



## LIBRARY

Southern California SCHOOL OF THEOLOGY Claremont, California

> Aus der Bibliothek von Walter Bauer

> > geboren 1877 gestorben 1960





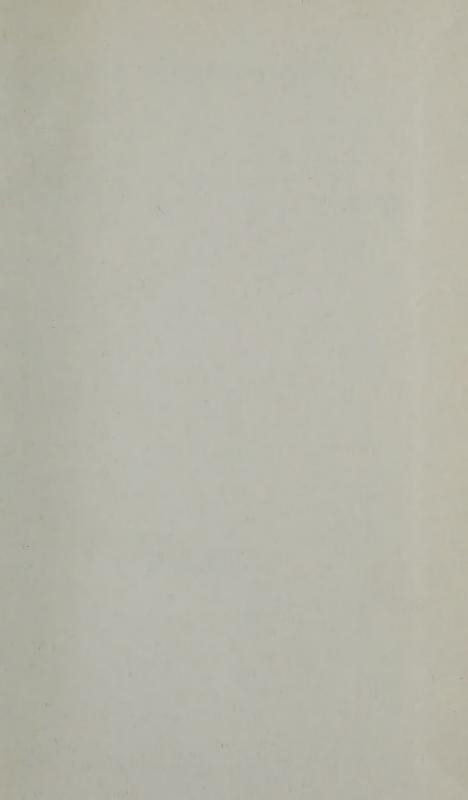



BR 95 H41 Meal Encyflopádie v.12.

für

## protestantische Theologie und Kirche.

In Berbindung

mit vielen protestantischen Theologen und Gelehrten

herausgegeben

bon

Dr. Herzog, orbentlichem Professor ber Theologie in Erlangen.

Bwölfter Band. Polen bis Revolution.

Gotha. Berlag von Andolf Beffer. 1860.

## Ment-Guendlapshe

## seckintific Theologic und Kirdic

grasuidn's 168

mil miles prefessmillides discussed and codebates

interest content for

TE STAGE

dunki utilikati, potentian sis dicenturan

national and entred

Polen. Gründung und Geftaltung der driftlichen Kirche, Reformation, ebangelische Kirche.

Die flavische Bölkerschaft der Polen, welche in bald weiteren, bald engeren Grenzen zwischen dem ruffischen Groffürstenthum im Often, Breugen und Bommern im Norden, ben wendischen Stämmen und bem deutschen Reich bis an die Oder im Besten und dem großen mährischen Reiche von Böhmen im Guden und Gudwesten ihre Bohnfige hatte, erscheint unter diesem Ramen zum erstenmal auf dem Schauplat der Befcidichte in heftigen Rampfen mit den stammberwandten Wenden gur Zeit Otto's bes Großen. Ihr Bergog Mieczislaw unterwarf fich und fein Bolf zum Schutz gegen die Wenden dem Raifer, nachdem Markgraf Gero in siegreichem Rampfe gegen die Benden bis an die Ober, Bolens Grenze, vorgedrungen war. Aber wie mächtig auch bald diese enge Berbindung mit dem Kaiser und Deutschland in tributpflichtigem Shusberhaltniß für die Gründung und Geftaltung der Rirche in Polen wurde, fo eisen doch die ersten Anfänge des Christenthums nicht auf die Mission der sendländischen, sondern der morgenländischen Rirche als auf ihren Ausgangspunkt hin. Bie den übrigen oftflabischen Bolkern Europa's wurden auch den Polen die Segnungen Des Chriftenthums zuerft durch die im neunten Jahrhundert in ihrer höchften Bluthe stehende flavische Miffion der griechischen Rirche vermittelt.

Die Behanptung, daß die beiden großen Glavenapostel, Chrillus und Methodius, die aus Theffalonich, dem Mittelpunkte diefer Miffion, stammten, auch in Bolen den Samen bes Chriftenthums felbft ausgestreut haben (f. Friese, Rirchengesch. bes Ronigr. Polen I. S. 61. 64. und Krafinsti, Gefch. d. Reformation in Bolen, überf. b. Lindau, S. 5), könnte sich auf den Umftand gründen, daß in der polnischen Liturgie (missale proprium regum Poloniae, Venet. 1629, und officia propria patronorum regni Polouiae, Antwerp. 1637) bas Bedachtniß berfelben als Bekehrer ber Bolen jum driftlichen Glauben mit den Gebetsworten gefeiert wird: qui nos per beatos pontifices et confessores tuos, nostrosque patronos Cyrillum et Methodium ad unitatem fidei christianae vocare dignatus es. In dem bischöflichen Sprengel von Przemiel wurde ber 10. Marz jum Andenken an die Stiftung der Rirche durch fie in Rothrufland feierlich begangen und wird noch jetzt im liturgischen Gebet ihrer gedacht. Gedächtniffeier beiber Glavenapostel, welche auch im Erzbisthum Onefen Gingang gefunden, ift nur eine Beftätigung bafur, bag bie fpater zu Bolen gefommenen Länder Rothrußland und Chrobatien oder Rleinholen (mit Krafau oder Brzemist) damals zu m mährischen Reiche gehörten, als Chrill und Methodius in demselben die Kirche Andeten, und bon ihnen das Chriftenthum empfingen. Bon einer Miffionswirtsamkeit eider für ganz Polen wiffen die Quellen nichts; was fie für den füdweftlichen Theil Jens waren, der früher zu Mähren gehörte, und wo bis in die neueste Zeit ihr Undenken noch gefeiert wird, das wurde später auf ganz Polen übertragen, fo daß man fie auch im Erzbisthum Gnefen als Stifter des Chriftenthums in Polen ehrte. Da der mährische Sprengel von Belehrad, in welchem Methodius bis c. 885 nicht blog für die Gründung einer flavischen Nationalfirche in Mähren, sondern auch in Real-Encyflopabie für Theologie und Kirche. XII.

den benachbarten Ländern eifrig wirkte, sich bis an das Ufer des Styr im jetzigen Bollhynien, bis an die Grenzen Polens erstreckte, so läßt sich nicht bezweifeln, daß, wenn nicht er selbst, so doch griechisches stadische Missionare von Mähren aus den Samen des Christenthums nach Polen brachten. Unter den von ihm ausgesandten Verkündigern wird wenigstens Einer, Namens Wiznoch, für Polen erwähnt (f. Friese S. 12 nach Stredowski in Moravia saera l. II. c. VIII.).

Beitere Bekanntschaft mit dem Christenthum wurde für Polen in Folge der Zerrüttung und des Sturzes des Mährenreiches durch die Ungern nicht bloß durch den Anfall des erwähnten bereits christianisirten Theiles davon an Polen, sondern auch durch die zahlreichen mährischen Flüchtlinge, zum Theil adeligen Geschlechts, und die die begleitenden Geistlichen vermittelt, so daß schon unter den Herzögen Semovit und Lesko ein heftiger Rampf zwischen Heinthum und Christenthum entbrannte und Christenversollsungen eintraten, die unter Tzemyslaw's, noch mehr aber unter Mieczyslaw's Regierung das Christenthum weiteren Eingang fand und nicht bloß unter dem Volk, sondern auch unter dem Adel, ja am herzoglichen Hofe selbst seine Bekenner hatte, die in Mieczyslaw drangen, seine heidnischen Weiber zu entlassen und sich mit einer christlichen Fürstentochter, einer böhmischen Prinzessin, zu vermählen. Wir sinden hierin eine Andeutung, daß wohl auch Missionare von Böhmen, wo bereits 871 eine slavische Nationalkirche von Mähren aus mit griechischem Eultus, mit Liturgie und Predigt und christlicher Literatur in der Landessprache gegründet war, gleichzeitig mit jenen christlichen Einssissen waren.

Nach diefen ersten, vorbereitenden Anfängen des Chriftenthums mar die Ginführung deffelben durch die zunächst wohl nur in politischen Rudsichten begründete Bermählung Mieczyslaw's mit der Schwester des bohmischen Bergogs Boleslaw des Frommen, Dombrowfa, entschieden. Gie wußte das Widerstreben feines roben Gemuths wider das Chriftenthum zu überwinden. Dem Ginfluffe ihres driftlich-frommen Bandels (Thietmar Merseb. Chronicon l. IV. c. 35.) und zugleich dem Abhängigfeitsverhältniß, in welches er furz zuvor durch Gero's, "des Markgrafen von Gottes Onaden", siegreiche Waffen bedroht, zu dem maditigen Raifer Otto I. gekommen war, ift es zuzuschreiben, daß er schon ein Jahr nach seiner Bermählung (966) sich von bem bohmifchen Priefter Bogowid taufen ließ und damit zugleich fein ganzes Bolf zum Chriftenthum führte. Durch die enge Berbindung mit Böhmen waren nun den bohmischen Missionaren die Wege nach Polen geöffnet. Dambrowka (die Gute) brachte eine Anzahl von böhmischen Beiftlichen mit (f. Martinus Gallus erfter polnischer Beschichtsschreiber], chronic. l. I. c. 5.), welche theils am Hofe den chriftlichen Gottesdienst nach griechischem Ritus einrichteten und pflegten, theils das Werk der Ausbreitung des Chriftenthums im Bolle begannen. Ihnen folgten nach Mieczyslaw's Uebertritt Andere in reicher Bahl, die unter seinem Schutz in Gemeinschaft mit den schon früher aus Mähren gefommenen Sendboten das Werf der flavifch-griechischen Miffion unter den Bolen eifrig betrieben. Auf des Bergogs Befehl mußten alle feine Unterthanen seinem Beispiele folgen und sich taufen laffen, wurden alle Bötzen im Lande zerbrochen, verbraunt oder in's Waffer geworfen (Dlugoss. histor. Polon. ed. Lips. lib. I.), und die Formen des griechischen Gottesdienstes eingeführt. Diese ursprüng= liche Abhängigkeit der Ginführung des Chriftenthums und Begründung der Kirche in Polen von der griechischen Kirche wird auch bezeugt durch mehr= fache firchliche Einrichtungen und Gebräuche, in benen fich Eigenthümlichkeiten bes flavisch-griechischen Rirchenwesens darstellen (f. Friese I. S. 61 - 65). Davon zeugen außer dem griechischen Baufthl die eigenthumlich griechischen Malereien uralter Rirchen, wie z. B. der zum heiligen Kreuz in Kleparz bei Krakau. Davon zeugt insbesondere der noch bis gegen die Mitte des 13. Jahrhunderts fortbestandene strenge Fastenritus der orientalischen Rirche, der die Fraften schon mit dem Sonntage Septuagefima beginnen · ließ und den Miezhstam aufangs von der Annahme des Chriftenthums abschreckte.

Auch ist ein merkvärdiges Dokument für das längere Fortbestehen griechischer Eultuselemente neben dem später eingeführten römischen Kirchenwesen, ein Brief der Gerzogin
Mathilbe an den König Mieczysslaw vom J. 1026 oder 1027 (s. bei Giesebrecht, Geschichte der deutsch. Kaiserzeit II, 610), in welchem sie ihm ein liturgisches Buch zueignet, und unter Anderem sagt: quis in laudem Dei totidem coadunavit linguas!
Cum in propria et latika Deum digne venerari posses, in hoc tibi non satis,
graecam superaddere maluisti. Es wurden auch noch zur Förderung des Bekehrungswerfes Geistliche aus der flavisch-griechischen Kirche Böhmens herbeigerusen, als
die römische Kirchenorganisation durch Stiftung von Bisthümern und Unterordnung derselben unter ein abendländisches Erzbisthum schon begonnen hatte (s. bei Friese I, 62.
die literar. Nachweise).

Nämlich statt einer rein nationalen Entwickelung des mittelft der flavisch-griechi= ichen Miffion ursprünglich in Bolen gepflanzten Chriftenthums in engem Anschluß an die griechische Rirche gestaltete fich wegen der Unfähigkeit der letzteren zu lebenskräftiger Beiterförderung der Miffion und zu fester Rirchenbildung unter den flavischen Bölfern sehr bald ein engeres Berhältniß zu der abendländischen Rirche, von der erst die feste Begrundung des polnischen Christenthums und Rirchenthums ausging. Freilich gefchah das nicht, wie polnische Hiftoriter in spezifisch römischem Interesse behauptet haben (Dlugoss. hist. Pol. l. II. u. A. bei Friese I. S. 226), dadurch, daß fich Mieczyslaw gleich nach feiner Taufe unmittelbar an Babst Johann XIII. durch eine Gefandtschaft wandte, um fich romifche Miffionare zu erbitten und fich fammt feinem Reiche unter den Schutz des pabstlichen Stuhles zu ftellen. Es ift durchaus unbegrundet, daß fofort ein pubftlicher Legat, Aegidins, mit vielen zu Lehrern des Bolles bestimmten Klerikern nach Polen gekommen fen und Mieczyslaw dann unter feiner Leitung zwei Erzbisthumer (Onefen und Krafau) und mehrere Bisthumer geftiftet habe. Bon einer ganz anderen Seite her wurde ein engerer Anschluß Bolens an die abendländische Kirche bewirkt, nicht von Rom aus, wo man sich um die Mission unter den flavischen Boltern im Norden und Often wenig fummerte, sondern bon dem deutschen Raiferthum aus, welches diefe von der romifden Rirche vernachläffigte Miffionspflicht im Zusammenhange mit feinen politischen Beziehungen zu den flavischen Bolkern zu erfüllen, eifrig bemüht war. Otto der Große trug fich gerade jett, wo das Chriftenthum in Polen fo mächtig eindrang, mit den umfaffenoften Planen zu einer dauernden Chris ftianifirung der flavischen Bölter, die unter seine Bewalt fich beugen mußten. Er wartete nicht mit der Ausführung derselben bis zu dem ichon lange vorbereiteten und heißersehnten Zustandekommen des Erzbisthums Magdeburg, welches der Ausgangspunkt der von ihm eifrig geförderten deutschen Mission und der festen Organisation der Kirche unter den Glaven in engem Anschluß an die von ihm, nicht vom Pabst geleitete deut= iche Rirche fenn follte. Während Otto aus firchlichem und politischem Intereffe barauf bedacht sehn mußte, bas Christenthum unter den Bolen durch firchliche Organisation zu befestigen, hatte Mieczyslaw, der von einem Theile seiner Lande ihm Tribut gahlte. alle Urfache, sich mit dem mächtigen deutschen Kaifer in einem freundschaftlichen Berhaltniß ju erhalten. Go murde denn auf Otto's Untrieb bas erfte polnifche Bisthum, Bofen, bon ihm gestiftet. Es wurde unter feinem erften Bifchof Jordanus junachst dem Erzbisthum Mainz zugewiesen, bis es dem endlich durch die Synode von Rabenna 967 errichteten Erzbisthum Magdeburg untergeben wurde. Damit war der Anschluß der polnischen Rirche an die römische entschieden; durch Ginwirkung der bolitischen Berhältniffe gelangte das römische Rirchenwesen immer mehr zum Siege über bas ihm noch lange widerstrebende griechische Element. Die von Deutschland kommenden zahlreichen römischen Missionare waren der Landessprache unkundig, sie konnten bei Beitem nicht den Eingang und Einfluß beim Bolke gewinnen, welchen die böhmischen und mährischen Missionare fanden. Es entstanden Conflitte mit diesen; die griechischen Gebräuche und Einrichtungen, dem Berftändniß des Bolks durch seine eigene Sprache

4 Folen

vermittelt, behaupteten fich gegen die Bersuche, das romijch-abendlandische Rirchenwesen gur Geltung zu bringen; ber in der nationalen Sprache abgehaltene Gottesdienft nach flavisch=griechischem Ritus ließ sich nicht fo leicht von dem lateinischen Cultus ver= brangen, jumal ba er bon ber Bergogin felbst eifrig in Schutz genommen wurde; man mußte römischerseits Concessionen machen, um nicht allen Boden im Bolke und unter den Groffen zu verlieren; der Pabst ließ auch hier, wie in Mahren, Predigt und Liturgie in der Landessprache vorläufig noch zu; man konnte unter Benutzung der äußeren politischen Umftände nur allmählich und behutsam die Ginführung des römischen Rirchenthums anstreben, indem man den griechischen Rlerus in feinem Wirken gewähren ließ, aber seinen Wankelmuth flug zu benutzen mußte, um ihn für das abendländische Rir= chenwesen zu gewinnen, welches in diesem, auch in den anderen flavischen Rirchen zu diefer Zeit geführten merkwürdigen Kampfe doch zuletzt durch seine feste Organisation die Oberhand behielt, obgleich das flavisch-griechische Element nicht fo bald völlig ausgerottet werden fonnte. Nachdem Mieczyslaw durch Otto II. von Neuem mit Waffengewalt gedemüthigt worden war, wurde feine und Bolens Berbindung mit der abendländischen Rirche und dem deutschen Reiche dadurch noch fester, daß er sich nach dem Tode der Dambrowka mit der im Aloster Calau in der Niederlausitz erzogenen Tochter des mächtigen Markgrafen Dietrich, Dda, vermählte.

Unter seinem Sohne Boleslaw Chrobry, dem Gewaltigsten und Kriegerischsten der alten Bolenherzöge, murde ber Unichluß Bolens an die römische Rirche noch fester. Unter ihm wird bas felbst noch nicht einmal äußerlich völlig chriftianifirte Bolen schon das Mittel zu weiterer Berbreitung des Christenthums unter den benachbarten Bölfern, indem er freilich die Miffion feinen gewaltigen friegerischen Unternehmungen Dienstbar machte. Er hatte dem heiligen Abalbert den Weg nach Breugen gebahnt, unter sicherem Schutze ihn dorthin entsandt und nachher die Bebeine diefes Marthrers von Preugen für ichmeres Gold eingelöft. Ueber dem Grabe Adalbert's in Gnefen fchloß er mit dem begeisterten Berehrer beffelben, dem Raifer Otto III., der jum Gebet an der Grabftätte seines Freundes dorthin wallfahrtete, einen engen Freundschaftsbund und empfing von ihm den Chrennamen "eines Bruders und Mitarbeiters am Reich, eines Freundes und Bundesgenoffen des römischen Bolfs" (f. Giesebrecht, Geschichte d. beutschen Raiserzeit I, 696 f.). Es war nun für die Rirche Bolens von folgenreicher Bedeutung, daß der Kaifer aus eigener Machtvollfommenheit mit Zustimmung des Boleslaw ein eigenes Erzbisthum über Abalbert's Gebeinen errichtete und dadurch zugleich dem merkwürdig schnell sich ausbreitenden Adalbertscultus nicht bloß für Bolen, sondern auch für die ganze abendländische Rirche einen Mittelpunkt schuf. Auf einer schleunigst veranstalteten Synode wurde die firchliche Abgrenzung und Gintheilung des polnischen Reiches vorgenommen, das Erzbisthum Gnefen, welches dem Salbbruder des heis ligen Adalbert, Gaudentius, anvertraut wurde, mit fieben ihm untergebenen Bisthumern eingerichtet und fo die erste umfassende Organisation der polnischen Kirche in engem Unschluß an die abendländische Kirche und das deutsche Reich vollzogen. vier uns nicht genannten Bisthumern des alten Polens gehörten dazu das Bisthum Colberg für das bereits unterworfene Pommern, Krafau für das von Böhmen eroberte Chrobatien, Breslau für das den Böhmen entriffene Schlefien. Der Bifchof von Pofen, dem bis dahin wohl einzigen Bisthum, unterwarf sich nicht dem Erzbifchof von Gnesen, fondern blieb unter dem Magdeburger Erzstifte mit feinem eingeschränkten Sprengel. Durch die Errichtung des Gnesenschen Erzbisthums murde die Berbindung der polni= schen Kirche mit dem Magdeburger Erzstift, und so mit der deutschen Kirche und dem deutschen Reich in hohem Grade gelockert. Durch die langjährigen furchtbaren Rämpfe zwischen Boleslaw und Raiser Beinrich II., nach welchen jener triumphirend sich die Königstrone auffetzte, wurde sie zeitweilig ganz aufgehoben und von Gnesen aus die unmittelbare Berbindung mit Rom immer enger geknüpft, die ichon in dem Beichenk eines Armes des heil. Adalbert für eine Rirche auf der Tiberinfel ihren symbolischen

Ausdruck gefunden hatte. Boleslaw beklagte sich bei dem Pabst in einem Sendschreiben (1013), daß es ihm wegen der geheimen Nachstellungen des Königs (Heinrich's II.) nicht möglich seh, dem Apostelsürsten St. Petrus den versprochenen Tribut zu zahlen (f. Thietmax VI, 56.). Das deutet auf unmittelbare Verhandlungen mit dem Pabste hin. Während der gewaltigen Kämpse mit Deutschland können die deutschen Priester nicht mehr ungehindert wie zuvor das Land durchziehen; die von Magdeburg zu den flavischen Völkern, ja dis nach Standinavien hin ausgehende großartige deutsche Mission sindet die Wege nach Volen wiederholentlich versperrt.

Aber mahrend der Gifer deutscher Miffion für den Often in Folge dieser Rampfe bald erkaltete, bewieß fich Boleslam als eifriger Befchützer und Förderer der abendländischen Miffion, als Ausbreiter der Kirche unter den noch heidnischen Bolfern feines großen Reiches und über feine Grengen hinaus. Wie unter feinem Schutze Abalbert bie Diffion nach Breugen unternahm, fo war er es wieder kurze Zeit darauf, ber die kuhne Unternehmung des Brun von Querfurt, des begeisterten Schülers und Nacheiferers des h. Abalbert, zu den wilden heidnischen Bölkern des fernen Oftens, insbesondere den Betichenegen, mit feiner Macht fraftig unterftütte, und trot der Bermandtichaft beffelben mit Beinrich II. ihm zur Ausführung feiner grofartigen Blane, die man am Sofe des Raifers als abenteuerlich verspottet hatte, jeglichen Beiftand zusicherte. Brun war vom Babft felbft an die Spite der Briefter geftellt worden, welche fich Boleslam für die beidnifchen Bolfer feines Reichs erbeten hatte. Unter feinem Schutze fandte er einen Theil von Bolen aus über das Meer zu den Schweden, wo diese Mission den glücklichsten Erfolg hatte. Die Quelle für die Wefchichte diefer bon Bolen aus am Anfange des 11. Jahrhunderts unter Brun's Leitung und Boleslam's Beiftand betriebenen und bis jett unbekannt gewesenen fühnen Miffionsthätigkeit ift ein Brief Brun's felbft vom 3. 1008 an Ronig Beinrich, in welchem er zwei Saupthinderniffe ber Miffion im Often beflagt: ben Rrieg Beinrich's mit Boleslaw und ben fchmachpollen Bund beffelben mit ben heidnischen Liutigen gegen Bolen, und ihn im Intereffe der Sache des Chriftenthums ermahnt, fich mit diefem für die Miffion zu feiner Beschämung so eifrigen Fürften, ben er liebe "wie feine Geele und mehr als fein Leben", wieder gu berfohnen (f. Giefebrecht, Gefch. d. dentschen Raiserzeit II, 192 f. und Abdruck des Dofuments S. 600 ff.). Je weiter Boleslaw feine Macht über Die benachbarten flavifchen Bolfer ausdehnte, defto mehr erfüllte feine Seele die Idee eines großen driftlich-flavischen Ronigreichs, beffen Krone er fich vom Pabste erbat, und vor deffen Macht 1018 das griechische Raiferthum in Conftantinopel fich fürchten, und bas im Sturm eroberte ruffifche Reich, in deffen Sauptstadt Riem er ein romifd fatholifches Bisthum grundete, sich beugen mußte.

Der innere Buftand der polnischen Rirche entsprach der ursprünglich rein außerlichen Ginführung und forten nur gewaltsamen Aufrechterhaltung des Chriftenthums. Lange noch erhielt fich im Bolte nach der außerlichen Annahme des Chriftenthums die Berrichaft bes gabe festgehaltenen Beidenthums. Die jährliche Teier ber Bernichtung der alten Götter, bei welcher die Bilder derfelben in das Baffer geworfen wurden, pflegte noch lange unter Absingung trauriger Lieder stattzufinden (f. Grimm, deutsche Mithol. II, 733). Rur durch graufame Strafgefete wußte man das robe, beidnifch gefinnte Bolt zu driftlicher Sitte und Beobachtung firchlicher Satzungen zu bringen. Wie Boleslaw, felbst noch halb ein Barbar, die Frevel seiner Graufamkeit durch Abbufungen nach ber Tare ber Bufregel wieder gut zu machen meint, so kennt er nur die furchtbarfte Strenge als Mittel zur Zügelung bes wiber bie firchlichen Gebote, namentlich auch gegen die schwere Abgabe des Garbendecems an die römische Beiftlichkeit fich auflehnenden Bolks. Chebruch und Ungucht wird mit schrecklicher Berftummelung, Fleischeffen in der Faftenzeit mit Ausschlagen der Bahne beftraft; "benn die göttlichen Bebote", fagt Thietmar VIII, 2., "die erst neuerdings in diesem Lande bekannt geworden find, werden burch folden Zwang beffer befeftigt, als burch ein bon ben Bifchibfen ber-

ordnetes allgemeines Faften. Boleslaw's Unterthanen muffen gehütet werden, wie eine Heerde Rinder, und gezüchtigt, wie stöckische Esel, und sind ohne schwere Strafe nicht so zu behandeln, daß der Fürst dabei bestehen kann."

Mieczyslam II. trug in der Beife feines Baters Sorge für die Erhaltung und Förderung der Kirche; er baute Kirchen, er ftiftete ein neues Bisthum, Cujavien, in dem Bendenlande an der Beichsel; in drei Sprachen, lateinisch, griechisch und polnisch, ließ er ben Gottesbienft in feinem Reiche halten (f. Brief ber Bergogin Mathilbe an ihn bei Giesebr. II, 610). Aber die von ihm eifrig geforderte Kirche wurde nach seinem Tode 1034 in die schreckliche Zerruttung bes polnischen Reiches mithineingezogen. wenig hatte die außere gewaltsame Chriftianisirung die Rirche befestigt, daß jest die Eriftenz derfelben und des Chriftenthums auf dem Spiele ftand. Biele bom Adel und Bolf fielen in's Beidenthum gurud; die Städte und Rirchen waren weit und breit verwüftet. Die Laien lehnten sich auf wider den Klerus. Bon Deutschland aus geschah nichts mehr zur Stützung und Befestigung der wankenden polnischen Kirche. Das Erzbisthum Magdeburg hatte unter Conrad II. seines großen Miffionsberufs für ben Often und fpecififch für Bolen immer mehr vergeffen; sein Ginfluß auf die polnifche Kirche oder die Berbindung dieser mit der deutschen Rirche hörte seit 1035 ganglich auf, indem das Bisthum Bofen fich fortan unter bas Erzbisthum Gnefen ftellte. Gnefen wurde durch den Bergog von Böhmen zerftört, der die Gebeine des heil. Abalbert nach Brag übertrug (f. Ludw. Giesebrecht, Wendische Geschichten II, 75 - 78). 3mar richtete Casimir, Mieczyslaw's Sohn, der mit feiner Mutter, Richenza, einer Nichte Raifer Otto III., in Deutschland Zuflucht gefunden hatte, nach Wiedereroberung feines Erbes die bermuftete Rirche wieder auf, indem er fie und fein Land unter ben Schutz ber beutichen Rönigsmacht ftellte; aber es mahrte lange, ehe die feften Ordnungen berfelben wiederhergestellt wurden. Bon Reuem wurden fie gewaltig erschittert, als Boleslav II., ber fich unter kluger Benutzung ber Zwietracht der beutschen Fürsten 1076 von 15 Bifchöfen hatte zum Rönig fronen laffen, wegen feiner roben Bewaltthaten vom Bifchof von Krakau mit dem Bann belegt wurde, diesen dafür an heiliger Stätte mit eigener Sand ermordete und badurch eine Empörung des gesammten Adels wider fich und einen furchtbaren Bürgerfrieg hervorrief (f. Martinus Gall. chron. I, 27-30).

Die Zustände der Kirche Bolens blieben, nachdem ihre Ordnungen unter dem roben, graufam gewaltthätigen Boleslaw III. noch mehr zerrüttet, dann aber in Folge feiner Reue und Buffe megen feiner vielen Frevelthaten wieder hergeftellt worden, in ben nachfolgenden Zeiten beständig von den fich wiederholenden politischen Birren abhängig, fo daß eine gedeihliche Entwickelung derfelben in Pflanzung und Pflege driftlichen Lebens nicht möglich war. Die in den lofen Flugfand ihres Bodens zur Zeit politischer Ruhe eingedrückten Spuren innerlichen Christenthums wurden durch die politischen Stürme immer von Neuem verweht; die kaum in denselben gepflanzten Reime murden immer wieder herausgeriffen und vernichtet. Die Miffionsthätigkeit ber polnischen Kirche nahm zwar unter Boleslaw III. wieder einen neuen Aufschwung. Bon Bolen ging die Chriftanifirung Bommerns durch Bifchof Otto von Bamberg im zweiten Viertel des 12. Jahrhunderts aus. Boleslaw's Krieger geleiteten ihn in das nach langen hartnädigen Rampfen unterworfene Land der Pommern; der politischen Abbangigfeit Pommerns bon Bolen und bem bon feinen politischen Intereffen unzertrennlichen Eifer Boleslam's für die Ausbreitung des Chriftenthums dafelbft ift das fchnelle Belingen der Miffionsarbeit Otto's zuzuschreiben (f. L. Giefebrecht, Wendische Geschichten II, 252-288). Auch nach Preußen war man fpater eifrig bemuht, die Kirche auszubreiten, um es ber polnischen Berrichaft besto sicherer zu unterwerfen. Solche Miffionsbestrebungen waren nicht sowohl ein Zeichen vom Leben der Kirche als vielmehr der herrschaft der Fürsten. Die Zerstückelung des Reichs nach Boleslaw's Tode (1139) unter feine vier Sohne hatte wieder für lange Zeit Zerrüttung und Bermirrung der Rirche gur Folge; fie tam nie bis gur Beit der Reformation bin gu einer

ruhigen Entwidelung. Entweder überschütteten die Fürsten aus selbftfüchtigem und Barteiintereffe die Beiftlichkeit mit Gutern und Privilegien auf Roften des Abels und des Bolfs, deffen Saf gegen fie dadurch noch gefteigert wurde, mahrend der fittliche Buftand des Rlerus dadurch immer mehr berderbt wurde, oder fie tafteten die Rechte und Güter der Bisthumer gewaltthätig an und erniedrigten die zu magloser Gerrschaft und verberblichem Reichthum gelangte Beiftlichkeit zu besto schmachvollerer Anechtschaft. Synode von Lenczyka 1180 mußte den Fürsten bei Excommunikation den Raub der Befitthumer verstorbener Bischöfe verbieten. Durch die von Zeit zu Zeit erfahrenen Begunftigungen von Seiten ber Fürsten wurde die Beiftlichkeit in fortbauernde Rampfe mit dem faktiofen Abel verwickelt. Eine fortdauernde befondere Urfache heftiger Streitigkeiten zwischen Klerus und Adel wie Laien überhaupt war theils die Abgabe des Behnten an die Rirche, theils die willfürliche Ansbehnung der geiftlichen Gerichtsbarkeit, fo 3. B. unter der langen Regierung Cafimir's des Grofien (1333-1370). Bieder= holentlich murben die widerspenftigen Bifchofe von den raubfüchtigen Fürften in Feffeln geschlagen und die Fürsten wiederum von den Bischöfen mit dem Bann belegt oder von den Babsten mit dem Interditt bedroht. Ferner gieht fich durch die gange polnische Rirchengeschichte in engem Zusammenhange mit dem nationalen Element und dem Begenfat des Slavismus gegen Romanismus und Germanismus die Oppofition gegen das Pabstthum, in welcher fich Fürsten, Abel und Geiftlichkeit, ihres Habers unter einander vergeffend, zuweilen vereinigten. Die Fürften mahrten energisch bas durch Otto III. einst an Boleslaw berliehene Recht der Befetzung der Bisthumer gegen pabftliche Unmagung beffelben, befonders die aus dem jagellonifchen Stamm feit Ende des 14. Jahrhunderts. Pabst Martin V. beschwert sich in Briefen an den König von Polen darüber, daß die Rechte und Freiheiten der Kirche mit Fußen getreten, daß die Magregeln und die Auctorität des pabstlichen Stuhles nicht mehr gefürchtet murben, Die Wahlen zu firchlichen Aemtern nicht niehr frei, und dag Ausländer von benfelben ausgeschloffen feben (val. Gieseler, Rirchengesch. II. 4, S. 48. 49). Cafimir III. erklärte dem pabstlichen Legaten, der ihn aufforderte, den vom Babst ernannten Bischof von Krakau wieder einzuseten: "lieber wolle er sein Königreich verlieren", und die stolze Antwort des Legaten: "beffer wäre es, daß drei Königreiche untergingen, als daß ein einziges Wort des Pabstes zu Schanden würde", blieb ein bloßes Wort. Protest gegen pabstliche Ernennung ber Bischöfe erhoben seine Nachfolger. Der polnische Klerus erscheint nicht minder oft in Opposition mit Rom, indem er das Streben nach Unabhängigfeit von dem unmittelbaren babftlichen Ginfluß mit den Fürften Schon Gregor VII. klagt 1075 in einem Briefe: episcopi terrae vestrae ultra regulas sunt liberi et absoluti. Ein Bischof von Bosen wagte es, das von Innocenz III. über einen Bergog verhängte Interdift in feinem Sprengel nicht bekannt au machen. Die Briefterehe war Tradition von den griechischen Anfängen der Kirche her. Das war mit ein Grund von der unter dem polnischen Rlerus allgemeinen Oppofition gegen das Gesetz des Colibats. Um 1120 waren alle Priefter in dem Breslauer Sprengel verheirathet, in der Mitte des 12. Jahrhunderts mar es noch die Mehrzahl bes polnischen Klerus, und eine Synobe von Gnesen (1219) beklagt, daß die früheren Berbote der Priefterehe ohne Wirfung geblieben. Die Opposition gegen das absolute Babstthum zeigt sich auf dem Costniger Concil. Als Martin V. die Schrift eines Dominifaners, Johann's von Falkenberg, der im Interesse des deutschen Ordens gegen die polnische Nation und ihren König Mord und Empörung gepredigt hatte, nicht berdammen wollte, da appellirte die polnische Nation vom Pabst an ein allgemeines Concil. -3m Adel und Bolf wurde durch das arge Sittenverderben des Klerus, der die Güter der Kirche in üppigem, schwelgerischen Leben vergeudete, durch Simonie, Unzucht, politische Intriguen, Zerreißung aller Bande firchlicher Disciplin sich um alle Achtung brachte und seine firchlichen Pflichten zu erfüllen nicht im Stande mar, eine immer weiter um fich greifende antiklerikale und antikirchliche Bewegung hervorgerufen.

Das vom Rlerus vernachläffigte religiofe Bedürfniß, welches inmitten ber durch ihn verschuldeten Berwilderung des Bolks in Gott= und Sittenlosigkeit namentlich in den Zeiten allgemeinen Jammers und Elends fich geltend machte, suchte auf anderen Wegen feine Befriedigung. Unter Mitwirfung der geschilderten Buftande der polnischen Rirche öffnete es feit dem 13. Jahrhundert bis zur Reformation verschiedenen antihierardifden Bewegungen, welche die Reformation vorbereiteten, den Einaang in die mufte und tobte Rirche Bolens. Die aus bem Evangelio entsprungene malbenfische Bewegung brang bon Bohmen ein und konnte fich an die Refte bes durch feine pabstlichen Gebote vernichteten flavisch-griechischen Elements leicht anschließen. Unter Buffaefangen und erschütternden Bufpredigten behnten die Beifler (Flagellanten) ihre mit gegenseitiger blutiger Beigelung der halb entblöften Körper verbundenen Fahrten in der zweiten Salfte des 13. Jahrhunderts bon Bohmen bis nach Großbolen aus und bewirkten namentlich unter dem Landvolk eine große Aufregung (f. Bogufal. bei Fischer, Gesch. d. Ref. i. Bol. Grät. 1855. I. S. 12). Die weit verzweigten Beaharden Bereine, wegen ihrer Berbindung mit den Tertiariern des Frangistaner-Ordens auch Fraticellen genannt, dringen auch in Bolen ein und eifern gegen die in Reichthum und Ueppigfeit verkommene "Rirche bes Satans" unter bem Babft, "dem Antichrift", und berfündigen die neue, "im Reichthum der Armuth" an allen irdischen Dingen und "im Schmud driftlicher Tugenden" leuchtende Rirche, in welcher "das bis bahin unterdrückte Evangelium Chrifti wieder aufgelebt fen" (f. Raynald. ann. occles. bei Fischer I. S. 13). Pabst Johann XXII. schlenderte vergeblich die ftrengften Bannflüche gegen diese Häretiker; zu ihrer Ausrottung bot er alle weltliche und kirchliche Bewalt auf und gebot die Ginführung der Inquisition in Bolen, welche gegen die Mitte des 14. Jahrhunderts die weit berbreitete antiromifche Bewegung unterdrückte, aber nicht ausrotten tonnte, fo daß fie beim Beginn der huffitischen wieder herbortrat. Einer der Borläufer Sufi's, Johann Milica aus Mähren, Domherr in Brag, der in Böhmen eine tief eingreifende reformatorische Bewegung hervorrief, predigte auch eine Beit lang in Gnefen und Umgegend Buffe und Glauben nach dem reinen Wort Gottes, und fein ebangelischer Gifer hatte folden Erfolg, daß der Babft Gregor XI. den Erzbischof wegen der Nachlässigkeit, durch die er diefe verderbliche Reperei habe um sich greifen laffen, icharf zurechtwieß und ihm die Ausrottung derfelben gebot (f. Raynald, ann. eccles. ad a. 1374). Die große reformatorische Bewegung, die von Suß und Sierondmus von Brag ausging, drang gleich bei ihrem Beginn ichon in die bolnische Rirche ein. In Folge einer Stiftung der Königin Bedwig ftudirte eine bestimmte Zahl von jungen Bolen und Litthauern in Brag außer den Bielen, die fonft die dortige Universität bezogen. hieronymus organisirte im Auftrage bes Ronias Bladislaw Jagiello die Universität Rrakan und lehrte an derfelben einige Zeit feit 1410. Universitäten aus verbreitete fich die Lehre des Bug fehr schnell und fand felbft am toniglichen Sofe unter bem Schutz ber Ronigin Gingang, indem fie durch Geiftliche aus Böhmen, Anhänger bes huß, den ganzen Gottesdienst mit Liturgie, Bredigt, Abendmahl und Gefang in der Landessprache einrichten und die Bibel in das Polnische überfeten ließ (f. Tarnowski, Bertheidigung des Cons. Sendom. bei Fischer I. S. 17). 3m Bolle murben bie huffitischen Lehren burch Raufleute und Sandwerter berbreitet. Auf bem Concil zu Coftnitz erscheinen nicht wenige Polen als Anhänger und Bertheibiger des huß. Nach seinem Tode fand seine Lehre trot eines Breve's des Babstes Martin V. vom Jahre 1422, worin er den Bijchöfen die Ausrottung der huffischen Reterei ftreng befahl, und trot icharfer königlicher Stifte immer gahlreichere Anhänger. namentlich unter bem Abel, ber burch huffitische Prediger auf feinen Schlöffern ben Bottesdienst mit der Feier des Abendmahls unter beiden Gestalten einrichten ließ. hufstifchen Bewegung und ihren Rachwirkungen liegen die positiven Borbereitungen ber Reformation in Bolen (f. Friefe II. 1. S. 16-32; Wischer I. S. 16-24: Rrafinski S. 24 - 38), welcher insbesondere durch die Wirksamkeit der bohmischen

Brilder, die zur Zeit der schweren Berfolgungen dorthin flüchteten, der Weg ge-

Mannichfaltige Ursachen wirkten zu einem frühen Eindringen der Reformation in Bolen zusammen. Der Zwiespalt zwischen bem Abel und dem Klerus, das im Bolte fich regende religiose Bedürfnig, welches die außerst verweltlichte und verderbte Beiftlichkeit unbefriedigt ließ, die Berachtung derfelben wegen ihrer Sittenlofigkeit und Lafterhaftigkeit, welche felbst ber Cardinal Hosius auf der Synode zu Petrikau 1551 in den ftartsten Ausdruden als hauptursache des mächtigen Eindringens ber Reterei bezeichnet, das für Neuerungen leicht erregbare Naturell des Bolfs, der immer häufiger werdende Besuch der Universität Wittenberg von Seiten junger Bolen, die dann, mit den Ideen der Reformation erfüllt, in die Beimath zurückfehrten, der lebhafte Sandelsverkehr, besonders der Städte des polnischen Preußens, mit Deutschland, der leichte Eingang, den evangelisch gefinnte, als Anhänger Luther's sich bekennende junge Männer aus Deutschland als Lehrer oder Prediger in die adeligen Familien fanden, die rasche Ausbreitung und das begierige Lefen lutherischer Schriften, - das Alles zusammen erflärte das auffallend frühe und fast gleichzeitige Umsichgreifen ber deutschen evangelischen Bewegung in den verschiedenen Theilen Polens. Weder durch das schon 1520 von Thorn aus erlaffene königliche Berbot der Schriften Luther's unter Androhung von Buterconfistation und Berbannung, welches die Thorner felbst bald nachher damit erwiederten, daß sie den pabstlichen Legaten, der eine öffentliche Berbrennung der Schriften und des Bildes Luther's veranstalten wollte, mit Steinwürfen aus der Stadt trieben, noch durch mehrere vom Erzbifchof von Gnefen, Johann Laski, jur energischen Unterdrückung ber lutheris schen Reterei veranstaltete Synoden, namentlich die zu Bnesen 1521, noch durch das 1523 bom König Sigismund I. erlaffene Edikt zur Ermächtigung der Bischöfe, Saussuchungen nach lutherischen Schriften zu veranstalten und alle Bücher der geiftlichen Cenfur zu unterwerfen, noch durch das später erfolgte Berbot des Besuchs der Univerfität Wittenberg, noch durch die eifrigen Bestrebungen der Bischöfe, namentlich im polnischen Preußen, fonnte mit dem beabsichtigten Erfolg dem Eindringen der reformatorischen Bewegung Einhalt gethan werden.

Unter den deutschen Städten in dem polnischen Preugen mar es Dangig (f. hirsch, die Oberpfarrfirche von St. Marien I. 1843. S. 250 f.), wo sich zuerst Die Einwirkungen der deutschen Reformation zeigten. Schon im 3. 1518 bekennt fich Jatob Anade, der Bermefer eines Pfarramtes, "im Predigen fehr angenehm und beim Bolke beliebt", nicht blog in feinem Saufe, fondern auch öffentlich in der Betrifirche zu der neuen Lehre, und trat in den Cheftand; nach halbjähriger Gefangenschaft freigelaffen, begegnet er uns wieder in Thorn und in der Rahe davon auf einem adeligen Gute, und später in Marienburg als Prediger des Evangeliums. Die neu gestiftete "Priefterbrüderschaft der Berkundigung Maria" vermochte nicht, durch ihre lockenden Mittel die von der neuen Bewegung ergriffenen Danziger an die neinzige katholifche und apostolische Rirche, außer der es fein Seil und feine Sündenvergebung gebe", zu feffeln. Bahrend die Priefter und Monche und die firchlichen Gebrauche ein Gegenstand des Spottes bei dem niederen Bolte werden, sucht der fromme Franziskanermond Dr. Alexander, borfichtig an dem äußeren Kirchenwesen festhaltend, durch seine ernften Predigten eine ebangelische Gesinnung unter den ihm zuströmenden Gebildeten zu erwecken; aber eine Reihe von unruhigen und unklaren Beiftern, die bom Beift des Evangeliums wenig ober nichts in fich trugen, oder wenn fie dem Evangelio aufrichtig augethan waren, in unbefonnenem fleischlichen Gifer gegen bas Bestehende losfuhren, rief eine tumultuarische Bewegung im Bolfe herbor; der einflugreichste unter diesen "Sturmpredigern" war Johann Begge, mit dem Schimpfnamen Winkelploch (Winkelprediger?) (f. Hartknoch, preuß. Kirchenhist. S. 654 f.), der durch seine stürmischen Predigten außerhalb der Stadt im Freien die Maffen fanatifirte und durch fein Gifern gegen ben Bilderdienft eine Bilderfturmerei in den Kirchen veranlafte. Die Berbindung mit 10 Bolen

Bittenberg wird lebhaft unterhalten. Die polnifden Bifchofe machen Conceffionen. Der Rath, mit Besonnenheit und Vorsicht dem Evangelio Eingang gewährend, muß in feiner schwierigen Stellung zwischen König und Bolf laviren, und wird daher bem letzteren berdächtig. Die Sturmprediger nähren das entbrannte Feuer, welches 1524 immer weiter um fich greift und im 3. 1525 in dem "Danziger Aufruhr" hoch aufschlägt (f. Stanisl. Bornbach, Hiftorie vom Aufruhr zu Danzig 1522-26; Hirsch S. 260 f. 280 ff.). Die Bewegung ift eine religiöse und politische zugleich. Das Erste, was die fiegende Bolkspartei vornimmt, ist die entschieden evangelische Organisirung des städtifchen Lebens nach einem in dem "Artifelbriefe" fchnell entworfenen Blan, um fortan ben Namen "Danziger von Gottes Gnaden" zu führen. Es werden Unterhandlungen mit Wittenberg angefnühft, um Dr. Bugenhagen als haupt und Begründer des ebangelischen Kirchenwesens zu berufen. Da erschien im April 1526 der Rönig Sigismund und nahm für Alles, was geschehen war, furchtbare Rache. Sinrichtung, Verbannung, Buterconfisfation traf die Schuldigen. Gin fonigliches Defret gebot bei ftrenger Strafe Auslieferung aller lutherifchen Bucher oder Bilder und Gefänge, "die zur Berhöhnung ber Beiftlichkeit oder der Obrigkeit ausgegangen waren". Der römisch-katholische Bottesdienst wurde vollständig wieder hergestellt; die Marienfirche wurde, von der Reterei völlig gereinigt, der Maria und den Heiligen durch ein feierliches Hochamt wieder jurud-Aber wie hätte die evangelische Bewegung durch solche Gewalt unterdrückt werden können! Gie dauerte, gereinigt bon den unlauteren Elementen, in den Bemuthern fort. Sie brach wieder hervor, als der eigentliche Reformator Dangigs, Banfratius Klemme (aus Sirschberg), seit 1529, junachft in einer Zeit furchtbarer Beimsuchung durch eine Scuche, das reine Evangelium verkündigte, und trot aller Drohungen und Mandate des Ronigs, bon dem nathe unter den für Dangig fich gunftig geftaltenben äußeren, politischen Berhältniffen tren unterftützt und vertheidigt als Einer, "der die heilige Schrift zur Richtschnur feines Glaubens und feiner Lehre mache", mit Energie und nachhaltigem Erfolge für die Evangelifirung des Kirchenwesens eifrig wirkte. - In Elbing hatte fich Rath und Bürgerschaft ichon 1523 für die Reformation entichieden; "es ist erweislich, daß in der Stadt Elbing fast eher als in Thorn und Danzig das Wort Gottes nach Luther's Lehre angenommen worden" (Hartfnoch S. 976. 863 ff.).

Gleichzeitig mit dem polnischen Breufen wurden auch die übrigen Theile Polens von der Madt des Evangeliums in der auf den berschiedensten Wegen eindringenden Lehre Luther's ergriffen. Die Stadte Grofpolens, in denen viele Deutsche wohnten, standen mit Deutschland in unmittelbarem Berkehr, namentlich Bosen, Frauftadt, Meferit. Der grofipolnische Adel mahlte am liebsten zu Sauslehrern junge Deutsche, Die Luther's Lehre anhingen. Die Wirksamkeit des um feines evangelischen Glaubens willen aus Leipzig vertriebenen Philologen Egindorf oder Endorfin in Bosen (feit 1530), unterftiist durch die von vielen Bolen befuchte evangelische Schule Trotendorf's zu Goldberg in Schlefien, forderte im Stillen die weite Ausbreitung der lutherischen Lehre unter der polnischen Jugend (f. Reschka im Leben des Hofins bei Fischer I, 44). Schon 1520 hatte ein Dominifaner, Samuel, im Dome zu Posen die Brethumer ber romiichen Kirche angegriffen und mit Stellen aus Luther's Schriften widerlegt. Nach ihm predigte dort feit 1525 Johann Sekluchan, der später die erste polnische Uebersetung des neuen Testaments herausgab, das Evangelium, gegen seine Feinde durch die einflufreiche adelige Familie der Borka's beschlitt, die auf ihren Schlöffern einen ebangelifchen Gottesbienft einrichteten (f. Fischer I, 44-46 ff.). In Litthauen wirkte um 1539 Abraham Culva für die Ausbreitung des Evangeliums, namentlich durch die von ihm in Wilna angelegte Schule. Er mußte vor den ihm brohenden Berfolgungen nach Preugen flüchten. Aber die von ihm ausgegangene evangelische Bewegung wurde felbft bon dem Sofe des in Wilna refidirenden Kronpringen, des der Reformation nicht abgeneigten jungen Sigismund August, gefordert, indem aus der Bibliothet deffelben bie Schriften der Reformatoren in Umlauf gesett wurden. Auch ließ Bergog Albrecht von

Breußen, der sich das Werk der Reformation unter den Polen eifrigst angelegen sehn ließ, sutherische Schriften, z. B. auch ein Gesangbuch, in's Litthaussche übersetzt, versteiten. In Kleinpolen (f. Regenvolseius [Wengierski], systema historico-chronolog. eccles. Slavonic. Ultraj. 1652. p. 120 sq.), besonders in Krasau, waren schon 1524 viele Evangelische; auf der Universität (f. Friese II, 1. S. 64) war die Begeisterung für Luther in dem Maaße verbreitet, daß der Bischof einem Prosessor mehrere Predigten wider Luther vor den Studenten zu halten besahl. Ueberall waren die ersten Bekenner des Evangeliums in Polen Lutheraner, und mit Recht hieß es auf der Shuode von Sendomir 1570, daß die Augsburgische Consession "die erste Pslegemutter der Kinder Gottes in Polen" gewesen seh. Trotz der vielen königlichen Verdote und bischöflichen Verordnungen hatte sich die Resormation siegreich behauptet, um unter der Regierung des ihr zugeneigten Königs Sigismund II. August (1548—72) sich noch weiter über ganz Polen auszubreiten und in einem organisieren evangelischen Kirchenwesen sich zu besseltigen.

Unter Sigismund II. August vollzieht fich die Gestaltung einer evangelis ichen Rirche Bolens, und zwar wegen des jett beginnenden Gindringens des Gbangeliums auch in ber Form anderer Bekenntniffe als des lutherischen, in einer merkwürbigen Mannichfaltigfeit von ebangelischen Lehr = und Lebensrichtungen, die theils jufam= menwirten, theils einander befämpfen. Seit dem Jahre 1548 treten das schweizerische Bekenntniß und die Gemeinschaft der böhmischen Brüder, jenes besonders in Litthauen und Kleinpolen und unter dem Abel in Grofpolen, diefe in Grofpolen fich ausbreitend, als neue Faftoren der reformatorischen Bewegung ein. Bahrend die lutherischen Prebiger des Evangelinns fich gewöhnlich auf die deutsche Bevolkerung beschränkten, die polnische Sprache nicht lernten und überdieß wegen des Mangels an Beweglichkeit und Geschick, dem polnischen Bolke fich zu accommodiren, den Gegensatz der Nationalität nicht zu überwinden verstanden (Fischer I, 50), wußten die jetzt in Schaaren auftretenden Cbangeliften der Brudergemeinschaft und des reformirten Befenntniffes in biefer Begiehung es ihnen guborguthun, und überall fich leichten Gingang, besouders bei bem Adel, ju verschaffen, wogu freilich auch die für den reformirten Typus ber evangelischen Lehre mehr, als für den lutherischen, disponirte Nationalität beitrug.

Das ich weizerische Bekenntuiß fand bereits 1544 in Cujavien unter bem milden Bischof Drojewski Anhänger (f. Regenvolse. p. 120), unter denen besonders der für die polnische Reformation sehr einflugreiche Stanist. Lutomirski, Pfarrer zu Rominet, hervorragt. In seinen früheren kirchlichen Aemtern wegen seines evangelischen Eifers dem Erzbischof von Gnesen verdächtig geworden, murde er der lutherischen Reterei angeklagt, und zur Berantwortung vorgeladen; da er aber in Begleitung zahlreicher Freunde, die meift Edelleute waren, mit der Bibel unter dem Arm erschien, fo wurde er nicht vorgelassen; er flüchtete nach Enjavien und wendete sich hier mit vielen Anderen dem reformirten Bekenntniß zu. Ein merkwürdiges Zeugniß feiner evangelischen Befinnung und Ueberzeugung ist seine an den Erzbischof gerichtete und 1556 in Königsberg gedruckte confessio (Ringeltaube, Beitr. zu der Augsburg. Confess. Gefch. in Preugen und Polen. Dang. 1746. S. 89-147). Seit 1549 finden fich Spuren des schweis zerischen Bekenntuisses in Großpolen (f. Fisch. I, 117), wo vom Adel ihm Biele zufallen. Der König, zuerst weniger aus religiösem Bedürfniß, als vielmehr aus Indifferenz und träger Friedensliebe und durch den Ginfluß feiner beiden Hofprediger 3. Rozminczył und Laurentius von Prasnitz, wie auch des Beichtvaters feiner Mutter Franz Lismanini, für die Reformation günstig gestimmt, so daß man selbst seinen Uebertritt erwartete, neigte fich mit Borliebe ber reformirten Kirche gu; er las Calvin's Institutionen mit regem Interesse; er trat mit Calvin in nahere Beziehung; dieser widmete ihm seine Auslegung des Ebräerbriefes, indem er ihm das Verderben der Kirche vor Augen stellte und die Pflicht borhielt, "der emigen Wahrheit Gottes gegen den Raub bes Antichrifts wieder zu ihrem Rechte zu verhelfen", und knüpfte einen Briefwechsel

mit ihm an (f. Calv. epist. Genev. 1575. p. 139. 167), in welchem er ihn dringgend auffordert, mit der Reformation vorzugehen.

Einen neuen fraftigen Anftof befam die evangelische Bewegung burch die Ein= wanderung der aus Böhmen bertriebenen bohmifchen Bruder 1548 (f. Gindeln, Gefch. der böhm. Brüder. Prag 1857. I. S. 331), die in Posen bereitwillige Aufnahme fanden und, obwohl fie bald in Folge eines durch den Bifchof dem Ronig abgenöthigten Stiftes als gefährliche Leute ber größeren Zahl nach bas Land wieder berlaffen mußten und nach Breußen gingen, bennoch in einzelnen Gemeinden in Großpolen festen Tug fagten und unter Nichtbeachtung des Cbiftes durch neue Erulanten fich bermehrten. Das wahrhaft ebangelische Leben und der Gifer der Bruder für Ausbreitung bes Evangeliums ließ die Uebertritte ju ihrer Gemeinschaft immer gahlreicher werden. Die reiche und mächtige Familie der Gorta nahm sie unter ihren Schutz. liche Pflege empfingen fie von Preugen aus, von wo die Miffionare der Bruder immerfort nach Bolen tamen, unter ihnen ber bedeutenofte Georg Ifrael (f. Ginbeln I. S. 333 f.; Lochner, Entstehung und erfte Schickfale ber Brüdergemeinde u. f. und Leben des Georg Ifrael. Mirnb. 1832), welcher durch seine in Posen und in der Umgegend gehaltenen Bredigten nach und nach eine große Bahl neuer Mitglieder gewann und insbefondere dadurch der Bruderunität in Bolen weitere Ausbreitung und Befestigung verschaffte, daß er ihr einen ber angesehenften reichsten Adeligen, den Jakob Oftrorog (f. 3. Lutafzemicz, Gefchichtliche Nachrichten über die Diffidenten in ber Stadt Bosen und die Reformation in Grofipolen, übersetzt von b. Baligfi. Darmftadt 1843. S. 26-29. und Wengierski Slavonia reformata), juführte, unter beffen Schut die Einwanderung der Briider in Polen, auch von Preußen her, sich mehrte. 1553 nahm Ifrael feinen Git in Bofen und war fortan durch feine ausgebreitete und erfolgreiche Wirksamkeit der Bründer und Führer der weitverzweigten Brüdergemeinde in Polen.

Inzwischen hatte die reformirte Rirche besonders in Rleinpolen (Krakau) sich vollständig organisirt und verfaßt (Fischer I, 118 f.) mit jährlichen Provinzialspnoden, sogenannten Diftriftssenioren und einem Superintendenten (f. Wengierski Slav. ref. p. 120) an der Spite, der nicht, "um herrschaft über die Anderen zu üben, sondern um der guten Ordnung und um der Sorge für die Rirche willen", berufen fehn follte. In Litthauen fand das Evangelinn feit 1553 immer mehr Eingang unter bem Schut und der eifrigen Forderung des Fürften Nitol. Radziwill, von deffen entschiedenem ebangelischen Glauben die herrliche Ermahnung zeugt, welche er an feinen ersten Sohn richtete, als er benfelben zur ersten Feier des Abendmahls führte (f. Wengerski Slav. ref. p. 143). Der reformirten Rirche Polens brohte aber feit bem Gindringen ber antitrinitarischen Irrlehrer Spaltung und innere Zerrüttung. Da war es für ihre innere Befestigung, wie für die Sache des Evangeliums überhaupt von großer Bedentung, daß nach mehreren vorbereitenden Berhandlungen auf der Synode ju Rogminet 1555 eine Bereinigung der Reformirten mit den bohmifchen Brüdern zu Stande fam. Die Brudergemeinschaft in Böhmen und Mähren ging eine engere Berbindung mit Luther und seiner Lehre ein. Die Brüder in Bolen schlossen fich an das reformirte Befenntnig an, indem bon den Reformirten auf diefer Synode ihr Glaubensbetenntnig, ihre Rirchenordnung und Rirchenzucht, ihr Ratechismus und Gottesdienst anerkannt wurde, und eine gemeinschaftliche Abendmahlsfeier den geschloffenen Bund befiegelte (f. Lukafaewicz bei Fischer I, 150 f.: Gindely I, 398 f.).

Bu derselben Zeit nahm die reformatorische Bewegung in ganz Polen einen neuen Aufschwung, indem die polnischen Landstände einmüthig die Abstellung der kirchlichen Mißbräuche durch ein zu berufendes Nationalconcil forderten und der König dem Lutherischen Bekenntniß im preußischen Bolen volle Freiheit gewährte. Den unter der vorigen Regierung gegen die Lutheraner erlassenen strengen Gesegen suchten die Bischöfe, so lange ihre Macht durch den immer allgemeiner werdenden Absall des Adels

von der römischen Kirche noch nicht gebrochen war, und ihre unmittelbaren Berbindungen mit Rom und Roms Bemühungen zur Erhaltung des alten Kirchenwesens andauerten, durch den schwachen, mankelmuthigen Ronig fo viel als nur irgend möglich Geltung ju verschaffen. Die Seele aller epistopalen Anstrengungen zur Unterbrückung der immer mächtiger eindringenden Reformation war Stanislaus Hofius, Bischof von Culm und seit 1551 von Ermland (f. den Art. der R.-E. "Hofius"), der mächtige, vom König begünstigte, mit Rom und den hervorragenoften Sauptern der romischen Rirche in unmittelbarem Berkehr stehende Führer der romischen Bartei in Bolen und entschiedenste Widersacher des Evangeliums, deffen Ausrottung in Polen er als feine Lebensaufgabe betrachtete. Unter seiner Leitung consolidirte sich auf der Synode zu Petrikau 1551 die römisch-epistopale Partei durch Aufstellung einer von ihm verfaßten confessio catholicae fidei und durch Beschliegung gewaltsamer, von ihm vorgeschlagener Magregeln gegen die Evangelischen. Aber fie verlor ihren Einfluß auf den König und ihre politische Macht immer mehr durch den Absall des Abels (f. Lochner, comment. qua enarrantur fata et rationis earum familiarum christ. in Polonia sq. in b. Acta societatis Jablonovianae nova T. IV. fasc. II. Lips. 1832) und durch die trot der inneren Differenzen und Rämpfe der Evangelischen unter einander immer siegreicher vordringende reformatorische Bewegung. Trot der epistopalen Begenbestrebungen fam es dahin, daß die Landstände auf dem denkwürdigen Landtage zu Betrikau 1555 mit der Forderung eines Nationalconcils zur Beilegung der Religionsstreitigkeiten auftraten, daß der König felbst durch seine Gefandte außer dem Nationalconcil zur Abschaffung der Migbräuche und zur Schlichtung der Religionestreitigkeiten vom Pabst die Feier der Meffe in polnischer Sprache, das Abendmahl unter beiden Bestalten, die Bestattung der Priesterehe und die Abschaffung der Annaten forderte. Der Pabst erklärte das geforderte Concil in einem Briefe an den Bijchof von Gnefen für unmöglich (f. Raynald. ann. 1555 no. 55 sq.); er schickte 1556, um die gefährliche Bewegung zu unterdrücken, einen Legaten, Lipomani, Bischof von Berona, der aber auf dem Reichstage mit einem Salve progenies viperarum begrüßt wurde und durch sein hartes, unfreundliches Berhalten den Zweck seiner Sendung vereitelte. Trotz aller römischen Machtentwickelung gegen das Werk der Reformation wurde daffelbe einen bedeutenden Schritt weiter gefördert, indem der König für das polnische Preußen, für Danzig 1557 (f. Hirsch I. S. 348 f.; Lengnich, Gefch. des preuß. Landes unter Ronig Sigism. Aug. Danzig 1723. II. 156), für Thorn und Elbing 1558, für die kleineren Städte theils früher, theils fpater (f. Jatobson, Geschichte ber Quellen des evangel. R. Rechts. Ronigsb. 1839 S. 238) nicht nur freie ebangel. Religionsubung und Berwaltung des Abendmahls juxta veteris ecclesiae morem sub utraque specie (im Thorner Privilegium), sondern auch den Gebrauch der Kirchen und Klöster zum evangelischen Cultus gestattete. derfelben Zeit, 1556, begann in Bolen Johann von Lasto (f. den Art. "Lasto" in ber Real-Enc. Bb. VIII. S. 204 f.), einer ber ausgezeichnetsten Reformatoren zweiten Ranges, nachdem er schon den größten Theil seines Lebens in bewundernswürdiger Be= weglichfeit und Ubiquität in ben berichiedenften Ländern für die Sache des Evangeliums und namentlich für die Begründung einer presbyterialen Gemeindeverfaffung in England und Deutschland mit raftlofem Gifer gewirft hatte, feine auf Befeftigung und tiefere Begründung des Reformationswertes gerichtete Birffamkeit in feiner Beimath, indem er die Uebersetzung der Bibel ins Bolnische und ihre Berbreitung im Bolt, insbesondere aber auch die Beilegung der trot der Bereinigung von Rozminek wieder ausgebrochenen Differenzen der Brüder und Reformirten über das Abendmahl und die Herstellung eines durch gemeinsames Bekenntniß gesicherten Confessionsfriedens zwischen ihnen und den Lutheranern, wenn auch mit wenig oder gar keinem Erfolg fich mit wahrhaft evangelis fchem Eifer als lette Aufgabe feines Lebens ftellte (f. Ginbeln I. S. 403 f.; Fifcher I. S. 74-76). Bon fast gleicher Bedeutung ift für die polnische Reformation zu diefer Zeit der ehemalige Bischof von Capo d'Istria und pabstliche Runtius in Deutschland

(1535), Baul Bergerins, ber burch ben Berfuch, die Schriften Luther's zu widerlegen, für Luther's Sache gewonnen und wegen feines evangelischen Befeintniffes aus Italien geflüchtet, auf den weiten Wegen feines unftaten, nur dem Dienfte des Evangeliums geweihten Wanderlebens, vielleicht auf Lasfo's oder Bergog Albrechts von Breufen Beranlaffung, auch nach Bolen fam, um hier fordernd in die reformatorische Entwidelung einzugreifen, indem er fich befonders mit den Brüdern in enge Berbindung fette, ihrer Sache einen neuen Aufschwung gab und auf Grund ihrer von ihm anerfannten Confession unter Berhandlungen mit Ifrael eine Ginigung aller ebangelischen Barteien herbeizuführen fuchte (f. Sirt B. B. Bergerins. Rürnb. 1855. S. 399-443. Bindely I, 401 f). Außerdem fette er dem gefährlichsten Teinde des Cvangeliums in Bolen, dem Sofins und feiner Bartei, mit den icharfften Baffen der Polemit gewaltig 34 (Sixt a. a. D. S. 430 ff.) und dectte die Bosheit und Tude, deren Ausfluß feine gemeinen Schmähungen und gewaltsamen Magregeln gegen die ebangelische Rirche maren, schommaslos mit dem beigenoften Spotte auf. Geine Bedeutung für die Reformation in Bolen bezeugt die Rlage von Seiten der romifchen Bartei : "daß er die Baresie in Polen weithin ausgebreitet und viele schwache Ratholiken in das Lager des Satans entführt habe."

Bie weit der König von Herzen der Neformation wirklich zugethan war, bleibt dahingestellt. Die Evangelischen hofften auf seinen offenen Uebertritt vergebens. Nur durch Ricksichten bestimmt, stets entgegengesetzten Einslüssen leicht zugänglich, sah er sich zwar durch die Macht der evangelischen Bewegung, die unmittelbar aus der Nation ohne direkte Begünktigung vom Throne her hervorgegangen war, genöthigt, 1563 durch ein Toleranzdekret allen religiösen Parteien Duldung zu gewähren und dem litthauischen evangelischen Adel Zutritt zu allen Würden zu gestatten, nachdem auch 1561 durch Bereinigung des evangelischen Lieslands mit Polen auf Grund der ihm gesicherten Religionssreiheit die evangelische Kirche einen starken Zuwachs bekommen hatte. Aber theils der immer stärker werdende Einsluß der Bischöse auf ihn, besonders des unermidlichen Hossus (vgl. die Auszüge aus seinen Briesen bei Gieseler III. 1. S. 456 f. und Sixt S. 434), theils die zunehmende Uneinigkeit der Protestanten selbst hinderten ihn, sich für die Sache der letzteren zu entscheiden.

Bei dem gar nicht zu bedauernden Mangel an direfter Begünstigung der evangeslischen Kirche durch fürstliche Macht tritt die eigenthümliche kampsvolle Entwickelung dersselben desto deutlicher zu Tage. Die politische Uneinigkeit der Polen reslektirt sich auf dem kirchlichen Gebiete in dem bei der Beweglichkeit des polnischen Geistes unaufhörslichem Streite starker gegensäglicher Elemente; aber immer von Neuem wird derselbe auch durchkreuzt von den aus der Kraft und dem Triebe des wahrhaft evangelischen Geistes kommenden Einigungsversuchen. Lebhafter und bewegter ist deshalb die reformatorische Entwickelung irgend wo anders kann gewesen, als in Polen.

Das Auseinandergehen der schweizerischen und der deutschen (lutherischen) evangeslischen Kirche (1544) in Folge des Aushörens der Wittenberger Concordie war bei der engen Berbindung der Evangelischen Polens mit der deutschen und der schweizerischen Resormation alsbald die Ursache der Trennung derselben in das augseburgische und schweizerische Wesensteilen und sehrentniss geworden. Die Disservagen zwischen den Anhängern des letzteren und den böhmischen Brüdern wurden zwar durch den engen Auschluß jener an diese (1555) beigelegt, aber desto größer ward die Unseinigseit zwischen Lutheranern und Reformirten durch den Absall Vieler von jenen zu diesen, indem die Lutheraner unter einander in Bezug auf Lehre und Versassing haberten. Die Zwietracht der Evangelischen ward noch vermehrt, als die unitarische oder antitrinitarische Vrslehre eindrang, deren Keim zuerst von Läsio Socino bei seinem Ausenthalt in Polen 1551 und durch seinen Verbreitung unter dem Adel und unter den Reformirten, seit 1556 durch Petrus Gonessus, einen Polen, und seit 1558

Bolen 15

befonders durch die aus Benf vertriebenen und bis nach Polen versprengten zahlreichen und einflufreichen italienischen Antitrinitarier, welche einft um des Befenntniffes des Evangeliums willen aus ihrem Vaterlande geflüchtet waren, durch G. Blandrata, P. Mciati, 3. B. Gentilis, B. Ochjino u. A. bewirft wurde (f. Stanisl. Lubienicii hist. reformationis Polonicae. Freistad. 1685 (hauptjächlich über d. Antitrinit. in Pol.); Fischer I. S. 129-147; Krafinsti S. 134-141; Gieseler III, 2. S. 70 ff.). Die Antitrinitarier schlossen fich um so enger den Reformirten an, da Blandrata, seine Irrlehre verbergend, zum Senior der reformirten Rirche in Rleinpolen gemählt worden war. Die wiederholten Warnungen Calvin's nöthigten zur Abhaltung mehrerer Synoden, 3. B. in Krafan 1561, Pinczow 1562, auf denen der Gegenfatz zwischen ihnen und den Reformirten immer icharfer heraustrat, bis fie durch die Synode zu Petrifow 1565, nachdem ein Jahr zuvor ein königliches Edikt fie ohne Erfolg aus dem Lande verwiesen hatte, ans der reformieten Rirche ausgeschieden wurden. "Die Freunde der reinen Wahrheit" bildeten fortan eine besondere weit berzweigte, religiöse Bemeinschaft, beren Hauptplätze Rafau (durch den Boiwoden von Bodolien, Joh. Sieninsth 1569 ihnen eingeräumt), Krafau, Lublin, Binczow, Petrifau, Rozmin waren, beren Befenntniß zunächst in einem von . Schomann in Rrafau 1574 herausgegebenen Ratechismus (Catechesis et confessio fidei coetus per Polon. congregati in nom. Dom. J. Chr.) feinen Ausdruck fand. Als Faufto Socino, der die Lehre feines Dheims völlig in fich aufgenommen hatte, 1579 von Siebenbürgen nach Bolen fam, um fich der unitarifden Gemeinde anzuschließen, wurde ihm wegen seiner Beigerung, fich der Wiedertaufe zu unterziehen, durch die Synode von Rafau (1580) die Aufnahme verweigert. Tropdem wußte er fich bald durch feine Birkfamkeit folden Gingang und Ginfluß gu verschaffen, daß feine Lehre und jeine Ansichten über Berfaffung gang allgemein murben, daß die polnischen Unitarier den Ramen "Socinianer" annahmen und furz nach seinem Tode (1604) auf Grund feiner Lehre der Rafauische Ratchismus (Catechesis ecclesiarum, quae in regno Poloniae etc. Racoviae 1609 [in Oeder catechesis Racoviensis. Frkf. 17397) vom Rector und Prediger W. Schmalz in Rafau und dem Magnaten Hieron. Mosforovius 1605 in polnischer Sprache abgefaßt, nachher auch deutsch und lateinisch überfett wurde und das Ansehen eines symbolischen Buches bekam. Unter dem Schut des Adels, unter dem Einfluß einer guten Berfassung (Politia ecclesiastica, quam vulgo Agendam vocant . . . explic. a Moscorovio . . . not. adj. Oeder. Frkf. et Lps. 1745) und einer gründlichen, von dem zu Rafau 1602 gestifteten Bumnafinn gebflegten Bilbung ftanden die focinianischen Gemeinden bis um die Mitte des 17. Jahrhunderts in Bluthe. Mit der Aufhebung ihrer Schule und Druckerei und ihrer Bertreibung ans Ratau 1638 durch die Jesuiten begannen die Verfolgungen, die 1658 mit ihrer Ansschließung von dem Religionsfrieden (als dissidentes nicht de sondern a religione) durch fonigliches Edift und ihrer Bertreibung aus Polen endete.

Die auch nach der Ausscheidung der Antitrinitarier fortdauernden Streitigkeiten der Evangelischen unter einander machten ihre Lage den immer drohender werdenden Unternehmungen der römischen Partei gegenüber in hohem Grade unsicher; die Bereinigung unter sich mußten sie als eine in den Umständen liegende Nothwendigkeit erkennen. Die dazu ansangs wenig geneigten Lutheraner, deren einzelne Gemeinden unter sich dis dahin noch durch kein gemeinsames Band zusammengesast waren, erkannten auf ihrer allgemeinen Bersammlung zu Posen 1563 die Nothwendigkeit, zunächst sich selber gegen die Römischen seinen festen Halt in einer kirchlichen Bersassung zu geben, welche auf der ersten lutherischen Synode zu Gostyn 1565 zu Stande kam (s. Thomas, Altes und Neues vom Zustande der evangelisch-lutherischen Kirchen im Königreich Polen. 1754. S. 11—21; Fischer I, 55 f.), indem man auf dem Grunde des reinen Wortes und Sakramentes die Ausgestaltung des Eultus und alles Aeuseren der ebangelischen Freiheit der Gemeinden überließ, diese aber mit ihren geistlichen und weltlichen Leitern unter die Oberaussischt zweier Senioren oder Superintendenten stellte.

Nach mehreren durch die ftrengen Lutheraner, namentlich den lutherischen Brediger Morgenstern in Thorn, vereitelten Unionsversuchen wurden seit der irgend welche Ginigung nach Außen doch gebietenden Synobe bes römischen Rlerus zu Pofen 1561, wo Die fortan zur Unterdrückung des Brotestantismus zu ergreifenden Magregeln berathen wurden, die Unionsverhandlungen feitens der Reformirten und Brüder und der milberen Fraktion der Lutheraner unter dem Generalfenior der Lutheraner, Erasmus Gliczner, und feinem Bruder auf mehreren Snnoden fortgefett, bis unter dem Ginflug ber Bittenberger theologischen Schule, von welcher das bis dahin von den polnischen Lutheranern immerfort angefochtene Bekenntniß der Brüder als ein rechtgläubiges anerkannt worden war (Löscher, historia motuum III, 41), auf der Synode zu Sendomir 1570 durch Aufstellung des consensus Sendomiriensis die Bereinigung der Lutheraner, Reformirten und Brüder zu Stande fam (f. Jablonsky hist. consens. Senomir. Berol. 1731; Fischer I. S. 160-184: S. T. Turnovsti [Pred. d. böhm. Brud.], Tagebuch über die Synode zu Sendamir in Lukasczevich, Gesch. d. Rirch. d. bohm. Bruder in Grofpolen. Pof. 1835; Krafinski 141-154). Die Einzelbekenntnisse wurden nicht aufgehoben, die Berschiedenheiten durch allgemeinere Ausdrude ausgeglichen, jedoch die Bestimmungen über das Abendmahl (substantialem praesentiam Christi non significari duntaxat, sed vere in coena ea vescentibus repraesentari, distribui, exhiberi corpus et sanguinem domini, symbolis adjectis ipsi rei minime nudis) ber lutherischen Lehre möglichst nahe gebracht. Die Wirfung von dieser Bereinigung war nicht der erwartete Uebertritt des Königs zur evangelischen Kirche, sondern vielmehr besto größere Rührigkeit und Feindseligkeit ber römischen Bartei, namentlich ber von Bofins bereits zur Ausrottung des Brotestantismus nach Bolen gerufenen Jesuiten, beren erftes Collegium schon 1565 von ihm in Braunsberg gestiftet worden war.

Des Königs Tod (1572) hatte eine für die Evangelischen günstige Umgestaltung der politischen Berhältnisse zur Folge. Polen wurde ein Wahlreich. Die königliche Macht wurde für immer durch die von den Ständen auf dem Reichstage zu Warschau 1573 abgeschlossene Generalconsöderation wesentlich beschränkt. Mit derselben hatte sortan jeder König die darin sestgestellte pax dissidentium, wornach allen im Neiche bestehenden Kirchen gleiche Rechte gegeben waren, zu beschwören. Der 1574 zum König erwählte, entschieden antievangelisch gesinnte Heinrich von Valvis wagte es doch nicht, dem Nath des Hosius, die durch Ablegung des Sides begangene Sünde durch Brechung desselben wieder gut zu machen, zu solgen. Der König Stehhan Bathorn (f. 1575) wieß die Aufsorderungen zu gewaltsamer Unterdrückung der Ketzerei mit den Worten zurück: "Ich din König der Bölser, nicht der Gewissen, und darf über die Gewissen nicht herrschen, was Gott allein zusteht." Und doch dursten unter ihm Kom und der Jesuitsmus mächtig ihr Haupt erheben.

Mit der Regierung Sigismund's III. (1587—1632), "des Jesuitenkönigs", bes ginnt die das blühende evangelische Leben der evangel. Kirche Polens zerstörende, über das ganze Reich durch Anlegung von Jesuitencollegien und eifrigen Betrieb der jesuitischen Schmähliteratur sich ausbreitende Wirssamteit der zur Herrschaft gelaugten römischen Partei. Gleichzeitig mit den überall eintretenden Reaktionen des römischen Kathoslicismus durch den Iesuitismus wurde auch in Polen jetzt das Werk der Contraresormation mit Ersolg begonnen. Leider wurde unterdessen die evangelische Kirche außer durch den Absall Vieler zum Socinianismus auch durch innere Zwiste in hohem Grade geschwächt, die trotz des die Gegensätze nur künstlich verdessenden Vergleichs von Sendomir wieder ausbrachen; nur mit Mühe konnte auf mehreren Synoden, besonders aber auf der allgemeinen zu Thorn 1595, gegen den eisernden Vertreter des strengsten Luthersthums, den Prediger Paul Gerike aus Posen, die Einheit nach Außen aufrecht erhalten werden. Der in Wilna 1599 gemachte Versuch einer kirchlichen Vereinigung mit den nichtsunirten Griechen (f. Krasinski S. 214), die ebenso von der römischen Partei versolgt wurden, schlug natürlich sehl; zu der dadurch beabsichtigt gewesenen Stärs

tung gegen die Feinde nutte auch nicht viel die politische Bereinigung beider zu gegenseitiger Beschützung. Die Berleihung der Aemter und Burden nur an Ratholifen hatte bald den Rucktritt vieler Adeligen zur katholischen Kirche gur Folge. Immer gahl= reicher ftrömte die Jugend des Adels zu den blühenden Bildungsanstalten in den Jefuitencollegien. Dadurch wurden fehr viele evangelische Gemeinden auf dem Lande mit einem Male des nur durch den Adel bisher ihnen gesicherten Schutes beraubt; den Gemeinden in den Städten wurden ihre Kirchen durch die katholischen Gerichte nach und nach genommen (f. Markull, der Bau der altstädt. Rirche in Thorn. Gin Beitrag 2c. Thorn 1856). Balb floß evangelisches Märthrerblut. Die von Hosius gesäete giftige Drachensaat ging üppig auf. Die Diffidenten, deren Name zuerst die römische Partei mitumfaßt hatte, jett aber nur noch von den Feinden derfelben gebraucht murde, wurden von den Bischöfen, dem abtrunnigen Adel und den Jesuiten bald aufs Graufamfte verfolgt mit Feuer und Schwert. Nur wo der Abel dem Evangelio treu blieb, waren die Rirchen bor Zerftorung und die Bemeinden bor Blutbergießen bewahrt, daß für die Zukunft nach Niederhauung des seine Zweige schon so weit über Bolen ausbreitenden Baumes wenigstens noch ein Stamm evangelischen Lebens übrig bleiben tonnte, der in neuerer Zeit berheißungsreich wieder auszugrünen begonnen hat.

Bergeblich suchte der König Wladislaw IV. (1632—48) durch das allgemeine Religionsgefpräch zu Thorn 1645 (f. Acta conventus Thorunensis. Vars. 1645; Calov. hist. Syncretistica p. 199; Fifther II, 252 f.; Rrafinsti S. 264 f.; Rozen. synopsis actorum colloquii Thorunensis 1645; Amstel. 1646) zwischen den Religionsparteien Frieden zu stiften. Die laut königlicher Instruktion geführten Berhandlungen über die Lehre jeder einzelnen Confession, wie über die Wahrheit oder Falschheit derselben, hatte ben der Absicht des Königs entgegengesetzten Erfolg. Die römische und die evangelische Bartei ftanden fortan fich noch feindfeliger gegenüber. Aber auch die Lutherischen und Reformirten setten sich hier flar auseinander, indem jene in einer confessio fidei, worin fie die Augustana wiederholten und fich vom cons. Sendom. losfagten, diefe in der declaratio Thorunensis ihr Bekenntnig aufstellten. Der Mangel an Ginheit der Evangelischen untereinander (f. Krafinski S. 284) und die von der Mitte des 17. Jahrhunderts an durch das 18. Jahrhundert fortdauernden Bedrückungen und Berfolgungen, unter benen als Beispiel maglofer Grausamkeit namentlich bas von den Jefuiten angestiftete Thorner Blutbad (f. Lilienthal, 3 Altus der Thorn. Tragöd. Königsb. 1725.; Jablonsky, bas betrübte Thorn. 1725), bei welchem der 73jährige Burgermeister mit 9 angesehenen Bürgern enthanptet wurden, hervorzuheben ift, ließen die evangelische Kirche in Bolen zu keiner ruhigen, freien Entwickelung mehr kommen; rechtslos, schuglos war und blieb fie trot aller Confoderationen und immer von Neuem erhobenen Beschwerden und Brovokationen auf die ihr einst zugesicherten Rechte (f. Walch, neueste Geschichte der Difftbenten in Polen in der "Neuesten Relig. Sesch." Th. 4. S. 9 — 208. Th. 7. S. 7-160) der thrannischen Billfur des von den Jesuiten beherrschten Sofes und hohen Alerus, die auf ihre Ausrottung es abgesehen hatten, preisgegeben, dis Rufland, welches mit Preußen schon zubor die Forderungen der Diffidenten wiederholentlich kräftig unterftütt hatte, im Jahre 1767 die Wiederherstellung ihrer Rechte erzwang, indem es das zerrüttete Polen in Abhängigkeit von sich brachte (f. Krafinski S. 357 ff.). ber Uebertritt von der auch hernach noch als herrschend erklärten römischestatholischen Rirche zu einem anderen religiöfen Bekenntnig als ftrafbares Verbrechen geltend blieb, und der Sag und die Berfolgung gegen die Diffibenten in Folge ber Anrufung ruffticher Gulfe nur noch fich steigerten, so konnten sie erft durch Polens Theilung und Untergang unter fremder Herrschaft Ruhe und Sicherheit finden. Johann Laski rief einft in der Borrede zur 2. Ausgabe der Londoner Kirchenordnung (1555) dem König und Bolk von Polen prophetisch zu: er fürchte für Polen, da es sich bei der Einführung ber Reformation um die Annahme oder Verwerfung der Herrschaft Chrifti felbst handle, Die gröften Befahren, wenn es das angebrochene Licht ber ebangelischen Lehre jurud-Real-Encyflopabie fur Theologie und Rirche. XII.

stiosen oder auch nur lau aufnehmen würde. Fürst Nifolaus Nadziwill, einer der tapfersten Borkämpfer der Resormation, schrieb dem König Sigismund August bei Ueberzeichung der Brester Bibelübersetzung: "Es ist zu fürchten, daß der Herr im Falle der Berwersung seiner Wahrheit uns Alle sammt Eurer Majestät zu Schmach, Erniedrigung und Zerstörung und darnach zum ewigen Verderben verurtheilen wird." Das waren Stimmen der Weissaung; ihre Ersüllung war das Gericht Gottes im Untergange Bosens. —

Die Versuche, welche nach Wiedererlangung der vollen Glaubensfreiheit von mehreren Synoden, besonders denen zu Lissa 1775 und zu Sielce 1777 gemacht wurden, eine Vereinigung zwischen Resormirten und Lutheranern herbeizussühren, blieben ohne Erfolg (s. Friese II, 2. S. 408 ff. 497 ff.). In dem russischen Polen wurden im J. 1828 die Consistorien der lutherischen und der resormirten Kirche durch ein Statut auf kaiserslichen Befehl vereinigt. Diese Vereinigung wurde aber, weil sie die Quelle mannichsfacher Verwirrung war, 1849 auf Antrag des Generals von Rüdiger und des Fürsten

Statthalters Pastiewicz durch faiferlichen Befehl wieder aufgehoben.

Die reformirte Kirche hat unter ben Polen am meisten Abbruch erlitten, während die lutherische seit dem Ende des 18. Jahrhunderts von Deutschland durch Ginwandes rung immerfort bedeutenden Zuwachs erhielt. Bahrend in der zweiten Galfte des 16. Jahrhunderts die Reformirten in Rleinpolen 122, in Großpolen 80 Kirchen hatten, gahlt jest die reformirte Rirche im ruffifden Bolen nur 4500 Seelen mit 6 Rirchen und im preufischen Bolen 4-5000 Seelen mit 5 Kirchen. Unter ungefähr 4 Millionen römischer Katholiken sind im Königreich Bolen gegenwärtig etwa 267,900 Lutheraner; in der preußischen Brobing Bosen gahlt die ebangelische Kirche unter 797,100 Ratholiken etwa 442,900 Glieder, die meift lutherischen Bekenntniffes find; diese find aber bis auf etwa 12,000 Seelen im Siiden der Proving, fast ausschließlich der einge= wanderten deutschen Bevölkerung angehörig. In der Proving Preußen beträgt die Zahl ber ebangelischen Bolen etwa 250,000, fast ausschlieflich bem alten Ordenslande angehörig, in 100 Rirchspielen mit 134 polnisch redenden Geiftlichen. Die Zahl der ebangelischen Bolen in Schlefien beträgt 70,000. — S. Neue Evang. Kirchenzeitung. 1859. Dr. 17. 18. 20.: "Die evangelischen Bolen in Preugen". D. Erdmann.

Polenz, Georg von, f. Georg von Polenz.

Poliander (Graumann), Johann, geboren im 3. 1487 zu Reuftadt in der bagerifchen Oberpfalz, zu unterscheiden bon einem fpäteren hollandischen Theologen gleichen Namens, ift Einer von den drei Männern, welche in Breugen die Reformation begründet und darum von Luther den Ehrennamen Prussorum evangelistae empfangen haben. Bon feinem Bilbungsgange, auf bem er nach einer bon ihm felbft in einem feiner Bucher gemachten Notig mit Erasmus in nähere Berührung gefommen und durch die Schule ber humanistif hindurchgegangen ift, ift uns mit Gewigheit nur fein Aufenthalt auf der Universität zu Leipzig bekannt, wo er sich außer dem Magistergrad auch bas Baccalaureat in der Theologie erwarb und öffentliche Borlefungen hielt. Von 1516 — 1522 verwaltete er ein Lehramt und das Nektoramt an der Thomasschule zu Leipzig, was für seine auch aus seinen handschriftlich noch vorhandenen Arbeiten ersichtliche gelehrte und humanistische Bildung spricht. Ihm, als ludimagistro apud Divum Thomam, ift bie 1520 jum vierten Mal aufgelegte paedologia des Betrus Mofellanus bedicirt. Als Amanuensis des Dr. Ed wohnte er der berühmten Disputation zwischen demfelben und Rarlftadt und Luther ju Leipzig 1519 bei und empfing bon ber fiegreichen Befampfung der Ed'schen Thesen durch Luther einen so mächtigen Eindruck der evangelischen Wahrheit, daß er, wie mehrere andere junge Männer, die dabei waren und später als herborragende Zeugen des Evangeliums auftraten, wie auch Johann Briesmann, Boliander's Mitreformator in Preußen, alsbald "dem papistischen Heerlager den Ruden tehrte und auf die Seite Luther's überging" (Seckendorf, hist. Luth. I. 26. §. 62). Aus den theils lateinisch und zwar im höchsten Grade unleserlich, theils beutsch geschriebenen Concepten feiner Bredigten ift zu ersehen, daß er ichon 1520 in Leipzig das Evangelium berkun-Digte. Bahrscheinlich mußte er beghalb fein Umt aufgeben und dem entschiedensten Weind der Reformation, Bergog Georg von Sachsen, aus dem Wege gehn, der fein Wort, womit er auf die Abhaltung jener Disputation gedrungen hatte: "die Bahrheit tonne durch Rampf nur gewinnen", in entgegengesetztem Sinne fich erfüllen fah. begab fich 1522 nach Wittenberg, ftand in perfonlichem Berkehr mit Luther und Delanchthon und ließ fich bon ihnen tiefer in die Erkenntniß der ebangelischen Wahrheit einführen. Als Frucht davon liegen uns die Bredigten vor, welche er 1523 bis 1525 an verschiedenen Orten, namentlich in Würzburg und Nürnberg, gehalten hat. Im 3. 1525 folgte er dem durch Luther an ihn ergangenen Ruf des Herzogs Albrecht bon Breufen (Luth. Br., de Wette II, 668) nach Ronigsberg, wo er feinen bleibenden Birtungstreis fand. hier war er fortan ein eifriger Mitarbeiter an dem Berke der Reformation, welches bor ihm bereits durch Johann Briesmann und Baul Sperat mit Gifer und fegensreichem Erfolg gefordert worden war. Er trat in das Pfarramt der Altstadt ein, welches bor ihm Sperat, ber hofprediger bes Bergogs (fpater Bifchof von Bomesanien), nach der Entfernung des unruhigen, in Carlftadt's Beise reformirenden Johannes Amandus (1524) ein Jahr lang interimiftisch befleidet hatte, während Johann Briesmann an des Bischofs Georg von Polenz Stelle das evangelische Pfarrant am Dom verwaltete. Durch das Band inniger Freundschaft mit Beiden verbunden, wirfte er einmüthig mit ihnen zur festen Grundlegung ber ebangelischen Kirche in Preugen. Der imponirenden Ericheinung feiner Berfonlichkeit entsprach der pragnante, energische Beift, welcher fich in feinen tief aus ber Schrift unmittelbar gefchöpften gedankenreichen, fernigen Bredigten, die auf ber Stadtbibliothet in Ronigsberg aufbewahrt find, ausfpricht. Außer den Bredigten waren es die in größeren Bruchftuden, einer Evangelienharmonie und Erflärung ber Genefis, noch vorhandenen öffentlichen Borlefungen über das alte und neue Testament, in welchen er den Gebildeten und der ftudirenden Jugend die Ziefen der biblischen Wahrheit zu erschließen suchte. hier war z. B. Georg Benetus, fpater Bifchof von Samland, fein Schuler. Der Rarafter feiner Bortrage entibricht dem mit Borliebe oft wiederholten Spruch: In Chrifto find verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnig. Als Dichter des Liedes "Nun lob mein Seel ben Berren", neben bem Betenntnig liede Sperat's: "Es ift das Beil uns fommen her", das ältefte Loblied der ebangelischen Rirche, welches er auf den Wunsch Albrecht's nach dem 103. Pfalm bichtete (Cofact, die Anfänge des ebang. Kirchenlieds in Preugen |deutsche Zeitschrift, 1854, S. 123|), steht er mit B. Sperat in der Reihe der ersten evangelischen Liederdichter (Mütell, geistl. Lieder der evang. Kirche aus dem 16. Jahrh. 1855, I. 308). Ohne Zweifel hat auch er feinen Antheil an der Beranftaltung der beiden ersten Sammlungen evangelischer Lieder für Rönigsberg (vom 3. 1527), wodurch ber evangelische Gottesbienst vervollkommnet und befestigt wurde. Er ift vielleicht auch der Verfasser des Liedes: "Fröhlich muß ich singen" (Mütell a. a. D. I, 74). bewährter Schulmann wurde er bon Albrecht mit ber Ginrichtung des neuen ebangelischen Schulmefens beauftragt. In einem Schreiben des Letteren an den Oberburggrafen bon Königsberg (bom J. 1530) heißt es: "Du wollest mit dem Boliandro die Schul ins fürderlichste mit Fleiß ordentlich und nach Nothdurft, wie ihr denn zu thun wohl wiffet und derhalben gehandelt worden, bestellen" (Preuß. Archib 1790, S. 57). Wie er mit Rath und That an der Einrichtung und Berwaltung des neuen ebangelischen Rirchenwesens Theil nahm, erhellt aus Briefen, welche Sperat als Bischof an ihn richtete. Im J. 1531 war er mit Polenz, Sperat und Briesmann an ber bom Bergog Albrecht felbst geleiteten Generalfirchenbisitation thatig, auf welcher bas gange Land in fest abgegrenzte Barochien eingetheilt, die Pfarreinkunfte festgestellt und überhaupt die neuen firchlichen Berhältniffe befinitiv geregelt wurden. In dem Rampf mit den Biedertäufern, welche durch des herzoglichen Rathes Friedrich bon Beided Bermittlung, der eine Zeitlang auch den Bergog für diefelben einzunehmen wußte, zahlreich nach Preugen tamen und felbst unter den Geistlichen Anhänger fanden, bewährte fich Boliander neben Sperat und Briesmann als fiegreicher Streiter mit ben Baffen des Wortes Gottes wider den die Grundlage der neuen ebangelischen Rirche in Preugen erschütternden Beist der Schwärmerei. Auf dem Colloquium zu Raftenburg (1531) gab fein Wort den Ausschlag für den Sieg über die Wiedertäufer. Der Chronift Freiberg, ein Zeitgenoffe, berichtet: "Unfer treuer Poliander, der einzige Mann, widerlegte diefelben Schwärmer, wie flug Ding fie auch fürgaben, alles mit Gottes Bort und beftunden die Saframentirer mit ihrem Berrn von Beided mit großen Schanden; zulett fie schweigen mußten. Wenn Gott und der einzig Mann Boliander nichts dazu gethan, dies Preußen ware gang und gar mit der Schwarmer Lehre vergiftet und verführet worden" (Preuß. Chronif des J. Freiberg, herausg. v. Dr. Medelburg, Königsb. 1848. Während Sperat ihm 1531 seine Widerlegung des von Zenker, des Einen der Sauptführer der Biedertäufer, berfaften Befenntniffes zur Begutachtung vorlegte, fchrieb er felbst eine Widerlegung des von Eccel, bem zweiten Sauptführer berfelben, aufgestellten Befenntniffes, die im erften Theil vom heiligen Abendmahl, im zweiten bom Worte Gottes handelt.

Wie Poliander "dem gemeinen Mann lieb war um des Fürtragens willen des Wortes Gottes, bagu ihm Gott vor Andern Gnade verliehn" (Act. Boruss. II, 677), fo ftand er auch mit dem Bergog Albrecht, der ihm nur auf turze Zeit durch Friedrich's von Seided settirerische Agitation entfremdet wurde, ihn aber nachher zu feinem befonderen Rathgeber in allen firchlichen Angelegenheiten machte und felbst bis zur Erregung der Gifersucht der altstadtischen Gemeinde viel mit ihm verkehrte, "weil er fich gern mit ihm besprechen und fröhlich machen mochte", in einem innigen Freundschaftsverhältniß. In diefem blieb er bis ju feinem Tode, der nach einer langen, mit einem heftigen Schlaganfall begonnenen Krantheit, während welcher dem Gerzog von außerhalb mehrere Beileidsschreiben wegen der schweren Leiden seines Freundes, 3. B. bon dem Breslauer Reformator Bek zugingen, im April bes Jahres 1541 erfolgte. Seine Bücher, die er außer mit seinem Namen mit dem Spruch: "omnis legendi labor legendo superatur" zu bezeichnen pflegte, vermachte er testamentarisch dem Rath der Alt= stadt; fie befinden fich, vielfach mit Bemerkungen von feiner Band verfehen, nebft feinem handichriftlichem Nachlag auf der Königsberger Stadtbibliothet. - Ueber fein Leben und Wirfen: Erläutert. Breuß. II, 432 f. F. W. E. Roft, Bas hat die Leipziger Thomasschule für die Reformation gethan? Leipz. 1817. Rhesà de primis sacrorum reformatoribus in Prussia, Progr. III. Regiom. 1824. D. Erdmann.

Polozek, Shnode, f. Polen.

Polyglottenbibeln find im Allgemeinen Ausgaben der heil. Schrift in mehreren Sprachen zugleich. Der Begriff ist insofern ein unbestimmter, als die Bibliographen denselben bald enger bald weiter gefaßt haben, so zwar, daß heutiges Tages der Name nie auf solche Ausgaben angewendet wird, wo neben dem Urtext eine einzige Ueberssetzung steht, zumal eine in gangbarer Landessprache oder auch eine lateinische. Oft wird derselbe aber gar auf eine sehr geringe Zahl größerer, vielsprachiger Bibelwerke beschränkt, die denselben im gelehrten Sprachgebrauche so zu sagen sür sich in Beschlag genommen haben. Wir wollen indessen hier für einen Augenblick von diesem engeren Gebrauche absehen und den Begriff absichtlich so weit als möglich sassen, um gegenswärtiger Notiz noch eine andere als bloß äußerliche literärhistorische Bedeutung geben zu können.

Kein Buch in der Welt ift bekanntlich so viel verbreitet worden, wie die Bibel, und hat, wie diese, so vielen Bölkern gedient. Bibelübersetungen sind daher gemacht worden in wachsender Zahl, in allen Zeiten, ja selbst schon ehe die Bibel selbst ein in allen seinen Theilen vollendetes Ganze war. Der schon in die Zeiten Efra's und Neshemja's hinaufreichende, im weiteren Sinne so zu nennende padagogische Gebrauch des Gesess und später anderer Theile der allmählich gesammelten und geheiligten Schriften

verwob fich fo enge mit dem leben der judischen Bemeinde und Familie, daß ber Wechsel ber außeren Schicffale berfelben hierin feine andere Beranderung herbeiführen konnte, als die, welche die Sprache mit fich brachte. Un die Stelle des Althebräischen trat im Laufe der Jahrhunderte das fogen. Chaldaifche, richtiger Babylonische, oder die nordsemitische Gemeinsprache, auswärts fodann das Griechische, in jungerer Zeit das Arabische, Bersische und die verschiedenen europäischen Sprachen. Inwiefern nun diese Bandlungen literarische Arbeiten herbeiführten, welche mit unserem vorliegenden Gegenstande in Beziehung zu setzen waren, ift uns mehr oder weniger unbekannt. gemiß, daß die Borlefung der nach der Cultusordnung vorgeschriebenen Abschnitte geitund ortsweise nach einander in zwei Sprachen geschah, in der alten heiligen und in dem landläufigen Bolksidiom. Db aber zu diesem Behuf überall zweisprachige Eremplare gefertigt waren oder aber die zweite Mittheilung mehr eine erklärende aus dem Stegreif war, läßt fich nicht für jedes im Gingelnen gegebene Berhaltnig beftimmen. Bon beidem find Spuren da; von letzterm der Ratur der Sache nach ältere und durchgängigere. Uebrigens erinnern wir hier ausbrücklich an die Zusammenstellung bes hebräifchen Urtertes und ber verschiedenen Targum's, in Bezug auf welche wir auf den befonderen Art. diefer Enchklopadie hinweifen. Gin hochft intereffantes Denkmal der mittleren Beit, das gang eigentlich hier zu erwähnen ift, das ift die samaritanische Bentateuch Triglotte auf der barberinischen Bibliothek zu Rom, welche in sogenannter samaritani= icher Schrift den Text in drei semitischen Dialetten nebeneinanderstellt, nämlich den hebräifchen Urtert, die ältere Uebersetung deffelben in die auf dem Gebirge Ephraim in den erften Jahrhunderten n. Chr. gesprochene Mundart und eine im Mittelalter berfaßte arabische. Die Sprache des Volks hatte mehrmals gewechselt, die Schrift, als Sache der Gelehrten, war diefelbe geblieben.

In der driftlichen Rirche brachten ähnliche Berhältniffe dieselben Erscheinungen hervor, aber in viel mannichfaltigerer Weise als in der Synagoge. Auch hier war es junachft das Bedürfnig des Boltes, welches auf doppelte Borlefung führte und fofort auf zweisprachige Exemplare, und wir konnen hier, wenn auch nur, wie schon für jenen älteren Rreis, beispielsweise einige, doch schon mit leichterer Mithe mehrere, ja ganze Battungen bon Denkmälern gelegentlich in Erinnerung bringen. Jedermann weiß, um dieß zuerst zu erwähnen, daß einige unserer altesten vorhandenen Sandschriften des R. Teftam., occidentalischen Ursprungs, neben bem griechischen Urtert noch eine lateinische Uebersetung haben (3. B. D. evv. E. act. DF. paul.), die gewiß zu keinem anderen 3mede beigeschrieben worden ift, als weil das früher noch allgemeiner berftandene Driginal für gewöhnliche Lefer, für die Gemeinde ohnehin, unberständlich geworden war, während die eingewurzelte Gewohnheit noch nicht erlaubte, es gang weggulaffen. Gleis cherweise entstanden bei dem allmählichen Schwinden der griechischen Sprache im Nilthale in der dortigen Rirche griechischestoptische Exemplare. Bon einem folden uralten bietet der fogen. Codex Borgianus auf der Bibliothet der Propaganda ju Rom (Cod. T. evv.) ein Fragment. Später, als in Folge ber weltstürmenden arabifchen Eroberung bom 8. jum 12. Jahrhundert die Länder bom Tigris bis an die Gäulen des Herfules allmählich ihre Sprache anderten, entstand auch für die Rirchen das Bedurfniß einer dem Bolle verständlichen Borlefung in feiner jetigen Mundart. Das Griechische war längst gang vergessen; bas Sprifche, bas Roptische maren jett die alten heiligen Rirchensprachen und die fortan gebränchlichen Eremplare stellten neben diese eine arabische Uebersetung. Dieg hat fo fortgedauert gewohnheitshalber bis auf den heutigen Tag, obgleich jest in Aegypten kein Beiftlicher mehr Roptisch, in Borderafien keiner mehr Shrifch versteht. Der alte Text, zur undeutbaren Hieroglyphe geworden, heiligt gemiffermagen den danebenstehenden und berichafft ihm gleichsam Gintritt und Bürgerrecht an den Stufen bes Altars. Dazu wird zum Theil das Arabische noch selbst mit der alten sprifchen Schrift gefchrieben. Aehnliches findet fich im jegigen Griechenland, für welches zweisprachige Exemplare, alt = und bulgar-griechifch, von Bibelgefellschaften gebendt werden, wie dieß anch schon vor mehr denn zwei Jahrhunderten auf Betrieb ves Patriarchen Cycistos Lutaris (1638) geschehen war, und sir Sysien und Legypten theils von Rom, theils von England aus schon lange Zeit geschieht. Taß Aehnliches sür die armenische Kirche nothwendig geworden ist, wissen vir, obgleich der Sprache ganz untundig, aus össentlichen Besichten. Ebenfo ist allgemein befamt, daß die Bötter stauscher Zunge und getechtischen Bekemtnisses die alte sogenannte christische Uebersetzung noch seit heilig halten, obgleich der gemeine Nann in Rustland sie nicht versieht und die Schrift längst durch eine andere ersetzt ist; der Versuch, durch zweisprachtge Cremplare vom Uebesstande abzuhelsen, ist indessen, obgleich solche gedruckt worden sino, an dem hartnückigen Widerstande des Herkommens und der hierarchischen Interessen

Die fatholische Kirche lateinischer Zunge ift officiell nie in biefe Richtung eingegangen. Start ber Große fonnte befehlen, daß bem Bolte die Lettion und Homilie munblich und aus bem Stegreif nach ber Borlefung aus bem Latein in bulgarem Romanifd, ober Weutsch ertlart werben follte; en wurden zu biefem Behnfe fur ungelibtere Beitfliche die nothiaen Gtoffen, ja Interlinearperflonen angefertigt (mopon namentlich melgere Pfalmenhandidgriften auf uns gefommen find); aber die Kirche felbst nahm fich ber Sadye nicht un und fie faste nicht Burgel. Bas filt bie Angelfachfen geschab. mar ebenfalls nicht Cache bes ebmifchen Stuhls, ber es mehr ignoxirte, und als frater Die Glaven auf ihrer Landessprache bestehen mollten, mar die romische Sitte und Bemalt fdon ftarf genug henmend einzubreten. In neuerer Zeit indeffen find zahlreichere Ausgaben ber h. Schrift und befonders bes R. Teffan, entftanden, in welchen neben Der Bulgato ein Text in der Bolfssprache fteht, besonders ein frangbilicher (mo dieß und, am haufigsten ber Ball ift), aber aud, ein beutscher, ja ein fpanischer ober italieni Mur haben biefe Musgaben mit bem Guttus nichts zu ichgeffen und find infofern nicht einer Art mit den obengenannten; obgleich auch fle eigentlich pratifch erbaulichen Ameden bienen follen.

Indessen wied auf alle hisher genannten literärischen Thaksachen nach dem jetzigen Sprackgebranche der Name Polyglotten nicht angewendet, und wir haben deswegen und beguligen können, uur ganz übersichtlich dadon zu reden. Es gibt aber auch mehrsprachige Vibelausgaben, die nicht sowohl sir die Gemeinde und deren Erdauung als sür den Gelehrten und sein Studium bestimmt sind. Diese gehören kannnt und sonders der Periode des Vächerdrucks au, man müste denn elden das berühnte Wert des Origenes (f. d. Art.) die sogenannten Perapta hier erwähnen wollen, in welchem zum Behaf einer fritischen Revision des Textes der Septuaginta neben diesen columnumweise nicht nur brei andere griechische Nebersetzungen, sondern auch der hebräsische Text, und zwar dieser doppelt, mit hebräsischer und mit griechischer Schrift gestellt waren. Denn obgleich sier mit zwei Sprachen worlagen, so voch slünf Texte und zwar tauter ältere, die zur Bergleichung verbunden waren.

Aber auch für diese zweite Lategorie von mehrsprachigen Nibeln wird heute der Name Polyglotten nicht mehr in dem Umpange gedraucht, wie diese moht prüher hin und wieder Kall war. Ausgeschloffen müßen werden, wo dieser Kame angewendet werden soll: 1) diesenigen Ausgaden der Originalterte, wo das A. T. hedräisch, das N. T. griechisch gedruckt ist, wie es deren vom 16. Jahrhundert an manche gegeben hat und unch gibt, denn diesen mangelt schon das wesentlichste Kemzeichen einer Polyglotte, die spundstische Zusammenstellung des gleichen Textes in verschiedenen Sprachen. 2) Inspenigen, in welchen zum Urterte eine einzige Uebersetung zu exceptischen Iwasen hinzusbunnt, welche Uebersetung in diesem Kalle in der Regel eine neuere ist; z. B. also die Solitonen des griechischen R. T. mit beigegebener Ueberzetung des Erasums oder Beza oder soust einer lateinischen neueren. 3) Diesenigen, in welchen zum Urterte irgend eine ältere, ebenhalls sirchlich beglandigte, also zu anderen als rein exceptischen Zweien herbeigezogene Nederschung könnnt, weit auch bei diesen der Vegriff von Vielszweichen herbeigezogene Nederschung könnnt, weit auch bei diesen der Vegriff von Vielszweichen herbeigezogene Nederschung könnnt, weit auch bei diesen der Vegriff von Viels

heit (nolde), der in dem Ramen liegt, nicht zu feinem Rechte fame; dahin gehoren A. B. Bufammenftellungen bes Urtertes mit der Bulgata oder mit Luther u. f. w. 4) Diejenigen, in welden jum Urterte zwei Ueberschungen in berfelben Sprache kommen, aus bem gleichen Grunde; alfo wo man um eine altere Ueberfetung zu verbeffern, ben Urtert dienend banebenftellt und damit die neue Uebersetung in ihren Abweichungen rechtfertigt. So z. B. die Ansgaben des R. T. von Beza; oder die vierte erasmische von 1527; oder die vierte stephanische von 1551; oder die zu Rem-Pork jüngst begonnene, biese mit boppelter englischer, jene altern mit doppelter lateinischer Uebersetung. 5) Benauere Bibliographen verweigern den Namen Bolnglotten auch folchen Ansgaben, in benen überhaupt lauter Uebersetzungen, ber Urtert aber gar nicht erscheint; boch liegt biefe Befchränkung nicht im ethmologischen Begriff, sondern allein in der conventionellen Welchrtensprache. Dahin gehören g. B. Bucher wie die Ausgaben des Sobenliedes oder ber fatholischen Briefe in athiopischer, arabischer und lateinischer Sprache, durch Riffel und Betrans 1654 ff. Bie biel nicht alfo, wo gar nur zwei Uebersetungen vorkommen, wie in den schon erwähnten toptisch arabischen, fprifch grabischen Drucken oder in ben im borigen Jahrhundert öfters veranftalteten franzöfisch sentschen. 6) Ohne alle Frage falfch angewendet ift der Rame, wenn man ihn 3. B. der fogenannten Biblia pontapla gegeben hat (Wandsbed 1711), in welcher zwar fünf, aber lauter beutsche Heberfetzungen ftehen, die katholische von Menberg, die lutherische, die reformirte von Biscator, Die indifche von Athias und Reig und die niederlandische der Generalstaaten. 7) Confequenterweise nibdsten wir gegen ben gangbaren Sprachgebrauch auch biejenigen Ausgaben ausschließen, in welchen neben bem Urtert eine altere Ueberfetzung in frember Spradje fieht, diefer letteren aber ju leichterem Berftandnig bes etwaigen Unterschieds eine (lateinische) llebersetzung (also eine Berfton der Berfton, nicht zwei Berftonen dem Texte) beigefligt ift. Go z. B. die im 17. Jahrh, mehrfach zu Schulzweden gedruckten Specimina der Targum's mit nebenftehendem Urtert und lateinischer Ueberfetzung, oder bas R. T. bes Lo Févro do la Boderio (Baris bei Benenatus, 1584. 4.), in welchem jum griechischen und freischen Terte eine latein. Neberschung biefes letteren kommt. Es ift ein triglottum allerdings, foll aber nicht im bibliographifden Sinne unter die Bolyglotten gerechnet werden.

Rach Aussonderung aller dieser Andriken, welche aber in den Katalogen der Bibliotheten, besonders derer im Privatbesitz, öfters zu den Polyglotten gerechnet werden, weil man darin einen Gtanz sucht, bleiben nur verhältnismäßig wenige Werte übrig, welchen jener Rame mit Recht zukommt und vom Sprachgebrauch vorbehalten wird. Unter diesen sind nun einige, vier an der Zahl, die auch in der Geschichte des Bibelstertes eine bedeutende Stelle einnehmen und von welchen wir darum etwas aussührlicher handeln wollen.

I. Die complutensische Pothystotte. Sines der berühmtesten und seltensten Bibelwerke, welches unter der Ansschlut und auf Kosten des Cardinals Franz Kinnenez de Sismeros, Erzbischofs von Toledo und Kanzlers von Castitien († 1517), unternommen und von den damals berühmtesten Gelehrten Spaniens besorgt wurde, unter denen dessonders Demetrins Dukas aus Kreta, Aelins Ant. von Lebriza, Diego Lopez de Stunica, Kerd. Runnez de Guzmann und Athh. von Zamora genannt zu werden verdienen. Nach diessähriger Arbeit wurde von 1513—1517 zum Drucke geschritten in der Stadt Atcasa de Henarez (Complutum der Römer), durch den Drucker Arn. Wilh, de Brocario, und derselbe wenige Monate vor des Cardinals Tode beendigt, das Werk selbst indessen erst 1522 auf besondere Erlandniß Leo's X. veröffentlicht. Es begreift sechs Kolianten, von denen die vier ersten das A. T., der fünste das R. T. enthält, der letzte aber ein hebräisch dalbäisches Lexison nehst Grammatit und einigen verwandten Zugaben, was Altes nachher besonders unter dem Titel "Alphonsis Zamoronis introductiones hobraicae", 1526. 4., wiederholt wurde. Die in dem Werse zusammengestellten Texte sind: 1) der hebräische das A. T.; 2) das Targum des Ontelos zum Pentatench; 3) die

griechische Uebersetzung der fogen. LXX; 4) die Bulgata; 5) das griechische N. Teft. Dem Targum und den LXX wurde noch eine genaue lateinische Uebersetzung beigegeben. Die Bulgata war damals ichon fehr oft gedruckt worden, auch der hebräische Text einige Male. Die griechische Bibel erschien aber hier jum ersten Male. Bas nun den Text der LXX betrifft, fo lauten die Urtheile der Belehrten über denselben im Allgemeinen nicht durchaus gunftig, und er ift auch fpater wenig oder gar nicht berudfichtigt worden. Dieft riihrt indeffen wohl zumeift bon dem Umftande her, daß die Berausgeber fowohl in diesem Stude ale überhaupt in Betreff der übrigen Texte nirgende genugende Rechenfchaft über ihre Quellen, Bulfsmittel und fritischen Brincipien geben, fo daß ber Berbacht willfürlicher Tertgeftaltung leichter auffommen konnte. Gehr intereffant fur bie Beschichte des Tertes und der Kritik ift das griechische R. Teft. Es ift mit eigenthumlichen großen runden Then ohne Spiritus mit einerlei Accenten gedruckt und jebes Wort mit einem Buchstaben beziffert, um bas entsprechende lateinische in ber anderen Columne leichter finden zu laffen. Der Text des R. T., beffen Quellen trot allem feitherigen Forschen unbekannt geblieben find, hat eine fehr eigenthumliche, von der bes gleichzeitig gedruckten erasmifchen bielfach abweichende Geftalt, ift nicht viel weniger incorrett als der letztere, hat aber boch neben vielen gang offenbaren Tehlern eine bedeutende Angahl Lesarten, welche die neuere Rritik (aus handschriften) feitdem wieder hervorgesucht und allgemein eingeführt hat. Dieß ift besonders in der Apokalypse der Fall, weniger in den Evangelien, am seltensten in den übrigen Theilen. Im vorigen Jahrhundert war ein langerer Streit bef. zwischen Semler und J. Mel. Boze, dem befannten Samburger Baftor und gelehrten Bibelfammler, über ben von erfterem erhobenen Borwurf, das compl. N. T. fen im griechischen Terte gefliffentlich und gegen die Sandichriften nach der Bulgata geändert. Da er dieß namentlich mit Beziehung auf die berühmte Stelle 1 Joh. 5, 7. fagte, welche in der compl. Ausgabe fteht, nicht aber in den anderen alteften Ausgaben, auch bei Luther nicht, und welche von der heutigen Rritif gestrichen wird, so ift begreiflich, daß fich ber Streit zu einem theologischen verbitterte und nicht so leicht zu schlichten war. Die neuere Zeit urtheilt im Allgemeinen billiger bon der Arbeit der gelehrten Spanier. Das Berk foll nur ju 600 Exemplaren gebruckt worden fenn und kommt beshalb nur außerft felten noch auf dem Büchermarkte bor, wo es mit 200-300 Thir. bezahlt wird. Das griechische R. T. ift erft in unferem Jahrhundert (burch Bet. Al. Grat, Brof. der kathol. Theologie zu Tübingen u. Bonn, 1821 und 1827) wieder genau abgedruckt worden. Nähere literarische Rachweisungen findet man in allen fogen. Ginleitungen und in vielen baselbit citirten Specialfdriften.

II. Die antwerpische Polyglotte (Biblia regia), auf Koften König Philiph's II. burch ben frangösischen, in Antwerpen angesiedelten Buchdruder Christoph Plantin 1569 bis 1572 in 8 Foliobanden gedruckt, unter ber Leitung des spanischen Theologen Beneditt Arias genannt Montanus (nach feinem Geburtsorte Fregenal de la Sierra) unter Buziehung vieler berühmter Männer ber Zeit, Spanier, Belgier und Frangofen, unter denen wir nur die bekanntern nennen wollen, André Dumas (Mafins), Buh Le Febre be la Boderie (Fabricius Boderianus) und Frang Rapheleng, Plantin's Schwiegersohn und Nachfolger, alle drei gelehrte Drientalisten. Das Werk gibt bereits viel mehreres als das vorhergehende. Die vier ersten Bande enthalten das A. T., der fünfte das neue. Außer den Urterten, der Bulgata und den mit einer eignen lateinischen Ueber= setzung begleiteten LXX, finden sich hier chaldaische Targumim über das ganze A. T. (Daniel, Efra, Nehemia und Chronik ausgenommen) nebst deren lateinischer Uebersetzung. Rum N. T. tommt auch die alte fprische Berfion (Beschito), bei welcher die zweite Epistel Betri, die zwei kleinern des Johannes, die des Judas und die Abokalbbie fehlen. Auch diefer ift eine lateinische Uebersetzung beigegeben. Sie ift fogar zweimal auf jeder Seite gedruckt, einmal in der Columnenreihe mit fprifcher Schrift, das andre Mal unter ben übrigen Texten mit hebräischer. Die zwei folgenden Bande enthalten

bas hebräische Lexikon des Santes Pagninus, das sprifch-chalduische des Le Kebre de la Boderie, eine fprifche Grammatit von Mafins, ein griechisches Wörterbuch nebst Sprachlehre und eine Reihe archäologischer Traktate des Arias unter allegorischen Titeln, 2. B. Maron (über Priefterkleidung), Nehemias (Topographie Jerufalems), Phaleg, Caleb, Canaan (drei geographische), Tubalcain (über Maß und Gewicht) u. f. w., außerbem noch viele philologische und fritische Zugaben, meift geringen Umfangs. Der lette Band endlich, der aber öfters als siebenter zwischen die zwei borhergehenden gestellt wird, enthält nochmals den hebräischen und griechischen Urtert (nicht die Apokryphen) diesmal mit einer von Arias durchcorrigirten Interlinearversion, dort der des Santes Bagninus, hier ber Bulgata, und gerade diefer Theil des Wertes, besonders das n. T. ift später oft nachgebruckt worden. Die fritische Borarbeit, welche bei einer folden Unternehmung nöthig war, läft viel zu wünschen übrig. In vielen Studen blieb man in Abhangigkeit bon dem complutenfischen Werke; der handschriftliche Apparat, der für die einzelnen Texte aufammengebracht worden, mar kein fehr bedeutender. Un gutem Willen fehlte es inbeffen ben Berausgebern nicht. Dies fieht man namentlich am griechischen Texte bes R. T., welcher eine neue, freilich nicht nach Sandschriften gemachte Recension darbietet, fondern aus complutenfischen und ftephanischen Lesarten gusammengesett ift. Dabei ift bas merkwürdig, daß der Abdrud im letten Bande in manchen Stellen bon dem im fünften abweicht. Auch bieses Werk hat fich fehr selten gemacht und wird jett mit 50 Thir. bezahlt.

III. Die Barifer Bolnglotte, die äuferlich glänzenofte, aber wiffenschaftlich geringfte von allen, wurde 1629 - 1645 bei Unt. Bitré gedrudt, auf Roften des Barlamentsadbotaten Buy Michel Le Jay, in 10 Banden größten Formats. Die bier erften Bande find bloke Abdrude ber Antwerpner Bibel, fo fehr, bag nicht einmal die feitbem erschienenen wichtigen Stücke, die LXX aus dem Codex Vaticanus 1587 und die Sirto Elementinische Recenfion ber Bulgata 1590 und 1592 babei berudfichtigt find. Die zwei folgenden Bande enthalten das N. T. aus derfelben Ausgabe abgedruckt, aber vermehrt, erstens dadurch, bag die, hier nur einmal gegebene, fprifche Ueberfetung nun vervollständigt ift, fodann durch Bugabe am untern Rande einer arabischen Berfion mit lateinischer Uebersetzung. Die übrigen Bände enthalten aber noch mehrere, früher entweder gar nicht oder doch nicht zusammengedrudte Texte: 1) den fogen. samaritanischen Bentateuch nebst der samaritanischen Uebersetzung deffelben (f. d. Art.), 2) die sprische und 3) eine arabische Uebersetzung des ganzen A. T., sämmtlich mit lateinischen Berfionen. Bon Gelehrten, die sich bei der Arbeit betheiligten, nennen wir nur den Dratorianer Jean Morin, der sich namentlich mit den samaritanischen Terten beschäftigte. und den Maroniten Gabriel Sionita, bem man bas Befte bei ber fprifchen Arbeit berdankte (denn die andern Theilnehmer thaten nur wenig), ber aber mit Le Jah Streit befam, eine Zeitlang von der Leitung des Werkes verdrängt und fogar in's Gefängnift proceffirt wurde. Le Jah fette fein Bermögen babei zu, war aber ftolg genug, den Untrag des Cardinals Richelieu abzuweisen, welcher ihm die Ehre des Patronats bei diesem Unternehmen, also auch den Rachruhm deffelben um eine bedeutende Summe abkaufen wollte. Le Jay mußte noch zuletzt feine Bibel als Maculatur verkaufen. Gie ift inbeffen wieder im Breife geftiegen und findet fich nicht eben häufig. Gine fehr ausführliche Geschichte berselben gab Jaq. Le Long, welche auch in Masch's bibliotheca sacra I, 350 sq. abgedruckt ift.

IV. Die Londoner Polyglotte, die wichtigste, wissenschaftlich schätzenswertheste und jest noch verbreitetste. Unternommen wurde das Werk von Brian Walton, später Bischof von Chester, und vollendet 1657 in 6 Folianten (Lond. bei Th. Roycroft). Es ist Karl II. gewidmet, doch existiren auch Exemplare mit einer republikanischen Dedikation, was uns daran erinnern mag, daß die Arbeit, unter den Wehen einer langjährigen Revolution und den Schrecken des Bürgerkriegs begonnen und muthig fortgeführt, eben in dem Zeitpunkt zum Abschluß kam, wo die politischen Geschicke Englands wieder in das

alte Geleife fich zu ordnen im Begriff waren. Zu Gehülfen, mittelbaren und unmittels baren, hatte Balton gewiffermagen das gange damalige gelehrte England, namentlich aber die Drientaliften, unter denen noch heute mit Ruhm genannt werden Edm. Caftle (Caftellus), Ed. Bococke, Tho. Hyde, Dudley Loftus, Abr. Wheloc, Tho. Greaves (Gravius), Sam. Clarke (Clericus), vieler anderer, minder fich betheiligenden nicht zu gedenken. Der große Borzug biefes bis heute noch nicht verdrängten Bibelwerkes befteht nicht nur in der größern Anzahl alter orientalischer Berfionen, die in demfelben aufgenommen find, sondern namentlich in der viel größern und intelligenten Gorgfalt, welche die Herausgeber auf die Herstellung der Texte selbst verwendeten. Es zeigte sich an den faft gleichzeitig erschienenen Bolnglotten von Baris und London, wie bereits das mals in philologischen Dingen die protestantische (wenigstens die reformirte) Wiffenschaft Die fatholische überflügelt hatte. Das Londoner Bibelwerf enthält nun in feinen vier ersten Bänden das A. T., und zwar außer dem hebräischen Terte nehst der Antwerpener Interlinearversion, den famaritanischen Pentateuch, die LXX nach der römischen (batifanischen) Ausgabe von 1587 und mit den Barianten des Codex Alexandrinus, die von Flaminius Robilius zusammengestellten Fragmente der vorhieronymianischen lateinischen Uebersetzung (Itala), die Bulgata nach der römischen Stition mit den Correttionen des Lufas von Brugge, die sprifche Pefchito, mit der Uebersetzung einiger Apokryphen vermehrt und in einem viel beffern Texte, als ihn die Barifer geliefert, ebenfo eine beffere Ausgabe der grabischen Berfion, die Targumim aus Burtorf's Ausgabe, die famaritanische Uebersetzung des Pentateuch und endlich die athiopische des Pfalters und Bohenliedes. Alle diese Texte, nebst lateinischen Uebersetzungen des griechischen und der orientalischen, stehen synoptisch neben oder unter einander. Außerdem finden sich im vierten Bande noch zwei andere Targums zum Pentateuch, das des Pfeudojonathan und das bon Jerusalem, nebst einer perfischen Uebersetzung deffelben Buches. Das R. T. erscheint im fünften Bande, was den griechischen Text betrifft, mit geringen Uenderungen abgedrudt aus der befannten Folivausgabe des Rob. Stephanus (1550) mit Arias' Berfion und den Barianten des Coder Merandrinus, dazu in sprifcher (Beschito), lateinischer (Bulgata), athiopischer und arabischer Uebersetzung, die Svangelien auch persisch ; ebenfalls fammtlich mit buchftablicher Uebertragung ins Lateinische. Bu allen biefen Texten kömmt nun noch im ersten Bande Walton's Apparatus, eine kritisch-historische Urbeit über den Bibeltert und die Berfionen, ein Buch, wie man es hundert Jahre später eine Einleitung genannt haben würde, und wie es auch, etwa die Arbeiten von Richard Simon ausgenommen, über hundert Jahre lang unübertroffen geblieben ift, fo daß es nachher mehrmals herausgegeben worden ift, Zürich 1673. Fol. und Leipzig 1777. 8., burch 3. A. Dathe. Der gange fechfte Band enthält eine Reihe fritischer Sammlungen gu ben berichiedenen abgedrudten Texten, bon ben obgenannten Gelehrten, und einigen anderen auch älteren. Endlich bflegt man als einen integrirenden Theil dieser Polyglotte zu betrachten das Lexicon heptaglotton von Edm. Caftellus (Brof. der arabischen Sprache zu Cambridge), 1669. 2 Thle. Fol., in welchem der Borterichat der femitischen Mundarten (hebräifch, chaldaifch, fprifch, famaritanifch, athiopifch, arabisch) vereinigt erklärt, das Perfische aber natürlich besonders behandelt wird. Wenn man bedenkt, daß trot ben unvermeidlichen Mängeln einer folden Arbeit, trot bem wachsenden Reichthum unserer semitischen Sprachkenutnig und trot den heute ungleich größeren Bedürfnissen und Mitteln einen unserer Zeit würdigen Thesaurus linguae semiticae zu schaffen, doch noch Niemand gewagt hat, Hand an ein ähnliches Werk zu legen, so wird der Ruhm und das Berdienst des Berfassers nur um so glänzender er-Aus diesem heptaglotton ift das sprische Lexikon ausgezogen und besonders edirt worden 1788 und das hebräische 1790. Beide mit Anmerkungen und Zusätzen von 3. D. Michaelis. - Die Londoner Bolhglotte, ohne den Caftellus, fteht noch immer im Antiquarpreis von 80 Thalern, mit dem Castellus verlangt man über die Sälfte mehr.

Unser Jahrhundert könnte allerdings dem Ideal, welchem Walton nachstrebte, unendlich näher kommen. Die kritischen Studien sind viel weiter vorgerückt, die orientaslischen Sprachen und Handschriften besser studien, noch andere alte Uebersetzungen in den Bereich der Kritik gezogen, die ägyptischen, die armenische, die gothische, mehrere sprische, arabische u. s. w., aber je mehr sich dieser Reichthum häuft, desto weniger ist Aussicht auf ein ähnliches Unternehmen, dessen Umsang allzu colossal würde und dessen Kosten Niemand bestreiten könnte. Dazu kommt, daß sich die gelehrte Arbeit viel mehr als früher und nothwendigerweise vertheilt und zersplittert hat und daß unser Geschlecht von der Ueberzeugung beherrscht ist, und zu seiner Ehre, daß noch viel zu thun übrig ist, ehe in irgend einem Theile des Wissens ein Abschluß gemacht werden darf. Beispielsweise wollen wir nur daran erinnern, daß seit dem 17. Jahrh. sür die chaldäischen Texte gar nichts geschehen ist, und daß senügend ausposannte Bersuche gemacht worden sind, anderer Dinge nicht zu gedenken.

Außer jenen vier großen und vorzugsweise sogenannten Polyglotten gibt es aber auch einige für bescheidenere Ansprüche und Kaufmittel berechnete, welche wir nur kurz

aufführen wollen.

- 1. Die Heibelberger Polyglotte, wahrscheinlich beforgt von Bon. Cor. Bertram, ber von 1566 bis 1584 Prof. der hebräischen Sprache in Genf gewesen war, nachher in Frankenthal als Prediger lebte. Sie erschien zuerst 1586 bei Commelin (nur das A. T.), nachher 1599 kam auch das N. T. hinzu, doch ohne daß das Alte wieder gedruckt wäre; die alten Exemplare bekamen bloß den neuen Titel. Sie enthält außer den Urtexten nur LXX und Bulgata; nebst der lateinischen Uebersetzung, wie sie in der Antwerpener Polyglotte beigesügt war. Auch der griechische Text ist dorther genommen. Es gibt Exemplare mit der Jahrzahl 1616. Bom Neuen Testamente sind auch Abzüge in 8. vorhanden mit den Zahlen 1599 oder 1602. Es ist aber überall derselbe Satz. Im Grunde ist nur das A. T. eine Polyglotte, das Neue ist einsach griechisch mit der Interlinearversion des Arias.
- 2. Die Hamburger Polyglotte. Ein Werk, das sich selten vollständig vorsindet. Es besteht aus einer 1587 in Fol. von Elias Hutter herausgegebenen hebräischen Bibel, in welcher im Druck die Radikalbuchstaben von den übrigen unterschieden sind, und einer 1596 von Dav. Wolder beforgten Ausgabe, in welcher in vier Columnen der griechische Text des alten und neuen Testaments, die Bulgata, die lateinische Uebersetzung des A. Testam. von Pagninus, die des Neuen von Beza, und die deutsche Luther's, in 6 Foliobänden zusammengestellt sind, und wozu dann sür die obengenannte hebräische Bibel Titelblätter mit der Inhrzahl 1596 gedruckt wurden, da beide Werke aus derselben Ofsicin von J. Lucius kamen. Sine ganz ungenügende Arbeit, welche, obgleich die dänische Regierung alle Kirchen Schleswigs zwang, sie zu kausen, ihren Herausgeber an den Bettelstab brachte.
- 3. Die Nürnberger Polyglotte. Der eben genannte Clias Hutter, ein höchst betriebsamer Bibelfabrikant, gewissermaßen selbst im zweideutigen Sinne des Wortes, hat selbständig mehrere Werke veranstaltet, die hierher gehören. a) Sein sechssprachiges A. T. 1599. Fol. ist unvollendet geblieben und bricht beim Buch Ruth ab. Es enthält in sechs Spalten links den hebräischen Text zwischen dem chaldäischen und dem griechisschen, rechts den lutherischen zwischen dem lateinischen und einem anderen neueren. In Betreff dieses letzteren variiren die Exemplare. Es gibt welche mit französischer, andere mit italienischer, andere mit plattdeutscher, endlich andere mit slavischer Uebersetzung (ich weiß nicht zu sagen, welche Mundart damit gemeint ist, da mir kein solches Exemplar zu Gesicht gekommen ist). b) Ein Psalter hebräisch, griechisch, lateinisch und deutsch. 1602. 8. c) Ein N. Test. in zwölf Sprachen. 1599. 2 The. Fol. Es bietet auf der ersten Columne die sprische Uebersetzung, deren damals noch sehlende Stücke er selbst übersetze, und die italienische des Bruccioli, je Bers um Vers unter einander gesetzt;

auf der zweiten, eben so einen von ihm felbft gefertigten und mit den zweierlei Buchstaben gedruckten hebräischen Tert und die spanische Uebersetzung des Cassiodoro Renna; auf der britten den griechischen Tert und die frangofische Genfer Uebersetzung; auf der vierten, der ersten des zweiten Blattes, die Bulgata und die damals gewöhnliche englifche Uebersetzung; auf der fünften die Luther'iche und dänische; auf der sechsten eine bohmifche und polnische. Den Brief an die Laodicaer überfette Gutter felbft aus bem Lateinischen in die sämmtlichen übrigen Sprachen propter insignes et solatii plenas doctrinas. Das Merkwürdigfte aber an dem Buche ift die Redheit, mit welcher hutter alle diefe Uebersetzungen, um fie einander näher zu bringen, behandelte und umgestaltete, was er selbst in der Borrede anrühmt, ja daß er nicht nur hin und wieder den griechifchen Text des N. T. aus der Bulgata oder fonft änderte oder angeblich vervollstänbigte, fondern fogar der lutherischen Orthodoxie zu gefallen ohne Weiteres Lesarten fabricirte, 3. B. Apgesch. 20, 28: ανοίον ααὶ θεοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ; Röm. 4, 5: πιστεύοντι δὲ μόνον; 1 Rot. 10, 17: Add. καὶ ἐκ τοῦ ἐνὸς ποτηρίου; 1 Betr. 3, 15: κύριον τον θεον Χριστον u. f. w. d) Ein N. T. in vier Sprachen, hebräifch, griechisch, lateinisch und deutsch, aus dem vorigen unverändert genommen, 1602. 4. Es gibt auch von hutter Ausgaben einzelner Bropheten in vier und einzelner Evangelien in zwölf Sprachen. Hutter war sein eigener Berleger und Drucker.

4. Die Leipziger Polyglotte von Chr. Reineccius, Rector zu Weißenfels. Davon wurde bei Lankisch's Erben 1713 (neuer Titel 1747) Fol. das N. Test. gedruckt, in welchem zum Urtext die sprische und eine neugriechische, serner Luther's deutsche und Seb. Schmidt's lateinische Uebersetzung kamen, nebst griechischen Barianten, Parallelsstellen und Luther's Randglossen. Das A. T. erschien erst 1750 f. in zwei Bänden und begreift außer den beiden letztgenannten Uebersetzungen nur den hebräischen Text und die LXX. Es sind auch, besonders im N. T., eregetische Anmerkungen beigesigt.

5. Die Bielefeldsche Polyglotte!, 1845 bei Belhagen und Klasing erschienen in 3 Bänden, gr. 8., unter der Leitung von Rud. Stier und E. Gf. W. Theile. Im A. T. hebräisch, griechisch, lateinisch und deutsch; im N. T. in der vierten Columne Barianten verschiedener deutscher Uebersetzungen. Es gibt auch Exemplare, wo die vierte Columne die englische Uebersetzung enthält. Sonst aber erscheinen auf dem Titelblatt, als von einem stereotypirten Werke, verschiedene Jahrzahlen. Der griechische Text des N. T. weicht wenig von dem vulgären ab, ist aber von Varianten der bedeutenderen neueren Necensionen begleitet.

Um diese Anzeige nicht über die Gebühr auszudehnen, wollen wir nur noch in der Kürze erwähnen, daß namentlich der Psalter in älterer Zeit öfters mehrsprachig gedruckt worden ist, sodann das N. T. z. B. griechisch, sprisch und lateinisch von H. Stephanus, Genf 1569. Fol. unter der Leitung des Imm. Tremellius, oder griechisch, lateisnisch und französisch, Mons 1673 oder Genf 1629, oder griechisch, lateinisch und deutsch je Zeile über Zeile, Rostock 1614, durch Eilh. Lubin, der zu diesem Zwecke die Wortstellung des griechischen nach dem deutschen umwandelte; auch neulich von Constantin Tischendorf, Leipzig 1854, in quer 8., in drei Spalten spnoptisch.

Endlich gehören hierher als eine eigenthümliche Liebhaberei die Baterunser-Bolhsglotten, deren es sehr viele gibt, je und je vermehrte, die älteste, Rom 1591, in 26 Sprachen, unter den späteren z. B. die von Andr. Müller, 1660, in hundert Sprachen, die von Chamberlahne, 1715, in 150 Sprachen, sodann das besannte Werk von J. Abelung, betitelt Mithridates, worin das Baterunser die Grundlage einer wissenschaftslichen Classissistion aller besannten Sprachen wurde; die schöne Baterunser Polyglotte von Bodoni in Parma, die von J. Rarcel aus der kaiserlichen Druckerei zu Paris, die letztere hauptsächlich zur Exhibition des Thenreichthums der betreffenden Officinen, ohne Anspruch auf wissenschaftlichen Werth; und in beider Rücksicht, d. h. sowohl negativ als positiv, sämmtlich übertroffen von dem Auer'schen Werke aus der Wiener Hofsund Staatsdruckerei.

Nolnkarp, Bisch of von Smyrna, ein vielgepriesener Kirchenvater und Märstyrer der nachapostolischen Zeit, von dem wir nur dürftige Nachrichten haben, welche die Combination noch mehr ergänzt und benutzt, als die Sage ausgeschmuckt hat.

Ueber feine Berkunft und Jugend ift nichts bekannt; höchft wahrscheinlich ift er jedoch in Rleinafien bald nach der Mitte des erften Jahrhunderts unferer Zeitrechnung in einer bom Beidenthum jum Chriftenthum bekehrten Familie geboren, fo bag er bon Jugend auf die heilige Schrift kennen gelernt hat. Bom Apostel Johannes ift er wohl tiefer in's Chriftenthum eingeführt, nachher auch als Bischof in Smyrna eingefest worben, wo er bis 168 oder 169 mirkte. Räheres mird uns darüber nicht berichtet; doch haben wir einen Brief an die Philipper unter dem Namen dieses apostolischen Mannes, der freilich bon manchen Rritifern, wie den Magdeburger Centuriatoren, Dallaus, Gemler, Rösler, der Schule Baur's, insbesondere Schwegler (Montanismus S. 260; Nachapostol. Zeitalter II. S. 154 ff.) nicht bloß aus bogmatischer Befangenheit, sondern aus erheblichen Sachgrunden bezweifelt wird, die jedoch Anderen, wohl mit mehr Grund, nicht als genugend erscheinen, wie Reander, Gieseler, Wocher (Br. ber apostol. Bater Clemens und Polykarp, überfett mit Commentar. Tub. 1830), Möhler, Schliemann (Clementinen S. 421) u. A. Mandje halten ihn zwar für acht, aber für interpolirt, namentlich in Beziehung auf die Stellen, worin Ignatius erwähnt wird, wie Ritschl; doch ließe fich die Erkundigung nach diesem, der μαχάριος, der selige, genannt wird, als Nachfrage nach den Umftänden seines eben erfolgten Märthrertodes deuten, da nichts hindert, den Brief gwifchen 117-20 abgefaßt gu benten. - Schwegler nennt ihn einen Schatten ber Baulinischen Baftoralbriefe, die er offenbar bor sich gehabt, wie er auch in demfelben Rreife entstanden zu fehn scheine. Er ift allerdings "ohne Eigenthumlichfeit in Sprache und Ibeen, ohne flar herbortretenden Zwed", mehr eine Anhäufung von Bibelftellen, besonders Paulinischen, neben denen jedoch auch 1 Joh., 1 Betr. und andre neutestamentliche Schriften mehrfach angeführt werben. Darin ift er aber manchen anderen Schriften der nachapostolischen Zeit gleich, in der fich der in den Aposteln fo wirtsame ichöpferische Beift ichnell verlor. Griechisch ift nur Die erste Balfte, in einer altlateinischen Uebersetung das Ganze erhalten (Cotelerii Bibliotheca P. P. apostt. II. 1698 p. 184-90; Th. Ittig, Bibl. p. 392 sqq.). Daß in denselben antignostische Anklänge vorkommen, ist um so weniger ein Grund gegen seine Aechtheit, da wir dergleichen auch im neuen Testamente antreffen; eben fo wenig, daß der Leugner der Fleisch= werdung Chrifti als der Erftgeborene bes Satans bezeichnet wird, wenn Bolykarp diefelbe bamals nicht ungewöhnliche Bezeichnung fpater, wohl in Rom um bas Jahr 160, auch dem Marcion beilegte.

Dieser Brief wie ein paar erhaltene Fragmente zeigen, daß B. einer praktischerealistischen Richtung angehörte, in der sich eine sehr abgeschwächte paulinische Denksweise mit johanneischen und petrinischen Elementen verband: die Trias von Glaube, Liebe, Hoffmung, anders als bei Baulus. Ritschl sindet sogar in ihm einen unvermittelten Uebergang von dessen Zehre zu einer gesetzlichen Anschauung. Der Inhalt ist hauptsächlich moralisch, — Rechtsertigung aus dem Glauben und Ascese ziemlich unversvunden neben einander. Sehen diese innere Stellung des Briefs gibt der Baur'schen Schule Anlaß, den dem Polykarp untergeschobenen Brief in die lange Neihe der im Interesse der Bermittelung der paulinischen und judenchristlichen Richtung erfundenen Schriften zu setzen — Combinationen, die sich schon durch ihre Künstlichkeit widerlegen. — Die Andeutung aber, daß die Christen in Keinheit leben sollen, solgsam den Presschtern (die also hier nach alter Art die Bischöse in sich schließen) und Diakonen wie Gott und Christo, ist nicht gegen den Geist einer Zeit, in welcher die äußere Kirche nach einer Gestaltung rang, wie sie denn in den ignatianischen Briefen weit stärker hervortritt, denen eine ächte Basis doch schwerlich abzusprechen ist.

Andere Briefe des Polykarp follen verloren gegangen, auch ein Buch über den Tod feines Lehrers, des Apostels Iohannes, von ihm vorhanden gewesen seyn. Die

Aechtheit der Fragmente von Antworten über biblische Stellen in Bictor's von Capua Catena (Cotelor. l. c. p. 203 sq.) ift wohl nicht über alle Zweifel erhaben.

In seinem späteren Leben tritt Bolyfarp in den Berhandlungen über die Zeit der Ofterfeier hervor, ohne daß jedoch gang deutlich mare, in welchem Ginne. Rur ift flar, daß er mit der kleinafiatischen Kirche das Baffahmahl als Bild des geopferten Chriftus in der Nacht des 14. Nifan beging, welche Sitte er bei einem Besuche in Rom in firchlichen Angelegenheiten (um 160) gegen den Bifchof Anicet (vgl. den Art. "Baffahftreitigkeiten") vertheidigte, ohne daß dadurch die Ginigkeit mare geftort worden, die vielmehr durch die Gemeinschaft des Abendmahls, welches Polyfarp in der römifchen Gemeine austheilen durfte, verfiegelt ward, ohne daß einer von beiden die Sitte feiner Kirche aufgab (Eusebius, Rirchengesch. V, 23-26). In Folge feiner Stellung zur Sache wird Bolykarp, der fich auf die Auktorität des Apostels Johannes berief, von der Baur'ichen Schule zu einer Inftang gegen die Aechtheit des bierten Cvangelinms benutt, in Baur's bekanntem Schluffe: 1) der Apostel Johannes fen eine Auktorität für die kleinasiatische Tradition über die Passaffeier; 2) das vierte Evangelium aber ftehe auf Seiten der römischen Feststitte; 3) folglich könne der Apostel das Evangelium unmöglich geschrieben haben (furger Aftenbericht darüber in Lechler's Auffat: Theolog. Studien u. Krit. 1856. 4. S. 879-87; vgl. Lude, Commentar über das Evangelium Johannis. Einleitung §. 7. I, 1.; Bleek, Beitrage zur Evangelien = Rritik. Berlin 1846. S. 107-66; befonders S. 156 ff.). Doch find die Nachrichten hier zu dunkel, als daß mit Sicherheit Schluffe daraus konnten gezogen werden.

In hohem Greifenalter follte Polykarp durch einen herrlichen Zeugentod Gott und feinen Beiland preisen, über welchen uns ein, wenn nicht achter, doch aus ficheren Duellen geschöpfter Brief der Smhrnäer (Coteler. 1. c. p. 193 - 202; Olshausen, Monumenta Hist. eccles. I. 1820. p. 38-52), deffen Hauptinhalt Eufebius feiner Kirchengeschichte in wörtlichem Auszuge einverleibt hat (IV, 15.) Nachricht gibt. hohe Alterthum des Briefs ift durch Nennung der Namen der Abschreiber am Ende beglaubigt. Sind die einzelnen Umftande babei hie und ba ins Wunderbare ausgemalt, fo ift das bei einer Begebenheit, die das Gemuth und die Phantafie fo fehr in Bewegung setzt, in jener Zeit nicht anders zu erwarten. Doch wird einfach erzählt, wie der Lehrer Ufiens, der Bater der Chriften, der Zerftorer der heibnischen Götter im Beginn der fehr heftigen Berfolgung unter Lucius Berus (und Antonin des Philosophen), wohl im J. 169, mit Besonnenheit der Verfolgung so lange auswich, als es die Pflicht gebot, dann aber unter innigem Gebet Schmähungen, Lodungen, Leiden und den Feuertod fo über sich ergehen ließ, daß er ein langes, ruhmwürdiges Leben burch ein herrliches Ende im Glauben an den Auferstandenen fronte, nachdem er jene berühmten Borte gesprochen, ba er aufgefordert ward, Chriftum zu verleugnen: "Seche und achtzig Jahre habe ich ihm gedient und er hat mir nichts zu Leide gethan; wie kann ich meinen König läftern, der mich errettet hat?" Das Datum feines Todes ift wegen unsicherer Lesart in der Stelle des Briefs nicht auszumachen; der Ofterabend des Jahres 169 ware der 26. Märg. Doch feiert die morgenländische Rirche feinen "Geburtstag" ins ewige Leben am 23. Februar, die römische am 26. Januar, auf welchem Datum die unächten Acta Polycarpi von einem Bionius im 2. Theile des Bolland zu finden find - ein durchaus werthloses Kabelwerk.

Glaubwürdige Nachrichten über sein Leben sinden sich noch in Eusebius, Kirchensgeschichte (IV, 14. Olshausen a. a. S. S. 53. 54) und bei Hieronym. de viris illustribus e. 7, die aber sehr dürftig sind. Bgl. Tillemont, Cave, du Pin in ihren bestannten Werten; serner Caspar. Crucigeri Oratio de Polycarpo. auch im 3. Theile der Declamationes Wittebergenses p. 708 sqq.; E. Tentzelii Comm. de Polyc. Vitemb. 1684, und in dessen Exercitt. sel. II, 73 sqq.

Daß Leben und Ende eines so hochgefeierten Kirchenfürsten in mancherlei Legenden verherrlicht wurden, versteht sich von selbst. So zeigte man noch lange im Thor von

Smyrna einen großen wilden Kirschbaum, der aus einem von ihm in die Erde gesteckten Stabe erwachsen sehn sollte. Auch vgl. Herder's Legende in den zerstreuten Blättern. Th. V. S. 290 f. L. Belt.

Polnkarp, Rame einer Ranonessammlung, f. Bb. VII. S. 315.

Politrates, Bifchof von Cphefus, vertrat die kleinastatische Kirche im großen Bafchaftreite gegen den romifchen Bifchof Bictor um das J. 190 n. Chr. Bir befiten über benfelben nur die spärlichen Nachrichten, die uns Eusebius h. e. III, 31. V, 22. 24. aufbewahrt hat, benn was wir bei hieronnmus de vir. illustr. e. 14. lefen, ift nur Wiederholung des von Eusebius Gesagten. Eusebius führt V, 22. den Bolyfrates nach dem römischen Bictor, der im zehnten Jahre der Regierung des Raifers Commodus fein bifchöfliches Amt angetreten hatte, nach Demetrius von Alexandrien, Gerapion bon Antiochien, Theophilus bon Cafarea in Balaftina, Narciffus bon Jerufalem und Bacchplus von Korinth an: diese Alle, fagt er, sehen in ihrer Zeit Träger der Drihodoxie gewesen (ών γε μήν έγγραφος ή της πίστεως είς ήμας κατηλθεν δοθο-Josia). Offenbar gründet fich darauf die Angabe des Hieronymus: Polyfrates habe unter Septimins Severus, gleichzeitig mit dem jerusalemischen Narcissus, geblüht. Bolyfrates gehörte einer alten driftlichen Familie Rleinafiens an; er fagt: fieben feiner Berwandten seinen Bischöfe gewesen und er fen als der achte Einigen von ihnen im Umte gefolgt (οίς καὶ παρηκολούθησά τισιν αὐτιῶν), da indeffen die Auseinandersetzung des bifchöflichen und Aeltestenamtes erst um die Mitte des 2. Jahrhunderts erfolgte, fo durften mehrere diefer Bermandten ben bifchöflichen Titel nur als Aeltefte geführt haben. Bon Polykrates hat uns Eusebins V, 24. die Fragmente des Synodalschreibens bewahrt, das derfelbe im Bafchaftreite nach Rom ichidte. Bei den außerordentlich durftigen Nachrichten, die wir über die fleinafiatische Rirche im zweiten Jahrhundert befigen, ift jedes Zeugniß über diefelbe von hohem Werthe; wir konnen baher daffelbe nicht eingehend genug prüfen.

Bei der erften Erörterung der Baschadiffereng war Polykarp von Smyrna nach Rom gereift und hatte fich mit dem Bifchof Anicet um das 3. 160 perfonlich besprochen. Diese Bertretung seiner Landesfirche hatte er ohne Zweifel als der alteste Bischof derfelben geübt, wozu noch das Ansehen kommen mochte, das er als Schüler des Apostels Johannes genoß. Wenn wir baraus mit großer Bahricheinlichkeit ichließen burfen, daß er auch ju Saufe die gemeinsamen Angelegenheiten der kleinasiatischen Gemeinden leitete und überhaupt ihr einigender Mittelpunkt mar, fo murbe fich uns darin eine Ginrichtung ergeben, wie fie auch in den meiften Probinzen der nordafrikanischen Rirche (bgl. den Art.) in dem fogenannten Primat oder Seniorat bis in die spätesten Zeiten festgehalten wurde und wohl auch in manchen anderen Landeskirchen als Uebergang bis gur Ausbildung der Metropolitangewalt vorausgefett werden muß. Bang anders ftellen fich uns die firchlichen Berfaffungsverhältniffe in Rleinaften dreifig Jahre fpater bar: Bictor ichidte ben romifchen Synodalbeschlug über die Bafchafeier an Bolufrates mit dem Berlangen denfelben den versammelten kleinafiatischen Bifchofen vorzulegen; diefer berief hierauf die letzteren zur Synode (ούς ύμεῖς ήξιώσατε μετακληθήναι ύπ' εμού καί μετεκαλεσάμην) und melbete ihren Beschluß nach Rom. Es unterliegt demnach keinem Breifel, daß Polytrates, wie auch Eusebius annimmt (των δέ επί της Ασίας επισκόπων ήγεϊτο Πολυκράτης) bereits die Metropolitanrechte bis zu einem gewiffen Umfang in Rleinafien ausgenbt habe. Diefe bevorzugte Stellung fann er aber nicht, wie Bolnfarp, feinem hohen Alter berdankt haben - er mar ja nach feiner eigenen Berficherung 65 Jahre alt -, vielmehr hatte dieselbe ficherlich ihren Grund theils in der politischen Bedeutung, die Ephefus als wichtigfte Metropole der ganzen Gegend einnahm (fchon zur Zeit der Antonine, namentlich des Hadrian, Antoninus Bius und Marc Aurel, und zur Zeit des Septimius Severus wird die Stadt in Inschriften ή πρώτη καὶ μεγίστη μητρόπολις της Aσίας genannt, bgl. Boeckh, corpus inscript. 2968 sq.), theils in der hohen Bichtigkeit, welche ber chriftlichen Gemeinde dafelbst ihr paulinischer Ursprung und die vielsährige Leitung des Johannes als einer der ältesten Zeuginnen der christlichen Wahrsheit sicherte (Iren. III, 3. 4. cf. Euseb. III, 23 sq.). Die Antwort, die Polhkrates im Ramen der Synode dem Victor gab, ist ein eben so wichtiges Zeugniß gegen die Ansprüche des römischen Primas, als die Briefe des Cyprian und des Firmilian im Streite über die Ketzertause, wie denn umgekehrt das Borschreiten Victor's gegen die Aleinasiaten durch dieselben hierarchischen Principien bestimmt war, wie das des Stephanus gegen die Afrikaner.

Mit besonderer Borliebe gedachte die kleinasiatische Kirche jener Zeit, da Johannes bis in die Regierung des Trajan hinein in ihrem Schooße gewirkt haben soll. Polhetates nennt ihn mit den ehrenvollsten Namen: den Jünger, der an des Herrn Brust lag, der als Priester die Stirnbinde getragen, den Zeugen und Lehrer (δς εγενήθη ίερεδς το πέταλον πεφορηκώς, καὶ μάρτυς καὶ διδάσκαλος). Die auffallende Behauptung von dem priesterlichen Karakter und dem hohenpriesterlichen Diadem (2 Mos. 28, 36—38.) des Iohannes würde, wörtlich genommen, allerdings ein Beweiß mehr sehn, wie wenig die Kirchenväter, selbst die ältesten, von den Aposteln gewußt haben—, aber ohne Zweisel ist sie auch nur (wie bereits Routh zu der Stelle Reliq. sacr. II, 28. in der 2. Ausg. gesehen hat) allegorisch gemeint: der Lieblingsjünger ist ja gewirdigt gewesen, in das himmlische Allerheiligste einzugehen (Offenb. 4, 1.) und den Thron Gottes zu schauen, das Heilig! der Cherubim zu hören (B. 2. 3. 8.)\*).

Benn Polhkrates neben der Auktorität des Johannes nur die des Philippus, nicht die des Paulus geltend macht, so erklärt sich dieß einerseits daraus, daß die Kleinasiaten über ihre landesübliche Paschaseier zwar durch Polykarp und andere Apostelschüler eine johanneisch philippische Tradition zu besitzen nieinten, während sie von dem 30 Jahre früher abgeschiedenen Paulus einer bestimmten Angabe über diesen Punkt sich nicht erinnerten — andererseits aus dem Umstande, daß die Kömer sich für alle ihre Observanzen auf die in Rom be grabenen Apostel Paulus und Petrus beriesen (vgl. den Preschyter Cajus bei Eusebius II, 25. §. 7.). In der That zählt auch Poschstrates nur solche Austoritäten auf, welche in Kleinasien nicht allein gewirft haben, sondern auch ent schlafen sind und in der Erde seines Baterlandes der Auserstehung entgegenharren (καὶ γὰρ κατὰ τὴν Ασίαν μέγαλα στοιχεῖα κεκοίμηται, άτινα ἀναστήσεται τῷ ἡμέρα τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου). Keineswegs gestattet sein Schweizgen den Schluß, daß Paulus in diesem Lande nicht als Apostel gegolten hätte (vergl. den Art. "Papias").

Der Synodalbrief des Polykrates zeigt unverkennbare Spuren der Benutzung neustestamentlicher Schriften, welche für den katholischen Karakter der kleinasiatischen Kirche sehr karakteristisch sind. Das Prädikat des Iohannes: δ ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ κυρίου ἀναπεσών, ist aus Ioh. 13, 25. (21, 20.) mit Bewahrung des singulären Ausdrucks entlehnt (selbst Hispersch, der dieß in den Theolog. Jahrbb. 1849, S. 279 entschieden bestritt, wagt es 1854: "die Evangelien" S. 345 nicht mehr zu leugnen) und beweist die Geltung des 4. Evangeliums in Kleinasien. Die Gnome: πειθαρχεῖν δεῖ θεῷ

<sup>\*)</sup> Es ist wohl nicht richtig, wenn Routh weiter meint, dieß Prädikat solle den Ishannes vor den unmittelbar darauf genannten Märthrern und Bischöfen auszeichnen; im Gegentheil drückt es seine hervorragende Stellung im Apostelskeise aus. Bekanntlich hat nach einer anderen, wahrscheinlich ebionitischen Tradition Jakobus die Stirnbinde getragen und den Augung in das Allerheiligste gehabt (rà ära ran årsen), könnte man annehmen, daß diese Tradition bereits zu Polykrates Zeit in dieser Weise existiret, so dürste man in der Behauptung der Kleinasiaten vielleicht einen polemischen Seitenblick suchen; allein da jene erst dei Epiphanius erscheint, der sie für baare Münze nimmt (haer. 78, 13. 14.), so liegt die Annahme näher, daß die edionitische Sagenbildung die Prädikate, womit die Kleinasiaten ihren Iohannes ehrten, auf den Iaskobus übertrug, aber den ursprünglich bildlichen Sinn in den duchstäblichen umwandelte, der überhaupt der nüchternen Anschaung dieser Richtung mehr zusagte. Die Keime dieser Tradition lassen sich von der Schilderung des Jakobus bei Gegestppus Eused. II, 23.) dentlich nachweisen.

μάλλον ἢ ἀνθοώποις, ist wörtlich nach Apostelgesch. 5, 29. angesührt. Die Worte μήτε προςτιθέντες, μήτε ἀφαιρούμενοι, womit das strenge Festhalten an der understälschen apostolischen Tradition außgedrückt wird, können allerdings auß 5 Mos. 4, 2., aber auch auß Ofsend. 22, 18. 19. stammen. Dagegen setzen die Worte: τη ημέρα της παρουσίας τοῦ χυρίου, ἐν ἡ ἔρχεται μετὰ δόξης ἐξ οὐρανῶν καὶ ἀναστήσει πάντας τοὺς άγίους, διο þaulinisch-aposalhytische Vorstellung von einer zweisachen Ansertschung, erst der Gläubigen, dann nach Vollendung der Herrschaft Christi (des tausendjährigen Reiches der Aposalhyse) auch der Uedrigen vorans (vgl. Ritschlische Kirche. 2. Aufl. S. 58 f.), schließen sich aber in der Fassung enger an Paulus (1 Kor. 15, 23.; vgl. 1 Thess. 4, 16.) als an die Aposalhyse (20, 4—6.) an. Auch bei den kleinasiatischen Presbytern des Frenäuß begegnen uns solche Combinationen der paulinischen und adosalhytischen Eschatologie (vgl. den Art. "Papias").

Nichts in dem Schreiben des Polhkrates deutet auf judaistische Anschauung oder Sitte. Zwar hat man aus der Versicherung: seine bischöflichen Verwandten hätten nach der gemeinsamen Ueberlieserung ihrer Kirche den Paschatag stets geseiert, wenn das Volk den Sauerteig aus den Häusern schaffte (δταν δ λαδς ἤρνυε την ζύμην) gesolgert, die christlich en Gemeinden Kleinasiens hätten am 14. Nisan ungesuertes Vrod gegessen, allein der Ausdruck λαδς bezeichnet hier keineswegs die christliche Gemeinde, sondern die Inden, das alttestamentliche Bundesvolk im Gegensaue von der Ausvischen (vgl. Hegessiehus bei Euseb. II, 23. §. 6.: αἰτούμενος ὑπέρ τοῦ λαοῦ ἄφεοιν, Iren. IV, 18, 2: Sacrisicia in populo, sacrisicia in ecclesia). Dem Polhkrates ist es mit diesen Worten um eine bloße Zeitbestimmung zu thun; sie umschreiben den unmittelbar vorher gebrauchten Ausdruck: την ημέραν τῆς τεσσαρεςκαιδεκάτης τοῦ πάσχα, sagen aber über die Modalität der kleinasiatischen Feier nicht das Geringste aus.

Ueber die Beziehung dieses Schreibens zu dem Streite, worin es ein wesentliches Glied bildet, ift der Art. "Chriftliches Pascha" (Bd. XI. S. 155) nachzusehen.

Georg Eduard Steit.

Begriff, wie mit den Ausdrücken Abgötterei, Götzendienst, Ethnicismus (oder gentilitas), Heidenthum oder Paganismus (paganitas), die Berehrung der Götzen oder falschen Götter. Da außer den Hebräern die übrigen Bölker des Alterthums (vir, έθνη, gentes) dem Dienste dieser Götter ergeben waren und dieser Dienst sich dei der Außebreitung des Christenthums länger auf dem flachen Lande (pagi, pagani, païens) als in den Städten, in Dentschland auf den abgelegenen Heiden, erhalten hatte, so entstand der Sprachgebrauch sener Ausdrücke. Diese sind entweder bloß negativ oder zufällig, während dagegen Polytheismus doch wenigstens bestimmt den Gegensatz gegen den Mosnotheismus bezeichnet. Dieser Gegensatz der Zahl ist zwar wesentlich, gibt aber doch die Quelle der Berschiedenheit beider Gottesauffassung nicht an. Da diese Quelle verschieden aufgesaßt wird und der Polytheismus nicht bei der Quelle stehen blieb, sondern verschiedene Gestalten aus derselben entwickelte, so ist es am bequemsten, sie alle mit dem äußerlichen Ausdruck "Polytheismus" zusammenzusassen.

Die polytheistischen Religionen sind besonders in diesem Jahrhundert vielsach und gründlich bearbeitet worden, sind auch in dieser Enchklopädie im Einzelnen berücksichtigt, so daß hier bloß das allgemeine Wesen des P., und zwar vorzugsweise in seiner Bezührung mit dem biblischen Monotheismus, in's Auge zu fassen sehn wird. Eben so kann hier weniger auf die gegenwärtig eine eigene Disciplin bildende Mythologie gezsehen werden, als vielmehr auf den Cultus und die in demselben sich kundgebenden Borzstellungen und sittlichen Beziehungen.

I. Das Wesen des Polytheismus. Der Grund der Bielheit der Götter beim Polytheismus ift in der Naturbefangenheit seines religiösen Gefühls und Berhältnisses zu erblicken. Die Offenbarung der wirklichen Gottheit wird allerdings vernommen, die polytheistischen Religionen sind wirkliche Religionen, der Mensch tritt in ihnen jur Gottheit in ein wirkliches Berhältnig, fie beruhen auf bem allgemeinen menschlichen Bernunftvermögen, die Gottheit ju vernehmen, fich in Abhängigkeit von ihr zu fühlen. Denn bas Gottesbewuftfenn fommt bon Ratur allen Bolfern und Ragen ju und ift nicht aus etwas Anderem abzuleiten, aus bewußter Ueberlegung oder bergleichen, fondern war vom Anfang und ift von Natur überall, fo daß es feine Horde gibt, bei ber es fehlte. Aber die Offenbarung der Gottheit wird hier nur von einer in der Natur befangenen Bernunft vernommen, das Eine und reale überirdische Licht wird zwar wahrgenommen, es ist keine Täuschung, aber es wird durch die Ratur und menschliche Befangenheit prismatifch gebrochen. Dadurch geftaltet fich das Gine Licht zu einer Bielheit, wie die Natur felbft junächft fich dem Naturmenschen in der Bielheit ihrer Gegenstände fund gibt. Go ift das primitivfte und innerfte Wefen des Polytheismus Naturreligion. Es liegt ihm ein pantheiftisches Grundgefühl zu Grunde, d. h. ein Gottheit und Natur identifizirendes, mithin naturbefangenes Gefühl. Und eben darum ift es der Naturnothwendigkeit dahingegeben, der Naturliebe und der Naturfurcht. So theilt die Identifizirung der Gottheit und der Natur dem Gottesgefühl die Extreme des Naturgefühls mit. Es werden aber nicht die Naturgegenstände und Naturregungen als folde göttlich verehrt, benn fie find ja mit dem göttlichen Befen und ben göttlichen Regungen identifizirt, sondern die in ihnen fich offenbarende Gottheit, wenn auch in ihrer Naturbefangenheit. Dieß geschieht sowohl bei ber unmittelbaren Berehrung fichtbarer Naturgegenftände, als bei dem Beisterglauben. Wie dort die vernommene Bottheit nach dem Naturgegenstand als besonderer Gott personifizirt wird, so haftet auch der in der Natur sputende Beift immer an einem irdischen Gegenstande oder Fetisch.

Wenn nun bei fortgeschrittener Bildung und Bewußtsehn die Natur dem Verstande in ihrer Einheit erscheint, dann wird diese Einheit auch auf die Naturreligion übergetragen. Das ist Pantheismus, welcher die Identifizirung von Natur und Gottheit in ihrer Einheit darstellt, wie der Polytheismus in der Vielheit dasselbe. So sehr sind Pantheismus und Polytheismus spezisisch verwandt, daß der Polytheismus nicht nur den Pantheismus nicht besämpste, und umgekehrt, sondern beide friedlich sich mit einander ausglichen, wie in den oftasiatischen Buddhastaaten und in den späteren griechischen und römischen Zeiten, — während dagegen Polytheismus und Monotheismus einander nie vertragen mochten, Pantheismus aber und Monotheismus einander als Repereizu betrachten haben.

Damit stimmt auch die Ansicht der Bibel. Obschon das A. T. in der Gefahr der Berführung mehr die negative Seite des Polytheismus heraushebt, das R. T. dagegen im Siegesbewußtsehn anerkennt, was anzuerkennen ift, fo fprechen fich doch beide wesentlich auf diefelbe Beife über ben Polytheismus aus. Die heidnischen Götter als folche eriftiren nicht, sie find Nichtige, אלילים, und ihr Dienst ift Trug, שיוא. Bgl. oben Bd. I, 59. Sie sind ohnmächtig (Jer. 2, 28. Jef. 41, 29. 42, 17. 46, 1 ff.); sie find todt und ohne Seele (Bf. 106, 28. und durchweg im Buche der Beisheit Rap. 13. 14. 15.). Nach dem Ausspruch des Apostels Paulus gibt es in der Wirklichkeit keine Gögen (1 Ror. 8, 4. 5. 10, 19. Apgefch. 19, 26. Gal. 4, 8.). Sie find nichtig, nuruloi, und nur der Eine Gott ift lebendig (Apgefch. 14, 15.). Sie existiren also nur fubjettib, d. h, in der verkehrten Erkenntnig der Menschen (1 Ror. 8, 5 ff. 10, 19 ff. 28.). Und nur in diesem Sinne repräsentirt das Götzenbild eine Gottheit, Samorior (1 Kor. 10, 19 ff. Offenb. 9, 20.). Die Damonen find also nach dem Zusammenhange baffelbe, was οί λεγόμενοι θεοί (1 Ror. 8, 5.), und dieg ift auch die richtige Erflärung von Chrysoftomus, Theodoret, Theophylakt, Dekumenius, Calvin, Rofenmuller, Bott, Flatt, Neander, de Wette, Baur. Auch deshalb find es nicht Teufel, weil der Apostel von der subjektiven Ansicht der Beiden spricht. Rach derselben Redeweise find bei den LXX und den Apokraphen die Dämonen die Götter der Heiden (5 Mof. 32, 27. Bfalm 96, 15. Baruch 4, 6. vgl. 1, 22., wo sie durch Seol Eregor erklärt werden. Bgl. Orac. Sibyll. Prooem. Wenn ferner Beish. 13, 2. die Elemente und großen

Naturgegenstände als die ersten Bergötterungen genannt werden, Feuer, Sturm, Luft, Beftirne, Baffer, so ergibt fich baraus von felbft für den Juden diefelbe Unficht. Bgl. auch Philo de decalogo p. 752. 753. Nach dem N. T. wird mehr die Idololatrie als die Naturvergötterung, als das Wefen des Beidenthums hervorgehoben. Die Menschen stellten die herrlichkeit Gottes unter dem vergänglichen Bilde des Geschöpfes dar, und verehrten jo das Geschöpf statt des Schöpfers (Röm. 1, 23, 25. 1 Kor. 10, 14. Gal. 5, 20. 1 Betr. 4, 3.). Auch Weish. 13, 2 ff. wird diese Seite des B. nicht übergangen, nach welcher die Menschen Werfe ihrer Sande Götter nannten, Bilber von Gold, Silber, Stein, Holz, Abbilder von Thieren oder Menichen (vgl. Philo de vita contemplativa p. 790). Aus dem Allen folgt, daß die Zeiten des heidenthums Zeiten der Unwiffenheit sind (Apgesch. 17, 30.), in denen den Menschen ob ihrer Naturbefangenheit das rechte Gottvertrauen fehlte (Matth. 6, 31.) und fie mit dem Wortschwall die Erhörung des Gebetes erzwingen zu fonnen vermeinten (Matth. 6, 7.). — Nichtsbestoweniger haben auch die Beiden eine Offenbarung Gottes, der sich ihnen nicht unbezeugt gelaffen hat (Rom. 1, 19 ff. Apgich. 14, 17.). Gott offenbarte ihnen feine Allmacht und Gute in den Werken der Schöpfung (ebendas.), so daß er nicht weit von ihnen ift und fie ihn wohl suchen und finden können, zumal fie fein Geschlecht find (Apgich. 17, 28.). Die Beiden erkannten Gott und ihre Gottesfurcht wird auch gemiffermagen anerkannt (Rom. 1, 21. Apgich. 17, 22.). Freilich, obichon fie Gott erkannten, erkannten und verehrten fie ihn doch nicht als den Ginen, der himmel und Erde, der die Welt geschaffen hat (Röm. 1, 21. Apgesch. 17, 24.).

Für das Wesen des Bolytheismus geht also sowohl aus der auf historischer Grundlage sußenden modernen wissenschaftlichen Auffassung, als aus den Aeuserungen der Bibel so viel hervor, daß der Bolytheismus zwar auf der Offenbarung Gottes in der Natur beruhe, daß aber der in dieser vernommene Gott nicht als solcher verehrt werde, sondern daß man beim Mittel und Symbol der Offenbarung, beim Naturgegenstande oder beim Bilde stehen blieb und dieses in seiner Bielheit und Wandelbarkeit vergötterte.

II. Dieses Wesen des Polytheismus wird noch deutlicher bei der Beantwortung der Frage über das historische Verhältniß zwischen Polytheismus und Monotheismus hervortreten. Ist dieses Verhältniß der Art, daß einer aus dem anderen entstand, so daß entweder der Polytheismus aus dem Monotheismus sich verzweigte oder der Monotheismus sich aus dem Polytheismus wie in der Spize der Pyramide concentrirte? Ist eines von beiden der Fall, so sind beide nicht wesentlich, sondern nur gradweise und sormell verschieden. Ist aber keines von beiden anzunehmen, welches ist denn ihr historisches Verhältniß?

Ift der Monotheismus aus dem Polytheismus entstanden? Diefe Frage wird häufig von dem Popularrationalismus bejaht, der fo auf rationelle Weife glaubt das Bollfommene fich aus dem Unbollfommenen entwickeln zu laffen. Diefen Weg betrat namentlich hume. Nach ihm wurde der Nationalgott oder Schutgott eines Bolfsstammes allmählich aus Eitelfeit zum ausschlieflichen Gott erhoben. Unter ben Deutschen bes vorigen Jahrhunderts ift diese Anficht von G. L. Bauer in feinen Beilagen zur Theologie des A. T. verfochten worden. Er fagt, es fen bem Gange, welchen die menschliche Bernunft in der Entwickelung religiöser Begriffe genommen habe, entgegen, anzunehmen, daß man von der Erfenntnif eines einzigen höchsten Wefens ausgegangen fen und diefes dann zu einem National = und Familiengott erniedrigt habe. Die menschliche Bernunft pflege gerade den entgegengesetten Weg einzuschlagen, so daß zuerft Fetischismus herborkomme, bann Sabaismus und erst zulest Monotheismus. Es ist zuzugeben, was gegen die Entftehung des Polytheismus aus dem Monotheismus gefagt ift. Aber daraus folgt noch nicht der entgegengesette Bergang. Denn noch kein heidnisches Bolf hat nur Ginen Nationalgott ohne andere Götter verehrt. Es waren immer mehrere Götter und ungahlige Beifter, an deren Spite der oberfte Nationalgott ftand. Man weiß von feinem einzigen polytheistischen Bolke, das von sich aus, durch fortgehende Entwickelung von innen heraus, vom Bolytheisnus zum Monotheismus gelangt mare. Ueberall, wo in ber Gefchichte Bolfer zum Monotheismus übergingen, geschah es durch außeren Ginflug und im Begenfat zu den politheiftifden Bottern, nicht durch Fortichreiten auf derfelben Leiter, fondern durch einen Uebergang auf eine andere. Der Polytheismus felbst vervielfältigt fich bei weiterer Entwidelung eines Bolfes, fowohl durch die vielfältigen Lebensbeziehungen, als durch leichte Unnahme der Götter fremder, befiegter Bolfer, die feinem Princip im Beringften nicht widerstrebt. Auch zeigte sich nicht der Monotheismus, wie Grotius, Meis ners, Bauer, Bafe, gemiffermagen auch Begel, wollen, als eine höhere Berftandesbildung. Gebildete Bolfer waren Bolytheiften geblieben, und die monotheiftischen Bebraer waren Monotheisten schon auf der Rindesstufe ihrer Cultur, als fie noch Nomaden waren. Der Berftand der Kinder kann den Monotheismus faffen, mahrend die geiftreichften Culturvölker ihn nicht erfaßt haben. Der Unterschied zwischen beiden liegt anderswo, als im Berftand und in der Culturentwickelung. — Sierher gehört auch, was in neuerer Zeit über den ursprünglichen Molochedienst der Bebraer behauptet wurde, der erft allmählich durch die Propheten zum Monotheismus umgestaltet worden fen. (Darüber bgl. d. Art. "Moloch".) — Eher könnte man für die Priorität des Polytheismus aus der Bibel anführen, daß 1 Mof. 4, 26. von einem Anfange des Monotheismus in der Geschichte die Rebe fen, man habe bei den Sethiten angefangen, den Ramen Jahve's anzurufen. Rein Bedenken kann die Stelle 2 Mof. 6, 3. machen, nach welcher Gott den Patriarchen als El Schadai (allmächtiger Gott) erschien, da der Name Jahve ihnen noch nicht bekannt gewesen fen. Die beiden Stellen vereinigen fich einfach fo, daß in der Benefis ber Name Jahre deswegen anticipirt werden konnte, weil beibe Namen wesentlich benfelben Einen Gott bezeichnen. Allein, wenn auch hier allerdings ein Anfang des Monotheismus angenommen ift, so ift boch auch andererseits nirgends in der Genefis oder sonftwo im A. T. von einem früheren Bolytheismus die Rede. Im Gegentheil wird der Eine Gott als mit den erften Menichen berkehrend dargeftellt. Man tonnte baher eher verfucht fenn die Sache umzukehren und dem Monotheisnus die Priorität zuzugestehen, und zwar in dem Sinne, daß der Polytheismus aus ihm entstanden fen.

Ift der Bolytheismus aus dem Monotheismus hervorgegangen? Diefe Frage wird häufig bon Männern der neueren deutschen Biffenschaft, der neueren Naturphilosophie und Geschichtsphilosophie bejaht und ift unter ben tieferen Geiftern fehr verbreitet. Repräsentanten dieser Anficht find Gorres, Creuzer, A. B. Schlegel, R. Ritter, Movers, Rink u. A., an die fich manche Frangosen der neueren Schule anschlossen, Benj. Conftant, Rougemont u. f. w. Im Gegensatz gegen jene Richtung, die das Menschliche aus der Thierstufe sich entwickeln ließ, fetzen diefe das Bochste als das Erfte, das sich Dann allmählich verschlechterte, so daß fich der Monotheismus in die vielen Bache des Bolytheismus verlief und versandete. Diese sehen also in allen polytheistischen Religionen Die zersprengten Trummer eines noch in ihnen zu erkennenden Urmonotheismus. Allein Die genaueren Untersuchungen der polytheiftischen Religionen zeigen das Resultat, daß alle jene Trümmer eines Urmonotheismus nichts Anderes sind, als Naturmythen und Naturculte von oberften Göttern (Simmel, Sonne u. bgl.), die auf der pantheistischen Identifizirung von Natur und Gottheit fugen, Götter, die andere Götter neben fich haben und die entstanden find. Go ift es mit dem großen Beifte der Rothbäute (val. 3. G. M., Gefch. d. amerik. Urreligionen), fo mit dem griechischen Zeus und anderen, die man für monotheistische Gottheiten hat anfehen wollen. Entweder gelangen diefe das durch zu einer immer größeren Ginheit des Begriffs, daß auf fie die logische Ginheit des Gottesbegriffs übertragen wird, oder badurch, daß chriftliche Ginfluffe auch ichon vor Ginführung des Chriftenthums fich unbewußte Geltung verschaffen. Bierher gehort auch, daß man die monotheistische Lehre in den ägnptischen und griechischen Mhfterien angenommen glaubte, fo daß den Eingeweihten die Falfchheit des Polytheismus aufgebedt worden fen. Diefer Anficht war auch der Engländer Warburton in feiner göttlichen Sendung Mosis, und ihm nach auf feine Beise Schiller. Diese Ansicht beruht großentheils

auf mißverstandenen Stellen der Alten (Cicero Tusc. I, 12. 13. de nat. Deorum I, 42. Augustinus de civit. Dei. IV, 27. Euseb. praep. evang. p. 10), in denen ausgesagt ist, daß in den Mysterien der Tod der Götter dramatisch dargestellt werde. Diese Stellen beziehen sich aber nicht auf einen in den Mysterien gelehrten, den Polytheismus aussehenden Euhemerismus, sondern im Gegentheil werden die Naturgötter in ihrer jährlichen Wirksamseit und Zeugungskraft einerseits, und andererseits in ihrem winterslichen Absterben dargestellt, wie Cicero selbst fagt: rerum natura magis cognoscitur quam Deorum. Die höhere Beziehung betraf den Glauben an die Unsterblichkeit. Wie in den Mysterien z. B. Demeter das Samenkorn, das Sterben und Wiederaussehen der Natur und der Naturgötter im Makrokosmos symbolisiert, so im Mikrokosmos des einzelnen Menschen.

Die Priorität des Monotheismus ist anzunehmen, aber nicht der Urfprung des Bolytheismus aus demfelben. Schelling hat in feiner Philosophie der Mythologie und Offenbarung die Ansicht durchgeführt, daß das Erfte ein relativer Monotheismus gewesen fen, nach welchem Gott im Bewuftfenn ein einziger war, aber bloß deshalb, weil noch fein anderer dazugekommen war, nicht defiwegen, weil er aus innerer Nothwendigkeit dem anderen oder die anderen verschmäht hatte. Monotheismus und Polytheismus waren noch nicht auseinander gegangen, und bei ber bewußtlofen Unbefangenheit des unschuldigen Zeitalters war man beider Elemente noch nicht als heterogener bewußt, das pantheistische Naturgefühl und das theistische Gottesgefühl waren noch friedlich bei einander. Erft mit dem erwachten polytheistischen Bewußtsehn erwachte auch das absolute monotheistische. Das war in der Beiftesentwickelung ein Fortschritt von Seiten des Monotheismus, von Seiten des Polytheismus ein Abfall. Somit gehen aus dem relativen Urbewußtfenn, das noch ein einheitliches war und daher als relativer Monotheismus bezeichnet werden kann, sowohl Polytheismus als abfoluter Monotheismus hervor. Der lettere fonnte erft beim Entstehen des Polytheismus jum Bewuftfenn feines Wefens gelangen. Diefe Schelling'fche Anficht hat ihrem einfachen Grundgedanken nach fehr viel innere Empfehlung. Nach derfelben haben Boly= theismus und Monotheismus diefelbe allgemeine Quelle in dem allgemeinen Religionsgefühl, das noch beide in fich faßt. Aber fie find doch als Gegenfätze ichon principiell verschieden und stoßen einander als solche nothwendig ab. Es ift also nicht mit Begel der biblisch = hebräische Monotheismus als Religion der Erhabenheit mitten in die Ent= wickelung der heidnischen Religionen einzuordnen.

Nicht wenig fpricht zugleich für diese neueste religionsphilosophische Ansicht, daß fie der biblifchen Darstellung am nächsten kommt. Wenn nämlich 1 Mof. 4, 26. die Berehrung des einigen Gottes, Jahve's, in der Geschichte einen Anfang nehmen läft, und zwar bei ben Sethiten, fo ift boch damit ausgefagt, daß der fruhere Monotheismus fich von diefem durch eine gewiffe unbestimmte Fassung unterschied. Dag in der Batriarchenzeit statt Jahve der Name El Schadai gebräuchlich mar (2 Mof. 6, 3.), macht in dem Wefen der Sache fo wenig einen Unterschied, als die spätere Vertauschung Jahbe's mit Adonai. Wenn nun ferner Gott mit dem Sethiten Noach einen befonderen Bund schließt, so geschieht dieß im Gegenfatz zu den anderen Menschen. Und eben fo wird der alleinige Gott 1 Mof. 9, 26. der Gott Sem's genannt im Gegenfatz zu der Gottesverehrung anderer Bolfermaffen. Allerdings tritt nun diefer Gegenfatz nur fehr allmählich in's Leben und Bewuftsehn, und es ift fehr bezeichnend, daß in der borpatriarchalischen Zeit noch nirgends direkt vom Polytheismus die Rede ift. Mit Abraham beginnt der Gegenfatz schon in der Geschichte fichtbar zu werden. 3mar ift Meldifedet's El Eljon derfelbe mit Abraham's El Schadai, aber von Abraham leiten fbater Die Bebräer ihren Monotheismus und mit ihnen alle anderen monotheistischen Bölfer ber. Bon einer Bekehrung Abraham's jum Monotheismus ift in der heil. Schrift nirgends die Rede, sein Monotheismus wird mit dem früheren zusammenhängend gedacht. durch den jest noch deutlicher hervortretenden Polytheismus wird auch der Monotheismus

bewußter. Darum wird auch mit der Geschichte Abraham's des ersten Polytheismus in der Beschichte dirette Erwähnung gethan (Jof. 24, 2.). Damit stimmt auch die noch bestimmtere Annahme eines Bolytheismus in der Familie Abraham's zusammen (1 Mof. 31, 19 ff. 35, 2 ff.), wo die Götter Laban's Theraphim heißen, kleine Bilbergötter, Sausgoten, die um Antworten gefragt werden (vgl. oben Th. I, 59). Seitdem gelten auch die polytheiftischen Bölfer für Abtrunnige (Bf. 9, 18, 14, 3.). - Wenn nun aber auch in der Batriarchengeschichte die beiden Gegenfate flar und direkt genannt werden, fo find fie im Leben boch gar wenig entwickelt und treten baber einander noch nicht fo schroff entgegen, wie später. (Bal. d. Art. "Baal".) Dagegen tritt feit Mofes der Gegensatz mit aller Schroffheit in's Leben. Schon der jett auffommende Gottesname Jahve, der Ewige, bezeichnet den Gegensatz gegen die entstandenen politheiftischen Götter (2 Mof. 3, 14. 6, 3.). Cbenfo brudt die Bezeichnung "lebendiger Gott", מלהים חרים אל (5 Mof. 5, 23.), אל חרי (Jof. 3, 10.), den Begenfatz gegen die todten und nichtigen Götter aus. Bon nun an bestimmen die Gefete den Gegensat auf's Schärffte, indem fie den Gögendienft bes Einzelnen mit dem Tode bestrafen, dem gangen Bolte aber mit Bertilgung ober doch Berftreuung unter die Beiden gedroht wird. Die Götzenbilder foll man zerftoren, die Bögendiener follen nicht im Lande gedulbet werben, jede nahere Berbindung mit ihnen wird untersagt. Fortwährend wird auch im Berlauf der Geschichte die Berehrung polytheiftischer Götter als ein Abfall von Gott bezeichnet, ber von Gott ftreng beftraft wirb.

III. Die Stufen und verschiedenen Arten des Polytheismus. Eintheilungsgrund nuß in dem Befen des Bolytheismus felber liegen. Da nun diefes Wefen das der Naturreligion ift und der Naturbefangenheit, fo ergeben fich die verschiedenen Stufen beffelben aus dem Berhältniß ber polytheistifden Bollerstämme gur Natur, alfo ihrem Culturverhältniß. Bie die Cultur im Allgemeinen durch das Berhältniß des Menschen zur Natur bedingt ift, so die religiöse Cultur, die Naturreligion, der Bolhtheismus. Die Wahrheit diefes Satzes wird schon im Allgemeinen durch die geschicht= liche Thatfache erhärtet, daß Bölfer derfelben Gulturstufe, gleichviel, welcher Rage oder Bölfermaffe fia angehören, Diefelben auffallenden Anglogien in ihren Borftellungen bon ben Göttern und der Unfterblichfeit, in dem Berhältnig der Religion gur Sittlichfeit und in den shmbolischen Cultushandlungen zeigen. Der Bilbe des Rordens weift mefentlich diefelbe Religion auf, wie ber Afrita's, der beider Amerika's und der ber Sidfeeinseln. Die heutzutage so beliebte Erklarung der Berschiedenheiten des menschlichen Gefchlechts aus ben berichiebenen Ragen hält weder auf dem allgemeinen Culturgebiete Stich, noch fpeciell auf bem religiöfen. Rlemm und Ab. Buttte in ihren bekannten Darftellungen bes Beidenthums u. A. m. haben die gesammte Menschheit in eine aktibe und in eine paffive Rage eingetheilt. Mit dem Borte "Rage" wird die Berfchiedenheit in das Gebiet der Naturnothwendigkeit verlegt. Wenn aber zugleich angenommen wird, die Hindus sepen aus der aktiven Rage in die passive übergegangen, so wird die gange Eintheilung ber Ratur wieder entzogen und bafür in bas Webiet ber freien geichichtlichen Entwidelung verlegt, und bas Wort "Rage" muß bem bon "Gulturftufe" Blat machen. Bas bei Sindus angenommen wird, der Uebergang von einer Culturftufe in die andere ift bei allen Menschen möglich und bei allen Culturvölkern wirklich as ichehen. Die zwei Maffen, in welche die Menschen zunächst zerfallen, find die ber Wilden und die der Culturvollfer. Durch ihr verschiedenes Berhaltnig zur Natur werben fie scharf von einander gesondert, je nachdem fie die Erde bebauen oder nicht. Ragen haben, nicht bloß die Amerikaner (vgl. 3. G. M., Gefch. d. amerik. Urreligionen). Stämme, die zu der einen Maffe gehören, Bolter, die der anderen zufallen. Bei allen Wilden ift die Religion wefentlich diefelbe, bei ben Eultusvölfern finden wir überall wenigstens biefelbe religiöse Naturgrundlage und die Stufen weiterer Entwickelung.

Die Wilben leben als Jäger, Fischer, in gar glücklichen Klimaten auch von den das Jahr hindurch von selbst wachsenden Früchten. Dadurch wird das Leben und sein Berhältniß zur Natur im Großen als ein vereinzeltes bestimmt. Man lebt

von der Sand in den Mund, vom Tage jum Tag. Richts gruppirt fich ins Grofe, die Menschen leben in kleinen Horden und ohne Theilung der Arbeit, ohne Stände, ohne ein anderes Recht als das der Selbstrache. So ist's mit den Wilden aller Rlimaten, Ragen, Farben und Sprachen. Alle diefe haben fo viel als gar feine geichichtliche Entwidelung; bor 3000 Jahren zeigten fie bieselbe Art wie jest, wie es die Biber, Bienen, Schwalben auch machen. Sie haben feine Schrift, wohl aber Lieder. -Denselben Rarafter ber Bereinzelung zeigt auch das religiofe Leben ber Bilben. Es ift die Bahrnehmung der Gottheit in den in der Natur fpufenden Geifterfraften, welche sich an einzelne Rörper anschließt, an Fetische, Behausungen der Geister. Beifterglaube und Fetischismus, ift überall verbunden, feines findet fich ohne das Anbere, die Fetische der Neger haben so gut ihre Beifter, als die Beifter der nordischen und amerikanischen Stämme ihre Fetische (bal. amerikanische Urreligionen). In neuerer Beit hat man dieß auch bei den Negern endlich auerkannt (f. Ausland 1859. Nr. 15. S. 347). Eine Gigenthumlichkeit ber Wilden besteht auch darin, dag jeder felbst opfert und fie teine Briefter (d. h. Opfer, sacerdotes, iegerg) haben, jeder hat die Fetische bei fich. Dagegen treten überall Zauberer (die Propheten der Bilben) in ihren condulfibiichen Buftanden mit den Geiftern in Berbindung. Mit der Unthropophagie fteben die Menschenopfer in der engsten Berbindung. Das Leben jenseits ift in seinen Borftellungen eine traumhafte Fortsetzung bes Lebens dieffeits, gewöhnlich fogar ein Sinubersputen in's Dieffeits.

Den Wilden gegenüber stehen die Culturvölfer, die die Erde bebauen. Durch diefe ihre vorforgliche Thätigkeit und Beherrschung der Natur erheben fie sich über den Zufall des Augenblicks, ordnen das leben in größere Maffen, nicht mehr der Tag bildet die Ginheit, sondern das Jahr mit seinem Ertrage, den fie in die Scheuern fammeln. Durch die Theilung der Arbeit entstehen Stände, Bewerbe, Runfte, Biffenschaften. Die Glieder find verschiedenartig, ergangen aber badurch einander nur um fo beffer zu einem großen Dragnismus. Derfelbe bedarf Centralpunkte, Städte. Un die Stelle ber Bribatrache tritt bas Recht mit feinem geordneten Staatswefen. Mit ben Staaten entsteht eine Bolfsgeschichte, eine Entwickelung. - Bemäß biefem allgemeinen Buftande ift auch das religiofe Leben der Culturvölker. Bei ihnen wird die Gottheit bernommen in den die Ratur im Großen beherrichenden Raturgesetzen, welche einen alljährlichen, im Gangen gleichförmigen Ginfluß auf das Leben ausüben. Die Gottheit wird in diefen Naturgesetzen verehrt und benjenigen Naturgegenständen, an die bie großen, befonders die das Jahr bedingenden Befete gebunden erfcheinen, Clemente und Beftirne. Un der Spite fteht gewöhnlich der die Fruchtbarteit des Jahres regelnde Gott, fen es nun, wie eher in dem gemäßigteren Rlima, der Sonnengott, fen es, wie in heißeren Landstrichen, der Regen sendende himmelsgott. Es ift immer der Gott, der die Natur belebt und die Nahrung spendet. Aber auch in anderen Naturgegenftanden werden die göttlichen Rrafte verehrt und personifizirt, besonders da, wo die unendliche Fortpflanzungstraft geschaut wird, sowohl die zeugende mannliche, als die empfangende weibliche, wie in gewiffen Thieren und Pflangen, die daher überall und am meiften auf den urfprünglichsten Stufen göttlich verehrt werden. Diese jährliche göttliche Birtfamteit in der Natur wird in fosmologischen und fosmogonischen Mythen dargeftellt und hiftorifirt. Dit den übrigen Ständen entsteht auch ein Briefterstand, mit den übrigen Centralpunkten des Bolfslebens entstehen auch Centralpunkte des religiofen Le= bens, Tempel, heilige Opferstätten, Oratel. Die Borftellungen von der Unfterblichfeit gruppiren fich in größere Theile, wie die der Seelenwanderung, einerseits durch die Geftirne, andererseits durch Thiere, oder wieder in die Scheidung einer paradiefischen Lichtfeite und der Schattenseite der finfteren Unterwelt.

Eine Mittelstufe zwischen den wilden Jägerhorden und den Aderbauern bilden die Nomaden, die als hirten von der Nutznießung des gezähmten Thieres leben. In diese natürliche Mitte stellte sie schon Varro de re rust. II, 1. Während Ovid in

feinen Fasten (II, 290) die alten arkabischen hirten als Wilde fcilbert, find bagegen die Hirtengotter Ariftaus, Ban, Faunus Culturgotter. Die Nomaden leben gewöhnlich auch in Borden, in benen aber der Sauptling als Patriarch, Emir u. f. w. eine bedeutendere Stellung einnimmt als der Häuptling der Wilden. Daher konnen auch die Nomaden fich eher ju großen Rriegsheeren bereinigen, wenn ein hochbegabter Säuptling fich Ansehen zu verschaffen weiß, und mit wandernden Reiterschwärmen die Welt überschwemmen. Go die Hunnen und Mongolen, die Tartaren und Oberafiaten, die Araber, Mauren und Ungarn. In ihrer Beimat find fie noch nicht in Stände gefondert, aber bei ihrer Berührung mit Culturvölfern nehmen fie Beftandtheile von deren Cultur an, besonders des Kriegs und der Wolluft. Auch ihre Religion zeigt im heimatlichen Hordenleben die meifte Aehnlichkeit mit der ber Wilden, Berehrung ber Beifter, befonders der der Borfahren, Fixirung derfelben in Fetifchen, als außerordentliche Bermittler des religiöfen Lebens, Zauberer, Anthropophagie und Menschenopfer. So ift und war es bei den hunnen und Mongolen, Kalmuden, heidnischen Arabern, den nomadifirenden Raffern und Regern. (Bgl. Rlemm und A. Buttfe.) Bei den Romaden ift der Säuptling zugleich der Briefter, womit die alten Briefterkönige gufammenhängen. Sind aber die Romaden zu großen Maffen vereinigt, fo ftellen fie gern ben Kriegsgott an die Spite, der mit feinem Wandelzelt und der heiligen Bottertifte ihren Centralpunkt bildet.

Much in der heil. Schrift ftogen wir ebenfalls auf nicht undeutliche Undeutungen ber Religion der Wilben und Nomaden. Die in der Bibel querft ermähnten heidnischen Bötter find die Theraphim, eine Art Sausgotter, die in den altesten Zeiten gang flein waren, und wenn auch mit Andeutungen ber menschlichen Figur verseben, so boch im Allgemeinen den orakelgebenden Wetischen ber Wilden und Nomaden entsprechen, die wie jene auch Beilgötter find. Chenso wurden in den alteften Zeiten die Schedim oder Buftengeifter bon den den Ifraeliten benachbarten Beiden verehrt, die fpater mit bem allgemeinen Worte "Dämonen" bezeichnet werden (3 Mof. 17, 7. 5 Mof. 32, 7.; bgl. Emald's hebr. Alterthumer S. 230). So ftand jur Zeit der Patriarchen das Beidenthum in Borderafien noch auf der untersten Stufe und war fehr unentwickelt. Die Elemente dieser unterften Stufe tamen aber fortwährend in der Folgezeit mit den Fraeliten in Berührung. Zauberer und Zauberinnen (Gegen) wurden zugezogen, und was bon falfchen Propheten ermähnt wird, gehört großentheils in diefen Rreis. Das Befpenfterwesen und der Berenglaube ift nichts anderes als ein Ueberbleibsel und Ermachen des alten Fetischismus, wobei nur der Teufel oder ein verdammter Menschengeift an Die Stelle des spukenden Beistes der Beidenzeit trat.

Die heidnische Culturreligion bildet nicht, wie der Zustand der Wilden, nur Eine Stufe, fondern da fie, wie die Cultur, eine Beschichte und Entwickelung hat, entfaltet fie fich in berichiedene Stufen. Bunachft icheiden fich die Culturvoller und Culturftaaten in zwei große Maffen, einmal in Naturftaaten oder Barbaren und bann in Staaten freier, humaner Entwickelung. Erftere zeigen bas Beidenthum in feiner ächten Grofartigkeit, lettere zeigen vielfache freiere menschliche Beiftesentwickelung, fußen zwar im Beidenthume, gehen aber zum Theil aus demfelben zu freier Moral und Humanität hinaus. Bu den ersteren rechnen wir alle Culturvölker des Alterthums mit Ausnahme ber Briechen und der an fie fich anschlieftenden Römer, welche beide Bölfer Die Stufe der humanität darftellen und allmählich mit ihrer alten Religion brechen. Eine negative Borbereitung auf's Chriftenthum. Wiederum ift Die er fte Stufe der barbarifden Raturboller die des unmittelbaren Raturdienftes. Man berehrt die Gottheit in den Wirkungen der Naturträfte und Naturelemente, und zwar unmittelbar, entweder geradezu ohne Bild, oder, wenn mit Bildern, fo doch noch mit bem ursprünglichen Bewuftfenn der Bedeutung des Bildes. Das ift nicht die unterfte Stufe. wie A. Butte will, benn es ift die Religion des einfachen Aderbauers, und die jugleich allen höheren Stufen des Beidenthums ju Brunde liegt. Die göttliche Offen-

barung in der Natur wird hier nicht nach ihrer vereinzelten Erscheinung aufgefaßt, wie bei den Wilden und ihrem Fetischismus, sondern nach Raturgesetzen, die das Leben im Großen beherrschen. Die Offenbarung der Gottheit wird nicht als vereinzelter Raturfput göttlich verehrt, sondern als die Meußerung des die Fruchtbarkeit des Jahres leitenden himmelsgottes. Die Erde ift die empfangende Mutter der göttlichen Babe, die Sonne, oder der Wolfen erregende Simmelsgott, der erzeugende Bater. Go werden die Gestirne und Thiere als Träger von großen Naturgesetzen verehrt, in denen sich die Gottheit offenbart. Neben der Sonne wird besonders auch der Mond (f. d. Art.) verehrt, namentlich von Jägern und wilden Romaden als Kriegsgöttin und Jägerin. Biele Thiere stellen entweder die mannliche Zeugungefraft der Natur dar oder die weiblich empfangende, beibe werden als besondere Gottheiten verehrt. In anderen Thieren fieht man die göttliche Kraft der Weissagung, wie in vielen Bogeln, die in ihrem Luftleben himmel und Erde zu bermitteln scheinen, ober die berjungende jährliche Raturfraft, wie bei den Schlangen, oder die welttragende Rraft, wie bei der Schildkröte. Auch werden Geftirne und Thiere parallelifirt, fo daß Thiergotter an den himmel berfett werden und die Seelenwanderung sowohl durch Gestirne als Thiere ftattfindet. Much in vielen Pflanzen, befonders in mächtigen Bäumen, im Morgenlande vielfach in der Lotosblume, wird die unendliche Fortpflanzungsfraft der Natur als eine göttliche geschaut und verehrt. Und wie die Naturgegenstände unmittelbar verehrt werden, so ge= schieht biefe Berehrung auch auf eine unmittelbare Beife, nicht in Tempeln, denn diefe Naturobjette, die noch nicht anthropomorphisirt find, haben keine anderen Wohnungen, als die Namr felbft. Die Berehrung geschieht unter freiem Simmel auf freien Plagen im Balbe, besonders auf Bergen (f. d. Art. Höhen). Wo Tempel find, find fie kunftliche Opferhihen oder Felfentempel, wo Bilder, fo find es die einfachsten Anfänge der Berfonifizirung, g. B. eine Sonnenscheibe mit Andeutungen bes Menschengesichtes. Befonders häufig finden fich im Befolge des Sonnendienstes Säulen, durch deren Schatten der Sonnengott feine Stellung zu Jahr und Tag angibt (vgl. oben Bb. I. S. 638. 640).

Die diese Religionsstuse noch einfach ift, so der Eulturgrad. Er ist der erste Zustand des ackerbautreibenden Volkes, gewöhnlich ohne Privatgrundeigenthum, sondern mit tanporärer Vertheilung der Grundstücke. Zu den Liedern kommen geschriebene Eultusdorschriften für die Priester. Auf dieser Stuse standen die Vramanenhindus zur Zeit der Vedas, die Germanen dei Eäsar, die ältesten Pelasger, die Urvölker Italiens, lange Zeit die ältesten Römer, die ältesten Araber. In Amerika hatten diese Stuse inne die Völker Centralamerika's und die Peruaner, sowohl die vorinkaischen als die inkaischen. — Ueberhaupt aber liegt allen weiteren Stusen der Eulturvölker und der Eulturveligionen des Polytheismus diese Stuse zu Grunde und diese Grundlage wird von dat neueren Forschern immer deutlicher aus allen späteren Verzierungen und Entwickelungen herausgefunden. Am längsten erhielten die Perser zwei der wesentlichsten Merkund dieser Stuse, den Mangel an Vildern und Tempeln, auch noch in höhere Entwicklungsstusen hinein.

Bas die Berührung der Hebräer mit dieser heidnischen Culturstuse betrifft, so wird dieselbe zuerst durch ihren Ausenthalt in Aegypten veranlaßt. Als sie dort von einem Hirtenstamm zu einem Hirtenvolk geworden waren, hatten sie sich Siniges wenigstens er äußeren Form nach vom ägyptischen Thierdienst angeeignet (vergl. den Artikel "Kalk, goldenes, eherne Schlange"). Und wenn in der mosaischen Beriode die Theophanen mehr durch's Fener vermittelt geschehen, so liegt die Annahme nahe, daß dieß nicht ohne Einsluß des oberasiatischen Fenerdienstes geschah, von dem der hebräische Mopotheismus so gut sich äußere Vorstellungen aneignen durste als vom ägyptischen Thiereinste In der späteren assprischen Beriode erneuerte sich der Einsluß des unmittelbaren psihrischen Naturdienstes (vgl. d. Art. "Mond", "Moloch", "Nergal", "Höhen"). Aber hi den Hebräern war das monotheistische Bewustsehn bereits so sehr erstartt, daß man sih der absoluten Verschiedenheit der beiden Principien immer klarer bewust war.

Daher die Festigkeit der Propheten und der endliche Sieg des Monotheismus unter Hissia und Josia. Im Uedrigen muß in Kanaan während des Aufenthaltes der Ifraeliten in Aegypten jener unmittelbare Naturdienst eine Beränderung erlitten haben, indem die Fraeliten unter Josia schon auf eine weitere Entwickelungsstuse der kanaanitischen Religion stoßen. Fener unmittelbare Dienst, allerdings mit Menschenopfern, hatte sich noch underührt mit der folgenden Stuse nach Karthago, Gades, und anderen phönizischestarthagischen Colonien verbreitet, als Dienst des alten Baal und der Astarte (vgl. die beiden Artisel). Fest aber, zur Zeit Iosia's, stießen die Hebrärer auf eine viel entwickeltere Cultur= und Religionsstuse. Baal wird als Baal Peor in unzüchtigem Dienste wesent und ebenso Aschaanitern überall im mosaischen Gesetze vorausgesetzt und versboten (2 Mos. 22, 17. 3 Mos. 19, 26. 31. 20, 6. 27. 4 Mos. 18, 10 ff. 2 Kön. 23, 24. Iss. 19, 3.).

Dieß ist nun die zweite Stufe des Culturpolytheismus, die Periode der ausgesprochensten Idololatrie. Die Götter sind in Bildern personisizirt, in denen noch das Symbol stark vorherrscht, wie z. B. Thiertheile (vergl. d. Art. "Dagon"). Sie erhalten kolossale Tempel, Opfer in großem Maßstabe, besonders Menschenopfer. Die Ansätze von Mythen, Theogonien und Kosmogonien erhalten ihre erste Ausbildung. Später erscheint diese Stufe als das Zeitalter der Giganten, Titanen, Cyklopen und anderer dergleichen mythischer Riesen. Das ist ungefähr die Stufe der Pelasger unter Kronos und den Titanen, der alten Celten, der taciteischen Germanen, der Mexikaner, der schwaitischen Hindus.

Die Hebräer standen in fortwährendem Kampfe mit dieser vorderasiatischen Idos lolatrie. Götzenbild wird gleichbedeutend gebraucht mit Götze, Götzenbienst mit Bilsderdienst (5 Mof. 4, 28. Pf. 115, 4. 135, 15. 2 Makt. 2,2. Jes. 2, 8. 20. 44, 10. 48, 5. Ierem. 10, 3. Hof. 13, 2. Baruch 6, 3. Weißh. 13, 11. 15, 7. 1 Kor.10, 14. Gal. 5, 20. 1 Petr. 4, 3.). Und wirklich ist auch auf dieser Stufe der Polytkeisnus nichts Anderes als Idolosatrie, und die Bilder ninmt man für die Götter selber.

Die dritte Stufe tam als die des Anthropomorphismus beeichnet werben, weil hier das Göttliche vorherrschend menschlich gedacht und dargestell wird. Diese Stufe hat einen großen Umfang von den ersten roben Anfängen, die noch in der vorigen Stufe wurzeln bis zu den epischen Gestaltungen dieses Anthropomorpismus, in benen bie Götter Göttliches berlieren und Menschliches gewinnen. Sierher gehört ber indische Wischnuismus, die germanische Edda, bas homerische Gellenentjum in feinem Gegenfat jum früheren noch barbarifchen Belaggerthum. Die Mythen geftalten fich immer mehr zu poetisch ausgeführten Sagenchklen, zu hervensagen. Doch ift namentlich im Cultus die Grundlage der alten Symbolik noch lange beibehalten. Symbol wird eigentlich erst jett Symbol, d. h. beigefligtes (σύμβολον) Erkennungszeichen. und tritt gegen den Anthrobomorphismus immer niehr gurud. Bulett fpinnen aber die Dichter ben alten symbolischen Naturmuthus in ihrem eigenen blog bichterischen Intereffe fo weit aus, daß die alte Naturbafis immer mehr verschleiert wird. Dies führt natürlich langfam aber ficher zur Auflösung bes Polytheismus. — Die diefer Stufe entsprechende Unfterblichkeitsvorstellung ift die einer Lichtseite und die einer Schat enseite. von denen anfänglich und natürlicherweise lettere vorherrscht, wie g. B. bei homer. später die andere immer mehr entwickelt wird. Diefe Stufe entwickelt immer mihr die Sumanität, die Menschenopfer werden wo nicht gang abgeschafft, doch immer mehr berbrangt. Die hellenen ftellen biefe Stufe am reinften und bollfommenften bar. - Bei ben mit den Behräern in Berührung getretenen vorderafiatifchen Bolfern if biefe Stufe nie zu einer fröhlichen Entwickelung gefommen. Ginzelne Spuren und Unflüge berfelben zeigen fich in dem funftvollen Tempelbau und prachtvollen Tempeldianft der neuphönizischen Beriode feit Biram. (Bergl. Die Art. "Baal" und "Böhen"). Diefer Einfluß zeigte fich auch in Jerufalem feit Salomon. Wenn in diefer Zeit die Saiten-

mufit (Lyrit, Pfalmen) und der freiere Prophetismus blühen, fo mag dazu wohl auch eine gewiffe außere Unregung, beren bie Entwickelung bes monotheistifchen Brincips immer bedarf, das Ihrige beigetragen haben. Wenn aber die Menfchenopfer bei den Borderafiaten und den von ihnen angesteckten Sebraern fortdauerten, bei den Ifraeliten aber von Anfang an unterfagt waren (vgl. den Art. "Moloch"), fo ging dazu beiderfeits der Impuls bon innen aus, bei den Beiden aus dem Mangel an Ginn für reine Bumanität, bei den Ifraeliten aus ihrem monotheistischen Princip felber. Go langfam entwickelte fich in Borderafien der Anthropomorphismus, daß derfelbe in Beziehung auf die Götterbilder erft in der chaldaischen Beriode durchgegriffen zu haben scheint (vergl. den Art. "Baal"). Bollends zu einem epischen Anthropomorphismus tam es hier nicht. Bir erfahren hier nichts bon Spopeen. Es zeigen fich blog Ausführungen bon Raturmythen, wie z. B. eine folche am Gefte des Thamus (Gefetiel 8, 14.) dargeftellt. ift daffelbe Fest wie die Abonien. hierher kann man auch noch theilweife die babylonischen und phonizischen Rosmogonien zählen. Dagegen nahm hier sehr früh der Unthropomorphismus mit Ueberspringung des heroenepos den Karafter des Euhemerismus an, nach welchem Götter zu Städtegrundern umgewandelt wurden, wie g. B. Baal. Ueber den noch fpateren aftrologischen Geftirndienft der Chaldaer vgl. d. Art. "Magier".

Dagegen hat sich bei den Persern oder eigentlich bei dem Zendbolle eine epische Entwickelung ohne Anthropomorphismus gezeigt, eine im Polytheismus sonst unerhörte Erscheinung. Er verschmähte den Bilderdienst, und so erhielten ihre religiösen Borstellungen weit mehr sittliche Elemente als bei anderen Polytheisten. Ihre Religion kann geradezu als sittlicher Dualismus bezeichnet werden. Damit hängt wiederum zusammen die Unsterblichkeitsvorstellung als eine Auferstehung des Körpers, in der der sittlichen Persönlichseit des Individuums weit mehr Necht eingeräumt wird als anderswo in der Naturreligion (vgl. den Aufsatz über das Alter der persischen Auferstehungslehre in den theol. Studien 1835. 2. S. 477; Dunker, Geschichte des Alterth. II, 371). Mit dem sittlichen Karakter dieses Dualismus hängt einsach zusammen die sittliche Fassung der guten Götter, die unsittliche der bösen, die als Dews zu bösen wurden.

Diese persischen Anschauungen hatten auch auf die nachexilischen Juden unter der persischen Herrschaft und später unter den Griechen Einsluß ausgeübt. Obschon bei den hebräischen Propheten sich bereits Ansänge zur Auserstehungslehre vorsinden, wurden dieselben doch erst jest bestimmt entwickelt. In der apokryphischen und neutestamentlichen Borstellung von den Dämonen zeigen sich viele Bestandtheile der persischen Dews (vgl. oben Bd. I. S. 60. 61), näntlich insosern man ihnen bei gewissen Geistes und Körperzerrüttungen eine körpersiche Besitzuahme des Menschen zuschrieb. Wenn die Pharisäer Matth. 12, 24. den Beelzebub das Haupt der Dämonen nennen, so ist damit der Tensel gemeint, der mit dem verdrehten Namen eines heidnischen Gottes benannt wird (vergl. den Artisel).

Eine der letzten Stufen des Polytheismus ist die Menschergötterung. 3war sindet sich dieselbe auf allen Stusen, aber die Bergötterung des einzelnen, indivisuellen, sebendigen Menschen mit seiner Persönlichkeit gehört erst der letzten Stuse an und wird da, wo uns Bölker bloß der unteren Stuse begegnen, nicht wahrgenommen, sondern im Gegentheil die Anthropomorphisirung der Naturgottheiten selbst dis zum Enhemerismus. Benn bei Wilden die Seelen der Berstorbenen zu göttlichen Geistern werden, so sind das eben namenlose Geister, nicht der Einzelne hat Bedeutung, sondern sie sind Repräsentanten der Unterwelt. So ist es mit den Manen und Larven der Römer, so zum Theil mit den Dämonen der Griechen und bei Josephus (Bell. Jud. VII, 63). Auch der Hervendienst der Griechen war wesentlich Todtendienst (Hermann, gottesdienstell. Alterth. §. 16.). Benn ferner auf der ersten Culturstuse, wie bei den Bernamern und vielen orientalischen Bölkern, die sebendigen Könige göttliche Chre ershalten, so ist es wieder die Gattung, der die Ehre gilt, nie wird der Einzelne zu einem Gott mit besonderem Namen. Bei manchen Bölkern werden Epileptische als göttlich

angesehen. Auch dief gilt nicht dem Individuum, sondern der in der Gattung herrschenden dämonischen Rraft. In Amerika wurden häufig Menschen, die zum Menschenopfer bestimmt waren, einige Zeit vor dem Opfertod göttlich verehrt. Dann stellten fie den Gott dar, in den fie bald übergeben follten. Die wurde aus folchen ein befonberer Gott. Die Berehrung einzelner Individuen mit bestimmter hiftorischer Perfonlichteit beginnt bei den Griechen mit Lysander und Agefilaus, bei den Römern durch griechischen Ginfluß erst zur Zeit Cicero's. Dahin gehört auch die Aufnahme verftorbener Menschen zur Zeit der Raifer unter die Hausgötter. Man darf den Guhemerismus nicht aus diefer fpateren Bergotterung von Individuen erklaren, ale ob man eine beftehende Sitte auf altere Berhaltniffe übergetragen hatte. Der Guhemerismus ift viel älter als die Menschenbergötterung. Es gab Böller auf einer antiken Culturftufe, die wohl Guhemerismus hatten, Entgötterung, aber keinen Beroendienft, wie g. B. die Bolfer Borderafiens, und nach herodot II, 50. I, 131. auch die Aegypter und Perfer. Daher läugnet Plutarch de Iside S. 24 ff. gegen Cuhemerus, daß fterbliche Menichen je göttlich verehrt worden wären. Er hat Necht, was die alteren Zeiten betrifft. Bei ben Griechen wurde zuerst bei seinem Leben Alexander d. Gr. göttlich verehrt, dann Demetrius Boliorcetes, fast alle Diadochen, bei den Römern die Cafaren seit Augustus.

Was die Juden anbelangt, so kennt das Buch der Weisheit diese heidnische Menschenvergötterung ebenfalls und leitet sie zum Theil von der Verehrung geliebter Todten (14, 15.16.), zum Theil von Schmeichelei gegen Fürsten (17—20.) her. Herodes d. Gr. errichtete der Gottheit Cäsar's und August's Tempel und veranstaltete ihnen zu Ehren Fechterspiele und Thierkämpse (Joseph. B. J. I, 21). Die strengen Juden verabscheuten Kaiserbilder an den Legionsadlern, so gut wie Thierbilder als Idole (Joseph. Antiq. XVIII, 3. 1. 5, 3. XV, 8. 1. Bell. Jud. II, 9. 2. II, 10. 4. Oben Bd. II, S. 229).

Wenn der Anthropomorphismus bei den Abendländern äußere Kunftform zu gewinnen sucht, vor Allem bei den Hellenen, — so gelangte im äußersten Iften die letzte Entwickelungsftuse des Polytheismus zwar auch bei dem Authropomorphismus an, aber auf eine völlig entgegengsetzte Weise. Im Buddhismus der Oftasiaten wird die Gottheit ebenfalls in der Menschengestalt verehrt, aber im lebendigen Menschen, was bei den Occidentalen während ihrer wirklichen Glaubenszeit niemals stattgefunden hatte. Während serner der Hellene die Gottheit im künstlerisch idealisirten Menschenkörper darstellt, sieht der Buddhist seinen Gott in der pantheistischen Gefühlsstimmung seines halb undewußten Buddha und Dalai Lama. Bom plumpen Körper wird nichts gesordert, als daß er bewegungslos die Seele nicht störe. Der Buddhismus ist der populär gewordene Pantheismus und Mysticismus. Seine abstrakte Form ist auch in Oftasien nur bei einzelnen Schwärmern und Sekten zu sinden und hat auch hier wie überall in seiner letzten Consequenz zu Atheismus und Rihilismus gesihrt.

Mit hebräern und Juden ift der Buddhismus nicht in Berührung gekommen, wohl aber mit der Chriftenheit, seine Borstellungen mit den Gnostikern, seine Cultusformen mit der christlichen Kirche des Mittelalters, wie dieses letztere namentlich Peter
von Bohlen in seinem alten Indien nachgewiesen hat.

Die bisherigen Stufen des Polytheismus stellen die Naturreligion in den Naturstaaten dar, deren Bölfer Barbaren sind. Mit ihnen schließt sich genau genommen der Polytheismus ab. Im Gegensatz der Naturstaaten der Barbaren, auch der cultivirten, und ihrer Naturreligion, entwickelt sich die Stufe der Humanität. Die Griechen, die unter den abendländischen Polytheisten diese Stufe zuerst erreichten, kannten nur den negativen Gegensatz Barbaren, d. h. Nichtgriechen. Erst die Nömer, als sie sich diese griechische Humanitätsbildung aneigneten, konnten nun auch einen positiven Gatungsbegriff aufstellen, den der Humanität. Dieser Stufe ist das Menschliche in Staat, Kunst und Wissenschaft Selbstzweck. Im Staate wird individuelle Freiheit und Recht entwickelt, in der Kunst, namentlich jetzt in der plastischen, die Schönheit der Form an sich, der

menschliche Ausdruck muß sprechen, nicht mehr das beigefügte Symbol; — in der Wissenschaft weicht die Priesterweisheit der Auffassung der Dinge nach ihrer eigenen Natur und ihren Gesetzen. Dadurch wurde die alte Naturauffassung, die Naturreligion mit ihren Naturmythen allmählich untergraben. Selbst die Ethit muß mit der Religion in Gegensat treten. Denn die alten Naturgötter als solche sind so wenig ethische als die Naturgesetze und die Naturwirkungen. Diese unabhängige Ausbildung der Ethit suste auf politischem Boden und hatte ihren Ausgangspunkt in Sokrates. Bgl. den Aufsat in Gelzer's protest. Monatsschr. 1856. VIII, 3. In Indien steht parallel damit die Moralphilosophie des Sankha, in China die moralischen Bestrebungen des Consucius, die, von den Principien der Resigion gelöst, im Osten zu derselben modernen Ans

schauungsweise führten, wie im Westen.

Reihe nach bei den übrigen Böllern.

Die Juden tamen in Berührung mit den Griechen feit Alexander dem Großen in gang Borderafien, besonders aber in Alexandrien, wo fie fich diese griechische Beisheit aneigneten, aber im Wefentlichen mit Festhalten ihres monotheistischen Princips, beffen wiffenschaftliche Entwicklung mit Zuziehung der griechischen Philosophie die ersten Unfänge der monotheistischen Theologie bildeten. (Bgl. d. Art. Alexandrinische Juden, -Gefährlicher war der griechische Ginfluß in Palästina unter Antiochus Epiphanes, als viele bornehme Juden fich der Beschneidung schämten und die heidnischen Theater besuchten. Wie fehr fich das Bellenenthum durch feine Bildung geltend ju machen wußte, sieht man baraus, daß sogar das Buch der Beisheit (14, 19.) das Ideal der griechischen Ibololatrie in der Schönheit fieht. Als aber die Juden zur Annahme des griechischen Polytheismus gezwungen wurden, namentlich zum Dienfte bes Zeus Dlympios und des Berakles, erfolgte der Glaubens : und Befreiungstampf unter den Mattabäern. Die griechische Sprache und Bildung erhielt fich zwar bis zur Zerftörung Berusalems, aber Religion und Nationalität waren gerettet. Der Monotheismus erhielt fich einstweilen glücklich in diefer Defenfivstellung bis das univerfelle Chriftenthum mit offensiver Zubersicht und bloß mit der Macht des Beistes und des Berzens gegen das

Beidenthum vorschritt und es besiegte, zuerft in der hellenisch-römischen Welt, dann der

Endlich fragt es fich noch: Belde von den Stufen des Bolytheismus ift die alteste? Ift es die der Wildheit? oder die irgend einer Culturstufe? Diese Frage ift fowohl von Aeltern als Neuern verschieden beantwortet worden. Die alten Dichter und z. Th. Philosophen machen den ältesten Zustand zum vollkommensten. Mythen der verschiedenen Zeitalter. Spätere Siftorifer und Philosophen leiten alles Menschliche aus den geringsten Ursprüngen ab. Auch Dvid schildert (Fast. II, 290) die altesten Arkadier als Wilde. Go ift es bei den Neuern. Es gab eine Zeit, in der man das Menschliche aus einer Bervollfommnung des Thierischen entstehen ließ. Neuere Hiftorifer und Naturphilosophen setzen das Bollfommene als das Aelteste. Andere machen Wildheit und Cultur gleich alt, und zwar fo, daß das Gine nothwendig den einen Menschenragen angehöre, das Andere den anderen. Lettere Annahme widerstreitet aber der bekannten Beschichte und Ethnographie, nach welchen innerhalb derselben Ragen Entwidlung und Rudfchritte vorlommen, und zu derfelben Rage wilde Horden sowohl als Culturvölfer gehören. Zudem scheint schon eine gewisse aprioristische Denknothmendigkeit zur Annahme einer Entwicklung aus dem Niedern und Unentwickelten zum Bohern zu zwingen, wie das bei den einzelnen Individuen auch der Fall ift. Auch muß man fich doch bei'm Bangen einen Zweck der Befchichte denken. In diefer Beziehung hat Begel mit seinem System einer Entwicklung aus den unterften Religionsftufen zu den höhern offenbar Recht. Der Schöpfer hat bei der Entwicklung der bewußtlosen Natur denfelben Beg eingeschlagen, fo daß die Urwelt eine niedrigere Stufe des Drganismus aufweift als bie jetige Welt. Das einzelne Individuum der Culturvollfer gehört ihnen nicht von Ratur an, sondern ihm ift das herumstreifen durch Feld und Bald das Natürliche, und nur durch 3mang und Zucht der Schulbanke und der Bolizei wird es demfelben entriffen. Das leichte Zurückfinken in einzelne Elemente der Stufe der Wildheit spricht für die natürliche Priorität der letzteren. Nur muß man bei dieser Entwicklung innerhalb der Grenzen eines und desselben Prinzips stehen bleiben. So wenig der Polytheismus und der Monotheismus in dieselbe Stufenleiter der Entwicklung gestellt werden dürfen, ebenso wenig, und noch weniger, ist es erlaubt, die ersten Anfänge des Menschlichen aus dem Thierischen abzuleiten (Diodorus Siculus I, 8). Beide sind so verschieden wie Pslanzen und Thiere. Der Mensch verdankt die ersten Anfänge des Menschlichen nicht der Entwicklung, sondern der Natur., dem Saamen des Baters und dem Mutterleibe. Auch der roheste Wilde hat von Natur den Gebrauch der Wertzeuge und des Feuers, die Sprache und die Resigion.

Wenn die heil. Schrift den ältesten Zustand als den der Unschuld darstellt, so ist sie weit davon entsernt, ihn als den der Bollendung aufzusassen. Die ganze Geschichte ist nach ihr eine Entwicklung kleiner Anfänge zu riesigen Resultaten. Zudem ist für die Auffassung des Ansangs von Bedeutung, daß Abel, der Hirte, noch auf einem unverdorbenern Standpunkte steht als sein Bruder Kain, der Ackerbauer.

IV. Berhältniß des Polytheismus zu Eultus und Sittlichkeit. Der Polytheismus, seinem Wesen und seiner Grundlage nach Naturreligion, haftet an der Offenbarung der Gottheit in der äußern Natur. Und wie letztere nicht direkt sittliche Gesetze offenbart und fordert, so ist er Religion im engeren Sinne des Worts, Ab-hängigkeitsgefühl, er spricht die Gesühle der dankbaren Liebe und der überirdischen Schen aus, der pietas und religio. Bgl. den Aufsatz in den theol. Stud., Bd. 8, 1. 121 ff. Diese Gesühle sprechen sich als Gesühle in den polytheistischen Religionen aus, und sittliche Elemente schließen sich nur in dem Grade an diese Religionen an, als letztere sich von ihrer Basis entsernen. Bgl. den Aufsatz in Gelzer's prot. Monatsschr. VIII, 3. Diese Religion im engern Sinne spricht sich überall und so auch im Polytheismus durch den Eultus aus, in dessen spricht sich überall und so auch im Polytheismus durch den Eultus aus, in dessen spricht sich überall und serhältniß tritt. Diese Handlungen haben an sich keine direkte sittliche Bedeutung, und sucht man ihnen diese zu geben, so entsteht Ceremoniendienst und Werkheiligkeit. Sie sind bloße natürliche Ausdrücke des Gesühls, wie der Kuß und der Händedruck.

Die Cultushandlungen des Polytheismus sind verschiedener Art und verschiedenen Karakters. Da wir im Polytheismus wirkliche Religionen erblicken, ein wirkliches Berhältniß der Menschen zur Gottheit, so sinden wir bei ihm Cultushandlungen, die jeder Religion, auch dem Christenthume angehören. Andere Cultushandlungen gehören bloß der antiken und vorchristlichen Religionsentwicklung an, und solche hat der Polytheismus im Allgemeinen mit dem Hebraismus und dem ältern Judenthume gemein. Andere dagegen sind spezisisch heidnisch.

Die ganz allgemeinen Culinshandlungen, welche der Polytheisnus mit allen Religionen gemein hat, sind Gebet, Gesang, Musik, Tempeldienst. Letzterer fehlt auf den untern Stusen, und auch bei den übrigen sind Berschiedenheiten. Auf der ganz untersten Stuse tritt das Gebet sehr zurück; wo der Wilde zu seinem Fetisch redet, geschieht es nicht mit dem Gebetskarakter. Auf allen Stusen des Polytheisnus hat das Gebet sinnliche Güter und Leidenschaften zum Objekt, auf den höhern verliert es sich in Gedankenlosigkeit und Ceremoniendienst. Gesang und Musik auf den untern Stusen tragen einen wilden, dämonischen Karakter an sich, milder wird derselbe auf den höshern Stusen, besonders durch die Saitenmussik.

Die antik religiösen Cultushandlungen sind Opfer, Reinigungen, religiöser Tanz, Höhendienst. Auf der untersten Stufe herrscht der religiöse Tanz sehr vor, z. B. in Amerika. Auf dieser Stufe werden die Opfer, die sehr gering sind, von jedem Einzelnen selbst dargebracht, es gibt keine besondern Opferpriester, kepeks oder sacerdotes. Auf den höhern Stusen werden die Opfer äußerst glänzend und großartig und bilden in den Naturskaaten den Mittelpunkt des gesammten Gottesdienstes (saera), der von

einer befondern Priefterschaft besorgt wird, auf den ganz antiken Stufen von einer Priefterkafte. Die Reinigungen gehen von dem Gefühle des Anstandes aus, vor der Gottsheit äußerlich rein zu erscheinen, und haben ursprünglich bei Polytheismus keine sittliche Beziehung. Ueber den Höhendienst voll. d. Art.

Die antiken Cultusformen sind durch das Christenthum abgeschafft und der mobernen Anschauungsweise fremd und understäudlich geworden. Daher muß sogar zum Verständniß des alttestamentlichen Cultus ihre Allgemeinheit im Alterthum beobachtet werden, da man aus derselben ihre Natürlichseit ersieht. Ueberall bei den vorchristlichen Bölsern sinden sich ohne alle Verabredung und Entlehnung Opser und andere dergleichen Cultusformen.

Specifisch sheidnische Cultussormen find solche, die nur dem Polytheismus zusommen, in denen er mit dem Monotheismus in Gegensatz tritt. Hieher gehören die Bersehrung der Naturgegenstände, der Bilderdienst, der Geisterspuck und das Zauberwesen, Menschenopfer und Omophagie, Unzucht zu Ehren der Gottheit.

Dieß führt auf die Beziehung des Polytheismus zur Sittlichkeit. Die polytheistische Religion stellt das Abhängigkeitsverhältniß dar, nicht das sittliche Verhältniß, das, was die Gottheit gibt, nicht das, was die Gottheit vom Menschen zu seiner eigenen Seligkeit sorbert. Zugleich ist aber auch das Abhängigkeitsverhältniß hier kein so absolutes wie beim Monotheismus, weil von keinem der vielen Götter Alles abhängig ist und in jeder Beziehung, sondern diese Götter einander gegenseitig wie die Raturwirkungen und Elemente bekämpsen. Die höhere Einheit wird bloß in einer bewustelosen Kraft des Fatums erblicht, mit dem der Mensch in kein religiöses persönliches Berhältniß treten kann. Der einzelne Gott kann aber nie das volle Vertrauen in Ansspruch nehmen, da er weder allmächtig noch allgütig ist.

Bas nun die Beziehung der Religion zur Sittlichkeit betrifft, fo fragt es fich, welchen Einflug die urfprüngliche Trennung beider beim Polytheismus ausübe? Denn Sittlichkeit hat auch der Polytheift, Gott hat ihm als Menschen die Empfänglichkeit für bas göttliche Sittengefet verschafft. Nom. 2, 26., Apg. 17, 27. 28. Die Sittlichkeit an fich (abgesehen bon ihrer Beziehung zur Religion) ift nach den Cultusstufen berichieben. Bei ben Wilben ift fie eine andere als bei den Culturvölfern, und bei den letteren unterscheiden fich wieder die verschiedenen Grade auch in fittlicher Beziehung. Dier ift mohl zu unterscheiden zwischen dem, was im Beifte einer Religion geschieht, und dem, mas gegen den Beift berfelben gethan wird. Wird die Sittlichkeit durch die Religion gefördert oder gehemmt? Im Allgemeinen ift bei'm Polytheismus Letteres anzunehmen, und je mehr die Sittlichfeit fich entwickelt, um so mehr entfernt fie fich gewöhnlich von der polytheistischen Religion. Dieses allgemeine Gesetz modifizirt sich nach den verschiedenen Stufen des Polytheismus auf folgende Beife: Während es nicht an Leuten fehlt, welche den Wilden alle Sittlichkeit und alle Fähigkeit zum Uebergang in höhere Stufen und jum Chriftenthum absprechen, fie daher fur die Stlaverei bestimmt erklaren, - feben Undere wieder in ihnen die liebenswürdigsten und fündlosesten Rinder der Natur. Mit diefer lettern Ansicht wurden besonders die Urbewohner der großen Antillen, einige Subfeeinseln, und g. Th. auch die nordamerifanischen Rothhäute aufgefaßt. Befannt find die Urtheile von Forster, Kotzebue und Chamiffo über Otaheiti. Schon La Penroufe drudte feinen Aerger über diefe falfchen Darftellungen aus. Befonders aber widerlegten diefen Traum Ellis und andere Miffionare, die die dortigen Menschen durch vielfährige Wirksamkeit unter ihnen kennen lernten. (Bgl. Meinide, die Gudfeeinseln. 1844., A. Butte I, 83 ff.) Die Einführung einer ftrengern Sittenzucht durch proteftantische Miffionare hat ihnen ben leicht erflärlichen haß europäischer Seeleute jugezogen. Die Sitten dieser wie anderer Wilben find fo roh, daß fie geradezu unsittlich find. Sie martern die Befangenen, ftalbiren die Feinde, bergiften die Bfeile, todten oft die eigenen Rinder und altersschwachen Eltern. Unzucht der Männer und der unverheiratheten Beiber gilt im Geringsten nicht für unfittlich. Auf Dtaheiti gab es

einen befondern Bund (Arroy), der die Unkeufchheit zum Zwede hatte und die Berführung von Frauen und Mädchen als Chrenfache betrachtete. Dazu tam Unthropophagie und, was damit zusammenhing, Menschenopfer. Statt des Nechts herrscht blutdurftige Rache. Das gange Bewußtsehn auf diefer Stufe ift ein Traumbewußtsehn und fchon degwegen bon bornherein bon der Sittlichkeit entfernt. Mit dem Tehlen des Staates fehlt auch die Unterordnung des Einzelnen unter das Banze, was doch auch wesentlich zur Sittlichkeit gehört. Die Religion versuchte nichts, diese Sitten zu andern. regt fich beim Wilden ein religiofes Gefühl gegen die Robbeit, im Gegentheil der Rachedurst ift ihm ein religiofes Gefühl, und noch in der andern Belt durftet der Erfclagene nach dem Blute feines Mörders. Die Botter felbst haben denfelben Blutdurft. Die Menschenopfer sind auf dieser Stufe nichts Anderes als die Befriedigung diefer bamphrifden Blutgier der Beifter. Der Bilbe gibt gang einfach feinem Schutzgeifte das Speifeopfer, weil der Beift daffelbe bedarf, municht und geniegt und fich fo gur Erhörung des Bebets beftimmen luft. Erfullt er aber bas Bebet nicht, fo wird fein Ketisch durchgeprügelt oder weggeworfen. Bur Erhöhung der religiösen Keierlichkeit der Feste gehört Böllerei bis zur Bewußtlofigfeit.

Milber sind die Sitten beim bildlosen und unmittelbaren Naturdienste. Der Mensch vereinigt sich zum Staatsleben, und dazu trägt allerdings die Neligion bei. Im Mythus wird die Cultur sowohl als Ganzes als in ihren Theilen gewöhnlich auf Culturgötter zurückgeführt. Bor den Göttern werden Side geschworen, Bündnisse geschlossen, Berträge mit Fremden und Feinden bekräftigt, und die Verletzung derselben ist eine persönliche Beleidigung der Götter, deren Name misbraucht worden ist. So war es z. B. bei den inkaischen Peruanern. Aber man hat auch diesen Zustand viel zu sehr idealisirt (Maxmontel). Benig hat es zu sagen, daß man dieser Stufe das Thieropfer absprach, die schon bei den Wilden die gewöhnlichen sind und in der Bibel schon dem ersten Menschen (Abel) zugeschrieben werden. Wichtiger ist, daß auch hier die Böllerei und die Menschenopfer stattsinden. Die Götter selbst sind Naturgötter ohne einen sittlichen Wilden. Wenn zudem nirgends weniger Freiheit stattsindet als in socialistischen Staaten ohne Grundeigenthum und freie Bewegung, so kann auch die sitteliche Entwicklung nur gehemmt sehn.

Auf der Stufe der entschiedenen Idololatrie treten die Keime des Polytheismus, die auf den untersten Stufen nur vereinzelt und in versüngtem Maßstabe erschienen waren, im Großen entwickelt zu Tage. Die Grausamkeit der Menschenopfer nimmt einen kolossalen Maßstab an, wie bei den Mexikanern, Karthagern, Galliern u. s. w. Omophagie und Anthropophagie blieben wenigstens beim Cultus stehen. Die übrigen Opfer haben auch hier keine sittliche Bedeutung, sondern bloß religiöse im engeren Sinne des Worts, sie beruhen gar nicht auf moralischem Schuldbewußtsehn, sondern man sucht die Götter für irdische Zwecke zu gewinnen. Wenn die Nohheit der Omophagie und Anthropophagie zurückzutreten beginnt, zeigt sich dasür desto bestimmter die Unzucht im Tempeldienste gewisser Sottheiten, nicht als Mißbrauch und Ausartung, sondern als unbesangene Entstatung des Naturprinzips. So in Vorderasien, bei den Schiwaiten in Oftindien, u. s. w. In Vorderasien trat darum seit dem Eintritt dieser Stufe des Polytheismus der Hesbraismus gegen denselben in einen schrossen Gegensatz seit Moses und Vosua.

Ein großer Fortschritt in sittlicher Beziehung geschieht allerdings mit dem Anthropomorphismus. Derselbe trug überall zur Gestitung bei, und es ist auch deshalb in ihm eine höhere Stuse zu erblicken als im Naturdienst. Die Götter erhalten durch den Anthropomorphismus und Anthropopathismus einen Theil an der sittlichen Natur des Menschen, welche von Hause aus den Naturgegenständen und Elementarwirkungen abgeht. Dadurch wird das Verhältniß zu ihnen menschlicher, die Menschenopfer werden beschränkt und immer mehr abgeschafft. Es wird überhaupt Alles humaner, epischer, schöner. Da aber die Naturgrundlage seit ihrer Personisisation und Anthropomorphisstrung doch noch blieb, so entstand zwischen beiden ein Zwiespalt, und was für die

Katuranschauung keine unsitttliche Bebeutung hatte, erhielt sie, wenn es auf den Menschengott übergetragen wurde. So das Aufzehren der eigenen Kinder, und namentlich jene zahllosen Zeugungen, welche von den Dichtern immer mehr zu obscönen Mythen ausgebildet wurden. Dazu kam, daß auch hier die Gleichgültigkeit gegen die Unzucht blieb, an dem Beispiel der Götter eine Stütze fand und durch manche Symbole sich begünstigt glaubte.

Bon dem bollendetsten Anthropomorphismus des Polytheismus, dem Sellenen= thume, gilt daffelbe, was vom Anthropomorphismus überhaupt, nur viel sicherer. In den Neander'schen Denkwürdigk. des Chriftenth. (Hft. 1) hat Tholuck gezeigt, wie die hellenische Religion einen unsittlichen Ginfluß auf das Leben ausübte und wie dies von tiefern Beiftern des Alterthums felbft eingesehen und ausgesprochen wurde. Dagegen erhob fich mit großer Entruftung Friedrich Jatobs und fuchte in feinen akademischen Reden und Abhandlungen über das Leben und die Kunft der Alten nachzuweisen, wie das Gellenenthum so viele fittliche Elemente entwickelte. Die Lafter ber Bellenen feben so wenig ber Religion jugufdreiben als die ber Chriften. Sier muß aber unterschieden werden gwifchen dem, mas im Geifte einer Religion geschieht, und dem, mas gegen denfelben ge-Die griechischen Briefter erhoben sich nicht gegen unsittliche Minthen oder Cultustheile. Die Götter zeigen wohl ein natürliches, aber fein fittliches Ideal, und die forratifchen Bhilosophen erfennen dies jum Theil felbst an. Die fittliche Bedeutung des Bellenenthums in Runft und Wiffenschaft, im Staatsleben und vielen Theilen des Privatlebens ift anzuerkennen. hieher gehört, was Wahres von Jakobs, Nägelsbach, Gruneifen (über bas Sittliche ber bilbenden Runft bei ben Griechen, 1833) u. b. A. bemerft worden ift. Aber diefes Sittliche ruhrt nicht von ihrer Religion her, fondern von einer bon der Religion unabhängigen humanität. Darum ift das, was gegen die Sittlichkeit ber hellenischen Religion gesagt wird, nicht auf die Rlaffifer anzuwenden. In dem Grade nämlich, in welchem sich das Rlaffische entwickelte, entfernte es sich bom Beidnischen, bis es fich zulett gang bon bemfelben lossagte. homer ift sittlicher als das alte Belasgerthum, die Tragifer fittlicher als homer, Sofrates und Plato fittlicher als jene, Cicero als Blato, und noch naher fteht driftlicher Unichauungsweise Geneka. Die Rlaffiter ftehen gwar auf heidnischem Boden, haben aber den Blid dem Chriftenthum zugewandt, während viele der modernen Klaffiter, auf driftlichem Boden ftehend, das Geficht dem Beidenthume zukehren. Bgl. 3. G. M. in Gelzer's protest. Monatsschrift 1856, Sept. (VIII, 3); C. Schmidt, die burgerliche Gefellschaft in der altrömischen Welt, 1857; Tichirner, der Fall des Beidenthums, 1829; die Kirchengeschichten bon Reander, Giefeler u. f. w.

Eine eigenthümliche Stellung nimmt die Religion zur Sittlichkeit in der Zendereligion ein. Der ursprünglich natürliche Dualismus ist hier zum sittlichen ausgebildet. Es gibt gute und böse Geister im sittlichen Sinne. Der Kampf beider wird ein sittlicher. Die guten Geister werden weder abgebildet, noch pflanzen sie sich fort. Die Sittlichkeit ist hier enger mit der Religion verbunden als sonstwo im Polytheismus. Aber diese Berbindung liegt nicht schon inclusive im Prinzip, wie bei'm Monotheismus, sondern wurde allmählich durch Anknüpfung vollzogen. Im Allgemeinen geht dies auch aus den neuern Untersuchungen hervor, z. B. von Burnouf, über magische Philosophie und Gottesverehrung. Es ergibt sich, daß die Zendreligion auf dem alten Naturdienst basirt und nicht so abstrakt metaphysisch und moralisch zu nehmen ist, wie man früher that. Feuer und Licht sind hier nicht bloß moralische Bilder und Symbole, sondern göttliche Substanzen. Das Reich des Bösen ist eine Naturnothwendigkeit, ist nicht in dem Willen freier Wesen begründet und steht dem Neiche des Guten an Macht und Dauer gleich. Und so wird auch der dualistische Kampf mit Witteln geführt, die nicht in das Gebiet der Sittlichkeit gehören, mit magischen Reinigungsmitteln u. dgl.

Das Urtheil der Bibel über die Sittlichkeit des Heidenthums ist wesentlich dasselbe wie obiges. Nach ihr sind die Heiden wie alle Menschen göttlichen Geschlechts, Real-Encystopadie für Theologie und Kirche. XII.

Das Sittengeset ift ihnen eingepflanzt, fie können Tugend üben und Glauben erweisen, der felbst in Ifrael unerhort war. Aber die heidnische Religion übt auf die Sittlichkeit einen ftorenden Ginfluß. Das A. T. drudt zwar diefen Gedanken nicht abstrakt aus, er wird aber in demfelben durchwegs vorausgesett, im Gefet wie in den Propheten. Daher die ftrengen Gefete gegen die Abgötterei, daher der Gifer der Bropheten gegen deren fittlichen Gräuel. Die Götzendiener find Uebelthater, שלבר אכן. Bei den helle= niftischen Juden tam dieser Bedanke schon mehr zu einem wissenschaftlichen Ausdrucke, namentlich im Buche der Beisheit. In demfelben wird auf die Unfittlichkeit des heidnischen Cultus hingewiesen (14, 23 und 28.), derfelbe wird als ein Gräuel bezeichnet (11, 25.), und es wird auf die indecenten Symbole der Mufterien angespielt (14, 23. 24.). 3m R. T. ftehen Beiden und Gunder parallel (Matth. 18, 17., Gal. 2, 15., 1 Cor. 5, 1.), die Idololatrie wird unter den Sunden aufgeführt (Bal. 5, 20.) und als Gräuel bezeichnet (Nom. 2, 22., Offenbarung 17, 4. 5. 21, 27.). Als befondere Sunden des heidnischen Cultus werden angegeben hurerei, Bogenopfereffen, Zaubertrante (Offenb. 2, 15. 20. 9, 21. 18, 22.). Ueberhaupt find die vielerlei Sunden Volgen der Abgötterei (Röm. 1, 24.). Denn Gott ließ die Seiden ihre Wege mandeln (Apostelgesch. 14, 16.).

Das Berhältniß des Polytheismus zur Sittlichkeit tritt besonders deutlich herbor durch den Blid auf deffen Unfterblichkeitsvorftellung. Der Glaube an die Un= fterblichkeit beruht wie der an die Gottheit auf einer allgemeinen menschlichen Bernunftanschauung. Er verdankt seinen Ursprung nicht einem menschlichen Wunsche nach einer beffern Eriftenz, denn die polytheiftischen Borftellungen von der Unfterblichkeit, und gerade die der primitiven Stufen am bestimmteften, find nichts weniger als die von munichenswerthen Zuftanden jenseits. Augstwolle und fraftlose, traurige und schauerliche Traumvorstellungen herrichen hier bermöge berfelben Raturbefangenheit wie bei'm Gottesbemuftfehn. Die Schreden des Todes find auf das Jenfeits übergetragen wie die Schreden einer naturbefangenen Beifterwelt. Demnach sehnen fich die Schatten jenseits nach dem Leben dieffeits und fuchen in vielfachen Beifterspud hierher gurudzukehren. Go ift es bei allen Bilben und wo Elemente der Stufe der Bilben fich noch auf höhern Stufen erhalten Bgl. Meiner's frit. Gefch. der Religionen; 3. G. M., Gefch. der amerikan. Urreligionen. Chenfo wenig ift es die Politik eines Befetgebers, ber durch Berheigungen und Drohungen für das Jenfeits zur Beobachtung staatenerhaltender Gefete dieffeits anzufvornen gesucht hatte, wie da und dort eine liederliche Aufklarung ich wache Unwissende hat überreden wollen. Die primitiven heidnischen Stufen fennen keinen politisch-fittlichen Bufammenhang zwischen dem Jenseits und dem Dieffeits. Das Jenseits ift bei ben Wilden eine schattenhafte Fortsetzung des Dieffeits, wo ftark wieder ftark ift, schwach wieder schwach, arm wieder arm. Eine Bergeltung für gute und boje Thaten dieffeits findet nicht statt. Auf der Stufe der unmittelbaren Raturverehrung aber hat ursprünglich die Seelenwanderung auch feine fittliche Bedeutung. Die Bornehmen gelangen an bishere und beffere Orte, Beringe an geringere, jene in Geftirne, diese in Thiere. ift es bei den Peruanern. Erft bei einer viel fpatern Entwicklung kommen sittliche Elemente hinzu. Daffelbe ift der Fall auf der Stufe der entwickelten Idololatrie, wo entweder das schattenhafte Todtenreich vorherricht, oder die Seelenwanderung, oder beide Borftellungen neben einander laufen. Bei'm Anthropomorphismus tritt neben die Schat= tenseite des Todtenreichs auch noch eine Lichtseite des Lebens bei den Göttern. den Sellenen tommt dieses noch bei Somer nur wenigen Menschen zu, und das nicht wegen ihrer Tugenden. Die gefeiertsten Belden leben in der Unterwelt ein trauriges Bei den Germanen gelangt wenigstens eine weit größere Maffe nach Balhalla, aber nicht fo fast wegen ihrer fittlichen Gigenschaften als weil fie viel getodtet und geraubt haben. Aehnliche Borftellungen fanden fich auch bei den Azteken. Die fittliche Beziehung ift zu den polytheistischen Unfterblichkeitsvorstellungen durch den phi= lofophischen Ginfluß hinzugekommen. Go bei Birgil im fediften Buche der Aeneide,

beffen Beschreibung von dem Zuftande nach dem Tode, verglichen mit der homerischen, fehr belehrend ift. Aehnlich ift auch bei den Aegyptern der sittliche Bestandtheil ihrer Unfterblichkeitsborftellung der fpateften Entwicklung jugufchreiben. Das Todtenbuch ent= hält überhaupt Bestandtheile aus verschiedenen Zeiten, - die älteste Form der ägypti= ichen Seelenwanderung enthält noch feine sittlichen Beftandtheile.

Litteratur: Meiner's fritische Gefch. d. Religionen. 2 Bbe. 1806. Immer noch ein Sauptwerf für die Stufe des Fetischismus. - 3. G. M., Gefch. der amerik. Urreligionen. 1855. — Görres, afiat. Mythengefch. 1810. — Ereuzer's Symbolik. 4 Bde. 1810. 3. Ausg. 1836. — Baur's Symbolik. 3 Thie. 1824. — Begel's Religionsphilof. Sammtl. Werke, Bd. XI. XII. - Stuhr, Religionen des Drients. 1836. - Stuhr, Religionen der Bellenen. 1838. - Schwent, Mythologie. 7 Thle., feit 1843. - Edermann, Lehrb. d. Religionsgefch. 4 Bde., feit 1845. -Ad. Buttfe, Gefch. d. Beidenth. 2 Bde., feit 1852. - Cepp, Gefch. d. Beidenth. 3 Bde., feit 1853. - Dunder, Beschichte des Alterthums. 4 Bde., feit 1855. -Schelling, Ginleitung in die Philosophie der Mythologie. 2 Bde. 1856, 1857. -Dazu fommen die vielfachen Bearbeitungen der einzelnen Bolferreligionen, besonders der flaffischen, oftafiatischen und germanischen.

In Beziehung auf den mit den Sebräern in Berührung gekommenen Polytheismus val. die Werke von Selden, Boffius, Monther und Mobers, und die betreffenden Artifel in diefer Real-Enchklopadie. In Beziehung auf die das Chriftenthum berührenden heidnischen Religionen find zu vergleichen die Rirchengeschichten von Giefeler, Reander. Tichirner's Fall des Beidenthums, Blumhardt's Miffionsgeschichte und die Berichte der Miffionare, z. B. im Basler Miffions=Magazin. 3. G. Müller.

Pomerius oder, wie er auch genannt wird, Julianus, war Erzbischof von Toledo von 680 bis 690. Sein Leben ift wenig bekannt, doch wird fein Gifer für die Erhaltung und Berbreitung des orthodoren Glaubens wie für die Reformation des in Sittenlofigfeit berfallenen Rlerus geruhmt. In diefem Sinne wirfte er namentlich auf mehreren unter feiner Leitung ju Toledo gehaltenen Spnoden, und als Brimas der fpanifchen Kirche trat er befonders dem Babste Benedikt II. mit dem vollen Bewuftfehn feiner Burde gegenüber, als biefer tadelnde Bemerkungen gegen fein Glaubensbekenntniß auszusprechen fich erlaubt hatte. Für feine Entschiedenheit in diefer Beziehung zeugen bie Erflärungen, die er auf der Synode zu Toledo (688) gab, f. Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio. Cur. J. D. Mansi. Flor. et Venet. 1759 sq. T. XII. p. 9. Eine von ihm gegen den Pabst Benedift II. gerichtete Apologie ift mit einigen anderen von ihm verfaßten Schriften verloren gegangen, doch find noch einige andere Schriften von ihm vorhanden, wie Prognosticorum futuri seculi Libb. III. Lps. 1535; De demonstratione sextae aetatis s. Christi adventu. Heidelb. 1532; Historia Wambae Regis Toletani de expeditione et victoria, qua rebellantem contra se Galliae Provinciam celebri triumpho perdomuit in Andr. du Chesne Rerum Gallicarum et Francicarum Scriptores. Tom. II. Paris 1739. p. 707 sq.

Dommern, Ginführung des Chriftenthums, der Reformation in Bommern, religiöfer Rarafter Pommerns. - I. Wo von den erhaltenden Rraften und Beftrebungen in Deutschland und insbesondere in Breugen die Rede ift, wird mit Recht diefe Proving hervorgehoben. Go weit hinauf wir die Geschichte Bommerns verfolgen können, begegnen wir hier in weiten, theils am Meere gelegenen fehr fruchtbaren, jedoch mit Mooren und Sandflächen untermischten Tiefebenen, theils in weniger reichen, von Thalern durchschnittenen, an Raturschönheiten nicht armen Sochebenen zweien überall in Oftbentschland neben einander lebenden Bolfern; denn die Relten haben hier keine andere nachweisbare Spur hinterlaffen als etwa Ortsnamen und Grabstätten. Auf dem nirgends über zwanzig Meilen breiten, etwa sechzig Meilen von Nordost nach Sudwest sich hinziehenden Ruftenlande, welches nach feiner Natur haupt= fächlich auf den Seeverkehr angewiesen ist, wohnten in den ältesten geschichtlichen Zeiten neben einander östlich und nördlich mehr slavische, südlich und westlich mehr deutsche Bölkerschaften (Sueven), welche Letteren schon Phtheas von Marseille, Plinius und Tacitus, wie auch Strado hier kennen. Bom Anbeginn sehen wir daselbst Deutsche und Slaven (von ihren Segnern auch Wenden genannt) in unausgesetztem Kampse. Wenn Lettere während besselben sich immer mehr ansbreiten, so weisen hier wie anderwärts die freilich etwas dunkeln Andentungen der Geschichtsquellen, Sagen, Monumente und Namenwechsel darauf hin, daß nicht sowohl durch Siege des flavischen, als durch Auswanderung des deutschen Elements das erstere sich weiter nach Süden und Westen versbreitete. Zur Zeit, da das Christenthum mit ihnen in Verührung kommt, haben die Slaven sast die ganze Meereskisste von der Weichsel bis zur Tollense inne und mit Ausnahme weniger nahe an's Meer vorgeschobenen Posten sinden wir Deutsche fast nur südlich und südwestlich von ihnen, wie denn die ältesten Ortsnamen beinahe durchgängig slavisch sind.

Die Religion beider, Ginem Urftamm entsproffener Bolfer hat eine gemeinsame Brundlage, die einer naturreligion, welche bei den Glaven ein wilder und phantaftischer Dualismus, bei den Deutschen ein Eulius erhabener, geiftig individualifirter, fast in's Symbolische, ja Allegorische übergehender personifizirter Raturmachte geworden war. Bermöge dieses religiöfen Marafters find die Deutschen dem Chriftenthume juganglicher als die Glaven. Das zeigt fich auch in Pommern: zu den Deutschen tam das Licht des Ebangeliums meift zuerft und erft nach Befiegung ber Glaven zu diefen. Doch gilt das nicht ausnahmslos und überhaupt haben beide in fich fo verschiedene Stämme fich hier in ihrer Sigenthumlichkeit mehr einander angenähert. Die im Rampf mit dem Meere abgeharteten Bewohner farafterifirt nämlich durchgangig ein fast phlegmatifcher Gleichmuth, der das Unveränderliche und Unabwendbare fühn zu tragen weiß und fich an althergebrachten Sitten zu feiner Beruhigung leicht genugen läßt, - eine perfonlich lebenbiger frommer Bethatigung wenig gunftige Seelenftimmung. Befonbere gilt bas von den Thalbreiten an beiden Seiten der Oder, weniger von den Bewohnern der pommer'ichen Oberlande und den Inseln außer dem Oderdelta (über das Statiftische vgl. d. Art. " Prengen "). Uebrigens gaben die Slaven, wie fie fast das ganze Land inne hatten, demfelben auch den Ramen, welcher nichts Anderes bedeutet als das am Meere Liegende. Rad Meftor gehörten diefe Glaven, als bas Chriftenthum gu ihnen tam, alle jum Stamme der Ledjen, und diefe mogen bie jum 7. und 8. Jahrhunderte n. Chr. Bommern fast gang eingenommen haben, wie fie denn ihre Borpoften bis an die Elbe, nach Solftein, ja bis nach Butland hinein und gegen ben Rhein hin als Eroberer oder als Colonisten borschoben. Doch fonnten einzelne Landstrecken bazwischen fich deutsch erhalten haben.

Schon früher waren die Südsslaven zum Christenthume bekehrt, aber nicht durch diese, sondern durch Deutsche und Dänen kam es zu den Lecken und insbesondere zu denen in Pommern. Diese hatten im Ganzen schon seste Bohnsüze, trieben Viehzucht und Getreideban, waren aber nichts desto weniger sehr erregbar und lebten mehr dem Augenblicke, welche Sigenschaften der Slaven freilich bei den meeranwohnenden Pommern durch den Ernst, welchen solche Wohnsüze hervordringen, sehr gemildert erscheinen. Die Verehrung des Swiatowit (oder Svantovit), des höchsten Lichtgottes, stand hier in besonderer Blithe; neben dem weißen Gotte (Bialbog) hatten sie aber einen schwarzen Gott (Czernebog), wodurch ihnen der Gegensatz des Guten und Vösen sein den Deutschen hatte. Doch sind auch die Slaven ein begabtes und friedsertiges, densfähiges und fronnnes Volf". Wenn ihnen die ursprüngliche Berehrung Eines Gottes zugeschrieben wird, so gilt das nur insosern, daß auch bei ihnen wie bei andern Enturvölkern ein Abglanz der Uroffenbarung nicht ganz verblichen war, welcher als testimonium animae naturaliter christianae (Tertullian) hie und da zu Tage kommt.

Die Germanen hatten keine, die Slaven sehr frazenhafte Bilder ihrer Götter, wie das des vierköpfigen oder doch viergesichtigen Svantovit (Balt. Stud. 1856. XVI, 1. Titelkupfer und S. 88 ff.), wie selbst siebenköpfige Götter vorkommen.

Die im Rampfe mit Danen und Normannen erftartten Glaben tonnten den deutichen Nachbarn Pommerns wohl als furchtbar erscheinen, wenn sie gleich, felten in sich einig und zu einem größeren Bangen verbunden, fie mehr durch Raubzuge beunruhigten als in dauernde Bedrängniß brachten. Der Sandel blühte auf und im Innern erhob fich eine immer dichter werdende Boltsmenge zu großer Blüthe und Reichthum, "welche die erften driftlichen Glaubensboten erftaunt mahrnahmen". Unter Rarl dem Großen erscheint zuerst, während die Abodriten der mächtigste flavische Bolfsstamm sind, der Name der Bommern nicht als Stammname, fondern als Benennung nach den Wohnfiten. Der große Rarl tam bis über die Beene und machte die dort wohnenden Liutifer (Borpommern) und überhaupt die Slavenstämme mehr zu Bundesgenoffen, die ihn fürchteten, als zu Unterworfenen. Sein Sohn Ludwig der Fromme trat unter den Slaven als Schiederichter auf; biefelben wurden aber auch unter den Ginflug des Chris ftenthums gestellt durch Gründung des Erzbisthums in hammaburg, wo Ansgar unermublich für Ausbreitung des Chriftenthums unter ben Beiden thätig mar, und durch Bründung des Rlofters Corbei unter ben Sachfen an der Wefer. "Corbei's todesmuthige Benediftiner führte früh ihr Gifer gu ben öftlich en Glaven." Aber erft in der Mitte des 9. Jahrhunderts ward das Chriftenthum unter den Ranen auf Rügen durch Erbanung einer driftlichen Rirche geftartt, die aber bald von den Beiden wieder zerftort wurde; ein bleibender Anspruch des Klosters Corbei an die Infel Rugen ward aus einer Schenkung Ludwig's des Deutschen abgeleitet; als die bedeutenofte Nachwirfung dabon (962) grundete Raifer Otto der Große das Erzbisthum Magdeburg für die Slaven und ernannte einen Bifchof der Rugen, der aber unverrichteter Sache von dort wieder abziehen mußte, ohne daß doch die Borigkeit Rugens an den heiligen Beit und Corbei ganz vergeffen wurde. Inzwischen ward aber Rugen durch Steigerung des heid= nischen Bewußtsehns im Begenfate jum Chriftenthum der Git einer vollterzwingenden und bolferschützenden Sierarchie unter ben Slaven, wodurch für den Augenblick die Soffnungen des Erfolgs der driftlichen Bekehrungsversuche fehr gefchmälert werden mußten.

Im elften Jahrhunderte befestigen sich die Slaven innerlich und Polen tritt als ein eigner Staat hervor; von hier aus wurde in der nächsten Zeit Hinterpommern dem größten Theil nach erobert und zum Christenthum hingeführt, aber erst in langen harts näckigen Kämpfen. Bgl. P. F. Kannegießer's Bekehrungsgeschichte der Pommern zum

Chriftenthum. Greifsmald 1824. 8.

Nachdem das Bisthum in Kolberg, kaum gegründet, spurlos wieder verschwunden ist, sinden wir das östliche Hinterpommern unter dem Erzbischof von Gnesen; denn ohne daß wir wissen wie, steht das Christenthum um die zweite Hälfte des 12. Jahrshunderts im Gebiete jenseits der Persante dis zur Weichsel ganz ausgebildet da. Pomsmern war aber noch dem größten Theile nach heidnisch geblieben; Bolen hätte es wohl mit dem Schwerte niederwersen, aber nicht durch die Kraft des Christenglaubens wieder ausrichten können. Das blieb den Deutschen, namentlich einem tresslichen Sendboten derselben, dem Otto von Bamberg, vorbehalten, welcher mit Necht als der Apostel der Pommern gepriesen wird. Mit ihm beginnt eine neue Periode der religiösen, aber auch der weltlichen Geschichte Pommerns. Alles war vorbereitet zur völligen Christianistrung Bommerns.

Der heilige Otto von Bamberg stammte aus einem vornehmen, aber wenig bemittelten Geschlechte, das am Bodensee in der Grafschaft Bregenz seinen Sitz hatte; seine Eltern waren ehrbare Ritterbürtige (sein Bater der reichsfreie Otto von Mistelbach), deren Tod ihn mit einem älteren Bruder, dem Erben des väterlichen Stammgutes, früh verwaist zurückließ. Er widmete sich mit Erfolg in einer Klosterschule den Wissensschaften, machte bedeutende Fortschritte und erwarb sich dann in dem entlegenen Pohlen

54 Fommern

feinen Unterhalt durch Unterricht, wodurch er zu Wohlstand und Ansehen tam. Sier lernte er Sprache und Karakter der Slaven kennen, ward Kablan am Hofe Wladislab Bermann's und bald zu immer wichtigeren politischen Gefchäften gebraucht. Gie führten ihn nach Bamberg; dieß ward Anlag, daß er in den Dienft Raifers Beinrich IV. trat, der den treuen und aufopfernden Diener, jest feinen Rangler, 1102 jum Bischof bon Bamberg erhob, welche Stelle er im folgenden Jahre antrat, in deren bolle und ruhige Bermaltung ihn aber erft des Pabftes Beftätigung fette. Auch um Bamberg wohnten viele Slaven (Rednit = Wenden), welche, feit britthalbhundert Jahren Chriften geworden, doch mit ihrer Sprache ihre Boltsthumlichkeit bewahrt hatten. Gine neue Bereitung für fein fünftiges Apostelamt! In den wirren Rampfen zwischen Rirche und Staat, die badurch einigermagen zu Ende gebracht wurden, daß Beinrich V. im Concordat von 1122 feinen Frieden mit Pabst Caliptus II. suchte, war Dtto vielfach thätig gewesen, hatte seine Befinnung gestärkt, seinen Einfluß erweitert, war aber auch der Welt und ihres Treibens fo mude geworden, baf er fich herzlich nach einer rein geifflichen Thatigfeit fehnte. Seine Absicht, fich in die Stille eines Rlofters jurudjugiehen, ward jedoch durch den Befehl des Abts deffelben, die Bermaltung feines Sprengels wieder zu übernehmen vereitelt.

Boleslav III. von Pohlen hatte lange vergeblich nach einem Bifchof gefucht, welcher den durch Waffengewalt in's Chriftenthum hineingeschreckten Pommern driftliche Lehre und Rirdenverfaffung brachte; ein Spanier Bernard erwies fich trot der heldenmuthigsten Gelbftverleugnung ale bagu gang ungeeignet, er entging taum bem gesuchten Marthrertode, entzündete aber in Otto den Miffionseifer, daß derfelbe begeiftert dem Rufe des herzogs Boleslav folgte, nachdem er mit pabstlicher Einwilligung die Angelegenheiten feines Sprengels geordnet; 1124 trat er mit glanzender firchlicher Ausruftung den Zug in das wilde Slavenland an. Seine Reife bis zur Refidenz des Bohlenherzogs, Gnesen, war ein Triumphzug, er ward wie ein Beiliger empfangen. Mit glanzendem Gefolge, ben nothigen Dolmetschern und Behulfen murde er zu bem gedemuthigten Berzoge der Pommern, Bartislav, gefandt, welcher ihn als Reprafentanten einer neuen Ordnung der Dinge, der er fich, durch den Erfolg überzeugt, gebeugt hatte, mit Bertrauen und pommer'scher Treuherzigkeit aufnahm, in welcher er an den mitgebrachten Gefchenten, einem prachtvollen Fürftenmantel und elfenbeinernem Scepter, eine findliche Freude hatte. Bahnte auch überall, namentlich bei dem Abel bes Bolfes, die politische Beugung der Rirche den Weg zu den an ihrem Götterglauben ohnehin fchon irre Bewordenen, fo fehlte es doch nicht an mancherlei Befahren, welche die hohe berfonliche Burde und die glangende Erscheinung des Bischofs nicht immer beschwören tonnten. - Bu Byrit unweit Stargard wurden viele Taufende als Erftlinge getauft; ein 1824 am Ottobrunnen dafelbst errichtetes Denkmal foll an jenen erften Erfolg erinnern. Ein Zeitgenoffe bezeichnet als Sauptftude der mitgetheilten Lehre: die Ginheit im Glauben, die Beobachtung der driftlichen Feste und übrigen Gebräuche, die vier jährlichen Faften, die Lehre bon der Fleischwerdung, Geburt, Beschneidung, Erscheinung (Spiphanien), Borftellung im Tempel, Taufe, Berklärung, Leiden Auferstehung und Simmelfahrt unferes Beren Jefu Chrifti, bon der Antunft des heiligen Beiftes, ber Feier der Apostel = und anderer Beiligentage, des Tages des Beren, des Freitags als Leidenstages, dem Tifche des herrn, der gangen Anordnung des driftlichen Rirchenjahres. Und dazu Enthaltung von allem beidnischen Gräuel und überhaupt von dem, was gegen Gottes Gebote fen, von Polygamie und aller Gunde, Umwandlung des gangen Menfchen jur Gerechtigkeit und Seiligkeit des Bergens und Wandels. Nach einer Abschiedspredigt, worin Otto die Bersammlung ermahnte, treu bei dem mit Christo geschloffenen Bunde ju bleiben, die fieben Saframente, insbesondere die Ehe, ju bewahren, und worin er den Mannern gebot, alle ihre Beiber, eins ausgenommen, das er am liebften habe, ju verstoßen, und auch warnte bor dem abscheulichen Berbrechen der Mitter, ihre weib= lichen Rinder zu tödten, forderte er sie noch auf, ihre Sohne in den geiftlichen Stand

treten zu lassen, und schied dann unter vielen Thränen. Er zog weiter gegen Norden, darauf nach Kamin, wo Wartistav gern weilte und wo die Lieblingsgattin des Herzogs eine warme Beschützerin der neuen Lehre und ihres Boten wurde. Der Herzog und seine vornehmsten Diener entsagten selbst der Bielweiberei und nahmen das Christensthum an.

Nun ging es weiter nach Julin auf der Insel Wollin, wo die Glaubensboten absewiesen wurden, Otto selbst kaum mit dem Leben davonkam, dann nach Stettin, dessen Bewohner gleichfalls von ihnen nichts wissen wollten, wo sie aber doch allmählich Einsgang fanden, wie denn bald die Götzen zertrümmert wurden, das Christenthum förmlich eingeführt ward. Nun wurde auch Julin mit der ganzen Insel, auf der es gelegen war, bekehrt und für die Gründung des ersten pommer'schen Bisthums vorbereitet. — Der weitere Zug der Mission gewann ebenso rasch den Often Pommerns, Kolberg (Coslobrzega), Belgard und andere Orte, worauf Otto 1125 wieder nach Bamberg zurückstehrte, nachdem er noch einmal alle von ihm gestissten Gemeinen bereist hatte, um sie im Glauben zu besessigen, die inzwischen vollendeten Kirchen einzuweihen u. s. w.

Es lag aber in ber Natur ber Sache, daß diefer rafche Sieg des Chriftenthums in Bommern die Berrichaft beffelben noch nicht befestigte, obwohl einer von Boleslav's Kapellanen, der muthige und kluge Abalbert, zu ihrem ersten Bischof besignirt murde. Mis Otto v. B. 1128 eine zweite Reise nach Pommern unternahm, konnte es mehr für eine neue Bekehrungsreife als für eine bijchöfliche Inspektion gelten, zumal die Slaven in der Ungunft der Zeiten unter Raifer Lothar nach Beinrich's V. Tode fich von allen Seiten erhoben. Er fam jett zuerft in den westlichften Theil Pommerns nach Demmin, wo die Trebel und Tollense in die Beene fliegen, und begab fich von da nach der Stadt Ufedom auf der gleichnamigen Infel, wohin zu Pfingften ein Landtag ausgeschrieben mar, wo wenigstens die Westpommern nochmals einstimmig das Christenthum annahmen. Wolgaft, obgleich durch eine betrügliche Erscheinung eines Gottes fanatifirt, fügte sich doch aus Furcht vor ihrem Fürsten und, gewonnen durch den Glanz und die milde Burde des frommen Bekehrers, zerftorte fie ihre Tempel und nahm die neue Lehre an. Auch der berühmte, zierlich mit flavischer Runft aufgezimmerte Tempel zu Buttow wurde zerftort, eine verhaltnigmäßig ftattliche Rirche dafür gebaut. abgefallene Stettin kehrte wieder jum Chriftenthum gurud, wogegen er es mit feinem ergurnten Bergoge berfohnte. Auf dem Wege nach Julin fielen die erbitterten heidniichen Priefter das Schiff des Bifchofs mit wuthendem Ungeftilm an, murden aber in Die Flucht gefchlagen; Wollin ergab fich ohne viel Widerstand. — Den wilden Ranen (Rugianern), welche Pommern wegen feiner Sinwendung jum Evangelium ungestihm befriegten, fonnte er daffelbe zu bringen nicht bersuchen, ba ihre Infel zum Rirchengebiet von Lund in Schweden gehörte. Ihn felbft riefen wichtige Angelegenheiten, nachdem er fein Wert ruhmwürdig ausgeführt, wieder in fein Bisthum gurud. "Es vergingen aber noch über zwei Menschenalter, ehe bie hartnäckigen Bommern, bon einem Theile ber driftlichen Welt, trot ihres Bisthums, ihrer Feldflöster und driftlich eifrigen Fürften, als Beiden angefeindet, der stillen Bewalt der Gewohnheit wichen und, verfetzt mit gahlreichen Fremdlingen, ein anderes Bolt geworden, erft im folgenden Jahrhunderte als ein driftliches Ganze bafteben." Richt leicht gefügig ift dies Bolt, fondern gabe am Bergebrachten hängend und fprode gegen das Neue. Dreifig Jahre dauerte es, ehe unter fortwährenden Rudfällen in's Beidenthum und fturmifden Rambfen ber Beftand der driftlichen Rirche gesichert erschien. Auch Bommerns weltliche Berhältniffe maren in der nächsten Zeit vielfach verworren und Bergog Wartislav bereits 1135 bon einem heidnischen Liutiken meuchelmörderisch umgebracht worden. Gine Rirche und das Rlofter Stolp wurden da gegründet, wo er ermordet worden war. Auch war Otto am 30. Juni 1139 an Entfraftung im 70. Lebensjahre gestorben, hochgeehrt als apostolischer Miffionar und trefflicher Rirchenfürst, den Bunder im Leben wie nach feinem Tode berherrs lichten. Bgl. (Sell) Otto v. B. Stettin 1792; A. O. Busch, memoria Ottonis etc.

Jen. 1824. In Folge bessen war nun Abalbert erst mit pähstlicher Bestätigung 1140 wirklich erster Bischof der Pommern geworden, mit der Residenz in Wollin und einem Sprengel, der wohl so ziemlich mit den jetzigen Gränzen der Provinz Pommern mit Ausnahme Nügens übereintam. Es ward dies Bisthum unmittelbar unter pähstlichen Schutz gestellt, wodurch am besten einem Streit zwischen den Erzbischösen von Magdeburg und Inesen über die Zugehörigkeit zu ihren Diöcesen schien vorgebeugt werden zu können. Dennoch blieben solche Ausprüche von Seiten des Metropoliten von Gnesen nicht aus, auch nachdem der Sitz des Visthums nach Kamin verlegt worden. Wieviel Heidnisches doch noch in Pommern war, ersieht man daraus, daß ein gegen die Heiden in den Slavensanden gerichteter Kreuzzug 1147 auch noch dieses Land mit treffen konnte.

Es folgte nun eine für die flavischen Bewohner Pommerns fchreckliche Zeit, indem Waldemar von Danemart, Beinrich der Lowe von Sachsen und Babern und Albrecht der Bar von Brandenburg ihr Land bald wechselnd, bald gemeinschaftlich verheerten und die Bevölferung in mehreren Gegenden fo ausrotteten, daß nun für deutsche Ansiedler Raum entstand, die bald die gange Strede im Westen bis an die Dder inne hatten. Auch Rugen unterwarf Waldemar und zerftorte den heidnischen Cultus der Ranen in Arcona, indem er zugleich die ganze Infel den Dänen unterwarf (1168). Ueberall drang, befonders durch Herzog Jarimar's von Rugen Ginfluß, deutsches Leben und deutsche Bildung vor und Pommerns Umfang ward, durch Begunftigung von Seiten Beinrich's des Löwen, größer, als er je bor oder nachher gewesen ift. Rlöfter, wie Rolbat, Gora, Belbud, Grobe (Budagla), Reuencamp (von da aus Biddenfee), Bergen, Stolp, Eldena, und Rirchen wurden in Menge begründet und erhoben fich burch berschwenderische Freigebigkeit der Landesherrn g. Th. schnell zu großem Reichthum und Bedeutung. Die pommer'ichen Landesherrn wurden zu reichsfreien Fürften gemacht eine Folge von Beinrich's des Lowen Sturg -, der Landfrieden auch hier durch Rudolph von Habsburg aufgerichtet 1283, - furz Alles ward auf deutschem Fuße eingerichtet wie die Bevölkerung in Westpommern immer mehr eine deutsche geworden mar, wie die nen entstandenen Städte Stralfund (1209), Breifswald (von Eldena aus 1249) von Anfang deutsch waren, andere, wie Stettin, Anclam (Tanglim), Demmin, Rolberg, deutsch umgebildet wurden und fich in der Sausa dem wendischen Rreife anschloffen, deren leitende Städte Liibed, Samburg, Roftod, Wismar u. a. waren.

Es war ohne dauernde Wirkung, daß die pommer'schen Fürsten ihr Land einmal vom Pabste zu Lehen nahmen (18. Sept. 1330), vielmehr ward dasselbe bald entschieden Reichslehen, was gegen die Ansprüche Pohlens und Brandenburgs einigen Schutz gewährte. Aber erst im 14. Jahrhunderte bildete sich nach Untergang des slavisch som mer'schen Nationalbewußtsehns ein frisches Deutsch Sommerthum. Bgl. F. B. Barsthold, Geschichte von Rügen und Pommern. Th. I—IV. 1. 2. Hamburg bei Friedr. Verthes 1839—1845. Die Zeit bis zum Erlöschen des einheimischen Fürstenstammes

II. Der deutsche und christliche Einfluß waren in Pommern neben einander ausgewachsen, die äußere Kirche zu großem Reichthum und Ansehen erblüht. Wenn irgendwo, hätte man meinen mögen, seh dieselbe hier so fest begründet, daß keine Macht sie zu erschüttern vermöge. Und doch waren, troz des zäh-conservativen Karasters der Bevölkerung in Pommern, manche Elemente vorhanden, welche der Reformation den Boden bereiteten. Wohl weniger die Sekten, welche auch hier, wie an vielen Orten im Mittelalter, ihr Wesen im Dunkeln trieben (Retzerörfer, Butkeller u. dgl.), als der arge Mechanismus des Eultus, das Ablaßunwesen, die innern Streitigkeiten des Klerus, dessen Schwelgerei, Sitten= und Schamlosigkeit und roher Uebermuth, welche das Bolk gegen Weltund Kloskergeistlichkeit verstimmten, aber auch das aufdännmernde Licht humanistischer Bildung, welches in der durch Wartislav IX. neu gegrindeten Greisswalder Universität (Bgl. J. B. Losegarten, Geschichte derselben 1851. 56. 2 Bde. 4.; studium generale, 17. Okt. 1456) einen Stützpunkt fand. Die Kirche des Landes war vertheilt

unter die Bisthümer Kamin, Schwerin und Noeskilbe (Rügen mit Hiddensee), während auch das Ordensgebiet sich vielsach in ihre Gränzen hineinzog, aber durch pähstliche Sanktion (1486) befestigt; ihr gegenüber war die getheilte Fürstenmacht schwach, bis sie unter Bogislav X. (1478—1523) wieder in Sinem Haupte sich vereinigte, welches verstand, ihr mit beharrlicher Ruhe Festigkeit zu geben.

Bedenkt man diese Berhaltniffe, so begreift es sich, wie eben in Pommern trot des Festhaltens am Alten die Reformation schnell Eingang fand. Sie follte aber hier nicht von Außen hineingebracht werden, sondern recht von Innen heraus erwachsen, insbefondere durch Ginen Mann, Johann Bugenhagen (f. d. A.), welcher im Rlofter Belbud durch Lefung von Luther's Schriften ein begeisterter Anhänger des Grundfates der Rechtfertigung allein aus dem Glauben wurde, dann Luther's Junger, sein Freund, fein treuer Mitarbeiter, befonders für die aufere gottesbienftliche und rechtliche Begrundung des Protestantismus und der auf Grund desselben entstandenen Landesfirchen. Bon 1520 an verbreitete fich bas Evangelium und übte seine Macht in immer weiteren Kreisen, während Bugenhagen felbft in Wittenberg feinen Wirkungefreis fand. Der alte Fürst Bogislav X., obwohl entschieden dem alten Glauben zugethan, versuhr mit gewohnter Berechnung und Ruhe, fo daß die neue Lehre sich, wenn auch nicht ohne ernstlichen Kampf, doch rasch durch das gange Pommern verbreiten und die Beifter in mächtige Gährung versetzen konnnte. Das Kloster Belbuck bei Treptow (Balt. Stud. Jahrg. 2. Beft 1. S. 1 - 78) war eine bedeutende Bflangftatte dafür (Abt Johannes Bols deman, Beter Suave, Retelhudt, Georg von Uedermunde, Johann Bord u. A.), zunächst in dem nahen Treptow (Dtto Slutob, Johann Curete), wo wie in Stettin (Paul von Rhoda), Stralfund (Knipftro [f. d. Art.]), Phritz u. a. a. D. verwandte Beftrebungen auftauchten. Schwärmgeister, die fich hier und da erhoben, murden fraftig niedergehalten. In den Wirren nach Bogislab's X. Tode (5. Oft. 1523) breitete fich das Evangelium immer weiter aus, obgleich der Bifchof von Ramin, Erasmus Manteufel, sich viele Mühe gab, den Lauf deffelben zu hemmen, die Landesherren demfelben wenig gunftig waren. Doch gaben fie, unter ihnen (nach feines Baters Georg Tode 1531), der junge Philipp, der in Wolgast residirte, nach: auf einem Landtage, der zum 13. Dez. 1534 nach Treptow zur Ordnung ber Religionsangelegenheiten und zu dem auch Bugenhagen berufen war, wurde nicht nur freie Religionsubung, fondern auch feste Ordnung der ebangelischen Kirche Pommerns beschlossen, Bugenhagen's Kirchenordnung eingeführt, auch eine allgemeine, durch denfelben auszuführende Bisitation beschloffen. Nun hatte das begonnene Reformationswerk unbehinderten Fortgang, mahrend die Gegner, fleinlaut geworden, fich jurudzogen. Das Rirchen- und Rlostergut machte die Sauptschwierigkeiten. (Ein fraftiges Lebensbild aus Pommerns Reformationsgeschichte: Barthol. Saftrowen, Selbstbiographie, berausgegeben von Mohnike. Greifsmald 1820-24, 3 Bde.)

Philipp I. selbst begab sich zur Bistation nach Greiswaso und beschloß, der gänzlich versallenen Universität wieder aufzuhelsen, gründete auch dort ein Pädagogium. Neberall war ihm nun sein Wahlspruch: Wie Gott will! ein Leitstern. Beide pommer'sche Herzoge traten jest in den Schmalkaldischen Bund, mit der gründlichen Durchführung der Resormation ward immer mehr Ernst gemacht, durch Vertrag mit dem Könige von Dänemark der an das Bisthum Roeskilde zu zahlende Zehnten abgelöst (1543). Böse Streitigkeiten über die Wiederbesetzung des erledigten Bisthums Kasmin, welches Bugenhagen, so sehr man in ihn drang, es anzunehmen, beharrlich ablehnte, wurden doch endlich glücklich beigelegt. Nach der Mühlberger Schlacht (1547) zog aber ein neues sehr gefährliches Ungewitter herauf, das jedoch nicht allzu hart einschlug, indem das Land schließlich mäßige Strasgelder zahlen mußte, aber mit dem Interim derschont blieb. Wiedertäuserei, Ofiandrismus (s. d. Art.) wurden mit gleicher Standhafstigkeit wie das Interim zurückgewiesen; der Passauer Vertrag rettete auch Pommern aus schwerzer Bedrängniß (1552). In dieser Zeit starb in Einem Jahre mit Melanchs

thon (14. Febr. 1560) der treffliche, so entschieden ebangelisch gesinnte Herzog Phistipp I. Doch ward die lutherische Kirche durch die Söhne desselben und den Herzog Barnim immer mehr in eine sichere Berfassung gebracht, wie denn 1563 die trefsliche Kirchenordnung von 1535 revidirt und vervollständigt herausgegeben ward (plattdeutsch und hochdeutsch 1690 und 1731, Fol.), wozu noch 1566 Statuta synodalia deutsch, 1574 Satzungen der Synoden u. s. w. kamen; in vollständigem Auszuge durch Sup. Otto (1854). Viel trug auch zur Befestigung der pommerischen evangesischen Kirche Pommerns Calvin, der trefsliche Stargarder Jakob Runge bei, der als Generalsuperintendent mit eben so großer Thätigkeit als ernster und doch maßvoller Strenge waltete und überall auf das Eine drang, was noth ist, und so neben Bugenhagen unter den Begründern seiner Landessirche genanut zu werden verdient (seit 1557 Knipstro's würdiger Nachsolger, † 1595; sein Leben in J. H. von Balhasar's Samunlung einiger zur pommer'schen Kirchenhistorie gehörigen Schristen. 2 Thle. Greisswald 1723—1725. 4.).

Ungeachtet des Gifers für firchliche Orthodoxie, den die Fürsten, die Stände und Städte von Pommern vielfach fundgaben, ungeachtet des Gegenfates zum Calvinismus fonnte doch die Concordienformel hier nicht förmlich eingeführt werden, fand aber nicht8= deftoweniger ebensowohl, als in den übrigen lutherischen Landeskirchen, allmählich Eingang (f. d. Art. "Concordienformel"). Fürsten wie Philipp II. († 3. Februar 1618) und Bogislaus XIV. († 20. März 1637; mit ihm erlosch der Fürstenstamm, welcher Pommern länger als ein halbes Jahrtausend beherrscht hatte, worauf das Land, mit Ausnahme Neuvorpommerns, das an Schweden tam, in Folge eines Erbvertrages mit der Mark Brandenburg vereinigt ward), welcher das bisher unter zwei Linien getheilt gewesene herzogthum wieder bereinigte und durch Ueberweifung der Buter des Rlofters Elbeng an die Greifsmalder Universität diese neu begründete, und bedeutende Rirchenbeamte, wie die Generalsuperintendenten Friedrich Runge († 1604), Barthold bon Krakevit († 1642), brachten die lutherische Rirche immer mehr in eine feste Berfaffung, fo daß fie ungefährdet die hier befonders arg muthenden Gränel des dreißig= jährigen Krieges überdauern fonnte. Unter Schwedens milbem Scepter bauerte die Blüthe derselben, wie auch, obgleich in fehr ungleichem Mage, die ber Greifswalder Universität, noch längere Zeit fort; doch gilt dies nur für Neuvorpommern und Rugen, für welche Beneralfuberintendent Albrecht Joachim von Brakevit (1721-1732) einen lebensvollen, jest wieder ernenerten Landestatechismus, Jatob Beinrich von Balthafar (1746-1763) ein fehr treffliches Rirchen = und Sausgefangbuch entwarf. Seit 1815 ift Schwedisch = Pommern mit dem übrigen Pommern wieder vereinigt und theilt seitbem die Schicksale ber preußischen Landesfirche, die Einführung der Ugende, und trägt den Stempel einer nicht absorptiven, sondern conservativen Union, wodurch im Anfang nichts geandert mard, — denn Abendmahlsgemeinschaft hatte zwischen ben Lutheranern und den wenigen zerftreuten Reformirten in Folge des beründerten Zeitgeiftes ichon längst stattgefunden.

Die Akten der Geschichte der Kirche Pommerns sind keineswegs schon vollständig, trot der vielen sehr gelehrten und trefslichen Borarbeiten. Bieles sindet sich in der nieder- und hochdeutschen Ehronik des Geheimschreibers Philipp I., Thomas Kantow († 1542, wohl nur 37 Jahre alt; vgl. B. Böhmer's sehrreiche Einleitung zu seiner Ausgabe des niederdeutschen Textes, S. 34—73; Pommerania, herausgeg. von Kosegarten. Greiswald 1816. 17. 2 Bde. 8.; Böhmer's Chronik von Pommern. Stettin 1835); setner in Daniel Cramer's großem pommer'schen Kirchen-Chronicon. Stettin (1604) 1628. Fol.; in Valent. Eiekstaedt, Annalium Pomm. Tritome 1728. 4.; in Micraelius 6 Büchern vom alten Pommerlande. 2. Ausl. Stettin 1722. Fol.; in D. Chytraeus Saxonia, Joh. Karl Daehnert's pommer'scher Bibliothek und andern fleißigen Sammlungen, trefslichen Abhandlungen von Mohnike, Zober, vorsnehmlich Joh. Gottfr. Ludw. Kosegarten, letzter zum großen Theile in den

Baltischen Studien (bis 1856 16 Jahrgänge), bessen Codex Pomeraniae diplomaticus u. s. w. Es sehlt noch an einer genügenden Geschichte ber Kirche Pommerns. [Fr. L. B. von Medem's] Geschichte der evangelischen Lehre im Herzogthum Pommern ist meist nach Kanpow erzählt, Greissw. 1837.

III. Durch die Religionsgeschichte Bommerns geht ein besonderer Bug, der trot aller verschiedenartigen Ginfliffe nicht verwischt ift: eine Bieles duldende Ruhe mit großer Zähigfeit des paffiben Widerstandes, ein treues Festhalten an dem Bergebrachten und namentlich an religiöfen Gebrauchen mit einer unter Umftanden bis in's Phantaftifche gehenden Innerlichkeit und dabei doch eine ungemeine Berftändigkeit in allem Thun. Das durch mußte früher das Seidenthum, später die romische Kirche eine große Widerstandsfraft erhalten. Jene Eigenthümlichkeiten find wohl zum Theil eine Folge der Berichmelzung der beiden Bolfsthumlichkeiten, der flavischen und der deutschen mit fachsischem Bepräge, welches ja in der niederdeutschen Sprache dem Bangen fichtlich genug aufgedrückt ift, deren Typus freilich jenseits der Nega mehr und mehr verwischt erscheint. ftimmt und in tiefen Ernft getaucht find jene Eigenthümlichkeiten durch den fortgefetten Rampf der Bewohner mit dem Meere, durch welches die Anwohner deffelben zum großen Theile ihren Unterhalt ziehen. Daher jene stoische Resignation, welche allem Unbermeidlichen, insbesondere dem Tode, mit fo großer Ruhe in's Auge schaut, jene Bleichmuthigfeit und thatige Achtsamkeit auf die Angelegenheiten des Lebens, welche es fo fcmer erscheinen läßt, eine tiefere Bewegung des Gemuths hervorzubringen und den in Beziehung auf bas innere Leben herrschenden Indifferentismus zu brechen, baber jene Starrheit eines im Sag unversöhnlichen Stolzes, welche oft das Leben der Einzelnen wie der Gemeinen bergiftet, daher der wuchernde Aberglaube des Fatalismus. Sind fie aber einmal ergriffen von der Wahrheit und in ihrem Bewiffen erschüttert, fo find die Bommern auch der festesten Unhänglichkeit an dieselbe, der größten Opfer, der ausdauernd= ften Treue fähig. Beweglicher find die hinterpommeraner, mehr phlegmatisch, aber nuch= terner die Borpommeraner, zwischen denen die Oder die Granze bildet. Diese innere Berschiedenheit ift wohl der Brund, weshalb in hinterpommern mehrfach separatiftische Erscheinungen hervorgetreten find, weshalb auch der Gegensatz zwischen den lutherisch Be= finnten und den Unhängern der Landestirche fich ju fo ftartem Gegenfatze hier gefteigert hat, daß eine Anzahl eifriger und begabter Beiftlicher und Gemeineglieder geglaubt haben, aus letterer austreten und zu der seharirten rein lutherischen Rirche übertreten zu müffen. hier findet auch scharf ausgeprägtes Lutherthum innerhalb ber Landestirche viele Un= hänger und eine wurdige Bertretung, worüber in der zuerst von Dtto, dann von Guen, jest von Bangemann herausgegebenen evangelisch = lutherischen Monatsschrift sich viele lehrreiche Mittheilungen finden (Jahrg. I-XII, 1848-1859, anziehendes Lebensbild aus der Camminer Synode 1859, März = und Aprilheft, S. 100-111). Unbestech = liche Bahrheitsliebe und felfenfeste Treue machen die Pommeraner hier wie dort, wenn fie einmal von der Macht des Evangeliums durchdrungen find, ju treuen Zeugen, deren ftill gemüthliches, von aller Leidenschaft entferntes Wefen ihnen leicht auch bei Andern Eingang verschafft. L. Belt.

Pontianus, Bischof von Rom 230—235, starb als Märthrer in der Berfolgung des Maximinius Thrax, auf der Insel Sardinien, wohin er relegirt worden. Bischof Fabian ließ seinen Leib nach Rom bringen; sein Gedenktag ist der 19. November.

**Pontificale** heifst Alles, was sich auf den Pontifex, d. i. den Bischof bezieht, nasmentlich die von ihm zu brauchende Kleidung und die von ihm zu vollziehende heilige Handlung. Daher nennt man diesenigen jura ordinis, welche dem Bischof als einen consetrirten Preschter vorbehalten sind, pontisicalia (s. d. Art. "Bischof" Bd. II. S. 244). Darüber, wie dieselben verrichtet werden sollen, sind schon zeitig besondere Anordnungen in der Kirche ergangen (s. d. Art. "Kirchenagende" Bd. VII. S. 607 f.; "Liturgie" Bd. VIII. S. 430 f.). Die römische Kirche macht es sich aber zu einer besonderen Aufgabe, die in ihr üblichen Formen zu allgemeiner Geltung zu bringen und die hie und da vors

kommenden Abweichungen möglichst zu beseitigen. Nachdem Baul III. und Baul IV. Die alteren Ritualbucher bereits in diesem Sinne einer besonderen Revision hatte unterwerfen laffen, übertrug bas tridentinische Concil die Angelegenheit einer Commission, deren Borarbeiten dann der Pabst zur Bollendung der Sache benutzen follte. (Concil. Trident. sess. XXV. continuatio: de indice librorum etc.) Bas dadurd junachft unter Pius V. 1568 für das Miffale und Breviarium (f. d. Art.) erzielt murde, be-Schloß Clemens VIII. auch für die Pontifitalien. Er gab daher einer Commiffion den Auftrag, unter Benutung der älteren hanbidniftl. wie gedruckten Berke eine forgfältige Umarbeitung vorzunehmen und ihm zur Bestätigung vorzulegen. Um 10. Februar 1596 erfolgte die Approbation des neuen Pontificale Romanum mit der Bestimmung, baß alle anderen Pontififalien, welche irgendmo bisher gedruckt, approbirt und mit apostolischen Privilegien versehen wären, ihre Anwendbarkeit verlieren sollten. verordnete der Babft, daß dieses Pontifitale niemals verändert werden durfe (nullo unquam tempore in toto vel in parte mutandum, vel ei aliquid addendum, aut omnino detrahendum esse etc.). Die Sorglofigfeit, mit ber aber das Bontififale balb burch ben Drud in fehlerhafter Weise berbreitet wurde, veranlafte Urban VIII., burch einige Cardinale und andere fundige Männer eine Revision zu veranstalten und unterm 17. Juni 1644 eine neue officielle Ausgabe anzuordnen, nach welcher alle späteren Abbrüde erfolgen follten. (Quod exemplar qui posthac Pontificale Romanum impresserint, sequi omnes teneantur; extra Urbem vero nemini licere volumus idem Pontificale in posterum typis excudere, aut evulgare, nisi facultate in scriptis accepta ab inquisitoribus haereticae pravitatis, siquidem inibi fuerint, sin minus ab locorum ordinariis.) Das Pontifitale besteht aus zwei Theilen, von benen ber erste diejenigen Pontifitalien enthält, welche an Berfonen, die zweite biejenigen, welche an Sachen verrichtet merden. S. F. Jacobson.

## Pontius Pilatus, f. Bilatus.

Pontus, das nordweftliche Land Kleinafiens, erftrecte fich langs der Kufte des Bontus Eurinus, dem es feinen Namen verdankt, von dem Salys bis zum Phafis und grenzte zur Zeit feiner größten Ausbehnung westwärts an Paphlagonien und Galatien, füdwärts an Galatien, Rappadocien und Rleinarmenien und oftwärts an Rolchis und Großarmenien. Obgleich daffelbe von den hohen und rauhen Gebirgen des Parnadres, Untitaurus und Stordistus eingeschlossen und jum Theil durchzogen mar, zeichnete es sich doch in den ebeneren Ruftenstrichen und in einzelnen Gegenden des Innern burch eine ungemeine Fruchtbarkeit aus und lieferte eine Menge des vortrefflichften Obftes, sowie einen Ueberfluß an Getreide und anderen Produkten, deren Absatz durch die in den Pontus Eurinus mundenden Fluffe Salys, Bris, Thermodon und Phafis fehr gefördert wurde (Schlar S. 32 f.; Strabo XII. S. 540 ff.; Ptolem. V. 6.; Arrian Peripl. Pont. Eux. p. 16 sqq.; Anonymi Peripl. Pont. Eux. p. 9 sqq.; Marcian S. 73 f.; Mela I, 19.; Blin. V. 3, 4.; hierocl. S. 701 ff.). Seine altesten Bewohner waren Leukofyrer, Tibarener, Mofynöfen und Chalyber, unter benen fich feit der Mitte des 7. Jahrhunderts Griechen ansiedelten und die blühenden Pflangftabte Trapezus (Trebifonde, Tarabofa), Tripolis, Cerafus, Amifus, fowie später Bolemonium und Reo-Cafarea grundeten. Anfangs wurde Pontus zu Kappadocien gerechnet und bildete mit demfelben vereint zwei von der Oberherrschaft der perfischen Könige abhangige Satrapien (Herod. III, 94; VII, 77 sqq.). Als aber Darius Suftafpis um 500 b. Chr. Pontus von Rappadocien trennte und einen feiner Gohne, dem Artas bages, zur Statthalterschaft mit dem Rechte übertrug, bas Land auf seine Nachkommen zu vererben, nahmen diese bald den königlichen Titel an und nannten fich Achameniden. Schon hundert Jahre fpater durfte Mithridates I., einer diefer Ronige es magen, dem Großkönige Artagerges den Tribut zu verweigern und dem jungeren Chrus gegen ihn Beiftand zu leiften, worauf Ariobarganes I., ber Gohn und Nachfolger bes Mithribates, die allgemeine Empörung der Statthalter Unterafiens gegen Pontus 61

Artagerzes II. benutzte, um sich völlig mnabhängig zu machen. Doch trat Mithribates II., der seit 337 regierte, sein Reich steiwillig an Megander den Großen ab, nach dessen Tode es bei der ersten Theilung der macedonisch-persischen Monarchie dem Antigonus zusiel. Mithridates II. aber, der jegt sein Leben selbst gefährdet sah, sloh nach Paphlagonien, fand daselbst Auhaug und sammelte ein Heer, mit dem er sich in dem wiedergewonnenen Pontus behauptete (Diodor. XV; 90. XVI, 40. XIX, 40. Pluturch. Domotr. 4.). Sein Sohn Mithridates III. (302—265), sowie dessen Rachfolger Mithridates IV. (265—184), Pharmaces I. (184—157) und Mithridates V, (157—123) vergrößerten das pontische Reich durch bedeutende Eroberungen und kluge Benutzung der Umstände, bis es unter Mithridates VI. oder Großen, nächst Hamidat dem surchtbarsten Teinde der Kömer (von 123 bis 65 v. Chr.) die höchste Blüthe, aber auch seinen Untergang fand.

Rach Beendigung bes britten mithribatischen Krieges vereinigte Pompejus im 3. 65 b. Chr. den mittleren Theil des pontischen Reiches nebst Bithpnien mit dem romischen Reiche, wahrend er den westlichen Theil zwischen dem Halps und Iris unter dem Ramen Pontus galutious bem Ronige Dejotarus schenfte, den übrigen Theil aber, feitbem Pontus polomoniaens genannt, unter dem Ramen eines bosporanischen Königreidjes mit den hauptstädten Sinope und Polemonium bem verratherischen Sohne bes Mithribates, bem Pharnaces, ließ (Velloj. Patere. II, 38; Dio Cass. XII, 63; XLII, 45). Ale diefer bei dem Berfuche, feine Berrichaft weiter auszubreiten, von Cafar befiegt und fpater von dem Ufurpator Afander getodtet wurde, fchenkte Antonius im Jahre 39 v. Chr. einen Theil von Pontus dem Darius, Des Pharnaces Sohne. Aber auch diefer ward bald ermorbet, und an feine Stelle trat ein Sohn des Rhetors Beno, Polemo I., der zugleich den Bosporns, Meinarmenien und Rolchis befag (Appian. Mithrid. 110-114; Eutrop. VI, 14. VII, 9; Aurel. Vict. Caesares 15). Rach bem Tode feiner Bittwe Phthodoris folgte 39 n. Chr. ihr Sohn Bolemo II. als Ronig von Pontus und einem Theile Ciliciens; den Bosporus entzog ihn jedoch der Raifer Nero, und auch fein Reich wurde nach seinem Tode in eine romische Proving verwandelt (Suoton. Noro 18; Aurel. Viet. Caos. 4; Eutrop. VII, 14). Unter Conftautin bem Großen wurde indeffen diefelbe wieder in zwei Theile getrennt, von denen der weftliche, vormals Pontus galatious genannt, zur Chre der Mutter des Rais fere ben Ramen Helenopontus erhielt, ber öftliche bagegen, mit bem Pontus eappadoeius verbunden, den Ramen Pontus polemoniaeus behieft (Novell. 28, 1; Hieroel. p. 702).

Wie in ben meiften Landern Meinafiens, fo hatten fich auch in Bontus bes gewinnreichen Bandels wegen frühzeitig Inden niedergelaffen, welche mit ihren Glaubensgenoffen in Balafting in stetem Bertehr blieben und besonders an den hoben Festtagen den Tempel zu Berufalem besuchten. Go befanden fich nach dem ausdrücklichen Zengniffe bes Lufas in der Apostelgeschichte (2, 5-12.) unter der ungeheueren Menge von Fremben, die fich nach bem Tobe des Erlofers gur Feier des Pfingftieftes in Berufalem verfammelt hatten und im Tempel Zengen der begeisterten Reden der Apostel von dem getödteten und auferstandenen Dieffias waren, auch Juden aus Pontus. Gleich jo vielen Anderen ihrer Glaubensgenoffen wurden fie von dem ergriffen, was vor ihren Augen vorging, worauf fie den erften Samen des Evangeliums in ihrer Seimath ausstreuten, indem fie den Ihrigen von den Greigniffen in Jernfalem ergablten und den Ruf des uenen Glaubens unter ihnen verfündigten. Richt lange barauf folgten ihnen ausgefandte Bilinger ber Apostel, welche ben ausgestreuten Samen zur reichen Ernte führten, Chriftengemeinden ftifteten und badurch die Berbreitung der neuen Religion beförderten. hatten die Befenner berfelben, jemehr ihre Bahl wuche, um fo heftigere Berfolgungen fowohl von Seiten ber altglänbigen Juden als der Beiden zu erdulden. Mls daher der Apostel Petrus fein erstes Senbichreiben an die Judenchriften in den Ländern Rleinaffens richtete, um fie in ihrem Glanben zu ftarfen und zum unthigen Ausharren im

chriftlichen Bandel zu ermahnen, schloß er auch die Chriften des pontischen Reiches namentlich in feine Anrede ein (1 Betr. 1, 1.). Daß Betrus felbst in diefen Gegenden das Evangelium gepredigt habe, ift zwar bon fpateren Schriftstellern als eine ausgemachte Thatsache überliefert, darf aber entschieden als eine irrige Annahme betrachtet werden, da sie sich einestheils nur auf Eusebins (Hist. eccles. III, 4.) gründet, der fie, dem Drigenes folgend, als bloge Bermuthung ausspricht, anderentheils Betrus (1 Betr. 1, 12.) fich felbst denen gegenüberftellt, die in Pontus das Evangelium berfündigt haben (vgl. Sug, Ginleit. in die Bucher des n. Th. II. S. 540: "Betrus hatte die afiatischen Provinzen nicht gesehen"). Seitdem verbreitete sich das Chriftenthum, wenn auch langfam und unter mancherlei Hinderniffen \*), besonders bon den bevölferteren Städten aus über das Land, fo daß fich jur Zeit Conftantin's bei weitem der größte Theil der Einwohner zu demfelben bekannte. Im Jahre 404 murde der heilige Johannes Chryfostomus von der Raiferin Endoria nach Pontus in die Berbannung geschickt, wo er auch am 14. Sept. 407 starb (val. Böhringer, die Rirche und ihre Zeugen. Bd. I. Abth. 3.). Eine historische Bedeutsamkeit erhielt jedoch das pontische Land erst in den Zeiten der Kreuzzüge, als nach der Einnahme des oftromifchen Raiferthums durch die Lateiner im Jahre 1204 die Stadt Trapezus der Bufluchtsort des Alexius Romnenus, eines Prinzen aus der kaiferlichen Familie, ward und dieser hier ein unabhängiges Reich gründete, welches erft 1462 durch die Eroberung des türkischen Sultans Mohammed II. ein Ende nahm. Zum Beweise, daß nicht nur die philologische und philosophische, sondern auch die theologische Welchrsamkeit in dem fleinen Reiche mit vorzüglichem Gifer betrieben wurden, mag es genügen an den feiner ausgezeichneten Bildung wegen mit Recht hochgefeierten Cardinal Beffarion und ben gelehrten Georg von Trapegunt zu erinnern, welche beide im 15. Jahrhundert aus demfelben hervorgingen (f. die Art. in der Real-Encuff. Bd. II. S. 113 f. u. Bd. V. S. 23 f.).

Ueber die Geschichte dieses Landes vgl. Mannert, Geographie der Griechen u. Nömer. Th. VI. heft 2. S. 322-484. - Schloffer, universalhistor. Nebersicht d. alten B. und ihrer Cultur. Th. II, 1, 148 ff.; II, 2, 345 f. und 411 f.; III, 1, 241. 301 f. 3, 54. - Pauly, Real = Encykl. Bd. V. S. 1894 ff. - Fallmes rager, Geschichte des Kaiferthums von Trapezunt. 1827. G. H. Klippel.

Wordage, f. Leade.

Porretanus, f. Gilbert de la Porrée.

Nort = Ronal (Borrigium, Portus Regis, Porreal) lag in der Nähe des Städt= dens Cheubreuse, drei Meilen von Berfailles, feche von Baris entfernt, in einem tiefen, wildromantischen Thale. hier war zu Anfange des 13. Jahrhunderts ein Ciftercienferoder Bernhardiner-Nonnenklofter gestiftet worden, das frühzeitig von Babften Privilegien und Cremtionen von bischöflicher Jurisdiction erhielt. Schon 1223 wurde vom Babfte bem Rlofter das Recht ertheilt, eine Zufluchtsftätte für Laien abzugeben, die, der Belt überdrüffig, fich in das Rlofter jurudziehen wollten, ohne fich durch ein Gelübbe ju binden. Das Rloftergut wuchs fo raich an, daß es ichon nach einer Schätzung bom Jahre 1233 fechzig Nonnen erhalten fonnte. Später verarmte das Rlofter wieder, obschon sich unter seinen Aebtissinnen Ramen aus den erften Baufern finden. Sonft beschränkt fich die Geschichte von Bort-Ronal auf einige Reubauten, auf Beränderung des Kleiderschnitts, namentlich an den Aermeln. 3m Jahre 1575 wurde Johanna von Boulehard Aebtissin; sie nahm Angelica Arnauld zur Coadjutorin an. Diese Angelica ift der Mittelpunkt der Geschichte von Port-Royal. Im Jahre 1602 ftarb die Aebtiffin;

<sup>\*)</sup> Bur Zeit Trajan's, unter bem Plinius ber Jungere Statthalter von Pontus und Bithynien war, hatte fich bie Bahl ber Chriften bafelbft nicht nur in ben Städten, fondern auch in ben Rieden und Dorfern fo fehr vermehrt, daß Plinius ernftlich auf ihre Unterbrudung bachte und Diefem Aberglauben, wie er fich ausbrudt, burch fluge Milbe und ernfte Strenge ein Ende ju machen hoffte (vgl. Plinii Epp. X, 97. 98.; Tertull. Apologet. c. 2.; Euseb. Hist, eccl. III. 13.).

fie hatte noch nicht die Augen geschloffen, als Arnauld seine Tochter schon in Maubuiffon, wo fie ihr Belübde abgelegt hatte, holte und fie fofort in den Besitz der Abtei fette; am 29. Sept. wurde fie zu biefer Würde eingeweiht; fie war 10 Jahre 10 Monate alt; man hatte fie aber für 17jährig ausgegeben! Der fromme Betrug wurde fpater eingestanden; der Pabst bestätigte fofort Angelica in ihrer Abtei, und diese er= neuerte ihr Gelübde. Einen neuen Beruf erhielt fie im Jahre 1618 als Aebtiffin in Maubuiffon; übrigens war ihre Stellung hier nur ein Commissariat, das fie 5 Jahre verwaltete, worauf sie nach Port-Royal zurückfehrte und mit frommer Recheit eine junge Colonie von 30 geiftlichen Töchtern dahin übersiedelte. Indeg herrschten viele Krankbeiten, falte Fieber, Suften, in den engen, feuchten Rlofterräumen. Der Jesuit Binet hatte Angelica gerathen, ihre Gemeinden, wie es damals mehrere Klöster thaten, nach Paris zu verpflanzen. Die Noth trieb Angelica zur Ausführung. - Es wurde ein Saus in der Borftadt St. Jacques befichtigt und gut gefunden. Die neue Riederlaffung in Paris ward Port-Royal de Paris, das Heimathklofter auf dem Lande Port-Royal des Champs genannt. Diese lleberfiedelung nach der im ganzen Lande tonangebenden Re= sidenz brachte das Rloster in schnelle Aufnahme. Mehrere Rlöster deffelben Ordens. namentlich bas Klofter des Isles zu Augerre, verlangten von ihm Nonnen, nach seinem Muster reformirt zu werden. Angelica war auf dem Bege, die Heilige des Ordens zu werden, und in schwerer Bersuchung; aber gerade zu dieser Zeit faste fie den Borfat, aus dem Orden der Benedictiner oder Bernhardiner auszutreten. Gie berbarg es sich nicht, daß der Beift und die Berfaffung des Ordens, die Parteiungen, welche ihn spalteten, wie feine schlechten Beichtväter, eine gründliche Reform nicht nur aufhielten, sondern unmöglich machten. Die Mönche des Ordens waren mit den Nonnen von Bort-Royal gang unzufrieden, daß fie ihre haare verbargen, feine handschuhe mehr trügen, und nannten fie embeguinées (Betschwestern). Dazu fam Angelica's Bunfch, sich ihrer Abtei zu entledigen. Die Beranlaffung hierzu endlich bot die Anwesenheit des Bischofs von Langres, Sebaftian Zamet, in Paris und sein Umgang mit Angelica. Er hatte gelobt, einen Orden zu stiften, ftrenger als alle bisherigen, zur Berehrung des Saframents. Durch diesen Mann follten die beiden Port = Royals ein neues Inftitut werden, für beffen Stifter ju gelten Zamet ftolz war. Wirklich heißt auch das Decennium bon 1625 an die Zeit der Leitung des Herrn bon Langres oder auch die des Dratoriums. Denn auch die Bater biefes neu aufblühenden Prieftervereins nahmen fich des zu stiftenden Ordens zum heil. Saframent eifrig an. Die bornehme Welt zeigte lebhaftes Interesse an der neuen Schöpfung und die Königin-Mutter, Maria v. Medici, nahm den Titel der Stifterin an. Zamet stellte dem neuen Orden das Programm: "Die Ronnen follten intelligent und zur Unterhaltung mit der vornehmen Welt gebildet sehn"; hierzu war ihm Angelica hinderlich, und diese dankte als Aebtissin, ihre Schwefter Agnes, welche bisher noch in Port-Royal des Champs geblieben war, als Coadjutorin ab. Dafür wurde Johanna von St. Joseph de Bourlan Priorin von Port-Royal und Genevieve wurde als Aebtiffin gewählt (23. Juni 1630). Das Ideal des neuen Dr= dens ging nur auf Glanz und Eclat. Zamet verlangte, daß das Kloster berühmt werde, bon ben Großen begiinftigt, in der Rahe des hofes gelegen; die Rirche follte glanzender seyn als die aller anderer Klöster. Jede Nonne sollte 10000 Livres Mitaift bringen; fie follten Beift haben, gefällig, artig fenn, "fähig, auch Bringeffinen gu unterhalten". Das Gewand fein, weiß und icharlach, mit langer Schleppe, ichonem Schnitt und, wie er fagte, "Façon souverainement auguste". Zugleich follten die Jungfrauen Töchter der Gebets febn, fehr erhaben in den Wegen Gottes! Rur in Ginem Buntte follte unerhittliche Strenge malten, nämlich in der Claufur. Diefer follten nicht blok die Ronnen unterworfen febn, nur die Stifterinnen follten das Recht haben, einzutreten; fonft weder Frauen noch Geiftliche, fo daß die Nonnen felbst ohne Beifehn eines Geist= lichen innerhalb des Rlofters begraben würden. Für diefe in der Ginfamkeit zu begrabende Gemeinde wurde mit ungeheuren Roften in einer der larmendften Straffen der

Stadt im Quartier des Loudre ein Haus gekauft, und am 8. Mai 1633 fiedelte Ansgelica nach dem neuen Hause über. Allein ein auf solche weltsörnige Grundlage errichteter Orden konnte auf die Pauer nicht bestehen; während das Haus innerlich nur unssicher zusammenhielt, erhob sich Kanupf von Außen. Durch diesen mußten nun St. Chran und Jansenius in das Schickal von Port-Rohal mitverslochten werden, um das ascetische Streben herauszuziehen aus seinen Berirrungen auf einen neuen, wahrhaft-kirchlich welthistorischen Kanupsplatz.

Die Berbindung amifchen Bort-Ronal und Janfenius ward durch das Gebetbuchlein "Chapelet secret du St. Sacrament", von Agnes, der Schwester Angelica's verfaßt, vermittelt. Die fleine Schrift erregte viel Aufschen, heftigen Streit, und bas Bewitter entlud fich auf das Sakramenthaus und auf den Bischof von Langres, welcher als Berfaffer verschriech wurde. Diefer wandte fich in der Noth an St. Chran, welcher an bem Buche nichts auszuseten fand, es aber auch an feinen Freund Janfenius fandte. Beibe gaben ihm ihre Approbation, wie einige andere Doctoren von Baris und Lowen. Bamet fühlte fich gegen St. Chran zu großem Danke verbunden und empfahl bemfelben bas Saframenthaus, was St. Chran um fo weniger ablehnen zu dürfen glaubte, als die Bewohnerinnen deffelben in Berfolgung und Anfechtung lebten. Er predigte und nahm Beichte ab, verhehlte es aber nicht, daß das Bebäude auf einem anderen Grunde aufgeführt werden muffe, nicht auf Menschen, sondern auf Gott. Allein Zamet ward auf biefen neuen Ginfluß eiferfüchtig; Angelica ward vom Sakramenthaus abberufen und die Mutter Genevieve, Aebtiffin von Port-Royal, als Oberin nach dem Sakrament-Während nun das Parifer Port-Royal immer entschiedener für den Janhause bersett. fenismus Partei nahm und in dem in Bincennes gefangenen St. Cyr einen Martyrer ber Bahrheit verehrte, ward feit Pfingsten 1638 bas von den Ronnen verlaffene Port-Ronal des Champs die Rieberlaffung eines janfeniftifchen Ginfiedlerbereins, an beffen Spite Anton le Maitre ftand, ein Enkel des Parlamentsadvokaten Anton Arnauld, felbft einer der gefeiertsten Redner des Parlaments, feit bem 28. Jahre bereits Staatsrath, der die glanzenofte Laufbahn verließ, um unter der Leitung von St. Chr Buge gu thun. An ihn fchloffen fich fein Bruder Simon Sericourt, Ifaac de Sacy, Robert Arnauld an, endlich der jüngfte und talentvollfte Gohn bes Parlamentsadvokaten und der Erbe feines vollen Jesuitenhaffes, Dr. Anton Arnauld, der Berfaffer de la fréquente communion gegen das opus operatum im Satrament, der théologie morale des Jésuites und der théologie pratique des Jésuites. Durch diese Manner ward Bort-Ropal ein Mittelbunkt religiöfen Lebens und Strebens für Frankreich. ber Beife ber alten Anachoreten sammelten fich um biefes Rlofter herum eine Angahl der geiftreichsten und frommften Manner Frankreichs, fammtlich Berehrer Augustin's und Weinde ber verderblichen Jesuitenmoral. Morgens 3 Uhr stand man in Bort Nonal auf. Rach einem gemeinsamen Morgengebet wurde ein Rapitel aus den Evangelien und eins aus den Epifteln mieend verlesen und daran abermals ein Gebet angereiht. firchliche Fastenzeit wurde mit aller Strenge eingehalten. Je zwei Stunden Bor = und Radmittags waren der Sandarbeit in den das Klofter umgebenden Garten, Meiereien (les granges) gewidmet. Berzöge fah man hier pflügen, Körbe flechten, für sich und die Ankommenden Zellen banen. Besonders erlangten die Schulen von Port = Royal unter Lancelot's Leitung bald eine Berühmtheit und murden ein vielbefuchtes Benfionat. Die 1665 zu Mons gedruckten, wohl von Agnes verfagten Constitutions du monastère de Port-Royal du St. Sacrement enthalten einen längeren Abschnitt über die Beise, wie man es mit den im Kloster erzogenen Rostgängerinnen hielt. Es foute allerdings während ber Arbeitsftunden vollkommenes Stillschweigen herrschen; Alles, was gesprochen wurde, follte laut gesprochen werden. Das Belübde des völligen Stillschweigens wurde durch ftrenges Salten auf Wahrhaftigkeit erfett. Bon einer der Erziehe= rinnen wird ergahlt, fie habe für jebe Sünde ber ihrem Bemiffen anvertrauten Zöglinge felbst Bufe thun zu muffen geglaubt. Es herrschte überhaupt ber Grundfat, daß nicht

sowohl durch viele Ermahnungen an die Rinder, als durch brunftige Furbitte für fie bei Gott das Meiste zu ihrer Befferung gethan werden könne. Der Religionsunterricht war mit den Andachtsübungen innig verbunden. Ein Büchlein mit Stellen aus der Bibel, aus Kirchenvätern, mit Angabe der Beiligen auf jeden Tag, diente als Grundlage. Ein besonderer Ratechismus, Théologie familière, war mit Approbation firchlicher und weltlicher Auftoritäten gedruckt worden. Man hütete fich den Kindern zu viel vor= zupredigen, suchte ihnen vielmehr immer ein Berlangen nach Mehrerem zu laffen, bersprach ihnen weitere Mittheilung und Belehrung. Im Gegenfatze zu der jefuitischen Rafernenerziehung suchte man aus je fünf bis sechs Anaben mit ihrem Lehrer eine fleine Familie zu bilden; der Lehrer follte Familienvater sehn. Der Unterricht ward ungefähr in denselben Fächern ertheilt, welche damals allgemein angenommen waren; vorerst Latein Racine, der Zögling diefer Schulen, hat es in letterer Sprache fo weit gebracht, daß er die Tragifer ziemlich geläufig mit Sach lefen konnte. Man glaubte die Jugend zuerst im Lefen der Schriftsteller üben zu muffen, ehe man fie anhielt, aus dem Frangofischen in eine der alten Sprachen zu übersetzen. Sach, welcher Alles vom Standpunkte des Beichtvaters aus betrachtete, verkannte nicht, daß es be= denklich fen, den Rindern mit heidnischem Beifte erfüllte Bucher zu Sanden zu geben. Aber seine gesunde Natur und sein guter Takt bewahrten ihn vor fentimentaler Bru-Die claffischen Schriftsteller, fagt er, stärken Sprache und Beift; daher fen es gut, daß man fie lefe, damit nicht die Gläubigen ichwächere Waffen in den Kampf mitbringen, als die Ungläubigen. Geographie, Geschichte, Bappenfunde und Genealogie wurden auch fleißig getrieben. Mehrere der jungen Leute aus guten Familien wurden Officiere, aber fie alle ftarben fehr frühe, was man in Port-Royal als ein Zeichen göttlicher Onade betrachtet, wegen ber mit diefem Stande verbundenen Befahren für das Seelenheil. Reiner der Zöglinge scheint Beiftlicher geworden zu fehn, außer Sach. Sein Name, wie Racine's, beurfundet, daß die Poefie nicht bloß als Gedachtniffache betrieben wurde. Tillemont (Ludwig Sebaftian Le Nain de) fchrieb die bekannte Rirchengeschichte der ersten Jahrhunderte. Gin jungerer Bruder von ihm, Beter Le - Nain wurde Trappist. Mehrere wurden Beisitzer des Parlaments. Der eine, Bignon, Generaladvofat und Staatsrath, blieb Port = Royal ftets befreundet. Einige fehrten nach einem längeren Leben in der großen Welt in die Ginsamkeit einer Retraite gurud: Racine, "nachdem er das Unglud gehabt, gegen Port-Rohal zu schreiben", fohnte fich völlig mit bemfelben aus. Es ift nicht zu verfennen, bag auf die im Bangen nicht viel mehr als 80 Schüler verhältnifmäßig viele bedeutende Männer fommen.

Nachdem Pabst Innocenz X., der sich felbst gestand, daß er von Theologie nichts verftehe, auf Anrufen bon 85 frangösischen Bischöfen im Jahre 1653 eine Bulle gegen Die Janseniften erlaffen hatte, erwieß fich Port-Rohal erft recht als ein Port und Safen, deffen Oberfläche wohl bewegt werden mochte, aber der Ankergrund war zu gut; die fleine Bemeinde konnte wohl Befahr laufen, fie konnte augerlich vernichtet werden, Schiffbruch leiden an ihrem Glauben konnte fie nicht. Die Feinde ichilberten es als einen Ort, wo vierzig gute Federn, von Einer Hand (Arnauld's) geschnitten, bereit waren, die Lehren ihrer Meifter gegen alle Welt zu vertheidigen. Auch die Konigin, welche fast nur Nachtheiliges für die Jansenisten hörte, ließ sich mehr und mehr bestimmen, die zur Auflöfung Port-Rohal's führenden Schritte zu billigen. Indeß murbe Dr. Arnauld aus der Sorbonne geftogen; der Staatsfefretair Brienne, ein Freund Port-Royals, gab die etwas übereilte Nachricht, daß der Runtins die Zerstörung der Einfiedler im Namen bes Pabstes fordere. Am 15. Marg 1656 ließ die Rönigin wirklich d'Andilly benachrichtigen, daß man den Einfiedlerverein aufheben würde, und ihn auffordern, fich mit ben Geinigen gurudgugiehen. Das thaten benn nun auch die Uebrigen. Schon hatte man Nachricht erhalten, daß die Berfolgung ihren unerbittlichen Weg gehen, die Mädden, welche im Rlofter erzogen wurden, weggenommen werden follten; Tag und Nacht rangen die Schweftern im Gebet, als plotzlich, wie durch eine

höhere Sand die Bidersacher gehemmt wurden. Es war im Bort = Ronal eine gehn= jährige Roftgangerin, eine Tochter bon Berrier, eine Nichte von Bascal. Sie litt feit vierthalb Jahren an einer Thränenfiftel am Winkel des linken Auges. Nachdem alle angewandten Mittel das Uebel nur verschlimmert hatten und man fürchten mußte, das Gefchwur möchte fich über bas gange Geficht verbreiten, waren die geschickteften Chirurgen von Paris entschloffen, fie so bald wie möglich zu brennen. Während aber der Bater nach Paris reifte, um der Operation beizuwohnen, ward feine Tochter in Ports Royal durch Berührung eines Dorns aus der Krone Chrifti bollfommen geheilt. Bunder galt als ein Zeichen für die Gerechtigkeit ber Sache von Bort-Ronal. Bahrend aber das Bolf in feiner Meinung von dem Klofter von einem Extrem rafch jum anderen fich umwandte, murden die eigentlichen Feinde nur noch mehr erbittert. Bleich= zeitig erschienen Bascal's Lettres provinciales, worin er die sophistischen Grundsätze der jefuitischen Moralisten mit dem feinsten Wite und dem schärften Ernfte in ihrer ganzen Abscheulichfeit darftellte. Der Schlag war furchtbar und die Jesuiten brauchten Zeit, sich davon zu erholen. Mittlerweile genoß die Gemeine von Port = Royal Nuhe; Arnauld konnte seine Parifer Ginsamkeit wieder mit der in Port = Royal vertauschen, Nicole folgte ihm dahin nach, d'Andilly und die anderen Einsiedler fanden sich dort wieder zusammen, und Singlin wurde fogar, auf Angelica's Borfchlag, bon Ret jum Superior der Nonnen ernannt. In diesem Zwischenraume des Friedens ichlug aber der Tod der Gemeine tiefe Bunden: innerhalb zweier Jahre raffte er 25 Schwe= ftern weg; doch drängten fich immer neue Jungfrauen nach in die dornenvolle Bahn ber fich felbst abtodtenden Afcese. Die Jesuiten griffen unterdeffen zur Baffe ber Berlaum= dung, indem fie Port-Royal als den Sammelplatz der Feinde des Ronigs, der Berbundeten des Herzogs von Orleans schilderten. Der König ward perfonlich gereizt und erließ am 13. Decbr. 1660 an die Berfammlung der Bifchofe ein Schreiben, darin er ausdrücklich erklärte, daß er um feines Seelenheils und Ruhmes willen, wie wegen ber Seligfeit feiner Unterthanen wolle, daß der Jansenismus völlig vernichtet werde; die Unterwerfung oder der Untergang B.=R.'s war beschlossen. Man warf den Ronnen von B.=R. bor, daß fie fich fo viel mit theologischen Streitfragen befaffen, mahrend Angelica berfichert. nicht einmal die mehr praftifche Schrift Arnauld's über die Communion zu lefen bekommen zu haben. Indeß muß Sach Port-Royal des Champs, Singlin das von Baris meiden; diefer entgeht taum noch der Baftille. Gie berbargen fich in Paris, mabrend Alles im Taumel der Festlichkeiten zum Empfang der jungen Königin begriffen war. Angelica hatte den Winter von 1660 auf 1661 unter vielen forperlichen Leiden in ihrem lieben Port-Royal des Champs zugebracht; da fie aber auf dem Punkte gegenwärtig fenn wollte, wo der erfte Angriff drohte, reifte fie im April 1661 nach Paris. Unterwegs begegnete fie einem der Freunde, welcher mit der Neuigkeit von Paris fam, der Lieute= nant-Civil habe eben das dortige Port-Royal verlaffen, nachdem er die Namen aller Benfionare aufgezeichnet, in der Absicht, fie auf toniglichen Befehl daraus zu entfernen. Angelica fand in Paris Alles in Thranen; acht Tage lang holte man einen der Boglinge nach dem anderen ab. Auch Novizen und die Bostulantinnen mußten sich bon ihrer geiftigen Beimath logreißen; aber fie legten ihren Schleier nicht ab, obgleich dieß eine faktische Brotestation gegen diesen Akt war. 3m Ganzen waren dem Saufe 66 Töchter auf diese Beise entführt. Unterdeffen lag Angelica felbst an einer auferft mühebollen Baffersucht barnieder; während fie in erstickender Bangigkeit Tag und Racht vorwarts geneigt auf ihrem Lehnfessel bafaß, hielten der Großvicar und Superior strenge Bisitation. Am 6. August 1661 ging Angelica beim, nachdem fie freudig berfündigt hatte, daß nach ihrem Tode, wenn fie als Jonas im Rachen des Ungeheuers begraben worden, die Berfolgung fich legen wurde. Sie wurde im borderen Chor ber Kirche von Port-Royal de Paris begraben; ihr Berg ward nach Port-Royal des Champs gebracht. Aber es war, als follte der Beift Angelica's, je mehr beren Rörperfrafte schwanden, nunmehr auf die garte Agnes übergeben. Während Angelica im Sterben

lag, durchsuchten die Commissäre das Haus; kihn lud Angelica die Gewalthaber vor Gottes Richterstuhl, vor welchen sie nun unmittelbar selbst treten sollte. Agnes aber weigerte sich bestimmt, sieben Novizen, welchen sie vor Aurzem das Gewand der Himmelsbräute gegeben, vom Altare des Herrn herauszugeben. Umsonst bedrohte man sie, wenn sie denselben nicht gebiete, das Gewand niederzulegen; sie erklärt, nur der physischen Gewalt werde sie weichen. Man droht, die Pforten einzubrechen, sie öffnet nicht, und so entreißt die Gewalt die sieben Novizen, welche aber, auch von der geistigen Heimath getrennt, die Kleidung derselben nicht ablegen.

An die Stelle des durch eine lettre de cachet verbannten Singlin hatte Port-Rohal den "großen Molinisten" Bail als Superior annehmen muffen, obgleich mit Bermahrung seiner dadurch gefrankten Prafentationsrechte. Keiner der Freunde, Arnauld, Bascal, Singlin, durfte fich mehr nach Port-Royal magen. Der Verkehr war nur noch ein brieflicher. Um 11. Juli 1661 hatte Bail mit bem Generalvifar des flüchtigen Erzbifchofs Des Contes die Bisitation bes Klofters in der Stadt begonnen; fie mahrte ben gangen Monat hindurch; alle Nonnen in den beiden Säufern und die Schwestern Conversen wurden eine um die andere verhört. Jede mußte nachher für das Rlofter niederschreiben, mas fie gefragt worden war und geantwortet hatte. Jede wurde gefragt, ob Christus für Alle gestorben seh, was ohne Ausnahme bejaht wurde; sodann, ob man der Gnade widerstehen könne. Alle versicherten, daß fie dieß aus eigener Erfahrung wüßten. — Aber find Gottes Gebote unerfüllbar? Rein! antworteten Alle; fie find fogar leicht für den, welcher Gott liebt, fügten einige bei. "An der Gnade fehlt es nicht, sondern an uns." Beichte und Communion war ein Sauptpunkt des Berhors. Es wurde außer den Jesten regelmäßig an den Sonntagen und Donnerstagen communicirt, und immer wurden Einige dazu bestimmt. Die gewöhnlichen, auch schweren Unliegen trug man den Müttern des Saufes bor; fie bermittelten Berföhnung und Abbitte wegen kleiner Streitigkeiten, ehe die betreffenden Schwestern communicirten. Damit die eigentliche Beichte nicht zu einer todten Gewohnheit wurde, war man nicht gehalten, bor jeder Communion zu beichten, fondern nur alle vierzehn Tage. Täglich prüfte man fich zweimal felbst und bat Gott um Berzeihung. Seine fündigen Sandlungen bekannte man alle acht Tage unter den versammelten Schwestern im Capitel. Man flagte sich nicht unter einander an, fondern Jede fich felbft. Als die gewöhnliche Lekture geben die Nonnen an: das Evangelium, die Nachfolge Chrifti, Schriften bon Franz bon Sales, von St. Bernhard, die Briefe St. Chran's, das Leben Augustin's. Bas die Bifitatoren am meiften befremdete, war die allgemeine Zufriedenheit; die Seligkeit, welche fie bei ihrer Aufnahme empfunden hatten, leuchtete noch auf dem Angeficht. "Gie haben hier das mahre Geheimniß gefunden, Jungfrauen zu erziehen; fie find alle zufrieden, frei, offen", heißt es, "auch nicht Gine ift migvergnugt, Jeder ift die Freude auf's Un= geficht geschrieben. Das finden wir in anderen Saufern nicht; wenn da eine Jungfrau taum Professin ift, so ift sie schon voll Migmuth." Als der Generalvikar am 30. Aug. 1661 die Bifitation ichlog, erflärte er, daß er fie unschuldig an Allem erfunden habe, deffen man fie beschuldigt hatte. Bei diefer Belegenheit erfahren wir, daß in Bort-Royal in Paris 60 Chorprofessen, 5 Novizen des Chors, 13 Conversen waren, in Bort-Ronal auf dem Lande außer der Priorin 29 Chorprofessen, Eine Robize, 13 Conberfen. — Noch mahrend der Bisitation wurde eine neuntägige Feier zu Ehren Betri in den Retten und feiner Befreiung begangen, um Gott zu bitten, daß er ihnen ihre Töchter, die geraubten Boftulantinnen und Böglinge wiedergebe, welche fich in der Welt als Gefangene anfahen. Agnes berief fich besonders auf das so gunftige Resultat der Bisitation und auf das königliche Wort, daß Jenes nur eine vorübergehende Magregel seh. Sie wandte fich an Le Tellier, allein die Antwort war, der König wolle die bollftändige Wiedereinsetzung Bort-Royals auf eine andere Zeit berschoben wiffen - man wollte aubor die Ronnen jur Unterschrift des Formulars zwingen, das die Klerusbersammlung am 17. März 1657 aufgesett hatte, um damit der pabstlichen Bulle bom 31. Mai

1653 in Frankreich allgemeine Geltung zu verschaffen. Nachdem der König diesem Befchluffe 1661 die Beftätigung gegeben hatte, follten die Unterfchriften eingefordert merben. Die Baupter der Sanfeniften verbargen fich, weil fie die größte Befahr liefen. Nonnen von Port-Rohal unterschrieben zwar das Formular nach vielen Bedenken und Thranen, aber mit folgendem Bufat: "Bir, Aebtiffin, Priorin und Nonnen der beiden Rlöfter Port = Royal de Paris und des Champs, im Capitel versammelt, um der Dr= donnang der Generalvicare des Cardinal Ret vom letten Oftober nachzukommen; in Betracht der Unwissenheit, worin wir über alle Dinge stehen, welche über unferen Beruf und unfer Geschlecht find, ift Alles, mas wir thun konnen, daß wir von der Reinheit unseres Glaubens Zeugniß ablegen. Und so erklären wir freiwillig durch unsere Unterfdrift, daß wir, in der tiefften Chrfurcht unferem heiligen Bater, dem Pabfte, unterworfen, - indem wir nichts fo kostbares haben, als unseren Glauben, - ehrlich und von Herzen Alles annehmen, mas S. H. der Pabst Innocenz X. entschieden hat, und verwerfen alle Brithumer, die als dawiderlaufend erklärt find." Umfonst waren alle Drohungen und Ginschüchterungen, mit denen unbedingte Unterschrift von den Nonnen gefordert wurde; am 30. Juni 1662 erliegen die sieben Grogvifare das Mandement, worin dieselbe abermals mit drohender Sprache verlangt ward. Es wurde den Nonnen bei Zeiten mitgetheilt, allein fie appellirten als gegen incompetente Richter. Diefe Ap= pellation hatte indeg nur Erfolg, weil es dem Konig darum zu thun mar, durch Bemmung der Berfolgung gegen die Janseniften dem Babft wehe zu thun und ihn zu einem demuthigen Bertrage zu fpornen, beffen Breis zum Theil Port = Royal ware. Diefes tounte auch diesem Rlofter nicht entgehen; daher suchte man fich durch Gebete, Raftei= ungen und außerordentliche Gutthaten an Armen auf den drohenden Angriff borzube= reiten. Im Juni 1663 gab die Mutter Agnes den Schweftern eine Anleitung, wie fich die Gemeinde zu benehmen habe, wenn ihr die Saupter geraubt würden, wie man ohne Rinnor fein Recht behaupten und ftillschweigend felbst gegen das protestiren folle, mas man auf Befehl der vorgesetzten Gindringlinge thue. Mittlerweile fam eine Berfohnung zwischen König und Babst zu Stande, Berefige wurde am 10. April 1664 von Rom als Erzbischof bestätigt und betrachtete es nun als eine Ehrensache, Bort-Royal zur un= bedingten Unterschrift zu vermögen. Als die Ronnen nicht einwilligten, legte er ihnen als Buffe für ihren bisherigen Ungehorfam auf, daß fie mahrend ber noch übrigen Bedentzeit von drei Bochen täglich das Veni creator fingen und die Personen, die er ihnen fenden werde, besonders Chamillard und ihre Brunde geduldig anhören follten. Die zur Bearbeitung der Ronnen aufgeftellten Geiftlichen versuchten dieselben zuerft von der Pflicht der Unterwürfigkeit zu überzeugen, bald aber nur noch irgend eine oftenfible Unterschrift ihnen abzuringen. Allein die Ronnen widerstanden beherzt allen Auswegen zweideutiger Formulare; fie erklärten feierlich, daß fie auch nicht die entgegengefette Meinung haben, nämlich daß bie verdammte Lehre fich nicht in Janfen's Auguftin finde, fondern daß fie völlig unwiffend darüber fegen. Beinahe Alle unterschrieben bie Erklärung: "Ich verspreche eine aufrichtige Unterwerfung und Ueberzeugung für den Glauben, und in Betreff des Faltums in der unferer Berfaffung und unferem Stande entsprechenden Chrerbietung und Stillschweigen zu verbleiben." Umfonft versuchte Champagne den Erzbifchof zur Unnahme diefer Erklärung zu bewegen. Die Nonnen bestellten ihr Saus und legten Appellation bei den Berichten auf Erden und bei den Beiligen des himmels ein; fie erklärten zum Boraus alle Gewalt, die man an dem Rlofter, feinen Berfonen, Rechten und Gutern üben wurde, für null und nichtig und stellten für einen Sachwalter Bollmacht aus. Schon war ihnen der Genuß des heiligen Abendmahls vorläufig vorenthalten, zum Zeichen, weffen fie gewärtig febn mußten. August versammelte der Erzbischof die Rloftergemeinde im Sprechzimmer und ermahnte fie noch einmal zum Gehorfam. Aller Berkehr mit Augen ward jetzt den Ronnen unterfagt. Fünf Tage nachher versammelte der Erzbischof die Rloftergemeinde im Capitel und erklärte ihr, daß er nun die außersten Mittel anwenden muffe, da fie es aud auf's

Meußerste getrieben hatten. Sofort wurden 12 Nonnen verlesen, welche in andere Klöster zu folgen hatten. Unter ihnen war Agnes; fie wurden alsbald abgeführt. Statt ihrer erschien die Mutter Eugenie mit fünf Nonnen aus dem unter der Leitung der Jesuiten ftehenden Klofter St. Maria zur Beimsuchung; Eugenie ward als Borfteherin eingesetzt. Die Ronnen von Port-Royal blieben mit wenigen Ausnahmen ftandhaft und wurden endlich zu ihrer Schwestergemeinde auf dem Lande abgeführt. Gier maren jett 60 Ronnen vom Chor und 12 Conversen beisammen, mahrend 9 Ronnen des Chors, welche unterschrieben hatten, und 7 Conversen die Klostergemeinde in Paris bildeten. Im ländlichen Rlofter erfdien der Erzbischof den 6. September, erflärte die Nonnen für Ungehorfame und Rebellinnen, für unwürdig der Saframente, der aktiven und paffiben Stimme beraubt, unfähig irgend eine Gemeinschaft zu bilden, Rovizen aufzunehmen, die Eigenschaft ber Aebtiffin, der Priorin anzunehmen, endlich verbot er ihnen, das Officium zu fingen oder zu sprechen, bei Strafe der Excommunication ipso facto. Go blieb ihnen denn fein gemeinschaftlicher Gottesdienst mehr übrig, als daß fie die ftumme Sprache der sichtbaren gottesdienstlichen Gebräuche im Rloster gemeinschaftlich redeten und feierten. Bon dieser Stunde an verstummten die Kirchenglocken. Dagegen ließ der Erzbischof durch die zehn stimmfähigen Nonnen in Baris den 16. Novbr. 1665 eine Aebtissinwahl vornehmen, welche auf Dorothea fiel, worauf fich die Ronnen bom Orden der Beimfuchung Maria entfernten. Die Blokade des Klofters dauerte bis jum Anfang des J. 1669, ohne daß fie die Nonnen zu einer anderen Gefinnung gebracht hatte. Unterbeffen hatte der Tod Alexander's (1667) dem Streite eine erträglichere Beftalt gegeben. Der etwas milder benkende Pabst Clemens IX. bewirkte 1668 durch Gestattung einer fcheinbaren Zweideutigkeit bei der Unterschrift, daß die meisten Mitglieder der jaufenistischen Partei jetzt allenfalls unterzeichnen zu dürfen glaubten und unterzeichneten. auch am 14. Februar 1669 die Nonnen von Bort-Nonal. Den Tag darauf fandte der Erzbischof den Nonnen den Frieden durch feinen Großviffar. Die Wachmannschaft, welche Port-Ronal bisher abgesperrt hatte, zog ab. Aber tropdem mar die Sache der Nonnen noch nicht zum Frieden gekommen; die abgefallenen und die treu gebliebenen Nonnen ftehen als getrennte Wesellschaften neben einander, an der Spite jeder eine Aebtiffin, welche behauptet, fie habe das Recht auf alle Perfonen und Guter von Port-Ronal. Der Streit wurde damit geschlichtet, dag beide von nun an als besondere, felbständige Alöfter bestehen follten, das in Paris mit einer vom Rönig lebenslänglich zu ernennenden Aebtiffin, mahrend Port-Royal des Champs die alten Ordnungen und insbesondere die eigene Wahl seiner Aebtissin auf drei Jahre behauptete. letteren Rlofter etwa fiebenmal fo viele Ronnen waren als in Paris abgefallene, obgleich das Rlofterbermögen großentheils von den Arnauld herkam, die Abgefallenen jum Theil ohne alle Mitgift aufgenommen worden waren, follte die große Majorität nur zwei Drittheile der Ginkunfte und das Rlofter auf dem Lande, die abtrunnige Minorität, welche fich feitdem allerdings durch Rovizen vermehrt hatte, ein Drittheil und das viel werthvollere Alostergebäude in Baris erhalten! Beide Theile protestirten gegen diese Theilung.

Durch diesen Frieden war das Rochelle des Jansenismus äußerlich und innerlich untergraben. Die rechtliche Stellung war eine durchaus unsichere; die Erlaubniß, durch Novizen sich selben zu ergänzen, durch Erziehung der Jugend auf das Leben außerhalb des Klosters zu wirsen und ehrenseste Familien mit sich zu verbinden, war mit dem Kirchensrieden noch nicht eingeräumt. Der Kampf hatte das Stillschweigen gebrochen, weil die Ruhe zerstört, Bitterkeit war in viele Herzen außgegossen. Wie der Kampf, so hatte die Art des Friedensschlusses PorteRoyal viele Feinde erweckt, die nie ihren Gron vergaßen. Noch schlimmer war, daß die Glieder des treu gebliebenen Theils, besonders über die Friedensmittel unter sich selbst uneinig geworden waren. Ja, PorteRoyal hatte sich von sich selbst, von seinen Grundlagen losgemacht. Mit dem Aufgeben der Prädestination, der streng augustinischen Lehre verlor alles Thun und Lassen der

Theologen bon Bort-Royal ben theologischen Salt und sie wurden in oft nichts fagende Unterscheidungen verwickelt. - Unterdeffen waren die meiften der alten Ginfiedler wieder in die nächste Nähe von Port-Royal zurudgefehrt. Es war Raum genug; der Tod hatte aufgeräumt. Arnauld, welcher feit Dec. 1656 bon ben Ronnen getrennt war, fam am 2. Marg 1669 und las am folgenden Morgen wieder feine erfte Meffe. wieber junge Madden mit Billigung des Erzbifchofs den Nonnen zur Erziehung übergeben und die Mutter. Sta. Magdalena bu Fargis einstimmig gur Aebtiffin gewählt. Arnauld, Sach und Ste. Marthe feierten jetzt wieder bei den großen Teftlichkeiten bie Meffe; Ste. Marthe war von 1669 bis 1679 meistens wieder in seinem Beichtvaters. berufe gegenwärtig. Bourgeois, ein bertriebener Doctor der Sarbonne, kehrte auch nach Bort-Royal zurud. Auch er hörte die Beichte der Nonnen und befonders der Dienftboten; Borel, früher Lehrer an den Schulen, beichtete die Jungfrauen, welche ohne Belübde hier wohnten. Unter den berühmtesten Männern, welche jett zu Port-Royal gehören, find zu nennen: Tillemont (f. d. Art.), der sich 1670 zwischen Port-Royal und Chebreuse ansiedelte, und der Marquis von Sevigné. Unter denen, welche nunmehr B.-R. als Freunde besuchten, wird nun auch wieder ein Schüler, dann Wegner, zulett Freund und Apologet von Port-Royal genannt, der berühmte Nacine. Bis zum Jahre 1679 hatten die Jansenisten, wenn auch immer als die gedrückte Bartei, im Ganzen Ruhe. In diesem Jahre gab Babst Innoceng XI., deffen strengere Grundfate ihn die Bolemik gegen die Jesuiten mit ben Jaufenisten theilen liegen, felbft eine Bulle heraus, worin er 65 Propositiones laxorum moralistarum und nun eben meistens die anruchigen jefuitischen verdammte. Im gleichen Jahre flüchtete ber feiner Beschützerin, ber Berogin von Longueville, beraubte Nicole über Mons nach Bruffel, wo ihn bald die Nachricht ereilte, daß auch Arnauld entflohen fen. Letzterer mar auf's Meugerste gebracht. fann ihm an, er folle öffentlich erklären, daß er an dem Widerstande gegen die Regale teinen Antheil habe. Er fah fich von Spionen des Erzbischofs umgeben, feine Berwandten wagten nicht mehr, zu ihm zu kommen, feine Correspondenz ward verbächtigt und erbrochen, es wurde ihm angefündigt, er folle das Rirdfpiel St. Jacques berlaffen. Bährend Nicole bald wieder in die Beimath gurudfehren fonnte, aber fein guter Rame von den Buthenden in der Partei felbst in den Roth getreten wurde, hatte Arnauld bie Erlaubniß zur Rudficht beharrlich abgelehnt, indem er erflärte, er könnte feinen Freunden nicht unter das Geficht treten, fo lange noch einige von ihnen um feinetwillen gefangen lägen. Er ftorb in ber Berbannung am 8. Auguft 1694; fein Berg wurde feinem Buniche gemäß nach Bort-Royal des Champs gebracht. Sier war am 17. Mai 1679 ber Erzbischof plottlich erschienen und hatte erklart, es fen der Wille des Konigs, daß man feine Jungfranen mehr als Nonnen annehme, bis die Professen des Chors auf funfzig heruntergefommen sehen. Daher follten alle Postulantinnen im Noviziat entlaffen, auch alle Madden, welche großentheils bon den vornehmften Familien ihnen zur Erziehung anvertraut waren, bis auf Beiteres entfernt werden. Mit Anfang Juni 1679 zogen demgemäß 41 Koftgangerinnen, 13 Poftulantinnen des Chore, 16 Beift= liche und Laien ab; zurud blieben die 20 Conversen und 12 Postulantinnen-Conversen, mit ben Mägden 111 Bersonen. Auch ber Tod lichtete auf's Rene die Reihen der Unterdrückten; am 4. Januar 1684 verschied Sach, deffen Leben ein Leben des Gebets um ben Segen Gottes und ber bewunderungswürdigften Beduld mar, um die zaudernden Seelen zu tragen; am 29. Januar 1684 ftarb Angelica von St. Johann. Statt wurde du Fargis, die bisherige Priorin, gewählt. Diese ernannte zur Priorin Agnes von Sta. Thetla Racine. Binnen der nächsten zwanzig Jahre bietet uns die Geschichte unseres Rlofters nur ein Grab um das andere dar, Nachklänge und Schatten früherer, jugendlich fräftiger Beftrebungen und Borboten der letzten Unterdrückung. König blieb lange Jahre feinem Entschluffe getren, das Rlofter aussterben zu laffen ohne einen offenbaren Gewaltstreich; als die Zahl ber Professen auf funfzig herabgefunken war, erinnerte man, natürlich umfonft, den Erzbischof an das frühere Berfprechen, daß nur

bis dahin die Aufnahme der Novizen verboten sehn sollte. Später wurde den Konnen, welche, alle betagt, nicht einmal den Pflichten des Chorgesangs mehr genügen konnten, vom Erzbischof vergönnt, einige Novizen unter dem Namen "Schwestern mit weißem Schleier" anzunehmen, was aber nur Anlaß zu beständigen Verländungen bei dem Könige gab. Die Mutter du Fargis verlangte um ihrer Kränklichkeit willen die Würde der Aebtissin niederzulegen; ihr folgte als Aebtissin die Priorin, Racine's Schwester. Du Fargis starb den 3. Juni 1691; den 8. Januar 1700 starb die letzte Arnauld im

Port-Royal, Maria Angelica von Sta. Therefe. Seit Innocens XI. gestorben mar, blieb von Rom vollends feine Gulfe mehr gu Schon Mexander VIII. hatte (1690) 31 Moralfätze, meift jansenistischer Farbe, verdammt. Innocenz XII. erklärte 1694, daß er die fünf Sätze sensu obvio verdammt wissen wolle; ba er sich nicht ansbrücklich des Ausbruckes "im Ginne Janfen's" bediente, beuteten und drehten es die Janseniften ju ihren Bunften. Allein bas Brebe bom 24. Novbr. 1696 verdammte die fünf Satze bestimmt im Sinne Janjen's. Altersmide, feiner edelsten Glieder beraubt, trat Port-Royal das 18. Jahrhundert an. Um alle Spuren bes Janfenismus auszurotten, fing die jesuitische Bartei an, ju behaupten, es fen nicht genug, das Formular zu unterschreiben, man muffe auch glauben, daß ber Pabst und die Kirche fich felbst in einer Thatsache nicht irren konnten. mens XI. kam ihr fogar durch eine Bulle Vineam Domini (1705) zu Bülfe, in welcher er ebenfalls darauf drang, man muffe durchaus glauben, daß Janfenius jene Gate in einem feterischen Sinne gelehrt habe, und fo war der Friede von Clemens IX. völlig Much biefe Bulle follte von den Nonnen zu Port-Royal unterschrieben werden. Sie weigerten fich beffen, überzeugt, daß fie feine Buftimmung dazu abgeben konnten, ohne fich mit ihren verftorbenen Müttern zu entzweien und die driftliche Offenherzigkeit und Bahrhaftigkeit zu verläugnen, wofür jene fo viel gelitten hatten. Der Ronig verbot nun zunächst alle und jede Aufnahme von Rovigen; da alle hochbetagt waren, hoffte man, fie bald aussterben zu feben. Und wirklich ftarben in gang furger Zeit nach einander die Unterpriorin und die Aebtiffin (1706). Diefe, die lette Aebtiffin bon Bort-Royal, Elifabeth von Sta. Anna Boulard, fdrieb noch in ihrer letten Krantheit an eine Freundin: "Mir ift, ale ware ich ein Soldat, welcher im Felde geftanden hat und immer wieder fich babin gurudfehnt, ob es ihm gleich dort febr hart ergangen ift; benn fcon ber Bedante, daß ich noch für die Wahrheit leiden werde, erfüllt mich mit Freuden." An diese beiden Todesfälle vom 14. und 20. April reihten fich am 21. u. 26. deffelben Monats der Tod der Priorin und der Martha des Haufes, der Rellermeifterin. Die Aebtiffin und die Priorin ftarben binnen 24 Stunden. Die Priorin hatte fterbend Unaftafie Dumesnil zur Rachfolgerin ernannt; Die Erlaubnif zur Wahl ber Nebtiffin foling der Erzbischof ab. Unterdeffen war an die Spitze des jungen Port-Royal gegen das alte bie Briorin Morelle getreten, eine der während der Berfolgung vor 40 Jahren abgefallenen Schwestern. Dadurch wurde die Bitterkeit noch gefteigert; man gab fich gegenfeitig den Ramen Schismatifer, neues Samaria. Die Parifer ftellten bor, baf fie nun offenbar im Nachtheil fegen, da fie nur ein Drittel des Buts erhalten hatten; mahrend ihre Rlofterschaft durch Aufnahme sich vermehrt habe, sey die auf dem Lande faum noch die Balfte; man folle ihnen daher das gange But geben, fie wollen für die alten Monnen forgen. Umfonft magen die Ronnen des alten Klofters entschloffen, alle gerichtlichen Inftanzen zu durchlaufen; die Sache wurde von Anfang an aus foniglicher Machtvolltommenheit geführt. Der Stand ber Bewohner und des Ginfommens beider Baufer murbe aufgenommen. Das alte Rlofter murde genothigt, einen Theil feiner alten Dienftboten zu entlaffen, obgleich bie meisten Ronnen wegen Altersichwäche und Krantheit gehegt und gelegt werden mußten. Den 16. Februar 1707 befahl der Staaterath vorläufig, daß jährlich an das in Folge ichlechter Defonomie gerruttete Barifer Rlofter 6000 Liv. bezahlt werden follten. Als die Ronnen des alten Rlofters fich weigerten, bas erfte Quartal diefer Summe zu bezahlen, verkaufte man ihnen ihre Schafheerbe, die Fruchte

auf bem Felbe, das Solz im Walbe. Endlich bat der Rönig den Babft um eine Bulle, worin die Unabhängigkeit bes alten Port-Royal aufgehoben und die Bereinigung unter die Barifer Mebtiffin ausgesprochen mare. Der Babft mar froh, den Schein ju retten, als ware die Sache von ihm entschieden worden; er fetzte den Unterhandler der Ronnen in die Engelsburg und übertrug an Noailles die Bollmacht, als pabstlicher Bevollmach= tigter in der Sache weiter zu berfahren. Als folder benutte diefer die Zeit bis jum Erscheinen der Bulle fleifig. Damit alle Appellationen abgeschnitten würden, wurden den Ronnen alle Rechte einer Corporation, aftibe und paffibe Stimmen abgefprochen, und fie, felbft für den Sterbefall, für widerspenftig, der Sakramente für unwürdig erklärt. Als fie dennoch am Altar erschienen, wurde nur der Briorin aus Ueberraschung das Abendmahl ertheilt, den Anderen verweigert. Endlich tam das Breve der Bereinis gung beider Baufer unter die Aebtiffin des Barifer Rlofters. Aber der Konig jumal fand die Bedingungen viel zu nachfichtig. Der Pabst machte in seinem Breve den Ronnen feinen Bormurf der Reterei oder Unbotmäßigkeit; fie follten zusammen belaffen, amar ihre Büter an bas Parifer Saus gegeben werden, aber biefes follte für ihre Er= haltung eine bestimmte Summe jährlich bezahlen. Go hatte ber Pabft mehr den Schiederichter gemacht; bas Behäffige fiel um fo mehr auf den Ronig, als die Bulle "auf Bitten des Königs gegeben" genannt wurde. Den 16. Mai 1708 wurde im Rathe des Ronigs beschloffen, die Bulle an den Pabst gurudgeben ju laffen, mit dem Gesuch, fie zu corrigiren. Die Bulle tam im September mit dem Datum bom 27. Marz corrigirt zurud. Den Ronnen wird darin hartnädige Anhänglichkeit an die Reterei des Jansenismus und ber Bersud, fie zu hegen, Berachtung der pabstlichen und der toniglichen Auctorität zugeschrieben. Die Abtei Port = Monal des Champs wird gang auf gehoben, alle Buter dem Rlofter in Paris geschenft. Bie viel für ihren Unterhalt ausgeworfen werden follte, blieb dem Ergbifchof, an den die Bulle gerichtet mar, anheim geftellt. Der wesentlichste Beisatz aber war: "Damit bas Recht, worin ber Irrihum ein fo verderbliches Wachsthum genommen hat, gang umgefturzt und entwurzelt werde, fo konnen die Nonnen, welche derzeit in B. . R. d. Ch. find, zu der Zeit und auf die Beise, welche Sie in Ihrem Grachten und Gemiffen paffend finden werden, in andere geiftliche Bäufer oder Klöfter auch auger Ihrer Diocese bersett werden." Der Konig ließ am 14. November 1708 die nöthigen lettres patentes aufstellen; die Urkunde wurde sofort nach Port-Royal de Baris gesandt, wo man in der Freude eine Beiligenaeiftmeffe las. Dem Erzbifchof mar es unangenehm, als pabstlicher Commiffar zu handeln, und noch einmal versuchte er im April 1709, drei Ronnen zu gewinnen, aber diese blieben ftandhaft. Den 11. Juli 1709 erfarte auch der Erzbifchof durch ein De= fret die Abtei Port-Ronal des Champs für aufgehoben. Auch das Barlament hatte im Mai, auf die zum Theil verfälfchten Angaben des Parifer Saufes hin, diefen das Recht auf alle Guter zugesprochen. Den 1. Dft. reifte die Aebtiffin des Barifer Saufes nach dem des Champs, um den Aft der Besitznahme vorzunehmen, was fie auch that, obgleich man fich weigerte, fie anzuerkennen und in die Claufur einzulaffen. Die Aebtiffin reichte nun ihre Rlage gegen "ben Saufen bon Rebellinnen" ein. Der Rönig bestätigte am 26. Dft. in feinem Staatsrathe das Befuch, daß diefe in berichiedene Rlofter gerftreut werden follten. Die Inftruktion lautete, daß ihnen hier aller Berkehr mit Augen abgeschnitten murbe. Go lange fie die Bulle nicht unterzeichnet hatten, follten fie ohne Saframente bleiben. Die Ausführung war auf den 28. Oftober 1709 feftgefett. Sturm und Ungewitter nöthigten, diefelbe auf den folgenden Tag ju berichieben. erschien d'Argenson, Polizeicommandant von Baris, geruftet, jeden Widerstand gu brechen, mit einigen hundert Polizeifoldaten und mit Bagen; Abtheilungen ber Schweizer = und der frangofischen Barben befetten bie Angohen; er ließ die Claufur öffnen, versammelte die Ronnen im Capitel und verlas auf dem Stuhle der Aebtiffin den königlichen Befehl. Gilf Wagen follten die 22 betagten Ronnen in verschiedene Diocesen führen. Mit Ruhe und Burde wichen die Ronnen der Gewalt. — Der Augenblick der Uebergabe bes

Klofters auf dem Land an die Aebtissin war wie ein Signal für die Gläubiger des verschuldeten Parifer Bort = Royal. Die größten Ansprüche hatten die Jesuiten zu machen, welche ben Ronnen riethen, das haus in Paris zu verkaufen und fich auf das Land zu ziehen. Allein den Nonnen mar der Aufenthalt in Paris werth, und der König erließ am 22. Januar 1710 den Befehl jum Abbruch des alten Klofters. Erft am Schluffe bes Jahres 1711, nachdem alle Materialien bom Abbruche des Klofters weggeräumt waren, legte man Sand an die Ausgrabung aller Leichen in der Kirche, im Rlofter, im Capitel, in den Gottesäckern mit barbarischer Robbeit. Die Rirche wurde mit Mühe zum Abbruch verfauft; die Linien, welche das Kreuz der Kirche bildete, find jest mit Pappelbäumen bepflangt. Um 18. Märg 1716 ftarb bie Priorin des aufgehobenen Port - Royal in Blois, ungebeugt und ohne Sakramente. Umfonft hatte der Bischof fie felbst auf den Knien gebeten, sie möchte das Formular unterschreiben. Nicht fo fest blieb der größte Theil der Uebrigen; Manche widerriefen ihre Unterschrift hernach. — Schliegen wir diefen Artifel mit ben Worten des geiftreichen Geschichtsschreibers von Port-Royal, S. Reuchlin, aus deffen Werte derfelbe oft wörtlich entlehnt ift: "So ständen wir nach mehr als hundertjährigem Rampfe auf Trümmern, die dem Erdboden gleich sind, bor Grabern, aber nicht einmal Todte find mehr darin, nicht einmal ein einfacher Grabstein bezeichnet das Ende und Ziel unseres Laufes. Ift das der ganze Gewinn all dieses Hoffens und Ringens, dieses Betens und Leidens? Ift es Alles umfonst gewesen, haben alle diese Manner und Jungfrauen auf einen Schatten gehofft, im Gebet und Schmerze nur mit einem Schatten gerungen? Das Ziel, nach dem fie rangn, liegt nicht am Ende; am deutlichsten steht es da am Anfang, als ihnen das erneute Alterthum der chriftlichen Kirche vor die dadurch wiedergeborene Seele trat. Nicht nur die Lehre, wie die Reformatoren junadift und unmittelbar anstrebten, wollten fie reformiren; auch das gange Leben und den gangen Reichthum der ersten Jahrhunderte wollten fie an fich reißen und wieder in fich lebendig machen und dadurch die Welt überwinden. und die Rirche wiedergebaren. Aber die Tage der Ginfiedler der agyptischen Bufte, die Tage Augustin's sind nur in Gott lebendig und gegenwärtig, der Mensch kann mit feinem Bebet und mit feiner Runft, mit feiner Rraft fann er die Todten wieder manbeln machen. Die Lebendigen, das Leben dürfen wir nicht bei den Todten suchen. Diefe Lehre hat Port-Ronal für uns theuer erfauft." -

Bgl. Fontaine, Mém. p. s. à l'hist. de Portroyal. Col. 1738. 2 Voll. 12. — Th. de Fosse, Mém. etc. Col. 1739. — Vies des relig. de Portroyal etc. Utr. 1750. 4 Voll. — J. Racine, Hist. de Portroyal. Par. 1767. 2 Voll. — Nouv. Hist. de Portroyal. Par. 1786. 4 Voll.; vorzüglich H. Rench Lin, Geich. v. R. R. 2 Bde. Hamb. 1839—44.; Sainte-Beuve, Port-Royal. 2 Voll. Par. 1840—42. Prefiel.

Portiuncula-Ablaß wird der Ablaß genannt, den Pabst Honorius III. im Jahre 1223 dem Frangiskanerorden für alle diejenigen ertheilte, welche am 2. Auguft, bem Einweihungstage ber Rirche zu Portiuncula, in eben diefer Rirche ihre Undacht verrichten würden. Diese der Jungfrau Maria und den Engeln geweihte Kirche war bon ben Benediftinern, deren Besitzthum fie gewesen, den Frangistanern in der fruiheften Beit ber Entstehung ihres Ordens überlaffen worden. Bei berfelben befand fich eine fleine Wohnung, in der fich Frang von Affisi mit seinen Ordensbrüdern niederließ, fo daß diefe Stätte das erfte Franziskanerklofter, und als foldes die Mutter vieler Sunbert Alöfter Diefes Ordens murde. Die Frangistaner ergablen, bag dem einft hier in feiner Zelle betenden Frangisfus ein Engel erschienen feb, ber ihn aufgefordert, in jener Rirche, in welcher Chriftus, die Jungfrau Maria und eine Schaar von Engeln ihn erwarteten, zu kommen. Diesem Rufe folgend, habe er baselbst eine Unterredung mit dem herrn gehabt, det ihm erlaubt, zum Besten der Menschheit eine Gnade sich zu erbitten. Frangistus habe den Bortinncula-Ablag erbeten und erhalten. Dem Babfte Bonorius III., der zuerft die Beftätigung diefes Ablaffes aussprach, folgten darin mehrere Babfte. Diefe erweiterten benfelben allmählich noch bahin, daß er auch in einem Jubeljahre, wo alle anderen Ablässe ruhten, ausgetheilt und für diejenigen, welche am 2. August verhindert sehen, in die Portiuncula-Kirche zu kommen, auf einen bequemen Tag verlegt werden dürse. Den Franziskanern selbst wurde überdieß der Empfang dieses Ablasses, auch wenn sie in ihren Alöstern blieben und die Portiuncula-Kirche nicht besuchten, gestattet. Nach der Behauptung der Ordensbrüder soll Pahft Paul III. ihn sogar auf alle Tage des Jahres ausgedehnt haben; gewiß wenigstens ist, daß Pahft In ocenz XI. durch eine Bulle vom Jahre 1687 die Anwendung des Portiuncula-Ablasses auch auf Berstorbene erlaubte. In Kärnthen beredeten im 17. Jahrhundert die Franzisstaner das Bolt, daß es, so oft es wolle, diesen Ablass in ihrer Kirche holen könne, und blieben, trotz einer im Jahre 1700 von dem Bischof zu Laibach bei dem Pahste deshalb angestellten Klage, dei ihrer Gewohnheit. — Ein Portiuncula-Fest wird an den Orten, in welchen der Franziskaner-Orden noch sein Bestehen hat, von diesem am 2. August auf das Feierlichste begangen.

Bgl. Chprian d. Jüngeren (J. Danzer), fritische Geschichte des Portiunculas Absassinger. 1794. — F. M. Grouwel, Hist. crit. sacr. indulgentiae b. Mariae Angelorum, vulgo de Portiuncula. Antv. 1726. — Schröckh, Th. XXVII. S. 413. 418. 431. und Th. XXVIII. S. 159.

Portugal. Der unhistorischen Sage nach ift die driftliche Rirche in Lufitanien von dem Apostel Jakobus dem Aelteren gegründet, deffen Schüler Bedro be Rates im Jahre 37 n. Chr. Geb. erster Bischof von Braga gewesen fehn foll. In der That scheint aber das Chriftenthum bon Afrika aus nach der pyrenäischen Salbinsel gekommen ju fenn, benn in der Proving Baetica findet man die Chriften am fruheften (vgl. Conni de antiquitate ecclesiae Hispanae. Romae 1741). Die firchliche Eintheilung schloß sich schon früh der des Staates an, schon im 4. Jahrhundert übten die Bischöfe ber Sauptstädte die Rechte der Metropolitane aus. Der Sitz der lufitanischen Metropoliten war Braga. Die rechtgläubigen Chriften in Lusitanien schlossen sich fchon fruh bem' römischen Bischof an, Rom schien die sicherste Quelle für die apostolische Ueberlieferung, und man bedurfte der Bulfe des romifden Bijchofs gegen Priscillianiften und Arianer. Diefe letteren bildeten unter den Weftgothen bis jum Jahre 633 die herrichende Partei. Schon früh, feit der Mitte des 5. Jahrhunderts, übertrug der römische Bifchof einzelnen spanischen Metropoliten das Bicariat. Die Bischöfe wurden auch unter den Bestgothen vom Bolfe gewählt; erft seit dem Unfange des 7. Jahrhunderts verliert fich der Ginfluß der Gemeinden, die Ernennung der Bifchofe geht auf den Konig über. Die Zahl der Kirchen war in Portugal bis in die Mitte des 6. Jahrhunderts nur gering, man gahlte ungefahr 70 Rirchen. Spater murden fehr viele Rirchen ober vielmehr Bethäuser von einzelnen Butsbesitern erbaut, fie blieben ihr Gigenthum, murben bon ihnen bererbt, berkauft und berichenkt, ja oft ernannten fie fich felbst auch zu Beift= lichen dieser Rirchen. Späterhin murden diese Rapellen durch große Schentungen reiche und angesehene Rirchen, famen aber fast nie aus drudender Abhangigfeit bon ben Batronen heraus. Ebenso wurden aus den früh fich findenden Einfiedeleien (Hermidas) Rlöfter, die nicht minder reich beschenkt murden, aber auch beständig mit den Batronate= rechten zu fampfen hatten. Gegen Ende des 11. Jahrhunderts wurde die Abgabe des Behnten an die Kirche gebräuchlich, fie war im 12. Jahrhundert allgemein üblich. 3m Unfange des dreizehnten Jahrhunderts wurden die Beiftlichen von allen foniglichen und gemeinheitlichen Abgaben befreit, fie erlangten einen befondern Gerichteftand, ja ihre Berichte entschieden felbst über weltliche Bergeben ihrer Ungehörigen. Eine große Bedeutung hatten für die driftliche Rirche auf der phrenäischen Salbinfel von früh her die Synoden, diefe trugen nicht wenig zu einer festen Haltung der Rirche dem Staate und den Ungläubigen gegenüber bei. Unter der Berrichaft der Araber mar der Zustand ber Chriften in der Regel abhängig von den Launen der einzelnen Statthalter; doch hatten fie größtentheils ihren eigenen Berichtsftand und felbst einen oberften Beamten mit dem Titel eines Grafen. Schon ber erste driftliche König Portugals, Alphons I., versprach Portugal 75

bem Pabst im Jahre 1144 für seinen Schutz einen jährlichen Zins, ohne dag bamit geradezu ein Lehnsverhältniß ausgesprochen war. Seit Bortugal den Arabern von den driftlichen Rittern wieder entriffen wurde, mehrten fich die Schenfungen an Rirchen und Alöftern in folder Beise, daß ein Ginschreiten des Staates dagegen nothwendig wurde. Die Streitigkeiten über die Güter der Geiftlichen bilden einen Hauptbestandtheil der kirchlichen Geschichte Bortugals im Mittelalter. Erst König Diniz (1279 — 1325) gelang es, bem Umfichgreifen bes Rlerus Schranken zu feten und ber Beiftlichkeit Schut gegen die vielen Erben der Batrone zu verschaffen. Diniz war es auch, der bei der Aufhebung des Tempelordens denselben in Bortugal erhielt oder vielmehr in den Christusorden ummandelte. Wie unsittlich der Zustand des Klerus in Portugal im Mittelalter war, zeigen die Rlagen des dritten Standes in den Cortes von Santarem 1340 und die Befehle Alphons' IV., der diesem Unwesen scharf entgegentrat. Diebstahl, Raub und Mord wird den Geiftlichen vorgeworfen, fie schlachten öffentlich in Person und bertaufen Fleisch, fie find Schenkwirthe und treiben Bucher, fie find verheirathet, selbst mit 2 Frauen, und halten ihre Rebsweiber öffentlich. Unter König Manuel (1496) wurden die Juden in Folge der Bertreibung derfelben aus Spanien auch in Portugal gezwungen, auszuwandern; ihre Kinder unter 14 Jahren wurden ihnen weggenommen und getauft. Biele Juden bekehrten fich scheinbar zum Chriftenthum, seitdem unterschied man zwifden alten und nenen Chriften. Diefe letteren waren vielfachen Berfolgungen ausgeset, doch haben fich bis auf die Begenwart Geschlechter erhalten, die heimlich Juden geblieben fenn follen, obwohl fie fich außerlich jum Chriftenthum bekennen; ja es follen im Berborgenen Synagogen bestehen, in benen ein gemischter hebraischer und driftlicher Cultus ausgeübt wird. Die Entdeckungen der Portugiesen am Ende des 15. und im Anfange des 16. Jahrhunderts fachten den Miffionseifer der Könige an, bom Babfte murden fie deshalb bereitwillig mit großen Borrechten ausgeruftet. hinneigung zur ebangel. Lehre, wie in Spanien, fand sich im Zeitalter der Reformation in Portugal nicht, das Bolk war in sittlicher Beziehung zu gleichgültig, die außereuropäischen Eroberungen nahmen alle Gedanken in Anspruch, die jo früh eingeführte Inquisition endlich und die Jesuiten verhinderten das Auftauchen jeder abweichenden Richtung. Die Inquisition wurde durch eine Bulle Paul's III. 1536 in Portugal eingeführt, vorzugs= weise gegen die neu bekehrten Indenchriften. Die Jesuiten kamen ichon 1541 nach Bortugal, Franz Kavier, um von hier das Chriftenthum nach Afien zu verpflanzen, Rodris gues, um für die Gefellschaft in Portugal felbst thätig ju febn. Durch Jefuiten murbe bon Portugal aus die katholische Rirche auch in Abhsfinien und Brafilien ausgebreitet. In Portugal hatten die Jesuiten bald alle Gewalt in Sanden. 218 es sich frei machte bon der spanischen Berrichaft, magte der Pabst nicht, die Gelbstftandigkeit deffelben anzuerkennen, darüber gerieth die portugiefische Kirche in Berwirrung. Der König war nahe daran, ohne auf das Ansehen des Pabstes Rücksicht zu nehmen, sich selbst zu helfen; das migbilligte indeffen die Inquisition, sie war es, welche die portugiefische Rirche in Abhängigkeit bom Babst erhielt. Erst mit dem Regierungsantritt Bedro's II. 1667 stellte fich das freundliche Berhältniß zwischen Rom und Portugal wieder her. Unter seinem Nachfolger Johann V. wurde im 3. 1716 das bisherige Erzbisthum Liffabon zu einem Patriarchat erhoben, dem jedesmaligen Inhaber deffelben ward die Burde eines Cardinals beigelegt, außerdem wurden ihm viele Auszeichnungen und Borrechte zu Theil, seine Einkünfte beliefen sich auf 100 Mill. Reis (ca. 150,000 Thir.). Die gange Einrichtung war hervorgegangen aus der Prunksucht Johann's V., doch hat ber König durch ihn dem Pabst gegenüber eine freiere Stellung gewonnen. Ebenso berschwenderisch erwies sich Johann V. in der Erbauung des Klosters Mafra von 1716 bis 1730. Unter Joseph I. wurden die immer mehr verweltlichten Jesuiten, die dem reformatorischen Minister Bombal überall im Wege waren, fich auch schon in allen Landern durch ihren Egoismus und ihre Berrichsucht Sag und Feindschaft zugezogen hatten, indem sie in den Mordanschlag auf den König am 3. Sept. 1758 verwickelt wurden, durch ein fonigliches Edift bom 3. Sept. 1759 bes Landes berwiesen und zu Schiffe Die Jesuiten suchten auch bon hier aus das Bolt gegen die nad Italien gebracht. Regierungsmaßregeln einzunehmen, bis endlich die Bourbonifchen Sofe im Berein mit Portugal die Aufhebung des Ordens erzwangen. Unter Clemens XIV. wurde das feit 1758 geftorte freundliche Berhaltniß des Pabstes mit der portugiesischen Regierung wieder hergestellt. Unter Rönig Joseph murden auch zuerft bie Granzen der geiftlichen und weltlichen Macht festgestellt, die Bererbung an die Rirche murde beschränkt, mehrere Rlöfter wurden aufgehoben, die Aufnahme von Novigen erschwert, auch die Macht der Inquisition ward beschränft. Unter Maria I. fehrte die Regierung auf die alten Bege gurud, die Königin und ihr Bemahl, der Infant Don Bedro, waren ganglich von dem pabstliden Stuhl und der Beiftlichkeit abhängig. Bahrend der Minifter Bombal bei feinen Reformen auf das innere religiofe Leben nachtheilig wirkte, kehrte man jett bom Unglauben zum früheren Aberglauben zurück. Die Zahl der Klöfter murde vermehrt und ihre Birkfamkeit wieder erweitert, ohne dag ein Bedurfnig dazu vorhanden war. Der Bang der Begebenheiten felbst aber führte Portugal in religiöfer Beziehung auf der Bahn des Ministers Pombal vorwärts. Als Portugal dauernd in die französische Revolution mit deren Folgen verwickelt wurde, verbreiteten fich auch die allgemeinen Grund= fate derfelben immer mehr in Portugal. Als nach bem Sturge Napoleon's Johann VI. fein Rönigreich wieder in Besit nahm, widersetzte fich ber Ronig der Wiedereinführung der Jesuiten und der Inquisition. Unter der Usurpation Don Miguel's drohte zwar noch einmal die frühere Gewalt ber Bierarchie gurudzukehren, diefe Gefahr ward aber durch die Eroberung Portugals von Seiten feines Bruders Don Bedro für die Ronigin Maria II. befeitigt. Seitdem ift bei den vielältigen Revolutionen, die von diefer Beit an ftattgefunden haben, die Rirche fcharfer vom Staate getrennt worben, ihre weltliche Macht ist beschränkt und es bedarf einer neuen Wiedergeburt derselben, damit sie wieder eine erneuernde Macht auf die Gemüther gewinne.

Die Bevölkerung Portugals beträgt nach der Zählung von 1853: 3,817,251 Seelen für das Festland und die benachbarten Jufeln, die übrigen Besitzungen gahlen 3,111,835 Seelen; doch find diefe Zahlen unficher, weil nur die Feuerstellen gezählt werden. der Spite der Geiftlichkeit fteht der Batriarch von Liffabon, in Folge diefer Ernennung ift das Erzbisthum von Liffabon aufgehoben und dem Patriarchen das Capitel unterworfen. Es besteht aus einem Generalvicar, ber ben erzbischichen Titel führt, 18 Canonicis, 18 Beneficiaten und 15 Raplanen. Der Patriarch hat an Behalt eine Ginnahme von 20,000 Thalern. Die bischöfliche Diocefe von Liffabon gahlt 375 Pfarrer und 44 Coadjutoren. Bu der Erzbiblefe gehören als Suffraganbisthumer: 1) bas Bisthum Leiria mit 38 Pfarrern und 4 Coadjutoren, 2) das Bisthum Lamego mit 249 Pfarrern und 5 Coadjutoren, 3) das Bisthum Guarda mit 181 Pfarrern und 6 Coadjutoren, 4) das Bisthum Caftellbranco mit 76 Pfarrern und 8 Coadjutoren, 5) das Bisthum Bortalegre mit 36 Pfarrern und 4 Coadjutoren. Auch gehört zu der Erzdiocefe von Liffabon das Bisthum Angra auf der zu den Azoren gehörigen Infel Ter-Die Zahl der Beiftlichen oder der Kirchspiele auf den Azoren, die eine Bevolferung von 220,000 Seelen gählen, vermag ich nicht anzugeben; die Ausgaben der Regierung für das Bisthum find 55,402,720 Reis (ca. 90,000 Thir.). Zu Liffabon gehört auch das Bisthum Funchal auf den Madeira-Inseln, das bei einer Bevölkerung von 120,000 Seelen 40 Rirchfpiele umfaßt. Bu dem Capitel diefes Bisthums gehören 11 Canonici, 9 Collegiatgeiftliche und 14 Raplane; die Ausgaben der Regierung für bas Bisthum betragen ca. 15,000 Thir. Auch das Bisthum Capoverde mit einer Bevölferung von 90,000 Seelen gehört zu Liffabon. Das Bisthum wird verwaltet von einem Bischof mit 31 Dignitariern und Unterbeamten. Die Zahl der Pfarrgeift= lichen ift 41. Aus Mangel an Geiftlichen ift hier die Civilehe eingeführt. Auch gehören jett zur erzbifchöflichen Diöcefe von Liffabon die Bisthumer Angola und St. Thome, die früher zu Bahia gehörten. Das Bisthum Angola enthält eine Bevölkerung

bon 500,000 Seelen. 218 Beiftliche fungiren neben dem Bischof an der Rathedralfirche 22, in den Parochien ftehen 30 Beiftliche. Erft in neuester Zeit fangt man an, für die geiftlichen Bedürfniffe diefes Bisthums beffer ju forgen. Bis jum Jahre 1830 waren in den 36 Rirchspielen nur 8 Geiftliche, 1845 erft 11. Das Bisthum St. Thome und Principe mit einer Bevölferung von 12,000 Seelen wird verwaltet von 1 Bifchof, 2 Bifaren, 3 Coadjutoren und 9 Pfarrern. Das zweite Erzbisthum ift bas ju Braga, der Erzbischof führt den Titel Primas des Reichs. Bu feinem bischöflichen Sprengel gehören 1361 Pfarrer und 72 Coadjutoren. Die Ausgabe der Regierung für die Erzbiocefe betragen, 40,000 Thir. Bu der Erzbiocefe gehoren als Suffraganbisthümer: 1) das Bisthum Porto mit 210 Pfarrern und 20 Coadjutoren, 2) das Bisthum Oveiro mit 72 Pfarrern und 25 Coadjutoren, 3) das Bisthum Coimbra mit 298 Pfarrern und 30 Coadjutoren, 4) das Bisthum Bizen mit 203 Pfarrern und 20 Coadjutoren, 5) das Bisthum Pinhel mit 113 Pfarrern, 6) das Bisthum Braganza mit 203 Pfarrern und 8 Coadjutoren. Die dritte Erzdiöcese ist die von Evora. Ausgaben der Regierung für diefelbe betragen 15,000 Thir.; die bifchöfliche Diocefe des Erzbijchofs gahlt 142 Pfarrer und 15 Coadjutoren. Als Suffragane gehören dazu: 1) der Bischof von Elvas mit 37 Pfarrern und 4 Coadjutoren, 2) der Bischof von Beja mit 118 Pfarrern und 10 Coadjutoren, 3) der Bischof von Faro in Algarde mit 62 Pfarrern und 22 Coadjutoren. In den überseeischen Provingen bildet außerdem noch Gog in Oftindien eine Erzbiocese mit den Suffraganbisthumern Cochim, Malacca, Macao, Befing, Nanking, Cranganor und Meliapor. Die Gefammitgahl der Parochien auf dem Festlande und den benachbarten Inseln beträgt 3971, die jedoch nicht alle be= fest find. Der Pfarrgehalt wird gewonnen theils aus dem Kirchenbermögen, theils aus den Stolgebühren - jede einfache Taufe koftet 2 Thir., ebensoviel auch die Trauung. die einfachste Beerdigung 3 Thir. -, theils wird fie von den Gemeinden aufgebracht. Durch den Berluft ihres Reichthums - auch der Zehnte ist aufgehoben - hat das Unsehen der Geiftlichen fehr gelitten. 3m 3. 1834, als die Rlöfter aufgehoben murden, hatte Portugal 632 Mönches und 118 Nonnenklöfter mit etwa 18,000 Mönchen und In Liffabon felbst gab es 24 Monchs = und 18 Nonnenklöfter. Auch jest noch besteht eine Angahl von Ronnenklöftern, deren Bewohnerinnen fich mit Unterricht beschäftigen, allein ihre Lage ift eine fehr fümmerliche.

Portugal ift nie von bedeutendem Ginflug auf die allgemeine Rirche gewesen, man möchte etwa den Miffionseifer in den Zeiten der Entdedungen und Eroberungen ausnehmen, der aber doch zum großen Theil der Gefellichaft der Jesuiten beizulegen ift. Die Portugiesen find nie fo ftolz auf ihre Rechtgläubigkeit gemefen, wie die Spanier, obichon ebenfo abgeschloffen gegen alle evangelischen Kirchen, deren Mitglieder sie jedoch mehr bemit= leiden als haffen. Das portugiesische Bolt ift auch jetzt noch seinem Glauben treuer geblieben als Spanien, ber Rlerus aber ift aufgeklart. Die Beiftlichen erfreuen fich nicht eben einer besondern Achtung des Bolles, daher fie außer ihrem Amte in der Regel in burgerlicher Kleidung einhergeben. Die Bildung der Geiftlichen ift fehr man= gelhaft. 3m Jahre 1855 waren noch nicht alle Geminarien wiederhergeftellt. In den Bisthumern Aveiro, Beja, Caftellobranco, Clvas und Pinhel find niemals Seminarien gewesen, die dort zu ordinirenden Theologen wenden sich an die benachbarten Diocesen. Der Zustand in den Seminarien foll ein fehr trauriger febn und doch würde eine ge= diegene Bildung den Geiftlichen in der öffentlichen Meinung fehr nützlich fenn. Der portugiesische Nationalkarafter halt viel auf außerliche Ehrfurcht vor Allen, was fich auf die Religion bezieht; der Gottesdienft wird daher felten verfaumt, die Rirchen werden an Sonntagen, noch mehr an den Festtagen fleifig besucht, bor den Beiligenbildern wird fleifig gebetet. Der Gottesbienft ift aber größtentheils nur ein außeres Wert, das auf Seele und Berg geringen oder nur borübergehenden Eindrud übt, die Sittlichkeit bleibt dabei auf einer niederen Stufe. In neuerer Zeit hat fich unter ben höheren Ständen die Bahl derjenigen, die fich von der firchlichen Gemeinschaft fern

halten, fehr vermehrt, auch fallen manche fromme Sitten, wie das Tifchgebet, bahin. Die Fefttage find in neuester Zeit eingeschränft, man gahlt in Liffabon nur noch 14 hohe Festtage, 16 Festtage find aufgehoben. Der Gottesbienft besteht in der Unhörung einer Meffe, die aber recht fonell gelefen werden muß, die langfamen Beiftlichen nennt man: Bachelichtverbraucher. Predigten werden gewöhnlich nur des Nachmittage in den Faften gehalten, außerdem an Beiligentagen und bei befonderen Belegenheiten. Die Rirchenmusit ift jehr weltlich. Bei den Meffen an hohen Feiertagen fteigen auch, je nachdem die Beiträge dazu eingegangen find, bor ben Rirchthuren Rafeten auf. Das Grofartige der Rirchen, die reiche Erleuchtung, die vielen Bilder, die pomphaften Gewander der Beiftlichen machen nur einen finnlichen Gindruck, man fieht felten in Bortugal eine ganze andachtige Gemeinde, nur einzelne andachtige Gefichter. Banke find nicht in den Rirchen, daher siten die Frauen mit untergeschlagenen Beinen auf dem Boden, die Manner ftehen umher. Liegt ein Portugiese auf dem Todtenbette, so wird jum Priefter gefchidt, ihm bas Saframent zu reichen. Zieht dann ber Briefter in Begleitung der geiftlichen Briiderschaften durch die Strafen, fo kniet Alles nieder; auch die, welche im Bagen fiten, fteigen aus und fnieen vor der hoftie nieder. Greignet fich diefer Bug des Abends oder des Rachts, fo werden schnell alle Fenfter erleuchtet. Biele von denen, die der Procession begegnen, schließen sich dem Zuge an und gehen mit nach dem Saufe des Sterbenden, auch wird hier Riemand gurudgewiesen, da Jeder am Krankenbette für das Beil der Seele betet. Ift Jemand fo arm geftorben, dag er die Rosten der Beerdigung nicht bezahlen kann, so wird der Leichnam so lange ausgestellt, bis die Summe durch Almosen zusammengebracht ift. Der Tod kleiner Rinder wird nicht betrauert, weil man glaubt, daß fie unmittelbar in den himmel kommen; Niemand kleidet fich schwarz, vielmehr empfangen die Eltern Gludwünsche, wie zu einem Weste.

Die meisten Processionen finden in den Fasten statt, man achtet sie aber jetzt wenig, zieht den Hut, kniet nieder, aber man lacht und scherzt zu gleicher Zeit, man ist neusgierig, aber nicht audächtig. Dem Heiligendienst verwandt ist Zauberei und Wahrsagerei, die besonders bei dem Landvolk in Portugal sehr zu Hause sind, der Glaube an Bruxas, an Frauen, die mit dem Teusel einen Vertrag gemacht haben, ist allgemein; das Volkglaubt, daß der Teusel besonders am Iohannisabend die Freiheit habe, zu gehen, wohin er wolle. Wenn man an diesem Abend ein vierblätteriges Kleeblatt in das Mesbuch eines Priesters legt, ohne daß dieser es weiß, so geht jeder Wunsch in Erfüllung, man

fann dann alle Art Zauberei bewirken.

Das öffentliche Bekenntniß einer andern, als der römisch-katholischen Kirche ist in Portugal nicht gestattet, doch ist Hausandacht nicht katholischer Christen erlaubt. Ihr Bersammlungssaal darf daher nicht die äußere Form einer Kirche haben. Die protestantische Kapelle in Lissaben liegt in Folge dessen einem hintergebäude und ist von der Straße aus nicht sichtbar. Die deutsche evangelische Gemeinde in Lissabon, jetzt aus ca. 250 Seelen bestehend, schloß sich in frühesten Zeiten dem schwedischen Gesandtschaftsprediger an; seit 1750 stand sie unter holländischem Schutz. Als dieser 1780 aushörte, trat sie in dasselbe Berhältniß zu dem dänischen Legationsprediger. Als auch diese Berbindung sich 1810 auslöste, bestand die Gemeinde unabhängig ohne besons dern Schutz, doch wurde es ihr schwer, die nöthigen Mittel ausubringen, dis der Barstholomäuss und der Gustad Adolph Berein sich ihrer angenommen haben. In neuester Zeit bemüht sich die deutsche Gemeinde um den Schutz der preußischen Regierung. Auch in Borto ist eine kleine deutsche Gemeinde um den Schutz der preußischen Regierung. Auch in Borto ist eine kleine deutsche edungelische Gemeinde, aus 80 Seelen bestehend. Sie hat keinen eigenen Prediger, sondern hält sich zu der dortigen englischen Gemeinde. Eine zahlreiche englische Gemeinde mit einem eigenen Weistlichen ist in Lissabon.

Bergl.: F. W. Schubert, Handbuch der allgem. Staatenkunde. Bd. 1. Thl. 3. Königsb. 1836. — Rheinwald's Repertorium. Bd. 5. S. 123, Bd. 9. S. 71, Bd. 30. Heft 2. — Evangel. Kirchenzeitg. 1828. Nr. 7 ff. — Mor. Willkomm, zwei Jahr in Spanien u. Portugal. Bb. 3. Dresden u. Leipzig 1847. S. 281 ff. — M. B. Lindau, portugief. Lands u. Sittenbilder; nach Will. Kingston's Lusitanian sketches. Dresden u. Leipzig 1846. 2 Bde. — Mor. Willfomm, die Halbinsel der Phrenäen. Leipz. 1855. — Julius Freiherr von Minutoli, Portugal u. seine Colonien im J. 1854. Bd. 1. 2. Stuttgart u. Augsburg 1855. — Heinrich Schäfer, Gesch. von Portugal. Bd. 1—5, in Heeren und Ukert, Gesch. der europäischen Staaten. Hamb. 1836—1854.

Poffevino, Antonio, Jefuit, pabstlicher Diplomat, gelehrter und fruchtbarer Schriftsteller, ward geboren zu Mantua im 3. 1534. Nachdem er zu Rom studirt und eine Zeitlang Erzieher der Rinder Ferdinand's von Gonzaga, Statthalters von Mailand, gewesen, ließ er sich 1559 in den Jesuitenorden aufnehmen. Er trat fofort als eifriger Befämpfer des Protestantismus auf, zuerft in den Thalern der Bal= denfer, dann in Frankreich, besonders zu Lyon und Rouen. Häufige Reisen im Intereffe seines Ordens, die Herausgabe einer Reihe polemischer Schriften, das Rektorat der Jefuitencollegien zu Abignon und später zu Lyon, füllten die Zeit von 1562 bis 1577. In letterm Jahre beauftragte ihn Gregor XIII., die Rudfehr des Ronias und des Bolks von Schweden zur romijden Rirche zu betreiben; er fam, dem Namen nach als faiferlicher Gefandter, fand den Sof theilweise seinem Zwede geneigt, vermochte indeffen, trop vieler Geschicklichkeit, den Abfall Schwedens nicht zu erlangen. hierauf (1581) fandte ihn der Babst als Nuntius nach Bolen und Rugland, sowohl um den Frieden zwischen beiden Mächten zu vermitteln, als um die Ruffen zum Katholicismus zu bewegen. Bald darauf wurde er abermals nach Polen geschickt, 1586 jedoch nach Italien zurückerufen, wo er sich nach einander zu Badua, zu Bologna und zu Benedig aufhielt, mit wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigt. Er ftarb zu Ferrara 1611. Bon feinen polemischen Schriften, deren Titel man unter Andern bei Riceron findet (beutsche Ausg., Bb. XVI. S. 302 u. f.), führen wir feine hier an; fie konnen nur noch Interesse haben für die spezielle Geschichte der betreffenden Zeiten und Gegenden (zunächst Frankreich und Bolen), für die er sie verfaste. Sein historisches Wert: Moscovia, sive de rebus moscoviticis et acta in conventu legatorum regis Poloniae et magni ducis Moscoviae, Wilna 1586, 8., ift wichtig, indem es die umftändliche Erzählung beffen enthält, was er als Nuntius in Rugland und Polen gewirkt. Eine Art Anleitung über die beste Art, die verschiedenen Wiffenschaften zu ftudiren: Bibliotheca selecta de ratione studiorum, Rom 1593, 2 Bde. Fol., ift mit viel unnöthigem Beiwerk überladen und überhaupt von geringem Belang. Das vorzüglichste und auch jetzt noch, seiner Mängel und Irrthumer ungeachtet, brauchbarfte Wert Poffevino's ift sein Apparatus sacer ad scriptores veteris et novi Testamenti, eorum interpretes, synodos et patres etc., Benedig 1603-1606, 3 Bbe. Fol., eine mit vielem Fleiß, obschon nicht mit gehöriger Kritik gemachte Zusammenstellung der Quellen fammtlicher Theile der Theologie.

C. Schmidt.

Possibins (auch Possibonins), Bischof von Calama in Numidien, ein Schüler des Augustinus und während beinahe 40 Jahre sein Hausgenosse und Mitarbeiter, ein eifriger Gegner der Donatisten, welcher der Collatio cum Donatistis zu Karthago im 3. 411 und der Spnode zu Mileve im J. 416 beiwohnte, war der Erste, der (um das Jahr 432) eine Lebensbeschreibung seines Lehrers und Freundes Augustinus schrieb. Diese Schrift, als von einem Zeitgenossen versät, ist sehr schäusenswerth. Zwar übergeht sie fast gänzlich die Schicksale des Augustinus dis zu seinem 30 Lebensjahre, weil dieser selbst sie in seinen Confessionen mit großer Ausstührlichkeit und mit seltener Ausrichtigkeit besprochen hat; von da aber sind die Hauptthatsachen bis zum Tode, bei welchem Possibius gegenwärtig war, in ziemlicher Bolltändigkeit berichtet. Auch ist bei der Erzählung ihres äußeren Berlaufes mannichsach auf die innere Entwicklung dieses großen Karakters Rücksicht genommen. Dabei ist es freilich dem Schüler und Freunde nicht zu verargen, wenn er das Bild, das er geben will, mit den hellsten

Farben und im schönsten Lichte darstellt. Und da Possibins mit dieser Lebensschilderung offenbar auch einen paränetischen Zweck verbinden wollte, so darf gewiß der oft wiederkehrende erbauliche Ton derselben am wenigsten befremden. Werthvoll wird die Arbeit noch dadurch, daß ein vollständiges Verzeichniß der Schriften des Augustinus ihr beigegeben ist. Abgedruckt ist die Viographie in den Werken des Augustinus Ed. Antverp. T. X. p. 164 sqq. und in den Actis Sanctor. Antv. 1743. T. VI. p. 427 sqq. Einzeln herausgegeben hat sie Joh. Salinas zu Rom 1751. 2 Aust. Augsb. 1768.

Postille. So wurden im mittelalterlichen Latein fortlausende Erklärungen über die heilige Schrift, die auf den vorgesetzten Text (post illa sc. verda textus) folgen, genannt. Der Name soll nach Schroeck schon zu der Zeit Karl's des Großen aufgestommen und das Homiliarium des Paulus Diaconus zuerst so genannt worden sehn; allein daraus, daß dieses Homiliarium später so genannt wurde, solgt nicht, daß es in seiner Zeit bereits so hieß. So viel ist gewiß, daß man das Wort auch auf Predigten anwendete; bekannt sind Luther's beide Postillen und die einiger nachsolgenden lutherischen Prediger, des Anton Corvinus, Brenz, Joh. Gerhard, Joh. Arnd. Seitdem ist diese Benennung außer Gebrauch gekommen. — Postillare hieß im Nittelalter sortslaufende Erklärung biblischer Bücher schreiben. Aus das Graß des Nikolaus von Lyran wurde geschrieben: — postillavit Biblia zum Lobe seiner postilla oder postillae perpetuae in Biblia. Postillatio hieß Opus postillarum. So sprach man von Lyrani postillatio. Bgl. Ducanges. v.

**Potamiäna**, nach Euseb. H. E. VI, 5. christliche Jungfrau in Alexandrien, Märthrerin in der Berfolgung des Kaisers Septimins Severns. Sie stand in hohem Anschen bei ihrem Bolke und soll theils lebend, theils nach ihrem Märthrertode durch Erscheinung Mehrere zum christlichen Glauben gebracht haben. Dazu bemerkt Eusebins 1. c.: âdda ravra per áde éxerm.

Nothinus, Bischof von Lyon und Märthrer unter Marcus Anrelius, f. Bd. IX.

Potiphar (המיפוד, Sept. πετεφοής, wahrscheinlich nach ägyptischer Aussprache, Vulg. Putiphar), ein Oberbeamter des Rönigs von Aegupten, an welchen Joseph als Sklave verkauft wurde, nach dem Borelohiften, von Midianitern (1 Mof. 37, 28 a. 36.), nach dem Clohiften, von Ismaeliten (1 Mof. 37, 25. 39, 1.). Bon beiden Darftellern wird er 37, 36. und 39, 1. übereinstimmend als Verschnittener (Dro) und Oberster ber Leibwache (שר השבחרם) bezeichnet, was Luther durch Rammerer und hofmeifter wiedergibt. In erfterer Gigenschaft icheint er in einem perfonlich naben Berhaltniffe gu bem Ronige gestanden zu haben, was mit der Auffassung als Rammerer wohl zusammenftimmt, in der zweiten bekleidete er baffelbe Umt, welches wir auch fonft an orientalifchen Bofen, insbesondere dem dalbäifchen, antreffen (2 Ron. 25, 8 ff.) und welches fich theils auf den unmittelbaren Schutz des Rönigs, theils auf die Vollziehung der Strafurtheile bezog. Daher ift Botiphar auch über bas Wefängniß gefetzt (1 Mof. 40, 3. 4.). Dies fann nur bann in Zweifel gezogen werben, wenn man 1 Mof. 39, 21 bis 23. von demfelben Berfaffer mit dem Uebrigen ableitet. Denn hier scheint es, Joseph sei einem anderen Manne als Potiphar in Gunft gekommen, nachdem er bon seinem herrn berftogen worden war. Allein 39, 2a. 3-6. 21-23. find aus einer anderen Darftellung bon dem Jehobiften eingefügt, welche die Geschichte Joseph's in etwas veränderter Faffung erzählte. Go erhalten wir den Gindruck, baf Botiphar wahrscheinlich den Ginflüfterungen seiner Gemahlin wenig Glauben schenkte, sondern mehr nur jum Scheine und um ihre Ehre zu retten über Joseph gurnte und ihn nach furzer Barte (Bf. 105, 18. 19.) jum Auffeher über bas Gefängniß machte, wodurch er ben Radiftellungen feines Weibes entzogen wurde. Bar Potiphar ein Sämling im eigentlichen Sinne und boch verheirathet, fo erscheinen gwar die Rachstellungen feines Weibes in einem etwas milberen Lichte; aber die Art, wie sie Joseph, weil er ihr nicht

**Präbende** 

Baihinger.

81 gu Billen war, verfolgte, zeigen doch immer einen verschmitten und frechen weiblichen Rarafter an. Dagegen hebt fich die Achtung bor Potiphar, wenn wir annehmen durfen, daß er entweder nur jum Schein und um feiner Gemablin Chre bor der Welt ju retten, eine furze Strenge gegen Joseph ausgeübt habe oder daß er bald zur Erkenntnig seines Irrihums gekommen fen. Was den Namen betrifft, fo ift es wohl im Grunde 1 Moj. 41, 45.), welcher Oberpriester zu On, d. h. Heliopolis, war. Rach Rosel= lini (Monum. storichi 1, 117.) bedeutet er: der Sonne angehörig. Wenn dieser Name nun bei dem letteren mit seinem Amte in Berbindung gebracht werden kann, fo ift er darum nicht als der unbestimmten Sage angehörig, wie Redslob (Boltsbibellegifon 2, 195) vorgibt, zu betrachten, welche vielmehr nicht in Berlegenheit gewesen mare, für jede der beiden Berfonlichfeiten befondere Ramen zu finden. Bielmehr dient diefe Dop= pelheit eher jum Beweise ber Geschichtlichkeit und daß dieser Rame ein bei den Aegup= tern gangbarer war. Benn das Ergebnig der Untersuchung über den Abzug der Phi= lister aus Aegypten und die Zeit deffelben richtig ift, wie es gegen Manetho aus feiner Darftellung bei Josephus (contra Ap. 1, 26) erschloffen werden muß (f. Art. "Phi= lifter"), jo ift der Pharao, unter welchem Botiphar diente und Joseph erhoben murde, Misphragmutofis, welcher bei Afrikanus und Josephus als der sechste König der 18. Dynastie aufgeführt wird, eigentlich aber der fünfte ist, dem wegen seiner ruhmvollen Regierung in ber Königsreihe von Karnak (Lepfius, Urkunden, Taf. I; Bunfen, Meguptens Stelle in der Weltgeschichte 1, 63 f.) ein fo glanzendes Denkmal gefetzt worden Es ift auch nach Sitte und Recht in Betreff ber Stlaven gar nicht zu erwarten, daß Potiphar Joseph in andere Bande überliefert und fich fo um den Befitz eines fo werthvollen Mannes gebracht habe und die Aufficht über die Gefängniffe des Königs stimmt gang zu feinem Umte als Oberfter der Leibwächter, daher ift unter dem Oberften

Prabende (praebenda, provenda, Probe, Pfrunde) ift ursprünglich der Lebensunterhalt, welcher Mönchen oder Rlerifern an dem gemeinschaftlichen Tische täglich gegeben wird (praebenda quotidiana in refectorio ad majorem mensam, fiche Du Freene s. v. praebenda). Diefe Bedeutung ift auch späterhin noch im Gebrauche geblieben, benn fo erklart 3. B. Innocenz III. im c. 16 X. de verborum sign. (s. 40): praebenda, quae tantum residentibus de communi confertur in victu et vestitu. In Folge der Auflösung des gemeinschaftlichen Lebens murden die Ginkunfte der Stifter getheilt und bem einzelnen Mitgliede des Stifts eine feste Einnahme jugewiesen, welche man beneficium (f. d. Art. Bd. II. S. 49. und d. Art. "Capitel" Bb. II. S. 555.) oder praebenda nannte. So erklärt Gregor VII.: beneficia, quae quidam praebendas vocant (c. 2. Cau. I. qu. III.), weshalb auch der Ausdruck beneficium praebendae oder beneficium praebendale gebraucht wird (c. 17 X. de praebendis. III, 5. Innocent, III. a. 1198). Die durch Sonderung der bona communia bewirkte Stiftung der Präbenden (c. 9 X. de constit. I, 2. Innocent. III. a. 1198) erfolgte nicht überall (in praedicta ecclesia [in Afti] non erant distinctae praebendae. c. 10 X. de concess. praebendae. III, 8. Innocent. III. a. 1204. c. 25 X. de praebendis. III, 5. [in Tropes]); wo fie aber eintrat, wurde doch zu täglicher Bertheilung (distributio quotidiana) ein Theil der Einfünfte reservirt und dafür der Ausbruck praobenda im urspringlichen Sinne noch mitunter beibehalten (f. c. 16 X. ib. s. 40. und urfundliche Belege bei Ant. Schmidt de varietate praebendarum in ecclesiis germanicis dissertatio. Heidelberg. 1773. §. IV., auch in dem von ihm herausgegebenen thesaurus juris ecclesiastici. Tom. III. p. 226. 227). In der Regel wird jedoch ftrenger unterschieden zwischen der Prabende und den täglichen Sebungen: Corpus prae-Bendae est, quod percipitur praeter distributiones cotidianas, quae illis solis dantur, qui personaliter et praesentialiter intersunt (Barthol. Paris. 1226 bei Du Freene s. v. corpus praebendae). Da den Stiftsgliedern die Prabende gebührt (canonicus

des Gefängnisses (1 Mos. 39, 21.) nur er gemeint.

Real-Encyflopadie für Theologie und Rirche. XIL

praebendarius. c. 2. dist. LXX. Urban II. 1095), in derselben Beise wie andern Rlerifern das Beneficium, fo wird, wie diefes lettere von officium, jene von der canonica unterschieden. "Praebenda differt a canonica; nam canonica est jus spirituale quod assequitur aliquis in ecclesia per receptionem in fratrem, et assignationem stalli in choro et loci in capitulo. Praebenda vero est jus spirituale recipiendi certos procentus pro meritis in ecclesia, competens percipienti ex divino officio, cui insistit, et nascitur ex canonia tanquam filia a matre" (Du Freene s. v. praebenda). Ebenso aber, wie beneficium und officium auch gleichbedeutend gebraucht werden (f. d. Art. "Beneficium"), wird auch der Ausdruck canonica und praebenda promiscue angewendet (f. Schmidt a. a. D. S. 228). Bur Brabende gehören übrigens bestimmte fixirte Einnahmen (fructus annui, grossi), Capitalrenten, Früchte, Behnten, Nutzungen gemiffer Grundftlicke, Beinberge (f. c. 6 X. de constitut. I, 2), insbesondere auch eine eigene Wohnung (curia), bal. Duerr, de annis gratiae canonicorum. Mogunt. 1770. §. VII. (bei Schmidt, thesaurus juris eccl. Tom. VI. p. 192). Dazu kommen noch verschiedene Diftributionen aus Stiftungen, in ber Regel aber nur für die Anwesenden (f. d. Art. "Prafenggelder"). Mit Rudficht auf die Bercipienten unterscheidet man praebendae capitulares und domicellares, je nachdem ordentliche Mitglieder des Capitels fich im Besitze befinden oder nur Domicellare, juniores; mit Rücksicht auf die Größe majores, mediae, minores, semipraebendae u. f. w. (Du Fresne a. a. D., Schmidt a. a. D. S. 233). Bon den Prabenden für Stiftsgeiftliche verschieden find die für Laien (f. d. Art. "Banisbrief"). Manche Brabenden find nur für gewiffe Familien beftimmt: Befchlechtes ober Blut = Brabenden (Schmidt a. a. D. S. 258). Durch die neuern Einrich= tungen bei der Gerftellung und Umwandlung der Capitel find auch die alteren Berhaltniffe der Prabenden in vieler Sinsicht geandert worden. Diefelben bestehen gegenwartig vornehmlich aus einem firirten Gelbeinfommen, außerbem gewöhnlich einer Curie und den ftiftungsmäßigen Diffributionen. Da die Brabenden im Allgemeinen die Natur der firchlichen Beneficien theilen, so ift wegen der Rechtsverhaltniffe auf den Art. "Beneficium" felbst hinzuweisen, verbunden mit dem Art. "Capitel".

Für die Mitglieder evangelischer Capitel (f. Bd. II. S. 560) bestanden und bestehen Präbenden in ganz ähnlicher Weise (Schmidt a. a. D. S. 252 f.). Bei der Säkularisation einzelner römisch skatholischer Stifter sind öfter einige Präbenden mit Universitäten verbunden und an die ersten Prosessuren der theologischen und juristischen Fakultät geknüpft worden, so daß deren Inhaber selbst den Titel "Domherr" sühren, wie in Leipzig. In evangelischen Köstern haben die Conventualinnen in der Regel auch besondere Präbenden. So überweist z. B. die Klosterordnung sür das adlige Fräuleinskloster zu Barth vom 25. Nov. 1835 (Stralfund 1836. 4.) §. XVII. jeder Klosterziungsrau als Präbende eine abgesonderte Wohnung nehst dazu gehörigem Gartenplatze, freie Weide für eine Kuh, Antheil an Klostersischen und gewisse baare Einkünste.

S. F. Jacobson.

Präconisation, von dem in der Latinität des Mittelalters üblichen praeconizare, praeconisare, in dem Sinne von praeconari (f. Du Fresne s. h. v.), "öffentlich verkünden", nennt man den Akt, durch welchen der Pahft in der Versammlung der Carbinäle die durch die Prüsungen derselben geeignet besundenen Prälaten als Bischöfe proklamirt und ihnen bestimmte Bischofssitze überweist (s. d. Art. "Vischof" Bd. II. S. 244).

S. F. Jacobson.

Pradestination, f. Borherbestimmung.

Praexistenz der Geele, f. Geele.

Prämonstratenser. Das ist der Name von Chorherren des Ordens, welchen Norbert in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts gegründet hat. Den Namen haben sie von Prémontré (Praemonstratum), einem Orte zwischen Rheims und Laon in der Champagne, wo das Stammkloster im J. 1121 errichtet worden ist. Dieser Orden

hat in allen Ländern der katholischen Christenheit Ausbreitung gefunden. Reben Brämonstratensern hat es auch Prämonstratenserinnen gegeben. Man gablte einst 1000 Abteien von Chorherren, 500 Abteien von Chorfrauen, 300 Probsteien und 100 Brioreien. Damals hatte der Orden 30 Provingen, welche Circarien genannt murden. Jeder berfelben ftand ein Circator bor. Sonft wurde auch ein Recht anerkannnt, bas aus ber Abzweigung eines Rlofters aus einem ältern abgeleitet mar. Die höchfte Ehre genoffen die Aebte der bier altesten Stiftungen Prémontré, St. Martin, Floreff und Cuiffy. Sie waren die Bater des Ordens. Sie hatten das Recht der Bifitation fammtlicher Rlöfter. Der Abt von Prémontré bildete als Generalabt die Spitze des Ordens und hatte die Dberleitung deffelben in feinen Sanden. Gine besondere Stellung nahm die fachfische Circarie ein. Ihr Circator war der Probst zu Magdeburg. Er gebot über 13 Abteien und über die Domcapitel von Brandenburg, Habelberg und Rateburg. Die genannten vier Bischofssitze find fast ausnahmslos von Pramonstratensern besetzt gewesen. bie spanische Circarie hatte sich als eine Congregation unter einem Generalvikar von Bremontre unabhängig gemacht. Der Orden ift übrigens fehr zeitig von der Berichtsbarteit der Bifchofe befreit und unmittelbar unter den Babit gestellt worden. Als Drdensregel galt die fogen. Regel des Augustinus. Dazu waren aber gleich vom Stifter besondere Bestimmungen gefügt worden. Als Gesetzbuch kann man die Statuten bom 3. 1630 betrachten, in benen nur erneuert und befestigt wurde, was anfänglich in Kraft gewesen war. Die gottesbienstlichen Borschriften find ziemlich peinlich, enthalten aber nichts Eigenthümliches, als daß der Jungfrau Maria eine befondere Devotion bezeigt werden foll. Rleischgenuß ift eigentlich gang und gar untersagt. Faften find häufig. Die Beifel fpielt eine große Rolle. Man bedient sich ihrer regelmäßig zur Abtöbtung des Fleisches, sie wird aber auch als Strafmittel gebraucht. Täglich foll Bugcapitel gehalten werden. Die Gunden werden in geringe, mittlere, fchwere und fchwerere eingetheilt und nach den berichiedenen Rlaffen mit berichiedenen Bonitenzen belegt. leichteften Strafen find Berfagen einiger Gebete und Abbitte im Convente, die schwersten lebenslängliche Einkerkerung und schimpfliche Ausstogung aus bem Orden. Die Tracht der Prämonstratenser ift durchaus weiß und besteht in Tunita, Stapulier, Rappe und vieredigem Baret. Benn fie ausgehen, nehmen fie ftatt ber letten beiden Stüde einen großen Mantel und einen breitkrämpigen runden Sut. Auf dem Arme tragen sie einen Belg. Die Bramonstratenserinnen unterscheiden fich in der Tracht nur durch Schleier und Vortuch.

Im Folgenden foll noch bon der Entstehung und den Schicksalen des Ordens gehandelt und Norbert sammt seinem Werke der Kritik unterworfen werden.

Norbert bon Genneh wurde im 3. 1082 oder 1085 in der Stadt Aanten auf ber linfen Seite des Niederrheins im Bergogthum Clebe geboren. Seine hochablige Abstammung brachte ihm in jungen Jahren die Stelle eines Ranonifus in Kanten, ebenfo eine in Köln und andere Pfründen ein. Er war mit dem Raifer Heinrich V. verwandt und wurde beffen Hoffapellan. Mit dem Raifer scheint er im 3. 1111 in Rom gewefen zu fenn. Gewiß haben wir ihn auf der gegenbabstlichen und weltfreundlichen Seite zu fuchen. Wir durfen ihm die theologische und klaffisch lateinische Bildung seiner Zeit nicht geradezu absprechen, aber wir wiffen doch nur bestimmt, daß er herrlich und in Freuden am taiserlichen Sofe, in Koln beim Erzbischof Friedrich I. und in Kanten lebte. Im 3. 1114 geschah es nun, bag er einmal in ber Rähe feiner Beimath auf einem Bergnügungsritte bon einem Bewitter ereilt wurde und daß er Aehnliches erfuhr, wie Paulus und Luther. Nachdem er von feiner Betäubung ermacht war, begab er sich in ein Kloster bei Köln. Im 3. 1115 legte er im Dome zu Röln die reiche Hoftracht ab und nahm dafür einen aus Schaaffellen bestehenden und mit einem Stricke zusammengehaltenen Rock. Num ließ er fich vom Erzbischof bie Beihen zum Diakonus und zum Priefter geben (zum Ranonikat maren nur die niedern Beihen bis zum Subdiafonat nöthig) und ging in das Chorherrenstift zu Kanten zurud. Die

Bestimmungen der Regel der vita canonica und die von ihm übernommenen Berpflichtungen eines Priefters bewogen ibn, fich mit Ermahnungsreden an feine Stiftsgenoffen und an das Bolf zu wenden. Jene schlugen mit hohn jeden Bersuch, fie zu reformiren, jurud. Norbert wandte sich nun immer ausschließlicher an das Bolf, das er von Kanten aus weit umbergiehend in Aufregung brachte. Dafür murbe er 1118 auf einer Rirchenversammlung zu Friglar von Bischöfen, Aebten und Geiftlichen verklagt. Sie warfen ihm fein unberufenes Bredigen und fein Buffergewand bor, bas er als ein Besitber großer Buter und reicher Pfrunden nur jum Scheine und zur Berführung bes Bolfes anlege. Er entledigte fich nun aller feiner Stellen und Ginfünfte, bertaufte feine Guter, theilte das Geld an die Armen aus und behielt nur 10 Mark Silber, ein Maulthier und das nöthigste Altargerathe. Er zog hinweg und suchte den Pabst Belafius in Languedoc auf, um von ihm Abfolution, Segen und Bollmacht, als freier Reife = und Bufprediger die Chriftenheit zu durchwandern, auf daß es beffer mit ihr werde, zu erbitten. Das war Abfall von der kaiferlichen Partei und Nebergang jum gegenfaiferlichen, hildebrandinisch gefinnten Babst. Norbert erhielt in den ersten Tagen des November 1118 die Erfüllung seiner Bitte und nun wanderte er in seiner arm= feligen Tradt und mit blogen Fugen, begleitet von zwei Laienbrüdern, in Frankreich umber. Er vermied die Gemeinschaft mit Klerifern und Monchen und gab fich mit herzgewinnendem Erbarmen, mit glühender Predigt und mit rüchaltlofem Bertrauen ganz an das Bolf hin. Wahrscheinlich geschah das nicht ohne Rücksicht auf allerlei Reter, welche bem Bolfe alles und jedes Bertrauen auf die romifche Briefterkirche zu nehmen Rorbert's Erfolge waren groß. Man fah ihn Bunder thun und berehrte ihn als einen Beiligen. Dennoch würde er nur eine vorübergehende Erscheinung ohne nachhaltige Wirtung gewesen senn, wenn er nicht im 3. 1119 in Balenciennes einen Schüler und Mitarbeiter von begeifterter Singebung und ausdauernder Geiftestraft ge= funden hatte. Das war Sugo des Fossees, Soffapellan des Bifchofs bon Cambran. Best wurde der höhere Klerus im Rorden Frankreichs auf Norbert aufmerkfam und es gab Bifchofe, welche fich felbft, ihre Beiftlichkeit und ihre Diocefanen zum Curialismus und zum Ascetismus befehren und fich Norbert's als eines Fuhrers zum Pabfte, eines Reformators ihrer Domcapitel und eines Bezwingers des vorwitigen Bolfes bedienen wollten. Bartholomaus, Bischof von Laon, bemachtigte fich feiner zu diesem 3mede bei Gelegenheit einer Kirchenbersammlung, welche im Ottober und November 1119 in Rheims gehalten murde. Er ftellte ihn dem Pabfte Caligt II. bor, ermirtte für ihn von Reuem die oberhirtliche Benehmigung feiner Thätigkeit und für fich die Erlaubnif, den Norbert in feiner Dioces behalten zu durfen. Norbert follte zunächst die Ranonifer Bu St. Martin in Laon zu einem Leben nach der Regel befehren. Aber es gelang ihm ebenso wenig, wie einst in Kanten. Er haßte ju solchen Reformationen, die gewiß ihre Schwierigkeiten hatten, gar nicht. Man mußte ihn an die Spite einer neuen Unternehmung ftellen, die gleich nach feinen Grundfaten eingerichtet zur Pflegeanstalt der römisch-ascetischen Richtung und zur Mufterschule der Klerifer werden konnte. mondisch-klerifalische Riederlaffung wurde ein Drt gesucht. Norbert hat mehrere ihm dargebotene verworfen und fich mit Berufung auf ein himmlisches Geficht für ein Thal im Balbe von Couch, wo eine dem Täufer Johannes gewidmete Rapelle ftand, ent= schieden (er mochte wohl in Johannes sein Borbild sehn). Der gewählte Ort wurde von ihm Praemonstratum oder Pratum monstratum genannt Bier stedelte er sich 1120 an und im folgenden Jahre murde das Kloster gebaut, in welchem er mit 7 Be= noffen in der am Anfang geschilderten Weise zu leben begann. Schon durch das an= genommene weiße Gewand, das er von der Jungfrau Maria felbft erhalten zu haben behauptete, feben wir feine Stiftung in die Reihe der Erscheinungen verfest, welche feit Unfang des 11. Jahrhunderts auf dem Gebiete des Mönchthums aufgetreten waren und deren größte damals in Norbert's Rahe unter Bernhard von Clairvaux erblühte. Bir haben weiße Monche, Rachbilder der Cifterzienser, feine Kanoniter vor une. Gine furze

Beit lebten die Religiofen in großer Armuth. Aber bald mehrte fich mit ihrer Zahl auch die Menge ber Schenfungen, und fie famen zu großem Ansehn in Nordfrankreich Man rief fie zu Gulfe, um einen gefährlichen Aufruhr zu ftillen, ber bon bem schwärmerischen Reter Tanchelm in den Niederlanden ausgegangen mar. werben litt darunter ungemein. Norbert und seine Genossen erschienen 1124 daselbft, brachten die ihres Führers bereits beraubten Emporer zur Unterwerfung unter firchliche und staatliche Gewalt und erwarben fich damit einen großen Ruhm. 3m 3. 1125 ift Norbert nach Rom gegangen und am 16. Febr. 1126 hat er vom Pabst Honorius II. die Beftätigungsbulle für feinen Orden erhalten. Raum nach haufe gurudgekehrt, ber= ließ er Premontre ichon wieder und überließ es und ben gangen neuen Orden seinem Freunde Sugo des Foffees, dem erften Generalabte der Pramonftratenfer, welchem fie wahrscheinlich die ganze Organisation ihrer Verhältniffe zu danken haben. reifte mit bem Grafen von Champagne hinweg nach Deutschland, tam nach Speier, wo Raifer Lothar gerade einen Reichstag hielt, und mußte bor demfelben predigen. Daran knüpfte fich eine große Wendung in feinen Schickfalen. Der Raifer hatte einen Shftemwechsel beliebt und warf fich der seinen Borgangern feindlichen pabstlichen Partei in die Arme. Er fand in Norbert ein vortreffliches Wertzeug feiner neuen firchlichen Politif und ernannte ihn, indem er bamit einen widerwärtigen Streit über die Besetzung bes ledig gewordenen Erzbisthums endigte, zum Erzbischof von Magdeburg. Norbert hat fich zur Unnahme nöthigen laffen und zog nun barfuß, auf einem Efel reitend, in feiner Buffpredigertracht von Speier nach der nordischen Metropole. Er hielt seinen Einzug in Magdeburg am Ende einer fehr ftattlichen prächtigen Prozession und wurde am 25. Juni 1126 geweiht und inthronisirt. Frieden hat er als Kirchenfürst nicht gefunden; er hat auch seinen Unterthanen keinen Frieden gebracht. Er regte das Magdeburger Domcapitel bis zur bitterften Feindschaft wider sich auf, indem er mit allen ihm zu Bebote stehenden Mitteln den Domherren und ihren Berwandten alles das Kirchenund Rloftergut zu entreißen suchte, mas nach und nach in ihren Befitz gekommen war. Er verfolgte die Sittenlofigfeit der Beiftlichen und drang ihnen fein kanonisches Ideal auf. Er forderte von den nicht lange erst bekehrten Wenden die ftrenge Erfüllung ihrer firchlichen Pflichten. Aber die Wenden warfen das Chriftenthum von fich. Der Alerus fandte Meuchelmörder gegen ben Erzbifchof. Das Bolf von Magdeburg fcutte die voltsthumlichen Gunder feines geiftlichen und weltlichen Abels. Der durch eine grobe Ausschweifung verunreinigte Dom follte von Neuem geweiht werden. Das Bolf war auf Seiten der Berbrecher. Der Erzbischof vollzog nun die Weihe bei Racht. Aber es entstand das Berücht, Rorbert wolle die Reliquienschreine erbrechen und mit den Rirchenschätzen von dannen ziehen. Das Bolf erzwang fich den Gintritt in den Dom. Norbert mußte mit seiner Umgebung im Thurme Zuflucht suchen. Um Morgen wurde gestürmt. Da trat Norbert in vollem erzbischöflichem Ornate hervor und durch Bermittelung des Burggrafen murde Frieden geschloffen. Gehr wenig gefiel es auch der Mehrzahl feiner Diocesanen, daß er fich mit Borliebe ber Ausbreitung feines Bramonftratenserordens hingab. Er nahm Rlofter = Bergen in Befchlag, befette es mit feinen Ordensgeiftlichen und errichtete fünf andere, dem Probste von Rloster = Bergen unterge= ordnete Klöster im 3. 1129. Es war darauf abgesehen, dem Erzbischofe an diefer neuen monchischen Alerifei eine feste Bafis für sein außeres Auftreten und für seine inneren Reorganisationen zu gründen, losgelöst vom verrotteten Domcapitel. Es entstand aber ein fehr gefährlicher Aufstand. Norbert zog sich nach Halle zurud und ging auf den Betersberg, von wo er bald wieder von der ruhig gewordenen Ginwohnerschaft Magdeburgs in seine erzbischöfliche Residenz zurückgerusen wurde. Nicht lange barauf wurde er als Unterhändler des Raifers mit dem Pabste verwandt. Er begab fich 1131 nach Frankreich zum Babste Innocenz II., war im April dieses Jahres in Laon und in Bremontré und führte ihm dafelbst 500 Chorherren des jetzt von Neuem privilegirten Rlofters vor. Auf dem im Ottober ju Rheim's abgehaltenen Concile überreichte Norbert

dem Babste Innoceng II. einen Brief des Raifers Lothar und setzte die Berwerfung des Gegenhabstes Anatlet II. durch. Run wurde er zum Erzkanzler für Italien ernannt, begleitete den Raifer 1132 auf seinem Römerzuge, wohnte am 4. Juni 1133 der Krönung in Rom bei, nachdem ihm Tags zubor der Pabst (gewiß als Belohnung für wichtige Dienfte) alle Bifchofe Bolens und Bommerns unterworfen hatte. Gine neue Confirmation des Prämonftratenferordens ift vom 3. Mai 1134 aus Bija batirt. Wahrscheinlich erft zu dieser Zeit kehrte Norbert nach Magdeburg zurud, wo er schon am 6. Juni 1134 ftarb. Seine Leiche murde von feinen geiftlichen Sohnen in Bremontre begehrt, aber die Magdeburger ließen sich ihren todten Erzbischof nicht nehmen, von dem sie sich mehr Beil versprachen, als ihnen der lebendige gebracht hatte. Aber im dreifigjährigen Rriege hat fich ber Abt des reichen Bramonftratenferstiftes Strahow in Brag in Besitz der Reliquien des inzwischen (im 3. 1582 von Gregor XIII.) heilig gesprochenen Norbert gesetzt. Um 13. Rob. 1626 find die Ueberrefte ausgegraben und bald barauf feierlich in Strahow beigefetzt worden. Die Kritif hat fich zeitig an ben Ruhm Rorbert's gewagt. Abalard hat ihn mit feinen Bundern als groben Charlatan benuncirt. Aber bas that eben die fritische Schule jener Beit, bas that ber Wegner bes heiligen Bernhard, deffen fühner und glüdlicher Parteigenoffe Norbert gewesen ift. Auch fein Orden hat nur als Barallele zum Cifterziengerorden zur Rraft kommen können und berdankt feine Selbstftandigkeit der firchenpolitischen Rolle feines Stifters. Er hat bor und mit dem Cifterzienserorden befonders im Often unseres Baterlandes grofe Er= oberung gemacht zum Schaben des Benediftinerordens, bon dem er fich jett im Grunde nur gang äußerlich unterscheibet. Er hat wie alle Monchsorben große Spaltungen und Berlufte, Relaxationen und Reftriftionen und Reformationen erleben muffen, befteht nur noch in wenigen Ländern der fatholischen Christenheit und nimmt fich des höheren Unterrichts in Symnafien an. Abteien fur Bramonftratenfernonnen find fehr felten geworden, seitdem geboten wurde, fie gang bon den Abteien für die Monche zu trennen, aber doch bon denfelben erhalten gu laffen. - Belgot, Gefchichte der geiftlichen und weltlichen Rlofter= und Ritterorden II, 185-210. Hugonis annales ord. Praem. Nanceji 1734 sqq. Möller in Piper's evang. Jahrbuch 1851 und 1852.

Albrecht Bogel.

Präsentationsrecht (jus praesentandi) ist die Besugniß, dem sirchlichen Obern eine Person zur Anstellung in einem geistlichen Amte in Vorschlag zu bringen. Im Allgemeinen sindet die Ausübung dieses Rechts, als Aussluß des Patronats (f. d. Art.) nur bei niedern Benesicien statt (f. d. Art. "Benesicium" Bd. II. S. 51. 52); ausenahmsweise kömmt dasselbe aber auch in Fällen vor, wo sonst ein königliches Nominationsrecht besteht (f. d. Art. Bd. X. S. 407), wie z. B. in Desterreich nach Art. XIX. des Concordats vom 19. Aug. 1855 (Majestas Sua Caesarea in seligendis Episcopis, quos — praesentat seu nominat . . .) und in einigen ähnlichen Källen (Schulte, Kirchenrecht S. 675). Indem wegen der historischen Verhältnisse, Entstehung und Ausebildung der Präsentation auf den Art. "Patron" verwiesen werden muß, ist hier der Rechtsbestand selbst darzustellen.

Nach den Grundsätzen des kanonischen Rechts befindet sich der Bischof regelmäßig in dem, unter den vorgeschriebenen Bedingungen auszuübenden, freien Besetzungsrechte der Beneficien. Diese collatio libera wird aber beschränft, sobald Jemand vermöge des ihm zustehenden Patronats dem Bischose die anzustellende Person designiren dark. Das Präsentationsrecht ist ein Bestandtheil des Patronats, dieser selbst aber geht aus dem Eigenthum, der Bogtei, der Lehnverbindung oder einem ähnlichen Verhältnisse hervor, nicht aber aus der firchlichen Verbindung. Im Allgemeinen müste demnach auch unabhängig vom Besenntnisse jeder Eigenthümer u. s. w. das Präsentationsrecht üben können. Indessen würde es jedenfalls unangemessen erscheinen, wenn einem Nichtchristen dasselbe überlassen würde (f. Jos. de Buininck, de Judaeo juris patronatus impote. Col. 1777), obgleich selbst dassir sich Einzelne erstärt haben (Uihlein in den Heidelberaer

Jahrbüchern 1830. heft 4. S. 368). Die Besetzgebungen schließen indeffen die Juden meistens ausbricklich aus (Breufisches Landrecht Th. II. Tit. XI. §. 582.; Berordnung bom 30. Aug. 1816; Befet bom 23. Juli 1847. §. 3.; Defterreich. Sofbekret vom 6. Dez. 1817; Bürttemb. Gefet vom 25. April 1828. Art. 27. 29.; Kurheff. Befetz bom 29. Ottbr. 1833 u. a.). Bas bagegen das Berhaltnig der berfchiedenen driftlichen Confessionen hierbei betrifft, so ift auf Grund des Instrum. Pac. Osnabr. Art. V. S. 31. in Deutschland allgemein die Uebung Diefes Rechts fur Die romifchtatholische Rirche auch von Evangelischen anerkannt, obgleich neuerdings auch bezweifelt. (Schulte, Rirchenrecht S. 672 ff. und die von ihm citirte Literatur. Dazu vergl. Roghirt, fanon. Recht G. 437 ff.; Padmann, Rirchenrecht [3. Ausg.] I, 268 u. a. Richter, Kirchenrecht [5. Ausg. | S. 193. Unm. 1 a.) Dag die Berfchiedenheit der Religionspartei nicht ein Mittel werden durfe, bei der Brafentation der Kirche Nachtheil zuzufügen, versteht fich von felbst; denn unter allen Umftanden find bie tanonifchen Grundfate fowohl in Bezug auf die Berfon des Prafentirten, als rudfichtlich der fonftigen formellen und materiellen Bedingungen in Anwendung ju bringen. Der Brafentirte muß die nöthige Qualifitation haben (f. d. Art. "Beneficium" Bb. II. S. 52); auch barf ber Prafentirende diejenigen nicht übergeben, welche bermoge ber Stiftung einen Unfpruch darauf haben, in Borfchlag gebracht zu werden, es fen als Blieder einer bestimmten Familie oder eines gemiffen Inftituts (Stifts, Rlofters u. a.) (fogen. paffibes Patronaterecht). Sich felbft barf ber Berechtigte nicht borfchlagen, boch bittweise dem geiftlichen Obern empfehlen (c. 26 X. de jure patronatus III, 38). Die Brafentation muß zur rechten Zeit geschehen. Ift ber Brafentirende ein Laie, fo ift ihm eine Frift von vier, ift er ein Beiftlicher, von feche Monaten dazu bewilligt (c. 3. 22. 27 X. de jure patronatus. III, 38. e. un. h. t. in VI°. III, 19. vgl. Richter a. a. D. Anm. 1.). Wenn das Patronatsrecht ein gemischtes ift, so ift die Frift immer eine fechemonatliche (Gloffe zum c. un. h. t. cit.). Die Frist läuft von dem Augenblide, in welchem der Berechtigte mit der eingetretenen Bufang des Beneficiums bekannt geworden ift (c. 3 X. de supplenda negligentia praelatorum I, 10. c. 5 X. de concess. praebendae III, 8.). Einzelne Gesetzgebungen weichen hiervon ab, indem fie, den Unterschied zwischen dem geiftlichen und weltlichen Batron aufhebend, die Frift balb verlängern (nach dem Breuß. Landrecht Thl. II. Tit. XI. §. 391 ff. überhaupt 6 Donate), balb verklirgen (nach dem Defterreich. Recht 3 Monate für den Batron, der fich außerhalb Landes befindet, 6 Wochen, wenn er im Lande lebt. Schulte a. a. D. Wenn irrthumlich ein nicht geeig-S. 698, nach Babischem Recht 3 Monate u. a.). netes Subjett prafentirt wird, fo wird nothigenfalls eine neue Frift bewilligt; gefcah dies aber miffentlich, fo verliert der geiftliche Patron für diesmal fein Recht, mahrend dem weltlichen noch bis jum Ablauf der ersten Frift ein neuer Borichlag erlaubt wird (arg. c. 4 X. de officio judicis ord. I, 31. c. 26 de electione in VI°. I, 6). Das Breufische Recht gestattet eine Nachfrift von 6 Wochen, aber auch nur dem Nichtgeistlichen (Landrecht Thl. II. Tit. XI. §. 392. 393). Dem präfentirenden Laien ift es geftattet, mahrend der legitimen Frist dem zuerst Designirten noch andere Borschläge folgen zu laffen (jus variandi, Bariation Grecht), was bann bie Wirkung hat, bag der Bischof aus fammtlichen Prafentirten einen auswählt und beftätigt (cumulative Bariation, im Gegenfate einer fogen. privativen Bariation, nach welcher ber fpater Prafentirte den Borzug haben foll, was jedoch nicht begrundet ift; f. Richter a. a. D. Unm. 6, Schulte a. a. D. G. 695). Dem geifflichen Batron gebührt das Bariationsrecht überhaupt nicht ("qui prior est tempore, jus potior esse videtur", c. 24 X. de jure patronatus III, 38). Die Präsentation erfolgt mundlich oder schriftlich (burch ein Prafentationofchreiben) an denjenigen geistlichen Obern, dem die Bestätigung gebührt, alfo in der Regel an ben Bifchof oder beffen perfonlichen Stellvertreter, bem General= vifar, und im Falle der Sedisvatang an den Capitularvifar.

Benn die Frift zur Prafentation berfäumt ift, oder wenn der Berechtigte fich ber

Simonie schuldig machte, sowie wenn der geistliche Batron nach den vorhin angeführten Bestimmungen von seinem Rechte nicht mehr Gebrauch machen kann, devolvirt für diesen Fall die freie Besetzung an den eigentlich competenten Obern (f. d. Art. "Devolutions-recht" Bd. III. S. 364). Der bleibende Berlust tritt in den Fällen ein, in welchen das Patronat selbst untergeht (f. d. Art. "Patron").

Außer der bereits ermähnten Literatur vgl. man noch insbefondere: B. Gerlach,

das Präsentationsrecht auf Pfarreien. Regensburg 1855.

Die Grundsätze des evangelischen Kirchenrechts über die Präsentation schließen sich im Besentlichen an die Vorschriften der älteren Kirche an. Der Präsentirende hat in der Regel unmittelbar den geistlichen Obern den Borschlag zu machen, insosern nicht erst der Gemeinde die Auswahl aus mehreren ihr zu designirenden Subjekten zusteht, oder vor der Präsentation die Zustimmung der Gemeinde einzuholen ist. In solchen Källen entsteht ein Unterschied von Präsentation und Vocation (f. letztern Artifel). Man sehe überhaupt die Uebersicht der Kirchenordnungen in Richter's Ausgabe dersselben Bd. II. S. 412, verb. mit dessen Kirchenrecht §. 201., den Art. "Beneficium" Bd. II. S. 55. Das Devolutionsrecht (f. d. Art.) tritt gegenüber den Privatberechtigten ebenso ein, wie in der römisch-katholischen Kirche (vgl. Verhandl. der sünstenechtigten Prodinzialsphode. Neuwied 1848. S. 180 ff.). Alle Verhandlungen, welche sich auf die Präsentation beziehen, sind ordentlicherweise nur Gegenstand der Administration (f. die Erlasse bei Vogt, Kirchens und Eherecht . . . in den preußischen Staaten, Bd. I. S. F. Jacobson.

Prafeng - Prafenggelder. Jeder Inhaber einer geiftlichen Stelle ift berpflichtet, diefelbe in Berson zu verwalten, insoweit nicht aus gesetzlichen Gründen eine Stellvertretung und Abwesenheit des Beamten gulaffig ift (f. d. Art. "Refidenz"). perfonliche Anwesenheit (Prafeng) wird aber im Besondern von allen denjenigen gefordert, benen die Pflicht obliegt, an den gemeinsamen kanonischen Stunden im Chore Theil zu nehmen (f. d. Art. "Brevier" Bd. II. S. 375 ff.). Nach der Borfchrift des Concils von Bienne 1311 ift bies der Fall in den Rathedrals, Regulars und Collegiats firden, in andern nach der Observang (Clem. I. de celebratione missarum et aliis divinis officiis. III, 14.). Diejenigen, welche diefer Berordnung nicht nachleben, follen, abgeschn bon andern Strafen, die Brafentien und Consolationen verlieren. Prafentien, Brafenzgelber find aber folche Zahlungen, welche durch die perfonliche Gegenwart täglich verdient und täglich oder wöchentlich vertheilt wurden (praesentiae oder massa diurna, distributiones quotidianae, f. d. Art. "Capitel" und "Brabende"). Confolationen find Leiftungen in Geld und Raturalien (Bein, Gefligel, Gier u. a.), welche zu gemiffen Beiten unter die Wegenwärtigen bertheilt werden (f. Du Freene s. v. consolatio; v. Spilder und Bronenberg, vaterlandisches Archiv für hannoverisch-braunschweis gifche Geschichte. 1834. Seft I. S. 37). Dazu gehören Oblationen, Sebungen für gewisse Jahres, Gedachtniffeiern u. dgl. (memoriae defunctorum, anniversaria; Beispiele aus Capitelstatuten bei Duerr, de annis gratiae canonicorum. Mogunt. 1770. §. VIII., in Schmidt, thesaurus juris eccl. Tom. VI. p. 195). Da nicht in allen Stiftern bergleichen Brafenggelder und ahnliche Bebungen hergebracht waren oder nur einen geringen Werth bejagen, hat bas Tridentinische Concil borgeschrieben, daß in folchen Kirchen der dritte Theil aller Früchte und Ginnahmen zu täglichen Diftributionen für die Anwesenden bermendet werden sollte (Conc. Trid. sess. XXI. cap. 3. de reform.); fonft follen die täglichen Bebungen den übrigen Residirenden zufallen oder zum Beften der Rirchenfabrit oder einer anderen frommen Anftalt nach dem Ermeffen bes Bifdhofe verwendet werden (sess. XXII. cap. 3. de reform. sess. XXIV. cap. 12. de ref., verb. c. 32 X. de praebendis. III, 5 (Honor. III.). c. un. de clericis non resident. in VI°. III. 3. Bonifaz. VIII.). Damit der Berordnung selbst entsprochen werden fonnte, bedurfte es befonderer Beamten, welche die Brafeng überreichten und bie nöthigen Regifter führten. Diefes find die fogen. Dbebentiales ober nach fpaterer

Bezeichnung Punctatoren (vgl. Benedict. XIV. institutio 107, de synodo dioecesana lib. IV. cap. IV).

Bratorius. Diesen Ramen tragen zwei achtbare lutherische Theologen des 16. Jahrhunderts, von denen der eine, Abdias Prätorius, gegen die Abwege der Theologie seiner Kirche anfämpfte und darob vielfach angeseindet wurde, während der andere, Stephan Bratorius, gewiffe lutherische Gate icharf ausprägte und badurch Unftof erregte. Der ichon im Urt. "Musculus, Andreas" genannte Abdias Bratorius war geboren 1524 in der Mark Brandenburg, eine Zeitlang Schulreftor in Magdeburg, barauf Professor ber Theologie in Franksurt a. D. Hier hatte er den Streit mit A. Musculus über die Nothwendigfeit der guten Werke, der im Art. "Musculus, Undreas" fürzlich bargeftellt ift. Dies war die Beranlaffung dazu, daß er feine Stelle in Frankfurt aufgab und eine Professur der Philosophie in Wittenberg annahm, wo er 1573 geftorben ift. Einen Brief von ihm an den Kurfürsten Joachim II. f. bei Dollinger (3. Band. Anhang S. 13. 14). — Stephan Prätorius war Pastor in Salzwedel und gehört den fpäteren Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts an. Er hatte fich mit großem Eifer in Luther's Schriften vertieft und verfaßte vom 3. 1570 an felbft eine Menge von Schriften, die Arnold in feiner R. Befch. Th. II. Buch XVII. 6. Rap. alle aufgezählt. Sie find öfter wieder herausgegeben worden, querft 1622 von Joh. Urnd (f. d. Urt.), zuletzt in Leipzig 1692. Martin Statius, Diakon gu gu Danzig († 1655), hat unter bem Titel geiftliche Schattammer einen Muszug daraus veranftaltet, mit Auslaffung insbefondere berjenigen Stellen, die Anftog gegeben hatten. Pratorius hatte nämlich, Luther'n getren nachfolgend, die Unverlierbarkeit der Gnade gelehrt; ferner wollte er feinen Unterschied machen zwischen Gerechtigkeit und Seligkeit. Ebenso wurde ihm Antinomismus vorgeworfen, weil er z. B. lehrte: "man muffe viel eher fagen, daß bie Geligkeit zu guten Werken nöthig fen, als daß die guten Werke zur Seligkeit nöthig feben. Gin Chrift hat schon die Seligkeit als gegenwärtig und nicht als noch erft gufünftig. Gin Chrift fann auf gewisse Beije fagen, ich bin Chriftus. Ein Chrift ift ein vergötterter ober durchgötterter Menich." Go murde benn auch des Statius Schatzfammer angegriffen. Spener fand auch, daß er in einigen Ausdrucken zu weit gegangen; Giniges erflärte er daraus, daß Statius vielleicht "über einige Bücher der Reformirten gefommen" (Theolog. Bedenken I, 164. IV, 516). Siehe Urnold a. a. D. und 3. G. Wald, Ginleitung in die Religioneffreitigkeiten der ebang. lutherischen Rirche.

Pragmatische Sanktion (pragmatica [sanctio, forma], pragmaticum) heißt jeder fürstliche, besonders taiferliche Befehl, welcher meistens auf den Antrag einer Stadt oder Broving in Bezug auf die öffentliche Bermaltung erlaffen wird. Der Befehl, die Sanktion, heißt pragmatifch (ποαγματικόν), weil fie nach forgfältiger Berathung und Berhandlung (ποάγιια), wie es die Wichtigkeit der Sache erfordert, gegeben wird. In diesem Sinne wird der Ausdrud von faiserlichen Reftripten (divina pragmatica sanctio) oft gebraucht (Dirksen, manuale latinitatis fontium juris civilis Rom. s. h. v.), gleichviel ob biefelben in burgerlichen oder in firchlichen Angelegenheiten gegeben werden. Die firchlichen Schriftsteller gedenten folder Erlaffe ebenfo, wie die Synodalatten, indem ja nicht felten an die Synoden felbst dergleichen gerichtet wurden. Im can. 12 bes Concils von Chalcedon 451 ift die Rede von der kaiferlichen Anordnung, daß in jeder Proving nur ein Metropolit fenn folle. Die Anordnung erging did nourplatien, was in derfelben Stelle durch δια γραμμάτων βασιλικών erflärt wird, wofür die Uebersetzer sich der Worte: per pragmaticam formam, per pragmaticum sacrum bedienen (f. c. 1. dist. CI). In der actio V. deffelben Concile fteht dafiir πουγματικοί τύποι, pragmaticae formae. Berb. c. 12. §. 1 C. de sacrosanctis ecclesiis (I, 2) a. 454: Omnes pragmaticas sanctiones . . . . . praecipimus. can. 38. Conc. Tuillan. a. 692 u. a. Das Wort ift feitdem auch ferner im Gebranche geblieben (f. Du Freene s. h. v.) und zwar ebenso für die Politif (es genüge, an die Anordnung Raiser Rarl's VI.

von 1713 und 1724 zu erinnern, durch welche in Form einer pragmatischen Sanktion [d. i. durch ein Hansgesetz] die Habsburgischen Länder der Maria Theresia erhalten werden sollten), als für die Kirche. Bornehmlich sind aber einige fürstliche Beseiche sür die letztere theilweise oder selbst allgemein mit dem Namen der pragmatischen Sanktion bezeichnet worden. Jenes ist der Fall bei dem Instrumentum acceptationis decretorum concilii Basileensis vom 26. März 1439 Seitens der deutschen Fürsten auf dem Reichstage zu Mainz (vgl. Koch, sanctio pragmatica Germanorum illustrata. Argentorat. 1709. 4.; s. d. Art. "Baseler Concil" Bd. I. S. 707, d. Art. "Concordat" Bd. III. S. 64), dieses bei zwei Berordnungen Ludwig's IX. und Karl's VII. von Frankreich.

Die pragmatifche Sanktion Ludwig's IX. aus dem Mary 1268 (nach unferer Zeitrechnung 1269, da der Aufang des Jahres damals auf Oftern fiel, im 3. 1269 auf den 8. April) verfügte die Aufrechthaltung der hergebrachten firchlichen Freiheiten und die Abstellung firchlicher Migbrauche im Lande felbft und gegenüber ber ros mifden Curie. Die Berordnung besteht aus 6 Artikeln. Da die fünf ersten im Art. "Ludwig IX." Bb. VIII. S. 520 angeführt find, genügt es, hier ben letten nachzutragen: "Item libertates, franchisias, immunitates, praerogativas, jura et privilegia per inclitae recordationis Francorum Reges, praedecessores nostros, et successive per nos ecclesiis, monasteriis atque locis piis et religiosis nec non personis ecclesiasticis regni nostri concessas et concessa innovamus, laudamus, approbamus et confirmamus per praesentes." Für die gallifanische Kirche ist es nicht gleichgültig, ob die in dieser Urfunde ausgesprochenen Grundfate bereits bon Ludwig, welchen schon 27 Jahre nach seinem Tode (1270) Bonifag VIII. heilig sprach, aufgeftellt wurden, oder erft, wenngleich nur 30 Jahre nachher, von Ludwig's Entel, Philipp dem Schönen. Ebenso wenig ift das curialiftische Intereffe ein geringes bei dieser Ungelegenheit, und es kann daber nicht auffallen, daß von Zeit zu Zeit Untersuchungen wider und für die Aechtheit des foniglichen Editts angestellt worden find. Borgange von Thomaffin (vetus ac nova ecclesiae disciplina. P. II. lib. I. c. 43. §. 11., lib. II. c. 33. §. 4., P. III. lib. I. c. 42. §. 17) und Andern hat zuletzt Raymond Thomaffy (de la pragmatique sanction attribuée à Saint Louis. Paris et Montpellier 1844) und der diefem fast wortlich folgende Rarl Rofen (die pragmatische Sanktion, welche unter dem Namen Ludwig's IX. . . . . auf uns getommen ift. München 1853) die Unachtheit behauptet und für ein "Machwerk des 15. Jahrhunderts" erklärt. Allein wie schon früher Richer (historia conciliorum generalium, lib. III. p. 189) und Andere die Authenticität darzuthun bemuht waren, hat neuerdings Soldan (über die pragmatifche Sanktion Ludwig's des Beiligen. Gine Abhandlung jur Burdigung ultramont. Kritit auf d. Gebiete d. Gefch., in Riebner's Zeitschrift f. d. histor. Theologie. Gotha 1856, Beft III. Nr. V. S. 377-450) wohl in unwiderleglicher Beife die Aechtheit erwiesen. Soldan hat nämlich ben Beweis geführt, daß der gange Inhalt der pragmatischen Sanktion mit den Zeitverhältniffen durchaus harmonire, daß die Streitfrage über die Regalien indirekt in berfelben mit jur Sprache komme, daß der Ronig im 3. 1270 darüber auch eine befondere Berordnung erlaffen habe und daß die Ausdrucksweise keineswegs auf den späteren Urfprung Philipp der Schone hat in feiner Reformationsordnung 1302 offenbar auf die Sanktion Rudficht genommen. Das Auffällige, daß nachher bis in's 15. Jahrhundert hinein bon derfelben fein Gebrauch gemacht worden ift, erflart fich einfach daraus, daß die späteren Könige felbft gegen ben Inhalt des Gefetes handelten und fich daher ebenfo wenig, wie die Babfte, welche es gleichfalls nicht beobachteten, fich auf daffelbe beziehen konnten.

Nachdem der Kampf Philipp's des Schönen mit Bonifaz VIII. zum Nachtheil der Curie geendet, gelang es dem Könige, die Berlegung des pähstlichen Stuhls nach Avisgnon herbeizusühren und dadurch das Pabstthum von Frankreich völlig abhängig zu

machen. Seit bem Eintritt der großen Kirchenspaltung 1378 fcmand ber frangöfische Einfluß durchaus nicht, im Begentheile mußte die Abhangigfeit ber in Avignon verbleibenden Babfte dadurch noch größer werden, daß ihre Macht faft allein von Frankreich gehalten wurde. Die gallifanische Kirche übte auch auf die Beschlugnahmen des Conftanger Concils eine nicht geringe Wirksamkeit, indessen entsprach doch das 1418 mit Martin V. ju Stande gefommene Concordat (f. d. Urt. Bd. III. S. 63. 64) feineswegs den Bunfchen des Königs Karl V., der daher durch zwei Erlaffe bom Marg und Upril 1418 die dem Pabfte gemachten Zugeftandniffe in Bezug auf firchliche Provifionen verwarf. (Barnfonig und Stein, frangofifche Staats- und Rechtsgeschichte I, 412. Giefeler, Kirchengeschichte II, 4. §. 131. G. 46. Unm. au.) 3mar entschloß fich König Karl VII. 1425 wieder zur Rachgiebigkeit, doch erlangte er dabei nicht die Buftimmung der Ration, welcher die Aufrechthaltung der Freiheiten der gallifanischen Lirche am Bergen lag. Rachdem das Concil zu Bafel die im Gangen damit übereinstimmenden Grundfate in den 31 erften Sitzungen bis jum Januar 1438 ausgesprochen hatte, mit dem Pabste Eugenius IV. deshalb zerfallen war und die Zustimmung ber einzelnen Rationen zu erlangen suchte, murden auch Abgeordnete nach Frankreich gesendet. Starl VII. beschloß nunmehr, diese, aber auch zugleich die ebenfalls an ihn geschickten pabstlichen Gefandten ju hören, und berief eine Bersammlung der weltlichen Großen, der Bralaten und der Bertreter der Universitäten nach Bourges. hier murde bom 7. Mai bis 7. Juli 1438 unter dem Borfite des Königs verhandelt und zulest die Unnahme der Bajeler Reformationsdefrete, jedoch mit einigen Modifitationen, beschloffen. Um 7. Juli 1438 publicirte der König die angenommenen Defrete als Reichsgeset, pragmatische Sanktion, und ließ es durch das Barifer Parlament in die Reichsaften einregistriren, mas 1439 erfolgte.

Die pragmatische Santtion Rarl's VII. (la pragmatique de Bourges) besteht aus 22 oder 23 Artifeln — indem Richer (historia conciliorum generalium lib. III. c. 7) den ersten Artifel in zwei theilt - oder nach einer andern Abtheilung aus 34 Kapiteln (fo bei Münch, bollftandige Sammlung aller - Concorbate Bb. I. S. 207 ff.). Der gefammte Inhalt schließt sich zum Theil wörtlich an die Schlüffe von Conftanz und Bafel an. Richer (a. a. D. G. 193 ff.) gibt bie Ueberficht mit ber Rachweisung der betreffenden Stellen aus den beiden Concilien. Die Gegenstände felbst find : regelmäßige Abhaltung allgemeiner Concilien, welche über dem Babfte ftehen; die Wahl zu geiftlichen Stellen und Confirmation berfelben; Abschaffung der Migbrauche bei den Refervationen; Collationen der Beneficien; Prozesse, welche in erfter oder zweiter Inftang widerrechtlich nach Rom gezogen werden; Störung der Beneficiaten, die fich in dreijährigem Befige ihrer Stelle befinden; Beschränfung der Bahl der Cardinale; Begfall der Unnaten; Feier des Gottesdienstes, der fanonischen Stunden u. f. w. und Beseitigung verschiedener Migbrauche; über die im Concubinate lebenden Klerifer; über die zu meidenden und nicht zu meidenden Excommunicirten; Berhangung des Interditts; Beweisführung im Fall einer Resignation. Die Urfunde schließt mit den Borten: Carolus, Rex Francorum, indicto apud Bituriges Concilio, hanc pragmaticam, quam vocant, Sanctionem tulit, eamque in Parlamenti Senatu promulgari mandavit a. D. 1438. Nonis Julii: -.

Man vergl. außer der bereits citirten Literatur: Histoire contenant l'origine de la Pragmatique Sanction, — comme elle a été observée, et les moyens dont les Papes sont servis pour l'abolir, in den Traitez des droits et libertez de l'Eglise gallicane. Paris 1731. Fol. Tom. I. — Weitere Beiträge zur Geschichte und inse besondere eine Vergleichung der sogen. pragmatischen Sanstion der Deutschen mit der Franzosen sinden sich bei W. Pückert, die kursurstiche Neutralität während des Basler Concils. Ein Beitrag zur deutschen Geschichte von 1438—1448. Leipz. 1858., vornehmlich S. 91 ff.

Der Bersuch Eugen's IV., die Rudnahme des Gesetzes beim Könige zu erwirken,

gelang zwar nicht, doch wurde sein Inhalt selbst von Karl VII. bereits wiederholt versletzt (Standenmaier, Gesch. der Bischosswahlen [Tübingen 1830], S. 341. 342). Ludwig XI. hob dagegen wirklich 1461 die pragmatische Sanktion auf, um Pius II. sür seine politischen Zwecke zu gewinnen, betrieb aber nicht die Einregistrirung durch das Parlament, da seine Absichten nicht in Erfüllung gingen. Seitdem blieb der Zustand ein schwankender und es wurde von beiden Seiten gegen die Sanktion gehandelt, bis durch das zwischen Franz I. und Leo X. 1516 geschlossene Concordat (f. d. Art. Bd. III. S. 67) der pragmatischen Sanktion ein Ende gemacht wurde, obschon ihre Grundsätze sich nicht mehr vollständig beseitigen ließen (f. auch d. Art. "Gallicanismus" Bd. IV. S. 649 st.).

Prageas, f. Antitrinitarier.

Precist (precista) heißt derjenige, welchem eine Anwartschaft auf eine kirchliche Pfründe zusteht, welche ihm durch den Inhaber des Rechts der ersten Bitte (primae preces) verliehen ist (s. d. urt. "Exspektanz" Bd. IV. S. 293). Da das jus primarum precum die Besugniß, förmliche rescripta de providendo zu ertheilen enthält, welche auch der Pabst aus den ursprünglich in Gestalt der preces erlassenen Exspektanzen für bestimmte Fälle zu erlassen berechtigt ist (s. d. urt. "Menses papales" Bd. IX. S. 360), so werden auch die vom Pabste Providirten mitunter Precisten genannt.

Jacobson.

Brediger Salomo wird dasjenige Buch der heil. Schrift genannt, welches in ber luther'ichen Uebersetzung feine Stelle gleich nach ben Sprüchen unter ben zwischen bie erften und anderen Bropheten (כביאים ראשולים ראשולים) geftellten bichterifchen Schriften hat, in der masoretischen Bibel aber dem dritten Theile angehört und die fiebente Stelle hinter ben Rlagliebern einnimmt. Es führt die Aufschrift: Reben bes Predigers, des Sohnes Davids, Königs zu Jerufalem. Der Ausdruck "Reden" (דְבַרֶּר), wie wir ihn ebenso Jer. 1, 1., Am. 1, 1. als Aufschrift prophetischer Reden und 2 Sam. 23, 1. als Aufschrift einer dichterischen Beissagung antreffen, kann uns ichon barauf führen, daß wir in dem Buche nicht abgeriffene Gate und Sprüche zu fuchen haben, jondern einen zufammenhängenden Bortrag, wie er von einem Prediger erwartet wird. Denn das Wort nicht kuther nicht treffender als burch Prediger überseten fonnen, was auch neuerdings allgemein anerkannt ift. Bergl. Baihinger, Die dichterifden Schriften des A. B. 1858. 4. Bb. C. 3-5; Beng ftenberg, Der Prediger Salomo ausgelegt. 1859, S. 38 - 41. Man hat dabei, ba ber Berfaffer unter bem namen Salomo's redet, gang ficher an 1 Ron. 8, 1. ju benten, mas wieder in Luk. 13, 14., Matth. 23, 37. nachklingt, wo Jesus als Prediger von fich felbst fagt: ποσάκις ήθέλησα επισυναξαι τὰ τέχνα σου. Denn 15.75 heißt ein Bersammler und hat als Amtsname die weibliche Form, was im Bebräifchen (Gefenius, Lehrgeb. S. 468) nicht felten borkommt. Wenn aber Bengstenberg einen Ordnungsplan des Buches in Abrede ftellt und G. 15 ausspricht, an Ordnungsplane fen bier ebenfo wenig ju denken, als bei dem fpeciellen Theile der Sprw. Rap. 10 ff. und bei ben alphabetifchen Bfalmen, fo fest dies eine tiefe Berkennung unferer Schrift boraus. Dag wir in bem zweiten und dritten Theil der Sprüchwörter nicht mit Detinger einen zusammenhängenden Plan zu fuchen haben, geht aus der Natur derfelben hervor. Warum hat aber Bengftenberg unterlaffen, auf Sprw. Rap. 1 - 9. hinzuweisen, was aus brei jufammenhangenden Reden besteht? Der Prediger aber theilt nicht Sprüche (בשלים), sondern bor= herrichend Reden mit, die allerdings mit Sprüchen verwoben find, welche aus dem Aufammenhang der Reden ihre rechte volle Bedeutung gewinnen, ahnlich wie man ju unferer Beit die Prediger nicht felten Liederverse in ihre Reden verflechten fieht. Die Achtung vor dem Ausdruck (דברי 1, 1.) hätte daher Bengstenberg abhalten follen, fich um Ausammenhang und Plan nichts zu befümmern, wodurch er feiner Auslegung ebenfo geschadet hat, wie wenn Jemand prophetische Reden ohne Beachtung eines Blanes und Zusammenhanges auszulegen fich erfühnen wollte. Freilich find es nicht prophetische

Reden, wie in Umos und Beremia, fondern es find nach 12, 11. Reden der Beifen, welche uns in diesem Berke mitgetheilt werden und welche daher auch darnach in ihrer Anordnung zu beurtheilen find. Denn wenn fich der Prediger auch seinem Karafter nach an die salomonische Spruchdichtung auschließt, so gibt er doch nicht blos einzelne Beisheitssprüche, fondern entwidelt einen festen, abgegrenzten Rreis von Gedanken und Bahrheiten in dichterisch-rednerischer Form. Es find vier Reden, in welchen die vorgutragenden Wahrheiten abgewickelt und bon immer neuen Seiten beleuchtet werden. Dies erkennt man auch an der prophetenmäßigen Bertheilung der einzelnen Reden und in dem diesem Buche eigenthumlichen Bechfel zwischen rhetorischer Brofa und bichteris fcher Spruchform. Daß das Bert einer fehr fpaten Zeit angehört, erkennt man theils aus der dialogischen Form, der Einstreuung von Fragen (1, 3. 3, 9. 5, 15. 6, 11. 8, 9.), welche von der einen Seite an die schon begonnene Sitte im Buche Maleachi, bon der andern Seite an die dialektische Entwicklung des Gedankens bei Baulus, besonders im Römerbriefe 2, 3 ff. 3, 1. 3. 5. 9. 27. 31. 4, 1. 3. 10. 6, 1 ff. 7, 1. 7. 9, 14. 19. 30. 11, 1. 2. 4. 7, 11., erinnert, theils aus der Sprache, welche fogar Formen enthält, die wir nur in der späteren rabbinischen Zeit wiederfinden, was man מו של דברתשש ה, ל, 1,14. חוץ בון 1,14. בדרה ה, 5,7. מדיבה 5,7. בדרתשש in der Bedeutung "bamit", ששר 8, 1., שלטון 8, 4., פתום 8, 11, צורע , גובע 10, 8. 20., שחרות 10, 8. 20. 11, 10., בשל 12, 3. u. f. w. erfehen fann, theile aus dem Gedankenkreis, der jo fichtbar den Berhältniffen der späteren Zeit angehört, daß eine Nachweifung faft überfluffig erscheint. Rach 4, 1. war das Land damals eine Stätte der Unterdrückung und Be= waltthätigkeit, nach B. 7. herricht Bedrückung der Armen und Beraubung des Rechts und der Gerechtigkeit in der Proving, Menschen herrschen (8, 9.) jum Unglück über andere, die Thorheit und ebendamit Ruchlofigfeit ift auf große Bohen gestellt, mahrend Beise in Niedrigkeit sitzen (10, 6. 7.), Schwelgerei und Böllerei der Großen sind an der Tagesordnung (10, 16. 17.), nirgends ein sittlicher Halt, überall Schlaffheit, Ueppigfeit, Allmacht des Geldes (10, 18. 19.). Durch diese und andere Merkmale sind in der neuesten Zeit, die übrigens in R. Stier und B. A. Sahn noch Bertheidiger ber Abfaffung durch Salomo gefunden hat, felbft Reil und hengstenberg, jener in ber Ginleitung in A. E. S. 130, Diefer in feinem Commentar, beide im Jahr des Beile 1859 zu der Ueberzeugung geführt worden, daß der Prediger nicht ein Werf Salomo's, fon= dern eines viel späteren Berfassers ift, wie denn auch weder in der Ueberschrift nochim Inhalte des Buches Salomo als Berfaffer genannt, fondern nur bezeugt wird, daß der wirkliche Berfaffer, welcher fich 12, 9-11 zu den Beifen gahlt, in der Perfon bes weisen Königs Salomo rede (1, 1. 12. 2, 1 ff.), von dem er fich übrigens unterichieden miffen will, indem er benfelben als einen gewesenen Konig gu Berufalem aufführt (1, 12.), sich jelbst aber ale einen Boltslehrer der späteren Zeit bezeichnet (12, 9.), was Salomo nach der Geschichte nicht war, sondern nur nach der ihn verherrlichenden Sage fenn fonnte.

Treten wir dem Inhalt unseres Buches näher, so bemerken wir zuerst, daß es, wie Hiob in den Neden außer 12, 9., wo aber neue Handschriften widersprechen, niemals den Namen Jehovah braucht. Dies ist wohl weniger aus der späteren Schen der Inden vor dem Aussprechen dieses heiligen Namens als daraus abzuleiten, daß sich wie bei Hiob die Entwicklung des Problems auf dem Boden der natürlichen Theologie bewegt, bloß mit Hüsse der durch den Geist Gottes geläuterten Vernunft und Ersahrung, die erst in ihrem Ergebnisse zur Offenbarung zurücksührt (12, 13. 14.). Es kommt demnach nur der allgemeinste Name Gottes in Irael, Elohim, vor, und zwar 39mal, nämlich Imal ohne Artikel und 32mal mit demselben. Nebenbei erinnert dies freilich auch an die Sitte späterer Psalmen, welche anstatt des früher gebrauchten Namens Iehovah, wovon die Vergleichung von Psalm 14. mit 53. ein unverwersliches Beispiel darbietet, den Namen Elohim vorziehen, ein Versahren, dessen Gründe noch nicht völlig aufgedeckt sind, das aber der näheren Ersorschung würdig wäre.

Man hat ben Berfaffer des Predigerbuches einen Steptifer genannt. Dies ift nur Schein. Er ift vielmehr ein tiefer Dialeftifer, der durch den Zweifel zur Bewigheit, durch den Irrthum zur Wahrheit hindurchdringt und hindurchführt. Daher tommt es, daß er auf der einen Seite die Erfahrung ausspricht, Fromme und Gottlose treffe ein Schickfal (9, 2. 2, 15. 16.), Alles falle in der Welt der Bergeffenheit anheim (1, 11. 9, 5.), ja der Menich habe mit dem Bieh das gleiche Schickfal im Tode (3, 19. 20.), das Walten Gottes in der Welt fen gang unerklärlich (3, 11.), mahrend er doch auf der anderen Seite lehrt, daß jeder That die entsprechende Bergeltung folge (3, 17. 8, 12. 13. 11, 9. 12, 14.) und ebendeshalb Frommigkeit und Tugend empfiehlt (5, 6. 12. 13.). Go lobt er in den einen Stellen die Weisheit, mahrend er in anderen ihren Berth zu verfennen scheint. Der Beise trifft die rechte Zeit für feine Thatigfeit (8, 1 - 6.), betreibt Alles zwedmäßig und darum nicht ohne Erfolg (2, 3. 12-14. 10, 2. 10.). Deshalb ift die Weisheit oft mächtiger als äußere Gewalt (7, 19. 9, 13.), gewährt ber Seele Heiterkeit (7, 10-12. 8, 1.) und findet auch Anerkennung in ber Belt (4, 13-15. 10, 13-16.). Dagegen gibt es auch Fälle, wo die Beisheit teinen Bortheil bringt (9, 11.), weil der Erfolg alles Strebens von einer höheren Macht abhängig ift, woher es kommt, daß oft die Thorheit glüdlicher ift als die Weisheit (9, 18. 10, 1.), ja daß das Schicksal ber Berechten, die boch auch die Beisen find, den Erwartungen entgegengesetzt ift (8, 14.), Weisheit fogar Unmuth erzeugt (1, 18.). Diefer verschiedene Standpunkt, den der Berfaffer in feiner Beobachtung einnimmt, macht es ihm auch möglich, in scheinbare Widersprüche zu fallen, wenn er 2, 8. das weibliche Gefchlecht die Wonne der Menschenkinder nennt und den Genuß des Lebens in Gemeinschaft mit einem Beibe empfiehlt (9, 9.), mahrend er 7, 26-29. über ben Sang Diefes Befchlechtes zur Berführung und Unfittlichfeit flagt und den fittlichen Abel in ihm bermift, zu welchem fich das männliche Gefchlecht emporzuringen vermag. Go empfiehlt er 4, 6. die Ruhe, dagegen 9, 10. die Thatigteit, aber freilich jene im Gegensatz mit dem angftlichen Treiben und Buhlen, diese gegenüber von Muthlofigfeit und Bergagt= fenn. Go fieht und bedauert er bon der Obrigfeit unschuldig Gedrückte und Berfolgte (3, 16. 4, 1.), mahrend er 8, 5. behauptet, daß der, welcher bas Gebot beobachte, nichts Schlimmes von ihr zu erfahren habe. Ferner preift er 4, 2. 3. ben Weftorbenen und Ungeborenen glücklicher als den Lebenden, mahrend er 9, 4 - 6. den Zuftand bes Lebens bem des Todes weit borgieht und 11, 7. das Leben fuß nennt. Go fteht 4, 17. 5, 6. 12, 1. 13. die wiederholte Aufforderung zur Frommigkeit, aber 7, 16-18. die Barnung, nicht allzuweise und gerecht zu fenn. Wie hier durch den Blid auf den dialeftischen Fortschritt ber scheinbare Widerspruch verschwindet, fo anderwarts durch bie verschiedene Bedeutung, in welcher der Ausdruck genommen ift, wie denn 7, 3. 525 gelobt, B. 9. getadelt wird, dort ale Unmuth über die eigene Gunde und fomit als Lebensernft, hier als Unmuth über Gott und feine Schidungen. Go laugnet ber Brediger 1, 3. 2, 11. 3, 9. 5, 15. 6, 11. Gewinn des menschlichen Strebens (יחרון), während er ihn 7, 11. 10, 10. der Weisheit beilegt. Dort aber ift von einem dauernden irdischen Gute, hier von vorübergehendem Bortheil die Rede. Benn er endlich 2, 3. 7, 2 - 5. 10, 16. 19. den Sinnengenuß als etwas Thörichtes schildert, ihn aber 2, 24. 3, 12. 22. 5, 17. 8, 15. 9, 7-9. 11, 8-10. als das Befte im irdifchen Leben empfiehlt, fo berfteht er in den erften Stellen ein üp= piges Schwelgen, in den letten einen heiteren und froben Bebrauch der irdifchen Lebensaüter.

Berschwinden so die scheinbaren Widersprüche des Buches, so wird bei näherer Ansicht des Inhaltes auch klar, daß der Prediger nichts weniger als ein Zweisler ift, vielmehr die in seiner Zeit weiter gediehenen Zweifel des Volkes, welche uns schon im Propheten Maleachi begegnen, gründlich überwindet und die schon im Buche Hiod aufsteimende Hoffnung der Unsterblichkeit und des künftigen Gerichtes durch redliches Einsgehen und Betrachten der Verwicklungen des menschlichen Lebens zur vollsten Gewisheit

erhebt, dadurch aber einen mahren Fortschritt ber religiösen Erfenntniß feiner Zeit und

einer gefunden Lebensanschauung begründet.

Der Sauptgedanke bes Budes ift die volle Anerkennung der Wahrheit, dag bas menschliche Leben und Streben nichtig und eitel fen. Diese Behauptung wird nicht weniger als 25mal ausgesprochen, mit ihr beginnt (1, 2.) und mit ihr schließt (12, 8.) das Werk. Diefer Ausbrud (ban) bezieht fich bald auf die Richtigkeit und Erfolglofigteit der menichlichen Beftrebungen (2, 1. 23. 5, 9.) und wird dann gerne durch den Beifat: mindiges, nichtiges Streben berftartt (1, 14. 2, 11. 14. 26. 4, 4. 16. 6, .9.), bald aber auf die menichlichen Schidfale, welche der Erwartung nicht entsprechen (2, 15. 19. 8, 10. 14.), und wird dann verbunden mit dem Beifate: großes Uebel, boje Qual, schlimmes Leiden (2, 21. 4, 8. 6, 2.). Weil aber das menschliche Leben in Beftrebungen und Schicffalen verläuft, fo nennt der Brediger das Leben felbft nichtig und eitel (6, 12. 7, 15. 9, 9.) und fpricht über alle Dinge unter dem himmel bas wehmüthige Urtheil aus, daß sie eitel und nichtig senen (1, 2. 3, 19. 4, 7. 12, 8.). Auf dem dunkeln Grunde dieser Beobachtung erhebt fich die Frage nach dem Bortheil des Lebens, welche dreimal (1, 3. 3, 9. 5, 15.) in der gleichen Form wiederkehrt, etwas abweichend 6, 8. 11., und 2, 11. ausdrücklich verneint wird, obgleich ein vor= übergehender Geminn in einzelnen Richtungen (2, 13. 5, 8. 7, 12 Io, 10.) jugegeben wird.

Diese Ansicht drängt sich dem forschenden Geiste durch die Wahrnehmung auf, daß in den Erscheinungen und Veränderungen der Welt, kein wahrer Fortschritt, sondern nur eine beständige Wiederschr des schon Dagewesenen entdeckt werden könne (1, 4-7.) und man nichts wahrhaft nen nennen könne (1, 9.10.3, 15.). Aber nicht nur die Natur seh an ein ewiges Einerlei gebunden, auch den menschlichen Bestrebungen sehle es an der Freiheit der Entwicklung, indem der Ersolg derselben ganz an Zeit und Umstände gesnüft ist, ohne deren Zusammentressen die Thätigkeit ersolglos bleibt (3, 1-8.8, 6.9, 11.12.). In nicht einmal durch Forschen fann der Mensch das Werk Gotztes ergründen (3, 11.8, 17.9, 5.), sondern sindet sich ganz unbedingt in der Hand Gottes (2, 24.3, 13.9, 1.), der über sein Schicksal auf unbegreisliche Weise waltet (3, 18.19.7, 15.8, 14.9, 2.3.8) bergl. (3, 16.4, 1.).

Da somit Gott Urheber des menschlichen Glückes und Unglückes ist und man mit ihm vergeblich streitet (6, 10. 11.), man auch nicht verbessern noch ergänzen kann, was uns unangemessen und mangelhaft erscheint (1, 15. 7, 13.); so muß man sich das wunderbare und unersorschliche Thun Gottes (7, 14. 23. 24.) gefallen lassen, von dem man wissen kann, daß er die Welt schön und zweckmäßig eingerichtet hat (3, 11.) und

daß auch das scheinbar Unangemeffene gut für uns sehn muffe (7, 14.).

Doch ift diefer Troft fein haltbarer, da der Menfch bei der Wahrnehmung, feine Bemuhungen fo oft den entgegengefetten Erfolg haben, einer ftarferen Stute bedarf. Sucht der Mensch sinnliche Lebensgüter, so macht er bald die Erfahrung, daß weder Benug noch Besit ihn gludlich werden laffen. Der Genuß ift fchuell borübergehend (2, 2. 7, 6.) und gewährt dem Beifte bee Menfchen feine Befriedigung (2, 11.). Der Besit führt schon in seiner Erwerbung viele Unannehmlichfeiten mit fich, fteigert die Begierde (5, 9.) und verurfacht viele Sorgen (5, 11.) und Unmuth (5, 16.). Ja, es wird felten einer des Reichthums froh (5, 10. 6, 1-7.). Auch muß man die Früchte feines Strebens Rachkommen überlaffen, die nicht felten verkehrt damit umgehen (2, 12. 18-20.), was uns Rummer bereitet (2, 21-23.). Daher tann in diesem Streben teine Befriedigung liegen (4, 8.), wenngleich die Bohlthätigfeit fich Freunde erwirbt (11, 1-6.). Daffelbe ift der Fall, wenn der Menfch bas Ziel feines Lebens in das Streben nach intellektueller und praktifcher Beisheit fest. Denn auch fie, obgleich ein Bortheil gegenüber bon der Thorheit (2, 13, 14. 7, 6. 11. 12. 19. 8, 1. 9, 16. 18. 10, 2. 12.), verschafft dem Menschen doch fein bleibendes Gut (2, 14-16.), wodurch fein Schidfal ein anderes wurde als das des

Thoren (9, 1. 11. 10, 6. 7.), vielmehr erzeugt sie nur um so mehr Unmuth und Gesühl der Eitelseit (1, 17. 18.), jemehr sie den Menschen in den Stand setzt, das Unsvollkommene und Mangelhaste des irdischen Lebens zu erkennen (1, 14. 15. 2, 17. 18.). Ja selbst die Tugend und Frömmigkeit gewährt dem Menschen hienieden nicht, was er sich von ihr verspricht, da moralische und religiöse Vortresslichkeit sehr oft ein schlimmeres Schicksal hat, als Unsttlichkeit und Gottlosigkeit. Wie oft siegt und triumphirt nicht die Ungerechtigkeit (3, 16—18.), wie oft weint nicht die Unschuld verzebens ihre Thränen (4, 1.)! Den Gerechten sieht man durch seine Gerechtigkeit zu Grunde gehen (7, 15), den Gottlosen in seiner Vosheit lange und glücklich leben, so daß die Rollen geradezu verwechselt scheinen (8, 10. 14.). Ja, zu großer Eifer sür Gerechtigkeit und Weischeit kann dem Menschen oft schädlicher und verderblicher sehn als plumpe Gottlosigkeit und Thorheit (7, 16. 17.) Dieser Mangel an Vergeltung im irdischen Leben ist Grund zu wachsender Sittenlosigkeit unter den Menschen (8, 11. 9, 3.).

Bei diefen ebenfo trüben als unläugbaren Erfahrungen bes Menschenlebens muß ein ftarkerer Salt gesucht werden. Und diefen findet der Prediger gerade in dem, mas man ihm fo oft abgesprochen und dadurch das Berftandnig feines Bertes verduntelt und unmöglich gemacht hat, wie noch bon Anobel geschehen ift, in ber Gewigheit eines zufünftigen Lebens und Berichtes. Dies war die Stufe, auf welche die ifraelitische Gotteserkenntnig nunmehr erhoben werden mußte, wenn fie den Sturmen des Lebens und den trüben Erfahrungen des Bolkes gewachfen fein follte. Zwar hatte der Mojaismus nirgends diese Wahrheit in Abrede, aber er hatte fie in den Bintergrund und dagegen die Bergeltung und Ausgleichung diefes Lebens in den Border= grund gestellt (2 Mof. 20, 5. 6.), und diefe Anschauung ift auch die der Sprudmörter und der meiften Pfalmen. Allein Andeutungen lagen in den zerstreuten, wiewohl nicht in gefetlichen Aussprüchen vorkommenden Borftellungen über den Scheol oder Bolle, fowie in den Erinnerungen über Senoch's (1 Mof. 5, 24.) und später Elias' (2 Ron. 2, 11.) Lebensende. Erichlossen konnte die Unsterblichkeit auch werden aus dem Berhältnisse, in welchem Gott mit den Erzbätern nach seinen Offenbarungen an Mofes (2 Mof. 3, 6., Matth. 22, 32.) fortwährend blieb. Wir finden daher, wie bei dem Clohisten zur Zeit Salomo's die Erwähnung des Ansganges von Benoch, so in Pfalmen wie 16. 17., deren Abfaffung David nicht abgesprochen werden tann, hoffnungen, welche über das dieffeitige Leben hinausreichen (16, 11. 17, 15.). Ja selbst in den Sprüchwörtern (12, 28.) ift eine Andeutung davon enthalten, wie vielmehr in fpaterer Zeit Bf. 49, 16., Jef. 26, 19., Ezech. 37.; Dan. 12, 2f. fann nicht hierher gezogen werden, da seine Abfassung vor Roheleth großen Zweifeln unterliegt. Um so mehr aber Siob 19, 25 ff., deffen Auslegung von der Unfterblichkeit und dem Berichte in unferen Zeiten nach Ewald's, Baihinger's zu Hiob und Röftlin's (de immortalitatis spe, quae in libro Jobi apparere dicitur. Tub. 1846) Untersuchungen als bleibend gesichert ans gesehen werden kann. Allein in lebhafter Auseinandersetzung war doch die Ansicht von der dieffeitigen Bergeltung, wie fie Sprw. 11, 31 am schärfften ausgesprochen wird (f. Baihinger, dichter. Schriften d. A. B. 3, 133.), bei weitem vorherrschend, und mußte, da fie fich nicht im Leben verwirklichte, und nachdem das alte irdische Glud Ifraels unrettbar dahingeschwunden war, nothwendig die Zweifel und den Unmuth hervorrufen, welcher uns (Mal. 2, 17. 3, 14. 15.) begegnet und welchen der Prophet durch die Hoffnung auf die Ausgleichung durch den Meffias nicht auf die Dauer beschwichtigen konnte. Dies ift das Werk des Predigers, der alle Zweifel und allen Unmuth zusammennehmend und den gangen Beltlauf in sich verarbeitend, auf dem Boden der alten Religion stehend, die Unsterblichkeit und das künftige Gericht in feiner Nothwendigkeit darthat. Und daß fein Bemühen in diefer Sinficht eine durchschlagende Wirkung äußerte, sehen wir nicht nur aus Daniel und ben Makkabäern, wo bereits auch als Fortschritt dieser Lehre der Auferstehungsglaube sich damit verband, sondern auch aus der Zeit Jesu, wo diese Lehre wie in die Pharifäer (Matth. 22, 23., Apg. 23, 8.), so auch in das Volk eingedrungen war (Joh. 11, 24.).

Um diesen nachhaltigen Trost zu gewinnen, geht der Prediger von dem einen Bunkte aus, der mitten unter allen Zweiseln sest und wandellos geblieben war, von dem Glauben an das Dasehn und Walten eines persönlich en Gottes, der undertilgbar in das ifraelische Gottesbewußtsehn eingegraben war (vergl. Ewald, Gesch. Ir. 2, 106—122., 2. Ausg. S. 156—174.). Er hat das Weltall schön und zweckmäßig eingerichtet (3, 11.); er gibt den Menschen das Leben und fristet es so lang er will (7, 29. 5, 17. 8, 15.). Er ist in der Welt stehst thätig und wirksam (3, 11. 14. 7, 13. 14. 8, 17. 11, 5.). Bon ihm sind die Menschen abhängig (9, 1.); von ihm kommt das Gute, welches sie genießen (2, 24. 3, 13, 5, 18. 19. 6, 2.) und das Schlimme, welches sie ersahren (1, 13. 3, 10.). Er ist es, der sein Wohlgefallen (2, 26. 7, 26. 9, 7.) und sein Missfallen den Menschen (5, 5.) zu erkennen gibt. Zu ihm kehrt einst der von ihm kommende Menschengeist zurück (12, 7., vergl. 3, 21.) und der Mensch wird theils hier (3, 17. 5, 7.), theils in der Ewigkeit (11, 9. 12, 14.) von ihm gerichtet.

Somit fteht der Prediger theils innerhalb der ifraelitischen Weltanschauung, theils erhebt er sich über die gemeine Betrachtungsweise und bildet die längst vorhandene Uh= nung ber Unfterblichkeit und des fünftigen Gerichtes zur festen Lehre aus, nachdem auch fein Glaube durch die ernsteften Zweifel (3, 21.) an diefer Wahrheit gegangen mar, Obgleich er daher ben Preis der Frommigfeit und Tugend fo oft im Leben vermißt (8, 14. 9, 2.), obgleich er über den Zustand des Menschen im School nur duftere Borftellungen (9, 10.) hegt, obgleich er an der Bergeltung in diefer Welt, alfo der alt= ifraelitischen Borstellungsweise, völlig irre geworden ift (9, 2. 3.); fo halt er doch den Glauben wie an die kosmische (3, 11.), so an eine moralische (3, 17. 8, 12. 13.) Weltordnung feft, mit welchem er endlich alle Zweifel besiegt. Sein innerstes Gottes= bewußtsehn fagt ihm, daß auf jede That doch eigentlich die entsprechende Vergeltung folgen muffe (3, 17. 5, 7. 8, 12. f., 11, 9.), weil Gott an bofen Menichen kein Bohlgefallen haben kann, und ihr bofes Treiben doch endlich beachten muß (5, 3. 5. 7.), ber Frevel aber nicht wirklich retten kann (8, 8). Daher empfiehlt er die Furcht Gottes als Burgel der Frommigkeit und Sittlichkeit und jugleich als Quelle des außeren und inneren Glückes (5, 6. 7, 18. 8, 12. 13. 12, 1. 13.). Denn Gott hat Alles darauf eingerichtet, daß der Mensch ihn fürchten solle (3, 14.). Die Furcht Gottes hat fich zu außern durch reine, bom augerlichem Scheine entfernte Gefinnung (4, 17.), durch stille Ergebung in seinen Willen (7, 14.), durch rechtschaffenes Handeln (3, 12.), durch Ernst des Lebens (7, 1-6.), durch gelassenen Muth (7, 8. 9.), durch Genügsamkeit (5, 9-14.), durch Wohlthätigkeit beim Besitze irdischer Guter (11, 1-6.), durch ruhiges Zuwarten beim Siege des Bofen in der Welt und gelaffenes Be= tragen bei Bedrückungen der Obrigfeit (8, 2-11. 10, 4-20.), wobei man sich vor allem religiösen und sittlichen Rigorismus (7, 16 — 22.), sowie vor Heuchelei und Scheinheiligkeit zu huten hat (4, 17-5, 6.). Im Blid auf biefe hohere Lebensanficht verzweifelt ber Prediger auch nicht an dem Ruten der Weisheit. 3mar findet er, daß das Streben nach ihr viel Unmuth (1, 19.) erzeuge, weil der Mensch fie nie voll= tommen erreicht (7, 23. 24.), und weil sie auch im Leben nicht immer verschafft, was man von ihr erwartet (9, 11.). Deffen ungeachtet ift fie fehr hoch zu schätzen (7, 11. 12. 9, 13. 16.), weil der Beise die Berhaltniffe richtig beurtheilt, für sein Thun die rechte Zeit zu treffen weiß (8, 1-6) und feine Arbeit nicht ohne Erfolg betreibt (2, 3. 13. 10, 2. 10.). Die Beisheit zeigt fich ebendeshalb mächtiger als Gewalt (7, 19. 9, 13-16. 18.) und ift als eines der höchsten Lebensgüter zu schätzen. Sie gemährt bem Menfthen Beiterkeit ber Geele (8, 1.), und halt ben Unmuth über wibriges Schickfal ferne (7, 10.), wie sie benn auch bei entsprechenden Umständen überraschende Unerfennung findet (4, 13-16. 9, 13-16.).

Den heiteren Benug ber finnlichen Lebensgüter, obgleich das Streben barnach jur Gitelfeit gehört (2, 11.), hat man, ein Gegengewicht der Minen und Sorgen bes Lebens, als etwas sehr werthvolles zu betrachten (2, 24. 3, 12. 5, 18. 8, 15. 9, 7. 8.); und der Trieb zum Angenehmen ist so wenig zu unterdrücken, daß vielmehr auf jedem Ruhepunfte feiner Untersuchung ein harmlofer Lebensgenuß empfohlen wird. Man foll fich nicht durch Ummuth über die Widerwärtigkeiten das Leben verbittern laffen (7, 9. 10.), fondern das Bute und Schone, welches Gott uns zufallen läßt, hei= ter und froh (11, 8-11.), bankbar (3, 13.), wohlthätig (11, 1-6.) und gottesfürchtig zu genießen suchen (5, 17. 8, 15. 9, 7-9.), feines Thuns fich freuen (3, 22.) und sich's wohl sehn laffen über jedes von Gott geschenkte Gluck (2, 24. 11, 8.), ja auch durch das Unglüd fich nicht zu fehr niederbeugen laffen (7, 14.) und der Leiden des Lebens nicht allzu viel gedenken (5, 19.). Bor Allem ift dem Jungling zu gönnen, bag er die Blüthe seiner Lebenszeit mit heiterer, gottesfürchtiger Freude genieße (11, 9. 10.), ehe die schöne Jugendzeit vorüber ist und das freudenleere für den Lebensgenuß unempfängliche Alter eintritt (12, 1-7.). Aber auch der Mann hat den Beruf, an der Sand des von Gott geschenkten Weibes mit Frohsinn thatig zu febn und das Leben harmlos zu genießen (9, 7-9.). Doch gibt er zu bedenken, daß man diefen harmlofen Lebensgenuß nur als ein Geschenk aus ber hand Gottes empfangen könne (2, 26. 3, 13. 5, 18. 9, 7.) und ihm für die Benutzung beffelben Rechenschaft zu geben habe (11, 9.).

Folglich ift trot der Sitelkeit und Verkehrtheit des diesseitigen Lebens das Ziel des Menschen auf Erden eine durch Gottessurcht und Weisheit vermittelte Freude am Leben mit Verzichtleistung auf eine Ausgleichung der Gegensätze und Widersprüche hiernieden, aber mit stetem Vewußtsein eines künstigen, alle offenbaren und verborgenen Handlungen der Menschen umfassenden Gerichtes.

Bur Belebung des trockenen Ganges feiner dialektischen Erörterungen ftreut der Berfaffer Spruche ein, welche dichterisch gehalten und immer aus dem Zusammenhange zu deuten und näher zu berstehen sind. Wir finden sie 1, 15. 18. 4, 17-5, 6. 7, 1-9. 11. 12. 14. 16. 17. 9, 17-10, 2. 10, 8-15. Ueberhaupt bemerkt man, wie die Rede, von der schlichtesten Profa beginnend, sich immer mehr hebt, je mehr es auch in ber Untersuchung hell wird und endlich in reinen dichterischen Schwung (12. 1-8.) ausläuft, nachdem schon von 11, 1. an dazu Ansätze gemacht worden find. Um dieser Cigenthumlichkeit willen hat man das Werk mit Recht zu den dichterischen Schriften des alten Bundes gerechnet. Sonft ift es mehr dialettisch-rhetorischer Art und Ratur, und es ift baher schon zum Boraus zu erwarten, daß ihm ein bewußter Plan zu Grunde liegt. Rach demfelben haben die Erflärer zu allen Zeiten geforscht, und es ift gewiß nicht als ein Zeichen des Fortschrittes zu betrachten, wenn Bengstenberg in feinem Commentar G. 15 fich beffelben nicht nur entschlägt, fondern bas Borhandenfehn eines folchen geradezu in Abrede ftellt, die Forderung und Boraussetzung Carpzobs aber bon einem ordo concinnus als Ausfluß der Theopneustie in seiner souverainen Willfür als be= schränkte Auffassung brandmarkt und dem Sohne preisgibt. Das Beispiel von Sprw. 10 ff. ift fehr unglücklich, und man möchte fagen, fophistifch von ihm zur Behauptung seiner Ansicht gewählt, da wir hier nicht Spruche (בישלאם, Sprw. 1, 1.), fondern Reden (דברים, Bred. 1, 1.) vor uns haben. Will er etwa diefe Behauptung der 3u= sammenhangslosigkeit auch auf die Pfalmen und Propheten übertragen? Das tann boch wohl hengstenberg felbst nicht beabsichtigen, da une auf diese Beife die heil. Schrift gu einem zusammengewürfelten Aggregate einzelner Spruche und Gage, ahnlich dem Koran der Muhamedaner wurde. Wenn man es den Sprüchwörtern überall anfieht, daß fie eine Sammlung einzelner Spruche find, deren jeder für fich berftandlich ift und einen abgegrenzten Sinn bildet, wie benn eben dieß die Ratur der Spruchwörter zu allen Zeiten ift; wenn es alfo vergebliche Danhe war und miggluden mußte, als man in fie, wie Detinger und R. Stier, einen fortlaufenden Zusammenhang bringen

wollte, so ift es mit dem Predigerbuch etwas gang Anderes. Man fieht ihm auf allen Seiten an, daß der Berfaffer etwas Zusammenhängendes fagen, daß er Bahrheiten entwideln, daß er gemiffe Grundgedanken feststellen will. Dazu braucht man in aller Welt einer Anordnung der Gedanken; eine folde aber beruht auf einem Biane. Nun ift der Brediger das einzige Erzeugnig der angebrochenen judisch-rabbinischen Darstellungsweise, weit berichieden bon dem Gange der Gedanfenbildung bei den Bropheten der älteren Beit, ja felbst bedeutend fortgefdritten gegen die ersten Unfüge diefer Dialetit bei bem letzten Propheten Maleachi. Es ift daher gar nicht zu verwundern, wenn es uns äußerst schwer wird, den Faden zu finden, der die berschiedenen Blieder der einzelnen Reden berbindet und noch schwerer, die Mittelglieder zu entdeden, durch welche fammtliche Reden mit einander zu einem Gesammtganzen verknüpft werden. Und doch ift es uns einleuchtend, daß Alles in dem Buche jusammenhängt, weil die Behauptung der Gitelfeit bon Anfang bis ju Ende wiederkehrt, und ebenfo die bamit feltfam contraftirende Aufforderung zur Lebensfreude. Wenn fich Bengftenberg, um fein Berfahren zu rechtfertigen, auf ein Wort Berder's beruft, wo derfelbe (Briefe über das Studium ber Theologie. 2. Aufl. S. 179) fagt: "Man hat fich viel über den Plan diefes Buches bekümmert; am besten ift wohl, daß man ihn so frei annehme, als man tann, und da= für das Einzelne nute"; fo hätte er doch nicht unterlaffen follen, auch das anzugeben, was derfelbe unmittelbar barauf hingufügt: "bag Ginheit im Gangen fen, zeigt Anfang und Ende." Ift dieg aber der Fall, so ziemt es der Wiffenschaft, nicht zu ruhen, bis fie diefe Einheit durchschaut hat, und auf der Bahn der Entdedungen fortzuschreiten, welche bis jett hierüber gemacht worden sind, oder sie zu widerlegen, nicht aber bornehm darüber abzusprechen und dadurch das bisher Bewonnene in den Augen der Menge ju berdunkeln. Stier (Andeutungen jum glaubigen Schriftverftändniß, 1824, 1, 274 ff.), Röfter (das Buch Siob und der Prediger, 1831) und Emald (Spruche Salomo's und Roheleth, 1837) haben nach manchen vorangegangenen verunglückten Berjuden, in Betracht welcher 3. D. Michaelis das auch von herder bestätigte Urtheil fällte, daß der Schlüffel zu diesem Buche noch nicht gefunden fen, mit Ernft und Ginficht geftrebt, in das verschlungene Beader dieses Werkes einzudringen und den Ordnungsplan zu finden. Der erfte stellt aber bloß ein außerlich logisches Gerippe hin, das dem concentrifden orientalischen Denken nicht entspricht und es zu keiner Ginheit und Durchsicht Bon der rhetorisch-poetischen Haltung, welche das Ganze durchdringt und von den wiederkehrenden Grundgedanken des Werkes findet fich bei Stier noch feine Spur, und in seiner bekannten Beise ift freilich bei diesem Buche nicht von einem Ordnungsplane zu reden. Denn Stier fest boraus, daß der Prediger eine rein profaische Abhandlung nach ziemlich modernem Zuschnitt geschrieben habe. Dag dieg aber nicht ber Fall ift, zeigen die vielen eingestreuten Sprliche, welche offenbar ein bichterifches Bemand haben und auf eine afthetische Anordnung hinweisen. Dieg ergreift nun Rofter und behandelt den Prediger gang wie ein reines Bedicht, indem er ihn in vier Abschnitte zerlegt, wobon der erfte und lette je 8, die beiden mittleren je 9 Strophen enthalten follen, wobei er den ersten bis 3, 22. mit 55, den zweiten bis 6, 12. mit 48, dritten bis 9, 16. mit 62 und den vierten bis 12, 8. mit 40 Berfen fortführt. Schluß 12, 9-14. enthält noch zwei Strophen mit je 3 Berfen. Allein hierbei wird vorausgesett, daß wir ein dichterisches Produtt vor uns haben. Daß jedoch ber Prediger nicht rein bichterisch geschrieben hat, das erfieht man aus ben vielen Stellen, welche die gewöhnliche Prosa an der Stirne tragen. Aber auch nicht rein rhetorisch nach Urt der prophetischen Reden ift der Styl des Predigers, wie Emald vorausset, fondern es find Reden, die mit dichterischem Beiste in der Weise des ursprünglichen reinen Rabbinismus durchdrungen sind und mit dichterischen, ja fogar hochpoetischen Stellen, wie 12, 1-8., abwechseln. Es muß baher auch ber Plan bes Berfes biefer gemischten Schreibart angemeffen febn und theils aus dem Bedankenzusammenhange, theils aus den Uebergangen bon einer Bendung jur anderen, theils aus der Biederkehr berjelben Sauptge=

danken, theils aus dem Fortschritt des Bangen erschloffen werden. In diesem Sinne hat Baihinger, dichterische Schriften des alten Bundes - überfett und erflart, 4. Bb. S. 24ff. - einen Blan borgelegt, dem Reil in der Fortsetzung der Einleitung Babernid's in die Schriften des A. B. den Preis der Reuheit und Richtigkeit querkannt hat, obgleich der Urheber deffelben gerne bekennt, wie viel Anregung er feinen unmittelbaren Borgangern in ihren Bersuchen zu banken hat. In vier Abschnitte theilt auch Ewald bas Buch ein, und zwar ftellt bie erfte Rebe 1, 2 - 2, 26. die Richtigkeit aller irbifchen Dinge bor Augen. Die zweite (3, 1-6, 9.) erklärt bagegen, daß das Bange ber Welt doch fein muftes Durcheinander fen. In der dritten (6, 10-8, 15.) wird gelehrt, daß man die beste Art, das Leben zu gebrauchen, lernen und anwenden muffe, mahrend in der vierten Rede (8, 16-12, 8.) Folgerungen aus dem Borherge= henden gezogen werben, um das mahre Blud zu finden und zu genießen. Ein noch höchft unbollfommener Berfuch, das Gange in eine gegliederte Ordnung zu bringen. Ift das Buch in vier Abschnitte mit Köster oder richtiger vier Reden (1, 1.) mit Emald abzutheilen, fo ift zu erwarten, daß diefelben auf irgend eine Urt unter fich gusammenhangen und einen Fortschritt bilden, da die gleichen Grundgedanken immer wiederkehren und erst in 12, 13. 14. ein befriedigender Abschluß liegt. In 2, 24-26. fommt ber Prediger offenbar zu einem Schluffe, wenn er einen frohlichen, harmlofen Lebensgenuf dem unruhigen Streben und Schaffen in theoretischer Ginficht und praktischer Lebensweisheit, die auf hohe, unerreichbare und fich verzehrende Dinge gerichtet ift, vorzieht. Aber es ift dieß noch tein beruhigender Schluß. Denn er muß bekennen, daß fich der Mensch diese Barmlosigkeit, diese heitere Laune, diesen das Uebel des Lebens vergeffenden Benug nicht felbft geben fann, fondern daß dieg eine von Gottes Sand fommende Bnadengabe ift, die er nach seinem Gutdunken (ששוב לפָכָיר) dem einen gewähre, dem anderen entziehe (2, 26.). In 2, 25. ift mit Siebzig und 8 Handschriften zu lefen שמים, was allein in den Zujammenhang paßt. Diefe Erwähnung der Abhängigkeit des Menschen von Gott, fo daß er fich nicht einmal felbständig einen heiteren Lebensgenuß verschaffen tann, ift nun aber einem hingeworfenen schweren Stein des Unftofee gu vergleichen, der die Empfehlung eines heiteren Lebensgenuffes gang wirfungelos macht, wenn er nicht hinweggehoben wird, wenn nicht nachgewiesen werden kann, daß wie ungeachtet des unbefriedigenden Sinnens und Wirkens, fo auch neben der Abhängiakeit von Gottes Gnade ein fröhlicher Lebensgenuß bestehen könne.

Offenbar nun hebt der Brediger 3, 1-8. diefen Stein auf, um ben Menfchen trot der völligen Abhängigkeit von Zeit und Umftanden, d. i. vom göttlichen Bohlgefallen zur Freude am Leben und zum harmlofen Genuffe beffelben zu führen, indem er ihm die weise Einrichtung Gottes in der Natur (3, 11.), die auch im Menschenleben trot feiner unfäglichen Störungen und Begenfate nicht fehlen könne, ju Gemuthe führt und auf die Aufficht Gottes über die Menschen hinweift (5, 8.), die ohne die Annahme eines Gerichtes (3, 17.) nicht bestehen könne. Daher fommt er (5, 17.) wieder auf die auch 3, 12. wiederholte Schluffolgerung gurud, daß es doch das Schönfte im menfchlichen Leben fen, unter den Erfahrungen der Dunkelheit gottlicher Wege und der Mühe= feligkeit der irdischen Begegniffe den ruhigen und heiteren Lebensgenuß fich nicht ent= schwinden zu laffen. Wer fieht hier nicht, daß mit 5, 17-19. ein neuer Schluß gegeben ift, daß wir da die zweite Rede enden feben, welche bon der Abhängigfeit bes Menschen ausgeht, wie die erfte bon dem unbefriedigenden Rreislauf der Welt und dem darauf gegründeten erfolglofen Streben bes Menichen? Es ift alfo gang unrichtig. wenn Ewald, gewiß nur aus subjektiven Grunden, noch in feinem letten Jahrbuche, jedoch ohne Rachweifung barauf beharren will, die zweite Rede muffe mit 6, 9. endigen. Er berkennt hierbei offenbar Zweierlei ganglich. Erftlich das, mas jedem aufmerkfamen Lefer fich aufdrängen muß, daß der Prediger trot der aufgedeckten Nichtigkeit und Gitelfeit auch in den verworrenften Berhaltniffen die Freude am Leben festgehalten wiffen will und jede Rede zu dem Schluffe fommt, daß die geschilderten Migverhaltniffe den

fröhlichen Lebensgenuß nicht unmöglich machen (2, 24—26. 5, 18. 19. 8, 15. 11, 9—12, 8.), was überall den Schluß der Reden bildet, also auch in der zweiten. Sodann ist Ewald nicht in die Erfenntniß eingedrungen, daß der Prediger ein Aber um das andere wegheben will und muß, um den Leser zu seiner Einsicht zu führen, daß doch das Aber der Abhängigkeit von Gott (2, 24.), der Sorgen des ungewissen Reichthums (5, 18.), des ungleichen Schickals (8, 14.), im Blick auf die künstige Bergeltung (12, 14.) gehoben werden könne und der Mensch berusen und fähig seh, unter den elendesten persönlichen und öffentlichen Berhältnissen sich Lebensfreudigkeit und heiteren Genuß des Irdischen zu bewahren.

Aber wenn der Mensch auch über die Abhängigkeit von Gott hinweggekommen ift, wenn er darin fich beruhigen kann, so ift am Ende der zweiten Rede doch ein neuer Stein aufzuheben. Es wird nämlich dadurch, daß 5, 18. gefagt wird, Gott gebe gewiffen Menichen Reichthum und Schätze und auch die Macht, deren zu genießen, die Frage nahe gelegt, ob das nicht bei allen der Fall sen. Allein diese Frage muß verneint werden, und es wird nun hervorgehoben, wie der Besitz irdischer Güter so unficher an fich (6, 1-9.), nicht an fich glücklich mache, wie fo viele andere Uebel den Menfchen bedrohen und beläftigen (7, 15. 26. 8, 2. 10.), die er nur durch weises Betragen milbern (8, 3-7.) oder durch das er unter denselben sich die Beiterkeit bewahren konne und wie der Menich deshalb mehr auf die inneren und höheren Büter zu feben habe, um wahrhaft gludlich zu fehn und sich einen froben Lebensgenuß zu verschaffen (7, 1-14). Un diefem Bedanfen verläuft die dritte Rede, bis 8, 15. ebenfalls gum frohen Lebens= genuß ermunternd. Aber hier erhebt sich gerade noch der schwerste Stein des Anftoges, daß nämlich, wenn man den Betrug des Reichthums eingesehen und das höhere Gut der Gerechtigkeit und Frommigkeit erstrebt hat, der Mensch gerade badurch, um den frohen Lebensgenug tommen muffe, wenn er mahrnehme, wie Gerechtigkeit und Frömmigkeit ihres Lohnes auf Erden verluftig gehen. Darauf wird in der dritten Rede (7, 15. 8, 10.) und am ftärkften 8, 14. vorbereitend hingewiesen, offenbar als auf das schwerfte Rathfel des menschlichen Lebens überhaupt und am unlösbarften für den Ifraeliten, deffen Lebensanschauung von Saus aus eine entgegengesetzte war und der durch Wefet und Bropheten, durch Pfalmen und Sprüche zu der hoffnung fich berechtigt glaubte, daß der Frömmigfeit und Gerechtigfeit das Blud hienieden auf dem Juge nachfolgen werde, wie der Gottlosigkeit und Bosheit das Unglück und Verderben. Diefen schwerften Stein des Anftoges, auf den schon früher vorbereitet murde (4, 1. 2.), und der gewiß der Hauptborwurf des Predigers, wie die Hauptfrage der Zeit mar (Maleach. 2, 17. 3, 14. vgl. Bf. 125, 3. 73, 12. 38, 20.) hatte der Prediger erst am Schluffe der dritten Rede recht ftark hingeworfen, um ihn nun in der vierten Rede als das ichwerfte Problem (8, 16. 17.) in aller Schärfe (9, 1 - 3.) vor die Augen gu legen und dann über ihn hinwegzukommen, was durch nichts Underes als durch die hinweifung auf das kunftige, jenfeitige Bericht geschehen kann, das alle Ungleichheiten des Lebens ausgleichen wird. Go hat der Brediger durch die vorangegangenen Reden, mo er andere schwere Fragen abhandelte, fich den Weg zur Beantwortung biefer schwierigsten Frage der Zeit gebahnt. Wenn Maleachi diefe Frage noch durch die hinweifung auf bie Bufunft bes Meffias und feines auf Erden zu haltenden Gerichtes beschwichtigte, fo hat der Prediger gewiß diefe Hoffnung auch getheilt. Aber bei der am Ende des alten Bundes unberkennbar immer mehr fich geltend machenden Subjettivität und ber Ungewißheit der Erscheinungszeit des Messias konnte der Ifraelite fragen: mas nütt mir perfonlich die Erscheinung des Meffias, wenn ich fie nicht mehr erlebe? einen Lohn habe ich für meine Frommigfeit, da es doch am Tage ift, daß entschiedenen Berächtern Gottes, daß Ruchlofen und Seuchlern ihr Bornehmen gelingt? Für biefe 3meifel mußte Rath geschafft werden; und der lag allein in Feststellung der Lehre eines fünftigen Gerichtes, womit sich bald die Lehre von der Auferstehung des Leibes als eine nothwendige Folge (Dan. 12, 2. 3. 2 Makk. 7, 9 ff.) verbinden konnte. Daß diefelbe

schon früher geahnet und in heiligen Augenblicken, wie aus tiesem Dunkel hervorbrebrechend, ausgesprochen ward, beweift noch nicht, daß sie vor der Zeit des Predigers in das Volksbewußtsehn eingedrungen war. Dieß geschah erst durch Koheleth, der nach dem, was wir aus 12, 9—11. ersahren, ein ausgezeichneter Lehrer des Volkes war, dessen uns jedoch die Geschichte verschwiegen hat.

Schon aus diefer Darlegung, die man ausführlich belegt und durchgeführt in Baihinger, dicht. Schriften des A. B. 3, 17-45., im Blane, fodann in ber Inhaltsübersicht vor jeder Rede und endlich in der Erklärung des Ginzelnen finden kann, ergibt fich mit Klarheit, daß das Werk des Predigers in vier Reden fich zerlegt und daß in denfelben Fortschritt und Aufeinanderbeziehung fich findet, wodurch allein das Berftandniß bes Einzelnen erleichtert und gesichert wird. Freilich Robeleth bewegt fich in den vier Reden mit einer Freiheit, an die wir unfere abendländische und moderne Logit nicht ohne Weiteres anlegen durfen. Aber daß ein genauer, bis auf's Einzelnste fich erftredender Plan in denfelben verfolgt wird, ift von einem folden Lehrer bon vorneherein zu erwarten und erweift fich durch die gleichen Anfänge ober Ausgänge ber Reden, der Abschnitte, der Strophen und felbft der Salbstrophen, die man überall nachzuweisen im Stande ift, fo daß nur Dberflächlichkeit oder absprechendes Vorurtheil von Willtur reden fann. Die drei Sauptgedanken, Behauptung der Richtigkeit aller menschlichen Dinge, die Frage nach dem Bortheil und Biel der menschlichen Bestrebungen und die Empfehlung eines frommen, heiteren und gutthätigen Lebensgenuffes tehren in jeder Rede wieder. Es ift nämlich in der erften Rede 1, 2-2, 26. Die Eitelfeit und bas nichtige Streben behauptet 1, 2. 14. 17, 2. 11.(13.) 19., die Frage nach dem Bor= theil hervorgehoben (1, 3.) und der harmlofe Benug der Lebensgüter empfohlen (2, 24).

In der zweiten Nede (3, 1-5, 19.) erscheint die Behauptung der Sitelkeit (3, 19. 4, 8. 16. 5, 9.), die Frage nach dem Bortheil (3, 9.), die Empfehlung des Les bensgenuffes (3, 12. 22. 5, 17. 18.).

In der dritten Rede (6, 1-8, 15) treffen wir die Behauptung der Citelkeit (6, 2. 9. 8, 10. 14), die Frage nach dem Vortheil (6, 8. 11.) und die Empfehlung des Lebensgenusses (8, 15).

In der vierten Rede endlich (8, 16—12, 8.) begegnen wir der Behauptung der Eitelkeit (12, 8), der Antwort auf die Frage nach dem Bortheil des Lebens (10, 10), der Empfehlung des Lebensgenusses vorbereitend (9, 7—9), abschließend (11,7—12,1).

Die Spruch form sehen wir angewendet in der ersten Rede 1, 15. 19., in der zweiten 4, 17—5, 6., in der dritten 7, 1—14., in der vierten 9, 17—10, 20., ja mit Unterbrechungen bis 11, 7. Die erste Rede ist am meisten prosaisch, die letzte am meisten dichterisch. Jede Rede ist gegliedert in drei Abschnitte und mehrere Strophen, die sich durch gleichartige Anfänge oder Schlußsormeln zu erkennen geben. Bei der ersten Rede ist das Schema der Abschnitte und Strophen (Wendungen) nach der Zahl der Berse bezissert.

1. Abschnitt 2, 4, 4 (1, 2—11), 2. Abschnitt 1, 3, 3; 3, 8, 8 (1, 12—2, 19). 3. Abschnitt 4, 3 (2, 20—26).

Bei der zweiten Rede: 1. Abschnitt 8, 7, 7 (3, 1—22); 2. Abschnitt 6, 6, 4 (4, 1—16), 3. Abschnitt 7, 5, 8 (4, 17—5, 19).

Bei der dritten Nede: 1. Abschnitt 6, 6 (6, 1—12); 2. Abschnitt 7, 7, 8 (7, 1—22); 3. Abschnitt 7, 8, 4 (7, 23—8, 15).

Bei der vierten Rede: 1. Abschnitt 5, 7, 6 (8, 16—9, 16); 2. Abschnitt 6, 7, 9 (9, 17—10, 20); 3. Abschnitt 6, 4, 7 (11, 1—12, 8).

Der wesentlich dazu gehörige Schluß hat zwei Halbstrophen mit einem Vorschlag 1, 3, 3 (12, 9—14).

Die Strophen lassen sich gewöhnlich noch in Halbstrophen abtheilen, wie das so oft auch in anderen dichterischen und zum Theil prophetischen Schriften des alten Testamentes wahrgenommen worden ist. Wenn nun die Strophenbildung bei den Werken

der hebräischen Dichtkunft durch die übereinstimmenden Forschungen von de Wette bis auf die neueste Zeit über allen Zweisel erhaben ist, so hat man schon von vorneher anzunehmen, daß Koheleth, den man zu aller Zeit unter die dichterischen Erzeugnisse des alttestamentlichen Sprachgeistes gezählt und gestellt hat, davon keine Ausnahme mache, sondern demselben nationalen Zuge und Bedürsnisse gesolgt seh. Wir sind demnach anzewiesen und berechtigt, diese Einrichtung bei ihm zu suchen. Sie bietet sich aber auch, je näher man zusieht, so sehr ohne Zwang dar, daß man es nicht begreisen kann, wie Hitzig, Esster und Hengstenberg, von der praktischen Auslegung Wangenmann's nicht zu reden, davon Umgang nehmen konnten, da gerade das Ersennen der Strophenabtheilung den Weg zur richtigen Auslegung weist und vor den Willstrlichkeiten der Erzegese bewahrt, durch die kein Buch der heil. Schrift so sehr mishandelt worden ist, als dieses, eben weil man seinen Zusammenhang nicht verstand oder miskachtete.

Daß nach dem veränderten Geiste der Zeit und bei der angebrochenen Schulgelehrsfamkeit, die Koheleth selbst eingesteht (12, 9—11), mehr Künstlichkeit sich offenbart, als in den früheren, freien und naturwüchsigen Gewächsen israelitischer Dichtkunst, daß gerade da, wo der Prediger den höchsten Flug ninmit (12, 1—7.) ein Uebermaß der Bilder, das an Schwülstigkeit streift, zu erkennen ist, hängt ganz mit der späteren Zeit

zusammen, in welcher er schrieb.

hier ift zwar die apologetische Kritif unferer Zeit in Bengstenberg und Reil zu dem Unerkenntniß gedrängt worden, daß Koheleth nicht, wie bon Stier und Wangenmann, bem Dr. S. A. Sahn beiftimmt, behauptet wird, bon Salomo verfagt, fonbern unter feinem Ramen in späterer Zeit erschienen fen, ein Zugeständniß, das auch in ben Reihen der Apologetiker eine folgenreiche Zukunft hat und das Gespenft verscheuchen muß, als truge ein folches, unter einem alten Namen ausgegangenes Werf den Stempel des Betrugs an der Stirne. Allein wenn Beide das Werf in die Zeit Efra's und Rehemia's verlegen, weil zu des letteren Zeit der Kanon gefchloffen worden fen, fo irren fie und gehen von einer Boraussetzung aus, die fich nicht halten läßt. Borausjetzung ift, daß durch Nehemia der altteftamentliche Ranon gefchloffen worden fen (Reil, Ginleit. 2. Ausg. §. 154 ff.; Bengstenberg, der Bred. Sal. ausgelegt S. 9). Es ift aber im Art. "Ranon des A. T." Bo. VII. S. 248 ff. nachgewiesen, daß weder die Stelle 2 Maft. 11, 13. noch Josephus c. Ap. 1, 8. dieß ausfagt, sondern dag wir für den Abichluß des Ranons eine fpatere Zeit anzunehmen haben. Daher find wir durch biefe Boraussetzung auf keine Beise gebunden, sondern vielmehr angewiesen, bei Bestimmung der Abfaffungezeit une bloß durch die im Budje felbft liegenden Andeutungen leiten gu laffen. Dieje aber führen uns in die lette Zeit der perfifden Berrichaft. Dafür fpricht schon die Sprache, welche von der Maleachi's, welcher früheftens in der letten Beit des Statthalters Nehemia gefchrieben haben fann, nicht undeutlich abweicht. Wenn man fieht, daß er über die Zerrüttung der Rechtspflege (3, 17.), über gewaltthätige und willfürliche Unterdriidung Unfchuldiger (4, 1.), über Erpreffung in ben Provingen (5, 7.), über Schwelgerei ber Beamten und Großen bes Reiches (10, 16. 18. 19.), über Beförderung ichlechter Menfchen zu den hochften Burden und Ehrenftellen (10, 5-7.), über Spionerie und geheime Polizei (10, 20.), über das Beherrschtwerden von Menschen zum Unglück des Bolfes (8, 9.) flagt, fo find dieg lauter Anzeichen, daß der Berfaffer nach Rebemia, unter welchem bergleichen in Juda nicht vorkam, gefchrieben hat. Bedenkt man ferner, daß ber Berfaffer pharifaifche Grundfate (5, 17 - 5, 6.) bekampft, daß er bem sadducaischen Treiben (7, 2-6.) entgegentritt, daß er sogar auf den entstehenden Effaismus mit feinem Abschen bor Opfern und Giden (9, 2.) Rudficht nimmt, so muß man die Abfaffung biefer Schrift in eine Zeit feten, wo biefe Richtungen, wenn auch noch nicht ausgebildet, doch bereits im Reime hervorgetreten waren, weghalb ber Berfaffer namentlich zwei entgegengefesten Richtungen, ber einer zur großen Strenge und der einer zur großen Schlaffheit entgegentritt (7, 16-18.), wie wir fie fpater bei ben Pharifaern und Sabducaern ausgebilbet antreffen. Bahrend ber Zeit

ber maffabäifden Freiheitsfriege fann unfere Schrift nicht berfaßt fenn, weil in biefer Beit der Prediger fich nicht veranlaßt gefunden hatte, jum ftrengen Behorfam gegen den König (8, 2-4.) zu ermahnen. Ebensowenig können wir sie in die Zeit bes Rebemia fetzen, durch beffen gludliche Thatigfeit und gerechte Bermaltung fichtbar ein neuer, freudiger Aufschwung unter bas Bolf fam, ben wir noch lange in heiteren Liedern des letten Theiles des Pfalmbuches nachklingen hören und der gegen die Darftellung des Zuftandes in unserem Budje um ein Merkliches absticht. Auch in die Zeit Mexander's, unter deffen Berrichaft die Juden 332 v. Chr. tamen, paft unfere Schrift nicht; denn damals fonnte bei einer fo übermächtigen, jungen herrschaft ber Bedanke an Abfall gar nicht auffommen, vor welchem 8, 2. gewarnt wird. Rach feinem Tode aber ftund es 17 Jahre an, bis im 3. 306 v. Chr. feine Generale den Königstitel annahmen (Schloffer, Beltgefch, für das Bolt 2, 479 f.). Bir muffen alfo bon ber Zeit ber Briechenherrschaft absehen und find in die letten Jahrzehnte des persischen Weltreiches mit der Abfaffung unferer Schrift nach Rebemia gewiesen. Diefer im Jahre 445 nach Berufalem gefommen, trat um's Jahr 400 vom Schauplate ab. Bis dahin hatten die Inden um den Beftand ihres Gemeinwefens ju fampfen. Bon einer Geftenbildung erfahren wir in dieser Zeit nichts, und fie ift auch gar nicht mahrscheinlich; ebenso wenig von einer hohen Schule, wie fie durch 12, 9-11. vorausgefest wird. Solde Spaltungen und Ginrichtungen fonnten fich erft bilben, als Berfaffung und Lehre des Bolfes in ein ruhiges Geleife gebracht waren, folglich nach der Zeit bes Rehemia und Efra. Nach ihm hatten die Juden unter der 46jährigen Regierung des Artagerres Mnemon von 404-358 vorherrschend Ruhe (Jahn, Arch. 3, 286). In diefer Zeit tonnen fich erft die hohen Schulen der Juden ausgebildet haben, deren Dafeyn unfer Buch voraussett. In folche Zeit eines von außen wenig zerftorten Dafenns pagt erft der Anfang des Sektenwesens, worauf 4, 17-5, 6. 7, 2-6. 9, 2. auspielt. Schon gegen Ende der Berrichaft dieses Königs traten aber Umftande ein, welche nicht ohne Einfluß auf die Stimmung der Juden febn tonnten. 3m Jahre 362 trat ein Bund gegen Artagerres Mnemon in Borderafien zusammen, der nach Diodor 15, 90. einen Aufstand herbeiführte, an welchem auch die Sprer und Phonicier Theil nahmen, fo daß die Balfte der Ginklinfte fur den Konig verloren ging. Damale ale nach Diodor beibeinahe alle Ruftenbewohner bom Ronig abfielen, mochte es auch Biele aus der Bemeine ber Juden gelüften, mit ben anderen Bolfern gemeinschaftliche Sache gn machen, ba dieselben erft furz zubor eine empfindliche Bedrudung erfahren hatten. Rach Josephus (Antig. 11, 7.) hatte Jefus, der Bruder des Hohenpriesters Johanan oder Johannes, ber Nehem. 12, 11. gegen B. 22. irrthumlich Jonathan genannt wird und ein Enfel Cliasib's mar, den persischen Feldheren Bagoses bewogen, ihm die Sobenprieftermurde Bugusprechen — Beweis, welchen Ginflug die Berfer fich auf diefe Burde ahnlich wie die fpateren Romer anmaften. Diefer Jefus wurde hierauf von feinem Bruder 30= hannes, dem Sohenpriefter, im Tempel ermordet. Um diefe Beleidigung ju rachen, tam Bagofes felbst nach Berufalem, erzwang fich den Gingang in den Tempel und leate 7 Jahre hindurch dem Bolte eine Abgabe von 50 Drachmen für jedes in demfelben gefchlachtete Opferthier auf; eine Strafe, welche die Juden umfo mehr erbittern mußte, als fie nicht nur unverhaltnißmäßig groß war, fondern fie gewohnt waren, von ben perfifden Rönigen Beitrage zu ihren Opfern zu erhalten (Efr. 7, 17.). Golder Drud, ber in die lette Zeit Mnemon's fiel, war wohl im Stande, die Treue der Juden gegen den Berferfonig mankend zu machen, und es ift daher mahrscheinlich, daß manche Juden an der Empörung Theil nahmen, als Phonicien nach Diodor 16, 41. 43. im Jahre 351 bom König Darius Dones abfiel, was dadurch an Zuverläffigfeit granzt, daß fich der Perfertonig veraulaft fah, die Stadt Jericho zu erobern und viele Einwohner derfelben in Gefangenichaft abzuführen (vgl. Jahn, Archaol. 3, 292, wo auch die Belegftellen fich finden). Das maren Zeiten, über die man im Bergleich mit ben früheren klagen fonnte, da folche Drangfale in den letten 100 Jahren nicht dagewesen maren

(Bred. 7, 10.); dieß Zeiten, wo es nothig war, die Treue gegen den Konig einzuschärfen und den geschworenen Unterthaneneid in's Gedachtniß zu rufen (8, 2.), auch die größte Borficht in Offenbarung feiner Gesinnung gegen die Berferherrschaft zu empfehlen, die noch fo viele geheime Freunde habe (10, 20). Auf diese Beit des sinkenden, durch Billfur und Erpressung, Schwelgerei und Bestechlichkeit der Statthalter gerrutteten Berferreiches paffen Stellen, wie wir fie 3, 16. 5, 7. 8, 11. 10, 5-7. 16. 18. 19. lefen. Der Berfaffer ahnet zwar ben nahen Sturg diefer Berrichaft, aber er mahnt, auf die paffende Zeit zu marten (8, 5. 10, 18). Er marnt vor aller Uebereilung und ungeduldiger Selbsthülfe, weil man fich dadurch nur schade (10, 8-11). Für jest habe der König noch viel Gewalt, weshalb jede Neuerung gefährlich fen (8, 3. 4. 10, 20). Nur durch Nachgiebigkeit, Beduld und Sanftmuth tonne man fich die traurige Lage derzeit noch erleichtern (8, 4. 6. 10, 4). Mit diesen Andeutungen - denn mehr durfte in der Zeit folder Gewaltherrichaft nicht gefagt werden - ftimmt nun auch der gange Ton des nach allen Theilen den Stempel diefer Zeit tragenden Werkes überein. Es fest brudende Erfahrungen für den Berfaffer, fcmeren, auf dem Bolke laftenden Drud überall voraus. Man sieht aus diesem Buche, was nach Ewald (Koheleth S. 181) bon anderwärts her auch bekannt ift, daß die Juden in diefer letten Zeit mit der persifden Willfürherrichaft febr unzufrieden waren und der Morgenröthe einer gunftigen Beränderung entgegenharrten. Ja aus 8, 1-5. 10, 4-20. scheint sogar hervorzugeben, daß die hoffnung auf den Sturg des Perferreiches fich auf Anzeichen naberer Art ftutte. Denn die Gebildeten in Judaa maren gewiß nicht unbefannt mit ben wenig verhehlten Entwürfen Philipp's von Macedonien, mit der Stimmung und Absicht von gang Griechenland, bem Perferreich ein Ende zu machen. Unter diefen Umftanden wird es nicht zu gewagt erscheinen, wenn man die Abfassung unseres Berkes in den Zeitraum 360-340 v. Chr. fett und zwar in die Mitte deffelben, um das Jahr 350 v. Chr., folglich 50 Jahre nach Nehemia's Tod und in die Mitte der Herrschaft des Artarerres Ochus, der von 359-338 v. Chr. regierte. Damals hatten die Juden verungludte Emporungeversuche in ihrer Rabe gesehen, welche die weifen Ermahnungen bes Predigers (8, 2. 10, 20.) unterstützten, damals den Druck und die Willfür der persiichen Beamten, ihre Schwelgerei und Bedrückungssucht felbst erfahren (5, 7. 10, 15 ff.), damals die freche Berdrehung des Rechtes (3, 16.) und die fruchtlofe Trauer und Berzweiflung der hülflos Unterdrückten (4, 1-3.) vor Augen, damit ftimmt auch der ganze Ton unseres Buches. Denn in der Zeit des Glückes und der Ruhe kommt man nicht leicht in einen fo fampfenden Seelenzustand, noch auf fo eindringende Beschreibung bes menschlichen Elendes. Gine ruhige, gunftige Zeit hatten aber die Juden unter Artarerres Langhand bis in die letten Jahre des Artarerres Mnemon, also bon Rehemia bis gegen die Mitte des 4. Jahrhunderts hin. Da erst wurden fie bei der steigenden Berderbnig des perfifden Staates und feiner Beamten harteren Bedrudungen und Berfuchungen ausgesetzt, welche die schon unter Maleachi auftauchenden Fragen erneuerten, da wurde die durch Koheleth in's Licht gesetzte Lehre von der Unfterblichkeit des Geiftes (12, 8.) und dem flinftigen Berichte ein mahrer Rettungsanter des verzweifelnden Bolfes, da war sein Werk ein mahres Trostbuch bei der Unbehaglichkeit und Schwüle, welche auf dem Bolte und ben Einzelnen laftete und welche nur aus folden Zeiten erklart werden kann, wie fie unmittelbar der Auflösung des Berferreiches vorangegangen find. Und im Lichte dieser Zeit bleibt dieses Buch auch für uns durch alle Zeiten eine uns erschöpfliche Quelle des Troftes und der achten Lebensweisheit unter trüben perfonlichen und öffentlichen Buftanden.

Die neueren Bearbeitungen des Predigers sind nach den Anregungen von Umbreit, in Koheleth Seelensampf 1818, von Anobel 1836, von Ewald 1837, von Hitzig 1847, von Burger 1854, von Elster und Wangenmann 1856, von Baihinger 1858, der den Plan schon 1848 in Ulmann Stud. u. Krit. 1848.

2. Hft. S. 442—478 mitgetheilt hatte, von Hengstenberg 1859, ein Beweis, daß

die Wichtigkeit desselben immer niehr in die Augen leuchtet. Doch ist für die Erklärung des Einzelnen noch Vieles zu thun, was aber nur dadurch gelingen kann, wenn man nicht mit Elster, Hitzig und Hengstenberg sich bloß an das Einzelne hält, sondern dem Gesammtplane immer forgfältigere Aufmerksamkeit schenkt, der für kein Buch wichtiger ist, als gerade für dieses. Baihinger.

Predigermonche, f. Dominitaner. Pregger, Preggerianer, f. Bietismus.

Prepon, Shuler des Marcion, f. Bb. IX. S. 38.

Presbyter, Presbyterialverfaffung. Bon jeher hat das Gewiffen und das Bewußtsehn mangelnder Reife ehrerbietige Achtung bor dem Alter erwedt und die Beranlaffung gegeben, daß den durch hohe Jahre und vielfache Lebenserfahrung ausgezeichneten Männern ein hervorragender Einfluß auf die Leitung der Gefellschaft und des Gemeinwefens zu Theil wurde. Die spartanische Teoovoia, der Senatus zu Rom, aus den Patres conscripti bestehend, hatten Namen, aufängliche Zusammensetzung und politische Bedeutung ursprünglich diesem Umftande zu verdanken. Die altteftamentliche Offenbarung hat Chrfurcht bor dem Alter besonders eingeschärft, und von Moje an tommen Aeltefte in Ifrael vor, welche theils in freier Beife das Bolf vertraten (2 Mof. 3, 16. 12, 21. u. a. St.), theils zur obrigkeitlichen Leitung deffelben in Gemeinschaft mit dem Gesetz= geber ausdrücklich bon Gott bestellt murben (4 Mof. 11, 16 f., 70 bon den Aeltesten des Volks, nachdem schon 2 Mos. 24, 1. 9. vorübergehend 20 Aelteste als Bertreter des Bolks gedient hatten.) (S. den Art. "Aelteste bei den Ifraeliten".) treten zu allen Zeiten und in den berschiedensten Stellungen Aelteste in Ifrael auf, theils als Bertreter und Sprecher des gesammten Bolfes (30f. 7, 6. 1 Sam. 8, 4. Jerem. 29, 1. u. a. St.), theils als Stammesaltefte (2 Sam. 19, 12), theils als verwaltende und richterliche Ortsobrigkeiten (Ruth 4, 2 ff.). In der nacherilifchen Zeit kommen Aeltefte fowohl im Sanhedrin, ale Beifiger ber Behörde neben Oberprieftern und Schriftgelehrten bor (baher yegovoia, Apg. 5, 21.), theils als berathende Behörde an der Spite jeder Synagoge, dem Synagogenoberen zur Seite (Lut. 7, 3. Apg. 13, 15.). Alfo jene an der Spite des gangen Bolfes, diefe nur der örtlichen Bemeinde. Es berfteht fich jedoch von felbst, daß längst nicht mehr bloß die wirklich Bejahrteften Anspruch auf die social leitende Stellung hatten, welche den "Aeltesten" zukam.

Bon dem alttestamentlichen Boden aus ist das Amt der Aeltesten auch in die Kirche Christi übergegangen; hier hat es aber die mannichfaltigsten Wandelungen durchgemacht. Wir unterscheiden drei Hauptgestaltungen:

1. die apostolische, 2. die reformatorische auf calvinischem Boden, 3. die moderne.

I. Die a postolische Gestaltung des Aeltestenamtes steht nicht von allen Seiten in klarem Lichte. Dariiber zwar existirt in der deutschen Theologie kein Zweisel, daß im apostolischen Zeitalter und selbst noch geraume Zeit darnach in manchen Theilen der Christenheit Aelteste und Bischöse nur dem Namen, nicht aber der Sache nach verschieden waren (s. d. Art. "Bischos"). Anders aber verhält es sich 1) in hinsicht der Entstehung des christlichen Aeltestenamtes und 2) der eigentlichen Bedeutung und Wirksamkeit desselben.

Was 1) die Entstehung besselsen betrifft, so berichtet uns bekanntlich das neue Testament nichts darüber, wohl aber über die erste Bestellung der Sieben zu Jerusalem (Apg. 6, 1 st.). Die schon im 3. Jahrhundert bei Chprian (Ep. III, 3.) auftauschende Anschauung (vgl. Ritschl, Entstehung der altsathol. Kirche, 2. Aufl. S. 354), welche sich die in unsere Tage herein fortgepflanzt hat, geht dahin, daß jene Sieben kein anderes Amt bekleidet haben sollen, als das der sogenannten Diakonen. Auf dieser Boranssetzung beruhte auch die Sitte, selbst in den größten Stadtgemeinden nicht mehr als sieben Diakonen zu bestellen, während der Preschter in großen Städten bei Weitem mehrere waren. Allein jene Anschauung ist voreilig und unbegründet. Nicht nur wird jenen Sieben in der ganzen Apostelgeschichte nirgends der Rame "Diakonen" beiges

legt, während Lukas die Namen πρεσβύτεροι, έπίσχοποι, εὖαγγελιστής u. f. w. recht wohl kennt; sondern es kann auch der Sache nach das Amt der Sieben nicht eine mit dem eigentlichen Diakonat congruente Größe gewesen sehn, sondern jenes war sicherlich umfassender und selbständiger als dieses. Daß zwischen beiden irgend ein Unterschied sehn müsse, hat schon Chrysostomus, der oft so seine Ausleger, wohl bemerkt, denn bei der Frage, welcher Art das äξωμα jener Männer gewesen seh, verneint er aus drücklich, daß es das der διάχονοι könnte gewesen sehn, spricht sich vielmehr dahin aus, οὖτε διαχόνων οὖτε πρεσβυτέρων οἶμαι τὸ ὄνομα εἶναι δῆλον καὶ φανερὸν (Homil. in Acta App. XIV. p. 115. ed. Monts.).

Dieses Ergebniß ist in der That vollkommen treffend. Denn die Ansicht Just Benning Böhmer's, die Erwählten feben nicht mehr und nicht weniger als "Aeltefte" gewesen, ift so wenig als die altere, daß jenes Amt mit dem Diakonat identisch fen. hinlanglich begründet. Bielmehr führen die einzelnen Thatfachen, welche in der Apostelgeschichte zu Tage liegen, auf die Borftellung, daß das Amt der Sieben beides in fich befaßt habe, fowohl dasjenige, mas fpater ben Aeltesten zustand, ale dasjenige, mas bem eigentlichen Diakonat zufiel. Und nur insoweit geben wir Ritsch 1 zu, "daß die Befugniß der Siebenmänner die erste Geftalt des nachher in Jerufalem auftretenden Presbyteramtes war" (a. a. D. S. 357), als daffelbe Berhältniß auch gegenüber dem später in den Christengemeinden auftretenden Diakonenamte ftattfand. Go hat man auch nicht nöthig, mit Vitringa, de synag. vet. III, 2, 9., anzunehmen, daß das Amt ber Sieben ein außerordentliches gewesen und spurlos verschwunden fen. Berhält sich die Sache fo, wie eben angedeutet, fo ermangeln wir doch nicht aller Renntniß dabon, auf welche Beise das Aelteftenamt in der Kirche Chrifti gegründet worden ift. Rämlich um zunächst das Geschäft der Armenpflege in beffere Ordnung zu bringen und zugleich Zeit und Kraft der Apostel felbst für die Hauptaufgabe ihres Berufs zu fparen, forderten die letzteren die Gemeinde auf, sieben geeignete Manner zu mahlen, benen fofort unter Handauflegung das Umt durch die Apostel aufgetragen wurde. Demnach find die Sieben durch freie Bahl der Gemeinde ernannt und durch die Apostel mit ihrem Amte bekleidet worden. Ferner erhellt aus dem Zusammenhange jener Beschichte, daß eben hiermit Berrichtungen den Erwählten übertragen wurden, welche bis dahin von den Aposteln felbst, vielleicht mit Zuziehung jungerer und freiwilliger Mitglieder, beforgt worden waren. Denn diefer Umftand kann, Angefichts der Thatfache, daß freiwillige Opfer ju den Bugen ber Apostel niedergelegt, also bei ihnen bebonirt ju werben pfleaten (Apg. 4, 35, 37, 5, 2.), nicht mit Recht bezweifelt werden. Allerdings mar folche Berwaltung nicht der centrale Sauptberuf der Apostel, aber darum lag fie doch anfangs in ihren Banden, wie überhaupt alle auf die Besammtheit der Gläubigen fich beziehende Thätigkeit, da ja der Apostolat das einzige Amt und Organ war, das der Erlöser berfönlich gestiftet hatte.

2) Stellung und Wirkungskreis der Aeltesten in den apostolischen Gemeinden ist ebenfalls nicht über allen Zweisel erhaben und klar. Die erste Stelle, wo Aelteste unter diesem Namen vorkommen, ist insosern merkwürdig, als sie zugleich indirekt für die Aussicht spricht, daß ihr Beruf einen Theil desjenigen in sich gesaßt habe, was den erwählten Sieben zugekommen war. Apgesch. 11, 30. überbringen Barnabas und Paulus den Ertrag einer milden Sammlung der antiochenischen Gemeinde an die Christen in Indäa, und zwar übergeben sie dieselbe den noeosöśvezoo. Also die Annahme und Berwaltung milder Gaben sür die Armen der Gemeinde ist die erste Amtsthätigkeit der Aeltesten, welche in der Geschichte hervortritt, und das ist es eben, was ursprünglich in den Händen der Zwölfe gelegen und Kap. 6. den Sieben anvertraut worden war. Hingegen in das innere Leben und Wesen der Gemeinde greisen die Aeltesten zu Ierufalem ein, als die Frage über die Treiheit der Heidenchristen vom mosaischen Gestzum Austrag gebracht wurde. Da wurden die Abgesandten von Antiochia zu den Aposteln und Aeltesten zu Jerufalem abgeordnet (15, 2.), und mit den Aposteln waren

es die Aelteften, welche in der Berfammlung fich über die Frage beriethen, Befchluß faßten und benfelben durch Abgeordnete und ein Schreiben ben Beidenchriften in Sprien eröffneten (15, 6. 22 ff.). Die Sache betraf nicht Opfer und ötonomische Dinge, sonbern in der That das driftliche Leben und den Wandel felbft, gehörte also zur inneren Leitung der Chriften. Auch 21, 18 ff., als Paulus jum lettenmale Jerufalem besuchte, wurde zwischen ihm und den Aelteften der Gemeinde nebst Jakobus etwas verhandelt, was die apostolische Wirffamkeit des Baulus und feinen Bandel in Sinficht des Befetes betraf. Und wenn nach der Ermahnung des Jakobus (Br. Jak. 5, 14 ff.) Kranke die Aeltesten der Gemeinde zu fich bitten follten, damit diese über ihnen beten und fie mit Del falben follten, fo hat offenbar das Aelteftenamt auch eine feelforgerliche Bebeutung. - Inmitten heibenchriftlicher Gemeinden bestellte Baulus felbft, schon auf feiner ersten Miffionereise mit Barnabas, in den fleinafiatischen Städten Luftra, Iconium, Antiochia Aelteste (14, 23.). Je weniger aber aus dieser Stelle etwas über die Wirtfamkeit der Aeltesten zu entnehmen ift, defto reichhaltiger ift hiefür die Abschiederede des Apostels an die Aeltesten von Ephesus (Apg. 20, 17 ff.); denn was er ihnen über ihren Beruf und ihre Pflicht fagt (B. 28-31.), das läßt erkennen, daß ihr Umt fowohl gesellschaftliches Leiten und Regieren, Aufsehen und Bewahren, als innere Pflege und Berforgung der Seelen in fich begreift. Aehnlich erfehen wir aus 1 Theff. 5, 12., daß die Borfteher der Gemeinde (προιστάμενοι) gugleich Seelforger find, denn fie find es, welche die Einzelnen fittlich erinnern und mahnen (vov 9ετούντες). Auf das fittliche Leiten und Führen der Gingelnen und der Gemeinde weisen ferner die Eigenschaften, welche Paulus 1 Tim. 3, 1 ff. von einem επίσκοπος (= ποεσβύτερος) fordert, und die Erinnerung, welche Betrus im ersten Brief 5, 1-4. den Aelteften ertheilt, geht auch nicht weiter, als auf ein Beiben der Beerde, mit sorgfältiger Aufsicht und perfonlichem Borgang im Guten. Es fehlt übrigens nicht gant an Zeugniffen, daß auch das Lehren zu den Obliegenheiten des Aeltesten gehörte; Baulus erklärt, daß Aeltefte, welche wohl vorstehen, doppelter Ehre werth gehalten werden jollen, "am meisten dieje= nigen, welche in Wort und Lehre arbeiten". Dief verstehen die Schotten und die meiften Bresbyterianer fo, wie wenn der Apoftel zwei Rlaffen von Aelteften unterschiede, nämlich "lehrende" und "regierende" oder "berwaltende" Aelteste. Allein die Worte haben nicht diefe Tragweite, fie führen vielmehr nur auf die Borftellung, daß die Aelteften je nach der Gabe, die ihnen verliehen war, und nach ihrer persönlichen Reigung dieser oder jener Obliegenheit ihres Amtes fich vorwiegend widmeten, vermöge einer nicht satungsmäßigen, sondern freien Theilung der Arbeit. Jedenfalls erhellt hieraus, 1) daß Dienst am Wort und an der Lehre auch zu dem Wirkungsfreis der Aeltesten gehörte, 2) daß das Lehren nicht unbedingt die Obliegenheit jedes Aelteften mar. Auf die lehrende Funktion bezieht sich auch das, was Baulus im Brief an Titus 1, 6 ff. von den erforderlichen Eigenschaften eines Bifchofe, d. h. Aelteften (B. 7. bgl. 5.) fagt; nach den sittlichen Rarakterzügen, die hier, wie 1 Tim. 4, 1 ff., gefordert find, verlangt der Apostel B. 9. auch, daß der Mann an dem zuverlässigen Worte Gottes festhalte, bamit er burch die gefunde Lehre fomohl zu vermahnen als Gegner zu widerlegen vermöge. Endlich fett hebr. 13, 7. vorans, daß die Aeltesten (hyovuevoi) das Wort Gottes reden, mahrend B. 17. ihr Wachen für die Gläubigen, d. h. ihre Sorge für die Seelen und ihre sittliche Leitung hervorhebt. — Nach allem diesem können wir als Ergebniß über den Wirkungstreis der Aeltesten in den apostolischen Gemeinden aussprechen, daß diefelben die innere fittlichereligiöse Leitung und Ueberwachung der Gemeinde und ihrer einzelnen Glieder ebenfo wohl als die Berwaltung der äußeren Gemeindeangelegenheiten zu besorgen hatten; Lehre und Dienst am Worte Gottes tam dem Aeltestenamt zu bermoge feiner auf Grund des Evangeliums ftehenden Obliegenheit, Aufficht und Leitung der Seelen zu üben. Aber das Lehramt war weder der Schwerpunkt des Aeltestenamtes, noch überhaupt fein ausschließendes Recht. Wir kommen hiermit auf die Stellung der Aeltesten und das Berhältniß zwischen denselben und der Gemeinde. Die

Aeltesten ber apostolischen Zeit waren weder bloge Bertreter der Gemeinde, noch bloge Brediger und Lehrer, noch vorzugsweise ein Organ der Rirchenzucht, sondern fie führten die Segemonie der Gemeinde (ηγούμενοι), überwachend (ἐπίσκοποι), die Einzelnen und bas Bange ber Bemeinde fittlich religiös leitend. Gie waren nicht identisch mit Brebigern, weil jedes mannliche Bemeindeglied, welchem die Babe geschenkt war, auch in ber Bemeinde sprechen und bermahnen durfte; noch weniger repräfentirten fie dem Pfaramt oder dem Rirchenregiment gegenüber die Gemeinde; fie waren nicht "Laienältefte", weil der Unterschied zwischen Rlerus und Laien erft später sich bildete und allmählich erweiterte. Sie fanden in der Bemeinde und über ber Bemeinde gugleich; jenes fofern fie ber Gemeinde ursprünglich und fortwährend angehörten, Diefes fofern fie bas Recht und die Pflicht der Aufficht und Leitung empfangen hatten und übten. Sie wurden in der Regel durch die Gemeinde gewählt, so die Sieben (Apg. 6.), auch wohl Die fleinafiatischen Aelteften (14, 23.); darum aber maren fie nicht von der Gemeinde abhängig, obwohl fie nicht herrschen, sondern dienen follten; denn fie waren vom beiligen Beifte zu Aufsehern gesetzt (Apg. 20, 28.). Und wenn auch einzelne berfelben junachft von den Aposteln oder ihren Beauftragten zu Aelteften bestellt wurden, wie in Rreta durch Titus (vgl. Tit. I, 5: καταστήσης κατά πόλιν πρεσβυτέρους), fo ift doch anzunehmen, daß dieß nicht ohne Mitwirkung der Gemeinde selbst geschah.

Noch ehe das erste Jahrhundert der Kirche Christi zu Ende ging, brach in der Gemeinde ju Rorinth eine Zwiftigfeit aus, indem mehrere Gemeindegenoffen fich gegen Aeltefte auflehnten und die Abfegung der letteren herbeiguführen wuften. Clemens von Rom fdrieb aus diefer Beranlaffung und im Ramen ber römischen Gemeinde seinen Brief an die Korinthier (I. Clementis) wahrscheinlich um das Jahr 97 n. Chr. Sein Sauptabsehen ift darauf gerichtet, die Ginigfeit in der Gemeinde wieder herzustellen und diejenigen, welche gegen die Aelteften aufgetreten waren, zur Sinneganderung und Unterwerfung unter die Aeltesten zu bewegen (Rap. 3. 7. 57.). Diese Erscheinung ift als eine Rrifis in der Entwickelungsgeschichte des Aeltestenamtes und der Gemeindeberfaffung zu betrachten. Die Urheber der Auflehnung vertraten fichtlich den Grundfatz der mefentlichen Gleichheit aller Gemeindegenoffen; Clemens und die römische Gemeinde stehen auf Seiten des Brincips der Auftorität und machen das Recht des Aeltestenamtes auf ausschliefliche Leitung geltend. Man fieht hier in den Broceg hinein, welcher das Melteftenamt nach und nach zu einem abgefonderten Stand, gegenüber der Bemeinde, ben Laien, erhob. Und in diefer hinficht ift es merkwürdig, daß Clemens fich auf den altteftamentlichen Unterschied, amischen Sobepriefter, Brieftern und Leviten einerseits und daixoi andererseits (Rap. 40 f.) bezog.

Bas die Funktionen der Aeltesten betrifft, so tritt bei Elemens außer dem gefellschaftlichen Regiment der Gemeinde nur das gottesdienfiliche herbor (Rap. 44.); hingegen davon, daß die Lehrthätigkeit den Aeltesten wesentlich oder gar ausschließlich zustehe, findet sich bei ihm noch keine Spur. Ebenso wenig bei Polykarpus, der Kap. 6. des Briefs an die Philipper den Aelteften ihre Pflicht einschärft; diese erscheint aber, wenn wir namentlich auch die Rap. 5. gegebene Ermahnung an jungere Bemeindeglieder bagu nehmen, fich den Aelteften und Diakonen wie Gott und Chrifto gu unterwerfen,wefentlich als regimentliche (befonders xolois) und feelforgerliche, keineswegs aber als lehrhafte. Demnach erscheint auch hier noch das Aeltestenamt in biblischer Beise als Sirtenamt, nicht als Lehramt. - Allein jemehr die bei Clemens von Rom jum erstenmal entschieden auftretende Richtung siegte, das Aeltestenamt als ein lebenslängliches feftauhalten und fomit das Amt zu einem Stand fortzubilden, besto mehr traten die Aelteften aus der Gemeinde heraus und derfelben gegenüber, als Rlerus im Gegenfat gegen Laien. Und in gleichem Berhältnig nahmen die Gemeinderechte ab, das Aelteftenamt wurde als priefterliches Amt aufgefaßt und aus "Presbytern" wurden "Briefter". Schon der Ambrofiaster im 4. Jahrhundert fagt von dem Amte der seniores in der Synagoge und in der Kirche: "quod qua negligentia obsoleverit nescio, nisi

forte doctorum desidia aut magis superbia, dum soli volunt aliquid videri". So verlor sich die ursprüngliche Gemeindestellung der Aeltesten nach und nach, und die Presbyterialversassung ging in eine hierarchische Ordnung über mit strenger Scheidung zwischen Klerus und Laien, wobei die Rechte der Gemeinden bald nur noch in Formen bestanden, während zugleich der Epissopat alle wirkliche Kirchengewalt in sich zu conscentriren strebte, aber auch selbst später zu den Füßen eines Einzigen saß, der im Abendsand alle kirchliche Macht in sich monopolisitre.

II. Die reformatorische Gestaltung des Aeltestenamtes auf calvinischem Boden. 3mar waren alle Reformatoren ohne Ausnahme darüber einig, den ausschließenden Borrechten der hierarchie gegenüber, die Gemeinde wieder in ihre ursprünglichen gottlichen Rechte einzusetzen. Aber in den Mitteln und Wegen dazu find fie auseinandergegangen. Luther namentlich hat, im Begenfatz gegen die hierarchijchen Standesbegriffe und die Berlegung des Schwerpunktes in die lehrende Kirche, - das alleinige Sohehriesterthum Chrifti, und das Priefterthum aller Chriften durch die Gemeinschaft mit dem Erlofer, ftets auf's Freimuthigfte behauptet. In der Schrift "an den chriftlichen Abel deutscher Nation, bon des driftlichen Standes Befferung", 1520, hat er laut der Borrede den Berfuch gemacht, "ob Gott wollte durch den Laienftand feiner Rirche helfen". Ein Bersuch, welcher die romische Anschauung geradezu auf ben Ropf ftellt. So wenn er behauptet, "daß Beiftlich und Beltlich feinen anderen Unterschied im Grund warlich haben, denn des Amts oder Werts halben, denn fie find alle geift= lichen Stands, - aber nicht gleiche einerlei Berts" (2. Berte, Jena I, 290). Demnach hat Luther sich nicht gescheut, ber Gemeinde bas Recht zuzusprechen, nicht nur Lehrer zu berufen, ein = und abzusetzen, sondern auch über die Lehre felbst zu ur= theilen, f. die Schrift von 1523: "Das ein Chriftliche Berfamlung odder Gemeine recht und macht habe alle Leere tzu urtehlen" u. f. w. Hier erklärt er es für "göttlich Recht, und ber Seelen Seeligfeit Noth", Bifchofe u. f. w., welche wider Gott und fein Wort lehren und regieren, abzuthun oder zu meiden, hingegen Brediger zu berufen und ju feten, fo man geschickt und von Gott dazu begabt finde. Ja ein Chrift fen nicht nur an einem Ort, ba feine Chriften find, berufen und ichulbig, die irrenden Beiben ober Undriften das Evangelium zu lehren, sondern ein Chrift habe auch so viel Macht, daß er auch mitten unter den Chriften, unberufen durch Menschen, mag und foll auftreten und lehren, wo er fieht, daß der Lehrer da felber fehlet, fo doch daß es fittig und guchtig zugehe. Die chriftliche Gemeinde habe Macht, daß fie möge predigen, predigen laffen und berufen. -Desgleichen macht Luther geltend, daß die Schluffelgewalt der Gemeinde gegeben fen und daß fie in diefer Sache "auch mit Richter und Frau fenn", d. h. auch ein Wort mitzusprechen habe. "Bon den Schlüffeln", 1530. Allein trot dieser principiellen Unschauung, welche das Hauptgewicht in die Gemeinde legt, ift es doch auf dem Gebiete ber von Wittenberg ausgehenden beutschen Reformation, junachft zu feiner berartigen Gemeindeordnung gefommen, welche das Aeltestenamt neben dem Predigtamt hergestellt hätte. Namentlich hat Luther felbst außer dem Predigtamt nur noch das Umt der Armenpflege als apostolisch anerkannt. Rur zur Berwaltung der Rirchenzucht hielt er, im letzten Stadium bor dem Bann felbft, die Bugiehung nzweier vom Rath und zweier ehrlicher Männer von der Gemeinde für erforderlich" (Werke, Ausg. v. Walch XXII, 958). — Ebenfo hat auch Delanchthon fich bagegen erklärt, daß ein Baftor für fich allein, ohne ein Collegium von Richtern oder ohne Zuziehung ehrbarer Gemeindeglieder, die Ausschließung vom heil. Abendmahl gegen Jemand verfüge (De abusibus emendandis, Corp. Reff. IV, 542). Und in einem an die Nürnberger Geiftlichen gerichteten gemeinschaftlichen Gutachten fprechen Luther, Melanchthon, Juftus Jonas und Bugenhagen aus: "Restituatur et excommunicatio, non ut ante in litibus rerum profanarum, sed de flagitiis manifestis, adhibitis in hoc judicium senioribus in qualibet Ecclesia" (Luther's Briefe, de Wette V, 266).

Ein anderer Freund und Gefinnungsgenoffe Luther's, Joh. Breng, hat früher, im

Jahre 1526, bem Rath von Sall in Schmaben für die Reichsstadt und ihr Webiet eine Rirchenordnung entworfen, worin er unter Anderem auch die urchriftliche Ordnung der Rirchenzucht erörtert, und zwar fo, daß er nicht, wie Luther, die urchriftlichen Aeltesten ohne Beiteres für Lehrer und Prediger halt, wenn er auch allerdings darin irrt, daß er unter den "Bijdjöfen" der apostolischen Gemeinden die Prediger versteht, und die Bresbyter nur für "Nathsmänner" der driftlichen Gemeinden halt (f. die eb. Rirchenordnungen, herausg. von Richter, I, 45 b.). Für die Gegenwart nun erfannte Breng, obwohl die driftliche Obrigkeit auch für driftliche Chrbarkeit unter dem Bolke forge, doch das Bedürfniß einer firchlichen Bucht, nämlich weil die Obrigfeit doch nicht alle Sünden, welche ein Aergerniß find, zu ftrafen den Willen oder die Rraft habe. Und eben um folden Gunden zu wehren, halt Breng für gut, daß die Dbrigkeit, ber Unordnung Chrifti und ber urchriftlichen Sitte gemäß, etliche redliche Berfonen aus ber Bürgerichaft dem Pfarrer und Prediger beiordne, die fodann gemeinschaftlich einen Synodus halten und Unchriften ermahnen follten (a. a. D. I, 46 b.). Diefer Borschlag ift ohne 3meifel angenommen und in's Wert gesetzt worden, so daß für die Reichsftadt Sall eine Urt Bresbyterium bestellt worden ift, junachft jum Behnfe der Rirchenzucht, übrigens auch zu weiteren Berathungen und zur Bermittelung amischen Bemeinde und Dbrigkeit, in Rirdenfachen. Der Titel "Kirchenälteste" wird ben bagu bestimmten Männern nicht beigelegt, auch follten fie nicht von der Gemeinde gewählt, fondern bon der Obrigfeit bestellt und ju ihrem Beruf verordnet werden. Immerhin ift hier jum erstenmale ber Bedante ausgeführt, bem Predigtamt einige würdige Männer aus der Gemeinde beizuordnen für 3wede der Kirchenzucht und firchlichen Leitung innerhalb der Gemeinde. -

Im gleichen Jahre nahm die von Philipp dem Großmüthigen, Landgrafen von Heffen, berufene Synode zu Homberg (Oftober 1526) eine von Franz Lambert aus Avignon beantragte Reformationsordnung an, welche Gemeindeälteste voraussetzt, zum Behuse der Theilnahme an der Seelsorge und dem Negiment der Gemeinde, ja selbst an der Ordination (Reformatio eeelesiarum Hassiae bei Richter, R.Drdn. I, 58 ff. Kap. 15. 20. 21.). Uebrigens geht diese Kirchenordnung, im Auschluß an einen schon von Luther ("deutsche Messe", 1526 f. a. a. D. I, 36 b.) ausgesprochenen, aber als ideal nicht weiter versolgten Gedanken, darauf aus, jede Ortsgemeinde durch freiwillige Erklärung einzelner Glieder und Unterwerfung unter strengste Kirchenzucht, zu einer Gemeinde der Heiligen zu constituiren, welche sodann im Bollbesitz wirklicher Nechte stände. Ein Gedanke, welcher später bei den Independenten zur Aussichrung gekommen ist, in Hessen aber nie in die Wirklichkeit trat.

Das Aeltestenamt ift, obwohl ihm die Grundgedanken der fachfischen Reformation fich durchaus zuneigen, zunächst nicht zur Berwirklichung gekommen. Sondern erft die schweizerische Reformation ist hierin zur That geschritten. Und zwar nicht Zwingli und was ihm ftreng nachfolgte. Diefer betrachtete theoretisch die Bemeinde als Inhaberin der vollen firchlichen Gewalt, fah aber praktisch die driftliche Obrigkeit als berechtigte Bertreterin der Bemeinde an, wenn fich biefelbe nur bon der ebangelischen Beiftlichkeit berathen und leiten ließ. Go fam es benn ju feinem der Gemeinde felbft, im Unterschied von Beiftlichkeit und Obrigfeit angehörigen Amt, benn der "Stillftand" war nur eine kirchenpolizeiliche Behörde. In Zurich und überall, wo der reine Zwingli'sche Typus zur Herrschaft gelangte, ging, ungeachtet der im Princip anerkannten Autonomie der Bemeinde, faktisch die firchliche Gemeinde in der burgerlichen auf. Bafel machte 3. Defolampadius im 3. 1530 wenigstens einen energischen und reiflich überlegten Berfuch, die Aufstellung von Aeltesten, als Bertreter der Gemeinde, einzuführen (seniores quidam, - quorum sententia - totius quoque ecclesiae mens esse constet. J. Oecolampadii et Zwinglii Epistolarum libri 4. Bas. 1536. F. 44 b.). Er arbeitete in Berbindung mit der übrigen Geiftlichkeit barauf hin, daß die Kirchenzucht organisirt werde; damit aber diese nicht wieder, wie in

der pabstlichen Rirche, in eine Thrannei ausarte, so sollten unbescholtene und achtungswerthe Manner zu Aelteften ernannt werben, nämlich etliche vom Rath und etliche aus der Gemeinde, damit fie in Berbindung mit ben Bfarrern der Stadt ein Collegium von 12 Sittenrichtern (12 censorum concessus) für Behandlung der Kirchenaucht und fonftiger firchlichen Ungelegenheiten bildeten. Allein bei der Abgeneigtheit ber republikanifchen Regierung, die Autonomie der Kirchengemeinde zu befördern, führten Diese Bemühungen zu feiner nachhaltigen Frucht. Nur in einigen oberdeutschen Städten wie Ulm, Strafburg, wurden Ginrichtungen im Sinne Defolampad's getroffen; und von Stragburg aus wurde eine noch entwickeltere Bemeindeordnung mit "Eltern der Rirchen" dem Magistrat zu Frankfurt a. M. vorgeschlagen (f. meine Gesch. der Presbyterialund Synodalverfassung seit der Reformation. S. 28 ff.). Um bedeutendsten ist jedoch. was 1539 die heffifche "Dronning der driftlichen Rirchenzucht" festsett (bei Richter I, 290 ff.), nämlich daß in jeder Bemeinde etliche "Eltefte der Rirchen" berordnet werden follen, jum Behuf forgfältiger Aufsicht auf Gemeinde und Prediger, jur Theilnahme an der Seelforge und dem hirtenamt in Gemeinschaft mit den Dienern am Bort, jur Fürsorge für driftliche Unterweifung der Rinder, und jur Ermahnung, Warnung, ja Ausschließung aus der Gemeinde (Bann) gegenüber denen, welche "driftlicher Strafe" bedürfen. Bermöge diefer ihnen zugedachten Birffamkeit werden die Melteften geradezu auch Seelforger genannt, fo daß dieß der allgemeine Begriff ift, unter welchem Brediger und Aelteste zusammengefaßt werden (a. a. D. 291 a. unter Rr. IV.). Dieser Anschauung entspricht die Anordnung, daß die Aeltesten bei Antritt ihres Amtes in der Rirche selbst mit öffentlichem Gebet und Bermahnung eingesetzt und bestätigt werden follen (a. a. D. 290 b.). Noch nie bisher war das Aeltestenamt so hoch wie hier angeschlagen worben, "als ber nothwendigste und heilfamfte Dienft, fo nach bem Umt ber Lehre in der Rirche febn mag". Dennoch geht nicht bon Beffen, fondern bon Benf, unter dem mächtigen Ginfluffe Calbin's, die Presbyterialberfaffung aus, um einen umfaffenden und geschichtlich bedeutenden Wirkungstreis zu erobern.

Calbin wurde von 1536 an in Genf Farel's Mitarbeiter und Nachfolger, und arbeitete, wie fchon diefer begonnen hatte, auf eine Reformation ber Sitten, nicht blos ber Lehre und des Befenntniffes, mit aller Thatkraft und Beharrlichkeit hin. In Folge dabon wurde er, nebst fammtlichen ebangelischen Bredigern, 1538 aus ber Stadt bertrieben; aber 1541 gog er, bon ber durch bittere Erfahrungen zur Erkenntnig feines Berthes gebrachten Bemeinde zurückberufen, wieder in Benf ein. Und nun wurde durch alle Inftanzen der Nepublik eine Kirchenordnung angenommen und als Gefet publicirt (20 Nov. 1541: les Ordonnances ecclésiastiques de l'église de Geneve, bei Richter a. a. D. I, 342 ff.), worin die Aeltesten, neben ben Baftoren und Lehrern als britter Stand oder Umt eine bedeutende Stellung einnehmen, mahrend bie Diakonen den bierten Stand bilben. Die Aelteften werben barnach bon ber Obrigkeit bestellt, nämlich aus einem bon dem fleinen Rath mit Zuziehung der Prediger gemachten Borfchlag, werden fie von dem großen Rath (der 200) erwählt, und zwar fo, daß amei Aelteste dem kleinen Rath, bier dem Rath der 60, und acht dem Rath der 200 angehören. Sie haben die Aufgabe, einzeln, je in ihren Stadtvierteln, den fittlichen Wandel der Gemeindemitglieder zu überwachen, in Verbindung mit den Pfarrern ihrer Begirte prüfende Sausbesuche zu machen, und vereinigt mit fammtlichen Pfarrern bas Rirchengericht (Consistoire) zur Vollziehung der Rirchenzucht zu bilden. Die letzte Ent= scheidung und bürgerliches 3wangsrecht in Sachen ber Bucht behielt jedoch die Staatsregierung. Diefe Rirchenverfaffung blieb zwar merflich hinter ber Idee Calbin's zurud, sofern durch Beschränkung ber Bählbarkeit zum Aeltestenamt auf die politischen Körperschaften eine Bermischung der Kirche mit dem Staat und ein unverhältnißmäßiges Uebergewicht bes politischen Elements herbeigeführt werde, wogegen die eigentliche Rirchengemeinde bei der Bahl der Aelteften völlig ignorirt ift. Dennoch war hiermit eine Aeltestenberfaffung, als Organ zur Uebung ber Rirchenzucht und Forderung driftlicher

Sittlichkeit errichtet, und in Benf für die presbyteriale Gemeindeordnung ein fefter Boben gewonnen, auf welchem fie fich erproben, und bon dem aus fie fich weiter ausbreiten konnte. Calvin hat das Berdienst, bas Aelteftenamt aus dem idealen Gebiete der Theorien, Entwürfe und Bersuche auf den realen Boden der Birklichfeit verfett gu haben. — Die bedeutendste geschichtliche Wirksamkeit hat das Amt der Aeltesten, von Beuf aus fich berbreitend, in der reformirten Rirche Frankreichs und Schottlands gewonnen. Die erfte formliche Gemeinde protestantischen Bekenntniffes in Frankreich, die ju Paris felbst, bildete sich 1555 durch Erwählung eines Predigers, zugleich mit mehreren Aeltesten und Diakonen, die ein Consistoire gur Ueberwachung der Bemeinde ausmachten. Nach dem Borgange von Paris organisirten fich in einer Anzahl von Städten geordnete Gemeinden, durch Aufstellung von Aelteften zur Seite der Prediger (was man dresser forme de l'église nannte); und unter dem Drange der Berhaltniffe, fofern die Staatsregierung der Reformation fchlechthin entgegen war, ge= stalteten fich bie Gemeinden völlig autonomisch, so daß das gesammte Gemeinderegiment in den Banden des "Confiftorium" oder des "Senats der Rirche", d. h. der Aeltesten und Diakonen, unter dem Borfite der Diener des Worts lag. Rur die im Jahre 1559 gegründete Synodalverfaffung beidrantte, vermöge der den Synoden anvertrauten firchenregimentlichen Gewalt, die anfänglich unbedingte Bollmacht der Gemeindeconfifto-Bahrend in Genf die Lebenslänglichfeit des Aelteftenamts als Regel galt, war das Amt in Frankreich von Anfang an nicht lebenslänglich, wiewohl spätere Synoden sich veranlaßt fanden, allzu häufigem Wechsel, weil derselbe nachtheilig wirke, entgegen= zutreten. Das Consistoire ernannte, vermöge der Cooptation, die erforderlichen Aelteften felbft. Und was die Amtsobliegenheiten betrifft, fo wurden in der frangofischen Rirche die Pflichten der Aeltesten (anciens, surveillans) auf Berwaltung und Regierung der Gemeinde, fo wie auf Kirchenzucht beschränkt; das Seelforgerliche, was den Genfer Aeltesten gutam, besonders in Sinficht der Sausbesuche mit den Pfarrern, fiel hier weg, und ging auf die Diakonen über. Wie hoch die frangofischen Reformir= ten das Meltestenamt hielten, erhellt aus dem Brundfage, den fie in ihrem Glaubens= bekenntniffe aussprachen, daß der mahren Rirche Christi das Rirchenregiment durch Ras storen, Aelteste und Diakonen, als von Christo selbst gestiftet, ebenso nothwendig fet, als reines Wort Gottes und rechte Saframentverwaltung (Confession de fov. 1559. Art. 29, 17. 28.). - Auch in Schottland wurde die Gemeindeordnung mit Melteften als ein Bedürfniß empfunden, fo lange die Freunde des Evangeliums noch in Hausgemeinden fich zusammenthaten (Knox, Hist. of the Ref., by M'Gavin. 2. ed. 1832, p. 231); als im 3. 1560 die Reformation fie gesetzlich einführte, gingen jene Ginrichtungen der reformirten Privatgemeinschaften in die öffentliche Landesfirche über, nicht ohne eine lehrhafte Begründung, welche die presbyteriale Rirchenverfassung für die unbedingt und ausschließlich schriftmäßige erklärte, und das Aeltestenamt auf völlig gleiche Stufe bes Ranges und Ansehens mit dem Predigtamte erhob (was weder in Genf noch in Frankreich der Fall gewesen war), indem man die Pfarrer als Clorgy-Elders neben die regierenden Aeltesten (ruling Elders nach 1 Rov. 12, 28 κυβερνήσεις) stellte, was eine Annäherung an bas apoftolische Aeltestenamt war. Das schottische Aeltestenamt ift eine geiftliche Funktion fo gut als bas Predigtant, benn wenn die Berwaltung der Rirche in drei Studen besteht: Lehre, Regierung und Austheilung, fo ergeben fich nach schottischer Theorie dreierlei Kirchenbeamte: Geiftliche, welche zugleich Prediger und Regierende find; Aelteste, welche blos Regierende find; und Diakonen, welche bas Rirchengut verwalten und Almofen austheilen. Die Aeltesten stehen den Pfarrern in Krankenbefuchen und Prufung der Communifanten bei; bilden mit ihm und unter feinem Borfit bie Kirk-session, welche, auf den Vorschlag des Pfarrers, die Kirchenältesten mählt, alfo durch Cooptation fich felbst erganzt. - Bon Benf aus verbreitete fich das Aelteften= amt um die Mitte des 16. Jahrhunderts auch in Dentschland felbst, wiewohl nur Einmal durch Joh. Lasty und feine Fremdengemeinde. Diefe ließ fich, Real-Encyflopabie fur Theologie und Rirche. XII.

bon der katholischen Maria aus London vertrieben, um 1555 in Frankfurt a. M. nieder, und brachte eine Aeltestenordnung mit, welche unverkennbar nach der calvinischen Anschauung und dem Genfer Borgang gebildet war, so jedoch 1) daß das Amt der Melteften mit dem der Diener des Wortes ngenglich einerlei" fenn follte, indem der Brediger unter den Begriff des "Eltesten" mit befaßt ift (hauptfächlich nach 1 Tim. 5, 17. im Sinne bon zweierlei Rlaffen gefaßt); 2) daß das Bemeinderecht mehr als in Frantreich und Schottland beachtet war, indem der Gemeinde zwar fein unbedingtes Bahlrecht, aber eine Mitwirfung bei der Wahl aller ihrer Amtstrager eingeraumt war; die Gefammtheit der Diener des Worts und Aeltesten war der "Rath der gangen Gemeinde" (Richter, R.Dron. II, 99 ff.). Zum Anderen constituirten sich die vor den Berfolgungen, namentlich Alba's, aus den Riederlanden geflüchteten Fremdengemeinden "unter dem Rreug" am Riederrhein, durch die Synodalbefchluffe bon Befel und Emben (1568. 1571) auf presbyterialem Juge, fo dag jedem Melteften fein Begirf in ber Gemeinde angewiesen wurde für Sausbesuche, Seelsorge und sittliche Aufsicht. So wurde durch diefe in den Landschaften Bulich, Clebe und Berg und in Oftfrie8= land fich niederlaffenden niederländischen Gemeinden das Aeltestenamt in Riederdeutich= land einheimisch, verbreitete sich von jenen aus auch weiter und erhielt sich fort, auch nachdem die Riederlander fich wieder in ihre Beimath guruckbegeben hatten, wo die presbyteriale Ordnung innerhalb der Gemeinden mit dem zwinglischen Princip, daß die Dbrigkeit Bertreterin der Gemeinde fen, viel ju tampfen hatte. Um Mittelrhein bestellte Rurfürst Friedrich III. bon der Pfalg durch ein Cbitt von 1570 in jeder Gemeinde ein Rirchencollegium, mit bem Auftrage, für ben innern und außern Wohlstand ber Bemeinde zu forgen und die Rirchenzucht zu üben; die Mitglieder deffelben, außer dem Pfarrer, biefen "Cenforen" und waren nichts anderes als Rirchenälteste, fie wurden bom turfürstlichen Kirchenrath ernannt und führten das Amt lebenslänglich. Dies war das erfte Beispiel bon presbyterialer Bemeindeordnung unter landesherrlichem Confiftorialregiment, d. h. von Combination der Consistorial- und Presbyterialverfassung. In der Graffchaft Tellenburg wurde eine Rirdenordnung mit Aelteften in jeder Gemeinde, augleich mit dem reformirten Bekenntniffe 1588 eingeführt; in Raffau ichon 1578, nachdem erft ein Jahr zuvor reformirte Cultusform und Lehre an die Stelle der lutherijden gefett worden war. Uebrigens haben auch treue lutherifde Manner in anderen deutschen Landen den Mangel an Berfassung und Gliederung der Gemeinde schmerzlich gefühlt, und für Bereinigung presbyterialer Gemeindeordnung mit confiftorialem Rirchenregiment gegrbeitet. Go in Würtemberg Jafob Undrea und Caspar Lyfer, jener als Mitbegründer der Concordienformel wohl befannt; fie hatten den Bergog Chriftoph felbst für fich, aber Joh. Breng gegen fich, als fie für Ginführung der Gemeindealteften jum Behuf ber Rirchengucht wirkten. Much Erasmus Sarcerius, ein Mann, ber in berichiedenen Landschaften für lutherische Lehre und Rirchenordnung thätig gemefen ift, machte die Ueberzeugung geltend, daß mit dem Confiftorialregiment die Aufftellung von Aelteften, als einem Ausschuß jeder Gemeinde vereinigt werden follte. Allein die Strömung des landesherrlich consistorialen Regiments und das Uebergewicht der Lehre über die Bedurfniffe des Gemeindelebens war zu ftark, als daß eine Mobifitation ber im Bebiete ber fachfischen Reformation herrschend geworbenen Rirchenverfaffung, welche die Gemeinde nur als Objett von Pflichten, nicht als Subjett von Rechten betrachtete, hatte zu Stande fommen fonnen.

Die reformatorische Gestaltung des Aeltestenamtes im 16. Jahrhunderte, unterscheidet sich von der apostolischen auf eigenthümliche Weise, ungeachtet man stets auf die Bibel sich berief und nur die urchristliche Ordnung wiederherzustellen gedachte. Der Hauptunterschied bestand offenbar darin, daß im Urchristenthume den Aeltesten die gesammte Leitung der Gemeinde zustand, und das Predigtamt nicht neben sie, oder gar über sie gestellt war, sondern mit der Zeit nur aus dem Aeltestenamte sich entwickelte; während das reformatorische Aeltestenamt, — auch wo es, wie in Schottland

und in der Kirchenordnung Lasky's, mit dem Predigtamt unter eine Kategorie gestellt wird, — wesentlich ein Gemeindeamt neben dem Predigtamte ist, und zwar überwiesgend als Organ der Kirchenzucht.

Die Geschichte bes Meltestenamts im 17. und 18. Jahrhundert zu verfolgen, ift hier nicht der Ort. Rur fo viel ift furg zu bemerten, daß die presbyteriale Ber= faffung während der Bewegungen auf britischem Boden um die Mitte des 17. Jahr= hunderts nahe daran war, bon Schottland aus, ale ihrer Operationsbafis, auch England für fich zu erobern, aber gurudgedrängt und in Schottland felbst zu einem Rampje um ihre Grifteng gezwungen wurde. In Frankreich ging, nachdem durch Bewaltmagregeln ber Protestantismus anscheinend völlig vertilgt worden war, die Biederbelebung der reformirten Kirche Sand in Sand mit der Wiederherstellung presbyterialer Drgane, fo daß das Aelteftenamt fein verlorenes Gebiet bis auf einen gewiffen Buntt wieder gewann (f. Coquerel, Hist. des églises du desert. 1841. I, 25 sqq. 102 sqq. 200.). In Deutschland ift die Bresbyterialordnung mahrend bes 17. und 18. Jahrhunderts, ungeachtet der Berdrängung in einzelnen Gebieten, da wo fie im Reformationsjahrhundert eingeführt worden war, im Bangen im rechtlichen Beftande geblieben, ja fie hat in Zeiten des Drudes nicht felten zur Erhaltung und Stärkung evangelischen Glaubens und Lebens wefentlich beigetragen. Ueberdies eigneten fich im Laufe des 17. Jahrhunderts gange Reihen von lutherischen Gemeinden am Niederrhein und in Weftphalen die Gemeindeordnung mit Rirchenälteften bon ihren reformirten Nachbarn an. Ramentlich aber ift von großem Belang, bag Spener, bei feinen Bemühungen für Wiederbelebung mahrer Gottseligfeit und ernfter Beiligung, fich nicht auf das Bedurfniß der einzelnen Seelen beschränkte, sondern die Bemeinde und die Rirche mit in's Muge faste. Bon der ebenso urchriftlichen als reformatorischen Wahrheit des Priefterthums aller Gläubigen beseelt, erkannte er das Klerikalregiment, wie es in Gemeinschaft mit der landesherrlichen Rirchengewalt in der lutherischen Rirche im Schwange ging, für eine unevangelische Migbilbung, und forderte, daß neben der Obrigfeit und dem Lehrstande auch der Sausstand, als der dritte Stand in der Chriftenheit, zu seinem Rechte fomme. Und dies, fand er, wurde erreicht, wenn nach dem Borgang der frangöfischen reformirten Gemeinden, Presbyterien errichtet würden, fo daß gewählte Rirchenalteste die Gemeinde in allgemeinen Angelegenheiten vertreten und, unter der Leitung des geiftlichen Umtes, bei der Seelforge fich betheiligen würden. Go hoben Berth legte Spener auf dieses Amt, daß er schon 1691 befannte: "auch glaube ich festiglich, die erfetzung diefes Rirchenamts, nämlich der altesten, die nicht prediger find, follte wol eines ber wichtigften befferungsmittel febn, und die übrigen alle fo facilitiren, als dero nuten bermehren" (f. lette Theol. Bedenken III, 1721. S. 601.). — Diefe Spener'schen Grundfate führten zwar nicht unmittelbar zu einer praftischen Umgeftaltung der Gemeindeverfaffung, pflanzten sich aber ununterbrochen fort, und wirften auch mittels des Collegialinftems im 18. Jahrhundert auf die öffentliche Meinung innerhalb des Brotestantismus.

III. Die moderne Gestaltung des Aeltestenamtes erkennen wir darin, daß dasselbe als Organ für die Autonomie der Kirche, d. h. ihrer Selbständigkeit dem Staate gegenliber, aufgesaßt wird. Denn dieser gewichtige Umstand tritt in unserem Jahrshunderte mehr oder weniger überall hervor. Und zwar so wohl bei Umgestaltungen auf kirchlichen Gebieten, wo das Aeltestenamt seit lange her bestand, z. B. bei der Fortsbildung der rheinisch swestphälischen Kirchenvordnung (1850—1853, s. Allgem. Kirchensblatt sür das edang. Deutschland. 1854, 441 st.), und bei der Bildung der freien Kirche in Schottland 1843, als auch bei Einsührung der Presshterialversassung in ressormirten Kirchen von zwingsischem Thus, z. B. in der Berner Landestirche, sowie bei der Ausstellung von Presshterien in mehreren lutherischen Landestirchen Deutschlands. Sine von der preußischen Staatsregierung im Jahre 1814 berusene Commission von Geistlichen, zur Berathung einer Resorm der Kirchenversassung in den östlichen Pros

vingen, ichlug Aufstellung von Gemeindepresbyterien, zugleich mit Synoden, und Biederherstellung von Confistorien vor, alfo jum Behuf der Gelbständigfeit des Rirchenwejens, gegenüber der Staatsverwaltung. Dagegen ftand die Errichtung von Presbyterien in Rheinbagern 1818, und in Baden 1821, in Berbindung mit der dafelbft eingeführten Union zwischen Lutheranern und Reformirten, wobei die Letteren das Confistorialregiment, die Erfteren die Bemeindepresbyterien, je bon der anderen Confession fich aneigneten, und die beiderfeitigen Berfaffungsformen mit einander verschmolzen wurden. Bon ba an murde die presbyteriale Berfaffung der Bemeinden, im Ginne firchlicher Autonomie, vielfach beleuchtet und praktisch angestrebt, 3. B. von Schleiermacher, über bas liturg. Recht ebang. Landesfürsten. 1824, sodann nach 1830 auf mehreren deutschen Landtagen, mobei man, nach politischem Borbilde eine "Repräsentation", dem Rirchenregimente gegenüber, im Auge hatte, und weniger bas eigenthumliche Wefen ber Rirche Chrifti, als die unveräufferlichen Gefellichaftsrechte zu fichern bemuht war. 211= lein unmittelbare praftische Früchte erwuchsen hieraus nicht. Anders feit 1848, wo bon politischer Seite auf "Trennung zwischen Rirche und Staat" angetragen wurde, feither ift von Seiten der Rirche zwar nicht Trennung, aber Auseinandersetzung, gegenüber dem Staate, angeftrebt worden; an die Stelle der Bermijdjung gwifchen Burgerlichem und Rirchlichem follte Sonderung beider Bebiete, an die Stelle polizeilicher Abhängigkeit der Rirche, selbständige Berwaltung ihrer inneren Angelegenheiten treten. In Folge beffen find zuerft in Preugen, 29. Juni 1850, "Grundzuge einer ebangelischen Gemeindeordnung für bie öftlichen Provinzen " veröffentlicht worden, und demgemäß wurden in vielen Sunderten von Gemeinden Presbyterien unter dem Ramen " Bemeindekirchenrathe " aufgestellt, eine Ginrichtung, welche fcon vielfach gefegnete Sodann hat Bagern durch Berordnung bom 7. Oftober Früchte getragen hat. 1850 auch dieffeits des Mheins Ortstirchenrathe eingeführt. Im Jahre 1851 folgte Bürttemberg (25. Jan.), Sachsen-Beimar (24. Juni), Braunschweig (30. Nov. 1851), fpater am 17. Marg 1854 Schwarzburg : Rubolftadt (f. Mofer's Milgem. Rirchenblatt für das evang. Deutschland. 1852, 51. 324. 482; 1857, 25. 194.). Die in Sannover und Großherzogthum Seffen neu eingeführten Rirchenvorftande können, da fie nur zur Berwaltung bes Kirchenvermögens und zur Führung der außeren Kirchenaufsicht berpflichtet und berechtigt find, nicht für mahre Bresbyterien gelten.

Suchen wir nach diefer Ueberficht der Gefchichte des Amtes, den Begriff eines Aeltesten und der pregbyterialen Gemeindeordnung zu bestimmen, fo wird die Bergleidhung mit anderen Ordnungen gur Rlarheit helfen. Das Presbyterialprincip ift nicht gu verwechseln mit unbedingter Gelbftregierung der Gemeinde. Lettere findet g. B. bei den Independenten oder Congregationaliften ftatt, welche nicht nur die unbedingte Selb= ftändigkeit jeder Bemeinde, ihre Unabhängigkeit von jeder burgerlichen oder kirchlichen Behörde, auch jeder andern Gemeinde, fordern, fondern auch alle Bollmacht innerhalb der Einzelgemeinde oder "Brüderschaft" jedem freiwillig Beitretenden zugestehen, fo daß nicht nur die Aeltesten und Diakonen, die fie zu Zeiten ebenfalls eingeführt haben, fondern auch die Prediger, schlechthin abhängig von der Gesammtheit der "Brüder" find. Bresbyterialberfaffung ift nicht unbedingte und gleichmäßige Bollmacht aller einzelnen Mitglieder einer Gemeinde, fondern Gliederung der Gemeinde durch geordnete Beauftragung Einzelner inmitten ber Gemeinde. — Ebenso wenig ift Presbyterialverfaffung geradezu identisch mit Laienregiment in der Kirche. Denn wo die Kirchengemeinde in der burgerlichen Gemeinde aufgeht, wo firchliche Bollmacht dem burgerlichen Gemeinde= amte eo ipso zufällt, wie bas in ber reformirten Schweiz und in ben freien Städten des deutschen Bundes der Fall ift, da mögen wohl Ramen wie "Meltefte" u. dergl. eristiren, aber eine Presbyterialverfaffung ift bas nicht. Diefe fett nicht bloß theoretifche Unterscheidung, sondern auch reale Sonderung des religiöfen Gemeinwefens von der bürgerlichen Körperschaft, des Aeltestenamts von irgendwelchem bürgerlichen Umte

boraus. Darin ift das Urchriftenthum und die Reformation volltommen einig. - Ferner, nicht jedwedes firchliche Umt in der Lokalgemeinde, welches Gemeindeglieder beklei= den, ift auch wirkliches Aeltestenamt. Sogenannte "Rirchenvorsteher, Rirchenpfleger" ober wie fie fonft heißen mogen, falls fie einzig und allein zur Bermaltung des Rirchen ber = mögen & und jur Aufficht über die öfonomischen und rechtlichen Angelegenheiten der Ortsgemeinde beftellt werden, find feine Rirdenaltefte im mahren Ginne. 3mar ift felbst das R. T. Zeuge, daß die πρεσβύτεροι zu Berufalem Gelder für die Urmen ihrer Gemeinde in Empfang genommen und verwaltet haben; aber weder das R. T., zusammengenommen mit allen Urfunden über den Presbyterat des Urchriftenthums, noch die reformatorischen Grundsätze und Kirchenordnungen berechtigen uns, das Wefen des Melteftenamts ausichließlich in öfonomische Berwaltung und rechtliche Bertretung ber Einzelgemeinde zu fetzen, fondern es gehört dazu nothwendig auch Wahrnehmung und Fürforge für das innere fittlich-religiöfe Leben der Bemeinde, irgendwelcher feelforgerliche Beruf in Berbindung mit den Dienern des Worts. Rach alle dem gehört zu den Merfmalen bes achten Aeltestenamts: 1) Unterscheidung und Sonderung des Burgerlichen und Rirchlichen in Sinficht der gesammten Gemeinde und der betreffenden Memter; 2) Gliederung der Gemeinde, fo dag nicht ohne Unterschied jedes wirkliche Mitglied derfelben auch an der gefammten Bollmacht des Gemeinwefens gleichmäßigen Untheil hat, fondern daß fur Erfüllung der Bflichten und lebung der Rechte, gemiffe Glieder der Gemeinde ju Organen bestimmt und amtlich verordnet find. 3) Auftrag nicht allein zu Bermögensberwaltung und Bertretung des Rechts der Gemeinde, fondern jugleich jur Theilnahme an der geiftlichen Fürforge und Leitung der Gemeindegenoffen in Bemeinschaft mit dem Bredigtamte.

Alles das fällt freilich weg, wenn man den Grundfatz aufftellt, daß die Gemeinde als jolche feine Rechte anzusprechen habe, außer dem unbeschränkten Empfange der Inadenmittel (f. Trummer, Aphorismen über das driftliche Rirdenrecht. 1859, G. 109 ff. bef. 112.). Allein es ift auch nicht einzusehen, in wiefern dieses Princip evangelisch fenn und fich von dem romischen Grundsate unterscheiden folle, wornach die Gemeinde tein Recht sondern nur die Pflicht des unbedingten Behorsams gegen den Rlerus hat.

G. B. Lechler.

Presbnterianer, f. Buritaner. Vreußen (Ordensftaat, Bergogthum).

I. Einführung des Chriftenthums; mittelalterliche Rirche \*).

Die Ginführung des Chriftenthums geschah auch in Breugen in der augerlichen Beife, welche überhaupt das Geprage der fpateren Miffion der veräußerlichten und verweltlichten Kirche unter den germanischen und flavischen Bolfern Nordeuropa's war; je später fie erfolgte, defto weniger war fie Ginpflanzung lebendigen Chriftenthums in den berwilderten Boden des preufischen Beidenthums, defto mehr mar fie die Frucht

<sup>\*)</sup> Johannes Boigt, Geschichte Breugens bon ben altesten Zeiten. Königeb. 1827-1839. 9 Bbe. Derfelbe, Sandb. ber Geichichte Breugens bis jur Reformation. 1850. 3 Bbe. Derfelbe, Codex diplomat. Pruss. 1836 ff. - Bur Quellenfunde: M. Toppen, Gefch. ber preuf. Siftoriographie von B.b. Dusburg bis auf Schut, ober: Rachweisung ber gedrudten und ungedrudten Chronifen gur Geschichte Preugens unter ber Berrichaft bes beutschen Orbens. Berlin 1853. 3. D. Batterich, Die Grundung des beutichen Ordensstaates in Breugen. Leipz. 1857. (Bergl. Baih's Recens., Götting. gel. Unz. 1858. St. 177-180.) — Aeltere Sammlungen: Acta Borussica. 3 The. Erläutertes Breußen. 5 The. — Andreas Schott, Prussia christiana s. de introductione relig. christianae in Pruss. Gedani 1738. Sartfnoch, preugische Rirdenhiftorie. 1687. G. 1-264. Arnoldt, furgefaßte Rirdengeschichte bon Brengen. Konigsberg 1769. S. 1-246. Gebfer, ber Dom ju Konigsberg, 1835. S. 3-242. Zeitschrift filr Die Geschichte u. Alterthumsfunde Ermlands, berausgeg, von Dr. Cichhorn. 1. Seft. Main; 1858. Monumenta historiae Warmiensis. 1. Abthl. Codex diplomaticus Warmiensis von Bolty und Saage. 1. Liefg. Maing 1858. M. Toppen, hiftor. - comparative Geographie bon Breugen. Gotha 1858.

gewaltsamer Unterwerfung des preufischen Bolfes, welches feine alte politische und reli= gibfe Freiheit bis auf das Meugerfte vertheidigte, unter die ftrenge Gefeteszucht ber romischen Rirche. - Die Chriftianisirung Breugens bestand wesentlich in Romanisi= rung; die Ginführung des Chriftenthums war nichts Anderes als Uebertragung der Formen und Institutionen des romifden Kirchenthums auf das nur mit Gewalt unterdrückte, innerlich aber in dem Bolksleben nicht ausgerottete, fondern machtig fortwuchernde Beidenthum. Die Romanifirung hatte in ihrem Befolge die Bermanifirung mittelft des deutschen Ordens, der deutsche Gultur auf den preufischen Boden ber-Diefe Berbindung, in welche Preugen mit Deutschland fam, wurde bann fpater ein wichtiges Moment für die Evangelifirung Preugens von Deutschland her im Zeitalter ber Reformation, in welchem daffelbe noch einmal von Deutschland aus erobert wurde, aber nicht mit dem von Blut triefenden Schwerte politischer Gewalt, obwohl es auch eine wichtige politische Umgestaltung ju diefer Zeit durch die Berwandlung des Ordensftaates in ein weltliches Bergogthum erfuhr, fondern mit dem Schwert des Beiftes, dem Worte Bottes. Die wirkliche Chriftianifirung des Landes begann erft mit dem Gindringen der deutschen Reformation, welche mit dem todten romischen Rir chenthum die unter feiner Dede fortbestandene und jum Theil mit ihm bermachsene Macht des heidnischen Aberglaubens zu überwinden hatte.

Die Bevölkerung des alten Preugen foll nach den altesten Quellen bei Griechen und Römern aus Aestiern (bom lettischen Stamme), Gothen und Benedern (Benden) bestanden haben. Die Letteren gehörten aber wohl nur zu einem geringen Theile und borübergehend dazu; denn es fteht nach der heutigen Ethnographie und Sprachforschung feft, daß die alteften Bewohner Preugens feine Glaven gemefen find. Bon dem Deibenthum der Breugen und ihrem religios fittlichen Leben lägt fich fein festes und vollständiges Bild entwerfen, da die altesten Quellen darüber unbestimmt und ludenhaft find und die Rachrichten des Chroniften Simon Grunau aus dem 16. Jahrhundert, auf welche die Runde von dem preugischen Beidenthum hauptfächlich sich grundete, fich als durchaus unzuberläffig und jum Theil erdichtet erweisen. Die Chronif bes erften preufischen Bifchofs Chriftian, ans welcher er feine Nachrichten geschöpft gu haben vorgibt, ift ebenso, wie ihre angebliche Doppelquelle, eine reine Fiftion, durch welche er die alteren Siftorifer irre geführt hat. Rach dem erften und zuberlaffigsten Chronisten, Beter bon Dusburg, follen in uralter Zeit die Breugen Sonne, Mond und Sterne als ihre Götter angebetet haben; diefem Sternendienft foll bann die Berehrung der Elemente, Rrafte und Erscheinungen der Ratur gefolgt fenn. Die bei ihm angedeutete große Ungahl von Raturgöttern zeugt von dem vielgeftalteten, unmit= telbar an bas naturelement gebundenen Polytheismus. Nach S. Grunau follen bie alten Breugen drei Sauptgötter verehrt haben: Berfunos, den Gott des Donners, Bifollos oder Potollos, den Gott aller Schrecken und des Todes, und Potrimpos, den Gott bes Gludes, bes Friedens und der Freude. Ale die hochfte Gottheit wurde ohne Zweifel der Berkunos, der Donnergott, wie bei andern nordischen Bolkern, 3. B. bei den Litthauern und Lieflandern, verehrt. Db aber den beiden anderen Bottern mit ihm gleiche Berehrung erwiesen worden und die erwähnte Trias bon Sauptgöttern in Folge fandinavifch = gothijcher Ginmanderung wefentlich diefelbe mit der Gottertrias im Tempel ju Upfala (Thor, Botan, Fricco) gewesen fen, oder ob der unzuverläffige Grunau jene Trias mit ihren Attributen erft nach ber Beschreibung ber fandinabisch gothischen bei Abalbert bon Bremen (de situ Dan. c. 26) fich gebildet habe (Töppen, preuß. Sift. S. 190 f.), das muß dahingestellt bleiben. Dagegen, daß eine folche scharf abgegrenzte Dreiheit von Sauptgöttern verehrt worden fen, zeugt die allgemeine hohe Berehrung, welche dem Curche oder Curchos als Rahrungsspender gezollt wurde. Jedes Jahr wurde das Bild diefes Gottes zur Erntefeier bon Reuem berfertigt und auf einer Stange, mit Bufcheln von Getreide und allerlei Früchten und Rrautern gefchmückt, umhergetragen. Manche Ortsnamen erinnern noch jett an jenen Curche = Cultus, beffen

Berbreitung im gangen Lande durch die als Sauptquelle für die Kenntnif des heid= nischen Lebens der alten Preugen fehr wichtige Urfunde des Bertrags von 1249 amiichen ihnen und dem deutschen Orden bezeugt wird (Monum. hist. Warm. 1. Liefg. 28 f.). Außer ben genannten bier Gottern murbe noch eine große Bahl anderer berehrt. Die für den Cultus biefes mannichfaltigen Polytheismus geheiligten Stätten heißen Romobe. Dusburg redet von einem Centralheiligthum dieses Ramens (III, 5) in Samland oder Radrauen, wo der "preugische Babft", der Dberpriefter, Erime oder Brime feinen Gitz gehabt habe. Allein man fieht leicht, bag er, wie er ben Rumen Romove mit Rom zusammenbringt, so auch eine heidnische hierarchie der alten Breugen unter einem höchsten Priefter, "quem pro papa habebant", nach dem Mufter der ros mischen Hierarchie sich bachte. Es hat nachweislich mehrere Romove's gegeben, mas noch heute mehrere Ortsnamen beftätigen; unter diefen war das Romove Samlands oder Radrauens das angesehenfte. Jedes hatte mahrscheinlich feinen Brime, Dberpriefter, der mit den Grimaiten, der erften Brieftertlaffe, die Gerichtsbarkeit übte. Reben diefen werden noch andere Priefterklaffen erwähnt. Die Siggonen oder Siggonotten, d. h. Segenspender, maren vielleicht die Guter und Beschützer ber heiligen Balber und Felber, welche die Romove's umgaben; von einem Siggonen wurde der heil. Abalbert erschlagen, weil er den heiligen Bald betreten hatte. Die Tuliffonen oder Ligafchonen waren nach der angeführten Bertragsurfunde die Briefter, welche die Feftlichfeiten zu Ehren der Todten veranstalteten und das Lob derfelben zu verfündigen hatten. Alle Briefter aber führten mahrscheinlich den gemeinschaftlichen Namen Baidelotten, b. h. wiffende Manner, Beiffager, Geher. Dem Bertunos ju Chren wurde ftets ein heiliges Feuer unterhalten; bem Glücksgott Potrimpos wurde eine Schlange geweiht und forgfältig gepfleat; neben Opfern von Früchten follen ihm auch Rinder zum Opfer dargebracht worden fenn. Dem Schreckensgott Pitollos, deffen Symbol Todtenfopfe maren, murben außer Thieren auch Menichen geopfert. Gin merkwürdiger Gebrauch war das bis in das 16. Jahrhundert fortdauernde fogenannte Bodheiligen; die Briefter legten die Bande auf den Ropf eines Bockes, wobei fie alle Götter der Reihe nach anriefen; bann murde der Bod gefchlachtet und das Blut umbergesprengt. (Man hat in alterer Zeit hierin fogar eine hinweisung auf 3 Mof. Rap. 16. gefunden und von einem Zusammenhang amifchen den alten Breugen und ben berfprengten gehn Stämmen Ifraels gefabelt.) Diefer Gebrauch fand namentlich bei den Sudauern und zwar mahrscheinlich an dem Erntefeste ftatt, wenn die Früchte schlecht gerathen waren, um den Born der Botter ju befänftigen. Außer bem Erntefeste murde bor ber Saatzeit zu Ehren des Gottes Bergubris, dem Spender des Wachsthums und des Segens für die Feldfrüchte, das Fruhlingsfeft mit Trinkgelagen gefeiert. Much eine besondere Todtenfeier murde beranftaltet mit feierlichen Mahlzeiten, bei welchen man, indem man die Todten anwesend glaubte, lautlos die Speisen verzehrte und etwas davon, mit Betrant übergoffen, auf die Erde marf. - Die ältesten Zeugen stimmen in der Bervorhebung einzelner Lichtfeiten in dem Leben der alten Breugen überein. Gie ruhmen ihre Betriebsamteit und Arbeitfamteit in Aderbau und Bandel, ihre Friedlichkeit und Gutmuthigfeit, die nur bei Berlegung der Ehre ihrer Götter oder ihrer Freiheit in schrecklichen Grimm und Born umschlug, ihre Milbthutigfeit gegen die Urmen, welche bei ben Wohlhabenden Saus bei Baus gespeift wurden, ihre Ginfachheit und Schlichtheit in Rleidung, Nahrung, Bohnung, ihre Beilighaltung des Gigenthums, deffen Berletzung mit fehr harten Strafen geahndet murde, vor Allem aber ihre Gaftfreundschaft, welche fie als eine Bflicht unmittelbar gegen ihre Götter betrachteten, weil ihnen ber Gaft als ein bon ben Göttern Abgefandter erichien, fo daß die Beleidigung oder Mighandlung eines Gaftes im Saufe als eine frevelhafte Berichmähung des Gefchentes der Botter erschien und mit dem Tode bestraft wurde. Go gelten dem Adam von Bremen die alten Preugen als homines humanissimi, welche aurum argentumque pro minimo ducunt, und dem Chronisten helmold als homines multis naturalibus bonis praediti. Aber diese Lichtseiten ihres

fittlichen Buftandes werden durch die Schattenfeiten beffelben, wie fie in ber Bertragsurfunde bon 1249 und entgegentreten, völlig verdunkelt. Wir bliden bier in bie ichwärzeste Racht des Seidenthums. Durch die Polygamie und durch die Erniedrigung des Weibes zur Stlavin mar die Grundlage des geordneten und gefitteten Bolfslebens, das ehelide und häusliche Leben, zerftort. Jener Bertrag nahm den unterworfenen Breuken das Bersprechen ab, quod duas vel plures uxores simul de cetero non habebunt, und verbot den formlichen Sandel, der mit den Frauen getrieben murde, indem der Mann um einen bestimmten Raufpreis die Fran als eine Sache zu erwerben pflegte. Dusburg fagt von der Stellung des preugischen Beibes im Saufe: servat (maritus) eam sicut ancillam nec cum ea comedit in mensa (III, 5). Die Töchter waren, weil ale Sache betrachtet, ale geborene Stlavinnen, vom väterlichen Erbe ausgeschloffen; die Golne galten als dem Fleisch des Baters, die Tochter als dem Fleisch der Mutter Die dem Bater überfluffig und laftig erscheinenden Kinder murden ausgefest oder gefödtet; namentlich traf diefes Loos franke oder ichmache und gebrechliche Kinder. Auch wurden dem Potrimpos zuweilen Kinderopfer dargebracht. Arbeitsunfähig gewordene Rnechte wurden an Baumen aufgefnüpft und den Bogeln zur Beute gegeben. Rrante und gebrechliche Leute wurden getodtet, wenn feine hoffnung auf Genefung borhanden war, damit fie defto eher von ihren Qualen erlöft murden; fo todteten oft Rinder ihre alten Eltern. Bahrend der Ghebruch auf das Bartefte, ja felbft mit Todesftrafe für das Beib beftraft murde, herrichte außer dem Bereich der Che die gugellofefte Fleifchesluft, und unguchtige Frauenspersonen wurden fogar zu Briefterinnen gemacht. Dazu fam das Lafter des Trunkes, dem das gange Bolk fammt feinen Prieftern frohnte und bei den an den Festen zu Ehren der Götter beranstalteten Trinkgelagen fogar eine gewisse religiöse Weihe gegeben wurde. Prussorum deus venter est! lautet die Rlage der Rirche, welche aber felbst es verschuldet hatte, daß dieses Bolt fo lange noch von der Todesnacht des Seidenthums bedeckt war. Und doch leuchtet durch diese religiossittliche Berfinfterung wie ein heller Lichtftrahl der Glaube an Unfterblichfeit, an Fortdauer nach dem Tode und an eine Bergeltung für das gute oder boje Berhalten in diesem Leben hindurch. Zeugniß davon gibt die Todtenfeier, beren Gigenthumlichteit gerade auf den Bedanten von der perfonlichen Fortdauer fich grundet. des Berbrennens der Leichen auf Scheiterhaufen priefen die Tuliffonen die Tugenden der Berftorbenen, und, brennende Facteln emporfchwingend, riefen fie dem Bolte gu: "Schon fehen wir die Berftorbenen durch die Simmel auf Roffen eilen, mit glanzenden Baffen geschmückt und unter großem Geleit in die andere Belt hinübergehn". ethische Moment in diesem Unfterblichfeitsglauben drückt fich mit finnlicher Ginkleidung in diefer Borftellung aus: "Rur wer hier in diefem Leben die Götter geehrt und dem Brime Gehorfam geleiftet hat, bekommt jenfeit von den Gottern gur Belohnung fchone Rleider, für den Sommer weiße, für den Binter warme, foftliche Speifen und Getrante und fann ftets lachen und fpringen; dagegen den Bofen nehmen die Gotter Alles meg, woran fie fich in diefem Leben ergött haben; ftohnend und heulend leben fie in fteter Augst und werden von mannichfaltigen Plagen gequalt und muffen immerfort die Sande ringen". -

Die Einführung des Christenthums in das von solch' einem Heidenthum beherrschte Preußen konnte in geschichtlicher Nothwendigkeit nichts Anderes sehn, als die Einpfropfung eines dürren Reises von dem verdorrenden Baum der Kirche, der nicht mehr seine Zweige weithin ausbreitete, damit die Bölfer der Erde unter seinem Schatten wohnten. Je später die Mission hier ihr Werk begann, desto weniger hatte sie Lebensskraft, um die Macht des Heidenthums innerlich zu überwinden und das Christenthum in den Boden desselben tief und lebendig sich einwurzeln zu lassen.

Es ift eine Sage ohne allen geschichtlichen Grund, daß schon gegen das Ende des 7. Jahrhunderts Suidbert aus England als erster Bote des Evangeliums zu den Preußen gekommen seh (Clagius, linda mariana I, 7, Leo, hist. Pruss. 34.). Die

Sage beruht auf einer Berwechfelung ber Borufterer, eines Bolfes an den beiden Ufern ber Lippe in Westphalen, welchen Suidbert im 7. Jahrh. das Evangelium predigte, mit ben Boruffen oder Pruffen. Chenfo wenig geschichtlichen Grund hat die Sage, daß Curill und Method unter den nördlichen Stlavenvölfern und fomit auch unter den Preugen das Chriftenthum ausgebreitet hätten. Daß nach der Ginführung des Chriftenthums in Bolen im Jahre 964 ein polnischer Bergog Semobit zwei Benediktinermonche als Miffionare nach Masovien und von dort in das Culmische Land gesandt habe (Schott, Pruss. christ. p. 15.), ift höchst zweifelhaft. - Am Ende des 10. Jahrhunderts wurde den Preugen durch den heiligen Adalbert, Bifchof von Prag, die erfte Botschaft von Chrifto gebracht. Die Hauptquellen für die Geschichte seines vielbewegten Lebens und feiner Miffionsthätigfeit find die beiden Befchreibungen feines Lebens bon Johannes Canaparius und Bruno von Querfurt, die bald nach seinem Tode am Un= fang des 11. Jahrhunderts geschrieben sind. Adalbert, fein czechischer Rame war Boy= tech, d. h. heerestraft, - ftammte aus einer reichen bohmifden Grafenfamilie. Nach einer schweren Krantheit schon als Kind dem Dienste der Rirche von feinen Eltern ge= weiht, empfing er seine Bildung in der unter Dtrif, dem fächsischen Cicero, in ihrer höchsten Blüthe stehenden Mauritiusschule zu Magdeburg. Durch den Anblid des Todestampfes des Bischofs Thietmar von Prag tief erschüttert wandte er sich von dem weltlichen Leben und Treiben, dem er bis dahin auch nach Empfang der Priesterweihe sich hingegeben hatte, einem ftreng ascetischen Leben in unausgesetzten Buß= und Webets= übungen zu. Richt um feiner ernften Frommigkeit, fondern um des Ansehens feiner Familie willen zum Bischof von Brag durch den Bergog und die böhmischen Großen gewählt, von diesen aber wegen des strengen Ernstes, mit welchem er die unter ihnen noch borhandenen heidnischer Gräuel ftrafte und auszurotten trachtete, in feiner Birtfamteit auf alle Beije gehemmt, kehrte er feinem Bischofssitze den Ruden und begab sich nach Rom, wo er mit seinem Halbbruder Gaudentius in dem Klofter des Bonifacius und Mexius einem stillen contemplativen Leben in den Uebungen glühender Andacht und strengster Ascese sich weihte. Erft der Befehl des Pabstes und feines Abtes konnten ihn zur Rudtehr in fein Bifdofsamt bewegen; aber bald gab ihm ein an heiliger Stätte verübter Frevel die ermunichte Welegenheit, dem Juge feines unruhigen ercentrifchen Beiftes zu folgen und diefe mufte Stätte des Beidenthums wieder mit dem Rlofter auf dem Aventin zu vertauschen. Durch die Erinnerung an Bonifacius bereits früher mit Missionsgedanken erfüllt, glaubte er in einem Traume, in welchem ihm die Seligen im himmel in zwei Reihen erschienen, die einen die Blutzeugen, in purpurrothen, die anderen, die in stiller Burnagezogenheit von der Welt ihr Leben Gott weihen, in weißen Rleidern, und eine Stimme ihm zurief: "Inmitten Beider ift der Plat für dich", die Beifung Gottes gu empfangen, die Märtyrerfrone unter den Beiden zu erringen. Auf pabstlichen Befehl follte er wieder nach Prag zurudgehen. Er war gehorfam, erlangte aber zugleich Bewährung der Bitte, für den Fall, daß man in Prag ihm die freundliche Aufnahme berweigern follte, den Beiden das Evangelium predigen zu durfen. Auf der Rudreife von Rom schloß er mit dem in gleicher Beife für das contemplative Leben begeisterten jungen Raifer Otto III. einen innigen Freundschaftsbund und besprach sich in langen Un= terredungen mit ihm über seine Miffionsplane. Erft ein Traumgesicht, in welchem ihm abermals der glanzende Lohn des Marthrertodes winkte, konnte ihn aus diesem genußreichen Leben mit feinem in excentrischer Beistesrichtung ihm gleichen faiserlichen Freunde herausreißen. Die Beidenmiffion allein erfüllte ihn von jett ab mit feuriger Begeifterung. "Gott, du haft meine Bande gebrochen", rief er freudetrunken aus, als er auf die Frage, ob man ihn in Prag als Bischof gern wieder aufnehmen wolle, die erwünschte abweisende Antwort empfing. Er erfor fich die bom Christenthume noch gar nicht berührten Länder an der Oftfee, Fommern und Breugen. Bereitwillig fagte ihm ber polnische Bergog seine Unterstützung bei diesem Unternehmen zu, weil er in der Ausbreitung des Chriftenthums das fraftigfte Mittel gur Erweiterung und Befestigung

feiner herrschaft über jene ihm jum Theil unterworfenen Lander erkannte. Abalbert fuhr in Begleitung bes Baudentius und eines Priefters Benedift, unter bem Schute von 30 Kriegern des Bolenherzogs die Beichfel hinunter, fand in Danzig leichten Gingang und taufte viele. Aber ohne Aufenthalt schiffte er weiter oftwärts nach Breugen, wo er nach wenigen Tagen auf einer Infel landete, die bor der Mindung des Bregelfluffes in bas frifche Saff gelegen zu haben icheint. Bon jener Infel vertrieben ging er am Ufer des Fluffes weiter hinauf und drang in Samland ein. Bald fah er fich mit feinen Wefahrten von brobenden Schaaren umringt, die ein wilbes Wefchrei erhoben. Bahrend er mit feinen Genoffen barauf einen Pfalm anftimmte und zum Gebet fich niederbeugte, verfette ihm einer aus dem tobenden Saufen mit einem Ruder einen gewaltigen Schlag, bag er wie todt zu Boden ffürzte. Doch ermannte er fich wieder und rief aus: "Dant Dir, o Berr, bag ich gewürdigt worden, wenigstens einen Schlag für meinen Getrenzigten zu erdulden." Er brang weiter bis zu einem Sandelsort, wo fich abermals eine große Menge um ihn fammelte. Auf die Frage nach dem Zwede seines Rommens antwortete er den samländischen Breugen: "der Zwed meiner Reife ift euer Beil; ich bin gefommen, damit ihr eure ftummen und tauben Bogen verlaffet und eneren Schöpfer erfennet, ber nur ein einiger ift und anger bem es feinen anderen Gott gibt, daß ihr glaubet an feinen Namen und den Lohn der ewigen Seligkeit empfanget". Diese Worte entflammten die Buth der Beiden; sie schwangen ihre Reulen über seinem haupte und bedrohten ihn mit dem Tode, wenn er nicht eiligst fich bavon machen würde. "Wir wollen uns feinen fremden Gefeten unterwerfen", riefen fie; "ihr findet morgen den Tod, wenn ihr nicht diese Nacht noch euch entfernet." Abalbert fuchte einen Bufluchtsort an der Seefufte. Er faßte nach einer Berathung mit feinen Befährten den Entschluß, von diesem wilden, unzugänglichen Bolte fich zu anderen Beidenvölkern zu wenden, und deshalb junachst nach Polen gurudzugehn. Die Rudkehr dorthin sollte auf dem turzesten Wege durch Preugen versucht werden. Aber die Todesgefahr, die ihrer wartete, spiegelte fich in einem Traume des Gaudentius ab. Auf einem Altar fah er einen halb mit Wein gefüllten Reld fteben; er wollte ihn ergreifen und trinfen; aber es wurde ihm berwehrt, indem er bernahm, der Becher fen auf Morgen für Abalbert bestimmt. Abalbert fagte, als er dies hörte: "Gott laffe durch feinen Segen die Berheiffung biefes Befichtes in Erfüllung gehn". Pfalmen fingend, begaben fie fich auf den Weg; fie kamen in einen dichten Wald und dann auf ein offenes Feld; nachdem fie bas Abendmahl mit einander gehalten, legten fie fich jum Ausruhn nieder. Ohne es zu wiffen, hatten sie das heilige Feld, welches das Romove umgab, betreten und waren dadurch dem Tode verfallen. Sie wurden durch das wilde Wefchrei eines Saufens, deffen Führer ein Briefter war, gewedt und gefangen genommen. Jest gedachte Abalbert des halbgefüllten Relches. Freudig und getroft rief er feinen Gefährten zu: "Trauert nicht, meine Bruder, wir wiffen ja, für weffen Namen wir Bas ift herrlicher, als für Chriftus, den Seiland, das Leben hinzugeben." "Was willst du?" rief er dem Siggonen zu, als derfelbe feinen Wurfspieß gegen ihn richtete. In demfelben Augenblick brang ihm die Waffe burch bas Berg. Bon fechs Langen durchbohrt, fant er, die Sande und Angen gum himmel erhoben, nieder, indem er für feine Morder um Gnade flehte. So ftarb Abalbert den ersehnten Märthrertob am 23. April 997. Bergog Boleslab ertaufte seinen Leichnam und die Gefangenen um einen hohen Preis und ließ feine Gebeine nach Gnesen bringen, welches Dtto III. Abalbert zu Ehren zu einem Erzbisthum erhob, indem er Baudentius als erften Erzbifchof einsetzte. Der fich fchnell verbreitende Abalbertcultus erhielt das Intereffe für die Miffion in Breufen lebendig.

Abalbert's leuchtendes Borbild begeisterte einen nahen Berwandten Raiser Otto's III., Bruno von Querfurt, die von ihm so fühn gebrochene Missionsbahn unter den wilden öftlichen und nördlichen Bölkern weiter zu verfolgen. Er hatte den Kaiser auf seinem Römerzuge nach Italien begleitet, wurde aber von dem stillen Leben in strenger Ascese,

Bebet und Betrachtung, welches er in feinem Glofter auf dem Abentin fennen lernte, fo mächtig angezogen, daß er daffelbe mit dem glanzenden Leben am faijerlichen Sofe vertauschte. Er trat in das Bonifaciuskloster ein, als Adalbert es verließ. Er hatte den Namen Bonifacius angenommen. Bon einem Bilde des Bonifacius tief ergriffen, rief er aus: "Bonifacius ift auch mein Name; warum foll ich nicht auch Christi Zeuge fenn?" Das Sittenverderben im italienischen Klerus und Mönchsthum trieb ihn in das äußerst ftreng ascetische Einfiedlerleben hinein, durch welches der heilige Romuald, beffen begeifterten Schülern er fich anschloß, eine Reformation des firchlichen Lebens anzubahnen suchte. Da drang die Runde von Abalbert's Märthrertod zu ihm; mächtig ergriff ihn der Gedanke, fein Berk wieder aufzunehmen. Dazu kam die Aufforderung des Herzogs Boleslav von Polen an ihn, ihm Boten des Evangeliums für die heidnifchen Boller feines Reiches gu fenden. Er empfing auf feine Bitte bom Babft Gylvefter II. mit der bischöflichen Beihe und dem erzbischöflichen Ballium die Bollmacht jur Führung der Miffion unter den flavischen Bollern des Oftens. Bahrend ihm die von Beinrich II. in Aussicht gestellte Unterftützung bei Diefen Unternehmen ausblieb, wurde ihm dieselbe von Seiten des Herzogs Boleslav reichlich zu Theil. Er wurde ber fraftige, begeifterte Fuhrer einer Miffionserpedition in ben flavischen Often, welche bisher unbefannt gemejen und erft neuerdings durch ein merfwurdiges Schreiben Bruno's an Beinrich II. vom Jahre 1008, worin er über die Wefahren und hinderniffe feiner Birtfamteit, die hauptfächlich in den erbitterten blutigen Kampfen zwischen Beinrich und Boleslav lagen, sowie über seine Erfolge berichtet, zu unserer Kenntniß gekommen find. (Siehe: Giefebrecht's Gefch. d. beutsch. Raifer II, 600 f. und : Erzbischof Bruno Bonifacius, der erfte deutiche Missionar in Breufen; ein Bortrag, in den Reuen preuf. Proving. Blättern III, 1. Königsberg 1859.) Dit Gulfe des ruffischen Groffürsten Bladimir drang er von Riem aus zu den wilben Betschenegen vor, die er bewog, mit jenem Frieden zu ichließen. Dadurch bahnte er unter großen Muhen und Gefahren dem Chriftenthum den Beg : ein großer Theil des Bolfes wurde befehrt. Das ermuthigte ihn, nachdem er zu Boleslav zurudgefehrt war, die gefahrvolle preufische Mission wieder aufzunehmen. Diese mar das Hauptziel seiner Bestrebungen. Wenn er das Werk Abalbert's unter den Preußen vollendet hatte, wollte er fich zu den Liutigen wenden. Er bittet Beinrich, ihm jur Befehrung der Breufen und der Liutigen allen nur moglichen Rath und Beiftand ju Theil werden ju laffen und fo zu handeln, wie es einem frommen Konige gieme, auf dem die hoffnung der Belt ruhe; denn es muffe jest mit allem Gifer unter bem Beiftand bes heil. Beiftes für die Befehrung ber harten Bergen biefer Beiden geforgt werden. Allein er fand bei den Breugen eine theils in der Erinnerung an Adalbert's Miffionsversuch, theils in dem wohlberechtigten Argwohn gegen die Eroberungssucht des polnischen Bergogs gegrundete feindliche Stimmung. Sie faben ihn und feine Begleiter als polnische Emissare an, welche fie unter die polnische Berrfchaft bringen follten. Tropdem drang Bruno bis an die außersten Oftgrenzen Breufens bor. Aber defto höher fteigerte fich ber Sag der Breugen gegen bas Chriftenthum, je mehr fie erfannten, daß es auf die Bernichtung ihrer Botter und Beiligthumer abgefeben fen. Bergebens marnte man ihn bor ben immer brobender werdenden Wefahren. Er wurde eines Tags, mahrend er predigte, mit seinen 18 Begleitern plotplich überfallen und gefangen genommen. Sie wurden fämmtlich enthauptet und ihre Leiber auf Das Schändlichfte berftummelt. Go ftarb Bruno, der erfte Deutsche bon Beburt, welcher als Bote des Evangeliums den preußischen Boden betrat, am 14. Februar 1009 den Märthrertod, freilich eine wirfungslos vorübergehende glänzende Erscheinung auf bem Bebiete der Miffion, aber doch eine Beiffagung der erft nach 2 Jahrhunderten wieder aufgenommenen deutichen Miffion, beren Frucht die endliche Chriftianifirung Breukens war.

Der glühende haß der Preußen gegen das Christenthum wurde während dieser ganzen Zeit durch die Missionsversuche der polnischen Berzöge, die meistentheils zugleich

Eroberungsversuche waren, unterhalten. Boleslab bot Alles auf, um den Breufen bas Chriftenthum aufgunothigen; er brach 1015 mit einem großen Beere in Breufen ein, um hier mit der driftlichen Kirche augleich feine Berrichaft au begründen. Das Land war fonell erobert; die Bewohner flüchteten in die Balber und Sumpfe; die Romove's und die Götterbilder wurden zerftort; der Gewalt fich ergebend, erschienen die preußischen Stammesfürsten vor dem Bergog mit der Bitte um Frieden und mit dem Berfprechen, fich mit ihrem Bolte taufen laffen und ber polnifchen Dberherrichaft unterwerfen zu wollen. Aber kann hatte er das Land verlaffen, fo wurde der Botendienst in den heiligen Bainen wiederhergeftellt und das ihnen aufgenöthigte Chriftenthum wieder ausgerottet. Scheinbare Unterwerfung und Annahme bes Chriftenthums wechfelten in der Folgegeit ofter mit Wiederherstellung ber politischen Freiheit und Abfall von dem nie ernstlich angenommenen Chriftenthum. Nachdem die Breuken die politische Berrittung des polnischen Reiches, welche nach Boleslav's III. Tod (1138) eintrat, zur Befestigung ihrer Freiheit und Unabhängigkeit benutt hatten, drang Boleslav IV. mit einer ftarten heeresmacht ein, welche bon einer großen Schaar bon Prieftern begleitet mar und unterworf einen Theil von Preugen seiner herrschaft. Um aber ben Schein gu vermeiden, als wolle er burch die Ginführung des Chriftenthums den Preugen ihre politifde Freiheit rauben, erließ er das Gebot: "daß wer von den Beflegten den driftlichen Glauben annehmen würde, in ungeschmälertem Besitz seines Eigenthums und feiner Freiheit verbleiben folle". Es ließen fich Biele taufen. Boleslav glaubte die Pflonzung der driftlichen Rirche hinlänglich gefichert und überließ die weitere Chriftianifirung den von ihm zurudgelaffenen Prieftern. Kaum aber mar er mit feinem Beere abgezogen, da wurden die Miffionare aus dem Lande getrieben, die firchlichen Ginrichtungen zerftort und den alten Göttern neue Opfer gebracht. Wie wenig es dem polnifchen Bergog mit ber Chriftianifirung Brengens Ernft gewesen war, geht baraus hervor, daß er die Bitte ber Brenken, welche fie aus Furcht nach jenem Abfall an ihn richteten: "er moge fich mit der Bahlung des Tributes begnügen und ihnen die Rudfehr zu dem Glauben ihrer Bater geftatten", gern gewährte, weil er ja feine Abficht, fie fich tributpflichtig zu machen, erreicht hatte. Das polnische Beer, welches die bald barauf erfolgte Tributsverweigerung und die räuberischen Ginfalle in das polnische Bebiet ftrafen, ja das preufisiche Boll nach Boleslau's Abficht ausrotten follte, wurde ein Opfer der preußischen hinterlift und wurde von den in den Walddickichten und Moraften zwifden dem Culmifden und Pomefanien verftedten Breufen völlig aufgerieben, fo bag bas preufische Beidenthum nach fo langen blutigen Rambfen nicht nur ungebrochen baftand, fondern fich auch trotig fühn mit noch größerer Macht Bolen und dem inzwischen chriftlich gewordenen Bommern gegenüberstellte.

Much ber Rriegezug bes Danenfonige Rnut um 1080, welcher die Gründung ber driftlichen Mirche wie in ben übrigen Offfeelandern fo auch in Samland zum 3mede Andere kriegerische Missionsversuche, wie des Königs Dlaf hatte, war ohne Erfolg. von Norwegen († 1032) und Waldemar's des Großen von Dänemark (1157-1182), burch welche ben Samlandern das Chriftenthum aufgenöthigt worden fenn foll, find geschichtlich nicht genitgend verbürgt. Dine Zweifel aber wurde im 11. und 12. Jahrhundert durch den lebhaften Sandelsverkehr, der zwischen Samland und den ffandinavifchen Ländern bestand, die Befanntschaft der Preußen mit dem Christenthum immer wieder ernenert. Erft 1192 magten es die Polen unter Cafimir dem Gerechten wieder, bie Preußen fich zu unterwerfen; es gelang, fie zur Annahme des Chriftenthums zu nöthigen; als aber nach dem Tode Cafimir's (1194) Polen durch einen furchtbaren Burgerfrieg gerruttet wurde, ichnittelten die Preußen das Joch der polnischen Gerrichaft und des für fie damit identischen Christenthums wieder ab. Das polnische Reich wurde unter die beiden Shine Cafimirs, Lasto und Courad, getheilt. Der Letere empfing Majovien und Cujavien, welche Länder fortan als ein befonderes Herzogthum unabhängig vom polnischen Reich bestanden. Bergog Conrad von Masovien hatte für den ferneren Gang der prenfischen Mission eine nicht geringe Bedeutung, wenngleich auch bei ihm die kirchlichen Interessen in den Dienst der politischen traten.

Vielleicht auf seine Beraulassung unternahm der Abt Gottfried von dem polnischen Kloster Lufina im 3. 1207 in Begleitung eines Mönches Philipp eine Missionsreise nach Preußen, indem er die Weichsel, den Grenzstrom zwischen dem christlichen Poulmern und dem heidnischen Preußen, hinuntersuhr und in letzteres mit günstigem Ersolge eindrang. Sie wußten sich das Bertrauen der preußischen Reiß (Häuptlinge) zu erwerben. Einer derselben, Namens Sadrech, und sein Bruder Phalet, ein Heersührer, nahmen die Taufe an. Aber durch dieses glückliche Gesingen ihres Missionsversuchs wurden sie, wie es scheint, verführt, die bisher beobachtete Vorsicht und Mäßigung in Bekämpfung des Heidenthums, wodurch sie solchen Ersolg erzielt hatten, nicht mehr für nöthig zu erachten. Ihr Sifer für die Ehre Gottes unter den Heiden entslammte die Buth derselben. Der Mönch Philipp wurde erschlagen. Gottfried, dem Tode kaum entrinnend, sah seinen Missionszweck unter den Preußen vereitelt.

Aber unmittelbar nach ihm fam, vielleicht durch feinen fühnen Borgang angeregt, der Bote des Evangeliums nach Preugen, welchem es beschieden war, nach so vielen vergeblichen Bersuchen, die Jahrhunderte lang vor ihm gemacht worden, die ersten Reime des Chriftenthums unter den Preugen zu pflanzen und zu pflegen, der Monch Chriftian aus dem Cifterzienfertlofter Dliva bei Danzig. Schon das war für feinen Miffioneversuch gunftig, daß er nicht, wie alle feine Borganger, aus dem ben Breugen verhaften Bolen, fondern aus Bommern fam, mit welchem die Breugen bis bor Rurzem in freundschaftlicher Berbindung gestanden und gegen welches sie trot ber Rluft, welche in Folge der Chriftianifirung Bommerns eingetreten war, doch nicht von dem erbitterten Nationalhaß erfüllt waren, durch welchen fie von Polen gefchieden waren. Chriftian war nach der Tradition zu Freienwalde in Pommern geboren. Er empfing feine erfte mondhische Bilbung in dem Cifterzienferklofter Rolbat bei Neumark in Bommern, welches der Herzog Wartislav II. gestiftet und auch dotirt hatte. Nachdem er von dort in das Rlofter Dliva übergegangen, folgte er dem durch die Nahe eines noch ungebrochenen Beidenthums verftartten Drange feines Bergens, das Licht des Evangeliums in die Racht, welche fo dicht neben dem driftlichen Pommern Prengen noch bedeckte, hineinzutragen. Er war dazu vorzüglich geeignet; fein Gifer für die Ausbreitung der Rirche war durch Klugheit und Besonnenheit gezügelt; er war mehrerer Sprachen machtig und vermochte zu ben Preugen in ihrer Landessprache zu reden, was Niemand vor ihm gekonnt. Richt als Abt von Dliva, wie die alteren Siftorifer feit Lutas David erzählen, fondern als einfacher Mond begann er in Begleitung mehrerer Gefährten, die fich mit Erlaubniß des Abtes an ihn anschließen durften, um 1209 oder 1210 das Miffionswerf unter ben Breugen, indem er im Einberständnig mit dem Bergog Conrad von Mafovien und und unter deffen Schutz über die Weichsel in das Culmische Land hinüberging, um von bort aus im Gebiete von Löbau und an der Granze von Pomesanien, wo er schon einige Bekanntichaft mit dem Christenthum vorfand, mit der Predigt des Evangeliums vorzudringen; denn als Ausgangspunkt der Miffion war bas Culmifde besonders geeignet, ba er nur bon hier aus auf sicheren Wegen und unter zureichendem Schutz ben Breugen beikommen konnte. Es ift ein Zeichen von dem lebhaften Intereffe, mit welchem un= mittelbar von dem pabstlichen Stuhle ber die preußische Miffion gefordert und betrieben wurde, wenn Christian und feine Beführten mit ihrer Miffionswirtsamkeit schon beim Beginn berfelben in birefter Abhängigfeit bom Babft Innoceng III. und unter feinem unmittelbaren Schutze erscheinen; benn diefer fagt in einem Briefe von 1211 an den Erzbischof von Gnesen: ad partes Prussiae de nostra licentia accesserunt und ebenso in einem Schreiben bom Jahre 1213 an die Cifterzienferabte: olim de nostra licentia inceperunt seminare in partibus Prussiae verbum Dei. Diese Erlaubniß oder Bollmacht zur miffionirenden Thätigkeit unter den Preugen kann fich Chriftian aber nicht erft bei feiner dem pabstlichen Schreiben von 1211 vorangegangenen und darin

vorausgesetten Unwesenheit in Rom vom Babft haben ertheilen laffen; dem es heift darin, Chriftian und feine Gefährten hatten ihm bei ihrer neulichen Anwesenheit ichon über die erfreulichen Erfolge ihrer Birtfamteit unter den Preugen Bericht erftattet. Innocenz weiß aus ihrer Erzählung, "daß ber Same des Worts in gutes, fruchtbares Land gefallen ift und erfreuliche Frucht gebracht hat, daß durch die Gnade beffen, ber in's Dasehn ruft, was nicht ist, und dem Abraham auch aus den Steinen Kinder erweat, einige Große und Andere in jenem Lande das Saframent der Taufe angenommen haben und in ben Lehren des Glaubens von Tag ju Tag mehr Fortschritte machen". Wir finden in diefem Briefe des Innoceng bom 3. 1211 den Ausbrud von dem frischen Eindruck, welchen der nicht lange zuvor (nuper) erstattete Bericht über die Erfolge der Miffion in Preufen auf ihn gemacht hat. Chriftian's Reife nach Rom muß dem= nach in demfelben Jahre oder früheftens 1210 ftattgefunden haben. Wenn nun neuerdings behauptet worden ift, dieser Unwesenheit Christian's muffe eine frühere im 3. 1209 vorangegangen fenn, bei welcher er fich die von Innocenz bezeichnete Licenz zur Miffion in Breugen geholt habe, mit diefer Licenz berfehen feb er denn nach Preugen zurudgegangen und habe mit gunftigem Erfolge gewirft und fen dann wieder mit der erfreulichen Radpricht darüber im Sommer 1211 nach Rom geeilt, in Folge beffen ber Babft dann jenen Brief an den Erzbischof bon Gnesen geschrieben habe (Batterich a. a. D. S. 7): fo fteht dem entgegen, daß von einer fruhern Anwesenheit Chriftian's ju dem bezeichneten Zwede fich nirgends eine Andentung findet, daß die perfonliche Ginholung ber Licenz jum Miffioniren gar nicht nothwendig mar, und daß bei ber weiten Entfernung und ben Schwierigkeiten ber Reise ber Zwischenraum von höchstens nur einem Jahr zwischen beiden Unwesenheiten in Rom und das Sineinfallen jener glanzenden Erfolge der Miffionswirtsamseit in denselben als nicht wohl denkbar erscheint. Das olim in dem Briefe des Junocenz von 1213 weift auf eine fruhere Zeit gurud, in der Chriftian ohne in Rom perfonlich fich zu ftellen, feu's durch mundliche oder schriftliche Bermittelung seiner Oberen die Erlaubnig des Pabstes zur Miffion unter den Preugen empfing und dann einige Jahre mit gutem Erfolge wirkte. In Folge der perfonlichen Berichterstattung darüber bei dem Babft empfing Chriftian die Beftätigung als Berfündiger des Chriftenthums auf diefem neuen Miffionsgebiet und wurde mit feinem Werk unter ben Schutz und die Auktoritat des Erzbifchofe bon Gnefen geftellt. Innocenz empfiehlt diesem die neue Pflanzung als eine folche, welche der Pflege und Begiegung recht bedurfe, trägt ihm die bifchöfliche Aufficht darüber auf und ermahnt ihn, die polnischen Großen und die Bischöfe und andere Bralaten aufzufordern, ihre Bunft und ihren Schutz den Miffionaren und den Bekehrten gugumenden. Er follte gur fünftigen Forderung der Ausbreitung des Chriftenthums die bifchöfliche Oberleitung in feiner Sand behalten, bis die Bahl ber Gläubigen fo gewachsen fenn murde, daß fie einen eigenen Bischof erhalten könnten.

So war die preußische Mission schon 1211 kirchlich fest gegründet und geordnet unter dem unmittelbaren Schutz und der lebhasten Theilnahme des Pabstes selbst, welcher mit ausmerksamem Blick ihre ferneren Fortschritte versolgte, aber auch die Gesahren und Hindernisse, die ihr nicht bloß von heidnischer, sondern leider noch mehr von christlicher Seite her entgegentraten, sorgfältig beobachtete, um sie aus dem Wege zu räumen. Das bezeugen seine Schreiben vom J. 1213. Er freut sich, durch zuverlässige Quellen zu wissen, "daß der Herr jenen Brüdern die Thür' ausgethan habe und Biele durch sie zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen sehen". Zugleich hat er aber auch von einer zwiessachen Beeinträchtigung ihrer gesegneten Wirksamkeit gehört, welcher er mit seiner pähstelichen Auktorität entgegentreten nunß. Christian und seine Mitarbeiter hatten zunächst von Seiten ihres eigenen Ordens die ärgste Unbill zu erleiden. Die auf ihren Ersolg und Ruhm eisersüchtigen Eisterzienseräbte und "Mönche in Kommern und Polen übershäuften sie, weil sie wegen ihres Missionsberuses sich unmöglich an den Buchstaben der strengen Gesetze und Regeln des Klosterlebens binden konnten, mit allerlei schweren Besterngen Gesetze und Regeln des Klosterlebens binden konnten, mit allerlei schweren Bes

schuldigungen, klagten sie der Zucht- und Ordnungslosiakeit, des Bruches der Ordensregel an, betrachteten sie nicht mehr als Ordensbrüder, verweigerten ihnen die Aufnahme in die hospitien des Ordens und die Dienste barmherziger Liebe, welche sie als Ordensbrüder beauspruchen konnten, ftellten fie auf gleiche Linie mit den zuchtlofen Monden, welche umhervagirend unter dem Bormande des Dienstes in der Miffion von aller flöfterlichen Lebensordnung fich emancipirten, und beschimpften fie als Reger und Schismatifer mit dem alten Ramen der Afephali. In Folge diefer Schmähungen und Berfolgungen hatten schon Einige von Christian sich losgesagt und den Missionsdienst aus Furcht bor folden Befeindungen aufgegeben. Der Pabft mußte felbst für die durch das ftarre Cifterziensermondisthum ichwer bedrohte Cifterziensermission mit seiner Auttorität eintreten. Er erließ 1213 jenes Schreiben an bas Beneralcapitel ber Cifterzienfer. worin er bem Chriftian und seinen Gefährten als "Boten des Friedens, welche in schwerer Arbeit mit Thränen faeten, um mit Freuden zu ernten", das höchste Lob spendet und das feindselige Berhalten der Rlöfter gegen sie ernftlich rügt. Er bezeugt ihnen, daß er den Erzbifchof von Gnesen beauftragt habe, die der Mission sich widmenden Monche zu prufen und die als tuchtig und wurdig befundenen mit Beglaubigungsschreiben fur die Cifterzienserabte in Polen und Pommern zu versehen, bamit badurch bem Umbergieben unberufener Monde, aber auch den Befchuldigungen und Befeindungen der ordnungsmäßig berufenen ein Ende gemacht wurde. Sammtlichen Cifterzienferabten wird geboten, den auf folche Beife beglaubigten Boten des Evangeliums ferner keinerlei Sinderniffe in ben Weg zu legen. Gleichzeitig erging an den Erzbifchof das darauf bezügliche Mandat.

Größere Schwierigkeiten noch, als von den bommer'ichen und polnischen Aebten. wurden der preußischen Mission andererseits von den pommer'schen und polnischen Bergogen bereitet, fo daß Innoceng in Folge der deshalb vor ihn gebrachten Beschwerden gleichzeitig mit bem Schreiben an jene auch an diefe ein ernftlich gurechtweisendes und bie schwerfte Strafe androhendes Schreiben (b. 13. Aug. 1213) erlaffen mußte. "Sie hatten" - das ift des Pabstes Rlage und Anklage gegen fie - "so wenig Liebe zu ben neubekehrten Preußen, daß fie ihnen gleich nach ihrer Bekehrung gum Chriftenthum ihre politische Freiheit raubten, unerträgliche Lasten (onera servilia) auferlegten und die zur Freiheit in Christo Belangten in eine noch elendere Lage brachten, als fie in dem früheren Zustande der Stlaverei gewesen war. Nachdem ihre herrschlüchtigen Absichten bisher immer vereitelt worden, follte ihnen das Christenthum jetzt als Mittel zur Unterjochung der Preußen dienen. Dadurch berhinderten fie die Errettung Bieler, die geglaubt haben würden, den zeitlichen Bortheil vorziehend der Freude der Engel Gottes über Solche, die Buge thun. Der Pabst straft dieses undriftliche, den Fortschritt des Bekehrungswertes hemmende Berhalten nachdrudlich; er verbietet, hinweisend auf den. der gekommen fen, das Berlorene zu suchen und zu erretten, jegliche fernere Bergewaltigung biefer jungen Bflanzung ber Rirche und gebietet, mit diefen neuen Gohnen ber Rirche um fo milber und schonender zu verfahren, je leichter fie, durch bie Erinnerung an ihren früheren Wandel wankend gemacht, in den alten Irrthum des Beidenthums wieder zurudfallen konnten, da die alten Schläuche den neuen Wein taum zu halten bermöchten. Dhne Glauben könne man Gott nicht gefallen; aber zum Glauben gehöre auch bie Liebe, die jede harte, jum Rudfall treibende Behandlung der Neubefehrten ausfchließen muffe." Um Schlug feines Briefes broht er, für den Fall bes Ungehorfams, mit Bann und Interdikt.

Die nächste Frucht der auf solche Weise unter den unmittelbaren Schutz des Pabstes gestellten Misstonswirksamkeit Christian's war die Bekehrung zweier Fürsten der Preußen, Warpoda und Svabuno, welche sich nach Kom begaben, um dort die Taufe zu empfangen, in welcher der Erstere den Namen Philipp, der Andere den Namen Paulus annahm. Beide machten daselbst eine Länderschenkung an den jetzt bereits als Bischof von Preußen auftretenden Christian, das erste seitzthum des neu gegründeten Bis-

thums. Warpoda schenkte die Landschaft Lansanien, die ein Theil Pogesaniens gewesen zu sehn scheint; Svabund und "consortes sui" übergaben dem Christian und seinen Nachsolgern die Landschaft Löbau (Lubovia) mit Zubehör in jus et proprietatem. Innocenz III. bestätigte diese Schenkung an Christian in einem Schreiben an denselben dom 18. Febr. 1215. Die neueste Darstellung der Bedeutung dieser Schenkung sitt das preußische Bisthum und insbesondere für den ersten Bischos desselben dei Watterich (S. 11 f.) ist unversennbar durch die Tendenz bestimmt, dem Bischos Christian ein politisches Hoheits und Herrscherberhältniß zu den ihm geschenkten Ländergebieten zu vindiciren, um nachzuweisen, wie der deutsche Orden später in seinem Streite mit Christian an diesem und in ihm an der Kirche mit List und Trug hinsichtlich der politischen Herrschaft über Preußen, die mit dem Bisthum verbunden gewesen sehrelt muß in Beziehung auf diese erste Grundlegung der preußischen Kirche Folgendes bemerkt werden (vgl. Wais in den Gött. gel. Anz. 1858. Stück 177—180).

Es ift nach den Urfunden, namentlich nach jener Bestätigungenrtunde des Pabstes, gar nicht so ausgemacht, was Watterich (S. 11-14) behauptet, daß Christian mit jenen beiden Fürsten zusammen die Reise nach Rom gemacht habe, dag die bon ihnen geschenkten Ländergebiete schon vollständig driftianifirt gewesen sehen, daß Chriftian bei diefer Gelegenheit von Innoceng jum Bifchof von Preugen geweiht worden fen und als folder jene Schenfung mit politischem Sobeitsrechte empfangen habe. Allerdings wird in jener pabstlichen Bestätigungsurfunde Chriftian zum ersten Mal episcopus Prussiae Damit ist zu vergleichen die Angabe des chronicon montis sereni ad a. 1215: Christianus primus post beatum Adalb. genti Prutenorum episcopus consecratus est (Eckstein, Progr. Hal. 1844-1846. p. 102). Darnach steht nur dies fest, daß es nach dem Anfang bes 3. 1215 bereits ein preußisches Bisthum gab. Daß aber die Weihung Christian's zum Bischof von Preugen durch den Pabft in pragmatiichem Zusammenhang mit jener Länderschenkung in Rom und gleichzeitig mit der Anwesen= heit der beiden Fürsten daselbst stattgefunden habe, muß mindeftens dahingestellt bleiben; ja es muß höchst zweiselhaft erscheinen, wenn man von dem Bestätigungsbriefe des Innoceng an Chriftian in Bezug auf die Landschaft Löbau bei unbefangenem Lefen ben awiefachen Eindruck befommt: daß die Bifchofswurde Chriftian's unabhängig von jener Schenkung ichon als vorhanden darin vorausgesett und daß wie aus der Ferne über diese Schenkung an Christian als Abwesenden berichtet wird (terram Luboviae - prout ad ipsos de jure spectabat, tibi - libere contulerant). Uebrigens wiffen wir aus Innoceng' Brief von 1211 an den Erzbifchof von Gnefen, daß er als Bedingung für die Aufrichtung eines preußischen Bisthums eine "hinreichende Bahl von Gläubigen" als Frucht ber Miffionsthätigfeit anfah. Diese war seitdem gefammelt, wie sich mit Sicherheit aus der Befehrung der beiden Fürsten ichliegen läßt. Nicht erft die Schen= tung derfelben constituirte das preußische Bisthum. Ferner war diese Schenfung nicht. wie von Batterich behauptet wird, zugleich Ginsetzung Chriftian's in die politische Berrs schaft über bas geschenkte Land; nicht Hoheits- und Berricherrecht, fondern nur Befitsund Eigenthumsrecht wurde ihm übertragen; Dies nur bedeuten die Borte der Beftätigungsurfunde: in jus et proprietatem libere concedebant. Christian follte das gefchenkte Land nicht als weltlicher Berr beherrschen, sondern nur als fein rechtmäßiges Eigenthum besitzen. Diese Landerschenkung hatte dieselbe Bedeutung, welche die fo oft bortommenden Schenfungen von Landereien an Bisthumer und Alofter hatten; fie war nicht Berrichafts =, fondern Besitzberleihung. Die Behauptung Watterich's (S. 17). Pabst Honorius III. habe das ganze bekehrte und zu bekehrende Preugen unter die Berricherhoheit Chriftian's gestellt, ftutt fich auf eine unrichtige Auffassung des Briefes deffelben an Christian bom 3. 1217, worin er ihn auffordert, darüber zu machen, daß die gegen etwanige Gewaltthaten der Preugen zum Schute der Miffion furz zubor bon Chriftian aufgebotenen Kreugfahrer aus den benachbarten Ländern nicht ihren weltlichen

Bortheil suchten, die Beiden nicht dem Joche fremder Gerrichaft unterwürfen und so das Befehrungswert vereitelten. Wenn der Pabft auf das Strengste verbietet, daß aegen den Billen des Bischofs Christian Jemand mit einem Beere das Land der Ge= tauften betrete und darin fo schalte und malte, daß die Bekehrung der Beiden gehindert und die Bekehrten dadurch in eine schlimme Lage gebracht wurden, so ift mit dieser Sinweifung auf den Willen Christians, dem jene fich fligen follen, doch noch teineswegs "die Soheit deffelben über gang Breugen, fobald es eben chriftlich geworden, ausgefbrochen", fondern es wird vielmehr fowohl Christian's als der Kreugheerführer Berhalten und Berhältniß zu den befehrten und noch nicht bekehrten Breufen unter den höchften Gesichtspunkt der Miffion gestellt. Chriftian foll bestimmen, wann die Rreugfahrer aftib einschreiten follen; er, ber fie durch die Rreugpredigt ju Gulfe gerufen, foll fie auch nach feinem Willen jum Schutz bes driftlichen Landes verwenden und in Ubhängigfeit von seinem Billen erhalten, damit die Unabhängigfeit der Preugen von fremder politischer Bewalt gesichert fen und die Fürsten der Kreugfahrer fich nicht beitommen liegen, in Breugen Eroberungen ju machen und ihre Berrichaft zu begründen. Beradeso mie Innocenz nimmt auch dieser Babft in den beiden Schreiben an Chriftian von 1218 (bei Batterich Beil. 7. 8) die politische Freiheit und Unabhängigkeit der Breugen gegen jegliche fremde, bon Mugen ihnen aufgedrungene Berrichaft im Intereffe des Befehrungswertes in Schut. Wie hatte er nun den Bischof Christian jur felben Beit mit ber unumschränkten politischen Berrichaft über Breugen betrauen konnen! -Bahrend Watterich die Urfunde, durch welche unmittelbar diese herrschaftsverleihung an Chriftian ftattgefunden haben foll, ale exiftirend annimmt, aber nicht beibringen tann, gibt es eine von ihm nicht berücksichtigte Urfunde, ein Schreiben des Babftes Honorius III. vom Jahre 1225 an die Breugen, worin es heißt: personas vestras . . . . sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, statuentes, ut in libertate vestra manentes nulli alii sitis quam soli Christo (Voigt, Cod. dipl. Pruss. 16), also ausdrücklich neben der firchlichen Oberhoheit und Protektion des pabitlichen Stuhls die politische Freiheit und Gelbstftandigkeit der Breugen auch nach der Bekehrung in unbedingter und unbeschränkter Beise anerkannt, und auch folche unumidrantte politische herrichaft des Bischofs Chriftian, wie fie Batterich behauptet, geradezu ausgeschloffen wird. - Ebenfo wenig begrundet ift die Behauptung, daß Bergog Konrad von Masovien den größten Theil des culmischen Gebietes, diese wichtige Basis für die preußische Mission, mit voller Landeshoheit und landesherrlichen Rechten dem Bijchof Christian abgetreten habe. Das bedeutet der Ausdruck cum jure ducali in der Urfunde von 1222 (Watterich Beil. 10) feineswegs. Wie die Berleihung der Regalia oft gefchah ohne bas Aufgeben der staatlichen Oberhoheit (f. Wait), fo schloß hier die Ertheilung des jus ducale noch nicht bie Uebertragung der Landesherrschaft in fich. Diefe Culmifche Schentung bedeutet nur, daß Chriftian für fein Bisthum, ebenso wie andere Lehnsleute, bom Bergog gewiffe Ländereien und Ortschaften als rechtmäßigen Besitz zugewiesen befam. Demnach existirte schon in den ersten zwanziger Jahren unter Chriftian, bem Evangeliften Breugens, ale erstem Bifchof, ein preugisches Bisthum, welches aber nicht mit ber weltlichen Berrichaft über Breugen, fondern neben allen geift= lichen Rechten nur mit reichem weltlichen Besitz ausgestattet war.

Zur weiteren Entfaltung und Beseftigung der Mission bedurfte es aber nicht bloß dieser Fundation des preußischen Bisthums auf sicherem Besithum, sondern gleichzeitig auch der Sicherstellung und Bertheidigung der neuen Pflanzung der Kirche gegen die wiederholten Angrisse der heidnischen Preußen, welche schon 1215 in das christliche Gestiet verheerend und verwüstend eingefallen waren und viele ihrer Landsleute zum Absall vom Christenthum und zur Kücksehr zum Heidenthum gezwungen hatten. Nicht um den heidnischen Preußen das Christenthum gewaltsam auszunöthigen und mit Untersbrückung ihrer nationalen Selbstständigkeit und politischer Freiheit sie unter das römische Joch zu bringen, sondern um die bekehrten Preußen gegen ihren Haß und das christliche

Real-Encyflopabie fur Theologie und Rirche. XII.

Bebiet, den Miffionsschauplat, gegen ihre Ginfalle zu beschützen und ihre die Miffion fort und fort bedrohende Macht zu brechen, war Christian unabläffig bemüht, von Rom aus die Berfündigung von Kreugfahrten gegen die Breugen ju erwirken und die für die Kreuzzüge nach dem Morgenlande erregte Begeisterung auch gegen das Beidenthum bes Rordens zu benuten. Anfangs entsprach der Erfolg feinen Bemühungen nicht. 3nnoceng III., der eifrige Forderer der preugischen Miffion ftarb, als Chriftian im Begriff war, die Berkündigung eines Kreuzzugs gegen die Breugen zu beantragen. Man ruftete in Folge des Beschluffes des Lateranconcils von 1215 überall nur zur Befreiung des heiligen Landes. Daher blieb die auf Grund einer Bollmacht honorius' III. im Frühling 1217 in Pommern und Bolen versuchte Berfündigung des Kreuzes gegen die Breugen ohne Wirfung; glüdlicherweise wandten fich diese mit ihrer Macht gegen Bolen, wo ihnen die nach dem heiligen Lande noch nicht aufgerufenen und ihres Gelübdes für daffelbe entbundenen Kreugfahrer entgegentreten konnten. Die Kreugbredigt hatte einen zu befchränften Umfang gehabt und hatte auch nicht von Chriftian felbft geleitet werden tonnen. Er fah, wie in dem benachbarten Liefland die außere Macht des Beidenthums nur durch die großen und immer wieder verftärkten Maffen der vom Bifchof Albrecht von Riga aus Deutschland zusammengebrachten Kreuzfahrer niedergefämpft werden konnte. Darum bat er ben Babft um die Ausschreibung einer allgemeinen Rreuzfahrt. Der Babst willfahrte sofort seiner Bitte und erließ am 5. Mai 1218 an die deutschen Rir= chenprovingen von Maing, Roln und Salzburg, wie an Pommern und Polen die Aufforderung, "daß gegen das barbarifche Preugenvolt, welches die neuerdings zur Erkenntniß der Wahrheit gelangte und aus der Finfternig errettete Schaar durch Berfolgungen in die Finfterniß wieder gurudzuführen suche, von Allen, die nicht am Rreuzzuge nach bem heiligen Lande Theil nehmen wurden, das Kreuz ergriffen werden möchte, damit die neue Pflanzung des driftlichen Glaubens wie mit geiftlichen fo auch mit leiblichen Waffen beschirmt werde". Um den Bertehr zwischen den chriftlichen und den heidnischen Breufen möglichst zu verhindern, wurde jenen fraft pabstlicher Bollmacht der Berkauf bon Salz, Gifen und Waffen berboten. Die Beiden follten nicht ferner aus den Banden der Chriften felbft die Waffen, welche fie alebald gegen fie fehrten, empfangen und gu= aleich durch die in Folge der Sandelsstodung eintretende Noth zur Annahme des Chris ftenthums geneigter werden. Es hieß in dem pabstlichen Schreiben an Chriftian: ut pagani saltem in tribulatione Deum recognoscant et multiplicatis corum infirmitatibus converti accelerent ad eundem, merito sunt iis Christianorum subsidia subtrahenda (Voigt, Cod. dipl. Pr. n. 10).

Mit diefen Bemühungen Chriftian's um Ginhegung und Sicherstellung der jungen Bflanzung des Chriftenthums nach Mugen gegen die Bewalt der heidnischen Barbarei war die eifrige Fürforge für die Pflege und Forderung derfelben nach Innen und für die weitere Ausbreitung des Chriftenthums burch firchliche Organisation bes fcon driftianifirten Bebietes eng verbunden. Er ftellte dem Babft bie Nothwendigfeit der letzteren unter dem Gefichtspuntte der Miffion bor Augen und empfing bon bem= felben in einem Schreiben vom 5. Mai 1218 die Bollmacht, unter pabstlicher Auttorität mit vorsichtiger Erwägung der Umftande und Berhaltniffe nach Zeit und Ort Rathedralfirchen zu erbauen und geeignete Manner zu Bischöfen zu weihen, guum in partibus Prussiae, multiplicata per dei gratiam messe fidelium et regionibus circumquaque albescentibus ad messem, necesse sit, sicut asseris, operariorum numerum adaugeri. Damit war die firchliche Organisation des preugischen Disfionsgebietes in Abhangigfeit von dem Bifchof Christian angeordnet, der bom pabstlichen Legaten felbst später primus episcopus Prussiae generalis genannt wird, also in der Stellung eines Erzbifchofs im Berhaltniß zu den bon ihm zu errichtenden Bisthumern erscheint, während bon einer firchlichen Unterordnung der bon ihm zu mahlenden und zu weihenden Bifchofe, fowie Chriftian's felbft, unter ben Ergbifchof bon Gnefen nicht ausdrücklich die Rede ift, wie man erwarten fonnte. Der lettere hatte nur bas

Amt eines pähftlichen Legaten in Preußen mit dem Auftrage der geiftlichen Oberleitung der preußischen Mission, das officium legationis olim pro novella plantatione in Prussiae partibus fidei christianae ab apostolica sede commissum (Cod. dipl. Pr. 13.), von welchem er 1219 durch den Pahst entbunden wurde.

In dem Immediatsverhältniß, in welchem Christian mit der nach unmittelbarer pähstlicher Anweisung zu organistrenden Kirche Preußens und ihren von ihm zu errichtenden Bisthümern zum römischen Stuhle erscheint, führte er jetzt die preußische Mission selbständig und unabhängig weiter fort, indem er stets unmittelbar mit dem Pahste darüber verhandelte, der seinen Wänschen und Borschlägen bereitwillig entgegenkam. Die von ihm angeordnete kirchliche Organisation Preußens sollte zunächst zur Bermehrung der geistlichen Arbeitskräfte für die Mission dienen. Wegen des großen Mangels an Geistlichen auf diesem schweizen Arbeitskelde erließ der Pahst in einem Schreiben vom 5. Mai 1218 auf Christian's Borschlag einen Aufruf an die Klerifer, worin er sie ermahnt, zur Berkündigung des Evangeliums unter den Heiden und zum Dienste der Kirche nach Preußen zu eilen, indem er ihnen den ungeschmälerten Fortgenuß der Einkünste ihrer sirchlichen Aemter in Aussicht stellt und gleichzeitig den Bischos Christian bevollmächtigt, Allen, welche als Missionare nach Preußen gingen oder die für die preußische Mission ausgeschriebenen Beiträge sammelten, Ablaß zu ertheilen.

Bedoch erschien dem Chriftian die Chriftianisirung Preugens dann erft recht gesichert, wenn der Jugend bas Chriftenthum eingepflanzt, wein in ihr ber Grund gur Bildung festgegründeter Christengemeinden gelegt und insbesondere eine nationale Priefterschaft, bei dem voraussichtlich immer bleibenden Mangel auswärtiger Miffionare, aus ihr genommen werden fonnte. Er bedurfte der Rationalgehülfen gur Berfündigung des Evangeliums in der preufischen Sprache, welche die fremden Priefter nicht berftanden. So entwarf er ben Plan zur Stiftung bon Schulen, in welchen preu-Bifche Rnaben driftlichen Unterricht empfangen und zu Predigern des Ebangeliums unter ihrem Bolfe ausgebildet werden follten. Der Pabst nahm sich auf seine Bitte dieser Sache eifrig an und forderte in mehreren Schreiben an die deutschen Bischöfe und Ergbischöfe zur Einsammlung von Geldbeiträgen für diesen Zweig der preußischen Miffion auf (Voigt, Cod. dipl. Pr. I. 4. 9. 12.). In einem diefer Aufrufe gur Betheiligung an ber Gründung bon preußischen Anabenschulen im Interesse der Mission heißt es ausdrücklich: "Episcopus Prussiae ac fratres ejus statuerunt, sicut asserunt, prout valde necessarium esse constat, scholas Prutenorum instituere puerororum, qui ad gentem suam Domino convertendam addiscant efficacius quam advenae praedicare ac evangelizare Dominum Jesum Christum" - Die Sorge Chris stian's für die Rettung der preußischen Kinderwelt erstreckte sich aber noch weiter. Er befchlog, einen der schredlichsten Greuel des preugischen Beidenthums, die Ermordung der weiblichen Rinder gleich nach der Beburt bis auf eines dadurch zu berhindern, dag er den Eltern diese Rinder abkaufte und durch driftliche Erziehung von Rindesbeinen an der Rirche einverleibte. Der Pabst genehmigte auch diesen Plan be= reitwillig und erließ an alle Gläubigen, namentlich an die nicht an dem Kreuzzuge nach Berufalem Theilnehmenden, die Aufforderung ju Geldbeitragen für diefen 3med, womit die zum Tode bestimmten Töchter losgekauft und durch chriftliche Erziehung Christo gewonnen würden, ut ibidem fidei possit negotium promoveri (Cod. dipl. Pr. I. 5. 12.).

Aber wie hätten diese Bestrebungen Christian's bei den wiederholten Einfällen der heidnischen Preußen in das christliche Gebiet und bei der fortdauernden Ersolglosigkeit der Aufruse des Pabstes zu Kreuzsahrten nach Preußen einen seinem Eiser entsprechenden Ersolg haben können? Seine Anwesenheit in Deutschland im Jahre 1220, wo er an der Einweihung einer Kirche in Halberstadt Theil nimmt (Chrön. mont. ser. p. 81), hatte wahrscheinlich den Zweck, das Interesse für die preußische Mission zu beleben und

durch perfönliche Berichterstattung jum Rrengzuge gegen die Preugen zu ermuntern. Allein man war in Dentschland nur für den Krenggug nach dem heiligen Lande, ben Friedrich II. unternehmen wollte, begeiftert. Auf den durch Chriftian an den Pabst gerichteten Bulferuf der chriftlichen Preugen erwiederte ihnen derfelbe in einem Schreiben (8. Mai 1220): wegen der großen Gefahren des heiligen Landes fonne er leider nicht alle Bitten Chriftian's für fie erfüllen und ihnen für jett noch tein Rrengfahrerheer jum Schutz gegen ihre Feinde fenden; wenn aber das heilige Land befreit fenn werde, dann werde er die gange Chriftenheit zu einem Kreugzuge gegen das heidnische Preußen aufbieten und die gesammte Rirde werde fich als Streiterin für fie erheben. Er ermahnt fie ferner zur Beftandigkeit im Glauben unter ihren vielen Leiden und fpricht ihnen Troft zu; die Frucht ihrer Drangfale folle die Berklärung Chrifti in ihnen febn; dadurch follten fie ihre Landsleute zu Chrifto ziehen. Endlich gibt er ihnen und durch fie allen Brengen die Berficherung, "daß sowohl die Bekehrten als auch die noch zu Bekehrenden in allen ihren Freiheiten erhalten und beschützt und unter seinem apostoliichen Schutze gegen jegliche Ungerechtigkeit und Bedriidung gesichert fenn follten, und daß er es nie dulden werde, daß Jemand thrannisch sie bedrücke und das Joch der Rnecht=

schaft ihnen auferlege (Watterich Nr. 9.). Fortwährend von den heidnischen Preußen bedroht, konnte Christian nur in dem culmifden Lande und in den reichen Befitthumern, welche ihm dafelbft mit allen baran haftenden Rechten, aber nicht mit der Landeshoheit, von Konrad von Mafovien in remissionem peccatorum, wie dieser selbst sagt, zu Lowit 1222 verliehen wurden und durch anfehnliche Schenkungen des Bifchofs von Ploczk und feines Capitels und anderer polnischer Fürsten vermehrt die Grundlage des culmischen Bisthums bildeten, eine fefte Oberationsbafis für sein Miffionswerk erblicen. Endlich nach langem Harren konnte er fich des Einzugs eines Kreuzheeres in das culmifche Land zu deffen Befchirmung unter dem bon Konrad gegen die Preußen zu Gulfe gerufenen Bergog Seinrich dem Bartigen von Schlesien, dem sich die pommerschen Bergoge Swantopolf und Bratislav mit ihren Rreugheeren 1223 aufchloffen, erfreuen. Aber diefer Schutz währte nicht Die Abwesenheit der pommerschen Bergoge benutend, waren die Preufen über Die Beichfel gegangen und drangen, Rirchen und Rlöfter, unter diefen befondere Dliva, permuftend, die Priefter und Monde ermordend, immer tiefer in Bommern ein, mahrend fie andererseits ebenso in den nicht vertheidigten Theil Masoviens einbrachen. Nach beiden Seiten hin mußten plötlich die im Culmischen concentrirten driftlichen Streit frafte gewendet werden; auch Bergog Beinrich verließ das kulmische Gebiet. drei Burgen Graudenz, Thorn und Culm gewährte nur die lettere dem Chriftian einigen Schutz, von den zuruchgebliebenen Kreuzsahrern vertheidigt. Der pabstliche Legat, Bis schof Wilhelm von Modena, der auf seiner Reise durch die nordöstlichen Bisthumer, insbesondere Lieflands, auch die befehrten Preugen besuchend ihnen einen Brief bes Babftes überbringen follte, fonnte feinen Weg unter diefen Umftanden nicht durch Breufen nehmen. Chriftian erfannte die Nothwendigkeit, aus ber Defensive in die Dffenfibe überzugehen, um für die Rirche einen festen, unbeftrittenen Boden junächst burch äufferliche Ueberwältigung der wilden heidnischen Macht zu gewinnen. heit ber Miffion, bas unaufhörliche Bedrohtfebn ber angrengenden driftlichen Länder, namentlich Masoviens, durch die raubenden und mordenden Gorden der Breufen, die wiederholte Berwüftung des chriftlichen Gebietes von Preugen (Lanfanien, Löbau), ließ die energische Betämpfung der heidnischen Preugen mit der Scharfe des Schwertes und die gründliche Brechung ihrer Macht als unerlägliche Bedingung für den Fortbeftand der preußischen Mission erscheinen. Es konnte unter diesen Umständen nicht anders als in blutigem Rampfe auf Tod und Leben entschieden werden, ob die wilde Macht bes preußischen Beibenthums ober die erziehende, dem Chriftenthum den Weg bahnende Macht des römischen Rirchenthums den Sieg davontragen sollte.

Konrad und Christian, Beide in gleicher Roth und Bedrängniß, setzten ihre Soff-

nung auf die Macht des deutschen Ordens, dessen glänzende Heldenthaten im Orient schon überall in Europa bekannt waren und dessen ruhmwolle Wassen gerade zu dieser Zeit (1222) König Andreas von Ungarn gegen die wilden heidnischen Cu-manen zu Hülfe gerusen hatte. Bei der Berusung des Ordens nach Preußen ist Christian weder ganz unbetheiligt gewesen (Watt. 38 f.), noch hat er die erste Anregung dazu gegeben, wie man gewöhnlich meint (nach Push. II. 5. Boigt I. 158); wohl aber hat er ohne Zweisel dem zuerst vom Bischof Günther von Ploczk (nach Boguph. ap. Sommersberg II. 59) dem Herzog Konrad von Wassovien gegebenen Rath, gegen Abstretung des culmer Landes den deutschen Orden zum Kauupse gegen die Preußen zu Hülfe zu rusen, seine Zustimmung gegeben und die Herbeiziehung dieser Wassenhülfe zum Schutze der Kirche unterstützt, da er mit Konrad in gleicher Noth und Bedrängnis war.

Konrad schickte im Anfange des Jahres 1226 Gefandte an den Hochmeister des deutschen Ordens, hermann bon Salza, nach Italien, wo fich berfelbe am hofe Raifer Friedrich's II. als fein vertrautefter Rathgeber und Freund befand, und versprach ihm die Schenkung des Landes Colmen et alias terrae inter Marchiam suam et confinia Prussorum für die Ritter des deutschen Ordens unter der Bedingung, ut laborem assumerent et insisterent opportune ad ingrediendam et obtinendam terram Prussiae ad honorem et gloriam Dei (Dreger, cod. Pomer. dipl. nr. 65.), ohne daß in biefen Worten der bon Batterich behauptete Anfang weiner langen Kette von Unredlichkeiten, Rechtsverletzungen und Gewaltthaten" gegen ben Bischof Christian gefunden werden fonnte. Der Sochmeifter, dem diefe Belegenheit zur Bergrößerung der Dacht und des Reichthums des vom Spiffopat völlig unabhängigen und nur dem Babft unmittelbar untergeordneten deutschen Ordens fehr erwunscht tam, erflärte fich bereit, unter taiferlicher Santtion und Auftorität den Greugzug gegen die Breugen zu unternehmen, und Friedrich II. garantirte ihm auf feine Bitte ben ficheren Befit nicht blog bes bon Konrad als feinem Bafallen (devotus) als Gefchent dargebotenen Landes, fondern auch des in Preußen noch zu erobernden Landes, um dadurch der kaiserlichen Macht noch meitere Ausdehnung nach dem Rorden bin zu geben, und feiner faiferlichen Pflicht, wie er fagt, ju genitgen, die Berbreiter des Glaubens durch Schenfungen ju ermuntern. Die Berhandlungen hiernber enthält die bom Raifer im Marg 1226 ausgeftellte Urfunde bei Dreger Mr. 65.

Da wegen des um diefe Zeit fallenden Kreuzzuges des Raifers nach Jerusalem noch fein Ordensbeer nach Breugen aufbrechen fonnte, fo schickte der Sochmeifter gunachft eine Schaar von Ordensrittern im Anfang des Jahres 1228 gu Konrad, welche als feine Bebollmächtigten die Schenfung beffelben antreten follten und in einer Urfunde vom 23. April 1228 bas gange culmifche Land nebst Drlow in Cujavien für den Dr= den als Beschent empfingen. Die von Watterich (S. 54 f.) angenommene Rechtswis drigfeit biefer Schenfung, burch welche Romrad im Widerfpruch mit feiner Schentung an Chriftian Diefen hinterliftig in Streit mit dem machtigen Orden habe berwideln und fo des Landes berauben wollen, jo wie die von ihm in der Urfunde Chriftian's vom 3. Mai 1228 gefundene feierliche Bermahrung dagegen, laffen fich durch nichte erweifen. Chriftian verleiht in diefer Urfunde dem Orden den Behnten im culmischen Bande, wie er sagt, in iis bonis, quae dux Conradus praedictis militibus salvo jure nostro licite conferre potuit, und erfeunt damit unter Wahrung feiner Rechte, die er an den ihm übergebenen Besitzungen hat, die Berechtigung Ronrad's zu biefer Schenfung an, welche in einer Uebertragung bes Landes mit ber Landeshoheit, die Christian nicht hatte, deren er alfo auch nicht beraubt werden fonnte, an den Orden bestand. Bahrend der Bischof im Allgemeinen feine Besitzungen im Lande Culm zu Gunften bee Ordens aufgab, indem er fich gewiffe Rechte und Guter vorbehielt, verfprach ihm diefer gemiffe Abgaben und Leiftungen, deren Ausbleiben die Burudnahme des übergebenen Landes zur Folge haben follte. Der Orden ftellte fich nicht in Lehnsabhangigfeit vom Bifchof als feinem Lehnsherrn, wie Watterich behauptet,

fondern wurde der Inhaber der Landeshoheit, verfprach aber als folcher die Lehnsverleihungen des Bifchofe anguerkennen, die Bafallen in ihrem bon Chriftian ihnen gegebenen Befit zu laffen, fo daß fie dem Bifchof und feinen Rachfolgern, wie Bafallen ihrem herrn, unterthan fenn follten, und ihn tanguam episcopum et dominum suum, d. h. als ihren geiftlichen herrn, dem er Abgaben zu gahlen hatte, zu ehren (Urk. bom Jan. 1230 bei Watt. 240. Rr. 15. 16.). Auch in Bezug auf Preugen ift in ben Urfunden von feiner Lehnsabhängigfeit des Ordens vom Bifchof Chriftian Die Rede, da diefer in dem driftlichen Theile von Prengen zwar geiftliche Rechte und Befigungen, aber nicht die Landeshoheit befaß. In feiner Anseinandersetzung mit dem Orden trat er biefem ein Drittel seiner Besitzungen in terris Prussiae mit allem Zubehör und allen Rechten im 3. 1231 ab (Voigt, Cod. dipl. Pr. I. 25.). Babft Gregor IX. beftätigte 1230 die Schenfung Konrad's an den Orden und genehmigte, daß das in Breugen ju erobernde Land dem Orden zu überlaffen feb. Die bom Raifer ihm ichon zugeficherten guffünftigen Groberungen in Preugen ftellte berfelbe Babft 1234 in unmittelbare Abhangigfeit vom pabftlichen Stuhl und beftätigte fie ale Befit bee Ordene mit Ausschliegung jeder anderen Gerrichaft (Boigt a. a. D. 35). Und was Chriftian betrifft, fo hatte er felbst die Uebertragung ber unumschränkten Berrschaft über bas Culmische (cum omni honore et jurisdictione, perfecto ac vero dominio) und über ganz Breußen mit allen landesherrlichen Rechten an den Orden von Seiten Konrad's burch feine Ramensunterfdrift unter die betreffende Urfunde (vom Juni 1230, bei Batterich Rr. 20.) anerkannt. Sang willfürlich erhebt Watterich hier die Anklage auf Urkundenfälfchung gegen den Orden, der ohne Wiffen und Willen Chriftian's deffen Ramen unter die Ur= funde gefetzt habe, um badurch feinen Treubruch gegen diefen feinen Lehnsherrn und Konrad's Betrug bor dem Pabste zu verbergen und die pabstliche Sanktion baffir erschleichen (S. 76 f. 84). Bon fold einem Bubenftud enthalten die Urfunden auch nicht die leifeste Andeutung.

Allerdings gerieth ber Bijdhof Chriftian gleich nach ber Ankunft bes Ordens mit bemfelben in Conflitte und Streitigkeiten, welche feineswege durch die Auseinanderfetzung zwischen beiden und durch die Erklarung in der Urfunde bom Anfang bes 3. 1231, bag nun aller haber ein Ende haben folle (amoto omni malo ingenio), gehoben wurden, trot wiederholter Ausgleichungen immer wieder ausbrachen und der Miffionsthätigfeit Chriftian's großen Rachtheil brachten. Aber die Urfache Diefer Streitigkeiten lag nicht in jenem von Batterich behanpteten Betruge und Treubruch des Ordens gegen Chriftian als feinem Lehnsherrn, fondern in der bon Anfang an trots oder vielmehr megen der oft wiederholten Bermachtniffe obwaltenden Unklarheit des Berhaltniffes zwifchen dem Orden als Gründer eines neuen Staates in einem theils neu, theils wieder zu erobernden Lande und dem Bischof Chriftian als felbständig und unabhängig von dem Orden auftretenden Brinder und Leiter der Rirche Breugens und Inhaber gubor ichon erworbener Befitsthumer und Rechte, deren Berluft die Folge der Invafion der Preufen in Das ichon driftianisirte Bebiet gewesen war und beren Wiederherftellung nicht blog, sondern auch Erweiterung burch Theilung des zu erobernden Landes mit dem gegen fie zu Bulfe gerufenen Orden er gehofft hatte. Der Orden wollte nicht für Andere, sondern für fich Eroberungen machen. Chriftian mußte mit feinen Ansprüchen weichen und ben Baffen der Ritter für die Bertheidigung der Rirche Opfer bringen. Der nirgende bom Spiftopat abhängige, fondern nur dem Pabst unmittelbar untergeordnete Orben wollte auch hier in Breugen einen felbständigen Spiffopat neben fich oder über fich nicht anerkennen. Bon Berridfucht und Sabsucht nicht frei, fuchte er fich feiner Berpflichtungen gegen Chriftian zu entbinden und die Rechte deffelben zu beschränfen. Das führte gu- wiederholten Streitigfeiten, durch welche die firchliche Birtfamteit Chriftian's fehr gehemmt werden mußte.

Die überraschenden Missionserfolge, von denen Christian bald nach dem im Frühs jahr 1231 erfolgten Uebergange des Ordensheeres über die Beichsel unter hermann

Balf und nach dem ersten glänzenden Siege desselben über die Pomesanier an Pabst Gregor IX. berichtete, erwiesen sich in Kurzem als Schein und Täuschung. Bereitzwillig ließen sie sich von Christian und den ihn begleitenden Predigerbriidern unterzichten und tausen. Zu ihrem Schutze ließ der Pabst auf Christian's Bitte in Pomemern und Gothland das Kreuz gegen die umwohnenden heidnischen Preußen predigen. Gleichzeitig ermahnte er in einem Schreiben die bekehrten Pomesanier und Paßlucenser zum treuen Festhalten an Christo und vertrauensvollen Gehorsam gegen die Lehren und Ermahnungen der sür ihr Seelenheil arbeitenden Brüder" und versichert sie seines apostolischen Schutzes. Plötzlich aber brachen, ehe das vom Pabst zur Unterstützung des Ordens ausgebotene Kreuzsahrerheer zu Stande kam, die heidnischen Preußen von Samland her ein und zerstörten die junge christische Pflanzung. Die Pomesanier sielen wieder ab vom Christenthum und Christian, von ihnen verrathen, gerieth in preußische Wesangenschaft. Das pähstliche Mandat zu seiner Befreiung vermochte der Orden nicht zu erfüllen. Die Kraft der preußischen Mission war gebrochen. Ihr blieb nur die Hossfinung auf den Sieg der Wassen.

Bon Neuem rief der Pabst 1232 die Christenheit zum Rampfe gegen die Preugen auf, deren Schaaren verheerend über das culmische Land und weiter über Bommern, Cujavien und Masovien sich ergossen (Voigt, Cod. dipl. Pr. I. 26. 27.30-32). Der glangende Sieg, welchen der Orden mit Gulfe des großen, auf den Ruf des Babftes herbeigeeilten Kreugfahrerheeres 1234 an der Sirgune errang, rettete das culmifche Bebiet und unterwarf Pomefanien wieder (Dusburg III, 10.11.). In mehreren Mandaten von Konrad an die Bifchofe der chriftlichen Nachbarlander, an die Kreugfahrer und die Renbetehrten in Breugen forderte der Babft ju fraftiger Unterftugung des Ordens auf (Boigt a. a. D. 36-42.), ber nach Befestigung feiner Macht burch ben 1235 zum erftenmal in Breugen erfcheinenden pabftlichen Legaten Wilh. b. Modena (bgl. Batterich S. 118) und nach der Bereinigung mit bem ichon früher zum Schutz der Miffion geftifteten, aber für fich allein dazu unfräftigen Orden von Dobrin (1235) und mit bem lieflandischen Schwertbruderorben (1237) bon dem inzwischen unterworfenen Bogefanien aus, wo Elbing gegründet worden, durch die Uleberwältigung der Tefte Balga feine Er= oberungen über Warmien (Ermeland) ausdehnte, jetzt aber an dem auf feine Macht= erweiterung eiferfüchtigen Bergog Swantopolt von Pommern, welcher fich mit den durch fcwere Bedrudungen unzufriedenen Preugen gegen ihn verbundete, einen gefährlichen

Begner erhielt.

Da trat plöglich Chriftian wieder auf, aus feiner neunjährigen Befangenschaft im Jahre 1240 durch driftliche Raufleute für ein Löfeneld losgekauft, durch welches fie gugleich fich felbft von dem Banne befreiten, womit fie von dem gefangenen Chriftian wegen der Uebertretung des pabstlichen Berbots der Zufuhr von Galz und Waffen zu den heidnischen Breufen, die aber das Mittel ju feiner Befreiung werden follte, beftraft worden waren (Voigt, Cod. dipl. Pr. I, 52). Aber das Miffionswerk blieb gehemmt durch den wieder ausbrechenden Streit zwischen dem Orden und Chriftian, der fich feiner Befitthumer und Rechte durch jenen beraubt fah und mit feiner Rlage darüber bom Legaten abgewiesen, nun an den Pabst fich wandte um Biederherftellung feines Rechts und Beschirnung der bedrängten Rirche Prengens gegen den Orden, ber trot des pabstlichen Gebots auch nichts ju feiner Befreiung gethan habe, obgleich er doch für einige gefangene preußische Großen, die er um Geld freigelaffen, ihn hatte auslösen fommen (Act. Bor. I, 430). Die Untersuchung über das vom Orden an dem Bifchof Chriftian begangene Unrecht, die Gregor IX. furz bor feinem Tode noch dem Bifchof von Meigen aufgetragen hatte, wurde unter feinem Rachfolger Innoceng IV. nicht angeftellt. Der Streit wurde mit Umgehung der Rechte Chriftian's durch einen Schiede= richterspruch des pabstlichen Legaten beendigt, wonach von dem eroberten Lande ber Orden zwei Drittel, der Bifchof ein Drittel zum Besitz erhalten, und dem letzteren nur die bischöflichen Funktionen, nicht aber die Jurisdiction in dem Gebiete des Ordens gustehen solle. Ferner wurde der Bischof wegen der ihm rechtmäßig zustehenden Einziehung des Dispensationsgeldes, d. h. der Geldbeiträge, sür deren Zahlung er von dem
Gelübde, an der Kreuzsahrt gegen die Preußen Theil zu nehmen, entbinden konnte, und
wegen Einsammlung von freien Geldgeschenken für kirchliche Zwecke von dem Orden
des Eingriffs in seine Rechte bei dem Pabste angeklagt, und empfing von diesem eine
kränkende Zurechtweisung mit der Drohung, daß wenn er nicht von seinem unrechtmäsigen Berhalten gegen den Orden abstehen werde, weitere Maßregeln gegen ihn würden
ergriffen werden (Cod. dipl. Pr. I. 57.). Da er auch gegen die pähstliche Entschiedung
seinem bischöflichen Umte bedroht (ib. 62). Sein Leben verliert sich in tieses Dunkel.
Es mangelt gänzlich an Nachrichten über sein späteres Wirken als Bischof und über
sein Lebensende. Nach der Sage soll er auf der Reise nach Lyon, wo er sich persönlich
vor dem Papste rechtsertigen wollte, gestorben sehn. Sein Tod sällt wahrscheinlich in
das Jahr 1245, da nach einem päbstlichen Schreiben im Ansange des Jahres 1246
"die Kirche Preußens bereits geraume Zeit ohne Sirten gewesen ist" (Watt. S. 149).

Die preufifche Rirche befand fich jett durch die Schuld des Ordens, beffen thrannifche herrschaft die bekehrten Breugen zu einer allgemeinen, von Smantopolf unterftütten Empörung trieb, in einer um fo gefährlicheren Lage, je greller den Reubekehrten der Widerspruch zwischen der Barte der neuen driftlichen Berrichaft und ben ihre Freis heit in Schutz nehmenden pabstlichen Schreiben in die Augen trat. Ueberdief hatte für bie Befestigung und Organisation des Rirchenwesens in dem eroberten Theile von Breugen, beffen Gintheilung in drei Diocefen ichon 1236 dem Legaten Bilhelm von Mobena aufgetragen worden war (Cod. d. Pr. I. 47), bisher noch nichts geschehen können. Der Bergog von Bommern fette trot der im pabstlichen Auftrage angestellten Bermittelungsversuche des Erzbischofs von Gnefen, trot der energischen Drohungen des Babftes wegen seines Bundniffes mit den Beiden und der Nichtbeachtung des feit Jahren ichon auf ihm ruhenden Bannes seinen für die Sache der preufischen Miffion hochft verderblichen Kampf gegen den Orden fort. Der in Folge gegenfeitiger Anklagen beim Babft nach Breufen geschickte Legat Dpizo, Abt von Meffano, vermochte den Streit nur auf furze Zeit beizulegen. Die fortgefetten Gemaltthätigkeiten des Ordens gegen die Breugen veranlagten feinen Biederausbruch. Der pabftliche Bifar für Breugen, Bommern und Bolen, Archibiakonus Jakob von Lüttich, erschien ale Friedensunterhandler. neubekehrten Preugen erichienen bor ihm mit der Anklage, ber Orden habe bie quedrudlichen Berheißungen der Babfte, daß fie, "zur Freiheit der Kinder Gottes berufen, in ihrer burgerlichen Freiheit verbleiben und keinem Anderen als Chrifto allein unterworfen und nur ber romischen Rirche Behorfam leiften follten, vereitelt und mit fo harter Rnechtschaft fie bedruckt, daß die benachbarten Beiden dadurch abgeschreckt worden feben, das Jod des herrn auf fich zu nehmen" (Dreger Nr. 191). Es gelang dem pabstlichen Bifar, ben Frieden zwischen bem Orden und den Preugen und dem pommerichen Bergoge durch den Bertrag von 1249, durch welchen das preufische Beidenthum völlig abgethan und das Christenthum in dem bis jetzt eroberten Theile von Breugen definitiv begründet werden follte, wieder herzustellen. (Die Urfunde biefes wichtigen Bertrages findet fich nach der Driginalcopie im geh. Archiv zu Königsberg nen abgebrudt in den monument. histor. Warmiensis 1. Abth. Cod. dipl. Warm. 1. Liefg. Mainz 1858. S. 28 f.)

Einen sehr schweren Kampf hatte der Orden mit den unter allen Preußen am meisten gefürchteten und der Einführung des Christenthums am hartnäckigsten Widerstand Leistenden Samländern zu bestehen. Ein starkes Ordensheer, welches siegreich bis zu dem samländischen Göttersitz vorgedrungen war, wurde 1053 völlig von ihnen geschlagen. Da wurde von Reuem vom Pabst in Deutschland, Böhmen und Mähren "zur Bertheibigung der Kirche" ein Kreuzsahrerheer aufgeboten, welches sich unter dem neuen Hochmeister Poppo von Ostierna sammelte und hauptsächlich die Eroberung Samlands zum

Biele hatte. Gleichzeitig brach König Ottofar von Böhmen, mit dem Markgrafen Otto bon Brandenburg, dem Kriegsmarschall des Kreuzzugs, verbunden, an der Spige eines anderen großen Kreuzheeres, dem fich zahlreiche Ritter aus Deutschland, unter ihnen auch Graf Rudolf von Habsburg, angeschlossen hatten, nach Preußen auf und vereinigte fich mit dem Ordensheere in Elbing. Diefe gewaltige Kriegsmacht brach den Wider= ftand Samlands in der blutigen Schlacht bei Rudan. Alsbald liegen einige Großen fich taufen, unter ihnen zwei Fürsten, welche bei ber Taufe Ottofar's und Otto's Ramen annahmen. Die Romove's wurden zerftort, Feuer und Schwert vermufteten das Land, bis die noch übrigen Bewohner fich jur Annahme des Chriftenthums bequemt hatten. Gine ftarke Burg, auf Ottokar's Anweisung auf einer waldigen Anhöhe (Twangste) am Pregel, nicht weit bom frifden Saff, erbaut und ihm zu Ehren Ronigsberg ge= nannt, follte das bezwungene Land im Zaume halten und die darin gepflanzte Kirche befdirmen. Aber noch oft versuchten die Samlander bas ihnen auferlegte 3och wieder abzuschütteln. Noch viele Jahre mahrte es, ehe die übrigen Landschaften Preugens unterworfen waren. Erst 1283 ward nach einem 54jährigen harten Rampfe die Eroberung Preußens durch den Orden vollendet. Run erst, nachdem außerlich durch Baffengewalt und vieles Blutvergießen das Beidenthum übermunden und die Ginführung bes Chriftenthums entschieden war, fonnte die Organisation der neugegründeten Rirche mit bleibendem Erfolge durchgeführt und befestigt werden; jedoch war diefer Erfolg leider nicht der Art, daß auf die außere Ginführung des Chriftenthums nun eine wirkliche Einpflanzung deffelben in den Geiftesboden des preufischen Bolfes und Landes gefolgt wäre.

Die Berfaffung der preugifden Rirde mußte fich wegen bes Berhaltniffes, welches zwischen bem Orden und dem Epistopat bestand, in eigenthumlicher Beise gestalten. Chriftian hatte bor dem Eintritt des Ordens in Preußen die firchliche Organisatian durch Errichtung von Diocesen und Ginsetzung von Bischofen, wozu ihm der Pabst ichon 1218 in einer Bulle unumschränkte Bollmacht gegeben hatte, nicht zur Ausführung bringen können. Unabhängig bom Erzbifchof von Gnefen leitete er, unmittelbar abhängig vom Babst, die firchlichen Angelegenheiten als episcopus Prussiae oder primus episcopus Prussiae generalis, wie er schlechtweg in den Urkunden heißt. Rach bem Eintritt bes Orbens in Breugen gerieth er mit diefem in einen Streit, in welchem ohne Zweifel die Stellung Chriftian's ale Bifchof zum Orden und feine bifchöflichen Rechte dem Orden gegenüber bas Sauptmoment bilbeten; denn durch jenen Schiederichterspruch des pabftlichen Legaten wird neben der Beftimmung über bas bijdofliche Drittel hinfichtlich ber geiftlichen Gewalt des Bifchofe in feinem Berhaltniß gu dem Orden ausdrudlich feftgefett: der Bifchof foll feine Jurisdittion über den Orden und deffen Bebiet haben und hat nur die bom bijchöflichen Umte unzertrennlichen Funktionen auszuüben. — Dhne Zuziehung des Bischofs Chriftian murde durch Wilhelm von Modena am pabstlichen Sofe zu Anagni 1243 die Diocefaneintheilung vollzogen, nach welcher Breugen in vier Diocefen zerfiel: Culm (ichon von Christian als Bisthum gegrundet), Pomefanien, Ermeland, Samland. Die Theilung derfelben zwischen bem Orden und den Bischöfen murde in späteren Jahren nach und nach durchgeführt. Erft 1245, nach momentaner Beilegung des Streites zwischen dem Orden und dem Bergog von Pommern (f. Fabricius, Studien zur Gefch. d. wend. Oftfeelander. 1859. 2. G. 185 ff.), konnte gur Ausführung ber Dibcefaneinrichtung gefchritten werden (f. Töppen, hift. compar. Geogr. v. Preuffen. 1858. G. 111 ff.). Mit der Einrichtung der preufischen Bisthumer murde der Erzbischof Albert von Armagh, der Primas bon Irland, bom Babfte betraut und zu dem Ende gum apoftolifchen Legaten und Erzbifchof bon Brengen ernannt, der die Bisthumer bon Liefland, Efthland, Rurland und Semgallen mit den preufifden unter feiner Metropolitangewalt vereinigen, aber in Preugen feinen erzbischöflichen Sit haben follte (Act. Bor. II. 624). Der Pabft rühmt ihn felbst als einen durch Erfahrung, Rlugheit, edle und hochherzige Gesinnung, Mäßigung und Festigkeit ausgezeichneten Mann; er nennt ihn virum seeundum cor nostrum, morum honestate decorum, literarum scientia praeditum et consilii maturitate praeclarum (Boigt, Pr. Gesch. II. 472 f.).

Nachdem Anfelm, begleitet bon dem durch den Babft felbft jum erften Bijchof von Gulm geweihten Ciftercienserabt Beidenrich, den der Orden mit der Nachricht von dem wiederhergeftellten Frieden jum Babft gefandt hatte, in Breugen angetommen mar, begann er mit Freiheit und Gelbständigfeit dem Orden gegenüber die Rirche ju organis firen, gerieth aber eben beshalb mit dem Orden in einen für die Berfaffung der preu-Bifchen Rirche folgenreichen Streit, in welchem es fich ebenfo wie in dem Rampfe Chris stian's mit bem Orden um die freie, unabhangige Stellung des Epiffopate diefem gegenüber handelte. Der Babft trat in diefem Streite trot jenes unbegrenzten Bertrauens, welches er zuerft in Anfelm fette, entschieden gegen ihn auf die Seite des Drs dens, was fich nur aus einem politischen Motiv erklärt, indem er in dem Rampfe mit dem Raifer Alles daransetzen mußte, die imponirende Macht des deutschen Ordens auf feiner Seite zu behalten, mahrend diefer wieder nur mit des Babftes Gulfe die Abhangigkeit des Epiffopats in Preugen von feinem Ginflug und feiner Macht erzielen kounte. Unfelm wollte die Bisthumer mit Mannern feiner Bahl befeten. Der Orden begehrte die Befetzung derfelben mit Ordensprieftern. Der Babft befahl dem Anfelm, den Bunfchen des Ordens zu genügen (Cod. dipl. Pr. I. 68). Anselm's Zögerung hatte fcharfen Tadel und noch strengeren Befehl zur Folge (ib. 79). Anfelm drohte, gegen den Orden bei dem Pabste wegen früher angemagter Rechte Rlage zu erheben, stand aber dabon in Folge eines 1249 durch Bermittelung der drei preufischen Bischöfe und des Markgrafen Ditto von Brandenburg mit dem Orden geschloffenen Bergleiches ab, in welchem er berfprach, daß er niemals ohne die Ginwilligung des Ordens feinen erzbifchöflichen Sit in Preugen nehmen werde (Batt. Urk. 31). Doch bald erneuert fich der Streit wieder. Der Orden flagt Unfelm der Untaftung feiner durch geiftliche Bullen beftätigten Rechte Der Babft citirt ihn, da er fich zu einem behufs Schlichtung des Streites in Litbed angefetten Termine nicht gestellt hat, zur Berantwortung vor sich (1250), beschuldigt ihn der Ueberschreitung der Grenzen feines Legatenamtes und enthebt ihn deffelben (Cod. dipl. Pr. I. 82. 95). Der Streit murde erft 1251 in Lyon burch eine bom Babft dazu ernannte Commiffion erledigt; fein Resultat war die Abhängigkeit des preugifchen Epiftopats von dem Orden. Bum erzbischöflichen Git wurde Riga bestimmt, wohin Albert, fobald ber bifchöfliche Stuhl erledigt fenn würde, überfiedeln follte. ichah 1255. Durch die Erhebung Riga's zur Metropole war der Schwerpunkt und Mittelpunkt der preußischen Kirche außerhalb derselben verlegt und der Zusammenschluß der neuen Bisthumer zu fefter Ginheit und Selbständigkeit dem Orden gegenüber unmöglich gemacht. (Jacobson, die Metropolitanverbindung Riga's mit den Bisthumern Preugens in Illg. Zeitschr. f. hift. Theol. VI, 2.) Die Bisthumer wurden, ausgenommen bas ermländische, wo nur ber erfte Bischof, Anselm, beutscher Drbenspriefter mar (Cod. d. Pr. I. 87), mit Bischöfen befett, die aus den Priefterbrüdern des Ordens gewählt waren. Rach und nach wurden die Domcapitel dem Orden einverleibt; als Mitglieder derselben wurden nur Ordenspriefter aufgenommen; die Erwählung der Bischöfe aus diesen war gesichert (Cod. d. Pr. I. 68, 79, 87, 148, 171). Das Band amischen ben Bifchöfen und ihrem weit von ihnen entfernt wohnenden Erzbischof mar ein fehr lofes und wurde von dem Orden bei jeder Belegenheit mehr gelodert; defto fefter wurde das Band zwischen ben Bischöfen und dem Orden; die Freiheit und Gelbständigkeit bes preußischen Epistopats ging verloren an die Macht des Ordens.

Die nothwendige Folge davon war die mangelhafte Entwickelung des Shnodalwesens für die preußische Kirche (Jacobson, Gesch. d. Quell. 2c. I, 43. und Urkundenanhang). Die vielsachen pähstlichen Privilegien des Ordens standen dem Einslußentgegen, den die Erzbischöse durch Provinzialshnoden auf die ihnen so sern gerückten Bisthümer Preußens hätten ausüben können. Im 13. und 14. Jahrhundert haben folche Synoden gar nicht ftattgefunden. 218 im 15. Jahrhundert wiederholentlich Berfuche gemacht wurden, ein Brovingialconcil in Riga ju Stande zu bringen, legten die Bochmeifter allerlei Sinderniffe in den Weg und wuften es bei dem Pabft und dem Erzbifchof burch Borfchützung des traurigen Buftandes der Bisthümer, welche eine fo lange Entfernung ber Bischöfe nicht gestatte, durchzuseten, daß diese von der beschwerlichen Reife nach Riga ihrem Buniche gemäß bispenfirt wurden. Die für Breugen unumgänglich nothwendige Brovingialspnode wurde dann im Auftrage des Erzbischofs von ben breufischen Bifchöfen in Elbing 1427 gehalten; ihre Befchluffe, die ihm gur Bestätigung nach Riga geschickt wurden, find eine wichtige Quelle für die Erkenntnig bes niederen Standes des kirchlichen Lebens diefer Zeit (Jacobson Anh. Nr. 6.). Die 1428 bom Erzbifchof felbst in Riga abgehaltene Metropolitanfynode hatte trot ber in Elbing borangegangenen auch für Preugen Geltung (Jacobson Unh. Rr. 7.). Eine fpater erwähnte Provinzialspnode modificirte und erganzte nach Maggabe ber Bafeler Detrete die Berordnungen von 1428. — Je größer der Ginfluß des Ordens auf das Kirchenwefen durch die mit Ordenspriestern besetzten Domcapitel wurde, besto weniger hatten die Diöcefansynoden zu bedeuten. Die ersten statuta synodalia werden erft 1364 erwähnt. Die dürftigen Rachrichten über die Synoden und der Umftand, daß fie erft im 15. Jahrhundert öfter vorkommen, bezeugen die äußerst durftige Entwickelung der firchlichen Berfaffung von diefer Seite (vgl. Jacobson, Gefch. d. Quell. I. 90 f.). - 3m engen Bufammenhang mit den Bifitationen, welche den Alerifalinnoden in der Regel borangeben follten, ftand das felbständige Inftitut der Laienfnnoben. Es murde von den Bisitationen felbst gebilbet. In ihm fand bas im Busammenhang mit ben bischöflichen Bifitationen längst entwickelte Sendwefen der mittelalterlichen Rirche fcon frühzeitig auch in Breufen Gingang. Die Laienspnoden, gebildet aus den von den eingelnen Gemeinden erwählten Synodalzeugen, hatten zu ihrer Aufgabe eine Untersuchung des Zustandes des sittlichen Lebens in den Gemeinden behufs specieller Sandhabung ber firchlichen Disciplin (vgl. Jacobson a. a. D. 118 f.).

Bliden wir nun weiter bon der Verfassung der preußischen Kirche auf den Zuftand des driftlichen und firchlichen Lebens, fo finden wir ihn, eben fo wie in anderen, erft in fo fpater Zeit für die Rirche gewonnenen Ländern, der gewaltsamen und äußerlichen Einführung des Christenthums und Bründung der Kirche durchaus entfprechend. Die todte Kirche war nicht im Stande, in den mit Blut getränften Boden Breugens die Reime lebendigen Chriftenthums zu pflanzen; und hatte fie es auch vermocht, die despotische herrichaft des Ordens, welche, im Widerspruch mit dem wieder= holten pabstlichen Berheißungen, die preußische Nation und ihre Freiheit völlig unterdrudte, ließ es nicht bagu tommen. Je mehr deutsche Cultur durch Rolonisation auf preußischen Boden verbflanzt wurde, besto mehr wurde das preußische Element von dem deutschen absorbirt. Trot der äußeren Ausrottung des Beidenthums mucherte der vielgeftaltige heibnische Aberglaube unter ber gewaltsam übergeworfenen Gulle des romifchen Rirchenthums in dem Bolfsleben fort, wie die alten Synodalverordnungen, die Befete der Sochmeister und die Kirchenordnungen nach Ginführung der Reformation beweisen (Bartknoch S. 206 f.; Arnoldt S. 32 f.). Je weniger bon Seiten bes Ordens und ber Kirche bazu gethan murbe, burch Predigt des Wortes Gottes und den driftlichen Unterricht in der Landessprache driftliches Leben zu pflanzen und zu pflegen, befto gaher hielt das Bolt an feinen heidnifden Sitten und Bebrauchen feft. Ueber die ungebrochene Schicht bes alten heidnischen Aberglaubens lagerte fich, mit ihm fich vermischend und felbft Refte des alten germanischen mit fich fuhrend, der romifche katholische Aberglaube, der sich besonders in dem bon dem Orden gepflegten Mariencultus concentrirte und in der "heiligen Linde (linda mariana), dem Hauptwallfahrtsorte, mit allem baran fich aufrankenden Reliquien = und Legendenwefen, feinen Mittelbunkt fand. Im Gefolge Diefes zwiefachen, fich burcheinander wirrenden Aberalaubens mar im Bolte die außerste Unwissenheit in religiösen Dingen und bas Sitten-

verderben allgemein verbreitet. Ein erufter Buftprediger im 15. Jahrhundert flagt: es fen insgemein groß Gebrechen, wie man fonft in driftlichen Landen schwerlich finde, die gehn Gebote wurden nirgends weniger gehalten, benn in Preufenland; bas Lafter bes Trunts, Sabbathefchandung, Meineid, Mord, ben man mit Beldbuffen fuhne, Spiel, Bucher, alle Arten von Unzucht, Ausbreffung der Armen durch die Reichen, das Alles werbe nicht mehr für Sunde geachtet. "Thut fo", ermahnt er ben Bochmeifter, "als ob ihr auf's Neue ein heidnisches Land besitzen und die Leute darin ju Chriften machen und ihnen, recht nach Gottes Willen und Geboten tugendlich und redlich zu leben, Be= fette geben mufttet." Der Bifchof Arnold von Enlm hatte am Anfange des 15. Jahrhunderts verordnet, daß alle Rirchfvielskinder in ihrer Strache das Baterunfer, das Abe Maria und den Glauben lernen, daß zu dem Ende diese Stücke ihnen sonntäglich vorgelesen und die nicht Lernenden mit Ercommunifation bestraft werden sollen. gebietet, daß jeder Chrift wenigstens einmal im Jahre zur Beichte und Communion fich einfinden folle. — Die zur Erzeugung driftlichen Lebens unfähige, höchstens ftrenge Gefetseszucht übende Rirche mar bon einem im Grofen und Bangen sittlich verberbten und des geiftlichen Berufs ebenfo unfähigen wie unwürdigen Rlerus bedient. fonnte das Bolf aus feiner fittlichen und intellektuellen Berwilderung herauskommen, wenn seine Führer, die Organe der Kirche, selber tief darin versunken waren! wenige hervorragende Bifdiofe, Die ihre Birtenpflicht zu erfüllen bemüht find, laffen fich namhaft machen. Bas vom Bischof Johann II. von Samland gefagt wird: profligatam vitam duxit cum suis in crapula et aliis sceleribus, gilt auch von anderen; eo tempore vivebat in ordine quisque, prouti voluit (Leo, hist. Bor. p. 228). Der niedere Rlerus, ohne die Bucht und Leitung bes höheren, machte fich bei dem Bolfe durch zügelloses, lafterhaftes Leben, befonders durch die schmutzige Sabsucht, mit welcher er den gemeinen Mann auszubeuten suchte, verhaft und verächtlich. Es kommen formliche Erpreffungen für außerordentliche geiftliche Tunktionen bor. Die Briefter benutten ben Aberglauben bes Bolfe, um ihr Ginfommen zu vermehren, und liegen fich fur ihre Dienstleiftung gegen unheimliche bofe Machte, 3. B. für Besprengung mit geweibtem Waffer jum Schutz gegen umgehende ichredliche Befpenfter, einen nicht geringen Tribut gahlen (Hartknoch S. 211). Sie wußten sich viele Einnahmen durch willkürliche, schranfenlose Ertheilung von Ablak für Beld, wogegen die Elbinger Sonode 1427 einschreiten muß, zu verschaffen (Jacobson I. 1. Unh. 16.). Den Aderbau trieben fie mit foldem Eifer, daß fie ihr geiftliches Umt barüber vernachläffigten und in weltlichen Wefchäften und Sorgen untergingen. "Die Briefter", wird geklagt, "find jest mehr befümmert mit weltlichen Sorgen, daß von ihnen viele Gottesdienste verhindert werden und daß fie ihre Bebete, wenn fie fie thun, nicht inniglich zu Gott thun. Gine gute Wandelung ware auch Roth an der Briefterschaft, benn fie ift groß ftraflich und ihr Leben mehr weltlich, benn geiftlich" (Hartknoch S. 232). Der ichon genannte Bischof Arnold bon Culm fieht fich zu folgender Berordnung genöthigt: "Die Priefter follen keine üppigen Rleider tragen, nicht bewaffnet einhergeben, nicht mit Beibern umgeben, nicht fpielen, nicht tangen, nicht bas Barbierhandwerk treiben, nicht wuchern, nicht nach Belieben hinund herreifen, sondern bei ihren Rirchen bleiben" (Bartfnoch S. 210). Die Elbinger Synode von 1427 muß verbieten, daß man fich, ohne die Ordination empfangen gu haben, für Geld als Priefter annehmen laffe, oder per pacta damnata cum laicis simplicibus jur Berrichtung geiftlicher Funktionen unter dem Borgeben, feine Gebühren dafür nehmen zu wollen, fich anheischig mache. Dieselbe Sunode muß den Rlerifern das Besuchen der Wirthshäuser, die Theilnahme an dem Lärmen und Trinken und an ben Schlägereien bafelbft unterfagen (Jacobson a. a. D.). Ebenfo mar bas Monch &thum in Preußen in das tiefste Sittenverderben versunken und übte auf das Bolf in gleicher Beise wie der Rlerus einen bemoralifirenden Ginfluß aus (val. Schütz, hist. rer. Pruss. 1. II. p. 80). Gludlicherweise gab es in Breugen verhältnigmäßig fo wenig Klöfter, wie fonft in keinem driftlichen Lande des Mittelalters (Töppen a. a. D. S. 239; Schubert, Berl. Kal. 1834. S. 111; Jacobson, Beitr. z. Gesch. d. preuß. Klöster in Ledebur's Archiv für Gesch. Kunde des preuß. St. Neue Folge I. 1.). Uss die Resormation eindrang, war das Mönchsthum so verachtet und in sich zerfallen, daß die Klöster plötzlich leer wurden und sür das neue Kirchenwesen sosort in Beschlag genommen werden konnten.

Ferner gehörte zu den Sauptursachen des Berfalls des sittlichen Lebens im Bolte das Berhältnif des Rlerus jum Orden und das Sittenverderben, welchem auch diefer mehr und mehr verfiel. Bahrend er einerseits, durch die Entfernung von Rom begunftigt, fo viel als möglich fich von der pabftlichen Auktorität und Bucht zu emancipiren fuchte, fo daß Sochmeifter und Ordensherren in ihrem Ungehorfam "auf des Babites Bullen, Gefetze und Bannifiren fast nichts mehr gaben" (Bartin. 213), behandelte er andererseits die Rirche und den Klerus eben fo gewaltthätig und willfürlich, wie Land und Leute, und paralnfirte durch feine Berrichaft über den Rlerus den heifamen Ginfluß der befferen Elemente deffelben auf das Bolt. Das Berhaltniß der Bifchofe jum Drden wechfelte zwischen serviler Abhängigkeit und heftigen Streitigkeiten, die bald in berechtigtem Widerstand gegen willfürliche Gebote des Ordens, bald in einer hierarchifchen Reaktion ihren Grund hatten, aber immer eine besto schlimmere Bergewaltigung der Rirche zur Folge hatten. Beides aber die Ubhangigfeit und die Widerspenftigfeit mit den daraus folgenden Streitigkeiten, mußte den Berfall des firchlichen und driftlichen Lebens befördern. Der famlandifche Bifchof Dietrich wurde von dem Sochmeister Beinrich Richtenberger, deffen Befehlen er fich widerfette, feines Umtes entfett und in bas Gefängniß zu Tapian geworfen, in welchem er den Sungertod ftarb. Pabit Girtus IV. foll beim Empfang biefer nadricht voller Ingrimm ausgerufen haben: deleatur illa pessima nigra crux; maledictus enim ordo est, ubi laicus regit super clerum (Er: lant. Pr. I, 508). Das heißt zwar in hierardischem Sinne fo viel als: benedictus ordo, ubi clerus regit super laicum, ift aber für und ein Zengnig für bas ber Entwidelung des firchlichen und driftlichen Lebens verderbliche Difverhältniß zwischen dem Rlerus und dem Orden.

Roch übler als im Rlerus war es mit dem religiofen und sittlichen Leben im Drden bestellt. Beim Beginn der Reformation war er in religibs-sittlicher Beziehung fcon auf Tieffte heruntergefommen, hatte er durch den offenbaren Biderfpruch feines Lebens mit feiner ursprünglichen Bestimmung als geiftlicher Orden längst alle Achtung beim Bolfe verloren und feinen inneren Auflösungsproceg felber beschleunigt. Das gottesdienstliche Leben in den Conventen wich mehr und mehr üppigen Belagen, welche an die Stelle der oft ausfallenden Gottesdienste traten. "Es ware driftlich und gut", mahnt eine ernfte Bufftimme, "daß man alle Conntage in ben Conventen predigte und die Berren dazu hielte, daß fie die Predigten nicht verfäumten oder barausgingen, benn ihrer find Biele, die nicht ein Evangelinm wiffen und Etliche ihrer Tage gar wenig haben predigen gehört, alfo dag Etliche ichwerlich das pater noster fennen." Man fümmerte fich deshalb auch wenig oder gar nicht um die Forderung des chriftlichen Lebens der Breugen. "Man achtet wenig", flagt diefelbe Stimme, "was Glauben fie an ihnen haben oder wie fie Christen find; gemeiniglich halten fie noch die heidnische Weise und fehren fich nicht an der Priefter Predigt. Auch wollen die Gebietiger nicht bagu feben noch thun, fondern Etliche von ihnen follen wohl fprechen gu ber Briefterfchaft: ""Laffet Preugen Preugen bleiben"" oder "nder Gine foll die Seinen nicht höher zwingen ale ber Andere"" (Bartin. 228). Solcher Brreligiofitat entiprach bas Leben der Ordensritter. Die drei Gelübde maren faktifch bald aufgehoben. Die mit gieriger Sabsucht zusammengehäuften Reichthumer waren die Quelle gugellofer Genugsucht und fleischlicher Neppigkeit. Die Bande des Behorfams wurden mehr und mehr nach allen Seiten hin zerriffen. Um die Befehle und Berbote der Sochmeifter fich nicht funmernd, verfuhren die Grofgebietiger mit Billfur und Gewaltthat gegen das arme bedrudte Bolt. Auch das Lafter der Ungucht war im Orden verbreitet. Man fuchte fo viel als

möglich feine Schande vor dem Bolke zu verdeden. 218 bas famlandische Domcapitel furz bor dem Beginne der Neformation einen Domherrn wegen Unzucht aus feiner Mitte öffentlich ausgestoßen hatte, wurde es dafür von dem auswarts fich befindenden Bischof bestraft. "Man hatte", schrieb er, "doch billig bruderlicher und heimlicher bamit verfahren follen, zumal da ein Theil von ihnen vor diefer Zeit unleugbar viel grofere Schandthaten und Lafter begangen, mas er mit dem Grogmeifter unterdruckt habe." "Es erhebt fich die Rlage über bes Ordens fchreiende Gunden, die in den himmel riefen um Rache" (Bartin. 226). In diefem verderbten Zustande des Ordens, der gu feiner Aufhebung führte, lag die wichtigste negative Borbereitung der Reformation in Wenn ebenjo wie unter ben Bischöfen und Prieftern auch unter ben Soch= meistern und unter ben Rittern des Ordens Ginzelne durch chriftliche Gefinnung und Frömmigkeit fich auszeichneten, fo tann bas boch nicht ale Inftang gegen ben ge= schilderten allgemeinen Zustand des religiös sittlichen Lebens in dem Orden im 14., be= fonders im 15. Jahrhundert geltend gemacht werden. - Nehmen wir Alles aufammen, fo war im Orden, im Rlerus und im Bolfe das religiös-sittliche Leben gleichmäßig verwildert. Das Berderben des einen ftand mit dem des anderen im engften Bufammenhang. Die an Haupt und Gliedern der Reformation bedurftige Rirche war nicht im Stande, ihm gu fteuern; fie machte fich beffen vielmehr mitfchulbig. Selbst außerfter Berweltlichung anheim gefallen, ließ fie das Bolt in fein geiftliches und sittliches Glend immer tiefer verfinken. Ueberdieß hatte man in Preugen durch die unmittelbare Berbindung des Ordens mit dem romischen Stuhle, durch den lebhaften Berkehr zwischen Königsberg und Rom (vgl. Faber, über das Berhaltn. des D. Ord. jum rom. Stuhl unt. d. lett. Bochmeift. in Schubert: Abhandl. ber beutich. Gefellich. Ron. 1830. 1.). die genaueste Runde von ber Cumulation und Culmination des allgemeinen firchlichen Berderbens am Mittelpunkte der Rirche felbft.

Bie das Berderben der preußischen Rirche mit dem allgemeinen firchlichen Berderben zusammenhing und von demfelben ausging, so wurde nun andererseits die preußische Kirche auch mit berührt von den auf eine Reformation hindrängenden großen Bewegungen in der mittelalterlichen Rirche, in welchen fich die Reaftion der driftlichen Wahrheit und des driftlichen Geiftes gegen bie in Beräußerlichung und Berweltlichung von der Wahrheit abgeirrte Rirche, und im Gegensatz gegen das hierarchische Wefen das Zurückstreben zu der Freiheit des Ginzelnen und der Rirche in der Abhängigfeit bon ihrem unsichtbaren Saupt und Konig offenbarte. Jene großen reformatorischen Bewegungen des Mittelalters, welche zwar die wirkliche Reformation der Kirche nicht erzielten, aber boch weiffagend auf fie hindeuteten und positiv fie vorbereiteten, welche in immer weiteren Wellenfreisen bon dem Ginen reformatorifden Grundgedanken aus fich über die Kirche verbreiteten, haben fich auch bis zu der fern abliegenden Rirche Breugens fortgesett, um auch hier eine Beiffagung der Reformation zu werden und neben der in dem geschilderten firchlichen Berderben und in der Nichtbefriedigung und Berwahrlofung des religiöfen Bedürfniffes des preugischen Bolts liegenden negativen Borbereitung ber Reformation die positive Borbereitung derselben zu bilden.

Es sehlt bisher an genügenden Duellen, um mit Sicherheit zu bestimmen, ob und in wie weit die waldensische Bewegung in Preußen Eingang gefunden habe. Es läßt sich nicht ausmachen, in wie weit dem lügenhaften Ehronisten Sim. Grunan zu glauben ist, wenn er erzählt, daß der das sittliche Berderben unter Geistlichen und Mönchen scharf geißelnde Konrad von Wallenrod (Hochmeister seit 1393) einen waldenssischen Arzt, Namens Lean der, der von Frankreich nach Preußen verschlagen worden sich, bei sich aufgenommen und ihm das Predigen gegen die Laster der Kleriker und Mönche gestattet habe, und daß dieser Leander unter seinem Schutze die Geistlichen zu einer öffentlichen Disputation über mehrere die Mißbräuche, Irrthümer und das versberbte Leben in der Kirche betreffende Thesen herausgesordert habe, endlich aber, als die Disputation in Marienwerder habe stattsinden sollen, auf dem Wege dahin von dem

ihn fahrenden Bauer in eine Ziegelgrube hineingefahren worden und darin umgekommen fen. Er eiferte, wird berichtet, gegen die Almosenspendungen an Priefter und Monche als Beforderung ihres Muffigganges wider das Gebot, mit welchem Gott die erften Menfchen aus dem Paradiese ftieg. Er lief mit feinem donnernden Bort Sturm gegen die Rlöfter als Afyle lafterhafter Menfchen, als Pflegestätten gottlofen Lebens. Er sprach den Priestern und Mönchen wegen des Widerspruchs ihres Lebens mit ihren Belübden den Christennamen ab. Er nannte die, welche die Ehe verboten und den ehelosen Stand geboten, des Teufels Leibeigene, weil Gott den heiligen Cheftand ein= gefett habe. Die außeren Gebräuche, Meffelesen, Fasten, Singen, Beichten, bezeichnete er als Menschengebote, die Reinem zur Seligkeit helfen konnten (Schütz, hist. II, 88 sq. Bartin. 245 f.). Bollig aus der Luft gegriffen kann diefe Erzählung nicht fenn (ag. Boigt, Br. G. V, 720 f.). Das Thatsächliche ift darin ohne Zweifel die scharfe Dp= position gegen das äußerliche Kirchenthum. Mag diese nun eine waldensische gewesen fenn oder nicht, fo viel fteht über allen Zweifel erhaben fest, daß bereits in dem ersten Biertel des 15. Jahrhunderts eine antifirchliche Bewegung, eine mächtige Reaktion freierer Beistesrichtung gegen das starre, todte romische Kirchenthum in Preugen in weiten Kreisen fich verbreitet hat. Gin merkwürdiges Zengnig bafur ift ein Brief des Bifchofs von Ermeland an den Erzbischof von Gnesen vom Jahre 1425, worin es heißt: ista turbatio heresis pestiferae jamjam multorum corda in pluribus partibus sic sauciavit, ut apud quamplures status clericalis contempnitur et sacerdotium irridetur. Nune autem supervenientibus tam variis tribulationibus homines turbati incipiunt revera, ut sentimus, in fide tepescere, reverentiam sedis apostolicae vilipendere, jurisdictionem ecclesiasticam contempnere et sanctum sacerdotium conculcare.

Bahricheinlich ift mit diefer Barefie die huffitifche Lehre gemeint. Diefe foll nach einer freilich zweifelhaften Rachricht ichon unter dem Sochmeister Beinrich Reuf von Plauen (1410-1413) unter deffen Begünftigung und dem Beifall eines Theiles bes darüber fich spaltenden Abels und vieler Monche und Priefter, in Preugen eingedrungen fenn (Sim. Gr. tract. 17. cap. 4 - 7.). In Danzig foll schon 1414 Bunther Tile= mann, Pfarrer an der Marienfirche, ein Schüler des huß und hieronhnus von Brag, die huffitische Lehre mit großem Erfolge von der Rangel gepredigt haben, fo daß viele Bürger, der Burgermeifter an der Spite, Priefter und Monde, voll Berlangen nach der Speise des göttlichen Wortes, babon angezogen worden feben und es bon Seiten des Hochmeisters strenger Magregeln zur Unterdrückung der Reterei bedurft habe (bgl. Bartin. 250 f.). In wie weit fruher auch icon die wielnffitischen lehren bon England her, mit welchem Breugen allerdings in Berbindung ftand, Gingang gefunden haben, läßt fich aus den betreffenden unzuverläffigen Berichten nicht bestimmen. Sicher verbürgt aber ift das Eindringen der huffitifchen Bewegung feit dem 3. 1420 von Bolen her, wo Hieronymus von Brag mit feinem flammenden Wort, mit der Brebigt bes Bortes Gottes gegen den Aberglauben und das Berderben der Rirche ein Feuer angezündet hatte, und wo der König Sigismund aus politischem Intereffe die huffitifche Bewegung begunftigte und die Suffiten gegen Berfolgungen zu befchützen bereit Der Hochmeifter Michael Rüchmeister von Sternberg ließ einen der huffitischen Reterei angeklagten Pfarrer zu Gilgenburg gefangen nehmen und erklärte dem Bifchof bon Pomefanien, mit dem er begwegen in Streit gerieth, zur Entschuldigung seines in das geiftliche Recht des Bifchofs eingreifenden Berfahrens, er habe damit die auffeis menden Irrlehren im Lande gleich mit der Burgel ausrotten und nicht erft aufwachsen laffen wollen (Boigt VII, 374 f.). Die huffitischen Lehren brangen fo mächtig ein. daß er fich genöthigt fah, die Magiftrate mehrerer Stadte bor ber aus fremden Landen fich einschleichenden Regerei zu warnen und ihnen die sofortige Bertilgung der etwa fich zeigenden Spuren derfelben zu gebieten. Namentlich gebot er bieft dem Burgermeifter und Rath von Thorn, welches von Polen her zuerft von diefer freien, antiromifchen

Bewegung ergriffen werden mußte. Zehn Jahre fpater (c. 1430) ift Thorn ein Saupt= ausgangspunft derfelben für Preugen. Der Ordenspriefter Andreas Pfaffendorf, ein Schüler bes hieronymus, predigte dem Bolfe die neue Lehre und gewann großen Unhang; und als die Monde fich widersetzten, murden fie bom Bolf aus der Stadt ge= trieben und nicht eher wieder hineingelaffen, als bis fie feierlich gelobt hatten, ihn ungeftort predigen zu laffen. Dit gleichem Erfolge predigte er nachher in Dangig gegen Babstthum und Deffe und ftrafte das lafterhafte Leben der Briefter und Monche, welche er zu öffentlichen Disputationen über Worte der Schrift und der Rirchenbater herausforderte. Er wurde in Rom angeklagt und dorthin citirt, fich ju vertheidigen. verbot der Magistrat den Mönchen und Prieftern das Predigen und Meffehalten, und den Bürgern, mit ihnen zu verfehren und ihnen Almofen zu geben. Die Monche wiegelten nun den Bobel auf; es entstanden Unruhen, die mit Bewalt unterdrückt werden mußten. Gin bemerkenswerthes Beugnig fur Diefes machtige Gindringen der huffiti= fchen Bewegung ift auch ber 2. Ranon der Provinzialstatuten des Concils von Riga im Jahre 1428, der fich gegen die huffitische Reterei in folgenden Worten ausspricht: nemo ergo sui proprii ingenii privatas opiniones de determinationibus sacrorum canonum ausu temerario praesumat, ut hodie a perfida et damnata secta hussitarum haereticorum execrabiliter exstitit attemptatum. — Endlich ist noch zu er= mahnen, daß fich, ale zur Zeit des Hochmeisters Paul von Rugborf feit 1422 bas Sittenverderben im Orden immer mehr um fich griff, im Gegenfat dazu eine Anzahl bon Ordensbrüdern zu einer besonderen Gemeinschaft in ftrenger Gittenzucht und inniger Frommigfeit vereinigen wollte, aber die Erlaubniß jur Stiftung diefer Gemeinfchaft, für welche fie fich einige Ortschaften in Samland erbeten hatten, nicht empfing. Einige von ihnen wurden als Retzer ausgewiesen. Man bezeichnete fie als "Sette ber Taulerianer". Go nannte man vielleicht in verächtlichem Ginne biejenigen, welche nach der von Tauler einft im Begenfatz gegen die Berweltlichung und Beräugerlichung bes driftlichen Lebens gepredigten, evangelischen gottinnigen Frommigfeit ernftlich ftrebten. Es ift aber auch wohl möglich, daß diese als ketzerisch bezeichnete Erscheinung in geschichtlichem Busammenhange ftand mit ber von Tauler repräsentirten und bis jum Un= fange des 15. Jahrhunderts über gang Suddeutschland verbreiteten ebangelisch muftischen Beistesrichtung, wie fie in den Bereinen der Gottesfreunde sich barftellt. des deutschen Ordens gehörten diefer an; der Berfaffer der "deutschen Theologie", in welcher die muftifche Richtung der Gottesfreunde fich ausprägt, foll ein Briefter bes deutschen Ordens zu Frankfurt a. Mt. gewesen sehn. Bon Süddeutschland ber kamen viele Ordensritter nach Preugen. Go fonnten fich wohl einige dem Bereine der Gottes= freunde angehörige Ritter bier gufammenfinden und auf den Bedanken kommen, im Begenfatz gegen das gottlofe, weltliche Treiben im Orden folch einen Berein von mahren Gottesfreunden zu bilden. Go fanden wir hier dann neben jenen ichon bezeichneten reformatorischen Geiste Brichtungen auch ben wenn gleich nur geringen Ginfluß deutscher Mustif.

Mit den von Außen kommenden antirömischen Geistesrichtungen sind aber auch zusgleich die von Innen kommenden, freilich fruchtlosen Reaktionen eines kirchlich gesetzlich en Geistes gegen das sittliche Berderben in's Auge zu fassen. Die Elbinger Synode vom I. 1427 und die Nigaer vom I. 1428 traten dem Unsug, der mit den indiseretis indulgentiis von den habsüchtigen Klerikern getrieben wurde, und dem lastershaften Bandel der Geistlichen, besonders in Trunksucht und schamloser Unzucht, mit scharfen Berdoten und Drohungen entgegen. Sie verbieten ihnen das Tragen von Kleidern nach den neuesten, von den dissoluten Sitten abhängigen Moden, die tanquam signa dissolutae curiositatis, lasciviae et carnalitatis ac indevotionis statum ecclesiasticum plus despectum kaciunt quam decorum. Sie verbieten die indiscretas praedicationes, das Behandeln ungeziemender, anstößiger Materien in den Predigten, und schelten die multos indignos pastores ideoma suarum ovium intelligibiliter lo-

qui nescientes, unde consequenter accidit, quod populo christiano verbo Dei necessaria subtrahuntur alimenta. Sie traten der Entheiligung der Sonn und Fest tage durch "Scharwerken" auf dem Lande und Abhalten von Märkten in den Städten mit scharfem Berbot entgegen. Aber um die im Klerus und unter den Laien nothwens dige reformatio morum herbeizusühren, wissen sie keine anderen Mittel, als summorum pontisieum ac sanctorum patrum sanctiones regulares, quidus singulis juste vivendi norma praedetur infallibilis, excessus corriguntur distorti, pravique mores in melius reformantur. Eine resormatorische Tendenz hatten auch die Berordnungen einzelner Bischöse, wie jenes Bischoss Arnold von Eulm, welcher die Briester ermahnte, sleißig zu studiren, sich mit guten Büchern, namentlich mit Anslegungen der Episteln und Evangelien zu versorgen und die christliche Unterweisung des Bolks in der ihm verständlichen Sprache sich angelegen sehn zu lassen. Auch gehören hierher die Berordnungen einzelner Hochmeister und die Landesordnung von 1408 mit ihren Berboten gegen den Abersglauben, gegen Zauberei und Sonntagsentheiligung. —

Bedoch fraftiger und eindringender ale diefe firchengesetlichen Drohungen ließ fich eine ernfte Bed- und Mahnstimme in dem Sendschreiben eines Rarthausermonche, Beinrich Borringer, an den Sochmeifter Baul bon Rugdorf im 15. Jahrhundert vernehmen (Bartin. 217). Dit edlem Freimuth dect er ichonungslos die jum himmel ichreienden Sunden der Priefter und Monche, des Ordens und des Bolts im Lichte des Bortes Gottes auf. Dhne in Wegensatz gegen die Rirche treten zu wollen, fordert er auf Grund der heiligen Schrift, "diefes berloren gegangenen Buchs, welches wieder gefunden werden muffe", den Sochmeifter auf, in Berbindung mit den Bifchofen für eine Reformation der Rirche und gründliche Befferung des im hochften Grade verwahrloften Bolts Sorge zu tragen. "Bon den Oberften", ruft er aus, "ift das Berderben ausgegangen, also muß auch bon den Oberften, die das Bolf regieren, das Anheben eines Renen und Befferung der Tugenden ausgehen. — Wenn jett in der ganzen Chriftenheit ein Berr mare, geiftlich oder weltlich, der aus ganzem Grunde Gottes Recht liebte vor allen Dingen und die heilige Schrift zu Bergen nahme, wie man bas Bolf tugendlich follte regieren und von Bosheit abhalten, fo wären nicht fo große Irrungen in der Chriftenheit. Sie suchen aber mehr die Lande und Guter, denn den driftlichen Glauben. Ach Gott, ware nur ein Fürst oder Pralat, der da ware ein Anheber driftlichen Lebens und badite auf eine gute Reformation, d. i. auf eine Befferung bes Be= fens eines jeglichen Menfchen nach feinem Stande: Gott ware noch fo barmbergig, als er es je gewesen ift. - Bnädiger Berr, wollte die Babe des heiligen Beiftes in euer Berg fommen und wolltet noch gedenken an eine gute Reformation, daß ein Jeglicher wieder gebeffert würde nach seinem Befen, Ungerechtigkeit und allerlei Bosheit im Lande geftraft und geftort murde, Gott murde noch dem Orden und diefem armen Lande helfen. Dem Bolte Ifrael war das Buch des Gefetzes auf lange Zeit verloren gegangen, bis es unter Ronig Josias wieder gefunden ward. So ist auch Gottes Gefet und Gebot verloren von dem Orden, bon Berren wie Unterthanen, von Bifchofen, Brieftern und Laien. Darum, gnäbiger Sochmeifter, fend ihr ber König Jofias und benket vor allen Dingen auf eine gute Wiederbringung und Wandelung des Lebens im Lande. jo findet ihr das verlorene Budy. Entschuldiget euch nicht damit, daß das einem Bi= schof zugehöret. Ihr fend ein Saupt und Fürst dieses Landes. Dhue Zweifel murden die Bifchofe froh feyn und euch folgen." Aber nicht bom Orden, nicht bom Epiffopat tonnte die Initiative zu der fo dringend nothwendigen und heftig begehrten Erneuerung und Belebung der preußischen Rirche ausgehen. Die Umwandlung, welche fie erfahren mußte, damit bem in feinen religiöfen Bedürfniffen auf das Aeugerste vernachläffigten Bolke der bisher noch nie eröffnete Quell des Lebens im reinen Evangelio zugänglich wurde, konnte nur durch das Eindringen der deutschen Reformationsbewegung herbeige-Brengen wurde von Deutschland aus noch einmal erobert durch die Reformation. Wie feine Chriftianifirung durchaus eigenthumlich und einzig in ihrer Art

war, so auch um der einzigartigen Berhältniffe des Landes willen seine Evangelisfirung.

II. Reformation; evangelische Rirche\*).

Abgesehen von den positiven und negativen Vorbereitungen der Reformation, welche in dem geschilderten Zustande des kirchlichen Lebens lagen, fand sie den Weg nach Preusen sie sie sich gedahnt durch den lebhaften Handelsverkehr, in welchem Deutschland mit den preußischen Städten stand, und besonders durch die unmittelbare Verbindung, in welcher Preußen mit Deutschland immersort durch den Orden erhalten wurde. Die verwickelten und zerrütteten politischen Verhältnisse des seit dem Thorner Frieden (1466) auf die Hälfte seines Besitzes, ungefähr auf das jetzige Ostpreußen, reducirten und von Polen lehnsabhängigen Ordensstaates nöthigten den letzten Hochmeister, Markgraßen Alsbrecht von Brandenburg, im engen Anschluß an die deutschen Fürsten Hilfte gegen Polen zu suchen, und veranlaßten den lebhaftesten Versehr zwischen Preußen und Deutschland, den sich die Reformation sofort dienstdar machte.

Nachdem die reformatorische Bewegung querft die Städte des polnischen Prengen ergriffen hatte (f. ben Urt. "Bolen"), fette fie fich durch die Berbreitung der reforma= torischen Flugschriften Luther's auch nach bem öftlichen Breufen fort. Der Bischof Fabian von Ermeland fette ihr fein Sinderniff entgegen (Bartin. S. 1035 f.). Es wird ihm von römischer Seite der Borwurf gemacht, bag er die lutherische Reterei in bas Bisthum habe eindringen laffen. Als er bom Domcapitel zu abwehrenden Mafregeln aufgefordert wurde, antwortete er, Luther fen ein gelehrter Monch, feine Lehre fen in der heiligen Schrift begründet; wer das Berg dagu habe, der mache fich an ihn heran und laffe fich in einen Streit mit ihm ein; er begehre es nicht. Der Bifchof von Samland, Georg von Polent, ftand zwar nicht ichon feit 1520, wie behauptet worden (Schröfh, R. Befch. II. 674. vgl. Bodel, Gefch. v. Preugen in Tifchirn. Arch. f. alte u. neue R. Gefch. IV. 560), mit Luther in Briefwechfel; aber Luther's Schriften übten ohne Zweifel um diefe Zeit ichon ihren Ginfluft auf ihn aus; in einem ihre Berbreitung betreffenden Gbitte zeigt er fich als genan befannt mit ihnen. - Roch einmal hatte der Orden 1519 zu den Waffen gegriffen, um im offenen Kampfe gegen Polen feine Gelbständigkeit wieder zu erringen. Aber bergebens. Der Rampf führte zu neuen Berluften an Polen; das Ordenspreußen ward durch ihn verwüstet und verheert. Der Sochmeister ichlog 1521 mit Bolen einen Waffenstillftand auf vier Jahre, mahrend beffen er in Deutschland, wohin er im Frühling 1522 in Begleitung des Bijchofs von Bomefanien, Siob von Dobened, und feines Rathes, des Dberkumpans Friedrich b. Beided, jum Rurnberger Reichstage fich begab, die Unterftützung des Raifers und der

<sup>\*)</sup> Handschriftliche Urkunden im königl. Geb. Archiv und in der Stadtbibliothek zu Königsberg, namentlich die Correspondenz des Herzogs Albrecht I. Johann Beler's und Caspar Platner's Chronik (Manuse, der Stadtbibl.). I. Freiberg, preuß. Chronik, heransgeg, von Dr. Meckelburg, 1848. Rachweizung u. Excerpte in d. oben angesichten Sammlungen Ack. Bor. und Erkäut. Pr. Faber, preuß. Archiv 1—3. Derselbe: Luther's Briese an Gerzog Albrecht. Abn. 1811. und Melanchthon's Briese an Albrecht. Kön. 1817. I. Boigt, Brieswechsel der berühmtesten Gelehrten des Zeitalters d. Mesormat. mit Herz. Albr. v. Pr. Kön. 1841. Mislen ta manuale Pruthenicum Regiom. 1626. Hartluch a. a. D. S. 249 s. Derselbe: Historie d. Königsb. Universität 1. 2. Zusäge 1. 2. 1746. Bock, Leben Albrecht's d. Alest. Kön. 1750. Pisanski, preuß. Literaturgesch. I. ed. Borowski. 1791. II. ed. Meckelburg. 1853. Rhesa de primis sacrorum reformatoribus in Prussia. Progr. I. 1823, vita Brismanni, II. vita P. Sperati. III. 1824. vita J. Poliandri. IV. et V. (1825 sq.) vita Georgii a Polentis. VI. 1829. vita J. Amandi. VII. 1830. vita Jac. Cnathi. Nikolovius, die bischofl. Bürden in Preuß. Kirchenerdu. in Nichter's evangel. K. Drbn. des 16. Jahrh. v. Sockendorf, histor. Lutheran. I. Ş. CLXX sq. Manke, dersch. E. Drbn. des 16. Jahrh. v. Sockendorf, histor. Lutheran. I. Ş. CLXX sq. Manke, dersch. Devog d. Polenty, der erste evangel. Bischof. Preußens. Bb. 9. S. 685 f. G. v. Polenty, Georg d. Polenty, der erste evangel. Bischof. Der unsenden demeindeblatt sür Preußen von Dr. Beiß. 1858. Nr. 13—17).

Reichsftande zu gewinnen fuchte. Er fab fich in feinen Erwartungen getäuscht. Unterhandlungen zogen fich in die Länge und nöthigten ihn, länger in Deutschland gu bleiben, als er beabsichtigt hatte. Aber das nußte gerade dazu dienen, daß er von der durch Luther hervorgerufenen reformatorischen Bewegung mitergriffen und bon der ebangelifchen Bahrheit in feinem inneren Leben immer fraftiger erfaßt wurde, und daß er, während er nicht fand, was er gesucht hatte, für sich und sein Land das fand, was er nicht gefucht hatte, das lautere Evangelium. Bon allen Seiten drang der neue Beift auf ihn ein, der Deutschland durchwehte. Die ftarke antiromische und für Luther's Sache wider den pabstlichen Legaten Chieregati entschieden auftretende Partei am Reichstage jog ihn auf ihre Seite. Beweis dafür und erftes Zeugnig bon feiner jest ichon der lutherischen Reformation und dem Ebangelio fich juneigenden Gefinnung ift das manuliche Wort, womit er der Forderung des Legaten, die lutherische Lehre zu unterdruden und feine Schriften zu verbrennen, entgegentrat, indem er erflärte: er wolle gern die Rirche unterftuten; aber das fen nicht die rechte Urt, der Kirche ju helfen, offenbare Wahrheit zu verdammen und Bücher ju verbrennen. Luther, dies berichtend, fagt von ihm: dicitur non male de evangelio sentire (f. Luther's Briefe, de B. II. S. 266). Albrecht fand ferner einen Rreis bon herborragenden ebangelisch gefinnten Berfonlichfeiten im Rath und in der Bürgerschaft von Nürnberg, mit denen er, wie 3. B. mit Lazarus Spengler, in engerem Bertehre ftand (bgl. Sansdorf, Lebensbefchreis bung bes Lazarus Spengler. 1741. S. 96 ff.). Je entschiedener auf bem Reichstage eine Reformation der Rirche, wie fie Luther begonnen hatte, als unabweislich nothwendig von den Luther's Sache bertheibigenden Reichsständen gefordert wurde, befto fühner erhoben die Berklindiger des Evangeliums auf den Ranzeln ihre Stimmen gegen Rom. "Und wenn ber Babft", rief einer von diefen Predigern in der St. Lorengfirche, "gu feinen drei Kronen noch eine vierte auf dem Ropfe hatte, fo follte er mich nicht von dem Worte Gottes abwendig machen". Das war Andreas Dfiander aus Gungenhaufen in Franken. Durch feine Bredigten wurde Albrecht befonders angezogen und in die ebangelische Bahrheit tiefer eingeführt; durch die über die gehörten Predigten mit ihm geführten Gespräche wurde er in seiner ebangelischen Ueberzeugung immer tiefer befestigt. Dankbar pflegte er ihn beshalb fpater feinen "geiftlichen Bater in Chrifto" gu nennen. "Durch ihn", befannte er, "habe Gott ihn zuerst aus der Finfternig des Pabst= thums geriffen und zu göttlicher, rechter Erkenntniß gebracht."

Beiter gefördert murde Albrecht in feiner ebangelischen Ueberzeugung nach folchen mächtigen, in Nürnberg empfangenen Amegungen durch das Berhältnig, in welches er zu Luther felbst trat. Die Beranlaffung zu der für die Reformation in Preugen fo folgereichen Berbindung mit Luther gab der schon früher von Leo X. und jetzt abermals bon Sadrian VI. erlaffene Befehl, eine Reformation des deutschen Ordens an Saupt und Gliedern vorzunehmen und ihn aus feinem Berderben zu dem alten Stand und Be= fen zurudzuführen. Die aufrichtige Gorge um diefe vom Pabst gebotene und gang im mittelalterlichen Sinne verstandene Reformation des Ordens und die Rathlofigkeit, in welcher er fich dem tiefen Berderben des Ordens gegenüber mit diefem Auftrage befand, nöthigte Albrecht, zu Luther feine Buflucht zu nehmen, bon dem er den beften Rath über die Art und Beife, wie die ihm gebotene Reformation bollzogen werden follte, ju empfangen hoffte. Man erkennt hier das unbedingte Bertrauen, welches er zu Luther hatte. Durch seinen Rath, Magister Johann Deben, deffen Sendung an Luther mit einem bertraulichen Schreiben gang geheim gehalten wurde, erbat er fich unter bem Siegel der strengsten Berschwiegenheit Rathschläge über die Reformation des Ordens. Deden überreichte Luthern die Statuten des Ordens mit der Bitte, das Schlechte darin auszustreichen, bas Chriftliche darin anzustreichen und über bas Bange ihm fein Urtheil für den Sochmeister schriftlich mitzutheilen, und erklärte im Auftrage deffelben, daß bei ber Reformation des Ordens gang nach Luther's Rath gehandelt werden folle, "damit die= felbe zur Ehre Gottes ihren Fortgang ohne Aergerniß oder Emporung erlangen möchte."

Auch erbat er sich im Namen Albrecht's noch besonderen Rath darüber, "durch welche Maßregeln die Bischöfe, Prälaten, Geistlichen in dem Ordensgebiete zu einem wahrhaft chriftlichen Leben gebracht werden könnten." So hatte Albrecht mit der Reformation des Ordens zugleich die der Kirche in's Auge gefaßt.

Bas Luther jetzt (Juni 1523) dem Hochmeister antwortete, ist unbekannt geblieben; es kann aber kein Zweifel über ben Inhalt feiner Antwort fenn nach dem, was er ihm einige Monate später in einer mündlichen Besprechung rieth und was er bereits im Marz deffelben Jahres in feinem Sendschreiben an die Ritter des deutschen Ordens ausgesprochen hatte. Der Inhalt biefes Sendschreibens ift "die Ermahnung an die Berrn beutschen Ordens, falsche Reuschheit zu meiden und zur rechten ehelichen Reusch= heit zu greifen." Außer den menfchlichen Gründen, weghalb fie den Stand ber Chelofigfeit verlaffen follten, legt er ihnen besonders " die viel stärkeren und redlicheren, die vor Gott angenehm fegen", dar und fagt, auf Gottes Wort hinweisend: "Mit Gott wollen wir hier bald Eins werden. Wohlan, wenn ich taufend Belübde gethan hatte, und wenn hunderttaufend Engel, geschweige denn fo ein armer Mensch oder zween, wie ber Babft ift, fprachen, daß ich ohne Behulfin fenn folle und gut ware allein ju fenn, was follte mir folch' Belübde oder Bebot febn wider das Wort Bottes, welches fagt: Es ift nicht gut, daß der Mensch allein fen." - Am Schluß heißt es: "Ich will eure Liebe in Gott demuthiglich bitten und freundlich ermahnen, daß ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfanget. Gottes Wort leuchtet und ruft. Urfach und Raum habt ihr genug gu folgen" (Walch, Luth. B. XIX, 2157f.). Luther's Wort bewirkte, daß, wie in Deutschland so auch in Preugen und Liefland, gleich Mehrere aus dem Orden auszutreten be-Der Deutschmeister hatte schon von Liefland aus Luthern auffordern laffen, "ein Buchlein an fein Bolf über bas mahre Chriftenthum ju richten und ihm gemelbet, daß man bort einen Prediger des Evangeliums unterhalte und fich freue, die Wahrheit des Evangeliums zu haben" (de Wette, Br. II, 302). Albrecht sah fich als Hochmeister aus politischen Rudfichten genöthigt, der schnellen Wirkung des Wortes Luther's, die in weiterem Fortschritt zur Auflösung des ganzen Ordens führen mußte, hemmend entgegen zu treten; um "die endliche Ausrottung des Ordens, insonderheit der Lande Breugen und Liefland", zu verhüten, verbot er in Folge ber Kunde, "dag etliche Ordenspersonen fich in den ehelichen Stand von Luthers wegen begeben wollten", unter Androhung ftrenger Beftrafung den Abfall von dem Orden durch Berehelichung (vergl. Boigt 9, 690). Die Ordenspolitik gerieth hier mit feiner evangelischen Ueberzeugung, fo weit diefe in ihm damals entwidelt war, noch nicht in Conflitt, da der Gedanke an Aufhebung der Gelübde und somit des Ordens felber ihm jetzt nicht in den Ginn kommen fonnte, wo er deffen Selbständigkeit durch eine gründliche Reformation erft recht zu fichern fuchte.

Aber nicht auf eine Drbens=, sondern auf eine Rirchenreformation im preußi= schen Lande mittelft Aufhebung der Ordensregel zielte der Rath bin, welchen Albrecht von Luther in der merkwürdigen Unterredung empfing, die er mit ihm und Melanch= thon auf einer Durchreise durch Wittenberg nach Berlin (Sept. 1523) hatte. vergebliches Bemühen, den zusammenbrechenden Ordensstaat durch eine Reformation des Ordens zu ftuten, zumal nachdem Luther an einer ber drei morichen Säulen deffelben schon so machtig gerüttelt hatte. Nur über seine Trummer konnte der Weg zu der für die Kirche nöthigen Reformation gehen. Das erkannte Luther. Als Albrecht in jener benkwürdigen Unterredung ihn um feinen Rath wegen der Ordensregel befragte. aab ihm Luther die für die Rirche wie für den Orden in Preugen gleich entscheidende Unt= wort: "er folle diese thörichte und verkehrte Ordensregel gang bei Seite werfen, in den Cheftand treten und Preugen in einen weltlichen Staat, feu's Fürstenthum oder Bergog= thum, verwandeln", und Melanchthon ftimmte diefem Rathe bei. Albrecht schwieg dazu, aber in bem Lächeln, welches dieses Schweigen begleitete, wollte Luther eine Zuftimmung zu feinem Rathe lefen; er fah barin ein Zeichen, daß fein und Meifter Philipp's Borschlag ihm gar wohl gefallen, und Albrecht für seine Person ihn gar bald zu verwirklichen gewünscht habe. Wie dem auch seh, durch diese Unterredung, über welche Luther selbst berichtet (de Wette II, 525 f.), wurde das Şerhältniß Albrecht's zu ihm noch inniger und seine edangelische Ueberzeugung noch mehr befestigt. Sie war ohne Zweisel der Ansang der innigen Berbindung, welche fortan zwischen ihm und den beiden Reformatoren, als seinen "Bätern und Freunden in Christo", wie er sie in seinem Brieswechsel mit ihnen nannte, ununterbrochen fortbestand und sür die preußische Resormation, wie auch sür die grundlegende Entwickelung der evangelischen Kirche in Preußen von hoher Bedeutung war.

Bährend biefer Borgange in Deutschland brang das Licht des Evangeliums in Breugen immer machtiger ein. Bor Allem forgte bafur ber für Luther und feine Sache begeifterte Friedrich von Beibed, ein beweglicher, ruhriger Beift, der bei bem zwischen Deutschland und Breugen beftehenden lebhaften Berfehr jede Belegenheit benugte, um dort die Befanntichaft mit der großen reformatorischen Bewegung ju fordern. legte seinen Beftrebungen fein Sindernig in den Beg. Der Bischof von Santland, Georg von Bolent, welcher mahrend der Abmefenheit des Sochmeifters die Regentschaft über Breufen führte, hatte fcon feit 1519 feine Proceffion mehr halten laffen und ließ die Stimmen evangelischen Zeugniffes, welche in Königsberg sich jetzt erhoben, ungehindert laut werden. Es fonnte nur mit feiner Zuftimmung geschehen, daß (nach ber Chronit) "im 3. 1523 das heilige Evangelium am ersten in der Domfirche durch einen Domherrn hervorgebracht und gepredigt wurde", der vielleicht der nachmalige erfte evangelische Diakon am Dom, Urban Sommer aus Wilna, war († 1543), bon dem es in seinem Epitaphium heißt, daß er 20 Jahre mit unwandelbarer Treue die reine Lehre gepredigt und die verderblichen Frrthilmer der Babiften befämpft habe. Auch wird ein Domherr Georg Schmidt erwähnt, der, "als mahrend der Abwefenheit des Hochmeifters das göttliche heilfame Bort hier hervorgebrochen, es im Dome verfündigt habe."

Rach folden sporadischen, vorbereitenden Ginwirfungen ber deutschen Reformation auf Breugen murbe feit dem Ende des 3. 1523 das Licht des Evangeliums junachft für Königsberg, bann bon hier aus für ganz Preußen durch die erften Prediger des lauteren Bortes Gottes, welche Schüler Luther's waren und unmittelbar aus Bittenberg von Albrecht, der mit Luther durch seinen Rath Friedrich von Beided darliber verhandelte, nach Konigsberg gefandt wurden, bleibend auf den Leuchter der Rirche gestellt. So wurde allmählich bis jum Ende des 3. 1525 die Ginführung der Reformation und die Grundlegung der ebangelischen Rirche in Preugen durch die erfte Berkindigung der evangelischen Bahrheit vollzogen. Bon entscheidender Bedeutung mar hieffir das Ber= halten ber beiden Bifchofe des Landes zu der bon Deutschland her machtig eindringenden Reformation. Gie stellten ihr nicht nur feine Sinderniffe entgegen, fondern ichloffen fich von Anfang der evangelischen Bewegung an und nahmen das Werk der Reformation felbst in die Band. Der famlandische Bischof Georg bon Bolents, beffen Bruder Bilhelm ichon 1521 auf einem Bute ber Familie bei Brimma in Sachsen einen ebangelis fchen Prediger angestellt hatte, und Erhard von Queif, feit 1523 Bifchof von Bomefanien, waren die ersten Bischöfe, welche fich offen und frei der Reformation anschloffen und der Bahrheit des Evangeliums die Ehre gaben. Das hauptverdienft um die Evangelifirung Breugens hat der Bischof Bolents. Seine hohe politische und firchliche Stellung machte er ber Reformation dienstbar. Als Regent des Landes mußte er mit Rlugheit und Beisheit, unterftütt bon einer außerordentlichen Geschäftsgewandtheit, die fdmierige Situation des Ordensstaates im Ginbernehmen mit dem abmefenden Bochmeifter fo zu beherrschen und zu gestalten, daß das Evangelium keine feindliche Macht von erheblicher Bedeutung fich gegenüber fand und im Bangen friedlich feinen Sieges= lauf verfolgen fonnte. Indem er felbst allmählich immer tiefer in die Erfenntnig und Erfahrung der ebangelischen Bahrheit, namentlich durch die Unterweifung feines Gubftituten im Predigtamt, hineingeführt wurde, forgte er im Ginberftandniß mit Albrecht

für den Unterricht des Bolfs in der Heilslehre und war darauf bedacht, der Reformation und den von Deutschland kommenden Boten des Evangeliums eine freie, unangesochtene Stätte für ihre Wirksamkeit zu bereiten. Es war von hoher Bedeutung, daß er als Bischof selbst mit dem feierlichen offenen Bekenntniß zum Evangelium und zur Sache der lutherischen Resormation und mit dem entschiedenen, vor aller Welt abgelegten Zeugniß wider die Irrthümer und Mißbräuche der römischen Kirche vor

anging. Die ersten Prediger des Evangeliums, welche in Folge der Unterhandlungen des Friedrich von Beided mit Luther nach Breugen tamen (de Bette II, 588), um gunächft in Rönigsberg die Reformation zu begründen, waren Johannes Briesmann und 30hannes Amandus, beide fehr berichieden nach ihrem inneren Leben, ihrer Begabung und nach ber Beife ihres Birfens; nur bes Ersteren Birffamteit war bon tief eingreifender Bebeutung und dauernder Frucht. Johannes Briesmann, am 31. Dez. 1488 ju Cottbus in der Lausitz geboren, wandte fich feit der Leibziger Disputation von den scholaftischen Studien, die er bis dahin in Wittenberg und Frankfurt eifrig betrieben hatte, ber Wahrheit des Evangeliums zu und wurde Luther's begeisterter Schüler. Rachdem er ein Jahr lang seiner Baterftadt mit großem Erfolge das Evangelium gepredigt und fich die Berfolgungen der Priefter und Monche zugezogen hatte, wurde er von Luther nach Wittenberg gurudgerufen (de Wette II, 186 f.), von wo er feinen "Unterricht und Ermahnung an die driftliche Gemeinde zu Cottbus" richtete, ein Meifterftud ebangelifcher Tröftung und Belehrung (f. Riedner, Zeitschr. f. hiftor. Theol. 1850. S. 502 f.). Nachdem er burch biefes ichone Senbichreiben und burch eine im Auftrage Luther's 1523 verfaste theologische Streitschrift wider einen Minoritenmonch, Caspar Schats geier, worin er Luther's Schrift über die Belübde gegen benfelben bertheidigte und die Sophiftit ber Mondstheologie ichonungslos geißelte, feinen reformatorischen Beruf glangend bekundet hatte, folgte er dem Rufe nach Ronigsberg und hielt bafelbft am 27. Sept. 1523 im Dom seine erfte Predigt. Ihm folgte bald Amandus, ber am 1. Abvent diefes Jahres das Pfarramt in der Altstadt antrat, von Albrecht dem Bischof und der Gemeinde nals ein gelehrter, erfahrener und der heiligen Schrift berftändiger Mann" auf's Barmfte empfohlen. Das fturmbewegte, unftate Leben, in welchem er zuerft als Ablafprediger im nördlichen Deutschland, dann als begeifterter Berkundiger des Evan= geliums in Solftein und, von dort berjagt, in Mitteldeutschland, bis dahin umherge= worfen war, erscheint als ein Abbild bes unruhigen, stürmischen Wesens seines inneren Lebens, welches fich alsbald nach bem Gintritt in den neuen Wirfungsfreis in feinem unbefonnenen, tumultuarischen Auftreten ausprägte. Die Begeisterung für das Evangelium war in ihm getrübt burch einen zügellofen fleischlichen Gifer, welcher fich die Gabe popularer Beredfamkeit, die er in feltenem Mage befag, dienstbar machte. Gang entgegengesetzter Art mar das Birken Briesmann's. Sein inneres Leben wurzelte tief und feft in ber ebangelischen Bahrheit und ftand unter ber Bucht bes Beiftes Gottes. Allem fturmifchen, fahrigen Gifern abhold, suchte er die Gemeinde mit Besonnenheit und Mäßigung, durch ruhige flare Unterweifung aus dem Irrthum zur Erkenntnif der Wahrheit in Buge und Glauben hinüberzuführen und auf dem Grunde des Wortes Gottes zu erbauen. Der Bischof von Polent verschmähte es nicht, fich bon ihm in Die Erkenntnig der evangelischen Wahrheit tiefer hineinführen und in dem Grundtert der heiligen Schrift unterrichten zu laffen, um, was ihm wegen seines früheren Lebens= und Bildungsganges an dem für einen Bifchof nothigen Wiffen mangelte, ju erfeten. Rur die Predigten an den Sauptfesten fich borbehaltend, überließ er dem Briesmann feine Rangel und erklärte der Gemeinde, "daß diefer ihr an feiner Statt das Evangelium prebigen folle, was er aus manchen Urfachen zur Zeit noch nicht thun konne, obwohl er ihr von Gott als Sirt und Wächter berordnet fen und fich schuldig finde, fie jum Feft= halten an dem wahrhaften lauteren Wort Gottes zu ermahnen". Bahrend Amandus durch fein flammendes Wort das Volk hinriß und wider das alte Kirchenwefen aufregte.

gog Briesmann die für die Wahrheit Empfänglichen burch feine ausgezeichnete Lehrgabe und feinen von Milbe, Ruhe und Ernft getragenen Lehreifer an. "Er trieb bas Amt bes Borts", fagt der Chronift, "mit großer Lindigkeit, aber auch möglichem Ernft". Die Frucht dieser reinen, nicht, wie bei Amandus, mit Unfrautsamen bermischten Ausfaat des Wortes Gottes zeigte fich bald; "denn es wurden darob viel fromme Chriften und befferten fich", und in Folge feiner Ermahnung, daß "ein Jeglicher aus bruderlicher Liebe und freiem Gemuthe und Willen feine milbe Sand aufthun und mit Gin= legung in den Raften reichen moge, fo viel ihm Gott in's Berg gabe", wurden vom Rath und der Bürgerschaft die Werke barmherziger Liebe in die Sand genommen. Für Solche, die nach tieferer Erfenntniß der Wahrheit begehrten und die heilige Schrift grundlicher zu erforschen fuchten, hielt er eregetische Borlefungen, besonders über das neue Teftament, bon benen die über den Romerbrief, bon einem feiner Schüler nach= gefchrieben, auf unsere Zeit gekommen find. Mit Luther ftand er mahrend diefer Birtfamteit in ununterbrochener Berbindung und berichtete ihm treulich über die Fortschritte, die das Evangelium machte. Freudig bewegt schreibt ihm Luther einmal darüber: "Dein Brief ift mir foftlich gewesen und hat meinen Mund mit Freude erfüllt. daß Jesus fo fein Wort bei euch fordert und befestigt. Er gebe, daß es fo bis an das Ende laufe und mehr und mehr zunehme. Er moge dich auch ferner fegnen, daß bu machfeft und Frucht bringest taufenbfältig" (be Wette II, 526). Nur eine fleine römisch-katholische Bartei trat seinem Wirfen ohnmächtig und ohne Rudhalt beim Bolfe entgegen. Aber er nufte bald, als er den Boden des Bolfslebens mit der icharfen Pflugschaar des göttlichen Wortes aufzureißen begann, wahrnehmen, wie hart und berwildert er war. Als er 1527 einem wiederholten Rufe nach Liefland auf einige Jahre folgte, um dort in Riga das evangelische Rirchenwesen zu ordnen, flagte er in feiner Abschiedspredigt, daß er mit der vierjährigen Berkundigung des Wortes wegen feines ftrafenden Ernftes fich wenig Bunft erworben habe. Bas Luther einmal an ihn fchreibt: " Gehr lieb habe ich dich auch deshalb, weil du dafür foraft, daß nichts mit Gewalt und Tunult, fondern Alles ganz allein durch die Macht des Wortes Gottes getrieben werde", das bezieht fich eben auf den besonnenen Gifer, mit welchem Bries= mann positiv durch die Kraft des Evangeliums ein neues wahrhaft driftliches Leben in ber Gefinnung des Bolfes zu begründen bemüht war, deutet aber zugleich auch auf das gewaltsame tumultuarische Auftreten des Amandus bin, der mit seinem zuchtlofen, sturmischen Wort die Leidenschaften des Bolfs aufregte und ftatt der ruhigen Ginpflanzung der evangelischen Wahrheit in die Bergen in ungeftumem fleischlichen Gifer das gewalt= fame Abthun der alten Migbrauche und Irrthumer und alles Neugeren, mas damit zu= sammenhing, fich angelegen fenn ließ. Er ftorte die firchliche Ordnung, indem fein fahriger Beift über die Grenzen feines Amtes und feiner Gemeinde hinausichweifte. "Er machte es fogar grob", fagt ber Chronift, "und wenn die Leute um feines Scheltens willen zur Kirche hinausgingen, schrie er ihnen laut nach. Der gemeine Mann lief fleißig zur Predigt, sonderlich wenn der Amandus predigte; von dem hielt der Bobel viel; er fagte, mas fie gern hörten, benn feine Predigten richteten fich gemeiniglich wider den Rath, den er öffentlich von der Kangel rügte". Seine Predigten brachten das Bolk in aufrührerische Bewegung gegen die Obrigkeit; sein fturmisches Gifern gegen das alte Rirchenwefen ftachelte es auf zur Erstürmung und Plünderung der Rirchen und eines Rlofters. Die Altare wurden abgebrochen, die Gedenktafeln und Bilber hinausgeworfen, die Monche vertrieben, ihre Zellen gerftort und die geraubten Borrathe ausgetheilt. Der Bischof wollte in einem schwachen Augenblid biefes Unwesen vor Albrecht möglichst verhüllen, indem er ihm schrieb, "der Berr Omnes habe die Altare und Denkmäler gerftort, damit fie mehr Raum in der Rirche haben mochten, die Bredigt zu hören, und die in dem visitirten Rlofter gefundenen Borrathe meiftentheils den Armen und Kranten gutommen laffen". Der Sache der Reformation brohte die Gefahr, in Schwärmgeifterei und revolutionarem Befen unterzugehen.

Albrecht hatte im Stillen bas Eindringen ber Reformation in Preugen mit Freude begrüßt. Er hatte fich zur Forderung derfelben, wie er felbst bezeugt, "aus beweglichen Ursachen dadraußen um tapfere und verftändige Leute, die das heilige Gotteswort zu verfündigen und den gemeinen Mann auszubilden geschickt und erfahren waren, mit allem Fleiß beworben". Er hatte bald die Frucht feiner Bemühung gefehen, als ber Bijchof ihm berichtete: "Gott Lob, das Evangelium Christi und das Wort Gottes nimmt gewaltiglich überhand und feit Menfchengebenken ift folch' ein Zulauf zu den Bredigten nicht gewesen, wie jett, so daß das Bolk auch in der allergrößten Rirche nicht wohl Raum hat". Er hatte bisher den Amandus gegen die über ihn eingegangenen Befcmerden immer noch in Schutz genommen, weil er die Mifftimmung gegen ihn als Biderwillen wider das Wort Gottes anfah. Um fo nachdrudlicher rugte er jest das durch ihn beranlagte Unwesen und gebot bem Bischofe in Folge des Berichtes darüber. dafür zu forgen, "daß in den Predigten nichts Anderes als bas Evangelium gebredigt und Alles, was zur Erweckung von Aufruhr und Empörung bienen konnte, bermieben werde". Die Monche restituirte er freilich nicht, "ba sie boch zu nichts mehr nüte feben", aber um den Schein gewaltsamen Umfturges des Alten zu verhüten, befahl er, "daß noch alle Tage zusammt der Predigt eine Meffe gefungen und bas bazu nöthige Berfonal unterhalten werden folle".

In eine fehr schwierige Lage fah fich nun Albrecht durch diese Borgange in Ronigsberg dem romifchen Stuhl gegenüber berfett. Er war ja schon länast als ein Beforderer der Reterei verdächtig. Auf Grund eines icharfen pabstlichen Mandates wurde er in Bien bom Legaten zur Rechenschaft gefordert und ihm geboten, den famlandifchen Bifchof, der fich nur noch "von Gottes Gnaden" ohne den Bufat "durch pabstliche Bestätigung " nenne und sich öffentlich für die lutherische Rirche er= flart habe, entweder auf andere Bedanken zu bringen oder als einen Retzer zu befeitigen. Albrecht war in der peinlichsten Lage. Ginerseits fürchtete er, durch den Born des Babftes alle feine Bemuhungen um den Orden mit Ginem Schlage vereitelt gu feben; andererfeits fonnte er im Biderfpruche mit feiner ebangelifchen Ueberzeugung die reformatorische Bewegung in Preugen, die er felbft gefordert hatte, nicht unterdrücken. Man fann nicht läugnen, daß er zu einer zweideutigen Stellung feine Buflucht nahm. Bolitische Rlugheit und Rudficht fiegte in ihm über die Bflicht evangelischer Bahrhaftigfeit. Mus Menfchenfurcht hielt er das offene freimuthige Bekenntnig des Evangeliums Rom gegenüber gurud. Er erflarte dem Legaten, daß das, mas in Breufen borgegangen fen, gegen fein Biffen und feinen Willen mahrend feiner Abmefenheit ge= fchehen fen. Er dachte freilich wohl bei diefer Erklärung an die tumultuarischen Auftritte, welche die pabftliche Ruge veranlagten; bon der anderen Seite aber bachte man an alle das Gindringen der Reterei betreffenden Borgange. In einem offis giellen Schreiben theilt er dem Bifchof Bolent die Befchwerden des Legaten mit und gibt ihm einen icharfen Berweis wegen der borgenommenen Neuerungen und gebietet ihm, die Aufrührer zur Rechenschaft ju ziehen, nichts gegen den Babft und die romifche Rirche zu unternehmen und alle undriftlichen Gebräuche fofort abzuschaffen. Gleichzeitig aber ermahnt er ihn in einem Privatidreiben, mit Borficht und in aller Stille auf bem betretenen Wege ruhig weiter ju gehen (Arch. Fol. N. 255 f.; Faber, Br. Arch. I. 138). Bolent beschwichtigte den durch Amandus heraufbeschwornen Sturm. Diefer wurde aus Rönigsberg ausgewiesen, nachdem er faum ein Jahr daselbst gemesen, weil er fich nicht in Bucht nehmen laffen und in die firchliche Ordnung fich nicht fügen wollte. Rach manchen Irrfahrten in Pommern finden wir ihn zur Rube gekommen in Goslar, mo er bis zu feinem Tode (1530) als Amsdorf's Nachfolger in Segen wirfte. In ihm hatte Ronigsberg feinen Carlftadt und durch ihn, wie Wittenberg, feinen Altar= und Bilderfturm. Unch Breugen hatte feinen mit dem deutschen Bauernfriege gleichzeitigen Bauernaufruhr in Samland. Wiederholt fprach Luther gegen Briesmann feine Frende über des Amandus Entfernung aus Ronigsberg aus. " Er fcheint Carlftadt's

Geift zu haben", schreibt er ihm, und auf die der Obrigkeit wie dem Evangelium von der Schwärmgeisterei drohenden Gefahren hinweisend, ruft er aus: "Dahin kommt es, mit dem Geist des Altstädter und des Carlstädter" (de Wette II, 611. 623).

Rach Abwendung diefer Gefahr hatte die Reformation ungeftorten Fortgang. Der Bischof befestigte fich unter Briesmann's Ginwirfung auf fein inneres Leben immer tiefer in lebendigem Glauben. Luther begrüßt ihn freudig durch Briesmann als "ein herrliches Wertzeug Chrifti" und schreibt an Spalatin: "D wie wunderbar ift Chriftus! Auch ein Bischof gibt jett endlich dem Namen Christi die Ehre und predigt das Evangelium in Preufen, der von Samland, den 3. Briesmann in geiftlicher Pflege und Unterweifung hat, den wir dorthin gefchidt haben, damit auch Breugen anfange, dem Reich bes Satans den Abschied zu geben". Ein schönes Zeugnig bon seinem in der Wahrheit des Evangeliums tief gegrindeten Glauben und feiner durch Briesmann gewonnenen theologischen Ertenntniß sind die drei Festpredigten, welche er, offen wider das Berderben der Rirche und fur die Sache der Reformation auftretend, Beihnachten 1523, Oftern und Pfingften 1524 gehalten hat (f. den Abdrud in Gebfer, Progr. a. 1840. 43. 44). In wahrhaft evangelischer Beise wird mit Beziehung auf die Bedeutung der Fefte aus der Tiefe des Wortes Gottes zuerft die felig machende, zu neuem Leben führende Kraft der Geburt, des Todes und der Auferstehung Chrifti und der Begenfat von Gefet und Evangelium, von altem und neuem Bunde mit hinweisung auf die Birtfamfeit des heiligen Beiftes im inneren Leben des Chriften dargethan und dann von diesem Grunde aus gegen die Brrthumer und Migbrauche der romischen Rirche auf das Entschiedenste protestirt. Er zögerte nicht mit der Reinigung und Bereinfachung bes äußeren Rirchenwefens: bas rein äußerliche Ceremoniell wurde abgethan, die Faften wurden abgeschafft, die Bahl der Feiertage verringert, die Altare und Bilder der Beiligen jur Unterdrudung des davor getriebenen Bogendienstes beseitigt, die lateinische Sprache bei der Taufhandlung aufgehoben, die deutsche Meffe eingeführt und das Abendmahl nach Chrifti Einsetzung gefeiert. In Folge diefes entschiedenen Borgebens des Bischofs hatte fich in furger Zeit der größerere Theil der Einwohnerschaft der Reformation gugewendet. Auch die Mehrzahl der Domherren und Ordensritter neigten fich zu ihr Bahrend der Bifchof im Einverständnif mit Albrecht handelte, enthielt fich diefer jeder offenen Betheiligung und Mitwirkung bei diefer Bewegung. "Der Sochmeifter war berborgen und fah es Alles an", fagt Grunan ärgerlich. Die Ordensbriider tonnten fich nicht mehr in ihrem Ordensmantel öffentlich feben laffen, ohne bom Bolt verspottet zu werden, und Albrecht verordnete, daß fie, wenn fie ihn ablegten, wenigftens doch das Kreuz noch als Abzeichen tragen sollten. Die Trauungen von Brieftern, Mönchen und Ronnen mehrten fich von einem Tage jum andern.

Den Schmähungen und Verläumdungen, mit welchen die kleine Zahl der Widersfacher des Evangeliums das Bolf gegen die Prediger des Evangeliums einzunehmen suchte, begegnete der Bischof (Aug. 1524) mit einem energischen Mandat an die drei Städte von Königsberg, worin er es tief beklagt, "daß in dieser gnadenreichen Zeit, in welcher Gott so hell und rein sein selig machendes Wort erscheinen lasse, etliche Mensichen sich aus eigenwilligem, bösen Bornehmen unterständen, das heilige Evangelium und dessen Berkündiger mit schmählichen Worten anzugreisen", dies unter Androhung der Ungnade und gerechten Bestrafung seitens des Hochmeisters, dem die Lästerer Gottes und seines Evangeliums angezeigt werden sollen, auf's Strengste verbietet, und insbesondere auch noch gebietet, in den Trinfgesellschaften, die Anreizung und Arsprung aller Laster sehen, das Streiten über göttliche Dinge zu unterlassen, statt dessen der Mäßigkeit sich zu besteisigen und die täglichen Lestionen und Predigten in den Kirchen zu hören, wo über Alles, was zu Disputationen veranlassen könnte, Belehrung ertheilt werde.

Zu gleicher Zeit war der Bischof auch eifrig bemüht, von der Hauptstadt aus die weitere Berbreitung der Resormation im Lande zu fördern und dem verwahrlosten Bolk das Licht der evangelischen Wahrheit aufgehen zu lassen. In dieser Beziehung

war zunächst ein schon am 28. Januar 1524 bon ihm erlaffenes Soift von großer Bedeutung. Unter Sinweisung auf die erschreckende Unwiffenheit des Bolkes in den Elementen bes Chriftenthums und auf den tiefen Berfall des religiöfen und fittlichen Lebens unter dem Bolt, bermöge beffen "die, welche den Ramen Chrifti führten, nicht mehr driftlichen Berftand hatten als die, welche am weitesten von Chrifto entfernt fenen", gebietet er, daß die Gottesdienste fortan in der Bolfssprache gehalten merden, daß die Brediger fortan deutsch, polnisch und litthauisch predigen und die Ga= framente verwalten follen, weil die Unwiffenheit in religiöfen Dingen hauptfächlich in dem Gebrauch der lateinischen Sprache ihren Grund habe. Damit aber die Brediger in rechter Beife nach bem Borte der Schrift das Evangelium verkundigen lernten, verordnete er, "daß fie Luther's Ueberfetzung der heiligen Schrift alten und neuen Teftaments und einige seiner Schriften, namentlich die von der chriftlichen Freiheit, von den guten Werken, feine Erklärung der Evangelien und Spifteln und ber Pfalmen fleifig lefen follten" (Bald, g. B. XIX, 2427). Als Albrecht von diesem wichtigen Mandat hörte, schrieb er: "er thue sich nicht wenig verwundern, daß Mandat der lutherischen oder ebangelischen Lehre halben ausgegangen und doch der feins beschloffen, mochte es aber wohl leiden, daß damit gute Chriften gemacht wurden". - Ferner fandte ber Bischof schon nach Pfingften 1524 evangelische Prediger, so viele er deren zusammenbringen konnte, in die Städte umber und auf das Land. Co wurde das Evangelium in Braunsberg, Bartenstein, Raftenburg, Bormbitt, Reidenburg und anderen Orten verkündigt, und der Reformation durch das ganze Land hin der Weg gebahnt. Es fehlte hie und da nicht an hartnädigem Widerstand und Gewaltthätigkeiten gegen die Brediger; das Bolf murde gegen fie aufgehet; die Stadte fürchteten durch biefe Reuerungen ihre alten Privilegien und Rechte zu verlieren; es entstanden Unruhen; und ale Friedrich bon Beided mit einer Schaar bon Bewaffneten umbergog, um diefe Unruhen zu dampfen und bem gewaltthätigen Biberftand gegen die firchlichen Anordnungen des Bifchofs ein Ende zu maden, hielt man ihm bor: Chriftus habe niemand mit Bewalt zum Glauben gezwungen; es fen auch wohl nicht auf den Glauben, fondern auf das Gold und Silber in den Kirchen abgesehen (Erl. Pr. III, 189). Albrecht fprach feinen Unwillen darüber aus, "daß das gemeine Bolf in Braunsberg und Bartenftein, wo man die evangelischen Prediger vertrieben hatte, dermagen verftodt feb, dem Worte Gottes zuwider zu handeln"; er fordert auf, mit ihnen zu unterhandeln, "daß folch ihr gethan Fürnehmen abgeftellt und das Wort Gottes gepredigt werde" und erflart, "wenn babei gleich angezeigt wurde, daß foldes fein fonder Befehl mare, fo folle es ihm nicht entgegen fenn". Der Bifchof ließ fich durch folden Widerstand in der Ausbreitung der Reformation nicht So schrieb er 3. B. bem Rath von Reidenburg, "daß er in christlicher Fürsorge für das Seelenheil der getreuen Unterthanen, da Gott der Allmächtige fein Licht in diefen letten Beiten wieder icheinen laffe, einen evangelischen Brediger ihnen zuordne, auf daß fie von dem alten Wege zu dem guten, zu Chrifio, zurudgeführt würden" (Faber, pr. Arch. 2. S. 95-97).

Die entschiedensten Widersacher der Reformation waren der Statthalter Heinrich Reuß von Plauen in Bartenstein und der Bischof Mauritius von Ermeland, die mit einander gegen Polenz und Albrecht conspirirten und machinirten. Sie drohten, es solle dem Bischof und seinem ganzen Anhange mit der lutherischen Lehre so ergehen, wie den Templern. Sie hegten sogar landesverrätherische Pläne; "der König von Polen", meinten sie, "hätte nie besser landesverrätherische Pläne; "der König von Polen", meinten sie, "hätte nie besser Ursach gehabt, damit er vollends die Neige des Landes überkäme, denn also" (s. das wichtige Dokument über diese Untriebe dei Nitsolovius a. a. D. Beil. II). Aus den Briefen des Bischofs Mauritius an den Statthalter und an den Rath von Gutstadt (April 1524) ersieht man, wie eisrig er bemüht war, "das lutherische Ungeheuer" zu unterdrücken und "gegen die untersteckten Prediger" sein Bisthum in dem alten Glauben und alten Brauch zu erhalten. Er ermahnt sie, jezt, "wo durch lutherisch Bornehmen die christliche Kirche jämmerlich zerstreut wäre, in den löblichen Fuß-

tapfen ihrer frommen Alten und Borfahren, in welchen auch jett Raifer, Ronige, Fürsten, Berren, Bralaten und fonft aufrichtige und ehrliche Leute noch beständig mandelten, ftandhaft und fest zu bleiben". 3m Anfang des 3. 1524 erließ er ein Mandat, voll ber gemeinsten Schmähungen gegen bie lutherifche Reterei, "diefen peftilenzialifden Schandfled und großen Saufen von verfluchten Gräueln, diefe häßliche Miftpfütze von allen Schandthaten, in welche alle und jede Brrthumer, Die bisher einzeln an ben Retzern berdammt feben, jufammengeführt würden". Er fordert jur Unrufung Gottes um Begnahme ber Urfach folden Gerichts, der Laft der Gunden, auf und verbietet unter Undrohung der ichwersten Flüche und Berwiinschungen, die lutherische Lehre in Rirchen, Saufern und Berfammlungen predigen ju laffen. Diefes Mandat erschien mit dem erwähnten bes Bijchofs von Samland gleichzeitig. Der Gegensat schroff papistischer und ebangelifchereformatorischer Richtung konnte fich nicht schärfer barftellen. Das beranlagte Luther, der Die Fortschritte der Reformation in Breugen mit lebhaftefter Theilnahme verfolgte, beide bifchöfliche Mandate mit Borrede und Randgloffen in Bittenberg herauszugeben unter dem Titel: duae episcopales bullae, prior pii, posterior papistici pontificis super doctrina lutherana et romana (beutsch bei Balch XIX, 2424 f.). Mis Zeichen feiner Freude und bankbaren Sochachtung widmete Luther bem Bifchof feine Erklärung des Deuteronomium (1525). In der Zueignung (be Wette II, 647) fpricht er mit Begeisterung bon dem Siegeslauf des Ebangeliums durch Preugen und bezeugt die hohe Bedeutung und Wichtigkeit der Wirksamkeit des Bifchofs fur das Werk der Reformation. "Dich", ruft er ihm ju, "dich einzig und allein unter allen Bischöfen der Erde hat Gott ermahlt und errettet aus dem Rachen des Satans; denn wir faben gar nichts an den anderen Bischöfen, obgleich zu hoffen ift, daß auch unter ihnen einige Nitodemi fein mögen, ale Empörung gegen Raifer, Könige und Fürsten und Toben gegen das wieder emportommende Evangelium. Dir aber ift diefe befondere und wunderbare Gnade geschenkt, daß du nicht allein öffentlich das Wort annimmst und glaubest, fondern auch bermoge bischöflicher Gewalt es durch freies öffentliches Bekenntnig lehreft und bafür forgeft, daß es in beiner Diocefe gelehret werbe, indem du diejenigen, die am Worte arbeiten, freundlich unterftuteft. - Sieh dies Bunder! In bollem Lauf, mit vollen Segeln eilt das Evangelium nach Breugen, wohin es doch nicht gerufen, noch begehrt ift." Er schließt mit den Worten; "Der Berr aber, der Alles in Allem wirfet, welcher auch in dir das gute Werk angefangen hat, wolle dich erhalten und befestigen, auf daß du in diesem Leben ein recht großer Bischof in Gottes Wort werdest und in dem emigen Leben, wenn da fommen wird der Erzhirt und Bifchof unferer Seelen, die unverwelkliche Krone davontragen mögest" (Wald, L. B. XIX, 2233 f.). Bermöge biefer begeisterten Theilnahme an den Fortschritten des Evangeliums in

Breußen war und blieb Luther felbst ein eifriger Forderer des Reformationswerks mit Rath und That. Er erkannte die Rothwendigkeit eines geordneten ebangelischen Schulwefens und richtete an Briesmann die dringende Aufforderung, recht bald für die Ginrichtung von Rnabenschulen zu forgen; benn "hier merte der Satan, bag man ihm ju Leibe gehe, indem er fürchte, daß ihm die Jugend entriffen werde, und mit unglaublicher Lift stelle er sich dem entgegen" (de Wette II, 525). Er hörte aber auch nicht auf, für neue Prediger des Evangeliums in Folge der immer wiederholten Bitten 21brecht's und Briesmann's zu forgen. Unmittelbar aus feiner Umgebung fandte er (1524 und 1525) zwei Manner nach Preugen, welche bereits in Mittel und Gudbeutschland mit der Berkundigung des Evangeliums umhergezogen waren und als tabfere Confefforen unter Schmach und Berfolgung ichon ihren Reformatorenberuf bewährt hatten und dann in Bittenberg zur Befestigung ihrer ebangelischen Erfenntniß zu Luther und Melanchthon in ein inniges Berhaltniß getreten waren, Paul Speratus, geb. ben 13. Dezbr. 1484, aus einer ichwäbischen Familie von Spretten, und Johannes Poliander (Graumann), geb. im 3. 1487 ju Reuftadt in der Oberpfalz (f. die betreff. Art. ber R. E.). Beibe maren ausgezeichnete, reichbegabte Lehrer des Ebangeliums, dem Bries-

mann nicht nachstehend in grundlicher ebangelische theologischer Erkenntnig, in der Schule des Geiftes und Bortes Gottes wie der Erfahrung tüchtig durchgebildet und gereift, wie die bon ihnen hinterlaffenen Dofumente ihres Glaubens und Lehrens beweifen Beide hatten in nicht geringem Mage das praktische Talent der Leitung und Bermaltung firchlicher Angelegenheiten und haben die Organisation der jungen ebangelischen Rirche Preugens mit zu Stande bringen helfen. Beide maren ausgezeichnete Liederbichter, ftehen mit an der Spite ber erften Sanger der ebangelifden Rirche und haben zur erften liturgifchen Ausbildung der preußischen Rirche den Grund gelegt, welche mit Sperat's "Es ift bas Beil uns tommen her" und mit Polignder's "Nun lob' mein Geel den Berrn", bas nunmehr auch ihr widerfahrene Beil lobfingend bezeugen fonnte. Mochte auch in dem harten Boden des Bolfs ber burch fo tuchtige Saemanner fleifig ausgestreute Same bes Evangeliums nur fchwer und langfam feimen, wie Briesmann in der ermähnten Abschiederede es beklagt: fo bezeugt doch die Dbrigkeit der drei Städte durch ihre Saltung während bes fräftigen Gindringens der Reformation, durch ihr entschiedenes Miteingehn in die neue evangelische Bewegung und durch manche ihrer bom Geift bes Evangeliums eingegebenen Unordnungen gur Bethätigung der aus dem evangelischen Glauben fommenden Liebe, daß das reichlich ausgestreute Wort auch jett ichon nicht ohne Frucht für bas öffentliche Leben war. Ein fcones Zeugniß bavon ift ein Schreiben des Burgermeifters, Rathe und der Gemeinde der Stadt Rneiphof-Ronigsberg an ben Hochmeister (gegen Ende des 3. 1524), worin es heißt: "da fie durch Offenbarung driftlicher evangelischer Schrift, die ihnen täglich vorgelegt werde, nicht blog zu einem beständigen Glauben gelangt, fondern auch zu gründlichem Biffen gekommen feben, daß alles ihr inneres und außeres Bermogen als des driftlichen Bolfes allein zur Ehre Gottes und zur Liebe des Rachsten gelangen und gereichen folle, fo hatten fie eine Ordnung aufzurichten Urfache genommen, wie ihrem Rachsten mit Gulfe, Steuer und Darlag zur Rettung aus feinem Rummer geholfen werden fonne. Die ganze Gemeinde habe fie nach beren Berlefung für gut angesehen und auf des hochmeifters Zulaffen fie gu halten beschloffen". Albrecht wird ersucht, für diefen Zwed alle die reichen Ginklinfte. "welche die Domherren bisher in Migbrauch und allein zur Erfüllung ihres Abgottes, des Bauchs, gehabt, gnädiglich zu vergonnen und einzuräumen, damit jene Ordnung, der gemeine Raften und das vielfältige Armuth, fo da täglich ernährt werden muffe, befto ftattlicher erhalten und zu dem feligen Ende gelangen und gedeihen moge" (Ral. Arch. Schiebl. 57. Nr. 51. Drig.). Diefe von der Gemeinde felbft in die hand genommene Armenpflege war eine der ersten und schönften Früchte der Reformation.

Bur Bollendung der Einführung der Reformation in Preußen kam Alles darauf an, wie gleichzeitig und im Zusammenhange mit den geschilderten denkwürdigen Borsgängen außerhalb Preußens, in Deutschland die so verwickelten Angelegenheiten des Orsdens sich gestalteten. Die Geschichte lehrt unwiderleglich, daß nicht die Säkularisation des Ordensstaates die Reformation in Preußen begründet hat, sondern umgekehrt jene durch die unaushaltsam sortschreitende resormatorische Bewegung in Preußen erst mit herbeigeführt und beschleunigt worden ist. Aber andererseits ist ebenso gewiß, daß die Sache der preußischen Resormation erst durch die desinitive Erledigung der schwiezigen Ordensstrage, um deren Lösung Albrecht mit Ausbietung aller seiner Kräfte und Mittel unausgesetzt bemüht war, ihren zur sesten Grundlegung eines edangelischen Kirs

chenwesens nöthigen Abschluß finden konnte.

Albrecht verharrte in seinem intimen Berkehr mit Luther trot der Borwürfe, die ihm von papistischer Seite darüber gemacht wurden. Er gab sich ihm als seinem Rath und Lehrer in Sachen des Evangeliums mit ganzem Bertrauen hin. Auf der Rücksehr von Berlin nach Kürnberg besuchte er ihn wieder und legte ihm in Folge der mit ihm gepflogenen Unterredung über die Berbindlichkeit der pähstlichen Auktorität, hinsichtlich beren er als Ordenshochmeister gewichtige Bedenken und Zweisel hatte, schriftlich mehrere Fragen über die Macht des Pahstthums und damit zusammenhängende Objekte vor, auf

welche ihm Luther in einer Schrift de papa eine grundliche evangelische Untwort ertheilte (f. de Wette, L. Br. II, 467). Der großartige protestantische Unterricht, den ihm Luther darin ertheilt, mußte ein neues wichtiges Moment in der Entwidlung und Befestigung feiner ebangelischen Ueberzeugung werden und gur löjung feines Gemiffens aus der Bebundenheit an die pabstliche Anttorität wefentlich beitragen. Seine Theilnahme an der Bewegung in Preufen muchs und drudt fich in zahlreichen Briefen aus, die auch nicht dem leifesten Zweifel über feine immer entichiedener und fester werdende Ueberzeugung gulaffen. Rur dringt er immerfort darauf, daß man mit äußerster Borficht, ohne Auffeben und Geräusch zu machen, möglichst in Stille und Frieden vorgeben und "nichts Aufrühriges, sondern allein das flare Bort Gottes predige, da Niemand jest wußte, wie die jetigen Läufte ihren Ausgang nehmen wurden". Den Bijchof von Samland ermuntert er, "Prediger des Ebangeliums und andere gelehrte Leute, jo dem Evangelio anhängig, und er bei fich hatte, auf das Land und in die umliegenden Tleden zu ichiden, damit das gottliche Bort nicht blog an einem Orte, jondern allenthalben ausgebreitet wurde, jedoch in allewege Aufruhr und Zwietracht zu vermeiden und nur das, was jum Seelenheil und des Nachften Bestem gereichen moge, predigen ju laffen".

Natürlich hatte er wegen diefer immer befannter werdenden Stellung gur Refor= mation von römischer Seite her defto stärfere Unfechtungen zu erfahren, in welchen fein Glaube fich erproben follte. Bergog Georg von Sachfen beschwerte fich bitter bei seinem Bruder Casimir über fein teterisches Berhalten, durch welches dem brandenburgifchen Fürstenhause so viel Schande und dem Lande und der nächften Familie bei Raifer und Babft fo großer Rachtheil bereitet murbe. Bon berfchiedenen Seiten her, besonders von Gliedern des brandenburgischen Saufes, tommen beforgte Fragen, Rlagen, Untlagen, Borwürfe, von pabstlicher Seite Warnungen und Drohungen. Deffentlich antwortet er darauf in Rudficht auf seine schwierige Lage bald mehr, bald weniger ausweichend (Boigt IX, 727 f. 738 f.; Erl. Pr. I, 845-848). Privatim aber bekennt er mit aller Entichiedenheit feinen ebangelischen Glauben, g. B. in den Briefen an Beorg Bogler, den ebangelisch gefinnten Gefretar feines Bruders Cafimir, bon dem er fich "allerlei ebangelische Traftatlein", welche damals fur Luther's Sache erschienen, gufenden ließ und dem er, wie anderen Bertrauten bezeugt, "dag er dem Evangelio unwandelbar tren bleiben werde und es als feine heiligste Pflicht ertenne, Alles zu thun, was die Berbreitung des reinen Bortes Gottes fordern fonne" (Arch. Regiftr. 1525, S. 8 f. 15 f.; Boigt IX, 738 f.).

Albrecht's ohnehin ichon außerst schwierige politische Stellung wurde durch feine offentundige hinneigung gur Reformation und durch die bem Babft und dem Raifer gang genau befannten Borgange in Prengen noch ichlimmer. Der polnische Reichstag in Betritau beichlog: der Sochmeifter folle entweder zur Leiftung des Guldigungseides gezwungen oder fammt dem Orden aus Breugen vertrieben werden. 3hm ichien nur Die Wahl zu bleiben, entweder zu huldigen oder zu Gunften Bolens abzudaufen. Indeffen der von Luther ihm gemachte Borichlag jur Gatularisation des Ordensftaates tonnte noch als lette Austunft erscheinen. Luther hatte felbst durch eine fehr geschickte politische Aftion gur Berbreitung und Geltendmachung der Safularisationsidee in Preugen viel beigetragen. Er hatte Briesmann in demfelben Briefe (be Wette II, 526 f.), in welchem er ihm fein Gespräch mit Albrecht über die Umwandlung Preußens in ein weltliches Berzogthum berichtete, ausführliche Unweisung gegeben, wie er mit den andern Predigern Schritt fur Schritt das Bolt mit dem Bedanfen ber Safularisation vertraut machen und eine Rundgebung deffelben, wodurch der Hochmeister zu jenem Schritt gedrüngt werden follte, zu Stande bringen fonnte. Es bleibt dabin geftellt, inwieweit Briesmann Luthers Auftrag ausgeführt und dem Bolfe deutlich zu machen gesucht hat, "daß es, da der Orden doch offenbar eine abscheuliche Beuchelei fen, am beften mare, wenn der Hochmeifter fammt den Ordensrittern fich verheirathete und Breugen in ein ordentliches weitliches Fürstenthum unmandelte". Luther's Bunfch ging in Erfüllung.

In der That richtete die preußische Landschaft eine Aufforderung in jenem Sinne an Albrecht und bat ibn, "ihr Berderben und Unvermögen zu beherzigen und ihr einen ewigen Frieden zu verschaffen, ihr Prediger des reinen Worts zu bergönnen und Alles abzustellen, was demfelben entgegen feh". Noch einmal verhandelte Albrecht mit der Krone von Polen burch Bermittlung zweier Bermandten in Schlefien, feines Schmagers, des Berjogs Friedrich von Liegnits, und feines Bruders, des Markgrafen Georg, welche beide eifrige Unhänger der Reformation waren. Unerwartet schnell und leicht wurde der schwierige Knoten endlich gelöft. Der König ftimmte ihrem Borfchlag bei: ben Bochmeifter gum erblichen Bergog in Breugen zu machen und Breugen als Lehn von Bolen anzunehmen. Mitbeftimmend hierzu war bei ihm die Beforgniß: es möchten die ichon lutherischen Städte im polnischen Preugen bei einem Wiederausbruch bes Rrieges fich an Albrecht anfchließen (Bartknoch a. a. D. S. 865). Der polnische Reichsrath willigte gleichfalls trot der Bedenken Ginzelner in diefes Arrangement, indem man erwog : "dem Ratholicismus werde badurch nichts entzogen, da der Orden schon zum Lutherthum übergegangen und nichts bei demfelben verhafter fen als der Name des Pabstes; man muffe Gott danten, daß er fo in fich felbst gerfalle". Chenfo gaben die Abgefandten des Ordens und die Bertreter ber preugischen Stände ihre Bustimmung. Albrecht fagt ausdriidlich: "Wir find aus geiftlichem Ersuchen und Begehren der Landschaft zu diefer Beränderung und Bertrag mit der Krone Polen gefommen" (Ranke a. a. D. 1. A. II, Um 10. April 1525 fand in Krakan die feierliche Belehnung Albrecht's und feiner gangen Linie mit dem Bergogthum Preugen ftatt. Bald darauf hielt er feinen Einzug in Rönigsberg, von Paul Sperat, feinem Hofprediger, begrüßt. Luther's Bedanke war verwirklicht. Die Sakularisation war eine Frucht der Reformation und qugleich die Bollendung berfelben, indem nun erft die Gründung eines geordneten ebans gelischen Rirchenwesens möglich war.

So hatte denn Deutschland durch die Reformation noch einmal Preußen für sich erobert; deutsche Eultur und deutscher Protestantismus hatten hier fortan eine gegen das slavische und römische Element wohl verwahrte Stätte eigenthümlicher und selbstständiger Entwicklung. Die edangelische Kirche in Preußen, stets in engstem Zusammenhange und lebhaftester Wechselwirkung mit dem deutschen Protestantismus, dem sie ihren Ursprung verdankte, fand dennoch ihre eigenthümliche Gestaltung und ging in ihrer Entwicklung ihren eigenen Weg.

Bur Rengestaltung der Berfassungsverhältniffe der preußischen Rirche war die Säkularisation der beiden Bisthümer der erste Schritt. Der Bischof von Samland ging damit voran, indem er schon auf dem ersten Landtage in Ronigsberg (1525). auf welchem die Stände dem Bergog den Eid der Treue leisteten, feine weltliche Berr= schaft dem Berzog übergab, "weil ihm nach dem Evangelium", wie er in feiner Anrede fagte, "als einem Bischof, ber das göttliche Wort zu predigen und zu berkundigen schuldig fen, nicht gebühre, Land und Leute zu regieren, sondern dem mahren und lau= teren Wort Gottes anhängig zu fenn und daffelbe allein abzuwarten". Ebenfo übergab Erhard von Queiß, Bischof von Pomefanien, der sich 1524 in Grandenz durch eine ebangelische Predigt öffentlich von der römisch fatholischen Rirche losgesagt hatte, 1527 dem Bergog feine weltliche Bewalt und feinen bischöflichen Besitz, "auf daß er ale eban= gelifcher Bifchof feinem bifchöflichen Umte mit Bredigen und Bifitiren beffer porftehen könne". Die bischöfliche Würde und Auktorität, welche fie nach wie vor durch Officialen ausüben liegen, behielten fie bei; die Continuität mit der alten Rirche wurde burch Aufrechterhaltung ber bischöflichen Berfaffung gewahrt. Beide Bischöfe traten in ben Cheftand und vollendeten damit die Evangelifirung bes Cpiffopats. - Die Gaftilarifation des Ordens vollzog fich schnell. Nur feche Ordensritter zögerten mit dem Suldigungseid, leifteten ihn dann aber nach turgem Befinnen doch; nur Giner war's, ber in die neue Ordnung der Dinge fich nicht finden wollte, der Comthur von Memel, Bergog Erich von Braunschweig. - Die rechtliche Anerkennung der ebangelischen Rirche

erfolgte durch ein Mandat des Herzogs (vom 6. Juli 1525, s. Jacobson II, 23. 24), durch welches er sich öffentlich und feierlich für die Reformation bekannte und die Pfarrer anwies, "das Evangelium lauter und rein, treulich und christlich zu predigen und solcher Predigt gemäß zu leben und darüber zu wachen, daß nicht Winkelprediger aufeträten oder falsche Lehrer, welche den christlichen Glauben unterdrücken". — Die Organisation des evangelischen Kirchenwesens erfolgte nun in stusenmäßigem Fortschritt durch alle die Schwierigkeiten hindurch, welche sich ihr auf dem verwilderten Boden des firchelichen Lebens entgegenstellten.

Die beiden Bischöfe entwarsen in Berbindung mit den drei evangelischen Saupt= predigern, Briesmann, Sperat und Poliander, eine Kirchenordnung oder "Ugende", Die auf dem Landtage im Dezember 1525 unter dem Titel "Artifel der Ceremonien und anderer Kirchenordnung" überreicht und genehmigt wurde (Richter a. a. D. I, 28 f. Jacobson a. a. D. Anh. II.). Sie wurde mit der wahrhaft evangelischen Erklärung erlaffen, "daß man dadurch nicht die driftliche Freiheit beeinträchtigen und den Bewiffen, wie vormals durch Menschensatungen geschehn, Stricke legen, sondern nur eine freie Ordnung stiften wolle, damit so viel als möglich in einerlei Beise gehandelt werde." Diefe Kirchenordnung hat Luther's "Ordnung bes Gottesdienstes in ber Gemeinde" und formula missae et communionis vom 3. 1523 zum Borbilde und schließt sich noch eng an die Formen des romischen Gottesbienstes an. Die heil. Schrift foll barnach. in einzelne Abschnitte eingetheilt, bei der Mette, Besper und Meffe vorgelesen werden, damit fie fo dem Bolfe gang befannt werde. Predigt und Befang foll in der Mutter= fprache ftattfinden; nur für einzelne Befange und Refponforien wird bas Latein als Ausnahme gestattet. Den Predigern follen, wo es nothig ift, Tolfen zur Seite stehen, um ihr Wort dem Bolfe zu bolmetichen. Die Taufe foll in hergebrachter Beife, aber deutsch gefeiert, beim heil. Abendmahl die Elevation des Brodes und Weines beibe= halten werden. Sinfichtlich der Rirchendisciplin wird für dringende Falle die Ercommunitation gestattet, doch "foll hierin nichts vorgenommen werden ohne vorhergehende Warnung, und die Gemeinde foll mit dem Diener das Urtheil fällen". Die Cheangelegenheiten hat der Official zu verwalten; in Sachen des Chebruchs wird ihm ein Rathmann beigeordnet, "damit auch die weltlichen Gerichte allhier ihr Einsehen haben möchten." Einmal jährlich oder je nach Bedürfniß öfter foll in jedem Bisthum eine Synode gehalten werden, "ber Bfarrer und Prediger Lehre und Leben zu erforschen, ihnen in ihren Zweifeln und Gebrechen räthig und hülfreich zu fehn und was fonst in ecclesia vonnöthen ift, zu ordnen, zu schaffen und zu corrigiren". - Im Anfange des Jahres 1526 erschien eine Landesordnung, welche das oben erwähnte Mandat bestätigt und mehrere Unordnungen enthält, die das äußere Rirchenwesen und die Berftellung einer guten firchlichen Bucht und Sitte, namentlich auch die Abschaffung der Refte beidnischen Aberglaubens betreffen. — Durch ein Bifitationsmandat beauftragt der Herzog gleich barauf die beiden Bischöfe und Dr. Sperat, die Anstellung der Weiftlichen, die Grenzen der Barochien und die Bfarreinfünfte zu bestimmen (Nifolovius a. a. D. Beil. III. S. 102-104). Aber auf bem bazu angestellten "Umzuge" konnte biesem schwierigen Auftrage nur unvollfommen genügt werden. Deshalb wurde in Folge eines herzoglichen Mandates vom 24. April 1528 (f. Rifolovius Beil. IV. S. 104 ff.) von den beiden Bifchöfen, um feste Ordnung in die firchlichen Berhaltniffe zu bringen, eine allgemeine Bifitation gehalten, auf der Bandel und Lehre der Prediger geprüft, die Bertheilung ber gebruckten Boftillen, welche Albrecht nebst anderen reformatorischen Schriften burch 2. Cranach aus Wittenberg fich beforgen lieft, borgenommen, Die Berforgung ber alten entlaffenen Beiftlichen im hofpital angeordnet, die Bestellung des Pfarraders durch die Rirchenvorsteher, wenn die Beiftlichen es wünschten um ihrem Umte beffer vorstehen zu können, und die Stiftung eines "gemeinen Raftens" für die Armenpflege in jedem Rirchspiel geboten wurde. Es stellte sich bei diefer Bistation heraus, daß die Rirchenordnung bon 1525 noch vielen Beistlichen fehlte und daß fie in manchen noch unbestimmt gelassenen Punten nach Maßgabe der ersorschten firchlichen Zustände der genaueren Bestimmung bedürse und Beränderungen und Zusätze nöthig sehen. Darum wurde die Kirchenordnung mit Berordnungen und einem dogmata fidei enthaltenden Zusatz von 11 Artikeln, redigirt von Posentz und Sperat, der seit 1529, seit dem Tode des Ershard von Queiß, Bischof von Pomesanien war, unter dem Titel: articuli ceremoniarum e germanico in latinum versi et nonnihil locupletati, nach Borlegung vor drei Synoden (zu Königsberg, Kastenburg und Marienwerder) auf einer allgemeinen Synode zu Königsberg am 12. Mai 1530 publicirt und deswegen auch später mit dem Namen restitutiones synodales bezeichnet.

Merkmurdig ift in der Borrede des Bergogs zu diefer Rirchenordnung die Erklarung, daß er wegen der schweren Uebelstände, die fich in der Organisation und Berwaltung der firchlichen Angelegenheiten herausstellten, genothigt fen, ein fremdes Umt, das bischöfliche, mit dem fürstlichen zu verbinden. Ut omnia ordine et decenter fierent, sagt er, coacti sumus, alienum officium, i. e. episcopale in nos sumere, ut quantum fieri possit, corrigenda aliquo modo mutarentur adeoque in meliorem formam et statum redigerentur. Die Auftorität der evangelifchen Bifchofe zeigte fich ben großen Schwierigkeiten, welchen die Rirchenorganisation unterworfen mar, nicht gemachsen. Die firchlichen Rothstände veranlagten ihn, das officium episcopale fich beizulegen, um durch die Auktorität der fürstlichen Gewalt die Ordnung in der Rirche au ftiften und zu erhalten. Er ift fich aber wohl bewußt, daß das bijchöfliche Amt ber weltlichen Gewalt eigentlich fremd fey, denn er nennt es ein alienum officium. Trot der durch die Roth gebotenen Uebernahme deffelben unterscheidet er doch flar das Beiftliche und Beltliche und vindicirt den Bischöfen volle Auftorität in allen geiftlichen Dingen; denn am Schluffe jener Borrede heißt es: non minori tamen reverentia habere volumus auctoritatem nostrorum episcoporum atque doctrinae divinis verbis comprobatae; hoc enim nisi fiat, id est, ut divina habeantur pro divinis illisque volentes pareamus et humana contineamus intra suos terminos, neque apud nos unquam, neque alibi constabit genuina illa pax, quam a deo petimus christiani.

Da bei den Bisitationen der Bischöfe sich zeigte, daß noch fehr viel an der Ausführung der früheren Unordnungen über Organisation der firchlichen Angelegenheiten fehlte, fo wurde auf dem Landtage im 3. 1540 eine neue Berordnung erlaffen unter dem Titel: "Artifel von Erwählung und Unterhalt der Pfarrer, Kirchenvisitation und was dem Allem zugehörig", wornach die Bijchöfe jedes Jahr oder wenigstens alle zwei Jahre visitiren follten. In einer ben Ständen im Robember 1542 übergebenen "Regimentsnotel: "wie es im geiftlichen und weltlichen Regimente zu halten", sichert Albrecht bas Fortbestehen der "von Alters im herzoglichen Theile von Preugen bestandenen beiden Bisthümer, für die ftets gottesfürchtige und gelehrte Männer zu Bifchöfen erwählt werden follen, damit das felig machende ewige Wort nicht allein bei feiner Regierung im Schwange bleibe, sondern auch nach feinem Absterben bei feinen Rachkommen und Unterthanen in gleicher Geftalt pur und lauter nach der Ginsetzung Chrifti zu emiger Zeit erhalten werde." Un der gegen Ende des Jahres 1542 jur Bollendung der firchlichen Einrichtungen gehaltenen Bisitation nahm er felber Theil. Es zeugt von der vis inertiae der alten verworrenen Buftande, wenn auch jett noch vielen Rirchen und Bemeinden die Rirchenordnung bon 1525 u. 1530 und die entsprechende Berfassung fehlte. Das war die Beranlaffung, daß 1544 eine dritte Kirchenordnung, in welcher eine Revifion von jener vorgenommen wurde, lateinisch und polnisch publicirt wurde: "Ordnung bom auferlichen Gottesdienft und Artikel der Ceremonien, wie es in den Rirchen des Bergogthums Preugen gehalten wird" (vgl. Jacobson II, 39 f.).

Während diese innere Organisation der Kirche sich vollzog, war das evangelische Herzogthum Preußen bereits aus seiner isolirten Stellung in eine enge Verbindung mit den evangelischen Mächten des Nordens durch die schon 1526 erfolgte Vermählung Alsbrecht's mit der dänischen Prinzessin Dorothea getreten. Das war für die äußere Stels

lung der ebangelischen Kirche Preußens von nicht geringer Bedeutung; denn die zu ihrer Befestigung und Beschirmung nöthige Macht Albrecht's wurde durch diese zu seinen engen Beziehungen zu den ebangelischen Fürsten Deutschlands hinzu kommende Berbinsdung wesentlich gestärkt. Mit diesem von Luther zuerst ihm so eindringlich gerathenen Schritt hatte Albrecht den Weg, der ihn von der alten zur neuen Kirche hinübersührte, vollendet. Seine Ehe mit der Herzogin Dorothea wurde seinem Bolke das Borbild eines wahrhaft evangelischen Familienlebens; wie er, bewahrte auch sie nach seinem Beugniß in herzlicher Frömmigkeit "ein sestes Trauen und Glauben an unseren einigen Heiland". Be schwieriger es war, durch die nunmehr vollzogene Institution der evangeslischen Kirche lebendiges Christenthum im Bolke zu pflanzen, desto wichtiger war dieses leuchtende Borbild wahrhaft evangelischen Glaubens und Lebens am herzoglichen Hose.

Die Reime evangelischen Glaubenslebens, welche durch die unermudliche Arbeit ber Reformatoren Preugens in den Boden des Bolfslebens hineingefentt maren, ließen lange auf ihr Aufgehen und Brünen warten. Der Same des Evangeliums war ja auf einen beispiellos vernachlässigten Boden ausgestreut worden. Der Stand des driftlichen und firchlichen Lebens war und blieb daher noch lange ein äußerst niedriger und beklagenswerther. Die Rirchenordnungen muffen immerfort den unter dem Bolle fortbauernden heidnischen Aberglauben verbieten; ein herzogliches Mandat vom 3. 1541 muß noch eben fo ftreng wie die Landesordnung von 1526 verschiedene abergläubische Gebräuche, die mit dem alten Beidenthum zufammenhangen, unterfagen. In einem Bisitationsbericht vom Jahre 1538 flagt Sperat, "daß die Leute meist vom Glauben nichts wüßten, ba fie bie Rirche nicht befuchten, und bag die Amtleute, welche fie bagu anhalten follten, felbft nicht in die Rirche gingen. Man durfe zwar die Menschen zum Glauben nicht zwingen, doch tonne und muffe man fie zum Rirchgang nothigen; befonders feben wegen der Entheiligung des Sonntags neue Borfdriften nöthig" (Jacobson II, 339). Die Rirche mußte erft durch ftrenge Bucht der herrschenden Gottlofigkeit Einhalt thun, um für die Pflanzung driftlichen Lebens den Boden zu bereiten. Gin Saupt= mittel dazu follten die Bifitationen fenn. Reben dem Zwecke, die firchliche Ordnung herzustellen, hatten fie auch den, den ererbten alten Sauerteig auszufegen und unter den Beiftlichen wie in den Gemeinden lebendigen Glauben und ebangelische Frommigfeit gu pflegen. So verordnet z. B. Sperat in einem Cirkular 1542, worin er eine Bifita= tion ankundigt, daß bei derselben nalle öffentlichen Aergernisse und Laster, bei driftlicher Bflicht, damit fie abgeftellt und gebüßet wurden, gemeldet werden follten". Befonders, gebietet er, follen "die öffentlichen und muthwilligen Todtschläger, die Berächter und Lafterer bes Wortes Gottes, irrige Winkelprediger, die feit mehreren Sonntagen nicht zur Rirche und feit mehreren Jahren nicht zum Saframent Begangenen angezeigt werden". Alls sich Bergog Albrecht auf dieser Bisitation von 1542 felbst von der Unwissenheit des Volfes in religiöfen Dingen und von der allgemeinen Bernachläffigung des Gottes= bienftes und von der Berachtung des Wortes Gottes überzeugt hatte, erließ er im Jahre 1543 in beutscher und polnischer Sprache einen ftrengen "Befehl, in welchem das Bolf Bu Gottesfurcht, Rirchgang, Empfang der heiligen Sakramente und Anderem ermahnt wird". Aus jedem Saufe follen nach diefer Berordnung der Wirth und die Wirthin mit den Rindern und bem Gefinde fonntäglich zur Rirche geben. Erwählte Personen aus ber Gemeinde, die ihren befonderen Plats dazu in der Kirche angewiesen bekommen, follen darüber machen. Für die nicht Behorchenden werden Strafen festgesetzt. Die Beiftlichen empfangen Unterweifungen über Predigt und Unterricht und werden angewiesen, von Zeit zu Zeit in den Dorfern Prufungen über die driftliche Lehre anzustellen.

Was nun ferner die Entwickelung der ebangelischen Lehre betrifft, so wurde zuerst in den 11 Glaubensartikeln der constitutiones synodales ein Inbegriff der ebangelischen Grundlehren von symbolischer Bedeutung aufgestellt, das erste corpus doctrinae, "darnach die Prediger im Lande nächst der Vibel ihre Gemeinden sehren Real-Encottopädie sur Teologie und Kirche. XII.

follten" (Bartfnoch G. 282). Die Bifchofe erflarten barin, baf die beilige Schrift bie alleinige Glaubensnorm fen. - Wichtiger noch war, daß fich Albrecht unmittelbar nach der Uebergabe der Augsburgifden Confession ein Eremplar derfelben ichiden und fie durch bischöfliche Berordnung in Breugen einführen ließ (Rhosa histor. Aug. Confess. in Prussia saeculo dec. sexto. Progr. I. 1832). Die scharfe Bestimmung biefer in herzoglichem Auftrage erlaffenen Berordnungen ber Bifchofe, "baf wer etwas wider die Angeburgische Confession lehren würde, der folle excommunis cirt febn, und wo er nicht widerriefe, aus der Kirche gang verworfen werden", läßt erkennen, wie großer Berwirrung auf bem Bebiete ber Lehre gesteuert werden nufte. Während es einerseits noch manche Beiftliche gab, die verstedt in römisch statholischem Sinne lehrten, griff andererfeits die Biebertäuferei, von Deutschland und von Holland her eindringend, und durch bes Bergogs Rath, Friedrich von Beided, felbft begünftigt, in Preußen um fich (vgl. Rhesa historiae anabaptistarum et sacramentariorum in Prussia initia. Progr. I. II. III. Regiom. 1834. 36. 38. Arnoldt 378 f.). Die Leiter der wiedertäuferischen Bewegung waren die beiden durch Friedrich b. Beibed fchon 1529 von auswärts gerufenen Prediger Fabian Etel und Beter Zenker; burch fie wurden auch andere Beiftliche, insbefondere im Raftenburg'ichen, in diefe Bewegung mit hineingezogen. Sperat insbefondere wurde beauftragt, mit den Biedertäufern ju berhandeln und ihrem Treiben Ginhalt zu thun. Gine Synode zu Raftenburg (Juni 1531), auf welcher Beter Zenter fein auf Sperat's Beheiß zubor fchriftlich berfagtes Glaubensbekenntniß vortrug, mar ohne befriedigendes Resultat. Das Colloquium, welches am Ende des 3. 1531 zu Raftenburg in Gegenwart des Herzogs mit ihnen gehalten wurde und auf welchem Briesmann, Poliander und Sperat die wiedertäuferische Lehre fiegreich befämpften (f. d. Art. "das Raftenb. Collog." im Erl. Preug. I, 266 f. u. 448 f.), und die Widerlegungsfchriften bon Boliander und Sperat gegen ihre fchriftlichen Betenntniffe hemmten die Fortschritte ihrer Lehre. Durch mehrere ftrenge herzogliche Berordnungen wurden fie des Landes verwiesen, wozu auch Luther gerathen hatte (vgl. das Mandat von 1535 bei Jacobson II. Anh. Rr. 6.). Sperat entsetze die renitenten wi= bertäuferisch gefinnten Beiftlichen ihrer Aemter. Friedrich von Beided aber berief fie wieder in die Gemeinden, über die er als Erbhauptmann das Batronat hatte. Wahricheinlich von ihm begünftigt, drangen hollandische Wiedertäufer trot des Berbotes von Sperat bis nach Ronigsberg vor, wo fie bei einer Berabredung mit Bricemann und Poliander nur zum Schein widerriefen und wieder ausgewiesen wurden. Erft der Tod ihres Patrons hemmte die wiedertäuferische Agitation. Ein herzogliches Mandat von 1540 ermahnt die Beiftlichen, fich vor den Irrthumern der Saframentirer zu huten und diese, wo fie fich wieder zeigten, ihrem Bifchof anzuzeigen. Trottem aber gelang es ben Wiedertäufern, fich im Stillen zu erhalten, fo daß auch in fpaterer Zeit immer wieder Cbifte gegen fie erlaffen wurden (vgl. Jacobson II, 63. Bartknoch 403. 497. 498. Arnoldt 393. 394).

Für die fernere Entwickelung der evangelischen Kirche Preußens war die unter der einflußreichen Mitwirkung Melanchthon's, mit welchem Albrecht wie mit den übrigen bedeutendsten resormatorischen Männern Deutschlands in lebhaftem brieslichen Berkehr stand, ersolgte Gründung der Universität zu Königsberg (1544), deren erster Rektor Melanchthon's Schwiegersohn, Georg Sabinus, und deren erster theologischer Prosesso der Litthauer Rapagellan war, von epochemachender Bedeutung. (Bgl. Töppen, die Gründung der Universität zu Königsb. 1844. S. 70 ff.). Die Berusung evangelischer Prediger aus Deutschland und die Ausbildung preußischer Ilinge zu Dienern der Kirche in Wittenberg, wodurch dem Mangel an Geistlichen nur unvollkommen abgeholsen werden konnte, hörte jetzt allmählich auf, seitdem Preußen eine eigene Vildungsstätte für sie hatte. Leider wurde der Segen, der für die noch in ihrer grundlegenden Entwickelung begriffene Kirche nach Albrecht's und Melanchthon's Erwarten von ihr hatte ausgehen sollen, theils durch die abscheulichen persönlichen Zwisigkeiten der

Professoren, die jene Beiden vergeblich zu hindern suchten, theils durch die erbitterten theologischen Streitigkeiten, deren Schauplatz und Ausgangspunkt diese Universität wurde, beeinträchtigt und vereitelt.

Der heftige, in die Universitätsverhältniffe tief eingreifende Streit gwischen bem der "Saframentefdwarmerei" angeklagten Rektor des Badagogiums, Wilhelm Gna= pheus, der auch theologischer Lektor an der Universität war, und dem 1546 auf Melandthon's Empfehlung als Brofessor der Theologie berufenen ränkefüchtigen und unlauteren Friedrich Staphylus, endete mit der durch Briesmann vollzogenen Excommunifation des ersteren 1547 (vgl. Töppen a. a. D. 150 f. 156 f.) Darauf folate der filt die preugische Kirche so unheilvolle und die ganze evangelische Kirche mit in Bewegung fetende ofiander'iche Streit, welcher gleich mit den erften Disbutationen des 1549 von Albrecht nach Königsberg in das altstädtische Pfarramt und in die erste theologische Professur berufenen Andreas Ofiander de lege et evangelio (1549) und de justificatione (1550) seinen Anfang nahm und nach bessen Tode 1552 apischen ber von feinem Schwiegersohn, dem Hofprediger Johann Funt, geführten und von Albrecht begunftigten offandriftischen Bartei und ihren Gegnern, deren Führer der von Albrecht 1550 als Pfarrer am Dom berufene Joachim Mörlin war, mit außerster Leidenfchaftlichkeit fortgeführt wurde (vgl. die Art. d. R. Enc. über "Dfiander" u. "Mörlin"). Diefer mußte 1553 mit mehreren anderen Gegnern der Offandrischen Lehre das Land verlaffen. Da sich auch Melanchthon in feiner Correspondenz mit Albrecht gegen die oftandriftifche Lehre entschieden erflart hatte und diefer, ftatt dem guten Rathe feines Freundes zu folgen, beharrlich baran festhielt und den unbegründeten Berdacht gegen ihn hegte, daß er von Wittenberg aus die Gegner Dfiander's in ihrer Opposition beftartt habe, fo wurde bas Freundschaftsverhaltniß zwischen Beiden badurch auf eine Zeit lang erschüttert; bie frühere Innigfeit berfelben konnte erft burch gegenseitige Erklärungen über diefe gange Angelegenheit wieder hergestellt werden (Faber, Melanchth. Briefe an Albrecht S. 195 f. 200 f.). Funt wußte das Bertrauen des altersschwachen Bergogs immer mehr zu gewinnen und flir die Intereffen feiner Partei auszubeuten. Da er nur feine Anhänger in firchliche Nemter zu bringen bemüht war und jum Berberben bes Landes fich auch in politische Angelegenheiten mischte, wurde die Erbitterung gegen Die Ofiandriften immer allgemeiner und heftiger. Als der Bergog eine in feinem Auftrage von dem Brofeffor Matth. Bogel, einem Dfiandriften, ausgearbeitete Kirchenordnung, die von Melandithon, Brenz u. A. begutachtet und verbeffert und dann für "chriftlich, ber heil. Schrift und ber Angeburg. Confession gemäß" erklart worden war, für Die Melanchthon aber nicht die erbetene Borrede zur Empfehlung hatte ichreiben wollen (Faber 239 f.), im November 1558 publicirte, protestirten eine große Zahl von Beift= lichen und die Landstände gegen die Ginführung derfelben. Die politische und firchliche Berwirrung wurde immer größer, fo daß das Ginfdreiten einer polnischen Commiffion nöthig wurde. Die verderblichen Umtriebe des ehrgeizigen, übermüthigen Funt und feiner Partei hatten erft dadurch ein Ende, daß er als "Ruheftörer, Landesverräther und Beforderer der ofiandriftischen Reterei" angeklagt und neben zwei Mitfduldigen im Jahre 1566 enthauptet wurde.

Herzog Albrecht suchte jetzt den durch seine Mitschuld zum großen Schaden der noch in ihrer resormatorischen Entwickelung begriffenen Kirche Prenßens so lange gestörten kirchlichen Frieden wieder herzustellen. Beklagenswerth ist, daß die wissenschaftsliche Beautwortung und Erledigung der großen und weit greisenden theologischen, anthrospologischen und soteriologischen Fragen, um die es sich in dem ofiandristischen Lehrstreit handelte, durch die verwersliche Art, wie er von beiden Seiten geführt wurde, in so hohem Maße beeinträchtigt wurde; doch war dieser Streit auch von bleibender heilsamer Birkung; denn durch ihn wurde der ganzen evangelischen Kirche zum erstenmale zu der tieseren Begründung und Entwickelung des evangelischen Lehrbegriffs in so weitem Umsfange und zu wissenschaftlichen Untersuchungen über die evangelischen Sentralwahrheiten

von der größten Tragweite ein fraftiger Anftof gegeben. Beilfam jedoch und bas Gine, was der preußischen Rirche insbesondere zu diefer Zeit ihrer Zerrüttung und Berwirrung Roth that, war die Unterdrückung der Umtriebe der ofiandriftischen Bartei, die que letzt nicht mehr bloß eine theologische und firchliche war, sondern eine Rirche und Staat in gleicher Beife gefährdende und bas arglofe Bertrauen bes Bergogs arg migbraudende politische Partei geworden war. Der enttäuschte Bergog, der fich nach Rube und Frieden für feine letten Tage fehnte, beabfichtigte allem Sader für immer ein Ende zu machen durch Aufstellung einer für fammtliche Beiftliche verbindlichen Confession, deren Abfaffung er dem Mörlin und Martin Chemnit, welcher lettere früher in feinem Dienste gestanden, aber auch mahrend bes ofiandriftischen Streites als Betampfer ber Lehre Dfiander's Königsberg verlaffen hatte, zu übertragen gedachte. Die Berufung Mörlin's zu diesem Zwecke aus Braunschweig, wo er Superintendent war, erfolgte nicht ohne Schwierigkeiten. Dt. Chemnit begleitete ihn. Sie erklarten, daß es der Abfaffung einer neuen Bekenntniffdrift nicht bedürfe. Auf ihren Borschlag beschloß eine Synode (25. Mai 1567), "daß man bei dem corpore doctrinae, wie diefelbe aus den prophe= tifden und apostolischen Schriften in der Augsburgischen Confession, derfelben Apologie und Schmalkaldischen Artiteln verfagt, begriffen und in den Schriften Luther's erklaret feh, unverrückt verbleiben wolle", und daß, weil nach dem Erscheinen der Augeburgischen Confession manche Irrthumer eingeriffen waren, diefe bei ben Artikeln, über welche Streitigkeiten entstanden waren, namhaft gemacht und widerlegt werden follten. So entftand, namentlich im Gegenfatz gegen den Dfiandrismus, die bon Mörlin und Chemnit versaßte repetitio corporis doctrinae christianae noter Wiederholung der Summa und Inhalt der rechten allgemeinen driftlichen Rirchenlehre, wie diefelbige aus Bottes Wort in der Augsburgischen Confession, Apologia und Schmalfalbischen Artikeln begriffen, - jum Zeugniß einträchtiger, beständiger Bekenntniß reiner Lehre wider allerlei Corruptelen, Rotten und Gekten, fo bin und wieder unter dem Scheindedel der Augsburgifden Confession die Rirche gerrütten." Diefes Collettivsymbol, auch corpus doctrinae Pruthenicum genannt, wurde vom Herzog und den Landständen genehmigt und mit einer Borrede des ersteren bom 9. Juli 1567 publicirt, in der es heißt: "daß es hin= füro zu ewigen Zeiten mit Lehren, Predigen und fonft inhalts ber Augsburgifchen Confeffion und vermöge obgemeldeter verfaßter Schrift, alfo bleiben und festiglich gehalten, und Reiner zu einem Umt ober Dienft in Rirchen und Schulen noch fonst angenommen oder geduldet werden folle, es fen denn, daß er jene Schrift bewillige und annehme". Damit fam die mit der Reformation begonnene Lehrentwickelung zu einem für die Folgezeit grundlegenden Abschluß.

Obgleich man beschloffen hatte, es hinfichtlich des Cultus bei den Anordnungen der Kirchenordnung von 1544 bewenden zu laffen, fo wurde doch nach der Beröffent= lichung der repetitio auch in diefer Beziehung eine Nevision vorgenommen, deren Re= fultat eine Berordnung über den Gottesdienst mar, welche 1568 unter dem Titel "Rir= chenordnug und Ceremonien, wie es in Uebung Gottes Worts und Reichung ber Bodhwürdigen Saframente in den Rirchen des Bergogthums Breufen gehalten werden foll", veröffentlicht wurde. Damit tam die Entwickelung des evangelischen Cultus zu einem festen Bestande. — Der Herzog Albrecht hatte in ber "Regimentsnotel" bom 3. 1542 die Aufrechterhaltung der beiden preußischen Bisthumer zugesagt. Später jedoch änderte er seinen Entschluß und ließ das samländische Bisthum nach v. Polent's Tode (1550) durch Präfidenten und das pomefanische nach Sperat's Tode (1554) durch befondere Abgeordnete verwalten. Die Landstände forderten auf mehreren Landtagen bergeblich die Besetzung der Bisthumer mit neuen Bischöfen. Endlich nach Beendigung ber offandriftifchen Wirren fah fich Albrecht genöthigt, der Forderung der Landstände, die in dieser Angelegenheit zur Bermittelung des Konigs von Polen ihre Buflucht ge= nommen hatten, zu genilgen. Er traf 1566 eine Bereinbarung mit den Ständen über Bahl, Burisdiftion und Befoldung der neu anzustellenden Bifchöfe und erließ mehrere

Verordnungen darüber. Zum Bischof von Pomesanien wurde 1567 Dr. Georg Benediger (Benetus) gewählt, und das samländische Bisthum wurde am Ansange des Jahres 1568 dem Dr. Mörlin übertragen. Die Bestimmungen über die Bischöse und andere die äußeren Kirchenangelegenheiten betreffende Berordnungen wurden 1568 unter dem Titel "Bon Erwählung der beiden Bischöse von Samland und Pomesanien", statt dessen die Benennung "Bischosswahl" gewöhnlich wurde, als Kirchengesetz für das Herzogthum eingeführt. Damit war die Verfassung der preußischen Kirche in dieser eigenthümlichen von der Resormation ererbten Form wiederhergestellt.

Bergog Albrecht follte zum Lohn für fein treues Beharren im ebangelischen Glauben und für die dem Bert der Reformation eifrig geleisteten Dienste furz bor dem Eintritt feines Endes diefen für die Folgezeit grundlegenden Abschluß der reformatorischen Ent= widelung der ebangelischen Rirche Preugens in Lehre, Gultus und Berfaffung noch er= leben. Er war einer der ausgezeichnetsten evangelischen Fürsten des Zeitalters der Reformation. Un den religiöfen und firchlichen Bewegungen Deutschlands nahm er fort und fort ben lebhafteften Untheil, um fie für das Bedeihen der preugischen Rirche auszubeuten. Mit raftlosem Gifer und bewundernswerther Rührigkeit und Lebendigkeit verfolgte er die mit der Reformation gleichen Schritt haltende fchnelle Entwidelung der deutschen Wiffenschaft und Bildung, um fie in fein Preugen hinüberzuleiten. Zeugnig dabon ift ber lebhafte Berkehr, in welchem er mit den Fürsten, Reformatoren und ausgezeichnetsten wiffenschaftlichen Mannern Deutschlands bis an fein Ende ftand, und die Correspondenz, welche er mit fünf und achtzig Gelehrten führte. Er war ein Fürst von wahrhaft ebangelischer Befinnung und führte fein Leben in inniger Gottfeligkeit. Zeugniß davon find die vielen handschriftlich bon ihm hinterlassenen Gebete, Betrachtungen, Abhandlungen und das Teftament für feinen Sohn. Gottfelig, wie fein Leben, war audy fein Ende. Rachdem er eben fein Tagemert als fürftlicher Reformator und als Begrunder der evangelischen Rirche in Breugen vollendet hatte, fchritt er bem schnell herannahenden Tode, seinen Glauben freudig bekennend und durch das heilige Abendmahl geftartt, mit dem Fleben: "Berr, nun läffeft du deinen Diener in Frieden fahren", fest entgegen und entschlief, 77 Jahre alt, am 20. März 1568 mit dem Ausrufe: "Berr, in beine Sande befehle ich meinen Beift; du haft mich erlöfet, du getreuer Gott!" (f. Bod, Leben Albrechts G. 464 ff.). D. Erdmann.

Preugen. Seitdem Preugen ein Ronigreich geworden ift, haben die Regenten beffelben fich immer an die Spite der firchlichen Bewegungen geftellt und vermöge der eigenthümlichen Stellung derfelben als Reformirte aber ein fast durchweg lutherisches Land von jeher eine Hinneigung bewiesen, beide Kirchen mit einander zu vereinigen. Unter Friedrich I. fanden die Pietiften Schutz und Unterftutzung bei der Regierung, fein Nachfolger Friedrich Wilhelm I. fuchte dem hereinbrechenden Rationalismus entgegenzuwirken, aber schon Friedrich II. öffnete ihm Thor und Thur. Der Nationas lismus hatte auch mahrend feiner Regierung fo feste Wurzeln geschlagen, daß eine gewaltsame Befämpfung beffelben unter Friedrich Wilhelm II. das Uebel nur ärger machte. Unter Friedrich Wilhelm III. ward der Nationalismus allmählich wiffenschaftlich überwunden, das firchliche Leben geftartt und gehoben, nur durch die Unionsbeftrebungen in mehreren Brobingen getrübt. Die Berfaffung blieb im Allgemeinen die der lutherischen Rirche eigene Confistorialberfaffung, nur in der evangelischen Kirche der Rheinprobing und Weftphalens wurde 1835 die alte Presbyterial- und Synodalverfaffung wiederhergeftellt. Rach diefer werden die firchlichen Angelegenheiten jeder Ortsgemeinde durch ein Bresbuterium, beffen Borfitgender ber Beiftliche ift, geleitet in monatlichen Berfammlungen. Mehrere Gemeinden zusammen bilden eine Kreisgemeinde, deren firchlicher Borftand jährlich einmal zu einer Kreissynode zusammentritt; aus diesen Kreissynoden geht für jede Proving die Provingialspnode hervor, die fich alle 3 Jahre einmal verfammelt.

Unter Friedrich Wilhelm IV. ift auch den bisher gedrückten Lutheranern, die fich

bon jeder Bermifchung mit der ebangelischen, b. h. ber bereinigten lutherischen und reformirten Kirche fern halten wollten, vollkommene Freiheit gewährt worden. Im Mai 1846 wurde eine Generalfmode berufen aus dem gangen Königreich gur Feststellung eines ebangelischen Consensus, zu Berathung einer Presbyterial- und Synodalverfaffung. Grundzüge einer folden wurden ausgearbeitet. Die Berufung einer Landesfunde fcheiterte an bem Widerstande ber firchlichen Provinzialbehörden. Am 29. 3uni 1850 wurde für innere Angelegenheiten der evangelischen Kirche neben dem geiftlichen Minis fterium ein ebangelischer Oberfirchenrath eingesetzt. An bemfelben Tage murbe eine Bemeindeordnung für die ebangelischen Rirchengemeinden der öftlichen Brobingen bublicirt. die aber nur in Prengen und theilweife in Schleften und Sachfen eingeführt wurde. Die bom Oberfirchenrath gewünschte Zusammenberufung der Landessynode fchien der deshalb bom 4. Rob, bis 5. Dez. 1856 verfammelten Conferenz durch die Bedürfniffe nicht geboten. Wie fast in keinem andern Lande hat der Staat der Rirche helfend und fchütent zur Seite geftanden und babei bas Dberhaupt beffelben, ber Ronig, ben Bunfch ausgesprochen, fein Recht, als summus episcopus die Rirche zu leiten. fo zu gebrauchen, daß die evangelische Rirche aus eigener Lebensfraft fich wieder jur Selbsifftandigfeit erhebe, fo daß er feine Antorität in die rechten Bande gurlidgeben fonne.

Nach der Berfassunswustunde des preußischen Staates vom 31. Januar 1850. Tit. II. Art. 12. ist in Preußen die Freiheit des religiösen Bekenntnisses, der Vereinisuung zu Religionsgesellschaften und der gemeinsamen hänslichen und öfsentlichen Relisionssibung gewährleistet. Der Gemuß der dürgerlichen und staatsdürgerlichen Rechte ist unabhängig von dem religiösen Bekenntnisse. Nach Art. 14 wird die christliche Restigion bei denzeinigen Einrichtungen des Staats, welche mit der Religionsübung im Zusammenhange stehen, unbeschadet der Religionsfreiheit zum Grunde gelegt. Art. 15 spricht aus, daß jede Religionsgesellschaft ihre Angelegenheiten selbstständig ordnet und verwaltet, auch im Besitze bleibt der für ihre Entus, Unterrichts und Bohlthätigkeitszwecke bestimmten Anstalten. Nach Art. 16 ist der Verschr der Religionsgesellschaften mit ihren Oberen ungehindert. Das Ernennungs, Vorschlags, Wahl und Bestätigungsrecht von Seiten des Staats bei Besetzung kirchlicher Stellen ist nach Art. 18 ansgehoben, soweit es nicht auf besondern Rechtstiteln beruht.

Nach den Tabellen des statiftischen Bureau's vom Jahr 1855 sind Kirchen, Prediger und Ginwohner ihrer Confession nach auf folgende Weise über den preußischen Staat vertheilt:

|              | (3)                         | Evangelifch                        | e.         | Ratholifen.                 |                  |            |  |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------|------------|--|
|              | Muttere und Tochterkirchen. | Prediger, auch<br>nicht orbinirie. | Ginwohner. | Mutters und Tochterfirchen. | Pfarrer, Caplane | Einwohner. |  |
| Preußen.     |                             |                                    |            | ,                           | ino control      |            |  |
| Königsberg   | . 280                       | 286                                | 713,010    | 99                          | 147              | 181,547    |  |
| Sumbimmen    | . 131                       | 201                                | 626,102    | 3                           | 16               | 10,370     |  |
| Danzig .     | . 97                        | 106                                | 224,779    | 118                         | 113              | 196,255    |  |
| Marienwerder | 134                         | 95                                 | 321,375    | 286                         | 208              | 315,080    |  |
|              | 642                         | 688                                | 1,885,266  | 506                         | 484              | 703,252    |  |
| Posen.       |                             |                                    |            |                             |                  | -,         |  |
| Posen        | . 105                       | 125                                | 253,851    | 435                         | 391              | 605,971    |  |
| Bromberg     | . 78                        | 60                                 | 194,135    | 198                         | 177              | 264,603    |  |
| 20           | 183                         | 185                                | 447,986    | 633                         | 568              | 870,574    |  |
| Brandenburg. |                             |                                    |            |                             |                  |            |  |
| Stadt Berlin | 38                          | 99                                 | 416,382    | 1                           | 8                | 18,092     |  |
|              | . 1,274                     | 673                                | 883,356    | 7                           | 10               | 8,203      |  |
| Frankfurt.   | . 905                       | 515                                | 892,295    | 26                          | 22               | 11,667     |  |
|              | 2,217                       | 1,287                              | 2,192,033  | 34                          | 40               | 37,962     |  |

|                |   | Evangelische.               |                                  |            | Ratholifen.                 |                              |            |  |
|----------------|---|-----------------------------|----------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------|--|
|                |   | Mutters und Tochterkirchen. | Brediger, aud<br>nicht ordinirte |            | Mutter: und Tochterfirchen. | Pfarrer, Caplane und Bifare. | Ginwohner. |  |
| Bommern.       |   | - Conjection of the         | may ocounter                     |            | Conjuctingen                |                              |            |  |
| Stettin .      |   | 717                         | 373                              | 596,868    | 5                           | 4                            | 3,631      |  |
| Cöslin .       |   | 401                         | 231                              | 471,580    | 9                           | 5                            | 7,327      |  |
| Stralfund      |   | 117                         | 132                              | 197,560    | 1                           | 2                            | 619        |  |
|                |   | 1,235                       | 736                              | 1,266,008  | 15                          | 11                           | 11,577     |  |
| Schlesien.     |   | ,                           |                                  |            |                             |                              |            |  |
| Breslau .      |   | 305                         | 356                              | 727,500    | 458                         | 434                          | 485,832    |  |
| Oppeln .       |   | 71                          | 67                               | 98,560     | 488                         | 500                          | 897,308    |  |
| Liegnitz .     |   | 379                         | 434                              | 791,883    | 324                         | 198                          | 145,160    |  |
|                | Т | 755                         | 857                              | 1,617,943  | 1,270                       | 1,132                        | 1,528,300  |  |
| Sachsen.       |   |                             |                                  |            |                             |                              |            |  |
| Magdeburg      |   | 966                         | 625                              | 708,391    | 17                          | 27                           | 15,633     |  |
| Merfeburg      |   | 1,127                       | 776                              | 777,707    | 2                           | 4                            | 3,367      |  |
| Erfurt         |   | 315                         | 263                              | 252,032    | 127                         | 99                           | 99,064     |  |
|                |   | 2,408                       | 1,664                            | 1,738,130  | 146                         | 130                          | 118,064    |  |
| Westphalen.    |   |                             |                                  | , ,        |                             |                              |            |  |
| Münster .      |   | 30                          | 38                               | 41,483     | 192                         | 550                          | 388,902    |  |
| Minden .       |   | 95                          | 123                              | 268,962    | 134                         | 245                          | 187,410    |  |
| Arnsberg .     |   | 188                         | 221                              | 353,608    | 171                         | 329                          | 270,951    |  |
| · ·            |   | 313                         | 382                              | 664,053    | 497                         | 1,124                        | 847,263    |  |
| Rheinproving.  |   |                             |                                  | ,          |                             |                              |            |  |
| Röln           |   | 41                          | 50                               | 74,142     | 299                         | 465                          | 443,053    |  |
| Düffeldorf     |   | 159                         | 206                              | 392,899    | 273                         | 591                          | 605,123    |  |
| Roblenz .      |   | 209                         | 173                              | 161,309    | 358                         | 337                          | 339,056    |  |
| Trier          |   | 77                          | 58                               | 72,160     | 484                         | 451                          | 428,980    |  |
| Nachen .       |   | 28                          | 30                               | 13,940     | 372                         | 528                          | 419,422    |  |
|                |   | 514                         | 517                              | 714,450    | 1,786                       | 2,372                        | 2,235,634  |  |
| Hohenzollern . |   |                             | 1                                | 962        | 109                         | 91                           | 61,404     |  |
| Summ           | a | 8,267                       | 6,317                            | 10,526,831 | 4,996                       | 5,952                        | 6,414,030  |  |
|                |   |                             |                                  |            | N 11 W Y                    | 2010 C Y                     |            |  |

Bon den ebangelischen Kirchen sind 5319 Mutterfirchen, 2948 Tochterfirchen; außerdem gibt es 936 gottesbienstliche Bersammlungsörter ohne Parochialrechte. Bon den 6317 Bredigern sind 6195 ordinirt, 122 nicht ordinirt. Bon den 4996 katholischen Kirchen sind 4036 Mutterfirchen, 960 Tochterfirchen; außerdem gibt es 2626 gottesdienstliche Bersammlungsörter ohne Parochialrechte. Bon den 5952 katholischen

Predigern find 3735 Pfarrer, 2217 Kaplane, Bifare 2c.

Das Ministerium der geistlichen Angelegenheiten, erst seit 1817 errichtet, besteht aus einer Abtheilung für die äußeren evangelischen Kirchenangelegenheiten, bestehend aus einem Direktor, 6 vortragenden Räthen und einem Hülfsarbeiter. Reben derselben seinem Direktor, 6 vortragenden Rönige, als oberstem Bischof, verantwortlich und besteht aus dem Präsidenten und 10 Räthen. Eine zweite Abtheilung des Ministeriums leitet die katholischen Angelegenheiten; diese Abtheilung besteht aus dem Direktor und 2 vortragenden Räthen. Der Staat gibt für den Cultus aus 1,137,355 Thu.; davon ershalten die Katholischen 734,102 Thu., die Evangelischen 468,323 Thu.

Während in den einzelnen Provinzen die Provinzialbehörden die äußeren edungelischen Kirchenangelegenheiten verwalten, ist die Berwaltung der inneren Kirchenangelegenheiten den Consistorien übertragen. Die Consistorien haben die Aufsicht über den Gottesdienst in dogmatischer und liturgischer Beziehung, über das Synodalwesen, die Prilsung und Ordination der Candidaten, Vorschlag und Einführung der Superintendenten, die Aussicht über die Geistlichen, Suspension derselben und Ertheilung von Concessionen. Ihnen beigeordnet sind die Generalsuperintendenten, denen häusig das Präsidium im Consistorium übertragen wird. Außer dem Präsidenten und Generalsuperintendenten besteht das Consistorium aus 3—7 Mitgliedern. Doch sind auch die bei den Regierungen angestellten Consistorialräthe und Asselfes end besuch den Sitzungen des Consistoriums beizuwohnen. Die Prodinzen sind in Kreissynoden eingetheilt, denen die Superintendenten vorstehen. Sie werden aus den Geistlichen des Kreises von den Consistorium gewählt und sind ihm untergeordnet. Sie sühren die Aufssicht über die Kirchen und Geistlichen ihres Kreises, müssen die Kirchendistationen vornehmen und davon dem Consistorium Bericht abstatten, bei den Kreissynoden sühren sie den Vorsitz; die Prodinzialsynoden bestehen aus sämmtlichen Superintendenten der Prodinz.

Die Superintendenten find auf folgende Beife über bas Ronigreich bertheilt:

I. Proving Preußen, Confiftorium zu Rönigsberg.

Negierungsbezirk Königsberg, 21 Superintendenten in folgenden Kirchentreisen: Preuß. Ehlau, Fischhausen, Friedland, Gerdauen, Heiligenheil, Heilsberg, Preuß. Holland, Königsberg (5 Kreise), Labiau, Memel, Mohrungen, Neidenburg, Ortelsburg, Ofterode, Nastenburg, Schaacken, Wehlau.

Regierungsbezirk Gumbinnen, 16 Superintendenten in: Angerburg, Darkehmen, Goldapp, Gumbinnen, Hendekrug, Insterburg, Johannisburg, Lögen, Luck, Niederung,

Dletto, Billfallen, Ragnit, Sensburg, Stallupöhnen, Tilfit.

Regierungsbezirk Danzig, 7 Superintendenten in: Danzig, Danzig'scher Rehrung,

Danzig'icher Werder, Elbing, Marienburg, Reuftadt-Trauft, Breuf. Stargardt.

Regierungsbezirf Marienwerder, 7 Superintendenten in: Bifchofswerder, Conit, Deutsch Erone, Culin, Flatow, Marienwerder, Thorn.

Die Proving Preugen gahlt alfo 51 Superintendenten.

II. Probing Brandenburg, Consistorium in Berlin, in demfelben 3 Genes ralfuperintendenten.

Die Stadt Berlin hat 3 Superintendenten in den Kreisen Berlin, Coln und Friesdrichswerder.

Regierungsbezirk Potsdam hat 47 Superintendenten in den Kreisen: Angermünde, Baruth, Beliz, Beeskow, Belzig, Berlin (2 Landsuperintendenturen), Bernau, Brandenburg (3), Dahme, Fehrbellin, Granzow, Gransce, Habelberg (2), Jüterbogk, Khriz, Lenzen, Lindow, Luckenwalde, Nauen, Neustadt-Sberswalde, Berleberg, Potsdam (2), Prenzlow (2), Prizwalk, Butliz, Kathenow, Neu-Auppin, Schwedt, Storkow, Spandow, Straßburg, Straußberg, Templin, Treuenbriezen, Wilsnack, Wittstock, Wriezen, Wustershausen a. d. D., Königs-Wusterhausen, Zehdenick, Zossen.

Regierungsbezirk Frankfurt, 26 Superintendenten in den Kreisen: Arnswalde, Calau, Cottbus, Crossen, Cüstrin, Dobrilugk, Drossen und Sternberg, Forste, Frankfurt (2), Friedeberg, Fürstenwalde, Guben, Königsberg (2), Landsberg a. d. W., Ludau, Lübben, Müncheberg, Soldin, Sonnenburg, Sonnenwalde, Sorau, Spremberg, Stern-

berg, Züllichau.

Die Proving Brandenburg gählt also 76 Superintendenten.

III. Die Proving Bommern, Confistorium zu Stettin.

Regierungsbezirk Stettin hat 27 Superintendenten in den Kreisen: Anclam, Bahn, Cammin, Colbatz, Daber, Demmin, Freienwalde, Garz a. d. D., Gollnow, Greisen-hagen, Greisenberg, Jacobshagen, Labes, Naugard, Pasewalk, Pencun, Pyriz, Regenwalde, Stargard, Stettin (2), Treptow a. d. Nega, Tollense, Ueckermünde, Usedom, Werben, Wollin.

Regierungsbezirk Cöslin, 18 Superintendenten in den Kreisen: Belgard, Bublit, Bütow, Cörlin, Cöslin, Colberg, Alt-Colziglow, Dramburg, Lauenburg, Neu-Stettin, Natsebuhr, Rügenwalde, Rummelsburg, Schievelbein, Schlawe, Stolpe (2), Tem-pelburg.

Regierungsbezirk Stralfund, 11 Superintendenten in den Kreifen: Altenkirchen, Barth, Bergen, Franzburg, Garz auf Rügen, Greifswald (2), Grimmen, Loitz, Stralsfund, Wolgaft.

Die Provinz Pommern zählt also 56 Superintendenten, außerdem steht noch unter bem Consistorium der Superintendent der deutsch erformirten Kirchen in Alt-Pommern und das französischeresormirte Consistorium, beide zu Stettin.

IV. Proving Schlefien, Confiftorium zu Breslau.

Regierungsbezirk Breslau, 16 Superintendenten in 18 Kreisen: Stadt Breslau, Kreis Breslau, Brieg, Grafschaft Glatz und Kreis Münsterberg, Guhrau, Militsch=Trachenberg, Namslau=Wartenberg, Neumarkt, Nimptsch und Frankenstein, Dels, Ohslau, Schweidnitz und Reichenbach, Steinau (2), Strehlen, Striegau und Waldenburg, Trebnitz, Wohlau.

Regierungsbezirk Liegnit, 28 Superintendenten in den Kreisen; Boltenhahn, Bungstau (2), Frehstadt, Glogan, Görlitz (3), Goldberg, Grünberg, Hahnan, Hirschberg, Hoherswerda, Jauer, Landshuth, Lauban (2), Liegnitz, Löwenberg (2), Lüben, Parchewitz, Rothenburg (2), Sagan, Schönan, Sprottau.

Regierungsbezirk Oppeln, 5 Superintendenten in den Rreifen: Creuthurg, Reife,

Oppeln, Pleg, Ratibor.

Die Proving Schlesien gählt 51 Superintendenten. V. Broving Bosen, Consistorium in Rosen.

Regierungsbezirk Bosen, 12 Superintendenten in den Kreisen: Birnbaum, Bojanovo, Fraustadt, Karge, Krotoszyn, Lissa, Meseritz, Obornik, Posen (2), Schrimm, Wollstein.

Regierungsbezirk Bromberg, 6 Superintendenten in den Kreisen: Bromberg, Chod-ziesen, Gnefen, Inowraclaw, Lobsens, Schönlanke.

Die Proving Pofen hat 18 Superintendenten.

VI. Provinz Sachsen, Consistorium zu Magdeburg.

Regierungsbezirk Magdeburg hat 36 Superintendenten in den Kreisen: Alten-Plathow, Anderbeck, Groß-Apenburg, Aschersleben, Azendorf, Barleben, Bornstedt, Burg, Calbe a. d. M. mit Clötze, Calbe a. d. S., Egeln, Eisleben, Gardelegen, Gommern, Gröningen, Halberstadt, Loburg, Magdeburg (2), Möckern, Neuhaldensleben, Groß-Dschersleben, Ofterburg, Duedlinburg, Salzwedel, Sandau, Seehausen, Stendal, Tangermünde, Veltheim, Wanzleben, Weferlingen, Werben, Wolfsburg, Wolmirstedt, Ziesar.

Unmittelbar unter dem Consistorium stehen das Domministerium und die reformirte

Gemeinde zu Magdeburg.

Regierungsbezirk Merseburg, 43 Superintendenten in den Kreisen: Artern, Belsgern, Bitterseld, Brehna, Clöden, Cönnern, Delitzsch, Eckartsberga, Eilenburg, Eisleben, Elsterwerda, Ermsleben, Frehburg, Gerbstädt, Gollme, Halle (4), Heldrungen, Herzberg, Kemberg, Lauchstädt, Liebenwerda, Lissen, Lützen, Mansseld, Merseburg (2), Naumburg, Pforta, Prettin, Duersurt, Sangerhausen, Schleudit, Schlieben, Schraplau, Senda, Torgau, Weißensels, Wittenberg, Zahna, Zeitz.

Regierungsbezirk Erfurt, 14 Superintendenten in den Kreifen: Bleicherode, Groß-Bodungen, Erfurt, Beiligenstadt, Kirchheilingen, Klettenberg, Langensalza, Mühlhaufen,

Nordhaufen, Schleufingen, Seebach, Suhl, Beigenfee, Ziegenrud.

Die Provinz Sachsen zählt also 93 Superintendenten.

VII. Proving Bestphalen, Consistorium in Münster.

Regierungsbezirk Münfter, 1 Superintendent in der Rreissynode Tecklenburg.

Regierungsbezirk Minden, 7 Superintendenten in den Arcisspnoden: Bielefeld, Halle, herford, Lübbede, Minden, Paderborn, Blotho.

Regierungsbezirk Arnsberg, 11 Superintendenten in den Rreisspnoden: Bochum, Dortmund, Hagen, Hamm, Hattingen, Jerlohn, Lüdenscheid, Siegen, Soest, Unna, Wittgenstein.

Die Proving Westphalen gahlt alfo 19 Superintendenten.

VIII. Rheinproving, Confistorium zu Coblenz.

Regierungsbezirk Aachen, 2 Superintendenten der Kreisspnoden zu Aachen und Jülich. Regierungsbezirk Coblenz, 9 Superintendenten der Kreisspnoden: Altenkirchen, Braunfels, Coblenz, Kreuznach, Renwied, Simmern, Sobernheim, Trarbach, Wetslar.

Regierungsbezirf Roln, 2 Superintendenten der Rreissnoden an der Agger und

Mühlheim am Rhein:

Regierungsbezirk Duffeldorf, 9 Superintendenten der Rreissynoden: Cleve, Duffeldorf, Duisburg, Elberfeld, Gladbach, Lennep, Mors, Solingen, Befel.

Regierungsbezirk Trier, 3 Superintendenten der Kreissynoden Saarbruden, St. Bendel, Bolf.

Die Rheinproving gahlt also 25 Superintendenten. Die Summe aller Superintendenten ist baher 389.

Die Altlutheraner stehen unter einem eigenen Vorstand, dem Oberkirchencollegium der evangelisch-lutherischen Kirche in Prensen zu Bressau; ihre Angelegenheiten werden verwaltet von 7 Superintendenten, 3 in Schlesien zu Bressau, Militsch und Liegnit, 1 in Preußen zu Thorn, 1 in Brandenburg zu Berlin und 2 in Pommern zu Triglassund Wollin. Auch haben sich Gemeinden gebildet zu Ersurt, Köln, Kade vorm Walde im Negierungsbezirf Arnsberg und zu Neu-Ruppin. Die Altlutheraner zählen 50 Pfarzbezirfe und ungefähr 45,000 Seesen.

Die Angelegenheiten ber Mennoniten und Herrnhuter gehören zum Geschäftstreis der Regierungsabtheilungen des Innern. Herrnhuter gibt es in Preußen zu Gnadensfrei, Gnadenberg, Niesth, Neusalz, Gnadenfeld, Berlin, Rixdorf, Gnadau und Neuwied, ungefähr 3000 Seelen. Die Anzahl der Memoniten betrug 1849: 14,509, von ihnen besanden sich am meisten im Regierungsbezirk Danzig 8765, im Regierungsbezirk Marienwerder 3046. Im Regierungsbezirk Gumbinnen gibt es auch im Dorfe Andreaswalde eine Gemeinde Socinianer und zu Chudowa (Regierungsbezirk Breslau) böhmische Hussische

Ucher die katholische Kirche sind die Aufsichtsrechte des Staates den Präsidenten der Provinzen übertragen; übrigens ist der Organismus der katholischen Kirche völlig selbstständig, die Einrichtung der Bisthümer beruht auf der Bulle de salute animarum vom 16. Juli 1821. Den Bischöfen zur Seite stehen die Weihhischöfe und Domcapitel. Die Collegiatstifter, geistliche Corporationen, die bei andern Kirchen als der Hauptsirche zur seirlichen Begehung des Gottesbienstes verordnet sind, nehmen an der Verwaltung des Visthums keinen Theil.

Die katholische Beiftlichkeit ift auf folgende Beise über den Staat vertheilt:

I. Proving Preufen.

1) Das exemte Bisthum Ermland, der Sitz des Bischofs ist Frauenburg. Das Domcapitel besteht aus 2 Prälaten und 8 Domherren, das Generalvikariat aus dem Generalvikar, 3 Käthen und 1 Shndikus. Dekanate zählt das Bisthum 13: Allensstein, Braunsberg, Elbing, Guttstadt, Heilsberg, Marienburg, Mehlsack, Neuteich, Kössel, Samland, Seeburg, Stuhm und Wartenburg. Die katholische Euratie in Großelschienen (Kreis Ortelsburg) steht unmittelbar unter dem Generalvikariat.

2) Das Bisthum Culm mit dem Bischofssitz Pelplin. Das Domcapitel besteht aus 2 Prälaten, 8 wirklichen und 4 Ehrendomherren, das Generalvikariat aus 1 Visar, 3 Näthen und 1 Shudikus. Das Bisthum zählt 24 Dekanate: Briesen, Cammin, Culm, Culmsen, Danzig, Dirschau, Fordon, Gollub, Lauenburg, Lautenburg und Gorzno, Lessen, Wöbau, Mewe, Mirchau, Pupig, Nehden, Schlochau, Schwep, Preuß. Stargardt,

Straßburg, Thorn, Tuchel.

II. Die Proving Brandenburg.

Sie wird verwaltet von dem Fürstbischof zu Breslau als pabstlichem Bikar, deffen Delegat der Probst zu St. Hedwig in Berlin ift. Derselbe verwaltet auch die katholisschen Augelegenheiten in der Provinz Pommern, Regierungsbezirk Stettin und Strals

fund. Der Regierungsbezirk Cöslin steht in Bezug auf die Probstei Tempelburg unter dem Erzbischof von Gnesen-Posen und zwar unter deffen Delegaten zu Deutsch-Crone. Das Defanat Lauenburg gehört zum Bisthum Culm und steht unter der Aufsicht des Delegaten zu Danzig.

III. Proving Schlesien.

Das exemte Bisthum Breslau, unter einem Fürstbischof zu Breslau. Das Domscapitel besteht aus 2 Prälaten, 10 wirklichen, 6 Ehrendomherren. Die fürstbischöfliche geheime Kanzlei zählt 6 Käthe, das Generalvikariat außer dem Generalvikar 11 geistsliche Räthe und 1 weltlichen Rath.

Archipresbyterate sind in Schlesien 74, nämlich im Regierungsbezirk Breslau 24; Breslau (3), Bohrau, Brieg, Camenz, Canth, Frankenstein, Guhrau, Költschen, Mislitsch, Münsterberg, Namslau, Neumarkt, Dels, Preischau, Reichenbach, Neichthal, Striegau, Trachenberg, Wansen, Poln.-Wartenberg, Wohlau, Zirkwig. 18 Archipressbyterate im Regierungsbezirk Liegnits: Bolkenhahn, Bunzlau, Frenstadt, Groß Glogan, Grünberg, Hirscherg, Hochsich, Janer, Lähn, Lauban, Landshuth, Liebenthal, Liegnits, Naumburg a. D., Sagan, Schlawa, Sprottau, Schwiebus (Regierungsbezirk Frankfurt). 32 Archipresbyterate im Regierungbezirk Dppelu: Beuthen, Bodland, Groß-Dubensko, Falkenberg, Friedewalde, Gleiwitz, Ober-Glogau, Grottfau, Kostenthal, Lohnau, Loslau, Lublinitz, Neiße, Reustadt, Nicolai, Oppelu, Ottmachau, Patschklau, Peiskretscham, Pleß, Bogrzebin, Ratibor, Rosenberg, Schalkowitz, Sohrau, Groß-Strehlitz, Klein-Strehlitz, Tarnowitz, Tost, Nijest, Ziegenhals, Zülz.

Die Grafschaft Glat gehört zu der Diöcese des Erzbischofs von Prag; er wird vertreten durch einen Großdechanten. Die Grafschaft bildet 36 Pfarreien, 5 Lokalien

und 1 Expositus.

Der Distrikt Katscher in Oberschlessen steht unter dem Erzbischof zu Olmütz, der vertreten wird durch einen Commissarins, den Stadtpfarrer zu Katscher. Der Distrikt besteht aus 4 Dekanaten, 31 Pfarreien, 7 Administraturen, 8 Lokalien.

IV. Proving Pofen.

Erzbisthum Gnefen-Pofen mit dem Bifchofsfit zu Pofen.

- 1) Erzbisthum Gnesen, Metropolitancapitel zu Gnesen: 1 Prälat, 6 Domherren. Generalvikariat: 1 Generalvikar, 2 Käthe, 1 Syndikus, 1 Affessor. 16 Dekanate: Bromberg, Erin, Gnesen (3), Gniewkowo, Inowraclaw, Krotoschn, Kruschwitz, Lekno, Nackel, Olobok, Pleschen, Powidz, Rogowo, Znin. Das Collegiatstift zu St. Georgii in Gnesen mit 4 Chorherren, das zu Kruschwitz mit 1 Probst und 2 Chorherren.
- 2) Das Erzbisthum Posen. Metropolitancapitel: 2 Prälaten, 8 wirkliche und 4 Ehrendomherren. Generalvikariat: 1 Vikar, 2 geistliche Räthe, 1 Syndikus und 1 geistlicher Asserve. 22 Dekanate: Bentschen, Borek, Buk, Deutsch-Erone, Ezarnikau, Kraustadt, Gräß, Kempen, Kosten, Kostrzyn, Kozunin, Kröben, kwonek, (Poln.-Neustadt) Miloslaw, Neustadt a. d. W., Obornik, Posen, Rogasen, Schildberg, Schniegel, Schrimm, Schroda. 4 Collegiatskister zu: St. Marien in Posen (3 Prälaten, 3 Chorherren), Ezarnikau (1 Commendarius), Samter (1 Probst), Schroda (1 Probst, 1 Dechant).

V. Proving Sadifen (gehört zum Bisthum Paderborn).

Regierungsbezirk Erfurt. Bischöfliches Commissariat zu Deiligenstadt, bestehend aus 1 Commissarius, 2 geistlichen Affessoren und 1 weltlichen Assessor. Die Capitel leiten 9 Landsechanten zu Beuren, Heiligenstadt, Küllstedt, Lengenseld, Reneudorf, Nordhausen, Rustenselde, Wiesensteld, Worbis. Die Vorzüge eines Dechanten genießen auch die beiden Stadtpfarrer zu Heiligenstadt und zu Worbis.

Im Regierungsbezirk Magdeburg besteht das bischöfliche Commissariat zu Magde-

burg aus 1 Commiffarius.

VI. Proving Westphalen.

1) Das Bisthum Münfter. Das Domcapitel besteht aus 2 Pralaten, 8 wirklichen

und 6 Ehrendomherren. Das Generalvikariat besteht aus 1 Visar, 4 Assessiren und 1 Justitiarius. 17 Dekanate, davon 7 im Regierungsbezirk Düsselborf zu Calcar, Cleve, Gelbern, Kempen, Rees, Wesel, Kanten; 10 im Regierungsbezirk Wünster zu Ahaus, Beckum, Borken, Coesselb, Lüdinghausen, Münster, Recklinghausen, Steinfurt, Tecklenburg, Warendorf.

2) Das Bisthum Paderborn. Das Domcapitel besteht aus 2 Prälaten, 8 wirt- lichen und 3 Ehrendomherren, das Bisariat aus 1 Generalvisar, 3 geistlichen Assessierung 1 Justitiarius. Bon den 27 Dekanaten sind 12 im Regierungsbezirk Minden, nämlich: Bielefeld, Brakel, Büren, Delbrück, Gehrden, Högter, Lichtenau, Paderborn, Nietberg, Steinheim, Warburg, Wiedenbrück; 15 im Regierungsbezirk Arnsberg, nämlich: Arnsberg, Attendorn, Bochum, Brilon, Dortmund, Elspe, Gesecke, Hamm, Ferlohn, Wedebach, Meschee, Rüthen, Siegen, Werl, Wermbach.

VII. Rheinproving.

1) Erzbisthum Köln mit einem Metropolitancapitel, bestehend aus 2 Prälaten, 10 wirklichen und 4 Chrendomherren. Erzbischössliches Ordinariat, bestehend aus 1 Dirigenten, 12 Räthen und 3 Assessioner; das Bikariat, bestehend aus 1 Generalvikar und 4 Näthen. Bon den 44 Defanaten sind 16 im Regierungsbezirk Aachen, amslich: Aachen, Albenhoven, Blankenheim, Burtscheidt, Derichsweiler, Düren, Erkelenz, Eschweiler, Enpen, Geilenkirchen, Gemünd, Heinsberg, Iilich, Malmedy, Montjoie, Nideggen, Steinfeld, St. Bith, Wassenberg; 1 Dekanat im Regierungsbezirk Coblenz, nämlich Erpel; 16 Dekanate im Regierungsbezirk Köln: Bergheim, Bonn, Brühl, Eusstirchen, Heinbach, Siegburg, Uckerath, Wipperfürth. 8 Dekanate im Regierungsbezirk Düsseldorf: Ereseld, Düsseldorf, Elberseld, Essen, Gladdach, Grevenbroich, Neuß, Solingen. Ein Collegiatstift zu Aachen besteht aus 1 Probst, 6 wirklichen und 4 Ehrenstistskerren.

2) Das Bisthum Trier mit einem Domcapitel, bestehend aus 2 Prälaten, 8 wirklichen und 4 Ehrendomherren. Das Bikariat besteht aus 1 Generalvikar, 2 geistlichen Räthen und 1 Justitiar. Ein Delegat besteht zu Ehrendreitstein für sämmtliche Kirchen dieser Diöcese, die auf dem rechten Rheinuser liegen. Das Bisthum hat 24 Dekanate, 10 im Regierungsbezirke Coblenz: Abenau, Ahrweiler, Coblenz, Cochem, Kreuznach, Mahen, Simmern, St. Goar, Zell, Engers; 14 im Regierungsbezirk Trier: Berncastel, Bitburg, Daun, Ehrang, Merzig, Ottweiler, Prüm, Saarbrücken, Saarburg, Saarlouis,

St. Wendel, Trier (2), Wittlich.

Es gibt hiernach in ganz Preußen 8 Bischöfe, 9 Weihbischöfe, 122 Domherren, 28 Stiftsherren, 58 Beamte der Generalvifariate, 24 Beamte der Delegate und Commissariate, 270 Dekane, zusammen 519 höhere kirchliche Beamte.

Griechische Katholiken, Philipponen, wohnen in 10 Dörfern im Regierungsbezirk Gumbinnen seit 1831. Ihre Anzahl hat sich von 1843—1849 von 1879 auf 1269 vermindert.

Die evangelischen Soldaten stehen unter der geistlichen Leitung eines Feldprobstes, der eine ähnliche Stellung hat, wie die Generalsuperintendenten. Der Feldprobst wird unmittelbar vom König selbst ernannt. Unter ihm stehen 32 Divisionsprediger und 11 Garnisonprediger. Die katholischen Soldaten stehen ebenfalls unter der Leitung eines Feldprobstes, 10 Divisionspredigern und 3 Garnisonpredigern. Die evangelischen Mislitärgeistlichen außer dem Feldprobste werden von dem Consistorium dem Ministerium der geistlichen Angelegenheiten präsentirt; die katholischen Geistlichen vom Bischof mit Genehmigung des Ministeriums ernannt. Bei der Marine ist 1 Prediger angestellt.

Bergl.: Organismus u. vollständige Statistif des preuß. Staats, aus zuberlässigen Quellen von J. P. Kux; 2te nach den neuesten Berhältnissen berichtigte Auslage. Lpz. 1842. — Tabellen u. amtl. Nachrichten über den preuß. Staat für das Jahr 1855, herausg. von dem statistischen Büreau zu Berlin mit Borrede von Dieterici. Berlin 1858. — Der preuß. Staat. Handb. der Statistif, Berfassung u. Gesetzgebung Preußens, herausg. von Ad. Frant. Thl. 1. 2. Quedlinb. u. Leipzig 1854. 1855. —

Rheinwald's Repertorium. Bd. 3. S. 216. 237, Bb. 4. S. 47, Bb. 5. S. 127. 223, Bd. 6. S. 210, Bd. 7. S. 174, Bd. 9. S. 79. 175. 277, Bd. 10. S. 274, Bb. 11. S. 86. 160. 180, Bb. 20. S. 1. 170. 176, Bb. 22. S. 270, Bb. 24. S. 176, Bd. 26. S. 265, Bd. 27. S. 77, Bd. 29. S. 84, Bd. 30. Seft 2 u. 3, Bd. 36. Beft 2. Aloje.

Die einzelnen Provinzen der preußischen Monarchie werden in besonderen Urtiteln behandelt, mit Ausnahme von Bojen, worüber Art. "Bolen" nachzusehen ift; über die

Union siehe Art. "Union".]

Prierias, Sylvefter, hieß eigentlich Mazolini und fuhrte ben genannten Beinamen nach seiner Baterstadt Brierio. Die Zeit feiner Beburt ift unbefannt. Gehr fruh trat er in ein Dominifanerfloster ein und studirte fofort Theologie, Jurisprudenz und Geometrie. Rachdem er eine Zeitlang in Bologna und fpater in Rom theologische Borlesungen gehalten hatte, wurde er jum Magister sacri palatii (f. d. A.) ernannt. Uls folder erlangte er in den erften Jahren der Reformation eine traurige Berühmtheit. Er gab gegen Luther einen bem Babfte Leo X. gewidmeten Dialog heraus, welchem Luther eine Antwort entgegensetzte, Die im Bergleich mit feinen fpateren Schriften gegen Lehre und Unhänger ber pabstlichen Rirche immer noch gemäßigt genannt werden fann. Die Streitschrift führt den Titel: Dialogus in praesumptuosas M. Lutheri conclusiones de potestate Papae (bei Löscher II, 11 ff.). Luther erzählt in seinen Tijdreden (Rr. 2596.), wie Sylvester Prierias, Meister des heiligen Balaftes, ihn mit dieser Donnerart habe schrecken wollen, da er ju ihm fagte: Ber da zweifelt an einem Wort und Werk der romischen Rirchen, der ift ein Reger. "Bur selben Zeit", fest er hingu, "war ich noch ichwach, wollte den Babft nicht angreifen, achtete folche Argumente groß, hielt fie in Ehren und viel bavon." In welchem Tone der romische Höfling sich unterstand, bon Luther zu reden, mogen einige Worte der Dedication seines Dialogs zeigen. "Ein gewisser (neseio quis) Martin Luther", fagt er, "erhebt feinen ftolzen Naden gegen die Bahrheit felbft und gegen den heil. Stuhl." Dann fahrt er mit ber Betheuerung fort, daß er Muth genug habe, im beborftehenden Rampfe fogar ben Satan felber nicht zu fürchten, und daß er fehr begierig fen, die Probe zu machen, ob biefer Martin eine Rase von Gisen und ein Saubt von Erz habe. Aehnliche Abgeschmacktheiten enthält die gange Schrift. Auch hatte er die Unberschämtheit, zu behaupten, daß der Pabst nicht abgesetzt werden durfe, gesetzt auch, daß er durch feine Schlechtigfeit die Seelen haufenweise in die Solle führen murbe. Es war baher auch fur Luther leicht darzuthun, welch' ein armer Schelm der Monch fen, der mit dem Teufel gu tämpfen sich getraue. Im Jahre 1520 schrieb Brierias noch eine Streitschrift: Errata et argumenta M. Lutheri. Er wußte fich in Luther's Seele fo wenig zu verfetzen, daß er meinte, wenn der Pabft ihm nur ein fettes Bisthum ertheilen wolle mit dem Ablaffe für feine Kirche, fo werde er ebenso hoch den Ablaff erheben, als er jest ihn herabsete! Der Babst selbst fah fich am Ende genöthigt, feinem mehr als ungeichidten Bertheidiger Stillichmeigen aufzulegen; gleichwohl ernannte er ihn zu einem ber Richter Luther's. Zeit und Ort des Todes von Prierias find gleichfalls unbefannt. Bon seinen gablreichen Schriften nennen wir noch: 1) Summa Sylvestrina, seu Summa de peccatis aut casuum conscientiae, vel Summa summarum. Bol. 1515. 2 Vol. 2) Ein Band Predigten mit dem Titel: Rosa aurea eo quod in eo sint flores et rosae omnium doctorum super Evangelia totius anni. Bol. 1503. Apologia de convenientia institutorum Ecclesiae Romanae cum evangelica libertate. Ven. 1525.

Th. Breffel.

Priefter, in der driftlichen Rirche, f. die Urtitel: Beiftliche (Bb. IV. S. 749); Ratholicismus (Bb. VII. S. 488); Rirche (Bb. VII. S. 564); Ordination (Bd. X. S. 690).

Priester Johannes, f. Bb. V. S. 313 und Bb. VI. S. 765. Priefterftadte, f. den folgenden Urtifel.

Priefterthum im alten Teftament. Wenn die Mittlerschaft gwischen Gott und dem Bolfe als das Wefen Des Priefterthums bezeichnet zu werden pflegt, fo ift dieß im Allgemeinen richtig; doch ift hiemit die specifische Bestimmung des Briefterthums im Unterschied von den beiden anderen theofratischen Aemtern noch feineswegs ausgedrückt. Auch dem Ronige und dem Propheten fommt ein mittlerifcher Beruf gu, bem Könige, indem er in Jehovah's Ramen handelt und als Träger feiner Macht im Gottesftaate die richterliche und vollziehende Gewalt ausübt, dem Propheten, indent er in Jehovah's Namen redet und dem Bolf ben göttlichen Rath erschließt. Anch der Priefter fteht da in Jehovah's Namen (5 Mof. 18, 5.), d. h. als Trager göttlicher Bollmacht; aber diefe Bollmacht geht vor Allem barauf, das Bolf als heilige Gemeinde bor Jehovah zu repräsentiren und ihm den Zugang zu seinem Gotte zu erfohließen. Obwohl nämlich das Bolf vermöge des theofratischen Bundes, durch welchen es aus allen Nationen von Ichovah erwählt, ihm nahe gebracht und geheiligt ift, in feiner Gesammtheit priefterlichen Karafter trägt, ein "Neich von Prieftern" bilbet (2 Dos. 19, 6. vgl. 4 Dof. 16, 3.), fo ift doch diefer Bee die Erscheinung nicht entsprechend. Begen feiner natürlichen Gundhaftigfeit und wegen ber fortgehenden Uebertretungen bes Wefetes, durch deffen Erfüllung es fich heiligen foll, vermöchte es die unmittelbare Nähe des heitigen Gottes nicht zu ertragen (2 Mof. 19, 21 u. a.). Darum ung gwis fchen das Bolf und Jehovah die priefterliche Bertretung fich einschieben. Als heiliger Stand vor Jehovah für die ihm nahende Gemeinde tretend, dient das Priefterthum ichon burch fein Dafehn gur Dedung ber letteren - eine Bebentung bes Briefterthums, die auch in dem Navon und feinen Gohnen im Lager unmittelbar bor dem Beiligthum angewiesenen Plate (4 Mos. 3, 38.) hervortritt -; weiter vermittelt es burch fein amtliches Bandeln im Cultus ben Berfehr zwischen beiden, indem es einerfeits mit ber Guhne fur die Bemeinde und mit den Baben der verfohnten Gemeinde Dehovah naht (97 3 Mos. 21, 7. 4 Mos. 16, 5. 17, 5. n. f. w.), andererseits von Jehovah Gnade und Segen der Gemeinde gurudbringt (3 Mof. 9, 22 f. 4 Mof. 6, 22-27.). Auf diesen Beruf ber Bertretung des Bolfs geht auch die Bezeichnung des Priefters durch 7770 nach der wahrscheinlichsten Erflärung dieses Wortes. Stamm 370 fcint nämlich mit 770 gufammenguhungen (wie bio mit boo, oner mit nnd entweder intransitio "fich hinstellen" oder transitio "hinstellen", "guriften" gu bedeuten; im ersteren Falle mare 1775 der in Bertretung eines Anderen fich Sinstellende, wie nach Firuzabadi (f. Gesen. thes. p. 661) denjenigen bezeichnet, qui surgit in alieno negotio et operam dat in causa ejus, im zweiten Falle würde der Briefter

in aliono negotio et operam dat in causa ejus, im zweiten Falle würde der Priester zunächst nach dem Altardienste benannt \*).

Reben diesem mittlerischen Beruf hat der Priester zweitens auch die Bestimmung, Lehrer und Interpret des Gesess zu sein (3 Mos. 10, 11,), in welcher Hinsicht er

Lehrer und Interpret des Geseges zu sehn (3 Mos. 10, 11.), in welcher Hinsteht er dennach eine göttliche Sendung an das Bolk empfangen hat und Mal. 2, 7. ein Bolk lehren, daß sie missen Unterschied zu halten zwischen Heiligem und Gemeinem und zwischen Reinem und Unreinem" (vgl. 3 Mos. 10, 10. und die Kap. 13. und 14. beschriebenen Funktionen, Hagg. 2, 11 ff.); serner "sie sollen sich Streits annehmen, ihn zu schlichen Funktionen des Priesterthums s. Bd. V. S. 58 f.). Uebergens ist anch nach der zweiten Seite hin der priesterliche Beruf von dem prophetischen dadurch ges

<sup>\*)</sup> Wenn im Arabischen Leber die hauptsächlich vom Wahrsagen steht, so ist diese Bedeutung leicht als abgeleitete zu ersennen. Ueber die Diefich, welche unter den königlichen Beaunten vorkommen, s. den Art. "Könige in Space", Bd. VIII. S. 15. — Im A. T. steht III zwar auch von Briestern heidnischer Entte (1 Mos. 41, 45, 1 Sam. 5, 5 n. a.); doch dient zur Bezeichnung der Gögenpriester in einigen Stellen noch besonders der Ansdruck Diefick von Priestern überhaupt gebraucht wird; s. über dieses Wort Ikan, dissert. philol. I, 177 ff.

schieden, daß der Priester lediglich an die Auslegung und Anwendung des gegebenen Gesetzes gebunden ift, nicht im Geiste weitere Kunde über den göttlichen Rath empfängt, wodon nur das Urim und Thunumim des Hohenpriesters eine Ausnahme bilden würde, wenn, wie Einige angenommen haben, ihm hierbei die göttliche Entschiedung durch innere Eingebung zu Theil geworden wäre. Man beachte, wie Jer. 18, 18. den Priestern Gesetz, den Weisen Nath, den Propheten Wort, oder Ezech. 7, 26. den Priestern Gesetz, den Aeltesten Rath, den Propheten Gesich t zugeschrieben wird. — Die beiden Seiten des priesterlichen Beruss sind zusammengefaßt 5 Mos. 33, 10.; vgl. das unter dem Art. "Hoherpriester" (Bd. VI. S. 202) Bemerkte.

Ber nun ift wurdig, vor Jehovah für fein Bolt zu treten, da doch bei jedem Menfchen der Widerspruch seines naturlichen Befens mit der gottlichen Beiligfeit wiederkehrt? (vgl. Jer. 30, 21.). Ein natürlichen Berhältniffen entsprungenes Priefter= thum war freilich schon bor Moses borhanden. In der Zeit der Patriarchen erscheint der hausvater auch als der priefterliche Bertreter feiner Familie (vergl. Siob 1, 5.), ferner der Fürft zugleich als Briefter feines Stammes, wie in Melchifedet Ronigthum und Priefterthum geeinigt find und gleicherweise Jethro nicht bloß als geiftliches, fondern auch als burgerliches Dberhaupt Midians (במרכן Onk. zu 2 Mof. 2, 16. 3, 1.), als Imam und Scheith zu benten fenn wird. Auch die 2 Mof. 19, 22. erwahnten Briefter werden es bermoge folder naturliden höheren Stellung gewesen fenn, fety es, daß die Erftgeborenen (f. über diefe Unficht Bd. VIII. S. 349) oder die Relteften ale אצילי בכי ישראל (2 Mof. 24, 11.) zu folcher Ehre berufen waren. Sind es boch noch fpater (4 Dof. 16, 2.) die Fürsten der Gemeinde als die Reprafentanten (קריאים) berfelben, befonders die aus dem Stamm bes Erftgeborenen Ruben, welche die Ehre des Briefterthums fich nicht entwinden laffen wollen. Doch alle derartigen bem Rechte ber Ratur entsprungenen Unsprüche werden beseitigt. Wie Ifrael heiliges Bolt ift eben nur vermöge gottlicher Bahl, wie alle Bundesordnungen, namentlich die bes Cultus (vgl. bas Bb. IV. S. 385 und Bb. X. S. 619 Bemerkte), beruhen auf göttlicher Stiftung, fo fann die Berleihung des Priefterthums eben nur göttlicher Gnadenakt fenn; ju Gott nahen in Bertretung des Bolfes dürfen nur folche, die er felbst berufen, herzugeführt und sich geheiligt hat (4 Mof. 16, 7. vergl. Bebr. 5, 4.). Allerdings "aus der Mitte der Sohne Ifraels", denn der Bertreter des Bolfe nuf in nathrlichem Bufammenhang mit bemfelben fteben, aber mitten beraus nach göttlichem Belieben werben Maron und feine Gohne jum Priefterthum ermählt (2 Moj. 28, 1. vgl. 1 Sam. 2, 28.); sie empfangen daffelbe gefchentweise (4 Dof. 18, 7.). Und diefer göttliche Erwählungsatt erfolgt früher als jener Borgang 2 Mof. 32, 16 ff., durch welchen der Stamm Levi der in ihn gelegten priefterlichen Ehre fich wurdig er= weift und einen gewiffen Untheil an der mittlerischen Bertretung des Bolfes erringt, bei der jedoch die Brarogative des priefterlichen Geschlechtes unangetaftet bleibt, weshalb Die mittleren Bucher des Bentateuchs die Briefter als "Göhne Aaron's" ju bezeichnen pflegen (f. das hierüber in dem Art. Lebiten Bd. VIII. S. 347 Ausgeführte). Die "Erwählung bes haufes Maron's wird in Folge der Emporung Korah's und feiner Benoffen, die eine priefterliche Bertretung des Boltes auf breitefter Grundlage in Unfpruch nehmen, auf's Neue bestätigt (4 Mof. 16.) und hiebei (Rap. 17.) durch das Zeichen des sproffenden Mandelftabs beglaubigt, das darauf deutet, daß das Priefterthum nicht auf irgend welchem natlirlichen Borgug beruht - denn der Stab Aaron's hat bor den übrigen ursprünglich nichts voraus - fondern nur von der dieses Umt mit Lebensfraften erfüllenden göttlichen Gnade abhängt. Bon nun an aber bindet fich bie göttliche Berufung zum Priefterthum an die natürliche Fortpflanzung in Aaron's Familie, und zwar vererbt es fich, da Nadab und Abihu, welche wegen Entweihung des Rauchopfers gestorben waren, feine Sohne hinterlaffen hatten, in der Rad, tommenschaft der beiden anderen Sohne Maron's, Cleafar und Itthamar. Bahrend der Brophet, der Rnecht ("Er) Bchovah's fein Umt führt vermöge ber freien, an feinen Stamm fich bindenden gottlichen Berufung

und bermoge ber perfonlichen Ausruftung durch ben göttlichen Beift, hat ber Briefter, ber Diener (משרם) Jehovah's, wenn auch in feinem Amte göttliche Lebensfräfte walten, doch perfonlich vor Allem durch feinen Stammbaum fich zu legitimiren. Mangel an Nachweifung der aaronitischen Abstammung schlieft vom Briefterthum aus, wovon ein Beispiel Efr. 2, 62. Nehem. 7, 64. berichtet wird (vgl. Jos. c. Ap. I, 7.). Um aber zur wirklichen Führung des priefterlichen Amtes fähig zu febn, hat der Aaronide noch gemiffen Forderungen in Bezug auf leibliche Beschaffenheit und Lebensordnung ju genugen. Die Beftimmungen über die leibliche Beschaffenheit der Priefter find in 3 Dof. 21, 16-24. enthalten. Da die gange Erscheinung des Priefters den Eindruck der Reinheit und Bollfommenheit erwecken foll, fo machen alle bedeutenderen Leibesgebrechen zum priefterlichen Dienste untauglich, nach Mischna Bechoroth 7, 1. diefelben, welche die Erftgeburt vom Bieh untauglich zum Opfer machten; und wirklich stimmt die Aufgählung der Thiergebrechen in 3 Mof. 22, 22 f. fast durchaus mit 21, 18 ff. überein. Ausgeschloffen find nach der letteren Stelle der Blinde, der Lahme, der par (nad) den meisten alten Auktoritäten der Stumpfnäsige, nach Anobel u. A. Beder, der eine Berftummelung befonders im Weficht erfahren hat), der grib (ber, beffen Glieder irgendwie über das Normale hinausgehen, nad Vulg. specieller vel grandi, vel torto naso), ferner wer an einem Arm = oder Beinbruch leidet, der Buckelige, Ab= gemagerte, wer einen Fled im Auge, wer die Krape oder eine Flechte oder gerdruckte Soden hat. Mischna Bechoroth Rap. 7. fügt biefen Gebrechen noch eine erkleckliche Ungahl anderer hingu. Siernach mußte natürlich ber Berufung gum Briefterdienft eine Rörpervifitation borangehen. In der Zeit des herodianischen Tempels murde dieselbe im Prieftervorhof, in der הגדית bo das Synedrium feine Sitzungen hielt, bor= genommen; f. Mischna Middoth Rap. 5. am Ende, wo es heißt: "ein Priefter, an bem etwas Profanirendes (פיסול) gefunden wurde, zog fcmarze Rleider an und berhüllte sich schwarz und ging seines Weges; berjenige aber, an dem nichts Profanirendes gefunden wurde, jog weiße Rleider an und verhillte fich weiß (eine Stelle, die Surenhus zur Erläuterung von Offenb. 3, 5. benützt) ging hinein und diente mit feinen Brudern, ben Prieftern." Raturlich machte auch ein fpater eingetretenes Webrechen jum Dienste untüchtig, wovon Jos. Ant. XIV, 13. 10. ein Beispiel gibt. Uebrigens durften alle folde Gebrechlichen nach 3 Mof. 21, 22. von den den Brieftern zu ihrem Unterhalt zugewiesenen heiligen Gaben sowohl des erften als des zweiten Ranges genießen. Nach Jos. b. jud. V, 5. 7. befanden fich geborene Priefter, welche δια πήρισσιν feinen Dienst versehen durften, doch innerhalb des Geländers, das den Brieftervorhof von dem Borhofe des Bolkes schied; fie erhielten die ihnen vermöge ihrer Abstammung gebührenden Bortionen, wurden auch zu Nebendienften verwendet, trugen aber nur die ge= wöhnliche Rleidung. Raum bemerkt zu werden braucht, daß nicht alle Aaroniden, auch wenn fie die gesetliche Qualifikation hatten, darum auch wirklich funktionirende Briefter waren; fo war Benaja, Militärbefehlshaber unter David und Salomo (2 Sam. 8, 18. 20, 23. 1 Kön. 2, 23.), nach 1 Chron. 27, 5. ein Prieftersohn. — Welches Alter für den Gintritt in den priefterlichen Dienst erforderlich fen, darüber ift im Gefete . nichts vorgeschrieben. Bermuthlich follte das über das Alter der Leviten Feftgefette auch den Prieftern gelten. Nach der judischen Tradition hatte die Mannbarkeit oder näher das 20ste Jahr als der Termin gegolten, bor dem Reiner als Priefter fungiren burfte. (S. die Stellen bei Ugolino, sacerdot. hebr. im Thes. vol. XIII. S. 927). -Bas die Lebensordnung der Briefter betrifft, fo bestimmt in Bezug auf die hauslichen Verhältniffe derfelben das Gefet 3 Mof. 21, 1 - 9. Folgendes. Der gewöhn= liche Priefter foll fich bei keiner Leiche verunreinigen, durch Beforgung der Bestattung und Betheiligung bei den Trauergebräuchen, mit Ausnahme der nächsten Blutsverwandten. nämlich bes Baters, der Mutter, des Sohnes, der Tochter, des Bruders und der Schwefter, wenn diese noch Jungfrau ift. (Dieselben feche Talle nennt Ezech. 44, 25.: veral. auch Philo de monarch. §. 12.). Dagegen foll er nach der gewöhnlichen, allerdings

nicht gang geficherten Deutung bes B. 4. als Chemann (בַּעַל) fich nicht berunreinigen unter feinem Bolt, alfo nicht beim Tode feiner Gattin, feiner Schwiegermutter und feiner Schwiegertochter. Begen diese Auffassung ist übrigens mit Recht Ezech. 24, 16 ff. geltend gemacht worden, wornach, als Czechiel beim Tobe feiner Gattin nicht trauert, bief als etwas Ungewöhnliches betrachtet wird. In den freigegebenen Trauerfällen hat der Briefter alle Entstellungen des Leibes zu vermeiden; er foll keine Glate icheeren, (was freilich nach 5 Mof. 14, 1. den Ifraeliten überhaupt verboten war), nicht den Rand des Bartes abicheeren, nicht am Leibe Ginfchnitte machen (welches beides freilich nach 3 Mof. 19, 27 f. ebenfalls allgemein verboten war). Dagegen muffen den gemeinen Prieftern die fonftigen, dem Sobenpriefter nach B. 10. unterfagten Trauerbrauche. bas Entblößen des Hauptes (durch Ablegung des Kopfbundes val. Ezech. 24, 17.; ans bers Anobel, der 372 bom Löfen, Fliegenlaffen der Haare versteht) und das Zerreißen der Rleider gestattet gewesen fenn, wenn gleich 10, 6. den Sohnen Aaron's auch biefe beiden Trauerbräuche berwehrt werden. - In Bezug auf die Berheirathung beftimmt das Gefet 3 Doj. 21, 7 ff., dag der Briefter feine Bure, feine Geschwächte, feine Geschiedene ehelichen durfe, also nur entweder eine Jungfrau oder eine Wittme, was bei Ezech. 44, 22. dahin beschränkt wird: "Jungfrauen vom Saamen des Haufes Ifrael oder eines Priefters nachgelaffene Bittwe". Die lettere Beschränfung hat nur prophetischen Karafter (f. Wagenseil, Sota p. 557 sq.); dagegen ift die erstere ohne Breifel gang im Sinne des Befetes, und es mird hier nach Efr. 10, 18 ff. Rehem. 13, 28 ff. berfahren. Auch Josephus (c. Ap. 1, 7.) fagt, wer bem Priefterftand angehore, durfe Rinder zeugen nur & ouoedrove govoude; den Bestimmungen des Gesetzes fügt er Ant. III, 12. 2. noch bei, dag der Priefter auch feine Sflavin heirathen durfte, feine, die in Rriegsgefangenschaft gerathen war (da eine folche - e. Ap. I. 7. - mit Fremden Umgang gehabt haben fonnte), endlich feine, die ein niedriges Gewerbe getrieben hatte. Auf's Genaueste wurden nach c. Ap. 1, 7. die genealogischen Berhältnisse geprüft. Rach Mischna Kidduschin IV. 4. mußte ein Briefter, der eine Briefterstochter heirathete, wenn feine Gohne gum Briefterthum befähigt fenn follten, nach bier Müttern von beiden Seiten fich erfundigen, ob nämlich nicht eine Mamfereth oder die nicht in Die Gemeinde kommen durfte, darunter fen; heirathete er aber eine Lebitin ober eine gewöhnliche Ifraelitin, jo fette man noch einen Grad hingu. - Wie ftreng das Gefet im Baufe eines Priefters auf Bucht und Ordnung gehalten miffen wollte, erhellt aus 3 Moj. 21, 9., wornach die Tochter eines Briefters, die fich der Gurerei ergeben hatte, verbrannt werden follte (ohne Zweifel nach borangegangener Steinigung). — Die diatetischen Borichriften, welche das Bejet ben Prieftern gibt, beschränfen fich barauf, daß diefelben, um fich die volle Rlarheit des Beiftes für ihre Funftionen ju bemahren, jur Beit ihrer Dienstleiftung im Beiligthum ben Genug des Beins und fonstigen berauschenden Getrünfes zu meiden haben (3 Moj. 10, 9 f.), ferner auf die besondere Einschärfung des allgemeinen Berbots, fich nicht durch Benug von Befallenem oder Berriffenem zu berunreinigen (22, 8.). Wenn ein Priefter sich unwillfürlich und in unbermeidlicher Beije levitisch verunreinigt hatte, durfte er nicht vom Geheiligten effen, bis er wieder gesetzlich gereinigt war. Jeder Berftog hiegegen war mit dem Tode bedroht (22, 2 ff.). — Bas aller diefer δικαιώματα σαρκός tiefere Bedeutung seh und worauf ihre Padagogie abziele, das ift 5 Mof. 33, 9. 10. angedeutet: "Wer da fpricht von feinem Bater und feiner Mutter: ich febe ihn nicht, und feine Bruder nicht fennt, und bon seinen Sohnen nichts weiß, denn fie halten dein Wort und deinen Bund bewahren fie: die werden Jafob beine Rechte lehren und bein Gefet Ifrael, legen Weihrauch por beine Nase und Bollopfer auf beinen Altar." Die eigentliche fubjektive Befähigung jum Briefterthum liegt hiernach in der ungetheilten Singabe an Gott, Die, wo es fich um seine Chre handelt, auch die höchsten irdischen Intereffen aufzuopfern bereit ift. Unverbrüchlicher Behorsam wird vom Briefter gefordert: "durch die mir Nahen will ich geheiligt und bor dem gangen Bolfe geehrt werden" (3 Moj. 10, 3. vgl. Mal. 2,5 ff. -

Aus der späteren Ordnung sind noch besonders zwei Punkte hervorzuheben: 1) Frühere Betheiligung bei abgöttischem oder schismatischem Cultus schloß vom priesterlichen Dienste aus (vgl. Selden, de success. in pontif. p. 223 sqq.). In diesem Sinne versuhr Josia nach 2 Kön. 23, 8 f., indem er den früheren Hohendriestern, welche er nach Jesussalem versetz hatte, das Opfern auf dem Altar Jehovah's in Ierusalem verbot, wosgegen ihnen gestattet wurde, ihren Lebensunterhalt von den Einkünsten des Heiligthums zu beziehen. (Sie wurden also gleich den mit einem körpersichen Desekt Behasteten beshandelt; anders faßt die Schlußworte des B. 9. Then in \$ z. d. St.) Dasselbe Versahren wurde nach Mischna Menachoth XIII, 10. auf diezenigen angewendet, die als Priester an dem separatistischen Tempel des Onias gedient hatten. 2) Wer einen Todtsschlag begangen hatte, war von da an, auch wenn es aus Versehen geschehen war, unsfähig zur Ertheilung des priesterlichen Segens (f. Talm. dab. Berachoth f. 32. d., wo Jes. 1, 15. hiesür geltend gemacht wird; das Rähere s. bei Selden a. anges. D. S. 226 f.).

Der Eintritt in den Priefterdienft wird vermittelt durch die Briefterweihe, wofür der Ausdruck wip im Unterschied von dem die Levitenweihe bezeichnenden und gebraucht wird. Sie ift angeordnet 2 Mof. 29, 1-37. 40, 12-15. und wird vollzogen nach 3 Mof. 8, 1-36. an Aaron und feinen Sohnen. Sie besteht aus zwei Reihen von Aften: 1) Bafchung, Ginkleidung und Salbung, welche 3 Akte die eigent= liche Beihe ber Person für das priesterliche Amt bilden; 2) ein dreifaches Opfer, durch welches der Geweihte in die priefterlichen Funktionen und die Prieftervorrechte eingesetzt wurde. Die Sandlung begann also damit, daß die Einzuweihenden zur Thure der Stiftehutte geführt und gewafden wurden, mahricheinlich am gangen Leibe, nicht bloß an Banden und Gugen; das Abthun der leiblichen Unreinigkeit ift Symbol der geiftigen Reinigung, ohne welche Riemand, am wenigsten wer das Amt der Berföhnung führt, Gott nahen foll. Auf diese negative Zubereitung folgte die Uebertragung bes Amtstarattere in der Ginkleidung und die Amteweihe in der Salbung. Bene beftand bei dem gewöhnlichen Priefter in dem Anlegen von vier aus glänzend weißen Linnen bereiteten Meidungsfüden, Buftfleid, Leibrod, Müte und Burtel (2 Mof. 28, 40 - 42.). Nach 1 Sam. 22, 18. trugen aud die gemeinen Priefter ein Ephod, aber aus geringerem Stoffe (73). Das Rähere über diefen Bunkt f. in dem Art. "beilige Rleider" Bb. VII. S. 714 ff.; ebendaf. S. 718 barliber, daß die Priefter ihren Dienft barfuß ju berrichten hatten. — Der priefterlichen Salbung, dem Symbol der Mittheilung bes im priefterlichen Umte maltenden göttlichen Geiftes, ging nach 3 Dof. 8, 10 f. die Salbung des Beiligthums und seiner Berathe voran. Bas aber die priefterliche Salbung felbst betrifft, fo redet allerdings 2 Mof. 29, 7. 3 Mof. 8, 12. nur bon einer Salbung Maron's; allein 2 Mof. 28, 41. 30, 30. 40, 15. 3 Mof. 7, 35 f. 10, 7. weisen bestimmt auch auf eine Salbung der Sohne Maron's hin. Rach der Tradition erfolgte die lettere nicht durch Begieffung des Sanptes, fondern nur durch Bestreichung der Stirne. Rach 2 Mof. 40, 15. foll diefe Salbung ben Sohnen Aaron's bienen "zum ewigen Priefterthum auf ihre Geschlechter bin", was gewöhnlich fo verftanden wird, daß diefe Salbung bei den gewöhnlichen Prieftern fpater nicht mehr zu wiederholen war. — Die hierauf folgende Opjerhandlung, die natürlich noch nicht bon ben gu Beihenden, fondern von Moses vorgenommen wurde, befaßte ein Sünd =, ein Brand= und ein Beilsopfer. Durch das erfte, einen Stier, werden der Briefter und der Altar (3 Mof. 8, 15.) entfündigt, durch das zweite, einen Widder, wird die Singabe des entfündigten, in die Gemeinschaft des Altars verfetten Priefters an Gott vollzogen, worauf dann durch das dritte, abermals einen Widder, die eigentliche Einfetzung in die priefterlichen Funktionen und Rechte erfolgt. Die zwei ersten Opfer bedürfen nach dem, was in bem Art. "Opfercultus des A. T." ausgeführt worden ift, feiner weiteren Erläuterung; dagegen ift hier das britte Opfer noch naher in's Auge au faffen. Diefem ift nämlich für's Erste eigenthümlich, daß, ebe das Blut, wie bei den gewöhnlichen Beile=

opfern, rings an ben Altar gesprengt wurde, Moses mit demfelben das rechte Dhr= läppchen, ben rechten Daumen und die rechte große Fußzehe Aaron's und feiner Gohne bestrich, das Dhr, weil der Priefter allezeit auf Gottes heilige Stimme horen, Die Sand, weil er die priefterlichen Sandlungen richtig vollziehen, den Fuß, weil er richtig und heilig wandeln foll. Beiter ift eigenthümlich, daß Mofes die Fettftude, die rechte Reule des Widders und dazu von dem dreierlei zum Beilsopfer gehörigen Badwerf nimmt, diefes alles zusammen in die Bande Maron's und feiner Gohne legt und es bor Jehovah webt, worauf Alles verbrannt wird. Diefer Aft bedeutet erstens die Uebertragung der dem Briefter gufommenden Funftion, die Fettstüde auf dem Altar Gott darzubringen, zweitens die Belehnung der Briefter mit der Gabe, die fie fünftig für ihren Dienst empfangen, jest aber, da sie noch nicht ausgeweiht sind und darum noch nicht selbst als Priefter fungiren, Jehovah übergeben sollen. Bon diefem Atte beißt das Dpfer מלאים (3 Mof. 7, 37. 8, 22. 28.), Füllung nämlich der Hand; daher die Redensart מלא אח-יד פו (2 Mof. 28, 41. 29, 9. 29. 33. 3 Mof. 8, 33. 16, 32. 4 Mof. 3, 3. bgl. Richt. 17, 5.), die nicht ein Beschenken des Priefters bon Seiten Behovah's bedeuten will, fondern die Ertheilung, gleichsam Einhändigung einer Amtsbefugniß, die Bevollmächtigung (vgl. Jef. 22, 21.). Dagegen, wenn einer seine Sand dem Jehovah füllt (1 Chr. 29, 5. 2 Chr. 29, 31. vgl. 2 Mof. 32, 29.) heißt dieß: sich mit etwas verfeben, was man Jehovah darbringt. Das Bruftstud, welches bei den gewöhnlichen Beilsopfern Jehovah durch Webung übergeben, dann aber von diefem dem Briefter abgetreten wird, fällt im borliegenden Falle dem in priefterlicher Gigenfchaft fungirenden Mofes zu. Nachdem endlich Mofes noch mit einer Mifchung von Salbol und Obferblut die Priefter und ihre Rleider besprengt hatte (3 Mof. 8, 30.; dagegen läßt 2 Mof. 29, 21. diefen Att fogleich nach der Besprengung des Altars eintreten), wurde das übrige Fleisch sammt den übrigen Broden und Ruchen zu einer Mahlzeit an heiliger Stätte bereitet und verzehrt, doch fo, daß an diefer Mahlzeit Niemand außer den Briestern Theil nehmen durfte (2 Mof. 29, 33). Die Reste der Mahlzeit waren, um Profanirung zu verhüten, zu verbrennen. Die Dauer der Beihe ift 2 Mof. 29, 35 ff. und 3 Mof. 8, 33 ff. auf fieben Tage angesetzt. In diefer gangen Zeit follten bie Einzuweihenden Tag und Nacht am Gingang der Stiftshütte, also im Borhof verweilen. Un jedem der fechs folgenden Tage follte nicht nur eine Wiederholung des Sundopfers (2 Mof. 29, 36.), fondern ohne Zweifel auch der zwei anderen Opfer stattfinden; benn die 2 Mof. 29, 35. 3 Mof. 8, 33. vorgeschriebene tägliche Füllung der Bande geschah ja eben durch das Küllopfer, das felbst wieder das Brandopfer zur Boraussegung hat. Db auch, wie die Rabbinen annehmen, die Salbung täglich erfolgte, muß dahingestellt bleiben, indem höchstens die Analogie der nach 2 Mof. 29, 36 f. sieben Tage hindurch ftattfindenden Salbung des Brandopferaltars hiefur fprechen konnte. Um Tage nach ber fiebentägigen Beihezeit beginnen fodann die Priefter ihre Funktionen mit Darbringung eines Kalbes zum Sünd = und eines Widders zum Brandopfer für sich, worauf Sünd= und Beilsobfer für das Bolf folgen (3 Mof. 9, 1 ff.). Ebenfalls an diefem achten Tage wurde auch wahrscheinlich zuerst das beständige Pfannenopfer dargebracht, wobon 3 Mof. 6, 13 ff. handelt. Gegen die Beziehung der Worte אול המשח מים auf die Beihezeit felbst (wornach hier nur bon einer an jenen fieben Tagen darzubringenden Mincha die Rede mare) fpricht ichon der Umftand, daß dieses Speisopfer von Aaron und feinen Sohnen felbst bargebracht werden foll, diefe demnach bereits ausgeweiht fenn (S. über diefen ftreitigen Buntt befonders Thalhofer, die unblutigen Opfer bes mofaifchen Cultus, S. 140 ff.). Diefes Speisopfer wird ausdrücklich als ein von Aaron und seinen Sohnen bargubringendes bezeichnet. Rach der Tradition mufite der Hohepriefter diefe Mincha von seinem Amtsantritt an jeden Tag darbringen, dagegen hatten die gemeinen Briefter fie nur einmal beim Antritt ihres Dienstes zu opfern, und awar mare nach der Tradition dieses Speisopfer das einzige Stück der bisher geschils berten Ceremonien gewesen, welches für die Zukunft auch bei ber Ginführung der gemeinen Priefter in ihr Amt beibehalten wurde, wogegen die ganze Reihe der Weihakte später nur noch bei der Inauguration des Hohenpriefters vollzogen worden seh.

Die dienstlichen Berrichtungen der Priester werden im Unterschied bon denen der Leviten 4 Dof. 8, 3. furg durch "Raben zu den Gerathen des Beiligen und ju dem Altare" bezeichnet. Gie betrafen im Beiligen bas Angunden bes Rancherwerts auf dem goldenen Altar jeden Morgen und Abend, das Reinigen und Beforgen ber Lampen und das Angunden derfelben gegen Abend, die Auflegung der Schaubrode am Sabbath; im Borhof die Unterhaltung des beständigen Feuers auf dem Brandopferaltar, die Reinigung des Altars von der Afche, die Darbringung des Morgen = und Abend= opfers (3 Mof. 6, 1 ff.), das Sprechen des Segens über das Bolf nach vollbrachtem tägliden Opfer (4 Mof. 6, 23-27.), bas Weben ber Opferftude, die Blutsprengung, bas Auflegen und Angunden aller Opfertheile auf dem Altar. Ferner lag nach 4 Mof. 10, 8-10. 31, 6. ben Prieftern ob das Blufen der filbernen Bofaunen an Feften und bei Opferfeierlichkeiten, fo wie bei Kriegszugen (vgl. 2 Chron. 13, 12.). Da namlich die Bedeutung des Posaunenhalls die war, das Bolf, deffen Gebeteruf er gleichsom aufwärts trug (vgl. 2 Chron. 13, 14.), bei Gott in Erinnerung zu bringen (4 Moj. a. a. D.), fo bilbete das Blafen der Pofaunen ein Stüd der priefterlichen Interceffion. (Wie feit David die priefterlichen Posaunen mit der levitischen Pfalmodie in Berbinbung gefest murben, indem jene an gewiffen besonders markirten Stellen einzufallen hatten, darüber vgl. Sommer's bibl. Abhandlungen I, 39 f.). — Nach 5 Mof. 20, 2 ff. hatte vor Beginn des Rampfes ein Priefter eine Ermunterungsrede an das Bolf zu halten; aber von einem befonders hierzu gefalbten Priefter (הבהן משוח מלחטה), deffen Würde mit Rudficht auf 4 Mos. 31, 6. als die der hohenpriesterlichen nächste bestimmt wurde, weiß erst Mischna Sota VIII, 1. (Weiteres f. bei Wagenfeil 3. d. St.)

Was endlich den Lebensunterhalt der Priester betrifft, so wird derselbe nicht, wie bei der ägyptischen Priefterkafte (vgl. 1 Mof. 47, 22. 26.), auf einen unantaftbaren Grundbesitz gegründet. "Du follft", wird zu Aaron 4 Mof. 18, 20. gesprochen, "in ihrem Lande nichts besitzen und feinen Theil haben unter ihnen; ich bin bein Theil und bein Erbgut unter ben Söhnen Ifraels" (brgl. Ezech. 44, 28.). Später, unter Josua, wurden den Brieftern von den Levitenstädten 13 mit ihren Bezirken durch das Loos zu Wohnsitzen angewiesen, fammtlich in Juda, Simeon und Benjamin, alfo in ber Rahe des späteren Beiligthums gelegen, nämlich aus den beiden erften Stämmen Bebron (zugleich Freiftadt), Libna, Jatthir, Efthemoa, Solon, Debir, Min. Butta, Bethfemes, aus Benjamin Gibeon, Geba, Anathoth, Almon (3of. 21, 4. 10 ff., verglichen mit der übrigens von Corruptionen nicht freien Aufzählung in 1 Chron. 6, 39 ff.). Um nun aber doch den Brieftern ihren Unterhalt zu berichaffen, bestimmt das Gefetz (die hauptstelle ift 4 Mof. 18, 8 ff.), daß Alles, was Jehovah als Gabe geheiligt wird, den Prieftern als Salbungsantheil (mwin oder anwin, f. über diesen Ausdruck Anobel zu 3 Mof. 7, 35 f.) gehören solle. Diese Priestereinkunfte ordnen sich nach folgenden Arten: a) von dem Zehnten, welchen die Leviten an Feld= und Baumfrüchten erhielten, hatten fie ben Prieftern wieder ben Behnten abzugeben (4 Mof. 18, 25 ff.), worin einerseits die höhere Stellung der Priefter über den Leviten ausgesprochen ift, andererseits aber auch ein wesentlicher Theil des Unterhalts der Briefter von der Gewiffenhaftigkeit der Leviten abhängig gemacht wurde. (Im Uebrigen f. den Urt. "Zehnte".) b) Weiter gehörten den Prieftern alle Erftlingsgaben, nämlich a) die männlichen Erftgeburten, von denen die der Menschen mit fünf Gedeln, die von unreinem Bieh nach der Schätzung des Priefters mit Zulegung des fünften Theils des Werthes gelöst (3 Mof. 27, 36 f. 4 Mof. 18, 16.), die bom reinen Bieh aber, wenn fie fehllos waren, geopfert wurden, wobei dem Priefter nach 4 Mof. 18, 18. das nach Anzündung des Fettes übrige Fleisch zufiel. Wenn dagegen nach 5 Mof. 12, 17 f. 15, 19 ff. das Fleifch der Erftlingsopfer bon den Darbringern zu einer Opfermahlzeit

verwendet werden foll, fo werden hiernach biefe Opfer wie die Beilsopfer zu behandeln gewefen fenn, bon denen den Brieftern nur bestimmte Theile gufielen. Rur ift diefe Beschränfung nicht schon in 4 Dof. 18, 18. enthalten; f. was gegen Bengftenberg, Beitr. III, 406, von Riehm, die Gefetgebung Mosis im Lande Moab, S. 42 f. bemerkt wird. Die beuteronomische Boridrift ift eine Modifitation der früheren, wie andere beuteronomische Borichriften barauf berechnet, die Ballfahrten bes Bolte jum Beiligthum zu befordern. Den Prieftern gehörten ferner B) die Erftlinge von allem Bodenertrag des Landes, nämlich neben der Erftlingsgarbe und den Pfingftbroden (3 Moj. 23, 10. 17.), die Bebe bon Del, Wein und Getreide (4 Mof. 18, 12 f.), bon den Rabbinen die große Bebe genannt, nach 5 Mof. 18, 4. auch von der Schafschur, nach 4 Moj. 15, 18-21. auch vom Teige, vgl. Reh. 10, 36 ff. (3m lebrigen vgl. den Art. "Erftlinge".) Bierzu tamen e) die dem Beiligthum von den heiligen Beihungen, ben Gelübden und dem Bann zufallenden Einnahmen (3 Mof. 27. 4 Mof. 18, 14.), von den Brandopfern die Felle 3 Mof. 7, 8. (mas mohl auch bei den Schuld = und den Gundopfern niederen Grades der Fall mar; bei den Beilsopfern gehörten fie den Darbringern), ferner das Fleifch der zu den Pfingftbroden als Beilsopfer bargebrachten Lammer (3 Mof. 23, 19 f.), endlich die Bruft und die rechte Reule von fonftigen Beileopfern (3 Moj. 7, 34. - S. den Art. "Opfercultus des A. T." Bd. X. S. 639 ff.). Eine Schwierigfeit scheint 5 Mof. 18, 3. zu bereiten, ba nach diefer Stelle den Brieftern הזבחי הובח במת העם בשת הנבח פש פש Rind oder Schaf, ale Bebuhr gegeben werden follen der Arm, die Kinnbaden und der Magen. Manche (vergl. Riehm am angef. D. S. 41 f.) fehen in ber Stelle eine Abanderung der in den früheren Befeten bestimmten Opferdeputate. Die Stelle macht aber, indem B. 1. u. 2. augenscheinlich auf 4 Mof. 18, 20. jurudweift, entschieden den Gindrud eines Bufates ju ben fruheren Beftimmungen. Neben dem, was den Prieftern von Jehovah, fofern er ihre ern fehn will, verliehen ift, foll ihnen auch noch "bon Seiten des Bolts" eine Ehrengabe ju Theil werden. hiernach hatte die Begiehung der Stelle auf die Beilsopfer feine Schwierigfeit, und man konnte in 1 Sam. 2, 13 f. eine Beftätigung biefer Beziehung finden (f. Soult, das Deuteronomium erflart S. 59). Indeffen hat die judifche Tradition, fo weit fie sich zurüchverfolgen läßt (Jos. Ant. IV, 4. 4.; Philo de sacerd. hon. §. 3.; Mischna Cholin. X, 1.; bgl. Rante, Untersuchungen über ben Bentateuch II, 296 ff.), hier die Anordnung einer von gewöhnlichen Schlachtungen \*) zu entrichtenden Abgabe gefunden, und es ift diefe Borfdrift mit Rante (G. 295) am einfachften daraus zu erflaren, daß den Prieftern für den Ausfall des Ginkommens, den fie durch die in 5 Mof. 12. enthaltene Abanderung des Gefetzes 3 Mof. 17, 1-9. erlitten, eine Entschädigung gegeben werben follte. Benn Riehm gegen biefe Auffaffung ber Stelle die Unausführbarkeit einer folden Borschrift geltend macht, fo ift bagegen zu bemerken, daß von einer Berpflichtung, die bezeichneten Theile des Schlachtviehes an's Beiligthum ju bringen ober zu fenden, entfernt nicht die Rebe ift, wie benn auch die judifche Tradition die Abgabe zu den קדשר הגבול und unter diefen zu denjenigen gerechnet hat, die irgend welchem Priefter nach Belieben gereicht werden fonnten \*\*). Die Abgabe tonnte in eine Briefterstadt gesendet oder sonft einem in der Rahe weilenden Briefter verabreicht werden; daß, wo die Belegenheit hierzu fehlte, die Ausführung der Bor-

<sup>\*)</sup> Philo: ἀπό των έξω του βωμού Αυομένων; ober, wie die Mijchna es ausdrückt, diese Abgabe ist von החלבין, Profanem, zu geben, unter welchen Gesichtspunkt a. a. D. XI, 1. auch die 5 Moj. 18, 4. erwähnten Erstlinge der Schasschurgestellt werden.

<sup>\*\*)</sup> Man unterschieb nämlich unter ben 24 Priestergaben (מתכות הסכות), die man jählte, 10 בברלין, 10 בירישלים. Bon ben seitgegenannten, ben אַרְבָּעִי הסבור פוּ הסבור הסבור Bon ben seitgegenannten, ben Dienst befinblichen spiestern gereicht werben. S. bas Berzeichniß aus Gemara Chollin f. 183 b. und Gem. Hieros. Challa 60 b. bei Reland, antiq. sacrae ed. Vogel p. 112 sqq. vergl. mit Ugol. sacerd. hebr. im Thes. vol. XIII. p. 1070 sq.

fchrift unterblieb, wird ebenfo angenommen werden durfen, als 3. B. das Gebot ber Einladung der Leviten zu der Zehentmahlzeit felbstberftandlich auf der Boraussetzung beruht, daß wirklich Leviten in der Rahe fich befanden. Die Frage, warum bom Schlachtvieh gerade die genannten brei Stüde abgegeben werben follen, ift verschieden beantwortet worden; die einfachste Deutung ift die von Fagius, daß biefelben die drei Saupttheile des Thiers, von denen fie Stude bildeten, Ropf, Rumpf und Fuge bertreten follen. d) Endlich gehörte den Prieftern, mas bon den Speisopfern und den Brivatsund = und Schuldopfern nicht auf dem Altare verbrannt wurde (3 Mof. 6, 9-11. 22. 7, 6. 4 Mof. 18, 9 f.), sowie auch die abgenommenen Schaubrode ihnen zufielen (3 Mof. 24, 9.). Hinfichtlich des unter d. Genannten wird bestimmt, daß es als Bochheiliges (קדש קדשים), das in nähere Berührung mit Gott gekommen mar (veral. Enobel zu 3 Mof. 21, 22.) nur bon den Mannern priefterlichen Gefchlechts, und amar nur an heiliger Stätte, d. h. im Borhof des Seiligthums verzehrt werden durfte. Bas aber die übrigen heiligen Gaben betrifft, fo erftredt fich das Recht, dabon zu ge= nießen, auf die gange priefterliche Familie im weiteren Ginne des Wortes. Daber verordnet 3 Mos. 22, 10-16., daß von dem Genuffe ausgeschloffen sehn folle der Beifage und der Lohnarbeiter des Priefters, da diefe nicht zur Familie gehören, bagegen dazu berechtigt feben die Stlaven, sowohl die erkauften als die im Saufe geborenen. Eine Priesterstochter, die einen Nichtpriester geheirathet hat, wird als aus dem Fami= lienverbande ausgetreten betrachtet; wird fie Wittme oder geschieden, fo fehrt fie, wenn sie keine Kinder hat, in die väterliche Familie und an den Tifch derfelben zurück, wogegen diejenige, die Rinder von einem Nichtpriefter hat, ausgeschloffen bleibt. Natürlich ift unter den an fich zum Genuffe Berechtigten ausgeschloffen, wer gerade in unreinem Buftande fich befindet; bei Strafe ber Ausrottung wird einem Solchen die Ent= haltung bom Seiligen geboten (3 Mof. 22, 1-9. Das Beitere hierüber f. unter dem Urt. "Reinigungen"). Wenn ein Nichtberechtigter aus Berfeben bom Beiligen genoff, fo hatte er dem Briefter unter Singufugung eines Fünftheils des Werthes die Gabe gu erstatten (22, 14.). Bei bedeutenderer Entziehung trat nach 5, 15. jugleich ein Schuldopfer ein. Das 1 Sam. 21, 4 ff. Erzählte ist etwas rein Erceptionelles. - Durch diese Bestimmungen war fur den Unterhalt der Briefter ausreichend, aber feineswegs reichlich gesorgt; gegen die Ausstattung der Briefterkafte bei manchen anderen alten Bolfern fteht die der levitischen Priefter weit zurud. Befonders ift zu beachten, daß der Unterhalt ber Briefter durchaus von dem blühenden Bestande des Jehovahcultus abhing. mas geeignet mar, den Gifer ber Priefter für benfelben mach zu erhalten. Bas freilich der tiefere Gedanke des Wortes ift, daß Jehovah allein Theil und Erbe der Briefter fen, und mas bemgemäß ber tieffte Grund des priefterlichen Sinnes und Lebens fenn follte, das ift aus der Anwendung jenes Wortes in Pf. 16, 5. leicht zu erkennen.

Ueber die nachmosaische Geschichte des Priesterthums ist nach dem, was bereits in den Artt. "Hoherpriester" und "Leviten" ausgeführt worden ist, hier nur noch Folgendes zu bemerken. Wie die Nachkommen der zwei Linien Eleasar's und Ithamar's in den ersten Jahrhunderten die priesterlichen Funktionen unter sich vertheilten, darüber ist lediglich nichts bekannt. Die Angabe der jüdischen Tradition (Taanith 27. a. u. s. w.), daß bereits seit Moses die Priester in acht Klassen getheilt gewesen sehen, vier aus Eleasar und vier aus Ithamar, und daß Sannel die Zahl der Klassen auf 16 erhöht habe, verdient kaum erwähnt zu werden. Daß das Priesterpersonal sich während der Richterzeit start vermehrte, zeigt die Erzählung 1 Sam. 22, 18., wornach Saul an Sinem Tage 85 Priester (nach B. 16. das Haus Uhimelech's, also aus der Linie Ithamar) ermorden sieß. David gab dem Priestervienste eine seste Organisation, indem er die Priesterschaft in 24 Klassen (nach Erzählung 1) theilte, von denen 16 zu Eleasar, 8 zu Ithamar gehörten (1 Chron. 24, 3 ff. vergl. mit 2 Chron. 8, 14. 35, 4 ff.). Zede Klasse hatte einen Borsteher an der Spize; dieß sind die Indication (25 fr. 26, 14. Esc. 10, 5.) oder verscher LXX åexontes ver keplant

(Neh. 12, 7.), auch שֵׁרֵי לְדָשׁ genannt (1 Chr. 24, 5. vgl. Jef. 43, 28.). Dagegen find unter den יקבר הפרובים (3ef. 37, 2. 2 Ron. 19, 2.) mohl die bermoge ihres 21 tere angesehensten Priefter, und unter ben wir Jer. 35, 4., die Mobers (frit. Unterf. über die Chronit G. 284) ebenfalls auf die Borfteher der Briefterklaffen deutet, überhaupt keine Priefter zu verstehen. Was endlich die gewöhnliche Annahme betrifft, daß unter den doziegeis im R. T. und bei Josephus die Borfteher der 24 Priefterflaffen zu verftehen fenen, fo hat diefelbe durch die Untersuchung von Bichelhaus (Berfuch eines ausf. Commentars zur Leidensgesch. S. 32 ff.) fich als fehr unwahricheinlich herausgestellt. - Jede der 24 Klaffen hatte eine Woche hindurch, von Sabbath zu Sabbath, den Dienft zu beforgen. (2 Chr. 23, 4.; auch 2 Ron. 11, 9. weift, wie man immer das Berhaltnig diefer Stelle jum Bericht der Chronif faffen moge, auf einen von Sabbath ju Sabbath am Tempel stattfindenden Dienstwechsel bin.) Die Reihenfolge der Rlaffen war durch das Loos festgestellt worden, und zwar wurde (f. Bertheau zu 1 Chron. 24, 6.) der Wechfel zwischen den Weichlechtern Gleafar's und Itthamar's mahricheinlich in der Weife geordnet, daß je auf zwei Baterhaufer bes Cleafar eines bes Itthamar folgte, wornach alfo, da mit Cleafar begonnen wurde, 30= jarib und Jedaja zu Eleafar, Sarim zu Itthamar gehort hatten u. f. w. Die Anficht von Bergfelb (Gefchichte des Bolfes Ifrael von der Zerftorung des erften Tempels, Bb. I. S. 381 ff.), der die Zurudführung dieser Organisation der Briefterschaft auf David für eine Erdichtung des Chroniften erklart, wird weiter unten befprochen werden hier moge nur noch darauf hingewiesen werden, daß in Ezech. 8, 16-18. eine beutliche Spur jener Eintheilung der Priefterherrschaft aus vorerilifder Zeit vorliegt, benn jene 25 die Sonne anbetenden Manner, die nach der Lokalität nur Priefter fenn konnen, find, wie die Ausleger nach Lightfoot's Borgang mit Recht annehmen, auf den Sobenpriefter und die 24 Priefterborfteber zu beziehen. - Rach der Spaltung des Reichs wurden die levitischen Priefter aus dem Zehnftammereich berftogen und wanderten nach Juda hinüber (2 Chr. 11, 14. 13, 9.). Bei den illegitimen Culten ernannte Berobeam Priefter "aus fammtlichem Bolt, die nicht von den Sohnen Levi's waren, wie einer Luft hatte" (1 Ron. 12, 31 f. 13, 33.). "Ber da fam, um feine Sand ju fullen mit einem jungen Stier und fieben Widdern, der ward Priefter der Richtgotter" (2 Chron. 13, 9., eine Stelle, welche auf eine ber mofaifchen verwandte Briefterweihordnung hinweift). Welcher fittlichen Zerrüttung fpater biefe Briefterschaft des Zehnstämmereichs anheim fiel, zeigt Sof. 6, 9. Beffer ftand es längere Zeit mit dem legitimen Priefterthum im Reiche Juda; namentlich zeigt fich in den ersten zwei Jahrhunderten, fo weit wir die Gefchichte derfelben fennen, von dem Gegenfatz bes Briefterthums und des Prophetenthums, wie er fpater hervortrat, feine Spur. Ronig Josaphat verwendete Briefter nicht nur bei der Organisation des Gerichtswesens (2 Chr. 19, 8-11.), fondern auch bei der Commission, die er im Lande umherschickte, um bas Bolf im Gefetz zu unterrichten (17, 8.). Bie machtig auch noch nach feiner Regierung der Ginflug des Priefterthums blieb, zeigt der gludliche Erfolg des von dem Sobenpriefter Jojada geleiteten Aufstandes, durch den Athalja geftirzt und Joas auf den Thron erhoben wurde (2 Ron. 11. 2 Chr. 23.). Wie einträchtig in jener Zeit Priefter und Propheten zusammenwirkten, läßt fich aus dem Buche Joel abnehmen. Dieg wurde anders feit der Mitte des achten Jahrhunderts v. Chr. Mit Mich. 3, 11. und Jef. 28, 7. beginnt bas prophetische Zeugniß wider die Entartung ber freilich durch falsche Propheten in ihrem Treiben geforderten Priefterschaft, wider ihre Feilheit und Sittenlofigfeit. Schon Ahas muß für feine abgöttischen Bestrebungen eine Stütze namentlich auch in den Brieftern gehabt haben (2 Ron. 16, 10. bgl. Bertheau gu 2 Chr. 29, 34.). Bollends findet fich bon einem Widerstand der Priefterschaft gegen Manaffe's Greuel feine Spur; die Ueberlieferung weiß unter den Blutzengen jener Tage nur Propheten befonders hervorzuheben (vgl. Jer. 2, 30. Jos. Ant. X, 3. 1.). Rach 2 Kön. 23, 8. muffen neben den nach B. 5. von den Ronigen Juda's bestellten בנורים auch levitische Priester

bei dem abgottischen Gohencultus fich betheiligt haben. 3a wenn, wie Sitig annimmt, die Schilderung Egech. 8, 14 ff. auf Manaffe's Zeit zu beziehen mare, fo hatte damals die Priefterschaft in der Gefammtheit ihrer Saupter der Abgötterei fich hingegeben. G. ferner Bebh. 8, 4. Jer. 2, 8. 2 Chr. 36, 14. Allerdings dienten die Briefter auch wieder, wie früher unter Sistia (2 Chr. 29 ff.), als Wertzeuge ber reformirenden Thätigkeit des Jofia (2 Ron. 22. 2 Chr. 34.). Benn aber biefe lette Reform, fo ftreng und durchgreifend fie war, feine wirkliche Ernenerung des Bolts zu ergielen vermochte, wenn vielmehr bei diefem der beftandige Wechsel von Rudfall in Abgötterei und außerer Sinführung jum Jehovahfultus mit einer allgemeinen Berfumpfung des religiöfen Lebens endete, fo fonnte bei der Priefterschaft, die je nach dem Bebote des gerade regierenden Königs fich bald in der einen, bald in der anderen Richtung verwenden ließ, das Ergebniß noch biel weniger ein erfreuliches feyn. In tieffter Berfunkenheit erscheint im Allgemeinen die Priefterschaft während der letten Zeit des Staats. wie dief besonders aus den Reden des Jeremia erhellt, der feinen Kampf von Anfang an namentlich auch wider die Priefter zu führen hatte (I, 18.), und darum, obwohl felbst priefterlichen Gefchlechte, fortwährend Gegenstand ihres Saffes und ihrer Berfolgung war (11, 21. 26, 7 ff.). Falfchheit und Beuchelei, überhaupt ein rober profaner Sinn ift der Grundzug des Priefterthums jener Zeit (5, 31. 6, 13. 8, 10. 23, 11.). Bahrend die Priefter felbft das Gefet geringschätig behandeln, ja grobe Berletungen feiner Ordnungen fich zu Schulden kommen laffen (Ezech. 22, 26), und durch die Art und Beife, wie fie das Gefetz denten, es felbst in Linge verwandeln (Berem. 8, 8.), pochen fie babei auf bas Gefetz und die bem Staate feine Fortbauer verbürgende gefetzliche Ordnung, deren Beffand eben durch fie gefichert fen, denn "nicht abhanden tommen fann das Gefet den Prieftern" (18, 18. vgl. außerdem 7, 4 ff. 8, 11 u. a.). Bei bem Allem find aber Manner, wie Beremia und Ezechiel, ein Beleg bafur, daß inmitten ber entarteten Briefterschaft fich noch immer ein gesunder Rern bewahrt haben muß (f. auch Ezech. 44, 15.); und wie fehr vollends während des Erile, in das ichon bei der Deportation unter Jojadin (Jer. 29, 1. Ezech. 1, 3.) ein Theil der Priefterfchaft abgeführt worden war, die Anhänglichkeit an die väterliche Religion gerade vorjugsweise bei den Brieftern fich befeftigte, zeigt der Umftand, daß bei der Rudtehr aus Babel fich die Priefter verhältnigmäßig, namentlich verglichen mit den Leviten (f. diefen Artifel), bei Beitem am ftarkften betheiligten. Nach Efr. 2, 36 ff. Reh. 7, 39-42. fehrten bereits mit Gerubabel aus vier Beichlechtern gufammen 4289 Briefter gurud. Dieje Geschlechter maren: 1) bas Jedaja's, bas nach der alten Eintheilung 1 Chron. 24. 7. die zweite Priefterflaffe bildete (gu ihm gehörte der Sohepriefter Jofua); 2) das Immer's, bas 1 Chr. 24, 14. als 16te Rlaffe aufgeführt wird; 3) bes Paschur's, der nach 1 Chron. 9, 12. Reh. 11, 12. ein Sohn Malfija's mar, nach dem 1 Chron. 24. 9. die fünfte Rlaffe benannt ift. (Diefe drei Befchlechter reprajentirten, wenn die oben angegebene Deutung von 1 Chr. 24. richtig ift, die Linie Eleafar's); 4) das Ge= fchlecht Charim's, nach 1 Chr. 24, 8, bie dritte Priefterklaffe, alfo gu Stthamar gehörig. Außer den bisher Genannten famen mit Serubabel nach Efr. 2, 61 f. Rebem. 7, 63 f. noch Priefter dreier Familien, bon denen die erfte, Sabaja, mahrscheinlich mit ber achten Rlaffe Abija, die zweite, Satot, ohne Zweifel mit ber fiebenten Rlaffe beffelben Ramens (1 Chr. 24, 10.) identisch ift; ba jedoch diese ihre Geschlechtsregifter nicht aufweisen fonnten, wurden fie bom Priefterthum auf fo lange gurudgeftellt, bis über fie burch das Urim und Thummim (das aber bekanntlich im zweiten Tempel nicht wiederhergestellt murde) die gottliche Entscheidung eingeholt mare. Dag unter den Burnidgekehrten außerdem gar feine Priefter fich befunden haben, ift nicht gefagt; die Lifte Efr. 2, 3 ff. tann, wie aus der Bergleichung ihrer Zahlen mit der B. 64. angegebenen Sauptfumme erhellt, nicht bollftandig fenn; fie will wahrscheinlich nur die am ftarfften vertretenen Gefchlechter aufgählen. Es mögen aus ben nicht erwähnten Prieftergeschlechtern immerhin Einzelne bei dem Buge fich befunden haben. Doch betrachtete man die

Bierzahl der oben genannten Weschlechter als die Grundlage der nacherilischen Briefterschaft, wie dieß auch aus Efr. 10, 18-22. erhellt. Auch noch Josephus redet c. Ap. II, 8. in einer freilich nur in lateinischer Ueberfetzung erhaltenen Stelle von tribus quatuor sacerdotum, beren jede mehr als 5000 Köpfe befasse; daß ber Text diefer Stelle corrupt und viginti quatuor qu lefen fen, wie Selden (de saer. in pontif. S. 105) u. A. angenommen haben, ift schon defimegen unwahrscheinlich, weil die Priefterschaft zur Zeit des Josephus schwerlich zu einer Menge von 120,000 Köpfen angemachfen fenn konnte. - Wie haben fich aber nun aus biefen bier Geschlechtern bie 24 Rlaffen gebildet, in welche die Briefterschaft auch in der nacherilischen Zeit getheilt war (Jos. Ant. VII, 14, 7. διέμεινεν ούτος δ μερισμός άχρι της σήμερον ήμέρας)? Nach der judischen Tradition in Hieros. Taanith f. 68. a., Tosaphta Taanith c. 11. (f. beide Stellen bei Ugolino a. a. D. S. 876), ferner Bab. Erachin f. 12. b. (vgl. Lund, jud. Beiligthumer S. 711) foll die Sache fo zugegangen fenn, daß auf die Weifung der damaligen Propheten, um die 24 Rlaffen wieder herzustellen, jedem der oben genann= ten vier Geschlechter durch das Loos fünf der noch nicht vertretenen Rlaffen zugewiesen und bon jenem aus, aber unter Beibehaltung ber alten namen, besetzt murden. Die Angehörigen der anderen Rlaffen, die noch aus Babel zurudtehren murden, follten dann an die neu errichteten, ihren Ramen tragenden Rlaffen fich anschließen. Dag biefer Ueberlieferung nicht die Bedeutung eines hiftorifden Berichts jugesprochen werden fann, bedarf fann bemerkt zu werden. Das aber läft fich doch auch aus den fragmentaris ichen Notizen ber Bücher Efra und Nehemia abnehmen, daß man auf die Berftellung ber alten Rlaffeneintheilung bedacht gewesen fenn muß. Allerdings führt das Berzeichniß der Briefterhaupter aus der Zeit des Sohenpriefters Josua (Rehem. 12, 1-7.) nur amei und amangig auf; ebenfo viele werden auch in dem Bergeichnif der Briefterhändter aus der Zeit des folgenden Hohenpriefters Jojafim (12, 12 - 21.) ju gahlen fehn, da aus dem dortigen Texte ohne Zweifel ein paar Namen ausgefallen find. Aber es ift leicht zu errathen, warum man die Zahl vierundzwanzig nicht fogleich voll machte; waren doch nach dem oben Bemerkten von den zwei Briefterklaffen Abia und Salot Repräsentanten anwesend, beren Ginreihung in die Priefterschaft zwar suspendirt, aber boch offen gelaffen worden war; daß man inzwischen diese Rlaffen nicht durch Briefter anderer Geschlechter besetzte, ift begreiflich (vgl. Movers, frit. Unterf. über d. Chronit S. 282). Noch bei ber bon Efra und Rehemia veranftalteten Berpflichtung bes Bolfes auf das mosaische Geset wird die Berpflichtungsurfunde nur von 22 Prieftern unterzeichnet. Db man fpater bie Bahl 24 durch Beifugung ber zwei Briefterfamilien, die nach Efra 8, 2. mit Efra neu herauf gekommen waren (boch konnte der Efra 8, 2. erwähnte Daniel mit dem Reh. 10, 7. genannten identisch febn) oder auf andere Beife perpollftändigte, wiffen wir nicht. - Bang anders fast die Sache Bergfeld a. a. D. S. 397 ff. Rach ihm follen die 24 Brieftertlaffen überhaupt erft nach dem Exil fich gebildet haben, nämlich aus den 22 Familien, in welche die mit Gernbabel heraufge= fommenen vier Beschlechter gerfielen, und den zwei mit Efra gurudgekehrten. Die Bahl 24 feb fomit gang zufällig entstanden; bei einer abfichtlichen Gintheilung murbe man, meint Bergfeld, der Bahl 25 den Borgug gegeben haben, damit gerade in jedem halben Mondjahr der Dienstwechsel zu Ende gefommen mare\*). Die 1 Chron. 24. auf David zurudgeführten Ramen feben erft etwa um 400 b. Chr. figirt worden. Wenn

<sup>\*)</sup> Light fo ot zu Luk. 1, 5. hat wirklich behauptet, daß der ordis dieratious immer am ersten Nisan und am ersten Tifri neu begonnen habe und mit seinen 24 Abtheisungen gerade zweimal im Jahre herungekommen sey, weit nämlich an den drei Jahressesten sämmtliche Ephemerieen im Dienste gewesen seyen. Wie unrichtig diese Behauptung ift, darüber s. Wieselerr, chronolog. Synopse der vier Evangetien, S. 143. Allerdings sunktionirten nach Mischna Succa V, 7. an den drei Jauptsessen sämmtliche Priesterklässen; aber die Klasse, an welcher die Boche war, hatte die täglichen Opfer, überhaupt Alles, was nicht um des Festes willen dargebracht wurde, zu besorgen.

aber die 24 Priefterflaffen auf diefe Beife entftanden find, wie foll man bann erklaren, daß fie nicht nach ihren altesten Bertretern, die in den Buchern Efra und Nehemia borkommen, fondern großentheils nach fpäteren benannt, und dann diefe Benennungen mit älteren, ja mit einer Angahl folder Namen, die unbedingt auf die voregilische Zeit zurudgehen, vermischt worden wären? — Bas die Aufeinanderfolge der 24 Rlaffen im Dienste betrifft, so ift allerdings mahricheinlich, daß man die in 1 Chr. 24. angegebene Ordnung beibehielt. Beweisen aber läßt fich die Sache nicht, und es ift schon aus biefem Grunde gewagt, auf den orbis hieraticus chronologische Berechnungen zu gründen, wie von Scaliger (de emend. temp. im Anhang S. 56 ff.) und Andern geschehen ift. Fest steht, daß die Rlaffe Jojarib auch fpater noch an der Spite der Rlaffen ftand. Dag die= felbe in höherem Ansehen als die übrigen stand, so dag die Abstammung von derselben als besondere Chre galt (Jos. vita §. 1.), dazu mag noch besonders der Umftand, daß die Makkabäer zu derfelben gehörten (1 Makk. 2, 1.), beigetragen haben. — Jede Klasse gliederte fich nach Hieros. Taanith a. a. D. (vgl. Lightfoot zu Luk. 1, 8.) in Baterhäufer nach berichiedener Bahl, fünf, feche, fieben, acht, neun; wo feche waren, hatte jedes Baterhaus einen Bodentag zu funktioniren; wo weniger ober mehr waren, wurden die Tage in angemeffener Beife vertheilt; am Sabbath waren alle Baterhäufer befchäftigt. (S. bas Rähere bei Lightfoot, minist templi c. VI, opp. vol. I. p. 693 sq.). — Thren Wohnsit hatten die nacherilischen Priefter großentheils in Berusalem. Rach der mahricheinlich auf die spätere Zeit des Nehemia sich beziehenden Liste 1 Chr. 9, 10-13. vgl. Neh. 11, 10-14. (über das Berhältniß beider Recenfionen zu einander f. Bertheau im Comment. zur Chronif) wohnen zu Berufalem feche Priefterhäupter mit 1760 Prieftern ihrer Befchlechter. Dag auch die alten Briefterftabte wieder aufgesucht murben, icheint aus Efra 2, 70. Neh. 7, 73. 11, 3. fich zu ergeben. Nach Neh. 10, 35 ff. wurden unter Nehemia auch die Brieftereinfunfte bem Gefetz gemäß feftgeftellt und nach 12, 44. die zur Berwaltung berfelben erforderlichen Memter geordnet. Dag der ftrengen Bucht, welche Efra und Nehemia in Bezug auf die gemischten Chen übten, vornämlich auch bie Priefter unterworfen wurden, erhellt aus Efr. 10, 18 - 22. und Neh. 13, 28 f. Solche Bucht war um so nöthiger, je mehr der armliche Buftand der Rolonie auf den Cultus zurudwirkte und bei den Prieftern Schlaffheit und Berdroffenheit erzeugte, wie aus Mal. 1, 6-2, 9. zu ersehen ift. Uebrigens zeigt sich in dem restaurirten Briefterthum der nacherilifden Zeit noch eine bemerkenswerthe Beranderung. Bum priefterlichen Beruf gehört nach dem früher Bemerkten auch die Auslegung des Gefetes. "Die Lippen des Briefters follen Erfenntnif bewahren, und Gefet foll man suchen aus feinem Munde" (Mal. 2, 7.); wie auch noch bei Haggai 2, 11 ff. die Briefter es find, welche über Gesetesfragen Bescheid ertheilen. Sierbei ift immerhin möglich, daß auch schon früher unter den Brieftern Einzelne vorzugsweise als Geseteskundige wirksam maren, wie denn Jer. 2, 8. die המרך הפשר הופלה befonders genannt find. Indem aber feit Efra ein besonderer Stand der Schriftgelehrten fich bilbet, der, wenn auch Priefter und Leviten zu ihm gehörten, doch teineswegs an levitifche Abstammung gebunden war, geht dem priefterlichen Berufe ein wefentliches Stud verloren, und awar gerade dasjenige, in welchem mahrend der folgenden Jahrhunderte die geistige Arbeit und das religiöse Interesse des Judenthums sich concentrirte. Die Priefter als folde find nun eben auf die Bollziehung der Cultusordnungen und der mit ihnen zusammenhängenden Berrichtungen beschränft. Weil aber ben ichnen Gottesbienften auf bem Bion, bon denen der Siracide (50, 5-23.) fo begeiftert zu reden weiß, die alten Unterpfänder der Ginwohnung Gottes in der Gemeinde fehlten, weiß das Priefterthum fich nicht mehr als wirkliche Bermittelung zwifchen Gott und dem Bolt; um fo geneigter wurde es, seine hierarchische Bevorrechtung zu Bunften weltlicher, namentlich politischer Intereffen auszubenten. (Bgl. hierüber Joft, Geschichte des Indenthums. 1857. Bd. I. S. 148). Doch findet fich unter ben fpateren Ginrichtungen eine, welche fehr geeignet war, das Band gwifden bem Bolt und ber Briefterschaft enger gu knüpfen. Es find

die fogenannten ביעבודות, die hier um fo mehr erwähnt zu werden verdienen, da fie mit der Rlaffeneintheilung der Priefter in engem Zusammenhange stehen, ja fogar von der judifden Tradition auf die erfte Bestellung berfelben gurudgeführt wurden. Diefe Einrichtung geht von dem Gesichtspunkte aus, daß bei dem nach 4 Mof. 28. für die gange Gemeinde barzubringenden täglichen Morgen = und Abendopfer auch die Gemeinde vertreten fenn follte; "denn", fagt Mischna Taanith IV, 2., "wie kann Jemand barbringen, wenn er nicht dabei fteht?" (daher eben der Name במעבור, der alfo durch Affi= ftenz, Beiftand, zu erklären ift). Man theilte demnach das Bolf - wie und in welcher Ausdehnung, ift nicht bekannt - entsprechend ben Priester = und Levitenklassen, in 24 Abtheilungen, deren jede Bertreter (אכשר כועבוד) aus sich zu mahlen hatte, die zur Assiftenz bei dem täglichen Opfer nach Jerusalem geschickt wurden; wogegen diejenigen, welche in der Beimath blieben, sich in der Spnagoge zu versammeln hatten, um mäh= rend des Opferaftes zu beten, ferner in der betreffenden Woche an vier Tagen fasten mußten u. f. w. S. Mischna Taanith a. a. D. und die Ausleger dazu, Hieros. Pesachim f. 30 u. a. talmudifche Stellen bei Ugolino a. a. D. S. 943 ff.; val. Joft I. S. 168 f.; Bergfeld III. S. 188 ff. - Bon den fonstigen Priesterordnungen des zweiten Tempels möge noch in der Rurge Folgendes erwähnt werden. Dem Hohepriefter ftand in der Priefterschaft am nächsten der Sagan (300, f. über diefen Bb. VI. S. 203 f.); auf diefen folgten auf dritter Mangstufe zwei Ratholitin (מתרלקיר), Befehl8= haber über den gangen Tempel; diesem waren viertens untergeordnet 3 bis 7 Amarfalim (ממרכלים), in beren Sänden fich die Schlüffel des Borhofs befanden; unter diesen standen fünftens 3 bis 7 Bisbarim (גרברים), Schatgauffeher, welche Einnahme und Ausgabe beauffichtigten; dann folgten im Range die Klassenoberhäupter (ראשר בושביר) und nächst biefen Familienoberhäupter, worauf bann der בהך ההרום, der gemeine Priefter, bie Rangfolge ichloß. Es waren alfo acht Rangstufen, von denen die fünf ersten qufammen den Briefterrath, der בית דין של כהנים (Mischna Chetubh. I, 5.) oder דקני בהכים (M. Joma I, 5.) genannt wird, gebildet haben follen. G. über biefen Begenstand beforders Lightfoot, minist templi hieros. c. 2. n. 5. (opp. vol. I. p. 679. 687). Außerdem werden noch 15 כובורכיך, Präfekten, mit jum Theil fehr speciellen Dbliegenheiten erwähnt; f. besonders M. Schekalim V, 1. und die Erläuterung diefer Stelle bei Bergfeld I, 406 f.; bgl. Joft I, 151 f. — Ueber die Berloofung der täglichen Geschäfte unter ben einzelnen funktionirenden Brieftern (vergl. Luk. 1, 9.), f. Mischna Joma c. 2., wornach fie viermal des Tages ftattfand, ferner Thamid c. 3. und die erläuternden Talmudftellen bei Ugolino S. 948-963; zu diefem Behufe war ein über die Loose gesetzter Bräfekt vorhanden. Ueber die tägliche Ordnung des priefterlichen Dienftes finden fich die bis in's geringfügigfte Detail gehenden Satzungen gusammengestellt bei Ugolino S. 1019 ff. - Mit der römifchen Zerstörung des Tempels erreichte der priefterliche Dienst sein Ende; und zwar foll nach dem Talmud der Tempel von Titus erobert worden fenn, als gerade die erste Briefterflaffe Jojarib an der Reihe war. Uebrigens tragen fich noch jett einzelne Juden mit der Abstammung von dem alten Prieftergeschlechte; f. Saubert, de sacerdot. hebr. p. 704 sg., und Berfon, ber Inden Thalmud I. Rap. 27 f. S. 257 f., wornach ein aus dem Geschlecht Aaron's Stammender bon einer menschlichen mannlichen Erftgeburt fünf Gedel, bagegen aus Scheuer, Relter und Biehftall nichts bekommen foll, aber auch keine andere Obliegenheit hat, als an den fünf Festen einen Segen über das Bolt zu sprechen.

Priestlen, Joseph, kommt hier nicht in Betracht als Physiter und Chemiker, obwohl er gerade in dieser Beziehung sich die größten Berdienste und seinen Ruhm ersworben, sondern er wird hier erwähnt wegen seines Eingreisens in die Theologie. Gesboren im J. 1733 im Schooße einer puritanischen Familie in Fieldhead bei Leeds, wurde er frisher durch das Studium der Schriften von Hartley und Lardner (s. den Artikel) für die socinianischen Lehren gewonnen und verwaltete darauf das Predigtamt bei mehreren Dissidentengemeinden, zuletzt in Birmingham. Da er sich offen gegen die

188 Primas

frangolische Revolution aussprach, entstand 1792 ein Boltsauflauf gegen ihn; er mußte flieben, fein Saus nebst Bibliothet, koftbaren Manufkripten und physikalischen Inftrumenten wurde ein Raub der Flammen. Er siedelte mit seiner Familie nach Amerika hinüber, wurde Lehrer einer fleinen Gemeinde in der Stadt Rorthumberland, + 1804 .-Er hat 150 Schriften hinterlaffen; für uns find nur diejenigen von Bedeutung, worin er seinen socinianischen Lehrbegriff darlegt und vertheidigt. - Go feine Bertheidigung des Unitarismus u. f. m., feine Gefchichte der Berderbniffe ber Chriftenheit, feine Beschichte der ursprünglichen Meinungen in Betreff Jesu Christi, fein theolog. reposit., 6 Bde. — Unterweisungen über die natürliche und die geoffenbarte Religion, feine Unmerkungen zur heil. Schrift, - feine Rirchengeschichte in Bergleichung ber Ginrichtungen Mofis mit benen ber hindus und anderer alten Bolfer. Durch biefe Schrift zog er fich, wie zu erwarten, heftige Angriffe gu. Allein, indem er fo das positive Chriftenthum angriff, vertheidigte er das Chriftenthum, fo weit er es noch guließ, gegen uns gläubige Philosophen, gegen bie Juden, gegen Gibbon, gegen die Swedenborgianer, gegen das Zeitalter der Vernunft und Ih. Payne. - Seine Memoiren erschienen im Jahre 1806.

Primas heißt bei Profanscribenten so viel wie primus und wird in weltlichen Gesetzen von hochgestellten Beamten, so wie von Hauptstädten gebraucht. (Zeugnisse bei Jac. Gothofredus im glossarium nominum zum Codex Theodosianus, bei Dirksen im manuale u. a.) Kirchlich versteht man unter Primas in der Regel den ersten Geistlichen eines Landes oder Bolks. Diese Bedeutung hat sich aber erst allmählich festgestellt.

Die hierarchifche Ordnung fchloß fich an die politische Gintheilung des romischen Reichs an, die für die geiftlichen Oberen gebrauchten Ausdrude veränderten fich aber nach und nach. Im Driente traten an die Spite Patriarchen; unter diesen ftanden in den Diocesen (im Sinne der griechischen Kirche) Egarchen, in den Provinzen (Eparchien) Eparchen (f. d. Art. "Eparchie" Bb. IV. S. 80). 3m Occident entspricht diefer Gliederung das Berhältniß des Bischofs von Rom, der Primaten, der Erzbischöfe. Primas heißt im Occident zuerst der episcopus primae sedis, dem Sinne nach gleich= bedeutend mit Metropolit oder Erzbischof (f. d. Art. Bd. IV. S. 152). Im Anfange bes bierten Jahrhunderts kommt zuerst ber Ausbrud prima cathedra episcopatus, primae cathedrae episcopus bor (c. 58 Conc. Elibert. c. 305., Acta Conc. Cirtensis a. 305 u. a. f. Bidell, Geschichte des Rirchenrechts I. 2, 182 Anm.). Die herborragende Stellung des Bischofs mar meistens an den Ort geknübft, mahrend, ahnlich wie in Pontus (Euseb. hist. eccl. IV, 22. V, 23), in Afrika und Spanien, mit Ausnahme des Bischofs von Karthago (Conc. Carthag. III. a. 397. c. 45. bei Bruns I, 131. 132), diefelbe vom Alter der Ordination des Bischofs abhing (vgl. Münster, primordia ecclesiae Africanae [Hafniae 1828. 4.] cap. III. IV.; Lembte, Weich. bon Spanien. Bb. 1. [Hamburg 1831.] S. 127 f. verb. Bidell a. a. D. S. 184). Die technische Bezeichnung war und blieb in Afrika primae sedis episcopus (Conc. Hippon. a. 393 c. 25. [Carthag. III. c. 26. a. 397] in c. 3. dist. XCIX.) oder primas (Conc. Carthag. a 419, in c. 3 X. de foro compet. II, 2.). In anderen Sändern der lateinischen Kirche wurde der "primatus" überhaupt den Bischöfen der Metropolen noch fernerhin beigelegt (m. s. 3. B. Conc. Taurinense a. 401 [Tours] c. 1. 2. bei Bruns II, 114), doch wich mit der Zeit die Bezeichnung "primas" dem allen Metropoliten ertheilten Prädikate "archiepiscopus" und wurde nur einigen derfelben vorbehalten, nämlich den pabstlichen Bikaren (f. d. Art. "Legat" Bd. VIII. S. 270). Für Diefe, als über ben anderen Metropoliten ftehend, obgleich ihr Borrang von benfelben bestritten wurde, bediente sich Pseudo-Isidor des Ausdrucks "primas" (c. 1. 2. dist. LXXX. c. 2. dist. XCIX. verb. den fogen. Remedius von Chur c. 35. "Nulli archiepiscopi primates vocentur nisi illi, qui primas tenent civitates, quarum episcopos et successores eorum regulariter patriarchas vel primates esse constituerunt, nisi aliqua gens deinceps ad fidem convertatur, cui necesse sit propter multitudinem episcoporum primates constitui. Reliqui vero qui alias metropolitanas sedes adepti sunt, non primates sed metropolitani nominentur. Bgl. Kunstmann, die Canonensammlung des Nemedius don Chur. Tübingen 1836. S. 49.87). Diese dem pähstlichen Interesse entsprechende Ausfassung eignete sich schon Nitolaus I. an (c. 8. Cau. IX. qu. III. a. 864), und demgemäß suchten seitdem die römischen Bischöse in den einzelnen Ländern sich durch Ernennung den Primaten größeren Einsluß zu dersschaffen. Ueber die einzelnen also ernannten Primaten s. m. Thomassin, vetus ac nova ecclesiae disciplina. P. I. lib. I. cap. XXX—XXXVIII.

Die Brimaten erlangten eine bevorzugte Stellung in der Hierarchie der Jurisdittion. Indem der Bischof von Rom den höchsten Brimat in der Kirche beanspruchte, legten sie den alten Patriarchen einen geringeren bei und nannten fie Primaten überhaupt, so daß sie auch beide Ausdrücke gleichbedeutend brauchten (f. c. 8. Cau. IX. qu. III. a 864. vgl. Gratian von dist. XCIX; Primates et patriarchae diversorum sunt nominum, sed ejusdem officii -. c. 9 X. de officio jud. ord. I. 31. Innocent. III. a. 1199). Allerdings legte Innocenz III. in Aussicht auf die Wiedervereinigung der Rirche des Drients mit der des Occidents den vier alten Patriarchen nach einem Be= schluffe des Lateranconcils von 1215 bohere Rechte bei (c. 23 X. de privilegiis. V. 33.), indeffen ift diefe Einheit nicht hergestellt und die von Rom ernannten Primaten nahmen daher in der Hierarchie die zweite Stelle ein. Den Umfang ihrer Rechte bestimmten theils die älteren Ranons, theils das Herkommen, sowie besondere pabstliche Privilegien (f. bie vorhin cit. Stellen; bgl. Bongalez Tellez zum c. 9 X. de off. jud. ord. I, 31.). Es gehörten dazu 1) die Bestätigung der Bahl der Bischöfe und Erzbischöfe ihres Sprengels; 2) die Berufung von Synoden (Nationalsynoden) und deren Leitung; 3) die Aufsicht über ihren Diftrift; 4) das Recht der höheren Inftang; 5) die Krönung der Könige des Landes. Ein Theil dieser Befugnisse, insbesondere die Confirmation der Bischöfe und Erzbischöfe, welche auf den Pabst überging, ift späterhin fortgefallen, und es blieben im Wefentlichen nur gemiffe Ehrenvorzüge. Das Prädikat "Primas" hat fich für mehrere Erzbischöfe bis jett erhalten und ift felbst in neuester Zeit bom Pabste wieder in's Gedächtniß zurüchgerufen.

In Spanien ist Primas der Erzbischof von Toledo, neben welchem der don Compostella und Braga sich des Titels bedienen; in Frankreich der von Arles, Rheims, Lyon; in Ungarn der von Gran; in Böhmen der von Prag; in (dem früheren) Polen der von Gnesen; in Schottland der von St. Andrew; in Irland der von Armagh. Bas insbessondere Deutschland betrifft, so nehmen die Würde die drei geistlichen Kursürsten in Ansspruch (s. d. Art. Köln, Mainz, Trier) und neben denselben die Erzbischöse von Magdeburg und Salzburg, sowie der Fürstadt von Fulda; der letzte Erzbischof von Mainz, Karl von Dalberg (s. d. Art, Bd. III. S. 256) führte nach der Auslösung des deutschen Reichs den Titel "Fürst-Primas des Rheinbundes". Gegenwärtig ist Primas von Deutschland der Erzbischof von Salzburg, bessen Bürde Pahft Bius IX. durch

Motu proprio bom 25. Nov. 1854 besonders anerkannt hat.

Aus der römisch-katholischen Kirche hat sich auch nach der Reformation in der evansgelischen der Titel "Brimas" für mehrere frühere Brimaten erhalten. So in England für die Erzbischöfe von Canterbury und York; in Schweden von Upsala; in Dänemark von Lund u. a.

Man vgl. außer dem schon angeführten Thomassin besonders Jo. Frid. Mager (praes. Jo. Jac. Mascov), diss. de primatibus, metropolitanis et reliquis episcopis ecclesiae Germanicae. Lipsiae ed. III. 1741. 4. — Vitriarius illustratus. Tom. I. p. 1162 sq. — Damianus Molitor, de primatibus eorumque juribus speciatim de primate Germaniae. Gotting. 1806. 4. — Phisipp's Kirchenrecht. Bd. II. §. 72.

H. F. Jacobson.

in cera, in tabula cerata, sive in albo vel catalogo munere aliquo fungentium ideoque fuit magister vel princeps cuiuscunque publ. officii: (Du Fresne, Dirksen u. a. s. h. v.). Jeder erste Beamte einer gewiffen Rategorie heißt daher Primicerius, im Unterschiede von den darauf folgenden secundocerius, tertiocerius u. f. w., wie aus den mannichfachsten Anwendungen aus der Notitia dignitatum et administrationum tam civilium quam militarium in partibus Orientis et Occidentis erhellt (m. bgl. deshalb Boding's Ausgabe mit den speciellen Nachweisungen). Für die Beamtenhierarchie der späteren Zeit in gang Europa ift das Mufter des Hofftaats von Bygang entscheidend geworden. Dieß war insbesondere auch in Italien der Fall, namentlich in Nom, deffen Bischof wie für seine kirchliche, so auch für seine weltliche Administration eine große Anzahl von Beamten anstellte, unter denen fich auch mehrere Primicerien befanden. (Man f. g. B. den älteften ordo Romanus bei Mabillon, museum Italieum. Tom. II. p. 4. 6. 7. u. a.). Die pabstliche Bfalg (palatium), ber Lateran, bilbete ben Mittelpunkt für bieselbe, weshalb sie auch als officia palatina bezeichnet wurden. Der oberfte weltliche Beamte hieß anfangs superista (f. Du Fresne s. h. v.; Bapencordt, Gefchichte ber Stadt Rom im Mittelalter. Baderborn 1857. S. 147), später Brimicerius (m. f. die vielen Urfunden bei Galletti del primicerio). In Bemeinschaft mit dem Archibiakonus und Archipresbyter bes Babftes übernahm er die Stellvertretung deffelben mührend der Sedisvacan, (vgl. Liber diurnus Cap. II. tit. 1. superscriptio, dazu die Anmerfung von Garnerius; Thomassin, vetus ac nova ecclesiae disciplina. P. I. lib. II. cap. CIII. nro. V.). Er erscheint am Ende des gehnten Jahrhunderts als der erfte unter den fieben babftlichen Pfalgrichtern judices ordinarii palatini), primicerius, secundicerius, arcarius u. f. w., welche mit dem Alerus ben Babft mahlen und ben Raifer ordiniren (vgl. b. Sabignh, Beich. des romifchen Rechts im Mittelalter, Bd. 1. [2te Ausg.] S. 378 f. Bd. VII. S. 12 f.; Giefebrecht, deutsche Raisergefch. Bb. I. S. 805. 824. 825). In späterer Zeit ift primicerius überhaupt nur in der Bedeutung von primus, der erste Richter (primicerius judicum), der erste Notar (primicerius notariorum), der erste Defensor u. f. w. (f. Ba= pencordt a. a. D. S. 150 Anm. 5.). Die Zusammenftellung des primicerius mit bem Archidiafonus und Archipresbyter findet fich aus einem alten ordo Romanus auch im cap. un. X. de officio primicerii (I, 25.). Darin wird berordnet, daß er bem Archidiafonus unterworfen sen und ihm obliege: "ut praesit in docendo diaconis vel reliquis gradibus ecclesiasticis in ordine positis, ut ipse disciplinae et custodiae insistat . . ., ut ipse diaconibus donet lectiones, quae ad nocturna officia clericorum pertinent . . ." (vgl. c. 1. §. 13. dist. XXV.). Hier erscheint bemnach ber Primicerins als ber Borfteher bes niederen Alerus, dem insbesondere die Leitung des Chordienstes obliegt, identisch mit dem Praecentor (f. c. 6 X. de consuetudine I. 4., berb. bamit Bongaleg Telleg im Commentar zu biefer Stelle Rr. 4.), welchem in den Capiteln eine Dignität oder ein Berfonat zu gebühren pflegte (c. 8 X. de constitut. I. 2. c. 8 X. de rescriptis I. 3.). In manchen Stiftern bekleibete er die Stelle des Scholasticus und war Borfteher der Domschule (Ferraris bibliotheca canonica sive Primicerius nro. 2). In Spanien exhielt ex den Namen Primiclerus (obwohl Manche dafür primicerius lefen wollen) und follte nach der Bestimmung ber Synode zu Merida (Synodus Emeritensis a. 666. c. 10. 14. bei Bruns II, 89. 91) in jeder Diocese neben dem Archidiakonus und Archibresbyter angestellt werben. Ein Theil der Funktionen der Primicerien ift fpater auf den Dekan übergegangen, mahrend besondere Praecentores noch öfter in den Capiteln beibehalten find.

Binterim (die vorzüglichsten Denkvürdigkeiten der christscholischen Kirche I, 2, 31) pslichtet der Erklärung des Joannes a Janua bei: "Primicerius est, qui primum portat cereum ante Episcopum; unde Primiceria haec, ejus dignitas." Bereits Du Fresne s. h. v. hat indessen mit Recht diese Herleitung verworfen.

Priscilla, f. Aquila.

Priscillianiften. Bom vierten bis fechsten Jahrhundert hat fich in Spanien und Gallien eine Religionspartei diefes Ramens vorgefunden, welche von der fatholi= fchen Rirche als haretische Gette verfolgt murbe. Ihre Lehre ist etwa folgende gewesen. Gott ift ein einiger. Die Trinität ist eine Offenbarungsbreifaltigkeit. emaniren Geifter, welche fich ftufenweise von Gottes Bollfommenheit entfernen. Bichtigkeit find himmlische Mächte, welche unter bem Namen der zwölf Batriarchen bargeftellt werden. Sie ftehen in Beziehung zu Sterngeiftern, den gwölf Zeichen bes Thierfreises, welche großen Ginflug auf Die Welt ausüben. Die Welt hat nicht ben höchften Gott zum Schöpfer, sondern ein unbollfommenes Gottwefen, das wir vielleicht auch in dem "Gott des alten Gefetes", welcher dem Gott der Ebangelien entgegengefett ift, erkennen muffen. Die menichlichen Seelen find aus der Substanz Gottes hervorgegangen und haben in einer von der Welt verschiedenen Wohnstätte eriftirt. Sie haben in diefer Praerifteng gefündigt und find deshalb, jur Strafe dafür oder jur Lauterung, in menschliche Rörper auf die Erde herabgeworfen worden. Damit kamen fie in die Sphäre der Wirksamkeit des Teufels. Der Teufel ift nie ein guter Engel gewefen, ift nicht von Gott ausgegangen, sondern aus dem Chaos und der Finfternif aufgetaucht, hat keinen Urheber, ift Princip und Substanz des Bofen. Bon dem Teufel werden einige Creaturen in der Welt hervorgebracht, ebenso alle Landplagen und alle Uebel. Die Gestaltung des menschlichen Körpers ist ein Gebilde des Teufels. Conception im Mutterleibe wird durch Ginwirkung von Dämonen (Emanationen aus bem Teufel) geformt. Ueberhaupt ift die Erschaffung alles Fleisches ein Werk der bofen Engel. Deshalb follen wir nicht die Auferstehung des Fleisches hoffen. Die oben ge= nannten zwölf Batriarchen und Zeichen des Thierfreifes ftehen in enger Begiehung gur Menschheit und zu jedem Menschen und felbft zu einzelnen Gliedmagen bes Menschen. Sie bestimmen fein Befchid und fordern die Befreiung und Rudfehr der Menfchenfeele. Bur Erlösung ift Chriftus auf der Erde erschienen als Mensch und als Rind der Jungfrau Maria. Erft dazu und da bei tritt Chriftus in Existenz (benn erft jest beginnt die Periode der Offenbarung des einen Gottes als Sohn, als Chriftus, oder es ift ein zum Zwede der Erlöfung aus Gott emanirter Aeon). Chriftus hat nur das Fleisch der Menschen, nicht die Seele angenommen, ift durchaus nicht in das gange Befen, Die Beschränfung und ben Entwidelungsproceg bes Menschen eingetreten. Er ift nicht in der mahren Natur eines Menschen geboren. Man kann gar nicht fagen, daß er ge= boren wurde. Er ift unfähig, geboren zu werden. Ift aber gar feine mahre Menichheit Christi vorhanden, so hat fich Chriftus als Gottwefen unmittelbar irdischer Unvollfommenheit und den irdischen Leiden anbequemen muffen. Wir finden alfo menich= liche Schranken und Leiden an einem Wefen, bas nur Gottheit ift, fich zu jener Baffivität eines menfchlichen Rorpers, aber feiner Seele bedient und somit aus Gottheit und Fleisch in einer Natur besteht.

Nach diefer Lehre haben die Priscillianisten ein ftreng afcetisches Leben führen, fich befonders des Fleischgenuffes enthalten und fich huten muffen, zu menschlichen Beburten Beranlaffung ju geben. Dabei waren die Greuel der Fleischesluft noch immer möglich und fie find den Briscillianisten durchweg vorgeworfen worden. Bielleicht haben fie Pantheismus und Miftit zur Rechtfertigung angewandt. An heidnisches Wefen erinnert Aftrologie und Magie, die fie trieben.

Sie ftellten fich übrigens, als waren fie tatholifche Chriften und feierten die Gottesbienfte und Fefte ber Rirche. Bur fasteten fie an ben Sonntagen und am Weste ber Beburt Chrifti, und bei dem heil. Abendmahle vermieden fie es, das Brod zu berzehren. Daneben haben fie im Beheimen ihre besonderen Gottesbienfte gehabt, bei welchen fie auch den Weibern erlaubten, fich am Borlefen und am Gefange gu betheiligen. Daf gerade hier Magie und Ungucht vorgekommen fen, ift die Meinung ihrer Anklager. Sie hielten ihre Lehre geheim und erachteten es für erlaubt, zu diefem 3mede zu lugen und

Meineide zu schwören. Die Begründung ihrer Lehre suchten sie in der heil. Schrift alten und neuen Testaments, deren Text sie aber verdarben und die sie allegorisch deusteten. Außerdem bedienten sie sich vieler apokryphischer Bücher. Eigenthümlich scheint ihnen ein Hymnus gewesen zu sehn, den Jesus auf dem Wege nach Gethsemane gesungen haben soll; ferner memoria apostolorum und orientalische Geheinschriften. Die Priscillianisten haben auch eine eigene, aber ganz untergegangene Litteratur zur Rechtsertizung ihrer Sache hervorgebracht. Außer dem Stifter der Seste, von welchem gleich weiter die Rede sehn soll, sind noch Latronianus, Tiberianus und Dictinnius als Schriftssteller bekannt gewesen.

Die Geschichte der Sette ift folgende. Im Jahre 379 wurde ihre Existenz in Spanien zuerft befannt. Als ihr haupt trat Priscillianus hervor, ein vornehmer, febr reicher, beredter, belefener, gewandter und zu jeder Berantwortung bereiter Mann. Bon Jugend auf hatte er mit Verachtung sinnlicher Benüffe und nicht ohne große geistige und förperliche Anftrengungen durch Studium aller ihm vorfommenden Schriften und durch Uebung geheimer Runfte, die er fich lehren ließ, die Wahrheit in ihrer eigenften und verborgensten Geftalt erforschen wollen. Dabei ift er wohl felbst auf pantheistisch= muftische Deutung klaffischer Dichter und Philosophen und auf magische und gymnoso= phistische Abenteuerlichkeiten gefommen. Aber er mußte auch mit diesem feinem Triebe ebenfo wie Augustinus zu berselben Zeit den Mathematikern und den Manichaern in die Sände fallen. Die hohe Stellung, die er in der burgerlichen Gefellschaft durch Abkunft und Reichthum einnahm, ferner feine große Citelkeit und fein Bewußtfenn, feine Umgebung und ben größten Theil feiner Landsleute und Zeitgenoffen an Biffen und Beiftesfraft weit zu überragen, haben ihn nun freilich einen gang anderen Weg geführt, als der große Nirchenvater gegangen ift. Er ließ fich durch zwei nach religiöfer Reuerung und Absonderung begierige Leute, welche ihre Beisheit von einem nach Spanien gefommenen Aegyptier Markus ableiteten, mit geheimen Lehren bekannt machen, welche also= bald in ihm ihren Propheten finden follten. Elpidius und Agape haben ihn unterwiesen. Aus der oben gegebenen Darftellung der endlichen Gestalt des Priecillianismus erkennt Jeder, daß ber Manichaismus feine Grundlage ift. Am Anfang mar die Berwandtichaft noch auffälliger (hierher gehören einige oben nicht mitgetheilte Lehren, welche mit dem erörterten Syfteme nicht übereinftimmen), und fo find die Priscillianiften immer mit den Manichaern zusammengestellt worden. Aber zum Anhänger einer schon beste= henden Sette hatte fich Priscillian nicht hergegeben. Manichaifde Lehren mifchten fich hier mit gnoftischen zu einem neuen Syfteme, das Priscillian felbst durch eigene Buthaten ausbaute. Jest hielt er fich für berufen, mahre Beisheit und gang geiftliches ascetisches Leben zu verbreiten und als Pflegestätte derfelben eine besondere geheime Benoffenschaft der Wiffenden und Beiligen in der fatholischen Rirche zu grunden. Sein Unternehmen hatte Erfolg. Biele Frauen, aber auch zwei Bifchofe, Inftantius und Außer der manichäischen Propaganda wird wohl die Salvianus, murden gewonnen. fehr verbreitete Sehnsucht nach der verborgenen Bahrheit, der schlechte Zustand der katholischen Christenheit und die geistige und ethische Berkummerung der Bierarchie ber Staatsfirche an diefem Erfolge betheiligt gewefen fenn. Der Bifchof Siginus bon Cordoba hat die Priscillianisten zuerst zum Gegenstand bes firchlichen Befehrungseifers gemacht. Er scheint auch ber Ginzige gewesen zu sehn, der eine Art von Berechtigung ihrer religiöfen Beftrebungen anerkannte und fie ihres Irrthums zu überführen im Stande gewesen wäre. Aber es traten nach ihm gang andere Abvokaten bes katholischen Rirchenalaubens auf, welche in ihrer Berson und in ihrem Auftreten felbst gegen die katholische Rirche Beugten. Bijchof Ibacius von Emerida verfuhr gleich fo fanatisch und ohne alles Berftundniß der geiftigen Bewegung, daß Soginus felbft fich gegen ihn der Priscillianiften annahm. 3m Oktober 380 wurde nun eine Synode zu Saragoffa gehalten, welche die Baupter der Gette, die borgeladen aber nicht erschienen waren, ertommunicirte, einige Berordnungen gegen priscillianistischen Unfug erließ und bem Bischof Ithacius von Soffuba die Ausführung ihrer Beschlüffe übertrug. Das war ein ausschweis fender, genuffüchtiger, ungebildeter, unbesonnener und gewaltthätiger Mann. Ihm galten die Liebe zu Büchern und das Fasten als die Sauptmerkmale der Reter. Diefe liegen fich natürlich durch folche Gegner nicht überwinden; ihr Muth und ihre Anzahl konnten vielmehr nur wachsen. Briscillian wurde jett jum Bischof von Avila geweiht. Darauf fuchten Ithacius und Idacius Bulfe beim Raifer Gratianus, der auch wirklich den Retern in einem Soitte mit Berbannung drohte. Priscillian begab fich nun in Begleitung des Inftantius und Salvianus über Gallien, wo es ihm gelang, unter ben Frauen (Euchrotia und Procula) Anhang zu gewinnen, nach Italien. Sier wollte er ben romifchen Bifchof Damafus und ben mailandifchen Umbrofius mit feiner Lehre bekannt machen und fie zu ihrer Billigung überreden. Aber Beide wollten überhaupt nichts mit ihm zu thun haben. Nun wurde Beftechung am faiferlichen Bofe und bei dem fpanifchen Proconful angewandt. Alsbald nahm Gratian fein Goift zurud und der Proconful fuchte fich des Ithacius zu bemächtigen. Aber bald darauf emporte fich Maximus und Gratian wurde ermordet. Bu dem neuen Imperator, der in Trier Hof hielt, begab fich der flüchtige Ithacius und bestimmte ihn leicht, die Sache der Priscillianiften einer neuen Untersuchung, welche auf einer Synode geschehen sollte, zu unterwerfen. Synode ift 384 zu Bordeaux gehalten worden. Sie berurtheilte den Inftantins zur Absetzung. Briscillian forderte sein Urtheil von dem Raifer, vor beffen Tribunal in Trier der Fall verhandelt wurde. Bifchof Martin von Tours erklärte es für ein Berbrechen, daß ein weltlicher Richter über eine Rirchensache zu Gericht fitze. Mehr als genügend ware Ercommunifation und Amtsentsetzung, berhängt von Bischöfen auf Synoden. Ithacius follte von der Unklage abstehen. Der aber magte es, öffentlich ben Bijchof Martin selbst der Retzerei zu beschuldigen. Bahrscheinlich geschah das nicht blog wegen der erbetenen Schonung, fondern wegen des Monchthums Martin's, welches bom fatholifchen Abendlande damals noch als orientalische Schwärmerei mit Miftrauen betrachtet wurde und leicht der Afcese Briscillian's gleichgestellt werden konnte. Bifchof Martin ließ fich bom Raifer berfprechen, daß Priscillian nicht mit dem Tode beftraft werden follte, und verließ Trier. Sogleich mandten fich die Dinge anders, und nach einer fehr ftrengen Untersuchung glaubte fich der Raifer berechtigt und verpflichtet, auf Grund von Geftandniffen fchandlicher Dinge das Todesurtheil mit Guterconfistation über Priscillian und feche Genoffen auszusprechen. Priscillian ift im Jahre 385 in Erier hingerichtet worden. Das war das erstemal, daß ein Chrift wegen Reterei am Leben gestraft worben war, und es entstand eine große Aufregung darüber in der Christenheit. fius von Mailand hat derfelben Worte gegeben. Nur die in Trier verfammelten und von Ithacius angeführten Bischöfe billigten, mas geschehen war und weiter geschehen follte. Der Raifer hatte nämlich, nachdem er fich fdriftlich bor dem romifchen Bifchof gerechtfertigt hatte, eine militarifche Commiffion zu weiterer Berfolgung der Briscillia= niften nach Spanien gefchickt. Martin bon Tours eilte herbei; man wagte nicht, bor dem heiligen Strafprediger die Thore zu verschließen. Er fagte fich von der Rirchen= gemeinschaft der elenden Bischöfe los und forderte vom Raifer die fofortige Burudberufung jener Commiffion. Er hat sie nur um die Wiederaufnahme bes Ithacius und feiner Genoffen in die Rirchengemeinschaft erlangt. Der Briscillianismus aber fand erft jett eine große Berbreitung in Gallien und Spanien und richtete eine auch durch die Synode von Toledo (im Jahre 400) nicht beendete heillose Berwirrung an. wurde noch ärger, als die arianischen Germanen hereinbrachen, welche fich ber katholi= fchen Kirche fehr feindlich bewiesen und aus Mangel an Bilbung leicht von den Briscillianisten getäuscht wurden. Damals (415) hat Drosius sein commonitorium gegen die Reter geschrieben und den Augustinus bewogen, dieselben zu bekampfen. Das ift auch in dem Buche de mendacio ad Consentium und in einigen Briefen Auguftin's geschehen. Spater hat fich Bifchof Turribius von Aftorga in berfelben Angelegenheit an Leo den Großen von Rom gewandt. Leo nahm fich der Sache mit großem Eifer an und gab Instruktionen, nach welchen auf einer stanischen Shnode 447 fräftige Maßeregeln gegen die Ketzerei getroffen wurden. Dennoch erhielten sich die Priscillianisten bis nach der Mitte des sechsten Jahrhunderts, dis zu der Zeit, in welcher die katholische Kirche in Spanien den Sieg über den Arianismus davontrug. Als der Suadenstönig Theodemir in die katholische Kirche übertrat, wurde 563 zu Braga eine Synode gehalten, welche den letzten Streich gegen den Priscillianismus geführt hat. Dieser Name wurde seitdem nicht mehr gehört. Aber die pantheistisch-gnostischen und die masnichäisch-gnostischen Lehren der Sekte verschwanden nicht, sondern ließen sich in den späteren Jahrhunderten oft genug noch vernehmen.

Duellen: Sulpicius Severus, hist. s. 2, 46—51. dial. 3, 11 sqq. — Die schon angesührten Schriften des Orosius und des Augustinus. — Einige Briefe des Sieronhmus. — Leonis Magni epistola ad Turridium. Pacati Drepanii panegyricus Theodosio I. dictus a. 391. Zu vergleichen: S. van Fries, dissertatio critica de Priscillianistis eorumque fatis doctrina moribus. Ultraj. 1745. — Balch, Reţerhistorie III, p. 378 ff. — Lübkert, de haeresi Priscill. Havn. 1840. — Mandernach, Gesch. d. Briscillianism. Trier 1851. — Meander's K.≥S. I, 812—816. — Rurţ, Handb. d. Kirchengesch. I, 2, 228—238.

Privatmeffen, f. Meffen.

Probabilismus, moralifcher, diejenige fittliche Dentweife, bermöge beren ber Menich meint, fich in feinen moralischen Selbstbestimmungen nicht nach bem Bewiffen richten, sondern dem mahrscheinlich Richtigen sich zuwenden zu muffen. Braftifch wird fie immer herbortreten, wo Menschen mit ihren Leidenschaften handeln; aber auch theoretisch ift fie fruh da, sobald bermittelft der Reflexion über das eigene Sandeln bie Bedanken erwachsen, die fich felbst berklagen und entschuldigen. Denn fobald Erwägungen angestellt werden über das Beffere oder weniger Gute, wie wird dann anders als fo zu entscheiden fenn, daß das mahrscheinlich und verhältnigmäßig Beffere ober Befte gewählt wird? Und wo, wie bei den Gudamonisten, das Angenehme und Rütliche bas Brincip der fittlichen Enticheidung ift, wie follte da nicht die Erwägung julett zu dem mahrscheinlich Beften führen? Daher finden wir bei den griechischen und römischen Ethitern zum Theil diese Theorie, wenn gleich noch teinen ihr entsprechenden Ramen, welchen erft mit der Ausbildung zum Syftem den Jefuiten zu erfinden borbehalten blieb. Ift die Erftrebung eines Gutes das hochfte Befet der Sittlichkeit, mag es nun nach Demokrit die Seelenruhe oder nach Ariftipp und Spikur das Bergnigen heißen, fo wird die sittliche Entscheidung auf die Erwägung bin getroffen werden, auf welchem Wege daffelbe mahrscheinlich gewonnen werden konne. Die Sophisten find mahre Cafuiften und folgen einer wirklichen Probabilitätslehre. Aber ichon im Alter= thume steht ihr mit Entschiedenheit die acht sittliche Auffassung gegenüber, welche erfennt, baf nur die unbedingte Geltung bes gottlichen Gefetes, alfo die Stimme bes Bemiffens, welche erft die Sittlichkeit conftituirt, dem menschlichen Thun feine Burde perleifie. Dann bleibt für bas Probable nur ein Grenzgebiet, wie es Cicero bezeichnet als das neben dem rectum, κατόρθωμα, καθήκον, dem perfectum officium, stehende medium, quod cur factum sit ratio probabilis reddi possit (de Offic. I, 3.). Das tritt besonders ein, wo bei zwei aufgestellten Rütlichkeiten die Frage fich erhebt, welche bon beiden nütglicher feb; ba bedarf es der Erwägung und, wenn Rath gegeben werden foll, einer Cafuiftik (f. d. Art.), die leicht auf Abwege führen, alles sittliche Ur= theil verwirren und ungewiß machen konnte. Bor folder fittlichen Larität und Stepfis wurden die Ifraeliten in ihrer Blüthezeit burch ihre unbedingte Ehrfurcht bor bem göttlichen Gefetze bewahrt. Gine befto ärgere probabiliftische Cafuiftit finden wir bei ihnen in der Zeit des Berfalles: die Rabbinen und Schriftgelehrten wußten, wie wir im neuen Testament (Berghredigt) sehen und aus dem Talmud lernen, alle Unsittlichkeit burch fpitgfindige Sophistik zu beschönigen, wobei fie fich besonders auf Auktoritaten ihrer Meister ftutten. Sie find ftart barin, burch reservationes mentales, Directionen bes

Willens und Probabilitäten (הַלְּיכוֹת), Buxtorf. Lex. Chald. Talm.) das Sittengesetz zu sodern, damit die Satzungen des Ceremonialgesetzes recht pünktlich und peinlich möchten beobachtet werden (vgl. Stäudsin, Gesch. der Sittenlehre Jesu I. Götting. 1799. S. 441—43; Bartoloccii Biblioth. rabbin. III. p. 315 sqq. und den Artikel "Rabbinen").

Dieselbe Falschmünzerei des natürlichen Menschen treffen wir auch frühe in der christlichen Kirche an, in der so verbreiteten Ansicht, daß pia fraus (Dekonomie, Schröckh, Kirchengesch. IX. S. 343—58), also ein böses Mittel zu gutem Zwecke, erslaubt, ja geboten seh, eine Annahme, die überall mit der Ausbildung der Hierarchie Hand in Hand geht. Is mehr im Verlause des Mittelalters die Kirche mit ihrer unsbedingten Austorität in's Centrum des Christenthums trat, um so mehr konnte die Erwägung, was ihr nütze oder schade, das höchste sittliche Motiv werden. Kam der herrsschende Semipelagianismus hinzu, so waren die Voraussetzungen der schlaffen Moral und des Prodabilismus der katholischen Kirche vorhanden. (Dallaeus, de usu Patrum e. III.; Cotta, de prodabilismo morali. Jen. 1728; Sam. Rachel, Examen prodabilitatis Jesuiticae. Helmstadii 1664. 4.).

Die römisch-katholische, durch Casuistik und Indulgenzen, wie durch die Beziehung des ganzen christlichen Thuns auf die Hierarchie schlass und lügnerisch gewordene Sittenslehre erscheint in ihrer tieksten Berderbtheit im Probabilismus der Jesuiten. "Anstatt", sagt de Bette (christl. Sittenlehre II, 2. S. 334 f.), "daß die sittliche Ueberzeugung die größte Gewisheit unter allen menschlichen Ueberzeugungen hat und haben soll, weil sie sich auf das unmittelbare Gesühl oder das Gewissen gründet, stellten sie die Jesuiten als etwas auf Auktorität der Tradition Beruhendes, in verschied esnen Graden Probabilität einer moralischen Meinung sollte gehören, "daß sie von Sinem oder Mehreren seh aufgestellt worden oder eine Auktorität für sich habe, welche um so beträchtlicher seh, je gelehrter und rechtschaffener ihr Urheber, je mehr Stimmen dafür sprächen, je älter sie werde.""

Satte fich die Jesuitenmoral einmal auf diefen schlüpfrigen Boden begeben, fo ift es fein Bunder, daß fie immer tiefer fiel. Behaupteten doch bald manche Jefuiten, "eine Meinung werde ichon bann probabel, wenn der fie bortragende Lehrer auch nicht ausdrücklich ihre Wahrheit behaupte, oder wenn er bie bagegen angeführten Grunde nur nicht für hinlänglich halte." Ja felbst wenn man Grund zu haben glaube, anzunehmen, der Lehrer habe fich geirrt, welden man als Auftorität für ein sittliches Berfahren anführe, und wenn man felbst im Gewiffen vom Gegentheil überzeugt fen, dürfe man ihm doch ohne Sünde folgen, weil seine Ansicht noch immer probabel fen. zwei probable Meinungen vorliegen, könne man auch der minder probablen folgen, ja eine folche der gang gewiffen Unnahme vorziehen. Sprechen die Jefuiten doch felbst bon einer Probabilität der Probabilität, um ja den Heilsweg den Chriften recht leicht zu machen. Man fieht, daß fich auf folche Beife alle Greuel, Gögendienft, Luge, Mord, Revolution und Tyrannenmord, Diebstahl, Chebruch, falich Zeugnig wider ben Nächsten und alle Art von Betrug rechtfertigen ließen, was denn auch in empörenbster Beife und mit schamloser Frechheit geschehen ift in ausführlichen Werken bon Leffius und Lahmann, Escobar (welcher in der großen Berschiedenheit der moralischen Meinungen einen leuchtenden Beweis ber göttlichen Borsehung erkennt, weil daburch Chrifti Jody fo leicht werde), Bauny (beffen schändlich schlaffe Grundfate ihm ben spöttischen Borwurf zuzogen: ecce qui tollit peccata mundi!), Sanchez, Bufenbaum und vielen Anderen, ja neuerdings noch von Stattler. Die ganze Theorie follte dazu dienen, die Sophistik des fündigen herzens zu unterstützen, und mußte fo als ein Gift und eine Best für die Christen Katheder und Beichtstuhl in eine Schule des Lasters verwandeln - zum Gericht über die Sünde der katholischen Kirche, daß sie ihr Auge dem Lichte des reinen Evangeliums verschloß.

196 Probst

Doch fand diese Denkweise keinesweges allgemeinen Eingang in der katholischen Kirche, indem das Christenthum in derselben Viele vor deren hierarchischen Folgerungen bewahrte. Sie ward vielmehr von den Jansenisten und anderen würdigen Mämnern verworfen, von keinem aber so geistwoll und mit solcher sittlichereligiösen Macht bekämpst, wie von Blaise Pascal (s. d. Art.) in seinen Provinciales. Auch von Corporationen, wie die Sorbonne (1658 und 1665) und später (1761) dem Parlament zu Paris ging ein entschiedener Gegenst aus; letzteres verwarf die Zesuitenmoral mit ihrem Prodabilismus nach Prüfung durch eine eigene Commission (Extraits des assertions dangereuses et pernicieuses en tout genre, que les soi-disans Jesuites ont dans tous les temps et persevéramment soutenues, enseignées et publiées dans leurs livres. Paris 1762), wie auch, wenn gleich schwankend, selbst der Pabst (1659. 65. 90). Bgl. Ständlin, Geschichte der christ. Moral seit dem Wiederausleben der Wissenschaften. Göttg. 1808. S. 448—512, bes. S. 489—497. 523 ff. mit dem Artisel "Tesuitendrehm" und Dn. Concina, eines Dominisaners in Benedig († 1756), storia del Probabilismo e rigorismo. Lucca 1748. 2 Voll. 4.

Es ward unter Anderem gegen die Jesuiten geltend gemacht, wie durch ihre Moral neue Meinungen in die Kirche eingeführt würden; dem gegenüber behaupteten sie, in der Glaubenslehre müsse man sich an die alten Ansichten halten, in der Sittenlehre seine aber die neuen oftmals besser. Uebrigens waren nicht alle Jesuiten im gleicher Weise Anhänger des Probabilismus; Manche verwarsen ihn, Andere wollten ihn wenigstens sehr gemäßigt angewandt wissen. Aber er ist und bleibt eine Folgerung des kastholischen Glaubens an eine äußere Austorität und wird nie aus der römischschaholischen Kirche verschwinden, so lange sie an ihren Principien sesthält, in Folge deren sie Glausben und Leben von Gewicht und Anzahl fremder Austoritäten abhängig macht. Am wenigsten wird aber der Orden ihn ausgeben, von dem einer seiner Generäle gesat hat; aut sint, ut sunt, aut non sint.

Probst (praepositus) heißt im Allgemeinen jeder weltliche wie geistliche Vorge-Im letteren Sinne findet fich der lateinische Ausdruck schon bei den alteren kirchlichen Schriftstellern (Chprian u. A.) als eine Uebertragung von προϊστάμενοι (1 Theffal. 5, 12.), προεστώτες (Justin. M. Apol. II.) u. A. Ifidor erflart: Quamvis omnes, qui praesunt, praepositi rite vocentur, usus tamen obtinuit, eos vocari praepositos, qui quandam prioratus curam super alios gerunt. (Etymol. XVIII, 15. c. 9 X. de verb. signif. V, 40.) Bornehmlich wurde der dem Borsteher eines Rlofters untergebene, einer einzelnen Zelle borgefetzte Beamte praepositus oder prior genannt. So schon in ber Regel des Pachomius, nach der Erklärung des Sieronymus: una domus quadraginta plus minusve fratres habeat, qui obediant Praeposito, sintque pro numero fratrum triginta vel quadraginta domus in uno monasterio"; vgl. auch cap. 2. dist. LVIII. (Concil. Carthag. a. 398) u. a. (f. Stellen bei Du Fresne s. v. praepositus). Nach der Regel Benediti's ift der Brapositus der uns mittelbar auf den Abt folgende Obere des Rlofters, neben dem dann auch ein Dekan bestellt wurde (f. Alteserra, asceticon sive origin. rei monast. lib. II. cap. IX.) In den Frauenmunftern findet fich in ähnlicher Beise nach der Aebtiffin auch eine Praeposita oder Priorissa (a. a. D. lib. II. cap. XII.). Bei der den klöfterlichen Ginrichtungen nachgebilbeten Institution ber Capitel (f. d. Art.) behielt Chrodegang den Bräpositus bei und übertrug ihm die Bertheilung der Gaben an die Stiftsalieder: "Ea vero, quae fratribus dare debent, cum caritate tempore opportuno incunctanter praebeant etc. (Regula Chrodeg. c. XLVI. [bei Hartzheim, Concilia German. I, 110), wörtlich wiederholt in der 816 erweiterten regula Aquisgranensis e. CXXXIX. [a. a. D. I, 511]). Er follte aber auch zugleich unter der oberen Leitung des Bischofs Disciplin üben; "Indisciplinatos et inquietos debent duriusarguere, obedientes autem et mites et patientes, ut in melius proficiant, observare", nach cap. X. der ur= sprünglichen Regel (a. a. D. I, 100). Hier. wird der praepositus auch archidiaconus

Probst 197

genannt, was sich daraus erklärt, daß der zum bischöflichen Presbyterium gehörende Archidiakonus (s. d. Art. Bd. I. S. 484) die ihm bisher obliegenden ähnlichen Funktionen mit dem Amte der Probstei (praepositura) vereinigte, während in gleicher Beise der Archidiakonus Defanus wurde. An der bischöflichen Kirche (cathedra, domus) wurde der Archidiakonus Domprobst, in den Capiteln anderer Kirchen behielt er den einfachen Namen Probst. Probst und Dekan bekleideten seitdem die beiden höchsten Stellen in den Capiteln und wurden Dignitäten der Prälaten (s. d. Art. "Dignität" Bd. III. S. 394), ihre Stellung selbst wurde aber in den einzelnen Stiftern nach den Statuten derselben verschieden. (Beispiele bei Schmidt, thesaurus juris eccles. T. II. p. 730. 31. Mayer, thesaurus novus juris eccl. T. I. p. 61 sq. F. J. L. Meyer, de dignitatibus in capitulis. Gottg. 1782. 4. §. XIII. Binterim, Denkwürdigkeiten III, 2, 361 f.).

Da die Berwaltung der Temporalien den Probst an der Residenz häufig verhinderte und er sich anderen Geschäften des Capitels nicht widmen konnte, schied er bisdweilen ganz aus dem Capitel und der Dekan trat an die Spitze desselben. Hieraus erklären sich auch die neueren verschiedenen Organisationen (s. d. Art. "Capitel" Bd. II.

S. 559).

Wie ursprünglich sind auch späterhin Pröbste als Vorsteher von Klöstern mehrsach beibehalten. Dieß ist namentlich der Fall bei den Augustinern, Dominisanern (praepositus vel prior), Cisterciensern (praepositus vel custos). Von diesen selbst zu den Regularen gehörenden Pröbsten unterscheidet sich eine andere Art von Klosterpröbsten, nämlich weltsiche Personen, welche als Pssegre und Bögte (advocati) das Bermögen der Klöster zu verwalten oder als Schutzherren derselben zu wirken hatten. (Du Fresne s. h. v. J. H. Böhmer, jus parochiale sect. VI. cap. I. §. XIII—XV.). Der Ausdruck "Probst", insbesondere Kirchen oder Zech probst, bezeichnet übrigens auch andere Psseger, welche den Kirchenräthen der einzelnen Gemeinden als Mitglieder anges

hören (f. d. Art. "Kirchenrath Bb. VII. S. 667).

Der Titel "Probst" ift auch in die ebangelifche Rirche mit übergegangen. Bisweilen führen ihn Superintendenten. Go in dem früheren schwedischen Bommern, wo in kleineren Städten als Special-Superintendenten Prapositi mit der Inspektion über die benachbarten Landpfarrer angestellt murben, mit welchen fie ein Ruralcapitel bilben und Synoden halten, auf welchen ihnen der Borfitz gebührt. In den Synodalftatuten bon 1574 Rap. I. S. IX. wird ihnen als praepositi et provisores synodi auferlegt, die benachbarten Pfarrer bor fich predigen zu laffen. (Richter, die Rirchenordnungen II, 386). Eine ausführliche Instruktion enthalten die Leges Praepositorum Pomeraniae von 1621 (öfter gedruckt, unter anderen bei Moser, Corpus juris Evangelicorum ecclesiastici. Tom. II. p. 763 sq.) und spätere Berordnungen (f. Cit. bei Balthasar, tractatus de libris seu matriculis ecclesiasticis. Gryphiswald, 1748. 4. p. 22. 53 sq. 304. und mehrere im Anhange dieses Werkes abgedrudte landesherrliche Gesetze). fo in Medlenburg, wo die Brapositi eigentlich die Stelle eines Bice : Superintendenten bekleiden und jährliche Synodalconferenzen in ihrem Zirkel halten. (Brapofitenordnung bom 25. Juni 1671 u. a. f. (Siggelfow) Bandbuch des medlenburg. Rirchenrechts. Schwerin 1783. S. 104 f.). Die Stellung eines Beneralfuperintendenten über bie Dilitairgeiftlichen hat in Preußen der Feldprobft (f. die Militair-Rirchenordnung vom 12. Februar 1832 in der Gefetsfammlung für 1832. G. 69 f. §. 1. 2.). In Stiftern, welche aus der römischen Rirche beibehalten wurden, dauerte das Umt des Probstes fort, obichon bisweilen die denfelben obliegenden Funktionen, ahnlich wie in ber Zeit vor der Reformation, den Dekanen aufgetragen wurden (fo 3. B. in der Stiftstirche gu Bamburg u. a.). Auch ba, wo feine eigentliche Stiftefirchen waren, führten in ber Zeit bor ber Reformation die Archidiatonen nicht felten den Titel Probst, welcher auch in der evangelifch gewordenen Rirche dem Inhaber einer folden Stelle gelaffen wurde, bald mit, bald ohne Berbindung einer formlichen Inspektion über andere Rirchen. (Man f. g. B. 198 Proclus

über dem Ursprung des Probstes von Berlin Müller, Geschichte der Reformation in der Mark Brandenburg. Berl. 1889. S. 212 f. Spieker, Gesch. der Einf. der Reformation in die Mark Brandenburg. Frankf. a. d. D. 1889. S. 205 f., verb. mit dem Bistationsabschied von 1574, im Corpus Constit. Marchiearum von Mylius. Theil I. Abth. II. Vol. XI.).

And Klosterpröbste sind der evangelischen Kirche nicht unbefannt. Man versteht darunter Beaunte, welchen die Aufsicht über evangelische Frauenstifter anvertraut ist, und die auch unter der Bezeichnung Klostercuratoren vorsommen. (M. s. z. B. die Klosterordmung für das abelige Fräuleinkloster zu Barth von 1835. Stralfund 1836. 4. §. II. s.). H. F. Jacobson.

Broclus, neuplatonifcher Philosoph, f. Bb. 111. S. 414 und Bb. IX. S. 308. Broclus, der Begner bes Reftorius, murbe fruh Leftor ber beil. Schrift und Notarins des Patriarden Atticus von Conftantinopel (des zweiten Rachfolgers des Joh. Chrufoftomus); Atticus hatte Bertrauen zu Proclus und weihte ihn jum Presbyter (Soerates Hist. Ecel. VII, 41). Darauf wurde er vom Patriarchen Sifinnius in Conftantinopel, dem Rachfolger bes Atticus, jum Bifchof von Chricum ernannt. Allein die Bewohner diefer Stadt machten dem Patriarchen von Conftantinopel bas Recht au diefer Ernennung streitig, und ehe Proclus nach Cyricum kommen konnte, hatten fie schon einen anderen gewählt. Go blieb Proclus in Conftantinopel, wo er fich bald um ben Patriarchentitel biefer Stadt bewarb. Dag Reftorius ihm borgezogen wurde, hat zweifelsohne Bieles dazu beigetragen, ihn gegen Reftorins unglinftig zu ftimmen. Um Gefte von Maria Berfündigung, 25. März 429, nachdem Reftorine furz vorher die obichwebende Streitfrage, betreffend den Ausdrud Deoroxoc, in einer Predigt bereits behandelt hatte, hielt Broclus in Wegenwart des Reftorius mit offenbarer Beziehung auf die von diefem vorgeschlagenen Anfichten eine fchwülftige Rede zu Ehren der Feoroxoc, worin er beutlich zu verstehen gab, daß die jenen Ausbrud verwarfen, Jejum als Sohn Gottes verlengneten und feine Mintter vernnehrten. Dadurch fühlte fich Reftorine bewogen, in feiner Rechtfertigung eine furze Anrede an die Berfammlung zu halten. Go fann man fagen, daß Proclus das Fener des Streites wenn nicht angefacht, fo boch febr genährt hat. Go wird es auch begreiflich, daß er Bifchof bon Conftantinopel murbe 434 (Socrates Hist. Ecel. VII, 40); als folder verband er sich mit Chrill, Bischof von Merandrien, und Johannes, Bifchof von Antiochien, um die Anerkennung des zwischen der oftafiatischen und der ägnptischen Rirche geschloffenen Bergleiches, welcher die Grundlage des Nirdjenfriedens werden follte, überall zu erzwingen. Als die armenische Rirche ihn um Auffchluß liber biefe Streitfrage gebeten, fdrieb er an fie einen Brief (f. bei Hardouin, Acta Conc. I. p. 1722), worin er feine Anficht anssprach. Ein Berdienft erwarb er fich durch Beilegung der Spaltung der Johanniten. Go hiegen die Un= hanger des Johannes Chrifoftomne (f. d. Art.), die, weil fie feine Abfetnug ale ungultig betrachteten, Reinen, der gut feinem Rachfolger ermählt murde, anerkennen mochten. Ihrer gab es bald nicht nur in Conftantinopel, wo blutige Unruhen deshalb erfolgten, fondern auch anderwarts, und zwar Bifdofe und andere Beiftliche; fie fanden eine Stlige an der römischen Rirche, welche fich von Anfang an nachdricklich für die Unfchuld des Chrufoftomus erflart hatte. Ginen Schritt jur Beilegung ber Spaltung that Bifchof Atticus, indem er den Chryfoftonius in das Rirchengebet aufnahm und den Unhängern beffelben Amneftie bewilligte. Doch bestand noch immer eine fleine Bartei von Johanniten in Conftantinopel, deren Widerstand erst Proclus überwand, indem er bei Theodofius II, 438 auswirkte, daß die Bebeine des verbannten Patriarchen nach Conftantinopel gebracht und dafelbft mit glangender Teier bestattet wurden. Darauf tehrten die Johanniten in die katholische Rirche gurud (Golrates VII, 45). Bon ihm find außer dem genannten Briefe drei Predigten auf die Maria Fordnog erhalten, von B. Combesis edirt in seinem Gracco-latinae Patrum Bibliothecae novum Auctarium. Paris 1647. T. I. p. 301.

Procoping von Cafarea, ohrwo zai σοφιστής (Suidas), wurde zu Cafarea in Paläffina geboren. Rachdem er die Rechtsschule in Berntus besucht hatte, wurde er im Jahre 526 n. Chr. von dem Weldheren Belifar ale Rechtsbeiftand auf deffen perfis ichen Feldzug mitgenommen und ward von da an deffen ungertrennlicher Begleiter. Go finden wir ihn 533-36 in Afrika, 536-39 in Italien, 542 in Byzant und 562 als pracfectus urbi bafelbft. Die Zeit feines Todes ift nicht befannt. Auf diefen Reifen fammelte er ben Stoff gu feiner Beitgeschichte, bem großem Beschichtewert in acht Buchern, welches die unter Juftinian geführten Rampfe mit den Berfern, Bandalen und Oftgothen befdreibt und für die gleichzeitige Rirchengeschichte eine reichhaltige, wenn auch mit Borficht zu benutzende Quelle bietet. In formeller Binficht hatte fich Procop den Berodot zum Borbild gemahlt und jum Theil denfelben bis in's Rleinliche nachgeabent. Auch in der materiellen Auffaffung der Beichichte ift er von Berodot's Fatalismus abhängig; Procop felber nimmt die Rolle des Sfeptifers und dunft fich als folder über alle positive Religionen und dogmatische Streitigkeiten erhaben. Um diefer falten Theilnahmlofiafeit willen, mit welcher er vom Chriftenthum redet, haben Manche ihn gar nicht für einen Chriften, sondern für einen Deiften, Inden oder gar Beiden gehalten; aber ficher war er feinem außeren Bekenntnig nach ein Chrift, wie aus einem zweiten Wert von ihm hervorgeht, der Schrift neoi zrwuittor, de gedificiis, in feche Buchern, enthaltend eine nur in geographischer Sinficht wichtige Aufgahlung ber unter Juftinian in allen Theilen des romifchen Reiche aus öffentlichen Mitteln ausgeführten Rirchen, Rlöfter und anderer Gebande. Eine dritte, erft nach dem Tode des Procopius herandgegebene Schrift führt den Titel: Arexdora. Sie bildet eine Erganzung zu ben Budern de bollis, nachtragend, was Procop früher über das leben und die Motive ber Machthaber feiner Zeit nicht zu fagen gewagt hatte. In diefer Schrift wird wiederholt eine eingehende Darftellung ber firchlichen Berhaltniffe unter Juftinian angefindigt; dieselbe ift aber bis jest noch nicht aufgefunden worden. Die beste Ausgabe seiner Schriften ift die von 2. Dindorf (Bonn 1833-38. 3 Bde.). Bergl. Fabrie. Bibl. gr. VII, p. 555 sqq.; Hanke de script. byz. p. 145 sqq.; D. Teuffel in Schmidt's Mug. Zeitschr. f. Wefch. VIII. G. 38-79.

Procopine von Gaza, ein Sophift unter Juffin I. (518-527) gu Conftantinopel, der Commentare jum Octotend) (ed. C. Clauser, Tigur. 1555, Fol.), jum 3efaias (ed. J. Curterius, Par. 1580, Fol.), ju den Budbern ber Ronige und ber Chronif (ed. J. Meursius, Lugd. B. 1620. 4.), aus ben Werfen alterer Rirdjenvater gufam-

mentrng und unter den Briechen die Reihe ber Catenen ichreiber eröffnete.

Th. Prefiel.

Procurator, f. Landpfleger.

Brodiene und Die Brodicianer, antinomistische Gnostifer, welche behaupteten, baß fie ale Gohne des hochften Gottes, ale bas fonigliche Weichlecht, an fein Befet gebunden fegen; fie fegen Berren des Sabbaths nicht mur, fondern auch aller anderen Sammgen. Gie verwarfen allen außeren Cultus, welcher nur fur diejenigen fich eigne, Die noch unter dem Demiurgos fteben; fie beriefen fich auf apokryphifche Schriften unter Dem Ramen Boroafter's. Clem. Alex. Strom. I, 304. III, 438. VII, 722. Theodoret. Fab. haeret. I, 6.

Professio fidei Tridentinae. Das allgemeine driftliche Glaubensbefenntnig wurde bereits in der britten Situng des Tridentinischen Concils am 3. Februar 1546 ausdriidlich erneuert (deeretum de symbolo fidei), doch genügte dieß nicht für den firchlichen Gebrauch, indem fich bas Bedurfnif einer besonderen Berpflichtung der Glieder ber romijd tatholifden Rirche jowohl in Bezug auf Diefe felbft, als gegenüber ben Baretifern herausstellte. Daber hat Pins IV. im 3. 1556 eine in Rom ausgearbeitete Formula christianae et catholicae fidei durch feinen Munting Monfius Lippomannus auf der Guefener Provingialsynode zu Lowicz annehmen und einführen laffen; auch publieurte der Pabft am 4. Gept. 1560 im Confiftorium der Cardinale: Decreta et ar-

ticuli fidei jurandi per episcopos et alios praelatos in susceptione muneris consecrationis (beide Dokumente find abgedruckt bei Mohnike urkundliche Geschichte ber fogen. Professio fidei Tridentinae [Greifsw. 1822], S. 8.; Streitwolf et Klener, libri symbolici ecclesiae Catholicae. Tom. II. [Götting. 1846], S. 321 f.). Run tam es aber barauf an, ein derartiges Bekenntnif burch die Bater des Tridentinischen Concils selbst zur Anerkennung zu bringen. In Rom zusammengestellte: XVII Canones super abusibus sanctissimi sacramenti ordinis (Mohnite a.a.D. S. 34f.; Streitwolf u. Rlener a. a. D. S. 330f.) wurden deshalb am 29. April 1563 bem Concil übergeben und darauf in Berathung gezogen. Der 17. Ranon: "Quoniam lupis naturale est in vestimentis ovium venire . . Synodus rogat et obtestatur . . omnes . . Principes, Dominos et Rectores, ac . . . . praecipit et mandat, ne deinceps ullum ad ullam dignitatem, magistratum, aut aliud quodcunque officium promoveant aut admittant, de cujus fide et religione antea non curaverint inquiri, et a quo sincere, distincte ac libenter non fuerit hacc summaria fidei nostrae catholicae formula lecta, confessa et jurata, quam hic duxit approbandam: et postulat in singulis dominiis lingua vulgari transferri et publica . . . . proponi. Credimus" etc., erregte aber große Bedenken und rief Widerspruch herbor, da auch die welt= lichen Behörden eidlich in Pflicht und Gehorfam gegen den Pabst und die Rirche ge= nommen werden follten, und die Synode beschloß daher, diefen Ranon über die confessio fidei für jett aus den Beschlüffen fortzulaffen. Die 23fte Geffion des Concils de sacramento ordinis etc. bom 15. Juli 1563 enthält daher keinen die confessio fidei betreffenden Artikel. Erst die sessio XXIV. cap. 1. und 12. de reform. und sessio XXV. cap. 2. de reform. sprechen von denjenigen, welche den Gid des Glaubens und Behorsams zu leiften haben, ohne aber die Formel felbst mitzutheilen .. Erft nach Beendigung des Concile ließ Pius IV. das Formular neu redigiren und publicirte es durch die Bulle "in sacrosancta" und "injunctum nobis" vom 13. Nov. 1564 (Bullarium Magnum ed. Luxemb. Tom. II. Fol. 136. 138 sq. c. 4. de summa trin. in VII. [I. 1.]; c. 2. de magistris in VII. [III. 5.]), und öfter, Mohnike a. a. D. S. 52 f., hinter ber Ausgabe bes Conc. Trident. von Richter und Schulte nro. L. LI, pag. 573 sq. u. a.). Diese Forma professionis fidei catholicae oder orthodoxae, gewöhnlich Professio fidei Tridentinae, wiederholt das Nicanisch-Constantis nopolitanifche Symbol, wie im Concil. Trid. sess. III., enthält die Berpflichtung gegen apostolische und firchliche Traditionen und Constitutionen, die alleinige Auslegung ber Schrift durch die Rirche, die Annahme der fieben Saframente, Fegfeuer, Indulgengen, Gehorfam gegen den Babft, als Chrifti Bicarius, unbedingte Annahme der Entichei= dungen der Concilien, vornehmlich des Tridentinums, und Berwerfung aller bon der Rirche verdammten Sarefien. (Ueber die fich baran anschliegende eidliche Dbedienzpflicht f. m. den Art. "Dbedienz" Bd. X. S. 509).

Mit Unrecht ift die symbolische Bedeutung der Professio bezweifelt worden. Romischerseits ift fie ftets anerkannt worden. Bur eidlichen Leiftung der Brofessio find verpflichtet Erzbifchofe und Bifchofe bor der Confecration, Stiftsgeiftliche bor der Uebernahme ber Brabende, jeder Beneficiat bor der kanonischen Institution, Lehrer der Theologie (f. die oben citirte Stellen des Tridentinums, die Bulle Sacrosancta und viele andere Erlaffe bei Ferraris bibliotheca canonica s. v. fidei professio, Richter und Schulte in der Ausgabe des Tridentinums ad Il. cc.).

Ueber die Professio fidei Tridentinae überhaupt, Convertiteneide inebefondere f. m. außer der bereits cit. Lit. Rlener und Streitwolf a. a. D. I. S. XLV. f der Prolegomena und vorzüglich Rollner, Symbolit der heiligen apostolischen katholi= schen römischen Rirche (Samb. 1844). S. 141 f. S. R. Jacobion.

Proli (B. Müller), f. Sarmoniften oder Sarmoniten.

Propaganda und die fatholischen Missionen. Die Geschichte der fa= tholischen Miffionen, welche fich in ihrer Thatigfeit nicht nur auf bie Beiben, Inden und Mnhammedaner, sondern auch auf alle von dem römisch fatholischen Glauben absweichende Bekenner des Christenthums erstrecken und dadurch eine um so beachtenswerthere Bedeutung für die protestantische Kirche erhalten, zerfällt in zwei Abschnitte, von denen der eine die Zeit vor der Stiftung der Propaganda im 3. 1622, die andere die Zeit nach derselben bis auf die Gegenwart umfaßt.

Ungeachtet die Aufgabe, den Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Weltheiland allen Bölfern zu verfündigen, im Beifte des Chriftenthums felbft begründet ift, fo haben doch die erften zwölf Jahrhunderte der Rirche ein Miffionswesen in dem Sinne, in welchem es fich fpater ausbilbete, nicht gefannt. In ben altesten Beiten waren es borzugsweife bie großen Städte, bon benen aus fich bas Chriftenthum weit mehr durch ben allgemeinen Berkehr und durch Sandelsverbindungen als durch beftimmte Miffionen unter alle Rlaffen der Befellichaft verbreitete und in den glücklichsten Formen einer Bolfsreligion durch innere Rraft und Bahrheit über bas in fich verfallene griechische und römische Beidenthum für immer den Sieg davontrug. Als darauf theils durch gunftige Berhaltniffe, theile burch die Berbienfte Leo's des Großen und Gregor's I. feit dem Anfange des 6. Jahrhunderts die romifden Bifchofe, als Nachfolger des heiligen Betrus Babfte genannt, an die Spite ber abendlandifchen Chriftenheit traten, drang das morgenländische Rlofterleben auch in das Abendland ein und der bon Benebift von Nursia 529 gestiftete Orden der Benediftiner wandte bald feine Thätigkeit nicht allein auf gelehrte Beschäftigungen, sondern auch auf die Ausbreitung des driftlichen Glaubens unter ben Seiden. Die Rlöfter wurden von nun an die vorzüglichften Bflangftätten des Chriftenthums, und alle Miffion ging deshalb hauptfächlich auf die Gründung und Bermehrung berfelben aus. Zwar fehlte es auch nicht an gewaltsamen Befehrungen durch Rriege, wie Rarl der Große, Otto I. und fpater noch Beinrich der Löwe und andere mächtige Fürsten fie übten; boch schwand allmählich diese kriegerische Beife der Bollerbefehrung und der Miffionsbetrieb im heutigen Sinne gelangte zu immer vollfommenerer Ausbildung. Bu den für die Beidenbefehrung bis dahin eifrigft thätigen Benediftinern gefellten fich die neugestifteten Orden der Franzistaner und Dominitaner, welche mit gleichem Gifer und nicht geringerer Wirksamkeit an der Ausbreitung des Chriftenthums unter ben Beiden arbeiteten und in Rurgem bas Miffionswesen fast ausichlieflich verwalteten. Denn mahrend die Bolfer des Abendlandes, von inniger Andacht und dem friegerischen Beifte des Ritterthums ergriffen, Die Rreugzüge gur Befreiung der morgenländischen Chriften bon dem Drude der Saragenen unternahmen, faben fich auch diefe geiftlichen Orben von einer ahnlichen religiöfen Bewegung fortgeriffen und mahlten für fich die Miffion, um auf ihre Beise dem machtig fich regenden Beifte ber Zeit zu entsprechen. Zuerst sandten die Franziskaner Miffionare nach Marocco, Sprien und Aegypten, sowie bald darauf zu den Griechen und Mongolen, und schon auf ihrer ersten Generalversammlung (1216) faßten fie den Befchluß, in alle Welt ihre Brüder als Berkundiger des Chriftenthums auszusenden (vgl. Surter, Gefch. Pabst Innocenz' III., Th. 4, S. 254 ff.). Gleichzeitig ordneten die Dominikaner, obwohl fie ihre Thätigkeit zunächst gegen die Retzer innerhalb der Rirche richteten, Diffionen nach Spanien und Afrika an, hatten schon 1228 das heilige Land zu einer Proving ihres Ordens gemacht und befagen bereits 8 Jahre fpater dort und in dem benachbarten Sprien eine Anzahl Alöfter. Indem beide Orden feitdem alle Theile ber bamals bekannten Welt in's Auge faßten und ihre energische Theilnahme ber Miffionsarbeit ber Rirche mit Beftändigfeit und Trene widmeten, gewannen fie balb sowohl in ber phrenäischen Salbinfel, soweit fie von den Mauren besetzt war, und an den heidnischen Oftgrenzen Europa's, als auch in mehreren Ländern Afrita's und Afiens bis in die Tartarei, China und Indien festen Boden und errichteten eine Menge Ordensprovingen und Congregationen oder Prafekturen, welche von dem General des Ordens zu Rom ge= leitet wurden.

Gin noch größeres Feld eröffnete fich ihrer Thätigkeit nach der Entdedung Ume-

rifa's (1492) und der Umschiffung Afrika's (1498), da beide Ereignisse im Beifte ber Beit als neue Eroberungen fur das Chriftenthum betrachtet wurden. Selbst Colombo glaubte fich in seinem frommen Sinne bom heiligen Beifte berufen, bas Wort bes Beren, daß das Evangelium zu den Boltern an den außerften Granzen der Erde tomme, gu erfüllen. Unter seinem Schutze berfündigten Miffionare den Indianern in den neu ent= dedten Ländern das Chriftenthum, erbauten Rirchen und gründeten Klöfter und Ordenshäufer. Und da auch die Beherrscher Spaniens mit nicht geringerer Theilnahme das Bekehrungswert zu fördern strebten, so entwickelten fich amerikanische Ordensmiffionen, namentlich in Merito und Beru, raich ju Bisthumern. Auch andere Orden fuchten es nun ben Dominifanern und Franzissanern in der Thätigkeit für die Bekehrung der Beiden gleich ju thun und felbst Weltpriefter begannen hier zuerft als Miffionare ju wirten. Roch größer ward der Wetteifer in der Miffionsarbeit, seitdem die Jesuiten (f. d. Art.), sowohl durch ihre ruftige und aufopfernde Thätigkeit, als durch die militarisch strenge Gliederung ihres Ordens zu diesem Geschäfte ausnehmend befähigt und berufen, mit den übrigen Mijfionaren in die Schranken traten. Unter ihnen zeichnete fich borguglich Frang Kabier, einer der größten Miffionare, welche je gelebt haben (vgl. Rante, die Babfte I, 215 f. und den Art. in diefer R.-Enc.), aus. Bereits im Jahre 1541 ging derfelbe auf ben Bunsch des Königs Johann III. von Portugal und mit Bewilligung des Pabstes Paul III., ber ihn mit bedeutenden Fafultäten ausstattete, als apostolifder Nuntius in Die oftindischen Besitzungen der Portugiesen, landete im Mai 1542 in Goa und ftiftete bafelbft ein Seminar, in welchem Gingeborene zu Lehrern, Dolmetschern und Brieftern gebildet werden follten, mahrend er felbst bon Goa aus nach den Ruften bon Coromandel und Malabar bis nach den Molutten umberziehend, voll Begeisterung das Evangelium predigte und Sunderttaufende, meift Barias und Ausgestoßene, taufte. Bon ba brang er 1549 bis Japan vor und war Willens nach China zu gehen, als er 1552 ftarb. (vgl. Fr. Xaverii Epp. lib. IV. Par. 1631; Briefe des heiligen Fr. v. Xavier, übers. u. erkl. v. J. Burg. Neuwied 1836; Hor. Turselini, de vita Xaverii. Ihm folgte in China der Jesuit Ricci von 1582 bis 1610 und in Rom. 1594). Oftindien feit 1606 der Jesuit Nobili. Auch in Brafilien wurde die Taufe zuerst an fterbenden Befangenen, dann unter dem Schute der portugiefischen Waffen an Allen, bie in die Gewalt der Europäer geriethen, vollzogen. Um die Eingeborenen für das Chriftenthum zu gewinnen, richteten die Portugiefen und Spanier innerhalb ihrer Eroberungen ein prachtvolles Rirchenwesen ein und ertheilten zugleich den Jesuiten die Erlaubniß, unter den noch freien Indianern driftliche Colonien zu grunden, aus denen feit 1610 in Paraguay eine patriarchalisch eingerichtete und regierte Republik entstand (f. d. Art.).

Mit derfelben Ginheit, Ginficht und Beharrlichkeit, mit welcher die Jefuiten ihre Miffionsthätigkeit ben Beiden und Ungläubigen widmeten, um fie dem Chriftenthume ju gewinnen, richteten fie ihre Bestrebungen barauf, die nichtfatholischen Christen, namentlich Die Protestanten, in den Schoof ihrer Rirche gurudguführen und der Botmufigfeit ber römischen hierarchie wieder zu unterwerfen. Beredtsamkeit und Beift, Lift und Gewalt wurden von ihnen aufgeboten, um nicht allein die in ihrem Glauben noch Schwankenden zu fich herüberzugiehen, sondern den Brotestantismus unter den Bolfern, die borherrschend fatholisch oder doch unter fatholischer Regierung geblieben waren, völlig zu bernichten. Indeffen hatte fich badurch das Miffionsgebiet fo fehr erweitert, daß man darauf benten mußte, befondere Bildungsanstalten zu errichten, um Miffionare in hinreichender Angahl zu erziehen. So entstanden feit 1552 nach Analogie der alteren Mondsorben auch weltliche Miffionsichulen, die fogen. Collegia nationalia oder pontificia (f. d. Art.), in denen begabte Junglinge aus den berichiedenen Nationen unentgeltlich unterrichtet und im Enthusiasmus der katholischen Mission erzogen murden. und Mufter diefer Anftalten murbe das von Ignatius Lohola und deffen Freund, dem Cardinal Morone, urfprünglich zum Gegengewichte gegen die Reformation gestiftete

Collegium Germanicum zu Rom (f. d. A.,, Collegia nationalia"), welches nach ausdrücklicher Bestimmung der Stifter die Erziehung eines römisch-gefinnten Briefterthums für die proteftantischen Länder bezweckend, deutsche und nordische Jünglinge bilben follte, um diefe dann zum Rampfe gegen alle Reterifche bald auf fefte Boften, bald miffioneweise in ihr Baterland zurudzuschiden (vgl. A. Theiner, Gefch. d. geiftl. Bildungsanft., Maing 1835, S. 85 ff., und: Das deutsche Collegium in Rom. Gutstehung, geschichtl. Berlauf, Birfamkeit, gegenwärt. Buftand u. Bedeutfamkeit beffelben; unter Beifugung betreffender Urfunden u. Belege, dargeft. b. einem Katholifen. Lpg. 1843). Doch erhielt daffelbe erft feine volle Ausbildung und Bluthe durch den Babft Gregor XIII., welcher, unermitdet thatig in der Beforderung der Miffionen, neben dem deutschen Collegium ein griechisches, ein englisches, ein ungarisches, das später (1584) mit dem Germanicum vereinigt ward, ein maronitisches und ein anderes für Thracien und Illyrien, sowie drei dem deutschen Collegium fehr ähnliche Unftalten ju Fulda, Brag und Wien grun-Die ganze Ginrichtung biefer Collegien, die bon dem ausgezeichneten Organisa= tionstalente der Jefuiten ein redendes Zeugnig ablegt, war durchaus darauf berechnet, ebenso willige als brauchbare Beförderer der fatholischen Miffionen zu bilden. Richt minder bedeutend erscheint in dieser Beziehung das Collegium romanum, die Sauptstudienanstalt der Jesuiten zu Rom, auf welcher auch die Alumnen der Rational= collegia Unterricht empfangen. Dies Collegium hat ebenfalls feine heutige Ginrichtung von Gregor XIII. befommen und ward mit großem Aufwande auf 360 Zellen für Studirende und auf 20 Borfale eingerichtet. Es follte ein "Seminar aller Nationen" fenn, weshalb schon bei feiner Brundung 25 Reden in ebensoviel verschiedenen Sprachen gehalten murden.

Die fammtlichen, feit 1552 gestifteten Miffionsanstalten, sowie alle welt- und ordensgeiftliche Ginzelunternehmungen zur Ausbreitung des fatholischen Glaubens und gur Ausrottung der Retzerei erhielten endlich im 3. 1622 eine gemeinschaftliche Leitung und Unterstützung in der Congregatio de propaganda fide, einer zu diesem 3wede von Gregor XV. angeordneten Centralbehörde bei ber Curie in Rom. Diefelbe besteht aus 18 Cardinalen, 2 Bralaten, 1 Ordensgeistlichen und 1 Beamten, welche fich den Statuten gemäß unter dem Borfite des Babftes wöchentlich einmal in einem besonders bagu bestimmten Balafte versammeln. Gie nimmt nicht nur Profelyten und vertriebene Beiftliche auf, die fie unterftütt und berpflegt, sondern verfügt auch an höchster Stelle über die ihr zu Gebote stehenden reichen Gelbmittel zum Besten ber Miffion, beaufsichtigt alle für Miffionare bestimmten Bilbungsanstalten, läßt die in die Schule eintretenden Mumnen ichwören, daß fie ihr Leben als Priefter der Miffion weihen, auch lebenslang und unter allen Umftanden über ihr Ergehen und Thun an eines der Mitglieder der Propaganda ju feftgesetten Zeiten berichten wollen; fie fendet endlich die Ausgebildeten auf die für fie geeigneten Boften und beforgt fortwährend die Aufficht und die Leitung derfelben. Urban VIII. (1623-1644), ein Zögling der Jesuiten, vermehrte die Bribilegien und Ginfünfte der Congregation und verband 1627 mit derfelben das durch reiche Bermächtniffe mehrerer Cardinale und anderer Wohlthater schnell emporbluhende Collegium ober Seminarium de propaganda fide, eine Pflangichule für fünftige Miffionen aus allen Bolfern, in welcher alljährlich nach einer abgehaltenen Briffung die Boglinge ber Bropaganda, jeder in feiner Landessprache, theils bon ihnen felbst angefertigte profaische und poetische Arbeiten, theils Gefange jur Teier des Spiphaniafestes am Borabende def= felben bortragen. Später erhielt die Congregation auch eine an toftbaren Werfen und orientalischen Sandschriften, besonders an Uebersetzungen bedeutender Schriften in das Chinesische, reiche Bibliothet, sowie eine große Buchdruderei, welche viele, dem 3wede ber romifch - tatholischen Rirche entsprechende Bucher, vorzüglich Breviere und Miffalien, in den verschiedenften Sprachen nach allen Weltgegenden verbreitet hat.

Wenn die Propaganda in ihrer die ganze Welt umfassenden Thätigkeit das Bestehrungswerk der Ungläubigen, Retzer oder Schismatiker eines Landes in Angriff nimmt, so fendet sie die ausgebildeten Missionäre in größerer oder kleinerer Schaar, die unter

einem Borfteher (Praefectus) fteht, in baffelbe aus. Gelingt es diefen, allmählich an immer mehreren Buntten des ihnen zuertheilten Landes Chriftengemeinden zu grunden, fo verfällt daffelbe alsbald in Miffionsfprengel, von denen jeder um den Wohnfit des Miffionars, dem er zur Bearbeitung übertragen ift, fich abschließt. Gin folder Sprengel ber Miffionsstation gleicht einer gewöhnlichen Barochie, fowie ber Miffionar dem Pfarrer, jeddy mit dem Unterschiede, daß hier die junge Pfarrgemeinde gunachft nur als die Grundlage einer größeren betrachtet wird, welche durch fortgefettes Miffioniren aus ber Bevölferung des Sprengels, erft noch herausgearbeitet merden foll. kehrung der heidnischen ober noch nicht katholischen Bevolkerung ift die Sauptaufgabe bes Pfarrers. Sobald aber bei einem glüdlichen Fortgange bes Unternehmens bie Bahl ber Befehrten fo fehr angewachsen ift, daß fie eine großere Gemeinde bilden, geht die lotale Rirchenregierung, deren fie von jett an bedarf, nach den katholischen Grundfaten an den Landesbischof und in Ermangelung deffelben an den Pabft als ben universalen Bifchof über. Da indeffen der Babft in den zu bekehrenden Ländern perfonlich nicht gegenwärtig sehn kann, so läßt er sich, soweit er es für nöthig erachtet, durch andere Beiftliche vertreten. Schon der ursprüngliche Miffionsvorsteher ift von demfelben bevollmächtigt und heißt baher apoftolifcher Brafett und fein Bezirf apoftolifche Brafeftur. Ericheint es dann ber Propaganda zeitgemäß, fo wird ber Brafeft jum apoftolischen Bikar erhoben, b. h. ju allen bifchöflichen Alten für regelmäßig befähigt erflärt, und fein Begirt erhalt damit den Rang eines apoftolifchen Bitariats, der zwar Anfange fehr ausgedehnt ift, fpater aber, wenn fich die Stiftung allmuhlich befestigt hat, in mehrere felbstständige Bifariate wieder abgetheilt, in ein eigent= liches Bisthum übergeht. Uebrigens bleibt diefes in der Regel auch ferner noch ein Miffionsbisthum, das fich in feiner bisherigen Ginrichtung nur infofern andert, als der nunmehrige Bifchof mit feiner Rirde in die unlösbar enge, dem Spiftopate wesentliche Berbindung tritt, mahrend er als apostolischer Bifar von der Brobaganda beliebig abgerufen werden konnte.

Um die Befehrung der Beiden, Reter und Schismatifer zu erleichtern und fo viel als möglich zu befördern, fann der Pabst zu Rom Alles, was nur zur Kirchenordnung und nicht wefentlich jum Dogma gehört, ablaffen. Demgemäß ift es geftattet, manche firchliche Geschäfte, die in der Regel nur ein Bifchof oder der Babft verrichten barf, 3. B. die Beichte abzunehmen und die Absolution zu ertheilen, auf die Miffionare zu übertragen. Aus gleichem Grunde wird fehr häufig von den Neubekehrten Anfangs bas Beobachten ber Faften, ber Cheverbote und ähnlicher, ihren bisherigen Lebensgewohn= heiten schwer fallender Bunkte in einem möglichst geringen Mage verlangt, da man sich junachft bamit begnügt, fie für den tatholifden Glauben zu gewinnen, und fich ihre weitere Erziehung zur firchlichen Ordnung vorbehalt. Daher fonnen auch die Difpenfationen der Art, nach Zeit, Drt und Berhältniß, fehr verschieden fenn, erstrecken fich aber niemals weiter, als für den Sauptzwed, den man dabei im Auge hat, nothwendig fcheint. Sie erhalten zu dem Ende die Form von pabftlichen und bifch öflichen Bollmachten oder Fakultäten (f. b. Art.), welche dem Miffionsvorfteher oder bem einzelnen Miffionar entweder für die Zeit feiner Amtedauer oder, was häufiger geschieht, für eine gemiffe Bahl bon Jahren und einzelnen Fallen berliehen werben. Go lange ein Miffionebisthum noch nicht die kanonische Berfaffung und Regierung erhalten hat. fondern feiner Ginrichtung und Bermaltung nach durch Gefichtspunkte des Bekehrungszwedes wefentlich bedingt wird, gehort es zu den Probingen ber Propaganda, welche ftatt aller Curialbehörden ausschließlich die oberfte Rirchenregierung vermittelt, während die Provingen des heiligen Stuhle diejenigen Bisthumer umfaffen, welche als vollkommen katholisch betrachtet und regiert werden und unmittelbar unter

\*) Bgl. Otto Mejer, über bie römisch-tatholischen Missionen (Berlin 1857), S. 7 ff., beffen Darstellung ich bier meiftens gefolgt bin.

dem Babfte ftehen \*).

Was nun das ansgedehnte Missionsselb selbst betrifft, auf welchem unter der Aussicht und Leitung der Bropaganda neben den Jesuiten die Benediktiner, Franzissaner, Dominikaner, Capuziner, Augustiner- und Carmeliter-Barfüßer, die Lazaristen und die Mitglieder einiger anderer Orden, insbesondere auch die Picpusgesellschaft, 1805 gestiftet, 1817 vom Pabste genehmigt\*), in der angedeuteten Weise bisher gearbeitet haben, so müssen wir uns hier, dem Zwecke der Real-Encyklopädie entsprechend, auf allgemeine Unrisse beschränken, die jedoch genügen werden, um die außerordentliche, weitsumfassende Thätigkeit der römisch-katholischen Missionen auschaulich zu machen.

3m indisch-dinesischen Bebiete, auf dem das Befehrungswerk schon bor der Stiftung der Propaganda nicht ohne glüdlichen Erfolg betrieben war, breitete fich die katholische Kirche noch eine Zeitlang weiter aus und ward vornehmlich durch das feit 1663 in Baris aufbluhende Miffionsfeminar gefordert. Doch murden diese Fortschritte fpater nicht nur durch eine ju große Nachficht in der Bermischung des Christenthums mit der Abgötterei, fondern auch durch die Uneinigfeit der Miffionare unter einander gehemmt und feit der Mitte des 18. Jahrhunderts durch mehrere, wenn auch vorübergehende, Berfolgungen von Seiten der Landesregierungen unterbrochen. Gegenwärtig enthält Border - Indien außer dem portugiefifden Erzbisthume Goa, welches für fich besteht, nebst Tibet fieben, Binter-Indien feche und China \*\*) dreizehn apostolische Bifariate, wozu in neuester Zeit noch einige dismembrirte Bifariate hinzugekommen find. Much ift mit bem indisch-dinefischen Miffionsgebiete Dceanien verbunden, welches nach ber Miffionsgeographie der Curie die gange Maffe ber von Binter-Indien öftlich fich erftredenden, fowohl afiatifchen als auftralischen Infeln umfaßt und in drei große Begirte, nämlich Weft-Decanien oder Malefien, Central-Decanien oder Auftralien und Oft-Oceanien oder Polynesien eingetheilt wird.

Das theils durch Einwanderungen europäischer Ratholiten, theils durch die Betehrungen der heidnischen Einwohner \*\*\*) fortwährend im unaufhaltsamen Bachsthume begriffene Miffionsgebiet in Amerika gerfällt jest in vier Kreife: Die nordamerikanischenglischen Besitzungen, die Bereinigten Staaten, die Untillen und die fudamerikanische Miffion. Im englischen Nordamerifa +) bestanden zu Anfang bes Jahres 1851 eilf Diocefen und eine apostolische Brafektur. Erstere zerfallen in zwei Provingen, von benen die eine, unter dem Erzbisthume Quebec die Bisthumer Bytown, Ringfton, Montreal, North-Best und Toronto, die zweite, welche noch keinen Erzbischof hat, die Diöcesen Arichat, Charlottetown, Frederictown, Halifax und Newfoundland umfaßt. -In ben Bereinigten Staaten, welche mehr als 1,300,000 Ratholifen unter einer Bebolferung bon wenigstens 24 Millionen Einwohnern gablen, finden fich nicht weniger als 33 Bisthumer, fo daß ihre Zahl und ihr Territorium allmählich für eine einzige erz= bischöfliche Brobing ju groß geworden find. Während man baher den neugegründeten Bisthumern bes Dregondiftritts im Juli 1846 gleich Anfangs ein eigenes Erzbisthum aab, trennte man im darauf folgenden Jahre die weftlichen Diocefen von Baltimore ab und bildete darans eine eigene Proving St. Louis, welche die Bisthumer Chicago, Duluque, Milwaufie, Nashville und St. Paul von Minesotal umfaßt.

<sup>\*)</sup> Der Name kommt ber von der Straße Bicpus in Paris, wo die Gesellschaft ihre zwei ersten Häuser, eins für männliche, das andere für weibliche Mitglieder, gründete; seitdem sind noch andere Häuser in Europa gegründet worden, ebenso in Australien und Amerika und Afien; der Hauptschanpsatz ihrer missionirenden Thätigkeit ist Australien.

<sup>\*)</sup> Das dinesifiche Reich gabit mindestens 370 Mill. Einwohner, von benen etwa zwei Tanfenbtheile als Christen getauft find.

<sup>\*\*\*) 3</sup>m 3. 1831 sanbten die Algontins und Irotefen eine Ginde und Sandalen ihrer Arbeit an ben heiligen Bater, der seinen Söhnen in der Bilfte den Mann im schwarzen Kleide geschieft, auf den sie gehört und durch den sie den unbekannten Gott erkaunt und Frieden unter einander gesunden hätten. Bgl. Allgem. Kirchenzeitung vom J. 1832, Rr. 50.

<sup>†)</sup> Ein Theil von Nordamerita, soweit die Frangosen baselbst berichten, wurde Bestandtheil ber gallifanischen seirche.

unter dem 19. Juli 1850 auch der Nest in der Weise getheilt, daß, seitdem Baltismore nur die Bisthümer Charlestown, Philadelphia, Pittsburg, Providenza, Nichmont, Savannah und Wheling unter sich behalten hat, dagegen Eleveland, Detroit, Louisville (Bardstown) und Vincennes unter Cincinnati, Albanh, Buffalo, Voston und Hartford unter New-York, Galveston, Little-Nock, Mobile und Natchen unter New-Orleans zu drei neuen erzbisch öflichen Provinzen gestaltet worden sind.

Auf den Antillen bestanden im 3. 1843 die drei apostolischen Bikariate Trinidad, Jamaica und Euraçao. Ersteres wurde am 30. Mai 1850 dismembrirt und aus demselben zwei Bisthümer, Port d'Espagne und Roseau auf Dominica gebildet, von denen das eine zugleich zum Erzbisthum erhoben und das andere für dessen Sussignaneat erklärt ist. Außerdem gehören zu diesem Missionsgebiete mit Einschluß der apostolischen Delegation von St. Domingo oder Hapti die beiden apostolischen Präsekturen von Martinique und Guadesoupe, welche von dem Seminare de St. Esprit zu Paris verwaltet werden und in neuester Zeit zu Bisthümern mit den Sizen Fort de France und Basse Terre erhoben und als Susstangeneate dem Erzbischume Bordeaux in Frankreich untergeben sind. Das Missionsgebiet Südamerika's besitzt nur auf Guyana die beiden apostolischen Bikariate Demerary und Surinam, sowie die apostolische Präsektur Cahenne, welche das französische Suhana mit 16,000 theils weißen, theils schwarzen, ausschließlich katholischen Einwohnern umfast und gleich den Präsekturen von Martinique und Guadesoupe auf den Antillen vom Seminare de St. Esprit in Paris verwaltet wird.

Bei Beitem nicht fo gliidlich als in Amerita waren die Erfolge auf dem Miffionsgebiete in Ufrita, ungeachtet ichon in fruberen Zeiten bereinzelte Berfuche gur Chriftia= nisirung der heidnischen Ginwohner dieses Erotheils unternommen wurden. Erft feit dem Unfange des gegenwärtigen Jahrhunderts hat fich in demfelben die katholifche Diffion mehr zu entwickeln begonnen, ift jedoch bis jett meiftens auf die Ruftenlander beschränkt geblieben. Un der Rordfüfte, auf welcher schon seit früherer Zeit die Diffionen von Marocco, Tripolis, Tunis und Algier bestehen, wurde zu Ausgang des Jahres 1850 bas Bisthum Tanger errichtet und schon borher (am 10. Aug. 1838) Migier zum Bisthum Julia Caesarea erhoben, welche beide unter dem Erzbisthume Mir ftehen und somit zur frangösischen Sierarchie gehören. Dagegen hat man es an ber Beftkufte, wo die alteren, von der Propaganda nicht abhängigen spanischen und portugiefifchen Bisthumer auf den Infeln bon den wirklichen Miffionen zu unterscheiden find, fowie in den Königreichen Congo, Angola und Benguela, trot wiederholten Betch= rungsberfuchen niemals zu einem Refultate bon bauernder Bedeutung gebracht. Bunftiger hat fich indeffen bas Miffionsmesen seit den letten 20 Jahren in Gudafrifa und an der Oftfüste gestaltet; benn es find zu dem früher für die englischen Riederlaffungen am Cap und auf ben oftafrikanischen Infeln borhandenen apostolischen Bifariate nicht nur drei neue hinzugekommen, fondern es ift auch bon ben beiden für bie frangöfischen Kolonien errichteten apostolischen Präfekturen Madagascar und Isle Bourbon die Infel Madagascar zum abostolischen Bifariate erhoben, mahrend die übrigen Theile ber vormaligen Brafektur biefes Ramens, die Inseln Roffibe, St. Marie und Manotte als felbstständige Präfekturen constituirt worden.

Neben den Missionen in Afrika sind die noch älteren der Levante von jeher mit besonderem Eiser betrieben worden. Ihre bekehrende Thätigkeit ist ebensowohl auf die Angehörigen der mancherlei chriftlichen Nationalkirchen, die sich im Orient gebildet hatten, als auf die Bekenner des Islam gerichtet; doch ist der Erfolg bei den Christen des Orients im Ganzen niemals bedeutend gewesen. Der älteste und ehrwürdigste Sitz dieser Missionse unternehmungen ist das Rloster der Franziskaner-Observanten auf dem Berge Zion (Custodia terrae sanctae), dessen Guardian die Nechte eines Provincialis hat und auch, den Provincialen im Range gleichgestellt, unmittelbar unter dem Ordensgenerale zu Komsteht. Zu seiner Amtswirksamseit gehört, nächst der Erhaltung des heiligen Grabes, die

firchliche Regierung (oura) ber lateinischen und, wenn es nöthig ift, auch ber dortigen orientalischen Ratholifen, fowie die eifrige Befehrung der Schismatifer, Reger und Uns gläubigen. Die Custodia terrae sanctae ift demnach eine gewöhnliche, über Paläftina und Chpern fich erftredende apoftolifche Brafettur, die den Frangistaner-Dbfervanten gur Bermaltung anvertraut ift und zugleich die Miffionen der Capuziner, Jesuiten, Lazariften und Karmeliter Barfuger im beiligen Lande zu leiten und zu beauffichtigen bat. Diefer Buftand ber Dinge hat fich indeffen in neuefter Zeit insofern geandert, ale Bius IX. durch ein Breve vom 23. Juli 1847 bestimmt hat, wie der lateinische Patriarch von Berufalem, der nur noch titulär war, dadurch wieder aftib werden folle, daß der Batriarch mit bestimmter Jurisdiftion ju Jerufalem felbft zu refidiren habe. Was jodann die lateinische Rirche in der Levante betrifft, fo unterscheiden sich in derfelben vier berschiedene, unter einander enger verbundene Bruppen: 1) die apostolischen Bikariate von Meppo und bon Aegupten nebst Abyffinien, mit den drei Diocefen von Babylon, Jepahan und Eppern und den apostolischen Delegationen von Mejopotamien, Berfien und dem Libanon; 2) die Bisthumer des ägäischen Meeres (Ecclesiae Maris Aegaei) nebft dem Erzbisthume Smyrna und dem damit verbundenen aboftolischen Bifariate von Rleinaffen; 3) die Bisthumer der griechischen Westfufte, und zwar zuerst die der ionischen Infeln: Corfu und Zante, fodann die von Epirus: Duraggo und Aleffio, endlich bon Albanien: Scutari, Bulati und Zappa unter dem Erzbisthume Antivari, sowie das hiermit zusammenhangende ferbische Bisthum Scopia; 4) die lateinische Rirche in der europäischen Türkei und den Donaufürstenthumern, und zwar die Kirchen von Trebione und Nicopoli, die fünf apostolischen Bifariate von Bosnien und der Berzegowina, ber Moldan, Bulgarei und Walachei fammt dem apostolischen Batriarchalbifariate von Constantinopel.

Auch in dem großen russissen Reiche gab es schon frühzeitig einzelne Ordensmissionen, von denen eine Mission der Capuziner unter ihrem zu Moskau residirenden Präsekten lange Zeit die bedeutenoste war. Peter der Große begünstigte sie und gestattete auch in Petersburg für die dort angesiedelten Fremden eine Mission einzurichten, welche von Katharina II. den Franzissaner-Observanten übertragen ward. Aber ungeachtet auch den Fesuiten der Zutritt in Rußland gestattet und um das Jahr 1783 das Erzbisthum Mohilew») von der Kaiserin errichtet und vom heiligen Stuhle bestätigt werde, blieben die katholischen Missionen gleichwohl hier bei der Abneigung der griechischen Ehristen gegen den römisch statholischen Cultus im Ganzen unbedeutend, die seit der Anwesenheit des Kaisers Nikolaus zu Kom im Jahre 1846 die Eurie den lange gehegten Bunsch, Südrußland zu einem eigenen Bisthume zu gestalten, erfüllt sah, indem an die Stelle des apostolischen Vissariates von Odessa ein neues Bisthum Chersson vorschieden Fortschritt in Rußland gemacht hat.

Die letzte Hauptgruppe der katholischen Missionen bilden die evangelischen Christen in den protestantischen Ländern, deren Bekehrung die Propaganda ihrer Stiftungsurstunde gemäß von jeher mit dem größten Sifer betrieben hat. Da die katholische Kirche behauptet, die einzige und ausschließlich wahre Form der Kirche Christi auf Erden zu sehn, so muß sie schon deshalb den Protestantismus als einen Irrthum und eine weitsverbreitete Keizerei betrachten, der mit aller Macht entgegenzuarbeiten und die vor der Resormation bestandenen kirchlichen Berhältnisse wiederherzustellen sie ebensosehr für ihren Beruf als für ihre Pflicht hält. Bon diesem Glauben war auch die Propaganda vollstommen durchdrungen, als sie nach der unerwartet schnellen und ausgedehnten Verbreitung des Protestantismus nach allen Seiten hin in die protestantisch gewordenen Länder

<sup>\*)</sup> Die Diöceje besselben enthält gegenwärtig 254 Pjarrkirchen, 90 Succursalen und 409 Kaspellen mit 200 Weltgeistlichen und 524 Regularen und umsaßt die Sussiraganeate Wilna, Samosgitten, Euc (Luccoria), Minsk und Kaminiecz.

ihre Miffionare aussandte, um den durch die nene Lehre verlorenen Boden der romifchen Rirche wieder zu erobern, fich auf's Reue in den Befitz der in der That von ihr niemals aufgegebenen Bisthumer zu feten und auf diese Beife die von ihr nicht auerfannten protestantischen Rirchen unter die Botmäßigfeit der romifden Sierarchie gurudzubringen. Bunadift waren es die protestantischen Fürsten, auf deren Befehrung fie, bon den Jesuiten eifrig unterstützt, ihre Thätigkeit richtete, worauf bald bas geräuschlofe aber ichlaue Treiben der Profelytenmacherei an den Fürstenhöfen und Universitäten begann. Schon im 3. 1578 verhandelte der Jesuitenpater Boffevin unter bem Borgeben von Gesandtschaftsgeschäften zu Stockholm mit dem Ronige Johann III. über deffen eigene und feines Bolles Bekehrung, und taum 100 Jahre fpater ftritten fich mehrere Bater deffelben Ordens um die Ehre, gleichfalls unter ber Maste von Gefandten, Die eitle, launenhafte und verschwenderische Ronigin Chriftine zur romischen Rirche gebracht ju haben. Fast gleichzeitig murben in Deutschland ber Bergog Johann Friedrich von Hannover, Chriftian Louis von Medlenburg und Guftav Adolf von Raffau-Saarbrud durch Jefuiten für den Ratholicismus gewonnen. Ihnen folgten in England bie Stuarts Rarl II. und deffen Bruder Jafob II. (vgl. Macaulan's Gefchichte von England, Bo. II. Rap. 4 ff.), dann in Deutschland ber fachsische Rurpring Friedrich August, der braunschweig'iche Bergog Anton Ulrich nebft feiner Enfelin Glifabeth Chriftine und mehrere andere Fürsten höheren und niederen Ranges. Ueberall erschienen in den proteftantifden Ländern die Jefuiten bald in der bescheidenen Gulle von Befandtichaftefetretären, Sofmeistern und Gelehrten, bald als bevollmächtigte Freiwerber fatholischer Sofe, ftets aber mit einer weltmännischen Befdmeidigfeit, die fie zu den geschickteften Fürftenbefehrern, wie ju den beliebteften Beichtvätern ber Befehrten machte. Bugleich murden, um die Befehrung auch unter der protestantischen Bevölkerung zu bewerfstelligen, in den Riederlanden, in Großbritannien, in Schweden und Danemark, fowie in der Schweiz und einem großen Theile von Deutschland Miffionen errichtet, Die offiziell zum Bebiete der Propaganda gehörten und vorzüglich der Leitung pabstlicher Runtien und mit Miffionsfakultäten ausgestatteter Bischöfe anvertraut waren. Ramentlich hat bas fatholijche Miffionswefen in bem protestantischen Rordbeutschland, das feine Stilte in bem apoftolischen Bifariate bes Nordens fand, im Laufe der Beit nicht unerhebliche Fortschritte gemacht. Co befand fich, um bier nur ein Beispiel anzuführen, in den öftlich der Elbe gelegenen Marfen und in Pommern um das 3. 1700 noch feine, um 1720 eine einzige, von einem Miffionar geleitete fatholifde Gemeinde zu Berlin. Behn Jahre ipater (1730) hatten fich auch langft in Spandau, Botedam, Frankfurt und Stettin Dominitaner aus Salberftadt festgefetzt, welche als Miffionsgeiftliche arbeiteten. In den folgenden 85 Jahren (bis 1815) tam ju diefen funf Stationen zwar nur eine in Straffund (1775) hingu, und an den nunmehr feche Miffionsorten arbeiteten bamals im Ganzen neun Beiftlidje, indem der berliner Probft drei Raplane befag. Dagegen wurden in den nächsten 35 Jahren (von 1815 bis 1850) aus den feche Miffionsorten gehn und aus den neun Miffionaren fechegehn, von denen feche gu Berlin fun-In ben letztverfloffenen Jahren zeigt fich der Fortschritt aber beinahe ebenfo groß, wie in 150 vorhergehenden; denn die fechezehn Miffionare find zu neunundzwanzig (von denen eilf in Berlin) und ihre gehn Stationen find zu acht= gehn angewachsen, die jett drei Pfarrinfteme enthalten. Aehnliche, wenn auch nicht fo augenscheinliche Fortschritte laffen fich in anderen Wegenden bes nördlichen Deutschlands wahrnehmen, und überall, wo bor 150 Jahren die Miffionare nur heimlich einzeln abund zugehen durften, befteht gegenwärtig ein öffentlich eingeführter Organismus ber romifchen Rirche, welcher vom Staate formlich anerkannte apostolische Bitariate und felbft wieder Bisthümer unter fich begreift. Wie die römische Rirche bor wenigen Sahren den erfolgreichen Schritt der Errichtung eines Erzbisthums mit Glanz in England gethan hat und ihn mit taum geringerem Glanze in Holland gu thun im Begriff ift, fo berfolgt fie mit derfelben Beharrlichfeit den Blan, auch in Samburg ein Bisthum für ben Norden zu errichten, und sie wird um so mehr so lange auf denselben zurudkommen, bis sie ihn ausgeführt hat, da sie sich vom Geiste der Zeit und von den äußeren Bershältniffen gleichmäßig begünstigt sieht.

Aus der reichhaltigen Literatur liber die Propaganda und die katholischen Missionen genügt es hier hervorzuheben: A. Theiner, Gesch. der geistlichen Bildungsanstalten. Mainz 1835.; Dr. Patricius Wittmann, die Herrlichseit der Kirche in ihren Missionen seit der Glaubensspaltung. Sine allgem. Gesch. der kathol. Missionen in den legten drei Jahrhunderten. Augsd. 1841. 2 Vde. (mehr Lobschrift als Gesch.); Pater Karl v. heil. Aloys, die kathol. Kirche in ihrer heutigen Ausbreitung auf der Erde. Regensd. 1845. (nur mit Vorsicht zu gebrauchen); Histoire genérale des Missions Catholiques depuis le XIIIme Siècle jusqu'à nos jours par M. le Baron Henrion. 2 voll. Paris 1846. (obzleich zunächst für Erbanung und Unterhaltung berechnet, doch durch gründliche Benutzung mancher Quellen recht brauchbar); B. G. Sold an, dreißig Iahre des Proselhtismus in Sachsen und Braunschweig. Leipz. 1845.; Otto Mejer, die Propaganda in England. Leipz. 1851. und derselbe, die Propaganda, ihre Prodinzen und ihr Recht. 2 The. Gött. 1852—53. (ein durch gründliche Forschung und umfassende Behandlung des Gegenstandes vorzügslich zu empsehlendes Wert).

Propheten im Reuen Teftamente. Den Ramen Brobhet führen im R. T. 1) die Propheten des alten Bundes, 2) Chriftus (Matth. 13, 57., Lut. 13, 33. 24, 19., Apg. 3, 19-23. 7, 37.), 3) Solche, welche auf der Bafis der neuen Bundesökonomie im Glauben an Chriftum ftehen und die Gabe der προφητεία befigen. Rur diese Lettern fommen bier in Betracht. Als Brobbeten werden nun namentlich aufgeführt : Agabus aus Berufalem, der in Antiochien die Theurung unter Claudius (Apg. 11, 28. vgl. 27.), fpater in Cafarea durch eine fumbolifche Sandlung die Befangennahme des Paulus vorherfagt (Apg. 21, 10.); der Cyprier Joses Barnabas, der νίος παρακλήσεως, an der Seite des Paulus auch Apostel geheißen (Apg. 4, 36. 14, 4. 14.); Symeon, zubenannt Riger, der Chrenaer Lucius, der Milchbruder bes Tetrarchen Berodes, Mengen, nud Saulus, der Apostel, fammtlich mit Ausnahme des Letten nicht weiter bekannt und als προφήται και διδάσκαλοι bezeichnet, durch welche der Geift die Aussendung des Barnabas und Saulus verlangt (Apg. 13, 1. 2.); Judas und Gilas, der Begleiter des Paulus (Apg. 15, 32: παρεκάλεσαν τους άδελφους και επεστήριξαν). Ferner heißen auch die Apostel überhaupt Bropheten (Eph. 2, 20. 3, 5.). Ebenso wird ber Berfaffer der Apokalypfe ausdrücklich den Propheten beigezählt, so wie das Buch selbst λόγοι oder βιβλίον της προφητείας genannt wird (Offenb. Joh. 22, 9. 1, 3. 22, 18. 19.). Endlich erwähnt Apg. 21, 18. 19. noch der vier Töchter des Diakonen und Evangelisten Philippus, die prophezeiten (bgl. 1 Ror. 11, 5.). Außerdem conftatirt Paulus das Borhandenfenn einer un= bestimmten Angahl von Propheten (1 Kor. 12 u. 14., Rom. 12, 6.). Er weist ihnen, wenn er bon den Funktionen zur Erbauung des Leibes Chrifti fpricht, ihre Stelle un= mittelbar nach den Aposteln an (Eph. 4, 11., 1 Kor. 12, 28 - 30.), und der Herr felber fündigt an, es werden fich Biele auf ihr Prophezeien in feinem Ramen berufen (Matth. 7, 22.). Bgl. Luk. 11, 49.

Seinem allgemeinsten Begriffe nach ist der noophong, mag man nun die Ethmologie des Worts, dessen klassischen oder biblischen Sprachgebrauch in's Auge fassen, der Kundzgeber und Aussprecher des göttlichen Raths, daszenige Organ Gottes, durch dessen Bermittlung in einem gegebenen Momente die Offenbarung seines Willens erfolgt. Die prophetische Eröffnung hat entweder die Zukunst zu ihrem Objekte, in welchem Falle sie theils vereinzelte Vorherverkindigungen — wie dei Agabus —, theils Beissaungen über den zeitlichen Entwickelungsgang und die Vollendung des Reiches Gottes im Ganzen bietet — wie beim Versassen der Apokalpse. Oder aber, sie führt die göttliche Wahrzheit in die Gegenwart und ihre Complicationen ein und tritt sodan, wie beim vids

παρακλήσεως und bei den Propheten der paulinischen Briefe, vorzugsweise als Wort der ολχοδομή, der παράκλησις und παραμυθία auf (1 Kor. 14, 3. 24 f. 31.). Es entspricht somit die Benennung, wenn man die veränderten Wesensbezüge in Anschlag bringt, ziemlich genan dem alttestamentlichen Step, dem προφήτης der LXX.

Alle wirkliche noogneela geht auf direkte anoxalvopes zurud (1 Kor. 14, 6.), fo wie es hinwieder das averma rov Geor ift, durch welches die Mittheilung bon Gottesoffenbarung an den Menschengeist erfolgt. Die noogneela bildet daher eine besondere Art der zuolgnara, d. h. derjenigen Begabungen, welche fich als eine gartownig tov πνεθματος πρός το συμφέρον (1 Stor. 12, 7.) auf dem individuellen Raturgrunde bes glänbigen Personlebens zu erfennen geben. Bersuchen wir, ihre Stellung in dem Organismus der Charismen zu ermitteln, fo wendet fich junachst ber gottliche Att ber αποχαλύψις der vernehmenden und erkennenden Seite des menfchlichen Beiftes zu. aufnehmenden geiftigen Wefen des glänbigen Subjette erzeugt jedoch der gottliche Offenbarungsaft einen nach ben gemeingültigen Erfenntnifgefeten verlaufenden Aneignungsprozeß, der fich nach Mitgabe ber geiftigen Organisation und der follicitirenden Berumftändungen im einzelnen Individumn mehr oder weniger vollständig vollziehen tann und beffen nachftes Biel die Umfetzung des fpeciellen Offenbarungeinhalts in gedantenmäßig erfaßte γνώσις ift. Zwischen jenem objektiven Akt der αποκάλυψης und diefer ihrer Erhebung in die fubjektiv-begriffliche Sphare ber gragers liegt also noch eine Reihe von organischen Entwicklungsmomenten. Da es in der tosmischen Dasennsweise keine ichlechthin adaquate Darftellungsform für die Offenbarung des merona gibt, fo ift überdem flar, daß fie fich im Empfängnigatte, als dem Zuftande vorherrichend paffiver Receptivität, nur in ber Form ber onruola mit ihren abbitblichen Configurationen bes bilblofen und nichtsbestoweniger urbilblichen Offenbarungeinhalts präfentiren fann (2 Rox. 12, 1.). Und hier eben, wo die als onragia erscheinende anoxadoupes in den Menschengeist eintritt, liegt der Mutterschoof, aus welchem die gartowois rov nrequaros, die unterschiedlichen charismatischen Aenkerungsformen der anoxadvopes herborgehen. So lange nämlich die anoxadentes sich rein in der Wefühlbregion und deren Ungusfprechtichfeiten bewegt, außert fie fich in ben mancherlei Battungen ber ydioonu, in ben unwillfürlichen, von keiner Reflexion getragenen (1 Ror. 14, 14. 19.) Ausbrüchen eines efftatischen Monologs der Seele vor Gott und hunnischen Dialogs mit Gott. Das λαλείν γλώσση, and πνεύματι λαλείν μυστήρια, oder προσεύχεσθαι und εύλογείν τώ nvevuur genannt, bedarf infofern, wenn es anders der Gemeinde gur Erbauung gereichen foll, der Egungela. An das Zungenreden junadift reiht fich fodann das Charisma der noogneeia an (Apg. 19, 6., 1 Stor. 12, 10. 14, 1 ff.), welchem Baulus ben Borgug vor jenem zuspricht. In ber Prophetie nun gelangt nicht die in ber Sphäre des Wefühls verftrende pnenmatifche Erregtheit, fondern der Offenbarungeinhalt, wie er fich in dem percipirenden voog reflettirt, zur darstellenden Aenfierung, aber forvie er fich noch in feiner unmittelbarften Erscheinungsform, in der orragla, dem vong reflektirt. Rudfichtlich ber Unmittelbarkeit und der in ihr begründeten affektvollen Begeisterung noch an die Zuftandlichkeit beim yhwaraug haber ftreifend, halt die Brophetie mit ihrem einschlagenden Erwedungsworte (1 Kor. 14, 22-25.) die Mitte zwischen diesem und der dritten Mengerungsform der anoxadoutus, der dedax f oder διδασκαλία (1 Ror. 14, 6.), - ber ruhigen, begriffsmäßigen Auseinanderfetzung ber göttlichen Bahrheit, welche die Bewältigung bes Offenbarungegehalte burch ben bialettifch entwidelnden vong und feinen Uebergang in die Marheit bes Gelbftbewuftfenns an ihrer Boraussetzung hat.

Aus diefer Debuktion erklären sich unschwer die biblischen Andentungen über die Propheten des N. T. Wenn Eph. 4, 11. (vgl. 1 Kor. 12, 28.) "die Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer" in absteigender Stufenfolge als die Träger derzenigen Thätigkeiten aufgezählt werden, durch welche das schöpferische Entwicklungsprincip des Gottesreiches in Christo inmitten seiner Gemeinde sich auswirken soll, so

find die Apostel die unmittelbaren Bengen und grundlegenden Organe Chrifti filt bas Menschengeschlecht, von ihm perfoulich berufen, der Gesammtheit der Gläubigen vorgefest, ausgeruftet mit einer besondern Gulle von bneumatischen Charismen. Den 700ohrace, ale ben Rundgebern göttlichen Rathe und Willene in einer bestimmten Situation, nicht direkt von Christo bestellt, sondern im jeweiligen Momente vom arevua getrieben, fommt abnlich wie den Aposteln eine universale, an feine Einzelgemeinde gebundene Stellung gu, mahrend die bon ihnen ansgehenden Birfungen mehr nur momentane Afte, nicht ftetige Erweifungen find. Desgleichen haben auch die evaggehteσταί, bei benen nun das Moment der διδιαχή in den Bordergrund tritt, noch eine allgemeine Beziehung, indem fie es überwiegend mit ber noch unbefehrten Welt zu thun haben, und erft die ichon irgendwie verfaßte Gemeinde von Glanbigen gibt den Birfungefreis für die noineres und Sidaoxador ab. Der apostolische Beruf involvirt hiernach fowohl denjenigen des Propheten, mit dem er fich zu Ginem Begriff zufammenfchliegen läßt (Eph. 2, 20. 3, 3.), als auch den des Evangeliften, Birten und Chenfo fann ber Prophet zugleich Evangelift oder Lehrer febn (Apg. 13, 1. 15. 32.), mahrend die Evangeliften und Lehrer, als die entwidelnden Berfündiger ber vorhandenen Offenbarung nicht nothwendig and Propheten fenn muffen.

Bie Chriftus felber als ber absolute Prophet bafteht, bas Fleifch geworbene Wort, fo fonnte auch die Prophetie, feit Jahrhunderten erloschen in Ifrael, unmöglich fehlen in den heiligen Anfängen feiner Bemeinde. Abgesehen bon der Intenfivität ihrer Beiftesfülle, bon dem Borhandensehn der inneren Bedingungen überhandt, trat die Gemeinde unter einer Bedrangniß bon Angen in die gerruttete Welt ein, die alle Momente ber geiftigen Bethätigung in Spannung feten nufften, welche in der Prophetie gufammenwirfen. Aber freilich, auf dem Boden der wefentlichen Erfüllung tonnte fie nicht mehr jene beherrschende Stellung behaupten, wie im Bereiche der borbereitenden Stufe ber altteftamentlichen Dekonomie. Dimmt doch auch Chrifti prophetisches Umt als unmittelbar wirkende Macht mit den Tagen feines Meifches ein Ende, dieweil das Walten feiner hohenpriefterlichen und befonders feiner königlichen Funktionen bleibender Art ift. Dennach liegt es in der Rothwendigkeit der geschichtlichen Entwicklung begründet, daß Die der Jugendzeit der Rirche entfprechende Prophetie im Umfange der neutestamentlichen Gemeinde in dem Grade guritatrete, als die Gille der geoffenbarten Wahrheit gum felbstbewußten Besitze des driftlichen Gemeingeistes wird. Dhue je völlig unterzugehen, und fo daß fie in nenen Entwickelungsftadien oder auf nen gu erobernden Bollergebieten auch in verjüngter Dadchtigkeit fich regen ung, wird fie im Großen immer mehr von der ertenntnifmäßigen Erjaffung und Darftellung der Beilsoffenbarung absorbirt werden, fowie diefe hinwieder nur der fittlichen Bollfommenheit in der Liebe zu dienen bestimmt ίβτ. Προφητείας μή έξουθενείτε, 1 Theff. 5, 20. Είνε δε προφητείαι, καθαργηθήσονται. είτε γνώσις, καθαργηθήσεται. Η αγάπη ουδεποτε εκπίπτει, 1 Ror. 13, 8. —

Literatur: Mosheim, de illis, qui prophetae vocantur in N. T. Helmst. 1732. — Koppe, Excurs z. Brief a. d. Ephef. S. 148. 2. Ausg. — Reander, Pflanz. d. Christenth. I, 127. 186. — Lücke, Einl. in d. Offb. Joh. Ş. 4. 2. Aufl. Gilber.

Prophetenthum des Alten Testaments. Die Aufgabe des alttestamentslichen Prophetenthums und die Bedeutung desselben in der alttestamentlichen Offenbarungsgeschichte wird im Allgemeinen aus dem erkannt, was 5 Mos. 18, 9—22. über die Einsetzung des Prophetenthums gesagt wird. Wie Moses vor seinem Scheiden einen neuen Träger der executiven Gewalt im Gottesstaate in der Person des Josua bestellt und für den Fall der Einsührung des Königthums das Ersorderliche angeordnet hat (17, 4 st.), so soll mit dem Abtreten des Gesetzgebers auch die Offenbarung des göttlichen Willens nicht abgeschlossen son, vielmehr die Sendung neuer Offenbarungsvorgane in Anssicht stehen. Denn das Volk, das in die Bundessemeinschaft mit dem

lebendigen Gotte geftellt ift, darf nicht einer Rathlofigfeit anheimgegeben werden, die ihm Unlag geben fonnte, zu der in allen ihren Formen schwer verponten heidnischen Mantit feine Buflucht zu nehmen. Bielmehr wenn das Beidenthum vergeblich Simmel und Erbe durchfucht, um deutungsfähige Zeichen des göttlichen Rathes zu erlangen, foll Bfrael durch flares Bortzeugniß der Runde deffelben theilhaftig werben. (Bgl. 4 Dof. 23, 21: "Richt Zeichendeutung ift in Jakob und nicht Wahrsagung in Ifrael; jur Beit wird gesprochen zu Jatob und ju Ifrael, mas Gott thut." G. Bengftenberg 3. b. St.) Und da das Bolf die Schreden der Gotteserscheinung nicht zu ertragen vermöchte, will Jehovah durch Menfchen mit ihm verfehren, indem er aus der Mitte des Bolfes immer wieder Manner wie Moses erwectt, in deren Mund er seine Worte legt und die darum als Bertreter Jehovah's von dem Bolf für ihr Zeugnif unberbrüchlichen Behorfam zu fordern haben. Der Rame diefer Befandten und Dolmeticher Jehova's ift בביא, bon dem Berbalftamm, כביא, der wie der verwandte נביל (vgl. auch ם, כבד u. a.) ursprünglich "hervorquellen", "hervorsprudeln" bedeutet und bann auf die aus erfülltem Innern hervorbrechende, übermallende Rede übergetragen wird. Dabei wird durch die bon sich aflein gebräuchlichen Stämme des Riphal und Sithpaël (vgl. Emald, ausf. Lehrb. §. 124. a.), fowie durch die Form des Rominalftammes angedeutet, daß der fo Redende in dem Buftand einer gewiffen Paffivität fich befindet (wogegen das von dem verwandten כביע herfommende Siphil הברע in feiner tropifden Bedeutung durchaus von spontanen Aften steht). בביא bedeutet zwar nicht geradezu den Besprochenen" oder "Ungesprudelten" (Redelob, der Begriff des Nabi. 1839. G. 5), fondern den "Sprecher", aber mit dem Rebenbegriff des Bestimmtsenns durch eine ihn bewegende oder erfüllende Beiftesmacht, wie denn felbst das Rafen des bom bofen Beift getriebenen Saul 1 Sam. 18, 10. durch bezeichnet wird. Erläuternd für ben Begriff des כברא ift 2 Mof. 7, 1. vergl. mit 4, 16.; wenn es an der einen Stelle heißt, Aaron folle für Moses reden und ihm als "Mund" dienen, fo wird bies in ber andern fo ausgedrückt, Maron folle cers bes Mofes fenn. - Die prophetische Gendung ift nicht wie der priefterliche Beruf Stammes = oder Familienprarogative; fie ift, wenn auch fpater eine gewiffe außere Succeffion fur die Prophetie fich bildete, doch nicht gebunden an ein außeres Inftitut. Der 5 Mof. 18, 15. gebrauchte Ausdruck "Jehovah wird erweden" (כקים, vgl. Am. 2, 11., Ber. 6, 17.), ber ebenfo von den Schopheten zu ftehen pflegt (Richt. 2, 16, 18. 3, 9. 15. u. a.), weift auf die Freiheit der göttlichen Berufung hin, die fibrigens ihre Auswahl - was wiederholt (B. 15: "aus beiner Mitte, aus beinen Britdern", ebenfo B. 18) mit Nachdruck erklart wird an bas Bundesvolf binden will. Doch foll das Prophetenthum darum nicht außer geschichtlichen Zusammenhang gestellt fenn. Wenngleich der Prophet wie Mofes das Wort Jehovah's unmittelbar empfängt, alfo nicht Junger des Mofes, fondern 1777 / (vgl. Jef. 50, 4.), unmittelbareres Organ Jehovah's ift, fo liegt doch in B. 15 f. und 18 f. jugleich, daß er anknüpft an Dofes und die diesem gegebene Offenbarung fortfett. Soll doch nach 13, 2-6. der Prophet seine göttliche Sendung nicht fowohl durch Beichen und Bunder, ju beren Bollbringung auch ein falfcher Prophet die Macht em= pfangen fann, als burch bas Bekenntnig des Gottes beglaubigen, der Ifrael aus Megypten erlöft und ihm bas Gesetz gegeben hat. Beiter foll, mas ber Brophet rebet, fommen (יבא 18, 22.), foll also das prophetische Wort sich legitimiren durch geschichtliche Erfüllung. In ersterer Beziehung foll bas Prophetenthum, mahrend es felbft in die Ordnungen des Gefetzes hineingestellt ift, der todten Ueberlieferung ber gefetz= lichen Satzungen wehren, indem es die Forderungen des gottlichen Willens je nach dem Bedürfniffe der Zeit und in der Frische eines immer neu ergehenden Gottesworts dem Bolfe verfündigt. In zweiter Beziehung foll das Prophetenthum dem Bolfe ftets Licht über feine Butunft geben, ihm zur Warnung oder jum Trofte die göttlichen Gefcichtsrathfchluffe enthullen (vgl. Um. 3, 7.), auch hierin wieder das Zeugniß der Thora fortfetend, die ja nicht blog die gottlichen Forderungen an das Bolf, fondern auch das

Gefet ber göttlichen Führung beffelben und das Endziel ber göttlichen Reichswege geoffenbart hat (3 Mof. Rap. 26., 5 Mof. Rap. 28 - 30. 32.). In beiden Beziehungen ift die Brophetie eine der hochsten Gnadenerweifungen, die Gott feinem Bolfe erzeigt; fie wird in gleiche Linie mit der Erlöfung aus Aegypten und der nachherigen Führung des Bolts geftellt (Um. 2, 11., Sof. 12, 10 f.). Wenn für die heidnifden Bolfer Die perfonliche Selbstbezeugung ber Böttter überwiegend der Bergangenheit angehört. alfo mehr nur Sache ber Erinnerung ift, fo ift dagegen in der Prophetie ein fortdauernder lebendiger Berkehr geftiftet zwischen Jehovah und dem Bolke, in beffen Mitte er wohnt und wandelt; weswegen umgekehrt das Berftummen der Prophetie ein Zeichen davon ift, daß Jehovah von dem Bolte fich zurudgezogen hat (Um. 8, 12., Rlagl. 2, 9., Bf. 74, 9.). -- Doch ift hiemit die Beziehung der Prophetie zum Gefetz und ihre Bedeutung für den Fortschritt der alttestamentlichen Religionsökonomie noch nicht bollftandig bezeichnet; beide werden erft genugend erfannt, wenn neben dem prophetischen Bort auch die prophetische Beistesausruftung und das prophetische Leben in's Auge gefaßt werden. Das mofaifche Gefetz, das den Ifraeliten in allen feinen Lebensberhaltniffen einem absolut gebietenden Gotteswillen unterwirft, hat allerdings nicht, wie häufig gefagt worden ift, fein Absehen bloß auf eine außerliche Beiligung gerichtet; eben weil es auf das gange Dasenn des theofratischen Blirgers sich erstreckt, fordert es das Innerliche wie das Neugerliche, ja es läßt felbst in den fcheinbar äußerlichsten Ceremonial= geboten überall die nach innen zielende Badagogie unschwer erkennen. Aber das Gefet wird jum blog außerlichen Statut, das als brauender, zwingender Buchftabe dem Bolfe gegenübertritt, durch die Unempfänglichkeit des letteren. "D bag fie ein folches Berg hatten, mich ju fürchten und zu halten meine Bebote", muß die göttliche Stimme (5 Mof. 5, 26.) flagen, als bas Bolt feine Bereitwilligfeit zur Erfüllung ber göttlichen Bebote ausgefprochen hatte. Erft ber fünftigen Beilszeit wird (30, 6.) die Gottesthat ber Beichneibung bes Bergens borbehalten, bermöge welcher bem göttlichen Gollen auf Seiten bes Bolts ein lebensfräftiges Wollen, die Liebe Gottes von gangem Bergen und bon ganger Seele entsprechen wird. Den Weg zu diefem Ziel bahnt die Prophetie nicht nur baburch, daß fie weiffagend auf baffelbe hinausweift, fondern auch burch bie göttliche Beiftesausrüftung, auf ber fie felbst beruht. Unter ben Beistesgaben, burch welche Jehovah zu den verschiedenen Berufsarten, welche ber Dienst seines Reiches erfordert, befähigt (vgl. 2 Mof. 31, 2., 4 Mof. 27, 18. u. f. w.), ift die Gabe der Brophetie diejenige, welche einen unmittelbaren perfonlichen Bertehr gwifchen Gott und bem Menschen ftiftet, bermöge beffen ber Mensch nicht nur Genoffe bes göttlichen Rathes wird (Am. 3, 7.), sondern auch felbst sich in seinem Innern wie umgewandelt, als einen neuen Menschen weiß (1 Sam. 10, 6. 9.). Go bilbet die Prophetie eine relative Anticipation jener Einigung des göttlichen und menschlichen Willens, welche nach dem oben Bemerkten das Ziel der Offenbarung ift. Die Prophetie ift felbst eine Realweif= fagung auf die Raury Arlois des neuen Bundes. Darauf zielt das Wort des Moses 4 Mof. 11, 29: "o daß doch das ganze Bolf Jehovah's Propheten wären, daß Jehobah feinen Beift über fie gabe!" Eben darum wird die Beiftesausgiefung, durch welche die kinftige Beilsgemeinde, in der alle unmittelbar von Gott gelehrt find und fein Wefet als heiligende Lebenstraft in fich tragen (Ber. 31, 34.), in's Dafenn gerufen wird, als ein Allgemeinwerden der Prophetie geschilbert (Joh. 3, 3, 1.). - Rach diesen allgemeinen Sätzen über das Wefen und die Bedeutung des Prophetenthums ift nun im Folgenden ein Ueberblid über die geschichtliche Entwidlung deffelben ju geben, mogegen alle auf die Weiffagung im engeren Sinne fich beziehenden Erörterungen, wohin auch die nähere Beftimmung der pfuchischen Form der Prophetie oder des prophetischen Bewufitsenns gehört, dem Art. "Beiffagung" vorbehalten find.

Der geschichtliche Ursprung der Brophetie knüpft sich, wie aus dem bereits Gesagten erhellt, an die Gründung der Theokratie (vgl. Jer. 7, 25.). Ift doch Moses, obwohl er als Bermittler der grundlegenden Gesetzesoffenbarung und als Berwalter des

gangen göttlichen Saushalts, sowie bermöge bes ihm eigenthumlich gutommenden höheren Gottschauens über allen Propheten fteht (4 Mof. 12, 6-8.), eigentlich felbft ber Unfänger des Brophetenthums (vgl. 5 Mof. 34, 10., Hof. 12, 14.). Und gwar heißt er Prophet nicht bloß in dem weiteren Sinne, in welchem der name כביא fcon bon den Batriarchen (1 Mof. 20, 7., Bf. 105, 15.) gebraucht wird, weil Gottes Wort an und durch fie ergangen war, fondern in fpecieller Bedeutung, fofern er der Beiftesausruftung, Die den Bropheten macht, theilhaftig ift (4 Mof. 11, 25.). Wenn nämlich die Weichichte der alttestamentlichen Offenbarung von der Theophanie zur Inspiration fortschreitet, fo findet bei Moses neben jener bereits auch diese ftatt, mogegen später die Theophanie mehr und mehr gurudtritt. Neben Mofes wird auch feine Schwefter Mirjam 2 Mof. 15, 20. als בריאה erwähnt, was auf feinen Fall bloß burch Dichterin oder Sangerin erklärt werden darf, da Mirjam 4 Mof. 12, 2. ausdrücklich die Ehre für fich in Anfpruch nimmt, daß Jehovah burch fie rede. Jofua, ben ber Giracide 46, 1. als διάδογος Μωνσή εν προφητείαις bezeichnet, wird nie & cera genannt. Ueberhaubt er scheint in den ersten Jahrhunderten nach Mofes die Brophetie nur sporadisch ; fie ift noch nicht zu einer Macht im Bolte geworben. Mit dem Schophetenthum ift fie geeinigt in der Berson der Debora, welche Richt. 4, 4. Prophetin heifit, weil (val. B. 6 u. 14.) Jehovah's Wort durch fie ergeht. Außerdem erwähnt das Buch der Richter (ba unter dem בלמך כד, 1. schwerlich eine menschliche Berfonlichkeit zu berstehen ift) nur noch 6, 7 ff. einen Propheten, ber mahrend bes midianitischen Druds fich erhob, Ifrael an feine Erlöfung aus Aegupten erinnerte und es um feiner Abgotterei willen ftrafte. Beiter erscheint 1 Sam. 2, 27. ein "Mann Gottes", ber gang in ber Beife der fpateren Bropheten bas Strafamt an bem Sohepriefter Eli und feinem Saufe übt. Daneben muß es, wie fich aus 1 Sam. 9, 9. errathen läft, noch da und bort Seher (באה, wie man fie damale ftatt בביא nennen pflegte) gegeben haben, bei benen man auch in Privatangelegenheiten den gottlichen Rath erfragte; eine umfaffendere Birksamkeit kann aber bei diefen nicht voransgefett werden. Dag, wie bermuthet worden ift, die Prophetenconobien ichon bor Samuel bestanden haben, nämlich in der Form ascetischer Bereine, die mahrend der Zerrüttung des theokratischen Lebens fich in die Stille zurudzogen und etwa ale Rafiraer Gott dienten, ift möglich, lagt fich aber aus Um. 2, 11. nicht erweisen. 3m Allgemeinen ift es noch für die Zeit des Eli farakteriftisch, daß, wie 1 Sam. 3, 1. gefagt wird, "Jehovah's Wort felten war in jenen Tagen und Gesichte nicht verbreitet waren". Eine durchgreifende und zusammen= hängende Wirtsamkeit der Propheten beginnt erft mit Samuel, ber beshalb als ber eigentliche Begründer des altteftamentlichen Prophetenthums zu betrachten ift (vgl. Apg. 3, 24.). Es war jene außerordentliche Zeit, da mit der Befeitigung der Bundeslade die Stiftshütte ihre centrale Bebentung eingebugt hatte, die Birkfamkeit bes Sobepriefterthums suspendirt war, und nun die Diittlerschaft zwischen Gott und dem Bolfe gang in der Berfon des gottbegeifterten Propheten ruhte. Während die Schranken der alten Cultusordnungen durchbrochen find, bekommt Ifrael es zu erfahren, daß Jehopah feine hülfreiche Gegenwart nicht an das bisherige Behifel feiner Ginwohnung unter dem Bolf gebunden habe, vielmehr überall, wo man mit Ernft ihn fucht, als Beilsgott gu finden fen. Bon welcher mächtigen geiftigen Bewegung damals das Bolk ergriffen wurde, - babon zeugt die große Bahl ber Propheten, die alsbald um Samuel fich fchaaren und die fogenannten Prophetenschulen bilden. Ueber diefe merkwürdigen Institute, in denen die Späteren alles Mögliche, bald Monchofloster, bald Geheimbunde, bald - und dies ift die verbreitetste, in der gewöhnlichen Benennung "Bropheten= schulen" sich ausprägende Unsicht - Lehranftalten gesehen haben \*), finden fich in ben

<sup>\*)</sup> Wenn hieronymus in ihnen bie ersten Monchoffoster erblickte (s. bie betr. Stellen bei Vitringa de synag. vet., ed. II. p. 351), so seben bagegen bie Rabbinen in ihnen בָּרֵי כִּלְיָּל (f. bie Rotizen bei Alting, historia academiarum hebraearum, in ben akademischen Differta-

hiftorifden Budern bes A. T. Notigen blog in der Gefchichte Samuel's und dann erft wieder in ben Berichten über die Wirksamkeit des Glia und Glifa. Db biefelben in ber Zeit amifchen Samuel und Elia fortwährend bestanden, ober ob fie (wie Reil im Comm. über die BB. der Könige S. 353 angenommen hat) durch Elia neu gestiftet wurden, läßt fich zwar nicht ficher entscheiden, doch ift das Erstere weit mahrscheinlicher, da ber geschichtliche Zusammenhang, der bon Samuel an in der Wirksamkeit des Brophetenthums fich verfolgen läßt, bei ununterbrochener Fortdauer diefer Stuten fich am leichtesten erklären läßt, and die große Bahl von Propheten, die nach 1 Ron. 18, 13. beim Auftreten des Glia vorhanden gewesen fenn muß, auf die Existenz jener Bereine hinweift. Jedenfalls aber muffen, da die Abzwedung ber Prophetenschulen und, wie es icheint, auch ihre Ginrichtung unter Samuel und in ber Zeit bes Elia eine verschiedene war, die beiderseitigen Relationen auseinandergehalten werden. - Zuerst begegnen wir 1 Sam. 10, 5 - 12. einem Berein (הבל) טות כביאים, die mit Mufit von der Bohe (במהו) Gibea's im Stamm Benjamin herabsteigen und weiffagen. Saul, der, von Samuel gefandt, ihnen begegnet, wird felbst von der Macht des prophetischen Beiftes ergriffen und fangt an ju weiffagen. Dag diefe Propheten auf der Bohe zu Bibea auch ihren Bohnsitz gehabt, ift nicht gefagt; fie konnen auch auf einer Ballfahrt zu ber genannten Anbetungeftatte begriffen gewesen fein (andere Thenius 3. b. St.). Beiter finden wir 1 Sam. 19, 19 ff. eine Bersammlung (and) weiffagender Propheten, an deren Spite Samuel fteht, bei Rama בְּכְרָהֹת (Reri שִׁבְּרָהֹת), welcher lettere Ausbrud eine aus mehrerer Behaufungen bestehende Bohnstätte bezeichnet und bemnach auf ein Prophetenconobium hinzuweisen fcheint. Much in jener Berfammmlung werben zuerft Die Boten Saul's, dann Diefer felbft wieder bon bem prophetischen Beifte ergriffen, mas fich bei Saul in einem convulfivifden Buftande außert. Un eine eigentliche Schule tann man hier nach einfacher Auffaffung des Berichts noch nicht denken; es ift wohl gu beachten, daß von Propheten (כבימים), die um Samuel verjammelt find, die Rede ift, nicht, wie an fpateren Stellen, von Propheten fohnen (בני נביאים), welche bor ihrem Meifter fiten (f. 2 Ron. 4, 38. 6, 1. und Reil und Thenius zu biefen Stellen). Wir haben in jener Prophetenversammlung wohl eher einen durch freien Bug des Beiftes jusammengeführten Berein zu feben, als deffen Abzwedung bie Pflege ber durch gemeinschaftliche heilige Uebungen mächtig ju fordernde prophetischen Begei= fterung ju betrachten ift, wobei jugleich angenommen werden barf, bag Samuel in jener Zeit, in der das der Bundeslade beraubte Beiligthum nicht mehr das Centrum ber Theofratie war, dem mächtig angefachten religiöfen Leben des Bolfs einen neuen Beerd

tionen im 5. Bb. feiner Berte G. 242 ff.). Aehnlich faßten bie meiften ber Spatern biefelben ale eine Art von Collegien, in benen, wie Bitringa a. a. D. S. 350 fich ausbrudt, philosophi et theologi et theologiae candidati fid) befanben, scientiae rerum divinarum sedulo incumbentes sub ductu unius alicujus doctoris. Ebenso bezeichnet Bering (Abhandlung von ben Schulen ber Propheten. 1777. S. 34 f.) sie als Schulen, um geschickte Lehrer bes Bolfs, würdige Borsteher bes Gottesbienstes und rechtschaffene Borsteher ber Kirche barin zu erziehen; es senen in ihnen Dinge vorgetragen worden, welche nach bamaliger Ansicht ber künftige Lehrer bes Bolks, ber Priefter und Levit, um ben Pflichten feines Standes gehörig nachzufommen, ju wiffen nothig hatte. Bering trat mit biefer Unficht befonders ben Deiften entgegen, welche, wie fie bie Propheten bes A. E. vorzugsweise unter ben Gefichtspuntt von Freibenfern ftellten, in Diefem Lichte auch bie Brophetenschulen gu betrachten liebten. Gie waren 3. B. nach Morgan nicht bloß Site wiffenschaftlicher Auftlarung, in benen man Geschichte, Rhetorit, Boetit, Raturwiffenfchaften, por allem aber Moralphilosophie ftudirte, sondern fie bienten namentlich and bem Zwed politiicher Opposition. (Bgl. Lechler, Gefc. b. engl. Deismus G. 380 f., Bering G. 21.) Reuere verglichen fie nach Tennemann's Borgang mit ber pythagoreifchen Gefellicaft. Die Unficht, welche in ihnen eigentliche Unterrichtsauftalten fieht, vertritt neueftens auch Bergfelb (Gefc. b. Bolles Ifrael, Bb. 2. G. 4). Rach ibm foll Samuel bort Jilnglingen bie reine Jahveibee unb Die vaterlandifche Gefchichte vorgetragen haben, in ber zweifachen Abficht, Die Debrzahl von ihnen bloß zu erleuchteten Sabvebefennern, welche, ihren heimischen Rreifen gurudgegeben, febr beilfam auf fie einwirfen wurden, die begabtesten barunter aber gu mirklichen Propheten auszubilben.

grunden wollte. Die außerordentlichen Ericheinungen, in benen ber prophetische Beift fich außert, und den unwiderstehlich überwältigenden Ginfluß, den er auf jeden, der in feinen Rreis fommt, ausubt, hat diefes Auftreten der Brobhetie mit der erften Frifche verwandter Beistesbewegungen gemein (man bgl. 3. B. 1 Ror. 14, 24. 25.). Daß, wie fruher bon Ginigen angenommen wurde, jum Prophetenberein in Rama borguge weise Leviten gehort haben, babon ift feine fichere Spur. Gin Abstammungevorrecht fand hier auf feinen Fall ftatt, wie bieg auch 1 Sam. 10, 12. angebeutet ift. (In Diefer fehr berichieden ertlarten Stelle find nämlich die Worte: "wer ift ihr Bater?" schwerlich zu fassen: "wer ift ihr Borfteber?", mas hier eine hochst muffige Frage ware, fondern auf die Frage B. 11: "was ift bem Sohne des Ris gefchehen?" erfolat ale Untwort die Begenfrage: "wer ift denn ihr Bater?" d. h. haben benn jene ben prophetischen Beift fraft eines Geburtsprivilegiums?) Daß fich in jenem Prophetenverein auch Leviten befanden, ift allerdings mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, nicht bloß, weil Samuel felbst Levite mar, fondern befonders mit Rudficht auf den Umftand, daß die Pflege ber heiligen Mufit, die nach den oben angeführten Stellen in bem Brophetenconobium ftattfand, von David an in die Sande levitifcher Familien gelegt ift, beren Sangmeifter als gottbegeifterte Manner felbst auch cerne beißen (1 Chron. 25, 1 ff.). Jedenfalls ift anzunehmen, daß zu dem Auffchwung, den feit David (ber in naher Berbindung mit dem Brophetenverein ju Rama fand, ja nach 1 Sam. 19, 18. eine Zeitlang baselbft fich aufhielt) die heilige Lyrit genommen hat, vorzugeweife auch die Prophetenschulen beitrugen, wenngleich die Pflege von Mufit und Gefang feines wege, wie Einige meinten, direfter Zwed jener Bereine mar, vielmehr theile jur Bubereitung der Seele, um die gottliche Stimme ju bernehmen (vgl. 2 Ron. 3, 15.), theils als Behitel für die Meugerung der prophetischen Begeisterung biente. Dag ferner in jenem Conobium zu Rama auch die heilige Litteratur gepflegt murde, ift mahricheinlich, benn ohne Zweifel beginnt mit Samuel das prophetische Schriftthum und zwar gunachft als theofratische Geschichtschreibung. (Bgl. 1 Chron. 29, 29. und was Thenius zu 1 Sam. 19, 19. 22, 5. über die Spuren von in der Prophetenschule gemachten Aufzeichnungen ber Geschichte David's bemerkt hat.) Schon damals mag der Brund gelegt worden febn zu dem durch die folgenden Jahrhunderte herab von Bropheten verfaften großen Geschichtswerte, bas in den Buchern ber Ronige fo häufig ale Quelle citirt wird und, wenn auch überarbeitet, noch dem Chroniften borlag\*). Bie die Gefchicht= fchreibung mit dem prophetischen Beruf zusammenhing, wird weiter unten erhellen. -Sonft lagt fich über bie innere Ginrichtung ber Prophetenschulen ober richtiger, ba bas Borhandenfehn eines anderen Conobiums auger dem ju Rama nicht ju ermeifen ift, bes Prophetenvereins in Samuel's Zeit in Ermangelung aller weiteren Rotigen lediglich nichts fagen. Daß es fich bei demfelben nicht um ein befchauliches Leben in der Abgeschiedenheit von der Welt handelte, dafür zeugt die öffentliche Wirtsamteit, welche das Brophetenthum bon jest an ausübt. Diefe Birffamteit bestimmt fich, nachdem Samuel das Königthum gegründet und hierauf die bis dahin gehandhabte richterliche und erecutive Gewalt niedergelegt hat, als die des Bachteramte der Theofratie, weshalb bie

<sup>\*)</sup> In Bezug auf die hier nicht näher zu erörternde Streitfrage, wie sich die in den BB. der Ehronik unter dem Namen von Propheten citirten Schriften (Borte des Sehers Samuel, des Propheten Nathan, des Schaners Sad, Propheten Ahia's, Gesicht Isdi's, Worte des Propheten Semaja, des Sehers Iddo, Schrift Jesaja's u. s. w.) zu den oben erwähnten Annalen verhielten, scheint auch mir angenommen werden zu müssen, daß die ersteren dem Chronisten nicht als des sondere Schristen, sondern eben als Bestandtheile des letztern großen Werks vorlagen, was von dem Schristen der Propheten Jehu und Issia 2 Chron. 20, 34, 32, 32 ausdrücklich gesagt wird. Aber unnatürlich ist die Annahme von Wovers u. U., daß die Chronist die einzelnen Theile des Königsbuches mit den angesichten Prophetennamen nur deswegen bezeichne, weil Nachrichten il ber die betressenden Propheten in ihnen vorkommen. Vielmehr betrachtet der Ehronist, wie er II, 26, 22 in Bezug auf die von Zesaja herrührende Geschichte des Usia ganz unmisspersstehdar sagt, die jenem Werke zu Grunde liegenden Bischer als wirklich von Propheten versagt.

Propheten ale die breit ober brown bezeichnet werden (vgl. Mich. 7, 4., Ber. 6, 17., Ezech. 3, 17. 33, 7.). Und zwar erstrecht fich ber prophetische Bachterberuf theils auf das Bolf im Bangen, theils im Befondern auf die theofratischen Memter, namentlich auf bas Königthum, beffen Beauffichtigung nach bem theofratischen Princip nicht einer Boltsvertretung, fondern nur unmittelbaren Organen Jehovah's anheimgegeben fenn tann. Die Wege des Bolfs und feiner Leiter nach ihrer Angemeffenheit an das gottliche Befet zu prufen (bgl. z. B. Jer. 6, 27.), überall auf die Anerkennung der Majeftat und Alleinherrlichfeit Jehovah's mit unerbittlichem Ernfte zu bringen, wider jeden Abfall bon Ihm, wider jede Untreue gegen feine Ordnungen bor Sohen und Riedern, namentlich aber bor den theokratischen Umtetragern rudhaltelos zu zeugen, den gegen das göttliche Bort fich Berftodenden bas Bericht zu verkundigen, nach Umftanden felbstthatig gur Bollftredung deffelben einzugreifen, auf ber andern Seite, wenn menschliche Soffnung gefchwunden ift, Rettung und Beil zu berheißen, überhaupt immer den Blid auf ben herrn, von dem Ifrael Alles zu hoffen und Alles zu fürchten hat, und auf feine heis ligen Reichswege gerichtet zu erhalten, das ist es, was man unter der politischen Wirtfamteit der Propheten zu verstehen hat, einer Wirksamkeit, die demnach weder mit der von Ministern und Geheimräthen, noch mit der von Demagogen, womit der Unverftand so oft die Propheten vergleichen wollte, irgend etwas gemein hat. Gin Stück diefes Bachteramtes ift auch die theokratische Geschichtschreibung, deren Aufgabe ift, die bisherige Führung Ifraels im Lichte des göttlichen Beilsrathes und der unverbrüchlichen göttlichen Bergeltungsordnung barzuftellen, nach bem Magftabe bes Gefetes die bergangenen Zuftande des Boltes, namentlich das Leben und Wirten feiner Könige zu beurtheilen, in ihrem Gefchicke die Realität der göttlichen Berheißungen und Drohungen nachzuweisen, und durch alles dies den fommenden Geschlechtern zur Warnung und gum Trofte in der Gefchichte ihrer Bater einen Spiegel vorzuhalten. Dies ift der fogenannte "theofratische Pragmatismus", ein an fich unverfänglicher Ausdruck, der aber freilich gu grundlichem Migberftandniß berleiten tann, wenn die Gefchichteanschauung, welche ben Bropheten bermoge bes ihnen erschloffenen Beiftesblickes in den Busammenhang ber Dinge gegeben ift, vielmehr die Frucht einer die Geschichte für subjektive Tendengen gurechtmachenden Darftellungsfunft fenn foll. - Da die genauere Schilderung bee Lebens und Wirkens ber einzelnen ausgezeichneteren Brobheten befondern Artifeln zugewiesen ift, fo haben wir uns im Folgenden auf die Berborhebung ber für den Entwicklungsgang bes Brophetenthume befonders farafteriftischen Blige gu befchranten.

Die Stellung, welche das Prophetenthum zum Königthum einzunehmen hat, ift borgezeichnet in dem Berhalten Samuel's gegen Saul, der, da er von der Beborsmundung des Propheten sich zu emancipiren bemüht, das Opfer seines Widerstrebens wird. Die seste Consequenz, mit der Samuel den König behandelt, der unbeugsame Ernst, mit dem er ihm gegenüber, ohne natürlichem Mitgesühl Naum geben zu dürsen (vgl. 1 Sam. 15, 11. 16, 1.), die Pflichten seines Amtes ersüllt, kehrt überall in der Geschichte des Prophetenthums wieder, wo es gilt, gegen eine abtrünnige Staatsgewalt die Ehre Jehovah's und seines Gesetzes zu vertreten. Ebenso bildet das Wort Samuel's 1 Sam. 15, 22. gleichsam das Programm sir die weiter unten zu erörternde Stellung des Prophetenthums zum Opfercultus.

Nachdem Sanuel an Saul's Stelle den Hirtenknaben David zum König gefaldt hatte, zog er sich für den Rest seines Lebens in die Stille nach Rama zurück. Mit Saul, der, wenn auch noch im Besitz des Thrones, doch nicht mehr als rechtmäßiger ktönig zu betrachten war, hatten die Propheten allen Berkehr abgebrochen (vgl. 28, 6.). Dagegen scheint zwischen ihnen und David, soweit es thunsich war, ein Berkehr stattgesunden zu haben; der 22, 5. erwähnte, später wieder in David's Geschichte vorkommende Prophet Gad gehörte wahrscheinlich zu dem Prophetenverein in Rama. Dieses freundliche Berhältniß dauerte während David's Regierung sort; neben Gad erscheint noch der Prophet Nathan (s. über ihn Bd. X. S. 224) in näherer Berbindung mit

David, ber ihm nach 2 Sam. 12, 25. Die Erziehung Des Thronfolgers Salomo über-Rad 2 Chron. 29, 25. foll David namentlich bei ber Ginfihrung ber gottes= dienftlichen Mufit von diefen beiden Bropheten fich haben leiten laffen. Daneben zeigen aber die Erzählungen 2 Sam. Kap. 12 u. 24. jur Genige, daß das Prophetenthum fein Bachter- und Strafamt bem Ronige gegenüber feineswegs vergeffen hatte. Wenn Gad 1 Sam. 24, 11. (1 Chron. 21, 9.) "Seher David's" heißt, fo führt dies nicht auf eine besondere dienftliche Stellung am Sofe in dem Sinne, wie man ichon bon Sofbropheten als einer Art foniglicher Beheimrathe geredet hat. Für die Unabhangigfeit des prophetischen Amte zeugt der Umftand, daß gerade in feiner der Stellen, in benen die Beamten David's und Salomo's aufgegahlt find (2 Sam. 8, 16. 20, 23., 1 Chron. 27, 32 ff., 1 Ron. 4, 1 ff.), Propheten borfommen, obwohl bort felbft die Sohenpriefter in der Reihe der königlichen Diener erscheinen. Richt als Propheten in bem felben Sinne wie Gad und Nathan find die von David angestellten Sangmeister gu betrachten, die in der Chronik (I. 25, 1. 5.; II. 29, 30. 35, 15.) Propheten und Seher genannt werden. Der beilige Befang, ber hervorquillt aus dem bom göttlichen Beift bewegten Innern, fann als ein Wahrfagen betrachtet werden, weshalb auch David als gottbegeifterter Sanger Pradifate, wie fie ber Prophetie gutommen, auf fich überträgt (2 Sam. 23, 1f.). Die feit Witfius (mise. sacra I, p. 15) häufig behauptete und häufig befrittene Unterscheidung des donum und des munus propheticum findet schon hier ihre Anwendung.

Unter Salomo, der unter Mitwirfung feines Erziehers, des Propheten Nathan, auf den Thron erhoben worden war, scheint das Prophetenthum längere Zeit in den hintergrund getreten zu febn; es erhob fich aber gegen das Ende feiner Regierung um so drohender wider den zum Abfall von Jehovah sich neigenden König. Ein Prophet war es ohne Zweifel, durch den das strafende Gotteswort 1 Kon. 11, 11-13. an Salomo erging, vielleicht berfelbe Ahia von Silo, der fodann nach B. 29 ff. dem Berobeam die Erhebung jum Ronig über die gehn abzutrennenden Stumme Ifraels ankundigte. Das Berfahren des Abia ift im vorliegenden Fall bemjenigen, welches Samuel gegen Saul eingeschlagen hatte, gang analog und fo wenig ale biefes aus felbst= füchtigen Motiven zu erklären, als ob nämlich, wie Emald (Gefch. Ifr. III. 1, erfte Aufl., S. 461) meint, das Prophetenthum fich wieder jum herrn über das meufchliche Königthum habe machen wollen, weil es nicht begriffen habe, daß die Zeit der prophetifchen Allgewalt vorüber gewesen fen! Richt einmal bas kann mit Recht behauptet werden, daß Ahia den Jerobeam zur Empörung gegen das bestehende Königthum ermädj= tigt habe. In Bezug auf Salomo erklärt Ahia B. 34. ausdriidlich, baß ihn Jehovah für die Dauer feines Lebens als Fürften über Ifrael belaffen wolle; und wie fich Berobeam überhaupt zu benehmen hatte, das konnte er an David lernen, der menfchlich betrachtet noch weit mehr Grund hatte, fich gegen Saul zu emporen, aber geduldig die göttliche Führung abwartete, deren Biel ihm ohne eigenmächtiges Gingreifen gewiß mar. (S. Reil 2. d. St.). Welches Unsehen übrigens das Prophetenthum tropdem, daß feine öffentliche Wirkfamkeit langere Zeit unterbrochen gewesen mar, unter bem Bolt noch immer behauptete, zeigt der Umftand, daß, als nach dem Abfall ber gehn Stämme Rehabeam zur Wiederunterwerfung derfelben ein Beer aufbot, das Wort des Propheten Semaja genügte, um das gange Unternehmen zu vereiteln (1 Kon. 12, 21 ff. 2 Chron. 11, 2). Der Haubtschauplat der prophetischen Wirksamkeit ift aber in den nächftfolgenden Jahrhunderten das Behnstämmereich, beffen Befchichte fich großentheils um den religiös politischen Kampf des Prophetenthums gegen das abtrunnige Königthum bewegt. Diefer Rampf wurde bereits unter Berobeam badurch hervorgerufen, daß derfelbe, um feinen Thron zu befestigen, die politische Trennung der Stämme auch zu einer religiöfen machte und ju biefem Behuf befondere Jehobaheiligthumer, überdies mit abgöttischem Bilberdienste aufrichtete. Der in seinem Reiche gerftreut wohnenden Briefter und Leviten und anderer Burger, die bei foldem Abfall bom legitimen Beiligthum fich

nicht betheiligen wollten, wußte er fich glücklich zu entledigen (2 Chron. 11, 13 ff.). Aber um fo gewaltiger war nun der Widerstand, zu dem die Propheten, die Wächter der Theofratie, als Racher ber beleidigten Majeftat Jehova's und feines Gefetzes fich erhoben. Einzelne Propheten freilich mögen dabei, daß der Jehovismus Staatsreligion blieb und der Bilderdienst in Bethel manche alte gesetzlichen Ordnungen bewahrte, sich beruhigt oder aus Furcht geschwiegen haben; fo jener alte Prophet zu Bethel 1 Kon. 13, 11 ff. (G. Die Deutung biefer Ergählung in Bengftenberg's Beitragen II, 148 f.). Ebenso wenig ift zu bezweifeln, daß ber Kälberdienst später auch feine Bropheten hatte. Wenn aber Gichhorn (allg. Bibl. f. bibl. Litt. IV, 195.) bis zu ber Behauptung fortgegangen ift, die Propheten im Reich Ifrael haben den Bilderdienft ju Dan und Bethel nicht bestritten, wenn ebenso Batte (Relig. des U. T., G. 421) meint, es laffe fich mit nichts erweisen, daß die ifraelitischen Propheten für Behova, fofern derfelbe im Tempel ju Jerufalem verehrt wurde, geeifert haben, fo find von ihnen geschichtliche Thatsachen einfach ignoritt worden. (Bgl. über diesen Bunkt Bengftenberg a. a. D. S. 142 ff.). Allerdings war es zuerst ein aus Juda herabgekommener Prophet, der nach 1 Kon. 13. wider den Cultus in Bethel meiffagte; da aber diese Warnung vergeblich mar, sprach derfelbe Prophet Uhia, der Jerobeam feine Erhöhung angefündigt hatte, und der damals noch in Silo wohnte, nach 1 Ron. 14. eben um des Bilderdienstes willen den göttlichen Fluch über ihn aus und prophezeihte die nahe bevorftehende Ausrottung feines Haufes. Jerobeam's Sohn, Nabab, fiel nach nur zweijähriger Regierung mit feinem gangen Beichlechte burch Baefa; ba aber auch diefer in Jerobeam's Wegen mandelt, fällt in Folge des durch den Propheten Jehu (1 Kon. 16, 1 ff.) über ihn ausgesprochenen Fluchs fein Sohn Ela als Opfer einer durch Simri angezettelten Berschwörung. Und dies war, wie B. 7 gefagt wird, zugleich Strafe dafür, daß Baefa bas Saus Jerobeam's gefchlagen hatte; benn das ift prophetische Lehre, daß auch eine gemäß göttlichem Rathichluß vollbrachte That, wenn fie doch nicht um Gottes willen und mit völliger hingabe an ihn vollzogen wird, auf den Thater gurudfällt und an ihm gerichtet wird. - Unter ber Dynaftie des Omri, welche nach Simri's Sturg ben Thron langere Zeit behauptete, ging in bem religiöfen Buftand bes Reichs eine mesentliche Beranderung vor. Bar bis dahin noch immer bie Berehrung Jehovah's Staatsreligion gewefen, fo handelte es fich dagegen unter Dmri's Sohn Mhab und feiner Bemahlin Ifebel darum, den Jehovismus im Behnftammereich gang auszurotten und den phonizischen Baals = und Afcheracultus zur öffentlichen Geltung ju bringen. Bur Beförderung des letteren wurde eine große Ungahl von Baals = und Afcherapropheten unterhalten (1 Kon. 18, 19.); gegen die Propheten Beho= vah's aber, die nach 18, 4. ebenfalls zahlreich vorhanden waren, erhob sich blutige Ber= folgung; fie wurden, wo die Konigin ihrer habhaft werden tonnte, ermordet. Das Bolf verhielt fich paffiv dabei und hinfte auf beiden Seiten, hielt Baale und Jehovahcultus vereinbar. In biefer Zeit führte den Rampf gegen das siegreiche Beidenthum der Mann, in dem die gange Berrlichfeit des alttestamentlichen Brophetenthums wieder= ftraft, Elia der Thisbiter, "der Prophet wie Feuer, deg Worte brannten wie eine Fadel" (Sir. 48, 1.). Allein der foniglichen Macht gegenüberstehend (1 Kon. 18, 22.), da die etwa noch übrigen Propheten fich verfrochen hatten, aber in diefer Bereinzelung getragen von dem Bewußtsenn, das Ruftzeug des lebendigen Gottes zu fenn, unternahm er es durch Ginen Schlag die Bollwerke bes Bögendienftes ju fturgen, ale er am Carmel, wo der mahre Gott für seinen Bropheten zeugte, die Baalspropheten ermurgen ließ (1 Kön. 18.). Doch wird der Unmuth des eifrigen Propheten beschämt, ale im nächtlichen Geficht auf bem Sinai ber nicht im Sturm, nicht im Erdbeben und Feuer, sondern in fanftem Säufeln ihm nahende Bott die gottliche Geduld ihm in Erinnerung bringt, den fich fur vereinzelt Achtenden auf die 7000 Berborgenen, die noch vor Baal ihre Kniee nicht gebeugt, verweift, jugleich aber burch den Befehl, Bafael jum Konig von Sprien, Jehu jum König bon Ifrael ju falben, das zwar faumende, aber am Ende

ficher treffende Gericht ihm offenbart (R. 19.). Die Einsetzung Safaels jum Ronig in Sprien, ein Fall, in welchem das ifraelitifche Brophetenthum fogar im Auslande politisch wirksam erscheint, erfolgte indeffen (2 Ron. 7, 7-15.) wie Jehu's Erhebung, erft fpater durch den dem Elia bon ber gottlichen Stimme bereits auf bem Sinai als Nachfolger bezeichneten Elifa. Nach ber durchgreifenden That Elia's treten nun bie Bropheten wieder gahlreich hervor. Nach 1 Kon. 20, 13. 22. 28. muffen fogar Propheten unangefochten im Samaria fich aufgehalten haben; fie berkehren offen mit bem König, bei dem der Vorgang am Carmel augenscheinlich nicht ohne Frucht gewesen ift, und der nun in den ihm gemäß prophetischem Wort verliehenen Siegen über die Sprer neue Zeugniffe ber Macht bes lebendigen Gottes, hernach aber wieder für fein unbefonnenes farafterlofes Berfahren gegen den befiegten Benhadad ftrenge Burechtweifung empfängt. Bereits aber findet fich auch eine Menge falfcher Propheten, die reden, mas der König gern hört; vgl. die Erzählung 1 Kon. 22., wo einem Saufen von 400 Bropheten der altere Micha, Sohn des Jimla, als einziger Wahrheitszeuge gegenüberfteht. (Dag nämlich unter jenen 400 nicht bie Afcherapropheten 18, 19., die Elia nicht hatte umbringen laffen, überhaupt nicht heidnische Propheten zu verstehen find, erhellt aus B. 17 u. 24 gang unzweifelhaft; eher konnten biefelben mit dem Bildercultus in Bethel in Berbindung geftanden haben). Bald, doch erft unter Joram, werden auch die Brophetenfculen wieder erwähnt, und zwar finden fich auf einem ziemlich beschränkten Gebiete nicht weniger als brei, gerade an den Sauptsiten der Abgötterei, zu Bethel (2 Rön. 2, 3.), Bericho (2, 5.) und Gilgal (4, 38.); bie lettgenannte wird fpater (6, 1.) wegen Mangels an Raum in die Jordansaue verlegt. Aus 2, 16. 4, 43. 6, 1. ift auf eine gahlreiche Besetzung ber Conobien ju schließen. Der Name ber Angehörigen derfelben בכי כברארם, Prophetenföhne (zuerft 1 Ron. 20, 35. borfommend), 2 Ron. 4, 38. 6, 1. mit dem Beifat "fitsend bor " (ישבים לפבי) dem Meifter, weift, wie bereits früher bemerkt murbe, auf ein Schülerverhaltniß bin. (Analog ift die Bezeichnung ber Beisheitsschüler in ben Spruchen und im Roheleth). Aus den zulett angeführten Stellen erhellt, daß die Brophetenjunger für ihre Berfammlungen ein gemeinfames Lokal hatten, das nach 4, 38. auch zu gemeinschaftlichem Speisen biente, wobei übrigens bemerkt werden muß, daß, wenn nach diefer Stelle Elifa mahrend einer Theuerung für die Prophetenschüler eine Mahlzeit bereiten läßt, daraus nicht ficher auf regelmäßige Suffitien geschloffen werden fann. Auch fand ein fo enges Bufammenleben ohne Zweifel nur bei den unverheiratheten Prophetenschülern ftatt, wogegen die verheiratheten, die bermuthlich in fleinen Säufern um das gemeinsame Lotal herum wohnten, ihre eigene Wirthschaft geführt zu haben scheinen (f. 2 Kon. 4, 1 ff. und die Ausleger z. d. St.). Bon den Conobien aus durchzogen die Propheten das Land, um unter dem Bolfe gu wirken. Dag fie übrigens auch außerhalb derfelben ihren Aufenthalt nehmen konnten, zeigt bas Beifpiel bes Elifa, der nach 2 Kön. 2, 25. 4, 25. längere Zeit auf dem Carmel (vielleicht als Einsiedler in einer Grotte) gewohnt haben muß, fpater aber (5, 9. 6, 32.) in Samaria in einem eigenen Saufe lebte. - Dag die Angehörigteit an die Prophetenvereine die Berpflichtung jum Colibat nicht mit fich führte, erhellt aus dem eben Bemerkten. 3m Uebrigen wird allerdings die Lebensweise der Propheten dem Ernste ihres Berufs entsprochen haben. Schon ihre außere Erscheinung follte ihren Wiberspruch mit dem weltförmigen Treiben ankundigen. Während Samuel nach 1 Sam. 15, 27. vgl. 28, 14. das an die hohenpriesterliche Amtstracht erinnernde מערל getragen hatte, trägt Elia nach 2 Ron. 1, 7. 8. einen rauhen, aus Schaaf- oder Ziegenfellen oder Rameelhaaren gefertigten Mantel (north bgl. 1 Kon. 19, 13.) und einen einfachen, schmudlosen, ledernen Bürtel. Bon da an scheint der harene Mantel das Abzeichen des prophetischen Berufs gewesen zu sehn (Sach. 13, 4., Hebr. 11, 37.; bgl. auch das über die Kleidung Johannes des Täufers Matth. 3, 4. 11, 8. Bemerkte). wirft Elia, als er den Elifa in feine Nachfolge beruft, seinen Mantel auf ihn (1 Ron. 19, 19.), ein symbolischer Aft, analog der Briefter= und Beamteninbestitur, der übrigens

außer diesem Fall nicht erwähnt wird. Ueberhaupt ift von einer besonderen Beihe= ceremonie für die zum Prophetenthum Berufenen nirgends die Rede. Die Salbung mit Del wird zwar 1 Kon. 19, 16. erwähnt, scheint aber felbst bei Elifa nicht bolljogen worden zu fenn; Jef. 61, 1. beweift, da die Nede bildlich ift, nichts für die Salbung der Propheten. Die Succeffion des prophetischen Amtes follte nicht an einen ceremonialgesetlichen Aft gebunden fenn, fondern auf unmittelbarer göttlicher Berufung und Beihe beruhen (Am. 7, 15., Jef. 6., Jer. 1., Ezech. 1.), weshalb felbst Elia, als Glifa ihn um Ausruftung mit einem doppelten Antheil feines Beiftes bor ben anderen Prophetenjungern bittet, die Bewährung dieses Bunfches als nicht in feiner Macht stehend bezeichnet (2 Ron. 2, 10.). Daß, wie Eichhorn (a. a. D. S. 196) angibt, die Prophetenwurde bom Bater auf ben Sohn überging und die Beburt ein Erbrecht auf die Aufnahme in den Prophetenorden gab, beruht auf Migverständnig des in Um. 7, 14.; es findet fich nur ein Beispiel davon, daß der Sohn dem Bater im prophetischen Berufe nachfolgte, nämlich bei Jehu, dem Cohn Banani (1 Ron. 16, 1.). Die an der Spite der Bereine stehenden Propheten hatten fich, wie das Beispiel Glija's zeigt, durch die auf ihnen rubende gottliche Beiftestraft zu legiti= miren (2 Ron. 2, 15.). Die Bucht in den Brophetenschulen nuß bor Allem darauf abgezweckt haben, ju unbedingtem Behorfam gegen das göttliche Wort, ju rücksichtelofer Singabe an die mit gottlicher Auftorität ergehenden Befehle zu erziehen. (Ueber die Bflicht des Prophetengehorsams vgl. 1 Ron. 13, 20 ff., die Erzählung von Jona, ferner Ber. 1, 7., Ezech. 33. u. f. w.; merkwürdig ift auch die Erzählung 1 Kon. 20, 35 ff.). Auferdem ift in Betreff der Prophetenschulen noch zu erwähnen, daß in ihnen, da das Bolf des nördlichen Reiches von dem legitimen Seiligthum in Jerufalem getrennt war, ein ben dortigen Gultus vertretender Gottesbienft beftanden gu haben icheint. 2 Ron. 4, 23. ift nämlich ju fchliegen, daß die Frommen an den Reumonden und Sabbathen bei den Propheten zu gottesdienftlicher Erbauung fich versammelten; ja aus ber 2 Ron. 4, 42. berichteten Darbringung von Erftlingsbroden und frifden Betreideförnern scheint fich zu ergeben, daß Gingelne die im Befet für die levitischen Priefter berord= neten Abgaben den Bropheten überbrachten. Auf freiwillige Unterftützung mögen überhaupt die Propheten hinfichtlich ihres Unterhalts vorzugsweise angewiesen gemesen fein. Dag man ihnen, wenn man ihren Rath einholte, Geschenke brachte, erhellt aus 1 Ron. 14, 3. (vgl. schon 1 Sam. 9, 8.). Welche Uneigennützigkeit jedoch dem Propheten fein Beruf zur Pflicht machte, wie er jeden Schein von Lohndienerei vermeiden follte, zeigt die Erzählung 2 Kon. 5, 20-27.; beziehungsweise gehört auch 1 Kon. 13, 16 ff. hieher. Bei dem hohen Unsehen, welches die Propheten beim Bolfe genoffen (vgl. 3. B. die Erzählung 2 Rön. 4, 8. ff.) - während freilich vornehme Weltleute fie als Berrückte betrachteten (2 Ron. 9, 11.) -, wird es ihnen nicht leicht an Unterhalt gefehlt haben. Um so eher konnte es geschehen, daß auch nichtige Schwätzer das Prophetencostum miß= brauchten, wie fcon 1 Ron. 22. errathen läßt. Auf eine folche Entartung des Brophetenthums weift Amos (7, 12 ff.) bin, wenn er auf die höhnische Aufforderung des Briefters zu Bethel, fich im Lande Juda für fein Beiffagen füttern zu laffen, die Ehre für einen Bropheten, nämlich von der Zunft, oder einen Brophetenschüler gehalten gu werden, sich nachdrücklich verbittet. In dem fpater nicht mehr borkommenden בן - כברא diefer Stelle liegt die lette Spur der Prophetenschulen.

Nach dieser Digression haben wir nun die politische Wirksamkeit des Prophetensthums im Zehnstämmereich weiter zu versolgen. Während Joram, der zweite Sohn und Nachsolger des Ahab, in Folge einer im Kriege mit den Syrern erhaltenen Bunde in Israel krank lag, ließ Elisa, auf welchen Elia den ihm (1 Kön. 19, 16.) gewordenen Auftrag vererbt hatte, den bei dem Belagerungsheer in Ramoth Gilead stehenden Kriegsobersten Jehn durch einen Prophetenschüler zum König über Israel salben und ihn mit der Vollstreckung des durch Elia über Ahab's Haus (1 Kön. 21, 21—29.) außegesprochenen Fluchs beaustragen. Sosort wurde durch Jehn, an den sich seine Kriegse

gefährten anschloffen, Jifreel überfallen, Joram mit feiner Mutter und bem gangen Beichlechte Ahab's erwürgt, der Baalscultus mit einem Schlage ausgerottet; jett hatte, fo schien es, das Prophetenthum über das abtrunnige Königthum gefiegt. religiofe Reform auf halbem Wege ftehen, indem der gefetwidrige Bilderdienst in Bethel und Dan ungeftort fortdauerte. Daher follte zwar nach einer an Jehu ergangenen Weiffagung (2 Rön. 10, 30.) um beffen willen, was er für Jehovah's Ehre gethan hatte, feine Dynastie bis ju feinem vierten Nadhfommen den Thron behaupten, dann aber felbit auch bem Berichte berfallen. Doch tritt in ben nächsten Decennien, in benen das Reich Samaria, befonders unter Jehu's Nachfolger Joahas, durch die fprifchen Kriege schwer bedrängt wurde, die prophetische Opposition gurud. Ja, nachdem es mit dem Neiche auf's Aeußerste gekommen war, ift es eben der Mund ber Propheten, ber noch einmal göttliche Rettung verkündigt, indem zuerft Elifa fterbend dem tiefgebeugten Joas Sieg über die Syrer verheißt, ferner ber ebenfalls jener Zeit angehörige Prophet Jona, Sohn des Amitthai, die Wiederherstellung des alten Umfangs des Reichs, wie fie dann Jerobeam II. zu Wege brachte, weiffagt (2 Rön. 14, 25.). Doch bewirkte bas äußere Blück keine innere Umwandlung; im Gegentheil reifte ber Staat gerabe in jenen Tagen, in benen er nach Augen in früher nie gefehener Bluthe daftand, fammt feinem Königshaufe dem Gerichte entgegen, zu deffen Berkundigung unter Berobeam II. die Bropheten Amos und Sofea erwedt wurden. Zuerst ift es der aus Juda herübergekommene hirt von Thekoa, der den thrannifchen, im ftolzen Gefühl der Sicherheit schwelgenden Vornehmen in Samaria, wie dem auf berkehrte, gleißnerische Frommigkeit bauenden Saufen das Rahen des Tages Jehovah's bezeugt. Rach ihm tritt, mahrscheinlich gegen bas Ende der Regierung Jerobeam's Sofea auf, um nun, ba die durch das Weiffagungswort 2 Ron. 10, 30. dem Saufe Jehu's gestedte Frift ihrem Ablaufe nahe ift, zunächst diesem, zugleich aber dem Reiche Samaria überhaupt den Untergang anzukundigen, und diefes Gerichtszeugniß mahrend der mit Jerobeam's Tod beginnenden gräuelvollen Zeit fortzusetzen. Und zwar ist es nicht bloß die im Schwange gehende Abgötterei und die in allen Lebensverhältniffen hervortretende Bosheit und Lafterhaftigfeit, worauf diefer eifrige Brophet fein strafendes Wort richtet, sondern namentlich auch die unselige Politik, welche, seit der Staat in den Conflikt Affiriens und Aegyptens hineingezogen war, am Hofe zu Samaria sich entwickelte, indem man, während man bem einen Reiche unterworfen war, wieder heimlich mit dem anderen fich verbundete, um mit beffen Bulfe bas Joch bes erfteren zu brechen. Solden biplomatifchen Ranten gegenüber ift es Sache der Prophetie, in consequenter Anwendung des theofratischen Brincips die höhere Politik zu lehren, die einfach darin besteht, daß das Bolk niemals um den Schutz einer Weltmacht buhlen, vielmehr feine Bulfe allein bei feinem Gotte fuchen, diesen aber auch als den gerechten, durch keine irdische Sulfe abwehrbaren Rächer ber Abtrunnigkeit fürchten foll, bag es aber andererfeits, wenn es einmal ein Bundnig mit einer heidnischen Macht geschloffen hat, zu gewiffenhafter Haltung deffelben verpflichtet ift, und unter keiner Bedingung von einem Treubruche Segen erwarten barf (vgl. Hof. 5, 13 f. 7, 8-16. 8, 9 f. 10, 4. 12, 2.). Solche Mahnungen fanden fein Behör; die Propheten murden als Narren verhöhnt und verfolgt (Hof. 9, 7 f., nach der richtigen Erklärung Diefer Stelle, f. g. B. Umbreit zu berf.). Aber durch rettende Thaten, wie die alten Propheten des Zehnstämmereichs fie vollbracht, dem Berderben zu steuern, mar jest ihre Aufgabe nicht mehr, da die Bertilgung des "fündigen Königreichs" (Am. 9, 8.) unwiderruflich beschlossen und das stufenweise zu vollstreckende Gericht bereits im Gange war. Nur darum konnte es sich noch handeln, das Auge des Volks für dieses Gericht zu öffnen, an den das Reich treffenden Schlägen die Realität ber göttlichen Gerechtigkeit aufzuzeigen, durch eindringlichen Ruf zur Buge noch zu retten, was unter dem allgemeinen Ginfturg fich retten laffen wollte, endlich ben Reft der Treuen durch hinweifung auf die dereinstige Berwirklichung des unter den Gerichten unberrudt bestehenden göttlichen Onadenraths zu tröften. Wie folchem 3wed auch die

jest üblich werdende schriftliche Aufzeichnung der Weissaungen dienen sollte, darüber wird später geredet werden. Nach Hosea versolgt auch Jesaja von Jerusalem aus mit seinem Seherworte die Geschicke des Reiches Samaria bis zu seinem Untergang. Außer Hosea, der ohne Zweisel ein Bürger des nördlichen Keiches war, lernen wir aus dem A. T. nur noch Einen Propheten kennen, der in dieser letzten Zeit in Samaria wirste, nämlich jenen Oded, der nach 2 Chron. 28, 9—15. dem mit einer Schaar von Gesangenen aus Inda zurücksehrenden Heer des Pekach mit ernster Mahnrede entgegentrat und die Freilassung und Zurücksehrenden heer Vesangenen bewirste. Endlich gehört noch der Prophet Nahum wenigstens seiner Geburt nach wahrscheinlich dem nördlichen Reiche an (s. den betreff. Artisel).

Im Reiche Juda hat die Wirksamkeit des Prophetenthums von Anfang an einen anderen Raratter als im Zehnftammereich, entsprechend den wefentlich verschiedenen Berhältniffen, welche hier ftattfanden. Indem Juda bas mahre Beiligthum mit dem legitimen Cultus und einer einflugreichen Priefter = und Levitenschaft befaß; indem den Thron in geordneter Erbfolge eine Dynastie inne hatte, welche durch die auf ihr ruhenden göttlichen Berheißungen geheiligt war, indem überdieß unter den zwanzig Königen, bie von Rehabeam an auf dem Stuhle David's fagen, mehrere fromme, durch hohe Regententugenden ausgezeichnete Berricher fich befanden, war hier die Wahrung ber theofratischen Ordnung nicht ausschlieflich dem Prophetenthum anheimgegeben, durfte biefes vielmehr zeitweise in voller Eintracht mit den beiden anderen theokratischen Aemtern zufammenwirfen, und namentlich bei ben wiederholt eintretenden Cultugreformen neben den Ronigen auf die Führung des Amtes des Beiftes fich beschränken. Wenn man in der geschichtlichen Entwickelung des alttestamentlichen Prophetenthums den Prophetismus der That und den des freien lebendigen Wortes unterschieden hat (vgl. Baur, der Brophet Amos erklärt, G. 27 ff.), fo ift diefe Unterscheidung weniger jur Abgrengung zweier Berioden des Prophetismus als dazu geeignet, den Karafter des Prophetenthums im Reiche Juda in feinem Unterschiede von bem Prophetenthum des Zehnstämmereichs im erften Jahrhundert beffelben zu bezeichnen. Weil in Juda das Prophetenthum an den bestehenden theokratischen Institutionen einen Salt hatte, war es auch nicht genöthigt, neue Stützen aufzurichten. Prophetenvereine, wie fie im nördlichen Reiche bestanden, scheinen im Reiche Juda gar nicht organisirt worden zu fehn. Dagegen ift anzunehmen (vgl. Jef. 8, 16.), daß um hervorragende Bropheten engere Rreife von Freunden und Jungern fich sammelten, in benen inmitten des Abfalls des Bolfs das göttliche Wort eine Stätte fand und dem fommenden Beschlechte überliefert wurde. Rur für das Borhandensehn von eigentlichen Prophetenschulen fehlt jedes geschichtliche Zeugniß, wenn gleich die Rabbinen (vgl. Alting a. a. D. S. 243) biefelben auch in Juda bis jum babylonischen Eril herab bestehen lassen und namentlich in 2 Ron. 22, 14. unter dem שנה, wo die Prophetin Hulda wohnte, ein Lehrhaus (Targ. ברח ארלפנא) berstanden, das in der Rähe des Tempels fich befunden habe. In den geschichtlichen Berichten über das Neich Juda feben wir immer nur einzelne Propheten auftreten; die Reibe derfelben läßt fich ohne bedeutende Lüden bis zum Exil herab berfolgen. Unter Rehabeam ericheint ber bereits oben ermähnte Semaja gur Zeit der Invafion Sifat's in fraftiger Wirksamkeit in Jerusalem (2 Chron. 12, 5 ff.). Auf ihn folgen unter Uffa's Regierung die Propheten Afarja, Sohn des Dded (2 Chron. 15, 1.) und Sanani (16, 7.). Der erstere, der auch 15, 8. gemeint ift (wo nur durch einen Textfehler ein Brobhet Dbeb bortommt), ermunterte durch fein Zeugnig den Affa gur Ausrottung ber Abgötterei; ber letztere ftrafte ben Ronig, weil er im Rrieg mit Baefa ftatt auf ben göttlichen Schutz zu bauen, ein Bundnig mit den damascenischen Shrern gefchloffen hatte, mußte aber fur feinen Freimuth im Befangniß bugen. Beiter erscheinen unter Josaphat - Jehu, Sohn des Hanani (2 Chr. 19, 2.), bereits früher unter den in bas Behnftammereich eingreifenden Brobheten erwähnt, und Eliefer (20, 37), beide die Berbindung, welche Josaphat mit den Rönigen des nördlichen Reichs

eingegangen, ftreng verurtheilend; auch ber Levit Jehafiel tritt 20, 14. gang in ber Beife eines Propheten auf. Im Allgemeinen aber scheint unter Josaphat die Birtfamteit der Propheten hinter dem priefterlichen Ginflug gurudgetreten gu febn, wie denn auch bei der Commiffion, welche Josaphat nach 17, 7 ff. jum Behuf der religiöfen Unterweifung des Bolfs im Lande umherreifen ließ, feine Propheten fich befanden. Sieraus erflärt fich, bag, als einige Jahre nach Josaphat's Tod Athalja die Rolle ihrer Mutter Ifebel im Reiche Juda durchzuführen unternimmt, die rettende That ledig= lich von priefterlicher Seite ausgeht. In welcher Gintracht übrigens damals die Bropheten mit den Brieftern verbunden waren, zeigt Joel, der nach dem ficheren Ergebniß der Pritif in die erfte Zeit des Joas ju feten ift. Gein Wort ift im Stande, bei einer schweren Landplage Priefter und Bolf zu einer Buffeier am Beiligthum zu ber= einigen. Ueberhaupt faratterifirt biefen Propheten eine rege Theilnahme für den Tembelcultus, weghalb Emald (Proph. des alten Bundes II, 67) ihn felbst für einen Briefter in Berufalem gehalten wiffen will. Auch befand fich unter ben Propheten, welche nach 2 Chron. 24, 19 ff. in der zweiten Periode der Regierung des Joas auftraten, um wi= ber ben Abfall bes Ronigs zu zeugen, ein Sohn bes Sohenpriefters Jojada, jener Sacharja, der, fo viel wir miffen, der erfte Blutzeuge unter den Propheten des Reichs Juda gewesen ift. Unter Joas' Nachfolger Amagja werden 2 Chr. 25. gwei anonyme Bropheten erwähnt, bon benen der eine dem Konige berbietet, die bon ihm gedungenen Miethfoldaten aus dem nördlichen Reiche bei dem Feldzug gegen Com zu verwenden, der andere ihn wegen Ginführung edomitischen Götzendienstes ftraft und beshalb mit Drohungen abgewiesen wird. In allem Bisherigen tritt feine Wirksamfeit der Bropheten in Juda hervor, die fich der der Propheten des Zehnstämmereichs hinsichtlich burchgreifender Bedeutung zur Geite ftellen ließe; erft Jefaja's Auftreten ift Epoche machend; ehe wir aber zur Darstellung biefer Zeit übergehen, ift auf ein in die Entwidelung des Prophetismus neu eingetretenes Moment hinzuweifen.

Mit Joel nämlich oder mit Dbabja, falls diefer fcon unter Joram gu feten ift (f. den betr. Art.), also in den erften Decennien des neunten Jahrhunderts b. Chr. beginnt das im engeren Sinne prophetische Schriftthum oder die Abfaffung von Beiffagungebüchern. Much die alteren Bropheten hatten Beiffagungen ausgesprochen, Die in den prophetischen Geschichtsbüchern aufgezeichnet wurden. Die Grundlagen der prophetifchen Efchatologie find überhaupt bereits in den alteren Offenbarungezeugniffen gegeben. Doch ift der Blid der früheren Propheten mehr der Wegenwart als ber Bufunft bes göttlichen Reiches zugewendet, ihr Bort in Ermahnung, Drohung und Berheiffung ffets auf einen unmittelbaren praftischen 3wed gerichtet. Jest aber, ba die Bolferbewegung im Anzug begriffen ift, durch die Ifrael in den Conflitt der heidnischen Welt hineinge= jogen und für feine Abtrunnigfeit gerichtet werden foll, da es mehr und mehr fich herausstellt, daß nicht das Ifrael ber Begenwart zur Realifirung bes göttlichen Beilezwedes berufen ift, daß vielmehr die gegenwärtige Form der Theofratie zertrummert werden muß und erft durch fichtende Gerichte aus dem Bolt bie Beilsgemeinde der Butunft. der das Reich beschieden ift, erstehen wird, - jest gewinnt das prophetische Wort eine weit über die Gegenwart hinausgreifende Bedeutung. Bon den Zeitgenoffen meift berfannt und verhöhnt, foll es in feiner geschichtlichen Erfüllung fommenden Geschlechtern den lebendigen Gott in feiner Macht, Gerechtigkeit und Treue legitimiren und foll bis dahin den Frommen als Leuchte dienen, mit deren Gulfe fie im Dunkel der Zeiten fich über die gottlichen Reichswege zu orientiren bermögen. Bu diefem Behuf aber mußte das prophetische Bort treu überliefert werden, was nur durch schriftliche Fixirung beffelben gefchehen konnte. Diefe mird benn auch bon den Propheten öftere auf unmit= telbaren göttlichen Befehl gurudgeführt (Jef. 8, 1. Sab. 2, 2 f. Jer. 36, 2.), unter ausdrudlicher hervorhebung bes Zwedes der Aufzeichnung, die Wahrhaftigkeit der Beif= fagung dem kommenden Geschlecht zu dokumentiren (Jef. 30, 8. Jer. 30, 2. 3. vergl. Bef. 34, 16.). In einzelnen Fällen verknüpft fich die Aufzeichnung unmittelbar mit ber

mundlichen Berfundigung gur Befräftigung der letteren, wobei es zuweilen (Jef. 8, 1 f. vielleicht gehört auch 30, 8. hierher) genügen fonnte, wenige Schlagwörter, in welche der Inhalt des Drafels fich zusammenfaßte, vor Zeugen niederzuschreiben. Im Allgemeinen aber geht die ichriftstellerische Thatigkeit felbständig neben der mundlichen Bredigt einher; einzelne Propheten (wie Amos, Hofea, Micha) haben wahrscheinlich erft gegen das Ende ihrer Laufbahn den wefentlichen Inhalt der bon ihnen in berfchiedenen Zeiten gegebenen Unsfpruche ju einem planmäßig geordneten, in fich abgerundeten Gangen verarbeitet, und fo in ihren Buchern der Rachwelt ein Gefammtbild ihrer prophetischen Birtsamteit hinterlaffen. Dag und bie Beiffagungelitteratur eben jo wenig vollftandig überliefert ift, ale die prophetischen Geschichtsbucher, lagt fich aus den Stiiden abnehmen, die auf altere, nicht mehr vorhandene Weiffagungen fich gurudbeziehen, wie das Stud Jej. 2, 2-4. Mich. 4, 1-4. aus einer alteren Quelle gu stammen scheint und die Beissagung über Moab Jef. 15 f. selbst sich ausdrücklich als Wiederaufnahme eines alten Gottesworts ju erfennen gibt. Doch find die Spuren foldher alteren, verloren gegangenen Stude feineswegs fo häufig, wie Emalb (Proph des U. B. I, 54.) annimmt. Ramentlich weist Hofea in 7, 12. 8, 12. nicht auf fruhere prophetische Bucher gurud; die erftere Stelle bezieht fich deutlich auf mundliche prophetische Predigt (3000), die lettere auf das in großem Umfang vorhandene geschriebene Befet. (Man ift auch nicht befugt, mit Schmieder in 8, 12. bas nin auf Schriften der Bropheten ju deuten, durch die das Gefet auf die Gegenwart angewendet und dem Bolf an's herz gelegt worden fen.) Dag Jo. 3, 5., wo man auch fcon (vgl. Emald g. d. St.) eine Rudbeziehung auf eine altere Beiffagung hat finden wollen, eben auf das an Boel felbft ergangene Gotteswort geht, bedarf faum bemerft zu werden. Die Behauptung Ewald's vollends, daß die vorliegende Sammlung der Weiffagungs= bucher gegen den mahren Umfang der prophetischen Litteratur verhältnißmäßig gering feb und nur Refte bilbe, bie wie wenige Blüthen von einem weiten Stamme erhalten feuen, beruht jedenfalls auf ftarker Uebertreibung. Gegen fie zeugt namentlich, daß bei Jeremias, diejem librorum sacrorum interpres atque vindex (nach Rüper's treffen= der Bezeichnung), bei dem man vorzugsweise die Spuren der berloren gegangenen Beif= jagungsbücher finden follte, die alteren Stoffe eben den uns noch erhaltenen prophetiichen Buchern entnommen find. -- In diefen Bemerfungen ift bereits auf eine bedeutungsvolle Eigenthumlichfeit des prophetischen Schriftthums hingewiesen, nämlich auf den Zusammenhang, der zwischen den Beiffagungsbuchern ftattfindet, fofern die jungeren Bropheten vielfach an die Mussprüche der alteren fich anlehnen, diefelben sich aneignen, erweitern und fortbilden. Go fnüpft, um noch ein paar Beispiele anzuführen, Umos mit feiner Gerichtsweissagung wider die heidnischen Rationen 1, 2. an Joel 4, 16. an, der jungere Micha an den Schluß der Rede des alteren (1 Kon. 22, 28.). Fast durch alle Bropheten herab laffen fich Rückbeziehungen oder doch Auspielungen auf frühere Brophetenwerfe nachweisen; berhälmigmäßig am ftartften tritt biese Bezugnahme bei Bephanja und Jeremia hervor. Es gehört dieß, wie der Zusammenhang der prophetischen Seschichtschreibung, zu der αποιβής διαδοχή, die Jos. c. Ap. I, 8. dem alttestament= lichen Brophetenthum gufchreibt. Die Propheten bezeugen hiedurch die Ginheit im Beifte, in der fie ftehen, die im Bechfel der Zeiten beharrende Ginheit des von ihnen verfündigten Gotteswortes und die fortbauernde Gultigkeit der noch nicht erfüllten Beij= fagungen.

Eine durchgreifendere Wirksamkeit des Prophetenthums im Reiche Juda wird, wie bereits angedeutet worden ift, eröffnet durch die Wirtsamfeit des Jefaja, welche einen fünfzigjahrigen, für die Gefchichte des Staats entscheidungsvollen Zeitraum umfaßt. 3m Anfang deffelben befindet fich Juda auf der Bohe seiner Macht, zu der es durch die fraftige Regierung Ufia's und Jotham's erhoben worden war. Aber wenn gleich diese Konige im Allgemeinen die theofratische Ordnung aufrecht erhielten, war doch ber fittliche und religioje Zustand des Bolfes fein erfreulicher, indem mit der Macht und

dem Reichthum Abgötterei und heidnischer Aberglaube, Ueppigfeit, Soffart und Bedriidung der Armen überhand nahmen. Das Berderben hatte, wie aus den Schriften des Jefaja und feines Zeitgenoffen Dicha erhellt, namentlich die höheren Stande ergriffen. Reben einer frivolen Junkerpartei, welche am Sofe in Berufalem auf diefelbe Bolitit, welche bas Reich Samaria in's Unglud gefturzt hatte, losfteuerte und im Innern eine feile und thrannische Rechtspflege handhabte, erscheint nunmehr auch bie Briefter-Schaft entartet (Mich. 3, 11. Jef. 28, 7.), und mit ihr einträchtig jum Berberben bes Bolfes zusammenwirtend, treibt von jett an auch in Juda ein Saufe falfcher Propheten fein Gewerbe, schwänzelnde Demagogen, die, felbst dem herrschenden fundigen Berderben frohnend, um Lohn weissagen, was das Bolf gern hört, und es in seiner fleischlichen Sicherheit beftarten (Jef. 9, 14 f. 28, 7. Mich. 2, 11. 3, 5.). Rachdem Jefaja bereits unter Jotham den bornehmen Spottern in Jerufalem zum Trot Rap. 2-6. bas Nahen des großen Tags Jehovah's geweiffagt hatte, der über alles Sohe und Stolze auf Erden ergehen und es erniedrigen werde, beginnt, fo viel wir aus feinem Buche erfeben können (vgl. Rap. 7.), seine öffentliche Wirtsamteit unter Ahas in ber fritischen Lage, in die Juda durch den sprifch ephraimitischen Rrieg versett worden war, und fie erreicht ihren Sohepunkt unter Sistia bei der affprischen Rataftrophe, welche die gottliche Sendung des Propheten legitimirte und, wie fein anderes Ereignif, die heilige Große des altteftamentlichen Prophetenthums in's Licht ftellte (vergl. die Artifel "Bistia" und "Jefaja"). Bahrend Jefaja im Rampfe wider das fittliche Berderben ber Beit, bem auch die Gultusreform unter Sistia nicht abzuhelfen vermochte, in der Beltendmachung der göttlichen Politit des Glaubens und des harrens wider die Fündlein einer blinden Staateflugheit, in der Berkundigung der unaufhaltsam hereinbrechenden Berichte und des dem durch Bericht geläuterten Bolfe erblühenden Beile bas Bort ber früheren Propheten weiter führt, erhebt sich in ihm die Prophetie zuerft mit boller Rlarheit auf den universalen Standpunft, von dem aus alle Beschicke der Weltreiche und der heidnischen nationen überhaupt fich einordnen in die göttlichen Berichtswege, deren Ziel das über alle Macht und Berrlichkeit des Beidenthums triumphirende ewige Gotte Breich ift. Reben Jefaja wirft Dicha, ber Prophet "voll von Rraft, vom Beifte Behovah's und Gerechtigfeit und Starte, anzuzeigen Jafob feine Miffethat und Ifrael feine Gunde" (3, 8.), der mit Jefaja besonders auch in der reichen Entfaltung ber meffianischen Idee zusammentrifft. Wie machtig die fornige, scharf treffende Predigt diefes schlichten Mannes vom Lande wirkte, zeigt, was Jerem. 26, 18 f. über den Erfolg derfelben unter Siefia berichtet wird. Mit dem bereits erwähnten Nahum, ber wahrscheinlich (f. d. betr. Art.) jungerer Zeitgenosse des Jesaja mar, schließt die Reihe ber uns mit Namen befannten Bropheten ber affprifden Beriode. Denn über bie Ramen berjenigen, die in der greuelvollen Zeit unter Manaffe und Amon den Rampf gegen die damals von Staatswegen herrschende Abgotterei führten (2 Ron. 21, 10 ff. vgl. 2 Chr. 33, 10-18.) und mit ihrem Blut ihr Zeugniß versiegelten, schweigen bie Geschichtbücher. Dag nämlich zu jenen Märthrern, mit beren Blut Manaffe Berusalem erfüllte, namentlich auch Propheten gehörten, ergibt fich ichon aus dem Zusammenhang bon 2Ron. 21, 16. mit dem Borhergehenden, und wird bestätigt burch bas auf jene Beit zurudweisende Wort des Jeremia (2, 30.): "Guer Schwert frag eure Propheten wie ein reißender Löwe" (vgl. auch Jos. Ant. X, 3, 1.). Bekanntlich foll nach ber Sage Jesaja unter Manaffe hingerichtet worden sehn. Db unter diesem Könige ein Prophet Namens Chofai wirkte, ift mehr als zweifelhaft, ba das von Vulg. und Targ. in 2 Chr. 33, 19. als N. propr. gefaßte riff höchft wahrscheinlich (val. B. 18. am Ende) appellativisch zu berfteben ift. Die Annahme Giniger, bag auch Sabatut bereits unter Manasse gewirkt habe, hat wenig Bahrscheinlichkeit (f. den betr. Artitel.). Um so reicher fliegen die Quellen für die Geschichte des Prophetenthums in der letten mit Jofia's Cultusreform beginnenden Periode des judifchen Staats. Sauptfächlich ift es das Buch des Jeremia, des Sauptpropheten jener Zeit, aus dem ein treues

Bild eines Prophetenlebens gewonnen werden fann. Die Berufung bes Jeremia, die nach 1, 2. 25, 3. in das 13te Jahr des Jofia fallt, trifft, wie die Wirksamfeit des Zephanja, zusammen mit dem Beginn der Reformen, durch welche die Abgot= terei, beren öffentliche Berrichaft über 60 Jahre gedauert hatte, gebrochen und ber Behovahdienst wieder zur Geltung gebracht murde. Diese Reform murde von den Bropheten unterftust. Der bodenlofen Supothese freilich (von Gramberg, B. b. Boh= Ien u. A.), wornach damals im Intereffe der Reform bon Brieftern mit Unterftugung der Propheten, namentlich des Jeremia, das Deuteronomium fabricirt worden febn foll. wird fast zu viel Ehre dadurch angethan, daß fie überhaupt noch erwähnt wird. Wohl aber war es das Bort der Prophetin Sulda, das den Konig nach ber Auffindung des Gefethuchs zu energischerer Betreibung der Reform anfeuerte (2 Ron. 22, 11 ff.), und die feierliche Bundeserneuerung felbst, die Josia veranstaltete, murde unter Ditwirtung ber Bropheten vollzogen (f. 2 Kon. 23, 2., wo Reil nicht mit Rudficht auf die Parallelftelle 2 Chr. 34, 30., welche die Leviten ftatt der Propheten nennt, ben Text hätte antaften follen). Namentlich übernahm Jeremia, wie aus feinem Buche 11, 1-8. erhellt, bas Geschäft, durch eindringliche Predigt in Jerusalem und in den Städten Buda's dem Bolte den Ernft der neu übernommenen Berpflichtung jum Bewußtfehn ju bringen. Doch war diefe Reform, fo durchgreifend fie nach Außen war, noch viel we= niger ale bie früheren im Stande, bei dem versunkenen Bolte eine wirkliche Glaubensund Lebensreinigung zu erzielen. Es mar eine Umtehr nicht mit gangem Bergen, fonbern mit Trug, wie Jer. 3, 10. fagt; und mahrend ber abgöttische Ginn feine Berrschaft wie zubor behauptete, meinte man durch die außerliche herstellung ber gesetzlichen Cultusformen Gott genug gethan ju haben. Selbst die Trümmer Samaria's, welche ben Ernft der göttlichen Strafgerechtigfeit bezeugten, mußten bazu bienen, in bem Bolte Juda's den Bahn zu nahren, als fen ihm um fo gemiffer der gottliche Schut berburgt, und es fo in feiner fleischlichen Sicherheit bestärken (Ber. 7, 1-15. vgl. 3, 8 f.). Benn nun ichon die früheren Propheten sich veranlaßt gesehen hatten, wider todten Ceremoniendienft und eitle Wertheiligfeit zu zeugen, wie denn überhaupt jeder Reftauration des Cultus bon David an ein derartiges Zeugniß zur Seite geht (f. Bf. 15, 24. 50. u. f. w., dann in Histia's Zeit Jef. 1, 11. 29, 13. Mich. 6, 6.), fo bildet vollende jest die Bolemit wider die Beuchelei der bloß außerlichen Cultusform und wider die Erstarrung des religiösen Lebens im opus operatum ein wesentliches Stud der prophetischen Bredigt. Daher ift hier der geeignetste Ort, die Frage, welche Stellung das Brophetenthum zum Cultus eingenommen habe, etwas naher zu beleuchten. Be= fanntlich find von Manchen die prophetischen Erklärungen über das Opfer, an deren Spitze 1 Sam. 15, 22. fteht, wie die entsprechenden Pfalmftellen (40, 7. 50. 51, 18 f.) fo gedeutet worden, als ob in ihnen eine Berurtheilung des Opfers überhaupt und eben damit eine Berwerfung der Opferthora enthalten ware. Namentlich hat man Um. 5, 25. Ber. 7, 22. als vermeintliche Zeugniffe wider ben mosaischen Ursprung ber im Bentateuch enthaltenen Ceremonialgesetzgebung ausgebeutet. Die Stelle Um. 5, 25. freilich tann, wenn fie nach dem Zusammenhang ausgelegt wird, gar nicht hieher gezogen werden, fie bezieht fich auf den nominell zwar Jehovah geltenden, in der That aber doch abgöttischen Opferdienft in Bethel; mit diefem ftellt der Prophet den bon dem Bolt mahrend der Banderung in der Bufte ausgeübten Cultus gusammen, der bei der abgötti= fden, dem Molody huldigenden Maffe des Bolts auch nicht Jehobah galt. (Auf 3 in B. 25. liegt ein befonderer Nachdrud.) In Bezug auf die übrigen Stellen ift Folgendes zu bemerken. Wenn Samuel nach dem Bericht bes 1. B. Sam. felbit ben Opferdienst verwaltet hat, wenn David in Pf. 51., nachdem er B. 18 f. bas geistige Opfer für das mahre erflärt hat, doch nach B. 21. die Gottesftadt, um deren Ausbau er bittet, nicht ohne Opferdienst fich bentt, vielmehr die bon der begnadigten Gemeinde dargebrachten זבחי ברק ausdrücklich für Gott wohlgefällig erklärt; wenn derfelbe Beremia, der am angef. D. (vgl. 6, 20. 14, 12.) gegen ben Opferdienst eifert, doch ben=

felben (wie Bef. 60, 7. u. and. Propheten) in feine Beileweiffagung aufnimmt, nicht bloft 33, 18. (eine Stelle, deren Aechtheit freilich bestritten worden ift), fondern and 17. 26. 31, 14. 33, 11.: fo geht aus dem Allem flar hervor, daß die Propheten nicht den Opferdienft überhaupt verworfen haben tonnen, fondern mir gegen das Opfer fampfen, mit dem als einer rein äußerlichen Babe, ohne entsprechende fromme Befinnung, ber Menich Gott abfinden zu können meint. In demfelben Ginn erklart der Prophet, der Jef. 56, 7. 66, 20. dem neuen Jerufalem einen neuen Tempel und Opfercultus weiffaat, doch zugleich (66, 3.), daß Jehovah — nämlich von der fündigen, ungeläuterten Maffe ber Erulanten - feinen neuen Tempel gebaut miffen wolle und ihre Obfer als Greuel betrachte. (S. Delitich in den Schlugbemerkungen zu Drech 8= ler's Comm. 3. Jef. III, S. 384 f.). Biernach ift nun Jer. 7, 21 f. gu berfteben. In bem Ginn, als ob auf bem Opfer als folchem die Gerechtigfeit bes Bolles und ber Beftand feines Bundesverhältniffes beruhe, hat Jehovah auch in der Thora feine Opfer geordnet, wie ja auch das Deuteronomium, auf das Mich. 6, 8. auspielt, die Forderungen des Wefetes in dem Webot der Liebe ju Gott und des Wehorfams gegen feinen Willen zusammenfaßt, ohne darum den Opferdienft als göttliche Ordnung in Frage ftellen zu wollen. Indem das Prophetenthum den Unterschied des Ritual = und des Sittengesetzes zum Bewuftsehn bringt, indem es die Bollziehung der Cultusordnungen als bloß äußerliches Thun für werthlos erklärt und berfelben nur insoweit Beltung einraumt, ale fie Ausbruck frommer Wefinnung und eines Gott geheiligten Willens ift, hat es lediglich die Confequenzen des Mofaismus gezogen, der freilich die moralischen und die rituellen Webote, die Forderungen des Innerlichen und des Aeuferlichen meift unvermittelt neben einander ftellt, dabei aber, mas des Gefetzes Sinn und das Biel feiner Badagogie fen, unichwer zu errathen gibt theils dadurch, daß er alle Webote durch Summeifung auf die gottliche Erwählungsgnade und die gottliche Beiligkeit motivirt, theils dadurch, daß auch die rituellen Ordnungen des Gefetzes überall eine geistige Bedeutung durchleuchten laffen und fo die Ahnung fittlicher Lebensaufgaben erweden. Indem andererfeits die Prophetie felbst in ihre Bemalde der Beilszeit mefentliche Buge ber alten Ceremonialordnung aufnimmt, bezeugt fie damit, daß auch ihr die gottliche Bedeutung und Berechtigung des Nitualgesetzes fostfteht. Schon aus bem bisher Bemerkten läft fich auch abnehmen, was es mit dem Unterschied auf fich haben wird, der nach der Unficht Mancher unter den Propheten felbst stattfinden foll, indem man einige berfelben, namentlich Ezechiel, Daniel und Maleachi, eines einseitigen Levitismus beschuldigt hat; es wird aber über diesen Buntt weiter unten noch näher geredet werden.

Ueber Jeremia, der, wenn auch und zwar von feiner eigenen Familie angefeindet, doch unter Jofia feine öffentliche Wirksamkeit ungehemmt ausgenot zu haben fcheint, brach unter Joja tim und beffen Rachfolgern eine fchwere Leidenszeit herein, wenn er gleich bei der peinlichen Anklage, die im Anfange der Regierung des Jojakim gegen ihn erhoben worden war, Freisprechung erlangt hatte, während der Prophet Uria, der durch die Flucht nach Aegypten sich der Rache des Königs zu entziehen gesucht, zu= rudgebracht und hingerichtet murbe. Durch die letten Decennien des Reichs Inda gieht sich ein gewaltiger Rampf zwischen dem mahren und dem falschen Prophetenthum, der vorzugsweise um die politischen Fragen des Tags fich bewegte. Jeremia, der seit der Bölkerschlacht von Carchemisch im prophetischen Beifte die göttliche Miffion der chaldui= Schen Macht, wie das ihr nach Ablauf der fiebenzigjährigen Frift gestedte Biel erkannt hatte, bertritt wieder jene Politik bes Dulbens und bes harrens, die alle eigenmächtige Selbsthülfe verbietet und namentlich treue Saltung auch des dem heidnischen 3mingherrn geschworenen Eides als unbedingte Pflicht betrachtet; wogegen die schaarenweise auftretenden falfdjen Propheten, namentlich aus Beranlaffung der Berhandlungen, die unter Zedefia (28, 1., wornach der Textfehler in 27, 1. zu verbeffern ift) mit den Gefandten der benachbarten Staaten jum Behufe der Abschliegung eines Bundniffes gegen Rebutadnezar in Berufalem gepflogen wurden, baldige Brechung des chaldaifchen

Jochs und Rudfehr ber bereits nach Babel weggeführten Juden weiffagten und badurch die herrschende Bartei in ihren Empörungsgelüften beftärtten (f. Rap. 27 u. 28.). Rach ber letteren Stelle trat bem Beremia befonders ber Bfeudoprophet Sananja entgegen, bem, weil er, obwohl gewarnt, bei feiner lingenhaften Beiffagung beharrte, Jeremia, entsprechend der nach 5 Mof. 18, 20. über falfche Propheten zu verhängenden Strafe, ben naben Tod auffindigt, ber wirklich erfolgt. Nachdrickliche Barnungen mußte Jeremia auch an die bereits im Eril befindlichen Juden ergeben laffen, ba auch diefe von ben in Brophetengeftalt auftretenden Demagogen aufgehett wurden. (S. Ber. 29., wo als folde Lingenpropheten Ahab, Zebefia und Cemaja genannt werben; bgl. Gzedi. Rap. 13., wo nämlich B. 9. zeigt, daß von Propheten, welche unter den Erulanten aufgetreten waren, gehandelt wird.) Merkwürdig ift, daß nach Czech. 13, 17-23. das falfche Prophetenthum feine Jungerschaft namentlich auch unter jubifchen Beibern fand, Die mit Weiffagen in Jehovah's Namen ein einträgliches Gewerbe trieben. Bon ber Wabe der mahren Probhetie mar allerdings, wie aus der bisherigen Darftellung fich ergibt, bas weibliche Gefchlecht nicht fehlechthin ausgeschloffen; boch find Brophetinnen im alten Teftament eine feltene Ausnahme\*). Db das Beifpiel der heidnischen Bahrfagerinnen jett auch die Budinnen anftedte ober, wie Schmieber g. b. St., ber biefe Brophetinnen nach Jerufalem berfest, bermuthet hat, das große Unfehen, das unter Jofia die achte Prophetin Sulda genoffen hatte, andere Frauen reizte, fich ber prophetifden Gabe ju ruhmen, muß bahingeftellt bleiben. - In bem Rampfe, ben Jeremia unerschüttert durch Schmach und Berfolgung bis zur Zerftbrung bes Reichs fortführte, fteht er, wenn auch eine fleine Bahl theofratifch gefinnter Manner zu ihm hielt (f. ben Urt. "Gebalja"), doch in Jerufalem als Prophet allein, indem fein treuer Schüler und Befährte Baruch ihn lediglich bei Abfaffung und Berklindigung feiner Beiffagungen unterftüst. (3m Uebrigen f. ben Art. "Beremia".) Dagegen wirft gleichzeitig mit ihm im Lande ber Berbannung und bon dort aus nach Jerufalem hinliber ber mit Jojachin beportirte Priefter Ezechiel, ber im fünften Jahre feiner Befangenschaft jum Brophetenamt berufen wurde, deffen Ernft er felbft 3, 16 ff. und Rap. 33. in gewaltiger Rede geschildert hat. Die Stellung Ezediel's unter ben Exulanten ift beziehungeweise mit der der Propheten im Zehnstämmereich zu bergleichen. Den vom Tempel und Opfercultus Geschiedenen bietet er durch Berklindigung bes göttlichen Bortes und Ertheilung prophetischen Raths (8, 1. 11, 25. 14, 1. 20, 1. 24, 19.) einen religiöfen Stlithunkt; und es mag hierin (bgl. Bb. IV. S. 298) der Anfang bes auf die Erbauung aus dem gottlichen Borte angewiesenen Synagogencultus gesehen werden. Ueberhaupt erwuchs im Exil dem Prophetenthum die Aufgabe, in der Gola Ifraels, in der der Hang jur Abgötterei tief gewurzelt mar (Ezech. 14, 3 ff.) und auch noch später, wie man befonders aus Jef. 65. fieht, der Abfall mächtig um fich griff, eine religibfe Gemeinschaft zu bewahren, innerhalb welcher der Stamm ber treuen Jehovahverehrer, der den Grundstod der Gemeinde der Zufunft bilben follte, fich fortpflanzen konnte. Biergu diente neben bem prophetischen Worte, bas unabläffig auf Ifraels fünftigen Beileberuf hinwies, auch die Aufrechthaltung berjenigen gefetlichen Ordnungen, beren Ausübung auch auf heidnischem Boden möglich war, namentlich ber Sabbathfeier. Diefe Ordnungen bildeten eine beilfame Umgaunung für das unter die Beiden geworfene Bolf, eine Schutzwehr gegen das heidnische Wefen. Diefer Punkt darf wohl bei der Beurtheilung der oben berührten Gigenthumlichfeit Egechiel's und feines jungeren Beitgenoffen Daniel, die hier noch zu erörtern ift, mit in Unschlag gebracht werben. Gze-

<sup>\*)</sup> Es find drei, Mirjam, Debora und Hulba, denen vielleicht auch die Gattin des Jesaia beizusügen ist, wenn nämlich Erift. 8, 3. in seiner sonstigen Bedeutung genommen wird. In Seder Olam (Kap. 21 f.) werden neben 48 Propheten sieben Prophetinnen gezählt, nämlich außer den drei genannten noch Sara, Hanna, Abigail und Esther. — S. über die jüdischen Zählungen der Propheten Herzseld, Gesch. des B. Ifr. III, 17.

chiel nämlich legt allerdings auf außere gefetliche Branche einen hohen Werth; er er= wähnt 4, 14. mit Rachdruck, daß er in feinem Leben nie Unreines gegeffen habe, er tämbft, mas übrigens auch Ber. 17. und Jef. 58, 13 f. thut, für die Feier des Sabbaths, weil diefer ein Zeichen ift zwischen Jehovah und dem Bolfe (20, 13.) u. f. w. Dag er aber nicht in der Meugerlichfeit folder Ordnungen die Beiligung des Boltes fieht, erhellt theils aus der Art und Weife, wie er fein prophetifches Strafamt übt, theile aus feinen Beiffagungen, nach benen die Bieberherftellung Ifraele mefentlich durch die Ausgießung des ein neues Berg schaffenden göttlichen Beiftes bedingt ift (11. 19. 36, 26.), worauf dann bas neu gewirfte, Alles durchdringende göttliche Leben freilich auch in einer neuen äußeren Geftalt der Theofratie fich ausprägen foll. Ezechiel mag zu dem levitischen Beifte, der bei den nacherilischen Juden herrschte, nicht wenig beigetragen haben; aber die Entartung deffelben ift nicht bon ihm ausgegangen. ferner Daniel betrifft, fo ift das Beftreben, das Buch deffelben dadurch in Wegenfat ju bem alten Prophetismus zu bringen, daß man in ihm eine außere Berkgerechtigkeit empfohlen findet, ebenfalls durchaus nichtig. Daniel enthält fich nach 1,8 ff. ber Lederbiffen der königlichen Tafel, weil er fie als profanirend betrachtet; er thut das nicht in dem Sinne, wie Hof. 9, 4. die Nahrung des Bolts in der Berbannung als profan bezeichnet; denn Sofea betrachtet fie fo, weil die Cultusdarbringungen, durch welche die Nahrung des Bolfes geheiligt werden foll, auf heidnischem Boden nicht mehr ftattfinden können, Daniel aber verschmäht die königliche Mahlzeit, weil es bei diefer nicht ohne Berletung der mosaischen Speisegesetze und nicht ohne Genuß von Götenopferfleisch abgeben tann. Es handelt fich alfo einfach um Bekenntniftreue, wie fie auch ein Deuterojesaja in ben gegen bas Schweinefleischeffen und ben Benuf unreiner Thiere gerichteten Stellen 65, 4. 66, 17. in Unfpruch nimmt. Daß Daniel nach 6, 11. brei tagliche Gebetszeiten hat (ein bereits Bf. 55, 18. angedeuteter Brauch), fann nur folden anstößig fenn, die es im Intereffe ber Frommigfeit fanden, feine geregelten Gebetszeiten ju haben; ferner daß er im Gebet fich gegen Jerufalem hinwendet, wie bereits 1 Ron. 8. gefordert wird, ift der natürliche Ausdruck der jedem Ifraeliten, der an die gottlichen Berheißungen glaubte, inwohnenden Sehnsucht. Endlich in 4, 24. — auf welche Stelle man befonderes Gewicht gelegt hat - fchreibt Daniel nicht dem Almofengeben eine Sunden tilgende Rraft zu, sondern fagt dem Rebutadnezar, worin fich feine Sinne8änderung erproben fonne. Gine Eregese, welche bei Daniel ben Gedanken findet, daß man durch außeres Almofengeben feine Gunden abkaufen konne, murbe ebenfo bei bem Bropheten, bem noch Niemand den Geift des achten Brophetenthums abgesprochen hat, Bef. 58., finden fonnen. Faften zwar gefalle Gott nicht, aber außerliche Uebung ber Wohlthätigkeit und Sabbathfeier begrunden den Anspruch auf die gottliche Gnade, da doch der Brophet dort eben nur diejenigen außeren Werte nennt, in denen eine achte Frömmigkeit fich zunächst kund geben foll. Was es um die Werkgerechtigkeit des Buches Daniel ift, fann am beften aus dem einschneidenden Buggebet 9, 4 ff. erfeben werden.

Das exilische Prophetenthum war aber nicht bloß auf die Wirksamkeit unter der Gola angewiesen; es hatte auch, wie dieß besonders in der bereits berührten Stellung Daniel's hervortritt, eine direkte Mission an das Heidenthum. Bon der größten Bedeutung war es, daß durch die Versetzung des Prophetenthums auf heidnischen Boden, namentlich in das Hauptgediet der alten Mantik, den Heiden selbst eine Leuchte des göttlichen Wortes aufgerichtet und ihren Wahrsagern und Zeichendeutern Gelegenheit gegeben wurde, mit der Offenbarung des lebendigen Gottes sich zu messen. Der Kampf, den Jehodah bei der Erlösung des Bosses aus der ägyptischen Knechtschaft mit den Göttern Aegyptens geführt hatte, kehrt hier auf höherer Stuse wieder. Wo wirklich ein Wissen des göttlichen Nathes, der die Wege der Nationen lenkt, wo Weissagung künstiger Dinge zu sinden seh, soll das Heidenthum erproben und darnach die Kealität seiner Götter bemessen. Diesen Kampf durchzusühren, ist neben Daniel vorzugsweise jener große Ungenannte bernsen, dessen Weissagungsbuch in Jes. 40—66. vorliegt. Eine

Siegesfrucht biefes Rambfes ift die Befreiung bes Boltes burch Chrus. Benn 30= febhus (Ant. XI, 1. 2.) bas Ebift bes Enrus burch die biefem Berricher gezeigte Beiffagung (Jef. 44, 28.) beranlagt werden läßt, fo mag man immerhin baran erinnern, daß Josephus für derartige Angaben eine unsichere Auktorität fen; das aber wird man vernünftigerweise nicht leugnen können, daß ein Borgang ahnlicher Art vorausgesett werden muß, um das Berfahren des heidnischen Berrichers ju erklären, der bezeugt: "Behobah, der Gott des Simmels, hat mir alle Ronigreiche der Erde gegeben; er hat mir befohlen, ihm ein Saus zu bauen zu Berufalem in Juda" (Efr. 1, 2.). Die Erlaubnif des Chrus geht blog auf die Erbauung des Tempels, die freilich auch eine gewisse Herstellung Jerusalems in sich schloß, aber gang und gar nicht, wie man fie ichon gedeutet hat, auf Wiederherstellung eines judifchen politischen Bemeinwefens, bas einen Stützpunkt für die perfifche Macht abgeben follte. Wie wenig man am berfifchen Sofe fo weit zu gehen geneigt mar, zeigt der fpatere Berlauf ber Geschichte. Das Intereffe, von dem Cyrus fich bestimmen ließ, war also lediglich ein religiöses. aber ein folches für die Juden gewann, wird gang begreiflich, wenn ein Mann wie Daniel am babylonischen und medischen Sofe gewirtt hat und wenn das auf Chrus hinweisende Prophetenwort biefem befannt geworden ift. Dag Cyrus davon Rotig nahm, wird man um fo mehr mahrscheinlich finden, wenn man erwägt, welches Intereffe Rebutadnezar an Jeremia genommen und - um ein späteres Beispiel anzuführen - wie Josephus sich dem Bespasian zu empfehlen gewußt hat (Bell. Jud. III, 8. 9.).

Bie die Bachter Ifraels (vgl. Jef. 52, 8 u. a.) bei der Rudfehr bes Bolts auf dem heiligen Boden thatig waren, wiffen wir nicht. Unfere Runde von der nacherilischen Wirtfamteit des Prophetenthums beginnt erft in der Zeit der schweren Prüfungen, die gar bald über die voll begeifterter Soffnung gegrundete judifche Niederlaffung hereinbrachen. Als in Folge ber eingetretenen hemmung bes Tempelbaues und anderer Beimfuchungen Mismuth und Bergagtheit fich des Bolles bemächtigte und felbst den Befferen fich ber Zweifel aufbrangen mochte, ob denn überhaupt noch für Ifrael Bergebung ber Sünden und Erfüllung der Gnadenverheißung zu hoffen feb, wurden im zweiten Jahre des Darius Suffaspis Saggai und Sacharja erwedt (Efr. 5, 1. 6, 14.), um das Beugniß ber alten Propheten aufzunehmen (vergl. Sach. 1, 4. 7, 12.), das Bolf aus feiner Erfchlaffung ju reigen, die Wiederaufnahme des Tempelbaues ju bemirken und die Beilshoffnung neu zu beleben. Man durfe nicht verachten die Tage der geringen Dinge (4, 10.), denn nicht durch Menschenmacht, sondern durch Jehovah's Geift tomme das Gelingen (4, 1-6. Hagg. 2, 5.); wie jest trot aller Schwierigkeiten ber Tempel allidlich werde vollendet werden (Sach. 4,7-9.), fo fen auch die Bollendung des Beile ficher verbürgt. Noch zwar wohnen die heidnischen Nationen in ftolzer Ruhe, während Juda gebeugt fen (1, 8-13.), aber bald werde die Bolferbewegung eintreten, in welcher Die Weltmächte fich felbst unter einander aufreiben (Bagg. 2, 6, 21 f. bergl. Sach. 1, 18-21.; man ermage, daß biefe Beiffagungen nicht lange bor bem Beginn ber Berferfriege gesprochen find). Dann triumphire Gottes Reich, bem die Ebelften der Beiden einverleibt werden und ihre Schätze weihen (hagg. 2, 7 f. Sach. 8, 20 - 23.). Für das Bolf felbst aber fen eine neue Sichtung verordnet (Sach. 5, 1-11.). - Bon ber Auftorität, in ber die Bropheten damals ftanden, zeugt nicht nur die auf ihr Wort erfolgte Wiederaufnahme des Tempelbaues, fondern auch Sach. 7, 3. Bon da an werden bis auf Rehemia feine Propheten mehr erwähnt, und die erfte Rotig, die es thut, weift auf einen tiefen Berfall des Brophetenthums bin, indem es als Berkzeug politis fcher Intriquen erscheint. Rebemia wird von Sanchallat befchulbigt, er habe Bropheten bestellt, die ihn zum König ausrufen follen; Rehemia aber gibt den Bormurf zurud, indem er Saneballat beschuldigt, ben Bropheten Schemaja bestochen zu haben, um ihn in Furcht zu feten, wobei erwähnt wird, daß auch andere Propheten und eine Prophetin Roadja dem Nehemia entgegengearbeitet haben (Rehem. 6, 6-14.). gehört wahrscheinlich in Rebemia's Zeit, nämlich in die feiner zweiten Statthalterschaft,

auch der Brophet, der die kanonische Prophetie abschließt, Maleachi. Die Richtung, die fich fpater im Pharifaismus vollendete, ift nunmehr allgemein unter dem Bolfe gur Berrichaft gekommen. Maleachi fampft gegen tobte Wertheiligfeit, die fich babei mit der oberflächlichsten Erfüllung göttlicher Gebote zufrieden gibt; er rügt hierbei auch die Uebertretung der gottesbienftlichen Ordnungen, die Darbringung mangelhafter Opfer, Die betrügerische Schmälerung der Tempelabgaben, weil hierin die gemeine und gottlofe Gefinnung der Briefter und des Bolts fich offenbarte (1, 6-2, 9, 3, 7-12.). Dem nach göttlichen Gerichten über die Beidenwelt dürftenden Bolfe wird erklart, daß dem meffianischen Seil fdwere, das Bundesvolt fichtende Berichte vorangeben werden (3,1 ff. 19 ff.). An den Opfern, welche das geläuterte Bolt darbringe, werde dann Jehovah Wohlgefallen haben (3, 3.). Die Bortragsform des Maleachi erinnert nach Emald's treffender Bemerkung in der Urt und Beife, wie fie Gate aufftellt, zweifelnde Fragen dagegen erheben läßt und diefe dann ausführlich beantwortet, an die dialogische Lehrart ber Schule. — Mit der Berheifung des göttlichen Boten, der in der Rraft Elia's dem zu seinem Tempel kommenden herrn den Weg bahnen werde (Mal. 3, 1. 23.), ber= ftummt die Beiffagung, bis nach 400 Jahren in eben diesem Boten die Brobbetie noch einmal aufleuchtet, um dann, hinweisend auf die bereits aufgegangene Sonne des Beils mit dem Zeugniß: "Er muß machfen, ich aber muß abnehmen" (3oh. 3, 30.), die Zeit des alten Bundes zu fchliegen. In diefer langen Zwischenzeit ift der Beileberuf Fraels, in fich den Stamm fur die kunftige Beilegemeinde, diefer felbst aber die λόγια τον Jeov (Röm. 3, 2.) zu bewahren. Dem letteren 3med dient die Thätigkeit der die Dffenbarungsurfunden fammelnden und auslegenden Sopherim, die an die Stelle ber gottbegeifterten Propheten treten. Wie in diefer Bartezeit der ifraelitischen Gemeinde bie alten Behifel ber Gottesgegenwart im Cultus, die Bundeslade und die Urim und Thummim fehlen und das Briefterthum (f. den betr. Art.) feine wirkliche Mittlerftellung mehr einnimmt, fo weiß fich das Bolt auch von dem prophetischen Beifte verlaffen. Selbst die mattabäische Zeit, die auf einen Propheten harrt, vermag durch ihre heldenmithige Begeifterung doch feinen Propheten zu erzeugen (1 Makf. 4, 46. 9, 27. 14, 41.). Bie dagegen in engeren Kreisen, wahrscheinlich besonders in denen der Effener (Joseph. bell. Jud. II, 8, 12.), mahrend der prophetenlofen Zeit durch Studium des propheti= fchen Borts neue Aufschlüffe über die Rathfel der Zeit und den weiteren Bang der Geschichte gefucht werden, woraus die judische Apokalyptik sich entwickelte, darüber f. den Art. "Meffias" Bb. IX. G. 426 ff. Wenn die fpatere Zeit für einzelne Manner wieder die Gabe der Prophetie als Wahrsagungsfähigkeit in Anspruch nahm (fo Jos. Ant. XIII, 10. 7. für Shrcanus, XIII, 11. 2. u. XV, 10. 5. für Seher unter ben Effenern, ja für fich felbst bell. Jud. III, 8. 9.), fo hat dieß keine besondere religiofe Bedeutung. Dagegen ift bedeutungsvoll, wie bei'm Eintritt des meffianischen Beile unter ben Stillen im Lande die Rraft des prophetischen Beiftes fich regt (Lut. 2, 25. 36.). Und auch das ift eine merkwürdige Erscheinung, daß, wie vor der chaldaischen Zerftorung Berufalems das falfche Prophetenthum in feiner höchsten Blüthe ftand und einen großen Theil der Schuld jener unheilvollen Rataftrophe trug, fo auch in den Schredens= tagen bor ber römischen Eroberung Jerufalems wieder eine Anzahl von Bfeudopropheten auftauchte, die das Bolf durch ihre nichtigen Borfpiegelungen in's Berderben trieben (Joseph. bell. Jud. VI, 5. 2 f.), während man die achten Prophetenworte berhöhnte (IV, 6. 3.). - Die Litteratur über das Prophetenthum im Allgemeinen ift verzeichnet in Reil's Lehrbuch ber hiftorisch-kritischen Ginl. in's alte Tefta= ment. 2. Aufl. S. 192.

Prophezen. Diese eigenthümliche Einrichtung zur Förderung der Schriftkenntniß und des Schriftverständnisses durch das Mittel gemeinsamer Erörterung, wie sie in manchen Gebieten der reformirten Kirche vorkommt, führt ihren Namen nach 1 Kor. 14. Zur scharfen Umgrenzung ihres Begriffs ist die Unterscheidung des streng cultischen von einem daneben einhergehenden, mit der Kirche und ihren Bedürsniffen zwar enge zusammenhängenden, aber nicht in ihren öffentlich en Gottesdienst eingegliederten Schriftgebrauch unerläßlich.

Raum hatte nämlich die Idee der Reformation tiefere Wurzeln gefchlagen, als fich mit ihr auch die fo schwere Frage nach einer ebangelischen Umbildung der bergebrachten Gottesbienstordnung erheben mußte. Der Rudgang auf die Schrift mar bon Unfang an zur festen Unterlage für die Reform gemacht worden. Auf Berbreitung der Bekanntschaft mit ihrem Wahrheitscomplexe mußte es daher auch die Regelung ihrer gottesdienstlichen Formen absehen. In dieser Beziehung ift es bezeichnend, daß 3mingli schon gleich bei seinem ersten Auftreten als Leutpriefter in Zürich 1518 die Erklärung abgab, er werde das Evangelium Matthäi gang durchpredigen, "und nicht die Evangelia Dominicalia gerftudt". (Bullinger, Ref. Gefch. I. 12.). Indeft verwirft er wenigstens bis 1523 den Bebrauch der alten Peritopen nicht unbedingt; wohl aber ber= langt er Borlefung und furge Auslegung derfelben in der Landesfprache (Gpichirefis bom Megkanon, W.B. III, 12. vgl. I, 577). Berwandt damit lauten Luther's Meugerungen, doch in der Beise, dag in ihnen bereits der Reim zur Differenz der Uebung in ben beiden Rirchen des Protestantismus ju Tage tritt. Er will, jumal für den Sonntag, die Spifteln und Evangelien vom Miffale festhalten, dagegen auch die nicht tadeln, welche gange Bucher der Schrift bornehmen, wiewohl der geiftreichen Brediger je nur wenige febn werden, welche einen ganzen Evangeliften oder ander Buch gewaltiglich und nützlich handeln mogen. Der Sonntag Nachmittag fodann follte dem Bortrage des Alten Teftaments, die Werktage theils der Erläuterung der Ratechismusftude, theils der Lektion der Evangelien und Spisteln des Neuen Testaments gewidmet seyn. (Bon Ordnung des Gottesdienstes 1523, und Deutsche Messe 1524). Ungleich entschiedener hat fich das Berfahren Calbin's geftaltet. Seinem Grundsate gemäß, durch Ertlärung ganger Bucher dem ungetheilten Schriftworte Behor zu berichaffen, bat er die Perifopen vollständig beseitigt. Opp. ed. Amstelod. VIII, 679.

Diefe von den hervorragenosten Reformatoren vertretenen Principien über den gottesdienftlichen Schriftgebrauch find für die Rirchenkörper, welche bon dem einen ober dem andern derfelben ihre hauptfächlichsten Impulse empfangen haben, im Allgemeinen typisch geworden. Mit zwar mancherlei, aber nicht wesentlichen Mobisicationen folgten nahezu der gefammte Norden von Deutschland bis hinauf nach Schweden, Rormegen und Island, ebenso die Kirchenordnungen von Schwäbisch-Hall und Röln, der Bitten= berger Ordnung. Bu Genf, dann in der westlichen Schweig, in der frangofischen, später auch in ber hollandischen und schottischen Rirche, erhielt die einfache Schriftlefung ihre Stellung bor dem Beginn des fonntäglichen Gottesbienftes, mahrend die para= phraftifche Auslegung einzelner Abschnitte oder Bucher, und felbst ganzer Reihen von Büchern, ben Wochengottesbienften aufbehalten blieb. Sinwieder finden wir in Burich von 1523 an stark besuchte Bibelftunden, Nachmittags drei Uhr durch Myconius im Chor ber Fraumunfter Rirche über bas Neue Teftament gehalten. Desgleichen sondert die Bafeler Rirchenordnung von 1529 täglich eine Rachmittageftunde gur Lefung und fummarijden Erläuterung der Schrift im Münfter aus. Gine ahnliche Ginrichtung beabsichtigte die Homburger Synode von 1526, und ward für ihre Lande wirklich begründet durch die heffische Kirchenordnung und Agende von 1566 und 1574, sowie auch durch die pfälzische Kirchenordnung von 1563. Insoweit konnte die englische Flüchtlingsgemeinde zu Frankfurt in ihrer Kirchenordnung von 1555 allerdings mit Grund behaupten, daß nach dem Vorgange der erften Kirche, - fo lange bei ihr die Beiffagungen zusammt der Gabe der Sprachen fich erhalten hatten, - alle reformirten Rirchen der Gemeinde gange Bucher und Spifteln ordentlich vorlefen und erklären. S. Art. "Mette".

Wie oft nun auch die Prophezeh mit der eben flizzirten Schriftlesung und Schrifterklärung, sowie sie in Umbilbung des Missale meist an die Stelle der Metten und Besper trat, zusammengestellt, zum Theil auch geradezu vermengt wird, so hat sie

besse ungeachtet weder geschichtlich, noch begrifflich mit ihr zu schaffen. Was beide mit einander gemein haben, ist ihre Abzweckung: die Erschließung des Schriftgehalts sür das Subjekt. Im Weiteren unterscheiden sie sich sehr bestimmt nach Ursprung, Form und Methode. Denn die Prophezeh geht nicht aus der Mette oder Vesper hervor, sondern will wenigstens in ihrem ersten Stadium als reformatorische Umbildung der Horenordnung angesehen sehn. Sie bildet überdem in keinem Betracht und auf keinem Punkte ihrer wechselnden Gestaltung ein integrirendes Moment des Gemeindezultus. Dies wird vollends erhellen, wenn wir ihre Genesis und ihre bedeutendsten Wandlung ein im Verlause der Zeit vorsühren.

Für die erstere find wir an Zurich gewiesen. Nachdem die scholastische Methode des theologischen Studiums sich für die Heranbildung tauglicher Berkundiger bes Evangeliums als ungeeignet herausgestellt hatte, erwuchs die in Rede stehende Inftitution aus bem Bedürfniffe nach Gewinnung folder Brediger, welche auf Grund zureichender Schriftfenntniß bie nöthige Befähigung ju bolfsthumlider Darlegung ber driftlichen Beilsbotichaft befäßen. Es follten hienach laut Grofrathsbefchlug vom 29. September 1523 die durch Reorganisation des Chorherrenftifts zu Zurich verfügbar gewordenen Bulfsmittel auf die Unftellung von Gelehrten verwendet werden, denen die Berpflichtung obläge, "alle Tage öffentlich in ber heiligen Schrift eine Stunde in hebraifcher, eine Stunde in griechischer und eine Stunde in lateinischer Sprache zu lesen und zu lehren", oder, wie auch gesagt wird, zu "profitiren" (Bullinger a. a. D. I, 117.). Sierauf, nach erfolgter Berufung von Ceporin und Bellikan, murbe die projektirte Anordnung den 19. Juni 1525 unter Zwingli's Leitung formlich in's Leben gerufen. Der äußere Berlauf war folgender. Je Morgens acht Uhr, Sonntag und Freitag ausgenommen, traten die fammtlichen Stadtpfarrer und übrigen Brediger, die Chorherren, Kaplane und Studirenden im Chor des Groß = Munfters zufammen. hier wurde auf ein kurzes Eingangsgebet in fortlaufender Reihenfolge ein halbes oder ganges Rapitel des Alten Testaments durch einen Studiosus nach der Bulgata, anfänglich durch Ceporin, später durch Bellifan nach dem Grundterte, durch Bwingli nach ben Siebengig gelefen. Sodann brachten die genannten Profefforen oder "Lesemeister" bie zudienlichen eregetischen Erörterungen bei, mahrend es besonders Zwingli war, welchem die dogmatische und praktische Beleuchtung des behandelten Abschnitts zufiel. Dies war die sogeheißene Brophegen und beren actenmäßige Anfänge. (Zwingli an Valentin Compar. BB. I, 235.). An die Stelle ber kanonischen Horen des Stifts getreten, haben wir in ihr nicht mehr und nicht weniger als die ersten eregetischen Collegien in Zürich zu erbliden. Im unmittelbaren Anschluß an die wissenschaftliche Verhandlung faßte einer der Prediger um neun Uhr in der Kirche das Ergebnig derfelben für die Gemeinde in einem erbaulichen Bortrage zusammen, und Schloß mit Gebet (3 mingli's DB. V, Praef. in Genes.; 2. Juda, Praef. zu 3wingli's Annotatiuncula ad Philippenses; Bullinger, Comment. in 1 Corinth., in Zwingli's WW. IV, 206 f.; Liturgie von 1535: Form, die Prophecen zu begahn). Aus der Prophezen find die Commentare Zwingli's über die zwei erften Bucher des Bentateuch und über die Bropheten Jesaja und Jeremia hervorgegangen. Die ersteren, schon 1527 nach eigenhändigen Nachschreibungen von Leo Juda und Megander publicirt, gewähren baher ben besten Einblick in die Art und Methode, wie dort gelehrt worden Auch die zürchersche Uebersetzung der Hagiographen und Propheten vom Jahre 1529, die eine geringere Abhängigkeit von Luther verrath als diejenige der hiftorifchen Bücher, ist theilweise als eine dahin einschlagende Arbeit zu bezeichnen.

Mit Megander wanderte die Zürcher Prophezen auch nach Bern, ohne sich jedoch dem Anscheine nach lange behauptet zu haben (Rhellican's Brief, abgedruckt in Megander's Commentar zum Brief an die Galater). In Zürich selbst, wo sie nach Hottinger's (Schol. Tig. p. 40.) zutreffendem Ausdruck Scholae nostras Reformatas primordia abgab, veranlaßten Rücksichten der Zweckmäsigkeit bald mehrsache Abänderungen

ber ursprünglichen Form. Bereits 1534 wurde die Brophezen zunächst für das Sommersemester in das unterdessen gebaute Auditorium verlegt. Während die Predigt, aber nun unabhängig von der scientivischen Bibelerklärung, ihren ungestörten Fortgang hatte, wechselten für die Studirenden die beiden Professoren wochenweise in der Interpretation eines neutestamentlichen und eines alttestamentlichen Buches ab. Mit Peter Marthr (1556) ersolgte vollends die Ausschen der deutschen "theologischen Lektion" für das Bolt; die Prophezen dagegen ging in eigentliche Borlesungen über. So wenigstens glauben wir uns die mancherlei zerstreuten Notizen zurecht legen zu sollen. Bergl. Zürcher Kirchenordnung von 1535; Lavater, de ritib. et institutt. Ecel. Tigur, 1559, §. 18, p. 75; Bullinger, Resormationsgesch. I, 290; Hottinger, Helv. Kirchengesch. III, 232; Breitinger, histor. Nachricht von den Constitutionibus der Zürcher Kirche u. s. w. in Simmler's Sammlungen I, 3, 1006—1031; Heß, Ursprung, Gang und Volgen der — Glaubensverbesservesserzung, S. 43 und 48, und Sammslungen 3. Beleuchtung d. Kirchens u. Resormationsgesch. d. Schweiz, 1811, H. I., S. 174.

Ungeregt durch den ermuthigenden Vorgang der Zürcher und unter Festhaltung des Grundgedankens, bas Schriftverftandnig durch gemeinschaftliche Erörterung ju fordern, nahm um jene Zeit die Brophezen in Lasth's Londoner Flüchtlingsgemeinde, übrigens im bollen Ginklang mit dem Rarakter der Gemeinde, eine neue, höchst merkwürdige Geftalt an. Giner ihrer Prediger, Micronius, berichtet barüber 1554, daß im Intereffe ber Erhaltung apostolischer Lehre und gur Befestigung ber Bewiffen in ber wöchentlichen probetie oder collatien der ichriftueren die Sonntagspredigten einer brufenden Beurtheilung unterworfen, und von den Aeltesten, gufammt ben verord= neten Doktoren oder Brobheten, ju jenen Bredigten aus ber Schrift borgebracht werde, was jum befferen Berftandnig bes Textes und zur Erbauung der Gemeinde dienlich erscheine. Ueberdem hielten gang wie in Burich Lasty über bas Reue, Delenus über das Alte Testament lateinische Borlesungen in der Kirche, welche gleicher= weise der öffentlichen Rritit durch Schriftvergleichung unterftellt maren. Die nieder= ländischen Gemeinden in der Zerftreuung, welche auf den Synoden zu Wefel 1568 und zu Emden 1571 fich vielfach an das Borbild von Lasky's Kirchenordnung hielten, adoptirten zwar die grundfätzliche Brüfung der Prediger und ihrer Lehre burch Blieber aus der Gemeinde nicht. Wohl aber ordneten fie für die öffentliche, wöchentlich ein- ober zweimal wiederkehrende Schrifterklärung die Bildung eines befonberen Lehrer oder Brobheten collegiums an, außer den Bredigern und Lehrern aufammengesetzt aus den hiefur Geeigneten unter den Aeltesten, Diakonen und übrigen Gemeindegliedern. (M. Gobel, Gefch. b. driftl. Lebens in der rheinisch-weftphälischen Rirche I, 339. 412).

Wie weit im Reformationsjahrhundert das Institut fich Eingang verschafft habe, ift schwer zu bestimmen. Dft wird Genf unter ben Städten aufgeführt, wo es gleich= falls geblüht habe. Die Beschichte hat indeg weder bor noch unmittelbar nach Begrundung der dortigen Afademie eine der gurcherschen entsprechende Beranftaltung aufzuweisen. Denn die brüderliche Besprechung und Kritif der Predigten im Predigercollegium gehort nicht hieher. Alting (Probl. 685.) schreibt, in Frankreich fen die Sitte bei seinem Befinnen abgeschafft, in Solland überhaupt nur fehr vereinzelt adoptirt worden. Uebris gens liegt es schon in der Natur der Sache, daß die Berbreitung derfelben als firch= licher Einrichtung feine fehr große febn fann, ba fie entweder ftabtifde Berhaltniffe und Männer von überlegenen Beistesgaben, oder Gemeinden mit independentischer Richtung voraussett. Die Form, welche die Prophezen in der Flüchtlings= und in den nieder= ländischen Gemeinden annahm, läßt leicht errathen, zu welchen Dimenfionen fie forts fcreiten konnte, und mas für Befahren für den Frieden der Gemeinde fie unter Um= ftanden in ihrem Schoofe barg. Die Socinianer beanspruchten bald einmal die unbedingte Lehrfreiheit für Jedermann ohne Unterschied. Wir werden es also begreiflich finden, wenn nachgerade auch die praftische Theologie fich genothigt fah, ben Gegenstand

in ben Rreis ihrer Berhandlungen zu ziehen und fefte Principien zu einer heilfamen Eingrenzung der Brophegen aufzusuchen. Go bespricht 3. B. Alting in den Probles mata (Amstelod. 1662, p. 683) die Frage ex professo: An libertas Prophetiae perpetuo in Ecclesia vigere debeat? nachdem er die prophetia in der üblichen Beife gefaßt, als donum interpretandi Scripturam, ex cognitione ejus studio acquisita, befinirt er die libertas: est libera publicaque potestas interpretandi Sacras Scripturas, eruendi genuinum earum sensum, ex iis vera dogmata confirmandi, falsa confutandi. Die Zulässigiet der Collegia prophetarum ex plebe, qui in coetibus sacris interpretentur verbum Dei, publice que audiantur, stellt er in Abrede. Dagegen bezeichnet er die Uebung, wie fie da und dort in Holland noch bortomme - ut privatim sive in Consistorio, sive alio loco pii auditores conveniant collegiatim et ex Scriptura disserant de fide et religione - unter gewiffen Reftriftionen als eine fromme, nigliche und aus bielen Gründen lobenswerthe. Bur Regulirung ber exercitia pietatis, b. i. der privaten Erbauungsftunden, in denen Besprechung der heil. Schrift ebenfalls ben Mittelpunkt bilbete, und bie bon Boornbed (Epistola ad Duraeum, 1660) mit dem exercitium propheticum auf die nämliche Linie gesetzt werden, hatte fich die hollandische Synode schon früher veranlagt gesehen. Zulett verstand man unter der Freiheit der Prophezen kaum mehr etwas Weiteres als was gegenwärtig theologisch-firchliche Lehrfreiheit heißt. Bal. Jer. Taylor, Theol. elenctica seu discursus de libertate prophetandi, 1647; Gisb. Voet, Politia ecclesiast. III, 679-747. de lib. proph. Auch Alting schließt im Sinblid auf die gemachten Erfahrungen: Libertas prophetandi, divinitus approbata, est sincerorum Doctorum, qui prophetias suas secundum normam verbi divini ad aedificationem referunt, in eoque aliorum Prophetarum judiciis se lubenter subjiciunt.

Wie aus diesen Ausführungen erhellt, trat das Wefen der Prophezen als firchlicher Beranftaltung durchweg in dem Grade gurud, als einerseits dem ihr zu Grunde liegenden Bedürfniße durch theologische Schulen in geordneter Weise Rechnung getragen ward, und andererseits das religiöse Gemeindebewußtsehn die Sicherheit erlangte, im Befite einer ausreichenden Beilserkenntniß zu ftehen. Sobald jedoch in erregten Rreifen die Nothwendigkeit erneuter Bertiefung in die Schrift fich lebhafter zu fühlen gab, rief fie auch fpater wieder verwandte Berfuche in's Leben. Freilich, im geschichtlichen Zusammenhange mit den älteren Erscheinungen, aber abgelöft von gelehrtem Beigeschmad, rein ber perfonlichen Erbauung dienend, nimmt die Prophezen, unter diefem Ramen, nur noch auf Labadie's begeifterte Fürsprache einen weiter reichenden, diesmal auch bas lutherische Rirchengebiet erfassenden Aufschwung. Zunächst begegnen wir der gemeinsamen Schriftbetrachtung in ber reformirt-tatholischen Benoffenschaft ber Janfeniften im Port = Royal. Bon da verpflanzt sie der reformatorische Labadie, nunmehr in der Form bon erweiterten Bausandachten, nach Amiens (1644), nach Genf (1659) und Middelburg (1666). Bgl. Art. "Labadie". Unter ben feltenen Blinglingen, bie in Benf ju ihm hielten, befanden fich auch Untereht und Spener. In einer mertwürdigen Schrift\*), worin er das Recht und die Pflicht der Prophezen vertritt, befchreibt er fie als eine einfache Confereng über die Schrift, als eine vertrauliche Erklärung und Besprechung ihrer Geheimnisse bor und bon der Gemeinde. Der Form nach halte fie die Mitte zwischen Predigt und Katechisation. Jedem Familienhaupt und Gemeindeglied stehe das Recht zu diefer Uebung in seinem Saufe und überall zu. Auch burfen mit Ausnahme der Frauen alle Anwesenden das Wort ergreifen, Bedenken und Einwendungen anbringen, sofern fie nur die Erbauung im Auge behalten. Den Werth biefer Prophezen fchlägt Labadie fo hoch an, dag er behauptet, fie wirke mehr Frucht als die fräftigsten Bredigten und fordere das Wachsthum einer Gemeinde in wenigen

<sup>\*)</sup> Traité ecclésiastique propre de ce tems selon les sentimens de J. de Labadie. L'exercice prophétique selon St. Paul 1 Cor. 14. Sa liberté, son ordre et sa pratique. Amst. 1668.

Monaten mächtiger, als jede andere llebung in Jahresfrift. Die daherigen Versammlungen in Middelburg hatten sich denn auch eines außerordentlichen Anklangs zu erfreuen. Ueberdem führte sie Untereht in Mühlheim, Schlüter in Wesel, Neander in Düsseldorf, Copper in Dussburg, und endlich — Spener, an Labadie gelehnt, als jene collegia pietatis, denen er in seinen Pia desideria die erste Stelle einräumt, in Frankfurt ein\*). Seit Spener aber lebt die mit der Zeit und ihren wechselnden Ansorderungen umgestaltete Prophezen nach manchem Strauß um ihr gutes Necht fort theils in den immer noch da und dort bestehenden eigentlichen Bibelconserenzen, theils in den häussigeren Erbauungs und Bibelstunden der evangelischen Kirche, seh es nun, daß ihnen ein mehr privater und häuslicher, oder ein mehr firchlicher Karakter eigne, daß sie von einfachen Gemeindegliedern oder von verordneten Dienern der Kirche geleitet werden. (Göbel a. a. D. II, 206 ss.)

Profelhten der Juden. Luth. Judengenoffen, griech. προσήλυτοι από τοῦ προσεληλυθέναι καινή καὶ φιλοθέω πολιτεία, wie Philo befinirt, oder wie Suidas nach Theodoret: οἱ ἐξ ἐθνῶν προσεληλυθότες καὶ κατά τοὺς θείους πολιτευόμενοι νόμους cf. Joseph. Ant. 18, 3. 6. bon der Fulvia: τῶν ἐν ἀξιώματι γυναικῶν καὶ νομίμοις προσεληλυθνία τοῖς Ἰονδαϊκοῖς. Matth. 23, 15., Apg. 2, 10. 6, 5. 13, 43. und in LXX 1 Chr. 22, 2. u. ö. für das hebr. ברים, dalb. גיורא, woran למש hellenift. γειωρας 2 Mof. 12, 19., Jef. 14, 1. antlingt. Auch מתרבורים, lovdatζοντες Efth. 8, 17. 3n LXX Ezech. 14, 7. findet fich das Denom. προσηλυτεύω, desgl. bei Aquila Pf. 5, 5. und bei demfelben 1 Mof. 47, 9. προσηλύτευσις, doch nur in der Bedeutung des Fremdlingsehns. Umschreibende hebräische Ausdrude find ארובית באלהים .3ef. 56, 6., bgl. 41, 1: הַּבְּבֶּל מֵעַבֵּיי הָאֵרָצוֹת אַל־תּוֹרָת הָאֱלֹהִים בור הבכר הבלנה אל - יהוה Gine theilmeife Erfüllung der in diefer und anderen (Sef. 2, 2 f. 9, 2. 19, 21 ff. 42, 7. 49, 6. 54, 15., Gzech. 47, 22., Mich. 4, 2., vgl. Pf. 22, 28. 47, 10. 57, 10. 67, 3 ff. 72, 10. 87, 4. u. f. w.) prophetijchen Stellen enthaltenen Beiffagung fand nach Nehem. 10, 28. felbft in jenen noch "geringen Tagen" der neuen Gemeinde nach dem Exil ftatt, was auch den nachezilischen Weiffagungen Sagg. 2, 7., Sach. 2, 11. 6, 8. 14, 16 ff., Mal. 1, 11. einen hoffnungerwedenden Anknübfungsbunkt darbieten konnte. - Bon jeher gab es Brofelhten, Richtifraeliten, die durch Befehrung jum Glauben Ifraels und zur Saltung des mofaifchen Wefetes in Ifrael naturalifirt wurden, in vollfommener Uebereinstimmung mit dem Beift bes Gefenes (2 Mof. 12, 48 f. 22, 20. 23, 9., 3 Mof. 19, 33 f. 24, 22., 4 Mof. 10, 29 ff. 35, 15., 5 Dof. 1, 16 f. 5, 14. 10, 17 ff. 24, 17. 25, 47. 27, 19., bgl. 1 Ron. 8, 41. 43., Bf. 94, 6., f. Saalfchug, mof. R., S. 627 ff.). Denn Fremdlinge (573 nach 5 Mof. 14, 21. die im Lande weilenden Fremden überhaupt, sich unterscheidend von dem nur vorübergehend fich im Land aufhaltenden , ככרי ,ככרי f. Weiger, Zeitschr. f. jub. Theol. IV, 1, S. 22 ff. und von awim, Beifag 2 Dtof. 12, 45., 3 Mof. 25, 6. 45. u. ö. dem im Land an einem bestimmten Ort doch nur mit Bausbesit ohne anderen Grundbesit anfäffigen Fremden f. 3 Mof. 25, 23.) wohnten jederzeit bom Auszug aus Aeghpten an (2 Mof. 12, 38., 3 Mof. 24, 10., 4 Mof. 11, 4., Jof. 6, 25. 8, 35.) unter Ifrael. Es läßt fich annehmen, daß in der glangenoften Beit des ifraelitifchen Staats und Gottesdienftes, der davidifch = falomonifchen, wo die Angahl der Fremdlinge bis auf 153,600 ftieg (2 Chr. 2, 16.), manche diefer Fremdlinge Berehrer Jehova's murden, fich durch Beschneidung vollkommen natio-

<sup>\*)</sup> Amtlicher Bericht ber Leipziger Fakultät von 1695: "daß die collegia pietatis zuerst von bem Zwinglianer M. Bucer in Strafburg, hernach von Talvin in Genf und von 30h. v. Lasth in England eingefischet, von Luthero aber und anderen rein evangelischen Theologen sitt versdächtig, bonatiftisch und ditiastisch gehalten werden, zumal da vor kurzer Zeit der Labadie bei den Calvinisten dergleichen collegia pietatis eingesührt". — S. auch Spener's Sendschreiben an einen christeiprigen aussändischen Theologen, betreffend die salch ausgesprengten Auslagen wegen seiner Lehr und s. g. collegiorum pietatis u. s. w. Franks. 1677.

naliffren liegen und bolles Anrecht an den Borrechten und Seilsgütern (Rom. 9, 4.) des auserwählten Bolfes erlangten. Danche Rabbinen laugnen jedoch, daß die zu David's und Salomo's Zeit gemachten Profelyten bon ber geiftlichen Berichtsbehörde geweihte ברי ערק gewesen sehen, f. Maimon. Hilch. iss. biah 13, 5. — Auch behufe ber Theilnahme am Baffah konnen beschnittene Sklaven (2 Mof. 12, 44., doch nach 5 Mof. 23, 7 ff. vielleicht mit Ausnahme moabitischer und ammonitischer) gewissermagen Proselyten heißen. Die im Bans geborenen Rinder heidnischer Stlaven, die ילירה ביה שות שווא שוואס שוואס שוואס שוואס שוואס in der Regel beschnitten und ebendamit in die Gemeinschaft bes Gottesbienftes aufgenommen. Doch trat nach rabbinischer Interpretation ber fo aus bem Beidenthum Ausactretene noch nicht aus ber Leibeigenschaft aus und in Cbenburtigkeit und gleiche Freiheit mit geborenen Ifraeliten ein (f. Saalfchit a. a. D. S. 704 ff., dagegen 714 ff. Schröber, Satungen und Branche bes talm. rabb. Judenth., S. 354). Der Berr, fagen die Rabbinen, foll dem Rnecht fogleich nach der Taufe (worüber unten) eine Arbeit anweisen, damit der Rnecht ihm nicht zuvorkomme und fage, er habe fich taufen laffen, um ein Freier gu werden (כשם בך -חלים), benn gefchah bies, fo mar ber Stlave bon Stund an frei. Im ersteren Fall hing es bagegen bom herrn ab, ob und wann er ihn frei geben wollte. Wollte bies ber Berr thun, fo mußte ber Stlave nochmals vor brei Zeugen gebadet werden. Beidnische Stlaven, die fich der Beschneidung und Taufe nicht unterziehen wollten, mußten nach Berfluß eines Jahres an Beiden verfauft werden. Ueber den Uebertritt friegsgefangener Weiber jum Judenthum nach 5 Mof. 20, 14, 21, 10 ff. f. Maimon. Hile. melach. c. 8. Beiteres f. Schröber a. a. D. Die nicht in Dienstverhaltniß stehenden im Lande anfäffigen Richtifraeliten, nach dem Wortlaut des Gefetes 5 Mof. 23, 3 ff. nur Comiter und Acgypter, aber erft im britten Glieb, mit ausbrudlicher Ausschließung ber Ammoniter und Moabiter in allen Wefchlechtsfolgen, follten nach 2 Dof. 12, 48., wenn fie ber Vollsgemeinschaft burch Bejdneidung einverleibt waren, den geborenen Ifraeliten (עברי בן - עברי בן - עברי בן Espaoic & Espaiw Phil. 3, 5.) vollfommen gleichgeachtet werden. Bgl. 4 Dof. 15, 14 ff., 3 Mof. 22, 25. Rähere Bestimmungen ber Rabbinen hinsichtlich biefer Gleichstellung f. in Thosiphta Kidd. 5., Jebam. 62, a. Gin folder befchnittener Brofelyte durfte ein judisches Beib nehmen, aber ein Priefter durfte feine Profelytentochter heirathen nach 3 Mof. 21, 14., vgl. Ezech. 44, 22., Lightfoot zu Luc. 1, 5., f. Jos. contra Ap. 1, 7., Ant. 11, 3. 10. u. 5. 3. — δπως τὸ γένος τῶν ἱερῶν ἄμικτον καὶ καθαρον διαμένη. Unch follte ein Judengenoffe fonft kein öffentliches Umt bekleiden und fein Mitglied des Synedriums werden burfen, ausgenommen, wenn bie Mutter eine Ifraelitin ift; aber Mönig, ober Felbherr, ober Brafibent bes hohen Raths barf er auch dann nicht werden (Maimon. Hile. Sanh. 2, 9., Melach. 1.). Doch genoffen auch die Fremdlinge, die fich nicht burch Beschneidung naturalistren ließen, sofern fie fid nur gewiffer heidnischer Gränel enthickten (3 Mof. 17, 10 ff. 20, 2. 24, 16. f. unten), fo viel Schutz und Begunftigung im Lande, konnten fich felbft zu einer herborragenden Stellung am hof emporschwingen (auch Ranaaniter, z. B. ber Bethiter Uria 2 Sam. 11, 6., überhaupt David's Leibwache 15, 18 f., der Jebufiter Arafua 24, 16., welch Letterer wenigstens nach seinem Wort an David יהוד אל הוד זע urtheilen, fein Profelhte war; auch nicht feine ammonitischen und moabitischen Belben Beleft und Bethma 1 Chr. 12, 39. 46. nach dem Gesets 5 Mos. 23, 3.), daß sie nicht so leicht durch unreine Motive fich bewogen finden konnten, Profelyten zu werden. Gine Rlaffe bon Profelhten, ichon bor bem Eril, waren auch bie zu Saltung bes Befetes berbundenen Tempeliflaven, Rethinim f. b. Art. Bb. X, 296. Rach den Nethinim nennt Rebemia 10, 28. ale lette Rlaffe der neuen Gemeinde foldhe, die "fich bon den Boltern in Ländern gesondert haben zum Gesetz Gottes", bem aus bem Eril rudfehrenden Bolf angeschloffen haben, wie einft bem aus Aegypten ausziehenden. Doch waren die Uebertritte jum Judenthum immer nur vereinzelt in den erften Jahrhunderten ber neuen Gemeinde. Auch was Efth. 8, 17. erzählt ift, hatte wohl keine nachhaltige Wirkung.

Nachdem einige Jahrhunderte hindurch bas innere Leben des Judenthums ein stilles Reimen gewesen, ein angftlich trenes Sangen am väterlichen Wefet, berbunden mit einer Scheu bor jeder heidnischen Berührung, die dem Proselytismus hindernd im Weg ftand, wurden bem achten Judenthum burch Gindringen griechischer Bilbung und Sitte von Aegypten und Sprien aus fchwere Rampfe bereitet. Namentlich vom Tode Simon's bes Gerechten († 198 b. Chr.) an, bon dem Hohenpriefter Jason seit dem Jahre 174 und burch ben bon Syrien\*) ausgeübten Drud beforbert, rig die Apoftafie ein (1 Matt. 1, 16. 2 Matt. 4, 9 ff. Dan. 11, 30. vgl. Bergfeld 223 ff. und Joft, Wefch, des Judenth, und feiner Setten I, 99 ff. 344 ff.), was nothwendig eine Reaktion hervorrief. Es ift baber nicht zu verwundern, daß mit um fo größerem Gifer und in größerem Magstab in der mattabäischen Zeit, einem freilich sehr verkummerten Nachbild ber bavidifch falomonifchen Zeit, angefangen wurde, Profelyten zu machen. Johannes Hyrfanus zwang die Idumäer um 129 b. Chr. zur Beschneidung bgl. Joseph. Ant. 13, 9. 1. ib. 11, 3. 14, 15. 2. (Balbjuden) 15, 7. 9. bell. jud. 4, 5. 3 sqq. f. Bd. V, 581. Unter Ariftobulos geschah baffelbe den Ituräern Jos. Ant. 13, 11. 3. Auf folden gewaltthätigen Brofelytismus unter bem fonft freilich nichts weniger als jübisch-orthodoren Alexander Januaus bezieht sich auch Jos. Ant. 13, 15. 4.. wo unter einer Menge von ihm eroberter Städte Bella erwähnt ift, das zerftort worden fen, weil es fich geweigert, das Judenthum anzunehmen. Beifpiele folder Zwangsbekehrungen aus späterer Zeit f. Joseph. vita 23. bell. jud. 2, 17. 10. Bon dieser Zeit an entbrannte auch der pharifäische Gifer, Proselyten zu machen (Danz, de cura Judacorum in prosel, faciendis in Meuschenii N. Test. e Talmude illustratum p. 649 sqq.; Wetstein, N. Test. I, 484 sqq.), der später, als er nicht mehr sich auf politische Macht und Bortheile, wie in der mattabäischen Zeit, stützen konnte, acht jesuitisch nach bem Grundfat: ber 3wed heiligt die Mittel, fein Mittel ber Lift und Schmeichelei berfchmähte, um Erfolge zu erzielen, wobei es ben "Land und Meer umziehenden" (Beifpiele f. bei Joseph. Ant. 20, 2.) Bekehrern meift nicht sowohl um Bergensbekehrung, fondern um bloß äußerlichen Aufchluß zu thun war, was eben nur durch Borhalten unlauterer Triebfedern gefchehen konnte und zur Sypokrifie führen mußte, daher folde Judenproselnten als radifal verfehrte und verschrobene Subjette, als vollendete Beuchler υίολ γεέννης wurden, zwiefältig mehr, als die Pharifaer felbst (Matth. 23, 15.), wie fie denn sich auch nach Justin's Zeugniß (dial. c. Tryph. p. 350 ed. Sylb.) als die heftigften Chriftenberfolger zeigten. Denn immer find die "Uner und Iften arger als ihre Meifter". Gin Beifpiel eigener Art ift ber Ibumar Berodes und feine Familie und die Profelytin Poppaa, die wahricheinlich Nero zur Berfolgung der Chriften berführte (Joseph. Ant. 20, 8. 11. f. Lehmann, Stud., Greifem. 1856). Die romifche Diaspora icheint befonders eifrig im Brofelytenmachen gewesen zu fenn. Aber felbst ben Inden machte folde Brofelhten ihr überzeugungslofer Uebertritt nachgerabe verächtlich. Gie heißen im Talmud (Jebam. 47, 4., Kiddusch. 70, 6.) der Ausfatz der Ifraeliten: קשרם גרים גרים והמשחקים לישראל כנגע צרעת (burd falfde Eregefe von Jef. 14, 1.). Ferner: גרים והמשחקים i. e. proselyti et paederastae impediunt adventum Messiae. Lightf. ad Matth. 23, 15. aus bab. Niddah. Die Proselhten haben zuerst bie Anbetung des goldenen Ralbs und den Aufruhr 4 Mof. 11. veranlagt. Abfalom feh bon feiner Mutter Maacha, die David zur Profelytin gemacht habe, fo verderbt worden. Ueberhaupt üben fie einen verderblichen Einfluß aus, fallen felbft leicht wieder gurud und verfithren auch die Ifraeliten zum Abfall. Maim. issure binh 13, 18. Raschi und

<sup>\*)</sup> Wie in ber sprischen, so gab es später auch in ber römischen Zeit Apostaten, בּילַשְׁכְּרֶכוּ (vgl. Philo de vita Mos. I, 607. de conf. ling. 320. de nom. mut. 1053), die, wenn sie die Macht erlangten, die Heiben noch an Grausamsteit gegen ihre ehemaligen Volksgenossen übertrasen, wie jener Landpsteger Tiberius Alexander, Philo's eigener Resse. Jos. Ant. 20, 5. 2. bell. jud. 2, 15. 1 u. 18. 7 s. 4, 10. 6. 5, 1. 6.; s. oft a. a. D. I, 360.

Thosiphta ad Jebam. f. 47, 6. Die Bemara tadelt Abod. sar. 24, 1. die Proselhtenmacherei. Bu David's und Salomo's Zeit habe es nur von Gott felbft herbeigezogene צרים ברברים) Projelyten gegeben. Es galt der Grundfat: proselyto ne fidas usque ad vigesimam quartam generationem (Jalkuth Ruth f. 163d.; ef. M. Schebiith 10, 9. Kiddusch. 4, 7. Maim. iss. biah 13, 18. Lightfoot, hor. hebr. p. 222. 430. Schöttgen I, p. 202. Carpzov, appar. p. 50 sq.). Bu Meußerungen diefer Art mögen namentlich auch die gahlreichen, fittlich anrüchigen palmyrenischen Proselnten Beranlaffung gegeben haben (f. 30 ft, Gefch. des Judenthums und feiner Geften II. 157). Doch darf man diese Aussprüche nur theilweife auf die Profelyten im ftrengen Sinn beziehen; sie beziehen sich wohl zum Theil auf jene προσήλυτοι inter utramque viventes, bon denen Commodianus, instruct. sagt: Inter utrumque putans dubie vivendo cavere, - nudatus a lege decrepitus luxu procedis? - quid in synagoga decurris ad Pharisacos, - ut tibi misericors fiat, quem denegas ultro? exis inde foris, iterum tu fana requiris. Andere talmudifche Stellen preifen bagegen die Profelyten, und fagen, Gott habe an ihnen ein besonderes Bohlgefallen. Recht beugen heifit Gottes Richt beugen. Dan foll vor ihnen und ihren Rachfommen bis ins gehnte Blied nichts Anftoffiges über ihre früheren Religionsbermandten reden, oder fie irgend beschimpfen. Refch Lakesch († 297) fagt: die Proselyten jetiger Zeit find bortrefflicher als die Ifracliten am Sinai. Diefe hörten die Stimme bes Donners und ber Bofaune und faben die Blite ber gottlichen Majeftat, mahrend fich jene mit Berlaffung alles bes Ihrigen zu Gott wenden, ohne ein Bunder zu fehen und zu hören. Aehnliche Acuferungen bei Philo do mon. I. p. m. 631. - Reben jener häufig unlautern, pharifaischen Profelhtenmacherei ging aber um jene Zeit (merkwürdiges Beifpiel aus früherer Zeit 2 Ron. 5, 17. Sanh. F. 96, 2.) von dem Judenthum eine dem urfprünglichen, göttlichen Diffionsberuf Ifracis mehr entsprechende Ginwirfung auf die heidnischen Bölfer aus, unter benen die Juden zerftreut lebten. Beftand ja eben aus folden Beiden, die fich dem Glauben Ifracis zugewendet, die Mehrzahl der erften Chriften. Dies find die im Reuen Testament öfters genannten φοβούμενοι oder σεβόμενοι τον θεον, αιτή εὐσεβεῖς αιτό σεβόμενοι προσήλυτοι Πρη. 10, 2. 7. 13, 16. 26. 43. 50. 16, 14. 17, 4. 17. 18, 7., vgl. 3oh. 12, 20 ff., Joseph. Ant. 14, 7. 2. auch eddaßerg Apg. 2, 5. Der im Alten Teftament geoffenbarten göttlichen Bahrheit, beren Träger boch immer noch auch bas entartete Indenthum war, tam in jener Beit ein Sehnen aller tieferen Gemüther entgegen, die eben fo unbefriedigt waren burch die Troftlofigfeit des Götzendienftes und des in allen feinen Geftalten tief entarteten Beidenthums als durch die Saltlofigfeit der Philosophie. Biele Andere führte in jener Zeit der Religionsmengerei ein religionsphilosophischer Eflekticismus dem Judenthum ju; Mande wurden angelodt bon dem durch die zahlreichen umberwardernden judischen Goeten noch mehr erweckten Reis des Renen und Geheinnigvollen, was überhanpt die mit ihrem Götterglauben zerfallenen flaffifchen Bolter ber Annahme orientalifcher Gulte geneigt machte. Und mag auch viel Unlauterfeit und eitler Borwitz bei folchem Umberfuchen nach Rahrung, fei's für die Phantafie und das Gefühl oder für den Erfenntnißtrieb und Bahrheitsfinn mit unterlaufen febn, wenn fie bann mit wirklich frommen Inden zusammengeführt und durch dieselben mit den heiligen Schriften, besonders den meffianischen Weiffagungen befannt gemacht wurden (f. Bb. IX, 432), so konnten biefe ihre Wirfung nicht berfehlen, um fo niehr, als fie darin für die damals weithin berbreitete Erwartung eines Erlösers (Tacit. hist. V, 13., Suet. Vesp. 4.) bestimmte Anhaltspuntte fanden. Bgl. Matth. 2, 1 ff. u. Joh. 12, 20., Apg. 8, 27. Un ben hohen Teften pflegten viele folde σεβόμενοι Έλληνες nach Jerufalem zu tommen, bra προσκυνήσωσιν (nicht Ινα φάγωσιν τὸ πάσχα, also feine מרי ברב). Der äußere Tempelvorhof (rd Egwer isode des Josephus, f. d. Art. "Tempel") ftand ihnen offen (M. Chelim 1, 18., vgl. Apg. 21, 28.); auch die Synagogen durften fie befuchen, Apg: 13, 44. Der hauptmann, ber ben Juden eine Synagoge baute Luk. 7, 1 ff., war

wohl ein foldger ass. rov Geor. Die Menge der jum Judenthum aus diefen oder jenen Motiven (andere außerliche Motive; die Aussicht bom Militärdienst frei zu werden, BandelBintereffe, Beirath, vgl. Jos. Ant. 14, 10. 13. 20, 7. 3. 16, 7. 6.) überge= tretenen Beiden, Briechen und Romer war in jener Zeit fo groß, dag über biefen überhandnehmenden Ginfluß ber Juden fich bei verschiedenen römischen Schriftstellern allerlei migliebige Meußerungen finden, schon bei Cicero pro Flacco c. 28. Horat. sat. I, 9. 69 sqq. 4, 142. Juven. 14, 96 sqq. Tacit. an. 2, 85: quatuor millia libertini generis ea superstitione infecta — in insulam Sardiniam veherentur. Hist. 5, 5: pessimus quisque spretis religionibus patriis tributa et stipes illuc gerebant — unde auctae Judaeorum res. Seneca de superst. "ut (religio judaica) per omnem jam terram recepta sit; victoribus victi leges dederunt. Dio Cassius 37, 17: καὶ έστι καὶ παρά τοῖς 'Ρωμαίοις τὸ γένος τοῦτο κολουσθέν μέν πολλάκις, ἀυξηθέν δέ ἐπὶ πλεῖστον, ώστε καὶ εἰς παβοησίαν τῆς νομίσεως ἐκνικῆσαι Joseph. bell. jud. 7, 3. 3. in Antiochien άεί τε προςωγόμενοι ταῖς θρησκείαις πολύ πλήθος Έλλήνων. Ueber die Hinneigung des Brudersohnes Vespasian's, des Flavius Clemens zum Judenthum, der nach Dio Cass. 54, 12. cf. Suet. Dom. 15. wegen Eyndnua άθεότητος hingcrichtet wurde, f. 3 oft, Gefch. d. Judenth. u. f. S. II, 50., u. Grät in Frankel's Zeitschr. 1852, S. 192. Den Frauen war der Uebertritt erleichtert, weil sie sich nicht (Ausnahmen in Aethiopien f. Witsii, de oec. foed. IV, 8. 10. Lightfoot, h. hebr. ad Matth. 3, 6.) der immer von Erwachsenen gefürchteten Operation der Beschneidung zu unterwerfen hatten. Doch nicht nur beswegen, sondern auch aus Grunden, die im weiblichen Gemuth liegen, mag die Zahl der weiblichen Profelyten die ber männlichen um ein Ziemliches überstiegen haben. S. Apg. 17, 4. Joseph. bell. jud. 2, 20. 2. (ἀπάσας πλην δλίγων ὑπηγμένας τῆ Ἰουδαϊκή θοησκεία — in Da≥ maskus) Ant. 18, 3. 5. 20, 2. 4. Die reidje Römerin Baleria und Andere in Rosch hasch. 17. 6. Mas. Gerim (ed. Kirchh. 40). Ein Berzeichniß ber aus alten Schriftstellern bekannten namhaften Profeshten von Causse f. in dem Museum Haganum I, 549 sqq.

Schon im Bisherigen ift ein Unterschied verschiedener Arten und Rlaffen von Brofelhten angedeutet. Die Nabbinen unterscheiden (f. Maimon. Hile. issure biah 14, 12. Jarchi u. Mosebar Nachman zu Deut. 24, 14. Kimchi, seph. haschoresch. in rad. גדר Buxtorf, lox. talm. et rabb. p. 409 s. v. הוא namentlid von einander die גדר מרי השער אות מות מות השער אות השער ווא nad Gürft, Concord. libr. V. T. Judaci interpretatione magis dogmatica quam historica de eo interpretantur, qui superstitiones barbaras repudiavit). Bas mun 1) die ברי הארם מלי הארם betrifft, fo nehmen diefe die Befchneidung und eben damit (Gal. 5, 3.) das ganze judifche Ceremonialgefet an; הופ fire find jest בני הברים ober בני לכל הבר האל לכל הברים, beißen aud בני הברים, boll≥ fommene Juden. Ueber den talmud. Ausdruck proselyti tracti (Abod. sar. 4. nach Burt. Hottinger u. A. s. v. a. avrouaroi, Proselyten aus innerer Ueberzeugung, die Gott felbst herbeigezogen; nach Anderen waren die Gibeoniter folde "von ben Ifraeliten hin = und hergeschleppte" גררם, jufolge ber Erklärung von Rimchi ju 2 Sam. 21.) f. die Abhandlung von Ragel, de proselytis tractis. Altd. 1751. Diefe " Profelyten der Gerechtigkeit" find es vornehmlich, welche felbst die Pharifäer oft noch in Pharifaismus und Fanatismus übertrafen und welche Jefus Matth. 23, 15. meint. Rach den rabbin. Bestimmungen follen fie bei ihrer Anmeldung auf die mannigfaltigen schweren Pflichten und brudenden Berhältniffe aufmerksam gemacht werden, für die fie ihre bisherige Stellung aufgeben (M. Jebam. 4. Maim. iss. biah. 14, 1.). Namentlich follen alle, von denen es erweislich fen, daß irdifche Abfichten fie jum Uebertritt bewegen, gurückgewiesen werden (Maim. 1. c. 13, 14 sq.). In der Gem. hier. Kiddusch 65, 6, werden als folche unreine Motive genannt: לשם אהבה, aus Liebe; איש מסכר אשה מים מוסני oder אשה מפכר איש (wegen Gingehung einer Che); גרי שלחך מלכים Rrofelyten bes foniglichen Tifches, b. i. wegen Erlangung einer Stellung am Sof, was nach ben

Rabbinen befonders in David's und Salomo's Zeit ftattfand, vielleicht auch zur Zeit der Herodianer vorkommen mochte. Ferner גרי אסחר nach Efth. 8, 17. aus Furcht vor gleichem Schickfal mit den Beiden (Beifpiel des Metilins im Romerkrieg Joseph. de bello jud. 2, 17. 10.) und גרי אריות Löwenprofelyten nach 2 Rön. 17, 25 ff.. um einer gefürchteten göttlichen Strafe gu entgeben. Erft wenn feine unlauteren Motive erweislich feben und der Beide auf feinem Gutichluß beharre, folle er in ben wichtigften Weschen unterrichtet werden (Maim. 1. c. 13, 2 sq.). In Praxi jedoch war man nicht fo ftreng. Zwar wies man unmittelbare Meldungen zuerft ab bis man fich vom Ernft des Borfates überzeugt, doch wurden auch Meldungen aus äußeren Motiven angenommen; befonders Sillel's Schule hatte hierin mildere Anfichten (Schabb. f. 31 a.) ber ftrengeren Schule Schammais gegenüber, und Simon ben Gamliel fagt: Unfere Beifen lehren, wenn ein Beide kommt, in den Bund einzutreten, fo reiche man ihm die Sand, um ihn unter die Fittige der Gottheit zu bringen (Jost a. a. D. I, 446 ff.). Um fo eifriger foll man in der Seelenpflege folder Profelyten fenn (Maim. 1. e. 13, 17.). Ein Beifpiel, wie die Juden aus politischer Rlugheit vornehme Profelyten von der Beschneidung dispensivten f. Joseph. Ant. 20, 2. 5. δυνάμενον δε άυτον και χωρίς τῆς περιτομῆς τὸ θεῖον σέβειν, είγε πάντως κέχρικε ζηλοῦν τὰ πάτρια τῶν Ἰουδαίων. Der Unterricht foll von drei gelehrten Mannern gegeben werben. Rachbem biefe ben Profelyten in den judifden Fundamentallehren grundlich unterrichtet haben, follen fie befonders bemilht fehn, den Hauptanftoß am Judenthum zu beseitigen, nämlich warum das auserwählte Bolt fo berfolgt, geächtet und zerftreut fen unter den Bolfern; diefe empfangen ihr Gutes hier, die Juden werden in der anderen Belt belohnt. Die Liebe Gottes jum judifchen Bolf zeige fich besonders barin, daß es trot aller Plagen und Berfolgungen ein großes gahlreiches Bolf geblieben fen, während andere größere und mudtigere Bolfer fpurlos verschwunden sehen (Mischna Joham. 4. Maim. 1. c. 14. 4 sq.). Auf diesen Unterricht folgt der dreifache Aufnahmeritus, bestehend in der Befchnei= לשת דברים נכנסר :. (Maim. l. c. 13, 1. 4-6. 14.: בשלשת דברים נכנסר אין - גר עד - שמול ויטבול . Jebam. 46, 2. אין - גר עד - שמול ויטבולה Cherit. 9, 1. Lundins, leb. Prieft. IV, 23. S. 848 bezieht Jahassa Matth. 23, 15. auf Taufe, Enoa auf Beschneidung - acht rabbinische Eregese!). Bei ben Beibern blieb natürlich die Beschneidung weg, die Taufe wurde Sauptritus. Rituelle Waschungen vertraten bei diesen vielleicht ichon in alter Zeit die Stelle der Beschneidung (Ruth 3, 3. wenn biefe Stelle überhaupt hergehört). Bas nun 1) die Befdneibung, מולה, rabb. ברכלה, betrifft, fo gefchah diefe, wie bei den Rengeborenen, aber unter Affifteng der drei Lehrer als Zeugen. Wird ein beschnittener Beide (Herod. II, 36. 104. Philo de eireumeis. p. m. 625) aufgenommen, fo foll wenigstens ein kleiner Einschnitt in die Borhaut gemacht werden, damit einige Tropfen Bluts fliegen (Maim. Hile. milah 1, 7. ef. Gem. bab. tr. Schabb. f. 135 a, wouach die Frage: an ex proselyto, qui recipi in ecclesiam velit λειποδερμος, sanguis foederis eliciendus sit nec ne? von Sillel's Schule bejaht, von Schammai's bagegen verneint wird). Es wird bei ber Befchneibung bas Bebet gesprochen: Belobt feuft bu, Jehovah, unfer Gott, Ronig der Welt, ber bu und mit deinen Geboten geheiligt und befohlen haft, die Fremdlinge zu befchneiden und von ihnen heranszuziehen (לכוברץ) bas Blut des Bundes. Dabei erhalt der Profeint einen neuen, biblifchen Ramen, denjenigen, der, wenn man die Bibel dabei auffchlägt, guerft in die Augen fällt. Doch bleibt er noch fo lang is, bis er die Taufe empfangen. Die Kinder, bie er, wenn er auch beschnitten ift, bor der Taufe erzeugt, find בוכוזרים, spurii. Go erichien die Taufe gemäß dem Rarafter des nabbinismus, der die Tradition über den Budiftaben der Schrift fett, wesentlicher als die Beschneidung (bab. Bem. gu Job. 46, 2. Maim. 1. e. 13: ein Profelyt, ber beschnitten ift, ift fein rechter, bis er beschnitten und getauft ift; ef. Danz, bapt. pros. jud. c. 17 n. e.). -

2) Die Taufe, טבילת ברות, erfolgt nach Heilung der durch die Beschneidung verursachten Wunde (Jeb. 45, 2. 47, 6. Maim. l. c. 14, 15. vgl. Jo. Reiskii diss.

de bapt. Jud. in Ugol. thes. XXII). Während biefer Zeit geht der Unterricht fort (Jeb. 46, 1.). Die Taufordnung ift folgende: Die drei Lehrer fungiren dabei als Taufzeugen, Richter, auch, gemäß dem mit der Taufe verbundenen Wiedergeburtsbegriff, Bäter des Getauften genannt (Ketubh. 11, 1. Erubh. 15, 1.) auch Zäufer משביליך; zur Noth durfen es Idioten fehn. In ihrer Gegenwart muß fich der Täufling ausgiehen, Saupthaar und Nagel an Sanden und Fugen beschneiden und dann nachend ins Waffer gehen, indem er fich bis über die Arme untertaucht, mahrend die drei Zeugen Die judischen Gebote laut vorlegen. Bat er feierlich versprochen, alle zu halten, so muß er fich gang untertauchen und einen dagu angeordneten Segenspruch beten. Die rabbin. Subtilitäten in Betreff bes Baffers und die Procedur bei biefer Taufe wie bei andern Reinigungen f. Reiske l. c. p. 874 sqq. und Danz l. c. c. 31 sqq. 6. Ugol. XXII, p. 911 sqq. Eine Brofelhtin wird nach vollendetem Unterricht von einigen Weibern zum Bafferbade begleitet, mahrend ihre drei Lehrer vor der Thure ftehen und ihr ebenfalls die judifchen Gebote laut vorlefen. Sobald fie aus bem Waffer gestiegen, bekommt fie einen neuen judifchen Ramen. Tritt eine ichwangere Frau zum Judenthum über, fo braucht das neugeborene Rind nicht getauft zu werden (Jebam. f. 78, 1.), überhaupt nicht die Rinder, die den Eltern nach ihrem Uebertritt zum Indenthum geboren werden (Maim. 1. c. 13, 7.). Saben Brofelnten kleine Rinder, fo werden biefe mit den Eltern getauft; ftirbt der Bater, fo foll die Mutter fie gur Taufe führen (bab. Bem. gu Ketubh. f. 11, 1.). Nach Erub. f. 11, 1. haben dagegen kleine Kinder, die mit ihrem Bater übergehen, die Taufe nicht nöthig, weil es ihnen zu gut fommt, was ihr Bater thut. Sind beide Eltern Brofelnten, fo heißt ber Sohn and, Abfürgung aus na- a Birfe Ab. 5. Meldet sich ein Unmundiger jum Judenthum oder bringt ihn feine Mutter, fo foll er zwar aufgenommen werden, aber er gilt bor erreichtem Alter ber Entscheidung nicht als Jude, weil es ihn gereuen könnte, und verläßt er dann das Judenthum wieder, fo wird er nicht als Abtrünniger, angesehen, und das mit ihm Borgenommene ift null und nichtig. Befommt ein Jude ein heidnisches Rind, fo foll er baffelbe taufen im Namen eines Profelyten (Maim. tr. Ebbed. 8.). Ift Jemand heimlich getauft und fo Profelyte geworden, fo ift er fein rechter Profelyte. Benn er fagt, er fen bom בית - היך und in demfelben als Profelyte aufgenommen und getauft worden, fo wird dieß nur zugelaffen, wenn er darüber Zeugen beibringt. eine Ifraelitin oder Profelhtin geehlicht und von ihr Rinder befommen und fagt, er feb heimlich durch fich felbst Brofelyte geworden, so gilt er zwar für einen illegitimen Brofelhten, aber dem Recht des Kindes wird badurch nichts entzogen. Er aber wird an die Gemeinde gewiesen und ift nach dem Brauch zu taufen. Die Taufe darf als actus forensis weder an einem Sabbath, noch an einem Festtag, noch bei Racht verrichtet werden (Jebam. f. 46, 2. Maim. l. c. 14, 6. 15.), weil man an diesen Tagen kein Bericht halten darf und die drei Zeugen als drei Richter anzusehen find. Das nun die Bedeutung der Profelhtentaufe betrifft, fo ift der ursprüngliche Reim derfelben eine zur Befchneidung hingufommende oder das Opfer vorbereitende Luftration gewesen, ohne specifisch initiatorischen Rarakter, wie auch die rabbinische Berufung auf 1 Mof. 35, 2., 2 Mof. 19, 10., die Achnlichkeit des folgenden Opfers mit dem weiblichen Reinigungsopfer (3 Mof. 12, 8.) und andere, den gewöhnlichen Reinigungen ahnliche Förmlichkeiten bei derfelben zeigen. Allmählich wurde ihr ein vorherrichend initiatorischer Rarafter und eine entsprechende Wirkung unterschoben. Die Taufe macht den Profetyten gleichfam zum fleinen Rind (מכולד כקטן שינולד ושטבול כקטן הייר ושטבול כקטן שינולד) f. Jebam. f. 22 a, 48 b, 97 b. Maim. 1. c. 14, 11.). Er bekommt darin ben heiligen Beift, eine neue Geburt. Darauf foll fich, wie diejenigen, welche das borchriftliche Alter ber Brofelhtentanfe behaupten, meinen, die Frage Chrifti an Nicodemus in Betreff der Wiedergeburt (Joh. 3, 10.) beziehen. Doch fest die Befanntichaft mit dem Begriff der Wiedergeburt überhaupt nicht fowohl bas Beftehen der Projelytentaufe in den fpater bamit verbundenen Formen und Bestimmungen voraus, als vielmehr das prophetische Lehrstud

in der jüdischen Theologie, nach dem vom Messias eine innere Regeneration erwartet wurde, Pf. 110, 3., Sach. 3, 9., Mal. 3, 3. u. f. w. Wie außerlich-juridisch übrigens jene "Meifter in Ifrael" diefe neue Geburt berftanden, erhellt daraus, daß ein Proseshte seine Estern, Berwandte, Kinder (Selden, de success. ad leg. Hebr. I, 26.) nicht mehr als die Seinigen ansehen follte (Maim. l. c. 14, 10 sqq. Jebam. f. 98 a.). Einige Rabbinen behaupten fogar, ein folder Neubekehrter begehe keine Blutichande, wenn er mit feiner unbekehrten Mutter Unzucht treibe (welcher Grundfat nach Einigen zu dem 1 Ror. 5, 1. erwähnten Faktum Beranlaffung gegeben haben foll, bgl. Maim. ex Jebam. f. 982., Selden, de jure nat. et gent. juxta disc. Hebr. 2, 4. uxor hebr. 2, 18.) und wenn feine Schwefter fich fpaterhin jum Judenthum betehre, fo tann er sie heirathen, da sie für ihn eine fremde Person sen, nach dem rabbinischen Spruch: ים כל שאר בשר שהיו לו כשהוא גוי אינן שאר בשר i. e. quisquis ejus consanguineus erat, dum fuit gentilis, jam non est consanguineus; bas taciteische: transgressi in morem eorum idem usurpant (sc. circumcidunt genitalia) nec quidquam prius imbuuntur quam contemnere Deos, exuere patriam, parentes, liberos, fratres vilia habere. Nur aus Rücksicht auf die Würde des Proselhtismus — ne dicere possent proselyti: devenimus ex sanctitate Noachidarum, quae gravior fuit, in sanctitatem Israelitarum, quae levior nobis est, find die betreffenden fleischlichen Bermischungen verboten (Jebam. 22, a. Sanh. 58 b. Maim. 1. c. 14, 11 sq.). Die Folgerungen baraus für's Erbrecht f. Maimon. hilc. nachal. 1, 12. 6, 10. u. Sechija umatt. 1, 6. 9, 7. M. Baba bathra c. 3, 3. und Gem. bab. bagu f. 42 a. Kidd. f. 22 b, 23 a. Gittin f. 39 a. Da nach rabbinischer Interpretation auch Ranaaniter Proselhten werden durften, jo hört auch das Berbot 5 Mof. 7, 3. für diese auf (f. Saalschütz, mof. Recht II, 691 ff. und Anm. Archaol. II, 262). Bas das Alter der Profelytentaufe betrifft, fo setzen die Rabbinen, welche von Abraham und Sara (1 Mos. 12, 5. wo אשר-עשר nach Beresch. rabbah f. 24, 3. = animas quas Abrah. et Sara ad fidem converterunt) fagen, daß fie die erften Broselyten gemacht haben, confequent diefelbe schon in die Batriarchenzeit hinauf, finden deren früheste Erwähnung 1 Mof. 35, 2. (Aben Esra, Comm. המהר f. v. a. הגרף ון ja felbst Pharao's Tochter foll sich 2 Mos. 2, 5. ber Proselhtentaufe unterzogen haben, Sotah 12, 6., Megill. 13 a. Maimon. in iss. biah 13, 1. 13-15. behauptet, fie fen in Dabib's und Salomo's Zeit gebräuchlich gewesen und führt fie nach Jebam. 46, 6. auf 2 Mos. 19, 10. zurud. Bgl. Grotius zu Matth. 3, 6. Da aber auch fein geborener Ifraelit ohne Opfer bor Gott erscheinen darf, so muß auch der Profelht beim Gintritt in die Gemeinschaft Ifraels, wodurch er כישראל לכל דבר wird, 3) ein Opfer, קרבן darbringen, bestehend in einem Rind oder zwei Turteltauben, oder einem Baar jungen Tauben als Brandopfer nach Maim. l. e. 13, 1. 4 sqq.: "Das Opfer fommt bor 2 Mof. 24, 5., wo es beift: Mofes schickte Junglinge von den Kindern Ifrael, welche Brandopfer darbrachten. Für das gange Ifrael brachten fie dar. Und ähnlicherweife nachher durch alle Zeiten, fo oft ein Beide übertreten wollte in den Bund und unter die Flügel der gottlichen Majeftat versammelt wurde und das Joch bes Gesetzes auf fich nahm, war für ihn Beschneidung und Taufe nöthig und Opfer (- הוצאת דמים של קרבן), nud war's eine Frau, Taufe und Opfer. Denn es heißt 3 Mof. 15, 15.: wie mit euch, fo auch mit dem Fremdling u. f. w. " Nach Zerftörung bes Tempels verlangte man wenigstens bas Gelübbe eines Opfers, wenn der Tempel werde wiederhergeftellt fenn. Maimon. 1. c. fagt: in diefen Zeiten, wo fein Brandopfer mehr gefchieht, find Befchneidung und Taufe nöthig, und wenn ber Tempel zu Jerusalem wird erbaut werden, muß ein solches Opfer gefchehen. Seit nach Zerftörung Jerufalems die Opfer\*) aufhörten, wurde das Tauf=

<sup>\*)</sup> Schon mahrend des zweiten Tempels bienten die Essener Gott statt der Opfer in dem burch ungöttliches Treiben entweihten Tempel mit Gebeten und Baschungen, Joseph. Ant. 18, 1.5. Bb. IV, 174,

bab als Sauptftud bes Aufnahmeritus angesehen, gegen ben die Beschneidung in ben hintergrund trat, wie denn mit dem Aufhören des mannichfaltigen Tempelcultus "die Juden defto angelegentlicher die ohne denfelben noch ausführbaren Ceremonien befeftigten, genauer beftimmten und durch neue Berordnungen ihrer gottesdienftlichen Berfaffung den Berluft an Feierlichkeit, ben fie durch Zerftörung des Tempels erlitten, fo viel möglich ju erfeten suchten". Bengel, über das Alter ber judifchen Profelytentaufe, Tub. 1814, S. 123. Die Frage nach dem Alter ber judifchen Brofelntentaufe murbe gu Anfang des vorigen Jahrhunderts in vorherrschend dogmatisch-firchlichem Interesse eine Streitfrage gwifchen ben lutherischen, reformirten und anabaptistischen Theologen, indem die Einen, meist Reformirte (Selden, Buxtorf, Goodwin, Hammond, Lightfoot, Carpzov, Buddeus, J. A. Danz, Wotton, misc. I, 8. Vitringa, Witsius, Wall, hist. of infant baptism. 1720, aus Raligt's Schule Hildebrand, rit. bapt. vet., Helmst. 1699, und die Bietiften Arnold, Rirchen- u. Regerhift. u. Abbild. der achten Chriften, Spener, Pred. über die driftl. Glaubenel. 1688, P. Anton, praelect. de carit.), aus dem früheren Borhandensehn der Proselhtentaufe und der Abhängigkeit der johanneischen und driftlichen Taufe babon Argumente für die Rindertaufe hernahmen, wohl auch ben reformirten Sakramentebegriff bem lutherifchen gegenüber ftutten, bie Quater und Schwarmer dagegen (Barclay, apol. theol. vere christianae; Dippel, Del und Wein, 1700; Chr. Democritos mahre Waffertaufe der Chriften) die Bermerfung aller äußeren Saframente rechtfertigten, die Anderen (Wernsdorf, diss. recent. de bapt. controv., Witt. 1708, de bapt. Christ. orig. mere divina, fautoribus baptismi Prosel. oppos. 1710, de circumcis. 1711; Grapius, syntagma noviss. controv., Rost. 1718; Fecht, lect. theol. in select. controv. disp. 37; S. B. Schmid, hift. theol. Betr. der Rirchentaufe, Schwab. 1733) lutherischerseits die Briorität und göttliche Driginalität ber driftlichen Taufe behaupteten, die Baptiften (Gale, reflections on Wall's hist. of inf. bapt. 1711; van Dale, historia baptismorum, Amst. 1705; H. Schyn, korte historie van de Mennonists, Amst. 1711) das frühere Alter der Proselhtentaufe längnend darin ein Argument gegen die Rinder= taufe fanden. In neuerer Zeit, befonders feit Anfang diefes Jahrhunderts, in dem die oben citirte Monographie bon Dr. E. G. Bengel und die Wegenschrift Schneden= burger's (über das Alter der jud. Projelytentaufe und deren Zusammenhang mit dem johanneischen und driftlichen Ritus, Berl. 1828) die wichtigsten find, murde diese Frage abermals, mehr in hiftorisch-kritischem\*) Interesse "zu Aushellung bes historischen Zusammenhangs des Judenthums und Chriftenthums" ventilirt.

Die Einrichtung einer eigentlichen Proselhtentaufe, als eines selbständigen Initiationsactes wird nach diesen Untersuchungen wohl nicht höher hinaufdatiren, als bis gegen Ende des ersten christlichen Jahrhunderts, ja es sind starke Gründe vorhanden, sie ziem-

<sup>\*)</sup> Mehr auf historische Gründe als auf dogmatische Motive stützen sich unter den Aelteren, gegen die Priorität der Proseltstause Owen, theologum. παντοδαπα, Brem. 1684, V, 4. de rit. jud.; Knatch dul, animadv. in libr. N. T. zu 1 Petr. 3, 21. in Dougtaei anal. sacr., Amst. 1693; Stennel, answer to Russen c. 4. sür dieselbe Grotius, Alting, opp. T. V de prosel.; G. Towerson, of the sacr. of dapt.; Cave, antiqu. apost.; B. Altir, vernünst. Ged. iser die Bücker d. h. S., II, 2; Burmann, Synopsis Evv.; St. Gaussenus, diss. de dapt. 1678; B. Holzsuss, disp. de dapt. lack. 1702; Osterwald, instr. de la rel. chrét. 1704; Jurieu, hist. crit. des dogmes et des cultes, 1704. Die Unerhebtichseit der drage in dogmat. Hinsight behaupten den lutherischen Eiserern gegenüber Basch, Einl. in die Resignonsstreit. in d. such, Kirche, Zen. 1730, III, 168; Pfaff, in notae exeg. in Ev. Matth., Tud. 1721, orig. jureceles.; Winkler, gründl. Beweiß der Kindert., Universaller, von Leipz. u. Halle Bd. 42 unter Tause; Zeltner, de init. daptismi initiat. Jud., Altd. 1711; Deyling, ods. sacrae III, 16. de Joanne dapt., unschuld. Nachrichten don 1711 u. 984; Börner, de Joanne πρωτοβαπτιστη, welch letztere die Kindertause zwar nicht aus der christichen aber aus der Tause Johannis als eines den Auden hochverehrten Propheten entsehen lassen. Venema, diss. qua inquiritur in veram et genuinam daptismi, prioris N. T. sacramenti s. initiationis ut vocant originem, und Wetstein im Nov. Test. sassen einseherle Tausen aus den Lustrationen entspringen.

lich später zu setzen. Das alteste Zeugniß bafür ift in ber um 500 n. Chr. bollen= beten bab. Gemara Jebam. 46, 1.: wenn ein Proselyte fich hat beschneiden laffen, aber nicht getauft worden ift, fo ift er, fagt R. Eliefer, ein Profelyt, benn fo finden wir's bei unferen Urvatern, die befchnitten wurden, aber nicht getauft. Ift Giner aber ge= tauft und nicht beschnitten, fo fagt Josua: er ift ein Proselut, denn fo finden wir's bei unseren Urmüttern, die getauft, aber nicht beschnitten wurden. Die Beisen aber (b. i. die Mehrheit) erklären Beides für unerlägliche Bedingung. R. Josua foll von den Ba= tern lernen und R. Eliefer bon den Müttern. Und weiter Rap. 2.: Ueber den Be= tauften, der nicht beschnitten ift, ftreitet Niemand in der Welt, daß er ein rechtmäßiger Prosellyte fen; man ftreitet nur über ben Beschnittenen, ber nicht getauft wurde. R. Eliefer beruft fich auf die Bater, aber R. Jofna zeigt, daß auch bei den Batern eine Taufe gewesen sey. Woher hat er dies? Bielleicht aus 2 Mof. 19, 10. Und wie nun? wenn aud, wo keine Rleiderwaschung befohlen wird, die Taufe nothwendig ift (3 Mof. 15, 16.), follte es nicht natürlich fenn, ba, wo das Rleiderwaschen genannt wird, an Taufe zu denken? Wollte Jemand hierunter nur weltliche Reinigkeit berstehen, fo würde Jenes gelten: da nahm Mofes das Blut und sprengte es über das Bolf. Denn die Erklärer wiffen, daß nichts der Art geschieht ohne Taufe. Cherit. C. 2. f. 9, 1.; Kiddusch. 62, 2.; Abod. sar. 57, 1. Ein ausbrückliches Beugniß gegen früheres Borhandenfenn ber Profelytentaufe in diefer fpecififden Bebeutung findet sich freilich nicht. Doch hat das argum. ex silentio hier ftarke, auch von Bengel a. a. D. S. 100 ff. nicht entfraftete Beweisfraft. Aus alterer Zeit konnen die LXX angeführt werden, die מחירורים, Efth. 8, 17., durch περιέτεμοντο καὶ lov-Satzar paraphrafiren, wo also nichts von einer Taufe fteht. Die älteren Targums. auch Jofephus (Ant. 13. 9. 1. ib. 11, 3. 20, 2. 4 sq., mare es zu erwarten) und Bhilo (f. Schnedenburger S. 98 ff.) erwähnen nirgends eine Profelytentaufe als be= fonderen Mitus, fondern enthalten nur Sinweisungen auf die Luftrationen. Josephus berichtet nur von gewiffen bei den Effenern der Aufnahme in ihren Orden vorhergehenden Abwaschungen (bell. Jud. 2, 8. 7.). Aus der Art und Weise, wie er von der Taufe Johannis fpricht, erhellt nur, bag er biefelbe nicht als etwas der Form nach gang Neues und Ungewöhnliches anfieht, fondern als einen Ritus, der durch Johannes eine neue, eigenthümliche Bedeutung erhalten habe. Auch in ben Rirchenbatern (Justin. Mart. dial, c. Tryph. ed. Col. p. 367 sq. 261. 279 sq.; Apol. I, 61.; Epist. Barnab. C. 11.; Tortull. de bapt. C. 10., wo überall nahe Beranlaffung dazu gemefen ware) und ben romifden Befetbuchern bis in's britte Sahrh., welche die Befchneidung tennen und verbieten, findet fich nichts davon. Wenn auch Arrian in feiner diss. Epiet. 2, 9. — όταν δ' ἀναλάβη τὸ πάθος βεβάμμένου, τότε καὶ ἐστὶ τῷ ὅντι καὶ καλείται Iovδαίος, nicht, wie Wolf, Upton in ihren Commentaren u. Ruarus, Knatchbul, Gale, Ziegler, Reiche (gegen Gelden, Grotius, Danz, Zeltner u. A.) behaupten, Juden und Chriften, die er ja fonft Galilaer nennt, berwechfelt, und wenn die Worte (was Paulus, de Bette, Schneckenburger u. A. bezweifeln) wirklich fich auf die Taufe bezögen, fo würde fich das Zeugniß doch jedenfalls nur auf feine Zeit (bas zweite driftliche Jahrhundert) beziehen und die Annahme bestätigen, daß erft nach Berftorung Berufalems die Taufe als Hauptinitiationsatt in den Bordergrund getreten fen. ber Mischna Pesach. 8, 8. waren Bafdungen bei Zulaffung eines Beiben zum Baffah Gegenftand von Controversen zwischen den Schulen Schammai's und Billel's: alienigena, qui factus est proselytus vesperi paschatos, schola Schammai dicit: immergat se et comedat pascha suum vesperi; schola Hillelis dicit: qui se separat a praeputio, est ut ille, qui separat se a sepultura (Abh. von Gabler, Journal für auserles. theolog. Litteratur III, 426 ff. Db in der Stelle der Mischna tr. Pes. 8, 8. ein Beweis für die Profelytentaufe unter den Juden enthalten fen? Antw.: Gie hanbelt nur bon der Luftration eines am 14. Rifan beschnittenen und badurch verunreinigten Profelyten zum Zwed feiner Theilnahme am Paffahmahl). Die Zeugniffe ber jerufal.

Gemara ad Pesach. 36, 2. (milites erant Hierosolymis, qui se baptizarunt & comederunt paschata sua vespere) und Jebam. 8, 4. (R. Hezekia dicit: ecce invenit infantem ejectum et baptizat eum) stimmen mit der Mischna überein und beweisen so wenig als diefe das Borhandensenn der Taufe als eigenthumlichen Initiationsritus. Die Mijdna ift boch fouft, wo es gilt, Traditionelles zu rechtfertigen, nicht fo schweigfam, weghalb daraus, daß fie von der Befchneidung nur beiläufig (doch ausführlich Schabb. 19.) redet, fein Beweis zu nehmen ift. Immerhin fonnte eine rituelle Reinigung durch ein Taufbad, wenn auch nicht als die einzige, doch als eine unungängliche Bedingung für die Aufnahme in die Gemeinschaft des Boltes Gottes fchon vor Chrifto fich feftaeftellt haben; der Umftand, daß bei einem Beiden als foldem, vielfach rituelle Berunreini= gungen feiner Betehrung borangegangen febn mußten, war Grund genug, diefelben gu fordern gang dem Beifte des Befetes gemäß und nach ber von den Rabbinen häufig citirten Analogie von 1 Mof. 35, 2 ff. Solde mit ber Beschneidung und Opfer, bei den Beibern und Proselhten aus beschnittenen nationen nur mit letzterem, und zwar nur als accessorischer und dazu vorbereitender Ritus, verbundene Taufbader waren also wohl fcon vor der Johannistaufe gebräuchlich, aber fo fehr noch als etwas Accefforifches, daß fie 3. B. neben den Weiheopfern (Joseph. Ant. 18, 3. 5.) nicht erwähnt werden. Auch die Mithulfe eines Anderen beim Taufbade fann nach Analogie von 3 Mof. 8, 6. dabei ftattgefunden haben; wenn der Beide jum Mitglied des Priefter= volts geweiht murde (2 Mof. 19, 16.), fo konnte die Priefterweihe der Profelytenweihe jum Borbild dienen. Die Sauptfache und das einzige Merkmal ber Unterscheidung zwis fchen einem Juden und einem Beiden blieb die Beschneidung (fo in der apostolischen Beit Gal. 2, 11 ff. 5, 2. 6, 12 f. vgl. Nom. 2, 25. 29. Apg. 15, 1 ff. Cph. 2, 11.), und das Abtreten vom Gögendienst (vgl. Maim. obde Cochab. 1, 4,; Megill. 13, a.). Der Targum des Pfeudojonathan zu 2 Mof. 12, 44. (Circumcides & baptizabis eum (התשבליכרה) Kann wegen feines fpaten Alters (f. Bung, gottest. Bortr. 6. 73 ff.; Petermann, de duab. Pentat. paraphr. Chald. Berol. 1829 u. den Art. "Tarqumim) nichts beweifen, eben fo wenig die fo fpate (Bb. I. S. 168) athiop. Uebersetung bon Matth. 23, 15.: ut baptizetis, auf die Ziegler (über die Johannistaufe als unberanderte Anwendung der judifchen Profelytentaufe und über die Taufe Chrifti als Fortsetzung ber Johannistaufe. Theol. Abh. Gött. 1804. II, 132 ff.) nächst bem Zeugnif Arrian's befonders großes Gewicht legt. Dazu, daß allmählich die Taufe fast ausfolieflich hervorgehoben wurde und die Beschneidung in den Sintergrund trat, mag beigetragen haben theils der Umftand, daß die Dehrzahl der Brofelnten weiblichen Befchlechts war, bei denen also die Taufe wenigstens nach Aufhören der Opfer ausschließ= licher Beiheritus wurde, was für die Taufe das Prajudig erweckte, daß in ihr das fpecififd initiatorische Moment liege, theils das Migliche ber Beschneidung bei Ermach= fenen, sowie das Migliebige (Joseph. Ant. 20, 2. 5.), was fie in den Augen der Beiben hatte, und ber Spott, den die Juden vielfach deshalb zu erdulden hatten, f. Joft a. a. D. II, 9. (die curti Judaei, der Judaeus Apella des Hora; ferner Juven. 14, 103. Martial. 7, 29. 34. 81. 11, 95, 12, 57. Persius 5, 180. Sueton. Dom. 12.). Endlich mögen die strengen Gesetze der romischen Raifer gegen die Beschneidung ba und dort, g. B. in Nordafrita, eine Bertaufdjung ber Beschneidung mit ber Taufe oder menigftens die Ginführung der Taufe als eines vorläufigen (ein Jahr durfte die Befdneis dung verschoben werden) Initiationsritus veranlagt haben, wogegen aber die orthodoxen Raiser protestirten (Codex Theod. XVI. tit. 8. leg. 19.).

Die Taufe Johannis und die Profelhtentaufe stehen zu einander in keinerlei Berhältniß der Abhängigkeit, sondern nur in mittelbarer Beziehung, sofern beisetlei Taufen dieselbe Idee zu Grunde liegt, die auch durch alle Lustrationen, alles Waschen und Baden des ifraelitischen Cultus, sowie der heidnischen Culte (f. Bähr, Symb. II, 465 ff. 165 ff. 254. Wetstein zu Matth. 3, 6. Reiskii, diss. de bapt. Jud. Ugol. XXII. 862 sqq.) symbolisier wird, nämlich die Idee der sittlichen Reinis

gung, bes Uebergangs aus einem Zuftand sittlicher Berunreinigung in einen Zuftand ber Reinheit von Gunde und Schuld. Abgefeben bon biefer gemeinsamen Burget (worauf ichon Benema in feiner oben angeführten dissert. qua inquiritur etc. u. Bet= ftein hingewiesen), nemlich in den von Gott felbst befohlenen Luftrationen 2 Mof. 19, 10. u. f. w. ift die johanneische und driftliche Taufe unabhängig von der judischen Brofelytentaufe, in welcher Zeit man auch deren Entstehung feten moge. Wenn die den Luftrationen ju Grunde liegende 3dee in der Profelhtentaufe, fofern diefe ursprünglich nicht sowohl Initiations = als Luftrationsatt war, in der speciellen Beziehung auf die bei den Beiden borzugeweife im Bogendienft und feinen Braueln (1 Mof. 35, 2. 4 Mof. 31, 19.) bestehende sittliche Berunreinigung dargestellt wird, fo stellt dagegen die johannei= fche Taufe diefelbe dar in ihrem umfaffenoften, feinen Stand und fein Bolf (Matth. 3. 5 ff. Mark. 1, 5. besonders Luk. 3, 6-14.) ausschließenden, jede Art von Gunde in fich begreifenden Sinn. Andererseits aber hat die johanneische Taufe mit anderen Luftrationen noch nähere Verwandischaft, als gerade mit der Profelytentaufe, da fie nicht fowohl ein Inauguralritus ift als vielmehr nur eine Borbereitung für das meffianische Reich mittelft der dadurch anzuregenden Buge. Martus, der bon den vielen Luftrationen redet (7, 2 ff.) und zwar für heidnische Lefer Erläuterungen beifügt, würde wohl auch bei Erwähnung der johanneifchen Taufe eine specielle Beziehung zur Brofelhtenluftration angedeutet haben, wenn eine folche ftattfinden wurde. Gegen die bei ben Juden fich einschleichende Meinung von den Luftrationen, als fenen fie fundentilgend, ex opere operato (Joseph. Ant. 18, 5. 2.) behauptet Johannes, indem er zugleich auf die Taufe Chrifti als die allein mahrhaft wirksame hinweift, den symbolischen Karafter seiner Taufe, daß sie seh ele ueravoiar (Matth. 3, 11. vergl. Apg. 1, 5. Beiteres über das Berhältniß der johann. Taufe zur Taufe Chrifti f. Bb. VI. G. 771 und b. Art. "Taufe"). Wollte aber in ber Form, im Aeugerlichen des Rituals eine Abhängigkeit der johanneischen Taufe von der Profelytentaufe oder umgekehrt, gesucht merben, fo hat man auch dazu keinen Grund. Die Profelytentaufe unterschied fich im Befentlichen nicht von anderen Luftrationen und von dem, was Bengel geltend macht als das wesentlich Unterscheidende und der Proselhtentaufe mit der johanneisch = driftlichen Taufe Gemeinfame, daß nämlich der Profelyte fich nicht felbst luftrirte, fondern von einem Anderen luftrirt wurde (Archiv II, 3. S. 729 ff.) fand wenigstens in der fpateren Praris, nach welcher der Profelyte fich felbft untertauchte, das gerade Begentheil ftatt. Und wenn auch die Beihulfe Underer ftattgefunden hat, fo begrundet das noch nicht die Annahme einer Entlehnung der einen bon der anderen; durch die der Profe-Intentaufe und der driftlichen (der johanneischen nur in entferntem Sinn) ju Grunde liegende Idee des Geborenwerdens in ein neues Lebenselement ware dort wie hier die Form der Baffibität motivirt. Nach all biefem hat man feinen Grund, anzunehmen, wie fchon früher von Manchen behauptet wurde (Dang in den zum Theil gegen Bernsdorf gerichteten Abhandlungen in Meuschenii Nov. Test. ex Talm. ill. p. 233 sqq. 287 sqq. und Ugol. thesaur. XXII. p. 882 sqq. Selden, jus nat. et gent. II, 2. Lightfoot zu Matth. 3, 6. und viele andere von Schnedenburger vollständig aufgezählte Theologen), jum Theil in anabaptistischem Interesse, in neuerer Zeit von Ziegler a. a. D., Gifenlohr, hiftor. Bemerkungen über die Taufe. 1804. Jahn, in feiner Archaol. III, 219. Ruinöl zu Matth. 3, 6. Augusti, Dentw. IV, 113 ff. VIII, 26 ff. befonders Bengel in den beiden angeführten Abhandlungen und nach ihm 3. Fr. Th. Bimmermann, comm. de bapt. orig. ejusque usu hodierno 1815. Dr. Hally, on the sacram. Lond. 1844., daß die Johannistaufe oder die driftliche Taufe speciell in ber Profelytentaufe ihren hiftorijden Entstehungsgrund habe ober auch nur der Form nach bavon abzuleiten fen. Dhnedem ware es der gottlichen Detonomie unangemeffen, an einen pharifaifchen Gebrauch anzuknüpfen und nicht vielmehr an ein uraltes, ichon burch die Gesetzgebung auf Sinai geheiligtes Symbol. Johannes selbst führt (Joh. 1, 33.) die Bahl diefes symbolischen Ritus auf göttliche Anweisung jurud. Bergl. die Frage

Christi Matth. 21, 25. Die johanneische und die driftliche Taufe hat aber gemäß bem Befen des neuen Bundes, eine Erfüllung des Gefetzes und der Propheten ju febn (Matth. 5, 17.) außer im Gefetz und den durch baffelbe vorgefchriebenen levitischen Luftrationen überhaupt, noch einen anderen naheliegenden Anknüpfungspunkt in der Brophetie, in der bon ben Juden zur Begrundung der Profelhtentaufe nicht angeführten \*), sondern (auch nach der rabbin. Theologie Joma 8. bab. Joma f. 85. b. Beresch. ket. in Gen. 49, 11. Kiddusch. f. 71. a. 72. b. cf. Lightfoot zu Joh. 1, 25. Schöttgen, Jesus, der mahre Meffias. Lpz. 1748. S. 377 ff.), noch von dem zukunftigen Elias oder Mefftas felbst zu erfüllenden Beiffagung eines meffianischen Luftrationsattes (Ezech. 36, 25. 27, 23 f. Jef. 1, 16. 44, 3. Sach. 13, 1. Mal. 3, 1 ff. 4, 5 f. f. Lucke, Comment. zu Joh. 3, 5. 1 Joh. 5, 7. Leopold, Johannes d. Täufer, 1824. Reiche, de bapt. origine 1816 p. 40 sqq. Schneckenburger S. 64 ff.). Daß die Taufe Johannis gang ohne Beziehung auf eine etwa ichon übliche Profelytentaufe, faffe man dieselbe nun als Luftrations = oder als Initiationsritus, bon den Juden als eine außer= ordentliche, meffianische Taufe, der sich auch geborene Juden noch zu unterziehen hatten, angesehen wurde, geht beutlich aus Joh. 1, 25. vgl. Matth. 3, 14. hervor (f. Knapp, opp. theol. I, 178. 214.) und was Bengel a. a. D. S. 75 ff. dagegen fagt, ift nicht überzeugend. Aus diefer Erwartung der Juden erklärt fich auch, daß fich die Juden über die Taufe Johannis nicht als über etwas ganglich Unbekanntes verwunderten, fonbern nur die Befugnig des Johannes in Frage stellten. Aber ebenso wenig läßt sich ein Entlehnen ber jubifchen Profelhtentaufe von der johanneifchen (wie besonders Belt= ner, nach ihm die unschuldigen Nachr. 1711. Dehling, Borner f. oben) oder von der driftlichen behaupten, wie befonders von dem Lutheraner Wernsdorf, bon Er= nefti in opp. theol. S. 255 ff. Paulus, Comm. I, 193 ff. Bauer, gottesbienftl. Berf. II, 393 u. bibl. Theol. bes N. Test. I, 276. Reiche, de bapt. orig., auch von de Wette, de morte expiat. p. 42 sqq, behauptet wird, und in modificirter Beife von Schnedenburger, der überhaupt in seiner Monographie biese Frage am grundlichsten, eingehendsten und umfichtigften behandelt hat. Judifches Borurtheil und die in sich geschlossene, nach Außen und besonders gegen das Christenthum schroff sich abschließende Continuität ber rabbin. Tradition machen freilich die Annahme eines direkten und formlichen Entlehnens driftlicher Gebräuche unwahrscheinlich. Doch ift beutbar, daß ohne irgend welche gegenseitige Abhängigkeit in felbständiger, immanenter Entwidelung des Taufritus fich allmählich manche Aehnlichkeiten (Taufzeugen, Taufegamen u. f. w.) zwischen dem judischen und driftlichen Ritus herausbilden konnten. Dieß nachzuweisen, bemüht fich Schneckenburger S. 166 ff. Noch ift

<sup>\*)</sup> Rur ber Beschreidung wird in späterer Zeit (s. Buxtorf. synag. c. 2.) eine Beziehung zum Messias gegeben, indem bei jeder Beschneidung dem Elias als Borläuser des Messias, der gleichssam den neuen Bürger in's Buch des Reiches Gottes ausnehmen soll, ein Stuhl hingesetzt und gerusen wird: Elias, komm bald! Sonst wird freilich von den Proselhten gesagt, sie verhindern die Ankunst des Messias, soben.

bath nicht zu arbeiten (2 Mof. 20, 10.), mahrend des Baffah nichts Gefäuertes (2 Mof. 12, 19.) und fein Blut ober Rleifch bon gefallenen ober gerriffenen Thieren zu genießen (3 Dof. 17, 10. 15.) ale Salbburger Dulbung, Schut ihrer Berfon und ihres beweglichen Eigenthums (liegende Guter tonnten fie nach bem Gefet bom Jubeljahr nicht erwerben, mit Ausnahme von Baufern in Städten, 3 Mof. 25, 29 ff.) und berfchiedene Beneficien (Theilnahme an ben den Armen borbehaltenen Brarogativen, an Weft = und Behutmahlzeiten, Rachlefe in Beinbergen, auf Telbern, Ernte im Jubeljahr) und Rechte, z. B. Benutung ber Freiftabte, Gleichheit bor Gericht u. f. w., im Lande genoffen. Ihre Erftgeburt burften fie nicht löfen, eben fo wenig ben halben Setel bezahlen, Zehnten und Erftlinge barbringen. Der fpatere Rabbinismus verfagt ihnen das Wohnen in Berufalem wegen der Beiligkeit der Stadt (Maim. beth habbechir. 7, 14. cf. Lightfoot cent. chorogr. Matth. praemiss. c. 21.). Dody refervirt er ihnen, fofern fie גע לפת הפרלם הסידי היפולם gehören, ein ph in der , einen Plat im Paradies, f. Kosoph Mischn. C. pon. Die Rabbinen formulirten jene Bebingungen, benen fich die ברי חושב unterwerfen nußten, noch bestimmter (bab. Gem. Au Sanh. 7. f, 56, 1. Bereschith rabb. p. 34. Maimon. hile. Melach. 9, 1. 8, 9. milah 1, 6. de idol. 10, 6. de sabb. 20, 14.). Sie muffen die 7 fogen. noachischen Webote (שבי מצוח בכר כוח) halten, die Maim. l. e. so aufzählt: Sex res sunt primo על-ברכת השם , de culto extraneo (Wögendienft), של-ברכת השם שם ליינור זרה זרה מו de benedictione nominis (Gottesläfterung), על-שפרכות דמים, de effusione sanguinis (Todtfchlag, 1 Mof. 9, 6.), של-גילוי עריום, de revelatione turpitudinum (Chebruch, Juceft, Burerei), על-הגזל, de rapina, על-הקרכים, de judiciis (Gehorfam gegen die Dbrigkeit). Addita est Noacho 70. על־אבר מך החד de membro vivi, eo quod dicitur Gen. 9, 1.: attamen carnem cum anima ipsius, quae est sanguis ejus, non comedetis. Ita septem praecepta evaserunt (cf. Selden, de jure nat. et gent. I, 10. 116. Schikard, de jure reg. Ebr. V, 7. und Carpz. Mum. p. 333. Lardner, works 1788. VI, 522 sqq. XI, 313). Ber Profelyte in biefem weiteren Sinne werden will, muß es feierlich in Unwesenheit dreier Zeugen sui ordinis erklären. M. Abod. Sar. f. 64, 2. Maim. Melach. 8, 10. 13, 7. — Es werden von Einigen noch befonders aufgeführt die גרי שכירים, proselyti mercenarii, eine Wittelgattung משולולו, proselyti mercenarii, eine Wittelgattung שכירים. bie zwar beschnitten, aber nicht getauft waren (Levi Barzolon. in Chinnuth prace. 18, und gewöhnlich von Nationen stammten, bei benen die die deren bie Befchneibung aud eingeführt mar, z. B. den Arabern, und die unter den Juden als Sandwerter nach ilibifchen Gefeten lebten. Rach Anderen find barunter auch folde gu verftehen, die fich nur taufen liegen, aber nicht befchnitten waren. Dann aber hat ber Name keinen entsprechenden Sinn, of. Hottinger thes. phil. p. 19. Leusden, Jon. illustr. p. 160 diss. XXI. p. 148. Selden, de jure nat. et gent. II, 2. - Ueber die Profelyten f. v. a. zum Chriftenthum betehrte Juden, f. Bb. IX. G. 635 ff .-In Betreff ber Litteratur find außer ben bereits angeführten Abhandlungen noch zu vergleichen: Buxtorf. lexic. talm. et rabb. s. v. 73. — Otho lex. rabb. pag. 65. — Bobenfchat, firchl. Berfaff, ber Inden IV, 70 ff. - Schröber, Satungen und Gebrändje des talm. rabb. Judenth. - Die archaol. Werte von Jahn III., de Wette S. 348 ff., Reil I, 316 ff. — Saalf chit, mofaifches Recht II, 690 ff. 704 ff. 730 ff. - Slevogt, de prosel. Jud. u. J. G. Müller, de prosel in Ugol. thes. XXII. p. 837. sqq. 850 sqq. — Wöhner, de Ebraeor. prosel. Gott. 1743. — Abhandl. von Lübkert in Stud. u. Krit. 1835. S. 681 ff.

Prosper von Aquitanien, nach diesem Beinamen benannt vom Orte seiner Geburt oder von dem seines früheren Ansenthaltes, wurde wahrscheinlich — denn auch darüber ist man ungewiß — am Ende des 4. Jahrhunderts geboren. Man hat ihn zum Priester und Bischof von Reggio oder von Ries in der Provence gemacht; allein er war und blieb ein Laie, von großem Lebensernste, tlichtiger Bildung und Energie des Karakters. Man hat ihn auch zum Geheimschreiber Leo's M. gemacht; allein daran ist

auch nur fo viel wahr, daß er mit Leo wahrscheinlich in Berbindung ftand. Um innigften war er verbunden mit Silarius, den man jum Unterschiede von anderen gleichen Ramens Silarius Brosperi genannt hat und von dem zwei Briefe in der Brieffammlung Augustin's fich finden (Rr. 156, 256). Auch bas Jahr bes Todes Prosper's ift unbestimmt; gewöhnlich wird bafür bas Jahr 455 angenommen. — Das vielfache Dunkel, das auf feinen Lebensumftanden liegt, hat infofern etwas Auffallendes, als Brosper, wenn auch in fecundarer Beife, doch fehr fraftig in die dogmatifche Ent= widelung feiner Zeit eingegriffen hat. Er war mit Luft und Gifer auf Auguftin's Un= fichten eingegangen und wurde ber eifrigfte Bertheidiger derfelben in Gallien, als folder ber eifrigfte Befampfer des Semipelagianismus (f. d. Art.), ben er zuerft bem Auguftin denuncirte (427, 428), und über ben er auch bei Colestin I. Klage führte (431). Das Rähere tiber die Art, wie Coleftin diefe Mage aufnahm, gehort in den Artifel "Semipelagianisnurs". Bier begnugen wir uns, die Schriften des Prosper aufzuführen: epistola ad Augustinum de reliquiis Pelagianae hacrescos in Gallia c. 427 et 428, nebst bem gleichlautenden des Hilarins in die Brieffammlung Augustin's aufgenommen. Prosper zeigt, wie bevorwortet, feinem Lehrer an, bag Monche und Geiftliche bom fudliden Frankreid von ber reinen Lehre abweichen und bittet ihn um Berhaltungeregeln. was zu thun fen. Epistola ad Rufinum de gratia et libero arbitrio c. 429 u. 430, auch gegen ben Semipelagianismus gerichtet. Pro Augustino responsiones ad capitula objectionum Callorum calumnantium c. 431. gefchrieben. Die Ginwürfe gegen Auguffin's Lehre wurden im füdlichen Gallien in capitula zusammengefaßt. Pro Augustino responsiones ad capitula objectionum Vincentianarum, bald nach der genannten Schrift verfaßt. Db Bincentius Lirinenfis ber Berfaffer Diefer capitula ift ober nicht, barüber f. d. Art. "Bincentius von Lerimum". Pro Augustino responsiones ad Excerpta, quae de Clonuensi civitate sunt missa - zur Widerlegung ber Bedenken zweier gemiefischer Beiftlicher gegen Augustin's Lehre. De gratia Dei et libero arbitrio libor, eine eingehende, gründliche Wiberlegung ber Lehre Caffian's, welcher aber nicht genannt wird, junachft der 13. Collation berfelben, unter dem Titel: de providentia Dei aufgeführt. Sententiarum ex operibus S. Augustini deliberatarum liber unus, Sammlung von einzelnen bogmatifch wichtigen Stellen aus Auguftin. Alle biefe Schriften find in dem 10. Band der Benediftinerausgabe bon Augustin's Werken aufgenommen. Psalmorum a C usque ad CL expositio, Auszug aus Augustin's Commentar über die Pfalmen; bagu kommen einige dem Prosper jugeschriebene Gebichte; sacrorum opigrammatum super Aug. sententias liber primus, worunter befonders die proces ad doum hervorzuheben; de libero arbitrio contra ingratos aut Pelagianos liber unus c. 429. ober 430., mehr von bogmatischem als polem. Berthe. Adhortatio ad conjugem, de providentia divina. Außerbem wird bem Prosper von Aquitanien das fogenannte Chronicon consularo, eine Fortsetung des Chronicon des Hieron. angeschrieben. Ginige Schriften mögen berloren gegangen febn, andere find entschieden unacht, nämlich die confessio, libri tres de vita contemplativa, de praemissionibus et praedictionibus Dei. Die Hauptausgabe ber Werke Brosper's ift die von den Benediftinern Le Brun de Marette und Mangeant, Paris 1711, beforgte. Bgl. über Brosper Bahr, die driftl. romifche Theologie, S. 366. Derfelbe, die driftlichen Dichter und Geschichtschreiber Roms, S. 63 ff. 98 ff. Wiggers, Augustinismus und Belagianismus, 2. Theil, S. 136 ff.

Protafins, f. Gerbafins.

Protestantismus. Raddem durch den Beschluß des Reichstages zu Speier vom Jahre 1526 den deutschen Reichsständen eingerännt worden war, daß die nach Erledigung der Religionsstreitigkeiten durch ein allgemeines Concil "Teder in Religionssachen sich so verhalten solle, wie er es gegen Gott und den Kaifer zu verantworten sich getraue", schien die Resormation im deutschen Reichsgebiete gesichert. Allein die Fortschritte dersselben waren so außerordentlich, die Nation zeigte sich der evangelischen Lehre so ents

schieden zugethan und über bie Abstellung ber pabftlichen Digbrauche fo erfreut, bag Diejenigen Reichoftunde, welche bem Wormfer Editte in ihren Gebietotheilen bisher Beltung verschafft und die Reformation mit Gewalt unterdrückt hatten, von der Unmöglichkeit, unter diesen Umftanden ihr auf die Dauer zu widerstehen, sich täglich mehr überzeugten. Gin einziger Beg, um der immer umfaffenderen Berbreitung der reformatorischen Ideen einen Damm entgegenzustellen, war noch offen. Der Beschlug bes Speierer Reichstages vom Jahre 1526 mußte gurudgenommen und durch einen folden erfett werden, welcher den Reichsständen jede weitere Menderung und Reuerung in Sachen der Religion auf's Strengste unterfagte. In ber That gelang es nun aud, durch das eifrige Bemuhen der tatholifchen Stande in Berbindung mit dem Ginfluffe des pabstlichen Legaten, Bicus von Mirandola, auf dem im Frühling des Juhres 1529 zu Speier abermals versammelten Reichstage einen für die evange= lifche Sache höchft ungunftigen Reichstagsabschied zu Wege zu bringen. Siernach follten bis gur Ginberufung eines allgemeinen Concils: 1) diejenigen Stände, welche dem Wormfer Sbift beigetreten waren, bei demfelben verharren und ihre Unterthanen jur Befolgung beffelben anhalten, und 2) bie anderen Stände, welche ber neuen Lehre Borfchub geleiftet, und bei benen fie ohne große Beschwerde und Gefährde nicht beseitigt werden möge, alle weiteren Neuerungen berhuten, insbesondere feine Aenderung in Betreff bes Abendmahlsfaframents und der Meffe geftatten. Der Blan der antireformatorischen Bartei trat hier gang unverhüllt hervor. Die ebangelische Lehre follte im Brincipe burch einen Reichstagsbeschluß unterdrückt und nur infofern einstweilen noch "gebulbet" werden, als ihre bollige Unterbrudung lediglich auf bem Wege eines Burgerfrieges, zu welchem es dem Raifer an den erforderlichen Mitteln gebrach, durchzusetzen gewesen ware. Ware es gelungen, dem Reichtagsabschiede unbedingten Eingang zu berschaffen, fo waren der evangelischen Partei alle Lebensadern abgeschnitten gemesen. Ihre weitere Entwidelung war nach Innen wie nach Mugen gleichmäßig bedroht. Die Berftellung der Meffe und des überlieferten Sakramentsbegriffes im Abendmahle ware der Tod der central-evangelischen Lehre von ber Rechtfertigung allein burch ben Glauben gewesen, und mit dem Berlufte diefer Lehre hatte die Reform keinen aus dem Innerften treibenden Lebensfattor mehr befessen. Einige Migbräuche weniger oder mehr, darauf wäre es nicht angekommen. Mit der Berhinderung jeder weiteren Ausbreitung des Evange= liums nach Augen aber wären die evangelischen Stände einer entmuthigenden Isolirung anheim gefallen, die Reformation hätte ihren allgemein nationalen und insbefondere ihren weltgeschichtlichen Rarafter verloren; sie ware bon vornherein in landesfirchlicher Settenbildung untergegangen. Der Blan mar ficherlich eines römischen Diplomaten würdig; aber er war doch nicht auf deutsche Fürsten und Männer berechnet.

Eine bedenkliche Frage dagegen war die, ob die Minderheit der Reichsftände sich nicht einem Beschlusse der Mehrheit zu fügen habe? Bom
bloß staatsrechtlichen Standpunkte aus ganz gewiß. Insosern der Kaiser der
Bogt und Schirmherr der Kirche war und die Neichsstände in der Ausübung dieser
Schirmbogtei ihm ihren Beistand und ihre Mitwirkung schuldig waren, ließ sich nicht
der leiseste Zweisel gegen die Pflicht der Unterwerfung unter jenen Reichstagsbeschluß
von Seiten der Minorität erheben. Nun war auch die Resigion nach hergebrachter, durch
die Tradition von Jahrhunderten besiegelter, Anschauung lediglich eine Angelegenheit der
Repräsentativstirche. Ein Recht des Subjektes, seh es eines collektiven, seh es eines
individuellen, gegenüber dem Rechte der öffentlich anerkannten kirchlichen Autorität war
in keiner Beise die jest zugestanden. Die edangelische Sache war durch die legitime
kirchliche Autorität verdammt, und die Mehrheit der Neichsstände hatte daher allerdings
den Grundsas der sogenannten Legitimität für sich, wenn sie gegen die Ausbreitung der
Resormation Maßregeln der Unterdrückung ergriff.

Die Reformation ift baher ebenso wenig als das Christenthum aus dem forma-Len Rechtsboden hervorgewachsen. Sie ist kein Kind der äußeren Legitimität. Biel-

mehr find in ihr urfprung liche, ber Rechtscontinuität fich entziehende Rrafte und Dachte jum Borfchein gefommen, welche den regelmäßigen Berlauf der Dinge unterbrechen, bon den gebahnten Wegen der Ueberlieferung abführen, dem Berkommen bin und wieder geradezu ben Rrieg erklaren mußten. Die Reformation beshalb für recht= los, für eine verwerfliche Rebellion gegen die Kirche und das Reich, für die Mutter aller Revolutionen seit drei Sahrhunderten, zu erklären, ist eben fo unbillig als unberständig. Es handelt fich in ihr vielmehr um einen Rampf zwifchen dem todten Buch= staben mit dem lebendigen Beifte des Nechts. Das formale Necht der Kirche mar jum drückendsten materialen Unrechte geworden. Diefes Unrecht war um fo unerträglicher. als es fich auf ein Gebiet erftrecte, auf welchem jeder Zwang an und für fich verwerflich ift. Die Rirche hatte bas emige Recht der Gemiffen feit Jahrhunderten auf's Gröbste migachtet, hatte ben Rothschrei berselben in Blut und Flammen erstidt. Es war nicht ihr Berdienst, daß Luther noch lebte und wirkte. Die Bemiffen maren in einen Zustand gerechter religiöfer und fittlicher Rothwehr versett, und der Reichstagsabschied zu Speier im Frühling des Jahres 1529 berichaffte ben gedrückten Gewiffen hierüber ein flares und ficheres Bewuftfenn. Unterwarfen fich die evangelischen Stände dem Reichstagsabschiede, fo gaben fie bamit au. daß bie von ihnen bisher öffentlich bekannte religiöse Ueberzeugung von der Billensmeinung der Mehrheit des politischen Reichstörpers abhängig feb; fie raumten ein, daß die Religion ale eine Staatsangelegenheit, die Kirche ale ein Rechtsinstitut betrachtet werden muffe; fie fonnten dann auch dem Anfinnen nicht langer widerstehen, durch ge= waltthätigen Zwang Religionevorschriften fich aufdringen zu laffen; fie fanktionirten bann, was fie in den letten Jahren fo opferwillig befämpft hatten - das Principat der äußeren Institutionen über die inneren und emigen Bedurfniffe ber Gemiffen. Daher blieb ihnen nichts Anderes übrig, ale gegen bas Recht der Mehrheit, in Religionsangelegenheiten einer Minderheit bas Gefet ju machen, zu proteftiren. Un diesem Buntte hat der Broteftantismus feinen ge= ichichtlichen Unfang genommen. Die beiden Aftenftude, mit welchen die ebangelischen Stände (Kurfürst Johann von Sachsen, Georg Markgraf von Brandenburg, Ernst Herzog bon Braunschweig-Lüneburg, Philipp Landgraf von Beffen, Wolfgang Fürft zu Unhalt, 14 Reichsftadte) gegen den Beschluß der Reichstagsmehrheit in der Religionsfrage protestirten: 1) die Protestation (vom 19. April) und 2) das instrumentum appellationis (vom 22. April) bilden einen entscheidungsvollen Wendepunkt in ber driftlichen Rirchenpolitit für alle Zeiten. Bon bem legitimen, allgemein gultigen Staatsfirchenrechte legen fie Berufung an das ewige Bewiffensrecht ein; fie protestiren gegen allen Bemiffenszwang in Sachen der Religion und des religibfen Glaubens. Schon Luther in seinem in Betreff des Speierifchen Reichstagsabschiedes verfagten "Bedenfen" erflart: weil des Rurfürsten von Sachfen Bewiffen binfichtlich ber von ihm in seinen Landen getroffenen Religionsanderung "nicht anders wiffe, denn es fen driftlich und gottlich geordnet, fo konne er mit gutem Bewiffen es auch nicht tadeln ober verdammen". Richt nur, meint er, wurde der Kurfurst damit wider sein eigenes Bewissen handeln, sondern er wurde auch die Bewissen Anderer, die feinem Beispiele bisher gefolgt, verwirren. "Seine Rurf. Gnaben", heißt es hier, "haben nicht Macht, Jemanden zu zwingen, die gefallenen Migbrauche aufzurichten oder anzunehmen, gleichwie feine R. f. On. auch nicht Unfänger der Urfach gewesen, daß fie angefangen ju fallen, fondern es ftehet auf eines Jeglichen eigen Bewiffen". Bang in demfelben Sinne erklaren die protestirenden Stände in ihrer Appellation: "Brotestiren und bedingen wir öffentlich vor Gott und manniglich, daß unfer Wille, Gemuth und Meinung anders nicht ftehet noch ift, benn allein die Ehre Gottes, bes Allmächtigen, feines beil. Wortes, und unfer auch manniglicher Seelen Seligkeit zu fuchen, auch nichts anders dadurch zu handeln, denn was uns das Gemiffen ausweiset und lehret." Indem die protestirenden Stände in der Folge fich bereit erklären, bis an's

Grab "in allen foulbigen und möglichen Dingen" dem Raifer und Reich aehorfam und willig zu febn, eröffnen fie mit Beziehung auf die Religionsangelegenheit weiter: "So find doch diefes folche Sachen . . . . die Gottes Ehre und unfer jedes Seelen = Heil und Seligkeit angehen und betreffen, darin wir auf Gottes Befehl unfers Gewiffens halben denselben unsern herrn und Gott, als höchsten König und herrn aller herrn, in der Tauf und fonst durch sein heiliges göttliches Wort, bor Allem anzusehen verhflichtet und schuldig seben " . . . . . "Abgesehen davon", fagen fie im Beiteren, "daß Ehrbarkeit, Billigkeit und Recht, nachdem ber Reichstagsabschied zu Speier vom Jahre 1526 einmuthig gefaßt worden fen, erfordert hätten, auch diegmal nur unter Beiftimmung aller Stände benfelben gu andern, verhalte es fich fo, undag auch ohne das in den Sachen, Gottes Ehre und unferer Seelen Beil und Seligkeit belangend, ein jeglicher für fich felbft bor Gott ftehen und Rechenschaft geben muß, alfo daß fich deg Orts Reiner auf bes Andern minders oder mehrers machen oder beschließen entschuldigen fann, und aus andern redlichen, gegründeten guten Urfachen zu thun nicht schuldig fen"" . . "Daß fie nun einmal", fahren fie fort, "mit gutem Bewifen bas Raif. Ebitt in allen Studen nicht halten und vollziehen möchten, da es vor Gott mit Nichten zu verantworten ware, jemands hohes oder niedern Standes burch unfer Mitentschließen bon der Lehre, die wir aus gründlichem Bericht Gottes ewigen Worts unzweifentlich für göttlich und chriftlich achten, abzusondern und wider unfer Gelbft-Gewiffen . . . unter bas angezogene Sbift zu bringen" . . Auf die Zumuthung hinsichtlich ber Auslegung ber f. Schrift fich dem Urtheil der "Rirche" zu unterwerfen, antworten fie: "das ginge wohl hin, wann wir zu allen Theilen einig waren, was die rechte, heilige, driftliche Rirche fen. Dieweil aber berhalben nicht der kleinste Streit und keine gewiffe Bredigt oder Lehre ift, denn allein bei Gottes Wort zu bleiben . . und da einen Text heiliger göttlicher Schrift mit bem andern zu erflären und auszulegen, wie auch biefelbige h. göttliche' Schrift in allen Studen ben Christenmenschen zu wiffen bon Röthen an ihr felbft flar und lauter erfunden wird, alle Finfternif ju erleuchten: fo gedenken wir, mit der Gnade und Bulfe Gottes, endlich bei dem gu bleiben, daß allein Gottes Wort und das h. Evangelium A. und N. Teftaments in den biblischen Büchern verfaßt lauter und rein gepredigt werde und nichts, das dawider ift; benn baran, als an der einigen Bahrheit und bem rechten Richtscheid aller chriftlichen Lehre und Lebens, tann Niemand irren, noch fehlen, und wer darauf bauet und bleibt, ber bestehet wider alle Pforten der Bolle, fo boch dagegen aller menichlicher Zusat und Tand fallen muß und bor Gott nicht bestehen kann."

Die Beweggrunde zu der Protestation treten in den angeführten Stellen deutlich und bestimmt herbor. Der innerste Quellpunkt derselben ift bas neu erwachte Bewußtsehn von dem emigen Rechte des Gemiffens. Freunde und Teinde haben ben Subjektivismus als den hervorstechenden Raraktering des Brotestantismus bezeichnet. Und es ist wirklich das Recht des glaubigen Subjektes, welches der den Glauben in Gefetsesform beftimmenden und regelnden firchlichen und ftaatlichen objektiben Anstalt entgegentritt und sich ihrer Zumuthungen erwehrt. Durchaus irrthumlich mare es aber, diefen Subjeftivismus mit Regativismus zu berwech= feln oder zu meinen, dag das Wefen des Proteftantismus lediglich im Proteftiren bestehe. Das protestirende Wemiffen ift eine durchaus positive Macht, und es negirt nur ben falfchen Bostitivismus, ber fich im Laufe ber Beit an bie Stelle der achten religiöfen und fittlichen Machte gedrangt hat. Die urfprunglich religiofe Ratur des Bewiffens manifestirt fich in der Brotestation der ebangelischen Reichsftände unverfennbar. Die letzteren berufen fich weder auf ihre bernünftige Ginficht, noch auf ihren energischen Willen; benn Ginficht und Thatkraft konnten fie ber Mehrheit des Neichsförpers, deffen Beschluffaffung fie nicht anerkennen wollten, gewiß nicht absprechen. Sie berufen fich überhaupt nicht auf eine blog menschliche Rraft;

denn mit ihren menschlichen Rräften waren fie auch den menschlichen Rechten unterthan. Ihre Berufung hat nur dann Sinn und Bedeutung, wenn es einen innersten Punkt im menschlichen Bersonleben gibt, der bon allen menschlichen Autoritäten ichlechthin unabhängig ift. Ginen folden Buntt gibt es im Menfchen nur dann, wenn berfelbe unmittelbar auf Gott bezogen ift, wenn es in feinem Beifte ein urfprüngliches Bewußtfenn von Gott gibt. Das Gewiffen (f. d. Art.) ift das unmittelbare Biffen des Menfchen von Gott. Wie der Menfch fich auf fein Bewiffen beruft, fo beruft er fich damit auf eine Autorität, die höher ift, als er felbst, bon der er sich felbst schlechthin abhängig weiß, bor der er sich unbedingt beugen muß. Bas fich immer auf bem Wege des Berkommens und der Ueberlieferung zur Autorität herangebildet hat, jedes menfchliche Mecht, fobald es mehr als menfch= liche Autorität in Anspruch nimmt, muß fich baber bem Richterftuhle des Gewiffens Da die römische Kirche ihren Institutionen, ob sie Lehre, Berfassung ober Ritus betrafen, göttliche Autorität zuschrieb, fo war mithin die Berechtigung borbanden, die Gewiffensnorm zu Gulfe zu rufen und jene bor den Richterftuhl des lebendigen Gotteszeugniffes im Innerften des Menschen zu fordern. Daber ift ber Protestantismus eine große Gewissensthat. Sein allgemeinster Karakter ist ber, die Religion in der Form der Bemiffensüberzeugung zu febn. nun aber bas Bewiffen die Quelle aller fittlichen Freiheit im Menfchen ift, weil ber Mensch nur in Gott frei ift, so ift der Protestantismus auch die Religion in der Form ber Bewiffensfreiheit. Das ift die formale Seite bes Protestantismus. Bird in irgend einer Confession ober Rirchenanstalt biefes ewige Bewissensrecht nicht anerkannt, fo ift fie antiprotestantisch.

Der Protestantismus hat nun aber auch eine andere - man tann fagen - reale Das Bemiffen als folches ift das Lebensorgan der Religion, in ihm bollzieht fich auch die Sonthese des religiofen und ethischen Faktors, ohne Bewiffen gibt es keine wahre Religion; aber es ift nicht der Inhalt, die Substang der Religion. Der Inhalt der Religion ift Gott felbft, und da der Menich nur infofern Gottes bewußt wird, ale Gott fich feinem Bewußtfehn erfchließt, d. h. fich ihm offenbart, fo ift ber Inhalt der Religion für ben Menfchen die heilegeschichtliche Offenbarung. Das Bewiffen hat feine Geschichte; feine Gigenthumlichkeit besteht vielmehr darin, unabanderlich fich felbst gleich zu fenn. Dagegen hat Gott ben Bewiffen fich in verschiedener Beise, am herrlichsten und vollendetften in der Berfon Chrifti geoffenbart, und in der heiligen Schrift ift die Runde von der göttlichen Beilsoffenbarung urtundlich niedergelegt. Die heil. Schrift als Wort ober Offenbarung (Runde) Gottes ift daher der Inhalt des Gemiffens, feine gottliche Gubftang. Bewiffen ift, wie wir gefehen haben, frei. Alle mahre Freiheit besteht aber jugleich in der mahren Bebundenheit; denn die ungebundene ift die schlechte Freiheit, Die Willfür. Bahrhaft frei ift nur, was lediglich gebunden ift an Gott. Dag also die Bewiffen an Gottes Wort, d. h. an Gott, wie er fich der Menfcheit heilsgeschichtlich geoffenbart hat, gebunden find, und zwar ausschlieglich an Gottes Bort: bas ift ihre mahre Freiheit. Daher haben auch die protestirenden Stände, indem fie fich auf ihr Bemiffen beriefen, fich zu gleicher Zeit darauf berufen, daß ihre Bemifffen an Gottes Wort gebunden fegen, daß fie nichts wider diefes und die aus ihm geschöpften Wahrheiten thun könnten. Siernach ift der besondere Rarafter des Protestantismus ber, feiner Substang nach die Religion des göttlichen Wortes au fehn. Schlechthin bindet ber Protestantismus die Bewiffen an keine andere Subftanz, als an die der heilsgeschichtlichen Gelbstoffenbarung Gottes. In Beziehung auf den Inhalt dieser Offenbarung geht er aber bon der Ueberzeugung aus, daß fie ledig= lich durch die h. Schrift alten und neuen Testamentes, nicht aber durch menfchliche Beranftaltungen bermittelt ift. Frägt man, woher der Protestantismus biefe Ueberzeugung ichopfe, fo entspringt fie im tiefften Grunde allerdings dem Bewiffen. Indem das Bewiffen nur in Gott felbft Ruhe und Frieden findet, tann es auch teinen Inhalt als heilswirffam anerkennen, der nicht burch Gott felbft gewirft ift. Was daher menichliche Autoritäten ohne Grund des göttlichen Wortes als Beilspoftulate aufstellen, das hat auf dem Standpunkte des Protestantismus feine Bedeutung. Ja, berfelbe proteftirt mit aller Energie gegen jede Zumuthung, irgend Etwas zur Heilsbedingung zu machen, was Gott nicht felbst dazu gemacht hat. Menfchenfatungen, fo wie fie fich als Beile - oder Gnadenmittel darbieten, werden Bewiffensftride (C. A. II, 7.) und find bem Erwerbe ber Seligfeit hinderlich an= ftatt förderlich. Dadurch hat der Protestantismus mit feinem Gewiffensstandpunkte von porn berein eine bestimmte antithetische Stellung gegen das romisch-katholische Traditionsprincip eingenommen. Nicht als ob er bie Borechtigung der Tradition auf dem religiösen Gebiete überhaupt berworfen hatte. Das Wort Gottes als Offenbarung Borgan hat eben fo fehr nothwendig feine Wefchichte, als das Bemiffen teine Befdichte hat. Wie das göttliche Bort auf der einen Seite urfprünglich von Bott tommt und insofern eine Gelbstmittheilung des gottlichen Befens felbft ift, fo geht es auf der anderen Seite in das zeitgeschichtliche Leben der Menschheit ein und durchdringt daffelbe mit feinen Wiedergeburts = und Beiligungsfraften. Allein des= halb eben ift es auch einer fehr verschiedenartigen Aufnahme, einem fehr mannichfaltigen Affimilirungsproceffe bon Seiten des Menichen nach indibiduellen, nationalen, culturhiftorischen und anderen Gesichtspunkten ausgesetzt. Als Wort Gottes ift es lediglich Bahrheit; es gibt feine hohere reale Autorität auf dem Gebiete bes Beile, feinen anberen ichlechthin befriedigenden Inhalt für bas Bewiffen. Dagegen als Subftrat menfolicher Lehrbegriffe, als Bekenntnig des Menfchen ift es nicht mehr unfehlbar, fondern der irrthumlichen menschlichen Auffassung, dem Digverftandniffe und der Digdeutung zugänglich, vermittelft unrichtiger Auslegung im Einzelnen wie im Bangen. Sier ift auch für den Protestantismus die Gefahr vorhanden, daß die ursprüngliche göttliche Selbstoffenbarung verdunkelt und verwirrt werde, und ein falsches Traditionsprincip die große Bahrheit von der alleinigen Autorität des göttlichen Wortes auf dem Realgebiete der Religion zum Banten bringe. Diefer Befahr hat aber der Protestantismus badurd vorgebeugt, daß er ber menfchlichen Auslegung, Auffaffung und Umdeutung bes göttlichen Wortes und ben auf biefem Wege fymbolifirender, bem Irrthume zugänglicher, Thätigkeit zu Stande gefommenen Lehrhervorbringungen und Bekenntnigaufstellungen bas göttliche Wort felbft in feiner urfprünglichen Integrität als ich lechthinnige Norm, wornach Alles gemeffen und beurtheilt werden foll, überordnet (Form. Conc. Epit. I.: Credimus, confitemur et docemus, unicam regulam et normam, secundum quam omnia dogmata omnesque doctores aestimari et judicari oporteat, nullam omnino aliam esse, quam Prophetica et Apostolica scripta cum Veteris, tum Novi Testamenti . . . . Reliqua vero sive Patrum sive Neotericorum scripta, quocunque veniant nomine, sacris literis nequaquam sunt aequiparanda, sed universa illis ita subjicienda sunt, ut alia ratione non recipiantur, nisi testium loco, qui doceant, quod etiam post Apostolorum tempora et in quibus partibus orbis, doctrina illa Prophetarum et Apostolorum sincerior conservata sit). Damit protestirt der Protestantismus gegen alle Lehrstagnation, gegen jeden Berfuch, die Beilswahrheit und das Seilsleben auf irgend einem gegebenen Bunkte geschichtlich zu kryftallifiren und der freien Bewegung des gottlichen Wortes und Beiftes traditionelle Feffeln anzulegen. Die Religion ift innerhalb des Protestantismus in stetem lebendigen Fluffe der Lehrbildung und der Lebensentwidelung. Dag, wo mit den Brincipien beffelben wirklich Ernft gemacht wird, auch verschiedene Lehrtropen und Berfaffungsthben fich ausgestalten, daß die Substanz der einen Offenbarungswahrheit in einer reichen Mannichfaltigkeit von Erscheinungsformen fich verwirklichen nuß, das ergibt fich aus dem Wefen des Protestantismus von felbst, und bas gegentheilige Bemuhen, Lehre und Leben gerinnen zu laffen, die Bewegung zu hemmen und zu verdächtigen, die Religion ju uniformiren, ift durchaus mit dem Geifte des Protestantismus im Biderspruche. Darum ift unermidliche religiofe Wahrheitserforfcung ein noth= wendiges Poftulat des protestantischen Beiftes. Rur die Bahrheit, Die gange Bahrheit, die Bahrheit rudfichtslos und felbstjuchtslos zu fuchen, zu wollen. zu vertreten, zu vertheidigen: bas ift die Grundpflicht bes Protestantismus junachft auf religiösem, aber in innigem Zusammenhange damit auf allen Lebensgebieten. Der Protestantismus hat barum auch ber Wiffenschaft allfeitig neue Bahnen geöffnet: mit mannlichem Muthe ift er überall den Borurtheilen des Berkommens, des Aberglaubens, ber Berrichsucht entgegengetreten, und wenn auch in tatholischen Boltern feit drei Jahrhunderten ein reger wiffenschaftlicher Sinn sich hervorgethan hat, fo ift das nur ein Beweis dafür, daß der Protestantismus feine weltgeschichtliche Aufgabe nie aus dem Auge verloren, wornach er seine Principien zur allgemeinen Anerkennung zu bringen, feine Segnungen unter alle Bolfer ju tragen hat. Rein traditioneller Dogmatismus darf nach protestantischen Principien die fritische Arbeit des Forschers hemmen. feine außere Bewalt fie unterdruden. Wer mit anderen Argumenten als mit den Baffen bes Beiftes, mit guten Gründen, für feine Ueberzeugung fampft, ber ift fein Broteftant. Ift allerdings nicht zu leugnen, daß auf diesem Wege auch bem Irrthum freie Bewegung gelaffen wird, fo ift dagegen nicht zu übersehen, daß diefer Weg der einzige ift, auf welchem der Irrthum gründlich überwunden werden kann. der Brotestantismus, welcher das Wort Gottes als alleinige Beilssubstang der Welt anerkennt, hat den Irrthum am wenigsten ju fürchten. In dem ungehemmten Laufe des gottlichen Wortes liegen die allein wirksamen Gegenmittel gegen die verderblichen Ginfluffe des Irrthums. Bird der Irrthum durch außere Gewalt unterdrückt. fo wird er durch diese ungerechte Behandlung aus einem Unrechte in ein Recht berwandelt. Richt der Irrthum als offener Gegner, fondern als unterdrückter Marthrer ift gefährlich. Wenn ber Brotestantismus übrigens auf allen Lebensaebieten durch Berufung auf die ursprünglichen und unmittelbaren Duellen, durch icharfen fritischen Geift, der Wahrheit dient und ihre Entdedung fordert, so hat er fich gang insbesondere durch die Erforschung der heil. Schrift um die Wahrheit im eminentesten Sinne bes Wortes verdient gemacht. Die Irrthumer, welche Superfritit auf dem Gebiete der biblifden Theologie veranlaßt hat, kommen nicht in Betracht gegenüber ben unvergänglichen Resultaten, welche die achte biblifche Rritik an's Licht gefordert hat. Nicht nur verdanken wir ihr ein wahrhaft gefchichtliches Berftandniß der Bibel, fondern auch die höchst folgenreiche Ginficht, daß die Bibel aus bem Bangen begriffen febn will, daß fie ein reich gegliederter geistiger Organismus ift, der eben fo fehr in feinem Mittelpunkte zusammengefaßt, als mit größter Benauigkeit bis in seine einzelnsten Theile hinein studirt werden muß.

Die beiden großen Grundüberzeugungen des Brotestantismus, daß die Religion nach ihrer formalen Seite eine Bewiffensangelegenheit, nach ihrer realen lediglich an die Substanz bes göttlichen Wortes gebunden fen, ließen sich nur verwirklichen mit Bulfe eines energischen und fortgesetten Protestes gegen bie angemaßte Autorität des romifchetatholischen Rircheninstitutes. Diefes beruht feinem innersten Befen nach auf einer Depotenzirung sowohl der ursprünglichen Autorität des Gewissens. als ber heilsgeschichtlichen bes göttlichen Wortes, bermittelft der Erhebung ber kirchlichen Machtanftalt und ihrer Organe. Daher macht der Brotestantismus fortwährend die Rechte des religiofen Subjettes und der offenbarungsmäßigen Bahrheit gegenüber der kirchlichen hierarchie und Tradition geltend. Man hat gegen ben Brotestantismus ben Borwurf erhoben, daß er firchen midrig feb. ja bie Berfetzung und Auflösung ber "Rirche" berschulde. Dhne Zweifel kommt hier Alles barauf an, was unter Rirche (f. d. Art.) verftanden wird. Berfteht man darunter die sogenannte ecclesia repraesentativa, den Klerus mit seinem von dem Laienthum scharf

abgegrenzten eharacter indelebilis, einen besonderen angeblich durch göttliche Institution mit ber Umtegnade bes heil. Beiftes ausschlieflich betrauten Stand (fen es mit ober ohne fichtbares Dberhaupt an der Spige), fo ift der Vorwurf gegründet, nur fo, daß er bem Protestantismus zum Lobe ausschlägt. Der lettere Begriff von der Rirche ift nicht der apostolisch-driftliche, nicht der aus dem Gemiffen und dem göttlichen Worte entsprungene. Er hat das Reich Chrifti, das nicht von diefer Welt ift, in ein äußeres Weltreich bermandelt und eben darum den Protest des Bemiffens und bes göttlichen Wortes gegen fich herausgefordert. Die Rirche in diefem Sinne des Wortes erhält fich auch nicht burch innere Mittel und Rrafte, nicht burch bas Wort und ben Beift. nicht durch Freiheit und Liebe. Sie bedarf unumgänglich des ausführenden, zwingenden und strafenden Armes bes Staates, wie benn allerdings bie Rirche niemals mit eigener Sand, sondern burch die Benter bes Staates die Scheiterhaufen berer angegundet hat, die fie als Saretifer, als faule Glieder und todte Reifer, bon ihrem Lebensorganismus abstieß. Eben damit zeigt sie aber ihre fraatlich = gefetliche Ra= tur, und daß es ihr nicht um die Stellung der Bemiffen gu Gott, fondern um die Förderung ihrer Intereffen in der Welt zu thun ift. Denn das Bebiet der Bewiffen ift der blogen Legalität unzugänglich ; bei diefer kommt Alles darauf an. daß der Wille des Gesetzes und seiner aussührenden Organe erfüllt werde; ob dieß mit freier Einwilligung oder innerem Strauben geschehe, ift an und für fich gang gleichgültig. Dadurch nun aber, daß der Protestantismus von feinen Angehörigen Bebundenheit an das Wort Gottes, als unerlägliches Poftulat ihrer Angehörigkeit zu ber Religionsgemeinschaft fordert, ift er, trot feines firchenwidrigen Scheines, doch in Wahrheit acht firchenbilbend. Indem er gegen das falfche Rirchenthum, insbesondere gegen bie Unmagung des geift= lichen Standes, den Laien das Beil zu vermitteln, protestirt, arbeitet er jugleich mit feinen edelften Rraften an der Berftellung der mahren Bemeinfchaft der Glau= bigen, an dem Ausbau des Reiches Gottes auf Erden. Der mahrhaft firdenbildende Faftor des Protestantismus ift die Lehre bon der Rechtfertigung durch den Glauben allein. Der Glaube als die Synthefe des Gemiffens mit dem gottlichen Worte, als das mit der Beilesubstang gefättigte, potenzirte, aus der Lebensfülle der Offenbarung wiedergeborene Bewiffen, hat als folder gemein= schaftstiftende Rraft, indem er alle biejenigen, welche mit demfelben Organe biefelbe Substang in sich aufgenommen-haben, zu einem organischen Bangen, einer Bemeinfchaft berbindet, die das Simmelreich auf Erden ichon zur Darstellung zu bringen die Bestimmung in sich trägt. Allerdings kann das Wesen dieser Gemeinschaft — nach proteftantifchen Grundfaten - nicht in außeren Inftitutionen, Ceremonien, Gebräuchen, Berfaffungeformen und gottesbienftlichen Then bestehen; benn ber Glaube als potengirtes Bemiffen proteftirt geradezu gegen jede Beraugerlichung des religiofen Lebens als folche und dringt mit aller Macht darauf, daß lediglich das innere, freie, aus dem Beifte geborene Berhältniß ju Gott als maggebend für die religios= fittliche Beurtheilung und Werthschätzung des Subjekts betrachtet werde. Daher fann es in feiner Beife die Aufgabe des Protestantismus fenn, ein außeres weltumfaffendes Rirch eninftitut im Ginne des romifch-tatholifden ju grunden, oder überhaupt ben firchlichen Schwerpunkt in die Erscheinungsformen des Rirchen in ftitutes zu verlegen. Die aufere firchliche Erscheinung tann überhaupt auf dem Standpunkte des Protestantismus nur fo viel bedeuten, als ihr innere Bahrheit zukommt. Da nun nicht angenommen werden fann, daß das innere religiofe Leben aller Orten fich werde gleichmäßig eutwidelt haben, fo ift es ichon aus diefem Grunde unftatthaft, daß überall diefelben äußeren Formen bas firchliche Bange umschließen und gusammenhalten konnen. Es wird in diefer Beziehung bei den Bestimmungen der Augustana und der Apologie fein Berbleiben haben: Est autem ecclesia congregatio Sanctorum, in qua Evangelium recte docetur et recte administrantur Sacramenta . . . . . Nec necesse est ubique esse similes traditiones humanas, seu ritus aut ceremonias, ab hominibus

institutas (Aug. 7.). Und dabei hat die Apologie volle Berechtigung zu versichern (IV, 20.): Neque vero somniamus nos Platonicam civitatem, . . . . sed dicimus existere hanc Ecclesiam, videlicet vere credentes ac justos sparsos per totum ordem . . . Illa vero est propria Ecclesia, quae habet Spiritum Sanctum. Der Protestantismus muß dieser seiner Anschauung zusolge die erzwunsgene äußere Gleich förmigkeit der kirchlichen Institutionen sür den Tod der wahren Neligion halten. Die Mannich saltigkeit kirchlicher Besentnisse, Lehrsche, Geremonien, Bersassungen, die Mehrheit von Partikulars und Nationals oder Landeskirchen, die Bildung kleinerer kirchlicher Denominationen innerhalb der großen vom göttlichen Worte durchdrungenen und heil. Geiste beseelten Glaubensgemeinde, ist so wenig seinem Wesen zuwider, daß er vielmehr lediglich auf diesem Wege sein wahres Wesen selbst zu verwirklichen und die Einheit seines Geistes nach dem ganzen Reichsthume seiner möglichen Ledensäußerungen zu entfalten vermag.

Nach allem Dem bedarf es kaum noch der Bemerkung, daß die wahre Bestimmung des Protestantismus eine bauende, keine zerstörende ist, und daß er nur insofern protestirt und negirt, als er die falsche Positivität überwinden nunk, um die wahren und ewigen Positionen des Heils wieder zur vollen Geltung zu bringen. In gewissem Sinne löst er allerdings die äußeren Rechtssormen der Kirche beständig wieder auf, indem er nicht duldet, daß sie erstarren und zur todten Legalität, zum Mandarinenthum in der Kirche sühren. Er ersüllt aber die Form mit immer neuem Geiste, der dann nothwendig in Bekenntniß, Bersassung, Eultus, Lehre wieder neue Formen schafft, die niemals mehr bedeuten, als sie aus der Krast des Glaubens und des heil. Geistes wirken. Daher ist der Protestantismus an sich selbst weder Lehre noch Kirche, weder ein Bekenntniß noch eine Anstalt, sondern ein Princip des religiös=sittlichen Lebens in seiner welterneuernden Krast: ein Princip der Freiheit aus dem Gewissen und der Wahrsheit aus Gott.

hiernach hat der Protestantismus nicht etwa blog eine lokale oder nationale Bunachst zwar ift er aus dem beutschen Bolke herborgegangen; er trägt ein borzugeweise germanifches Raraftergebrage, und die borzugeweise germa= nifden Bolferschaften haben ihn mit befonderer Borliebe aufgenommen, gepflegt, ansae= bildet. Er ift den germanischen Stämmen mahlverwandt. Die borzugsweise deutschen Bolter find die Bewiffens - Bolter, die fich durch die Innerlichkeit, Tiefe, Gottesfurcht, den unermüdlichen Wahrheitsernft, den Forscherdrang, den Bug ihres Beiftes nach bem Urgrundlichen, ja felbst nach bem Unergrundlichen, auszeichnen. Dag in Deutschland felbst ber Brotestantismus nicht zur vollen nationalen Berrichaft gelangt ift, davon liegt die Schuld nicht im Bolksgeifte, fondern in unglücklichen politi= fchen Conftellationen, in der gewaltthätigen Reaktion, welche unter dem Ginfluffe bes Jefuitismus die bereits als gefichert zu betrachtende Reformation im Guden unterdrückte. und in der unfeligen confessionellen Spaltung zwischen Lutheranern und Reformirten, welche jedes gemeinsame Bufammenwirfen berfelben lahmte und ben Sieg eines einfei= tigen Intellektualismus und Doktrinarismus, welche die religiöfen und ethifchen Lebensfrafte des protestantischen Beiftes berzehrten, vollenden half. Dagegen breitete fich ber Brotestantismus in dem stammberwandten Norden, in Solland, den ffandinabischen Län= bergebieten, Schottland und England aus, und in ben germanischen Bolferschaften einmal befestigt war er nahe daran, die Thore der romanischen sich zu öffnen. schien ein von protestantischem Lebensgeiste erweckter Bolterfrühling zu grünen, der balb freilich wieder winterlicher Erftarrung weichen mußte; in Frankreich fampfte er firchlich und politisch als Bertreter individueller und corporativer Freiheit einen langen und heißen Rampf gegen fürstliche Omnipotenz und eine, allen Individualismus mit graufamer Rudfichtslofigkeit bernichtende, Centralifationsmanie. In den füdflabi= ichen Bolferichaften gelangte er zwar nicht zur unbedingten Berrichaft, aber

ficherte fich bennoch, trot jahrhundertelanger Bedrückung, bafelbft eine Stätte, von wo aus, wie ju hoffen fteht, fein Licht mit ber Zeit in bas finftere Popenthum und ben todtbringenden Ceremoniendienft ber griechischen Rirche hineinleuchten und als ein Morgenftern dem auf Erlösung vom Türkenthum und Beidenthum harrenden Driente aufgehen wird. Durch die Entdedung eines neuen Belttheils im Beften bon Seiten der am meiften tatholifchen Nation Europa's ichien freilich auch dort dem romi= ichen Ratholicismus ein neues Centrum gefichert; aber dem anglosgermanischen Bolksftamm mar es auch hier vorbehalten, im Norden unter dem Sternenbanner der vereinigten Staaten Umerita's einen machtigen, bon Culturideen getragenen, protestantischen Staat zu schaffen und bas Ergebnig herbeizuführen, bag gegenwärtig Die beiden den großen Ocean mit ihren Flotten beherrichenden Staaten protestantische find. Dadurch, daß protestantische Staaten die meerbeherr= schenden und deshalb auch die welterobernden find, ift dem Brotestantismus der unbebingtefte Ginfluß auf die außereuropäischen Länder geöffnet; er hat badurch einen menich heitlichen, b. h. ben acht tatholischen, Karatter gewonnen. Deshalb fteht auch der protestantischen Miffionsthätigkeit eine großartige gufünftige Entwickelung bevor, wenn fie auch infofern langfamer borfchreiten wird, als es ber Natur bes Broteftantismus jumiderläuft, fich der Mittel der Lift oder der Gewalt zu propagandiftijchen Zwecken zu bedienen und er überall auf die langfame Ginwirfung feiner Ideen und bas freiwillige Entgegenkommen der Ueberzeugungen angewiesen ift.

Beil aber der Protestantismus, wie wir dargethan haben, ein Princip ift, eine die Bewiffen und Beifter bewegende religiöfe und sittliche Rraft, fo ift der Rreis feiner Birkungen auch nicht auf nationale, confessionelle, landeskirchliche Grenzen einge= fdrankt. Es ware unrichtig, den Protestantismus nur in denjenigen Rirchen ju fuchen, welche die Reformation angenommen haben, und der Meinung zu fehn, daß die romifch= fatholische Kirche seit der Reformation ihm völlig fremd geblieben fen. Sauerteig, welcher ben gangen Leib der driftlichen Rirche feit breihundert Jahren mehr oder weniger durchfäuert, ein Salg, das ätzend und erwedend auch auf die Renbelebung des katholischen Kirchenthums eingewirft hat, ein Licht, deffen durchdringende Strahlen bis in die verborgenften Binkel der herkommlichen firchlichen und ftaatlichen Migbrauche hineingeleuchtet haben. Man darf ohne Uebertreibung fagen, daß der Broteftantismus, weit entfernt, an feiner eigenen Auflösung zu arbeiten, vielmehr biejenige des tatholischen Kirchenkörpers bis jest verhütet hat, daß seine reformatorischen Wirkungen sich weit über das Ländergebiet der fatholisch gebliebenen germanischen Bölferschaften hinaus bemerklich gemacht haben, daß felbst fein erbittertfter und gefährlichfter Begner, der Jesuitismus, sein Bestes von ihm gelernt hat. Es ift eine anerkannte Erfahrungs= thatfache, daß, jemehr der Ratholicismus gegen alle Ginfluffe des Protestantismus fich abschließt, defto mehr in Berweltlichung, Unwissenschaftlichkeit und ceremonielle Dumpf= heit versinkt, mahrend umgekehrt diejenigen katholischen Lander, welche in einem lebendigen Contakte mit protestantischen Ideen geblieben find, fich religiös und sittlich ent= widelt haben, und in gemischten Bevölkerungen die Ratholifen in Folge geiftigen und geselligen Berkehrs mit den Protestanten den letteren auch geiftig und sittlich homogen geworden find. Go macht der Protestantismus fortwährend ftille Propaganda, gegen welche weder Hirtenbriefe noch Concordate etwas ausrichten, indem er in stillem Wachs= thum feine culturhiftorische Mission innerhalb der Menschheit erfüllt, und für die bobe Bedeutung derfelben gibt es feine ficherere Burgichaft, als das Aufblühen von England und Nordamerika und die Decadenz Spaniens und des Kirchenstaates.

Wie aber der Protestantismus einerseits in katholischen Ländern seine Segnungen berbreitet, so erleidet er andererseits in evangelischen Ländern wieder seine Hemmungen. Auch das Princip des Katholicismus, der kirchlichen Tradition und Stagnation, macht Anspruch darauf, die Welt zu beherrschen, und leistet dem Fortschreiten des Protestantismus nach allen Richtungen den zähesten Widerstand. Es wäre Mangel an Unbefan-

genheit und geschichtlichem Sinn, berkennen zu wollen, daß der Protestantismus nach der ersten jugendfrischen Entfaltung seiner Kraft der reaktionären Gegenwirkung auf seinem eigenen Gebiete hat weichen müssen, und daß ein neuer Katholicismus in evangelischen Formen sich ausgebildet hat. Die Geschichte des Protestantismus ist in gewissem Sinne eine Geschichte des Kampses, welchen das protestantische Princip mit dem katholischen auf eigenem Grund und Boden seit dreihundert Jahren zu bestehen hatte und dessen Bewesqung insosern eine wellenförmige ist, als jeder Fortschritt des Protestantismus stets auch wieder mit einem Rückschlage erkauft werden muß. Aus der Einheit des protestantischen Princips ergeben sich nämlich solgende mit innerer Nothwendigkeit dars aus hervorgehende Sätze:

1. Der Sat von der Bewiffensfreiheit. Rein Mensch darf in religiöser Beziehung gezwungen, d. h. wider seinen Willen zur Meußerung von religiösen Unssichten und Meinungen angehalten werden, welchen sein Gewissen die Zustimmung versagt.

2. Der Sat von der Gewissenstreue. Keinem Menschen das Recht, seine religiösen Ueberzeugungen auszusprechen und sich in Gemeinschaft mit Anderen öffentlich dazu zu bekennen, geschmälert werden. Die Bildung neuer religiöser Gemeinschaften ist nur insoweit zu verhindern, als durch ihre Grundsätze eine Berletzung der allgemeinen Strafgesetze stattfindet.

3. Der Satz von der freien Forschung. Die wissenschaftliche Unstersuchung ist in religiöser Beziehung unbeschränkt und die Erkenntniß der religiösen Bahrheit kann durch dieselbe niemals gehindert, sondern stets nur gefördert werden. Darum gibt es auch für die biblische Kritik keine anderen Grenzen, als diesenigen der gewissen haftesten und gründlich sten Prüfung. Ein apriorischer Dogsmatismus, welcher die Resultate von vornherein sestssellt, um sie nachträglich um jeden Preis zu begründen, ist antisprotestantisch.

4. Der Sat von der Autonomie des göttlichen Wortes. Die menschsliche Lehrs, Berfassungs und Eultusbildung in religiöser Beziehung hat keine underdingte Autorität und kann nicht die höchste und ursprüngliche Duelle des Heils sehn. Das Heil ist an menschliche Mittlerschaft überhaupt nicht gebunden, sondern sließt uns mittelbar aus der Selbstoffenbarung Gottes, aus seinem ewigen Worte. Nur das Wort Gottes an sich, nicht das menschlich ausgelegte, hat schlechthinige Autorität.

5. Der Sat von der Irrthumsfähigkeit aller menschlichen Kirschen und kirchlichen Institutionen. Keine Kirche, als gußeres Rechts und Machtinstitut, hat göttliche Autorität, und keiner kirchlichen Satzung oder Borschrift sind die Gewissen unbedingten Gehorsam schuldig. Die Autorität des göttlichen Wortes entsspringt nicht aus der Autorität der Kirche, sondern die Autorität der Kirche aus der Autorität des göttlichen Wortes.

6. Der Satz von der Rechtfertigung allein durch den Glauben. Nicht die Kirche ist die schlechthin nothwendige Bedingung, unter welcher der Mensch glaubig wird, sondern der Glaube ist schlechthin nothwendig, um als ein wahres Glied der wahren Kirche anzugehören. Indem der Glaube als Selbstglaube zwischen dem Glaubigen und Gott ein unmittelbares Verhältniß begründet, so ist der Mensch sier selbst verantwortlich.

7. Der Satz von der Einheit und Allgemeinheit der Kirche als einer Glaubensgemeinschaft. Alle Glaubigen bilden als solche einen über den ganzen Erdfreis verbreiteten einheitlichen Organismus, dessen Glieder für einmal nur Gott bekannt sind, der aber in der Vollendung der Zeit aus seiner Verborgenheit hers austreten und als das zum Siege hindurchgedrungene Reich Gottes in Herrlichkeit sich darstellen wird.

8. Der Satz von der Selbständigkeit des Staates gegenüber der Rirche und der Unabhängigkeit der Kirche von dem Staate. Der Staat hat als solcher keine Macht über die Gewissen; die Kirche hat als solche keine Gewalt

tiber den Staat. Das Berhältniß beider zu einander muß daher immer mehr ein freies werden, so daß die Kirche den Staat mit ihren sittlichen Kräften immer mehr durchdringt und der Staat der Kirche seinen Rechtsschutz immer neidloser gewährt.

Fragen wir nun, inwiefern diefe Sate im Berlaufe der geschichtlichen Entwickelung bes Protestantismus zur Unerkennung und Beltung gelangt find, fo ift es keinem 3weifel unter= worfen, daß fie innerhalb der reformatorischen Rirchen felbst bisher umfonft nach voller prattischer Berwirklichung gerungen haben. Die protestant. Rirchen haben, nach mit Mibe erlangtem ftaaterechtlichen Beftande, auf ihren Bebietstheilen im offenen Biberfpruche mit dem Sate von der Bemiffensfreiheit das jus reformationis angewandt, d. h. Andersglaubige zur Annahme des reformatorischen Lehrbeariffes gezwungen. gleich offenem Biderfpruche mit dem Sate bon der Bemiffenstreue haben fie nicht nur die katholische Religionsubung auf ihrem Gebietstheile unterdrückt, fondern auch jede heterodoxe und häretische Regung erstidt und mit gewaltiger Sand bie Settenbildung darniedergehalten. In gleich offenem Widersbruche mit bem Sate bon der freien Forichung haben fie der Forichung langere Zeit fymbololatrifche Feffeln angelegt und den wiffenschaftlichen Aufschwung der Universitäten nicht nur in der theologischen, sondern in allen Fafultäten, durch Sidesabnahme auf die finmbolifchen Bucher gehemmt. Im Widerfpruche mit dem Cate bon ber Autonomie des göttlichen Wortes ift, namentlich fo weit die Autorität der Concordienformel reichte, eine neue engbegrenzte Lehrüberlieferung ju fast unbedingtem Unsehen gelangt. Die weiteren vier Sate haben die protestantischen Rirchen gwar im Princip nie verleugnet, aber es hat viel daran gefehlt, daß fie dieselben in der firchlichen Bragis burchgeführt hatten. Auf firchliche Institutionen ift vielfach ein übergroßes Gewicht gelegt, das Abendmahl und die Taufe find auch unabhängig bom Glauben der Abendmahls = und Taufgenoffen als wirksam gedacht, die Lehre von der unfichtbaren Rirche ift vielfach gurudgestellt, die Landestirchen find meift in eine drudende Abbangigfeit vom Staate verfest worden. Die rationaliftische Periode hat bas traditio= nelle Lehrjoch wohl abgeworfen, den Ideen der Gewiffensfreihet, Gewiffenstreue, der freien Forschung wohl neue Bahn gebrochen; ba fie aber in der religiöfen Funktion eine bloge Berftandesoperation fah, faßte fie das Brincip des Protestantismus von der blog negativen Seite auf und protestirte zwar gegen Aberglauben und Berdummung. ohne jedoch im Stande zu febn, an die Stelle des erfteren die Innigkeit bes Glaubens, an die der letteren die Tiefe der driftlichen Erkenntnif gu fegen. Daher hat auch der Rationalismus weder das Formal= noch das Real= princip des Protestantismus eigentlich wieder aufgefunden; er hat weder die religios= sittliche Sonthese im Bewiffen, noch die heilsgeschichtliche göttliche Selbstoffenbarung im Borte Gottes ju entdeden, weder die Kirche aus der Gemeinde zu erneuern, noch bon den Feffeln des Cafareopapismus zu befreien vermocht.

Demzusolge ist der Protestantismus nicht nur ein Princip, sondern auch eine Aufgabe; er hat die Bestimmung, die Ideen, welche der Potenz nach in ihm liegen, immer kräftiger zu aktualisiren und namentlich in den resormatorischen Kirchen einen immer reineren, wahreren, volleren Ausdruck seiner selbst zu gewinnen. Die letzteren haben keinen gefährlicheren Feind, als den in ihrer eigenen Brust, als die innere Halbeheit und Unsolgerichtigkeit, das Mistrauen in die Wahrheit und die sittliche Kraft der eigenen Grundsätze, das in der Mittestehenbleiben zwischen Kom und Wittenberg, die heimliche Bewunderung des Katholicismus neben dem öffentlichen Bekenntnisse zum Proetestantismus. Wir dürsen keinen Augenblick vergessen, daß ein Princip niemals im Stande ist, die ganze Külle seines Inhalts sosort ungehindert zu expliciren, und daß daher der Protestantismus noch Vieles aus der Triebkraft seiner ursprünglichen Idee heraus zu werden bestimmt ist, was er die setzt noch nicht geworden ist. Es ist dies die Idealität des Protestantismus, nicht eine leere und abstrakte, sondern eine inhaltsreiche konkrete, die zur immer vollendeteren Realität treibt.

Daß ber romifche Ratholicismus, welcher vermittelft einer überraschenden reattionaren und reftauratiben Stromung alle in ihn eingebrungenen protestantischen Elemente gegenwärtig bon fich abguftogen versucht, ben Broteftantismus ichlechthin nicht begreift und von feiner Gelbstauflösung und beborftehenden Untergange traumt, barf uns nicht verwundern. Derfelbe hat feine diesfallfigen Soffnungen mit fast plumper Offenheit in der pfeudonymen (von Fr. hurter eigentlich verfagten) Schrift über die Selbftauflöfung bes Proteftantismus, 1839, mit berftedter Schadenfreube in dem neulich erichienenen Buche bon 3. E. Jorg: "Gefchichte bes Protestantismus in feiner neuesten Entwidelung, 1858", ausgesprochen. Das lettere Werk, nicht sowohl eine Geschichte als eine überfichtliche Darftellung ber berichiedenen theologischen Richtungen, firchlichen Barteien und Seftenbildungen der neueften Beit innerhalb des Protestantismus, zeigt die Befangenheit feines Standpunktes ichon hinlanglich badurch, daß es 2. B. bas Mormonenthum "als den Schlufftein in der neuesten Entwickelung des Protestantismus" (II, 603) betrachtet, und das gange nordamerifanische Gektenwesen, auch in feinen finnloseften Muswüchfen, ohne Beiteres dem Protestantismus zur Laft legt. Go fehr bas Bestreben des Berfaffers darauf hinausgeht, die gegenwärtigen Zuftande der protestantischen Rirchen au farrifiren und die Schatten eben fo ftart aufzutragen, ale die Lichtfeiten gu berdunkeln, fo kann man doch auch von diefem Karritaturenmaler lernen. Die Saupttendenz feines Buches geht dahin, darzuthun, daß der Broceg der Barteiung in ber protestantischen Kirche endlich bis zu einem Buntte borgeschritten fen, "an welchem die gange Uebermacht ber naturgemäßheit und Confequeng in der fatholifchen Eriftengweife des Chriftenthums überwältigend hervortrete". Diefe für ihn "fehr troftliche" Thatfache fchöpft ber Berfaffer aus benjenigen Richtungen bes neueren Broteftantismus, "bei melden die Annaherung an die fatholischen Grundprincipien eklatant ift". Bas als ein bloger Auswuchs, ein Geschwür am Leibe des Protestantismus erscheint und durch die gefunde Naturfraft bald wieder ausgeschieden fenn wird; das halt er für die Gesundheit felbft. Doch ift er gleichwohl unbefangen genug anzuerkennen, daß die gegenwärtige bufenitische Strömung, die durch die protestantischen Landesfirchen geht, mit den Brincibien des Brotestantismus ftreitet und, geschichtlich betrachtet, eine verwerfliche Inconfequeng in fich fchließt. "Ich begreife fehr wohl", fagt er, "wie man Rationalift ober Subjektivift fenn kann; ich begreife jo ziemlich, wie man Pietift und Unionift werden tann; ich begreife zur Roth, wie man ale Altlutheraner vegetiren fann; ich begreife noch leichter, wie man jur Schwärmerfirche übergeben fann; aber ich begreife gar nicht. wie man im Ernfte länger als vier und zwanzig Stunden in dem neulutherifchen Widerfpruch zwifden Soll und Saben aushalten tanu." Gibt ber Berfaffer fomit felbft gu, daß die katholifirenden Tendengen innerhalb des Protestantismus principmidrig und wis berfpruchsvoll find, fo hat er ihnen damit auch zugleich ihr horoscop geftellt; benn bas Brincipwidrige und Widerspruchsvolle ift ein Gewächs ohne Burgel. Dazu fommt noch, daß die betreffende Strömung fich auf fehr enge Kreife befchrankt, mit politischen Restaurationebestrebungen unverfennbar zusammenhängt und bon ber großen Mehrheit ber Bemeinden perhorrescirt wird. Der Berfaffer mufte erft nachweisen konnen, baf im protestantischen Bolfeleben fich ein Bedürfniß nach Aufstellung von hierarchifchen Machtinftituten und Amtsbefugniffen zeige; dann hatte es einen Ginn, bon ber Uebermacht bes fatholischen Christenthums zu reden. Bei aller bermeintlichen Dbjeftivität, mit welcher Jorg die neueste Beschichte des Protestantismus darftellt, erweift er fich dennoch ale durchaus unfähig, den Protestantismus als Protestantismus zu begreifen. Ihm besteht bas Chriftenthum nur als Rirche oder gar nicht. Jahrhunderte lang nicht ale Rirche, im juriftischen Sinne bes Worte, bestanden hat, überfieht er völlig. Run ift es aber gerade die Eigenthumlichfeit des Protestantismus, daß bas Chriftenthum als Chriftenthum besteht, und bag bas lettere erft in zweiter Linie auch Rirche ift, ohne es im juriftischen Ginne des Bortes nothwendig wer= den zu muffen. Der Broteftantismus glaubt an die unfichtbare Macht der Bahr= heit, an das unfichtbare Saubt ber Gemeinde, an bas verborgene Wachsen bes Reiches Gottes, an das auf eine Tausenden nicht mahrnehmbare Beise Sineingebildetwerden der ewigen Ideen in die zeitliche Entwidelung der Menschheit. In der Berichiedenheit ber Richtungen, Parteien, Denominationen, Landestirchen u. f. w., fobald nur der gemein= fam principielle Boden nicht verlaffen wird, fieht der Protestantismus fein Sinderniß der wahren idealen Ginheit. Die religiofe und fittliche Freiheit ift die Lebensluft, in welcher er allein gebeiht, und so ift es eher erheiternd als niederschlagend, wenn die Wegner der Meinung find, er werde an dem zu Grunde gehen, mas ihn allein auf die Dauer erhalt. Gie find übrigens im Ernfte gar nicht biefer Meinung. einem Protestantismus, der feinen Principien treu bleibt, erwartet Borg teine Profelyten für Rom; von dem Protestantismus dagegen, der die Fahne feiner Grundfate berläft und im Schatten der Tradition ausruht, fpricht er nicht nur, wie die angeführte Stelle beweift, mit gründlicher Berachtung, fondern er erwartet auch, daß die naturgemäße "Uebermacht ber tatholischen Eriftenzweise" ihn in fürzefter Frift überwältigen werde. Bahrend folche Soffnungen an einzelnen Individuen gar wohl in Erfüllung gehen mögen, und zwar an denen am ersten, in welchen der Ernft einer folgerichtigen Ueberzeugung am größten ift, wird die protestantische Weltgemeinde bagegen ihren weltgeschicht= lichen Beruf erfüllen und die Gate, welche wir als nothwendige Confequenzen des Broteftantismus nachgewiesen haben, werden fich im Leben der Bolfer immer entschiedener verwirklichen. Der Protestantismus wird fich erweifen als das mas er ift: das Le= bensferment der zufünftigen Entwichelung der Menfchheit.

Bas die dahin einschlagende Litteratur betrifft, so ist dieselbe natürlich fehr reich haltig. Bor Allem find ale Quellenschriften die Bekenntniffe ber berichiedenen protestantischen Rirchen und die Schriften der Reformatoren, aber auch dieje= nigen abweichender protestantischer Richtungen und Parteien zu berlichfichtigen. In Diefem Sinne habe ich ein Karafterbild von dem Wefen des Protestantismus zu entwerfen berfucht in meinem größeren Berte: "Das Befen des Protestantismus, aus ben Quellen des Reformationszeitalters dargeftellt", 1846-1851. 3 Bbe., f. desgleichen auch meine Schrift: "Das Brincip des Brotestantismus, mit besonderer Berudfichtigung ber neueften hierüber geführten Berhandlungen", 1852. Außerdem erinnern wir noch an das noch nicht beraltete Werk bon 3. G. Pland, Geschichte ber Entstehung, der Beran= derungen und der Bildung des protestant. Lehrbegriffs. 1791-1800. 6 Bde. - Marheineke, driftl. Symbolik, oder hiftor. - krit. und dogmatisch - comparative Darftellung des katholischen, lutherischen, reformirten und socinianischen Lehrbegriffe. 1810-1813. 3 Bbe. - F. Ch. Baur, Gegenfatz des Ratholicismus und Protestantismus nach ben Brincipien und Sauptdogmen der beiden Lehrbegriffe. 1834. - S. B. 3. Thierich, Borlefungen über Ratholicismus und Protestantismus. 1845 und 1848. 2 Bde. -Sundeshagen, der deutsche Protestantismus, feine Bergangenheit und feine heutigen Lebensfragen u. f. w. 1847. - A. Schweizer, Die protestantischen Centraldogmen in ihrer Entwidelung innerhalb der reform. Rirche. 1854. 2 Bde. - Schneden burger, vergleichende Darftellung des lutherifchen und reformirten Lehrbegriffs u. f. w. 1855. 2 Bde. - Bon fleineren Abhandlungen ift insbesondere noch Dorner, bas Brincip unferer Rirche nach dem inneren Berhaltniffe feiner zwei Seiten, 1841, zu er= wähnen. Schenkel.

Protonotarius apostolicus. Nach späteren Berichten soll schon Bischof Clemens von Kom für jede der sieben Regionen der Stadt einen besonderen Notar (notarius regionarius) bestellt haben, um die Märthreraften niederzuschreiben (Anastasius im Leben des Clemens; Anterus; Fabianus). Der erste unter denselben hieß primicerius notariorum (s. d. Art. "Primicerius"). Die notarii regionarii gehörten zum Klerus der römischen Kirche und wurden zu ihrem Amte vom Pabste selbst bestellt (zwei Formulare dassür enthält das liber diurnus cap. VI. lit. 1 u. 2). Das Bedürsniß führte mit der Zeit zur Annahme mehrerer Notare inner = und außerhalb Noms, worauf die

älteren notarii regionarii als die vorzüglicheren die Titel protonotarii apostoliei erhielten. 2018 Bralaten balb in mannichfachfter Beife ausgezeichnet nahmen fie felbst ben Borrang vor ben Bischöfen in Anspruch, worauf Bius II. in bem Breve: Cum servare bom 1. Juni 1459 (Bullarium Rom. ed. Luxenburg. T. I. Fol. 369) bestimmte: "ut notariorum nostrorum (quos vulgo protonotarios, quasi per excellentiam quandam, non ab re, consuetudo vocitet) nullus deinceps episcoporum venerando sanctoque ordini, tanquam honorabiliorem sese audeat anteponere." Sie follen in der pabftlichen Rapelle auf der zweiten Bant figen, in den öffentlichen Confistorien aber, über beren Berhandlungen fie authentische Dofumente auszufertigen haben, follen bier bon ihnen "qui numerarii dicuntur" neben bem Pabfte felbft ihren Sitz haben. Die fieben Protonotare bildeten ein eigenes Collegium mit bestimmten Berechtsamen, welche anderen, Ehren halber zu Protonotaren ernannten Rlerifern oder adligen Laien nicht gewährt wurden. Sene nannte man deshalb protonotarii participantes (de numero participantium), diese protonotarii titulares. Sixtus V. erweiterte durch die Constitution: Romanus Pontifex vom 16. Nov. 1585 (Bullarium Rom. T. II. Fol. 544) das Collegium auf 12 gleichberechtigte Mitglieder und wies ihnen bedeutende jährliche Einkunfte an. Durch die Constitution: Laudabilis Sectis bom 5. Februar 1585 (a. a. D. 545) hatte derfelbe Pabft den fieben alteren Brotonotaren bereits folgende Privilegien ertheilt: Doktoren in allen Fakultäten gu promoviren, Rotare zu creiren, außerehelich gezeugte Kinder zu legitimiren, Statuten für ihr Collegium abzufaffen. Sie werben als Familiaren des Babftes und Sausbralaten anerkannt und mit einer großen Menge anderer Gunftbezeugungen überhäuft, unter benen nur noch bemerkt werden mag, daß fie, bon aller Jurisdiktion der Ordinarien befreit, dem Babfte unmittelbar untergeben fenn follen. Wegen ihrer Promotionebefugnig geriethen fie mit den Abvolaten des Confiftoriums in Streit, worauf Benedift XIV. durch die Constitution: Inter conspicuos bom 29. August 1744, §. 23 - 25 (Bullarium Rom. T. XVI. Fol. 226) diefelbe barauf befdrantte, daß fie jahrlich nur feche und nicht in Abwesenheit zu Doktoren der Rechte follten promobiren konnen. Durch Gregor XVI. ift der Erlag Sixtus' V. bom 16. Nob. 1585 aufgehoben und die urspringliche Bahl auf fieben wieder hergeftellt unter bem 12. Februar 1838 (bgl. bie Beftimmung in der Zeitschrift für Philosophie und fatholische Theologie. Cobleng 1838. Beft 26. S. 236-238). Einer der Protonotare gehort noch jetzt zur Congregation der heiligen Ritus, fowie zur Propaganda.

Außer den sieben protonotarii participantes oder numerarii unterscheiden sich die protonotarii non participantes, welche entweder supranumerarii ad instar participantium oder titulares sive ad honores sind. Die letzteren, welche ähnsiche Rechte als die participantes in Anspruch nahmen, wurden durch Benedist XIV., Bius VII. und Bius IX. beschränkt, und der letztgenannte Pabst hat zugleich verordnet, daß zur Beglaubigung von Dokumenten, welche in der ganzen Christenheit für ächt gehalten werden sollen, es nicht eines Titular-Protonotars bedarf, sondern ordentliche notarii apostolici genügen, welche auf Borschlag der Bischöfe für jede Diöcese ernannt werden können.

Man s. über die Protonotare noch: Ferraris, prompta bibliotheca canonica s. v. Protonotarius de numero participantium und protonotarius titularis; Bangen, die römische Eurie (Münst. 1854), S. 59—62, wo auch andere Literatur angegeben ist. H. Jacobson.

Protopresbyter oder Protopope entspricht in der griechisch zussischen Kirche ungefähr dem Begriffe, den man früher unter dem Namen Archipresbyter verband, in einigen protestantischen Kirchen mit dem Namen Hauptpfarrer verbindet. Er steht zwischen dem Bischose und den übrigen Priestern mitten inne. An jeder Kathedrale und auch in Stadtsirchen ist ein solcher. Andererseits erinnert er an die Dekane in der katholischen und protestantischen Kirche, insosen ihm gewisse umliegende Psarreien zur Beaufsichtis

gung übergeben sind. Das Auszeichnende der Amtölleidung ist das Spigonatikon, eine Art von vierediger vom Gürtel bis auf das Knie herabreichender Schürze; er ist nicht zum Cölibat verpflichtet.

Provingial (provincialis superior) heißt berjenige Regulargeiftliche, welcher einer Mehrheit von Rlöftern, die jusammen eine Probing bilden, borgefett ift. Es bilben nämlich die Monche eine eigenthumliche Sierarchie, welche zwar bei den verschiedenen Orden nicht völlig gleich ift, im Befentlichen aber doch in folgender Abftufung befteht. Innerhalb eines gewiffen Diftritts bilden die Rlöfter eines Ordens eine befondere Abtheilung, welche g. B. bei den Frangiskanern custodia beißt, beren mehrere ju einer Proving unter einem Provingial vereinigt find. Mehrere Provingen find einem Bitar untergeben, mahrend ber gange Orden unter dem General fteht. Die Brobing umfaßt bald Ein Land, bald mehrere. Ungeachtet der ausgedehnteften Dbedienz, welche die hierarchifche Gliederung des Rloftermesens beherrscht, wird doch die Autorität der Oberen durch die Nothwendigfeit der Zuziehung von Ordensgeiftlichen bei der Berathung wich= tiger Begenftande beschränkt. Go der Borfteber des einzelnen Klosters durch die Patres deffelben, der Borfteffer der Broving durch die Oberen der einzelnen Rlöfter, der Drdensgeneral durch die Provinziale. Rach dem Borgange der Cifterzienfer, deren Befolug, jährlich über die Berbefferung der Disciplin in einem Capitel zu berathen, II. (nach 1130) bestätigt hatte (f. Citat bei J. H. Boehner, jus eccles. Protest. lib. III. tit. XXXV. §. XLVII, XLVIII), berordnete Innocenz III. im c. 12 des Lateranconcils von 1215 (c. 7 X. de statu monachorum III, 35) "in singulis regnis sive provinciis fiat de triennio in triennium, salvo jure dioecesanorum pontificum, commune capitulum abbatum atque priorum, abbates proprios non habentium, qui non consueverunt tale capitulum celebrare . . ." 3n diesem Capitel follten vier Borfteher und geeignete Bisitatoren gemahlt werden (bgl. c. 8 X. cod. Honorius III. Clem. I. §. ult. h. t. III, 10. Clemens V. a. 1311). Diefe Ginrichtung murde fpaterhin dahin verandert, daß der im Capitel ermahlte Bifi= tator als Provinzial das Saupt deffelben wurde und mit Zuziehung besonders gewählter Cuftoden, Definitoren oder Coadjutoren einen Provinzialrath bildete, welcher über die disciplinarischen Angelegenheiten der Proving Beschlüsse zu faffen hat (f. die bei 3. S. Böhmer a. a. D. S. LV. citirten Passerinus und Tamburinus). Die Brovinzialen felbst, welche zugleich Borfteber eines Sauptklofters ihrer Proving find, er= scheinen übrigens wieder als Mitglieder des Generalcapitels eines ganzen Ordens. Man f. noth Alteserra, Asceticon (Paris 1674. 4.) lib. VI. cap. V. und die Commentatoren jum c. 7 X. h. t. III, 35, fowie die Regeln der einzelnen Orben. welche über die Stellung der Probingialen noch besondere Anordnungen enthalten.

H. F. Jacobson.

Provisio canonica, s. Beneficium, Patronat, Pröfentationsrecht.
Prudentius (Aurelius Prudentius Clemens), ward im 3.348 in Hispanien geboren. Die beiden Städte Caesaraugusta (Saragossa) und Calagurris (Calahorra) streiten sich um die Shre des Geburtsorts des Dichters. Nachdem er die Studien der Jurisprudenz beendigt hatte (weswegen er von Beda und W. Strabo "Scholasticus" genannt wird), ward er Advosat, bis er vom Kaiser Theodossus zweimal mit der Würde eines kaiserlichen Statthalters bekleidet wurde. Endlich scheint er in den Patrizierstand erhoben worden zu sehn, ohne jedoch, wie seine Worte misverstanden wurden, jemals das Consulat oder eine militärische Würde erhalten zu haben. Im 57. Lebensjahr versließ er den öffentlichen Dienst und entsagte allen irdischen Beschäftigungen, um den Rest seiner Tage frommen Uebungen und der Verherrlichung Christi zu widmen. Er dichtete viele Hymnen, wovon die meisten in gottesdienstlichen Gebrauch kamen. Tiefe der Empsindung, seurige Begeisterung, hoher dichterischer Schwung, sließende Sprache und vortresslicher Versdau weisen ihm unter den christlichen Dichtern eine der ersten Stellen an. Ventleh nannte ihn den christlichen Maro und Flaccus. Wenn er auch in for

meller hinsicht Horaz sich zum Borbild erwählt hatte, so bewegte er fich doch in der antifen Form ungleich freier ale feine Borganger Jubencus und Bictorinus, wie er benn auch weit mehr Worte als jene aus der firchlichen Latinität entlehnt, um ben Ausdruck von aller heidnischen Beimischung möglichst rein zu bewahren. Er bichtete: 1) Liber Cathemerinon (zadnuegewav), eine Sammlung von zwölf Hymnen für die einzelnen Stunden des Tages. Unter diefen Symnen ift besonders befannt der schöne Grabgefang (Cathem. X): Jam moesta quiesce querela etc., woraus M. Beig die deutsche Bearbeitung "Nun lagt uns den Leib begraben" bildete. 2) Liber Peristephanon (πεοί στεφάνων), vierzehn Symnen und Lieder auf ebenfo viele Beilige, die sich die Marthrerfrone erworben hatten. Diese Sammlung nennt Fortlage das Berborragenofte, Brachtigfte und Roftbarfte, mas die geiftliche Dichtkunft des Chriftenthums hervorgebracht habe. 3) Apotheosis, in herametern, eine Berherrlichung der Gottheit Chrifti im Gegenfat zu den berfchiedenen Rlaffen der Unitarier. Es wird von Christus ausgesagt: "Est deus, est et homo; fit mortuus, et deus idem est." 4) Hamartigenia, in Begametern, über den Urfprung der Gunde und des Bofen gegen Marcioniten und Manichaer. Diefer Urfprung wird von Gott weg auf den Menschen zurückgeführt: "Gignimus omne matam proprio de corpore nostrum." 5) Psychomachia, ein didaftisches Epos, gleichfalls in Begametern, das den Rampf bes Guten und Bofen in der menschlichen Seele darftellt: Der Gopendienst fampft mit dem Glauben, die boje Luft mit der Reufchheit, der Born mit der Sanftmuth und Weduld ac. und sie alle unterliegen dem driftlichen Princip. 6) Contra Symmachum libri duo, veranlaßt durch den Antrag des Symmachus, den Altar der Bictoria in der Senatheurie in Rom wiederherzustellen. Im ersten Buch bedt er ben gräulichen Urfprung des alten Gögendienstes voll Erbitterung auf, im zweiten werden die Gründe der Gegner entkräftigt. 7) Diptychon s. tituli historiarum Vet. et N. T.; je vier Herameter bringen einen Bedanken zum Abichluß, ber fich an die Sauptmomente der biblifchen Gefchichte anreiht, wie Adam und Eva, Abel und Rain, Joseph bon feinen Brudern er= kannt, die Berkundigung Maria 2c. Die Authentie des letzeren Gedichtes, das ben übrigen an Gedankenreichthum weit nachsteht, ist übrigens zweifelhaft. — Prudentius ift um bas Jahr 413 gestorben. Nahere Nachrichten über fein Ende fehlen gang. Seine Gedichte fanden eine weitverbreitete Aufnahme, eine Menge Abschriften, Bearbeitungen und Uebersetzungen in der driftlichen Rirche. Sauptausgaben von 3. Beit (Sannover 1613), bon St. Chamillard (Baris 1687), bon Chr. Cellarins (Balle 1703), von Th. Dbbarius (Tüb. 1845). Bgl. H. Middeldorpf, de Prud. et theologia Prudentiana in Ilgen's hift.-theol. Zeitschrift II, 2. S. 127-190.

Th. Preffel.

Prudentius von Tropes. Er hieß ursprünglich Galindo, war von Geburt ein Spanier, kam aber früh nach Frankreich, wurde hier erzogen und gebildet, brachte dann einige Zeit am fränkischen Hofe zu und wurde kurz vor 847 Bischof von Tropes. Seit dieser Erhebung nimmt er den Namen Prudentius an, unter dem er in der Kirschengeschichte bekannt geworden ist. Er starb am 6. April 861 und wurde nach seinem Tode von seiner Diöcese als Heiliger verehrt. Für uns ist er besonders durch seine kräftige Betheiligung am Gottschaftschen Prädeskinationsstreite wichtig geworden und als Berfasser eines Theils der Annalen von S. Bertin.

Seine Schriften sind: I. Theologische. 1) Epistola Prud. epise. ad Hinkmarum et Pardulum episcopos, ein vor 849 geschriebener Aufsatz. Derselbe tritt mit Anschluß an frühere Kirchenlehrer besonders an Augustin im Gegensatz gegen Erzbischos Hinkmar von Rheims für den Mönch Gottschalk in die Schranken und vertheidigt die doppelte Prädestination in der Weise, daß die der Bösen dieselben nicht sowohl zur Schuld als zur Strafe vorherbestimmt; nur die werden selig, die der Herr selig macht. Die andere Ansicht würde ihm mit der Allmacht Gottes zu streiten scheinen, vermöge der er Alles thun kann, was er will. Bei Cellot, hist. Goteschale. App. p. 420 sq.

und baraus in Biblioth. Patr. Lugd. max. XV, 598 sqq. 2) De praed. contra Jo. Scotum, eine Streitschrift in berfelben Frage. Der Begner wird ftark mitgenommen, das Buch ift ziemlich umfangreich. Die Art der Behandlung ift die in diefer Zeit gewöhnliche, weniger philosophische Produktion als Anhäufung von Citaten. Die Sprache, die Einfachheit der Darstellung und des Ausdrucks steht der des Florus nach. Er wird heftig und bitter; es ift aber sein wichtigftes Berk. Bei Mauguin, Vindiciae praed. et gratiae I, 191 sqq. und Bibl. patr. Lugd. max. XV, 467 sqq. 3) Epistola tractoria adv. IV capitula conventiculi Carisiac. Bei Mauguin ibid. I, 176 sqq. und Bibl. patr. Lugd. max. XV, 597 sqq. und Opusc. insign. adv. Pelagianos ed. B. Masius. Par. 1648. 4. 4) Epist. brevis ad quend. episc.; bei Mab. Analectt. IV, 324 [418 ed. nov.]. 5) Vita B. Maurae virginis Trecensis, eine Art Leichen- oder Trauerrede; bei Nic. Camusat, Promptuar. Antiqq. Tricassin. dioeces. Aug. Trecar. 1618. 8. p. 40 sqq. 6) Prologus ad flores psalmorum; bei Aug. Mai, Scriptt. Vett. Nova Collect. IX, 369 sqq. - II. Boefie. Ein elegisches Gedicht wird ihm beigelegt, cf. Nic. Camusat. Antiqq. Tricass. dioeces. p. 163. - III. Siftorifdes. Brudentius ift auch Berfaffer des Theiles der Annales Bertiniani von 836 - 861. Bon da bis 881 find fie dann von hinkmar, feinem theologischen Gegner, fortgesetzt worden, der sie auch nicht gang uncorrigirt gelaffen hat. Was die Annalen von Fulda für die öftlichen Gegenden des Reichs geworden find, das find die genannten Jahrbucher für die Geschichte des Westreiches, eine fehr wichtige und ergiebige Quelle von Nachrichten (Pertz, Mon. Germ. I, 419 sqq.). Schon zur Zeit hinkmar's waren die Annalen des Brudentius fehr verbreitet und felbst im Befite des Konigs. Nach feinem Tode hat Karl der Rahle fie dem Hinkmar geliehen; dieser schrieb fie sich ab und fette fie, freilich in anderem und bedeutenderem Beifte, fort. In dem Abschnitte, welcher dem Bischof von Tropes angehört, gibt sich der Spanier deutlich in der Sprache und der vielfachen Berücksichtigung spanischer Berhältniffe fund. Er liebt es, auffallende Naturerscheinungen zu berichten, weniger firchliche Dinge. In demfelben theologischen Beifte, der ihn bei dem Gottichalt'ichen Streite befeelt, ichreibt er auch feine Annalen; er liebt es, Alles — Uebles und Gutes — auf die göttliche Allmacht zuruchzuführen in der Entwicklung der Ereigniffe. Uebersetzt von Dr. 3. v. Jasmund, Geschichtschreiber d. deutsch. Borzeit. IX. Jahrh. 11. Bd. 34. Liefg. Berlin 1857.

Siehe: Nicolai Antonii Biblioth. Hispan. Vet. VI. — Acta SS. April. I, 531 sqq. — Fabricii Bibl. med. et inf. Latinit. VI, 19 sqq. I, 241. — Hist. litt. de la France V, 240 sqq. 593 sqq. — Lebeuf, Mém. de l'Acad. des Inscr. XVIII, 274 sqq. und Diss. sur l'hist. ecclesiast. et civ. de Paris 1739. p. 432—499. — Gfrörer, Kirchengesch. III, 2. — Bähr, Gesch. d. röm. Literatur. III, Suppl. karoling. Zeitalter. 453 ff.

Psalmen. 1) Ihr Standort im alttestamentlichen Kanon. Der Psalter bildet überall einen Bestandtheit der sogen. Ehethubim oder Hagiographen. Seine Stelsung aber innerhalb dieser ist schwankend. Daß er in der urchristlichen Zeit die Chesthubim eröffnete, scheint auß Luk. 24, 44. hervorzugehen. Die in den hebräischen Handschriften deutscher Klasse herrschende Büchersolge, welcher unsere gedruckten Handausgaben sich auschließen, ist wirklich diese: Psalmen, Sprüche, Hobb und darauf die sink Wegilloth. Die Masora aber und die Handschriften spanischer Klasse (z. B. Nr. 1 der Quatremere'schen hebräischen Coices in München) ordnen anders: Chronik, Psalmen, Hobb, Sprüche, Megilloth, — offenbar, um das Geschichtsbuch der Könige zu schließen, ungeschickt aber, indem sie Ezra-Rehemia davon trennen. Und nach der vielbesprochenen Barajtha (d. i. außermischnischen Mischnalehrer-leberließerung) d. Bathra 14 d. ist die rechte Anseinadersolge diese: Ruth, Psalmen, Hobb, Sprüche, — Ruth geht dem Psalter wie dessen Prolog vorans, denn Ruth ist die Ahnfran dessen, dem die heilige Lyrik ihre reichste Blüthezeit verdankt. Daß der Psalter die Abtheilung der Chethubim eröffne, ist ohne Zweisel das Naturgemäßeste, schon

deshalb, weil er seinem Grundstod nach die davidische Zeit repräsentirt, wie dann weiter Spruchbuch und Siob die Chokma-Literatur ber falomonischen. Dag er aber nirgends anders als innerhalb der Chethubim feinen Plat finden konnte, versteht fich von felbit. Die erfte Stelle im Ranon nimmt ber Coder der Besetzgebung ein, welche die Grundlage des alten Bundes und des Bolfsthums, fowie auch alles folgenden Schriftthums Ifraels ift. An diefes grundlegende Fünfbuch ber Thora schlieft sich unter dem Befammttitel כביאים erft eine Reihe bergangenheitsgeschichtlicher Schriften prophetischen Rarakters, welche die Geschichte Ifraels von der Besitnahme Ranaans bis jum erften Lichtblicke im Strafzustande des babylonischen Exils herabführen (Prophetae priores), und dann eine Reihe zukunftsgeschichtlicher, d. i. weiffagender Schriften prophetischer Berfaffer, welche bis in die Zeit des Darius Nothus, und zwar des zweiten jerufale= mischen Aufenthalts Nehemia's unter diesem Berserkönige herabreichen (Prophetae posteriores). Chronologisch angesehen, wurde die erste Reihe der zweiten beffer entsprechen, wenn ihr die Geschichtsbücher ber persischen Zeit (Chronit- Cara, Rebemia, Efther) angefügt waren, aber das war nicht möglich, benn das ifraelitische Schriftthum hat zwei fcarf unterschiedene Beschichtsschreibungsweisen ausgeprägt, als deren allgemeine Typen fcon die fogen. elohistische und die fogen. jehobistische Wefchichtsschreibung im Bentateuche gelten können, nämlich die annalistische und die prophetische, jene Beschichtsbucher ber perfifchen Zeit aber find annalistischen, nicht prophetischen Karakters (obwohl die Chronit viele Refte prophetischer Geschichtsschreibung, wie umgekehrt das Rönigsbuch viele Refte annalistischer, aufgenommen und mit sich berschmolzen hat), sie durften also nicht unter den Prophetae priores zu stehen kommen; nur mit Ruth verhält es sich anders, dieses Buchlein ift dem Ende des Richterbuchs (Rap. 17 - 21.) so ahnlich, baß es wohl zwischen Richter und Samuel stehen könnte, vielleicht auch ursprünglich geftanden hat und nur aus liturgifdem Grunde den fogen, fünf Megilloth (Sobeslied, Ruth, Threni, Robeleth, Efther, wie fie in unfern Sandausgaben nach dem Festfalender geordnet aufeinander folgen) jugefeut worden ift. Alle übrigen Bucher konnten felbitverständlich nur in der dritten Abtheilung des Ranons untergebracht werden, welche man, wie neben ברובים und נביאים faum anders möglich war, ganz allgemein כתובים betitelte. Dag dies Schriften bedeute, welche ברוח הקדש geschrieben sind, wie die Synagoge die mit der größten bom heiligen Beift entfesselten geiftlichen Selbstthätigkeit verbundene Inspirationsstufe benannte, ift unmöglich; es bedeutet, wie der Enkel Sirach's in seinem Prologe es wiedergibt, τὰ άλλα πάτρια βιβλία oder τὰ λοιπὰ τῶν βιβλίων und nichts weiter, und nur mit Abfehen von den Geschichtsbüchern diefer Abtheilung läßt fich fagen, daß fie vorzugsweise die subjektive Seite der altteftamentlichen Literatur repräsentire, voran ber Bfalter, diefer bilberreiche Spiegel des innerften Gemuthelebens der Seiligen des alten Bundes.

2) Name. Am Schlusse des Ps. 72. sindet sich B. 20. die Unterschrift: "Zu Ende sind die Gebete David's, des Sohns Jsai's". Sämmtliche vorausgegangene Psalmen werden hier unter dem Namen nocht (von das dirimere; Hith), intercedere, dann orare überhaupt) zusammengesast. Das ist befremdend, weil sie mit Ausnahme von Ps. 17. (weiterhin 86. 90. 102. 142.) sämmtlich anders überschrieben sind und weil sie zum Theil, wie z. B. Ps. 1. und 2., gar keine Gebetsanrede an Gott enthalten und also nicht die Form von Gebeten haben. Dennoch ist der Gesammtname under alle Psalmen passend. Das Wesen des Gebets ist der gerade und unverwandte Hindlick auf Gott, die Versentung des Geistes in den Gedanken an Ihn. An diesem Wesen des Gebets haben alle Psalmen Theil, auch die didattischen und hymnischen ohne Gebetsanrede, wie das Loblied Hanna's, welches 1 Sam. 2, 1. mit dhunischen der Psalmendicktung. In der äußern Uederschrift sührt der Psalter den Ramen und Tede, word und nich auch und nich und Reden angesichts Gottes ist das Gemeinsame der Psalmendicktung. In der äußern Uederschrift sührt der Psalter den Ramen und Tede), wossur und sesagt wird, vol. Hippolytus (ed. de Lagarde p. 188): Esquão negasparar vipr

270 Bfalmen

βίβλον Σέφοα θελείμ. Auch diefer Name neben welchem in späteren judifchen Schriften (3. B. bei 3bn = Egra) auch ההלרה bortommt, ift befremdend, denn die Pfalmen find taum der Mehrzahl nach eigentliche Synnen, die meiften find elegisch oder didaktifch, und nur ein einziger, Pf. 145., ift geradezu iberschrieben. Aber mit Unrecht findet de Bette die Bezeichnung ההלים deshalb unpaffend. Alle Pfalmen haben Theil am Wefen des Humnus, nämlich dem Zwecke deffelben, der Berherrlichung Gottes. Die erzählenden preisen die magnalia Dei, die klagenden preisen ihn gleichfalls, indem fie fich an Ihn als den alleinigen helfer wenden und mit dankvoller Zuversicht der Erhorung schließen, — bas Berb. 397 schließt beides in fich: bas magnificat und bas de profundis. Wenn man diesen Namen under masorethischen nennt, fo ist bas uns genau; es ift ber als Buchtitel überlieferte, die Sprache ber Mafora (z. B. zu 2 Sam. 22, 5.) nennt den Pfalter הלילא (hallela). 3m Roran heißt er zabur, was für bas arabifche Sprachbemußtsehn nichts weiter als "Schrift" bedeutet, vielleicht aber aus mizmor verderbt ift, wovon in judifch orientalischen Sandschriften ein plur. fractus (Plural mit innerem Umlaut) mezamir gebildet wird. In der alttestamentlichen Schrift tommt ein Plural von mizmor nicht vor. Auch im nachbiblischen Sprachgebrauch findet fich mizmorim oder mizmoroth als Pfalmenname nur vereinzelt. Um fo üblicher ift im hellenischen Sprachbereiche das in LXX entsprechende ψαλμοί (von ψάλλειν = τος); die Psalmensammlung heißt βίβλος ψαλμών (Luk. 20, 42., Apg. 1, 20.) oder ψαλτήριον, indem wie fcon Guthymius Zigabenus (Berfaffer eines Pfalmencommentars unter Merius Comnenus) bemerkt, der Name des Saiteninstruments (psanterin im Buch Daniel) metaphorisch auf die unter Begleitung deffelben gesungenen Lieder übergetragen wird; Bfalmen find Lyralieder, also lyrifche Gedichte im eigentlichsten Sinne.

Ehe wir nun auf bas Innere des Pfaltere eingehen, bleiben wir noch eine Zeitlang außen fteben und betrachten zunächst 3) die geschichtlichen Boraussetzungen feiner Entstehung. Die Ihrische Boesie ift die alteste Gattung der Boesie überhaupt und die hebräische Boefie, die alteste der auf uns gekommenen Poesien des Alterthums, ift des= halb wesentlich ihrifch. Weder das Epos, noch das Drama, nur das Maschal hat fich bis zur Selbstständigkeit bavon abgezweigt. Selbst die Prophetie, welche sich von der Bfalmodie durch vorwiegendes Getragenwerden des eigenen Geiftes von der Macht des göttlichen unterscheidet, theilt mit diefer die gemeinsame Bezeichnung durch was (1 Chr. 25, 1—3.), und der Pfalmenfänger משררר heißt auch als folder חזה (1 Chr. 25, 5., 2 Chr. 29, 30. 35, 15., vgl. 1 Chr. 15, 19. u. b.), denn wie die heilige Lyrif fich häufig ju prophetischem Schauen erhebt, fo geht die prophetische Spik der Zukunft, weil unabgelöft von der Subjektivität des Beiffagenden, häufig in Pfalmenton über. a) Die Anfänge der Lyrif in der Menschheit. Das erfte Buch der Thora erzählt uns wie die Urfprünge aller Dinge, fo auch die Urfprünge der Boeffe. An dem Freudenrufe Adam's über das neugeschaffene Beib, diefen das Wefen des Beibes aussa= genden und das Befen der Che weiffagenden geflügelten Worten, feben wir den noch ungeschiedenen Anfang, auf welchen Boefie und Profa zurudgeben; in der Zeit bor der Sunde gab es noch feine Poefie, weil feine Runft, und noch feine Profa, weil feine Alltagsftimmung. In der Zeit der Gunde begegnen uns dann Mufit und Poefie querft im Saufe Lamed's, - beide als Bewächfe auf dem Boden der Beltlichfeit. Die Runft der Boefie und die Runft der Musit find in Gunde empfangen und geboren. find nicht Sunde an fich und deshalb der heiligung fähig. Der Segen Melchifedet's und der Segen, mit welchem Rebeffa aus dem Saufe Bethuel's entlaffen wird, repräfentiren die von der Gnade beschienene Poefie der Beidenwelt; die Segnungen Ifaat's und Safob's über ihre Sohne reprafentiren die bon der Onade geheiligte Poefie der Beburtsftatte Ifraels. Die Boefie rebet hier Glaubensmachtworte prophetischen Beiftes, aus benen nicht allein Ifraels fünftige Poefie, fondern Ifraels gange Bufunft entsproffen Der Beift der Belt hat also die Poefie herborgebracht und der Beift des Blaubens und der Prophetie hat sie geheiligt. b) Die Anfänge der Lyrik innerhalb

Bfalmen 271

Bfraels. Die mofaische Zeit wird bann bie Beburtszeit Ifraels als Bolfes und auch die Geburtszeit feiner volksthumlichen Lyrik. Aus Aegypten brachte Israel Instrumente mit, welche fein erstes Lied 2 Mof. 15. begleiteten - den alteften humnus, welcher durch alle Hymnen der Folgezeit hindurchklingt. Nehmen wir dazu Bf. 90. und 5 Mof. 32., fo haben wir hier die Brototypen aller Pfalmen, der hymnischen, der elegischen und der prophetisch = didattischen Gruppe. Alle drei Lieder find noch ohne die fpatere Runft ftrophischen Chenmages. Aber ichon der Siegesgesang Debora's, 8 Jahrhunderte vor Pindar ein ihn überflügelndes Triumphlied, welches in 15 heraftichischen Strophen verläuft, zeigt uns die Runft der Strophit nahe ihrer Bollendung. Man hat es be= fremdend gefunden, bag ichon die Anfänge ber Boefie Ifraels fo bollfommen find, aber die Geschichte Fraels, auch die seiner Literatur, steht unter einem andern Gefete, als dem einer stetigen Entwidelung bon unten nach oben. Die einzigartige Erlöfungezeit Mofe's beherricht als ichopferijcher Anfang alle folgende Entwickelung. Es findet eine Fortbewegung ftatt, aber eine folche, die nur gur Entfaltung bringt mas in der mofaifchen Zeit mit aller Urkraft und Fulle einer gottlichen Schöpfung begonnen hat. Wie eng berfettet aber diefer Fortschritt ift, zeigt fich baran, daß Sanna, die Gangerin bes alttestamentlichen Magnificat, denjenigen unter ihrem Bergen trug, welcher den lieblichen Sänger Ifraels, auf deg Zunge das Wort Jehovah's war, jum Könige gefalbt hat. c) Die Bluthezeit der ifraelitifden Lyrik. Bu ihrer höchsten Bluthe gelangte bie heilige Lyrif burch David. Es wirfte Bieles gusammen, um David's Zeit ju ihrer golbenen zu machen. Samuel legte bagu den Grund fowohl durch feine reformatorische Birksamkeit überhaupt, als insbesondere durch die Grundung bon Prophetenschulen, in denen unter feiner Leitung (1 Sam. 19, 19 f.) in Berbindung mit ber Wirkung und Bflege des prophetischen Charisma Gesang und Musik getrieben wurden. Durch diese Conobien, von denen eine bisher in Ifrael nicht erlebte geiftliche Erwedung ausging, ift auch David hindurchgegangen. Seine poetische Anlage ward hier, wenn nicht gewedt, doch gebildet. Er war ein geborner Musiker und Dichter. Schon als bethlehemitischer Birte trieb er das Saitenspiel, icon damals hatte er das Lob eines redekundigen jungen Mannes (1 Sam. 16, 18.) und bereinigte mit feiner natürlichen Begabung ein Berg boll tiefer, den Augen des Berrn offenbarer Frommigfeit. Aber Bfalmen David's aus fo früher Zeit enthält der Pfalter fo wenig, als das neue Testament Schriften der Apostel aus der Zeit bor Pfingften; erft von da an, wo mit feiner Salbung zum Rönige Ifraels der Beift Jehovah's ihn überkam und ihn auf die Bohe feines heilsgeschichtlichen Berufes ftellte, fang er Pfalmen, welche Bestandtheile des Ranons geworden find. Sie find die Frucht nicht allein feiner tiefbegabten und vom Beifte Gottes (2 Sam. 23, 2.) getragenen Perfonlichfeit, fondern auch feiner eigen= thumlichen Führungen und der darein berflochtenen Führungen feines Bolfes. David's Beg von feiner Salbung an führte durch Leiden zur Berrlichfeit; das Lied aber ift, wie ein indisches Spruchwort fagt, aus bem Leid entsproffen, die sloka aus soka. Gein Leben war reich an Bechselfällen, die ihn bald zu elegischen Klagen, bald zu hunnischem Lobpreis stimmen mußten; zugleich war er, der Anfanger des Königthums der Berheißung, eine Beiffagung auf ben fünftigen Chriftus, und fein typisch geftaltetes Leben fonnte fich nicht anders ausfagen, als in typischen oder auch bewußt prophetischen Worten. Rum Throne gelangt, vergaß er ber Sarfe nicht, die ihn auf der Flucht vor Saul begleitet und getröftet hatte, fondern lohnte ihr nach Burden. Er ftellte 4000 Leviten, die vierte Abtheilung ber gefammten Levitenschaft, als Sänger und Musiker beim Gottes= bienfte im Zelttempel anf Zion und theilweise in Gibeon, bem Orte bes mofaischen Stiftszeltes, an, getheilt in 24 Rlaffen, unter den Sangmeistern Afabh, Beman und Ethan-Jeduthun (1 Chron. 24., bgl. 15, 17 ff.). Go wurden auch Andere ermuntert, ihre Gaben dem Gotte Fraels zu widmen. Reben den 73 derfchriebenen Bfalmen ber Sammlung enthält fie folgende, welche nach gleichzeitigen bon David angeftellten Sängern benannt find: 12 50, 50, 73-83.) und 12 von der lebitischen Sänger=

familie der הכי- קרח (\$\pi\_i. 42 - 49. 84. 85. 87. 88., mitgerechnet \$\pi\_i. 43.). Die beiden Pfalmen der Egrahiten, Pf. 88. von heman und 89. von Ethan, gehören ichon in die Zeit Salomo's, beffen Ramen außer Bf. 72. nur noch Bf. 127. trägt. Unter Salomo ging es mit der Pfalmenpoefie ichon abwärts; alle damaligen Beifteserzeugniffe tragen mehr den Stempel sinnender Betrachtung als unmittelbarer Empfindung, denn die ringende Sehnsucht mar genießender Befriedigung, die nationale Concentration welt= thumlicher Ausbreitung gewichen. Es war die Zeit der Chofma, die den Sinnfpruch tunftlerifch ausgebildet und auch eine Urt von Drama geschaffen hat. Salomo felbst ift Ausbildner des Maschal, dieser eigentlichen Dichtungsform der Chokma. Er war zwar nach 1 Ron. 5, 12. auch Berfaffer von 1005 Liedern, aber im Ranon finden fich von ihm nur zwei Pfalmen und das bramatische Lied der Lieder, mas wohl daraus zu er= flaren fehn möchte, daß er von der Ceder bis jum Dfop redete, daß er von dem Ginen auf das Biele verfiel und mehr den Arcanis des Naturreichs als den Myfterien des Gnadenreiches zugewendet war. d) Der Berfall und die zweimalige kurze Nachblüthe der ifraelitischen Lyrik. Nur zweimal nahm die Psalmenpoefie wieder einen furgen Aufschwung: unter Josaphat und unter Sistia. Unter beiden Ronigen erhoben fich die fconen Gottesdienste des Tempels in alter Berrlichkeitsfülle aus zeitheriger Entweihung und Berkummerung. Außerdem aber waren es zwei große Bun= derrettungen, welche unter beiden Königen die Pfalmenpoefie wieder erweckten; unter 30= faphat die von Jahaziel dem Afaphiten geweisfagte Niederlage der zu Juda's Ausrottung verbundeten Nachbarvölfer, unter Sistia die von Jefaia geweiffagte Riederlage bes Beeres Sanherib's. Außerdem machten fich beide Ronige culturgeschichtlich verdient, Josaphat durch eine auf hebung der Bolksbildung abzwedende Ginrichtung, welche an die favolingischen missi erinnert (2 Chr. 17, 7 - 9.), Siefia, den man ale den Piffftratus der ifraelitischen Literatur betrachten fann, durch Niedersetzung einer mit Samm= lung der alten Literaturrefte beauftragten Commiffion (Gpr. 25, 1.); auch ftellte er bie alte heilige Musik wieder her und gab die Pfalmen David's und Afaph's ihrem litur= gifchen Gebrauch zurud (2 Chr. 29, 25 ff.). Und er felber war Dichter, wie Jef. 38. zeigt, freilich ein mehr reproduktiver als produktiver, sein and (wofür vielleicht ande Bu lefen ift, mit dem diefe Benennung wenigstens dem Ginne nach gufammenfällt), be= fundet besonders Bertrautheit mit dem Buch Siob. Sowohl aus Josaphat's, als aus Siekia's Zeit haben wir im Pfalter nicht wenige meistens afabhische und korahitische Pfalmen, welche, obwohl ohne hiftorifche Aufschrift, die damalige Zeitlage und unverfennbar entgegenhalten. Abgefeben von diefen zwei Nachblüthezeiten ift die spätere Ronigszeit fast ohne Pfalmendichter, aber defto reicher an Propheten. Als die Lyrik ver= ftummte, erhob die Prophetie ihre Posaunenstimme, um das religiofe Leben, das fich fonft in Pfalmen aussprach, wieder zu erweden. In den Schriften der Propheten, welche das λείμμα χάριτος in Ifrael repräsentiren, finden sich zwar auch Pfalmen, wie Jon. Rap. 2., Jef. Rap. 12., Sab. Rap. 3., aber felbft diefe find mehr Rachbilder ber alten Gemeindelieder als Driginale. Erft die nacherilische Zeit wurde eine Zeit neuer Schöpfungen. e) Die Wiedergeburt der ifraelitischen Lyrik. Wie die Reformation das deutsche Rirchenlied gebar und der dreißigjährige Rrieg, ohne den es vielleicht feinen Baul Gerhardt gabe, es von Neuem in's Leben rief, fo gebar die ba= vidische Zeit die Pfalmenpoesie und das Exil rief die erstorbene wieder in's Leben. Das göttliche Strafgericht verfehlte nicht feine Wirkung. Wenn es fich auch nicht bestätigen follte, daß manche Pfalmen Zufätze haben, aus benen erfichtlich, wie fleißig fie damals gebetet murden, fo ift es doch über allen Zweifel erhaben, daß der Pfalter Pfalmen aus der Zeit des Erils, wie z. B. Pf. 102., enthält. Roch weit mehr neue Pfalmen wurden aber nach der Rudfehr gedichtet. Als die Beimgekehrten fich wieder als Nation fühlten und nach Berftellung des Tempels als Gemeinde, da murden die Sarfen, die in Babylon an den Beiden hingen, auf's Neue gestimmt, und ein neuer reicher Lieder= fegen war die Frucht der wieder erwachten erften Liebe. Diese mahrte freilich nicht

lange. Un die Stelle des angerlichen groben Gogenbienftes, welchem bas in's Baterland jurudgefehrte Bolf im Strafzustande der Fremde entwöhnt worden mar, trat Bertheiligkeit und Buchstabendienft, Pharifaismus und Traditionalismus. In der Seleucidenzeit jedoch erhob fich unter den Maffabaern das bedrückte und verlette Nationalgefühl in alter lebendiger Begeifterung. Die Prophetie mar damals, wie an mehreren Stellen des 1. Buches ber Maffabaer geflagt wird, langft berftummt. Dag die Pfalmenpoefie damale wiedererblüht fen, lagt fich nicht behaupten. In neuerer Zeit hat Bigig ben positiven Beweis zu führen gesucht, daß bon Bf. 73. an sich fein einziger bormakkabaifder Pfalm in ber Sammlung befinde und dag der Pfalter von da an die Begeb= niffe der mattabäischen Beriode fogar gewiffermagen in dronologischer Folge wiederspie= gele. In den Commentaren b. Lengerte's und Dishaufen's ift die Bahl biefer Pfalmen zwar etwas reducirt und die Gelbstzuversicht des Urtheils herabgestimmt, aber immer noch ift's eine große Menge mattabäischer Pfalmen, welche beide annehmen, und beide bezeichnen die Regierung Johannes Hyrkan's (135 - 107) als die Entstehungszeit der jungften Pfalmen und ber uns vorliegenden Pfalmenfammlung. Dagegen ift nicht allein bon Forschern, wie Bengftenberg, Säbernid, Reil, fondern auch bon Forschern, wie Befenius, Bagler, Emald, Thenius, Dillmann, fowohl Dafenn als Möglichkeit mattabaifcher Bfalmen beftritten worden. Alle biefe Gegner folder Pfalmen haben fich nicht minder übernommen, wie ihre Liebhaber. Man hat gefagt, daß die machtige Begeifterung ber mattabäischen Zeit eine mehr menschliche als göttliche, mehr volksthumtich patriotische als theofratischenationale war, aber das Buch Daniel zeigt uns in prophetischer Abbildung jener Zeit ein heiliges Bolf des Sochsten, fampfend mit der widergöttlichen Weltmacht, und fpricht für diese Rampfe die dentbar größte heilsgeschichtliche Bedeutung an. Ferner : die Geschichte des Kanons foll dagegen fenn, aber biefe muß ja fast allein erft aus dem Inhalte der kanonischen Schriften erschloffen werden und weiß nicht um Zeit und Stunde. Wenn der Entel Ben-Sira's fagt, daß diefer das Gefet und die Propheten und ra άλλα πάτρια βιβλία mit Erfolg studirt habe, jo glauben auch wir daraus schließen zu durfen, daß die Chethubim ichon geraume Zeit bor Ausbruch der mattabaifchen Rampfe den dritten Saupttheil des Ranons bildeten, da der Hohepriefter Simon, der von Ben-Sira gepriesen wird, wahrscheinlich (f. Baihinger in Studien und Kritifen, Jahrgang 1857, Beft 1. S. 93 ff.) Simon der Gerechte (300-292) und Diefer also fein Zeitgenoffe ift. Und was b. Lengerte und Dishaufen nach Sitig's Borgang be= haupten, daß die Bsalmensammlung erft unter den hasmonäischen Fürsten Simon (143-135) oder Johannes hyrkan (135-107) redigirt worden fen, widerlegt fich aus ber Chronif, aus welcher erfichtlich ift, daß die Redaktion des Pfaltere ichon gur Zeit des Chronisten eine vollendete Thatsache war. Aber daß die Chethubim und vollends daß der Bfalter auch nach vollzogener Redaktion noch für jungere Ginschaltungen offen geblieben seyen (wie das im Buch Josua und 2 Sam. Rap. 1. citirte ספר הישר ein im Lauf ber Zeit angewachsenes Sammelbuch war), läßt fich zwar verneinen, ohne daß fich jedoch der Beweis für die Unmöglichkeit führen läßt. Wenn Judas der Mattabaer darin, dag er die Nationalliteratur fammelte, in Nehemia's Fugtapfen trat (2 Maff. 2, 14: ώσαύτως δέ καὶ Ἰούδας τὰ διεσκορπισμένα διὰ τὸν πόλεμον τὸν γεγονότα ημίν επισυνήγαγε πάντα, και έστι παο ημίν), fo liege fich wohl benten, baf ber Pfalter bamale eine Bereicherung erfahren. Wenn bie flibifche Ueberlieferung bie fogen. große Shnagoge (כנסת הגדולה) an der Zusammenstellung des Ranons betheiligt, so ift dies der Annahme makkabäischer Psalmen nicht ungünstig, da diese ovraγωγή μεγάλη unter der feleucidischen Herrschaft noch fortbestand (1 Makt. 14, 28.). Der fchlagenofte Beweis dagegen mare die Septuaginta-Ueberfetzung ber Bfalmen, wenn fich erweisen ließe, daß diese gleichzeitig mit der des Bentateuchs ichon unter Btolemaus Lagi (323 — 284) oder beffen Sohne Ptolemans Philadelphus (284 — 246) entstanden Aber wenn fich dies auch aus dem Prologe des Buches Sirach schließen ließe (welcher allerdings vorauszuseten scheint, daß auch schon τὰ λοιπά των βιβλίων damals Real-Encyflopabie fur Theologie und Rirche. XIL

in griechischer Uebersetzung borhanden waren), so ift boch noch immer fraglich, ob die gegenwärtige Geftalt der Uebersetzung genau ihrer Urgeftalt entspricht. Dag nun gar Die Makkabaerzeit unfähig gewesen fen, Pfalmen, welche ber Sammlung einverleibt ju werden wurdig gemefen feben, hervorzubringen, ift die dentbar ungeschichtlichfte Behauptung. Es ergibt sich beutlich - fagt Thenius (Studien u. Rrit. 1854, Beft 3) aus dem rein profaischen Rarafter derjenigen Stellen der Mattabaerbucher, wo Bfalmenähnliches gefunden wird (1 Makt. 7, 37 f. 9, 21., 2 Makt. 1, 24 ff. 14, 35 f. 15, 22 ff.), sowie aus dem nudternen Wefen der einzigen Probe eines Tempelpfalms aus dieser Zeit, die uns Sirach (50, 24-26.) aufbewahrt hat. Aber ein Tempelpfalm ift das gar nicht (f. m. Gefch. der nachbibl. jitd. Boefie S. 182 f.), obwohl ein fo gehaltvolles Stild liturgijcher Thefilla, daß eins unferer firchlichen Lieblingslieder, "Run danket Alle Gott", daraus erwachsen ift. Und obwohl die Makkabaerzeit prophetenlos war, fo ift doch vorauszufeten, daß ihrer Manche die Gabe der Boefie befagen, und daß ber Beift des Glaubens, welcher mit dem Geifte der Prophetie wefentlich ein und derfelbe ift, diefe Gabe heiligen und befruchten konnte. Da fich somit die Unmöglichkeit matta= baifder Pfalmen nicht beweifen läßt, fo wird ein Pfalmenausleger nicht mit bem Borurtheil an den Bfalter geben dürfen, daß die Produktivität der beiligen Lyrik ichon in der perfijden Zeit erloschen fen. Dagegen ift das Borurtheil berechtigt, daß, wenn der Bfalter bis in die feleucidifche Zeit herabreicht, der eingelegten Pfalmen biefer Zeit doch nur einige wehige fenn werben, benn bie Redaktion bes Pfalters ift nicht erft ein Bert ber feleucidischen Zeit, sondern schon der persischen.

Denn 4) die Entstehungsgeschichte der Psalmensammlung ift auch für uns noch ziemlich durchsichtig. Die Pfalmensammlung, wie fie uns vorliegt, besteht aus 5 Buchern. Silarius Bictavienfis macht fcon auf das fiat fiat am Schluffe ber einzelnen Bücher aufmerksam, aber die Befangenheit, mit welcher er nach Apg. 1, 20. auf der einheitlichen Benennung liber Psalmorum bestehen zu muffen glaubt, verschließt ihm das Berständniß der bedeutsamen Fünftheilung. Τοῦτό σε μη παρέλθοι, α φιλόλογε - fagt bagegen Sippolytus, beffen Worte fpater Epiphanius wiederholt - ore xui τὸ ψαλτήριον εἰς πέντε διεῖλον βιβλία οἱ Έβραῖοι, ώστε εἶναι καὶ αὐτὸ ἄλλον πενrarevyov. Die Fünftheilung macht den Pfalter zum Abbild der Thora, welcher er auch barin gleicht, daß, wie in der Thora elohimische und jehovische Abschnitte wechseln, jo hier eine Gruppe von elohimifchen Pfalmen (42-84.) auf beiden Seiten von Gruppen jehovischer (1 - 41. 85 - 150.) umschloffen ift. Der Pfalter ift auch ein Bentateuch, das Etho des mosaischen aus dem Bergen Ifraels; er ift das Funfbuch der Gemeinde an Jehovah, wie die Thora das Fünfbuch Jehovah's an die Gemeinde ift. Die fünf Bücher find folgende; 1-41. 42-72. 73-89. 90-106. 107-150.\*) Die ersten vier Buder schließen jedes mit einer Dorologie, welche man irrigerweise als Beftandtheil bes voraufgehenden Bfalmes ausehen würde (41, 14. 72, 18 f. 89, 53. 106, 48.) und die Stelle der fünften Dorologie vertritt Pf. 150. als volltonendes Finale des Bangen (ahnlich dem Berhältniffe von Bf. 134. ju den fogen. Stufenliedern). Diefe Dorologien nahern fich ichon ber Sprache ber liturgischen Beracha bes zweiten Tempels. Ihnen ausschlieflich in der alttestamentlichen Schrift eigenthumlich ift bas durch copulatives ז gepaarte אבוך ראבין (vgl. dagegen 4 Mof. 5, 22. und auch Neh. 8, 6.). Ein foldes durch fünf Marksteine bezeichnetes fünftheiliges Banges mar ber Bfalter schon zur Zeit des Chronisten. Wir schliegen dies aus 1 Chr. 16, 35. Der Chronist reproducirt da in der freien Beife einer thuchdideischen oder livischen Rede die nach Einholung der Bundeslade erschollenen davidischen Festklänge, fo zwar, daß er, nachdem er einmal in Pfalmenreminiscenzen aus Pf. 106. gerathen ift, dem David auch die Beracha hinter Bf. 106, in den Mund legt. Man fieht daraus, daß ber Pfalter ichon

<sup>\*)</sup> Der Karäer Zefeth bei Eli nennt sie ס' כאיל, ראש ס' (bei Barges falsch מ' כאיל, ראש'), ט' נאיל נו, האש

bamals in Bücher getheilt war; die Schlußdorologien waren schon mit dem Körper der Pfalmen, hinter denen sie standen, gliedlich verwachsen. Der Chronist aber schrieb unter dem Pontisitate Jochanan's, Sohns Eljaschib's, des Vorgängers Jaddua's, gegen Ende der persischen Herrschaft, aber noch geraume Zeit vor Ansang der griechischen.

Rachst dieser Berwendung der Beracha des 4. Buchs beim Chronisten ift Bf. 72, 20. ein bedeutsames Mertzeichen für die Ursprungsgeschichte bes Pfalters. "Bu Ende gebracht find die Gebete David's des Sohnes Ifai's" find ohne Zweifel die Unterschrift der dem gegenwärtigen Pfalmen : Bentateuch vorausgegangenen altesten Pfalmensammlung. Der Redaktor hat diese Unterschrift zwar durch Zwischeneinschiebung ber Beracha 72, 18 f. bon ihrer ursprünglichen Stelle dicht hinter Bf. 72. hinmeggerudt, übrigens aber fie unangetaftet ftehen laffen. Die Redaktoren und Bearbeiter alterer Quellenschriften innerhalb des ifraelitischen Schriftthums zeigen fich in diefer Begiehung außerft gewiffenhaft und erleichtern uns dadurch den Ginblid in die Entstehung ihrer Werke, wie g. B. der Bearbeiter der Buder Samuel fowohl das Beamtenberzeichniß einer jungeren Quellenschrift 2 Sam. 8, 16-18. (welche, soweit fie uns eingearbeitet vorliegt, damit abichlog), ale das Beamtenverzeichniß einer alteren (2 Sam. 20, 23-26.) unverfehrt mittheilt. Jene fo treu erhaltene Unterschrift leistet uns aber leider weniger, ale wir wünfchen mochten. Bir erfehen daraus nur, daß der gegenwärtigen Sammlung eine Grundfammlung bon bei weitem geringeren Umfang vorangegangen ift und daß diefe mit dem falomonischen Bf. 72. schloß, denn hinter diefen wurde der Re= battor die nur auf Webete David's lautende Unterschrift boch wohl nicht geftellt haben. wenn er fie nicht hinter ihm vorgefunden hätte. Und von da aus liegt die Bermuthung nahe, daß Salomo felbft, ben das gottesdienftliche Bedurfniß des neuen Tempels beranlaffen konnte, diefe Grundsammlung zusammengestellt und durch Anfügung von Bf. 72. fich als Urheber berfelben zu erkennen gegeben habe. Aber schon auf die Frage, ob die Grundsammlung übrigens nur eigentlich davidische Lieder enthalten habe oder ob die unterschriftliche Bezeichnung reden nur a potiori gemeint fen, fehlt uns die Untwort. Nehmen wir das Letztere an, fo begreift sich nicht, weshalb von den afaphischen Bfalmen nur der Gine, Pf. 50., in ihr Aufnahme gefunden. Denn diefer ift wirklich altasaphisch und könnte also Beftandtheil derfelben gewesen sehn. Dagegen können bie korahitischen Pfalmen 42-49. ihr unmöglich alle angehört haben, denn einige derselben. am unzweifelhafteften 47. 48., ftammen aus der Zeit Jofaphat's, deren dentwürdigstes Ereigniß, wie der Chronist erzählt, von einem Asaphiten geweissagt und von korahitis schen Sangern gefeiert wurde. Schon deshalb ist es, abgesehen von andern Pfalmen, welche in die affprische (wie 66. 67.) und jeremianische Zeit (wie 71.) herabführen und Spuren der Zeit des Erils an fich tragen (wie 69, 35 ff.), schlechterdings unmöglich, daß die Grundsammlung aus Bf. 2-72. oder vielmehr (da Bf. 2. in die fpatere Ronigszeit, etwa die Zeit Jefaia's, gesetzt werden zu muffen scheint) aus Bf. 3 - 72. bestanden habe. Und benten wir die jungeren Einlagen hinweg, fo bleibt fur die Bfalmen David's und feiner Zeitgenoffen feine Anordnung übrig, welche irgendwie den Stembel babibifch-falomonischen Beiftes truge. Schon alten judischen Lehrern fiel bas auf, und es wird im Midrasch zu Bf. 3. erzählt, daß, als Josua ben Levi die Psalmen zurechtftellen wollte, ein himmlifches Echo ihm gurief: Wede ben Schlummernden nicht auf אל-חפיחי אח-הישן), d. i. berunruhige David im Grabe nicht! Weshalb auf Bf. 2. gerade Pf. 3. oder auf ברשח גרג ומגרג, wie es dort im Midrasch ausgedrückt wird, folgt, läft fich zwar befriedigender, ale dort, angeben, aber im Allae= meinen ift die Anordnungsweise ber zwei ersten Bfalmbucher gleicher Ratur, wie bie ber brei letten, nämlich bie in meinen Symbolae ad Psalmos illustrandos isagogicae (1846) durch den gangen Pfalter hindurch aufgewiefene: fie find, wie meistens auch bie falomonifchen Spruche, nach hervorftechenden außerlichen, felten tiefer liegenden Beruhrungspunkten aneinandergereiht. Andererseits läft fich nicht in Abrede nehmen, daß der Grundftod der Grundfammlung innerhalb Bf. 3 - 72. borliegen muß, benn nirgends

anders ftehen alte davidifche Pfalmen fo dicht und zahlreich, wie hier, beifammen. Das britte Buch (Bf. 73 - 89.) unterscheidet sich hierin schon merklich. Wir werden also annehmen durfen, daß die Sauptmaffe bes altesten Gefangbuches der ifraelitischen Ge= meinde in Pf. 3 - 72. enthalten ift, werden aber zugleich eingestehen muffen, daß ber Inhalt deffelben bei späteren Redaktionen und besonders bei der letten auseinanderge= nommen und neu geordnet ift, wobei jedoch die Berbindung der Unterschrift 72, 20. mit bem Pfalm Salomo's gewahrt blieb. Die beiben Pfalmengruppen 3 - 72. 73 - 89., obwohl nicht in ursprünglicher Anordnung erhalten und durch mancherlei Einschaltungen vermehrt, repräsentiren wenigstens die beiden ersten Stadien der Entstehung des Pfal-Die Grundsammlung mag salomonisch sehn. Die Rachtese ber zweiten Gruppe tam früheftens in der Zeit Josaphat's hinzu, in welcher, wie wir anderwarts zeigen werden, hochft mahrscheinlich das salomonische Spruchbuch zusammengestellt worden ift. Mit größerem Rechte aber eignen wir fie ber Zeit Sistia's zu, nicht blof beshalb, weil einige Pfalmen derfelben eher auf die Rataftrophe Affur's unter Sistia, als auf die Rataftrophe der verbündeten Nachbarvölfer unter Josaphat bezogen werden zu muffen icheinen, fondern vorzüglich deshalb, weil die "Manner Sissia's" ebenfo eine Nachlefe zu dem alteren salomonischen Spruchbuch veranftalteten (Spr. 25, 1.) und weil von Siskia erzählt wird, daß er die Pfalmen David's und Afaph's (beren Sauptmaffe das 3. Pfalmbuch enthält) wieder in Aufnahme brachte (2 Chr. 29, 30.). In der egranehemianischen Zeit wurde die Sammlung dann durch die im Laufe des Exils und zahlreicher noch nach diesem verfaßten Lieder erweitert. Aber auch eine Nachlese alter Lieder war diefer Zeit aufbehalten. Gin Bfalm Mofe's ward an die Spite geftellt. um ben Anfang des neuen Bfalters durch diefen Rudgriff in die altefte Beit recht augenfällig hervorzuheben. Und zu den 56 davidischen Pfalmen der 3 erften Bucher find hier in den 2 letten noch 17 hinzugesammelt, welche freilich nicht alle unmittelbar babibisch, sondern theilweise mit Bersetzung in David's Seele und Lage gedichtet find. Ein Sauptfundort folder alteren Pfalmen waren wohl aus der borerilischen Zeit in die nacherilische gerettete Geschichtswerte annalistischen oder auch prophetischen Rarafters. Aus folden ftammen die mehreren davidifchen Lieder (auch einem des 5. Buches, Bf. 142.) beigeschriebenen geschichtlichen Unläffe.

Abweichend von diefen Ergebniffen und mehr in's Einzelne glaubt b. Sofmann ber Ursprungsgeschichte des Pfalters auf den Grund zu sehen, wenn er annimmt, daß der= felbe allmählich aus folgenden Sondersammlungen erwachsen fen: 1) Bf. 3-41. (40 = 4 × 10 Pfalmen), bon David zusammengestellte Pfalmen David's mit Bf. 2., ber die Stelle einer Namensüberschrift vertritt (B. 7.); 2) Bf. 42-50. (nun 40+9=49= 7 × 7), Pfalmen von Zeitgenoffen David's und Salomo's, zusammengestellt von Afaph mit Bf. 50., der die Stelle einer Namensunterschrift vertritt; 3) Bf. 51-71. (nun 49+21=70=7 imes10), Pfalmen David's, von Salomo zusammengestellt mit Pf. 72. als Namensunterschrift; 4) Pf. 73 — 85. (nun 71 + 13 = 84 = 7× 12), Pfalmen von Zeitgenoffen David's und Salomo's, zumeift afaphische. Dies die vier Grundsammlungen; die zweite, dritte und vierte find elohistisch, ber salomonis schen Zeit entsprechend. Dazu tamen 5) Bf. 86-100.; 6) Bf. 101-107.; 7) Bf. 108-118., - drei Sammlungen, mit davidischen anhebend, in gottesbienftliche ausgehend, aus vorexilischer Zeit. Nachdem diese letten drei Sammlungen jenen vier angeschloffen worden, ward Pf. 1. borgefett. Diefer altere Pfalter aus borerilischer Zeit ward bann ferner erweitert durch 8) Bf. 120-137., Sammlung ber Stufenpfalmen, ausgehend in die beiden gottesdienstlichen, 135. und 136., zusammengebracht bom Berfaffer des Bf. 137., alfo nacherilijch; 9) Bf. 138-149., Nachtrag davidifcher Bfalmen, ausgehend in gottesbienftliche, mit Pf. 150. als abschließender Unterschrift des Samm-Diefe beiden Sammlungen wurden an das Pfalmbuch 1-118. angefchloffen mit Boransftellung von Pf. 119., welcher eine Erweiterung des Bf. 1. im Sinne der fubjeftiven Frommigfeit ift. Die vier ersten Sammlungen haben den Karakter eines lyrifchen

Denkmals der davidisch-salomonischen Zeit, die fünf andern tragen vorwiegend das Gesprage des religiösen Interesse's.

Wir geben bagegen zu bebenten, ob Pf. 1., biefe Selighreifung bes Mannes, ber fich zur Thora halt, nicht mit viel höherer Wahrscheinlichkeit für ben Prolog des ganzen nach dem Borbilde der Thora pentateuchischen und jehovisch elohimischen Bfalters zu halten ift und ob, wenn im Bangen und Großen eine altere und jungere Bfalmenfammlung zu unterscheiden ift, nicht Pf. 90. als ber naturgemäßeste neue Anfang erscheint? Und wie fann Bf. 118. die vorerilifche Bfalmenfammlung ichliegen, ba biefer Bfalm, wenn irgend ein anderer, das verjüngte nationale Selbstbetruftfehn der nacherilischen Wiederherftellungszeit athmet? Wie fann Salomo Bf. 51-71. jufammengeftellt haben, ba, abgesehen von anderen, die affgrische Zeit bekundenden Liedern, fich innerhalb diefes Bereiches und gwar unmittelbar bor bem Schlufpfalm 72. berjenige Pfalm (71.) befindet, welcher uns den Gedanken jeremianischer Abkunft nicht bloß nahe legt, sondern aufzwingt? Wie kann Afaph Bf. 42 - 50. zusammengestellt haben, ba mehrere korahitische diefer Lieder Die Grofithat Gottes unter Josaphat feiern? Und wie unwahrscheinlich, daß Bf. 2. ben namen Dabid's an der Spite der altesten Sammlung bertreten foll, ba Bf. 2., wenn er davidisch sehn wollte und für davidisch gehalten worden ware, sicher bie Aufschrift der hätte, mit welcher die Tradition, indem fie auch nicht wenige nur mittelbar davidische Lieder damit versehen hat, eber zu freigebig als sparfam gewesen ift? - Indeg nicht für den Zwed der Widerlegung haben wir diefe Sofmann'iche Borftellung bon der Entstehung des Pfalters mitgetheilt, fondern als icharffinnigen Berfuch. der gegenwärtigen Aufeinanderfolge der Pfalmen, mit Absehen von ihrer bovo= logifchen Fünftheilung, ihre allmähliche schichtenartige Unlagerung anzusehen und zugleich berftecte Spuren zu entbeden, durch welche die Berfonen der Sammler felbft fich bemerklich machen. Im Gangen und Großen ift in ber Pfalmenfammlung auch wirklich ein Fortgang vom Aelteften jum Bungften unberfennbar und es läßt fich mit Ewald (Poetische Bücher des A. B. 1, 189) sagen, daß in Pf. 1-41. die mahre Maffe da= vidifcher und überhaupt alterer Lieder, in Pf. 42 - 89. vorherrichend Lieder ber mittleren Zeit, in Bf. 90 - 150. Die große Menge fpaterer und fehr fpater Lieder enthalten ift. Aber übrigens verhalt es fich mit der Pfalmenfammlung, wie mit den Weiffagungssammlungen Jesaia's, Beremia's, Czechiel's: Zeitordnung und Sachordnung greifen in einander und jene ift an bielen Stellen abfichtlich und bedeutsam ju Bunften Eines Sauptbestimmungsgrundes diefer Sachordnung : ber Nachletterer durchbrochen. bildung der Thora, haben wir schon öfter erwähnt.

Wir suchen uns nun 5) die Anordnung der Pfalmensammlung nach allen Seiten noch genauer jur Anschauung zu bringen; fie tragt, wie sich zeigen wird, ben Stempel Eines ordnenden Beiftes, man mußte denn annehmen, dag durch höhere Füaung wie mittelft eines Kryftallisationsprocesses so unzufällige planvolle Berhaltnige ju Tage gekommen fegen. Denn a) ihren Gingang bildet ein ben gangen Bfalter einleis tendes und deshalb uralters (jer. Ta'anith 2, 2), als Gin Pfalm angesehenes bidaftisch= prophetisches Psalmenpaar (Pf. 1. 2.), welches mit wer beginnt und schließt, ihren Schluß vier Pfalmen (146-149.), welche mit הללר - הה beginnen und schließen; Bf. 150. rechnen wir dabei nicht mit, denn diefer vertritt die Beracha des fünften Buches, gang fo wie ber Rehrbers Jef. 48, 22. fich 57, 25. erregter und bolltonender wiederholt, am Schluffe des britten Theils diefer jefaianischen Reden an die Erulanten aber wegbleibt, indem ftatt deffen im höchften Pathos und mit grauenerregenden Bugen das friedlofe Endgeschick der Frebler dargestellt wird. Der Unfang des Pfalters preift diejenigen übergludlich, welche fich gemäß dem in Thora und Gefchichte offenbar gewordenen Beilswillen Gottes verhalten, der Schluß des Pfaltere ruft wie auf Grund des vollendeten Beilewerkes alle Rreaturen junt Lobpreis diefes Beilegottes auf. Schon Beda macht darauf aufmerksam, daß der Bjalter von Pf. 146. an in eitel Jubel endet; das Ende des Pfalters ichwebt auf der feligen Sohe des Endes. Dag man mit ficht=

barer Borliebe die Bahl 150 voll zu machen gefucht habe, wie Emalb (Boet. BB. 1, 204) annimmt, bestätigt fich nicht; auch die Zählung 147 (nach einem im Talmud er= wähnten Uggada Buch parallel ben Lebensjahren Jatob's) und bie fowohl in karaifchen als rabbanitischen Sandschriften häufige Bahlung 149 find bertreten, Die Bezifferung fdmankt im Gangen und Gingelnen. b) Pfalmen mit ber Auffchrift drift finden fich im Pfalter 73, nämlich (nach genauer Zählung) 37 in Buch 1.; 18 in Buch 2.; 1 in Buch 3.; 2 in Buch 4.; 15 in Buch 5. Die Redaktion hat die augenfällige Absicht gehabt, die Sammlung ebenfo mit einer imponirenden davidischen Pfalmengruppe ju fchliegen, wie fie mit der Sauptmaffe der davidifchen Bfalmen beginnt \*); die mit Bf. 146. (hinter den 15 dabibifden Bfalmen) anhebenden Ballelujah find ichon Braludien der Schlufidorologie. e) Die forabitifden und afabhifden Bfalmen finben fich ausschließlich in Buch 2. und 3. Die afaphischen Pfalmen find zwölf: 50. 73 - 83. und auch die forahitischen sind zwölf: 42. 43. 44 - 49. 84. 85. 87. 88., borausgesett daß Bf. 43. (wie unsere Ueberzeugung ift) als felbstftandiger Zwillingspfalm zu 42. zu gelten hat und Bf. 88. (der nach einer andern mahrscheinlicheren Ueberlieferung bon heman bem Egrahiten ift) ale forahitischer zu gahlen ift. In beiden Liederfreisen finden fich Bfalmen aus der Zeit des Exils und nach bem Exile (74. 79. 85.). Daß fie ausschließlich auf Buch 2. und 3. vertheilt find, tann alfo feinen rein dronologischen Grund haben. Das 2. Buch eröffnen forahitifche Pfalmen, welchen ein afaphischer folgt; das 3. Buch eröffnen afaphische Pfalmen, welchen vier forahitische folgen. d) Die Art und Weise, wie damit davidische Bfalmen gusammengreifen, ftellt uns recht deutlich das Princip bor Augen, bon welchem die bom Sammler beliebte Sachordnung beherricht wird. Es ift das Princip der Gleichartigfeit, der Berwandtichaft durch hervorftechende außere und innere Merkmale. Auf den afaphischen Bf. 50. folgt der davidische Pf. 51., weil beide gleicherweise das dingliche thierische Opfer gegen bas perfonliche geiftliche entwerthen. Und zwischen bie forahitischen Bf. 85. u. 87. ift der Davidpfalm 86. eingeschoben, weil er sowohl durch die Bitte: zeige mir, Jehovah, deinen Weg" und "gib beine Siegesmacht beinem Knechte" mit Bf. 85, 8., ale durch die Mussicht auf Befehrung der Beiden jum Gott Fraels mit Bf. 87. bermandt ift. Diefe Erscheinung, daß Pfalmen mit gleichem Sauptgedanken oder auch nur mit merklich ähnlichen Stellen, besonders am Anfang und Schluß, fettenartig an einander gefügt find, läßt fich durch die gange Sammlung hindurch beobachten. So ist g. B. Bf. 56. mit der Aufschrift "nach (der Tonweise): berftummende Taube unter den Fernen" an Bf. 55. wegen des darin borfommenden: "o hatte ich Flügel gleich der Taube" 2c. angefügt; fo fteben Bf. 34. und 35. zusammen ale bie beiden einzigen Pfalmen, in denen der "Engel Jehovah's" vorkommt, ebenfo Bf. 9. und 10., welche in dem Ausdruck יהות בצרה gusammentreffen. e) Mit diesem Anordnungs= princip hangt es eng zusammen, bag die elohimischen Pfalmen, b. i. Diejenigen, welche Gott fast ausschließlich אלהרם nennen und baneben fich im Gebrauch gusammengefetter ש u. bgl. gefallen, undurchbrochen יהוד אלהים צבאות יהוד שבאות u. bgl. gefallen, undurchbrochen durch jehovifche zusammengestellt find. In Bf. 1-41. herrscht bet Gottesname er fommt 272mal und אלהים daneben nur 15mal bor, größtentheils da, wo nicht ftatthaft war. Mit 42. tritt die elohimische Pfalmweise ein; ber lette Pfalm diefer Beife ift der forahitische Bf. 84., der ebendeshalb den elohimischen Bfalmen Maph's angefügt ift. In den Pfalmen 85-150. tritt wiederum ein mit folder Ausschließlichkeit, daß in den Pfalmen der Bücher 4. u. 5. יהוה 339mal (nicht 239) und nur 1mal אלהדים (144, 9.) bom wahren Gott borfommt. Unter den Pfalmen David's find 18 elohimifch, unter ben forahitifchen 9, die afaphifchen fammtlich. Es find, da noch 1 Salomo's und 4 ohne Berfaffernamen hinzukommen, jufammen (Bi.

<sup>\*)</sup> So erledigt sich ber von G. Baur S. 76 bes be Wette'schen Commentars gegen bie Gins beit ber Rebaktion erhobene Cinwand.

42. u. 43. zu zweien gerechnet) 44. Sie bilden die Mitte des Pfalters und haben zu ihrer Rechten 41, zu ihrer Linken 65 Jehovahpfalmen. f) Zu den mannichfachen Bestimmungsgründen der Sachordnung gehört auch die Gemeinfamkeit der Dichtungsgattung. So stehen unter den Elohimpfalmen die במוכם (42 – 43. 44. 45.; 52 – 55.) und מכחם (56—60.) bei einander. Ebenso in den beiden letzten Büchern die מבור (120 – 134.) und, in Gruppen vertheilt, die mit הרדר beginnenden (105 – 107.) und die mit הכלורים beginnenden und schließenden (111—117. 146—150.).

Dies führt uns 6) auf die Ueberschriften der Pfalmen, welche, wie aus diefer ihrer bestimmenden Einwirfung auf die Busammenftellung hervorgeht, alter find als die lette Redaction des Pfalters. Gie zerfallen ihrem Inhalte nach in drei Arten: a) Ungaben bee Berfaffere, wozu bei davidifchen und zwar nur bei davidifchen Pfalmen zuweilen noch die Angabe des geschichtlichen Anlaffes aus dem Leben David's hingutritt. Go bei 7. 59. 56. 34. 52. 57. 142. 54. (nach ungefährer dronologischer Ordnung), welche auf Anläffe der faulischen Berfolgungszeit, und 3. 63., welche auf Unläffe der absalomifchen bezogen werden; außerdem 30 auf David's Balaftweihe, 51 auf feinen Chebruch mit Bathfeba, 60 auf den fprifch ammonitischen Rrieg. Dem Berfaffernamen ift das fogenannte Lamed auctoris vorgefügt, das Lamed der Zugehörigfeit mit der Rebenbedeutung der Zugehörigkeit durch Abstammung. Alle Pfalmen, welche die Ramen ihrer Berfaffer an der Stirn tragen, gehoren der dabidifch-falomonischen Zeit an, ausgenommen nur der Eine Bfalm Mose's. Daß das 's auch in מבכי - קרח und במסף das Lamed auctoris ift, geht baraus herbor, daß feiner diefer Bfalmen außerdem den Berfaffernamen הלרוד, wie fich erwarten ließe, an fich trägt; jene lebitischen Sänger haben also auch als Berfaffer zu gelten. Mit Bf. 88. hat es eine eigene Bewandtniß; er ift, indem zwei verschiedenen Ueberlieferungen unausgeglichen wiedergegeben werden, mit zwei Berfaffernamen berfehen. Gine andere Art überschriftlicher Bezeichnung befteht b) in Angaben des poetisch-musikalischen Karafters der Pfalmen. Dahin gehören die Bezeich= nungen des betreffenden Schriftftiids bon Seiten feiner Bezogenheit auf Gott, wie mbon Webet (90. 102. 142.) und ההלה Lobpreisung (145.); bon Seiten feiner Beftimmung für Inftrumentalmufit und Gefang, wie בוזכורר Bfalm (3 — 6. 8. 9. и. f. w.), שיר Sang oder Lied (46.), שיר מזמור שיר (48. 66. 83. 88. 108.), מזמור שיר Bfalm = Sang (30. 67. 68. 87. 92.) ober auch מוכור ישיר ein Bfalm, ein Lieb (65. 75. 76.); bon Seiten feiner Zugehörigkeit zu der oder jener befonderen Dichtunge= art, wie pron Stichwortgedicht (16. 56-60.), Detrachtung oder Dbe (32. 42. 44. 45. 52 - 55. 74. 78. 88. 89. 142.), ישגירן Gregedicht oder Dithyrambus (7.). Dahin gehören ferner die naheren Bestimmungen der Inftrumentalbegleitung, wie ->x mit Gaitenspielbegleitung (4. 6. 54. 55. 67. 76.), של - הגחית auf Saitenspiel (61.), und der Tonweise, wie של - כגיכת auf githäische Weise (8. 81. 84.), הולה של - מחלת auf schwermuthige Beise (53. und mit dem Zusate "שלברת "borzutragen" 88.), של – שלמרת מון Maddenweise, d. i. in Sopran (46.), שלברת השמיכרית all' ottava bassa (6. 12.). Undere Angaben dieser Gattung find Andeutungen der Melodie, auf welche (50) oder nach welcher (50) der Pfalm gefungen werden foll, mit einem Stichwort. Die Pfalmenmelodien waren, wie die Melodien unferes alten Rirchenlieds\*) großentheils angeeignete Bolfeliedermelodien, wie "Der Tod macht weiß" (9), "Sindin des Morgenroths" (22), "Berbirb nicht" (57-59. 75.), "Stumme Taube in der Fremde" (56.), "Lilien" (45. 69.) oder "Lilien das Zeugniß" (80.) oder "Lilie

<sup>\*)</sup> Auch die der Synagogalbickter (Pajtanin), worauf ichon 3bn - Ezra hinweist; Samuel Archivosti in Kap. 32 seiner Grammatik ברוגרה הבשלם (1602) rigt hierin eingerissene Unschidstickteit. Statt des diblischen un wed der und der Melodie" ist in dieser jüngeren jüdischen Poetif הוא (arab. lachn Melodie) die übsiche Kusschrift; in deutschen und romanischen Liturgien kommt dassür בגרך, bei Prodenzalen und Kömern בלרעם oder בלרעם der Jung. Synagogale Poese Wittelasters S. 116).

bes Zeugniffes" (60.). Die alte Auslegung faßte biefe Melodienangaben als Motto's oder Devisen des Inhalts, worauf Bengftenberg noch besteht, aber mittelft hochft gezwungener, willfürlicher und nirgends (außer etwa bei Bf. 22.) etwas Rechtes herausbringender Deutung. Jedoch zeigen fich auch hier die Alten theilweise auf rechtem Wege, wie z. B Baulus Meliffus, Lobmaffers Rivale, in feiner Pfalmenüberfepung (1572) gefunden hiftorischen Sinn durch Aufschriften befundet, wie uber di gesangweis aines gemainen lieds, welches anfang ware Ajéleth Hascháhar, das ist, Die hindin der morgenroete und uber die gesangweise aines namhaften liedes, welches sich anfinge Schoschannim, das ist, di Liljenblumen. Bum Dritten beziehen fich bie überschriftlichen Angaben e) auf die liturgische Bestimmung der Pfalmen. Rur einmal wird bem Liebe eine anderweitige Bestimmung gegeben: Bf. 60. foll, wie כלמד in Beihalt von 2 Sam. 1, 18. befagt, beim Unterrichte im Bogenschiegen gefungen werden, gleichsam ein heiliges Turnlied. Alle anderen berartigen Angaben find liturgifch, voran das 55mal vorkommende aus bem Sangmeifter, von aus gewaltig fenn; Pi. bewältigen, bemeiftern, part. Aufseher, Borfteher, insbesondere Dirigent der Mufit. Bielleicht bezeichnet es aber allgemeiner den Borspielenden oder Borfingenden und meift den Bfalm bemjenigen gu, ber ihn zu arrangiren und ben levitischen Gangerchoren einzuüben hat\*). Dreimal (39. 62. 77.) wird Jeduthun (Ethan) ale folder genannt, der allerdings einer der drei Sangmeifter David's mar. Es ift bemerkenswerth, daß außer Pjalmen David's, Ajaph's und der Korahiten biefes muran ber Spite bon zwei namenlofen Bfalmen zu lefen ift. Man wird baraus fchließen burfen, daß es bon ebenderfelben Sand wie der Berfaffername beigefdrieben ift. Liturgifch gemeint find wahrscheinlich auch לחררה 38. 70. und לחררה 100., jenes: zu Darbringung der Azcara, d. i. des Mehlopfer = Abhubs (also fpezielleren Sinnes, als 1 Chr. 16, 4.), dieses: bei einem Dankopfer, d. i. wenn ein Thoda-Schelamim-Opfer gebracht wird; nicht minder auch die Aufschrift שיר המעלות (einmal 121, 1. שיר למעלות), welche funfzehn beieinander stehende Lieder (120-134.) führen, fen es, daß fie, wie die Erabition will, auf ben funfzehn aus bem Borhof der Frauen in den Borhof der ifraeliti= schen Männer führenden Stufen (LXX ώδη των αναβαθμών), oder daß fie beim wallfahrtenden Sinaufzug (bgl. Efr. 7, 9.) nach Jerufalem gefungen zu werden bestimmt waren, wozu ihr schneller Schritt und ihr borzugsweise auf Jerufalem und das Beiligthum gerichteter Inhalt ftimmt - fie find zu verschiedenen Zeiten und nicht alle für ben 3med gedichtet, dem fie fpater liturgifch dienten. Rur felten finden fich Angaben des h. Tages, den das Lied zu verherrlichen bestimmt ift, wie des Sabbathe 92. und der Tempelweihe 30. (mo aber eber an die Einweihung des eigenen Cedernpalaftes David's zu denken ift); die LXX aber enthält nicht wenig überschriftliche Zusäte, welche uns einen Einblid in die liturgische Berwendung der Pfalmen gur Beit des zweiten Tempels gewähren und meiftens aus den Talmuden fich bestätigen. Allen den mannich= fachen Pfalmenüberschriften gegenüber geziemt bem Forfcher die respettvollfte Stellung. Die Leichtfertigfeit, mit welcher fich die neuere Rritif über die Angaben der Berfaffer und zeitgeschichtlichen Unläffe hinwegfest, um ihre Seifenblafen an deren Stelle zu feten, ift die gemiffenlosefte Unwiffenschaftlichkeit. Es war nicht anders möglich, als bag die Bfalmenüberschriften nach der harmlofen Stellung, welche die Monographien von Sonn= tag 1687, Celfius 1718, Irhof 1728 zu ihnen einnehmen, endlich einmal Gegenstand der Kritit werden mußten, aber die mit Bogel's Differtation Inscriptiones Psalmorum serius demum additas videri, Salle 1767, begonnene fritische Berneinung ift dermalen zu einer schnöden Ubsprecherei geworden, welche auf jedem anderen Literaturgebiete, wo das Urtheil kein fo tendentiös befangenes ift, als eine Tollheit angesehen werden würde. Ift es denn fo undentbar, daß David und andere Pfalmendichter ihre Pfalmen mit

<sup>\*)</sup> Aebnlich ichon Saalichith, Ueber Poefie und Mufit ber alten Hebraer in ber Zeitung bes Iubenthums, Liter. u. homil. Beiblatt, Jahrg. I (1838), Nr. 24.

ihren Namen bezeichnet haben, ba Sabafut 3, 1. feiner Thefilla feinen Ramen vorfett? Die Rritif barf alfo boch nicht bon ber Prafumtion ausgehen, baf biefe Berfafferangaben werthlofe jungere Beifate fenen. Warum foll David das 7236 60, 1. nicht eigenhandig beigeschrieben haben, da er laut 2 Sam. 1, 18. feine Rinah (Elegie) mit eben diefer Zweckbestimmung anhob? Für das hohe Alter diefer und ähnlicher Ueberschriften spricht ja auch, daß die LXX fie bereits vorfanden und nicht verftanden, daß fich überhaupt feine sie entziffernde Tradition in der Synagoge erhalten hat, daß fie auch aus den Buchern der Chronik (hinzugenommen das dazu gehörige Buch Efra), in welchen viel von Musit die Rede ift, nicht erklart werden konnen und bei diefen, wie vieles Andere, als wieder aufgefrischtes alteres Sprachgut erscheinen, so wie auch, daß fie in den zwei letten Büchern des Pfalters um fo feltener find, je häufiger in den drei erften. Auch die und jene zeitgeschichtliche Angabe konnte wohl von David felbst herruhren, wie Jef. 38, 9. allem Anschein nach von Sistia. Indeft scheinen diefe Angaben aus einem bon ben BB. Samuel berichiedenen, in diefen aber benutten (bgl. 54, 2. mit 1 Sam. 23, 19. 26, 1., Pf. 18, 1. mit 2 Sam. 22, 1.) Duellenwerke zu ftammen, nämlich den Annalen (דברי היבים) David's, in welchem jene Pfalmen in ben geschichtlichen Zusammenhängen borfamen, welche die Ueberschrift andeutet. Für, nicht gegen ihre Glaubwürdigfeit fpricht die großentheils offenfichtliche Unmöglichfeit, daß Die angegebenen Anläffe aus den Bfalmen felbft erfchloffen fenn konnen, fowie für bas hohe Alter aller Pfalmuberichriften im Allgemeinen ihre bunte Mannichfaltigfeit, welche gar nicht das Aussehen redactioneller Abkunft hat.

Berftunden wir die Pfalmuberschriften beffer, fo murden wir 7) über den dichterifden und mugifalifden Rarafter der Pfalmen mehr zu fagen wiffen, ale une bermalen möglich ift. Wir faffen was fich jur Zeit Sicheres über die bichterische Runftform der Pfalmen fagen läft in möglichfter Karze gufammen. Die althebraifche Boefie hat weder Reim noch Metrum, welche beibe (zunächst der Reim, dann dazu das Metrum) erft im 7. Jahrh. n. Chr. von ber judischen Poesie angeeignet wurden. Zwar fehlt es in Boefie und Brophetie des A. T. nicht an Anfagen jum Reim, besonders im Thefilla-Styl 106, 4-7., vgl. Ber. 3, 21-25., wo die Inftandigkeit des Gebets von felbft die Häufung gleichen Flexionsauslants mit fich bringt, aber zur bindenden Form ift er auch hier nicht geworden. Chensowenig laffen fich auch nur bier Berszeilen aufweifen, welche ein burchgeführtes gleiches oder gemischtes Metrum hatten. Dennoch ift es nicht aus der Luft gegriffen, wenn Philo, Josephus, Gufebius, Sieronymus den altteftamentlichen Liedern und insbesondere ben Pfalmen etwas den griechisch - romischen Metren Aehnliches abgefühlt haben. Denn ein gemiffes Sylbenmaß hat die hebraifche Boefie boch, indem, abgesehen von dem lautharen Schema und bem Chatef, welche beiden bie Urfürzen darftellen, alle Sylben mit vollem Bokal mittelzeitig find und in der hebung ju langen, in der Senkung ju furgen werden. Dadurch entstehen die mannichfaltigften 00 10 01 - 001 -

Rhythmen, 3. B. der anapästische wenaschlichah mimennu abothemo (2, 3.) oder der

bakthlische az jedabber elemo beappo (2, 5.), und also der Schein bunter Mischung der griechisch-römischen Metren. Jedoch ist nicht einmal ein bestimmter Rhythmus in einem kleineren oder größeren Gedichte durchgeführt, soudern die Rhythmen wechseln je nach Gedanken und Empsindungen, wie z. B. das Abendlied Ps. 4. sich zu Ende noch

einmal anapästisch hebt Ki-attah Jahawah lebadad, um dann jambisch zur Ruhe zu

geben labetach toschibeni\*). Mit biefem an erregten Stellen bem Inhalte entspre-

<sup>\*)</sup> Das verbaltnifmugig Befte bierüber ift immer noch Bellermann's Berfuch iber bie Metrit ber hebraer, 1813, denn Sanfichith (Bon ber Form ber bebr. Poefie, 1825, und anderwarts) geht

282 Pfalmen

chenden Wechsel von Hebung und Senkung, Länge und Kürze verbindet sich in der hebräischen Poesie eine Tonmalerei, die kaum irgendwo anders in gleichem Maße nachsweisbar ist. So lautet z. B. 2, 5 a. wie ein rollender Donner und 5 b. verhält sich dazu wie der einschlagende Blitz. Und es gibt eine ganze Reihe von dunkeltvingen Psalmen, wie 17. 49. 58. 59. 73., in welchen die Schilderung sich schwerfällig und schwerverständlich hinschleppt und besonders die Sufsipsormen auf mo gehäuft werden, indem die grollende Stimmung sich im Style abprägt und im Wortklang vernehmlich macht. Das Nonplusultra solcher in Tönen malenden Poesie ist der jesaianische Weissgaungschklus K. 24—27.

Unter den Gesichtspunkt des Rhythmus ift mit Recht auch bon de Wette und Ewald der sogenannte parallelismus membrorum gestellt worden. Die beiden Barallelglieder berhalten fich wirklich nicht anders, als die beiden Sälften bieffeit und jenfeit der Saupträsur des Herameters und Bentameters, was besonders deutlich in den langen Berggeilen nach dem Cafurenichema hervortritt, 3. B. 48, 6. 7.: Doch fie fahn, erstaunten stracks, | verstört entflohn fie. Zittern hat fie erfast allda, | Angft wie Beburtswehn. Bier entfaltet fich ber Gine Wedanke in gleichem Berfe in zwei Parallelgliedern. Dag aber nicht das Bedurfnig folder Gedankenentfaltung den Rhythmus, fondern umgekehrt das Bedürfnig des Rhuthmus diefe Art der Gedankenentfaltung erzeugt, fieht man baraus, daß die rhythmische Bliederung auch ohne diefe logische durchgeführt wird, wie ebend. B. 4. 8 .: Clohim ward in ihren Balaften | fund als Sort. Durch Oftsturm zericheitertest bu | die Tarfisschiffe. Bier ift weder snnonnmer oder identischer (tautologischer), noch antithetischer oder sunthetischer Barallelismus, fondern nur noch derjenige, den de Wette den rhythmischen nennt, nur noch die rhythmische Form der Bebung und Senkung, der Diaftole und Syftole, welche die Boefie fouft (aber ohne fich zu binden) mit zwei mannichfachen Arten auf- und niedersteigender logiicher Gliederung zu erfüllen pflegt. Gewöhnlich aber findet der auf- und niederfteigende Rhythmus nicht innerhalb Giner Berszeile ftatt, fondern er ift auf zwei Berszeilen bertheilt, welche fich nicht anders als im fogen. elegischen Bersmaß hexameter und Bentameter, wie rhuthmischer Bordersat und Nachsat zu einander verhalten und ein Diftich bilben. Dieses Diftich ift die ichon an dem alteften überlieferten Liede 1 Dof. 4, 23 f. erfichtliche einfachste Grundform ber Strophe. In folden Diftichen, ber üblichen Form des Sinnspruchs, verläuft der gange Bf. 119.; der akroftichifche Buchftabe fteht hier an der Spite jedes Diftichs, wie in dem gleichfalls diftichifchen Pfalmenpaar 111. 112. an der Spite aller einzelnen Berszeilen. Aus dem Diftich erwächst das Triftich, indem ber aufsteigende Rhhthmus durch zwei Berszeilen festgehalten wird und die Sentung erft in der dritten eintritt, z. B. 25, 7. (das n dieses alphabetischen Pfalms):

Halt meine Jugenbstünden und Frevel in Gebächtniß nicht, Nach beiner Gnade gebenke mein bu Bon wegen beiner Hulb, Jahawah!

Wenigstens ist dieß die naturgemäße Entstehung des Tristichs, welches übrigens bei mannichsachster logischer Gliederung nur die unveräußerliche Eigenthümlichkeit hat, daß die volle Senkung auf die dritte Zeile verspart ist, z. B. in den beiden ersten Strophen der jeremianischen Klagelieder, wo jede Zeile aus Hebung und Senkung besteht, die Hauptsenkung aber hinter der Cäsur der dritten die Strophe abschließt:

von der allesverkehrenden Boraussetzung aus, daß das vorliegende Accentuationssystem nicht die wirkliche Hochtonsplote der Wörter angebe — er sindet sast durchweg in Anschluß an die deutsche polnische Aussprache spondeische daktylischen Rhythmus (z. B. Nicht 14, 18. lüle charáschtem begläthi). indem er sich dabei auf die Aussagen des Josephus, Eusedien u. A. stützt. Aber so alt dies Leseweise sehn mag — die accentuologische Tradition erwaht sich als treue Fortpstanzung der ureigenen Aussprache des Hebraismus; die trochäische Aussprache ist mehr sprisch. Danach bitte ich das von mir Zur Geschichte der sind. Poesie S. 129 Gesagte zurechtzustellen.

Ach wie sitzt so einsam bie Stadt, Sie ward wie eine Wittwe, Die Filrstin unter Staaten,

Dei Nacht weint sie, ja sie weinet, Nicht gibt's der sie tröste Alle ihre Freunde begingen Trenbruch, fonst groß an Bolk, bie große unter Nationen, sie ward zinsbar.

und ihre Wang' ift thränenvoll; von all ihren Lieben, wurden ihr zu Feinden.

Fragen wir nun weiter, ob die hebräische Poesie über diese einsachsten Anfänge der Strophenbildung hinausschreitet und das Netz der rhythmischen Periode noch erweitert, indem sie Zweis und Dreizeiler mit aufs und absteigendem Rhythmus zu größeren in sich gerundeten Strophenganzen verbindet, so gibt zunächst der alphabetische Ps. 37. darauf sichere Antwort, denn dieser ist fast durchweg tetrastichisch, z. B.

An ben Bofewichtern ereifre bich nicht, An ben Uebelthätern ärgere bich nicht. Denn wie Gras werben eilenbs fie abgehann Und wie üppiges Grun welfen fie hin,

läßt den Umfang der Strophe aber, indem die unverkennbaren Marksteine der Ordnungsbuchstaben ein freieres Ergehen gestatten, bis zum Bentastich anwachsen (B. 25. 26.):

> Noch hab' ich, ein Knabe erft, bann alt geworben, Einen Gerechten nicht verlaffen gesehen Und seinen Samen um Brot bettelnb. Immersort zeigt er sich milb und leiht bar, Und sein Same ist jum Segen.

Bon hier aus verläßt uns in Erkenntniß der hebr. Strophik die sichere Handleitung der alphabetifchen Bfalmen; wir nehmen aber bon da für die weitere prüfende Beobachtung das wichtige Ergebniß mit, daß ber masorethische Bers keineswegs der ursprüngliche Formtheil der Strophe ift, fondern daß Strophen Theilganze von gleicher oder ebenmäßiger Stichenzahl find. Sehr irregehen würden wir, wenn wir das 750 als maßgebenden Strophentheiler anfähen. Gin berhältnigmäßig fichrerer Führer ift der Rehrvers. So heben fich 3. B. 42, 5-6. 10-12. durch den gleichlautenden Rehrvers als fechezeilige und fiebenzeilige Strophe heraus; der Pfalm ift, wie auch Pf. 43., heraftichifch, schließt aber mit einem Beptaftich. Und in bem gleichfalls heraftichischen Pf. 76. bestätigt sich diese Strophentheilung allerdings durch das 1755, welches B. 4 am Schlusse ber ersten und B. 10 am Schluffe ber dritten Strophe zu ftehen kommt, aber aus bem an fich folgt noch nicht, daß ber Bedanke, ben ba die einfallende Musik verstärken foll, ber Schluggebanke einer Strophe fen, ba fich 1750 nicht felten auch inmitten ber Strophe findet. Db und wie ein Bfalm ftrophisch angelegt fen, ftellt fich heraus, indem man vorerft zufieht, welches feine Sinnabfätze find, wo ber Flug der Gedanken und Empfindungen sich senkt, um sich dann von Neuem zu erheben, und indem man dann untersucht, ob diefe Sinnabsäte gleiche ober boch fich fummetrifch entsprechende Stichenzahl haben (z. B. 6, 6, 6, 6 oder 6, 7, 6, 7) oder, wenn ihr Umfang größer ift, als bag fie ohne Beiteres als Strophen gelten konnten, ob fie fich in folche kleinere Bange von gleicher oder ebenmäßiger Stichengahl gerlegen laffen. Denn das Eigenthumliche ber hebräifchen Strophe besteht nicht in einem Berlaufe bestimmter, zu ginem harmonifchen Ganzen geeinter Metra (wie z. B. die fapphische Strophe, welcher Jef. 16, 9. u. 10. mit ihren furzen Schlufzeisen ∠ Lauffällig ahneln), sondern in einem nach ber biftichischen und triftichischen Grundform ber rhuthmischen Beriode fich abwickelnden Bedankenberlaufe.

Ueber den musikalischen Karakter der Psalmen läßt sich Gewisses kaum mehr sagen, als Folgendes. Die Thora enthält über gottesdienstliche Verwendung des Gesangs und der Musik noch gar nichts außer der Verordnung über den rituellen Gebrauch der von den Priestern zu blasenden silbernen Trompeten (4 Mos. 10.). Der eigentliche Schöpfer der liturgischen Musik ist Dadid, auf dessen Einrichtungen, wie wir aus der Chronik ersehn, alle späteren sich zurückgührten und in Zeiten des Versalls zurückgriffen. So

284 Pfalmen

lange David lebte, ruhte die oberfte Leitung der liturgifchen Mufit in feinen Banden (1 Chr. 25, 2.). Das birigirende Inftrument ber ihm junachft ftehenden brei Sangmeister (Beman, Afabh, Ethan-Jeduthun) waren die ftatt des Tattstods dienenden Chmbeln (מצלחים); ben Sopran vertraten die Harfen (נבלים) und den Baß (die Männer= ftimme im Gegensate zur Mädchenftimme) die um acht Tone tieferen Cithern (1 Chr. 15, 17 — 21.), welche letteren, nach dem bort gebrauchten הלכצה "borzuspielen" zu fciliegen, bei Einübung der Gefangftiide durch den dazu bestellten ace gebrancht Da wo in einem Pfalm abo (zu punktiren abo ober abo elevatio) beigeschrieben ist, was in B. 1 in 9 Pf., in B. 2 u. 3 in 28, weiterhin nur in Pf. 140. und 143. und zwar überall nur in Bfalmen mit anderweitiger technischer Aufschrift vorfommit, follten die Saiteninftrumente, mas insbefondere הגרך כלה 9, 17. befagt) und überhaupt die Inftrumente in einer bas Gefungene verftarkenden Beife einfallen; zu biefen Inftrumenten gehörten auger ben Bf. 150. 2 Sam. 6, 5. genannten auch die Flote, deren liturgifcher Gebrauch (f. meinen Comm. zu 5, 1.) zur Zeit des erften wie zweiten Tempels über allen Zweifel erhaben ift. Aber auch die Trompeten (חצערות), welche ausschließlich (wie wahrscheinlich auch das Horn อาช 81, 4. 98, 6. 150, 3.) bon den an dem Gefange unbetheiligten Prieftern geblafen murden und nach 1 Chr. 5, 12 f. (wo die Bahl der zwei mofaischen Trompeten bis zu 120 gesteigert erscheint) mit dem Gefang und der Musik der Leviten unisono concertirten. Im zweiten Tempel war das anders; jeder Pfalm wurde in drei Abfagen gefungen und die Briefter ftiegen breimal, wenn der levitische Gesang und die levitische Musik aufhörte, in ihre Trom-Die Gemeinde fang nicht mit. Die sprach nur ihr Amen. Für die Zeit des erften Tempels beutet 1 Chr. 16, 36. auf eine weitere Betheiligung. Gbenfo Ber. 33, 11. in Betreff des "Danket Jehoven, denn er ift freundlich ". Auch aus Efr. 3, 10 f. ift auf antiphonischen Gemeindegefang zu schliegen. Der Pfalter felbft tennt ja foggr Betheiligung der עלמורח, bal. משררות Efr. 2, 65. (deren Difcant im zweiten Tempel burch die Levitenknaben vertreten wurde, f. zu 46, 1.), bei ber gottesbienftlichen Musit und fpricht von einem Lobpreis Gottes "in vollen Chören" 26, 12. 68, 27. Und das responsorienartige Singen ift in Ifrael uralt; schon Mirjam mit den Frauen antwortet dem Männerchor (Dir 2 Mof. 15, 21.) in Wechselgesang, und Nehemia 12, 27 ff. ftellt bei Einweihung der Stadtmauer die Leviten innerhalb des nach dem Tempel fich bewegenden Buges in zwei großen Choren auf, welche dort nirrn heißen. Der nach Suidas s. v. 20065 unter Raifer Conftantius und Bischof Flavian von Antiochien aufgekommene alternirende Doppelchorgefang der Pfalmen war keine neue Erfindung, fondern unbordenkliches Berkommen.

Bur Zeit bes zweiten Tempels begann ber Gefang bes jedesmaligen Bochentagspfalms (f. darüber zu dem Sonntagspf. 24.) auf ein mit den Cymbeln gegebenes Signal jur Zeit, wenn der amtirende Priefter das Beinopfer ausgoß, nach der herkommlichen Regel אין אומר שירה אלא על הייך man ftimmt Gefang nicht an als nur beim Weine". Die Bahl ber auf bem Suggeftus (דוכן) ftehenden Leviten, welche zugleich fangen und muficirten, war (entsprechend 9 Cithern, 2 harfen und 1 Cymbel) wenigstens awolf. Bon diefem Gefang und diefer Mufit, welche jungere nicht mitfingende Leviten zu den Fußen der alteren mit ihren oft nur zu lauten Instrumenten begleiteten, uns eine deutliche Borftellung zu machen, ift nach der vorliegenden durftigen Ueberlieferung unmöglich. Die Angabe diefer, daß jeder Pfalm in drei Abfaten unter Mufit gefungen zu werden pflegte, läft, wie auch andere Anzeichen, bermuthen, bag biefer Pfalmenfang des herobeifchen Tempels ichon nicht mehr ber ursprüngliche war, und wenn die gegenwärtige Accentuation der Pfalmen den fixirten Tempelgefang darftellte, fo würde fie une boch feine Borftellung des voregilischen gewähren. Aber die Bersuche Anton's (in Baulus Neuem Repert.), die Stufenleiter der mehr oder minder trennenden und berbindenden Accente in entsprechende, volltommen abschließende oder diffonirende Accorde zu über= tragen, und Saupt's (1854), in den Accenten als mit den hebr. Buchftaben zu com-

binirenden Zahlenzeichen die berichiedenen Stufen der diatonischen Tonleiter und in ber fo fich ergebenden Rotenreihe die ursprünglichen Pfalmenmelodien zu erkennen, laufen, fo finnreich fie find, auf Gelbsttäuschung hinaus. "Die Accente" - fagt ber hierin fpruchfähigste Forscher, Saalschütz in feiner Archaologie 1, 287 - "find allerdings Beichen für die Cantillation, eine nach orientalischer Weise mit lebendigerer Modulation der Stimme vorgetragene Deklamation, wie sie, an die Accente anknupfend, fich noch bis auf die neueste Zeit in den Synagogen traditionell erhalten hat". Das gilt aber, wenigstens für den beutschen Synagogenritus, nur bon ber accentuologischen Cantillirung ber Thora und der Sabhtaren. Die bisher veröffentlichten fogen. Sarkatabellen (welche, bon Zarka אסד anhebend, den Notenwerth der Accente angeben) betreffen nur den Bortrag der pentateuchifchen und prophetischen Berikopen, also das fogen. profaische Accentuationsspftem\*). Eine Tradition über den Notenwerth der fogen. metrischen Accente \*\*) gibt es in der deutschen Synagoge nicht, denn die Pfalmen bilden nicht in gleicher Cantillirung, wie jene Berifopen, einen Beftandtheil des fnnagogalen Gottes= dienstes, obwohl früher hie und da allerdings einige (92. 100. 91.) gefungen zu werden pflegten \*\*\*); ihre Borlefung ift da, wo fie jest im Gottesdienfte vorkommen, nur ein eintöniges Recitativ, welches nicht, wie dort, durch die Accente normirt wird +). Bur Zeit fennen wir nur bruchftudartige Angaben alterer Quellenwerke über die Intonation einiger metrischer Accente. Pazer und Schalscheleth haben ähnliche Intonation, welche zitternd in die Sohe steigt, jedoch wird Schalscheleth länger gezogen, um ein Drittel länger als jenes ber prosaischen Bucher. Legarme (ber Form nach Mahpach ober Azla mit Psik bahinter) hat einen hellen hohen Ton, bor Zinnor aber einen tieferen und mehr gebrochenen; Rebia magnum einen fanften zur Ruhe neigenden. Bei Silluk wird der Ton erft erhöht und dann zur Ruhe gefenkt. Der Ton des Merca ift nach feinem namen andante und in die Tiefe fintend, der Ton des Tarcha entspricht dem adagio. Beitere Binte - fchreibt G. Bar, der Berfaffer des accentuologischen Werkes הורת אמה — sind nicht aufzusinden; jedoch läßt sich beim Oleh we-jored (Merca mahpachatum) und Athnach schließen, daß ihre Intonation eine Cabens bilben mußte, sowie daß Rebia parvum und Zinnor (Zarka) eine zum folgenden Groftrenner hineilende Betonung hatten. Gest man weiter Dechi (Tipheha initiale) und Rebia gereschatum nebst den übrigen sechs servi in Noten, so läßt sich zwar eine Sarkatafel bes metrifchen Accentuationsinstems herstellen, jedoch ihre genaue Uebereinstimmung mit der ursprünglichen Ueberlieferung nicht verbürgen.

Sehr verbreitet ist gegenwärtig nach dem Vorgange Gerbert's (de musica sacra) und Martini's (Storia della musica) die Ansicht, daß sich in den acht gregorianischen Psalminelodien nehst der außerzähligen, nur für Ps. 114. gebräuchlichen (tonus peregrinus) ein Neberbleibsel des alten Tempelgesangs erhalten habe, was dei der jüdischen Nationalität der Erstlingsgemeinde und ihrem erst nach und nach aufgehobenen Insammenhange mit Tempel und Shnagoge an sich gar nicht unwahrscheinlich ist; die Psalmodie aber, wie sie zunächst Ambrosius in die mailändische Kirche einführte, solgte dem mos orientalium partium. Keinessalls ist die jüdische Ueberlieserung in dieser

<sup>\*)</sup> Die Sarkatasel bei Saalschütz Ar. 5 sucht die pentat. Cantillation nach bentschem Ritus wiederzugeben, die bei Jablonsky und bei Philippson (Zeitung des Judenthums, Liter. u. homilet. Beiblatt vom 24. Febr. 1838) nach spanisch-portugiesischem Ritus.

\*\*) Proben dieses Accentuationssystems in seiner abweichenden affprisch faräischen Gestalt

<sup>\*\*)</sup> Proben dieses Accentuationssystems in seiner abweichenden assyrisch faraischen Gestalt sind bis jeht nicht bekannt geworden; die zur Zeit verössenklichten Proben sind das Buch Jabakut (bei Pinner) und Jes. 49, 18—22. (in den Zeitschriften בירון und Testalandelingen).

<sup>\*\*\*)</sup> S. Zunz, spnagogale Poefie bes Mittelalters, S. 115.

<sup>†)</sup> Es verhält sich ebenso mit Targumen und Mischna, welche sich in Handschriften (ein Traktat ber Mischna sogar noch in einer Druckausgabe von 1553) accentnirt finden, denn der Talmud Megilla 32a. fordert melodischen Bortrag (מימרים) auch für den Bortrag der Mischna, seteinschneiber, Jewish Literature (London 1857), p. 154. 337. u. Zunz a. a. D. S. 113.

Bfalmodie unverändert geblieben, fie ift unter Ginflug der griechischen Musiklehre weiter ausgebildet, aber boch, wie felbst Saalfchuts annimmt, durchzuerkennen. "Gregor - fagt hiernber Otto Straug in feiner geschichtlichen Betrachtung über ben Bfalter als Gefang- und Gebetbuch 1859 - mahlte aus den ernften, murdigen altgriechischen Tonarten vier aus, aus denen er durch Berschiebung des Grundtons vier Nebentonarten ableitete. Diese acht Tonarten heißen seitbem die Kirchentone. Aus jeder von ihnen bestimmte er eine ber längst vorhandenen und gebrauchten Melodien für die Bsalmen bes A. T., zu benen noch eine neunte, der fogen. fremde Ton, hingutam für die übrigen Lieder des alten und für die Pfalmen des neuen Teftaments\*). Diese Pfalmentone unterscheiden fich durch farafteriftische Eigenschaften, fo dag fie den verschiedenen Stimmungen, die in den Pfalmen herrichen, angemeffen find. Die Melodie ruht wefentlich auf Ginem Tone; die erfte, wie die zweite Galfte bes Berfes fchlieft mit einer Cabeng bon zwei bis fünf Tonen, benen ebensoviele ber letten Gulben untergelegt merben, mahrend alle borhergehenden auf den hauptton der Melodie fommen, nur die Intonation bes erften Berfes beginnt mit brei oder bier auffteigenden Tonen. Die Dauer der eingelnen Noten richtet fich durchaus nur nach dem Werthe der Sylben, mährend die ambrofianische Gefangweise ftreng vom Metrum und Rhathmus beherrscht war; und fomit ift die Melodie dem heiligen Worte dienstbar, das fie zu tragen hat, und diefes Bfalmodiren allerdings bon der Wefangweise fehr berichieden, die wir heutzutage gewohnt find, bei der es oft unmöglich ift, die Worte zu verftehen, während jenes dem gehobenen Sprechen näher liegt als bem Singen. Schon hierdurch wird die beim erften Blid au fürchtende Ginförmigfeit gemilbert, indem der Rhythmus bei jedem Berfe eine andere Gestalt gewinnt; noch mehr aber burch die zahlreichen Abweichungen in den Cadenzen. bie fich allmählich eingeburgert haben, und durch welche die neun Saupttone ju über funfzig Melodien erweitert werden, auf welche die Pfalmen je nach ihrem verschiedenen Rarafter gefungen werden können. Bon diefen Pfalmentonen, wie fie noch heute im Bebrauche find und nicht von Gregor erfunden, fondern aus den vorhandenen ausgewählt und verbeffert murden, läßt fich nun ein Rudichluß auf die Melodien der Urfirche und des A. T. machen; um fo mehr, wenn wir feben, dag die Pfalmentone ber fpani= ichen Buden im Morgenlande, welche die Traditionen ihrer Bater treuer bewahrt haben, als die fogen, polnischen, wesentlich derfelben Art find, indem fie zwischen wenigen nebeneinander liegenden Tonen fich bewegen und einige fich entschieden den gregorianischen nähern, sowie daß die der griechischen und besonders der armenischen Kirche dieselbe Eigenthümlichkeit haben". "Schon feit bem 9. Jahrhundert — bemerkt berfelbe Berfaffer - icheint in Folge ber Beräugerlichung bes Gottesbienftes und ber Berklirzung beffelben durch Gilen und Jagen die Sitte aufgehort zu haben, die beiden halbchore nach halben Berfen alterniven zu laffen; man wechfelte nach gangen Berfen und gab die Rraft des Parallelismus der Glieder auf. Allmählich behielt man auch die Pfalmentone nur für die Festtage; an den gewöhnlichen Wochentagen und den fogen. kleineren Boren recitirt man in den romischen Rathedral = und Stiftsfirchen die Bfalmen bis heute meistentheils auf Ginem Tone, wie auch Griechen und Juden fie in wellenförmiger Bewegung zwischen einer Quarte ober Quinte lesen, und zwar in einer Schnelligkeit, die Luther Lören und Tonen nannte". Dabei hat Strauf die zwei Beifen recitativer judifcher Bfalmenlefemeife im Ange; eine genau den Accenten fich anschliegende Bfalmencantillation hat er auch im Orient schwerlich gehort, und die Behauptung, daß bort die Ueberlieferung treuer bewahrt fen, bedarf noch der Bestätigung. In Cantillation ber Berifopen nimmt Elias Levita (מכרב מכרם R. 2.) für ben beutschen Ritus größere Treue in Anspruch. Die beutschen Juden - fagt auch Forkel 1, 166. beobachten meistens ein gehöriges Tonmag, welches bem unfrigen ähnlich ift; hingegen

<sup>\*)</sup> Das ift unrichtig; ber neunte Ton war ursprlinglich nur filr Pf. 114. bestimmt, obwohl er protestantischerfeits auf bas Benedictus und bas Magnificat übertragen worden ist.

bie italienischen und spanischen ziehen ihre Töne so ohne ein bestimmtes Tonmaß zwischen unseren Intervallen herum, daß wir sie weder recht begreisen, noch mit unseren Noten schreiben können". Bemerkenswerth ist jedoch, daß Pethachja aus Regensburg, der jüdische Reisende im 12. Jahrh., in Bagdad, dem alten Sige der Geonim (בארבים), die Pfalmen in eigenthümlicher Weise singen hörte. "In den Zwischenseiertagen — sagt er in seinem Itinerarium — recitiren sie die Psalmen (ברביבור) mit Instrumenstalbegleitung, denn es gibt mehrere überlieserte Melodien (ברביבור) und wo in dem Psalm של עשור (22. und wohl auch 33. 144.), haben sie zehn Melodien, und wo nord west westen welodien, und über jeden Psalm gibt's viele Melodien"\*). Auch Benjamin von Tudela in demsselben Jahrhundert machte in Bagdad die Bekanntschaft eines tüchtigen Sängers der im Gottesdienst üblichen Psalmen. Die "acht" Melodien (ברביבור) kommen auch sonst vor \*\*) und erinnern an die acht Kirchentöne, sowie die in alten Ritualbüchern\*\*\*) bezeugte doppelte Cantillationsweise der Accente an die Unterscheidung der sessischen wie der einfacheren serialen Singweise im gregorianischen Kirchengesang.

Die Geschichte der Pfalmodie und überhaupt der praktischen Verwendung des Pfalters ift eine glorreiche Segens = und Siegesgeschichte. Es gibt fein altteftamentliches Buch, welches sich fo ganz und gar aus Berz und Mund Ifraels in Berz und Mund ber Rirche übererbt hatte, wie diefes altteftamentliche Gejangbuch ohne Gleichen. Ohne Gleichen ift es schon burch ben langen Zeitverlauf, ber sich barin abspiegelt; benn bie lyrifchen Literaturrefte, die uns im Pfalter borliegen, beginnen mit dem Jahre 1450 b. Chr., wo die 40 Jahre des Buftenzugs zu Ende gingen, und reichen weit über 536 b. Chr., das Jahr, in welchem Chrus die Exulanten entließ, in die Zeit des zweiten Tempels hinab. Ohne Gleichen ift es ferner wegen der Fille von Boefie, welche barin auseinandergebreitet ift; die hebräifche Sprache ift zwar mahrend jenes langen Zeitraums wesentlich dieselbe geblieben, mas uns nicht befremden barf, ba auch die heutige grabische Schriftsprache nach länger als einem Jahrtausend noch unverändert Dieselbe ift und die Sprache Berodot's oder des Thuchdides von der der griechischen Schriftfteller bes Mittelalters nicht fo wefentlich berichieben ift, bag nicht wer die einen, auch die anderen lefen konnte - aber übrigens finden fich hier die mannichfachsten Stylarten und Runftformen und farafteriftisch fich unterscheidenden Dichtungstypen in buntefter Mifchung beifammen, und die überall geistesfrische und idealisch edle Ausströmung Des innerften Gemuthe erhebt fich vom ichlichten, ftillen, fanften Gebet bis jum tataraftenartig sich ergießenden Dithprambus und zum prächtigsten, wie in Triumphespomp baherichreitenden Symnus. Dazu fommt der unbergleichliche Reichthum und die unbergleichliche Tiefe des Inhalts. Er ift unbergleichlich reich, benn er umfaßt Ratur und Beschichte, Simmel und Erde, die Welt außer uns und die Welt in uns, die Erlebniffe bes Gingelnen und ber Befammtheit; er durchläuft in Aussage biefer bie gange Stufenleiter aller Lagen und Stimmungen bon bem Abgrund nächtlichfter Anfechtung bis jum Gipfel paradiefischer gludseliger Freude. Er ift unvergleichlich tief, denn es ift bas geheimfte Erfahrungsfeelenleben, welches hier der Sprache entsprechenden Ausbrud abringt; es ift nicht die greifbare Aeuferlichkeit, fondern das murzelhaft erfaßte Befen des Erlebten, welches hier ebenfo ideal als real, ebenfo abstrakt als kontret, ebenfo allgemein als individuell, und ebendeghalb zeitgeschichtlich fo schwer erfagbar fich abprägt; es ift die bis auf den Grund durchschaute Sittenberderbnig der Bolfsgenoffen und überhaupt ber Menschen, welche hier in gewöhnlich ebenfo finfterer Sprache als Stimmung conterfeit wird - furz es bleibt für Berftandniß und Auslegung allerorten ein Ueberichwang von nicht befriedigend Berftandenem, welches die Forschung, ohne daß sie fertig

<sup>\*)</sup> S. Literaturblatt bes Orients Jahrg. 4. Col. 541. \*\*) Steinschneiber, Jewish Literature p. 154. 337.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Zung, Synagogale Boefie S. 115.

288 Pfalmen

wird, unwiderstehlich immer auf's Neue anzieht, und wenn es bas Gigenthumliche des Rlaffischen ift, daß wiederholte Lefung immer neuen Benuß gewährt und daß es, je öfter gelesen, um fo schöner, finnreicher, großartiger erscheint, so ift der Pfalter ein flaffisches Buch allerhöchsten Grades. Aber mit dem Allem ift weder der mahre Werth dieses Gesangbuchs Ifraels genugend gewurdigt, noch die wundersame Birksamkeit, die es auch noch auf die Rirche ausgeübt hat, die unverwelkliche Lebenstraft, die ihm bis heute verblieben ift, gehörig begriffen. Wir betrachten zu diefem 3mede 8) die heilsgefdichtliche, ebenfo fehr neu= als altteftamentliche Bedeutung bes Bfal= ters. Als die Menichen, die Gott geschaffen, fich felbft in Gunde verderbt hatten, überlieft er fie nicht ihrem felbsterwählten Borngeschicke, sondern suchte fie heim an dem Abend des allerunglückseligsten Tages, um jenes Borngeschick zu einem Buchtmittel seiner Liebe zu machen; diese Beimsudjung Jehovaly - Clohims war fein erfter heilsgeschichtlicher Schritt auf das Ziel der Denschwerdung bin und das fogen. Protebangelium die erfte Brundlegung feiner auf diefes Ziel ber Menschwerdung und der Biederbringung der Menschheit borbereitenden, heilsordnungsmäßigen, gefetlich-ebangelischen Bortoffenbarung. Der Weg diefes geschichtlich fich bahnbrechenden und zugleich für menschliches Bewuftfenn sich selbst ankundigenden Beils geht burch Ifrael hindurch, und wie diese Aussaat bon Worten und Thaten göttlicher Liebe fich in gläubigen ifraelitischen Bergen triebkräftig entfaltet hat, zeigen uns die Pfalmen. Gie tragen das Beprage ber Zeit, mahrend welcher die Beilsvorbereitung fich auf Ifrael concentrirte und die Beilshoffnung eine nationale geworden war, denn nachdem die Menfchheit in Bolfer auseinandergegangen war, begab fich das Beil in die Schranke eines erwählten Bolkes, um ba zu reifen und dann fie fprengend zum Gigenthum der gangen Menschheit zu werden. Die Berheißung des fünftigen Beilsmittlers ftand damals in ihrem dritten Stadium. Un den Weibes= famen hatte fich die Aussicht auf Ueberwindung der Berführungsmacht in der Menschheit geknüpft und an den Patriarchensamen die Aussicht auf Segnung aller Bolfer; bamals aber, als David Schöpfer ber gottesbienftlichen Bfalmenpoefie murbe, war bie Berheißung meffianisch geworden, ihr Fingerzeig wies die hoffnung der Glänbigen auf den Konia Ifraels und zwar auf David und feinen Samen, Beil und herrlichfeit zunächst Ifraels und mittelbar der Bolfer wurden bon der Mittlerschaft des Gefalbten Jehovah's erwartet. Dag unter allen davidischen Pfalmen fich nur ein einziger findet, nämlich Pf. 110., in welchem David, wie in seinen letten Worten 2 Sam. 23, 1-7. in die Butunft feines Samens ausschaut und den Meffias gegenständlich bor fich hat, erklart fich nur baraus, daß er bis bahin fich felber Wegenftand meffianischer Soffnung war und daß diefe fich erft allmählich, besonders in Folge seines tiefen Falles, von feiner Berfonlichkeit ablofte und in die Bukunft rudte; alle übrigen fogen. meffianifchen Bfalmen Dabid's find thpifch und erkluren fich aus feiner meffianischen Gelbftichau, aus ber gottgewirkten Borbildlichkeit seines durch Niedrigkeit zur Berrlichkeit aufsteigenden Lebens und aus dem prophetischen Beifte, welcher feine Worte gestaltet (2 Sant. 23, 2.) und mit der Ausfage des vorbildlichen Thatbestandes die Weissagung des gegenbildlichen verschmilgt. Als bann Salomo gur Regierung tam, richteten fich, wie Pf. 72. zeigt, die meffianischen Bunfche und Soffnungen auf ibn; fie galten dem Ginen schlieflichen Chriftus Gottes, hafteten aber eine Zeit lang fragend und auf Grund von 2 Sam. 7. mit vollem Recht an bem Sohne David's. Auch in Pf. 45. ift es ein bem forahitifchen Sanger gleichzeitiger Davidide, auf den die meffianische Berheißung als Sochzeitsfegen gelegt wird, daß fie fich in ihm verwirkliche. Aber bald wies fich aus, daß in diesem Bonige wie in Salomo Derjenige, welcher die volle Wirklichkeit der Meffiasidee ift, noch nicht erschienen seh, und als bas babibische Ronigthum in ber späteren Ronigszeit seinem heilsgeschichtlichen Berufe immer unähnlicher ward und immer greller widersprach, da brach die meffianische Hoffnung mit der Gegenwart völlig und diese wurde nur der dunkle Grund, von welchem das Meffiasbild als ein rein zukunftiges fich abhob. Der בן - דרך, um den die Prophetie der späteren Ronigszeit freift und den auch Bf. 2. den

Königen der Erde, daß sie ihm huldigen, vorführt, ift (wenn auch die nicht als eine dicht hinter dem Saume der Gegenwart anbrechende erwartet ward) eine eschatologische Person. Wie fommt es nun aber, daß in den nacherilischen Liedern der Meffias nirgende mehr Gegenstand der Beiffagung und hoffnung ift? Es ift eine unlängbare Thatfache, welche nicht bertuscht, fondern erklärt fenn will. Gie erklärt fich baraus, daß, ale die chalduische Rataftrophe auch den davidischen Thron umgestürzt hatte und das Bolf des Exils fich fagen mußte, daß es fein gegenwärtiges Unglud großentheils dem Hause David's verdanke, die messianische Hoffnung einen gewaltigen Stoß erlitt und, fo zu fagen, unpopular wurde. Gelbst in der Prophetie gibt fich das tund, benn in Bef. 40 - 66. ift bas Meffiasbild in die heilsberufsmäßige Anschauung Gefammtifraels zurüdgenommen und der fünftige Seilsmittler erscheint hier als der Knecht Jehovah's, welcher die Bahrheit und Birklichkeit Ifraels ift und Ifraels Beilsberuf an die Menfchheit zur Bollführung bringt. Alle weitere Prophetie ift durch diefes erft fpat entsiegelte jesaianische Troftbuch an die Cyulanten bestimmt. Das Bild des fünftigen Beilsmittlers ift hinfort nicht mehr Meffiasbild im bisherigen Ginne, d. i. reines, trübungelofes, nationales Königsbild, sondern es ist um mehrere wesentliche Momente, nämlich bes expiatorischen Leidens und der beiden status und der Ginheit des hauptes mit dem Leibe, d. i. der Gemeinde bereichert; es ift um vieles tiefer, universaler, geiftiger, göttlicher geworden. Go finden wir es mehr oder weniger bei Daniel, Sacharja, In den Bfalmen aber findet fich nirgends ein Wiederhall diefer fortgeschrits tenen meffianischen Berkundigung, obwohl Pf. 110. nicht geringen Antheil an diesem Fortschritt hat und nicht wenige Psalmen, wie 85. 91. 96-98. 102., unter unberfennbarem Einfluffe von Jef. 40-66. entstanden sind. Richt einmal eine folche Bitte findet sich in den Pfalmen, wie in der 15. Beracha des Schemone-Gfre (des aus 18 Segensfprüchen beftehenden täglichen Bebets) des fpateren Rituals: "Den Sproß (Bemach) David's beines Knechts lag eilends fproffen und fein Sorn hebe hoch fich vermoge beines Beiles.". Dagegen mehren fich im jungeren Theile des Bfalters im Unterichiede bon den eigentlich meffianischen Pfalmen die theofratischen, d. i. diejenigen, welche es nicht mit dem weltüberwindenden und weltbeglüdenden Königthum des Gesalbten Jehovah's zu thun haben, nicht mit der Chriftofratie, in welcher die Theofratie den Gipfel ihrer Repräfentation erreicht, fondern mit der in ihrer Gelbstdarftellung nach Innen und Auffen vollendeten Theofratie ale folder, nicht mit der Parufie eines menfchlichen Königs, fondern Jehova's felber, mit dem in feiner Herrlichkeit offenbar gewordenen Reiche Gottes. Denn die altteftamentliche Beilsverfündigung verläuft in zwei parallelen Reihen; die eine hat zum Zielpunkt den Gefalbten Jehovah's, der von Zion aus alle Bolfer beherrscht, die andere Jehovah, über den Cherubim sitzend, dem der gange Erdfreis hulbigt. Diese beiden Reihen kommen im A. T. nicht zusammen; erft die Erfüllungsgeschichte macht es flar, daß die Parufie des Gefalbten und die Parufie Jehovah's ein und diefelbe ift. Und von diefen zwei Reihen ift im Bfalter die gott= liche die überwiegende; die hoffnung richtet fich, nachdem das Konigthum in Ifrael aufgehört hat, über die menschliche Bermittelung hinweg direkt auf Jehovah, den Urheber des Beils. Der Meffias ift ja noch nicht als Gottmensch erkannt. Darum kennen Die Bfalmen weder Gebet ju ihm noch Gebet in feinem Namen. Aber Gebet ju Jehovah und um Jehovah's willen ift wefentlich baffelbe. Denn Jehovah hat Jefum in fich. Er ift der Beiland. Der Beiland, wenn er erscheinen wird, ift nichts Anderes, als die לשרעה Jehovah's in leibhaftiger Erscheinung (Jef. 49, 6.).

Auch das Verhältniß, welches die Psalmenpoeste zum Opfer einnimmt, ist zunächst befremdend. Es sehlt zwar nicht an Stellen, wo das äußere gesetzliche Opfer als gottes dienstliche Bethätigung des Einzelnen und der Gemeinde anerkannt wird (66, 15. 51, 21.), häusig aber sind solche Stellen, in welchen es gegen das, was das N. T. λογική λαττοεία neunt, so entwerthet wird, daß es ohne Rücksicht auf seine göttliche Stiftung wie etwas von Gott gar nicht eigentliches Gewolltes, wie eine wegzuwersende Schale, eine

290 Bfalmen

zu zerbrechende Form erscheint (40, 7 f. 50. 51, 18 f.). Aber das ift's nicht, mas befremdet; gerade darin dienen die Pfalmen an ihrem Theil dem heilsgeschichtlichen Forts schritt; es ift der schon im Deuteronomium anhebende Berinnerlichungsproces, welcher sich ba auf Grund des denkwürdigen Wortes Samuel's (1 Sam. 15, 22 f.) fortsett; es ift der mehr und mehr erstarkende neutestamentl. Beift, welcher hier und an anderen Puntten im Pfalter an den gesetzlichen Schranfen rüttelt und die oroizeau rov zóouov, wie ein Schmetterling feine Verpuppung, abstreift. Was aber wird an die Stelle der fo wegwerfend fritisirten Opfer gefest? Berknirschung des Berzens, Bebet, Dankbarkeit, Selbstdahingabe an Gott in Bollzug feines Willens, wie Spruche 21, 3 Rechtthun, Sof. 6, 6 Milbthätigkeit, Mich. 6, 6-8 Rechtthun, Liebe, Demuth, Jer. 7, 21-23 Gehorfam. Das ift das Befremdende. Das entwerthete Opfer wird nur als Symbol gefaßt, nicht als Typus; es wird nur ethifch betrachtet, nicht heilsgefchichtlich; fein Befen wird nur, inwiefern es Babe an Bott (קרבר) ift, nicht inwiefern die Babe auf Guhne (בפרה) gestellt ift, herausgeschält; mit Einem Worte: das Geheinniß des Blutes bleibt unenthüllt. Da, wo das neutestamentl. Bewußtsehn an die Besprengung mit dem Blute Befu Chrifti benten muß, wird 51, 9. der Sprengwedel des gefeslichen Reinigungsund Entfündigungsrituals genannt, offenbar bilblich, aber ohne Deutung bes Bilbes. Woher kommt das? — Beil überhaupt das blutige Opfer als solches im A. Testam. eine Frage bleibt, auf welche fast nur Jesaia Rap. 53. erfüllungsgeschichtlich beutliche Antwort gibt, benn Stellen, wie Dan. 9, 24 ff. Sach. 12, 10. 13, 7. find ja felber Die Borausdarstellung der Passion und des Selbstopfers fraglich und räthselhaft. Chrifti wird erft in fo spaten Prophetenworten zur direkten Beiffagung, und erft die evangelische Erfüllungsgeschichte zeigt, wie so entsprechend dem Gegenbilde der Geift, der durch David redete, die Selbstaussage des Borbilds gestaltet hat. Die altteftamentl. Glaubenszuversicht, wie fie fich in den Pfalmen ausspricht, ruhte auch in Betreff der Berföhnung, wie überhaupt der Erlösung, auf Jehovah. Jehovah ift wie der heiland fo auch der Verföhner (מכפר), von welchem Guine erfleht und erhofft wird (79, 9. 65, 4. 78, 38. 85, 3. u. a. St.). Jehobah, am Ziele feines Beilsgeschichtsmeges, ift ja eben der Gottmensch und das von ihm als vorbildliches Suhnmittel gegebene Blut (3 Mof. 17, 11.) ift im Gegenbilde fein eigenes.

Sowohl in Betreff der Verföhnung als der Erlöfung erleiden die Pfalmen im Bewußtsehn der betenden neutestamentl. Gemeinde nothwendigerweise eine durch die feitherige Enthüllung und Besonderung des Beils ermöglichte Metamorphofe, deren Ginwirkung die Eregefe ihrer eigentlichen und nächsten Aufgabe nach von fich fern zu halten hat, um nicht in den alten Fehler ungeschichtlicher Bermischung der neutestamentlichen Dekonomie mit der alttestamentlichen zu verfallen. Nur in zwei Punkten scheint sich der Gebetsinhalt der Pfalmen mit dem driftlichen Bewußtsehn schwer amalgamiren zu Es ist das an Selbstgerechtigkeit streifende sittliche Selbstgefühl, welches sich häufig in den Pfalmen bor Gott geltend macht, und der in furchtbaren Berwünschungen fich entladende Zorneseifer gegen Feinde und Berfolger. Die Selbstgerechtigkeit ift nun zwar bloger Schein, denn die Berechtigkeit, auf welche fich die Bfalmiften berufen, ift nicht Berdienst der Werke, nicht eine Summe von guten Werken, welche Gott mit Anfpruch auf Lohn hergerechnet werden, fondern eine gottgemäße Willensrichtung und Le= bensgeftalt, welche in Entäugerung der Selbstheit an Gott und in Singabe des Ich an Ihn ihre Wurzel hat und fich als Wirkung und Werk der rechtfertigenden, heiligenden, bewahrenden und regierenden Gnade anfieht (73, 25 f. 25, 5-7. 19, 14. u. a. St.); es fehlt nicht an Anerkenntniß des angeborenen fündhaften Naturgrundes (51, 7.), der Berdammlichkeit des Menschen bor Gott, abgesehen bon deffen Gnade (143, 2.), der vielen und großentheils unerkannten Sünden auch des Bekehrten (19, 13.), der Sündenvergebung als der Grundbedingung der Seligkeit (32, 1 f.), der Nothwendigkeit eines gottgeschaffenen neuen Bergens (51, 12.), furz des in Bufgerknirschung, Begnadigung und Erneuerung bestehenden Seilswegs - andererseits ift es nicht minder mahr, daß im

R. Teftam. im Licht der ftellbertretenden Genugthung des Gefrenzigten und des Geiftes der Biedergeburt von dem Erhöheten eine weit tiefer einschneidende und schärfer fcheidende fittliche Gelbstfritif ermöglicht ift; daß die Trubfal, die dem neutestamentl. Blaubigen widerfährt, ihn zwar nicht in gleiche Erregtheit des Gefühls gottlichen Borns verfett, welche fo oft in den Pfalmen fich ausspricht, aber angesichts des Kreuzes auf Golgotha und bes erfchloffenen Simmels um fo tiefer in fein Innerftes hineinführt, indem fie ihm als Schickung der guichtigenden, prüfenden, vollbereitenden Liebe erscheint: daß, nachdem die Gottesgerechtigfeit, welche unfere Ungerechtigfeit überträgt und auch dem alttestamentl. Bewußtsehn als Gabe der Gnade gilt, als eine burch Jesu thatigen und leidenden Gehorfam heilsgeschichtlich erwirkte zu gläubiger Aneignung vorliegt, die Unterschiedenheit sowohl ale wechselseitige Bedingtheit der Glaubensgerechtigkeit und ber Lebensgerechtigkeit zu einer weit klarer erkannten und durchgreifender bestimmenden That= fache des inwendigen Lebens geworden ift. Dennoch widerstreben auch folche Gelbftzeugniffe, wie 17, 1-5., der Umfetzung in das neutestamentliche Bewuftfenn nicht, benn fie hindern biefes nicht, dabei borzugsweise an die Glaubensgerechtigkeit, an Gottes faframentlich vermittelte Thaten, an das im alten Naturleben fiegreich fich behauptende Leben der Wiedergeburt zu denken; übrigens nuß fich der Chrift durch fie ernftlich gur Selbstprüfung gemahnt fühlen, ob denn fein Glaube wirklich fich ale triebfräftige Dacht eines neuen Lebens erweise, und der Unterschied beider Testamente verliert auch hier feine Schroffheit angesichts der großen, alles sittliche Siechthum verurtheilenden Bahr= heiten, daß die Gemeinde Chrifti eine Gemeinde ber Beiligen ift, daß bas Blut Jefu Chrifti uns reinigt bon aller Gunde, daß wer aus Gott geboren ift nicht fundigt. Bas aber die fogenannten Fluchpfalmen betrifft, fo wird allerdings in der Stellung des Chriften und der Gemeinde zu den Feinden Chrifti das Berlangen nach ihrer Begraumung von bem Berlangen nach ihrer Befehrung überwogen, aber borausgefett, bag fie fich nicht bekehren wollen (7, 13.) und durch die Schreckniffe des Berichte nicht gur Erkenntniß bringen laffen (9, 21.), ift auch im R. Teftam. der Uebergang des Liebes= eifers in Zorneifer (3. B. Gal. 5, 12.) berechtigt, und vorausgefetzt ihre abfolute teuflifde Gelbftverftodung darf auch der Chrift vor Erflehung ihres ichlieflichen Sturges nicht zurlickbeben. Diefe bedingende Boraussetzung den Imprecationen einzuflechten, ift nicht wider den Geift der Pfalmen. Wo aber, wie in Pf. 69. und 109., die 3mprecationen fich in's Besonderste ergeben und bis auf die Nachkommenschaft des Ungliichfeligen und bis in die Ewigkeit erftrecken, da find fie aus prophetischem Beifte ge= floffen und laffen für den Chriften feine andere Aneignung zu, als daß er, fie nach= betend, der Gerechtigkeit Gottes bie Ehre gibt und sich um fo dringlicher feiner Gnade befiehlt.

Auch in Unsehung des Jenseits bedurfen die Pfalmen, um Gebetsausdruck bes ueutestamentlichen Glaubens zu werden, der Bertiefung und Burechtftellung. Denn was Julius Afrikanus von dem A. Test. sagt: οὐδέπω δέδοτο έλπὶς ἀναστάσεως σαφής (bei Routh, Reliquiae 2, 117), gilt wenigstens bon der vorjesaianischen Zeit. Denn erft Jefaia weiffagt in einem feiner jungften apotalhptifchen Beiffagungschflen (Rap. 24 — 27.) die erste Auferstehung, d. i. Wiederbelebung der dem Tode verfal= lenen Marthrergemeinde (26, 19.), so wie mit erweitertem Gesichtsfreis überhaupt die Endschaft des Todes (25, 8.), und erst Daniel weissagt in seinem Buche, welches die eigentliche, auf die Zeit der Erfüllung bin verfiegelte altteftamentliche Apotalppfe ift. die allgemeine Auferstehung, b. i. Auferwedung der Einen jum Leben und der Anderen jum Gericht (12, 2.); zwischen biefen beiben Weiffagungen fteht bas Gesicht Ezechiel's bon ber Ausführung Ifraels aus dem Exil unter dem Bilbe fcopferischer Belebung eines großen Leichenfelbes (Rap. 37.) — ein Bild, welches, wenn es auch nur allegorifch gemeint fenn follte, doch vorausfest, daß der Bundermacht gottlicher Berheigungs= treue bas nicht unmöglich feb, mas es darftellt. Aber auch in den jüngften Pfalmen zeigt fich die Beilserkenntniß noch nirgends fo weit fortgeschritten, daß diese Beiffa292 Pfalmen

gungsworte bon der Auferstehung fich in einen dogmatischen Beftandtheil des Gemeinde= glaubens umgesett hatten; die Soffnung auf ein Wiederauffproffen des hingefaeten Webeines magt fich faum von ferne anzudeuten (141, 7.), das hoffnungslofe Dunkel bes School (6, 6. 30, 10. 88, 11-13.) bleibt ungelichtet, und wo von Erlöfung aus Tod und Hades die Rede ift, da ift die erfahrene (z. B. 86, 13.) oder gehoffte (z. B. 118, 17.) Bewahrung des Lebenden vor Anheimfall an Tod und hades gemeint, und es finden fich andere Stellen daneben, welche die Unmöglichkeit, diefem gemeinschaftlichen Endgeschief zu entgehen, aussprechen (89, 49.). Die hoffnung ewigen Lebens nach dem Tode fommt nirgends zu entschiedenem Ausdrud. Dagegen finden fich auch folde Stellen, in denen die hoffnung, nicht dem Tode zu berfallen, fich fo unbeschränkt ausspricht, daß der Gedanke des unvermeidlichen Endgeschiefs gang und gar von der Buberficht des Lebens in der Kraft Gottes des Lebendigen verschlungen ift (56, 14. und bef. 16, 9-11.); foldhe, in denen die Onadengemeinschaft mit Jehovah bergeftalt Diefem zeitlichen Leben mit seinen Bütern entgegengesett wird (17, 14 f. 63, 4.), daß der Begensatz eines überzeitlichen, über diese Zeitlichkeit hinausreichenden Lebens fich bon felbst ergibt; folde, in denen der Ausgang der Gottlofen dem Ausgange der Gerechten wie Sterben und Leben, Erliegen und Triumphiren entgegengehalten wird (49, 15.), jo daß fich die Schluffolgerung aufdrängt, daß jene fterben, obwohl fie ewig zu leben scheinen, diefe ewig leben, ob fie gleich fterben; folche, in denen der Pfalmift, obgleich nur anspielungsweise, fich eine Entrudung ju Gott, wie Benoch's und Elia's, in Ausficht ftellt (49, 16. 73, 24.). Aber überall liegt ba keine objektive Erkenntnig bor, fondern wir feben, wie fie fich als Conclusio aus erfahrungsgewiffen Brämiffen bes Glaubensbewuftseins loszuringen bemüht ift, und weit entfernt, daß das Grab von himmlischer Aussicht durchbrochen ware, ist es vielmehr für das Hochgefühl des Lebens aus Gott wie berichwunden, denn bas Leben im Gegensatz zum Tode erscheint nur als die in's Unendliche verlängerte Linie des Dieffeits. Andererfeits aber find Tod und Leben in der Anschauung der Pfalmisten fo wurzelhafte, d. i. bei ihren Burgeln in ben Principien bes göttlichen Borns und ber göttlichen Liebe erfafte Begriffe, daß bem neutestamentlichen Glauben, welchem fie bis auf ihren höllischen und himmlischen Sintergrund durchfichtig geworben find, die Burechtstellung und Bertiefung aller barauf begig= lichen Ausfagen der Bfalmen leicht wird. Es ift nicht einmal wider den Sinn des Pfalmiften, wenn fich in Stellen wie 6, 6. für ben neutestamentl. Beter bie Beenna an die Stelle des hades fett; denn feit der hadesfahrt Jefu Chrifti gibt es feinen limbus patrum mehr, der Weg Aller, die in dem Berrn fterben, geht nicht erdwärts, jondern aufwarts, der hades ift nur noch als Borholle borhanden; die Pfalmiften fürchten ihn ja aber auch nur als Reich des Borns ober der Abgeschiedenheit von Gottes Liebe, welche das mahre Leben der Menschen ift. Und auch 17, 15. an das jenseitige Schauen bes Antliges Gottes in feiner Berrlichkeit und 49, 15. an den Auferstehungsmorgen zu benten, ift nicht wider ben Sinn ber Dichter, denn die ba ausgefprochenen hoffnungen find, wenn fie auch für bas altteftamentliche Bewuftfenn bieffeitige waren, boch ihrer wahrhaft befriedigenden neutestamentlichen Erfüllung nach jenseitige. Das innerfte Befen beiber Teftamente ift Gines. Die altteftamentliche Schrante umfchließt ichon das werdende neuteft. Leben, welches dereinft fie fprengen wird. Die altteftamentliche Eschatologie läßt einen bunklen Sintergrund, welcher wie barauf angelegt ift, bon der neutestamentl. Offenbarung in Licht und Finfterniß geschieden und zu einer in die Emigkeit jenseit der Zeit hineinreichenden aussichtsvollen Berspektive gelichtet gu werden. Ueberall, wo es in dem eschatologischen Dunkel des A. Test. zu bammern be= ginnt, find es ichon die ersten Morgenftrahlen des fich ankündigenden neuteft. Sonnenaufgangs. Die Kirche und der einzelne Chrift können auch hier nicht umbin, sich über Die Schranke des Bemuftfenns der Pfalmiften felbft hinweggufeten und die Pfalmen nach dem Sinne des Beiftes zu verftehen, beffen Abfehen mitten im Berden des Beils und der Beileerkenntniß auf das Ziel und die Bollendung gerichtet ift; die wiffenPfalmen 293

schaftliche Auslegung aber ift gleich fehr verpflichtet, die heilsgeschichtlichen Zeiten und Ertenntnifftufen forgsam zu unterscheiden.

Bie fpat erft diefe Aufgabe der wiffenschaftlichen Auslegung erfannt worden ift, wird fich herausstellen, wenn wir nun noch 9) die Gefchichte der Pfalmenauslegung überbliden. Wir beginnen a) von der apostolifden Auslegung. Das A. Teft. ift feinem Wefen nach driftocentrifch. Deshalb ift mit ber Offenbarung Jesu Chrifti die innerfte Bahrheit des A. Teft. offenbar geworden. Aber nicht mit Ginem Male die Baffion, die Auferstehung, die Simmelfahrt find drei Stufen diefer auffteigenden Erfoliefung des A. Teft. und insbesondere der Pfalmen. Der Berr felbit erichlog dieffeit und jenfeit der Auferstehung von feiner Berfon und ihren Gefchicken aus den Ginn der Bfalmen; er zeigte, wie in Ihm fich erfülle, was im Gefete Moje's und in Propheten und Bfalmen geschrieben fen; er offenbarte seinen Jungern das Berftandnig rov ovvieναι τάς γραφάς, Luf. 24, 44 f. Die Pfalmenauslegung Jeju Chrifti ift ber Anfang und ift das Ziel driftlicher Pfalmenauslegung. Dieje nimmt als firchliche und zwar junachft apostolische mit dem Pfingften ihren Anfang, an welchem der Beift, von dem David in feinen Testamentworten 2 Sam. 23, 2. fagt: ררח ח' דבר בר יצוליתר של־כשרבי als Geift Jeju des Erfüllers und der Erfüllung der Beiffagung auf die Apoftel herabtam. Diefer Beift des Berflarten vollendete mas der Erniedrigte und Auferstandene begonnen: er erichlof den Jungern den Sinn der Bfalmen. Mit welcher Borliebe fie diesen jugewendet waren, fieht man daraus, daß fie gegen 70mal im R. Testam. citirt werden, nachft dem Buch Jefaia unter allen altteftamentl. Buchern am häufigften. diefen Aufschluffen über die Pfalmen wird bie Rirche zu fchöpfen haben bis an's Ende der Tage. Denn erst das Ende wird dem Anfang gleich fenn und ihn noch übertreffen. Man fuche aber in ber neutestamentlichen Schrift nicht, mas fie nicht bieten will: Antwort auf die Fragen der niederen Wiffenschaft, der Grammatif, der Zeitgeschichte, der Rritif. Die höchsten und letten Fragen geiftlichen Schriftverftandniffes finden hier Untwort; den grammatisch-historisch-fritischen Unterbau, gleichsam den Candelaber des neuen Lichts herbeizuschaffen, blieb ber Folgezeit überlaffen. b) Die nachapoftolifche patriftifche Auslegung war dagu nicht befähigt. Die Rirchenbater befagen, ausgenommen Drigenes, Epiphanius, hieronymus, feine hebraifche Sprachkenntnig, und auch diese drei nicht fo viel, um fich bon der nur zu häufig irre führenden Gebundenheit an die LXX zu felbstiftandiger Freiheit erheben zu konnen. Uebrigens liegt uns von Spiphanius gar nichts Exegetisches vor. Bon Drigenes' Commentar und Homilien über die Bfalmen besigen wir nur noch mehrere von Rufin überfette Bruchftude. Sieronymus erwähnt zwar contra Rufinum I, §. 19 von ihm ausgegangene commentarioli über die Pfalmen, mahrscheinlich Rachschriften mundlicher Borträge, aber das unter Sieronnnus' Ramen vorhandene Breviarium in Psalterium (in t. VII. p. II. der Opp. ed. Vallarsi) ift anerkanntermaßen unächt und leiftet tertgeschichtlich und sprachlich gar Richts. Athanafius in feiner furz gefaßten Erläuterung der Pfalmen (in t. I. p. II. der Benedift. Ausg.) ift in Deutung hebraifcher Ramen und Borter gang und gar von der philonischen abhängig, welche größtentheils fo feltfam falich ift, daß man nich versucht fühlt (aber, wie ich in meinem Jesurun gezeigt habe, mit Unrecht), diesem epochemachenden judischen Religionsphilosophen alle hebräische Sprachkenntnig abzufprechen. Gine recht ichone Schrift des Athanasius ift fein Schreiben: noos Magzellivor els the équipelur two maluor (in demf. Bande der Benedift. Ausa.); es handelt über den Inhaltsreichthum der Pjalmen, flaffificirt fie nach verschiedenen Gesichtspuntten und gibt eine Anweifung, wie man fich ihrer in den mannichfachen Lagen und Stimmungen des außeren und inneren Lebens bedienen foll. Johann Reuchlin hat diefes Buchlein des Unthanafins in's Lateinische und aus dem Lateinischen Reuchlin's, feines "befondern lieben herrn und Lehrers", hat es Jorg Spalatin in's Deutsche über= fest und dem Aurfürsten Friedrich gewidmet (1516. 4.). Ungefähr gleichzeitig mit Athanafius ichrieb in der abendlandischen Kirche Silarius Pictaviensis feine tractatus super

294 Bfalmen

Psalmos mit einem ausführlichen Brologus, welcher ftark an ben bes Sippolytus erinnert; wir haben noch feine Auslegung von Pf. 1. 2. 9. 13. 14. 51. 52. 53. bis 69. 91. 118-150. (nach ber Bezifferung in LXX), unvergleichlich ergiebiger für den Dogmatiker als für den Eregeten (t. XXVII. XXVIII. der Collectio Patrum von Caillau und Buillon). Etwas fpater, aber noch in den beiden letzten Johrzehnten bes vierten Jahrhunderts (um 386-397) find Ambrofius' Enarrationes in Ps. I. XXXV -XL, XLIII. XLV. XLVII. XLVIII. LXI. CXVIII. (in t. II. der Benedift. Ausg.) entstanden; die Auslegung von Pf. 1. ift zugleich Ginleitung zum ganzen Pfalter, theilweise aus Basilius; dieser und Ambrofius haben bem Bfalter die herrlichften Lobreden gehalten: Psalmus enim - fagt, um nur eine Brobe zu geben, ber unfterbliche Begründer des abendländischen firchlichen Pfalmengesangs - benedictio populi est, Dei laus, plebis laudatio, plausus omnium, sermo universorum, vox Ecclesiae, fidei canora confessio, auctoritatis plena devotio, libertatis laetitia, clamor jucunditatis, laetitiae resultatio. Ab iracundia mitigat, a sollicitudine abdicat, a moerore allevat. Nocturna arma, diurna magisteria; scutum in timore, festum in sanctitate, imago tranquillitatis, pignus pacis atque concordiae, citharae modo ex diversis et disparibus vocibus unam exprimens cantilenam. Diei ortus psalmum resultat, psalmum resonat occasus. Nach folden und ähnlichen Borworten läßt fich von der Auslegung große Innigkeit und Sinnigkeit erwarten; fo findet fich's auch, aber nicht in dem Make, wie wenn Ambrofius, deffen Schreibweise eben fo musikalisch, wie die bes hilarius quaderbauartig ift, diese Auslegungen, die er theils gepredigt, theils diffirt hat, eigenhändig ausgearbeitet hätte. Das umfänglichste Werf der alten Rirche über die Bfalmen war das des Chryfoftomus, mahrscheinlich noch in Antiochien ausgearbeitet. Wir besitzen nur noch etwa den dritten Theil dieses koloffalen Werkes, nämlich die Auslegung von 58 oder (Bf. 3 u. 41., die in der vorliegenden Faffung nicht zu diesem Werke gehören, mitgerechnet) von 60 Pfalmen (in t. V. der Ausg. von Montfaucon). Bhotius und Suidas stellen diefen Pfalmencommentar unter den Werfen des Chrufostomus in die oberfte Reihe : er ift in Bredigtform gefaßt, ber Styl glangend, der Inhalt mehr ethild als bogmatisch; zuweilen wird der hebräische Tert nach Origenes' Berapla angeführt, die abweichenden griechischen Nebersetzungen werden häufig verglichen, aber leider meiftens ohne Ramen. Bon der gerühmten philologisch-hiftorischen Richtung ber antiochenischen Schule ift hier wenig zu spüren; erft Theodoret (in t. I. p. II. ber Hallischen Ausg.) macht einen Anfang, die Aufgabe der Auslegung von praktischer Anwendung zu unterscheiden, aber dieser wissenschaftliche schon mehr grammatisch - historisch gerichtete Anfang ift noch fehr unfelbstständig, wie z. B. die Frage, ob alle Pfalmen von David senen oder nicht, kurzweg mit κρατείτω των πλειόνων ή ψήφος in ersterem Sinne entichieden wird, und äußerst dürftig; besonders dankenswerth ift die burchgängige namentliche Bergleichung ber griechischen Uebersetzer. Das abendländische Seitenftud gu Chrusoftomus' Psalmencommentar find Augustin's Enarrationes in Psalmos (in t. IV. ber Benedift. Ausg.). Der Bfalmengefang in der Mailander Rirche hatte Biel zu Auguftin's Bekehrung beigetragen. Noch mehr ward feine Liebe zum Geren durch Lefung derfelben entzündet, als er fich in der Einfamkeit zur Taufe vorbereitete. Gein Commentar besteht aus Bredigten, welche er theils felbst niedergeschrieben, theils diktirt hat: nur die 32 sermones über Bf. 118. (119.), an den er fich zu allerletzt gewagt hat, find nicht wirklich gehaltene. Ueberall legt er noch nicht den Tert des Hieronhmus unter, fondern behilft fich mit der alteren lateinischen Uebersetzung, deren ursprunglichen Text er festzustellen und hier und da nach LXX zu berichtigen sucht, wogegen Arnobius (schon badurch feine Berichiedenheit von dem gleichnamigen Apologeten zu Ende des britten Jahrhunderts bekundend) in feinem paraphraftisch gefagten Pfalmencommentar (querft herausgeg, bon Erasmus 1560, ber ben Berfaffer für Gine Berfon mit bem Afrikaner halt) schon die Uebersetzung des Bieronymus zu Brunde legt. Das Werk Augustin's, an Gedantenreichthum und Gedankentiefe das des Chryfostomus bei Beitem

übertreffend, ift in der abendländischen Rirche die Sauptfundgrube aller weiteren Bfalmenauslegung geworden. Caffiodor's Expositiones in omnes Psalmos (in t. II. der Beneditt. Ausg.) schöpft großentheils aus Augustin, jedoch nicht als unfelbstftandiger Com= pilator. Was die griechifche Kirche für Pfalmenauslegung geleistet bat, murde feit Photius mannichfach in fogenannten Catenen aufgespeichert; es find zwei folder Catenen im Drud erschienen, eine nur bis Pf. 50. reichende in Benedig 1569, eine vollständige in 3 Bon., herausgeg, bon dem Jesuiten Corderius in Antwerpen 1643, Auszuge aus ber Catene des Nicetas Beracleota gab Foldmann 1601. Die Gebrechen, an welchen Die alte Bfalmenauslegung leibet, find im Allgemeinen bei ben griechischen und abendländischen Auslegern die gleichen. Bu dem Mangel an sprachlicher Renntnig des Grundtextes fommt noch ihr unmethodisches regelloses Berfahren, ihre willfürliche Ueberspannung des weiffagenden Karafters der Pfalmen (wie 3. B. Tertullian de spectaculis den gangen Bf. 1. als Weiffagung auf Joseph von Arimathia faßt), ihre unhiftorische Unschauung, vor welcher alle Unterschiede beider Testamente verschwinden, ihre irre führende Borliebe für die Allegorese. Das apostolische Pfalmenverständnig bleibt hier unvermittelt; man eignet es fich, ohne fich Rechenschaft darüber zu geben, an und ftellt die Pfalmen nicht in das Licht der neutestamentlichen Erfüllung, fondern fett fie ohne Beiteres in neutestamentl. Sprache und Bedanken um. Wir wollen uns aber nicht über diefe Zeit überheben. Die hat die Rirche in die Pfalmen, die fie bei Tag und Racht zu fingen nicht müde ward, fich fo wonnevoll eingelebt, nie fie erfolgreicher bis in den Marthrertod hinein gebraucht, als damals. Statt weltlicher Boltslieder fonnte man, wenn man über Land ging, Bfalmen aus Feldern und Weingarten herüberklingen hören. Arator, schreibt Hieronymus an Marcellus, hie stivam tenens Halleluja decantat, sudans messor psalmis se avocat et curva attondens vitem falce vinitor aliquid Davidicum canit. Haec sunt in hac provincia carmina, hae (ut vulgo dicitur) amatoriae cantiones, hic pastorum sibilus, haec arma culturae. Und wie viele Märthrer trotten allen Martern mit Pfalmengefang! Bas bie Rirche damals nicht mit Tinte für die Auslegung der Pfalmen geleiftet hat, das hat fie fur die Bemahrung der Rraft der Pfalmen geleiftet mit ihrem Blute. Die Praris eilte der Theorie weit voraus\*). Mufterbilder der rechten Innerlichfeit des Pfalmenauslegers find jene batrifti= ichen Berte für alle Zeiten. e) Die mittelalterliche firchliche Auslegung hat nichts über die patriftische hinaus wesentlich Forderndes hervorgebracht. Die unvermittelte neutestamentl. Umfetzung der Pfalmen hat hier ihren Fortgang, wie g. B. Albertus Magnus in feinem Commentar (Opp. t. VII.), bon dem Grundfat aus: Constat, quod totus liber iste de Christo est ohne Weiteres Beatus vir (Bf. 1, 1.) und den gangen Bf. de Christo et ejus corpore ecclesia auslegt. Eben fo macht es Bonaventura. Aber wie man bei den Kirchenvätern einzelne Tiefblide, einzelne Beiftesblige von unbergänglichem Berthe findet, fo lohnt fich auch hier die Letture, namentlich ber Muftifer, burch reichen geiftlichen Gewinn. Psalterium - fagt Caffiodor (Opp. t. II. p. 541) - est paradisus animarum, poma continens innumera, quibus suaviter mens humana saginata pinguescat; solche poma animarum pfluct man hier reichlich. Und St. Bernhardus: Nunquam intelliges David, donec ipsa experientia ipsos Psalmorum affectus indueris. Diese lebendige Erfahrung duftet uns hier entgegen. Die größte Autorität in der Bfalmenauslegung blieb für das Mittelalter Augustin. Aus Augustin, vielleicht mit Zugiehung Caffiodor's, hat Notfer Labeo (ber Grofflefzige), der Monch des Rlofters St. Gallen (nicht zu verwechseln mit Notfer Balbulus bem Beiligen), geft. 1022, die feine deutsche Pfalmenüberjetzung Bers für Bers begleitende furze Erflärung entnommen (Bd. 2. von S. hattemer's "Denkmahlen des Mittelalters", St. Gallen 1844-49). Gben fo ift aus Augustin und Caffiodor,

<sup>\*)</sup> S. außer ber icon erwähnten geich. Betrachtung von Otto Strauß, Armknecht, Die heil. Pfalmobie ober ber pfalmobirende Rönig David und die singende Urkirche. 1855.

zugleich aber aus hieronymus, Beda und Gregorius zusammengetragen die lateinische Bfaltercatene bom Bifchof Bruno bon Burgburg (geft. im 3. 1045 unter Raifer Beinrich II.), welche 1533 Joh. Cochleus herausgegeben hat; der Text der lateinischen Ueber= settung gibt emendatissimam Psalmorum lectionem, ab Origene olim et S. Hieronymo non solum exacte recognitam, verum etiam Obeliscis et Asteriscis illustratam. d) Die mittelalterliche fynagogale Auslegung. In der Synagoge fehlt die Erkenntniß Chrifti und alfo die Grundbedingung geiftlichen Berftandniffes, aber wie wir die Ueberlieferung des alttestamentl. Coder den Juden verdanken, fo auch die Ueber= lieferung der hebräifden Sprachfunde. Infofern bieten die judifden Gloffatoren, mas die driftlichen gleichzeitig nicht zu bieten bermochten. Die in die Talmude eingeftreuten Ertlärungen bon Pfalmftellen find meiftens ungefund, willfürlich, abenteuerlich. der Midrasch zu den Pfalmen mit dem Titel שורחר מוב (f. darüber 3ung, Gottesbienftliche Borträge der Juden, S. 266) und die Midrafch Catenen mit dem Titel refer von denen zur Zeit nur רלקום שכועוני (von Simeon Rara ha = Darschan) und noch nicht ילקום מכירי (von Machir b. Abba-Mari) befannt ift, enthalten weit mehr schranfenlos Abschweifendes als Treffendes und Ruthares; die Pfalmenauslegung dient hier überall dem durchaus praftischen Zwede anregenden erbaulichen Bortrags. gefähr feit 900 nach Chr. mittelbar unter fprischem und unmittelbar unter arabischem Einfluß der Anbau der Grammatik unter den Juden begann, begannen auch Schriftauslegung und Schriftanwendung fich zu entwirren. Un der Spite biefer neuen Beriode der judischen Eregese fteht Saadia Gaon (geft. 941/2), deffen arabische Bfalmenuberfetzung und Pfalmenerklärung uns durch Saneberg's (1840) und Emald's (1844) Ercerpte bekannt geworden ift. Der nächste große Ausleger der Pfalmen ift Rafchi (d. i. Salomo b. Ifaat) aus Tropes (geft. 1105), welcher das ganze A. T. (ausgenommen die Chronif) und den gangen Talmud commentirt hat und nicht allein in pragnanter Rirge die in Talmud und Midrafch zerftreuten Ueberlieferungen einregiftrirt, fondern auch (zumal in ben Pfalmen) die vorhandenen grammatifd-legifalischen Borarbeiten benutt und ohne Zweifel (abgesehen von dem Beifte feiner Auslegung) einer der größten Eregeten ift, die ce je gegeben; die firchliche Auslegung zog zuerft durch Nic. de Lyra (geft. um 1340), den Berf. der Postillae perpetuae, aus der ilidischen Beminn; sowohl Lyra, als fein Rritifer, der Erzbifchof Baul de Santa Maria bon Burgos (geft. 1435), der Berf. der Addiciones ad Lyram, find Proselhten. Unabhängiger von der meistens in Abenteuerlichkeiten berraunten Ueberlieferung find Aben Egra (geft. 1167) und David Rimchi (geft. um 1250); jener ift genialer, aber in feinen eigenthümlichen Ginfallen felten glücklich. dieser verftändiger und unter allen judischen Auslegern der zumeift grammatisch = hifto= rifche; der Commentar Aben = Gra's ift befonders werthvoll wegen feiner gahlreichen Bezüge auf ältere Grammatiker und Ausleger, wie Mofe ha-Cohen Chiquitilla (Gecatilia); der Karaer Jephet, aus beffen Pfalmencommentar de Barges 1846 Auszüge mitgetheilt hat, war Aben Egra's Lehrer. In Bergleich mit anderen biblifden Buchern find gerade die Pfalmen judifcherseits feltener commentirt worden. In späteren Commentaren, wie von Mofe Alfchech (Benedig 1601) und Joel Schoëb (Salonifi 1569) ift die Ginfachheit und Glegang jener alteren Ausleger zur widerwartigften Scholaftif entartet; nur der ichlichte, obwohl muftische Commentar Dbadia Sforno's (geft. in Bologna 1550), des Lehrers Reuchlins, neu herausgeg. 1804 in dem Fürther Pfalter, mit Mendelsfohn's Ueberfetung und Commentaren von Rafchi, Sforno und Joel Bril), macht eine rühmliche Ausnahme. Diesen Auslegern gibt ihre Sprachfeuntniß einen bedeutenden Boriprung bor den gleichzeitigen driftlichen, aber ber Schleier Mofe's ift bei ihnen um fo dichter, je bewußter (wie besonders bei Rimchi) ihr Gegenfat gegen die firchliche moffianische Deutung ift, die ihnen freilich in meift unbermittelter und überspannter Beftalt entgegentrat. e) Die reformatorifche Auslegung. Die Pfalmodie war in der herrschenden Rirche zu leblosem Wertdienft herabgefunten. Die Pfalmenauslegung hatte fich in compilatorische Unfelbständigkeit und scholaftischen

Pfalmen 297

Bust berloren. Et ipsa quamvis frigida tractatione Psalmorum - sagt Luther in der Borrede zu Bugenhagen's latein. Pfalter — aliquis tamen odor vitae oblatus est plerisque bonae mentis hominibus, et utcunque ex verbis illis etiam non intellectis semper aliquid consolationis et aurulae senserunt e Psalmis pii, veluti ex roseto leniter spirantis. Als nun aber der Kirche durch die Reformation ein neues Licht grammatischen und geiftlich centralen Schriftverftandniffes aufging, ba begann auch der Rosengarten des Pfalters wie in neu verjüngter mailicher Frifche zu duften. Um= gefetzt in unverwelfliche Lieder (von Luther, Albinus, Franck, Gerhard, Jonas, Musculus, Ringwaldt und vielen Anderen) ging er in den Gemeindegesang der deutschen lutherischen Kirche über; in der französischen reformirten Kirche dichtete Clement Marot 50 Pfalmen in Lieder um, welche 1543 in Genf mit einer trefflichen Borrede Calvin's erschienen, zwei fügte Calvin felbst und die übrigen 98 Beza hinzu, die Melodien und Chorale lieferte Goudimel, der Marthrer ber Bartholomausnacht und Lehrer Baleftrina's (f. A. Ebrard, Ausgewählte Pfalmen David's nach Goudimel's Beifen u. f. w. Er= langen 1852. 8.). Die englische Rirche machte bie Bfalmen unmittelbar zum Beftandtheile ihrer Liturgie, die congregationale folgte dem Beispiele der Schwesterkirchen des Continents. Und wie fleißig wurde der Pfalter auch in lateinische Berfe umgegoffen! Die Paraphrafen von Cobanus Seffus (zu welcher Beit Dietrich Anmerkungen fchrieb), 30. Major, Jakob Michaus (deffen Leben neulich Claffen beschrieben), auch die in portugiefischer Rlofterhaft begonnene von Chr. Buchanan find nicht bloß gelehrte Runftftude, fondern Erzeugniffe inneren geiftlichen Bedürfniffes. Aber auch die eregetische Aufgabe der Pfalmenauslegung wurde seit der Neformationszeit flarer erkannt und erfolgreicher gelöft, als je zubor. In Luther, welcher als 30jähriger Doktor der Theologie feine akademifchen Borlefungen 1513 mit den Pfalmen anhob, verbindet fich die Erfahrungstiefe ber Rirchenväter mit der durch ihn der Rirche zurückgegebenen paulinischen Erkenntnif der Lehre von der freien Gnade. Zwar ift er noch nicht ganz los von dem in thesi verworfenen Allegorisiren, auch fehlt ihm noch die historische Einsicht in die Unterschiedenheit beider Testamente, aber in Ansehung erfahrungsmäßigen muftischen und dabei gefunden Berftandniffes ift er unvergleichlich, feine Auslegung der Pfalmen, namentlich ber Bußpfalmen und des Bf. 90., übertreffen alles bisher Geleistete und bleiben eine Fundgrube für immer. Der Commentar von Aretins Felinus, d. i. Martin Bucer (1526) zeichnet fich durch Scharffinn und Feinheit des Urtheils aus. Calvin, deffen Commentar in Benf 1564 (zulett Berlin 1836) erschien, verbindet mit psychologischem Tiefblid größere Freiheit historischer Anschauung; er hat mehr Erkenntniß des Typus, wefthalb auch die reformirten Pfalmensummarien hie und da fehr treffend und die Pfalmenaus= legung mehr grammatisch-historisch ift, aber diese Freiheit führt ihn oft irre, so weit, daß er messianische Beziehung selbst da wegleugnet, wo die neuere rationalistische Eregese fie anzuerkennen nicht umbin tann. Das falfche Siftorifiren Calvin's ift eine Karrifatur geworden in Eron Rüdinger (1580. 81. 5 Quartbbe.), der erft auf der Universität Bittenberg Melanchthon's Freund und College, bann, der calbinischen Lehre sich zuneigend, gu den mährischen Brudern überging. Bon dem dogmatifirenden Berallgemeinern fiel er in das andere Ertrem huperhiftorischen Specialifirens. Ueber der Geschichte geht ihm die 3dee unter; er ift hierin der Borläufer von Grotius. f) Die nachrefor= matorifche Auslegung. Der bedeutenofte Pfalmenausleger des 17. Jahrhunderts ift Martin Geier; feine in Leipzig gehaltenen Borlefungen über die Pfalmen dauerten 18 Jahre. Innige Frommigkeit und reiche Gelehrfamkeit schmucken seinen Commentar (1668), aber der den Pfalmenfängern bermandte Beift der Reformatoren ift hier nicht mehr; Beier ift schon nicht mehr fähig, sich aus der Dogmatik in die Exegese zu berfeten; es hat fich bereits eine eregetische Tradition figirt, welche zu überschreiten als heterodor gilt. In der reformirten Kirche ragt Coccejus (geft. 1669) hervor — ein Mann voll Beift, aber in der Eregese von falichen hermeneutischen Grundfaten aus burch eine excentrische Phantafie geleitet. Jo. Beinr. Michaelis in feinen Adnotationes

uberiores in Hagiographa repräsentirt die Pfalmenauslegung von 1600 - 1750; hier ift Alles zusammengespeichert, die gloffatorische Erklärung feucht unter der Burde gahllofer Beleg = und Barallelftellen, man bekommt ben Gindruck eines unfreien, unleben= digen Chaos. Bas über 1600 riidwärts geleiftet ift, bleibt fast ganz unbeachtet; Luther bleibt unausgebeutet, Calvin übte felbft innerhalb feiner Rirche feinen Ginflug mehr auf die Schriftauslegung. In der zweiten Galfte bes 18. Jahrhunderts verlor diefe dann ihren im 17. Jahrhundert erstarkten, aber auch allmählich erstarrten geiftlichen und kirchlichen Karakter. Das Intereffe an den Pfalmen entartete mehr und mehr zu einem blog literarifden, höchstens poetischen, die Eregese ward psuchifd und farkifd. Den Reft des Geiftlichen repräsentirt in diefer Zeit des Berfalls Burt in feinem Gnomon zu den Pfalmen 1760 und Chr. A. Ernfins in seinen feit 1764 erschienenen Hypomnemata. Beide haben Bengel's Beift, reichen aber in eregetischer Begabung nicht an ihn. Den herrschenden Geift der Zeit lernt man aus Joh. Dav. Michaelis' Uebersetzung des A. Teft. mit Anmerkungen für Ungelehrte (1771) und feinen Schriften über einzelne Pfalmen fennen. In fprachlicher und hiftorischer hinficht ift hier Giniges geleiftet, aber übrigens geschwätige, breite, triviale Geschmadlosigkeit, geiftliche Erftorbenheit. Aus diefer Gefchmacklofigfeit die Bfalmenauslegung freigemacht zu haben, ift das Berdienst Herder's, und aus diefer Geiftlofigfeit fie wieder zu firchlichem Glaubensbewußtsehn gebracht zu haben, ist das Berdienst Bengstenberg's, zunächst in feinen akademifchen Borlefungen, gewesen. g) Die neuere Auslegung. Epochemachend ift de Wette's Pfalmencommentar geworden, welcher zuerft 1811 erschien (nach des Berfaffers Tode 1856 neu herausgegeben von Baur in Giegen). De Wette ift pracis und klar, auch nicht ohne afthetisches Befühl, aber feine Stellung zu ben beil. Schrift= stellern ift eine zu recensentenartige, feine Forschung zu fleptisch, feine Burdigung ber Bfalmen zu wenig heilsgeschichtlich; er betrachtet fie als Nationallieder, theilweife im gemeinsten patriotischen Sinne; und wenn ihm das theologische Berftandnig ausgeht, hilft er fich mit dem bis zum Etel wiederholten Stichwort des Theofratischen. Nichtsdefto= weniger ift de Wette's Commentar insofern epochemachend, als er zuerft ben bisherigen Buft ber Pfalmenauslegung aufgeräumt und nach Berder's Borgang Geschmad, unter Befenins' Ginfluß grammatifche Sicherheit in die Pfalmenauslegung gebracht hat - weit felbstftändiger, als Rosenmüller, welcher, ohwohl nicht ohne Geschmad und Tatt, nur Compilator ift. In Untersuchung der hiftorischen Anlässe der Bfalmen hielt fich de Wette mehr berneinend als behauptend. Seine negative Rritif fuchte Sitig in feinem hiftorischen und kritischen Commentar (1835. 36) positiv zu erganzen, indem er mit allwiffendem Scharffinn bie Entstehung jedes Pfalms dronologisch zu bestimmen weiß und alle Bfalmen bon Bf. 73. an ber mattabaischen Zeit zuweift. Go foll z. B. Pf. 1. um 85 v. Chr. zur Zeit Alexander Jannai's gedichtet febn, in einer Zeit, wo "man immer noch beffer Bebräifch fchrieb, als wir Latein". Wir wollen das faum Glaubliche glauben, daß Sitig felbst das Alles glaubt, aber, gegenständlich angefehen, ift feine Rritit ein fich felbst persissirendes mahrsagerisches Wittspiel. Dennoch hat feine Berlegung des halben Pfaltere in die maffabaifden Zeiten Anhanger gefunden an b. Lengerte und 3. Olshaufen. Um aber doch auch originell zu sehn, hat v. Lengerke 1847 darin Sitig überboten, daß er behauptet, nicht ein einziger Pfalm konne mit Sicherheit David zugefdrieben werben. Gin folder fritifder Bandalismus war freilich bis jett unerhört; übrigens ift v. Lengerte, wie Nachtreter Sitzig's, fo Excerptor Benaftenberg's, er hat aus zwei grundverschiedenen Büchern Eines gemacht. Auch Olshaufen (1853) ift bon Sitig hingenommen, fo fehr, daß er, wo von einem Gegenfat der Berechten und Ungerechten im Pfalter die Rede ift, fofort die makfabaifchen Zeiten herbeizieht, als ob diefer Gegensatz nicht so alt ware als die Menschheit. Uebrigens überbietet diefer Ausleger de Wette an Zweifelsucht; er gefällt fich nicht blog im Zweifeln, sondern, auf Schritt und Tritt über Tertbefchäbigungen flagend, im Bergweifeln; fein Sauptborgug ift feine feine grammatifche Bildung und feine unleugbare conjekturalkritifche Begabung.

Pfalmen

Pfellus 299

In grammatischer und überhaupt sprachlicher Benauigteit wird fein Commentar noch übertroffen von dem vielfach gründlich fördernden Supfeld's (1855. 58 u. weiter), welcher auch die von Hitig nach Esrom Ribinger wieder erneuerte allwissende positive Kritit in ihrer Nichtigkeit durchschaut hat, ihr aber in Beringschätzung der Ueberschriften wenig nachgibt. Neben allen diefen Berfen behauptet Emald (Boetische Bucher 1839. 40) einen eigenthümlichen Borgug. Denn wer mochte ihm in Sinblid auf feine Ginleitung in den Pfalter überhaupt und befonders in die einzelnen Pfalmen die Babe absprechen, die Regungen und Schläge des Bergens zu vernehmen und den Affettenwechsel nachzuempfinden? Aber in den tiefften Grund dringt er nicht, der Beift, der von oben in zerschlagene Herzen sich herabsenkt', ist ihm fremd. Das Berdienst, die Riesenaufgabe eines Pfalmenauslegers zuerst wieder vollständig und allseitig im Beifte der Rirche und alfo in mahrer Beisteseinheit mit den Pjalmisten gelöft zu haben, verbleibt dem vielgefchmähten Namen Bengftenberg's. Die geiftesverwandten Arbeiten von Umbreit (Chriftliche Erbauung aus dem Pfalter, 1835) und Stier (Siebzig Pfalmen, 1834. 36.) erftreden fich nur über eine Auswahl von Pfalmen. Der aus praktisch exegetischen Borträgen entstandene Commentar von Tholuck (1843) ift geeignet, unter Bebildeten den Bfalmen Freunde ju gewinnen, schlieft aber die linguiftifche Seite der Auslegung aus. Das Lettere gilt auch von dem tüchtigen Commentar Baihingers (1845). Der Commentar Bengstenberg's (1842-47., 2. Aufl. 1849-1852) ift alfo gur Zeit das ein= gige Bert, welches ben gangen Bfalter nach allen Seiten ber eregetischen Aufgabe umfaßt und bei angeftrebter forgfältiger Unterscheidung des altteftamentl. und neuteftamentl. Glaubensbemuftfenns im Geifte firchlichen Glaubens auslegt. Nichtsbeftomeniger ift die Bfalmenauslegung, die in foldem Beifte fich des reichen Erwerbs des gegenwärtigen wiffenschaftlichen Fortschritts bemächtigt, erft in den Anfängen begriffen. Das geschichtliche, das geiftliche, das fünftlerische Berftandnig hat noch einen weiten Weg vor fich. Je williger zu wechselseitiger Sandreichung und je freier, von allem falichen, apologetijch-polemischen Interesse alle gur Mitwirkung Berufenen sich erweisen werden, besto gewiffer und sicherer wird die Bfalmenauslegung ihrem dieffeits möglichen letten Biele fich nähern.

Niellus, Michael Conftantinus (ber Jungere), der fruchtbarfte theologische Schriftfteller der mittelalterlich-griechischen Theologie, wurde um 1020 geboren und ftarb um 1106. Bon großen Naturanlagen unterftitt und bon raftlofem Wiffensdrang getrieben, ftudirte er zu Uthen und erwarb sich schon fruhzeitig den Ruhm eines Polyhistors. Nach feiner Rudtehr nach Conftantinopel wirkte er mit großem Beifall als Lehrer ber Bhilosophie, mahrend er daneben einen bedeutenden Ginflug auf die Ungelegenheiten bes Staats ausübte. Nach dem Tode des Raifers Michael VII., beffen Erzieher und Lehrer er nicht ohne Erfolg gewesen war, fiel er in die Ungnade des Hofes, und der Senator 200 fich in die Ginfamteit einer Monchegelle jurud. Der Umfang feiner Belehrfamteit ift mahrhaft staunenswerth; er war Philosoph, Theolog, Historifer, Mathematiter, Redner und Arzt und hat in allen diefen Gebieten geschrieben. Als erfter Lehrer der Philofophie führte er den Titel φιλοσόφων υπατος. Auch führte er das Beiwort πολυyougwraros. In den letten Jahren feiner öffentlichen Wirtsamkeit ward er durch einen dialektischen Rlopffechter, Ramens Johannes Italus verdunkelt; Letterer war fein Rachfolger auf dem Lehrstuhl. Die Größe des Pfellus besteht nicht in eigener ichöpferifder Produttivität, wohl aber in gediegener und umfaffender Gelehrfamkeit, welche bas gange Bebiet des damaligen Wiffens beherrichte. Gine große Angahl feiner Schriften liegt noch ungedruckt in den Bibliotheken. Außer feiner Sidaszalla navrodany und feinen Commentaren zu Ariftoteles find folgende dogmatische und exegetische Schriften von ihm zu erwähnen. 1) Gine Paraphrasis metrica in Canticum canticorum, gr. u. lat. in Meursii Opp. Florent. 1746, T. VIII, p. 289. 2) Capita XI de trinitate et persona Christi, ed. J. Wegelin, Aug. Vind. 1611. 3) Annotationes in Gregor. Naz. (in beffen Opp.). 4) Carmina politica de dogmate. 5) De septem s. synodis

oecum. carmen. 6) De operatione daemonum dialogus, ed. G. Gaulmin., Par. 1615. 7) Opiniones de anima, ed. J. Tarinus, Par. 1618, 4. Leg. Fabricius-Harles X, 62—97. u. Leo Allatius de Psellis et eorum scriptis, Paris 1664, 4.

Pfeudepigraphen des Alten Testaments und Apokryphen des Neuen Testaments.

I. Pfeudepigraphen des Alten Testaments. Unter der Masse biblischer Schriften im weitesten Sinne des Wortes hat schon die alte Kirche, auf Grund sorgsfältigerer Erörterungen über den Umsang des Kanons, drei Klassen unterschieden: 1) die kanonischen und inspirirten, 2) die nichtkanonischen und der allgemeinen Anerkennung entbehrenden, aber schon seit längerer Zeit in der Kirche gebrauchten und des Lesens in derselben würdigen (ἀντιλεγόμενα und ἀναγιγνωσκόμενα, ἐκκλησιαζόμενα) und 3) die übrigen in Umlauf besindlichen Bücher biblischer Art (mit biblischen Namen auf dem Titel, in biblischer Form, mit biblischen Inhalt, aber von der biblischen Wahrheit und dem Geiste der kanonischen Bücher doch sterf abweichend), welche sie als geheime und geheim zu haltende (ἀπόκονφα) bezeichnete (s. oben Bb. VII, S. 257 ff.).

Wesentlich diese selben Schriften der dritten Klasse, die man einst Apokryphen nannte, fast man in der protestantischen Kirche unter dem Namen Pseudepigraphen zusammen. Da man nach Hieronymus Borgang die kirchlichen Borleseschristen Alten Testaments mit dem Namen Apokryphen belegte, mußte für die dritte Klasse die Benennung gewechselt werden. Die Benennung Perdenlygagor ist freilich nur von einem einzelnen und äußerlichen Merkmal dieser Schriften, von der Unächtheit des Namens des Versassen, den sie an der Spize tragen, hergenommen; weder ist sie sür die Kennzeichnung des Wesens dieser Schriften erschöpfend, noch sür die Unterscheidung derselben von den Antilegomenen und selbst einzelnen kanonischen Büchern ausreichend, ist auch nicht auf alle Schriften dieser dritten Klasse anwendbar. Jedoch da die pseudepigraphische Form wenigstens den allermeisten dieser Schriften eignet, da serner diese Form mit der Unzuverlässisseit und Unächtheit des Inhalts in innerem Zusammenhange steht, da endlich pseudepigraphische Schriftsellerei für den ganzen Zeitraum, dem diese Bücher hauptsächlich entstammen, ein karakteristisches Merkmal bildet, so behält doch dieser Name immer seinen guten Siun und sein Recht.

Nach dem Unterschiede der beiden Testamente unterscheidet man Pseudepigraphen des Alten und des Neuen Testaments, aber nicht so, daß alle jüdischen Pseudepigraphen zu jenen, alle christlichen zu diesen gerechnet wurden, sondern so, daß alle die Schriften, welche alttestamentlichen Personen unterschoben sind oder von solchen handeln, gleichviel ob jüdischen oder christlichen Ursprungs, Pseudepigraphen des A. T., diesenigen aber, welche sich für Evangesien, Apostelgeschichten, Apostelbriese und Apostalypsen unter neutestamentlichen Namen ausgaben, Pseudepigraphen des N. T. heißen. Diese letzteren werden aber, da eine Mittelstasse zwischen kanonischen und pseudepigraphischen Schriften, welcher der Name Apostyphen zukäme, zum N. T. nicht vorhanden ist, richtiger Apostyphen des N. T. (im altsirchlichen Sinne des Wortes) genannt.

Wir haben es hier nur mit den Pseudepigraphen Alten Testaments zu thun und gedenken eine kurze Uebersicht sowohl über die erhaltenen als auch über die nur in Bruchstücken vorhandenen oder nur dem Namen nach bekannten zu geben, müssen aber einige allgemeinere Bemerkungen über die Entstehung und Bildung dieses ganzen in Frage stehenden Schriftenkreises vorausschicken. Das üppige Buchern der pseudedigraphischen Schriftellerei bei den Juden und Ehristen in den letzten vorchristlichen und ersten dristlichen Jahrhunderten ist gewiß eine merkwürdige und sehr eigenthümliche Erscheinung, wosür andere Bölter (z. B. die Inder) nur entsernte Aehusichteiten darbieten, und die hier um so auffallender ist, als sie mit der vom Mosaismus und Christenthum gesorderten Pslicht strenger Wahrhaftigkeit zunächst in schrossen Widerspruch zu stehen scheint. Das diese Schriftstellerei ausschließend oder auch nur vorherrschend in sestiereis

fchen, aus der eigentlichen Gemeinde herausgetretenen Rreifen geubt worden wäre, fann man nicht mit Grund behaupten; allerdings bemächtigten fich fbater die chriftlichen Baretiter diefer fdriftstellerifchen Form mit befonderer Borliebe und mischten fich überhaupt später viele unlautere Motive mit ein; aber bas war schon die Zeit des Berfalls und wir bemerken im Gegentheil, daß im Laufe der vielen Jahrhunderte, mahrend welcher fie bluhte, fie im Dienfte meift unberwerflicher und zum Theil edler Beftrebungen ftand, und von vielen trefflichen Beiftern aus der rechtgläubigen Bemeinde geubt murde. Auch tann heutzutage jeder wiffen, daß ihre Entstehung und Ausbildung nicht aus Nachahmung ber Geheimschriften heidnischer Tempelpriefter erklärt werden barf, fie vielmehr gang und gar aus dem eigenthümlichen Wesen und Leben der ifraelitischen Gemeinde hervorgewachsen und bon diefer auf die driftliche Gemeinde übertragen worden ift. Bor Allem fommt hier in Betracht die altifraelitische Schriftstellersitte, feinen Ramen der Schrift nicht vorzuseten; nicht zu seiner eigenen Berherrlichung ichreibt ber Berfaffer, fondern im Dienft ber Gemeinde; ben eigenen Ramen läßt er bor der Wichtigfeit der Sache und ber Wahrheit zurüdtreten; mit Ausnahme der Prophetenfchriften, bei welchen die Sachlage eine andere war (weil der Prophet mit feiner Person für die Wahrheit feiner Offenbarung einftehen mußte), find die namen ber Berfaffer ber meiften anderen Schriften, felbst fo hoher Runftwerke wie bas B. Siob ift, der Nachwelt verschwiegen worden; und diefe alte Sitte ber namenlofen Schriftftellerei erflart wenigstens nach einer Seite hin das Auffommen des Schreibens unter fremdem Ramen. Der andere wichtigere Erflärungsgrund liegt in dem inneren Bruch bes Geifteslebens Ifraels, welcher in feinen Anfängen ichon bor ber Berbannung, entschieden aber in den ersten Jahrhunberten des neuen Jerusalems eintrat. Mit der Zertrummerung des alten Staates und unter ben gedrückten Berhältnissen bes Bolts mahrend der heidnischen Dberherrschaft wurde auch die Beistesfreiheit gebrochen; der heilige Beist der Offenbarung gog sich jurud; die Berhältniffe und die Lehren des Alterthums wurden das Maggebende für Die Neugeit; und wie dieser Umschwung in den ersten Jahrhunderten nach der Berbannung zur Berausbildung eines Kanons heiliger Schriften führte, fo fteigerte fich weiterhin diefe Berehrung des Alten, der alten Gefchichten, der alten Bersonen, der alten Schriften fo fehr, daß fie das ganze geiftige Leben des Bolkes beherrschte und beftimmte. Es war keine geistige Macht mehr im Bolke, die an und für fich und ohne ihre Uebereinstimmung mit den heiligen Schriften nachgewiesen zu haben Ansehen genoffen hatte; wenigstens in religiösen Dingen - und auf religiöse Bestrebungen ift boch bas ganze Beiftesleben des alten Ifraels beschränkt — drudte die Beltung der heiligen Bucher fo übergewaltig auf die Geifter, daß alle ihre geiftigen Bestrebungen von ihnen ihren Ausgangspunkt nehmen und in fteter Abhängigkeit bleiben mußten. Die Erforschung, Unwendung und Ausbeutung der heiligen Schriften war das Grundbestreben diefer Zeit. Wenn nun gleichwohl durch den Berfehr mit neuen, dem Alterthum noch unbekannten Bölfern und Bildungselementen (Berfer, Griechen, Romer), durch neue politische Lebens= lagen des Bolles, auch durch die tiefere und fustematische Ausbeutung der alten Bucher felbft neue Erkenntniffe und Beftrebungen zu Tage gefordert murben, die fich geltend machen wollten, und wenn namentlich in außerordentlichen und befonders ichwierigen · Lebensverhältniffen hervorragende Manner fich gebrungen fühlten, zur Gemeinde zu reden und auf fie einzuwirken, fo mar es immer der Mangel an eigenem perfonlichem Unfeben, welches irgendwie dem Unfehen der alten Männer und ihrer Schriften hatte an die Seite gestellt werden konnen, mas den als Schriftsteller Auftretenden antrieb, feine Worte als Gedanken und Reden eines Gottesmannes des Alterthums einzukleiden, und feine Schrift auch in ihrer Anlage und Darftellungsweise ben beiligen Buchern ahnlich ju geftalten. Der Schriftsteller, ber ohnedem bon Jugend auf gang in den alten Wefchichten lebt, findet in diefen leicht Lebenslagen, welche denen feiner Gegenwart einigermaßen entsprechen, oder Manner, deren überlieferte Birksamfeit für feine eigenen Gefühle und Bedanken Anhaltspunkte gibt, auf, und läßt nun durch fünftliche Wiederbelebung biefer

alten Berhältniffe und Berfonen fie in neuen Schriften wieder auferftehen und fie gu ber neuen Bemeinde fo reden, wie fie nach feiner Uebergeugung geredet haben murben, wenn fie an feiner Stelle ftunden. Un fich hat eine folche funftliche Biederbelebung der Alten nichts Berfängliches und liegt nabe; wenn klaffische Gefchichtschreiber ihren handelnden Bersonen große und lange Reden in den Mund legen, fo ift dieß eine ahn= liche rein fünftliche Wiederbelebung, und auch die altteftamentlichen Schriften ber borerilischen Beriode bom Jakobsfegen an bis auf das Deuteronomium herab liefern Beifpiele und Borgange genug bafür. Dag man gulett gange und felbftftanbige Bucher fo unter fremdem Namen ichrieb, bas war nur ein letter Schritt auf der von fruheren betretenen Bahn, welchen zu thun die Schriftfteller burch die eigenthumliche Weftaltung bes bamaligen gedrückten, fich felbst migtrauenden, seines unenblichen Abstandes bon ber Berrlichfeit der alten Zeit fich bewußten Beisteslebens getrieben murden. es eine fehr fünftliche Schriftstellerei, welche zu handhaben nicht jedem gegeben febn fonnte, und in der ftrengeren oder loferen Durchführung der einmal gewählten Ginkleis dung durch alle Einzelnheiten des Buches zeigt fich dann die hohere ober niedrigere Stufe der Runft. In mehr als einer Begiehung läßt fich diefe Schriftstellerei unter fremdem Namen mit der dramatischen Kunftdichtung anderer Bolfer vergleichen. Sie aber mit dem namen einer rein betrüglichen Schriftstellerei zu brandmarken, dazu hat man fein Recht. Wenn gleich jeder, der in diefer Weife ichrieb, fein Werk für um fo gelungener halten mußte, je mehr es bei dem Lefer ben Gindrud herborbrachte, daß er wirklich ein Werk des Alterthums vor fich habe, fo muß er es darum doch nicht in der betrüglichen Absicht geschrieben haben, daß es wirklich für ein altes Werk gelten follte. Im Gegentheil beweift die große Menge von folden Buchern, welche fortan gefchrieben wurden, wie lebendig das Bewuftfehn von dem neueren Urfprung folder Werke und wie geläufig die Sandhabung diefer schriftstellerischen Form fortwährend blieb. allerdings die Befahr, falichen Schein und somit Irrthum in der Bemeinde, wenigftens in dem ungebildeteren Theil deffelben, ju erregen, war nothwendig mit diefer Schriftftellerei verbunden; wenn diefe Gefahr auch fleiner war in der Gegenwart, für die der Schriftsteller junachft fchrieb, fo wuchs fie durch die Lange der Zeit, mahrend welcher ein folches pfeudepigraphisches Erzeugniß im Umlauf blieb, weil nach Jahrhunderten bie Art feines Ursprungs oft nicht mehr auf ben ersten Blid flar war: und vollends als mit der Ausbreitung des Chriftenthums ju den fremden Bolfern, welche fur diefe eigenthumlide fpatifraelitifde Schriftftellerei fein Berftandniß hatten, folde Bucher auch bei ihnen in Umlauf kamen, mar gewiß der Schaden, den fie anrichteten, größer als ber Ruten, den fie stiften konnten, und ift darum die Zurücksetzung, ja systematische Unterdrudung folder Bucher in der fich ausbildenden katholischen Rirche erklärlich genug. Um fo mehr aber fommt es ber weit vorgefchrittenen Wiffenschaft unserer Tage gu, Diefe Bücher nach langer Verdunklung wieder an das Licht zu ziehen, fie nach ihrem ursprünglichen Sinn und Wefen verftehen zu lernen und fie für den Zwed genauerer Erkenntnif eines längeren geschichtlichen Zeitraums auszubeuten.

Hauptsächlich angewendet wurde die pseudepigraphische Form, wo es galt Lehre, Mahne und Trostbücher für das ganze Volk zu schreiben. In der Geschichtschreibung und Geschichtserzählung war die Anonymität althergebrachte Sitte, und schon an sich war Pseudonymie hier am wenigsten am Plat. Auch in der lhrischen und Spruchdicketung trieb diese spätere Zeit noch Werke hervor, welche ohne durch den Namen eines Mannes aus dem höheren Alterthum empsohlen und geschätzt zu sehn, bei den Zeitgenossen Beachtung und Eingang sinden konnten, obwohl Koheleth und die "Weisheit Salonio's" dentlich zeigen, wie man auch auf dem Gebiet der Weisheitserkenntniß schon gerne zu jener künstlicheren und wirksameren Schreibweise seine Jusucht nahm. Dagegen ward in allen den Fällen, wo man sich zurechtweisend, mahnend, tröstend an seine Zeitzgenossen werden wollte, jene pseudepigraphische Form ganz vornehmlich gewählt; es sind dieß, um es kurz zu sagen, die Fälle, in welchen einst die Prophetie, als sie noch lebte,

ihre Stimme bernehmen lieft. Das Gefühl, daß die Brophetie erlofchen fen und fein den alten Gottesmännern ebenbürtiger Brophet mehr bor dem Anbruch der meffianischen Beit auferstehe, mar allgemein verbreitet, und doch tamen Lebenslagen des Boltes, in welchen bas Bedürfniß nach neuen prophetischen Aufschlüffen und die Sehnsucht nach ber Leitung der Propheten mächtig erwachte. Da fuchte und forschte man nach Rath in den alten Brophetenbuchern, fuchte durch Auslegung Aufschluffe für die neue Zeit aus ihnen abzuleiten; und mas man fo durch Bertiefung in die alten gefunden hatte, bas unternahmen nun auch Gingelne in eigenen Schriften unter ber Auftorität eines alten Namens auszusprechen. Die Pfeudepigraphit ift baher weiterhin gang besonders die Erbin und der fünftliche Erfat ber abgeftorbenen Prophetie; die meiften Bfeudepigraphen find prophetischer Art, theils Apokalppsen nach Art des Buches Daniel, theils einsache prophetische Mahnschriften nach Art des apokryphischen Baruch, theils Bermächtniffe und Segendreden nach Art des Jafobs- und Mosesegens. Es liegt aber in der Natur der Sache, daß nachdem einmal diese schriftftellerische Form geschaffen und diese gange Schrift= gattung in das Bolf eingeführt mar, fie fehr beliebt und immer häufiger auch für Brede, welche ber eigentlichen Prophetie fremd find, angewendet wurde, wie bas unten im Einzelnen erklärt werden wird.

Neben diefer pfeudepigraphischen blühte in ben letten Jahrhunderten des ifraeliti= fchen Bollslebens die Literatur bes haggabischen Mibrasch, und hat in bem jest mit bem allgemeinen Namen "Bfeudepigraphen" benannten britten Rreife biblifcher Schriften gahlreiche Bertreter. Gie ift mit ber im engeren Sinn fo genannten Pfeudepigraphit aus ben gleichen Burgeln hervorgewachsen. Wie alle Erfenntnifthätigkeit des fpateren Bolles fich an die Auslegung und Anwendung der heiligen Schriften anschloß, fo beschäftigte man sich auch viel damit, daß man geschichtliche, im A. T. kurz behandelte Stoffe, Berhältniffe, Lagen, Berfonen fich mit Gulfe der eigenen Phantafie oder befonderer eregetischer Runftgriffe meiter ausdachte und ausmalte, neue Borftellungen darüber bildete, fie in ein neues poetisches Bewand fleidete, jur Erbauung der Bemeinde oder auch bloß zur Befriedigung der Neugierde der Lefer. Durch fortwährende Dichtung und Umbichtung entstanden im Laufe der Jahrhunderte gang neue Sagenfreise, durch welche die Erzählungen der heiligen Bucher erganzt werden follten. Diefe Sagendich= tung fing bei den Ifraeliten fruhe an und hielt fich bis tief ins Mittelalter hinein; wie fie in den Targums und den talmudischen Schriften viele Riederschläge hinterlaffen hat, fo find auch einzelne von ihr geschaffene Erzählungen in besonderen Schriften in Umlauf geblieben und werden jett ebenfalls zu dem dritten biblischen Schriftenfreise gerechnet. Auch enthalten die im engeren Sinn pfeudebigraphischen Bucher ichon vieles bon diesen neuen durch die Dichtung geschaffenen Stoffen.

Wie nun aus den befagten Gründen und Antrieben die judische Gemeinde der borund nachdriftlichen Jahrhunderte vielerlei neue an Inhalt, Art, Zwed und Umfang den älteren biblifchen Buchern verwandte Schriften hervorbrachte, fo lieferte auch bas Christenthum noch Beiträge in Menge zur Bildung des weitschichtigen alttestamentlichen Schriftenkreises dritter Stufe. Ja es ift fogar die Mehrzahl ber fogenannten Pfeudepigraphen des A. T. driftlichen Ursprungs, gewiß nicht blog darum weil ein ungunftigeres Schickfal der Erhaltung der jüdischen im Wege ftand, sondern auch darum, weil in ben ersten chriftlichen Jahrhunderten dieses Literaturfeld noch auf's üppigste angebaut wurde. Das junge Chriftenthum, das fich noch möglichst enge an die judische Mutter= gemeinde anschloft, nahm aus dieser auch das äußere Kachwerk und die Formen der Schriftstellerei, die hier besonders beliebt maren, an, um fie mit dem neuen driftlichen Inhalt zu füllen; und nachdem einmal mit dem A. T. felbst und mit den Apokruphen ber griechischen Bibel durch die Indenchriften auch jene jüngften Schriften altteftamentlichen Ruschnitts in der Chriftenheit eingeführt waren, stand nichts mehr im Bege, daß nicht diese felbst neue Bucher dieser Art erzeugte. Es ift aber unrichtig, bei biefer Uebertragung der Pfeudepigraphit bon der judifchen in die driftliche Gemeinde fich die

"nach der römischen Zerstörung Jerusalems in Masse zum Christenthum übergetretenen Effaer" als Vermittler zu benten, wie es auch falich ift anzunehmen, daß die uns er= haltenen judifden Pfeudepigraphen effaifden Urfprungs feben, ober gar die Effaer gu einer Pfeudepigraphen- und Apokalppfenschule zu ftempeln. Die Baar Rotigen des Jofephus über visionare Beftrebungen der Effaer und ihre eigenthumliche Literatur berechtigen noch lange nicht zu einer folden Annahme; der Inhalt der erhaltenen judischen Bseudepigraphen freitet dagegen. Much muffen wir gegenüber von den Einreden neuerer jubifcher Gelehrten, welche fich nun einmal bas vortalnudische Judenthum nicht mehr anders benn als ein talmubijches vorstellig machen fonnen, und darum die erhaltenen gu den talmudischen Satzungen wenig ftimmenden Pfeudepigraphen den Belleniften, Samgritanern und Seften zuweisen möchten, an der Anerkennung festhalten, baf fo unfrei verglichen mit der alten Zeit - die Bewegung der Beifter auch nach Efra wurde, die= felbe noch unendlich viel freier und mannichfaltiger war, als der talmudifche Rabbinisnms uns glauben machen will. Das aber ift richtig, daß zuerst das Judendriftenthum überhaupt, dann aber, als biefes hinter der Fortentwickelung des Chriftenthums gurudblieb, die Razaräer= und Ebionitenfette und die an das Judenchriftenthum fich aufchlie= gende Gnofis, geographifch ausgebrückt: Borderafien und Megupten, die fruchtbarfte Ge= burteftätte der driftlichen Pseudepigraphen des A. T. wurden. In den Sanden der Setten und Saretifer murde die Bfeudepigraphit absichtlich ju unlauteren und trugeris ichen Ameden benutt, und erft in den Kreisen des neuplatonischen Synfretismus und bes anostisch entarteten halbheidnischen Chriftenthums begann dann auch jene schlimme Ber= mischung biblischer Bersonen mit heidnischen, muthologischen Gestalten. Damit mar bie Bseudepigraphit an ihrem Ende angekommen und wurde von der katholischen Rirche fo viel als möglich unterdrückt. Obgleich noch bis in das Mittelalter hinein auch in den herr= fchenden Rirden einzelne folder Bucher unter altteftamentlichen Ramen gedichtet wurden, fo konnten fie fich doch nicht mehr in weiteren Rreifen berbreiten, waren auch ihren Stoffen nad oft nur Neubearbeitungen alterer Bucher. Was in den Monchezellen oder von witzigen Röpfen des Mittelalters berartiges geschrieben wurde, ift mit Recht handfdriftlich in ben Klosterbibliotheten verborgen geblieben; einige Beispiele babon werden unten namhaft gemacht werden.

Die Zahl dieser jüdischen und driftlichen apotryphen oder pfeudepigraphen Bucher war gewiß einst fehr groß. Schon in der Apotalppse des Efra (4 Efr. 14, 46. lat.; 14, 51. ath.) werden bon den 24 kanonischen und öffentlichen Bibelbuchern 70 apofruphe Schriften unterschieden, gewiß nur eine runde Bahl und ungefähre Schätzung, welche dann aber fpater für diese Schriften fest und stehend murde (vgl. Evang. Nicod. e. 28 bei Thilo S. 793, und Epiphan. de mens. et pond. §. 10, der übrigens bie Bahl 72 hat). Wie in anderen Literaturfreisen, fo hat auch hier die Zeit felbst richtend und fichtend eingegriffen; im Gangen blieb nur bas Beffere erhalten, die fchlechteren Schriften und namentlich bie meiften ber driftlichen Baretifer find untergegangen. vielen haben wir nur noch die Namen oder einige dürftige Refte durch die Anführungen der Rirchenschriftsteller. Wie man aber in neuester Zeit mehrere bisher verloren ge= glaubte berartige Schriften wieder aufgefunden hat, fo wird auch in Zukunft eine genauere Durchforschung ber handschriftlichen Schätze ber verschiedenen Länder und Bolfer noch manche zu Tage fördern. Und in der That verdienen fie auch eine größere Aufmerkfamkeit und Sorgfalt, als ihnen bis jest zu Theil geworden ift. Richt blok find unter den schon näher befannten Stücke, welche an Behalt und innerem Werthe manche der jett fogenannten alttestamentlichen Apoliphen übertreffen, sondern fie haben auch faft alle geschichtlichen Werth, und find als eigentliche Boltsbücher der vor- und nachchriftlichen Jahrhunderte vielfach mehr, als die gelehrten Schriften jener Beit, geeignet, uns ein lebendiges Bild von dem Denken, Leben und Streben des Bolkes zu geben.

Es folgt nun die Uebersicht über die gang oder nur bruchstückweise erhaltenen und die nur dem Titel nach bekannten Schriften dieses Kreises. Indisches und Chriftliches

streng auseinander zu halten, ist aber nicht immer möglich, da von manchen dieser Schriften es bis jetzt nicht entschieden werden kann, welcher der beiden Gemeinden sie entstammen. Dagegen wird es zweckmäßig sehn, die verschiedenen Schriftgattungen, denen sie angehören, getrennt zu behandeln. Für die Literatur dieser Pseudepigraphen ist noch immer das wichtigste Werk J. A. Fabricius, Codex pseudepigraphus Veteris Testamenti, Hamb. 1713; in zweiter Auflage 1722, 23 um einen zweiten Band vermehrt; in diesem Werke ist alles hieher gehörige, was zu jener Zeit bekannt war, sast vollständig gesammelt; es wird im Verlause öfters angesührt werden und zwar Bb. 1 nach der ersten Auflage.

I. Die lyrifche Dichtung.

Sie ift in unserem Schriftenfreis nur fparlich vertreten.

1) Die Bfalmen Galomo's, griechisch, querft i. 3. 1626 von dem Jesuiten 3. L. de la Cerda, zulett von 3. Fabricius (Tom. I, p. 917 — 972) herausgegeben. Sie find als 18 Pfalmen gezählt, bon denen die meiften die Aufschrift wahude ro Σαλομών, 10 und 14 aber έμνος τῷ Σ. und 15 und 17 ψαλμός τ. Σ. μετ' ώδης führen. Sie enthalten aber feinerlei Spur dabon, daß der Dichter fie dem Salomo unterschieben wollte, und es ift mahrscheinlich, daß biefer Titel erft von fpateren Lefern mit Rudficht auf 1 Kon. 5, 12. (hebr.) ihnen beigelegt ift (sowie auch das διώναλμα 17, 31. 18, 10. leicht erst später beigefdrieben wurde). Sie find nicht driftlich (wie Grat, Gefchichte ber Juden, Bd. 3, G. 489 megen Pf. 17, 36. u. 18, 8. behauptet), fondern judifch, und deutlich erft aus dem Bebraifchen in's Griechische überfest. Theils Gleichheit der Redensarten, theils entscheidende Grundgedanken, welche fich durch alle 18 Bfalmen hindurchziehen, beweifen, daß fie bon einem Dichter ftammen. Gie haben ihre Beranlaffung und ihren geschichtlichen Sintergrund in ber Beimsuchung Ifraels durch einen heidnischen Berricher, welcher die festen Mauern Berufalems niederwarf, mit feinen Beiden das Beiligthum betrat und entweihte, viele Bewohner in Gefangenschaft forts führte, die Burg und Mauern befette, viel Blut vergoß, in Berufalem wie in einer heidnischen Stadt haufte und bor dem fich die Frommen in das Land und in Schlupf= wintel zerstreuen mußten (Bf. 2. 8. 17.). In diefer Beimfudjung sieht der Berfaffer die gerechte Strafe für die Sunden des eigenen Bolfes, und erfennt es wiederholt an, daß der Abfall im Bolfe felbst diefen Ginbruch des Beidenkönigs veranlafte und ermog= lichte, die Großen im Land ihm die Thore geöffnet haben. Für diefen Abfall thut er Buge und ruft um Erbarmung. Demuthige Anerkennung ber Gerechtigkeit Gottes in biefer Drangfal (1. 2. 8. 9. 17.), Schilderungen des Wefens des Frommen und des Slinders (3. 4. 14.) wobei namentlich merkwürdig ift die Zeichnung der ar Ironaloesκοι und υποκοινόμενοι feiner Zeit, die in den höchsten Behörden sitzen (4.), Geligbreis fungen des Mannes, der gerne betet und fich durch die Berichte gu Gott gieben läßt (6. 10.), Bitten um magbolle Budtigung, um Befreiung bon den Gunbern, um Bewahrung auf dem rechten Weg, um Gulfe und Rettung (5. 7. 12. 16.), begeifterte Ausblide auf und inbrunftige Gebete um die Erfüllung der meffianischen Berheiffungen (11. 12. 17. 18.), Dant für ben in den jungften Gefahren erfahrenen Schutz (13. 15. 16. 18.) wechseln in diesen sehr frischen und gang nach dem Mufter der biblischen Bfalmen gehaltenen Liedern mit einander ab. Aus Allem merkt man, daß zwar ber erste Anprall des Feindes, aber noch nicht die gange Gefahr vorliber ift. Movers (im tatholifden Rirchenleriton I, S. 340 f.) wollte fie, ohne zwingende Grunde, auf die Leidenszuftande des Bolfs in der romifchen Zeit bon Bombejus an beziehen; aber die Schilderung der inneren Barteiungen und der Lage der Frommen laffen es rathlicher erscheinen, fie mit Ewald (Jahrb. f. bibl. Wiff. III, S. 232 und Geschichte bes Bolts Ifrael, Bb. 4, S. 343 f.) in die Zeit der erften Ueberfalle bes Untiochus Epiphanes ju feten. Sie find ein nicht unwichtiges Denkmal fur die Erkenntnif ber bamaligen Lage und ein Zeugniß fur die Fortbauer ber Pfalmenpoefie in biefer fbaten Reit. Ueberraschend und mertwürdig ift die Gluth der meffianischen Soffnung und ber Real-Encyflopabie fur Theologie und Rirche. XII.

fest ausgebildete Glaube an die Auferstehung und ewige Bergeltung (3, 16. 13, 9. 14, 2. 7. 14, 6. 15, 11.). — Für eine verhältnismäßig frühe Entstehung dieser Lieder spricht auch der Umstand, daß sie in alten Handschriften der griechischen Bibel noch unter die diblischen Bücher eingereiht sind, z. B. in einer Wiener Handschriftzwischen Saspientia und Sirach stehen (Lambecius I. Ausg., Bd. III, S. 20); im berühnten Codex Alexandrinus standen sie einst, und zwar sie allein von den Pseudepigraphen, am Ende des N. T. (s. Brabe's Ausgabe tom. I. proleg. C. 1. §. 2). In Pseudo athanasii Synopsis soripturae sacrae (Athanasii opp. ed. Bened. 1777, Tom. II, p. 154) und in der Stichometrie des constantinopolitanischen Patriarchen Nicephorus (in der Bouner Ausgabe als Anhang zu Georg Syncellus S. 785 ff.) werden unter den Antisegomenen des A. T. (entsprechend den Apostyphen unserer Bibeln) auch ψαλμοί καὶ ψάλι Σαλομιώντος aufgesührt, wogegen in den bei Cotelier patres Apostolici I, p. 197 annot. und bei Montfaucon, Biblioth. Coislin. seu Seguer. p. 194 aus Handschriften abgedruckten Apostyphen» (d. h. Pseudepigraphen») Berzeichnissen seischnissen Selden.

2) Ein Pfeudepigraphon Δαβίδ wird in ben Constit. apost. VI, 16 ers wähnt. Ob damit Pf. 151. (der griech. Bibel) oder eine größere Schrift gemeint ist, kann nicht mehr entschieden werden.

## II. Prophetische Schriften.

a) Die fogenannten Apokalypfen (Enthüllungen, Offenbarungen).

Man bezeichnet mit diefem Namen bie fünftlichen Beiffagungsbucher. welche in dem Zeitraum nach dem Aussterben der alten ifraelitischen Prophetie in der Art der alten Prophetenbucher geschrieben, dem nach löfung der Rathfel des lebens ichmachtenden Bolte Leitung, Aufschluß und Troft geben follten. Das Geschäft ber alten Brobheten mar ein gar mannichfaltiges gewefen und hatte zu feinem letten 2wed, die Befferung und Seiligung des Bolfes zu erzielen; Die eigentliche Weiffagung über die Aufunft mar nur ein Theil, freilich ein fehr wichtiger und fehr bezeichnender Theil ihrer Aufgabe. Die fpatere, namentlich die prophetenlose Beit faste die Beiffagungsgabe als das eigenthumlichste Merkmal am Propheten auf, nannte darum auch gerne Manner, von welchen ein tieferer Blid in die Zukunft gemeldet wird, Geher und Bropheten, und das, mas diefe fpatere prophetenlose aber prophetensehnsüchtige Zeit für fich vermifite, waren nicht jene icharfen, bas Bolt um feiner Gunde willen ftrafenden Brediaten und Mahnworte, sondern eben der tiefere und zuverläffige Einblid in die nahere und fernere Zukunft, in den gefammten Rathschluß Gottes. Im Allgemeinen hatte man amar an den alten und heilig berehrten Prophetenschriften eine Leuchte, mit deren Sulfe man fich auch in neuen Lebenslagen, in die man fam, zurechtfinden konnte, und da diefe alte Prophetie über die gange Zufunft bis zur Erscheinung des Meffias oft und ausführlich geredet hat, fo war man auch überzeugt, daß darin alle die nöthigen Aufschlüffe gegeben sehen, wenn man sie nur zu verstehen und das darin rathselhaft und berhüllt Befprochene ju deuten bermoge. Wenn man alfo in Lagen fam, wo die Ginfichtigen feinen Rath mehr wuften und alles bisher Beglaubte und Behoffte in Frage gefiellt fchien, fo war eben die Aufgabe die, mit jener Leuchte in der Hand das jetige Dunkel ju durchleuchten, und Aufschlüffe über ben Rathschluß Gottes daraus zu gewinnen. Und wie früher die Propheten hauptfächlich an den großen Bendepunkten der Gefchichte, beim Gintritt neuer wichtiger Lebensverhaltniffe ihre Stimme hören liefen und ihre Thätigfeit verdoppelten, fo waren es auch später die das innerfte Leben des Bolfes anta= ftenden Drangfalperioden, welche den und jenen, in der Bibelforschung bewanderten und baburch erleuchteten Mann unwiderstehlich trieben, feinen rathlofen Beitgenoffen Aufflärung und Leitung zu geben. Alle bie befferen noch erhaltenen judifchen Apotalypfen (Daniel, Benoch, Efra) haben folde wichtige geschichtliche Beranlaffungen, find aber auch in ihren Enthüllungen über die Zufunft burchaus von den alten Propheten abhängig und gewinnen fie nur durch Deutung und Umdeutung bon biefen. Den Wegenstand ber

Enthulung aber bilbet die gange meffianische Soffnung in ihrem Berhaltnif jur Beitund Böltergeschichte. Daß die meffianische Zeit komme und welcher Art bas meffianifche Seil fen, das wußte man oder glaubte man zu wiffen aus den Alten. Aber bas wann? und wie? des Eintritts derfelben war das ichwere Rathfel fur die auf Erfullung harrende Gemeinde; die Zeichen der Zeit und die von den Propheten borausberfündigten Zeichen des Gintritts der Erfüllung follten miteinander verglichen und darnach Beftimmungen gegeben werden; über ben Ginn und bie Bedeutung ber neu aufgefom= menen Beidenherrschaften im Zusammenhang des göttlichen Beltplans mußte Rlarheit gewonnen werden. Die Buder nun, welche aus folden Unlaffen hervorgetrieben folde Fragen in der angegebenen Beife zu löfen unternahmen, nennt man Apokalppfen. Daß und warum die judischen Apokalupsen pseudepigraphisch waren, ift schon oben entwickelt; es ift das nichts ihnen Eigenthumliches. Aber eigenthumlich ift ihnen, daß fie wirklich über die Zeit der Erfüllung weiffagen, über die Beheimniffe des noch berborgenen Bottesreiches, über die Einordnung der vergangenen und fünftigen Geschichte in den Welt= plan Gottes Offenbarungen geben wollen, und dadurch unterscheiden fie fich von anderen fchlichteren Prophetenbuchern, welche z. B. wie das apotryphische Buch Baruch nur mahnen und jum Musharren in der Soffnung ermuntern. Daß jene Bucher, wenn man fie mit dem Namen Apokalppfen foll benennen konnen, nichts als folche künftliche Beif= fagungen und Offenbarungen enthalten durfen, ift damit nicht gefagt; fie konnen daneben auch prophetische Mahn= und Strafreden, aufmunternde und borbildliche Erzählungen und noch manches andere Beiwerk haben; nur der Grund, warum man fie Apokalppfen nennt, liegt darin nicht. Umgekehrt konnen auch Bucher, welche keine Apokalupfen in diesem strengeren Sinne des Wortes sind, nebenbei jene Fragen über den Berlauf der Beitdauer bis zum Eintritt der Bollendung behandeln (wie z. B. Testam. Levi 16 sqq.) und man fagt dann, daß fie apokalyptische Elemente enthalten. Für die driftliche Rirche fodann, obwohl ihr ein guter Theil der Zukunft, mit deren Weiffagung fich diese judi= ichen Bucher beschäftigten, ichon erfüllt borlag, war die Wiederfunft Chriffti und die Bollendung des Gottesreiches noch zukunftig; das Hoffnungselement war in ihr bon Unfang an mitgefett, und auch nachdem die nur furz bauernde driftliche Prophetie wieder erloschen war, galt es für die fehnsüchtig auf die Barufie hoffenden Chriften gu fragen und zu forschen nach bem Wann und Wie? der Erfüllung. Es ift barum nicht au verwundern, daß nicht bloß die judischen Weiffagungsbucher, welche fich mit diefen Fragen beschäftigten, auch in der driftlichen Rirche viel gelesen, fondern in diefer auch neue Beiffagungsbücher, nach dem Typus jener, gefchrieben wurden, die man ebenfo, wie jene, Apotalypfen nennt. - War nun einmal eine Anzahl folder, durch den Drang geschichtlicher Berhältniffe hervorgelodter fünftlicher Beiffagungsbücher in Umlauf. fo war damit eine fchriftstellerische Form gefchaffen, die man auch für andere Zwede anwenden konnte. Da man fich in diefen fpaten Jahrhunderten den Borgang der brophetischen Erleuchtung immer mehr magisch und mechanisch vorzustellen gewöhnte, als ware dem Propheten der Offenbarungeinhalt in einem Beder zu trinken (4 Gfr. 14, 40.) oder auf den himmlischen Tafeln und in Buchern von einem Engel zum Ablesen (Hen., Jubil., Tost. XII Patr.) gegeben worden, so brauchte man nur, nach dem Borgang jener Beiffagungsbücher, einen Gottesmann ber alten Zeit auszuwählen und ihm ein Beficht zu Theil werden oder ihn in Bergudung gerathen zu laffen, um ihm fofort jeben beliebigen Inhalt, Abriffe ber driftlichen Beilsgeschichte, dogmatifche Syfteme, neutestamentliche Spruche, Zauberfünfte, Beilmittellehre u. f. w. berfünden zu laffen. einem geschichtlichen Sintergrund, aber auch bon Runft in ber Geftaltung bes Stoffes ift da wenig oder nichts mehr wahrzunehmen. Solcher Bucher wurden in den drift= lichen Rirchen und bei ben Setten viele gefdrieben, und auch fie nannte man, weil fie angeblich vifionare Borausfagungen enthielten, Apokalupfen. Jeder beliebige Ginfall, fogar jede bofe Runftubung konnte fo ju Bapier gebracht werben. Defters waren es aber auch noch höhere Intereffen, welche zur Abfaffung folcher Bucher antrieben: 3. B. man

fand die Weiffagungen der altteftamentlichen Propheten auf Chriftus und chriftliche Dinge nicht genug in's Einzelne gehend, nicht bestimmt und beutlich genug (aus welchem Grunde man oft auch bie Juden beschuldigte, fie hatten das A. T. berfälscht), oder man vermifte biefes und jenes im R. T. gemachte Citat im A. T. und ben anderen alteren Schriften, ober man hörte in mundlicher Ueberlieferung aus ber üppig wuchernden judiichen Saggada herübergekommene ober auch in driftlichen Rreifen erdichtete Mahrchen über das Leben und Sterben alter Bottesmanner, über das Schicfal biefes und jenes heiligen Begenstandes, die man gerne in der Schrift verförpert gesehen hatte, und dich= tete zu diefem Zwed Apotalypfen, öfters burchwoben mit folden mahrchenhaften erbanlichen Erzählungen. Die Saretifer hinwiederum fuchten ihre eigenthumliche Lebren burch folche neugedichtete Apotalypfen zu schützen und in Umlauf zu bringen. Mannichfaltige Zwecke wirkten fo zusammen, die Bahl folder Schriften ftart zu vermehren, aber bamit auch diefe gange schriftstellerische Form abzunüten und in Mifachtung zu bringen. - 3m Uebrigen verweife ich auf Fr. Lude, Berfuch einer vollständigen Ginleitung in die Offenbarung des Johannes, II. Ausg., Bonn 1848, worin eine Ueberficht über bie gefammte alt- und neutestamentliche Apotalppfenliteratur gegeben und namentlich auch die literarischen Notizen fehr aussührlich und vollständig beigebracht find. Das Buch bon A. Silgenfeld, die judifche Apotalyptit, Jena 1857, behandelt von den Bfend= epigraphen des A. T. nur henoch und 4 Efra. Gfrörer, Prophetae veteres pseudepigraphi 1840, enthält die Texte von einigen der hieher gehörigen Bucher in lateini= icher Ueberfetzung; die Ueberfetzung von Benoch und Afcenfio Jefaia ift aber außerft fehlerhaft, und der Text bes 4 Gira ift bon Gfrorer felbft aus der Bulgata und ber äthiobifden Recenfion zusammengesett. Das Buch ift barum als Quellenbuch unbrauchbar. - Ueber die Mahnrufe und Beiffagungsftimmen, mit welchen fich in den Sibnilifchen Bedichten das hellenistische Judenthum und das Chriftenthum gu Betehrungszweden an das Beidenthum mandte, zu handeln, gehört nicht hieber; wir berweisen nur auf die foeben erschienene Abhandlung von S. Emald, über Entstehung, Inhalt und Werth der Sibhllischen Bücher, Göttingen 1858.

3) Die Benoch- und Roah = Schriften, welche gusammengearbeitet in dem bei den Abyffiniern erhaltenen Buch Benoch vorliegen. Diefes Buch, fcon im Briefe Buda citirt, war in ber alten Rirche biel gelefen, und viele Bruchftude davon find bei Rirchenschriftstellern erhalten; fie find gesammelt bei Fabricius a. a. D. S. 160 ff., wozu jetzt noch fommt Gilbemeifter in der Zeitschrift der deutsch-morgenland. Gesell= fchaft, Bb. IX, G. 621 ff. Die bier oben genannten alten Apotrophenberzeichniffe führen diefes Buch fammtlich unter den Apokryphen (-Pfeudepigraphen) des A T. auf-Mis das Buch bei den Abhifiniern wieder aufgefunden war, erschienen davon englische Bearbeitungen von R. Laurence (erfte Aufl. 1821, britte 1838) und eine deutsche bon A. G. Soffmann 1833 - 38. Der athiopische Grundtert murde zuerft bon Laurence 1838 nach einer Sanbichrift, jum zweitenmal von mir nach fünf Sanbichriften (Liber Henoch, Aethiopice) 1851 herausgegeben, worauf ich 1853 eine beutsche Ueber= fetzung mit ausführlicher Erflärung und Ginleitung folgen ließ. Das Buch gerfällt fo. wie es uns borliegt, in fünf Theile, nebft Ginleitung und Schluß: 1) Rap. 6-36. Erzählungen über den Fall der Engel und feine Folgen, und Befchreibung der bon Benoch in Begleitung bon Engeln gemachten Reisen durch Simmel und Erde und ber von ihm geschauten Beheimniffe ber fichtbaren und unfichtbaren Welt, 2) Rap. 37-71. Bilberreden über die Dinge des himmelreiche und die meffianische Butunft, 3) Rab. 72-82. Uftronomisches und Physikalisches, 4) Rap. 83-91. zwei Traumgesichte, worin eine Ueberschau über die Zeitgeschichte und die Entwidelung des Weltlaufs bis gur mefsianischen Bollendung gegeben wird, 5) Rap. 92 - 105. Reihe von Mahnreden; dazu einige Unhänge Rap. 106 f., Rap. 108. Seine Enthüllungen beziehen fich nicht blok auf bas Berhaltnig Ifraels zu den Bolfern, auf die Zeit und die Art des Gintrittes des meffinnischen Reiches, auf die Auferstehung und das Weltgericht, fondern auch auf

die mannichfaltigen Beheimniffe und Rrafte ber fichtbaren und unfichtbaren Belt; es gibt in diefer Sinficht ein System von biblischer, durch Auslegung aus ben beiligen Schriften abgeleiteter Bnofis. Außerdem enthält es viele haggabifche Stoffe über die borfundfluthliche Zeit und wurde badurch die Quelle für viele spätere Schriften. In feinen Mahnreden tritt es einer heidnischen Richtung in Ifrael felbft ebenfo fchroff ent= gegen, wie es in feinen Bilberreben und Bifionen die herrichenden Großen und die heidnischen Ronige offen mit dem Gottesgerichte bedroht. Ein ernfter, fittlich ftrenger, alttestamentlich religiöfer Beift geht burch bas gange Buch; alle feine Lehren und Grundgedanken, aber auch feine Borte, Bilder und Ausbrude find auf irgend eine Beife an bas A. T. angelehnt ober daraus abgeleitet. Um der Mannichfaltigfeit der darin abge= handelten Begenftande und Lehren willen verdient es eine Fundgrube für die Erfenntnif des vorchriftlichen Judaismus genannt zu werden. Als die Abfassungszeit seiner wich tigeren Bestandtheile ergibt sich die mattabaijde bis auf die Regierung des Johannes Hyrcanos herunter. Für eine genauere Kenntnift bes Buches verweise ich auf meine "Erklärung" beffelben. - Als frembartige Bestandtheile geben fich bie Auszuge aus einer Roah prophetie zu erfennen, welche zum Theil auf fehr ungefchidte Beife, namentlich in Rap. 54, 7-55, 2. Rap. 60. 65-69, 25, aber auch in Rap. 6-16. und Rap. 106 f., mit dem jetigen Buch jufammengearbeitet find. Die Beranlaffung dazu lag nabe, wenn das Roabbuch felbst ichon vieles aus dem henochbuch aufgenommen und weiter verarbeitet, namentlich auch in dem haggadischen Stoff über die porfundfluthliche Zeit fich mit diesem berührt hatte. Die Fremdartigfeit dieser noahischen Stlicke im Buche ift bon allen bisherigen Auslegern in der Sauptfache übereinftimmend anerkannt worden, und nur hilgenfeld a. a. D. G. 151 ff. fette fich auf eine nicht zu billigende Beise über diefen tlaren Thatbestand hinmeg, um an der "Unklarheit und Berworrenheit", in welcher nun ein Sauptftud bes Buches (Rap. 37-71.) ericheinen muß, eine Stlite für feine Behauptung eines driftlich - quoftifden Urfprungs biefes Stildes ju gewinnen. — Das übrige Buch, nach Abzug der Roahbruchstilde und des wieder fehr eigenthümlichen Rap. 108. glaubte ich früher als bas einheitliche, freilich zum Theil aus übertommenen Baufteinen aufgeführte Bert eines Berfaffers begreifen ju fonnen; ich habe diefe Unficht in der Ginleitung ju der deutschen Bearbeitung durchgeführt, und bereue das auch nicht, fofern es immerhin nutlich bleibt, daß ein folder Berfuch angeftellt wurde. Theils eigenes weiteres Rachdenken, theils die feither erschienenen Abhandlungen von Ewald (über bas ath. Buch Benoch, Entftehung, Ginn und Bufammenfetung, Gott. 1854), und R. R. Röftlin (über die Entstehung des Buches Benoch, in Baur's und Zeller's theol. Jahrbb. 1856, heft 2 u. 3) haben mich jest bon ber Unhaltbarteit jener Anficht überzeugt, und ich ertenne nun gerne an, daß man auch diefen noch übrigen Theil bes Buche aus mindestens zwei, wenn nicht brei Schriften aufammengearbeitet fich benfen muß. Raturgemäß muß bann aber mit Emald bas Stud Rap. 37 - 71. (nach Ausscheidung der noachischen Bestandtheile) als erstes Benochbuch gestellt werden, und ale feine Ursprungszeit ergeben fich die ersten Jahrzehnte der Basmonder, wie dieg von Ewald weiter begrundet ift. Die Ginreden Köftlin's, welcher Diefe Schrift etwa gwifchen das Jahr 80 und 60 v. Chr. fegen möchte, kann ich nicht flichhaltig finden. Die übrigen Stude bes Buches enthalten in dem Geficht von Ifrael und den Bölfern und in der Wochenüberschau unzweidentige Zeichen ihrer Abfassung unter der Regierung des Joh. Hyrcanos. Spater als diefe Benochbucher fallt bann das Roahbuch, etwa in das erfte Jahrhundert, und noch fpater die Zusammenarbeitung aller diefer Schriften in das große weitschichtige Buch, das uns jett vorliegt. den Römern als einer Ifrael gefährlichen Weltmacht weiß das gange Buch noch nichts. Daß driftliche Bestandtheile fich im Buche vorfinden, feb es in Form fleinerer Interbolationen, fen es in langeren Studen, ift awar ichon öfters bermuthet und behauptet worden, aber es erweift fich diese Behauptung bei naherer Untersuchung immer wieder als grundlos. Wenn man fich an den jo häufig vortommenden Ausdruden wie "Glau-

ben", "Gläubige", Gott und feinen Befalbten "berläugnen " u. bgl. ftogt, fo bedentt man nicht, daß diefe felben Ausdrucke überaus häufig im athiopischen A. T. für entfbrechende hebräisch-griechische gebraucht find. Die Chriftologie des Buchs ift zwar fehr hoch, aber nicht fo, daß nicht die einzelnen Buge fich vollfommen aus den alttestament= lichen Prämiffen erklärten. Die Eschatologie und Angelologie ift ebenfalls fehr entwidelt, aber es ift auch fonft befannt, daß gerade in diefen Dogmen das Chriftenthum am meiften aus bem Judaismus mit herübergenommen hat. - Eine völlige Bertehrung alles wirklichen Sachverhaltes entsteht aber, wenn man, wie Silgenfeld thut, einen Theil des Buches fogar bon driftlichen Gnoftikern ableiten will. Wenn die Entgegenfetung einer guten und bofen Beifterwelt, ober der Rinder des Lichts und der Finfternif gnoftifch fenn foll, dann muß man einen guten Theil ber kanonischen und apokryphischen Bücher des A. T., fogar Siob. 24, 13-17. aus der Gnofis ableiten, dann ift noch viel mehr 4 Efra mit feiner Lehre von "einer guten und bofen Saat" in der Menich= heit gnoftisch. Die Silgenfeld'sche Beziehung bon Rap. 67. (einem noachischen Stud) auf die campanischen Bader ift grundlos und durch den Ausdruck "Westen" nicht gerechtfertigt; die Erklärung von Rap. 56. (als ob darin die Sage von Rero's Biederfunft aus dem Often enthalten ware) ift ftaunenerregend. — Bon den Juden find zwar die Benoch- und Moahschriften fruhe unterdrückt worden, wie fo viele andere Schriften, oder haben fid mahrend der talmudifden Beftrebungen von felbst verloren: allein Bruchstücke der darin vorgetragenen Sagen- und Lehrstoffe haben fich auch bei den Juden bis auf den heutigen Tag erhalten; val. über die Benochschriften Jellined in Bet ha Midrasch II, S. 114-117, und in der Zeitschrift der deutschen morgenl. Gefellschaft Bb. VII, S. 249; über die Roahschriften Bet ha Midrasch III, S. 155-160\*).

4) Das vierte Bud Efra, wie es von hieronymus an in der lateinischen Rirche genannt wird, sonft auch Apokalhpfe oder Brophetie des Efra betitelt. Der griechifche Grundtert ift verloren; ihn ersegen bis jett eine lateinische, eine athiopische und eine arabifche Uebersetzung. Der bulgare lateinische Text ift oft gedruckt, unter Anderem auch am Ende vieler Ausgaben ber Bulgata; der wichtigfte Drud aber ift ber in Sabatier, bibl. ss. Latinae Versiones antiq. Vol. 3. p. 1068 sqq., meil hier bie oft viel befferen Lesarten des Codex Sangermannensis mit angegeben find. Der arabische Text ift noch gar nicht herausgegeben; der athiopische nur nach einer Sandichrift von R. Laurence (1820). Gine lateinische Uebersetzung vom arabischen Text, verfaßt bon S. Dallen ist zuerst in Whiston, primitive Christianity revived. Vol. 4. 1711. (cf. Fabricius, cod. apocr. N. T. I, 951 sq.; cod. pseudepigr. V. T. II, 176), eine fehr ungenügende lateinische und englische llebersetung des athiopischen Tertes von R. Laurence zugleich mit dem athiopischen Texte felbst veröffentlicht. Die übrige Literatur f. bei Lude a. a. D.; neuere Schriften barüber werden unten genannt werden. -Ift das Bud Benoch aus der hocherregten Zeit der erften Sasmonaer hervorgemachfen, fo freilich, daß fpaterhin noch einige Schriften verwandten Inhalts fich baran anschloffen, fo ift bas viel kleinere Efrabuch bas Erzeugniß einer gedruckten, gefunkenen Zeit, bas Berk eines hellenistischen Juden aus dem letten Biertel des ersten driftlichen Jahr= hunderts. Die romische Zerftorung Jerusalems liegt im hintergrund; der ftolze Traum von Zertrummerung, der Beidenmacht und Errichtung eines irdifden Meffiasreiches. welcher in den letten Rampfen die Gemuther angefeuert hatte, ift einer bittern Ent= täufdjung gewichen, aber darum noch nicht als bloger Traum anerkannt; das Bolf ift in alle Winde zerftreut und die Romermacht auf's Neue befeftigt. Sierin lag fur den

<sup>\*)</sup> Zum Schluß sen es mir erlandt, hier einige Stellen meiner Uebersetzung bes Buches zu verbessern. Kap. 41, 4. lese man "vom Anfang ber Welt an" statt "vor der Ewigkeit"; sodann in Kap. 38, 2. 40, 5. 46, 8. kann ich nach genauerer Durchsorschung des äthiopischen Sprachgebranchs die Uebersetzung "bie gewogen sind von" nicht mehr anerkennen; es muß heißen "die hängen an".

finnenden Beift eines Juden, dem die driftliche Ginsicht in die Nothwendigkeit dieses Schicfale abging, ein Knäuel bon Rathfeln und ichweren Fragen beifammen. Bas ift nun aus ben Berheikungen geworben, die doch erfüllt werden muffen? Ift nicht Ifrael, wenn es fich auch schwer verfündigt hat, doch noch immer das erwählte Bolt und unendlich viel beffer als alle Beiden? Wie reimt es fich mit der gottlichen Berechtigkeit, baft Gott fein eigenes Bolf fo furchtbar ftraft, ben Beiden aber Blud, Sieg und Berrichaft gibt? Wie ift namentlich biefe eiferne ronifche Weltherrichaft in ben Weltplan Gottes einzufügen, ba doch Daniel nichts von ihr gemeldet hat? Solche und ahnliche Fragen waren es, mit beren Löfung unfer Schriftsteller fich abmuht. Aber auch wie er fie lofen mufite, war ihm burch die allgemeine Stimmung der Juden jener Zeit an die Sand gegeben. Gin gründlicher Racheburft gegen die Romer war durch jene grundliche Demuthigung entzundet; Die fleischliche meffianische Soffnung gahrte in den Beiftern fo ftark als je (wie fie benn einige Jahrzehnte fpater in neuen Aufstanden und Kriegen loebrach); mit angftlicher Spannung lauschte man auf "Zeichen" von innerer Auflöfung bes Cafarenreiches und vom kommenden Meffiastag und hoffte auf die große Wendung in balbigfter Rabe. Auch unfer Schriftfteller glaubte in den Beften, Erdbeben, bulfa= nifden Ausbrüchen, Städteverschüttungen, Bolferbewegungen, inneren Berwürfniffen ber herrschenden Dynaftie und bergleichen folche Zeichen entbedt zu haben, und versuchte durch Umdeutung der Daniel'schen Bifion bom bierten Weltreich das baldige Ende des Römerreichs herauszurechnen.. Das bevorstehende Aussterben des Flavischen Saufes ichien ihm bagu eine erwünschte Sandhabe zu bieten. Bezeichnend für den Ginn biefes fpaten Judenthums mahlt er zu feinem abotalptischen Geher Efra, den Biederherfteller der biblifchen Bucher, und läßt ihn ungeschichtlich genug im 30. Jahr nach ber chalbaifchen Zerftörung Jerufalems eine Reihe bon fieben Befichten ichauen. Eingang Rap. 3. bie Rathfel und Fragen, welche ben Geher druden, dargelegt find, werden ihm in dem erften und zweiten Gesicht (Rap. 4. - 5, 15.; 5, 16. - 6, 34.) in Engelunterredungen die nöthigen Antworten barauf gegeben und eine Reihe bon Beichen des Endes entwickelt; in der britten und vierten (6, 35. - 9, 24.; 9, 25. - 10, 60.) die einzelnen Stiide der meffianischen Butunft bilblich und eigentlich erklart : in ber fünften (11, 1. - 12, 39.), bem berühmten Traumgeficht bom romifchen Abler, die Bedeutung bes romifden Beltreiche im Beltplan Gottes berftandlich gemacht und die Zeitdauer diefer letten Weltmacht bestimmt; in der fechsten (Rap. 13.) Die Errichtung bes meffianischen Reichs nach ihrem Bergang beschrieben; in der fiebenten (Rap. 14.) der Auftrag jur Erneuerung der heiligen Bücher ertheilt und nochmalige Beftimmungen über die Beltdauer gegeben. — Das gange Buch ift in dem wortreichen, rhetorifirenden Styl der Sellenisten geschrieben. Die Bersetnung Efra's in das 30. Jahr ber halbaifchen Berftorung Berufalems weift mit Gicherheit auf die Beit nach ber romifchen Zerftorung ale Abfaffungezeit bin. Innere Zeichen, z. B. die Lehre bon ber Sünde, die ftarte Berborhebung des Sundenfalls und des adamitischen Bofen in ber Menschenwelt, Die icharfe Entgegensetzung des dieffeitigen und jenseitigen Dlam, der fterbende Deffias (7, 29.), Ausbrude, wie "bie Belt erlofen" als Gefchaft bes Meffias. beweifen, daß das Chriftenthum ichon eine Zeitlang in der Welt gelebt und auch bas Judenthum wider deffen Willen beeinflußt hat. In der ftarren Fleifchlichkeit ber meffianifchen Erwartung und in dem hochmuthigen, felbstgerechten Beift, welcher hier widerlicher als je früher hervortritt, offenbart fich ichon bas Judenthum, welches fich nach der Ausstoffung des Chriftenthums und nach der Niederlage durch die Romer entwickelt hat und mit vollen Segeln feiner talmudifchen Berknöcherung guftenert. Die Stelle . Rap. 6, 7-9. fpricht nicht für eine frühere Zeit, da Idumäer (Berodaer) noch über die römische Zerftorung herunter lebten und Berrichaftsgelufte hegten. Die genauere Beftimmung der Abfaffungezeit ergibt fich aber aus dem Adlergeficht, obgleich die Deutung ihre eigenthumlichen, zum Theil noch ungelöften Schwierigkeiten hat. Sicher ift jedenfalls ichon jett, daß der zweite Flügel Auguftus, das erfte Saupt Befpafian ift.

Die früher bon Laurence, Bude (in ber 2. Aufl.), ban ber Ulis vorgetragenen Erfärungen bes Ablergefichts aus ber romifchen Beschichte bor Auguftus, ebenso bie von Bilgenfeld (G. 217 ff.) berfuchte Deutung ber 12 Schwingen und 8 Wegenfebern bon ben ptolemäifden Berrichern (f. bagegen Bolfmar, bas vierte Buch Efra. Burich 1858.) find wohl ichon jest allgemeiner ale unhaltbar anerkannt, wogegen im Wefentlichen Gfrorer's (im Jahrhundert des Beile I, S. 69 ff. gegebene) Dentung (vergl. C. Wiefeler, die 70 Wochen des Daniel. 1839. S. 208 ff.) das Richtige getroffen hat, wenn er die 6 erften Schwingen der rechten Seite auf die 6 julischen Raifer, die 6 letten, der linken Seite\*), auf Galba, Otho, Bitellius, Binder, Anmphidius, Bijo deutet, die 3 Saupter aber auf die 3 Flavier. Den Tod Domitian's hat der Berfaffer noch nicht erlebt, fondern was er darüber fagt, ist nur gehofft; wogegen Rap. 11, 35. 12, 28. fich erklärten, wenn ber Berfaffer bald nach der Thronbesteigung des letten Flaviers, als noch falfche Gerüchte über Titus' Ende in Umlauf waren, ichrieb. Die Gfrorer'iche Deutung ber 8 Gegenfedern von judischen Konigen und Pratendenten ift allerdings nur wenig befriedigend, und viel mahrscheinlicher ist es, daß römische Feldherren und Pratendenten darunter zu verstehen find. Da fie aber geschichtlich nicht leicht nachzuweisen find, dagegen Rap. 11, 20. Galba, Otho, Bitellius und B. 21. die 3 anderen Pratendenten jener Zeit zu deutlich gezeichnet find, als daß man fie verkennen konnte, fo muß man fich wenigstens fragen, ob bie 8 Gegenfebern nicht erst später interpolirt segen, als man wegen Bergogerung der Erfüllung und weil nach den Flaviern noch weitere Cafaren erichienen waren, die 12 Flügel anders, als ur= fprünglich beabsichtigt war, deutete. Die Deutung des Gesichtes von Bolkmar, welcher unter den 12 Flügeln die 6 julijchen Raifer ale Flügelpaare, unter den 8 Gegenfedern Galba, Dtho, Bitellius und Nerva versteht, ift zwar fehr finnreich, icheitert aber ichon an Rap. 12, 14. 28. (vgl. dagegen auch Silgenfeld's theologische Jahrbucher 1858. Seft 2). Gine neue Erflärung verspricht Emald, Jahrb. f. bibl. Wiff. IX, 241. -Noch weniger ist bis jest über die Wochenredmung des Berfaffers, Rap. 14, 11 ff., etwas Sicheres ermittelt worden, und es bleibt fraglich, ob sich je, auch wenn man diefe Stelle mit Rap. 3, 1. und 10, 45. 46. combinirt, etwas für die Bestimmung der Abfaffungezeit daraus ableiten läßt, weil wir einem Juden, der Efra in das 30. Jahr der Berbannung zu feten bermag, feine genugende Kenntnif der alteren Chronologie zutrauen förmen, wodurch benn auch ihm nachzurechnen unmöglich wird. - Eine gute Erklärung, ebenso wie verbefferte Textausgaben, find erft zu erwarten. — Das Buch wurde in der driftlichen Rirche viel gelesen (querft citirt bei Clemens Al.) und ift na= mentlich in der lateinischen Uebersetzung durch driftliche Sand ftart verandert, indem swifden Rap 7, 35. u. 36. ein langes Stud ausgestogen, bagegen am Anfang und Ende je zwei Rapitel (Rap. 1. 2. 15. 16.) hingugefügt, auch fouft mohl Einzelnes geändert wurde.

5) Ein Ἡλίας ποοφήτης wird bei Ps. Athan. und Niceph., eine Eliae revelatio et visio in den oben genannten Berzeichnissen bei Cotesier und Montfaucon als alttestamentliches Apostryphon angeführt; ein apostrypher Esia wird auch schon Const. Apost. VI, 16 verworsen. Ob diese Schrift jüdisch oder dristlich war, ist bis jett nicht auszumachen. Wenn, wie Epiphan. haer. 42. meint, die Stelle Eph. 5, 14. sich in "Elia" gesunden hätte und dieser Esia eben dieses apostryphische Buch wäre, so müßte es christlich gewesen sehn; doch steht er mit dieser Ansicht allein. Wenn aber, wie Origenes homil. in Matth. 27, 9. annimntt, Paulus das Citat 1 Kor. 2, 9. aus den secretis Eliae genommen hat, was jedoch Hieronymus (s. Lücke S. 235) bestreitet, so können wir an sich schon nur an ein jüdisches Apostryphon denken. — Soust wissen

<sup>\*)</sup> Ich bemerke hier, bag Rap. 11, 20. athiopische Sandichriften wirklich a sinistra (fatt a dextra) bieten, und schon ber Laurence'sche Lext, wie alle Sandschriften, alae (nicht pennae) enthält.

wir nur von einer in Bersten im geonäischen Zeitalter verfaßten judischen Apocalypsis Eliae (in Bet-ha Midrasch III, 65—68).

6) Ascensio et visio Jesajae. Unter dem Namen des Jesaja wurden neuerdings zwei driftliche Bfeudepigraphen in athiopifder Ueberfetung aufgefunden, unter dem gemeinsamen Namen Ascensio Jesajae gehend; bas zweite fithrt noch den besondern Titel Visio Jesaiae, mahrend doch der Haupttitel Ascensio für dieses viel paffender mare. Sie find bon R. Laurence nach einer Sandichrift athiopifch, mit febr ungenugender lateinischer und englischer Uebersetzung herausgegeben 1819. Die erfte Schrift geht bon Rap. 1 - 5., die gweite umfaßt Rab. 6 - 11. Bon ber gweiten gibt es auch eine, wahrscheinlich erft im Mittelalter aus dem Griechischen gemachte lateinische Uebersetzung, zuerst in Benedig 1522, neuerdings von Giefeler im Göttinger Pfingftbrogramm 1832 herausgegeben. Das griechische Driginal ift verloren; boch find bon M. Mai in der nova collect. se. vet. II, p. 238 sag. Fragmente einer alteren lateis nischen, beide Bücher umfassenden Uebersetzung (Rap. 2, 14. - 3, 12.; 7, 1-19.) bekannt gemacht worden. Sonft val. Lucke S. 274 - 302. Der Wiederabdruck der Terte burch S. Jolowicz 1854 gibt nicht einmal die nothwendigften Berbefferungen. -Die erfte Schrift enthält ein Marthrium und eine Offenbarung Jefaia's. Gie ergahlt nämlich die hinrichtung Jefaja's durch die Gage, ficher auf Grund judischer Sagen; denn obwohl Josephus noch nichts dabon weiß, so ift boch mahrscheinlich schon Bebr. 11, 37. darauf angespielt, und in ben judischen Schriften findet fich diese Sage ähnlich wieder. Bielleicht ift fogar biefe ganze erste Schrift nur Ueberarbeitung einer judischen (f. Lude), da das eigenthumlich Christliche darin fast Alles in Rap. 3, 14. bis 4, 22. concentrirt ift. Sauptfächliche Beranlaffung jur Sinrichtung Jefaja's foll nämlich ein Beficht gegeben haben, in welchem er die driftliche Beilegeschichte, ein Stud Rirchengeschichte und die auch dem mahren Berfaffer noch zukunftige Endgeschichte der Rirche nach ihren einzelnen Momenten fehr bestimmt und fpeciell vorausfah. Diefes Geficht eben fteht Rap. 3, 14. - 4, 22., und ift dies angleich der apotalyptische Theil des Buches. Die Art, wie hier die vergangene Chriftne und Rirchengeschichte dargestellt ift, ift zum Theil eigenthumlich; die Beiffagung und hoffnung bagegen ift meift aus bem allgemeinen Chriftenglauben ber Beit gefchopft. Die Marthrergeschichte Jesaja's darzustellen und zugleich eine möglichst bestimmte und eingehende Borberfagung von ihm auf driftliche Dinge herzustellen, sowie die Soffnung zu ftarken, scheinen die unschuldigen 3mede des Buches ju fenn. Rach inneren Mertmalen tann biefe Schrift noch recht gut im 2. Jahrhundert verfaßt fenn. Juftinus Marthr fennt awar die Märthrerfage biefer Schrift, aber bon ihr felbst hat man erft Spuren bei Tertullian und Drigenes (f. Lude S. 274 ff.). - Die zweite Schrift oder die eigentliche Ascensio ermähnt amar am Schluß auch den Märthrertod Jefaja's, ift aber im Uebrigen nur eine Umarbeitung von der Bifion des Jesaja in der vorigen Schrift, mit welcher fie Befanntschaft berräth. Nach diefer Neubearbeitung fährt Jesaja selbst in der Berrudung durch die sieben himmel auf, um hier Alles zu schauen; baher der Name Ascensio (Auffahrt). Gegenstand der Offenbarung ift hier auch das Christenthum, aber nicht die driftliche Hoffnung und die dem Berfaffer noch beborftehende Zufunft, fondern bie erfte Erscheinung Chrifti im Fleisch, und gang besonders wird bas Niedersteigen und Auffteigen Chrifti durch die fieben Simmel genau beschrieben. Das ganze Buch ift gnoftisch gefarbt; die judifche und in ber vorigen Schrift noch unschuldig auftretende Borftellung bon den fieben Simmeln ift hier in den Bordergrund geftellt und für gnoftische Lehren ausgebentet. Es hat eine anostische und dotetische Christologie und berührt fich mehr mit apokruphischen als mit den kanonischen Evangelien. Da nun Epiphanius ausdrücklich meldet (haer. 40, 2. 67, 3), daß die Archontifer und Hierafiten fich des Avasarinder Hoalor bedienen, fo ift deutlich genug, in welchen Rreifen es entstand. Doch enthält es auch noch fo viele tatholische Clemente, daß man es aus der Zeit der erften Ent= widelung diefer Sarefen, alfo in der zweiten Salfte des 3. Jahrhunderts entstanden

benten kann. Außer Epiphanius erwähnt biefe Schrift auch Hieronymus. Noch mittel-

alterliche Säretiker gebrauchten fie.

7) Eine Apokalppse ober Prophetie des Sephania wird nicht bloß in den vier öfters genannten Apokryphenverzeichnissen, sondern schon von Clemens Al. (Strom. 5, 11. §. 78) erwähnt und daraus ein Bruchstück mitgetheilt, worin Sephania, ähnlich wie Jesaja im Arabarizór, vom Geiste stufenweise durch die Himmel auswärts geführt wird, woraus er im fünsten Himmel die Engel, welche xógioi heißen, sieht. Hiernach war dieses Buch älter als das Arabarizór und diente diesem vielleicht zum Muster. Wahrscheinlich waren darin auch Weissaugen auf christliche Dinge gegeben.

8) Ein christliches Apokryphon bes Baruch (in Anlage und Zwecken der ersten Schrift in der Ascensio Jesajae ähnlich), worin über die Schickfale Baruch's und Veremja's nach Verusalem's Zerstörung berichtet und schließlich das von Veremja, wegen eines Gesichtes von Christus, erlittene Marthrium erzählt wird, besitze ich selbst handschriftlich in äthiopischer Uebersetzung und werde es bald einmal bekannt machen. Die Apokryphenverzeichnisse führen ein Pseudepigraphon Baruch (verschieden von dem der griechischen Bibel) auf; doch ist nicht mit Sicherheit zu sagen, ob damit dieses ge-

meint ift, denn es gibt noch ein anderes (f. unten Nr. 22).

9) Ein Apokryphon des Veremja in hebräischer Sprache, im Gebrauch bei den Nazaräern, nennt Hieronhmus (Fabricius I, 1103 sqq.) als eine Schrift, woraus das Citat Matth. 27, 9. genommen seh. War dies so, so ist, obgleich Hieronhmus einen solchen Hergang nicht andeutet, doch wahrscheinlich, daß diese Schrift jenem Citat zu lieb erdichtet worden war. Schon früher nimmt Origenes zu Matth. 27, 9. wenigstens die Möglichkeit an, daß das Citat alicubi in secretis Jeremiae stehe. Nach Andern, z. B. Georgius Syncellus soll die Stelle Eph. 5, 14. (welche sonst auch aus einer Apocal. Eliae abgeleitet wird) aus einem Apokryphon Veremja's stammen (Fabr. I, 1105).

Ueber 10) ben Habatut, 11) Hezetiel, 12) Daniel und 13) die [wahrscheinlich durch Luk. 1, 67. veranlaßte] Apokalypse des Zacharia, Baters des Foshames, wissen wir die jetzt nichts Käheres. Bei Ps. Ath. und Niceph. werden alle vier, in den beiden andern späteren Berzeichnissen nur Zacharja ausgesührt. Der Habatut dürste leicht mit griech. Dan. 14., welches die Ueberschrift du noorgen den Bauodu vior Insor du the trift pour de the trift spike. Dane den Daniel mit griech. Dan. 1. zusammenzustellen, geht deswegen nicht an, weil dieses Stück, wenn es als besonderes gezählt ist, unter dem Namen Swochra geht und unter diesem Namen sowohl von Ps. Athen. als von Niceph. unter den Antilegomenen besonders ausgesührt ist. Durch die Erwähnung eines pseudepigraphen Hezekiel wird man unwillkürlich an Josephus Ant. X, 5, 1. erinnert, wo er von 2 Büchern Hezekiel's redet, und könnte vermuthen, daß auch er schon einen apokryphen Hezekiel gekannt hätte. Doch hat dies keine innere Wahrscheinlichkeit (vgl. Ewald, Gesch. IV, S. 19. Ann.).

14) Eine Apokalppse Mose's (verschieden vom Buch der Jubiläen und ans dern Apokuphen unter seinem Namen) kennen wir nur aus Georgius Syncellus und aus Cedrenus (Fabr. I, 838), welche angeben, daß Gal. 5, 6. 6, 15. daraus entlehnt sen. Da aber dieser Ausspruch eigenthümlich paulinisch ist, so könnte ein Apokuphon, das denselben enthielt, erst nachhaulinisch, also eine spätere christliche Schrift gewesen sehn.

15) Ein Lame ch. Buch wird in den Verzeichnissen bei Cotesier und Montfaucon aufgeführt, und 16) die gnostischen Sethianer hatten nach Epiphan. haer. 39, 5. eine ἀποκάλυψις Άβοαὰμ, πάσης κακίας ξμπλεως, die auch weiter verbreitet gewesen sehn muß, wenigstens wenn sie dieselbe Schrift mit dem Άβοαὰμ ist, den Ps. Athen. und Niceph. nennen. — Ueber die Apotalypse des Adam s. unten Nr. 30. — 3ch habe in dieser Uebersicht auch einige solche Schriften aufgesührt, welchen der Titel Apotalypse nicht ausdrücklich beigelegt ist, weil es wahrscheinlich oder wenigstens nicht unwöglich ist, daß sie Weissgaungen (auf christliche Dinge) enthielten.

b) Testamente ober Bermächtniffe.

17) Αι Διαθήκαι των δώδεκα Πατριαρχών, Testamenta XII Patriarcharum, werft von Drigenes citirt. Der Text findet fich in Grabe, Spicilegium Patrum et Haereticorum t. I, p. 145 sq. und bei Fabricius I, p. 519 sq.; die wichtigsten Schriften darüber sind: Imm. Nitzsch, de testament. XII Patr. libro V. T. pseudepigrapho. Wittenb. 1810. 4°; Lüde a. a. D. S. 334 ff.; A. Rahfer, die Teft. der 12 Batr., in den bon Cunit und Reug herausgegebenen Strafburger Beiträgen zu den theol. Biffenschaften, Seft 3. S. 107-140. Außerbem vgl. Dorner's Chriftologie, Reander's Rirchengeschichte, Ritfol, Silgenfeld u. A. in ben Berhandlungen über die ersten driftlichen Jahrhunderte. - Es ift dies eine driftliche Schrift, etwa aus bem Anfang bes 2. Jahrhunderts, worin den 12 Stammwätern Ifraels bor ihrem Tode Mahn= und Abschiedereden in den Mund gelegt werden. Jeder Erzbater ift barin fo viel als moglich nach ber Eigenthumlichfeit feines Wefens, wie fie aus den biblifchen Erzählungen und neujudifchen Sagendichtungen hervorleuchtet, aufgefaßt; jeder eine neue und besondere Seite aus dem gesammten ethischen Leben behanbelnd, geben fie ernfte fräftige Mahnungen und Rathschläge zu einem heiligen frommen Bandel. Diefe ethifche Baranese bildet den Sauptinhalt und einen Sauptzwed des Buches; es ift ein durchaus praftisches Bolfsbuch. Aber wenngleich man biele Seiten biefer Ermahnungen und Ausführungen lefen fann, ohne auf etwas eigenthumlich Chriftliches zu ftogen, ja obgleich Bieles barin noch mehr judisch und alttestamentlich als chriftlich klingt, fo ift boch ber Berfasser ein guter, und zwar nach Benj. 11. ein paus linifder Chrift und tragt, trot ber außeren Ginfleidung ber Schrift, fo wenig Sorge, fein Chriftenthum zu berbergen, daß er fogar den meiften biefer Bater gum Theil gang unberhullte Beiffagungen in den Mund legt: auf die Erscheinung Chrifti, der das Ronigthum Juda's und das Briefterthum Levi's abschließt und in feiner Berfon zur Bollendung bringt, des "Lammes Gottes", des "Erlofers ber Belt", des "Eingeborenen", Beiffagungen auf den "Stern" Chrifti, feine jungfräuliche Beburt, fein Leiden, feine Auferstehung, auf das Zerreigen des Borhangs im Tempel, auf den großen Beibenabostel Baulus, auf Taufe und Abendmahl, auf die Berwerfung Chrifti durch den größten Theil Ifraels, auf die Berbeigiehung der Beiden, die Berftörung Jerusalems, die End= vollendung des Reiches, fo daß die Wedung und Befestigung des chriftlichen Glaubens und der driftlichen Soffnung ebenfo entschieden, wie die ethische Paranese als 3med bes Buches hervortritt. Ein mehr ober minder ausgebildetes bogmatifches Suftem liegt ichon im hintergrund und ift bies in neuester Zeit ber hauptfächlichste Gegenftand ber Erörterungen über bas Buch gewesen. Neben rein judischen Buchern, wie Benoch, Jubilaen und andern Schriften und wohl auch mundlichen Ueberlieferungen haggadischer Dichtungen, find icon die neutestamentlichen Schriften, wie Matthaus, Johannes, Bebräerbrief, die Johannes-Apokalypse, benutt. Das Buch ift ein wichtiges Denkmal der alten judendriftlichen Gemeinde paulinischer Abzweigung, zugleich aber ein reicher Fundort für eigenthumlich judifche Lehren und Sagen ber fpateren Zeit. (Die Rotiz einer Sandfcrift, daß Joh. Chrysoftomus das Buch aus dem Bebräischen in das Griechische überfest habe [Fabrie. p. 515], hat wohl keinen Werth.)

18) Ein Apokerphon  $\tau \tilde{\omega} \nu \tau \varrho \iota \tilde{\omega} \nu \Pi \alpha \tau \varrho \iota \alpha \varrho \chi \tilde{\omega} \nu$  erwähnen die Constitutiones Apost. VI, 16. Wir wissen sonst nichts darüber, denken uns aber dasselbe wohl am besten als ein dem zuvor beschriebenen ähnliches Vermächtniß des Abraham, Isaak und Jakob. Daß in Test. Benj. 10. und Sim. 5. auf dieses Buch der 3 Patriarchen

angespielt werde, kann ich nicht richtig finden.

19) Ein apokryphisches Testament Jakob's ift im Decretum Gelasii genannt.

S. Fabr. I, 437 sq. und über die richtige Lesart p. 799.

20) Gine προςευχή Ἰωσήφ, Gebet oder Segen Joseph's wird nicht bloß von den vier öfters genannten Berzeichniffen erwähnt, sondern Origenes und noch viel später Michael Glyfas zählen es zu den παρ' Εβραίοις gelesenen, also wohl jüdischen Apo-

kryphen (Fabr. p. 765. 768). Nach diesen Eitaten war darin Jakob mit dem Erzengel redend eingeführt; auch nennt sich Jakob selbst darin einen Engel und theilt Offenbarungen mit aus den himmlischen Taseln, die er gelesen. Nach diesen Proben scheint es schon start kabbalistisch gesärbt gewesen zu sehn. Ob aber Ascens. Jesaiae 4, 22. mit den "Worten Joseph's des Gerechten" diese noosevyn Iwon ansgesührt seh (wie Imm. Nitzsch vermuthet hat), muß dahingestellt bleiben.

21) Eine δια θήκη Μωυσέως, in den vier Berzeichnissen aufgeführt, ift nicht weiter bekannt; doch ist Grund zu vermuthen, daß sie mit dem βίβλος λόγων μυστι-

κῶν Μωϋσέως (f. unten Rr. 24) ein und daffelbe Buch feyn durfte.

Das Testament Abam's und Noah's sind Stücke aus einer Vita Adami (s. unten Nr. 30); ein Testament Salomo's s. unter den Zauberbüchern. Das Testament Abraham's, handschriftlich auf der Wiener Bibliothek in barbarischem Griechisch (Fabr. p. 417) scheint ein mittelalterliches Erzeugniß zu sehn.

c) Andere Bücher von und über Propheten.

- 22) Ein Brief Baruch's an die 10 Stämme Ifraels in der Gefangenschaft (also wohl zu unterscheiden von dem griechischen Baruch in unsern Bibeln, sowie von Nr. 8 oben) in sprischer Sprache, ist gedruckt in den Pariser und Londoner Polhglotten; eine lateinische Uebersetzung davon in Fadric. II, 147—155. Die 10 Stämme im Exil werden benachrichtigt, daß Jerusalem und der Tempel nun zerstört seh, und ermahnt, die Hoffnung auf die Erlösung nicht aufzugeben und sich den Heiden nicht gleichzustellen, damit sie nicht den ewigen Qualen anheimfallen; aus diesem Grunde wird die Vergänglichkeit alles irdischen Glückes geschildert und darauf hingewiesen, daß das Ende und die Ausgleichung nahe seh. Der Zweck könnte sehn, die Hoffnung auf die Erlösung auch der Reste des Zehnstämmereiches rege zu erhalten (vgl. 4 Est. 13, 40 ff.). Sigenthümslich Christliches kann ich darin nicht sinden; dagegen werden die Halung des Gesetzes und die Buße als Bedingungen der Erlösung hingestellt. Der Styl ist rhetorisirend. Das ganze Schristchen läßt sich aus der Zeit und dem Gedankenkreise von 4 Esra begreisen. Haggadisches ist nicht viel darin; was darin ist, sindet sich ähnlich wieder in dem Baruch Nr. 8.
- 23) Bon der Ανάληψις Μωϋσέως, Assumptio oder Ascensio Mosis, einem älteren jüdischen Apokuphon, woraus die Erzählung im Briese Judae B. 9. von dem Streite Michaels mit dem Satan über den Leichnam Mosis genommen sehn soll (Origenes de princ. III, 2; Didymus Al. enarr. in Epist. Judae) hat man außerdem noch Kunde aus Clemens Al. (Strom. lib. VI) und den Atten der nicenischen Shnode (Fabr. I, 839—847; Lücke S. 233 f.) und noch bei Ps. Ath. und Niceph. wird sie ausgezählt. Obwohl Josephus sie nicht erwähnt (es müste denn Ant. IV. 8, 48. darauf angespielt sehn), so ist sie doch wegen des Citats bei Juda als eine jüdische Schrift zur Verherrlichung des Abschiedes Mose's zu denken; ob sie auch Beissagung enthielt, ist nicht zu bestimmen.
- 24) In den Aften der nicenischen Synode (Fabr. p. 845) wird von der ἀνάληψες unterschieden ein βίβλος λόγων μυστικών Μωϋσέως, worin unter Anderem Beissaungen auf David und Salomo vorsamen. Es ist wohl möglich, daß dieß mit dem Bermächtniß Mose's (Nr. 21), welches Ps. Ath. und Niesph. neben der ἀνάληψες aufführen, dasselbe Buch war. Daß aber schon bei den Inden eine Schrift über daß Ableben Mose's in Umsauf war, dasür spricht, außer dem Citat bei Juda, auch der Umstand, daß noch die späteren Inden eine auf wiederholter Umarbeitung älterer Stosse bernhende Schrift, unter dem Namen Petirat Moshe, in zwei sehr von einander abweichenden Recensionen haben, welche Gilb. Gaulmyn 1627 hebräisch und lateinisch, I. A. Fabricius im I. 1714 sateinisch herausgegeben haben (neuerdings bei Gfroerer, proph. vet. psd. p. 303 sq.); s. weiter darüber Zunz, gottesdienstliche Borträge S. 146; Jellineck, Bet ha Midrasch I, 115—129; Ewald, Geschichte. 2. Aust. Bb. II. S. 294 s.

25) Liber Eldad et Medad wird in Pastor Hermae lib. I. vis. 2. §. 3. mit derselben Formel angeführt, mit welcher sonst heilige Schriften citirt werden; auch die vier späteren Berzeichnisse rechnen diese Schrift zu den alttestamentlichen Pseudepisgraphen. Es war wohl ein an 3 Mos. 11, 26. sich anschließendes Geschichtss oder Weissaungsbuch, oder beides zugleich; ob christlich oder jüdisch, ist nicht klar.

III. Bearbeitung geschichtlicher Stoffe und haggabische Dichtung.
Seit man heilige Bücher verehrte, viel las, durchsuchte, erklärte und anwendete, wurde auch auf dem Gehiete der alten Gelächten eine rege Thötigkeit im Miederer-

wurde auch auf dem Bebiete der alten Geschichten eine rege Thatigkeit im Biederergahlen entwidelt. Die alten Ergahlungen fonnten zu neuen Zweden, damit neue Lehren und Wahrheiten baraus erhellen, neu bargeftellt werden; man liebte fie ausführlicher oder faftiger und plaftifcher ergahlt, burch Sineintragung bon Lieblingsvorstellungen der fbateren Beit umgeprägt, reicher ausgeschmudt; duntle, rathfelhafte Andeutungen ober vermeintliche Widersprüche in den alten Buchern reigten zu Bermuthungen, Annahmen, Erdichtungen von Thatfachen, die, vielleicht vom erften Urheber nur ale Dichtung aufgeftellt, doch von Underen bald als mirfliche Weichichte geglaubt murben: ober murben neue Lehren und Soffnungen, die man in Umlauf feten wollte, in confrete, an alte Ergahlungen fich anlehnende Geschichten und Mahrchen eingekleidet. Dies und Aehnliches ift der Ursprung der haggadischen Dichtung, welche theils in der Form der Exegele. theils in felbstiftandigen ergahlenden Schriften fich verkorperte. Schon in der kanonischen Chronit find folche Muslegungsschriften (Midrafchim) erwähnt; in der folgenden Zeit haben wir in der Beish. Sal., im Sirachbuch, griech. Efra. 2 Maff., Tobith, Judith. Benoch, 4 Efra u. f. w. Spuren und Refte folder Sagenbichtung genug. Aus bem Kreise der hellenistischen Juden wiffen wir fogar noch viele Ramen und Werte von Schriftstellern bes zweiten und erften borchriftlichen Jahrhunderts, welche fich damit befchäftigten, die alten Geschichten für griechisch gebildete Lefer neu auszuschmuden und gu erzählen; z. B. ein Dichter hezefiel schrieb eine Tragodie (& Faywyń genannt) über bie mosaische Geschichte, Theodotos ein Selbengedicht über die Jakobsohne; Eupolemos schrieb ein großes Geschichtswert, den Zeitraum von Abraham bis auf die babylonische Gefangenschaft umfaffend; Artapanos in einem Bert über judische Beschichte mischte Altteftamentliches, eigene Dichtung, griechische und aguptische Sagen und Beschichten zusammen (f. über alle diefe Emald, Gefchichte II, 116-119; Brat, Beich. d. Juden III, 47-50 und 489 ff.). Josephus fodann benutte folde fpate Bucher als Quellen und führt manche ihrer Dichtungen als achte Geschichte an, gang besonders in der Dofegeschichte, aber auch fonft. Spätere judische und driftliche Schriften wimmeln bon folden eifrig in Umlauf gesetten, fich bon Geschlecht zu Geschlecht bermehrenden und wieder berwandelnden Dichtungsstoffen. Much unter den alttestamentlichen Pfeudepigraphen erscheinen einige zu dieser Battung zu rechnende Schriften.

26) Das Buch ber Jubiläen (τὰ Ἰωβηλαΐα, auch Λεπτογένεσις, λεπτή Γένεσις, τὰ λεπτὰ τῆς Γενέσεως), in der alten Kirche viel gebraucht, noch von den Byzamtinern gekannt, später im Hebräischen nicht bloß, sondern auch im Griechischen versloren, neuerdings in Abhssinien in äthiopischer Uebersetung wieder aufgefunden. Ich habe es vorläusig in deutscher Uebersetung, mit einer Schlußabhandlung versehen, in Ewald's Jahrbüchern f. bibl. Wiss., Bd. 2 u. 3 (1849—1851), bekannt gemacht und lasse, in den Besitz einer zweiten äthiopischen Hanbschrift gekommen, gegenwärtig den äthiopischen Text drucken. Un Umfang ist das Buch ziemlich größer als die Genesis. Es ist im ersten christlichen, dielleicht schon im ersten dorchristlichen Jahrhundert versaßt. Mit den Apokalphsen ist es darin verwandt, daß es als eine dem Mose während seines 40tägigen Ausenthaltes auf dem Sinai gegebene Offenbarung eingekleidet und nach seiner Einleitung wesentlich sür die zukünftigen Geschlechter bestimmt ist, auch diele prophetische Mahnreden und Beissaungen auf die Zukunst mit eingestreut sind, daher das Buch bei Georgius Syncellus und Cedrenus ein paarmal Apokalphse Moser das Buch bei Georgius Syncellus und Cedrenus ein paarmal Apokalphse Medantsellung

ber alten Geschichten von ber Schöpfung bis Mose, zu bem 3wed, die Zeitrechuung biefes Alterthums genau zu ordnen, schwierigere Fragen, die fich beim Lefen ber Benefis und des Erodus aufdrängen, zu lofen, manches dort nur Angedeutete auszuführen und burch Dichtung neu zu beleben, die ifraelitischen Cultusbestimmungen (g. B. über Sabbath, Feste, Beschneidung, Opfer, Speiseordnung u. f. w.) schon in der Patriarchengefchichte zu begründen und fie neu, zum Theil in eigenthumlicher Faffung, einzuschärfen, auch neufühliche Vorstellungen in der alten Geschichte zu verkörpern und neuere wichtige Lebensfragen bort abzuhandeln. Der Bang der Darftellung ift ftreng dronologisch. Die gange Zeit von der Schöpfung bis jum Gingug in Kanaan beträgt 50 Jubelperioben (von je 49 Jahren) = 2450 Jahre; nach diefer Grundannahme wird die Zeit eingetheilt und jede Begebenheit nach Jubilaen, Jahrwochen und Jahren genau bestimmt. Eine Maffe von Sagenftoffen, die fich in späteren judifchen und driftlichen Schriften wiederfinden, ift hier zum erstenmal zusammengestellt und ift das Buch sowohl beshalb, als weil es ein großes Schriftbenkmal aus verhaltnigmäßig früher Beit ift, fehr mertwürdig. - Bei den Juden haben fich noch Bruchftude aus diefer Schrift erhalten (fiehe Treuenfels im Literaturblatt bes Drients 1846, Rr. 1-6; Jellined im Bet ha Midrasch III, 1). - Seit meine beutsche Bearbeitung erschienen ift, haben sich namentlich judifche Welehrte mit dem Buche weiter beschäftigt; fehr verdienftlich find die von B. Beer (das Buch ber Jubiläen und fein Berhältniß zu ben Midrafchim. 1856) gegebenen Nachweifungen ber Realparallelen ju ben Lehren, Borftellungen und Sagen bes Buchs in talmudifch = judischen, hellenistischen und famaritanischen Schriften. Was Frandel über den alexandrinischen, Jellined über den effaischen und Beer über den samaritanischen Ursprung des Buches vorgebracht haben, scheint mir nicht haltbar (f. Zeitschr. b. beutsch. morgenl. Gesellschaft Bb. XI. G. 161 ff.). Ebenda (Bb. XII. S. 279 ff.) fteht auch ein Auffat bon Rruger über die Chronologie des Buches; bie bort von ihm gegebene Bestimmung der Abfaffungszeit ift aber falfch, weil grundlos.

27) Ein Theilden alter Geschichte, nämlich den Wettkampf zwischen Mose und den ägyptischen Zauberern (2 Mos. 7, 11.) behandelte eine Schrift unter dem Titel Jamnes et Mambres. Es sind dies die Namen der beiden dem Mose entgegenstehenden Zauberer, die frühe in Umlauf gekommen sehn müssen; nicht bloß im N. T. (2 Tim. 3, 8.) und öfters bei späteren dristlichen und jüdischen Schriftsellern werden sie erwähnt (s. Fabricius p. 813—825; Thilo, cod. Apoer. N. T. p. 553 zu Ev. Nicod. c. 5.), sondern selbst zu dem Pythagoräer Numenios war die Kunde von ihnen gekommen (Eused. praep. ev. IX, 8). Es ift möglich, daß schon einer der oben genannten hellenistischen Juden die Geschichte dieser zwei Zauberer dichtete; sie war aber jedenfalls auch als besondere Schrift in Umlauf, denn Origenes erwähnte ausdrücklich ein liber Jamnae et Mambrae. — Wahrscheinlich ein anderes Buch, beruhend auf einer anderen Wendung der Sage (als hätten diese Zauberer sich bekehrt) ist der im Deeretum Gelasii erwähnte liber poenitentiae Jamnae et Mambrae.

28) Ueber Manaffe's Bekehrung (2 Chron. 33, 11.) kam frühe ein (von dem Gebete Manasse's in der griechischen Bibel verschiedenes) Apokryphon auf, das so-wohl im Targum zur Chronik als auch von christlichen Schriftsellern benutzt wurde

(f. Fabric. p. 1102).

29) Ein völliger Roman, aus 1 Mos. 41, 45. gedichtet, liegt vor in dem Schriftchen Aseneth, das einst viel verbreitet war. Der lateinische Text ist bei Fabricius tom. I. p. 775 sqq., von dem griechischen, viel aussührlicheren Texte ist das bis jetzt gefundene Bruchstück, nicht ganz die erste Hälfte umsassen, ebendort tom. II. p. 85 sqq. gedruckt; auch shrisch ist es vorhanden (Rosen, Catal. Codd. Syriacorum Musei Brit. p. 82), wahrscheinlich auch äthiopisch (Dillmann, Catalog. Codd. Aeth. Musei Brit. p. 4). Es hat ganz die Anlage eines Romanes, seine Berwicklung und seine Lösung; geschrieben ist es zur Berherrlichung und zugleich zur Rechtsertigung Joseph's: nicht als Heidin hat er Aseneth geheirathet, sondern sie wurde zuvor durch einen Engel bekehrt.

Es mögen ursprünglich jüdische Stoffe im Buche sehn; da aber weder Josephus, noch das Buch der Judischen und das Testament der 12 Patriarchen die Schrift kennen, da serner öfters Anspielungen auf das gesegnete Brod, den gesegneten Kelch, das geweihte Del (Chrisma) davin vorkommen, so ist sie sicher christlichen Ursprungs, von einem müssigen Kopf geschrieben, doch nicht ohne alles höhere Streben.

30) Die Abambücher u. bgl. Die Dichtung über die Urbater bor und nach ber Fluth, welche durch Schriften, wie das Buch der Jubilaen, fo erfolgreich angebahnt war, blühte auch unter den Christen fort, und es ift wahrscheinlich, daß, trot des fonftigen Streites der Juden und Chriften mit einander, fie boch in Erdichtung folcher Mährchen mit einander gingen und bon einander annahmen; in der Chriftenheit felbst wirkten Baretiter und Ratholische hierin ebenfalls gusammen. Und je mehr der Aberglaube und ber ungeschichtliche Ginn gunahmen, besto mehr erfreuten fich die Beifter an folden Dichtungen. Gine Sammlung folder fpat ausgedachten Mahrchen über bie Urgeit, fich gruppirend um die Grabkapelle der Bater bon Adam bis Lamech und die in berfelben aufbewahrten, aus bem Barabieje ftammenden, gulett bem Chriftusfind bon ben Magiern bargebrachten Schätze ift die Spelunea thesaurorum (fprifch, handfchriftlich vorhanden), fodann wahrscheinlich hieraus erft abgeleitet die Vita Adami, welche ich beutsch (aus dem Aethiopischen) herausgegeben habe in Emald, Jahrbuch V. 1853. Das Testamentum Adami (von Abam bem Seth übergeben) hangt mit jenem Sagenfreis gufammen und findet fich ebenbort, ift aber auch gefondert, aus ber fethitifden Barefe ftammend, fprifd und arabifd in Umlauf, neuerdings bon G. Renan im Journal Asiatique, série V. tom. 2. p. 427-470. herausgegeben (f. auch bie Radrichten ber Gefellichaft der Wiff, gu Göttingen 1858, Stud 18, S. 214), übris gens auch ben Byzantinern G. Syncellus (S. 10) und Cedrenus (S. 7 ber Bonner Ausgabe) bekannt. In jener Vita Adami finden fich auch die weitverbreiteten Sagen von Golgatha als Begräbniffort Adam's und von Melchisedek (Fabric. p. 311 — 326) und das Teftament Roah's (Fabrie. p. 267). - Wie bunt aber die Dichtungen über biefen Sagenfreis fich geftalteten, fieht man aus den vielen Buchern ahnlichen Titels im Morgen= und Abendlande. Die gnostische Sette der Sethianer hatte anoκαλύψεις του Αδάμ (val. Linde S. 232); andere Gnoftifer lafen ein εὐαγγέλιον Εύας (Epiph. haer. 26). Wie es mit ber Behauptung des Sirtus Senensis, daß Augustin ein Buch Genealogia Adami bei den Manichaern erwahne, ftehe, ift noch nicht aufgehellt (vgl. Fabr. p. 10). Ein liber poenitentiae Adae und liber de filiabus Adae wird im Decretum Gelasii (Mansi Concil. VIII, p. 150) ber= banunt. Ueber die Frage, ob die katholischen Chriften eine Apokalupfe des Abam lafen. vgl. vorerft lide G. 232 Unm. Ginen griechischen Blog Abau (jedenfalls berichieden bon dem von mir herausgegebenen Adambuch) führt Georgius Syncellus (p. 5) an und gibt Auszuge daraus. Weiter ift zu bergleichen ein Brudftud aus dem "griechi= fchen Buche Adam's", einer florentinischen Sandschrift im Literaturblatt des Drients 1850. Stud 705 u. 732. — Wie es icheint, erft mittelalterlichen Ursprungs ift bie διήγησις Μωϋσέως περί της πολιτείας Άδαμ και Εύας, handschriftlich in Wien, Mailand, Benedig (f. dariber Tifchendorf in den Beidelb. Studien und Rritifen 1851, Beft 2. S. 432 ff.); es fommt aber darin eine Engeloffenbarung an Seth bor, die auch Evang. Nicod. c. 19. und der Anhang c. 28., sowie G. Syncellus (p. 10) tennen. — Rur dem Titel nach verwandt, fonft aber gang andern Inhalts ift der fa= bifche liber Adami, fyrisch herausg. von Norberg (Lond. 1815. 16).

31) Eine gnostische Schrift unter dem Namen der Noria, des Weibes Noah's, erwähnt Spiphanius (haer. 26), und 32) eine ebionitische Schrift arabuduo' laxabov

(1 Diof. 28.) ebenderfelbe (vgl. Fabric. p. 437).

Ueber die judischen Midraschim, welche sich ganz oder in Bruchstücken, uns verandert oder neubearbeitet, bis auf unsere Zeit herübergerettet haben, siehe Zunz, gottesdienstl. Borträge S. 126 ff. und Jelline a, Bet ha Midrasch, heft I-III.

IV. Aber auch zu niedrigeren, weltlichen oder gar verwerflichen und halbheidnischen 3 wedene mußte die Bfendepigraphit dienen. Geit der Beit des Buches Benoch wurde über die geheime Wiffenschaft der vor- und nachfündfluthlichen Batriarchen viel gefabelt. Mit feinem aftronomif den Theile blieb das Benochbuch nicht lange allein fteben: ichon im Buch ber Jubilaen erfahren wir, bag Rainan, ber Sohn des Arpharad, auch ein Meister darin war (Jubil. c. 8; bal. Fabr. I, p. 152); liber die aftronomischen Renntniffe des Geth und die Gaulen, worauf er dahin bezugliche Schriften eingegraben hatte, erzählt auch Josephus (Ant. I, 2, 3), und die vordriftlichen belleniftifden Schriftfteller Meguptens machen ben in aller Beisheit ber Chalbaer erfahrenen Abraham zu einem berühmten Aftronomen (f. Fabric. p. 351 sqq.). -Daf Rogh, bon ben Engeln unterrichtet, ein medicinifches Buch fchrieb und mit ben übrigen Buchern feiner patriarchalischen Bibliothet bem Gem übergab, weiß gleichfalls ichon das Buch ber Jubilaen (Rab. 10) ju erzählen; was Bunder also, wenn noch viele Jahrhunderte später über ein medicinisches Buch des Gem die Gage geht (Fabric. p. 290)? Ueber ein Seilbuch des weifen Salomo f. Fabric. p. 1043. -Endlich wurde der Name weifer Manner der Borgeit benutt um Bucher über Bauberei und Damonenbeschwörung in die Welt zu schicken. Salomo's name ift auf diesem Bebiet der berühmteste; schon Josephus (Ant. VIII, 2, 5) erwähnt falomonische Schriften über Diefen Wegenstand, im Webrauche ber Beschwörer feiner Zeit; ein griechisches Zauberbuch unter bem Ramen Testamentum Salomonis ift neuerdings bon &. F. Fled (miffenschaftl. Reife durch Deutschland, Italien u. f. w. Bb. II, 3. 2b3. 1837, S. 113-140) herausgegeben; weitere Zeugniffe über falomonische Schriften biefer Art f. bei Fabric. p. 1035 sag. Neben dem feinigen waren es g. B. noch die Namen Joseph's und Abraham's, die für folche Machwerte ausgebeutet murben (Fabric. p. 390, 785). - Doch gehört, Diefe Literatur näher zu besprechen, nicht mehr hierher. A. Dillmann.

II. Apotryphen des Neuen Testamentes. 3hre Stellung zu ben fanonis ichen Blichern bes R. T. ift eine wesentlich verschiedene von der der pfeudepigraphis fchen Bücher des A. T. zu ben kanonischen Büchern des A. T. Es findet hier nicht eine Fortführung der Offenbarungsgeschichte durch profane Bande, sondern eine abfichtliche Unterschiebung unächter Quellen unter die achten ftatt. Die neutestamentl. Kritif perfieht unter ben Aborrybhen bes R. T. alle diejenigen Schriften, welche burch Namen und Inhalt zu erfennen geben, daß fie für tanonische Schriften gehalten febn wollen, benen aber von der Rirche auf Grund ihres zweifelhaften Ursprungs und Inhalts eine Stelle in bem Ranon nicht eingeräumt worden ift. Diese untergeschobenen Schriften erstreden fich über bas gange Bebiet bes D. Teft., und wir konnen demgemaß vier Rlaffen unterscheiden: 1) apokruphische Evangelien, 2) apokruphische Apostelaeschichten. 3) apolityphische Briefe ber Apostel, 4) apolityphische Apolia Inbfen. Es ift ihrer eine große Bahl von höchft ungleichem Werth. Um einflußreichften in der Rirche find wohl die apokruphischen Apostelgeschichten gewesen, denn sie scheinen fast mehr noch als die apolt. Evangelien als πάσης αίρέσεως πηγή και μητήρ (val. Photii biblioth. cod. 114.) gefürchtet worden zu febn; vgl. Epiphan. adv. haeres. 47, 1. 61, 1. 63, 2.; Augustin. c. Felic. Manich. 2, 6.; Euodii lib. de fide cap. 5. Soll nun damit nicht gesagt fenn, daß fie nur haretischen Ursprungs und zu häretischen 3weden berfagt worden feben, ift vielmehr häufig eine pia fraus die unschuldigere Ursache manch apokryphischen Machwerkes, so hat doch der häretische Rebenbegriff, der fich nun einmal in der altesten Zeit an die apokraphische Litteratur angehängt hatte, hauptfächlich bagu beigetragen, fie mit der Beit ganglich in den hinterarund zu brangen. Indef murbe badurch nicht zugleich auch alles bas aus bem Bewußtsehn bes driftlichen Bolles mit verdrängt, was von der Rirche als heilige Legende oder jur Sanktionirung eines firchlichen Dogmas felbft erft den Apokruphen entnommen worden war; ber unlautere Ursprung wurde dem Namen nach der Bergeffenheit ab-

fichtlich heimgegeben, die Sache felbft aber murbe, fo weit fie für firchlich = bogmatifche 3wede brauchbar und förderlich war, in eine traditio ecclesiastica umgetauft und forterhalten. So erklärt fich sowohl wie die apokraphischen Schriften feit ihrer Aechtung durch die Firirung des neutestamentlichen Kanons bis zu ganglicher Ignorirung bem Namen und der Befanntschaft nach verschwinden fonnten, als auch, daß das Mittelalter immer mehr von der apokryphischen Ueberlieferung adoptirt und der firchlichen Tradition einverleibt hat. Satte bemgemäß die katholische Rirche kein Interesse baran, ber apotryphischen Litteratur in fpaterer Zeit ihr geschichtliches ober fritisches Studium qu= zuwenden, oder hatte vielmehr die katholische Kirche ein Interesse daran, dergleichen Studien zu bermeiben, fo burfen wir uns nicht wundern, dag erft in der ebangelischen Rirche ein erneutes Intereffe an der apokraphischen Litteratur ermachte. Mufite doch gur Renntnig der Entwidelung und Ausbildung gahlreicher Dogmen, des Urfbrungs vieler Traditionen und althergebrachter Migbrauche, fowie gur richtigeren Beurtheilung ber altfirchlichen Zuftande felbft bas Studium ber neutestam. Apotryphen bon bedeutendem Belang fenn, wozu noch der antiquarische Werth kommt, welchen jedes Denkmal aus alter Zeit, fen es auch nur für die Sprachforschung, hat. Freilich ift erft in neuester Beit der Werth der apokryphischen Litteratur in diefer Sinsicht hinreichend gewürdigt worden; mahrend Tifch en borf in seiner Preisschrift "de evangel. apoer. origine et usu. Hagae Comitum 1851" vielfache Andeutungen in diefer Sinficht gibt, hat Sof= mann in seinem "Leben Jesu nach ben Apokryphen. Leibzig 1851" bereits einen ein= gehenden Berfuch gemacht, ben reichen archaologischen und dogmengeschichtlichen Stoff ber neutestamentl. Apokryphen auszubeuten und ihren Werth für die Eregefe der kanonischen Schriften des R. T. im Einzelnen nachzuweisen. Vor Allem wird es freilich barauf ankommen, um nur eine einigermaßen sichere Unterlage für weitere Confequengen au haben, die apotruphifche Litteratur des n. I. fritisch festzustellen und daran eingehende Untersuchungen über Ursprung und Beranlaffung ber apokriphischen Rachrichten anzuknüpfen, ihre hiftorifche oder dogmatische Bafis aufzudeden, den 3med ihrer Dichtung nachzuweisen und ihre Bedeutung für die jedesmalige, sowie für die spätere Zeit au bestimmen. In letterer Binficht hat Dofmann in dem oben angeführten Werte (val. auch Rleufer, über die Apotrophen des n. T.), in ersterer Beziehung Tifchendorf in seinen berdienstbollen fritischen Ausgaben der acta apostolorum apoerypha, Lips. 1851, und evangelia apocrypha, Lips. 1853, Namhaftes geleistet. reichen Schatze handschriftlicher Quellen und sonstiger fritischer Gulfsmittel hat Tischen= borf ben Text der verschiedenen apolenphischen Schriften so weit es zur Zeit überhaubt möglich, feftgeftellt, und auch über bas Alter und bie relative Aechtheit berfelben positive Aufschlüffe gegeben. Che wir zur Darftellung der einzelnen abotruph. Schriften felbft übergehen, moge zunächst ein Bericht über die Bearbeitungen, welche die neutestamentl. abokryphifche Litteratur feit ihrem Wiedererwachen in der ebangel. Rirche erfahren hat, borausgeschickt werden. Gine Sammlung von Apokruphen des n. Teft. hat zuerft Dich. Reander Sorabienfis veranstaltet und dieselbe feiner Catechesis Mart. Lutheri parva, graeco-latina. Bas. 1564. unter dem Titel beigefügt: Apocrypha, h. e. narrationes de Christo, Maria, Joseph, cognatione et familia Christi, extra Biblia etc. Aufer dem Protevang. Jacobi (bereits 1552 von Theod. Bibliander lateinisch edirt), den Episteln bes Bilatus und Lentulus, und Prochori de Johanne Theologo et Evangelista historia finden sich in dieser Sammlung feine eigentlichen Apokryphen, sondern nur noch aufammengetragene Stellen aus profanen und firchlichen Schriftstellern. In den Orthodoxographa ed. Joan. Heroldus, Bas. 1555, und Monumenta S. Patrum orthodoxographa ed. Joan. Jac. Grynaeus, Basil. 1569, findet sich noch das Evang. Nicodemi. Die Apocrypha; paraenetica, philologica cum versione Nicolai Glaseri, Hamb. 1614. bringen nichts Reues. In der folgenden Beit fanden eingelne bis bahin unbekannte abofrubhifche Schriften befondere Berausgeber, worüber wir bei den einzelnen zu berichten haben werden. Die erfte umfaffende Sammlung, Real-Encoflopabie fur Theologie und Rirche. XII.

verbunden mit den fleiftigsten Untersuchungen über Aechtheit, Inhalt und Tert, gab Joh. MIb. Fabricine in feinem Codex apoeryphus N. T. Hamb. 1703. 2 tom. heraus (ed. 2. Hamb. 1719. tertio tomo aucta; tertii tomi ed. 2. Hamb. 1743). 3hn copirte der Engländer Jeremiah Jones, A new and full method of settling the canonical authority of the New Testament etc. 3 vols. Oxf. 1726. 1798. Daran ichließt fich Andreas Birch, auctarium cod. apoer. N. T. Fabriciani (continens plura inedita, alia ad fidem codd. mss. emendatius expressa. fasc. I. Havniae 1804). Das fritisch bedeutsamfte, wenn auch leider nur einen Theil ber apofryphischen Litteratur umfaffende Werf ift ber Codex apocryphus Nov. Test., opera et studio Joannis Caroli Thilo. Tom. 1. Lips. 1832. Eine deutsche Bearbeitung ersuhren die Apofruphen wollig abhängig von Thilo durch Borberg, Bibliothet der neutestamentlichen Apofruphen. 1. Bd. Stuttg. 1841; in demjelben Berhaltniß zu Thilo fieht: Les evangiles apocryphes, traduits et annotés d'après l'édition de Thilo, par Gustave Brunet, Paris 1845 (vgl. auch Recherches sur les apocryphes du nouveau Testament. Thèse historique et critique, par Jos. Pons, de Négrépelisse. Montauban 1850). Sieran schließen fich endlich die neuesten Forschungen auf dem Gebiete der aporryphischen Litteratur in den oben angeführten Werten bon Bofmann und Tiichendorf. Richt unerwähnt mag auch bleiben, welcher Diffbrauch in neuerer Zeit mit den Apofruphen getrieben worden ift, indem fie als geheim gehaltene Schriften dem Bolfe verfündigt wurden.

I. Evangelia apocrypha. Die große Bahl berfelben (Fabric. cod. apocr. N. T. I. p. 335 sqq. gahlt beren 50 auf, die indeß nach Beseitigung ber berichiedenen Mamen filt biefelben Schriften fich auf wenigere reduciren werben) erklart fich aus einer boppelten Beraulaffung. Die eine Beranlaffung mar der fromme Bunich allau wißbegieriger Chriften, auch über biejenigen Berhaltniffe und Zeitabichnitte des Lebens Chrifti, über welche une bie neutestamentl. Schriften feine oder nur fehr farge Nachrichten bieten, etwas Genqueres und Ausfihrlicheres zu erfahren. Diefem frommen Bunfche entgegenzukommen, fanden fich leicht Schriftfteller, Die, was die Tradition barbot, gufammenftellten und die von ihr gelaffenen Luden mit eigenen Erfindungen ergangten. Dabei leitete fie meift ein boppeltes Intereffe, entweder ein bogmatifches, Die Gelegenheit zu benutzen, durch erfundene hiftorische Unterlagen ihre Glaubensanfichten gu ftitgen ober ein rein felbstifches, fich und ihrer Schrift burch möglichst umftanbliche, neue und recht munderbare Geschichtchen basjenige Ansehen ju geben, mas bas Bolf fo gern dem beilegt, welcher als Gingeweihterer feiner Glaubensbegier neue Stoffe bargubieten im Stande ift; deshalb auch bas Streben ber apolruphischen Autoren ihren Schriften ein möglichft hohes Alter und apoftolifden Ramen ober wenigftens apoftolifche Auftorität beizulegen. In vielen Fallen haben fie ihre Stoffe je nach Beburfniß aus der Luft gegriffen, in anderen Fällen läßt fich eine causa media noch leicht erkennen; theils nämlich finden wir, daß Ereigniffe, welche in ben fanonischen Evangelien nur angedeutet find, zu ausführlicheren Darftellungen reigten, theils daß Aussprüche Jefu in Thaten umgesett wurden, theils daß Beiffagungen bes alten Testaments auf Christum oder auch nur judische Erwartungen bon bem Deffias oft eine nur allgu buchftabliche Erfüllung erhielten, theils baf alle Wundereraahlungen des alten Testaments durch analoge Bunder Christi und wo möglich in bollfom= nerer Geftalt repetirt wurden. Sang daffelbe Berfahren fchlugen auch biejenigen abofruphifden Antoren ein, bei benen die andere Beranlaffung ftattfand, nämlich nicht der Glaubensbegierde Allzuwißbegieriger entgegenzufommen, fondern bielmehr die ebangelische Geschichte für ihre dogmatischen, meift haretischen 3mede zu falfchen. Darum find die haretifchen Gnoftifer befonders fruchtbar an apokryphischen Erzeugniffen gemefen (vgl. Epiphan. haeres. 26, 8. 12.), aber auch die anderen Sarefien ber altesten Rirche haben das Ihrige beigetragen. Aus demfelben Grunde erflart fich auch, wenig= ftens jum Theil, die große Unbestimmtheit der meisten apotryphischen Texte; taum haben

Schriften jemals fo vielen Recenfionen unterlegen, find nach Bedurfniß fo vielfach interpolirt und verftummelt worden, ale die apotryphischen Schriften. Die Kritif hat baber. wenn irgendwo, jo hier nach dem Alter der Urfunden zu forschen, welches meist zugleich über die relative Mechtheit entscheidend ift. Schon oben beuteten wir an, daß die apofruphischen Evangelien besonders die mangelnden Rachrichten der Evangelien zu ergangen fuchen; fie verbreiten fich baher besonders über die verwandtschaftlichen und Geburtsberhaltniffe Jefu, über feine Rindheit und über feine letten Lebensschicksale. Daß die Zwischenzeit bes Jünglingsalters bis zu seinem öffentlichen Berbortreten im 30. Jahre auch von den Apotryphen unausgefüllt gelaffen wird, findet feine gang natürliche Erflarung wohl darin, daß es auch den apofryphischen Autoren zu gewagt erschien, ein Dunkel aufzuhellen, für das auch nicht der mindeste historische Unhalt im R. T. borlag; man wußte eben nicht, womit man biefe Zeit in glaubwürdiger Beife ausfüllen follte, und beruhigte fich um fo eher in diefer Sinficht, als die ebangelische Beschichte berichtete, daß Chriftus fein erftes Wunder auf ber Bochzeit zu Rana verrichtet habe. Dag aber feine Geburt und feine letten Lebensichiafale trot ber ausreichenden ebange= lifden Berichte apotryphifd noch weiter ausgebeutet wurden, barf ebenfalls nicht Bunder nehmen, ba der Gintritt Jefu in die Belt und fein Scheiben bon diefer Erde boamatisch die meifte Beranlassung zu den bezüglichen Ausschmudungen darboten. Man unterschied früher gewöhnlich Evangelia infantiae et passionis Jesu Christi; geeigneter durfte eine dreifache Eintheilung fenn: 1) in folde, welche die Eltern und die Beburt Jefu, 2) welche feine Rindheit, und 3) welche feine letten Lebensichid= fale betreffen. Bahlen wir junachst diejenigen auf, beren Terte uns erhalten, jum Theil erft durch Tischendorf (evangel. apocrypha, Lips. 1853) wieder aufgefunden worden find, fo gehören hierher\*):

a) Protevangelium Jacobi, deffen Berfasser angeblich Jacobus, der Bruder des Herrn. Es umfaßt die Zeit bon der Ankundigung der Geburt Mariens an deren Eltern, Joadim und Unna, bis zum bethlehemitischen Kindermord in 25 Rapiteln. Bgl. Tifchendorf a. a. D. S. 1-49. Sein Alter ift ein fehr hohes; es fcheint fcon bem Justin. Martyr. dial. c. Tryph. 78, p. 303 und Clem. Alex. strom. 7, p. 889 ed. Potter befannt gewesen zu febn, und wird dem Ramen nach zuerst bon Origen. in Matth. III, p. 463 ed. de la Rue ermähnt. Der Inhalt icheint auf einen ebionitisch en Ursprung ichließen zu laffen. Sowohl bie häufige Erwähnung bei den altesten Rirchenvätern, als die gahlreich borhandenen Sandichriften und Ueberfetzungen aus ziemlich alter Zeit, als endlich ber Umftand, daß viele firchliche Traditionen und Gebräuche sichtlich diesem Evangelium ihren Ursprung verdanken, zeugen für die weite Berbreitung deffelben in der alteften Zeit bis ins Mittelalter hinein. Daber findet fich auch biefes Protevangelium bereits in der alteften Sammlung apotrophischer Schriften bon Reander 1564 (f. oben), nachdem Bibliander (f. oben) zwölf Jahre früher querft den lateinifchen Text ebirt hatte, den Boftellus aus einem griechischen, in der orientalifden Rirde borgefundenen Exemplare gur Berausgabe borbereitet hatte. Reuerdings ward es separat von Suckow, Vratislaviae 1840, ex cod. ms. Venetiano, freilich in fritisch fehr mangelhafter Beife ebirt, und gulegt bon Tischendorf in feinen evang. apoer.

b) Evangelium Pseudo-Matthaei sive liber de ortu beatae Mariae et infantia Salvatoris. Unter diesem Namen vollständig in 42 Kapiteln zuerst von Tischendorf (S. 50—105) edirt, mährend Thilo nur die ersten 24 Kapitel unter dem irrthümslichen Titel historia de nativitate Mariae et de infantia Salvatoris hat. Es scheint

<sup>\*)</sup> Wir bemerken hier im Boraus, daß wir in Bezug auf die von Tischendorf edirten apotryphischen Schriften nicht in umfassender Beise die Zeugnisse der ältesten Kirche anzusühren für nöthig gehalten, sondern oft nur auf Tischendorf, und neben diesem auf Thiso und Fabricius verwiesen haben. Dagegen haben wir in Bezug auf die übrigen apostryphischen Schriften diesen ältesten Zeugnissen eine besondere Sorgsalt gewidmet.

lateinischen Ursprungs zu sehn, und seine Quellen besonders in dem Protedungelium und dem Evang. Thomae gehabt zu haben. Im Uebrigen weisen die vorhandenen Handschriften auf vielsache Retractationen und Verstümmelungen hin. Es beginnt mit der Ankündigung der Geburt der Maria, betont deren davidische (gegenüber der manichäisschen und montanistischen Ansicht von deren leditischer) Abstammung und setzt die Erzählung bis zum Jünglingsalter Issu fort. Was die Zeit seiner Absassing anlangt, soscheint es nicht zu lange Zeit nach dem Protedungelium in der abendländischen Kirche bearbeitet und jedenfalls schon dem Hieron. c. Helvid. 7; ad Matth. 12, 49. 23, 35.; und Innocens I. ep. ad Exsuperium (Galland. bibl. patr. 8, p. 561) bekannt gewesen zu sein, das. Tischendorf a. a. D. S. 25.

c) Evangelium de nativitate Mariae. Ueber daffelbe gelten dieselben Entstehungsverhältnisse, wie bei dem Evangelium Pseudo-Matthaei; anch scheint es frühzeitig mit demselben verwechselt worden zu sehn, obwohl mehrere Anzeichen auf seinen späteren Ursprung hinweisen; vgl. Tischendorf a. a. D. S. 30. Es enthält in

10 Kapiteln die Geschichte Mariens bis zur Geburt Jesu.

d) Historia Josephi Fabri lignarii. Sie wurde zuerst von Georg Wallin, Lips. 1722, arabisch mit lateinischer Uebersetzung edirt, scheint aber nicht sowohl arabischen, als vielmehr koptischen Ursprungs zu sehn, da die ganze Schrift sichtlich zur Berherrlichung Joseph's und zur Borlesung an dessen Festtag (20. Juli) dienen soll, und bekannt ist, daß dieser Josephscultus hauptsächlich von den monophysitischen Kopten ausging; vgl. Tischendorf a. a. D. S. 35. Aus eben diesem Grunde werden wir auch sein Alter bis in das 4. Jahrhundert zurückdatiren können, wosür auch sonst noch Manches aus dem dogmatischen Inhalte spricht; vgl. Tischendorf a. a. D. S. 36, Hosmann a. a. D. S. 280 f. Es enthält in 32 Kapiteln die ganze Lebensegeschichte Joseph's und beschreibt besonders in dem letzten Theile die Umstände seines

Todes mit großer, für die Dogmengeschichte nicht unwichtiger, Ausführlichkeit.

e) Evangelium Thomae. Es ist nächst dem Protebangelium das alteste und verbreitetste gewesen. Schon Irenaeus, adv. haeres. 1, 20. muß es gekannt haben, und Origen. hom 1. in Lucam erwähnt es namentlich; ja Pseudo-Origen. philosophum. ed. Emm. Miller, Oxon. 1851, p. 101 coll. p. 94 redet von dem Gebrauche beffelben bei der gnostischen Sette der Raasener in der Mitte des 2. Jahrhunberts. Euseb. hist. eeel. 3, 25. erwähnt es ebenfalls, und Cyrill. Hierosol. catech. 6. (p. 98, ed. Oxon. 1702, coll. catech. 4, p. 66) bermuthet unter bem Namen des Thomas den gleichnamigen Schüler des Manes, wogegen freilich das ichon frühzeitigere Borhandenfehn nach dem Zeugnig des Irenaus und Drigenes fpricht (bgl. unten bas Evang. Manichaeorum). Jedenfalls aber ift fein Ursprung, wie der der meiften apokryphischen Evangelien ein gnoftischer, und zwar unter benjenigen Gnoftikern ju fuchen, welche dem Doketismus in Bezug auf die Berfon Chrifti huldigten; auf diefen Doketismus weift die größte Bahl der hier berichteten Wundermährchen hin, weshalb fie auch bei ben Manichaern fo viel Beifall fanden. Nach dem Citat des Irenaeus adv. haeres. werden wir den Berfaffer unter der marcofianischen Sette gu fuchen haben. Im Uebrigen bietet feine der vorhandenen Sandidriften, die außerdem auf die mannichfachsten Retractationen und Berstümmelungen hinweisen, den vollständigen Text, so daß wir also nur Fragmente von dem Evangelium Thomae besitzen. hat Cotelerius in den Noten zu den Constit. apostol. 6, 17. ein Fragment aus einer Parifer Sandichrift des 15. Jahrhunderts beröffentlicht; ein umfaffenderes Mingarelli, nuova raccolta d'opuscoli scientifici, tom. XII, Venet. 1764, p. 73-155. Bon Tischendorf (a. a. D. p. XLV) ift eine größere Angahl von Sand= fchriften aufgefunden worden, beren Berschiedenheiten ihn beranlaften in feiner Sammlung einen dreifachen Tert, zwei griechische und einen lateinischen aufzunehmen; die Titel find: 1) Θωμα δσομηλίτου φιλοσόφου όητα είς τα παιδικά του κυρίου. Es enthalt die Kindheitsgeschichte Jesu vom 5. bis 12. Jahre in 19 Kapiteln. 2) Durgounna

τοῦ άγιου ἀποστόλου Θωμᾶ περὶ τῆς παιδικῆς ἀναστροφῆς τοῦ κυρίου. Es enthält bie Zeit vom 5. bis 8. Jahre in 11 Kapiteln. 3) Tractatus de pueritia Jesu secundum Thomam. Es enthält die Zeit von der Flucht nach Aeghpten bis zum 8. Lebenssighre Jesu in 15 Kapiteln.

f) Evangelium infantiae Arabicum. Es ist dasselbe zuerst durch Henricus Sike (ev. inf. vel liber apocryphus de infantia Servatoris; ex manuscripto edidit ac latina versione et notis illustravit. Traj. ad Rhenum 1697) in arabi= fchem Texte mit lateinischer Uebersetzung ebirt worden, und bann in die Sammlungen von Fabricins (ber auch die Gintheilung in 55 Rapitel vornahm), Jones, Schmid (fammtlich nur lateinisch) und Thilo (arabisch und lateinisch p. 63-131), endlich von Tifchendorf in verbefferter lateinischer Uebersetzung aufgenommen worden. Inhalt und Ausschmudung läßt fofort auf einen orientalischen Ursprung ichließen; benn nicht bloß, daß die orientalische Dämonologie und Magie überall hindurchblickt, fondern es finden fich felbst Relationen, welche fich allein aus der Bekanntschaft mit orientalischer Wiffenschaft (z. B. die Bewandertheit des Knaben Jesu in der Aftronomie und Phyfif) und Boroafter's Religion (2. B. die Reife der Weifen aus dem Morgenlande nach Bethtehem in Folge einer Beiffagung Zoroafter's bon der Geburt des Meffias, bgl. cap. 7) erflaren laffen. Der arabische Text ift aber kaum der ursprüngliche, vielmehr weisen mannichfache innere und außere Grunde auf einen ursprünglich fprischen Text bin, g. B. die Rechnung nach der aera Alexandri (cap. 2). Dahin ift auch seine Beruhmtheit bei ben fprifchen Neftorianern zu rechnen, mahrend feine hohe Geltung bei ben Arabern und Ropten in Aegypten fich leicht aus dem Umftande erklärt, daß der vorzäglichste Theil feiner Mahrchen in die Zeit des Aufenthalts Jeju und feiner Eltern in Aegypten fallt. Wie groß übrigens die Berbreitung diefes Evangeliums war, geht auch baraus herbor, daß einzelne Mährchen felbst in den Koran aufgenommen, noch andere bon muhamebanischen Schriftstellern wiederholt worden find. Das gange Ebangelium Scheint jum 3mede ber Borlefung für gemiffe Marientage ausammengeftellt worden ju fenn, wenigftene finden fich bei ben toptischen und abhffinischen Chriften folche Bedachtniftage bon Ereigniffen aus bem Aufenthalte Maria's in Aegupten, Die auf Erzählungen unferes Evangeliums fußen. Die Quellen, welche- ber Compilator benutte, find jum Theil noch fichtlich. Bon den 55 Rapiteln, welche die Zeit von der Geburt Jefu bis zu feinem Aufenthalt im Tempel als zwölfjähriger Knabe umfaffen, lehnen fich die erften 9 an das apofryphische Evangelium des Jacobus, sowie an Matthaus und Lukas an, die legten 20 bom 36. Rapitel an an bas apolryphische Ebangelium bes Thomas, mahrend der mittlere Theil mit feinem ausgeprägten orientalischen Rarafter entweder borhandene Traditionen mit national-religiöfen Clementen bermifchte oder neue Mährchen unter Accommodation an lettere schuf. Kaum ift demnach auch das Ganze das Werk einer einzigen Compilation, worauf auch noch weitere Spuren von Mangel an Ginheitlichkeit und Planmäßigkeit hinweifen. Dadurch wird auch die Bestimmung feines Alters eine höchst unsichere; der einzige sichere Anhalt ift die Bekanntschaft des Rorans mit feinen Mahrchen, welcher freilich bei bem jedenfalls viel früheren Borhandenfehn des Ebangeliums nicht viel befagen will. Die bis jett befannt gewordenen Sandschriften reichen bis ins 13. Jahrhundert. Bgl. Tifchendorf a. a. D. p. L sag.

g) Evangelium Nicodemi, oder, nachdem durch Tischendorf's Forschungen diese unrechtmäßige Namenzusammenfassung für zwei durchaus zu trennende

Schriften unzweifelhaft nachgewiesen worden ist:

a) Gesta Pilati.

β) Descensus Christi ad inferos.

Die Gründe für die Trennung diefer Schriften beruhen hauptsächlich auf der Besichaffenheit der ältesten Codices; während nämlich die lateinischen, als die späteren, fämmtlich beide Schriften verbinden und auch zuerst den Namen Evangelium Nicodemi haben, bieten die älteren griechischen faft durchweg nur die erste Schrift, und zwar mit

felbifftandigem Schluß; bagu tommt, bag bie lateinische Berschmelzung auch noch mannichfache Spuren dieser Aneinanderfügung aufweift, und in den berschmolzenen Schriften fich widersprechende Stellen finden, die unmöglich von einem Autor herruhren können. Freilich bleibt es immer auffällig, daß die zweite Schrift nirgends für fich allein fich findet; boch durfte auch dies durch die Annahme, daß die zweite Schrift schon fruhzeitig zu einer Fortsetzung der ersteren umgeschaffen wurde, hinreichend erklärlich erscheinen. Bedoch erhielten die verbundenen Schriften taum ichon damals den Befammtnamen Evangelium Nicodemi, vielmehr scheint dieser erft nach Rarl's des Großen Zeit erfunden, feitdem aber ftehend geworden zu fenn. Die Beranlaffung dazu mar mohl entweder ber Prolog zur erften Schrift, in welchem bes Zeugniffes bes Nicodemus gebacht wird, oder der Umftand, daß in dem Evangelium dem Nicodemus eine Sauptrolle gufällt. Der ursprüngliche Titel der ersten Schrift war: ὑπομνήματα τοῦ κυρίου ήμων Ιησού Χριςτού πραγθέντα επί Ποντίου Πιλάτου; baher der lateinische Gesta Pilati (bei Gregor. Turon. hist. Franc. I, 21 u. 24) oder Acta Pilati (Justin. Mart. apolog. 1, 35: ταῦτα — δύνασθε μαθεῖν ἐκ τῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου γενομένων durw.), wobei wegen bes Mangels alles Karafters eines gerichtlichen Dokumentes nicht mit Tertull. apolog. 21. an die wirklichen von Bilatus an den Raifer gefendeten Berichtsatten gedacht werden fann, fondern vielmehr einfach anzunehmen ift, daß ra ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου γενόμενα ἄκτα (sub Pilato confecta) späterhin irrthümlicher= oder absichtlicherweise für υπο Ποντίου Πιλάτου γενόμενα ausgegeben wurden. Jedenfalls aber fteht fo viel fest, daß eine Schrift unter bem namen acta Pilati fruhzeitig weit verbreitet war und in hohem Ansehen stand (vgl. außer Justin. und Tertull. a. a. D. auch Euseb. hist. eccl. 2, 2.; Epiphan. haeres. 50, 1.), und es fragt fich nur, ob die auf unfere Beit gefommene Schrift mit jener fur identisch gehalten werden darf. Die stetige Aufeinanderfolge der Zeugniffe vom 2. Jahrhundert (vergl. Justin., Tertull., Euseb., Epiphan.) bis ins 5. (Orosii hist. 7, 4.) und 6. Jahrhundert (Gregor. Turon. a. a. D.), an welche sich dann sofort der Zeit nach die ältesten vorhandenen Handschriften aus dem 5., höchstens 6. Jahrhundert (vgl. Tifchenborf a. a. D. p. LXIV) anschließen, läßt kaum einen hinreichend langen Zeitraum amischen irgend welchen ber angeführten Zeugniffe offen, mahrend beffen eine fo berbreitete Schrift hatte untergehen und eine unachte an beren Stelle untergeschoben werben fonnen, wogu noch fommt, daß ein weiteres Zengniß für die Identität des auf uns gekommenen Textes mit dem ursprünglichen fich aus dem mit jenem übereinstimmenden Inhalte obiger Citate ergibt. Jebenfalls erklärt fich die allerdings große Textverschiedenheit der vorhandenen Sandidriften auch ohne die Unnahme der Unächtheit aus dem gleichmäßigen Schidfal fammtlicher abokruphifcher Schriften, auf bas Willfürlichfte inter-Der Berfaffer diefer Acta Pilati gehörte jedenfalls den Juden= polirt zu werden. driften an und fchrieb für diese, was nicht bloß aus feiner Bekanntschaft mit den judi= fchen Inftitutionen, fondern befonders aus dem Streben herborgeht, feine Siftorie durch das Zeugniß aus dem Munde der Feinde Christi und zwar derer, die amtlich bei allen den Borgangen vor und nach dem Tode Christi betheiligt waren, d. h. der Judenobersten, zu beglaubigen. Wie viel davon auf Wahrheit beruht, kann fraglich fehn, jedenfalls aber werden wir nicht von vornherein alles als Mythe ansehen dürfen, vielmehr erwarten muffen, daß manche zu feiner Zeit noch durch mundliche Ueberlieferung bekannte hiftorifche Thatfache von ihm in feine Schrift aufgenommen worden fen. Finden wir nun in der Sauptfache ein fich Anlehnen an die kanonischen Berichte, außerdem aber felten etwas Unwahrscheinliches, fondern meiftens den Berhältniffen Angemeffenes, fo wird der Werth der Acta Pilati auch für die Bereicherung oder wenigstens Erläuterung der evangelischen Geschichte nicht ohne Weiteres in Abrede gestellt werden konnen; auf die Benutung der Acta Pilati für diefen 3med hat Sofmann in feinem "Leben Jefu" an mehreren Stellen (vgl. S. 364, 379, 386, 396 u. a.) mit Recht aufmerkfam gemacht. Außerdem ift die Schrift wegen ihres dem neutestamentlichen auch zeitlich fo

nahe ftehenden Sprachidioms (benn die Ansicht, daß fie ursprünglich hebräisch oder lateis nisch geschrieben sen, entbehrt jedes festeren Grundes) jedenfalls auch bon philologischer Bedeutung für die neutestamentliche hermeneutif. — Der zweite Theil des sogenannten Evang. Nicodemi, welcher ben descensus Christi ad inferos aus bem Munbe der beiden Sohne Simeon's, Carinus und Leucius, welche mit Chrifto auferstanden und Bengen feines Ericheinens in ber Unterwelt gewefen waren, in hochft intereffanter, ben Beitvorstellungen accommodirter Weise berichtet, ift von ungleich geringerer Bedeutung als die Acta Pilati, wenn auch fein Inhalt, seine Sprache und sonstige Zeugnisse auf eine taum viel fpatere Beit der Abfaffung, als bei jenem, fchliegen laffen; jedenfalls hat Eufebius Alexandrinus (vgl. Thilo, über die Schriften des Eufebius von Alexandrien und des Enfebius von Emifa, 1832) schon daraus geschöpft (nicht das umgefehrte Berhältniß hat ftattgefunden, wie Alfred Maury, nouvelles recherches sur l'époque à laquelle a été composé l'ouvrage connu sous le titre d'évangile Nicodeme. 1850, irrthumlich meint). Der Berfaffer war, wie es icheint, ein mit ben jubiichen Meffiaserwartungen und sonstigen Zeitvorstellungen, sowie mit den gnoftischen Unschauungen wohl bertrauter, gebildeter Judendrift. - Beide Schriften, die Acta Pilati und der Descensus Christi, find unter dem zusammenfaffenden Namen Evangelium Nicodemi feit Herold. orthodoxographa (f. oben) in alle nachfolgenden Sammlungen abokrybhifder Schriften übergegangen; der griechische Text der Acta wurde zuerft bon Birch, unendlich berbeffert bon Thilo unter hinzufügung auch des Descensus edirt; endlich hat Tifch en dorf, nach Auffindung neuer, und zwar ber altesten Codices durch die Beröffentlichung von zwei griechischen und einem lateinischen Texte ber Acta und einem griechischen und zwei lateinischen Texten bes Descensus (vgl. Tifchendorf a. a. D. S. 203-410), weiteren fritischen Untersuchungen eine sichere Bafis verschafft. - In Berbindung mit dem Descensus ift auch die in mehreren Codices hinzugefügte Epistola Pilati, die im griechischen Texte auch den Actis Petri et Pauli (bei Tischendorf, act. apost. apoer. p. 16) einverleibt ift, in doppeltem lateinifchen Terte aufgenommen; der Brief enthält einen Bericht bes Bilatus an den Raifer Claudius Tiberius von der Auferstehung Christi. — Eine andere Epistola Pontii Pilati, worin er fich wegen des ungerechten Urtheils der Juden über Chriftum unter Sinweis fung auf die Unmöglichkeit, denfelben zu widerstehen, verwahrt, war ebenfalls im Alterthum ichon weit verbreitet, und foll, wie die nachfolgenden apokryphischen Machwerke, Die wir am fliglichften fogleich hier anreihen, die Sage von der Befehrung des Pilatus jum Chriftenthum unterftuten. Sie findet fich im lateinischen Text bei Fabricius, Thilo und zulett Tischendorf a. a. D. S. 411-412.

Anaphora Pilati, ber Bericht des Bilatus über die Borgange bei der Berurtheilung, Tod und Auferstehung Jesu mit Aufgahlung seiner hauptfächlichsten Wunder, ein Dofument, welches beutlich wieder bas Streben befundet ben Bilatus als bereits für die Sache des Chriftenthums eingenommen darzustellen, mar ebenfalls weit berbreitet. Außer in den früheren Sammlungen auch von Tifchendorf a. a. D. S. 413-425 in einer doppelten griechischen Textrecenfion abgedrudt. - Richt genug, daß Bilatus dem Chriftenthum gunftig barguftellen gefucht wurde, felbft ber Raifer mußte ein Zeugniß für Christum ablegen. Dies ift der Zweck der Paradosis Pilati, welche nach Birch und Thilo auch Tifchendorf a. a. D. G. 426-431 im griechischen Text hat abdruden laffen. Gie enthält das Berhor des Bilatus vor dem Raifer, feine Berurtheilung zum Tobe und Sinrichtung, weil er Chriftum unschuldig gefreuzigt; in Folge eines Gebetes bekennt fich Chriftus durch ein Bunder zu dem Renigen und nimmt auch feine Frau Profla zu fich. Den Juden aber fündigt ber Kaifer bas Strafgericht an. - Ein an der Stelle dieser Paradosis sich hier und da findendes Responsum Tiberii ad Pilatum ift eine ebenso ungeschickte, fabelreiche Dichtung, als bie Epistolae Herodis, deren es mehrfache gibt, wobon uns Thilo, cod. apoer. p. CXXIV eine Probe borführt. Tifchendorf hat beide Schriften nicht des Abdrucks

für werth erachtet. - Die bon Tifchenborf S. 432-435 im lateinischen Text abgedrudte Schrift Mors Pilati mar ebenfalls im Mittelalter ziemlich berbreitet. Sie berichtet bon der Sendung des franken Tiberius an den Bilatus, um den Bunderargt Jesum herbeizuholen. Die Leinwand ber Beronica mit dem Bildniß Jesu heilt ben Bilatus wird wegen der Kreuzigung Christi jur Berantwortung gezogen. Der ungenähte Rod Chrifti fchütt ihn vor dem Borne des Raifers; dann verurtheilt, nimmt er fich felbst bas Leben, wird in die Tiber geworfen; dieselbe leidet ihn nicht; ebenfo nicht die Rhone, wohin er nun geworfen; endlich wird er bei Laufanne in ein loch geworfen, wo noch jest die bofen Beifter rebellisch find. - Die Narratio Josephi Arimathiensis bei Tifchendorf S. 436-447, gehört ebenfalls bem früheren Mittelalter an; fie berichtet die Gefangennehmung Jefu, Berurtheilung, Tod, Begräbnif: Erscheinung Chrifti im Gefängnig bei Nitodemus und deffen Befreiung; Einführung bes renigen Schächers Demas in das Paradies. Fast scheint es, als ob die gange Schrift nur ber Berherrlichung dieses begnadigten Mitgekreutigten feine Entstehung berdanke. -Vindicta Salvatoris ift ber Titel ber letten von Tifchenborf a. a. D. S. 448-463 zuerst veröffentlichten Schrift. Dbwohl von ziemlichem Alter, ift fie doch ein höchst ungeschicktes Machwerk. Der krante Titus wird in Lybien von einem Judendriften Nathan auf Chrifti Beilfraft aufmertfam gemacht, durch bas Bedauern bes Todes Chrifti geheilt, läßt fich taufen, ruft ben Bespafian mit feinem Beere herbei, zieht gegen die Juden und erobert Jerufalem. Bilatus wird gefangen gefett, Beronica mit dem Leinwandbildniß Jesu mit nach Rom genommen, und durch baffelbe ber trante Raifer Tiberius geheilt, und nachher von Nathan getauft. -

Die bisher aufgezählten Evangelia apocrypha bilden aber nur den kleinsten Theil der überhaupt einmal in Umlauf gesetzten apokrhphischen Evangelien. Von den meisten sind nur geringe Fragmente, von einigen nur die Namen auf uns gekommen, von vielen gewiß auch diese nicht einmal. Wir zählen sie in dem Folgenden in alphabetischer Ordnung auf, wie sie bereits Fabricius a. a. D. I, p. 335 sq. zusammen-

gestellt hat.

1) Evangelium secundum Aegyptios. Fragmente baraus bei Clemens Roman. ep. 2, 12. (coll. Clem. Alexandr. strom. 3. p. 465); Clem. Alex. strom. 3. p. 445 (coll. p. 452. 453). Ermähnt wird baffelbe außerbem Origen. hom. 1. in Luc., Epiphan. haeres. 62, 2. p. 514, Hieron. procem. ad Matth.

2) Evangelium aeternum. Es ist das Werk eines Minoriten aus der Mitte des 13. Jahrhunderts, gestützt auf Offenb. Joh. 14, 6. Die Schrift ward alsbald durch Pabst Alexander IV. verdammt (vgl. Fabric. I, p. 337). Wir erwähnen es um seines alten Namens willen, obwohl es der Zeit nach nicht mit den übrigen

apokryphischen Evangelien auf gleicher Stufe fteht.

3) Evangelium Andreae. Erwähnt wird dasselbe von Innocens. I. epist. 3, 7. und Augustin. contra advers. leg. et prophet. 1, 20.; möglich aber, daß beide die Actus Andreae (s. unten) im Auge hatten. Gelasius in decreto de libris apocryphis (in Jure Canonico 15, 3.) zähst es unter den zu verdammenden Evangesien auf.

4) Evangelium Apellis. Erwähnt von Hieron. procem. ad Matth. und Beda, init. commentar. in Luc. Bielleicht ist es aber nur ein verstümmeltes Evanzgelium, wie das des Marcion, vgl. Origen. epist. ad caros suos in Alexandria (tom. I, p. 881 ed. Basil. 1557, in Rusini apologia pro Origene), Epiph. 44, 2.

5) Evangelium duodecim Apostolorum. Erwähnt Origen. hom. 1. in Luc.; Ambros. procem. in Luc.; Hieron. procem. in Matth.; adv. Pelag. lib. 3. sub. init. (von ihm ausdrücklich als identisch mit dem Ev. juxta Hebraeos und Ev. Nazaraeorum bezeichnet); Theophylact. procem. in Luc.

6) Evangelium Barnabae. Erwähnt Gelas. a. a. D. Nach Casaubon. exerc. 15. contra Baron. 12, p. 343 ward das Evangelium des Matthäus von ihm

aus dem Hebräischen in das Griechische übersett; bgl. hierzu Fabric. cod. apoer. I,

p. 341; III, p. 373. 528.

7) Evangelium Bartholomaei. Erwähnt Hieron. procem. ad Matth., Gelas. a. a. D., Beda a. a. D. Ueber die Tradition, daß Bartholomäus das hebräische Evangelium des Matthäus nach Indien gebracht habe, woselbst es von Pantänus vorgesunden worden seh, s. Fabric. cod. apocr. I, p. 341.

8) Evangelium Basilidis. Ermähnt Origen. tract. 26. in Matth. 23, 34.; id., procem. in Luc.; Ambros. procem. in Luc.; Hieron. procem. in Matth.;

Euseb. hist. eccl. 4, 7.

- 9) Evangelium Cerinthi. Erwähnt Epiphan. haeres. 51, 7.; wie es scheint das Evangelium des Matthäus nach eigenem Zuschnitt, in welcher verstümmelten Gestalt es auch bei den Carpocrationern in Geltung war; Epiph. haeres. 28, 3.; 30, 14.
- 10) Evangelium Ebionitarum. Fragmente dieses, nach dem Zeugniß des Epiphanius, verstümmelten Matthäusevangeliums, welches die Ebioniten Evangelium Hebraicum nannten, bei Epiphan. haeres. 30, 13. 16. 21. Daß es nicht identisch mit dem Evangelium Nazaraeorum, siehe bei Fabric. I, p. 367; II, p. 532.

11) Evangelium Evae. Als bei gewissen Gnostifern in Gebrauch erwähnt

und Stellen daraus angeführt bei Epiphan. haeres. 26, 2. 3. u. 5.

12) Evangelium secundum Hebraeos, nach dem Zeugniß des hieronhmus (fiehe oben unter 5) identisch mit dem Evangelium duodecim apostolorum, und nach deffelben Zeugniß (vgl. noch Hieron. lib. XI. commentar. in Jes. 40, 11.; lib. IV. in Jes. 11, 2.) auch identisch mit dem Evangelium Nazaraeorum, war chalduijd mit hebraifden Lettern gefchrieben, bei ben Ragaraern in Gebrauch (Hieron. adv. Pelag. 3, 1.), es wurde bon Hieron. in das Griechische und Lateinische überset (Hieron. in catal. script. eccl. de Jacobo; lib. 2. in Mich. 7, 6., lib. 2. in Matth. 12, 13.). Ueber die Supothese, daß es das ursprunglich hebraifch gefdriebene Matthausebangelium fen, f. Fabric. a. a. D. I, p. 355 und bie neueren Commentare zum Matthäus. Daß es zu den altesten apokryphischen Erzeugniffen gehörte, geht aus den zahlreichen alten Zeugniffen herbor; bgl. Euseb. hist. ecel. 3, 39., woselbst es als bereits dem Papias bekannt genannt wird: Ignatius, ep. ad Smyrnaeos c. 3. citirt eine Stelle, die nach Hieron. in catal. script. eccles. de Ignatio, und procem. in lib. XVIII. Jes. aus dem "Evang. sec. Hebraeos, quod Nazaraei lectitant" entnommen ift; Euseb. hist. eccl. 3, 27. (coll. Theodoret. haer. fab. 2, 1.; Nicephor. 3, 13.), ibid. 3, 25. 4, 22.; Clem. Alex. strom. I, p. 380; Origen. in Joh. tom. II, p. 58, coll. homil. 15. in Jerem. tom. I, p. 148 (ed. Huet.) tract. 8. in Matth. 19, 19.; Hieron. a. a. D. und catal. scr. eccl. de Matth.; lib. 6. in Ezech. 19, 7.; lib. 1. in Matth. 6, 11.; lib. 4. in Matth. 27, 5, 16.; lib. 3, in Ephes. 5, 4.; Epiph. haeres. 30, 3, 6.; 29, 9, u. M.

13) Evangelium Jacobi majoris; angeblich im Jahre 1595 in Spanien, deffen Apostel Jacobus war, aufgefunden; von Innocenz XI. 1682 verdammt. Bgl.

Fabric. a. a. D. I, p. 351.

14) Johannis de transitu Mariae. Bgl. Gelasius, in decreto de libr. apoer. a. a. D.; noch handschriftlich vorhanden, bgl. Fabric. I, p. 352. In dem Cod. Colbertin. 453 schließt sich noch eine andere dem Johannes beigelegte Schrift: de Jesu Christo et ejus descensu ex cruce an, überschrieben ὁπόμνημα τοῦ Κυρίου ημῶν Ιησοῦ χριστοῦ εἰς τὴν ἀποκαθήλωσιν αὐτοῦ, συγγραφεῖσα (!) παρὰ τοῦ ἀγίου Θεολόγου. Bielleicht bezieht sich hierauf Epiphan. Monachus, serm. de Maria Virgine Deipara (bgl. Fabric. I, p. 45), Mit Recht hat Tischendorf das Evangelium Joannis, uti Parisiis in sacro Templariorum tabulario asservatur, auß der Thilo'schen Sammlung (p. 817 sq.) nicht in die seinige ausgenommen, ebensowenig als das den Albigensern angehörige liber S. Johannis apocryphus;

denn beide stehen schon ber Zeit nach nicht mit den apokryphischen Evangelien auf gleicher Stufe. Bgl. Tischen borf a. a. D. p. XI.

15) Evangelium Judae Ischariotae, als das Evangelium der gnostischen Sette der Kainiten erwähnt dei Iren. c. haeres. 1, 35.; Epiph. haeres. 28, 1.; Theodoret. haeret. fab. 1, 15.

16) Evangelium Leucii. Wohl fälfchlich von Grabe ad Iren. 1, 17. (ed. Massuet. 1, 20.) und Fabric. I, p. 353 in dem Cod. Oxoniens. des Evangelium Pseudo-Matthaei vermuthet; val. Tischendorf, ev. apoer. p. XXX.

17) Evangelia, quae falsavit Lucianus, expühnt von Gelasius in deeret. de libr. apoer. a. a. D. Ebendaselbst expühnt auch Gelasius evangelia, quae falsavit Hesychius; siehe dagegen Hieron. praefat. in Evangelia ad Damasum. Bal. Fabric. I, p. 351 u. 353.

18) Evangelia Manichaeorum. Es werden deren dier erwähnt: a) Evangelium Thomae, eines Schülers des Manes, vgl. Cyrill. Hierosol. catech. 6. p. 98, coll. 4. p. 66 ed. Oxon. 1703; Gelas. a. a. D., Timotheus (presd. Constantinopolit.) bei Meursius var. divin. p. 117; Petrus Siculus, hist. Manich. p. 30 ed. Rader; Leontius, de sectis, 3. lect., p. 432. Berschieden von dem unter e) ausgesührten Evangelium Thomae. — b) Evangelium vivum. Bgl. Photius contra Manich., lib. I; Cyrill. Hieros. catech. 6; Epiphan. haeres. 66, 2.; Timotheus a. a. D. — c) Evangelium Philippi. Bgl. Timotheus a. a. D.; Leontius a. a. D. — c) Evangelium Abdae, nach Mart. 4, 21. εὐαγγέλιον μόδιον genannt (vergl. Photius, bibl. cod. 85). Siehe noch Fabric. I, p. 142 n. 354, und daselbst die Stelle ex Anathematismis Manichaeorum in Coteler. patr. apost. I, p. 537.

19) Evangelium Marcionis. Mit Bezug auf die Stellen (Köm. 2, 16.; Galat. 1, 8.; 2 Timoth. 2, 9.), wo Paulus von seinem Evangelium (κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου) redet, lag es nahe ihm ein besonderes Evangelium anzudichten. Die Marcioniten hielten das Evangelium des Lufas dasir und nannten es daher Evangelium Pauli. Jedoch wurde es vielsach ihren Ansichten angehaßt, corrumpirt und interpolirt, wie schon Iren. haeres. 1, 29. 3, 12.; Orig. c. Cels. 2.; Tertull. c. Marcion. 4, 3.; Epiphan. haeres. 42., bezeugen; die beiden letzteren führen im Einzelnen die corrumpirten Stellen an. Es wurde "ex auctoritate veterum monumentorum" besonders herausgegeben von Aug. Hahn, und von Thilo, cod. p. 401 sg. abgedruckt.

20) Mariae Interrogationes majores et minores. Diese beiden apokuphisschen Schriften voll obscönen Inhalts erwähnt Epiphan. haeres. 26, 8. als bei einigen Gnostifern in Gebrauch.

21) Evangelium Matthiae. Ermähnt Origen. hom. 1. in Luc.; Euseb. hist. eccl. 3, 25.; Hieron. procem. in Matth.; Gelas. a. a. D.; Beda, sub init. comment. in Luc.

22) Narratio de legali Christi sacerdotio, bei Suidas sub voce Iŋoovç, auch in einem Cod. ms. biblioth. reg. Paris. und in zwei mss. biblioth. Caesareae (vgl. Lambec. in bibl. Vindob. lib. IV, p. 158 u. 175, VIII, p. 362; Walter, codex in Suida mendax de Jesu, Lips. 1724); fiehe überhaupt Hofmann, Leben Jesu, S. 298. Schon Rich. Montacut. apparat. ad Orig. eccl. p. 308 erklärt die ganze Erzählung von Christi Priesterthum für ein gnostisches oder manichäisches Machwert; über das Interesse, welches man daran hatte, Christo die priesterliche Würde beizulegen, vgl. ebenfalls Hofmann a. a. D.

23) Evangelium Perfectionis, bei den Basilidianern und andern Gnostifern im Gebrauch, Epiphan. haeres. 26, 2.; jedenfalls verschieden von dem Evangelium Philippi (vgl. Epiphan. haeres. 26, 13.) und Evae; vgl. Fabric. I, p. 373; II, p. 550.

24) Evangelium Petri. Ermähnt Origen. in Matth. tom. XI, p. 223;

Euseb. hist. eccl. 3, 3. u. 25. 6, 12.; Hieron. catal. script. eccl. de Petro und de Serapione, welchem Letteren die Autorschaft zugeschrieben wird, womit Euseb. hist. eccl. 6, 12. übereinstimmt. Irrthümlich verwechselt es Theodoret. haeret. fab. 2, 2. mit dem Evangelium sec. Hebraeos. Daß dem Petrus mit Unrecht auch das Evangelium infantiae zugeschrieben wurde, siehe Fabric. I, p. 153, oder gar das Markusevangesium, siehe Fabric. I, p. 375.

25) Evangelium Philippi. Erwähnt und eitirt Epiphan. haeres. 26, 13., bei den Gnostifern in Gebrauch; vielleicht dasselbe, was nach Timotheus presbyt. Constantinop. bei Meursius, var. divin. p. 117, und Leontius, de sectis, lect. 3,

p. 432 bei den Manichäern in Gebrauch war. (Siehe unter 18).

26) Evangelium Simonitarum, von diesen liber quatuor angulorum et cardinum mundi genannt; erwähnt in der praef. Arabica ad Conc. Nicaenum, tom. II. Conciliorum edit. Labbeanae, p. 386; coll. Constit. Apostol. 4, 16.

27) Evangelium secundum Syros, von Euseb. hist. eccl. 4, 22. unter Bernfung auf hegesibbus erwähnt, aber nach Hieron. adv. Pelag. 3, 1. wohl idens

tisch mit Evangelium sec. Hebraeos.

28) Evangelium Tatiani, erwähnt Epiphan. haeres. 46, 1. 47, 1. als bei den Enfratiten, und selbst bei katholischen Christen in Sprien, die sich durch den Schein der Kanonicität täuschen ließen, in Gebrauch. Weil es aus den vier Evangelien compendiarisch zusammengestellt, auch εὐαγγ. διατεσσάρων genannt, vgl. Theodoret. haeret. fadul. 1, 20.; coll. Ambros. prooem. in Luc.; Euseb. hist. eccl. 4, 29.; don Epiphanius fälschlich für identisch mit dem Evangelium sec. Hebraeos gehalten (siehe Fabric. I, p. 377). Tatian wird auch sonst als gefährlicher Compilator und Berstümmser der heiligen Schriften gerügt (vgl. Fabric. II, p. 538). Daß die noch dorhandene, don Victor Capuanus in praesat. ad Anonymi harmoniam evangelicam dem Tatian zugeschriebene Evangelienharmonie (abgedruckt in den Orthodoxographis und der dibl. Patrum unter Tatian's Namen) dem Tatian keinessalls zugehöre, darüber siehe Fabric. I, p. 378; II, p. 550.

29) Evangelium Thaddaei, erwähnt in dem decret. Gelasii a. a. D.: wenn nicht bloß eine falsche Lesart für Matthiä, würde es angeblich auf den Apostel Judas Thaddaus, oder auf einen Judas aus der Zahl der 70, welchen Thomas nach Edessa an den König Abgar sendete, zurückzuführen sehn, Eused. hist. eccl. 1, 13. (vgl. Fabric. I, p. 136 u. 379). Doch ist die Tradition selbst nicht einig, ob der an den Abgar gesendete Thaddaus zu den 12 oder 70 Jüngern gehörte, welche Differenz z. B. schon zwischen Eusedies und Hieronhmus hesteht, vgl. Eused. hist. eccl. ed.

Reading p. 38, not. 5 u. 6; siehe auch unten zu den acta Thaddaei.

30) Evangelium Valentini, erwähnt Tertull. de praescript. adv. haeret. c. 49, woselst er aber nach cap. 38 kaum ein von Balentinus selbst versaßtes Evangelium im Sinne hat, sondern vielleicht das Evangelium Veritatis, welches nach Iren. adv. haeres. 3. 11. bei den Balentinianern in Geltung war, und von den

fanonischen Evangelien völlig abwich.

II. Acta apostolorum apocrypha. Ihre Entstehung verdanken sie so ziemlich denselben Ursachen, welche wir oben für die apokryphischen Evangelien angegeben haben, nur daß der häretische Karakter dieser Schriften sich noch deutlicher in dem Streben, häretische Dogmen auf apostolische Auktorität zurückzusühren, zu erkennen gibt. Deshalb waren sie auch von der Kirche nicht minder gesürchtet, als die apokryphischen Evangelien, ja nach den Zengnissen der ältesten Kirchenlehrer scheinen sie von hervorzagender Bedeutung gewesen zu sehn; vgl. Euseb. hist. eccl. 3, 25.; Epiphan. adv. haeres. 2, 1. 61, 1.; August. e. Felicem Manich. 2, 6.; Phot. biblioth. cod. 114.; Gelasius a. a. D. In Folge dessen anzuschlagen. Freilich hat hier, wenn irgendwo, zuerst die Kritit ihre Ausgabe in Bezug auf Alter und Ursprünglichkeit der

noch borhandenen Aften zu löfen, ba die meiften diefer apokryphischen Machmerke wieder= holte Retraktationen erfahren haben, ja oft im katholifden Sinne wieder umgearbeitet worden find, indem nicht felten haretische Fabeln auch zur Stute für firchliche Traditionen zu gebrauchen maren. So find die Historiae apostolicae Pseudo-Abdiae, welche dem Abdias, dem erften von den Aposteln felbst eingesetzten Bischof zu Babylon, jugefchrieben wurden, nur eine fatholifirende Compilation aus ben alteren haretifchen Schriften. Sie find von Fabricius in feinem cod. apoer. I, p. 388 sqq., mit borgusgeschickten testimoniis et censuris der ältesten Zeit, aufgenommen worden. Selbst Simeon Metaphraftes hat für feine vitae Sanctorum fichtlich diefe apokraphifchen Atten nicht bloß benutt, sondern oft ausgeschrieben, z. B. die actus Pauli et Theclae in feiner vita Theclae: πεοὶ τῆς ἀγίας — Θέκλης τῆς ἐν Ἰκονίω, ed. Petrus Pantinus, Antwerp. 1608, in Basilii Seleuciae in Isauria episcopi de vita ac miraculis D. Theclae, p. 250 sqg. - Bon der neueren Wiffenschaft find die abokryphifchen Apostelgeschichten neben ben aportyphischen Evangelien etwas vernachläffigt worden. Fabricius hat in feine Sammlung aufgenommen, was ihm irgend zuganglich war, nämlich die Historiae apostolicae Abdiae und fragmenta actuum apostolicorum, nebst einer notitia aller irgendwo genannten apokryphischen Atten, in der Beise, wie er es auch in Bezug auf die apokryphischen Evangelien und die anderen apokryphischen Schriften gethan. 3mar hat Papebroche die Acta Barnabae 1698, Grabe in spicileg. SS. Patr. 1698 die Acta Pauli et Theclae, endlich Boog die Acta Andreae 1749 aus alten Codices ebirt, jedoch find erft die Arbeiten Thilo's, nämlich die Acta Thomae 1823, Acta Petri et Pauli in zwei Programmen 1837 und 1838, Acta Andreae et Matthiae in dem Programm von 1846, von wirklicher Bedeutung. Die handschriftlichen Studien und reichen Entdedungen Tifchendorf's haben endlich eine umfaffendere Sammlung abokruphischer Akten in feinen Acta apostolorum apocrypha, Lips. 1851, möglich gemacht.

a) Acta Petri et Pauli. Die altesten Zeugnisse bei Euseb. hist. eccl. 3, 3.; Hieron. catal. ser. eccl. de Petro, und vielleicht schon Clem. Alex. strom. lib. 7, und diesem folgend Euseb. hist. eccl. 3, 30.; schon im 15. Jahrhundert von Lascaris (1490) benutt, um den Aufenthalt des Baulus in Messina, und von Abela im 17. Jahrhundert (1647), um des Paulus Schiffbruch bei der ficilifchen Infel Delite (nicht dem dalmatischen Melite) zu erweisen; vgl. Winer, bibl. Realw. s. v. Melite; Thilo, acta Thomae p. LIV; Tischendorf., acta apost. apocr. p. XIV (dafelbst der griechische Text S. 1-39). Die dem Marcellus, einem Schüler bes Betrus, jugeschriebene Schrift: de mirificis rebus et actibus beatorum Petri et Pauli, et de magicis artibus Simonis magi, welche nach Florentinius ad Martyrologium Hieronymi p. 103 sqq. auch von Fabric. III, p. 632 sqq. abgedruckt und fonst noch handschriftlich vorhanden ist (vgl. Tischendorf a. a. D. p. XIX), stimmt in dem Inhalt mit jenen Aften überein. Ebenfo die dem romifchen Bifchof Linus zugeschriebene Schrift, welche ebenfalls das Marthrium des Betrus und Paulus enthält, und die derfelbe an die orientalifchen Bemeinden geschickt haben foll; fie fteht der Schrift des Marcellus an Alter nach und findet fich in der bibl. Patrum, Colon. 1618, I, p. 70. Dagegen weichen die historiae apostolicae de S. Petro und de S. Paulo des Abdias mannichfach bon jenem ab.

b) Acta Pauli et The clae. Bereits von Tertullian. de baptism. cap. 17 erwähnt und einem asiatischen Presbyter zugeschrieben, der nach Hieron. catal. ser. eccl. 7. als vicinus eorum temporum (sc. Tertulliani) und convictus apud Johannem bezeichnet wird, also der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts angehört haben nuß; dieses hohe Alter wird auch sonst durch die Erwähnung bei den ältesten Kirchenschriftstellern bezeugt (siehe dieselben bei Tischendorf a. a. D. p. XXIII). Ist es nun auch gewiß, daß der ursprüngliche Text nicht weniger frühzeitigen Verstümmlungen unterlegen hat, wie andere apokryphische Schriften, so liegt doch kein Grund vor, die

Ibentität ber noch borhandenen Schrift (bei Tifchenborf a. a. D. S. 40-63) mit der ursprünglichen zu läugnen, wie dies Tischendorf a. a. D. p. XXII nachzu= weisen gesucht hat. Zuerst murden diese Acta von Grabe, in spicileg. SS. Patr. I, p. 95 - 128 edirt, wiederholt in der Sammlung von Jones; das Fehlerhafte diefer Edition hat durch Tifch en dorf's Text, dem drei neue Codices (Parisiens.) von hohem Ulter aus dem 10. und 11. Jahrhundert vorlagen, eine vollkommene Recension erfahren.

c) Acta Barnabae, auctore Joanne Marco, oder genauer nach dem griechischen Coder: περίοδοι και μαρτύριον τοῦ άγίου Βαρνάβα τοῦ ἀποστόλου. Zuerst bon Bapebroche in Actis Sanctorum, tom. II, Antverp. 1698, p. 431-436 aus einem cod. Vatic. edirt; neuerdings von Tischendorf a. a. D. S. 64-74 unter Benutzung eines cod. Paris., deffen Alter (vom Jahre 890) felbst wieder ein Zengniß für bas Alter der Aften ablegt. Sie werden erwähnt von Siegebert. Gemblacens. in catal. script. eccles. (Ende des 11. Johrhunderts). Baronius, annal. ad a. Chr. 51, num. 51 meint irrthumlich, daß sie zu den hist. apost. Abdiae gehören, und schreibt fie ad a. Chr. 485, num. 4 einem Schriftsteller des 5. Jahrhunderts ju, mogegen Tillemont. in vita Barnabae (memor. hist. eccl. I, p. 1189) und in vita Joannis Marci (II, p. 413) die Abfassung in eine spätere Zeit versett.

d) Acta Philippi, oder genauer nach der Ueberschrift des griechischen Coder:

έκ των περιόδων Φιλίππου του αποστόλου, fofern nach einer Bemertung des cod. Venet. bei Tischendorf a. a. D. p. XXXVII in dem vorhandenen Texte (Tijchen= borf S. 75-94) nur die zweite Salfte der Acta Philippi vorliegt. Ift es auch befremblich, daß Euseb. hist. eccl. 3, 31. nichts aus diefen Aften über die Gefchichte des Barnabas referirt, fo scheinen doch die Erzählungen des Nicephor. hist. eccl. 2, 39. eine Befanntichaft mit benfelben borauszuseten, wie benn auch die Erwähnung bei Gelasius in decreto a. a. D. und eine summarische Epitome bei Anastasius Sinaita de tribus quadragesimis (in Coteler. monum. eccl. grace. III, p. 428 sq.), auf ein ziemlich hohes Alter schließen laffen. Damit ftimmt auch die vielfache Benutung in der Beiligenliteratur der Briechen und Lateiner zusammen.

e) Acta Philippi in Hellade. Wohl späteren Ursprunge ale bie borber= gehenden, und vielleicht als Erganzung zu diefen mit sichtlicher Accommodation an dieselben berfaßt. Henschenius in Act. SS. ad 1. mens. Maj., tom. I, p. 9 be= richtet von einem cod. Vatic., der ihm borlag, momit vgl. Papebroche in Act. SS. ad 6. mens. Junii, p. 620; Tifchendorf a. a. D. S. 95-104 hat den Text

aus einem cod. Paris. des 11. Jahrhunderts edirt.

f) Actae Andreae. Gie gehören jedenfalls in das hochste Alterthum, denn schon Euseb. hist. eccl. 3, 25.; Epiphan. haeres. 47, 1. 61, 1. 63, 2.; Philasterius haeres. 88.; August. contra advers. leg. et proph. 1, 20. ermähnen fie als bei den Manichaern und Saretikern in Gebrauch. August. c. Felic. Manich. 2, 6.; Euodius de fide c. Manich. 38 u. A. bezeugen, daß Leucius für den Berfaffer gehalten wurde, jedoch wurde nach dem jest vorliegenden Texte, der theils übereinstimmend theils nicht übereinstimmend mit dem ift, was die altesten Citate firchlicher Schriftsteller barbieten (vgl. Tifchendorf a. a. D. p. XLI sq.) eine katholifirende, obwohl fehr frühe Retractation ber Schrift bes Leucius anzunehmen fenn. Jedenfalls geht Woog zu weit, wenn er die Abfaffung bis in das 80. Jahr bes 1. Jahrhunderts gurudbatirt. Bgl. Boog, welcher die mit unseren Aften identische epistola encyclica: Presbyterorum et diaconorum Achajae de martyrio Andreae, Lips. 1749, griechifch herausgab; dieselbe lateinisch bei Fabric. II, p. 746. Siehe überhaupt die grundliche Untersuchung wegen des Alters bei Tifchendorf a. a. D. p. XLI sq., woselbst der griechische Text p. 105-131.

g) Acta Andreae et Matthiae in urbe Anthropophagarum. Sie scheinen unter denfelben Berhältniffen aus des Leucius Charinus Schriften entstanden zu fenn und ein ebenfo hohes Alter zu haben, als die borhergehenden Acta; ihr Bebrauch bei

ben Manichäern und Gnostitern wird durch dieselben Zeugnisse der Alten bezeugt. Jebenfalls hat auch Pseudo-Abdias seine Historie de Andrea aus der Schrift des Leucius geschöpft. Epiphanius (monachus X. saec. ed. Dressel. 1843. p. 47) bringt, wie aus jenen Aften, so auch aus diesen solchen Stellen, die mit dem vorhandenen Texte übereinstimmen. Jabob Grimm edirte unter dem Titel "Andreas und Elene" Cassel 1840 ein altes angelsächsisches Gedicht, in dem der Inhalt unserer apokryphischen Schrift verarbeitet erscheint. This ohat in dem oben erwähnten Programm vom I. 1846 die Atten selbst edirt und mit kritischen Untersuchungen begleitet; dieselben sind durch Tischen dorf's handschriftliche Studien wesentlich berichtigt und vervollständigt worden, vgl. p. XLVII sq. und den griechischen Text p. 132—166. Die vorhandenen Codd. reichen bis in das 8. Jahrhundert.

h) Acta et martyrium Matthaei. Sie schließen sich unmittelbar an die vorhergehenden an und erscheinen als eine Fortsetzung derselben; vgl. Tischendorf a. a. D. p. LX (daselbst über die auch sonst häusige Consusion der Namen Matthäus und Matthias). Sie waren die Quelle der meisten Traditionen über Matthäus; so iedenfalls für Nicephorus, hist. eccl. 2, 41. Der griechische Text ist zuerst von

Tischendorf (p. 167-189) edirt worden.

i) Acta Thomae. Sie gehören der frühesten Zeit an und standen bei densselben Häretitern in hohem Ansehen, wie die acta Andreae (vgl. Euseb. hist. eccl. 3, 25; Epiphan. haeres. 42, 1; 51, 1; 53, 2. u. A.). Augustin hat an drei Stellen sichtlich aus denselben geschöpft: c. Faust. 22, 79; Adimant. 17; de sermone domini 1, 20. In den hist. apostol. Abdiae 9, 1 (Fabric. I, p. 689) beruft sich derselbe ausdrücklich auf diese Akten. Zuerst edirt von Thilo 1823; bei Tischensborf a. a. D. p. 190—234.

k) Consummatio Thomae. Es ift diese Schrift sichtlich mehrsach in gleicher Beise Quelle für die hist. apost. Abdiae gewesen, wie die vorhergehende, und dürfte daher wohl auch ihrer Absassung nach in einem ergen Verhältnisse zu jener stehen. Dissidendorf hat sie (p. 235—242) zuerst edirt aus einem bis jetzt einzig bekannten

Cod. Paris. des 11. Jahrhunderts.

1) Martyrium Bartholomaei; griechisch, von Tischendorf a. a. D. p. 243—260 aus einem Cod. Venet. des 13. Jahrhunderts edirt. Es stimmt im Wesentlichen mit des Abdias hist. apost. de Bartholomaeo überein, ist wohl aber eher sür dieses Quelle gewesen, als umgekehrt, wenn nicht vielleicht beide aus derselben

Quelle schöpften.

m) Acta Thaddaei. Die Mission des Thaddaus (vgl. oben unter evangel. Thaddaei) an den König Abgar von Seessa, der Briefwechsel zwischen Christus und Abgar, sowie das für Abgar bestimmte Portrait Christi, ist eine Tradition der ältesten Zeit; zuerst erwähnt von Euseb. hist. eccl. 1, 13; s. Hofmann, Leben Jesu, S. 293 u. 307 s. Ob für diese Traditionen obige Akten die Quelle waren, muß dahingestellt bleiben. Tischendorf hat sie im griechischen Text edirt (p. 261—265) aus einem Cod. Paris. des 11. Jahrhunderts.

n) Acta Johannis. Sie gehören ebenfalls bem höchsten Alterthume an; bgl. Euseb. hist. eccl. 3, 25; Epiphan. haeres. 47, 1; Augustin. c. advers. leg. et prophet. 1, 20. u. A. Bon diesen wird kein Autor genannt, dagegen nennen Phot. bibl. cod. 114, Innocent. I. epist. ad Exsuperium 7. u. A. den Leucius als Verfasser. Die Schrift stand ebenfalls bei gewissen Gnostikern und den Manichäern in hohem Ansehen. Zuerst edirt von Tisch endorf a. a. D. p. 266—276.

III. Epistolae apocryphae. Schon oben haben wir (j. acta Thaddaei) des Briefwechsels zwischen Christus und Abgar gedacht. Die epistola Abgari ad Christum und epistola Christi ad Abgarum hat uns Euseb. hist. eecl. 1, 13 ausbewahrt; etwas abweichend ist der Text in den acta Thaddaei (vgl. Tischensdorf a. a. D. p. LXXII, woselbst Tischendorf von einer bedeutenden Zahl griechischer

Codices berichtet, welche diefe Briefe gleichfalls enthalten). Eufebius will fie handfchriftlich in Cbeffa felbft gefunden haben; jedenfalls weift eine Bergleichung des Tertes bei Eusebius und in den acta Thaddaei auf eine altere, vielleicht gemeinschaftliche Quelle hin, wodurch wenigstens das hohe Alter diefer Tradition von dem betreffenden Briefwechsel bestätigt wird. - Die Tradition weiß noch von andern Scriptis Christi, die aber zu fehr der Mothe angehören, als bag wir fie hier anführen follten; fie finden fich vollständig bei Goetzius, diss. de ser. Chr. Viteb. 1687.; Ittigius, in Hept. diss. I, c. 1. 2; Fabricius, cod. apoer. N. T. I, p. 303-321; III, p. 439. 511 sq. - Die Tradition hat ferner auch Briefe der Maria aufzuweisen; dergleichen ift die epistola Mariae ad Ignatium, ein Antwortschreiben an diefen Schüler des Johannes, von dem noch weitere Briefe an die Maria eriftiren (vgl. Jac. Usserius, dissert. ad Epist. S. Ignatii cap. 19; Fabric. I, p. 834 sq.). Ferner eine epistola Mariae ad Messanenses (vgl. Fabric. I, p. 844 sq.) und eine epistola Mariae ad Florentinos (vgl. Fabric. I, p. 851 sq.). Sie gehören fammtlich einer zu fpaten Zeit an, als bag wir fie mit den fonftigen apotrophischen Schriften auf gleiche Stufe ftellen konnten. - Unter ben den Aposteln angedichteten Briefen find junachft amei Briefe des Betrus an den Jatobus zu nennen. Den erfteren ermagnt Photius (bibl. cod. 113); er war den Recognitionen des Clemens vorausgeschickt, und Betrus berfpricht darin dem Jatobus feine bon bemfelben erbetenen actus ju fenden. Die Unachtheit diefes Briefes hängt mit der der Recognitionen gufammen. Cbenfo ift es mit bem zweiten Briefe des Betrus an Jatobus, welchen Franc. Turrianus, apol. pro epist. pontificum 4, 1 und 5, 23 an das Licht zog, und Cotelerius, patr. apost. I, p. 602 ben homilien des Clemens borausdrucken ließ; auch bei Fabrie. I, p. 907 sq. abgedrudt. Es wird darin der bereits geschehenen Sendung der actus bon Seiten Betri gedacht. Henric. Dodwell. diss. 6. in Iren. §. 10 halt ihn für ein ebionitisches Machwerk. - Dag der nach Rol. 4, 16. vom Paulus an die Laodicaer gefdriebene, aber verloren gegangene Brief alsbald durch apolryphifche Fabrifation erfett worden ift, wird niemanden Bunder nehmen; fo finden wir denn schon bei Hieron. catalog. script. eccl. in Paul.; Theodoret. in Coloss. 4, 16; Gregor. Magn. lib. 35. in Job. 15; Timotheus (presb.) in epist. bei Meursius in var. div. p. 117; concil. Nicaen. II. ed. Labbean. VII, p. 475. u. A. ein folches unachtes Fabritat erwähnt und berworfen. Der Text, wobei freilich fraglich bleibt, ob er mit jenem in der altesten Rirche verworfenen identisch ift, findet sich zuerst lateinisch bei Pseudo-Anselm. in Coloss. 4, 16., ebenso in den Commentaren des Faber Stapulens. (der vier Manuffripte gefehen haben will) und den Scholien bes Joh. Marian., ferner ift er vielfach in deutsche (vorlutherische) Bibeln aufgenommen; Steph. Pratorius gab ihn befonders lateinisch und beutsch heraus (Bamb. 1595. 4.). Griechifch, b. h. aus dem Lateinischen in das Griechische übersetzt (sowie in noch 10 andere Sprachen), edirte ihn Elias hutter 1699, deffen Text Fabricius (I, p. 873) abgedruckt hat. Der gange, aus 20 Berfen bestehende Brief läßt durch ben Mangel an paulinischem Gebrage leicht feine Unachtheit erkennen, wie benn auch schon Erasmus (ad Coloss. 4, 16.) von ihm fagt: quae nihil habet Pauli praeter voculas aliquot ex caeteris ejus epistolis mendicatas. Bergl. noch Unger, über den Laodicaerbrief. Leipz. 1843.; Wieseler, de ep. Laodicena. Gotting. 1844. - Bu ben hierher gehörigen apokryphischen Schriften gehört ferner ber Briefmechfel zwifden Paulus und Geneca. Es gebenkt beffen zuerft Hier. catal. script. eccl. 12, und zwar in beifälliger Beife, mahrend Augustin. ep. 153 zwar auch beffen Erwähnung thut, aber nach de civ. Dei 6. 10 ihn kaum für glaub= würdig halt, wie es auch Baronius (annal. ad a. 66. num. 12) aus den Worten Augustin's abnimmt. Diefe Briefe, feche bon Paulus und acht bon Seneca, waren fruhzeitig weit verbreitet und wurden vorzüglich im Mittelalter beifällig aufgenommen; daher find fie felbst in die alteren Ausgaben des Geneca übergegangen, 3. B. in die

ed. Neapolit. 1484. fol., ed. Venet. 1492. fol.; auch Erasmus nahm fie in feiner ed. Basil. 1529. fol. auf, fügt aber ein scharfes Urtheil über fie hinzu. Unter bie paulinischen Briefe in den neutestamentlichen Ranon magte fie erft Faber Stapulens. (Paris. 1512. fol.). aufzunehmen. Außerdem finden fie fich noch hier und da (vergl. Fabric. I, p. 891). Ueber ihre Unachtheit vgl. Fabric. III, p. 710 sq.; ba= gegen nimmt sie Gelpke (de familiaritate quae Paulo cum Seneca intercessisse traditur verisimillima. Lips. 1812. 4.) unbegreiflicherweise in Schut. Der ganze Briefwechfel ift wohl eine Erfindung, welche auf bem aus Apgich. 18, 12. conficirten freundschaftlichen Berhältniffe zwischen Paulus und Seneca bafirt (vgl. Schmid, Einl. in das N. T. S. 268). - In ähnlicher Beife gab die Stelle 1 Kor. 5, 9. Beranlaffung zu einem dritten Brief Bauli an die Rorinther, oder vielmehr zu dem erften, da er nach biefer Stelle das erfte Sendschreiben an die Korinther fehn wurde. Dag hier Paulus wirklich bon einem früheren, uns verloren gegangenen Brief redet, ift flar, und fo haben es auch viele von den alteren firchlichen Schriftstellern aufgefaßt, die neueren fast sämmtlich (siehe jedoch Stosch, de epp. ap. idiogr. 1751, p. 75; Müller, de trib. P. itinerib. Corinth., de epistolisque ad eosdem non deperditis. 1831). Daß der Berluft bald substituirt ward, läßt fich benten, und fo erwähnt Jac. Usserius (1. Sälfte d. 17. Jahrh.), ep. Ignatii ad Trallianos §. 11 zugleich mit bem Schreiben ber Korinther an ben Paulus einen armenischen Tert besselben, apographum Smyrnae descriptum, quod exstat ap. Gilbertum Northum, was auch Joh. Gregorius in praef. ad observat. in quaedam S. S. loca. Lond. 1550 (Criticorum saer. Angl. IX, p. 2760) bestätigt; ein Eremplar will Gregorius selbst im Drient gefehen haben; bgl. noch Fabric. I, p. 918 sq. Den Text felbst beröffentlichte Wilfin & (Amstelod. 1715. 4.) aus einer in dem Museo Philippi Massonii borgefundenen armenischen Handschrift in lateinischer Uebersetzung (auch in hist. crit. reip. literar. Massoni X, p. 148), nachdem es bereits deutsch in den "Monatlichen Unterredungen" 1714. S. 887 und ben "Neuen Zeitungen von gelehrten Sachen" 1715. S. 174 erschienen war. Seine Unachtheit wurde ichon bamale erwiefen, bgl. Fabric. III, p. 670 sq. - Schließlich sey noch der epistola S. Joannis apostoli ad hydropicum gedacht, welche in der apolityphischen Schrift des Pfendo-Brodorus (narratio de S. Joanne cap. 34 [in Bibl. Patr. ed. Lugd. II, p. 61; Neandri, catech. parv. Luth. p. 607]) sich findet. Der Brief des Johannes an den von ihm Beilung Suchenden ift natürlich ebenso unacht, als die gange Schrift bes Brochorus (vgl. Fabric. I, p. 926).

IV. Apocalypses apocryphae. Bir muffen hier unfer Bedauern ausfprechen, daß die von Tifchendorf angekundigte Sammlung apokryphifcher Apofalhpfen bis jest noch nicht erschienen ift. Das vorliegende Material wird voraus= sichtlich dadurch ungemein bereichert und das Urtheil über einzelne apotalyptische Machwerke mannichfach modificirt werden. Wir begnügen uns baher auch nur mit der Un= gabe des Sauptfächlichsten. Die Bahl der gekannten apokryphischen Apokalypfen ift eine beschränktere als die der übrigen apokryphischen Schriftklaffen. Bunachft ermahnen wir eine bon der kanonischen berschiedenen Apocalypsis Joannis, deren Borhandenfenn in einem Cod. Vindobon. 119. hist. graec. fol. 108 - 115. bon Lambet und Reffel berichtet wird. Derfelben gebenkt auch Theodos. Alexandr. in commentario inedito ad Dionys. Thracem (p. 300 in bibl. Johannea Hamburgi inter libros Holstenianos (bgl. Fabric. I, p. 954). Der Titel ift: ἀποκάλυψις τοῦ άγίου Ἰωάννου τοῦ θεολόγου καὶ περὶ τοῦ ἀντιχρίστου. Der Anfang lautet; Μετὰ τὴν ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου ήμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ παρεγινόμην ἐγω Ἰωάννης μόνος ἐπὶ τὸ θαβώο z. τ. λ. - Die bon Cerinthus gebrauchte, auf den Johannes gurudgeführte Apotalypfe (vgl. Euseb. 3, 28; Niceph. 3, 14; Theodoret. haeret. fab. 2, 3) war jedenfalls von der neutestamentlichen in wesentlichen Bunkten abweichend. und für feine Zwede (er beruft fich nach den angeführten Citaten auf felbst erhaltene

Offenbarungen) zurechtgemacht. — Ueber eine andere, angeblich 1595 in Spanien aufgefundene Apokalppfe des Johannes, welche der heilige Cacilius (Schüler des älteren Jakobus) bereits in das (damals noch gar nicht vorhandene!) Spanische übersetzt haben foll; vgl. Fabric. I, p. 961 sq. — Eine Apocalypsis Petri wird frühzeitig erwähnt (vgl. Euseb. hist. eccl. 3, 3; 6, 14; Hieron. catal. ser. eccl. de Petro; Sozom. hist. eccl. 7, 19), ja nach Clem. Alexandr. in eclogis ex Theodoto excerptis §. 49. 50. bereits von diefem Baretifer Theodotus benutt; aus Clem. Alex. von Grabe, spieil. I, p. 74, in feine Sammlung aufgenommen. Spätere Zeugnisse, sowie eine andere von Jacobus de Vitriaco (13. Jahrhundert) ausgeschriebene und von Grabe (p. 76) ebenfalls berücksichtigte Schrift: revelationes Petri apostoli, a discipulo ejus Clemente in uno volumine redacta, fiehe bei Fabric. I, p. 941 sq. - Die 2 Ror. 12, 2. 4. erwähnte Entzudung des Paulus in den dritten himmel, wo er unaussprechliche Worte hörte, hat ebenfalls gu einer Apocalypsis Pauli Beranlassung gegeben. Eine folde wird von Epiphanius (haeres. 18, 38) als bei ber haretischen Sette ber Cajaner in Bebrauch erwähnt und άναβάτικον Παύλου genannt; daffelbe anabaticum Pauli, worin gno= stische Philosopheme traftirt worden zu sehn scheinen, citirt auch Michael Slycas (12. Jahrh.), annal. II, p. 120, mahrend eine davon verschiedene, bei den Mönchen des 4. Jahrhunderts gebrauchte Apocalypsis Pauli voll mönchischen Inhalts von August. tract. 98. in Joann.; Sozomen. hist. 7, 19; Niceph. 12, 34; Theophylaet. in 2 Cor. 12, 4; Gelas. in dem öftere angeführten deer. de libr. apoer. u. A. erwähnt wird. Nach du Pin. bibl. prolegom. T. II. p. 94. sollen sie bie Ropten noch befigen. Grabe (spicil. I, p. 85) berichtet bon einem auf ber Oxforder Bibliothek befindlichen Coder (cod. 13. N. 2. Ant. fol. 77. b.), welcher eine revelatio Pauli handschriftlich enthält; doch scheint diese von dem Regseuer und der Bolle handelnde Apotalypfe ichon durch diefen abweichenden Inhalt fich als nicht identisch mit der vorhergenannten, sondern als ein weit jungeres Machwerk zu erweisen (vgl. Fabric. I, p. 943 sq.). — Eine Apocalypsis Thomae wird in bem öfters ermähnten Berwerfungsbekret bes Gelafius a. a. D. erwähnt, kommt aber fonft nirgends vor. — Eine Apocalypsis Stophani, vielleicht durch Apg. 7, 55. veranlaßt, wird ebenfalls daselbst erwähnt, sowie von Sixtus Senens. bibl. saer. lib. 2. p. 142. unter Berufung auf die Schrift des Serapion. adv. Manich. als bei den Manichaern in hohem Ansehen ftehend; doch bemerkt schon Fabricius (I, p. 966), dieses Citat bei Serapion nirgends gefunden zu haben. Sofmann.

Pfendoifidor. Mit dem Ramen der Pfendoifidorifden Defretalen bezeichnet man eine große Anzahl unächter Briefe von Babften ber ersten 3 Jahrhunderte, welche im 9. Jahrhundert meift in Berbindung mit ber fogen. fpanifchen Ranonen- und Defretalensammlung (f. den Art. "Ranonen» und Defretalensammlungen" Bd. VII. S. 307 ff.), aber auch ohne diese verbreitet wurden. Ihr Berfasser stellte benfelben eine ebenfalls unachte Borrede des Isidorus mercator (nach andern Sandschriften: peccator) voran, und hieraus erklärt sich, daß diese Briefe ichon im 9. Jahrhundert als von dem heil. Isidorus zusammengestellt angesehen wurden. Erst feit dem 15. Jahr= hundert beginnen Zweifel an der Aechtheit derselben, und mit dem Nachweis der Falschung ift die Bezeichnung des unbekannten Berfaffers als Bfeudoifidor und feines Werks als Pseudoisidorische Dekretalen üblich geworden. Wenngleich nach ben Untersuchungen der Magdeburger Centuriatoren, des reformirten Predigers Blondel, ber Gebrüder Ballerini u. A. die Unächtheit außer allem Zweifel fteht, fo find boch eine Reihe anderer Fragen, rudfichtlich des Baterlands, Alters und Berfaffers diefer Briefe, fowie der Motive berfelben, noch feinesmegs erledigt, vielmehr beftehen in allen biefen Beziehungen bis jest noch fehr bivergirende Ansichten. Gine vollständige Löfung und Entscheidung der meiften dieser Controbersen ift nach meiner Ueberzeugung nicht ohne forgfältige Bergleichung des fehr reichen vorhandenen handschriftlichen Apparats

(über 50 Codices) möglich, und grade dieser Weg der Untersuchung bis jetzt völlig unsenutzt gelassen worden, was um so mehr bedauert werden nuß, als die bis zum Jahr 1853 einzige Ausgabe der pseudoisidorischen Dekretalen in der Concisionsammlung von Merlin (Tom. I. Paris. 1523 u. öfter) sehr schlecht und unzuverlässig, und die in der Patrologia von Migne, Tom. CXXX (Paris. 1853) erschienene, von Denzinger in Würzburg veranstaltete zweite Ausgabe nichts weiter als ein Abdruck des Merlin'schen Textes ist. Unterzeichneter besitzt zwar mehrere handschriftliche Collationen, allein diese genügen noch keineswegs zur Erledigung obiger Controversen; es bleibt mithin für den vorliegenden Zweck nichts weiter übrig, als mit Hüsse jener und der vorhandenen gestruckten Waterialien die oben gedachten Controversen einer Prüfung zu unterwersen.

Aus der Borrede ergibt fich, daß ber Berfaffer außer den Briefen der Babfte von Clemens an auch Concilienbeschlüffe, die canones Apostolorum und ben Ordo de colebrando concilio in bestimmter Ordnung zusammengestellt hat. Es scheinen bemnach diejenigen Sandschriften, welche nur die Briefe oder doch nicht die Concilien enthalten, spätere Excerpte der ursprünglichen Sammlung zu febn, - eine Anficht, welche namentlich dadurch unterftütt wird, daß mehrere jener Sandschriften, g. B. die ber Mobenefer Kathedrale (Ord. 1. nr. 4.) und die Bamberger (P. I. 8. C. nr. 47) auch jene Die Anordnung der Bestandtheile der Sammlung ift nach bem Cod. Vatic. nr. 630, einer bem 12. Jahrhundert angehörenden Abschrift eines Coder bon Arras, dem ein Pabstverzeichniß bis Nitolaus I. voransteht, welcher also wahrscheinlich noch in der zweiten Salfte des 9. Jahrhunderts gefchrieben ift, folgende; Auf die Borrede folgen ein Brief von Aurelius an Damafus und beffen Antwort, beide unacht, ber Ordo de celebrando concilio, entlehnt aus bem 4. Concil von Toledo, ein Concilienverzeichniß und zwei unachte zwischen Sieronymus und Damasus gewechselte Briefe. Run erft beginnt die in drei Theile zerfallende Sammlung. Den erften Theil eröffnen die 50 apostolischen Ranonen, an welche sich, dronologisch geordnet, 59 unachte Briefe der Pähfte von Clemens bis Melchiades, eine Abhandlung: De primitiva ecclesia ot synodo Nicaona, und die unachte Schenkungsurfunde Conftantin's aufchließen; ber aweite beginnt mit einem Abschnitte aus ber Borrebe ber fpanischen Sammlung und einem andern aus der Collettion des Quesnell (f. den Art. "Ranonen= und Defretalen= fammlungen" Bb. VII. S. 305) und enthält die griechischen, afrifanischen, gallischen und spanischen Concilien, im Wesentlichen übereinstimmend mit ber Hispana; ber britte Theil beginnt ebenfalls mit einem Stücke aus der Vorrede der achten spanischen Sammlung, welchem die Defretalen ber Babfte bon Sylvefter bis Gregor II. († 731) folgen, unter ihnen 35 unachte. Bas außerdem in der Batifaner Sandidrift folgt, ift wahricheinlich neuerer Zufat, murde aber in den fpateren Sandidriften in diefe felbst eingereihet; ein folder, auch fonst mannichfach vermehrter, Cober liegt ber oben erwähnten Merlin'fchen Ausgabe zu Grunde. Bu bemerken ift übrigens, daß manche ber in ber pfeudoifidorifden Sammlung enthaltenen unadten Dokumente fcon langft in ber Rirche bekannt waren und von Pfendoifidor nur in fein Werk mit aufgenommen wurden, fo 3. B. die beiden erften Briefe des Clemens an Jatobus, die Schenkungsurfunde Conftantin's, die canones apostolorum u. A. (vgl. Richter's Kirchenrecht, 5. Aufl., S. 76. Not. 1.

Eine Frage, welche mit völliger Sicherheit nur durch Handschriften Bergleichung beantwortet werden fann, ift die, ob fämmtliche 94 erdichteten Dekretalen bereits der ursprünglichen Sammlung angehört haben, oder nur ein Theil derselben, ob also nicht viels leicht eine successive Fälschung stattgefunden hat und das eigentliche pseudossische Werk eine geringere Anzahl von Briefen umfaßte. Die Ballerini haben bereits nachgewiesen, daß später mehrkache Zusätze gemacht worden sehen (P. III. c. 6. §. 25); ich halte es aber nicht sür unwahrscheinlich, daß die ursprüngliche Sammlung salsche Dekretalen nur dis Damasus enthielt, und die späteren erst nachher sabricirt und dem Werke einverleibt worden sind. Die Ballerini haben (§. 24. 25) darauf ausmerksam gemacht, daß, wäh-

rend in Beziehung auf die alteren Briefe eine große Uebereinstimmung unter den Handsschriften bestehe, diese räcksichtlich der späteren vielkach differirten. Dieselben haben ferner eine Neihe von Handschriften gefunden, welche nur die Defretalen die Damasus entshalten (a. a. D. §. 28—30), und dahin gehören ebenfalls der Darmstädter (olim Col. nr. 114), Bamberger und ein St. Gallener Coder (nr. 670: Epistolae pontif. ante Damasum suppositae, saec. IX, Haenel, Katalog S. 704). Dazu kommt, daß zwisschen diesen und jenen Briefen unverkennbar eine Berschiedenheit rücksichtlich der in ihnen behandelten Gegenstände und der hieraus sich ergebenden Tendenz der Verfasser hervortritt, wie ich unten zeigen werde.

Eine bisher nicht bemerkte, in der Merlin'schen Ausgabe nur in einigen Briefen, z. B. des Anakletus und Evariftus hervortretende, Eigenthümlichseit ist die in mehreren zum Theil älteren Handschriften, z. B. der Modeneser (9. Jahrhundert), Bamberger und Darmstädter (beide 10. Jahrhundert), enthaltene und auch bei den meisten der in der Dionhsischen und spanischen Sammlung befindlichen Dekretalen ersichtliche, Eintheistung der Briefe in einzelne Kapitel mit besonderen Uederschriften; in den beiden letztern Handschriften werden diese Kapitel sir die fämmtlichen Briefe desselben Pabstes, wie dies auch in der Dionhsischen Sammlung der Fall ist, in fortlaufender Reihe gezählt, so zerfallen die Briefe des Clemens in 85, die des Anakletus in 41 Kapitel u. s. w.

Die Quellen, welche ber Berfaffer benutzte, find die firdengeschichtlichen Berke des Cafflodor und Ruftnus, der Liber pontificalis (f. d. Art. Bd. VIII. S. 367 ff.), die Vulgata, die Schriften der Rirchenväter, die theologische Literatur bis zum 9. Jahrhunbert, die achten Detretalen und Concilienschluffe, die fogen. Capitula Angilramni (fiehe unten) und die romischen Rechtssammlungen, namentlich das westgothische Breviarium Alaricianum. Bal. besondere Knust, de fontibus et consilio Ps. Isidorianae collectionis. Gotting. 1832. Roghirt hat in feiner Schrift: Bu ben kirchenrechtlichen Duellen bes erften Jahrtaufends und zu den pfeudoifidorifchen Defretalen (Beidelberg 1849), die Behauptung aufgeftellt, daß "den Sammlern, welche unter bem Ramen Bfeudoifidor verstedt find, mehr Dofinnente zur Sand waren, als man bisher geglanbt hat." Namentlich follen biefelben griechische Bandichriften, besonders Chronifen, benutt haben, in welchen jene pabstlichen Briefe zum Theil bereits enthalten gewesen, welche mithin Pfeudoiftdor nicht gefälscht, sondern in fein Werk aufgenommen und verarbeitet habe. Bum Beweise diefer Anficht beruft er fich auf eine in einer Bamberger Bandschrift enthaltene, im Unhange zu ber angeführten Schrift abgebruckte Sammlung. Diefe ift aber, wie fon Richter (Lehrbuch des Rirchenrechts, 5. Aufl. S. 77) nachgewiesen hat, nichts Anderes, als der längst gedruckte Liber Auxilii de ordinationibus, die Prackatiunenla zu einer andern Schrift beffelben Angilius und eine Reihe von Auszigen aus Werken bes Optatus und Augustinus. Beibe Schriften bes Auxilius bezwecken die Rechtfertigung der von Formofus nach deffen Rehabilitirung vorgenommenen Ordinationen und bezeichnen denfelben bereits als Babft, woraus fich ergibt, baß jene nicht bor bem 3. 891 berfaßt worden find. Da nun, wie unten nachgewiesen werden foll, die pfeudoifidorischen Defretalen in der Mitte des 9. Jahrhunderts bereits eriftirten, fo fallt die angebliche Bedeutung jenes handschriftlichen Fundes, welche Roghirt felbft in feinem Ranonischen Recht (Schaffhaufen 1857. S. 325 ff.) gegen Richter noch fefthält, und die er bei Unwendung von nur einiger Umficht und Kritik felbst hatte richtig wirdigen konnen, in Nichts zusammen. Aber auch abgesehen hiervon, ift schwer ju begreifen, wie aus biefer Sammlung herborgeben foll, bag die bier citirten und ercerpirten Briefe vorstricifcher Babite aus griechischen Chroniken entnommen feben. rilius beruft fich jum Beweife feiner Anficht auf achte und unachte Defretalen, Concilienschlüffe, Aussprüche von Kirchenvätern u. bergl. und einmal auf "chronica graeca" (e. 4), und hieraus folgert Roghirt, daß der Berfaffer die unachten Detretalen ebenfalls aus diefen Chroniten geschöpft habe. Es bedarf biefe Behauptung hiernach in der That teiner weitern Widerlegung.

Die Frage nach dem Inhalt der falfchen Defretalen und dem aus diefem fich ergebenden 3 wede der Fälfdjung ift von jeher fehr verfchieden beantwortet worden und auch jett noch herrscht in dieser Beziehung unter ben Ranonisten und Siftorikern feine Uebereinstimmung. Früher war die Ansicht fehr verbreitet, daß Pfeudoifidor vorzugsweife die Befestigung und Erweiterung des romifden Primats bezwedt habe; dieselbe kann aber, nach den letzten von Theiner (Diss. de Pseudoisidoriana canon. collectione. Vratisl. 1826) und Ellendorf in deffen "Karolingern" gemachten ber= geblichen Bertheidigungsversuchen, gegenwärtig wohl als allgemein aufgegeben angefeben werden. Bielfach legt man dem Falfcher bie Tendeng unter, gur Befeitigung der bisherigen Rechtsunficherheit, Berwirrung und Unfreiheit der Rirche einen mit dem Schein der Authenticität versehenen Coder für die gesammte Rirchendisciplin aufzuftellen (Dohler, Fragmente aus und über Pfeudoifidor in deffen Schriften, herausg. v. Döllinger Bb. 1. S. 283 ff.; Balter, Rirchenr. S. 97. V.; Richter, Rirchenr. S. 26. S. 38. Rot. 10; Befele über Pfeudoifidor in der Tub. theol. Quartalfdrift 1847. S. 629. u. A.), während von Andern ein engerer und beschränfterer 3med angenommen wird, namentlich Befreiung der bifchöflichen Gewalt aus der bisherigen Abhängigkeit derfelben vom Staat und Schwächung des Einfluffes der Metropoliten und Provinzialinnoben (nach dem Borgange von Pland: Spittler, Gefch. des fanon. Rechts. Salle 1778. §. 66; Anuft a. a. D. §. 17-20; meine Beitrage zur Wefch. der falichen Defretalen. Bresl. 1844. S. 31 ff.; Bfrorer über Pfeudoifidor in ber Freiburg. Zeitschr. f. Theologie, Bb. 17. S. 238 ff. u. A.). Die Gegner ber lettern Unficht berufen fich zur Widerlegung diefer befonders auf die Borrede und den vielgeftaltigen fonstigen ethischen, liturgischen, dogmatischen und rechtlichen Inhalt ber Defretalen (Richter a. a. D.), ich glaube mit Unrecht. Zwar spricht fich Pfeudoifidor in seiner Borrede über sein Werk dahin aus: "quatenus ecclesiastici ordinis disciplina in unum a nobis coacta atque digesta et sancti praesules paternis instituantur regulis et obedientes ecclesiae ministri vel populi spiritualibus imbuantur exemplis et non malorum hominum pravitatibus decipiantur". Allein der Inhalt der Samm= lung, ja die auf jene Stelle der Borrede felbft folgende nahere Ausführung zeigt un= zweideutig, daß es dem Berfaffer nicht um eine Darstellung der gesammten firchlichen Disciplin, fondern um die Feftstellung gewiffer Grundfate im Intereffe des Cpiftopats au thun war, deren Anersennung und Durchführung ihm nothwendig erschien. Go beflagt er in der Borrede unmittelbar binter den angeführten Borten: "Multi enim pravitate et cupiditate depressi, accusantes sacerdotes oppresserunt . . . . Multi ergo ideireo alios accusant, ut se per illos excusent aut eorum bonis ditentur . . . . . Nullus enim, qui suis rebus est spoliatus, aut a sede propria vi aut terrore pulsus, antequam omnia sibi ablata ei legibus restituantur et ipse pacifice diu suis fruatur honoribus sedique propriae regulariter restitutus, ejus multo tempore libere potiatur honore, juxta canonicam accusari, vocari, judicari aut damnari institutionem potest . . . Similiter accusatores et accusationes, quas seculi leges prohibent, canonica funditus repellit auctoritas. Synodorum vero congregandarum auctoritas apostolicae sedi privata commissa est potestate, nec ullam synodum ratam esse legimus, quae ejus non fuerit auctoritate congregata vel fulta." In der That hat Pfeudoifidor hier bereits die Bunkte angedeutet, welche in den Briefen eine herborragende Rolle fpielen. Auch die Ballerini erfennen in ihrem berühmten Werke: De antiquis collection. et collect. can. P. III. c. 6. §. 3. (Gallandi Sylloge, Venet. 1778. p. 211) bei ber Rarafteristif ber Borrede Bsendoisidor's an: ,, Quibus omnibus palam significat, se ea potissimum mente collectionem confecisse, ut episcopis, qui accusabantur, prospiceret." Betrachten wir nun den Inhalt der Briefe felbst, fo treten in diefen vorzugsweife folgende Anschauungen hervor (vgl. meine angef. Beiträge

S. 32 ff.): Der Primat der romifchen Rirche über bie andern, gegrundet auf ben Borrang .des Betrus bor den übrigen Aposteln, und die maggebende Autorität der pabstlichen Defrete wird wiederholt anerkannt und ausgesprochen, aber augenscheinlich nicht fowohl im Intereffe der Pabste, ale besondere in dem der Bifchofe, infofern der Berfaffer badurch die Berbindlichfeit der gahlreichen den Bifchofen fo überaus gunftigen Beftimmungen feiner Babfte fichern und berftarten wollte. In einer gangen Reihe von Briefen wird die sedes Romana bezeichnet als caput, cardo, mater, apex omnium ecclesiarum, ihr fen die Sorge für die Besammtfirche übertragen, bon ihren Regeln durfe Niemand abgehen; zugleich aber enthalten die Briefe über die judicia episcoporum und die Rechtsverhaltniffe der Bischofe hochst karafteristische Verordnungen, welche überhaupt nach meiner Ueberzeugung den Rern der faliden Defretalen bilden. Der Berfaffer war nicht gewillt, durch Auerkennung des römischen Primats den bischöflichen Rechten etwas zu vergeben; fo nennt er z. B. im 2. Briefe bes Chariftus die Bischöfe "legati Dei", "qui Christi vice funguntur", denen Jedermann gehorchen muffe; Urbanus fagt in feinem Briefe: "in episcopis Dominum veneremini", Meldiades im 1. Briefe: "Episcopos, quos sibi Dominus tanquam oculos elegit et columnas ecclesiae esse voluit, . . . . suo judicio reservavit"; Anafletus schreibt im 2. Briefe: "a Petro sacerdotalis coepit ordo, quia ipsi primo pontificatus in ecclesia Christi datus est . . . .; ceteri vero apostoli cum eodem pari consortio honorem et potestatem acceperunt, ipsumque principem eorum esse voluerunt . . . . ., in locum eorum successerunt episcopi, .... quos qui recipit et verba eorum, Deum recipit, qui autem eos spernit, eum a quo missi sunt et cujus funguntur legatione, spernit." Pfeudoisidor bezwedte zunächst, wie ich oben bereits hervorhob, den Epiftopat bom weltlichen Ginfluß zu befreien. Dies zeigt fich besonders in der unbebingten Ausschließung ber Competeng weltlicher Gerichte in Sachen ber Bijchofe, welche in gahlreichen Briefen ausgesprochen ift. Alexander (Br. 1), Marcellinus (Br. 2), Felig II. u. A. verbieten die Anklage gegen einen Bischof vor einem "judicium publicum"; das weltliche Oberhaupt darf ohne des Pabstes Einwilliaung feine Synode berufen und feinen Bifchof berurtheilen (Marcellus Brief 2). hierher gehört ohne 3weifel auch der fast von jedem Babfte wiederholte Protest gegen "judicia peregrina", fein Bischof foll von fremden Richtern verurtheilt werden, "quia indignum est, ut ab externis judicentur, qui provinciales et a se electos debent habere judices" (51)= ginus Brief 1. und außerdem ungahlig oft). Aber auch im geiftlichen Gericht darf nie ein Laie als Anklager ober Zeuge gegen Bifchofe und Rlerifer auftreten, ein Sat, welcher fast in jedem Briefe bortommt. Fabianus ftellt in feinem 2. Briefe gufammen: "saeculares et mali homines", Pontianus im 1. Briefe: "pravi homines et saeculares", Cufebius im 3. Briefe: humani aut pravac vitae homines accusatores". Die "reges et potentes" follen feinerlei Ginfluß auf das Gricht ausüben, demfelben keine Befehle ertheilen, widrigenfalls bas Urtheil null und nichtig wird (Ca= lirtus Brief 1, Sixtus Brief 2). Dagegen sollen auch "causae saeculares" vor das judicium episcoporum gebracht werden, und jeder oppressus soll ungehindert an das geiftliche Gericht appelliren konnen (Anaklet Brief 1, Marcellinus Brief 2).

Besonders interessant sind die Bestimmungen über das Berhältnis der Bischöfe zu den Metropoliten und Provinzialspnoden, sie bilden den Kern und Hauptinhalt der Destretalen. Pseudoistidor erkennt zwar die bestehende Versassung und hierarchische Gliederung der Kirche, also auch den Metropolitenverband, an, ja er fügt sogar ein neues Glied in dieselbe, die Primaten, auf der andern Seite aber sucht er die Gewalt der Metropoliten und Spnoden so zu schwächen, daß sie in der That selbst dem verbrecherischsten Vischofe ungefährlich werden. Das Forum für Anklagen gegen einen Bischof ist die Provinzialspnode unter Leitung des Metropoliten, und wiederholt wird jede einsseitige Versügung des letztern ohne Concurrenz der Spnode als durchaus unstatthaft erstärt (vgl. besonders die "spistola increpatoria" des Pabstes Julius an die orientas

lifchen Bifchofe). Die Synode ift aber nur dann competent, wenn fie legitime, b. h. auctoritate sedis apostolicae berufen ift. Bede Antlage, jede Berurtheilung eines Bifchofe in einer ohne Wiffen und Willen des Pabftes versammelten Synode ift nichtig (val. den angef. Brief des Pabstes Julius). Bor einer folden legitimen Synobe ift nun junadift eine Anflage oder Denunciation gegen einen Bifchof, wo nicht unmöglich, fo boch auferordentlich erschwert. Fabianns (Brief 2) und Stephanus (Brief 2) sprechen bies austrication aus: "Ideireo statuerunt apostoli eorumque successores, ne accusarentur episcopi, aut si aliter fieri non possit, perdifficilis corum fieret accusatio." Daft Laien nicht Ankläger fenn burfen, erwähnte ich fchon borbin; niedere Rlerifer, welche es wagen, einen Bischof anguklagen, werden mit Ercommunifation und Infamie bedroht (Julius Br. 2, Sylvefter, Stephanus Br. 2). Aber felbft ber Mläger aus bem höheren Rlerus wird nicht ohne Weiteres zugelaffen; faft jeder Brief enthält Bestimmungen darüber, wer nicht Rlager fenn durfe, und dieje find jum Theil fo allgemein, bage und unbestimmt gefagt, bag es nach ihnen nur wenigen Anklägern gelingen konnte, die Priffung zu bestehen. Go fagt Evariftus in feinem 2. Briefe: "Unde si qui sunt vituperatores aut accusatores episcoporum vel reliquorum sacerdotum, non oportet eos a judicibus ecclesiae audiri, antequam corum discutiatur aestimationis suspicio vel opinio, qua intentione, qua fide, qua temeritate, qua conscientia, quove merito, si pro Deo aut pro vana gloria, aut inimicitia vel odio aut eupiditate ista sumpserint nec ne." In andern Briefen heißt es, ber Ankläger burfe nicht inimicus, offensus, iratus, suspectus fenn, es fen überhaupt beffer und gegiemender, fleine Berfehen und Unregelmäßigfeiten der Bifchofe zu ertragen, als fie gleich jum Gegenstande von Magen gu machen. Dit Radhbrud bringt Pfeudoifidor barauf, bag ber Rlager fich erft wiederholt in Gnte und "familialiter" an ben Bifchof wenden folle, "ut aut suam justitiam accipiat aut excusationem" (Alexander Br. 1), verfämme er dies, jo folle er als "apostolorum patrumque aliorum contemptor" ercommunicirt werden. Wenn hieraus das Bestreben des Berfassers erfichtlich ift, die Bifchofe burch fast uniberfteigliche Bollwerfe gegen bas bloge Anbringen einer Rlage ju fchitgen, fo entwidelt derselbe ein nicht weniger wirkfames Bertheidigungefuften auch gegen den Procef felbit, wenn es trot des ermahnten Purifikationsverfahrens einem Anfläger gelingen follte, fich zu legitimiren. Der angeklagte Bifchof tann, wenn er bie judices für suspecti oder infensi halt, d. h. ohne Bweifel, wenn er eine Bernrtheilung fürchtet, fofort an den Primaten oder ben romischen Bifchof appelliren (Fabianus Br. 3, Cornelins Br. 2, Felir Br. 1 n. 2, Julins Br. 2 u. A.); in einigen Briefen, 3. B. im 1. Briefe bes Zephyrinus wird ihm das Recht ertheilt, fich 12 judices gu mahlen. Das eigentliche Berfahren, wie Pfeudoifidor es burch feine Babfte vorschreiben läßt, ist von der Art, daß der Angeklagte nicht leicht vernrtheilt werden fonnte. Bunachft werden auch die Bengen, abnlich wie die Anklager, einer ftrengen Prüfung unterworfen, welche bem Bijchof die Möglichkeit gewährt, alle ihm gefährlich scheinenden Berfonlichkeiten auszuschließen; nur berjenige foll als Zenge gugelaffen werben, welcher auch Anklager febn konnte (Felig Br. 1, Caligtus Br. 2, Julius Br. 1. n. A.). Soldher legitimer, d. h. nicht verworfener, Zengen follen zur Berurtheilung 72 erforderlich fenn (Bebhnrinus Br. 1), eine Beftimmung, welche übrigens bereits in dem, schon vor Pseudoisidor befannten, Constitutum Sylvestri enthalten ift. Endlich fann ber Bijdhof fogar noch mahrend bes Processes bas Gericht refusiren und appelliren. "si se praegravari viderit" (Eutychianus Br. 2). Ift nun aber das hiernach fast Unmögliche geschehen, b. h. hat das Bericht einen Bischof berurtheilt, so erhalt derselbe eine nene Waffe in dem faft in jedem Briefe ansgesprochenen Grundfate, daß der Bijchof ein unbeschränftes Appellationerecht nach Rom habe und feine Definitivfentena gegen Bifchofe ohne Biffen und Billen bes apostolischen Stuhls ausgesprochen werben fonne. Daß aber diefer Grundfat nicht fowohl im Intereffe des Rechts und der Bahrheit, als vorzugsweise in dem der Bischöfe aufgestellt worden ift, geht daraus hervor,

daß Bseudoiftdor feine Babfte felbst fagen läßt, die Bischöfe follten nach Rom appelliren fönnen, "ut a sede apostolica, sicut semper fuit, pie fulciantur, defendantur et liberentur" (Sirtus I. Br. 2, Sirtus II. Br. 1, Julius Br. 2), "ut inde accipiant tuitionem et liberationem, unde acceperunt informationem et consecrationem" (Marcellus Br. 1), die Babfte fenen berpflichtet, die Bifchofe gu fcugen und ju vertheidigen; alle Rlagen gegen die Bifchofe werden überhaupt angesehen, als aus dem Reide, der Bosheit und Tyrannei herborgegangen, und es ift Pflicht der Babfte, den oppressis Bulfe und Schutz ju gemahren (Bephyrinus Br. 1, ep. Aegyptior. ad Felicem II.). Bemerkenswerth ift auch die Beftimmung, daß den appellirenden Bifchof feine detentio aut rerum suarum ablatio treffen fonne (Felix Br. 2). Mit befon= derem Nachdrucke eifert endlich Pseudoisidor gegen diejenigen, welche ohne Urtheil und Recht die Bischöfe von ihren Gigen vertreiben und fie ihrer Buter und Ginfunfte berauben; wird ein spoliirter Bifchof angeklagt, fo foll er erft in alle feine Rechte und Büter wieder eingesetzt und vollständig reftituirt werden, bebor er fich auf die Rlage einzulaffen braucht (Urbanus, Fabianus Br. 2, Sixtus Br. 2, Felix Br. 2, Julius Br. 2. u. A.).

Diefe Sfigge dürfte genligen zum Beweife der Richtigkeit der Anficht, welche als Tendeng Pfeudoifidor's die Emancipation des Epistopats in der oben angegebenen Beife betrachtet und enthält an sich schon eine Widerlegung der früher vielfach aufgestellten Behauptung, daß die falichen Defretalen im Intereffe bee romifchen Brimate berfaßt worden feven. Bare es bann wohl bentbar, daß Bfeudoifidor in Ausdrucken, wie ich fie oben ermähnte, bon der hohen Stellung der Bijchofe, bon ihren Rechten, bon den Bflichten des romijden Stuhls fprechen konnte, daß er, welcher dahin ftrebte, die 3mischeninstanzen zwischen Rom und den Bischöfen zu schwächen, außer den borhandenen, eine gang neue, die Primaten, geschaffen haben wurde? Unlängbar tritt das pabstliche Intereffe in den Defretalen gegen das der Bifchofe in den Sintergrund, und die Unertennung ber Brimatialrechte erscheint unverfennbar nur als Mittel zur Erhebung und sum Schutz der Bifchofe. Pfeudoifidor ichenkt den Babften nichts, ohne anch den Cpis fopat zu bedenfen. Er ertheilt jenen bas Convotationsrecht ber Synoden, fichert bie Bifchofe aber gegen alle Bewalt und allen Ginflug berfelben, er gibt ben Babften bas ausschließliche Entscheidungsrecht in allen causae episcopales, aber nur, bamit fie bie, natürlich ftete unschuldigen, graufam verfolgten und gemighandelten Bischöfe beschützen, absolviren und restituiren. Wie wenig der Berfaffer den Bortheil und die Privilegien des romifchen Stuhle im Auge hatte, geht auch daraus herbor, daß in feinem Briefe vom patrimonium Petri und von den Schenkungen die Rede ift, welche an die romifde Rirche gemacht fenn follten und welche ein gerade von den Babften des 8. Jahrhunderts, befonders Sadrian, in ihren Briefen vielfach behandelter Wegenftand find. Die Conftantinifche Schenfungeurfunde, welche alter ift, ale bie falfchen Defretalen, ift zwar in Die Sammlung aufgenommen, allein fie fteht hier völlig ifolirt, und die gunftige Belegenheit, die Babfte des 4. und 5. Jahrhunderts in den falschen Briefen diefelbe erwähnen und besprechen zu laffen, ift unbenutt geblieben.

Eine unbefangene Prüfung der falschen Briefe bis Damasus zeigt, daß ihr Inhalt vorzugsweise den eben karakterisirten Tendenzen und Bestrebungen dient. In den Elementinischen Briefen, von denen die beiden ersten bekanntlich älter sind, als Pseudoisidor, tritt dieser Zweck noch nicht hervor, allein von Anacletus an fast in jedem Briese; unter den 67 Dekretalen dis Damasus sind es nur 12, und zwar die fürzesen, welche rein dogmatische, ethische oder liturgische Gegenstände im Ganzen in 27 Kapiteln behandeln, in den übrigen Briesen mit ihren 343 Kapiteln werden jene Hauptpunkte in 274 Abschnitten erörtert, während nur 69 dogmatischen oder ethischen Inhalts
sind. Manche der letztern mögen auch durch ein Zeitinteresse hervorgerusen worden sehn,
so z. B. die Ausschlährungen gegen Arianische, Restorianische und Adoptianische Lehren
sie. Möhler in d. Tüb. theol. Quartalschr. 1832, S. 37 ff.), in Betress der Osterseier, bes Abendmahls, der Taufe, der She (Möhler a. a. D. S. 32—36); offenbar aber sind viele dieser Aussührungen, namentlich Vorschriften und Betrachtungen ethischen Inhalts und das disweilen völlig sinnlose Häusen von Citaten aus der Vibel und den Kirchendätern, von Pseudoisidor nur eingesügt, um die Täuschung und seinen Hauptzweck einigermaßen zu verhüllen. Man hat dieser Ansicht das Bedenken entgegengehalten, daß die Gesahr der Entdeckung nicht kleiner, sondern eher größer geworden seh, je mehr Stücke Pseudoisidor fabricirt habe (Hefele a. a. D. S. 628), was ich gern zugebe; Pseudoisidor hat nun aber eine große Anzahl von Briefen gefälscht und den Pährten dreier Jahrhunderte zugeschrieben, um so mehr bedurfte es einer gewissen Vorsicht, um die vorzugsweise Behandlung seines Lieblingsthema's von Seiten aller jener Pähste nicht gar zu auffällig erschien zu lassen. Es ist gar nicht zu bezweiseln, daß der Betrug weit schwerer zu entdecken und die Erscheinung der neuen Sammlung auch minder auffallend gewesen wäre, wenn der Versassen der neuen Sammlung auch minder auffallend gewesen wäre, wenn der Berkassen der Bedeutung seines Werks und die Realisirung seiner Tendenzen durch Massenwirkung sichern zu müssen.

Ich habe oben bereits auf die große Wahrscheinlichkeit hingewiesen, daß die salschen Briefe der Pählte nach Damasus der ursprünglichen Sammlung noch nicht angehört haben, sondern erst später hinzugesügt sind; dasir spricht auch ihr Inhalt. Während in den älteren Defretalen die Emancipation der Bischöfe ganz unzweideutig als Kern und Hauptziel herbortritt, ist dies in den spätern wenigstens nicht mehr in demselben Grade der Fall, da unter diesen 24 Briefen in nur 10 Bestimmungen enthalten sind, welche jenen Tendenzen entsprechen, diese also sehr deutlich hier im Gegensatz zu den frühern Dosumenten in den Hintergrund treten. Auf keinen Fall aber kann man, wie ich glaube, behaupten, daß das Werk Pseudoisidor's einen authentischen Codex sür die gesammte Disciplin der Kirche oder ein geschlossense System der kirchlichen Versassungen enthalte; zu diesen Voraussetzungen sehlt in den Vriesen unendlich viel, und die Andeutungen und Bestimmungen, welche nicht mit dem oben nachgewiesenen Sauptzwecke zusammenhängen,

erscheinen wenigstens in ben Defretalen bis Damafus als vereinzelt.

Die Frage nach dem Baterlande Pfeudoifidor's ift bon jeher fehr verschieden beantwortet worden. Nach dem Vorgange von Febronius (De statu eccles. Bullioni 1765. p. 643) haben Theiner (a. a. D. S. 71), Eichhorn (Rirchenrecht Bd. 1. S. 158, Zeitschrift f. geschichtl. Rechtswiffensch. Bb. 11. S. 119 ff.) und Röftell (Reuter's theol. Repertor. 1845. S. 107) fich für Rom erklärt, allein die bon ihnen aufgestellten Beweisgründe find böllig unhaltbar. Das hauptargument Eichhorn's, daß der in den Dekretalen ftark benutte Liber pontificalis bis jum 9. Jahrhundert außerhalb Italiens wenig oder gar nicht befannt gewesen fen, ift bollständig widerlegt (Rnuft a. a. D. S. 7. 8), die Thatfache, daß mehrere Babfte in der zweiten Salfte des 9. Jahrhunderts fich auf faliche Defretalen oder boch auf pfendoifidorische Gate berufen, beweift nicht die romifche Abfunft diefer, welche fich auch in gleichzeitigen frantischen Dokumenten finden, fondern nur, daß jene Briefe damals in Rom, wie im frankischen Reiche, bereits befannt waren, die Behauptung, daß das fo überaus reichhaltige Da= terial und die verschiedenen Quellen und Sammlungen, aus welchen Bfeudoisidor fein Berk verarbeitet hat, nirgend fonft als in Rom hatten vorhanden fenn können (Theiner S. 73), beweift eine große Unfennntniß der Gelehrsamkeit und wiffenschaftlichen Thas tigkeit, wie fie bei nicht wenigen Beiftlichen gerade der frankischen Rirche im 8. und 9. Jahrhundert hervortritt, von denen wir Werfe befiten, welche eine auferordentliche Belefenheit in den verschiedenen theologischen Schriften und firchenrechtlichen Sammlungen dokumentiren, die auch den falfchen Defretalen jum Grunde liegen; die Berufung auf die Tendeng biefer, den römischen Primat zu beseftigen und zu erweitern, verliert jede Bedeutung mit dem borhin geführten Nadhweis, daß Pfeudoifidor borzugsweise das Intereffe ber Bifchofe im Auge hatte. Gine besondere Stütze endlich glauben bie Bertheibiger des römischen Ursprungs der falichen Defretalen in den fogen. Capitula

Angilramni gefunden zu haben. Obgleich von dieser Sammlung, welche bei den Untersuchungen über Pfeudoisidor von jeher eine große Rolle gespielt hat, bereits Bd. I. S. 320 in einem besonderen Artifel die Rede gewesen ist, halte ich es für nothwendig, den Gegenstand hier nochmals wieder aufzunehmen, da ich die dort aufgestellte Ansicht nicht für begründet halte.

Im Gegensatze zu der bisher fast allgemein angenommenen Meinung, daß die Angilram'ichen Rapitel Excerpte aus ben falichen Defretalen feben, habe ich in meinen Beitragen zur Befch. b. falichen Defretalen, G. 14 ff., nachzuweifen versucht, daß jene Rapitel vielmehr bei Abfassung ber Defretalen benutt sind. Gine unbefangene Brufung ber Rapitel zeigt, daß mehrere derfelben einen ben pfeudoisidorischen Grundfäten völlig entgegengesetten Inhalt haben (Rap. 6, 12, 27, 28), 26 Rapitel unter 80' fehlen bei Pfendoifidor gang, die Bergleichung der Rapitel mit dem Werte des lettern, wie fie von mir a. a. D. angestellt ift, zeigt unzweideutig, bag biefem erftere vorgelegen haben, denn das Berhältniß beider ift bei nicht wenigen Rapiteln (vgl. meine Bemerkungen zu Rap. 45, 46, 57, 58) von der Art, daß es nur durch die Annahme erklärt werden tann, Angilram's Werk fen die Quelle ber Defretalen gewesen. Nur bas 3. Kapitel enthält entschieden pfeudoisidorische Grundfate, diefes fehlt aber in einer Trier'schen Sandichrift diefer Sammlung; ich habe beshalb, auf innere und außere Grunde geftütt, nicht, wie Balter (Rirchenrecht &. 99. Unm. 9) wähnt, meiner Unficht über Ungilram's Sammlung zu Liebe, die Bermuthung ausgesprochen, daß diefes Rapitel fpater eingeichoben worden fen (a. a. D. S. 15); ob die Worte im 9. Rapitel: "Salvo romanae ecclesiae in omnibus primatu" ebenfalls späterer Zusat seven, laffe ich bahingestellt, jedenfalls find dieselben aber nicht als farafteriftisch pseudoisidorisch anzusehen, eher da= gegen die Aenderung im 23. Kapitel, wo ftatt "damnatus" der Quelle, "accusatus" gefett ift. Dag Angilram feine Quellen unverändert wiedergegeben habe, ift von mir nirgends behauptet, fondern vielmehr felbst auf Aenderungen in Rap. 7 hingewiefen worden. Mir fam es porzugsweise barauf an, die Benutzung der Rabitel durch Pfeudoisidor darzuthun, und dieser Nachweis ift nach meiner Ueberzeugung auch durch die neuesten Erörterungen von Goede (Diss. de exceptione spolii. Berol. 1858. §. 2.) nicht widerlegt. Es liegt in der That keine Beranlaffung bor, jene Kapitel als "pars fraudis" Pseudoifidor's oder als eine von diesem ebenfalls verfaßte und mit einer falichen Inftription verfehene Borarbeit zu ben Defretalen anzusehen. Dagegen fpricht bie oben hervorgehobene Differeng zwischen den Kapiteln und diesen, und namentlich auch die Erwägung, daß Pfeudoifidor doch unmöglich in der hiernach angeblich von ihm erdichteten Ueberschrift der Rapitel die wahren und achten Quellen, aus denen er schöpfte, angegeben und damit den Beg bezeichnet haben wurde, auf welchem der Betrug am leichteften entbedt werden konnte; denn in der Ueberschrift heißt es, die Rapitel fenen "ex graecis et latinis canonibus et synodis romanis atque decretis praesulum et principum romanorum . . . . collecta". Dag Pfeudoifidor felbst in diesen Worten gewagt haben follte, sein Fälschungsmaterial zu verrathen, ift mir boch zu unwahr= icheinlich. Ich halte bennach meine früher ausgesprochene Anficht fest, wonach ber Sammler der Rapitel und Pfeudoifidor zwei verfdiedene Berfonlichkeiten gemefen und die Rapitel alter find, als die falfchen Defretalen. Unläugbar tritt aber auch bei Angilram Das Beftreben herbor, die Bifchofe und Rlerifer gegen willfürliche und difanofe Unflagen zu sichern, wenngleich weit distreter, als bei Pseudoisidor, welcher, wie ich oben nachwieß, darauf ausging, jede Anklage unschädlich zu machen. Das 5. Rapitel bilden die Befoliffe einer römischen Synode, beren Bestimmungen über bie fogen. exceptio spolii, welche hier jum erften Male anerkannt erscheint, besonders intereffant find. Diefe Beichluffe als beren Quelle Anuft a. a. D. S. 60 farthagifche Ranonen, die römische Synode bom 3. 501 und das Breviarum Alaricianum nachgewiesen hat, halte auch ich nunmehr für unächt (vgl. Bruns, Recht bes Besiges. Tub. 1848. S. 138 ff.). Db aber Ungilram diefelben felbft verfaßt hat oder bereits vorfand, muß ich dahin ge-

stellt sehn laffen. Wie wenig man aber auch aus dieser Fälschung berechtigt ift. Angilram und Pfeudoifidor zu identificiren, zeigt theils die bekannte lange Reihe erdichteter Dokumente, welche unzweifelhaft alter find, als letterer, theils die Bergleichung jenes Rap. 5 mit dem 2. Briefe Felix' I. bei Pfeudoifidor. Diefer hat hier nämlich jene Befchluffe, ale von einer unter Felix gehaltenen romifden Synode abgefaßt, aufgenommen, aber mit einigen karakteristischen Menderungen. Statt ber Worte bei Angilram: "tempore a canonibus praefixo Nicaenis" heifit es nämlich hier: "Tempore congruo, i. e. autumnali vel aestivo", Pseudoisidor mußte natürlich das Citat des 5. Ranon von Nicaa weglaffen, ba Felir I. im 3. 275, also lange vor jenem Concil, geftorben war. Ift es nun bentbar, dag berfelbe Fälscher biefe romifche Synode einmal bem Pabft Felig zugewiesen und bann in eine fpatere Beit verfett haben follte, fo bag eine einfache Bergleichung beider Dokumente bas falsum offenbaren mußte? Die exceptio spolii erscheint bennach zuerst in bem 5. Rabitel bes Angilram unter bem Scheine tirchlicher Autorität anerkannt, ebenfo auch im 13. Kapitel (val. Goede a. a. D. S. 28. 29), und erft hieraus ift fie von Pfendoifidor aufgenommen und in den falfchen Dekretalen außerordentlich oft fanktionirt worden. Die diefer exceptio spolii jum Grunde liegende Idee, daß ein fpoliirter Bifchof fich nicht eher auf eine Antlage ein= julaffen braucht, als bis er wieder eingesetzt und alles Entriffene ihm wieder verschafft worden, war übrigens ber Rirche bisher nicht völlig fremd gewefen, beren Geltendmachung vielmehr öfters, freilich ohne Erfolg versucht worden (vgl. Bruns a. a. D. §. 16).

Die Frage nach dem Berfasser oder Sammler dieser Kabitel hängt mit der Frage nach ber Aechtheit der Ueberschrift gusammen, welche befagt, daß diefe Kapitel von Angilram, Bischof von Met, dem Pabst Hadrian in Rom im 3. 785, "quando pro sui negotii causa agebatur", übergeben worden fenen, nach andern Bandichriften, daß Sadrian sie dem Angilram eingehändigt habe. Ueberwiegend ift immer noch die Ansicht berer, welche diese Ueberschrift für untergeschoben halten, ba dieselbe gar keine geschicht= lichen Anknüpfungspunkte habe. Allein wir wiffen über Angilram's Leben und Schidfale überhaupt nicht viel, um so weniger birfte der Mangel einer sonstigen Notiz über jenes "negotium", welches Angilram nach Rom führte, an fich als Grund für die Unächtheit jener Infribtion geltend gemacht werden. Wir wiffen zwar aus ben Aften des Frankfurter Concils bom 3. 794 (c. 55), daß Rarl d. Gr. bei der Ernennung des Erzbifchofs Angilram zum Archifapellan bom Babft für Diefen Dispenfation bom Refidenzhalten empfangen habe; da ber Borganger in diesem Hofamt, Fulrad, am 16. Juli 784 gestorben ift und die Rapitel am 19. Sept. 785 der Instription gufolge übergeben find, fo ift es gar nicht unwahrscheinlich, daß jenes negotium die Berhandlung über die Dispensationsangelegenheit betraf. Man hat dagegen aber den Inhalt der Rapitel herborgehoben, welcher diefer Angelegenheit gar nicht entspreche und die Residenzpflicht fogar nicht mit einem Worte berühre, allein ich fehe keine Nothwendigkeit eines innern Bufammenhangs gwifchen dem negotium und den Rapiteln ein. Angilram benutte bei feiner Anwesenheit in Rom die Belegenheit, bem Pabfte feine fleine Sammlung über bie Accufationen der Bischöfe und Klerifer, einen gewiß fehr praktischen und wichtigen Begenstand, zur Kenntnignahme oder Approbation zu überreichen. Cbenfo wenig fann ich das Bedenken theilen (f. d. Art. "Angilram" Bd. I. S. 321), daß nach der ausbrudlichen Erklärung Rarl's b. Gr. auf dem Concil zu Frankfurt die Refidengfrage nicht durch perfonliche Berhandlung Angilram's, fondern auf Betreiben Rarl's, alfo biplomatisch erledigt seh, denn jene Erklärung schließt die Anwesenheit Angilram's in Rom entfernt nicht aus. Nach allem diesen und aus ben in meinen Beitragen S. 23 ff. angeführten Gründen halte ich daher auch jetzt noch jene Inffription für acht, und awar biejenige Faffung, welche Angilram die Rapitel dem Pabfte übergeben läßt. Für biefe und gegen die andere Faffung sprechen der Inhalt des Werks und deffen Quellen (Beitr. S. 25. 26), sowie die Autorität einer Angahl von Sandidriften (außer ben 3 von den Ballerini und 2 andern von Camus in den Notices et extraits, T. VI. p. 292. 293

erwähnten, eine in Montpellier [Archiv für ältere deutsche Geschichtskunde, Bd. VII. S. 194] und Middlehill, s. Haenel, Catalog. p. 856. 857), wogegen die stereothpe Berusung auf den angeblich "ausgezeichneten und ältesten" Cod. Vatic. 630 ohne alles Gewicht ist, da dieser dem 12. Jahrhundert angehört und die in demselben enthaltene Recension eine sehr mangelhafte ist (Beitr. S. 25). Hinkmar citirt zwar diese Instription in der andern Fassung; wenn man aber bedenkt, daß die Verschiedenheit der Lesart im Wesentlichen auf der verschiedenen Stellung des Wortes a oder ab beruht (haec capitula sparsim collecta et ab Angilramno . . . . Romae [a] beato P. Adriano tradita . . . .), so erklärt sich die Entstehung derselben sehr leicht, und man

muß ber andern Fassung aus innern Gründen ben Borgug geben. Mls Refultat diefer Untersuchung ergibt fich bemnach, daß die Capitula Angilramni im franklichen Reiche (Det) gesammelt und theilweife die Quelle der falfchen Defretalen find, mithin nicht ale Argument für den angeblich romifden Urfprung der letteren gebraucht werden können. Röftell hebt (a. a. D.) ju Bunften der romischen Abkunft noch hervor die Bezugnahme auf romifche Gesetze im 2. Briefe des Calintus, und die Ermahnung von Einrichtungen hervor, welche nur der romischen Rirche eigenthumlich find und daher auch nur einem Römer befannt fenn fonnten, wie die diaconi regionarii im 1. Briefe bes Fabianus; allein auch in frantischen Concilienschluffen und andern nicht römischen Do= fumenten fommen Berufungen auf Leges Romanae, Lex Romana bor, und die Rotig über die 7 Diafonen Rome hat Bfeudoisidor aus dem liber pontificalis entnommen. Sehr entscheidende Grunde iprechen bagegen für die Abfaffung der Briefe im frantifchen Reiche, und diefe Ansicht ift jett nach dem Borgange der Ballerini und den erganzenden Untersuchungen Anuft's u. A. fast allgemein angenommen. Faft alle Sandichriften berfelben find frankifchen Urfprunge, felbst der vielgepriefene Cod. Vatio. 630; die mehrfach ausgesprochene Behauptung (Balter &. 97, Befele in der theol. Quartalfchrift a. a. D. S. 607), daß fich in Spanien durchaus feine Sandichrift ber pfeudoifidorifden Sammlung gefunden habe, ift unbegründet, da in der Madrider fonigl. Bibliothet eine Sand= schrift (Ff. 8), im Escurial eine und in Toledo eine borhanden ift, vgl. Haenel S. 945. 969. 985 (die im Archiv von Bert Bb. 8. S. 771 erwähnte Madrider Sandschrift A. 151 enthält nicht den Pfeudoifidor, fondern die fogen. Collectio canonum Hibernensium, f. d. Urt. "Ranonensammlungen" Bb. VII. S. 309); allein diese wenigen, bon benen ohnehin noch gar nicht feststeht, daß fie nicht auch aus bem franklichen Reiche ftammen, kommen gegen die überwiegend große Bahl frankifcher Sandschriften (an 30) gar nicht in Betracht. Für den frantischen Ursprung der Defretalen fpricht ferner aufer der, unten näher zu erweisenden, Thatfache, bag diefe zuerft und vorzugsweife von frantijden Schriftstellern citirt worden find, befonders der Umftand, daß die bon Bfeudoifidor benutten Quellen, namentlich das wesigothische Breviar, die Hispana, die Quesnel'iche Sammlung, die Korrespondeng des Bonifacius von Maing, im frankischen Reiche besonders verbreitet oder, wie die lettere, wohl allein zugänglich waren. Für Die Entstehung in Spanien, worauf jene Quellen theilweise an fich auch hinleiten, spricht außerdem gar nichts. hintmar war zwar der Unficht, daß diefe Defretalen aus Spanien gekommen feben, allein er verwechselte offenbar die achte fpanifche Sammlung mit der pfeudoifidorifden, welche jene zur Grundlage hatte; durch Singufügung der falfchen Briefe mußte natürlich die Sammlung vollftandiger erscheinen, als die achte Hispana, wurde gewiß aber beshalb mehr benutt und öfter abgefchrieben, als biefe, galt aber wegen der großen Uebereinstimmung mit diefer, wenigstens in den Augen Sinkmar's, ale ebenfalle spanischer Abfunft (vgl. meine Beitrage G. 53. 54).

Für den fränkischen Ursprung sprechen außerdem eine Neihe von Gallicismen, von Ausdrücken und Bezeichnungen in den falschen Dekretalen, welche der Sprache und den Nechtsquellen des Frankenreiches eigenthümlich sind (f. Knust a. a. D. S. 14 und meine Beiträge S. 43), serner die oben nachgewiesene Benutzung der Angilram'schen Kapitel und endlich auch der Inhalt der Briefe, sowie der Zweck des Verfassers. Es

fett biefer nämlich Buftande ber Rirche boraus, wie fie gerade im frankischen Reiche gu einer beftimmten Zeit wirklich borhanden waren, wie im Folgenden bei der Erörterung der Controverfe über Alter und Berfaffer ber Defretalen naher nachgemiefen werben Die bon Richter (Rirchent. §. 38. Unm. 4) ausgesprochene Bermuthung, daß Pfeudoifidor für die gahlreichen Bibelftellen die Alfuin'sche Recension der Bulgata be= nutt habe, ift nicht begründet. Gine durch die freundliche Bermittlung des Berrn Prof. Dr. Siegel in Wien veranftaltete Bergleichung einer Reihe von Stellen mit ber Wiener handschrift jener Recension (vgl. Lambec. II, 403. ed. nov. I, 618) gab zwar kein sicheres Refultat, da diese Sandschrift von neuerer Sand vielfach forrigirt und theilweise unlesbar ift; trothem erfchien es fcon hiernach als fehr unwahrscheinlich, daß ber 211= fuin'sche Text benutt fehn follte. Dagegen aber hat fich die Nichtbenutzung evident ergeben aus einer Bergleichung mehrerer Stellen mit der Bamberger Sandichrift A. I. 5, auf welche bereits Libri in seiner Réponse (Londres 1848. p. 46. n. 1.) aufmerksam gemacht hat und welche dem im Brittischen Museum befindlichen Coder fo ähnlich fenn foll, daß fie mit diefem verwechselt werden konnte. Der gutigen Mittheilung des Berrn Bibliothekars Dr. Stenglein zu Bamberg verdanke ich folgende Notizen: Die Sandidrift, bestehend aus 423 Blättern in Fol. max., ist ein wahres Prachteremplar mit vielen prachtvollen Initialen und einigen Miniaturen und fo forgfältig in einer ichonen Minustel ber fogen. farolingischen Schrift am Ende des 8. oder Anfang des 9. Jahrhunderte geschrieben, baf trot hanfiger Collationen noch nie ein Schreibfehler entbedt worden ift. Durch Raifer Heinrich II. tam der Coder in das Bamberger Domftift und bon ba bei ber Gakularisation im 3. 1803 in die konigliche Bibliothek. Die mit nicht genug anzuerkennender Bereitwilligkeit bon Beren Dr. Stenglein angestellte Bergleichung bon 11 Schriftstellen zeigt, daß zwar die Legart: ante omnia saecula in Jud. v. 25. bei Anaklet Br. 1 a. E. auch in dem Alkuin'schen Text steht, dagegen die zum Theil sehr eigenthümlichen Abweichungen von der Bulgata im 2. Korintherbr. 2, 6-8. bei Evariftus Br. 2 (Migne, col. 87), im Galaterbr. 6, 1. bei Alexander Br. 1 (Migne, col. 91) und in den Anführungen aus den Pfalmen, Pf. 49, 19 - 22., im Brief des Telesphor (Migne, col. 106, 107), Bf. 25, 4-12. (ebendaf. col. 108), Bf. 1, 4-6. und 2, 1 - 4. im Brief bes Meldhiades (ebenbaf. col. 239) mit jenem, ber Bulgata im Befentliden conformen, Texte nicht ftimmen. Diese Differenz ift eine fo bedeutende, daß nach meiner Ueberzeugung an eine Benutzung der Alfuin'schen Recenfion nicht gedacht werden fann. Der Text ber pfeudoisidorischen Defretalen bei Merlin und Migne ift zwar überaus unzuberläffig und wimmelt, wie die von mir angestellte bollftändige Bergleichung mit der Darmftädter Sandschrift gezeigt hat, von Fehlern, allein auch in letterer ift die Abweichung in der Faffung jener Schriftstellen von der Bulgata, unbedeutende Differenzen abgerechnet, diefelbe, wie im Migne'fchen Texte.

In Beziehung auf die Abfassungszeit der pseudoisstorischen Sammlung stehen bis auf den heutigen Tag zwei verschiedene Ausichten einander gegenüber. Seit den Unterssuchungen von Blondel (Pseudo-Isidorus et Turrianus vapulantes. Genev. 1728) und namentlich der Ballerini ist die Meinung, daß die falschen Dekretalen in den 30er oder 40er Jahren des 9. Jahrhunderts entstanden sehen, von der großen Mehrzahl der Kasnonisten und Historiser dis zur Gegenwart als die richtige anerkannt worden, wogegen schon im vorigen Jahrhunderte mehrsach die Abfassung derselben in das Ende des 8. Jahrhunderts zurlichversetzt wurde (vgl. Theiner a. a. D. S. 27). Letztere Ansicht hat zuletzt namentlich Theiner vertheidigt und Sichhorn, welcher sich (a. a. D. S. 209) dahin ausspricht, daß die erdichteten Dekretalen zwar im fränklichen Reiche mit der spassischen Sammlung in Berbindung gesetzt worden sehen, ihr erster Ursprung aber in's 8. Jahrhundert gehöre und nach Nom; im fränklichen Reiche sehen um die Mitte des 9. Jahrhunderts neue Versälschungen nach dem Muster der ältern vorgenommen worden, durch welche die pseudoissdorische Sammlung entstanden seh, der Anordner dieser und der Autor der neuen Bersälschungen seh ohne Zweisel ein fränklischer Geistlicher gewesen.

Unter den heutigen Kanonisten schließt sich, soviel ich weiß, nur Röstell (a. a. D. S. 108) dieser in gewisser Art vermittelnden Eichhorn'schen Meinung an.

Das von dem Berhältniß der Angilram'schen Rapitel zu Pfendoisidor hergenommene Sauptargument Gidhorne zerfällt mit dem oben geführten Beweife, daß jene von letterem benutzt worden find; die Berufung auf die Kanonenfammlung des Bischofs Remedius bon Chur ift bollig irrelevant, da die Berfafferschaft des lettern auf einer Falfoung Goldaft's beruht, und die Sammlung felbft ein Ercerbt aus den falfchen Defretalen ift, welches mahricheinlich bem 10. Jahrhundert angehört (vgl. b. Urt. "Ranonen= und Defretalensammlungen" Bb. VII. S. 311. 312); ebenfo wenig beweifend sind die bon Eichhorn und Theiner angeführten Stellen aus frantischen Synodalatten, Capitularien und andern Schriften aus der erften Salfte des 9. Jahrhunderts bis gur Zeit Rarl's d. Gr. hinab, wie neuere Untersuchungen von Knuft, Richter und in meinen Beitragen jur Benfige nachgewiefen haben, und bereits von ben Ballerini ift bargethan, daß bas Pariser Concil bom 3. 829 in dem Briefe Urban's I. und Johann's III. benutzt worden; daffelbe ift ber Fall in dem 1. Briefe Felig' IV. (vgl. meine Beitr. S. 48). Theiner beruft fich auf die Zeugniffe des Benedictus Levita und Sinkmar's von Rheims, durch welche Ritulf von Mainz (787-814) als Sammler und Berbreiter der falfchen Defretalen bezeichnet werde. Benedift fagt nämlich in der Borrede zu feiner Capitulariensammlung (f. d. Art. "Benedift Levita" Bd. II. S. 44); Haec vero capitula . . . . in diversis locis et in diversis schedulis, sicut in diversis synodis ac placitis generalibus edita erant, sparsim invenimus, et maxime in sanctae Moguntiacensis metropolis ecclesiae scrinio a Riculfo ejusdem sanctae sedis metropolitano recondita et demum ab Autgario secundo ejus successore atque consanguineo inventa repperimus . . . . Zunächst folgt aus diesen Borten nur, daß Beneditt feine Sammlung aus einzelnen schedulae gufammenstellte, namentlich aus benen, welche Rifulf im Mainzer Archiv niedergelegt hatte, daß biefe aber die falichen Defretalen ober Muszuge aus benfelben enthielten, ift zunächft aus jenen Worten der Borrede gar nicht ersichtlich. Aber auch der Inhalt der Sammlung unterstützt jene Anficht nicht; denn die Zahl pseudoisidorischer Fragmente in der= felben ift eine außerordentlich geringe. Gine reiche Benutzung Pfeudoifidor's in dem Berte Beneditt's wurde wenigstens eine gewiffe Bahricheinlichkeit begrunden, daß hierfilt Die Rifulf'ichen schodulae, welche Beneditt ausdrudlich feine Sauptquelle nennt, das Material geliefert haben, wogegen unter ben borliegenden Berhältniffen aus jener Stelle ber Borrede auch nicht entfernt ein Schluß auf die Autorschaft Rifulf's und bas angebliche Alter ber falichen Defretalen gezogen werden fann.

Dagegen scheint hinkmar die falschen Dekretalen mit Rikulf in unmittelbare Berbindung zu setzen. In seinem Opusc. contra Hinemar. Laudunens. c. 24 (Opp. ed. Sirmond. T. II. p. 476) fagt er: Si vero ideo talia, quae tibi visa sunt, de praefatis sententiis ac saepe memoratis epistolis detruncando et praeposterando atque disordinando collegisti, quia forte putasti neminem alium easdem sententias vel ipsas epistolas praeter te habere et idcirco talia libere te existimasti posse colligere, res mira est, quum de ipsis sententiis plena sit ista terra sicut et de libro collectarum epistolarum ab Isidoro, quem de Hispania allatum Riculfus Moguntinus episcopus, in hujusmodi sicut et in capitulis regiis studiosus, obtinuit et istas regiones ex illo repleri fecit. Sinkmar unter jenem "liber epistolarum" nicht die Hispana mit ihren achten Defretalen, fondern die pseudoisidorische Sammlung meinte, ift unzweifelhaft (vergl. meine Beitrage S. 54. Anm. \*)), ebenfo aber auch, wie ich oben bereits hervorgehoben habe, daß berfelbe die achte und unachte Sammlung bermechfelte. Der Unficht von Goede (a. a. D. S. 47), daß hintmar zu dieser Aeugerung durch jene Worte in der Borrede Benedift's inducirt worden fen, tann ich nicht beitreten, da hinkmar ben Erzbifchof Rifulf als den Berbreiter der Detretalen bezeichnet, also eine Thatfache anführt, von

welcher Benedikt's Nikulf und Psendoistor in irgend ein nahes Verhältniß zu einander zu setzen oder gar zu identificiren. Somit ergibt sich auch die Irresevanz jener Berufung Theiner's auf die Zeugnisse von Benedikt und Hinkmar. Erwägt man nun außerdem, daß die falschen Dekretalen in keiner Synode, von keinem Bischof und überhaupt in keinem Aktenstücke auß dem 8. und dem Ansange des 9. Jahrhunderts dis in die 30er Jahre des letzern citirt oder benutzt worden sind, daß der Inhalt derselben, welcher offenbar durch wirkliche Zustände der Kirche hervorgerusen worden ist, den kirche lichen und politischen Berhältnissen zur Zeit Karl's d. Gr. durchauß nicht entspricht (vgl. meine Beitr. S. 55), so erweist sich die Ansicht, welche die psendoisidorischen Dekretalen zu Ende des 8. oder zu Ansang des 9. Jahrhunderts entstehen läßt, als völlig unhaltbar. In der That wird auch gegenwärtig diese Ansicht von fast allen Kanonisten und Historikern verworsen und dagegen die Absalfung der Dekretalen in eine spätere Zeit, in das 9. Jahrhundert verlegt, allein im Einzelnen besteht auch hier noch eine große Die

vergeng ber Meinungen. Die unzweifelhafte Benutzung des Parifer Concils bom 3. 829 durch Pfeudoifidor und die Thatfache, daß die falfchen Briefe in den Aften des Reichstages zu Chierfy (Carisiacum, f. Pertz, Monument. Germ. hist. Legg. I, p. 452) im 3. 857 merst namentlich erwähnt werden, fixiren zunächst im Allgemeinen den Zeitraum, innerhalb beffen das Werk fabricirt worden fenn mußt. Bielfach hat man aber den Berfuch aemacht, die Entstehungszeit noch genauer zu bestimmen und jenen Beitraum auf noch engere Granzen zu reduciren. Balter behauptet (Lehrb. S. 169), daß der Berfälscher mehrere Gate aus einem Schreiben Gregor's IV. bom 3. 832 aufgenommen habe, allein biefes Schreiben ift entschieden unacht, wie namentlich Richter (Lehrbuch &. 38. Anm. 9) mit fehr entscheidenden Gründen nachgewiesen hat. Ginen sicheren Anhalt gibt bagegen eine Mittheilung des Baschaffus Radbertus in der Vita Walae (Acta SS. saec. IV, P. I, fol. 486), wonach Radbert, Wala u. A. dem Babste Gregor IV. übergeben hätten "nonnulla SS. Patrum auctoritate firmata praedecessorumque suorum conscripta, quibus nullus contradicere possit, quod ejus sit potestas, immo Dei et B. Petri apostoli, ire, mittere ad omnes gentes pro fide Christi et pace ecclesiarum .... et in eo esset omnis auctoritas B. Petri excellens et potestas viva, a quo oportet universos judicari ita, ut ipse a nemine judicandus esset; quibus profecto scriptis gratanter accepit et valde confortatus est". Der auch in meinen Beitr. (S. 49) ausgesprochenen Ansicht, bag hier die erfte Spur ber falichen Defretalen hervortrete, ift namentlich von Richter (a. a. D.) bas Bedenken ent= gegen gestellt worden, daß der hier durch gesperrten Drud ausgezeichnete Sat nicht erft eine Erfindung der falfchen Defretalen, sondern ichon früher von Belafins u. A. aufgestellt worden fen, allein es ift doch keinenfalls glaublich, daß Wala den Babft auf biefe alteren Dokumente, welche diefem ja ohnehin zuverläffig bekannt waren, follte aufmerkfam gemacht haben, und überdieß geht aus jenem Bericht Rabbert's hervor, baf dem Babfte die ihm übergebenen Stiide neu und überraschend waren. Db diese wirtliche Excerpte aus den bamals alfo fcon vorhandenen falfchen Defretalen gemefen feben, ober nur gewiffermaken Borläufer ober Reime berfelben, mage ich nicht zu entscheiben, wiewohl ich das Lettere für mahrscheinlicher halte, jedenfalls aber finde ich in diesem Borgange eine fehr beutliche Spur gur Auffindung ber Werkstätte, in welcher die Defretalen fabricirt worden find. Db das Aachener Concil bom J. 836 (II, c. 8) bie falfchen Detretalen benutt habe (meine Beitr. S. 50), oder ein umgekehrtes Berhaltniß bestehe (Richter a. a. D.), ist schwer zu entscheiden, da die Wortfassung die eine und die andere Annahme gestattet. Die gange, ein ungemeines Selbstbewuftfehn bekundende Haltung der Bischöfe jenes Concils harmonirt zwar völlig mit den Tendenzen der pfeuboifidorifden Briefe (f. Beitr. G. 51), in beiden finden wir diefelben Rlagen und Beschwerden, daffelbe Streben nach Bulfe und Schutz wider Uebelftande und Calamitaten

in der Kirche, allein es folgt daraus nur, daß beide der Zeit nach wohl nicht weit auseinander lagen, während die Thatsache, daß das Concil der Kirche auf anderen Wegen und durch andere Mittel helsen will, als Pseudoisidor, es mir nunmehr wahrscheinlicher macht, daß dem Concil die Dekretalen noch unbekannt waren (vgl. Göecke a. a. D. S. 49).

Eine wichtige Rolle bei den Untersuchungen über Bfeudoifidor hat von jeher Bene-Dift Levita gespielt, deffen oben bereits erwähnte Kapitulariensammlung unverkennbare Beziehungen zu den falschen Defretalen hat. Wenn aber Knuft (a. a. D. S. 15) und namentlich Walter (a. a. D. §. 97) in bemfelben auch ben Berfaffer der letteren bermuthen, fo bermag ich auch jetzt noch biefer Ansicht nicht beizutreten und halte die in meinen Beiträgen S. 56 u. ff. angeführten Wegengrunde fur nicht entfraftet. Ich habe bort nachgewiesen, daß bon den 1300 Kapiteln der Benedift'schen Capitulariensammlung nur etwa 14 pfeudifidorisch find, und von diesen mehrere gang unverfänglichen Inhalts, fo daß das eigentlich Bfendoifiborifche in ihnen faft gar nicht hervortritt, Beweis genng für die Gleichgültigkeit Beneditt's in Beziehung auf die tarafteriftischen 3mede Pfeudoifidor's, ich habe ferner die eigenthumlich umschreibende Faffung jener 14 Rapitel hervorgehoben, welche es fehr mahrscheinlich mache, daß Benedikt die Materialien, Borarbeiten oder Excerpte benutt habe, welche Pfeudoisidor für fein Werk natürlich anfer= tigen mußte, und die jener im Mainzer Archive fand, ich habe zum Beweise dafür namentlich Rap. 381 bes 2. Buches angeführt, welches aus einzelnen furzen Sentengen besteht, welche, wie mehrere andere Rapitel zwar der Tendenz nach pseudoisidorisch sind, aber in ben falfchen Briefen nicht fteben, mithin wohl in ben Materialien Pfeudoifidor's enthalten waren, bei der befinitiven Redaktion der Briefe aber gurudgeftellt wurden. Sierzu kommt endlich die Ermägung, daß die Capitulariensammlung ein Werk ift ohne Rritit und Selbstftandigkeit, mahrend die falichen Defretalen fich durch eine planvolle, umfichtige und gewandte Durchführung auszeichnen, fo daß es in der That kaum ftatt= haft ift, dem Pfeudoifidor auch jene Schülerarbeit zuzuschreiben, und als Berfaffer beider Werke Benedikt anzunehmen. In meinen Beitragen S. 61 ff. habe ich dagegen nach= zuweisen gesucht, daß die Defretalen in einem direkten Zusammenhange mit den unter Ludwig bem Frommen und beffen Göhnen entstandenen Burgerfriegen und den baraus hervorgegangenen Conflitten ftehen, und daß fie von der Partei Lothar's, höchft mahr= scheinlich von Otgar von Maing, verfaßt worden sind, um nach der Wiedereinsetzung des Kaifers Ludwig den Einfluß und das Gewicht der Metropolitane und Provinzials innoben, welche nun mit Strafen wider jene unterlegene Partei vorschritten, möglichft gu fchmachen; baber die bei Pfeudoifidor hervortretende Befchrankung ber Competeng auf legitime, b. h. unter apoftolifcher Autorität berufene Synoden, daher das bem Beflagten eingeräumte ausgebehnte Refusationsrecht gegen Richter und Zeugen, daher bas eigenthumliche Beweisberfahren, und endlich die unbeschränkte Appellationsbefugnig nach Rom. Digar gehörte zu den Anhängern Lothar's und hatte nach dem Siege des Raifers Lud= wig, gleich seinen Genoffen, alle Ursache, biefen und das Strafurtheil der Shnoden gu Manche Spuren führen, wie schon oben erwähnt, ohnehin auf Mainz, als Geburtsftadt der Defretalen; außerdem hatte aber Digar noch ein besonderes Intereffe bei Abfaffung der Briefe, welches in mehreren derfelben deutlich herbortritt und ein neues Argument darbietet für die Identität Otgar's und Pfeudoifidor's. In den falfchen Defretalen ift nämlich vielfach von primates und vicarii apostolici die Rede, als einer 3wifdenftufe zwifden ben Metropolitanen und bem Babfte, benfelben wird übertragen die Entscheidung der causae majores und episcoporum negotia, an fie sollen gelangen die Appellationen von den Synodalurtheilen, fie follen das Recht haben, Synoden gu berufen und überhaupt im Namen und Auftrag bes apostolischen Stuhls die Braroga= tiven deffelben ausüben, befonders, "si propter nimiam longinquitatem aut temporis incommoditatem vel itineris asperitatem grave ad hanc sedem ejus causam deferre fuerit" (Anicetus). Gine folche Gewalt hatte bereits Bonifacius befeffen, ohne daß aber diefelbe, namentlich bas apostolische Bifariat in der frankischen Rirche auf feine

Nachfolger auf dem Mainzer Stuhle übergegangen wäre. Nikulf bereits hatte sich vergebens bemüht, die Primatenwürde wieder zu gewinnen, und Otgar suchte dies Ziel durch die salschen Detretalen zu erreichen. In diesen (Ep. Anieeti) heißt es: Nulli archiepiscopi primates vocentur, nisi illi, qui primas tenent civitates, quarum episcopos apostoli et successores apostolorum regulariter patriarchas et primates esse constituerunt, nisi aliqua gens deinceps ad sidem convertatur, cui necesse sit, propter multitudinem episcoporum primatem constitui; die letzteren Worte, auch die Berusung auf die multitudo episcoporum, passen volkommen auf den Mainzer Erzbischof, den Nachsolger des Bonisacius, des Apostels der Deutschen (vgl. Gfrörer a. a. D. S. 255 st.).

Man hat diefer fogen. Digar-Sypothese eine Reihe von Bedenken entgegengestellt, welche ich aber burchweg für unbegründet halte. Den von Richter (a. a. D. §. 38, Anm. 10) bagegen gemachten Ginwurf, daß biefe Anficht mit bem vielgestaltigen ethiichen, liturgischen, bogmotischen und rechtlichen Inhalte ber Defretalen nicht wohl vereinbar scheine, habe ich schon oben in den Erörterungen über den Inhalt und den Zweck der Dekretalen, wie ich glaube, erledigt, der wesentliche Inhalt der Dekretalen, wie ich benfelben nachgewiesen habe, entspricht den Beftrebungen und Tendenzen, wie fie unter ben Anhängern Lothar's deutlich genug hervorgetreten find; daß baneben auch andere Buntte, dogmatischen, liturgischen, rechtlichen Inhalts in ben Defretalen berührt worden find, erklärt fich theils durch ein auch dafür damals vorliegendes praktifches Bedürfnig, theils durch das fehr erklärliche Bestreben des Berfaffers, die eigentlichen Motibe ber Fälfchung möglichst zu verdeden. Befele (a. a. D. S. 628) findet es darum nicht glaublich, daß Otgar der mahre Pfeudoifidor fen, weil die Briefe die Schmächung der Metropolitangewalt erftreben, Otgar aber felbft Metropolit gewesen fen. Dagegen wird es genugen darauf hinzuweisen, daß Otgar fich über bie Metropolitane, als Brimas gestellt miffen wollte, er alfo um fo unbedenklicher die Bewalt jener bekampfen konnte. Man hat es ferner für unwahrscheinlich gehalten, daß um eines einzelnen 2weckes willen Jemand eine folche Maffe von Defretalen erfunden haben follte, da ja wenige Sendfchreiben, ja ein einziges, welches das hauptthema in schlagender Rurze behandelte, hierzu genügt haben wurde (Röftell a. a. D. S. 114), allein es handelte fich in der That nicht um einen vereinzelten Zwed; obgleich die Defretalen durch bas Beftreben, die Bischöfe der Lothar'schen Partei vor der Gewalt des Raisers und der Provinzialfynoden zu schützen, zunächst hervorgerufen worden find, fo galt es doch, Grundfate über bas Berhaltniß ber Kirche jum Staate, über die Bedeutung und Autorität bes Epistopats, und deffen Stellung zu den Synoden, Metropoliten, Primaten und dem Pabfte, für alle Zeit zur allgemeinen Beltung zu bringen, welche unläugbar die damals bestehende rechtliche Ordnung fehr wesentlich alterirt haben würden. Gin folder 3med lohnte wohl die Mine, und wenn auch eine geringere Angahl Briefe an fich hatte genugen konnen, fo glaubte der Berfaffer doch, wie wir feben, fein Werk in großerem Magstabe anlegen zu müffen.

Anlangend die Abfassungszeit der falschen Dekretalen, so glaube ich, den Ansang derselben schon in das Jahr 832 versetzen zu müssen, da aus den oben hervorgehobenen Gründen die von Wala, einem Anhänger Lothar's, dem Pabste Gregor IV. übergebenen Dokumente sür pseudoisidorisch zu halten sind, im I. 835, als auf der Shnode zu Diedenhosen Sod von Rheims abgesetz wurde, war das Werk Pseudoisidor's noch nicht vollendet, da er in diesem Falle, statt reuig zu bekennen, sich unbedingt zu unterwersen, und sogar schriftlich sich zur Fortsührung seines Amtes sür unwürdig zu erklären, sicherlich auf Grund der Dekretalen nach Rom appellirt, oder doch eine der Aussslächte benutzt haben würde, an denen diese so reich sinder Dagegen sinde ich in dem ersten Briese Alexander's eine deutliche Hinweisung auf Sbo's Berhalten zu Didenhosen, es heißt hier nämlich: Similiter si hujusmodi personis quaedam scripturae quoquo modo per metum, fraudem aut per vim extortae suerint, vel ut se liberare possint, quocun-

que ab eis conscriptae vel roboratae fuerint ingenio, ad nullum eis praejudicium aut nocumentum pervenire censemus, neque ullam eis infamiam vel calumniam aut a suis sequestrationem bonis unquam auctore Deo et sanctis apostolis eorumque successoribus sustinere permittimus. In der That passen diese Worte, welche eine andere Quelle nicht nachweisbar ift, vollständig auf Ebo's Fall, fie haben, wie ich meine, den Zwed, dem Ebo'schen Geständniß alles Gewicht zu nehmen und die Absetzung deffelben als null und nichtig darzustellen (val. auch Goede a. a. D. S. 52 ff.). Die Bollendung der falfchen Defretalen murde also nach dem Jahre 835 ftattgefunden haben; hiermit stimmt eine Neußerung Sinkmar's von Rheims; derfelbe fagt nämlich in feinem Hauptwerke gegen feinen Neffen hinkmar bon Laon (Opp. ed. Sirmond. II, 426), er habe jene Briefe gefannt "prius quam formareris in utro" (vgl. Beitr. S. 81, Anm. \*\*\*). Da nun der jüngere Hintmar im J. 858, als er Bischof wurde, noch ein Jüngling war (Beigfäcker, Sinkmar und Pfeudoifidor in d. Zeitschr. für hiftor. Theologie 1858, S, 356), fo wird man hiernach wohl annehmen durfen, daß die Berbreitung der Dekretalen bald nach 835 erfolgt fen. Man hat gegen diese Zeitbestimmung den Umftand hervorgehoben, daß in den Schriften Raban's, des Nachfolgers von Digar, fich auch nicht eine Spur der falfchen Defretalen nachweisen laffe, ja fogar behauptet, daß Pseudoisidor die Schrift Raban's über die Chorbischofe benutt habe; da diese im 3. 849 verfaßt worden, mahrend Otgar im 3. 847 gestorben feb, fo glaubt man hierin auch ein Gegenargument gegen die Otgar = Hypothese gefunden zu haben (Kunstmann i. d. Neuen Sion, 1845, Nr. 55; Hefele a. a. D. S. 630. 631). Allein das Stillschweigen Raban's über die Defretalen ift noch kein Beweis dafür, daß diefe noch nicht vorhanden, oder diesem nicht bekannt waren. Bei den engen Beziehungen, welche zwischen Raban und Otgar beftanden (Gfrorer a. a. D. S. 264 ff.), ist es vielmehr fehr mahrscheinlich, daß jener Mitwiffer ber Plane des Letteren mar, und diefelben Grunde, welche Otgar bewogen haben, wie wir gleich fehen werden, fein eigenes Werk für seine Interessen unbenutt zu laffen, mogen auch für Raban maggebend ge= wefen sehn (vgl. auch meine Beitr. S. 73. 74; Weizfader, a. a. D. S. 356. 357).

Die auffallende Thatsache, daß von Otgar selbst die falschen Dekretalen nie geltend gemacht und benutt worden sind, erklärt sich daraus, daß dieser nach der Rehabilitirung des Kaisers Ludwig von diesem Berzeihung erbat und erhielt, und somit unter den damaligen Berhältnissen darauf verzichtete, mit Hülfe seiner pseudoisidorischen Fabrikate und Grundsätze seine Psäne zu realissiren. Dagegen ist es mir aber sehr wahrscheinlich, daß er nun durch eine andere Art von Fälschung wenigstens theilweise seine Zwecke zu realissiren strebte; durch die von ihm veranlaßte Capitularien samklung Benedikt's, also mit Hilfe angeblich kaiserlicher Dekrete, suchte er theils den zahlreichen Uebelständen und Gebrechen in der Kirche abzuhelsen, namentlich die Unabhängigkeit derselben zu sichern, die Bischöse gegen willkürliche Anklagen zu schützen (und hierfür sind vorzugsweise die Angilram'schen Kapitel benutzt), theils auch seine persönlichen Primatenspläne zu erreichen. Auch in diesem Werke sind mannichsache Fälschungen unverkennbar, aber nicht von pähstlichen Dekretalen, sondern von Reichstagsakten und Capitularien (vgl. meine Beitr. S. 58, Anm. \*\*)). Die Absassung dieser Sammlung fällt, wie Grörer (a. a. D. S. 223. 272) sehr wahrscheinlich gemacht hat, zwischen 840 und 842.

Der Umstand, daß die falschen Defretalen unzweiselhaft mehr und eher in der franklischen Kirche, als in der deutschen benutzt und angeführt worden sind, hat mehrsach die Ansicht hervorgerusen, daß dieselben auch da entstanden sehen, wo sie zuerst aufgetreten sind. Namentlich glaubt Weizsäcker in seiner Abhandlung über Pseudoissior und Hinkmar mehrsache Spuren nachgewiesen zu haben, "welche eine theilnehmende Thätigkeit der Reimser Kirche ahnen lassen" (S. 399). Allein diese "Spuren" beweisen nur, daß auch Ebo von Rheims ein startes Interesse an der Fälschung hatte; ich bin übrigens weit entsernt, die Mitwirkung Mehrerer bei diesem Werke schlechthin bestreiten zu wollen, Form und Fassung der Defretalen sind in der That nicht so gleichartig und aus einem

Buffe, bag man nothwendig einen einzigen Berfaffer annehmen mußte, auch war das Werk ein fo umfassendes und schwieriges, daß eine Theilung der Arbeit sogar sehr wahrscheinlich ift. Auch Cho, Bala und Andere mögen hiernach sich an der Fabrifation betheiligt haben, und daß dem Erfteren ichon im 3. 830 pfeudoifidorische Einftgriffe nicht fremd waren, icheint aus bem 6. Buch ber auf Beranlaffung Cbo's verfaßten Balitgar'schen Kanonensammlung, dem sogen. Poenitentialis romanus, hervorzugehen, denn das Borgeben in der Borrede, daß daffelbe "de serinio romanae occlesiao" entnommen fen, ift entschieden unwahr (vgl. meine Bufordnungen, Salle 1851, S. 58), allein die Spuren, welche nach Maing hinweisen, find zu beutlich und unverkennbar, fo daß man gerade dort die Sauptwertstätte und in Otgar gewiffermagen ben Sauptredaltenr annehmen muß. Daß die Defretalen zuerft in der Riheimser Dibcefe benutt worden, fteht biefer Anficht nicht entgegen, Otgar hatte ja fein eigenes Wert felbst bald fallen laffen, und außerdem mochte es gerathen scheinen, dasselbe nicht zuerft an feiner Beburtsftatte an das Licht gelangen zu laffen. Die Bernnthung Gfrorer's (a. a. D. S. 273), daß zwar die Grundlage des pfeudoifidorifchen Werks in Mainz entstanden fen, diefes aber feine jetige Geftalt in Reuftrien erhalten habe, tann ich nicht theilen, da für diefelbe jeder sichere Anhaltpunkt fehlt. Ich habe zwar schon oben durch mehrfache Grunde wahrscheinlich gemacht, daß die falfchen Defretalen nach Damafus fpaterer Bufat fegen, die Abfaffung diefer Bufate aber nach Reuftrien zu verlegen, liegt in der That fein genfigender Grund vor. Der Brief des Damasus iber die Chorbifchofe gehorte gewiß fchon der urspringlichen Sammlung an, denn er ift bereits in bem Benedift'schen Berte benntt, und die Behanptung, daß eine derartige Opposition gegen die in der Mainzer Erzdiöcefe von jeher fehr genchteten Chorbischöfe im Munde Otgar's hochft auffallend fen (Munftmann i. d. Neuen Sion 1845, S. 254), findet ihre Widerlegung theils in der eben erwähnten Aufnahme ähnlicher Aeußerungen gegen die Chorbifchofe in der Sammlung Benedift's, theils in den vielfach in den damaligen Meichstagsverhandlungen, g. B. in Paris vom 3. 829 hervortretenden, jum Theil analogen Bestrebungen; außerdem aber ift es mir nicht unwahrscheinlich, daß die nach der Absetzung Cbo's und Agobard's im 3. 835 an Chorbifchofe übertragene Berwaltung ber Erzdiöcefen Rheims und Luon jene Abneigung genährt und ebenfalls zu Kälfchungen in diefem Sinne Beranlaffung gegeben habe. Runftmann (a. a. D. S. 253) hat die Bermuthung ausgesprochen, daß für den Brief Johann's III. Pfendoifibor die Schrift Raban's über die Chorbischofe benutt habe. Diefer Brief gehort zu den nachdamafifchen, hochft wahrscheinlich fpater fabricirten. Bare obige Bermuthung begründet; fo würde die Abfaffung jenes Briefes in die Zeit zwischen 845 und 849 fallen, da nach ber im letzteren Jahre auf ber Synode zu Paris ausgesprochenen Absetzung der Chorbifchofe wohl feine Beranlaffung mehr zur Fälfchung eines neuen Briefes diefes Inhalts borhanden war. Bgl. auch Gfrorer a. a. D. S. 327.

Die weitere Geschichte der pseudossidorischen Dekretalen bietet uns die interessante Erscheinung, daß diese Parteischrift, welche zunächst ihren Zwed im Wesentlichen nicht erreichte, später ganz anderen Interessen und Tendenzen dienen nußte. Derselbe Schild, unter welchem Pseudossidor zum Schutze der Bischöse gegen Metropoliten und Synoden stritt, der Primat Petri, erdrückte mit diesen auch jene, und die falschen Dekretalen wurden in den Händen der Pähle eine auch den Bischösen gefährliche Wasse, so daß sie, ganz im Gegensatz zu ihrer ursprünglichen Bestimmung, ein Hebel zur Erhöhung und Unterstützung der pähltlichen Gewalt wurden. Der fränkliche und dentsche Spissonat erkannte klar die Gesahr, welche der bestehenden kirchlichen Berfassung und dem geltenden Rechte durch diese Briefe drohte, daher sind dieselben in den Synodalakten aus der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts entweder ganz ignorier, oder doch nur unverfängliche Stellen berselben benutzt und aufgenommen; mehrsach tritt in der Geschichte dieser Zeit eine zum Theil energische Opposition gegen die bseudossisdorischen Grundsätze hers dor, aber unr vorübergehend. Der sirchliche Indisserentismus und die Demoralisation

der Bischöse, sowie ihre Theilnahme an den politischen Parteiungen, brachte die miderstandslose Kirche in die vollständigste Abhängigseit von Rom, und vernichtete die frühere Selbstständigseit und die nationalen Sigenthümlichseiten. Es waren also jene allgemeinen tirchlichen, politischen und sittlichen Zustände, welche dies Resultat herbeisührten, die Lüge Pseudoisidor's allein hätte dieß nie vermocht, sie beschleunigte höchstens Roms Triumph.

In Rom icheinen die Defretalen erft unter Babft Rifolaus befannt geworden gu fenn, denn in den Briefen der Borganger deffelben finden fich keine Beziehungen auf Bseudoifidor (wegen Sergius II. bgl. Goede a. a. D. S. 50), und Leo IV. ftellt in feinem Schreiben ad episcopos Britanniae (Harduin. V, 1.) in Betreff der Berurthei= lung eines Bifchofs fich auf den Standpunkt der Synode von Sardika, nicht auf den Pseudoifidor's, und empfiehlt die Hadrianische Sammlung (f. den Art. "Kanonen- und Defretalensammlungen", Bd. VII, S. 306) als Norm für rechtliche Beurtheilungen. 3m 3. 857, als Lupus von Ferrieres den Babft Nitolaus um vollständige Mittheilung einer (falfchen) Defretale von Melchiades bat (Beitr. S. 11. 75), scheint diese der Pabst noch nicht gefannt ju haben, derfelbe überging wenigstens in feiner Untwort diefen Bunkt gang mit Stillschweigen, und bezeichnete in einem im 3. 863 an hinkmar erlassenen Schreiben (Harduin. V, 327) die Hadrian'iche Sammlung als maggebende Autorität, ohne die Defretalen der vorsiricischen Babste auch nur mit einem Worte zu ermähnen. Aber ichon nach wenigen Jahren finden wir, daß Ritolaus in feinen Streitigkeiten mit hintmar von Rheims, namentlich auch in der Rothad'ichen Angelegenheit, einen fehr ausgedehnten und wirffamen Gebrauch von den falichen Defretalen machte, mahrend Sinkmar mit den Baffen einer eminenten Belehrsamkeit die althergebrachten Befugniffe ber Metropoliten und Synoden gegenüber dem Babfte und Pfeudoifidor bertheidigte (vgl. meine Beitr. S. 5. 77 ff.). Nach den Ausführungen von Gfrörer (a. a. D. S. 370 ff.) ift es auch mir nunmehr fehr wahrscheinlich, daß Nikolaus erft durch Rothad die pseudoisidorische Sammlung vollständig fennen gelernt hat, denn mahrend ber Babft bor der Anfunft des Letzteren in Rom fich ftets auf den Standbunft ber fardicenfischen Defrete ftellte, spielen seit bem 3. 864 die pfeudoifidorischen Grundfate eine fo große Rolle in feinen Briefen, daß man an einer genauen Befanntschaft des Babftes mit denfelben nicht mehr zweifeln kann. Walter (a. a. D. §. 95, Anm. 8) u. A. meinen awar, daß nitolaus die falschen Briefe nur aus den Unführungen in den Berhandlungen der frankischen Bischöfe kennen gelernt habe, allein die Berufung des Babites auf "tot et tanta decretalia et diversorum sedis apostolicae praesulum decreta", denen zuwider Rothad "inconsultis nobis" abgesetzt worden fen, und das Borgeben, daß diefelben von Alters her in den römischen Archiven aufbewahrt würden, schließt diese Annahme aus (vgl. auch Richter §. 38, Unm. 17).

Die Geschichte der fränkischen Kirche bietet uns eine Reihe sehr interessanter Berssuche, den in den falschen Defretalen enthaltenen Grundsätzen praktische Geltung und Anerkennung zu verschaffen. Schon oben zeigte ich, daß Pseudoisidor in einer Defretale Alexander's höchst wahrscheinlich im Interesse des zu Diedenhosen im I. 835 abgesetzten Sbo habe wirken wollen. Im I. 853 wurde von den Anhängern desselben in der That der Bersuch gemacht, dessen Absesung mit Hülfe pseudossistorischer Principien als nichtig zu erweisen, ja sie zeigten sogar durch neue Fässchungen, wie sehr sie in Pseudosistorischer Principien nichts gegen die von den fränksischen Bischöfen befolgten ächten sirchlichen Normen (s. Beitr, S. 74). Die erste Erwähnung der falschen Defretalen sindet sich in den Atten der Neichssynode von Chiersh (Carisiaeum) vom I. 857, in denen Aussprüche des Anastet, Urban und Lucius über die raptores et praedones rerum ecclesiasticarum citirt werden (Pertz, Monum. Legg. I. 452). In dem Streite, welchen der Bischof Rothad von Soisson mit seinem Metropolitan Hinkmar von Rheims hatte, unterlag Letterer, und dies Ressultat war ein Sieg der von Rothad und dem Fabst Nisolaus vertretenen pseudosissos

rifden Grundfüte, benen fich hintmar und die frankischen Bifchofe in diefem Falle unterwarfen, jedoch nicht, ohne fich ihr auf die achten Ranonen und Defretalen geftingtes Recht entschieden und freimuthig reservirt zu haben (Sirmond. Opp. Hincmari T. II, Wie wenig durch diefen einzelnen Sieg die Widerftandsfrafte des frankifchen Spiffopate wider Pfeudoifidor erschöpft waren, zeigt der Streit zwischen Sinkmar bon Rheims und feinem Reffen Sinkmar bon Laon. Diefe Berhandlungen, für die Gefchichte der falfchen Defretalen überaus lehrreich und fruchtbar, endeten mit einem bollftändigen Siege des alten Rirchenrechts über die pfendoifidorischen Tendenzen (vgl. Beitr. S. 79-87). Der jungere hintmar war ein enthusiaftischer Berehrer ber falichen Detretalen und feine Bertheidigungsichriften find überreich an Erzerpten aus diefen und den Angilram'ichen Rapiteln. Gine Parifer Handidrift (Sangerm. nr. 366, saec. IX) enthält u. A. folgende Erflärung deffelben: "Hincmarus Deo miserante ecclesiae Laudunensis episcopus his sanctorum apostolicae sedis patrum decretis obtemperandum subscripsi. Qui quoque mihi eodem Deo auctore commissi sunt et in his similiter sentiunt, solliciti servare unitatem spiritus in vinculo pacis, hac mecum pace potiantur. Si vero aliqui secus nolentes fieri socii hujus disciplinae, nec habeantur participes communionis nostrae. Actum Lauduno VIII. Id. Julias". Diefer Erklärung ftehen zwar unmittelbar voran die Angilram'schen Kapitel, fo daß es fcheinen konnte, ale ob Sinkmar diefe im Sinne gehabt, ich glaube aber, daß diefer Auffaffung die Beziehung auf die Dekrete des apostolischen Stuhle entgegenfteht, und daß diefe Erklärung diefelbe ift, zu beren Mitunterzeichnung Sinkmar die ihm untergebenen Klerifer gezwungen hat (Opp. Hincmari, T. II, p. 569. 600). Der Proces zwischen den beiden Sinkmar gibt uns das Beispiel einer vollständigen praktischen Anwendung der falschen Defretalen von Seiten des Neffen, noch einmal dienen hier diefe Briefe in ihrem ursprünglichen Sinne und Rarafter, den eigentlich pfeudoifidoris schen, d. h. epiffopalistischen Tendenzen, mahrend sie in dem Rothad'schen Processe überwiegend, und späterhin ftets, im pabstlichen Interesse ausgebeutet murben. Besonders intereffant ift hierbei auch bas Berhalten des alteren hinkmar gegenüber den Defretalen; eine Reihe von Meußerungen beffelben (f. Beitr. S. 84, Anm.) zeigt unzweidentig, daß er diefelben als unächt und untergeschoben erkannte, gleichwohl verschmäht er aber nicht, auch seinerseits sich auf dieselben, welche er so eben als "decreta sedis romanae pontificum commenta", "figmenta compilata" bezeichnet hatte, zu berufen. Weizfäcker hat in der schon mehrsach angezogenen bortrefflichen Abhandlung: hinkmar und Bseudoisidor (Zeitschr. f. hiftor. Theol. 1858, S. 327 ff.) diese Berhältniffe einer fehr eingehenden Untersuchung unterworfen und die Grunde der fehr zweideutigen Bolemit hinkmar's gegen Pfeudoifidor aufgededt. So gewiß berfelbe den Betrug durchschaute, fo energifch er wider die den Metropoliten und Synoden feindlichen pfeudoifidorifchen Grundfate ankampfte, jo gewann er es doch nicht über sich, den Ginfluß der Briefe durch Ent= hüllung bes Betrugs zu brechen, benn diese boten auch ihm in anderen Beziehungen er= wünschte Waffen zur Realifirung seiner eigenen Zwede und Bestrebungen, namentlich jur Durchführung der Primatialidee für Rheims, an welcher freilich auch er gescheitert ift.

Mit ihm verstummte für lange Zeit die Opposition gegen Psendoissidor. Mehr und mehr erlosch der kirchliche Sinn im Klerus, dessen Streben überwiegend sich materiellen Dingen zuwandte, und dessen Thätigkeit und Kräfte in den politischen Parteiungen und Intriguen ausgingen; ein großer Theil der Bischöfe war unwissend und undekannt mit den alten Kanonen und ächten Dekretalen, die Schulen versielen, mit ihnen der Weg zu geistiger Bischung, die Synoden endlich verkümmerten, und so ging die Kraft, aber auch der Wille unter zum Widerstande gegen Kom und Pseudoissidor, und der Triumph beider war die natürsliche Folge. Die wenigen Synoden, welche in Frankreich und Deutschland am Ende des 9. Jahrhunderts noch gehalten wurden, sind voll von Klagen über das Sittenverderbniß der Bischöfe und der übrigen Geistlichkeit, über die Bernachlässigung des Synodalinstituts und das drohende Verderben der Kirche, es sind

die letzten warnenden Stimmen, welche aber ohne Anklang verhallten. Auf einigen biefer Synoden werden auch falsche Dekretalen citirt, z. B. in der von Köln vom 3. 887, Kap. 3, von Metz vom 3. 888, Kap. 5, von Makra vom J. 881, Kap. 5, von Tribur vom J. 895, Kap. 2, 7—9, 19, 22, 32, von Troies vom J. 909, Kap 5. Nur einmal noch auf der Synode von Rheims im J. 991 sinden wir einen energischen Widerstand fränklischer Bischöfe, besonders des Erzbischofs Arnulf von Orleans gegen die falschen Dekretalen, vermittelst deren Arnulf von Rheims in seinem Hochverrathssprocess die Kompetenz der Synode beskritt (vgl. Beitr. S. 89. 90).

Seit dem Ende des 9. Jahrhunderts wurden zahlreiche Auszüge des pfeudoifidori= schen Werts veranstaltet, unter benen die fogen. Capitula Remedii Curiensis die befannteften find (f. den Art. "Ranonen= und Defretalensammlungen" Bb. VII, S. 311. 312), befonders aber wurde die allgemeine Berbreitung der falschen Dekretalen vermittelt und gefichert durch ihre Aufnahme in die großen suffematischen Kanonensammlungen jener Zeit, welche einen großen Theil ihres Materials ans jenen entlehnt haben, 3. B. die Collectio Anselmo dedicata, das Defret Burchard's, die beiden Werke Ivo's, die Sammlung Anfelm's von Lucca, die collectio trium partium u. A. (f. denfelb. Art. Bb. VII, S. 311 ff). Da biefe Sammlungen jugleich bie Quellen waren, aus benen Bratian fein Defret zusammenftellte, fo murbe ber Rern ber falschen Defretalen ein integrirender Bestandtheil des Corpus juris canonici und mit diefem allgemein recipirt. In ben Briefen ber Babfte bes 10. und 11. Jahrhunderts finden wir felten eine ausdrudliche Erwähnung der falichen Defretalen, defto häufiger aber gewiffe dem römischen Brimatialinfteme entsprechende pfeudoisidorische Grundfate, Beweis genug, daß diefe durchgedrungen waren, und feiner befonderen Beglaubigung und Autorität mehr bedurften, vgl. Leo's IX. ep. 4 (Hard. VI, 951), Gregor's VII. Registr., L. VII. ep. 2 (Hard. ib. 1427), L. VIII. ep. 21 (Hard. 1470), Apologetic. pro synodo Roman. c. 3. 4. 17. 22. 23. (Hard. 1523 sqq.), Bafchalis II. ep. 88 u. 103 (Hard. 1837. 1852) u. A. Daß, wie von Anfang an, fo auch fpater bie falichen Defretalen in Deutschland weit weniger verbreitet und bekannt maren, als in Frankreich, zeigt ein von Runft= mann in der Freiburger Zeitschrift für Theolog. Bd. 4, S. 126 veröffentlichtes, auf der Synode zu Berftungen im 3. 1085 erlaffenes Schreiben des pabstlichen Legaten und der fächfischen Bischöfe, hier heißt es: "Sperabant autem illud furtum eorum ideo ad praesens non posse deprehendi, quod illa Isidori dicta non de excellentioribus illis auctoritatibus sint ac proinde minus agitata et magis ignota".

Bis zum 15. Jahrhundert war der Glaube an die Aechtheit der pfeudoifidorifchen Briefe allgemein; nur eine bereinzelte Stimme gegen Diefelbe ift mir aus diefer Zeit bekannt: Stebhan von Tournai († 1203) fdrieb an einen, nicht näher bezeichneten Babit unter anderen Rlagen über die damaligen firchlichen Zuftände: "Rursus si ventum fuerit ad judicia quae jure canonico sunt tractanda vel a vobis commissa vel ab ordinariis judicibus cognoscenda, profertur a venditoribus inextricabilis silva decretalium epistolarum quasi sub nomine sanctae recordationis Alexandri papae et antiquiores sacri canones abjiciuntur, respuuntur, expuuntur. Hoc involucro prolato in medium, ea quae in conciliis sanctorum patrum salubriter instituta sunt, nec formam consiliis nec finem negotiis imponunt, praevalentibus epistolis, quas forsitan advocati conductitii sub nomine Romanorum pontificum in apothecis sive cubiculis suis confingunt et conscribunt. Novum volumen ex eis compactum et in scholis solemniter legitur et in foro venaliter exponitur, applaudente coetu notariorum, qui in conscribendis suspectis opusculis et laborem suum gaudent imminui et mercedem augeri . . . . " (Notices et extraits, Vol. X, P. 2, p. 101). 3m 15. Jahrhundert fbrach querst der Cardinal Rifolaus von Cusa (De concord. cathol. III, 2.) und 30= hannes Turrecremata (Summa eccles. II, 101.) Zweifel an der Aechtheit der Defretalen

aus; nachdem diese durch ben Merlinschen Druck zugänglicher geworben, wurde die Fälschung durch die Untersuchungen der Magdeburger Centuriatoren (Eccles. hist. II, 7. III, 7.) und frangösischer Kritiker, wie Dumoulin und Le Conte, unwiderleglich nachgewiesen. (Bgl. Theiner a. a. D. S. 11 ff.; Richter, Diss. de emendatorib. Gratiani, Lips. 1835, p. 26. 30. 31). Zwar versuchte der Jesuit Torres (Turrianus adversus Magdeburgenses centuriatores pro canonibus apostolorum et epistolis decretalibus pontificum apostolicor. Florent. 1572), die Authenticität der Defretalen zu retten, die Gegenschrift des reformirten Predigers Blondel (Pseudoisidorus et Turrianus vapulantes, Genev. 1628) wies aber ichonungelos mit Gelehrsamfeit und Bründlichfeit die Schwäche und Richtigfeit biefes Berfuchs nach, namentlich burch eine febr genaue Untersuchung über die von Pseudoifidor benutzten Quellen. Abgesehen von dem Bemühen des Franziskaners Bonaventura Malvasia (Nuntius veritatis Davidi Blondello missus, Rom. 1635), gleichwohl die Aechtheit der Defretalen zu vertheidigen, ift feit bem 17. Jahrhundert die Fälfchung nicht mehr bezweifelt worden. Berdienste auch um die Befchichte der falfden Defretalen haben fich die Gebruder Ballerini erworben; die außerordentlich reiche neuere Literatur ift bereits oben bei Befprechung der einzelnen Controversen angegeben worden.

Bon besonderem Interesse ift noch die Frage, welchen Ginflug die pseudoisidorischen Briefe auf die firchliche Berfaffung ausgeübt haben. Bunachft ift nicht zu langnen, bag diefelben in diefer Beziehung vielfach überschätt worden find. Die früher fehr verbreitete Anficht, wonach der romische Primat seine Ausbildung und Anerkennung vorzugeweise jenem Betruge Pseudoifidor's verdanke, ift wohl gegenwärtig ale überwunden zu betrachten; im Wegensatze zu derfelben wird aber, namentlich von den meiften tatholifden Ranoniften, die Behauptung aufgestellt, daß die falfchen Defretalen im Befentlichen an der firchlichen Disciplin nichts geandert haben und nur der Ausdruck ihrer Beit gewesen sehen, welche auch ohne fie ihren Fortgang gehabt hatte (Walter S. 98, XIII.; Phillips Rirchenr. Bo. 4, S. 174; Hefele im Freiburg. Rirchenlegifon Bo. 8, S. 859; Roghirt a. a. D. Borwort S. 4; Luden (Protest.), Befch. d. deutschen Bolts, Bb. 5, S. 473 ff. u. A.). Walter hat a. a. D. feine Unficht burch eine Bergleichung ber wichtigften pfeudoifiborifchen Bestimmungen mit dem alteren Rocht nachzuweisen Reu ift in den pseudoifidorischen Defretalen der Grundfat, daß alle Synoden, auch die Provinzialsynoden, für ihren Zusammentritt der Zustimmung oder doch der nachfolgenden Beftätigung des Babstes bedürfen, da die bekannte Stelle in der Historia tripartita IV, 9. 19. nur von den allgemeinen Concilien spricht, allein diefe Beschränkung ift nie praktisch geworden; daffelbe gilt von der, übrigens bereits in den Sylveftrinifchen Geften befindlichen Beftimmung, daß ein Laie nicht Antläger wider einen Beiftlichen fenn burfe. Den find ferner die in den Defretalen gang befonders betonten und zum Ueberdruß wiederholten Gage, daß jeder angeklagte Bifchof ein unbefchränktes Appellationsrecht nach Rom habe, namentlich, wenn er seine Richter für infesti et suspecti halt, daß in allen causae majores und negotia episcoporum die Definitibentscheidung ausschließlich dem Pabste gebühre, auch wenn nicht appellirt worden fen. Besonders lehrreich und interessant sind gerade in Beziehung auf diese Bunkte die durch die Streitigkeiten hinkmar's mit nothad und feinem Neffen herbeigeführten Berhandlungen, in benen der Wegenfatz zwischen dem bisher geltenden Rechte und den pfeudo= ifidorifden Principien fehr fcharf herbortritt. Bum Beweise bafür, daß biefe Sate ichon vor Pfeudoifidor von Babften ausgesprochen worden fegen, beruft fich Balter auf mehrere Defretalen; allein der Brief Gregors IV. vom 3. 832 ift, wie oben bereits erwähnt, unzweifelhaft unacht, in bem Schreiben Leo's IV. an die Bifchofe ber Bretagne bom 3. 850, sowie des Sergins II. im 3. 844, wird die pabstliche Entscheidung nur im Falle einer Appellation des Bischofs in Anspruch genommen, und dag Nikolaus I. in ber Sache Nothab's außer ben alteren achten Quellen auch die falfchen Defretglen benutt hat, habe ich oben nachgewiesen. Die Ansicht, daß die damaligen Umftande von

felbst, ganz unabhängig von den Defretalen, in dieser Beziehung auf eine Beränderung der Disciplin hingedrängt hätten, kann ich nur in sofern gelten lassen, als auch nach meiner Ueberzeugung die Pergamente Pseudoisidor's jene Aenderungen in Betreff des Begriffs und Umfangs der eausas majores und der Appellationen nicht herbeigeführt hätten, wenn dieselben nicht den allgemeinen kirchlichen Zuständen und der durch eine historische Nothwendigkeit gestützten Primatialidee entsprochen hätten. Iedenfalls ist aber nicht zu verkennen, daß jene Briefe, indem sie, obsidon zur Nealistrung epistopalistischer Iwecke, jene Principien aufstellten und mit dem Kimbus urchristlicher Autorität umstleideten, zur Entwickelung und Ausbildung des römischen Primats auch ihrerseits sehr wesentschlich beigetragen haben.

Ptolemaus, ein Schüler Balentin's, den Sippolytus (elench. VI, 35. p. 195.) mit Berakleon zur italiotischen Schule rechnet, als beren Unterscheidendes angegeben wird die Lehre von einem pinchischen bei der Taufe mit dem Beifte begabten Leibe Jefu, während die anatolische Schule einen pneumatischen Leib lehre. Ptolemaus muß nach Balentin's Tode ein bedeutender Bertreter seiner Gnofis gewesen sehn, da Brenäus (I, praef. §. 2) fein Bert besonders mit gegen ihn und feine Schule in Begenfat ftellt. In Betreff der Meonenlehre werden ihm und seinen Unhängern mehrfache Abweichungen zugeschrieben. Tertullian sagt adv. Val. 4. Eam (viam seil. Valentini) postmodum Ptolemaeus intravit, nominibus et numeris aeonum distinctis in personales substantias, sed extra deum determinatas, quas Valentinus in ipsa summa divinitatis ut sensus et affectus et motus incluserat. Dieg darf man nicht von einer verschiedenen Auffaffung der Aconenlehre überhaupt verftehen, fondern dabon, daß Btolemaus weitergehend als Balentin gewiffe Begriffe bon Eigenschaften und Buftanden Gottes, die Balentin nicht als besondere Aeonen fixirt, als folche besonders heraustreten laffe. Bierfilt bietet sich eine zwiefache Bestätigung. Ginmal nämlich wird Ptolemaus mit Sefundus zusammengeftellt (Hippol. VI, 38. Tertull. praescript. haer. 49.) oder zu deffen Schüler gemacht (Epiph. haer. 33, 1.), und wie von Sekundus Aehnliches auch fonst berichtet wird, so fagt der Berfasser des Anhangs zu Tertull. praescript. 1. c. beide hätten den 30 Meonen noch andere, nämlich eine doppelte Tetras hinzugefügt. Maffuet führt diese mit Bahricheinlichkeit zurud auf die von Iren. I, §. 5 mitgetheilte Gettenmeinung, welche bem Buthos und ber Sige felbst noch eine urzeugende Ogdoas (zwei Tetraden) voranftellt, welche aus lauter fonft dem Bythos felbft beigelegten Bradicaten besteht: Proarche, Anennoetos, Arrhetos etc. (vgl. auch Hippol. 1. c. ganz nach Iren. nur daß offenbar eine Zeile ausgefallen ift). Zweitens aber wird übereinstimmend (Iren. I, 12, 1., Hipp. l. c., Tert. adv. Val. 33., Epiphan. haer. 33, 1.) wenigftens der Schule des Ptolemans die Meinung zugefdrieben, der Buthos habe nicht blos eine, sondern zwei σύζυγοι, oder wie sie sagen διαθέσεις, nämlich έννοια und θέλησις. So wird hier nicht blog ber Bedanke, fondern auch ber Wille figirt und auf eine befondere Botenz gebracht. Dbwohl fie nun beide als σύζυγοι des Buthos bezeichnet werden, ftellt fich doch das Berhältnig vielmehr fo, daß fie zusammen eine Snangie bilden und zur hervorbringung von νοῦς und ἀλήθεια zufammengehen. Zuerst faßte der Bythos ben Gedanken, hervorzubringen, dann wollte er, und burch die Bermahlung Diefer zwei Diathefen gefchah die Projektion der Syzygie des Rus oder Monogenes und der Aletheia als der Abbilder jener beiden Diathesen; und zwar ift bas Männliche, der νούς, Abbild des hinzugekommenen Billens (θέλημα επιγέννητος), Ale= theia aber Bild ber ungewordenen Ennoia, weil der Wille im Berhaltniß zur Ennoia die Stelle der zeugenden Potenz, der Sovauic, einnimmt. (So nach Iren. lat. bestätigt durch Hippol. und Tert. während Epiph. die Sache umdreht und verwirrt). Könnte es auffallen, daß hier das Männliche gleichsam als das nachgeborene Princip erscheint, jo ift zu erinnern, daß woch aud bei Balentin die weibliche Ennoia zunächst bas Sollicitirende der Erzengung ift, der gegenüber erft der an fich für diefen Gegensatz noch verschloffene Buthos als Männliches heraustritt, ferner aber, daß auch Ptolemaus die

θέλησις als ursprüngliche δίαθεσις, als Bermögen des Willens, welche immer zugleich mit der Ennoia zu benfen ift, zu unterscheiden scheint bom θέλημα, dem erst herzukommenden bestimmten Wollen (bgl. auch Athanas. orat. III, c. Arian. 60, p. 586 in Philo, Bibl. p. dogm. I). - Bekannter als durch diese Abweichungen ift Btole= maus durch den Brief an Flora, der uns durch Epiph. erhalten ift und an deffen Einheit und Aechtheit zu zweifeln, wohl tein genügender Grund vorhanden ift. Richt die Meonenlehre ift Gegenstand deffelben, er halt fich vielmehr nur an den gnoftischen Unterfchied des guten Gottes (πατήο των δίων), des Demiurgen als der mittleren Natur und des artenelueros als des Princips der pooa und Finsternif, und selbst dies Grundberhaltnig wird nicht weiter erörtert, sondern in Betreff der Ableitung der beiden unteren von der obersten aoxy wird auf fünftige Lösung vertröstet. Er handelt vielmehr bon der gnoftischen Auffaffung des alten Testaments. Bunächst unterscheidet er, ohne näher auf die Bestimmung desjenigen herrn und Gottes einzugehen, bon dem die Rebe ift, im mosaischen Gesetze 1) das eigentlich von diesem Gott herruhrende Gefet, 2) die Zuthaten des Moses (Matth. 19, 8.), und 3) die παραδόσεις των πρεσβυτέρων. 3m erfteren aber wieder: a) die reine Besetzgebung wesentlich im Detalog enthalten, welche ber Erlöfer zu erfüllen, b. h. zu ergangen und zu vervollkommnen gekommen ift, b) die mit dem Schlechten bermischte Besetgebung der bergeltenden Berechtigkeit, welche der Natur des Baters aller Dinge, feiner Gute unangemeffen bom Erlofer auf= gehoben ift; endlich e) den typischen Theil (in den cultischen Borschriften u. dgl.), den ber Erlöfer bom Sinnlichen auf's Beiftige bezieht. Es ergibt fich nun aber hieraus, daß der Gott, auf welchen dieses Geset jurudauführen ift, weder der höchste Gott, der gute, noch der διάβολος, fondern nur der gerechte Demiurg fehn kann. — Der Brief bei Epiph. haer. 33, 3. in Maffuet's und Stieren's Ausgaben des Irenaeus und bei Grabe spicil. P. II, p. 69. - Stieren, de Ptolemaei Valent. ad Floram ep.. Jena 1843, und Roffel im Nachtrag zu Neander's R. G., Bd. II.

Ptolemais, f. Atto.

Publicant. Mit diesem Namen wurden die Katharer seit der Mitte des 12. Jahrhunderts im Norden von Frankreich und in England benannt. Der Name kommt wahrscheinlich von Paulicianer her; die Kreuzsahrer nämlich, die im Driente Paulicianer getroffen hatten, nannten die Katharer auch so, weil sie wie die Paulicianer Dualisten waren. Es ist dieß keine bloße Vermuthung, da mehrere französische Schriftkeller die Paulicianer geradezu Popelicans nennen, so Villehardonin. — Darin stimmen überein Du Cange s. v. Mosheim in den Institut. und Schmidt, histoire et doctrine de la secte des Cathares II, p. 280. Mehrere andere Erklärungen sind ausgestellt worden, aber sie sind sämmtlich unrichtig.

Bulcheria, Raiferin, eine der gefeiertsten Beiligen der griechifchen Rirche. Alia Bulderia, Tochter des Raifers Arcadius, um wenige Jahre altere Schwefter des Theobofius II., erhielt bom Senat wegen ihrer frühreifen Rlugheit ichon im 3. 414, ale fie erft 16 Jahre gahlte, den Titel Augusta und die Berwaltung des Reiches sammt ber Bormundschaft über ihren Bruder. Bom monchischen Beift ihres Zeitalters angeftedt, verwandelte fie den Palaft in ein Rlofter, gelobte für fich und ihre Schweftern emige Jungfräulichkeit und gebrauchte vorzugeweise Monche und Beilige als Berkzeuge ber Staatsgewalt. Sie befag neben glubendem Gifer für den orthodoren Glauben ein ungewöhnliches Maag von Berrschsucht, aber auch Berftand und Festigkeit. unterrichtete ihren Bruder Theodofius, ber eben fo fchwachen Beiftes als guten Bergens war, und bermählte ihn 424 mit Eudoria, der geiftreichen und liebenswürdigen Tochter eines heidnischen Philosophen zu Athen, welche fie felbst für das Christenthum gewonnen hatte. Allein Lettere war nicht fo fügfam als ihr Ehegemahl. Zwischen beiden Frauen bildete fich bald eine Spannung. Wer um den Schutz ber Raiferin buhlte, verfiel dem Groll der faiferlichen Tochter und umgekehrt. Unter ben gegebenen Berhaltniffen konnte es nicht anders fenn, als daß die Gifersucht beider Frauen fich ebenfo gut an den firch=

Burimfest

lichen als an den politischen Angelegenheiten entgündete. Reftorius fuchte eine Stute an Eudoria, dagegen hatte fich Chrill längst bei Bulcheria in Bunft zu feten verftanden. Lettere hatte nach einem alten, von Suidas (s. v. Bulcheria) uns aufbewahrten Zeugniß noch einen befonderen Grund, dem Metropolitan bon Conftantinopel abgeneigt zu fenn. Neftorius foll nämlich die Schwefter bes Raifers wegen eines allzubertrauten Umgangs mit einem herrn am hofe zu Rebe gestellt und badurch ihre unversöhnliche Feindschaft auf sich gezogen haben. Wie dem seh, Pulcheria war eine überaus thätige Gegnerin von Neftorius und Euthches, wie aus den zwischen ihr und Pabst Leo gewechselten Briefen und den vollen Lobfpruchen, welche ihr Letterer fpendet, fattsam erhellt. Um 446 zog fie fich bom Sofe zurud wegen Uneinigkeiten mit ihrem Bruder und beffen Gemahlin. Rach dem Tode des Theodosius (28. Juli 450) aber fiel die Krone an Bulderia. Beil noch nie eine Frau allein bas romifche Reich weder im Often noch Beften regiert hatte, bot Bulderia einem ber angesehenften Benerale und Staatsmanner, Marcian, einen wegen Frommigfeit und Tüchtigkeit hochft geachteten Mann ihre Sand und damit den Thron an, unter ber Bedingung, daß fie dadurch in ihrem Gelübde beständiger Birginität nicht gestört wurde. Marcian gablte bamals 60, fie einige und 50 Jahre. Auf Marcian's Zusage stellte fie benfelben dem versammelten Rath als ihren Gemahl und als Raifer vor. Die Bahl fand allgemeinen Beifall und wurde namentlich vom Babft Leo freudigst begrüßt. Mit diefem Ereignig anderte fich ploglich die Lage der firchlichen Angelegenheiten, indem Raifer und Raiferin der orthodoren Lehre zugethan waren. Sogleich nach ihrer Thronbesteigung erließ Bulcheria den Befehl, den Chrifaphins por ben Thoren ber Stadt hingurichten. Gie felbft wohnte ber fechften Situng zu Chalcedon am 25. Oktober 451 an, und der Pabst erkannte (ep. 79) an, daß durch ihre Thätigkeit insbesondere sowohl die nestorianische als die eutychianische Barefie befiegt worden fen. Gie ftarb ichon am 11. Septbr. 453. Sowohl die lateinische als griechische Rirche verehrt sie als Beilige. Bgl. Baronius ad a. 453. Bollandisten, t. I. Jul. Th. Preffel.

Purimfeft, f. Fefte der fpateren Juden, Bd. IV. G. 388.

Buritaner in England. Puritanismus und Staatsfirchenthum find die zwei Bole, zwischen denen sich die Geschichte der englischen Rirche über ein Jahrhundert lang unter ichweren Rämpfen und heftigen Erschütterungen bewegte, bis endlich die Duldungs= atte ben Nonconformiften eine freie Stellung neben ber Staatsfirche ficherte. Die Entwidelung des Puritanerthums fällt zusammen mit der wichtigften Beriode der politischen Beschichte des brittischen Reiches, wo die Sauptfaktoren des englischen Staates, Ronigthum und Bolfefreiheit erft um die Alleinherrichaft fampften und dann in einer conftitutionellen Berfassung ihr Gleichgewicht fanden. Nirgends ift das Religiöse mit dem Bolitischen fo eng verflochten wie hier, Krone und Staatsfirche auf der einen Seite. religiofe und politische Freiheit auf der anderen. Das Ringen nach religiofer Freiheit hat der politischen Bahn gebrochen und jum Gieg verholfen. Die Bertreter und Bortämpfer diefes Brincips maren die Puritaner. Aber ehe daffelbe in völliger Rlarheit und Entschiedenheit auftrat als Princip ber alleinigen Autorität ber heiligen Schrift und ber Glaubens = und Gemiffensfreiheit gegenüber ber Suprematie ber Krone und dem Uniformitätszwang, hatte es berichiedene Entwidelungsftufen zu durchlaufen. Erft mar es ein Rampf innerhalb ber Rirche um Reinigung berfelben von den Reften pabftlicher Cerimonien. Die Forderung der alten Buritaner war "auctoritas seripturarum, simplicitas ministerii, puritas ecclesiarum primarum et optimarum". Dann, als die Epistopalfirche fich ftarr und unnachgiebig zeigte, trat die Berfassungsfrage in den Borbergrund. Im weiteren Berlauf ftellte fich eine wefentliche Berschiedenheit in Lehre und Leben zwischen Buritanern und der herrschenden Rirche heraus, und der Rampf innerhalb der Kirche wurde zum Rampf gegen diefelbe, der mit dem Umfturg der epiftopalen Staatstirche endete. Der Berfuch die presbyterianische Berfaffung an ihrer Statt einzuführen, mußte miglingen, weil auch fie Conformität erzwingen wollte.

362 Buritaner

des Independentisnuns brachte zuerst das Princip der Toleranz zur Geltung aber in zu beschränkten Maaß, sofern der Epistopalismus ausgeschlossen war. Dieser errang wieder die Alleinherrschaft, aber die Trübsalshitze länterte den Puritanismus von seinen Schlacken, und zeitigte als reise Frucht die Duldung der bibelgläubigen Nonconsormisten.

1) Die Reime des Puritanismus vor Elifabeth's Zeit.

Der Puritanismus in England ift fo wenig ein rein heimisches Gewächs als bie Reformation felbst. Waren noch aus der Lollardenzeit reformatorische Reime da, fo mußten sie doch, um sich zu entwickeln, von Außen her befruchtet werden. der Borläufer der späteren Puritaner, hatte fich in Burich, wo er fich mehrere Jahre aufhielt, die Grundfäte der schweizer Reformatoren angeeignet. In anderen wurde durch ben bamals fo bedeutenden Ginfluß der nach England geflüchteten Theologen bas Berlangen nach einer durchgreifenderen Reformation geweckt. In ber niederdeutschen Gemeinde in London, welcher Cranner und die ersten Männer in Staat und Kirche wohl gewogen waren, fah man das Ideal der Rirche verwirklicht, nach dem die englischen Buritaner ein Jahrhundert lang die Landesfirche umzugestalten suchten. Auch die kühnsten Buritaner forderten nie mehr, als was den Ausländern mit einem Mal und freiwillig gewährt war. Und lange Zeit waren ihre Forderungen noch viel bescheidener — nur auf Aengerliches gerichtet. Hooper (f. d. Art.) war weit entfernt, das Staatsfirchenthum ober die Spiftopalverfaffung an fich anzufechten. Es war nur die "gottlose Sidesformel" und die "Aaronische Priefterkleidung" dieses "Symbol der Gemeinschaft mit dem Antichrift", weghalb er fich weigerte ein Bisthum anzunehmen. Und da Edward durch einen Federftrich das Anftöffige aus der Sidesformel entfernte und Bucer und Beter Marthr zur Nachgiebigkeit in der Kleidungsfrage mahnten, fo gab Hooper nach. Undererseits wurde unter ber milden Regierung Edward's VI. auf die Bedenken folcher Männer wie Gooper, Coverdale und Sampson möglichst Rudficht genommen. Satten ichon in biefer Zeit die Reime der puritanischen Richtung sich gezeigt, fo wurden sie während des Aufenthalts der englischen Theologen auf dem Continent weiter entwickelt. Das Exil war die Sochichule für die englischen Theologen und die eigentliche Pflanzschule des Buritanismus. Faft alle die, welche unter Elifabeth eine hervorragende Stellung einnahmen, die nach= maligen Bischöfe Brindal, Sandys, Jewel, Cox, Horn, Pilkington, Parkhurst, Scory, Bentham, Joung, ferner For, Coverdale, Sumphren, Sampson, Wittingham, Pounet, Roel, Goodman und viele andere fagen zu den Fugen der schweizer Bater, Calvin und Begg, Bullinger und Balter. Im Umgang mit diefen Männern läuterten und befestigten fie ihre reformatorischen Ansichten, und knüpften mit ihnen bas Band ber innigsten Bemeinschaft, bas nur der Tod löfte. Nicht die englischen Universitäten, oder der erzbifchöfliche Balaft, fondern Bürich und Genf waren ihnen auch nach ihrer Rudfehr das höchste Tribunal in Glaubens- und Rirchenfragen. Und Bullinger ift es bor allen, bem ein Plat gebührt neben Cramner und Latimer, Bucer und Beter Martyr. Der Puritanismus ift nichts anders als der Berfuch, die Ideen und Praxis der fcmeizer Reformatoren in ausgedehnterer ober beschränkterer Beife auf englischen Boden zu verpflanzen. Die Frage aber, ob die gange presbyterianische Rirchenordnung oder nur Gingelnes daraus angenommen werden folle, theilte ichon im Guil die Flüchtlinge in zwei Barteien.

Den in Frankfurt befindlichen Engländern wurde die Mitbenutzung der französischen Kapelle unter der Bedingung gestattet, daß sie deren Bekenntniß und Gottesdienstordnung annehmen würden. Sie verstanden sich dazu. Als sie sich nun aber an ihre Landslente in Straßburg und Zürich um einen Prediger wandten, verlangten diese den Gebrauch der Edward'schen Liturgie. Ihre Beigerung, erklärte Grindal, würde als Berachtung derer erscheinen, die eben setzt in England jenes Buch mit ihrem Blut besiegelten. Aber Knox und Fox, eben von Genf angesommen, suchten sie in ihrer Beigerung zu bestärken, und da sie auch Calvin auf ihrer Seite hatten, gewannen sie die Majorität. Bald aber kam Cox an und erneuerte den Streit, und brachte es — nicht auf die edelste Beise — bahin, daß Knox ausgewiesen wurde. Seine Anhänger solgten ihm nach Genf, wo sie

eine Gemeinde unter Knox und Goodman bildeten. Diese führten eine englische Liturgie im engsten Anschluß an die Genser Kirchenordnung ein (The service, discipline and form of Common Prayers and administration of sacraments, used in the English Church of Geneva 1556). Dieser Fox-Knox-Cox'sche Streit trennte die Exulanten in eine raditale und conservative Partei. Zwar gehört Knox serner nicht der englischen Kirchengeschichte an, aber Sampson, Wittingham und Goodman verpflanzten seine Grundsfäte auf englischen Boden.

2) Die Puritaner unter Elisabeth (1558-1603).

So schroff fich auch die Bemäßigten und Radikalen unter ben englischen Reformirten im Auslande gegenüber geftanden waren, fo wollten fie doch bei ihrer Rudtehr in die Beimath den alten Sader vergeffen, um gemeinsam das große Wert der Reformation wieder aufzunehmen und zu fordern. Darin ftimmten fie alle überein, daß auf ber Bahn, die Edward VI. eingeschlagen, fortgefahren werden nuffe. Die Gränel ber Marianifchen Berfolgungen hatten in ihnen einen glühenden Bag gegen ben Ratholicismus entflammt, das Leipziger Interim und der adiaphoriftifche Streit hatte fie überdieß belehrt, daß durch Bermittelungsversuche nichts gewonnen und durch Nachgiebigkeit gegen den Ratholicismus in äußerlichen Dingen dem Ginfluß deffelben auf das Innere und Befentliche eine Thure geöffnet werbe. Ihre geiftlichen Bater zudem mahnten bringent, nicht auf halbem Wege stehen zu bleiben, sondern die reine Rirche auf sicherem Grunde aufzubauen. Dag dieß möglich fen auch ohne das Epiftopaljuftem mit dem Presbyterianismus zu bertaufden, barliber waren fie fast alle eins. Manche, wie Pohnet, faben in den Bifchöfen nur Suberintendenten und wollten fie fo auch genannt haben. Auch Sampfon, der weiter ging als Andere, hatte feine Bedeuten nicht megen des Epiffopates fondern wegen des Titels supremum caput und wegen des Mangels an Kirchenzucht. Eines aber war Allen ein Gränel - ber fatholische Bomp, besonders der Bifchofsornat und die Priefterkleidung, die gegen die Ginfachheit ihrer Freunde auf bem Continent fo gewaltig abstachen. Sampfon flagt über die abergläubische bunte Bifchofetracht und Jewel nennt fogar dieselbe einen heiligen Buhnenaufzug, über den er einft gelacht habe, ber aber jett von Etlichen gang ernftlich behandelt werde, als konnte die driftliche Religion ohne folche Lappen nicht bestehen. Mit gleicher Abneigung betrachtete Grindal die Mitra und wollte fich beghalb lange nicht bazu verstehen, ein Bisthum anzunehmen. Bar es recht, um folder Aeußerlichkeiten willen die Sand abzuziehen von dem Werke der Reformation, ob einer Kleinigkeit den Frieden der Rirche zu ftoren? Bar es recht, um eines papistischen Gewandes willen die wichtigsten Posten in der Rirche abzulehnen und die Pralatenbank durch unfähige oder katholifchgefinnte Leute befetsen zu laffen? Bucer und Beter Marthr hatten einft in Soober's Fall zum Nachgeben in Kleinigfeiten gerathen; man fonnte nicht erwarten, daß die junge Rönigin mit einem Mal alle gewiinschten Reformen gewähren würde, ba viele Abelige und die Maffe ber Briefter noch am Alten hingen, aber man durfte hoffen, daß die hochherzige, einsichts= volle Fürftin, umgeben von den einflufreichsten Männern, die zugleich Freunde der Reformation waren, nach und nach die Kirche von den katholischen Anhängseln reinigen würde. Das war die Anschauung der meisten Evangelischgefinnten. Gie gaben deghalb in äußerlichen Dingen nach, und im Mai 1561 waren fast alle Bisthumer mit entichiedenen Freunden der Reformation befett. Undere aber fonnten ihre Borliebe für die schweizer Rirchenform nicht verlängnen noch ihre Bedenken gegen die Uniformitäts= atte (Juni 1559) überwinden. Durch biefe wurde ja nicht bloß eine ftrenge Form bes Gottesbienstes und der Priefterkleidung festgefett, fondern auch der Rönigin die Macht aegeben, auch andere Cerimonien anzuordnen. Statt über Edward's Liturgie hinauszugehen, war man auf die in dem Entwurf vom Jahre 1548 gegebenen Anordnungen über die Rleider zuruchgegangen. Sie nahmen defihalb die ihnen angebotenen Bisthumer nicht an, sondern zogen Stellen bor, die ihr Bewiffen weniger beschwerten. Der Marthrolog For jog fich auf eine Prabende in Sarum gurud, ber ehrwurdige Coverdale

wurde Pfarrer zu St. Magnus in London und Sampson Pfarrer in der Kirche Allhallows und sammelte Tausende um sich, wenn er bei St. Paul's Cross predigte. Humphreh zierte einen theologischen Lehrstuhl in Oxford, und wurde bald Präsident des Magdalen College daselbst.

Nur wenige Monate hatte die Bereinigung der früheren Erulanten gedauert. Schon im Mai 1559 flagt Jewel in einem Briefe an Bullinger, daß die früheren Freunde fich von ihnen trennen und ihre Begner werben. Durch die Ablehnung der Bisthumer wurde die Spaltung noch bergrößert und die vorhin genannten Männer traten hinfort auf als die Säupter der Puritaner, die auf ernfte Durchführung der Reformation brangen. Gin Bersuch in dieser Richtung wurde auf der Convocation im Januar 1563 gemacht, bon welcher die Glaubensartitel und der Roel'sche Ratechismus revidirt und angenommen wurden. Im Dberhaus ber Convocation beantragte Bischof Sandys, daß die (vielen fo anftößige) Rothtaufe durch Frauen, und das abergläubische Zeichen des Preuzes bei der Taufe aus dem Gebetbuche gestrichen und eine Commission gur Abfaffung einer Rirchendisciplin niedergefett werde. Aber die Pralaten ließen biefen Antrag fallen. Im Unterhause wurde eine Bittschrift eingereicht, des Inhalts, daß 1) die Pfalmen entweder von der gangen Gemeinde gefungen oder bom Beiftlichen gelesen, aber alles fünftliche Singen und Orgelspiel abgeschafft werbe, 2) nur Beiftliche taufen follen, und zwar ohne Befreuzung, 3) das Anieen beim Abendmahl freigestellt bleibe; 4) und 5) die Prieftergewänder außer dem einfachen Chorrod abgeschafft, 6) die ftrengen Conformitatsgesetze gemildert, und 7) die Feiertage abgeschafft oder wenigstens auf den Morgengottesdienst beschränkt werden. Die Betition war von 33 Mitgliedern des Unterhaufes (darunter 5 Defanen, Sampson, Nowel u. A.) unterzeichnet. Fast dieselben Artikel, nur mit wenigen milbernden Aenderungen (3. B. Gebrauch des Chorhemdes beim Gebetlefen und Saframent) wurden bald nachher debattirt. Bon den Anwesenden waren 43 bafür 35 dagegen; da aber auch die Abwesenden ihre Stimmen abgeben durften, fo anderte fich die Entscheidung und der Antrag wurde mit 59 Stimmen gegen 58 berworfen. — Ware auf diefe gewiß mäßigen Forderungen der Puritaner Rudficht genommen worden, fo wurde vielleicht der unselige Streit, der bald losbrach, im Reime erftickt worden febn. Aber nun mar den Buritanern die Hoffnung genommen, Conceffionen zu erhalten, wie fie in allen evangelischen Rirchen des Continents ohne die geringste Schwierigkeit gemacht wurden. Und je strenger fortan bon ber anderen Seite auf Conformität in folchen kleinlichen Dingen gedrungen wurde, um fo hartnächiger weigerten fie fich, nachzugeben, um so größeren Werth legten fie auf diese Abiaphoren. Die Priefterkleidung wurde ihnen jum Abzeichen ber papiftischen ober ebangelischen Gefinnung.

Bis dahin war die Uniformitätsatte nicht ftreng durchgeführt worden. Die Berstellung bes reformirten Rirchengebäudes mar leichter vollendet als die innere Einrichtung deffelben. Neben dem Neuen, das hereingebracht wurde, war noch viel alter Kram, den die Einen nicht wegwerfen, die Anderen nicht behalten wollten. Daher die große Un= ordnung in der neuen Rirche. Der Abendmahlstifch ftand im Chor ober Schiff, an der Band (wie früher ber Altar) oder in der Mitte der Kirche, hier mit reicher Bedeckung. dort ohne Bekleidung. Die Gebete wurden im Chor oder Schiff, von der Kangel oder vom Kirchenftuhl aus gelefen. Beim Abendmahl wurde der Relch oder Abendmahlebecher oder irgend ein Trinkgeschirr gebraucht, Softien oder gewöhnliches Brod gereicht, bei der Taufe der Taufstein oder ein Beden benutt und das Zeichen des Kreuzes gemacht oder weggelaffen. Die fungirenden Geiftlichen fah man fast in jedem Aufzug, in vollem Drnat oder im blogen Chorrod, im Scholarenhabit oder in burgerlicher Rleidung, mit bierediger oder runder Rappe, mit But oder Mite. Rurg die Berordnungen, die eine Uniformität im Gerimoniellen erzielen wollten, ichienen nur gum Wider= fpruch zu reigen. Die Bischöfe fahen durch die Finger, denn fie munichten und hofften felbst eine baldige Abstellung mifliebiger Cerimonien. Aber die gunftige Belegenheit

Buritaner 365

dazu auf ber Convocation 1563 verfäumten fie, und indem fie ben äußerft gemäßigten Antrag des Bifchofs Sandys verwarfen, stellten fie bie billigen Forderungen der Puritaner im Unterhaus in ein gehässiges Licht. Die Königin fah barin nicht bas Bedenken bekummerter Bewiffen, das Schonung forderte, fondern einen Att der Infubordination, ber Strafe verdiente. Umsonft stellten der Bischof Billington und der Defan Wittingham bon Durham dem Grafen Leicefter in einem Briefe bom Ottober 1564 bor, daß viele Geiftliche lieber ihr Umt aufgeben, als ben tatholischen Bomp annehmen wollten und daß ein ftrenges Berfahren gegen fie ben Ebangelischen in anderen Randern ben größten Anftoß geben würde. Die Ronigin mar entruftet darüber, daß ihre Befehle fo wenig beachtet und auf den Ranzeln fogar gegen die Briefterkleidung als das beflecte Rleid des Antichrifts geeifert wurde. Sie gab im Januar 1565 dem Erzbifchof und ber firchlichen Commission ben gemeffenen Befehl, die Conformität zu erzwingen und feinen Beiftlichen anzustellen, der nicht ftrengen Behorfam gelobe. Barter gehorchte und revidirte mit den Bischöfen Grindal, Cox, Sorn und Bullingham die früheren Berordnungen über Lehre und Predigt, Administration ber Sakramente, Rirchenverwaltung und Briefterfleidung. Die Rönigin, durch Leicefter inzwischen wieder umgeftinimt, Schob die formelle Beftätigung berfelben hinaus, ohne jedoch im Geringften ein milberes Berfahren gegen die Buritaner ju munichen oder zu begunftigen. Die Artikel murben aber, weil fie der foniglichen Sanktion entbehrten, nur als "Unfündigungen" (Advertisements) im Marg 1565 gedruckt. Unter vielem Anderen wurde durch fie bestimmt, bag alle Predigtlicenzen mit dem 1. März 1565 außer Rraft treten und nur unter ber Bedingung ber ftritteften Conformität erneuert werden follten. Bu bem Ende wurde allen Bediensteten und Kandidaten ein schriftliches Bersprechen abverlangt, alle Unordnungen, befonders auch in Beziehung auf die Briefterkleidung genau zu befolgen. Und nun brach der Rleiderstreit aus, der die englische Rirche Jahre lang zerfleischte und in einer unheilbaren Spaltung endete.

Die Bäubter der Buritaner, einige Londoner Geiftliche und zwei Orforder Brofefforen wurden fogleich Anfangs Marz bor die firchliche Commission nach Lambeth geladen. Mit den Oxfordern, Samphren, Brafident des Magdalen - college, und Sampfon, feit 1561 Defan von Chriftchurch, hatte Barter ichon feit einigen Monaten über die Rleiderfrage verhandelt, ohne ihre Auficht erschüttern zu können. Mit der gleichen Gewandtheit und Entschiedenheit, Die fie im brieflichen Berkehr zeigten, bertheidigten fie auch bor ber Commiffion ihre Anfichten. Gie beriefen fich auf die Berschiedenheit im Cerimoniellen in der alten Rirche, wie bei den ausländischen Reformirten. behanpteten die Möglichkeit ber Ginheit im Glauben bei Berfchiedenheit ber Formen, beanspruchten das Recht der Bewiffensfreiheit, und erklärten, daß an fich indifferente Dinge das nicht mehr feben, wenn fie Anftog geben. Allein alles Remonstriren war umfonft. Der Erzbischof verlangte endlich unbedingte Unterwerfung unter das Befet: und als biefe verweigert murbe, marf er beibe auf turge Zeit ins Gefängniß. Sampfon wurde auf besonderen Befehl der Ronigin, die ein warnendes Beifpiel geben wollte, abgefett. Nach drei Jahren übrigens murbe ihm bas harmlofe Aemtchen eines Gofpitalverwalters in Leicester, und fpater eine Prabende in London und die Stelle eines theo= logischen Lektors an dem Whittington-College übertragen, die er bis zu seinem Tode 1589 behielt. Humphren, der, obwohl nicht abgefett, doch nicht wagen konnte, nach Orford gurudgutehren, und trot der Empfehlung des Bifchofs von Binchefter feine Unstellung erhalten konnte, gab endlich nach und wurde 1576 Detan von Gloucester und bald darauf von Winchester, wo er 1590 ftarb. Diefes strenge Berfahren gegen zwei fo hochgeftellte und allgemein verehrte Manner, wie humphren und Sampfon, rief bei allen Buritanern, befonders aber bei ihren Collegen in Cambridge große Entruftung und bange Beforgniß hervor. Cambridge war, nächst London, der Berd des Buritanismus. Die Königin felbst hatte fich bavon überzeugen können, als fie (Aug. 1563) einer Disbutation daselbst anwohnte, und nur defihalb nicht dem jungen Cartwright den Breis

zuerkannte, weil er zu freifinnige Anfichten äußerte. Balb barauf magten bie Mitglieber des Collegiums St. John's, deffen Borfteher Richard Longworth, einer der Erulanten, war, ohne die borgeschriebene Rleidung in der Rapelle zu erscheinen. Andere Collegien folgten diefem Beispiel. Die Borgesetten waren dagegen. Als aber durch das Berfahren gegen die Oxforder Borfampfer des Buritanismus die akademische Freiheit gefährdet ichien, vereinigten sich die Collegienvorsteher in Cambridge in einer Petition an die Ronigin (Nob. 1565) und baten um Dulbung, da eine große Bahl gelehrter Männer den Rleiderzwang für unrecht halten und zu befürchten feb, daß die Universität leer werde. Unter ben Betenten waren Longworth, Hutton, später Erzbischof von Dork, und Whitgift, ber künftige Brimas. Longworth mußte widerrufen und Bhitgift wurde bald ber Todfeind ber Buritaner. Die Londoner Geiftlichen, die mit den zwei Orforder Brofefforen citirt waren, wurden junächst mit einer Bermahnung entlaffen. Aber in London, wo der freie Burgerfinn immer fraftiger hervortrat, konnte der buritanische Grift fo wenig gedämpft werden, als in Cambridge. Grindal that Alles, um die fchwachen Bewiffen zu ichonen. Aber einige Erceffe und die immer häufiger werbenden Controverspredigten ichienen ftrengere Magregeln ju fordern. Auf ben 26. Marg 1566 wurden alle Beiftlichen Londons vor die tirchliche Commiffion in Lambeth Palace qeladen, um bei Strafe der Suspension einen Nevers bezüglich der Conformität zu untergeichnen. Bater For war zubor citirt worden, hatte aber bei ber Aufforderung zur Unterschrift bas Reue Teftament hervorgezogen und erklärt, " diefes will ich unterzeichnen". Einen fo hochverdienten und allgemein verehrten Greis wie ihn wagte man nicht zu fuspendiren. Als aber die anderen Beiftlichen erschienen, wurde ihnen rundweg ein volo oder nolo abverlangt und jede Gegenrede abgeschnitten. Mit Bitten und Drohungen brachte man 61 zur Unterschrift; 37 verweigerten fie; 10 waren abwesend. Und die Weigernden waren, wie der Erzbischof felbst zugab, die besten Prediger. Sie benahmen fich durchaus in wurdiger, ruhiger und bescheidener Beise. Gleichwohl wurden fie suspendirt Sie rechtfertigten ihren Schritt in einer schriftlichen Erklärung. Sie beriefen fich auf Stellen ber beiligen Schrift, welche gebiete ben Rleinen fein Aergerniß ju geben und die ichwachen Bruder ju ichonen, in der Freiheit Chrifti zu beftehen, die Rirche Gottes nicht niederzureißen, nicht jum Gotendienst guruckzukehren, und Gott mehr zu gehorchen als den Menichen. Gie berwiefen auf die Ginfalt der apostolischen Rirche, die Zeugniffe der alten Rirche gegen die Annahme heidnischer Gebräuche und die Gefahr ber Annäherung an ben Katholicismus in äußerlichen Dingen. Und fchließlich erklärten fie lieber in die Sande der Menfchen als des gerechten Gottes fallen zu wollen, überzeugt, daß was fie deshalb leiden, ein Zeugniß vor der Welt fehn würde. — Zahlreiche Schriften fur und wider erschienen, bis die Sternkammer (Juni 29, 1566) ein verschärftes Censurgebot ergeben ließ, wodurch der Druck oder die Berbreitung von Controversschriften bei ftrenger Strafe verboten und die Ausfindung der Schuldigen durch ein Durchsuchungsrecht erleichtert wurde. - Die firchliche Commission blieb hinter ber Sternkammer nicht zurud. Sie verlangte von jedem angestellten Beiftlichen, baf er eidlich gelobe, allen königlichen Verordnungen und Rabinetsbriefen, allen Ausschreiben bes geheimen Rathes, den Erlaffen und Anordnungen des Metropoliten, der Bischöfe und anderer Kirchenbeamten Folge zu leiften. Und um bas Mag voll zu machen, wurden in jedem Kirchsprengel einige Angeber bestellt. Ja auch die nichtangestellten Brediger (Pribatkaplane, Lektoren) mußten neue Licenzen nehmen, um alle unter die strenge Sand der firchlichen Commission zu bringen. Es war nur ein Ort, den die geistliche Macht nicht erreichen konnte - die Universität Cambridge. Und fie verdankte merkwürdigerweise ihre Freiheit einer pabstlichen Bulle. Alexander VI. hatte der Universität das Brivilegium ertheilt, ohne Zustimmung des Bischofs jedes Jahr zwölf Bredigern auf lebenstang eine Predigtlicenz zu gewähren. Und dieß war fast die einzige Zuflucht der Puritaner.

Inzwischen hatten sich die Puritaner an ihre geistlichen Bater auf dem Continent

um ihr Gutachten gewandt. Die Correspondeng zwischen ben Englandern und Schweis gern, die in den 10 Jahren 1564-74 besonders lebhaft war, zeigt nicht nur, wie hoch ben früheren Exulanten ihre alten Freunde ftanden, sondern läßt auch in die tiefere Bebentung des Rleiderstreites hineinschauen. Die ichweizer Bater bilbeten gemiffermagen einen geiftlichen Appellationshof, bem die conformirenden Bischöfe, fo gut wie Buritaner, ihre Streitpunfte vorlegten. Sumphren und Compson, Jewel, Grindal, Sorn und Cor wandten fich an fie, ihre Schritte und Magregeln ertlärend, vertheidigend und entschulbigend, - in einer Beife, wie es sonft nur bei untergeordneten Geiftlichen ihren Oberen gegenüber gewöhnlich ift. Und auch hier ift es wieder besonders Bullinger, bor beffen Autorität fie fich beugen und beffen Ginflug auf die englische Rirchengeschichte in jener Zeit wenigstens viel bedeutender ift, als man gewöhnlich annimmt. Schon im 3. 1563 hatte Sumphrey dem Bullinger die zwei Sauptfragen borgelegt, um die fich im Grunde der gange Streit drehte: 1) ob Dinge, die fo lange mit dem Aberglauben berbunden gewesen, wirklich indifferent fenen; 2) ob die weltliche Macht ein Recht habe, folche Dinge anzuordnen, und die Beiftlichen die Pflicht, fich dem zu fügen? Ausführlicher geht er und Sampson auf diese Bunkte in dem Brief vom Febr. 1566 ein. Cs wird darin gefragt: Saben die Diener des Evangeliums in den beffern Zeiten der Rirche eine besondere Rleidung gehabt und sollen sie fie in der jetzigen ebangelischen Kirche haben? Sind Borfchriften darüber mit der firchlichen und chriftlichen Freiheit vereinbar? Darf bei gleichgültigen Dingen 3wang angewandt und den schwachen Gewiffen Bewalt angethan werden? Durfen neue Cerimonien zu den in Gottes Wort ausdrudlich gebotenen hinzugefügt werden? Darf die durch Chriftus abgefchaffte judifche Priefterkleidung wieder eingeführt oder die den Bötendienern und Retern eigenthümlichen Rleider auf die reformirten Rirchen übertragen werden? Ift Conformität in folchen Cerimo= nien nothwendig und zu berlangen? Sollen Cerimonien, die offenes Mergerniß geben, beibehalten werden? Ift irgend eine firchliche Einrichtung zu dulden, die, obwohl an fich nicht unrecht, doch zur Erbauung nicht beiträgt? Rann der Fürst in Cerimoniellem ben Kirchen ohne die freiwillige Zustimmung der Geiftlichen etwas vorschreiben? Ift es gerathener, so der Kirche zu dienen, oder, so es keinen Ausweg gibt, das Amt zu verlieren? Ift es recht, gute Birten von unbescholtenem Leben und Lehre wegen Bernachläffigung folder Cerimonien ihres Amtes zu entfeten? — Das waren die Gebanken, die diefe Beit bewegten, die Fragen, welche die Bewiffen anfochten. Bullingers Antwort ift berföhnend und brudt im Wefentlichen bie Anficht ber conformirenden Theologen und der Bischöfe in England aus. Gine besondere Rleidung für die Beiftlichen, fagt er, fen paffend und althergebracht, und daß die Bapiften diefelbe haben, an fich ebenfo wenig anftöfig als der gemeinsame Bebrauch der Taufe, des apostolischen Glaubensbefenntniffes u. f. w. Neue Cerimonien mogen ber Ordnung wegen eingeführt werden. Beffer allerdings wurde es fenn, unnöthige Dinge wegzulaffen, aber lettere burften nicht fofort für gottlos erfart und als Brund zur Spaltung in ber Rirche angefehen werden. Conformität im Rituellen tonne als Mittel zur Ginigung betrachtet werden. Und wenn dieselbe auch Einigen eine Laft seh, so dürften doch deshalb gute hirten ihre Beerde nicht den Wölfen überlassen, zumal da ihnen die Predigtfreiheit bleibe. — Die Bifchofe maren hocherfreut über diefes Zeugniß zu ihren Gunften und verbreiteten Bullinger's Brief. Unders aber dachten humphren und Sampson (Juli 1566). Sie klagten, daß die unter Edward abgeschaffte cappa und bas felten gebrauchte Chorhemd wieder eingeführt worden fen, was ben Aberglauben des Bolkes nähre. Woran ihnen allein liege', fen die Auftorität der Schrift, Ginfachheit der Diener Chrifti, die Reinheit der erften und beften Rirchen. Sie hatten eine reine unberfälschte Lehre, warum follten fie im Cultus, einem feineswegs unwichtigen Theile der Religion, nach der andern Seite hinken? von den Ratholiken borgen, ftatt dem Beispiel ihrer Brüder in der Schweiz folgen? Spaltung wollen fie nicht, aber Duldung, und Entscheidung durch eine freie Synode, Rirchenzucht und Abschaffung etlicher Refte des Pabstthums.

368 Buritaner

Aber diefe Forderungen, die bisher als die extremen gegolten hatten, genügten nicht mehr. humphren und Sampson wurden balt als Semipapiften verschrieen. Solch' rafchen Umschwung wirfte die Sarte gegen die Londoner Beiftlichen, besonders die fogar bon dem gemäßigten Bullinger verdammte Forderung der Unterschrift zu den Artikeln der "Ankundigungen". Gin Drittel der Londoner Beiftlichen mar abgefett, viele Rirchen wurden geschloffen, aber den Abgesetzten konnte der Mund nicht geschloffen werden. Und ihr trauriges Loos predigte fo eindringlich als ihr feuriges Wort. Die Londoner Burger mieden die Rirchen, wo fie Wort und Saframent ohne den abgöttischen Prunt des romischen Antichrifts nicht erhalten konnten. Sie ftromten zu dem ehrwurdigen Coverbale, an ben fich die Sand der Sohen Commission noch nicht gewagt hatte. Als aber auch dieser, ein achtzigjähriger Greis, im Frühjahr 1567 abgefett murde, da schien es Beit, fich von der Rirche, die die Propheten verfolgte, zu trennen. Die Buritaner befoloffen, eine eigene Rirchengemeinschaft nach dem Mufter ber fcmeizer Rirche zu gründen und bie von Anor bearbeitete Genfer Liturgie gu gebrauchen. Zunächst versammelten fie fich insgeheim in Saufern und auf Schiffen, in Bäldern und Feldern. Als aber unter dem Bormand einer Hochzeitsfeier etwa 100 Buritaner am 19. Juni 1567 in Plumberehall zusammenkamen, murden fie überrascht, viele bon ihnen bor den Bischof und den Mayor bon London gebracht, und weil fie nicht Conformität geloben wollten, 14 Manner und 7 Frauen auf ein Jahr in Bridewell eingesperrt. Es war die Märthrertaufe des Buritanismus und die Folge davon diefelbe wie zu allen Zeiten. Das fleine Säuflein, zu dem 5 oder 6 abgefette Beiftliche gehörten, wuchs rafch. Die bisherigen Freunde der gemäßigten Puritaner wurden ihre Gegner, mit wenigen Ausnahmen. Der Buritanismus, bisher ein reinigendes Element innerhalb der Kirche, trat jett als Separation und Opposition gegen die Rirche auf. Die Separirten hielten ihre Conventifel, ordinirten Aeltefte, Prediger und Diakonen, excommunicirten die gotendienerische Rirche, excommunicirten ihre fruheren Freunde, Sumphrey und Sampson, und verboten den Ihrigen, die Bredigten der Richtseharirten zu besuchen. Go schreibt Brindal im Juni 1568, und es läßt fich darnach nicht bezweifeln, daß schon jett (und nicht erft 4 Jahre später, wie gewöhnlich angenommen wird) Presbyterien insgeheim fich bildeten, aber nicht aufgefpurt wurden, fo lange der milde Grindal Bijchof von London war, d. h. bis 1570. Inzwischen umwöllte fich ber politische Horizont. Die Berfolgungen ber Protestanten auf bem Continent, die katholische Liga, die jesuitischen Sendlinge, die England durchzogen, ermuthigten die geheimen Bapiften. In Lancashire wurde offen Meffe gelefen, bald brach unter der Anführung einiger der vornehmsten Abeligen im Norden eine Rebellion aus (1569), und die pabstliche Bannbulle forderte gur Emporung gegen die feterischen Fürsten auf. Rein Bunder, daß die Bügel ber Conformität straffer angezogen und Gefetze gemacht murden, die die Buritaner fo gut wie die Ratholiken niederdrückten. In dem Parlament (1571), das die 39 Artikel annahm, fehlte es zwar nicht an Stimmen, Die für eine Erleichterung des Uniformitätszwanges fprachen, die Convofation aber wufte nichts eifriger zu thun, als Disciplinarartitel zu berathen und anzunehmen, die, obwohl nicht von der Krone fanktionirt, alsbald in Kraft gefet wurden. Durch die= felben wurden die Bischöfe verpflichtet, alle Predigtlicenzen vom 1. Mai 1571 einzugieben und nur unter der Bedingung zu erneuern, daß die Artikel, das allgemeine Bebetbuch und das Ordinationsformular unterschrieben wurden. Gin foniglicher Befehl an alle Rirchenbehörden folgte, diese Beschlüffe mit Strenge burchzuführen und die Conventikel zu unterbrücken.

Doch der Buritanismus war schon zu tief gewurzelt, als daß er sich hätte auserotten lassen. Noch gab es mehrere Bischöfe, die, ihren früheren Ansichten treu, sich nicht zur Strenge treiben ließen und, obwohl entschiedene Gegner der separatistischen Tensbenzen, in dem Puritanismus das Salz der Kirche sahen. Sie dachten nicht, wie die Königin, daß die Bredigt des Evangeliums Nebensache seh und zwei Prediger für eine

Diocefe genugen. Sie hofften nichts von den Pfarrgeiftlichen, die mit der neuen Regierung ohne Bedenken einen neuen Glauben angenommen hatten, oder bon ben Sandwerfern, die die Stelle der abgesetzten Prediger einnahmen und nicht einmal ben Ruf der Unbefcholtenheit hatten. Gie begunftigten deshalb die Privatvereine, die gewöhnlich Prophecyings genannt und durch bie lächerlichsten Migdeutungen gebrandmarkt wurden. Der Name gründete fich auf 1 Kor. 14, 13. Es waren Bereine zu gemein= famer Erbauung und zur Forderung eines driftlichen Lebens und hatten ihren Urfprung in Lasti's niederdeutschen Gemeinde. Etwa 10 Bischöfe stellten fich an die Spitze ber= felben, um fektirerische Tendengen abzuschneiden. Rur Beiftliche traten babei als Sprecher Die Laien hörten zu. Gie berpflichteten fich, die heilige Schrift zur Regel ihres Glaubens und Lebens zu machen, den Sonntag zu heiligen und fleißig zu communiciren. Bor dem Abendmahl wurden von den Beiftlichen und Rirchenvorstehern Sausbesuche gemacht. Die Rinder wurden nach Calvin's Ratechismus unterrichtet und am Sonntag Abend examinirt. Rurg, es lagen in diesen Bereinen die gesunden Reime eines driftlichen Gemeindelebens, die ein weises Rirchenregiment mit Gifer entwidelt hatte, beren Unterdritätung aber jett, wie 200 Jahre nachher, zu Wesleh's Zeit, zur Trennung von der Staatsfirche führte. Presbyterien bildeten fich insgeheim in verschiedenen Grafschaften, namentlich in den Borftadten Londons, wo seit 1570 der strenge Ansmer, auch früher ein Buritaner, Bifchof war. Um 20. Novbr. 1572 wurde zu Bande worth ein völlig organisirtes Presbyterium aufgespürt, das, zwar für den Augenblid unterdrudt, doch in Rurgem wieder auftauchte. Bon weit größerer Bichtigfeit aber war es, daß ber nunmehr als Presbyterianismus auftretende Puritanismus feine wiffen= schaftlichen Bortampfer fand. Der Rleiderftreit trat gurud bor dem Rampfe um die Rirchenversaffung. In Cambridge tampfte Thomas Cartwright, der "hoofer der Ronconformiften" auf Rangel und Ratheber für die presbyterianische Rirchenform, gegen den frühern Buritaner, nunmehr eifrigen Unglifaner Bhitgift, Bicefanzler der Universität - beide grundgelehrte Manner, aber der Lettere hatte ein unwiderlegliches Argument auf feiner Seite, ben Willen der Konigin. Cartwright murbe abgefett und mußte fliehen. Un das Barlament wandten fich die Buritaner in der Schrift Admonition to the Parliament for the reformation of church discipline, welcher Briefe von Beza und Walther beigebruckt waren. Die Verfaffer Field und Wilcocks wurden dafür fogleich in Newgate eingekerkert, der Rampf aber von Cartwright und Whitgift aufgenommen. Gleichzeitig murde eine Guerilla in fathrischen Flugschriften geführt. Was die Puritaner nunmehr verlangten, war die völlige Autonomie der Kirche. Die weltliche Obrigfeit, fagten fie, hat keine Gewalt über die Rirche, die einzig adäquate Form des Kirchenregiments ift die presbyterianische Verfaffung; es find daher die Namen und Aemter ber Erzbifchofe, Bifchofe, Rathedralgeiftlichen, furz aller bisherigen Rirchenbeamten abzuschaffen und ihre Befitzungen und Ginkunfte zu kaffiren. Alle Baftoren stehen einander gleich, haben allein das Recht zu predigen und zwar nur in ihrer Be= meinde und werden von der Gemeinde gewählt. Jede Parochie hat ihr eigenes Presbyterium. Der Liturgiezwang, die Bibellektionen, Leichenpredigten und die Confirmation fallen weg. Bei der Taufe hat der Bater fein Kind zu bringen, Taufpathen werden nicht zugelaffen; Kinder ber Papisten werden nicht getauft. Dem Abendmahl muß eine Bußvermahnung vorangehen. Das mosaische Gesetz nach seinem juridischen Theil gilt auch den driftlichen Fürsten, die davon keinen Nagel breit abweichen durfen (vergl. Sandys' und Cor' Briefe an die Schweizer bom 3. 1573). Es ist wohl zu beachten, wie in jenen Forderungen auf eine Berbindung der einzelnen Presbyterien durch Synoden keine Rudsicht genommen wird und schon hier die independentische Richtung des englischen Presbyterianismus nicht undeutlich hervortritt. Es ist der Standpunkt des absoluten, abstrakten Schriftprincips, auf den sich die Buritaner in dem gangen Streite nicht in Beziehung auf die Lehre - denn hierin stimmten sie mit ihren Gegnern überein —, fondern hinfichtlich ber Kirchenberfaffung und des Rituellen ftellen. Diefe Real-Encyflopabie fur Theologie und Rirche, XII.

Leute, flagt ber Buritanerfreund Bilkington, wollen nichts bulben, was später ift als bie apostolische Zeit, als hinge ihr Seelenheil babon ab. Sat Gott, fagt Cartweight, schon im Alten Bund über Stiftshütte und Tempel das Gingelfte genau vorgezeichnet, follte er das nicht vielmehr bei der Kirche des Neuen Bundes gethan haben? Ja die presbyterianische Kirchenform ift hier deutlich gezeichnet. Was aber nicht ausdrücklich im Neuen Testament genannt ift, hat kein Recht und ift schlechthin zu verwerfen, - eine Auffaffung, die in nicht ferner Zeit zu bedenklichen Confequenzen führte, je mehr auch bas Alte Testament nach seinem gesetlichen und geschichtlichen Theil als Typus ber driftlichen Kirche und ihrer Entwidlung gefaßt wurde, - ein Brincip, bas, wie kein anderes, auf die gange Befchichte ber englischen Rirche und Theologie den größten Ginfluß ausgeübt hat und besonders dem Nonconformismus in allen seinen Formen bis heute zu Grunde liegt. Die heilige Schrift Alten und Neuen Teftaments ift ein gott= licher Coder, der über alles Einzelne beftimmte, ausdruckliche Aussprüche enthält, die undermittelt und abgeriffen, wie Drakel, herausgenommen und auf die Gegenwart angewendet werden. Es ift leicht ju feben, wie in diefem Princip die Reime ju allen möglichen Geftenbildungen liegen, je nach den subjektiven Auffassungen der heil. Schrift. Diefem abstraften Schriftprincip gegenüber stellten fich die Rirchenmanner mit vollem Rechte auf ben Standpunkt ber Beschichte und ber Fortentwidlung ber Rirche auf Grund ber heil. Schrift. Die driftliche Kirche, behauptet Whitgift, hat das Recht, ihre außere Dronung ju bestimmen. Es genugt, dag eine folche fich als zwedmäßig erweife und nicht im Widerspruch mit der Schrift fen. Die bischöfliche Berfaffung ift zwar nicht nothwendig gur Seligfeit, aber gut für die Regierung der Rirche und im Befentlichen fcon in der apostolischen Rirche ba. In der That eine nüchterne Auffassung, weit entfernt von dem fpatern Hochkirchenthum, welches das Epiftopalfuftem als einzig adaquate Form ber Rirche, als eine entichieden göttliche Inftitution hinftellte! Bor wenigen Jahren noch mare bei jener Auffaffung eine Berftandigung möglich gewesen, wenn in ceremoniellen Dingen mehr Nachgiebigkeit gezeigt worden wäre. Nun aber brehte fich der Streit um Principien, und die einzige Alternative schien zu febn: Erhaltung ber anglikanischen Staatskirche durch Ausrottung der Puritaner, oder Aufbau einer puritanifchen Nationalfirche auf den Trummern der epiffopalen. Das gemäßigte Buritaner= thum eilte feinem Ende gu. Das Jahr 1575 raffte Die Sauptvertreter beffelben bin, Billington, Barkhurft und Bullinger, den hochgeschätten Berather der englischen Buri-Auch Barker ftarb in diesem Jahre (17. Mai), und Grindal vertauschte den Erzstuhl von Nork mit bem von Canterburn. Treu feinen milden, vermittelnden Brundfäten und feinem Gifer für die Predigt des Evangeliums und die Forderung mahrer Frommigfeit im Bolle, magte er es, in einem ernften Briefe an die Ronigin (Dezember 1576) die frommen Brivatvereine in Schutz zu nehmen. Er fiel in Ungnade und wurde einige Monate nachher suspendirt. Da er bor ber Sternkammer nicht widerrufen wollte, drohte die Rönigin mit Absetzung. Trot der Bitten der Convokation und vieler hochgestellten Manner wurde er nicht restituirt. Er bachte schon baran, fein Amt niebergulegen, als der Tod ihn am 6. Juli 1583 aus feinen Drangfalen erlöfte. Der Ginfluß der Puritanerfreunde mar vorüber, die Konigin fest entschlossen, die Conformität mit aller Strenge durchzuführen, und der rechte Mann dafür bald gefunden. Whitgift hatte fich langft als entschiedener Feind ber Puritaner gezeigt. Er war der gelehrtefte Bertheidiger des Staatsfirchenthums, ein Mann von geradem Sinn und eifernem Willen, aber heftig, undulbsam und unerhittlich. Die Ausrottung des Buritanismus war bas Riel, bas er mahrend ber 20 Jahre feines erzbifchöflichen Amtes (Gebt. 1583-1604) verfolgte. Er begann bamit, dag er bon allen Beiftlichen ben Supremateid und bie Unterschrift zu dem allgemeinen Gebetbuch und den 39 Artikeln verlangte und alles Prebigen, Ratechiffren und Beten in Pribathäufern in Gegenwart von Fremden verbot.

Auf seinen Antrieb bestellte die Königin im Dezbr. 1583 eine neue kirchliche Commission — ein protestantisches Inquisitionstribunal, das einzig dasteht in

ebangelischen Ländern und nach Torquemada's Mufter gebildet zu sehn schien. 3wölf Bischöfe und 32 Staatsbeamte wurden dazu berufen, aber die Anwesenheit eines Pralaten und zweier anderer Mitglieder follte genügen, um Befchluffe zu faffen. 2118 allgemeine Regel galt allerdings die Berurtheilung durch zwölf Geschworene, aber wo dies nicht half, genügte der Zeugenbeweis. Das Emporenbste aber war der Eid ex officio, den die Borgeladenen leiften mußten, wodurch fie gezwungen waren, fich felbst anzuflagen. Beigerten fie ben Gid, fo wurden fie fur die Beigerung mit Amtsentsetzung gestraft. 24 Artifel bestimmten genau die Art dieses Berhors auf den forperlichen Gid. Bie Folterschrauben wurden fie angelegt und berfehlten die Wirkung nicht. Lord Bur= leigh felbft erklarte, diefe Artitel fenen fo fchlau abgefaßt, daß felbft die fpanifche 3n= quifition feine folde Fallen gelegt habe. Es war unmöglich, daß ein Buritaner ben Rrallen der Commission entrinnen fonnte. Gleich im ersten Jahr wurden mehrere hundert Geiftliche suspendirt, wenn sie nicht vorzogen, zu resigniren. Um Ende der Regierung Glijabeth's mar etwa ein Drittel ber gangen Beiftlichkeit bes Amtes entfett. Und um das Mag voll zu machen, wurde 1592 durch eine Barlamentsatte festaefest. daß Jeder, der das 17. Lebensjahr erreicht, falls er ohne Grund einen Monat lang von der Rirche megbleibe oder Conventitel befuche, in's Befängniß geworfen, für Berweigerung der Conformität verbannt, und wenn er ohne Erlaubniß zurückfehre, mit dem Tobe bestraft werde. Und nun wurden Laien wie Geiftliche mit unerhörter Strenge verfolgt. Die Rerter füllten fich, während die Rangeln leer wurden. Die würdigften Beiftlichen wurden mit den gemeinften Berbrechern in den Gefängniffen gufammengeworfen, einige heiftöpfige Buritaner wegen Schmähfchriften, der berrudte Sadet dafür, bag er fich für ben Beherricher von gang Europa und den Beltheiland hielt, mit bem Strang hingerichtet. Alles Berkehrte, alles Regierungsfeindliche wurde vornweg ben Buritanern Schuld gegeben. Konnte man, wie bei ber berüchtigten Schmähichrift Martin Mareprelate die Schuldigen nicht entbeden, fo wurden auf bagen Berbacht hin Unschuldige wie Cartwright u. A. in den Kerker geworfen.

Mit faft noch größerer Graufamfeit murbe gegen die fleinen Setten verfahren, Die fich unabhängig bon ben Buritanern gebildet hatten, und diese in Saf gegen bas Rirchenregiment überboten, die Anabaptisten, Familisten und Brownisten. Ihrem Urfprung und Wefen nach hingen fie enge mit ben holländischen Wiedertäufern zusammen. Solche waren schon unter Beinrich VIII. nach England geflohen, aber theils hingerichtet, theils verbannt worden. Auch unter Edward VI. wurden fie ebenso blutig verfolgt. Und boch konnten fie nicht ausgerottet werden. 1575 wurde eine anabapti= ftifche Gemeinde in Aldgate ausgespurt, und obwohl das Gefet auf's Strengste gegen fie gehandhabt wurde, fo fanden doch anabaptistische Grundsätze auch bei Engländern immer mehr Eingang. Seit 1580 traten auch bie den Joriften verwandten Familiften (family of love) da und dort auf. Der Name ihres Stifters, Niclas aus Amfterdam, gab einen bequemen Anlag, fie als Nicolaiten zu verschreien und ihnen alle möglichen Retereien und Schanden anzudichten. Ihre Richtung war muftisch. Sie beuteten die heilige Schrift allegorisch, und rühmten sich allein die Erwählten zu fenn. Alle Andersdenkenden verdammten fie. Richt minder fanatisch maren die Brownisten. Der Gründer dieser Sekte, Robert Brown, ein Berwandter des Lord Burleigh, hatte in den Niederlanden independentische Grundfatze angenommen und fuchte diese in England ju berbreiten, wofür er 32mal in's Befängniff geworfen murde, fehrte übrigens nachher in die Staatstirche gurud. Diese Sette fampfte gegen die Staatstirche als Kirche des Antichrifts und Schule des Satans und legte auch staatsgefährliche Grundfate an den Tag. Daher, als 1592 eine Brownistische Gemeinde in London entbeckt wurde, das Berfahren gegen fie gang besonders streng war. 56 Mitglieder wurden in Saft gelegt, wo fie, wie fie bem Parlamente flagten, einem langfamen Sungertobe breisgegeben waren; ihre Führer Barrow und Greenwood wurden in Thburn aufgehängt. Sie ftarben, für die Ronigin betend. Diese merkwürdige Unhanglichfeit an die Fürftin,

beren unbengfamer Wille bie lette Urfache aller Berfolgungen mar, fteht nicht bereinzelt Es mar die allgemeine Stimmung bei den Berfolgten. Das Bolf mußte. mas es an feiner Königin hatte, die dem Lande einen Aufschwung gegeben, wie fein Fürst zubor, und es auf gleiche Stufe mit den continentalen Grofmachten erhoben hatte. Gie hatte fich nach Außen stets als Bortampferin des Brotestantismus gezeigt, und man war geneigt, den Drud der Brotestanten in der Beimath nicht ihr felbft, fondern bofen Rathgebern und bem Gervilismus der Beamten jugufchreiben. Gingelne Afte der Grogmuth und weisen Nachgebens beftartten in biefer Auffassung und leiteten den gangen Saft bes Bolfes auf die ab, deren undantbares Geschäft es war, die königlichen Anordnungen durchzuführen. Es erhellt aber auch daraus, wie die Konigin durch größere Nachgie= bigkeit in außeren Dingen - um die fich der Rampf allein drehte - ber Rirchenfpaltung hatte borbeugen konnen. In der Lehre maren ja die Buritaner mit der Staatskirche völlig eins. Nicht die Buritaner, sondern ihr Erzfeind Whitgift wollte den Ultracalvinismus zur Berrichaft bringen. Bei der Bfarrgeiftlichfeit galten Bullinger's Decaden als Autorität, fast nur auf ben Universitäten murde Calvin's Institution gelefen. hier nun fand in den 90er Jahren der Arminianismus Gingang. Barret in Cambridge, Borfechter biefes Syftems, predigte gegen Calbin, Beza und andere ausländische Reformatoren. Um dem Auffommen des Arminianismus zu steuern, berfaßte Whitgift die 9 Lambeth = Artifel, in welchen Folgendes festgeftellt wird: 1) Die Erwählung und Reprobation ift ewig und unabanderlich; 2) Grund der Erwählung ift nicht der vorgesehene Glaube, sondern allein Gottes Wille und Wohlgefallen; 3) die Bahl ber Erwählten ift genau und unabanderlich vorausbeftimmt; 4) die Richterwählten werden nothwendig für ihre Gunden verdammt; 5) der mahre, lebendige, rechtfertigende Glaube und der Beift Gottes erlofdt in den Ermählten meder auf immer, noch bollig; 6) ber mit dem rechtfertigenden Glauben Erfüllte hat die volle Bergewifferung der Bergebung der Gunden und ewigen Erlöfung durch Chriftum; 7) erlöfende Gnade ift nicht allen Menichen gegeben; 8) Riemand tommt zum Sohne, es ziehe ihn denn der Bater, aber der Bater zieht nicht Alle; 9) es ift nicht in die Macht und den Willen eines jeden Menschen gelegt, selig zu werden. — Doch in dieser Zeit war der Pradestinationsftreit auf den enzeren Kreis der Theologen beschränft, die Königin verbot Controbers= predigten über folche Fragen und nöthigte ben Erzbifchof, diefe Artikel zurudzunehmen. Aber nach 20 Jahren, als die hochfirchlichen dem Arminianismus huldigten, machten die Puritaner die Lambeth-Artifel zu ihrem Glaubensbekenntniß. — Eine andere Frage beschäftigte die Buritaner dazumal vielmehr als Lehrpunkte, die Sabbathheiligung. Der Sonntag mar bis dahin nie ftreng gehalten worden.. Aber die Buritaner, die für Alles die Berechtigung in der beil. Schrift fuchten, fanden die Lustbarkeiten am Sabbath im schneidenosten Widerspruch mit dem alten Sabbathgebot. Die Forderung der ftrengen Beiligung des Feiertags murde bon Bound in feinent "Book on the Sabbath" ausgesprochen, und es durfte nur verboten und unterdrückt werden, um begierige Lefer und rafche Berbreitung zu finden. Und bald wurde die Sabbathfrage das Schiboleth der Buritaner. Auch auf Seiten ihrer Gegner trat am Schluffe diefer Periode ein Moment hervor, das, jest noch taum beachtet, in der nächstfolgenden Zeit von größter Wichtigkeit wurde. Bancroft magte in einer Predigt von St. Paul's Erof (1589) bie völlig neue Behauptung, der Epiffopat fen eine göttliche Institution, die Bifchofe, hoch über dem Klerus stehend, regieren die Kirche jure divino. Das ist die Idee, aus der in der nächsten Beriode das Sochfirchenthum fich entwickelte, welches im Bund mit ber absoluten Monarchie die Buritaner aus der Staatsfirche trieb und diefe felbst ffurzte.

3) Die Puritaner unter den Stuarts bis zur Revolution (1603-1640).

Die Thronbesteigung des Hauses Stuart berechtigte die hartbedrängten Buritaner zu großen Hoffnungen. Das presbyterianische Schottland war jetzt ein Theil des großen Inselreiches. Der neue Fürst konnte in England nicht verdammen, was in Schottland

Buritaner 373

gu Recht beftand. Jatob ichien zwar bem Epiffopalfuftem nicht abhold zu fehn, aber ben englischen Buritanern gegenüber hatte er fich als eifriger Unhanger des Bresbyterianismus geberdet und als Wegner bes Anglifanismus. "Die fcottifche Rirche", das außerte er einmal öffentlich, "ift die reinste in der gangen Welt und der anglita= nische Gottesbienft nur eine übel gelefene Meffe". Dem verfolgten Cartwright hatte er einst eine Professur in Schottland angeboten. Das ermuthigte die Puritaner. Sie eilten ihm, als er auf dem Wege nach London war, entgegen und überreichten ihm eine "taufend» ftimmige Bittschrift" (Millenary Petition). Die darin ausgesprochenen Buniche gingen nicht über bas hinaus, mas die gemäßigten Buritaner ber erften Zeit gefordert hatten: Abschaffung der anftögigen Ceremonien, der Sponforen, der Confirmation und der abofruphischen Lettionen; Bestellung tuchtiger Prediger, Beschräntung der bischöflichen Gintunfte, Berftellung der Rirchenzucht und Befeitigung des Ex officio - Eides; aber fein Wort war gefagt über die Abschaffung des Spiffopats, wie das die Brownisten in ihrer Betition forderten. Der Ronig ichien gang geneigt, ihre Wuniche ju erwägen, und beftellte jur Befprechung der Differengpunfte amifchen ben Buritanern und den Staatefirchlichen eine Confereng in Samptoncourt im Januar 1604. Es waren ber Erzbifchof, 8 Bifchöfe, 7 Dottoren und 2 andere als Bertreter ber Rirche berufen und nur 4 Buritaner jugelaffen. Schon diefe ungleiche Bertheilung und mehr noch bas, daß die Buritaner am erften Tag von den Berhandlungen ausgeschlossen waren, konnte fein gutes Borurtheil für die Unparteilichfeit bes Berfahrens weden. Der König erflarte in der geschloffenen Sigung, daß er jeder Neuerung feind und eben fein Freund ber Buritaner fen. Als diese am zweiten Tage erschienen, fo ließ man fie faum reben, ohne fie durch grobe Reden und schlechte Wige zu unterbrechen. Gie munschten u. A. Einführung der Lambeth-Artifel, Revision des allgemeinen Gebetbuchs, des Katechismus und der Bibel, und die 3 letteren Bunkte murden jugestanden. Als aber auch die Berftellung der "Prophecyings" und Provingialfynoden verlangt wurden, fo entflammte das den Zorn des Königs. "Benn das die Forderungen eurer Partei find" drohte feine Majestät, "fo will ich die Leute zur Conformität bringen, oder aus dem Lande hinausheten, oder noch Schlimmeres thun". Bollig entmuthigt kamen die Biere am dritten Tage, wo über die Sohe Commission, den Epistopat und den Ex officio-Eid verhandelt murde. Der Rönig, der fich auf feine theologische Gelehrsamkeit nicht wenig gu aut that, führte die Bertheidigung namentlich bes Epiffopates fo glangend - wenigstens in den Augen feiner Hofleute -, dag der Ergbifchof ausrief: "Fürmahr, Majeftat fprechen unter besonderer Eingebung des heiligen Beiftes". Der Bischof von London aber fiel auf die Kniee und dankte Gott, dag er ihnen einen Konig geschenkt, wie es nie einen gegeben habe. Die Sofichrangen applaudirten. Der Rönig hatte bie Maste fallen laffen und feinen lange verhaltenen Abscheu bor den Buritanern unzweideutig gezeigt. Und wenn irgend noch ein Zweifel darüber möglich war, fo genügte die Thronrede, mit der er im Marg 1604 fein erftes Barlament eröffnete, um den Buritanern alle Hoffnung auf Duldung für immer zu nehmen. Er fprach da bon brei Religionen, die er bei feiner Ankunft in England vorgefunden. Die erfte fen die mahre und orthobore Religion, die ihm ftets am Bergen gelegen und die bon Rechtswegen allein im Reiche bestehen dürfe. Die andere sen die papistische, die mit Unrecht den Namen der tatholischen fich anmage. Die dritte, mehr eine Gette als eine Religion, fen die ber Buritaner und Renerer, welche fich von der mahren nicht fowohl durch die Glaubenslehre unterscheide als durch die Berfaffungsform, d. h. das Streben nach ochlokratischer Gleichheit, Auflehnung gegen die höhere Gewalt und Sag gegen bas bestehende Rirchenregiment, daher fie in einem wohlgeordneten Staate nimmermehr geduldet werden burfe. Bei aller Entschiedenheit, mit der fich Jatob gegen die pabstlichen Unsprüche und die diefelben fordernden Rlerifer der tatholifden Rirche aussprach, berhieß er den Gemäßigten unter ben tatholifden Laien die Schonung, die er den berhaften Buritanern berweigerte. Die englische Kirche, meinte er, fen die rechte Mitte, in welcher die extremen Richtungen,

374 . Buritaner

ihre hartnäckige Opposition aufgebend, sich vereinigen konnen und follen. Und wie fein Glaube der alte katholische und apostolische sen, so stehe ihm auch in Beziehung auf die Kirchenverfassung die alte Kirche am höchsten, und er werde sich hüten, daß er nicht im Glauben als Baretiter und in ber Rirchenberfaffung als Schismatiker erfunden werde. Das war in Beziehung auf die Rirche die Idee, welche in Schottland und England durchzuführen Jakob zur Aufgabe feines Lebens machte. Und dem gang entsprechend fuchte er auch im Staate nach dem Mufter der alten Monarchien ein absolutes Ronigthum herzuftellen, und die drei Reiche, welche jedes feine befondere Berfaffung und Berwaltung hatten, zu einem Reiche, zu einem Ronigreich Großbritanien zu verbinden, Rirche und Staat aber in unbedingte Abhängigkeit bon ber königlichen Macht zu bringen, die er ale eine göttliche Inftitution anfah. — Bur Durchführung feiner firchlichen Plane konnte ihm Niemand willtommener fenn als der Mann, der noch unter Glifabeth zuerft Die Idee bes Sochfirchenthums entwickelt hatte, Bancroft, den er in Diefem Jahr nach Whitgift's Tode zum Erzbischof von Canterbury machte. Diefer hatte noch vor feiner Erhebung jum Primas auf der Convocation im Frühjahr 1604 die firchlichen Constitutionen in 141 Canones durchgesett, die zwar nicht vom Parlament angenommen, aber doch von dem König fanktionirt wurden und damit innerhalb der Rirche Befetesfraft erhielten. Gie maren ein eifernes Jod fur bie Buritaner, und nicht blog für diefe, denn fie bedrohten jeden, der den apostolischen Rarafter der englischen Rirche, die 39 Artifel, die Liturgie oder den Spiftopat anfechten würde, mit Ercommunifation. Bald folgte eine königliche Proklamation, welche bie ftriktefte Conformitat forderte. Mehrere Londoner Geiftliche wandten fich perfonlich an den Ronig, um Schonung bittend, und erflärten, lieber ihre Stellen aufgeben ale biefe neue Conformitat unterzeichnen gu wollen. Aber ihre Bitten waren fo vergeblich wie die Betitionen, die von anderen Seiten tamen. Der Rlerus murde vielmehr im Februar 1605 nach St. Paul's beschieden und die, welche die Unterschrift verweigerten, sogleich suspendirt. Ihre Bahl betrug nach der niedersten Ungabe 150.

Die hart bedrückten Puritaner fanden natürliche Bundesgenossen an den Gegnern der absolutistischen Tendenzen des Königs in der Staatsverwaltung. Der Versuch, sein Sinkommen von der Berwilligung des Parlamentes unabhängig zu machen, die willkürliche Erhebung von Taxen und Erhöhung der Steuern, weckten die Unzufriedenheit und Sisersucht des Volkes. Je höher der König die disher unerhörten Ansprüche eines göttlich berechtigten Königthums schraubte, um so hartmäckiger hielt das Parlament an seinen alten Nechten sest, um so eifriger suchte es dieselben zu erweitern. Der Kampf gegen den politischen Despotismus war im Wesentlichen derselbe wie der gegen den kirchlichen Despotismus, wie andererseits in den Augen des Königs Puritanismus und Ochlokratie gleichbedeutend waren. Daher kam es, daß die Interessen der Puritaner und der Vertreter der Volksrechte sich aus singste versochten, während ihnen gegensüber die absolutistischen Staatsmänner mit den hochkirchlichen Prälaten einen unauflöselichen Bund schlossen.

Elijabeth hatte ihre Strenge in Durchführung der Conformität durch einzelne Afte der Großmuth gemildert und die Puritaner um ihrer Unterthanentrene willen geachtet. Jakob that Alles, um sie sich zu entfremden. Sie wurden verfolgt, während die Katholiken trotz der Pulververschwörung begünstigt wurden. Obwohl es seinem Bolke den größten Anstoß gab, vermählte er seinen Sohn mit einer katholischen Prinzessin. Immer trüber wurden die Aussichten für die englischen Puritaner, als der König sogar seine Erblande nicht schonte, sondern ihnen das verhaßte Episkopalsustem aufzwang. Wurde in Schottland der Preschhterianismus vernichtet, so war sür sie nichts mehr zu hoffen. Sie dachten daran, die Heimath zu verlassen und jenseits des Oceans, wo schon französische Protestanten eine Zuflucht gesunden, sich anzusiedeln. John Robinson, Bastor einer englischen Brownistengemeinde in Leyden, kam zuerst auf diesen Gedanken. Ein Theil seiner Gemeinde eröffnete den Zug der Pilgerväter. Mit Fasten und

Buritaner - 375

Beten bereiteten sie sich vor auf die Reise in das ferne Land. Nach herzergreisendem Abschied traten sie, Psalmen singend, in die zwei kleinen Schiffe, die sie nach Neuschgland bringen sollten. Nicht geringes Aufsehen erregten sie, als sie an der englischen Küste landeten, um ihre Schiffe ausbessern zu lassen. Endlich im September 1620 verließen sie England auf immer und wurden die Vioniere für ihre verfolgten puritanischen Brüder, deren über 20,000 ihnen in den nächsten 15 Jahren nachsolgten, die großen Gesahren und Entbehrungen, die die erste Kolonisation von Neuschgland mit sich brachte, nicht scheuend, da es ihnen hier allein möglich war, frei von dem Drucke der Hierarchie eine Kirche zu gründen nach dem Borbild der apostolischen. Auch den bürgerlichen Einrichtungen gaben sie ein religiöses Gepräge und sührten die in der Heismath verpönte strenge Sabbathseier ein. Dem ernsten Sinn, unerschrockenen Muth und undeugsgamen Willen dieser Pilgerväter dankte die neuenglische Kolonie ihr Ausblühen und das heutige Kord-Amerika den Ansang zu seiner Größe.

Ungefähr gleichzeitig mit der Auswanderung der Bilgerväter begann der arminianische Streit auch in ber englischen Rirche Bedeutung zu gewinnen. Einzelne Theologen hatten zwar fcon vor diefer Zeit die arminianifche Lehre angenommen, aber in weiteren Rreisen wurde fie erft durch die Dortrechter Synode bekannt, welche auch von England aus beschickt murbe. Die Bradeftinationsfrage murbe nunmehr auf ben meiften Rangeln verhandelt. Während aber die von Jatob belegirten Theologen gegen den Arminianismus geftimmt hatten, fand eben diese Lehre bei ben Bochfirchlichen und Softheologen fast ausschlieflich Gingang, bie Buritaner bagegen machten ben ftrengen Calbinismus ber Lambethartifel zu ihrer Losung. Und die, welche am Calvinismus, ber bisher allein in ber englischen Rirche ju Recht bestanden, fest hielten, wurden von den Sochfirchlichen als bottrinelle Buritaner neben die alten oder ceremoniellen Buritaner geftellt, obwohl fie in Beziehung auf Berfaffung und Gultus bon ber englischen Rirche nicht abwichen. Bu ihnen gehörten mehrere Bifchofe, wie Ball, Carlton und der Erzbischof Abbot (Bancroft's Nachfolger). In ihnen lebte der Beift der Brindals und Billingtone noch einmal auf, aber ihr Ginflug nahm um fo mehr ab, je mehr bas Sochfirchenthum im Steigen war, und ernfte Frommigfeit als identisch mit Buritanismus bei Bof in Digfredit fam. Jafob hatte der puritanifden Sabbathfeier zum Trot bie Sonntagsentheiligung befohlen. Das berlichtigte "Buch der Luftbarkeiten", das die Geiftlichen von ben Rangeln bekannt machen follten, gab bie Unweifung zu den "erlaubten Sonntagebergnügungen". Der Erzbifchof hatte ben Muth, gegen bie Durchführung jenes Befehls zu protestiren, und der König mußte nachgeben. Aber auf jede Weise murde bas ernfte Befen der Buritaner, das freilich in icharfem Biberfpruch mit dem fittenlofen Leben am Sof ftand, durchgezogen - auf dem Theater, von Bantelfangern und Sanswurften. So bon dem herrschenden Leichtfinn ber Zeit verspottet, bon bem Ronig und der Rirche berfolgt, entwickelten die Buritaner allmählich jenes finftere, hartnäckige, auch außerlich auffällige Befen, das ihnen in früherer Zeit fremd mar. Die Mehrzahl berfelben bulbete schweigend, aber in anderen glühte ein unverföhnlicher Sag auf gegen alles Bestehende in Rirche und Staat und fie machten gemeine Sache mit ben extremen politischen Opponenten. Schon gegen Ende ber Regierung Jafob's traten biefe demofratifchen Buritaner auf, die in nicht ferner Zeit den Bau der Kirche und bes Staates gertrummerten.

Das war die Lage der Dinge, als Karl I. 1625 den Thron bestieg. Er trat ganz in die Fußtapsen seines Baters und suchte das von diesem angesangene Werk mit verdoppelter Energie durchzusühren. Mit der Idee eines absoluten Königthums vertrug sich die Bolksvertretung nicht. Karl suchte daher vor Allem sich der lästigen Controlle des Parlamentes zu entsedigen. Zweimal in den zwei ersten Iahren seiner Regierung löste er es auf und erhob die Steuern auf eigene Faust. Aber das Parlament bestand nicht, wie sein Bater einmal äußerte, aus undärtigen Knaben, sondern aus gereisten Männern, die in aller Ehrerbietung und würdiger Haltung, aber mit Muth und Entschiedenheit die alten Rechte Englands gestend zu machen und zu ver-

376 Puritaner

theidigen gedachten. Als der König, in Folge des unglücklichen Krieges mit Frankreich, welchen Buckingham veranlaßt hatte, genöthigt war 1628 ein drittes Parlament zu berusen, war die Opposition so mächtig, daß der König den Beg gütlichen Bergleiches einschlagen nußte. Er gewährte die Petition of Right, die zweite Magna Charta, durch die er sich verpslichtete, nie wieder Steuern zu erheben ohne Bewilligung des Parlamentes und nie wieder die persönsiche Freiheit der Unterthanen zu verletzen. Der Ivbel darüber im Parlament und im ganzen Land war unbeschreiblich groß. Dem König wurde Geld verwilligt, so viel er forderte. Doch damit hatte er seinen Zweck erreicht. Die Sewährung der Petition war nur eine Finte gewesen; das Bersprochene zu halten war seine Ubsicht nicht. Zu erwähnen ist hier eine Erklärung, die das Unterhaus an den König richten wollte, daß nämlich das Land wegen Berachtung der Relizion und Mangels an guten Geistlichen in großer Gesahr stehe und daß diesem Uebelstande möge abgeholsen werden. Es zeigt dies, welcher Geist in diesem Parlamente herrschte und wie das puritanische Element neben dem constitutionessen an Bedeutung gewann.

Der König in feiner Berblendung fchlug den einzigen Beg, der zum Bohl des Landes und zu Festigung feines Thrones führte, nicht ein. Er überhörte die Warnung, bie in dem lauten Ausbruch der allgemeinen Entruftung liber Budingham auch ihm gegeben wurde, er laufdte lieber auf die Schmeichelmorte ber Sibthorp und Manwaring, die öffentlich in Bredigten die Lehre vom paffiven Behorfam aufftellten, barnach das Bolt bei Strafe der emigen Berdammnig verbunden fen, in allen Dingen fich dem Willen des Fürften ju unterwerfen, der Lettere aber das Recht habe, die Reichsgesetze und Unterthanenrechte ju berleten und Steuern ohne Buftimmung des Parlamentes zu erheben. Der König verlette die Petition of right, legte willfürlich Taxen auf, prorogirte das Parlament, wie gubor, und als diefes über Berlepung ber jungst berbrieften Rechte remonstriren wollte, wurde es aufgelöft (Marg 1629). Buvor aber legte es feierlich Protest ein gegen den herrschenden Arminianismus, den auftom= menden Papismus und die gesetzwidrige Erhebung des Tonnen- und Pfundgeldes, und löste fich erst auf, ale eine Abtheilung Soldaten anrlickte. Mehrere hervorragende Mitglieder des Barlamentes wurden in's Befängniß geworfen, darunter Gir John Eliot, ber jene Erflärung an den König beantragt hatte. Dies war das lette Barlament, das der Konig binnen der nächsten 11 Jahre berief. Er führte nun die Regierung felbit mit Gulfe zweier Manner, die wie feine andere auf feine abfolutiftifchen 3deen ein= gingen - Laud und Bentworth. Laud (f. d. Art.), obwohl damale noch nicht Ergbijchof von Canterbury, ftand in der That ichon an der Spitze der Kirche. Thomas Bentworth (fpater Graf Strafford), ein hochbegabter, ehrgeiziger Mann, hatte bie Reihen feiner früheren Freunde, ber Buritaner und Constitutionellen verlaffen, um auf Seiten des Königs die Stellung ju finden, welche feiner herrsucht allein genugte. Daß er ber Mann fen, um rudfichtslos alle Boltsrechte niederzutreten und in England ein absolutes Ronigthum zu grunden, zeigte er als Bicefonig von Irland, wo er einen Militardespotismus einführte und es, wie er felbft ruhmte, dahin brachte, "daß ber Ronig jo absolut war, als irgend ein Fürst in der gangen Welt". Wentworth fah wohl, daß in England ein folder Plan nicht gelingen fonnte ohne die Bulfe eines ftehenden Beeres. Uber ein foldes zu ichaffen, hatte feine Schwierigfeit. Der König hatte große Mühe das Geld für die laufenden Ausgaben zu erheben. Außer den bisherigen Gin- und Ausgangszöllen (Tonnen= und Bfundgeld) hatte er ichon zu außerordentlichen Taren, Bertauf von Monopolen und Mehnlichem greifen muffen. Es murde ein ju gefährlicher Schritt gewesen fenn, für eine ftebende Armee - etwas bis babin in England Unerhörtes - Gelder zu erpreffen. Gin Mustunftsmittel fand fich in dem Schiffsgelb, das von Alters her in Kriegszeiten zur Bertheidigung der Rufte erhoben murde. Diefes alte Recht ber Krone wurde jett auf's Reue, aber im ausgebehnteften Dage geltend gemacht und die Steuer bom gamen Lande eingetrieben, um, nicht wie fruher, Schiffe,

sondern Landtruppen zu unterhalten. Die Entruftung darüber war allgemein. 3ohn Sampden, ein reicher Grundbesitzer in Rudlinghamshire, magte die Entrichtung deffelben zu verweigern (1635). Das Schatzfammergericht entschied, wenn auch mit geringer Majorität, gegen Sampben, legalifirte damit die willfürliche Befteuerung durch die Krone, und fanktionirte fo ein Princip, das die Freiheiten des Bolks und das Eigenthumsrecht an der Burgel angriff. Bahrend jo im Staate raich auf das Biel einer abjoluten Berrichaft losgesteuert und dadurch das zum vollen Gefühl feines Rechts erwachte Bolf auf's Sochfte erbittert wurde, trat auch der firchliche Despotismus immer ungescheuter auf. Die gemäßigten Pralaten berichwanden einer um den andern bom Schauplat. Matthem, Barlom's Schwiegerfohn, Erzbifchof von Port, ftarb hochbetagt gu Anfang des Laud'ichen Regiments - der lette aus der Schule der Reformatoren. Ihm folgte in wenigen Jahren der Primas Abbot, der ein Freund der Buritaner gewefen und den firchlichen Neuerungen, sowie dem Ueberhandnehmen des Katholicismus fich fraftig widerfett, aber beshalb in Ungnade gefallen und auf die Seite geschoben war. Ein Anderer, Williams, Bifchof von Lincoln und zugleich Groffiegelbewahrer, wurde als Freund der Puritaner unter dem Borwand, daß er die Staatsgeheimniffe verrathen, abgefett, und felbft Bifchof Sall, fonft ein Bertheidiger des Epiffopalismus, mit Spionen umgeben und dreimal zu fniefälliger Abbitte gezwungen. Die Sohe Commission wetteiferte mit der Sternkammer in Aften der Tyrannei. Jedes freie Bort wurde ichwer geahndet. Brunn, Bastwick, Burton und Osbaldeston wurden mit abgeschnittenen Ohren an den Pranger gestellt, weil fie gegen Laud geschrieben. Und bald unterdrudte eine ftrenge Cenfur, die die Bischofe handhaben mußten, jede freie Deinunggaußerung. Dagegen wurden Manwaring und Montague, die Vertheidiger des paffiben Gehorsams, zu Bischöfen gemacht und der Laudianer Juron, Bischof bon London mit dem Schatamt betraut. Bahrend ben Ratholifen besondere Rachficht gezeigt wurde, fanden die Buritaner feine Schonung. Gie völlig auszurotten hatte fich Laud jur Aufgabe gemacht und feine Suffraganen wetteiferten in ber Ausführung feiner Injunktionen. Bald gewann die gange Kirche in Lehre und leben ein anderes Ansehen. Ein Ceremonienweien, das fich vom fatholischen faum unterschied, wurde überall eingeführt, der Arminianismus murde bie herrichende Lehre der hochfirchlichen und des hofes. Bon ber Rangel ans wurde das Bolt belehrt, daß jur rechten Beiligung des Sonntags Tangen, Bogenschiefen, Sarlequinaden und jonftige Beluftigungen gehoren. Das Buch der Luftbarkeiten, bas Jakob umfonft vorzuschreiben versuchte, konnte Laud gleich im erften Jahre feines Primates einführen. Go wurde Alles gethan, was nicht nur die Buritaner, sondern alle ernfter Dentenden mit Unmuth und gerechter Entrufnung erfüllen

Der Königin Elisabeth wurde manche Willfür, manche Härte verziehen, weil ihr das Wohl des Volkes am Herzen lag und unter ihrer glorreichen Regierung das Reich aufblühte, wie nie zuvor. Aber in Karl's Regierung war auch nicht ein versöhnendes Woment. Er schien nur seine dynastischen Interessen und den Bortheil seiner Günklinge im Auge zu haben, und demselben die Wohlfahrt des Landes, sowie die bürgerlichen und reliziösen Rechte seiner Unterthanen rücksichtslos zu opsern. Der König wurde gehaßt und die Erbitterung gegen ihn und seine Partei war in England auf's Höchste gestiegen, als in Schottland die Empörung ausbrach. Dieses Land war von Karl wie von seinem Bater sals eine eroberte Browinz behandelt worden. Dit steigendem Unwillen sah es zu, wie ihm das verhaßte Epistopalsustem ausgezwungen wurde. Als nun auch die Liturgie, die sich von der englischen nur durch größere Unmäherung an den Katholicismus unterzichied, eingeführt werden sollte, da brach der Unwillen sant aus. Kaum hatte der Dekan von Edinburg (Infi 1637) angesangen in der St. Gieskirche die Liturgie zu lesen, als ein Weib ihren Stuhl nach ihm warf mit dem Wort: "Elender Wicht, willst du vor meinen Ohren Messe lesen?" "Der Psass!" jehrieen andere, "steinigt ihn".

Dies war bas Signal jur Emporung. Bald ftromten Abgeordnete aus allen

378 Buritaner

Ständen nach Edinburg und conftituirten fich als Rationversammlung in bier Tafeln (hoher und niederer Abel, Beiftliche und Burger) jum Schut ihrer Rirche. Um 28 Febr. 1638 wurde von Soch und Riedrig der Covenant zur Bertheidigung der reinen Lehre unterzeichnet. Rach vergeblichen Bersuchen, die Emporung niederzuhalten, entschloß fich der Konig jum Krieg. Aber um die Mittel dazu zu erhalten, blieb ihm nichts übrig, als das Parlament zu berufen. Das furze Parlament trat am 13. April 1640 zufammen, wurde aber schon am 5. Mai wieder aufgelöft, weil es ftatt ohne Beiteres Belder zu berwilligen, Beschwerden über die Willfürherrschaft der letzten elf Jahre führte. Roch war es möglich durch Abstellung ber Beschwerden fich der gutwilligen Sulfe oder doch der Neutralität des wichtigften Theiles feines Reiches zu verfichern. Allein ftatt beffen that ber König Alles, um die Emporung auch in England zum Ausbruch zu bringen. Parlamentsmitglieder murden in's Gefängniß geworfen, Schiffsgeld und andere Tagen mit unnachsichtlicher Strenge erhoben und aus der Maffe des erbitterten Bolfes Refruten ausgehoben und jum Rriegsdienst gezwungen. Bon einer folden Armee ließ fich nicht viel erwarten. Als die Schotten voll Begeifterung fitr den Rampf "für Chrifti Rrone und Covenant", und ermuthigt durch die Führer der englischen Opposition im August des Jahres den Fluß Tweed überschritten und die Grafschaften Durham und Northumberland befetten, raumten die foniglichen Truppen das Feld. Der Ronig, welcher vergeblich bei den weltlichen und geiftlichen Lords Gulfe suchte, mußte fich abermals dazu verstehen, das Parlament einzuberufen. Inzwischen war in England die Aufregung auf's Bochste gestiegen. Richt wenig trugen die Berhandlungen ber Convocation dazu bei, welche gleichzeitig mit dem furzen Parlament berufen nach deffen Auflösung fortgetagt hatte. Während der Thron schon wankte, berieth diese Convocation die berüchtigten 17 Canones, durch welche die königliche Suprematie als göttliche Institution und die Laud'sche hierarchie als einzig gultige Form der Rirche gefetlich festgestellt werden follte. Das Strafverfahren, gegen Babiften, Anabaptiften, Browniften, Separatiften, überhaupt gegen jede Art von Nonconformität murde verschärft, der paffibe Behorsam als gottliches Gebot hingestellt, und den Beiftlichen unter Undrohung der Abfetzung befohlen, wenigstens allvierteljährlich diefen Behorfam ihren Buhörern einzuschärfen. Das Empörenoste aber in diesen Canones war der Etceteraeid, deffen Schluß so lautet: "noch will ich je meine Zustimmung geben zu einer Menderung der Regierung diefer Rirche durch Erzbifchofe, Bifchofe, Dekane, Archidiafonen et cetera, wie dieselbe dermalen zu Recht besteht und von Rechtswegen bestehen foll". Diefen Gid follten alle Beiftliche bei schwerer Strafe leiften. Biele weigerten fich, ihn zu leiften, manche Bifchofe magten nicht, ihn zu fordern, und der Konig felbft fand es gerathen ben Eid bis zur nächsten Convocation zu suspendiren; aber die Aufregung hatte fich teineswegs gelegt, als bas neue Barlament feine Situngen begann.

4) Die Berrichaft ber Buritaner mährend ber Staatsummälgung und ber Rebublit (1640-1660).

Mit dem langen Parlament, das am 3. Nov. 1640 zusammentrat, beginnt die folgewichtige Revolution der staatlichen und kirchlichen Verhältnisse in England, welche gewöhnlich die große Rebellion genannt wird. Es ist die Glanzperiode des Puritanismus, der zuerst als Preshyterianismus und dann als Independentismus zur Herrschaft kam. Kirchliches und Politisches ist in dieser Periode so eng versochten, daß sich das eine von dem andern nicht trennen, noch abgesondert verstehen läßt. Es liegt das in der Natur der Sache. Denn es war ein Kampf um die höchsten Güter eines Bolkes, um die heiligsten Interessen der Individuen und der ganzen Kirche, die sich im innersten Punkte nothwendig berühren. So hat die englische Nation diesen Kampf gegen den kirchlichen und politischen Ubsolutismus aufgefaßt. Nirgends ist bei einer Staatseumwälzung das religiöse Woment so klar und entschieden hervorgetreten als hier, und selten hat ein Volk einen solchen Kampf mit dem Ernste und so wohl vorbereitet aufsenommen als das englische.

Das Barlament zeigte gleich bei feinem Zusammentreten, daß es entschloffen war, der Willflirherrschaft in Staat und Rirche ein Ende zu machen. Strafford, Laud und der Grofffegelbewahrer Finch, der zur Erhebung des Schiffsgeldes gerathen, murden ale Urheber alles Unheils und befonders bes schottischen Rriegs in Antlagestand verfett. Finch rettete fich durch Flucht, Strafford wurde im Mai 1641 als Hochverrather hingerichtet. Das gleiche Schickfal hatte fpater Laud, nachdem er einige Jahre im Tower in Saft gehalten worden war. Che noch das Urtheil über diefe Manner gefällt war, wurde eine bon 15,000 Londoner Bürgern unterzeichnete Betition um gründliche Reform der Kirche eingereicht und bon dem Saus der Gemeinen in Berathung gezogen und furz darauf (Februar 1641) eine Bill für Abschaffung des Aberglaubens und ber Bögendienerei eingebracht. Gin anderer Antrag folgte, den Bifchofen ihr Stimmrecht im Parlament zu entziehen. Die lettere Bill murbe bon dem Unterhause angenommen, aber von den Lords verworfen. Und ichon jett wurde ernftlich an eine engere Berbindung mit Schottland mittelft firchlicher Uniformität gedacht. Die Sohe Commiffion und die Sternkammer - diese Bollwerke geiftlicher und politischer Tyrannei - wurden abgeschafft. Und um fich gegen die willfürliche Auflösung des Parlamentes, zu ber ber Rönig bisher seine Zuflucht genommen, ein - für allemal zu sichern, gelobten sich die Mitglieder des Unterhauses durch Ramensunterschrift, treu bis zum Tode zusammenzuftehen zur Bertheidigung der Rechte und des Evangeliums. Sie befchloffen, daß immer nach Ablauf von 3 Jahren ein neues Parlament berufen werden muffe, und wenn ber König es zu berufen verfäume, die Conftituenten das Recht haben follten, ohne Beiteres ihre Bertreter zu wählen. Endlich mußte der Konig eine Bill fanktioniren, wodurch er verpflichtet wurde, das gegenwärtige Parlament nicht ohne deffen eigene Zustimmung zu vertagen oder aufzulöfen. Der Ronig konnte von einem folchen Parlament feine Unterftutung für den schottischen Rrieg erwarten und bersuchte beshalb perfonlich den Frieden herzustellen. Er mußte den Schotten nicht blog verfprechen, feine firchlichen Menderungen au annulliren, fondern fogar eine Afte approbiren, welche den Spiffopat für fchriftwidrig erklärte.

Als das Parlament nach 6 Wochen wieder zusammentrat (November 1641) kam Die Nachricht von dem Ausbruch der irischen Rebellion. Unter Jatob waren die irischen Säuptlinge in Ulfter unterworfen und ihre Gebiete an schottische und englische Rolonisten bertauft worden. Wentworth's Militardespotismus hielt die Iren in Unterwürfigkeit, aber kaum mar Wentworth entfernt, als die langverhaltene Buth gegen die Bedruder wieder losbrach. Religionshaß tam zu ber Racheluft, beren Opfer die protestantischen Rolonisten wurden. Ein fürchterliches Blutbad wurde unter ihnen angerichtet, und jede Boft brachte Rachrichten von neuen Gräuelfcenen. Man follte denten, das Parlament wurde in folder Zeit alles Andere vergeffen und den König ohne 30= gern in den Stand gefett haben, ben Aufftand zu unterdrücken. Allein fo groß mar bas Miftrauen gegen ihn, daß man ihm feine Mittel gur Aufstellung einer Armee gewahren wollte aus Furcht, er mochte diefelbe gur Unterdrüdung des englischen Barlamentes und Bolfes benützen. Rarl war ein Mann nicht ohne edle Karafterzüge, aber von mehr als punischer Treulofigkeit. Gein Wort, fein Eid war werthlos, man konnte ihm nur fo weit trauen, als man ihn in der Gewalt hatte. Ja dahin war es schon gekommen, daß keine Treulosigkeit so unerhört war, um fie ihm nicht zuzutrauen. Die irifche Rebellion, fo ging das Gerlicht, fen von dem Ronig felbft, von der bigott-katholischen Rönigin und den absolutistischen Soflingen und Pralaten angezettelt, um den Protestantismus nicht blos in Irland, fondern im ganzen Inselreiche ju vernichten. Und biefem Gerücht wurde fast allgemein geglaubt, es zu widerlegen war schwer. Statt beshalb Subfidien zur Unterdrückung des Aufftandes zu gewähren, beantragte die Opposition im Unterhaufe (22. Nob.) eine Remonstration ober Migtrauensvotum, bas bem König gegeben werden folle. Der Antrag ging durch. Doch eine Achtung gebietende Minorität und fast alle Lords waren bagegen. Sie fürchteten ein folch rasches Fortschreiten in

380 Puritaner

republikanischer Richtung; meinten, dem König seben durch die letten Parlamentebeschluffe die Bande ichon genug gebunden, und hofften zubersichtlich, der Ronig merde, durch die Borgange gewarnt, eines Beffern fich befinnen und der Berfaffung gemäß regieren. verfprach es, er machte einen guten Anfang, fein Berfprechen zu halten, indem er Lord Falkland und Syde, die das lette Minifterium in Anklagestand verfett, zu seinen Diniftern mahlte. - Ingwischen nahm das Unterhaus die Frage über die Ausschließung der Bischöfe vom Oberhause wieder auf. Betitionen und Deputationen unterftutten den Untrag; ein Pobelhaufe sammelte fich bor bem Parlamentshaufe und schüchterte die Bralaten fo ein, daß ber Erzbifchof von Dort und 11 andere Bifchofe einen Protest einfandten, in welchem fie alle Berhandlungen des Parlamentes für null und nichtig er= flarten, da fie ohne Lebensgefahr nicht dahin fommen fonnten. Gie murben beshalb am 30. Dez. in den Tower abgeführt. hierdurch und überhaupt durch die Opposition des Unterhaufes entruftet, ließ der Konig am 3. Januar 1642 die Führer der Opposition, Bym, 3. Sampben, Saffelrig, Hollis, Strode und Lord Kimbelton, durch den Generalprofurator des Hochverraths anklagen, und als das haus auf diefe unerhörte, allen Rechten des Parlamentes Sohn sprechende Forderung nicht einging, erschien er felbst an der Spitze einer bewaffneten Schaar, um fie zu verhaften. Die Angeklagten waren nicht anwefend, aber die Barlamentsglieder waren fo emport, daß fie das Saus verliegen, "um fich vor bewaffneter Bewaltthätigkeit zu retten". Dies war der verhängnifvollfte Schritt, den der Ronig thun konnte. Wenn er die beiligsten Rechte, die bor ihm kein König anzutaften magte, fo mit Fugen trat, fo war Niemand mehr ficher. Gin Schrei des Unwillens ging durch's gange Land. Bon allen Seiten eilten unabhängige Grund= besitzer nach der Saubtstadt, um das Barlament ju schützen. Boltshaufen drangten fich, Berwünschungen ausstoßend, um den Balaft. Der König fühlte fich nicht mehr ficher in feiner Sauptstadt. Er jog fich nach Samptoncourt jurud und ging im Marg nach Pork, nachdem er bie Königin nach Holland geschieft, um die Kronjuwelen zu verbfanden, um eine Armee ju werben. Mit dem Parlament blieb er übrigens in schriftlichem Berkehr und versuchte zu vermitteln. Aber das Parlament hatte alles Bertrauen zu ihm verloren. Es fah nur darin eine Rettung, daß es auch über die königlichen Prärogative eine strenge Controlle übte, daß es in der That diese felbst in die Sand nahm. Go forderte es nicht nur, daß die Ernennung der Minifter, der Lordlieutenants und die Creirung von Pairs von feiner Zustimmung abhängig gemacht werde, sondern auch und das war das Wichtigfte -, daß das Militär unter die Controlle des Parlamentes gestellt werde. Dem König blieb fast nichts als der Rame. Aber nichts Geringeres tonnte genügen, um das Bolt gegen die Willfur und Treulofigkeit feines Fürsten gu schutzen, und bag es fo weit tam, daran war ber König allein Schuld. Gleichzeitig mit diefen Magregeln ruftete fich bas Parlament und fchuf eine Milig. Und fo groß war der Zudrang dazu, daß in London an Einem Tage 5000 Freiwillige eintraten. Auch der König betrieb feine Ruftungen eifrig. Am 23. August 1642 pflanzte er in Nottingham die konigliche Standarte auf und der Burgerfrieg begann. Auf Seiten des Ronigs waren faft der ganze hohe und zum Theil der niedere Abel, die hohe Beiftlichkeit und die früheren Unhanger des Hofes und des kirchlichen und politischen Abfolutismus, auf Seiten des Barlamentes die fleineren Grundbefitzer, die Burger der großen Städte, die Buritaner und Nonconformiften aller Art. Die Armee des Konigs hatte den Borzug tüchtiger Generale und maffentundiger, wohldisciplinirter Leute, mahrend die Barlamentsarmee aus zufammengelaufenen Leuten, Ladendienern, Bauern und Sandwer= fern beftand und ehrenwerthe, aber unerfahrene Manner zu Führern hatte. Auch ber Befehlshaber, Graf Effer, war zwar ein friegekundiger Solbat, aber für ben Poften, den er bekleidete, nicht tüchtig. Das erste Jahr des Kriegs war daher für den Ronig gunftig. Die erfte Schlacht bei Ebghill (23. Dit. 1642) war unentschieden, aber bald gewannen die Royalisten mehrere Treffen. Prinz Rubert, des Königs Neffe, berheerte die westlichen Graffchaften, Briftol mußte fich ergeben; im Sommer 1643 war

der Norden und Westen in des Königs Hand, der in Oxford sein Hossager aufschlug, wo nun Viele bom Hause der Lords sich einfanden. Nun aber trat eine Wendung ein. Statt auf London loszumarschiren, belagerte der König Gloucester, das muthig aushielt. Graf Esser eitte der Stadt zu Hülfe und gewann die Schlacht bei Newbury, am 20. September.

Während fo die Zukunft bes Landes der Entscheidung durch's Schwert überlaffen wurde, war das Parlament mit inneren, besonders firchlichen Reformen eifrig beschäftigt. Um diefelbe Zeit, als der Konig sich nach Port begab, nahm ein "Religionsausfchuff", bestehend aus 20 Lords und 10 Pralaten (barunter Ufher, Erzbischof bon Urmagh), die firchliche Frage in Berathung. Es follte nur das Laud'iche Sochfirchenthum abgeschafft und die Buritaner berücksichtigt werden. Allein die Bischöfe hatten, als beharrliche Gegner aller Neuerungen, den Credit verloren, und der Durchführung des Antrags der Opposition, daß dieselben bom Sause der Lords ausgeschloffen werden, ftand jett nichts mehr im Wege. Das Parlament beschloß am 10. Sept. 1640, daß mit Nobember 1643 alle bifchöflichen Memter aufhören follten. Un die Stelle ber bisherigen Sierarchie follte eine neue Rirchenverfaffung treten, und um diefe zu berathen, wurde ein Rirchentag zu Westminfter auf ben 1. Juli 1643 anberaumt. Die Westminster Assembly bestand aus Bertretern fast aller firchlichen Richtungen. Es waren dazu 142 Beiftliche, 10 Mitglieder des Dberhauses und 20 bom Unterhaus und dazu als Bertreter der Schotten 4 Beiftliche und 2 Laien berufen. Unter den Bifchöfen nahm ber Brimas bon Armagh eine herborragende Stellung ein. Er machte einen Bermittlungsvorschlag (reduced Episcopacy), eine Berbindung des Presbyterialsuffems mit dem Spiffopat. Das bifchöfliche Umt follte wie bisher fortbestehen, aber jede Diocefe in Defanate von 20-30 Bfarreien getheilt werden, welche monatliche Synoden halten follten. Ueber diefen Suffraganfynoden follten die Diocefanfynoden und weiter hinauf die Brovinzial- und endlich eine Nationalspnode fteben. Die Puritaner schienen geneigt, darauf einzugehen, aber die andern Bifchofe waren dagegen, und als der Ronig die Assembly für illegal erklärte, zogen fich die Pralaten zurud. - Die Schotten waren die Borfprecher des Bresbyterianismus und die meiften Buritaner waren auf ihrer Seite und wollten bas ichottische Rirchensufftem unverändert in England eingeführt feben. Allein das Parlament wollte eine unabhängige Stellung der Kirche im Staat nicht zugeben und wollte fich das Oberauffichtsrecht vorbehalten. Mehrere Parlamentsalieber (Selden, Whitelod und St. John, die nachher eine Rolle fpielten) wollten vollige Abhängigkeit der Lirche bom Staat, gang in Art des Eraftianismus. Auch die Independenten waren bertreten, aber ju fchmach, um ihre Grundfate gur Beltung zu bringen. Dies waren die Parteien, welche die Westminster Assembly conftituirten. Rleinere Setten maren ausgeschloffen. Dbmohl aber die Sauptrichtungen in derselben bertreten maren, so kann fie doch nicht als Repräfentantin der gangen englifchen Rirche, fondern nur des herrschenden Parlamentes angesehen werden, benn diefes berief die Mitglieder und übte feinen geringen Ginfluf aus. Die Epiffopalen, fowie die nichtpresbyterianischen Nonconformiften waren gegen fie. Bas aber die Frucht diefer Rirchenversammlung betrifft, jo steht die Westminsterconfession als bewunderungswürdiges Summarium der calvinischen Theologie da, in welchem nur die theologischen Streitfragen ju apodittifch und exclusiv gefaßt find. Die Anordnung des Stoffes aber, die Belegstellen, die Beweisführung und der flare, reine Styl find über allen Tadel erhoben. Auch die beiden Ratechismen, welche Auszuge aus der Confession find, namentlich ber kleinere, haben allen Anspruch auf Anerkennung, und nicht minder verdient das Directory gerühmt zu werden, welches reiches Material für ben öffentlichen Gottesbienft und ausgezeichnete praktische Winke für die Predigt bildet, - eine Somiletif in nuce. — Die Arbeiten der Assembly waren in 10 Bochen wenigstens so weit gediehen, daß die längst gewünschte Bereinigung mit den Schotten möglich wurde. Man hatte fich über den Entwurf einer Bundesatte berftändigt, und am 15. Sept. 1643 382 Puritauer

wurde bei feierlichem Gottesdienst in St. Margaret's Kirche in Westminster die Loague and Covenant gelesen. Alle Mitglieder der Assembly standen auf und schwuren mit ausgehobenen Händen bei dem großen Namen Gottes, diesen Bund heilig zu halten,— ein Eid, der silr sie und ihre Nachstommen ewig bindend sehn solle. Darnach unterzeichneten 288 Mitglieder des Unterhauses und später ein Theil des Oberhauses die Bundesatte. Der König erließ bald darauf eine Proklamation gegen den Covenant als hochverrätherisches Complott. Aber was er vergeblich mit Gewalt versucht, schien jest auf friedlichem Wege gewonnen zu sehn,— eine kirchliche Bereinigung von England und Schottland.

Die Wostminster Assombly und das Bündniß mit den Schotten bildet eine wichtige Epoche in der Geschichte der Puritaner. Ihre lang gehegten Bunfche waren erfüllt, wo nicht übertroffen. Die presbyterianische Rirche, Die ftete ihr Ideal gewefen, follte in England wie in Schottland eingeführt, ja die alleinherrschende Staatsfirche für bas gange Infelreich werden. Ein Bund war gefchloffen, ber eine conftitutionelle Donarchie durch Burgidgaften, wie fie noch nie da waren, ficher ftellte. Diefe boppelte, firchliche und politische Errungenschaft war fo groß, daß auch die demokratischen Puris taner fich damit zufrieden gaben und den Covenant unterzeichneten. Dadurch verficherten fich die Englander der fo wichtigen Mitwirfung ber Schotten. Während die erfteren, ermuthigt durch ben Gieg bei Newburg, fich in großer Bahl zur Parlamentsarmee brungten, boten die Schotten alle waffenfahige Mannschaft auf und liegen im Januar 1644 eine Armee bon 21,000 Mann in England einruden. Um eine einheitliche Leitung bes Rrieges zu fichern, murbe ein "Ausschuß beiber Ronigreiche" niedergesett. Aber obwohl die presbyterianischen Streitfrafte den royalistischen nunerisch überlegen waren, fo war doch der Erfolg feineswegs entsprechend. Graf Effer, der Dberfeldherr, der im Gilden befehligte, richtete mit feiner großen Armee nichts aus. Auch im Rorden, wo mit mehr Erfolg gefampft murbe, ichien die Sache fast berloren, ale Pring Rupert mit 20,000 Mann jum Entfat der Stadt Port herbeieilte, die Barlamentsarmee gurlichdrängte und ihr am 2. Juli 1644 bei Marfton Moor eine Schlacht lieferte. Der Sieg war ichon in Rupert's Banden, als eine tollfühne Reiterschaar feine Schwadronen fprengte und eine folde, Riederlage anrichtete, daß 10,000 Royaliften auf dem Plate blieben, Dork fabituliren mußte und des Ronigs Sache im Rorden für immer berloren war. Der Führer jener Reiterschaar, der Beld des Tages war Dliver Eromwell. Bis ju dem Ausbruch des Bürgerfrieges mar er dem Rriegshandwert fremd gemejen. Der Sohn eines wohlhabenden Bürgers in huntingdon, wo er am 25. April 1599 geboren wurde, hatte er in Cambridge und London eine gute Bildung erhalten, und war balb durch eine reiche Erbichaft in den Befit beträchtlicher Landereien gefommen, die er felbft bewirthichaftete. Er gewann das Bertrauen feiner Mitburger und murbe von ihnen 1628 in's Parlament gewählt. Bom Jahre 1640 an vertrat er Cambridge. Er hatte fich fchon ale junger Dann bem ftrengen Calbinismne gugemandt. Dag er bor bem ein wildes Jugendleben geführt, ift nur die Behauptung eines feiner Feinde. 3m Parlament ftand er auf der Seite der entschiedenen Buritaner und jog durch feinen unmodischen Aufzug ebenfo den Spott, ale durch feine feurigen abgeriffenen Reben ben Saft ber Cavaliere auf fich. Ale ber Ronig im Januar 1642 ben emporenden Gingriff in die Privilegien des Parlamentes that, war er einer der ersten, die beträchtliche Summen zur Berfugung des Parlamentes ftellten, und die Aufftellung einer Parlamentsarmee betrieben. Er hoffte auf friedliche Beilegung und forderte feine Graffchaftsleute auf, fo lieb ihnen ihr Leben fen, fich an der Berfon des Konigs bei feiner Durchreife nach Port nicht zu vergreifen. Aber eben fo entschieden forderte er energisches Auf= treten, um die gute Sache ber Religion und Freiheit zu retten. Die Controlle über die Marine, Miliz und Festungen muffe bas Parlament haben, ob ber Konig wolle ober nicht. Bald aber klagte er, ber Berr habe des Konigs Berg verftodt, er nehme nicht Bernunft an, fummere fich nicht um die gute Sache, um Religion und den Frieden bes

383

Landes. Und nun leitete er mit anderen Gesinnungsgenoffen die Bildung bon bewaffneten Affociationen jum Schutz der einzelnen Grafichaften ein. Das Bert ging rafch voran und im Blid darauf fagte er in einem Briefe vom Juli diefes Jahres: "Fürmahr, ich glaube ber Gerr ift mit mir. Ich unternehme munderbare Dinge und doch gelingen fie mir zu Rut und Frommen des großen Werkes des herrn. Ich fühle mich durch eine wundersame Rraft emporgehoben, ich weiß nicht wie. Tag und Racht treibt mid's vorwärts in der großen Sache. So gewiß der herr Joseph und Jatob erschienen ift, so gewiß hat er sich auch mir geoffenbart. Fürwahr, ich fühle, ich bin der Schiloh des Berrn. Ich fuchte den Berrn und fand die Antwort in Zephania 1, 3. Filrwahr, bas ift ein Zeichen für uns - fo berftehe ich's, denn ich suche ben Berrn täglich und thue nichts, ohne ihn zuerst zu suchen". - Affociationen bilben fich in allen öftlichen Grafichaften. Cambridge wird ber Mittelpunkt berfelben. Cromwell übernimmt nun felbft das Commando einer Reitertruppe. Bald ichaaren fich große Streitfrafte um ihn. Während alle anderen Grafichaften ben Plunderungen der Royaliften preisgegeben find, magen diese fich während des gangen Krieges nie in die öftlichen Uffociationen. Crommell, der Neuling im Rriegshandwerk, fieht bald, wie fein Better Sampden, die Mängel der Parlamentsarmee. Dit undisciplinirten Burgern, mit Labenjungen und hergelaufenem Gefindel, das nichts ju verlieren hat, läßt fich kein Krieg führen gegen Truppen, die Waffenübung und Rriegsehre besitzen. Er bildet feine Truppen aus frommen Mannern und ehrenwerthen Bürgern, die für die hochsten Güter, Religion und Freiheit, fambfen, und Leib und Leben, Sab und But daran fegen wollen, ber Sache Gottes und bes Baterlandes jum Gieg ju berhelfen. Er führte die ftrengfte Mannszucht ein. Todesftrafe mar gesetzt auf Plünderungen und Mighandlungen. Alles was feine Truppen bedurften, mußte bezahlt werden. Dft gab er felbft das Geld, um die Forderungen zu befriedigen. In feinem Lager horte man feinen Fluch, fein unzuchtiges Wort. Trunkenheit war unerhört. Dagegen vernahm man briinftige Gebete, ernfte Bredigten, fromme Gefprache und Pfalmfingen. Go bildete Cromwell feine Schaar, die finfterblickenden, todesmuthigen "Gifenfeiten", die mit dem Schlachtruf "ber Berr Bebaoth ift mit uns" anfturmten, bor benen fein Feind Stand hielt, feine Feftung aushielt. Bo Cromwell mit feinen Schwadronen erschien, war der Sieg gewiß. Die Einnahme von Stamford hatte aller Augen auf ihn gerichtet und ein Dankvotum des Parlamentes ihm erworben. Durch den glanzenden Sieg bei Marfton Moor hatte er die puritanische Sache gerettet und feine große Ueberlegenheit über die friegserfahrenen Benerale der Parlamentsarmee gezeigt. Aber diefer Sieg mar im Grunde eine Riederlage für das Barlament und die Bresbyterianer, und der Anfang gum Uebergewicht Crommell's und des Independentismus.

Buritaner

Cromwell war Buritaner, aber nicht im Sinne des exclusiven schottischen Presbyterianismus. Er hatte ben Covenant mitunterzeichnet, fah aber barin feinen Grund, fromme und tapfere Manner aus feinen Rriegstruppen auszuschließen nur deshalb, weil fie in Beziehung auf Rirchenregiment die ichottischen Anfichten nicht theilten. Cromwell fah nur auf innere Frommigkeit, nicht auf außere Form, auf Begeisterung für die große Sache und gottfeligen Bambel, nicht auf Uniformität. Er mußte deshalb wiederholt den Borwurf hören, daß er Anababtiften, Independenten und Sektirer begünftige. Allerbings war in Cromwell's Beer die independentische Richtung die herrschende. Aber Niemand wird es unerflärlich finden, daß die Manner, die die religiöfe Freiheit des Landes mit ihrem Blut erfampften, volle Gemiffensfreiheit für fich haben wollten, daß fie das Joch des Pralatenthums nicht gebrochen, um fich das Joch einer anderen Uniformität aufladen zu laffen. Gie nährten bas Feuer ihrer religiöfen Begeifterung unmittelbar aus der heiligen Schrift, die Gottestämpfer des alten Bundes maren ihre Borbilder, ber göttlichen Offenbarungen, die jene hatten, glaubten auch fie fich getröften au durfen, die unerbittliche Strenge, die jene übten, war der Fingerzeig auch für fie. Sie lebten fich nicht blog, wie einseitig und furzsichtig behauptet wird, in die Rede-

weise des Alten Bundes hinein, fondern vielmehr in die Denkweise, in die gange Befchichte des Volles Gottes. Db mit Recht oder Unrecht, ift hier die Frage nicht. Fanatifche Auswüchse find in Zeiten religiofer Aufregung und Begeifterung unvermeiblich. Aber daß die Borfampfer der religiöfen Freiheit ein Recht hatten, ihren Independentismus neben ben Bresbhterianismus der anderen zu ftellen, daß fie durch Parlaments= rüge nicht eines andern belehrt, vielmehr nur erbittert wurden, versteht sich leicht. der That begann bald nach Cromwell's großem Siege die Spannung zwischen Independenten und Pregbyterianern herborgutreten. Und das um fo mehr, als die Unfähigfeit des Obergenerals der Parlamentsarmee, und die verdächtige Unentschiedenheit anderer Benerale bange Sorge erregte. Effer floh zwei Monate nach der Schlacht bei Marfton Moor bor dem Ronig nach Plymouth. Seine Truppen muften die Waffen niederlegen und schmachvoll abziehen. Der Graf von Manchester wurde von Cromwell bezüchtigt. daft er ben Sieg nicht weiter verfolgt habe und geneigt feb, einen elenden Frieden gu ichlieften. Unterhandlungen nämlich wurden mit dem König gepflogen und es ichien als wollten die Parlamentsführer aus Furcht vor Cromwell's steigendem Ansehen ein Abtommen mit dem Ronig treffen. Da that Cromwell am 9. December 1644 im Barlament einen entscheibenden Schritt. Es gelte, fagte er, eine Nation ju retten, Die am Berbluten, im Sterben fen. Werbe die Armee nicht auf einen anderen Fuß gefett und der Krieg nicht energischer geführt, so bleibe nichts übrig als ein ehrloser Friede. Er be= antrage keine Unklage des Dberbefehlshabers, aber kein Mitglied der beiden Säufer werde gogern, um des allgemeinen Beften willen fich felbst und fein eigenes Intereffe zu berläugnen". Das Parlament, das feinen anderen Ausweg fah, ging darauf ein und bie Selbftverläugnungeafte ging durch (Februar 1645), wonach fein Mitglied ber beiden Säufer ein Militaramt follte betleiden durfen. Die bisherigen Befehlshaber leaten ihre Aemter nieder. Der Oberbefehl wurde Fairfax übertragen und die Umgestaltung der Urmee befchloffen. Im April ging eine andere Gelbstverläugnungeatte durch, welche den Gintritt in die Armee von der Berpflichtung auf den Covenant unab= hangia machte. Damit mar das llebergewicht der Independenten entich ieden. Fairfar, ein frommer Mann und tüchtiger General, ftand an der Spite ber Armee, aber Cromwell mar die Seele des Gangen. Er mar unentbehrlich. Kairfar weigerte fich feine Entlassung anzunehmen. Als Generallieutenant betrieb Eromwell die Umbildung der Armee nach dem Mufter feiner "Gifenfeiten". Manner aus den mitt= leren Rlaffen bon religiofem Gifer befeelt, wurden ausgehoben. Ausgezeichnete Disciplin herrichte. Die Soldaten waren überall willfommen als Beschützer des Eigenthums und ber Sittlichkeit. Bor ber Schlacht betete bas Beer, nach bem Sieg ftimmte es feine Dantpfalmen an. Die beften Prediger wurden für die Armee beftellt. Eromwell wollte Barter zu feinen Raplan machen, und als diefer es ablehnte, fing er felbst an gu bredigen. Seinem Beispiel folgte unter den Officieren und Gemeinen, wer fich bom Beift getrieben fühlte. Die fah man ein Beer wie biefes. Es ichien mahrlich bas Bolt Gottes zu fenn, das hinter bem Berrn Zebaoth in die Schlacht jog, des Sieges in feinem Namen gewiß. Ueber das ganze Land wurden monatliche Buß= und Fafttage um Fürbitten für ben Sieg der Armee angeordnet. In den Städten hatte ichon bon Anfang des Bürgerfriegs, aber nunmehr in viel größerem Mage ein ernfter religiöfer Sinn Raum gewonnen. Theater wurden berboten, Biergarten geschloffen, die alten Bolfsbeluftigungen hörten auf, Familienandachten wurden gewöhnlich. Der "Religions= ausschuß", ben bas Parlament niedergesett hatte, um unwürdige und untüchtige Beiftliche zu entfernen, war unermudlich thatig, um das Land mit puritanischen Beiftlichen zu berfehen. Allerdings wurden auch manche höchst würdige Manner bloß weil fie Royaliften waren entfernt, aber nie zuvor hatte das Land fo viele tuchtige Prediger gehabt. Stephan Marshall, der größte Rangelredner feiner Zeit, predigte por dem Parlament. Burton, der einft am Pranger geftanden, wurde im Triumph nach London geführt und die bloge Erscheinung des Martyrers predigte eindringlicher als

feine Borte. Manton, Barter, Calamy gogen Schaaren von Buhorern an. Daß in fo ernften Zeiten ein religiöfer Ginn herrschte läßt fich erklaren, aber merkwürdig ift es, daß der gewöhnliche Bang des Lebens, Sandel und Bertehr, ja felbst literarifche Thatigkeit fo ungeftort blieben, als herrichte der tieffte Frieden. Welch' glorreiche Zeit durfte man fich versprechen, wenn der Rrieg beendigt und die Rechte und Freiheiten des Bolfes endlich ficher geftellt maren. Diefes erfehnte Ziel herbeizuführen mar Erom= well's ernstes Bemuhen. Richt lange nachdem die Armee umgestaltet mar, gab er ber Sache des Rönigs ben Todesstoß durch die Schlacht bei Nafeby den 14. Juni 1645, in welcher 5000 Royaliften blieben, 140 Standarten, auch die königliche, alle Kanonen und Ammunition genommen wurden, und was das Wichtigste war — des Königs Schatulle. Seine beifpiellose Treulosigkeit und Verrätherei tam in einer Beife Bu Tag, die feine Anhänger fogar mit Entfeten erfüllte. "Das ift die Sand Gottes". berichtet Cromwell über diesen Sieg, "Ihm allein gebührt die Ehre. Die Leute, Die ihr Schismatifer, Sektirer und Anabaptiften icheltet, haben euch in diefem Rampf treu und ehrlich gedient". - Der König, der sich ritterlich gewehrt hatte, floh in großer Saft nach dem Weften. Aber auch hier war feine Sache verloren, als Briftol. bas lette Bollwerk der Royalisten, im September des Jahres fiel. Noch hielt Drford aus und dahin begab fich der König. Doch nach wenigen Monaten war er auch hier nicht mehr ficher und flüchtete fich am 27. April 1646 in bas ichottische Lager. Orford ergab fich am 20. Juni und der letzte Funken des Burgerkriegs war erloschen. Die Schotten waren bereit, für ihren König ihr Leben einzuseten, aber nur unter ber Bebingung, daß er den Covenant beschmöre. Doch alle Bersuche, ihn dazu zu bewegen, alle erneuerten Bermittelungsvorschläge ber Schotten und ber englischen Parlamentscommiffion waren vergeblich, und fo lieferten ihn endlich die Schotten den Engländern im Januar 1647 aus, und mehr als verdächtig mar es, daß fogleich darnach den Schotten eine schwere Geldsumme entrichtet wurde, worauf sich ihr Beer auflöste. Karl aber wurde im Februar als Staatsgefangener nach dem festen Schlosse Holmby gebracht.

Mit dem Aufbau der presbyterianischen Rationalkirche mar es inzwischen nicht fehr rasch vorangegangen. Die bischöflichen Burden und Aemter hatten mit dem 5. November 1643 aufgehört, und gleichzeitig waren die den Puritanern anstößigen Bilber, Orgeln und Prieftergewänder aus den Kirchen entfernt worden. Und wo das Werk der Kirchenreinigung läffig betrieben wurde, halfen Cromwell's Dragoner nach. Im Sommer 1645 wurde das allgemeine Gebetbuch verboten und dagegen die Einführung des Directory (der presbyterianischen Liturgie), der Erstlingsarbeit der Assembly anbefohlen. Aber bie gröften Schwierigfeiten ftellten fich ber Berftändigung über die Presbyterialverfaffung entgegen. Die Assembly erklärte zwar mit großer Majorität, daß diefe Berfaffung dem Worte Gottes am gemägeften fen, und ichlug bor, aus mehreren Gemeinden eine Classis oder Presbyterium, aus diefen eine Synode, aus ben Synoden eine Nationalspnode ju bilden, welch' lettere die hochste und absolute Autorität in Kirchensachen fenn follte. Aber bas Barlament wollte feine bon dem Staat unabhängige Rirche und brach, hauptfächlich auf bes berühmten Selben's Antrieb, ber Bresbyterialberfaffung die Spite ab. Dem Barlament wurde die Appellation in letter Inftang gefichert, die Suspenfion durch Rirchenalteste regulirt und den Bresbyterien alle Einmischung in außere Dinge, wie Kirchengut, Contrakte u. f. w. unterfagt. Mit biefen Beidrankungen wurde das Presbyterialfuftem. am 6. Juni 1646 von bem Parlament angenommen und die Berwandlung der Diocefen und Rirchfprengel in Gemeinden, Presbyterien, Probingials und Nationalfunoden beichloffen. Die Probing London follte in 12 Presbyterien mit je 12 Pfarreien getheilt werden. Aber burch diefes Compromif maren die Schwierigkeiten keineswegs beseitigt, fofern es fich um die Bildung einer Nationalfirche handelte. Bon den immer noch fehr gahlreichen Spiftopalen im Bolle gar nicht zu reden, fo waren die Independenten bagegen. Wollte man auch auf die Gektirer feine Rudficht nehmen, fo bilbeten die independenten Buri386 Puritaner

taner eine zu bedeutende Bartei, um übersehen zu werden. Die Gemäßigteren unter ihnen liegen fich die neue Liturgie gerne gefallen. Sie begehrten in den Berband ber Nationalfirdje mit aufgenommen zu werden, sie waren einer gelegentlichen Saframents= gemeinschaft mit den Presbyterianern, und dem Kanzeltausch ihrer beiderseitigen Geift= lichen nicht entgegen, aber der Jurisdiftion der Presbyterien wollten fie fich nicht unterwerfen, noch das Recht der Ordination ihrer Geiftlichen aus der Sand geben. Auf diefer Seite ftand auch Cromwell, ber fich dahin aussprach: "Presbyterianer und Independenten haben benfelben Beift des Blaubens und Bebets, fie fenen geiftlich Gins als Glieber des Leibes Chrifti, in Betreff der sogenannten Uniformität aber folle jeder, um bes Friedens willen, fo weit geben, als fein Gewiffen ihm erlaube. In geiftlichen Dingen muffe nicht Zwang, fondern bas Licht der Bernunft entscheiden". Aber die Bedenken ber Independenten fanden feine Berücksichtigung. Die englischen Bresbyterianer wurden noch in ihrer Exclusivität durch die Schotten bestärkt, welche schon an der Controlle bes Parlamentes über die Kirche großen Anftog nahmen und fich gegen Dulbung der Gektirer und Gemiffensfreiheit entschieden erklärten. Im Jahre 1648 murde endlich auch das presbyterianische Glaubensbekenntnig jum Abichlug gebracht, und die beiden Katechismen ohne Aenderung angenommen, dagegen in der Confession die Artifel über die Unabhängigfeit ber Rirche, das Berfahren gegen Baretifer und Schismatiter, Chescheidung, Rirchenstrafen und Synoden gestrichen. Der Bau ber Bresbyterialfirche war vollendet, aber es war fast ein Luftgebäude. Nur in London und Lancashire wurden die Presbuterien eingeführt, mahrend faft bas ganze Land bagegen war, oder höchstens freie Kirchenvereine gestattete. Die presbyterianische Kirche machte den Anspruch die Nationalfirche zu fenn, und fie war nur die Kirche einer Minorität. Die Land'iche Sochfirche hatte behauptet jure divino ju eriftiren, und diefelbe Behaup= tung stellten jetzt die Puritaner auf. Die Intolerang der alten Staatsfirche hatte die Buritaner berfolgt und ausgestoßen, und dieselbe Intolerang wollte die neue Staats= firche üben. Rurg, der frühere Uniformitätszwang tehrte wieder - nur mit einem Unterschiede. Die früheren Berrscher stellten bie Uniformität als Staatsgefet auf, und hatten die Macht, fie durchzuführen; die jetigen Berricher stellten die Uniformität als Staatsgeset auf, aber die Macht fie durchzuführen hatten fie nicht. Die Macht mar aus ben Banden des presbyterianifchen Parlamentes auf die Independenten übergegangen.

Es war kaum anders möglich. Cromwell und feine Armee hatten die Schlachten gefchlagen, die Siege gewonnen. Sein Behorfam gegen bas Parlament hing von feinem guten Willen und vielleicht noch mehr bon dem guten Billen feiner Armee ab. Diefen auten Willen zu erhalten, hatte die erfte Sorge des Parlamentes febn follen, jumal ba die Reihen ber Presbyterianer im Unterhause gelichtet waren und durch die Neuwahl bon 230 Mitgliedern, die alle entschiedene Puritaner, zu nicht geringem Theil entschies bene Independenten waren, die Armee einen ftarten Salt im Barlament felbft zu gewinnen anfing. Es mag ichwer, vielleicht unmöglich gewesen sehn, eine fiegestrunkene Armee im Behorsam gegen ein unkriegerisches Parlament zu erhalten. Aber es war das Berkehrtefte die Armee zu bernachläffigen und zu erbittern. Und das that das Barlament. Es fonnte feine Cifersucht und feine Furcht bor ben Unbefiegbaren nicht verbergen. Diefe Turcht wohl viel mehr als die Sorge wegen Beftreitung der beträcht= lichen Auslagen für die Truppen gab dem Parlament den Gedanken ein, fich der Armee an entledigen. Bald nach Ende des Burgerfriegs petitionirten die Londoner um Auflöfung der Armee und Abschluß eines Friedens mit dem König, bann ordnete bas Barlament einen Fafttag wegen Blasphemien und Härefien an (März 1647). Wer damit gemeint seh, verstanden die Truppen wohl. Rurz nachher befahl es Fairfar, die Sol= baten nicht auf 25 Meilen der Stadt nahe kommen zu laffen, und beschloft, einen Theil ber Armee nach Irland zu versenden, ben anderen zu entlaffen. Bei diefer Nachricht erhob fich die gange Armee und erklärte, fich nicht auflösen zu laffen; fie feben nicht Miethlinge, fondern Burger, das Parlament feb nicht fouverain, fondern habe feine

Macht vom Bolf. Doch fegen fie willig, unter ihren bemährten Führern nach Irland ju gehen. Sie petitionirten beshalb an Fairfar. Das Parlament aber, unbedacht genug, erklarte Jeden für einen Feind des Baterlandes, der fich bei der Betition betheilige. Das Parlament hatte nie befonders Sorge getragen für die Truppen, und eben jest mar ihr Sold von den letten 10 Monaten rudftandig. Eromwell fucht zu vermitteln, aber nur ein geringer Theil des Rudftandes wird bezahlt. Ein Soldatenparlament aus Offizieren und Gemeinen bilbet fich, ein Rendezvous zu Newmarket wird Anfangs Juni 1647 gehalten, eine Art Soldaten = Covenant gefchloffen - und ber Anfang gu einer Militärdespotie ift gemacht. Ein Fahndrich bemächtigt fich der Person des Rönigs, der lieber mit der Armee giehen als durch Fairfar und Cromwell fich nach Holmby aurudführen laffen will. Gin Armeemanifesto ergeht an den Lordmagor von London, das die Bestrafung der Berläumder und Gemährung der berechtigten Forderungen ber= langt, das die Nothwendigkeit der Armee zur Aufrechthaltung der Ordnung, jum Abichluß eines dauernden Friedens und Gewährung der Nechte und Freiheiten des Bolfes behauptete. Die Armee rudt näher und näher und verlangt die Bestrafung von 11 Parlamentsmitgliedern, und rudt endlich in die Stadt ein. Es maren beife Julitage für die Londoner. Biele bom Parlament flüchten bor den Gewaltthätigkeiten des Bobels zur Armee, die jetzt am Ruder ift. In ihrer Mitte kommt die Partei der Levellers auf, die ungeftum die Beftrafung der Delinquenten und des hauptbelinquenten fordert. Da entflieht der Rönig nach der Isle of Wight. Cromwell hatte bisher die Hoffnung auf eine Berftandigung mit dem Ronig nicht aufgegeben, fich fogar in Unterhandlungen mit ihm eingelaffen. Seine Flucht machte diesen ein Ende. Gin aufgefangener Brief gab neue Proben feiner Treulofigfeit. In Schottland und Wales und in vielen Graf= schaften Englands brachen Aufftande ju Gunften des Königs aus. Auch bon Irland und dem Auslande follte dem Ronig Gulfe fommen. Run hielten bie Generale gu Anfang 1648 einen Rath zu Windsor. Die Berhandlungen mit dem König - fo ergählt einer ber anwesenden Benerale - erschienen uns als Bertrauen auf Menschenweisheit und Abweichung bon dem Beg des einfältigen Glaubens. Bir brachten einen Tag mit Gebet gu, auch ben zweiten mit Beten und Suchen in ber Schrift. Dann mahnte Cromwell zur ernften Brufung all' unferer Sandlungen, um ben Grund ber göttlichen Strafe herauszufinden. Wir beichteten uns unfere Sünden und konnten vor bitterem Beinen kaum reden. Und nun lentte der herr unsere Schritte. Wir erkannten es als unfere Pflicht, gegen den Feind zu fampfen, und wenn wir im Frieden wieder= tämen, Rarl Stuart, biefen Blutmenichen zur Nechenschaft zu ziehen für bas Blut, bas er vergoffen, für den Schaden, den er fo viel irgend möglich der Sache bes Berrn und diefen armen Nationen zugefügt hat".

Fairfax unterbrückte den Aufftand in der Rahe Londons. Eromwell jog nach Bales, wo er die Insurgenten vernichtete, und dann gegen die 21,000 Mann ftarte schottische Armee, die schon in Lancashire war, und lieferte ihr, obwohl er nicht halb fo viel Truppen hatte, eine Schlacht bei Prefton (17-19. Aug.). Es war einer ber glanzenbsten Siege, die er erfochten. Ihm war es eine neue Burgschaft, bag die Sand Gottes mit ihm fen, und daß der Berr felbft fich ju Seinem Bolt bekannt habe, das Ihm wie Sein Augapfel fen, um deswillen felbst Konige gezüchtigt werden follen. Das Parlament ordnete einen allgemeinen Danktag an für die "wunderbargroße Gnade und Erfolg". Eromwell rudte nun in Schottland ein, das den Bund mit England erneuern mußte, und fehrte im November mit Siegesruhm bedeckt, nach London gurud, gerade als der lette Berfuch einer Berftandigung mit dem Ronig in dem Bertrag bon Remport gemacht wurde. Die Armee protestirt dagegen, aber das Barlament weift den Protest zurud. Mehrere Tage wird darüber debattirt und am Ende der Bertrag vom Parlament angenommen (5. December), mahrend ichon ein Theil der Armee in die Stadt gerudt mar. Eromwell und die Seinen fahen in diefem Befchluß des Parlamentes den Ruin der Nation; die fehr beträchtliche Minorität berathet mit

388 Puritaner

der Armee und beschließt mit ihr die Reinigung des Parlamentes bon den Gegnern, bekannt unter dem Ramen "Dbrift Bride's Burgang". Das Rumpfparlament war ein gefügiges Wertzeug der Armee. Es eröffnete bas Jahr 1649 mit den wichs tigften Befchluffen: 1) Das Bolf fen unter Gott im Bollbefit aller Gewalt; 2) bas Saus der Gemeinen, das Bolt vertretend, habe die oberfte Gewalt in der Ration, daber 3) die Beschlüffe des hauses Gesetzestraft haben. Dies maren die vorbereitenden Schritte. hierauf murde Rarl Stuart als hochverrather angeklagt und eine Commiffion als Gericht niedergesett, die ihn schuldig fand und am 29. Januar jum Tode durch's Schwert verurtheilte. Das Todesurtheil mar unter Anderen von Cromwell unterzeichnet. Um 30. Januar, dem Tag der Binrichtung, wurden die Strafen abgesperrt, der Pobel durch ftarke Truppenabtheilungen, die den Blat von Whitehall umringten, zuruchgehalten. Der König im Unglid größer als im Glud, bestieg mit großer Fassung das Schaffot, begleitet bon dem Bifchof Juxon, bon dem er zubor bas Saframent empfangen hatte. Er ftarb eines Konigs wurdig. Der Bentereinecht hielt bas blutende Saubt empor mit bem Wort: " dies ift das haupt Karl Stuart's des Berrathers". Aber ber Eindrud auf die Umftehenden war ein gang anderer. Richt ein Wort des Beifalls wurde gehort. Ein Schauder durchzuckte Alle, dumpfes Stöhnen allein unterbrach die fchreckliche Stille. Biele fanken bewußtlos zu Boden, mahrend Andere zum Schaffot eilten, um ihr Tuch in das Blut zu tauchen. Bon dem Tag an war Karl Stuart in den Augen ber Meisten nicht ein Berräther, fondern ein Marthrer. Bon den meisten puritanischen Rangeln hörte man am darauffolgenden Sonntag fchwere Anklagen gegen die Rönigs= mörder. Roch ehe das Urtheil gefällt war, hatten 47 puritanische Geiftliche in London dem Parlament einen Protest eingehändigt, die Rechtsgültigkeit des improvisirten Gerichts= hofes geläugnet und gewarnt bor ben bermeintlichen Gingebungen des Beiftes, welche gegen Gottes Wort ftreiten und an den Covenant erinnert, durch welchen die Schonung der Person des Königs eidlich gelobt war. Außer dem fanatischen Sugh Beters und John Dwen gab es kaum einen Puritanergeiftlichen, ber bas Todesurtheil offen gn bertheidigen wagte.

Nur blinder Parteihaß tann dem Buritanismus überhaupt den Rönigsmord in's Bewissen schieben. Der Gedanke an eine blutige Rache an den Rönig tam zuerst in der Armee auf, wo bei Gelegenheit der Rendezvous unverfohnlicher Saf gegen den "Hauptbösewicht" und das Berlangen nach einer ungezügelten Republif unverholen an den Tag trat. Cromwell war die Seele der Armee, und welchen Antheil er an dem blutigen Werk gehabt, das zu ermitteln ift von überwiegendem Intereffe. Dag in ihm ber finstere Gedanke nicht zuerst aufgeftiegen, bag er vielmehr noch mit bem Ronig in Unterhandlung ftand, als die Levellers Rache forderten, ift erwiesen. Cromwell hafte die destruirenden Tendenzen dieser Fanatiker nicht minder als die frühere Willfürherr= schaft des Königs. In Cromwell's Interesse lag es nicht, fich des Königs zu entledigen, den er in seiner Gewalt hatte. Ihn, deffen unverbefferliche Treulosigkeit Allen bekannt war, in haft zu halten, murbe von den Meiften als gerechtfertigt angesehen worden fenn. Aber das Blut des Rönigs hatte alle seine Treulosigkeiten gefühnt, und die Bergen des Volkes Cromwell entfremdet und dem jungen Sohn des Königs zugewendet. Aber wurde Cromwell nicht durch die fanatische Partei in der Armee zu dem getrieben, was er felbst nicht wollte und nicht billigte? War es nicht dahin gekommen, bag Cromwell nur die Bahl hatte, entweder feinen Ginflug in der Armee, feine hohe Stellung, ja fein Leben auf's Spiel zu feten, oder den König preiszugeben, der die Urfache des blutigen Burgerfriegs gewesen? Go erklaren fich Biele Cromwell's Zuftimmung gu Rarl's Berurtheilung, darunter auch Männer der neuesten Zeit, die zu den gewichtigften Autoritäten gehören. Allein weder in feiner fruheren, noch in feiner fpateren Befchichte läßt sich bei Cromwell nachweisen, daß er durch Furcht oder persönliches Interesse sich zu irgend einem Schritt bestimmen ließ. Und, wenn er bem Janatismus ber Levellers nachgab, was hatte er für fich zu erwarten? Mußte er nicht darauf rechnen, daß diefe

auch ihn fturgen wurden, fo er ihren ochlokratifchen Forderungen entgegentrat? Die Er= flarung wird anderswo zu fuchen fenn. Eromwell hat oft geäußert, daß er nicht vor= aus Blane machen wolle, fondern fich gang durch die göttliche Führung leiten laffe. In feinen glanzenden Erfolgen fah er einen unwidersprechlichen Beweis, daß ber Berr gu ihm und der großen Sache fich befenne, den König aber, ber Erzfeind des Boltes Gottes, verworfen habe. Er glaubte von Gott felbft dazu berufen zu fenn, ben Ronig und bie anderen Geinde der Beiligen gur Rechenschaft und Strafe zu ziehen, wie Saul den Agag, wie die anderen alttestamentlichen Könige die Feinde des Bolfes Ifrael. Und diefelbe Ueberzeugung hatten die anderen Führer der Armee. Ludlow, der ehrenfeste General, erklärte unummunden, daß er durch das ausdrückliche Wort Gottes bon ber Rechtmäßigkeit des Berfahrens gegen den König überzeugt worden fen, denn 4 Mof. 35, 33. heiße es: "Wer blutschuldig ift, der schändet das Land, und das Land tann von dem Blute nicht versöhnet werden, das darinnen vergoffen wird, ohne durch das Blut bes, der es vergoffen hat". Und ähnlich erklärten die anderen Generale, als fie fpater ihre Betheiligung an dem Ronigsmord auf dem Schaffot bugen mußten, fie feben nicht ichuldig, fie hatten nur ihre Bflicht bor Gott gethan, indem fie den großen Berbrecher zur Strafe zogen, der die Beiligen unterdrückt, das Pabftthum begunftigt, Die Freiheiten Englands trop feines Schwures, unter die Fuge getreten und bas Land mit Blut überschwenmt habe. Das war die ehrliche, wenn auch grundverkehrte, Ueberzengung diefer Manner, und weniger anderer wie des berühmten Milton, ber in feinem Eiconoklaftes den Königsmord rechtfertigte. Aber außer der Armee war fast Riemand auf ihrer Seite. — Irland und Schottland erklärten fich für ben Sohn bes gemorbeten Königs, und in England vereinigten fich Katholiken, Spiftopale und Presbyterianer gegen bie Armee, während das Rumpfparlament am 19. Mai 1649 England zu einer Republik ober Gemeinwohl machte. Das Parlament, durch Reuwahlen auf 150 Mitglieder erhöht, hatte dem Namen nach die höchste Gewalt und übte diese burch einen Staatsrath von 42 Mitgliedern aus. Aber die Armee hatte in Wirklichkeit die Bewalt in Banden, und Cromwell war die Seele des Bangen. Es galt zunächst Irland und Schottland der Republit zu unterwerfen. Cromwell übernahm das. Er ließ fich jum Befehlshaber für Erland mahlen und schiffte fich im Juli bahin ein. Er führte hier den Krieg wie einst Ifrael gegen Kanaan. Das Schwert wuthete schonungslos, Stadt um Stadt mußte fich ihm ergeben. Aber mahrend die Radelsführer im letten irischen Aufstand, und die Priefter, die dazu aufgehett hatten, feine Gnade fanden, verhieß er in einer Proklamation dem Bolke Schutz und Religionsfreiheit; nur den Baals= dienst des Megopfers verbot er und rif die Altare nieder. In die entvölkerten Städte und Diftrifte rief er puritanische Rolonisten, und nie blühte das Land so auf als unter feinem eifernen Scepter. Binnen 10 Monaten war Irland unterworfen. Cromwell wandte fich nun nach Schottland (Juni 1649), da Fairfar fich geweigert hatte, gegen feine Bruder ju gieben. Die Schotten hatten eben Rarl II. als Ronig anerkannt, nachdem fie ihn gezwungen, den Covenant freiwillig zu unterzeichnen, der presbyterianiichen Kirche sich anzuschließen und der ftriften Controlle der Assembly zu unterwerfen. Cromwell versuchte friedliche Berhandlungen, und als diese vergeblich maren, griff er jum Schwert. Bei Dunbar tam es am 3. September, Cromwell's Geburtstag, jur Schlacht. In beiden Lagern murde heiß um Gottes Beiftand gefleht. Mit dem Schlachtruf: "für Ronig und Covenant" rudten die Schotten bon ben Lamermoorhugeln herab, mit dem Ruf: "ber Berr Zebaoth ift mit uns " empfing fie Cromwell's Beer. Schlacht - eine ber glanzenoften, Die Cromwell geschlagen - entschied für Die Eng= länder. Cromwell rückt vor Edinburg, das im December kapitulirt, und unterwirft einen Theil des Landes nach dem andern. Der junge Rönig, in der hoffnung in England Anklang zu finden, bricht plötlich mit feiner Armee nach bem Guden auf, aber Cromwell eilt ihm nach und liefert ihm am Jahrestage ber Schlacht von Dunbar, die Schlacht bei Borcefter ben 3. September 1651, in welcher fast die gange ichots

tische Armee aufgerieben wurde. Karl sloh nach dem Sildwesten und entkam auf einem Fischerboot nach Frankreich. Ruhmbeladen kehrte Eromwell nach London zurück, wo er anßerordentlich sestlich empfangen wurde. Schottland wurde der englischen Republik einverleibt. Diese Schlacht war Cromwell's letzte Waffenthat. Es that dringend Noth, daß er sich der inneren Angelegenheiten annahm. Er hatte wiedersholt das Parlament gemahnt, die großen Siege, die der Herr verliehen, wohl zu nützen, und durch Herstellung der Ruhe und Ordnung, gründliche Resormen in allen Ständen, Rechtspflege, Schutz der Unterdrückten es dahin zu bringen, daß der Name Gemeinwohl eine Wahrheit werde, und England als ein Licht anderen Nationen voranleuchte und diese ein solch' glorreiches Vorbild nachahmen zu Lob und Preis Gottes.

Aber das Parlament war unthätig geblieben. Während die Armee die zwei Reiche Schottland und Irland in bollige Abhangigfeit von England brachte und bie Generale jur See nicht minder erfolgreich als zu Land die herrschaft Englands erweiterten, berbrachte das Parlament feine Zeit mit nutlofen Debatten. Die Armee mar, wie Cromwell fagte, "Wagen Ifraels und feine Reiter". Und bei ihr herrschte mehr Ernft, Dronung und Frömmigfeit als fonftwo. Rein Wunder, daß fie fich immer mehr als das Bolt Gottes anfah, als den mahren Kern des Bolfes. Gie hatte fich um das Baterland verdient gemacht, wie kein anderes Seer, mahrend die Barlamentsglieder nur darauf bedacht ichienen, ihre Stellen und Burden zu bewahren. Wiederholt mar bon Auflösung des Parlamentes die Rede, aber diesen Aft der Gelbstverläugnung zu vollziehen fam die Herren schwer an. Cromwell war endlich der Sache mude. Am 20. April 1650 fam er mit einer Abtheilung Mustetiere in das Parlament, hielt in berber Sprache dem Saufe feine Unthätigkeit, den Gliedern ihre Gunden bor, ließ bann bas Saus raumen und machte fo dem Rumpf des langen Parlamentes ein Ende. Er berfuchte es nun mit einer puritanischen Notabelnbersammlung, bas fleine ober Barebone-Barlament genannt, das bom Juni bis Dezember tagte, aber fich auch nicht fahiger zeigte und feine Bollmacht in Cromwell's Sande zurudgeben mußte, nachdem es am 16. Dez. 1653 Cromwell zum lebenslänglichen Proteftor erwählt hatte, der mit einem Staatsrath und neu zu organifirenden Parlamente aus 400 Mitgliedern für die vereinigten drei Reiche regieren follte. Die Republik mar damit zu Ende, zum Blud für das Land, denn fie war nur eine Militardespotie gewefen. Cromwell hatte nun fonigliche Macht, wenn auch nicht ben Namen eines Ronigs. Er lehnte den Ronigstitel, den ihm das Barlament anbot, nach reifer Ueberlegung und Berathung mit den Offizieren ab. Einer der ersten Schritte des Protektors war die Ordnung ber tirchlichen Angelegenheiten. Auf firchlichem Gebiete hatte feit Aufhebung des Epiftopates völlige Anarchie geherricht. Die Parlamentsbeschlüffe zu Bunften einer presbyterianischen Kirche maren im Lande nur zum Theil durchgeführt worden, bei der Armee aber todter Buchftabe geblieben. Die religiöfe und politische Aufregung der letten 10 Jahre hatte die verschiedenften und abenteuerlichften Geften erzeugt, die fich neben ben früheren Bekenntnifformen geltend zu machen fuchten. Alle erdentbaren religiöfen Richtungen zeigen fich in diefer Zeit in bunter Mifchung. Der Ratholicismus, ber in Irland geherrscht und in England viele Anhänger hatte, war zwar unterdrückt, aber im Berborgenen wurde Meffe gelesen und die Rache der Mutter Gottes und der Beiligen über die Feinde der Rirche und des Bolles herabgefleht. In England hatte das hartefte Loos die Epistopaltirche getroffen. An die Stelle der Bischofe mar das Barlament getreten, das durch feine Religionsausschuffe alle bischöfliche Beiftliche entfernen ließ. Einer dieser Ausschüffe, "the Committee for scandalous Ministers", hatte die Rlagen gegen untüchtige Beiftliche zu erledigen. Schon bor dem Kriege wurden durch benfelben wohl 1000 Bfarrer abgefett, und mahrend bes Krieges vielleicht zweis oder dreimal fo viele und häufig blog deshalb, weil fie Rohaliften waren. Das Parlament besetzte die bakanten Stellen mit Buritanern. Allerdings wurden viele unwürdige Leute entfernt und durch tuchtige Manner erfett, aber auch viele hochgeachtete Manner, wie

Ufher, Bearfon, Bocode, Balton, wurden in's Elend gestoffen oder in's Gefängnift geworfen. Undere fügten fich außerlich ber neuen Ordnung in hoffnung auf beffere Zeiten. Es ift anzuerkennen, bag bas Barlament ben Bertriebenen wenigstens ein Fünftel ihrer Bfarreinfünfte ließ, um fie bor Bungertod ju ichützen; aber bas mar Alles, und burch bie Berfolgung wurde nur die Liebe ju ber unterbrudten Rirche genahrt. In der Stille erbauten fich die Berftogenen an den ichönen Gebeten ber Liturgie, welche öffentlich zu gebrauchen ein Berbrechen war. Der Justigmord, am Ronig begangen, machte ihnen die Rirche, welcher er angehört hatte, nur um fo theurer. Die presbyterianifche Rirche war bie herrschende, aber nur in Schottland tam fie gur vollen Gestaltung. Sier trat sie auf als jure divino bestehend, unabhängig bom Staat, und mit einem Unspruch der Oberhoheit über den Staat. Der Independentismus wurde von ihr gehaft und berfolgt fast mehr als der Ratholicismus. Das Presbyterialsuftem wurde durchgeführt, die Rirchenzucht gehandhabt und ihrer Controlle auch der Scheinkonig unterworfen, bis durch Cromwell's Sieg auch fie zurückgedrängt wurde. In England war nur eine mildere Form des Presbyterianismus möglich. Das Parlament rif die früher von der Arone geübte Suprematie an sich und suchte in eraftianischer Beise ber Rirche nur bas Predigtamt zu laffen. Presbyterianisch war hier die Kirche in der That nur fofern die Liturgie der Westminster Assembly eingeführt und der lehrhafte Theil der Confession angenommen wurde. Die independentische Richtung spaltete fich in eine gemäßigte und in eine rabifale. Die gemäßigten Independenten wichen in der Lehre bon ben Bresbyterianern nicht ab und waren der neuen Liturgie nicht abgeneigt. Aber fie wiesen alle Controlle bes Staates, jede geiftliche Jurisdittion entschieden zurud. Sie berlangten Die völlige Autonomie ber einzelnen Gemeinden und wollten nur in ichwierigen Fällen den brüderlichen Rath Anderer einholen. Die raditalen Independenten fanden fich befonders in der Armee, wo das Laienpredigen und der Glaube an unmittelbare Eingebung des Beiftes immer mehr um fich griff. Unter ihnen nahmen die Levellers Die wichtiafte Stelle ein. Sie wollten bollfommene politische Bleichheit und unbeschränkte religiofe Freiheit. Nur über die Aeukerung der Frommigkeit, in Berken der Gerechtigfeit und Liebe gestatteten fie der Obrigfeit ein Urtheil. Aber für die Religion felbft war ihnen das eigene, rechte ober schlechte Bewiffen und die individuelle Erleuchtung durch ben Beift Gottes die alleinige Autorität. Gie waren der republikanische Sauerteig in der Armee. Gie betrieben besonders die hinrichtung des Ronigs, fie fuchten ben Protektor als Berrather an ber Sache ber Freiheit zu fturgen. Sie bilbeten als "Gemeinwohlmanner" (Commonwealthmen) in Eromwell's Barlament eine Gettion der heftigsten Opponenten und boten fogar den Cavalieren die Sand jum Sturge bes Broteftors. Aus der Mitte der Levellers fonderten fich bald die "Männer der fünften Monarchie" (Fifth Monarchy men) aus. Sie behaupteten, bas fünfte Danielische Reich der taufendjährigen Berrschaft ber Beiligen auf Erden habe nun begonnen und fie felbst fenen die Beiligen. Auch fie waren im Parlament bertreten und machten mit den borhin Genannten gemeine Sache. Diesen radikalen Independenten nahe bermandt maren die anabaptiftischen Levellere, welche Cromwell, bem meineidigen Schurken, ein Ende prophezeiten, wie das des erften Protektors Somerfet, und wöchentliche Conventionen hielten, um eine neue Charta zu berathen. Die religiöfen Grundfate biefer Levellers finden fich auch angerhalb des Parlaments und ber Armee in mannichfaltigfter Beife und bunt aufammengewürfelt bei den gahllofen Getten, die wie Bilge in diefer Zeit aufschoffen. Antinomismus und Chiliasmus waren die Saubtelemente in der Mischung. Der Antinomismus griff hauptfächlich unter den Anababtiften um fich. Seit bem Opfertode Chrifti, lehrten fie, fen feine Gunde mehr in der Kirche Gottes und seinen Seiligen; wer das laugne, raube Christo die bolle Wirtung feines Blutes und werbe fonder Zweifel verdammt. Dem Beiligen gelte kein Gefet mehr. Bang ahnlich lehrten die Berfettioniften eine fündlofe Bollfommen= heit der Gläubigen. Aber besondern Reiz hatte der Chiliasmus. Bald nach der

392 Puritaner

Proflamation der Republik wurde nach London die Nachricht gebracht, daß 30 Leute mit einem Bropheten Evenard an der Spite den wiften Grund bei Cobligm umaubrechen und zu bepflanzen begonnen haben. Der Prophet berief fich auf eine göttliche Beifung, das Feld zu bebauen, weil die Zeit gekommen fen, daß das Bolf Gottes er-Sie wollen von dem Ertrag ihrer Arbeit 'leben, die Sungrigen damit fpeifen und wie ihre Bater, "die Juden", in Zelten leben. Sarmlos war auch ber Einzug des neuen Meffias, James Naylor, in Briftol, ber, den hut tief in die Stirne gedrudt, mit feierlichem Ernft in ftromendem Mcgen burch die Strafen ritt, gefolgt von Mannern und Beibern, Die, fnietief im Rothe watend, ein Sofiannah freischten. Solche Erscheinungen waren nichts Seltenes. Fast Jeder, der einer befondern Offenbarung fich rühmte, fand Anhänger. Duftifche Richtungen tamen auf, die alten Familiften zeigten fich wieder, Jatob Bohme fand feine Anhanger in England, die " Geelenfchläfer" (Soulsleapers) vergagen die Gegenwart über ber Frage nach dem Zuftande ber Geele bis zur Auferstehung. Biele wurden an der Religion felbft irre. Die Ruch. terneren griffen, gegenüber der Ueberschwänglichkeit der Chiliaften und Mititer, ju bem berftandlicheren Socinianismus oder wurden Gottesläugner. Undere bermarfen die Lehren des Chriftenthums in der dermaligen Faffung und suchten nach der reinen Lehre, wie die Seekers. Georg Fox, ledern von Robf bis zu Fuß, aber mit einem warmen Bergen für die Bahrheit, gieht - ein zweiter Diogenes - burch bas Land, Menschen suchend, die ihm die Bahrheit enthüllen konnten. Er findet fie nicht, aber im Innern geht im ein Licht auf, daß Gott ein Geift ift und im Geift angebetet werden muß. Trot Berfolgung und Diffhandlung aller Art predigt er von dem innern Licht als der alleinigen Duelle des Wiffens und Troftes und bon der Bermerflichkeit aller äuferen Formen ber Rirdje und des Gottesdienftes. Die ihm anhingen, nannte er die Freunde, der Spott der Welt aber Quater. - Soldes war das bunte Bemifch der religiöfen Meinungen und Gemeinschaften zur Zeit des Gemeinwohls. Es fann aber mahrlich nicht Bunder nehmen, wenn in einer fo aufgeregten Zeit das Behirn einer Ration irre und wirre wird. Gromwell hatte die fdmierigfte aller Aufgaben, wenn er durch dieses firchliche Labyrinth seinen Weg finden wollte. Bon einer Ordnung der religiöfen Berhältniffe, wie früher durch Uniformitätsaften, fonnte feine Rede fenn und ebenfo wenig von einer Tolerang wie fpater, da Alles noch zu fehr in Bahrung und noch nicht abzuschen war, welche Form der Kirche die Majorität des Boltes Unter diefen Schwierigen Berhaltniffen hat Cromwell bas Befte gethan, ergreifen würde. was er fonnte.

Die Constitution bes Protektorate legte in 3 Artikeln den Grund für die Ordnung der firchlichen Dinge: 1) Der Staat übernimmt die Sorge für die Aufrechthaltung bes nationalen Glaubens. Es wird eine Berwandlung der anftößigen Zehnten in Aussicht geftellt, sowie die Bermendung der Ginfunfte ber Bisthumer gur Aufbefferung fchlecht dotirter Pfarreien. 2) Conformitatszwang wird abgefchafft. Riemand foll durch Strafen zur Annahme des Nationalglaubens (des presbyterianischen) gezwungen werden; vielmehr folle man versuchen, durch gefunde Lehre und gottseliges Beispiel die Leute zu gewinnen. 3) Alle, die Gott und den Beren Jesum Chriftum bekennen, follen gedulbet werden, wenn fie auch über Lehrpunkte, Rirchenzucht und Gottesbienftordnung abweichende Un= fichten haben. Ausgenommen find aber bie Papisten und Pralatiften, sowie die, welche in Lehre und Leben unfittliche Grundfate an den Tag legen. Doch wurde fpater mit mehr nachficht gegen die Spiftopalen verfahren und fogar ben Juden freie Religions= übung gestattet. - Go hat Cromwell zuerft den Grund gelegt zu einer wenn auch noch befdrantten Tolerang. - Alle oberfte firchliche Behorde mit faft unbeschränfter Bollmacht bestellte er durch Defret vom 20. Marg 1654 die Supreme Commission for the Trial of Preachers (the Triers), and 38 Mitgliedern, 29 Beiftlichen (meift Independenten) und 9 Laien bestehend. Sie hatten bei den für Predigerstellen Borgeschlagenen darauf zu sehen, ob fie von der Gnade

Sottes ergriffen sehen, einen frommen Wandel sihren und genügende Kenntnisse und Fähigkeiten sür das Amt haben. Um unwürdige Geistliche auszusichließen, wurden Subcommissionen aus Geistlichen und Laien für die einzelnen Grafschaften bestellt. Diese hohe Commission war allerdings ein "geistliches Kriegsgericht", das summarisch und ohne geschriebenes Geset versuhr. Royalisten fanden wenig Gnade, so tüchtig sie sehn mochten, während mancher Ungelehrte, mancher Anabaptist und Antinomianer zugelassen wurde. Aber so willkürlich auch dieses Tribunal war im Ganzen — das ist das Zeugniß von Barter, der kein Freund des Cromwell'schen Restiments war —, "bestellte die Commission tüchtige, ernste Männer, die ein frommes Leben sührten, was auch ihre Ansichten gewesen sehn mögen, so daß viele tausend Seelen Gott dassit priesen".

Wie Eromwell im brittischen Neiche der Kirche, die in seinen Augen die beste war, zum Sieg verholsen und eine religiöse Duldung, wie sie dis dahin noch nicht gekannt war, zur Geltung brachte, so trat er auch nach Außen als Beschützer des Evangeliums auf. Den auswärtigen Protestanten sollte es zu gut kommen, daß er England zur Herrscherin der Meere, zur gesürchtetsten Macht in Europa erhob. Er schützte die senen Christen gegen die Grausamkeiten der Piraten. Auf sein drohendes Wort hörten die Berfolgungen der Hugenotten in Nismes und der Waldenser in Savoyen auf. Er wollte nichts Geringeres als England zur Königin der protestantischen Welt, zur Vorssechterin der evangelischen Freiheit gegen Kom machen. "Wenn der Pahst", äußerte er einmal, uns insultirt, so will ich eine Fregatte nach Civita-Vecchia schicken, und er soll den Donner meiner Kanonen in Kom hören".

Das waren Cromwell's hochherzige, weitschauende Blane. Leichter gelang ihm die Durchführung derfelben in der außern Politit als im Innern des durch den Burgerfrieg aufgeregten Landes. Er hatte einen harten Stand mit feinen Barlamenten, die in einer Beit, wo nur der freie Wille Gines Mannes und eine eiferne Sand die Ordnung herstellen konnten, nur ein hemmischuh waren. Er löfte baber eines um's andere auf und that faft Alles allein. Und merkwürdig ift es, wie viel er in folch' schweren Zeiten für Rechtspflege, Ordnung, Schutz der perfoulichen Freiheit that. Allerdings die Freiheit, welche die Republikaner wollten, gab er nicht. Diese war eine Unmöglichkeit. Aber mit ficherer hand steuerte er bas Schiff bes Staates burch Sturme und zwischen den Klippen der Ochlotratie und Absolutie dem Land der Freiheit entgegen. 3hm, dem Retter bes Baterlandes, murde bas freilich nicht gedankt. Alle fürchteten, aber Wenige liebten ihn. Attentate wurden wiederholt auf fein Leben gemacht. Dft fehnte er fich nach der Stille des Landlebens zurud, aber er wollte die Sand nicht von dem Bert abziehen, das ihm der herr befohlen, bis feine Rraft unter der übermäßigen Anftrengung zusammenbrach und er am Tag seiner Beburt, am Tag feiner Siege, ben 3. Sept. 1658 ftarb, für die Rirche des Berrn und feines Baterlandes Freiheit betend.

Eromwell, der Puritanergeneral, ist eine der merkwürdigsten Erscheinungen in der englischen Geschichte, wie ein feuriges Meteor, das am himmel hinfährt. Große Fürsten sind vor ihm auf dem englischen Thron gesessen, aber keiner hat sich aus der Dunkelheit des Stillsedens zn solch' glänzender Hohe der Macht emporgeschwungen. Größerer Siege können sich wenige Kriegshelden rühmen, erfolgreicher hat selten ein Staatsmann sein Bolt aus den Berheerungen eines Bürgertriegs zur Blüthe des Bohlstandes, zum Anssehen unter andern Nationen erhoben. In seiner Baterlandsliede gleicht Oliver den Römern der alten Zeit, in seinem theokratischen Eiser den Nichteten des alten Bundesvolkes. Seine ganze religiöse Anschauung mit all' ihrer Stärke und ihrer Schwäche wurzelt im alttestamentlichen Boden. Man tausche Namen und Zeiten und Oliver's Karakter und ganzes Thun wird verständlich. Man lege den gewöhnlichen Maßstad an und es wird unbegreissich, daß ein Mann ein religiöses Princip nicht bloß in seinem Privatleben, sondern auch in der Staatspolitis, im Kriegswesen, wie im Kirchenwesen realissiren will und realisit hat. Heuchelei, hinter die sich der Ehrgeiz steckt, — ist bei

Männern, die in der Geschichte eine Rolle gespielt haben, nichts Unerhörtes. Aber biefen Borwurf Cromwell zu machen, wird unmöglich, wenn man feine Briefe und Reden, fein ganges Leben genau prüft. Er ift, wie Benige, überall, im Berfehr mit feiner Familie wie mit fremden Bofen, im Feld und im Rath, berfelbe Mann, offen, derb, zornmüthig, unerbittlich, hart, aber glaubensftark, furchtlos, gerecht. "Bängt den Mann auf der Stelle, er hat der Wittme Sohn erschlagen." "Erschieft Jeden, der an fremden Gute fich vergreift." "Der Pabst foll den Donner meiner Kanonen in Rom hören." Das war feine Urt, das das Geheimniß feiner Diplomatie, bor ber Magarin gitterte. Er hatte Thranen für die Baldenfer, aber berbe Borte für fein Cromwell hat fich nicht bereichert durch Kirchenraub, wie frühere Emportommlinge, fondern viel von dem Seinen geobfert. Sat er nach Ehre getrachtet, fo war das theuer erkauft; aber ein heuchler war er nicht. Der Borwurf, ber ihm zu machen ift, liegt darin, daß er die alttestamentliche Geschichte unbermittelt als Borbild feines Sandelns aufah und religiöfe Gindrude ju leicht als gottliche Gingebungen anfah. Wie gefährlich dieses Princip war, zeigt der Konigsmord; wie unmöglich der Aufbau einer Rirche auf diefem subjettiven Boden, zeigt die uppig muchernde Settenbildung. Doch Cromwell's herrschaft war auch im Rirchlichen eine Uebergangsperiode. Der Bewinn war das subjettibe Princip der Duldung; dieses mit dem objettiven einer auf die Geschichte der Jahrhunderte fest gegrundeten Rirche zu verbinden, mar die Aufgabe der nachsten Beit.

5) Berfolgung ber Puritaner unter ben beiden letten Stuarts bis gur Dulbungsafte (1660-1689).

Richard Cromwell's schwache Regierung führte in Rurzem zur Anarchie. Berfuche wurden gemacht, eine freie Republit herzustellen, eine Militärdespotie folgte und brohte einen neuen Bürgerfrieg. Go wurde das Berlangen, das haus Stuart auf den Thron surudgurufen, immer allgemeiner. Bon den Protestanten in Frankreich tamen Briefe an die presbyterianischen Buritaner, in welchen Rarl II. als eifriger Bresbyterianer bingestellt wurde. Man konnte auch hoffen, daß das Schicksal feines Baters eine Barnung für ihn febn wurde. Die Puritaner, um fich felbft bon der Gefinnung des Ronigs gu überzeugen, fandten deshalb eine Deputation an ihn nach Breda. Er gab völlig befriedigende Bersprechungen und erließ eine Proflamation deffelben Inhalts. In Folge bavon wurde er am 8. Mai 1660 in London unter lautem Beifall als König ausge= rufen. Aber man hatte vergeffen, daß man es mit einem Stuart zu thun hatte, und und die Warnung der Umfichtigeren, die eine ficherere Burgichaft ale das bloge Wort verlangten, mar überhört worden. Anfangs freilich schien Alles gut zu gehen. Der Ronig machte einige ber angesehenften Buritanergeiftlichen ju feine Raplanen (barunter Calamy, Manton, Reynolds und Barter) und ging bereitwillig auf den Borichlag ein, eine Union zwischen den Buritanern und Spiftopalen zu versuchen. Die Buritaner waren gang bereit, ben Ufher'ichen Bermittlungsvorschlag eines eingeschränkten Spiffopats zu Grunde zu legen. Mit dem allgemeinen Bebetbuch waren fie auch gufrieden, fofern einzelne Bunfte darin geandert und freie Gebete und Privaterbauungen zugeftanden würden. Bang ihnen entgegenkommend, erließ ber Ronig im Oktober eine Proklamation, welche die Beschränkung ber bischöflichen Gewalt durch Gefete und einen Presbyterialrath, sowie die Revision der Liturgie in Aussicht ftellte und den Beiftlichen vorläufig geftattete, bas ihnen Unftößige in berfelben auszulaffen, auch die Leiftung bes Allegiang= und Suprematseides bis auf Beiteres verschob. Mehrere Bisthumer murben ben Buris tanern angeboten. Reynolds nahm eines an, Barter lehnte es entschieden ab, Calamy, der zuerft dafür mar, erflärte fich endlich bagegen und die Andern folgten feinem Bei= fpiel. Um die Union zu berathen, erließ der König am 25. Marg 1661 eine Brotlamation, durch welche 12 Buritaner und 9 Affiftenten und eine gleiche Bahl auf bifchof= licher Seite zur Revision des allgemeinen Bebetbuchs in den Sabon= Balaft, die Wohnung des Bifchofs bon Loudon, berufen murden. Allein die Bifchofe,

jum Theil noch der Laud'ichen Schule angehörend, maren gegen jede Menderung. Es war ein bloges Scheingefecht; die Zeit verging, ohne daß das Geringfte zu Stande tam. Und von Berucksichtigung der Buritaner war hinfort feine Rede mehr. Dhne die in der Sabon = Conferenz ausgesprochenen Buniche im Geringften zu berudfichtigen, nahm die Convokation die Revision des allgemeinen Gebetbudges vor und fügte unter Anderm Gebete für die Gedächtniftage Konig Rarl's des Martyrers, die Restauration und die Thronbesteigung des Ronigs bei, die eben nicht in puritanischem Beift abgefaßt waren. Die Uniformitätsatte bom 18. Mai 1662 ordnete die Ginführung bes revidirten Bebetbuchs an. Sie war icharfer gefaßt als die fruheren: 1) Jeder Beiftliche muß durch Namensunterschrift seine aufrichtige Zustimmung zu Muem und Jedem, das im Gebetbuch und Ordinationsformular enthalten ift, erklären; 2) ferner erklären, daß es wider das Befet fen, unter irgend welchem Borwand die Baffen gegen ben Konig oder gegen feine Beamten zu ergreifen; 3) den Eid der Solemn League and Covenant und jede Aenderung in dem Regiment der Rirche oder des Staates abichwören; diefer Gid foll bon allen Beiftlichen und Lehrern geleiftet werden; 4) niemand foll fünftighin für irgend ein geiftliches Umt fähig fenn, der nicht nach dem Drdinationsformular die Priefterweihe erhalten hat; 5) alle Prediger und Lektoren muffen diefen Anordnungen fich unterwerfen; 6) alle Aften von Glifabeth an follen in voller Rraft bleiben. Ber nicht dieser Atte fich unterwirft, verliert ipso facto feine Stelle.

Früher hatte presbyterianische Ordination Geltung gehabt; nun aber wird Reordination der Buritaner berlangt. Die Leftoren waren früher zur Unterschrift nicht gezwungen und beshalb maren biele Puritaner Lektoren geworden, — jetzt mar auch dieser Ausweg versperrt. Und jum besondern Mergernig der Buritaner murden apotruphische Lefestude eingeführt. - Diese Atte war nur eine Rache ber Sochfirchlichen an ben Buritanern. Sie fand großen Widerspruch im Parlament, obwohl diefes rohalistisch war, und ging nur mit 186 Stimmen gegen 180 durch. Die Lords waren fehr bagegen und beriefen fich auf des Königs Proflamation bon Breda aus; aber in berfelben war eine Rlausel, die ein Recht zu diesem Aft zu geben schien ("daß von der Dulbung nur die ausgeschloffen werden, welche das Parlament nennen murde"). Die Lords nahmen endlich die Afte an. Noch aber hofften die Buritaner, der König werde durch fein gegebenes Wort fich gebunden achten, fie ju schonen. Allein umfonft! Der Rönig fanktionirte die Akte am 18. Mai. Sie follte mit dem 24. August in Kraft treten. Der Tag war schlau gewählt, weil die Recufanten ihres furz nachher erft fälligen Gintommens beraubt wurden. Es war flar, daß die Puritaner ehren- und gewiffenshalber die Uniformität verweigern wurden, die fie awang, den Eid der League and Covenant abzufchwören, und aller ber Errungenschaften eines hundertjährigen heißen Rampfes mit einemmal beraubte, ja ihnen ein Joch auflegte, schwerer als je zuvor. Einige, wie Barter, refignirten fogleich, Undere marteten noch zu. Der Bartholomäustag fam heran, ein Tag nicht fo blutig, aber ebenso verhängnifvoll für die englischen Buritaner, wie 90 Jahre zubor die Bartholomausnacht für die französischen Sugenotten. Beiftliche legten auf einmal ihre Stellen nieder. Um Sonntag gubor, ber ale "ber schwarze Sonntag" den Ronconformisten unvergeglich blieb, nahmen fie von ihren troftlofen Gemeinden herzergreifenden Abschied. Das traurigste Loos erwartete fie und ihre Familien. Den Epistopalen war in der Zeit der Buritanerherrschaft wenigstens ein Fünftel ihres Gintommens gelaffen, den Buritanern aber fogar noch bas Gintommen des letten Jahres entzogen. Den Epiftopalen waren wenigstens Brivatzusammenklinfte gestattet, ja fpater fogar die Rangel eingeraumt, wenn sie fich der Unspielungen auf Bolitif in ihren Predigten enthielten, aber ben Buritanern wurden felbft Gebetsvereine in ihren Dachstuben zum Berbrechen gemacht. Die Conventitelatte bom Juni 1664 verbot alle Privatandachten, bei benen mehr als fünf Personen außer der Familie zugegen febn wurden, und feste auf die erfte Uebertretung diefes Gebots 3 Monat Befanguiff, auf die britte Berbannung. Ja, die puritanischen Geiftlichen murden wie Aus-

fätige von ben Städten und von ihren Freunden, mit benen fie noch in ber Stille gu= fammentamen, bei benen fie in ihrem Glend noch Gulfe fanden, ferne gehalten. Die Fünf- Meilen-Afte vom Jahr 1665 bestimmte, daß Reiner, der nicht den 2. und 3. Bunkt ber Uniformitäteafte unterzeichne, auf 5 Meilen einer Stadt ober feiner fruheren Pfarrei nahe kommen durfe. Gelbst auf öffentliche und Privatlehrer wurde diese Afte ausgebehnt, wenn fie die Staatsfirche nicht besuchten. Die Conventifelatte wurde 1670 verschärft. Endlich schien fich ber Ronig feines Bersprechens von Breda ju er= innern und durch die "Dulbung verklärung" (Declaration of Indulgence) die Strenge der Strafgesetze mildern zu wollen. Aber es war eine Erklärung, die er ohne Buftimmung bes Parlamentes gab, und es war faum ein Zweifel, daß er nur bem Ratholicismus, dem er felbst auhing, die Thur öffnen wollte. Das Parlament nöthigte ihn aus diesem doppelten Grunde jur Zurudnahme ber Deflaration und jur Sanktion der Teftatte vom Frühjahr 1673, welche von allen Civil- und Militarbeamten den Suprematbeid und die Unterschrift einer Deklaration gegen die Transsubstantiationslehre und endlich ben Genug des Abendmahls nach bem anglitanischen Ritus als Zeichen (test) ihrer Anhänglichkeit an die Staatsfirde forderte. Diefe Afte, welche bis 1828 die Nonconformiften bom Staatsdienft und Parlament ausschloft, ließen fich damals die Buritaner gefallen, weil fie ein Bollwert war gegen den Ratholicismus und weil ihnen hoffnung auf Tolerang gemacht murbe, fobald die Ratholifen unterdrückt febn würden. Allein diese hoffnung wurde nicht erfüllt, wenn auch die Berfolgung der Nonconformiften gegen bas Ende der Regierung des Königs etwas nachließ. Seit den Tagen der Königin Maria war gegen Diffentirende nicht fo gewüthet worden, wie unter Karl II. 80,000 Nonconformiften hatten um ihres Bewiffens willen zu leiden, 8000 im Gefängniß ihre Berweigerung ber Conformitat ju bugen. Aber ber Buritanismus, in ben Schmelztiegel ber Berfolgung geworfen, wurde gereinigt bon ben unebeln Elementen, die sich ihm in der letzten Beriode angehangt hatten. Die aufrichtigen Buritaner blieben ihrem Bekenntniß treu, ein Saufe von Zeugen, die in den Annalen der Nonconformiften glanzen. Die Maffe, welche in puritanische Lebens- und Redeweise sich gefügt, fo lange der Buritanismus die Berrichergemalt hatte, fiel ab und entschädigte fich für die langen Bufpredigten und Buftage ber Crommell'ichen Zeit. Der sittliche und religiofe Berfall ging Sand in Sand mit dem politischen Berfall unter den letten Stuarts, bis endlich, nachdem der katholifche Jakob II. die Ginführung des Ratholicismus und der Knechtung des Bolkes bergeblich versucht hatte, mit Wilhelm III. (1688) eine neue Zeit für England anbrach. Das Bolf war reif geworden für politische und religiofe Freiheit, und die Puritaner, die fich mit den Epiffopalen vereinigt hatten, um die Thrannei zu ftlirgen, trugen als Siegespreis ihres 100jährigen Kampfes die Dulbungsatte (Mai 1689) bavon, wodurch den Bresbyterianern, Independenten, Baptiften und Quatern freie Ausübung ihrer Religion gewährt murbe; die andern Getten waren im Strom ber Berfolgung untergegangen, die Katholiken und Socinianer bon der Duldung ausgeschloffen.

6) Gefchichte ber Presbyterianer bon 1689 bis in bie neueste Reit.

Das Presbyterialsystem war selbst zur Zeit der Herrschaft des Presbyterianismus nicht zur Entwickelung gekommen. Auch jetzt wurde kein ernster Bersuch gemacht, es einzussühren. Dagegen standen die drei Denominationen der Presbyterianer, Independenten und Baptisten einander im Besentlichen nahe genug, um an eine Bereinigung zu denken. In der Lehre wichen die beiden ersten nicht von einander ab, und beide von den Baptisten nur in der Lehre von der Tause. In der Bersassung war fast kein Unterschied; sie waren alse Congregationalisten. Sinen Ansanz zur Bereinigung in Dingen, die ihr gemeinschaftliches Interesse betrasen, hatten sie sichon in ihrer Adresse an Wilhelm III. gemacht. Und bald nach Gewährung der Duldung kam eine Bereinigung der presbyterianischen und independentischen Geistlichen in London zu Stande. Nach den 9 Articles of Agreement (1691) sollte 1) jede Kirche das Recht

haben, ihre Beamten felbft zu mahlen und die Berwaltung und Gottesdienftordnung felbst zu bestimmen; 2) die Beistlichen mit Beiziehung des Rathes der Nachbarkirchen au mahlen und zu ordiniren; 3) die Kirchenzucht solle der Paftor mit Zustimmung der Brider ausüben; 4) alle Rirchen follen independent fenn, aber gemeinfames Sandeln zum Beften ber Kirchen ftattfinden; 5) Armenpfleger und Aeltefte follen beftellt werden; 6) Synoden der Beiftlichen in wichtigen Fällen gehalten, und ihre Befchluffe bon ben Gemeinden nicht ohne triftige Grunde verworfen werden; 7) das Gebet für die welt= liche Obrigkeit wird allgemein angeordnet; 8) als Glaubensgrund gilt das Wort Gottes und entweder der dottrinelle Theil der 39 Artifel, oder die Weftminfterconfeffion, oder die Savoy Confession (welche turz nach Cromwell's Tod 1658 bon den gemäßigten Independenten abgefaßt wurde); 9) anderen Kirchen gegenüber wird friedliches Berhalten empfohlen. 3m Jahre 1696 murde auch eine Berbindung gwifchen den drei Denominationen zur Wahrung der nonconformistischen Rechte geschloffen. Es war aber folche Berbindung mit den anderen Nonconformiften nur ein schlechter Erfat für den Mangel eines Synodalverbandes. Und diefem Mangel hauptfächlich wird der Berfall ber englischen Bresbyterialfirche im 18. Jahrhundert jugeschrieben. In ben erften 25 Jahren waren die Presbyterianer weit der überwiegende Theil der Nonconformiften. Ihre Zahl mag im Jahre 1714 über 600,000 betragen haben. Bon ba an aber ift eine merkliche Abnahme zu feben. Berschiedene Grunde scheinen außer dem genannten bagu mitgewirft zu haben. Die Presbyterianer maren, wie die Diffenter überhaupt von der Universitätsbildung ausgeschloffen, innere 3mistigkeiten trennten fie und viele fehrten in die Spiffopalkirche gurud, der fie grundfätlich nicht fo ferne ftanden ale bie Independenten. Aber der Sauptgrund war der Gingang, den die rationalistische Richtung bei den Presbyterianern fand. Im Jahre 1719 murden zwei ihrer Beiftlichen in Exeter abgefett, weil fie die von Sam. Clarke (f. b. Art.) aufgeftellte Lehre von der Gottheit Chrifti angenommen hatten, und bei einer beshalb gehaltenen Predigerconferenz weigerten sich 19 aus 75 Beiftlichen im sudwestlichen England den Artifel über Trinität (in den als Prufftein geltenden 39 Artiteln der Staatsfirche) zu unterzeichnen. Die Controberfe wurde in London erneuert, und in der Confereng in Salters Sall die Frage über die Unterschrift eines Glaubensbekenntniffes überhaupt vorgelegt. Aus 110 Beiftlichen stimmten 57 dagegen, obwohl der 8. Artikel des Agreement von 1691 es forderte. Eine Spaltung folgte, die Begner der Berpflichtung auf Symbole berfanken in Arianismus und Socinianismus, aber auch die anderen Gemeinden fonnten dem Ginflug dieser Richtung nicht lange widerstehen — und am Ende des 18. Jahrhunderts mar fast jede alt-presbyterianische Gemeinde socinianisch. Benigstens ein Drittel der jetigen unitarischen Rirchen, deren Bahl etwa 250 beträgt, mar ursprünglich presbyterianisch. Erft um das Jahr 1830 zeigte fich neues Leben in der auf 170 Gemeinden herabae= schmolzenen presbyterianischen Rirche. Gin Anschluß an die schottische Staatsfirche murbe vorgeschlagen, aber nicht burchgeführt, ba fich legale Schwierigkeiten zeigten. Dagegen haben sich 66 Gemeinden im Norden von England der United Presbyterian Church of Scotland angeschlossen, die übrigen orthodoren Kirchen, etwa 76 an der Bahl mit etwas über 40,000 Mitgliedern, bilden die Synode der " Presbyterianischen Kirche in England". - Es ift merkwürdig, wie die presbyterianische Rirche, einft die mächtigfte unter ben nonconformistischen in England, faft gang berichwunden ift. 3hre geschichtliche Aufgabe mar, das Wert der Reformation weiter zu führen, religiofe Freiheit anzubahnen, ein Gegengewicht zu bilden gegen firchliche Absolutie und Anarchie, und dem Nonconformismus neben ber Staatsfirche jum Recht zu verhelfen. Nachdem fie biefe Aufgabe gelöft, aber auch darin ihre Kraft verzehrt hat, tritt fie vom Schauplat der Geschichte ab.

Houptquellen: J. Strype, Ecclesiastical Memorials and Annals of Reformation; Life of Parker and Whitgift; The Zurich Letters ed. H. Robinson 1842 u. 44. D. Neal, History of the Puritans. Walker, H. of Independency; Oliver

Cromwell's Letters and Speeches with Elucidations by Tho. Carlyle, 3 Vol., 1849. (3te Aufl.). Sketch of the Presbyterian Church in England 1850. ©. School.

Purpur, ein im gangen Alterthum wegen feines Glanges und feiner Saltbarfeit hochgeschätzter animalischer Farbstoff, mit dem vorzugsweise Wolle, welche die Farbe am besten annimmt und am längsten halt (Dr. 3. Roth in Athen. 1857. S. 1623. Betermann, Mitth. 1858. III.), ausnahmsweise auch Baumwolle (Efth. 8, 15. Ven. Fort. poëm. VII, 3. 275: bis cocto purpura bysso) Linnen (zu befonderen 3meden Plin. XIX, 1. 5.) und Seide (häufiger in späterer Beit, sericoblatta Cod. Just. l. 1. Salm. ad h. aug. p. 391; am wenigsten den Farbstoff annehmend und haltend) gefärbt wurden und ber bon berichiedenen, besonders an den Ufern des Mittelmeeres häufigen Species zweier Conchyliengattungen, des buccinum, murex, zhovi (Trompetenschnecke oder Kinkhorn) und ber eigentlichen Purpurschnede, purpura, pelagia, πορφύρα, gewonnen und entweder einfach oder in mannichfaltigen Mischungen und Berdunnungen angewandt murde; vgl. Plin. IX, 36. 60 sq. concharum ad purpuras et conchylia (d. i. zu den Burbur = und Conchylienfarben) duo sunt genera: buccinum — alterum purpura. Purpurae nomine alio pelagiae vocantur. Arist. hist. an. IV, 4. 7. V, 5. 10. 13. VIII, 16. Athen. III, 6 sq. Aelian. hist. an. VII, 34. Oppian, hal. I, 314. Die Trompetenschnecke beschreibt Plin 1. c. buccinum minor concha ad similitudinem ejus, qua buccini sonus editur, unde et causa nominis. Nonnisi petris adhaeret circaque scopulos legitur. Die purpura — cuniculatim procurrente rostro et cuniculi latere introrsus tubulato, qua proferatur lingua; praeterea clavatum est ad turbinem usque aculeis in orbem septenis fere, qui non sunt buccino, sed utrisque orbes totidem, quot habeant annos. Beide Conchyliengattungen finden fich meift in benfelben Begenden, in besonderer Bute und Fulle an der gatulifden und nigritischen Rufte, daher murex Afer, Gaetulus (Hor. Ep. II, 2. 181. 16, 36. Strabo 17, 834. Plin. VI, 36. IX, 60 V, 1: exquirantur omnes scopuli Gaetuli muricibus ac purpuris. Mela III. c. ult. Nigritarum Gaetulorumque ne litora quidem infoecunda sunt, purpura et murice efficacissimis ad tingendum. Pollio in Claud. 14) und an den phonigifchen Geftaben (Strab. 16, 757. Plin. l. c. Palaeph. 52), daher murex Tyrius, ostrum Tyr. (Virg. Aen. IV, 262. Ov. Met. 10, 211. 11, 166. Fast, 2, 107), auch ostrum Sidonium (Ov. Tr. 4, 2. 27.). Bergl. Pseudojon. ad Deut. 33, 19: ad litus maris magni habitabunt (Sabulonitae) et chilson (i. e. ostrum) capient, cujus sanguine tingent hyacinthinum pro filis stolarum suarum; f. Buxt. lex. talm. s. v. דולדון. Man findet daher auch beide Gattungen auf thrifden Mingen' leicht unterscheidbar abgebildet. Für die fruhe und ftarte Fabrifation des Burpurs in Thrus und den ausgebreiteten Handel damit zeugt namentlich Hef. 27, 7. 16. veral. Eurip. Phön. 1497. Virg. Georg. 3, 307. Tib. 2, 3. 58. u. 4, 28. Ov. ars am. 3, 170. Plin. XXI, 22. Auch die Erfindung wird den Phoniziern zugeschrieben durch einen Bufall, indem ein hund eine Purpurschnecke zerbiffen und die Schnauge gefärbt haben foll (Poll. onom. I, 4. Achill. Tat. de Leuc. et Clit. am. II, 11). Der Name, eine Bilpelform, beutet ebenfalls auf phonizischen Ursprung und erinnert an das hebräische פארכר, Goel 2, 6.) von einer rad. פור, פרר, פרר . Sonst war auch die Rufte Lakoniens reich an Purpurschnecken, besonders war der ampkläische Purpur berühmt Paus. III, 21. 6. (κόχλους ες βαφήν πορφύρας παρέχεται τὰ ἐπιθαλάσσια τῆς Λακωνικῆς ἐπιτηδειοτάτας μετά γε τὴν φοινίκων θάλασσαν) Hor. Od. 2, 18. 7. Ov. rem. am. 707 sq. Bgl. Hef. 27, 7. אלישה = Elis oder Peloponnes. Rach Ariftot. 1. c. V, 13. enthalten die Muscheln den farbenden Saft (av Jos, flos, auch αίμα Poll. onom. I, 4. 49. ros, sanies, virus bei Plin. Vitruv. u. A.) in einem Sad, in der Mitte zwischen Leber und Hals επάνω της κοιλίας. Rach Plin. IX, 60: in mediis habent faucibus florem illum expetitum vestibus. Cuvier lect. nat. III, 342. IV, 469. V, 263. Mem. sur l'anal. du bucc. hat ihn nur in den Mantelrändern gefunden (vgl. Roth, munchn. gel. Anz. 1857). Liquoris hie minimi est in candida vena, führt Plinius

a. a. D. fort; daher die Roft barteit der Farbe. In Spanien wurden den Bhoniziern die gefärbten Bollftoffe mit Silber aufgewogen. In Athen toftete nach Plut. de an. tranqu. gur Zeit des Sofrates ein Purpurfleid 3 Minen ef. Dion Chrys. or. 66. In Rom kostete noch zu August's Zeit ein Pfund Janthinwolle 100 Denare, die thrische bas Behnfache. Plin. IX, 63. cf. Hor. Od. II, 16, 7 sq. Belege für die haltbar= feit der Farbe f. Plin. VIII, 48. Appian Mithr. 117. Plut. Alex. 36. Lucret. VI, 1072 sqq.: dirimi qui non queat usquam -- non si mare totum velit eluere omnibus undis. Purpurschnecken, purp. patulae, wurden nach Roth a. a. D. bei Jaffa wie Auftern von eingeborenen Chriften mahrend der Faftenzeit gegeffen. 3m Alterthum follen ihre Exfremente felbst für eine Delitatesse gegolten haben und die Dedel als Arzueimittel angewendet worden fenn. Ueber ihren Fang, am gunftigften nach den hundstagen, mahrend beren fie fich berborgen halten, und bor dem Frühling, mahrend beffen fie Baben legen (vgl. Arist. h. an. V, 13. 1. 4. Plin. IX, 37.61. u. 38,62. X, 70.90. XXXII, 5.18. Oppian. hal. V, 600. Dion Chrys. or. 7. Poll. onom. I, 4. 48. Aelian. h. an. VII, 34. und im Talmud M. Rhabb. 7 sq. 75 a. Die Burpur= fischer hießen πορφυρείς, murileguli, conchylioleguli. Plinius a. a. D. unterscheidet nach Aufenthalt und Nahrung genera pabulo et solo discreta, lutense et algense (wie fie heut zu Tage an der venetian. Rufte gefunden werden) vilissimum, calculense (Ev ψαμάθοισι νέμοντες Opp. hal. I, 314.), besonders geeignet für Conchylienfarben, longe optimum dialutense vario soli genere pastum. Die bon Roth an der baläftin. Rufte beobachteten legen im Juni und Juli Gier, die in großen Bundeln (Waben) an Felfen hangen und ebenfalls purpurfarbig find. Sie geben im Sommer die geringfte Qualität Farbstoffs. Diefer Farbstoff stellt sich in verschiedenen zwischen Schwarz und Schwarzblau einerseits und zwischen Roth und Gelb andererseits variirenden und zum Theil durch Mischung und doppelte und dreifache Färbung hervorgebrachten Farbennuancen dar (heeren I, 2. S. 97). Dr. A. Schmidt in seiner gründlichen Abhandl. über die Burburfarberei und den Burburhandel im Alterthum (Forschungen auf dem Gebiet der Miterth. Berl. 1842. Bd. I. S. 96 ff.) gahlt deren 13. Amati, de restit. purpurarum 14., indem er, wie es scheint, durch poet. Ausdrude, wie das Horazische purpurei olores, sal purpureum (4, 1.), die brachia purpurea, candidiora nive (Albinov. El. 2.) berführt, einen weißen Burpur fingirt. Nach Ugol. thes. XIII, 299 murde es Sprachgebrauch, omnia splendida, venusta, nitescentia purpurea zu nennen (Hohest. 7, 6? vgl. d. purpureus capillus Virg. Georg. I, 405). Göthe fagt in der Farbenlehre: Bei aller Sättigung fann die Farbe dennoch von vielem Licht ftrahlen und daffelbe zurückwerfen; dann nennt man fie clarum, λαμπρόν, (Luf. 23, 11?), candidum, acutum, οξύ, excitatum, laetum, hilare, vegetum, floridum, εὐανθές, ἀνθηρόν. Sämmtliche Benennungen geben die besonderen Anschauungen durch andere symbolische vermittelnd wieder. - Die Farbenbenennungen der Griechen und Römer find nicht fix und genau bestimmt, fondern beweglich und ichwankend, indem fie nach beiden Seiten auch von angrenzenden Farben gebraucht werden u. f. w. (Werke, Bd. 53. S. 61 f.).

Das scharlachrothe, coccinähnliche Buccin oder der Saft der Trompetenschnecke wurde, weil allzu slächtig und leicht die Farbe versierend (Plin. l. c. per se damnatur, quoniam fucum remittit; pelagio admodum adligatur, nimiaeque ejus nigritiae dat austeritatem illam nitoremque cocci; ita permixtis viribus alterum altero excitatur aut adstringitur. Quint. XII, 10.76: ut buccini purpura, jam illum, quo sessellerant, exuant mentitum colorem et quadam vix enarrabili soeditate pallescant), daher nach Schmidt a. a. D. selten allein, sondern in der Regel nur in Verbindung mit dem dauerhaften Saft der Purpurschnecken, mit dem es sich imig verbindet, von dem es gleichsam sessedannt wird, angewandt. Hiernach ist die bisherige Ansicht, als ob die noogróga die rothe, das duccinum die von Violett die Dunkelblau mianscirte Purpursarbe gebe, zu berichtigen. Die eigentliche Purpurschnecken, die sohntelblau nach Vitruv. VII, 12. vier Farben, zwei Hauptsarben, die

ich marge bon einer giemlich großen Mufchel, die befonders an ben Geftaden bes ichwarzen Meeres vorkommt, und die rothe meift von fleinen Muscheln an den fildlicheren Geftaden des Mittelmeeres, und zwischen beiden als Uebergangsfarben die blauschwarze und violette (livido, violaceo colore), lettere nach Capello's Bevbachtungen im adriatischen Meere häufig. Nach Plinius, der wie Arist. V, 13. (ἐν μέν τοῖς προσ-Βορείοις μέλαιναι, εν δε τοις νοτίοις ερυθραί) nur die zwei Hauptarten nennt, war rubens color nigrante deterius (IX, 38. 62.). Dr. Roth's purpurae patulae gaben, wenn man fie auftach, einen grünlichen Saft, ber im Sonnenschein Burpurfarbe annahm, welche durch Bafchen noch lebhafter wird. Er halt diek für den blauen Burbur ber Alten. An der phonigischen Rufte zwischen Gur und Saida fand er bagegen ben murex trunculus in großer Menge, mit lebhafter Farbe (vgl. Linn. syst. nat. pag. 1215. Forskål descr. an. p. 127. Lamark hist, nat. des anim, sans vert, VII, 140. Migich, hall. Enc. XIII, 269 ff. Dictionn. des sciences nat. XLIII, 219 sqq.). Ein einziges diefer Thiere ift hinreichend, einen Quadratzoll Zeug zu farben, mahrend bagu fünf purpurae patulae erfordert werden \*). Wenn demnach auch die purpura wegen ber größeren Mannichfaltigkeit und Dauerhaftigkeit der Farbe immer das Sauptingredienz der Burpurfarberei blieb, fo wurde doch bald, theils um eine größere Quantität Farbstoff zu gewinnen, theils um mannichfaltigere Nügncen herborgubringen, ber lebhaft rothe Saft der murex in angemeffener Mischung mit dem Saft der purpura angewendet, und barum wurde auch murex, sonst synonym mit buccinum und bestimmt unterschieden von purpura (3. B. Mela l. c.) a parte potiori der Quantität nach, befonders von Dichtern für Burpur überhaupt, Farbe und Zeug, gebraucht. Daher sacer murex bom faiferlichen Burbur.

Nach ber von Schmidt a. a. D. aufgestellten Farbentafel find zu unterscheiden I) die natürlichen Burpurfarben, b. h. einfache Färbungen entweder mit dem icharlachrothen Saft bes buceinum oder mit dem Saft ber ichwarzen (blauen) oder mit bem der rothen purpura. Die Bereitung der Farbe gefchah nach Plin. IX, 38 -42. cf. Arist. περί χρωμ. C. 5, 50. bgl. Göthe a. a. D. S. 48, indem man die ausgenom= menen Saftgefäße der größeren und ben Stampfbrei der fleineren Schnecken brei Tage in Salz legt, bann burch Abspülung mit Salzwasser vom Schlamme reinigt, hierauf in einem Bleiteffel gehn Tage lang in mäßiger Sitze bampft und einkocht, bas Weifchige davon abschäumt, bis die Fluffigfeit reif wird, bei Farbungsversuchen mit ausgefetteter Wolle das gewünschte Refultat gibt. Unreif hat fie ein trübes grünlich unterlaufenes Ansehen, ift in fteter Umwandlung und Durcheinandergahren von Weiß, Schwarz, Gelb. Grün, Blau begriffen. II) Die fpater allgemein angewandten funftlichen Burburfarben, und amar 1) der blutrothe Purpur (auch Tyria, Laconica, dibapha, oxyblatta, von dem Blinius IX. 38. 62. fagt; laus ei summa color sanguinis concreti nigricans aspectu idemque suspectu refulgens unde et Homero purpureus dicitur sanguis, cf. Cassiod. ep. I, 2. obscuritas rubens, nigredo sanguinea), wohl bie altefte Art fünftlichen Burpurs, wie fich aus Plinius 1. c. 39. fchließen läft; tunc (zu Cicero's Reit) dibapha dicebatur, quae bis tincta esset, veluti magnifico impendio, qualiter nune omnes paene commodius purpurae tinguntur. Die Bolle wurde zuerst im unreifen Saft ber purpura (pelagio primum satiatur, immatura viridique cortina), dann im Buccin gefürbt. Hor. Epod. 12, 21.: muricibus Tyriis iterata vellera lanae. Mart. 4, 4, 6, quod bis murice vellus inquinatum. Ovid. art. am. III, 170, Tib.

<sup>\*)</sup> Der Saft aller biefer Thiere — fagt Roth — ist zuerst schmutzig weiß, bann olivgrün, bann purpurn. Die Beränderung wird durch das Licht, nicht durch die Luft hervorgebracht. Dasselbe zeigen die Experimente von Reaumitr und Dubamel, nach welchen derselbe noch in den Abern weiß ist, dann, auf Linnen gelegt, zuerst hellgrün wird, dann je innerhalb weniger Misnoth ilbergeht, das, in heißem Wasser in Meergrün, dann in Blau, in Röthlich, endlich in tieses Roth ilbergeht, das, in heißem Wasser mit Seise gewaschen, endlich sich in glänzendes und dauershaltes Gellroth verwandelt.

IV, 2. 16. Lucan. X, 123. Alcim. Avit. poem. 6, 38. Sidon. Apoll. 15, 127 sq. Claudian. in I. Cons. Stil. II, 333. Cic. ad Att. II, 9. Div. II, 16 etc. 2) Der violette Hnacinth-Amethyst-Janthin-Burpur, violaceo colore, einfach gefärbt, aber in einer Mifchung bon reifem Schwarzpurpur und Buccin. Diefer mar gur Zeit bes' Plinius befonders beliebt (color principalis, eximius, felix XXI, 8. 22. XXXVII, 9.40. ad hane tingentium officinae dirigunt vota). Diese beiden Farben hießen auch Blattapurpur (βλάττη, βλάττιον, blatta, blattia, blattela), Raiferpurpur ober sacer murex, auch άλουογος, weil rein aus dem Meere stammend. Plut. Alex. 36. Poll. onom. IV, 18. 120. Heliod. Aeth. III, 4. Athen. XII, 31 etc. In ihrer weiteren Ausdehnung gewann die Burpurfarberei noch neun weitere Rüancen, theils durch einfache Färbung in einer Mischung des Safts (besonders von der purpura caleulensis, die nach Plinius IX, 37. 61. mire apta hierzu war) mit verdünnenden Stoffen, wie Baffer, Urin, ber die Farbe festhaltende, auch gur blogen Rräuterfarberei benutte, blag machende fucus marinus, wodurch die helleren, matteren fogen. Condy p= lienfarben entstanden, blaulilla oder Heliotroppurpur, blauroth oder Malvenpurpur, gelb oder Herbstviolenpurpur (daser conchyliata vestis, tapetia, peristromata Plin. IX. 39. 64. Suet. Caes. 43. Plaut. Pseud. I, 2. 14. Cic. Phil. II, 27. Die complicirtere Bereitungsart biefer Abarten nach dem Burburverbot vom Jahre 383 f. in ben Physicis des Pseudodemocrit und dem cod. anon. aut. eines Pariser Manuscripts bei Bulanger de imperat. et imp. Rom. Lugd. 1618. p. 618 sqq. Hard. ad Plin. IX, 39.64) - theile burch breifache Farbung (das crines ter satiati Cassiod. I, 2), indem man querft in Janthin= oder Beliotrop = oder Malvenmischung oder in Coccin= farbe (f. b. Art. "Rofinroth") und hernach noch auf thrische Beise in unreifem Schwarzpurpur und in Buccin färbte, was die combinirten dunkeln Burpurfarben gibt, nämlich Tyrianthin, thrifder Geliotroppurpur, thrifder Malven-Berbstviolenpurpur, doppeltrother turifder Coccin =, auch Sysginpurpur. Um thrischen Burpur wird besonders gerühmt das ichillernde Farbenipiel, versicolor, namentlich wenn man ihn gegen die Sonne hielt. Poll. onom. I, 4. 49. Philostr. icon. I, 28. Plin. XXXVII, 9. 90. IX, 38. 62. Liv. 34, 1. Sen. qu. nat. I, 5. Macrob. Sat. II, 4. Vopisc. in Aur. C. 29. Die Bereitungsart f. Plin. IX, 38-42. Schmidt a. a. D. S. 119 ff.

Außer in Phonizien (Thrus, mo gu Conftantin's d. Gr. Zeit die faiferl. Burpurfabrif war, Euseb. h. eccl. VII, 32. Amm. Marc. XIV, 9. 7. 18. Cassiod. I, 2. Cod. Just. 1. 2. de murileg. 11, 7.) waren die bedeutenoffen Burpurfärbereien, baphia, in Aeghpten (Merandrien Plin. 35, 11. Cl. Al. paed. II, 2., der alexandr. Conchylienpurpur ichon zur Zeit bes Plautus berühmt), Lydien (Val. Flace. 4, 368. Eustath. ad Jl. 4, 141. Aelian. hist. an. 4, 46. Max. Tyr. 40, 2., daher bie nogφυροπώλις bon Thhatira Apgesch. 16, 14. cf. Strabo XIII, 957. Plin. V, 29); ferner in Tarent (lana Tarentino violas imitata veneno Hor. ep. II, 1. 207), Sydruntum (um 500 n. Chr. unter Theodorich foniglicher Fabrifort), Conftantis nopel (nach Erobernug Balaftina's durch die Araber anftatt Thrus faiferlicher Fabritort), Sprafus, Narbo u. f. w. auch im Binnenland, indem man die Schneckenmaterie in späterer Zeit eingemacht verfandte; fo das von Schmidt in feiner Abh. besprochene Burpurgeschäft bes Bachymios zu This in Oberägypten, welches monchischer Gitelfeit gedient zu haben scheint. - In der Regel wurden die Rohftoffe gefarbt und fo ge= sponnen und gewoben (Hom. Od. VI, 306: ηλάκατα στρωφωσ' άλιπόρφυρα Prop. IV, 3. 34. Tyria in radios vellera ducta suos; bei Juftin I, 3. 2. der Purpur= wolle spinnende Sardanapal); Spinnen und Weben blieb bis 500 n. Chr. meist Privatfache; von fabrifartiger Burpurspinnerei und Weberei findet sich außer ber kaiferlichen Spinnerei und Weberei in Thrus feine Spur. Die Farber, πορφυρόβαφοι, find meift auch die Purpurhändler, πορφυροπώλαι, purpurarii, welche die Purpurwolle nach dem Gewicht verkaufen (Plin. IX, 39. 63. Sueton. Ner. 32.).

Wenn wir nun mit dem Bisherigen die biblifchen Ramen für Purpur vergleichen, Real-Encytlopadie für Theologie und Kirche. XII.

der bon ben Giernestern des Coccoswurms auf der Stecheiche gewonnenen, also nicht rein begetabilischen, hellrothen, glanzenden Karmoifinfarbe, xóxxuvov (f. d. Urt. "Rosin= -farbe") für die zwei Hauptarten des Burpur vor תכלת ע. התלמו חשונ im Chald. und Talm.). Jenes, das urfpringlid f. v. a. שכלא, dald. הכלא, הכלא, הכלא, הכלא chylium (nach Schmidt's S. 131 ichwer zu begründender Bermuthung ein Bort ägupt. Ursprungs von chaki = theche, dunkel, und leth, Blut? Daher der spätere Rame blatta von p Artifel und leth = Blutpurpur!), war zuerst vielleicht Name für jede Muschelfarbe im Gegensatz von wir speciell bedeutet es nach LXX, Phil., Jos., Ag., Symm., Theod. u. A. den Syacinthpurpur, der wenigstens in fpaterer Zeit durch Farbung in einer Mischung von reisem Schwarzpurpur und Buccin hervorgebracht murde und violett aussah, früher vielleicht, ohne eine folde fünftliche Mijdung, von folden im Mittelmeer (f. Bitrub. VII, 12. bgl. die Abh. bon Columna u. Capello) häufigen Burburschneckenarten stammte, beren Saft zwischen Schwarz und Roth so bariirte, daß er sich bald bem Schwarzblau oder Tiefblau bes afiatischen himmels näherte (ef. Menach. F. 72, 2.: מוח התכלת דומה לים וים דומה לרקיע und Maimon. de vas. sanct. 8, 13.: כעצם שמים; Rimchi übersett Azur und ultramarinum), bald ins Biolette oder Blaurothe überging. Daß die bei verschiedenen Cultgegenständen angewandte The= chelethwolle, überhaupt der Hacinthpurpur der Bibel, dunkelblau gewefen, fucht Bahr (Symb. d. mof. Cult. 303 ff.) nach Bochart und Braun gegen hartmann, de Wette, Gefenius, Winer mit einleuchtenden Gründen darzuthun, gibt aber zu, daß der Hyacinthpurpur der späteren Zeit beilchenblau, violett ausgesehen haben könne. Das höhere Alterthum habe fich dagegen teiner Mijchfarben bedient. Der Name אַרַבּּמָר, aramaifch אַרַבּמָן, וים בול, arabisch יוביל, nach seiner Ethmologie von אבם, glühen (f. Meier, Wur gelwörter 664 ff. Andere Ableitungen bei Bochart von גרך, syrius color, bgl. Ezech. 27, 16. Gefenius von רקם, הקם, bunt färben; vgl. Michael. suppl. ad lex. VI, 2231 sq.), bezeichnet den dunkelroth glübenden, den blutrothen Burbur, den fogenannten thrischen oder laconischen, früher in geringerer Qualität vielleicht auch aus dem einfachen Buccinfaft, vorzüglich aber aus dem einfachen Saft der rothen purpura, später durch doppelte Färbung in unreifem Schwarzpurpur und in Buccin dargeftellt. Das in Psendojonathan zu 5 Mof. 33, 19. vorkommende חלדוך oder הלדוך (cf. Sanh. f. 91, 1. Megill. 6, 1. Schabb. 26, 1. 75, 1. Beresch. rabb. 91 u. f. w., f. Buxt. lex. talm. rabb. p. 759 sqq.) ift ursprünglich Schnecke überhaupt = χοχλός, χογχύλιον, cochlea, mit dem es lautähnlich ift, per meton. auch Purpurschnecke, nicht aber speciell = buceinum. - Bon ben fogenannten Conchylienfarben und den verschiedenen Unterarten des thrischen Purpurs ift in der heil. Schrift feine ausdrudliche Erwähnung gethan. Sie gehören zum Raffinement einer fpateren Zeit, bezeichnen nach Schmidt S. 149 f. das britte und vierte Stadium der Purpurfarberei, und wenn Maimon: cf. Boch. p. 734 sqq. nit den Conchylienfarben identificirt, fo fpricht er eben aus dem Bewußtsein der fpateren Zeit, in welcher nur die Conchylienfarben im Privatgebrauch waren, ift vielleicht auch durch die Namensähnlichkeit dazu verleitet worden. Die friis hefte Erwähnung sowohl des rothen als des dunkel = oder meer = und himmelblauen (nach Bahr und den Aelteren; nach Sartmann, Winer u. A. violetten) Burpurs geschieht immer in Berbindung mit wer bei Einrichtung des mofaischen Cultus, befonders bei der Stiftshütte und Rleidung des Hohepriefters (2 Mof. 25, 4. 26, 1. 31. 36. 27, 16. 28, 5, 8, 15, 33, 35, 6, 23, 35, 36, 8, 35, 38, 18, 23, 39, 2 ff. 4 Mof. 4, 13. 15, 38. vgl. 2 Chron. 2, 7. 14. 3, 14. Sir. 45, 10.), wo überall Luther "nach Pesch. Aben Esra und R. Salomo durch "gele Seide" übersett, ארגמון aber durch Scharlaken, was eigentlich das von Luther durch Rosinroth übersetzte , xóxxwov, bedeutet, welches Luther Ebr. 9, 19. falfch durch Purpurwolle überfett. Dag der Unterschied zwischen Coccus und Burpur nicht immer genau beobachtet wurde, feben wir auch

aus Marc. 15, 17. vgl. Matth. 27, 28. Joh. 19, 5. und Hor. Sat. 2, 6. 102. coll. 106. cf. Gatacker adv. posth. 840 sq. Um fo eher konnte folde Bermechselung geschehen, als nicht nur der sogen. Husginpurpur wirklich eine Verbindung des Coccin und des Purpurfarbftoffes war, fondern als überhaupt die Purpurinduftrie fich in fpaterer Zeit auf Fabrifation eines unachten Burburs mittelft berichiedener Pflanzenftoffe legte; f. Berkel ad Steph. Byz. p. 7. Ueber die Inmbolische Bedeutung dieser Farben im mosaischen Cult, f. Bahr, Symb. d. mof. Cult. S. 325-333. Auch dem Beiden= thum waren Blau und Roth heilige Farben; daß man damit die Gogenbilder ichmudte, ift Berem. 10, 9. Bar. 6, 12. 71. gefagt. (Bgl. Ovid. Met. 2, 23 sq. Strabo 14, 648. Vopisc. Aurel. 29. Plin. IX, 60: diis advocatur placandis. Cic. ep. ad Att. II, 9.) Auch die hure, die gotzendienerische Afterfirche des R. Teft. schmückt sich mit Burbur und Scharlach (Offb. 17, 4. 18, 16.). Der rothe Burbur insbesondere galt von Alters her als Abzeichen königlicher Bürde (Richt. 8, 26. Hohest. 3, 10. 7, 6. Efth. 1, 6. 1 Makk. 10, 20. 62. 64. 11, 58. 14, 43 f. 2 Makk. 4, 38.). Daher περιβαλεῖσθαι πορφύραν (1 Maff. 8, 14.), purpuram sumere = imperio potiri. Bon August's Zeit an war der thrische Purpur taiferlich = römische Leibfarbe (Macrob. II. 4.). Noch mehr Gewicht legte der byzantinische Kaiserhof auf den Purpur, als Insignie der Raiserwürde, murex sacer, adorandus (Cassiod. I, 2.) purpuram venerari, adorare Amm. Marc. XXI, 9. 8. XV, 5. 18. Schon bei den Perfern war Betleidung mit dem Burpur die höchste Bunftbezeugung, die die Konige ihren ausge= zeichnetften Dienern als Belohnung für befonders hohe Berdienfte gemährten (Efth. 8, 15. Dan. 5, 7. 16. 29.). Als weibliches Prachtkleid kommt ארגבון Sprw. 31, 22. vor. Auch den blauen Burpur trugen nach Sefek. 23, 6. bei den Affhrern, nach Efth. 8, 15. bei den Persern nur Statthalter, hohe Staatsbeamte (vgl. Odyss. 19, 225. Herod. 9, 22. Strabo 14, 633. Hor. I, 36. 12: purpurei tyranni. Lucian dial. mort. IV, 4. Anach. 3. Curt. 3, 3. 17. 9, 1. 29. 10, 1. 24. Flor. 3, 19. 67., bom Confulat: septima Marii purpura. Justin. 12, 3. 9. 16, 5. 10. Plut. Romul. 14. In späterer Zeit wurde auch von Privatleuten großer Luxus mit Purpur getrieben (1 Maft. 4, 23. Luf. 16, 19. Offenb. 18, 12. cf. Plin. XXXV, 32. Hor. Sat. II, 8. 11. Lucian adv. indoct. 9. Liv. 34, 7. Salmas. zu Vopisc. Aurel. 46. Clem. Al. paed. II, 10), nicht nur an Rleidern, die entweder gang bon Purpur waren mit Goldborten, Gold= ftidereien, ober wenigstens Befat, Treffen, Saume, Franfen von Burbur hatten (purpuratae vestes), sondern auch an Deden, Riffen, Schuhen, Rothurnen, Wänden. allein biefem Luxus zu steuern, sondern hauptfächlich, damit dem Burpur der Borzug bleibe, ein Abzeichen höherer Burde zu fehn, murde durch bald mildere (von Cafar, Suet. Caes. 43., August und Tiber, Dio Cass. 49, 16. 57, 13.), bald ftrengere (Suet. Ner. 32. gangliches Berbot des thrischen und Janthinpurpurs bei Strafe der Confisfation; Erneuerung des Berbots im J. 383 mit Einschluß der ter satiati crines, Cassiod. II, 2., im 3. 424 mit Hinzufugung des gang feidenen Conchhlienpurpurs) Defrete der römischen Raiser bas Tragen wenigstens gewisser Arten bon Burpnr berboten oder nur gewiffen Ständen erlaubt (f. Salmas. zu Vopisc. Aurel. 46. Schmidt a. a. D. 172 ff.). Solche Berbote dienten aber nur dazu, die Purpurfabrikation zu befördern, sofern theils die obgenannten mannichfaltigen Arten bon fünftlichem Burpur, theils auch unächte Bur= purarten, denen gegenüber der Schnedenpurpur, πορφύρα θαλάσσια, 1 Maff. 4, 23., auch άλουργός - 15 - ης heißt, entstanden. Die letzte bedeutende Purpurfabrik foll neben der kaiferlichen in Constantinopel, aus welcher Alexis I. dem deutschen Raiser Heinrich IV. nach einer Uebereinkunft έκατόν βλάττια alljährlich schickte, eine in Theben in Griechenland von Juden im 12. Jahrhundert errichtete gewesen sehn. Die wohlfeilere Indigound Cochenillefärberei verdrängte die Purpurfärberei, die im Drient schon durch die arabifchen und türkischen Eroberungen einen bedeutenden Stoß erlitten hatte.

Man vergl. besonders die angeführte Schrift von Schmidt S. 96—212. Die betreffenden Abschn. in Braun, vest. sacerd. 187 sqq. cap. 11—15. Ugol. thes.

XXIX. de re rust. I, 4. Hartmann, Hebräerin I, 367 ff. III, 126 ff. Heeren, Ibeen I, 2. 88 ff. Winer, NWörterb. — Die Monographieen der Italiener: Fab. Columna de purpura, Rom. 1616. ed. Majoris. Kil. 1675. Jo. Bapt. Capello, de antiqua et nupera purpura, Ven. 1775. Pasch. Amati de restitutione purpurarum. Caes. 1784. M. Rosa, delle porpore e delle materie vestiarie. Mod. 1756. Luigi Bossi delle porpore, opusc. seelti. XVI, 130 sqq.; der Schweden: El. Bask, diss. de purp. praes. Norm. Ups. 1686. Roswall, diss. de purp. praes. Sven Bring. Lund. Goth. 1705; der Deutschen: Wilckius de purpura varia, spec. regia (praes. Schurzsteisch). Viteb. 1706. Stegeri diss. de purp. sacrae dign. insigni. Lps. 1741. Richter, de purp. antiquo et novo pigmento. Gott. 1741. Schneider in Moa, phys. u. histor. Rachr. von Amerika, übersetzt von Dieze, II, 377 ff. (neue Experimente über Purpursärberei). Weitere Ausschlässe Specialuntersuchungen über den Purpur angestellt hat.

Pufenismus, f. Tractarianismus.

Putcoli (Ποτίολοι), jetzt Puzzeoli, Stadt in Campanien, am thrrhenischen Meer, nahe bei Neapel. Hier war es nach Apgesch. 28, 13., wo der Castor und Pollux, auf dem Paulus seine Schiffsahrt machte, landete, um von hier aus den Landweg nach Rom einzuschlagen.

## Q.

Quadragesima, f. Fasten in der driftlichen Rirche.

Quadratus. Es fommen im zweiten Jahrhundert der driftlichen Aera zwei Männer diefes Namens vor, welche ungeschickterweise zusammengeworfen worden. eine ift einer der erften Apologeten. Er übergab dem Raifer Sadrian im Jahre 126 eine Apologie, die noch zu Anfang des 7. Jahrhunderts vorhanden war (Phot. cod. 162), bie seitbem leiber verloren gegangen, woraus Eusebins IV, 3. ein Fragment anführt. Duadratus beruft sich auf die Wunderheilungen des Erlösers und behauptet, daß einige ber durch ihn Beheilten noch in feiner Zeit leben. Dag er in Athen diefe Apologie bem Raifer einhändigte, fagt Euschius am angef. Drte nicht; fo viel wiffen wir ans bem Typicum monasterii S. Sabae am 21. Sept., daß Quadratus in Magnefia feinen Aufenthalt hatte; denn es heißt von ihm: τοῦ άγιον ἀπόστολου Κοδοάτου τοῦ έν τη Μαγνήσια. Berfchieden von diesem Apologeten ift ber andere Quadratus, ber, unter Antoninus Bius (f. d. Art.) nach dem Märthrertode des Bifchofs Bublius, Bi= fchof von Athen wurde, die durch die Berfolgung zersprengte Gemeinde wieder fam= melte und ihr neuen Glaubenseifer einhauchte. Go berichtet Eufebins IV, 23. ans einem Briefe des Dionysius von Korinth (f. d. Art.). Hieronymus de scriptoribus ecclesiasticis c. 19. und in der epistola ad Magnum oratorem Romanum hat zuerst den Irrthum begangen, beide Quadratus als Einen ju faffen; der Quadratus, apostolorum discipulus, wie man denn den Apologeten dafür hielt, ift ihm der Bischof von Dieser Brithum erzeugte balb einen anderen, um die Zeitrechnung mit den ir= rigen Angaben zu vereinbaren: der Borganger des Quadratus im athenienfischen Cbis ftopat, Bischof Bubline, murde als unmittelbarer Rachfolger des Dionnfine Areopagita. des erften Bischofs von Athen, nach der firchlichen Sage (f. d. Art.) angesehen.

Herzog.

Quakers, eine auf dem fruchtbaren Boden der englischen Kirche bes 17. Jahrh. entstandene Sette, welche, indem sie den nuftischen Spiritualismus, so wie er sich in protestantischem Kreise kund geben kann, auf die consequenteste Weise ausgeprägt

Quäter 405

und zur Anwendung gebracht hat, doch nur dadurch ihre Existenz sicherte und sich vor Ausschung bewahrte, daß sie in einigen wichtigen Punkten die Folgerungen, die sich aus ihrem eigenen Princip ergaben, nicht gezogen, sondern von demselben abgewichen ist. Um ihre Entstehung und Ausbreitung zu begreifen, muß man sich den Zustand Englands in jener Zeit vergegenwärtigen. Es war die Periode der großen religiös kirchlichen Wirren, wo die Religion vielsach als Deckmantel niedriger Bestrebungen nißbraucht, mit den Dogmen, den Formen und Gebräuchen derselben, so wie auch mit dem Buchstaben der Schrift ein frivoles Spiel getrieben wurde. Daß aber im Gegensate dagegen die Duäker nicht in eigentlichen Unglauben versielen, ist ein Lebenszeichen des in England unter den genannten Wirren nicht unterdrückten religiösen Gesühls. Daß Ungelehrte und Ungebildete auf ähnliche Resultate kamen wie früher gebildete Geister, das ist eine psychologisch sehr aufprechende Erscheinung; denn die quäkerische Lehre erinnert an die Mystik des Wittelalters, nur daß sie nicht bloß in ein indifferentes, sondern auch in ein negatives Verhältniß zur herrschenden Kirche, ihrer Lehre, Eultus und Verfassung

fich fette. I. Der Stifter diefer Sekte, Beorg For, murde im 3. 1624 in Drayton in ber Graffchaft Leicester geboren. Sein Bater, ein Beber, war ein Presbyterianer; feine Mutter war eine Frau von lebendiger Frommigkeit, deren Borfahren unter der Ronigin Maria Tudor But und Blut für das Evangelium geopfert hatten. Der junge Georg For hatte von den frühesten Jahren an etwas Schwermuthiges, Traumerifches; er floh die Spiele der Altersgenoffen, war am liebsten in der Ginfamteit und jog bas Lefen der Schrift allen jugendlichen Zerftrenungen vor. Rachdem er lefen und fchreiben gelernt, übergab ihn der Bater im 12. Lebensjahre einem Schuhmacher von Nottingham, der einen Sandel mit Bolle trieb und daher Schafheerden hielt. Er erfüllte mit großer Bewiffenhaftigkeit feine Pflichten, aber feine Mitgefellen fpotteten über fein auffallendes Befen und feine Frommigkeit; benn er las fo viel er konnte in der heiligen Schrift und gelangte bald dahin, daß er fie großentheils auswendig wußte. Um Sonntage durchstreifte er das Land, feine Bibel in der Sand, in fieberifch aufgeregter Stimmung über das ihn umgebende Berderben nachsinnend; einftmals, in feinem 19. Lebensjahre, während einer folchen Sonntagswanderung, glaubte er eine innere Stimme zu verneh= men, welche ihm gurief: "fliehe bie verderbte Menge, fliehe die Ansteckung des Bofen und fen gegen Alle wie ein Fremder." Bon diefer Zeit an bestärkte er fich in ber bereits eingeschlagenen Richtung und legte fich felbst Fasten und andere Rafteiungen auf. Bald verleideten ihm faft alle Menschen; auch bon den frommsten, von folchen, die am meiften auf die Bibel hielten, glaubte er mahrzunehmen, daß fie den Beift nicht befagen, aus bem die heil. Schrift hervorgegangen und daß fie nicht ber Schrift gemäß lebten. Darüber wurde er unruhig, Zweifel ftiegen auf in feiner Seele, Bersuchungen ftellten fich ein; da wendete er fich mehrmals an Beiftliche, deren Frommigfeit und Tugend man ihm befonders gerühmt hatte; er schüttete ihnen sein Berg aus und sprach mit ihnen von den fürchterlichen Berfuchungen des Satans, von den damit verbundenen Beistesqualen. Er fand fehr leibige Trofter. Der eine rieth ihm, Tabak zu schnupfen und Bfalmen zu fingen, der andere verordnete ihm Aderlaffen und Burgativmittel; ein britter wieß ihm die Thure. Der arme For munschte öfter nicht geboren oder wenigstens blind und taub geboren zu fenn, um die Bosheit der Menfchen nicht ansehen, ihre Läfterungen nicht anhören zu muffen. Schon längft hatte er die Schuhmacherwerfftätte verlaffen und weidete die Heerden feines Meisters. Co durchirrte er die Felder oder faß in ber Bohlung eines alten Baumes, in Betrachtung des herrschenden Berderbniffes bertieft und auf Mittel der Rettung wenigstens einer kleinen Zahl finnend. Bor Allem fühlte er sich berufen, gegen die Beiftlichen, "die Bertäufer des Wortes", fich zu erheben. Dem Bfarrer von Nottingham erklärte er, daß er und feine Gemeinde bem driftlichen Leben entfremdet feben; felbft ben öffentlichen Gottesbienft erlaubte er fich fo zu unterbrechen, bis der Pfarrer ihn aus der Kirche jagte.

Bon nun an betrat er einige Zeit hindurch feine Rirche mehr; er berließ auch feinen Meister, brach fogar alle Berbindung mit feiner Familie ab. Er durchlief Dorfer und Städte, redete gegen bas herrichende Berberben, - und rühmte fich, munderbare Offenbarungen empfangen zu haben. Bald gelang es ihm, einige junge Leute um fich ju fammeln, mit denen er die heil. Schrift las und die ihn antrieben, mehr und mehr gegen die Mifftande aller Art aufzutreten, welche der Beift ihm offenbarte. Das 3. 1649 bezeichnet er felbst als Anfang feines Apostolates; damals bildete er eine kleine Gefellschaft von Freunden, denen er feine Offenbarungen mittheilte: das Menschengeschlecht muffe ju feiner urfprünglichen Reinheit jurudgeführt werden; die üblichen Ceremonien und Uebungen feben beidnifch; es feb berboten, Gid zu leiften; der Behnten feb eine Erfinbung des Tenfels; die Lehrer der Religion und der Theologie verständen die Schrift nicht; die Regel des Lebens und des Glaubens fen nicht die Schrift, fondern die innere Offenbarung, die himmlische Erleuchtung, bas Werk beffelben Beiftes, ber bie Schrift verfaßt habe. Man muffe die Lugenschulen, die Afademien fchliegen; er fen von Gott berufen, die Linge und die Beuchelei aufzudeden, der Zwietracht und dem Krieg ein Ende zu machen, Jedermann zu duten und Niemand zu grugen.

Nonconformiften und Spiftopalen erklärte er, daß es aus fen mit allen driftlichen Rirchen, wenn fie bei ihrer bisherigen Lehre blieben und wenn das Leben ihrer Mit= glieder fich nicht befferte. Man muffe ju den apostolischen Zeiten zurudkehren. Run fing er wieder an, die Rirchen zu betreten, die Seinen auch; fie erregten Streit mahrend des Gottesdienstes felbft; aber auch auf offener Strafe redeten fie die Anwesenden an und ließen fich durch die erfahrenen Mighandlungen nicht entmuthigen. Sonntage des Jahres 1649 hörte For in der Sauptfirche bon Rottingham eine Bredigt über die Worte 2 Betr. 1, 19.: "Wir haben ein festes prophetisches Wort, und ihr thut wohl, wenn ihr darauf achtet", welches Wort der Beiftliche auf die Schrift deutete. Nach Beendigung der Predigt erhob For seine Stimme: "Richt aus ber Schrift fommt die Lehre, sondern vom inneren Bort, welches alle Menichen erleuchtet. Die Juden hatten die Schrift, und doch haben fie den herrn gefreuzigt." Er wurde unterbrochen, gefchlagen und in's Gefängniß geworfen. Go erging es ihm und den Seinen an anderen Orten. Ihr Fanatismus zeigte fich in manchen Fällen noch greller. Defter durchliefen Quater halb ober gang nacht ober in fonderbarem Coftum die Straffen Londons, dem Bolte alles mögliche Unglud verkundend, wenn es nicht Bufe thue, darin den ersten Wiedertäufern in der Schweiz vollkommen ahnlich. Um das 3. 1650 fam der Name Quafer, Bitterer auf. Bor die Richter der Graffchaft mehrmals geftellt, hatte For nämlich, anstatt auf die an ihn gestellten Fragen zu antworten, die Richter aufgefordert, Gott zu ehren und bor seinem Worte zu gittern (to quake). Gie ließen fich die Benennung "Bitterer" gefallen, nannten fich aber am liebsten Freunde, Gefellschaft der Freunde (Joh. 15, 15. 3 Joh. 15.).

Die Wirksamkeit von Fox hatte sich zuerst auf die Grafschaften Leicester, Derby und Nottingham erstreckt; seit 1650 behnte er sie weiter aus nach York, Lancaster, Westmoreland; um dieselbe Zeit sing er an, mit den neu gebildeten Gesellschaften und mit denen zu correspondiren, die neue zu stiften suchten. Um dieselbe Zeit singen die Frauen an, in den Bersammlungen zu reden. Bon 1652 an sah man auch Leute aus den gebildeten Ständen sich den Duäsern zugesellen, und um dieselbe Zeit hörten sie auf, im Freien zu predigen; sie erbauten eigene Bersammlungshäuser. Je mehr so die Gesellschaft sich ausbreitete (selbst dis nach Schottland) und sich besestigte, desto heftiger wurde die Bersolgung. Insbesondere war beschlen, Fox zu ergreisen; die Bersammlungen wurden zerstreut und die hartnäckigsten Theilnehmer in das Gesängniß geworfen. Fox wurde um diese Zeit eingezogen, nach London gesührt und vor Kromwell gestellt. Dieser unterhielt sich mehrere Male mit ihm und und suchte ihn umsonst durch Güte zu gewinnen. Am Ende ließ er ihn gehen; ja noch mehr, er ersaubte den Quäsern Bersammlungen zu halten, verbot die Bersolgung derselben, so lange sie die Geseye des Staates

beobachten wurden; er schmeichelte fich mit der hoffnung, daß, wenn die Berfolgungen aufhörten, die Gefte bon felbft zerfallen murbe. Allein es murbe ben verichiedenen Drisobrigfeiten leicht, diese Bestimmungen ju umgehen, unter dem Bormande, bag die Quater Aufruhr erregten und das Beispiel der Nichtachtung der obrigfeitlichen Bersonen gaben, bor benen fie den hut nicht abzogen. For wendete fich mehrere Male an Kromwell um Unterstützung, aber jedesmal wurde die Berfolgung auf diefe Beife nur für turge Zeit unterbrochen. 3m 3. 1658, dem Todesjahre Kromwell's, maren die Quater heftiger als je verfolgt, dieg um fo mehr, als die Sabsucht babei ihr Spiel fand. In Schottland verbot die Generalsnnode bei Strafe der Ercommunifation, einen Quafer ju beherbergen, was nicht hinderte, daß angesehene Leute sich zu ihnen schlugen. Auch in Irland wurde durch eben fo ftrenge Berordnungen die Berbreitung ber Gette nicht gehindert. Sogar große Tollheiten konnten ber Bewegung keinen Eintrag mehr thun. Go war ein Quafer, Richard Raylor, der in der Parlamentsarmee gedient hatte, auf den Ginfall gekommen, fich ale Meffias verehren zu laffen. Er war in Briftol feierlich eingezogen, umgeben bon Mannern und Beibern, welche ihre Rleider bor ihm ausbreiteten und ihm Blumen zuwarfen und bor ihm her fchrien: "Sofianna bem Sohne David's, gefegnet feb, der da fommt im Ramen des herrn." For that fein Moglichftes, um dergleichen Extrabagangen fernerhin unmöglich zu machen. Er hatte um dieselbe Zeit mehrere Unterredungen mit anglifanischen und presbyterianischen Geiftlichen, wobei ihm der gelehrtefte und gewandtefte Controberfift der Bartet, Samuel Fifber, fraftig unterftuste. Damals gewann er mehrere bedeutende neue Unhanger, unter Underen Beorg Reith, einen Schotten, der fortan durch feine Birffamteit fehr einfluß-

reich inmitten feiner Beiftesgenoffen wurde.

Dieß war der Stand der Sette ju der Zeit, als Rarl II. den Thron feines Baters beftieg (1660), als die englische Nation, milbe der Wirren, mude der Republif, die Monarchie wieder herftellte. Rarl hatte fcon bor feiner Ankunft in England berfprochen, die Freiheit des Gemiffens und der Meinung in Religionsangelegenheiten infoweit aufrecht zu halten, als baraus feine Unruhen entstünden; bei feiner Rronung hatte er daffelbe Berfprechen wiederholt. Die Quater benutten hocherfreut die gewonnene Freiheit; doch brachen die Berfolgungen alfobald wieder aus. Denn Leute, welche nicht nur keinen burgerlichen Gid leifteten, fondern auch den firchlichen Suprematseid berwarfen und den Beiftlichen feine Zehnten gahlen wollten, wurden immer wieder als Ruheftorer angesehen, fie mußten in das Befängnig wandern und fich brandschatten laffen. Benn fie an die Gerichte appellirten und mit bedecktem Saupte bor den Richtern erfchienen, fo galt bas ale ein neuer Beweis ihrer Auflehnung gegen ben Staat, und fie sogen fich dadurch noch schärfere Beftrafung zu. In demfelben Jahre (1660) beschulbigte man fie, an der Berichwörung der Quintomonarchianer (f. d. Art.) fich betheiligt ju haben; fogleich wurden ihre Berfammlungen verboten. Bergebens mandten fie fich an ben Ronig. Doch liefen fie fich nicht entmuthigen: an einigen Orten wollten fie fich nicht einmal durch Geld die Freiheit berichaffen, wie man es ihnen zugemuthet hatte. Es gab Beispiele von bewunderungswürdiger Ansdauer und Geduld. In Colchefter wurde das Berfammlungshaus zerftort, fie felbft, da fie auf den Trummern fich verfammelten, durch Cavallerie auseinandergesprengt; das geschah zu drei Malen, bis alle Gefängniffe von ihnen angefüllt waren. Da geschach es, daß ein Reiter einen der Freunde so heftig fchlug, daß bie Klinge bes Gabels von bem Briffe fich ablöfte. Der Quater hebt fie auf und übergibt fie seinem Beiniger mit den Borten: "bas gehört bir; ich wünsche. daß der herr dir das Werk dieses Tages nicht zurechnen möge." Da alle Mittel, ste zu Baaren zu treiben, nichts fruchteten, wurden 1664 biejenigen, welche fich weigerten, ben Suprematseid zu leiften und ben Zehnten zu gahlen, nach Jamaita und Bermudes transportirt und ihre Guter confiszirt. Die Quater, emport über biefe Thrannei, verbreiteten mehrere Schriften, worin fie die gehäffige Inconfequenz diefer Broteftanten brandmarften, welche dieselben Grundfate der Dulbung mit Fugen traten, die fie gegen ihre

408 Quäter

Unterdrücker einst geltend gemacht hatten; die Antwort auf diese Schriften bestand in verschärften Maßregeln gegen die Partei, von der sie ausgegangen waren. For selbst wurde nicht transportirt; aber während dreier Jahre kam er von einem Gefängniß in das andere; denn überall suchte er seinen Glaubensgenossen den Muth aufrechtzuhalten, und in's Gefängniß geworsen, setzte er seine ernuthigenden Ansprachen fort.

Um biefe Zeit der außersten Bedrangniß erhielten die Quater einen neuen Bertheibiger, ber ale ber zweite Begrunder und auch ale Gefengeber berfelben angefeben werden fann. Billiam Benn, geboren 1644, Sohn eines englischen Admirals, wurde, mahrend er in Oxford ftudirte, für die Quater gewonnen durch Thomas Loe. Nachdem der Bater vergebens Alles angewendet, um ihn auf andere Gedanken zu bringen, schidte er ihn nach Paris; da wurde der Sohn nach Bunfch von feiner "Melancholie" geheilt, und fette nun, nach England gurudgefehrt, in der Umgebung des Bergogs von Dork bas frivole Leben fort, in bas er in der frangofifchen Sauptstadt und am Sofe des großen Königs fich hatte hinreißen laffen. Um ihn beffer allen quakerischen Ginfluffen zu entziehen, übergab ihm ber Bater bie Abministration eines feiner Guter in Irland. Da traf er aber mit Thomas Loe wieder zusammen in ber Stadt Cork; die Predigten des eifrigen Quakers frifditen die frommen Eindrude feiner Jugend wieder auf; er hielt fich fortan zu ben Quakern (1667), wurde bald gefänglich eingezogen, durch ben Ginfluß feines Baters befreit, aber zugleich bon biefem aus bem vaterlichen Saufe vertrieben. Doch nahm ihn der Bater bald wieder auf, fohnte fich vollig mit ihm aus und ermunterte ihn, als er 1671 ftarb, auf dem betretenen Wege fortzufahren. Er bedurfte biefer Aufmunterung nicht; bis zum Ende feines Lebens, war er auf mannichfaltige Beife für feine Partei thatig und gerieth fcon anfänglich mehrmals in Befangenschaft.

Benn, ein Mann von Bilbung, fah es als feinen Beruf an, auch burch Schriften seine Partei und die Religionsfreiheit zu vertheidigen. 3m Jahre 1668 begann er mit ber Schrift "Truth exalted", worin er die Ginftimmigfeit ber quaferischen Lehre mit der apostolischen zu vertheidigen suchte. Auf Grund einiger Conferenzen mit presbyte= rianischen Beistlichen, die ihn angegriffen, schrieb er "the Sandy foundation shaken", worin er zeigte, daß die Lehre von der Trinität und von der satisfactio vicaria keinen Grund in der Schrift hatten. Darob in den Thurm ju London eingesperrt, ließ er eine neue Schrift: ", no cross, no crown", erscheinen, um zu beweisen, daß bie Lehren der Quafer von Anfang der Welt her von den besten und weisesten Menschen, impliciter angenommen und angewendet worden fegen. Auch aus dem Tower zu London richtete er eine Spiftel an Lord Arlington, worin er bie Religionsfreiheit fraftig vertheidigte und empfahl. Unter feinen fpateren Schriften find besonders drei hervorzuheben. Die eine, England's interest discovered, foll barthun, daß nur die Bewissensfreiheit die Ruhe des Reiches sichern könne, die andere, a key opening the way to every common understanding, wieder eine Apologie ber quaferifden Lehren, im 3. 1690 erschienen, erntete folden Beifall, daß fie 15 Auflagen erlebte; die britte mar beffelben Inhalts und behandelte das Lieblingsthema der Quäker: Primitive christianity revived in the faith and practice of the people called Quakers.

Benn hatte von Anfang unmittelbar persönlich für die Sache der Duäker gearbeitet, durch Ansprachen und durch Reisen. Seit 1677 begab er sich auf den Continent, bereiste zunächst Holland, dann besuchte er die labadistischen Kreise am Niederrhein, die schon früher von Duäkern besucht worden. (Bgl. Max Goebel, Geschichte des christlichen Lebens zc. Bd. II. S. 288 ff.). Doch wurde der Zweck dieser Reisen Benn's, sowie seiner Vorgänger, Anhänger auf dem Continente zu gewinnen, bald ganz vereitelt. Die kleinen Gemeinden zu Grich ein bei Worms, in Emden, Hamburg, Friedrich stadt, Altona, Danzig, sämmtlich in den 60er Jahren des 17. Jahrehunderts entstanden, gingen bald ein. Ueber die Duäker in Emden schard, ostesriessische Geschichte. Bd. VI. S. 69; über die in Hamburg Arnold, K. u. Ktt.

Bb. II. S. 284; über die in Altona Bolten, histor. Kirchennachrichten von der Stadt Altona. Bb. I. S. 185; über die zu Danzig Hartknoch, preuß. Kirchenhistorie S. 851. Weit wichtiger und erfolgreicher waren seine Bemühungen, seinen Glaubensgenossen in Amerika eine gesicherte Existenz zu verschaffen. Schon seit 1655 hatten die Duäter bahin ihre Zuslucht genommen, um den Versolgungen im Vaterlande zu entgehen; allein auch hier hatten sie Drangsale zu erleiden; im 3. 1660 wurden sogar einige gehängt. Fox verweilte zwei Jahre unter ihnen, um ihr Loos zu mildern. Blos in Rhode V-land blieben sie unangesochten, denn allein da herrschte Keligionssreiheit. Erst im 3. 1681 kam das Ende der Drangsale; in jenem Jahre wurde der Staat gegründet, der von seinem Stifter den Kamen Pennsylvanien erhielt auf einem Boden, den Karl II. dem W. Penn überlassen hatte als Bezahlung einer Schuld gegen seinen versstorbenen Bater. Penn, der aus Gewissenhaftigkeit den Boden den Indianern abkaufte, gab diesem Staate Gestze, gegründet auf Religionsfreiheit; der kleine Staat bevölkerte sich bald durch Emigrationen aus Europa.

Unterdeffen waren die Berfolgungen der Quater in Großbritannien noch immer im Bange. Erst feit der Thronbesteigung Jafob's II. hörten fie auf, da diefer Konig aus Sympathie für die Ratholifen diesen und den Diffidenten Freiheit gewährte; in Folge deffen wurden 1300 gefangene Quater freigegeben; ihre Generalberfammlung bom 19. Marg 1687 votirte dem Konig eine Dankadreffe, welche Benn ihm barbrachte. Dieg führt uns auf einen wichtigen Bunkt in Benn's Leben. Jakob II. war ihm. sowie feinem Bater gewogen; Benn verweilte viel an feinem Sofe und suchte die Gunft, die ber Rönig ihm angebeihen ließ, für Befferung des Loofes feiner Beistesgenoffen gu verwenden. Er fprach fich offen aus für Freiheit der tatholischen Religion, nicht aus Connivenz gegen Jafob II., fondern gemäß dem Grundfat: was dem Ginen recht ift, das ift dem Anderen billig. Indeffen murde das von Bielen, felbst Quatern, damals nicht fo angefehen. Benn wurde der hinneigung zum Katholicismus, der Intrigue beschuldigt und nach dem Fall Jakob's II. erhob sich der Berdacht, daß er an deffen Biedereinsetzung arbeite; allein man konnte nichts Gultiges gegen ihn vorbringen. In neuester Zeit hat ber berühmte Macaulan in feiner Geschichte Englands, auch in ber neuen Ausgabe, diesem Berdachte neuen Ausdruck gegeben und hiftorische Beweise dafür vorgebracht, die, wenn fie irgend gultig waren, Benn allerdings in einem fehr ungunftigen Lichte zeigen würden.

Macaulen hat Zeugniffe vorgebracht, benen zufolge Benn an Transaktionen Theil genommen zwischen Solchen, die von Jakob II. zu Geldbuffen verurtheilt, und benen, welchen diese Geldbuffen bestimmt waren, wobei natürlich für den Unterhandler etwas abgefallen wäre; allerdings schmutzige Wäsche! Allein biefer ehrliche industriel war nicht B. Benn, fondern ein gewiffer master George Penne, der als pardon-broker (Bandler mit Gnabenerweifungen) damals bekannt war. Benn fam übrigens durch feine Berbindung mit Jakob II. in wirkliche Berlegenheit. Man entdedte einen Brief, worin der bertriebene Ronig, mit Berufung auf deffen Befinnung gegen ihn, ihn aufforderte, ihm zu dienen. Deffhalb vor Gericht gefordert (es war schon einmal früher geschehen), antwortete er auf die Frage: mas das für eine Gefinnung fen? "er wiffe es nicht; doch vermuthe er, daß der Rönig ihn auffordere, an seiner Restauration zu arbeiten; er könne dem Berbachte einer folden Gefinnung nicht entgehen, aber er werde wenigstens nichts thun, was diefen Berdacht rechtfertigen konnte." Darauf wurde er freigesprochen. Macaulay behauptet nun, damit habe Penn nicht die Wahrheit gefagt; er berichtet, daß verschiedene Manner, die unter Wilhelm III. gegen diefen fich berschworen und Jakob II. jutidzuführen suchten, fich der Ginftimmung Benn's bewußt waren, daß er felbft in diesem Sinne an den vertriebenen König schrieb. Allein es ist erwiesen, daß das Zeugnif diefer Manner durchaus feinen Glauben verdient; hatte doch Dates zu Anfang bes Jahrhunderts noch gang andere Lügen fich erlaubt (f. d. Art.). Was den einen diefer Männer, Brefton, betrifft, fo wollte felbst Wilhelm III. feinen Glauben feinen Angaben

410 Onäfer

schenken. Benn, der um defimillen neuerdings in Berdacht gerathen mar - wie natürlich, denn er leugnete nicht, daß er mit Jakob II. befreundet feb - wurde wieder freigesprochen, und das ift ein sicherer Beweis seiner Unschuld. Macaulan gibt fich noch nicht für übermunden und beruft fich auf den Bericht des frangofischen Gefandten b'Abaux an Ludwig XIV., laut welchem er einen Brief B. Benn's an Jakob II. gesehen hat, worin er von der Berftellung des Stuart-Ronigthums fpreche. Aber Paget a. a. D. vermuthet, daß dieser Brief von einem anderen Benn, Nevel, einem Schottlander, herrühre, weil darin schottische Angelegenheiten besprochen werden. Doch nach dem Berichte von Macaulan hätte Benn, alfobalb nach feiner Freisprechung, auf's Neue gegen Wilhelm III. confpirirt und Jakob II. gemeldet, er möge fogleich an der Spitze von 30000 Mann einen Einfall in Irland machen. Diefer Bericht beruht auf dem Zeugniffe eines Spions der Partei Jafob's, des Rapitans Williamfon, nach deffen Ausfagen gehn andere Männer daffelbe gesagt und namentlich die Zahl 30000 angegeben hätten, wodurch das Zeugniß offenbar alle Glaubwürdigkeit verliert. Andere Inftanzen minderen Belanges, welche Macaulan vorbringt, übergehen wir. Bgl. Dixon, J. W. Penn, an historical biography with an extra chapter on the Macaulay charges. Paget, an inquiry into the evidence relative to the charges brought by Lord Macaulay against W. Penn. Ernft Bunfen, W. Benn ober die Buftande Englands von 1640 bis 1718. Builliemin in der Revue chrétienne 1855. Juli - Oftober. 1859. Juli.

Benn's lette Jahre waren fehr getrübt. Richt nur wurde er, wie bevorwortet, im Anfang der Regierung Wilhelm's III. mehrmals arretirt (um freilich bald wieder entlaffen zu werden), man entzog ihm auch auf einige Zeit Bennsplvanien; er erhielt es wieder durch die Bemilhungen des Philosophen Lode. Run aber murde ihm feine Gattin durch den Tod entriffen, und nur mit vieler Mihe konnte er fo viel Geld borgen, um feine neue Kolonie in Nordamerika zu besuchen. Endlich kam die Reise nach Amerika Bu Stande (1699). Bier fand Benn die Roloniften schwierig, als er baran ging, bas Schidfal der Stlaven zu berbeffern. Roch in anderen Dingen mußte er ihre Widerfpenftigkeit erfahren. Da zugleich ber Staat schien die Rolonie ganzlich abforbiren zu wollen, entschloß sich Benn, nach England zurudzutehren. Da begann neues Mifgeschid. Begen einer Schuld von 14,000 Bfb. Sterl., welche er nicht abtragen konnte und welche die Kolonisten für ihren Wohlthäter nicht abzahlen wollten, wurde er in das Gefängniß geführt. Die ungefunde Luft deffelben, verbunden mit dem Rummer, der an feiner Seele nagte, gerftorte feine Befundheit. Bald nach feiner Befreiung wurde er gelähmt. Go wie er aber schon früher die Freude erlebt hatte, daß die Quafer Reli= gionsfreiheit erhielten, fo ward ihm noch die andere Freude beschieden, daß Bennsylvanien, die erste unter den transatlantischen Rolonien, die Ginführung der Negerstlaven verbot, welches Berbot zwar damals von der englischen Regierung nicht bestätigt murde, aber doch nicht ohne Wirkung blieb. Nun trat auch eine Lähmung der Geistesträfte ein; die Ramen felbst seiner liebsten Freunde versagte ihm fein fdmindendes Gedachtniß; er starb 1718. For war ihm schon im Jahre 1691 vorangegangen.

Unterdessen waren 1688, in Folge der Revolution, vom Parlamente die Gesetze gegen die Quäker definitiv abgeschafft worden: und dieß wurde bestätigt durch die Tosesen die Wilhelm's III. 1689 (Bd. I. S. 327), wodurch die Quäker in bürgerlicher und religiöser Beziehung den übrigen Bewohnern gleichgestellt wurden; nur in politischer Beziehung blieb noch lange die alte Beschränkung, d. h. Duldung. Die Testakte von 1672 wurde nicht abgeschafft, kraft deren Niemand ein öffentliches Amt verwalten kann, ohne den Suprematseid zu leisten und das Abendmahl in einer bischösslichen Kirche zu genießen. Seit 1695 wurde ihnen der Eid erlassen. Fox konnte kaum die neue Freisheit genießen, zu deren Erringung er doch Vieles beigetragen; denn man kann wohl sagen, daß die Quäker vor Allem durch die Gränel der Verfolgung, die sie gegen sich erregten und mit hervischer Ausdauer erduldeten, sodann durch Schriften die Unstatthafstigkeit und Ungerechtigkeit aller solcher Maßregeln jedem Verständigen einleuchtend machten.

Um diese Zeit war also das heroische aber auch fanatische Zeitalter der Duäker zu Ende. An die Stelle traten theologische Streitigkeiten, worin Withead und Burrough gegen Bennet und Leslie sich durch Kampffertigkeit auszeichneten. Im Inneren der Sekte selhst entstand Zwiespalt und Parteiung. Der schon genannte G. Keith, ein Schotte von Geburt, der sich schon seit mehreren Jahren unter den Duäkern durch seine Kenntnisse, Talente und Streitsertigkeit ausgezeichnet, lehrte, die Spur des Fox versolgend, seit 1689 eine doppelte menschliche Natur Christi, die eine geistlich und himmlisch, die andere leiblich und irdisch; daher beschuldigte er seine Glaubensgenossen, das Leben und Leiden Christi in eine bloße Allegorie zu verwandeln. Von der Synode zu Bennsplvanien als ein Mann ohne Gottessurcht verdammt, bald darauf in London förmlich excommunicirt "wegen seines streitsüchtigen Geistes" trat er zur anglikanischen Kirche über, behielt aber Anhänger unter den Duäkern.

Im Laufe des 18. Jahrhunderts widmeten sich die Quäker Werken der Wohlethätigkeit und Menschenfreundlichkeit. Sie stisteten Spitäler und andere Wohlthätigkeitse anstalten, suchten das Loos der Gesangenen zu bessern; seit 1727 protestirte ihre jährliche Generalversammlung gegen den Sklavenhandel. Der amerikanische Quäker Boolmann schrieb gegen die Sklaverei überhaupt, und der französische Quäker Benezet durchzog Europa, um überall gegen diesen Mißbrauch zu protestiren. William Allen am Ende des 18. Jahrhunderts und Elisabeth Fry (f. d. Art.) suchten auch außershalb Englands eine bessere Pflege der Gesangenen zu bewirken. Derselbe Allen verband sich mit Clarkson und Wilbersore, um an der Abschaffung der Sklaverei zu arbeiten.

Wenn im Laufe bes 18. Jahrhunderts fich unter den Duafern sittliche Erschlaffung zeigte, fo nicht minder der deiftische, verflachende Beift der Zeit. Der Deismus war, nach dem Urtheile 28. Benn's, der eigentliche Feind des Quaferthums, womit er fagen wollte, daß die quaferischen Grundfage über das innere Wort fehr leicht zu einer Be= seitigung bes positiven Offenbarungsinhaltes der Bibel führen konnten. Doch erft in diesem Jahrhundert kam das Uebel eigentlich zum Ausbruch. Anna Barnard, die schon lange durch ihre Unsprachen vieles Aufsehen erregt und Ginfluß ausgeübt hatte, berwarf in der heiligen Schrift Alles, was dem inneren Lichte oder Worte, b. h. ihrer Bernunft, widersprach. Sie erkannte den Pentateuch nicht als kanonisch, verwarf alle Bunder und insbesondere die übernatürliche Geburt Christi. In England von ihren Religionsgenoffen berworfen, jog fie nach Amerika aus, wo fie Anhänger gewann. Die bedeutenofte Bewegung verurfachte Elias Sids in Long Island feit 1822. In feinen Bredigten und Schriften formulirte er den vollständigen Deismus, mit bestimmter Berwerfung aller Dogmen, welche Chriftum über die Linie der übrigen Menschen ftellen. Die Shnoden von Philadelphia und von London, beide im 3. 1829, excommunicirten Siche und feine Unhänger als Apostaten und haretifer (Ebang. R. 3. 1829, G. 782. 783). Bei diefer Gelegenheit wurden Erklärungen abgegeben, wodurch die Quaker auf's Beftimmteste fich zu ben Lehren des Evangeliums befennen, indem fie die Erleuchtung durch ben heiligen Beift nur noch auf Berftandniß der Schrift und auf bas Werk der Beili= gung beziehen; fo die Zeugniffe und Ermahnungsichreiben, erlaffen von der jährlichen Berfammlung des Staates Indiana 1828 (Evang. R.-3. biefes Jahres), das Sendfcreiben ber jährlichen Berfammlung für Großbrittanien und Irland, ju London 1829, und die befondere officielle Erklärung diefer Berfammlung (Evang. R. 3. 1829). Auf etwa 160,000 Quafer im Gangen rechnet man etwa 10,000 Sidfiten; weitaus die meiften Quafer leben in Nordamerifa; die Sidfiten gehören alle diefem Welttheile an. Die englischen Quafer, im Bangen etwa 18,000 in allen brei Ronigreichen, haben zwei Meetings jährlich, in London und Dublin; die nordamerikanischen acht an eben fo vielen verschiedenen Orten. - Gine weithin leuchtende und erwärmende Erscheinung bes engli= ichen Quaterthums in unferen Tagen ift die bereits genannte Elisabeth Fry. Einige Duaffer gibt es in Holland und in Byrmont eine feit 1786 geftiftete Gemeinde. Siehe

412 Quäter

darüber: Schmid, Ursprung, Fortgang und Verfassung der Duäkergemeinde in Pyrmont in Henke's Religionsannalen Bd. II. S. 629 ff. — besonders abgedruckt. Braunschweig 1805.

II. Es ift eigentlich kaum zu erwarten, daß eine folche Sekte einen bestimmt ausge= prägten Lehrbegriff aufgestellt habe, und doch ift dieß der Fall, wodurch fich bas bestätigt, womit wir unfere Darftellung begonnen, daß die Sette im Berlaufe ber Zeit ihre Grundfate modificirte. Uebrigens gab es, wie zu erwarten, mehrfache Schwankungen, abgesehen von den bereits genannten Abirrungen; jene Schwankungen waren, nach Tafchirner's treffender Bemerkung, noch gahlreicher gewesen, wenn die Quäfer mehr Liebe zur Theologie in fich genährt und gepflegt hatten. — Bas nun das Einzelne betrifft, fo formulirte ichon For feinen Glauben in bem Glaubensbekenntniffe, welches er mit einigen feiner Genoffen der Obrigfeit von Barbadoes übergab (in der Evang. R.- 3. 1828, S. 805 ff.). In der zweiten Hälfte des 17. und im 18. Jahrhundert wurde von mehreren Quatern (Fifher, Reith, Benn) felbst ihr Lehrbegriff ausgebildet, ihre Lehre Aber die bedeutenoste Arbeit dieser Art und am meisten Autorität felbst bei den Quakern genießend, daher für uns hauptquelle, ift des bekannten Robert Barclay Apologie. Dieser, der eigentliche Theologe der Sekte, geboren 1648 in Chinburg, im Schofe einer alten und angesehenen schottischen Familie erhielt einen forgfältigen Unterricht und wurde bom Bater, David, der in Deutschland und in Schweden das Kriegshandwerk getrieben und in den bürgerlichen Unruhen feines Baterlandes eine Rolle gespielt hatte, nach Frankreich geschickt, um dafelbst seine Bildung zu vollenden. Bier neigte er fich zur katholischen Religion, wohl nicht bestwegen, wie Moehler in ber Symbolik meint, weil er fich an der Unhaltbarkeit und Unfolgerichtigkeit der protestantifden Grundfate geftogen hatte, fondern wohl aus dem Grunde, weil er im Ratholicismus Anknüpfungspunkte für feine über die Schrift hinausgehende Mhftik fand. Diefe führte ihn im 3. 1669 nach bem Borgange feines Baters, ju bem Quaferthum. Fortan widmete er feine gange Rraft und Thätigkeit feiner Bartei und ftarb 1690. Er hat, außer der ermähnten, noch andere Schriften berfaßt, einen Ratechismus 1673 und berschiedene Streitschriften. Die Schrift aber, Die feinen Ruf begründet hat und am meiften Berücksichtigung verdient, ist die genannte, theologiae vere christianae Apologia 1676 in lateinischer Sprache erschienen. Grundlage davon find Theses theologicae omnibus clericis et praesertim universis doctoribus, professoribus et studiosis theologiae in Academiis Europae versantibus sive pontificiis sive protestantibus oblatae, 1675 zu Umfterdam in lateinischer und hollandischer Sprache erschienen. Die Apologie ift ein weitläufiger Commentar zu diesen 15 Thefen. Balb gab er eine englische Uebersetzung davon heraus; später erschien auch eine deutsche Uebersetzung, 1680, 1740.

Barclay zeigt fich darin als einen theologisch gebildeten Mann und nicht ohne syste= matischen Geist, aber zugleich sophistisch und durch die Polemik oft um das gefunde Urtheil gebracht. Er entwidelt eine große materielle Schriftkenntniß, und citirt außerdem die Kirchenväter, einige myftische Theologen, sobann die Reformatoren und bie symbolischen Schriften der reformirten Rirche. Er ift vertraut mit der Rirchengeschichte und auch die Weltgeschichte ist ihm nicht fremd. — Er gibt ein abgerundetes, durchge= führtes Suftem des ungftischen Spiritualismus - mit möglichster Anschliefung an die Schrift, aus der Alles bewiesen wird, felbst das, daß die Schrift nicht die erfte Regel der Wahrheit für uns fen. So enthält das Lehrgebäude des Barclay feine Rritit in fich felbft. Indem er Alles an die Schrift anzuknüpfen, aus derfelben abzuleiten fich bemuht und abmuht, verrath er die Schwäche der von ihm vertheidigten Lehre; an diesen Prüfftein gehalten zeigt sie alle ihre Blößen. Barclay erinnert so an den ursprünglichen Antrieb, der der Sette die Entstehung gab, an G. Fox, ber, wenn auch noch fo fehr brunftig im Beifte, boch mit der Bibel unter dem Arm die Welder durch streifte und durch den Beift eben in die Schrift einzudringen suchte. Nur diese hielt seine Begeisterung aufrecht, erwarb und erhielt ihm Anhänger; und daß nur diese ber

an sich negativen und im besten Falle unbestimmten Lehre der Duäker einen bestimmten Gehalt und Anhaltpunkt geben kommte, davon ist Barclay's Darstellung ein schlagender Beweis. Freilich wird-dabei die Schrift falsch erklärt; sie wird dazu verwendet, den quakerischen Lehrbegriff zu vertreten. Alles in derselben nimmt einen quäkerischen Anstrich und Richtung; die ganze Offenbarung, von den ersten Ansängen derselben an, wird vom Standpunkte der inneren, unmittelbaren Offenbarung aus aufgesaßt; es ist ein kühner Bersuch, dem Werke Gottes an den Menschen, ja dem Werke der Schöpfung überhaupt das quäkerische Gepräge aufzudrücken.

Un der Spite des Bangen fteht die Lehre bon der inneren, unmittelbaren Offenbarung; es ift bieg das Zeugnig des Beiftes in den Bergen, an das alle Chriften in letter Inftang appelliren. Die Ratholifen behaupten, die Rirche und die Bater feben bom heiligen Beifte regiert. Die Protestanten appelliren an Die Schrift als bom beiligen Beifte inspirirt. Run muß ein Schritt weiter gegangen und diefe lette Inftang als die einzige Quelle ber Religionswahrheit aufgefaßt werden. Dieg fteht in Uebereinstimmung mit der Art, wie Gott fich von Anfang an der Welt geoffenbart hat: im Anfange fchwebte ber Beift Gottes über ben Baffern; dieß gibt die Beife aller nachfolgenden Offenbarungen an. Bon Abam bis auf Mofen bestand alle Gemeinschaft zwijchen Gott und den Menichen nur durch den Geift. Alle Offenbarungen, welche die Patriarchen erhielten, waren folche Beiftesoffenbarungen. Auch unter dem Befete dauerte dief fort. Gott redete durch den Beift jum Sohenpriefter im Allerheiligften. Jeder, der die Gemeinschaft dieses Beiftes fuchte, erlangte fie. Go tam ber Geist über die 70 Aeltesten, 4 Mos. 11, 25 ff. — Jes. 48, 16. sagt, der Herr hat mich gesandt mit seinem Geiste. David rief Bs. 139, 7.: wohin soll ich fliehen vor deinem Beifte? Diefe Beiftesoffenbarungen waren ber wefentliche Begenftand des Glaubens (formale objectum fidei). Gegenstand des Glaubens ift ein Bort oder Zeugnif Gottes, der zur Seele fpricht; fo das Wort, das zu Abraham gesprochen wurde: in Ifaat foll dir Samen erwedt werden. Es waren mit diefen Beiftesoffenbarungen freilich Stimmen, Erscheinungen, Träume verbunden, aber alles dieses mar unwesentlich, da auch der Teufel es nachmachen fann. Go glaubten benn die Patriarchen, mas das geheime Zeugniß bes Beistes in ihren Bergen ihnen fagte. Aber oftmals murde der Glaube ohne jenes Mengere producirt; ein Beweis mehr dafür, daß die innere Offenbarung es ift, welche eigentlich den Wegenstand des Glaubens bildet.

Daffelbe Zeugniß des Beiftes ift noch immer der eigentliche Begenftand des Glaubens der Beiligen, obwohl unter berichiedenen Dekonomien dargeboten, licet sub diversis administrationibus exhibitum. Die im Alten Testament hatten im Grunde denfelben Glauben wie wir; benn bas andert die Sache nicht, daß fie an den erft gufünftigen Meffias glaubten; fie fühlten ihn doch als unter ihnen gegenwärtig und fie begleitend. Chriftus ift berfelbe heute und in alle Emigfeit. Die Chriften werden auch bom Beifte regiert gleichwie die Erzväter, und es gilt bas Wort, daß Niemand Jesum einen Berrn nennen tonne, denn durch den heiligen Beift. Ift diefer Beift hinmeg, fo ift das Chriftenthum ein Leichnam. Der driftliche Glaube kann ebenfo wenig ohne den Beift bestehen als die Erde ohne die Sonne. Ginige fagen zwar, der heilige Beift führe nur subjektive, den Berftand erleuchtend, zum Glauben an die in der Schrift ent= haltene Wahrheit. Es gibt aber viele Wahrheiten, die nicht in der Schrift enthalten find, und der heilige Beift foll uns ja in alle Wahrheit leiten, nicht aber heifit es, daß er uns Alles, mas in der Schrift enthalten ift, fennen lernen folle. Demnach ift die Schrift nicht die ursprüngliche Quelle der Religionswahrheit (nicht principalis origo omnis veritatis et scientiae), nicht die eigentliche Norm des Glaubens (nicht primaria fidei norma), die kann nur die Wahrheit felbst fenn, d. h. dasjenige, deffen Gewißheit und Antorität von nichts Anderem abhängig ift. Run aber hängen Gewigheit und Antorität der Schrift bom Beifte ab; ihr wird Blauben gefchentt, weil fie aus dem Beifte ift. Ferner, was Regel das Glaubens fenn foll, muß clare et distincte uns im

414 Quäter

Allem führen können. Das trifft in der Schrift nicht zu; die Schrift fagt uns nicht, welche Individuen Prediger fenn follen, welche Erben der Seligkeit find. Die Schrift felbst verweift uns in diefer Beziehung an uns felbst 2 Ror. 13, 5. "prüfet euch felbst, ob ihr im Glauben fend". Wie kann aber die Schrift mich lehren, daß meine Erwählung fest fen, wie mir helfen, die Kennzeichen des mahren Glaubens zu finden? -Ferner, viele konnen nicht lefen, mithin konnen fie nicht Chriften feyn, wenn die Schrift die höchste Regel ift; - sieht man die Schrift fo an, so wird dann überdieß der Glaube abhängig gemacht von der Büte der Uebersetzungen, bon der Berschiedenheit der Codices; unmöglich kann Chriftus ben Seinen eine fo vielen Schwankungen und Zweifeln unterworfene Regel gegeben haben, fondern er gab ihnen ale Regel den Beift, den Ausleger, Uebersetzer und Abschreiber nicht corrumpiren konnten. Die Schrift nimmt mithin die zweite Stelle ein, fie fommt unmittelbar nach bem Beifte. Die bom Beifte getrieben find, lieben diefe Schriften, die bon demfelben Beifte ausgegangen find. Sie haben es zwar nicht nöthig, bag irgend Jemand fie lehre. Aber, indem fie in der Schrift die Erfahrungen der Beiligen als wie in einem Spiegel ichauen, werden fie badurch geiftlich geftarkt. Indessen ift die Schrift nur den Gläubigen von Ruten. Gie ift baher der geeignetfte außere Richter der Streitigkeiten zwischen Chriften, fo bag Mes, was der Schrift entgegen ift, als Barefis verworfen, als teuflische Erfindung (machinatio diabolica) verworfen werden niuß (p. 61), indem die Bewegungen (motiones) des Beistes in den Individuen und diejenigen, woraus die Schrift herborgegangen, ein= ander nicht widersprechen können. Daher ift zu unterscheiden zwischen der Offenbarung eines neuen Evangeliums und der neuen Offenbarung des uralten Evangeliums (p. 66). Diese lettere will Barclan vertheidigen.

Go kommt die Erörterung am Ende wieder bei dem Sate an, den fie aufänglich beseitigt hatte. Es konnte nicht anders als so kommen, da Barclay aus bem Beifte nicht neue Dogmen ableitet, fondern lauter Dinge, die fich lediglich auf die Aneignung des Beiles beziehen, und auch diese Thatigkeit des Beiftes als in der Schrift begrundet nadzuweisen befliffen ift. Man fieht es deutlich, Barclay fteht unter der Macht eines Princips, das ihn in ftolger Gelbftüberhebung über die Schrift hinauszuführen angethan ift; aber theils das Bedürfnig, bor ber protestantischen Belt, die am gefchriebenen Borte Gottes festhält, fich zu rechtfertigen, theils fein eigenes driftlich-protestantisches Bewußtfehn führen ihn immer wieder zu jenem Worte gurudt; wenn er die Schrift als aukeren judex controversiarum aufstellt, so refervirt er sich freilich dabei den Beist als in= neren judex; aber zu Grunde liegt boch biefes, was ihn zur Beröffentlichung feiner Thefen ursprünglich bewogen, daß die wohlverstandene Schrift die Behauptungen ber Quater bollfommen beftätige. Als neues Dogma, mas der Beift lehrt, abgesehen von ber Schrift, bleibt freilich übrig ber wichtige Begriff ber heiligen Schrift felbft als Offenbarungsurfunde, ihre Inspiration und Kanonicität, wovon er behauptet, daß fie nicht durch die Schrift felbst bewiesen werden tonnen. hier appellirt er mit Recht an das Zeugnig des heiligen Beiftes in den Bergen und führt gang haffend die darauf bezüglichen Worte Calvin's aus ber Institutio an (p. 47). Aber damit ftellt er fich eben auf protestantischen Boden und tann unmöglich die Folgerung rechtfertigen, daß der Beift, fofern er subjektiv in den Gläubigen wohnt und thatig ift, über der Schrift ftehe als die höhere Autorität, so wenig als der herr Joh. 7, 17. und über fein Wort ftellt, weil er fagt, daß wir aus dem Thun feines Wortes den göttlichen Urfprung des= felben erfennen werden.

Gemäß dem subjektiven Karakter des ganzen Lehrbegriffs, geht Barclay nun nicht zur Lehre von Gott und von der Schöpfung über; diese umgeht er, um nie darauf zu kommen und geht unmittelbar zur Lehre vom Menschen über. Hier wird die Erbsünde nicht als der subjektiven Geistesoffenbarung, sondern als der Schrift widersprechend, als inscripturalis barbarismus verworfen. Der Mensch ift in Sünde gefallen, und seitdem ist die Menschheit der Empfindung und Berührung (sensu vel taetu) jenes

Zeugnisses des Geistes, des Samens Gottes beraubt, und der Macht Satans unterworsen. Alle Gedanken, Worte und Thaten des Menschen sind fortan böse, als von jenem bösen Samen herkommend. Der Tod aber, der dem Adam angedroht wurde, ist der geistliche Tod; denn seiblich starb er ja erst lange nach dem Sündenfalle. Das Paradies hat mystische Bedeutung; es ist Alles innerer Vorgang, und bedeutet die geistliche Gemeinschaft, welche die Heiligen mit Gott durch Jesum Christum erhalten. Der böse Same, der im Menschen ist seit dem Falle, wird den Menschen nicht zugerechnet, die durch aktuelle Sünde sich mit demselben verdinden. Denn diesenigen blos sind Kinder des Zornes, die nach dem Fürsten dieser Welt wandeln; und der Sohn blist nicht für den Vater (Ezech. 18, 20.) — die Worte Ps. 51, 7. enthalten eine Anklage mehr der Aelteren als der Kinder, und Nöm. 7, 14 ff. beschreibt Paulus in keiner Weise den Zustand des Wiedergeborenen.

Hiebei ift vor Allem dieses zu bemerken, daß das früher angeführte Zeugniß des Geistes es ist, worauf alle positiven Offenbarungen Gottes zurückgeführt werden; somit ist alle positive Offenbarung nur Aussluß des Gottesbewußtsehns, wie es in allen Menschen vorhanden ist. Es ist im sündlichen, unerlösten Zustande gelähnt, der Mensch ist von demselben getrennt (disjunctus); es kann nur dann aus seiner Gebundenheit heraustreten, wenn der Mensch eine nova visitatio divini amoris in sich ausnimmt und dadurch neu belebt wird; wenn also Paulus Röm. 2, 14. sagt, daß die Heiden von Natur das Gute thun, so meint er damit die geistliche Natur, welche vom Samen Gottes im Menschen herkommt (prooedit), sowie sie die neue Heimsuchung der göttlichen Liebe in sich ausgenommen hat (p. 73. 74). Denn sonst würde der Apostel sich selbst widersprechen, wenn er sagt, der natürliche Mensch verstehe nicht was des Geistes Gottes ist; er kann also unter jener Natur, vermöge deren die Heiden das Geset erstüllen, nicht die gemeinsame Menschennatur verstehen.

Die Tragweite dieser Bestimmungen zeigt sich in dem, was Barclay von der Erstösung lehrt. Gemäß dem Karakter des ganzen Lehrbegriffes geht, was den idealen Christus betrifft und was den historischen, in einander über, ebenso Objektives und Subjektives, die Erscheinung des Heiles wird von ihrem historischen Boden abgelöst, und sie vermischt sich mit der Aneignung des Heiles. Der allgemeine Lehrsatz darüber lautet so: Gott, der kein Gesallen hat am Tode des Sünders, sondern will, daß alle leben und selig werden, hat so sehr die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn, das Licht, gegeben, damit, wer an ihn glaubt, selig werde. Er ist das Licht, das jeden Wenschen erleuchtet, der in diese Welt kommt und das alles Tadelnswerthe ausbeckt, alle Gerechtigkeit und Frömmigkeit lehrt. Dieses Licht leuchtet zu bestimmter Zeit in die Herzen Aller, zum Heile derselben. Es straft alle Sünden der einzelnen Individuen; es ist nicht weniger allgemein als der Same des Bösen; denn es ist die Wohlthat des Todes dessenigen, der sür alle den Tod geschmeckt hat. Denn, sowie in Adam Alle sterben, so sollen in Christo Alle lebendig gemacht werden.

Daher hat Gott für jeden einen Tag und Zeit der Heimsuchung sestgestellt, wo es ihm möglich gemacht wird, das Heil zu erlangen und der Wohlthat des Todes Christit theilhaftig zu werden. Zu diesem Zweck gibt Gott jedem ein gewisses Maß des Lichtes seines Sohnes, oder eine gewisse Offenbarung seines Geistes (1 Kor. 12, 7.); dassir werden auch noch andere Bezeichnungen gebraucht, des Neiches Same (13, 18. 19.), das Licht, das Allen offenbar wird (Ephes. 5, 13.), das aller Ereatur verkündigte Evangelium (Kol. 1, 23.) das anvertraute Pfund (Matth. 25, 14.).

In den näheren Erläuterungen, die Barclay gibt, zeigt sich immer wie deutlicher die gerügte Bermischung des Objektiven und des Subjektiven. Jener Tag oder Zeit der Heimsuchung, fährt er fort, ist bei den einen länger, bei den anderen kürzer. — Unter jenem Samen oder Wort Gottes verstehen wir ein geistliches, himmlisches und unsichts bares Princip und Organ, in welchem der dreieinige Gott wohnt. Wir nennen es Behiculum Gottes, den geistlichen Leib Christi, Fleisch und Blut Christi, die vom

Himmel gekommen, und wodurch alle Heiligen in das ewige Leben gespeist werden. Wird dieser Same verworfen, so ist damit Gott selbst verworsen, Christus gekreuzigt und geködtet. Dieses semen ist nämlich auch in den Herzen der Gottlosen, aber wie ein Samenkorn auf selsigem Boden. Durch diese Lehre soll der Bersöhnung durch Christum nicht Abbruch gethan werden. So wie Biese unwissend der Sünde Adam's theilhaftig sind, so können Manche, obwohl vom Tode Christi nichts wissend, die Kraft jenes göttlichen Samens an sich ersahren. Sie können vom Bösen zum Guten sich bekehren, obwohl sie von Christi Ankunft in das Fleisch und von seinem Tode nichts gehört haben. Diesenigen aber, denen Gott diese Geschichte mittheilt, müssen sie schwehren; sie schöpen daraus Trost und Ermahnung; so hilft also die evangelische Geschichte zum Heile, wenn die geheimnisvolle Wirkung des Geistes sich damit verbindet (cum mysterio conjuneta), aber nicht ohne diese; hingegen kann diese stattsinden ohne Kenntniß der evangelischen Geschichte.

Dies führt zur Frage, ob denn Chriftus in Allen fen. In weiterem Sinne kann bies gesagt werden; Chriftus wird in ben Gottlofen gefreuzigt 1 Kor. 2, 2. (falfch bon Barclay überfett). Jenes göttliche Princip aber ift nicht irgend ein Theil der menschlichen Natur, nicht ein Ueberbleibsel von etwas Guten, was in Adam nach dem Falle geblieben ware; benn es ift ganglich verschieden bon der menschlichen Seele und bon allen ihren Seelenkräften. Der Mensch hat diesen Samen auch nicht in feiner Bewalt, noch kann er von fich felbst diesen Samen befruchten. Er muß die Beimsuchung des Beistes abwarten, ber auf wunderbare Weise bas Berg erwärmt und erweicht. Der Menich ift dabei eher leidend als thätig. Allein, wo die Gnade gewirkt hat, da entsteht im Menschen ein guter Wille, mit welchem er nun mitwirkt, qua (voluntate) cum gratia cooperatur. Buerft aber ift er, wie gesagt, rein paffiv, nicht widerftebend, wie ber Krante, ber fich eine Medigin einschütten laft. Für Ginige fommt Chriftus gum Bericht, das find Solche, die feine Gnade nicht aufnehmen. Auf der anderen Seite gibt es Einige, in welchen die Gnade fo mächtig ift, daß fie nothwendig das Beil erlangen. wobei Gott nicht zugibt, daß fie widerstehen; in Solden wirkt die Gnade auf un wi= berftehliche Beife, so in Paulus, Johannes, Maria, der Mutter des Berrn. Bird boch Niemand behaupten wollen, daß Gott auf gleiche Beise den Apostel Johannes und den Judas Ifcharioth geliebt habe. Immerhin aber empfängt Jeder ein gewiffes Daß der Gnade, hinlanglich, um gerettet zu werden, fo daß Jeder ohne Entschuldigung ift.

Diese ganze Auseinandersetzung ift gegen die Lehre bon ber Pradeftination, bon der gratia particularis gerichtet, welche Barclan in eigener weitläufiger Erörterung eifrig bekämpft, fo daß man den Eindruck bekommt, er habe fich dem Quakerthum hauptfächlich auch deshalb zugewendet, weil er diefer Lehre entgehen wollte, die ihm von vornherein als undriftlich erschien. Um aber die gratia particularis grundlich zu beseitigen, um bie allgemeine Gnabe gehörig feftzustellen, überschreitet Barclay völlig die Grangen der biblifden Offenbarung; denn was er von dem Schnieden des Todes Chrifti fpricht durch diejenigen, die Chriftum gar nicht kennen, hängt ganglich in der Luft und scheint nur dazu bestimmt, fich selbst über die Tragweite ber anderweitigen Bestimmungen ju täufchen. Uebrigens fann felbst Barclay ber gratia particularis nicht gang entgeben, indem er lehrt, daß in dermaliger Zeit Gott einige Menschen erweckt habe, welchen er eine genauere Kenntnig feines Evangeliums mitgetheilt habe, worunter er natürlich die Quater versteht; es kann nun nicht anders fenn, als daß das Evangelium in der Weife wie es die Quater verstehen, auch mehr Frucht bringe als das entsetzlich entstellte Chriftenthum, das feit alten Zeiten und fo allgemein, im Unterschiede vom quakerischen, beftanden hat und noch besteht; und infofern Barclay die Entstehung der Quater dirett auf göttliche Beranftaltung gurudgeführt, ift damit eine gratia particularis gesetzt wenigstens in diefer Beziehung. Merkwürdig genug! da nicht einmal mit der Sendung des Sohnes eine folche gesetzt ift, indem die Runde des hiftorischen Chriftus in keiner Beise orga= nisch mit dem Seilsproceffe zusammenhängt, in feiner Weise nöthig ift, um der göttlichen

Gnade, der Bohlthat des Todes Christi, wie Barclay sich ausbrückt, theilhaftig zu werden, sondern, wer Kunde hat von der evangelischen Geschichte, der muß daran glauben; hat er keine Kunde davon, so sehlt ihm nichts Wesentliches. Barclay spricht freilich nur von Einigen, die ohne Kunde des historischen Christus selig geworden (darunter begreift er bestimmt einige griechische Philosophen). Allein so spricht er bloß des wegen, weil er sich vor der Consequenz seiner eigenen Lehrsätze schent; denn wenn die vom historischen Christenshum nichts wissen, so wenig zurückstehen hinter denen, die den Namen Christi bekennen, so begreift man nicht, warum nur Einige von jenen das Heil erlangt haben.

Die vorausgehende Erörterung bildet den Uebergang zur Lehre von der Recht= fertigung. Welche ber Erleuchtung durch jenes göttliche Licht nicht widerstehen, in benen entsteht eine reine, geiftliche Geburt, welche Frommmigfeit, Gerechtigkeit und andere Gott wohlgefällige Früchte hervorbringt. Es ift Christus intus formatus, Chriftus in une, burch welchen wir geheiligt werden und bamit auch gerechtfertigt, per quem ut sanctificamur ita et justificamur (wobei natürlich aller Glaube an das versöhnende Leiden Christi wegfällt). Die Rechtfertigung geschieht nicht durch die mit unserem guten Willen vollbrachten Berke, fondern durch Chriftum, der in uns die genannten Birfungen herborbringt. Die guten Werke sind conditio sine qua non der Rechtfertigung. In Christo gilt nur die neue Creatur, mithin ift alle Zurechnung der Gerech= tigfeit Chrifti ausgeschloffen. - Es ift möglich, den Zuftand der Sündlofigkeit zu erreichen; benn wer aus Gott geboren ift, ber fündigt nicht (1 3oh. 3, 9.). Barclay gefteht aber, gleich wie fpater John Wesley es gethan hat, daß er zu jenem Zuftande nicht gelangt fen. - Auf der andern Seite ift die Bnade, fo wie nicht unwiderstehlich wirfend (außer den genannten Ausnahmen), so auch verlierbar (1 Kor. 9, 27., 2 Petr. 1, 10.).

Diesen Grundsätzen des mystischen Spiritualismus angemessen, gestalten sich auch die Lehrsätze, betreffend die Kirche, das geistliche Amt, den Gottesdienst übershaupt und die Sakramente insbesondere.

Die Rirche ift die Bereinigung (congregatio) derer, die Gott aus dieser Welt berufen, daß fie in seiner Liebe mandeln, außer welcher es kein Seil gibt. Das ift bie fatholifche Rirche, zu welcher Menichen aus aller Welt gehören. Auch Beiben und Türken können Mitglieder berfelben febn, sowie Chriften von allen Gekten. In diefem Sinne hat die Rirche immer existirt und ift sie unfichtbar. Die Rirche im engeren Sinne find die Blaubigen, burch Gottes Beift und bas Zeugnif feiner Diener bereinigt, jum Blauben an die richtigen Brincipien des Chriftenthums gebracht, in Liebe bereinigt, um auf Gott zu warten, ut Deo attendant, und einstimmig Zeugniß von Bott ablegend. So waren die erften Chriften (fo find, ohne daß Barclan es fagt, die Quater). Bur Mitgliedschaft der tatholischen Kirche gehört die innerliche Berufung durch bas göttliche Licht in den Bergen. Bur Mitgliedschaft an einer driftlichen Bartikular= firche gehört außer jener inneren Berufung auch äußerliches Bekenntnig und Glaube an Befum und an die heilige Schrift. Diefe lette Beftimmung entspricht allerdings ben Anfangs bargelegten Grundfägen, aber in biefen Grundfägen felbst liegt eine Correktion des über die Schrift hinausgehenden Grundprincips, das der gangen Ericheinung zu Grunde liegt.

Es gibt keinen eigenklich geiftlichen Stand. Derfelbe widerspricht den Grundsten des Evangeliums. Doch muß es folche geben, die lehrend auftreten; sie müssen des beiligen Geistes ausgerüstet sehn, wodurch allein ihre Predigt wirksam wird. Auch Frauen dürfen lehren, nach Joel 2: "eure Söhne und Töchter sollen weissgagen". In Christo sind Mann und Weib Eins. Philippus der Evangelist hatte selbst Töchter, die weissgagen. Paulus selbst spricht von einer Frau, die am Evangelio gestient habe. 1 Kor. 14, 34. will er daher nur die Geschwätzigkeit der korinthischen Frauen verstummen machen; ähnlich scheint Barclay 1 Tim. 2, 11. zu verstehen. Die

Lehrenden werden blog innerlich durch den Beift berufen, der die verschiedenen Baben austheilt (1 Kor. 12, 4., Ephes. 4, 11.), womit nicht gesagt ift, daß die Chriften den Schatten und die Form der Apostel, Propheten, Birten und Lehrer feststellen, fixiren follten; die Rom. 12, 6. angeführten Gnadengaben fomen gar wohl in Giner Berfon vereinigt febn. — Die Protestanten geben zu, daß zur Stiftung der Rirche eine angerordentliche Berufung durch den Geift nöthig fen; wenn aber die Rirche eingerichtet fen, dann trete die ordentliche Berufung ein. Dies ift unrichtig, da in jedem Falle die Chriften unter der Leitung des heiligen Geiftes stehen follen, da alle Kirchen an großen Gebrechen leiden und einer Reformation bedürfen (mas die Protestanten übrigens feines wegs längneten; Barclay fann fich aber den heil. Beift nicht anders wirkfam denken als mit Ausschluß jeder ordentlichen Berufung). Welche nun außerordentlich berufen find, die werden offenbar in den Bergen ihrer Brilder, und ihre Berufung wird fo beftätigt 2 Ror. 13, 3.; daher ift feine Gemeindemahl nöthig. Es find dies diefelben Grundfate, welche die Plymouthbrüder in unfern Tagen, ebenfalls wie Barclay, im Gegenfate gegen die anglikanische successio und gegen die vielfachen im Schwange gehenden Dligbräuche in Befegung geiftlicher Memter vorgebracht haben. Daran fchlieft Barclay Ausfälle gegen verweltlichte Theologie, wobei er jedoch erklart, daß er die wahre Gottesgelahrtheit nicht berwerfe. Selbst eine Art bon beständigen Lehrern muß er, bewogen burch den Inftinkt der Gelbsterhaltung, der jeder Gemeinschaft inne wohnt, aufstellen: einige find von Gott auf besondere Beife zum Lehren berufen, welchen daher Behorfam gebührt (Bebr. 13, 17.). Ebenfo foll es Aeltefte geben zur handhabung ber Rirchenzucht.

Bas ben Gottesdienft betrifft, fo ift er nach Barclay bom Teufel am meiften verunreinigt worden bei den Katholiken und auch bei den Protestanten, welche letztere wohl einige Migbrauche beseitigt, aber die Burgel des Irrthums beibehalten haben, nämlich einen Gottesdienst im Bereiche des menschlichen Willens und Beiftes, nicht aber im Beiste Bottes berrichtet (cultum in hominis voluntate et spiritu, non dei spiritu peractum). Run beschreibt Barclay mit beweglichen Worten den Gottesdienft im Beifte und in der Wahrheit, wie er ihn versteht: Die Chriften versammeln sich aus mehreren Bründen am Sonntage zu einer bestimmten Stunde — (wobei auf breifache Beife dem Beifte Gottes vorgegriffen, und menschlicher Beift und Wille obwaltet; es fen benn, daß man annehme, der Beift treibe einen Jeden, mit den Andern gufammengukommen, und zwar an einem beftimmten Tage und gar zu einer bestimmten Stunde. durch Ueberschreitung des falschen Spiritualismus fann das Alles geschehen; es mußte aber gefchehen, wenn überhaupt eine Gemeinschaft entstehen und Bestand haben follte). Die Chriften, fahrt Barclay fort, warten in der Stille und Ginkehr in fich felbft, daß der Beift herabkomme und, welche er will, jum Reden antreibe. Wo der Beift Reinen jum Reden begeiftert, da gehen fie auseinander, ohne ein Wort gesprochen oder bernommen gu haben. Da fann fich nichts Menschliches einmischen; fatholische Muftiter, fest Barclay hingu, G. 320, haben einen ähnlichen Cultus empfohlen (er meint hier offenbar die quietistische Richtung und citirt namentlich Albarez). Schreiber biefer Zeilen hat ameimal dem quaterifchen Gottesdienfte beigewohnt, das erftemal in Bafel, im Miffionshause, wo ein Quafer und seine Frau bor einer nicht quakerischen Buhorerschaft re-Boran ging eine Zeit lautlofer Stille, die wirklich etwas Ergreifendes hatte: alle Anwesenden schienen mit den beiden Quatern einig in Erwartung des Anwehens des heiligen Geiftes; darauf folgten die Ansprachen der Quater. Biel weniger feierlich war die quakerifde Bersammlung, der ich spater in Dublin beiwohnte; wenn nicht ge= rade gefprochen murbe, fo war viel Beraufch und Raufpern zu vernehmen; die verschie= benen Ansprachen schienen mir auch, fo weit ich fie berfteben mochte, ziemlich allgemein gehalten zu fenn. Nachdem man wieder eine Zeitlang auf neue Redner gewartet hatte, ftand plöglich, mahrscheinlich auf den Bint eines der gegenübersitzenden Bruder, ein herr neben mir auf, öffnete die beiden Flügelthuren des Saales, und nun fturzte ohne

Beiteres die ganze andächtige Versammlung hinaus. Den Gegensatz und die theilweise Erksärung dieses originellen Gottesdienstes fand ich nicht weit von dem quäferischen Versammlungshause, in St. Patrick's ehrwürdiger Kathedrale, wo ich die stattliche Reihe von anglikanischen Chorherren, in langen weißen Gewändern, die große Litanei mit dem Refrain "deliver us, miserable sinners" singen hörte. Der Engländer liebt, wie der Romane, die Formen und versteift sich leicht darein; wenn er sie aber einmal abwirst, dann ist er um so formloser und wird in der Formlosigkeit selbst Formalist.

Die Quater haben dies fo weit getrieben, daß fie felbft die Saframente als folche befeitigt haben; denn der Grundgedante ber Saframente, Beiftiges finnlich barzuftellen, die Menschen durch Sinnliches jum Geistigen hinzuleiten, fand keinen Raum in ber quaterifchen Anschauung und pafte auch nicht zu ihrer Buruchfetung bes menschgewordenen Logos. Daher mußten Taufe und Abendmahl auf fünftliche Beife megeregefirt werden. Dabon ausgehend, daß nur der heilige Beift das Pfand unseres Erbes ift, womit das Taufwaffer nichts zu ichaffen hat, lehrt Barclay vor Allem, bag man fich auf Chrifti Taufe nicht berufen burfe; benn er beobachtete alle jubifchen Bebrauche, er erfüllte alle Gerechtigkeit. Die Stelle Matth. 28, 19. befagt nur fo viel, daß die Apostel durch ihre Bredigt bas Lebenswaffer des Evangeliums ausgießen follten; ber Name Chrifti bedeutet fo viel wie Gewalt und Rraft Chrifti. Wenn die Apostel mit Baffer tauften, was ihnen der Berr feineswegs befohlen hatte, fo thaten fie es theils aus Migberftand der Worte Jefu, theils aus Accommodation an das an Ceremonien gewohnte Bolk. Ebenso ist das Abendmahl ein bloß innerer Vorgang. Leib und Blut Chrifti ift nach Joh. 6, 32 ff., welchen Abschnitt Barclay feiner Theorie zu Grunde legt, nicht forperlich sondern geiftlich, das göttliche vehiculum, wodurch der Mensch die Gemeinschaft mit Gott erlangt. Wer fich damit nährt, der genießt bas Abendmahl; wer Christo die Thure des Herzens öffnet, zu dem geht er ein, um mit ihm das-Abendmahl zu halten. Chriftus wollte mit der fogenannten Ginfetzung deffelben nichts Anderes ausdrücken, als daß die Junger bei jeder Mahlzeit feines Todes gedenken, feinen Tod verkindigen follten (S. 402), mas verschieden ift vom Genusse des Leibes und Blutes Christi; wo diefer ift, da wird freilich immer ein Gedachtniß des Todes Christi damit verbunden febn; aber nicht immer wird, wo man Chrifti Tod verkundigt, auch ein Beniegen feines Leibes und Blutes ftattfinden. Gine Teier, wie fie bei Protestanten und Ratholiken ftattfindet, zu ftiften, lag ebenfo wenig in der Absicht Chrifti, als bei ber Fußwaschung, wo er doch bestimmt und am positivften die Jünger zur Nachahmung auffordert und dem Betrus fogar fagt, wenn er ihn nicht masche, fo habe er keinen Theil an ihm. Demnach follte man glauben, daß auch das Gedachtniß bes Todes Chrifti bei ben Mahlzeiten megfallen bürfte. In der That fieht Barclay die Sache fo an. Chriffins hat, nach ber Meinung Barclay's, mit ben Worten 1 Kor. 11, 25: "Solches thut, fo oft ihr babon trintet, ju meinem Bebachtniß" - nicht bas Bebot gegeben, bas Abendmahl zu halten. "Go oft ihr dabon trinket" ift nur conditionalis, nicht aber imperativus loquendi modus; es ift fo wenig ein Gebot darin enthalten, als wenn ich Ru Jemand fage: quotiescunque Romam ibis, videbis Capitolium; damit ist nicht be= fohlen, nach Rom zu gehen. Das Capitolium videbis entspricht dem "thut zu meinem Bedächtniß"; es ist kein Gebot darin enthalten. Man mag es thun, b. h. bei ber Mahlzeit des Todes Chrifti gedenken, bis der Herr kommt (1 Kor. 11, 26.). Damit ift aber nicht die außere, fichtbare Zufunft des herrn gemeint, fondern bon feiner innern Rufunft in den Bergen ift die Rede. Der Apostel gab zu, daß die zur Zeit noch schwachen und an Aeugerlichkeit hangenden Korinthier außere Zeichen gebrauchten, um fich an Chrifti Tod zu erinnern, bis Chriftus in ihnen felbft aufftehen murde. Welche aber mit Chrifto gestorben und begraben find, bedürfen folder außeren Zeichen nicht, um feiner zu gebenten. Bu diesen spricht ber Apostel Rol. 3, 1: send ihr mit Christo auferstanden fo fuchet, mas droben ift u. f. w. Brod und Wein aber find nicht droben, fondern auf Erden. Go war benn das Abendmahl fo wenig zum beständigen Gebrauche eingeset

27 \*

als die Apg. 15, 29. gegebenen Berbote, vom Blut und vom Erstickten fich zu enthalten, fo wenig als die Berordnung Jak. 5, 14., die Kranten mit Del zu falben. Alles, was gegen die fortdauernde Geltung diefer Gebote vorgebracht wird, gilt auch gegen das Abendmahl. In Beziehung auf diefes insbesondere gilt der Ausspruch Rom. 14, 17: das Reich Gottes besteht nicht in Effen und Trinken. Offenbar laufen hier in Barclay's Darftellung zwei Gedanken durch einander; einestheils ift er bemuht, ju zeigen, daß Chriftus gar nicht eigentlich das Abendmahl als foldes eingesett, fondern er behauptet, Chriftus habe nur gefagt: fo oft ihr effet und trinket, moget ihr meines Todes gedenken. Anderntheils kann er doch nicht läugnen, daß das Abendmahl als foldes im Bebrauch war bei ben erften Chriften; bafür ftellt er ben Sat auf, bak es in demfelben Mage verschwinden mußte, als die Chriften von den äußeren Zeichen fich losriffen und zum innerlichen Chriftenthum heraureiften. Die beiden von einander unterfchiedenen Gedanten laufen darin gufammen, daß es gulett, im Buftande geiftiger Dundigkeit gar nicht mehr nöthig sen, bei dem Effen und Trinken des Todes Chrifti zu gebenken, indem der innerliche Chrift es ebenso gut sonft thun konne und diefes Unregungsmittels überhaupt nicht bedürfe.

Aus der Darstellung im Ganzen geht hervor, daß Barclay die mystisch spiritualistische Richtung des Apostels Johannes zum Muster genommen und einseitig versolgt hat. Daß bei dem einseitigen Festhalten dieser Richtung das ganze historische Christienthum verslüchtigt und in Deismus und in Moral aufgelöst werden konnte, liegt am Tage. In dieser Beziehung ist zu beachten, daß schon G. Fox in dem früher erwähnten Glaubensbekenntnisse und die Synoden von London und Philadelphia vom J. 1829 in ihren gegen die Hickspielen abgegebenen Erklärungen die Menschwerdung des Sohnes als wesentlichen Bestandtheil des christlichen Glaubens hervorhoben; Varclay hatte sie zwar nicht geläugnet, aber-doch in Schatten gestellt.

Es bleibt übrig, Einiges über Berfassung und Sitten der Quäfer zu bemerfen. Die ganze Gesellschaft wird durch Meetings, theils jährliche, theils dreimonatliche, theils monatliche regiert. — In älteren Zeiten zumal wurde strenge Kirchenzucht, verbunden mit Excommunifation, gehandhabt.

Die mehr als puritanische Rigorosität der ältern Duäker ist zu bekannt, als daß es nöthig wäre, sie näher zu beschreiben. Noch jest lassen sie sich den für die Geistslichen der Staatsfirche bestimmten Zehnten von der Obrigkeit wegnehmen, indem sie diese Abgabe nicht als gerecht erkennen; sie haben es dahin gebracht, vom Kriegsdienste befreit zu bleiben, und bekannt ist, daß einige Duäker Kaiser Nikolaus persönlich ermahnten, den Krieg mit den Westmächten nicht anzusangen. Alle Hösslichkeitsformen sind bei ihnen verpönt; Ansangs dursten sie selbst nicht Musik treiben; ihre Kleidung blieb lange dieselbe, die ihre Bäter um die Mitte des 17. Jahrhunderts getragen; indessen hat sich darin Bieles geändert. In der Bersammlung, der ich in Dublin beiwohnte, waren Alle, Männer und Weiber, wie andere Christenmenschen gekleidet; nur einige Brüder oder Schwestern, die auf einer Erhöhung saßen, trugen das bekannte quäkerische Costüm.

Was die Quellen betrifft, so sind einige derselben, das Geschichtliche betreffend, sowie die Quellen des Lehrbegriffs bereits angegeben. Bon ältern Werken über die Geschichte der Quäker sind zu nennen: Croesius, historia Quakeriana. Amsterdam 1695; Alberti, aufricht. Nachricht v. d. Relig. der Quäker, 1750; Sewel, Gesch. v. Ursprung 2c. des christl. Bolkes 2c. 1742 in deutsch. Uederset. Hür das Statistische ist noch immer zu gebrauchen: Stäudlin, kirchl. Geographie und Statistist I, 171. Alle vorhandenen deutschen und englischen Quellen sind benutzt in Schroeck's R.-G. seit der Reformation, von Tzschirner Thl. 9. S. 312—426. Baird, die Religion in den Ver. St., hat über die dortigen Quäker Bericht gegeben (2. Buch. Kap. 9, 6. Buch. Kap. 17). Die Revue des deux mondes, April 1850, enthält einen anziehenden Artikel über die Quäker. Dasselbe Thema ist zuletzt behandelt worden in einer

Straßburger theologischen These vom Candidaten Lods: Etude historique et critique sur le Quakerisme. 1857. Herzog.

Quartodecimaner, f. Pascha, driftliches und Paschaftreitigkeiten. Quenftedt, Andreas. Es ift derjenige unter den lutherischen Dogmatifern, in welchem, nachdem bereits eine Auflösungsperiode angebrochen, der altorthodore Lehrbeariff

fich noch einmal zusammenfaßt und abschließt.

In Quedlinburg, der Geburtsftadt Gerhard's, geboren 1617 und ein Reffe diefes großen Theologen, war Quenstedt auch im Begriff, im 3. 1637 unter ihm in Jena feine Studien zu beginnen, als derfelbe durch den Tod feiner Rirche entriffen murbe. Des Berdachtes unreiner Lehre ungeachtet, in welchem damals Belmftadt bei ben fachfifchen Theologen ftand, entichlog fich, um den Gohn in ihrer Rabe zu behalten, die Mutter bennoch, ihn nach diefer am nächsten gelegenen Universität zu entsenden. Bier, wo er 6 Jahre lang ein Tifchgenoffe von Hornejus und ein Zuhörer von Calixt mar, ging er auch gelehrig auf die calirtinischen Ausichten ein. Rachdem er jedoch 1644 gur Fortsetzung seiner Studien nach Wittenberg gezogen, wo ihm, wie er balb darauf an feinen Lehrer Bornejus fchreibt, zunächft Miftrauen und Abneigung entgegenkam, murbe er bald, namentlich durch den Ginflug von Wilhelm Lyfer zu den Unfichten der Bittenberger Schule übergeführt, und ein Reifebericht bom 3. 1655 bon Balentin Ermaer, welcher hierüber an den Belmftabter Titius berichtet, ift geneigt, diese Umftimmuna überhaupt aus Rarafterschwäche zu erklaren. "Beller und Undere", heifit es unter Underem, "hatten dem Quenffedt weiß gemacht, es ware Lufer wohl tam acutus in judicando gewesen als Calirt, wenn er folches ingenium also hätte ercolieret" (Epp. cod. Guelph. 84, 9. p. 483). Nunmehr fehlte ihm auch nicht bie Fürsprache jur Beforderung. Schon 1646 erhalt er eine theologische Abjunktur, 1649 eine außerorbentliche Professur, 1660 die vierte Stelle der theologischen Fakultat, 1662 die britte, 1684 die zweite, 1686 nach Calob's Tobe die erfte. Bielfach franklich und hypochondrijchem Leiden unterworfen, war feine Rraft und Thatigfeit damals bereits im Erliegen und brei Jahre darauf (1688) erlag er feinem Rrantheitsleiben.

Der literarischen Leistungen Quenstedt's sind wenige. Seinen Namen in der theoslogischen Wissenschaft er der reisen Frucht einer mehr als 30jährigen Kathedersthätigkeit, seiner theologia didactica polemica, einem aus seinen Borlesungsschriften über König's theologia positiva erwachsenen, umfangreichen Werke, welches ein Jahr vor Calov's Tode (1685) an das Licht trat. Nicht sowohl in originellen Ansichten und selbstständiger Forschung liegt das Berdienst dieser in ihrer Art gründlichen Arbeit als in der ausgebreiteten Belesenheit, gründlichen und logisch strengen Zusammenfassung. In leichter und bündiger Uebersicht trägt er darin die Resultate der lutherischen, dogmatischen Forschungen von den Zeiten Hutterus' an bis auf Calov vor nach dem Maß-

ftabe ftrengster Orthodoxie, wie er durch Calov aufgestellt worden.

Als Schema liegt, wie bemerkt, Königs theologia positiva zu Grunde. Die Behandlung zerfällt, wie der Titel darauf hinweist, in die didactica und die polemica. Die erste gibt die causas, effectus, desinitiones, attributa und adjuncta der Glaubensartisel; die andere den status controversiae, die Peole, inverse, durldesie. Die formalistisch sectioned Analyse, welche, statt den dogmatischen Gedanken von Innen heraus zu entwickeln, nur äußerlich an demselben operirt, hat hier den höchsten Grad erreicht, und so wird auch den polemischen Bedenken mehr durch äußerliche Distinktionen begegnet, als aus dem Begrisse der Sache heraus. Der Borwurf aber, welchen schon Buddeus dem Bersassen welchen schon der Järessen ungebührlich vermehrt zu haben, wie auch der andere der Bermehrung scholastisch spitzsindiger Quästionen trifft nicht sowohl Quensstedt, als die Borgänger, derer Buchhalter und Schriftsührer er ist. Auch solche Fragen, welche am meisten den Eindruck scholastischen Bosase, oder die, ob der Weltuntergang secundum substantiam oder qualitates rerum zu verstehen, ob der Leib des verherrlichten

422 Quesnel

Christus noch die Wundenmale zeigen werde, u. a. werden schon von Calov, Brachmann, theilweise selbst von Gerhard verhandelt.

Bon seinen Zeitgenoffen wird Quenstedt das Lob der moderatio, prudentia, lenitas und aphilargyria ertheilt, und nach bem, was uns von feinem Privatleben vorliegt, läßt fich daffelbe beftätigen. Er erscheint als ein anspruchsloser, die Zurud= gezogenheit liebender frommer Rarafter. Die bittere Leidenschaftlichkeit ift feinen Schriften fern; felbst aus den durrsten Schutthaufen der Scholastik schießt bei ihm ein Bergiß= meinnicht der Empfindung herbor, wie wenn er in dem locus de exinanitione thes. 28 bei der Erwähnung des bei der Beschneidung Christi bergoffenen Berfohnungeblutes mitten im lateinischen Texte die deutsche Apostrophe einfließen läßt: "Da hat das liebe Jefulein seine ersten Blutströpflein für unsere Gunde vergoffen und also das Angeld unferer fünftigen völligen Erlösung erleget." Wie schwer ihm die Leidenschaftlichkeit feines Collegen Calob zu tragen wurde, zeigt fein Berhalten bei den zwischen diesem und dem Collegen Johann Meisner entstandenen Streitigkeiten (vergl. meine Bittenberger Theologen S. 400 f.). Auch möchte seine Moderation noch ftarter hervorgetreten febn, hatte nicht er, der fcuchterne, milde Karafter, wie fein College Deutschmann unter dem Terrorismus des Scepters Calob's geftanden, mit dem er überdies, nachdem er feinen Anftand genommen, dem 72jährigen, damale noch robuften Streittheologen feine jugendliche Tochter zur Gattin zu geben, ja auch durch berwandtschaftliche Bande berfnübft war.

Daß auch Quenstedt von dem praktisch schristlichen Geiste der unter ihm beginsnenden Spener'schen Periode nicht unberührt geblieben, zeigt namentlich seine ethica pastorum et instructio pastoralis 1678. Hier empsiehlt er §. 67 in der Widerlegung der Häreiter, die severitas durch die lenitas zu temporiren und namentlich zwischen Bersührten und Bersührern einen Unterschied zu machen, mahnt §. 6 von dem Studium der Scholastiker ab, streitet §. 105 gegen die Einmischung griechischer und hebräischer Gelehrsamkeit auf der Kanzel, ermahnt mon. 7. zu der Lektüre von Arndt's wahrem Christenthum, und nach dem Zeugnisse eines seiner Schüler in der apologetica Arndiana p. 201 ließ er sich angelegen sehn, auch privatim seinen Schülern die wahrhaft geistlichen Erbauungsbücher von Lütkemann, Heinrich Müller und Arndt an's Herz zu legen.

Duellen: Tholud, Wittenberger Theologen, S. 214. — A. Lennert, Leischenrede bei Pipping, memoriae theolog. nostra actate clarissimorum, p. 229. — Gaß, Geschichte der protestant. Dogmatif I, S. 357 f. Tholud.

Quesnel (Basquier) ward zu Baris am 14. Juli 1634 geboren und stammte aus einer altabelichen Familie Schottland's. Rach Beendigung feiner theologischen Studien an der Sorbonne trat er 1657 in die Congregation des Dratoriums Jeju ein und erhielt zwei Jahre barauf die priefterliche Beihe. Seine beiden Briider, Simon und Wilhelm, waren gleichfalls Glieder des Dratoriums. 3m Alter von 28 Jahren ward ihm die Borftandschaft des Instituts in Paris übertragen. Diefer Lehrauftrag gab ihm Beranlaffung zur Abfaffung feiner moralifden Betrachtungen über jeden Bers bes Reuen Teftamentes, - eines Bertes, bas über feinen Berfaffer fo manchen Sturm heraufbeschwor. Quesnel hatte diefe Arbeit in Baris jum Gebrauch feiner jungeren Genoffen im Dratorium angefangen. Ursprünglich waren es nur erbauliche Betrachtungen über die Borte Chrifti; jeder Zögling des Dratoriums hatte fich eine Sammlung von Aussprüchen Chrifti zu machen. Der Staatsminifter Lomenic und der Marquis d'Aigues bestimmten Quesnel, die fammtlichen vier Evangelien mit folchen Anmerkungen auszustatten. So entstand: Abrégé de la Morale de l'Evangile ou pensées chrétiennes sur le texte des quatre Evangelistes, pour en rendre la lecture et la méditation plus facile à ceux qui commencent à s'y appliquer (Baris 1671, in 12°). Der Bifdjof von Chalons, Bialart, empfahl das Buch durch einen Birtenbrief vom 5. Novbr. 1671 fammtlichen Gläubigen wie ben Beiftlichen feiner Diocefe.

Quesnel 423

Es murde mit der Zustimmung des Erzbischofs von Paris 1671 hier gedruckt. 3m 3. 1679 erichien bereits die dritte Auflage in 3 Banden, auch eine lateinische Ueberfetzung davon 1694 in Löwen. Noch ehe Quesnel sich nach Orleans jurudzog, hatte er auf den Rath Ricole's angefangen, ungefähr in derfelben Art auch über die Apostelgeschichte und die Briefe Bauli moralische Betrachtungen zu schreiben. In Orleans und Briffel fette er biefe Arbeit fort, fo daß 1687 Anmerkungen über das ganze Reue Teftament erschienen. Da aber die Betrachtungen über die Evangelien, befonders im Berhaltniffe gu den folgenden, fehr furz waren, überarbeitete er fie noch einmal und erweiterte fie, fo daß das Werk als ein Ganzes zuerst 1687 in 2 Bon. in 12° in Paris und fo fort 1693 und 1694 gedrudt werden tonnte, und darauf eine Reihe anderer Ausgaben bei Pralard in Paris und in Holland 1727 und 1736 in je 8 Bon. mit großen Bufagen von Duesnel felbft erfchienen. Die lettere allein enthalt auch eine bedeutenbe Borrede über das Lefen der Schrift. Auch unter den Gelehrten hatte fich Quesnel mittlerweile einen Namen gemacht durch die auf Grund eines alten venetianischen Manuffripts veranstaltete und mit Roten zur Vertheidigung ber Rechte der gallifanischen Rirche versehene Ausgabe ber Schriften des Babstes St. Leonis Magni Papae I. opera omnia, nunc primum epistolis triginta tribusque de gratia Christi opusculis auctiora, secundum exactam annorum seriem accurate ordinata, appendicibus, dissertationibus, notis observationibusque illustrata. Accedunt S. Hilarii Arelatensis episcopi opuscula, vita et apologia. Paris 1675. 2 Vol. in 4. Schon im 3. 1676 wurde dieses Werk burch ein Defret ber Congregation bes Inder verdammt, ohne daß man fich, nach der Berficherung eines frangofichen Cardinals, welcher der Congregation beiwohnte, auch nur die Zeit genommen hatte, bas Buch gu lefen. Der Cardinal Barbarini fagte darüber, die Cenfur von Rom verderbe ja ein Buch nicht! Unter dem Generalat Ste. Marthe's wurde Quesnel die Ausfertigung der wichtigften Schriften, namentlich 1677 mit Juhannet, des "precis de doctrine" für die Congregation, sowie mehrere Schutsschriften für Diefe übertragen. Seine innige Beiftesgemeinschaft mit Sainte-Marthe war der Grund, aus welchem Quesnel 1681 ben Befehl erhielt, Baris zu verlaffen. Er zog fich in das Dratorium nach Orleans zurud, wo ihn Coislin mit großer Auszeichnung aufnahm. Aber ein neues Ereignig nöthigte ihn 1685, abermals feinen Bohnfitz ju andern. Alle nämlich der Sof dem Dratorium eine antijanfeniftifche Unterschrift als Gesetz biffirte, verweigerte Quesnel bie Unterschrift und erklarte fich fchriftlich gegen ben Erzbifchof itber die Grunde feiner Beigerung; aber der perfonlich gegen Quesnel gereizte Bralat verwies den Rath bes Oratoriums einfach barauf, bag die Unterschrift der bestimmte Wille des Ronigs fen. Quesnel hielt fich nicht mehr ficher in Frankreich und begab fich nach Bruffel zu Arnauld, mit dem er bis zu bes Letteren Tod zusammenblieb. Bier überarbeitete Quesnel feine Betrachtungen, und Noailles, der Nachfolger Bialart's im Bisthum Chalons, gab ihnen gleichfalls feine Beftätigung. Alls aber ber Bifchof 1695 Erzbifchof von Baris murbe, publicirte er am 20. Aug. 1696, aus Beranlaffung einer Schrift bes Abbe Barcos, eine Inftruktion über Pradestination und Gnade, und 2 Jahre fpater erschien das fatale Problème ecclesiastique, welches burch einen Parlamentsbeschluß bom 10. Jan. 1699 jum Feuer verurtheilt und auch zu Rom verdammt wurde. Der Erzbischof beauftragte einige unterrichtete Theologen, eine genau revidirte Ausgabe ber Betrachtungen zu beforgen, welche 1699 in Baris erschien. Boffuet hatte fich baran betheiligt und eine erft 1710 er= schienene Rechtfertigung der Betrachtungen gegen das Problem geschrieben. 216 aber der cas de conscience den Streit wieder heftiger als je angefacht hatte, beklagte fich der Erzbischof von Mecheln, Humbert von Precipiano, daß die Ruhe und Ordnung in seiner Diocese durch das Treiben Quesnel's geftort werde, und ließ, auf einen Befehl bes Ronigs von Spanien bin, welchen die Jesuiten ausgewirft hatten, am 30. Mai 1703 Queenel in Bruffel verhaften und in das erzbifchöfliche Gebaude bafelbft bringen. Durch seinen Bruder Wilhelm, Priefter Des Dratoriums, ward der Gefangene heimlich 424 Quesnel

befreit, floh und tam endlich nach Amfterdam, wo der apostolische Bitar Codde ihn freundlich aufnahm. In Diefer Stadt konnte er mit aller Freimuthigkeit ichreiben, und er benutte auch diese Belegenheit. Am 13. Febr. 1704 ließ er sein motif de droit erscheinen, worin er die Grunde auseinander fett, welche ihm die Berson und das Tri= bunal des Erzbischofs von Mecheln verdächtig machen und ihn bewegen, es zu recu= firen; jugleich antwortete er bem Procurator des geiftlichen Berichtshofes von Mecheln. welcher ihm öffentlich mehrere Berbrechen borgeworfen hatte. 3mei Monate darauf ließ er die Schrift folgen: Idée générale du libelle publié en latin sous ce titre: motif de droit pour le procureur de la cour ecclésiastique de Malines. Unterdessen fanden die Betrachtungen einen immer größeren Leferfreis, und die Jefuiten wirften ein bom 13. Juli 1708 batirtes pabstliches Detret aus, in welchem biefelben in fehr harten Ausdruden verdammt wurden. 3m folgenden Jahre erschien eine Queenel felber jugeschriebene lebhafte Widerlegung des Defrets unter dem Titel: Entretiens sur le décret de Rome contre le nouveau testament de Chalons, accompagné de réflexions morales. 1709. Das Defret felbst aber konnte in Frankreich nicht angenommen noch bublicirt werden. Indeg verdammten bie Bifchofe von Lucon, Rochelle und Gap bie moralischen Betrachtungen durch Birtenbriefe, und Ludwig XIV. schrieb im Nov. 1711 an ben Babft und verlangte eine formliche Constitution, welche das Buch berdammen und die zu rugenden Gate namhaft maden follte. Der Babft ernannte im Juni 1712 eine Congregation von Cardinalen, von Pralaten und Theologen, welche fich mit diefer Sache befaffen follten. Endlich erschien die berüchtigte Bulle Unigenitus Dei filius, datirt bom 8. Sept. 1713. Sie berdammt das Buch und 101 baraus ausgezogene Sate durch 24 oder 25 Qualifitationen, ohne daß eine auf einzelne Sate bestimmt angewandt worden mare. Ebenso werden alle fruheren und gufunftigen Schriften gur Bertheidigung bes verdammten Buches mit verdammt. Obgleich aber die Majorität der Bischöfe auf den Rlerusversammmlungen bon 1713 und 1714 die Bulle annahm, proteftirte Roailles mit einigen Bischöfen bagegen, und nach dem Tode Ludwig's XIV. zeigte es fich, daß auf mehreren Universitäten und theologischen Fafultäten nur die Be= walt der Bulle Unterwerfung berschafft hatte. Erft 1718 nahm der Cardinal Rogilles dieselbe endlich an. Quesnel verlebte seine letten 15 Lebensjahre ju Umfterdam in groffer Burudgezogenheit; er ging in der Regel nur Sonntage und an Festtagen aus, dem fatholischen Gottesdienste beizuwohnen und die Beiftlichen zu befuchen. Gine Lungenentzundung machte am 2. Dez. 1719 feinem muhevollen und arbeitereichen Leben ein Ende. Um zweiten Tage feiner Krankheit erhielt er die Sakramente der fatholischen Rirche und unterschrieb fofort in Begenwart zweier apostolischer Rotare fein Glaubensbekenntnig, in welchem er ertarte, er wolle im Schofe der katholischen Rirche fterben, wie er immer darin gelebt habe, er glaube alle Bahrheiten, welche fie lehre, verdamme alle Brrthumer, welche fie berdamme. Er erfennt den Babft ale den erften Bifar Chrifti an, ben apostolischen Stuhl ale den Mittelpunkt der Ginheit. Er fagt: "Ich beharre im Glauben, daß ich in meinen moralischen Betrachtungen und in meinen anderen Schriften nichts gelehrt, mas nicht bem Glauben ber Rirche gang angemeffen mare. Wenn mir aber etwas bagegen Laufendes wider Willen entfallen febn follte, widerrufe und verabscheue ich es und unterwerfe mich jum Boraus Allem, mas die Kirche in Betreff meiner Schriften und Berfon entscheiben wird. Ich erneuere meine Rlagen und Brotestationen gegen die offenbare Ungerechtigfeit derer, die mich verdammt haben, ohne mich zu hören. Ich beharre in meiner Appellation an das zufünftige allgemeine Concil bon der Conftitution des Pabstes, Unigenitus und wegen aller Rlagbuntte, über welche ich die Rirche um Gerechtigfeit angerufen; verabichene aber jeden Beift des Schisma's und der Trennung". Seine Leiche wurde nach Warmond gebracht, einem Dorfe bei Lenden, und in das Begräbnig von Ban - der - Graft beigesetzt. Gine vollftandige Auf-Bahlung feiner gahlreichen Schriften findet fich in S. Reuchlin's Befchichte bon Bort-Royal (Bb. II. Beil. 51), wo auch zum ersten Mal die handschriftliche Literaturge=

schichte von Port-Royal von Clemencet und die in den Archiven von Baris aufbewahrten Manustripte, namentlich der vierte Band der Bibliothèque des écrivains de l'Oratoire zu einer urkundlichen Biographie Quesnel's benutzt sind.

Quien, Michael (Le=Quien), geb. 8. Oft. 1661 zu Boulogne, trat, nachdem er feine Studien in dem Collegium du Plessis ju Baris gemacht hatte, 1681 ju St. Germain in den Orden der Dominifaner ein, um unter deffen Gelehrten eine der her= vorragenoften Stellungen einzunehmen. Er führte ein ftilles Leben ber Wiffenichaft und ftarb als Bibliothetar feines Convents zu St. Honore am 12. Marg 1733. Mit Uebergehung berichiedener Streitschriften find bon ihm die folgenden Berte zu nennen: 1) Panoplia contra Schisma Graecorum, contra Nectarium, Patriarcham Hierosol. unter dem Namen von Stephan von Altimura; 2) Joannis Damasceni opera omnia, gr. et lat. Par. 1712. in 2 Foliobanden, mit beigefligten Unmerkungen und Differtationen; der dritte Band, welcher die unterschobenen Schriften enthalten follte, erschien nicht; 3) Oriens christianus, insuper et Africa; der zweite Theil dieses fleißigen Sammelwerkes, dem die Mauriner vorgearbeitet hatten, erschien bald nach dem Tode des Berfassers, der dritte erst 1740. Bgl. Eckard, biblioth. praedicat. T. II.

Th. Preffel.

Quietismus, mit befonderer Beziehung auf Fénelon's Lehre bon der reinen Liebe \*). Das Wort Quietismus bezeichnet eine Richtung der katholi= fchen Frömmigkeit, die nicht erft gegen das Ende des 17. Jahrhunderts aufgekommen denn fie ift von der tatholischen Mystit fast ungertrennbar — sondern damals machte fie fich mit Macht geltend, gewann fehr bedeutende Bertheidiger und erhielt erft ben eigenthumliden Namen. Bas aber den Quietismus für uns besonders beachtenswerth macht, ift diefes, dag er, obwohl an Ideen anknupfend, die fonft in der katholischen Rirche feine Beltung haben, doch mit dem innerften Wefen des Ratholicismus fich berührt. aus demfelben zum großen Theile seine Nahrung zieht und zugleich vermöge eines merkwürdigen Contraftes ein Berfuch, freilich ein in fich felbst ohnmächtiger, in sich felbst verfehlter Bersuch ift, die Fesseln des Ratholicismus abzuwerfen.

Was die Benennung betrifft, so ist vor Allem dieses zu bemerken, daß sie im Ausbrude Befuchaften (f. den Art.) bereits vollständig gegeben ift. Die Besuchaften können in der That als eine Abart des Quietismus betrachtet werden, die freilich in diefer Form niemals in der abendländischen Rirche hervorgetreten ift. Boffuet (Bd. 27, 387) führt an, daß Ruysbroed de ornamentis spiritualium nuptiarum lib. II. c. 76 etc. schon Die Begharden feiner Zeit Quietiften genannt habe. Das ift nicht gang richtig; Runsbroed spricht von einer secta spiritualium otiosorum, falso otiosorum, welcher er eine falsche quies vorwirft; die nahere Beschreibung ergibt allerdings eine große Aehnlichkeit mit ben quietistischen Erscheinungen des 17. Jahrhunderts; auch der Name ift, wie man fieht, fehr ähnlich, aber denn doch nicht berfelbe. Nach Arnold Th. III, R. 17. S. 9. haben zuerft die Jesuiten den Namen aufgebracht. Aber Cardinal Caraccioli, Erzbischof von Neapel, im Briefe an Babft Innocenz XI. 1682 (abgedruckt in Boffuet Bd. 27, 493.) fagt gang bestimmt, bag bie Quietiften feines Erzbisthums fich felbst fo nannten. Doglich und fogar wahrscheinlich ift es, daß fie die ursprünglich von den Gegnern gegebene Benennung freiwillig fich aneigneten, wie baffelbe ber Fall ift mit anderen bergleichen Benennungen (Chriften, Lutheraner, Walbenfer, Quater u. a.).

Es kommen hier hauptfächlich in Betracht Molinos (f. ben Art.) und feine Unhänger, Frau Gunon (f. den Art.) und ihre Anhänger, insbesondere Fenelon (f. ben Art.). Allein es wurden nicht nur die Schriften diefer hauptvertreter des Quietismus berdammt, fondern um diefelbe Zeit noch eine Angahl anderer Schriften von berfelben Gattung, welche die weithin berbreitete Richtung erzeugt hatte. Wir führen

<sup>\*)</sup> Bum Boraus fen bier bemerkt, bag von Fenelon die lette in Baris erschienene Ausgabe 1836 in 3 Banben, von Frang v. Sales bie Parifer Ausgabe von 1836 in 4 Banben, von Boffuet die Berfailler Ausgabe vom Anfange Diefes Jahrhunderte in 46 Banden benütt ift,

ste hier nach Bossue (Bb. 27, S. 535—538) nebst dem Datum ihrer Verdammung zu Kom an: die Schriften von Benedikt Viscia, Oratorianer aus Fermo, anathematisist 27. Februar 1688; von Masaval, einem französischen Laien, pratique facile pour élever l'âme à la contemplation, — auch in italienischer Uedersetzung verdreitet, 1. April 1688; vom Spanier Fasconi, Mitglied eines Marienordens, Alphabet pour savoir lire en Jésus Christ, spanisch und italienisch, und andere kleinere Schriften desselben Versassen, 1. April 1688; vom Pater La Combe, dem intimsten Seelenfreunde der Frau Guhon, analyse de l'oraison mentale, 9. Sept. 1688; von Cenami, Prior in Lucca, die italienische Nedersetzung eines ursprünglich französischen anonymen Vuckes: le chrétien intérieur ou la conformité intérieure que les chrétiens doivent avoir avec Jésus Christ; vom englischen Kapuziner Canfeld, règle de perfection u. a. am 30. November 1689; von Bernieres Louvigny, die Oeuvres spirituelles, 19. November 1689.

Bie der Name es andeutet, bezeichnet Quietismus zunächst einen rein subjektiven, innerlichen Zustand, einen bestimmten Zustand des Menschen in feinem Berhältniffe gu Gott und zwar, wie der name es andeutet, einen Zuftand der Ruhe, der Bewegungs= lofigfeit, ja ber Baffivität, auf beffen nähere Beschaffenheit wir uns jest noch nicht einlaffen. Nur muß fogleich bemerkt werden, daß die Rube des Quietiften über das, was man gemeinhin Frieden ber Seele nennt, hinausgeht; fie ift etwas Apartes, eine Stufe ber Bollfommenheit, die nur Benige erreichen. Diefem fubjektiven Buftande entspricht zweitens etwas Objektives, d. h. Gott in einer gewiffen Beschaffenheit dem Geifte vorgeftellt, und zwar fo, daß diefer Gottesbegriff jenen fubjektiven Buftand beftätigt und bestärkt. Die in quietistischer Stimmung befindliche Seele fett fich einen berfelben entsprechenden Gott, gleichsam als den Exponenten dieser ihrer Stimmung, der die Seele darin festhält. Denn, wenn es mahr ift, was die Schrift lehrt, bag Gott ben Menfchen nach feinem Bilbe fchafft, fo kann man auch und zwar bibelgemäß fagen, daß ber Menich fich in feiner Borftellung Gott nach feinem, des Menichen Bilbe, ichafft, welcher Gott nun dem Menschen wieder sein Gepräge aufdrückt. In der That ift es nicht an bem, daß ber Quietift, weil er fich die absolute Rube und Baffivität vindicirt, fich um deswillen Gott um fo mehr thätig und wirkfam denkt, fondern es wird fich uns bald zeigen, daß er fich badurch seinem Gotte vielmehr ähnlich zu machen fucht. Endlich und drittens ift durch jenen subjektiven Buftand auch ein besonderes Berhältniß zur Rirche, zu ihrer Lehre, zu ihren Gebräuchen und ihrer gefammten Gottesverehrung gefett. Das ift es namentlich, mas die Aufmerkfamkeit der Bierarchie auf den Quietismus hinlenkte und deffen Bertretern die Strafen der Rirche juzog. Aber ein eigenthümlicher Rarafterzug des Quietismus tommt babei jum Borfchein, nämlich die Geneigtheit jum Wiberrufe, fobald die Kirche es befiehlt, verbunden mit Festhaltung der quietistischen Lehre im Inneren des Gemuthes und mit einer gewiffen heiteren Rube, der man gar feine Bemif= fensffrupel, nicht einmal Berdruß ansieht. Go Molinos, fo Frau Guyon, fo Fénelon, Malaval und andere Quietisten.

I. Obwohl der quietistische Gottesbegriff die Emanation eines bestimmten subjektiven Zustandes ift, so hat er doch geschichtliche Vorgänger, zunächst den Areopagiten, d. h. die unter dem Namen des Dionnsius des Areopagiten gegen das Ende des 5. Jahrhunderts verfaßten, durch Mehrere, auch durch Scotus Erigena in's Lateinische übersetzten Schriften, an welchen, wie bekannt ist, die Mystif des Mittelalters sich zum Theil entwickelt hat (f. den Art.). Der Areopagite aber schöpfte aus dem Neuplatonismus (f. den Art.) und suchte die neuplatonischen Ideen in die christliche Kirche zu übertragen.

Es ist hier vor Allem die Aehnlichkeit der Geistesktimmung zu beachten, die sich durch alle diese Erscheinungen hindurchzieht. Gegenüber der unendlichen Zersplitterung des göttlichen Wesens in dem antiken Polytheismus, gegenüber der Seradziehung des Göttlichen in das Menschliche und sogar Untermenschliche, gegenüber der Symbolik des

heidnischen Cultus, wobei das Symbol mit der Sache verwechselt wurde, erhob fich der Neuplatonismus, übrigens auch an Borganger fich auschließend, zu der Idee des Ur= grundes aller Dinge, das heißt, des unterfchiedlofen, abstratten Ginen, Segenden, welches ohne Denken und Wollen, ohne irgend eine Beziehung auf ein Anderes ift, und daher eigentlich gar nicht mehr in den menschlichen Beift aufgenommen, noch in menschlichen Worten ausgesprochen werden kann. Damit war auch die ganze Symbolik des Cultus innerlich verändert. Im Gegensate gegen die Berirrung der Religion in Theologie, des Glaubens in Wiffen, wodurch das Göttliche endgültig in beschränkte Berstandeskategorien eingefaßt werden follte, gegenüber der bereits ftark ausgebildeten Symbolik des Cultus und der Berwechslung des Symbols mit der Sache, ging der Areopagite zum Neuplatonismus zurud und flüchtete sein religioses Gefühl unter den Schutz und Schirm derfelben Ibee des unterschiedlofen, attributlofen, abstraften Ginen, das alle Wegenfage in fich vereinigt und über alle hinaus ift, das jugleich aller Dinge Urgrund, Wefenheit und Leben ift burch die Bitte, mit ber es, ber Sonne gleich, b. h. ohne Reflexion und Borfat, bloß durch fein Genn die Strahlen ausgehen läft, die Alles zum Genn führen und im Sehn erhalten. Er behandelte die kirchliche Sierarchie fo, daß fie durch ihre Ordnungen und Symbole, als durch αίσθήτα zu den νοητά, zu den einfachen Höhen (ἐπὶ τάς άπλας ἀκρότητας de coel. hierarchia c. 1) der himmlischen Sierarchie führen follte. Da diefelbe Bermifchung von Religion und Theologie fortdauerte, da überdieft die Gottesberehrung mehr und mehr fich beräuferlichte, fo fuchte die Muftit des Mittelalters das Alles zu vergeiftigen, zu fublimiren, zu beleben durch ein Zurudgehen zum Areopagiten, freilich in fehr verschiedener Art und Richtung, indem die Ginen mit dem abstrakten Ginen die Entfaltung der driftlichen Gotte biee und ber dazu gehörigen Offenbarung vereinbarten, die Anderen dieß beides umgingen, nur die Namen davon beibehielten, unter welchen fie ihre pantheistische Richtung in Curs fetten.

In ahnlicher Stimmung wie die Neuplatonifer gegenüber den heidnischen Religionen, wie der Areopagite und die Mhftifer des Mittelalters gegenüber der katholischen Kirche. befanden fich die Quietiften des 17. Jahrhunderts gegenüber der katholischen Rirche ihrer Beit. Es ift der Urgrund der Gottheit, der an fich fenende Gott, den fie zu er= faffen ftreben. Denn badurch ift nicht nur die Scholaftit des geläufigen Gottesbegriffes, fondern auch die intereffirte Frommigkeit und Werkheiligkeit, das Sangen an Ceremonien, die gange Beräugerlichung ber Religion und Bermechslung ber Bilber und Sumbole mit ber Sache, der Beiligendienft, Alles diefes ift, nach quietiftischer Borftellung, burch diese Transcendenz bei der Burgel abgeschnitten. Durch dieselbe Transcendenz wird aber die gesammte Offenbarung Gottes in Chrifto aus dem immanenten Berhalt= niffe zu Gott herausgeriffen und hängt nur noch lofe mit dem an fich senenden Gotte jufammen, fo daß das innerlich Abgelöfte im Beifte einiger Quietiften auch jur äuferen Ablöfung fich gestaltet. Alle diese Leute haben sich zwar in keine weitläufigen Spekulationen über Gottes Befen eingelaffen. Dazu fehlte ihnen sowohl die Reigung als die Fähigkeit; fie bewegten fich in bunkeln Gefühlen; aber diefen bunkeln Gefühlen entsprach, durch die Natur ber Sache gegeben, eine Berdunkelung ber driftlichen Gottesidee.

So fagt Molinos, daß "die dunkle Kenntniß von Gott, die wir auf dem negativen Wege des Areopagiten erlangen, im Stande ift, eine weit größere Liebe zu Gott hersvorzurusen als die aus seinen Werken abgeleitete es thun kann, eben weil jene vom Endlichen abhängig ist", wodurch also die Offenbarung in Christo auf dieselbe Linie gestellt ist mit allem Endlichen. Daher lehrt derselbe Molinos: "Gott in seinen Werken und vorzüglich in Christi menschlicher Offenbarung betrachten, ist nicht das vollkommene Schauen, welches gerade darin besteht, Gott so zu kennen, wie er an sich ist". Nun gibt er zwar zu, daß die Offenbarung Christi das vorzüglichste Werkzeug unseres Heiles seh, "aber sie enthält nicht das vollkommene Gut, welches sich nur im Anschauen Gottes sindet. Der wahre Beschauende, welcher Gott denkt und betrachtet, denkt und betrachtet damit zugleich Jesum Christum", so daß man also, zur höchsten Idee Gottes aufgesties

gen, des Sohnes nicht mehr bedarf. Daher Molinos also fortfährt: "Man bedient sich nicht länger der Mittel, wenn man bas Ziel erreicht hat, die Schiffsahrt hört auf, wenn man im Hafen ist". (Scharling bei Niedner, hist. Zeitschrift 1854, S. 501.)

Malaval hat sich darüber noch unumwundener ausgesprochen: "Da er (Christus) ber Weg ift, lagt uns durch ihn gehen (passons par lui); wer aber immer nur geht, gelangt nie jum Biele (treffender im Frangofischen ausgedrückt: colui qui passe toujours, n'arrive jamais). Wer am Ziele angelangt ift, denkt nicht mehr daran, wie ber Weg, ber ihn jum Ziele geführt hat, beschaffen gewesen, gesetzt auch, daß er mit Marmor oder Porphyr bepflaftert war. Wenn er bisweilen an den Weg zuruckbenkt, fo ift es nur der Erinnerung wegen, ohne dag ihm einfällt, denfelben Weg wieder ju machen. - Wie von den Augen des Blinden der Roth abfällt, wenn fie fich öffnen, fo berschwindet die Menschheit (Chrifti), damit wir die Gottheit erreichen". - "Man muß Gott in fich felbst betrachten, ohne Attribute, rein nach feinem Wefen, infofern er gefagt hat: ich bin, der ich bin. Man muß sich ihn vorstellen unter dem allgemeinsten Begriffe, dem der Wesenheit (essence)." In ähnlichem Sinne fpricht fich Frau Gunon aus in der Auslegung des Soben Liedes und lehrt, dem entsprechend, daß die Seele auf einer untergeordneten Stufe fich mit Jesu Chrifto ale Gottmenschen bereinigt, auf einer höheren mit Jefu als göttlicher Berson; aber ber höchste Zustand ift ber, in welchem die Seele mit Gott vereinigt ift von Befenheit zu Befenheit. (Boffuet 27, 84-91.)

Bas Fénelon betrifft, so geht auch er jum Areopagiten zurud, nimmt seinen Gottesbegriff auf, betrachtet ihn als den höchsten, bemuht sich aber benfelben mit bem sich offenbarenden Gotte zu vereinbaren, und zeigt wie das geschehen könne. Doch ift er weit entfernt, ju geftehen, daß jene abstrakte Gottesidee an fich unvermögend ift, ben Menfchen zur Liebe zu bewegen, und daß unsere Botteserkenntniß erft in Chrifto eine lebendige und Leben gebende Erkenntnig wird. Wir bemerken in ihm ein merkwürdiges Schwanken und Unbeftimmtheit ber Unficht, worauf er fich ftute, um fich gegen Boffuet einigermaßen zu vertheidigen. Die Sauptstelle, wo er fich über diesen Wegenftand ausspricht, ift in der Explication des maximes des Saints Art. 27: " die reine und birekte Contemplation ift negativ, insofern fie fich freiwillig mit keinem mahrnehmbaren Bilbe (image sensible), feinem unterschiedenen und nennbaren Begriffe von Gott beschäftigt, wie der heilige Dionyfius (ber Areopagite) fagt, b. h. mit keiner begränzten und besonderen Idee von der Gottheit, sondern fie geht über Alles, was wahrnehmbar und unterschieden, b. h. erkennbar und begrängt ift, hinaus, um nur in der rein intelligibeln und abstratten Idee bes Befens, welches ohne Branze und ohne Befchränkung ift, auszuruhen. Diefe Idee, obwohl von Allem, was gedacht und begriffen werden fann, fehr verschieden, ift doch fehr reell und fehr positiv. Die Ginfachheit diefer Idee, bie rein immateriell ift und bie nichts mit ben Sinnen und der Einbildungefraft gu thun hat, hindert die Contemplation nicht, sich alle Attribute Gottes als Objekte zu feten; benn die Wefenheit (essence) ohne die Attribute ware nicht mehr Wefenheit, und die Idee des allervollfommenften Wefens (Etre) fchlieft in ihrer Ginfachheit wefentlich in fich die unendlichen Bollfommenheiten diefes Wefens. Diefe Contemplation hinbert auch die Seele nicht, auf unterschiedene Beise (distinctement) die brei gottlichen Bersonen zu betrachten, benn eine Ibee, so einfach sie auch fehn mag, kann boch mehrere von einander unterschiedene Dinge ber Betrachtung barbieten. Diese Ginfachheit schließt endlich die bestimmte Anschauung (vue distincte) der Menschheit Christi und aller darin enthaltenen Beheimniffe nicht aus, weil die reine Contemplation noch andere Ideen qu= läßt als die von der Gottheit. Sie läßt alle Objette zu, welche der reine Glaube uns darbieten kann. Sie schließt, in Beziehung auf die göttlichen Dinge, nur die wahrnehmbaren Bilder und die discursiven (Berstandes:) Operationen aus. Obwohl die Atte (ber Contemplation), welche birekt und unmittelbar auf Gott allein fich beziehen, vollkommener find, wenn man fie von Seiten ihres Objektes und mit philosophischer

Genauigkeit auffaßt, fo find fie nichtsbeftoweniger eben fo bolltommen bon Seiten bes Brincips, d. h. fie find eben fo rein und eben fo ver dien ftlich, wenn ihre Dbjette Diejenigen find, die Gott uns darbietet, und womit man fich nur in Folge eines Einbrudes ber Gnade beidhäftigt. Die in diefem Buftande befindliche Seele betrachtet die Mufterien Jefu Chrifti nicht mehr mittelft methodischer und mahrnehmbarer Arbeit ber Ginbildungefraft, um bie Spuren bavon bem Behirne einzupragen, um fich badurch Rührung und Troft zu bereiten. Sie beschäftigt fich damit nicht mehr mit biscurfiver Operation, mit einem ftreng befolgten raisonnement, um aus jedem Minfterium Folgerungen ju gieben, fondern fie fieht mittelft einer einfachen und liebreichen Anschauung (vue simple et amoureuse) alle diese verschiedenen Dbiefte als vergewiffert und vergegenwärtigt burch ben reinen Glauben. Go fann die Seele auch in der höchsten Contemplation die Afte der fides explicita berrichten". Dag der Seele etwas abginge, wenn sie Gott nicht in Christo fich vergegenwärtigen wurde, scheint Kenelon anzudeuten, wenn er von den Buftanden fpricht, wo die Geele des Blides auf Chriftum beraubt ift, nämlich einmal in bem werdenden Gifer ber Contemplation (dans la ferveur naissante), wo die Seele nur eine verworrene Idee von Gott hat. Da kann die Seele, burch ihre Reigung gur inneren Sammlung absorbirt, fich noch nicht mit unterschiedenen Anschauungen (vues distinctes) beschäftigen; fie wurde badurch nur zerstreut und in die raifonnirende Meditation gurudgeworfen werden, aus welcher fie taum herausgetreten ift. Das andere Mal verliert die Seele Jefum aus dem Geficht in ben letten Brufungen\*), weil Gott ihr bann die bestimmte Renntnig alles Guten in ihr entzieht, um fie bon allem eigenen Intereffe zu reinigen. Wenelon bezeichnet dies auf das Bestimmtefte als eine Unbollfommenheit dieser Uebung. Um dies noch mehr hervorzuheben, setzt er hinzu: "man wird finden, daß die in der Comtemplation am weiteften geforderten Geelen Diejenigen find, Die am meiften fich mit Jefu beschäftigen. Gie reben mit ihm in jeder Stunde, wie die Braut mit dem Brautigam. Defter feben fie nur ihn allein in fich. Freilich wird er in ihrem Bergen etwas fo fehr Innerliches (intime), daß fie fich gewöhnen. ihn weniger als ein ihnen fremdes und außerliches Dbieft, benn als bas innere Brincip ihres Lebens zu betrachten" (Art. 28). Die Ausstellungen von Boffuet, baf Renelon am Ende doch bei ber borhin geschilderten Ablösung der Idee Gottes bom hiftorischen Chriftus, dem Gegenftande des driftlichen Glaubens antomme, daß er die gläubige Seele in eine Quies versente, wo fie ju ihrem inneren Leben die Betrachtung Chrifti nicht nöthig habe und fich nur insoweit mit ihm beschäftige als Gott ihr den Bedanken davon eingebe, dieje Ausstellungen gaben dem Erzbifchof von Cambray Anlag zu einer langen Erörterung im 2. Theile feines dritten Briefes an den Bifchof bon Meaux (Oeuvres II, 74), Bir muffen aber bekennen, daß Fenelon, obichon er bier feine Cautelen und Reftrittionen noch genauer formulirt als in jenem 27. Artitel der Maximes, doch die Unklage bes Boffuet nicht entkräften konnte. Es ift von entscheidender Bedeutung, daß Fénelon ichon in diesem Ausgangspunkte eine Lehre borträgt, die nur der temperirte, berdedte und mit Widersprüchen behaftete Ausdruck deffen ift, mas andere Quietisten lehren.

II. Doch damit sind wir bereits bei dem subjektiven Zustande angelangt, der durch jene Vorstellungen von Gott als durch einen Anhaltpunkt und Strebeziel gestützt, gestragen und befestigt wird, d. h. bei dem Zustande der vollkommenen Ruhe, der Passit in Gegenwart des in seiner absoluten Selbständigkeit gedachten Gottes, in Erwarztung seiner Wirkung auf die Seele, seh es, daß er ihr den Gedanken an Christum oder sonst etwas Gutes und Löbliches eingebe, — in Erwartung solcher Eingebung und Wirkung ohne Vermittelung Christi, noch seines Wortes, ohne irgend ein in der Kirche geltendes Andachtsmittel, ohne irgend eine freiwillige Thätigkeit von Seiten des Menschen. Das ist es, was man eigentlich Quietismus nannte.

<sup>\*)</sup> Davon wird nachber noch bie Rede fenn.

Siebei ift es nöthig, an den Areopagiten und weiterhin an den Neuplatonismus anzufnühfen. Davon ausgehend, dag ber unendliche Gott bom menfchlichen Geifte als foldem nie gedacht werden kann, lehrt Plotinos, daß derfelbe mit Aufgeben aller Erfenninif nur gefchaut werden konne. Aber auch dies Schauen, welches ein unmittelbares ift, fonnte nicht ftattfinden, wenn die Geele nicht mit Bott erfullt wurde (in Form des Enthusiasmus). Die Seele lebt dann nicht mehr, fondern sie ist über das Leben hinausgehoben, fie ift das geworden, mas fie schaut; fie hat keine Bewegung, weil das Sepende keine hat, sie ift nicht mehr lebendige Seele, benn auch jenes Sepende lebt nicht, sondern ift über dem Leben; fie ift auch nicht vors, benn auch jenes Gine abftratte Senn, bem fie gleich werden foll, ift nicht voog. Es fann also faum bon einem Schauen die Rede fenn, fondern der Menich ift ein anderer geworden. Er ift im Auftand der Ecoracic, und indem er alles Fremdartige abgestreift, d. h. alles gemeinhin Menschliche, ift er im Zustande der Bereinfachung, der andworg, und als solcher mit ber Gottheit vereinigt (Ritter, Gefchichte ber alten Philosophie IV, S. 562 ff.). Bollig entfbrechend nur mit leichter chriftlicher Farbung find die Ausführungen bei dem Areopagiten in der Schrift bon der mystifchen Theologie. Go wie der Bildner bom Bilbe Alles wegthut, was beffen Geftalt entstellt, fo muß ber Menich aller beftimmten Bedanten über Gott fich entschlagen. Daber, je hoher die Erkenntnif Gottes fteigt, defto ftummer wird fie; es gibt eine κρυφισμύστος σιγή, ein mystisches Stillschweigen, mas in das Dunkel einführt, bas doch am hellften ftrahlt. So wird der an fich unerfennbare Gott (θέος ἄγνωστος) durch Aufgeben aller Erfenntnig erfaßt, indem der Mensch, seinem besseren Theile nach (κατά το κρειττον), sich mit ihm verbindet. Die Ausfagen über Gott werden bann nicht nur fehr furg, fondern fie hören gang auf. Es erfolgt άλογία παντελής und άνοησία, und eben damit die Einigung des Menschen mit bem Unnennbaren (τό ἄφθεγκτον). Ergänzend lehrt der Areopagite de coelesti hierarchia c. 1, §. 2, daß von der ursprünglichen Lichtgebung (gwrodoola) des Baters ein ein= facher Strahl ausgehe (ben er als bas Licht, bas jeden Menschen erleuchtet, als Chriftum ansieht), daß wir mit den geiftigen Augen des νούς auf diese άπλην ακτίνα hinsehen follen, und daß diefer Strahl diejenigen, die gebührend barnach fich wenden, aufwärts hebt und einigt (mit der owrodooia bes Baters) nach der Weise der einfachen Einiaung (ένοποιει κατά την άπλωτικην ένωσιν). Noch deutlicher tritt derselbe Gedante hervor, wenn es (ibid. c. 1, §. 1) heißt, daß die Emanation (πούοδος) des Baters, als einigende Macht (ένοποιός δύναμις), uns vereinfacht (αναπλοι) und so hin= richtet und hinwendet zu des Baters Einheit und vergottender Einfachheit (Entorpéque ποὸς τήν τοῦ πατρός ενότητα καὶ θεοποίον άπλότητα).

Diese Ideen wirkten und spannen sich fort in der Mystik des Mittelalters. Sie concentriren sich bei den Victorinern, zumal dei Nichard von St. Victor, der darüber weitläusig spricht und daher der Contemplator genannt wurde, im Begrifse der Contemplation in ihrem Unterschiede von der Meditation, welche Sache des diskursiven Denkens ist. Auf ihrer höchsten Stufe ist jene Schauen Gottes ohne Hille, wo der Mensch über sich selbst hinausgegangen ist (Engelhardt's Richard von St. Victor S. 87); Contemplation bezeichnet so die unmittelbare Pereinigung mit Gott (Liebner's Hugo von St. Victor S. 273), und wird öfter oratio silentii, quietis genannt. Bei Solchen, welche die Mystik von der scholastischen Theologie losrissen und sie überhaupt ohne gehörige theologische Vildung trieben, gestaltete sich diese Contemplation zu einem schwärmerischen Hinstarren auf den Cinen Grund der Gottheit, oder sie führte, wie das bei den spekulativen deutschen Mystikern, einem Meister Eckardt u. A., der Fall ist, zu pantheistischer Ibenschen, wo denn der neuplatonischen Sehns der Gottkeit mit dem endlichen Geiste des Menschen, wo denn der neuplatonische Sintergrund der ursprünglichen Lehre unders

hüllt wieder zu Tage tritt und sogar überboten wird.

Beiderlei Abirrungen haben sich weder Molinos noch Fénelon zu Schulden kommen lassen. Bei ihnen nimmt Alles einen mehr erbaulichen, praktischen Karakter an. Bon

Molinos wird die ererbte Mhftit dazu bermendet, dem Menfchen unbedingte Er= gebung in Gottes Willen und innere Ertödtung anzuempfehlen. Fenelon, der diefelben Dinge einschärft, bezieht Alles auf die reine Liebe. Go unverfänglich dies Alles klingt und wirklich genommen werden kann, fo wie es an fich betrachtet wird, fo fragt fich boch bor Allem, in welchem Ginne es bie genannten Manner berftanden haben, b. h. mas für fie in den Begriffen der Resignation, der inneren Ertödtung, der reinen Liebe enthalten ift. Sierbei fommt ihr Gottesbegriff in Betracht. Es ift nicht anders möglich, als daß diefer Gottesbegriff auf die Beschaffenheit jener anderen Be= griffe, worin fie das Berhaltnig bes Menfchen zu Gott ausdrücken, bestimmend einwirke. oder, daß dieses Berhaltnig mit dem Setzen eines folden Gottes in bestimmtem Bufammenhange ftehe, und badurch follicitirt werde. Ift dem alfo, fo muß es wenigstens als eine offene Frage angesehen werden, ob nicht die neuplatonische απλωσις, die areopagitische andwirm grwoig bei jenen Männern nur in anderer Form und Wendung wiederkehre; mit anderen Worten; es fragt fich, ob die diefen Begriffen zu Grunde lie= gende Entmenfchung, die theils zur Bernichtung des Subjetts und zur Absorption deffelben in Gott, theile zur Ueberschreitung der heiligen Granze zwischen Geschöpf und Schöpfer, zur Aufhebung der creaturlichen Abhangigkeit bon Gott führt, ob, fagen wir, diefe bom Reuplatonismus und bom Areopagiten geforderte Entmenfchung nicht noch nachwirft in der Art, wie jene Männer die Begriffe der Resignation, der inneren Ertödtung und der reinen Liebe gefaßt haben. Bon born herein muß aber als gemiß angenommen werden, daß, weil jene Manner nicht bei dem abstraften Gotte fteben bleiben, fondern als Chriften auch den in Chrifto geoffenbarten Gott mit allen feinen At= tributen, Berfen, Forderungen und Berheißungen festhalten, jener Proceg der Entmenschung durchaus nicht nicht rein, d. i. nicht consequent durchgeführt ift, sondern es spielt immer wieder bagwifchen dasjenige Berhalten ju Gott, das dem in Chrifto geoffenbarten Gotte correlat ift; es halt jenem anderen, bem abstraften Gotte entsprechenden Berhalten bas Gleichgewicht, und hinwiederum wird es von biefem im Schache gehalten. Es find zwei Richtungen, jede mit einem verschiedenen Gotte als Ausgangspunkt und Entziel: und diefe beiden Richtungen durchtreuzen fich, verschlingen fich in einander, fie wechseln die Rollen, einmal erscheint der eine, das andere Mal der andere Gott als der hochste, als berjenige, in dem die Liebesbewegung der Seele ihren Ruhepunkt findet, und das ift eben die Eigenthümlichkeit des Quietismus; er ift etwas Complexes wie der Ratholicismus überhaupt, und wird eben um beswillen oft unrichtig aufgefaßt und beurtheilt, je nachdem man einseitig nur die eine ober die andere der genannten Richtungen in bas Auge faßt.

Bas Molinos betrifft, fo verweisen wir auf den betreffenden Artikel. Ghe wir aber ju Fenelon übergehen, ift es nöthig von Frang v. Gales ju fprechen, den Tenelon geradezu als feinen Borganger bezeichnet, an deffen Autorität er immer wieder appellirt, und deffen Worte er fo oft anführt. Sagte doch einer der romifden Richter bon Fenelon, entweder muffe man die Schriften des Frang b. Sales verbrennen, ober auch Tenelon's Schriften gutheißen (Sagenbach, der ebang. Protestantismus, 2. Theil. S. 409). Frang v. Sales beschreibt in seinem traité de l'amour de Dieu die Stufenleiter der muftischen Buftande in der ihm eigenen, phantafiereichen Manier. Er geht aus bon ber Contemplation in ihrem Unterschiede bon der meditation. Diefe ift bem zu vergleichen, der verschiedene Blumen, eine nach ber anderen, beriecht, mahrend die Contemplation dem entspricht, der den Geruch der aus allen diefen Blumen deftillirten Effenz einschlürft (VI, c. 3). Wenn der Berr auf diese Beise der Seele feine Sugigfeit zu erkennen gibt, entsteht eine liebreiche Sammlung (receuillement amoureux) ber Seele, indem alle ihre Kräfte ihre Spiten nach diefer Seite hin richten, um fich an diefer unaussprechlichen Gugigfeit zu betheiligen (c. 7). Dann wird die Geele auf die Gute des Bielgeliebten fo fehr aufmerkfam, daß es ihr vorkommt, als fen ihre Aufmerkfamkeit feine Aufmerkfamkeit. Diefe Rube geht oft fo weit, daß die Seele und

alle ihre Rrafte wie eingeschläfert bleiben. Die Seele genießt die göttliche Begenwart, ohne fich deffen bewußt zu fenn (c. 8 u. 9). Diefen Zustand beschreibt Franz als den ber sainte quiétude, die Gott der Seele im Bebete gibt (c. 10), wobei fie in der Begenwart Gottes bleibt, ohne ihn innerlich -zu feben und zu horen. "Benn Gott babei der Seele eine geringe Empfindung einflößt, daß wir die Seinen find und Er ber Unfrige ift, welch' eine foftliche Bnade ift bas!" Mithin gehört biefe Empfindung gar nicht einmal zur Regel diefes Zustandes. Diefe Ruhe (quiétude) ift um fo toftlicher, als fie rein ift von allem eigenen Intereffe. Denn die Bermögen ber Seele finden barin teine Befriedigung; felbst ber Bille hat babei feine andere Befriedigung als ohne Befriedigung zu fenn, um ber Befriedigung und des Wohlgefallens Gottes willen. Dieg leitet über zur Idee der Ginfließung und Berichmelzung der Seele in Gott (escoulement et liquefaction de l'âme en Dieu [c. 12]) nach dem Hohen Liede 5, 6: "meine Seele ift in mir geschmolzen" (Bulgata), "indem das große Wohlgefallen an Gott eine geiftliche Unfahigfeit bewirkt, fo baf bie Seele nicht mehr in fich felbft gu bleiben bermag. Wie eine geschmolzene Salbe, die feine Restigkeit mehr hat, laft fie fich gehen und in den Beliebten dahin fliegen. Go ift diefes escoulement nichts anderes als eine mahrhafte Ent judung (extase), wobei die Seele außerhalb ihrer naturlichen Gränzen befindlich, in Gott gänzlich absorbirt und verschlungen ift - jedoch ohne zu fterben, benn wie konnte fie fterben baburch, bag fie im Leben untergegangen ift?" Das ift es, was Frang auch die einfache Ginheit (simple unité) oder Ginigung mit Gott nennt, wobei, wohl bemerkt, die Seele felten und nur in ihrer höchsten Spite die Empfindung hat, daß fie Gott angehöre, und zwar gar nicht etwa ale erlöfte angehöre, fondern in derfelben Beife wie jedes andere belebte oder leblofe Befchopf. Es ift alfo lediglich vom Gefühl der absoluten Abhängigkeit die Nede, und auch dieses unterbricht nur wie einzelne Blitze die Racht, worin das Bewußtfeyn eingehüllt ift, - freilich eine fonderbare Entzudung und Berichmelzung in Gott, die dem bestimmten Aufgeben bes Beiles ähnlich sieht.

Daher ift biefer Zustand zugleich ber ber Resignation, die in ihrer Birtuofität die heilige Bleich gultigkeit ift, die fich auch auf das ewige Beil der Seele bezieht. Allerdings bleibt sich Franz darin nicht gleich; bei ihm zumal, wie fcon das Borftehende beweift, fommt bas Sichburchfreugen jener beiden oben ermähnten Richtungen vor; aber die quietistische Richtung ist bestimmt da (obwohl Bossuet in seiner instruction sur les états d'oraison im 8. Buch es bestreitet); sie ist da, in dem Make als nicht auf ben erlösenden Gott gurudgegangen wird. Go führt Frang bas Beispiel ber Tochter eines Chirurgen an, die, von heftigem Fieber ergriffen, nichts berlangt, auch von ihrem Bater nichts erbittet. Der Bater halt Aberläffe für nöthig, und fragt bie Tochter, ob fie derfelben fich unterziehen wolle. Mein Bater, ermidert fie, ich gehore Ihnen an; ich weiß nicht, was ich wollen foll, um zu genesen; an Ihnen ift es zu wollen und mit mir anzufangen, was Ihnen gut bunkt; was mich betrifft, fo genugt es mir. Sie von aangem Bergen gu ehren und gu lieben. Der Bater nimmt darauf die Aderläffe por: die Tochter bankt ihm nicht bafür, fondern fagt nur zu wiederholten Malen: mein Bater liebt mich, und ich bin gang fein (9. Buch, 15. Rap.). Boffuet, ber Bd. 27, 314. bies Beispiel fo unbollständig auführt, daß man beffen Bedeutung nicht ermeffen tann, hebt hervor, die Tochter hege den Bunfch der Genefung; ware dies der Fall, fo würde fie die Erfüllung ihres Bunfches badurch herbeizuführen fuchen, daß fie fich hütet, dem= felben Worte zu geben. Offenbar aber will Franz dies andeuten, daß fie fich jedes Bunfches nach Beilung entschlagen. Denn fonft hatte fie ja bem Bater für ihre Beilung gedankt; fo aber gelangt fie bazu, dem Bater reinere Liebe, die unabhängig ift bon ber Begiehung ju ihr, ju erweisen. Darum fett Frang hingu: "hatte fie bem Bater gedankt, welche Tugend hatte fie ausgeübt als die Tugend der Dankbarkeit? Sat fie benn nicht unendlich beffer gethan, indem fie dem Bater Beweife ihrer findlichen Liebe gab, die dem Bater angenehmer ift als jede andere Liebe?" Als ob die kindliche Liebe nicht auch danken könnte; die dankende Liebe wird offenbar als untere Stufe ber Liebe betrachtet.

Dies hängt zusammen mit der Unterscheidung zwischen der hoffenden Liebe (amour d'espérance) und der reinen Liebe (charité a. a. D. 2. Buch, Kap. 17. So müssen wir das Wort in diesem Zusammenhange übersegen; der Ausdruck pur amour ist dem Franz nicht geläusig). Jene bezieht sich zwar auf Gott, weudet sich aber zu uns zurück; sie sicht nach der göttlichen Güte aber auch auf ihren Nutzen; sie bringt uns nicht um deswillen zu Gott, weil er in sich selbst zu ist, sondern weil er es gegen uns ist. Darin ist noch, lehrt Franz, etwas von dem unsrigen und von uns. — Sie bezieht sich wohl auf Gottes unendliche Liebe, aber nicht sosenn wie erhaben ist die reine Liebe, die charité, welche Freundschaft ist, und nicht eigennützige Liebe, vermöge welcher Freundschaft wir Gott lieben um sein selbst willen, in Betracht seiner über alle Nässen liebenswürdigen Güte. (Anderwärts neunt Franz diese Art von Liebe, bezeichnend genug, Liebe aus Wohlwollen, amour de dienveillance.)

hier erwartet jeder Lefer, bag Frang die Folgerung giehe, die fich ans bem Bisherigen mit Rothwendigkeit ergibt. Aber bem ift nicht alfo. Un biefem geführlichen Wendepunkte angelangt, icheint er fich bor feinen eigenen Bedanken wie gu fürchten; er lenkt ein, und fehrt thatfachlich zu der eigennützigen Liebe gurud. Denn, nachdem er beborwortet, daß diefe Freundschaft eine gegenseitige ift, spricht er bon der Liebe Gottes gegen uns, bon ben Bohlthaten, die er und erzeigt, bom Abendmahl, worin er fich felbst une ju genießen gibt, fo dag biefe hochste Stufe der Liebe fich unverfebene in bie foeben überschrittene, wo man Gott liebt um des Guten willen, das er une erweift, verwandelt. Dieje Inconsequeng ift dem Bischof von Meany (Bd. 27, 315) im Intereffe ber Rechtfertigung des Seiligen febr zu Statten gefommen. Aber, mas Frang an jener Stelle nicht fagt, bas fagt er anderemo: "bas gleich gultige Berg wurde die Bolle bem Simmel borgiehen, wenn es wilfte, daß Gott daran Bohlgefallen fande, fo daß, um einen unmöglichen Fall gu feten, wenn es mußte, dag feine Berdammung Gott angenehmer ware als fein Beil, es fein Beil aufgeben und in feine Berdammnig laufen wirde (a. a. D. 9. Buch, Rap. 4). Und anderewo lehrt Franz furz und deutlich: "ber Bunfch nach Beil ift gut, aber es ift noch vollkommener, nichts gu wilnifden". Daber er auch lehrt, die richtige Stimmung ber Geele Gott gegen= über fen lediglich die der Erwartung (attente), welche die hoffnung und Furcht als auf eigennützigen Motiven beruhend ausschlieft.

In demfelben Ginne fpricht die eifrigfte Schillerin des Bijchofs bon Benf, Diejenige, die am meiften in feine Been eingegangen mar: "oft habe ich jum Berrn gefagt, wenn es ihm gefalle, mir meinen Plat und meine Wohnung in der Bolle anunweisen. wenn es nur zu seinem ewigen Ruhme gereiche, so werde ich mich damit zufrieden geben. und Gott werde beswegen nicht aufhören, mein Gott gu fenn" (Manbas, Leben ber Frau von Chantal S. 333). Daher, als man fie einft fragte, ob fie die Guter und Freuden des ewigen Lebens hoffe, antwortete fie: "ich weiß, daß man fie, gemäß den Berdiensten des Erlöfers, hoffen foll. Allein meine hoffmung richtet fich nicht nach diefer Seite hin. 3ch will nichts Anderes wünschen und hoffen, als daß Gott in mir feinen heiligen Willen erfille und dag er ewig verherrlicht werbe", - fowie fie auch geftand, daß fie "in berichiedenen Lebensgefahren, in welche fie auf ihren öfteren Reifen gerieth, nie der hoffnung fich hingegeben, daß Gott fie daraus erretten, fondern daß er basjenige thun werbe, was zu feinem Ruhme gereiche" (Manpas, ebendaf. S. 527). Mithin fest fie es als ebenfo möglich borans, daß Gott ihre Geele nicht bom ewigen Berderben erretten wolle, als daß er ihr irdifches leben nicht aus ber Wefahr zu befreien willens fen. Das ift es, was fie anderwärts (in einem Briefe an Franz bom

20. Juni 1622) fo ausbrudt, daß fie in einer fehr einfachen Ginheit (très simple unité) oder Einigung mit Gott fich befinde; diese bestand darin, bag fie in ihrem innerften Grunde ein fast unmerkliches Berlangen hegte, daß Gott mit ihr fowie mit allen Creaturen in jeglicher Beziehung verfahre nach feinem Gutdunken (a. a. D.). Auf diese Beise, die fie auch ein Berfliegen der Seele in Gott nennt, troftete fie fich in den geiftlichen Aufechtungen, an denen sie fast immerwährend litt, und die öfter einen entfetlichen Grad erreichten (f. meine Abhandlung über Frang b. Sales und Frau b. Chantal in der deutschen Zeitschrift 1856, und in der Revue de Strassbourg, 1858). Sowie fie aber durch folche Gleichgültigkeit doch Gott genugthun (satisfaire à Dieu) und ihm angenehm fenn will, fo berliert fie fich nie fo weit, daß fie Gott nicht mehr ihren Gott nennt, obidon es ihr, wie natürlich, oft fehr ichmer wird, ben Webanken festzuhalten, daß Gott ihr Gott fen. Alls einft eine "ausgezeichnet beilige und hoch begnadigte" Ronne ihr gestand, sie fen schon lange in folden Anfechtungen, daß fie fich begnügen muffe zu wiffen, daß Gott fen, ohne daß fie es magte, ihn ihren Gott zu nennen, noch zu benten, daß er es fen, da widerfprach Frau v. Chantal, sich auf ihre Taufe berufend. Als jene Ronne entgegnete, es tomme ihr vor, bag wenn man fage: mein Gott, man noch nicht zu ber vollfommenen Gelbftent= äußerung gelangt seh (parfait denuement d'esprit), ba erwiderte Frau von Chantal, baß ja felbst ber Berr in ber größten Berlaffenheit noch ausgerufen habe: mein Gott, mein Gott, warum haft du mich berlaffen? Bei diefer Belegenheit fagte fie jene oben aus Maupas S. 333 angeführten Borte. Belde bon biefen beiben weiblichen Seelen war in der nuftischen Liebe weiter gefordert? die eine hat offenbar die Idee des an fich fenenden Gottes und ber demfelben allein adaquaten Beife der Gelbftentaugerung fcharfer ausgeprägt, und doch, bermöge eines nicht ganz unterdrückten driftlichen Befühles, gab fich gerade diefe für überwunden. "Sie berfteben". fagte fie zur Frau b. Chantal, "mehr von der Liebe als ich".

Aehnliche Meußerungen, die uns mitten in diese eigenthümliche, wir möchten fagen, prakische Auffassung der neuplatonisch = areopagitischen Rategorie der Bereinfachung und einfachen Einigung mit Gott berfeten, finden fich bei anderen katholischen Beiligen (Boffuet Bd. 27, S. 354). Bei naherer Betrachtung zeigt fich, daß die Berzichtleiftung auf bas Seelenheil von zwei verschiedenen Buntten ausgeht; bas eine Mal ift fie ein Att der Berzweiflung der Seele, die fich bergebens in todten Berten abgemuht, auftatt Die Gnade Gottes, in Chrifto geoffenbart, zu erfaffen; fo bei Angela b. Foligny, wenn fie ruft: "Berr, willft bu mich in die Bolle fturgen, fo gaudere nicht langer, und weil du mich nun einmal verlaffen haft, fo mache ein Ende und fturge mich in den Abgrund." Das andere Mal ift jene Berzichtleiftung die hochste Bethätigung der erfinderiichen, fid felbft überbietenden Liebe; fo bei Ratharing b. Benna (f. d. Art.): "Benn es möglich wäre, alle Qualen der Teufel und aller Berdammten zu fühlen, fo könnte ich boch niemals fagen, daß es Qualen fenen; fo groß ift das Blud, welches man bermöge ber reinen Liebe darin finden murde, weil fie es bem Menichen unmöglich macht, etwas Anderes zu fühlen und zu feben als fie felbft." Um beutlichsten brudt fich Therefia bon Jefu aus (in der Seelenburg, 6. Wohnung, am Ende des 9. Rab., nach ber Uebersetzung von G. Schwab): "Die Frommen benten nie an die ewigen Belohnungen, um fich dadurch ju ermuntern, Gott eifriger zu dienen, fondern fie denken nur baran, wie fie ber Liebe (b. h. ihrer Liebe zu Gott) genugthun wollen, deren Natur es ft, daß fie immer auf taufenbfache Weise ihre Thatigfeit außert. Wenn es möglich ware, fo wunschte die Liebe, immer Neues zu erfinden, um ihre Seele gang zu bernichtigen; und wenn es zur Ehre Gottes nothwendig ware, daß bie Seele bernichtiget würde, so würde sie es von herzen gerne thun." Warum aber will Therefia aus Liebe fich vernichten, ftatt ihre Liebe zu Gott in aufopfernder Liebe zu den Menschen zu bethätigen (nach 1 3oh. 4, 20.), ober ftatt, nach dem Borbilde bes Apostels Baulus (Röm. 9, 3.), für ihre Nebenmenschen Angthema werden zu wolIen?\*) Beil fie Gotte gegenüberfteht, nicht fofern er fich in irgend eine Beziehung au uns fest, fondern fofern er in fich felbft, in feinem Urgrunde verharrt. Wie ift es aber überhaupt möglich, fich ju Gott in Beziehung zu feten, wenn man alle Begiehung Gottes auf den Menschen wegdenkt? Es bleibt nichts Anderes übrig als Selbstvernichtung, wodurch alle Beziehung ber Seele zu Gott mit bernichtet wird, oder völlige Losreifung bon Gott, Gelbftvergötterung. - Gehr deutlich zeigt fich auch hier, daß diefe Liebe bom Glauben losgeriffen ift; in diefem Falle mag man freilich fagen, daß man Gott lieben wurde, auch wenn er Ginen bernichten ober unselig machen wollte; das ift der höchste Ausbruck der bom Glauben an den erlösenden Gott fich losreißenden Liebe, mahrend, wenn fie aus biefem Glauben herauswächft und in demfelben wurzelt, dankende Liebe das Naturgemäße mare. Aber dankende Liebe ift ja ausge= ichloffen, wie uns das Beispiel der Tochter des Chirurgen gezeigt hat. In der That ift es ja weit leichter, Gott zu lieben, fofern er uns zuerft geliebt hat (1 30h. 4, 19), als ihn unter ber Boraussetzung zu lieben, daß er und nicht liebt, fondern uns ewig unfelig machen will. Es foll damit die lohnfüchtige Liebe ausgeschloffen werden, nach ben angeführten Worten ber heiligen Theresia, wie denn auch Frang bon Gales öfter einprägt, man folle Gott nicht lieben um des Berdienstes willen, das man fich badurch erwirbt. Unders aber stellt fich die Sache, wenn wir fragen, ob alle diefe Beiligen glaubten, daß fie durch ihre auf das Seelenheil bergichtende Liebe ihr Seelenheil bericherzten oder auch nur gefährdeten. Gewiß würden diese Beiligen entschieden berneinend geantwortet haben. Sie wollen ja dadurch, wie Frau von Chantal fagt, Gotte genug= thun, ihm angenehm febn. Demnach icheint fich nun das Berhältniß des abstratten, rein an fich fegenden Gottes ju bem fich offenbarenden Gotte umgutehren. Jener ift nur der Ausgangspuntt, biefer der Zielpuntt, der 3med. Jener erscheint so nur als logische Position, ale Postulat der sich bollziehenden reinen Liebe, die ja eben darum erftrebt wird, um Gottes Liebe ju provociren. Jener abstrakte Gott ift fo nichts meniger ale die hochfte 3dee Gottes, fondern biefe ift der fich offenbarende Gott, der Gott des driftlichen Befenntniffes. Dies bildet den Uebergang ju Fenelon.

In Fenelon erfcheint der Quietismus in feiner gereinigtsten Geftalt. Go wie er fich am meiften an Frang bon Sales anschließt, fo ift er weit entfernt bon vielen Uebertreibungen der Quietisten seiner und der borausgehenden Zeit. Wehler und Abirrungen und bekampft fie. Go ift er namentlich weit entfernt, die Ideen der Frau Gugon ohne Weiteres anzunehmen; daher diefe, in der fehr intereffanten und wenig bekannten correspondance secrète zwischen ihr und Fenelon, ihm oft borwirft, er fen auf halbem Wege der Bahrheit stehen geblieben. Es wird fich alfo bei ihm am beften ermeffen laffen, ob der Quietismus überhaupt theologisch haltbar ift. Bei ihm concentrirt er fich, wie bereits angedeutet worden, in der Lehre bon der reinen Liebe (pur amour), die bom Geligwerden abfieht. Diefe Liebe ift ihm ber richtige Ausbrud für die myftifche Contemplation, deren eigentliches Dbjett der Urgrund der Gottheit und welche felbst nichts Anderes ift ale die friedfertige, einformige Uebung der reinen Liebe (Borrede ju den Maximes des Saints und Maximes felbst Art. 21). Die Contemplation felbft fallt zusammen mit dem Bebete des Still= ichweigens, ber Ruhe (oraison de silence ou de quiétude (Maximes, Art. 21. 29). Go reduciren fich auch die beilige Gleichgültigkeit, die Bermandlung ber Seelen (transformation), wobon bie Muftiter fprechen, und die mefentiche Giniaung, Ginheit mit Gott auf die reine Liebe. Daber, fo oft bon diefen muftifchen Buftanden im Streite mit Boffuet die Rede ift, erkennen beide Manner gleicherweise an, daß das Princip der reinen Liebe, unabhängig bom Motibe ber Seligfeit, ber ents

<sup>\*)</sup> Frau Gunon (in ber Auslegung bes Sobenfiebes Kap. 8. B. 14. bei Boffuet 27, 135) fagt fogar, baß bie Seele ebenso wenig ilber bie Berbammung berer, um welcher willen fie Anathema werben will, als ilber ihre eigene Berwerfung trauern kann.

fcheidende Bunkt fen, neben weldem alles Undere kaum eine Bedeutung habe (Fenelon II, 161; Boffuet 29, 61). Denn, wie Fenclon in der Borrede zu den Maximes fagt, alle inneren Wege enden (aboutissent) in der reinen Liebe, welche Liebe er bezeichnend genug, gleich wie Frang von Sales, Liebe des Wohlwollens (amour de bienveillance), auch des Wohlgefallens (de complaisance) neunt. Es wird alfo auf die Darftellung dieses einen Bunttes Alles ankommen und fich darin Alles zusammenfaffen laffen. Die hauptquelle ift die borhin fcon angeführte Schrift, beren bollftandiger Titel ift: Explication des Maximes des Saints sur la vie intérieure, bom Jahr 1697. Er will barin den mahren Ginn und die Tragweite aller muftifchen Definitionen über das innere Leben geben; "diefe Definitionen", fagt er, "fo gufammengestellt, werden ein vollständiges Syftem aller innerlichen Wege bilben, welches eine bollfommene Ginheit bilden wird, da alles darin Enthaltene fich auf die Uebung der reinen Liebe zurudführen laffen wird" (Borrede). Die eigentliche Darftellung wird eingeleitet burch eine "Erörterung über die berfchiedenen Arten, wie man Gott lieben tann", und ift in 45 Artitel abgetheilt, beren jeder in zwei Theile zerfallt; ber eine, ale mahr bezeichnet, ftellt die richtige Auficht auf, während der andere, als falfch bezeichnet, die unrichtige Faffung des im erften Theile Gefagten formulirt und somit die Irrthumer des Quietismus abweisen foll.

Es lohnt fid wirklich ber Muhe, diefer Sache weiter nachzuforichen. Denn es laufen in ihr manche fehr wichtige Beziehungen zusammen und man begnügt fich ge= wöhnlich mit oberflächlicher Kenntnig davon. Man fieht Fenelon's Lehre lediglich als Reaftion gegen tatholische Acuferlichfeit und lohnsuchtige Werkheiligkeit an. Man behauptet fogar, Fenelon ftehe mit feiner Lehre bon der reinen Liebe geradezu auf dem Standpunfte der evangelifden Glaubenslehre. Es klingt auch fo fcon, Gott zu lieben ohne Rudficht auf die daraus erbluhende Gludfeligkeit, ohne Erwartung des Lohnes! Go wie man im Berhaltniffe bon Menfchen zu Menfchen bas erft reine Liebe nennt, wenn Giner den Anderen nicht um des außerlichen Bortheiles willen, den er durch ihn haben fann, liebt, fo wendet man dies ohne Beiteres auf das Berhaltnig des Ge= fchöpfes zum Schöpfer, des Erlöften zum Erlöfer und zu den emigen Gnadengaben an. Man fragt fich nicht, ob das am Ende auf die Forderung hinauskomme, Gott fo gu lieben, daß man bergeffe, einen Erlöfer gu haben, gleich jenem Rantianer in Schiller's Bedicht "die Philosophen", der dem Andern den Rath ertheilte, die Freunde zu berachten, bamit er tugendhaft fenn fonne, indem er ihnen biene. Allein ichon der Ausdruck "reine Liebe" wirft, zumal im Mande des edlen Tenelon, gleich einem Zauberworte, was jeden Zweifel niederschlägt. Wer darf denn gegen reine Liebe Protest erheben? wer wird es wagen, unreine Liebe zu bertheidigen?

Die borhergehenden Erörterungen haben uns ichon darauf borbereitet, daß wir unfer Urtheil von folden Borftellungen und Borurtheilen unabhängig une bilden und uns durch fcone Augenfeite nicht blenden laffen. Diefes Urtheil wird fich fogleich feststellen fonnen, wenn wir den Sat in's Auge faffen, den Fenelon, gemiß in der be= ftimmten Absicht, feine fatholische Gefinnung zu beweifen, bereits in der genannten Ginleitung feines Werfes ausspricht, daß die Liebe es ift, die den Menichen recht= fertigt. Der Gat ift in der That acht tatholifch, und es ift dabei wohl zu beachten, bag für ben Ratholifen das Gerechtmaden und Rechtfertigen zwei Größen find, die fich vollständig deden, ausgedrudt im lateinischen Worte justificare. Die Liebe ju Gott aber rechtfertigt, infofern fie uneigennutige, d. h. mahre Liebe ift. Denn die Liebe gu uns felbst ift die Burgel aller Gunde, mithin auch des göttlichen Miffallens. Daber aud die Liebe zu Gott, fo lange fie noch von eigenem Intereffe (interêt propre) beherricht wird, nicht die mahre Berechtigkeit ift und folglich die Seele nicht gerecht macht. Sowie aber die uneigennützige Liebe über das eigene Intereffe die Dberhand zu erhalten beginnt, fo wird die Geele von Gott geliebt, d. h. gerechtfertigt. Bierbei fonnen wir fogleich eine spätere Definition hinzunehmen, daß nämlich bie reine Liebe bas Fegefeuer

bas ja nach katholischer Lehre eigentlich bestimmt ift, die justificatio zu vollenden, un= nothig macht (Art. 8. 41). Die reine Liebe ift ein anticipirtes Tegefeuer. Go fehr wird fie als rechtfertigend aufgefaßt. Das ftellt uns mit einem Male in den Mittelbunft biefer Lehre und gibt uns den allein richtigen Gefichtspuntt zur Beurtheilung berfelben. Das Biel bes Chriften, bie emige Seligkeit, ift feineswegs aus den Augen gelaffen, fondern auf einem icheinbar entgegengesetten Wege, auf indirektem Bege wird es um fo ficherer, um fo fcneller erreicht. Einestheils wird ber Sat aufgeftellt, daß die bon der reinen Liebe ergriffene Seele Bott ebenfo fehr lieben wurde, wenn Er nicht wufte, daß fie ihn liebe \*) oder, mas immer auf's Reue wiederholt wird, wenn er fie wollte in alle Ewigfeit die Qualen der Solle erdulden laffen (Erorterung der berichiedenen Arten, wie man Gott lieben kann; darauf Art. 2 und viele andere Stellen). Anderntheils fteht fest, baf bie fo liebende Seele badurch ju einer folden Stufe der Reinheit erhoben wird, daß fie felbst des reinigenden Feuers nach diesem Leben nicht mehr bedarf. "Denn". fagt Kenelon, "die Uebung der reinen Liebe ift der verdienstlichfte aller Afte der driftlichen Berechtigkeit" (Art. 45). Die anderen Atte find auch verdienftlich (Wort und Begriff find dem Fenelon geläufig), aber die reine Liebe ift am höchsten taxirt.

So scheint fie in ihr Begentheil umzuschlagen. Fenelon hat die Schwierigkeit ge= fiblt. Ift es ihm gelungen, fie ju lofen? "Allerdings", fagt er, "ift die Boraussetzung, daf Gott feinen Liebhaber emig unfelig macht, unmöglich wegen ber Berheifzungen, modurch Gott fich uns als Belohner gegeben hat; wir konnen unfere Seligkeit bon Gott nicht mehr trennen, sofern wir ihn mit der perseverantia finalis lieben. Aber Die Dinge, Die bon Seiten der Objekte nicht getrennt werden konnen, können mahrhaft getrennt fenn bon Seiten der Motive. Es tann nicht fehlen, daß Gott die Seligkeit der ihm getrenen Seele fen; aber die Seele kann ihn mit folder Uneigennützigkeit lieben, daß der Blid auf den feligmachenden Gott die Liebe, die sie zu ihm fühlt, ohne an sich zu denken, um nichts vermehrt, so daß fie ihn ebenso fehr lieben wurde, auch wenn er ihre Seligkeit nicht fenn follte" (Art. 2). Allein wenn es ber Seele erlaubt ift, nach der Seligkeit zu streben, fo kann ihr ja Riemand wehren, fie kann fich felbft nicht hindern, deffen bewußt zu fenn. Auf diese Ginwendung entgegnet Fenelon: "Ber Gott mit reiner Liebe liebt, will die Geligkeit für fich blok beswegen, weil Gott fie will und weil er zugleich will, daß Jeder von uns fie zu feiner Berherrlichung wolle; daher er Gott ebenso fehr lieben murde, wenn Er ihn nicht felig machen wollte, mahrend der Soldner Gott nur will als Dbjett feiner Seligfeit, um Bott auf feine eigene Seligkeit, b. h. auf fich zu beziehen, fo bag er fich felbst zum letten Zwecke fest." Run aber entsteht die weitere Frage: barf ich Gott lieben, weil Er will, daß ich meine Seligfeit wolle? Die Antwort mußte im Sinne Fenelon's eigentlich verneinend ausfallen, weil ich mich fonst zum letten 3wecke meiner felbst feten, d. h. in mir enden wurde. Indeffen beantwortet Fenelon jene Frage bejahend : "Gott

<sup>\*)</sup> Diese Bestimmung wird nur an dieser Stelle von Kenelon erwähnt; sie paßt aber offenbar am besten zu dem als beziehungssos gedachten Gotte. So entspricht sie auch dem oben angesihrten Gedanken des Franz v. Sales, nach welchem die contemplative Seele in Gott so sersuhrten ist, daß sie don der Gegenwart Gottes, worin sie sich besindet, nichts weiß und nichts siihst. So ergibt sich eine Gleichartigkeit des Zustandes in Gott und im Menschen, wodurch die kohnsucht nach beiden Seiten hin unmöglich gemacht werden soll. Gott wird gesiebt, als ob er nicht wisste, daß der Mensch ihn liebe, und der Mensch ist in die Liebe und Anschauung Gottes so sehnsche der sunken, daß er fein Bewustsenn davon hat. Daher Franz die im quietistischen Gebete bestindliche Seele so gerne mit dem saugenden Kinde verzsleicht, das an der Mutter Brust eingeschlassen (traité de l'amour de Dieu VI, 9 u. anderswo) oder auch mit einer Statue in ihrer Nische (ebendasselbst VI, 11. Brief an Frau d. Ehantal, 17. Jan. 1610). Die auf Gottes Seite entsprechende Regungsslösignigen dargebracht werden, oder man kann auch an die Hostie auf dem Altare denken, der ja auch kein Bewustsen, oder man kann auch an die Hostie auf dem Altare denken, der ja auch kein Bewustsen, oder man kann auch an die Hostie auf dem Altare denken, der ja

will, daß ich ihn wolle, insofern er mein Gut, mein Lohn ist. Objekt und Motiv sind verschieden; das Objekt ist mein Interesse, das Motiv ist nicht interessirt, denn es bezieht sich nur auf le bon plaisir de Dieu" (Art. 4). So kommt es nichtsdestoweniger darauf hinaus, daß ich die Seligkeit erstreben soll, nicht sofern sie mein Gut, mein Interesse ist, sondern blos aus Gehorsam gegen Gottes Gebot, zu seiner Verherrlichung, nicht um meinetwillen, sondern um Gottes willen. Weil ich nun aber weiß, daß dieser Dienst, den ich Gott leiste, mich nur um so-sicherer und um so schneller in den Himmel fördert, so scheint ja die ärgste Verkheiligkeit, aus einer Thüre herausgetrieben, durch eine andere wieder einzubrechen. Ferner, wenn ich nicht um meinetz, sondern um Gottes willen nach der Seligkeit strebe, so bedarf ich dann Gottes weniger, als er meiner bedarf, so daß ich mich über Gott zu stellen scheine.

Fénelon sucht die angegebene Schwierigkeit noch auf andere Beife zu lofen. tehrt im Art. 4 das vorige Argument um und behauptet nun, mit Beziehung auf den Unterschied ber hoffenden und der reinen Liebe, "daß nicht die Berfchiedenheit der Endziele oder der Motive es ift, welche die Unterfciede der Tugenden bedingt, fondern die Berichiedenheit der fo oder fo borgeftellten Dbjekte (objets formels). Damit die Boffnung von der Liebe unterschieden bleibe, ift es nicht nothig, bag fie ein anderes Biel habe; es genügt, daß bas Dbiett, wie es der hoffnung vorschwebt, ein anderes fen, als wie es die Liebe fich vorstellt. Das Dbjett ber reinen Liebe ift die Bute ober Schonheit Gottes, einfach und abfolut in fich felbft gefaßt, ohne alle Beziehung zu une. Das Dbjett ber hoffnung ift bie Bite Bottes, fofern fie fur uns gut ift und geeignet, bon uns erworben zu werden. Es fteht feft, daß Gott, fofern er in fich felbft boll= fommen ift und in feiner Begiehung zu mir fteht, und dag berfelbe Gott, fofern er mein Gut ift, bas ich zu erwerben trachte, zwei verschiedene Objette find. Go find bie hoffende Liebe und die reine Liebe in ihren Objetten verschieden, aber nicht in ihrem Endziele, das für beide die Seligfeit ift", - und nun wiederholt Fenelon das Frithere, daß die reine Liebe, deren Dbjeft der Gott ift, der fich zu uns in feine Beziehung fest, die Seligkeit will, weil Gott fie will 2c. Diefe Unkenntniß in der Tragweite ber eigenen Beftimmungen erregt Erstaunen. Wie fann benn ber Gott, ber in fich felbft bleibt und fich zu mir in feine Begiehung fett, mir befehlen, bag ich nach ber Geligfeit trachten foll? wie fann er mir iberhaupt etwas befehlen? wie fann er meine Geligfeit Denn burch das Alles fett er fich ja zu mir in die allerbestimmtefte Begiehung. Soll die Sache irgend einen Sinn haben, fo läuft fie darauf hinaus, bag ich zwei einander gegenseitig aufhebende Borftellungen von Gott in mir bereinige. Ich fete (laut) Gott außer alle Beziehung zu mir, zugleich aber (in petto) weiß ich, die Wirkung, ber Lohn diefer Uneigennutzigkeit bestehe barin, bag Gott sich ju mir in besto innigere Beziehung fetzt, d. h. daß er mich um fo ficherer und um fo fcneller felig macht. Es fommt darauf hinaus, daß der Gott, der zu mir in feiner Beziehung fteht, bloß eine fubjektive Borftellung von mir ift; ber mahrhaft objektiv existirende Gott ift berjenige, ber fich zu mir in Beziehung fett, ber Gott ber hoffenden Liebe. Ift aber ber Gott der reinen Liebe ein non ens, fo ift auch die reine Liebe felbst ein folches, mas übrigens ichon darin ausgedrückt ift, daß ihr Ziel ebenfalls die Seligkeit ift. Man fieht, die berührte Schwierigkeit ift nicht geloft, der innere Widerfpruch, woran diefe Lehre leidet, ift nur um fo schärfer herausgetreten.

Noch anderwärts als in den Maximes kommt Fénelon auf diesen Gegenstand, der seinem innersten Leben so nahe steht, zu sprechen, in einer besonderen Abhandlung Sur le pur amour, sa possibilité, ses motifs (Oeuvres I, p. 303), augenscheinlich seit der Berdammung der Maximes geschrieben, in Beziehung auf die Einwürfe von Bossuch, daß er mit seinen Abstraktionen die Beweggründe zur Gottesliebe abschwäche. Davon ausgehend, daß das ewige Leben ein reines Gnadengeschenk seh, sagt er: "diese Gnade, welche alle anderen in sich schließt, ist auf gar nichts Anderes gegründet als auf die

Berheißung, die felbst reines Gnadengeschent ift, und begleitet von der Zuwendung der Berdienfte Chrifti, die ebenfo fehr Sache der freien Gnade ift. Die Berheifung felbft, die das Fundament des Bangen ift, ftust fich nur auf die reine Barmbergigkeit Gottes, auf fein Belieben, auf das Wohlgefallen feines Willens. In diefer Ordnung ber Onaden reducirt fich augenscheinlich Alles auf einen absolut freien Willen Gottes. Nach Aufftellung Diefer Principien mache ich die Borausfetung, daß Gott meine Seele tobten will, wenn fie den Leib verlaffen wird. Diese Boraussetzung ift unmöglich blog und allein wegen der aus freier Gnade gegebenen Berheiffung. Gott hatte meine Seele bon biefer Berheifzung, bie Allen gegeben ift, ausnehmen tonnen. 3ch fete alfo etwas fehr Mögliches, indem ich bloß eine Ausnahme von einer Regel fete, die an fich felbst nur aus Gnaden gegeben und rein willfürlich ift. Riemand wird behaupten, daß Gott meine Seele bei ihrer Trennung vom Leibe nicht todten fann. Es gibt also für mich feine Berheißung, feine Seligfeit, feine Soffnung bes ewigens Lebens. 3ch fete boraus, daß ich am Sterben bin, ich habe nur noch einen Augenblid zu leben. Werde ich mich nun für dispenfirt halten, Gott zu lieben? Sat Gott, indem er mich von der Geligkeit ausschloß, die er mir nicht schuldete, hat er fo fich deffen entäußern tonnen, was er fich felbst wefentlich schuldig ift? Sat er aufgehört, fein Werk blos für feinen Ruhm gu hat er mich von den Pflichten des Geschöpfes dispensirt? Wenn nun derjenige, dem Gott für die Emigkeit nichts gibt, Gotte fo Bieles fculbig ift, mas wird ihm derjenige nicht fculdig febn, dem er fich gang und ohne Ende gibt? 3ch bin im Begriffe bernichtet zu werden; niemals werbe ich Gott sehen; er berweigert mir ben Eintritt in fein Reich, ben er Anderen gewährt; er will mich nicht lieben und auch bon mir nicht geliebt werden, und doch bin ich verpflichtet, fterbend ihn von gangem Bergen und aus allen Kräften zu lieben, und wenn ich diefer Berpflichtung nicht nachkomme, fo bin ich ein moralisches Ungeheuer, ein entartetes Geschopf. Und bu, mein Lefer, dem Gott, ohne dazu verbunden zu fenn, den emigen Besitz feiner felbft bereitet, wirft du vor dieser Liebe, wovon ich dir das Beispiel gebe, als vor einer raffinirten Träumerei \*) gurudichrecken? Wirft du Gott um fo weniger lieben, je mehr er bich liebt? Wird der Lohn nur dazu dienen, dich in deiner Liebe intereffirt zu machen? Ift denn das die Frucht der Berheiffungen und des Blutes Jefu Chrifti, daß fie die Menfchen bon einer groffmuthigen Liebe abwendig machen? Beil dir Gott die Seligkeit in fich felbft anbietet, wirst du ihn nur insoweit lieben, als du durch dieses unendliche Interesse unterstütt wirst?"

In welchen Abgrund bon Irrthumern wird biefer edle Beift durch feine fice Idee hineingefturgt? Woher in aller Welt hat er das, daß wir verpflichtet find, einen Gott gu lieben, der uns haft? Es ift dies ebenfo wenig Lehre der Schrift als Ansfage bes dem Menfchen angeborenen Gottesbewußtsehns. Dun tommt aber noch eine andere Un= gereimtheit jum Borichein. Beil ich den Gott, der mich haft und der wirklich nicht viel beffer ift ale ein Teufel, lieben foll, ale ob er mich liebte, foll ich den Gott, in Chrifto geoffenbart, den Gott, der fich ju mir in die innigfte Beziehung der Liebe fett, lieben, als ob er mich hafte, und meine Liebe mit Bernichtung belohnen wollte. zeigt fich dabei gang deutlich, wie fehr Fenelon fich abmuht, das Wefen Gottes bon feiner Liebesoffenbarung ju trennen, und wie es ihm doch nicht gelingt! Dieje foll doch wenigstene oder nur dazu dienen, fie felbst vergeffen zu madjen und den absoluten Gott zu erfaffen. Wenn ich aber, je mehr ich der Früchte des Todes Chrifti gewiß bin, befto weniger ihn um beswillen lieben darf, fo folgt daraus, daß ich ihn ebenfo fehr zu lieben verpflichtet mare und folglich ihn ebenfo fehr lieben fonnte, auch wenn Chriftus gar nicht eriftirt hatte oder wenn ich gar nichts von ihm wußte; baraus folgt hinwiederum, daß das ganze Erlöfungswerf unnöthig, mithin null und nichtig ift. Im Grunde find biejenigen, die von Chrifto nichts wiffen, beffer baran, als bie feine Liebe und

<sup>\*)</sup> Raffinement chimérique, — bas war ihm vorgeworfen worben.

Onabe erfahren haben; benn biefe find immer der Berfuchung ausgesett, Gott in Chrifto und um Chrifti willen zu lieben, mas ja schon intereffirte Liebe ift. Was ift leichter, einen Feind zu lieben, oder einen Freund, den beften aller Freunde, den Bohlthater. ben Retter meines Lebens, fo gu lieben, als ob er mein Feind mare, als ob er, ein moralisches Ungeheuer, meine Liebe mit Sag vergelten wollte? In jenem Falle muß ich allerdings bem aufwallenden Gefühle Gewalt anthun; in diefem Falle aber muß ich auch dem Berftande dieselbe Gewalt anthun. Ich muß mir eine Chimare borgauteln, dann diese Chimare behandeln, ale ob fie wirklich eriftirte, und dann diesen dimarifchen Feind als folden lieben, wobei ich immerfort eigentliche Seelenqual leide, in der Furcht. es möchte in meiner Borftellung das mahre Bild des Freundes, von dem ich abstrahiren foll, bas andere Bild verdrängen. Doch was läßt fich der Ratholite nicht gefallen, um dem Fegefeuer zu entgehen! Wir bemerken nur noch, daß es Fenelon, auch wenn er von der Offenbarung in Chrifto ganglich absieht, doch, wie es in der Ratur der Sache liegt, nicht gelingt, Gott in feiner Beziehungelofigfeit zu erfaffen. Die 3bee bes abstraften Gottes hat fich ihm in die 3dee des Gottes vermandelt, der uns erichaffen, der etwas bon uns zu fordern berechtigt ift, zu dem wir alfo in gang bestimmter Begiehung ftehen, und er zu uns. Abfolute Aufhebung aller Beziehung Gottes zu uns konnte nur durch Bernichtung verwirklicht werden: benn Gott ift das Leben der Creatur; wenn er feine Sand von ihr abzieht, bann zerfällt fie in bas Nichts. Darum wird Fenelon inftinktartig dahin geführt, mit der Beziehungslofigkeit Gottes den Gedanken ber Bernichtung des Menschen, resp. der Unseligkeit zu verbinden.

Bie fehr bemungeachtet Fenelon feinen urfprünglichen Sat fefthält, laut welchem der Menfch in Wahrheit nicht bon feiner Geligfeit abstrahirt, das erhellt daraus, daß er bas wirkliche und bewußte Aufgeben der Seligkeit nur als in den außerften Priifungen oder Proben\*), und auch da nur momentan und beziehungsweise, eintretend sich denkt (Art. 10): "Alle Boraussetzung, wodurch man sich, wenn man Gott liebt, für ausgeschloffen vom Beile glaubt, ift unmöglich, weil Gott treu ift in feinen Berheißungen. Daraus erhellt, daß alle Opfer, welche felbst die uneigennützigften Seelen in Beziehung auf ihr Beil bringen, nur bedingungsweise zu verftehen find. Man fagt, o mein Gott, wenn du, um einen unmöglichen Fall ju feten, mich zu ben ewigen Strafen der Bolle verdammen wollteft, fo wurde ich dich nicht weniger lieben. Rur in den letzten Prufungen wird biefes Opfer auf gewiffe Beife unbedingt. Dann tann eine Seele überzeugt fenn, - boch fo, daß diese Ueberzeugung nicht den innerften Grund des Bewiffens bildet, daß fie gerechterweise bon Gott verworfen (reprouvee) fen." Das wird dahin erläutert, daß die Seele, bom Bewußtfenn ihrer vielen und fchweren Sünden überwältigt, am guten Willen Gottes zwar nicht zweifelt, aber ihn nicht auf fich zu beziehen vermag, weil sie in sich nur das erscheinende Boje mahrnimmt und weil der Unblid des Guten in ihr durch die Gifersucht Gottes ihr entzogen wird. Go fieht fie Gottes Zorn über fich ausgegoffen \*\*). "Dann ift fie von fich felbft losgeriffen; fie ftirbt am Rreuze mit Chrifto, indem fie ruft: mein Gott, mein Gott, warum haft du mich verlaffen? In dieser unwillfürlichen Anwandlung von Berzweiflung bringt fie das abfolute Opfer ihres eigenen Intereffes für die Ewigfeit, weil der unmögliche Fall ihr fehr möglich und wirklich scheint, in der Berwirrung und Dunkelheit, worin fie fich befindet. In diesem Zustande verliert die Seele alle hoffnung für ihr eigenes Interesse,

<sup>\*)</sup> Epreuves. — Diefer Ausbruck ift vom Mosterleben hergenommen. Der ober bie Novize muß vor Zulassung zur Profes und als Borbereitung dazu eine Reihe von Proben ber Selbst verläugnung bestehen, die stufenweise sich steigern; die letzten, die ber Ablegung der Gelibbe uns mittelbar vorangeben sind die härtesten und widerlichsten.

<sup>\*\*)</sup> Aehnliche Ansechtungen finden sich, wie bekannt, gerade bei innig frommen Seelen. Aber wahrhaft evangelische Seelsorger wird sie gewiß anders beurtheilen und behandeln, als hier Fenelon es thut. Denn nicht das ist die Ursache der Ansechtung, daß die Seele "das Gute in ihr" nicht bemerkt, welches Gute sie ja nimmermehr rechtsertigen kann.

allein in ihrem oberen Theile verliert sie niemals die vollkommene Hoffnung, d. h. den uneigennützigen Bunsch nach den Berheißungen, d. h., nach dem Borigen, den Bunsch, selig zu werden, bloß und allein, weil Gott es will, nicht aus eigenem Interesse. Sie liebt Gott reiner als je." (Aehnlich spricht er sich aus Art. 14.)

Fénelon hat später gegen Boffuet, ber ihm borwarf, unter speciosen, sich wider= fprechenden Ausbrüden die Berzweiflung an der Seligfeit zu lehren, behauptet, er habe das Alles so gemeint (Oeuvres II, p. 91), daß der Gläubige sich vor Gott qua Kind Adam's als verdammungswürdig erkenne. Wirklich scheinen bas einige feiner Ausdrücke zu besagen, daß jene Ueberzeugung nicht den innersten Grund des Gewiffens bilde, daß die Seele in diesem Buftande reiner liebe als je; wenigstens kann das von ber Seele, bie fich verworfen glaubt, nicht wohl gefagt werden. Doch will er gewiß mehr ausbruden als bas Bewuftfenn bes Chriften von feinem als eines Rindes Abam's vor Gott verdammungswürdigen Zuftande. Denn warum fpricht er von den letten Brufungen? warum fagt er, daß gerade fie das Fegefeuer unnöthig machen? (Art. 8.) Er hat offenbar eine gang besondere Anfechtung im Sinne. Das von Fenelon angeführte Beispiel der Ansechtung des Franz v. Sales setzt dieß außer allen Zweifel (f. d. Oeuvres bes Frang v. Sales I, 7). Wenn man aber bedenkt, daß die Ueberzeugung von der Berdammung niemals den oberften Theil der Seele, d. h. die actes directs et intimes, Die unmittelbare Beziehung zu Gott im apex mentis\*), berührt, fo kommt die Sache auf eine Gelbsttäuschung hinaus, wovon die Geele fonderbarerweise noch das Bewuftfenn hat. Man wird hier an jene Sinnentäuschungen erinnert, deren wir uns vollftandig bewußt find: 3. B. der Untergang der Sonne, unfere Borwartsbewegung, wenn wir, auf einer Brude ftehend, in das unter uns laufende Waffer ichauen, mährend wir wohl wiffen, daß das Waffer sich bewegt, nicht wir. So weiß auch die Seele in jenem Buftande um die Täufchung ihrer unteren Bermögen. Diefes ift fo fehr ber Fall, daß fie, wenn Gott ihre Bitte um Befreiung von diefem Bande nicht gewährt, fich bewußt ift, er gewähre die Bitte beswegen nicht, weil er fie reinigen will. Go verliert fie auch nicht die Kraft, Gottes Gebote zu erfüllen, noch die fides explicita, noch die Hoffmung, noch die Liebe Gottes. Was verliert fie denn? die Empfindung des Guten (le gout sensible du bien). Wohl hat Fenelon Recht, zu fagen, daß in diesem Falle das Opfer der Seligkeit nur einigermaßen (en guelgue sorte) absolut fen; denn eigentlich ift es nur der Schatten davon.

Wenn aber bem also ift, wie so kann burch biefe aukerste Brufung, wie Kenelon fie nennt, die Reinigung ber Liebe bewirkt, d. h. die reine Liebe, die bom Motiv ber Seligkeit unabhängig ift, in der Seele erzeugt werden? In der That ift das bloker Schein. Denn Fenelon geht ja, wie wir gefehen, davon aus, daß die Seele ichon bor jenen letten Prufungen zur reinen Liebe gelangt ift. Sie ift ichon in einem Zustande. wo fie fagt, fie wurde Gott lieben, auch wenn er fie nicht felig machen wollte. Bozu nun obendrein das absolute Opfer, das ja im Grunde ebenfo wenig absolut ift als jenes? Um fo mehr ift diefe Einwendung berechtigt, als nach Aufhören jener Brüfungen der normale Zustand der reinen Liebe wieder eintritt, wo man sich mit dem bebingten Opfer, mit der Boraussetzung des Unmöglichen begnügt. So kommt alfo die Sache darauf hinaus, daß das bedingte Opfer nicht genügt als Ausdruck und Uebung ber reinen Liebe (welchem Sate Fenelon fonft überall widerspricht); es muß ein absolutes Opfer hinzukommen, was aber doch nicht absolut febn barf, wie wir gesehen, und bie Frucht babon ift, daß die Seele zum bedingten Opfer der Seligkeit zurückehrt und bag bieg ihr gewöhnlicher habitueller Zuftand bleibt. So breht fich ber gute Mann in wunderlicher Selbstverwirrung immerwährend im Rreise herum.

<sup>\*)</sup> Fénelon selbst gibt biese Erstärung Art. 13: Ces actes directs et intimes sont ce que S. François de Sales a nommé la cime et la pointe de l'âme (apex mentis). S. Gerson de theologia mystica speculativa.

Doch Ein neuer Gedanke ift aufgetaucht, eine neue Aussicht hat fich aufgethan! Die Seele, fofern fie fich als von Gott verworfen anfieht und damit alles eigene Intereffe an der Seligkeit geopfert, hat in sich daffelbe Werk verrichtet, mas Chriftus am Rreuze vollbrachte, und ift mithin im Stande der volltommenen Gerechtigkeit vor Gott; denn die rechtfertigende Liebe ift ihr vollkommen zu eigen geworden. Nicht hat sie durch den Glauben, gegründet auf die Erkenntnig, daß nichts Gutes in ihr wohne (Rom. 7, 18.), das Berdienft Chrifti fich angeeignet, fondern fie hat durch die fogenannte reine Liebe daffelbe Berdienst, was Chriftus erwarb, für sich erworben und einer Berdunkelung des Glaubens, die an Berzweiflung granzt, den Namen der auf Lohn verzichtenden Tugend gegeben. Mithin fällt eigentlich das Erlöfungswerk Chrifti dahin, b. h. es wird zum bloffen Borbilde, das der Gottliebende in fich nachbildet. Go weit ift ihm Chriftus Erlöfer, als er ihm burch fein Borbild ben Beg bagu bahnt. Eigentlich genommen, ift der Glänbige, beffer gefagt, der Liebende, sein eigener Erlöfer. Wir begegnen hier der scholaftischen Lehre, daß die Seele, mit Bulfe der gottlichen Gnade, fich felbst das Beil erwirbt: es ift, wie jeder Rundige fieht, die außerste Westhaltung der justitia inhaerens im Gegensatze zur justitia imputata.

So ift benn ber einzelne Gläubige in fich felbst ein wiederholtes, unblutiges Opfer Die Frucht des Todes Chrifti ift in ihn übergegangen, in ihm verwirklicht. Wem fällt hier nicht die Analogie mit dem Mefopfer ein? Wenn nun die Rirche lehrt, daß das Opfer Chrifti feinen Werth für uns hat ohne das Megopfer, welches und erst die Frucht des Opfers am Kreuz zukommen läßt, so geht Fenelon, nach dem Borgange des Frang bon Sales und anderer Muftiter, einen Schritt weiter und lehrt, daß das Megopfer feinen Werth hat ohne das innerliche Opfer der Gläubigen. wie die Rirche in ihrem Cultus bas Opfer Chrifti objektivirt und in einen kirchlichen Borgang verwandelt hat, fo hat die Minftit daffelbe Opfer subjektivirt und in einen rein innerlichen Borgang verwandelt, ohne den fowohl das Opfer am Kreuze als das Megobfer keinen Werth haben. Damit aber hat fich die Muftif auf der geraden Linie bes Ratholicismus vormärts bewegt; mit anderen Worten, fie hat nur icharfer ausgeprägt und nach ihrem Sinne gestaltet, was der Begrunder der Megopfertheorie angedeutet hat. Gregor d. Gr. lehrt in seinen Dialogen IV, 58: "Es ift nöthig, wenn wir folches thun (d. h. wenn wir das Megopfer bringen), daß wir uns felbft Gott jum Opfer bringen (barunter versteht er die Buffe, speziell die contritio cordis), weil wir bei ber Feier des Leidens Christi dasjenige, mas wir feiern, nachahmen follen (fo wie er früher gelehrt hat, daß das Opfer der Meffe eine Nachahmung des Opfers am Kreuze fen). Dann erft, fährt er fort, wird die Euchariftie ein wahres Opfer (hostia) für uns fehn, wenn wir uns selbst zu Opfern (hostiae) gemacht haben."

Freilich bleibt immer der Unterschied zwischen beiden, daß Gregor seine Forderung der contritio cordis an alle Gläubigen stellt, mahrend Fenelon das Opfer ber reinen Liebe nur Benigen zumuthet. Denn die Große der Zumuthung wohl ermeffend, trägt er ängstlich Sorge, daß man nicht wähne, er wolle allen Gläubigen eine folche Burde auferlegen und die Kraft zuschreiben, sie zu tragen (Art. 16. 45). Es find wenige, ausgezeichnete Seelen, die dahin gelangen. Denn fonft, fagt er, würde man die intereffirte Liebe zu einem judischen Cultus herabsetzen, nicht hinreichend für die Erwerbung bes ewigen Lebens. Das fteht ihm feft, daß man auch mit der intereffirten Liebe felig, felbft ein Beiliger werden kann (Art. 3). Ja, er geht noch weiter; fobalb man fühlt, daß man noch nicht babin gelangt ift, die Afte der reinen Liebe in fich bollziehen zu tonnen, fo foll man, um nicht in große Bersuchung zu gerathen, zu der intereffirten Liebe zurückehren und mittelft berfelben fich aufrecht halten und das Berg ftarken zur Erfüllung der göttlichen Bebote. Sierbei berwidelt fich Fenelon in eine neue Schwierig-Denn er lehrt, daß die reine Liebe nichts Anderes fen als das Absterben der Sünde, das Auferstehen mit Chrifto, der neue Mensch (Art. 34. 41. 42. 43). fofern fieht man fich in folgende Alternative geftellt; entweder muffen Alle, die felig

werben wollen, die reine Liebe sich aneignen, die doch ihrer Natur nach nur einigen wenigen Seelen eignet, oder es wird angenommen, daß man selig, ja ein Heiliger werden kann, ohne durch den geistlichen Tod hindurchgegangen, ohne mit Christo auferstanden, ohne ein neuer Mensch geworden zu sehn! — Die Schwierigkeit besteht auch darin, daß der Gläubige angewiesen wird, einen Zustand der Seele, worin offenbar noch Sündliches angenommen, wird, nicht nur als hinreichend zur Erwerbung der Seligkeit anzusehen, sondern selbst mit vollem Bewustsehn sich in denselben zurückzuversehen (Art. 10. 16). Wie so sehr straft sich doch der geistliche Stolz, der ein apartes Christenthum für ausgezeichnete Seelen (âmes eminentes, Art. 8) aufzustellen sich erkihnt!

Jene Analogie mit dem Defopfer konnen wir noch weiter verfolgen. Es ift, nach katholischer Lehre und Praxis, ein mahres und eigentliches Opfer für die Sünde. Allein wie lange ging es, bis das driftliche Bewußtsenn fich so weit vom ursprünglichen Sinne und Zwecke bes Abendmahles entfernt hatte! Die bortridentinische Lehre ift in einem beständigen Schwanten begriffen amifchen dem Begriffe eines eigentlichen Opfers für die Sünde und demjenigen der blogen Abbildung eines folden Opfers. Diefes Schwanken hat felbst bas Tridentinum noch nicht völlig aufgehoben. Das Concil hat zwar, freilich nicht ohne Widerrede einzelner Mitglieder, das sacrificium vere propitiatorium positiv aufgestellt, doch daneben entgegenstehende Bestimmungen aufgenommen; denn es spricht (Sessio XXII. cap. 1) von der Messe als vom sacrificium, quo cruentum illud semel in cruce peragendum repraesentaretur, was offenbar auf die imago repraesentativa des Thomas von Aquin hinausfommt; und fieht man auf die Beftimmungen des Concils über die Wirkungen diefes Opfers, fo ergibt fich, daß es nur insofern die Sunden versuhnt, als es Bufe bewirkt, daß es mithin nur mittelbar Sündenvergebung verschafft (f. die nahere Ausführung im Artitel "Deffe" Bb. IX. S. 385 ff.). Ein ahnliches Schwanten aber haben wir in Fenelon's Bestimmungen über die Gelbstopferung der Chriften, wodurch fie bas Opfer Chrifti in fich wiederholen, mahrgenommen. Sie ift Opfer und zugleich bloges Bild, bloge Abichattung eines Opfers, ba fie entweder bas Seten eines unmöglichen Falles ift, oder, wo ber Fall als möglich und wirklich gesetzt wird, dies ben innersten Grund des Gewiffens nicht berührt. Go fieht fich denn das tatholifde Bewußtfehn, nachdem es einmal ben Grund bes Beiles in Chrifti Tode aufgegeben, von Bild zu Bild, von Schatten zu Schatten fortgetrieben. Das Opfer Chrifti, das ihm virtualiter abhanden gekommen ift, in Folge der in den Werken gefuchten Rechtfertigung, in Folge des Mangels an lebendigem Glauben an die Liebesoffenbarung Gottes in Chrifto, diefes Opfer Chrifti mahnt es im Degopfer als Aequivalent wiederzufinden. Aber fiehe! Es fann fich felbst nicht überreden, daß es mehr als ein bloffes Bild, mehr als eine Abichattung des mahren Opfers fefthalte. Dadurch ift es inftinktartig fortgetrieben bon der außerlichsten Objektibität in die innerlichste Subjektivität; es läßt das Opfer Chrifti im einzelnen Gläubigen sich wiederholen. Aber fiehe! auch hier tann es die Ueberzeugung nicht gang unterdrücken, daß es nicht mehr als ein blokes Bild erhafcht habe! Und fo fteht das katholische Bewußtfebn immer wieder bor Gott ohne Chriftum, bor bem unberfohnten Gotte, bor bem Botte, ber ein verzehrendes Feuer ift. Der Widerichein babon in ernften, frommen Seelen ift das Gefühl der Unfeligkeit — der Schmerzensruf des gemighandelten Geiftes. Fromme Resignation gestaltet dief zu dem Gedanken, daß fie Gott lieben wolle, auch wenn er die Seele nicht felig machen wolle. Aber leider treibt auch damit die katholische Berkheiligkeit ihr Spiel. So wird das dunkle Bewuftsehn von der Dhumacht der katholischen Religion, den mahren Seelenfrieden zu vermitteln, felbst zu einer Art von gutem Werk herabgefett, zu einem Mittel, die Seligkeit zu erwerben, zu verdienen.

In einer wichtigen Beziehung scheint die Analogie zwischen dem Megopfer und der innerlichen Selbstopferung der Einzelnen durch die reine Liebe aufzuhören. Während jenes in's Unendliche wiederholt wird, findet diese Opferung nur einmal statt, gleich dem Opfer Christi am Kreuze, dem sie auch darin nachgebildet ist. Ist einmal die gänzliche

Nebergabe der Seele an Gott geschehen, so ist es, nach der Ansicht mancher Quietisten, durchaus nicht nöthig, sie zu wiederholen, so wenig wie eine Frau, die ihrem Manne Treue gelobt, ihm in jedem Augenblicke sagen wird: ich gehöre dir an (so Malaval bei Bossue 27, 71, so auch Molinos unter einem andern Bilde dasselbe ausdrückend). Daher sollen keine neuen Einigungsakte vorgenommen werden. Die Einigung ist zum habituellen Justande geworden, der selbst durch den Schlaf nicht unterbrochen wird; sie ist nicht mehr Einigung, sondern Einheit, wesentliche Einheit zu nennen. So waltet in der Seele eine gänzliche Auhe (quiétude), wobei alle direkten Andachtsübungen übersstüffig sind. Alles Gebet hört dann auf; die Seele läßt sich dann nur von Gott insspiriren in vollständiger Neutralisation ihrer Kräfte (oraison, contemplation passive, auch infuse genaunt, oraison de quiétude). Die am weitesten darin gingen, wollten, nach dem Briefe des Cardinals Caracciost an den Pabst, nur noch so oft wie möglich communiciren — eine Nachwirkung der kirchlichen Sitte, eigentlich eine Inconsequenz.

Bas Fénelon betrifft, so hütet er fich wohl, mit den Quietiften so weit zu gehen, so wie er benn überhaupt nicht Quietist genannt sehn will. Aber da er genau denselben Ausgangspunkt hat, der jene in Abgrunde führte, fo kann er feinen Weg nicht genug einzäunen, damit er nicht in diefelben Abgrunde gerathe. Auch er nimmt einen habituellen Zuftand ber Einigung mit Gott an, ber Einheit zu nennen ift; die "oraison passive", "oraison de quiétude", die "contemplation passive, infuse" will auch er festhalten. Er lehrt, die Atte, die der Mensch in seiner stillen Gottesruhe verrichte, segen fo einförmig (uniformes), daß fie wie ein einziger Akt erscheinen, wobon er freilich keine ber gewohnten Andachtsübungen ausschließt; d. h. die von der reinen Liebe erfüllten Seelen tönnen alle gewohnten Andachtsübungen verrichten, obschon sie derselben nicht bedürfen; da aber das Beifpiel der Unterlaffung für die auf unterer Stufe ftehenden Seelen berderblich sehn könnte, so sind sie verpflichtet, solche Andachtsübungen, doch ohne regle genante, ju verrichten (Art. 36). Was das Lefen geiftlicher Schriften und der heiligen Schrift felbft (benn beibes scheint auf dieselbe Linie gestellt zu werden) betrifft, fo ftellt er als Regel auf, daß die Liebe die gewaltigste Ueberzeugungsfraft habe, doch muffe man das außere Bud wieder bornehmen, wenn das innere Buch aufhore, geöffnet gu seyn (Art. 20). Unter ber Paffivität versteht er bloß das, daß man keine "actes empressés et inquiets" verrichte, daß man die Gnade ihr Werk in jeder Hinficht vollbringen laffe, weil, wenn man ber Gnade zuvorkommen wolle, man badurch einen fem is pelagianischen Gifer und eine intereffirte Sorge für das Seelenheil an den Tag lege. Die wirkliche und verdienftliche Thätigkeit des freien Willens ift davon nicht ausgeschloffen (Art. 29). Selbst das Gebet muß aber wie unbewußt der Seele ent= quellen; denn, wie der heilige Antonius fagt, das Gebet ift noch nicht bolltommen, wenn der Betende weiß, daß er betet. Der habituelle Buftand diefer Bereinigung mit Gott ichließt jedoch teineswegs Beranderungen aus, die aber auf ebendemfelben Wege, mit ganglicher Gleichgültigkeit gegen fich felbft, blos im Intereffe der Ehre Gottes ausgeglichen werden muffen. Denn fo lautet der Bahlipruch der in Gott ruhenden Seele: "wenn Gott zu mir kommt, fo gehe ich zu ihm; wenn er nicht will, fo halte ich ftill und gehe nicht zu ihm\*). Das ift aber nicht fo zu verstehen, daß die Seele folle und burfe fich in Sunden gehen laffen, fondern es ift nur die unruhige Beschäftigkeit in Sachen des Heiles ausgeschloffen. — So vollbringt die Seele zwar unterschiedene Atte (ber Anbetung Gottes); aber fie find fo gleichartig, fie folgen fo fanft auf einander, daß fie fich wie ein einziger Aft ausnehmen. Auch empfängt die Seele (bon Gott) Eindrücke verschiedener Art, aber alle werden ohne eigenes Intereffe aufgenommen. Die in Gott ruhende Seele ift dem stillen Baffer vergleichbar, mas die Bilber verschiedener Begenstände abspiegelt, ohne fie zu behalten. Gott drudt ihr fein Bild und andere

<sup>\*)</sup> Daher Fenelon im Art. 17 lehrt, die Seele wolle nur noch, was Gott bewirkt, bagie wolle.

Bilber ein; Alles prägt fich ein und Alles wird wieder ausgeloscht. Die Seele hat teine eigene Geftalt, und fie hat alle Geftalten, die Gott ihr geben will. Sie ist zu vergleichen einer leichten, gang trockenen Weder, die vom Winde ohne Widerstand hinund hergeblasen wird. Bare fie genett, so mare fie schwer und murde bom eigenen Bewichte an der Erde festgehalten; dies ist der Zustand der eigennützigen Liebe. Der paffive Zustand dagegen (welcher der reinen Liebe entspricht) vereinigt in sich alle Tu= genden, schließt jedoch die Uebung feiner einzelnen Tugend aus. Jede Tugendubung ift von der anderen nur durch ihr Dbjekt verschieden; die Quelle, woraus fie entspringt, ift Dhne aus der Einfachheit herauszugehen, vollbringt die Seele wechselsweise bie verschiedensten Tugenden; aber fie will teine Tugend als Tugend; fie will die Tugenden nicht, weil fie ichon find, weil fie gur Berbollfommnung des Menichen dienen. sondern weil fie von Gott gewollt find. Darum reinigt fich die vom Eigennute befreite Seele von ihren Fehlern, nicht um rein zu febn, und schmudt fich nicht mit Tugenden, um ichon zu fenn, sondern um ihrem Bräutigam zu gefallen: wenn er an der Bafilichkeit Gefallen fände, fo wurde sie die Säglichkeit ebenso fehr lieben. Dann übt man die verschiedenen Tugenden, ohne daran zu denken, daß es Tugenden find; in jedem Augen= blide benkt man nur daran, daß man thue, was Gott will; und die eiferfüchtige Liebe bewirft beides, daß man nicht mehr für sich tugendhaft fenn will, und daß man es nie in höherem Grade ift, als wenn man nicht daran hangt, es zu fenn. Man tann daber fagen, daß die paffive Seele felbst die Liebe nicht mehr als ihre eigene Bollfommenheit und Bohlfahrt will, fondern nur infofern fie Gott von uns will (Art. 33 nach Frang von Sales). So stellt sich das gesammte innere Leben dar als eine ununterbrochene Aufeinanderfolge von zwar unterschiedenen, aber in ihrem Grunde völlig identischen Alten der reinen Liebe, als eine Reihe bon Wiederholungen des einen, vermeintlich Chrifto nach= gebildeten Opfers, die, in fich felbft gang einformig und eintonig, lediglich burch die Anwendung auf verschiedene Objekte ober auf daffelbe Objekt in verschiedenen Lagen aedacht, sich von einander unterscheiden; und so macht sich auch hier die Analogie mit dem Mefopfer geltend.

Ja wohl erinnert die Uebung der reinen Liebe an das Megopfer. Denn jo wie in diefem Chriftus durch die Sand des Priefters immer auf's Neue geopfert wird, um das Seil der Welt zu verwirflichen, fo muß auch die Seele ihren Erlöfer immer wieder dahin geben, fich deffen entäugern, um zum Beile zu gelangen. Go befteht denn bie chriftliche Bolltommenheit in einer beftandigen, auf alle außeren und inneren Buftande angewendeten Negation seiner felbst, als erlöst fich wissend, als personlich an der Erlofung Antheil habend. Diese Regation geht fo weit, daß die Seele nicht einmal bestimmt (par une décision formelle) weiß, daß fie darin begriffen ift. Daber ist fie bereit, an= zunehmen, fie fen nicht darin begriffen, sobald der Beichtvater es ihr erklärt (Art. 45)\*). Diefes erinnert an die confequentefte Durchführung des Stepticismus in dem Sate ausgesprochen, man muffe felbst das bezweifeln, ob es ein richtiger Grundsatz fen, an Allem ju zweifeln. Bei Fenelon stellt fich die Sache freilich etwas anders. Er verneint nicht, daß man fich in Allem verneinen muffe. Er will die reine Liebe nicht preisgeben, oder vielmehr, indem er fie preisgibt, halt er fie feft; benn, nach feiner Unficht, wird man durch die reine Liebe in den Stand gefet, dem Beichtvater zu glauben, der erklart, man ftebe nicht in der reinen Liebe. Es ift freilich ein ungeheurer Widerspruch darin enthalten. Allein abgesehen babon, daß Fenelon auf diese Weise die Autorität der Kirche berherr= licht, die ihren Rindern die Gewißheit des Gnadenstandes nicht verbürgt und ihnen qu= muthen darf, anzunehmen, mas dem Zeugnig ihrer außeren und inneren Ginne miderfpricht, so ift ja der erwähnte Widerspruch mahrlich nicht größer als der, den Fall zu

<sup>\*)</sup> Bie benn überhaupt solche Seelen fich burch ihre geiftlichen Obern sollen richten laffen und ihnen blindlings (aveuglement) folgen (Art. 37). Sie können zur Beichte geben und sollen es auch in ber gegenwärtigen Bersaffung ber Kirche (dans la discipline presente, Art. 38).

setzen, daß Gott die Liebe zu ihm mit Unseligkeit belohnt. So wie im katholischen Glauben der Grundsatz gilt: eredo, quia absurdum, so wie der Glaube in dem Maße verdienstlich ist, als er gegen die Vernunft anstößt, so sehen wir hier ein ähnliches Princip auf die Liebe angewendet.

Diefes fortgefette Abstrahiren von fich felbst als an der Erlöfung Antheil habend, biefe immermährende Abstraftion bon der seligmachenden Liebe Gottes, das foll nun die heilige Gewalt fenn, die den Menschen das Schwerste zu vollbringen befähigt, die ihm den Sieg über die Sunde verschafft, die alle Tugenden wie von felbft, ohne alle Muhe, in ihm erblühen läft! " Sieht er benn nicht ein ", bemerkt treffend Boffuet, " bag er mit feinen Abstrattionen, weit entfernt, die Bergen gur Gottesliebe anzureigen, diefelben vielmehr austrochnet, indem er die Beweggrunde, die fahig find, die Bergen zu ruhren und zu erwärmen, abichwächt?" (29, 651). Nein, wahrlich er fieht es nicht ein. Beareift er boch unter jener Formel bon der reinen Liebe bas Absterben ber Sunde, bas Auferstehen mit Chrifto, den neuen Menschen, die geiftliche Hochzeit, die wesentliche Einigung mit Gott! - mit Gott, freilich mit Uebergehung des mahren Erlöfers; dem wo etwa einmal von einem Umgange mit ihm die Rede ift, ba wird Chriftus blog als eine Art von innerem Lichte aufgefaßt, ale der von Gott ausgehende Strahl, ber die Seele erleuchtet (Art. 28). - Ift die reine Liebe fo beschaffen, fo folgt von felbft, nach katholischer Anschauung, daß ihr die Rraft, Sündenvergebung zu bewirken, zugeschrieben wird. Gefliffentlich hebt es Fenelon an mehreren Orten herbor, daß bie reine Liebe bie täglichen Stinden wegnimmt, b. h. die Schuld derfelben tilgt (Art. 38. 41), auch barin ift fie bem Megopfer gleichgeftellt, wie im Befen, fo in ber Wirkung (Canones et decreta conc. Trid. Sessio XXII. c. 1). Dahin gehört auch dies, daß die reine Liebe ftatt des Fegefeuers bient, wie wir gefeben haben. Wie viel bamit gefagt ift, das weiß der, welcher ermißt, welche ungeheure Macht das Fegefeuer über die Bemüther ausübt.

Demnach stellt sich uns die Lehre von der reinen Liebe dar als der höchste Ausstruck der katholischen Rechtsertigungslehre. Doch dies ist nur die Eine Seite der Sache, die positive, wie das früher Gesagte es beweist. Die Lehre von der reinen Liebe erscheint, im Ganzen genommen, als der Indisferenzpunkt zwischen Aufgeben der Seligkeit und höchstem Streben nach Seligkeit, verbunden mit höchstem Anspruchmachen auf Seligkeit, — zwischen Berzweislung am Heile und höchster Gewisheit des Heiles, zwischen Unseligkeit und seligenn Leben in Gott. Auch insofern harmonirt diese Lehre mit der katholischen, als welche weder Berzweislung am Heile noch Gewisheit des Gnadenstans

des zugibt. -

Bei einigen Quietisten, doch bei den allerwenigsten tritt überwiegend die nega= tive Seite hervor. Dem Proceg der Negation, den fie in fich vollziehen, entspricht die Negation, die, nach ihrer Borftellung, in Gott felbft ftattfindet, oder vielmehr es ift diefelbe Regation nach zwei berichiedenen Richtungen hin durchgeführt. Go wie bas Subjekt Alles an fich negirt, um bei feinem reinen, einfachen 3ch anzukommen, im Bahne, daß es nur fo vereinfacht das Objekt, Gott, erfaffen könne, fo negirt auch das Dbjekt alle feine Attribute, feine gange Offenbarung und behandelt fie als verschwinbende Momente, um die Wahrheit zu erharten: ich bin der ich bin, um in absoluter Ruhe zu verharren gegenüber der abfoluten Ruhe des Subjetts. Damit ift die ganze innere und außere Offenbarung Gottes in ihn felbst gurudgenommen, verschlungen in den Abgrund des abfoluten Senns. Damit ift zugleich die Bernichtung des Subjefts gesett. Aber hier geht die Regation in eine Art bon Position über; indem bas Gubjett vernichtet wird, geht es in Gott auf; indem es in Gott aufgeht, findet es feinen höchsten Lohn, unmittelbar die höchste Geligkeit. Der pragnantefte Ausbrud hiervon ift enthalten in dem Ausspruche eines neapolitanischen Quietiften: "ich bin Richts, Gott ift Alles" (Brief des Caraccioli an Innocenz XI.). — Die Worte der heiligen Ratharina bon Benua: "ich finde fein Ich mehr, es gibt fein anderes Ich mehr als Gott", diese von Fénelon (Art. 35) billigend angeführten

Worte besagen eigentlich daffelbe.

III. Wie diese Lehre zum Katholicismus und zum Christenthume überhaupt sich verhält, wie sie in so vielen Beziehungen im Katholicismus wurzelt, das erhellt aus vorsstehender Darstellung. Doch wird es nicht überslüssig sehn, diese Frage noch besonders zu behandeln.

Bierbei fragt fich vor Allem, welches find aufer ben ichon genannten bie Quellen, woraus ber Quietismus geschöbft ift? Am allerwenigsten ift die heilige Schrift Quelle. Wenelon begnugt fich in feinen Maximes mit Sindeutung auf einige Stellen bes Baulus, wo der geiftliche Tod, das geiftliche Auferstehen und das Einsfehn mit Gott genannt werden. Ueberhaupt hat fich Kenelon in Beziehung auf den Bibelgebrauch viel weniger als Boffuet über ben bulgaren Ratholicismus erhoben. 218 Miffionar unter ben Brotestanten in Poitou (1685) forgte er zwar dafür, daß ihnen neue Testamente verabreicht würden (Oeuvres III, 464); allein aus bloffer Accommodation, um die Protestanten anjuloden. Denn in einem fpateren ausführlichen Briefe an den Bifchof bon Arras (Oeuvres II, 348) fpricht er in acht katholischer Befchränktheit über die Nachtheile bes Bibellefens burch die Laien und will daffelbe in die engften Grenzen eingeschloffen wiffen: "man foll die heilige Schrift nur denen in die Sand geben, welche, weil fie biefelbe nur aus den Sänden der Rirche empfangen, darin nur benjenigen Ginn finden wollen, ben die Rirche hineinlegt (ebend. S. 358). Das stimmt auf's Genaueste mit den burch bas Tridentinum aufgestellten Regeln überein (f. Bb. II dief. Enchtl. S. 204. 205). Daher er in feinen Lettres spirituelles und den andern Briefen die Leute, benen er schreibt, gar nicht zum Bibellefen anhält und die Bibel verhältnigmäßig fehr wenig anführt, naturlich immer im Intereffe der Lieblingsidee, die in taufend Formen immer wiederkehrt. In den Maximes, sowie in den mit Boffuet gewechselten Schriften, beruft er fich von einem Ende jum andern auf die "Muftiter", die "Theologen der Schule", die "Schule" schlechthin; fehr wenig werden die Rirchenväter angeführt. Richt ohne Weinheit beruft er fich im Briefe an Innoceng XII. auf die pabstliche Sanktion feiner Lehre bon ber reinen Liebe, fofern die Babfte die Schriften, worin fie vorgetragen ift, gebilligt hatten. Er ift fich aber fehr wohl bewußt, daß diefe Lehre von Anfang in der Berkundigung des Evangeliums faum genannt wird. Daher feine Annahme, daß Die Beiftlichen und Gläubigen aller Zeiten eine Art von "geheimer Defonomie" gehabt haben, vermöge welcher fie die Lehre von der reinen Liebe nur den dafür empfänglichen Seelen mittheilten (Art. 44). In einer berloren gegangenen Schrift, betitelt le Gnostique, geht Fenelon noch einen Schritt weiter und fucht eine Art Ueberlieferung feiner Lehre nachzuweisen von Clemens von Alexandrien an bis auf Alvarez, wovon die Anbeutung schon im 1. Artitel ber Maximes gegeben ift. Diefe Ibee murbe bon einigen Quietisten auf die ausschweifenbste Beife ausgesponnen, so daß Fenelon sich bewogen fand, energifch bagegen zu proteftiren (Art. 44). Auch Boffuet schrieb bagegen, aber freilich auch gegen die Milderung Tenelon's (im 28. Bde.).

Féneson nennt aber in der früher angeführten, wahrscheinlich nach der Berdammung der Maximos geschriebenen Abhandlung (Oeuvres I, 306.) noch andere Quellen "die Zeugnisse der Heiden "die Zeugnisse der Heiden "die Zeugnisse der Heiden "die Zeugnisse der Geiden". Er citirt hier Cicero de amicitia 5, 59., der lehrt, daß "man die Freundschaft pflegen soll nicht wegen der Bortheile, die man dadurch zu gewinnen hosst, sondern weil die ganze Frucht der Freundschaft in der Freundschaft selbst enthalten ist, und daß derzenige unser wahrer Freund ist, der unser anderes Selbst ist". Weiterhin beruft sich Féneson auf Sokrates und Plato: "diese beiden großen Philossphen verlangen, daß man sich an daß halte, waß sie rd nachon nennen, und was daß Schöne und Gute zugleich, mithin daß Vollkommene bedeutet, und zwar soll man sich daran halten auß reiner Liebe zum Schönen, Guten, Wahren, in sich selbst Vollkommenen. Daher sagen sie öster, man solle sich nicht an daß Bergängliche, rd yerdpeeror, halten, sondern sich einigen mit rd ör, mit dem, was ist. Plato läßt im Gastmahl

ben Sokrates fagen: es ift etwas Bottlicheres in dem, der liebt als in dem, der geliebt wird. Da haben wir die delicatesse de l'amour le plus pur. Wer geliebt wird und es fenn will, der ift mit fich felbst beschäftigt. Wer aber liebt ohne Anspruch auf Begenliebe, befitt dasjenige, mas das Göttlichfte ift in der Liebe, die Gelbftvergeffenheit". Daher führt er auch die anderen Worte Plato's an: " Niemand ift fo ichlecht, daß er durch die Liebe nicht zu einem Gotte werde, fo daß er feiner Ratur nach bem Schonen ähnlich werde ". Diese Liebe ift, nach Plato, eine gottliche Inspiration; es ift bas unveranderlich Schone, welches den Menschen von fich felbst losreißt". Als Beifpiele der Ausübung diefer Tugend führt Fenelon an die Freundschaft des Damon und Pythias, die heroische Unterordnung ber Alten unter bas Baterland, feine Gesetze und feine Inter= effen, und apostrophirt nun die Chriften, bag fie ihrem Gotte nicht eben fo Bieles opfern. Darauf geht er über zu dem Bedanken, daß das Bergnigen, welches man im Rausche ber Leidenschaften findet, lediglich eine Wirkung der Reigung ber Seele feb, aus ihren engen Granzen herauszutreten und das unendlich Schone zu lieben: " Wenn diefer Transport, diefes Ausgehen der Seele aus fich felbst mit dem vergänglichen und betrügerischen Schönen sich begnügt, wie es in den Creaturen widerglangt, dann ift es die fich verirrende gottliche Liebe, die am unrechten Orte angebracht ift; in fich felbst ift es ein göttlicher Bug, aber mit falfcher Richtung. Was in fich felbst göttlich ift, wird Täuschung und Thorheit, wenn es auf ein leeres Bild des vollkommenen Guten bezogen wird". Diefem Bedanken liegt der platonische Satz zu Grunde, daß niemand freiwillig boje ift, daß ber boje Sandelnde in einem unfreiwilligen Irrthum fich befindet und nicht dasjenige thut, was er eigentlich will (Ritter, Geschichte der alten Philosophie, 2. Bd., S. 401).

So führt uns die Betrachtung der Quellen, worans Fénelon seine Lehre schöpft, zum versteckten Wesen derselben zurück. Deutlicher konnte nicht bezeugt werden, daß diese Lehre, die doch den Anspruch macht, "die Bollkommenheit des Evangeliums" darzustellen, auf dem Boden des natürlichen Menschen und der Weisheit dieser Welt (1Kor. 1, 26.) steht und darin wurzelt, und gänzlich absieht vom wahren, lebendigen, persönlichen Gotte, von dem geoffenbarten und erlösenden Gotte, sowie auch von dem Bedürsniß der Erlösung, insosern die tiesste Berkennung der menschlichen Sindhaftigkeit und Erlösungsbedürstigkeit in dem Gedanken sich ausspricht, daß alle noch so ausschweisende Liebe zur Ereatur etwas Göttliches ist, daß es dieselbe Liebe ist, die im Schmuze des Weltlebens sich herumwälzt und die auf Gott sich richtet; das ist die Liebe, die den Menschen göttlich macht, ja ihn über Gott erhebt, indem es göttlicher ist zu lieben als geliebt zu werden, und Gott nicht als liebend, sondern nur als geliebt der Seele vorgestellt wird!

Das Alles ift nun freilich nur Gine Seite ber Sache und auch nicht Lehre ber ta= tholischen Kirche. Singegen läßt fich nicht laugnen, daß gerade jener platonifche Bedanke bon dem unfreiwillig boje Sandelnden, d. h. von der misleiteten Liebe, fogar bon fatholischen Beiligen mit dem Siegel ihrer Autorität befräftigt wurde, fo g. B. von Frang v. Gales (f. die genannte Abhandlung in der deutschen Zeitschrift 1857, G. 130). Bener Bedanke, ohwohl von Fenelon nur hier nebenbei ausgesprochen, ift doch von ent= fcheidender Bedeutung für die von ihm vertheidigte Lehre. Denn, wird auf diese Beife die Liebe als felbstständiges Princip im Menschen, bor dem Glauben und außerhalb des Glaubens eriftirend und fich entwickelnd gedacht, so begreift man erft recht, warum ihr eine fold,' überwiegende Stellung im Werke der Rechtfertigung gegeben ift und warum sie in einer Form auftreten tann, die mit dem Glauben nichts zu schaffen hat. Offenbar verträgt fich derfelbe Gedanke recht gut mit der katholischen Anthropologie, als welche alle Be= ariffe von menschlicher Sundhaftigfeit abschwächt. Es ift nur eine andere Form biefer Ab= fdwächung, wenn die katholische Theologie so gerne an das anknüpft, was schon im Beiden= thum Geltung hatte. Wenn Bellarmin behufs ber Rechtfertigung bes Megopfers nicht nur auf die Opfer des alten Bundes, fondern auch auf die Opfer der heidnischen Religionen

sich beruft und aus ihrer Allgemeinheit, so daß es keine Religion ohne Opfer gibt, folgert, sie kommen ex lumine et instinctu naturae und entsprechen einem uns von Gott eingepflanzten Princip, und müssen daher auch im neuen Bunde ihre Stelle finden (Controvers. II, 447.); wenn er auf dieselbe Weise das Fegeseuer beschönigt, und sich auf Aussprüche des Plato, des Birgil, des Cicero, und gar auf den Glauben der Mushamedaner beruft (Marheinecke, System des Kathol. III, 499), kann man sich noch wundern, wenn Fenelon seine Lieblingsidee auch seinerseits an Außerchristliches anknüpft und daraus ableitet? Meßopfer, Fegeseuer und die reine Liebe mit ihrer vermeintlichen Einigung mit Gott sind in der That eben so viele Momente der Reaktion des überswundenen Heidenthums und seiner Religionsbegriffe auf das Gebiet des Christenthums.

Bas die reine Liebe, das muftische Leben überhaupt betrifft, so läßt die Kirche, eine gartliche Mutter, Bieles gewähren. Bu manchen Sonderbarkeiten in Lehre und Leben drudt fie liebend die Augen ju; ja fie läßt die Muftifer felbst die Augen des Leibes und des Beiftes fchliegen, um den unerkennbaren Gott ju erfaffen. Ueber giemlich arge Phantastereien zeigt fie fich nicht erzürnt. Lächelnd gestattet fie taufend muftische Rünfte und Luftsprünge, theils in Schriften bezeugt, theils in ber bufteren Rlofterzelle vollzogen, wodurch schwärmerische Monche und Nonnen die Leere ihres Dasenns auszufüllen, die todesähnliche Rube deffelben zu beleben, die Pforten ihres leiblichen und -feelischen Befängnisses zu sprengen suchen, oder wodurch Weltgeistliche und Laien augerhalb der Rloftermauern das heilige, überirdische Leben zu verwirklichen fich abmuhen. Diefe Beitherzigkeit wollen wir der Rirche nicht allzu hoch anrechnen; denn fie ift ein integrirender Theil ihrer eigenen Abweichung bom reinen Ebangelium und zugleich ein Stud ihrer Politif. Daher, fobald die Bewegung der Beister in notorischen Zwiespalt mit ber Disciplin ber Rirche gerath, hat fich unberfehens das Blatt gewendet. v. Jesu, Frang v. Sales, Fran v. Chantal blieben unangefochten; wenigstens hatte die erft genannte nur vorübergehend Anfechtungen zu erleiden; alle brei wurden kanonifirt. Aber bei wem ift auch mehr katholische Frommigkeit mit all' ihrem Zubehor zu finden als bei jenen muftischen Beiligen? Go fteben fie also mit den ihnen Gleichgefinnten in einem durchaus positiven Berhältniffe zur gesammten firchlichen Disciplin und Bragis. Die Berinnerlichung, die fie erstreben, ift noch nicht zur außeren Regation des firchlich Beltenden herangereift. Gie ftehen auf dem Standpuntte des Areopagiten, wenn er lehrt, daß die Rirche uns mittelft des Sinnlichen jum Intelligiblen führt. Anders die Quietiften aus der zweiten Salfte des 17. Jahrhunderts. Bei ihnen ift der Proceg der Berinnerlichung und Sublimirung des Ratholicismus im Uebergange ju einer in beftimmten Thaten fich fund gebenden Regation der firchlichen Pragis und Lehre begriffen. Diefe beiden Richtungen der quietiftischen Myftit erinnern an die rechte und linke Seite ber Begel'ichen Schule und an ihr theils bejahendes, theils verneinendes Berhaltnig jum Chriftenthum, aber auch baran, bag feine ber beiben Seiten jener Schule bas Chriftenthum in feinem eigentlichen Beftande und Befen ftehen gelaffen hat. Roch naher liegt die Bergleichung mit der orthodox statholischen und der haretischen Mustif des späteren Mittelalters.

Nach dem bereits angeführten Berichte des Cardinals Caraccioli an Innocenz 1682, sind die zahlreichen neapolitanischen Duietisten bereits in den genannten Conslikt gerathen. Sie derwersen alles artikulirte Gebet, sie wollen den Rosenkranz nicht mehr hersagen, das Zeichen des Kreuzes nicht mehr machen, noch zur Beichte gehen. In dem Gebete der Ruhe (oraison de quiétude), was der Grund dieser Berneinungen ist, strengen sie sich an, alle Bilder heiliger Gegenstände, selbst Christi, die sich ihrer Einsbildungskraft vergegenwärtigen, den sich zu weisen, indem sie den Kopf schütteln. Auf solch' ärgerliche Weise geberden sie sich, selbst wenn sie den Kopf schütteln. Auf solch' ärgerliche Weise geberden sie sich, selbst wenn sie öffentlich communiciren. Denn die Communion halten sie seingefallen, ein Crucifix umzustürzen, weil er dadurch, wie er sagte, berhindert werde sich mit Gott zu bereinigen, und er auf diese Weise die Geskealsneytoopdole sur Theologie und Kitche. XII.

genwart Gottes verliere. Ganz ähnlich find die Geftändnisse, welche die römische Insquisition um dieselbe Zeit erhielt. Befonders wurde hervorgehoben, daß aller Orts Mönche und Nonnen ihre Rosenkränze, Erucifize und Reliquien wegwarfen (Scharling bei Niedner, 1855, S. 33).

Es weisen uns diese Erscheinungen, sowie die verwandten in anderen Theilen der katholischen Kirche an den Grundtrieb der Mustif, der sie hervorgerusen und zum Aspl für innerliche Frommigkeit gemacht hat. Aber höchst versehlt ware es, fie bloß aus diefem Gefichtspunfte gu betrachten. Denn allein ber Beweggrund für eine Sandlung, bie berfelben zu Grunde liegende Ueberzeugung bestimmt ihren Werth und Rarafter. Go ift es driftlich und evangelisch-protestantisch, den Gebetsmedanismus von fich zu weisen. Das ift aber bas Jämmerliche im Ratholicismus, daß manche, wenn fie den Rofenfranz wegwerfen, auch das Bebet oder gar den Glauben an Gott felbst aufgeben. Go fehr hängt das Gröfte und Bichtigfte an fleinlichen, außerlichen Dingen. Es ift bem Beifte des Ebangeliums gemäß, mit dem Gebete des herrn feinen Lippendienft zu treiben, aber follen wir deswegen der Frau Buyon Recht geben, die nicht mehr für fich beten tonnte: "bergib uns unfere Schulden?" (Boffuet 29, 543). Wir billigen es, daß die Seele fich ihrem Beilande nahe ohne Bermittelung ber Mutter, ohne bas Behitel eines heiligen Bildes; aber hier handelt es fich um Aufgeben des einigen, mahren Mittlers, um Aufgeben des Gedankens felbst des Gekreuzigten. Es ift driftlich, wenn man nicht im. Sinne jener ehrgeizigen Frage der Junger: wer ift wohl der Erfte im Reiche Gottes? nach der Beiligung ftrebt, und auch bon diesem Streben die natürliche Ungeduld bes menichlichen Bergens fern halt. Aber foll man beswegen mit Frau Bugon fagen : "wenn das haus (unferer Moralität) brennt, fo muß man es eben brennen laffen und ruhig baffelbe verlaffen?" Dber gar diefes, bag wir, wenn Gott es wollte, eben fo gerne Teufel als Engel fehn wollten? (Discours der Frau Buhon II, 225). Es ift driftlich, wenn wir straucheln, nicht am Beile zu berzweifeln, sondern um fo mehr zur göttlichen Gnade hinzufliehen, wodurch felbft unfer Straucheln uns jum Beile gereichen fann, aber follen wir um deswillen fagen, daß wir uns am Rothe freuen, daß, je mehr wir damit bedeckt find, wir um fo mehr in unfer Centrum fallen und uns in Gott vertiefen? (Discours II, 227). Es ift acht driftlich und evangelisch protestantisch, und ber Gottes= verehrung und ber guten Berfe nicht in dem Sinne gu befleißigen, als ob wir badurch das emige Leben berdienen konnten. Dag wir aber Tenelon's Lieblingsidee nicht darauf reduciren fonnen, daß wir fo vielmehr ihr eigentliches Wefen völlig verfennen wurden, barüber kann nach allem bereits Befagten fein Zweifel obwalten.

Damit wollen wir keineswegs diefes fagen, daß Fénelon nicht die Absicht hatte, die intereffirte Frommigfeit, die Lohnfucht, die Wertheiligkeit, fowie den religiofen Formalismus zu befämpfen, fo weit nämlich als man, wenn man am Ratholicismus festhält, das Alles fann befämpfen wollen. In ihrem tieferen Grunde find alfo jene Abirrungen, die Fenelon an der katholischen Kirche beklagt, nicht beseitigt; das kann nur geschehen durch das dem Fenelon ganglich fremd gebliebene Aufrichten ber Berechtigkeit des Glaubens. Wenn auch einige grobe Auswüchse jener berfehrten Richtung abgeschnitten find, so ift doch der Grundirrthum beibehalten, beftätigt, bestärft, in die Tiefen der Seele fester eingafeilt. Doch ein folder Beift, ob er gleich in Brrthum gerathen und mitunter Chimaren nachjagen mag, meint boch etwas Ernftes und Wahres damit; und es findet hier bas Wort bes Dichters feine Unwendung: "Boher Sinn liegt oft in find'ichem Spiel". Go hat Fenelon Die edelften und höchften Befühle und Bedanken, beren er fahig mar, in jene feine Lieblingsidee hineingetragen. Wenn er, wie wir gesehen, oft eine Art von Spiel, ja von freblem Spiel damit getrieben, fo hangt dies damit zusammen, daß fich in jener Idee feine ganze Religion, Alles was ihn mit Gott verbindet, sowie auch feine Moralität concentrirt, infofern das Princip der reinen Liebe (freilich blog von Giner Seite betrachtet), als ein anderer Ausdruck erscheint für das absolute Bflichtgebot. Bon diefer Seite betrachtet, gewinnt die

Sache den Anschein des Stoicismus, dem fie ohnehin, wie wir gesehen, auch in religibser Beziehung, in Sinsicht der Selbsterhebung gegen Gott ahnlich sieht.

Selbst feine Unterwerfung unter das verdammende Urtheil der Rirche kann er nur vollziehen mittelft feines von der Kirche verworfenen Princips der reinen Liebe. Bon diefem Brincip läßt er fich im Streite mit Boffuet von Anfang an leiten. Der Streit um bie uneigennützige Liebe foll, fagt er, mit bolliger Uneigennützigkeit geführt werden (Oeuvres III, 539.). Er hofft zwar, ben göttlichen Berheiffungen gemäß, daß die römische Rirche die Wahrheit au besoin festhalten werde, obschon sie dieselbe in fehr gefährlicher Lage verdunkelt werden läßt (561.), fo ichrieb er, als er die Berurtheilung feines Buches erfahren. Denn er hatte fich dahin ausgesprochen, daß es "reine Lehre" enthalte (522). Ueberzeugt von der "Drthodorie" derfelben wird er fie auch in seinem Mandement nicht verläugnen, wodurch er seine Unterwerfung ausspricht (568). Sat er doch früher, als ber Broceg noch nicht beendigt war, nicht einmal zugestehen wollen, daß fein Buch auf ungeschickte Weise das Richtige lehre (534.). Wie es nun bom Babste berworfen wird, unterwirft er sich, und zwar, wie er fagt, auf absolute Beise (im Mandement bom 9. April 1699 (Oeuvres II, 230. 231.). Er macht ohne Mühe neinen Aft von volliger und abfoluter Unterwerfung", denn fein Bewiffen ift entladen in dasjenige feines geiftlichen Führers; (ma conscience est déchargée dans celle de mon directeur [III, 563.7). Sat er benn feine Lehre wirklich aufgegeben, wie man nach biefen Meugerungen es glauben könnte? Keineswegs. Noch elf Jahre fpater (1710) schreibt er an ben Besuiten Le Tellier: "man hat die verwerfliche Lehre, daß die Liebe Gottes nur durch den Bunfch nach der Glüdfeligfeit ertlart werden fann, geduldet und triumphiren laffen. Der irrte, hat die Oberhand erhalten; der bon Irrthum frei war, ift gertreten worden (celui qui erroit, a prévalu; celui qui était exempt d'erreur, a été écrasé, 653.). Es kommt barauf hinaus, was er bei der Berdammung fagte; "ich kann aus Ergebenheit (docilité) gegen den Pabst mein Buch verdammen als dasjenige aussagend, mas ich nicht glaubte auszusagen" (564.). In diesem Sinne sprach er fich auch in bem angeführten Briefe gegen Le Tellier aus, es herriche ber faliche Wahn, daß eigentlich feine Lehre fen berdammt worden. In demfelben Sinne fprach er fich gegen den Ritter von Ramfan aus, als diefer ihm vorhielt, warum er feine Lehre nicht aufgegeben, nachdem Rom sie verdammt und er das Urtheil Roms angenommen habe. Fenelon ermi= berte: fein Buch (b. h. die Darstellung) habe er aufgegeben, es fen ein unreifes Werk feines Beiftes (avorton). Die Lehre felbst aber habe Rom durchaus nicht verurtheilen wollen, fondern nur die Art, wie er fie borgetragen; denn feine Lehre werde in allen

So sehen wir denn hier den Widerspruch, den diese Lehre in sich enthält, in neuer Form sich wiederholen. So wie Fénelon fordert, daß die gottsiebende Seele ihre Verzdammniß wolle, wenn Gott sie will, so unterwirft er sich auch dem Verdammungsurtheil des Pahstes. So wie aber das Verzichten auf die Seligkeit nur ein bedingtes, nur das Setzen eines unmöglichen Falles ift, so hat Fénelon sich dem pähstlichen Urtheile in Wahrheit nur als einem bedingten unterworfen, d. h. indem er stillschweigend den Fall als unmöglich setzte, daß der Pahst seine Lehre selbst habe verdammen wollen, da diese Lehre in allen katholischen Schulen vorgetragen werde. So wie aber jenes bedingte Verzichten auf die Seligkeit doch der sichere Weg ist zur Seligkeit, insosenn es der höchste Ausdruck ist der rechtsertigenden Liebe, so ist ihm jene bedingte Unterwerfung unter Rom (bedingt, weil nach seiner Ansicht Rom selbst sie bedingt versieht) das Mittel, um seine Gemeinschaft mit der allein seligmachenden Kirche zu erhalten, ja selbst im Lichte "bewunderungswürdiger Hingebung", wie seine Verehrer sagen, zu glänzen. Denn das dürfen wir als gewiß annehmen, daß

tatholischen Schulen vorgetragen (Oeuvres I, XXXIII.). Mit seinen früheren Erklärungen zusammengestellt, scheint also die Meinung Fénelon's dahin zu gehen, daß er sich in unbedingter Weise dem Urtheile des Pabstes, wie er es versteht, nämlich als bedingt, unterwirft. Darin aber irrt er sich auf unbegreissiche Weise. Denn gleich im ersten der verdammten Sätze ist die Lehre von der reinen Liebe enthalten (Oeuvres II, 228.).

Fenelon fich nicht unterwarf blog um zeitlichen Nachtheilen, b. h. ber Degradation, ber Baftille oder irgend einem Kloftergefängnisse ju entgehen. Alls aufrichtiger Ratholite wollte er, mit Cyprian zu reden, bor Allem die substantiam salutis bewahren, die er durch Aufgeben jener Gemeinschaft verloren hatte. Allerdings hat er hierdurch feine Ueberzeugung in Beziehung auf jenen Punkt nicht unberfehrt erhalten; aber verlangen, daß er seine individuelle Ueberzeugung gegen das Urtheil der Kirche hatte geltend machen follen, das hieße fordern, daß er feine katholische Ueberzeugung überhaupt hatte berläugnen follen. Denn für ben Ratholiten ift die Autorität der Rirche fchlechthin die eigentliche Glaubensregel. Da nun die Rirche fich mit seiner Unterwerfung gufrieden gab, fo genügte fie auch feinem tatholifden Bemiffen. Uebrigens mußte er ja gar wohl, wie wir aus den Briefen erfehen, durch welche Runfte die Gegner in Rom den Sieg über ihn babongetragen, und wie unter ben gehn Eraminatoren feines Buches anfänglich fünf für ihn fich ausgesprochen. Bielleicht hatte er auch in Erfahrung gebracht, daß der arme Innocenz XII. damals voll Schreden ausrief: Cinque, einque! Come fare me? Seine Unterwerfung war in jeder Beziehung das Klügste, was er thun konnte, denn fo war auch allem Streit ein Ende gemacht und feinen Gegnern der Mund geftopft. Daber Leibnit, ber anfänglich für Tenelon Partei genommen, am Ende fagte: "Mr l'archevêque de Cambray s'est mieux tiré d'affaire qu'il n'y étoit entré! Il en est sorti en habile homme" (Revue des deux mondes. 1845. T. 3. p. 81; Bossuet et Fénelon u. f. w. bon Nifard).

Doch die Sache hat noch eine höhere Beziehung. In der zweiten Galfte des 17. Sahrhunderts sehen wir mehrere bedeutende Berfonlichkeiten in Frankreich mit dem Ratho= licismus in Conflitt gerathen und theils am gebrochenen Bergen, wie Bascal und feine Schwester Jaqueline (f. d. Art. Bascal), theils berfolgt und berbannt fterben. Fenelon gehört auch zu benjenigen, in welchen der Ratholicismus mit der individuellen Ueberzeugung offenkundig in Zwiespalt gerieth; aber er ift weniger rein als jene aus dem Rambfe herborgegangen. Es beruht auf fehr oberflächlicher Betrachtung der Thatfachen, wenn man ihn als "die lautere Seele ohne Falfch" den Janfeniften entgegengeftellt, als ob diese weniger lauter als der Erzbischof von Cambrah gewesen waren. Fenelon machte fich wegen feiner Abschwörung feine Gemiffeneffrupel, die ihm doch in ben Augen jedes unbefangenen Beurtheilers gewiß nicht ichaden konnten; gang andere Dinge nagten an feinem Bergen. Er erlitt feine Berfolgungen; ja er ichien einmal nahe baran, aus feinem Patmos befreit und zu der hohen Stellung erhoben zu werden, die er als Erzieher des Thronerben bon Frankreich hoffen und erwarten durfte. Go wurde er auch mehr und mehr römisch gefinnt, und zwar römisch in bemjenigen Sinne, ber bem alternden großen Könige zusagte. Go fanktionirte er 1708 durch ein erzbischöfliches Mandement die Lehre von der Unfehlbarfeit der Rirche betreffend die Entscheidung über faits doctrinaux (Reuchlin, Port-Royal II, 507.), welche Unfehlbarkeit auf feine Sache angewendet für ihn recht üble Folgen hatte haben konnen. Go war er auch fogleich bereit, die berüchtigte Bulle Unigenitus 1713 angunehmen; und fie wurde in Frankreich in der Form angenommen, die er, darüber eigens von höchster Stelle befragt, als die paffenofte bezeichnet hatte (Bauffet, das Leben Fenelon's, 8. Buch, S. 4, von Feder überset 3. Theil, S. 432). In den Ausschreiben an feine Diocese, betreffend bie Unnahme jener Bulle, fprach er bon der romifchen Rirche mit devotefter Submiffion (Bauffet von Feder III, 449).

Selbst im persönlichen Verhältnisse zu Bossuet spiegelt sich noch der Widerspruch ab, der seine Lehre von der reinen Liebe beherrscht. Der Explication des maximes gingen nämlich lange Verhandlungen voraus. Bossuet suchte auf fanste Weise, mit vieler Schonung Fenelon von seinen Gedanken abwendig zu machen. Dieser, damals noch der Abbe Fenelon, der schon weit früher mit dem berühmten, hochangesehenen Vischof von Meaux in Verbindung gestanden und ihm immer das größte Vertrauen und Devotion bewiesen hatte, schien auch, als jene Verhandlungen begannen, nichts als

unbedingten Gehorsam gegen Boffnet zu athmen. Das ftartfte, aber burchaus nicht bas einzige Zeugniß davon ift ein Brief an Boffuet bom 28. Juli 1694 (III, 488): "Tragen Sie feine Sorge um mich. Ich bin in Ihren Händen wie ein kleines Rind. 3ch kann Sie versichern, daß meine Lehre nicht meine Lehre ift. Sie geht durch mich durch, ohne mein ju febn, und ohne eine Spur in mir zurudzulaffen. Ich hange an nichts, und Alles dieses bleibt mir fremde. Ich lege Ihnen einfacherweise und ohne perfönlichen Antheil daran zu nehmen, dasjenige vor, was ich in den Werken mehrerer Beiligen glaube gelefen zu haben. Un Ihnen ift es, die Sache genau zu brufen und mir zu fagen, ob ich irre. Ich mag gerne fo ober anders glauben (j'aime autant croire d'une façon que d'une autre). Sobald Sie werden gesprochen haben, wird Alles in mir ausgelöscht fenn. — Sie haben die Bute mir zu fagen, daß Sie wünschen, wir möchten einerlei Meinung haben. Ich muß zu Ihnen weit mehr fagen. Wir find im Boraus einig, welche Entscheidung Gie auch fällen mogen. Es wird keine augere Unterwerfung fenn, sondern eine aufrichtige Ueberzeugung. Wenn auch, mas th gelefen, mir deutlicher schiene als daß  $2 \times 2 = 4$ , ich würde das weniger deutlich finden als meine Berpflichtung, meinen Renntniffen ju miftrauen und benfelben bie eines Bifchofe. wie Sie einer find, vorzuziehen. Nehmen Sie dieses nicht als ein Compliment auf. Es ift eine ernsthafte Sache, buch ftablich eben fo mahr als ein Gibschwur". je die katholische Unterwerfung unter die geiftliche Autorität einen stärkeren Ausbruck gefunden? die berüchtigte jefuitische Formel: sicut baculus in manu senis ist gewiß nicht ftarter. Aber naher geht uns das an, daß wir hier die bestimmte Anwendung der Grundfätze finden, die wir Fenelon felbst haben aussprechen hören; es ift die Anwendung ber bollftandigen Abnegation, welche benjenigen Seelen eignet, die in der reinen Liebe fteben. Es zeigte fich aber im weiteren Berlauf der Sache, daß Kenelon hiebei im Grunde den= felben Borbehalt gemacht hatte wie bei der Bergichtleiftung auf die Seligkeit. Er will bem Boffuet fich mit feiner Unficht unterordnen, gefetzt auch, daß diefer ihm zumuthen würde, derfelben zu entfagen. Allein aus den folgenden Berhandlungen ergab fich, daß Wenelon dies als einen unmöglichen Fall gesetzt hatte. Seine devote Submission ift bedingt durch die stillschweigende, unbedingte Annahme, daß jener Fall niemals eintreten werde. Daher, als nun der Zwiefpalt zwischen beiden Mannern ausbrach, als Boffuet fich wunderte und beklagte, daß Fenelon fo gang anderen Sinnes geworden fen als da= male wo er ihm fo demuthig fdrieb, ale Boffuet jenen demuthigen Brief Fenelon's veröffentlichte (in der Relation sur le Quiétisme, Bd. 29, 550), bemerkte diefer in der Réponse à la relation sur le Quiétisme (Oeuvres II, 161): "Ich rechnete darauf, daß Boffuet die Liebe des reinen Bohlgefallens nicht verdammen wolle. Meine Unterwerfung ware nicht, wie es Boffuet behauptet, lobenswürdig gewesen, sondern vielmehr meinem Gewiffen zuwiderlaufend, wenn fie völlig blind gewesen mare. Man muß fie also nicht buch stäblich verstehen". - -

Dasselbe Spiel — man verzeihe uns den Ausdruck — wiederholt sich im Berzhältnisse zur Frau Guyon, seiner "Freundin". Er kann keine hinlänglich starken Ausdrücke sinden, um seinen Abschen gegen sie zu bezeichnen, wenn die Darstellung, die Bosset von ihrer Lehre in der Instruction sur les états d'oraison (Bd. 27) gegeben, die richtige sehn sollte. Sie verdient dann verbrannt zu werden; er will mit eigener Hand sie verbrennen; ja, er will sich selbst verbrennen, weil er eine so abscheuliche Lehre dis dahin gebilligt. Aber immer macht er dabei die Boraussetzung, daß jene Darstellung nicht etwa nur in einzelnen Dingen, sondern auch in ihrem Grunde salsse, daß man ihr Sachen aufgebürdet habe, an die ihr nie von ferne der Gedanke gestommen. Er gab zwar zu, daß ihre Worte, streng (dans un sens rigoureux) genommen, ungünstig ausgelegt werden könnten; aber er erkläre sich ihre Schriften durch ihre Person, die er genau kenne, und nicht beurtheile er ihre Person nach ihren Schriften (III, 163.) wogegen Bossut mit Recht bemerkte, daß Fenelon demnach denn doch nicht zu läugnen scheine, daß der obsektive Sinn (le sens rigoureux) der Schriften nicht wohl vertheidigt

werden könne. Ebenso bemerkte er gegen Kenelon's Uebertreibungen, daß es fich nicht um Berurtheilung ihrer Berfon, nicht um Berbrennung derfelben, fondern blog um Desabouirung ihrer Schriften handle, die fie felbst ichon widerrufen habe. Aber nichts war fähig, Fenelon von diefer überspannten Frau abwendig zu machen. Wenn ihm Boffuet an Berrudtheit und fittliche Unreinheit grengende Schwarmereien derfelben borhielt (Boffuet 29, 531 - 544.), fo fagte Fenelon nur, man muffe bie Beifter prufen (ibid. 544.), oder er mußte jene Schmarmereien ju berdeden, er ftellte fie felbft in 3weifel (im Briefe an die Maintenon (III, 499.). Die enormsten Ausdrucke feiner Freundin entschuldigte er bamit, daß ja auch die Kirchenväter sich Uebertreibungen hatten Bu Schulden tommen laffen (Boffnet 29, 586.). Für Alles hatte er eine Ausflucht bereit. Frau Bubon hatte feinen Sinn umftridt, ihn verblendet. Er taufchte fich felbft barüber, weil er ja ihre Gate nicht ohne etwelche Beschränfung angenommen, und ihre Extrabagangen, wobon wir früher einige angeführt, nicht vertreten wollte. Er bemerkte nicht, das diefes temperamentum, welches ein Bewebe von Widerfprüchen war, das innere Befen ber quietifiischen Richtung ber Frau Gunon nicht veranderte. Boffuet bemerkt babei mit Recht, daß er in dieser Begiehung, wie auch in anderen Begiehungen, den indireften Weg eingeschlagen (29, 607). In der That, mahrend dem er vorgab, Frau Gunon nicht vertheidigen zu wollen, war Alles, was er schrieb, namentlich die Explication des maximes, eine verbedte Bertheidigung derfelben. Go urtheilten noch Andere als Boffuet (29, 618). Rirgends zeigt fich bas beutlicher als im genannten Briefe an die Maintenon. Er behauptet, nicht im mindeften für Frau Suhon eingenommen zu febn und nichts an ihr gefunden zu haben, mas zu ihrem Bunften ftimmen könnte, und der ganze Brief ift eine Apologie oder Entschuldigung jener Dame, wie fie nur entschiedene Gingenommenheit eingeben fonnte.

Es traten sich in diesen beiden Männern zwei Gegensätze entgegen, die jede Verständigung unmöglich machten. Das ist wohl zu beachten, wenn man den Streit zwischen ihnen gerecht beurtheilen will. Gesetzt auch, daß Bossuet in gar nichts gesehlt hätte, so würde er es doch mit Fenelon verdorben haben, sobald er die Idee, die sein Leben war, sobald er seine Freundin angriff. Selbst eines Engels Stimme hätte keinen Eindruck auf ihn gemacht. Daß aber Bossuet in dieser wichtigen Sache sein Wort abgeben mußte, daß er dazu die dringenoste Veranlassung hatte, wer dürste das läugnen?

Bosset hat hauptsächlich in der Instruction sur les états d'oraison vom 3. 1697 (im 27. Bande seiner Werke), ohne Fénelon zu nennen, sowie in einigen darauf solzenden Schriften den Quietismus so gründlich widerlegt, als sein katholischer Standdunkt und die Neuheit der Sache, in die er sich rasch hineinarbeiten mußte, es ihm ermöglichten. Es ist nicht außer Acht zu lassen, daß auch er den ächt katholischen Grunddaß seische das eigentlich Rechtsertigende, die Liebe des Wenschen Gerechtigkeit seh. Somit ist es ihm unmöglich, was Fénelon von der Liebe sehrt, völlig zu entkräften. Ohnehin ist auch er, wie alle Katholisen, die sür eine tiesere Frömmigseit Sinn haben, vom Mysticismus afficirt. Er hat deutselben unter Anderem in dem 33. Artikel von Iss (bei Bossut 27, 20.) einen Ausdruck gegeben, der dem Erzdischof von Cambrah in seiner Bertheidigung und Bosemis gegen Bossut sehr zu Statten gestommen\*). Dieser hatte übrigens jenen Artikel nur auf ausdrückliches Berlangen von Fenelon ausgenommen. Tressend aber wirft er seinem Gegner vor, daß seine Lehre nicht aus der Schrift geschöft seh, indem er ja gar keine Beweise aus derselben entsnommen vordrüge. Und nun versetzt er ihm durch eine Anzahl gut gewählter Bibels

<sup>\*)</sup> Der Artifel soutet so: On peut aussi inspirer aux âmes peinées et vraiment humbles une soumission et consentement à la volonté de Dieu, quand même par une très-fausse supposition il les tiendroit dans des tourments éternels, sans néanmoins qu'elles soient privées de sa grâce et de son amour; qui est un acte d'abandon parfait et d'un amour pur pratiqué par des saints et qui le peut être avec une grâce très-particulière de Dieu par les âmes vraiment parfaites.

ftellen die empfindlichsten Schläge, befonders wenn er ihm die Worte 1 Joh. 4, 19. ent= gegenhält: "Laffet uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt" (Bd. 28, 311). 3m Busammenhange damit wirft er ihm bor, daß man, um feine Lehre zu bollziehen, bergeffen muffe, daß man einen Erlofer habe, daß er den Menschen bon Gott unab= hangig mache u. f. w. Ferner bemerkt er, daß man freilich unterscheiden muffe awischen der Lehre Fenelon's und den Folgerungen, die fich daraus ergeben, daß aber die gemilberte Form des Quietismus bei Genelon ihm feine Gefährlichkeit nicht benehme, ja ihn in gewiffer hinsicht nur noch gefährlicher erscheinen laffe (Bd. 28, 315), daß man Bedanken wie diefer: man wurde aus Liebe zu Gott die Bolle dem Baradiefe por= ziehen, allenfalls als hyberbolische Aeugerungen der Liebe zu Gott, als "transports", tonne hingehen laffen, daß man aber niemals eigentliche Grundfate daraus ableiten. noch folche zur Regel des Handelns machen durfe, was Alles vollfommen richtig ift. Das Bartefte, was er ihm fagte, war biefes, bag er ber Montanus einer neuen Briscilla fen (Boffnet 29, 649). Es scheint dies Wort nicht bloß lieblos, fondern auch ungerecht, da ja Fenelon seine Freundin zu mäßigen, ihren extravaganten Beift zu bampfen suchte; allein man bergifft dabei, was Boffuet anführt (Bd. 29, 567), daß Fénelon ihm und anderen Bischöfen öfter gefagt, er habe bon Frau Buyon mehr gelernt als von allen Dottoren gufammengenommen, und fein ganges Benehmen ichien biefen Ausspruch zu bestätigen, wobon der Art. 43 der Maximes die gemilderte Fassung enthält. Im ungunftigften Lichte erscheint Boffuet mahrend ber Führung bes Proceffes bon Tenelon in Rom, wo der Abbe Boffuet, Neffe des Bifchofs von Meaux, den man den bofen Dämon des Oheims nennen könnte, die Berurtheilung des Erzbischofs von Cambrah durch schlechte Runfte herbeizuführen und zu beschleunigen fuchte. Allein es ift nicht außer Acht zu laffen, daß auch Genelon in Rom gegen Boffuet Rete ausspinnen (Boffuet 29, 640. 641) und daselbst zu seinen eigenen Bunften die Rachricht verbreiten ließ, daß er Frau Guyon persönlich kaum kenne! — — (Boffuet 29, 583).

Auf protestantischer Seite macht man fich bisweilen das Urtheil über Boffuet und Wenelon außerordentlich leicht und bequem auf folgende Beife. Davon ausgehend, daß Wenelon der muftischen Theologie ergeben ift, daß diese Theologie das Gefühl vorwalten läft, wie man in jedem Sandbuche lefen fann, schlieft man ohne Beiteres, weil Boffuet ber Widerbart bon Kenelon ift, jener habe die Berftandestheologie gegen die Gefühls= theologie des Erzbischofs von Cambray vertheidigt. Dag damit nichts gefagt ift, davon tann fich jeder überzeugen, der auch nur einen oberflächlichen Blid in die Schriften beider Manner geworfen hat. Sochstens konnte man diefes fagen, dag Boffuet ben gefunden Menschenverstand gegen dunkle, in ungeheure Berftandessubtilitäten auslaufende Gefühle vertheidigt hat. Wenn überhaupt unfere Auffassung von derjenigen mancher protestantischen Schriftsteller abweicht, fo wird man ihr boch nicht borwerfen konnen, daß fie die fchmache Seite des Ratholicismus verdede. Es ift ein Blatt traurigen aber lehrreichen Inhalts aus ber Geschichte bes modernen Ratholicismus, bas wir bor unferen Lefern auseinandergerollt haben - jur Warnung bor unbedachter Ueberschätzung tatho-

lischer Weisheit, katholischer Tugend! -

Ueber den Quietismus der späteren Zeit in Frankreich, sowie auch in Deutschland, felbft unter Protestanten, f. b. Art. "Guhon" (am Ende) und "Terfteegen".

Bergog.

Quinquennalfakultaten, f. Fakultaten (Bb. IV. S. 316).

Quintomonarchianer, Fünfmonarchienleute, find eine der Parteien, die im Gewirre der englischen Rämpfe des 17. Jahrhunderts auftauchten. Unter dem Broteftorate von Kromwell nahmen fie den Ursprung und erhielten ihren Namen daher, daß fie glaubten, nach Berftorung ber vier großen Monardien, ber Affprer, Berfer, Griechen und Römer (Daniel Rap. 7.) werde eine geiftliche Monarchie entstehen, beren Saubt Chriftus fehn und die plotlich ihren Anfang nehmen wurde. Ginige von ihnen faben in Kromwell den Mann ihrer Soffnung; die Mehrzahl aber, um die Aufrichtung

des Reiches Chrifti zu beschleunigen, suchten die bestehende Regierung zu stürzen; so nahmen sie 1659 Theil an der Auflehnung gegen das Parlament, nachdem die beiden Söhne Kromwell's demselben gehuldigt hatten. Darauf bethätigten sich Einige von ihnen auch für die Wiedersehr des Sohnes Karl's I. nach England. Sie erhielten sich ohne abgesonderte Kirchengemeinschaft dis in das 18. Jahrhundert. S. d. Art. "Puritaner" S. 391.

Suirinius, Statthalter von Sprien, f. Schatzung. Quistorp, zwei Borganger Spener's, f. Bd. XI. S. 646.

## M.

Mabanus Maurus, als Lehrer, Schriftsteller und Beiftlicher einer der berühm= teften Männer seiner Zeit, murde um das Jahr 776 zu Mainz geboren und gehörte dem alten, borguglich in Franken heimischen und weit ausgebreiteten Gefchlechte ber Magnentier an. Schon in früher Jugend von feinen Eltern dem Rlofter Fulda gur Erziehung übergeben, erhielt er bafelbft unter ber Leitung des gelehrten Abtes Baugolf, ber nach dem Tode des trefflichen Sturm bom Jahre 780 bis 802 demfelben borftand, nicht nur den erften Unterricht in den Sprachen und Biffenschaften, fondern bestimmte sich auch aus eigenem Entschlusse für das Klosterleben. Er mochte 25 Jahre alt fenn, ale er im Jahre 801 für hinlänglich vorbereitet und murdig gehalten wurde, jum Diakonus geweiht zu werden. Bald darauf schickte ihn ber neue Abt Ratgar, der seine vorzüglichen Anlagen sogleich erkannt hatte, nach Tours zu Alcuin (f. d. Art.), unter deffen wohlwollender Anleitung er fich in allen damals bekannten Biffenschaften ausgezeichnete Renntniffe erwarb. Ungeachtet es ihm nur ein Jahr verftattet war, den Unterricht diefes gefeierten Lehrers zu genießen, gewann er doch deffen Liebe und Freundschaft fo fehr, daß derfelbe ihm feiner Sittenreinheit und feines Bleifes megen den Namen Maurus, des Lieblingefchülers des heil. Benedictus, beilegte. Giner jedoch nicht hinlänglich beglaubigten Rachricht zufolge foll er bon da zu feiner weiteren Ausbildung nach Italien gereift fenn. Jedenfalls tann fein Aufenthalt bafelbft nicht lange gedauert haben; denn wir finden ihn bald nach feinem Abgange von Tours im Rlofter Bulba wieder, wo er in Gemeinschaft mit Samuel, welcher gleichfalls Alcuin's Unterricht genoffen hatte, die Aufficht über die Schule übernahm und feine Schrift de laudibus sanctae crucis auszuarbeiten begann. Gine geraume Zeit wirfte von jest Rabanus ununterbrochen als Lehrer unter fehr gunftigen Berhaltniffen mit dem fegensreichsten Erfolge; durch ihn gelangte die Schule zu einer vorzuglichen Bluthe und murde bie Pflangichule vieler Gelehrten, die fich nach gründlicher Ausbildung in verschiedene Gegenden des Baterlandes zerftreuten und die erworbenen Renntniffe weiter berbreiteten. Selbst in der deutschen Sprache wurde unter seiner Leitung ein eigener Unterricht ertheilt, um auch dem Bolte nüplich ju werden. Daneben ließ er es fich angelegen feun, eine bedeutende Bibliothet für das Klofter zu fammeln, wobei ihm feine ausgebreitete Bekanntichaft mit ben gelehrteften Monchen feiner Zeit fehr ju ftatten tam.

Indessen sah er sich unerwartet in dieser glücklichen Thätigkeit gehemmt, als im I. 807 in seiner nächsten Umgebung eine ansteckende Krankheit ausbrach und nicht nur den größten Theil der jüngeren Mönche hinwegraffte, sondern auch aufrührerische Be-wegungen unter den übrigen Zöglingen des Klosters hervorries, die einen gedeihlichen Unterricht unmöglich machten. Zwar wurde die Ruhe allmählich wieder hergestellt und Rabanus selbst im I. 814 zum Priester geweiht. Mittlerweile hatte sich aber auch die Gesinnung des Abtes Ratgar geändert, der durch koftspielige und langwierige Bauunter-nehnungen in mancherlei Berlegenheiten gerathen, zu harten und drückenden Mitteln der Aushülse griff. Nicht damit zufrieden, daß er, um die Kosten zu sparen, die Mönche in der gewohnten Nahrung und Pflege beschränkte und sie an den Werktagen zu den

Arbeiten ber Handlanger und Maurer zwang, veränderte er auch willfürlich die von Bonifacius und Sturm eingeführten Ginrichtungen, berminderte bie gottesbienftlichen Berrichtungen, hob die Studienzeit auf und nahm bem Rabanus die mit fo großen Opfern gesammelten Sandschriften, um fie ju vertaufen. Die große Zerrüttung, in welche das Klofter hierdurch verfiel, zwang Rabanus, fowie viele andere Monche, das Klofter zu verlaffen\*); doch kehrte er im 3. 817 zu feinem früheren Lehramte nach Fulda zurud, nachdem Ratgar abgesett und Eigil an beffen Stelle zum Abte gemählt war. Den redlichen Bemuhungen Gigil's gelang es in Rurzem, Ruhe und Friede und mit diefen die lange unterbrochenen Studien wieder herzustellen. Bald hatte auch die auf's Neue eröffnete Schule ihre frühere Blüthe wiedererlangt. Ungeachtet Rabanus den Unterricht in derfelben mit gewiffenhaftem Fleiße beforgte, behielt er dabei durch weise Benutung der Zeit doch noch Muge genug übrig, mehrere gehaltreiche Schriften auszuarbeiten, die er dem Erzbischofe Beiftolf von Mainz widmete. Sowohl durch feine Gelehrsamkeit, als durch die großen Berdienste, welche er fich als Lehrer um das Rlofter erworben hatte, war fein Ansehen unter den Mönchen jetzt so fehr geftiegen, daß sie ihn nach Eigil's Tode (822) zu ihrem Abte wählten und ihm dadurch einen neuen, erweiterten Wirfungsfreis eröffneten. Zwanzig Jahre hat er in der ihm übertragenen ehrenvollen Würde feine Thätigkeit dem Rlofter gewidmet und zur fteigenden Macht und Aufnahme deffelben viel beigetragen. Er hielt als Abt häufig religiöfe Bortrage an das Bolt, um die driftliche Lehre in den noch schwankenden Gemuthern ju befeftigen, und bekampfte mit Nachbrud ben heidnischen Aberglauben, der im Bolte noch zurudgeblieben mar. Zugleich ließ er auf den größeren Rlöftergutern Rirchen bauen und fette ihnen zur Berwaltung ftatt der bisherigen Maier eigene Priefter bor, die auch die gottesdienstlichen Geschäfte beforgen mußten. Er bermehrte außerdem die Bahl der fleineren Rlöfter in feinem Gebiete und bollendete zu Fulda felbst den bon feinem Borganger begonnenen Rlofterbau. Um die Feier des Gottesbienstes zu heben und bas Bolf zur Andacht und Chrfurcht vor dem Beiligen zu ftimmmen, ließ er durch diejenigen seiner Mönche, welche der Malerei, Bildhauerfunft und der Metallarbeiten fundig waren, die Rirchen und Kapellen ausschmücken. Nicht minder thätig bewies er sich für die Beforderung der Wiffenschaften. Durch seine Fürsorge wuchs die Rlofter= bibliothek von Neuem zu einem folden Umfange an, daß er wohl felbst einmal äußerte, nicht nur alle heiligen Bucher feben in derfelben zu finden, fondern auch Alles, mas die Beisheit der Welt zu verschiedenen Zeiten hervorgebracht habe. Go fehr aber auch feine Zeit durch die mancherlei Geschäfte, die ihm als Abt oblagen, in Anspruch genommen wurde, so behielt er doch felbst den Unterricht der Kleriker bei und fette da= neben feine literarische Thätigfeit mit einem bewunderungswürdigen Fleiße fort.

Während Rabanus auf solche Weise unablässig fleißig für das Beste seines Klosters mit lobenswerther Umsicht sorgte, bewährte er auch im öffentlichen Leben als Abt die Festigkeit seines Karakters dadurch, daß er mit stets gleicher Treue dem unglücklichen Kaiser Ludwig dem Frommen selbst dann noch ergeben blieb, als derselbe im Kampse mit seinen eigenen Söhnen unterlag und sich von Allen verlassen sah, denen er früher Wohlthaten erwiesen hatte. Nach Ludwig's Tode (840) schloß er sich an dessen ältesten Sohn Lothar an, dem die Kaiserwürde vom Bater bestimmt war. Als dieser jedoch in der blutigen Schlacht bei Fontenaille (Fontenai) unsern Augerre von seinen Brüdern Ludwig und Karl bestegt ward, entschloß sich Kabanus, in Rücksicht auf die Sicherheit seines Klosters, freiwillig seiner Würde als Abt zu entsagen. Er übergab daher dieselbe mit Zustimmung der Mönche im April 842 seinem Schüler und Freunde Hatto oder Bonosus und zog sich in die Einsamkeit zurück, die er, fortwährend mit literas

<sup>\*)</sup> Er soll in dieser Zeit eine Pilgerreise nach Jerusalem gemacht haben; indessen find die Nachrichten darilber so ungewiß, daß sie sich schwerlich aus den Duellen mit Sicherheit möchten nachweisen lassen, wie denn auch Mabillon, der sie Ansangs behauptete, später seine Meinung wieder zurückgenommen hat.

rifden Arbeiten beschäftigt, bis jum 3. 847 theils ju Salberstadt bei feinem Freunde, dem Bischofe Sanmo (f. d. Art. Bb. V. S. 589 f.), theils auf bem Betersberge bei Fulda verlebte. Da ftarb in bem genannten Jahre ber Erzbifchof Digar bon Mainz und Rabanus murbe am 27. Juni an beffen Stelle auf ben erzbischöflichen Stuhl erhoben, den er mit großem Ruhme einnahm. Dbichon längst in's Greifenalter getreten, zeichnete er fich auch in dieser hohen Stellung als Rirchenfürst durch einen edlen Wohlthätigkeitefinn und eine großartige Berufethätigkeit aus. Bei mehreren Snnoden, die während feiner Regierung zu Mainz gehalten wurden, führte er den Borfitz, und als einer feiner ehemaligen Schuler, ber Monch Gottfchalt (f. b. Art. Bb. V. S. 292 ff.) feine abweichende Meinung von der Bradestination durch Schrift und Rede allgemein ju verbreiten suchte, befampfte er diefelbe mit einem folchen Gifer, daß fie nicht nur auf feine und feines Freundes, des Erzbischofs Sintmar von Rheims, Beranlaffung offentlich verdammt, sondern auch ihr Urheber sogar mit undriftlicher Barte verfolgt wurde. Daneben fette er feine ichriftstellerischen Arbeiten bis zu feinem Lobe fort, und manche feiner gelehrteften Werke gehören biefen letten Jahren feines Lebens an. Er ftarb, 80 Jahre alt, am 4. Febr. 856 auf einem Landgute zu Winkel im Rheingaue, auf dem er fich der schönen und gefunden Lage wegen meistens aufzuhalten pflegte, wurde aber nicht hier, sondern ju St. Alban bei Maing, in der Rapelle des heiligen Martinus und Bonifacius begraben, von wo der Erzbischof Albrecht II., der zugleich Erzbifchof von Magdeburg mar, die irdifchen Neberrefte des verdienftvollen Borgangers im 3. 1515 nach Salle bringen ließ.

Rabanus Maurus ift nicht nur durch die hohen Bürden, die er als Beiftlicher bekleidete, für die Rirchengeschichte von großer Bedeutung, sondern darf auch in Ausehung feiner wiffenschaftlichen Bildung und Thätigkeit unbedenklich für den erften Mann feiner Zeit erklart werden, da ihn keiner seiner Zeitgenoffen an Umfang und Tiefe der Belehrfamkeit erreicht hat. Gine bedeutende Bahl von Schülern verdankte ihm nicht allein die erfte Grundlage ihres Wiffens, sondern auch die weitere Ausbildung ihrer ausgebreiteten und gründlichen Renntniffe. Mehrere derfelben haben fich gleich ihm als Schriftsteller einen dauernden Ruhm erworben, und man braucht nur an Balafrid Strabo (f. d. Art.), Gerbatus Lupus, Otfried von Beigenburg (f. den Urt. "Evangelienharmonie"), an die Monde Rudolf und Deginhard von Fulda, den Abt Liutbert und den Mond Ruthard von Birfchau, den Mondy Probus gu St. Alban in Maing, ben Abt Bartmot und den Monch Werembert bon St. Ballen und ben Abt Ermenrich ober Ermenold zu Elwangen als feine Schüler zu erinnern, um feine ausgezeichnete Wirksamkeit als Lehrer zur Benige anzudeuten. Bas er felbst als Schriftsteller leistete, läßt fich am sichersten aus der außerordentlichen Menge feiner theils gebruckten, theils noch handschriftlich in ben Bibliotheten aufbewahrten Berke erkennen. Seine fammtlichen Werke find nach ber Sitte jener Zeit in lateinischer Sprache berfaßt, obgleich er bei seinem Unterrichte das Deutsche nicht vernachläffigt zu haben icheint, ba es gewiß ift, bag er einige feiner Schüler, wie Balafrid Strabo und Otfried, zur ernstlichen Beschäftigung mit ihrer Muttersprache veranlafte \*). Seine Schreibart leibet zwar an manchen Barten und Nachläffigkeiten im Ausdruck, sowie an manchen ungewöhnlichen und schwerfälligen Wendungen; gleichwohl übertrifft fie im Gangen die der meisten feiner Borganger und Zeitgenoffen bei weitem. Ungeachtet der größte Theil seiner Werke in Prosa geschrieben ift, so findet fich doch unter denfelben auch eine nicht unbeträchtliche Anzahl von sowohl geistlichen als vermischten Boefien in berichiedenen Formen und Bersmagen, welche ihm eine Stelle unter

<sup>\*)</sup> Zwar soll Rabanus der Berfasser einer beutschen Beichtsormel, welche Schilter in seinem Thosaurus antiquitt. teutonic. T. I. mittheilt, sowie eines Glossarium (bei Eckhart, Commentar. de redus Franciae orientalis, T. II. p. 950 sqq.), indem die richtigere Bedeutung der Worte in der beutschen Sprache bestimmt wird, seyn; jedoch läßt sich nicht mit Gewisheit nachweisen, daß diese beiden älteren deutschen Schriftdenkmäser von ihm herrühren.

ben namhaftesten Dichtern bes farolingischen Zeitalters erworben haben. Indeffen find es borgiglich feine profaischen Schriften, welche hier unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, da Rabanus, wenn er auch nicht durch eigene felbstständige Forschungen die Wiffenschaften felbst weiter forderte, boch bei feiner umfaffenden Gelehrsamkeit in ihnen nicht nur faft Alles zusammenftellte, was man zu seiner Zeit wußte und überhaupt wiffen tonnte, fondern auch die nächstfolgenden Jahrhunderte in den wissenschaftlichen Renntniffen über die bon ihm gezogenen Grangen erft bann hinausidritten, als die icholaftiiche Philosophie eine bemerkenswerthe Beränderung bewirkte. Unter feinen profaischen Werten find die theologischen die gahlreichsten und bestehen größtentheils in Erklärungen biblifcher Bucher, welche fast das ganze Alte und Neue Testament umfassen, in Brebigten und Somilien, sowie in Schriften über einzelne Begenftande des geiftlichen Rechts, ber Rirchenzucht und ber driftlichen Moral. Außer ben eregetischen Commentaren berbienen besonders erwähnt zu werden: de institutione clericorum; de computo; de sacris ordinibus, sacramentis divinis et vestimentis sacerdotalibus; de disciplina ecclesiastica libri III; de anima et virtutibus; de virtutibus et vitiis; de videndo Deo, puritate cordis et modo poenitentiae; de sacramento eucharistiae. — Für die Kirchengeschichte ift außer seinem Martyrologium befonders das schon oben erwähnte Buch de laudibus sanctae crucis, welches theils aus Profa, theils aus Berfen befteht, bemerkenswerth. Auch um den grammatischen Unterricht machte er fich durch einen Auszug aus Priscian's Grammatit berdient. Unter feinen übrigen Schriften ift ohne Zweifel diejenige die mertwürdigste, die er unter dem Titel: de universo libri XXII, sive Etymologiarum opus bekannt machte; denn fie enthält eine Art von Encuklopädie aller Wiffenschaften und Renntniffe, welche uns über ben Umfang und die Behandlungsweise ber Gelehrsamkeit in dem farolingischen Zeitalter am vollständigsten belehrt. bann, wenn man dies Wert mit der Schrift de institutione elericorum perbindet. vermag man über den Beift der wiffenschaftlichen Bildung in jener Zeit, in welcher der gelehrte Stand faft ausschließlich nur aus Beiftlichen bestand, richtig zu urtheilen. Es ift nicht der innere Werth der Wiffenschaften, welcher den Rabanus Maurus bestimmte. bas Studium berfelben allgemein zu empfehlen, fondern lediglich ber Ruten, den bie Beiftlichen für ihre Ausbildung aus ihnen gewinnen können. Demnach foll man bie Rhetorit ftubiren, um die figurlichen Rebensarten ber heil. Schrift beffer zu berfteben; die Boefie, um das richtige Tonmaß der geiftlichen Gefange leichter gu finden; die Dialeftit, um die Trugschluffe ber Reger fraftiger zu widerlegen; die Arithmetit, um die geheimnigvollen Zahlen in den biblifchen Schriften zu entziffern; Die Geometrie, um fich von den heiligen Bebäuden richtige Borftellungen zu machen, und die Aftronomie zur Bestimmung der firchlichen Festtage. -

Mehrere Schriften des Rabanus Maurus finden sich zerstreut in den größeren Sammelwerken von Martene, Baluze, Mabillon und Anderen, und eine besträchtliche Anzahl seiner Gedichte sind zuerst von Chr. Brower bei seiner Ausgabe des Fortunatus (Mogunt. 1617. 4.) bekannt gemacht und in eine Sammlung (Poemata de Diversis) in 3 Abtheilungen vereinigt. Eine Gesammtausgabe der Werke des Rabanus erschien unter dem Titel: Opera Rabani Mauri, post cur. Jac. Pamelii et Ant. de Henin, studio et opera Georg. Colvenerii, Duacens. acad. Cancellarii. Colon. Agripp. 1627. 6 Voll. Fol. Indessen enthält diese Ausgabe bei weitem nicht alle Schriften desselben, weshalb um das Jahr 1790 Joh. Bapt. Enhueber, Prior zu St. Emmeran in Regensburg, mit einer neuen Ausgabe sämmtlicher Werke des Rabanus umging, die leider aber nicht zu Stande gekommen ist.

Literatur: Die Hauptquelle für die Lebensbeschreibung des Nabanus Maurus sind seine eigenen Schriften und die Monum. Germ. Hist. von Pertz, Scriptt. T. I. u. II. in den im Index angegebenen Stellen. Neuere Bearbeitungen sind: F. H. Schwarz, de Rabano Mauro, primo Germaniae praeceptore. Heidelb. 1811. 4.; Tübinger Quartalschr. 1838. Heft 3 ff.; Fr. Kunstmann, histor. Monographie über

460 Rabaut

Habanus Magnentius Maurus. Mainz 1841; das Leben des heil. Sturmius und zur Feier 1000jähriger Erinnerung an Rabanus Maurus, 2 Schul-Progr. v. K. Schwarz, Fulda 1858. — Außerdem ist zu vergleichen: J. P. Schunf, Beiträge zur Mainzer Gesch. 2 Bde. 1789; Ruhkopf, Gesch. des Schul- u. Erziehungswesens in Deuschland. Bremen 1794; H. A. Erhard, Gesch. des Wiederausblühens wissenschaftlicher Vildung. Bd. I. Magdeb. 1827; Bähr, Gesch. der röm. Literatur im karoling. Zeitzalter. Karlsruhe 1840.

Rabaut, Paul, nimmt nach Anton Court (f. diesen Art. und die werthvolle Abhandlung: "Anton Court, der Wiederhersteller der franz. ref. Rirche im 18. Jahrh." in Rr. 13 u. 14, Jahrg. 1859, der ref. Kirchenztg.) den erften Plat unter den Bredigern der Bufte in Frankreich ein. 3m 3. 1718 ju Bedarieur bei Montpellier geboren, stammte er von einer durch Frommigkeit und Sittenreinheit bekannten protestantischen Familie ab. Das durch den täglichen Anblid graufamer Berfolgungen, welche über die bürgerlich todten, aber immer noch ein verborgenes und fümmerliches Leben fristenden französischen Reformirten verhängt wurden, erregte Gefühl, Geschmack an Studien, ein leichter und ficherer Takt, Beschäfte zu behandeln und durch ihre Schwierigkeiten sich ben Weg zu bahnen, bor Allem aber ein mächtig an ihn andringender innerer Zug, mochten dem jungen Manne wohl die Bestimmung für einen Beruf gegeben haben, der nur Mühfeligkeiten und Gefahren in Aussicht stellte. Die Wahl deffelben erfolgte schon im 3. 1735, also in einem Alter, in welchem fie unter gewöhnlichen Berhaltniffen fcmierig und unficher ift, welches aber außerordentliche Umftande ebenfo gur Reife bringen, wie die Gefahren des Rrieges Beliten zu Beteranen machen und uns Felbherren in faum erreichtem Mannesalter zeigen. Go mochten es vielleicht gerade jene Mühfeligkeiten und Gefahren fenn, welche, wie fie Undere gurudfdreden, dem jungen Rabaut eine Baftorstelle in ben Rirchen ber Bufte anlodend machten. Benn möglicherweise dieser Bug nicht frei von schwärmerisch-romantischer Beimischung war, welche die fraftige, hoffnungs= volle Jugend von der Bortheil und Nachtheil, Sicherheit und Befahr abmagenden mittel= mäßigen unterscheibet: fo zeigt boch das fünfzigjährige, von Muhfeligkeiten, Entbehrungen und Gefahren reich durchzogene Berufsleben Rabaut's, ja fo zeigt ichon feine früheste Jugend, bag biefer Zusatz gleichsam nur die Legirung oder Beschickung des edeln Metalles des Glaubens und der Liebe mar. Sie allein machten es dem jungen Manne jum Geschäfte, ja zur Freude, den mandernden Bredigern, denen das väterliche Saus ftets offen ftand, gefahrvoll zum Führer zu bienen und später in ben Bersammlungen der Gläubigen das Umt eines Vorlefers zu versehen. Aus verschiedenen, fich wider= fprechenden und zum Theil in den Sagenfreis reichenden Erzählungen die mahlend. welche uns die ficherste zu fenn scheint, finden wir Rabaut im 3. 1740 als Candidaten (Bropofant) der Kirche von Nimes in dem von Court geftifteten Seminar von Laufanne. in welchem er 2 Jahre Theologie studirte. Schon ebenfo lange bor feinem Abgange bahin, nämlich gegen das Jahr 1738, alfo erft 20 Jahre alt, hatte er fich mit einem jungen Madden aus nimes, Magbalena Gaidan, verehelicht. Gin mit dem eben Erzählten schwer zu vereinbarender Schritt, welcher nur in dem Rarafter der beiden jungen Cheleute und in ihrem folgenden Leben Erklärung und Rechtfertigung finden kann. Denn Magdalena, weit entfernt, ihren Geliebten von feinem gemählten, dem hanslichen Glücke fo wenig versprechenden Berufe abzuhalten oder dem nachherigen Gatten deffen Erfüllung au erschweren, mochte ihn, bei ihrer Frommigkeit und ihrem Glaubensmuthe, in jener Bahl noch befestigen und für diese Erfüllung vielmehr ermuthigen, ja begeistern. Beiden aber mochte, bei aller Bürdigung des Cheftandes, ein höheres Ziel als das des be= quemen Ginniftens in warme hausliche Freuden borschweben. Bur Erklärung und Recht= fertigung jenes allerdings auffallenden Schrittes trägt aber auch der Beift der frangbfifch= reformirten Rirche bei. Des berühmten Agrippa d'Aubigné zweite Gattin erklärte ihm: "Ich bin zu gludlich, mit Dir ben Streit Gottes theilen zu konnen" und die Grafin d'Entremont von Savohen fuchte fogar diefes Glud in ihrer Bermählung mit dem

Abmiral Coligny und erwarb fich dadurch den Ramen der Martia diefes zweiten Cato. aber auch lebenslängliche Ginfperrung. Da können wir es uns wohl benten, daß Magdalena Gaidan von einem gleichen driftlichen Beroismus befeelt mar. Die erfte Frucht dieses ehelichen Bundes, welchen die innigste Glaubensgemeinschaft heiligte, gemeinsame Mühfeligkeiten aber befestigten, mar Johann Paul Rabaut, genannt Saint- Etienne, im 3. 1743 zu nimes geboren. Ebenfalls Paftor der Bufte, mar ihm, nachdem er als Bräfibent der Nationalversammlung am 24. Dezember 1789 den "Richtfatholifen" eine den Ratholifen völlig burgerliche Gleichheit hatte erringen helfen, das hohe Gliid geworden, feinen oft dem Tode von Benfershand geweihten und ftets einem verfolgten Berbrecher gleich umherirrenden 72jährigen Bater mit den Worten begruffen zu konnen: "Der Präfident der Nationalberfammlung ift zu Ihren Fugen" (De Félice, Hist. des Prot. de France. 1850. p. 555). Ein Grug, in welchem der gange außerordentliche Umschwung der Berhältnisse gleichsam plastisch dargestellt ift. — Das Jahr der Geburt des Sohnes war auch das der Confekration des Baters als Paftor von Nimes und seiner Beihe zum mahrscheinlichen blutigen und gewiffen unblutigen Märthrerthum.

Nach dem Berichte eines mit dem Sohne vertrauten Freundes (des in der Rebo= lutionsgeschichte als Staatsmann berühmten, ebenfalls reformirten Boiffy d'Anglas [† 1826 als Bair von Frankreich]) besaß der Bater einen treffenden natürlichen Ber= ftand, eine große Leichtigkeit des mundlichen Bortrags, eine einfache und natürliche, mehr gefalbte als fraftige und geordnete Beredtfamteit. Seine Bredigtweife bezeichnet Coquerel in feiner nach den unmittelbarften und beften Quellen bearbeiteten, trefflichen Geschichte mit ben Borten: "Biel Einfachheit und Salbung; mehr Sanftmuth, als Beftigkeit; wenig dogmatische Diskuffionen; mehr Liebe, als Tiefe; der dogmatische Theil ftets von ethischen Ermahnungen getragen." Geine theologische Bildung war, wie die der meiften Baftoren der Bufte, mangelhaft und er felbit, als Anhanger des Epiffopalinftems und Chiliaft, feineswegs calvinisch orthodor. Außer den genannten hatte er von der Ratur die für feinen speciellen Beruf gludlichsten Baben empfangen, namentlich einen uner= ichrodenen Muth und eine mit vieler Klugheit verbundene unerschütterliche Festigkeit: So war er ein Mann mehr der That, als des Raths, aber mehr des Raths, als der Biffenschaft und Spekulation, und fo ift es allein die praktische Seite feines Lebens. mit der wir uns zu beschäftigen haben.

Aber dieses lange, reiche Leben ift so tief in die Geschichte der Kirchen der Buste berwachsen, daß wir gleich von vornherein den biographischen Faden fallen lassen müssen und nur Einzelnes, Karakteristisches, meist auf Nabaut und seine Kirchen zugleich sich

Beziehendes geben können.

Der Unfang des Beruflebens Rabaut's fiel in eine gegen die fruhere ruhige Beit. Die frangöfischen Reformirten verdankten biefelbe nicht ber immer noch beftehenden und durch das Ebitt von 1724 verftärften Gefetgebung des "großen Königs" und der aus ihr fliegenden Praxis, sondern dem Kriege mit Defterreich und England. der die füdweftlichen Provingen des Reichs von Truppen entblöft hatte. Die Intendanten - ein Institut Ludwig's XIV., welches die Machtvollfommenheit der aus dem hohen Kriegsadel genommenen Gouberneure neutralifirte, Rechtsbflege und Berwaltung in fich vereinigte und fo die bureaufratische Centralisation ungemein beforderte - verschloffen ihre Augen den Bersammmlungen, welche auseinanderzutreiben fie nicht die Macht fich zutrauten. Denn wenn auch die gefetzliche Berfolgung ichon angefangen hatte, unpopular zu werben, fo waren es doch gerade diefe Staatsbeamten, welche fich am wenigsten einer aus folder Unpopularität fliegenden Connibeng und halben Tolerang ichuldig machten. Diese Ruhe benutten die Reformirten jur hervorrufung der National= oder Generalspnoben, in welche ihr auf breiter bemokratischer Grundlage ruhendes firchliches Leben durch die Ranale der Confiftorien, Colloquien und Probinzialfynoden wie in die Spite der Pyramide auslief, und die das die gange Rirche umschlingende orga=

nische Band waren (f. b. Art. "Französische Reformation" Bd. IV. S. 528). Die letzte National – oder Generalspnode war zu Loudun in den Iahren 1659 und 1660 gehalten und mit ihrer Berhinderung von Seiten der Staatsregierung in die Kirche schon vor der Aushebung des Edists von Nantes der Reim des Todes gelegt worden, der ihre Berfassung, nicht aber ihr Herz traf. Davon gibt, nächst der Existenz der Kirchen der Büste im Allgemeinen, die vom 18. dis 21. August 1744 "in Nieders Languedoc in der Wüste" gehaltene Nationals oder Generalspnode ein sprechendes Zeugniß. Nabaut, obgleich nur 26 Jahre alt und kaum ein Jahr im Amte, bekleibete auf derselben das Amt des Vicepräsidenten.

Die halbe Tolerang, welcher die Kirchen der Wüste fich zu erfreuen hatten, war von nur furzer Dauer. Die Beranlaffung, daß bie Berfolgungen mit neuer Beftigkeit aufflammten, gab ein weit berbreitetes geiftliches Lied, in welchem um Segen für bie englischen Waffen zu Gott gebetet und das den Reformirten und namentlich ihrem Brebiger Rabaut jugeschrieben wurde. Balb erfuhr man, daß der im 3. 1738 von dem Konige zum Generallieutenant in Languedoc ernannte Herzog bon Richelieu bon dem revolutionären Liede eine Abschrift fich verschafft und es in der Berfammlung der Brovingialstände vorgelesen hätte. Rabaut fchrieb baher dem Bergoge: "Wir schwören Ihnen, gnädiger Berr, wir betheuern Ihnen bor dem oberften Bergenskundiger, welcher dereinft bie Meineidigen und heuchler vor Gericht giehen wird, daß das den Protestanten gugeschriebene abscheuliche Lied nicht unter ihnen entstanden ift. Ihre Religion macht ihnen nichts mehr zur Pflicht, als Behorfam und Treue gegen den Souberan. In den Brebigten und Reden, die wir unfern Beerden (troupeaux) halten, bestehen wir oft auf biefem Punkte, wie biele Ratholiken, welche die Neugierde in unsere religiöfen Berfammlungen gieht, es bezeugen konnen." Dun auf ben garten Bunkt ber Befet = und Rechtlofigkeit derfelben kommend, fahrt er geschickt fort: "Benn wir religiofe Bersamm= lungen halten, fo geschieht es nicht aus Berachtung der Befehle Gr. Majestät oder um gegen den Staat zu tabaliren, fondern einzig und allein, um unsern Bewiffen zu ge= horden, um dem herrn das Opfer zu bringen, welches uns das ihm angenehmfte zu febn icheint, um uns in unfern Pflichten zu unterweisen und zu ihrer Erfulung zu ermuntern." Zugleich beantragte er bei dem Berzoge Rachforschungen nach dem Verfaffer biefes Liedes, welches ficherlich aus ber Feber eines Feindes ber Rirchen der Bifte geflossen fenn muffe. Obgleich Richelieu - ein Thpus eines glanzenden hof =, Kriegs= und Weltmannes und, bei aller Unwiffenheit, eines philosophischen Beiftesariftokraten ber bamaligen Zeit - feineswegs fanatisch, vielmehr wohl ben unritterlichen Rriegszügen gegen die wehrlosen Protestanten vom Bergen abgeneigt war, fo gab er boch jener Betheuerung und diesem Antrage feine, eine desto großere Folge aber ben gesetlichen Beftimmungen. Mehrere Berfammmlungen wurden zerftreut, und die Theilnehmer an benfelben, die fich nicht durch die Flucht gerettet hatten oder welchen fie erleichtert oder gar nahe gelegt worden war, eingekerkert ober auf die Galeeren geschickt, die Frauen aber entweder in Rlofter oder in den berüchtigten Thurm bon Conftance, bei Aigues Mortes im heutigen Departement des Gard, gefperrt. Rabaut, der feinen Glaubensmuth borher bis ju der Bermegenheit, fich in ben Stragen von Nimes ju zeigen, getrieben hatte, mußte fich nun verbergen, und die Berfammlungen, welche bisher fast vor ben Thoren der Stadt gehalten worden waren, wurden nur in berstedten Balbichluchten fortgefett. Diefer Drud dauerte bis jum 3. 1746, ba die Defterreicher in die Brobence einfielen und die Furcht bor einem Aufstande der Protestanten, bon dem der burch Anton Court nur muhevoll gedämpfte Fanatismus der Camifarden einen ichreckenden Eindruck hinterlaffen hatte, fich von Neuem regte. Sie veranlagte ben Minifter Grafen von St. Klorentin, zu beffen Departement - fo fonderbar als karakteristisch! - die Angelegenheiten der nicht existirenden "Religionare" gehörten, eine von dem das mals im Baag angeftellten reformirten Prediger Jatob Basnage (f. d. Art. "Court") gegen eine folche Erhebung erlaffene "Paftoralunterweisung " wieder auflegen und ber-

breiten zu lassen, — eine Maßregel, welche noch durch ein milderes Verfahren gegen die Reformirten unterstützt wurde. Allein kaum hatte der Aachener Friede (1748) die Furcht verscheucht, als auf die wiederholten Reklamationen des katholischen Klerus die Milbe wieder der Berfolgungspraxis weichen mußte, Truppen gegen die Versammlungen entsendet, die protestantischen Eltern gezwungen wurden, ihre Kinder in den katholischen Kirchen wiedertausen zu lassen u. s. w. Zu solchen Reklamationen war der Klerus völlig berechtigt; da es ja nur die eine katholischen Kirche gab, deren Diöcesen die zahlereichen Protestanten nach dem uralten Territorialsussen einberleibt waren und die katholischen Bischöfe nur zwischen Pflichtverletzung und Verfolgung zu wählen hatten.

Unter diesen Umftanden hatte Rabaut, wie fein Borganger, Lehrer und geiftlicher Bater Court, die schwierige und, bei oberflächlicher Betrachtung, fich widersprechende Aufgabe ju lojen, den Gifer ber Seinigen nieder= und doch wieder aufrecht zu halten und, wenn gefunten, emporzuheben, fie bor Ertrabagangen und bor Lauheit, religiöfem Indifferentismus und bor dem ihnen fo ungemein nahe gelegten Abfall zu bewahren, fie auf dem durch die reformirte Glaubens= und Sittenlehre und Disciplin borgezeich= neten, durch die Umftande fehr verengten, gefährlich und unwegfam gemachten Pfade gu erhalten, dem Gefetze unterwürfig zu machen und doch wieder, nach Apg. 4, 19. über baffelbe zu erheben. Bu diefer Aufgabe noch die, seine Kirche bor der feindlichen, sie nicht fennen wollenden und doch wieder fennen muffenden Staatsgewalt zu vertreten, gegen Berleumdungen zu vertheibigen, ihr durch oft vergebliche Antrage, ja durch Bitt= ichreiben, bie er, damit fie nicht unterschlagen ober zurudgelegt würden, zuweilen ben Muth hatte, ben Behörden felbft zu übergeben, zu diefen den Zugang zu öffnen. Diefes gefchah unter Andern im 3. 1750, als der hof den Kriegsminister, Marquis d'Argenfon, in Folge bes letten feindlichen Ginfalls, mit einer militarifchen Bifitationereife in die mittäglichen Provinzen des Reiches beauftragt hatte. Statt der von diefer Gen= dung befürchteten noch ftarferen Berfolgungen, fchien fie dieselben vielmehr einzuhalten. Benigstens hörte man in diefer Zeit weder bon fatholifden Wiedertaufen, noch bon Dragonaden und konnte Rabaut in seinem Tagebuche schreiben: "Seit der Ankunft bes Marquis find wir ruhiger, als wir es nach der Aufhebung des Edifts von Rantes je gewesen sind". Im Bertrauen, daß der Minister einen Mann nicht feftnehmen laffen wurde, ber, wenn auch durch die Befete geachtet, ihm das feinige fo zuborkommend und rudhaltlos bewies, erwartete er deffen Wagen in der Rahe bon Nimes, nannte fich ihm und überreichte ihm feine Dentidrift. Er wurde in feinem Bertrauen nicht getäuscht. Der Minifter empfing ben Baftor ber Bufte gutig, nahm feine Schrift an und fah ihn ruhig wieder fein Pferd besteigen und dabon reiten, ohne, dem Anschein nach, felbft ben Bedanten zu haben, ihn berfolgen zu laffen. Much murde bas von Coquerel im Brudftud gegebene Memoire, weniger eine Bittschrift, als eine Darstellung der Berhaltniffe ber Protestanten, am Sofe gelefen und bersprach eine beffere Zeit anzubahnen.

Diese Zeit schien aber immer noch fern zu sehn und es brachen bald neue Stürme über die Kirchen der Wüste und die drohendsten Gesahren über Rabaut, ihrem Hauptsteiter und Hiter, aus. Nicht mit Unrecht ist es daher der besonders über ihm wachenden göttlichen Borsehung zugeschrieben worden, daß er, während seines langen Berufslebens der stets ihm auflauernden Gesangennehmung entging, welche, wie alle seine verhafteten Amtsbrüder erfahren hatten, den Tod von Henkershand zur unausdleiblichen Folge gehabt hätte. Doch mochte die immer mehr und mehr zwischen der blutigen Gestzgebung, einer an Indisserentismus streisenden philosophischen Toleranz und der Furcht vor einem Aufstande der Resormirten schwankende Regierung die Bersolgungen mäßigen. Bei der außerordentlichen Popularität Rabaut's unter den Seinigen schienen aber die Furcht und die kluge Berücksichtigung, daß es ihm gelungen war und immer gelang, seine heißblütigen Glaubensbrüder in den Schranken der Mäßigung zu halten, die Hauptmotive zu sehn, welche die Regierung den gleich gefürchteten und geachteten Bastor oft schonen, sast gleichzeitig den Urm des Gesetzes über ihn erheben und zurückslaten,

bas gemeine "waschen und nicht naß werden" anwenden ließen. Ueberhaupt bewegte sich die französische Staatsregierung den Kirchen der Wüste gegenüber in beständigen Belleitäten, welche die geschichtliche Stizzirung sehr erschweren. Desto lohenender ist daher die Einheit, welche sich durch die Geschichte dieser Kirchen selbst hindurchzieht und ihnen zum endlichen, so wohl verdienten, so theuer erkauften Siege verhalf.

Ein folches "waschen und nicht nag machen", ein folches an die Fabel des freifenden Berges erinnerndes gewaltiges Erheben und fraftlofes Sinkenlaffen des gesetzlichen Arms finden wir im 3. 1754, als der nabende Rrieg mit England die Furcht wieder auftauchen, aber, dem feitherigen Berfahren entgegengefett, anstatt den Berfolgungen einzuhalten, dieselben wieder anfachen ließ. In der Boraussetzung, daß mit der Entfernung ihrer Führer die Protestanten unschädlich gemacht und endlich in den Schoof der Rirche zurudgeführt werden könnten, beschloß man, ehe man die dortigen Provinzen von Truppen entblöfte, die Paftoren, und namentlich Rabaut, zur Auswanderung zu nöthigen. Magregel, welche, burch die ganze Geschichte der frangofisch-reformirten Rirche sich hindurchziehend, infofern gerechtfertigt mar, als die antifatholische Bewegung gang besonders in benfelben lebte. Sie lebte aber auch in den Brotestanten überhaubt, in ihren theuersten Erinnerungen und hätte fich, nach Luk. 19, 40. und nach der Geschichte, besonders der frangofisch-reformirten Rirche, auch ohne die Brediger lebend erhalten. Run zeigte eben diefe Geschichte, daß dieselben auch Guter und Ordner der Bewegung waren und die Staatsregierung durfte nur an die Camifardenkriege benten, ja felbst nicht fo weit aurudgehen, sondern blog des so oft zur Beruhigung ihrer Protestanten in Anspruch genommenen Einfluffes Basnage's, Court's und auch Rabaut's fich erinnern, um das gang Berfehlte, ja Berkehrte Diefes Beschluffes einzusehen. Uebrigens war den Bredigern burch die früheren Editte die Auswanderung geboten und das Gebot wiederholt eingeschärft, nie aber durchgesetzt worden. Der Beschluß war daher eine falsche Wehe, welcher die Rraft zu gebähren fehlte und lief in den ohnmächtigen Berfuch aus. Rabaut burch öftere Saussuchungen zu schreden und fo jum Eril zu beranlaffen, hatte aber keinen anderen Erfolg, als daß feine Gattin mit ihrer Mutter und ihren Rindern oft ihre Wohnung veränderte. Indeg, weit entfernt, ihren Gatten zur Auswanderung zu bewegen, trug die heldenmuthige Frau badurch, daß fie, zwei Jahre hindurch obdachlos umher= irrend, fich allen Entbehrungen und Mühfeligkeiten freudig unterzog, noch dazu bei, ihn feinem Berufe zu erhalten.

Die Abnormität des Berhältniffes der Kirchen der Bufte und Rabaut's zu der Staateregierung gipfelt gleichsam in öffentlich geheimen Unterhandlungen bee geachteten und fein Berufsleben unter bem Stricke des Benkers führenden Baftors mit hochgestellten Berfonen. Wir haben ichon gefehen, wie der Sohn des berühmten Court (f. biefen Art.) eine Art unoftenfibler Agentur zwischen ben Brotestanten und bem Bofe führte und in diefer Eigenschaft feinen Sit in Baris hatte. Dahin reifte auch Rabaut im 3. 1755, nachdem er dem Prinzen von Conti bekannt geworden war und beffen Bertrauen gewonnen hatte. Ueber diefe Berhandlungen schwebt noch manches Dunkel, und wir führen nur das Berlangen des Pringen an, daß die Protestanten, auf jeden gemeinsamen Cultus verzichtend, sich mit der häuslichen Erbauung begnügten. foldes, in der Geschichte der frangofisch-reformirten Rirche ichon oft borgekommene Berlangen konnte Rabaut nicht eingehen. Denn abgesehen davon, daß es seiner Kirche den Todesftoß drohte, hatten die Berfammlungen gerade in diefer Zeit eine befondere Wichtigfeit gewonnen. Es lag ihnen nämlich die fehr richtige Berechnung jum Grunde, durch fie der Staatsregierung über die officielle Luge, dag es feine Protestanten mehr in Frankreich gebe, vor der ganzen Nation beschämend die Augen zu öffnen. Daber wurden die Berfammlungen bei jedem periodifchen Stillftand der Berfolgungen in großer Frequenz gehalten; zuweilen fogar als Monftredemonftrationen maffenhaft in der Rabe volfreicher Städte. Satten doch die Reformirten von Boitou, Rieder = Bugenne und

Nieder-Languedoc kurz vor der Aufhebung des Sdikts von Nantes in gleicher Absicht, nämlich um die dem Könige Ludwig XIV. gemachten Borspiegelungen zu widerlegen, daß sie in geringer Zahl und wenig eifrig für ihre Religion wären und es nur des letzten Federstrichs zu ihrer Bertitgung bedürfe, den Beschluß gefaßt, an einem Tage und in der selben Stunde auf den Ruinen ihrer Tempel sich zu ihrem Gottesdienste zu versammeln. Ein Beschluß, der, weil nicht mit der beabsichtigten Ruhe, Ordnung und Einheit ausgeführt, seines Zweckes versehlte.

Dbgleich die graufame Gesetzgebung und der Fanatismus immer mehr an Boden verloren, fo verlangten fie doch noch von Zeit zu Zeit ihre Opfer, von denen ein gleich= zeitiges, vierfaches, blutiges in das Jahr 1761 fällt. In demfelben war der Prediger Franz Roch ette auf dem Wege zu einer nächtlichen Amtsverrichtung, da er nämlich ein Kind taufen wollte, in Folge der Unklugheit seines Führers einer Patrouille in die Bande gefallen und in die nachfte Stadt (Cauffade im Departement Tarn und Garonne) abgeführt worden. Das Gerücht dabon wirkte aufregend auf die in dieser Gegend gahlreiche protestantische Bevölkerung und es bedurfte kaum des unter den Katholiten unabsichtlich oder boslich verbreiteten Beruchts, daß dieselbe damit umgehe, ihren geliebten Prediger felbft mit bewaffneter Sand zu befreien, um die Aufregung auch auf ihre Wegner übergehen zu laffen und ihr einen brobenden Rarafter zu geben. Magregeln der Magiftratsberfonen der Stadt gelang es indeg, einem fanatisch ange= regten blutigen Unschlag der Ratholiken augenblidlichen Ginhalt zu thun. Doch gab ein höchst unglüdlicher Umftand dem Fanatismus eine weit schlimmere, weil formelle und legale Rahrung. Drei junge Edelleute nämlich, Gebrüder Grenier, eifrige Calbiniften, eilen auf die Nachricht bon der ihrem Brediger drohenden Gefahr den andern Tag in die Stadt. Außer ftandesmäßig mit Degen, find fie noch, ba gerade in diefer Beit Raubgefindel die Begend unficher machte, mit Biftolen bewaffnet. Da die Stadt mit bewaffneten Ratholiken angefüllt war, fo konnte den jungen Leuten unmöglich die Absicht untergelegt werden, Rochette gewaltthätig zu befreien. Und bennoch werden ihre Bewaffnung und die Gile, mit welcher ihre Theilnahme fie in die Stadt gerufen hat, einer folden Absicht zugeschrieben. Die gerichtliche Untersuchung nimmt gleich bon born= herein eine vom Fanatismus ihr gegebene unglückliche Wendung, welche das Parlament von Touloufe, feiner würdig, mit der Berurtheilung des Predigers zum Strange, der drei Edelleute zur Enthauptung und einiger anderen Berhafteten zu den Galeeren front. Die Bekanntmachung des Arrêt des Parlaments an die vier jum Tode Berur= theilten und feine Bollftredung erfolgen zugleich, wobei jene wie aus einem Munde ausrufen: "Bohlan, wir muffen fterben. Beten wir gu Gott, daß er das Opfer, welches wir ihm anbieten, annehme". Alle die eine ber anderen unmittelbar folgende Sinrichtung Rochette's und der drei Brüder begleitende Umftande find ruhrend und erbaulich und laffen uns diefe Protestanten ber unabsehbaren Schaar der calvinischen Blutzeugen anreihen (Sept. 1762). Rührend auch find die Schreiben, welche Rabaut für dieselben an die alteste Tochter Ludwig's XV., die Brinzeffin Abelaide, und die Herzöge von Fitzames und von Richelieu richtete. Schreiben an diefen Sof- und Weltmann erinnert er benfelben an die Berbienfte, welche gerade die besonders verfolgten Prediger um die Ruhe des Staats fich erworben hatten. und ichließt: "Der Buchftabe bes Befetes verdammt uns, aber fein Beift fpricht uns frei. Urtheilen Sie nun felbst, gnadiger Berr, ob Burger, wie wir, die Todesftrafe perdienen".

Fast gleichzeitig erhielt der Prediger Nabaut eine andere Beranlassung, seine Stimme zu erheben. Die mit England angeknüpften, wenn auch bald wieder abgebrochenen Friedensunterhandlungen hatten die Furcht vor den Religionären wieder niedergeschlagen und den Marschall Thonon, Gouderneur von Languedoc, ermuthigt, ihnen zu besehlen, ihre in der Wüste geschlossenen Shen rehabilitiren und ihre Kinder wieder taufen zu lassen. Rabaut und sein College, Paul Bincent, erließen daher an die Reformirten der Real-Encotopadie sein Tobologie und Kirche. XII.

Kirche von Nimes unter dem Titel: "Ermahnung zur Treue und zum Bekenntniß der Bahrheit" einen Hirtenbrief, in welchem sie kein Bedenken trugen, dieselben aufzusordern, eher auszuwandern, als sich einem solchen thrannischen Besehle zu unterwerfen. Die Wirkung dieses Pastoralschreibens war eine gleich günstige doppelte, indem sie die Proetestanten antrieb, dem Besehle zu widerstehen und die Regierung, welche gerade damit umging, der Industrie, der die Auswanderungen der Resormirten einen empsindlichen Stoß gegeben hatten, wiederaufzuhelsen, bewog, die Aussihrung ihres Besehles aufzugeben.

So fand denn Rabaut's, an das Gewissen seiner Brüder gerichtete Stimme einen besseren Eingang, als jene seine Bittschreiben an eine von katholischen "Directeurs de conscience" geleitete königliche Prinzessin, an einen Urenkel des seiner katholischen Resligion wegen entthronten Jakob's II. und an den schon als philosophischen Geistess

aristofraten genannten Bergog.

Unter der Aristokratie des Beiftes ift nämlich der fonderbare Bund berstanden worden, von dem sich auch wohl jetzt noch schwache Spuren in Residenzen und Sauptstädten finden; welcher aber, nachdem der Cardinal Richelieu zu ihm die Reime gelegt hatte, erft im "philosophischen Jahrhundert" zu Paris auf feinen Glang= und Sohepuntt gelangte; ber Bund nämlich, da Sofleute, Bralaten, Großwurdentrager, Generalpächter u. f. w. im bergolbeten Salon und bor bem Lehnseffel einer Frau bes "höchften Fluges" mit Gelehrten, Literaten, Philosophen und Schöngeistern bei Champagnerwein in den Ideen von Menschenwürde, Tolerang und Freiheit schwelgten. ließ fich erwarten, daß eine folche Befellschaft bon folcher Tendenz die aus dem finfteren Mittelalter in die Gefetbuder Ludwig's XIV. und Ludwig's XV. überge= gangene Berfolgungspraris, wie das Tageslicht Robolbe und Nachtgespenfter, bertreiben wurde. Dem war aber nicht fo. Denn es schien, als ob mit bem Champagnerschaume all' jene hohen Begriffe einfanken, als wurden fie mit dem fugen Raufche verschlafen. "Die Rirchen ber Bufte wurden", bemerkt Coquerel, "von den Intendanten berfolgt. bon den Magistratspersonen verdammt, von den Schöngeistern ignorirt". Und felbit die Dii majorum gentium des philosophischen Jahrhunderts, wie Boltaire, Rouf= feau und Montesquieu, hatten für die verfolgten Protestanten fein Mitgefühl.

Rur im Herzen des Bolks — dasselbe in seiner allgemeinsten Bedeutung genommen und den Mittelstand besonders eingeschlossen — lebte dasselbe und war ihnen eine bessere Zukunft bereitet. Der Anblick der blutigen Richtstätten und auf den Rudersbänken der Galeeren angeschniedeten Protestanten, das Klageschrei vieler unglücklichen Frauen, denen unerbittliche Richter ihre Kinder, ihre Männer, ja selbst den Namen rechtmäßiger Gattinnen entrissen, der Eindruck habgieriger Seitenverwandten, die vom Raube ihrer durch schändliche Angebereien verrathenen Famissen sich bereicherten — "dieses Alles", erklärt Rulhiere, "ließ nur zu deutlich sehen, wohin eine solche graussame Jurisprudenz und die Erneuerung einer Strenge, die unseren Sitten fremd geworden war, uns führen würden, verbreitete allgemeinen Schrecken und hielt endlich den Lauf der Bersolgung ein". Doch geschah dieß in einer Zeit, da die öffentliche Meisnung fast ganz ohne Organe war, nur sehr langsam und es bedurfte eines gewaltigen, unter der Sanktion und den Formen des Geseyes verübten Frevels, um ihr eine durchdringende Stimme zu verschaffen.

Dieser Frevel war der an Jean Calas (f. diesen Art.) im J. 1762 verübte Justizmord und es muß, nach 2 Kor. 13, 8. erkannt werden, daß es Boltaire war, welcher diese Blutschuld so weit als möglich zu tilgen suchte. In gleich biblischem Sinne darf nicht verschwiegen werden, daß es der trefsliche Rabaut war, welcher auf den Prozeß Calas einen wahrscheinlich unglücklichen Einsluß ausübte. Den bei dieser Gelegenheit seiner Religion gemachten Borwurf, daß sie die Ermordung eines von seinem Glauben abgefallenen Kindes von der Hand des Baters begünstige, widerlegte er in einer Schrift, welche er unter dem Titel: "Die beschämte Berläumdung" veröffentlichte und die von dem Parlament zum Feuer verdammt wurde. Das Urtheil wird vor den

Rabant - 467

Augen des unglücklichen Baters, als man ihn zu seinem letzten Berhör aus seinem Gefängniß über den Gerichtsplatz abführt, vollzogen. Calas, welcher in einem solchen, mit allem schauerlichen Gepränge veranstalteten Atte schon sein eigenes Autodasé zu erblicken glaubt, wird durch diesen Anblick so tief erschüttert, daß er in dem Schlußverhöre die früher gezeigte Fassung verliert, was vor solchen Richtern natürlich auf das eigene Schuldbetvußtsehn bezogen wird.

3m 3. 1763 führte Rabaut auf der letzten Nationalsynode den Vorsitz und mit demfelben begann für ihn und die Kirche in Languedoc ein heiterer, wenn auch immer noch zuweilen umwölfter Tag anzubrechen. Doch wurde er für feine Person unter bem neuen Gouverneur, dem Pringen von Beaubeau, der fo viel als er konnte, das Loos ber Protestanten von Languedoc erleichterte, nicht mehr bennruhigt. Er gab sich seinem Berufe mit unermüdeter Ausdauer und Treue bin, bis er, die Abnahme seiner Kräfte fühlend, im 3. 1785 bei bem Confiftorium von Nimes um feine Entlaffung nachsuchte, die ihm auf wohlverdient ehrende Weise zugestanden wurde. Zwei Jahre später wohnte er der Beröffentlichung des noch zu erwähnenden Stifts von Berfailles bei, im 3. 1789 empfing er jene kindliche Begrugung und Suldigung feines vom geachteten Paftor der Bufte jum Bräfidenten der Nationalbersammlung aufgestiegenen Sohnes und am 20. Mai 1792 befand er sich bei der Einweihung des ersten Tempels, welchen die Protestanten nach der Aufhebung des Editts von Nantes erlangten! Das Leben des ehrwürdigen Batriarchen der Kirchen der Wifte schien wirklich mit vielseitigem öffentlichen und häuslichen Glud und Ruhm gefront zu fehn. Allein auch er mußte von dem fatalistisch tragischen Karafter, welcher sich durch die Geschichte seiner Kirche zieht \*), einen und zwar fehr ftarten Untheil an fich felbft erfahren. Jener Sohn ftarb am 5. December 1793 auf dem Blutgerufte und deffen Gattin gab fich im Schmerz darüber felbst den Tod. Er felbst aber wurde, nachdem er feine beiden ihm noch gebliebenen Söhne proscribirt und seine Kirche mit der ihr feindlichen in ein Grab der Anarchie und Gottlofigkeit finken gesehen hatte, als ein Teind der Freiheit unter dem Sohnge= fchrei einer wahnwitigen Menge in's Gefängniß gefchleppt. Der alle Barteien gegen bie Blutmenschen verbündende 9. Thermidor (27. Juli 1794) befreite ihn aus dem= felben und er ftarb am 25. September deffelben Jahres.

Wenn auch Rabaut St. Stienne, wie alle frangofische Calvinisten, die von Thieren ber Wildnif zu Menichen, bon indischen Barias oder fpartanischen Geloten zu frangofifchen Bürgern fie erhebende Revolution begrufte und in berfelben eine einfluffreiche Stellung einnahm, fo fuchte er boch, obgleich bergeblich, unter den fogenannten Girondiften, zu beren reinsten und edelsten Rarakteren er gehörte, fie in ihrer halsbrechenden Bahn zu hemmen. So konnte er über bas gewaltthätige Berfahren gegen ben König feinen Born nicht bemeiftern, ber fich in folgenden Worten ironifchen, tiefebitterfien humors Luft machte: "Was mich anlangt, fo bin ich meines Despotismusantheils mude; ich bin von der Thrannei, die ich ausüben muß, angegriffen, aufgerieben, gepeinigt, und ich feufge nach dem Augenblide, wo Sie ein Tribunal eingesett haben werden, das mich von den Formen und der Haltung eines Thrannen befreit. fuchen nach politischen Grunden. Sie finden sie in der Geschichte. Bolf, das die Hinrichtung Karl's I. fo fehr begehrt hatte, mar das erfte, das fpater bessen Richter verfluchte und fich vor deffen Nachfolger auf die Rniee warf. Es gab fich ber ausgelaffenften Freude hin, als Karl II. ben Thron beftieg, und lief jur Sinrichtung berfelben Richter, die Rarl II. fpater ben Manen feines Baters opferte. Bolf von Paris, Parlament Frankreichs, habt ihr mich verstanden?" (Enchkl. von Ersch und Gruber Art. "Girondisten").

<sup>\*)</sup> Diefen Karafter hat Stähelin S. 151 ff. seines Werfes: "Der Uebertritt König Geinrich's IV. Basel, 1856" treffend gezeichnet. S. auch Bb. II, §. 1 meiner Gesch. bes französischen Calvinismus.

Unter den Schriften von Rabaut St. Stienne verdienen nachstehende hier eine Erswähnung: 1) "Triomphe de l'intolérance ou Anecdotes de la vie d'Ambroise Borelly . . . Londres 1779", später unter dem Titel: "Justice et nécessité d'assurer en France un état légal aux Prot. . . Augsd.", und endlich unter dem Namen: "Le vieux Cévenol ou Anecdotes . . . Paris 1820, 1826". Sigentlich ein Roman, in welchem an das Leben des alten Cevenolen die ganze barbarische und auch lächerliche Legislatur gegen die Protestanten glücklich angereiht ist. 2) "Lettre sur la vie et les écrits de M. Court de Gébelin. Paris 1784", und 3) "Hommage à la mémoire de M. de Besdelièvre, évêque de Nismes, 1784". Diese Schrift ist als ein einem würzdigen katholischen Prälaten entrichteter Tribut wohl geeignet, die Behauptung einiger Katholischen Prälaten entrichteter Tribut wohl geeignet, die Behauptung einiger Katholischen Klerus gewesen und sein revolutionärer Enthussamus durch den Sektengeist vermehrt worden sehn").

Um auf die Geschichte der Rirchen der Bufte gurudgutehren, bemerken wir, daß, wie die Berfolgungen gegen die "Lutheraner", mit welchem Ramen man damals auch die frangöfischen Brotestanten bezeichnete, im 3. 1523 ju Deaux mit dem Märthrer= tode des Wollenkammers Leclerc begonnen hatten, fie im 3. 1773 ebendafelbst mit der Berhaftung des Predigers Broca endeten. Er war der Nachfolger des im Gefängniß gestorbenen Predigers Charmush und erlangte durch eine lettre de cachet bald feine Freilaffung, nach welcher er fich nach Solland begab. Diese Berhaftung mar der lette aus den Edikten Ludwig's XIV. fliegende Akt der Unduldsamkeit. Doch that der katholische Rlerus Alles, um der Toleranz, welcher würdige Staatsmänner zum Throne ben Eingang verschafft hatten, denfelben zu verschließen. Go überreichte im 3. 1780, alfo wenige Jahre bor dem Edift von Berfailles, die Berfammlung des Klerus, ben Carbinal de la Rochefoucauld, Erzbischof von Rouen, als Prafidenten an ihrer Spitze, und fünf Erzbischöfe und zehn Bischöfe als ihre Mitglieder, dem Könige ein Memoire, in bem fie, nach ftereotyp füflicher Betheuerung ihrer heißen Liebe gu ihren berirrten Bridern und nach Berficherung, nicht auf ben Arm bes Fleisches fich ftuten zu wollen, fich in bittere Rlagen über "eine jedem Gult feindliche und jede Autorität zerftorende Lehre", wie die calvinische und über die Reperei sich ergoß, die "im Schatten einer langen Straflosigkeit täglich übermuthiger und unternehmender geworden, nicht ermude, den unglücklichen Bufen der Rirche, diefer gartlichen und betrübten Mutter, ju gerfleischen". In jenem Editte (November 1787) aber erklärte Ludwig XVI. alle Gewalt=

<sup>\*)</sup> Ein zweiter Sohn von Rabaut, Rabaut Pomier, auch Rabaut le jeune genannt, geboren in Nismes 1744, gestorben in Baris 1820, widmete fich auch bem geiftlichen Stanbe und faß später im Convente als über Ludwig's XVI. Schickal entschieden wurde. Benn wir vernehmen, daß er für den Tod ftimmte, fo muffen wir, um biefe Berirrung nicht ungerecht gu beurtheilen, uns in die Zeit hinein verfetzen, von beren Stimmung in Beziehung auf bas Konigthum uns die Aeugerungen bes frommen Oberlin (bei Stoeber), als er die hinrichtung bes Ronigs erfuhr, eine Borftellung geben. Rabaut blieb übrigens in Paris, und ju Anfang bes Jahrhunberts finden wir ihn als Prediger baselbft. An ihn und zwei andere reformirte Geiftliche, Maffon und De ftregat richtete Lewg, Bifchof von Befangon, 1804 ein Schreiben, worin er die Protestanten zur Einkehr in ben Schoof ber fatholischen Kirche einlub. Da man gerade bie Anfunft des Pabstes behufs ber Raiferfronung erwartete, versicherte der Bifchof, daß der Pabst alle mit ben Rechten ber Wahrheit vereinbaren Mittel ber Bereinigung darbieten werbe. Bugleich fprach er ben Bunich aus, daß die Union am Tage ber Raiferkrönung proklamirt werben mochte. Das Schreiben findet sich in den détails historiques et receuil de pièces sur les divers projets de réunion de toutes les communions chrétiennes, qui ont été conçus depuis la réformation jusqu'à nos jours, compulsés, receuillis et mis en ordre par M. Rabaut le jeune. Paris 1806. Die brei Beiftlichen, an welche jenes Schreiben bes Bifchofs von Befangon gerichtet mar, ertheilten Antwort barauf, Maffon für fich, Rabaut in Berbindung mit Meftregat 1804. Spater verließ Rabaut den geistlichen Stand, wurde conseiller de présecture au département de l'Hérault und erhielt bas Kreuz ber Chrenlegion. In bieser Eigenschaft gab er 1807 ein annuaire ou réportoire écclésiastique à l'usage des églises reformées et protestantes de l'empire français heraus. 3m 3. 1815 mußte er als régicide Frankreich verlassen, durfte aber bald darauf in sein Baterland zurudfehren, wo er, wie gefagt, fein Leben beschloß. Die Rebattion.

maßregeln in Sachen der Religion als "den Grundsätzen der Bernunft und der Menschslichkeit und dem wahren Beiste des Christenthums gleich widersprechend" und gab seinen protestantischen Unterthanen die ihnen lange entzogenen bürgerlichen Rechte zurück. Sehr wahr bemerkt Coquerel, daß das Berdienst des ungläcklichen Ludwig das der französischen Philosophen weit übertraf; indem er, wirklich fromm und aufrichtig katholisch, "trotz aller Geschlechtserinnerungen, trotz des großen Schattens Ludwig's XIV., der immer über dem Conseil von Bersailles schwebte, an Alles, was diese Bergangenheit Gehässiges hatte, zuerst die Hand des Gesetzes legte".

Neber die Duellen und über das mit dem gegenwärtigen Artikel sonst in geschickts lichem Zusammenhang Stehende verweisen wir auf die Artikel "Brousson", "Calas", "Camisarden", "Court", "Französische Resormation" und "Französisch-resormirte Kirche"; aus der France Protestante den Artikel "Rabaut" besonders hervorhebend, auch die Artikel "Basnage", "Beza" und "Calvin" der Beachtung empsehlend. Zu bedauern haben wir, daß wir sür den Artikel "Calas" die seitdem über denselben erschienene trefsliche und reichhaltige Monographie des Predigers Coquerel des Imgeren nicht benutzen konnten. In mehr allgemeinem Interesse machen wir auf die, dei Gelegenheit der dritten hundertjährigen Iubelseier der französischen Resormation gehaltenen Reden in Nr. 61, Jahrg. 1859 der Revue Chrétienne ausmerksam. Speziell ist Paul Rabaut et les protestants franzois au 18 siècle, Lausanne 1859.

Rabbath: Ammon, בבת בכי עמון und blog הבה, d. h. "die Große, die Capitale" hieß die Hauptstadt der Ammoniter und lag - öftlich von es-Szalt und nordlich bon Besbon - auf beiden Seiten des fleinen fischreichen Flügchens Ummon, bas feine Quelle in einem Teiche, etwa 100 Schritte vom Gudweftende der Stadt hat, und in ber Richtung von Weft nach Oft ein, bon zwei mäßig hohen, nadten Bugelreihen in Nord und Gud begränztes, nicht über 200 Schritte breites Thal durchfließt, in deffen oberem Theile sich die Stadt mehr in die Länge als in die Breite ausdehnte. Rach furgem Laufe, mehrmals unter dem Boden berfdwindend, ergießt fich bas Flugchen in ben Bady Gerta, b. i. Jobbot, welcher die Grange des ammonitifden und ifraeli= tischen Gebietes bilbete, bgl. Jos. 13, 25. 5 Mof. 3, 11. (das eiferne Riefenbette bes Rönigs Dg von Bafan wurde in Rabbath gezeigt). Die Stadt wurde in Folge eines bon den Ammonitern den ifraelitifchen Gefandten angethanen Schimpfes burch Joab belagert und von David erobert (2 Sam. 11, 1. 12, 26 ff. 1 Chr. 20, 1.), blieb aber nicht auf die Länge in ben Banden Ifraels, sondern erscheint später, 3. B. Jer. 49, 1 ff., wieder als ammonitisch (vgl. R. Encyfl. Bb. I. S. 285). Ptolemaus II. Philadelphus von Aegypten, ber prachtliebende Städteerbauer, wird auch als "Erbauer", d. f. Erneuerer, diefer Stadt genannt, welcher er ben namen Philadelphia beilegte, unter welchem sie von da ab öfter erwähnt wird (Joseph. Antt. 20, 1. 1.; bell. jud. 1, 6, 3. 1, 19, 5. 2, 18, 1.; Plin. H. N. 5, 18, 16.; Euseb. Onom. et Hieron. ad Ezech. c. 25); doch fennen auch die Griechen den einheimischen Ramen Ραββατάμωνα (Polyb. 5, 71, 4 sqq.; Steph. Byz. s. v.). Sie wurde entweder als die öftlichfte Grangftadt Beraa's jur romifchen Detapolis, oder zu Colefyria (Ptolem. 5, 15, 23.), oder allgemein zu "Arabien" gerechnet (Jos. bell. jud. 1, 3, 3.; Bolyb. a. a. D.; Münzen der Stadt aus der Zeit des jüngeren Agrippina bis auf Commodus), und war nach Strab. 16. p. 760. 763 von "Mischlingen", b. h. Leuten sprischer, ägyp= tifder und arabifder Bertunft bewohnt, die öfter mit den umwohnenden Juden in Streit geriethen. Seit ihrer Erneuerung durch Philadelphus mar fie fehr bedeutend und außerst ftart befestigt, mas besonders von der Afropolis auf der nördlichen Berghöhe gilt, beren noch vorhandene Mauern zum Theil uralt und ohne Mörtel, jum Theil römischen und byzantinischen Ursprungs find; bgl. 2 Sam. 12, 26 ff.: Joab erobert erft nur die "Wafferstadt", erft David die eigentliche Feste, welche auch Untiochus III. Magnus im 3. 218 v. Chr. blog durch Berrath in seine Gewalt bekommen

fonnte, f. Polyb. a. a. D. und noch Ammian. Marc. 14, 13. ruhmt bie Festigkeit ihrer Mauern. Ihrer weit nach Often borgeschobenen Lage gemäß bringen frühe arabische Stämme dort ein, unter denen die Stadt eine Zeit lang den Ramen Banados geführt zu haben scheint (Epiphan. bei Reland, Palaest. p. 105. 612 und Hierokl. p. 722 Wess.). Immer aber behauptete fich bei den Gingeborenen der alte Rame; ichon Abulfeda tab. Syr. p. 91 ed. Koehler fennt indessen nur noch die "Trimmerftadt" Amman. Erft Seetzen (Reifen I, S. 396 ff.) und besonders Burdhardt, travels p. 358 ff. (beutsch II, S. 612 ff., wo auch ein Plan der Stadt) haben die bedeutenden Ruinen der alten Ammonitenftadt, die jest völlig unbewohnt ift, indem nur hie und da, angelodt von dem Waffervorrathe des Fluffes, einige Beduinen bei und unter den Trümmern gelten, wieder aufgefunden und befchrieben. Außer dem Caftell zeichnen fich unter Anderen aus ein großes Theater, ziemlich in der Mitte der Stadt, mehrere Tempel, eine Brude, eine Epistopalfirche, Refte einer Romerftrage und bon Wohnhaufern, deren jest keine mehr find; in der fteilen Gebirgswand der Sudfeite befindet fich die Retropolis ber alten Brachtstadt, die jett das Bild der gräulichsten Zertrummerung, Berödung und Menfchenleere darbietet, fo daß die Drohung bei Ezech. 25, 1-7. nunmehr, wenn ichon nicht bereits durch Rebutadnezar, wie Ezech. 21, 25 ff. hoffte, buchftablich erfüllt ift. Der einft fruchtbare Boden mit Weincultur ift laugft gur völligen Ginode geworben! - Richt zu verwechseln ift dieses Rabbath-Ammon, jest Amman, mit dem heutigen "Rabbath", welches vielmehr die moderne Benennung einer der alten Städte Moab's ist (f. R.-Enchkl. Bd. IX. S. 662).

Bgl. Reland, Palaest. p. 103. 957; Winer, R.B.: L. de Laborde, voy. en Syrie, livr. 28 gibt 1) vue d'un tombeau antique à Amman, und 2) vue générale du théatre; Forbiger in Pauly's Meal Encyfl. Bd. V. S. 1462; Ritzter's Erdhunde Bd. XV. 2. S. 1145 ff.; Ewald, Gesch. Ifr. Bd. IV. S. 266; Bd. VI. S. 528 f. 582.

Nabbinismus. I. Das Intereffe für diefen Gegenstand ift in ber driftlichen Rirche ungleich geringer borhanden, als derfelbe es verbient. Wir betrachten ben Rabbinismus gern als einen überwundenen Gegner, welchem es taum mehr ber Mühe werth ift das Bifir zu öffnen und feine Buge genauer zu betrachten; ja wir trauen ihm zumeift nur eitle Spiegelfechterei zu, beren er falig gemefen mare; und die gange Geringschätzung, womit die Chriftenheit die judifche Bevolkerung zu betrachten und gu behandeln gewohnt ift, trifft auch ihre Wiffenschaft. Und doch war der Rabbinismus der erfte und heifieste Begner der Rirche und er wird auch der lette fenn, ehe fie ihre weltgeschichtliche Aufgabe zu vollenden bermag. Theil an jener Gleichgültigkeit ber Rirche gegen ihn hat freilich auch der Umftand, daß der coloffale Umfang des Talmud und ber gangen rabbinifchen Literatur, die Berfchiedenheit der Sprache bon der rein hebräifden und der Mangel an Bokalisation des Tertes große Schwierigkeiten fur die Befanntschaft mit diefer Literatur in den Weg legt, wahrend es bis in die erfte Salfte unferes Jahrhunderts an jeder umfaffenden und lichtvollen Darftellung diefes Bebietes fehlte, aus welcher man in weiteren Rreifen ein wirkliches Intereffe dafür hatte gewinnen fonnen; die verdienstwollften Arbeiten von Mannern, wie die beiden Burtorf und Bolff. dienten nur als ein Schluffel zum rabbinischen Studium, und Compendien über rabbinifche Theologie und Liturgie, wie von Gifenmenger, Schudt, Wagenfeil u. dergl. m. decten mehr die Curiofitaten der Synagoge auf.

Basnage's Histoire des Juifs brach zuerst die wünscheswerthe Bahn, aber sie war französisch geschrieben und bei all ihrer Gelehrsamkeit reich an Dunkelheiten und Widersprüchen. Da erschien in den Jahren 1820—1828 die Geschichte der Iraeliten seit der Beit der Makkabäer in 9 Theilen von Dr. Jost in Berlin, 1822 Peter Beer's Geschichte, Lehren u. Meinungen aller bestandenen und noch bestehenden religiösen Sekten der Juden; 1832 Jost's allgemeine Geschichte des ifraelit. Bolkes in 2 Bänden; 1832 das Werk des Dr. Zunz in Berlin über die gottesdienstlichen Borträge der Juden:

1843 ber Tractat Berachoth, der erste Traftat bes Talmud jum erstenmal in einer getreuen und vollständigen Uebersetzung und zwar deutsch, mit werthvollen alten und neuen Einleitungen und Zugaben, von Dr. Binner; endlich 1857 und 1858 in zwei Abtheilungen bas werthvollste Werk bon Dr. Jost, deffen Gefchichte bes Judenthums und feiner Getten. Diefe Arbeiten borguglich waren es, welche nicht nur innerhalb ber Synagogen, fondern auch in der Rirche das Intereffe für bas Bebiet des Rabbinismus wieder anfachten, nicht für die Cultivirung deffelben, denn fie deden das wirklich Unfruchtbare in demfelben offen auf, wohl aber für feine richtige Renntnig und Burdigung. Und fehen wir dem alten Wegner des Evangeliums recht in das Angeficht, fo muffen wir gestehen, er hat ein dreifaches Intereffe fur uns; 1) ein eregetisches, denn die Befchäftigung mit demfelben eröffnet uns über einer Stelle des Alten und Reuen Teftamentes um die andere zum Theil gang neue Gesichtspunkte; 2) ein firchliches, benn der Rabbinismus ift für die driftliche Glaubensweisheit und Glaubensherrichaft ein Spiegel, barin wir fchauen können, wohin es führt, wenn "Fleifch und Blut" (Matth. 16, 17.) das Reich Gottes bauen wollen; 3) ein apologetisches, benn wir können fogar an unsern modernen Juden weder ex professo noch im täglichen Umgang bas Evangelium treiben, ohne die Schattammer ihrer Glaubenswaffen zu fennen; ja man konnte noch ein viertes Intereffe geltend machen, nämlich die Entdedung, daß auch außerhalb ber Rirche es Bibelübersetzer, Exegeten, Rritifer, Dogmatifer, Somileten, Rirchenrechtslehrer und geiftliche Dichter gegeben hat, über beren burch 2 Jahrtaufende herabreichende Rette wie über den fleif und Scharffinn ihrer Leiftungen man ftaunen muß.

II. Rab, Rabbi, Rabban, Rabbiner ift feit bem letten ober vorletten Jahrhundert v. Chr. Beb. ber Rame eines Lehrers des mosaischen Gefetes Der erfte biefer Musdriide 37 ftammt aus dem Alten Teftamente und wird fcon 2 Kon. 25, 8. und fpater Efth. 1, 8., befonders häufig aber bei Daniel in der Bedeutung "Dberfter" von der höchften Charge von Sofleuten aller Art gebraucht; mit dem Auftommen der Schulen scheint er sodann auch in diesen Kreifen gebräuchlich und nach ben Sprerkriegen ben großen Schulhauptern bis auf Sillel (+ im 3. 12 n. Chr.) herab als Titel beigelegt worden zu fenn. Ale nun zur Zeit Jefu ber Ginfluß ber Befeteelehrer auf bas Bolt immer mehr zunahm und die Gefetlichkeit ein Berhaltniß des öffentlichen und des hauslichen Lebens um bas andere in ihren Bereich zog, gewann auch ber Gebrauch jenes Gelehrtentitels an Ausbehnung, wie dies der Tadel Jefu über bas hafchen barnach und sein Berbot an die Jünger sich also nennen zu laffen (Matth. 23, 7. 8.), in Uebereinftimmung mit ben nachrichten bes Talmud andeutet; hatte man Anfangs nur bie Dberften ber Schulen, ihren Büngern ben Talmidim gegenüber Rabbim genannt, fo ward nun allmählich Jeder, welcher fich zum Lehrer aufzuwerfen bermochte, den Laien, dem Umhaarez gegenliber ein Rab genannt, mit Rabbi (= mein Rab!) angeredet und biefe Anrede, wie das französische Monsieur, endlich auch im casus nominativus als Titel eines jeden Befeteslehrers gebraucht. Bahrend man aber mit diefem Titel fo freigebig ward, mußte man immer noch eine Auszeichnung für bie gefeiertften Lehrer haben; daher wurden diefe statt Rab nun Rabban (ursprünglich wohl aus "mufer Lehrer" abgefürzt und bann fo fehr felbstftanbige Form, bag es wieder die verschiedenen Suffiga annahm) genannt. Der erfte Lehrer, von welchem die Beilegung biefes Titels im Talmud nachgewiesen werden tann, ift der große Gamaliel; das Neue Teftament legt diese Unrebe fchon Jefu gegenüber einem Blinden (Mark. 10, 51.) und ber Maria Magbalena (30h. 20, 16.) in den Mund, denn Passourt ift nichts Anderes benn die galitäische Ausbrudsweise ftatt דַבָּכִי, mein Rabban! Außer diesen 2 Fallen wird Jejus 12mal mit Rabbi (mein Rab!) angeredet, jedoch nur im Evangelium Matthai (26, 25. 49.), Marci (9, 5. 11, 21. 14, 45.) und Johannis (1, 39. 50. 3, 2. 4, 31. 6, 25. 9, 2. 11, 2.), indeffen Lutas ftets eines griechischen Ausbruckes fich bedient. Es mare nun an fich gar nicht besonders darüber zu bemerken, daß jene 3 Evangelisten, welche selbst Judendriften waren und nicht allein für Beibendriften ichrieben, hie und ba ben hebraifden

Ausbrud beibehielten, zumal Johannes benfelben in beiden Formen (1, 39. u. 20, 16.) verdollmetscht durch διδάσκαλε; man hat aber (Grät, die letten 2 Jahrhunderte des Tempels. 1856) ben Gebrauch bon Pagge bei ben 3 Evangeliften gu einem Angriffe auf die Authentie der Evangelien benutzt, indem man behauptete, ba der Titel Rabbi erft nach der Berftorung Berufalems aufgekommen fen, muffen die Evangelien auch erft bon nachapostolischer Abfassung sehn. Dieser Angriff schlägt aber vielmehr in eine Be= ftätigung ber apoftolifchen Abfaffung um, wenn wir den obengenannten Gang bes Ge= brauchs dieses Titels uns vergegenwärtigen und beachten, daß die 3 Evangeliften Rabbi nicht, wie etwas fpater, im casus nominativus, fondern ftets nur in der Anrede gebrauchen als "mein Rab!", wie benn auch nach Jost's neuesten Untersuchungen ber Titel Rab damals längst im Gebrauche war; übrigens macht Jost auch darauf aufmerkfam, daß, wenn ber Titel Rabban ichon von Simeon\*) nachgewiesen werden kann, ber Titel Rabbi ichon vorher muffe gebräuchlich geworden fenn, alfo wohl zwischen ben Lebzeiten Befu auf Erben und der Zerstörung Jerufalems. Das Zeitalter Jesu war somit auch für den Titel Rabbi, wie für den gangen Rabbinismus, eine Zeit rafcherer Entwicklung. Bom Beginne bes 2. Jahrhunderts chriftlicher Zeitrechnung an steht bor dem Ramen eines jeden Gefetzeslehrers der Titel Rabbi und bleibt es auch durch alle folgenden Jahrhunderte hindurch. Unfere europäischen Bölfer haben daraus Rabbine, Rabbiner gemacht.

III. Faffen wir das Befen des Rabbinismus in's Auge, fo finden wir daffelbe im Reuen Teftament vollständig gezeichnet; denn die Elemente deffelben maren gu ber Beit Jefu und ber Apostel bereits alle borhanden, wenn auch noch nicht in ber scharfen Ausbildung, ju welcher gerade die Berhartung gegen das Evangelium und der folgende Untergang des judifchen Staates führen mußte; Rabbinismus und Evangelium mußten erft den Rampf auf Tod und Leben mit einander bestehen, ehe bas Evangelium feine herrlichteit voller Gnade und Wahrheit offenbaren, der Rabbinismus in feiner Rnecht= schaft voller Selbstgerechtigfeit und Beuchelei sich abschliegen konnte \*\*). deng des Rabbinismus ift ursprünglich biefelbe wie die des Evangeliums; fie ift ausgesprochen in dem Thema der Bergpredigt (Matth. 5, 17.): Erfüllung des Gefetzes und der Propheten \*\*\*). Die schweren bis zur Bernichtung reichenden Gerichte Gottes hatten die Ueberzeugung gewedt, daß das ganze Bolf ein anderes werden, daß es jum Gefet feines Gottes gurudtehren muffe, und die hoffnung belebt, daß Gott Ifrael nicht gang verstoßen habe, sondern auch feine messianischen Verheißungen an ihm erfüllen werde. Darum waren Gefetz und Propheten feit ber Rudfehr aus der babylonischen Gefangenschaft bas Kleinod bes jubifchen Bolfes. Soweit mare nun ber Rabbinismus mit bem Chriftenthum einverstanden gewesen. Indeffen ging ichon das Bedürfniß, aus welchem bas Chriftenthum feine Sochachtung und Liebe gu Gefetz und Bropheten fcopfte, ungleich tiefer als das Bedurfnig, welches bem Rabbinismus dabei gu Grunde lag: das Bedürfniß des Rabbinismus war in erfter Linie ein nationales und erft in zweiter Linie ein allgemein fittliches und religiofes; bas Bedürfniß bas Christenthums mar in erfter Linie das Beil gegenüber bem Glend ber Gunde, und erft bon einer Umwandlung

<sup>\*)</sup> Er schreibt ihn erst dem Sohne Gamaliel's Simeon bei, der in der Zerstörung Jerusa-

<sup>\*\*)</sup> Wir brauchen kaum erst hinzuzustitgen, daß so wenig alle Lehrer des Evangeliums dem Geiste desselben entsprachen, so wenig den einzelnen Rabbinen die Schuld ihres Spsiems, deren sich selbst die Selssten unter dem Einstusse von Borurtheisen und Berhältnissen der schärfsten Art wenig dewußt werden mochten, hiemit aufgebürdet werden soll. Die Kirche trägt genug Spuren eines dristlichen Rabbinismus an sich, und es hat dagegen von manchem Rabbi gegolten: "Du bist nicht serne vom Reich Gottes!"

<sup>\*\*\*)</sup> Man lese die Bergpredigt einmal recht aus dem Gesichtspunkte ihrer Opposition gegen das Schriftgelehrtenthum, b. h. ben Rabbinismus, womit Jesus von vorne herein den Sinn und Geist seine Lehre scharf in das Licht stellen wollte, und man wird die reichsten Beziehungen barauf entbecken.

ber einzelnen Bergen erwartete es auch eine Umwandlung der nationalen Zustände. Diefer Berfchiedenheit des Bedurfniffes mußte darum auch die Berfchiedenheit der Mittel. ihm zu genügen, entsprechen: bas Chriftenthum forberte Bekehrung, ber Rabbinismus begnügte fich mit Belehrung; das Chriftenthum drang auf die Gefinnung, der Rabbi= nismus auf Gefetlichkeit; bas Chriftenthum erwartete von der Mittheilung des heiligen Beiftes die nothige Erleuchtung, um in allen Dingen ben Willen Gottes ju erfennen, ber Rabbinismus meinte, bis in das Allerkleinfte hinein borschreiben zu muffen, mas bem Gefete gemäß fen; das Chriftenthum erwartete bon der Mittheilung des heiligen Beiftes die nothige Kraft zur Erfüllung des gottlichen Billens, der Rabbinismus meinte, durch Rirchenzucht diefe Erfüllung erzwingen zu können. Da aber bei diefer außerlichen Stellung jum Befete nichts Bottliches in den Bergen mar, feine bon Gottes Beift gewirkte Buße, Glaube, Bucht und Hoffnung, tein Reich Gottes inwendig, fondern Alles auswendig, so war auch die Stellung zu den Propheten nur eine außerliche: das Reich des Meffias mar ein Weltreich, kein Himmelreich; die Zukunft des Meffias schwebte in weiter Ferne und ward wie ein Deus ex machina erwartet; die Fingerzeige der Propheten hatten ihre Bedeutung verloren, und fo war es fein Wunder, daß nicht nur bei ben Gelehrten bas Studium des Gesetzes das Studium der Propheten beinahe gang verdrängte, fondern daß auch in den Synagogen die Bropheten weit jurudgefest murden \*1. Bei dieser Behandlung des Gesetzes mußte aber das Gesetz selbst leiden: die Sucht, bis in das Allerkleinste hinein vorzuschreiben, was dem Gesetze gemäß feh, erzeugte eine von Jahrhundert zu Jahrhundert anschwellende Fluth von Bestimmungen, fo dag Gottes Gebot barüber verdunkelt, ja fogar entstellt mard und ichon Jefus den Schriftgelehrten fagen mußte: "Ihr habt Gottes Gebot aufgehoben um Eurer Auffätze willen" (Matth. 15, 6.). Ihre Absicht war dieses freilich nicht, wohl aber erstidte unter der Last ihrer Auffätze ber Sinn für bas lautere Gotteswort; ber Zaun (50, fcon bie große Spnagoge foll den Grundfatz aufgestellt haben: "Gend bedächtig in Rechtsaussprüchen; ftellet viele Schuler auf; machet einen Baun um bas Gefet!"), welchen fie um bas Gefet giehen wollten, daß es nicht angetaftet werde, ward ihnen zur Dornenhecke, daraus fie fich nimmer zu entwinden vermochten, in welche fie fich felbft und ihr Bolt nur immer tiefer verwidelten. Das aber muß ihnen zugeftanden werden: nachbem fie einmal die Erfüllung von Gefetz und Propheten fo ungenigend begriffen und bor bem Geifte und der Bahr= heit des Evangeliums fich verschloffen hatten, haben fie in ihrer Weise Staunenswerthes geleistet: fie haben eine Tradition aufzuweisen, wie fie nicht einmal die römische Kirche aufweisen kann; sie haben auf die Bervielfältigung, die Uebersetzung, die Kritik des Textes, die Commentirung der heiligen Schrift einen Fleiß und Scharffinn berwendet, daß auch die ebangelische Kirche mit ihrer Theologie und ihrer Bibelverbreitung ihnen ihre Anerkennung zu zollen alle Urfache hätte; fie haben, auch nachdem ihr Kirchenftaat gertrümmert, ihre geiftliche Berrichaft aller weltlichen Macht entfleidet mar, eine Bier= archie ausgeübt über die nach allen Ländern gerstreuten Glaubensgenoffen, deren fich kein Babft zu ichamen gehabt hatte; fie haben eine Runft, Begriffe zu fpalten, eine Umficht, Rechtsfälle zu erdenken und zu schlichten, eine Casuistit des öffentlichen und des hauslichen Lebens an den Tag gelegt, mit welcher nur der Jesuitismus zu concurriren bermag; fie haben neben ihrer trodenen Befetesscholaftit eine Muftit erzeugt, welche neben gahl= losen Spielereien einer orientalischen Phantafie eine Spekulation enthält, barin fie mit den tiefften Ideen unferer driftlichen Muftiter zusammentrifft; fie haben endlich ein Märthrerthum fir ihren Glauben aufzuweisen, bem die verklärende und erweckende Birfung des driftlichen Glaubens zwar fehlt, das aber an Singebung bis in den Tod ihm gleichkommt und an Zahl der Opfer es vielleicht übertrifft.

<sup>\*)</sup> Bahrend an jedem Montag und Donnerstag 3, an jedem Fest- und Feiertag 5, an jedem Sabbath Morgens 7, Nachmittags 3 Baraicha (Bericopen) aus dem Gesetz vorgelesen wurden, ward nur Eine aus den Bropheten vorgelesen. Also war es schon zu der Zeit Jesu und ift es im Befentlichen heute noch.

IV. Wenden wir uns nun zu der Geschichte des Rabbinismus, so zerfällt sie vorziglich in 2 Hauptperioden, deren erste von der Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts n. Chr. reicht, — eine Zeit von etwa 9 Jahrhunderten; die zweite von der Mitte des 5. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, — eine Zeit von beinahe 14 Jahrhunderten. Den Wendepunkt dieser 2 Hauptperioden bildet der Abschlonischen Talmud durch R. Asche. Die erste Hauptperiode ist die Zeit der Ausbildung des Kabbinismus, die zweite die Zeit seiner Exprobung.

Die Ueberzeugung, welche die Juden aus der babylonischen Befangenschaft mitgebracht, daß fie ein mofaifches Bolt, ein Bolt nach bem Gefetse Mofe's erft wieder werden muffen, beranlagte junächft eine zwiefache Wirtsamkeit Efra's und feiner Mitarbeiter: bas Bolf mußte 1) wieder lernen, was mofaisches Gefet fen, und es mußte 2) nach bem Gefet alle seine Berhältniffe einrichten. Beides aber mar ichmieriger, als es scheinen konnte, und erforderte eine Bereinigung von Schule und Regiment, deren Broduft der Nabbinismus Schritt vor Schritt fenn mußte und eine Corporation in's Leben rief, welche zuerst das Priefterthum annullirte, dann auf dem Wege der Demokratie und ber offenen Revolution auch die Staatsgewalt an fich rif, bis fie gu völliger Baffivität gegen die Augenwelt herabgefunken fich ausschließlich auf das Studium und ben Unterricht ihrer Wiffenschaft gurudtog. Das Lehren bes mosaischen Gesetzes führte zuerst zum Dollmetschen des hebräischen Bibeltertes in die chaldaische Volkssprache (Neh. 8, 8.), was theils durch wörtliche Uebersetzung, theils durch Paraphrafirung geschah. Es blieb aber nicht beim blogen Dollmetschen, es wurden Erzählungen von Beifpielen, Erflärungen des Inhalts, Ermahnungen beigemischt, zu dem ann fam das j, das Forschen in der Schrift und die homiletische Mittheilung des Erforschten. Targumim und Midraschim waren indessen die ersten paar Jahrhunderte hindurch durchaus theils freies Erzeugniß, theils mündliche Tradition; eine gewisse Angst, durch Aufzeichnung sie ber heil. Schrift gleichzustellen, hielt lange Zeit davon ab. Das Dollmetichen, Stubiren und Bredigen ber heil. Schrift aber hatte ja urfpringlich nur den Zweck, ein Bolf nach dem Gefets Mofe's herzustellen; darum wurde daffelbe zuerft in feinen augenfälligften Beftimmungen mit großer Scharfe eingeführt und wurden hierzu Boltsverfammlungen gehalten, welche (1 Makt. 14, 28.) aus "Aelteften, Prieftern und Bolt" bestanden, auf welchen aber ber Stand ber Wefeteslehrer, je mehr die Befetesburchführung Schwierigkeiten aufzuhellen ober zu befeitigen hatte, befto größeren Ginflug gewinnen mußte; es bildeten fich in Jerufalem und in ben andern Städten allmählich Berichtsbehörden, welche an ben 2 Markttagen, bem 2. und 5. Wochentag, ju Gericht fagen und nach dem mofaischen Beset entschieden: - was Bunder, daß die Befeteslehrer auch bei Ausübung der Gerichtsbarkeit je länger je mehr betheiligt wurden (Baba Rama 82. 1.)? Unfangs mogen die Wesetzellehrer noch gang oder meistens dem Briesterftande angehört haben; da nun aber bas Gefets von Jedem erlernt werden konnte, fo gab es bald auch Männer, welche keine Priefter waren und doch lehren kounten, all= mählich lehren durften, - der Anfang der Beseitigung des Briefterftandes durch den Lehrerstand und ber Anfang des Antheils der Gefeteslehrer an der Bolkeregierung. Das Alles aber war bis zur Ginführung der Semichah, d. h. ber Ordination, ungefähr 80 Jahre b. Chr. noch nicht firirt, sondern erft in der Ausbildung begriffen; den Anftok zur Firirung gaben die Drangfale der Makkabäerzeit und die Unftetigkeit der Regierung ber Hasmonaer. Bu bem מרגם und bem לכים hatte fich indeffen in der bormaffabai= ichen Zeit noch eine andere, ebenfalls doppelte Thätigkeit gefellt: Die Bervielfältigung ber heil. Schrift A. Teftamentes und die Abschließung ihres Kanons; jenes die Arbeit einzelner 2705 (youwareig im R. Teft., jedoch im umfaffenden Sinn der "Schriftgelehrten", ber nabbinen überhaubt), diefes das allmähliche Werk der naben. Bieviel oder wie wenig von den alttestamentlichen Schriften zur Zeit Efra's schon ge= sammelt war, läßt fich nicht mehr ausmitteln; der erfte Eifer ging auf das borhandene Gefet, das fleißig abgeschrieben ward, und je mehr Abschriften einmal borhanden waren,

besto mehr Synagogen, Art Coord, And der beite zusammenkamen, das Gesetz und seine Auslegung zu hören, und wo nun auch die Gebete des Tempels um die Morgen und Abendstunde vorgebetet wurden. Außer dem Gesetz ward aber von den Sohherim eine alttestamentliche Schrift um die andere abgeschrieben; die von begannen, sie als Ganzes zusammenzustellen, und das, wie es scheint, die zum Beginn der Sprerherrschaft ohne erheblichen Widerspruch. Das Auskommen hebräischer Literatur in griechischer Schrift und Uebersetzung führte zum Ausscheiden der wenigen modernen Erzeugnisse; die Sprüche Salomo's, der Prediger und das Hohelied wurden nochmaliger Prüfung unterworsen und erlangten ihr volles Ausehen im Kanon erst sehr spät. Als der Letzte der Meister der Versammlungen, als der Schlußstein der großen Spagoge (Abelied der Beiste der Meister der Versammlungen, als der Schlußstein der großen Spagoge (Abelied der Beiste der Beiste der Beister der Bersammlungen, als der Schlußstein der großen Spagoge (Abelied der Beister der Beisten der Bersammlungen), wird genannt Simeon der Gerechte, welcher entweder (nach dem Talmud) zur Zeit, als Alexander d. Gr. nach Jerusalem kam, oder (da nach Iossephus Simeon's Großvater — Jadua — damals diese Würde bekleidete) etwas später Hohersprießer war.

Diefer Simeon der Gerechte erscheint aber zugleich auch als der Anfänger einer neuen Entwicklung: während die Kriegsunruhen und die Herrschaft der Shrer die durch Efra begonnene Gerstellung mosaischer Institutionen unterbrachen, erstarkte in einem Theil des Bolkes nur um so mehr der Eifer dafür und rief Sekten und Schulen herbor. Unter dem Ausdrude "Schulen" haben wir jedoch hier nicht Unterrichtshäufer zu berftehen; folche entstanden später ebenfalls, als die Zeiten unter Berodes d. Gr. wieder ruhiger geworden waren, unter dem Namen בתי הברכש außer den Synagogen und dem Tempel und dienten den Schulen; Schule ift hier gleichbedeutend mit wissenschaftlicher Richtung, wie wir bon einer Schleiermacher'ichen Schule zc. reben. Simeon mar berjenige, welcher fie hervorrief, und fo nennt der Talmud feinen borguglichsten Junger Antigonus den Sochithen als das Haupt der ersten Schule, aus welcher sich alsbald eine neue Schule abzweigte, da zwei feiner Schüler, Zadok und Boothus, des Meisters Grundsat ("Send nicht wie Knechte, die den Beren bedienen in der Absicht, Lohn zu empfangen" 2c. Aboth 1.) bahin erklärten, daß durchaus fein Lohn in der Ewigkeit, feine Bergeltung nach dem Tode bevorftehe, und fo die Stifter des Sadducaismus wurden, welcher, querft nur Schule, wohl erft durch den Begenfat der Pharifder das Ansehen einer Sekte erhalten hat. Unter den mosaifchen Besetzen, deren Durchführung unter den jetigen Ber= haltniffen fich noch möglich zeigte, waren die Sonderungs, Reinigungs und Beiligungs gesetze als die wichtigften hervorgetreten; die mangelhafte Befolgung derfelben bon der Maffe des Bolkes rief schon in der Epoche der großen Synagoge die Stiftung einer Genoffenschaft hervor, welche die ftrengfte Beobachtung derfelben fich gelobte, den Bund der Haberim (הבה); die nothwendige Folge war eine Trennung von der Maffe des Bolkes, welche sich durch alle Lebensverhältnisse bemerklich machte und mit der Zeit die Getrennten (ברנשים) als einen eigentlichen geiftlichen Orden mit Graben, beren Gintritt immer wieder neue Beihen erforderte, und je nach den Zeitverhältniffen zugleich als politischen Klubb erscheinen ließ. In der Makfabäerzeit empfingen fie ihre Teuerprobe; denn fie bornehmlich waren die Chaffibim, welche, die Mattabaer an der Spite, den Rampf für das mosaische Besetz bestanden und nach erlangtem Sieg mur um fo mehr wieder der ftillen Beschäftigung mit der heil. Schrift oblagen, und zwar nicht nur ein= zeln, auch nicht nur in der Stellung bon Zuhörern eines Predigers, fondern in gemein= schaftlicher Unterredung. Aus ihnen gingen benn nun auch die gelehrtesten und eifrigsten Rabbinen hervor und die 5 großen Paare von Schulhäuptern, welche der Talmud im letten Jahrhundert v. Chr. aufzählt, icheinen folde Chaffidim und Pharifäer gewefen zu fenn: die beiden Jose ungefähr um das Jahr 70 v. Chr., Joschua ben Perachjah und Nithai kurz barauf, noch gleichzeitig Simon ben Schetach und Jehudah ben Tabai, Schemajah und Abtalion etwa um's Jahr 47 v. Chr., endlich der große Sillel mit Menachem und nach diefem mit Schammai zur Zeit der Geburt Jefu. Die Baupter dieser Schulen pflegten vornehmlich die Auslegung des geschriebenen Gesetzes an der

Sand der Tradition ihrer Borganger und der Beisen (Chachamim) und Aeltesten (Sefenim) bis zu Efra hinauf; ja man wollte icon mundliche Auslegungen und Zuthaten aller Art haben aus der Zeit bor der babylonischen Gefangenschaft bis zu Mofe hinauf. Es war aber in der Tradition des Bisherigen und feiner Benutzung bei der Behand= lung ber Schrift noch teine Festigkeit und in ber Entwicklung neuer mundlich fortzupflanzender Folgerungen aus der Schrift noch fein Shiftem, bis Sillel es ichuf und fo wiederum als der Schlufftein einer Epoche zugleich der Anfänger einer neuen murde. Die Rabbinen waren in diefer zweiten Epoche aus einem blogen Stande von Wefeteslehrern erft recht zu einer Corporation geworden bei aller Berschiedenheit der Beiftesrichtung zwischen Sadducaern und Pharifaern. Der Ausdruck dieses Fortschrittes und wiederum die Urfache zu weiterem war die ungefähr um das Jahr 80\*) v. Chr. aufgekommene Semichah, d. h. Ordination mittelft Handauflegung. Nach ber Tradition freilich datirte fie schon seit Moses in ununterbrochener Rette; in Bahrheit ward fie ohne Zweifel nach dem Borbild, wie Moses die 70 Aeltesten burch Handauflegung eingefett hatte, wieder eingeführt, als die Berichtsbehörde ju Berufalem über die Berichts= behörden in den andern Städten (f. oben) zur höheren Inftang erhoben ward. Diefelbe tam nun nicht mehr nur an 2 Wochentagen, fondern täglich jufammen, bestand nun aus der festen Anzahl von 70 Mitgliedern unter Ginem Bräfidenten, welcher bis zur Berftorung des Tempels meistens der Hohepriefter gewesen zu fenn scheint; später erhielt er den Titel כשייא, Fürft; dem Prafidenten zur Rechten faß fein Coadjutor, genannt אב בית דיך, ber Dberrichter. Diefer "hoherath" mußte wenigstens 2 Manner bon bor= züglicher Gelehrfamkeit zu Mitgliedern haben, jedes Mitglied aber mußte die Semichah empfangen haben, und die meiften icheinen immer Befetzesgelehrte gemesen zu fenn. Seit Hillel durfte Niemand die Semichah ertheilen ohne Ermächtigung von Seiten des Präsidenten und des Oberrichters und nur innerhalb Palästina's, wo auch in der Welt ber Ordinirte die damit berbundenen Rechte alsdann ausüben wollte. Auch im Syne= brium wurde Richts fchriftlich gemacht; boch fetten fich Gingelne alle ihnen bekannt gewordenen Entscheidungen nebst den Abstimmungen der Minorität in Beheimvollen (accent auf. Das große Shnedrium war nicht nur Gerichtsbehörde, wie die kleinen Synedrien, wenn auch die oberfte, fondern es entichied in letter Juftang über alle Fragen, welche Religionsangelegenheiten betrafen; waltete ein Zweifel über einen religiöfen Begenstand ob, fo fragte man zuerst die mit der Semichah versebenen Schriftgelehrten eines Ortes, wenn diese keinen Bescheid wußten, das untere kleine Synedrium (von 23 Mitgliedern) an der Mauer des Tempelbergs, dann das obere kleine Synedrium (bon 23 Mitgliedern) im zweiten Borhof, zulett das große, das in einem Gebäude im inneren Tempelhof an der füdlichen Band der Tempelhalle feinen Sit hatte. Die Semichah war hiernach die Bedingung, um im Synedrium Mitglied fehn zu können; aber nicht Alle, welche fie hatten, waren Mitglieder eines Synedriums; die Semichah war ohne Zweifel durch die Fixirung des oberften Synedriums veranlagt, aber fie mar an fich nur die Bollmacht zur Ausübung des Berufes als Gefetzeslehrer. Die Semichah fettete die ganze rabbinische Welt an Palästina, bis fie um die Mitte des 4. Jahrhunderts n. Chr. erlofch, aber auch entbehrlich geworden war, und das Synedrium war der Mittelpunkt, bon welchem die Entscheidung über Gesetzesfragen nach bem Morgenland und dem Abendland ausging.

Als Hillel die zweite Spoche beschloß und die dritte eröffnete, war dieses Institut seit etwa 50 Jahren in's Leben getreten und empfing durch ihn seine Concentrirung. Was aber die dritte Spoche auszeichnet und wozu Hillel den Grund legte, das ist die

<sup>\*)</sup> Jost setzt ihr Aufkommen etwa 50 Jahre später, erst in die Zeit Hillel's; uns scheint die Ansicht von Dr. Creizenach in seinem Schulchan Aruch, Th. IV. (Dorsche Haddoroth) S. 171 [Frankf. a. M. 1840] die richtigere, wenn er die Semichah als die Bedingung zur Befähigung, im Synedrion zu sitzen, bezeichnet, wodurch aber die Semichah in die oben genannte Zeit hinaufszurücken ist; dagegen hat Hillel allerdings die oben genannte nähere Bestimmung getroffen.

Firirung der Mischnah Das mosaische Gesetz (mit 2 vormosaischen) war bisher unter 613 Titeln abgehandelt worden (248 Gebote nach der Bahl der menschlichen Glieder und 365 Berbote nach der Bahl der Jahrestage); Sillel ordnete Alles unter 18 Titeln, bis R. Jehudah beim Abschluß der Mischnah es auf 6 reducirte; die Behandlung des Stoffes gewann dadurch an Ordnung und Rlarheit. Sillel ftellte aber auch 7 Regeln auf, nach welchen die rabbinische Gesetzesentwicklung verfahren follte: er schlog 1) vom Minderwichtigen jum Bichtigeren und umgekehrt; 2) aus der Stoffahnlichkeit der Befete; 3) aus einem fchriftgemäßen allgemeinen Sat auf besondere Falle; 4) aus einem aus mehreren Stellen fich ergebenden Lehrfat; 5) aus nebeneinanderftehenden allgemeinen Saten mit Anwendung auf Besonderes; 6) aus anderweitigen Angaben; 7) aus dem Busammenhang des Inhalts. Diese Regeln blieben die ftehenden, bis fie fpater auf 13 und noch fpater auf 32 erweitert murden. Sillel wird darum bon bem Talmud (Suttah I. Ende) als "ber Wiederhersteller des Gesetzes nach Efra" gerühmt und ward sum Bräfidenten des Shnedriums erhoben. Die gleiche Würde und beinahe gleiche Berehrung erlangte fein Entel Gamaliel ber Große, der Lehrer des Apostels Baulus. Beide Manner, Großbater und Entel, zeichneten fich bei alledem noch aus durch ihre Milde und Liberalität gegenüber der immer mehr machfenden Bartei der Zeloten, welche ben Untergang Jerusalems berbeiführten, in welchem auch Gamaliel's Gohn und Nachfolger Simeon das Leben verlor. Deffen Sohn Gamaliel, Anfangs unter Leitung des ehrwürdigen R. Jochanan ben Sakai, dann felbstftandig, ward nun in Jamnia, wohin die ebleren, bon den Römern berschonten Rabbinen fich geflüchtet und wieder gesammelt hatten, an die Spite des neuen Synedriums geftellt mit dem Titel eines Raffi. dem Untergang des judifchen Staates waren die Sadducaer, welche allmählich nur noch als politische Bartei fortbestanden hatten, beinahe gang verschwunden; mit der Zerstörung des Tempels das Priefterthum aufgehoben; der Rabbinismus der Tradition war nun die einzige Potenz in der judischen Gemeine und fie erhob fich nun auch rasch zur Maes beherrschenden Macht. Mit dem Anfang des 2. Jahrhunderts murden die letten Berfuche, Gelbstftandigkeit und Mägigung in der Ausbeutung des gefchriebenen Befetes im Dienste der Tradition geltend ju machen, mit Bewalt unterdrückt, bis sie nach 5-6 Jahrhunderten erneuert wurden und das große Schisma der Karäer herbeiführten; die wenigen Männer, welche sich im 2. Jahrhundert nicht fügen wollten, wurden in den Bann gethan. Diese Neuerung traf insbesondere einen der angesehensten Männer, ben R. Eliefer ben Afarjah, - ein Fall, welcher den ganzen damaligen Stand des Rabbi= nismus tennzeichnet. Während man fich damals mit dem Civilrecht wenig beschäftigte, wurden die Gebetordnung, die Festsetzung des Neumondes, die Chegesetze und die Gefete über Rein und Unrein vorzüglich ausgebildet. Eliefer widersette fich der über= mäßigen Ausdehnung des Bereiches des Unreinen und berief fich dafür auf ein Bath-kol Die Folge mar, daß alle möglichen Dinge, welche er für rein erklärt hatte, herbeigebracht und verbrannt wurden und man den Berfechter ihrer Reinigfeit Zeitlebens in den Bann that. Derfelbe Mann hatte fich noch gegen die mahnwitige אוש שופון שני שופון שני שופון אין בחלב אברי בחלב אברי בחלב אברי שופון 2 Mof. 23, 19. ge= wahrt, wornach die Rabbinen jede Bereinigung von Milch und Fleisch verboten, damit nicht möglicherweise ohne Wiffen der Geniegenden das Fleifch von dem Ziegenbodchen, dem Jungen derfelben Ziege mare, von welcher die Mild genommen und so im Magen bes Geniegenden noch das Junge in der Milch seiner Mutter gekocht wurde, - ein Berbot, woraus die zwei weiteren Berbote sich ergaben: 1) feine Milch zu genießen, bevor nach Fleischgenuß die gehörige Verdauungszeit vorüber ware, und 2) in jeder Haushaltung zweierlei Gefchirr zu führen für Milche und für Fleifchspeifen. Der Aufftand bes falschen Messias Bar Cochba, welcher im 3. 131 ausbrach und im 3. 135 mit dem Bflugziehen über Berufalems Boden endigte, war burch fcmere Berfolgungen, insbefondere der Rabbinen, unter welchen fie den merkwürdigen Befchlug gefaßt hatten, im Nothfalle alle Gefete bei Seite zu feten, außer Enthaltung bom Götendienft, Blut-

schande und Mord, herbeigeführt worden und führte zu noch schrecklicheren. Giner ber ausgezeichnetsten Rabbinen, welcher Bar Cochba als ben Meffias ausgerufen hatte, R. Afiba, ward hingerichtet, nachdem er noch einigen feiner Anhanger die Semicha ertheilt hatte; ein anderer, R. Gimon ben Jochai, flüchtete mahrend der nachsten Berfolgungen fich in eine Bohle und bildete bort fein tabbaliftisches Suftem aus; - es find die beiden Männer, welchen die fpateren tabbaliftifden Sauptwerke, R. Atiba das Geber Bezirah, R. Simon das Seder Sasohar, zugeschrieben werden. Um die Mitte des 2. Jahrhunderts manderte das Synedrium, den Sohn Bamaliel's II., Simon, an der Spite, von Jamnia nach Tiberias und eine ber erften Berfügungen war der Bannftrahl. über einen wegen der Berrichsucht des Naffi nach Babylonien ausgewanderten Rabbi Sananjah, welcher in Nahardea die Emancipation ber babylonischen Schulen von ber paläftinenfischen Synedrialgewalt betrieb und mit der Ralenderveranderung begonnen hatte. Nochmals wirkte die Rraft des Bannes und die babylonischen Schulen unterwarfen fich wieder bis in den Anfang des 5. Jahrhunderts (etwa 3. 420). Neben Simon ben Gamaliel fagen als Ub = Beth = Din (oberfter Richter) R. Nathan, als Chacham (erfter Rath) R. Meir. Um biefe Männer fammelten fich Schaaren von Studirenden. Alle aber überstrahlte R. Jehudah, der Sohn des Raffi, und etwa um's J. 220 n. Chr. auch fein Nachfolger bis in's 3. 240, durch fein Ansehen im Amt, durch feine Gelehr= famkeit, durch seinen Reichthum und durch sein Ansehen beim romischen Raifer; er er= hielt den Beinamen des Seiligen und das nicht mit Unrecht, fofern er im Unterschied von feinem Bater und feinem Grofvater wieder Sillel'sche Bescheibenheit mit ausgezeichneten Renntniffen und mit Burde im Amt berband und unbegränzte Wohlthätigfeit und Leutseligkeit übte. Als Naffi hatte Jehudah nur noch 2 Beisitzer; von einem großen Synedrium ift nicht mehr die Rede. Das Anfehen diefes Gerichtshofes ward zuweilen durch den Bann und andere geiftliche Strafen, in feltenen Fallen fogar durch die Beifiel unterftütt; peinliche Rechtsfälle werden nicht mehr erwähnt. Da man ben Naffi als Dberhaupt der gangen Judenschaft betrachtete, fo mußten alle Lehrer und Richter von ihm ihre Bestätigung haben. Diese ward nunmehr fcriftlich ertheilt. Es fonnte Jemand für bas gange Judenthum oder über einzelne Theile beffelben, auf immer ober nur auf gewiffe Zeit, auch wohl nur für gewiffe Länder, folche Patente erlangen, um sich einen Wirkungsfreis zu suchen, oder öfters als Empfehlungsbriefe. Diefes Borrecht des oberften Gerichtshofes ju Tiberias berschaffte demfelben Beides, Unsehen und Ginklinfte. Wichtiger als sein Richterant war jedoch bem Naffi Jehubah sein Lehramt, das er nach drei Richtungen ausübte. Er hatte einen geräumigen Borfaal, in welchem er die Studirenden um fich sammelte, nach jedem Bortrag fie der Reihe nach aufforderte, ihre Meinungen, Ginwürfe und Bedenken gn fagen, und fie dann ruhig beantwortete\*); außerdem waren in angränzenden Borfalen mehrere befreundete Lehrer beschäftigt, sektionenweise die Jünglinge zu belehren und vorzubereiten. Jehudah lehrte aber auch öffentlich in Synagogen; ba traf man wegen der überans großen Menge Die Einrichtung, daß neben ihm ein Amora (Sprecher) fich ftellte, bisweilen auch mehrere, welche das vom Rabbi Borgetragene der Menge im Bolksdialekt und mit lauter Stimme mittheilten. Dieje Bortrage wurden nebft alteren Stüden und neueren Anfichten iber die betreffenden mifchnischen Begenftande gesammelt und bilden bie Bareitha (b. h. außer= halb der Bauptichule vorgetragene Lehrfätze) und die Thosiphtha (Zufätze zur Mifchnah). Das Wichtigfte aber war dem Naffi die Sammlung der gangen bisherigen Tradition über das Gefet. Mehrere hatten es schon versucht, ihre Berfuche erhielten fich nicht. Jehudah war freilich auch wie Reiner im Stande, einer folden Sammlung möglichste Bollftandigkeit und das größte Unfehen zu berleihen. Sein Bert zeichnete fich aber auch aus burch Ordnung des reichen Materials und burch Klirze und Reinheit des Ausdrucks. Er reducirte die 18 Titel, welche fein Ahnherr Gillel aufgestellt hatte, auf 6: 1) über

<sup>\*)</sup> Wie nachahmenswerth mare biefes Berfahren auch auf unfern Universitäten!

bie Saaten, 2) über die Frauen, 3) über die Feiertage, 4) über die Eigenthumsrechte, 5) über Heiligthümer, 6) über Rein und Unrein. Das Werk erhielt den Namen, welchen man schon jenen früheren Versuchen gegeben hatte: Mischnah (har www. wiederholen.), bei den Babyloniern Mathnithin, bei den Griechen Deuterosis, zweites Gesetz, und die Lehrer, welche sie bisher auswendig gelehrt hatten, hießen Thanaim (hebräisch Schonim); Jehuda selbst war der angesehenste Thana, doch stellte er unparteiisch die der andern zusammen; die nicht mit Namen versehenen Entscheidungen soll er nach den Ansichten seines Lehrers Meir gegeben haben\*). Jehuda hatte die Macht seines Hauses auf den Sipsel gebracht, aber er sah sie auch selbst noch sinken während der 17 letzten Jahre seines Lebens, während welcher er seiner Kränklichseit halben sich vom Amte zurückziehen und die Bergluft in Sepphoris suchen mußte, wo er auch starb. Die Eristenz seines Werfes selbst trug dazu bei, es machte die Schüler unabhängiger von seiner Person und von Tieberias überhaupt. So war auch er wiederum Beides, Schlußstein der vergangenen und Ansänger der nächsten, der letzten Epoche der ersten Hauptperiode.

Der Birkungsfreis der Rabbinen ftand bon nun an fest; fie bewegten fich nur noch innerhalb der Mifchnah. Sowie man borber allen wiffenschaftlichen Unterricht an die heilige Schrift \*\*) geknüpft hatte, fo geschah es nun mit der Mischnah; die gange Thätigkeit der Rabbinen marf fich nun darauf, die Grunde zu entwickeln, welche die Thanaim und die früheren Lehrer bei ihren mischnischen Bestimmungen geleitet hatten. Die Rabbinen hießen, fofern fie darüber Borträge hielten, von nun an Amoraim (Bolfsredner) und ihr Studium über die Mischnah hieß Gemara (hebräisch Amurah). Die Rabbinen meinten, mit der Mifchnah nun das mahre Mofesthum wieder erreicht zu haben, indeffen im Civilrecht das mosaische Gesetz eigentlich nur noch das alte Gewand für die römischen Rechtsbegriffe war, mit dem Fall des Tempels der ganze Gottesdienst ein anderer geworden und die noch anwendbaren Gefete eine Ausbehnung erfahren hatten, welche Gottes Gebot völlig entstellte. Als Schulbuch hatte die Mischnah den Ruten. daß der Reichthum an Sachnamen den Lehrern ftets Belegenheit gab, geschichtliche, natur= historische, physitalische, physiologische und andere Ercurse beizufügen. Die Nachfolger Behudah's im Amt des Raffi waren wenig bedeutende Manner, doch blieb die Rach= folge erblich in feinem Saufe; es waren deren noch fünf: Bamaliel III., Jehudah II., Sillel II., Jehudah III. und Gamaliel IV. Zwei rabbinische Werke zeichnen indeffen auch noch diese Neige des Naffithums von Tiberias aus: 1) die Feststellung des judifchen Ralenders, wogu der Streit über die Ofterfeier in der driftlichen Rirche Beranlaffung gegeben zu haben scheint; es geschah unter Hillel II. im 3. 358 durch Adda und hatte ben Bortheil, daß bon nun an feine außerordentlichen Ginfchaltungen mehr anzuordnen, fondern die Neumonde forgfältig vertheilt waren, - die glüdlichfte Ausgleichung ber Sonnen = und der Mondjahre. 2) Burde um diese Zeit bon einem un bekannten Berfaffer der Talmud Jeruschalmi berfaßt, ein Werk, welches Alles, mas feit Behudah dem Beiligen borgetragen worden war, als Commentar der Mifchnah beifügte, übrigens ohne sonderliche Methode und in einem fehr ausgearteten Chaldaisch. Es bat fich nicht vollständig erhalten. Jeruschalmi wurde es später genannt als paläftinenfischer Gegensatz gegen den etwa 70 Jahre jungeren Talmud Babhli. Während in Diefer Epoche der Nabbinismus in Balaftina an Ansehen abnahm, wuchs er bagegen in Ba= bylonien, b. h. in Mesopotamien, die angränzenden Theile bon Berfien noch eingerechnet. Die in jenen gunudgebliebenen Juden, welche bisher von der herrichenden Be= völkerung wenig gesondert gelebt hatten, erhielten allmählich Lehrer aus Palästina, theils

<sup>\*)</sup> Das Weitere über die Mischnah siehe in bem Art. "Talmud".

<sup>\*\*)</sup> Doch gab es noch einzelne Männer, welche vorzüglich das Bibelfindium trieben und besförderten, so vorzüglich R. Haja, einer der nächsten Freunde Jehnda's, ein Lederhändler, welcher zu unzählig vielen Handschriften der Bibel die Häute hergab, selbst einen Theil dieser Handschriften ansertigte und seine Zeit besonders dem Ingendunterricht widmete, für welchen er auch viele Schnlen des wechselseitigen Unterrichts anlegte.

Baläftinenfer, theils eigene in Jamnia und Tiberias gebildete Männer, und mit ihnen Die Satungen des Rabbinismus. Sie ftanden alle, soweit die parthifche Berrichaft reichte, vielleicht ichon seit der altpersischen Zeit unter dem weltlichen Oberhaupt, welches vorzüglich ben Steuereinzug in dem weiten Umkreise zu beforgen hatte und despotisch herrschte, dem sogenannten Resch-Glutha (nob auch im Bebräischen = Auswanderung, im Chaldaifchen zugleich die verlängerte Form und und und ba, Efr. 6, 16.). Diefer war von Saus aus feineswegs Rabbi wie der Raffi; fo lange baher der Rabbinismus in Babylonien noch zu ringen hatte mit ber Abhängigkeit von Tiberias, war er ber naturliche Bundesgenoffe bes Reich - Glutha, welcher die Ginmischung des paläftinenfischen Naffi in Babylonien und die firchlichen Abgaben nach Baläftina nicht gerne feben mochte. Dagegen fuchte man in Tiberias die fähigften Baläftinenfer von Babylon abzuhalten. Baby-Ionier, welche bort ftubirten und fich auszeichneten, in Balaftina zu feffeln, gab ben babylonischen Lehrern nur beschränkte Rechte und suchte so auf jede Weise die Abhängigkeit zu erhalten. Allein nach dem Tode Jehudah's bes Beiligen reichte das Alles nicht mehr aus: zwei Babylonier, welche in Tiberias gebildet worden waren, gaben ihrer Seimath den Aufschwung. Der Erste war Samuel Arioch, ein gelehrter Arzt und Aftronom, welcher fich zu Rahardea (bei Rifibis) niederließ und der Stifter der bald fo berühmten Atademie wurde. Ihm folgte fast auf dem Fuß Abba Aricha, ber Neffe jenes Lederhändlers Sajah, des Freundes von Jehudah dem Beiligen, und ftiftete die Nebenbuhlerin, die Afademie von Sura am Euphrat. Es war um das Jahr 260 n. Chr. Ungefähr 50 Jahre fpater ftiftete Jehudah ben Jeheskiel die britte Akademie ju Bumbeditha am linken Ufer bes unteren Euphrat. Schenkungen an diefe Akademien fetten fie in ben Stand, Lehrer und Schüler zu verforgen, fo bag g. B. Sura ichon unter Abba's Nachfolger Sona 800 Schüler frei ernähren und unterrichten konnte. Je mehr aber ber Rabbinismus in Babylonien mächtig wurde, je fchiefer ward die Stellung awischen ihm und dem Resch-Glutha; doch tam es zu einem gewissen Compromif. Gin Beitgenoffe Jehudah's des Beiligen, Sona, hatte als Refch-Glutha, geftust auf den Unfpruch, gleich dem Befchlechte Gillel von David abzustammen, feinen Bereich erweitert und (mahricheinlich zu Raharpakod) einen oberften Gerichtshof gebildet, mittelft beffen er den Bolksfürsten spielte; allein es war doch nur der Schatten von einer Behorde, denn feine Beifiger aus den Rabbinen mußten von Staatswegen ein Sklavenfiegel am Dbermantel tragen, Tiberias sprach ihm das Recht ab, Strafen zu verhängen und das Got= tesdienstliche ward vornweg von dort aus bestimmt. Nach Jehudah's des Heiligen Tod ward es anders, aber die Bermehrung der Bollmacht tam nicht dem Reich = Glutha gu Statten, fondern die Baupter der Atademien zu Rahardea und Sura riffen das Recht, Streitigkeiten zu enticheiben, an fich, Naharbea Streitigkeiten über inneres Recht, Sura folde über Mage und Gewichte, und der Reich-Glutha mußte fie als formliche Gerichtshofe anerkennen, übrigens formell mit Bokation von Seiten des Refch und unter feiner Autorität. Diefe beiden Gerichtshöfe ftellten fich endlich bem von Tiberias völlig gleich und übten, peinliches Recht ausgenommen, das beim Landesherricher oder feinen Gatrapen ftand, Strafgewalt, wie fie benn Sinnbilber berfelben führten: den Stab als Beichen des Zwangs zum Gehorsam, die Geißel als Mittel zur Beftrafung für Gubordinationsvergehen, Chebruch u. A., das Blashorn zur Verkündigung des Bannes, und ben halbstiefel behufs der gerichtlichen Bergichtung auf Lebiratsehe. Alle babylonischen Rabbinen nun überstrahlte von der zweiten Balfte bes 4. Jahrhunderts an R. Alche, ein Mann von foldem Ansehen, daß er 60 Jahre hindurch, unabhängig von dem Resch= Glutha, eine Alleinherrschaft in ber gangen rabbinischen Welt behauptete und durch feinen Abschluß des Talmud der Schlufftein der vierten Spoche und der Anfänger der gangen zweiten Hauptperiode geworden ift. Da die Berschiedenheit der Mischnaherklärung zu feiner Zeit bis zur größten Berworrenheit angewachsen und felbft die Mifchnah durch unrichtige Lesarten entstellt war, der Talmud Babhli aber nicht mehr genugte, die Bunahme ber Schulen endlich Alles zu zerrutten brobte, unternahm er eine großartige Re-

daktion der Mifchnah und der Gemara. Das Werk erforderte eine doppelte Arbeit und Gott friftete fein Leben bis zur Bollendung bes Bangen. Es versammelten fich bamals zweimal im Jahre weit und breit im Morgenlande Schaaren von lernbegierigen Jünglingen um den gefeierten Lehrer, und fo trug er denfelben auf, bon einer Berfammlung gur andern, bom Frühling jum Berbst und bom Berbst jum Frühling, über je einen Traktat des Gesetzes Alles zu erkunden und zu sammeln, mas in der Beimath jedes Einzelnen darüber als Halachah oder als Haggadah vorhanden war, worauf bei der Zusammenfunft R. Usche bas ganze Material bieses Traktats in der gehörigen Ordnung zusam= menstellte. Unter Halachah (नक्ष्रेन) ware ber Ethmologie nach Alles zu berfteben, was "gang und gab" ift im Munde der Leute; im engeren Sinne aber, welcher hier der vorherrschende ift, bezeichnet es die Tradition des mundlichen Gefetes als der Bervollständigung und Auslegung des gefchriebenen, wie diese Tradition von Mofes auf Josua und die von Jofua eingesetzten Aelteften, von diefen auf die Propheten, von diefen auf die Männer der großen Synagoge und von diefen auf die Thanaim sich vererbt haben follte. Unter Haggadah (Sage, Erzählung, הוברה, auch אברה und אברה, fogar אברתא, fogar geschrieben) bagegen verstand man 1) alle Auslegungen und Anwendungen der Halachah, 2) alle möglichen Erinnerungen aus ber Borgeit, Ereigniffe ber Gegenwart, Erwartungen der Butunft, welche auf die Balachah Bezug haben, 3) fpatere Regeln und Sittenfprüche, Phantafien und Schluffe über göttliche Dinge, Parabeln, Allegorien und Geheimlehre. Un Halachah nun fanden die Schüler des R. Afche nicht mehr Bieles, fie war ichon in der Mischnah begriffen, deren Hauptbestandtheil sie ausmachte (wie denn 13 Traktate des Talmud in der Mischnah nichts als Halachah, 22 derfelben beinahe nichts Anderes, 26 endlich auch reichlich haggabah enthalten); dagegen brachten fie besto reichere Schätze an Haggadah zufammen, welche der Rabbi fichtete und jedesmal dem entsprechenden Abfonitt der Mijchnah als Gemara beifügte, fo daß die Mifchnah den fortlaufenden Text, bie untenanstehende Gemara den Commentar oder bie Erganzung ausmachte. Die 6 Titel oder Sedarim ((סרר)) der Mischnah ließ R. Asche (man fagt, nach Vorgang bes R. Meir) zerfallen in 61 Traftate oder Maffecheth (הספה, אוספה שם weihen, gießen, ober 302 mengen, daher Bemenge, Gewebe, fo ichon Jud. 16, 13. 14.), fo daß das Seder Seraim aus 11, das S. Moed aus 12, das S. Naschim aus 7, das S. Refitin aus 8, das S. Rodaschim aus 11 und das S. Taharoth aus 12 Traftaten bestand und noch besteht. R. Afche vollendete somit die 61 Traktate in 30 Jahren. Rach diefer Zeit hielt er baffelbe Berfahren ein mit der Revision des Gangen, jeden Bunkt nochmals prüfend und feilend, und durfte fo nach abermals 30 Jahren das Berk vollendet feben\*). Ein Berk von foldem Umfange konnte erft allmählich durch Abschriften verbreitet werden. Daß es durch eine Synode oder einen anderen feierlichen Att feine Beihe erhalten habe, ift fpater behauptet worden, jedoch ohne allen Grund; nur trug das gleich barauf ergangene Berbot aller Berfammlungen ber Juden im neuperfifden Reiche, welches 73 Jahre lang bie Schulen ichloß, etwas bagu bei, daß ber Talmud mehr als etwas Abgeschlossenes und darum Unantaftbares, als etwas Bollendetes erschien.

Am Schlusse dieser ersten Hauptperiode haben wir nun nur noch der ersten Versuche zu selbstständiger Sammlung des Midrasch zu gedenken. Das Wesen des Midrasch bildet das freie Forschen in der Schrift und demzusolge das Recht selbstständiger Deutung derselben. War man dazu schon in der ersten Spoche (f. oben) veranlaßt durch das Bedürfniß, zu ersahren, was eigentlich mosaisches Gesetz seh, so trug, wie uns scheint, in der zweiten und dritten Spoche das Uebermaß und die nur allein den Verstand und das Gedächtniß in Anspruch nehmende Methode des Gesetzesstudiums manche Rabbinen

<sup>\*)</sup> Weiteres über ben Talmub, beffen Sprache, Sthl, weitere Gintheilung, Berhaltnig von Mischnah und Gemara, Bestandtheile an Halachah und Haggabah, vorhandene Manustripte und Schickfal in ber Kirchengeschichte siehe unter bem Art. "Talmub".

dagu, auch dem Gemuthe fein Recht widerfahren zu laffen burch Forschungen in ber Schrift, welche außerhalb jenes Bereiches lagen. Daraus entsprangen theils bie Reime der Rabbala bei genialeren Denkern, theils die vielfach in Mährchen oder turzen Sittensprüchen, endlich in erbaulichen Betrachtungen fich bewegenden Erzeugniffe bee Midrasch, wovon schon unsere Apokraphen des A. T. Spuren enthalten, ferner manche abenteuerliche, ganzlich ausgeschloffene Schriften, wie die fogen. kleine Genefis, das Buch Benoch u. dgl. Eine Menge bon folchem Jahrhunderte hindurch mundlich bererbten Midrasch fand ihre Aufzeichnung in der Gemara. Andererseits dachte man auch fruhzeitig ichon baran, ben Midrafch für fich allein als Gloffe zur heil. Schrift zu ordnen und niederzuschreiben, und so entstanden wohl im 3. und 4. Jahrhundert drifflicher Beitrechnung verschiedene großere und fleinere Midraschim, welche erhalten blieben. Diefelben blieben freilich lange geheim gehalten, bis man nach dem Abschluß des Talmud auch fie zu beröffentlichen tein Bedenken mehr tragen durfte und noch umfaffendere Di= drafdim an's Licht traten, fo 1) der größte Theil des Midrafch Rabbah zur Genefis; 2) ber Midrasch zu den Rlageliedern; 3) der Midrasch zum Lebiticus; 4) die Midraschim zum Deuteronomion, zum Grodus, endlich zu den Numeri; 5) die Pefitthah; 6) ber Mibrasch zum Hohenlied, Esther, Ruth und Prediger; 7) ber Midrasch zu ben Pfalmen, Sprüchen und den Büchern Samuelis.

An diese Darstellung der ersten Hauptperiode des Nabbinismus reiht sich die der zweiten. Wir können uns hier kürzer fassen, theils weil das Interesse sür die dristliche Theologie nicht mehr auf dem Hauptgebiet des Nabbinismus, der Behandlung des Gesteges, zu sinden ist, sondern auf seinen Nebengebieten, welche indessen mit dem größten Fleiß und großer Borliebe bearbeitet worden sind, — theils weil gerade diese Nebengebiete in unserer Enchklopädie bereits eine umfassende Darstellung in besonderen Arstikeln erhalten haben. So in den Artikeln über die Opposition der Karäer gegen die rabbinische Tradition (vom Unterzeichneten), über das große Werk der Massona (von Arnold), über den Midrasch (von Eassel), über das ganze Gebiet der Kabbalah (von Keuß). Und auch von dem Hauptgebiet des Nabbinismus sind die interessantesten Punkte bereits dargestellt in eigenen Artikeln über ausgezeichnete Repräsentanten desselben; so in den Artikeln über das Buch Cosri von Inda Halleir (vom Unterzeichneten), über Aben Erra und über Abarbanel (von Arnold) und vorzüglich über Moses Maimonides (von Dr. Jost), wozu nächstens noch über Rasch (vom Unterzeichneten). Es dürste sich daher bei dieser zweiten Hauptperiode mehr um eine chronologische Uebers

ficht handeln.

Die einzelnen Epochen diefer Hauptperiode laffen sich indeffen nicht fo scharf abarangen, wie dies bei der erften der Fall mar [1] von Efra bis auf Simeon den Berechten, - die Zeit der Sopherim und Sekenim; 2) von Simeon bis auf Hillel I., bie Beit der Chachamim; 3) von Sillel bis auf Jehudah den Beiligen, — die Zeit der Thanaim; 4) von Jehudah bis auf Afche, — die Zeit der Amoraim]; die Entwicklung des Rabbinismus hat ihren Mittelpunkt verloren und damit ihre Gleichmäßigkeit, oder vielmehr, die Entwidlung felbst ift geschehen und der Rabbinismus foll fich nun unter ben fo berichiedenen außeren und inneren Ginfluffen der ihn umgebenden Boller erproben. Doch fallen die Bendepunkte im Morgen- und Abendland nicht zu weit aus einander und werden die meisten Rudfichten für die Unterscheidung folgender 4 Spochen sprechen: 1) bon dem Abschluß des Talmud bis jum Sieg des Islam, - bon der Mitte bes 5. bis gegen Ende bes 7. Jahrhunderts; 2) vom Siege des Islam bis jum Untergang ber rabbinischen Schulen im Morgenland im 3. 1040 und bis zur Zerftörung der Schulen im Abendland durch die Inquisition seit dem 13. Jahrhundert; 3) von dieser Zeit des Drudes bis jum Beginn der inneren und außeren Emancipation feit bem 18. Jahrhundert; 4) die Gegenwart. Die erste dieser 4 Epochen ift im Morgenland bezeichnet äußerlich durch Zerrüttung der rabbinischen Schulen unter der graufamen Willfürherrschaft mehrerer neupersischer Machthaber und unter den harten Gesetzen byzan-

tinifcher Raifer; innerlich dagegen durch zwei Arbeiten, zu welchen ohne Zweifel gerade bie Beschränkung auf das ftille Privatstudium führte: In Babylonien nämlich burch eine Angahl in ähnlicher Form wie die Mischnah oder Thosiphthah angelegter Traktate, welche nachmals zumeist den Talmudausgaben einverleibt wurden, aber nur noch theil= weise borhanden find; bie Berfasser derselben nennt die Synagoge Seburain, d. h. Männer ber Meinung, um bamit anzuzeigen, bag ihren Ansichten fein entscheibendes Gewicht beizulegen fen. In Balaftina durch die Maffora, bestehend 1) in einer höchst sorgfältigen Ausstattung des Textes der heiligen Schrift mit Lefezeichen und mit Ton- und Betonungszeichen zum Lefen nach dem Sinne; 2) in einer muhfamen Unmertung aller vortommenden Aehnlichkeiten und Unterschiede im Ausbrud, aller icheinbaren und wirklichen Wiederholungen, aller verschiedenen Lesarten; 3) in einer genaueren Bestimmung ber Abschnitte, Unterabtheilungen, Berse und Beretheile; - Alles bis auf die fleinlichsten Einzelnheiten, ein Riefenwerf, aus fleinen Anfängen allmählich \*) und in aller Stille aufgewachsen. Mus bem Abendland läßt fich in diefer erften Epoche lediglich noch gar feine Spur rabbinischer Wiffenschaft berichten; erft als der Drud, der gräuliche Drud der Beftgothenherrichaft mit dem Gieg der Araber bon der phrenäischen Salbinfel hinweggenommen und mit der Blüthe der arabischen Rünfte und Bifsenschaften ein anregendes Erempel gegeben mar, erwachte eine miffenschaftliche Regung und Bewegung, und ba ungefähr ju gleicher Zeit nun auch Abschriften des Talmud und Lehrer beffelben nach dem Abendland famen, nahm der wiffenschaftliche Trieb eine doppelte Richtung, welche erft allmählich sich verschmelzen konnte, eine freisinnige und eine orthodore. Dies war die Aufgabe der zweiten Epoche im Abendlande. Das erfte Bebiet, worauf fich die Juden unter dem Ginfluß der Araber warfen, war die arabische Sprache, und zwar zunächft die Erlernung derfelben behufs des Berftandniffes im Berkehr und in der Literatur, dann aber die Nachahnung ihrer Erzeugnisse, vorzüglich in der Boefie, und die Beschäftigung mit arabischer und hebraischer Grammatif und Lexifographie. Der Sauptfitz diefer Studien war zu Cordoba unter bem Kalifen Al-Mangur, und der Mäcenas aller diefer Beftrebungen unter feinen Glaubensgenoffen mar der Raffi Basdai \*\*). Rachdem die Juden in diefen Studien einheimisch geworden waren und bereits Tüchtiges geleistet hatten, begann auch die Nacheiferung in Arzueikunde, Naturlehre, Mathematif und Aftronomie. Dag nun auch das Gesetzesftudium erwachte, feben wir vorzüglich aus zweierlei: aus der Ueberfetzung des Talmud in das Arabifche, welche um das 3. 1000 Joseph ben Isaak Stanas auf Befehl des spanischen Königs Safchem ausführte, und aus dem regen Berkehr, welcher, bermittelt durch das Aufblühen ber nordafrikanischen Schulen in der ersten Galfte des 11. Jahrhunderts, amischen dem babhlonischen Gaon (= Magnificenz, Titel der Schulhäupter in Babhlonien seit dem 7. Jahrhundert) Hai und dem Stifter der babhsonischen Schule von Granada (geftiftet, nachdem die Schule von Cordova eingegangen war) Samuel Levi fich bildete und langere Zeit Morgen - und Abendland einander naher brachte. Schon die erfte Anreaung zu einem ernsten Studium bes Talmud war durch die Ankunft eines ausgezeichneten Talmudiften des Morgenlandes, des Rabbi Mofe, gegeben worden, welchen Gee= räuber nach Spanien verkauft hatten. Als die Schule von Granada gleichfalls eingegangen und die von Lucena ihr gefolgt war, lieferte der ausgezeichnetste Lehrer derfelben,

\*\*) Bgl. ben Art. "Cosri". Der Titel Nassi entspricht hier nicht mehr bem palästinensischen, sondern mehr bem babylonischen eines Resch Sutha; allein man sagte unter der arabisch-spani-

iden Berrichaft Raffi.

<sup>\*)</sup> Die Anfänge bieses Werkes reichen ohne Zweisel in frühere Zeiten hinauf; allein einersteits waren es nur unvollständige Notamina, andererseits gehörten sie lange aus Schen vor dem Buchstaben der heil. Schrift dem verborgenen Studium Einzelner an. Da der Talmud dieses Berkes noch nicht erwähnt, die ältesten Schriften der Karäer aber dasselbe bereits voraussetzen und gebrauchen, so kann das Werk als Ganzes erst in unserer ersten Epoche, in den zwei ersten Jahrhunderten nach Abschlus bes Talmud entstanden sehn. Das Beitere siehe im Art. "Massora".

R. Alfes, fein talmudifches Riefenwert, einen Auszug und eine Erläuterung des Talmub, welche für die Rabbinen aller fpateren Zeiten die eigentliche Rechtsquelle blieb. Unter den Dichtern, Philosophen, Grammatifern, Bermeneuten und Linguiften diefer Zeit aber waren die ausgezeichnetsten und find die berühmteften geblieben: Juda Salleir († 1150), feurig im Danklied, ergreifend in ber Rlage, erhaben in Schilderungen, ber Berfaffer bes Religionsgesprächs Cosri (f. d. Art.); ferner fein Schwiegersohn Aben Efra (zwi= ichen 1090 und 1170), ausgezeichnet durch Gelehrsamkeit, Scharffinn und feinen Bit, Meister in der Philosophie wie im Talmud, in Mathematik und Aftronomie und Berfaffer gefeierter Schriften über biblifche Eregese und Kritit; ferner Joseph Rimchi und feine zwei Sohne David und Mofe Rimchi (alle drei zuerst in Narbonne, David Rimchi, der berühmteste, nachher in Spanien); endlich Salomo Barchon, einer der vorzüglichsten Grammatifer. Während fo auf der phrenaischen halbinfel Talmubftudium und andere Studien mit einander wetteiferten, blieb der Rabbinismus im übrigen Abendlande mit wenigen lichten Ausnahmen pedantisch innerhalb feines Talmubstudiums; bem die frantifche Berrichaft gab ihm feine Anregung und die arabische Bildung jenseits der Phrenäen erregte nur Migtrauen. Bohl aber hatten die Rabbinen unter dem milden franfifchen Scepter Muge zu ihren Studien, und fo finden wir auch fruhzeitig Anftalten dafür bom narbonnensischen Gallien bis Abulien und dieffeits wie jenfeits bes Rheins, fo in Narbonne. Touloufe, Bari, Otranto und vorzüglich in Mainz. Die zwei ausgezeichnetsten Gelehrten in diefen Ländern find außer den genannten Rimchi's zwei Manner, welche noch bor ihnen lebten: 1) Gerschom ben Jehudah aus Mainz ("die Leuchte des Erils" genannt, † 1040 oder schon 1028), deffen felbstftandige Werte über den Talmud und über deutsche Bebetordnung für Festtage übrigens nicht mehr vorhanden find (auf feinen Antrag hin wurde die Bielweiberei unter den Juden ein für allemal abgeschafft); 2) Rafchi (R. Salomo ben Isaak zwischen 1030 und 1105) aus Tropes, welcher durch feine felbstständige Erläuterung der heil. Schrift und des Talmud überall, auch wo er auf den Midrafch Rudficht nahm, eine gefunde Auffaffung des Sinnes anbahnte. In biefer gangen frantischen Schule war die Philofophie gar nicht vertreten. Die Orthos dorie diefer Schule mit der Freifinnigfeit der meiften fpanischen Rabbinen zu bereinigen, hatten eben in Spanien mehrere feiner ausgezeichnetften Belehrten bersucht; die Lösung diefer Aufgabe mar einem Manne vorbehalten, welcher an Genialität, Gelehrsamkeit und Ansehen die Rabbinen aller Sahrhunderte überftrahlt, dem bekannten Mofes Maimonides (aeb. den 30. März 1135 zu Cordova, † den 13. Dezbr. 1204 zu Fostat, d. h. Alttahiro, beeerdigt zu Tiberias in Baläftina). Bon feinen drei vornehmften Berken ift bas erfte, Erläuterung der Mifchnah (1168 beendigt, in arabischer Sprache) vorzüglich intereffant durch feine Ginleitung, in welcher er die Geschichte und die Composition des Talmud darstellt (f. Dr. Pinner, Uebersetzung des Traktats Berachoth, Anhang); das ameite ift fein (von 1170 - 1180 in hebräischer Sprache verfagtes) Riefenwerk Bajadhachafatah, die lichtvollfte und vollftändigfte Darftellung des talmudifchen Gefetes; bas britte ift fein (1187 auf 1188 in arabifcher Sprache gefchriebener) berühmter Morehhannebochim, d. h. Führer ber Irrenden, worin er als Philosoph das Gefet conftruirt. Moses Maimonides errichtete nicht ein neues philosophisches Lehrgebäude, er war auch ein icharfer Begner ber tabbaliftifden Spetulation wie die meiften bon ben Sauptern ber spanischen Schule und wie die frankische Schule noch burchaus; er schritt nicht fußbreit über den Gedankenkreis der überlieferten Religionslehre hinaus; er führt durch die Irrgange des talmudischen Labyrinths und macht diese Quelle der Religionswiffenschaft genießbar. Beides mit der bolltommenften Freiheit der Forfchung und der festesten Ueberzeugung bon der Gulligfeit bes gefchriebenen und bes mundlichen Gefetes. Bei biefer Bereinigung beiber Richtungen konnte es nicht ausbleiben, daß furz nach feinem Tode ein gewaltiger Rampf feiner Feinde und feiner Berehrer losging, vorzüglich wegen feines Moreh; dieses Werk ward in Montpellier von den Rabbinen öffentlich verbrannt und fein Berfaffer im Grabe noch in ben Bann gethan; allein feine Berehrer, unter ihnen

ber ausgezeichnetste, David Kimchi, der berühmte Philosoph und Grammatiker (damals noch in Narbonne) wehrten fich für Maimonides auf's Aeuferfte und schleuderten ben Bann nun über seine Feinde, bis Moses ben Nahman, der als Nachmenides berühmte Argt und Rabbi gu Gerona, Berföhnung ftiftete und der Bann auf beiden Seiten auf= gehoben ward. Innerlich mahrte die Spaltung freilich noch geraume Zeit fort; mahrend das übrige Abendland nur um fo mehr in seine Orthodoxie fich verrannte, lebte und erzog ber Beift des Maimonides ein Gefchlecht von Rabbinen in Spanien und Nordafrita, befonders Aegupten, wo er gewirft hatte und wo nach feinem Tode unter feinem Sohne Abraham und seinem Enfel David eine Schule blühte, indeffen im übrigen Drient bereits alle rabbinifche Wiffenschaft erstorben war. In Spanien gelang es erft einem im Jahre 1305 aus Deutschland eingewanderten Rabbi von allerdings ftaunenswerther talmudifcher Gelehrsamkeit, Rabbenu Afcher ben Jechiel, der frankischen Schule die Oberhand zu verschaffen; das Studium der Philosophie hatte zuvor noch fo bedenklich um fich gegriffen, daß felbst ihr Berehrer, der ausgezeichnete R. Salomo ben Abraham ben Abereth, um die Sorge der Rechtgläubigen ju ftillen, bas Berbot hatte ausgehen laffen muffen, wornach Riemand bor zurudgelegtem 25. Lebensjahr und ohne den Nachweis folider talmudischer Renntniffe griechische Philosophie ftudiren durfte; Afcher's Birfen zu Toledo und feine Schriften trugen ben Sieg davon. Während hier im Abendlande die rabbinische Orthodoxie mit der Freisinnigkeit, welche ein reges wissenschaftliches Leben erzeugt hatte, fampfen mußte, erlitt fie im Morgenlande den ftartften Abbruch burch bas Schisma der Raraer. Sier waren die babylonischen Schulen nach einer Unterbrechung bon 70 Jahren in der Mitte des 6. Jahrhunderts wieder geöffnet worden, Schulhaupter an der Spite, die man feit dem 7. Jahrhundert Geonim nannte (f. oben), und unter dem bisherigen Refch-Glutha; und biefer Buftand blieb im Befentlichen wie unter ben neuberfischen Rönigen, fo auch unter den arabifden Ralifen; zu einem Aufschwung mif= fenschaftlichen Lebens tam es aber hier nicht; man handhabte den Talmud, und die ein= zigen Produkte waren Phantafiegebilde über die bornehmften Bersonen der alttestamentlichen Geschichte. Innerhalb der orthodoren Synagoge trat in diefer zweiten Cpoche nur Ein bedeutender Mann auf, und zwar noch gegen den Schluß derfelben, der Gaon Saadjah († 942) ju Sura, ausgezeichnet theils durch feine Dichtungen jur Berherrlichung des Gottesdienstes, theils durch sein in arabischer Sprache geschriebenes Wert: "Die Religionen und die Lehrmeinungen". Es war das lette Auffladern eines Lichtes, ehe es erlischt; die folgenden Geonim waren schwache Leute und Sura ging ein; Ras hardea überdauerte es noch ein wenig, aber im Jahr 1040 ward auch hier die Schule für immer gefchloffen. Ihre Begner, die Raraer, überlebten fie. Ueber die Entftehung dieser Wegner waltet ein Dunkel, welches nicht mehr zu erhellen ift; aber ihre Existenz ift bis auf diesen Tag ein Zeugnig innerhalb Ifraels felbst gegen den herrschenden Rabbinismus, und ihr geschichtliches Auftreten fällt unzweifelhaft in diefe zweite Epoche \*).

Wir haben oben schon bemerkt, daß mit dem Ansang des 2. Jahrhunderts n. Chr. diejenigen, welche der rabbinischen Tradition gegenüber Selbständigkeit bewahren wollten, mit Gewalt zum Schweigen gebracht worden waren. Der in der Berborgenheit fortslebende Biderwille kam im 8. Jahrhundert durch eine Zufälligkeit, durch die Bersbrüngung eines Mannes, welcher diesen Widerwillen theilte, von der Würde des Reschschlutha, in Babhlonien wieder zum Ausbruch und führte, da derselbe, Ramens Anan, ein höchst einslußreicher Mann gewesen zu sehn scheint und das Unrecht durch seine Bertreibung aus ReusPersien sanktionirt wurde, zu einem Schisma, welches in NordsUfrika, Alegypten (wo die ersten Jahrhunderte das karäische Oberhaupt seinen Sitz gehabt haben son), Palästina, KleinsAssien, Türkei, Galizien, dem südlichen Rußland und später

<sup>\*)</sup> In bem Artikel bes Unterzeichneten fiber bie Karaer, welcher bie gesammte Geschichte und Lehre beffelben gibt, ift, wie ich zu berichtigen bitte, als Entstehungsjahr ber Separation 640 genannt ftatt 750.

auch wieder in Persien seine Unhanger hat, und seine Bedeutung nicht sowohl in den Leiftungen als in dem Princip der Partei hat, wornach fie die göttliche Auktorität ber rabbinischen Tradition läugnen, die Behauptung von dem Ursprung der Tradition auf Sinai und ihrer Fortpflanzung von Moses durch den Mund der Aeltesten und Propheten herab auf die Manner der großen Synagoge u. f. w. für ein Mährlein erklaren, in bem geschriebenen Wort Gottes bie einzige untrügliche Richtschnur ber Religion erkennen, jedem ihrer Meifter das Recht vindiciren, die heilige Schrift felbftftandig zu beleuchten und den Spielereien und Willfürlichkeiten mit den Aussprüchen der Schrift auf Seiten des orthodoren Rabbinismus die Forderung entgegenstellen, auf dem Wege grammatifch linguiftifcher Forschung den buchstäblichen Ginn der Schrift zu erheben. Das Lette hiebon trifft vornehmlich die judifche Rabbalah, deren Spiel mit ben Rahlen und Namen ber heiligen Schrift übrigens auch Rabbinen theilten, welche fonst nicht ber Muftit, fondern der Scholaftit der Synagoge angehörten, und wovon wir fogar bem Apostel Paulus, diesem ehemaligen Schüler eines Gamaliel, noch Refte feiner früheren Jugendbilbung ankleben fehen. Die Beschäftigung mit der Rabhalah ift eine ber bornehmften Eigenthumlichkeiten ber britten Epoche, an welcher wir nun angekommen find. Wir haben an mehreren Stellen im Borübergehen bereits bemerkt, daß die Reime ber Rabbalah weit, ohne Zweifel soweit als der Rabbinismus felbst hinaufreichen, in die Beit, da die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft auch Bekanntichaft mit ber Spekulation bes Morgenlandes mitgebracht hatten, ferner, daß die ersten namhaften Rabbaliften ber Synagoge die Rabbinen Afiba und Simon ben Jochai waren, endlich, daß die beiden vornehmften Werke der Rabbalah, das Buch Jezirah und Sohar in ihrer vorliegenden Redaktion erft ein fpateres Erzeugniß febn burften, wenn fie auch die Grundideen jener Manner aussprechen. Jedenfalls aber find fie bor unferer britten Epoche entstanden, Jezirah vielleicht ichon in der Epoche der Thanaim, Sohar boch ichon im 8. Jahrhundert n. Chr. Allein die Beschäftigung mit ber Rabbalah mar noch in unserer zweiten Beriode eine fehr bereinzelte und berborgene gewesen, und die großen Rabbinen derfelben hatten fie verwehrt. Der Berfall der spanischen Schulen, die Noth der Zeit feit der Inquifition, die Entdeckung, mittelft der Rabbalah eine Ginhullung driftlicher Ideen in alttestamentliches Gewand und damit eine Annäherung herausbringen zu können, welche den so tausendfältig erzwungenen Uebertritt erleichterte, endlich die bei aller Berftandesrichtung bes Rabbinismus boch dem Juden anhängende morgenländische Phantafie, — das Alles wirkte nun zusammen, die Rabbalah zur Lieblingsbeschäftigung der judischen Gelehrten zu machen, des Migbrauches berfelben zu allerlei Bauberei nicht zu gedeuten, womit Biele fich wichtig, ja fich reich zu machen ftrebten und bei chriftlichen Fürsten und Boltshaufen wie innerhalb der Synagoge felbst eine Rolle spielten. Für das Weitere über diesen Gegenstand verweisen wir auf den Artikel "Kabbalah". Die vornehmsten Rabbaliften gehörten bem 16. Jahrhundert an, fo Meir ben Gabai. Joseph Karo, Salomo al Rabez, Mose Korduero, Isaak Luria, Mose Galante, Samuel Laniado, Jakob Zemach und Hajim Bital hervorragen. Der Kabbalismus ward im 17. Jahrhundert in Folge des Auftretens des Pfeudomeffias Schabbathai Zeir und feiner Enthüllung für Taufende von Juden die Brude im Morgenland jum Islam, im Abendland zur Kirche\*). Die Erfindung der Buchdruckerkunft rief in der Shnagoge wie in der Rirche eine erhöhte Thätigkeit herbor, die alten Schätze, welche bieber nur Beniger Eigenthum hatten febn konnen, in weiten Rreifen zugänglich ju machen; Diefes Streben veranlagte aber auch, folche Schäte zu revidiren und bon Entftellung und Berwirrung zu befreien. Dahin gehört vor Allem die erste gedruckte Ausgabe eines Talmud bom Jahre 1520 in Benedig; 2) die Arbeit des tunefischen Rabbi Jatob ben Chajim in ber Ausgabe der zweiten Bombergifden rabbinifden Bibel, Benedig 1526, welcher

<sup>\*)</sup> Peter Beer gibt in seinem oben genannten Bert (II, 344 f.) einen bochft intereffanten Abrif ber Grundlehren ber Sabbatbaer ober Sobariten.

Rabbot 487

durch die Bergleichung verschiedener Manustripte und hinzufügung eigener Bemerkungen bie Maffora in die Gestalt brachte, die fie jett in den Druden hat; 3) die Schriften bes Elias Levita (1472—1549) מסורת המסורת Benedig 1538, welche den Schlüffel zum Berftandniß der Maffora darbieten. Dadurch wurde aber auch wieder die Thatigfeit ber Schulen belebt, und fo finden wir folche vorzüglich zu Brodn, Lemberg, Lublin, Rrafau, Prag, Fürth, Frankfurt, Benedig, Amsterdam. Die beiden Richtungen, welche in der zweiten Epoche fo icharf einander gegenübergestanden waren, laffen fich zwar in ber britten Beriode immer noch unterscheiben, doch ift die Feindseligkeit berichwunden und fie bestehen zuweilen hart nebeneinander, fo in Benedig und Amfterdam; man nennt fie nun die portugiefifch-italienische Schule und die polnisch-deutsche Schule. Beginn ber vierten Epoche fällt in bas 18. Jahrhundert; es ift die Zeit der Aufflärung in der Shnagoge wie in der Rirche, bezeichnet durch Ramen wie Mofes Mendelssohn (1729-1786), welcher dem Moreh des Maimonides feine philosophische Richtung berbankte, mit ber gangen Beiftigfeit und Liebensmurbigkeit feines Befens querft wieder aus der außeren und inneren Abgefchloffenheit des Rabbinismus heraustrat und durch feine Schriften, borzuglich feine beutsche Uebersetzung des Pentateuch mit hebraischen Scholien, durch seine Borrede zur deutschen Bearbeitung von Manaffe ben Ifrael's "Rettung der Juden", und durch fein "Berufalem, oder über religiöfe Macht und Juden= thum" auch in weiteren Kreifen der Synagoge die Schranken durchbrach; ferner Hartwig Weffely (1725-1805), Dichter, hermeneute und Linguift, voll Barme für Religion wie für Beredlung der Sitten, in feinem bon Joseph II. erbetenen Butachten über Errichtung judifcher Normalfchulen in Defterreich als Grundfatz aufstellend: obenan Stubium ber heiligen Schrift, erft in den Junglingsjahren den Talmud, durchweg aber eine geregelte Elementarbildung; ferner David Friedlander (geboren 1750), Mendelsfohn's Freund, feine Ideen theilend und im Reformiren ofters der Zeit vorgreifend, wirksam theils burch Gründung einer Elementarschule zu Berlin, theils durch fleine Schriften, theils burch feine Ueberfetung ber beiligen Schrift; auch war er mit Euchel, mit feinem Better Michael Friedlander, mit Lowe, Satnow und Somberg der Berausgeber ber Zeitschrift "ber Sammler", welche die Tendenz hatte, rabbinische Migbrauche abzustellen, den hebräischen Styl zu reinigen und überall nützliche Renntniffe zu ber breiten. Die Reitverhältniffe, welche zu diefem Umichwung in ber Synagoge mitwirkten, find bekannt; die weitere Entwickelung biefes Umschwungs ift wesentlich bedingt durch Die fortschreitende außere Emancipation unserer judischen Bevollerung, fie führt noth= wendig bom ftarren Rabbinismus zurud; fie führt an fich noch nicht zum Chriften= thum, - feineswegs, aber fie führt jurud bon der Tradition jum Bort Gottes und das ift, was bor Allem die Kirche der Synagoge wünschen muß und was der Talmud felbft in einem feiner schönften Worte weiffagt: "Die Thora ift geworben ein weites Meer, aber sie wird wieder zusammengefaßt werden in das Eine: Wandle bor Gott und fen fromm!" Pf. Preffel.

Rabbot, vollständig Kalaat er Rabbot, nach Burkhardt und Molineux Kabbad, nach de Berton sogar Rhobaa, ist der Name eines bedeutenden Bergschlosses in der Landschaft Edschlun (nach Abulseda) oder Adschlün (nach den europäischen Reisenden) in Peräa, im alten Gilead. Die heilige Schrift hat weder von diesem Bergschloß noch von dem Wadi Abschlün, auf dessen Rordabhang es liegt, eine Spur. Ritter in seiner Geographie (2. Band von Syrien) will zwar das Jes. 15, 8. erwähnte anglein in Adschlün erkennen; allein die genaue Berbindung von Eglaim mit Hesbon, Beer Csim (dem Fels, da nach 3 Mos. 20. u. 21, 18. Moses zum zweiten Mal Wasser herausschlug und den man nun nach 21, 16. schlechthin "den Brunnen", oder wie in Ies. 15, 8. den Brunnen Gottes, Beer Esim, nannte) und Dimon und mit dem ganzen Gottesgericht über Moab, ferner die Angabe des Eusebins, daß Eglaim (bei ihm Aγαλλείμ) acht Meilen sitblich von Areopolis gesegen seh, macht Ritter's Bernuthung denn doch unwahrscheinlich. Ebensowenig stimmt zu Abschlün das verstenden.

47, 10., da daffelbe nach hieronymus (z. der St.) "in principio maris mortui" lag. Jener Wadi Abschlan trifft mit dem Thal bes Jabot (Zerka) ungefähr eine Stunde bom Jordan aufammen und mundet hier mit ihm in das Ghor; er läuft bon Nordoft herunter und vereinigt in feiner oberen Sälfte die Waffer des Abschlan und des Dichenne; eine Stunde nördlich über dem Bereinigungspunkt liegt auf dem Bipfel des Abhangs das Bergichloß Ralaat er Rabbot, welches urfprünglich (wie Budingham aus ben ohne Mortel zusammengefügten Quabern bes Fundaments und dem Ruftitalftel der Borsprünge nachgewiesen hat, und wozu die Reste einer hier vorüberführenden Römer= straße stimmen) ein römisches Raftell war, später aber, wie eine arabische Inschrift am Schloß bezeugt, auf Saladin's Befehl durch feinen Feldheren Ezoddin Afama umgebaut wurde (die Inschrift fagt nur: erbaut). Dieses Schloß, welches mit feinen mittelalterlichen Mauern, Bangen, Baftionen und Graben die Residenz eines Scheich ausmacht, welcher für ben Bascha von Damastus die Steuern erhebt, gewährt eine groß= artige Aussicht nach bem Jordan vom galiläischen bis zum tobten Meer und über das mit den schönften Wäldern, mit Kornfeldern, Dlivenpflanzungen und Weinbergterraffen abwechselnde Land Gilead. Bf. Breffel.

Nabulas, Bischof von Ebessa, der, nachdem er eine Zeit lang zur antiochenischen Lehrsorm in der Christologie hingeneigt hatte, sich seite 432 entschieden auf die andere Seite stellte und fortan gegen die Nestorianer sich äußerst seindselig und gewaltthätig bewieß, † 435 (s. Bd. X, S. 279), war auch als Schriftsteller thätig. Bon ihm rührt eine Sammlung von Canones her, die aber nicht vollständig erhalten ist (s. Assem. Bibl. Orient. T. I, p. 198). Verschiedene Stellen darauß sind gesammelt in dem von Mai (Scriptorum vet. nova collectio Tom. X, 1838) veröffentlichten Nomokanon des Barhebräuß (Abulfarasch).

Machel, f. Jatob.

Radbertus, nach feinem Rlofternamen Bafchafins, der Beilige, Abt zu Corbie (Corben) in Frankreich, nimmt unter ben firchlichen Schriftstellern ber farolingischen Zeit eine ausgezeichnete Stelle ein. Da er turz bor feinem Tode feinen Ordensbrüdern berboten haben foll, etwas über fein Leben aufzuzeichnen, fo erklärt fich, warum uns darüber nur wenige Mittheilungen erhalten find, die wir meift aus gerftreuten Rotigen in feinen eigenen Schriften zusammenseten muffen. Rabbert ift gegen Ende bes 8. Jahrhunderts in ber Gegend von Soiffons geboren (nach Basnage's freilich nicht geficherter Annahme 786); nach dem frühen Tode der Eltern ausgesetzt und in die Marienfirche zu Soiffons gebracht, murde das Rind bon ben dortigen Benedittinerinnen aufgenommen und erzogen. Obgleich er schon als Knabe mit der Tonsur die Bestimmung zum Mönchsftande erhalten hatte, kehrte er dennoch im Junglingsalter in die Welt zurud und überließ fich ohne Burudhaltung dem Strome ihrer Freuden. Das Gefühl der Unbefriedigtheit und der Leere leitete jedoch bald feine Schritte nach Corbie, deffen Abt, der beilige Abelhard, fortan ihm Lehrer und Bater wurde. Durch Frommigkeit, sittlichen Ernft und umfafsende theologische Bildung zeichnete er fich bald vor feinen Brudern aus. Seine Schriften bezeugen, daß er nicht nur in der flaffifden Literatur eine für feine Beit febr seltene Belesenheit befaß, fondern fich auch mit dem Studium ber Schrift und ber Bäter in fehr eingehender Beise beschäftigte; und zwar war er nicht blog mit den großen Auktoritäten der morgen = und abendländischen Rirche, sondern felbst mit dem montanistischen Tertullian vertraut und bewunderte deffen Beredtsamkeit (vita Adelh. no. 33). Der griechischen Sprache mar er ohne Zweifel fundig; feine häufige Berlidfichtigung ber Septuaginta fonnte indeffen auch in feiner Befanntichaft mit ben Commentaren des Sieronymus ihren Erklärungsgrund finden. Ebenso zeigt er Renntnif im hebraifchen; in dem Anfang der Schrift de partu virginis geht er bei Erörterung der Stelle 1 Mof. 3, 16. auf den Grundtert gurud. Dem Reichthume feines Biffens hatte er es mohl zu danken, daß er bald als Lehrer der jungen Monche in Corbie Bermendung fand. Als Schüler von ihm werden der jungere Adelhard, der heilige Ansgar,

der Apostel des Nordens, Sildemann und Ddo, beide Bischöfe von Beauvais, Warinus, Abt des fachfifchen Corven, erwähnt. Sonntäglich bflegte er den Conventualen Die ebangelischen Beritopen in erbaulicher Beise auszulegen; in fortlaufenden Bortragen erklärte er ihnen das Ebangelium des Matthäus. Seine schriftstellerische Thätigkeit flillte nur feine Museftunden aus; seine Sauptforge war ben durch die Ordensregel borgeschriebenen heiligen Pflichten gewidmet. Allein auch burch feine Geschäftetenntniß scheint fich Radbertus feinen Borgefetten empfohlen zu haben. Welches Bertrauen ihm Abelhard bewies, zeigt die Thatsache, daß Radbert ihn und seinen Bruder Wala im J. 822 nach Sachsen begleitete, um dort mit ihnen die Stiftung bon Reu-Corben vollziehen zu helfen. Als nach Abelhard's Tod 826 fein Bruder Bala zu beffen Nachfolger gemählt wurde, reifte Radbert an den hof Ludwig's des Frommen und erwirkte bon diesem die Beftätigung der Bahl. Bei diesem Anlag beantwortete er die Frage eines Boflinge, warum man einen fo ftrengen Mann gewählt habe, mit den Worten: den Borzug verdiene immer der, welcher nicht im Gefolge, sondern an der Spite gehe. 3m Jahre 831 wurde er von Ludwig dem Frommen zu einer Miffion nach Sachsen berwandt; bei feiner Rudfehr erfuhr er in Roln, daß fein Abt Wala bon der faiferlichen Ungnade betroffen und an den Genfer See verbannt worden fen; hier befuchte er ihn bald darauf auf einer neuen Wanderung, die er in kaiferlichem Auftrag zu kirchlichen Zmeden übernahm. Wie hoch überhaupt auch Wala ben Radbert achtete, ersehen wir aus bem Umftande, daß er ihn nicht bloß zu feinem Begleiter auf den Reichstag, fonbern auch zu einer Reise zu Gregor IV. erfah. Roch auf feinem Todesbette gedachte er bes frommen Bertrauten und ließ ihm feine warmen Scheibegruge entbieten. Ungeachtet biefer ausgezeichneten Stellung, die Radbert unter feinen Brudern einnahm, ließ er sich nicht bewegen, die Priefterweihe anzunehmen; er unterzeichnete feinen Namen mit dem einfachen Zusate: Levita, omnium monachorum peripsema. Nach dem Tode des Abtes Isaat im Jahre 844 wurde er felbst jum Abte erwählt, der vierte nach Abelhard. Im 3. 846 finden wir ihn als folden auf einer Synode zu Paris, welche ihm die Privilegien seines Rlofters urfundlich bestätigte. Im 3. 849 wohnte er der Synode zu Chierfy bei, auf welcher der ungludliche Gottschalf verdammt murde. Daß auch er zu den Wegnern deffelben gehorte, beweifen die Worte im 8. Buche feines Commentars zum Matthäus: quapropter seire certo debemus, quotiens aliquis perit, non ex praedestinatione Dei, ut quidam male sentiunt, neque ex voluntate Patris perit, sed proprio suo peccato justoque Dei judicio. Bahrend Radbert die Stelle des Abtes bekleidete, nahm die Sorge für fein Rlofter feine Aufmerksamkeit und Thatigkeit fo umfaffend und ausschließlich in Unspruch, daß er die ihm liebgewordenen theologischen Befchäftigungen faft gang zur Seite legen mußte. Schon biefe Röthigung, Die er schmierzlich empfand, mochte feinen Blid oft wehmuthig und fehnsuchtsvoll auf die fruhere gludliche Mußezeit zurudwenden. Bald famen Ereigniffe bingu, welche ihm feine Stellung verleideten. Schon Wala scheint die Rlofterdisciplin nur mit Anwendung der äußerften Strenge aufrecht gehalten zu haben; unter feinen beiden nachften Rachfolgern Seddo und Ifaat fant fie und Bügellofigfeiten riffen ein; um fo begreiflicher ift es, daß die Strenge in der handhabung der Ordensregel, zu welcher Radbert gurudtehrte, Unzufriedenheit und Parteiung hervorrief; der Monch Ivo, deshalb aus dem Rlofter ge= ftogen oder entwichen, fand fogar einen Beschützer an Karl dem Rahlen und erwirkte fich von ihm einen Schirmbrief, der ihm Straflofigfeit zusicherte; die Spaltung erhielt wahrscheinlich neue Rahrung durch die Streitigkeiten, in welche Paschafius mit dem Monche Ratramnus zu Corbie berwickelt wurde, der sich nicht nur der Meinung des zu Chiersy verurtheilten Gottschaft annahm, fondern auch des Rabbert Gegner im Abendmahlstreit wurde. Mehrere Monche durch diese Zerwürfnisse verftimmt, wie der mit Rabbert innig befreundete Chremes, verliegen Corbie. Go reifte 851 in dem Abte ber Entschluß seine Burde niederzulegen; er verließ fogar auf eine Zeit lang Corbie und jog fich nach der Abtei St. Riquier (Centula) jurud, hatte jedoch die Benug490 Radbertus

thunng, daß die Wahl zu feinem Nachfolger nicht einen feiner Feinde, fondern feinen geliebten Schüler Dbo, ben nachmaligen Bischof bon Beauvais, in noch jugendlichem Alter traf \*). Sier fällt ein Schleier über Rabbert's ferneres Leben; bag er nämlich um eine noch geraume Zeit feine Amteniederlegung überlebt haben muffe, durfen wir baraus mit Sicherheit folgern, daß die Balfte feiner Schriften biefer wiedergewonnenen Duge ihre Entstehung zu verdanken hat; aber über ben ferneren Berlauf feines Lebens und feiner Beschicke find wir ohne alle Nachricht; wir wiffen nicht einmal, ob er nur vorübergehend in St. Riquier eine Buflucht gefucht hat oder erft fpat wieder in fein Rlofter als Mond zurudgekehrt ift; bag er'in Corbie geftorben und in der Johannistirche dafelbit begraben ift, zeigen die Worte eines handschriftlichen Marthrologiums zum 26. April: Corbeia Monasterio transitus S. Radberti abbatis et confessoris: sepultus est in ecclesia S. Joannis Evangelistae medio loco ante introitum presbyterii. Das Jahr seines Todes ist unbekannt, kann aber nicht vor 860 gewesen sehn \*\*); er hat also ein hohes Alter erreicht. Die Achtung, welche ihm feine Zeitgenoffen widmeten, bezeugt der Lobgefang, womit ihn der Bifchof Engilmodus bon Soiffons noch bei seinem Leben gefeiert hat; glänzenderen Ruhm hat ihm die dankbare Nachwelt berlieben; unter bem dreißigsten Abte von Corbie, Fulco, follen nämlich fo viele Bunder über dem Grabe des Radbert gefchehen fenn, daß auf Beichluß des apostolischen Stuhles am 12. Juli 1070 seine Ueberrefte unter bem Andrange des zuschauenden und anbetenden Bolles der bisherigen Ruheftätte entnommen und feierlich in der St. Beterefirche ju Corbie beigefett murden. Es fann feinem 3meifel unterliegen, daß mit diefer Feierlichkeit feine Ranonisation bezeichnet ift, wie er denn von dieser Zeit an das Praditat heilig führt.

Wir bestigen von Radbert im Ganzen noch zehn Schristen: 1) Expositio in Matthaeum, ein Commentar zum Evangelium des Matthäus in zwölf Büchern, von denen er die vier ersten als Mönch, die vier solgenden als Abt, die vier letzten nach seiner Abdikation geschrieben hat; in diesen letzten Abschnitt seines Lebens gehören auch 2) die expositio in Psalmum XLIV und 3) die expositio in lamentationes Jeremiae, von welcher setzteren er sagt, er habe sie, vom Ueberdruß eines langen Lebens erschöpft, abgesaßt; 4) liber de corpore et sanguine Christi; 5) epistola ad Frudegardum; 6) de partu virginis; 7) de side, spe et charitate; 8) de passione S. Rusini et Valerii; 9) de vita S. Adelhardi; 10) epitaphium Arsenii, die Biographie des Abtes Wala durchgängig mit pseudonymen Kamen in zwei Büchern (das erste nach Wala's

Tod, das zweite nach feiner eigenen freiwillgen Amtsentfagung) gefchrieben.

Die lebendige, schöpferische Kraft, welche die patriftische Beriode beseelt hatte, war schon vor der karolingischen Zeit erloschen; die Aufgabe der letzteren bestand daher vorerst nicht in der Ausstellung neuer Doktrinen, sondern in der Ausbeutung des reichen Schatzes, den man in den Schriften der Bäter, in den Ueberlieferungen der großen produktiven Bergangenheit überkommen hatte. Diese Aufgabe stellte sich aber näher betrachtet als eine zwiesache dar; über manche Lehren hatten sich die Bäter nicht zussammenhängend ausgesprochen; nur einzelne Neußerungen, oft gelegentlich hingeworsen, sinden sich darüber in ihren Schriften, oder wenn der Einzelne über solche Gegenstände sich eine sesse Anssicht gebildet hatte, so kann sie doch nur aus den zerstreuten Aussich

\*\*) Mabillon fett es auf 865 (Annal. Benedict. III, 119).

<sup>\*)</sup> Herr Dr. Mildert fragt in seiner unten zu erwähnenden Abhandlung S. 324, ob nicht dieser Obo "das Haupt der Gegner" unseres Raddert gewesch sein; die Antwort geben des Abtes eigene Worte in der Borrede des 9. Buches zum Matthäus: Mihi quidem post innumeros actus saeculi et molestos vitae labores, post sollicitudines tanti regiminis et longa vitae praesentis dispendia optabile satis tandem prudenti viro concessit otium, adeo ut nihi illi profecerint, qui moliedantur aliud, et filio tunc mihi carissimo vix expleto tirocinio valde negotiosissimum imposuit jugum, quia vigedat animo et corpore, ut opto etiam, et merito sanctitatis.

fpruchen, die fich in feinen berschiedenen Werken und Traktaten befindet, zusammengesetzt werden. Ueber manche Lehren aber war es noch zu feiner bestimmten firchlichen Theorie gekommen; es waren baher bivergirende Auffaffungen nicht blog bentbar, fondern find auch in der That von den Batern in ihren Schriften niedergelegt worden; es bestanden in diefem Falle zwei verschiedene Ueberlieferungen friedlich nebeneinander und boten, weil eine Auseinandersetzung auf dem Wege der Controverse noch nicht ftattgefunden hatte, auch feinen Anlag zu einer firchlichen Entscheidung. Für bie spätere Zeit ergab fich baraus ein zwiefaches Berhalten; was man nur in gelegentlichen, zerftreuten Gagen angedeutet fand oder mas bei ben Batern noch in ber fluffigen Geftalt bes lebenbigen Bildungsproceffes vorlag, wurde in einem überfichtlichen Zusammenhang, in abgeschloffener Form, zu einer festen gegliederten Theorie ausgearbeitet; wo man bagegen Widerfpruchen unter den einzelnen Batern begegnete, hatte man die Bahl entweder fich auf bie eine Seite bes Begenfates ju ftellen, ober - was jedenfalls dem Beifte ber Beit mehr entsprach und zugleich dem Scharffinn ein weites Feld ber Bethätigung eröffnete - meift von der Unnahme aus, daß fämmtliche große kirchliche Auktoritäten die Trager ber einen in fich felbst gusammenstimmenden Ueberlieferung feben, ben Wiberspruch für einen bloß icheinbaren zu erklären und feine Ausgleichung anzustreben. Diefer lettere Weg mußte nothwendig für die theologische Entwidelung der fruchtbarfte werden; auf ihm wurde gunächst der dogmatische Produktionstrieb wieder frei; die bogmatische Fortbilbung wurde, obgleich auf bem geschichtlichen Boden ber Bergangenheit murzelnd, in gang neue Bahnen geleitet und die Refultate bes wiffenschaftlichen Denkens zeichneten sich ebenso durch den sustematischen Zusammenhang, in den sie unter einander traten, durch den architektonischen Sinn, der fie einheitlich und symmetrisch verknüpfte, wie durch die Feinheit aus, womit man die einzelnen Begriffe ausarbeitete. Wir haben bamit einen wesentlichen Grundgedanten ber Scholaftit ausgesprochen; was Gratian auf bem Bebiete des Kirchenrechts geleiftet, das hat fein Zeitgenoffe der Lombarde für die Dogmatit angeftrebt: die fiftematifche Berarbeitung bes überlieferten Stoffes und Die Befreiung beffelben von allen Widerfprüchen, mit benen er noch bei ben großen Auftoritäten ber früheren klaffischen Jahrhunderte der driftlichen Kirche behaftet ift (fein Werk ift nicht bloß eine Zusammenstellung, sondern zugleich eine concordantia discordantium sententiarum); wie die spätere Scholastik meist den Lombarden commentirte, so ist fie ihm auch barin gefolgt; felbst bie einzelnen katholischen Dogmen, wie fie ja alle ihre fpecififche Form ber Scholaftit berbanten, laffen noch heute beutlich bie berichiebenen, contradittorifden Beftimnungen, aus benen fie erwachfen find, trot ber Teinheit erfennen, womit man fie im Mittelalter zu einander in Ginklang gefett hat. In biefer Richtung war Bafchafius Rabbertus ber Borläufer ber Scholaftit; hat er auch nie ein Suftem ausgearbeitet, fo zeigt er boch in einzelnen feiner Abhandlungen ichon die Methode, burch welche der späteren theologischen Entwickelung ihre Aufgabe gestellt wurde; er hat barum auch in ben von ihm behandelten bogmatischen Fragen sehr entscheidend in ben Broceft des dogmatischen Denkens eingegriffen und die Bahn gebrochen, in welcher mit geschichtlicher Nothwendigfeit die Bestrebungen ber folgenden Jahrhunderte einmündeten. Bir muffen beshalb Schloffer beiftimmen, wenn er (Bincent bon Beauvais I, 11.) ben Radbert als den Ersten bezeichnet, der ben Grundsatz ber Scholaftit beutlich ausgefprochen habe. In ber That gibt es nichts Berkehrteres, als einen folchen Mann barauf anzusehen, ob seine Weise unserer modernen Art zu benten zusagt ober nicht; die einzige Frage für die geschichtliche Betrachtung kann nur die sehn, welche Bedeutung er als Blied bes großen geschichtlichen Broceffes fur feine und bie folgenden Zeiten gehabt hat, und daß diefe Bedeutung eine fehr große gewefen fen, wird kein Unbefangener verkennen. Urtheile, wie fie Cramer V, 2. 154. über ihn gefällt hat, der ihn nicht als Denter, fondern nur als Träumer und unglücklichen Begriffsverwirrer gelten läßt, find darum felbst feine glücklichen gewesen und können nur verwirren.

Diese allgemeinen Bemerkungen, welche die Würdigung des auch in neuerer Zeit

492 Radbertus

vielfach berkannten Mannes zum Zwede haben, mogen in bem Folgenden ihre Beftatigung finden. Bor Allem muffen wir die Bedeutung des Radbert als Ereget herborheben. Befonders fein Commentar über den Matthaus halt eine ichone Mitte zwischen eregetischer und prattischer Behandlung. Er felbst bekennt in ber Borrede jum 6. Buche, daß er bie übereinstimmenden Auslegungen und Zeugniffe ber Bater fich angeeignet und in diefem Commentare in einander verarbeitet habe, fo daß ihnen der Inhalt, ihm felbft nur die Behandlung angehöre. Befondere Anerkennung verdient der Grundfat der eregetischen Nüchternheit, ben er in bem Brologe jum 5. Buche aufftellt: nicht um tropische Spielereien, fen es ihm in ber Erklarung des Evangeliums zu thun gewefen, noch um die Ausmittelung des ninftischen Tieffinnes; er habe nur den einfachen Wortfinn turg und bündig erörtert. (Nos nec tropologias secuti sumus Evangelii in explanatione nec mysticas sententiarum intelligentias, sed solummodo simplicem sensum dictionum in brevi, prout oportuit, explicavimus). Freilich hat er felbst diesen hermeneutischen Grundfatt nicht immer ftreng feftgehalten und im Widerspruche zu demfelben auch wieder gelegentlich behauptet: fein Bunftchen, Buchftabe, Gylbe, Bort, Rame, Berfon fen im Evangelium ohne typische Beziehung. Erot folder Meugerungen, in denen er ale Rind

feiner Zeit erscheint, herrscht bei ihm der nüchterne exegetische Ginn bor.

In den drei Buchern über den Glauben, die Soffnung und die Liebe hat er bas Suftem der fogenannten theologischen Tugenden entwidelt. Er zeigt fich darin ale entschiedener Augustinianer; die meiften bon ihm aufgestellten Grundfate find nur Wiederholung augustinifcher Sentengen, aber nicht mehr in der fporadifchen Beife, wie fie bon dem großen Bijdhof zu Sippo ausgesprochen wurden, sondern in geschloffener, fertiger Form, "in einer gut zusammenhängenden Ueberlieferung ". Bon befonderem Intereffe ift die bon ihm im erften Buche aufgestellte Erfenntnifitheorie. Er unterscheidet die finnliche Wahrnehmung und die ihr verwandte Einbildung (imaginatio) von der Bernunft und ber noch höheren Intelligenz. Diefen verschiedenen Erkenntniffarten entsprechen ebenfo viel Erfenntnigobjette. In der finnlichen Wahrnehmung erscheinen die irdischen Dinge in ihrer Materialität, in der Imagination bagegen zwar noch in ihrer finnlichen Form, aber von der Materialität befreit. Die fammtlichen Dinge werden leicht geglaubt, aber nicht erfannt, da diefelben unferer Bernunft nicht unterworfen und fremd find. Das Erkenntnigobjeft ber Bernunft find die Uniberfalien, die allgemeinen Begriffe, ju beren Bebiet er die fammtlichen fogenannten freien Runfte, insbefondere bie mathematifden Bahrheiten rechnet. Die allgemeinen Begriffe werden eben fo raich geglaubt, als erfannt; fie leuchten uns auf den erften Blid ein, weil fie der Ansdrud unferer eigenen Dentgefete find, aber fie reidjen weder aus die Beheinmiffe der gottlichen Natur, noch auch das Einzelne in den Dingen zu erkennen. Soher als die Bernunft fteht nun allerdings die Intelligenz, welche gleichsam als Auge der Seele ben ganzen Umtreis des Mus überschaut und auch Gott erkennt, nicht auf dem Wege des diskurfiven Denkens fucceffive, fondern mit einem Blid (uno ictu) Alles übersehend und zusammenfaffend. Aber ba dies Auge noch nicht gang lauter ift, fo vermag die Intelligenz Gott jest noch nicht vollständig, sondern nur ftudweise (ex parte) zu erkennen; darum muß ihr der Glaube zur Seite gehen, der zwar an fich Stüdwert (ex parte) und unvolltommen ift, aber das Unfichtbare vollkommen (ex toto) glaubt, wie es ihm der Lehrer der Bahrheit, der Beift Gottes, erichliefit. Diefer Glaube, ju deffen Ratur es gebort, in der Liebe thätig zu febn (weil in dieser nämlich, was Radbert nicht näher ausführt, bas Gebiet der Erfahrung liegt, auf dem der Glaube allein zur Intelligenz reifen fann), glaubt das, mas die Intelligeng noch nicht erfaßt hat, und reinigt das Beiftesauge zu immer klarerem Darum ift der Glaube nicht bloß Erfat für die noch nicht vollständig er= fchloffene Erfenntnig, fondern zugleich ber Quell für die reifende, wie biefe fein Lohn. Denn Alles, mas die Jutelligenz zu erkennen bermag, hat der Glaube bereits im Befit und umgekehrt durchdringt die Intelligeng mit ihrem Erkennen nur den Inhalt, der im Glauben befchloffen liegt. Dhne Glaube tonnen darum die gottlichen Dinge nie erkannt

werden, und weil alles Fundament der Erkenntniß im Glauben liegt, ift es auch wahr, daß der Gerechte nicht aus der Erkenntniß, sondern aus dem Glauben lebt. Ebensdarum ist ein Streit zwischen beiden nicht denkbar (lib. I. cap. VII, 1. VIII, 2.). In diesem Wesen des Glaubens liegt zugleich seine Gewißheit, denn die Sinne täuschen, aber der rechte Glaube täuscht nicht (cap. I, 5.); da wir aber im Sinnlichen besaugen sind, so kommt uns Gott zu Hülse. In die Sakramente gießt die Gottheit sich gleichsam den körperlichen Sinnen wahrnehmbar aus (sensibilis), um uns durch das Sinnliche zum Uebersinnlichen emporzuziehen (cap. IX, 4.). Der Glaube verhält sich zum zuskünstigen Schauen, zur vollendeten Intelligenz, wie die Jugend zum Alter; wie sich das Alter seiner Jugend erinnert, so wird einst der Schauende auf das Glaubensleben zurückblicken, denn nur der Form nach hört der Glaube auf, seine Substanz dauert im Schauen fort (cap. II.). Man vergl. Ritter, Geschichte der Philosophie VII, 196 f.; ebenderselbe, die christl. Philosophie, Göttingen 1858, I, 471 f.

Benn schon in dieser Schrift Radbert als achter Traditionarier erscheint, so tritt dieser Rarafter noch weit bestimmter und bedeutsamer in der Schrift de corpore et sanguine Domini hervor, der erften zusammenfaffenden Abhandlung, welche in der christlichen Rirche über bas Abendmahl geschrieben worden ift, die zugleich den ersten Streit über das Abendmahl veranlagt und den Ruhm des Radbert als Bertreter der firchlichen Rechtgläubigkeit in den Augen der nachwelt ficher am festesten begründet hat. Sie ift um 831 abgefaßt, aber erft fpater nachdem Radbert bereits Abt geworden mar, alfo nach dem Jahre 844 an König Karl den Rahlen überfandt worden. Das an benfelben gerichtete Schreiben ift nur eine Umarbeitung der ursprünglich an Placidius (der pfeudos nyme Name des Abtes Warinus von Corvei in Sachsen) gerichteten Dedikation. erfehen daraus, daß die in dem Buche entwickelte Anficht ichon manchen Anftog gegeben hatte. Daß das Buch felbft nicht noch einmal überarbeitet worden ift, hat Rudert S. 327 fehr ichlagend nachgewiesen. In neuerer Zeit ift daffelbe bon Ebrard (bas Dogma bom heiligen Abendmahl und feine Geschichte I, 406.), Diedhoff (die ebange= lifche Abendmahlslehre im Reformationszeitalter 13-43.), und Rüdert (der Abendmahlftreit des Mittelalters, Bafdafius Rabbertus, in Silgenfeld's Zeitfchrift 1858, 321-376.) in fehr eingehender Untersuchung erörtert worden. Worin die Lehre bes Pafchafius eigentlich bestanden, hat zwar Cbrard nicht erkannt (indem er fich nur an Die eine Seite berfelben hielt, Die Augustinische, tam er zu dem Refultate, bag feine Borftellung lauter und rein, dagegen feine Darftellung verwirrend fen und bag er die Brodberwandlung gar nicht gelehrt habe), fann bagegen nach Diedhoff's und besonders nach Rudert's ungemein grundlicher Ausmittelung in feinem Bunkte mehr zweifelhaft fenn. Dagegen haben es beide unterlaffen die Faden bestimmter nachzuweisen, aus denen er fein Gewebe gewirkt hat. Bis dahin hatten fich, wie Mickert in feiner größeren Schrift "das Abendmahl" nachweist, zwei Standpunkte in der Abendmahlelehre, der finmbolifche und metabolifche friedlich neben einander behauptet und es hatte keinen Streit veranlaft, daß der eine in dem confekrirten Brode und Weine den durch Berwandlung entstandenen Leib und Blut Chrifti fah, der andere bagegen nur die Zeichen der letteren. Die Eigenthümlichteit des Standpunttes Rabbert's ruht darin, daß er. obgleich nach feiner theologischen Grundanschauung Augustinianer, Die freie, durchaus fymbolifde und geistige Borftellung Augustin's über das Abendmahl, wie fie namentlich in den Traftaten über das 6. Rapitel des Johannesevangelium entwidelt ift, mit der traffen Bermandlungslehre Anderer combinirt und aus beiden die Elemente feiner nur um diefer Bufammenfetung willen neuen Theorie entlehnt. Man könnte fagen er hatte zwifchen beiben bermittelt, wenn er nicht fo gut, wie fpater Luther (E. A. 30, 105 f. u. 124) fest bavon überzeugt gewefen ware, daß auch Augustin ben mahren geschichtlichen Leib Chrifti in den Abendmahleelementen gegenwärtig gedacht habe. Wenn er fich freilich im Briefe an den Frudegard, den er fern bon feinen

Budern an einem fremden Orte fdrieb, bafur auf die Stelle einer Rebe ad neophytos beruft: hoc accipite in pane, quod pependit in ligno, hoc accipite in calice, quod manavit ex Christi latere, fo ift er damit in einen offenbaren Bedachtnififehler gefallen; das Citat findet fich nicht bei Augustin, höchstens Anklange daran hat Rückert c. Faust. XII, 20. entbedt. Uebrigens wird felbst die protestantische Theologie den Radbert um feines Berfahrens willen mit Milbe beurtheilen muffen, fo lange es noch eine neuteftamentlide Sarmoniftit mit gleich naiven Borausfetzungen und gleich gewaltthätiger Billfur gibt. Da fich die patriftische Sarmonistit des Radbert dadurch vollzieht, daß zwei berschiedene Gedankenreihen leicht unterscheidbar und meist unvermittelt neben einander her= laufen und nur durch einige Grundgedanken loje jusammengefnühft werden, fo erklärt fich daraus "das Bemisch der geistigsten Anschauungen unseres Berhältniffes zu Chriftus und der ungeistigften Borftellungen von den Stoffen des Abendmahles", welches Rudert S. 330 fo unbegreiflich findet; trotzbem ift dem Berfaffer der bewufte und tiefere 2wed nicht abzustreiten, den gesammten traditionellen Stoff über die Abendmahlslehre umfaffend und einheitlich ju behandeln, und Diedhoff hatte für diese durchaus gegründete Bemertung bon Rückert S. 331, Anm. 1 nicht in Aufpruch genommen werden follen.

Augustin's Standpunkt tritt besonders in folgenden Gaten des Radbertus herbor: Chriftus und fein Meifch find die Speife der Engel, wie fie die Speife der Menfchen find in der Cuchariftie, nicht eine forperliche, fondern eine geiftige und göttliche Speife und barum auch nur bas Dbjett eines rein geiftigen Genuffes (quae spiritualiter manducat et bibit homo V, 1.). Das Fleisch bes herrn effen und fein Blut trinken heifit nach Joh. 6, 57. nichts anders als in Chrifto bleiben und Chriftum bleibend in fich haben, sowie umgefehrt nur wer in dem herrn bleibt und diesen bleibend in fich hat, auch fein Fleisch effen und fein Blut trinken kann (VI, 1.). Das Saframent muß barum auch geiftlich gefeiert werden, weil es fein 3med ift, uns aus bem Sichtbaren jum Unfichtbaren emporzuziehen und une auguregen, im Glauben eifriger zu fuchen, was für uns noch verborgen ist (XIV, 6.). Nur der Glaube als das Organ des geistigen Benuffes tann uns befähigen, uns über bas Sichtbare zu erheben und etwas Anderes innerlich zu schauen, als was der fleischliche Mund berührt, etwas anders innerlich ju schauen, als was ben fleischlichen Augen gezeigt wird, benn bas ift bes Glaubens Lohn, daß die göttliche Rraft bem Gläubigen innerlich gewährt, was er im Glauben fehmedt (VIII, 2.). Die ber Genug und fein Objekt durchaus unfichtbar und geistig find, fo tann bas Sakrament nach feiner inneren Seite auch nur in ber unsichtbaren Welt empfangen werden. Radbert spricht dies oft und mit Rachdruck aus: Wollen wir mit Chrifto bes Lebens theilhaftig werden, fo muffen wir in die Bobe fteigen, in ben Speisesaal bes Lebens (in coenaculum vitae); benn nur droben in ber Bohe wird der Relch des Neuen Testamentes empfangen (XXI, 1.), nur an jenem Altar wird das Fleisch Chrifti empfangen, an welchem er felbft, der Sohepriefter der gufunf= tigen Guter für Alle eintritt (VIII, 1.); bon keinem Anderen, als bon Chrifto bem Sohenpriefter felbst wird es dargereicht, obgleich für unfer Auge ber sichtbare Briefter eintritt und es den Gingelnen fpendet (VIII, 3.). Bu einer folchen Bohe des Glaubensgenuffes vermögen fich jedoch begreiflicherweise nur die aufzuschwingen, welche Glieder am Leibe Chrifti find und dies burch ihre Glaubenserhebung über alles Sichtbare und burch die Reinheit ihres Bandels bewähren. Das Beilige, fagt er barum, gehört ben Beiligen (Sancta sanctorum sunt. VIII, 1.). Es ift nur die Speife der Ermählten (nonnisi electorum cibus est. XXI, 5.). Nur die genießen Chriftum würdig, die feinem (mpftifchen) Leib angehoren, fo bag nur ber Leib Chrifti, fo lange er auf ber Wanderung ift, mit seinem Fleische erquidt wird (VII, 1.). Wer, fo fragt er, empfängt mit Recht fein Fleisch und fein Blut, außer von bem, beffen Fleisch es ift? (VIII, 3.). Un dem Relche des neuen Teftamentes haben nur die Erneuerten Theil, welche von dem Alten, von der Sünde frei find (XXI, 1.).

Bon dem Standpunkte diefer geiftigen Auffaffung aus konnte die Möglichkeit bes

Benuffes bes Fleisches Chrifti für den Unwürdigen nicht zugegeben werden. Paschafius Radbertus unterschied daher nach Augustin (vgl. den Art. " Sakramente ") Sakrament oder Mysterium und die Kraft (virtus) desselben; unter der virtus sacramenti aber verftand er in der Schrift de corpore et sanguine Christi nicht bloß, mas er in feinen späteren Schriften (z. B. zu Matth. 26, 26.) die virtus corporis sive carnis Christi nennt, die belebende Rraft des Fleisches Chrifti, sondern nach acht auguftinischer Ausdrudsmeife Alles das, mas dem Glauben in den Zeichen bargeboten wird, ben Inhalt des Satramentes, alfo das Fleifch Chrifti felbft mit der Gulle feiner Beilefrafte (vgl. Diedhoff S. 21, Rudert S. 337, Unm. 1). Saben wir feinen Sprachgebrauch darin richtig verstanden, fo hat er entschieden gelehrt, daß der unwürdige Geniegende nichts empfange, als Brod und Wein. Er fragt: Bas ichmeden die Roftenden darin anders als Brod und Wein, wenn fie es nicht durch den Glauben und die Intelligens ichmeden? (Nisi per fidem et intelligentiam quid praeter panem et vinum in eis gustantibus sapit? VIII, 2.). Er fagt: "Alle empfangen wohl ohne Unterschied die Altarsakramente (sacramenta altaris, d. h. die fichtbaren Zeichen), aber mahrend der Gine Chrifti Rleifch geiftlich ift und fein Blut trinkt, thut es ber Andere nicht, obwohl man fieht, daß er aus der Sand des Priefters den Biffen empfängt (quamvis buccellam de manu sacerdotis videatur\*) percipere). Bas aber empfängt er, da es doch nur eine Confekration gibt, wenn er Leib und Blut Chrifti nicht empfängt? - - Bas ift und was trinkt der Gunder? Freilich nicht bas Fleisch und Blut ju feinem Beile (non utique sibi carnem utiliter et sanguinem), fondern das Bericht, obgleich man fieht, daß er mit den Anderen das Saframent des Altares empfängt (licet videatur cum caeteris sacramentum altaris percipere VI, 2.). Deshalb, fagt er gleich barauf, sieht fich für ihn, den Unwürdigen die Kraft des Saframentes zurud (virtus sacramenti in dem oben erörterten Sinne) und wegen feiner Bermeffenheit wird ihm die Schuld für das Bericht verdoppelt. Fragt man wie dies geschehe, so antwortet er weiter: Der fichtbare Priefter fpendet das Saframent dem Ginzelnen in fichtbarer Beife, und da diefer vermöge seiner Unwissenheit Allen ohne Unterschied spendet, so unterscheidet der Sohepriefter Chriftus durch feine majeftätische Kraft innerlich (interius) in göttlicher Beife (divinitus), wem es jum Beilmittel und wem es jum Bericht gespendet wird. - Und beshalb empfängt der Gine das Sakrament (mysterium, b. i. die Abendmahleelemente) jum Gericht und jur Berdammnig (ad judicium damnationis), ber Andere dagegen die Kraft des Sakramentes (virtutem mysterii, d. i. den Inhalt des Saframentes) jum Beile (VIII, 3.). Er bergleicht die unwürdigen Communifanten mit Budas. Die, welche nicht mit Chriftus aufwärts fteigen, fondern am Boden liegen, fagt er, empfangen nicht jene Babe mit Chriftus, fondern trinken unheilvoll die Balle ber Drachen mit Judas, damit fie in der Balle der Bitterkeit fegen.

Mit diesen Anschauungen des Paschasius hängt auf das Engste zusammen, was er über die Wirkungen des geistigen Genusses sagt. Es ist 1) die Vergebung der Sünden, insbesondere der leichteren und täglichen, ohne die der Mensch nicht leben kann (IV, 3. XI, 1. XV. 3.); 2) die Vereinigung mit Christus (III, 4.), die Incorporation in ihn, daher er denn geradezu behauptet, Christus nehme sein Fleisch und Blut in uns, weil er dadurch uns in seinen Leib (den mystischen) versetze und wir

<sup>\*)</sup> Der Grund, warum Herr Dr. Rückert ilber die Lehre des Paschasius vom Genusse der Unwilrdigen S. 368 nicht in's Klare kommen konnte und mit schwankendem Repultate schließt, liegt in seinem Misverständniß von videri. Er nimmt es wie Dieckhoff (S. 18) für scheinen und müht sich S. 367 f. mit der Frage ab, wie man bei einem sichtbaren Gegenstande vom bloßen Scheine reden könne. Allein videri heißt dei Paschasius, wie auch im klassischen Latein, öster gesehen werden. Z. B. ut dum oblata frangeretur, videretur agnus in manibus et eruor in calice quasi ex immolatione profluere XIV, 1. licet visibilis sacerdos assistere et singulis tribuere videatur, VIII, Z., u. a. St., wo überall nicht vom Schein, sondern von dem, was die Augen sehen, die Rede ist.

in ihm Eins würden (X, 1.); 3) die geistige Ernährung unseres ganzen Menschen zum ewigen Leben, und zwar so, daß unser Fleisch durch Christi Fleisch ernährt, unsere Seele durch Christi Blut erneuert werde, nach der alttestamentslichen Anschauung, der die Seele im Blute ist (XI, 2. 3. cf. XIX, 2.). Die nähere Wirkung dieser Ernährung weist er theils darin nach, daß wir durch die Aufnahme von Christi Fleisch und Blut über das Fleischliche erhoben und geistig werden (XX, 2.) theils darin, daß dem durch Gottes Spruch dem Tode verfallenen Leibe durch die geistige Vereinigung mit Christi Fleisch die Kräfte der Unsterblichkeit und Unverwesslichteit eingepflanzt werden (XI, 3. XIX, 1.). Diese Wirkung des eucharistischen Genusses auf den Leib kann aber dem Radbert nur die mittelbare gewesen sehn, da er mit großem Nachdruck hervorhebt: Christi Fleisch und Blut nähre in uns das, was aus Gott, nicht was aus Fleisch und Blut geboren seh, unsere Geburt aus Gott, die nur geistig seh, weil Gott selbst Geist sein XX, 2.).

Wir find bis dahin einer Reihe von Gedanten gefolgt, die aus augustinischen Sätzen und Anschauungen hervorgegangen, sich fest und sicher zusammenzuschließen und durch ihren geiftigen Behalt imponiren. Neben ihr läuft eine andere Bedankenreihe hin, die augenscheinlich auf gang entgegengesetzen Principien ruht und mit ihr innerlich contraftirt. Es ift die von Ambrofius und Johannes von Damastus ausgesprochene Unficht über das Wefen des Abendmahlsleibes. Denn wie schwankend auch beide fich geäußert haben (vgl. Rüdert, das Abendmahl, S. 464 u. 439), fo fcheint doch das klar. daß fie beide in dem Abendmahl den geschichtlichen Leib Chrifti, den bon der Jungfrau geborenen, und wie der Erstere noch hingufugt, den gefreuzigten und begrabenen als Dhieft des Genuffes gegenwärtig bachten, und zwar durch eine Berwandlung der naturlichen Clemente fraft beffelben Schöpferwortes und beffelben Beiftes, moburch Bott bie Welt gemacht und bas Zeugungswunder im Leibe ber Jungfrau bewirft hat. Johannes fett noch hingu, daß der gum Simmel aufgenommene Leib von dort nicht herabkomme (Ambros. de initiandis. Jo. Damasc. de orthod. fid. IV. 14.). Diesethe Ansicht begegnet und bei Nadbert, nur nicht mehr in unbestimmten Andeutungen, sondern in vollftandiger Durchführung. Was der Glaube im Abendmahl empfängt, ift der Leib Chrifti, den Maria geboren, der am Rreuze gelitten und aus dem Grabe auferstanden ift (I, 2.). Fragt man, wie derselbe in dem Abendmahl gegenwärtig fehn kann? fo antwortet er: bas Brod und ber Wein werden in benfelben verwandelt und zwar fo, daß die Geftalt (figura), die Farbe (color) und der Geschmack von ihnen gurudbleibt (I, 2. 5 u. a. a. a. D.). Wir haben es also hier mit einem unzweifelhaften und, wie Rabbert ausdrudlich hervorhebt, gegen die Ordnung der Natur vollzogenen Wunder zu thun (I, 2.), an bem indeffen ber Glaube um fo weniger Anftog nehmen fann, da Gott es fo will und sein Wille bas oberfte Gesetz der Natur und allmächtig ift (I, 1. u. 2.). Die Bermandlung felbst ift ein Schöbferaft und wird daher durch creare oder potentialiter (efficaciter) creare (IV, 1.) bezeichnet. Sie wird vollzogen durch das Wort des Schöpfers, wodurch Sichtbares und Unfichtbares geschaffen find, näher burch die Ginsetungsworte Chrifti, die als schlechthin wirtfam, was fie befehlen, vollbringen, benn er felbft ift bes Baters fubstantielles und ewiges Bort (XV, 1. XII, 1.). Der Briefter fpricht baber nicht aus fich biefe Worte, benn er murbe fonft ber Schöpfer bes Schöpfers fehn, fondern bittet durch den Sohn den Bater, das Wunder zu vollziehen (XII, 2.). Ueberhaupt ift es Chriftus, der eigentlich auf des Briefters Bitte das Brod fegnet und bricht (XV, 2.). Es ift nur eine Erganzung diefes Gedankens, wenn er fagt: burch die Rraft des heiligen Beiftes, der einft mit feiner ichopferifden Thatigteit bewirfte, bag bas Wort im Schooke ber Jungfrau ohne Saame Bleifch ward, werde noch heute mittelft des Wortes Chrifti das Fleifch und das Blut beffelben in unfichtbarem Birfen hervorgebracht (XII, 1.). Obgleich Radbert den Abendmahlsleib als den natürlichen Leib Chrifti angesehen wiffen will (vgl. XIV, 4.), so schließt bas boch nicht aus, bag er darin den jugleich verklärten Leib gesehen habe, ba er ju ben früheren Brabikaten

noch hinzusitgt (VII, 2.): der Leib, welcher durch die Himmel gesahren und worin er nun als Priester und täglich bertritt (quod — resurrexit a mortuis, penetravit coelos et nunc pontifex factus in aeternum interpellat pro nobis). Trop dieses Genusses seives bleibt Christus ganz und undersehrt (ab ipso nos corpus ejus, carnem ipsius, illo manente integro sumamus [VII, 2.]).

Radbert hat bereits vollständig die Grunde zusammengestellt, warum der Leib Chrifti nicht auch für die Sinne mahrnehmbar werde. Er halt dies junachft für überfluffig, weil ja durch bas Sichtbarwerden ber Begenwart des Leibes Chrifti fein Zuwachs an Realität erftunde; fobann wurde es zu hart mit der menfchlichen Sitte ftreiten, bas Bleifch Chrifti in feiner sinnenfälligen Erscheinung zu genießen (X, 1.); endlich würden die Beiden und Ungläubigen einen folden Genuß abicheulich oder lächerlich finden (XIII, 1. 2.). Bu biefen blogen Zweckmäßigkeitsgrunden tritt endlich noch ber aus dem Wefen ber Sache gefcopfte, daß das Mysterium die Berhüllung des eigentlichen Sakramentsinhaltes fordere - wurde nämlich das Fleisch Christi auch fichtbar werden, fo ware die Sandlung fein Myfterium mehr, fondern ein reines Bunder, das ben 3med hatte, durch feine fichtliche Naturwidrigkeit den Glauben an Gottes abfolute Allmacht zu weden (I, 2.); wie benn um diefen Zwed zu erreichen, wirflich bisweilen ein Lamm in ber Sand des Briefters oder Blut im Reld erfchienen fen, damit der berborgene Inhalt des Myfteriums den noch Zweifelnden im Bunder offenbar werde (XIII, 2.). Aber dies feh nur Ausnahme; das Mufterium, obgleich feinem Befen und feinem Borgange nach ein Bunder, unterscheide fich boch wieder seiner Erscheinung und feinem 3wede nach von allen übrigen Bundern; denn es habe die Aufgabe nicht, den nicht vorhans benen Glauben zu erzeugen, fondern nur den bereits vorhandenen zu reizen, daß er in dem Inneren der verhüllenden Schale den verborgenen Rern der verheißenen Bahrheit, welche dem Unglauben unerfaßbar bleibt, fuche, alfo von dem Sichtbaren jum Unfichtbaren, vom Zeitlichen zum Ewigen hindurchdringe, damit fo der Glaube bewährt und fein Berdienst größer werde (XIII, 1. 2. I, 5.). Gehort es aber jum Befen bes Mufteriums, baf es feinen Inhalt im Bilde darftellt, fo fonnte auch Radbert Brod und Bein, obgleich er fie nach der Confekration nicht mehr in Birklichkeit, sondern nur dem Scheine nach vorausjett, dennoch als Symbole, als Figuren des Leibes und des Blutes Chrifti, als Sinnbilder feiner nahrenden Rrafte anfehen, wie ja die gange heutige romijde Rirdje in den consekrirten Abendmahlselementen, obgleich fie nur wefenlofer Schein find, bennoch bas Zeichen des Leibes Chrifti erkennt.

Benn die gulett entwickelte Gedankenreihe offenbar die entschiedene Untithese gu der früher dargelegten ift, fo drangt fich die Frage auf, wie Radbert über diefen Biderfpruch hinausgekommen oder was ihn beftimmt hat, fo bifparate Anschanungen mit einander zu einigen. Bor Allem ift es die Macht, welche die Auftorität des Textes für ihn hat; Jefus hat gefagt: bas ift mein Leib, und er fann darunter nur feinen natifr= lichen Leib verstanden haben, wie ihn die Burger vor fich fahen, denn mit den Worten mein und ift tann er nur den Leib gemeint haben, den er eben im Begriffe ftand, dahin zu geben. Würde aber im Abendmahle ein anderer Leib gereicht, als der am Rrenze geftorbene, ein anderes Blut, ale bas für uns ale Breis der Erlöfung vergoffene (XI, 1.), fo konnte uns der Benug deffelben niemals die Bergebung der Sünden vermitteln. Bare es nicht der Leib, den wir als den mahrhaft lebenerfüllten und ewigen (unbergänglichen) kennen, fo dürften wir uns von ihm das Leben nicht verfprechen. Go entwidelt in dem Briefe an Frudegard Rabbert feine Ueberzeugung, daß wie geiftig man fich auch das Abendmahlemhsterium dente, doch die Identität des ge= fchichtlichen Leibes Chrifti mit dem Abendmahlsteib die unentbehrliche Grundlage deffelben fen, und hatte er bom Standpuntt feiner Zeit dagu nicht um fo mehr eine Berech= tigung, da er ja den zum Simmel erhöhten und verklarten Leib, trotz feiner Identität mit dem natürlichen, als ben Schranken ber Natürlichkeit enthoben bachte und nicht oft genug wiederholen fann, das Fleisch Chrifti fen etwas Göttliches und Beiftliches (V, 1.

498 Radbertus

VI, 2.), zwar der Acker, in welchem die ganze Fülle der Gottheit als Schatz verborgen seh, aber so, daß sich eins vom Anderen nicht ablösen lasse, eins nur in dem Anderen empfangen werde (XVII, 1.)? Endlich müssen wir hervorheben, daß sich Radbert dies Einwohnen Christi in den Gläubigen nicht innig, wahrhaft und substanziell genug denken kann; er sagt im Anschluß an Hilarius (de trinit. VIII, 13.) uns deutlich (IX, 4.), nicht durch die Uebereinstimmung des Willens bloß, sondern auch per naturam, nicht (IX, 5.) bloß durch den Glauben, sondern auch durch die Einheit seines Fleisches und Blutes bleibe Christus in uns; ja er bezeichnet diese Einwohnung Christi geradezu als eine leibliche (Christus in eis per hoe sacramentum corporaliter manet IX, 4.); wie hätte sich aber eine solche im Sakrament vollziehen können, wenn nicht in derselben

Chrifti wirklicher Leib gegenwärtig ware und genoffen würde? Diese Erwägungen bilden das Band, durch welches die beiden difparaten Beftandtheile der in fich felbft im Biderfpruche befangenen alteren patriftifchen Tradition bei Radbert zusammengehalten werden, aber doch nur fo, dag beide Wedankenreihen noch wie zwei Strome unmittelbar nach ber Bereinigung unvermischt neben einander abfließen, oder vielmehr gleich zwei Bundern von verschiedener Farbe, wie kunftvoll fie auch in einander berichlungen und berknüpft find, bennoch bon dem Auge leicht unterschieden werden. Erft der angestrengten Gedankenarbeit der folgenden Jahrhunderte ift es gelungen durch fortwährende fünftliche Bermittelung biefe fproden Stoffe, die jeder inneren Affinität entbehrten, zu einigen. Fragen wir, wie fich Radbert's Standpunkt zu bem fpateren Dogma verhalt, fo wird die Differeng und die Fortbildung besonders in folgenden Punkten hervortreten. 1) Der Leib Chrifti wird im Abendmahl nicht geschaffen, fondern der im himmel raumlich umschriebene wird im Saframent durch die Confefration präfent, aber ohne raumliche Ausdehnung; 2) das Berhältniß bes Leibes Chrifti zu dem, was vom Brod für den Geruch, Geschmad, Anblid zurückleibt, wird durch die Rategorien der Substang und der Accidentien bestimmt; 3) die Elemente sind das Bild des Leibes Christi (sacramentum tantum, non res) der Abendmahlsleib ist felbst wieder bas Bild bes muftischen Leibes (sacramentum et res), deffen Ginheit der lette Zwed und der Segen des Sakramentes ift (res tantum et non sacramentum). Dem entfpricht ein zwiefacher Benuß, ber fatramentale und ber geiftliche, beren Zusammenfenn erft ben Segen bes Sakramentes bedingt. Der bloß fakramentale Genuß hat allerdings ben Empfang bes geschichtlichen Leibes Chrifti zur Folge; aber bie Incorporation in den muftischen Leib ift nur der Segen des geiftlichen Benuffes, der zwar mit dem faframentalen aufammenfallen, aber wie in dem Megopfer auch ohne ihn fich vollziehen kann. So icharfte fich immer mehr ber von Radbert noch nicht dargelegte Unterschied zwischen dem Inhalte des Saframentes, der bermöge der Realität deffelben allen Communitanten, und dem Segen deffelben, der nur den Burdigen zu Theil wird. Durch diefe Fortbildung wurden die widerspruchsvollen Elemente der Radbertischen Theorie in ein inneres organisches Berhältniß zu einander gefett. Immerhin bleibt Radbert's Theorie die erfte, welche die Grundgedanken des katholischen Dogma's in ihrer Totalität ausgesprochen und den Zeitgenoffen zum Bewuftfenn gebracht hat.

Nur zwei Gegner sind uns bekannt, welche die Abendmahlssehre des Radbert unter seinen Zeitgenossen gesunden hat, nämlich Nabanus Maurus (776—856) und Natramnus, der Mönch in Cordie (der Letztere schrieb seine Abhandlung auf Aufsorderung Karl's des Kahlen), welche beide den streng augustinischen Standpunkt in dieser Frage einnahmen und die wahrscheinlich der Abt von Cordie im Auge hatte, wenn er zu Matth. 26, 26. von solchen spricht, die da behaupten non in re esse veritatem carnis Christi vel sanguinis, sed in sacramento virtutem quandam carnis et non carnem, virtutem fore sanguinis et non sanguinem, figuram et non veritatem, umbram et non corpus. Groß ist dagegen die Anzahl derer, welche in die von ihm eingeschlagene Bahn einmünden; es sind Florus Magister, Subdiakonus zu Lyon um die Mitte des 9. Jahrzhunderts, Hinkmar von Rheims († 882), Haimo von Halberskat († 853), oder wer

fonst der Berfasser des unter seinem Namen auf uns gekommenen Traktates über das Abendmahl ist, Remigius von Auxerre, Erzbischof von Rheims, 882—899, Pseudo-Alcuinus in der wahrscheinlich dem Ende des 9. Jahrhunderts angehörigen consessiosidei und im folgenden Jahrhundert Ratherius von Berona († 974) und Gerbert († 1003). Man vgl. Rückert's sehrreiche und gründliche Abhandlung über die Freunde der paschassischen Borstellung und den Widerspruch gegen dieselbe in Hilgenfeld's Zeitsschrift I, 489—564, und meinen Art. "Ratramnus".

Auch für die Geschichte bom Megopfer ift Radbert's Abhandlung bon großer Bedeutung. Gie beweift nämlich ben Sat, den wir in unferer Abhandlung über diefen Gegenstand durchzuführen berfucht haben (Real-Enchtlopadie Bb. IX, S. 384), daß bamals wohl einzelne Borftellungen fich bereits gebildet hatten, aus deren Berbindung später die jest übliche dogmatische Unschauung erwachsen ift, aber eine zusammenhängende Ueberlieferung, eine eigentliche Rirdenlehre darüber beftand noch nicht. Außer den von uns a. a. D. bereits mitgetheilten Stellen, bemerken wir, daß Rabbert IX, 10-12. einen ganzen Abschnitt aus Gregor's 37. Homilie über die Evangelien ausschreibt, worin awar manche Meufferungen borkommen, die an die heutige Lehre erinnern, aber bon ihr fo mefentlich berichieden find, als die Grundansicht Gregor's überhaupt, auf der fie ruhen (vgl. IX, 379 f.). Beiter fommen bei ihm mehrere Stellen bor, welche auf Cyprian's Borftellung (IX, 377 f.) jurudgehen, die er indeg weit richtiger verfteht, als bie meiften neueren Dogmenhiftorifer. Er fagt XI, 2: ba in ber Apotalppfe ber Engel die Waffer durch das Bolt erklart, fo ift mit Recht dafür geforgt, daß, weil das Waffer zugleich mit dem Blute ausfloß, in diesem Mufterium dem mahren Blut Baffer beigemifcht werde, um anzudeuten, daß auch wir, die Gläubigen, in Chrifto find und, durch dieses Saframent mit ihm geeinigt, in muftifcher Beife den Bliden Gottes als Opfer dargebracht werden". Roch bestimmter fagt er in dem Briefe an Frudegard: "darum wird weder Chriftus der ewige Hohepriester ohne die Gemeinde, noch die Gemeinde ohne Chriftus Gott dem Bater geobfert". 3ft in diefen Aussprüchen die mit Chrifto saframentlich geeinigte Gemeinde das Objekt des Opfers, welches der Priefter täglich Bott darbringt, fo find es an anderen Stellen die Gebete und Baben ber Bemeinde, welche der irdische Briefter an dem fichtbaren Altare opfert, damit fie durch die hand bes Engels zu dem unsichtbaren Altare (intelligibile- altare) emporgetragen werden, an welchem Chriftus ber mahre Sohepriefter fie dem Bater darbringt; bon diesem Altare werden fie, um des Leibes und Blutes Chrifti willen erhört, wieder jum irbifchen Altare aurudgebracht und fliegen den Einzelnen nach dem Mage ihres Glaubens zu (VIII, 6. XII, 3.). Wenn er ferner VIII, 3. diefen unsichtbaren Altar, an dem Christus als Soherpriefter fungirt, näher als seinen Leib bezeichnet, durch welchen und in welchem er Gott bem Bater die Bebete der Gläubigen und den Glauben der Glaubenden opfere, fo wird damit in finnig schöner Beise das Berfohnungsopfer des herrn als ber Grund bargelegt, auf welchem ebensowohl seine fortdauernde hohepriesterliche Fürbitte als bas Gottgefällige des driftlichen Gebetsopfere ruht. Dag er übrigene die Bergebung ber Sünden nicht als Wirtung des Megopfers, fondern bor Allem des Genuffes des Abendmahles darftellt (XV, 3.), hebt auch Rückert S. 371 mit Recht hervor, und ichon diefer eine Punkt beweift flar, daß die romische Scheidung des Opfers und des Sakramentes ber Euchariftie in feiner Darftellung noch nicht bollzogen ift.

Ueber die Schrift de partu virginis haben wir bereits unsere Ansicht in dem Artikel "Maria" (IX, 84.) in der Kürze mitgetheilt und einen Zweisel ausgesprochen, ob dieselbe zu der Schrift des Ratramnus de eo quod Christus ex virgine natus est liber in polemischer Beziehung siehe. Da indessen über diesen Gegenstand in unseren Kirchengeschichten noch immer die unrichtigsten Bemerkungen fortlausen\*), so ist eine

<sup>\*)</sup> Rur beispielshalber führe ich die Worte des Grn. Kirchenraths Hase an (A.-G. 8. Auft. 241): "Paschasius erwies, daß auch durch die Geburt des göttlichen Sohnes ihre Jung fräulichkeit

Radbertus

eingehendere Darftellung unerläglich. Wie Rabbert, fo halt auch Ratramnus an ber Neberzeugung bon der unverletten Jungfräulichkeit der Maria fest, und drudt biefelbe in dem Sate aus: Maria virgo fuit ante partum, virgo in partu, virgo mansit et post partum (Ratr. cap. X in fin.). Wie Rabbert, fo berfichert auch Natramnus, daß Maria mit verschloffenem Mutterleibe geboren, und beruft fich dafür auf das analoge Bunder, daß er durch das verschlossene und verfiegelte Grab und durch die ver= Schlossenen Thuren hindurchgegangen feb. (Ratr. cap. V: Utique vulvam aperuit (Put. 2, 23.), non ut clausam corrumperet, sed ut per eam suae nativitatis ostium aperiret, sicut et in Ezechiel (34, 3.) porta et clausa describitur et tamen Domino Israeli narratur aperta, non quod liminis sui fores dimoverit ad ejus egressum, sed quod sie clausa patuerit dominanti. Noch bestimmter cap. VIII: Exivit clauso sepulchro et ingressus foribus obseratis. - Nec infirmior, nec inhumanior superni numinis proles exstitit circa maternae claustra vulvae, ut et clausam relinqueret et per eam transiret, quemadmodum tumuli sui signa et discipulorum domus ostium vel exivit, vel introivit, nec transeundo patefecit). Beide bedienen fich jum Theil berfelben Stellen ber heiligen Schrift und ber Bater und ziehen aus ihnen bie gleichen Folgerungen; beide befänibfen gang verschiedene Begner, Rabbert folde, welche behaupteten, Maria feb nur darum unverlette Jungfrau gewesen, weil fie ohne mannliche Zeugung empfangen und geboren habe, obgleich nach Art der Frauen in der Geburt ihr Mutterleib fich er= fchloffen habe, was, wie wir wiffen, Ratramnus ausdrücklich in Abrede geftellt hat; Ratramnus bagegen beftreitet folche Gegner, die behaupteten, Chriftus habe ben Schook ber Mutter auf anderem Weg, als die übrigen Kinder verlaffen, womit wiederum nicht Rabbert gemeint fenn fann, zumal die Gegner ausdrücklich von Ratramnus nach Deutsch= land verlegt werden. Wenn man bon diefen Thatsachen aus bezweifeln fann, bag wir hier zwei zu einander in feindlicher Begiehung ftehende Streitschriften bor uns haben, fo tritt doch wieder eine fehr bestimmte Antithese zwischen beiden sichtlich hervor. Ratramnus nämlich halt feinen Wegnern den Sat entgegen, daß Maria nicht wirklich geboren habe, wenn fie nicht Chriftum nach dem Gefete der Ratur und fomit auf bemfelben Wege geboren habe, auf welchem auch andere Rinder den Mutterschoof verlaffen, und vermahrt sich insbesondere gegen Die Annahme, als ob das den Naturgesetzen Angemeffene irgendwie schände. Run scheint es in der That, daß Radbert diese Aeugerungen im Auge hatte, wenn er bon feinen Gegnern als folden fpricht, welche das Beheimnig ber Jungfräulichkeit ber Maria erforschen und profaniren; welche die Fortbauer berfelben, obgleich fie fie festzuhalten borgaben, dennoch thatfachlich durch die Behauptung aufhöben, daß auch Maria nach dem gemeinfamen Befetz der Natur geboren habe, und wenn er namentlich diesem Sate gegenüber ihnen zu bedenken gibt, daß die göttlichen Befete nicht bon ber Natur abhängen, fondern umgefehrt die Naturgefete aus den göttlichen Befeten fliegen. Zwar ftimmt Ratramnus, wie wir feben, unbedingt bem Sate des Radbert bei, daß Maria clausa vulva geboren habe, aber da er fich doch auch wieder des biblifchen Ausbruckes bedient, ben er freilich fogleich näher erklärt: Christus vulvam aperuit, fo könnte fich Rabbert in absichtlichem oder absichtelofem Migverftandniß allein an bas Lettere gehalten und fich barnach bie Anficht bes Ratramnus zurechtgelegt haben, um gegen ihn feine Luftstreiche zu führen. Stehen beide Schriften zu einander wirklich in diefem Berhaltnig, fo muß Ratramnus, wie auch Rudert S. 526, Anm. 1 annimmt, querft gefdrieben haben. Rabbert nennt ihn nicht ausdrücklich. Die Schrift Radbert's ift der Schwester Adelhard's, Theodrate,

nicht verlett, fie selbst aber ohne Erbstinde empfangen sen; gelehrte Zeitgenossen schweiten baran einen boketischen Sinn". Für die lettere Behauptung wird Anm. o des Natramnus Schrift angesührt. Nur ein Blick auf die gründliche und unbefangene Darstellung in des alten Schmidt Kirchengeschichte V, §. 255 reicht hin, um darzuthun, wie unrichtig und versehlt diese Figirung des Gegensages ist.

ber Aebtissin des Alosters zu Soissons, und den unter ihr lebenden Konnen gewidmet. Sie zerfällt in zwei Bücher, von denen indeß das zweite nur eine Homilie ist, die beweist, daß Radbert auch auf der Kanzel die Controverse behandelt hat. Da Theo-brate 846 gestorben ist, so muß es früher geschrieben sehn.

Die geschichtlichen Bücher bes Nabbert sind mehr panegyrische als historische Darftellungen, obgleich für die Zeitgeschichte, besonders für die von Corbie, nicht ohne Werth. Nadbert hat sich dis jetzt keiner monographischen Behandlung zu ersreuen gehabt; eine solche würde überdies noch eine dis jetzt nicht vorhandene kritische Ausgabe seiner Schriften mit dem Nachweise voraussetzen, aus welchen Quellen der großen patristischen Tradition er im Einzelnen geschöpft hat. Unter den älteren Ausgaben ist die von Jakob Sirmond, Paris 1618, Fol., hervorzuheben, deren Text im 14. Band der Lyoner Bibl. patr. maxima 1677 abgedruckt erscheint; da aber einzelne seiner Schriften erst später entdest und von Mabillon und D'Acherh edirt wurden, so sind zene älteren Ausgaben nicht mehr ausreichend. Bollständig, aber mit zum Theil sehlerhaftem Druck stüllen seine Werke den 120. Band von Migne's Patrologie. Ueber ihn vergleiche man Acta SS. d. 26. April, T. III, 464; Mabil. act. S. S. ord. Bened. Saec. IV, P. II, 22; Ziegelbauer, hist. lit. Bened. ord. T. III, p. 77, und den 5. Band der histoire litteraire de France.

Radegundis, die heilige, Tochter des thüringischen Fürsten Berthar, war eine Zeit lang vermählt mit dem fräntischen König Chlothar, wurde im 3. 553 auf ihren Bunsch von ihm getrennt und lebte seitdem bis zu ihrem Tode (587) als einsade Nonne in dem von ihr bei Poitiers gestisteten Kloster, ausgezeichnet durch ascetische Tusgend, die sich in den niedrigsten und widerlichsten Uebungen gesiel; dabei aber hatte sie doch Sinn für Bildung; sie las die Werke der Kirchenväter und hatte in dieser Bezieshung einen vortheilhaften Einfluß auf die übrigen Klosterfrauen.

Madewin, f. Brüder vom gemeinsamen Leben. Mathe, evangelische, f. consilia evangelica.

Rauberei bei den Bebraern. Die in den bon Balafting füblich und öftlich gelegenen Buften Arabiens nomadifirenden Bolfoftamme und Borden, großentheils ifmaelitischen (1 Mos. 16, 12. 1 Chr. 7, 20.) und chaldäischen (Biob 1, 17.) Stammes lebten, wie ihre Rachfommen, die Beduinen und Rurden, nicht bloß als friedliche Romaden bon der Biehaucht, fondern fie trieben daneben, wie die mittelalterlichen Raubritter, die Räuberei als ein in ihren Augen nicht ehrloses Bewerbe, indem fie Reisende und Carabanen bei jeder fich barbietenden Belegenheit beraubten und brandschatten (Ber. Bal. Mayeux, les Bédouins ou Arabes du desert. Par. 1816. 382 ff. Robinson I, 302 f. II, 324. 337. 400. 571 f. III, 100. Arvieur, Nachr. III, 220 ff. Diod. Sie. 2, 92. Strabo 16, 747. Plin. 6, 26. Zu unterscheiden find bon biefer gleichsam gewerbsmäßigen Räuberei (מהלכים Gpriv. 6, 11. מהלכים 24, 34. grassatores אַנשׁי הַהָּהָ 23, 28. אַמָעוֹ Matth. 27, 38. Lut. 10, 30. u. 5. moher das rabbin. בכר הברוד שללים) die im Rriegszustand plündernden (לכשים. שבים, שבים (בדרם, Philifter, Amalekiter u. f. w., wie Richt. 2, 14. 16. 1 Sam. 23, 1. 2 Ron. 17, 20., die nur uneigentlich, wie auch die fpateren Unterdrücker Ifraels. Uffprer, Chaldaer (Jef. 17, 14. 42, 24. Jer. 30, 16. Befet. 7, 21 f. Sab. 2, 8.) Räuber heißen tonnen. (G. d. Art. "Beute".) Innerhalb der Grengen Gfraels fonnte wenigstens in den Zeiten herrschender gesetzlicher Ordnung Räuberei nicht borkommen. Doch bildeten fich ichon in der hie und da anarchischen Richterperiode Schaaren von Freibeutern ifraelitischen Stammes (מכישים רקים) Richt. 11, 3.), die, wie Räuberbanden bas Land durchziehend, bald bon Ufurpatoren, bald von Städten (Sichem) fich in Sold nehmen liegen und eine politische Rolle spielten, wie bieg auch in ben letten Beiten Berufalems (Apgich. 5, 36.), namentlich mahrend ber Belagerung durch Titus ber Fall war. In den letten Zeiten des Zehnstämmereichs fcheint die Gegend von Sichem durch räuberische Freischaaren unficher gemacht worden ju fein (Bof. 6, 9.). Befonders aber

nahm die Räuberei überhand gur Zeit der Römerherrschaft. Die nach den häufigen Rriegen in Borberafien entlaffenen Golbner burchzogen oft nach Räuberweise bas Land; fo 2000 entlaffene herodische Solbaten (Jos. Alt. 17, 10. 4.). Aus Gelogier oder anderen Gründen bon dem Procurator Albinus ihrer Banden entledigte Berbrecher mehrten in der letten Zeit bor Zerftörung Jerusalems die Zahl der Räuber (Jof. a. a. D. 20, 9. 3. 5.). Die vielen Felfenhöhlen und Schluchten gewährten ben Wegelagerern bequeme Schlupfwinkel (in Galilaa Jof. a. a. D. 14, 15. 4 f. Trachonitis 15, 10. 1. 16, 91. in der Bufte zwischen Jerusalem und Jericho, Luk. 10, 30 ff. Hieron. in Jer. 3, 2.). Baren früher Berodes und romifche Landpfleger, wie Cumanus, gegen folche Banden ins Feld gezogen (3of. a. a. D. 14, 9. 2. u. 15, 5. 16, 9. 1. 20, 6. 1. und bell. jud. 1, 16. 4.), so fand sich bagegen ber lette Landpfleger Geffins Florus gegen Entrichtung einer Steuer mit ihnen ab (Jof. Alt. 20, 11. 1). -Josephus erzählt auch bon judifden Geeraubern, die zu Joppe zu diefem 3mede Schiffe ausrufteten (bell. jud. 3, 9. 2.). Wenn Siob 24, 4 ff. die Räuber ber Bufte aeschildert werden, fo konnte man B. 18 ff. wohl auch eine hindentung auf Seerauber finden. (So Pise. Grot. Röfter, Erläut. d. h. S. S. 208 f.). — Noch ist etwas über ίεροσυλία (2 Makk. 4, 42. Apgesch. 19, 37. Röm. 2, 22.) zu sagen. Das mosaische Gefetz verbietet 5 Mof. 7, 25., das Gold und Gilber der heidnischen Tempel gur Rriegsbeute zu fchlagen. Um fo verdammlicher war, obwohl aus einem anderen Befichtspunkte betrachtet, die Beraubung des Tempelichates, wie fich fcon Affa (1 Kon. 15, 18.), später Joas und Ahas (2 Kon. 12, 18. 16, 8.) dieses hatten zu Schulden tommen laffen. Ift's auch tein formlicher Tempelraub zu nennen und damit zu entschuldigen, daß fie es thaten, um das Land aus der Bewalt der Feinde zu retten, und mit Einwilligung des Bolles, fo ift um fo berdammlicher der Unglaube, der fie dem Feinde gegenüber feig machte. Formliche Tempelranber waren bagegen Menelaus und Lysimachus (2 Maff. 4, 39. 42.), die dem Erzsafrilegen Antiochus Epiphanes (2 Maff. 5, 16. 9, 2. vgl. 1, 14.) den Weg zeigten zu den Schätzen des Tempels zu Berufa-Iem. Sitzig mit Jost und Bergfeld beutet auf diese tempelrauberischen Borgange ben 74. Pfalm. Die römifche Gefetgebung dagegen nahm die Tempel und die gottesbienft= lichen Lotale der Juden in Schutz und fette Strafe der Buterconfistation auf Entwendung bon heil. Geld und heil. Buchern. Jof. Alt. 16, 6. 2. Freilich nahmen es romische Landpfleger, wie Pilatus, nicht immer genau hiermit (18, 3. 2.). Wenn Paulus den Juden des legosvleir borwirft (Röm. 2, 22.), so liegt darin hier nicht sowohl eine Beziehung auf 5 Mof. 7, 25., ale vielmehr, wie Luther treffend überfett, ber allgemeine Sinn: bu raubst Gott, was fein ift (bie Ehre, burch Wertheiligkeit u. f. m.). Undere benfen an Tempelraub im eigentlichen Ginn und erinnern an bas Jof. Unt. 22, 6. 2. ergählte Beifpiel bon der Beruntreuung der reichen Tempelgeschenke der römischen Profelytin Fulvia durch die Juden, ein Fall, der hie und da vorkommen mochte. Auch an Unterschlagung von Abgaben ans Beiligthum fonnte man denken (vgl. Mal. 1, 8. 12 ff. 3, 10. 3ef. 61, 8.).

Maubersunode, f. Ephefus, Räubersunode.

Mtar zum Räuchern des Räucherwerts, B. 1., auch nach feinem Material 2777 2, 2 Moj. 39, 38. 40, 5. 26. 4 Moj. 4, 11. 1 Rön. 7, 48. Αυσιαστήριον θυμιάματοςων. LXX 2 Moj. 30, 1. 1 Maft. 4, 49., auch θυμιατήριον χουσούν (Bebr. 9, 4? nach dem späteren hellenistischen Sprachgebrauch bei Philo, Jos. Clem. Al. f. ben folg. Art.) oder rò Groudstholor rò zordov 1 Makk. 1, 21. Offenb. 9, 13. 8, 3. — Diefer Altar, bas wichtigfte Berath im ifraelitischen Beiligthum nach der Bundeslade (weghalb die Befdreibung der gottesdienftlichen Berordnungen bamit fchlieft, mahrend fie mit ber Bundeslade 2 Dof. 25. beginnt) ftand im Beiligen ber Stiftshütte und bes Tempele, mitten zwischen dem Schaubrodtisch und dem goldenen Leuchter. Die Briefter hatten auf demfelben täglich zweimal zu räuch ern (f. b. Art.). Auch follte bas Blut

ber Gundopfer (3 Mof. 4, 7.) und besonders des Gundopfers für's ganze Boll am Berfohnungstage (2 Mof. 30, 10. 3 Mof. 16, 18.) an feine Borner gefprengt werden (vgl. Bb. X. S. 648. Die talmud. Controversen über die Borner f. Ugol. thes. XI. p. 16 sqq.). Durch letteren Att follte derfelbe alljährlich geweiht, bon der "Unreinigkeit ber Rinder Sfrael" gereinigt werden, die fich gleichsam demfelben anhängte und benfelben und eben damit das darauf dargebrachte Raucherwert, das Ginnbild des Bebets, verunreinigte. Diefe feine symbolische Bedeutung motivirte auch feine Stellung in der Mitte des Beiligen, unmittelbar bor dem Gnadenftuhl und der Bundeslade, bon ber er nur burch den Borhang bes Allerheitigsten geschieden war; daher לפני הפרכת שנר על-ארן העדות 2 Mof. 30, 6. העדות ארן העדות 40, 5. לפני יהוה 3 Mof. 16, 18. עםר לדביר אשר לדביר 1 Rön. 6, 22. Bgl. Jos. Ant. 3, 7. 8, 2. Bell. jud. 6, 6. (5. 5. 5.). c. Ap. 2. Philo de vita Mos. III. p. 518. de vict. p. 658. Die aus Hebr. 9, 4. gefchöpfte Bermuthung des C. Pellican. in Ex. 30. nach Orig. August. Ambr. Chrys. u. A. der Räucheraltar fen (im zweiten Tempel an der Stelle der fehlenden Bundeslade) im Allerheiligften geftanden, wird durch nichts fonft bestätigt. Weiteres f. folg. Art. — Der Altar bestand aus Afazienholz; wahrscheinlich inwendig hohl, war er bon außen mit feinem Goldbled überzogen, vieredig, eine Elle lang und breit, zwei Ellen hoch, also daß er den Schaubrodtijch (ob auch den Leuchter, ift zweifelhaft) als bas bornehmfte Berathe bes Beiligen, um eine halbe Elle überragte; bie bier Cden enbigten in Gestalt von Hörnern (von Stieren? f. R. Levi ben Gerson, Comm. in leg. f. 109, 4. R. Abr. ben Dav. in Ugol. XI, 16. Andere Rabbinen machen fleinere vieredige Gaulen baraus, f. Carpzov. appar. p. 274). Dag biefe mit dem goldenen Uebergug aus einer Maffe waren, icheint aus den Worten בופופה קרלתיר 2 Mof. 30, 2. hervorzugehen. Dben darauf war eine Beerdplatte in der Form eines orientalischen Daches, as, alfo vermuthlich mit Bruftwehr, das Berabfallen der Rohlen und des Raucherwerts zu verhindern. Billaspand. Bonfrere u. A. nehmen einen Rost an, weil LXX und Jos. Ant. 3, 6. 8. τη durch έσχαρα und Vulg. durch craticula überseten. Aber εσγάσα ift ursprünglich nichts Anderes als foculus, Heerdplatte, Feuerheerd. Odyss. 7. 153. Ein Roft hatte das Raucherwert durchfallen laffen. Giehe Carpgob a. angef. D. S. 272 f. - Unter ber Bruftwehr (nach Einigen in der Mitte des Altars) lief ein massib-goldener Aranz, דר נהב, herum (nach Gem. Jom. 5. f. 72 b. Sumbol der corona sacerdotalis). Unterhalb beffelben waren an ben vier Eden goldene Ringe für vergoldete Tragstangen, wie bei der Bundeslade und dem Schaubrodtifch. Knobel, Comm. gu Ex. p. 297 nimmt nur zwei Ringe an, auf ber öftlichen und weftlichen Geite, weil ber Altar nicht so lang, wie jene Gerathe gewesen fen. Bgl. 2 Mof. 30, 1 - 6. 37, 25-28. 40, 26. 3 Mof. 16, 18. und Jos. Ant. 3, 6, 8. und Bd. I, 254. - Der falomon. Räucheraltar hatte Cedernholz statt Afazienholz (1 Rön. 6, 20, 7, 48, 1 Chr. 29, 18.), war wohl auch nach Analogie ber anderen Berathe etwas größer, fonft aber gleich construirt. R. Levi b. Gers. Comm. in 1. Reg. 6, 20.; Kimchi u. Sanctius ad 1. c. schließen aus רַרַעַרְ mit Unrecht, bas Cedernholz fen felbst ein Ueberzug über eine Steinunterlage gewesen, vgl. B. 22. Er hatte ohne Zweifel im Unterschied vom mofaischen weber Ringe noch Tragstangen (f. Ugol. XI. p. 83 sq.). Der aus bem zweiten Tempel von Antiochus Epiphanes geraubte (1 Matt. 1, 21.) wurde durch einen neuen Altar erfett (1 Matt. 4, 49.). Bergl. über denfelben M. Chagiga 38. Tamid 6, 2. Maim. beth habbech 3. Auf bem Triumphbogen des Titus ist keiner. - Die typische Deutung findet im Räucheraltar vornehmlich Christum als den bor dem Angefichte Gottes (baher bie Stellung unmittelbar bor der Bundeslade) fürbittenden Sobe= briefter im himmlichen Beiligthum abgebildet, nach Rom. 8, 34. Bebr. 7, 25. 9, 12. 24. 10, 19. 1 3oh. 2, 1. Die vieredige Geftalt foll bedeuten, daß Gein Gebet gefchehe für alle Glaubigen an allen bier Enden der Erde; der goldene Ueberzug die bon ber Gottheit überftrahlte Menfcheit des himmlifden Sobepriefters; die Borner feine Macht, ber Rrang feine fonigl. Burbe; die Nothwendigfeit alljährlicher Entfündigung, daß wir

504 Ränchern

Gott felbst im Gebet und Seinen heil. Stiftungen, durch die Er unter uns wohnt, uns nicht anders heilskräftig nahen können, als kraft des Bersöhnungsblutes Jesu, das wir uns immer auss Neue im Glauben anzueignen haben, damit wir Zuversicht bekommen zum Beten; daß auch beim Beten, wie überhaupt bei den heiligsten Handlungen kraft der in uns wohnenden Sünde das meiste Unreine sich in uns regt. Bgl. Ugol. XI. p. 73. Witsius, Misc. saera. Herb. 1712. I, 421 sqq. Cremer, antiqu. saer. p. 326. Da im himmlischen Heiligthume die Urbilder der irdischen Dinge sind (1 Mos. 25, 9. 40. Upgsch. 7, 44. Hebr. 8, 5.), so erscheint das Urbild des Räncheraltars auch im Himmel Offenb. 8, 3.

Bergl. Ugolin. thesaur. XI. altare interius p. 1—255. D. Gertmann, VII disp. de Hebr. alt. suffit. 1699. Cremer, antiqu. sacr. Poccil. I, p. 297 sqq. C. L. Schlichter, de altari aureo tabern. ejusque mysterio in Symb. lit. Brem. II, 3. p. 401 sqq. J. ab Hamm, de ara suffitus. Herb. 1715.

Lehrer.

Manchern, Raucheropfer, Raucherwert, Rauchfaß, Rauchpfanne. Debr. παμή, θυμιάω mit Accus. des angezündeten Räucherwerks 2 Mos. 30, 7. Pi. mit 5 des Gottes, dem zu Ehren man rauchert, vorzugsweise von gogendieneris fchem Rauchern. Rauch erwerk, nort, 2 Mof. 30, 1. u. ö. auch orto B. 7. מירה חשר של אונה 33, 10. und Targ. מקשרת Soheel. 3, 6. nur von profanem Räuderwerf. Die Sandlung des Räucherns ift agn, 2 Mof. 30, 1. Rauchpfanne, Randsfaß, המשפה, Armarhow 2 Chr. 26, 19. Hef. 8, 11. Sir. 50, 9. Die schau= felartige Rohlenpfanne, στηστο 3 Mof. 16, 12. LXX πυρείον, und der fapfel = oder schalenförmige Behälter fürs Räucherwerk, no, beide bei Josephus mit dem allgemeinen Ausdrud Junathow benaunt. Auch Bebr. 9, 4. verstehen Syr. Vulg. Theoph. Lyr. Villalp. in Ez., Luther, Reland, Calov, Bengel, Leideder de rep. Hebr. f. 507 sq. Alting, Comm. ad Hebr., Lundins S. 99 ff. Deyling. obs. II, 570. 3. 3. Wichaelis in Ugol. XI. p. 727. §. 13 sqq. Burtorf, area foed. 5. Braun, sel. sacra 208 sqq. Menken, Stier u. A. 9vuar. von einem goldenen Rauchfaß, mit dem der Hohebriefter am Berfohnungstage im Allerheiligften räucherte, fich vom Rauchfaß des Beiligen burch röthlichen Schein, Leichtigfeit und langere Bandhabe unterscheidend (Jom. 4, 4. u. Gem. bab. 44, 2.), und weil ausschließlich zum Gebrauch im Allerheiligsten bestimmt, diesem angehörig, Zovaa. Rad Villalp. Calmet D. Behmar (de suff. Ugol. XI. p. 663), Zeibich (de thurib. aur. ad illustr. Hebr. 9, 4. 1768) u. A. blieb daffelbe jedesmal im Allerheiligften, um am Beribhnungsfeste des folgenden Jahres entweder daraus geholt oder, da der Sohepriefter nicht ohne Rauchwolfe hineingehen barf, mit einem neuen erfetzt zu werden. Dem fieht 3 Dof. 16, 12. und die rabbin. Tradition (hier. Jom. 41, 3.) entgegen, daß das Rauchfaß aus der לשכת כלים geholt worden fen, auch v. Meyer's Sypothefe (Bibelbeut. S. 7 f.): es fen im Allerheiligften beffandig ein Gefäß mit Räucherwert geftanden, das, ohne angezündet zu werden, fortgeduftet habe, ale Borbild ber beftändigen hohenpriefterlichen Fürbitte Chrifti, hat nur ichwachen Brund in 2 Mof. 30, 36. העדת מפופה לפכי העדת, was bielmehr die ganze Räucher= liturgie, die tägliche und die des Beriohnungstages gusammenfaßt (vgl. Michaelis a. a. D. S. 476 ff.). Andere verftehen dagegen nach dem fpateren Sprachgebrauch bei Philo und Josephus unter 9vu. den Räucheraltar, zuerst Oecum. Orig. hom. in Ex. Lev. Augustin, quaost., die wirklich meinen, er feb im Allerheiligften geftanden; neuerdings de Bette, Bleet, Biner, die den Berfaffer eines Brrthums bezüchtigen; Calvin, Ber= hard, Reil zu 1 Ron. 6, 22., Delitich, Münfter, theol. Stud. 1829. S. 342. u. A. rechtfertigen bas exovoa in Begiehung auf ben Raucheraltar burch bas innige Berhaltniß deffelben zum Allerheiligften (להביר) 1 Ron. 6, 22., gleichfam die Bundeslade bedend, 2 Mof. 30, 6. 40, 5.; f. d. borherg. Art.); Delitzsch erinnert dabei noch an den im himmlifchen Allerheiligsten befindlichen gegenbildlichen himmlifchen Altar Offenb. 8, 3 f. Bef. 6, 6. Bgl. noch J. J. Sonneschmid, de thymiaterio sanctissimi, u. Braun,

sel. sacra p. 208 sqq., u. de adolit. suff. in Ugol. XI. p. 749 sqq. Wentz, nova bibl. Brem. V, 337 sqq. S. F. Köcher, de thurib. aur. Jen. 1769.

Das Räuchern oder Ungunden wohlriechender Ingredienzien, befonders des wohlriedjenden Aloëholzes (Bf. 45, 6. Spr. 7, 17. Joh. 19, 40.) auf Rohlen, um üble Berüche, die im heißen Rlima leicht entstehen, ju vertreiben, ift bei den Morgenlandern, die ohnehin leidenschaftliche Freunde der Wohlgerüche find (Spr. 27, 9. בל חשים חשום), allgemein üblich. Wie noch jett, fo durchräucherte man bor Alters Zimmer, Rleider (Pf. 45, 9.) den Bart der Bafte beim Empfang und Abschied, trug Brautzugen, Monarchen oder deren Feldherren und Gefandten bei ihrem Einzuge Räucherwerk voran u. f. w. (vgl. Berod. VII, 54. Curt. 8, 9. 23. 5, 1. 20. Berodian 4, 8 19. u. 11, 3. Blutarch 35, 80. Burth. Arab. S. 53. Rosenm. Morgenl. IV, 157. Bococke, Morgenl. I, 25. Riebuhr, Arab. 59. Ruffel, Aleppo I, 228. Lane, Sitten u. Gebr. d. heutigen Negypter. v. Zenfer I, 148. II, 8. Maillet, descr. de l'Eg. I, 7. Maundrell, R. S. 40 f.). Bomit man Menschen die höchste Ehre authun zu können glaubte, bas durfte bei Berehrung der Gottheit nicht fehlen. Go finden wir denn in den meiften heidnischen Eulten, namentlich äghptischen (bas aus 4mal 4 Stoffen beftehende heil. Ruphi, Plut. Is. 81. Diosc. 1, 24. f. Uhlemann, ägypt. Alterth. II, 193 f. IV, 112. 275. vgl. 3. Meier, diss. de suff. Ugol. XI, 626 sqq. Braun, de adol. suff. ibid. p. 829 sq.), und westafiatischen, den sprifchen, edomitischen, kanaanitischen, babylonischen (1 Rön. 11, 8. 13, 1. 2 Chr. 25, 14. 2 Kön. 16, 14. 17, 11. 22, 17. 23, 4. Jef. 65, 3. 7. Jer. 1, 16. 7, 9. 11, 13. 19, 13. 32, 29. 44, 3. 17 ff. Bef. 6, 13. 8. 11. Dan. 2, 46. befonders beim Dienft der Mylitta oder Aftarte, ber paphischen Göttin, Tacit. hist. 2, 3. Plin. hist. nat. 2, 96. Virg. Aen. 1, 416. doch auch beim Baalsbienst, Hof. 2, 13. u. ö. vgl. Herod. I, 183), auch den grie= chischen und römischen (1 Maff. 1, 58. 2, 15. vergl. Hom. Il. VI. 270. 301. Hes. O. et D. 338. Aristoph. vesp. 94 sqq. Luc. Jup. trag. 42. Virg. Aen. I. 420 sq. Ovid, Fast. I, 337 sqq. II, 573. III, 731 sq.; daher  $9\dot{v}\omega$  ursprünglich rauchern, 9005 Raucherwerk, eigentlich Solz und Beeren einer wohlriechenden Cedern= art, Ivia, Ivor, ef. Porph. abstin. 2, 5. Plin. hist. nat. 13, 1. Drient. Räucherwerk später Arnob. 7. p. 232) das Räuchern entweder als eine felb ftandige Ceremonie oder in Berbindung mit blutigen Opfern und Speise und Tranfopfern (Porph. abstin. 2, 16 sq. Aelian V. H. 11, 5. Herod. II, 40. Luc. Jup. trag. 15). Und bemgemäß erscheinen auch bei den Bebraern Rauchern und Opfern (im engeren Sinne) als die beiden integrirenden, wefentlich zusammengehörigen Sauptftude bes von ben Prieftern zu verrichtenden Gottesbienftes (5 Mof. 33, 10. 1 Cam. 2, 28. 1 Chr. 6, 49. 23, 13. 2 Chr. 13, 11.), auch des monotheistischen Sohendienstes (1 Ron. 3, 2. 22, 44. 2 Kön. 12, 3. 14, 4. 15, 4. 2 Chr. 32, 12.). Die Berbindung mit blutigen Opfern oder die Entstehung des Räucheropfers überhaupt daher zu erklaren, daß der üble Schlachthausgeruch aus der Umgebung des Tempels verdrängt werden folle, wie Maimonides, in folden Erklärungen der Borganger von Michaelis, lehrt (in More nevoch. III, 45 sq. vgl. Schömann, griech. Alt. II, 205) — ift an sich abgeschmadt, findet aber namentlich auf das Räuchern des ifraelit. Cultus, das ja meift nicht am Schlachtort geschah, keine Anwendung. Rosenmuller zu Ex. 30, 1. nimmt daher an, ber Dunft im eingefchloffenen Raume des Beiligthums habe dadurch vertrieben werden follen. Mag auch bem Räucheropfer in heidnischen Tempeln die Anschauung ju Grunde liegen, daß die Saufer ihrer Botter, wie ihrer Ronige und Großen, ju ihrem Ergöten mit toftbaren Bohlgeruden angefüllt werden muffen - das Räuchern des ifraelitischen Cultus hat eben fo gewiß, ale das Schlachtopfer und Speisopfer (vgl. den Art. "Opfercultus des A. E." und Bahr, Symb. I, 458 ff.) zunächst fumbolifche, weiterhin typische Bedeutung. Benn sich Winer, um jene Anschauung dem ifraelit. Cultus zu vindiciren, auf bas 3282 in 5 Mof. 33, 10. beruft, welchem man das folenne ביה ניהוה 1 Mof. 8, 21. 3 Mof. 1, 9 ff. 2, 12. 4 Mof. 15, 7. u. ö.

hinzufügen kann, so bürdet er der alttestamentl. Offenbarungsreligion einen im Bergleich selbst mit heidnischen Religionen gewiß allzu rohe Borstellung von Gott auf (f. Bd. X. S. 633. Nägelsbach, hom. Theol. S. 304. Reil, Archäol. I, 203. Buttke, Gesch. d. Heil, Archäol. I, 203. Buttke, Gesch. Heil, Berneit beschlich und Berneiter unten näher zu bestimmendes Moment des Huldigemeinen das Räucheropfers im istaelit. Gultus, aus seiner Beziehung zu den übrigen Opfern erhellt die su bolische schlich und nothwendia.

Bas nun I) das Ritual des Räucheropfers betrifft, so ist 1) die Bereistung des heiligen Räucherwerks von Wichtigkeit. Niemand darf sich dasselbe nach der 2 Mos. 30, 34 ff. gegebenen Borschrift zum Pridatgebrauch bereiten oder bereiten lassen, die Strafe der Außrottung, B. 37 f. (s. Bd. VIII. S. 264); denn es ist hochheilig, wird, die wird, Die Salbens und Räucherwerkbereitung war eine zünstige Kunst (April April 1917). In späteren Zeiten war nach der Mischna tr. Schekal. 5, 1. Gem. dieros. 79. dieselbe der Priestersamilie, der Mischna tr. Schekal. 5, 1. Gem. dieros. 79. dieselbe der Priestersamilie, der Mischna tr. Schekal. 5, 1. Gem. dieros. 79. dieselbe der Priestersamilie, der Altar zu bringen. Das h. Räucherwerk sulfammengesetztes Räucherwerk auf den Altar zu bringen. Das h. Räucherwerk sollte aus dier stark dustenden Stoffen (diese, d. h. dustende Dinge, den das, d. XX ήδύσματα, Vulg. aromata) bestehen, nämlich

a) ητό, Ch. κατάχι, LXX στάχιη, Vulg. stacte, Tropjen, nach Hesych. τὸ ἀπὸ σμύρνης γενόμενον, daher nach Cels. Weymar a. a. D. S. 651. Rnobel u. A. das Barg, welches ber Mirrhenbaum von felbst ausschwitzt, in getrodnetem Zustande (Bb. X. S. 142, Plin. hist. nat. 12, 35. Sudant sponte priusquam incidantur, stacte dictam, cui nulla praefertur. cf. Diosc. I, 77); schwerlich, da die Rabbinen dem Räucherwerk fpater bas Myrrhenharz, als weiteres Ingredienz, beifügten, obwohl einige fpatere Rabbinen unter ix ben muscus verstehen wollen (vgl. 3. Meier a. a. S. 570 ff.). Bahricheinlicher nach den Rabbinen, denen Luther und Braun a. a. D. S. 829 folgen. f. b. a. ערי opobalsamum, das Harz der Balfamstaude, Bd. I. S. 674. vgl. R. Abr. b. Dav. b. Ugol. XI, 257 sqq. Reuere, wie Bartmann, Bebr. I, 307. III, 110 ff. Rofenmüller, Alt. IV, 163. Gefen. II, 879. Reil, Archaol. I, 90. verstehen unter aus ein mhrrhenähnliches Bummi aus dem Storaybaum, styrax officin. cf. Plin, 12, 55. Theophr. plant. 9, 7. Diosc. I, 80. f. Winer II, 512.535 f. b) שחלת, Onk. סופרא, Onk. LXX drvx, cf. Sir. 24, 21. Vulg. onyx, unguis odoratus, der bem Deckel der Bur= purschnede (חכלה) ähnliche Dedel einer Muschel von ber Gattung trochus, im rothen und indifden Meer, der einen starken, dem Bibergeil ahnlichen Geruch hat und bei ben Alten als Araneimittel diente (καστορίζοντες πόσως τη όσμη, Diose. II, 10. Plin. hist. nat. 32, 46.). Für fich allein foll er zwar nicht wohlriechen, aber in Berbindung mit anderen Räucherstoffen benselben Stärke geben. Den Onny zu präpariren, brauchte man nach dem Talmud יין קפריסין, vinum capparinum (fonst auch Urin), und בורית ברשינא, sapo Carsinensis. hier. Jom. 41, 4. bab. Kerit. 78,6. J. Ugol. XI, p. 435 sqq. 609 sqq. In Indien, überhaupt im Morgenlande, wird diefe fogen. Räucherklaue, Teufelsklaue, auch Seenagel genannt, noch jetzt als Räucher : und Arzneimittel angewendet (Dien, Naturgesch. V, 1. S. 484 f. Forskal, deser. an. p. 143. vgl. Rödiger in Gefen. thes. p. 1388). Manche Rabbinen (Targ. jerus. שובלא מוריא, spica myrrhae, daher Luth. Stacten. Raschi u. A. Dwo) und nach ihnen Bochart hieroz. III, 793 sqq. Behmar a. a. D. S. 652. Bähr, Shmb. I, 422, denken an einen Pflanzenstoff, wie Boellion. S. dagegen 3. Meier a. a. D. S. 562 ff. e) הולבכה ה

LXX χαλβάνη ήδυσμοῦ (סמרם), irrig zu τιπ construirend; eben so Vulg. Galbanum boni odoris, da Galban für sich übel riecht), Mutterharz, ift der scharf riechende, bitter fcmedende Milchfaft (baher ber Name bon abn) ber besonders in Sprien machfenden νάοθηξ oder der mannshohen, unten zolldiden Ferula-Staude, der fouft als Arzenei= mittel biente (Theophr. h. plant. 9, 7. Diosc. III, 9, 7. Plin. 12, 56. Celsius hierobot. I, 267 sq. Ofen III, 1808. 1818) und als Räuchersubstang zur Bertreibung ber Schlangen und anderen Ungeziefers aus Ställen, Barten, Beinbergen (Virg. Georg. III, 415. Plin. 19, 58. 24, 13. Luc. Phars. 9, 916. Geopon. 5, 48. 18, 2. Pallad. 1, 35, Colum. 9, 15. Nicander, 970. 51.), auch für franke Bienen (Virg Georg. IV, 264) angewandt wurde. Als Ingrediens bes h. Näucherwerts scheint Galban demfelben 3mede gedient zu haben, wie Onge, den Geruch zu berftarten und langer zu erhalten; f. Siller, hierophyt. I, 450. Demfelben Zwede diente auch der Asphalt im ägypt. Ryphi. Bgl. Bd. IV, 638. d) לבֹנה וכָה, λίβανος, λιβανωτός, der Weihrauch, als die gewöhnlichste, auch für sich allein (Philostr. vita Ap. 1. 31. Lucian, de saerif. 12.) und bei gewiffen Speisopfern als Beigabe (3 Mof. 2, 1.) angewandte Rauchersubstang (f. d. Art. "Weihrauch"). — Diese vier Substangen sollen nun fo vermengt werden, bag בד כדר יהיהן, ein Theil für einen Theil fenn foll, nicht gu gleichen Theilen an ben verschiedenen Substanzen (wie LXX, Vulg., Targ. Syr., Luth.), fondern nach Abarb., Rimchi, Aben Ebra u. A., daß quodque seorsim, jedes zuerst für fich zubereitet und gestoßen werden foll, weil fie nicht alle auf gleiche Beife fich zerstoßen ließen, und hernach erst die Mischung stattfinden solle. Ferner soll es ribiz fenn, nach LXX μεμιγμένον. Vulg. diligenter mixtum; ebenfo Syr. Sam. Chald. . Undere: gubereitet, ober: ausgelefen, oder: fo flein wie Salg gerftogen (Abarban.), gehörig zerrieben, pulverifirt (Knobel), was aber schon im folg. pro liegt; wahrscheinlicher also nach 3. Meier a. a. D. S. 614 ff. Winer, Bahr, Reil, denom. bon אבילה, Salz, f. v. a. gefalzen. Es liegt nahe, anzunehmen, daß die Berordnung 2 Mof. 2, 13. (vgl. Mark. 9, 49.) fich auch aufs Räucheropfer ausbehnte, wenn auch sonst bei heidnischen Räucheropfern bas Salz nicht erwähnt wird. Als Sinnbild des Beiligungs = und Friedensbundes ift es beim Räucheropfer gang an feinem Blate. End= lich foll es rein feun, unbermifcht mit anderen fremdartigen Bestandtheilen (tr. Korit. 78.; f. Meier a. a. D. S. 621 ff.); bas Praditat ber Heiligkeit bezeichnet bas Raucherwerk als ein nur zu heil. Webrauch bestimmtes, bas weber berfälfcht noch nachgemacht werben burfe. Die Rabbinen nehmen außer diesen vier Sauptingredienzien, von deren jedem 70 Bfund genommen werden follen, ju den 368 Pfund, die fürst ganze Jahr praparirt wurden, noch fieben andere an, die in kleineren Dofen bon 16 bis 3 Pfd. beigemischt worden sehen (im Ganzen alfo 11 Stoffe, daher אחד עשר סמכולרן), indem fie das erfte Drizo (2 Mof. 2, 34.) von zwei aromatifchen Barzen und das zweite orer als Zusammenfassung ber B. 23. genannten Specereien erklären (hieros. Jom. 41, 4. bab. Ker. f. 78 sq. Abarb. per. hatthor. f. 57, 3.). Sie nennen also noch Mhrrhe מהר (Bohest. 3, 6. u. ö. Myrrhengummi), Raffia, קדה = קציעה (2 Mof. 30, 24. Pf. 45, 9. Ez. 27, 19.), Rarde, שבולה כרד (Sohest. 1, 12. 3oh. 12, 3.), Safran קבר בשם Gohest. 4, 14.), Roftus, קושם, Ralmus, קלופה (oder ברכום, 2 Mof. 30, 23. קנהו (Jer. 6, 20. Spr. 7, 17). Der Briefter Abtines foll noch ein Kraut dazu erfunden haben, durch das der Nauch schin, palmenähnlich in die Höhe getrieben wurde (hier. Schek f. 49, 1.), das fogen. מעלה עשן. Wenn überdieß der Tradition zufolge eine kleine Dosts Ambra vom Jordan (ביפת) הידרך, Ugol. XI, 480 sqq.) hingufam oder wenn man das Sals (הידרק, das Befte) rechnet, so fommen die 13 Ingredienzien bei Joseph. bell. jud. 5, 5. 5. heraus. Diefe drei Bufage, מוספים משלה ששל וו מעלה ששל הירדן. מ מעלה ששל, auctarium suffitus. Nednet man noch die jum Präpariren des Onnx gebrauchte Karschinseife und Rappariswein, fo kommen, wie beim ägyptischen Räucherwerk, 16 Stoffe heraus. Bgl. hieros. Jom. 41, 4. Midr. schir haschir, 12, 4, 21, 3. R. Abr. b. Dav. comm.

de suff. aus Schilte haggib. in Ugol. XI. p. 257 sqq. Ein Vorrath dieser Ingrebienzien befand sich (Jos. bell. jud. 6, 8. 3. vgl. 1 Ehr. 9, 29. Nehem. 13, 5. 9.) im Tempel, in der Kammer der Familie Abtines (vergl. Buxtorf, lex. Talm. ad vv. אבנטרנס, bab. Jom. 19, 38.), über dem Wasserthor im inneren Vorhof Shering. not. ad Jom. 1, 5. Lundius, Heiligth. S. 336). Die goldenen Mörser, in denen das Käucherwerf zerstoßen wurde, wurden durch Titus nach Kom gebracht (Jom. 1, 5.).

2) Das Verfahren beim Räucheropfer. a) Das tägliche geschah, wenigftens nach fpaterer Sitte, bon bier an jedem Tage nach dem Loofe gum Dienfte berordneten Prieftern (Lut. 1, 9.), beim Zurichten und Angünden der Lampen, Morgens beim Aufgang der Sonne vor dem täglichen Brandopfer, Abende, בין-הערבים (Bd. X. S. 636) nach demselben, aber bor bem Trankopfer (2 Mos. 30, 7 f.). Nur Priefter durften räuchern (4 Mof. 16, 40. 18, 7. 2 Chr. 26, 18. 1 Ron. 9, 25. nach dem Canon: quod quis per alium facit, zu verstehen; cf. hier. Jom. 39, 2.). Damit diese Segen bringende (5 Dof. 33, 10 f.), Gott besonders nahe bringende (Erscheinung des Engels, Lut. 1, 11. 22., göttliche Offenbarung, bem Joh. Syrkan beim Räucheropfer gu Theil geworden, Jos. Ant. 13, 10. 3.), baher befonders ehrenvolle priefterliche Funktion an Alle ber Reihe nach fame, follten die, welche schon geräuchert hatten, bom Loos ausgeschlossen werden (tr. Tamid. 5, 2. Comm. v. Bartenora Jom. 2. 4. Gem. bab. 24. hieros. 40, 1. Bgl. überhaupt tr. Tamid. 5, 6. Jom. 3 f. und die bab. und hieros. Gem. und die Comm. von Barten. u. Maimon. Lightfoot zu Luk. 1, 8 ff. Phil. de victim. 647. 658. Ugol. thes. über Sacrif. jug. XIX, 1467 sqq.). Der Sohepriefter aber durfte räuchern, fo oft er wollte. Abarb. ad Lev. 10, 1. Nachdem ein Briefter ben Räucheraltar mit einem Befen gefegt und die bom borigen Räucheropfer übrige Afche und Rohlen in einem Korbe, שבר , weggetragen (vgl. Lightfoot a. a. D. Lundius S. 545 f. M. Tam. 3, 6. 6, 1.), nahm ein anderer die Rohlen bom Brandopferaltar im Rohlenbeden, στιστι (LXX πυρείον, θνίστη, foculus, 3 Mof. 16, 12. mit Hand= habe. Jom. 4, 4. Rach tr. Tam. 5, 5. im zweiten Tempel zuerft in einen bier Rab haltenden filbernen, von dem dann die Kohlen in die drei Kab haltende goldene ge= schüttet wurden. Ueber die Gestalt f. G. F. Rogal, thurib. Ugol. XI, 750 sqq. und Jo. Braun ibid. p. 813 sqq.), trug fie ins Beilige und stellte bas Beden auf den Räucheraltar ober schüttete nach Anderen die Rohlen aus dem Beden auf den Altar. Bierauf ftreute ein Dritter, der בוקטיר, א. פוקטיר, auf den Ruf eines Priefters: -- הקטיר bas Räucherwerk aus bem golbenen Räucherfaß, 33, λιβανωτος-ις (Offb. 8, 3.) aus feinen Sänden auf die Rohlen, wobei ein Bierter ihm half. Die Tradition macht aus bem מוש משנ Gefage, die בדיכא, acerra, eine kleine Rapfel mit Dedel und goldenem Ring (משרשלה) oben, auf einer größeren goldenen Unterschale, קם, bon drei Rab Gehalt, stehend, damit nichts auf den Boden fallen fann \*). Daß das Feuer nur bom Brandopferaltar genommen werden durfte, ift aus 3 Mos. 6, 12 f. 4 Mos. 16, 46., auch 3 Mof. 9, 24. 10, 1ff. 2 Chr. 7, 1. vergl. 2 Makt. 1, 19. 22. ersichtlich ; val. Bd. X. S. 633. Die entgegengesetzte Ansicht Ewald's, bas Feuer bes Brandopfer= altars fen vielmehr von dem stets wenn auch schwach unterhaltenen Feuer des inneren Altars genommen worden, findet in 3 Mof. 16, 12. nur ichwachen Salt. Nur zu diefer

<sup>\*)</sup> Einige schließen, ohne hinreichenben Grund, aus 4 Mos. 16, 39., daß die Rauchfässer, beren sich die gemeinen Priester bedienten, von Erz gewesen seinen. Die Gesäße des Geiligen waren sonst alle von Gold. Das Feuer, das den 250 aufrührerischen Korahiten den Tod brachte, entssündigte, heiligte ihre ehernen Rauchpfannen (dieß der Sinn von B. 38.), so daß sie am heiligen Ort, am Altar, aufgehängt werden konnten, zu breiten Blechen geschlagen. Dier sollten sie simmer bleiben "zum Gedächtniß der Kinder Israel", als Denkmal des Feuereisers Iehova's und Barnungszeichen sir Jeden, der, nicht aus Aaron's Geschlecht, dem Herrn zu räuchern sich vermessen wirde. Das Räuchersaß Usia's, der dieser Varnung nicht achtete, heißt nicht Ippie, noch IP, sondern DIPP, wie das der abgöttischen Räucherer (Czech, 8, 11.).

Rändern 509

außerordentlichen Räucherung wurde bielleicht die Gluth bom Räucheraltar genommen. Bgl. Bähr II, 669. Rach rabbin. Tradition dagegen (f. Jom. 4, 3. Gem. bab. 45.) wurden auch zu diesem Zwede die Rohlen vom Brandopferaltar genommen, und zwar bon den drei Feuern, die auf demfelben gebrannt haben follen, bon dem auf der fudweftlichen, bem Gingang ins Seiligthum nadiften Ede mit Feigenholz unterhaltenen Feuer (tr. Tam. 2. bab. Sevach. 58. Maimon. tmid. umus. 2, 4. 8.). — Täglich foll Morgens und Abends je ein halbes Pfund, fo viel man in zwei an einander geschloffenen Sänden nehmen konnte, gebraucht worden fenn, im Ganzen jährlich 368 Bfb. (bab. Gem. Jom. 47. Scheb. 10, 2. Maim. hile. tmid. umus. 3, 2. f. Lightfoot a. a. D.). Bei Bereitung des Räucherwerts habe man nach tr. Tam. 3, 8. baffelbe bis Bericho riechen fönnen: caprae ad X. milliaria a loco praeparationis remotae ex ejus fragrantia sternutaverunt! - Das Zeichen jum Bebet mahrend der Stunde des Raucherns (woa τοῦ θυμιάματος, Luf. 1, 8.) wurde dem in den verschiedenen Borhöfen befindlichen Bolle durch ein Glödlein gegeben. Mit dem Rlange beffelben ging der Briefter ine Beiligthum, begab fich ein jeder eiligft an feinen Platz und verrichtete in tieffter Stille (Dffb. 8, 3. Selectissimum aroma silentium Gem. Sevach. 9 f. 88. b. Jom. 4 f. 44. a. Maimon. hile. tmid. umus. 3, 3. Deyling, obs. III, 439 sq.) fein Gebet. Alsbald nach vollbrachtem Räucheropfer fiel Bocal- und Instrumentalmusit ein auf das von der donnerähnlichen Magrepha (f. Bd. X. S. 131) gegebene Zeichen (1 Chr. 29, 28., vgl. Offb. 8, 5 f., f. Braun's diss. de adol. suffit. Ugol. XI, 771 sqq. und 863 zu Erläuterung bon Offb. 8, 3-5.).

b) Der Sohepriefter räucherte einmal des Jahres am Berfohnungstage im Allerheiligsten gegen den Dedel der Bundeslade (3 Mof. 16, 12 f. vgl. Bebr. 9, 4.), um eine die Schechina auf dem nied verhüllende Rauchwolfe hervorzubringen. Rach rabbin. Tradition foll das Raucherwert hierzu feiner geftogen werden, als beim täglichen Räucheropfer (fo viel pulverifirtes Räucherwert, als in feine beiden Sände geht, קבלים בַּקָּה סְבָּנִים בַּקָּה tenue ex tenui). Das rechte Maß zu treffen, war ein besonderes Studium des Hohenpriefters (f. Lundius G. 1034). Nachdem er das Räucherwert, das nach fpaterem Ritus ein Priefter ihm aus der Rammer Abtines brachte (Jom. 5, 1. bgl. Offb. 8, 3. διδόναι, כחך, liturg. Terminus 4 Mof. 17, 13. u. b. f. Braun a. a. D. S. 833 ff.) in das goldene Befaß gethan, nahm er diefes als bas leichtere, in die linte, das goldene Rohlenbeden (ein anderes, ale beffen fich der Priefter beim täglichen Rancheropfer bediente) mit den glühenden Rohlen in die rechte Sand, ging ins Allerheiligfte, fette die Rohlenbeden zwischen die Stangen der Bundeslade (im ameiten Tempel auf den drei Finger hohen Altarftein, Toni, der die Stelle der Bundeslade einnahm), streute mit den Sanden das Raucherpulver auf die Rohlen und holte nach bollendeter Blutsprengung die Gefäße wieder aus dem Allerheiligften. Nach fadducaifcher Interpretation follte die Randerung ichon im Beiligen begonnen werben\*). Bal. Ugol. XI, 191 sqq. hieros. Jom. 39. bab. 15, 2. Rach Jom. 1, 2. 3, 4. 7, 4.

<sup>\*)</sup> Aus Maimon. jad. hachas. bei Delihsch, hebr. Brief, Anh. 751: In ben Tagen bes zweiten Tempels blithte bie Freigeisterei in Israel und es tauchten die Sabducäer auf — mögen sie balb verschwinden! — die nicht glauben an die mündliche Lehre; diese sagen, daß man das Räucherwert des Berschnungstages außerhalb des Borhangs auß Feuer legen müsse, und das man, wenn der Nauch davon aussteigt, es hinein ins Allerheitigste zu bringen habe. Denn sie erklären das Bort 3 Mos. 16, 2. dahin, daß damit die Wolse des Räucherwerks gemeint sex. Moer durch Uebersteserung haben die Weisen gelernt, daß er das Räucherwerks gemeint sex. Mer durch Uebersteserung haben die Weisen gelernt, daß er das Räucherwerk gemeint sex, wer jeweilige Hoherriester möchte zur freigeisterischen seite hinneigen, so beschwuren sie ihn am Risstage des Berschungstages: "Wein herr, hoherpriester, wir sind Albgeordnete des hohen Gerichts, du aber bist unser und des hohen Gerichts Algeordneter. Wir beschwere dich bei Dem, der Geinen Ramen ruhen läßt über diesem Hause, daß du nichts von dem adänderst, was wir dir gegagt! "Drauf geht er weg und weint, daß sie ihn im Berdacht der Freigeisterei haben, und sie gesen wei und weinen, weil sie gegen ihn Berdacht gesaßt haben.

hatte der Hohepriester wie am Bersöhnungstage, so an den sieben dem Bersöhnungsfest vorangehenden Tagen das tägliche Räucheropfer darzubringen. Ob er auch sonst täglich geräuchert habe (Dieterici antiqu. bibl. ad 1. Reg. 8.) — diese Frage hängt zusammen mit der anderen, ob ihm 3 Mos. 6, 14 ff. ein tägliches Speisopfer vorgeschrieben sey, wie die jidische Tradition annimmt (s. Bd. X, 636). Wenn es. 2 Mos. 30, 7. heißt: Aaron soll alle Morgen beim Anzünden der Lampen räuchern, so steht Aaron hier offensbar für das Priestergeschlecht überhaupt.

c) Mle Beigabe zu den aus Mehl und Schrot bestehenden (3 Mof. 2, 16. 6, 15.) Speisopfern wurde Beihrauch, als hauptingredieng, gleichsam Repräfentant bes Räucherwerfs auf dem Brandopferaltar angezündet. Bergl. 1 Sam. 26, 19. gehört auch der den Schaubroben (f. d. Art.) beigegebene Weihrauch (3 Mof. 24, 7.), mit bem am Sabbath, an welchem die Priefter die Brode agen, ein Räucheropfer bargebracht wurde. Es foll fenn לאוכרה אשה ליהנה, nach Knobel's Erklärung: Jehoba foll damit, ale mit dem 3hm bon den Schanbroden gehörigen Antheil bedacht werden, ba bie Schaubrode felbst (als gefäuert?) 3hm nicht geopfert, fondern bon ben Brieftern gegeffen wurden. Beffer nach LXX und Vulg. Abonesra, Luth., Gefen., Baumg. u. A. urnuosvov, memoriale, gleichsam ein sunbolisches Tischgebet, wie unser "Laß uns beiner nicht vergeffen, benn du bift das himmelsbrod!" ein Sinnbild der Anrufung Gottes, wodurch um Sein gnabiges Andenken, Seine ftetige heilige Gegenwart gefleht, Er zu biefem heil. Sabbathmahl ber Briefter ju Gafte geladen wird, die Beniegenden aber zugleich ftetig fich erinnern und bekennen, daß fie alle Baben und allen Segen bem herrn zu danken haben (vgl. Jef. 66, 3., wo בִּרֶבֶּר mit בִּיְבֶּרֶבְ parallel fteht). Die Bedeutung "Lobpreifung" (Rofenmuller, Biner, Bahr) paßt weniger gu 3 Moj. 5, 12. und 4 Moj. 5, 26. Emald nach Saad. Vatabl., Schultens zu Prov. 10, 7. nimmt אוכרה Duft, da שני מעל duch ben Begriff eines scharfen Geruchs geben fonne! Bare biefe Bedeutung wirklich fprachlich begründet, fo würde deren neuefter Bertheidiger zuversichtlicher fprechen. Diefer Beihrauch wurde nach Jos. Ant. 3, 10. 7. M. Monach. 11, 7. sq. in zwei goldenen Schalen ben beiden Schanbrodschichten aufgefett. Doch tann על-המערכת auch heißen: neben die Schichten, als Beigabe gu diesem beständigen Boltsspeisopfer, לחם התבירד.

Aber nicht nur diese Beigaben zu einzelnen Speisopfern und zum ewigen Opfer der Schaubrode, sondern auch die täglichen Räucheropfer sind nicht als selbstständige Opferakte, sondern nur als begleitende integrirende Momente des Opfers anzusehen, mit dem sie verbunden sind. Und aus dieser Verbindung ergibt sich auch die symboslische Bedeutung sowohl des vollständigen Räucheropfers, als des mit den meisten (Ausnahmen 3 Mos. 5, 11. 4 Mos. 5, 15. beim Sinds und Eiserspeisopfer) Speiss

opfern berbundenen Weihrauchopfers.

Bedeutet das tägliche Brandopfer die täglich erneuerte Hingabe des Bolts an Jehova, das Speisopfer insbesondere das Bekenntniß, daß es all sein Leben und Streben, Wirken und Schaffen dem Herrn weihe (f. Bd. X, 625.635. Keil, Arch. I, 200), "um aus dieser Weihe nicht nur Kraft und Stärke zu neuem Leben zu schöpfen, sondern in derselben zugleich die Wonne und Seligkeit der Gnadengemeinschaft mit seinem Gott zu sinden", drückt also beides zusammen den Begriff täglicher Bundesserneuerung und Bundesbewährung von Seiten des Bolks aus, so wird nun als besons deres Moment die Form dieser Hingabe und Weihe oder Bundeserneuerung noch sixirt und symbolisirt im Räucheropfer. Die Form aber, in welcher die Hingabe an den Herrn seierlich ausgesprochen und vollzogen und das Bekenntniß, daß man all sein Thun dem Herrn weihen wollte, abgelegt wird, und zugleich das Mittel, wodurch Kraft und Stärke zu neuem Leben aus Gott geschöpft und die Gnadengemeinschaft mit Gott unterhalten wird, ist das Beten (Grundbedeutung: Darlegen, kateor, in bieten noch ersichtlich). Somit ergibt sich einsach als die dem Käucherwerk eignen de symbolische Bedeutung, in seiner Verbindung mit Brands und Speisopfern —

das Bebet. Bgl. Bitfius, misc. sacr. 1736. I, 341. Beng ftenberg, Beitr. III, 644 f. u. Off. Joh. I, 444. Rury, luth. Zeitschr. 1851. S. 52 ff. Reil, Archaol. I, 106. Wie bas Räuchern bas Aufsteigen ber bem Räucherwerk entströmenden duftigen Effenz, gleichsam der Seele des Raucherwerks, bewirkt, fo ift das Gebet eine Erhebung der Seele, ein Aufsteigen des Beiftes - ein Emporsteigen des innerften Le= bensodems zu Gott. Aber im Gebet zu Gott fich erheben, mit ihrer Seele gum Bergen Gottes bringen und mit Gott in feliger Bonne fich einen, kann nur die Gemeinde, Die Gott in Seinen Gnadenbund aufgenommen, Seinem Reiche einverleibt hat. Daß bas Gebet durch das Räucheropfer symbolifirt fen, wird noch weiter bestätigt durch Bf. 141, 2, fo wie durch die Berbindung des Gemeindegebets mit dem הבניד im ifraeli= tischen Cultus (zu Sistia's Zeit 2 Chr. 29, 27 ff., zur Zeit Chrifti Luk. 1, 8.; vergl. Dffb. 5, 8. 8, 3 f. u. Jef. 6, 3 f.), und die Berbindung des Gebets mit Raucher= opfern in heidnischen Gulten (Jer. 1, 16. Bgl. die romische thura rogare = per thura precari; thura votiva = preces. Ovid. ep. ex P. I, 4, 55. Metam. 6, 194. Trist. I, 2. 104. Mart. 8, 24. Sil. Pun. IV, 794.; f. Broun, sel. sacra II, 6.p. 238 sq.). Die Morgen = und Abendopferstunde wurde daher für jeden Ifraeliten jugleich Gebets= ftunde (Apgich. 3, 1. cf. Outram de sacrif. p. 89), felbft in Zeiten, wo der Opfercultus unterbrochen war (Dan. 9, 21.). Daniel fette eben hier durch's Gebet den täglichen Opferdienst im Beist und in der Wahrheit fort und erfüllte damit wesentlich bie symbolische Bedeutung des Räucheropfers. - Liegt nun auch dem hohenpriefterlichen Räuchern am Berfohnungstage diefelbe symbolische Bedeutung zu Grunde? Es wird 3 Moj. 16, 13. als Zwed ber תבך הקטורת, ber Räucherwolfe, welche die עבר, B. 2., oder die שברכה iber dem בפרח (f. Neumann, luth. Zeitschr. 1851. S. 70 ff.) verhüllen folle, angegeben, "daß er nicht fterbe". Wenn wir 4 Mof. 16, 46. (val. Weish. 18, 21: προςευχήν και θυμιάματος έξιλασμον) vergleichen, so liegt es nahe, das hohepriester= liche Räucheropfer bor der Bundeslade anzusehen als ein Symbol des buffertigen Bebets, bas der Sohepriefter wie für fich, fo fürbittend für bas gesammte Bolt bor dem Gnadenthrone Gottes darbringt (f. Bengstenberg, Beitr. III, 644). Auch in dem ausbrudlich hinzugefesten . To, 3 Mof. 16, 12., möchte eine Beziehung auf To, 3ef. 57, 15. Bf. 34, 19. liegen. nur ein buffertiges Gebet aus gerfnirschtem Bergen hat verföhnende Wirkung, errettet vom Tode. Insofern der altteftam. Opferdienft eine Binweifung ift auf das vollkommene Opfer Chrifti (Gebr. 9, 19 ff.), ift durch die Berbindung des Rauchopfers mit den anderen Opfern vorgebildet, daß wir nur als Berföhnte durch das wahrhaftige Sühnopfer, Jesum Christum, im Glauben an Ihn und in Seinem Namen Zugang zu Gott im Gebet haben (Joh. 16, 23. Rom. 5, 1 f. Eph. 3, 12 ff. hebr. 4, 16. 10, 22.). In dem mit dem großen jährlichen Guhnopfer berbundenen Räuchern des Hohenpriesters im Allerheiligsten aber ist borgebildet die hohepriefterliche Fürbitte Chrifti (3oh. 17. Lut. 23, 34. Rom. 8, 34. Bebr. 7, 25. 9, 24. 1 Joh. 2, 1.), fraft beren allein es und möglich ift. Gott ju nahen, ohne bom Feuer Seiner Beiligkeit und Berechtigkeit bergehrt zu werden (vol. Braun a. a. D. G. 851 ff.). Wenn aber zwischen bem altteftamentlichen Sohepriefter und ben פכי האלהים noch die שבר קטרת tritt, fo hat bagegen für Chriftum, unferen Sohepriefter, Gottes πρόςωπον feine folche Symbolhulle mehr (ξμφανισθήναι, Bebr. 9, 24. f. Delitich 3. d. St.); und durch Ihn gelangen auch die von Ihm gu Rönigen und Priestern gemachten Glänbigen des neuen Bundes aus dem βλέπειν εν αλνίγματι gum Schauen und aus der inon in die reine in in. - Berschiedene Bersuche, über Diefe nahe liegenden und in der heil. Schrift felbst begründeten Deutungen hinaus auch jedem einzelnen Stude des Räucheropfers seine symbolische und thpische Deutung anguweisen, lassen sich nicht gegen den Vorwurf willkürlicher Spielerei vertheidigen. Die tosmologische Symbolit des Philo sieht in gub das Wasser, now die Erde, die Luft, לבנה das Feuer (de eo, quis rer. div. haeres sit p. 397.). 3hm folgen Joseph. (de bello jud. 5, 5. 5.: ἐσήμαινεν ὅτι τοῦ θεοῦ πάντα καὶ τῷ θεῷ),

Basil. u. a. Kirchenväter. Immerhin ift eine fosmische Deutung fo weit berechtigt, daß wir nach Analogie der fonftigen Bedeutung der Biergahl fagen durfen, fie bedeute hier, daß in der gangen Belt, von der gangen Creatur ber Rame Gottes anbetend gepriesen werden folle (Bf. 8, 2. 67, 3 ff. 103, 22. Mal. 1, 11. Sach. 14, 9. 16. Offb. 5, 8-14.). Chriftliche Typologen, zulett Kurz, a. a. D. S. 57. beziehen die bier Stoffe auf die vier Gattungen des Gebets, 1 Tim. 2, 1: δεήσεις, προςευχαί, έντεύξεις, ευχαριστίαι, oder auf vier jum Beten nothige Gemuthezustände, wie von Samm, Statte = Glauben, Onng = Demuth des zerschlagenen Bergens, Galban = Liebe, Weihrauch = Hoffnung; Corn. a Lap. St. = mortificatio, on. = castitas, galb. = caritas; Beihr. = religio et oratio. Radulph. thuribula sunt corda Christi et sanctorum, ignis est spir. sanctus; thymiama sunt virtutes etc. cf. Weymar l. c. pag. 676. cf. Braun, ignis symbol. Dei voluntatis et complacentia, θυμ. πολλ. 8, 3: omnes gratiae Dei per Christum intercedentem pro Sanctis eorumque preces reddentem gratas (daher: δώση ταῖς προςευχαῖς; f. a. a. D. S. 849 ff.). Beziehung auf die hohenpriefterl. Fürbitte Chrifti benten Ginige bei Staften an Bebr. 5, 7. Matth. 26, 39. Luf. 22, 44., bei dem übelriechenden Galban daran, daß Chriftus in feinem Webet auch der Bofen und Gottlofen gedenkt (Luk. 23, 34. Jef. 53, 12.). Dder wie die Berl. Bibel: das kann uns vorstellen, wie in unfern Buggebeten auch Die Erzählung der Gunden geschehen muß, welche die stinkenden Winden und Giter find (Bf. 38, 6.), aber durch hergliche Berenung und Zerknirschung bes Weiftes und den Glauben, der Chriftum ergreifet und fein herrliches Berdienst borhalt, und durch die Liebe fo temperirt wird, daß fich diefer üble Beruch gang verliert und folche Befenntniß der Sinden (Bf. 32, 5.) Gott und Menichen angenehm macht. Bgl. die erbaulichen Deutungen des Mäucherwerts von Budner, Bengel, Rieger zu Offb. 5, 8. 8, 3. gu homiletischem Zwed. Die Rabbinen (Talm. Gem. Ker. f. 6 b. Jarchi, Abarb.), denen Semler folgt, unternahmen es zwar nicht, jedem einzelnen Ingredienz, die fie ja bis auf 11 refp. 16 vermehrt haben, eine befondere symbolische Bedeutung guguschreiben, haben aber bom Galban, das fie für Teufelsdreck halten, die Bermuthung aufgestellt, daß es bie Bottlofen in der Bemeinde bedeute, die umtehren und fich mit Faften und Beten unter die Gemeinde mifchen. Symbolisch fur das gange judische Bebetswesen konnte man wohl auch die viel späteren von der Synagoge ersonnenen fünftlichen Buthaten zum Räucherwerf nennen. Bas ben Galban betrifft, fo wurde naher noch liegen, bei feiner fclangenvertreibenden Rraft an die alte Schlange zu benfen, der man durch Gebet wi= derftehen fann. Matth. 17, 21. Mart. 9, 29. Gben fo wenig entgeht dem Borwurf der Willfürlichteit die Bermuthung Bahr's, das Räncherwerk fen ein Symbol des שם יחליה (Bohest. 1, 3. Pred. 7, 1.), deffen Signatur die Offenbarungegaht 4 fen und deffen Rennung, Ausbreitung, Berherrlichung durch das Ränchern symbolifirt werde (f. dagegen Kurz a. a. D. S. 44 ff.); die vier Ingredienzien bedeuten vier Offenbarungs= weisen Jehova's, als Jehova (בְּנֵה), Elohim (הלַהְעשׁ), der Lebendige (הלבּנָה), der Beis lige (לבלה), eben fo wie die orphischen Symnen oder שנומים), eben fo wie die orphischen Symnen oder שנומים), eben fo wie die orphischen Symnen oder שנומים jeder einzelnen Gott= heit ihr besonderes Räuchwerk zuschreiben, dem Zeus den στύραξ, dem Boseidon die σμύονα, dem Hermes den λίβανος, dem Apollo μάννα 11. f. w., und die Chaldder ihren Planetengöttern, dem Mond Beihrauch, der Sonne Aloë, dem Saturn Storag u. f. w. Reil a. a. D. S. 106 bezieht die vier Räucherstoffe auf die vierfachen Attribute des Reiches Gottes in Ifrael, himmlifden Urfprung, tonigliche Berrlichfeit, Leben, Heiligkeit. Das Salz beute darauf hin, daß auch bas Bolk diefes Reiches die Reime der Berderbnig in sich trage, die durch bas Salz ertödtet werden follen, wenn fein Gebet dem Berrn wohlgefällig fenn foll. Bgl. Rurg a. a. D. S. 47 u. 58, wo er auch dem Feuer und Berbrennen beim Räuchern als symbolische Dignität die des Läuterns zuschreibt, weil allem Menschlichen noch Unreines, Unheiliges anklebt, baher auch den Gebeten der Beiligen noch unreine Bedanken und Gefühle. -

Außer den aus Ugolin. thesaur. XI. angef. Abhandl. vergl. noch Carpzov appar.

p. 275 sqq. - Lundius, jub. Beiligth. S. 99 ff. 131 ff. 544 ff. - Schlichter, de suffitu sacro Hebr. Hal. 1754. - Winer, RW. s. vv. Räuchern, Rauchfaß, Statte, Teufelstlaue, Galban, Beihrauch. - Bahr, Shmb. I, 421-425. 432. 458 -470. 475 ff. II, 237 f. 327 ff. sal. Tempel S. 121 ff. - Reil, hebr. Archaol. I, 105 ff. 111.

Rages, Paya, Payal, ift nach dem Budy Tobia (1, 16. 3, 7. u. f. w.) eine Stadt in Medien, und zwar (5, 9.) gelegen auf bem Berge Etbatana. Beibes fcheint unrichtig und ift doch richtig. Bon Etbatana lag Rages allerdings gehn Tagemariche entfernt, allein die pylae Caspiae reichten bis einen Tagemarich von Rages, und fo mochte man wohl auch den Theil des Gebirges, worauf Rages lag, einst das Gebirge gu Efbatana genannt haben. Ferner gehörte zwar Rages eigentlich nicht zu Mebien, fondern ju ber Probing Parthien (im engeren Sinne), zu dem an Medien grenzenden parthifchen Thal Choarene, dennoch war es eine alte medifche Stadt, welche fpater alle die Wechfel jener afiatischen Reiche getheilt hat und heutzutage in seinen Trümmern, eine Meile füdoftlich von Teheran, noch zu erfennen ift. Das Beitere hierüber, die flaffifchen Quellen und die übrigen Rotizen über feine Lage und feine Befchichte fiehe unter bem Artifel "Barthien". Bf. Breffel.

Mahab, Ραχάβ, Ραάβ. Bevor die Stämme Ifrael's unter Jofua's Führung den Jordan überschritten und die Eroberung Canaans begannen, fandte ihr Anführer von Sittim aus zwei zuberläffige Burfche (הנפרים) als Rundichafter ins feindliche Land, um ihm bon der Stimmung im feindlichen Lager Runde zu verschaffen. Diefe kamen Abends in Bericho an, auf welche Stadt es zunächft abgefehen fenn mußte. und kehrten dort in dem an der Stadtmauer gelegenen Saufe einer Hure, Namens Rahab, gum Uebernachten ein, offenbar, weil es am wenigsten Auffeben erregen konnte, wenn Fremdlinge in ein solches Haus eingingen, und dazu dessen Lage die Flucht im Falle der Entdeckung am ehesten ermöglichte. Wirklich blieb dem Könige von Jericho die Ankunft verdächtiger Fremdlinge nicht lange verborgen; er ließ also die Rahab auffordern, die Spione auszuliefern. Diefe aber verbarg fie auf dem Dache ihres Haufes unter den dort aufgeschichteten Leinenstengeln und erklärte den Rachforschenden: allerdings sehen folche Fremdlinge bei ihr gewesen, ohne daß fie aber um ihre Absicht gewußt hatte, fie hatten aber bereits beim Dunkelwerden noch bor Thorschluß die Stadt wieder berlaffen, man werde also am besten thun, benfelben ungefäumt nachzusetzen und zwar in der Richtung nach den Furthen des Jordans, die fie mußten eingeschlagen haben, wenn fie ben Kindern Ifraels angehörten. Dieft geschah, und die Stadtthore wurden gudem forgfam gefchloffen. Sofort ftieg Rahab auf's Dach ju ben Runbichaftern, befannte ihnen sowohl die allgemeine in der Stadt herrschende Furcht vor den friegerischen Ifraeliten als ihren perfönlichen Glauben, daß Jehovah der mahre Gott im Simmel und auf Erden seh und ihnen dies Land gegeben habe, und schloß mit ihnen den Bertrag, daß fie für die ihnen von ihr bewiesene Liebe und Hulfe und Rettung aus Todesgefahr bei ber unausweichlichen Eroberung ber Stadt fen, die Rahab, mit allen ihren Angehörigen, Eltern und Geschwiftern, am Leben erhalten wollten. Da die Männer willig biefes Berfprechen gaben, ließ fie biefelben an einem Seil burch's Fenfter über die Stadtmauer hinab und wieß fie an, junadift "auf's Gebirge", b. h. weftwarts, ju fliehen, da ihre Berfolger in entgegengesetter Richtung gegangen waren. Als Wahr = und Erfennungszeichen gaben ihr die Rundichafter eine carmoifinrothe Schnur, welche fie bei Erfturmung der Stadt an ihr Fenfter hangen folle. Go fehrten die Manner gludlich ju Josua gurud, und als dann wirklich Jericho fiel und "gebannt", d. h. gerftort wurde, blieb Rahab und ihr ganges Geschlecht verschont, und wurden wohl später gang in die israelitische Gemeinde aufgenommen (Jos. 2. 6, 17 ff.).

Benn ichon die Juden aus Scheu, ihre Vorfahren mit einer Buhlerin in Berührung ju bringen - bereite Jofephus läßt, gewiß nicht gufällig, Antt. 5, 12. 7., die Bezeichnung πόρνη weg und stellt sie nicht undeutlich als "Wirthin" in einem καταγώyeor dar - die Rahab bald (Targum, Jarchi) zu einer Gaftwirthin, bald zu einem Rebsweibe (Kimehi) maden wollten, fo haben sich noch mehr driftliche Ausleger die eben fo pergebliche als unnöthige Muhe gegeben, dem Worte Tion eine andere Bedentung zu vindiciren (3. B. außer jenen von Juden vorgeschlagenen auch diejenigen von "Fremde" ober "Beidin"), es heißt aber nie und nirgends etwas Underes als "Buhlbirne", fo gut als das im N. T. von Rahab gebrauchte πόρνη, was unbefangene Ausleger, wie Luther, Calvin und Beza, von jeher anerkannt haben. Alle dieje verschiedenen Bersuche sind heutzutage als befeitigt anzusehen; bas angebliche Auftößige hebt fich durch obige Andeutungen von felbft. Gehr begreiflich ist es, daß ichon die judischen Schriften voll find bom Lobe diefer um ihr Bolt fo verdienten Fran und g. B. behaupten, acht Brobheten fenen von ihr abgestammt (Lightfoot, horae hebr. ad Matth. 1, 5.), sie habe entweder Josua felbst (Wetstein ad Matth. 1, 5.) oder den judischen Stamm= fürsten Salma (vgl. 1 Chr. 2, 4.) geheirathet und fen fo die Mutter des Boas, hiermit Ahnfrau David's geworden. Letteres fest auch die Genealogie Jesu Matth. 1, 5. gang bestimmt voraus, vgl. Hieronym. ad Matth. 1, 3. Fritzsche ad Matth. 1, 5. Und fo preisen auch andere driftliche Schriften die Rahab, und gewiß nicht mit Unrecht, vgl. Matth. 24, 31 f.; der Berf. des Hebraerbriefs führt fie 11, 31. als Crempel des Glaubens und Jakobus 2, 25. feinem Standpunkte gemäß als Beifpiel der Gerechtigfeit durch die Werke an. An Ersteren schließt sich Clem. Rom. ep. I, 12, an, der Rahab nicht nur als Mufter ber πίστις und φιλοξενία geltend macht, fondern in ihr eine gewisse noognreia preift, infofern er im rothen Faden ein Borzeichen sieht der Erlöfung durch Christi Blut für Alle, die da glauben und auf den herrn hoffen.

Bgl. noch Ewald, Gefch. Ifr. II, S. 246 f. (1. Ausg.); b. Lengerke, Renaan I. S. 613 ff. und Winer's AWB.

Mahel, f. Jakob.

Rainerio Sacchoni, von Piacenza, war in der ersten Galfte des 13. Jahrhunderts einer der thätigsten Prediger der Ratharer in der Lombardei. Nachdem er mahrend fiebzehn Jahren als folder gewirkt hatte, fehrte er zur fatholischen Rirche zurud, trat in den Dominikanerorden und wurde von nun an ein eifriger Berfolger seiner fruheren Glaubensgenoffen. Der Pabst ernannte ihn zum Inquisitor in ber Lombardei. Im Jahre 1252 entging er nur mit Muhe der Berschwörung, die gegen ihn und Bruder Beter bon Berona gerichtet war und deren Opfer diefer letztere wurde. Als im Jahre 1259 Uberto Pallavicini, ein Beschützer der Ratharer, an die Spite der Regierung von Mailand kam, verjagten die Ginwohner Nainerio, weil er fich der Wahl Uberto's hatte widerseten wollen. Alexander IV. versah ihn mit den ansgedehnteften Bollmachten; um im Mailandischen die Reterei zu befämpfen, und befahl der Beiftlichkeit, ihn gu unterftützen. Er ftarb 1259. Seine um bas 3. 1250 verfaßte Summa de Catharis et Leonistis ift eine der hauptquellen fur die Renntnig des tatharifden Suftems. Sie hat keinen polemischen Zweck, sondern war ohne Zweifel für die Inquisition bestimmt, um fie mit den Lehren und Bebrauchen der Gette bekannt zu machen; zudem enthält fie höchft wichtige fatistische und historische Rotizen. Weniger ausführlich ift ber ben Waldenfern gewidmete Theil. Fruhe machte man babon gahlreiche Abschriften in Italien, Deutschland, Frankreich, England. Je nach den örtlichen Bedürfniffen fügte man biefen Copien besondere Anhange bei; dieß geschah besonders in Suddeutschland, wo fich ein Tert ber Summa verbreitete, der, außer einigen Auszugen aus anderen Schriften gegen die Retzer, mehrere intereffante Stücke über die deutschen Ratharer und über einen 3meig der Brüder des freien Beiftes, die Ortlieber, enthält. Diefen Unhang hat Giefeler, der zuerst die verschiedenen Berfionen der Summa kritisch behandelt hat, durch den Namen Bseudo-Rainerius bezeichnet. Der ursprüngliche Text findet sich bei Martene et Durand, Thesaurus novus anecdot. Tom. V. p. 1759 sq. und bei d'Argentré, Collectio judiciorum de novis erroribus. Vol. I. p. 48 sq. Der in Deutschland interpolirte Text wurde zuerst von Gretser herausgegeben mit dem falschen Titel: Liber contra

Waldenses. Ingolstadt 1613. 4.; er sindet sich auch in Gretser's Werken, Bd. XII. Th. II. S. 24 u. s., in der Lyoner Bibl. Patrum maxima, Bd. XXV. S. 262 u. s., und in der Kölner Bibl. Patrum, Bd. XIII. S. 297 u. s. Auch in anderen Werken wurden einzelne Stücke davon aufgenommen. — Ueber Kainerio s. Quetif & Echard, Scriptt. ord. Praedicat. Tom. I. p. 154 sq.; und Gieseler, de Rainerii Summa commentatio critica. Göttg. 1834. 4°. An verschiedenen Orten existiren Manuscripte des Buchs; eine kritische Ausgabe desselben wäre sehr wünschenswerth.

Nafauer Ratechismus, f. Socinianer.

Rama, המה = Bohe, ift der Name von fünf oder feche Ortichaften des heis ligen Landes. Unbeftreitbar führt diesen Ramen 1) eine Ortschaft in Gilead, welche sonft in der Pluralform Ramoth bortommt, einmal (Jof. 13, 26.) aber auch in der Singularform, jedoch mit Beisatz aug; 2) eine Ortschaft auf dem Schauplatz Simfon's (Richt. 15, 9. 14. 17. 19.), gleichfalls mit Beifat mit Beifat Con (Gohe des Kinnbackens), nach Josephus (Antt. 5, 8, 8. 9.) noch zu feiner Zeit Ziayaw (Kinn= backen), nach Glycas (Ann. 2, 164), nach dem Itiner. Antonini und nach Hieronymus (Epit. Paulae) eine auf Simfon zurückdatirte Quelle in der Borftadt bon Eleutheropolis; 3) eine Ortschaft im Stamm Naphthali (Jof. 19, 36) zwischen Abama und Sazor, diese ohne Beisat; damit identisch scheint 4) eine Granzbezeichnung des Stammes Uffer in Jos. 19, 29., allein nach Cyrillus und Eufebius follen es doch zwei verschie= dene Städte gewesen sehn. Bang im Unklaren dagegen ift man über Rama in Benjamin und Samuel's Rama, ob beide identisch oder verschieden und wo fie zu suchen find? Rama in Benjamin ift genannt Jof. 18, 25., lag nach Richt. 4, 5. auf dem Gebirge Ephraim, nach Richt. 19, 13. 3cf. 10, 29. und Sof. 5, 8. unmeit Gibea und Geba, mar feit Bafa zum Reiche Ifrael gehörig und deffen Grenzfeftung gegen Juda, bis Uffa es zerftorte und mit feinem Solz und Steinen Mizpa baute, nach 1 Ron. 15, 17. 21. 2 Chr. 16, 1. vgl. Jer. 40, 1. Samuel's Rama ist genannt 1 Sam. 1, 19. 2, 11. 7, 17. 8, 4. 15, 34. 16, 13. 19, 18. 22. 28, 3. heißt 1 Sam. 1, 1. noch genauer Ramathaim Zophim und 1 Sam. 19, 19. und 20, 1. auch Najoth in Rama. Für die Berfdiedenheit Beider find Gefenius (thes. III, 1275), Thenius (gu Cam. S. 30 f.), v. Raumer (Palaft. S. 213 f.) und auch Winer (bibl. RBBuch Art. "Rama"). Sonst nahm man beide identisch, und auch Robinson (Balaft. II, 358 ff.) und Ritter (vergleichende Erdfunde Bd. 16. an mehreren Stellen) statuiren feine Unterscheidung; jene machen borguglich ben Weg geltend, welchen Saul auf dem heintweg bon Samuel gu seinem Bater in Gibea nach Samuel's Borzeichnung machen follte über Rabel's Grab und die Eiche Thabor, und Winer macht befonders 1 Sam. 10, 2. geltend; Ritter fucht diese Einwendung zu entfraften. Diejenigen, welche Beide unterscheiden, suchen Samuel's Rama baher außerhalb des Gebietes Benjamin und zwar in dem Gebiet von Ephraim, weil es nach Richt. 4, 5. auf dem Gebirge Ephraim lag. Diejenigen, welche es nicht unterscheiden, vereinigen diese Angabe mit Benjamin dadurch, daß fie fagen, das Gebirge Cphraim habe auch die nördlichen Berge von Benjamin inbegriffen. Dief ift nun ichon nach der Lage diefer nördlichen Berge fehr mahrscheinlich, wenn auch nicht gang gemiß; die Bahrideinlichkeit diefer Annahme wird aber beinahe jur Bewiß= heit durch die Bergleichung der Angaben des Josephus und des Eufebius. Josephus nämlich (Antt. 8, 12, 3.) fagt von Rama, welches er Ramathon nennt, daß es 40 Stadien von Berufalem entfernt gewesen fen, und Eusebius (Onomast. unter dem Worte '10 μαθέμ) setzt es 6 Meilen (also nur eine Meile weiter) nördlich von Jerusalem nach Bethel zu. Somit fallt Ramathon innerhalb des Gebietes Benjamin, und auf die Berge, welche die südlichen Ausläufer des Gebirges Ephraim find; Ramathon ift aber = במחים, also ohne Zweifel das Rama Samuel's, welches 1 Sam. 1, 1. auch Ra= mathaim Zophim heißt. Da endlich auf der Strafe von Jernfalem nach Bethel, und zwar in der übereinstimmenden Entfernung heutzutage ein Ort Er Ram liegt, fo bleibt die Annahme, daß diefes Er Ram Samuel's Rama und das Rama in Benjamin feb,

516 Rama

doch die mahrscheinlichste Unnahme. Gegen die Identität beider Rama wurde auch fcon angeführt, bag biefes Rama bei feiner Rahe von Gibea doch fein Bufluchteort für David hatte fenn konnen; allein man hat babei nicht bedacht, 1) daß David nur augenblicklich dort fich bergen wollte, bis er weiter flüchten könnte, 2) daß er gerade dazu einen nahen Ort haben mußte, und 3) daß er auch in der Rahe Saul's unter Samuel's Dach für den Augenblick ficher genug mar; ja 4) daß die Angabe 1 Sam. 19, 22. ("Da ging Saul felbst gen Rama - - und sprach: ""Wo ist Samuel und David ? ""), verglichen mit 22, 6. ("Als nun Saul wohnete zu Gibea unter einem Sain in Rama"), die Nahe geradezu feftstellt. Diese vier Brunde murden allerdings auch zutreffen, wenn man mit Robinfon und Ritter Rama suchen wollte an der Stelle des heutigen Soba oder Sfoba auf der Bohe am nordlichen Ufer des Zusammenftoges des Wadi Beit Sanina und des Badi es Surar auf einer hervorragenden fegelförmigen Spitze über dem sudlich borüberziehenden Wadi Ismain oder Ismail, worin die Monche des gegenüberliegenden St. Johannisklofters, wiewohl erwiesen unrichtig, das maktabaifche Modin erblicken. Für dieses Goba führen die beiden Gelehrten an 1) die Ra= mensähnlichkeit von Coba und Bophim, 2) die Nahe diefes Coba und des aus den Steinen Rama's befeftigten Migba, an beffen Lage nicht mehr zu zweifeln. Beides trafe auch wiederum zu bei Er Ram, wenn wir bedenken 1) daß biefes nur schräg herüber von Mizba gegen Nordoft liegt, 2) daß Zophim ursprünglich offenbar feinen einzelnen Bunft, fondern eine ganze Wegend bezeichnete, in welche die Stätte bes heutigen Er Ram noch gehören konnte, indeffen eine andere Stätte allmählich den Ras men der Gegend behielt. Es bleibt somit doch gewiß weit mehr Bahricheinlichteit für Er Ram als Soba, da biefes ju fehr ab von der Richtung auf Bethel liegt und 30= phim nur die nahere Bestimmung, Rama aber, das in Er Ram erhalten, der eigentliche Name ift. hierzu paft auch gang wohl die Lage des 1 Matt. 11, 34. genannten Panagen; eben so ift mahrscheinlich mit diesem Er Ram identisch Aoguagala in Matth. 27, 57. Luk. 23, 51. Joh. 19, 38. Da die hebräische Form Doch ju Grunde ju liegen icheint und Suidas in ber Stelle bei Josephus (Antt. 5, 11. 13, 8.) für Paμαθά (was bei Josephus so gut als im ersten Buch Samuelis selbst mit Panador gleichbedeutend mar) Aonaden gelefen zu haben scheint.

Ermägen wir das Bishergefagte, fo erscheinen folgende vier Bermuthungen als burch= aus unhaltbar: 1) die Annahme v. Raumer's und Groß's (in Stud. u. Rrit. 1845. 1.), wornach Samuel's Rama foll identisch sehn mit Ramleh bei Joppe, wie auch Schubert in feiner Reisebeschreibung annimmt; diese Annahme wird noch besonders unwahrscheinlich gemacht durch die Etymologie von Ramleh, welches nicht "Bobe", fondern "das Sandige" bedeutet, auch gar nicht hoch liegt und erft im Jahre 870 n. Chr. zum erftenmal erwähnt wird; 2) die Annahme Winer's, welcher Samuel's Rama nach dem Gebiet von Ephraim verlegt und doch zugleich beisetzt: also in regione Thamnitica juxta Diospolin (lag Thamne in Ephraim, fo lag es nicht juxta Diospolin, und lag es juxta Diosp., fo lag es nicht in Ephraim) und fich dabei noch auf die oben genannten Diftang= angaben bes Josephus und Eufebius beruft, welche doch nach Benjamin weifen; 3) die Annahme von Gesenius im Thesaurus, welcher Rama auf dem fpateren Frankenberg, dem Herodium füdöftlich von Jerusalem sucht; sowie 4) die Annahme von Wolcott, ber es in Trummern zwischen Bethlehem und Bebron ertennen wollte; allein biefe find, wie Ritter fagt, von gang anderem Urfprung, nämlich coloffale Ueberrefte von Abraham's Behaufung. Beide mahrscheinlich, Gesenius und Wolcott, wurden zu dieser Unnahme verleitet dadurch, daß der Stammbater Samuel's, der Sohn Buph's auch genannt wird ein Mann von Ephrata, was Ritter durch deffen Auswanderung in den Norden von Benjamin entfraftet. Auf der Spite von Migha (der alle dortigen Berge um 500 Fuß überragenden Barte) zeigt man heutzutage Samuel's Grabmal, heby Samwil; Ritter halt es für unmöglich, daß es dieß feb, ba nach 1 Sam. 28, 3. Samuel in Rama begraben wurde; bedenkt man aber die Rahe von Er Rama und daß

Rama nach niehreren Stellen, besonders 22, 6., zugleich die Gegend bezeichnet haben muß, so scheint kein Grund zu zweifeln. Bf. Breffel.

Rambach, Dr. Johann Jafob, ward geboren ju Salle am 24. Febr. 1693. Er zeichnete fich fcon als Anabe durch frommen, ernften und liebevollen Ginn ebenfo fehr wie burch die Leichtigkeit aus, womit er Mes auffaßte, was als Wegenstand bes Lernens fich ihm darbot. Dies führte die Eltern auf den Bedanken, ihn trot ihrer Armuth (ber Bater war ein Schreiner) ftubiren ju laffen. Als er jedoch im beften Buge auf bem Glauchaer Gymnafium war, fiel's ihm fdwer auf's Gewiffen, daß er, wenn er fortstudire, feinen Eltern fo viele Rosten berursache; um ihnen diefe zu erfparen und, statt daß er Geld brauchte, vielmehr den Eltern Geld verdienen zu helfen, verließ er feften Entschluffes als 14jähriger Rnabe das Ghmnasium und arbeitete fofort an des Baters Sobelbant. Allein nach 2 Jahren verrenkte er fich den Fuß bei einem Bang im Dienste seines Baters bergeftalt, daß, auch als berfelbe nach längerer Rur endlich geheilt war, die Mergte gleichwohl ertlärten, jum Schreinerhandwert feb er für immer unbrauchbar. Inzwischen hatte er, um fich mahrend seines Rrantenlagers bie Zeit gu vertreiben, feine Schulbücher wieder borgenommen, und im Bunde mit der hierdurch nen angeregten Luft zu miffenschaftlicher Beschäftigung toftete es feine Eltern und Lehrer nicht allzuviel Muhe, ihn zur Biederaufnahme der Studien und zum Biederbefuch bes Symnafiums zu bewegen. Mit feinem Fleiß und feiner Begabung hatte er das Berfaumte raid nachgeholt, und nach 4 Jahren (1712) konnte er (wie er felber fich aus= drückt) "mit Rugen die studia scholastica mit den academicis verwechseln". Auch jett noch war er jedoch im Zweifel, ob er nicht Medicin ftubiren follte, ba feine Stimme immer etwas heifer mar, er überhaupt im Sprechen nicht mit Leichtigkeit fich bewegte. Doch wurden auch diese Strupel befiegt durch die Erwägung, daß man, um als Theolog dem Reiche Gottes zu dienen, nicht nothwendig Prediger fenn muffe. (Spater fand er fich jedoch [f. unt.] auch hieran nicht gehindert.) Rach 3 wohlangewendeten Jahren wurde er nebst dem oftfriesländischen Beneralsuperintendenten Lindhammmer nach Berlin gefchidt, um dem Dr. Michaelis bei Berausgabe der Hallischen hebräischen Bibel Dienste au leiften; es war dies die Beranlaffung ju felbstftandigen, vornehmlich fprachlichen Studien über das A. T., wobon Berschiedenes in die von Michaelis geleiteten adnotationes uberiores in hagiographa tom. II. & III. aufgenommen wurde. 3m 3. 1719 ging er nach Bena, nahm 1720 bort ben Magistergrad an und übte sich, während er noch die Borlefungen von Buddeus hörte, der ihn in fein haus aufgenommen hatte, zugleich mehrere Jahre im akademischen Bortrage, wozu er vornehmlich exegetische Gegenstände wählte. Der Erfolg war fo gut, daß er 1723 nach Herrnschmidt's Tod als Adjunkt an die theologische Fakultät zu halle berufen wurde. Er rückte 1726 zum extraordinarius und 1727 nach A. S. France's Tod zum ordinarius bor. Der Beifall, den er fand, war groß; er las in dem Singfaal des Baifenhauses bor 4 = bis 500 Ruho= rern, predigte auch je am zweiten Sonntage. Schon 1731 aber endigte seine Thas tigkeit in Salle; er erhielt fast gleichzeitig einen Ruf ale beutscher Sofprediger und orbentlicher Professor nach Ropenhagen und einen andern als professor primarius und erfter Superintendent nach Biegen. Lettern nahm er an, erlangte bor feinem Abgange noch in Salle den theologischen Doktorgrad und begann im Juni genannten Jahres seine Birtfamfeit auf dem neuen Boften. Roch 1734 erhielt er einen Ruf nach Göttingen. dem er zu folgen Lust empfand, "weil er nicht nur in forgfältiger Prüfung die Renn= zeichen einer rechtmäßigen und göttlichen Berufung daran erblickte, sondern auch dabei Die gewünschteste Belegenheit fah, ohne alle Distraktion mehrerer Aemter feine Rräfte auf das einige Objekt der theologischen Profession zu concentiren und dieselbe zum allgemeinen Beften der ebangelischen Kirche recht abzuwarten". Allein der Landgraf von Beffen ließ ihn nicht fort, gab ihm auch die Zuficherung, Alles, was er beabsichtigte, möglichst fördern zu wollen, und so blieb er. Doch seines Bleibens in der Welt war nicht mehr lange; die Ofterpredigt 1735, in deren Erordium er von Siob's Worten

518 Rambach

17, 1. ausging: "Das Grab ift ba", war seine letzte; ein hitziges Fieber machte am 19. April seinem Leben ein Ende. Berheirathet war er zweimal, zuerst, seit 1724, mit einer Tochter Joachim Lange's in Halle, die 1730 starb, und dann mit Anna Elisabeth Büttner. Einer seiner besten und heißesten Bünsche war es, daß ihm Gott bis an sein Ende seinen Berstand erhalten und ihn "vor aller Berwirrung bewahren möge"; ein Bunsch, der, soviel wir wissen, auch Schleiermachern besonders lebhaft erfüllte. Derselbe ist jenem wie diesem gewährt worden. Fresenius (der spätere Franksurter Prediger), der gleichzeitig mit Nambach als Burgpfarrer und Oberlehrer am Bädagogium in Gießen angestellt war, bevor er (1736) an die Hossische nach Darmstadt bezusen wurde, war auch noch am Krankenbette sein treuer Beistand.

Rambach hat nur ein Alter von 42 Jahren erreicht, aber in diefer furz zugemef= fenen Zeit eine ungemeine theologische Thätigkeit entwickelt. Abgefeben bon ber Treue, womit er im Beifte Spener's und France's feines Amtes auf Rangel und Ratheder wartete, und welde auch in Biegen Anerkennung fand, wenngleich ihm dort nicht gang fo heimisch zu Muthe fehn konnte, wie in Salle, - fallt die schriftstellerische Frucht= barteit feines furzen Lebens fehr in die Angen. Die bedeutenoften unter feinen gahl= reichen Schriften (ber Ratalog berfelben, der freilich auch alle Differtationen in fich faßt, beläuft sich, soweit sie bei seinen Lebzeiten herauskamen, auf 58) sind: 1) die Institutiones hermeneuticae sacrae (ed. 1. 1724, ed. 2. schon 1725), wozu sein College Neubauer 1738 den eigenen, aus Borlefungen genommenen Commentar Rambach's erfcheinen ließ; 2) einige apologetische Differtationen gegen die Socinianer, namentlich die vindicia satisfactionis Christi, 1734; 3) der wohlunterrichtete Ratechet, oder Unterricht von den vornehmsten Vortheilen im Katechisiren, Jena 1722; 4) eine Menge Bredigten und erbauliche Betrachtungen (über die fieben letzten Worte Jesu, 1726; über die acht Seligkeiten, 1723 u. f. w.); 5) das "Beffifche Bebopfer theologischer und philologischer Unmerfungen", 1734. Unter letterem, freilich zopfigen Titel, ben jedoch Rambach nicht felbst erfunden, sondern bon einem im 3. 1715 bon Reinbed in Berlin angefangenen, aber nach einiger Zeit in's Stocken gerathenen Unternehmen entlehnt hat, beabsichtigte er eine Zeitschrift für wiffenschaftliche und praktische Theologie (eine "Sammlung von observationes ex theologia thetica, morali, polemica, casuistica, pastorali, ex historia ecclesiastica veteris et novi testamenti, exegetische Betrachtungen dunkler Stellen der heil. Schrift, auch von Auszügen aus alten raren theologischen Buchern" 2c.) ju grunden, die zunächft für die heffische Beiftlichkeit zur aktiven und paffiven Theilnahme bestimmt war. ("Ich habe", fagt er im Programm, "dabei vornehmlich diese Absicht, den herren Predigern, die meiner Aufficht anvertraut find, Belegenheit zu geben, daß fie ihre studia nicht ganglich bei Seite feten, fondern diefelben noch ferner excoltren, auch zuweilen eine feine Meditation zu Papier bringen, die auch dem Publico vorgeleget werden und baffelbe überzeugen könne, daß in heffen noch Brediger find, welche studia haben und lieben, und fich burch häusliche Sorgen, wie leider bei vielen andern gefchiehet, nicht ganglich babon abhalten laffen.") Das Wert nahm guten Anfang und Fortgang, aber schon der zweite Jahrgang bedurfte einer andern Redaktion, die nach Rambach's Tode Fresenius und Neubauer, später biefer allein führte. 6) Besonders thätig aber war er auch als geiftlicher Lieberdichter und Bearbeiter des Darmftadter Gefang= buchs (geiftliche Boefien, 1720; poetische Festgedanten, 1723; Darmftädtisches Rirchen gefangbuch, 1733; auserlesenes Hausgefangbuch, 1735). Außer dem Bielen aber, mas Rambach felber ebirte, murben nach feinem Tade noch Manuftripte und Nachschriften bon feinen Borlefungen gebruckt; in diese Rategorie gehort feine "Erlanterung über die praecepta homiletica", herausg. von Fresenius (2. Aufl. 1746); fein "wohlunterrichteter studiosus theologiae", herausg. von Secht 1737; fein "wohlunterrichteter Informator", 1737; fein "collegium historiae ecclesiasticae veteris testamenti", herausg. von Neubauer, 1737; feine "chriftliche Sittenlehre", Leipz. 1736; feine "fchriftmäßige Erläuterung der Grundlegung der Theologie Berrn Joh. Anaft. Freylinghausens ",

1738. Spotter fagten: "Berr Dr. Rambach ichreibt ziemlich viel nach feinem Tobe" (f. die Borrede zur "Erläuterung der inst. hermeneut." S. 35), und eine Recenfion des borbin genannten firchenhiftorifchen Werkes in Lilienthal's "theologischer Bibliothet" ("bas ift: richtiges Bergeichnif, julangliche Beschreibung und bescheibene Beurtheilung ber bahin gehörigen Schriften"), 6. Stück, Königsb. 1740, fagt (S. 657): "Da nach Diefes lieben Mannes (Rambach's) Tode alle feine Collegia, Predigten und Schriften, wo man sie nur auftreiben konnte, haufenweise herausgegeben werden, so mußte auch biefes Collegium dran, welches vielleicht gang anders aussehen wurde, wenn es ber Autor felbft hatte an's Licht geben fonnen; benn obwohl barin viel gute Spuren borfommen, fo ift es boch ein unbollkommenes Werk, darin nur die erfte Lineamenten ge= gogen find, welche noch überdem fehr troden vorgestellet werben." Go war auch die erfte in Salberftadt erschienene Ausgabe feiner Moralvorlefungen eine fehr unvollständige; man fieht aber an bem Bemerkten, wie gefucht jede Beile war, die von Rambach herrührte. Den Grund davon haben wir fpeziell in der eigenthumlichen Stellung ju fuchen, die Rambach zwischen dem Bietismus und zwischen der Wolfichen Philosophie einnahm. Jenem gehörte er, wie nach feiner perfonlichen religiöfen Wefinnung, fo nach feiner geiftigen Abkunft an; dorther hatte er auch ben Ginn für's Brattifche, auch für fatechetische und babagogische Dinge neben bem Somiletischen; feine Bredigten und Betrachtungen athmen den Salle'ichen Beift aus feiner beften Zeit, ohne freilich in ber Diffion ben Ungeschmad bes Safulums zu berläugnen. Den Ginflug Wolf's aber, bem fich Rambach nicht entzog, obgleich er der Schwiegersohn Joachim Lange's war, berrath theils die wiffenschaftliche Methode, der Bedankenfortschritt in ftreng zusammenhängender Reihenfolge, theils die mildere, geiftig freiere Auffassung der Dinge felbst. Go nehmen insbefondere feine praecepta homiletica durch den Begenfat, in welchem fie zu dem Bufte der homiletischen Runfteleien und Absurditäten des 17. Jahrhunderts ftehen, durch die einfache Anordnung des Gangen und die vielen brauchbaren Winke für die Brazis eine ehrenvolle Stelle in der Beschichte der Predigt ein und verdienen heute noch Be= achtung. In seinem "wohlunterrichteten Ratecheten" begnügt er fich nicht, in der ge= muthlich feelforgerifchen Beife, wie es auch Spener gethan, Freundlichkeit gegen bie Ratechumenen zu empfehlen; er analysirt vielmehr schon die subjektive Qualität der Ratechumenen binchologisch als Dbiett geiftiger Ginwirfung; ber Ratechet habe 1) auf bas Gebächtnif, 2) auf den Berftand, 3) auf den Willen zu wirfen. Deshalb fen 3. B., um den Berftand ju fcharfen, nöthig, daß man nicht viel provocive und discurrire, fondern Frage auf Frage sette; wo eine Erläuterung zu geben sen, muffe fie rund febn. Bas Spener felbst für die erwachsenen Schüler noch genigend fand, nämlich Fragen, auf welche fie nur mit Ja oder Rein antworten konnen, bas findet Rambach nur für die jungften Rinder paffend; mit ber Mittelflaffe foll conftruirt werden, die Dberklaffe aber foll angehalten werben, felbstständige Urtheile zu fällen. — Dem padagogischen Bebiete gehort fein "wohlunterrichteter Informator" an, - eine Schrift, aus Borlefungen bestehend, die Rambach noch in Jena gehalten (bas erfte Beispiel, daß die Badagogit jum Gegenstande akademischer Borträge erhoben wurde), worin er jedoch nicht auf einzelne Lehrfacher und deren methobifche Behandlung eingeht, fondern nur die driftlichen Erziehungsgrundfate entwickelt, und zwar nach A. S. France's Art die beiden Erziehungezwede: Gottfeligfeit und Rlugheit, nebeneinanderftellend. Außerdem ichrieb er 1734 ein "erbauliches Sausbüchlein für Kinder" (nach feinem Tode folgte 1736 ein "driftliches und biblifches Exempelbuchlein für Rinder", bas aber als ein ihm unterschobenes Produkt erkannt wurde, f. die Borrede zur hermeneutik I, S. 37). Dies waren Anfage und Beitrage zu einer erbaulichen Kinderliteratur, deren Bebiet hernach nur gar zu reichlich angepflanzt worden ift. Das "erbauliche hausbüchlein" ift noch 1851 in Schaffhaufen nen aufgelegt worden. — Als Liederdichter und Symnolog bilbet Rambach ebenfalls den Uebergang zu einer neuen Zeit; man hat ihn (f. Cung, Gefch. bes beutschen Rirchenlieds II, S. 34) treffend ben Bellert unter ben Pietiften genannt.

Seine eigene poetische Begabung war eine nicht geringe, wenn auch theils der Styl der Beit, theils die didaftische Intention öfters fehr profaifche Stellen in Rambad's Lieder gebracht hat. Jene Intention nämlich, die uns bereits an die Gefangbuchsoperationen ber fpateren Zeit erinnert, ging barauf, baf jebe im Liedervorrath ber Kirche noch borhandene Lude durch neue Lieder über die noch nicht befungenen Gegenstände ausgefüllt und badurch dem Prediger möglich gemacht werden foll, immer auch ein zu feiner Bredigt fpeziell paffendes Lied beim Gottesbienft fingen ju laffen. Es mar ein Dichten nach dogmatischen und moralischen Rubrifen, dem hiermit die Bahn gebrochen war, und zwar in anderer Beife, als wie die Ratechismuslieder ber Reformationszeit entstanden, die aber auch fcon ihr Theil Profa enthielten. Go gingen aus Rambadi's Sand Lieder über Jefu Lehramt, Jefu Borbild, Gottes Allmacht und Allgegenwart 2c. hervor, - Themen, die im Kirchenliede relativ neu waren, die aber (vgl. z. B. das herrliche "D ew'ger Beift, def Wefen Mues füllet", ober "D Lehrer, dem fein Lehrer gleich") von Rambach noch in viel höherem Schwung und tieferem Beift befungen wurden, als 50 Jahre nachher die platten Bersmacher es thaten und als felbft Gellert es vermochte. Ueber feine Grundfate in Betreff der Anordnung eines Rirchengefangbuche, der Aufnahme neuer Lieder neben den alten, und namentlich auch über die Unftatthaftigkeit der an ben alten Liedern nach dem Zeitgeschmad borzunehmenden Mende= rungen fpricht fich Rambach felber in der Unzeige feiner Bearbeitung des Darmftadter Gefangbuche, im "Beffifden Bebopfer" 1734, 2. Stud, S. 215-240 eingehend aus, ein Auffat, der für den Symnologen von bleibendem Intereffe ift. Er macht übrigens ben Unterschied, daß zwar in einem Rirchengesangbuch modernifirende Berande= rungen unerlaubt fegen, dagegen (heißt es in der Borrede ju feinem Sausgefangbuch") "in diefem gur Bribatandacht beftimmten Gefangbuch hat man tein Bedenten getragen, durch eine kleine Beranderung hie und da die Rauhigkeiten der Boefie zu heben". -Bon Rambach's wiffenschaftlich-theologischer Thätigkeit im engern Ginne haben wir nur Folgendes noch herborzuheben. Das Eine ift feine Polemit gegen die Socinianer, in welchen er dem die Flügel regenden Rationalismus gegenübertritt, - eine Polemif, die uns deshalb vornehmlich intereffiren fann, weil hier, wie fpater im Rampfe des Rationalismus und des Supernaturalismus, der Apologet der biblifchen und firchlichen Lehre gegen die Angriffe des reflettirenden Berftandes den reflettirenden Berftand felber in's Felb führt, wogegen allerdings bei ihm der pietistische hintergrund bollfommen fiehen bleibt, den die fpateren Supernaturatiften (Reinhard, Storr, Flatt, Gustind) berlaffen haben. Beniger namhaft find feine Leiftungen ale Ethiter, da er hier ziemlich abhangig von Buddeus bleibt; jedoch ift es auch nach diefer Seite farafteriftifch, daß unter feinem Rachlag (f. Beffifches Bebopfer, 54. Stud, 1756, S. 385) fich Betrach= tungen "über die Tugenden Chrifti" fanden, die 1755 von Griegbach veröffentlicht wurden. Gin alter lutherischer Theolog wurde auf diefes Thema schwerlich gerathen fenn, aber auch die pietistische Sprache ift in demfelben nicht zu erkennen. — Anerkannt bagegen ale eine tuchtige Arbeit ift fein Werk über Bermeneutit (Die Institutionen fammt den Borlefungen darüber; f. ben Art. "Bermenentif" Bb. V. G. 805); man fann ohne Unrecht gegen frühere Leiftungen fagen, daß es die erfte, im eigentlichen Ginne fuftematische, mit allem gelehrten Apparat ausgestattete Bearbeitung dieses Faches ift, die fich ebenfalls durch theologische Besonnenheit in der Mitte der fchroffen Gegenfäte fowohl zwischen Bietismus und Orthodoxie, als zwischen diesen beiden einerseits und der fich ankundigenden menfchlich verftandigen Auffassung göttlicher Dinge andererfeits, zu behaupten weiß. Auf verschiedenen Universitäten wurde über biefe Institutionen gelefen. -

Ms biographische Quellen über F. J. Rambach sind zu nennen: Hessisches Hebschfer, 6. Stück, 1735, S. 617 ff. Rambach's Lebenslauf von M. Daniel Büttner, Leipz. 1736. Roch, Gesch. d. R.-L. I, 262. — Außer ihm sind noch mehrere Träger seines Namens bekannt geworden, nämlich Friedrich Eberhard Rambach, † 1775

als Confiftorialrath ju Breslau (Berfaffer einer Geschichte des Pabstthums); Johann Batob Rambach, ein Neffe des Biegener Johann Jatob, querft Rettor in Quedlinburg, + als Baftor zu St. Michael in Samburg 1818 (f. über diefen, der fich als Rangelredner einigen Ruf erworben hat: Doring, die beutschen Kangelredner bes 18. und 19. Jahrh., Reuftadt 1830, S. 306), und endlich Auguft Jatob Rambad, ber Sohn des Letitgenannten, geb. 1777, Sauptpaftor an der Michaelistirche in Samburg, ber durch feine "Anthologie driftlicher Gefänge aus allen Jahrhunderten", Altona 1817 - 1822, 4 Theile, der verdiente Borläufer der neueren hymnologischen Sammelwerke geworden ift. Er ftarb am 9. Septbr. 1851. (S. den neuen Refrolog der Deutschen, Jahrg. XXIX, 1851, S. 715-720.)

Ramfes, Ronig bon Meghpten, f. Gofen.

Ramus, Beter. Giner unter den Gegnern, resp. Reformatoren der ariftote= lischen Philosophie im Reformationszeitalter, beffen Bestrebungen fich vorzugeweise in weiten Rreifen bes Erfolges erfreuten und auch auf die Theologie fich einen Ginfluß verschafft haben.

Beboren 1515 von armen Eltern in Cuth, in ber Begend von Soiffon, regte fich der Wiffensdrang fo lebhaft in dem mittellofen Rnaben, daß er schon im 8. Jahre zweimal fich nach ber Sauptstadt begab, um dort Schulen zu besuchen und beide Mal durch Mangel an Unterftutung wieder zurudzukehren genothigt, in feinem 12. Jahre jum dritten Male fich dabin gurudbegab und jest in einem der Collegien ale Bedienter eines wohlhabenden Studirenden die Mittel feines Unterhaltes zugleich mit dem Butritte gu ben Unterrichtsftunden erlangte. Durch raftlofes Austaufen feiner Zeit murde es ihm bei feiner fcnellen Faffungstraft möglich, im 21. Jahre bie Magifterwürde gu erlangen, bei welchem Aftus er die Ruhnheit hatte, mit der Thefis aufzutreten: quaecunque ab Aristotele dicta essent, commentitia esse; bon den in blinder Berehrung dem Ariftoteles ergebenen Lehrern wurde die tede Thefis eben nur als eine materia disputandi hingenommen, aber es regte fich in ihr bereits der tief begrindete Wegensat, deffen Durchführung fein ferneres Leben gewidmet war. Das Studium ber Alten, für welches damals in weiten Rreifen die Begeifterung erwacht war, jog ihn in gleichem Mage wie die Philosophie an, und er glaubte bon der letteren feinen befferen Gebrauch machen zu können, als zur logisch-rhetorischen Erklärung der rhetorischen und poetischen Meisterschriften des Alterthums. Je langer besto mehr erschien ihm bas ariftotelische Studium in dem Umfange und der Art, wie es betrieben wurde, unfruchtbar; wefentliche Stude glaubte er in demfelben zu vermiffen und wesentliche Bunkte ber Logit, ja die Rategorienlehre felbst erschien ihm als überfluffig und das ganze Organon magte er als abstrus und confus zu berwerfen. In ben Schriften bermandter Beifter und Richtungen, eines Agricola, Bives, Balla, Rigolius fand er für feine eigenen Anfichten Rahrung und Beftätigung. Un die Stelle der Subtilität und des rein metabhyfifchen Intereffes follte überall die Popularität und das praktische Interesse treten.

Mit den ersten Früchten der neugewonnenen Anschauungen tritt er 1543 auf, mit dem positiven Werke dialecticae partitiones und der polemischen Schrift Aristotelicae animadversiones. Run ruft aber auch die lettere einen allgemeinen Sturm gegen ihn auf, von dem Reftor ber Universität werden diese Schriften der theologischen Fakultat jur Cenfur übergeben und bor dem Parlamente wird namus als Feind der Religion und achten Biffenschaft angeklagt. Gin von dem Ronige eingesettes Schiedegericht berdammt die neuerungsflichtigen Lehren, ein tonigliches Editt wird wider diefelben erlaffen und dem eifrigen jungen Manne bie facultas docendi entzogen. Er berlägt hierauf Baris, fehrt jedoch 1545 dorthin jurud und erhalt des Widerspruchs der Sorbonne un= geachtet die königliche Erlaubniß jur Leitung des Collegiums von Bresle, welches er durch die Faglichfeit feiner Lehre und das Feffelnde feines Bortrages bald in Flor ju bringen weiß. Trot mannichfacher Angriffe bon feinen Gegnern gelingt es feinem ebemaligen Studiengenoffen und Bonner, dem Cardinal von Lothringen, ihm einen Lehr=

522 Ramus

ftuhl ale Professor im toniglichen Collegium zu verschaffen. Den Berluft diefer feiner hohen Bonnerschaft wie feines Lehrstuhles führt erft fein Uebertritt gur protestantischen Rirche im Jahre 1561 herbei. Ginen unruhigen und beweglichen Beift, wie ber seinige, welcher die traditionelle Philosophie mit so viel Bitterfeit bekampfte, die metaphysifchen Spekulationen nur als Subtilitäten anfah, die philosophischen Biffenschaften nur unter dem Gesichtspunkte des praktischen Rutens betrachtete, mußte die bom Sumanismus unterftügte, der Schultheologie entgegengesette, prattifch-religiofe, neue Lehrweise auf's Lebhafteste für sich einnehmen; seine commentaria de religione christiana 1576 zeigen, wie er auch auf theologischem Bebiete bas humaniftische Intereffe und eine prattifche popularifirende Methode geltend zu machen suchte. Zweierlei ftellt er als Sauptbedürfniffe der Zeit dar, Uebersetzung der heiligen Schrift in die Bolfefprache und eine enchklopadifche Gloffe gur Ertlarung der heiligen Schrift. Die Schriftbeweife follen jedem theologischen locus einfach beigegeben und baran die michtigften Belegftellen aus den Schriften der Alten beigefügt werden, in der Absicht darzuthun: Christianam theologiam non adeo abstrusam esse, vel ab hominum sensibus remotam, quin naturali quadam luce populis omnibus illucescat hominesque ideo humanitas ipsa ad divina studia capessendum invitet atque alliciat. Die Theologie ift nach feiner Definition doctrina bene vivendi i. e. deo bonorum omnium fonti convenienter.

Schon bor seinem öffentlichen Uebertritte hatte Ramus die Richtung auf den Broteftantismus hingenommen. In einem Schreiben an ben Cardinal fpricht er aus, bag diefer felbst ihm hiezu ben ersten Anstoß gegeben. "Bon Ihnen", fagt er, "hab' ich diese köftliche Bahrheit vernommen, daß von den 15 Jahrhunderten, welche feit der Beburt Chriffi verfloffen, nur das erfte mahrhaft ein goldenes Zeitalter genannt werden fonne, die anderen aber je mehr und mehr dem Lafter und der Berderbnig anheimgefallen. Als ich nun zwischen biefen berschiedenen Zeitaltern bes Chriftenthums zu wählen hatte, fohloß ich mich dem goldenen Zeitalter an. Bon diefer Zeit an habe ich nicht aufgehort, die besten theologischen Schriften gu lefen, bin fo viel ale möglich mit den besten Theologen in Beziehung getreten und habe endlich zu meiner perfonlichen Belehrung über die vornehmften Artitel der Religion meine eigenen Bedanken aufgefest". Das Religionsgespräch zu Boiffy 1561 (f. den Art.), worin Beza ber beredte Bortführer ber Protestanten, führte bei Ramus die Entscheidung und seinen öffentlichen Uebertritt herbei. Rach biefem hielt er es unter ben Bewegungen des erften Burgerfrieges filt gerathen Paris ju berlaffen, tehrte indeg nach Beendigung beffelben babin gurud und ichlug aus Liebe des Baterlandes felbft die mit einem Behalte bon 1000 Dutaten ihm angebotene, glanzende Professur in Bologna aus. Beim Anfange bes zweiten Bürgerfrieges fah er sich abermals zur Flucht genöthigt, und obwohl ihm nach hergeftelltem Frieden abermals die Rudfehr in feine Memter nach Baris geftattet mar, jog er es bei dem ungeficherten Buftande doch vor, auf ein Jahr Urlaub zu einer Reife au nehmen. Er besuchte die schweizer und oberdeutschen Universitäten, fand in Strafe burg, Bafel, Bürich, Genf und Beidelberg die ehrenvollste Aufnahme, boch nicht, wie er es wünschte, einen philosophischen Lehrstuhl, da die Anhänger des Ariftoteles unter den Protestanten, namentlich Bega, nicht weniger entschieden als die fatholischen Begner eine Lehrart der Philosophie, wie die des Ramus abzuhalten bemiiht maren. Rach Baris zurudgefehrt, fand er feine Stellen, fomohl die an dem Collegium von Presle, als die am foniglichen Collegium durch Ratholifen befett, und durch die konigliche Dra donang, welche alle Reformirten von den Lehrstellen ausschloß, fah er fich auch die Soffnung für die Butunft abgeschnitten: die befondere Gnade des Ronige und der Ronigin Mutter gewährte ihm indeft als altem, berdienten Lehrer Behalt und Titel feines Amtes. Muhig widmete er fich nun literarifchen Beschäftigungen, theologischen Studien und firchlicher Thatigfeit. Rarafteriftifch für feine Beiftesrichtung ift fein Beftreben der damaligen Rirchenverfaffung der frangofischen Protestauten eine rein demokratische Geftalt zu geben, mogegen die Antorität Beza's fich erhob. Unvermuthet und bor **Ramus** 523

ber Zeit machte aber die Bartholomäusnacht 1572 am 26. Angust, dem dritten Tage jenes fürchterlichen Drama's, auch seinem Leben ein Ende. Bon seinen Widersachern gedungene Meuchelmörder waren auch in sein Collegium von Presse eingedrungen, er wurde in dem obersten Stockwerk, in welches er sich geflüchtet, von ihnen ereilt, mitten unter seinen Büchern mit vielen Wunden bedeckt, zum Fenster herabgestürzt und in die Seine geschleift.

Erst in neuester Zeit hat Frankreich sein Gedächtniß wieder zu Ehren gebracht. Nachdem Cousin darauf hingewiesen, wie sehr die Verdienste diese muthigen Bekämpsers des Aristoteles einer eingehenden Würdigung werth sehen, hat ein protestantischer Gesehrter sich dieser Ansgabe unterzogen und mit Liebe und auf Grund sorgsältiger Forschungen das Leben und die Leistungen von Namus zuerst (1843) in einer lateinischen Bearbeitung, sodann in einem aussührlicheren französischen Werke dem Publikum vorgelegt: Ramus, sa vie, ses serits et ses opinions par Charles Waddington, Paris 1855.

Die Reformversuche von Ramus unterwarfen das Shstem von Aristoteles von dem Standpunkte einer unphilosophischen, utilitarischen Anficht aus ber Rritik. Der Metaphysik wird von ihm aller Werth abgesprochen. Daher behandelt er auch die Logik, ohne auf ihre tieferen fpekulativen Grundlagen einzugehen, nur als den Zwecken ber Mhetorit untergeordnet, fie ift ihm ale Dialettit die ars bene dicendi. Wie Berg und Bunge follen Logit und Rhetorit ungetrennt fenn, nicht um ihrer felbft willen haben die logischen Regeln Werth, sondern nur um in der Rede angewandt zu werden. Auch find biefelben weniger durch Runft oder Lehre zu gewinnen, ale durch Ratur und Uebung, eine unberbildete Natur und viele Uebung ift ber beste Lehrmeifter des richtigen logifden Denkens. Daher follen bie Schüler überhaupt nicht lange bei ber Runft ber Logit aufgehalten werben, bie Unweifung foll compendiarifch fenn und diefen Raratter des Compendiarischen tragen alle seine Leiftungen an fich. Daber bas Urtheil bes gelehrten und icharffinnigen Redermann, eines ber bamaligen Bertreter ber alten Schule (praecognitorum logicorum tract. III, 1599, S. 133): "Richt feiner Trefflichkeit berdankt Ramus feine ungeheuere Berbreitung, die er in Deutschland und England gefunden. wahrend Frankreich und Italien ihn gurudgewiesen, sondern weil er die Schultermini der ftrengen Dialektik vermieden und Rhetorik und Elegang an die Stelle gefett hat, und weil bas Studium der Beripatetiter fo abichredend betrieben wird, daß biefelben fich wohl felbft auf das dictum bes Ummonius berufen: studia peripatetica requirere tolerantiam laborum asininam." — Da zu feinem Berufe die Erklärung der Rlaffiter gehörte, fo dienten ihm diefe als Texte feine logischen Regeln anzuwenden, beziehungsweise dieselben aus ihnen abzuleiten, oder auch fie felbst banach zu fritifiren. Er gab eine Anzahl auf diese Beise zurechtgemachter lateinischer Autoren heraus, namentlich Schriften des Cicero und Birgil. Diefe philologifchen Studien leiteten feine Aufmerksamkeit auch auf die Grammatit, deren bamaliger Zustand der Rritik reichen Stoff gab, und bearbeitete nicht nur die lateinische, fondern felbft die griechische Grammatit nach einer neuen, erleichterten Methode; auch feine Muttersprache, die frangofische, unterwarf er feiner Reform und machte hierbei ben für ihn taratteriftischen Borichlag, bas Frangöfische nach Behör und Mussprache gu fchreiben. Desgleichen unterwarf er die Phyfit und die mathematifchen Biffenschaften viner Reform nach feinen Principien. Mangel an Reife und Tiefe läßt fich in allen diefen Reformbersuchen nachweisen, fo daß ein neuerer Geschichtsschreiber ber Philosophie bas Urtheil ausspricht: "Bei Ramus ift Alles nur flüchtiger Entwurf, eine auf gut Blid hin gewagte Meinung; viel ernfter geht nizolius an fein Werk; er wägt die Gründe ab, die Ueberzeugungen, ju welchen er gelangt, find das Ergebniff einer forgfältigen Ueberlegung" (Ritter, Gefch. ber driftl. Philosophie V, S. 490).

Bei dieser Beschaffenheit der ramistischen Lehre ist es ebenso sehr erklärlich, daß sie einer gewissen Zeitrichtung sich empfahl, wie daß sie von anderer Seite als versterblich für die Gründlichkeit der Studien bekämpft wurde. Bon eleganten Humanisten,

von Mannern erasmischer Beiftesart, wurde in ihrer Antipathie gegen die Dornen ber Scholaftit der Ramismus mit Beifall aufgenommen, mahrend Philologen und Theologen von soliderer Bildung denselben von fich wiesen. In Rursachsen wird durch ein Defret von 1606 der Ramismus von den Universitäten völlig ausgeschloffen; die Belmftädter Statuten von 1597 geftatten biese Lehrmethode nur noch zweien doctores privati; bald aber wird fie durch den mächtigen Ginflug von Corn. Martini völlig verdrängt. Nur auf lutherischen Ghunafien erhielt fich ber Ramismus noch und erhielt im prattifchen Intereffe einen eifrigen Bertheidiger an Statius Bufcher, dem Gegner bon Calirt; "driftl. Unterricht, wie die Studia der lieben Jugend zu Gottes Ehren follen gerichtet werden und ob man Ramaeam logicam hiezu in driftlichen Schulen gebrauchen könne", 1620. Rarafteriftisch ift es bagegen für die Richtung ber reformirten Theologie auf bas Braktifche und Gemeinverftändliche, daß hier die ramiftifchen Lehren zu großem Unfeben gelangten. Go mar Jaf. Arminius ihnen zugethan, mahrend feine Wegner, Die gomariftischen Theologen, an Ariftoteles festhielten. In Bafel fand Ramus einen entschiedenen Anhänger an Polanus, in Berborn ordnen die Statuten bon 1609 ben Bortrag der Dialektif des Ramus an, und Alftedt gibt beffen logica mit dem Commentar von Alting heraus. In den Niederlanden ftanden Nit. Naucelius, Rud. Snell, Scaliger, 3at. Alting auf feiner Seite, in Cambridge herrichte feine Logit allein, und noch 1670 murbe von Milton ein Commentar barüber herausgegeben. Der gelehrte, einem modernen Standpunkte zuneigende Landgraf Morits von heffen führt die Logik auf feinem Ghmnafium in Raffel ein und schickt feine Bringen besonders darum nach Cambridge, um in der ramistischen Lehre gründlich unterrichtet zu werden. In Straßburg ftand Sturm auf feiner Seite, in Beidelberg Tremellius, Dlevian, Biscator; ein Brief des Letteren verbreitet fich darüber, wie er lange allein von Aristoteles genährt, durch Sturm und Dlevian zu Ramus übergeführt worden feb. Wie fehr Ariftoteles in Berborn ichon um 1606 unbefannt geworden, zeigt ein Brief des dortigen Profeffore der Theologie Pincier, Scotus nuper appulit totus addictus Aristoteli, qui senatus scholastici permissu disputationes habuit de demonstratione non sine applausu studiosorum, quibus Aristotelis disciplina, quam tamdiu superciliose spreverunt, placere incipit\*).

Duellen. Borzüglich das angeführte Werk von Waddington. Das unter und noch wenig benutzte, reichhaltige bulletin de la societé de l'histoire du protestantisme français, Tom. I, p. 121. T. IV, p. 167. T. V, p. 329; H. Kitter, Gesch. der christl. Philosophie V, S. 471; Schweizer, über das reformirte Moralsustem in den Studien und Kritiken 1850, S. 69.

Mance, Abbé de, f. Trappisten.

Ranters, d. h. die Begeisterten, sind zunächst eine Abzweigung der Familisten, worüber s. d. Art. Bon ihnen spricht Barclay in der im Artikel "Quaker" angeführten Apologie, 8. Th., S. 206. Denselben Namen erhielt eine schwärmerische Partei, 1820 in Yorkshire, welche ihren Gottesdienst mit lautem Schreien hielt, und aus den Methobisten hervorgegangen war.

Raphael, Engel (בְּבָּאֹר הַבָּאֹר הַמָּבֹּל nach der Analogie von Immanuel: Gott heilt, nach der wahrscheinlicheren Analogie von Gabriel u. A. aber: der Heilende, der Arzt Gottes). Der Name kommt zuerst in den kanonischen Schriften des Alken Testaments vor, nämlich 1 Chron. 26, 71. und zwar als menschliches nomen proprium, analog dem nomen proprium הבַּבְּיִ וֹ Chron. 3, 21. 4, 42. 7, 2. 9, 43. Als Name eines Erzengels sindet sich dann aber die Bezeichnung in den Apokryphen, freilich einzig in dem Buche Tobias, was aber dafür auch ganz von den Thaten dieses Engels durchzogen ist, und bestimmt zu sehn scheint, den Triumph des heilenden Schutzengels über den verderblichen bösen Dämon Asmodi (Tob. 3, 8., er ist der Liebesz und Eheteusel

<sup>\*)</sup> Tholud, das akabem. Leben bes 17. Jahrhunderts II, S. 6.

in der judischen Damonologie, so auch im Talmud, Göttin, f. 68, wo er durch die Beschwörungstunfte des Ronigs Salomo zu beffen dienstbarem Beifte wird) im Geschick leidender Frommen zu verherrlichen. Raphael gesellt fich zu dem jungen Tobias, da er im Begriff ift, seine Reise von Ninive nach Rages in Medien anzutreten, in der Beftalt eines jungen Reifenden (Tob. 5, 6.), und verheißt feinem alten Bater die gufunftige Bulfe. Er berichmaht babei nach ber Weise mancher Doktoren die Rothluge nicht, und nennt sich Azarias, bes großen Ananias Sohn, einen Juden. Der Rame "Azaria, bes Beren Bulfe", bezeichnete freilich mit einem haufig vortommenden ifraelitischen Namen in allgemeinerer Faffung den gleichen Karatter. Der alte Tobias ahndet ichon, daß etwas Soheres hinter ihm fen (Rap. 5, 29). Der Berfaffer des Buches nennt ihn denn auch gleich nachher schon den Engel; er rath dem jungen Tobias, den schreckhaften Fifch, ber aus bem Tigris gegen ihn auffährt, bei den Flogen zu faffen, an's Land zu ziehen, zu zerhauen und bas Berg, bie Balle und bie Leber mitzunehmen, weil diese Stude dienlich seben zur Arzenei. Das Fleisch dient ihnen zum Mundvorrath. Den Arzeneigebrauch erklärt Azarja: der Rauch von dem Bergen und der Leber des Fifches, auf glühende Rohlen gelegt, vertreibe boje Beifter. Die Balle dagegen beile ben Staar blinder Augen. Rach diesem Unterricht führt er den Tobias bei seinem reichen Berwandten Raquel zu Efbatana in Medien ein, und fordert feine Brautwerbung. Darauf nimmt er als der Engel Raphael (7, 3.) den durch jene Arzenei vertriebenen bofen Beift, den "Cheteufel" in Raguel's Soufe gefangen und bindet ihn im oberen Megnpten. Doch gleich ift er wieder zur Stelle und macht als Schuldeintreiber eine Reife mit Rnechten und Rameelen zu Gabel in Medien. Auch Raguel hat allmählich etwas von dem guten Engel, der den Tobias auch nach Saufe begleiten foll, geahndet (R. 10, 11.). Bei der Beimkehr nach Ninive thut nun auch die Fischgalle nach der Beifung des himmlischen Arztes ihm Dienste, und der alte Tobias wird wieder febend. Der alte und ber junge Tobias wollen den trefflichen Befellen reich beschenkt entlaffen, und jest erhalten fie ben Aufschluß, er fen naphael, einer von den fieben Engeln, die vor dem herrn fteben. Er hat diese Bunder, Führungen und Rettungs. Befreiungs. und Seilungswunder an der Familie vollbracht, weil der alte Tobias Barmherzigkeit gegen Lebende und Todte geubt und zu Gott gebetet hat und in diefer Frommigkeit durch Leiden bewährt werden mußte. Jest erklart er ihnen nun auch, daß er nur jum Schein mit ihnen gegeffen und getrunten habe und verschwindet. Wir haben alfo in der Erscheinung des Raphael zunächst eine Beiterbildung der Lehre von den Erzengeln au erkennen, die über das tanonische Bebiet hinausfällt, und auf andere Erweiterungen hinzielt. Nach dem judischen Traktat Bemidbar Rabba sect. 2 steht Michael zur Rechten Gottes, Uriel zu seiner Linken, Gabriel vor feinem Angesicht, Raphael hinter feinem Rücken zur Bertretung Ephraim's, "ad sanandum fracturas Jeroboam" (vgl. Zanolini, Lexicon Chaldaico-Rabbinicum, den Art. "Uriel"). An anderen Stellen ift Stellung und Bedeutung wieder eine andere (f. Rort, Symb.:mythol. Borterbuch, den Art. "Rabhael"). Wenn wir nun auf ber einen Seite ben feltsamen Begensatz bes volksthümlich Draftifchen und des theologisch (alexandrinisch) Doketischen, sowie den groben Aberglauben und die Forderung der Werkheiligkeit in dem Wesen und Thun biefes Raphael des Tobias nicht verkennen konnen, fo muß doch andererseits die Idee ber Schrift: felig find die Barmherzigen, benn fie werden Barmherzigfeit erlangen, und amar durch den Sieg heilbringender Schutgeifter (oder des heilbringenden Chriftus, wenn wir den Raphael driftologisch recht verstehen), über das schädliche Walten schadenfrober Damonen in ihrem Gefchick, sowie die kindlich fromme, dichterische Ausführung derfelben ebenfalls gewürdigt werden. 3. B. Lange.

Maphidim, הְפַּיִּדְים, fo hieß die Lagerstätte der Ifraeliten auf dem Zuge durch die arabische Wüste, wohin sie von der Wüste Sin aus gelangten, und wo Moses mit seinem Stabe Wasser aus dem Felsen schlug (2 Mos. 17, 1 — 7.); über die Lage des

Ortes f. den Artifel "Meriba".

Mafchi, d. h. רבר ישלמית בך רצחק (nach der rabbinischen Art, die Anfangsbuchstaben zu contrabiren), ift ber name des unter Juden und Chriften gefeiertften Commentators ber Synagoge. Unter beiden, unter Juden \*) und Chriften wird er vielfach auch erwähnt unter dem Ramen Jarchi, ja man citirt ihn häufig gar nicht anders felbst in biographischen und theologischen Werten; jedoch mit Unrecht, denn er theilte nicht die Heimath der etwas späteren Rabbinen, welche nach ihrer Vaterstadt Lunel in Berbignan ben Beinamen Jarchi (von דרה = luna) führten (Abraham Ibn Jarchi, welcher um das Jahr 1204 über die Riten der spanischen, frangösischen und deutschen Shnagogen fdrieb, und ber noch berühmtere Abba-Mare ha-Jarchi, welchen, oder beffen Sohn Salomo Jardi ben Abba Mare, man häufig mit Rafchi verwechselte und welcher um das Jahr 1304 in einer Sammlung von Briefen und Aftenftuden ben Rampf um bas Studium der Philosophie fchilberte, auch eine Abhandlung über Glaubensartitel und über Auffassung der talmudischen Saggada's und eine Abhandlung über das Studium der Philosophie und der Wiffenschaften nach orthodogen Ansichten hinterließ \*\*)). Woher Diefe Berwechselung fam, ift nicht mehr abzusehen; benn beibe Manner hatten außer dem Namen Schelomoh, unter welchem ichlechthin Rafchi auch häufig bei Chriften und Juden läuft, nichts gemein, das dazu hätte führen fonnen; namentlich also nicht die Beimath \*\*\*), denn Raschi war von Tropes in der Champagne gebürtig, ebensowenig die Zeit, denn der wirkliche Jarchi lebte zwei Jahrhunderte nach Raschi. Ueber Raschi's Zeit waltete allerdings früher eine bedeutende Differeng, indem der berühmte Aftronom Ifaat Ifraeli in feinem Jefod Dlam (3. 1310) Rafchi's Tod in bas Jahr 4865 (1105 n. Chr.) fetzte, Zacuto in seinem Judjafin (3. 1502) und nach ihm Conforti in seinem Rore ha-Dorot (17. Jahrhundert) ihn ebenfalls (3. 1105) im 75. Lebensjahre sterben ließen, Ibn Jahijah bagegen in seinem Schalschelet ha-Rabbala (3. 1587) aus bem Schweigen des Abraham ben Dior und des Maimuni über Rafchi und aus Anderem folgern wollte, daß er erft zu Maimuni's Zeit gelebt habe; doch hatte auch er die Rotiz, daß nach der Anficht eines Anderen, welcher er feinen Glauben ichentte, Rafchi im 3. 1105 geftorben fen; Bartolocci in feiner Bibliotheca Rabbinica (17, Jahrhundert) vermengte in unbegreiflicher Beise diese Angaben, nahm 1105 für das Geburtsjahr, und indem er 75 addirte, 1180 für das Todesjahr Rafchi's, ein Irrthum, welcher nun in andere Wörterbücher sich einschlich. Nun hat aber De Rossi in seinem höchst werthvollen Dizionario storico degli autori Ebrei e delle loro opere (Parma 1802, übersett von Dr. Hame berger, Leipz. 1839) aus einem in feinem Befitz befindlichen Coder von Rafchi's Commentar jum Pentatend, welcher ichon im 3. 1305 geschrieben worden, also noch bor dem Jefod Dlam, eine Bemerkung mitgetheilt, wornach Raschi wirklich im 3. 1105 ben 29. Tamuz jedoch nur 65 Jahre alt, geftorben ift, was nun auch mit dem bon Bacuto genannten Todesjahr feiner Lehrer (1070) und mit der Anführung der Schriften Rafchi's Seitens Aben Cfra's übereinstimmt. Scharfer Berftand, lebhafte Bifibegierde und großer Fleiß zeichneten Naschi frühe aus, richteten seine Theilnahme auf Bhilologie, Bhilofophie, Medicin, Aftronomie, burgerliches und kanonisches Recht und Eregese der heiligen Schrift und des Talmud, trieb ihn fieben Jahre in die Fremde, wo er in Italien, Griechenland, Balaftina, Megypten, Berfien und Deutschland die Entscheidungen berühmter Lehrer sammelte und zu Saufe in seinen Commentaren verarbeitete und in

\*\*\*) Es wäre benn, daß, wie schon benierkt worden, Raschi auch in Lunel einen Theil seines Lebens zugebracht hätte; was jedoch nur eine Bermuthung scheint.

<sup>\*)</sup> Simon, Acosuth, Crenius, Löscher, La Croze und Wolf behaupten, daß diese Benennung Raschi's den Juden unbekannt sen, allein schon einige der akteren und einige neue sitbliographen geben ihm diese Benennung, so mehrere Male auch der berühmte Menasse ben Irael im 17. Jahrhundert.

<sup>\*\*)</sup> Siehe über biese wirklichen Jarchi's bas werthvolle Werk von Dr. Jul. Filtst: Bibliotheca Judaica oder bibliographisches Handbuch ber gesammten jüdischen Literatur, Bd. I. v. A-H 1849, II. v. I-W 1851; bas Weitere, worin auch über Rasch die vollständigen literarischen Angaben sich finden werden, ist leiber noch nicht erschienen.

mundlichem Bortrag feinen vielen Schülern mittheilte. Er mard von feinen Glaubensgenoffen als das Bunder feiner Zeit angestaunt und vorzugsweife Barschan-Data genannt. Bon feinen Berken erwähnen wir die nichtbiblischen hier nur furg: nämlich: 1) den Commentar zu 23 Traftaten des Talmud, wozu fein berühmter Enfel Raschbam (R. Samuel ben Meir) einen in Rafchi's Beift verfaßten Commentar gu ben übrigen Traktaten fügte; auch hat man außer diefen Commentaren Rafchi's Bemerkungen, die von den Berfaffern der moore befonders gefammelt und unter diesem Titel dem Talmudcoder beigefügt find; 2) den Commentar zu Birte Abbot; 3) den Commentar zu Alfes; 4) Fragen, Bota und Entscheidungen; 5) bas Buch Barbes, welches fich mit den Befegen und Gebräuchen beschäftigt; 6) den Commentar zu Midrasch Rabba; 7) ein Buch über Arzeneikunde; 8) ein Gedicht über die Ginheit Gottes. Gin ihm früher jugefchriebenes Buch Lefchon Limubim, eine hebraifche Grammatik, gehort nach neueren Un= tersuchungen nicht Rafchi an, fondern bem obengenannten Salomo Jarehi und war viels leicht die Ursache der Berwechselung beider Namen, wenn nicht das Umgekehrte stattfand. Uns intereffirt Rafchi beinahe nur wegen 9) feines unter Chriften und Juden berühmten Commentars zu der gangen beiligen Schrift, welcher außer dem buchftablichen Sinn auch die allegorischen Erflärungen ber alten Rabbinen und der bon den Juden geschätztesten Berte enthält. Der Styl ift gedrangt, dunkel, schwierig, und alterthumlide Phrafen und häufiges Bemifch von hebraifden, dalbaifden, rabbinifden, altfrangösischen und altdeutschen Ausdrücken bermehren die Schwierigkeit, so bag er oft Erklärer bedarf und in der That viele Commentare erhalten hat. Die Commentare Rafchi's zur heiligen Schrift haben unzählige Ausgaben erlebt; die merkwürdigsten derselben hat De Rossi aufgegählt. Das erste in hebräischer Sprache gedruckte Buch, gebrudt zu Reggio im 3. 1475 mar Rafchi's Commentar zum Bentateuch; in ben großen ju Benedig, Amfterdam und Bafel gedruckten rabbinischen Bibeln nehmen Naschi's Commentare ben ersten Blatz ein; nach mehreren lateinischen Uebersetzungen einzelner Theile und einer ungedruckt gebliebenen vollständigen lateinischen Uebersetzung von Bellican hat 3. Fr. Breithaupt eine folde geliefert, nämlich im 3. 1713 bom Commentar in Prophetas, Hiobum et Psalmos, im 3. 1714 vom Commentar in libros historicos et Salomonis V. T. und im 3. 1740 vom Commentar in Pentat. Mosis, 3 Quartbande, mit gelehrten Anmerkungen. Uebrigens foll nach De Roffi der Commentar zu den Chron, und zu Biob nicht von Rafchi felbft feun, wogegen De Roffi die Aechtheit des Commentars zu den Propheten, welche man auch angesochten hatte, überzeugend nachge= wiesen hat. Außer ber obengenannten Literatur über Rafchi ermähnen wir fchlieflich noch den betreffenden Artikel in 3. Chr. Wolf's Bibliotheca hebraea (1715 - 33. 4 Quarthande); die brei bekannten Geschichtswerke von Dr. 3. M. Jost (namentlich auch beffen neueftes: Befchichte des Judenthums und feiner Getten, 1857 n. 58); ferner eine Abhandlung von Dr. C. Zung über Rafchi's Leben in ber Zeitschrift für die Wiffenschaft des Judenthums, 1822, I; endlich Simf. Bloch, Lebensgeschichte des Salomo Bigchaft, nebst Schilderung feines Jahrhunderts, aus Zung's Abhandlung überfett und mit zahlreichen Unmerfungen bereichert, 1840. Pf. Breffel.

Rastolniken. Ueber Entstehung und Karakter dieser wichtigsten russischen kirchensette ift in den Artikeln "griechisch-russische Kirche" und "Nikon" im Allgemeinen Außtunft gegeben worden; doch scheint nöthig, das Wesen dieser Partei, sowie deren Schikssale und Berzweigungen hier genauer, wenn auch in gedrängter Kürze, zu beschreiben. Wir haben uns dabei besonders an die Studien von Schlözer und Strahl anzuschließen, welche diesen verwickelten Stoff aus russischen Duellen gründlich erforscht haben, denn die Handbücher der Kirchengeschichte begnügen sich meist mit oberklächlichen Rotizen. In der russischen Sektenbildung verräth sich die einseitig rituelle und liturgische Tendenz dieser Kirche, der Mangel an wissenschaftlicher Bildungskraft und die von dem christlichen Griechenthum überkommene einseitige Werthschäuung änserlicher Formen, disciplisnarischer Sazungen und firchlicher Sitten. Die Sekten sind meist volksthümlicher, nicht

gelehrter Natur, nirgende tommt es zu feineren theologifchen Unterscheidungen, mahrend auf Abweichungen der Cultusform der hochfte Werth gelegt wird. Sehen wir bon ber Judenfette des 15. Jahrhunderts ab, fo beziehen fich die im Mittelalter hervorgetretenen Spaltungen lediglich auf die Augenseite des Gottesdienstes und der Rirchengesete. Auch die Geschichte der Rastolniken läßt im Allgemeinen das Dogma entweder unangetaftet oder enthält nur robe und unüberlegte Angriffe auf daffelbe; fie wurde unerklärlich fenn, wenn wir in ihr nicht ein farrifirtes Abbild ber firchlichen Entwidelung felber finden dürften, wie es sich in ber niedrigen Schicht ber Bevölferung unter Ginflug eines wilden Religionseifers und unter firchlich-politischem Drud geftalten tonnte. Die fogenannte Berbefferung der Kirchenbucher wurde im Laufe des 16. Jahrhunderts mehrfach versucht, dann durch Nifon (f. d. Art.) und das Concil von 1654 wiederaufgenommen und nach der muhebollften Bergleichung der liturgischen und Bibeltexte mit den griechi= ichen und altflavonischen Driginalen jum Abschluß gebracht. Das Bert glich burchaus nicht einer tiefgreifenden Rirchenreform, fondern follte nur die orthodore Rorrettheit und gelehrte Benauigkeit der firchlichen Texte wiederherstellen; bennoch mard es als willfürliche Neuerung, als Entweihung des heiligen Alterthums empfunden. Das Unternehmen war bon Dben herab durch hierarchische Gewalt und unter Mitwirfung bes Czaren ausgeführt worden; um fo leichter entzog es fich bie voltsthumlichen Reigungen und und berftieß gegen die ftarre Bewohnheit des Mondthums; die Ungunft des herrich = füchtigen und inzwischen abgesetzten Patriarchen Nifon vermehrte den Sag. Gleich nach ber Einführung der neuen Rirchenbucher 1666 begann der lautefte Unwille wider bas durch fie verfälschte, entstellte und "antichriftliche" Rirchenwefen. Die Austretenden erhielten bon der herrschenden Rirche den Ramen Rastolniti, Abtrunnige, oder ben weniger gehäffigen Starvobradzi, Beobachter alter Bebrauche, mahrend fie felbft fich Starowierzi, Altgläubige, oder Brawoslawnuje, Rechtgläubige nannten. Dag biefe Namen auf biefelbe Bartei Bezug haben, hat fchon Mosheim erkannt, ehe es historisch nachgewiesen ward. Der allgemeine Karafter ber Rastolnifen ward badurch bedingt, daß der höhere Klerus fast fammtlich der Landesfirche treu blieb. Briefter und Diakonen, welche bie vornitonische Beihe hatten, Monche und religiofe Abenteuerer ftellten fich an ihre Spite; ale erfte Unführer werden Beter Brotopowitich. Andreas und Simon Dionyfowitsch, Iman Neronow, Daniel von Roftroma, Habatut von Tobolet genannt. Der Funte gundete in den Maffen, ein wilder Sag gegen bie Berderbniffe der nitonischen Lehre bemächtigte fich des Bolts, und gestärft durch burgerliche Unruhen wie durch den Aufftand der Streligen in Mostau (1681) und die Erhebung der Rosaten am Raspischen Meere, gereigt durch Rerterstrafen und Sinrichtungen berbreitete fich die neue Partei in Rlein-Rugland, im Guden und Norden bes Reichs und Durch ben schismatischen Bopen Kosma wurde eine Wiedertaufe bis nach Sibirien. zur Bedingung des Uebertritts gemacht, ja fanatische Monche gaben das schreckliche Beifpiel einer Feuertaufe; fie gundeten Scheiterhaufen an, und Manner und Frauen fturgten fich zu hunderten freiwillig hinein. Alle Berfuche durch friedliche Berftandigung ben Zwiespalt aufzuheben, schlugen fehl.

Fragt man nach den eigentlichen Streitpunkten, so kann man bei der inneren Maßlosigkeit dieser Parteirichtung kaum übereinstinumende Angaben erwarten. In einer Erklärung der Raskolniken von 1687 werden als Trennungsgründe angegeben, daß durch Nikon und seine Kirchenbücher die Schriften der Bäter und der sieben ökumenischen Spnoden verfälscht, daß eine andere Art der Kreuzschlagung, — die ächte seh die mit dem Zeige und Mittelsinger, — vorgeschrieben, der Sohn Gottes aus einer Stelle der Kirchengebete hinweggelassen, die am Osterseste gewöhnliche Procession, sowie der Kelch und der Diskus verändert, eine Anrusung des bösen Geistes eingeführt, bei dem Abendmahl nicht sieben Brode, wie von den Bätern, sondern nur fünf geweiht würden, daß ferner eine ächt antichristliche Synode verordnet worden, daß bei der Beerdigung das Rauchsaß nicht der Leiche nach, sondern vorangetragen werde und man bei den Tausen nicht wie bisher von Mittag nach Norden, von der Linken zur Rechten, sondern von Norden nach Mittag zu um das Baptisterium herumgehe. Etwas anders lauten in Strahl's Rachweisung die Unterscheidungspunkte. Bon einer bermeintlichen Anrufung des bofen Beiftes bei den Orthodoxen ift nicht die Rede; dagegen wird hinzugefügt, daß die Rastolniken ftatt des gewöhnlichen Kreuzes ein achtediges vorzogen, daß fie das Salleluja nur zweimal fagten und zum britten Mal hinzufügten: Lob fen dir Gott, daß fie nur alte oder bon ihren Glaubensbrüdern herrührende Bilder in Gebrauch hatten, den Ramen Jesus abweichend aussprachen, sich alles Abscheerens der Bart- und Saupt= haare enthielten, besonders aber jeden firchlichen Umgang mit den Ratholiten ftreng vermieden wiffen wollten. Die meisten übrigen Stude werden übereinstimmend genannt. In der Lebensweife gefellten fich noch andere Differengen hingu, wie die Enthaltung von Bier, Branntwein und Tabat, die Beibehaltung der altruffischen Trachten. bergleichen angebliche Unterscheidungslehren ließen fich leicht bermehren und bermindern, fie konnten nur für einen äuferst sinnlichen und ungebilbeten Standpunkt des Religions= bewußtsehns entscheidenden Berth haben. Gie erinnern uns aber an verwandte Streit= punkte der Griechen und Lateiner im Mittelalter. Wie damals fehr geringe Abweichungen der Obfervang einer tiefgewurzelten Gifersucht gum Borwand dienten, fo knupfte fich jest innerhalb der griechischen Kirche felber an noch gleichgültigere Dinge eine gefahrvolle Kirchenspaltung. Die Stabilität und rituelle Steifheit ber griechischen Kirche rächte sich an ihr felbft, indem fie durch fo unbedeutende außere Reformen einem un= entwickelten religiöfen Bolfsgeifte Beranlaffung gab, fich mit bem herrschenden Rirchenregiment langwierig zu verfeinden.

Rach den staatskirchlichen Grundfagen Ruglands mußten Schismatiker, zumal wenn fie in burgerliche Unruhen bermidelt murden und öffentlichen Unftog gaben, fofort ber taiferlichen Strafgemalt verfallen; diefe hat jedoch der größten Unftrengungen ungeachtet in unferem Falle ihr Ziel nicht erreicht. Die Rastolniken find fast ein Jahrhundert lang auf alle Beife gedruckt, bertrieben, berfolgt, endlich geduldet worden und haben fich, wenn gleich in fehr verminderter Angahl als eine getrennte in fich vieltheilige Sonderfirche bis auf die Begenwart erhalten. Beter der Große fette die ftrengen Magregeln feiner Borganger fort, ohne den Sag der Altgläubigen gegen die Landes= firche brechen zu konnen. Seine eigene Sinneigung zu ber neueren abendlandischen Cultur fteigerte nur den Widerwillen der Altgläubigen. Erft als Biele den Tod ber Befangenschaft vorgezogen, verbot er fie weiter zu beunruhigen, fo lange fie ihre Lehre nicht ausbreiteten; er ftellte fie den Uebrigen gleich bor bem Befet, befahl jedoch, daß alle Rastolnifen einen rothen Lappen am Rleide tragen follten und bewog burch diefes beschämende Abzeichen einen Theil berfelben zum Rudtritt. Drud und Berfolgung wiederholten fich unter ben folgenden Regierungen, und erft feit 1760 erhielten fie bas Recht einer straflosen Eriftenz im Inneren des Reichs, wenn gleich auch diese Religions= freiheit durch die Bergunftigung, die fich an den Uebertritt zur Rirche knüpfte, noch febr beschränkt war.

Diese letzteren Wendungen versuchen wir jedoch mit einer kurzen inneren Geschichte der Raskolniken in Berbindung zu bringen. Sine Partei, welcher es an jeder positiven Sinheit sehlte, konnte dem Schickfal eines Zerfallens in vielerlei Klassen und Abarten am wenigsten entgehen. Bald nach der Entstehung der Sekte führte die Schwiesrigkeit der Erhaltung der älteren Priesterweihe zu einem bedeutenden Bruch. Sin Theil hielt das priesterliche Amt zur Ausübung der Sakramente und der Keinisgungsgebete für nothwendig, diese nahmen nach dem Aussterben der zuerst ausgetretenen Priester auch andere nach den neuen Kirchenbüchern geweihte unter sich auf. Andere trennten sich ganz vom Priesteramt, und aus dieser Differenz ergab sich eine Scheidung in Priesterliche und Nichtpriesterliche, in Poper und Ohnes Poper, welche beide Hauptklassen wieder zahlreiche Abarten in sich aufkommen ließen. Die Trennung selbst fällt in das Ende des 17. Jahrhunderts.

Die popifchen Rastolniten, welche der orthodoren Rirche näher ftanden, aber fich in feltsame theologische Grübeleien einließen, hatten ihre wichtigsten Riederlaffungen theils auf der Infel Bjetta, die an der ruffifchen Grenze gelegen unter polnischem Schute ftand, theils in dem Gebiet von Nowgorod (Diaconomichtichina), woselbst ber Erzbifchof Bitirim unter Beter I. ernftliche aber erfolglose Belehrungs = und Bekehrungsversuche mit ihnen anstellte. Ein buntes Gemisch bon Unzufriedenen aller Urt, bon Monchen und Nonnen, von Bauern und befertirten Soldaten vermehrte an beiden Orten die Zahl der Gemeinden. Die Insel Wjetka gahlte nicht weniger als 30,000 altgläubige Bewohner und erwedte Beforgniffe durch ihr unruhiges Treiben an der Landesgränze. Nachdem schon 1735 auf Befehl der Raiferin Unna die Einwohner gewaltsam vertrieben worden, fich aber wieder gefammelt hatten, gelang erft 1763 die vollständige Aufhebung ber Infel. Um diefelbe Zeit ging jedoch die Regierung ju milberen Magregeln über. Elisabeth und Beter III. verkündigten Amnestie, Ratharina II. erlaubte 1762 allen entflohenen Rastolniten freie Rückfehr in bas Innere bes Neichs; fie durften in mehreren Diffriften fich als Kronbauern oder handeltreibende niederlaffen oder in die verlaffene Leibeigenschaft wieder eintreten und gahlten dann die gewöhnlichen Abgaben, nur wer zur Landestirche überging, follte auf fechs Jahre völlige Abgabenfreiheit genießen. — Ein anderer großer Saufe behauptete fich mahrend der erften Balfte diefes Jahrhunderts in der Ufrane. Bon ihrem erften Aufenthalt in dunklen Gidenwaldern hießen fie Starodubowgen, wurden aber auch Globodaer genannt, als fie fich in Globoden, feften Dörfern, niederließen, und ihre Angahl ftieg bis auf 100,000 Seelen. hervorragende Berfonlichkeiten gelangten zu großem Ansehen unter ihnen und fungirten als Briefter wie Patricij und Anphinogen, doch blieb ber Zustand ganglich ordnungslos. Bon alten Frauen wurde die Beichte abgenommen und das Abendmahl vertheilt. Die Bauern verwahrten confekrirtes Brod, um es im Falle ber Todesgefahr bei der Sand gu haben; und als das altgeweihte Brod, das besonders geschätzt wurde, zu Ende ging, verfiel man gar barauf, ben Reft beffelben ju gerftoffen und mit neuem Teige ju bermischen, damit dieses neue Brod wieder mit einigem Recht als geweihtes und altes ausgetheilt oder verkauft werden könne. Aehnlicher Unfug wurde um 1771 von einer Anzahl Rasfolniten in Mostau getrieben, welche, um jeden zu ihnen übertretenden Briefter burch eine zweite Salbung aufnehmen zu können, neues Chrhfam fabricirten aus einer Mifchung von Del, Specereien und Reliquienpulver; boch trennten sie fich deshalb bon ihren Glaubensgenoffen in ber Ufraine als befondere Sette ber Wiederfalber. Rleinere Barteien werden noch mehrere andere aufgeführt unter ben namen; Tichernobolgi, Ginslowschtschina, Jewlewschtschina, Dositheowschtschina.

Noch vollständiger zerfiel die zweite hauptklaffe, die der nichtpopischen Rasfolniken mit den kirchlichen Inftitutionen. Unter ihren vielerlei Abtheilungen ift die wichtigfte die ber Bomoranen oder Wiedertäufer, welche, gestiftet burch einige Mlücht= linge bes 1675 gerftorten Soloweg-Alosters, in ben Bebieten von Nowgorod und Bifow fich feftfetten, dann aber nach vielen Richtungen in Liefland, Bolen, Preugen, den Donauländern und in Sibirien verbreiteten. Ihre Behauptungen find extremer, ihre Sitten noch ordnungslofer als die der popischen Altgläubigen, da bei dem Mangel des Briefter= amtes die firchlichen Funttionen jeder beliebigen Sandhabung anheimfallen mußten. Bahlreiche und theilweise begabte und fenntnifreiche Lehrer, wie Danilo Wikulin, Andreas und Simeon Denisow, Beter Procopiew, Iwan Philippow u. A., traten unter ihnen auf; um fo leichter liegen fie fich von einer zur andern schwärmerischen Meinung fort= treiben. Ihr Princip war völlige Berwerfung des ruffifchen Briefterthums und jeder von demfelben vollzogenen Taufe und Ehe, daher Nothwendigkeit der Wiedertaufe. Die herrschende Kirche ist mit den Merkmalen des Antichrifts behaftet. Die Anhänger des Andreas Denisow lehrten in apotalyptischer Beise die bereits erfolgte Erscheinung des Untidrifts, suchten sich von bürgerlichen Pflichten abzulösen, verwarfen den Gebrauch bes Gelbes und gestatteten nur das unbermeidliche Zusammenleben mit Andersaläubigen.

Mehnlich verhielten fich die Theodofier, welche 1771 in der Nähe von Moskau ein Klofter und Rrantenhaus erbauten; ihre hochft fonderbaren Gigenheiten erftreckten fich auf Speife und Trant, Tracht und Sandthierung, auf den Gebrauch des Rauchfaffes und den Berkehr mit Beiligenbildern und Bruftfreugen. Die Pomoranen find bis heute noch nicht ausgestorben. — Ebenso haben sich die Philipponen bis in die neuesten Zeiten erhalten. In Folge des Aufftandes der Strelitzen wanderten viele Raskolniken nach Litthauen und Oftbreußen aus; von ihnen ftammt der besondere Zweig der Philipponen, deren Zahl in Oftpreugen fich im 3. 1795 auf 955 Familien belief. Sie werden als unschädliche Leute geschilbert, mäßig, wirthschaftlich und fundig bes Landbaues; body verwarfen fie den Eid und den Kriegsbienft, mahrend fie dem Leiden und Tode um des Glaubens willen einen hohen Werth beilegten. Ihr Name weift auf den ihres vornehmften Anführers Philipp Puftoswiät. In der Lehre folgten fie einem altflavonifchen Ratechismus ohne alle gelehrte Erklärungen. Ihre Art der Kreuzesbezeichnungen war bon der unter den andern Rastolnifen gebräuchlichen verschieden. Leitung des Gottesdienstes, Taufe, Beichte und Absolution und Krankenbesuch blieben ftatt des Priefters dem Aeltesten überlaffen; Communion, Firmelung, geiftliche Trauung fanden nicht ftatt. Die Philipponen bildeten feine eigentlichen Gemeinden, berfammelten fich aber in Bethäufern zum Absingen bon Pfalmen und zur Borlefung ber Evangelien.

Kleinere Sekten unter dem Namen der Christowschtschina, Paulinowschtschina, Andreanowschtschina, Serapionowschtschina, Sabatniki, Capitonier, Messalianer, Anhänger eines Potemkin, Procopius Lupkin lassen sich in Menge anführen. Es waren einzelne nach ihren Anführern benannte Hausen, sie unterschieden sich durch schwärmerische Extrasvaganzen, durch Selbstausen, Selbstordiniren u. das. Die Schtschelniki pklegten so zu beten, daß sie in eine Spalte schauten, wodurch wir an die Mystik der Griechen im Mittelakter erinnert werden. Die Sitten dieser Sonderlinge wechselten zwischen Enthaltung und gräulicher Wollust, und es ist nicht schwer, selbst mit dem alten Gnostis

cismus Parallelen zu ziehen.

Weit namhafter als die eben Angegebenen find die Dudoborgi, Seelenftreiter, welche häufig und wohl mit Recht als felbstftändige Partei, nicht als Zweig der Rastolniken bezeichnet werden. Allerdings haben fie mit den Letzteren einige Berwandtichaft in der gemeinschaftlichen Berwerfung des Priefteramtes und des Eides und in der Enthaltung bom Blutbergießen. Gigenthumlich ift ihnen hingegen, daß fie bon der orthodogen Lehre zu einem gnoftischen Spiritualismus, der die Trinität auflöft und nur geiftige Potenzen der Rirche anerkennt, fich abwandten. Die Gottheit, lehrten fie, ift ein einiges und unerforschliches Wefen, das fich in dreien Formen offenbart hat. Nicht Bersonen find in ihr zu unterscheiben, sondern Wirkungsweisen und Formen ber Offenbarung, der Bater ale das Licht, der Sohn ale das Leben, der heilige Beift als die Ruhe. Alle drei haben ihr Begenbild in der menschlichen Seele, der Erfte im Bebachtniß, der Zweite in der Bernunft, der Dritte im Willen. Die Menschenfeele ift Gott ebenburtig, aber ichon bor ber Schöpfung abgewichen; ein erfter Fall versette fie herab in den irdischen Leib, ein zweiter des Abam unterwarf fie der finnlichen Berfuh= rung, und diefelbe Entartung hat fich durch alle menschlichen Geschlechter fortgepflangt. Darum foll die Erlöfung aus den Banden der Gunde zum Urbild zurudführen. die Menschwerdung Chrifti, des Sohnes Gottes, ift fein einmaliges Ereigniß, fondern welches seinem ganzen geistigen Inhalt nach in den Gläubigen fich fortsetzen foll. Diefe fühne Spekulation und Muffit umfaßt in freier Berknüpfung mancherlei Anklange, die theils auf scholastische, theils viel altere Antecedentien zurudweisen, - und fie erscheint auf diesem Boden um fo merkwürdiger, je weniger fie von einer philosophischen Bildung oder Tradition getragen wird. Die Duchoborgen bilben also weit mehr einen Wegenfat als einen Anhang zu ben übrigen Raskolniken; fie find gerade in der Lehre Reuerer und berbinden mit ihrer Spekulation ftrenge Sitten und einen außerst geringen

und gestaltlofen Cultus, da fie felbst die Sakramente, Taufe, Abendmahl und Che berwerfen. Der Ursprung der Duchoborgen ift dunkel und auch durch die Untersuchung von Leng noch nicht aufgehellt; es fteht dahin, ob wir Einen Urheber und wen, ob mehrere anzunehmen, ob an altere Reime und Anfatze berfelben Richtung zu denken haben. Auch das Sahr ihres ersten Auftretens steht nicht fest; doch haben fie fich gewiß erst nach der Mitte des vorigen Jahrhunderts gezeigt, vielleicht ichon unter der Regie= rung der Raiferin Unna, wie Strahl behauptet, vielleicht erft fpater um's Jahr 1785. Ihre früheste Beimath war die Gegend von Etaterinoglaw, von welcher aus fie fich in fleinen Gruppen nach andern Provingen Tambow, Saratow, Archangel verbreiteten. Als Katharina II. und Paul I. (um 1799) fie zur Untersuchung ziehen und wie Berbrecher beftrafen ließen, fetten fie diefer Barte einen unbeugfamen Widerftand entgegen. Dagegen machte fie ber milde Alexander I. zu guten und friedlichen Burgern, ba er jeden Bewiffenszwang unterfagte und fehr vernünftige Berordnungen, nach welchen fie beaufsichtigt werden follten, erließ. Ein Theil der Duchoborgen erhielt die Erlaubnig, fich in ben Steppen der Rrimm jenfeits des Dniepr als Colonie angufiedeln; bier und an einigen Orten des öftlichen Ruglands haben fie ungeftort gelebt, fich durch Bodencultur verdient gemacht und ihr Dafenn in einigen Reften bis auf die Gegenwart ge= fristet. Leng stellt die entschiedene Meinung auf, daß zwischen ben Duchoborgen und ben übrigen ruffischen Schismatikern gar keine Gemeinschaft ftattfindet, auch nicht mit der kleinen Gekte der Malakani, deren Sarthausen gedenkt, und die einen ascetischen und quietistischen Rarakter haben foll.

Bei der großen Zahl und weiten Verbreitung der Naskolniken mußte der russischen Kirche an der Aussöhnung mit ihnen viel gelegen sehn. Der Zweck der Widerlegung und Ermahnung rief eine reichliche Literatur hervor, an welcher sich die geachtekten Kirchenlehrer betheiligten und die zugleich historischen Werth hat. Aus der Zahl der Schriften werden von Strahl die von Stephan Jaworsky, Pitirim, Theophanes Proscopowitsch, Theophilact Lopatinsky, Metropolit Dimitry, Nicodem, Lergius, Simon Dionhsowitsch und von dem bekannten Metropoliten Platon (Ermahnung an die Altsgläubigen, Betersb. 1765 n. v.) herausgehoben.

Zeit und Milderung der Sitten haben viel gethan, die Rastolniken theils nnmerisch zu verringern, theils ihren Gegensatz zur Landestirche weniger fchroff auftreten zu laffen. Allein ungeachtet aller Anerbietungen und Borschläge, die ihnen unter der Re= gierung Alexander's I. gemacht wurden, bestehen fie noch gegenwärtig in der doppelten Richtung der Priefterlichen und Unpriefterlichen, und ihre Gemeinden finden fich haupt= fächlich in den größeren Städten Riew, Nowgorod, Moskau, Betersburg, auf dem flachen Lande von Rleinrugland, in den Rosakenlandern, am Ural und in Sibirien. Nach ihrem jetigen Bestande werden fie von harthausen unter die Rategorien der Jedinowerzi, Starvobradzi und der Pomoranen fammt den ebenfalls noch vorhandenen Philipponen und Theodofiern vertheilt. Der ganzen Separatfirche legt Harthaufen und gewiß mit Recht eine nationale Bedeutung bei. Gie reprafentirt immer noch bas antite Rufland; darum protestirt fie gegen den Batriarchen Niton, welcher den Rirchengebrauch berändert, und haßt Beter ben Großen, welcher Bilbung und Sitte mit frembartigen Elementen des Abendlandes verfet habe. Die Auftorität des Alten, die fo oft auf Seiten der Rirche fteht, foll hier für die Gette fprechen, jene aber durch das Recht der Entwidlung unterstützt werden. Durch biefe Bertretung eines altnationalen herkommens wirfen die Starowergen felbst auf die öffentliche Meinung, da bei Reformen leicht die Frage entsteht, mas die Altgläubigen bazu fagen werden. Die Mitglieder der altgläubigen Gemeinden gehören dem Bauern =, dem Burger = und Raufmannsstande an, benn die Aristokratie hat sich ganglich fern gehalten. Daß es an verständigen und wohl unter= richteten Leuten, an achtbaren Familien unter ihnen nicht fehlt, erkennt felbft Strahl an, der fonft fehr ungunftig über fie urtheilt. Aber fie beharren in der ftrengften Abson= derung ihrer Sitten und flößen ichon ihren Rindern Beringichätzung gegen folche Un=

100

christen ein, die sich den Bart scheeren, Tabak rauchen, das Kreuzeszeichen verfälschen. Auch sind sie streitustig und verstehen durch Buchstäbelei alles Biblische zu ihrem Bortheil zu deuten. Ihr Gottesbienst theilt natürlich den allgemeinen Grundkarakter mit dem der orthodoxen Kirche, unterscheidet sich aber durch mancherlei Abzeichen, welche das strenge Princip der Bewahrung ursprünglicher Formen vergegenwärtigen sollen. In den Kirchen der Starowerzen fehlt das Sanctuarium, der Altar und die nach dem Hauptzaum sührenden Seitenthüren. Die Geschlechter sind vollständig getreunt, auch die Kaztechumenen haben eigene Plätze, und die bejahrten Inngfrauen genießen besondere Auszeichnung. Gebet, Borlesung und liturgische Handlung modisciren sich je nach dem priessterlichen oder nichtpriesterlichen Standpunkt, und der Chorgesang folgt älteren Melodien und einem einsachen nationalen Kunstgeschmack.

Unter den Hilfsmitteln steht obenan: Strahl, Geschichte der Irrschren und des Sektenwesens in der griech. russischen Kirche, in dessen Beiträgen zur russischen Kirchengeschichte I, S. 250 ff. Schlözer's Abhandlungen über die Philipponen, in der Berliner Monatsschrift, 1799 und 1802, und im Hannöb. Magazin 1803, Stäudsin's Magazin II, S. 65, dgl. Gött. gel. Anzeigen 1802, S. 107 u. 1049. — Außerdem ist nachzusehen: Nic. Bergii exercit. de statu ecclesiae et religionis Moscovit. ed. III, Lips. 1722. Demetrius Saritz' Untersuchung von dem schismatischen Glauben, in Martini's Nachrichten aus Nußland, S. 80 ff. Storch, Rußland unter Mexander I., Bd. VIII, S. 134. Schröckh, Kirchengeschichte seit der Resormation IX, S. 239 ff. Hende, Gesch. der christl. Kirche IV, S. 203 ff. Lenz, de Duchodorzis, Dorp. 1829, p. I; Jen. Lit.- 3. Nr. 166; Evang. R.-Zeit. 1828, Nr. 52, 1835, Nr. 10 ff.; Rheinwald's Rep. XXII, S. 270. Haxthausen, Etudes sur la situation intérieure — de la Russie I, p. 298 sqg.

Ratherius. Diefer Mann wurde im 3. 890 oder in einem ber nachften Jahre in oder bei der Stadt Lüttich geboren und gehörte einem edlen Befchlecht an. Rind wurde er auf dem Altare der Kirche des Klosters Lobach (Laubacum, Laubia, Laubiae, Lobia, frangof. Laubes, Lobbes, Lobe) an der Sambre im hennegau als Opfer bargebracht und fomit dem Rlofterconvente einverleibt. Als er ermachfen mar, beftätigte er diese Ginverleibung durch die Niederlegung eines fchriftlichen Gelübdes auf demselben Altare. In Lobach gab es Gelegenheit, fich anzueignen, was noch von Gelehrfamteit aus ber farolingischen Zeit übrig geblieben war. Rather benutzte dieselbe und erwarb fich zeitig einen guten Ramen als Gelehrter. Da fetzte fich in Lobach, deffen Abt feit 855 der jedesmalige Bischof von Luttich war, Silduin, ein unglücklicher Bratendent des Lutticher Bisthums, fest und nahm, als er endlich 926 weichen mußte, den mit ihm befreundeten Ratherius mit fich nach Italien. Sier fuchten Beide ihr Glud ju machen bermittelft des Ronigs Sugo, der, um feine burgundifche Berrichaft ju ftuten, Stammgenoffen und Landsleute mit den höchften weltlichen und geiftlichen Burben feines Reiches bekleidete. Silbuin, Sugo's Better, erhielt erft bas Bisthum Berona und bann 931 das Erzbisthum Mailand. Dem Ratherius war schon die Nachfolge in Berona versprochen gewesen, und nun holte er fich aus Rom noch eine pabftliche Empfehlung bagu. Ronig Sugo war aber anderer Meinung geworden und gab nur, weil Ratherius erfrantte und dem Tode nahe gn febn ichien, feine Ginwilligung. Go murde Ratherius, ber balb genas, im Auguft bes Bahres 931 Bifdof bon Berona. Durch feinen unbefonnenen Gifer in der Erfüllung feiner bischöflichen Bflichten machte er fich die Beronefen und befonders feine Beiftlichen ju Feinden, und die Feindschaft, welche fich zwiichen ihm und dem Ronige entwidelt hatte, ging in einen Trenbruch des Bifchofe aus, dem der König die strengste Strafe folgen lieg. Arnold der Bofe von Baiern und Rarnthen fiel in Italien ein und wurde in Berona vom Grafen und Bifchof aufge-Der Konig Sugo tam aber eilig herbei, schlug ben Bergog Arnold, nothigte ihn zum Rudzuge und gog am 2. Febr. 934 in Berona ein. Faft allen Berrathern ift Bergeihung zu Theil geworden, aber Ratherius mag falfche Bege, fich und die Beift-

lichkeit zu retten, eingeschlagen haben und hat nun gerade bor allen Anderen biffen Er wurde nach Pavia gebracht und bort in einem Thurme in strenger Saft gehalten. Gein Bisthum erhielt ein Anderer. In feiner Wefangenichaft ichrieb er eine Schrift in 6 Budern, die er praeloquia nannte und in der er ebenfo die Chriftenpflichten eines jeden Standes wie fein eignes Gefchick bespricht. Tief gebemuthigt berließ er nach 21 Jahren fein Wefängniß, um (wahrscheinlich in Folge ber Bitten feines unterdeffen berftorbenen Freundes Silduin) ber Aufficht bes Bijchofs von Como übergeben zu werden. hier ging es ihm nicht gut, und als er bernahm, daß Bifchofe Sud= frankreichs sich für ihn intereffirten, entwich er am Aufang bes Jahres 939 über bie Aber er fand nicht die gehoffte Anfnahme; es half ihm nichts, daß er feine Praeloquia an berühmte und einflufreiche Manner Franfreiche und Lothringens fchicte. Er fam in eine fehr elende Lage, aus welcher ihm ein reicher Mann, Ramens Roftagnus in der Provence befreite, indem er ihn jum Lehrer feines Sohnes bestellte und ihm nachträglich eine firchliche Pfrunde verschaffte. Aber bald fehnte er fich gurud in fein Plofter und madite fich, nachdem er fich durch eine bon ihm umgearbeitete und den Monchen von Lobach gewidmete Seiligenlegende (Vita S. Ursmari) angemelbet hatte, auf den Weg nach Norden. In Laon bot man ihm bergebens bie Stelle eines Abtes oder Priors bes Rlofters St. Amand an und er gelangte etwa im 3. 944 wirklich in feiner Beimath und in feinem Stammklofter an. Da ift er nun freilich nur turge Zeit Die ascetische Anwandlung ging bald vorüber und machte der Gehnsucht nach feiner früheren Burde, Stellung und Macht Plat. Ratherius erfuhr, daß König Sugo, ber fammt feinem Cohne Lothar bon Berengar feiner Berrichaft fast gang beraubt war, manchem früher hart Behandelten Freundschaft erwies und auch ihm Gutes widerfahren laffen möchte. Sogleich reifte er nach Italien ab. In ber Rabe von Berona nahm ihn aber Berengar gefangen, auf Anstiften des Nachfolgers im Bisthum. Doch gerade um diefen, der unterdeffen berdachtig geworden war, wieder ju bertreiben, murde Ratherius fehr bald wieder freigelaffen und in Berona im 3. 946 jum zweiten Male als Bifchof aufgenommen. Diesmal blieb er nicht bolle 2 Jahre im Befite. fich bon feinem Rlerus berschmaht und berachtet und bon bem Grafen ber Stadt dem Belachter preisgegeben und febnte fich nach dem Berlufte ber taum erft erfebnten Chre, als ihm 948 Konig Lothar bedeuten ließ, er folle Berona berlaffen und fein Bisthum wieder an feinen früheren Radhfolger überlaffen. Alsbald brach er auf und floh in großer Sorge um fein Leben über die Alben und irrte jenfeit derfelben unftat bin und her. Er richtete feine Blide auf den Sof des deutschen Konige und bemühte fich, be= fonders an der Seite Bruno's, eines Bruders Otto's des Groffen, einen Blat ju finden. Aber weil fich gerade die deutsche Madht riiftete, in Oberitalien einzubrechen, lieft fich Ratherins plotlich wieder bon dem Begehren einnehmen, feinen Bifchofftuhl wieder gu besteigen und mit Gulfe ber Deutschen seine Feinde zu demuthigen. Unborfichtiger= weife fchlog er fich bem übereilten Buge Liutulf's an, ber gang erfolglos blieb, und als Ronig Otto 951 felbst in Berona einzog, fand er sich nicht bewogen, ben Grafen ber Stadt und feinen Reffen, der unterdeffen von Rather's Rachfolger das Bisthum erfauft hatte, burch die Wiedereinsetzung Rather's fich zu Feinden zu machen. In tiefer Be= trubnig verließ Ratherius Italien und wollte fich jest auf immer in fein Stammflofter Darin hat er fich auch nicht wantend machen laffen durch die Erfahrung bağ man meinte, er hatte fein Bisthum gang mit Recht verloren gehabt und beshalb hatte fich jett der König feiner nicht angenommen. Go fehr ihn auch folche Erfahrung verlegen mußte, unterdriidte er doch jett feine gewiß nutlofen Proteftationen, die er an den Babft, an alle Gläubigen und an feine Mitbifchofe gerichtet hatte, und trat wiederum in Lobady als Mondy ein. Aber feine fromme Refignation und Grabesftimmung hielten ihn hier nicht zurud, als 952 Ronig Otto ihn an feinen Sof oder vielmehr unter die Bahl ber Gelehrten rief, welche um feinen Bruder Bruno versammelt waren. Schnell follte er zu noch höheren Ehren emporfteigen. Schon 953 murde es burch bie

außerst gefährliche Embörung ber Bergoge Liutulf und Konrad wünschenswerth, befonders Lothringen burch treue Bischöfe bem Ronige ju fichern. Bruno wurde jum Erzbischofe von Roln erhoben, Ratherius auf den Bifchofftuhl feiner Baterftadt Lüttich gefett. Leider war er den Stürmen, welche damals Lothringen verwüfteten durchaus nicht gewachsen und brachte fich überdies bei Freunden und Feinden in Migachtung und Berhöhnung. Selbst Bruno icheint den Forderungen des lothringischen Abels nachgegeben und in die verlangte Absetzung Rather's endlich eingewilligt zu haben. Oftern 955 erhielt ein Un= derer bas Bisthum Lüttich und Rather mochte febn, wo er bliebe. Sein Aerger über Diese traurige Bendung seines Geschicks und über die Erfolglofigkeit feiner leidenschaftlichen Brotestationen war groß. Der Erzbifchof Wilhelm von Mainz suchte ihn zu beruhigen und brachte ihn endlich bahin, bag er eine fleine Entschädigung annahm. Er wurde Abt von Alna, damals einem fleinen, von Lobach abhängigen Rlofter in ber Rahe bes letteren, und meinte, fich durch diefen Schritt der Demuth und Selbstüberwindung wurdig zu einem feligen Tode borbereitet zu haben. Bier in Alna beschäftigte er sich mit bem Buche bes Baschasius Rabbertus: de corpore et sanguine Domini, und brachte die Lehre von der Wandelung der Elemente in den mahren Leib und das wahre Blut Chrifti, welche durchaus nicht der theologischen Ueberzeugung jener Zeit entsprach, wieder herbor. Gie wurde gleich bamals von Neuem Streitgegenftand und blieb es in den nächsten Jahrzehnten. hierher gehören Rather's Epistola ad Patricum und feine Beichte, die auch fonft von großem hiftorischen und psychologischen Intereffe ift. Damale ftarb ber, welcher anftatt Rather's in Littich Bifchof geworden war, und sowohl biefes Bisthum als die Abtei Lobach follten endlich den firchlichen und politischen Unforderungen Bruno's bon Roln gemäß befett werden. Aber weber in Littich, noch in Lobach, was man wieder bon Luttich trennte und mit einem eigenen Abte berfah, fand Ratherius Plat. Er murbe beshalb verläumdet und begehrte nun eine Ehrenrettung, die ihm badurch zu Theil murbe, daß er auf dem Buge Otto's nach Italien, ber feine Raiferkrönung zum Ziele hatte, in Berona 961 zum britten Male als Bijchof eingesett murde. In den nächsten Jahren hatte er fast nur biefelbe Beringschätzung gu erfahren, die man ihm friiher ichon hatte empfinden laffen, und nur die Unwefenheit bes Raifers in Italien erhielt ihn in feiner Stellung. Er flagte de contemtu canonum, predigte und stellte in großer Demuth und Zerknirschung fich felbst in feiner Unwür= digfeit bar. Kaum war der Raifer nach Deutschland zurnichgefehrt, als für Ratherius Die Beit des heifiesten Rampfes begann. Gefangen und wieder losgelaffen, wollte er ftrenges Gericht halten und emporte den Klerus heftig wider fich. Mit Muhe erhielt fich der kaiferliche Graf, gegen welchen fich die Emporung der Beronefen gewandt hatte, im Besitze der Stadt. Der Bischof wurde nun beim Raifer verklagt und in Berona verhöhnt und verfolgt. Allgemein war das Begehren nach dem, der ihm im 3. 961 hatte weichen muffen. Ratherius verlor ben Muth nicht, vertheidigte fich in verfchiebenen Schriften (Qualitatis conjectura, Synodica, Itinerarium, Discordia und andere) und ging auf der Bahn, die Rirchengesetze wieder in aller Strenge jur Geltung ju bringen, pormarts. Er forderte von feinen Beiftlichen die Entlaffung ihrer Beiber und beeintrachtigte die Ranonifer, um mit den ihnen genommenen Gutern niedere Geiftliche auszustatten, für welche er ein besonderes Statut (Judicatum) auffette. Bu bem Allen gab ihm der Raifer im 3. 967 eine urfundliche Berficherung feines befonderen Schutes. Aber ber Widerstand ber Kanonifer murbe so heftig und hartnädig und ihre Borftellungen bei hofe über feine Ungerechtigkeit, Streitfucht, Rachläffigkeit und Bürdelofigkeit wurden fo bringend und überzeugend, daß die Raiferin Abelheid, feine Bonnerin, ihn nicht zu erhalten vermochte. Der Raifer ichidte einen Stellvertreter, ber in feinem Namen in Berona Gericht hielt. In Folge beffen mußte Ratherius fein Bisthum verlaffen und bem berhaften Rebenbuhler Raum geben. Er icheint Gefchenke angenommen zu haben, bie ihm fein Alter ertragen helfen follten, und tam im 3. 968 wieder in feinem Baterlande an. Bifchof und Abt überhäuften ihn mit Chrenbezeigungen; aber balb miffiel ihm bie untergeordnete Stellung, die er im Kloster Lobach einnahm. Man überließ ihm nun das Kloster Alna von Neuem und er wußte sich mit seinem Gelde noch mehrere Abteien zu verschaffen. Aber er wollte Abt in Lobach sehn und bemächtigte sich der Abtei mit Gewalt. Freisich wurde er genöthigt, bald wieder zu weichen, und als ein Grenzstrieg entstand, ging Ratherius zum Grasen von Namur, bei welchem er am 25. April 974 starb. — Mit Benutung der vorzüglichen Ausgabe der Werke des Ratherius von den Bridern Petrus und Hieronhmus Ballerini (Verona 1765, 1 Bd. in Folio) schrieb der Unterzeichnete: Ratherius von Berona und das 10. Jahrh. 2 Thle. Jena 1854.

Nathmann, Hermann, und der Rathmann's che Streit. Hermann Rathmann wurde geboren zu Lübeck im I. 1585. Nachdem er auf den Schulen zu Lübeck, Ratzeburg und Magdeburg den vorbereitenden Unterricht empfangen hatte, bezog er zum Studium der Theologie die Universitäten Leipzig, Rostock und Köln. In Köln ertheilte ihm die philosophische Fakultät unentgeltlich die Magisterwürde; doch bestimmten ihn Mischelligkeiten, die er dort mit den Katholiken hatte, sich nach Franksurt a. M. und, nach kurzem Aufenthalte daselbst, wiederum nach Leipzig zu begeben, wo er philosophische Borträge hielt und mit einigen philosophischen Abhaudlungen bereits als Schriftkeller austrat. Bon Leipzig wurde er im I. 1612 als Diakonus an die St. Iohanniskirche in Danzig berusen, welches Amt er im I. 1617 mit dem Diakonate an der St. Marienkirche und im I. 1626 mit dem Pastorate an der St. Katharinenkirche daselbst vertausschte. Er starb am 30. Juni 1628.

Rathmann war ein philosophisch und theologisch tüchtig durchgebildeter Gelehrter, dabei ein frommer, milbgefinnter Mann, ber in feinem amtlichen Rreise gang besonders auf die Erwedung und Erhaltung des mahrhaft prattifchen Chriftenthums hinzuwirfen ftrebte. Mus feiner Milde erflart es fich, bag er feiner Zeit nicht in die Berfetzerung ber Calviniften von Seiten ber lutherischen Theologen mit einstimmte, und feine prattische und ascetische Richtung machte ihn zu einem warmen Freunde von Johann Urnb's eben damals erschienenen und viel gelesenen Erbauungsschriften. Jene Milbe und biefe Zuneigung aber erweckten ihm auch in feinem Collegen an ber St. Marienfirche, Dr. Johann Corvinus, einen heftigen Begner, deffen feindlicher Gifer fich noch fteigerte, als Rathmann im 3. 1621 feine Schrift: "Jefu Chrifti, des Ronigs aller Könige und herrn aller herren, Gnadenreich " zu Danzig veröffentlichte. In diefer Schrift behauptete Rathmann, daß das göttliche Wort teine innerliche Rraft habe, den Menschen zu erleuchten und zu beffern, wenn nicht ber beilige Beift mit feiner Gnadenwirfung hinzufomme und durch diefelbe das Bort als Inftrument jur Berborbringung heilfamer Wirfungen gefchickt mache. Corvinus erklärte biefe Schrift öffentlich auf der Rangel für fetzerisch und nannte ihren Berfaffer einen Calbiniften, Chiliaften und Schwentfelder, fandte auch balb barauf eilf die Schrift betreffende Fragen an verschiedene Universitäten. Rathmann schwieg auf diese Angriffe nicht, und der Streit entbrannte auf's heftigste. Gang Danzig wurde davon ergriffen. In Folge beffen fah der Rath ber Stadt fich bewogen, bon den theologischen Fakultaten ber Uniberfitaten Ronigsberg, Roftod, Sena und Bittenberg fich Gutachten über die Sache gu erbitten. Roftod gab das erbetene Gutachten nicht, die anderen Gutachten fielen alle gegen Rathmann aus. Um fo lebhafter wurde bon diefem der Streit fortgefest. Schriften und Wegenschriften erschienen, auch von Underen, ale den beiden gunächst Be= theiligten. Rathmann murde burch den Rath ju Danzig von der St. Marienfirche an die St. Ratharinenfirche dafelbst berfett, und zwar in der hoffnung, es werde der Streit geftillt werden, wenn beibe Begner nicht mehr Brediger an einer Rirche maren. Much die theologische Fakultat der Universität Rostod gab noch, auf wiederholte Bitten der Freunde Rathmann's, im Jahre 1626 ihre Anficht ab, und zwar zu Rathmann's Gunften. Dagegen fiel das Gutadten, welches der Rurfürft Johann Georg I. von Sachfen fich im 3. 1628 von den angesehensten Theologen gu Dresden, Leipzig, Wittenberg und Iena geben ließ, gegen Rathmann aus. Erft Rathmann's Tod in dem eben genannten Jahre endete den Streit.

Es darf mit Recht angenommen werden, daß Rathmann bei feiner erften Ausführung über bas Wort Gottes ber Rraft und Wirtsamkeit deffelben nicht zu nahe treten, vielmehr beide nur erklaren und in ein helleres Licht feten wollte. Indeg maren feine Worte fo dunkel und zweideutig, daß der Rampf, den fie hervorriefen, leicht erklärlich wird. Er fagte: "es muffe für ben fegensreichen Gebrauch des göttlichen Wortes der heilige Geift mit feiner Gnadenwirkung borhergeben". Aber er sprach nicht deutlich aus, ob Solches bei dem Menfchen nur durch die Erleuchtung gefchehen folle, oder ob dem göttlichen Borte eine geiftliche Rraft mitgetheilt wurde, welche nicht innerlich in demfelben läge, noch beftändig damit verknüpft mare, oder ob folche Gnadenwirkung fich sowohl auf den Menschen, als auch auf das Wort Gottes erstrede. Die Gleichniffe, die er gebrauchte, liegen feine Meinung bestimmter erkennen. Er fagte: "Soll der Blinde die Farbe feben, fo muffen feine Augen und die Luft, ja auch die Farben er= leuchtet werden; foll die Art hauen, fo muß der Holzhauer fie erheben; foll die Thure aufgethan werden, fo muß der Thurhuter den Riegel wegthun: follen alfo die verblen= deten Menschen feben, was Gott durch die Schrift bezeugt, fo muß die Erleuchtung borhergehen". Gin anderes Mal fagte er: "Die Art hauet nicht, wenn nicht der Holzhauer ihr Rraft und nachdrud gibt: die Schrift bekehret nicht, wenn nicht der heilige Beift das Gnadenlicht und feine Rraft jur Schrift bringt". hiernach durfen wir urtheilen, daß Rathmann dem göttlichen Borte feine innerliche Rraft, den Menfchen gu bekehren und zu erleuchten, abgesprochen und für den fegensreichen Bebrauch deffelben die Birfung des heiligen Beiftes, welche vorhergeben und fich sowohl auf den Menichen, als auch auf bas göttliche Wort erstreden muffe, gefordert habe, und daß er alfo mit feiner Unsicht bon der gewöhnlichen Lehrart der ebangelisch-lutherischen Rirche, nach welcher die Schrift schon an fich, ohne Buthun des heiligen Beiftes, eine übernatürliche Wirkung besitzt, gar fehr abgewichen fen.

Die gegenseitigen Streitschriften sind genau ausgeführt in Molleri Cimbria literata. T. III. p. 563 sq., woselbst auch die anderen, den Streit nicht berührenden Schriften Nathmann's angegeben sind. — Bgl. im Uebrigen über Nathmann und den Nathmann'schen Streit: M. Blanck, Or. fun. in H. Rathmann. Dant. 1697. Hart knoch, Preuß. Kirch. Hil. S. 812 ff. Walch, Einseit. in die Resigionssstreitgkeiten der edangel. suther. Kirche. Bd. I. S. 524 ff. Bd. IV. S. 577 ff. Arsnold, Kirchens und Retzerhistorie. Thl. III. Kap. XII. S. 115 ff. Weissmann, Intr. in memorad. ecol. hist. sacr. N. T. P. II. p. 1185 sq. Schröckh, christliche K.S. seit der Reformation. Thl. IV. S. 666 f. Engelhardt, der Rathmann'sche Streit, in Niedner's Zeitschrift 1854. S. 43—131.

Nationalismus und Supranaturalismus. Rationalismus (vulgaris) — nach der von seinen Anhängern gegebenen Begriffsbestimmung diesenige Denkart, welche die geoffenbarte Religion nach den uns einwohnenden Bernunftideen und anderen gessicherten Erkenntnismitteln prifen zu müssen überzeugt ist (Begscheider), nach dem Urtheil der Gegner: diesenige, welche unter der Benennung Bernunft den gesunden Menschen fichenber stand, d. i. die in einer bestimmten Periode als richtig vorausgesetzten Ueberzeugungen der Mehrzahl der Gebildeten, zum Kriterium religiöser Offenbarung macht.

I. Der englische Rationalismus. Bon dem modernen Rationalismus im Refultat wenig verschieden traten mannichsache Richtungen des Unglaubens schon vor der Reformation auf — die fratres spiritus liberi, die Averrhoisten, und im Resormationszeitalter ein Bodin\*), Pucci\*\*, die Antitrinitarier — doch lag in ihrem mehr

<sup>\*)</sup> Bodin, colloquium heptaplomeres, vgl. bie Ausgabe von Guhrauer 1841.

<sup>\*\*)</sup> F. Bucci in der selten gewordenen Schrift de Christi servatoris efficacia in omnibus et singulis hominibus, quatenus homines sunt, 1592 (in der Bibliothek des Hallischen Baisens hauses im Manuscript).

philosophischen ober auch myftischen Brincip ein Unterschieb. Wesentlich bagegen ift nach Brincip und Resultat die Bermandtichaft zwischen bem englischen Deismus und dem Rationalismus. Unter den confessionellen Berfolgungsfriegen Englands im 17. Jahrhundert an den einzelnen bestimmten Glaubensformen irre geworden, meinten Biele, nur durch Burudgehen auf ben allen gemeinsamen Bekenntniggrund eine fichere Bafte gewinnen zu konnen, und da, bei oberflächlicher Prufung, fich die Uebereinstimmung auch der außerdriftlichen Religionen und philosophifcher Sufteme mit den Grund= wahrheiten der driftlichen Religion fich ergab, fo wurde der Glaube an übernatürliche Offenbarung von ihnen aufgegeben und das lumen naturae wurde die Quelle und zu= gleich der Brufftein für alle religiofe Wahrheit. Diefe auf das fogenannte natürliche Licht geftütte Richtung erhielt ihrer Zeit den Ramen Naturalismus, Deismus, auch hie und da Rationalismus. Doch fällt die Entstehung bes Namens nicht mit ber biefes Suftems zusammen, vielmehr wird der Name rationistae - was bas frühefte Datum des Gebrauchs zu fehn scheint — schon am Anfange des Jahrhunderts ben ariftotelifden Sumanisten der Belmftedter Schule von ihren Begnern beigelegt \*), später von Comenius (theol. natur. 1688, ep. dedie.) auch den Socinianern \*\*).

Bon dem Nationalismus selbst wurde allerdings die Berwandtschaft mit jenen seinen Borgängern mit Entschiedenheit abgelehnt: während vom Deismus — so wurde behauptet — die Offenbarung als unmöglich verworfen oder als überslüssig abgelehnt werde, werde vom Nationalismus sie anerkannt (— doch in welchem Sinne des Bortes?) und nur das freie Urtheil der Bernunft über dieselbe postulirt. Bon Nitzsch (System §. 28) wird der Unterschied so zusammengefaßt: "der Naturalist war mehr im Ganzen oder theilweise Läugner der Wahrheit des Schriftinhalts, der Nationalist mehr philosophischer Exeget". Das Princip jedoch bei beiden ist — im Sinne des "gesunden Menschenverstandes" gesaßt — das lumen naturae, und die Resultate, wenn and, dei Verschiedenen verschieden, doch im Ganzen übereinstimmend. Nur daß der englische Deismus, von Nichttheologen ausgegangen, den seindseligen Gegensatz gegen die vermeintliche Offenbarung nicht scheut, während der deutsche, im Schooße der Kirche entstanden und von ihren Dienern gepflegt, sich begnügt, die Schrift dausbar als Vehitel der allgemeinen Vernunftreligion zu benutzen und in den positiven Lehren nach Kräften

die Anknüpfungspunkte für diese aufzusuchen.

II. Der niederländische Rationalismus. Gleichzeitig mit dem englischen Deismus bereitete fich in ben Riederlanden eine rationaliftische Richtung bor. Wie in England mußte auch hier die Mannichfaltigfeit der allmählich zum gleichen Burgerrechte gelangten Confessionen ben Latitudinarianismus zu befördern bienen, der indifferenzirende Einfluß eines humanistischen Alterthumscultus tam hingu: fo traten ichon bor ber Mitte des 17. Jahrhunderts rationaliftische Borläufer an's Tageslicht. Boetius (disput. theol. I, p. 1) erwähnt einer 1633 in den Riederlanden erschienenen Schrift, welche das Bekenntnig nicht zurnächielt: naturalis ratio judex et norma fidei. Spftematisch wird ber Weg angebahnt durch die cartefifche Philosophie. Dhne positiv die herrschenden firchlichen Befenntniffe anzutaften, ruttelt fie burch den Grundfatz de omnibus dubitandum die Beifter auf. 3mar nichts Anderes will derfelbe, als den Weg zur wiffenschaftlichen Ginsicht in bas, was anderswoher feftsteht, nachweisen; wie er jedoch von ber ftudierenden Jugend aufgenommen wurde, zeigen die bon Spanheim in feiner epistola de dissensu etc. S. 61 angeführten bamaligen Disputationsthemata: fidei prae philosophia nullam posse esse praerogativam; non minus contra rationem, velle nonnullos philosophiam esse christianam, quam si Muhamedanam dieerent; omnem philosophiam esse religionis expertem. Die Autorität der Schrift follte unangetaftet ftehen bleiben, aber auf bas Jundament ber Bernunftmäßigteit

<sup>\*)</sup> Bente, Calirt I, 248.

<sup>\*\*)</sup> Bgi. Sahn de rationalismi qui dicitur vera indole, 1827.

begründet. So Duter in Francker de recta ratiocinatione 1686, und Roell in der bon ihm 1686 gehaltenen Inauguralrede. Infallibel ift nach diefer Rede (von welcher der verbollständigte Abdruck in der religio naturalis vorliegt, bis 1700 in 4 Aufl.) die Bernunft im Gottlofen fowohl als im Bekehrten - nicht weniger, als Gott ihr Urheber; irrt fie, fo liegt nur in dem mangelhaften Aufmerten auf ihr Drafel ber Grund, wogu, wie nicht zu läugnen fen, ber berfehrte Wille des Menschen nur gu geneigt. Doch werden die aus diefem julett gegebenen Zugeftandniffe fich ergebenden Folgerungen nicht gezogen. Wie bei Rrug bie Bernunft als absolute Couverainin den Richterstuhl einnimmt ungeachtet ihres kleinlautenden Geständniffes, gar manchmal burch ben vorwitigen Berftand unversehends von ihrem hohen Gite verdrängt zu werden, fo auch hier. Auch weiß fich diese Bernunft, wiewohl cartefischen Ursprungs, doch mit ber eines Cicero, mit dem gefunden Menschenberstande und seinen notiones communes im Einverständnig. Die Refultate der Bernunftprufung erwiesen bei den Theologen die Bernunftmäßigkeit der Offenbarung und der Schrift - wo in Nebenpunkten der Ginklang vermißt wurde, wie bei ber Bibellehre von den Wirkungen Satans, murbe derfelbe, wie bei B. Beder durch die eregetische Runft hergestellt; anders bei den um biefe Beit auftretenden Schülern Spinoga's, gelehrten Laien, Merzten, Buchhandlern, Rentiers u. A. Bon den Principien feines Suftems aus hatte Spinoga im tractatus theologicopoliticus - zwar nicht wie der Deismus die biblifche Religion zurudgewiesen, vielmehr nach Art des deutschen Rationalismus philosophisch erklärt, doch mit Refultaten, wie fie damale mit der Theologie und dem firchlichen Umte unberträglich waren. Boher wohl als es gefchieht, ift, in den Niederlanden wenigstens, Ginflug und Schülerzahl Spinoza's anzuschlagen — theologisch am einflugreichsten unter ihnen ber Arzt Ludwig Meger in der Schrift: philosophia scripturae interpres (1666 -1676 in 4 Ausg.); unverhüllt tritt hier der Kanon auf: quidquid rationi contrarium, illud non est eredendum. Der Buchhandler Fr. Cuper, Berfaffer einer Bielen verdächtigen Gegenschrift gegen Spinoga, ertlart in der Borrede, nur in der Umgebung bon Atheisten aufgewachfen zu fenn. B. Beder (kort begryp der allgemeene kerkelyke historien zedert het jaar 1666 tot den jare 1684, S. 551) gibt die intereffante Notig: "Man muß bekennen, bag die Anfichten Spinoza's nur allzu fehr durch alle Orte und Rlaffen bon Menfchen ausgebreitet und gewurzelt find, daß fie die Bofe der Großen ein= genommen und berichiedene der besten Ropfe berpeftet haben, und daß Leute bon fehr burgerlichem Wandel burch diefelben zur Athei= fterei verführt find, wodurch unter der Sand die Ungahl berer machft, welche die Religion und das Glaubensbetenntnig nur aus Anftand (voegelykheid) und mehr aus menfchlichen als aus göttlichen Gründen fefthalten". Auch unter ben firchlich gefinnten Theologen ber Miederlande beginnt feitbem fich eine theils bogmatisch, theils fritisch von der Tradition unabhängigere Rich= tung zu bilben, und bon nicht geringem Ginfluffe bierauf ift die literarische Thätigfeit von frangösischen Flüchtlingen wie Banle und Le Clerc.

Den Unglauben Frankreichs, welcher seit der zweiten hälfte des Jahrhunderts neben kraffer Bigotterie in weitesten Kreisen herrschend wird, können wir hier unberührt laffen; er ist nicht sowohl das Produkt der Forschung als der Meinung, ruht weniger auf Gründen als Beweggründen, streitet weniger gegen die Schrift als gegen die Religion und Kirche. Wie verderblich auch sein Einsluß auf die vornehme Welt war: von Seiten der Theologen sindet er nur Widersbruch.

III. Der deutsche Rationalismus. 1) Die Periode des aufklärenden Raissonnements (1660—1750). Rur sporadisch findet der ausländische Nationalismus vor Ablauf des 17. Jahrhunderts unter den deutschen Theologen Berücksichtigung. Der früheste Streiter gegen Herbert von Cherbury und gegen Spinoza's Traktat ist der würdige Musäus in seinen Dissertationen von 1667 u. 1674. Der Boden war

indefi fcon bereitet: ber endlosen Streitereien der Theologen waren die Fürsten mube geworden und Calixt hatte eine liberalere Theologie bargeboten, die 30 Rriegsjahre, wie fie - man darf vielleicht fagen, in der größeren Salfte von Deutschland - das religiöse Bedürfniß hervorgerusen hatten, hatten andererseits in den niedrigeren Ständen bie Berwilberung erzeugt, in ben höheren Schichten ber Befellichaft ben Inbifferentismus und Unglauben. Der Ginfluß von Frankreich, deffen Gof das Borbild für die Fürsten, das Reiseziel und die Bildungsichule für den Abel geworden, wirkte mit pestilenzialischer Anstedung auf die Weltmänner; ber zunehmende Merkantilismus trug auch im Mittelftande bagu bei, an die Stelle ber alten Ginfalt frangofifche Sitte und Luxus gu feten. Mit festgeschlossenem Banger stand noch bis gegen Ende des Jahrhunderts folden princiviellen Angriffen die lutherische Rirche gegenüber. Richt gang so entschieden ift die Abwehr von Seiten der reformirten Theologie. Duisburg wurde der Sammelplat für die bon anderen reformirten Afademien bertriebenen Cartesianer. In Uebereinstimmung mit Roell vertritt in Duisburg in der Schrift de principio cred. 1688 Beinr. Hulfius das Recht der Bernunft, den Glauben zu prufen, fest an die Stelle des testimonium internum den Bernunftbeweis als letten Glaubensgrund und erklärt im Widerspruch mit dem herkommen von Jahrhunderten die Theologie für die ancilla der Philosophie. Diefelbe Anficht über das Berhältniß von Philosophie und Glauben, Bernunftbeweis und Zeugniß bes heiligen Beiftes findet auch anderwärts unter den reformirten Theologen Bertretung. Daß die Bernunft das Glaubensfriterium und nur von Schwärmern auf ein testimonium spiritus provocirt werden fonne, wird von Jak. Bashuhfen in der dissertatio de rationalitate fidei Christianae, Zerbst 1727 ausgeführt. Außerhalb der theologischen Kreise gewinnen jedoch auch in der lutherischen Kirche die rationalistischen Brincipien Anhalt und Berbreitung. Bor allen anderen ift, wenn auch mit ichwankender Saltung, ihr frühefter Bahnbrecher Chr. Thomafius, erft in Leipzig, bann in Salle (von 1687 - 1728). Seine ausbrüdlich ausgesprochene schriftftellerische Lebensaufgabe ift die Bertreibung alter Borurtheile, des alten "Bedantismus und Bodsbeutels", in allen Disciplinen, der Theologie, Philosophie, Jurisprudenz, Befchichte, schönen Literatur, bon den Sofen und aus den Berichtsstuben, aus den Univerfitäten und bon den Rangeln. Der philosophische Standpunkt aber, bon welchem aus biefe fritische Expurgation genibt wird, ift ber einer Weltmannsphilosophie im Gegensat 211 jeder namentlich der ariftotelischen Schulphilosophie — in allen Wiffenschaften nur auf Berborhebung und Erhaltung des Ditglichen gerichtet. Bon ihm an laft fich die Beriode des deutschen Nationalismus datiren, doch gibt es Principe, welche ichon lange porher wirkfam gewesen, ehe fie ale folde erfannt und anerkannt. Go bleibt im Augemeinen bis zum Ende des Jahrhunderts der Schrift ihre Autorität unbeftritten, ift der Rame Rationalismus fast unbekannt, und bennoch fein Princip, die Bernunftautonomie bereits in voller Wirksamkeit. Aufflärung ift bis jum Ende des Jahrhunderts nicht blog in der Theologie, fondern auf allen übrigen Bebieten die Lofung, und fo darf amifden diefer Aufflärungsperiode und der rationaliftischen ein - wenn auch nur fließender — Unterschied gemacht werden.

Db es nun ein von Gott gewollter und Gott gefälliger oder ein sündlicher Proces seh, welchen von dieser Periode an die deutscheprotestantische Theologie eingeht, diese Frage wird verschiedene Beantwortung sinden — nicht nur je nach dem theologischen Standpunkt, sondern auch nach dem der Geschichts betrachtung. Ist die menschliche Freiheit nur die Form, unter welcher sich der absolute Wille verwirklicht, gibt es keine Entwickelung vom Unvollkommenen zum Bollkommenen außer durch die Sünde als Durchgangspunkt, so hat sich auch in diesem wie in allen geschichtlichen Processen — auch in dem der Entwickelung des apostolischen Christenthums zum resormatorischen durch das Pahstthum hindurch — nur der weise, weltregierende, absolute Wille vollzogen. Hat aber die sittliche Freiheit des Individuums nicht bloß subjektive, sondern objektive Wahrheit, ist die Sünde in aller geschichtlichen Entwickelung der Menschheit ein mehr

oder weniger mitwirkender Faktor, wie follte dies nicht auch in derjenigen der Fall fenn, worin die, von tieferer Religiofität losgelöfte Bernunft mit immer flarerem Bewußtfenn der driftlichen Offenbarung gegenüber die Autonomie beansprucht? 3ft andererseits die Gunde als mitwirfender Faftor in die Weltgeschichte nur aufgenommen, insofern fie zum dienenden Faktor wird, wie follte nicht auch biefer Beriode der nach der Autonomie ringenden Bernunft ein fordernder und heilfamer Einfluß nachzurühmen fenn? Richt also bloß als Episode in der Beschichte der protestantischen Theologie - wie neuerlich behauptet worden - ift diese rationalistische Beriode anzusehen, so daß die restaurirte lutherische Theologie sich darauf angewiesen fahe, unmittelbar an die des 17. Jahrhunderte wieder anzufnüpfen. Wie der geschichtliche Ginn der lutherischen Rirche fich darin erwiesen, daß es nicht die apostolische Kirche mar, an welche fie anknüpfen wollte, sondern die von ihren Schladen gereinigte fatholische Rirche, in welcher auch unter der Rebeldede des Pabstthums der beilige Geift nicht aufgehört hatte, apostolische Reime zu entfalten, fo fann auch diejenige firchliche Theologie des 19. Jahrhunderts nur die rechte fenn, welche den mahrend der Periode des Rationalismus zu Tage geförderten mahrhaften Geminn wiffenschaftlicher Ginficht zu ihrer eigenen Forderung in sich aufnimmt.

3mei parallele Entwickelungsreihen bieten fich in der Kirche des 17. bis zur Mitte bes 18. Jahrhunderts dar, auf der einen Seite die der subjektiv erwarmten Frommigkeit im Pietismus, auf der anderen die eines subjektiv kritischen Berftandesraifonnements in ihren Extremen beide zusammenlaufend in der Opposition gegen die objektive Macht der Kirche und ihrer Lehre. Wohl waren davon die Leiter des hallischen Bietismus weit entfernt, Berth und Geltung der firchlichen Bekenntniffe zu berkennen, aber bon felbst ergab sich bei Einzelnen diefes Resultat, wenn im Interesse des erbauungsbedurf= tigen Subjetts ber Conventifel der Rirche borgezogen, das Bekenntnig in ben Sintergrund, Bibel und Bibellehre überall in den Bordergrund geftellt wurde. Go fonnte der fonft ehrwürdige Altdorfer Theolog Mich. Lang in feinem Gifer für die praktifche Frommigfeit fich dazu hinreigen laffen, die fymbolifden Bucher "Afterbibeln" ju nennen und "Geftenbudjer". Auch war in den Augen felbst ber Baupter des Bietismus die fymbolijche Autorität nicht mehr eine fchlechthin unbedingte geblieben. Spener hatte es "zu hart gefunden, daß driftliche Prediger alle Nebenumftande, mas etwa zu ber Art des Bortrags gehört, oder außer den rechten Glaubenslehren vorkommt mit für göttlich erkennen follten" (lette theol. Bedenken III, 277). Und nicht blog ber ungeschieft zutappende Joach. Lange, sondern and Andere gestatteten sich hie und da eine Abweichung. Der Sallenfer Saferung in Bittenberg findet in der Differtation de fide operosa 1727 die Formel, daß die guten Werte aus dem Glauben fliegen, ungenau, und verlangt statt dessen eine fides operosa in ipso justificationis actu, der fromme Rambach lehrt in den Erläuterungen zu feinen instit. hermen., der Inspirationslehre ungeachtet, daß die Briefe des Neuen Teftamentes ohne Disposition ductu naturali gefdrieben fegen. Das prattifch religiofe Intereffe fur die Schrift ließ benn auch fcon in der erften hallischen Generation biblifchedogmatifche Lehrbucher mit Abjehen bon der Schulterminologie entstehen: Breithaupt, theol. credendorum et agendorum fundamentalis, 1700; Anaft. Freilinghaufen, Grundrif der Theologie, 1703, Die Sonderung, welche auf biefer Seite im Intereffe driftlicher Praris vollzogen worden, wurde auf der entgegengesetten im Interesse der gefunden Bernunft poftulirt. Der unerbittliche Sag eines Thomafius gegen alle Schulterminologie traf vor Allem auch die bes bogmatischen Suftems, biefes Dornenfeldes der Scholaftit und der intoleranten Bolemit. Wenn nun dort von der frommen Partei die Burudftellung deffelben gebilligt murde, fo von den Männern des rationalen Fortschrittes ihre völlige Beseitigung gefordert.

Man ist überrascht zu sehen, mit welcher Dreistigkeit und in welcher Ausbehnung gerade in den ersten Decennien des 18. Jahrhunderts, wo das Gefühl der Emancipation von den alten Fesseln als junger Most in den Gemüthern gährt, unter dem Palladium

ber Bernunft ber Sturmlauf auf das firchliche Dogma unternommen wird. Zunächst war allerdings aus der Entwidelung der deutschen Rirche selbst heraus diefer Gegensatz gegen bie firchliche Autorität hervorgegangen: durch die Emancipation des gefunden Menschenverstandes von den Feffeln der traditionellen Autorität und firchenholizeilichen Disciplin, nachbem partiell wenigstens die Bächter berfelben unter ber Atmosphäre des Zeitgeiftes felbst in ihrem firchlichen Bewußtsehn unficher geworben, andererseits durch die berinnerlichte Subjektivität des Glaubens, welche nicht überall der Bersuchung jum Subjektibismus Widerftand entgegen ju feten bermocht. Doch fam ber Ginflug bon Außen hinzu. Die akademischen Reisen, und noch mehr die zahlreich gewordenen Uebersetungen ber beiftischen Schriften Englands und ber rationaliftischen Bollands hatten ben Naturalismus nach Deutschland verpflangt. Lilienthal gahlt zwischen 1680 und 1720 46 Schriften gegen ben Atheismus, 27 gegen ben Naturalismus und Nationalisnus, 15 gegen ben Indifferentismus auf. Bon ber Forderung einer vernünftigen Aufflärung bis jum absoluten Religionsindifferentismus und frivolen Atheismus bilbet Die Opposition eine Stufenleiter. Auf dem Grunde der heiligen Schrift will noch ftehen bleiben 3. G. Zeidler, welcher durch Thomafius dahin gekommen zu febn bekennt "das Pfaffenhandwerk liegen zu laffen und feine Pfarre bei Leipzig aufzugeben, die systemata fahren an laffen, an ber Bibel fich allein zu genilgen"; feine Schrift "ber wadelnde Pfaff und befestigte Lehrer " 1735, beschließt der Reim: "Gott und den Rächften lieb, erkenne Dich mit Fleiß, halt Deinen Lehrer werth, an Pfaffen wifch ben St . . . ". Bon ben aus ben pietiftischen Anregungen herborgegangenen Myftifern wird "der innere Funke, das innere Bort" für das eigentliche Offenbarungsorakel erflärt, für die einige zwiespaltlose Religion, nach welcher alle anderen zu meffen (f. meine Bittenberger Theol. S. 285). Schon 1682 wird in der Schrift "theologia ober geistige Gespräche sonderlich von der wahrhaftigen Dreieinigkeit " dem Richteramt der Schrift in Glaubensfachen, bas ber Bernunft und beftem Berftande fubstituirt. 1697 beginnt Dibbel aus bem Principe "des inneren Wortes" die rationalistische Kritik der Inspirations. Berföhnungslehre und anderer firchlicher Dogmen. Nach den "unschuldigen Wahrheiten gesprächsweise abgehandelt" 1735, ift "das freigeisterische Wefen die rechte Freiheit, die und Jesus Chriftus erworben, nach ber auch Seiben, Juden und Türken durch ein tugendhaftes Leben felig werden fonnen". Schon 1725 fagt Lofder, "daß felbst Lehrer in ihrem Gifer nur auf Liebe und Moralerbauung fallen und darüber die Gefahr von Irrgeiftern vergeffen". Gin Beltmann in ber Schrift "ebangelifcher Friedenstempel", 1725, verlangt mit Thomafius die Union beider Confessionen durch weltliche Macht, die Liebe fen doch der Grund des gangen Christenthums. Gine Schrift von 1714 "über die Erbfünde" verlangt, daß überhaupt ftatt der Dogmatif nur die Moral gelehrt werde. Bon der Bolemit gegen die fogenannte "orthodore Schultheologie" hatte Ebelmann in feinen "unschuldigen Wahrheiten" 1735 ben Unsgang genommen und hatte bei Spinoza geendet, ber Läugnung der Perfonlichfeit Gottes und der Unfterblichkeit. Wie am Grabesrande der alten Rirchenzeit hören wir in der Borrede seiner Zeitschrift: Die "unschuldigen Nachrichten" 1746, den bejahrten Lof cher flagen: "Wir werden ja alljährlich alter und matter und muffen es allein ber Bute Gottes gufchreiben, daß wir unfer Zeugnig bor den Augen der Welt unter fo vielen Widersprüchen 47 Jahre fortseten fonnen. Wir muffen aber täglich beseufzen, daß ber Riffe und Schaden immer mehr und die Umftande immer ichablicher werden". Nicht aus der Mitte des 18., fondern eher vom Anfange des 19. Jahrhunderts glaubt man eine Stimme zu vernehmen, wenn Roch in der apologetifchen Schrift "Stärke und Schwäche ber Teinde ber göttlichen Offenbarung" 1754, ausruft: " Wie geht's unferer göttlichen Offenbarung? Glaubt man der jetigen Modewiffenschaft, so ift erhabenen Bersonen, welche Wit und Ansehen haben, biefes Buch viel zu niedrig. Genug ift es, wenn fie sich noch die Mühe geben, mit ihren Ausdrücken zu scherzen, überall etwas darinnen zu tadeln, und es dem Bobel zu ihrem Aberglauben zu überlaffen".

Es war die Aegide des unphilosophischen gesunden Menschenverstandes, unter welcher biefe Anläufe ausgeführt wurden - faft ausschlieflich nur bon nicht-theologischen Begnern. Seit dem Anfange des 18. Jahrhunderts trat indeg ein neues philosophisches Suftem in Rraft, burch welches einerseits allerdings die Gahrungselemente der Zeit in ein eng begrenztes Bett geleitet, andererfeits aber auch, wenngleich höchft gezähmt und gemäßigt, das Princip in das Berg der Theologie felbst berpflanzt werden sollte. Bon mehreren Gaten des neuen Spftems ließ fich nit Grund behaupten, daß fie mit ben driftlichen Glaubensmahrheiten nicht berträglich, bor Allem bon dem Erflärungsgrund des Bofen aus ben endlichen Schranken. Doch nicht sowohl die materiellen Seterodoxien waren es, was die rechtgläubige Theologie gegen den Bolffianismus in die Schranfen rief, als das principium rationis sufficientis und die darauf begründete mathematische Beweismethode, welche - mochte fie in die Dienfte des firchlichen Lehrbegriffes treten, oder im Gegenfat zu bemfelben - ben Rationalismus in die Theologie einzuführen drohte. Auch die von Wolff eingeführte Abtrennung der theologia naturalis, in welcher allein ber mathematische Beweis seine Stelle haben follte, von der revelata, worin dem Glauben fein Recht gelaffen mar, konnte nicht beruhigen, ba die beiftischen Tendengen ber Zeit nach Bollzug biefer Trennung fich um fo mehr für berechtigt hielten, basjenige Gebiet dem Zweifel preiszugeben, welches bon bornherein auf die Beweife bergichten gu muffen erflarte. Burbe bagegen bon frommen und wohlgesinnten Theologen, einem Cang, Bilfinger, Carpob und mit jugendlichem Uebermuth bon Daries, auf die Leibnitifche Unterscheidung des Ueberbernunftignn bon bem Widervernunftigen geftust (ratio hier = connexio veritatum), der Rachweis unternommen, daß ja auch bon ben Mafterien des Glaubens fich nur die Ueberbernunftigfeit des Urfprunges, nicht aber die Bidervernünftigfeit derfelben erweisen laffe, fo erschien immer hiermit ber nunft ein Recht eingeräumt, fraft beffen fie ihre jest zu Gunften ber Bernunftigfeit der Offenbarung geübte Cenfur bald zu Ungunften derfelben in Anwendung bringen würde. Bu allgemeinem Standal trat ber Uebermuth ber neuen Richtung in der Werth= heim'schen Bibelübersetzung 1735 hervor. Als eine verlorene Sache ftellte bie Borrede bie bisherige Apologie des Chriftenthums dar, beffen Bertreter, auf den Beweis bergichtend, fich allein auf ben Glauben ftutten, und ale fie den Entschluß einer Wegenrede gefaßt, unterlegen feben. "hierdurch murbe bie andere Bartei noch mehr beherzt gemacht und forderte ben Beweis mit mehrerem Ungeftum: ging auch fcon fo weit, daß fie Sieg ausrief, weil fie mit der erhaltenen Antwort nicht zufrieden fenn wollte und die Sache der Gegenpartei für verloren hielt." Als Rettungsanker wird ber untergehenden Rirche diefe vernünftige Bibelerklärung, das Werk philosophischer Rlarheit und Folge= richtigkeit, bargeboten. Zwar erfolgte 1723 bas befannte Gbift, welches Bolff binnen 48 Stunden nach Empfang der Ordre bei Strafe des Stranges die Räumung des Bebietes der Stadt Salle befahl, doch fcon 1733 mar namentlich durch Reinbed die Umftimmung bei Sofe erfolgt und 1739 erging, bon Reinbed bevorwortet, die CabinetBordre über die rechte Predigtweise an die reformirten Candidaten, "fich bei Zeiten in einer vernünftigen Logit, jum Erempel bes Profeffor Bolff, recht feft au feten " \*). Ift indeg auch der Ginflug des Shiteme ale ziemlich ausgedehnt gu benken: in materieller Sinficht leidet felbst der firchliche Lehrbegriff wenig Abbruch durch baffelbe, - der Ginflug befdrantt fich darauf, in Behandlung theologischer Fragen noch mehr eine außerliche Berftandigkeit zur Berrichaft zu bringen und bas Bertrauen zu einem folchen Rafonnement zu erhöhen.

Nur in sehr beschränktem Maße war bis dahin das Aufklärungsprincip in die Kathebertheologie eingedrungen, und wo es geschah, war es nicht der biblische, sondern der kirchliche Lehrbegriff, welcher davon berührt wurde. Der in dieser ersten Hälfte des Jahrhunderts am weitesten vorgeschrittene Theologe, in welchem die verschiedensten

<sup>\*)</sup> Acta ecclesiastica III, 894.

Tendenzen der Zeit sich berühren und - wenngleich nicht auf harmonische Beife -Bfaff, feit 1716 Professor in Tubingen, feit 1756 in Gieken, + 1760. In feiner Bedeutung für Die Zeit ift er noch nicht hinlänglich er= fannt; nur fein Collegialfuften - ebenfalls farafteriftifch für feine Dentweife - findet fortgehende Beachtung. Ein Mann von umfaffenden Studien und ebenfo großer Belt= bildung, welcher auf feinen Reisen mit den Rotabilitäten aller Lander literarijder Bildung und mit allen Confessionen in Berbindung gefommen war — wie der herausgeber feiner gefammelten Schriften I, 9 hingufett, badurch auch nüber das Brajudig ber Autoritat hinaus erhoben" - und von einem feiner Gegner (gefammelte Schriften II, 20) jo tarakterifirt wird: "Sein Temperament ift choleriko fanguineum und bon Ratur am meisten ad Scepticismum et Libertinismum geneigt. Er inklinirt zum Galantismo und Singularismo und ift bom Pedantismo am weiteften entfernt." In feinen Reden de vitiis eorum, qui sacris operantur 1719 und de academiis rite instituendis 1721 hört man Thomafius, nur mit fichererem Urtheil und feinerer Beobachtungs= gabe, fprechen; in feinen dogmatischen und ethischen Schriften bildet, durch Ginflug des Pietismus, die praktisch-driftliche Gefinnung die Grundlage, und das Fundamentale in der Religion bestimmt er nach dem Ginflug der Glaubenslehren auf die driftliche Gefinnung und nach der Faglichteit derfelben für das driftliche Bolf (Institut. p. 26). Auch der maggebende Ranon für die biblifche Theologie, die Inspirationslehre, wird von ihm durch die Unterscheidung verschiedener Grade ermäßigt: suggestio bei den Glaubensmahrheiten, directio bei den hiftorifchen, individuelle Freiheit der Schriftsteller bei ben für den Glauben indifferenten Gegenständen. Eine folche Anficht bon dem incongruenten Berhältniffe der Theologie zur Religion mußte auch den zu feiner Zeit in aller Lebhaftigfeit hervorgetretenen Unionstendenzen gunstig sehn Richt weniger als 25 Unionsftreitschriften von reformirter und 140 von lutherischer Seite waren in den Jahren von 1719-1722 gewechselt worden. "feierliche Anrede an die Protestanten" 1720 in Berbindung mit der Schrift feines Collegen Klemm legt für bas Unionswerk ein Gewicht in die Wagschale, in Folge deffen das corpus evangelicorum schon im Begriff stand, die Union der beiden protestantischen Kirchen gesetzlich zu proklamiren.

2) Die Beriode der aufflärenden hiftorifden Rritif (1750-1800). Der Eindruck, welchen um die Mitte des Jahrhunderts die Theologie und nicht bloß die Theologie, fondern die Buftande der Wiffenschaft und Runft machen, ift der einer mumienhaften Bertrodnung, einer abstraften durren Berftandigfeit. Die feit dem Auftreten Spener's in lebendigem Conflitt geftandenen firchlichen Faktoren, der Bietismus und die Orthodorie, waren abgestumpft und ermattet. Die letten Vertreter der zweiten Generation des hallischen Pietismus, ohnehin nur ein Spigonengeschlecht, waren mit Tode abges gangen, Joh. Beinr. Michaelis 1738, Joach. Lange 1744; Gotth. Frande überlebt feine Collegen bis 1770. Cbenfo die letten Standhalter der ftrengeren Drthodorie, Wernsborf 1729, Cyprian 1745, Lofder 1749. Wolff mar 1740 nach Salle gurudgefehrt, ohne ben früheren Applaus zu finden. Er ftarb 1754 und flagt ichon mehrere Jahre vor feinem Ende: "Ich muß mit Confucio flagen: doetrina mea contemnitur, fann aber nicht das abeamus hine hinzuseten, außer wenn mich Gott aus diefer Welt in eine andere abfordert, wo die Bahrheit herricht." In ben ichonen Biffenschaften führt noch Gottiched das Scepter. Gine todte Polyhistorie beherricht die Literatur, auch die theologische. "Die meisten Prediger", fagt Crenius, "legen fich jest auf Curiofitaten-, Mungen- und Medaillensammeln." Es fehlte ber frifche Wind in den Segeln. Die neue Unregung geht bon ber erwachenden Rritit aus, erft auf

dem hiftorifden, bann auf dem philosophischen Bebiete.

War auch schon von Thomafius neben der sogen. philosophischen Aufklärung die historische nicht vernachläffigt und in seinen verschiedenen Schriften, namentlich in den Observationes Halenses, wirkliche oder vermeintliche Irrthümer auf geschichtlichem und

firchengeschichtlichem Boden mit den Waffen der Kritik angegriffen worden: faft ausfchieflich maren es doch nur die Waffen des verftandigen Rafonnements gemefen, mit benen bisher vor der Wolffischen Beriode und während derfelben gegen die firchliche Theologie gefämpft worden. Erft durch den hiftorisch fritischen Faktor erhält die neue Richtung ihre mahre Stärke und eine bleibende Bedeutung in ber Befdichte ber Theologie. Die eingehenden Forschungen, welche von nun an fast auf allen Bunkten der biblifchen und Rirchengeschichte, der Antiquitäten und Geographie, der biblifchen Kritif und Sprachwiffenschaft die überlieferten Annahmen der fritischen Brufung unterwarfen, neue noch nicht beachtete Data an das Licht ftellten, haben Resultate zu Tage gefordert, denen auch der Widerstrebende sich nicht zu entziehen vermag, welche daher, während die philofophische Aufklärung jener Zeit ale längst überwundener Standpunkt erscheinen mag, auf allen Gebieten der Theologie einen Umbau der alten Lehrweife zur unerläglichen Pflicht gemacht haben. Es ift mahr: es ift ein faliches, der tieferen religiöfen Burgel entbehrendes dogmatifches Intereffe, welches jener hiftorifden Forfdung die Triebkraft verliehen : viele ihrer Resultate haben fich baher auch als unhaltbar erwiesen, viele indeß auch für die entgegengesetteften dogmatischen Standpunkte als historisch gesichertes Ergebnig herausgestellt.

Auch auf diesem Felde hatte der englische Deismus schon vorgearbeitet und nicht berächtliche Deduttionen aufgestellt. Bon Toland, Collins, Tindal, Bolingbroke wird der Glaube an die Zuverläffigkeit unjeres Kanons unhaltbar gefunden. die Menge der Apokryphen, von denen doch auch die Kirchenväter so manche anerkannt haben, muffe gegrundeten Berdacht erweden, manche Stellen in den Evangelien fenen anerkannt unacht, die Zeiten der Entstehung des Ranons feben ju "gottfeligen Betrugereien" aufgelegt gewesen, die heiligen Bucher der Juden im Grit untergegangen. Bon Sobbes werden eingehend Grunde gegen die Mechtheit des Bentateuch, von Collins gegen die des Daniel, von Toland, Morgan, Bolingbrote gegen die Glaubwürdigkeit der Geschichten des Pentateuch beigebracht, welchem Morgan einen durchgängig rhetorisch übertreibenden und dramatischen Styl beilegt. Die eine Gaule des hiftorischen Arguments, die Beiffagungen, wird von Collins durch den Radweis erschüttert, daß die altteftamentlichen Stellen, nach gefunder Auslegung erflärt, bon gang andern Dingen handeln, als worauf fie im Neuen Teftamente bezogen werden; nur bei Einem Bropheten finden fich bestimmte Borbersagungen (bei Daniel) — freilich nicht auf Christum, sondern politische, aber gerade diese sind aud post eventum geschrieben. Auf noch fo= liderem Grunde ruht die Arminianische hiftorische Eregese, Geschichts = und Bibelfritif eines Epiftopius, Curcellaus, Bettftein, Clericus, deren Arbeiten noch in die Gegenwart fortwirken. - In Deutschland ift es Semler, von welchem in der gangen Ausdehnung biblifcher und hiftorischer Kritit vererbte Annahmen und Ansichten befämpft werden, jest der biblifche Text angefochten, jest die Beweiskraft allgemein gultiger Beweisstellen bestritten, jest die Aechtheit biblifcher Bucher befampft, jest allgemein verbreiteten firchlichen und dogmen shiftorischen Anfichten ihr Grund entzogen. multuarisch auch das Berfahren dieser Rritit: auf manchen der von Semser entbeckten Spuren ift die Forschung später fortgeschritten, im innerften Grunde wurde jener Beit bas Bertrauen zum firchlichen Lehrbegriff daburch erschüttert.

Ein neuer Forschungstrieb war entzündet. Auf fast allen Universitäten und unter der Geistlichkeit wurde der Andau biblischer Kritik und Exegese, Kirchens und Dogmensgeschichte durch neue Untersuchungen und Sntdeckungen bereichert und gesördert. In Halle seinem Eolegen Gruner einen geistesverwandten Mitsarbeiter, von andern Universitäten beschränken wir uns darauf, einige zu nennen. In Leipzig der vorsichtig und behutsam sortschreitende Ernesti (seit 1759 Prosessor der Theologie), in Göttingen J. D. Michaelis (seit 1750 ordin. theol.), in Iena Griesbach (seit 1775), Döderlein (seit 1782), Eichhorn (seit 1775), in Helmstedt Hente (seit 1778), in Franksurt a. d. D. Töllmer (seit 1756), Steinbart

Real-Encyllopabie fur Theologie und Rirche. XII.

(feit 1774). Es war kein Dogma mehr, welches nicht durch diese neu gewonnenen, unter bem Gesichtspunkt ber Aufklarung betrachteten, fritisch-historischen Entbedungen und Ergebniffe eine Umbildung im Sinne ber Aufklärung erfahren hatte. Immer aber geht die bewußte Abficht nur auf Aufklärung, nicht auf Abrogation der Autorität der Schrift. Selbst die Autorität der Kirche wird noch von Semler - obwohl auf eigenthümliche Beife - aufrecht erhalten. Unantaftbar und unveränderlich foll, um die firchliche Ginheit aufrecht zu erhalten, der firchliche Lehrbegriff febn, die freie Forschung nur Brivatrecht des theologischen Gelehrten, die Ausgleichung aber des kontraftirenden Intereffes darin liegen, daß Rirchen = und Bibellehre nur jum 3wed "moralischer Ausbefferung" vorzutragen und diesem Zwecke gemäß nach Belieben zu deuten find. Go abstrakt war der Unterschied von Religion und Theologie, welchen Semler in der Schule Baumgarten's tennen gelernt, bon ihm festgehalten worden, daß das Dogma ihm für nichts Underes galt, als für den unsicheren, subjektiven Reflex der Frommigkeit. Auf die an ihn bon einem Recenfenten gerichtete Frage, ob es benn feine objektibe Wahrheit mehr für ihn gebe, lautete feine Antwort: "Dbjektibische Wahrheit gibt es freilich; ob man fich aber berfelben genähert oder entfernt habe, ift und bleibt ftets etwas Berfchiedenes, muß immer berschieden fenn, meil es eben ein moralisches Urtheil ift "\*).

Bon erheblichem und in den nächstsogenden Decennien noch zunehmendem Einfluß war auch in dieser zweiten Hälfte des Jahrhunderts die Einwirkung der englischen und niederländischen theologischen Literatur auf die deutsche Theologie, insbesondere die friestisch-historische Forschung. Allgemein wurden die Schriften der beiden Arminianischen Telebritäten Wetstein und Elevicus von den Theologen verehrt und studirt: wie viel er den Arminianern verdanke, spricht Semler ausdrücklich aus. Bon jeder namhaften englischen Schrift gaben die acta eruditorum, der neue Büchersaal, Hossmann's "aufrichtige und unparteiische Nachrichten" u. a., namentlich Baumgarten in seinen "Nachrichten von einer Holle'schen Bibliothek" Bericht. Gegen Toland's Schrift: "das Christenthum ohne Geheimnisse", traten dis 1760 54 Gegenschriften auf, gegen Tyndal's "das Christenthum so alt als die Welt" 106 Gegner. In Lebensbeschreibungen dieser Zeit sinden sich die Geständnisse über den tiesen Eindruck dieser Schriften.

Mit dieser Freiheit hätte indeß die aufgeklärte Theologie nicht hervorzutreten versmocht, wären die Zügel der vom Staate gehandhabten Kirchenpolizei nicht eben in dieser Zeit noch schläffer geworden. In einigen protestantischen Staaten, in Hannover namentlich und Kursachsen, wurden sie noch mit einiger Strenge sestzehalten. Über mit Ausübung der weitesten Toleranz war die preußische Kegierung seit dem Regierungsantritt Friedrich's II. 1740 den übrigen Staaten vorangegangen. Wohl bestand noch die Pflicht des kaiserlichen Staatssiskus, wo die örtlichen Behörden nicht ihre Schuldigkeit gethan, bei dem Reichsgericht Beschwerde einzulegen. Aber schon hatten manche Einzelstaaten sich ihre eigenen Censurgesetze gegeben, selbst das kleine Wittgenstein Berledurg wagte es, den Reichsbesehlen zu troßen und für Heterodoxe aller Art ein Aspl zu eröffnen, und als noch 1790 in der Wahlkapitulation Leopold's II. der Passus mit aufgenommen worden, "daß keine Schrift geduldet werden sollte, die mit den symbolischen Büchern der beiden Consessionen nicht übereinstimmte", legte Preußen ausdrücklich Protest ein.

Während der fortlaufenden Entwicklung des historischen Faktors der Aufklärung, consolidirte sich der philosophische und shstematisirte seine Grundsätze. Es war das raisonnirende Subjekt gewesen, welches nach seinem subjektiven Belieben über die religiösen Objekte geurtheilt, und schon bei Thomasius das Kriterium der Nützlichkeit an die Stelle der Wahrheit gesetzt hatte. An die Stelle des philosophischen Interesses an den Objekten tritt nun immer entschiedener das Interesse am Subjekt: die empirische Psychologie wird mit Vorliebe bearbeitet, was an den Objekten noch interessirt,

<sup>\*)</sup> Vorbereitung auf die fonigliche großbritannische Aufgabe von ber Gottheit Christi. 1789. S. 59.

ist ihre Beziehung zum Subjekte, ihre Nüşlichfeit. Nach Basedow's "Philasethie, neue Anssichten in die Wahrheiten und Religion der Bernunst" (1764, 2 Bde.) hat die Philosophie keine andere Aufgabe, als "die für Alle gemeinnützigen Kenntnisse" zur Beförderung der Glückseligkeit vorzutragen. Das Kriterium der Wahrheit ist "einer Wahrheit Beisall geben müssen, um unserer Glückseligkeit gemäß zu denken". Auch nachdem der Subjektivismus so selbstbewußt und die Religion an ihren tiessten Zurzeln zerstörend hervorgetreten, ließ die Theologie sich nicht abschrecken, sich zu demselben zu bekennen: der Eudämonismus erhielt in Steinbart's "Glückseligskeitslehre des Christenthums" 1778 einen theologischen Vertheidiger, später namentlich in einem von denen, welchen die Beweggründe mehr galten als die Gründe, an Bahrdt.

- 3) Die Beriode der philosophischen Kritik (1780 1800). Nachdem der Wolffianismus, mit Ausnahme eines fleinen Saufleins Getreuer, feinen Ginfluß verloren, war die Macht suftematischer Philosophie in Deutschland gebrochen. Jene eklektische Popularphilosophie, welche an die Stelle von Wolff getreten, deren Repräfentanten auch die der Aufflärung find, Mendelsfohn, Barve, Sulzer, Meis ners, Platner, ber popularifirende Bolffianismus eines Reinhard, Joh. Friedr. Flatt, Jehnichen und der Gudamonismus - fie begegnen fich mit den Postulaten des gefunden Menschenverstandes: bis dahin konnte die Theologie der Aufklärung mit Recht fich auf die Philosophie ale ihre Stuge und Bafis berufen. Es trat aber Rant auf, "der Alles zermalmende", deffen philosophische Kritik zeigt, daß die überfinnliche Erkenntniß nicht weiter geht als die Erfahrung und die religiösen Wahrheiten berselben nur als Poftulat der prattifchen Berminft fich vertheidigen laffen. Die Popular= philosophie muß der Rritif der Beweise über das Dafenn Gottes zugestehen, was ohnehin schon ihre innerste Meinung, daß sie auf mehr nicht als auf Bahrfcheinlichkeit Unfpruch machen könne. Ihrer durchaus subjektiven Moral wird zugennuthet, anzuerkennen, daß Sittlichkeit nur da fen, wo ein von allen subjektiven Triebsedern unabhängiges Sollen entscheidet. Die Theologie foll anerkennen, daß die Religion keine andere Be= ftimmung habe, als die, unter der Gulle religiofer Borftellungen die herrschaft der Moral zu verbreiten. Gine mächtige Zeitströmung weiß indeß auch ihr fehr heterogene Elemente sich zu affimiliren: fo mußte ein fritisches Suftem von fo schneidendem Contrast zu der Selbstgewißheit des gesunden Menschenverstandes sich dennoch dazu hergeben, der herrichenden Aufflärungetheologie bielmehr jur Stütze zu dienen. Die drei Rant'ichen Postulate der prattifden Bernunft murden in Sypothesen der theore= tischen Bernunft verwandelt, der objektive, kategorische Imperativ in die subjektive Gemiffensstimme, "dag die Moral in der Religion die Hauptfache", das meinte man ja langft gelehrt zu haben. Bahrend die eine Seite ber aufgeflarten Theologie, die in der allgemeinen Bibliothek von Nikolai vertretene, gegen den Kantianismus als Subtilitätsträmerei und Myfticismus agirte, berfuchte die andere, fich bas neue Bewand zurecht zu machen, ohne zu merten, daß fein Zuschnitt von dem früheren berfchieden. Nur wenige icharfere Beifter, wie Chr. Ehrh. Schmidt, Bogel, Tieftrunt, in feiner früheren Zeit Ständlin, machten eine Ausnahme.
- 4) Die Periode des rationalismus vulgaris (1800—1814). Die Stellung der herrschenden Theologie am Ausgange des vorigen und am Ansange diese Jahrhunderts war diese. Als Codex einer vernünftigen Religion und Moral wurde noch immer die vernünftig ausgelegte Bibel betrachtet. Je stärker jedoch die Fortschritte in dem, was man die historische Exegese nannte, desto mehr ergab sich die Discrepanz zwischen dem ursprünglichen historischen Bibelsinn und den daraus abgeleiteten oder in ihn hineingetragenen Bernunstwahrheiten. Wie schon Semlern sich die Beobachtung ausgedrängt eines "judenzenden" Karakters, welchen ein großer Theil der Bibelsehre an sich trage, so verhehlte man sich dies desto weniger, je mehr namentlich auf die rabbinischen Schriften zurückgegangen wurde, von denen Döderlein nicht mit

Unrecht urtheilte, daß aus ihnen ungleich mehr für die richtige Muslegung zu gewinnen fen, als aus der Benutung der Rlaffiter. Die Aushülfe, welche fich darbot, lag nun in der nach dem Borgange des Arminianismus fchon von Semler reichlich in Anwendung gebrachten Accommodation (f. Anm. zu Wetstein's Schrift: ad erisin et interpr. N. T. und appar. ad lib. N. T. interpr.). Jenes judische Colorit trägt die gefammte biblische Glaubenslehre: fo wurde fie auch im gangen Umfange unter den Befichtspunkt der Accomodation gestellt, auch die Deffiasvorstellung in den Reden Jesu mit eingeschloffen. Es maren die Citate des A. T. im R. T., bei denen zuerft der Zweifel an der Richtigfeit dieser Auslegung ausbrach. "Wenn nur nicht" - außert der Recenfent von Sartmann's Urchriftenthum bei Gabler 1803 (Journal f. theol. Liter., 1. St., S. 117) -"Jefus fo oft gang ernftlich auf die Stellen bes A. T. hinwiefe!" "Sonft", fahrt derfelbe fort, "ftritten die Theologen gegen die Accommodation, um den Buchstaben zu halten, dann brang die Accommodation durch und man glaubte für die Aufklärung Alles gewonnen ju haben, jett aber berwirft man fie wiederum, um defto leichter ju geigen, daß Jejus fich felbst in feinem Begriff und feinen Erwartungen bon fich felbst getäuscht habe". So war es denn Selbsttäuschung, wenn Jesus fich für den im A. T. Berheißenen aufah. "Je genauer", heißt es in dem Auffate "Jefus, wie er lebte und lehrte" in Gabler's neuestem Journal 5. Bb. G. 118. "er ben Beift feines Zeitalters untersuchte, desto ausgemachter schien es ihm, daß bald jener erhabene Befandte ber Gottheit erscheinen mußte; und wie leicht mußte es ihm werden, auf den Gedanken gu gerathen: ""Bielleicht bift bu dieser Auserwählte Gottes!"" - ba deutet er benn alle Beissagung des A. T. auf sich." So wurde nun auch die ganze Reihe jener Accommodationen: "Auferstehung und Weltgericht, Parusie, Engel- und Satanslehre" aus der bisherigen Rategorie weifer und liebreicher Berablaffungen ju judifcher Schwäche in Die der "berzeihlichen Irrthumer" gerüdt - berzeihlich "um des großen Zweckes willen". Roch ftand der moralische Rarafter Jesu fündlos und unerschüttert. Bon Riem murde jedoch schon 1794 die Frage aufgeworfen, ob nicht ichon eine folde täufdende Accommodation ju guten Zweden, wie man fie bisher angenommen, eine moralische Schwäche fen, und der Auffatz "Johannes und Jefus" in Gabler's Journal f. theolog. Literatur 1802. 6. Bd. S. 438 wirft die Frage auf: "War Jesus ein Schwärmer?" und beantwortet fie: "Ich nehme an dem Namen keinen Anstoß, wenn man ihn nur nicht zum Lo= fungsworte für jeden Unsinn gemacht hatte." Daß nun auch vielfache andere sittliche Schmächen fich an Jejus nachweisen laffen, ift die Abficht des Auffates: "über Jejus, deffen Karafter und den feiner Religion" in Riem's "das reine Chriftenthum" 3, Thl. Bon Loreng Bauer (bibl. Theologie II, 248) wird zugestanden, daß der Täufer Jesum für fündlos gehalten, boch zugleich gefragt: "ob aber auch Jesus felbst dies von sich gefagt haben würde?"

Bas war nun noch übrig, was für den übernatürlichen Karakter der christlichen Religion und für die Berson Christi in Anspruch genommen werden konnte? Etwa jene beiden Beweismittel übernatürlicher Offenbarung, die so lange gegolten hatten, das Bunder und die Beisfagung? Aber davon hatte schon Semler sich überzeugt, daß jene angeblichen Beisfagungen von ganz andern Dingen redeten als von der Geschichte Jesu. Die Bunder — freilich nur als natürliche Begebenheiten, im Gewande orientalischer Phantasie vorgesührt, waren sie seit den letzten Decennien des 18. Jahrhunderts angesehen worden, allein bei der Anservordentlichkeit der Thatsacken und der Menge derselben gaben sie immerhin, wie Gabler u. A. meinten, noch einen hinlänglichen Beweis für eine besondere Leitung der Borsehung, mithin auch eine Bestätigung der göttlichen Autorität Jesu (Journal f. auserl. theolog. Literatur, 1807, 3. Bd. S. 420, 5. Bd. S. 618). Mein die natürliche Wundererkärung wurde schon gegen den Ansang des Jahrhunderts immer zweiselhafter: die Gründe, welche dagegen sprechen, sührt schon der Recensent von Eck's Wundergeschichten im theol. Journ. von Ammon, Hähnlein, 1795, 10. St., auf verständige Weise an. Die Erzählungen von den göttlichen Bündnissen im A. T. wurden von Wilh.

Meher in einer Dissertation von 1797 für Mythen erklärt; die Jugendgeschichte des Moses in einem Aufsat in Gabler's neuestem Journal 1799, Bd. 2; über die Himmelssahrt Christi heißt es in Henke's Museum 1802, Bd. 6. S. 439: "als die Evangelisten schrieben, war Jesus schon aus dem Reiche der Wirklichkeit entrückt; daher konnte eine poetische Phantasie seine Thaten mit phantastischer Glorie umgeben". Lorenz Bauer gibt 1800 eine hebräische Mythologie des A. und N. T. heraus. Auch von denen übrigens, welche sich wie Gabler auf die Wundererzählungen Jesu noch als Zeichen der besondern Providenz Gottes berusen, wird nicht in Abrede gestellt, daß die weite Zeitentserung jener Begebenheiten ein sicheres Urtheil über ihren Karakter ganz unsmöglich mache.

Unter diesen Umftänden wird nun bereits 1794 von Niem a. a. D. S. LXXXV das Resultat gezogen: "Die Bertheidiger der reinen Bernunftreligion haben ichon viel gewonnen baf die Beften der Theologen zu ihnen übergehen und alle neueren fich ihnen fehr und zu ihrer Ehre nahern. Schon ift es ausgemacht, dag die Bernunft befugt fen, in oberfter Inftang zu entscheiden, und daß fie diefes nicht gegen fich thun werde, ift leicht zu begreifen." Bei dem anonymen Berfaffer ber "freimuthigen Betrachtungen über die dogmatifchen Lehren, über Bunder und Offenbarungen" 1792 heifit es: "Die Wahrheit einer Lehre beruht auf ihrem eigenen Grunde. fie die Brufung der Bernunft nicht icheuen, fteht fie in teinem Biderfpruche mit benjenigen Grundfäten, melde bon ben Resultaten bes Rachbentens und ben Erfahrungen aller bernünftigen Menfchen als zuberläffig berbürgt find, fo ift die Lehre mahr, und fein Bunderthater wird im Stande fenn, das Begentheil zu beweisen." Durchgreifender und eingehender wird in den Briefen über die Perfektibilität der geoffenbarten Religion (1795) von Rrug erwiesen, daß die von dem Chriftenthum dargebotene Wahrheit nicht weniger ein verschwindender Bunft ber Befchichte fen, als alle philosophischen Sufteme. "Man fage nicht, Gott konnte boch nur Bollfommenes offenbaren. Es gibt feine volltommene Diffenbarung, fondern es entwickeln fich bei ben heiligen Männern die Renntniffe, welche fie ihren Zeitgenoffen mittheilen follten, gerade fo wie bei andern Menfchen und mußten baher ber Lage jedesmaliger Umftände und der Summe moralifder und religiöfer Beisheit angemeffen fenn, die in diefer Beziehung möglich war." - Gine fo rudhaltslofe Losfagung von positiber Offenbarung, wie hier, jog bamals noch in Rursachsen die Confistation des Werkes nach fich. Anders in Preugen, wo auf das "Sendschreiben der Sausväter füdischer Religion" von 1799 an Teller, ob er geneigt fen, sie ohne Anforderungen an einen bofitiven driftlichen Glauben in die Rirche aufzunehmen, bon dem menschenfreundlichen Oberkonsistorialrath die Antwort erfolgt, daß zwar einiges Positive, wie Taufe und Abendmahl, ihnen nicht erlaffen werden könne, fonft aber fein neues Joch ihnen auferleat werden, sondern die Aufnahme in die Kirche auf das Bekenntuiß: "Ich taufe bich auf bas Bekenntnift Chrifti, bes Stifters einer geiftigeren und erfreuenberen Religion als die der Gemeinde, zu welcher du bisher gehort" unbedenklich erfolgen follte.

Aun aber tritt auch mit dem veränderten Standpunkte seit den letzten Jahren des vorigen Jahrhunderts hie und da der neue Name des Rationalismus auf — zuerst noch nicht sowohl von den Freunden, als von den Gegnern gebraucht. Zahlreiche Aufsätze verhandeln nun die Frage, ob oder ob nicht die bloße Vernunstreligion aus reiche. Unter den Berneinenden sinden sich Männer, wie Gabler, von welchem im theol. Journal 1802, Bd. 3, der Rationalismus als Verläugner der Schristautorität mit dem Protestantismus in Gegensatz gestellt wird. Bis zur Unerkennbarkeit hat sich indeß der Faden verdünnt, durch welchen dieser Protestantismus noch mit der Schristautorität zusammenhängt; nur auf die praktischen Wahrheiten soll diese Autorität sich beschränken, nicht auf die theoretischen, welche ihren lokalen und temporalen Karakter zu deutlich an der Stirne tragen, auch nicht auf die Wunder sich

ftützen, welche vermöge ihrer Zeitserne nie zur Evidenz gebracht werden können, sondern nur auf die außerordentlichen, providentiellen Ereignisse, welche ihnen zu Grunde zu liegen scheinen (a. a. D. S. 270; Journal f. außerl. theol. Literat. Bd. 5. S. 617).

Nachdem fo fich der Rationalismus feiner principiellen Stellung jur Offenbarung bewußt geworden, lag ihm um fo mehr ob, was schon vorher zu thun feine Pflicht ge= wefen war, über fein eigenes Princip zur Rlarheit zu kommen. Siezu kam auch von Aufen ber Anftoß. Mit Unbefangenheit hatte er bisher fein Saupt in den Schof ber fucceffib aufgetretenen philosophischen Syfteme gelegt, des Bolffianismus, der Bopularphilosophie, des Kriticismus, und diefen den Trabantendienft an feiner Wiege überlaffen. Seit dem Auftreten fpefulativer Sufteme, wie bas von Fichte und Schelling, wurde das Schugbundniß von beiden Seiten zur Unmöglichkeit. Das ftolze Selbstbemußtfehn diefer Syfteme verschmähte es, mit bem oberflächlichen Rafonnement bes gefunden Menschenberstandes zu fraternifiren, aber auch dem gesunden Menschenberstande des Rationalismus graute vor einer fo bodenlofen muftifden Schwärmerei, feiner noch angeerbten Bietat por bem Atheismus diefer Rotte. Gabler in feinen Journalen hatte den Muth, gegen den atheistischen Idealismus eines Fichte und Forberg mit religiofer Entruftung in die Schranfen ju treten und ebenfo gegen die pantheiftifche Identitätelehre Schellinge. Bas nun diefe unphilosophische Bernunft fen, welche fich in biefen Rampf magte, war ichon am Anfange bes Jahrhunderts mit ichneidender Scharfe und ben treffenoften Bugen von Sichte gezeigt worden in den "Grundziigen des gegenwärtigen Zeitalters" 1804. S. 52. 61: "Der Berftand biefes dritten Zeitalters ift ber gemeine, gefunde Menfchenverstand, der ihm ohne Arbeit und Muhe ale ein baterliches Erbtheil zufommt und mit feinem Sunger und Durfte zugleich ihm angeboren wird, welchen er nun als ben fichern Magftab alles Segenden und Beltenden anwendet". wie auch Goethe (aus meinem Leben II, S. 142) von jener Zeit fchreibt: "Die Philofophie war alfo ein mehr oder weniger genbter Denfdenverftand, ber es magte, in's Allgemeine zu gehen und über innere und außere Erfahrungen abzusprechen." In Schelling'icher Terminologie hießen diese Berftandigen "die Bemeinen". - Mittlerweile war indeß abermals ein neues Syftem herborgetreten, unter deffen Schatten fich dieser geschmähte gesunde Menschenverstand flüchten und zugleich erquiden und beleben fonnte. Was jenen Aufflärungsboden zu einer fo burren Sandsteppe gemacht hatte, das war die Flucht gewesen vor allen Sphären des unmittelbaren Lebens, bor Gefühl und Phantafie, Begeifterung und Genialität: das Alles follte bie burre, platte Berftandigfeit ersetzen. Der Bahricheinlichkeitscalcul des Berftandes war es, der auch für die höchften Bahrheiten einftehen follte. Da trat mit Jacobi ein Syftem auf. welches den fcarffinnigften Argumenten die Unmittelbarkeit des Gefühls ale die höhere Macht entgegenfette und ben Glanben dem Biffen. Bohl fonnte abermals. dem gefunden Mendjenverstande ein Grauen vor den Tafchenspielereien bes Mufticismus anwandeln, allein wo noch mit dem Rationalismus Frommigkeit verbunden war, wo ihm Bott noch mehr war als "eine wahrscheinliche Supothese" (Barve), ba war es auch nicht das verftändige Rafonnement, auf welchem folde Ueberzengung ruhte, fondern nichts Anderes als der Glaube, das unmittelbare Gefühl: fo war denn für den frommeren Rationalismus eine Alliance mit biefem neuen Suftem nicht gang unerträglich, und wenn bisher die Bernunft nur das Bermogen des verftandigen Urtheilens und Schliegens gewesen war, so tritt bei Gabler, demjenigen rationalistischen Theologen, welcher überhaupt mehr als Andere den Fragen tiefer nachzugehen bemüht war, als Grundlage der religiöfen Bernunftideen ein "Röthigungegefühl mit Urausfprüchen ber allgemeinen Bernunft" auf (Journal f. auserl. theol. Literatur Bd. 5. St. 1. S. 25 u. a.). Daffelbe praftifchereligiofe Bedurfnig, welches ben bernichtenden Rantifchen Untinomien gegenüber Gott und Unfterblichkeit nicht aufgeben will, fpricht überhaupt feitdem neben dem berftandigen Rafonnement bon einem "Bernunftglauben". Schon Rant, wenn er die Grangen des Wiffens befchrantt zu haben erklarte, um dem Glauben

einen weitern Spielraum zu gewähren, bot hiefür eine scheinbare Stütze — noch mehr Halbkantianer, wie Bouterweck, welcher ein Wahrheitsgefühl, einen Wahrheitsglauben zu Grunde legt, aus welchem die Bernunftideen hervorgehen. Dies die phislosophische Basis, auf welcher die Bretschneider'schen und Wegscheider'schen Definitionen der Vernunft und des Verstandes ruhen: "die Vernunft das Vermögen ohne discursive Thätigkeit Ideen aus dem unmittelbaren Bewustsehn zu erzeugen, der Berstand,

fie zu begründen und zu erläutern". Heber ben durren Aufflarerverftand hatte fich mithin ber Rationalismus feit Unfang des Jahrhunderts erhoben - noch mehr, feit auch die Friesische Philosophie durch ihre Lehre vom Glauben und Uhnen die Bernunft fogar in Widerstreit mit dem Berftande gefett hatte und an de Bette eine ebenfo geiftvolle als edle Berfonlichfeit zum theologischen Bertreter erhielt. Lange jedoch — felbst bis in das 3. Jahrzehnt bleibt in der weiteren Stromentwickelung, welche der Rationalismus unter den Einfluffen des 19. Jahrhunderts erhält, Farbe und Gefäll des frühern Quellfluffes feintlich: die abstrakte Berftandigkeit eines Ricolai und Teller bei einem Rohr und Paulus, bei dem Lettern auch die Bunderertlarungen eines Ed und Bezel, der trube Synfretismus eines Semler, beziehungsweise Gabler, bei einem Bretfcneiber, Begicheiber. Das wiffenschaftliche Hauptgebrechen der institutiones des Lettern liegt in der Unfähigkeit bestimmt fixirter Begriffe und in der Furchtsamkeit bor entschiedenen Behauptungen. Er hat er= flart: in rebus gravissimis ad religionem et honestatem pertinentibus convenire omnes gentes. Safe erhebt das Bedenken, ob wohl der Renner der Geschichte ber Bhilosophie in dieses Urtheil einstimmen konne: Die Abwehr geschieht durch ein furchtsam eingeschobenes fere omnes. Die alteren Beweise bom Dasenn Gottes werden aufgeftellt - die Rantischen Antinomien treten in den Weg: da muß zwar zugegeben werden, daß fie einzeln nicht genügend zu beweisen vermögen, aber - boch alle gufammen= genommen! Sahn ertlart Deismus und Raturalismus als in der Sache daffelbe; mit Entruftung verwahrt sich Wegscheider bagegen, da ja boch ber Rationalismus bie Offenbarung gelten laffe - infofern nämlich, "als Gott ben Stifter ber driftlichen Offenbarung innerlich mit borguglichen Beiftesgaben ausgeruftet, außerlich in beffen Leben porzügliche Beweise feiner Borfehung gegeben!" (vgl. §. 12.)

Bener untlare Syntretismus murbe noch vermehrt, als die Zwittergeftalten bes rationalen Supranaturalismus und des fupernaturalen Rationalismus auftraten. Zugleich nämlich mit dem Ramen Rationalismus war ihm gegenüber feit dem Anfange des Jahrhunderts der Parteiname des Subranaturalismus in Gebrauch gekommen. Es ift nicht ganz gerecht, wenn feit Begel es üblich geworden, beide als Zwillingsbrüder zu bezeichnen. Der Rame Supranaturalismus follte den Begenfat ausdruden zu ber autonomisch gewordenen Vernunft. Allerdings bezeichnet er mithin den biblisch-kirchlichen Glauben nur nach dem einen seiner Momente, jedoch nach demjenigen, welches damals sunächft ben Unterscheidungspunkt bildete. Auch ift es richtig, daß unter denjenigen, welche in diefem Begenfate übereinstimmen, Biele sich befinden, benen der tiefere dogmatische Gegensat in der Anthropologie und Soteriologie minder jum Bewuftseyn getommen und weniger jum Leben geworben; doch tann dies nicht berechtigen, im Augemeinen diefen Supranaturalismus, welcher, wenn auch abgeschwächt, doch noch die Grundlehren des Chriftenthums vertritt, mit dem Rationalismus auf eine Linie ju ftellen. Noch gehörten außerhalb ber theologischen Schulen glaubens = und lebensvolle Manner dagu, welche freilich eben um diefes energischeren Glaubenslebens willen bon den Schultheologen fich ale Muftiter bezeichnen laffen mußten: ein Samann, Claudius, Lavater, Stilling. Aber auch unter den Theologen gehörten in Bürttemberg noch ehrmurdige Reprafentanten des Glaubens zu diefen Supranaturaliften, wie Storr und 3. F. Flatt, in Dresten ein Reinhard, welcher in feiner trefflichen Reformationspredigt an der Granzscheide beider Jahrhunderte, im 3. 1800, das Thema ausführt: "Wie fehr unfere Rirche Urfache habe, es nie zu bergeffen: fie feb ihr Dasehn vornehmlich der Erneuerung des Lehrsates von der freien Gnade Gottes in Christoschuldig". Wer die trefflichen Erklärungen des geseierten Mannes über seinen Supranaturalismus im 9. Briese seiner Geständnisse gelesen, kann darüber nicht in Zweisel bleiben, daß der Glaube an die in dieser Predigt vertretene Wahrheit nicht bloß auf der Ehrsuncht vor der firchlichen Autorität, sondern auch auf der Ersahrung des Herzens ruhte. Dessenungeachtet trifft der Borwurf des Mangels der tieferen driftlichen Einsicht allerdings die Mehrzahl seiner Supranaturalisten und selbst ein de Wette hat in seiner Kritif der Keinhard'schen Moral an dem Verfasser den Mangel der tieferen Einsicht in die menschliche Sündhaftigkeit zu rügen gesunden.

Mit dem Anfange des zweiten Decenniums waren auch die wenigen und fcmachen Stimmen biefes Supranaturalismus berftummt und der Rationalismus ftand allein als Sieger auf dem Schlachtfelde - eine furze und blutlofe Tehde, burch die Reinhard's schen Geständniffe 1810 angeregt, abgerechnet. Dann war auf's Neue Alles ftill. Schon in ber Geschichte der englischen Theologie ift die Frage von hohem Intereffe, woher der Umschwung seit dem Anfange des Jahrhunderts von der herrschaft des Latitudinarianismus und Deismus in allen Denominationen zu einer positiven Richtung, welcher selbst die Erinnerung an jene friihere Beriode entschwunden ift - eine Frage, welche in Lechler's Geschichte des Deismus nicht die befriedigende Beantwortung findet. Noch größeres Intereffe bietet biefe Frage in Bezug auf die deutsche Theologie, je durchgreifender hier die Berrichaft, zu welcher der Rationalismus gelangt war, und je zahlreicher und bedeutender die Rrafte, welche an feiner Begrundung gearbeitet hatten. - "Der Menfch lebt nicht allein bom Brobe, das die Gelehrten einbroden", das follte die Rirche abermals erfahren. Es war ber Schlachtenbonner ber Schlachtfelder von Leipzig und Waterloo, welcher im deutschen Bolfe Die ersten Lebensfunten entzündete und bann aus ber flufenweise fich erneuernden Kirche eine Erneuerung ber Theologie hervorgeben ließ. Bis zum Jahre 1825 bewegt fich ber Rampf noch in der Sphare der Schule; es erscheint eine Reihe Streitschriften gegen ben Rationalismus, worunter die von Tittmann und Sartorius, "Beiträge jur Rechtgläubigfeit", die bedeutenoften find. Die neuen Berordnungen und Unftellungen ber preufischen Regierung in Rirche und Schule, die Reformationsfeier bom Jahre 1817 und der fich daran anschließende Rieler Thefenftreit, die Leipziger Disputation bon 1825, die ebangelische Rirchenzeitung feit 1828 zeigten es, daß die Beriode ber Alleinherrschaft des Rationalismus vorüber mar. Die Barme'schen Thefen hatten gegen die Bernunftreligion den Bannftrahl gefchleudert, die Leipziger Disputation ben Muth gehabt, die Rationaliften zu freiwilligem Austritt aus der Rirche aufzufordern, die ebangelische Rirchenzeitung es 1830 gewagt, im Ramen der Rirche die Absetzung rationaliftischer Professoren zu fordern. Roch mar es ein geringes Säuflein, welches biefen Streit führte, aber bon verschiedenen Bunften ber beutschen Kirche aus und theilweife unter der Aegide ber Regierungen. Auch in weiterem Umfange follte unter den Gebildeten bie rationaliftifche Denkart durch eine dem pofitiven Glauben zugewandte verdrängt werden. Unter bem Unhauche des neu erwachten Lebens hatte die Theologie Schleiermacher's diejenige Geftult angenommen, in welcher fie feine Glaubenslehre (1821) darlegte - ein Syftem, in welchem, losgelöft von aller materiellen Ginmifchung weltlicher Wiffenschaft, das driftliche Dogma lediglich aus dem unmittelbaren driftlichen Bewuftfehn abgeleitet und ale Refler deffelben wiffenschaftlich dargeftellt wurde. Gin folches Suftem, welches feine Lehrfage mit Bermeidung jeder Einmischung, daher auch jedes Conflittes mit Philosophie und hiftorischer Kritik aufbaute und nichts anderes als die driftliche Erfahrung postulirte, mußte auf alle Diejenigen eine anziehende Macht ausüben, bei benen es die Resultate der weltlichen Wiffenschaften, ber Philosophie, der hiftorifchen Rritit, der Raturmiffenschaften ge= wefen waren, welche fie gehindert hatten, fich mit bem firchlichen Glauben gu befreunden. Go erweiterte fich unter ben Bebildeten der Rreis derjenigen, welche im Wefühl den mütterlichen Boben ber Religion, in der Religion ein ursprüngliches Bedürfniß bes

Beiftes, in der Rirche die Bflegerin eines unberäußerlichen Seiligthums ber Menschheit anerkannten. Die Beriode mar borüber, wo Glauben und Bildung unbereinbar erschienen war. Ginen gewiffen, wenn auch geringen Antheil hieran mogen auch Fichte und Schelling in Unspruch nehmen. In den letten Rampf auf dem Boden der Wiffenschaft wagte fich ber Rationalismus nach bem Erscheinen bes Sase'chen Hutterus redivivus. Ein modern gebildeter Theologe verfett fich im historischen Interesse mit Liebe in das alte firchliche Shftem und versucht im Beifte der neuen Zeit eine Apologie deffelben. Bu diefer in feiner nächsten Nahe verübten Unthat glaubte bas Saupt ber weimarischen Landesfirche nicht schweigen zu dürfen, und die Röhr'sche Predigerbibliothet tritt im 3. 1833 gegen jenes weit verbreitete Lehrbuch mit einer Rritit auf, welche freilich schon burch die Wahl ihrer Waffen ihre Impotenz fundgibt. Die drei Befte Streitschriften aber, welche hierauf ber Berfaffer bes Hutterus erließ, burfen ale ber lette entscheidende Schlag auf das Saupt des alten Rationalismus angesehen werden. Run, in der Beriode, wo die philosophische Spekulation fich ju ihrer hochsten Sobe erhoben, wird dem Rationalismus in der ermähnten Zeitschrift das Geftandnig abgenöthigt, daß die Bernunft, auf welche er fich ftute, allerdings nicht die "irgend eines fophistischen Shitems ber Philosophie" fen, fondern vielmehr die neines jeden gebildeten Bernunftwefens" - mithin bes gefunden Menschenberftandes. Seit diefer Zeit fommt die Benennung rationalismus vulgaris in Gebrauch, gegen welche Röhr nichts au reklamiren findet, als daß das Prädikat communis anständiger laute.

5) Der philosophische Rationalismus. Gin ftarteres Bernunftbedurfniß hatte während dieser ganzen Periode statt bei dem theologischen Rationalismus bei der Philofophie Befriedigung gefucht. Welches Suftem gemahrte diefe in hoherem Mage, ale dasjenige, welches, bon feinerlei Boraussetzung ausgehend, durch die dialeftische Formbewegung die gefammte Bahrheit erzeugte und bor der objektiven Welt erwieß, daß fie nur die auf logische Rategorien gezogene Erscheinung fen? Diefer Monismus bes Bebantens hatte nun aber auch in der objektiven Belt den Beift nachzuweisen, um fich in demfelben wiederzufinden. Diese Aufgabe vollzog er auch auf dem Gebiete der Religion. Obwohl die Religion den Gedanken nur in der unbollkommenen und der Wahrheit nicht entsprechenden Form ber Borftellung auffaßt, fand bas Syftem in ber höchften Religionsftufe, im Christenthum, die Ginheit von Form und Inhalt, den adaquaten Ausdruck der bhilosophischen Wahrheit, baher auch in den Dogmen der Kirche; die Uebersetzung derfelben aus der Form der Borftellung in die Form des Bedankens mar ihre Rechtfertigung. Satte das Raifonnement des Rationalismus gegen das theoretifche Dogma ein negatives Berhältniß einnehmen muffen, um es im moralischen Dogma wiederzufinden, so fand die bereicherte spekulative Vernunft sich in der Gesammtheit des Dogma wieder. Aber nur auf der Bohe bes erften Raufches fpefulativer Begeifterung gelang biefe bewußte oder unbewußte Gelbfttäuschung. Mit der Abhandlung von Stranft, " Begel über die evangelische Geschichte" im 3. H. der Streitschriften, und mit seiner Dogmatif (1840) beginnt die abwärts laufende Bewegung des fpekulativen Rationalismus, beren erfte 8 Stadium Strauf bilbet. Es wird dargethan, daß jene Unnahme eines adaquaten Berhältniffes von Form und Inhalt in der driftlichen Religion eine unberechtigte Unnahme zu Gunften berfelben, daß der Faden des Zusammenhanges zwischen spekulativer Beltansicht und chriftlicher ein überaus bunner — bei Licht angesehen, ein berschwindender. Es folgt bas zweite Stadium. Der junghegelschen Schule ergibt fich bas Refultat, daß das Intereffe des Denkens fich überhaupt nur an die Philosophie zu wenden habe. bie Religion nur ein praftifches Bedürfniß befriedigen tonne, und zwar ein egoiftis fches - bei Fenerbach, Biedermann, Zeller, bei den letteren indeg ohne ben angehängten sittlichen Mafel. Diefes burchaus veränderte Urtheil über bas Wefen der Religion deutet auf den veränderten philosophischen Standpunkt. Der Monismus des Gedankens hat fich als eine Täuschung erwiesen. "Das Telestop des Uftronomen, die Lupe des Naturforschers, der Sammer des Geologen, find fie nicht eben fo berech-

tigte Mittel der Erkenntnig, als die logische Nothwendigkeit des Gedankens?" So wird von Keuerbach gefragt und der Inductionsbeweis tritt an die Stelle des Deductionsbeweises. Eine Zeitschrift im Interesse ber jungen Beistesrichtung war von Ruge gegründet worden in den erft hallifchen, dann deutschen Jahrbuchern (1838 bis 1843); in ihrem Fortschritte bildet sich bas britte Stadium bes philosophischen Rationalismus. Der alte Berliner Begelianismus, in den bornehmen Berliner Jahrbuchern für wiffenschaftliche Aritif vertreten, mird als die Beriode des A. T., des Zopfes, der Brofefforenphilosophie zur Zielscheibe bes bitterften Spottes. Zum zweitenmal wird eine Beriode des - durch die neueste Philosophie befruchteten - gefunden Menichenberftandes als die allein berechtigte proklamirt. "Es ift eine Thatfache, daß es bereits fo weit gekommen ift bei uns, daß Philosophie und Professur absolute Widerfpruche find, daß es ein specifisches Rennzeichen eines Philosophen ift, tein Brofeffor der Philosophie zu fenn, umgekehrt, ein specifisches Rennzeichen eines Profeffors der Philosophie, fein Bhilosoph ju fenn." "Die neue Beriode der Philos fophie beginnt mit ber Incarnation ber Philosophie. Segel gehort in bas alte Teftament der neuen Philosophie." "Nur die fluffige Philosophie, die Philosophie, welche aufhört, ein fixes System zu fenn, ift die Philosophie des Lebens und ber Butunft." (Bgl. Deutsche Jahrbb. 1842. Nr. 40.). Syftem muß die Bhilosophie gu febn aufhören, um, fluffig geworden, Gemeingut der Menge zu werden. "Außerdem ift ohne Zweifel zu ben Dhren unferer Beifen, wenn auch nicht zu ihrem Bergen, die furchtbare Frage des Communismus gedrungen. Man erschrickt davor, daß ber Bobel philosophirt, und noch mehr davor, wie er philosophirt. Sebt ihn also auf ober, noch beffer, überlegt euch, wie er aufgehoben werden fann; bas ift eines pon den praktifchen Problemen, deren Löfung den gewaltsamen Umfturg des alten Syftems badurch bermeiden lehrt, daß fie freiwillig auf bem neuen Bewußtfein ihr Syftem bilbet. Dber wollt ihr ben Bobel lieber todtichiefen, fobalb es ihm einfällt, Die Schläge, Die er jest hinnimmt, einmal zu erwiedern? Gewiß nicht. Auch murde es nicht gehen. Die Menichheit ift unsterblich und ebenso unsterblich ihr Recht an fich felber und an ihrem Begriff. Reine reellere Aufgabe ber Freiheit als bie, alle Menfchen zur Bürde des Menfchen zu erheben, und die Welt hat fich mit ihr zu beschäftigen, bis fie gelöft ift." (Bergl. Deutsche Jahrbb. 1843. Nr. 3.). - Die Frucht biefes nationalismus des gefunden Menschenverstandes war das Jahr 1848.

Quellen: Stäudlin, Geschichte des Rationalismus und Supranaturalismus, 1826 (in jedweder Hinschlicht ungenitgend). — Saintes, histoire du rationalisme, 1841 (ohne hinsängliche Einsicht in den Gegenstand). — Meine vermischte Schriften II.: "Geschichte der Umwälzung der Theologie seit 1750". — Hagenbach, Geschichte des 18. u. 19. Jahrhunderts. 2. Thl. 3. Ausl. 1856. — Hundeshagen, der deutsche Protestantismus. 3. Ausl. 1850.

Natramnus, Mönch zu Corbie und Zeitgenosse des Paschasius Radbert, hat sich als bedeutender, freisinniger kirchlicher Schriftsteller berühmt gemacht. Ueber sein Leben ist nur Weniges auf unsere Zeit gekommen und auch seine Schriften sind so frei von persönlichen Beziehungen, daß sie keine Nachricht darüber gewähren. In dem Mittelsalter und in der Zeit der Resormation wird er unter dem Namen Bertramus prosbyter erwähnt\*), was offendar auf einem Schreibsehler beruht. Die Angabe von Ufferius und Blondel, daß er später Abt zu Ordais gewesen seh, beruht auf der Verwechselung

<sup>\*)</sup> Hintmar von Rheims de praedest, cap. 5' neunt ihn Ratramnus. Sighert von Gemsblours (de scriptorib. ecclesiast. cap. 95) Bertramus, Trithemius (de scriptorib. ecclesiast.) Bertramus presbyter et monachus — — claruit temporibus Lotharii imperatoris anno 830. Byl. Harbenberg an Melanchthon 21. Oftober 1557 (Corp. Reformat. IX. p. 350): Sturmius noster misit nuper Argentina ad me eruditum librum de coena Dei, qui dialecticon inscribitur. Additus est liber Bertrami presbyteri de eadem re.

mit einem anderen Mann deffelben Namens; ebenso ist er zu unterscheiden bon dem Abte Ratramnus von Reufville im Elfaß (Mabillon, Annales Benedictini III, 140). Die Zeit feines Gintritte in die Abtei Corbie ift nicht zu ermitteln, feinesfalle fann fie fpater ale unter die Leitung des Abtes Wala (826-835) fallen, da Trithemius feine Bluthezeit (wohl etwas frühe) um das Jahr 830 fetzt; seine schriftstellerische Thätigteit scheint wenigstens spater ju beginnen. Der wiffenschaftliche Beift, ber bamals in Corbie herrichte, fand bei ihm eine fehr offene Empfänglichfeit; eingehende Schriftkenntnig und innige Bertrautheit mit der batriftischen Literatur hatte er mit den besten feiner Zeitgenoffen gemein; Augustin war der Begenftand feiner liebenden Berehrung und der gewaltige Beift des großen Rordafrikaners bestimmte feine theologische Richtung und Dentweise; durchdringende Rlarheit, heller Blid und frifdes, lebhaftes Gefühl waren hervorstechende Buge feiner Berfonlichkeit und feffeln in feinen Schriften bas Intereffe des Lefers; jur fritifchen Thatigfeit neigte er nach feiner befonderen Befahigung mit entschiedener Borliebe. Als Sinkmar von Rheims die apokryphische Erzählung de nativitate Virginis und die Homilie des Pseudohieronhmus de assumptione Virginis abschreiben und koftbar binden ließ, wies Ratramnus die Berdachtigkeit jener und bie Unächtheit biefer nach. Un allen theologischen Controversen feiner Beit, iber bie jungfräuliche Geburt der Maria, über das Abendmahl und die Prädestination, über die bogmatische und rituelle Stellung ber abendländischen Rirche zur morgenländischen hat er fich nicht nur betheiligt, fondern darin eine hervorragende Stellung eingenommen und meift den Standpunkt vertreten, den das reformatorifche Zeitalter fpater gerechtfertigt hat. Das Gewicht feines Urtheils war in feiner Zeit fo anerkannt, daß Rarl ber Rahle in mehreren biefer Streitigkeiten von ihm ein Butachten forderte und daß felbft ber Epiffopat seiner Proving ihn mit der Widerlegung der Borwürfe des Patriarchen Photius gegen die romische Kirche beauftragte. Wir besitzen noch eine poetische Epistel, worin ihn der ungludliche Gottschalt feiert (abgedruckt bei Migne Patrologia Vol. CXXI, 367 sq.) und ihn Freund, Herr, Bater und Lehrer nennt, Ausdrücke, die übrigens nur feine Berehrung aussprechen, aber feineswegs ben Schluß auf ein engeres Bufammenleben beider nothwendig machen. Bis jum Jahre 868 konnen wir feine literarifche Wirksamkeit verfolgen; wie lange er biefen Zeithunkt überlebt hat, ift nicht zu bestimmen.

Seine wichtigste Schrift ist die über das Abendmahl; de corpore et sanguine Domini liber. Er hat fie im Auftrage Rarl's des Rahlen geschrieben, ohne Zweifel als diefem Radbert fein um 831 abgefaftes Werk über benfelben Gegenftand jugefandt hatte (nach 844). Die Frage, welche bom Ronige bem Ratramnus zur Beantwortung borgelegt worben war, lautete: quod in Ecclesia ore fidelium sumîtur, corpus et sanguis Christi in mysterio fiat an in veritate? und bezieht fich offenbar auf das 4. Rapitel ber Schrift des Rabbert: utrum sub figura an in veritate hoc mysticum calicis fiat mysterium? Diefe Frage zerlegt natraumus fofort in zwei andere: 1) utrum aliquid secreti contineat, quod oculis solummodo fidei pateat, an sine cujuscunque velatione mysterii hoc aspectus intueatur corporis exterius, quod mentis visus aspiciat interius? und 2) utrum ipsum corpus, quod de Maria natum est et passum, mortuum et sepultum, quodque resurgens et coelos ascendens ad dexteram Patris consideat? (cap. 5). Die Beantwortung diefer beiden Fragen bildet die beiden Abtheilungen, in welche die Schrift bes Ratramnus gerfällt. Er zeigt fich in derfelben als treuer, consequenter Augustinianer, darum fann er es auch nicht über sich gewinnen, wie Rabbert, dem Augustin den wirklichen oder vermeintlichen Metabolismus anderer Rirchenbater unterzulegen; er ordnet vielinehr die gange firchliche Tradition dem Augustin unter und sucht in deffen Ansicht die Regel zu ihrer Interpretation. Wir haben gezeigt. daß in Rabbert's Schrift (f. meinen Artifel) zwei fehr heterogene Bedankenreihen durcheinander laufen; die eine ift bem Augustin in meift wortlicher Faffung entlehnt und faßt fich in bem Sate zusammen, daß der Gläubige in dem Abendmahle mit bem

Fleische Chrifti als einer dem Saframente immanenten geistigen Rraft (virtus sacramenti) gespeißt wird, um dadurch Chrifto incorporirt und seines ewigen Lebens theilhaftig zu werden; die andere dagegen geht von der Boraussetzung aus, daß der Abend= mahleleib fein anderer fen, ale der geschichtliche Leib Chrifti, der bon der Jungfrau geborene, geftorbene, auferstandene und erhöhte, in deffen Substang die natürlichen Elemente durch die in der priefterlichen Confefration mit Allmacht wunderbar wirfende Rraft bes göttlichen Bortes und des heiligen Beiftes vermandelt merden, doch fo, daß der in dem Simmel thronende Leib badurch nicht afficirt werbe. Während Rabbert diese beiden disparaten, aus gang entgegengefetten bogmatifchen Principien abgefloffene Anschauungen unklar in einander mengt, hat fie bagegen Ratramnus icharf geschieden; in der erften stimmt er seinem Abte der Sache, wenn auch nicht immer dem Ausdruck nach, ju; in ber letteren tritt er ihm mit entschiedener Berneinung entgegen. Er kann es nicht bestimmt genug bestreiten, daß Chrifti geschichtlicher Leib nicht im Abendmable gegenwartig, sondern im himmel fen. Was auf dem Altare liegt, bas consefrirte Brod und Bein, ift nicht der eigentliche Leib des Berrn, in welchem er ale Rind gefäugt, geftorben, begraben, auferstanden und zum Simmel gefahren ift, in welchem er zur Rechten Gottes fitt und einft wiederkommen wird zum Bericht, fondern nur das Mufterium oder das Bild (figura) diefes Leibes, in feinem anderen Sinne und keiner größeren Realität, als in welchen es auch das Mafterium und das Bild der an Chriftum glaubenden, in ihm wiedergeborenen und aus dem Tode lebendig gewordenen Gemeinde ift. Brod und Reld werden nur jum Bild und jum Andenken an den Tod des herrn auf ben Altar gelegt; fie erinnern nur in der Begenwart an das, was in der Bergangenheit für uns geschehen ift, damit wir eingedent feines Leidens, durch diefes Leiden, welches uns von dem Tode erlöft hat, auch der mit demfelben uns zugebachten und zugeficherten göttlichen Gnabengaben theilhaftig werben; fie find barum Erinnerungszeichen, beren wir nur in bem zeitlichen Leben bedurfen und die für une gang überfluffig merden, wenn wir aus bem Glauben zum Schauen Chrifti felbst gelangen (cap. 96-100). Soweit ift der Standpunkt des Ratramnus rein symbolisch, er fieht in dem Abendmahl eine Bedachtniffeier, deren gange Birfung auf der Lebendigfeit und Innigfeit beruht, womit das gläubige Subjekt fich das erlösende Leiden Christi, die objektive Berföhnungsthat vergegenwärtigt. Er fteht alfo der Borftellung des Radbert contradiftorisch gegenüber. Aber damit ift feine Ansicht noch teineswegs abgeschloffen, er fügt ausdrücklich (cap. 101) hingu: Nec ideo, quoniam ista dicimus, putetur in mysterio sacramenti corpus Domini vel sanguinem ipsius non a fidelibus sumi, quando fides, non quod oculus videt, sed quod credit, accipit: quoniam spiritualis est esca et spiritualis potus, spiritualiter animam pascens et aeternae satietatis vitam tribuens, sicut ipse salvator mysterium hoc commendans loquitur: Spiritus est, qui vivificat, nam caro nihil prodest (Joh. 6, 64.). Diefe Borte beweifen gur Benüge, daß fich Ratramnus allerdings auch einen realen und zwar durch den Beift Bottes vermittelten Genuß der Gläubigen im Abendmahle gedacht hat; ba ihm aber der geschichtliche Leib nicht darin real gegenwärtig war, fo fragt fich, was nach feiner Ansicht das Objekt diefes realen Empfanges gewesen sehn kann. Die Antwort darauf haben wir im erften Theile feiner Abhandlung zu fuchen.

Er selbst erläutert seine Ansicht über das Abendmahl durch die Hinweisung auf die Tause. Das Tauswasser, sagt er, wird mit Recht der Lebensquell genannt, weil es die Hineinsteigenden zu einem besseren Leben erneuert und die aus dem Tode der Sünde Erweckten in den Stand der Gerechtigkeit versetz; aber diese Kraft der Heiligung (vim sanctissicationis) hat nicht das Tauswasser an sich, das in sinnlicher Wahrenehmung betrachtet, nur ein vergängliches Element ist und allein den Leib zu reinigen vermag, sondern die durch die priesterliche Consekration hinzutretende Kraft des heiligen Geistes macht das Wasser wirksam, nicht nur die Leiber, sondern auch die Seelen zu reinigen und den geistlichen Schmutz hinwegzunehmen (Accessit sti sp. per sacerdotis

consecrationem virtus et efficax facta est non solum corpora, verum etiam animas diluere et spirituales sordes spirituali potentia dimovere, cap. 17). So find in bem Elemente des Taufwaffers (ecce in uno codemque elemento duo videmus inesse sibi resistentia etc.) zwei entgegengesetzte Dinge zu unterscheiden, ein sinnlich Wahr= nehmbares, Beränderliches und Bergängliches und ein nur dem Glauben Erfagbares, Unvergängliches, welche für Ratramnus als Mittel und Zwed fich fo unmittelbar auf einander beziehen, so in einander find und wirken, daß er geradezu fagt: das Bergangliche gibt die Unvergänglichkeit, das Leblofe das Leben. Wie mit der Taufe fo verhält es fich mit bem Abendmahle, benn beide find Mufterien. Das Brod, welches ber Briefter mittelft feines Dienftes zum Leibe Chrifti macht, zeigt augerlich ein anderes ben Sinnen und ruft innerlich ein anderes dem Bergen der Gläubigen gu. Denn außerlich bleibt es Brod nach Geftalt, Farbe, Gefdmad, innerlich aber wird durch daffelbe etwas weit Boheres und Röftlicheres angekundigt (intimatur) nämlich Chrifti Leib, ber nicht von den fleifchlichen Sinnen, fondern mit den Augen (contuitu) bes gläubigen Bergens geichaut, empfangen, genoffen wird (cap. 9). Diefer Unterschied des Inneren und Aeuferen, welche trot des contradittorifden Wegenfates, in welchem fie ju einander fteben, dennoch jufammen find und in ihrem Zusammensehn das Mhfterium ausmachen, geht durch die gange Darftellung bes Ratramnus hindurch, doch bleibt er fich barin nicht gleich, daß er bald ben Inhalt bes Sakramentes im Unterschiede von den blogen Beichen (wie cap. 9), bald biefe lettere felbst (cap. 99, cf. 17) Leib Chrifti nennt, bald auch wieder fagt, Brod und Bein werde durch die Confefration Leib und Blut des Berrn (er gebraucht die Ausbrücke fit, conficitur, facta sunt of. cap. 13); ferner behauptet er das eine Mal, es feben nicht zwei berschiedene Substangen, eine materielle und geiftige (non duarum existentiae rerum inter se diversarum, corporis videlicet et spiritus), fondern ein und dieselbe Sache (verum una eademque res) stelle sich nach der einen Seite als materielle Erscheinung des Brodes und Weines dar (secundum aliud species panis et vini consistit), nach der anderen Seite hin als Leib und Blut Christi (secundum aliud autem corpus et sanguis Christi cap. 16), dann aber unterscheidet er wieder zwischen der fichtbaren Geftalt der Stoffe und der unfichtbaren Substang, vermöge deren fie Leib und Blut Chrifti find (cap. 49, f. unten). Sehen wir ab bon diefen Schwankungen, die nur beweisen, daß Ratrammus sich auf der schmalen Gränzlinie bewegt, an welcher der subjektibe und der objektive Standpunkt in der Betrachtung des Sakramentes fich trennen und daß er wo möglich beiden Auffassungen ihr Recht in feiner Darftellung wahren mochte, fo brangt fich uns vor Allem die Frage auf: Bas gibt denn dem Brob und Wein diese neue, bon ihrem natürlichen Befen fo durchaus berichiedene Dignität und Wirksamkeit, fraft deren fie Leib und Blut Chrifti für den Glauben find und als folche wirten? Es ift offenbar im Sinne des Ratramnus eine Rraft hinzugetreten, wie bei der Taufe; mas nämlich in diefer oberflächlich und außerlich reinigt, ift das Ele= ment; was dagegen innerlich reinigt, die Lebenstraft, die Kraft der Beiligung, die Kraft der Unsterblichkeit (quod interius purgat, virtus vitalis est, virtus sanctificationis. virtus immortalitatis, cap. 18). Go ift auch oberflächlich betrachtet Chrifti Leib und Blut (d. h. Brod und Bein) eine veränderliche, der Berganglichkeit unterworfene Creatur; wenn man aber die Rraft des Mifteriums erwägt, so ift es das den Theilnehmern die . Unsterblichkeit ertheilende Leben (si mysterii vero perpendas virtutem, vita est participantibus se tribuens immortalitatem cap. 19). Diese Kraft, dieses Leben. welches ebensowohl und unter den gleichen Bedingungen in den alttestamentlichen Saframenten auf die Gläubigen wirtte, wie es in den neutestamentlichen wirkt, bestimmt er näher 1) als die in den Saframenten unfichtbar enthaltene Beiligung des heiligen Beiftes (igitur et mare et nubes non secundum hoc, quod corpus exstiterant, sanctificationis munditiem praebuere, vero secundum quod invisibiliter sancti spiritus sanctificationem continebant - interius spiritualis potentia refulgebat, quae non carnis oculis, sed mentis luminibus appareret, cap. 21).

oder 2) als die den materiellen Substanzen immanente geistige Rraft des Wortes (quoniam inerat corporeis illis substantiis spiritualis Verbi potestas, quae mentes potius, quam corpora credentium pasceret atque potaret, cap. 22. In sacramento corporis et sanguinis Domini, quidquid exterius sumitur ad refectionem corporis aptatur, verbum autem Dei, qui est panis invisibiliter in illo existens sacramento, invisibiliter participatione sui fidelium mentes vivificando pascit, cap. 44. Corpus et sanguis Christi, quae fidelium ore in Ecclesia percipiuntur, figurae sunt secundum speciem visibilem, at vero secundum invisibilem substantiam i. e. divini potentiam Verbi corpus et sanguis Christi existunt, cap. 49. Non enim anima — vel esca corporea vel potu corporeo pascitur, sed verbo Dei nutritur ac vegetatur, cap. 66). Hier nun fonnen wir zweifelhaft fenn, ob unter dem Worte Gottes im Saframent bas Schrift= wort überhaupt (was Rudert's Meinung ift, der nicht anfteht, den Ratramnus gu einer Art von Drigeniften zu machen, Silgenfeld's Zeitschrift 1858, G. 546, mogegen indeffen ju erwidern ift, daß ein Ginflug des Drigenes, den er meines Biffens niemals citirt hat, auf ihn nicht nachgewiesen werden fann) oder ob das in göttlicher Allmacht wirfende Einsetzungewort, wie es in der Consekrationsformel des Priefters enthalten ist (mofür Ambrosius de sacram. IV, 4: Sermo Christi facit hoc sacramentum und Augustin hom. 80, 3. in Evangel. Joann.: Accedit verbum ad elementum et fit sacramentum als maggebende Auktoritäten gelten konnten, bgl. den Art. "Sakramente"), oder ob endlich das fubstantiale Bort, Chriftus felbft, gemeint ift. 3ch glaube, daß die beiden letteren Ansichten fich leicht combiniren laffen und daß Ra= tramnus das leben des in der Macht des Einsetzungswortes wirkenden Chriftus wirklich ebensowohl als den Inhalt und als den Segen des Saframentes fich gedacht hat, und ftuge mich bafür theils auf mehrere Stellen (unus idemque Christus est, qui et populum in deserto in nube et in mari baptisatum sua carne pavit, suo sanguine tune potavit et in Ecclesia nunc credentium populum sui corporis pane, sui sanguinis unda pascit et potat, cap. 23. Ut intelligeremus Christum in petra constitisse et sui sanguinis undam populo praebuisse, qui postea corpus de Virgine sumptum et pro salute credentium in cruce suspensum nostris saeculis exhibuit et ex eo sanguinis undam effudit, quo non solum redimeremur, verum etiam potaremur, cap. 24. In utroque [nämlich quod patres in illo manna perceperunt et quod fideles in mysterio corporis credere debent] Christus innuitur, qui et credentium animas pascit et angelorum cibus existit, utrumque hoc non corporis gustu, nec corporali sagina sed spiritualis virtute Verbi, cap. 26), theils auf die gang übereinstimmende Unficht, welche der andere Gegner des Rabbert Rabanus Maurus de cleric. institut. I, 31. ausgesprochen hat (Maluit enim Dominus corporis et sanguinis sui sacramenta fidelium ore percipi et in pastum eorum redigi, ut per visibile opus invisibilis ostenderetur effectus. Sicut enim cibus materialis forinsecus nutrit corpus et vegetat, ita etiam Verbum Dei intus animam nutrit et roborat, quia non solum pane vivit homo, sed in omni verbo, quod procedit de ore Dei; et: Verbum caro facta est et habitavit in nobis. -- Temporalem quippe vitam sine isto cibo et potu habere possunt homines, aeternam omnino non possunt, quia iste cibus et potus aeternam societatem capitis membrorumquo suorum significat). Beiter haben wir zu fragen : in welcher Beziehung ftand ihm das, was er als den Inhalt des Sakramentes fich dachte, und was er bald als eine Beifteswirfung, bald als die Lebenstraft Chrifti felbft beftimmt, ju den außeren Beichen? Es ift hier nur ein zwiefaches möglich, entweder meint er, daß der Glaube, dem das Wort der Ginfetzung feine bestimmte Richtung gibt, das mas jenes Wort ausfagt, in den saframentlichen Zeichen nur als gegenwärtig schaut und darum em= pfängt (in welchem Falle ihm der gange Saframentsgenuß wie fpater dem Berengar, vgl. Diekhoff, Abendmahlslehre, S. 64 f. nur auf der subjektiben Bergegenwärtigung

bes Glaubens beruht haben murbe), oder er denkt fich bas Berhaltnig fo, bag ber= moge des Ginfetzungswortes wirklich die Zeichen durch das Bingutreten einer geiftigen Rraft einen neuen, immanenten Inhalt gewinnen, ber zwar, weil unfichtbar, nur bom Glauben erkannt und angeeignet werden tann, aber nichtsbestoweniger auch objektiv und realiter in ihnen existirt. Die Consequenz seiner Ansicht hatte ihn allerdings auf jene Seite führen und ihn bestimmen muffen, daß er die wirfende Rraft des Beiftes und des Wortes unbedingt in die gläubige Seele und nicht in die confekrirten Stoffe ber= legte; beachten wir aber die von ihm in den oben mitgetheilten Stellen gebrauchten Ausbrücke näher (continere, existere in sacramento etc.), so kann er nur das Andere gemeint, er kann in bem Saframente nur gleichsam bas die unfichtbare Gnabe enthaltende sichtbare Gefäß gefehen haben, wie er sich denn auch ausdrucklich auf den Aussbruch des Isidorus von Sevilla (Orig. VI, 19.) beruft (cap. 46), daß in dem Sakramente die gottliche Kraft unter der Bulle der forperlichen Stoffe in's Geheim das durch bas Saframent bezeugte Beil wirfe. In allen biefen Beziehungen berührt fich Ratramnus gang nahe mit Radbert nach der einen Seite von deffen Abendmahletheorie und die Differeng in Beider Gagen liegt nur in dem fcheinbar berfchiedenen Ausdrud, benn wenn ber lettere in dem 4. Rapitel feiner Schrift die Frage: utrum sub figura an in veritate hoc mysticum calicis fiat sacramentum? nach ben beiden Seiten ber Alternative bin, Natramnus bagegen fie nur nach ber erften bejaht, nach ber zweiten bagegen fie berneint, fo erklart fich dies aus dem verschiedenen Begriff, den jeder mit veritas berbindet; dem Radbert nämlich bezeichnet dies Wort Realität überhaubt (sed si veraciter inspicimus, jure simul veritas et figura dicitur: ut sit figura vel character veritatis, quod exterius sentitur, veritas vero quidquid de hoc mysterio interius recte intelligitur aut creditur; non enim omnis figura umbra vel falsitas etc. cap. IV, §. 2), dem Ratramnus dagegen unverhülltes, den Sinnen mahr= nehmbares und erfagbares, alfo confretes Genn (figura est obumbratio quaedam quibusdam velaminibus, quod intendit ostendens — veritas vero est rei manifestae demonstratio nullis umbrarum imaginibus obvelatae, sed puris et apertis, utque planius eloquamur, naturalibus significationibus insinuatae, cap. 7. 8) und in diesem Sinne befampft er in bem erften Theile feines Wertes folche, welche behaupten, daß der Leib und das But Chrifti unverhüllt und den Sinnen mahrnehmbar im Abendmahle empfangen werbe, baher es benn auch nicht wohl benkbar erscheint, daß biefer Theil gegen Rabbert gerichtet fen. Aber eben weil in dem Saframent nach Ratramnus durch die priefterlidje Consekration (cap. 10) nicht blog die Stoffe eine neue Beziehung oder Bedeutung gewinnen (significatio cap. 69 in fine), fondern geradezu eine neue. wirkende, überfinnliche Rraft in sich aufnehmen (cap. 17), wodurch sie felbst etwas Neues werden, was fie vorher noch nicht waren, zwar nicht für die Ginne, wohl aber für den Glauben, fo gebraucht er in Beziehung auf das Abendmahl geradezu ben oft wiederkehrenden Ausdrud: Brod und Bein wurden in den Leib und das Blut Chrifti. oder in die Substang (cap. 30) derfelben bermandelt, nicht ale ob äußerlich für die Sinne an ihnen eine Beränderung borginge, wie bei den werdenden, borgehenden oder ihre Qualität wechselnden Dingen (cap. 12. 13), sondern es fen innerlich, geiftlich an ihnen eine Umwandlung vollzogen (cap. 16), durch das, was der heilige Beift unfichtbar an ihnen gewirkt hat (cap. 42. 54), burch bas was fie nun felbft wirken, find fie Leib und Blut Christi geworden (intellige quod non in specie, sed in virtute corpus et sanguis Christi existant, quae cernuntur, cap. 56), haben fie die Rraft empfangen, die Seele zu nahren und ihr die Substanz des ewigen Lebens zu bieten (aeternae vitae substantiam subministrat, cap. 54). Allerdings tann man nun fragen, mas benn bei folder Bewandtnig noch berechtige, die consekrirten Stoffe den Leib und das Blut bes herrn zu nennen, da fie doch nur die Träger und Behitel für feine die gläubige Seele nahrende Lebensfraft find; aber über biefe Berechtigung hat Ratramnus feinen Aufschluß gegeben und fich somit auch wohl feine bestimmte Borftellung gebildet; es ift

560 Ratramnus

daher ganz richtig, wenn Baumgarten Erusius (Dogmengeschichte I, 224) bie Ansicht des Ratramnus im Allgemeinen so karakterisirt, daß die Substanz des himmlischen Lebens neben (oder vielmehr in) dem sinnlich Dargebotenen mitgetheilt werde, nur darf man nicht mit diesem Gelehrten meinen, daß er sich für mehrere Auffassugen des Geheimnisses zugleich ausgesprochen habe. Daß Ratramnus, wie Baumgarten-Erusius mit Recht hervorhebt, den wirklichen Genuß des Himmlischen nur von dem Glauben, überhaupt von der Empfänglichkeit des Genießenden abhängig machte und somit einen Genuß des in dem Sakramente dargebotenen geistlichen Inhaltes durch den Ungläubigen nicht zugeben konnte, kann für seinen Standpunkt nichts karakteristisches sehn, da wir derselben Ansicht auch bei Radbert begegnen (vgl. den Artikel).

Die Entgegnung des Baschasius Radbert erfolgte in dem Briefe an Frudegard und in den Bemerkungen zu Matth. 26, 26. im Commentare. Hatte bis dahin Radbert zwischen Inhalt und Wirkung des Saframentes nicht unterschieden und Beides in auguftinischer Beise unter bem Begriffe virtus sacramenti jusammengefaßt, fo bag auch ber im Abendmahle prafente Leib Chrifti ihm unter Diefe Bezeichnung fiel, fo unterscheidet er nun icharfer zwischen Leib Chrifti und Rraft beffelben. Er fagt im Commentar: Miror, quid velint nunc quidam dicere non in re esse veritatem corporis Christi vel sanguinis, sed in sacramento virtutem carnis et non carnem, virtutem sanguinis et non sanguinem, figuram et non veritatem, umbram et non corpus. Seinen Standpunkt rechtfertigt er in beiden Schriften durch folgende Argumente: 1) in den Einsetzungsworten stehe nicht: hoc est vel in hoc mysterio est virtus vel figura corporis mei, sondern hoc est corpus meum; Christus aber fonne, da er nur einen Leib hatte, den von Maria geborenen, bei diefen Worten nur an diefen gedacht haben, zumal er ihn ausdrudlich mit dem Praditat bezeichne: der für euch gegeben wird; 2) ware im Abendmahl nicht der zur Bergebung der Gunden dahingegebene Leib gegenwartig, so ware auch von dem Saframentsgenusse weder der Troft der Bergebung, noch die Ernährung zum ewigen Leben zu erwarten; 3) die Aufstellung einer neuen figura corporis Christi ware überflüffig gewesen und stünde mit dem Wefen des neuen Bundes im Widerspruch, da dieselbe durchaus dem altteftamentlichen Standpunkte entspricht und bereits im Baschalamme gegeben war; 4) werden zur Unterftützung die Zeugniffe der Tradition angeführt und auf die Synode von Ephefus von 431 verwiesen, obgleich biefe nicht über das Abendmahl, sondern nur über das Berhältniß der beiden Naturen in der Person Chrifti Lehrsätze aufgestellt hat, aus denen man Confequengen auf jenes giehen konnte und auch wirklich gezogen hat; 5) wird auf die Neuheit und Befährlichkeit ber gegnerifchen Ginwurfe aufmerkfam gemacht, die in folgerichtiger Entwidelung nothwendig das Mitfterium der Menschwerdung Chrifti auflösen mußten und ebensowohl den Unglauben als die geringe Belehrsamkeit ihrer Urheber conftatirten (vgl. die fehr forgfältige Behandlung bei Rückert a. a. D. S. 549 f.). Damit scheint der erfte Abendmahlsftreit feine Erledigung gefunden zu haben, bis er zwei Jahrhunderte fpater durch Berengar von Tours erneuert wurde. Allerdings erscheint bei diesem ber von Ratramnus angebahnte Standpunkt ungleich entwickelter und namentlich nach der fubjektiven Seite hin vollständig abgeschlossen; aber mahrend Berengar's Angriff auf die ichon allgemein angenommene Bermandlungslehre bereits die tirchliche Berdammung nach fich jog, war die Rritik gegen dieselbe zu Ratramnus Zeit noch gang freigegeben, wenigstens finden wir nicht, daß er wegen seiner freimuthigen Läugnung der Behauptung, daß Chrifti geschichtlicher Leib im Abendmahl gegenwärtig fen, Unfechtungen erfahren ober auch nur eine Berminderung feines großen Anfehens in der Rirche erlitten hatte.

Jedoch nicht bloß in der Geschichte der Abendmahlslehre behauptet die Schrift des Ratramnus eine wichtige Stelle, sie hat auch ihre eigene Literaturgeschichte. Das von Ratramnus Karl dem Kahlen erstattete Gutachten wurde später für eine Arbeit des Iohannes Scotus Erigena gehalten. Gerbert, wenn er wirklich der Versasser eines Buches de corpore et sanguine Christi ist (vgl. Rückert S. 560), weiß nur von

zwei Begnern des Baschafius Radbert, nämlich dem Rabanus Maurus und dem Ratramnus; dagegen befämpft Binkmar bon Rheims de praedestin. c. 31 unter ben Irthumern des Scotus auch den, daß er im Abendmahle nicht die Gegenwart des mahren Leibes und Blutes Chrifti, fondern nur eine Gedachtniffeier gefehen habe; auch ber Monch Abrevaldus schrieb ein Buch (d'Achery spicileg. I, 150) de corpore et sanguine Christi contra ineptias Joh. Scoti, aber weder der Eine noch der Andere fagt, daß Johannes Scotus ein eigenes Buch über diefen Gegenstand abgefaßt habe, fondern beide scheinen seine Ansicht vom Abendmahle nur aus seinem Werte de divisione natur. gefolgert zu haben. Auf der Synode zu Bercelli 1050 wird zuerst ein Buch über das Abendmahl gegen Rabbert, das nach Berengar (epist. ad Richard. in d'Achery spicileg. III, 400) Johannes Scotus im Auftrage Rarl's bes Großen gefchrieben haben follte, beigebracht und auf den Beschluß der Bersammlung den Flammen übergeben. tam es, daß man ipater Ratramnus und Scotus als Berfaffer von felbitftanbigen Ubhandlungen über diefen Gegenstand nannte, und da die Sandschriften doch nur den Namen Ratramnus oder Bertramus enthielten, fich mit der Annahme beruhigte, Die andere Schrift muffe berloren gegangen febn. Die Identität wurde querft bon Betrus be Marca anerkannt (Epist. ad d'Acherium Spieileg. III, p. 852), aber Scotus für ben Berfaffer gehalten, mahrend umgefehrt Laufs (über die berloren gegangene Schrift des Joh. Scot. Erigena, theol. St. u. Rrit. 1828, S. 755) nachweist, daß das ju Bercelli berbrannte Buch von Ratramnus gefdrieben ift, ein Buch des Scotus aber über denfelben Gegenstand nie eriftirt habe. Im Mittelalter scheint bas Wert des Natramnus ziemlich in Bergeffenheit gekommen zu fenn, da es außer Sigbert bon Bemblours und Trithes mius nur von dem Anonhmus von Melf im 12. Jahrhundert angeführt wird. 1526 berief fich Joh. Fifher, Bifchof von Rochester, gegen Dekolampad darauf, als auf ein Beugniß zu Bunften des katholischen Dogma (Praefatio in libros de Verit. corp. et sang. Christi contra Oecolampad. Col. 1527); dadurch wurde man darauf aufmerkfam und 1532 erschien es ju Roln bei Joh. Prael unter dem Titel; Bertrami presbyteri ad Carolum Magnum imperatorem; in demfelben Jahre in deutscher Uebersetzung mit Borrede von Leo Juda in Burich, feitdem viele Ausgaben sowohl im lateinischen Grundterte, als in neueren, besonders frangofischen und englischen Uebertragungen. Da die Brotestanten und namentlich die Neformirten darin den Ausdruck ihres dogmatischen Bewufitfenns wiederzufinden glaubten, wurde es den Ratholiken verdächtig; die von dem Concile zu Trient bestellten Cenforen fetten es 1559 unbedenklich auf das Berzeichniß der berbotenen Bücher; sie hielten es für ein von den Protestanten untergeschobenes Machwerk. Aehnlich urtheilten die bedeutenoften katholischen Theologen jener Zeit, Sirtus Sennenfis, Claudius d'Efpence, Sanctefius, Bifchof von Evreur, Clemens VIII., Bellarmin, Quiroga, Sandoval, Alanus. Diefer Auffassung follte fich indeffen bald eine andere acht katholische gegenüberstellen: nachdem schon die Theologen bon Löwen (ober bon Dough) fich um 1571 dahin ausgesprochen, das Buch enthalte abgesehen bon manchen dunteln und übelgemählten Ausdruden, im Gangen nichts Bermerfliches, unternahm es 1655 de Sainte Boeube, Dottor ber Sorbonne die Rechtgläubigfeit des Ratramnus förmlich zu rechtfertigen; Mabillon (Annales Benedict. III, 68 sq.), besonders aber der Barifer Theologe Jatob Boileau (in feiner gegen den Jefuiten Sarduin gerich= teten Abhandlung: Ratramni Corbeiensis Monachi de corpore et sanguine Domini liber ab omni novitatis aut haeresis Calvinianae intentione aut suspicione vindicatus ad amicam, honestam et litterariam confutationem Dissertationis R. P. Joannis Harduini s. J. - auctore Jacobo Boileau, Parisiis 1712, wie auch in der dem Abdruck des Textes vorausgeschickten Praefatio historica und den demselben unterlegten Anmerkungen; neu edirt in Migne's Batrologie Bd. 121, S. 103 f.) folgten unbebenklich diefer Bahn; fie fuchten - zumal es Mabillon gelungen war, zwei fehr alte Sandichriften des Buches aufzuspuren, welche ben Einwand der Unachtheit fernerhin unmöglich machten - zu erweisen, Ratramnus vertrete im erften Theile feines Bertes Real-Encyflopadie fur Theologie und Rirche. XII.

nur ben Sat, daß der Leib und das Blut Chrifti im Saframente nicht sichtbar, fondern mhftisch verhüllt gegenwärtig fen; dagegen enthalte der zweite Theil nur die unverfängliche Behauptung, daß der euchariftische Leib nicht biefelbe materielle Beschaffenheit in Sinficht auf Ausdehnung, Bau und Maffenhaftigfeit der Glieder habe, wie ber bon der Jungfrau geborene (oder wie man fich in der Scholaftit ausdrückte, daß ber Leib Chrifti nicht distinctive, sondern nur definitive im Abendmahle sen). Allerdings hat das Schwankende und Unbestimmte in der Darftellung des Ratramnus für einen rechthaberischen Rabulismus die Möglichkeit eines folden apologetischen Berfahrens offen gelaffen; aber auch dies zugegeben, beweifen diese Rechtfertigungsversuche, trot des auf fie berwandten Scharffinnes doch nur die totale Unfähigkeit der katholischen Theologie zur Beurtheilung ihrer hiftorischen Bergangenheit in allen den Fällen, wo es fich um die unbefangene Burdigung eines geschichtlichen Widerspruchs gegen bas firchliche Dogma handelt. Die protestantische Ansicht von dem Werke des Ratramnus wird darum allein fritisch haltbar bleiben, und insbesondere verweisen wir in dieser Beziehung auf die äußerst forgfältige Untersuchung Ruckert's in Silgenfeld's Zeitschrift 1858, S. 524 f., bon deren Resultaten wir nur in einzelnen Punkten abweichen.

Neber die anderen Schriften des Natramnus dürfen wir uns um so fürzer sassen. De eo, quod Christus ex virgine natus est, liber gilt als seine erste noch im jugendslichen Alter versäte Schrift, da er sie mit den von frischem Selbstvertrauen zeugenden Worten schließt: Lusimus haec de more studentium: quae si quis contemnat, exercitia nobis nostra complacedunt. Iedenfalls scheint sie vor dem Jahre 844 abgesaßt. Man hat serner geglaubt, daß die Vorrede eine Dedisation an Radbert enthalte, da Natramnus den Mann, an welchen sie gerichtet ist, mit dignitas und reverentia tua anredet, allein mit Necht hat man dagegen geltend gemacht, daß er nach seiner eigenen Erklärung diesem nicht einmal persönlich bekannt gewesen seh (facies invisa). Ueber den Inhalt der Schrift selbst und über ihr Verhältniß zu Nadbert's Schrift de partu virginis habe ich das Nothwendige bereits in den Artikeln "Maria, Mutter des Gerrn" und "Nadbert" erörtert.

An bem Gottichalkischen Streite hat fich Ratramnus mit zwei Schriften betheiligt. Die erfte, die er gleichfalls in Folge einer Aufforderung Rarl's des Rablen gefchrieben hat, find die zwei Bücher de praedestinatione Dei. Der darin durchgeführte und bertheidigte Bedanke ift die zwiefache Brabestination. In bem erften Buche weift er bie Borherbeftimmung der Ermählten zur Gnade und zur Geligkeit durch eine Reihe bon Aussprüchen der Kirchenväter, namentlich des Augustin, des Berfaffers der vocatio gentium, für den er den Profper halt, Gregor's des Großen und des Salvianus nach. 3m zweiten Buche begrundet er durch die Zeugniffe der Schrift und der Bater, nämlich des Augustin\*), Fulgentius, Isidor von Sevilla und Caffiodorus die zweite Thesis, daß Gott die Gottlofen zur emigen Strafe bestimmt habe. Gine Bradestination gur Sunde gibt er nicht zu, vielmehr fagt er, daß die Gottlofen durch ihre eigene Schuld verloren gehen, da nämlich Gott ihre felbftverschuldete, hartnädige Bosheit borauswiffe, so entziehe er ihnen den Beiftand feiner Onade, durch den der Fromme allein zum Beil tomme, fo daß fie berdufterten Bergens nothwendig der Gunde erliegen. mußten. zu beren Erkenntniß und Ueberwindung dem Menschen ebenso die Einsicht als die Kraft mangle. Obgleich diese Schrift fich mehr mit der Referirung der patriftifchen Zeugniffe, als mit eigenen Reflexionen beschäftigt, fo zeigt fie doch in diefen ungleich mehr Pracifion des Ausdrucks, Rlarheit und Folgerichtigkeit des Gedankens, als die beiden borhergegangenen. Sie ift bald nach 849 geschrieben und nimmt fich ber Ansicht bes un-

<sup>\*)</sup> Daß die Annahme einer zwiesachen Prädestination, der Einen zur Seligkeit, der Anderen zur Berdammuiß über Augustin hinausgehe, wie Hagenbach im Artikel "Gottschaft" V. 292 meint, ist unrichtig; wgl. dessen Dogmengeschichte, 4. Aust., S. 252, Anm. 2; Gieseler, Kirchengeschichte I, 2, 121. Die Prädestination zur Sünde hat weber Augustin, noch Gottschaft, noch Katramnus gelehrt.

glücklichen Gottschaft mit furchtlosem Freimuthe zu einer Zeit an, wo bereits die Häupter ber fränkischen Hierarchie, Rabanus Maurus und Hiusmar von Meinus, sich gegen densselben erklärt, wo die Synoden von Mainz (848) und von Chiersen (849) seine auf Angustin gegründete Ueberzeugung als häretisch verworsen hatten. Auch als Gottschaft im Gefängniß die willfürliche Aenderung tadelte, die sich Hiusmar an einem alten Kirchenliede ersaubt hatte, indem er dem Text: Te, trina Deitas unaque, poseimus, der ihm sabelliauisch dünkte, die Worte: Te summa Deitas poseimus substituirte, und als Hinkmar seiner Schrift eine andere: De una et non trina Deitate um 857 zur Widerslegung entgegenstellte, nahm sich Ratramnus des ungläcklichen Freundes in einer versoren gegangenen Apologie der trina Deitas an.

Den größten Ruhm hat fich Natramnus unftreitig mit feinen vier Buchern contra Graecorum opposita erworben. Als im Jahre 867 Photius in feiner Encuffica gegen die romische Rirche wegen des Zusates filioque und verschiedener Abweichungen in firchlichen Gebräuchen die bitterften Borwurfe ichleuderte und die Raifer Michael und Bafilius ein mit berfelben übereinstimmendes Schreiben an den Ronig der Bulgaren richteten, machte dies Nifolaus I. in einem Briefe ben Bifchofen bes frankifchen Reichs in Gallien bekannt und forderte zur Widerlegung der gegnerischen Behauptungen auf (Nicol. epist. 70 ad Hinemarum et ceteros Episcopos in regno Caroli constitutos bom 3. 867). In der senonensischen Proving wurde Meneas Bischof von Baris (vgl. beffen liber adversus Graecos bei d'Achery Spicileg. I. und bei Migne Patrologie, B. 121, G. 685 f.), in der remensischen Ddo von Beauvais damit beauftragt; da aber die Arbeit des Letteren, die wir nicht mehr besitzen, Sinkmar von Rheims nicht gang befriedigt zu haben icheint, wurde Natramnus mit der Biderlegung beauftragt. Go entftand um 868 fein Bert, das bei feinen Zeitgenoffen ungetheilte Bewunderung erntete. In dem erften Buche erweift er das Ausgehen des Beiftes vom Bater und bom Sohne mit Zeugniffen der Schrift, in den beiden folgenden mit der Auktorität der Concilien und der lateinischen und griechischen Bater. Mit besonderem Nachdrud hebt er unter den letteren den Athanafins, den Gregor von Naziang und den Didymus berbor; bag er das Symbolum quieunque für ein Werk des großen Alexandriners, die Schrift de dogmatibus ecclesiae aber dem conftantinopolitanischen Bischof Gennadius statt dem gleichnamigen Masiliensischen Bresbyter beilegt, beweift zwar, daß der Kritiker bes 9. Jahrhunderte dem unkritischen Beifte seiner Zeit gleichfalls feinen Boll entrichten mußte, konnte aber den Abendlandern, auf die seine Arbeit berechnet war, nur imponiren, da die angeseheuften Morgenländer selbst als die Berfechter ihrer Meinung dadurch erwiesen wurden. Bon gang besonderem Interesse ift das erfte Rapitel des 4. Buches, weil darin Ratramnus einen der wesentlichsten Unterschiede in der Unschauung der abendund morgenländischen Rirche bespricht und durchführt. Bahrend die Drientalen gewohnt waren, nicht bloß das Dogma, fondern auch die Obserbangen und Gewohnheiten im firchlichen Leben und Cultus auf apostolische Ueberlieferung zuruckzuführen und jede Abweichung davon mit gleicher Strenge zu beurtheilen (mas noch für die heutige griechische Rirche ein farafteriftifcher Bug ift), war es bagegen im Abendland, befonders feit Augustin, allgemein anerkannter Grundfatz geworden, daß nur dem Dogma diefer Rarafter ber Nothwendigkeit zufomme, daß bagegen die firchlichen Observangen, unbeschadet ber firchlichen Einheit nicht blog in verschiedenen Ländern, fondern auch in verschiedenen Zeiten andere fenn konnten. Bon diefem Standpunkte aus figirt er gunachft, ausgehend bon Ephei. 4, 5. 6., in einer Umidreibung und Erweiterung des apostolischen Symbolums ben allenthalben und immer fich felbst identischen Glauben ber Rirche, bann weift er bie brtliche Berschiedenheit und Wandelbarteit der Gebrauche nach und rügt die Absurdität der griechischen Borwurfe, die Dogma und Berkommen überall confundirt haben, und rechtfertigt die Quadragefimalfaften, das Sabbathfaften, das Scheren des Bartes, die Tonfur, den Colibat, die ausschliefliche Befugnif des Spiffopates zur Ertheilung der Confirmation und den Primat des romifchen Bifchofe, wie das Alles in der abenda

ländischen Kirche anersaunt und geübt wurde, mit exegetischen und historischen Gründen (cap. 2—8.). Er schließt mit den Worten: Egimus volut potuimus, respondentes ad ea, quae nobis scripta misistis. Quae si placuerint, Deo gratias agimus: sin vero displicuerint, vestrae correctionis censuram praestolamur. —

Roch besitzen wir von Natramuns eine kleine Curiosität, nämlich die epistola do cynocephalis ad Rimbertum Presbyterum scripta, welche aus einer Sandichrift der Bauliner Bibliothet zu Leipzig Gabriel Dumont in feiner Abhandlung de cynocophalis querft im Jahre 1714 edirt hat (VI. tom. de l'histoire critique de la république de le Masson). Rimbert wird von den Berausgebern ber histoire litteraire de la France für ben heiligen Rembert gehalten, ber fpater im Jahre 865 bem heiligen Anschar im Erzbisthum von Samburg und Bremen nachfolgte. An diefen wandte fich Ratramnus und bat ihn um Austunft über die Sundstöpfe. Rimbert ertheilte ihm diefelbe mit ber Gegenbitte, ihm zu fagen, ob man diefelben für Abamiten halten durfe. beeilt fich fofort diefes Auftrages fich zu entledigen. Da er nach der Schilderung feines Freundes doch in der Art ihres Lebens manche menfchliche Buge zu entdeden glaubt, die auf den Gebrauch der Bernunft schliegen laffen, fo nimmt er teinen Anftand, fie für Abkömmlinge von Abam zu halten, wenn auch die kirchlichen Auktoritäten eber geneigt fenen, fie den Thieren jugugablen, als ben Denfchen. Er unterftitt bies noch besonders mit der aus dem Marthrium des heiligen Chriftoph gezogenen Rotig, daß ihnen durch die gottliche Borfehung das Saframent der Taufe mittelft der Bolfen berliehen fen. Um Schluffe beantwortet er feinem Freund die Frage über das Buch bes heiligen Clemens (mahrscheinlich die Clementinischen Recognitionen) babin, bag baffelbe nicht volle firchliche Auftorität habe, weil Mauches barin bem firchlichen Dogma widerfpreche. Dagegen nimmt er die Afta Pauli aus dem entgegengesetzten Grunde in Schut.

In seinem Buche do anima, das sich noch handschriftlich in mehreren englischen Bibliotheken vorsindet und dessen von Mabillon beabsichtigte Herausgabe leider untersblieben ist, weist er gegen einen ungenannten Mönch nach, daß nicht, wie ein gewisser Masarius Scotus aus einer misverstandenen Stelle Augustin's gefolgert habe, fämmtsliche Meuschen nur eine gemeinsame Seele haben. Der von Natramnus bestrittene Satz wurde später von Leo X. auf dem Lateranconcile verdammt (vgl. Mabillon, Annales Bened. III, 140).

Much Ratrammus ift wie Radbert und fast alle firchliche Schriftsteller des farolingifchen Zeitalters und der nächsten Jahrhunderte Traditionarier, er fammelt, ordnet und berwendet ben reichen Stoff der produktiven patriftischen Beriode, freilich nicht fowohl zu fuftematischen, als zu polemischen 3weden - aber er benutt bas ihm zu Gebote ftebende reidje Material meift zur Begrundung feiner fcharf ausgepragten auguftinischen Gedanten. Dhue Willfür und Gewaltthätigfeit verfährt er allerdings nicht, er citirt, wie Rudert fagt, nicht felten die Aussprüche ber Rirchenbater und zieht aus ihnen Folgerungen, an welche fie nie gedacht haben. In feinen meiften Streitschriften fpricht fich nicht blog ein ritterlicher, tampfluftiger Sinn aus, fondern auch eine Beweglichfeit und Ueberlegenheit bes Beiftes, bie den Stoff in leichtem Spiele beherricht, und ein feder, frifder Muth, der im Bewuftfehn feiner Rraft fich burch ben Widerfpruch ber Begner nicht beirren läßt. Die Art, wie er fein Thema begrenzt, ben Streitpuntt fixirt, in feine Momente zerlegt und bialeftisch erbrtert, erinnert entfernt an Leffing's Beife. Aber immer ift es das fachliche Intereffe, das er berfolgt, feine Gegner nennt er fo wenig mit Ramen, als feine Clienten. Auch das ift nicht zu berkennen, daß er, obgleich murgelnd in einer großen Bergangenheit, jugleich für bie Butunft ber Rirche eine große Bedeutung hat. Saben auch die Magdeburger Centurien und überhaupt das ältere Lutherthum feinen Werth nicht erkannt, fo gelangte er boch in ber reformirten Rirche und noch mehr in der rationalistischen Beriode gur großen Anerkennung, wenn auch meift auf Roften des Bafchafins Radbertus, den man nur nach feinen Schriften über das Abendmahl und über die Geburt ber Maria beurtheilte, ohne felbft die Bedeutung

ber ersten Schrift für ihre Zeit unbefangen zu würdigen. Des Ratrammus Werke, vorher meist vereinzelt herausgegeben, finden sich, soweit sie vorhanden sind, vollständig in dem 121. Theile der Patrologie von Migne S. 1—346 und 1153—1156 abgestruckt. Man vergleiche über ihn, außer der erwähnten Abhandlung von Rückert über die Freunde und Gegner der paschasischen Vorstellung vom Abendmahle, Madillon im 2. und 3. Theile seiner Benediktinerannalen und die histoire litteraire de la France V, 332—351.

Mateberger oder Raggenberger (Matthäus), der treue Freund und Sausarzt Luther's, Leibarzt des Grafen von Mansfeld, dann des Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen, beffen treuer nathgeber bei den berwickelten politischen und firchlichen Sändeln, der warme Unhanger und eifrige Beforderer der evangelischen Lehre, geachtet wegen feiner medicinischen und ungewöhnlichen theologischen Renntniffe, wegen feines redlichen Karakters und feiner praktischen Gewandtheit in ichwierigen Berhaltniffen, gefchätt als Gatte, Bater und Freund, von manchen Zeitgenoffen aber aus Reid, Glaubenseifer und Barteifucht berläumdet und hiernach auch von manchen fpateren Berichterstattern berkannt, - war im Konigreiche Burtemberg in der Stadt Wangen 1501 geboren. Ueber feine Eltern wie über feine erste Bilbung besiten wir gwar feine Nachrichten, doch miffen mir, daß er bereits im Jahre 1517 die Universität Wittenberg bezog, hier durch M. Johann Guntel mit Luther befannt wurde und bon jett an diesem fich eng anschloft. Sein Biograph Boach (Bom Chriftlichen abschied aus biefem fterblichen (Leben) des lieben theuren Mannes Matthei Ratenbergers, der artnei Doctors, Bericht durch Andream Boach, Pfarhern jum Augustinern in Erffurd und andern, fo dabei gewesen, furt zusamengezogen. Anno domini MDLIX. mense Januario. Gedruckt zu Jena durch Thomam Rebart) fagt daher mit Recht von ihm, daß er fast von Jugend auf bei dem Ebangelio erzogen worden fen. Seine Studien erstreckten fich auf Sprachen, Bhilosophie und Medicin, Die er ale Fachwissenschaft mahlte. Die Dauer feines Aufenthaltes in Wittenberg ift nicht bekannt, boch muß fie wohl bis etwa 1525 fich erftredt haben. Seine medicinischen Kenntniffe erwarben ihm ben Ruf als Physikus für die Stadt Brandenburg, und hier erwählte ihn die Rurfürftin Glifabeth, Gemahlin bom Rurfürsten Joachim I., dem erbitterten Wegner Luther's, zu ihrem Leibarzte, aber fein Schicffal war badurch auch an bas ber Rurfürstin gefnüpft. Sie erhielt im Beheimen von ihm Luther's Schriften, und wiederholt fandte fie ihn im Beheimen nach Wittenberg zu Luther, um beffen Rath zu hören. Als es bem Rurfürsten bekannt geworden mar, daß feine Bemahlin das heilige Abendmahl in evangelischer Beife gefeiert hatte, flüchtete fie zu ihrem Dheime, dem Rurfürften bon Sachfen, Rateberger aber zu Luther nach Wittenberg (Marg 1528), durch beffen Bermittelung er bann gum Grafen von Mansfeld als Leibargt, endlich aber als folder, mahrscheinlich auch durch Luther, jum Rurfürsten Johann Friedrich von Sachfen fam (1538). Seines Unites als Arzt wartete er mit treuem Gifer gegen Jedermann; neben Sippokrates und Galen ftudirte er täglich die heil. Schrift mit Luther's Commentaren, namentlich zum 1. B. Dofes, zu ben Brobheten, ben Evangelien Matthäus und Johannes und zu dem Briefe an die Galater. Fleißig las er auch Luther's Postillen, einige Theile von Luther's Schriften der Wittenberger und Jenaer Ausgabe, und wöchentlich unterrichtete er seine Familie in Luther's Ratechismen. Go konnte es ihm aber auch gelingen, fich eine für einen Laien nicht gewöhnliche Renntniß ber driftlichen Religionswiffenschaft anzueignen, und wie groß das Bertrauen des Rurfürsten in seine Renntniffe war, welde Wichtigkeit er Rateberger's Ansicht über die obschwebenden Berhältniffe beilegte, erhellt daraus, daß Rateberger feinem Fürsten wiederholt Gutachten abgeben konnte, zu Reichstagen mit augezogen und als Ersatmann jum Gespräche in Regensburg (1546) mit vorgeschlagen wurde. Mit ganzer Seele mar er bem Rurfürsten und Luther ergeben; in biefem erkannte er auch fein Borbild für den Glauben und die Rirche. Diefe Singebung an Luther führte ihn aber auch bahin, mit bemfelben gegen manche redliche Anhanger ber

Reformationsfache Argwohn und Migtrauen ju theilen. Diefes Migtrauen befchlich aud ihn überall, wo er die Sache Luther's gefährdet fah, beschlich ihn auch gegen De= landthon und ohne Rudhalt fprach er es aus. Gein Ginfluß auf Luther erhellt recht deutlich daraus, daß Rateberger es war, welcher vom Kurfürsten auserwählt wurde, um Luther zur Rüdfehr nach Bittenberg zu bewegen (1545); mit dem beften Erfolge führte er den Wunsch des Kurfürsten aus (Seckendorf, Hist. Luth., Lib. III, §. 126; De Bette, Luther's Briefe 2c. V, S. 753). Nicht lange barauf überschickte ihm Luther als Geschent eine gegen das Babstthum gerichtete Schrift, und nach Luther's Tode wurde er bom Rurfürften als Bormund über Luther's Rinder gefett, jugleich erhielt er den Auftrag, die Inventur der Bibliothet des Berftorbenen ju beforgen. Nach dem Ausbruche des Schmalfaldischen Krieges berief ihn der Kurfürst zu sich in das Feldlager. Bei dem Unglücke, das den Kurfürsten traf, wandte fich Nateberger's Migtrauen und Argwohn befonders gegen die turfürftlichen Rathe und die Wittenberger Theologen, Die er als schlechte Rathgeber und als Berkzeuge bes Berzogs Morit bon Sachsen und des Landgrafen Philipp von Seffen bezeichnete, ebenfo aber auch gegen die Feldoberften, benen er eine absichtlich fchlechte Leitung bes Krieges auschrieb. Dadurch erbitterte er die nachste Umgebung des Kurfürften gegen fich und feine bisherige Stellung murbe unhaltbar; er bat um feinen Abschied, den er aber erft nach wiederholter Bitte erhielt, als er fich mit dem Feldlager bor Altenburg befand. Bon hier ging er nach Rordhaufen, wo er als prakticirender Argt lebte, doch blieb er mit den Gohnen des gefangenen Rurfürften in Berbindung, ja fie riefen ihn felbst nach Weimar, um mit Melanathon die Gründung der Universität zu Jena durchzuführen. Bon Weimar ging er wieder nach Nordhaufen zurud, bann aber fiedelte er als Stadtphpfifus nach Erfurt über, wo er bon nun an blieb (1550). Nur an einzelnen Zeitereigniffen, obichon fie alle sein Intereffe lebhaft in Unspruch nahmen, betheiligte er fich noch thatfachlich; im Rreise vieler Freunde, die er hatte, in der Rabe feiner Bermandten, die in Gotha lebten, fühlte er fich gludlich; mit Mytonius war er innig befreundet. Geit bem Jahre 1557 frankelte er, im August 1558 ergriff ihn das viertägige Fieber, das fich im Dezember in ein tägliches mit schlimmen Zufällen bermanbelte. Um 3. Januar 1559 verschied er, 58 Jahre alt; am 4. Januar wurde er feierlich beerdigt.

Natzeberger war glücklich verheirathet; seine Gattin Clara war eine geborene Brückner und Schwester des Dr. Johann Brückner, der als Arzt in Gotha lebte. Durch seine Gattin war er mit Luther verwandt, den Christoph Rhüel nennt er seinen Schwager. Die Zeit seiner Verheirathung läßt sich nicht näher bestimmen. Er hatte vier Töchter (Regina, Clara und Barbara; die vierte wird nicht namentlich aufgeführt) und vier Söhne (Johannes, Matthäus, Philippus und Andreas), denen er ein liebevoller Vater

war. Seine Töchter Negina und Clara starben frühzeitig.

Während seines Lebens entsaltete Natzeberger eine nicht geringe literarische Thätigsteit. Mit dem Kurfürsten Johann Friedrich, mit Luther, Mysonius, Monner und vielen anderen angesehenen Männern seiner Zeit stand er im Brieswechsel. Mit Norer, Aurisaber, Amsdorf, Stolz u. A. besorgte er die neue deutsche Ienaische Ausgabe von Luther's Werken, lebhast interessirte er sich für die von Poach unternommene Herausgabe von Luther's Hauspostille. Bor dem Ausbruche des Schmaltaldischen Krieges stellte er ein aussichrliches Gutachten an den Kurfürsten über die Nothwehr (zuerst gedruckt in des Unterzeichneten unten angesühren Schrift S. 233 ff.), darauf versaste er noch vier Warnungsschriften (a. a. D. S. 252 ff.) an den Kurfürsten in dem Sinne, wie Luther über den Krieg wegen des Glaubens geurtheilt hatte. Das Leidziger Interim veranlaste ihn zur Abfassung einer umfangreichen Schrift mit dem Titel: Dialog vom Interim; ste ist gegen die Kathgeber des Kurfürsten und die Feldobersten gerichtet (vgl. Fortgesetzte Sammlung von Alten und Kenen Theol. Sachen 1733, S. 867 ff., dazu aber 1735, S. 643 ff.). Als sich der Kursürst Moriz plötzlich für die protestantische Sache und gegen den Kaiser erhob, schrieb Natzeberger seine "Warnung vor den unge-

rechten Wegen die Sach der Offenbarung des Antidrifts ju führen. Sammt gründlichen Beweis und Ausführung, daß Dr. Martin Luther nie gebilligt, viel weniger gerathen, fich in Glaubensfachen wider der hoben Obrigfeit Gewalt zu wehren. Much wie Lutheri Lehr und Bücher in dem Buntt durch Melanchthonem, Bugenhagium oder Pomeranum, Ge. Majorem und andere verlaffen, verläugnet, verworfen und verfalfcht worden. Beftellt A. 1552 jur Zeit bes anderen Bundesfrieges ober turfachfifchen Buges wider ben Kaifer Karl V. (bei Hortleber ber rom. Kahf. u. Konigl. Majesteten — Handlungen und Ausschreiben, Frankf. a. M. 1618, I. Rap. 13, S. 39 ff.), und noch im Jahre 1556 berfagte er gegen Melanchthon eine Schrift über die Rothwendigkeit der guten Berke (f. des Unterzeichneten unten angef. Schr. S. 214, Ann. 8). Seine Hauptschrift ift die bon Sedendorf mit dem Titel: Historia MS. Lutheri, bon Anderen irrig als "Ein Bericht bon D. Martin Luther's Eltern und Ankunft" bezeichnete Schrift, bon welcher nur ber Schluß nicht als Rateberger's Arbeit anzusehen ift. Er verfaßte fie als ein treuer Unhanger Luther's und fchrieb baber bon diefem Standpunkte aus nicht immer unbefangen, doch bemahrte er in ihr fehr schätzenswerthe Mittheilungen auf über die Lebensmomente und den Karafter des großen Reformators, ebenfo über einzelne Ereigniffe und die Begebenheiten feiner Zeit im Ganzen genommen, fowohl in politischer als auch in firchlicher Beziehung. Gie ift bon bem Unterzeichneten in dem unten angeführten Berke nach ihrem ganzen Umfange mit den nöthigen fritischen, literarischen und hiftorifden Anmerkungen querft herausgegeben worden und barf nicht mit ber ganglich gefälschten, aus Compilationen und Berftummelungen Rateberger'icher Schriften und aus freien Bufaten entftandenen, bem Rateberger untergeschobenen fogen. Historica relatio de Johanne Friderico Electore, Mauritio et Augusto, Ducibus Saxoniae, Luthero et Philippo, oder eine alte merkwürdige Erzählung derer Bandel, fo in Sachfen ber Religion halber unter benen Kurfürsten Johann Friedrichen, Mauritio und Augusto ergangen, verwechselt werden. Diefe gefälfchte Relation gab zuerft Arnold in feiner Rirchen= und Reterhiftorie, bann Joh. Gottfried Zeidler bon Feinftudt in bem zweiten Theile auserlefener Unmerkungen über allerhand wichtige Materien und Schriften, Frantfurt und Leipzig 1705, S. 237 ff. heraus, unter bem Titel: Historia arcana ober Beheime Bergeichniffe von Luthero und Philippo Melandithone, Item von derer dregen Churfürften zu Sachsen Joh. Friedrichen, Moriten und Augusto; fpaterhin wird fie gewöhnlich nur als Historia arcana aufgeführt, während Georg Theod. Strobel sie wieder herausgab unter bem Titel: D. Matthäi Ragenberger's geheime Geschichte bon ben Chur- und Sachfischen und ben Religions-Streitigfeiten seiner Zeit, Altorf 1775, ohne eine Ahnung von ihrem gefälschten und berftummelten Texte gu haben. Alls Berfaffer biefer geheimen Geschichte - jebenfalls ein erbitterter Begner Melanchthon's wird Wilhelm von Reifenftein genannt, der als Rentmeifter in Stollberg lebte; Die Zeit der Abfaffung fest man in bas Jahr 1571, und fcon 1582 wurde die Autorschaft dem Reifenstein beigelegt. G. des Unterzeichneten Schrift: Die handschriftliche Gefchichte Rapeberger's über Luther und feine Zeit, Jena 1850, mit der Literatur bafelbft. Menbeder.

Mautenstrauch, Franz Stephan, ein aufgeklärter öfterreichischer Theologe des 18. Jahrhunderts, geboren 1734 zu Platten in Böhmen, trat in den Benediktinersorden zu Braunau, lehrte daselbst Philosophie, kanonisches Recht und Theologie, und erward sich besonders in den beiden letzten Fächern ziemlich umfassende Kenntnisse, die er zur Berbesserung des theologischen Studiums, dessen Mängel sein heller Geist erkannt hatte, sowie später zur Rechtsertigung der Reformen des Kaisers Ioseph II. (s. d. Art.) verwendete. Nachdem er durch Maria Theresia 1773 zum Brälaten seines Klosters zu Braunau in Böhmen, und im Jahre 1774 zum Direktor der theologischen Fakultät in Wien erhoben worden war, brachte er das angesangene Werk seines Borgängers, des Bischoss von Slock, zu Stande, den Entwurf einer neuen theologischen Lehrart; d. h. es erschien die "Reue allerhöchste Instruktion für alle theologischen Fakultäten in den

568 Ravenna

faiferl. fonigl. Erblanden" 1776 - besonders erschienen, auch zu finden in ben acta hist. eccles. nostri temporis, Bd. 3, S. 743, 2te vermehrte Auflage, Wien 1784. Man fieht es diefer Inftruktion an, daß der Berfaffer protestantische Lehranftalten und Schriften fennen gelernt hatte. Er bringt auf bas Studium ber Grundsprachen ber heiligen Schrift, ber Bermeneutik, der Rirchengeschichte, und will, daß die Studirenden erft im britten Jahre Dogmatit hören, worauf nun die praktifchen Disciplinen folgen, wobei er besonders die Ratechetit hervorhebt, als "eine große Wiffenschaft, die man bieber mit ihrem Wegenstande für flein gehalten und ichandlich vernachläffigt hat". Bang gulett wird von ber Polemit gesprochen, die fo behandelt werden folle, daß von jeber Gette bas gange Syftem befonders angeführt und feinem gangen Umfange nach widerlegt werde. — Die Abzweckung der gangen Inftruktion geht bahin, der gangen Theologie einen neuen Beift und die Richtung auf das thätige Chriftenthum zu geben. R. nahm an den josephinischen Bestrebungen ben regsten Antheil; in einer bon ihm übersetten frangöfischen Flugschrift eines gemiffen Delauris, betitelt: Borftellung an G. pabft. Beiligfeit Bius VI., wird biefer aufgefordert, einen vernünftigen Glauben gu begrunden und fich aller weltlichen herrichaft zu entschlagen. Roch icharfer ging er dem Babft zu Leibe in einer bon ihm felbft berfaßten Flugschrift, "batriotifche Betrach= tung", worin er die Frage beantwortet, warum Bius VI. nach Wien tomme, und zeigt babei treffend, wie Bius nicht deshalb tommen tann, um bes Raifers Reformthatigfeit gu lahmen, ba fie einestheils in fich felbst ihre Rechtfertigung finde, anderentheils ber Raifer bagu bollfommen berechtigt fen. Rautenftrauch ging auf die Grundfate Sontheim's (f. b. Art.) völlig ein; er erlitt beswegen bon den Jesuiten viele Anfeindungen und ftarb 1785 zu Erlau in Ungarn. Bon ihm rühren noch her: Institutio juris ecclesiastici, Brag 1769 u. 1774; Synopsis juris ecclesiastici, Wien 1776, und andere Schriften. S. Shrödh Bb. 42; Mengel, neuere Gefchichte ber Deutschen, 12. Bb.

Mavenna, Ergbisthum und Shnoben. Der Stuhl zu Rabenna wurde, als ber Raifer honorius im 3. 408 die Stadt zu feiner Refibenz ermafte, zur Detropolitanwurde erhoben; fein Unfehen mehrte fich noch unter ber oftgothifden Berrichaft, die gleichfalls hier ihren Git hatte, und erhielt fich auch, nach Berbrangung berfelben, unter dem byzantinifchen Erarchate. Agrellus, Briefter und Abt zu Ravenna, fchrieb unter Pabst Gregor IV. (828-844) Die Geschichte ber Bischöfe von Rabenna (herausgegeben von Muratori Rer. Ital. Script. t. II. Mediol. 1723). Schon um das Jahr 419 hatte eine Berfammlung von Bischöfen zu Ravenna ftatt, welche, ohne eigentlich ein Concil zu bilden, auf Befehl des Raifers Sonorine die ftrittige Babstmahl gwifchen Bonifacius und Culalius entscheiden follte, jedoch nicht einig werden konnte und barum den Spruch bem Raifer überließ (bgl. Mansi, t. IV. p. 399 sqq.). Seit die griechifchen Exarchen in Navenna ihren Git aufgefchlagen hatten, glaubten bie bortigen Ergbifchöfe, als firchliche Häupter einer Stadt, bon welcher jett das byzantinische Italien feine Befehle empfing, fich zu höheren Ghren berechtigt. nur mit Widerstreben fügten fie fich der Oberherrschaft des Babftes. Bon 642-671 faß auf dem Stuhl von Rabenna Maurus, deffen ehrgeizige Blane burch die Gunft der Umftande in hohem Grade befördert wurden. Aus einem nicht näher bekannten Anlag berweigerte Maurus dem Babfte den Gehorfam. Nun lud ihn diefer zur Berantwortung nach Rom. Maurus erwiderte, daß ihm ber Pabst nichts zu befehlen habe. Jest belegte ihn Bitalian mit dem Banne, aber Maurus bezahlte mit gleicher Munge und berfluchte feinerfeits ben Somit war zwischen ben beiden bedeutenbften Städten Mittel = Italiene eine Rirchenspaltung eingetreten. Pabft und Erzbifchof mandten fich mit Rlagen an den Raifer, und Conftans entschied zu Gunften des Rabennaten. Er erließ im 3. 666 ein kaiserliches Edikt, demgemäß der erzbischöfliche Stuhl "ab omni maioris sedis ditione" befreit und "sui iuris" fenn follte, . . . "et non subjacere pro quolibet modo patriarchae antiquae urbis Romae, sed manere eam autocephalam, sicut reliqui Metropolitae pro diversis reipublicae manentes provinciis, qui et a propriis conRavenna 569

secratus episcopis, vestris videlicet, et decore palei, sicut nostrae divinitatis sanctione superna inspiratione perlargitum est". Der Babst Bitalian erwies auch bem Raifer ben Gefallen, die Autokehhalie des Erzbischofs von Ravenna jugugeben, nahm aber später das Geftandniß zurud, worauf Maurus den Pabst abermals excommunicirte. Sein Nachfolger Reparatus (671 - 677) ließ fich von seinen eigenen Bischöfen weihen und empfing das Pallium vom Raifer. Aber deffen Nachfolger Theodor (677-691), ber fich zwar auch von feinen Suffraganbischöfen, nicht vom Babst weihen lief, ward im 3. 678 bom Raifer gezwungen, eine andere Bahn einzuschlagen, und Pabst Domnus hatte die Genugthuung, vom Stuhl von Ravenna die firchliche Dberherrlichkeit Roms anerkannt zu sehen (vgl. Anastasius in vita Domni edit. Vignol. I, 274.). Doch mußte Rom bem Stuhl bon Rabenna einige Vergunftigungen einräumen; zwar follten feine Erzbifchofe fünftig wieder zu Rom confefrirt werden, aber bei biefer Gelegenheit nur acht Tage dafelbst verweilen dürfen, wie fie auch das Pallium unentgeldlich empfangen, auch alljährlich am Beterstage nicht perfönlich, sondern durch einen Legaten zu ericheinen gehalten fenn follten. Gleichwohl erneuerte fich die Renitens des rabennatifchen Stuhles noch öfter. Go hatte fich Babst Badrian in einem Briefe bom 3. 774 (Epist. 51.) gegen Rarl d. Gr. ju beschweren, daß der ehrstichtige Erzbischof Leo von Ravenna (770 - 779), gleich nach dem Abzug Karl's aus Italien, dem Stuhl Betri den Gehorsam aufgefündigt, "Faventiam, Forum populi, Forum Livii, Cesinas, Bobium, Comiadum, ducatum Ferrariae seu Imolas atque Bononias unacum universa Pentapoli" an sich geriffen habe und mit ben Feinden des Babstes und ber Franken in Berbindung stehe. Aehnliche Rlagen über den Oberpriefter von Ravenna werden in mehreren anderen Briefen des Pabstes wiederholt (Ep. 53. 54.). Seither verging faft ein Jahrhundert ohne namhafte Reibung amifchen Rom und Navenna, bis der Streit in den erften Jahren der Regierung des Babftes Rifolaus I. auf's Reue entbrannte. endigte aber mit einer vollftändigen Demuthigung des Erzbifchofs Johannes von Ravenna. Nach Anaftafius (in vita Nicolai I, §. 21 sq.) war dieser Johannes ein wahrer Ausbund eines gewaltthätigen, rauberifchen und ungeiftlichen Bralaten. Bon Seiten vieler Einwohner Ravenna's liefen ju Rom Rlagen über die Gewaltthaten ihres Erzbifchofes ein. Bergeblich warnte ihn der Pabst, Johannes fuhr fort wie bisher, das Recht zu beugen, belegte die Einen ohne Grund mit dem Banne, hinderte Andere an der Reife nach Rom, entrig Bielen ihr Bermögen ohne Urtheilsspruch, raubte Guter, welche ber romifchen Rirche gehörten, verachtete die pabftlichen Sendboten und fette Presbuter und Diatone nicht bloß in feinen eigenen Sprengel, sondern auch in der Proving Aemilia willfürlich ab. Nitolaus citirte ihn vor feinen Richterftuhl und excommunicirte ihn, als er nicht erschien. Jest floh Johannes zu Raiser Ludwig nach Pavia, der sich auch seiner annahm. Aber der Pabst bestand darauf, daß er fich vor eine römische Synode zu ftellen habe. Unterdeffen begab fich Nifolaus felbft nach Ravenna und gab allen denen, deren Güter Johannes oder fein Bruder Gregorius geraubt hatte, ihr Eigenthum zurud. Der Raifer verwandte fich nochmals für den Gebannten, aber da der Babst beharrlich auf feiner Forderung bestand, und die öffentliche Meinung fich immer lauter für ben Babft erklarte, ließ er feinen Schützling fallen. Johannes mußte gum Rreuge triechen. Nitolaus berief im 3. 861 eine Synode nach nom, welche den gegen Johannes geschleuderten Bann aufhob und demfelben unter folgenden Bedingungen Gnade gemährte: 1) daß der Erzbischof in Zukunft alljährlich wenigstens einmal nach Rom komme, um dem Babst zu huldigen; 2) daß er keinen Bijchof in der Brobing Aemilia weihe, außer der zu Weihende fen durch freie Wahl bes Bergogs, des Klerus und der Gemeinde erkoren, und der pabstliche Stuhl habe feine Zustimmung zu der Beihe fchriftlich ertheilt; 3) daß er feinem Bifchof der genannten Proving den freien Zutritt nach Rom verwehre, auch von demfelben keine, durch die Canones nicht vorgeschriebene Abgaben fordere; 4) daß er namentlich auf Erlegung bes breißigften Bfennigs vom Einkommen der ämilischen Bischöfe bergichte, und endlich 5) Niemand mehr mit unge-

rechten Gelbforderungen zu beläftigen berfpreche. Nachdem ber Erzbischof diefe Bedingungen unterschrieben hatte, reichte ihm der Pabst das heilige Abendmahl und entließ ihn im Frieden. Siemit war alles und jedes Borrecht bes Stuhles von Ravenna aufgehoben und blieb es trotz wiederholter Controversen mehrerer Erzbischöfe mit den Babften im 11. Jahrhundert. — Unter den 25 Synoden, welche in Ravenna gehalten wurden, verdienen nur folgende genannt zu werden: 1) die im 3. 877, von 150 Bifchöfen besucht; fie bestimmte unter Anderen: die Bischöfe follten unter Strafe ber Ercommunitation gehalten febn, innerhalb brei Monaten fich confekriren zu laffen; ein raptor fen ber Ercommunifation verfallen, fo lange er die Entführte nicht wieder in ihre Beimath gurudbringe; die Namen der Ercommunicirten feben öffentlich anguheften; wer drei Sonntage hinter einander vom Gottesdienst der Mutterfirche megbleibe, fen mit dem Bann ju beftrafen; 2) im 3. 898 hielt Pabst Johann IX. ein Concil ju Rabenna, um die Ehrenrettung des Formosus zu betreiben (Harduin VI, p. 1 u. 487); 3) im J. 998 hielt Gerbert in feiner Metropole eine Berfammlung ber Suffragane, auf welcher er, im Sinne Bregor's V. als Eiferer für die Sittenzucht und als Wiederherfteller tatholifder Grundfate auftrat. Er ichaffte hier ben Migbrauch ab, traft beffen die Subdiatone des Erzstuhles bisher neugeweihten Suffraganen und Prieftern Salbol und Hoftien um fchweres Beld vertauft hatten. Dagegen ficherte er den Berfürzten ein regelmäßiges Einkommen durch die Berordnung, jeder Pfarrer folle an die Subdiakone alljährlich am Tage des heiligen Bitalis zwei Golbftude entrichten. Zugleich murbe bas alte Wefet erneuert, bag fein Bifchof in fremdem Sprengel ohne Einwilligung bes betreffenden Rirdenhauptes Briefter einsegnen oder andere heilige Sandlungen vornehmen, fowie bag bie Briefterweihen Niemandem ertheilt werden durfen, den ftraflicher Banbel, Unreife des Alters, Mängel des Beiftes oder Korpers und andere kanonische Sinderniffe ausschließen (bgl. Harduin VI, p. 753); 4) im 3. 1314 wurden auf einer Provincialfynode Befchliffe berathen gegen das freie Ausgehen und Betragen der Nonnen, gegen den allzuhäufigen Gebrauch des Bannes felbst in redus pecuniariis, endlich auch gegen die mit Ablaghandel getriebenen Migbrauche. - Beutigen Tages begreift die Diocefe Navenna ungefähr 60,000 Seelen in 61 Pfarreien, wobon 21 mit ungefähr 11,000 Seelen in der bifchöflichen Sauptstadt. Die Ranonifer der ehemaligen Rathebralfirche von Ravenna "zur Auferstehung" (άγίας ἀναστάςεως) hießen einst "Cardinales". Einer aus ihrer Bahl, im Ordo des Diakonats ftehend, refidirte ju Rom und hatte das Chrenvorrecht, dem celebrirenden Pabste zu affistiren. Die heutige Rathedralfirche wurde in den Jahren 1734 - 1739 erbaut auf Befehl des Erzbischofs Maffeo Nicolai Farsetti, ber die alte aus bem 4. Jahrhundert ftammende Basilica bon Grund aus niederreifen lieft.

Mahmund Martius, spanischer Dominitaner des 13. Jahrhunderts, wurde 1250 von einem Provinzialcapitel feines Ordens, zu Toledo abgehalten, zum Vorsteher ber acht Collegien bestimmmt, welche die Könige von Castilien und Arragonien in acht Dominitanerflöftern gründeten behufe bes Studiums ber orientalifchen Sprachen, um fo bie Bekehrung der Saragenen und Juden zu befördern. Rahmund foll, mas bielleicht übertrieben ift, Bebräifch und Arabisch so geläufig gesprochen haben als lateinisch. Er muß auch auf turze Zeit in Tunis missionirt haben; sonft wirkte er durch Unterricht, burch Predigt und Schriften. Er ftarb nach 1286. Bon feinen Schriften, wobon bie meiften verloren gegangen oder ungedruckt geblieben, fommt hauptfächlich in Betracht pugio fidei contra Mauros et Judaeos, zu Paris 1651 von Jos. de Boisin, mit Anmertungen aus ben rabbinifchen Schriften ebirt nach einer Sanbichrift, welche Bosquet, Bischof von Montvellier. 1629 in der Bibliothet des Collège de Foix ju Touloufe gefunden hatte. Später murde die Schrift wieder edirt bon Joh. B. Carpzob mit einer Ginleitung und einer Abhandlung bes bekehrten Juden Bermann (Leipzig u. ff. 1687). Im gangen Berke nimmt Rahmund feine Beweise aus ber beiligen Schrift und aus den Rabbinen. Bgl. Du Bin im 16. Bande.

Rahmund Mon : natus, fo genannt, weil er, wie Macduff in Shakespeare's Samlet, aus feiner Mutter Leib gefchnitten werden mußte, 1200, ju Boftello in Catalonien, im Schoofe ber reichen und angefehenen Familie ber Sarrois, trat fruh in ben feit Kurzem gestifteten Orden de mercede und wurde bereits 1230 Generalprofurator feines Ordens, ale folder nach Rom geschickt. Dreimal murbe er zur Auslösung bon Befangenen nach Afrita gefchickt. Als es ihm einft an Geld gebrach, ftellte er fich felbst als Befangener, berkundigte fo bas Evangelium, bekehrte zwei eble Saragenen, gehn gelehrte Juden und Biele aus dem niedern Bolte jum Chriftenthum, worüber ber mohammedanische Fürft in Born gerieth und ihm ein eifernes Schlof an ben Mund fchlagen ließ. 3m Jahre 1237, als er noch in ber Gefangenschaft mar, ernannte ihn Gregor IX. jum Cardinalbiaton. Er ftarb bald nach feiner Befreiung aus ber Befangenschaft 1240 und wurde kanonisirt, benn Bunder waren nicht ausgeblieben. Es follen fich Schriften von ihm handschriftlich in fpanischen Bibliotheten finden.

Rahmund von Vennaforte, f. Bb. VII. S. 319.

Raymund (von) Cabunde ober Sabiende, auch Sabiende, Sebunde, Sebonde, und Sebon genannt, ift für die Geschichte ber natürlichen Theologie, beren Rame zuerft ale Titel feines Berkes wiedererscheint, bon hoher Bedeutung. Ueber feine Lebensumftande wiffen wir fehr wenig. Spanier bon Geburt, tam er nach Touloufe, wo er fich in der mediginischen und philosophischen Fakultät hervorgethan haben, später aber professor regens in der Theologie geworden fenn foll. Als folder wird er Bortrage aehalten haben, aus denen fein Buch erwachsen zu fenn fcheint. Bon diefem, dem eingigen Denkmale feines Beiftes, wird nach ber Subffription des alteften Cober behauptet. daß es im 3. 1434 angefangen und 1436 vollendet worden fen, womit übereinstimmt, daß Trithemius die Zeit der Wirksamkeit Rahmund's in Touloufe um 1430, unter Raifer Sigismund und Babft Eugen IV., fest. Doch mit jener Rotiz ift vielleicht die Beit des Niederschreibens des Coder, nicht der Abfaffung des Wertes felbst gemeint. Schon Montaigne, welcher auf Beranlaffung feines Baters daffelbe in's Frangofifche übersett und in seinen Effais eine Apologie des Autors hinterlaffen hat, wundert fich, daß bon eines folchen Mannes Leben fo wenig bekannt fen. "Wir wiffen eben nur", fagt er, "daß er ein Spanier war und bor etwa 200 Jahren zu Touloufe von der Medicin Brofession machte (professait la medecine)". Dieser Ansicht zufolge, mit der eine bon Scaliger gemachte Meuferung ftimmt, mochte man geneigt febn, ihn fruher gu feten, ale die gewöhnliche Tradition thut; darf aber wohl den Gubffriptionen der alteften Sandschriften und der Nachricht des Trithemius insofern trauen, daß er nicht nur Lehrer der Medicin, sondern auch Theolog war, worauf uns denn auch fein Buch hinweist.

Dies Werk, beffen Titel in der ältesten Parifer Handschrift (Nr. 3133) lautet: "liber naturae sive creaturarum, in quo tractatur specialiter de homine et natura ejus in quantum homo et de iis, quae sunt necessaria ad cognoscendum se ipsum et deum et omne debitum ad quod tenetur homo et obligatur tam deo quam proximo. Compositus a reverendo magistro Raymundo Sabieude in artibus et medicina magistro et in sacra pagina egregio professore etc." - ein Titel, welcher mit leichten Beränderungen ber Namensform des Autors in den altesten Ausgaben wieder= tehrt -, hat gerade wegen des Umstandes, daß es eine Berknüpfung der natürlichen Erfahrung mit der Offenbarung der Bibel fustematifch versucht, ja die Bahrheit der letteren durch die erstere zu begründen unternimmt, von jeher die Aufmerksamkeit auf fich gezogen, wie zahlreiche Ausgaben, Bearbeitungen und Uebersetzungen beweifen. Bon diesen Bearbeitungen muß besonders die "Viola animae per modum dialogi inter Raymundum Sebundium et dominum Dominicum Seminiverbium de hominis natura propter quem omnia facta sunt tractans ad cognoscendum se, deum et hominem" des Karthäusers B. Dorland, welche, sicherlich identisch mit ben von Trithemius unserm Rahmund zugeschriebenen quaestiones disputatae, zuerst 1499 bei S.

Duentell in Köln gedruckt wurde, deswegen hervorgehoben werden, weil sie bis in die neueste Zeit für ein Werk Rahmund's gehalten worden ist, obgleich das Gegentheil längst behauptet und neuerdings bewiesen, bei einer Bergleichung beider Schriften sofort erhellt. Die ersten sechs von den sieben Dialogen der Viola animae sind in der That nichts als ein wörtlicher, nur im lateinischen Ausdruck verbesserer Auszug aus dem liber naturae, wie ein der erwähnten princeps beigedrucktes lateinisches Gedicht, das uns auch den Namen des Verfassers angibt, ausdrücklich bezeugt.

Go bleibt der Betrachtung nur das größere Werk, welchem ichon eine der alteften Ausgaben die Bezeichnung der natürlichen Theologie gibt, um beffen Grundgedanken und Besichtspunkte zu verstehen, es aber nothig ift, einen turgen Blid auf die ihm borausgehende Entwicklung der mittelalterlichen Theologie in ihrem Berhältniß zur naturlichen Erkenntniß zu werfen. Da finden wir denn feit der bon Augustin gemachten und feitdem unaufhörlich wiederholten Unterscheidung von lumen naturae und lumen gratiae einen Rampf zweier Grundrichtungen in der Wiffenschaft, bon benen die eine jene beiben Erfenntnifiquellen trennen und einander entgegenseten, die andere immer wieder bereinigen will. Im Allgemeinen war die letztere Richtung, welche sich in der Erkenntniftheorie auf den Realismus (im Sinne des Mittelalters) ftutte und bemgemuß mehr oder we= niger platonische Elemente in fich enthielt, die borherrschende, jumal feit dem erften Riederkämpfen des Nominalismus im 12. Jahrhundert und befonders feit der Gründung der großen dominifanischen Sufteme Albert's und Thomas' von Aguino. In diefen wird überall bom vernünftigen Erfennen ausgegangen, welches nicht blog in logisch= formaler Sinficht und leiten muffe, fondern auch zur Erlangung metaphpfifcher Bahrheiten angethan fen; namentlich wird - ein Rachklang der tieffinnigen Spekulationen Anfelm's - die Idee Gottes als durch natürliches Erkennen erreichbar und in gleicher Weise das sittliche Streben als von Natur uns eingehflanzt betrachtet. Freilich ift man dabei bon einem eigentlichen Rationalismus noch weit entfernt, dem faum die fühnen Berfuche Abalard's fich genähert hatten. Erlöfung, Offenbarung und Erleuchtung werden immer als dem Menfchen nothwendig borausgefest, damit er gur Bestimmung feines Befens, ber Seligfeit, gelangen tonne; aber andererfeits läft fich nicht laugnen, bag auch auf die natürliche Erfahrung und auf die menschliche Bernunft ein großes Gewicht gelegt wird. Und zwar um fo mehr, als bas apologetisch-polemische Element der Theologie, welche sich von Kindesbeinen an gegen Seiden und Reter zu wehren hatte, ftets einen wefentlichen Befichtepunkt bei der Gründung der Ueberzeugungen wie der Spfteme bildete, zumal bei den Dominitanern. Gleichwohl trat nun aber mahrend des 14. Jahr= hunderts ein ftarter Umichlag ein. Un der Sand der arabifch-aristotelischen Philosophie war die dialektische Spekulation immer mehr erstarkt; da ihr aber nunmehr nicht länger erlaubt war, auf eigene Forschungen und Eroberungen auszugehen, mandte fie fich naturgemäß gegen die Dogmatit felbst, an deren Ausbildung fie fo viel Antheil batte und welche jett mit dem Rarafter einer unantaftbaren Autorität, die einer bernünftigen Begrundung weder fähig noch bedürftig fen, alfo gang verfnöcherter Beftalt, ihr gegenübertrat. Es gefchah, daß Bernunft und Glaube wieder zu unvereinbaren Gegenfaten gestempelt und die Meinung aufgestellt mard, in der Theologie konne etwas mahr febn. was in der Philosophie falfch fen, und umgekehrt, - ein Berhaltnig, bei dem es freilich nicht lange sein Bewenden haben tonnte. Denn nachdem in nothwendiger Folge Dieses Dualismus, welcher fich in der Lehre Wilhelm's von Occam den schärfften Ausdruck gab, die Bernunftwiffenschaft wiederum zu einer bloß formalen, tategorienlofen Dialettif herabgefett war, dafür aber der Theologie vorhielt, daß ihre Glaubensfätze mit der Bernunft nichts zu thun hatten, fie alfo, die Theologie, gar nicht als Wiffenschaft gelten durfe, sondern nur als Inbegriff unbegreiflicher, wenn auch nichtsdestoweniger feligmachender Glaubensartifel - mußte bas Uebel jest zur Beilung gurudführen, damit die geistige Einheit des wiffenschaftlichen Bewußtsehns, diefes hochste Rleinod unferes Dentens, wiederhergestellt murbe.

bier entspringt nun der Gedanke einer naturlichen Theologie, welcher durch die Borgunge in der wiffenschaftlichen Bewegung des 14. Jahrhunderts gefordert, in Rabmund's Berte feinen pragnanten Ausbrud findet. Der Anfnupfungspuntte aber gab es dazu genug. Die orthodore Lehre hatte Glauben und Wiffen, Gnade und Bernunft, Chriftenlehre und Selbsterkenntnig niemals als Widersprüche, ja nicht einmal als Begenfate an fich, fondern nur ale Wegenfate für das unbolltommene menfchliche Denfen gefaßt; nur hatte ihre mangelhafte Methode schlieglich nicht bermocht, die Thatsachen des natürlichen Bewußtsehns mit den Glaubensfaten in harmonie zu bringen. Die allegorifche Schrifterklärung, durch das Borbild des herrn und feiner Apostel, sowie ber Bater der Kirche geheiligt, enthielt eine ganze Reihe von Momenten, welche das Auffteigen von den natürlichen Dingen zu den göttlichen, die Unwendung finnlicher Erfahrung jum Behufe theologischer Erfenntnig in einer oft geiftreichen und felbft ichlagenden Beife geltend machte. In der Muftit, zumal der deutschen Prediger, berbundet fich bas Naturgefühl mit ber Gottesliebe zu einer rührenden Poefie. Endlich barf man nicht vergeffen, daß ber Gedanke einer rationellen Auffaffung der Dogmatik burch bas Beifpiel der vielftudirten arabischen Philosophen, recht eigentlich naturforschender Theologen. unendlich nahe gelegt mar. Gerade die fpanische Scholaftit hatte, um ihrer speziellen Aufgabe, ber Befämpfung bes Jolam, beffer obliegen zu können, ben Wegnern Diefe Auffassueise theologischer Dinge abzulernen Ursache, wie denn in der That Raynundus Lullus eine Fundamentalmiffenschaft aus Naturbegriffen fordert, auf welcher die Theologie auferbaut werden muffe.

Erst bei unserm nahmund aber finden wir alle diese Momente zu einer größern Einheit verknüpft. Freilich ift er, wie fich fogleich zeigen wird, noch weit davon entfernt, ein mit folder Confequeng bes Denkens durchgeführtes Syftem ber natürlichen Theologie aufzustellen, daß er zu einer Scheidung des durch bloge Bernunft Einzufebenden von dem nur durch Glaubenserleuchtung Buganglichen gelangt mare; im Begentheil nuß gleich von vornherein bemerkt werden, daß Rahmund die gange katholische Dogmatit, wie fie fich feit Beter bem Combarden gebildet hatte, wenigstens ihren Bauptbogmen nach in sein Werk aufgenommen hat, also mit dem Ausdruck natürlicher Theologie, den er ja felbst auch nicht anwandte, bei ihm ein gang anderer Begriff verbunden werden muß, als ber uns gewöhnliche ift. Man muß fich fein Buch als ein rafonnis rendes Compendium der gesammten driftlichen Lehre benten, welches nach der Weife bes Mittelalters weder das eigentlich Dogmatische bom Ethischen, noch das naturaliftische bom fubranaturaliftifchen Elemente scheibet, fich aber durch Rlarheit und Bufammenhang fehr bortheilhaft von dem bis dahin Geleisteten unterscheidet und darum fehr fchnell allgemeinen Beifall erwarb. Wir lernen aus ihm, mas den Lehrinhalt betrifft, wenig Reues; wir finden Unflänge an Unselm's Spekulation, Benutzung bekannter Lehren bes Thomas bon Aquino und mehr noch ber Mhftifer, ein Gingehen auf ben ethifchen Grundgedanken bes Duns Scotus, überall aber Beltendmachen bes orthodoren Shftems. welches fogar in der Behre von den fieben Saframenten und den andern Beilsmitteln ber fatholischen Rirche, ja felbit bon bem unumschränften Brimgt des Babites bertreten ift. Das Neue, Epochemachende und Bervorzuhebende der Leiftung fann alfo nur in ber Methode liegen, welche Rahmund anwendet und mittels deren er jenen Lehrstoff wenn auch nicht zu einer "Religion innerhalb ber Gränzen ber bloffen Bernunft", fo boch zu einer logisch verknüpften, auf ber Bafis naturlicher Bahrheiten auferbauten Wiffenschaft erheben will, die Jedermann juganglich ift. Bu biefem Ende geht er bon der Unterscheidung zweier Erfenntnifiquellen, des Buchs der Natur (oder der Creaturen) und ber Bibel aus, bon benen die erstere die allgemeine und unmittelbare fen, mahrend die andere den Zwed habe, uns theils die erstere beffer verstehen zu lehren, theils neue Wahrheiten zu ichenken, welche wir aus ber Natur nicht lernen könnten. Ift das Buch der Natur, deffen Inhalt fich fowohl durch die Erfahrungen aus sinnlicher Erfenntnig, als besonders durch die Selbsterkenntnig des Menschen diefem fich erschließt, auch an

fich unverfälschbar, fo daß aus ihm eine Fülle des Wiffens gefcopft werden fann, fo war es doch feit dem Gundenfall fur uns vielfach unverständlich geworden, weswegen die alten Philosophen wenn auch viele Bahrheiten, fo doch nicht eine eigentliche Beisheit, welche den Weg zur Geligkeit führe, daraus haben gewinnen konnen. weift uns aber die Bibel, welche in Bezug auf unser Erkennen ein Correttiv und Richt= icheid, mit jenem erften Budge fo wenig in Biderfpruch ift, daß fie vielmehr die mabre Anslegung und Benutzung deffelben erft ermöglicht. Alfo ift die Anficht Raymund's, daß wir des göttlichen Unterrichts durch die Bibel, fowie der Erleuchtung allerdings bedürften, bamit aber ausgeruftet nunmehr bas Bernunftgemäße ber driftlichen Lehre und der firchlichen Beilsanftalten aus der Natur, der Natur der außern Dinge und mehr noch unseres eigenen Gelbstes einzusehen vermöchten. Und darum foll fein Liber naturae, als menichliches Begenftud des von Gott gegebenen Bortes, recht eigentlich die Fundamentalwiffenschaft des Menschen fenn, weil durch fie die Lehren der Bibel mit bem unerschütterlichen Fundamente ber Gelbfterfenntnig unterbaut, die Offenbgrungswahrheiten mithin vernünftig - aus den Thatsachen der allgemein menschlichen, aufern wie innern, Erkenntniß begründet werden. Der: nachdem die Natur, der Inbegriff ber Berte Gottes und bamit eine erfte, allgemeine Offenbarung beffelben, durch fein Bibelwort, die zweite, höhere Offenbarung, für uns in's rechte Licht gefett ift, machen wir mit diefem Lichte ausgeruftet die geläuterten Raturbegriffe, welche auf ber nachsten, unmittelbarften und juganglichften, darum unfehlbarften Erfenntnig, nämlich ber Gelbft= erkenntnig beruhen, für das Chriftenthum dienftbar und lernen fo deffen Göttlichkeit durch die Bernunft einsehen. Dies ift der neue und bahnbrechende Gedanke Raymund's, aus welchem denn feine Methode von felbft folgt. Wie nämlich in der Natur Alles um bes Menfchen willen gemacht ift, fo zweckt auch Alles in ber Bibel auf unfere Seligkeit ab: die Theologie wird bemgemäß zu einer burchaus prattifchen Biffenschaft, welche uns lehrt, wie wir zu unserm Beile zu benten und zu handeln haben. Der Mensch und fein Endamed ift ber Begenftand ber Theologie. Diefem Befichtspuntte entspricht nun Die analytifche Methode des Werkes, welche im erften Theile als eine aufsteigende, im aweiten als eine combinatorische naher farakterisirt werden kann. Der erfte Theil beschäftigt fich nämlich damit, bon den natürlichen Thatfachen ausgehend, uns bon Stufe au Stufe au ben bornehmften Wahrheiten der Religion emporguleiten: auf der Bobe biefes naturlich religiojen Bewuftfenns angelangt, werden wir bann zweitens angeleitet. die innere Sarmonie beffelben mit ber driftlichen Lehre und feine rechte Erfüllung und Bollendung burch die letztere einzusehen. — Der Bedankengang ift im Befentlichen dabei folgender. Die Natur, auf den vier Stufen des blogen Senns, des bloken Lebens, des empfindenden und endlich des felbstbewußten Lebens fich erhebend, schlieft biefe ihre Stufenleiter und gegliederte Reihe im Menfchen dergeftalt ab, daß er bie Spige und Bohe, ja gemiffermagen die Ginheit alles Erichaffenen bilbet; bes Menichen höchfte Burde besteht aber nicht barin, bag er ber Mifrofosmus und bas Compendium universi, fondern vor Allem, daß er in feiner bollftändigen Willensfreiheit das Ebenbild Gottes ift. Denn die Natur weist über fich hinaus auf einen Urheber, welcher fie aus bem Richts hervorrief und alle Gigenichaften ber an ihm geschaffenen Dinge im allervollfommenften Mage besitzen muß. Die Beweise vom Dafenn Gottes, welche feitdem immer ber Cardinalpunkt der natürlichen Theologie geblieben find, knupfen fich an biefe von ber Bernunft geforderte Metabafis ju einem fupramundanen Schöpfer an; fie verbreiten fich bei Rahmund in ihrer durchweg teleologischen Faffung jugleich ju Erörterungen bes göttlichen Befens. Neben den bekannten phyfito-theologischen und pfychologischen Argumenten ift besonders das moralische, welches hier zuerst als Vorläufer der bekannten Rantischen Fassung auftritt, auszuzeichnen, mahrend Rahmund felbst das größte Gewicht auf den ontologischen Beweis legt, wonach Gott als das nothwendig ober wesentlich Segende erkannt wird. Damit berbindet fich benn bie Erorterung über Die Dreieinigkeit Gottes, welche Rahmund an die fpekulativen Berfuche feiner Borganger

fich anschliegend, gleichfalls aus ber Bernunft ju begrunden unternimmt. Aus dieser Betrachtung des göttlichen Befens fliefit nun aber für den Menichen, weil er aus der Bergleichung der außern Dinge mit den Thatfachen feines Innern fich feiner höhern Burde und hervorragenden Stellung bewußt geworden ift, ber Bedante einer herzlichen Berpflichtung gegen Gott aus Dankbarkeit, da diefer ihn zuerst geliebt hat, - einer Dankbarkeit, welche ihren vollen Ausbruck in der Gegenliebe zu Gott findet. Damit ift die Grundidee des gangen Berkes, weil der Religion überhaupt erreicht. Denn die Religion ift Liebe zu Gott, einerseits als Pflicht der Dankbarkeit, andererseits aber als Mittel, felig zu werden und darum der Endzweck der menschlichen Intelligenz und Freiheit. Alles, mas Gott für den Menschen thut, thut er aus Liebe, ebenso foll der Menfch Mues aus Liebe zu Gott thun und, bon diesem Gedanken getragen, sich ber verheißenen Bollendung feines Befens bemächtigen. Denn wie in ber Ratur überhaupt Alles zur höheren Stufe emporftrebt, fo muß der Menfch die freie Botentialität feines Beiftes mittels ber Liebe, welche das Liebende in das Wefen des Geliebten zu ber= wandeln im Stande ift, indem er fie auf Gott richtet, in bas Göttliche erheben, burch welche gleichfam eheliche Berbindung feines Wefens mit Gott bas gange, bon bem Undersfenn der Creatur und der Gunde auseinandergehaltene Uniberfum gur harmonischen und vollen Einheit zurudkehrt. Rahmund fucht biefe Theorie der Gottesliebe, immer teleo= logisch zu Berte gehend, im Ginzelnen burchzuführen, indem er junadift die Rachstenliebe und die vernünftige Gelbstliebe aus ihr ableitet. Denn er faßt die geforderte Bergöttlichung des menschlichen Wesens nicht etwa blog contemplativ oder gar quietistisch, fondern, fo febr seine Liebeslehre an die Minftiker erinnert, durchaus ethisch lebendig. Er fordert überall die freie menschliche Thätigfeit zur Ehre Gottes und will, auch darin ein Borläufer bes Brotestantismus, eine allseitige Entfaltung und darauf gegrundete Idealifirung der menfchlichen Raturfrafte, nicht eine astetische ober muftische Bernichtung der Individualität.

Nachdem Raymund bas Dafenn eines unendlichen, allgütigen, dreieinigen Gottes und die Berpflichtung des Menfchen, durch findliche Singebung die Ehre diefes Gottes allerwege zu fördern, aus den blogen Mitteln rationeller Naturbetrachtung nachzuweisen gefucht hat, welches nicht ohne Wiederholungen, Episoben und Beitläufigkeiten, aber boch mit im Bangen ftetig vorschreitender Epagogit burchgeführt wird, geht er im ameiten Theile (von tit. 206 an) dazu über, die gewonnenen Resultate auf bas positive Chriftenthum anzumenden. Bisher mit ber Begrundung der wefentlichen Lehren ber Religion beschäftigt, faßt er nun die thatfachliche Erscheinung berfelben in's Muge, alfo die Berfon Chrifti, bas von ihm geftiftete Chriftenthum, die auf feine und feiner Junger Lehre wie Wirtsamkeit gegründete Rirche mit ihren Beilsmitteln und Institutionen, bor Allem auch die Bibel als das thatfächliche Wort Gottes. Alles dies findet er bor bem Richterstuhle ber Bernunft bollftandig gerechtfertigt und daher burchaus annehmbar, wobei nicht felten die Wendung gebraucht wird, daß driftlich ju denken wenigstens beffer und nütlicher fen, als anderswie zu denten. Das von Chriftus aufgestellte Lebensgefet erweift fich als bas Bollfommenfte und Bernunftgemäße; er felbft, feiner Perfonlichfeit nach betrachtet, tann fein Betruger fenn, obgleich er fich fur Gottes Sohn erflart hat. vielmehr ift gerade nur ein folder, der die gottliche und die menschliche Natur in fich vereinigt, jum rechten Mittler und Berfohner zwischen ber gefallenen Menschheit und ber durch den Digbrauch der ertheilten Willensfreiheit beleidigten Gottheit geschickt; die driftliche Rirche, weil fie durch Jesus Chriftus im heiligen Beifte mit Gott gufammenhangt, muß unfehlbar febn. Cbenfo untruglich ift ferner die Bibel, ba man Gottes Borten ohne Beweis Glauben ichenten muß, fobald man fie als folche erkannt hat, wie dies mit der Bibel der Fall ift. Nachdem wir nämlich aus dem Buche der Creaturen erkannt haben, daß ein Gott ift und wie er ift, mahrhaft, unendlich, einzig, gutig, fo leuchtet uns fofort die Göttlichfeit der Bibel ein, welche durchaus den Stempel beffelben göttlichen Geiftes trägt und gerade wie die Natur uns Gott über Alles zu lieben anweist (tit. 211). Benn aber die Bibel mehr befiehlt als beweift, fo geschieht dies in

Folge ihrer höheren Autorität, benn fie ftammt birekt von Gott ab als fein Wort, während die Creatur nur fein Werk ift und indirekt mit Gulfe unferer Bernunft uns über ihn belehrt. — Wie die Bibel und Natur auf theoretischem Bege, fo bermitteln nne weiter die Saframente auf reale Beife mit Gott. Die Taufe macht uns zu Bliebern am Leibe Chrifti, Die Confirmation ju ruftigen Streitern feiner Rirche, welche Furcht und Schmach diefer Belt überwunden haben; der Genuß des heiligen Abendmahls ift die geistige Speise, wo wir nicht mehr durch Symbole wie dort (Wasser bei der Taufe, Del bei der Confirmation), sondern durch den Leib Chrifti mit ihm bereinigt, ja in ihn verwandelt werden. Das Saframent der Beichte, ber Ehe und ber letten Delung finden gleichfalls ihre Erörterung und Rechtfertigung als praktifche Magnahmen behufs unferer Beiligung und Seligmachung; aber auch die Briefterschaft erscheint Rahmund als eine im Besen des Chriftenthums gegründete Institution, da es einen Stand geben muß, welcher die Saframente, besonders das des Altare verwaltet, Die Beilsordnung der Rirche vertritt und indem er mit feinen fieben Beihen die fieben Stufen ber Chriftenheit darftellt, diefe in correspondirender Symbolit mit Gott berfnüpft. Endlich ift ein Fürst der Rirche bonnothen, welcher sie zur Einheit zusammenschließt und als Bikar Christi auf Erden, vor dem sich Alles zu beugen, dem Alles zu gehorchen hat, die höchste Berrichergewalt von Rechtsmegen befitt. Den Schlug machen efchatologische Betrachtungen, welche gleichfalls, ber Tendenz des Bangen gemäß, bornehmlich ihrer ethischen Seite nach gefaßt werben.

Schon aus dieser flüchtigen Stizze des Inhalts unseres liber naturae s. creaturarum erhellt, daß fein vortrefflicher Grundgebante, ber mit einer im Allgemeinen angemeffenen Methode durchgeführt werden foll, doch bei Beitem nicht mit derjenigen Rlarheit und Gründlichkeit durchgeführt ift, welche bie Sache erfordert. Nachdem Raymund über die Betrachtung der Stufenfolge in der Ratur gang flüchtig hinweggeeilt ift und bas von ber Scholaftit vergeffene Princip ber Gelbsterkenntnig, freilich mehr ahnung voll ale der Tragweite beffelben fich bewußt, jum Grund und Boden aller Bewiffeit erklärt hat, läft er bei ben Beweisen bes Dafenns und ber Erorterung bes Wefens Gottes vielfach die nöthige Scharfe bes Dentens vermiffen, indem er fich, obgleich er in diesem Theile Raturphilosoph fenn will, gang und gar nicht auf ben Standpunft eines ungläubigen Lefers zu berfeten weiß, also die Einwürfe des Unglaubens bei Seite liegen läft; er fest bie Uebergeugung ichon voraus, die feine Brunde erweden follen. Rahmund unternimmt im Grunde doch nur eine Rechtfertigung des actuellen driftlichen Bewuftfehns bor fich felbft, und wenn wir dieß festhalten, werben wir auch berftehen, wie er neben bem Rachweis der tiefften Wahrheiten der driftlichen Beilslehre und Ethik eine Apologie der weder in der Bibel, noch im "Buche der Ratur" gegründeten Ginrichtungen des Ratholicismus unternehmen konnte. übrigens fo anerkennenswerthe teleologische Grundzug des Denkens ihn antreibt, aus Natur und Chriftenthum eine Ginheit ju gewinnen, wird er fich ber tiefften Begenfate zwischen ben Forderungen einer felbstständig denkenden Bernunft und der driftlichen, Selbstüberwindung fordernden Glaubenslehre nicht eigentlich bewußt. Sat er also auch in der That die Scholaftit mit ihrer Reflexionsmethode im Princip übermunden, fo ift er boch noch weit entfernt, alle Schladen berfelben abgeftreift zu haben, und fällt häufig genug in fie gurud; die Idee einer auf Bibel und Bernunft allein auferbauten Biffenschaft zeigt fich taum im Dammerlichte bes erften Aufgangs. Denn fo fehr er ben blinden Glauben an die bloge Autorität als folche verwirft, kann er doch nicht umbin, noch der firchlichen Tradition zu folgen, und eben barum weder bem lauteren Christen= thum, noch der lauteren Bernunft gerecht werden. Aber trot Allem wird uns diefer erfte helbenmuthige Berfuch, unter thatfachlicher Berborhebung ber Bibel als Quelle ber driftlichen Bahrheit, die Bernunft zu einem nicht blog wünschenswerthen, sondern von dem Wefen der Sache felbst als nothig geforderten Dienste in Sachen der Religion herbeizuziehen, ehrwürdig und beachtenswerth bleiben.

Litteratur. 1. Ausgaben. Die von L. Hain (Repert. bibliogr. Vol. II. p. 2. Stuttg., Cotta. 1838.) an die Spite gestellte und also princeps betrachtete Ausgabe ift ohne Dructort und Jahreszahl in 4. Ebert fest diefelbe um 1484. Die bei Bain genannte zweite Ausgabe ift von Deventer, per Rych. Paffroed, gleichfalls ohne Jahreszahl, doch vor 1488, wie man aus einer Illumination weiß. Ebert fett fie um 1480. Es ift eine ichone Folioausgabe mit prachtigem gothifchen Drud; Eremplare davon besitzt die Wolfenbütteler und die Bonner Bibliothet. Sie führt den Titel der theologia naturalis ein, mahrend die zuerst genannte, den Handschriften folgend, nur liber creaturarum etc. hat. — Hain führt nun noch eine dritte Ausgabe an bom Jahre 1487, welche er nicht gesehen hat und vermuthlich nur nach Panger (Annal. typ. IV. p. 41) citirt, der sie aber auch nicht fah. 3ch glaube, daß Maittaire, der Urheber der Notiz, diefe Jahreszahl aus einer Illumination einer der beiden ersten Ausgaben entnahm — also eine Ausgabe mit der Jahreszahl 1487 gar nicht eriftirt. Sodann folgt eine Strafburger Ausgabe (per Mart. Flach) bom Jahre 1496 in Folio und von da noch mehrere andere, z. B. eine Lyoner vom Jahre 1507, eine Parifer (per Joh. Parvum) bom Jahre 1509. Die neueste ist erschienen zu Gulzbach bei 3. F. v. Seidel im Jahre 1852 und zeichnet sich durch den Mangel des für das Ber= ständniß des Werkes so maßgebenden Prologus aus, welcher freilich seit 1595 auf den Inder gesetzt ift, weil er, wie Wharton fagt, die Quellen aller geoffenbarten Wahrheit auf die Bibel befchränkt. - 2. Zeugniffe und Bearbeitungen. Bon Aelteren find herborzuheben: Joh. Trithemius de script. eccles. (ed. Francof. 1601. pag. 351); H. Wharton, Appendix ad. hist. litt. eccles. Guil. Cave (Basileae, Imhoff 1744. p. 129); Cas. Oudinus, comm. de script. eccles. ant. P. III. pag. 2367 (Lipsiae, M, G. Weidmann, 1722); Nic. Antonio Biblioth. Hisp. Vet. P. II. p. 215. §. 116 (gute und treffende Notizen); P. Bayle, Dict. s. v. Sebonde (Ed. a 1740. Tom. IV. p. 183) (viel Ungenaues und Unrichtiges enthaltend); J. A. Fabricius, Bibl. Lat. med. et inf. aet. Vol. VI. (Hamburgi, Bohn. 1746) p. 117; M. Montaigne, Essais livr. II. cap. 12.; G. Chr. Hamberger, zuberläffige Nachrichten. Th. 4. S. 697 bis 700 u. f. w. Neuere Bearbeitungen find außer den Besprechungen in den philosophi= fchen und theologischen Compendien, aus benen nur der Abschnitt über Raymund bei Ritter, Gefchichte ber Philosophie Bd. 8. S. 658-678 hervorgehoben werden mag, folgende zu meiner Renntniß gelangt: Fr. Holberg, de theologia naturali Raimundi de Sabunde commentatio. Halis 1843. Bon demfelben Autor eine Recenfion der gleich zu erwähnenden Schrift von Matte in den Stud. u. Rrit. v. 3. 1847. Bb. 2. S. 1028. — D. Matte, die natürliche Theologie des Rahmundus von Sabunde. Breslau, Trewendt. 1846 (exponirende Analysis des Werkes). — M. Huttler, die Religionsphilosophie Rahmund's v. Sabunde. Augsburg, Kollmann. 1851. C. C. L. Kleiber de Raimundi quem vocant de Sabunde vita et scriptis commentatus est. Berolini, Gebauer. 1856. 4. (fritisch die Angaben über Leben und Schriften fich: tend, nicht durchaus zuverläffig in den Angaben). Frid. Nitzsch, quaestiones Raimundanae in Niedner's Zeitschrift für die histor. Theologie. Jahrg. 1859. Beft 3. S. 393-435. (Mit Scharffinn die Grundgedanken und die Methode, fo wie die Beweise vom Dasenn Gottes entwickelnd.) Das Neueste ift über Rahmund gefagt von D. Zöckler in dessen Theologia naturalis. Lfr. 1. §. 8. S. 40-46.

Schaarschmidt.

Rahmund VI. und VII., Grafen von Toulouse, und der Albigenserfrieg. Bon der Berbreitung der Katharer oder Albigenser im südlichen Frankreich, in Languedoc und Provence, ist im Art. "Katharer" die Rede gewesen. Es geschah ihre Berbreitung unter dem Schutze der Grasen Rahmund VI. von Toulouse, Rahmund von Foix, Roger von Beziers, Gaston und Bearn, so wie des niederen Adels, begünstigt durch Bohlstand, hervorragende Bildung und allgemeinere Freiheit der bürgerlichen Berhältnisse; die Sekte wurde bald so bedeutend und der herrschenden Kirche so gesährs

lich, daß der Pabst Caligins II. im Jahre 1119 für nöthig fand, auf einem in Touloufe gehaltenen Concil Magregeln zur Berfolgung und Ausrottung derfelben zu treffen. Aber das über die Abtrunnigen ausgesprochene Berbannungsurtheil bermochte eben fo wenig als ber Betehrungseifer, mit welchem ber heilige Bernhard feine geiftlichen Baffen gegen sie richtete, ihre ftets zunehmende Berbreitung zu hindern; die Reterei schlug vielmehr immer festere und tiefere Burzeln. 3mar wurde vom Babste Innocenz III. im Jahre 1198 eiligst eine aus Monden und Mondefreunden bestehende geiftliche Commiffion zur Berfolgung der Reter ernannt und ein Kreuzheer gegen fie aufgeboten, doch konnte er dadurch nur wenig ausrichten, da nicht nur die erstarkte Partei der Reter bem bon blinder Leidenschaft geleiteten Unternehmen mit Nachbrud entgegentrat. sondern auch der Bizegraf Roger, II. von Beziers, Carcaffonne, Alby und Rafez, fo wie der Graf Rahmund VI. von Touloufe, der nach seinem Bater Rahmund V. feit 1194 regierte, ihre ruhigen und fleisigen Unterthanen der geiftlichen Berfolgungswuth nicht preisgeben wollten. Als indessen der mit der Bekehrung und Bestrafung der Abgefallenen beschäftigte pubstliche Legat Beter von Castelnau (Chateau neuf) am 15. 3anuar 1208 im Gebiete des Grafen von Touloufe von unbekannter Sand ermordet mard, erklarte ber Pabft, ungeachtet bie ihm jugefandten Berichte über ben Mord augenicheinlich übertriebene und unerwiesene Thatfachen enthielten, nichtsbeftoweniger ben Grafen für den Anstifter des Berbrechens, fprach den Bann über ihn aus und ließ gegen ihn und die Reter einen formlichen Rrenzzug predigen, an deffen Spite fich Arnold, Abt von Citeaux, als Legat, und Simon bon Monfort, Graf von Leicester, welcher den Blutdurft und Chrgeiz des Legaten theilte, als Feldherr ftellten. Die Verheiftung eines bollfommenen Ablaffes für bierzigtägigen Dienst im Kreuzheere und die Aussicht auf reiche Beute hatten in furger Zeit gegen 50,000 Menschen, meift robes Raubgefindel, aus allen Provingen Frankreichs unter ihre Fahnen gebracht.

Beftürzt über die drohende Befahr, die sich fo unerwartet über feinem Saupte qua fammenzog, fuchte Rahmund VI. fich berfelben durch bereitwillige Demuthigungen jeder Urt zu entziehen, obgleich sein entschloffener und tabferer Reffe, der Bizgraf Rahmund Roger bon Beziers, ber fid einer gleichen Befahr wie ber Dheim ausgesetzt fah, ihm dringend rieth, seine Freunde, Bermandte und Bafallen zu bersammeln und mit ihrer Sulfe dem Legaten muthig Widerstand zu leiften. Allein der Graf, geschreckt durch die Rahe des zahlreichen Kreuzheeres, magte es nicht, dem umfichtigen und wohlgemeinten Rathe zu folgen, sondern schickte im Bertrauen auf feine Unschuld Gefandte nach Rom, die in feinem Ramen erklärten, daß er bereit feb, fich allen Forderungen der Rirche gu unterwerfen, um mit derfelben wieder verfohnt zu werden. hierauf übergab er im Juni 1209 sieben feste Burgen feiner Graffchaft als Unterpfand bes Berfprechens, daß er feine Unterthanen und Freunde ihres Glaubens wegen nach ben Beftimmungen ber Rirche beftrafen laffen wolle, ohne ihnen Schut zu gewähren, gelobte bann auf einer Berfammlung mehrerer Erzbischöfe und Bischöfe zu St. Gilles Reue und Befferung auch für die Bergehungen, welche er fich habe, wie man fage, ju Schulben tommen laffen und um derenwillen er excommunizirt feb, und verpflichtete fich außerdem durch einen Gid, allen Befehlen des Pabftes und jedes Legaten beffelben willig Folge ju Bugleich mußten fechszehn feiner angesehenften Barone gleichfalls ichwören, ben pabstlichen Legaten und ber Rirche unbedingt zu gehorchen. Erft nachdem dief geschehen war, fprach der pabstliche Legat Milo, welcher dem Abte Arnold untergeordnet war, den Grafen Raymund VI, vom Banne los und überreichte ihm babei das Kreuz mit der Beifung, fich den mit demfelben bezeichneten Fürsten anzuschließen und gegen feine eigenen Unterthanen, wenn fie fich widerfetten, gu fampfen.

Sobald das wehrlose Volk auf diese Weise seines Landesherrn und natürlichen Beschützers beraubt war, begannen die Abgeordneten des Pabstes unter der Führung des wüthenden Abtes Arnold die Ausrottung der Irrgläubigen, zu deren Bekehrung sie vielmehr als Diener der christlichen Religion verpflichtet waren. Von fanatischem Eiser

getrieben, burchzogen fie an der Spite des Breugheeres das Land und feuerten die ranbbegierigen Schaaren zur Ermordung ihrer abtrimnigen Glaubensgenoffen an, indem fie jedem Einzelnen unter ihnen diefelben Bortheile und Rechte zuerkannten, welche die Rirche den Bilgern nach Verufalem berfprochen hatte. Gine allgemeine Befturzung berbreitete fich unter dem wehrlofen Bolte, und felbst der muthige Biggraf Raymund Roger bon Begiere und Alby, gegen ben junachft der Angriff gerichtet war, erschrat, ale er die roben Saufen des Kreuzheeres gegen fich herangichen fab. Er eilte nach Montpellier und erklärte dem Legaten, er habe feine Schuld gegen die Rirche auf fich geladen, er wolle vielmehr für fie leben und fterben; da aber alle feine Betheuerungen und Anerbietungen von diefem ale ungenigent gurudgewiefen wurden, entschloff er fich mit Beiftimmung feiner Bafallen zu einem verzweifelten Kampfe. Bahrend er fich felbft nach Carcaffonne begab, bertraute er die Bertheidigung von Beziers den Treueften feiner Bafallen an. Um 22. Juli 1209 erschien das Krenzheer unter Sengen und Brennen bor biefer Stadt und erfturmte biefelbe nach einem breiftundigen Rampfe. der Stadt und ihrer Einwohner war schredlich; fast 20,000 Menschen ohne Unterschied bes Alters, des Wefchlechts und des Glaubens wurden erschlagen, und der Legat mar frech genug, fich zu ruhmen, daß er als ein Bote ber gottlichen Rache die Stadt bernichtet habe (Innocentii Epist. XII, 108; Caesarii v. Heisterbach, Dialog. de miraculis V, 21). Bon da zogen die Kreuzfahrer am 1. August bor die nicht minder durch ihre Lage wie durch Runft feste, reiche und fehr bevölferte Stadt Carcaffonne, welche ber entschloffene Biggraf felbft mit einer Schaar tapferer Ritter befett hielt. Richtsbestoweniger murde die eine der Borftadte unter Befangen, in welchen die Beift= lichen bes Rreugheeres ben beiligen Beift anriefen, fogleich genommen, nachbem Simon von Montfort Allen voran über den Graben vorgedrungen war, und ichon acht Tage fpater fahen fich die Ginwohner genöthigt, auch die anderen zu räumen und niederzubrennen, als die Feinde mit ihren Belagerungentaschinen einen Theil der Mauern um= gefturzt hatten. Aber um fo muthiger und hartnädiger wehrten fich bie Belagerten in der höher gelegenen Stadt und der blutige Kampf wurde fo lange von ihnen fortgefett, bis Rrantheiten, Sungerenoth und Mangel an Waffer fie zwangen, fich einem Feinde zu ergeben, der fie mit den Baffen nicht zu befiegen vermochte. Ungeachtet ben Einwohnern bei der Capitulation die Erhaltung ihres Lebens zugefichert mar, ließ ber gemiffenlose Abt Arnold ihrer vierhundert, die nach der Uebergabe in die Sande ber Rreugfahrer fielen, als Reter lebendig verbrennen, und auch die übrigen würden unfehlbar ein ähnliches Schickfal erlitten haben, wenn fie nicht fruhzeitg genug durch einen unterirdifden Bang entflohen waren. Der tabfere Biggraf Roger aber ward hinterliftig ins feindliche Lager gelockt, in den Kerker geworfen und ftarb in demfelben, mahrichein= lich vergiftet. Seine Befitzungen erhielt Simon von Montfort, an dem Arnold eine fichere Stilte und Sulfe für fünftige Bewaltthaten zu gewinnen ftrebte.

Jetzt schien ben beiben durch Rachsucht und Ländergier Berbündeten jede fernere Schonung des ihnen verhaßten Grafen von Toulouse unnöthig. Obgleich Rahmund durch schwere Opser die völlige Aussöhnung mit der Kirche erkauft und seine Untersthanen die Ketzerei öffentlich hatte abschwören lassen, so verlangten seine Gegner dennoch von ihm und den Bürgern von Toulouse, daß sie alle diesenigen, welche ihre Boten als Ketzer bezeichnen würden, den Baronen des Kreuzheeres aussiesern sollten, damit sie sich vor denselben rechtsertigen; und als sich der Graf auf seinen mit dem Legaten Willo geschlossenen Unterwerfungsvertrag berief und Schutz beim Pabste suchze, verstärtten sie ihr Heer und sielen in sein Gebiet ein. Indessen wurde der Krieg mit abswechselndem Glücke gesicht, weshalb die pähstlichen Legaten unter dem Borwande einer Ausgleichung im Jahre 1211 ein Concil zu Arles versammelten und den Grafen Kahmund vor dasselbe beschieden. Um die drückende Roth seiner Unterthanen zu erleichtern, erschien er daselbst, begleitet von dem Könige Peter II. von Aragonien, der vor Kurzem seine Schwester dem Sohne des Grafen verlobt hatte. Indessen wurden ihm zur Ers

langung bes Friedens mit der Rirche fo harte Bedingungen geftellt, daß er im heftigften Unwillen fogleich mit dem Ronige die Stadt wieder berließ, worauf die Legaten über ihn, ale einen Abtrunnigen und Geind ber Kirche, nochmale ben Bann aussprachen, ben auch der Babst im April 1211 bestätigte. Run begann der Rrieg bon Reuem, da Simon von Montfort frische Saufen von Kreugfahrern um fich vereinigte, und auch der frangöfische Thronerbe das Kreuz gegen die Albigenfer nahm. Es war vergebens, daß fich der schändlich betrogene Graf Raymund bor Innocenz III. in Rom seine Unschuld ju beweisen und feine Rechte geltend zu machen bemuhte; Simon von Montfort fette feine Eroberungen ungeachtet der pabstlichen Abmahnungeschreiben an ihn fort und brachte eine Burg nad der anderen in feine Gewalt. Da führte endlich im Sommer 1213 Beter bon Aragonien nach langen Zaudern dem Bedrängten taufend der tapferften und beften Ritter feines Reiches über die Pyrenaen zu Gulfe, und auch die Grafen bon Foir und Conaninges vereinigten fich mit ihm zur Belagerung von Müret. tam es zu einer Schlacht, in welcher jedoch die Berbundeten trot ihrer größeren Beeresmacht hon Montfort's Schaaren völlig befiegt wurden. Ihr Beer löfte fich gang auf und biele Taufende berloren zugleich mit dem Ronige Beter bon Aragonien das Rehen.

Durch biefe unglückliche Niederlage war Rahmund's Muth und Zuversicht gebrochen, und wenn er auch den Rrieg noch zwei Jahre fortführte und jede Art von Demuthigungen über fich ergeben ließ, um wenigstens einen Theil feiner Befitzungen gu retten, so bermochte er es doch nicht zu verhüten, daß dieselben im Jahre 1215 auf den Shnoden in Montpellier und im Lateran fammtlich feinem Begner Simon bon Montfort als rechtmäßigen Beherrscher mit Zuftimmung des Pabstes Innoceng III. zur Belohnung seiner Dienste zuerkannt wurden. Gleichwohl tam der habsüchtige Eroberer nicht in den ruhigen Besitz dieser Lander, da die Unterthanen den ihnen gewaltsam auferlegten großen Drud nicht ertragen konnten und wiederholt für ihre alten Berren aufftanden. hierdurch beranlagt, fehrten der Graf Rahmund und fein gleichnamiger Sohn, nachdem fie eine Zeit lang in Genua gelebt hatten, in ihr vaterliches Befitthum gurud, um daffelbe wieder zu erobern. Der junge, taum neunzehnjährige Graf begab fich in die Provence, forderte von dort aus die Freunde feines Saufes jur Sulfe auf, fand großen Zulauf und fah in Avignon alsbald ein bedeutendes Beer tapferer Rämpfer um fich berfammelt. Faft gleichzeitig erschien auch fein Bater in feinem Stammlande mit spanischen Gulfstruppen, die er von Jakob I., dem Sohne Beter's von Aragonien, erhalten hatte. Monfort, auf ben doppelten Angriff nicht genügend vorbereitet, mußte gurudweichen und fiel am 25. Juni 1218 vor Touloufe durch einen aus einem Burfgeschütz geschleuderten Stein am Ropfe tödtlich verwundet. Der Besitz seiner frangofiichen Länder ging auf den altesten feiner vier Sohne über, der jedoch nicht die triege= rifden Fähigkeiten bes Baters geerbt hatte und fich fpater burch die pabftlichen Legaten bestimmen ließ, seine Unsprüche der Krone Frankreich zu überlaffen. Mittlerweile fetten die Grafen von Toulouse den Rampf um ihre verlorenen Länder fort. der Babst Honorius III., eifriger noch als sein Borganger, durch die Berkundigung bes Ablaffes aus allen Brobingen Frankreichs neue Kreugfahrer gegen fie aufzubringen, und felbst nachdem Rahmund VI. im Jahre 1222 mit dem Ruhme eines aufgeklärten Chriften und treuen Baters feiner Unterthanen, obwohl im Banne der Rirche, geftorben war, blieb ber Sag der pabstlichen Sierarchie gegen feinen als Regent und Feldherr größeren Sohn, Rahmund VII., ungeachtet feiner Willigfeit ju jeder Buffe unberföhnlich. Wie fich früher der frangofische Ronig Philipp August zur Theilnahme am Rreuzzuge gegen die Albigenfer hatte bewegen laffen, so traten jetzt auch, mehr bon Eroberungssucht als von Frommigkeit geleitet, feine Nachfolger Ludwig VIII. und IX., der Sache des Pabstes bei und benutzten dieselbe zur Erweiterung ihrer Macht. So dauerte dieser blutige und ungerechte Rrieg, in welchem Sunderttausende von beiden Seiten gefallen, die ichonften Provinzen des sudlichen Frankreichs auf lange Zeit zu

Grunde gerichtet, Die volfreichften, blühenoften Städte durch Plünderung und Brand berödet waren, bie jum Jahre 1229. Erft jest erhielt endlich der edle, bom Schickfal fcmer geprufte Graf Rahmund VII. von den mächtigeren Gegnern den Frieden unter der harten Bedingung, daß er Narbonne nebft mehreren Berrichaften fogleich an Ludmig IX. überließ und feinen Gidam, einen Bruder bes Konigs, jum Erben feiner übrigen Länder auf den Fall feines Todes einsetzte. Ueberdieß mußte er feine Abso= lution bom Rirchenbanne mit einer für jene Zeit ungeheueren Gelbbuge erfaufen und geloben, fünf Jahre zur Befämpfung der Ungläubigen aus dem Lande zu gehen. Aber weit schrecklicher noch waren die Bewaltthaten, welche man im blinden Glaubenshaffe und Berfolgungegeifte gegen feine unglücklichen Unterthanen verübte. Gie murben nicht nur mit ben brudendften Abgaben belegt, fondern auch dem Befehrungseifer des Dominikanerordens und den Blutgerichten der Inquisition ohne Rettung preisgegeben. Schon gleich nach bem mit Raymund VII. abgeschloffenen Frieden wurde auf ber Synode gu Touloufe bestimmt: "Beder Fürst, Butsherr, Bifchof oder Richter, ber einen Reger verschont, foll feines Landes, Gutes oder Amtes verluftig gehen, jedes Saus, in welchem ein Reter gefunden wird, niedergeriffen werden. Bu Retern und Berduchtigen wird auch in töblicher Rrantheit fein Argt und fein Genoffe ihres Berbrechens gelaffen. Aufrichtige Renige werden aus ihrer Beimat, wenn diese verdächtig ift, entfernt, erhalten eine besondere Tracht und find aller Rechte, bis auf erfolgte pabstliche Dispensation, verluftig; Buffertige aus Furcht werden eingeschloffen" (vgl. Conc. Later. IV. cap. 3. bei Mansi Tom. XXII. pag. 986 seq. Conc. Tolosan. cap. 1 — 28. bei Mansi, Tom. XXIII. pag. 194 seqq.). Um aber zu verhüten, daß sich die Bischöfe durch Rudfichten, Die fie fur ihre Angehörigen zu nehmen versucht fenn konnten, zn gelinderen Magregeln bestimmen liegen, filhrte ber Babft Gregor IX. eigene Glaubens - oder Inquisitionsgerichte (f. d. Art.) ein, welche die Reger aufspuren, den Rirchengesetzen gemäß verurtheilen und dann der weltlichen Obrigfeit zur Beftrafung übergeben follten. Diese furchtbare Bewalt, die den Glaubensgerichten anvertraut mar, fam bald fast ausschließlich in die Bande bes zwanzig Sahre vorher geftifteten Bettelordens ber Dominifaner (f. b. Art.). Für das Land der Albigenfer murben zwei Haupttribunale, das eine in Touloufe, das andere in Carcaffonne errichtet; aber es währte nicht lange, jo gab es bort eben jo viele Retgergerichte, als Dominitanerklöfter. Ueberall verkundigten Scheiterhaufen die blutige Rache der Inquifitoren, und felbst denjenigen, die fich bereitwillig betehren liegen, mard der unberföhnliche Brimm ber Rirche durch fowere Geld - und Leibesstrafen fühlbar gemacht. Auch ber Graf Rahmund VII. gerieth mit ben Inquifitoren und Legaten bes Pabstes in Streit und unterlag in bem ungleichen Rampfe mit ihnen.

Duellen: Innocentii Epist. libri XIX.; Petri Monachi (de Vaux Cernay) Hist. Albigensium; Guil. de Podio Laurentii (des billiger urtheistenden Rahlans Rahmund's VII.) super histor. negotii Francor. adversus Albigenses, beide Werke bei Bouquet-Brial. Tom. XIX.; Hist. de la guerre des Albigeois (nebst anderen Denkmasen in der Hist. genéral de Languedoc. Paris 1740—1745. Tom. III.); Hist. de la croisade contre les hérétiques Aldigeois, écrite en vers provençaux, publ. par M. C. Fauriel. Paris 1837. — Sismonde de Sismondi, les croisades contre les Aldigeois. Paris 1828, übersetz mit Einseitung. Leipz. 1829; Schmid, der Mussticismus des Mittelasters S. 387 schröck, christliche Kirchengeschichte. Th. 29. S. 567—72 u. 618—36; Schmidt, Geschichte den Frankreich. Bd. I. S. 449 schlösser, Weltgeschichte, Bd. VII. S. 251 sf.

Mahmundus Qullus, f. Lullus. Mahnald, f. Baronius. Mealismus und Nealisten, f. Scholastik. Nebekka, f. Jakob.

Mechabiter, רבבים, nach den LXX 'Ραχαβείν (auch Αρχαβείν und Άλχαβείν), waren nach Jerem. 35, 6. 8. 14. 16. 18. die Kinder Jonadab's, des Sohnes Rechab, und wurden von dem Bropheten dem gangen Bolfe des Reiches Juda als ein Mufter des Gehorfams borgeftellt, momit fie das Gebot ihres Baters Jonadab, feinen Bein ju trinfen, fein Baus zu bauen, feinen Saamen ju faen, feinen Beinberg ju pflangen noch ju besitzen, und ihr Leben lang in Butten ju wohnen im Lande, darin fie mallen, fort und fort erfüllten. Zum Lohne diefes Gehorfams ward ihnen burch Feremias verheißen, daß es Jonadab, dem Sohne Rechab's, nimmer fehlen, allezeit Jemand von den Seinigen bor dem Berrn ftehen foll. Ueber die Begend, mo fie wohnten, laffen fich nur Bermuthungen aufstellen. Rach Berufalem, wo wir fie Berem. 35. finden, hatten fie fich wohl nur vor den Chaldaern geflüchtet, denn hier fonnten fie dem vaterlichen Gebot nur bei vorübergehendem Aufenthalt nachkommen; ob fie aber auf dem Gebirge Juda, in der Gegend von Sebron und Bethlehem, wohin die Rotiz 1 Chr. 2, 55. die Abkömmlinge von Samath, des Baters des Saufes Rechab, weift und wo wir ihre Baterftadt Jabez (richtiger Jabez, bgl. 1 Chron. 4, 9. 10.) ju fuchen hatten, geblieben oder, worauf 2 Ron. 10, 15. und auch jenes Burudweichen nach Jerufalem bor ben heranziehenden Chaldaern weift, fich fpater in einer Romadengegend des Rordens ober Dftens von Canaan aufzuhalten pflegten, ift nicht mehr zu entscheiden. Wahrscheinlicher läßt fich das Zeitalter jenes Jonadab, des Sohnes Rechab, bestimmen, fofern 2 Ron. 10, 15. 23. ein Jonadab, ber Sohn Rechab, dem von Elifa jum König über Ifrael gefalbten Jehn beifteht in der Ausrottung des Baalsdienstes, und diese Zeit mit der Angabe in 1 Chron. 2, 55. fich vereinigen läßt, wo "die Freundschaften gu Jabez, die Reniter, die da gekommen find bon Samath des Baters Beth = Rechab", ungefähr gleichzeitig erwähnt werden mit den Nachkommen David's bis auf die babylonische Befangenschaft herab. Diese Zusammenstellung in 1 Chron. 2 u. 3., wie die Gemeinschaft Jonadab's mit Jehn in 2 Kon. 10. zeigt auch, welch' ein vornehmes Geschlecht in Ifrael fie waren, obwohl fie ursprünglich Keniter waren; vielleicht datirte aber gerabe daher auch ihr hohes Unfehen, weil Mofe's Schwager ein Keniter gewefen und in die Bemeinschaft Ifrael's eingetreten war. Gin ahnliches Berkommen wie nach diefem Gebot Jonadab's erwähnt Biner (Art. R. im bibl. ABBuch) aus Diodor. Sic. 19, 94. von den nomad. Rabathäern: "Νόμος έστιν αὐτοῖς, μήτε σίτον σπείρειν, μήτε φυτείειν μηδέν φυτόν καρποφόρον, μήτε οίνω χρησθαι, μήτε οίκίαν κατασκευάζειν." Pf. Breffel.

Rechtfertigung. Die Lehre von der Rechtfertigung, und zwar aus dem Glauben und allein aus dem Glauben, ift diejenige, in welcher die Reformation des 16. Jahrhunderts, vornehmlich die deutsch-lutherische, ihren Mittelbunft, ihr edelftes Rleinod, ihre eigentliche Substang erfannte. Sie hieß der articulus stantis et cadentis ecclesiae, das, womit die ebangelische, aufs Evangelium gegründete Chriftenheit fteht und fällt; was einer der treueften Befenner des Evangeliums unter den deutschen Fürsten damit ju erfennen gab, daß er feinen ju einer Befprechung mit den Gegnern abreifenden Theologen das vor Allem ans Berg legte, daß fie doch nur das Börtlein sola (sola fide justificari hominem) wieder mit nach hause bringen follten. Daß auf biefe Lehre die heftigsten und scharffinnigsten Angriffe der Gegner fich gerichtet und noch immer richten, das fann nur natürlich gefunden werden. Gben fo, daß gegenüber diefen Ungriffen nicht nur eine fraftige Bertheidigung, sondern auch eine feine und immer feinere Durchbildung biefer Lehre zu Stande gekommen, und daß es dabei an mancherlei Differenzen, an verschiedenen Beifen der Fassung diefer Lehre nicht gefehlt hatte, indem man theils ben Widersachern mit ftrenger Confequenz entgegentrat und ben in diefer Lehre ausgesprochenen Gegensatz gegen ihren antiebangelischen Irrthum recht scharf anzuzeigen befliffen war, theils die schwachen, oder scheinbar und vermeintlich schwachen Seiten berfelben durch eine mehr oder weniger den Begnern fich annahernde Modifikation zu decken suchte, oder auch, ohne folde Abzweckung und Rücksicht, bon einem auderen Standpunkte aus zu einer Modifikation in der Stellung und Fassung dieser Lehre gelangte. — Bon der resormatorischen Zeit aber, in welcher die auf die Zueignung des in Christo begründeten und durch ihn vermittelten Heils sich beziehenden Dogmen, und damit die Lehre von der Rechtsertigung, zuerst zu kirchlicher Durcharbeitung gekommen sind, werden wir einerseits rückwärts gehen müssen auf den Schriftgrund der Rechtsertigungslehre und auf die Art und Weise, wie in der nachapostolischen und vorresormatorischen Zeit dieselbe ausgesaßt werden; andererseits vorwärts auf die bis in die neueste Zeit herein sich offenbarende Bestrebung, ins Klare darüber zu kommen, und die sich darbietenden Probleme zu lösen, worauf wir zulent das Resultat aus Allem zu ziehen versuchen.

Behen wir von der fprachlichen und exegetischen Seite aus, fo ift das beutsche "rechtfertigen" = ale gerecht hinstellen, ale entsprechend ben Unforderungen, die an einen gemacht werden konnen, oder als fculblos in Bezug auf erhobenen Berdacht oder Anklage wegen Pflichtverfäumniß oder Unangemeffenheit zu ber porliegenden Norm des Sandelns u. f. w. darthun, zu erklaren. Bei dem griechifchen dexacove aber ericheint der flassische und der biblische Sprachgebrauch in einem mertwürdigen Gegensat, indem es dort die Reaction des verletten Rechts gegen den Berletenden bezeichnet, einen gerecht machen, in fofern man die Rechtsverletzung von feiner Seite aufhebt burch feine Berurtheilung - richten, bestrafen, guchtigen (bei Berodot, Thuchd., Plato); mogegen es in diefem das gerade Gegentheil des κατακοίνεω ift: freis fprechen bon Schuld, für gerecht erklaren, als gerecht anerkennen, fen es nun, daß ber Wegenstand oder die Berson an fich tadellos, der Rorm gemäß, der Pflicht oder fich felbst treu ift, und von ungerechter Antlage gereinigt wird, wie bas in den alttestaments lichen Stellen das Gewöhnliche ift, wo das "Gerechtmachen" einer Berfon im Grunde nichts Anderes ift, als ihr zu ihrem Rechte helfen ober ihr Recht anerkennen, ben Schein oder Berdacht des unrechten Berhaltens bon ihr wegnehmen u. dgl., wo bor dem δικαιοῦν τὸν ἀσεβη, als etwas Ungebührlichem, gewarnt und wo das δικαιωθηγαι bor Gott allen Lebenden abgesprochen wird (vgl. Offb. 25, 1. Pf. 50, 5. 143, 2.); oder daß ber an fich ungerechte, dem göttlichen Willen ober Rechte nicht entsprechende, ber Berurtheilung verfallene, burch einen Gnadenakt, unverdientermagen, umfonft oder geichenksweise, fo daß der Grund davon nicht in ihm felbft, dem bon Rechtswegen das Begentheil gufommen wurde, fondern außer ihm, in der bon feinem Berhalten und feiner Befchaffenheit abfehenden göttlichen Gute liegt, von Schuld loggefprochen, als unschuldig, als dem göttlichen Anspruch genügend, somit als berechtigt zu dem, was einem folden nach göttlicher Reichsordnung zufommt, erklärt und behandelt wird; wie das in der neutestamentlichen Gnadenökonomie, deren Bollziehung an dem Ginzelnen eben hierin beruht und hiermit beginnt, fich findet. - Damit tommen wir nun auf die Rechtfertigung in dem Sinne, in welchem die Rechtfertigungslehre davon handelt. Der eigentliche Sitz dieses Gebrauchs sind die paulinischen Briefe und die Schriften bes Pauliners Lukas. Bährend sonft in den Evangelien, bei Matthäus und Lukas, noch der alttestamentliche Gebrauch herrscht (Matth. 11, 19. 12, 37. Luk. 7, 29. 10, 29. 16, 15.), tritt zuerst Luk. 18, 14. in der Erzählung bon dem buffertigen Zöllner der Ausdruck Sedinaiwuebog in Bezug auf einen bon Gott als gerecht angenommenen Sunder uns entgegen; fodann, ale im Begenfat gegen bie gesetzliche Ordnung, mit ber naheren Bestimmung, daß dies in Chrifto begrundet fen, und in unmittelbarer Unschliefung daran, daß die Berkundigung der Bergebung der Sunden durch Chriftum bermittelt fen, und daß Jeder, der glaubt, deffen theilhaftig werde, in der paulinifchen Rede Apg. 13, 39. (vgl. B. 38). Was hier furz angedeutet ift, findet sich in den paulinifchen Sendschreiben besonders an die Romer und Galater ausgeführt, und zwar fo, daß einestheils der objektive Grund, andererseits die fubjektive Bedingung oder Bermittelung hervorgehoben, aber auch das Sexciovobai felbst mit feinem Gegenstand naher erflärt wird.

Nachdem im Brief an die Romer die gesetzliche Institution mit den in ihren Bereich fallenden Berken als etwas hingestellt worden, woraus das dexacovo au feineswegs hervorgehen moge, ba diefelbe nur dazu diene, die Erfenntnig ber Gunde ju ber= mitteln (3, 20. vergl. 7, 7. ff.), so wird hingewiesen auf die Offenbarung einer Berechtigfeit Gottes, mit welcher das Gefet nichts ju thun habe, welche aber bon dem Gefetz und den Bropheten bezeugt werde, einer Gerechtigkeit, welche vermittelt fen durch Glauben an Jefum Chriftum und auf alle Glaubenden fich beziehe und erftrede: und diese Berechtigkeit wird dahin erklart, daß die in ihrer Befammtheit, in den Juden wie in den Beiden, sündige und bor Gott verschuldete Menschheit gerechtfertigt werde umfonft, durch feine Gnade, vermittelft der Erlöfung, die in Jefu Chrifto ift, durch beffen fühnendes Blutvergießen Gott das erzielt habe, daß fein Gerechtfenn und fein δικαιούν τον έκ πίστεως Ίησού (τον πιστευοντα) in keinem Widerspruch erscheine. Nach dem fo das δικαιονόθαι πίστει ανθοωπον festgestellt worden (Rap. 3.), so wird nun (Rap. 4.) weiter ins Licht geset, daß bies ber alttestamentl. Offenbarung Gottes vielmehr gemäß, als im Widerstreit damit fen; und hierbei kommen nun auch die in Frage stehenden Begriffe zu näherer Bestimmung. Als Dbjekt der Sualwoig wird auf= aeführt der πιστεύων, welcher nicht bermöge gewiffer Leiftungen ober auf dem Wege der έργα, als έργαζόμενος, also nicht κατ' διρείλημα, dazu gelangt, sondern κατά χάριν, indem er, auf alle verdienstliche Leistungen verzichtend, fein Bertrauen fest auf den, der den ἀσεβής gerecht macht (rechtfertigt), welcher ja vielmehr das Gegentheil zu erwarten hätte. Diefes δικαιοῦν aber wird erklart als λογίζεσθαι δικαιοσύνην, und in fofern nicht έργα in Betracht kommen, sondern allein die πίστις, fo wird, gemäß der alttefta= mentlichen Stelle, welche ausfagt, daß dem Abraham fein πιστεύειν τῷ θεῷ als Gerechtigkeit angerechnet worden, die nlorig als dasjenige bezeichnet, was einem folchen "hoγιζεται είς δικαιοσύνην", und dem wird weiterhin gleichgesett das αφέθησαν αί ανομίαι, επεκαλύφθησαν αι άμαστίαι und das οὐ λογίζεσθαι άμαστίαν (4,1-8.), jo daß erhellt, wie das Smaiov negativ ift: das nicht in Rechnung bringen der Sündenschuld, also lossprechen davon, positiv das Zurechnen der δικαιοσύνη oder der πίστις als Sinaiorovy. Die nioris felbst aber wird zunächst in Bezug auf Abraham beschrieben als ein Binwegsehen von der menschlichen Dhunacht auf die göttliche Macht: baß Gott, was er verheißen hat, auch im Stande ift, zu thun, und alfo Gott die Ehre geben. Wenn aber hier zur Bervorhebung der wefentlichen Identität amijden Abra= ham, als dem Bater der Gläubigen, und feinen geiftlichen Kindern in Bezug auf bas Suaw Fival diefes als Zurechnung des Glaubens jur Gerechtigkeit dargestellt und ber Glaube felbst in feiner Beziehung zur belebenden göttlichen Macht (vergl. B. 24.) in Betracht gezogen wird, fo wird bagegen fonft burchaus die Sache fo gefagt, daß man fieht, wie in der neutestamentlichen Dekonomie der Glaube ale Glaube an Chriftum bas ift, was zur Gerechtigkeit gerechnet wird, und zwar fo, bag bas die Rechtfertigung Begründende eigentlich Chriftus ift, Gal. 2, 16. bgl. 17. (δικαιωθηναι έν Χριστώ), ber Sohn Gottes, der mich geliebt und fich felbft für mich gegeben hat (B. 29. vergl. 3, 13 f.). Beides wird zusammengefaßt, indem die Gottestindschaft, welche das dexaιονσθαι mit fich bringt, beschrieben wird als vermittelt durch den Glauben und beruhend in Chrifto, den die Blaubigen in der Taufe angezogen (Gal. 3, 26 f.) - Gin neues Moment, die gottlich geordnete Taufhandlung, ale dasjenige, wodurch ein Menfch in die Gemeinschaft mit Chrifto, und zwar in Bezug auf feinen bas Gundenband lofenden Tod, wie in Bezug auf feine das neue Leben der Gerechtigkeit in fich foliegende Auferstehung eingeführt wird (vgl. Röm. 6, 2 ff. Kol. 2, 11 f. und das Lovtoor naλυγγενεσίας Tit. 3, 5.). Demnach fagt der Apostel von Christo, er fen uns von Gott her (and Geov) geworden δικαιοσύνη (1 Kor. 1, 30.), und Gott habe ihn, der von Sünde nichts wußte, für uns zur Sunde gemacht, auf daß wir werden "Sixuooden θεοῦ ἐν ἀντω" 2 Ror. 5, 21.). - Alfo in der Gemeinschaft Chrifti, des für uns ge= ftorbenen und auferstandenen, fo daß wir felbft als mitgeftorben und mitauferstanden

gelten (vgl. 2 Kor. 5, 14. Köm. 6, 11. Kol. 3, 11 ff.), oder des um unserer Sünden willen dahingegebenen und um unserer δικαίωσις willen auserweckten, — in dieser Gemeinschaft, in welche wir durch die Tause ausgenommen worden oder im Namen des Derrn Jesu (1 Kor. 6, 11.) sind wir gerecht gemacht, und demnach gerecht aus Gott (έκ θεοῦ, Phil. 3, 9.). Und dieß ist unsererseits vernsttelt durch die πίστις Ίησοῦ oder εἰς Χριστόν. — Der göttliche Aft der δικαίωσις aber geht zurück auf die göttliche πρόθεσις, welche in der Berusung kund geworden, schließt sich also zunächst an die Berusung an (Köm. 8, 30. vgl. 28 f.), und schließt alse irgend woher sich erhebende Anklage und Berurtheilung schlechthin aus (B. 32. 33 s.). Das, was durch sie gesetzt wird, ist die δικαιοσύνη θεοῦ (Köm. 1, 17. 3, 21.), wodurch zunächst nicht das δικαιον είναι παρά τῷ θεῷ, sondern der Ursprung dieser δικαιοσύνη — als eines göttz

lichen Berkes oder einer göttlichen Gabe (Röm. 5, 17.) angezeigt wird.

Bon biefer Rechtfertigung, welche den Gintritt in's Seil oder den Beginn der Beilsgemeinschaft, der fubjektiven Bermirklichung oder Zueignung der Erlöfung bezeichnet, ift aber zu unterscheiben berjenige Rechtfertigungsaft, welcher ben Abichluß des ganzen Seilswerkes bildet und welcher Gegenstand der driftlichen Soffnung ift (Bal. 5, 5.), die Gerechtsprechung der in den Gnadenstand Gingegangenen am Tage bes herrn, wie auch ihre Geltung als Gerechte mahrend ihres irbifden Lebens. Auf diefen Zeithunkt geht das dixaiw Ihorrai Rom. 2, 13. vgl. 2, 16., und hierher gehört 1 Kor. 4, 5. 2 Ror. 5, 10. - Sier fommt nun die Bethätigung oder Bewährung bes Glaubens in Liebe und Treue, hier tommen die fora in Betracht (vergl. die angef. Stellen und Matth. 25, 32. 40. 3oh 5, 29. Gal. 5, 6. 1 Ror. 7, 19.). Und hierin liegt auch die einfachste Lösung des scheinbaren Widerspruchs zwischen Paulus und Sakobus (2, 14 ff.), in fofern Jakobus nicht den Gintritt in den Gnadenstand, wie Paulus (Röm. 3. 4. Gal. 3.) im Auge hat, sondern das Berhalten des in denselben eingetretenen und das dadurch bedingte Urtheil Gottes über ihn (vgl. huther g. d. St. und den Art. "Jatobus" Bd. VI. S. 417), so daß nur der Sprachgebrauch verschieden ift, indem Jakobus das, was Paulus gewöhnlich durch σώζεσθαι u. dergl. ausdrückt, mit demfelben Ausdruck bezeichnet, welchen Baulus in der Regel für den Beginn des Onadenstandes gebraucht.

Wenden wir uns nun zu der nachapostolischen Auffassung Dieses Bunttes, fo wird zwar bei den griechischen Auslegern das Sinaiov fortwährend durch dinaior anogalveir u. dergl. erklart, fo dag ber neutestamentliche Sprachgebrauch in feiner Bahrheit er= tannt wird, aber jene Unterscheidung der Gerechtsprechung, als Grundlage des Gnadenstandes und als Abschluß besselben, wird nicht gehörig festgehalten, und in der abend= ländischen (latein.) Kirche wird auch das justificare bald in einem weiteren Sinne genommen, so daß es mit der Imputation auch die Infusion in sich begreift, also die justitia, welche in diejem Afte zugetheilt wird, als imputata und infusa oder inhaerens betrachtet wird. Den Borgang für bie nachfolgende Zeit des Mittelalters und die in diefer Darftellungsweife beharrende romifch stridentinische Rirche bildet Augustinus, wenn er fagt: Justificat impium Deus, non solum dimittendo, quae mala fecit, sed etiam donando caritatem, quae declinat a malo et facit bonum per spiritum sanctum, und: Gratia Dei justificatur impius, i. e. ex impio fit justus. (Opus imperf. c. Jul. 2, 168. De grat. et lib. arb. c. b.). So beginnt jenes Ineinanderfließen der Rechtfertigung und Beiligung, welches durch die scholastische wie die muftische Lehrweise fich hindurchzieht und auch von den Borläufern der Reformation nicht überwunden wird. Um fo entichiedener aber macht der ursprünglich biblifche Begriff und die daraus sich ergebende Unterscheidung beider Momente in der reformatorischen Theologie felbst fich geltend. Diefe scheibet sich aber bon den herkommlichen und in der römischen Rirchenlehre feftgehaltenen Bestimmungen einerseits durch diese Unterscheidung, indem fie die Rechtfertigung ale gottlichen Bnadenatt bestimmt, die den Gunder um Chrifti willen, durch Burechnung feiner Berechtigfeit, feines Berdienftes für gerecht erflart oder annimmt, obwohl er es noch nicht an sich selbst ift, wie es in der Apologie ausgebrückt ist: "Justificare forensi consuetudine significat reum absolvere et pronuntiare justum, sed propter alienam justitiam, scilicet Christi, quae communicatur nobis per fidem", andererfeits durch die Feststellung der diefe göttliche Mittheilung vermittelnden fides ale einer Receptivität, fo daß bas einfache Berhältniß des gottlichen Bebens und menschlichen Rehmens eintritt, der Mensch nur empfängt, nicht gibt, wogegen in der romischen Lehre der die Rechtfertigung vermittelnde Glaube die fides formata ift, d. h. der Glaube, der nicht ein bloges Fürwahrhalten der Dogmen ift, fon= dern durch die Liebe bestimmt, bescelt, fo daß die Liebe im Glauben, diese Activität im Berhältniß zu Gott, eigentlich dasjenige ift, wodurch oder weshalb der Menich gerecht= fertigt wird, ober wodurch der Menich diefer sowohl vergebenden als heiligenden Gnade fich würdig macht. Denn obwohl diefe fides formata in gottlicher Gnadenwirkung beruht, fo ist doch eine menschliche Mitwirtung dabei, das Lieben ift ein Aft des freien Willens und hat insofern etwas Berbienstliches. Die evangelische Rechtfertigungslehre aber, welche ihre Burgel hat in der Erkenntnig der Gunde ale einer den Born Gottes herbeigiehenden Schuld, die den Menschen unfähig macht zu irgend einer mahrhaft guten Regung, alfo auch gemiß zu dem, was alles Guten Burgel und Inbegriff ift, zur Liebe zu Gott, fann eine folche Regung, eine freie Liebesbewegung bes menschlichen Bergens gu Gott hin, nur anerkennen als Folge einer freien Liebesbewegung Gottes, womit er dem Menichen entaggenfommt, die Schuld aufhebend und ihm in Guld fich zuwendend. Und bas ift eben die rechtfertigende Thätigkeit Gottes, welche beim Menichen nichts vorausset, als Ertenntnig der Gunde und Erschrockensehn im Gewiffen, eine Wirtung göttlicher Gnade oder des göttlichen Beiftes, bermittelft bes Bortes Gottes, als bes die Beiligkeit Gottes und den Widerspruch seines inneren und außeren Berhaltens ju derfelben dem Menfchen zum Bewußtsenn bringenden, vorhaltenden und fühlbar machenden Befetes. Bo diefer Widerspruch und damit der Zorn Gottes und die eigene Berdammlichfeit lebendig empfunden wird, da ift eine Empfänglichfeit für die rechtfertigende Gnade, ba ift ein leeres Befag, das zum Erfülltwerden fich aufschließt, indem die Offenbarung und Darbietung biefer Onade Bertrauen wirft, ein vertrauendes Sinnehmen und Sichhingeben. Dief aber ift ber Glaube in feiner Bollendung ober in bemjenigen Momente, worin er zum Abschluß kommt (fiducia), indem er ausgeht von der burch das Evangelium vermittelten, fraft Erleuchtung des heil. Beiftes erlangten Erkenntnif (notitia), einem flaren Bewuftwerden der Gnade in Chrifto als einer den Sundern fich darbietenden, Bergebung und Suld verheißenden, und fortschreitet zu einer Buftimnung (assensus), darin er mit dem Willen eingeht in diefen Beilsweg, gang einberftanden damit und, so zu fagen, froh daran ift; woraus zulett fich ergibt, daß ber Menfch die feste Bubersicht faßt, diese Bnade gehe ihn perfonlich an, Gott fen ihm gnadig und vergebe ihm alle feine Gunde und nehme ihn als fein liebes Rind an, dem er fortan alles Gute fchenken wolle bis jur feligen Bollendung in der Soga. Run, in diefer Bemigheit des Geliebtsenns von Gott fann erft das Berg in Liebe gegen Gott fich aufschließen (1 Joh. 4, 10. 19.), und alfo geht die Beiligung mit allen guten Werken aus der Rechtfertigung hervor, als ihre Frucht, die nicht ausbleibt. Also wird ber Glaube wirkfam durch Liebe (Gal. 5, 6.). In dieser schriftmäßigen Unterscheidung wird Gott die volle Ehre, daß er rechtfertigt umfonft, vermöge feiner Onade, ohne alles Berdienst und alle Bürdigkeit des Menschen; und nur auf diese Beise fommt die Beiligung recht zu Stande, indem der Menfch gang aus fich, feiner Eigenheit, feis nem felbit etwas fenn und machen und gelten wollen, heraustommt, und ein reines Drgan bes göttlichen Beiftes wird, ber nun bas ausgeleerte Gelbft mehr und mehr mit göttlichem Inhalt erfüllt und in allen feinen Rräften und Bewegungen mit dem Sinne Chrifti durchdringt und dem gleichformig macht, ber ihm Alles ift, auf den der Berechtfer= tigte fein ganges Bertrauen fett und beffen völliges Gigenthum zu febn er verlangt. -Auf Diefe Weise führt Die Unterscheidung der Momente zu ihrer mahrhaften Ginigung.

Dieg berkennend, hat die romische Satung die ebangelische Lehre anathematisirt und verwirft fie fortwährend als eine der Sunde Borfchub thuende, der Beiligung im Bege stehende; und mahrend fie felbst durch Beräugerlichung und bloges Rebeneinander des Ineinandersependen die Wahrheit verdunkelt, so vermeint fie hier die evangelische Lehre auf dem Wege der Beräugerlichung und unwahren Scheidung ju ertappen, weil biefelbe die falsche Bermischung aufgehoben hat. Uebrigens war auf evangelischer Seite immerhin eine Bersuchung zur Beräußerlichung vorhanden, und wenn einerseits der Glaube mehr als theoretifches Fürmahrhalten gefaßt, andererfeits die Rechtfertigung mit Burudftellung ber Beiligung betont, und dabei die Burechnung des Berdienftes Chrifti in einer Beife hervorgehoben murde, daß der lebendige Zusammenhang mit der Person Chrifti jurudtrat, fo tonnte leicht die jugerechnete Berechtigkeit eine fremde bleiben, und Die subjektive Berwirklichung der Gerechtigkeit Chrifti oder das Gestaltgewinnen Chrifti in den Gläubigen (die Beiligung) ju einem blogen Poftulat werden, alfo dag der alte Mensch mit seinen fündlichen Luften und Affekten unangefochten blieb und eine falsche Beruhigung eintrat. — Solcher Gefahr aber zu begegnen, war der Beift der ebangelifchen Kirche bon Aufang an befliffen. Go trat ber zur Berflachung des lutherifchen Begriffs fich neigendenden melanchthonischen Schule Andreas Dfiander entgegen, welcher an die Stelle der gerichtlichen Zurechnung eine reale Mittheilung fest, und die Gerechtigkeit Chrifti felbft nicht als erworben, als durch Gehorfam zuwegegefommen, als Berdienft, fondern als wesentliche gefaßt wiffen will. Chriftus ift gerecht, fofern er die wefentliche Gerechtigkeit Gottes felbft ift, und ber Mensch wird gerechtfertigt, insofern er diefe im Glauben ergreift und damit das göttliche Wefen Chrifti in sich wohnend hat. Als Rebe an Chriftus, oder indem er Chriftum in sich hat, hat nun der Bläubige Gerechtigkeit, und fo fann ihn Gott für gerecht ansehen. Aber bie ethische Bermittelung und die Menfcheit Chrifti kommt hier nicht zu ihrem Rechte, die actuelle Bethätigung der Gerechtigkeit erscheint als etwas Gleichgültiges, die menschliche Natur foll blog bagu gedient haben, daß Chriftus die Genugthunna für unfere verdiente Strafe ein = für allemal darbrachte, was dann rein objektiv und von felbst unfer aller Loskaufen wirkt. So fteht neben einander eine abstrakt juridische Zurechnung in Betracht ber negatiben Seite (Straferlag, Sundenvergebung) und eine muftische Union im Glauben, wodurch das, was die hauptfache ift, die wesentliche Gerechtigkeit zu Stande tommt. Die Concordienformel ftellt hiegegen, wie gegen bie entgegengefette Stancar'iche Ginseitigkeit, welche das Mittleramt ausschließlich der menschlichen Natur Chrifti vindicirte, feft, dag Chriftus unfere Berechtigkeit fen mit feiner ganzen Berfon, als welcher er, mahrer Gott und Menich, uns von unferen Sünden durch feinen bollfommenen Behorsam erlöft, gerecht und selig gemacht hat, daß also die Berechtigkeit des Glaubens fen Bergebung ber Sunden, Berfohnung mit Gott, daß wir zu Rindern Gottes aufgenommen werden um des einigen Gehorsams Chrifti willen, der allein durch den Glauben aus lauter Gnaden allen Rechtgläubigen zur Gerechtigkeit angerechnet, und fie um defiwillen bon aller ihrer Ungerechtigkeit absolvirt werden (vgl. d. Art. "Andr. Dfianber" Bb. X. S. 721 ff. und Dorner's Entwidelungsgeschichte ber Lehre bon ber Berfon Christi. II, 582 ff. Baur, disquis. in A. Osiandri de justif. doctr. 1931. Deff. Lehre von der Berföhnung. S. 316 ff. Deff. driftl. Lehre von der Dreieinigkeit zc. III, 247 ff. - Bilken, Dfiander's Leben, Lehre u. Schriften. 1844. 2c.). - Berwandt mit Dfiander ift Schwentfeld, bem aber Chrifti wefentliche Berechtigkeit in Christi Einheit und Ganzheit ift, nicht in der gottlichen Natur für fich (vgl. Dorner II, 625).

Bon einem anderen Standpunkte aus erhebt sich eine Differenz zwischen der lutherischen und reformirten Auffassung der Rechtfertigungslehre. Zwar der Begriff der Rechtfertigung ist auf beiden Seiten derselbe, und die Gnade in ihrer Bermittelung durch Christi Berdienst und menschlicherseits der Glaube, jene als der ausschließliche objektive, dieser als der ausschließliche subjektive Grund der Rechts

fertigung, wird beiderseits der romischen Lehre gegenüber festgehalten, so daß die ge= möhnliche Anficht eine völlige Sarmonie in diesem Buntte ju finden meinte, bis neuer= binge vornehmlich Schnedenburger in feiner vergleichenden Darftellung bee lutheris ichen und reformirten Lehrbegriffe (II, 1-101) den Unterschied mit ausgezeichnetem Scharffinn ins Licht gefetzt hat. Derfelbe befteht in der verschiedenen Stellung der Momente des Processes der Beilsaneignung, woraus auch ein Unterschied in der Bedeutung des Rechtfertigungsattes fich ergibt, und fteht im Busammenhange theile mit einer Berichiedenheit in der Betrachtungeweise des natürlichen Buftandes bes Menichen, theils mit der pradestinatianischen Differeng. Die reformirte Theologie betrachtet ben natürlichen Buftand des gefallenen Menfchen borzugeweise aus dem Gefichtspunkte bes Clende und Mangele, und demnach die Erlofung ale Aufhebung deffelben burch Mittheilung eines positiven Buts. 3m Proceg der Wiederherftellung des fündigen Subjetts aber ift ihr bas allwirtsame Princip, von dem fie ausgeht, die gottliche Ermahlung. Diese gibt fich tund in der Berufung, welche ale eine wirksame fich bethatigt burch die Erwedung des Blanbens in dem jum Befühl feines Elends und feiner Beilebedürftigfeit gebrachten und dadurch vom Bater jum Sohne gezogenen Gunder; mit dem durch die Gnade gewirkten Glauben aber ergreift diefer Chriftum alfo, daß er nun mit ihm vereinigt, somit in Christo ift, und damit in bas neue Leben eingetreten, ein neuer Mensch, nach Gott geschaffen, εν δικαιοσύνη καὶ δσιότητι τῆς ἀληθείας (Ερh. 4, 21.). Bier nun tritt die Rechtfertigung ein als ein bem Gläubigen fich innerlich fundgebendes Urtheil der Gerechtsprechung, welches aber ein Urtheil secundum veritatem ift, weil der Gläubige, obwohl noch im Berden, also noch unvollendet, noch nicht durchgebildet in der Beiligung, noch mit viel Mangel und fündigen Gebrechen behaftet, doch ale in Chrifto fegend, als mit dem Seiligen und Gerechten vereinigt, principiell gerecht und heilig ift, die unfehlbar jum Ziele führende Rraft der Beiligung in fich trägt, fo bag man, da für die ewige Anschauung Gottes die Zeit des Werdens nicht in Betracht tommt, auch fagen tann, die Berechtigfeit Gottes bringe es mit fich, daß er einen folchen als gerecht annehme, obwohl dieß insofern auch wieder Gnade ift, ale ja bas Banze in der Bahl der Gnade beruht und von vornherein durch die Birkung der Gnade zu Stande fommt. Die innere Bewigheit des Berechtfertigtfenns aber beruht in der Bewährung des Glaubens durch die Frucht der Gerechtigfeit, durch ein gottgefälliges Berhalten. — Anders ftellt fich die Sache in ber lutherifchen Lehrform. Rach ihr ift die Rechtfertigung des Gunders das Erfte, wobon alles Andere ausgeht, bas Princip des gangen Beilszuftandes, des gangen neuen Lebens der Menschen. Sie ist, activ be= trachtet, ein immanenter göttlicher Aft, ein in ber Benugthuung Chrifti für bie Gunben beruhendes Urtheil, in welchem Gott bei fich felbft den zerknirschten, zum Gefühl feiner Schuld gefommenen und barüber in feinem Bewiffen erfdrockenen und nach bem Berfohner fich ausstredenden Gunder um Chrifti willen gerecht fpricht, ihn aus feinem Schuldzustand herausnimmt und in das Rindschaftsverhältnig aufnimmt, also daß er geliebt und angenehm ift in dem Sohne. Dieses göttliche Urtheil vollzieht fich burch die Saframente, zunächst durch die Taufe und durch die Predigt des Evangeliums, badurch der heil. Beift den Glauben wirft, welcher die fich darbietende, fündenvergebende Gnade vertrauend ergreift und fich zueignet. hier ift das göttliche Urtheil der Rechtfertigung die schöpferische Macht, welche, dem Subjette fich offenbarend und innerlich bezeugend. den Glauben, dadurch er Chrifti und feines Berbienftes theilhaftig mird, in die mirtliche Gemeinschaft und Lebenseinheit mit Chrifto eintritt, erzeugt, und bamit bas neue Leben der Gottesfindschaft, die gange Erneuerung der Beiligung bis zur Bollendung. In fofern wird fie auch der regeneratio gleichgesett oder geradezu fo bestimmt. ift also die Rechtfertigung aktiv das Urtheil, welches in Gott über den buffertigen Sünder ergeht, als Beziehung der allgemeinen Erlösung oder Berföhnung auf dieses Subjett, paffiv das Eingeführtwerden in das Berhaltnif eines Gerechten durch innere Bezeugung jenes Urtheils, indem der Menich bermittelft des Borts und der Saframente vom heil. Geist der Bergebung der Sünden und der Gotteskindschaft versichert wird, wodurch er mit Gott in Christo so vereinigt wird, daß es nun heißt: Ich sebe, aber nicht mehr ich, Ehristus lebet in mir 2c. (Gal. 2, 20.). Uebrigens wird die Rechtfertigung keineswegs, wie die kraft der absoluten Erwählung und der dieselbe offenbarenden Berusung, dem durch diese gewirkten und die Vereinigung mit Christo mit sich sührenden Glauben zugetheilte Gerechtigkeit, als eine unwandelbar bestehende angesehen; nach lutherischer Betrachtungsweise kann ein Heraussallen aus diesem Stande der Gerechtigkeit durch Mächtigwerden der Sünde erfolgen, und zwar so, daß die aktive wie passible Rechtsertigung hierdurch ausgehoben (suspendirt) wird. Wit dem Wiedereintritt wahrer Bußfertigkeit kommt aber auch die Rechtsertigung wieder zu Stande.

Hier kommt die Differenz in der Erwählungslehre wieder zum Borschein. Diese ist resormirterseits das alles Bestimmende; die göttliche Erwählung entspricht hier gewissernaßen der aktiven immanenten Rechtsertigung. Aber während jene ein schlechthin überzeitlicher und schlechthin wirksamer Akt ist, der ein unzerstörbares neues Leben bewegründet, so tritt mit dieser Gott in die Zeit ein, und wendet sich mit den Gnadenmitteln an den Willen des Menschen und bezeugt sich ihm, in sosern er sich zur heilsbegierigen Annahme bestimmen läßt, als dem Gläubigen, gewährt ihm aber freien Spielzraum, so daß er sich von der empfangenen Gnade auch wieder abwenden kann; und wenn solches geschehen, verschließt er ihm den Weg zur Rücksehr nicht, sondern wirkt auf neue Buße hin und wendet ihm dann neue Rechtsertigungsgnade zu. — Ob diese Wiederholung eine Grenze habe auch innerhalb des gegenwärtigen Lebens oder nicht,

das ift eine andere Frage, die hier nicht zu beantworten ift.

Es ift nun nicht zu leugnen, daß die lutherische Lehrweise an formeller Bollendung der reformirten nachfteht. Denn in diefer ift es ein bom gottlichen Erwählungsatte ausgehender, Schritt für Schritt ficher jum Ziele führender Proceg, in welchem Gott oder der göttliche Aft in feiner Absolutheit und Ueberzeitlichkeit bleibt, und alles etwaige Schwanken und Straucheln auf menschlicher Seite ift ein benfelben unberührt laffendes Beitliches; wozu tommt, daß die Rechtfertigung, obwohl ein Gnadenatt, boch allen Schein des Willfürlichen, des Gerechtsprechens ohne Grund auf Seiten des Menfchen verliert. und als ein der wesentlichen Wahrheit entsprechendes Urtheil erscheint; wogegen auf lutherifcher Seite in diesen Beziehungen scheinbar ein Mangel sich barftellt und sowohl die Idee Gottes alterirt, als auch die schlimme praktische Consequenz der Leichtfertigfeit in Bezug auf den Rudfall bei der eröffneten Aussicht auf Wiederholung der Rechtfertigung nahe gelegt ift. Bieraus und aus ber Thatfache vielfachen Migbrauchs und oberflächlicher theoretischer und praktischer Auffassung, namentlich in Folge überhandnehmenden Gewichtlegens auf eine außerliche Rechtgläubigkeit mit Burudftellung ber Beiligung ift es mohl zu begreifen, daß im lutherischen Gebiet von der pietiftischen Bewegung an bis in die neueste Zeit eine ftarke Sinneigung zur reformirten Auffasfungeweife fich kund gibt, fo daß theils mancherlei Annaherung baran, theils eine wefentlich damit zufammenfallende Darftellungsweise zum Borfchein tommt. Go bei Seiler. Steudel, Nitid, von Sofmann, Philippi, Dorner, Schöberlein u. A. (f. Schneckenburger II, 40 ff. 57 ff.). — Aber es fragt fich, ob der Migbranch nicht accidentell ift, und eben fo gut bei der reformirten Lehrweise, bei der schlechthinigen Zuversicht des Erwähltsehns und einer leicht möglichen Gelbfttäuschung in Betreff ber Rennzeichen des wahren Glaubens stattfindet, als bei der lutherischen, der die Rechtfertigung etwas Beitliches und Wiederholbares ift, fo jedoch, daß bei jedem Rückfall die Gefahr ber Nichtberwirklichung jener Wiederholung eintritt. Bas aber die Alteration der Gottes= idee betrifft, fo fragt fich's, ob die Idee des lebendigen und perfonlichen Gottes in ihrer vollen Wahrheit nicht vielmehr bei der lutherischen Lehrweise zu ihrer rechten Beltung tommt. In jener tommt der Menfch in feiner freien Gelbstbeftimmung, in feiner gottebenbildlichen Berfonlichkeit zu feinem vollen Rechte, und eben damit die urbilbliche gottliche Personlichkeit; und ber Gott, ber nicht in reiner Ueberzeitlichkeit und

abfolut beftimmender Birtfamteit fein Bert vollführt, fondern in die zeitliche Bewegung eingeht und dem Buffertigen fich zuwendet, von dem Rudfälligen fich abkehrt und dem Biederkehrenden die Gnadenhand, mit der er ihn auf verborgene Beife ichon gezogen hat, auf's Neue reicht, bas ift der im Schriftwort, der in Chrifto fich offenbarende Gott; die absolute Erwählung aber so zum Principe machen, wie die reformirte Lehre thut, das heißt den freien lebendigen Bechfelverkehr zwischen Gott und seiner ebenbildlichen Creatur aufheben; und dieje Lehrweise ift auch dem zeitlichen Leben und Bemußtfenn des Chriften nicht fo gemäß, wie eine zeitliche Rechtfertigung, deren er im Glauben von Gott aus gewiß wird, welche Gewißheit jedoch erft mit der eingetretenen perseverentia finalis zur vollen Bewigheit des ewigen Ermähltsehns zur Seligfeit wird. -Daß aber die Rechtfertigung der Bahrheit gemäß fen, das gilt auch bei diefer Lehrweise. Die Wahrheit muß ja nicht ein schon Bollzogenes sehn; Wahrheit ist vor Gott auch was er durch die schöpferische Kraft der Rechtfertigung herbeiführt, und es bedarf feiner schon vollbrachten unio mystica mit Christus durch den Glauben, um von Gott gerecht gesprochen werden zu können; bagu bedarf es nur des buffertigen Sichausstreckens nach Chriftus, in welchem ber bom Bater zum Sohne Bezogene felbft nichts mehr febn und gelten will, aus fich felber und feinem Eigenen (Rraft, Tugend 2c.) beraus = und in Chriftum eingehen will, nur in Ihm bor Gott etwas gelten will, diefer moralischen Union, in der allerdings der Glaube schon eingewickelt ift, welcher fodann durch Die innerlich bezeugte Rechtfertigung zur Entfaltung tommt, wodurch jene moralische Union. jenes Einssehnwollen, zu einer myftischen wirklichen Lebenseinheit mit Chriffi wird. (Bgl. auch Jul. Röftlin, der Glaube, fein Befen, Grund und Gegenftand. 1859. S. 324. Klina.

Es möge uns gestattet seyn, zu dem im vorstehenden Artikel über den Unterschied der lutherischen und der reformirten Lehrform Bemerkten folgende Stelle aus der Concordienformel (Ausgabe von Müller, S. 713. 714) als Ergänzung hinzuzufügen: "Und sofern ift uns das Geheimniß der Borsehung (d. h. der Gnadenwahl) in Gottes Wort geoffenbart, und wann wir darbei bleiben und daran halten, fo ift es ein gar nutliche, heilfame, tröftliche Lehre; benn fie bestätiget gar gewaltig ben Artifel, bag wir ohne alle unfere Bert und Berdienft, lauter aus Gnaden, allein um Chriftus willen, gerecht und felig werden. Dann bor ber Zeit der Welt, ehe wir gewefen find, ja ehe der Belt Grund geleget, da wir ja nichts Gutes haben thun konnen, find wir nach Gottes Fürfat aus Gnaden in Chrifto zur Seligkeit erwählet, Rom. 9., 2 Tim. 1. Es werden auch badurch alle opiniones und irrige Lehre von den Kräften unseres natürlichen Willens ernieder geleget, weil Gott in seinem Rath vor der Zeit der Welt bedacht und verordnet hat, daß er Alles, was zu unfer Bekehrung gehöret, felbst mit der Rraft seines beil. Beiftes durch's Wort in uns schaffen und wirken wolle. Es gibt also auch diese Lehre den schönen, herrlichen Troft, daß Gott eines jeden Chriften Bekehrung, Gerechtigkeit und Heiligkeit so hoch ihm angelegen sehn laffen und es so treulich damit gemeinet, daß er, ehe der Welt Grund geleget, darüber Rath gehalten und in seinem Fürsatz verordnet hat, wie er mich dazu bringen und darinnen erhalten wolle. Item, daß er meine Seligkeit fo wohl und gewiß habe vermahren wollen, weil fie durch Schwachheit und Bosheit unferes Fleisches aus unferen Sänden leichtlich könnte verloren, oder durch Lift und Gewalt des Teufels und der Welt daraus geriffen und genommen werden, daß er dieselbe in feinem ewigen Kurfate, welcher nicht fehlen oder umgestoßen werden kann, verordnet und in die allmächtige Hand unferes Beilandes Jesu Christi, daraus uns Niemand reigen kann, zu bewahren geleget hat, Joh. 10., daher auch Paulus fagt, Rom. 8: weil wir nach dem Fürfat Gottes berufen sehnd, wer will uns benn icheiden bon ber Liebe Gottes in Chrifto?" Sierbei muffen wir daran erinnern, daß man die ursprünglichen und symbolisch - firirten Lehrbestimmungen der lutherischen Rirche von den späteren Entwicklungen nicht forgfältig genug unterscheiden fann, ba zwischen beiden, wie auch die neueste Erfahrung lehrt, ein fehr

merklicher Unterschied obwaltet. Wie sehr die ursprünglichen Lehrbegriffe beider Kirchen in der Lehre von der Gnadenwahl sich berührten, darauf ist, mit Beziehung auf A. Schweizer's protestantische Centraldogmen, in dieser Euchklopädie schon an mehreren Orten hingewiesen worden (Bd. II. S. 518, Bd. V. S. 715, Bd. VIII. S. 287. 288). Besonders aber ist darüber, sowie über die Rechtsertigungssehre beider Lehrbegriffe, zu vergleichen J. Müller, die evangelische Union. 1854. S. 230—233. 273—287. Zu der oben mitgetheilten Stelle aus der Concordiensormel sindet sich eine tressende Parallele in einer Stelle von Luther's großem Katechisnus, angesührt aus Müller's Ausgabe S. 504, im 10. Bande dieser Enchklopädie S. 543, wo Luther in einer dem resormirten Lehrthpus völlig entsprechenden Beise im Abendmahl das Moment des Glaubens hervorhebt, gerade so wie die Concordiensormel in der angeführten Stelle die Rechtsertigung an die Gnadenwahl anknüpft.

Recognitiones Clementis, f. Clemens Romanus.

Mecollecten, Recollectionen, von recolligere, Benennung verschiedener Mönchscongregationen innerhalb bestimmter Orden; die Benennung will so viel besagen, daß die Mitglieder dieser Orden zur ursprünglichen Strenge der Ordensregel zurückgesführt werden sollen. So entstanden seit den letzten Zeiten des 17. Jahrhunderts in Spanien die Recollecten der Augustiner-Eremiten. Noch jetzt gibt es deren in Spanien. Auch im Orden des heil. Franz d. Assistin (s. d. Art.) gab es Recollecten beiderlei Gesschlechts, als Abart der Observanten. Auch im Orden von Citeaux hat es eine Zeit lang in Spanien weibliche Recollecten gegeben.

Reconciliatio, f. Schlüffelgewalt.

Rector, Titel der anglikanischen Pfarrer, f. Bd. I. S. 332.

Redemptoristen, f. Liguorianer.

Reformationerecht bes Landesherrn, f. Art. " Rirde, Berhältniß jum Staat" (Bb. VII. S. 605).

Megalte (jus regaliae, régale) und Streit darüber in Frankreich. Die ältere firchliche Gesetzgebung bestimmte, daß die bon den Bischöfen und Rlerifern aus ben firchlichen Ginnahmen gemachten Ersparniffe für die Rirche felbst verwendet werden follten, und verboten den Migbrauch, den Nachlag des Klerus zu rauben (spolium) (f. d. Art. "Spolienrecht"). Eben fo murbe verordnet, daß die mahrend ber Bacang ber bifchöflichen Stelle gezogenen Früchte ju Bunften ber Rirche aufbewahrt murben. (Concil. Chalcedon. a. 451. c. 25. bei Gratian c. 2. dist. LXXV. - Concil. Ilerden. a. 546. c. 76. in cap. 38. Cau. XII. qu. II. u. a. m. bei Gratian in der Cau. XII. qu. II. Petr. de Marca de concordia sacerdotii et imperii lib. VIII. cap. 17.). Um diesen Borichriften zu genügen, suchte die Rirche den Schutz der weltlichen Macht zu erlangen, gab aber diefer felbst dadurch Gelegenheit, den gerügten Migbrauch zu eigenem Bortheil einzuführen. Da die Rirche bem Staate auch besondere Berleihungen zu danken hatte, fo bot fich für denfelben die Behauptung eines Rechtstitels, im Falle eintretender Bacang, ahnlich wie bei einem apert gewordenen Lehn, die Stelle felbst auf's Neue ju berleihen, in ber Bmifchenzeit aber Die Früchte ju giehen und Rechte gu üben, welche dem Inhaber ber Stelle gebührten (Petr. de Marca 1. c. cap. 22.). Diefe Rechte jufammen als Ausfluß ber in ber Berleihung des Beneficiums (ber Guter und Rechte, Regalien, Temporalien) liegenden Sobeit nannte man Regalie. Rach bem Borgange der Könige eigneten fich auch bald die machtigeren Vafallen derfelben diefes Recht an (de Marca l. c. cap. 25.), welches nun bon Seiten der Kirche für unftatte haft ertlärt wurde. Indeffen behaupteten die Inhaber im Allgemeinen die hergebrachten Befugniffe, boch waren fie im Besonderen nicht abgeneigt, diefelben milder zu handhaben, auch wohl zu Gunften einzelner Rirchen barauf zu verzichten. Gregor VII. hatte den Beschluß des römischen Concils bom 3. 1075 gegen die Investitur der Rleriker durch Laien bei Bhilipp I. fogar Anerkennung zu verschaffen gewußt, und die Synoden bon Clermont 1095 und Tropes 1107 hatten sich barauf fehr entschieden darüber aus-

gesproden: "Qui ab hac hora investituram episcopalem seu aliquam spiritualem dignitatem a laicali manu susceperit, si ordinatus fuerit deponatur et simul ordinator ejus" (vgl. Barnkönig und Stein, frangof. Staats - und Rechtsgeschichte. Bb. I. Bafel 1846. S. 221). Dennoch wurde dem bald zuwider gehandelt, darauf aber jedenfalls gehalten, daß der mit Erlaubnig des Ronigs kanonisch Erwählte erft nach der weltlichen Bestätigung in die Regalien eingewiesen werden durfte. während der Bacang die mit der Regalie verbundenen Befugniffe gu üben, blieb indeffen unbeanstandet (m. f. deshalb z. B. das Testament Philipp August's vom Jahre 1190. De Marca l. c. cap. 22. §. 10. Concil. Lugdun. a 1274. c. 12. bei Mansi Coll. Conc. T. XXIV. Fol. 90.). Die großen Nachtheile, welche dadurch die Rirche erlitt, beren Wiederbesetzung möglichst verzögert wurde, bewog einzelne Bischöfe, die Regalie förmlich abzutaufen (f. Beispiele bei Sugenheim, das Rechtsleben des Rlerus im Mittelalter. Berl. 1839. S. 299). Als Bonifacius VIII. Die von Gregor VII. nicht durchgeführten Grundfate auf's Neue in's Leben zu rufen fuchte, wieß Bhiliph der Schöne unter Bugiehung ber Stände die pabstlichen Forderungen gurud. lieft von den Ständen die Rechtmäßigkeit feiner Ansprüche ausdrücklich beftätigen und traf bann in der Berordnung vom 23. März 1302 die nöthige Berfügung. Ueber das Fundament feines Rechts erklärte fich ber Ronig auch in bem Erlaffe an ben Erzbifchof bon Sens und ben Bischof von Augerre in Betreff ber Rirche von Chartres alfo: Sicut feodus (b. i. feudum, Lehn) vassallo vacans, interim cum suis reditibus a domino licite occupatur, et propter defectum hominis, ut vulgari nostrae patriae verbo utamur, de jure et generali consuetudine regni nostri per dominum, quousque superveniat persona, quae illi serviat, licite detineatur, sic nos et nostri antecessores vacante Ecclesia Carnotensi, et temporalem jurisdictionem et bona temporalia accipimus, et nostros facimus omnes fructus, qui proveniunt ex eisdem. Non solum autem nostram potestatem in bonis episcopalihus exercemus; imo bona temporalia praebendorum et dignitatum, sive sit jurisdictio temporalis, sive alia bona temporalia, quae possint ad aliquem pertinere, cum vacante praebenda vel dignitate concedimus, et de eis, praedicto tamen modo, disponimus nostro jure" (de Marca 1. c. cap. 22. §. 6. berbunden mit anderen berartigen Dofumenten bei Du Fresne im Glossar. s. v. Regalia). Beneditt XIII. erkannte hierauf auch das königliche Recht wieder an, und dieses wurde durch spätere Berordnungen aufrecht erhalten (von 1331, 1334 u. v. a f. de Marca l. c. cap. 24. Sugenheim a. a. D. S. 295. Warnkönig u. Stein a. a. D. I, 415. 458). Durch besondere Privilegien verzichteten fpater die Konige auf die Regalie zu Bunften einzelner Bisthumer oder überwiesen auf Beit die Ginfunfte ber Fabrit der heiligen Rapelle in Paris. Dieg geschah im Jahre 1364 durch Rarl V., 1438 durch Rarl VII. auf drei Jahre und dauernd durch Rarl IX. 1566 (f. Warnkönig u. Stein a. a. D. I, 459. 630). Ludwig XIII. (1610 bis 1643) nahm sie zwar wieder in Anspruch, aber gegen Ersatz und auch nur, um die neu ernannten Erzbifchöfe und Bifchöfe damit zu beschenken. Zwischen den Rönigen von Frankreich und ben Babften beftand feit bem Concordate von 1515 bis um bie Mitte des 17. Jahrhunderts im Allgemeinen Friede. Zu neuen Conflitten fam es feit= bem durch die Jansenistischen Irrungen und die episkopalistische Deklaration des galli= kanischen Klerus vom 8. Mai 1663. Als nun Ludwig XIV. im Jahre 1673 die Re= galie auf fammtliche Bisthumer bes Reichs, felbft in den neu erworbenen Probingen, auszudehnen anfing und durch den Kanzler Le Tellier eine bahin bezügliche Berordnung ausarbeiten ließ, weigerten fich mehrere Bifchofe, deren Rechtmäßigkeit anzuerkennen, und wurden in ihrem Streben nach Freiheit von der Laft von Innoceng XI. unterftutt. Darauf entbrannte der Streit heftiger und veranlagte Luwig XIV., durch eine Affemblee die Erklärung anszusprechen, daß der Pabft über die weltlichen Rechte des Königs zu entscheiden nicht befugt feb. Diefer Sat wurde mit den übrigen, die gallifanischen Freiheiten enthaltenen Artifeln durch Edikt vom 23. März 1682 bestätigt und in die Par-

lamentsakten einregiftrirt, worauf aber bereits unterm 11. April d. 3. Innoceng XI. die Nichtigkeit biefer Artikel beklarirte. Die gegenseitige Abneigung war feitdem noch durch andere Streitpunfte in fteter Bunahme begriffen und eine Unnaherung erfolgte erft unter Alexander VIII. (feit 1689), der aber doch noch am Tage vor seinem Tode, am 31. Januar 1691, eine neue Berdammungsbulle gegen die Artifel von 3. 1682 publiciren ließ. Endlich fam es unter Innoceng XII. jur Berfohnung. Die Babfte hatten nämlich beharrlich den bon Ludwig XIV. nen ernannten Bischöfen die Bestätigung verweigert und badurch in die firchliche Berwaltung des Landes große Berwirrung gebracht. Dem Könige nicht minder wie den Bischöfen lag daher daran, eine Berftandigung herbeizuführen. Ludwig hinderte deshalb nicht, daß die Bifchofe dem Babfte die Erklärung abaaben, fie betrachteten die Artifel von 1682 als dem Wohle der Rirche verderblich und daher für nichtig. Darauf erkannte der Babst das fonigliche Recht der Regalie wieder an, zwar mit einer gewiffen Beschränkung rudfichtlich ber neu erworbenen Banber, inbeffen wurde doch nachher auch diese Ausnahme von Seiten ber Eurie aufgegeben. Die praktifche Bedeutung der Regalie anderte fich indeffen, indem auf die petimiären Bortheile verzichtet, auch das Recht der Berfügung über zur bischöflichen Collation geborige Beneficien aufgegeben wurde, fo daß im Befentlichen nur die königliche Mitwirfung . bei ber Besetung der Bischofsftühle und die perfouliche Gidesleiftung der Bischöfe vor dem Rönige bestehen blieb. Die Aufrechthaltung der fendalen Elemente der Regalie war ja auch nach der durch die Revolution ausgesprochenen Aufhebung aller Feudalrechte nicht mehr möglich geblieben. Das Defret vom 6. Rob. 1813 sur la conservation et administration des biens, que possède le clergé dans plusieurs parties de l'Empire fpricht demgemäß noch folgende Grundfätze aus:

Art. 33. Le droit de régale continuera d'être exercé dans l'Empire, ainsi qu'il

l'a été tout temps par les souverains nos prédécesseurs.

Art. 34. Au décès de chaque archevêque ou évêque, il sera nommé, par notre ministre des cultes, un commissaire pour l'administration des biens de la mense épiscopale pendant la vacance.

Art. 45. Le commissaire régira depuis le jour du décès jusqu'au temps où le

successeur nommé par Sa Majesté se sera mis en possession.

Les revenus de la mense sont au profit du successeur, à compter du jour de sa nomination.

Die übrigen hierher gehörigen Artifel beziehen sich auf eine strenge und forgfältige

Berwaltung zu Bunften der Rirche.

Ueber die Regalie überhaupt vergleiche man außer der bereits citirten Literatur: Traité de l'origine de la Régale et des causes de son établissement, par Mr. Gaspard Andoul. Paris 1708. 4. — Schröckh, christliche Kirchengeschichte seit der Resormation. Th. VI. S. 337 f. — Sugenheim a. a. D. S. 267 f. — Dupin, manuel du droit public ecclésiastique français (Paris 1845) p. XIV. 71 sq. 357 sq. und die von diesem Schriftseller angegebene Werke. Vergl. auch den Art. "Gallica-nismus" Bd. IV. S. 647 f.

Regensburger Juterim. Ungeachtet schon vor und noch mehr nach dem öffentlichen Auftreten der Reformatoren die Nothwendigkeit einer Verbesserung der Kirche an Haupt und Gliedern selbst von aufgeklärten Katholiken wiederholt ausgesprochen war, und das Verlangen nach einem Rationalconcilium in Deutschland immer allgemeiner und dringender laut wurde, um die durch die verschiedenen Glaubensansichten entstandene Spaltung im Bolke zu beseitigen, so mußten doch alle dahin zielenden Verzsuche scheitern, da man in Rom klirchtete, daß sich auf einer allgemeinen Kirchenberssammlung nicht nur die Beschwerden der Bölker mit den Stimmen der Protestanten vereinigen möchten, sondern auch leicht benutzt werden könnten, der Hierarchie Zugeständsnisse abzutrotzen, welche einzuräumen man durchaus nicht gesonnen war. Als indessen die Reformation ihren stillen Gang fortschritt und in Deutschland immer sekteren Boden

gewann, forderte endlich auch der Raifer Rarl V., deffen Madt, durch auswärtige Kriege meistens gebunden, ber Sulfe ber beutschen Fürsten und Stände nicht entbehren fonnte, bom Babfte ein allgemeines Concilium als lettes und einziges Mittel zum Frieden und jur Ginigfeit; und ba fowohl Clemens VII. ale Baul III. feiner Forderung auszuweichen mußte, fuchte er zunächst durch Religionegefpräche bie religiofen Streitigfeiten zu beseitigen und eine Ginigung der getrennten Parteien herbeizufiihren. Unbefümmert um die Einwendungen bes Pabstes, ber auch von einem Religionsgespräche nichts wiffen wollte, berief er ein folches vorläufig nach Speier, dann im Juni 1540 nach Sagenau und bon da im Januar 1541 nach Worms. Da jedoch bei bem Einfluffe des pabstlichen Runtins Morone der Erfolg der Berhandlung weder an dem einen noch an dem anderen Orte feinen Erwartungen entsprach, fo entschloß er fich, ein neues Religionsgespräch im April beffelben Jahres in Regensburg, wo er furg borher ben Reichstag eröffnet hatte, zu veranftalten, und erffarte ben Zwiefpalt über bie Religion für den wichtigften Gegenstand der vorliegenden Berathungen. Um eine Bereinigung über einige Sauptartitel bes driftlichen Glaubens, welche die Protestanten wie die Katholifen fünftig gleichmäßig anerkennen follten, zu bewirken, wünschte er nicht nur, bag die Unterredung nur wenigen rechtschaffenen und friedliebenden Männern übertragen wurde, fondern ließ auch burch feinen Rangler Granvella neinen ichriftlichen Begriff" vorlegen, in welchem die ftreitigen Religionsbunfte fo bargeftellt waren, wie fie etwa, nach einigen Modifitationen und Concessionen, eben so wohl von ebangelifcher wie bon tatholifder Seite angenommen werden fonnten. Diefe Schrift, welche fpater das Regensburger Interim genannt wurde, war bon Martin Buter, Johannes Gropper und dem Riederlander Gerhard Bolcrud (richtiger Beltmyt), einem faiferlichen Rathe und Freunde Granbella's, berfafit\*), hierauf durch Buter's Bermittelung dem Kurfürsten Joachim II. von Brandenburg mitgetheilt, und burch biefen an ben landgrafen Philipp von Seffen gelangt, welcher fie dem Kurfürsten Johann Friedrich zur Begutachtung Luther's und Melanchthon's überichickte. Luther fand zwar in dem Entwurfe den Begriff von der Juftififation in aller Reinheit ausgedruckt und fprach fich beshalb wenigstens nicht geradezu ungunftig über die Schrift aus, außerte jedoch Zweifel an ihrer Ansführbarkeit, ba die darin enthaltenen Borfchlage weder für die Evangelischen noch für die Römischen annehmbar feben. Auch Melandithon war derfelben Ansicht, obgleich er auf den Auffat einfach nur die Borte "Republit des Blato" fchrieb, wodurch er offenbar andeuten wollte, daß fur die Evangelischen die größte Borficht bei der Religionsverhandlung bringend nothwendig fen und ein erwunschtes Refultat schwerlich erreicht werbe. Richtsbestoweniger beeilte fich ber Rangler Granvella, dem es genügte, daß die Schrift der Hauptsache nach bon den Führern ber Reformation gebilligt und bon einigen ber machtigften Reichsfürsten mit Beifall aufgenommen war, diefelbe, fobald fie an ihn zurudkam, nun auch mehreren Theologen bon der anderen Seite und bor Allem dem pabstlichen Legaten borzulegen; und ale fie nach der Prufung derfelben, wenn auch hin und wieder verandert, im Befentlichen diefelbe blieb, willigte der Legat ein, daß fie bei den Conferenzen zu Grunde gelegt würde. Die Wahl der Theologen, welche fich über die Artikel vereinigen follten, war dem Raifer überlaffen, und diefer bestimmte mit großer Umsicht bon romischer Seite ben Bifchof von Raumburg, Julius b. Bflug (f. d. Art.), ben Rolnifchen Theologen Johann Gropper und den befannten Johann Ed von Ingolftadt, von ebangelischer Seite dagegen Melanchthon, Buter und den hesisichen Theologen Johann Biftorius von Ridda. Es maren fammtlich Manner, von denen man, mit

<sup>\*)</sup> Bgl. Melanchthon's Angaben barilber im Corp. Reformat. IV. p. 578. Indeffen hatte Butzer ibm, bes Erfolges wegen, verschwiegen, wie viel Theil er an der Absassung des Entwurfs genommen. Seine unzweiselhafte Theilnahme erhellt aber auch aus einem von Neudeder in den "Merkwürdigen Aktenstlicken aus der Reformationszeit" I. S. 249 ff. mitgetheilten Briefe des Kurfürsten Joachim von Brandenburg an den Landgrafen Philipp von Heffen.

Ausnahme Ed's, das Beste erwarten durfte. Sechs Zeugen wurden ernannt, welche dem Gespräche regesmäßig beiwohnen sollten; unter diesen waren drei entschieden Protestanten, während ein vierter, der pfälzische Vicekanzler, sich ihren Ansichten wenigstens sehr zuneigte. Außerdem bevollmächtigte der Kaiser mit dem Vorsize und der oberen Leitung der Verhandlung den Pfalzgrasen Friedrich, einen Fürsten der friedsertigsten Gessinnung, und seinen Kanzler Grandella, um zu berhüten, daß die Sache, welche er als eine Staatsangelegenheit behandelt wissen wollte, in ein leeres theologisches Gezänk ausartete.

Rachdem Rarl V. felbst die Collocutoren mit Sandichlag und ernften Worten gur Mäßigung ermahnt hatte, begann das Gefpräch am 27. April mit den fpekulatiben Fragen, welche in ber Lehre bon ber Rechtfertigung ihren Mittelpunkt hatten. That gelang es, in den erften vier dogmatifden Gaten über die Beichaffenheit des Menfchen vor dem Falle, über den freien Billen, die Erbfunde und die Rechtfertigung eine Bereinigung beider Parteien, auf dem Grunde des vorgelegten fcriftlichen Entwurfes, ju Stande ju bringen, ba die Berfaffer beffelben die Ausdrude fo gewählt hatten, daß beide Theile ihre Meinung barin ausgesprochen finden konnten. Anders gestaltete fich bagegen die Sache, als man fich in der Dis= cuffion, von der gewonnenen Grundlage aus, auch über diejenigen Artifel zu verftundigen suchte, welche Berfaffung und Ritus unmittelbar berührten. Denn fo fehr auch die Berfaffer des Interims bemilht gewesen waren, die betreffenden Artitel in einem dem Protestantismus fich annahernden Sinne zu entwerfen, fo mußte es fich bier bald offenbaren, daß die außere Ginrichtung der pabstlichen Rirche mit den Grundlehren des Brotestantismus unbereinbar fen. 3mar hatte ber Entwurf ben Sat aufgestellt, daß nur die Rirche die heilige Schrift auslegen fonne, jedoch jugleich der Rirche die Concilien substituirt. Als baher biefer Artifel zur Berhandlung fam, wollten weder bie Ratholifen die Lehre von der Unterwürfigkeit der Rirche unter den Pabst aufgeben, noch die Evangelischen der Uebereinstimmung der jedesmaligen Rirche und den Concilien Die bindende Gewalt zustehen, welche der Entwurf ihnen zuschrieb, ba fowohl der Rabst als die Concilien fehr oft geirrt-hatten und auch in ber Folge irren konnten. Man mußte fich daher damit begnilgen, den Begriff der Rirche in feiner Allgemeinheit und Idealität aufzufaffen, worin doch wenigstens fein absoluter Gegensatz bestand. Roch schwieriger zeigte fich der Artikel vom beil. Abendmable. Denn obgleich fich der Entwurf darüber febr gemäßigt ausdrüdte, fo bereitete doch das Wort Transfubftantiation, welches bei der Revifion deffelben romifcherfeits von fremder Sand an den Rand gefchrieben war und das nicht nur die tatholifden Collocutoren, fondern auch der pabftliche Legat Contarini mit einer unüberwindlichen Sartnächigkeit festhielten, nicht zu befeitigende Schwierigkeiten. "Und fo war man auch diesmal", fagt Ranke, "auf dem eingeschla= genen Wege auf gang unüberwindliche Sinderniffe gestoffen; nicht in den tieferen Grundlehren der Dogmatit, die das Berhältnig Gottes zu den Menschen betreffen; auch nicht eigentlich in der Lehre über die Rirche, über welche man wenigstens bis auf einen gewiffen Bunkt einverstanden war; der Grund der Entzweiung lag vielmehr in den scholaftifchen Borftellungen, welche während ber hierarchifchen Jahrhunderte geltend geworden. Diefe und die Dienfte, die fich daran fnilpften, wollte man auf der einen Seite als allgemein gültig und göttlich festhalten; auf der anderen war es eben das Brincip, fich dabon loszureißen."

An eine weitere Bereinigung war von jetzt an um so weniger zu denken, da die katholischen Collocutoren von dem Herkömmlichen nicht ablassen wollten, und die Abgesordneten der römischen Eurie, namentlich der Legat Contarini, alle Schlauheit und Instrigue aufboten, die ganze Sache in die Hände des Pahstes zu legen. Auch sanden sie bei diesem Berkahren eine willfährige Unterstützung an den eifrigen, römisch gesinnten Fürsten und Ständen, vor Allen an den Herzögen von Bahern, dem Erzbischofe von Mainz, und dem Herzoge Heinrich von Braunschweig, welche nichts mehr wünschten,

596 Regino

ale einen balbigen Rrieg gegen die Bekenner des Evangeliums. Dagegen mußte bem Raifer, welcher fich in biefer Zeit mit einem Buge nach Algier befchäftigte, während ihm ein neuer Rrieg mit Frang I. bevorftand und die Türken mit einem gefährlichen Einfalle in Ungarn brohten, Alles baran liegen, den Frieden im Reiche zu erhalten. Er beschloft baber, bie Aften bes am 22. Mai beenbigten Besprächs, obwohl es nicht ju bem gewünschten Ergebniß geführt, ben Reichsftunden vorzulegen, und erließ nach eingeholten Gutachten, jum Merger ber romifchen Partei, am 29. Juli 1541 einen Reichsabschied, ber im Wefentlichen Folgendes bestimmte: "Man wolle bis auf die vier Artifel, über welche man fich geeinigt hatte, Alles vorerft beim Alten laffen. Die weitere Religionsverhandlung folle bis auf eine allgemeine Rirchenversammlung ober auf ein Nationalconcilium oder, wenn der Pabst weder das Eine noch das Andere gulaffe, auf einen fünftigen Reichstag berichoben bleiben. Der Raifer fen im Begriff, nach Italien ju reifen, um ben Babft zu bewegen, daß er entweder ein in Deutschland Bu haltendes allgemeines oder boch ein Rational-Concilium ausschreibe. Benn dies nicht innerhalb achtzehn Monaten gefchehe, fo folle über die Religionsangelegenheiten bes Reichs ein Reichstag gehalten und ber Pabft ersucht werben, auf diefen einen Legaten au fchiden. Bis dahin folle der Nürnberger Religions = und Privatfriede in allen seinen Buntten und Artifeln von beiden Theilen unverbrüchlich gehalten werden, die bisherigen Rammerproceffe ftillftehen, im Uebrigen aber ber Augeburger Abschied gelten."

Wie wenig barauf zu rechnen sey, daß eine Bereinigung der Nation auf den Grund einer religiösen Ausschung zu Stande kommen werde, hatte sich zur Genüge offenbart. In der That traten auch beide Parteien seitdem einander schrosser als jemals entgegen. Gleichwohl hatte die ebangelische Partei auf diesem Reichstage zu Regensburg einen bedeutenden Sieg über ihre Gegner errungen; sie zeigte sich in Deutschland schon so ausgebreitet, so start und einslußreich, daß ihre Bertreter es wagen dursten, die öffentsliche, gesetzmäßige Ausrkennung vom Kaiser zu fordern, und wenn derselbe sich auch der römischen Seite bald wieder zuneigte, so sah er sich doch noch eine geraume Zeit durch die politischen Berhältnisse genöthigt, gegen die evangelischen Stände eine den

Protestantismus fördernde Rachficht zu üben.

Literatur. Corpus Reformat. Vol. IV. — Pland, Gesch. des protest. Lehrbegriffs. III, 2. — Neudeder, Geschichte des evangelischen Protestantismus. Th. I. S. 262 ff. — Ranke, deutsche Gesch. im Zeitalter der Neformation (3te Ausg.). Bd. IV. S. 151 ff. — Pfister, Geschichte der Deutschen. Bd. IV. S. 172 ff. — Schlosser, Beltgesch. Bd. XII. S. 222 ff. G. Hippel.

Regino, geboren in der letzten Beriode des 9. Jahrhunderts zu Altrip, nicht weit von Speier, von edler Abkunft, trat frühe in das Kloster zu Prüm, am südlichen Abhang der Schnees-Eifel. Im Jahre 892 wurde die Anstalt durch die Rormannen verheert, Abt Farabert trat darauf zurück und Regino wurde an seine Stelle gewählt als der siebente in der Reihe der Aebte. Doch schon im Jahre 899 sah er sich zur Niederlegung genöthigt, wie er selbst sagt, durch den Reid seiner Feinde widerrechtlich verdrängt. Er zog sich nun in das Kloster St. Maximin bei Trier zurück, wurde dort vom Erzbischof Ratbod mit der Berwaltung des Klosters St. Martin betraut und starb im Jahre 915.

Dieser letzten Zeit verdanken wir seine literarischen Leistungen. Nach dem Jahre 900 begann er sein Chronikon, vollendete es 907, und im folgenden Jahre schiefte er basselbe mit einer Zuschrift an Bischof Adalbero von Augsburg, einen der gebildetsten und durch seine Stellung als Erzieher des Königs Ludwig einslußreichsten Männer seiner Zeit. Es ist die erste in Deutschland selbst versaste Weltgeschichte, da die früheren Werke gleicher Art sämmtlich auf fremdem Boden entstanden sind; doch zeigt er im Ganzen ein größeres Interesse sinteresse sinteresse Büchern, das erste auch unter dem besonderen Titel "Libellus de temporibus dominicae

Regino 597

incarnationis", das zweite als "Liber de gestis regum Francorum", jenes von Christi Weburt bis jum Tode Rarl Martell's, biefes bon 741-906 incl. Es gelangte biefe Chronif in der Folge ju großem Unfehen und wurde bon Spateren, wie Bermannus Kontraktus, Sigebert von Gemblour, Otto von Freising u. A. vielfach benutzt und ausgefdrieben. Doch ift ein großer Theil derfelben aus bekannten Quellen genommen, insbesondere fast das gange erfte Bud, theilweife auch das zweite. Je naher er feiner eigenen Zeit tommt, um fo intereffanter und glaubwürdiger wird er. Dit der Regierung Ludwig's des Frommen, befonders aber bon 870 an, wird die Schrift für uns werthvoll und enthält manches Bemerkenswerthe bornehmlich über die berworrenen Berhältniffe bee lothringifchen Reiche, gu welchem Brum gehorte (bie 870), über bie Ginfalle der Rormannen und über den Rampf Abalbert's mit den Konradinern. Sier lagen ihm nur wenige Duellen bor, alles Undere ergahlt er theils nach den Ueberlieferungen der Borfahren, theile nach mundlichen Berichten der Zeitgenoffen oder als Augenzeuge. Daber diefe Bartien an allen Fehlern der Tradition leiden, namentlich in der Chronologie. Much hat Regino aus Rudficht auf die ihm feindlichen Berren feiner Proving von den Dingen feiner Zeit nur den durren Thatbeftand berichtet und bagegen gerade basjenige ausführlicher abgehandelt, was er weniger gut wiffen konnte. Doch ift er gewiffenhaft und mahrheiteliebend und zeigt einen wirklich hiftorischen Blid für Große und Bedeutung der Greigniffe; feine freilich nur turg angedeuteten Urtheile über Berfonen und Begebenheiten find durchaus zutreffend, felbft ichone Stellen finden fich, wie über ben Tod Rarl's des Dritten ad ann. 888 und fonft. Die Darstellung ift meift fehr bundig, ber Styl nicht leicht noch elegant, aber berhältnigmäßig rein und frei von aller fflaviichen Nachaffung einzelner Phrasen der Alten, daher Schloffer's Borwurf wegen übermäßiger Nachahmung Juftin's ungerecht ift (f. Weltgeschichte für bas beutsche Bolt, VI, 162). Regino hat einen Fortsetzer gefunden, der bis zum Jahre 967 geht und in dem Berts einen Monch von St. Maximin vermuthet (vgl. auch Congen, Gefchichtefchr. der fachf. Raiferzeit G. 92 f.). Ueberfett ift feine Chronit von Dr. E. R. Dummler, Befdichtschreiber ber deutschen Borgeit, IX. Jahrhund. 14. Bb. 30. Lief. Berl. 1857. Beste Ausgabe in d. Mon. Germ. I, 536 sqq.

Bir besitzen aber bon bem Abte bon Briim noch eine andere Schrift, welche bisher bekannt war unter dem Titel "Libri duo de ecclesiasticis disciplinis et religione christiana"; der neuefte Berausgeber fett bafur nach den Worten des Berfaffere felbft: libri duo de causis synodalibus et disciplinis ecclesiasticis. Es ist eine Sammlung bon firchlichen Gefeten, berfaßt auf Beranlaffung Ratbod's um 906 ober boch gleich nachher. Sie verfolgt firchliche 3mede, insbesondere ift fie, wie es scheint, bestimmt, bei ben Bifitationen ber Diocefe und jum gerichtlichen Gebrauch zu dienen, baher auch, wie das Borwort andeutet, mit befonderer Rudfidt auf die Bedurfniffe einer gefahrund unruhvollen Zeit und auf die ichweren baraus hervorgegangenen Lafter unter ber Beiftlichfeit felbft. Buch I. enthalt 443 Rummern bon Bestimmungen fur ben Rlerus, Buch II. beren 446 für die Laien. Die Quellen find Concilienbeschlüffe, Schriften fruherer Rirchenlehrer, die Defretalen romifcher Bischofe, frankische Capitularien, bas romifche Recht. Die Anordnung ift forgfältig und fleißig, nicht nach der Zeitfolge, fondern nach bem Stoff gemacht. Die Schrift ift wichtig für die Renntnig bes Buftandes und der Sitten des Rlerus wie der Laien und ihrer gegenfeitigen Berhaltniffe in jener Zeit. Bugleich ift fie eine hauptquelle bes kanonischen Rechts und baher auch in fpateren Sammlungen, wie bon Burchard bon Borms, mehrfach, obwohl nicht immer, mit ber erforderlichen Genauigfeit benutt. Spätere Bufate find drei Appendices. Die befte Ausgabe ift die von Wafferschleben, mit der wieder gefundenen Bufchrift Regino's an Batto bon Mainz, ben bamaligen Regenten bes Reichs: Reginonis Abb. Prum. libri duo de synodall. causis et discipll. eccll. jussu domini rever. Ratbodi ex div. 88. PP. concill. atq. decrr. collecti, ad opt. codd. fidem rec., annot. dupl. adjecit

F. G. A. Wasserschleben. Lips. 1840. 8.

Regino foll noch andere Schriften hinterlaffen haben, namentlich eine an Ratbod gerichtete: de harmonica institutione, auch Reden und Briefe. Man tennt fle aber nicht mehr. Doch durfte bas Wert de inst. harm. und bas lectionarium totius anni (cum subscriptis musicis sui temporis notis) noch zu finden sehn, nämlich in Bremen, vgl. die literar.shiftor. Entdedungen v. Prof. Mary in den Mittheilungen aus d. Bebiete d. firchl. Archaol. u. Gefch. d. Dioc. Trier, u. d. hiftor.-archaolog. Berein Trier, Beft 1. Jahrg, 1856. S. 87-89. Auch die jett in Frankreich erscheinende Sammlung "Spicilegium Solesmense" fündigt Etwas bon Regino an.

Man fehe: Fabricii Biblioth. med. et inf. Latinit. 1, 238. VI, 62. Hist. lit. de la France VI, 148 sqq. 152 sqq. Gesta Treviror. ed. Wyttenbach et Müller. Tom. I. Adnot. p. 27. Pertz, Mon. Germ. hist. I, 536 sqq. Archiv ber Gefellich. f. ä. d. Wefch.-Runde III, 291 ff. 230 ff. V, 759 f. VII, 381 ff. Bahr, Wefch. ber rom. Lit. 3. Suppl. Raroling. Zeitalter. 184. 535. Bafferichleben, über Regino's libri II. de synodd. causs., ihre Quellen und ihre Berhh. ju fpateren Sammlungen in deffen Beitr. 3. Geschichte der vorgratian. Rirchen = Rechts = Du. Log. 1839. 1-39. und die praef. zu der Musgabe. Gfrorer, Rirch. Befch. III, 2, 953. 1355. Juline Weigfäder.

Regionarius ift der Beiname verschiedener firchlicher Beamten, welche zur Stadt Rom, beren Regionen und dem apostolischen Stuhl gewiffe Beziehungen haben. Go gibt es Regionardiatonen, Subdiatonen, Rotare, Defenforen u. f. w. (vgl. Du Fresne, Glossar. s. v. regionarius). Aus den Diakonen der fieben Regionen Rome gingen die Cardinalbiakonen hervor, beren Bahl zulett auf vierzehn festgestellt wurde (f. d. Art. "Cardinal " Bd. II. G. 577). Die Regionarnotare murben fpater Brotonotare (vgl. d. Art. "Primicerius" u. "Protonotar") u. f. w. D. F. Jacobion.

Regis, Joh. Frang, geb. 1597 im Bisthum Rarbonne, + 1640, von Cles mens XII. fanonifirt, einer der befferen Beiligen des Jefuitenordens, in den er gu Toulouse, 18 Jahre alt, eingetreten mar, ausgezeichnet durch feine Singebung mahrend ber Beft in Touloufe, später auf Miffionen in Languedoc und den benachbarten Brobingen.

Regins, Urban, f. Rhegins. Megula, f. Felir der Marthrer. Regula fidei, f. Glaubensregel.

Regulargeiftlicher, f. Rlöfter und Mondthum.

Mehabeam, prang (eigentlich fo viel als "bie Erweiterer des Boltes", Mehrer des Reichs, ein Rame, deffen Omen bei diefem Fürften nicht in Erfüllung ging!), LXX Poβοάμ, war der, wie es scheint — denn es wird wenigstens kein anderer erwähnt - einzige Sohn Salomo's bon der ammonitischen Prinzeffin Raama (1 Ron. 14, 21. 31.) und folgte ale bereits 41 jahriger Mann feinem Bater in der Regierung, die er 17 Jahre lang führte (ebendaf. B. 21. 43.). Aber nicht mehr war es bas gange Ifrael, über welches diefer Entel David's das Scepter führte, der Drud und die tolle, gewiffenlose Berschwendung der letten Zeiten Salomo's waren allmählich dem Bolfe unerträglich geworden und hatten das Reich zerrüttet, die Thorheit und ber Thrannentrot feines Cohnes zerriffen es vollends und brachten bie bavidifche Dynaftie um die größere und mächtigere Salfte ihres Reiches und fturzten in unaufhaltsamen Berfalle Ifrael von der erft erftiegenen Bobe des Glanzes und der Macht wieder berunter. Rach Salomo's Tode nämlich verfammelten fich die Ifraeliten in Sichem, ber uralten Stadt heiliger Erinnerungen und Sauptftadt Ephraim's, - ein bedeutfamer Bint, wenn ihn Rehabeam gehörig verftanden hatte! Che fie den neuen König auerfannten, legten fie demfelben, ber bon Jerufalem hergefommen war, ihre gegrundeten Beschwerden bor mit der beftimmten Bitte um Abhfilfe berfelben und Erleichterung bes Joches als die Bedingung ihres ferneren Gehorfams. Da aber Rehabeam, fatt ben bejahrten Rathgebern feines Baters zu folgen, welche ihm weislich zur Nachgiebigteit riethen als dem ficherften Mittel des Bolfes Bergen ju gewinnen, vielmehr, den bon

ihm eingesetzten, ihm gleichalterigen und gleichgefinnten Kronrathen folgend, nach brei Tagen bem harrenden Bolfe ben berühmt gewordenen, trotigen Befcheid gab: "mein Bater hat euch mit Beißeln gezüchtigt, ich aber werde euch mit Storpionen (Stachelpeitschen) guchtigen", da war der Bruch entschieden. Bergeblich machte Rehabeam noch einen Berfuch durch den Dberfrohnvogt Adoram, das Bolt jum Gehorfam jurudzubringen, biefer felber murbe gefteinigt, und Rehabeam mußte froh fenn, auf feinem Wagen nach Berufalem zu entkommen. Rur Juda hielt treu zu David's Wefchlocht und mit ihm ein Theil von Benjamin, in beffen Webiet ja die Bauptstadt und Residenz bes dabibifchen Königshaufes lag, die übrigen zehn Stämme aber fielen ab und muhlten ben Sohn Rebat's, den Ephraimiten Jerobeam (f. d. Art.), der fcon ju Salomo's Lebzeiten fich an einem Aufftand wider diefen Ronig, welcher hauptfächlich von bem ftets auf das emporftrebende Juda eiferfüchtigen Stamme Ephraim ausgegangen war, betheiligt hatte und darob nach Aegypten flichtig geworden, fofort auf die Rachricht von Salomo's Tode aber in feine Baterftadt Bareda heingekehrt und jest von den Weicheftanden hergerufen worden war, jum Könige des fortan "Reich Ifrael" fich nennenden Behnftammereiches. 3war beabsichtigte Rehabeam anfänglich, mit Waffengewalt die abtrunnigen Stämme fich wieder ju unterwerfen, doch ftand er auf die Borftellungen eines Bropheten, Ramens Semaja, welcher diefen Abfall als Gottes Willen darftellte und abrieth, Bruderblut zu vergießen, von feinem Borhaben ab. Freilich, wie man leicht benten fann, war damit noch fein freundliches Berhaltnig zwischen beiben Bruderftaaten hergestellt, und, wenn es auch nicht offene Tehben gab, fo wird es an gegenfeitigen Redereien und gelegentlichen Streifzügen nicht gefehlt haben, weshalb 1 Ron. 14, 30. mit Recht gefagt fenn fann, nes fen Streit gewesen zwischen Rehabeam und Berobeam die ganze Zeit", - (vgl. 1 Kon. 11, 26 ff. 12, 1 ff., 2 Chron. 10., Joseph. Antt. 8, 7, 7 f. 8, 8, 8, 10, 4.). Rehabeam traf nun zwar fehr zwerkmäßige Anftalten jur Sicherung feines Reiches, indem er namentlich 15 Städte im Weften und Guben feines Bebietes - alfo befonders gegen Aegupten bin - befeftigte. Die Furcht vor bem ägnptischen Rachbar war in ber That fehr begrindet, aber jene Westungen erwiesen fich als eine unzulängliche Wehr gegen benfelben. Im fünften Inhre ber Regierung Rehabeam's fiel nämlich der ägyptische Konig Sisak, d. h. Sefanhosis, der erfte Konig ber 22. (bubaftifchen) Dynaftie, bei bem einft Berobeam Buflucht gefunden hatte, mit gewaltiger Beeresmacht in Juda ein, eroberte - was aus bem gangen Bufammenhang, auch ohne des Jos. Antt. 8, 10, 3. ausdruckliches Zeugniß, fich ergibt - fogar Berufalem und führte die Schatze des Tempels und des foniglichen Balaftes als Bente fort, machte fich auch wohl das Land auf einige Zeit ginsbar (? 2 Chron. 12, 8.). Es liegt wohl auf ber Band, daß ber neue Ronig von Ifrael die Megupter zu diefem Ginfall wird angestiftet haben, wenn auch Berobeam nicht gerade mit Sifat verschwägert gewesen ware, wie die Umarbeitung des Lebens Rehabeam's angibt, welche jett in den LXX odit. Vatic. bei 1 Ron. 12, 24. fteht und noch mehrere andere Rachrichten ungleichen Berthes enthält, 3. B. die, als mare Rehabeam erft 16 Jahre alt gewefen bei feiner Thronbesteigung und hatte er nur 12 Jahre regiert u. a. m. \*). Bon biefem wichtigen Ereigniffe haben wir ohne Zweifel eine bilbliche Darftellung zu Rarnat in Aegypten, wo an der außeren Gubfeite des großen Tempels der Gott Ammon dargestellt ift, wie er bem Könige Scheschenk eine große Angahl personificirter überwundener Städte und landfchaften zuführt und darunter einen Aflaten mit unverfennbar indifder Phuflognomie, beffen Rame Juth - malt zu lauten scheint, wie auch noch einige andere Dertlichfeiten Rangans genannt find (f. Lepfius in ber R. E. I, 147. und die Abbilbung in dem großen Prachtwerke bon Lepfine Abth. III, Blatt 252; Champollion, Briefe aus Meg. und Nub. S. 657, und dazu Taf. 5; Rosellini, monum. stor. II, 79 sqq. IV, 158 sqq.; Bunfen, Meg. Stelle in b. Weltgefch. Bb. IV, 267 ff. mit Abbilbg.; Wil-

<sup>\*)</sup> Un biefe Darstellung halt sich auch Georg Synkell. chronogr. p. 177. 184. 186 ed. Paris.

kinson, manners and cust. of anc. Eg. vol. I, p. 135 sq. ed. 3. Lond. 1847). Nicht mit Unrecht murde bon ben Propheten biefer fchwere Schlag dargeftellt als ein Strafgericht Gottes dafür, daß wie icon gegen das Ende von Salomo's fo auch unter Rehabeam's Regierung trot der in Maffe aus dem Reich Ifrael nach Juda und Berufalem überfiedelnden Briefter und Leviten nach einigen Jahren ungefetlicher Bohencultus nicht nur, fondern auch eigentlicher Gogendienst, unzüchtiger Afcherencultus, mehr und mehr einriß, woran wohl auch der Ronig felbst neben dem offiziellen Tempeldienste Theil nahm (vgl. 1 Kön. 14, 23 ff., 1 Chron. 11, 13 ff. 12., Jos. Antt. 8, 10, 2.). In den fpateren Jahren lebte zwar der gedemuthigte Rehabeam nach Außen ziemlich im Frieden, führte aber im Inneren eine abnliche, heillofe Baremswirthichaft wie fein Bater Salomo; er hatte 18 Weiber und 60 Rebsweiber und zeugte 28 Gohne, die er mit fluger Borficht zu Statthaltern und Befehlshabern ber Feftungen einsetzte und benen er einen anftändigen Sofhalt verschaffte. Sein Nachfolger aber wurde Abia, der erftgeborene Sohn feiner Favoritgemahlin Maacha, einer Tochter d. h. wohl Enkelin (Jos. Antt. 8, 10, 1.) Abfalom's (vgl. 1 Rön. 15, 1 f., 1 Chron. 11, 5 ff.). — Was endlich Die Chronologie betrifft, fo fest man gewöhnlich (fo g. B. Winer, Billinfon u. A.) Rehabeant's Regierung in die Jahre 975 - 957 v. Ehr., wogegen fie Ewald 985-968, Thenius 977 - 960 anfeten. Leider ift die ägyptische Chronologie noch nicht ficher genug festgeftellt, um an obiger Bleichzeitigkeit einen ficheren Unhaltpunkt zu be-3war erklärt Bunfen a. a. D. III, 122 f. 146. jenes Ereignif für einen Cardinalpunkt der biblifden Chronologie, allein er felbft ichwankt in der chronologischen Fixirung deffelben und fest es a. a. D. in's Jahr 962, bagegen Bb. IV, S. 386 und Bd. V, 2. S. 495 in's Jahr 974 v. Chr. (vgl. Wolff in den theol. Studien u. Rrit. 1858, S. 632 f.); Movers will vollende (Phonif. II, 1. S. 141 ff. 161) jenen Bug Sisat's erft in's Jahr 928 v. Chr. verlegen, worin ihm aber schwerlich wird beigepflichtet werden fonnen, doch fehlt uns hier der Raum, feine Supothese im Ginzelnen zu beiprechen.

Bgl. Winer, NWB.; Dunker, Gesch. b. Alterth. I, S. 337 ff. (Iste Ausg.), und Emald, Gesch. III, S. 108 ff. 175 ff. (Iste Ausg.). Rietschi.

Reich Gottes. Die Idee des Reiches Gottes ift die Centralidee der gangen Offenbarungsökonomie; das Neich Gottes ift der Zweck aller göttlichen Offenbarungen und Beranftaltungen, und darum das bewegende Princip der gottlichen Thaten, Fuhrungen und Inftitutionen des Alten und des Neuen Bundes, des Gefetzes und bes Evangeliums, ja der Schöpfung und ber Berheißung von Anfang an. Die allgemeine Grundlage dieses Begriffes ift die alles Geschaffene umfaffende Macht ober Berrichaft Gottes, das fogenannte Machtreich, wie es 1 Chron. 30, 11., Pf. 103, 19. bezeugt, und in Folge gewaltiger Eindrücke auch von dem Beherrscher bes Weltreichs, Rebutadnegar, anerkannt wird (Dan. 3, 33. 4, 34.). Aber eigentliches Ziel und Mittelbunkt der Offenbarungshaushaltung ift das ethifde Gottesreich, mas man in der dog= matischen Sprache bas Reich ber Gnabe nennt, in feiner Bollenbung bas Reich ber Berrlichkeit: die Gottesherrschaft in der vernünftigen oder geistigen Creatur, welche Buborderft befteht in einem Gott Unterthanfennwollen derfelben, einem Sichbeftimmenlaffen durch den göttlichen Willen, einer Selbsthingebung an Gott in Glauben und Behorsam des Glaubens, fodann aber ein hierin begrundetes Theilnehmen an der gott= lichen Berrichaft ift, ein Mitregieren der dazu Behörigen, als freier Organe der Bollführung ber göttlichen Bedanken. Diefes Reich umfaßt (vgl. Ephef. 1, 10.) theils die himmlifchen Beifter ober Engel, welche einerfeits als Gott bienende, feinen Willen vollziehende (Pf. 103, 20.), andererseits als waltende Mächte (Rol. 1, 16. u. ö.) auf= geführt werden; theils die in irdischer Leiblichkeit lebenden Beifter, die Menschen. letzteren tommen, da die Gottesoffenbarung in der heiligen Schrift vorzugsweise das Reich Gottes in der Menschheit zum Zwed und Inhalt hat, hier bornehmlich in Betracht. Schon die Erichaffung des Menfchen jum Bilbe Gottes weift hierauf bin, benn

biefes foll ja fich barftellen in feiner Berrichaft über die niedere Creatur (1 Dof. 1, 26. 28.). Hiezu wird der Menich erzogen 1) von Seiten der Intelligenz durch Borführung der Thiere zur Namengebung, welche, als wahrhaftige reine Geistesmacht in Bezug auf fie, ein Durchschauen ihrer Natureigenthumlichkeiten, ein Erfennen ber darin ausgehrägten Gottesgedanken voraussett; 2) von Seiten des Willens durch das Befet, wodurch er im Gehorfam genbt werden foll, dieweil alles Regieren des creaturlichen Beiftes im Behorfam gegen ben Schöpfer, in freier Bethätigung ber Billenseinheit mit ihm beruht. - Mit dem Fall tritt eine Störung biefes Gotteswerkes ein. Aber die Untreue des Menschen hebt die Treue Gottes nicht auf. Bei der in der Abweichung vom göttlichen Bebot fich fundgebenden Beranderlichfeit bes menschlichen Billens bleibt der gottliche Wille feiner Reichsftiftung in der Menfchheit unverrückt. Die Liebe, die in Mittheilung ihrer Macht und Berrlichkeit fich felbst Genuge thut, läßt nicht babon ab; fie offenbart fich in ihrer Beisheit und Energie, indem fie das Bofe gum Buten wendet durch höhere oder tiefer eingehende Gelbstbethätigung. Bor Allem wird das zerfforte Bertrauen, in welchem der mahre Behorfam und damit die Reichsfähigfeit beruht, wieder erweckt durch die Berheißung (1 Mof. 3, 15.), wodurch der Glaube in Ansbruch genommen und Soffnung und Bertrauen in's Leben gerufen wird. Beil aber der Abfall durch Selbsterhebung geschehen, so erfordert die Wiederherstellung eine demuthigende Budtigung, welche über die beiden Gefchlechter ber Menfchheit, ihrem Beburfnift gemäß, verhängt wird (1 Mof. 3, 16 f.). Siermit beginnt die Geschichte bes Gottegreiche, fein Werben, feine Berbreitung in der fündigen Menfcheit. Entsprechend dem Buftand der überirdischen Beifterwelt verläuft diefelbe in feindlichem Wegenfat folder, die zu Gott und feiner Offenbarung fich halten, und folder, die fich babon abwenden und hierin berharren. Gine aus ungöttlichem fleifdlichem Triebe im Gebiete der erfteren, alfo durch ein Berabfinten von ihrer wahren Sohe, entstandene Bermischung beider führt zu einer Steigerung der Berderbniß, die ein Bertilgungsgericht herbeizieht, wodurch dem göttlich Buten in der Menschheit wieder Raum gemacht wird. Aber bald kommt es wieder zu einem Herabfinken besselben und zu einer neuen Ausbildung des Begenfates. Der Gott die Ehre gebende Glaube tritt je mehr und mehr gurud, und damit das Licht in den Bergen der Menschen; es erfolgt eine Berdunkelung, in welcher Bottheit und Creatur dem menschlichen Bewußtsehn fich in einander mengt (Röm. 1, 18 ff.). - Dies das Beidenthum\*), bem gegenüber, ale Bafis des Gottesreiches, die Erkenntnig des mahren Gottes, der Glaube an den Schöpfer und herrn gewahrt werden mußte. Solches geschieht durch die aussondernde Berufung eines Mannes und feines Gefchlechtes, welches alterer Weiffagung gemäß (1 Mof. 9, 26.) ber Trager eines alle Gefchlechter umfassenden Segens werden und burch Berheißung und Gebot zum Glauben und Gehorfam als dem subjektiven Grunde des Gottesreiches erzogen werden Bu bem Ende erweift sich Gott als den, der in menschlicher Dhnmacht Alles tann, was er will, damit die Menfchen lernen von fich hinwegfehen auf ihn, im Befihl ihres tiefen Unvermögens feiner Macht und Treue trauen, und wie fein Berheiffungswort gegen eigenes Meinen und Zweifeln, fo fein Gebotswort gegen eigene Reigung und Gutbunken allein und Alles gelten laffen; alfo Glaube und Gehorfam, wurzelnd in der Demuth, die mit Berläugnung der Eigenheit Gott in Allem die Ehre gibt. Das lehrt die Führung junachft der Patriarchen, fodann des Boltes Ifrael: ein fortgehendes und immer fich wiederholendes Berabziehen von den Bohen des Selbstvertrauens und des Selbstherrsenns, welches eine Abhängigkeit von dem abgottischen Beltwefen mit fich führte, in die mahrhafte Unterthänigkeit unter Gottes Bort und Willen. Darauf zielen die Gerichte, wie die Thaten ber Bulfe und Errettung. Schwach und nichtig in fich felbst, mächtig und herrlich in Gott, oder im Glauben, ber betend und ringend bom

<sup>\*)</sup> Als epochemachend für ben Ursprung besselben ist ber Borgang 1 Mos. 11. anzusehen. Bgl. Fabri, die Entstehung des Heidenthums 2c. Barmen 1859. S. 18 ff.

Eigenen und Creatürlichen hinweg zu ihm fich wendet und halt - bas ift die fortgehende Erfahrung des Boltes Gottes. Das bom Kleinften und Einzelnen ausgehende Gotteswerk schreitet nämlich fort zu einer Boltsgemeinschaft, in welcher ber göttliche Wille fich verwirklichen foll, in welcher und burch welche Gott herriche, oder als ber, bem Alles unterthan ift, fich erweife. Diefes Bolt follte Gottes Ronigreich fenn, und in der Ginheit des Willens mit ihm, feinem Ronige, auch den Machtigften ber Erde überlegen, fein Eigenthum bor allen Bolfern ber Erde, die ihm gang angehört, ein Priesterkönigreich (2 Mof. 19, 6.): wodurch ebenso die Macht über alle Bolfer, wie der Bermitteling zwischen ihnen und Gott angezeigt ift. Bur Berwirtlichung biefes Gottesgedankens fehlten freilich die fubjektiven Boraussekungen; aber als Boftulat und Berheißung fteht es für alle Zeiten da. Ifrael ift megen feiner fündigen Untüchtigfeit bloß das Schattenbild des Reiches Gottes; nur bei dem glaubensgehorfamen Rern von Gottesmännern, frommen Rönigen und heiligen Propheten gelangt baffelbe zu etwelcher Realität; und es ift eigentlich nur eine Boranftalt (Def. Lehre vom Reich Gottes). Aber während Ifrael in Folge feines Unglaubens und Ungehorfame der heidnischen Weltmacht gegenüber immer tiefer finkt, erhebt fich im prophetischen Borte zu immer höherer Rlarheit die, wohl fcon im Segen Jafob's eingewickelte, Beiffagung von einem Fürstenthum aus Juda, welche eine bestimmte gottliche Bafis gewinnt durch die dem Manne nach den Bergen Gottes, dem prophetischen König David gewordene Berheißung des ewigen Ronigthums in feinem Wefchlechte, und fraft gottlicher Erleuchtung in heiligen Liedern und prophetischen Aussprüchen das Bild eines Ronigs der Gerechtigfeit und des Friedens erzeugt, deffen Reich Alles umfaßt und bon endlofer Dauer ift, der aber in der Bollziehung des göttlichen Willens durch tiefe Erniedrigung und Schmach bis zum Tode zur Berrlichkeit feines Ronigthums gelangt, und eben auf diefem Wege dem fündigen Geschlechte, beffen Strafe er nach Gottes Rathschluß freiwillig erduldete, Berfohnung und Beil, Gerechtigkeit und Leben vermittelt und fich felbft jum ewigen Briefter und König bildet (vgl. Pf. 22. 72. 110., Jef. 12. 53 u. a.). -Daß dieser Prieftertonig aus David's Gefchlecht fein bloger Mensch fen, vielmehr in göttlicher Befenheit erhaben über alle Creaturen, das wird mehrfach bezeugt und angedeutet (Jefaj. 9, 6. 40, 9., Jer. 23, 6., Mich. 5, 1., Sach. 13, 7., Mal. 3, 1., Bf. 110, 1.). - Endlich in dem Buche Daniel wird einerseits der, dem das emige Ronigreich beschieden ift, dem Geher gezeigt in der Geftalt eines Menschensohnes (7, 13.), die Zeit feiner Zufunft als eine Zeit der Guhnung, der Berbeiführung emiger Berechtigfeit, der Erfüllung der Beiffagung, und er felbft wird dargeftellt als der Befalbte, der ausgerottet wird, worauf über Stadt und Beiligthum eine Bernichtung ergeht (9, 25 f.); andererseits wird im Gegenfatz gegen die Weltreiche, welche nach der Borsehung bes allwaltenden Gottes (2, 21.) auf einander folgen, das Gottesreich, durch welches biefe endlich ihren Untergang finden, als ein über alle Zerftörung erhabenes bezeichnet (2, 44.), und das heilige Bolt des Höchften als Inhaber des Reiches. ber Gewalt und Sobeit der Königreiche unter dem Simmel (7, 27. 18. 22.). Sier ift eine Bufammenfaffung ber verschiedenen Momente: bas Reich Gottes in feinem ewigen Bestand und seiner die Weltreiche aufhebenden Gewalt, der von Gott verordnete Ronig, ein Simmlifder, ale Menfchenfohn erscheinend, ein Guhner und Erfüller ber Beiffagung ; gewaltsam hinweggerafft, was aber ber aufruhrerischen Konigestadt und ihrem Beiligthum Berwüftung zuzieht; endlich Mitregierung des heiligen Bolfes, dem alle Gewalt bienen und gehorchen muß. - Das mit Berheißung und Weiffagung ausgestattete und durch gesetzliche Inftitutionen zusammengehaltene Bolt hat nun unter fummerlichen Umftanden, wegen seiner außersten Untreue ben Weltreichen unterworfen und großentheils unter bie Beidenvölker zerstreut, ber Erfüllung ber Beiffagung ju harren. Diefe beginnt, wie die Borbereitung, nach dem Grundgeset des Gottesreiches, im Gegensatz gegen bie Großthuerei der Beltmacht, gang unscheinbar. Unter geringen Umftanden tritt der Berheißene in die Welt ein, als das Beilige der Menschheit in Kraft des heiligen Geiftes,

der keusche Empfänglichkeit begegnet; angekundigt als Beiland (Jesusname) und Sohn des Höchften, als ewiger König aus David's Geschlecht; das Ganze ein Werk göttlicher Allmacht in menschlicher Dhumacht, darin Gott fich erweift als ber Mächtige, Beilige, Barmherzige, als der treue Bundesgott im Gericht, wie in Rettung und Gulfe (Lut. 1, 31 ff. 49 ff.). Berfündigung des Simmelreiches oder des Reiches Gottes als eines nahe herbeigekommenen und Bezeugung des Erforderniffes ber Sinnesanderung und bes Glaubens zur Theilnahme daran ift nun das erfte Geschäft sowohl des Borläufers als Chrifti felbft, der hiermit fein prophetisches Umt ausrichtet, als der vollkommene Prophet, der fundmacht, was er, der Gingeborene, beim Bater gefehen und gehort, den gangen Beilerath Gottes, der in Wort und That Gefetz und Prophetie ju erfüllen gefommen ift. Er, der emige Sohn und Erbe, dem das Reich gebührt, dieweil Alles durch ihn gefchaffen ift und besteht, foll und will aber jum wirklichen Besitz nicht anders tommen, als in völliger Entäußerung der Gottgleichheit, zur Guhnung der ursprünglichen Schuld bes Böttlichseynwollens in eigenmächtiger Gelbftherrichaft. Sich gang und gar abhängig bon Gott haltend und nichts suchend als Gottes Ehre, in gang fich mittheilender und hingebender Liebe die absolute Liebe offenbarend, im Drang vollkommener Liebe fich gang zusammenfchliegend mit bem ju erlösenden Beschlecht, deffen Schuldgefühl in fein reines Bewuftfehn aufnehmend, deffen Strafe in Erdulbung des tiefften inneren und außeren Leidens tragend, und fo ale ber vollfommene Priefter fich felbft gum Opfer bringend, steigt er hinan zu königlicher Macht; der unter Alles erniedrigte nun über Alles erhöht, mit Bollgewalt im Simmel und auf Erden (Phil. 2, 5 ff., Matth. 28, 18.). In Rraft des heiligen Opfers der Liebe hat er den neuen Bund gestiftet, der nicht mehr ift ein Bund des zwingenden Gefetes, welches ben Widerftreit des göttlichen und menfchlichen Willens zum Bewußtsehn bringt, und durch das Gefühl der Donmacht und bes Fluches über fich hinaustreiben follte zu dem, der es erfüllet hat; fondern ein Bund der Gnade, der die ganze Schuld hinwegnehmenden, Alles vergebenden Liebe, darin bas Baterherz Gottes fich aufschließt, und bolles Bertrauen und eine zu bolligem Behorfam von innen heraustreibende Gegenliebe zuwege bringt. Dies die Bafis des Gottes. reiches ober Gnadenreiches: bas fühnende Opfer der Liebe, welches Bergebung schafft, und wie das Berg Gottes dem Menschen, fo das Berg des Menschen Gott auf= fchließt, und alfo ein williges Unterthanfenn herbeiführt, in der Kraft des Geiftes der heiligen Liebe, der die Liebe Gottes in jegliches Berg ergiegend, durch die volle Gemißheit des Geliebtsehns es zum Lieben befähigt und damit zur Erfüllung des Gefetzes. Und wie der Erlöfer nichts aus fich felber fenn wollte, fondern Gott Alles fenn ließ, in lauterem Behorfam bes Blaubens dahinging, und fterbend ju göttlichem Leben hindurchdrang, so auch die Erlösten. Und darin beruht ihre Macht, daß sie vor Allem ihrer felbft Berren find in ber Rraft des Beiftes Chrifti, alles mit dem göttlichen Willen Streitende in fich vernichtend, dann aber auch in und durch Gott in Chrifto machtig in ihrem gangen Lebens- und Wirfungsfreise, ja in der Kraft des mit Gott fich gufammenfcliefenden Glaubens aller Dinge Meister. Dies ift bas Gottesreich, welches ift Berechtigkeit, Friede und Freude im heiligen Geifte (Rom. 14, 17.), und welches nicht in Worten stehet, sondern in Kraft (1 Ror. 4, 20.), aber jest noch berhüllt ift, nur dem Auge des Glaubens mahrnehmbar, obwohl feine Wirkfamkeit durch Alles hindurchgeht. - 3a man muß fagen, die gange Entwidelung der Menfchheit beruht darin und bezieht fich barauf. Dies führt uns in die genauere Bestimmung bes Begriffes bes Reiches Gottes (vgl. den Art. " Chriftenthum ", und Peterfen, die Lehre bon der Rirche). Bahrend man früher bas Reich Gottes fo ziemlich in ber Kirche aufgeben ließ, romi= fcherseits fo, daß die empirifche Rirche unter dem fichtbaren Stellvertreter Chrifti als das Alles beherrschende Gottesreich gilt, ebangelischerseits fo, daß die Rirche in ihrer Bealität, die driftliche Beileinstitution nach ihrer gottlichen Substantialität dem Reiche Gottes gleichgefest wird (vgl. Dr. theol. Sahn, driftl. Glaubenslehre II, 271 f.), fo hat dagegen die neuere evangelische Theologie den Begriff in umfassenderem Sinne genommen, als das gange erlöfte Menschheitsleben in seinem Beftimmtwerden durch den göttlichen Willen; ein Befammtorganismus, der in drei Theilorganismen erscheint, deren erfter und primitiver ift der Organismus der Religionsgemeinschaft = Rirche; ber zweite der Organismus der Gemeinschaft der Sitte, worin die Macht des allgemeinen Willens (Gefetes), die Unterordnung der individuellen Willen unter benfelben, und darin die göttliche Ordnung fich verwirklicht = Staat; der dritte der Organismus ber Gemeinschaft ber Cultur, der Beherrichung des gangen natürlichen Lebens (ber geiftigen, feelifchen, leiblichen Ratur) in den Formen der Wiffenschaft und der Runft (Alles ift euer). hierin liegt zu Grunde die Idee ber mahren humanitat. Soll aber ber bibliichen Wahrheit nicht zu nahe getreten werden durch die Annahme einer blogen Dieffeitigfeit des Reiches Gottes, fo bedarf dies einer naheren Bestimmung. Rach ber Schrift gehort das Reich Gottes in feinem eigentlichen Beftand nicht dem gegenwärtigen Weltlauf (did ovrog) an, es ift nicht bas Refultat des Processes der natürlichen Weltent= wickelung als folder. Es ift ein Reich vom himmel, es ftammt aus dem Bereich bes reinen, durch Gunde ungetrübten überirdifchen Lebens, welches in Chrifto, dem uranfänglichen Lebensquell, der in eine Gunden- und Todesentwickelung (eigentlich = Berwidelung) gerathenen Menschheit fich eingepflanzt hat, und nun immitten biefer Beltentwickelung fich entfaltet in Rräften des zufünftigen Aeon, d. f. eines über bas gegenwärtige hinausliegenden und nach Ablauf deffelben an feine Stelle tretenden Lebens, welches aber mit feinen Rraften innerhalb diefer Lebensentwickelung wirksam ift, und alles der mahren höheren Entwickelung Fähige an fich zieht. Sonach ift eine durch die Weftalt diefer Welt noch vielfach verhüllte Entwidelung aus den Rräften des himmelreichs und für die Offenbarung und Berwirklichung deffelben im irdifchen Bereiche borhanden. Diefe gielt guborderft barauf, bas Menschenleben in feiner Begiehung zu Gott gemäß dem göttlichen Gbenbild in Chrifto zu geftalten, fowohl in Anfehung der individuellen Berfonlichfeit als der Gemeinschaft des neuen Lebens; fodann barauf, es in fittlichrechtlicher Begiehnng bem in Chrifto geoffenbarten Princip des göttlich-menschlichen Lebens entsprechend zu machen, baf es ein Bemeinleben ber Berechtigkeit werbe, worin feinerlei indibiduelle Willfür gelte, fondern der den gottlichen Willen in diefem Bereich reprasentirende allgemeine Wille, als das Gefet, dem Alle gleichermagen fich unterzuordnen haben, und als das Recht, welches, auch als Reaktion gegen jene Willfür, Jedem das Seine gutheilt, helfend und ftrafend, richtend und ordnend; endlich barauf, bag im gangen Gebiet des naturlichen Lebens die göttliche Bahrheit, Weisheit und Macht fich bethätige, indem der durch den göttlichen Beift erneuerte und gefräftigte Menichengeift ber Natur fowohl im Menichen felbit, als um ihn her fich bemachtige, die gottlichen Ideen und Befete ihrer Erifteng, Geftaltung, Entwidelung erkenne, und fie benfelben gemäß umbilbe und zu mannichfaltigem Gebrauch sich bienstbar mache, fo bag mehr und mehr Alles durchschauende Bahrheit in der Erkenntniß, Alles durchdringende Beisheit und Macht im Birfen (in ber Braris) fich darstelle - bas Wefen ber Wiffenschaft und Runft, welche als driftliche ein Moment des Reiches Gottes bildet. — Aber nach biblischer Anschauung vollendet sich das Reich Gottes nicht in einfacher, stetiger Entwickelung Diefer Momente, fo daß eine fortichreitende Weltverklärung erfolgte; fondern ber mahren Gemeinschaft in Religion, Sitte, Recht, Cultur fteht entgegen eine faliche un- und widergöttliche, beren Spipe ber Fürst diefer Belt ift, welche, im Begenfat jur Entwidelung jener in der Wahrheit, in fortschreitender Berkehrung fich berwickelt: falsche Religion und Kirche, bom göttlichen Rechte fich lofender oder gelöfter Weltstaat, bon göttlicher Bahrheit und Beisheit sich icheidende faliche Biffenschaft und Runft; beibes übrigens noch vielfach in- und durcheinander gemengt in mancherlei Salbheit und Unentschiedenheit. Ghe nun bas Chriftenthum ober Chriftus in feiner Gemeinde als bie fiegreiche, das Kaliche und Widrige überwindende, das Fremdartige ausftoffende Macht offenbar geworden ift, und in allen Beziehungen etwas Ganzes, organisch Zusammengeschlofsenes zuwege gebracht hat, so daß Kirche, Staat, Cultur nicht mehr neben-, sondern wahr-

haft ineinander find, einander hebend und tragend, tann von Berwirklichung des Reiches Gottes nicht die Rede fenn. Nach der Weiffagung wird dies vermittelt durch eine Rataftrophe, die Bernichtung der falfchen Rirche (Bure Babel), der antichriftlichen Weltmacht (Thier aus dem Abgrund) und der beiden dienenden Cultur (falicher Brophet). vermöge der offenbar gewordenen fiegreichen Macht Chrifti; worauf ein Reich der Berechtigkeit und des Friedens aufgerichtet wird, in welchem nach Aufhebung alles Zusam= menhanges widerftrebender Machte der Finfternig, nach Ausscheidung der schlechten und feindlichen Elemente und Bindung bes Satan, unter dem ungestörten Ginfluß ber himmlifchen Rrafte jener dreifache Organismus in einheitlicher Rraft und Gulle blüht und gedeiht, und was jest noch sporadisch und fragmentarisch, unvollkommen und fümmerlich, in Mifchung und Salbheit ericheint, rein und flar, als lebendiges Ganges fich barftellen wird, ein offenbares fräftiges Walten des göttlichen Willens in Chrifto durch alle Bebiete des menschlichen Lebens - das 1000 jährige Reich \*), welches aber felbst nur die lette Borftufe ift der vollkommenen Erneuerung des geschaffenen Universum nach Auflofung bes alten, wo benn alles Biderftrebende fchlechthin und auf immer abgethan, und Gott Alles in Allem ift (1 Kor. 15, 28.) die absolute Vollendung des Reiches Gottes. — Auf das Reich Gottes als ein zufünftiges weist die heilige Schrift überall hin (Dan. 7, 27., Apg. 20 ff., Matth. 19, 28., 1 Ror. 6, 9 f. 15, 50., Gal. 5, 21., 2 Theff. 1, 5., 2 Tim. 4, 1. 18.). Wie es aber hiernach verfehlt und fchriftwidrig ware, diefes Bufunftige, um beffen Gintritt der Berr die Seinigen auch bitten heißt (Matth. 6, 10.), aus den Augen zu ruden, als mare das Reich Gottes ein fchlechthin gegenwärtiges; fo wurde auch andererfeits bas Nichtgeltenlaffen der Beziehung des Begriffs auf die Begenwart, oder auf die der Schlugkataftrophe borangehende Entwidelungs= periode, bas ausschließliche Sinsehen auf die Bukunft, nicht fchriftgemäß fenn. Dag in gewiffem Ginne bas Reich Gottes borhanden ift, erhellt ichon aus Luf. 11, 20. 17, 21., wie auch aus einem Theil der Gleichniftreden Matth. 13., welche auf daffelbe als ein werdendes, fich entwidelndes hinweifen. Dafür zeugt auch 1 Kor. 4, 20., Rom. 14, 17. Und auf frühere fräftige Kundgebung deffelben oder feines Ronigs deutet Matth. 16, 28., vgl. Mark. 9, 1., Luk. 9, 27. (Bericht über Jerufalem). - Faffen wir Alles zusammen. Die heilige Schrift zeigt eine fortschreitende Bewegung der 3dee des Reiches Gottes in Worten und Thatsachen. Im Alten Testament eine oxia deffelben, eine Boranstalt im Bundesvolt Ifrael. Schon hier erfennen wir die verschiedenen Seiten bes Begriffs: die religiöse in unmittelbarem Zusammenschluß mit der sittlich-rechtlichen — in der Theofratie, und dieser dienstbar auch das Wiffen, zunächst als religiöses: mehr intuitive, oder mehr durch Reflexion vermittelte Erfenntnig ber Wege Gottes, feines Berhaltens gegen die Menschen, als Grund und Folge ihres Berhaltens gegen ihn - vornehmlich in den prophetischen und in den Lehrbüchern. Cbenjo die Runft, zunächst als religiöse, in Berftellung bes Beiligthums (ber Beift Gottes fommt über die Runftler) und in Berherr= lichung Gottes durch heilige Boesie und Mufit. - 3m Reuen Testament ift bas Reich Gottes principiell gesett in dem gottmenschlichen Könige, vollfommenes Gott= unterthanfenn, wie Machtigsenn in Gott, in menschlichem Lebenskreife fich ermeis fend, zunächst in der Form des erlöfenden Thuns - der allgenugsame Grund des Wirklichmerbens des Reiches Gottes oder der herstellung eines durch den göttlichen Willen bestimmten und darin fraftig wirksamen menschlichen Gemeinlebens, welches 1) in Gott eingegangen mit dem innerften Gelbitbewußtfenn, in der Rraft des göttlichen Beiftes nach der Norm des göttlichen Wortes als Religionsgemeinschaft fich verfaßt, und fo das menfchliche Leben in feiner Beziehung ju Gott als Leben des Glaubens und der Liebe pflegt und fortpflangt; 2) durch Unterordnung der Individuen unter den allgemeinen Willen fich zu einer Gemeinschaft des Rechtes, zu einem Gesetz und Recht handhabenden Staatsleben geftaltet, worin die gottliche Ordnung der Gerechtigkeit er=

<sup>\*)</sup> S. bagu ben Art. "Chiliasmus".

scheint; 3) zu einem organischen Zusammenwirfen in Bezug auf die Bestimmung bes natürlichen Lebens in Biffenschaft und Runft fich zusammenschließt. Alles in lebendiger Bechfelwirfung: die Religion als lebendige Burgel, Rraft und Beihe in bem zweiten und dritten, findet fich durch die Rechtsgemeinschaft in ihrer socialen Westaltung gefordert, von welcher her auch die Cultur Schutz und Pflege empfängt, wie fie hinwiederum beiden dient zum Behuf ihrer allfeitigen Darftellung und Durchbilbung. In Jefu nun. als der vollkommenen religiöfen Berfonlichkeit, als dem die reine und völlige Unterordnung des subjektiven Willens unter bas Wefet in feinem Leben Darftellenden, und als ben im Durchschauen ber gottlichen Ibeen des natürlichen Lebens und im erlösenden, Die ursprüngliche Sarmonie der Menschheit wiederherstellenden Birten bas Ideal ber Wiffenschaft und Runft wefentlich und wirksam in fich tragenden, ift bas Reich Gottes principiell vorhanden; und die Geschichte bes Chriftenthums ift die Geschichte bes Reiches Gottes, indem der Beift Chrifti die Sauptmomente deffelben allmählich heraussett : querft die Rirche gründend, welche die anderen Momente zuvörderft in theokratischer Unmittel= barfeit in fich trägt, eine höhere Wiederholung des altteftamentlichen Berlaufs, aber in fich felbft eine unvolltommene Form; fobann Rirche und Staat, und Rirche und Biffen-Schaft in ihrer Wegenfätlichkeit zur Entfaltung bringend, fo daß die Rirche ale beherrschende Macht die andern zu bestimmen sich berufen findet (Bierarchie), wo sie benn aber unter vielfachen Rämpfen ihre eigene Unvollfommenheit und Unfahigkeit zu folcher Berrschaft inne werden nuß; was einerseits auf Reformation der Kirche, andererseits auf ein felbstständiges Sichherausbilden der anderen Momente hintreibt. Indem diefe Selbstftandigkeit fich ausbildet, ichlägt die frühere Anechtschaft in Unmagung der Berrichaft um, Unterjochung der Rirche durch den Staat, übermächtiger Ginfluß der weltlichen Wiffenschaft und Runft auf fie. Die Aufgabe ber ebangelischen Beriode des Chriftenthums ift nun die Berftellung des rechten Berhältniffes: Freiheit der Rirche und Principat ber Religion als ethischer Macht, welche bas Leben des Staates wie ber Cultur fo zu bestimmen hat, daß diese in freier Gelbstentwickelung fich bewegen, und jedes bem anderen mit seiner eigenthumlichen Gabe und Kraft forderlich feb. - Aber die bollfommene Berftellung bes mahren Berhaltniffes, die mahrhafte Berwirklichung des Reiches Gottes tann burch alle Bemühungen nur angebahnt werden, und fest voraus 1) bie Löfung der Kirche von aller Bermengung mit dem Wefen diefer Welt, mit falfcher Religion, Sitte und Cultur, die Aufhebung der πορνεία (Offenb. 18.), welche am ausgeprägteften und in principieller Beife in der romifchen Rirche fich findet, wobon aber auch die evangelische mehr oder weniger inficirt ift; 2) die Lösung des Staatelebens von der un- und widergöttlichen Weltmacht; 3) die Lösung der Cultur von der weltlichen ματαιότης und dem falschen Prophetenthum, welches fie der Weltmacht und der πόρνη dienftbar machte. Erft nach folder gründlichen Sichtung tann bas, jest unter bielfachen Sullen und hemmungen berborgene, Gottebreich in feiner Rraft und herrlichkeit ericheinen, als die Realität der höchften religiofen, politischen, wiffenschaftlichen und kunftlerischen Ibeale, im organischen Zusammenschluß aller Gebiete. Wenn nun im Alten Teftament die Boranftalt des Gottesreiches ift, fo im Renen die die Wirklichkeit und Birtfamteit beffelben wefentlich in fich tragende Sauptanftalt. Aber Alles mas jest gefchieht und erfolgt, ift immer nur Anbahnung der eigentlichen und vollen Birflichfeit. welche eine jenseitige ift, das Ergebnig nicht ber natürlichen Weltentwickelung, fondern der in Jesu concentrirten gottmenschlichen Energie, welche inmitten jener Entwickelung ein babon berichiebenes Ronigreich Gottes herbeiführt, und nach enticheibenbem Siege über die im Widerchriften und feinem Reiche fich concentrirende satanische Macht in offenbarer vollkommener Wirklichkeit darstellen wird.

Bergl. die Schriften von J. J. Heß: Lehre vom Reiche Gottes und: Kern ber Lehre vom Reich Gottes. — Auberlen, der Broph. Daniel und die Offenbar. Joh. 2. Aufl. — Menten, Bersuch einer Anleitung zum eigenen Unterricht in der helligen Schrift, und: Monarchienbild in den Schriften, vollst. Ausg. Bd. 6. 7. Rling.

Reichenau, Infel im Zellerfee, der weftlichen Fortfetzung des Bodenfee's, welche früher ben Namen Sinlazau führte. In der ersten Salfte des 8. Jahrhunderts trat am Bodensee ein frankischer Rleriker, Birminius, als Missionar auf und gründete auf biefer Infel unter bem Schutz des Frankenherrichers Karl Martell im 3. 724 bas Klofter Reichenau. Nach drei Jahren wurde Pirmin in Folge einer nationalen Erhebung der dortigen Alemannen gegen die Frankenherrschaft vertrieben; auch Beddo, welchen er als feinen Rachfolger gurudließ, hatte daffelbe Schidfal (734). Längere Beit hindurch ftand bas Rlofter in gutem Ginbernehmen mit dem Stuhle von Conftang, der des Defteren bon feinen Aebten befett murde; fpater verband es fich mit St. Gallen im Biderftand gegen bifchöfliche Gingriffe, noch fpater mit Bafel, deffen Bifchof Saito 806 jum Abt bon Reichenau gewählt wurde und dafelbft an der Stelle des zuerft von Pirmin errichteten Gotteshauses eine Marienkirche erbaute, Die er 816 einweihte. Sammtliche dem Klofter bis gegen Anfang des 14. Jahrhunderts vorgesetzte Aebte werden in einem bei Bert II, S. 37 - 38 befindlichen Rataloge aufgeführt. Das Rlofter war mehrere Jahrhunderte hindurch eine Pflangichule der Wiffenschaft und ein Seminarium der hochften firchlichen Bürdentrager. Befele (Gefch. d. Ginf. d. Chrift. im fudweftl. Deutschland. S. 348) bemerkt: "Reichenau allein lieferte 13 Erzbischöfe und 34 Bischöfe, unter ihnen bor Allen den heiligen Wolfgang von Regensburg, diefe Bierde des deutschen Epiffopats im 10. Jahrhundert". Rach einer bei Duemge (regesta Badensia, p. 95) mitgetheilten Urtunde erklart Raifer Otto III., er habe vom Bapft Gregor die Erlaubnig ausgewirkt, daß der Abt Alawich von Reichenau das Recht, Beihen zu ertheilen, befigen folle, auch eine Dalmatica und Sandalen nach Art romifcher Aebte beim Gottesbienft tragen durfe. Giner der Rachfolger Alawich's, Berno, schickte um 1032 eine Gefandt= schaft nach Rom, um bon Johann XIX. Erneuerung jenes Rechts zu erlangen. Er erreichte auch in Rom feinen 3med, aber im Baterland durfte er feinen Gebrauch bas bon machen. hermann der Lahme berichtet (ad annum 1032): "Cobald Bijchof Barmann bon Conftang erfuhr, was vorgegangen war, verklagte er Berno bei Kaifer Konrad I. als einen Anmager bifchöflicher Borrechte, und Beide fetten dem Abt fo fraftig gu, daß er ben pabftlichen Freibrief fammt den von Rom überfandten Sandalen dem Bifchof einhandigen mußte, worauf Warmann Urfunde und Schuhe berbrennen ließ!" Bgl. D. F. G. Schoenhuth, Chronif bes ehemaligen Rlofters Reichenau, Freiburg 1836: F. B. Rettberg, R.-Beich. Deutschlands, Bd. II, S. 120 ff.

Reihing, Jakob, einer der bedeutenoften Profelyten, welche die ebangelifche Rirche aus ber römischen gewonnen hat, wurde 1579 ju Augsburg aus einem alten patricischen Befchlechte geboren. Er ftudirte in Ingolftadt im Collegium der Jesuiten und trat in Folge eines in schwerer Krankheit abgelegten Gelübbes später felbft in den Orden, der ihn zuerst als Lehrer der Philosophie und Theologie in Ingolftadt berwendete, bis er, nachdem er von Aquaviva die theologische Dottorwürde erhalten hatte, nach Dillingen verfett wurde. Ein bedeutenderer Birtungstreis erichlof fich ihm, feit feine Oberen ihn dem Bfalggrafen Bolfgang Bilhelm von Neuburg ale hofprediger zugewiesen hatten. Db Reihing ichon bei bem Confessionswechsel des Pfalzgrafen, der heimlich am 19. Juli 1613 in München erfolgte, thatig gewesen ift, läßt fich nicht ausmachen. Dagegen erscheint er bei der öffentlichen Aufnahme des Pfalzgrafen in die romifche Rirche, die ju Duffelborf am 23. Mai 1614 ftattfand, bereits in feinem neuen Amte, und unternahm fodann in ber 1615 zu Röln erschienenen Schrift: "Muri civitatis sanctae h. e. religionis catholicae fundamenta XII, quibus insistens ser. princ. Wolfgangus Wilh. etc. in civitatem sanctam h. e. ecclesiam catholicam faustum pedem intulit" ben Uebertritt bes Pfalggrafen zu rechtfertigen. Bas überhaupt in ber bamgligen Bolemit ber Jesuiten im Bordergrund zu fteben pflegte, die Frage nach den Renn= zeichen, durch welche die römische Rirche als die wahre sich legitimire, bilbet auch ben Inhalt der genannten Schrift; die auf die subjettive Beilsaneignung fich beziehenden Lehren werden nur beiläufig und turg erwähnt. Beachtungewerth ift der Gifer, mit

608 Reihing

welchem Reihing gerade für die romische Rirche der protestantischen gegenüber die Ehre der Anerkennung und Pflege der heiligen Schrift ju vindiciren fucht. Das Buch ift jehr tlar und bundig geschrieben, bietet aber nicht gerade Außerordentliches, fo bag bas Auffehen, das es erregt zu haben icheint, mehr aus der Beranlaffung beffelben zu er= flären febn durfte. Die protestantischen Theologen blieben die Antwort nicht fculdig; unter den Lutherauern schrieben Balth. Meisner und Matthias Boë bon Boënegg, bon reformirter Seite Baffecourt gegen daffelbe. dritten antwortete Reihing 1617 in den excubiae evangelicae civitatis sanetae pro defensione XII fundamentorum catholicorum etc., dem evangelischen Handbuchlein Boë's stellte er ein deutsch geschriebenes enchiridium catholicum entgegen, durch das er ber ebangelischen Rirche viel Schaden jugefügt haben foll. Biel gefährlicher murbe er jedoch diefer durch feine prattifche Birtfamteit. Bei der Gegenreformation, welche der Pfalzgraf in feinem Lande querft mit Lift, dann mit rober Bewaltthätigfeit betrieb, war Reihing eines seiner thätigsten Berkzeuge. Er selbst hat spater bezeugt, wie er über fieben Jahre für das Pabstthum wider die Evangelischen geftritten und damit Urfach gegeben, daß viele berfelben entweder bon ihrer Religion abfallen ober ihren Stab weiter feten muffen. Bang wohl war ihm dabei nicht zu Muthe, ba bas Studium der heiligen Schrift, dem er, um die Protestanten gründlich widerlegen ju konnen, eifrig fich hingab, ihn mehr und mehr zur Erkenntnig ber Unhaltbarkeit bes romifchen Sufteme führte. Im Anfang des Jahres 1621 faßte er endlich den Entschluß, nicht länger "wider ben Stadel zu leden". Bahrend ber Bfalggraf ein großes Glaubeneverhör mit seinen Unterthanen veranstaltet hatte, entfloh Reihing am 5. Januar und begab fich über Bochstädt und Ulm nach Stuttgart, um "daselbst ficher Geleit zu erlangen und fein Gewiffen zur Ruhe zu feten ". Gin auf Befehl des Bergogs von Burttemberg durch Lutas Dfiander und Thumm mit ihm angestelltes theologisches Examen hatte ein fehr gunftiges Ergebnig. Reihing wurde nun in Tubingen im theologischen Stift, welches bamals eine Bufluchtoftatte vieler Profelyten war, untergebracht Alebald erichienen Commiffarien bes Pfalzgrafen und bes Bergogs von Bayern, um ihn unter lodenden Bersprechungen zur Rückfehr zu bewegen. Da er fest blieb, traten fie als Ankläger gegen ihn auf und berlangten bom Bergog bon Burttemberg feine Auslieferung, doch vergeblich, da die gegen Reihing in Bezug auf die ihm vorgeworfenen fleischlichen Bergeben geführte Untersuchung den Ungrund der Anklage in's Licht ftellte. Run erfolgte am 23. November 1621 der öffentliche Revolationsaft Reihing's in ber St. Georgenfirche zu Tübingen in Gegenwart des Bergogs und anderer fürstlicher Berfonen, sowie der ganzen Universität. Rachdem Lufas Dfiander über 1 Tim. 1, 12-17. eine driftliche Erinnerung, in der er Reihing als zweiten Bergerius darftellte, vorangeschickt hatte, hielt Reihing selbst an Bf. 124, 6 f. anknüpfend einen Bortrag, der nachher unter dem Titel: Laquei pontificii contriti etc. im Drucke erschien. Diesem Ufte folgte acht Tage barauf am Undreasfeiertage in ber hoffapelle ju Stuttgart über die Perikope Matth. 4, 18 ff. eine das Megopfer behandelnde Controberspredigt. Mit all der Rührigkeit, welche der Polemit jener Zeit eigen war, erhoben fich die Jesuiten gegen Reihing's Revokationsrede und " Netpredigt ". Zuerft erschien in Dillingen eine Gegenschrift unter bem Titel: Laquei Lutherani contriti, angeblich von einem ehemaligen lutherischen Prediger verfaßt, der nun die mahre Rirche gefunden. Reihing war überzeugt, daß das Buch von einem anderen Berfaffer herrühre, weshalb er die gegen daffelbe gerichtete Differtation de vera Christi in terris ecclesia, mit der er fich am 3. April 1622 in Tübingen habilitirte, adversus larvatum Jesuitam Dilinganum überschrieb. Mit geöffnetem Bifir traten die Jefuiten Beorg Stengel und Undreas Forner gegen ihn auf, in einer Beife, die wohl erkennen läßt, welche tiefe Bunde der Abfall Reihing's dem Orden gefchlagen hatte, wobei jedoch Stengel fich mit der damals erfolgten Kanonisation des Ignatius troftet: "gleichwie einst die lieben Apostel bor Ansehung ihres glorificirten Meisters mit Traurigfeit angefüllet worden wegen bes

leidigen Falls Juda, alfo auch nach Chrifto ist Ignatius jetzo unfer Freud, Frohlodung und getreuer Meifter, der entwichene Jatob unfer Leid, Schand und der ander Judas". - Reihing war inzwischen in Thbingen eine bom Bergog seinetwegen neu creirte außerordentliche Professur der Theologie übertragen worden; im 3. 1625 wurde er vierter Ordinarins und Superintendent des theologischen Stifts. Die Jesuiten ließen ihm fortwährend keine Ruhe; zumal als er 1622 mit Maria Belfer von Augsburg fich berheirathete, wurde ben Gedichten, mit welchen feine Collegen und Freunde die Bochzeit feierten, von Ingolftadt aus ein Libell entgegengestellt, bas felbst in bem literarischen Schmut jener Zeit wohl unübertroffen dafteht. Unter ben Schriften, die Reihing in diefen Jahren verfaßt hat, ift die bedeutenofte die " Metraftation und grundliche Widerlegung des falschgenannten katholischen Sandbuchs", das er zu Reuburg als Jesuit gefchrieben hatte, 1626 in 2 Banden. Reihing's Wirfen in Thbingen war von furzer Dauer. Geche Jahre nach feinem Uebertritt wurde er waffersichtig; fein Tod erfolgte unerwartet am 5. Mai 1628. Neue Lügen wurden über seinen Hingang ersonnen; mußten boch die Zesuiten die Erfüllung beffen, was fie ihm geweiffagt hatten, nachweifen. Er follte bor feinem Tode bon den graufamften Bewiffensbiffen gequalt worben fenn, ja noch einen Widerruf gethan haben. - In feinen Schriften gibt fich Reihing als flaren Ropf und gewandten Dialektifer zu erkennen. Auf die dogmatifchen Gubtilitäten, wie fie gerade in jener Zeit die Tübinger Theologen beschäftigten, läßt er fich nicht ein; er zeigt freilich auch nichts von dem fpekulativen Triebe, der bei den letteren anerkannt werden nuff, ift überhaupt mehr fcharf= als tieffinnig. - Gine ausführlichere, jum Theil aus handschriftlichen Quellen geschöpfte Darftellung des Lebens Reihing's habe ich in Marriott's mahrem Brotestanten, Bo. III, Beft 1, 1854 gegeben; bort ist auch die betreffende Literatur angegeben. Debler.

Meimarus, Bermann Samuel, hat in feiner Baterftadt Samburg die Achtung und Liebe feiner Mitburger im hohen Grade genoffen als ein um das Gemeinwohl derfelben fehr berdienter Mann, dem das Wohl feiner Baterftadt treu am Bergen lag. Auch in den Kreifen der Gelehrten wurde fein Name mit Achtung genannt, und zwar über die Grangen Dentschlands hinaus. Seine Schriften wurden in's Hollandische und Englische überfett, da er in jenen Landern durch feine Reifen perfonlich befannt geworben war. Er fühlte sich von Anfang an befonders zur Philosophie hingezogen, hielt auch in Samburg philosophische Borlefungen neben den ihm durch fein Ant auferlegten über hebraifche und orientalische Philologie. Am weitesten verbreitet ward fein Rame burch den Leffing'schen Fragmentenftreit (vgl. d. Art. "Fragmente"). Bon ihm rithet nämlich ein Bert her, 4000 Seiten in 4., das fich noch im Manuffript auf ber Samburger Stadtbibliothet befindet, aus dem Leffing in den Beitragen einige Fragmente abdruden ließ\*). Es enthält eine fortlaufende Rritit des Inhaltes der Bibel, fowohl des Alten, als des Renen Teftamentes. Reimarus hatte dies Bert gunachft für fich felbft ausgearbeitet, die Berausgabe beffelben jedoch unter gewiffen Bedingungen nach feinem Tobe gestattet. Er war ein Anhanger ber Wolfischen Philosophie, den Glauben an die Offenbarung hatte er verloren, auf dem damaligen Standpunkt der theologischen Biffenichaften tonnte er die bermeintlichen Widerspruche der heiligen Schrift nicht lofen, gu irgend einer Bemantelung aber hatte er einen ju scharfen Berftand und ein zu ehrliches Bewiffen. Es ward ihm nach und nach Alles zweifelhaft in ben heiligen Schriften und er fprach feine Zweifel in aller Schrofiheit in feinem Berte aus. Die bavon bekannt gewordenen Fragmente haben zu ihrer Zeit nicht wenig dazu beigetragen, den Unglauben

<sup>\*)</sup> Das Berk ist jetzt veraltet und wird wohl nie ganz abgedruckt werden. Ein Bersuch, ben der Unterzeichnete machte, wenigstens das Alte Testament in Niedner's historisch-theologischer Zeitschrift bem Publikum mitzutheilen, scheiterte nach einigen Kapiteln an der Unlust besselben, niehr die hören. Dennoch nimmt das Werk zur Beurtheilung der damaligen Zeit noch immer eine wichtige Stelle ein und zeigt, wie nothwendig ein ganz neuer Ausbau des christichen Systems war; eine Bertheidigung nach Goeze's Weise kounte den Unglauben nicht mehr bestegen.

610 Reimarns

in der driftlichen Kirche zu fräftigen, aber bei wiederkehrendem Glauben in derfelben haben selbst nicht einmal mehr die Gegner von diesem Werke Gebrauch machen konnen.

Sein Großvater, Philipp Reimarus, mar Prediger zu Stoltenberg bei Stettin in Bommern, fein Bater, Nitolaus, murde bon Riel, wo er ftudirte, als Sauslehrer nach Samburg berufen, einige Jahre darauf jum Lehrer des Johanneums ernannt. Er berheirathete fich mit Johanna Wetfen. Gein Sohn, hermann Samuel wurde geboren am 22. Dezember 1694, anfangs genoß diefer den Unterricht feines Baters, fam 1708 in die erste Rlaffe des Johanneums und besuchte noch vier Jahre, von 1710-1714 das Ghmnafium, wo damals die beiden Edzardi, Johann Christoph Wolf und der Rettor des Johanneums, Joh. Albert Fabricius Professoren waren. 3m Jahre 1714 ging Reimarus nach Jena, wo Buddeus, Danz und Gefiner feine Lehrer waren. Jahre 1716 ging er nach Wittenberg, ward hier Magister, bald darauf Abjunkt ber philosophischen Fakultät. Im Jahre 1719 besuchte er seine Baterstadt und machte bon hier aus eine Reise nach holland und England. Im Jahre 1722 fehrte er nach Wittenberg gurud, um hier feine philosophischen Borlefungen wieder aufzunehmen, ward aber schon 1723 als Rettor nach Wismar berufen. Im Jahre 1727 erhielt er den Ruf als Professor der hebräischen und orientalischen Sprachen am Gymnasium zu Samburg. Er trat dies Amt am 3. Juni 1728 mit einer Rede: de studio literarum Graecarum et humaniorum apud priscos Hebraeos an. Seit dieser Zeit ift Reis marus bis an feinen Tod in Samburg geblieben, einen Ruf nach Göttingen an Befiner's Stelle lehnte er ab. Bon der Betersburger Atademie und der lateinischen Gesellschaft in Jena murde er zu ihrem Mitgliede ernannt. Wegen Ende feines Lebens pflegte Reimarus in feinem Saufe befreundete Raufleute und Belehrte an bestimmten Tagen zu versammeln, um fich mit ihnen über Fragen, die fich auf die burgerliche Gefellschaft und auf die Wiffenschaft bezogen, zu berathen. Rach Bujch ift hieraus auch die bald darauf entstehende Batriotische Gefellichaft abzuleiten. Bum Bücherschreiben mar Reimarus feineswege rafch entichloffen, vielmehr überarbeitete er feine Schriften vielfach, ehe er fie dem Drud übergab, weshalb er noch mehrere unvollendete Bucher in feinem Bult hinterlaffen hat. Dennoch beläuft fich die Angahl feiner Bucher und Abhandlungen auf 37; ein genaues Berzeichniß derfelben findet man in den Nachrichten von Riederfächstichen berühmten Leuten und Familien Bb. 2 (Bamb. 1769), G. 389 ff. Unter feinen Schriften find befonders zu nennen: Die vornehmften Bahrheiten der natürlichen Religion, 3. Ausg. 1766; die Bernunftlehre, als eine Anweisung jum richtigen Gebranch ber Bernunft in der Erkenntnif der Wahrheit, 2. Ausg. 1758; allgemeine Betrachtungen über die Triebe der Thiere, hauptfächlich über ihre Runfttriebe, jur Erkenntniß des Bufammenhanges der Belt, des Schöpfers und unfer felbft, 2. Ausg. 1762. Die übrigen Schriften find jum größeren Theile amtliche Schriften, furze Lebensbeschreibungen bon Senatoren, Professoren und Pastoren.

Balb nach seiner Anstellung in Hamburg verheirathete Reimarus sich mit der Tochter des Ioh. Alb. Fabricius, Johanna Friederika. Bon den 7 Kindern, die ihm in dieser She geboren wurden, überlebten ihn ein Sohn und zwei Töchter. Sein Sohn, Ioh. Albert Heinrich, ließ sich als Arzt in Hamburg nieder und verheirathete sich mit Anna Maria Thorbeck. Bon den Töchtern hieß die ältere Margaretha Elisabeth, die jüngere, Anna Maria, verheirathete sich an einen Bremer Kausmann Hermann Thorbeck.

Reimarus, ein lang gewachsener Mann, genoß nie einer starken Sesundheit, doch war sein Alter den Anfällen der Krankheit weniger ausgesetzt. Am 19. Febr. 1768 bei noch leidlicher Gesundheit sagte er seinen versammelten Freunden, er habe sie zur Abschiedsmahlzeit eingesaden. Am 22. Febr. übersiel ihn ein Fieber, woran er am 1. März 1768 starb.

Eine ausstührliche Lebensbeschreibung über ihn ist bisher noch nicht erschienen, sie würde auch wohl nur zugleich mit einer Darstellung seiner Hamburger Umgebungen zu liesern sehn. Einen Abriß seines Lebens sindet man in der Memoria Herm. Sam. Reimari von Joh. Georg Büsch, Hamburgi s. a. fol.

Reineccins, Jakob, wurde geboren zu Salzwedel in der Altmark 1572 (1571), studirte zu Wittenberg, ward zunächst Pastor zu Tangermände, seit 1601 Pastor und Probst zu Berlin an der Petrisirche. Im J. 1609 am 21. September, ward er an Philipp Nicolai's Stelle als Pastor zu St. Katharinen nach Hamburg berusen und am 12. November eingeführt. Als im J. 1611 am 18. November durch Raths und Bürgerschluß ein Ghunnasium errichtet wurde, damit die jungen Leute, die auf dem Johanneum nicht hinlänglich vorbereitet zu werden glaubten, sich nicht nach Bremen und Stade wendeten, da diese auswärtigen Lehrer den Berdacht der Heterodoxie auf sich hatten, wurde Reineccius zum Inspektor desselben ernannt. Er hielt seine erste feierliche Rede am 1. Dezember 1612 im alten Auditorio am Dom und begann am 4. Dezember die erste öffentliche Borlesung über den Brief an die Galater. Die Einweihung des neuen Auditoriums am 12. August 1613 ersebte er nicht mehr, da er schon am 28. Juni gestorben war.

Seine Schriften, besonders polemischen und erbausichen Inhaltes sind folgende:

1) Panoplia sive armatura theologica, Witeb. 1609, sol.; 3) Artisicium disputandi, ibid. 1609; 3) Clavis s. theologiae, 2 voll., Hamb. 1611; 4) Artisicium oratorium, Hamb. 1612; 5) Oratio de triplici ecclesiae statu, Hamb. 1613; 6) Theologiae ll. 2, Hamb. 1613; 7) Verae ecclesiae inventio ac dispositio, Hamb. 1613; 8) Justum Christi Tribunal, Hamb. 1613; 9) Epistola contra foedera ad Conr. Schlusselburgium, Rost. 1625; 10) Principes controversiarum articuli, Hamb. 1610; 11) Fragstisce vom heisigen Abendmahl, Hamb. 1611; 12) Justi persona et fortuna in drei Predigten, Hamb. 1611; 13) Examen oder Gegenbericht über das erste Stück der Borrede, welche Maur. Neodorpius vor sein Margarissein gesetzt, Hamb. 1611; 14) Geistl. Bandersmann in 12 Predigten, Hamb. 1612; 16) Trias controversorum problematum, Hamb. 1612; 17) Calvinianorum ortus, cursus et exitus, Hamb. 1612; 18) Contagium pestilentiale et remedium spirituale, Hamb. 1612. Ausgerdem 5 Leichenpredigten.

Reinhard, Dr. Frang Bolfmar (geb. den 12. Marg 1753, + den 6. Sept. 1812) - ift der Rame eines Mannes, deffen wir nicht anders als in Ehren gedenken tonnen, fo febr auch die Zeit felbft den Sauptruhm, der ihn umftrahlte und mit dem er in's Grab ftieg, daß er nämlich Deutschlands erfter Ranzelredner fen, inzwischen auf einen mäßigeren Ausdrud reducirt hat. Reinhard ift einer ber ehrwlirdigften Reprafentanten jenes Supernaturalismus, der und Sohnen einer fpatern Periode wie ein leiblicher Bruder des von ihm bekampften und ihn bekampfenden Rationalismus vorkommt, weil er dieselbe Sprache redet, wie dieser, - der aber gleichwohl zu seiner Zeit die Form war, in die fich ber Rern treuer, glänbiger Befinnung bei folden Männern flüchtete und einhüllte, benen es durch ihr hohes wiffenschaftliches Intereffe, durch ihre Belehrsamkeit und ihren dialektisch gebilbeten Beift unmöglich gemacht war, sich nach Urt der einfachen Frommigkeit mit dem einmal überlieferten Glaubensinhalt und der subjettiven Erfahrung seiner Wahrheit zu begnügen. Stehen in dieser Beziehung die Bürttemberger, Storr und beffen Rachfolger, mit Reinhard zufammen, fo ift zwar außer Zweifel, daß Reinhard von Storr an Beift und theologischer Gelbftftandigfeit namhaft übertroffen wird, aber ebenfo gewiß ift, daß er diefem an rednerischer Beanbung und Bildung vorangeht, wie Reinhard überdies ale Kirchen-Dberer das χάρισμα κυβερνήσεως in hohem Grade befag, mahrend Storr's rechter Plats nur auf dem Lehr= ftuhle war. Wenn Reinhard in viel weiterem Kreife als Autorität anerkannt war, fo hat dieg feinen Grund theils in jenem Borguge ber Form und der Bedeutung feiner amtlichen Stellung, theils aber und vornehmlich darin, daß er als Moralift und als Brediger fich nicht in die engen Grangen des theologischen und biblischen Borftellungsfreifes einschloß, fondern bie gange innere und außere Belt mit ihrer reichen Mannigfaltigfeit aufnahm, insbesondere auch psuchologischen Erorterungen fich mit Liebe und 612 Neinhard

Gefchick hingab. Alles bies wurde zwar von ihm ftets vom allgemein driftlichen Standpunkt aus beleuchtet, aber nicht nach bogmatischem Magitab abgeurtheilt. Daran hatte er, ohne feine rechtgläubige Befinnung je zu verläugnen, bennoch ein neutrales Bebiet, auf welchem Rationaliften wie Supernaturaliften gleich bereitwillig feine Birtuofitat anerkannten. Daher war aber auch das Staunen, man mödite fagen, die Berblüfftheit groß, als er in feiner Reformationspredigt vom 3. 1800 die Lehre von der Rechtfertigung aus Gottes freier Gnade unumwunden vortrug; und nicht minder ftark war das Gerede über den neunten Brief in feinen " Geftandniffen ", wo er (S. 106) erflart : "Ich bedarf, um es turg zu fagen, bei dem Berhaltniß, in welchem ich mit Gott ftebe, eines Beilandes und Mittlers und zwar eines folchen, dergleichen Chriftus ift . . . . . Mir ift ber natürliche Zuftand bes menschlichen Bergens bon Ingend auf so traurig und zerrlittet vorgekommen; ich habe bas, was man menschliche Tugend nennt, bei mir und Andern fo außerft mangelhaft, fo tief unter Allem gefunden, was Gott von feinen vernünftigften Wefchöpfen fordern kann und muß, daß ich teine Möglichkeit absehen kann, wie der Gunder fich felbft, und ohne eine besondere Beranftaltung und Bulfe Gottes, in ein befferes Berhaltnig mit Gott feten und der Gnade Gottes wurdig und gewiß werden foll? . . . . Mir ift die Einrichtung Gottes, nach ber alle Gunder, wenn fie in diefe Ordnung einwilligen, begnadigt werden follen, mentbehrlich; auch beim Bewußtfebn meiner Sunden habe ich Bertrauen ju Gott, weil ich meine Begnadigung nicht verdienen muß, fondern fie von der Liebe Gottes in Chrifto erwarten darf; alle meine Freudigkeit zu Gott hangt babon ab, bag ich bei bem, was ich zu bitten und zu hoffen habe, mich nicht auf eigene Berdienfte - dergleichen habe ich ja nicht -, fondern auf das Berdienft und die Bermittelung einer Perfon berufen kann, die Bott auf die unverkennbarfte Art für den erklärt hat, durch den unferem Beschlecht Beil widerfahren foll." Go fiel es auch im Bergleich mit Storr auf, daß Reinhard in feiner Dogmatit fich bemuhte, bie Formeln des firchlichen Suftems möglichft vollftandig feftanhalten, ju denen doch der Styl feiner Erläuterungen und Beweife nicht paffen wollte. Aber eben bies, baß feine eigene Buthat eine fo gang andere Farbe trug, hielt bann biejenigen von ihm fern, bei benen die orthodoren Anschauungen nicht nur den Ausgangspunkt bildeten, fondern bas gange Denken erfüllten und beherrichten, mas freilich zu Reinhard's Zeit nur bon ben Mannern galt, deren Richtung man im Allgemeinen als die pietistische bezeichnen kann, da ce außer ihnen eine eigentlich orthodore Partei unter den Theologen nicht gab. Bie wenig pafte Reinhard's Berfuch "über den Plan Jefu" in die Dentweise aller derer, die nur einen von Ewigkeit bestimmten Rathfchluf Gottes und eine Erfüllung beffelben in der Berfon Jesu kannten, benen folch' ein Planmachen viel zu menschlich, viel zu weltartig erschien für den Beren vom himmel! In der Dogmatif beweift Reinhard, daß ein Teufel exiftire, aber in feinen Predigten macht er nirgends Gebrauch bon bemfelben; ber Baum, bon welchem Abam und Eva affen, ift ihm einfach ein Giftbaum, barum ift's ja flar, daß fie fterben muffen und bas Gift auf Rinder und Rindeskinder fortwirkt. Bor 3. A. Bengel hatte er tiefe Achtung; bas Zufammentreffen verschiedener Zeitbegebenheiten mit Bengel's Borhersagung imponirte ihm: von Bengel'schem Beift und Ton aber ift bei ihm felber nichts mahrzunehmen. Un einzelnen Stellen tritt fogar eine beiftische Borftellungsweise ziemlich nacht hervor (f. die Borle= fungen über Dogmatit, 1. Aufl., S. 223 f.); vor aller Immanenz des Göttlichen im Menschlichen empfindet er, als bor einer pantheistischen Bee, benfelben horror naturalis, der allen Rationalisten innewohnt. So find ihm auch (ebendaf. S. 485 f.) Er= leuchtung, Wiedergeburt zc. bloge Bebraismen; Jefus hat fich (S. 390) um Aufflärung ber Menfchen zu einer vernünftigen und beglückenden Religion verdient gemacht; er hat (S. 392) die wilrdigsten Begriffe von Gott, die bortrefflichfte Sittenlehre und die anftandigften (!) und troftlichften Soffnungen befannt gemacht. — Barum er, ber folche ju feiner Zeit landläufige Sprache redete, bennoch an Schrift- und Rirchenlehre fefthielt, und das nicht blos insgeheim, sondern offen, und wo es nöthig war, mit Freimuthig=

feit, das erklart er im fiebenten Briefe in feinen Geftandniffen : "Bas die Theologie anlangt, fo erhielt mich ber Grundfat, nichts zu billigen, mas mit den klaren Behauptungen ber Bibel ftreite, auf einem Mittelweg, wo ich hinlangliche Freiheit zum Brufen hatte, ohne mich allzuweit berirren zu konnen. Dag hiebei ein Borurtheil ber Jugend mitwirfte, will ich gar nicht in Abrede febn. Da ich die Bibel ichon als Rind gelefen, fie als Gottes Bort an die Menfchen gelefen und fie fo zu gebrauchen nie aufgehort hatte, fo war fie mir fo heilig, ihr Unfehen war mir fo entscheibend geworben, bag ein Sat, der ihr widerfprach, mein Religionsgefühl fo fehr emporte, als eine unsittliche Behauptung meinen moralifchen Sinn. Dag ich in ber Folge nicht unterließ, Die Grunde zu prüfen, auf welden das Unsehen der Schrift beruht, werden Sie mir gutrauen. Allein ichon ehe dies geschehen mar, mar es mir Gemiffenssache, mich in keinen Streit mit einem Buche zu bermideln, das einem jo großen Theil unferes Weichlechtes ein von Gott felbst herrührender Unterricht ift, deffen göttliche Rraft ich fo oft an meinem eigenen Bergen empfunden hatte und für das fich mein ganges Befühl immer entscheidender erklärte. Ich mar noch überdies in einer Kirche geboren, die das eigent= liche Reich der Schrift ift, wo fie allein und unbeschränkt herrscht und ben gangen Lehr= Diefes Geftändnig ift nicht nur für Reinhard bezeichnend, es hat begriff beftimmt." allgemeine Bedeutung. Bas die anerzogene, tief in des Rindes Seele gewurzelte Pietat für eine Macht ift, zeigt auch dieses glanzende Beispiel; felbst ber reflektirende, analy= firende, zerfetzende Berftand muß da Salt maden, wo diefe Pietat ihm weiteres Bordringen verbietet; er muß ihr dienftbar werden. Dazu tam aber bei Reinhard eine weitere, wenigstens negative Sulfe, die der Berftand felber jener Bietat leiftete. Reinhard war langere Zeit als Lehrer ber Philosophie mit diefer beschäftigt und fand sogar, was uns jett kaum begreiflich erscheint, als solcher lebhaften und dauernden Beifall. Das Refultat feiner philosophischen Forschungen war (Geft. S. 70), daß er "gar nichts Feftes mehr unter feinen Sugen hatte", "dag ihm (f. die Borrede gur 4. Aufl. feiner Moral S. XXXIV) von jenem Studium aller philosophischen Systeme ein entschiedenes Miftrauen gegen bie Spekulationen, berfelben übrig geblieben mar", mas ihm bas jum Supernaturalismus den Weg bahnende Geftandnig der Schwachheit des menschlichen Berftandes (Dogm. S. 82) erleichterte. Daß er aber an keinem philosophischen Suftem Befchmad fand, daß er auf die Meinung gerieth, es fen bas Befte, "dasjenige aus allen Syftemen zusammenzufaffen und zu einer bequemen Ueberficht zu ordnen, mas in jedem das Saltbarfte und Befte ju fenn fchien" (Geft. G. 72) - bas erklart fid) uns aus der Jedem fich aufdrängenden Wahrnehmung, daß er durchaus nicht für spekulatives Deuten organisirt war; Alles, was über den Bereich der Reflexion hinausging, war ihm unverftändlich und zuwider (vgl. z. B. ben von Bolit 1. G. 224 mitgetheilten Da war ihm nun die biblische Autorität willsommen; mit ihr konnte, wie er überzeugt war, auch fein Berftand fich zurechtfinden; fie ließ ihm, wie er glaubte, binreichende Freiheit, um das Chriftliche auch in der berallgemeinerten Form einer zeitge= magen Moral vorzutragen, in welcher es zwar nicht fo hervortrat, wie es firchliche Docenten und Prediger verftanden, aber doch fo, wie er es verftand, vollfommen gewahrt und in Ehren blieb. Doch bevor wir diese feine Stellung in den hauptgebieten feiner theologischen Thätigkeit naber beleuchten, haben wir noch eine Stigge feines Lebensganges zu geben.

Sein Geburtsort war Bohenstrauß, ein Marktsleden im Sulzbachischen. Sein Bater, ber Prediger des Ortes, war auch sein erster Lehrer, der ihn ebenso sehr in die Bibel als in die alten Alassister einführte. Jene war, seit er lesen konnte, seine tägliche Lektüre; an den Kömern und Griechen lehrte ihn der Bater nicht die Sprachsormen nur, sondern mit Borliebe auch das Schöne, das Erhabene kennen. Die Biographen erwähnen — seinen Geständnissen zusolge — auch seinen Reigung zu poetischen Berssuchen in der Muttersprache; aber zum Dichter kann kaum Jemand weniger berusen sehn, als es Reinhard war. (Er hat sehr wahr gesprochen, wenn er — a. a. D. I,

Reinhard

S. 224 - an Bolis ichrieb: "Ich bin, wie Sie wiffen, ein fehr profaifcher Menfch.") 3m 3. 1768, furz vor des Baters Tod, ging er nach Regensburg, wo er fünf Jahre hindurch das Bumnafinm befuchte, fich hauptfächlich Fertigfeit im Latein-Schreiben und Sprechen und daneben mit Stundengeben feinen Unterhalt erwarb. 3m 3. 1773 bezog er die Universität Wittenberg, schloß sich an Erufius und Schmid an (deffen Wittwe fpater feine erfte Gattin wurde), trieb Bebraifch und die verwandten Sprachen, bersuchte auch fogleich auf einem Dorfe zu predigen, um erft gewiß zu werden, ob er ber Unftrengung fähig fen. Es gelang; die Bauern waren fogar überzeugt, er habe Diefem und Jenem im Orte die Meinung tüchtig gefagt, da er doch den Ort nie guvor gesehen hatte, - ein Beweis, daß es der Erftlingspredigt nicht an Popularität gefehlt haben muß. Gleichwohl wiederholte er den Berfuch erft wieder in den letzten Jahren feiner Studienzeit: Borlefungen über Somiletif, Baftoraltheologie, Rirchenrecht und felbft Moral hat er gar nicht gehört, - theils weil ihm die Lehrer biefer Facher nicht aufagten, theils weil er diese Borlejungen überhaupt entbehren zu konnen glaubte, mas er übrigens in feinen Geftandniffen (S. 50) als einen Fehler erkennt, bor dem er Andere warnen will. Bezeichnend ift es aber, daß er insbefondere Homiletif aus dem Grunde nicht nöthig zu haben glaubte, weil er auf dem Ghnmafium ja fchon Rhetorit getrieben habe; eine Mißtennung des innern Unterschieds zwischen beiden, die ihm fein Lebenlang nachging. Nach bierjährigem Studium, das der Philosophie, der Mathematif, dem Bebraifchen, der Eregefe, Dogmatif und Rirchengeschichte gewidmet mar, fchrieb er 1777 feine Differtation de versionis Alexandrinae auctoritate et usu in constituenda librorum hebraicorum lectione genuina, womit er sich als Privatdocent der Philosophie und Philologie habilitirte. Im folgenden Jahre nahm er, um auch über fustematische Theologie lefen zu dürfen, den Grad eines Baccalaurens der Theologie an, rudte 1780 jum professor extraordin. der Philosophie, 1782 jum ordentlichen Professor der Theologie bor, übrigens mit Beibehaltung jener philosophischen Lehrstelle. 3m 3. 1784 wurde er Probst an der Schloß = und Universitätsfirche und zugleich Affeffor des Provinzialconfiftoriums in Bittenberg. Damit begann feine Wirtsamkeit und fein Ruhm als Prediger. Als fleißiger Mitarbeiter an den helmstädter gelehrten Jahrbudern hatte er auch dort Aufmerkfamkeit erregt; er lehnte jedoch den im 3. 1790 an ihn ergangenen Ruf an diefe Universität ab, ohne eine Gehaltserhöhung zu hause anzunehmen. Statt deffen ward ihm 1792 die Ehre, als Dberhofprediger, Kirchenrath und Mitglied des Dberconfistoriums nach Dresden berufen zu werden. Go groß und umfassend feine Thätigkeit in diefen Aemtern war, da nicht bloß die kirchenregimentlichen Geschäfte, sonbern auch die Sorge für das gefammte Unterrichtswesen, Bisitationen, Besetzung der Lehrstellen an den Universitäten und Seminarien des Landes u. f. f. ihn in Anspruch nahm, so mußte er doch noch Zeit zu manchfacher schriftstellerischer Thätigkeit zu finden, wiewohl bei weitem das Meifte, mas von da an herauskam, in Predigten bestand, feine Moral aber in erster Auflage ichon früher 1788 und 1789 erschienen (die späteren Auflagen tragen die Jahreszahlen 1791—1792, 1797—1804, 1800—1810 und 1815) und seine Dogmatik (1801, 1806, 1812, 1818) nur der bon einem Andern besorgte Abdrud feiner Wittenberger Borlefungen über Dogmatit mar. (Ueberhaupt haben ibn feine Berehrer ftark ausgebeutet, in einer Beife, die mit feiner Bedeutung für die Theologie nicht in ganz richtiger Proportion stand; so ließ Polit 1801—1804 in 4 Theilen eine "Darstellung ber philosophischen und theologischen Lehrsätze des Oberhofpredigers Dr. Reinhard, in einem wiffenschaftlich geordneten und vollständigen Auszug aus deffen Schriften", fpater eine Bearbeitung feiner Dogmatif für Ghunnafien ericheinen ; berfelbe trug sich - f. die Biographie II, S. 104 - mit dem Gedanken, aus Reinhard's Schriften eine rhetorische Chreftomathie zu ziehen; Andere haben aus ihm eine prattifche homiletit fonftruirt, wieder Andere fabricirten Communionbucher aus feinen Schriften. Man wird bei dieser Judustrie unwillfürlich an Schiller's Epigramm von den Königen und Karrnern erinnert.) 3m 3. 1809 wollte man ihn mit dem Karafter als Staatsrath in die oberfte Rirchenbehorde nach Berlin berufen; eine Zeitung fagte: man fen in Sachsen in Wefahr, ihn zu verlieren, und trauere darüber; das wurde von einem andern Blatt auf eine Todesgefahr gedentet, und ein brittes fündigte ihn fofort als ge-Er blieb aber nicht bloß am Leben, fondern auch in Sachfen; erft am 6. Sept. 1812 ereilte ihn ber Tod, nachdem er an hamorrhoidalbeichwerden und guftgicht viel gelitten und fich vergeblich einer Operation unterworfen hatte. Seine erfte Gattin war bald nach bem Antritte feines Dresbener Amtes geftorben; im 3. 1795 verchelichte er fich jum zweiten Dale mit Erneftine v. Charpentier; beide Eben blieben finderlos. Seine Lebensweise, feine Zeiteintheilung war freng geregelt. Daß er fich fühlte, ift bei ber Berehrung und Bewunderung, die ihm von fo vielen Geiten entgegenkam und ihm treu blieb, nicht befremblich; die Biographen ruhmen insbefondere feinen unbestechlichen Rechtssinn, feine Zuverläffigfeit, fein mit aller Strenge ber Grundfate und der Amtsführung verbundenes Wohlwollen. Seine Weftalt war flein, feine Stimme ein hoher Tenor; an feiner haltung und Bewegung auf der Rangel hat felbft Bolit Giniges auszusetzen; die gange Erscheinung des Mannes nuß jedoch ben Ginbrud hoher perfonlicher Burbe gemacht haben.

Suchen wir nun die Hauptzüge seines theologischen Karakters noch näher zu entwicken, als dies in der oben vorangeschickten allgemeineren Zeichnung geschehen ist, so lassen wir uns über seine Bedentung als Leiter der kurschlischen Laudeskirche nicht weiter aus; bündig bezeichnet Hase (Kirchengeschicke, 6. Aust. S. 522) dieselbe in den Borten: "Reinhard stand mit altsirchlichem Ernste der sächstischen Kirche vor, erkannte jedes Talent und ermäßigte jeden Druck". Die Beriode der ausgestärten Gesangbuchs», Liturgies und Katechismusresownen war freilich keine Zeit sirchenregimentslicher Thätigkeit in altsirchlichem Geiste; aber so wenig Reinhard der Mann war, dem Unnsichgreisen des Nationalismus zu steuern, so wenig sieß er doch die Substanz des sirchslichen Glaubens und Ledens antasten und steuerte durch die Klippen seiner Zeit das Schiffsein seiner Kirche so hindurch, daß ihre Wilrde wenigstens unwerletzt blied. Was aber die über den Grenzpsahl einer Landeskirche weit hinausgehende Wirssamktinken die er sich eine Stelle in der allgemeinen Geschichte der edungeslischen Kirche und Theologie erworben, so genügt es, hiezu seine Dogmatik, seine Moral

und feine Bredigten noch etwas fpezieller in's Huge zu faffen.

Seine Dogmatif ift eine Busammenftellung ber firchlichen Lehrfage in furgen lateinifden Paragraphen, benen die beutsche Erflarung ber Begriffe und die Beweisführung aus der Schrift und aus der Bermuft, mit gelegentlicher Ginftreuung bogmenhiftorifcher Bemerkungen, beigegeben ift. Die Beweise werden fo geführt, daß entweder querft bie Schrift jum Borte tommt und hernach die Bernauft ihre Buftimmung mit annehmbaren Gründen gibt, oder umgefehrt heißt es (3. B. S. 222): "das fieht nicht nur bie Bernunft ichon ein, fondern dieg beftätigt auch die Schrift". Benn diese zwei Beugen überall fo erfreulich zusammenftimmten, wie Reinhard es wünfcht, fo ware es um bas Studium der Dogmatit feine fehr schwierige Sache. Mein an diesem Buntte liegt bie Bloge ber Reinhard'ichen Theologie am unberkennbarften zu Tage. Seinen Weftandniffen zufolge (G. 70 f.) hat Reinhard mahrend feiner akademischen Lehrthätigkeit bie fdwerften inneren Rampfe beftanden, indem er ftets fürchtete, entweder ber beweisbaren Bahrheit ober ber Religion und Bibel nicht bollfommen gerecht zu werden. somit auch ihm neben der meditatio und oratio nicht an der tentatio gefehlt. Aber der Sieg bestand fchlieglich doch nur in einem Abkommen von der Art, wie es bloß für biejenigen befriedigend fenn tann, die gum Boraus fchon entichloffen find, die biblifchfirchliden Lehrfate festzuhalten, und die dabei einzig noch ben Bunfch haben, für jeden derfelben auch etliche plaufible Grunde anführen zu können. Daher fehlt es an ber organischen Ginheit ber wissenschaftlichen Darstellung und Durchdringung; es ftehen die Brunde wie jur beliebigen Auswahl neben einander; die Bahrheit ift nirgende bas durchbrechende Licht, die durch fich felbst fiegende Madht. G. 333 fagt er: "Will man

untersuchen, ob Jesus von Ragareth wirklich die große Berson fen . . . ., so tann dies 1) nach den Rennzeichen geschehen, die das A. T. enthält 2c." - bas lautet gang wie ein Recept, um irgend eine achte von einer unachten Farbe ju unterscheiden. G. 646 heißt es: "Bie man die Ginwendungen gegen diefen Satz beantworten konne, zeigt Grotius 2c." Alfo wenn man nur weiß, wie man fie beantworten fann, fo ift das Nöthige erreicht. Man fann auch (S. 554) "noch mancherlei Fragen aufwerfen"; anderswo (S. 234) "ift es aber das Berninftigfte, unausgemacht zu laffen, welche bon den genannten Sypothefen die mahre fenn mochte, oder ob fie vielleicht alle ftattgefunden haben". Für die Rechtfertigungslehre läßt den Dogmatifer die Bernunft in Stich; "man kommt aber (S. 473) mit der Schrift leichter fort, wenn man annimmt 2c." Diefer Methode entspricht es gang, wenn Reinhard dogmatische Gate ungahligemale mit der Formel einführt: "Es scheint, daß 20."; und noch mehr, wenn er G. 68 die Wendung gebraucht: "Bas den Kanon des A. T. betrifft, so hat man fich, da Jejus die bon ben Juden anerkannte Sammlung, die mit der unfrigen identisch ift, beftätigt hat, dabei zu beruhigen". Man hat fich zu beruhigen — damit gut! will diefe Genteng hie und da nicht vollständig wirfen, fo weiß der Dogmatifer im Rothfall noch Auswege; 3. B. G. 472: "Um diefe Schwierigkeit zu löfen, darf man fich die Sache nur fo benten 2c." (ob die Sache fich objektiv genau fo verhalt, fteht dahin, aber man ift zufrieden, fie fich in einer annehmbaren Weise vorstellen zu können); anderewo fagt er (S. 275): "findet Jemand keine Schwierigkeit darin, Alles (was nämlich die Genefis vom Sündenfall erzählt) eigentlich (buchftäblich) zu verstehen, fo liegt auch daran nichts." - Diefem Mangel an wiffenschaftlicher Objektivität, an Strenge und Scharfe des Denfens entspricht auch die Ausdrucksweise, die durch Abschwächung der biblischen und firch= lichen Begriffe manchmal beinahe tomisch wirft; fo 3. B. wenn G. 411, ftatt ju fagen, Gott fpreche die an Chriftum Glaubenden von der Berdamunif frei, gefagt wird : "er erlaffe ihnen die unangenehmen Umftande, die er in einem andern Leben über fie murbe verhängen muffen"; ober wenn S. 511 die fides salvifica darin befteht, daß "wir uns auf Jesu Tod verlaffen und mit diefer Anftalt Gottes zufrieden find!" - Bir glauben indeffen, daß Reinhard's Buhörer eine ftartere, markigere Sprache fchwer bertragen hatten und daß er gerade in diefer Beife ihrer Biele bei gutem Billen für Bibel und Kirche erhalten hat. Ift es doch, als Reinhard über Dogmatif las, weder das erfte noch das letzte Mal gewesen, daß die Theologie, indem fie dem Berrn Ehre anthun wollte, ihn und feine Wahrheit nur in Knechtsgeftalt zu hillen vermochte.

Entschieden bedeutender ift Reinhard für die Moral. Freilich auch hier nicht burch . tiefes Erfaffen des chriftlich = Ethifchen in feinem lebendigen Centrum, dem Chriftus in uns (fein Brincip, die Gelbftvervollfommnung zur Aehnlichfeit mit Gott, ift nicht beffer und nicht schlechter als fo viele andere Definitionen des Sittlich = Buten, die unter dem Namen von Moralprincipien curfirt haben), auch nicht durch geistwolle Entwicklung ber einzelnen Seiten des driftlichen Lebens aus dem durch die Wiedergeburt gefetten Brincip der Heiligung; die ganze Behandlung ift zu empirisch, das Berhaltniß von driftlicher und philosophifcher Sittenlehre zu außerlich gefaßt; auch erinnert bie Anordnung (nach den 4 Fragen: was ift der Menfch? was foll er werden? wodurch muß er es werden? auf welche Art fann er es werden?) mehr an eine Predigtdisposition, und die beiden letzten Theile sind logisch nicht richtig gestellt. (Gine strenge Kritik dieser Moral hat de Wette, Sittenlehre II. 2. S. 350 ff. gegeben.) Dagegen ift im Einzelnen eine überaus reiche Fille von ethischem Material in biefem Werk enthalten; wir muffen es als ein, wenn auch dem anderweitigen Werthe untergeordnetes, doch nicht geringes Ber= bienft ber Ethit von Rothe bezeichnen, daß er durch feine fleißigen Citate aus Reinhard die jungere Generation wieder auf diesen aufmerksam gemacht und ihr Respekt vor ihm eingeflößt hat. Auf diefem Gebiete tam ihm feine Gabe und Neigung zu pfnchologifchen Beobachtungen, fein abwägender, umfichtig urtheilender Berftand und vor Allem fein festes und gesundes sittliches Gefühl, bas neben aller Strenge reine humanitat und

Reinhard 617

vielseitige Bildung zu erkennen gibt, viel mehr zu Statten, als auf dem Gebiete der Dogmatik, wo er sich damit abmiihen mußte, Lehrsormeln, deren Gehalt dem Zeitbewußtsehn entschwunden war, demselben dennoch, so gut es ging, mundgerecht zu machen. Nicht uninteressant ist die moralische Monographie: "über den Kleinigkeitsgeist in der Sittenlehre" (Meißen 1801; 2. Ausl. 1817), als classissische Zusammenstellung einer Masse von Berfälschungen des christlichen Princips, wobei sowohl die Belesenheit als die scharfe Beobachtung des wirklichen Lebens, welche beide das Material liesern, aller Anerkennung werth ist; allein wie gerade im edangelischen Princip des Lebens in Christo die don allem Kleinigkeitsgeiste besteinde Macht liege, wie dadurch ein Paulus, ein Luther sich eine so freie, so reine Atmosphäre geschaffen und so männlich sichere, kühne Schritte gethan haben, — darüber saat das Schriftchen nichts.

Um reichlichsten unter allen Fächern theologischer Schriftftellerei hat Reinhard Die Bredigtliteratur bedacht. Er äußert einmal felbst (in einem Briefe an Bölit a. a. D. S. 275), er erschrecke immer mehr bor der ungeheuern Menge diefer Waare, die bereits vorhanden fen, und fen daher immer migvergnugt, fo oft wieder ein Baar Bande derfelben aus der Druckerei kommen; auch fpater (S. 293) gesteht er nochmals, daß "seine Sächelden ihn anekeln, fobald er fie aus ber Druderei erhalte; fie gefallen ihm ichon vorher nicht, gedruckt scheinen sie ihm noch schlechter zu fenn als im Manuftripte": gleichwohl ließ er von Berefrern und Buchhandlern fich bewegen, immer wieder fowohl die neugehaltenen als auch alte, längst im Bulte liegende Predigten druden ju laffen, so daß wir im Berzeichnisse seiner opera omnia nicht weniger als 51 verschiedene Bände und hefte von Predigten (theils gange Sammlungen oder Jahrgange, theils einzeln er= schienene Kanzelreden) aufgezählt finden; die Jahrgange 1795 - 1811 find vollständige Boftillen. Außerdem erschienen fogar befondere Sammlungen bon Auszigen aus feinen Bredigten, und schlieglich konnte noch 1828 die zweite Auflage eines eigentlichen Repertoriums über fammtliche Predigtsammlungen Reinhard's ausgegeben werden. fieht, das Publikum mard nicht mude, fie ju lefen, die deutschen Prediger ftudirten Reinhard und immer Reinhard. Fühlt man doch den in jene Zeit fallenden Jugendarbeiten felbft folder Männer, bie nachher gang andere, durchaus felbftftändige Wege gegangen find, wie z. B. den Predigten Nitid's aus den Jahren 1813 und 1814, während der Belagerung Bittenbergs gehalten, noch das Umgebensehn von Reinhard's scher Atmosphäre an, fo ftark auch im Inhalt schon ein Neues keimt und aufzugehen beginnt. Da Reinhard fonach der Meifter einer Schule, der Bertreter einer Beriode in der Befchichte der Predigt geworden ift, fo muffen wir genauer auf feine Predigtweise eingehen.

Sie zu zeichnen, ift infofern nicht schwierig, als es wohl nie einen Prediger ge= geben hat, ber alle seine Predigten so genau nach Einem Mufter gemacht, so beharrlich in Gine Form gegoffen hat, wie er. Man fann, wie feine Berehrer gethan haben, in allweg die Wittenberger und die ersten Dresdener Arbeiten in einer oder der andern Sinficht bon den fpatern unterfcheiden, namentlich fofern diefe durch Bezugnahme auf Zeitereigniffe eine gewiffe patriotische Farbe, eben damit überhaupt mehr Farbe erhalten haben. So halt man auch die Epistelpredigten für mehr in den Text eingehend als die Evangelienpredigten, mas in der Natur der Sache liegt, ebenfo aber auch in dem Umftande, daß er über die Spifteln nur ausnahmsweise predigte. Aber diese Unterichiebe find, von allgemeinerem homiletischem Standpunkt aus betrachtet, fehr wenig bedeutend. Bas vielmehr fonft von Reinhard gerühmt wird (Polit I, S. 61; II, S. 142), daß er fich lebenslänglich gleich geblieben fen, daher er z. B. an einer im 3. 1782 gehaltenen akademischen Rede, die er 26 Jahre hernach jum Drud hergab, auch nicht ein Wort zu andern für nöthig gefunden habe, - bas muffen wir auch von feinen Predigten fagen: Phafen, wie fie fonst wohl jeder Prediger, jeder geiftig lebendige Mensch durchläuft, hat Reinhard feine durchlaufen, alt und jung ift er semper idem. Bu diefer beispiellosen Gleichförmigkeit feiner Bredigten aus allen feinen Lebenszeiten

trug bei oder es ftand vielmehr damit in Wechselwirfung, daß er, wie er als Student fein Somileticum horte, fo auch fpater niemals Bredigten Anderer las; wurden ihm welche geschentt, so schentte er sie wieder her (Bblig II, S. 157). Dies Berfahren ift ficherlich keine Tugend, sondern ein Wehler, und awar ein großer. Go boch fleht Reiner, daß es ihm nicht beilfam mare, von Andern zu lernen; durch folche Berührung und Frittion der Beifter wird die Gelbstftandigteit nicht aufgehoben, wohl aber die Sprodigfeit der individuellen Manier und Gewohnheit gebrochen. Dies aber icheint Reinhard eben gefürchtet zu haben; oder war fein Gefdmad fo vollständig gebunden an feine eigene Beife, daß er, was nicht in bemfelben Gewande einherging, wenigstens für feine Berfon nicht geniegbar fand. Er meinte, jedes gernen von andern Bredigern entbehren zu können, da er ja an Demofthenes und Cicero die Urbilder aller mahren Beredfamteit befaß. Uber wie fehr hat er fich felbft in Betreff Diefer feiner 3deale getäuscht! Denn folch' eine Dispositionsweise, folch' einen filt jeden Gegenstand, für jedes bentbare x gang gleichmäßig anwendbaren Formalismus der rednerischen Behandlung berniogen wir weder bei Demosthenes noch bei Cicero zu finden, deffen gar nicht ju ermälnen, daß biefe Redner gang andere Dinge zu traktiren, gang andere Gate gu beweifen hatten, als bie Themen, die fich Reinhard's Scharffinn ausbachte. Weld,' eine andere, achte Rlafficitat, ein driftliches Rachhild platonifchen Dentens und Redens, bieten uns Schleiermachers Predigten dar!

Es ist tein Zweifel, Reinhard wollte biblifch predigen; von biblifchen Citaten macht er reichlichen Gebrauch, was um fo mehr auffiel und um fo größere Anertennung unfererseits verdient, je weniger in biblifchem Styl felber zu reden er fich angewöhnt hatte. Das Bewußtfenn, daß er berufen fen, Brediger des Evangeliums, Musleger der Schrift au fenn, und der ernste Bille, diefem Berufe gerecht zu werden, ift bei Reinhard unvertennbar; in diefem Ernfte der Gefinnung steht er ficherlich hoher als Biele, die jest, wo der herrschende Ton ein gang anderer und es fein Wognig ift, von Bibel und Betenntniftreue ben Danid voll zu nehmen, auf Mtanner wie Reinhard herabfehen als auf folde, die im Borhof der Beiden ftehen geblieben. Dennoch barf uns dies nicht hindern, einen objeftiven Magftab an ihn zu legen. Benn biblifches Bredigen vor Allem ein terttreues Bredigen fenn muß, fo ift Reinhard's vielbemunderte Tertbehandlung, beren Grundfätze er in feinen Geftandniffen (Brief 10) mit Wohlgefallen auseingnberfett, in der That fehr oft zu einer Textmischandlung geworden, da er irgend einen irrelevanten Rebenpunkt aufftöbert, um an diesen fofort irgend einen Lehrsatz anzuknupfen, an welchen Riemand, der fich aus diesem Text Erbauung holen will, und am allerwenigsten der biblifche Autor felbst wurde gedacht haben. Beispiele hiervon liegen por uns, wo wir irgend einen Band feiner Predigten aufschlagen mogen. Freilich glaubt Reinhard eine Entschuldigung für diefes Berfahren (wofern es zu feiner Zeit überhaupt noch nöthig war, daffelbe zu entschuldigen) in dem ihm läftigen Beritopenzwang zu fluden; beklagt er fich doch in einem Briefe an Polity (I, S. 232) darüber, daß er "ein armer Somilet fen, der feinen Rahn unaufhörlich zwifden den Alippen fteriler Texte herumtreiben muffe, um hie oder da ein ärmliches Braschen oder Blumchen auf ihnen auszuspähen." Wenn ihm unfere Weft- und Sonntagsenangelien fo gar fteril vorfamen, fo liegt die Schuld nicht an diefen Grangelien felber; fie haben feit 1800 Jahren benn doch mehr als bloß "hie und da ein ärmliches Gräschen oder Blumden" aus ihrem Schofe hervorgebracht. Bu feiner Manier glaubte fid Reinhard auch badurch genothigt, daß alle feine Predigten gedruckt wurden, mithin die Wiedertehr eines ahnsichen Thema's über denselben Text auch bei fonst neuer Behandlung unzuläffig fdien. Insoweit bies richtig ift, folgt baraus nicht etwa, daß man, um nur immer neu zu fehn, aus bem Text einen Bratext für Themen machen barf, Die ihn gar nichts angehen, sondern es folgt eher, daß man etmas weniger gahlreiche Predigtjahrgange ausgehen läßt; es befteht fein Befes, daß jede Bredigt auch gedruct werden muffe, mohl aber, baß jede terttreu senn soll.

Reinhard 619

Bliden wir dann auf die Themen felbst, abgesehen bon dem besprochenen Berhaltniß zum Texte, fo muffen wir geftehen, daß wir bei allem Scharffinn, ben Reinhard in der Auffindung derfelben beweift, doch im Bangen felten ein wirklich intereffantes, nach Inhalt oder Form anziehendes Thema gefunden haben, wie uns dergleichen doch bei Drafete, bei Theremin - bon Barms und den Spateren gang ju fchweigen - fo viele begegnen. Sehr viele Reinhardische Themen haben nur für die wenigsten Buhörer ein praftisches Interesse (z. B. wenn er 1805 [I. S. 170] redet "über die Schwierigkeiten beim Anfange großer Unternehmungen". - wie biele in einer Bemeinde find es benn, die da große Unternehmungen anfangen werden? Und das war ein Thema über Chrifti Bersuchung! Der wenn ebendaselbst G. 137 an Septuagefimä "über bie Schätzung fremder Arbeitsamkeit" gesprochen wird; was habe ich denn eigentlich babon, wenn ich hierüber ein Langes und Breites vernommen? In den Wittenberger Predigten (II, Nr. 13) fommt über Mark. 7, 31 - 37. das Thema bor: "über die Bflicht, manchen unserer Sandlungen eine gewisse Feierlichkeit zu ertheilen", - welch' ein weit hergeholter, fteriler Bedanke! Andere feiner Themen haben andere mefentliche Mängel, wir wollen fie jedoch auf sich beruhen laffen. — Einförmiger aber ist nichts als die Reinhard'sche Partitionsweise. Da wird immer eine Reihe von Eigenschaften bes im Thema genannten Subjekts oder eine Reihe von Gründen für einen gemeinfamen Sat außerlich nebeneinandergeftellt, diefelbe Operation auch innerhalb ber Saupttheile wiederholt, und unn iber jeden diefer tabellarifden Gate Giniges gur rhetorifden Mustration beigegeben, ohne daß irgendwo eine innere aus dem Tert nachweisbare Nothwendigkeit gerade diefer Theile, ober eine lebendige Entwicklung des einen aus dem andern, eine Fortführung der Gedanken durch dialektische Bermittlung mahrzunehmen mare. Ueber eine damit zusammenhängende Manier hat Schleiermacher (pratt. Theol. S. 259) ein scharfes, aber durchaus richtiges Urtheil gesprochen, wenn er fagt: "Es ift eine üble Witgabe in den Reinhard'schen Arbeiten, daß man am Ende eines Theils noch einmal in einen rhetorischen Schnörfel eingehüllt die Ueberschrift des Theils wiederholt, und einen Uebergang zum neuen Theil macht; die Rebe flappert dann wie ein altes Inftrument, wo man die Claves hört anftatt bes Tons." - Die Ausführung thut dann gu folder Disposition nie mehr etwas Wefentliches hingu, fie liefert uns bloß oftmals den Beweis, daß über einen Sat, über den wir entweder feiner Sterilität oder feiner Selbftverftandlichkeit wegen lediglich nichts zu fagen wußten, fich boch etliche Seiten lang fprechen und dabei manches Wahre und Mitgliche fagen läßt. Die Diktion ift correct und gewählt, aber falt, felbst wo fie schwunghaft wird; ba ift nirgende ein tuhnes, rafches Wort, nirgends ein frifch aufgegriffenes Bild, ein populärer Rernausbrud, wie folde auch einer Soffirche fehr wohl anstehen, nirgends einer jener fchlagenden, padenden Wedanken, die fich dem Buhörer für immer und unberlierbar einprägen. Gewisse stylistische Manieren, namentlich bas Boranstellen eines Sat= theiles, ber eigentlich Rachfatz ift, befonders am Anfang der Predigten und Bredigt= theile, find das gerade Gegentheil eines achten Kanzelftyles. Unmöglich ift es vollends, eines ber Reinhard'fchen Webete auch wirklich zu beten; fie find im Stul einer Adreffe an irgend Ginen abgefaßt, den man Gire auredet; man follte glauben, Reinhard hatte niemals die alten Liturgien der evangelischen Kirche gefannt. Dies Alles rechtfertigt gewiß bas Urtheil, daß felbst unter Reinhard's Beitgenoffen mehrere genannt werden könnten, denen ein höherer Plat in der Geschichte der Predigt gebührt; wir wollen nur an Drafete erinnern. Gleichwohl fant die große Maffe ber Prediger nicht in biefem, fondern in jenem ihren Mann. Wer Drafete nachahmen wollte, mußte deffen Tener, deffen fühne Phantafie, deffen fraftige, poetische Sprache besitzen, als bloger Nachahmer hatte er fich laderlich gemacht. Reinhard aber war nachzughmen, Diefer Schematismus konnte gelernt, diese Themenbildung ihm abgesehen werden; eine ihrem Inhalt nach ziemlich magere, blaffe Theologie nahm fich in diefer architektonischen Form, wo eben der logische Formalismus das Hauptintereffe erregte, immerhin noch am besten aus.

Eine artige Anekote von Reinhard erzählt Blüher in Baftor Roller's Leben, Dresden 1852, S. 40 u. 41. Roller foll eines Tages vor Reinhard eine Eramens= predigt halten. Unterwegs fommt er gerade dazu, wie eine Bauersfrau durch einen Fehltritt in die Elbe ftlirzt. Roller fpringt ihr nach und rettet fie, kommt aber nun spät und fattsam durchnäßt nach Dresben. Gleichwohl besteigt er die Rangel, muß jedoch feine Predigt zum größten Theil extemporiren, denn was er memorirt hatte, ift in der Elbe zu Baffer geworden. Er findet nicht für nöthig, dem geftrengen Eraminator von feinem Abentener etwas zu fagen und um Nachficht deshalb zu bitten, und so richtet Reinhard die Frage an ihn: "Sollte diese Bredigt etwas vorstellen?" Roller: " Nein, durchaus nicht!" Reinhard: " Nun, bann ift es gut!" Das Beugniß aber, das er ihm gab, fiel gut aus. Diefer Bug ift bezeichnend. Etwas vorftellen - ja, das follte jede Reinhard'sche Predigt, und jede hat auch etwas vorgeftellt durch die Auffindung eines Thema's, das sonft Riemand im Texte gefunden hätte, durch die symmetrische, logisch ausgezirkelte Disposition, durch die hochgebildete, vornehme Diftion. Aber eine unmittelbar aus einem fraftigen Beifte, wie Roller, nach einer folden That entsprungene Predigt, obgleich fie nichts vorstellte, hat er dennoch zu würdigen gewußt; diese Anersennung zeigt, daß er feine in sich abgeschlossene Indivibualität, so wenig er felber etwas Fremdes in fich aufzunehmen geneigt war, doch nicht jo fehr als den absoluten Magstab anfah, daß er den Berth eines Jeden baran gemessen hätte.

So konnen wir, für deren entfernteren Standort diefer Mann nicht mehr die Sonne des Tages ift, feine Bedeutung in der Beschichte der Predigt, wie überhaupt feine Bedeutung für die Rirche und Wiffenschaft nur barein feten, daß er ein reiner Ausdruck seiner Zeit ift, d. h. daß der Conflitt awischen der ewigen, unberänderlichen Substanz des Chriftenthums und zwischen der temporaren Anschauungsweise der Beriode, die Beides, Reinhard's Wiege und Grab umschloß, in ihm gerade deshalb um fo fühlbarer zu Tage tritt, weil er in einem Grade, wie nicht fehr viele feiner Zeitgenoffen, ben ernften Willen hat und es ihm Bemiffensfache ift, jenem Behalte des Evangeliums und des firchlichen Glaubens nichts zu vergeben, wie er denn auch überzeugt ift, demselben nichts vergeben zu haben. Deshalb gebührt ihm auch das Lob, daß er doch nicht blog "etwas vorstellte", sondern daß er etwas war, nämlich ein Mann, deffen ganzes Intereffe, beffen muhevolle Lebensarbeit mit unwandelbarer Treue und Daranfetung aller Kräfte im Dienfte ber Wahrheit aufging. Diefer Ernft, Diefe Singebung, Diefer volle Glaube an den Werth deffen, was er als Wahrheit erfannte, und geltend gu machen strebte — das war es, was mächtig zu den Berzen der Zuhörer gesprochen hat, während sie an dem, was er "vorstellte", sich zu erbauen meinten.

Außer der mehrerwähnten Hauptschrift von Pölitz ist über Reinhard noch zu lesen: Böttiger, Dr. Fr. B. Reinhard 2c., Dresden 1813 (mit Portrait und Facsimile); Döring, die deutschen Kanzelredner des 18. u. 19. Jahrh., Neustadt a. d. D. 1831, S. 315 ff.; insbesondere aber die schöne, objektiv gehaltene Schilderung der Art und Bedeutung des Mannes in Hagenbach's Kirchengeschichte des 18. u. 19. Jahrh., 2. Aufl. 1856, Bd. II. S. 97—108.

und Sachen; syn. brid Mal. 1, 7. 11. LXX àxá θαρτος und πλισγημένος Apg. 15, 20. àλίσγημα Mark. 7, 2., Apg, 10, 14 u. ö. χοινδς, κεχοινωμένος), in welchen sie irgendwie gerathen und in dem sie unsähig sind, in der Gemeinschaft des heiligen Gottes und seines heiligen Bolkes zu stehen, heraus und in einen Zustand versetzt werden, in dem sie wieder fähig sind, in diese Gemeinschaft aufgenommen zu werden\*). Ueder Beobachtung dieses Ritus zu wachen, das Reinigungsritual zu handhaben, eine Person oder Sache für rein oder unrein zu erklären, war Sache der Priester (3 Mos. 10, 10., vgl. Hesek. 44, 23., Hagg. 2, 13 f., Matth. 8, 4., Luk. 17, 14.). Der Unreine war ausgeschlossen vom Heiligen, besonders von der Theilnahme an der Festseier, Festmählern u. s. w. (3 Mos. 7, 19 f. 10, 14., 4 Mos. 18, 11. 13., 1 Sam. 20, 26. 21, 5 f.). Hatte ein irgendwie Berunreinigter sich nicht vor dem Passahsfest reinigen können, so mußte er das Nachpassah seiern (4 Mos. 9, 6 fs., 2 Chr. 30, 17., 30h. 11, 55.).

Faffen wir nun zuerft die unreinen Buftande, welche eine folche rituelle Reis nigung erforderten, in's Huge, fo hängen fie naher oder entfernter zusammen mit dem Tode, als der Sunden Sold, deffen Reim schon in der Zeugung und Geburt gesetzt wird (1 Mof. 2. 3., Bf. 51.), auch in berschiedenen, mit dem Geschlechtsleben gufammen= hängenden Erscheinungen in besonders auffälliger und widriger Beise zu Tage tritt. Dagu tommen noch einige Fälle, in benen die Gunde des gangen Bolfes concentrirt, gleichsam auf einen Saufen gesammelt, erscheint und das mit diefer Gundenmaffe belaftete Suhnopfer auch diejenigen inficirt, die mit ihm zu thun haben. Die Gunde zwar an fich felbst und befonders ihre groben Ausbrüche find auch eine Berunreinigung, und zwar nicht nur des fündigenden Individuums nach Seele und Leib, fondern auch des ganzen Bolkes und Landes. (3 Mof. 18, 24 ff., 4 Mof. 35, 34.), aber eben darum entweder nur durch besondere Guhnopfer oder gar durch den Tod des Gunders aufzuheben und zu fühnen (f. den Art. "Opfercultus"). Die außerhalb der Sphäre sittlicher Burechnung liegenden, bloß äußerlich an der Leiblichkeit haftenden unreinen Buftande bedürfen dagegen fein Guhnopfer, fein Blut, wie fittliche Berfehlungen (benn der Sundenquell ift die Seele, die im Blute ift), fondern nur finnbildliche Bader und Bafchungen im Baffer, dem hauptreinigungsmittel für alle am Meugeren haftenden Befleckungen. Beides aber, das Guhnopferblut und die Reinigungswaffer des alten Bundes haben ihre Wahrheit in Chrifto, dem relog vouov, der um das ganze Gefetz zu erfüllen und Leib und Seele zu heiligen, gefommen ift δί δδατος και άιματος. Go viel im Allgemeinen. Was nun insbefondere

<sup>\*)</sup> Ueber die bei der Weise der Priester und Leviten vorkommenden Reinigungen f. Bb. VIII. S. 351. und den Art. "Priester". Ueber das tägliche Baschen der Priester bei ihrem Dienst vgl. Bb. V. S. 510.

Römer (Ov. Am. 3, 6; Met. 10, 434; Cic. pro Coel. 14; Suet. Aug. 94, 5, Pers. 2, 15 sq.; Tib. 2, 1. 11. f. Lomeier, de lustrat. C. 16; Petiscus lex. ant. rom. I, p. 8). Bei den Perfern gilt der eheliche coitus bagegen nicht für berunreinigend; es wurden vielmehr fehr friihe Ehen geschloffen, um die ahrimanischen Menstruen zu vermindern. Sommer, bibl. Abh. I, S. 226 ff. läugnet, daß ber Beischlaf nach mofaifchem Befet berunreinige und halt bies fur eine fpater von den Beiden in 2 Mof. 19, 15., 1 Sam. 21, 5., 2 Sam. 11, 4., überhaupt in das spätere Judenthum eingebrungene Sagung. Es mußte heißen בי נדע אשר oder ארש פר יהן שבבתו oder TEND. Es fange, wie man aus der Eingangsformel und der masorethischen Abtheis lung febe, mit 3 Dof. 15, 18. fein neues Gefet an; es werde hier nur gefagt, auch das Weib, das neben einem Maun, der eine unwillfürliche effusio seminis im Schlaf hat, liege, werde dadurch unrein, ebenfo wie fein Rleid u. f. w. Dag aber wit mit acc. bloß das Liegen beim Weib, wofür an gewöhnlich ift, bezeichne, ift durch B. 24 nicht bewiesen, da hier wohl auch (f. unten) an einen unwissentlichen Beischlaf mit einer Menstruirenden gedacht werden kann (Saalschüg, mof. Recht S. 243). Richt zwar der Beischlaf als solcher, aber das den Todeskeim in sich bergende accidens defselben, die effusio seminis, ift das Berunreinigende (f. Keil, Archaol. I, S. 275). 2) Ferner machen unrein, und zwar, wie schon die Mittheilbarkeit zeigt, sowie die langere Dauer und die Berftarfung der Reinigungsriten, in erhöhtem Grad andere mit dem Weichlechtsleben zusammenhängende Ericheinungen und Buftande, die zugleich Symptome der Auflösung find, also das Bild des Todes an fich tragen a) beim mannlichen Befchlecht. a) Schon die unwillfürliche, nur in ber fündebeflecten Ratur als etwas Normales, der anerschaffenen Reinheit gegenüber als etwas Abnormes (f. Baumgarten, Bent. II, 179) anzusehende Samenergiegung (קרי לילה rabb. קרי לילה) im Schlaf verunreinigt zwar nur für den laufenden Tag, aber nicht nur den Mann felbft, fondern auch das beflectte Rleid, Zeug, Leder zc. Der Mann foll fich vollständig im Waffer baben, das Rleid u. f. w. foll im Baffer gemafchen werden (3 Mof. 15, 16 f.). Wem diefes im Rriegslager begegnet, der foll ben Tag über abgesondert bleiben (5 Mof. 23, 10.). Bgl. bei den Aegyptern Porph. abstin. 4, 7; Indiern, Gef. d. Manu 2, 180 f. 5, 63; Berfern, Bendid. 18, 101, Jefcht Sade 51 (Reinigung durch Ochsenurin); Zabiern vol. Hottinger, hist. or. p. 281; Griechen ονείοωξις, Hef. έργα 371; Porph. abstin. 4, 20; Romern Pers. Sat. 2. f. Lomeier 1. c. C. 20; Muhammedanern Ror. Sur. 4, S. 70. Michaelis, mos. Recht IV, S. 295 und Bauer, hebr. Alt. verstehen unter biesem nadu mit Unrecht Selbstbefledung, die gewiß nicht als einfache leibliche Berunreinigung, fondern als Lafter, Berbrechen behandelt worden mare. B) Befonders aber berunreinigt ber franthafte Schleimfluß, Giterfluß , nicht nur ben Flüffigen (37 chalb. ΤΕΧΧ γονοδούης Jos. Ant. 3, 11. 3. bell. jud. 5, 5. 6. 6, 9. 3. τήν γονήν φεόμενος, γονόδφοιος) selbst, sondern auch das, worauf er sitzt, liegt, reitet. nicht in den Borhof des Beiligthums kommen, fondern foll felbft aus dem Lager entfernt werden (4 Mof. 5, 2.). Irdene Gefäße, die er berührt, follen zerbrochen, holzerne in Waffer abgespült werden. Wer ihn, oder auch nur fein Lager berührt, darauf fitt, etwas von den von ihm berührten Wegenständen trägt, von feinen ungewaschenen Sänden berührt, von feinem Speichel getroffen wird, ift für den laufenden Tag unrein, foll feine Kleider maschen und fich im Baffer baden. Ber den Sattel, auf dem er geseffen, berührt, darf nur den Rörper baden. Ift der Flüfsige genesen, so foll er noch fieben Tage warten, dann feine Rleider mafchen, fich pron , in lebendigem Baffer (Quellwaffer oder fliegendes Waffer, f. u.) baden, und nachdem er fo rein geworden, am 8. Tag zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben, eine zum Gundopfer, eine zum Brandopfer darbringen und fo vom Priefter gefühnt werden (3 Mof. 15, 1-15., vgl. 4 Mof. 5, 2.). Bas unter diefem frankhaften Fluß zu verstehen fen, darüber wurde schon viel gestritten. Das Rabere f. Bb. VIII, S. 41 f. und Sommer a. a. I, 232.

und die talm. tr. Sabim 2. und Ohol. 1, 5. Das in B. 3. bezeichnete Symptom beriodifchen Aufhörens und Fliegens ("wenn fein Fleisch feinen Flug schleimt ober wenn fein Fleifch benfelben gurudhalt", in beiden Fallen ift er unrein), das Beger de haemorrh. ex lege Mos. impur. 1792 veranlagte, an Samorrhoiden ju benten, paft am besten auf die blenorrhoea urethrae, nicht einen Samenfluß, sondern einen Schleimfluß, der, wenn gestopft, nachtheilige Folgen hat, mahrend ja das Aufhören des eigentlichen Trippers beffelben Beilung ware. Auch die Berichiedenheit des Grades der Unreinheit beim שכבת זרע und beim זיב geigt, daß unter letzterem nicht etwa frankhafter Samenfluß ju berfteben ift im Unterschied bom normalen; ift ja die Unreinheit der normal Menftruirenden und ber frankhaft Blutflüffigen auch diefelbe. Gine Berwechfelung mit der gonorrhoea benigna, wofür die Mischna den 27 halt, indem sie vorschreibt, man folle, ehe man Jemand für fluffig erklart, nach fieben angegebenen Umftanden forschen, um sich zu überzeugen, ob nicht vielleicht Speise und Trank, momentane körperliche Anftrengungen ober Erschütterungen ober finnliche Erregungen den eingetretenen Samenberluft beranlagt (Sab. 2, 2. vgl. Rafir. 9, 4.), fonute in früherer Zeit, wo die Untersuchung noch nicht fo genau geführt wurde, leicht borkommen. Die gonorrhoea benigna kommt freilich unter einem traftvollen Naturvolk nicht leicht vor, die gonorrhoea virulenta aber ift entschieden späteren Ursprungs. b) Beim meiblichen Befchlecht. a) Die Menstruation, der monatliche Blutfluß, auch bit, oder meton. 3 Mof. 15, 19 ff. 24 f. 33., hefet. 18, 6. = das zu Fliehende, Unberührbare, das Unreine 2. 25. chald. und talm. שירפא שירק Nidd. f. 10, 2. Die Menstruirende משנא א 3 Mof. 15, 33. 20, 18.; rabb. דילחנא Taan. f. 22, 1. דרה Schabb. f. 101, 1. = ἀσθενής) foll sieben Tage lang unnahbar, unrein bleiben. Auch Alles, worauf fie fitt, liegt, mas fie berührt, ift unrein. Ber fie oder ihr Lager, Sit berührt, ift für den laufenden Tag unrein und foll fich baden und feine Rleider mafchen. Wer nur ein Berathe auf ihrem Lager oder Sitz berührt, der darf fich nur baden und ift am Abend wieder rein. Wenn aber der Mann bei ihr ichläft und von ihrem Menftrualblut etwas an ihn kommt, so ift er fieben Tage unrein und verunreinigt Alles, worauf er liegt (B. 24.), wenn diese Stelle nicht vielmehr bom coitus bei unerwartetem Eintreten der Menftruen zu verstehen ift. Wiffentlicher coitus mahrend der Menftruen ift dagegen bei Strafe der Ausrottung (Bd. VIII, 264) verboten (3 Mof. 18, 19. 20, 18.). Wür die Reinigung der Menstruirenden felbst ist zwar ein Bad nicht ausdrücklich vorgeschrieben, wird aber bon den Rabbinen als nothwendig vorausgesett, fofern ja ichon der durch fie Berunreinigte (B. 21 f.) fich baden muß; auch beziehen fie die allgemeine Borfchrift 4 Mof. 31, 23. hierauf. Achnliches findet fich bei den Indern (dreis bis fünftägige Unreinheit; jeder Umgang unterfagt; Reinigung burch Baben Gef. d. Man. 4, 40 ff. 57. 5, 66. 86.), Perfern (fie beflect bas Baus; Riemand barf ihr auf drei Schritte nahen; wer bei ihr fitt, erhält Schläge; fie muß baher an einem von Feuer und Waffer entfernten Ort Pafchtan Satan fich begeben, die Rleiber wechfeln, barf mit Niemand reden; ihre in geronnener Milch und trodenen Früchten bestehende Rahrung wird in metallenen Befagen hingeftellt; Beifchlaf mit ihr ift ein höllenwurdiges Berbrechen, fo groß als wenn Einer feinen Sohn in's Feuer truge, das einen Todten bergehrt hat, Bendid. 5, 165 f. 7, 45 f. 15, 23. 16, 1 ff. 33 ff. 39 ff.), Zabiern (bas Reden mit ihr, der von ihr kommende Wind verunreinigt Maimon. mor. neboch. 3, 47; Hottinger, hist. or. p. 282; Spencer p. 185 sq. 786), Aegyptern, Griechen (Porphyr. abst. 2, 50.), Muhammedanern (Ror. Sur. 2, S. 34; Chardin, voy. II, p. 162 sq.), deren Reinigfeitsgesetze übrigens ebenso ein principloses Flidwerk find, wie die ganze Religion (f. Sommer a. a. D. 315 ff.), Ureinwohnern Amerita's, Raffern u. f. w. (Meiners, frit. Gefch. d. Rel. II, 108). Wie die Römer die Menftruen anfahen, sehen wir aus Plinius 7, 13: nil facile reperiatur mulierum profluvio magis monstrificum; acescunt superventu musta, sterilescunt tactae fruges, moriuntur insita, exuruntur hortorum germina et fructus arborum, quibus insedere, decidunt; speculorum fulgor aspectu ipso hebetatur; acies ferri praestringitur eborisque nitor; alvei apium emoriuntur; aes etiam ac ferrum rubigo protenus corripit odorque dirus, et in rabiem aguntur gustato eo canes atque insanabili veneno morsus inficitur etc.; vgl. Haller, elem. physiol. VII, 148 sq.; Buich, Gefchlechtsleben des Weibes I, 153 f. β) Die frankhaft Blutflüffige (הבד, γυνή άμοδοοονσα Matth. 9, 20. ovoa de ovoce aluatos Luk. 8, 43 f. s. über die Krankheit Bd. VIII, S. 42, val. Jörg, Krankh. d. Beibes, S. 119 ff., Busch a. a. D. IV, 603 ff.) ist und macht unrein fo lang sie mit dieser Rrantheit behaftet ift, fey's dag die Rrantheit außer der Beriode oder aus dieser entstanden ift. Der Grad der Unreinheit ift derselbe, wie bei der Menstruirenden 3 Mof. 15, 25-27. Ift fie vom Blutflug rein, fo foll fie noch fieben Tage fich abgesondert halten und dann (nach einem Bade?) rein fenn und hierauf, weil ihre Absonderung von der Gemeinschaft des Beiligthums langere Zeit gedauert hat, ein Reinigungs= oder Reftitutionsopfer bringen, zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben jum Sündopfer oder zum Brandopfer. 7) Die Böchnerin ift nach 3 Mof. 12, 1 ff. bei Geburt eines Rnaben sieben, bei ber eines Madchens vierzehn Tage unrein in eben fo hohem Grad, wie die Menftruirende (בימי נבח דוחה חשמא). geringerer Grad der Unreinheit, der sie verhindert, auszugehen, analog der Reinigungsstufe des Aussätzigen, da er noch nicht in sein Haus gehen darf (3 Mof. 14, 8.), jum Beiligthum zu tommen, etwas Beiliges anzurühren, dauert bei Geburt eines Rnaben noch weitere 33, bei der eines Mädchens 66 Tage. Die blutigen, mäfferigen und fchleimigen Abgange ber Entbundenen, die בביר שבורה, in den ersten fieben Tagen am ftartsten, dauern noch etwa bis zum 40. Tag, nach Sippokrates (opp. ed. Kühn I, p. 392 sq.) bei Knaben bloß bis zum 30., bei Mädchen bis zum 42. Tag (vergl. Aristotel. hist. an. 6, 22. 7, 3.). Nach Burdach, Physici. III, S. 34 will man bemerkt haben, daß die Geburt eines Mädchens langfamer verlaufe und daß der Abortus häufiger bei weiblichen als männlichen Embryonen vorkomme. Diefes längere Krankfeyn ber Wöchnerin (3073 3 Mof. 12, 5.) nach ben Anfichten der Alten, mögen diefe nun durch Resultate neuerer Beobachtungen bestätigt werden oder nicht, ift Sauptgrund ber längeren Trift bei Mädchen. Als Hauptgrund mit Bahr II, 490, Ewald, Alterth. S. 178, Reil, Ard. I, 296 die niedrigere Stufe, die unreinere Qualität bes weiblichen Wefchlechts geltend zu machen, geht nach Sommer a. a. D. S. 236 f. A. nicht an, weil ja nicht sowohl das Kind, als die die Geburt begleitenden Borgange, lochia rubra, alba berunreinigen. Die Fixirung ber Reinigungszeit der Mutter bei Knaben auf 40, bei Mädchen auf 80 Tage hat wohl ihren Grund in der symbolischen Bedeutsamkeit biefer Berioden; mit der 40 tägigen Beriode verbindet fich der Begriff eines mehr oder minder gebundenen und drückenden Zuftandes (Belege f. b. Bahr a. a. D.). Nach Ablauf ber gangen Reinigungszeit (במר שהכה) foll die Wöchnerin ein jähriges Lamm jum Brandopfer und eine junge Taube oder Turteltaube jum Gundopfer bringen. fie arm, fo genigen zwei Turteltanben oder zwei junge Tauben. Nach Darbringung diefes Reinigungsopfers wird fie erft vom Priefter rein gesprochen bon ihrem Blutgang (הביקר לבירה Quell der Blutungen, weil die Blutausfluffe ftarker find, als bei den Menftruen), und darf jest erft das Beiligthum befuchen, an Opfermablzeiten, Baffah u. f. w. theilnehmen. Nach dem Talmud begab fich zur Zeit des zweiten Tempels die Wöchnerin fruh zum Tempel, sobald geräuchert und das Zeichen zum Gebet gegeben war und wartete am Nicanorthor, bis alle zu reinigenden Weiber beisammen waren. Darauf wurde das Thor geöffnet und ihr Opfer ihnen abgenommen und nach dem taglichen Brandopfer geopfert. Während dies geschah, priefen fie Gott für ihre Genesung. Dann tam der Priefter mit dem Opferblut, mit dem er die Weiber besprengte und fo reinigte. — Aehnliches bei ben Indiern (Mutter und Rind zehn Tage unrein; auch Bater und Bermandte Gef. d. Man. 4, 212. 5, 58. 61 f. 66. Reinigung des Haufes durch sanscaras, Besprengungen mit Weihwasser, der Wöchnerin durch Bäder, der übrigen Bewohner durch forgfältiges Waschen, Sonnerat R. I, 71), Berfern (bie Wöchnerin hat, nach der Geburt auf einem eifernen Bett, weil ein hölzernes nicht mehr gereinigt werden kann, 40 Tage ohne Umgang mit Menfchen zu leben, dann fich 30mal ju maschen; erft nach weiteren 40 Tagen darf fie den Mann feben. Auch das Rind ift unrein, berunreinigt den Berührenden und muß durch Bafchen gereinigt werden. Befondere Reinigungsgesetze bei Fehlgeburten, Rleufer Zendav. III, S. 222. 232 f), Muhammedanern (40 Tage nach der Weburt, Burth. arab. Sprüchm. S. 133). Griechen (Theophr. charact. 16; Eurip. Iph. Taur. 375. 383; vor 40 Tagen barf sie nicht zum Beiligthum, Censorin. de die nat. 11, 7.; auf Delos und im Bereich bes Aeffulaptempels in Spidauros barf fein Beib gebaren, Thue. 3, 104; Paus. 2, 27. 1.; Bad der Böchnerin und des Kindes Kallim. hymn. in Del. 111 sqq in Jov. 15 sq.; Luftration des Kindes am fünften, Namengebung am zehnten Tag, vgl. Potter, Archaol. II, 598 f.), Römern (dies lustricus bei Anaben am neunten, Mädchen am achten Tag. Terent. Andr. 3, 2. 1.; Plut. quaest. rom. 102; Suet. Nero 6; Pers. 2, 31 sqq.; Macrob. Sat. 1, 16.; Opfer am fünften Tag Plaut. Trucul. 2, 4. 69 sq.; f. Bartung, Rel. d. Rom. I, 190); auch bei den barbarischen Boltern Afiens, Ufrika's, Amerika's (Meiners, Gefch. d. Rel. II, 106 ff.; Burdach, Physiol. III, 379 f.).

II. Die unmittelbar mit bem Tode zusammenhängenden unreinen Buftande. 1) Die Tobesunreinheit. a) Der Leich nam eines Menschen, sowohl eines na= turlich geftorbenen als eines erschlagenen ift an fich unrein im hochsten Grade und erftredt daher auch feine verunreinigende Wirkung auf den weitesten Rreis, nicht nur auf die Bersonen, welche denfelben anruhren, die 7 Tage lang badurch unrein werden, fondern auch auf das Zelt oder Haus, in dem der Leichnam liegt, und alle darin befindlichen offenen Gefäße. Bgl. Joseph. Ant. 3, 11. 3. c. Ap. 2, 26. Ja das Betreten eines folden Saufes, auch Berühren von Todtenbeinen, Grabern (Matth. 23, 27. Lut. 11, 44., die man daher zu übertunchen pflegte, fie kenntlich zu machen, f. Bd. I, 774), nach Hof. 9, 4. auch Theilnahme an Leichenmahlen macht 7 Tage unrein. Bgl. 4 Dof. 19, 11—16. 18. 31, 19. Rad 19, 22., bergl. Hagg. 2, 13., macht der שטמא כשמא ber an ber Leiche Berunreinigte auch Alles, was er berührt, unrein; doch ift für diese fefundare, nur den laufenden Tag bauernde, auch fich nicht weiter fortpflanzende Berunreinigung nicht einmal Bafchen ober Baden vorgeschrieben. Beilige Orte werden durch Todtengebeine entheiligt (2 Kon. 23, 14. Die Juden scheuten sich, die durch Todtengebeine von den Samaritern verunreinigten Tempelvorhöfe am Paffah zu betreten (Joseph. Ant. 18, 2. 2.). Für die Briefter, als dem heil. Gott nüher ftehende Glieder des Bolfe, fowie fur die Rafiraer (Bd. X, 205) galten in Beziehung auf die Todesunreinheit strengere Borschriften (3 Mos. 21, 1 ff. bgl. Beset. 44, 25 ff. 4 Mos. 6, 7 ff.). Jene follten fich nicht an den Todten berunreinigen, außer an den nachsten Blutsverwandten, Eltern, Rindern, Brüdern, Schwestern, wenn biefe unverheis rathet find, also nicht einmal an der eigenen Frau. Hatte fich ein Rasiräer unvorsichtig durch eine Leiche verunreinigt, so follte er außer der gewöhnlichen Reinigung am 7. Tage das Saupthaar icheeren, also fein Gelübde von vorn anfangen, dann am 8. Tage zwei Tauben als Sund = und Brandopfer barbringen und noch ein Lamm als Schuldopfer für die Unterbrechung feiner Beihe. Satte er nur für eine beftimmte Frift die Beihe gelobt, fo galten die davon verfloffenen Tage nicht. Der Sohepriefter follte fich felbst nicht an feinen Eltern verunreinigen. Mit diefer einzigen Ausnahme ift alfo die Leichenberührung nicht absolut verboten wie ein sittliches Bergeben, weil ja fonft alle Gefühle und Pflichten der Pietät verleugnet werden mußten. laffung der Reinigung nach unbewußter oder durch Bietät geforderter Berunreinigung ift aber religiöses Bergehen. Aehnliche Satzungen finden wir auch bei den Indern (ein Todesfall verunreinigt nach den Gefeten Manu's die ganze Berwandtichaft bis jum 6. Grad in auf = und absteigender Linie; das haus ift 10 Tage lang unrein; auch ein Todtenbein verunreinigt, wenn noch Tett darin ift, mehr als wenn es trocken ift; Reinigung durch Baffer. Gef. d. Manu 5, 59-109. Sonnerat, Reif. nach Oft-

indien I, 74. 79), Perfern (der Tod ift Ausgangspunkt aller leiblichen Unreinheiten; die Ausfluffe aus dem durch ahrimanische Wirkung fich auflösenden Leib verbreiten überall hin brimare Todesunreinheit, hamrid, die fid fofort weiter fortpflangt, pitrid; Beruhrung, Rabe des Leichnams verunreinigt; das Feld, worauf der Leichnam eines Sundes oder Menfchen gelegen, nuf ein Jahr lang unbebaut liegen; Erde, Feuer Baffer muß besonders vor Berührung der Leichname gehütet werden, daher die Leichen auf einem hochgelegenen, bon Waffer und reinen Menschen entfernten Drte, dakhme, ben fleifchfreffenden Thieren ausgesetzt werden; die burch die Sonnenhitze durr und badurch rein gewordenen Refte werden nun in einer Grube beigefest; Zendab. II, 310 ff. 323 ff. 339 ff.), Griechen (Theophr. char. 16. Diog. Laert. 8, 33. Eurip. Alc. 100. Jph. Taur. 380. Hel. 1430 sq. Justin. 13, 4. Pollux. 8, 65. Hesych. u. Suid. s. v. aodarior - mit Ausnahme der todberachtenden Spartaner, Plut. Lyc. 27. inst. lac. 18.), Römern (Virg. Aen. 2, 717. 6, 229. Gell. 10, 15. 24 sq. Serv. ad Aen. 11, 2.), Arabern (Burthardt, Bahaby S. 80 ff.) und anderen Bölfern, vergl. Meiners a. a. D. II, 110 ff. Bei den Aeguptern werden, gemäß dem Rarafter ihrer gangen Religion, welche den Tod nicht als Gundenfold, fondern als den feligen Uebergang in die atdior oftor anschaut, Tod und Grab nicht für berunreinigend angesehen. Die wenigstens mit Beziehung auf die Priefter dagegen angeführte Stelle Porph. abst. 2, 50. ίερεῖς — τάφων ἀπέχεσθαι κελεύουσιν — geht, wie Sommer a. a. D. S. 296 richtig bemerkt, nicht auf die ägyptischen Priefter, wie denn überhaupt die Reinigungen und Abstinenzen derselben mehr diatetischer, ascetischer als symbolischer Art sind, weßwegen die Meinung von Clericus, Spencer, Richard, als habe Mofes die Todesunreinheit von den Aegyptern entlehnt, durchans falich ift. Die fprifchen Priefter bagegen mußten 7 Tage lang ben Tempel meiben, wenn fie einen Benoffen begraben und wenn fie nur einen Todten gesehen hatten, durften fie erft am folgenden Tage und nach borhergehender Reinigung den Tempel wieder betreten (Lucian, de Syr. Dea 52 sg.). Die griechischen Priefter durften nicht an Leichenbegangnissen Theil nehmen (Plato de leg. 12. p. 947). Der romifche flamen dialis durfte feine Leiche berühren, feine Todtenflote hören, kein Leder von einem verendeten Thier an fich tragen (Gell. 10, 15.), ber pontifex nicht einmal eine Leiche sehen, viel weniger ben Leichenzug begleiten (Sorv. ad Aen. 6, 176. Dio Cass. 56, 31. Tacit. ann. I, 62). hielt er eine Leichenrebe, fo mußte zwischen ihm und der Leiche ein Borhang febn (Soneca consol. ad Marc. 15. Dio Cass. 54, 28. 35.) und "ne quisquam pontifex per ignorantiam pollueretur ingressu", wurde jedem Leichenhaus ein Chpreffenzweig vorgestedt (Serv. ad Aen. 3, 64. 4, 506. Plin. h. n. 16, 18. 60.). — Da die Unreinigkeit des Todes gleichsam die Spitze alles Unreinsehns war, fo genugte zur Reinigung auch nicht das Waschen der Rleider und das Baden des Leibes am 7. Tage (vgl. Sir. 34, 30.), fondern ber Unreine mußte zuvor zweimal, am 3. und 7. Tage, von einem Reinen mit einem fpecififden Spreng maffer (ביר כביהו, aqua abominationis, impuritatis, separationis, LXX. εδωρ δαντισμού, auch המד השאה, 4 Mof. 8, 7., und bei den Rabbinen LXX. נור אדירחא , מים מקודשין, befprengt werden. Die Bube= reitung deffelben gefchah folgendermaßen: Es wurde eine fehlerlofe, rothe Ruh, auf die nie ein Joch gekommen (vgl. 5 Mof. 21, 3. 1 Sam. 6, 7.) außerhalb bes Lagers als Sündopfer (naun, B. 9. 17.) geschlachtet und dabei durch den altesten Sohn bes Hohenpriefters oder prafumtiven Rachfolger (nicht durch den Sohenpriefter felbst nach 3 Dof. 21, 11.) von ihrem Blut mit dem Finger fiebenmal gegen das Beiligthum gesprengt. Darauf wurde die Ruh fammt Saut, Fleisch, Blut, Mift verbrannt und Cebernholz, Pfop und Coccuswolle in den Brand geworfen. Die Afche murde bon einem reinen Manne gefammelt und außerhalb bes Lagers an einem reinen Orte für bortommenbe Falle aufbewahrt. Go oft nun Giner gereinigt werben follte, holte ein reiner Mann, nicht gerade ein Briefter (v. 19. tr. Parah. 12, 10.) bon jener Afche in einem Gefäß, goß frifches Baffer (Quellwaffer oder fliegendes nach Par. 8, 8 ff. Maimon.

Par. ad. 6, 1: ex fontibus scaturientibus aut ex fluviis rapide fluentibus) zu, tuntte einen Pfopblifchel (nach ben Rabbinen aus drei Stengeln, Jonath. ad. Num. 19, 18. Maim. Par. adumm. 11, 1.) in die badurch entstandene Lauge und besprengte damit die Unreinen am britten und fiebenten Tage, eben fo das Zelt ober Saus, worin ber Todte gelegen, und alle berunreinigten Gerathe (4 Mof. 19, 1-12. 17-19. 21.). Bebesmal nach ber Befprengung hatte ber Berunveinigte fich und feine Rleiber zu maichen, und dann war er am Abend des 7. Tages rein. Borfätliche Unterlaffung diefer Reinigung gieht Strafe ber Ausrottung aus bem Bolfe nach fich (B. 20.). Die fbatere Braxis im zweiten Tempel beschreibt der Talnutd (Par. 3, 1 ff. 6, 4.) also: Eine junge zweijährige (Jonath. ad Num. 19.) röthlich-braune Ruh ohne irgend ein weißes oder schwarzes haar wurde vom Priefter, der sich sieben Tage lang vorher in der Steinkammer bes Tempels ben umftandlichften Reinigungsceremonien und Befbrengungen burch Anaben, die nie von einer Todtenunreinheit besteckt worden waren, hatte unterwerfen müffen (Maimon, Par. ad. 2, 1-7. Schol, Barten, zu Par. 3, 2-4.), aus bem Tempel burch bas öftliche Thor (Midd. 1, 3.) auf einer Brude, bamit die Ruh nicht etwa burch Gehen über Graber verunreinigt murde, auf ben Delberg geführt und da auf einer mit Solz angefüllten Bertiefung mit dem Ropf dem gegenüberliegenden Tempel zugekehrt, geschlachtet, verbrannt und die Afche (naun non) in drei Säuflein getheilt, beren eines im Zwinger, das andere auf dem Delberg, das dritte bon den Brieftern bewahrt wurde. Rinder, die fich nie an einem Todten berunreinigt hatten, mußten das Waffer zur Bereitung des Sprengwaffers fchöpfen. — Auch von diesem Ritus finden wir Analogien in heidnischen Culten. Die ftartften Reinigungsmittel der Bendreligion (Rleuter, Zendab. III, 211 f. 216. Arch. II, 1. S. 108) find Ochfenurin, der für Lebenswaffer galt, weil nach der perfifden Rosmogonie aus dem Stier die Schöpfung hervorging, und Lauge aus ber Afche bom Teuer Berahm. Die Indier brauchten Ruhmift als befonders intensives Reinigungsmittel. Die Griechen verftärtten bas Weihmaffer, indem fie einen Feuerbrand eintauchten und fo die in ben Tempel Eintretenden besprengten (Eurip. Herc. fur. v. 837, 1042. Athon. 9, 18. Casaub, Comm. ju Theophr. char. 16.). Auch bei ben romifchen Luftrationen fommt Lauge aus Opferasche und ein Sprengwedel von Lorberren oder Delgweigen vor (Virg. Ed. 8, 101. Aen. 6, 229. Ov. Fast. 4, 639. 725 sqd. 733. 5, 677. Juven. 2, 157. Arnob. gent. 7, 32.). Ueber das Weihmaffer ber anphtischen Briefter f. Aclian anim. 7, 45. - b) Das Mas eines reinen ober unreinen Thiers (f. d. Art. "Speifegefete") verunreinigt Jeben, ber es guruftrt, tragt oder ift, bis auf ben Abend. Dur bei acht Arten von vow, bem blutdürftigen Wiefel, ber Mans, als bem Symbol ber Bestilenz und alles Berderbens (f. Bb. XI. S. 411) und fechs Eidechsenarten (Sommer a. a. D. 269 f. bermuthet, weil fie zur Zauberei gebraucht worden fegen), theilt fich die Unreinheit nicht blog Personen, sondern auch Aleidern, Saden, Badtrogen, Rochgefchirren-(ביריים und ביריים), anderen irdenen und hölgernen Wefagen, worein eine biefer Thiere fiel, mit Waffer zubereiteten Speifen, aus folden Ocfagen getrunkenen Fluffigfeiten für ben laufenden Tag mit. Rleider, Leber, Sade follen gewaschen, die irdenen Befäße, Bad und Rochgeschirre (ba man die Glafur nicht kannte, die Unreinheit alfo burch Anwendung des Waffers tiefer eindrang) zerbrochen werden. Nur Quellen und Cifternen, trodener Same, der gefaet werden foll, wird nicht unrein, wohl aber Same, auf den Waffer gefonmen und hernach folches Mas fallt, indem die Masmaterie in's Innere des erweichten Korns bringt und fo inficirt (ahnliche Bestimmungen bei Berfern, f. Rleuter, Zendab. II, 335, Arabern, f. Riebuhr, Befchr. S. 40. A. 2.). Die Reis nigung der durch Effen und Tragen bes Aafes von einem reinen Thier, durch Tragen des Aafes bon einem unreinen Thier berunreinigten Berfonen geschieht burch Bafchen ber Rleider (3 Mof. 11, 24-28. 31-40. 17, 15.). Bloges Berühren diefes Aafes bedarf feiner befonderen Reinigungsceremonie. Berührung der bon Menfchen geschlachteten reinen, der bon Menichen getobteten unreinen Thiere macht fo wenig nurein, als die Berührung der unreinen Thiere im Leben. Wer sich unwissentsich am Aase verunreinigt und die nöthige Reinigung unterläßt, hat ein Schuldopfer dazubringen (3 Mos. 5, 2 st.). — c) Der Todesunreinheit gleich galt die Unreinheit der den Heid en abgenommenen Kriegsbeute (4 Mos. 31, 19—24.). Nicht nur war dieselbe zum größeren Theile Erschlagenen abgenommen, sondern schon dadurch war sie unrein, daß sie vorher im Gebrauch der Heiden gewesen war, die mit allerlei behaftet gedacht wurden, was den Fraesiten als Unreinigseit und Gräuel galt. Uebrigens ist die Satzung von Berunreinigung durch Berührung der Heiden eine spätere, die erst im neuen Testament vorsommt (Ioh. 18, 28. Apgsch. 10, 28. Mark. 7, 4.). Sine Heidin ist nach Gem. Ab. sar. 2. f. 36. so unrein, wie eine Menstruirende. Nach Ohol. 18, 7. ist ein Haus unrein, in dem sich heide 40 Tage aufgehalten. — Feuerseste Gegenstände in der Kriegsbeute mußten durch Feuer gesäutert, dann mit dem III besprengt, Anderes sollte gewaschen werden.

2) Der Aussatz erheischt als das am lebenden Menschen Haftende, ihn in ein "sepulchrum ambulans" verwandelnde leibhafte Sebenbild des Todes einen noch stärkeren Reinigungsritus, als die den Lebenden mitgetheilte Todesunreinheit. Weiteres s. Bd. I, S. 626 ff. Zu bemerken ist noch, daß über die Mittheilbarkeit dieser Unreinheit das Gesetz keine Bestimmung enthält, was Sommer a. a. D. S. 218 sür eine unabsichtsliche Lücke im Gesetzbuch hält, die vom Talmud dahin ergänzt wurde, daß der bloße Sintritt eines Aussätzigen in ein Haus Alles was darin sich besindet, verunreinige (tr. Kelim 1, 4. Negaim 13, 11.).

III. Die durch ein Guhnopfer fur's gange Bolf auf die bei demfelben Fungirenden übergehenden Unreinheiten fommen bor 1) am Berfohnungefeft bei dem Mann, ber durch Sinausführen bes unreinen Gundenbods in die Bufte und bei bem, der durch Sinaustragen und Verbrennen der Fleischstücke des Sündopfers verunreinigt wurde. Die Unreinheit hörte alsbald auf, nachdem er fich gebadet und feine Rleider gewaschen; fie durfte nicht bis an den Abend dauern, damit er noch das Geft mitfeiern konnte (3 Mof. 16, 26. 28.). Auch in Perfien verunreinigte in gewiffen Fällen Opferblut. Strabo 15. S., 732. 2) Beim Gundopfer ber rothen Ruh und beim Spreng= opfer wurde sowohl der die Ruh schlachtende und verbrennende Priefter, als auch alle dabei fungirenden Berfonen, der die Afche fammelte und bor's Lager trug und ber mit dem aus der Afche bereiteten Sprengwaffer einen Unreinen entfündigte, bis auf ben Abend unrein; sie mußten Leib und Rleider waschen (4 Mof. 19, 7-10. 21.). Auch wer bas Sprengmaffer nur anrührt, foll unrein fenn bis auf den Abend. Go wirft felbst bas an sich reine Sprengwaffer wegen feiner Intention auf diesen höchsten Grad der Unreinheit, verunreinigend. In dem letztgenannten Falle zeigt fich deutlich, daß die rituelle Berunreinigung an fich fo wenig mit der Berletzung des fittlich-religiöfen Bewußtfenns gemein hat, daß fie vielmehr in gemiffen Fällen als Religionspflicht, in anderen als sittliche Pflicht geboten ift. Rur die absichtliche Unterlaffung der Reinigung, die Beigerung aus dem abnormen Zuftand mittelft des von Gott geordneten Reinigungsritus in den normalen zurudzufehren, ift fittlichereligiöfes Bergeben, Rapitalverbrechen (4 Moj. 19, 20.). Dagegen ift für eine unborfätzliche Unterlaffung der rituellen Reinigung ein Sündopfer vorgeschrieben (3 Dof. 5, 2 f.).

Außer diesen vorgeschriebenen, regelmäßig vorkommenden Keinigungen Einzelner werden noch in der heil. Geschichte Reinigungsceremonien (ward, war) als Borbereitung für besonders wichtige Momente, Handlungen, göttliche Heilberweisungen er wähnt, wie z. B. 2 Mos. 19, 10. Jos. 3, 5. 1 Sam. 16, 5. 2 Chr. 29, 15. Hieraus entwickelte sich, vielleicht auch aus Affektation priesterlicher Heiligkeit oder unter Einfluß heidnischer Sitte (vgl. Spencer S. 790 f. 1174 ff.) die spätere Satung, daß überhaupt Niemand im Tempel oder in der Synagoge erscheinen, ein Gebet (vergl. Audith 12, 8 f. 16, 22.) Opfer verrichten dürse, der sich nicht geheiligt, d. i. gewasschen oder gebadet habe. Philo de viet. 838. Clem. Al. Strom. 4. p. 628. Joseph.

Ant. 14, 11. 5. Achnliches bei Griechen, Kömern und anderen Bölfern des Altersthums: Homer. Jl. 1, 313. 3, 270. 6, 266. 16, 228 sq. 24, 305. Od. 2, 200 sqq. 3. 445. 4, 750 sqq. 12, 336. 17, 58. Hesiod ἔργα 338. 724. Eurip. El. 791 sqq. Jon. 94. Aristoph. Plut. 656 sqq. Pausan. 5, 17. 5. 7, 26. 3. Plut. Js. 4. Ov. Met. I, 369 sqq. Fast. 5, 679. Virg. Aen. 2, 717. 4, 635. 9, 22. Liv. I, 45. Plaut. aulul. 531. Tib. 2, 1. 13. β. Fotter, Ardiaol. I, 524 β. Bei Acquitern Porph. abst. 4, 6. Diod. Sic. 1, 70. Bgl. Lomeier, de lustr. vet. gentil. 1700. pag. 156 und Bohlen, Indien I, 269.

Die der theokratischen Unreinheit zu Grunde liegende Bedeutung ift, wie Sommer richtig erkannt hat, nicht fowohl die, daß bas endliche Sehn als folches gegenüber dem abfoluten Gebn oder die leibliche Natur als folche, gegenüber dem Beift als das verunreinigende Princip betrachtet wird (f. Bahr, Sumbol. II, 461 ff.). 3ft doch nach alttestamentl. Lehre die Leiblichkeit an und für fich etwas Gutes und Gott-Bare dieg die ju Grunde liegende Idee, fo mußte der Umfang der leiblichen Unreinheiten ein wenigftens eben fo großer feyn, als bei den oben angeführten heidnifchen Religionen, besondere der dualiftischen Zendreligion und der pantheiftischen indis fchen, wo, wie bei den Zabiern, alle leiblichen Secretionen, Schweiß, Blut, Thranen, Urin, Rasenschleim, Ohrenschmalz u. f. w. als verunreinigend gelten (f. Gef. b. Mann 5, 132. 135 f. 144. Spencer 184 f.) und bei der die finnliche Bebundenheit als das Boje, Unreine anschauenden aguptischen (Commer a. a. D. G. 298 ff.). es nur eine weit beschränktere und nach einem gang anderen Princip bestimmte Gphare, innerhalb welcher die theokratifch unreinen Buftande fich bewegen. Auch die Erklärung der Gesetze über Unreinheit und Reinigung aus einem gemiffen horror naturalis, einer untlaren Schen bor gewiffen natürlichen Dingen (f. Emald, Alt. S. 163 ff. Biner, ABB. II, 319. De Wette, Borlef. üb. Relig. S. 330. Scholl in Rlaiber's Stud. V. S. 125) ober aus padagogifden Abfichten, zur Ginpflanzung bes Efele vor dem natürlich Efelhaften, Bildung feineren Gefchmads, Pflanzung bes Ginus für Unftand, Chrbarkeit, Reufchheit, gute Gitte, Beforberung ber Che und ihrer Fruchtbarkeit, Erschwerung der Polygamie, Bedung der Chrfurcht bor dem Beiligthum und der Gottheit u. f. w., ober aus politischen und hierarchischen Abfichten, 3. B. Ifrael von anderen Nationen abzusondern, den Ginfluß der Briefter zu erhöhen, oder aus biatetischen, fanitats= polizeilichen Motiven (Michaelis, mof. Recht IV. S. 207 ff. Saalschütz, mof. Recht 217 ff. 265 ff. vgl. Maimon, Mor. neboch. III, 47. Spencer, de leg. Hebr. rit. p. 182 sqq., der in den Reinigungsgesetzen eine padagogische Accomodation zur heidnischen, besonders gur anphtischen Reinigkeitsbisciplin sieht: Deum aetate Mosis antiquam purgationum et pollutionum disciplinam correxisse eamque multo simpliciorem et naturae magis conformem reddidisse. Meiners, Gefch. d. Rel. II, 101. Beg, Gefch. Moj. I, 374. Schmidt, bibl. Medicus S. 653 ff. Fromman de leg. Mos. clim. contag. reprim. opp. I. p. 150 sqq. Warnefros, hebr. Alt. S. 229. Anobel, Levit. p. 436. Gramberg, Relig. I, 364, der hierarch. Drud darin sieht) ist durchaus ungemigend und unftatthaft und dem gangen Beift und Wefen der altteftamentl. Religion widersprechend. viel Bahres auch der Ansicht zu Grunde liegt, daß die leiblichen Reinigungen in der vorbereitenden Saushaltung Gottes eine ftetige fymbolifde Mahnung und Sinweifung gur sittlichen Reinheit und Seiligkeit febn follten (Theodor, quaest. 15. 20. in Lev. de Wettel, bibl. Dogm. S. 127. v. Meger, Blätter für höhere Bahrheit X, 63), fo ift dieß doch eine fich zu fehr im Allgemeinen haltende Auffaffung, welche nicht erklart, warum gerade biefe und nicht andere Zustände für unrein erflärt und warum fie in ber angegebenen Beise getilgt worden feben. Mus ber Betrachtung der für unrein erklärten Buftande, des Gemeinsamen und Rarakteriftischen in benfelben, fo wie im Reinigungsritus, geht vielmehr hervor, daß der Tod, der Sold, das "gräßlichste Ericheinungs= stadium, die Berleiblichung bes unreinen Befens", der Gunde, als bas der Idee des Menschen, als des Chenbilds des lebendigen Gottes durchaus Widersprechende und also bon bem in ber Bemeinschaft Gottes und Seines heil. Bolles Stehenden zu Tlichende und zu Berabichenende dargeftellt werden foll. "Alles Widerwärtige, Schredliche und Entsetzliche, bas die Sunde an und in fich hat, culminirt im Tode und ftellt fich in ihm unverhüllt und in boller Ansbildung dar. im Tobe congruirt auch die funliche Erscheinung mit dem ethischen Inhalt; bas ethisch Widerwartige und Entfetliche wird jum phufifch Widerwartigen und Entfetlichen, Die physische Unreinheit schlägt um in die somatische: Todesgeruch, Känlnift, Moder und Berwefung find die Summe alles irdischen Unreinen. Keine andere erregt in dem Mage Efel u. f. w." Rurg, über die symbolische Dignitat des 4 Mos. 19. verordueten Ritus theol. Stud. u. Rrit. 1846. S. 696 f. - Alles, mun, was bas Weprage ber Auflofung und bes Todes, die Todesgeftalt irgend wie an fich trägt\*) oder mit dem Tode im Zusammenhange steht, erscheint daher als etwas zu Flichendes (777), Berabscheuendes (היבה שקרץ, מברל). In diefer fymbolifden Darftellung liegt zugleich bas padagogifche telog vouor, durch Einprägung tiefen Granens vor Allem, was Tod ift und heißt in der Creatur, einen gründlichen Abschen bor Allem, was Gunde ift und beift, zu pflanzen (Leideffer de rop. Hebr. 1. p. 687 sq. Bengstenberg, Chriftol. III, 592 sqq. 663 seg. Theodor. qu. ad Levit. 14.), und den gefallenen Menfchen gut feiner ftetigen Demithigung bei allen Sauptvorgangen des natürlichen Lebens, Zeugung, Geburt, Nahrung, Rrankheit, Tod daran zu erinnern, wie Alles, auch die leibliche Ratur unter bem Fluch der Gunde liegen (1 Mof. 3, 14-19.), damit fo das Gefet ein naidaγωγός ελς χριστον wurde, das Gehnen nach dem Erlöfer von dem auch der Leiblichfeit auhaftenden Fluche beständig erwedte und wach erhielte (f. Bal. 3, 24. Hom. 7, 24. 8, 19 ff. Phil. 3, 21.). Auch die jum Theil weit rigoroferen Reinigkeitsgefete ber heidnischen Religionen, ein wenn auch vielfach entstellter Ausbrud von bem, wie burch's menfchliche Berg (Rom. 2, 15.), fo burch die gange Schöpfung fo tief hindurchdringenden Schmerz ber Gunde und bes Tobes, den felbft ber Leichtfinn und bie Beiterfeit des griechischen Beidenthums nicht verleugnen konnte, milfen in ihrem Theil biefem 3mede bienen. - "Es foll", wie hofmann (Schriftbew. II. a. S. 160 ff.) fagt, mit Beziehung auf die ifraelitischen Reinigungen, "durch die nur in Folge eines Guhnopfers geschehene Reinerklärung das thatfachliche Anerkenntniß ausgesprochen werden, bag es Die Gunde ift, in Folge beren bas Bebaren nicht ohne Unreinheit geschieht, in Folge beren Rrantheit von Gemeinde und Beiligthum ansichliegen fann, in Folge beren and dieser Ginzelne fterben muß, baher jede Berfihrung, in welche ber Lebendige mit ben Todten fommt, ale Berührung mit einer Birfung der ihm felbst eignenden Gunde, ber Entfündigung durch die Afche eines Gundopfere bedarf." - Es ift aber hier ber mannichfaltigfte Stufenunterichied \*\*) zu bemerken. Wenn bei ber Bengung bas neu entstehende Leben als bei weitem vorherrichend über den zugleich mit dem entstanbenen menfchlichen Leben gefetten Todesteim gedacht wird, fo bag burch biefelbe ber

\*) Sommer a. a. D. S. 246 reducirt auf biefes Princip auch die Speifegesetze, ben Unterschied zwischen reinen und unreinen Thieren (f. d. Art. "Speifegesetze").

Der Stusenunterschied theokrat. Reinheit zeigt sich nach dem Talund auch in ben 10 niederen Stusen örtlicher Heiligkeit (f. tr. Chelim I, 6 sqg.), deren unterste das heil. Land selbst ist; in der zweiten, den unumauerten Städten, dürsen keine Aussätzigen bleiben und Leichen, die man bis zur Bestattung darin herumtrug, dursten, einmal aus der Stadt, nicht wieder hineingebracht werden; in der dritten, Terusalem, dursten keine Leichen siber Nacht verweisen n. s. w. (Maim. beth. habeh. VII, 14.); die vierte, den Tempelberg (Josoph. bell. jud. 5, 5. 6.) dürsen Riffsig, Wöcherinnen, Menstrustende, die slünste, den brit, dürsten Richtsteren. Im Franenworhof, der sechsen Stuse, war jedem Unreinen, auch nach dem Bade, bis zum Sonnenuntergang der Eingang versagt. Die sebent Werhof der Israeliten, war keinem zugänglich, dem noch die Sihne mangelte; ein Reiner mußte vorher untertanchen und ein Unreiner, der aus Verschen hineinging, hatte ein Schuldopfer zu bringen. Darauf folgt Priestervorhof, Raum zwischen Altar und Tempel, endlich die Tempelhalle selbst, zu deren Betretung die Priestervorhof, Raum zwischen Altar und Tempel, endlich die Tempelhalle selbst, zu deren Betretung die Priestervorhof, Raum zwischen Altar und Tempel, endlich die Tempelhalle selbst, zu deren Betretung die Priestervorhof, Kände und Füse waschen mußten.

geringfte Grad ber Unreinheit entsteht, und zwar nicht burch ben Uft ber Zeugung an fich, fondern nur durch die effusio seminis, die auch in ihrem normalen Borkommen außerhalb des Zeugungsattes einen geringeren Grad der Unreinheit berurfacht, fo entftehen höhere Grade der Unreinheit durch die die Mutter schwächenden, ihr Leben, beffen Sit ja das Blut ift, depotenzirenden Blutberlufte und eben fo durch frankhafte Safte und Ausfluffe aus bem mannlichen Leib, Die ben Rarafter ber Auflösung an fich tragen, aleichsam ein Borspiel ber fauligen Ausfluffe aus bem Leichnam, wie ber Aussatz in feinen berschiedenen Formen das Borspiel eines anderen Berwefungssymptoms, nämlich die farbigen Malfleden barftellt (Sommer a. a. D. S. 241 ff.). Der höhere Grad ber Unreinheit wird bezeichnet theils durch die Dauer (beim niederften bis jum Abend, bei höheren Graden 7, 2 × 7, 40, 80 Tage), theile durch die Mittheilbar= feit (gar nicht inficirend; blog Berfonen durch unmittelbare Berührung; auch Sachen; durch diefe wieder Berfonen; durch bloge Mahe, durch Berührung des von Unreinen Berührten u. f. w.). Bu bemerten ift, daß nur folde Sachen, die gum täglichen Leben des Menfchen in nachfter Beziehung fteben, empfänglich für die Unreinheit find. Denn die Unreinheit ift im mofaischen Gesetz nur als etwas für die Menschen, subjektiv Griftirendes, nicht als etwas Objektives, in der Schöpfung Begründetes anzusehen, wie 3. B. in der Zendreligion. Dem höheren Grade der Unreinheit entspricht denn auch ein höherer Grad von Reinigung, ein ftarferer und complicirterer Reinigungsritus. Den höchsten Grad der Unreinheit trägt natürlich der menschliche Leichnam an fich. Beim Menschen steht der Tod in allernachster Beziehung zur Gunde und im schreienoften Widerspruch mit seiner Bestimmung. Das Aas ber Thiere, weil beren Tob nur in abgeleiteter, entfernterer Beziehung zur Gunde fteht (Rom. 8, 20.), verunreinigt in geringerem Grade. Mit Unrecht fpricht Dieftel über die Beil. Gottes in den Jahrbb. f. Theol. 1859. S. 14 dem alten Testamente die Betrachtung des Todes als Soldes der Sunde ab und nennt dieg eine specifisch driftliche Idee; fie herrscht vielmehr auf Grund von 1 Mof. 2, 3. auch fonst im alten Testamente, wie Pf. 90, 7 ff. 39, 12. Befek. 3, 18 ff. und das Gefet über Todesunreinheit 4 Mof. 19., wurde aber zunächst beranlagt burch einige Borfalle (Rap. 14. 16.), in benen ber Tod recht thatsachlich als Sold der Sunde erscheint \*). Die Todesunreinheit der Menschen erscheint als die höchfte Stufe der Unreinheit nicht nur dadurch, daß fie fieben Tage dauert (hinfichtlich der Dauer ift fie vielmehr geringer als die des Aussätzigen und der Böchnerin mit einem Madden), fondern auch insbesondere dadurch, daß fie fich am weitesten mittheilt. Sie erfordert demgemäß auch die ftartften Reinigungsmittel. Berfuchen wir nach dem Bisherigen noch die Bedeutung der verschiedenen Reinigungsceremonien zu erflären, fo liegt

1) bei den niedersten Graden der Unreinheit dieselbe nahe. Es genügt, wo die Unreinheit nicht durch die Zeit verschwindet (3 Mos. 11, 24. 27. 31. 39. 14, 46. 15, 10. 19, 23. 4 Mos. 19, 21., wenn nicht in diesen Fällen die Waschung als selbstverständlich voransgesetzt wird), entweder bloß den Leib (3 Mos. 15, 16. 18 u. s. w.) oder bloß die Aleider (3 Mos. 11, 25. 28. 40. 4 Mos. 19, 21.) oder beides (3 Mos. 14, 8 f. 15, 5 ff. 21 f. 27. 4 Mos. 19, 19. 31, 24.) in "lebendigem Wasser" (nach Joseph. c. Ap. 1. Ant. 3, 11. πηγαΐα νόατα, chald. το σου u. A. = Duesswaffer, wosür auch Sach. 13, 1. angesührt werden kann; auch im Latein. aqua viva = aqua fontana, Ov. Met. III, 27. Fast. II, 250. IV, 778.
Liv. I, 45. Serv. ad Aen. II, 719 — nach Sommer u. A. fließendes Wasser, wosür sich auch 2 Kön. 5, 10. Matth. 3, 6. 13. ansühren ließe, "weil dieses in seiner Bewegung Leben darstellt und durch seine Frische und Kühle dem Badenden unmittelbar das Bewußtseyn der Lebensaufsrischung mittheilt", was jedoch auch dom Duesswasser

<sup>\*)</sup> Analog ift nach Jonath. ad Gon. 35, 2. Die erste in der heil. Schrift erwähnte Reinigung veranlaßt durch die vorhergehenden pollutiones interfectorum bei dem Blutbad in Sichem.

gilt, bas überdieß ben Borgug der Reinheit hat, vomo zadagon, ablages, Ezech. 36, 25. Sebr. 10, 22. in eminentem Gin ift). Reinheit war Sanpterforderniß biefes Reinigungswaffers, mochte es nun Blug ober Duellwaffer feyn. Bgl. b. talm. tr. Mikvaoth. Auch die verunreinigten Gegenftande follen in reinem Baffer gewaschen werden. Irbene Befage, an benen bie Unreinheit haftet, muffen gerbrochen werden, nicht, wie Baumgarten meint, weil die Erde ale folche vorzugsweise unter ben Fluch acfteut und fir Aufnahme ber Unreinheit empfänglich ift, fondern aus bem oben angegebenen Grunde. Metallene Gefage werden ihrer Ratur gemäß burch's Fener geläutert. Die Griechen (nach Philo de saerif. p. 848, auch bie Juden, wohl nur in fpaterer Zeit in Nachahmung heidnischer Luftrationen) benutzten zur Reinigung auch Meerwaffer (Ilias I, 313. Aristoph. Plut. 3, 2. v. 656), dem wegen des Salgehaltes eine reinigende Kraft zugeschrieben wurde. Bgl. Tzeties zu Lycophr. V. 135. vo álizór zai Φαλάσσιον ύδως καθαςτικώτερον - φύσει των γλυκέων. Bergl. das Euripideifche: θάλασσα κλύζει πάντα τ' ανθοώπων κακά. Bei den Römern famen überdieß noch Feuers, Ranchs, Schwefels, Bonigs, Giers, Speichels Luftrationen bor; f. Sommer a. a. D. S. 335 ff.

2) Bei einigen höheren Graden der Unreinheit kamen auch Reinigungs aber Restitutionsopfer hinzu. Benn nämlich die Gemeinschaft mit dem Geiligthum zu lange (über eine Woche) unterbrochen war, so nußte sie wieder angeknüpft werden durch ein Sündopfer, das den Grund der Trennung vom Herrn beseitigte, und durch ein Brandopfer, wodurch die theokratische Gemeinschaft positiv wieder hergestellt wurde, wie z. B. bei der Wöchnerin, dem Aussätzigen, dem Schleimslüffigen, der blutsstüffigen Frau.

3) Wir haben gesehen, wie die Todesunreinheit die höchfte Stufe des Unreinseyns fen, fofern ber höhere oder niedere Grad jeder rituellen Unreinheit eben in ber naberen oder entfernteren Begiehung des die Unreinheit berurfachenden Ruftandes jum Tode und feinen Attributen oder Symptomen fieht, und wie baber auch das Reinigungsmittel für die durch Todesgemeinschaft Berunreinigten das ftartite fenn muffe, wie benn auch David, um in einem recht ftarfen Bilde auszudrücken, wie unrein und verwerflich, todeswürdig und gleichfam in Gunden todt (Gph. 2, 1. Rol. 2, 13.) er durch den Gundenfall ge= worden fen, Gott bittet: entfindige mich mit Pfopen (Doyling obs. s. 11, 275 sqq.). Demgemäß find die zur Todesunreinheit angeordneten Ceremonien die potenzirteften. Bu diefer höchften Boteng wird ber Reinigungeritus hier erhoben theils burch Combinirung berfchiedener Formen des Reinigungsceremoniells (Bafchungen, בבילות, למבילות, אמיספוב, und Beibrengungen, riert, harriouoi), theile burch Pragnirung und Potenzirung bes Sauptreinigungselements, des Baffers. Es genigt alfo nicht die Bafdjung des Leibes und ber Rleider des Bernnreinigten mit gewöhnlichem Waffer, fondern Alles mußte mit dem oben befdriebenen Sprengmaffer in der angegebenen Beife befprengt werden. Kanm ift eine andere Berordnung im gangen mofaifden Gult fo reich an fymbol. Begiehungen, als die über dieses Sprengwaffer gegebene, taum ift aber auch über Etwas im mofaifchen Gult fo viel gestritten worden, ale über die fymbolifche Bedeutung der zur Bereitung und Anwendung des Sprengwaffers gehörigen Stude und Afte. Bgl. den Talm, tract. Parah. \*). Maimon. de vacea rufa, ed. Zeller. Amst. 1711. Marck, diss. ad V. T. p. 114 sqq. Reland, ant. sacr. II, 5. 23. Lundius, levit. Sciliath.

<sup>\*)</sup> Die Rabbinen selbst verzweiseln daran, diesen Nitus genügend zu erklären. Er ist ein flacentim Dei absque ulla ratione (Jarchi ad Num. 19.), wie auch andere Gebote, z. B. vom Schweinesseisch, Blutessen n. s. w., von Gott gegeben sepen, um seinen unumsforanten Willen zu zeigen. Maim. mor. noboch. C. 26. sagt: die Weisen erklären Pred. 7, 24. dahin, daß Salomo die Ursache aller Gebote Gottes mit Ausnahme dieses einzigen gewußt habe. Ja, als Woses auf den Berg gekommen sen, babe er Gett selbst über dieses Geheinmiß nachbenkend getrossen. Bgl. Bammidhar rabb. 19 sq. 238, 1. Tanchuma f. 70, 1. Schöttgon, horae p. 975.

S. 680 ff. Deyling, obs. II, 275 sqq. III, 89 sqq. Dassov, de vacca rufa c. obs. Dunkel, Lips. 1758. Spencer, leg. Hebr. rit. ed. Pfaff. p. 482 sqq. Bashuysen, de aspers. saer. e monto Gemarist. Serv. 1717. Unter ben Reneren befondere Bahr, Sumb. II, 493 ff. Beng ftenberg, B. Mof. u. Acg. S. 181 ff. Rurg a. a. D. S. 629 ff. Philippson, Pentat. S. 768 f. Winer s. v. Sprengwuffer. - Bon Bedeutung ift querft bas Sundopfer ber rothen Ruh, wodurch bas Bauptingredieng des Sprengwaffers, die Afche, gewonnen wurde. Gin Gundopfer (welchen Rarafter des Opfers Main. 3, 47. Lunding S. 683 im offenbaren Widerspruche mit 4 Mof. 19, 9, 17, lengnen) mußte zur Bafis dienen eben weil der Tod durchaus als der Sold der Sunde erkannt werden foul. Es ift aber ein Sundopfer nicht für einen Einzelnen, fondern für Alle gumal. Denn ber Tod, bas gemeinsame Lovs ber Menfchen, ift vielmehr Folge ber Wefammtfchuld als der Sinde des Einzelnen als folden. Die Berunreinigung des Gingelnen aber burch nahere oder entferntere Berührung mit bem Tode, oder was in Begiehung bagu fteht, als nichts an fich Sindliches, bedarf feines befonderen Sindopfers, fondern nur der Reinigung durch ein Waffer, in dem nur eine fichtbare und fühlbare Erinnerung baran liegt, baf aller Tod Wolge und Strafe ber Sinde fen. Wenn aber fcon in jedem gewöhnlichen Gundopfer biefes Doppelte liegt, und durch die Attribute bes Opferthiers und besondere symbolische Alte ausgedrückt wird, die Beziehung auf die wegzuschaffende Sunde sammt beren Wolgen und die Beziehung auf das herzustellende neue Leben in Werechtigfeit und Beiligfeit, wenn baher, wie Bengftenberg fich ausbrifft, bas Opfer beides zugleich erfordert, urfpringliche Reinheit und zugerechnete Unreinheit, natürliche Sündlofigfeit und zugerechnete Sündhaftigfeit, fo muß bei biefem Sündopfer, bas bienen follte zur Bereitung eines folden Antiboton gegen ber Gunde Gold, ben gemeinsamen Todesbann, welches zugleich ein positives guounger Zung, eine Lebensbefräftigung mare, diefe Doppelbeziehung ebenfalls in einer in die Angen fallenden Beife hervortreten. Beide Begiehungen fpielen in ber Symbolit bes Sprengmaffers und seiner Bereitung zu sehr in einander, als daß man immer die eine mit Ausschluß ber anderen als die einzig richtige festhalten könnte. Was nun zunächst die Attribute bes Opferthiers betrifft, fo liegt's zwar auf den erften Anblid nabe, mit alteren indifchen und driftlichen Auslegern (R. Eliosor Gorm. in מיכשה השלם f. 165, 1. od. Venet. juvenea praefigurat peccatum, color ruber indicat judicium Dei; ähnlich anbere Rabb.; mit Bezichung auf Jef. 1, 18. Braun de vost. sac. II, 26. 32. Deyling, obs. II, 168 sqq., auch Bengstenberg, B. Mof. u. Neg. S. 182. bgl. Ungen. in ber Eb. Rirchenztg. 1843. S. 160) in ber rothen Ruh bas Symbol ber fündigen Wemeinde zu sehen (Abarb. in Num. 19. vacca symbolicum concionis). Freisich Die blutrothe Farbe derfelben ift, was Murz a. a. D. S. 632 ff. 666 mit triftigen Grunden nachweift, kein adaquates Symbol ber Sünde. Diefes Attribut wäre geradezu eine contradictio in adjecto gegenüber ben anderen. Bielmehr ift die Blutrothe nach übereinstimmender Ertfärung von Bahr II, 399 f. Rurg a. a. D. und mof. Opfer S. 306 ff. Reil, Archaol. 1, 282. Deligich, Bebraerbrief G. 395 ff. Die Farbe des intenfinften Lebens. Ein weibliches Thier ift's, weil bas weibliche Wefchlecht nach 1 Mof. 3, 20. אם כל-חד, das Leben gebärende ift; gudem erinnert das Wort החה, das Truchtbrins gende, an intensive Lebenstraft. Im Wegentheil findet Baumgarten (Bent. II, 314) im weiblichen Wefchlecht bes Opferthiers bie Idee ber Baffivität, Empfänglichfeit, aber gemäß ber Tendeng des Opfers auch in doppelter Begiehung ausgedrückt, nämlich eine Empfänglichfeit in malam partom für den berderblichen Weltgeist und in bonam partom für die heilende Geiftesmacht Ichovah's. Hengstenberg meint, weil rowert fem. gen. fen, muffe es auch bas Opferthier fenn. Winer: weil phyfifche Berunreinigung etwas Leichteres fen, als moralifche Verfündigung, fen ein weibliches als geringeres Gundopfer dargebracht worden; vgl. Philippfon S. 769. Doch bentet faft Alles auf ein besonders fartes Opfer. Sollte das Blut ber Muh ein adagnates symbolisches Suhmmittel ber Sunde fenn, die im Tod in ihrer höchften "axun und Entfaltung" erscheint, fo mußte auch

ber vigor diefes jum Antidoton beftimmten Blutes in höchster aung in der gangen äußeren Erscheinung ber Ruh zu Tage treten. Die von Baumgarten im Wort שרבוה gesuchte Beziehung auf den Menschen, deffen Stellvertreterin die Ruh ift, ift noch weniger plaufibel, als feine Deutung bes weiblichen Geschlechts, ichon barum, weil ja dieg nichts gerade diefem Opfer Eigenthümliches ift. Somit ift die borherrichende Beziehung biefer zwei Attribute des Opferthiers entschieden die auch durch die drei weiteren Attribute, משר לא עלה עליה של u. אשר אין משר מונם ausgebrüdte auf bas herzuftel lende neue Leben. Dag die Beziehung auf biefe Gegenfate bes Todes und Lebens und nicht, wie Bengftenberg es barftellt, auf die Begenfate ber Sünde und Onade in biefem Opfer die vorherrichende ift, ergibt fich ichon aus der fpecififchen Beftimmung beffelben jur Bereitung eines reagens gegen Todesgemeinschaft. Die Sanfung jener auf unberfehrte, intensive Lebenstraft und Reinheit fich beziehenden Brabitate bezeichnet also que nächst die anf's Bochste potenzirte Lebenstraft. Aber eben das recht in die Augen fallende Borhandeusehn dieser Gigenschaften, die Integrität und Lebensfülle des Opferthiers qualificirt daffelbe nun erft auch jum namn, jum Symbol ftellvertretenden Auffichnehmens der vollendeten, im Tod in ihrer gangen Abscheulichfeit erscheinenden Gunde, ber άμαρτία αποτελεσθείσα αποχύουσα θάνατον (3af. 1, 15.) zu dienen. Und nur in= fofern fann also auch die rothe Ruh Symbol der fündigen Gemeinde genannt werden, als fie gleichsam beladen mit der Gunde der Gemeinde als beren Stellvertreterin den Tod erleidet. - Wie aber ichon in ben Attributen bes Opferthiers, fo tritt auch in den bei Opferung und Berbrennung deffelben und bei Bereitung des Sprengmaffers daraus borkommenden Sandlungen jene Doppelbeziehung hervor, und zwar ebenfalls mit vorherrichender Beziehung auf die Lebenstraft oder bas herzustellende neue Leben. 3mar daß die Ruh nur von einem Priefter geopfert werden durfte, weil ihre Beftimmung mit dem Tode zusammenhing, zu dem der Hohenpriester durchaus in feine Begiehung treten follte (aber von feinem prafumtiven Rachfolger, weil fich bas Opfer auf die ganze Gemeinde bezog), daß fie außerhalb nicht nur des Beiligthums, fondern felbft bes Lagers gefchlachtet werden follte, fo wie benn auch die fiebenmalige Blutfprengung nicht realiter dem Beiligthume applicirt werden durfte, fondern ideell, der Intention nach, in der Richtung gegen das entfernte Seiligthum, vollzogen werden mußte, endlich die Blutsprengung felbst - stellt zunächst die Beziehung bes Opfers auf Gunde und Tod dar \*\*); aber ichon im letteren Att, in der Blutsprengung, liegt bie Bragnirung des Blutes vom Beiligthum aus mit Guhn -, Beils = und Lebenstraft. Und diefe wird gleichsam in concentrirter, sublimirter Beise erhalten und aufgehoben im Resultate des Berbrennungsprocesses, in der Afche, die schon als das von Tod und Feuer nicht zerftorte residuum ein Sinnbild der lleberwindung des Todes ist \*\*\*), und noch weiter als odo-

<sup>\*)</sup> Die Rabbinen nehmen ত্ৰালে সংগ্ৰাল কৰিব বিশ্ব বিশ্ব

<sup>\*\*)</sup> In eigenthümlicher Fassung Keil, Archäol. II, 283: Beil durch diese Sündopser nicht die Gemeinde mittelst Sühnung ihrer Sinde wieder in die Gemeinschaft mit dem am Altare und im Heiligthum ihr gegenwärtigen Gott und Herrn ausgenommen, sondern nur sür die durch Todesgemeinschaft vom Tod instirte Gemeinde ein Antidoton gegen die Todesinsection bereitet werden sollte, somit die Hospite nicht die sebende und als solche noch in Beziehung zu dem in seisnem irbischen Reiche gegenwärtigen Gott stehende Gemeinde, sondern die dem zeitlichen Tode als Sold der Sinde versallenen und als solche aus der irdischen Theobratie ausgeschiedenen Glieder berselben bertreten sollte, nußte der ganze Uft außerhalb des Lagers, d. i. außerhalb des Bereichs der Theobratie vorgenommen werden.

<sup>\*\*\*)</sup> Ganz bem entgegengesett ist die Ansicht Philo's (de vict. offer. init. und de somn. 596),

μακον ζωής farafterifirt wird durch die drei symbolischen Zuthaten, bon denen die erste und dritte das positive, die zweite das negative Moment der Lebensförderung symbolis firen, nämlich bes Cebernholzes, als des Symbols der Unberweslichfeit, der Lebensdauer (Cedernholz der Fäulniß nicht unterworfen Plin. 46, 73. 79. Theod. in Ez. 17, 22. Basil. in Ps. 28.; Cedernol bei Einbalfamirung angewandt Plin. 16, 39. - nad Bengstenberg dagegen Symbol der Sobeit Bottes), des 9) fop8, eines im Alterthum (Orig. in Lev. h. 8. p. 233. August. in Ps. 51. Porph. de abst. 4, 6 etc.), auch innerlich als Medifament gebrauchten Reinigungsmittels, als bes Symbols ber Reinigung bon den das Leben ftorenden und gerftorenden Potengen (Bengftenberg, Symb. ber Berablaffung Gottes), endlich bes Coccusgespinftes, beffen intenfives Roth auch hier wie bei der Ruh die außerlich hervortretende Blutrothe intenfiv ftarkes Leben funbolifirt (Bengstenb. auch hier Symbol der Gunde nach Jef. 1, 18.), wie benn auch der Coccus felbft ale herzstärkende Arznei gebraucht worden fenn foll. S. Bahr II, 502 ff. Rurg a. a. D. S. 679 ff. und mof. Opfer 315 f. Die Afche ift fo gleichsam die burch's Fener gelauterte und fublimirte Quinteffeng alles Reinigenden und Lebenstärkenden. Die brei Buthaten find, wie Rurg S. 690 erinnert, zugleich ein Erfat fur die am lebenden Sündopfer in die Augen fallenden, durch die Opferung confumirten Attribute der Lebensfille. Durch die Berbindung diefer Afche mit fliegendem Baffer oder Quellwaffer, dem natürlichften Reinigungs = und Belebungsmittel fur ben Leib wird nun ein moglichft potenzirtes fumbolisches Reinigungsmittel, das , bargeftellt. Die zweimalige Befprengung an den als heilige Berioden befonders bedeutsamen Tagen, dem dritten und fiebenten, farafterifirt die Unreinheit ale eine besondere fchwere, nur durch Wieder= holung zu tilgende. Daß die bei Bereitung und Anwendung deffelben funktionirenden Berfonen badurch unrein murben, hat denfelben Grund, wie bag bas Opfer nicht beim Beiligthum, fondern außerhalb des Lagers und nicht vom Sohenbriefter dargebracht wurde, nämlich die ihm inharirende Beziehung auf den höchften Grad der Unreinheit, in ben bas Opferthier und confequenterweise aud bas Sprengmaffer von dem Moment an tritt, in dem jenes durch Sandauflegung nur wird. Aus demfelben Grunde murde auch (3 Mof. 16, 26.) ber ben durch Auflegung der Gunden des Bolte unrein geworbenen Sundenbod in die Bufte führende Mann unrein; wie Clericus ju Num. 19 .: vietima polluta censebatur peccatis etc. Auch bei den Griechen berunreinigten ungliidabwendende Siihnopfer, Porph. de abst. 2, 44. cf. Lomeier de lustr. C. 16. p. 169. Wenn Rury a. a. D. S. 698 ale Grund der Berunreinigung bes beim Sprengmaffer funttionirenden Personals angibt, daß bie ethifche Unreinigfeit, die jeder Gunde inne wohnt, nur da durch blog physische Berührung, durch leibliche Gemeinschaft fich mittheilen founte, wo fie, wie beim Tode, in phyfifcher Unreinigfeit jur Ericheinung gekommen ift, fo bliebe die Berunreinigung des Gundenbodfuhrers unerflart. Bgl. Reil, Ard, I, 288. Art. 13., der als Wegengrund gegen biefen Satz von Rurg minder paffend anführt, daß fouft auch beim Musfate der die Befichtigung und Reinigung ber Ausfätzigen beforgende Priefter hatte berunreinigt werden muffen. Enthält ja das Befet überhaupt feine Beftimmung über die Mittheilbarfeit der Unreinheit des Ausfatzes.

Wenn wir nun auch, durch Hebr. 9, 10. 14. vollkommen berechtigt sind, die βαπτισμοί διαφόροι und die σποδός δαμάλεως δαντίζουσα τοὺς κεκοινωμένους als
τύπος und σκιὰ τῶν μελλόντων anzusehen, als eine unvollkommene, das Bedürsniß
einer vollkommenen Reinigung und Belebung nur weckende und wach erhaltende Borausdarstellung der überschwänglich (πόσω μᾶλλον Β. 14. περισσεύει 2 Kor. 3, 9 ff.)
vollkommenen Reinigung und Belebung durch das Blut Christi, wenn also auch dieser
Theil des Gesetzes nicht nur überhaupt παιδαγωγός εἰς χριστὸν ift, sondern nach den
apostolischen Andeutungen die thpische Deutung sich für jede wahrhaft theologische

bem Grotins folgt, die Afche erinnere ben Menfchen, worans er bestehe, und biefe Selbsterkenntnig fen die heilfamfte Reinigung für ben Menschen.

Anschauung an die symbolische Betrachtungsweise anschließen muß, so gehen doch altere Typologen darin zu weit, daß fie, allerdings oft in finnreicher Beise, die typischen Begiehungen im kleinften Detail des Mitus fuchen, oft felbst in folden Branchen, die nur in der rabbinischen Tradition borkommen. Eben das unendliche περισσεύειν der Erfilllung über das Borbild verbietet ichon an fich eine folde im Gingelnen überall nachzuweisende Congruenz von beiden. Bas insbesondere die rothe Ruh betrifft, so bleibt die Tupif nicht bei ber borbildlichen Bollfommenheit und der Auflegung ber Gunden des Bolts auf dieselbe ftehen. Die rothe Farbe bedeutet ihr den mit Blut unterlaufenen Unterleib Chrifti; daß fie tein Jody getragen, den freien Willen, mit dem er das Wefet und die Leiden auf sich genommen ((30h. 10, 18.); wie die Ruh, so ist Christus vor bem Thor (Ebr. 13, 12.) getödtet worden; das Leiden Chrifti am Delberg, wobei er sein Antlitz dem himmel zuwandte, ift vorgebildet durch das nach rabbinischer Tradition am Delberg im Angeficht des Tempels vollbrachte Schlachten der ihren Ropf dem Tempel zuwendenden Ruh; das fiebenmalige Blutvergießen Jefu, in der Befchneidung, am Del= berg, in der Dornenfrönung, Beifclung u. f. w. in dem fiebenmaligen Sprengen des Opferbluts; das Holz, an dem Chriftus gefrenzigt und vom Fener des Zorns Gottes verzehrt wurde, durch den Holzhaufen, auf dem die Ruh geschlachtet und verbrannt Der Sprengwedel von Nop bedeute den wahren Glauben, durch den wir des Berdienftes Chrifti theilhaftig werden, der mitverbranute Dop ben in Liebe brennenden Glauben, das Aufbewahren der Afche an einem reinen Orte, das Begrabnig Chrifti. David begehrt Bf. 51, 9. den Nfopbufchel feines Glaubens zur Reinigung von feiner Sünde in das Sprengwaffer des Bluts Messiä zu tauchen. Dag das Sprengwasser den Unreinen nicht nur reinigte, fondern den Reinen auch unrein machte, ift ein Borbild des Blutes Chrifti, das die Buffertigen und Gläubigen reinigt, ihnen σσμή ζωής είς ζωήν wird, den auf ihre natürliche Reinheit Trozenden aber δομή θανάτου είς θάνατον u. f. w. Lgl. Lundius, Beiligth. 684 ff. Deyling, obs. sacr. II, 275 sqq. III, 99 sqq. Witsius, Aegypt. p. 91 sqq. Theodor. qu. 35. in Num. L'Empereur ann. ad Midd. I, 3. 8. Reland, ant. III, 1. 23. Siller, Suft. ber Borbilder, her= ausgeg. von Knapp. 1858. Bd. I. S. 279 ff. Immerhin haben wir als biblifchen Grundgebanken festzuhalten, daß das alua barriouov Jefu Christi (Ebr. 12, 24.) das άληθινον ύδωρ δαντισμού fen, indem daffelbe, wie das vorbildliche Sprengwaffer sym= bolifch von der Todesgemeinschaft reinigte, uns im Glauben angeeignet reell reinigt von der Gemeinschaft todter Werte und des ewigen Todes (Eph. 2, 1. 5, 11. Rol. 2, 13. Bobr. 6, 1. 9, 14.) zu einem neuen Leben ber Beiligfeit und Gerechtigfeit im Dienfte Gottes und in der Bemeinschaft mit seinem heil. Bolfe. Bugleich liegt in den mannichfaltigen und häufigen Waschungen und Reinigungen ber Gesetsökonomie eine ernfte vorbilbliche Mahnung für den unter ber Gnade des neuen Bundes Stehenden, fich im gläubigen Sinblid auf bas Reinigungsblut Chrifti taglich zu reinigen bon allen Befleckungen des Fleisches und des Beistes (Theodoret qu. 15. 20. in Lev.). Auch den Juden ift die den Meffias borbildende Bedeutung der Reinigung von der Todesunreinheit durch die Afche der rothen Ruh nicht fremd geblieben. Brgl. Baal hatturim ad Bammidbar Rabb. f. 274, 1.: diebus Messiae non opus habebunt cinere vaccae rufae, uti scriptum est; deglutivit mortem in aeternum. Nachdem sie nun aber ben καιρος διορθώσεως (Bebr. 9, 10.) verfaumt und die im Glauben an Jesum Christum und das von Ihm vergoffene Berfohnungsblut ihnen zuerft dargebotene Reinigung von aller Sunde und Unreinigkeit (Sach. 13, 1.) verworfen haben, find fie recht unter das Joch der venoà fora gekommen und aus der leiblichen Todesgemeinschaft in die Gemeinschaft bes geiftlichen Todes gefallen, wovon die von den Juden noch heutzutag beobachteten Reliquien ber mofaifden und talmudifden Satzungen über bie rituellen Reinigungen (theile Erweiterung und Scharfung berfelben burch eine fubtil ausgefponnene Cafuiftit, theils Befchränkung und Abschwächung in Folge bes aufgehobenen Opfer-Dienstes und der veränderten Lebensweise) ein beutliches Zeugniff ablegen. Der lette

unter ben feche סררים bes Talmud, ber מהרות behandelt bie Reinigkeitsgefete in folgenden zwölf Traktaten, deren Titel ichon einen Beleg liefert für das rabbinifche διϋλίζειν κώνωπας (Matth. 23, 24.). Der erste tr. בלים behandelt die Unreinheit und Reinigung der Beräthschaften in 12 §§.; der zweite wie die der Belte und Baufer in 18 §S.; die dritte creen Reinigung der Ausfätzigen in 14 §S.; der vierte die Reinigung von Todesunreinheit in 12 §§.; der fünfte מהרות die Reinigung ber durch Berührung unreiner Gachen Berunreinigten; der fechfte מקוארת die Befchaffenheit des Reinigungswaffers in 10 SS.; der siebente 777 die weibliche Unreinigkeit und Reinigung in 10 SS ; ber achte מכשררן oder כושקרן bon den Fluffigkeiten, wo= durch Früchte und Egwaren, wenn man fie damit beschüttet, verunreinigt werden, in 6 §§.; der neunte שבול רום bie geschlechtlichen Profluvien in 5 §§.; der gehnte שבול die eintägigen Berunreinigungen in 4 SS.; ber elfte ירים bas Bandemafchen in 4 SS. (besondere Ausgabe von Dt. 3. Dwmann. Samb. 1706); der zwölfte שוקעין die Dbft= ftiele, welche vermöge der Berührung der Früchte unrein machen, in 3 SS. Keiner biefer Puntte ift von den Rabbinen mit folder Subtilität commentirt und mit fo reich= lichem, theilweise mit Borliebe in Obscönitäten verweilenden Apparat casuistischer Beftimmungen, ale mit einem סרג להורה umgeben worden, ale ber die geschlechtliche Unreinheit des Weibes betreffende in dem 7ten tr. Niddah. ber baber auch allein in biefem כבר fid) einer Gemara erfreut. Maimonides דר חדקה, wo er f. 384 awei und dreißig אברת השמאה, fontes immunditierum, Hauptunreinheiten aufgählt, behandelt die קרושה getrennt bon den anderen Reinigkeitsgesetzen in 1. V. קרושה; die anderen in l. X. ההרה werden in folgenden Abschnitten behandelt: pollutio mortui, vacca rufa, poll. leprae, poll. ex cubili et sedili (ממאת משכב ומושב), de capitibus pollutionum generalibus (שאר אבות השמאות), poll. comedentium, poll. vasorum,

Nach dem talm. tr. Niddah darf das menftruirende Weib Nicmand grußen, weil felbst ihr Rede unrein fen und mache, noch weniger die Shnagoge besuchen mit Ausnahme der zehn ersten Tage des Tieri (Renjahr und Berföhnungefest). Der Mann darf das Beib mahrend der erften funf Tage nicht nur nicht berühren, fondern auch nicht neben ihr fitzen, aus einer Schuffel, auf einem Tifchtuch mit ihr effen, nicht aus einem Glas mit ihr trinten, ja felbst nicht freundlich mit ihr reden, noch weniger mit ihr fdjerzen. Nur das Rothwendigste durfen fie mit einander fprechen, aber ohne fich anzusehen. Das Weib darf nichts als ihr Gesicht und ihre Sande bor dem Manne feben laffen. Gegenseitige Sandreichung nuß entweder mit der linken Sand oder mit abgewandtem Geficht geschehen oder fo, daß das Darzureichende nur irgendwo hingeftellt wird. Bafchwaffer dem Manne zu bringen oder auf feine Bande an gießen, ift streng verboten. Der judische Arzt darf seiner franken Fran nicht einmal den Buls fühlen, wenn andere Aerzte zu haben find. Rach Berfluß von fünf Tagen legt fie weiße Bafche an und die Absonderung wird in den folgenden fieben Tagen weniger ftreng genommen. Das Weib foll fich aber genau beobachten, ob fie nicht wieder von Meuem : an fid) bemerkt; ift dieß der Fall, fo muß fie wieder fieben andere Tage unrein bleiben (Jore deah. nr. 184.). Rach Berfluß der fieben Tage hat fie nach Sonnenuntergang fich zu waschen und zu baben in der Mitweh, einer unterirdischen Badgrube, eine Elle in's Gevierte, drei Ellen tief, wenigstens 40 Seah Baffer enthal= tend, häufig in Synagogen, auch in Privathäusern angebracht. Bang entblößt, fo daß fie felbst die Ohren = und Fingerringe ablegen muß, steigt fie in die kalte Badgrube auf Stufen fo weit herab, bis fie fich breimal gang untertauchen fann, und babei fpricht fie: "Gelobt feuft du, Jehovah, unfer Gott, du Konig der Welt, daß du uns mit beinen Weboten geheiligt haft und befohlen, uns zu baden." Die Schädlichkeit folcher unheimlichen, kaltfeuchten Badlokale hat da und dort fanitätspolizeiliche Berordnungen veranlaßt (f. Schneiber, medic. polizeil. Bürdigung einiger Religionegebrauche des ifrael. Bolfs rudfichtlich ihres Ginfluffes auf den Gefundheitszuftand beffelben in Benfe's Beitschrift für Staatsarzneikunde X. S. 213 ff.). Häufig jedoch wird jest wenigstens im Winter geheizt (vgl. Jore deah. nr. 201). Bei biefem Baden, zu dem eine judifche Fran oder ein Madchen, 12 Jahre und 1 Tag alt, im Nothfall der Mann, fle als Bengen begleiten, hat fie noch allerlei zu beobachten, 3. B. auf bem Bin = und Bermeg nur an heilige Dinge zu benten, weil bavon hauptfächlich abhängt, ob fie fromme Rinder gebare; bor bem Bade die Magel an Banden und Fugen abzuschneiben, die Saupthaare aufzuflechten und zu fammen, Augen und Daund im Baffer zu fehr weder zu fchliegen noch zu öffnen u. f. w. (f. Jor. deah. nr. 183 - 202). Bon einer Frau, die bas Baben nicht bertragen fann, foll fich ber Mann scheiben. Ift ber Mann abwesend, fo foll das Bad bis gur Rudfunft verschoben werden. Die weibliche Unreinheit wird von den Rabbinen barum für die fchlimmfte gehalten, weil fle diefelbe bon ber Schlange herschreiben, die Eva beschlafen und damit in ihr ben Brunnen ber Unreinigkeit aufgeschloffen habe (f. Gifenmenger, entd. Jud. I, 833), gerade wie der Parfismus die Unreinheit der Frau von Ginwirfungen Ahriman's oder feines unreinen Dev Dje herleitet, der "die Zeiten der Weiber entbrannt habe". Zendav. III, 62. — Bon den fieben ersten Tagen der Reinigungszeit der Wöchnerinnen gelten für das Berhalten des Mannes aegen bas Weib biefelben rabbinischen Borschriften, wie von ber Periode. Auch muffen fie fich nach gehaltenen Wochen im Mitweh baden. Dann erft, am erften Sabbath nach Ablauf der feche Bochen, dürfen fie in die Synagoge gehen, wo über fie, sowie über Bater und Rind, der Segen gesprochen wird. Bgl. darüber das מדר בוצרות נשים, bas fogenannte Frauenbuchlein. Die Raraer haben noch ftrengere Webrauche (f. 3oft, Wefchichte des Judenth. und f. Geften II, 340. 379). - Bon ben Burriouod nornolw etc. der pharifäischen εθελοθοησκεια, die Mark. 7, 4. (vgl. Matth. 15, 2. 23, 25 f. Luk. 11, 38.; f. Dougtaci Anal. II, 37 sq.) erwähnt, findet sich noch Manches bei den neueren Juden. Benn fie ein neues Wefchirr faufen, fo muffen fie daffelbe querft שיבול machen, tofchern, d. h. im Baffer reinigen, indem fie es gang untertauchen entweder im fliegenden Baffer oder in der Mifweh (tr. Kelim 5 fol. 75., wo die מקרארה mit dem מר כדדה 4 Mof. 31, 23. identificirt werden) unter ber gewöhnlichen Segensformel: Welobet u. f. w., und haft uns Befehl gegeben של שבילת כלים. Bei Tifden, Bänten ober holzernen Wefchirren muffen fie auf einen glühenden Stein oben und unten Waffer ichütten und damit auf dem Geschirr hin und herfahren (Jor. doah nr. 120 sqq.). Weiteres der Art f. Maimon. jad chas. 4, 10. tr. מקרארה 3, 11 sqq. Bodenfchag, tirchl. Berfaffung ber heut. Juden, IV, 30 f. - Ramentlich ift bas Banbewafden eine michtige Observang noch jett, obgleich von den Juden felbst nur auf die ברר לפרים die מצרות חכמים gurüdgeführt. Hileh. Mikv. 11, 1.; f. Lightfoot h. h. p. 366; cf. Spencer p. 1174 sqq., der es für Rachahmung heidnischer Sitte ansicht. M'Caul Nethivoth olam ed. Averst 2. A. 1851. S. 58 ff. So besouders bas Bafchen ber Sände bor dem Effen (30h. 2, 6. Mark. 7, 2ff. Ueber die Bedeutung von πυγμή f. Carpzov, app. p. 24. 185. 187 sq. Spencer l. c. p. 1178 u. Frigidie au b. St.). Bgl. Maim. hile. Berach. 6, 1 sqq. 7, 8 sqq. und Buxtorf synag. pag. 235 sqq. Ueber den Unterschied von המיכלה, מברלה, אפסילהוצוי, ועם das Waffer auf die Sände gegoffen wird, und κατιζειν, wo die Bande in's Waffer getaucht werden, f. Lightfoot zu Mark. 7, 4. u. Spencer, Carpzov a. a. DD. Das Waffer nuf rein und nicht borher gebraucht worden fenn; zuerft wafcht fich bas Befinde, gulett ber Sausvater, um mit gang frischgewaschenen Banben bas Tifchgebet zu fprechen. Ber nach bem Bafchen fich nicht recht abtrodnet, wird angesehen, als habe er and ond gegessen, wer aber feine Sande gar nicht wäscht vor dem Effen, ift wie der דוכה זרכה אשה דרכה wofür fich tr. Sotah I. f. 4, 2. auf Spriv. 6, 26. beruft. Intereffante Beifpiele aus bem talm. tr. Erub. 2 f. 21. Jom. 8 f. 83. Cholin f. 8. für die Nothwendigkeit biefer Bafchungen und Gefahr ber Unterlaffung f. bei Burtorf a. a. D. Beim Bandewaschen wird bas Gefäß zuerft in die rechte, bann in die linke Sand genommen, hierauf das Baffer auf die rechte Sand gegoffen, dann auf die linke, auf jede 3mal mit

dem gewöhnlichen Gebet: Belobet u. f. w. und haft une ben Befehl gegeben, by כשילת ידים. Strengere Juden pflegen Band und Mund auch nach bem Effen vor dem Dankgebet zu reinigen und halten noch zwischen den Effenszeiten בין תבשיל לתבשיל aquas modias, מרם אמצערים. Eben fo ftreng ift das Bandewafden nach dem Aufstehen geboten, ehe fie beten (nach 2 Mof. 30, 19., ba bas Gebet jest die Stelle bes priefterlichen Opferdienftes vertrete) oder irgend etwas anrühren, weil die bofen Weifter in der Racht die Bande verunreinigt haben fonnten (Sohar. col. 387. 411). Wer Mand, Rafe, Ohren, Angen oder die andere Sand vor bem Bandewaschen anrührt, sett fich der Wefahr aus, dem berührten Blied eine Krantheit, übelriechenden Athem, Taubheit, Blindheit u. f. w. zuzugiehen. Bal. orach. chaj. 4. Rach den Banden foll das Beficht fleißig gewaschen werden, weil, wenn man mit unreinem Geficht vor ben Schopfer im Gebet trate, ihn erzirnen konnte, daß fein Chenbild fo befindelt werde und weil man nicht mit ungewaschenem Munde den Namen Gottes nennen dürfe. Wer fich aber nach bem Bafchen nicht wohl abtroduet, gieht fich allerlei Gefchwüre im Geficht zu. verschiedene Bortommenheiten veranlaffen Bandewaschungen, 3. B. coitus, Rägelschneiden, Abtrittgehen, Tödten eines Rich. Wer es unterläßt, verliert Verftand und Gedachtniß. Buxt. syn. p. 157 sag. Achnliche talmub. Borfdriften für bie bienftthuenden Briefter f. Jom. 3, 2. Go ift ber Rabbinismus mit diefen Reinigkeitssatzungen gang in die parfifche und bramanifche (Menfer, Zendav. I, 50, 11, 169. Anh. II, 3. S. 20. Wef. des Manu 5, 132. 135. 144.), überhaupt heidnische Anschauung von Unreinheit zurudgefallen und wetteifert in feiner Cafuiftit mit ben nuhammedanischen Rechtslehrern (vgl. Sommer a. a. D. S. 319.; f. in Betreff ber Sunniten Muradgea d'Ohsson tableau général de l'emp. Othom., überf. von Ch. D. Bed. 1788. I. S. 236. II, 558 f. in Betreff der noch ftrengeren perfifden Schiiten Chardin, voy. p. Langlis. Par. 1811. T. VI. p. 318 sqq. VII. p. 226 sqq.). Bon ber heibnischen Auschauung unterscheibet fich ja der Mosaismus eben badurch, daß er nicht die Leiblichkeit als folche als das bofe, verunreinigende Princip betrachtet, baber nicht, wie manche Raturreligionen, eine endlofe Menge mit der Leiblichkeit zusammenhängender, bon allen möglichen leiblichen Sekretionen herruhrender Berunreinigungen aufgählt. - Das Waffer foll beim Bandewaschen nicht gespart werden, denn: qui multa utitur aqua ad manuum ablutionem multas in hoe mundo consequetur divitius, fagt R. Chasta, und R. Aliba wollte lieber Durft leiden, als nicht mit bem ihm im Wefängniff gereichten Waffer feine Sande vor bem Effen mafchen. Erub. 21, 6. - Reinigungseeremonien fir folche, die an Tobten fich verunreinigt haben, haben die heutigen Juden nicht mehr, abgesehen von dem Bandewafchen nach Berührung eines Leichnams und beim Berausgeben aus bem Begräbnife plat, wobei fie ziemlich unpaffend 5 Mof. 21, 7 f. sprechen. R. Bechai in Num. 19. faat von diesem Händewaschen: innuit aquam vaccae rufae. Es gibt aber auch noch unter ben hentigen Inden fogen. ברה כרם, Die fich priefterlicher Abstammung ruhmen. Ausgenommen an ihrer Fran, wenn fie des Priefterstandes wirdig war, an Eltern, Rinbern, leiblichen Brudern und Schweftern, wenn diefe nicht vom Gefetz abgewichen und Chriften geworden find, dürfen fle fich an keinem Todten verunreinigen, dürfen unter fein Dach gehen, unter bem ein Todter liegt, ober auch nur ein Studlein eines folden, auch nicht in ein benachbartes Baus ober unter die Dachrinne eines Sterbehauses bürfen fle gehen. Doch wenn der Cohen einen Todten fleht und es ift niemand ba, der ihn begrabt, fo barf er ihn zur Erde bestatten; f. Jore doah nr. 369-374. 3m Talmud finden fich die fleinlichften und peinlichften Beftimmungen über Todtemmreinheit, &. B. ein Todtenbein, eines Gerstenkorns groß, berunreinigt auf 7 Tage (Chol. 1, 4.), eben fo das abgelöfte Glied eines Menfchen (1, 5. Ohol. 2, 1.). Ginem Leichnam wurde fcon ein Stild von einem todten Körper, einer Dlive groß, gleich geachtet (Ohol 2. 1. 5.) und berunreinigt bas gange Zimmer u. f. w. Bafchungen und Baber unter Berfagen von Sandenbekenntniffen gehoren auch zu dem Ceremoniell des Rufttags auf bas neue Jahr (breimal, weil Ezech, 36, 28. breimal and borkommt) und auf bas

640 Reland

Versöhnungsfest (zwischen Mittag und Abend vor der Zeit des Abendopfers; ein frommer Jude soll sich 39mal in's Wasser tauchen, nach der Zahl der Schläge bei der Geißelung; Schwachen sind Hausbäder in lauem Wasser erlaubt). Byl. Buxtorf. synagog. p. 490 sqq. 516 sq.

Wenn einige Rabbinen die Reinigungsceremonien darum für aufgehoben erklaren, weil nun das Bolf in feinem Mannesalter benfelben entwachsen fen und die dem Symbol ju Brunde liegende Idee, die durch's gottliche Wefet geforderte fittliche Befinnung erfannt habe, 3. B. daß unter den Todten, bor deren Berührung man fich huten folle, geiftlich Todte, Gottlofe zu verstehen fenen (wie schon R. Levi ben Gerson Comm. in leg. f. 192. 3. R. Jos. Pintus ben Jos. in בסף מדקם, ed. Ven. f. 159), so ist eben eine große Rluft zwischen Ertennen und Ueben befestigt. Ueberdieß ift eine einseitig spiritualistisch-moralijche Ausdeutung der Symbolik der unreinen Zustände und der Reinigung davon ganz entgegen der antidualistischen Grundanschauung der Bibel von dem innigen Zusammenhang des ethischen und physischen Lebens. Auch der physische Inftinkt des Abscheues vor Widrigem im natürlichen Leben hat ein tief ethisches Moment. Wer "fich in ben Scheufalen der Natur ohne Ueberwindung und mit Behaglichkeit ergeht, hat fie nicht wirklich überwunden, sondern ift von ihnen überwunden". Wie gegen Sünde, Welt, Tod, fo gibt es gegen alles Unreine, Widrige und Schabliche (f. Mark. 16, 16 f. Luk. 10, 19.) im natürlichen Leben keine andere Ueberwindungsmacht, als die des Glaubens. Die durch den Glauben gereinigt find (Apgich. 15, 9.), denen ift Alles rein (Tit. 1, 15. vergl. Matth. 15, 11. Apgesch. 10, 15. Röm. 14, 2 ff. Rol. 2, 16 f.). —

Bgl. Spencer, de legg. Hebr. rit. ed. Pfaff. Tubing. 1732. pag. 182 sqq. 482 sqq. 773 sqq. 1174 sqq. Auch in Ugol. thes. XXII. pag. 929 sqq. und die Gegenschrift J. H. Maji diss. de lustrat. et purific. Hebr. Ugol. l. c. p. 991—1014.
— J. D. Michaelis, mos. Necht IV. S. 220 ff. — Saalschütz, mos. Necht S. 217 ff. 265 ff. — Bähr, Symbolif II. S. 454 ff. — Sommer, bibl. Abhlg. I. S. 183 ff. — Keil, Archäologie I. S. 268—298. — Biner, NWBuch unter Neinigkeit, Neinigungsopfer, Sprengwaffer, Beischlaf, Samenfluß. — Commentar von Baumgarten, Knobel zu Levit. u. s. w.

Reland, Sadrian, geb. 17. Juli 1676 im Dorfe Ryp bei Alfmaar, wo fein Bater Prediger war, besuchte die Schule und Universität in Amfterdam, wohin er mit feinem Bater überfiedelte. Mit großem Gifer und beftem Erfolge legte er fich auf das Studium der orientalischen Sprachen, namentlich des Arabischen, Berfischen und Da= laiischen, welches letztere er zuerft in den Kreis wiffenschaftlicher Behandlung gog. Da= neben trieb er unter dem berühmten Graevius romische und griechische Antiquitäten, und diese Berbindung philologischer und antiquarischer Studien ift es, welche feine späteren Schriften fo vortheilhaft auszeichnet. Rachdem er eine Professur in Lingen ausgeschlagen hatte, folgte er 1699 einem Rufe nach Harderwyt, welches er aber bald verließ, um den Lehrstuhl der orientalischen Sprachen und der firchlichen Alterthumer zu Utrecht einzunehmen, den er denn auch bis zu feinem am 5. Februar 1718 an den Pocken erfolgten Tode behauptete. Trot feines furgen, nur 42jährigen Lebens hat er doch eine Angahl von Werken herausgegeben, die durch Gelehrfamkeit, Scharffinn und besonnenes Urtheil ausgezeichnet feinen Ramen ber Nachwelt überliefert haben und noch jetzt ihren Werth behaupten. Die eigentlich philologischen Arbeiten (Galathea, lusus politicus. Amsterd. 1701. 8., eine gegen seinen Willen veröffentlichte Jugendarbeit; Epictetus et Cebes graece cum not. Meibomii. Traject. 1711. 4.; Enchiridion studiosi, arabice conscriptum a Borhaneddino Alzernouchi c. duplici versione latina etc. Traject. ad Rhen. 1708. 8.; Oratio pro lingua Persica. Traj. 1701. 4.) übergehend, führen wir hier nur folgende, der Theologie angehörige Schriften Reland's nach der Reihenfolge ihres Erscheinens an: 1) Analeeta Rabbinica, comprehendentia libellos quosdam singulares etc. in usum collegii Rabbinici. Ultraject. 1702. Er ließ darin folgende

für das Studium des Rabbinischen forderliche, feltener gewordene Schriften wieder abdruden: G. Genebrardi Isagoge Rabbinica nebst Meditationes und Tabulae Rabb.; C. Cellarii Institutio Rabbinica; J. Drusius, de particulis rabbin.; Index commentariorum Rabbinicorum, qui in S. Codicem aut partes eius conscripti sunt; J. Bartoloccii Vitae celebriorum Rabbinorum; R. D. Kimchii commentarii in X Pss. priores cum vers. lat. -- 2) De religione Mohammedica, libri duo. Traject. 1705. 8. Edit. alt. auctior. 1717. In Diefer Schrift will er Die bis dahin gang und gaben, zum Theil in der wunderlichften Beife entstellten Unfichten über die Religion Muhammed's berichtigen, um bon da aus eine eingehendere, auf das mahre Befen ber beiben Religionen bafirte Bekampfung des Islam durch das Chriftenthum anzubahnen. Bu diesem Behufe gibt er im ersten Buche ein Compendium theologiae Mohammedicae, arabice et latine, im zweiten Buche (agens de nonnullis quae falso Mohammedanis tribuuntur) geht er die einzelnen Buntte der nuhammedan. Dogmatif durch, um die darüber bestehenden falschen Ansichten zu widerlegen und durch richtige zu erfeten. Go erfcheint er, oberflächlich betrachtet, allerdings fast als Rambfer für Muhammed, und blinder Gifer hat ihm dieß auch wirklich jum Borwurf gemacht. Das Berkchen hat Uebersetzungen in's Deutsche und Frangosische erlebt und gilt noch jetzt vielfach als Grundlage für eine Darstellung der muhammedan. Dogmatik. — 3) Dissertationum miscellanearum partes tres. Traject. 1706-08. 3 Voll. 8. Neue Ausg. Es find 13 Abhandlungen, in benen fich eine gediegene und mannichfaltige Gelehrsamfeit zeigt. Die für die Theologie wichtigeren sind: I. De situ paradisi terrestris; II. De mari rubro; III. De monte Garizim; IV. De Ophir; V. De Diis Cabicis; VII. De Samaritanis; VIII. De iure militari Mohammedanorum contra Christianos bellum gerentium. — 4) Antiquitates sacrae veterum Hebraeorum. Traj. 1708 und öfter, auch in Ugolini Thes. II. mit Anmerkungen bom Berausgeber. Bemerkungen bagu bon: Rau, Notae et animadversiones in Relandi Antiqq. Herborn. 1743. 8. Zulett herausgegeben mit ben Bemerkungen Ugolini's und Rau's v. G. J. L. Bogel. Halle 1769. 8. — 5) Dissertationes V. de numis veterum Hebraeorum, qui ab inscriptarum literarum forma Samaritani appellantur. Ultraj. 1799. 8. Die drei erften dabon erschienen borber fcon besonders in Amfterdam 1701 und 1704. - 6) Palaestina ex monumentis veteribus illustrata, in tres libros distributa. Ultraject. 1714. 4. Edit. alt. Norimberg. 1716. 4.; auch in Ugolini Thes. VI., das bedeutenofte Bert Reland's, in welchem er eine fo umfaffende Belehrfamfeit und einen fo feinen Scharffinn und Combinationsgabe barlegt, daß baffelbe bis auf den heutigen Tag ale Grundlage für die alte Geographie Palaftina's gilt. Bufate dazu gab Harenberg in: Miscellanea Lipsiensia nova. Tom. IV-VI. - 7) De spoliis templi Hierosolymitani in arcu Titiano. Traject. 1716. 8. Reue Ausaabe von E. A. Schulze. Teaj. 1775. 8. - Außer ben ermähnten Werken hat Reland noch einige andere mit Borreden und Ginleitungen versehen, wie Alting grammata Hebr.; Decas exercitationum Philologicarum de vera Pronuntiatione Nominis Jehova (Traj. 1707. 8.) u. a., sowie ein juristisches Berk feines 1715 verstorbenen Bruders (Petri Relandi Fasti Consulares etc. Ultraj. 1715. 8.) herausgegeben.

**Religion** u. Offenbarung. "Religion" bezeichnet nach dem herrschenden Gebrauche, welchen unsere Sprache von diesem Worte macht, im Allgemeinen jedenfalls eine Lebensweise des menschlichen Subjekts, welche bestimmt ist durch die in's Bewustsehung des Subjekts getretene Beziehung desselben zu Gott. Nitzsch: "die durch die Beziehung auf Gott oder durch die bewuste Abhängigkeit von Gott bestimmte Lebensweise"; Hahn: "sie ist die Beziehung des Lebens auf Gott, und hat ihren Ursprung wie ihr Wesen und Leben in dem Bewustschen der Abhängigkeit von — einer höheren Macht"; Dreh: "durchgängiges Bestimmtsehn des Menschen durch das ursprüngliche Bewustsehn von Gott". Sie hat also nach diesem Sprachgebrach ihren Ort jedenfalls im Subjekte selbst; was immer als objektive Boraussehung für Entstehen und Bestand

ber Religion anzuerkennen, ja so sehr sie vom Anfang bis zu ihrer Bollendung auf objektive göttliche Einwirkung zurückzuführen sehn mag, so kann sie selbst doch nur als Sache des Subjekts bezeichnet werden, welches solcher Einwirkung theilhaftig geworden oder in dessen Inneres jenes Objektive übergegangen seh; es ist bloßes Mißverständniß, wenn man statt dessen sie schoe bezeichnet hat als eine "Thätigkeit Gottes", die dem Herzen sich ankündige; auch das ist noch Mißverstand, wenn man sie ein Bershältniß oder einen Wechselrapport (Klee) zwischen Gott und dem Menschen nannte; sie ist nicht dieses Verhältniß, sondern sie ist ein Vestimmtsehn des menschlichen Subjekts, sosern es in diesem Verhältniß und Verkehr steht und lebt. — Kein Zweisel kann ferner darüber sehn, daß es der innerste Mittelpunkt im Wesen und Leben des Subjekts ist, wo der eigentliche Ort sir die Religion gesucht werden nuß. — Der Mensch, bei welchem jene Lebensweise wirklich Statt hat, heißt "religiös"; in weiterem Sinne kann ein Mensch religiös auch wohl schon insosern genannt werden, als er zu derselben disponirt ist, — als er darauf angelegt ist, jener Beziehung zu Gott inne zu werden; insosern ist jeder Mensch schon als ein religiöses Wesen von Gott geschaffen.

Sofern nun eine foldhe Lebensweise in allgemeinen Formen als eine einem bestimmten Kreis von Menschen gemeinsame und stetige fich darstellt, redet man von "Re= ligion im objektiben Sinne des Wortes"; fofern bei berichiedenen Rreifen verschiedene Geftaltungen religiöfen Bewußtfehns und Lebens fich fund geben, redet man von "Religionen". Man überträgt dann wohl den Ramen auch auf dasjenige Db= jektive an und für fich, was eine einzelne Religion vorausgesetzt als göttlich geoffenbarte Bahrheit, auf der fie ruhe, und höhere Norm, nach der das religiöfe Subjekt handeln und Gott dienen folle, oder auf das, worin, wie Andere es anfehen mogen, das reli= gibje Bewußtsehn felber fich objektivirt habe; man redet dann bon objektiver Religion auch folcher Subjekte, welche an jenes Objektive nur in außerem Bekenntniß und außerlicher Sitte sich halten, ohne durch die Beziehung auf's Göttliche wahrhaft auch in ihrem inneren Lebensmittelbunkte fich beftimmen zu laffen. Das ift aber alfo ein Gebrauch des Wortes, welcher unter den ursprünglich angenommenen Sinn deffelben eigentlich nicht fich fubsumiren läßt. Go konnte bann "Giner eine Religion haben, ohne beswegen Religion zu haben" (Steudel, Sendschreiben an - Balmmaier, Tub. Zeitschr. f. Theol. 1837. Heft 2.; wo man Religion im objektiven Sinne fo versteht, hat Steudel Recht mit dem Bedenken über eine Definition, welche die Religion im subjektiven und im objektiven Sinne auf befriedigende Beife gemeinsam in fich befaffen follte).

Was ist nun aber, während die Religion über die verschiedenen Gebiete des Lebens sich erstreckt und während sie geschichtlich in verschiedenen Gestaltungen auftritt, diejenige Form, welche jener Lebensweise überall und ursprünglich zukommt? was ist dasjenige Gebiet des Lebens, von welchem sie ursprünglich ausgeht? was sind diejenigen subjektiven Borgänge, mit welchen sie ursprünglich eintritt, auf welchen ihre kräftige Entsfaltung und Bollendung beruht und in deren Stärke und Bollständigkeit wir das Maß wirklicher Religiosität anzuerkennen haben?

Der evangelische Chrift empfängt seine religiöse Anregung aus dem göttlichen Worte, wie es niedergelegt ist in der heil. Schrift. Eben in diesem findet er auch die höchsten Aufschlüsse über das Berhältniß von Gott und Mensch, wie es jener Lebensweise zu Grunde liegt und zu ihr führen soll und will. Sine ausdrückliche Definition über das, was wir im allgemeinsten Sinne (auch das Heidenthum einschließend) Religion heißen, und auch eine Formel, welche jene Fragen mit Bezug auf die christliche Religion in kurzer Zusammenkassung beantworten würde, wird nun in der heil. Schrift nicht ausgestellt. Wohl aber weist sie auf diejenigen Elemente des Lebens im Einzelnen hin, welche dabei in Betracht kommen müssen, und führt auf diejenigen Alte und Bestimmungen, durch welche religiöses Leben thatsächlich und zwar in normaler Weise sich berwirklichen soll. Wissenschaftliche Bestimmung des Wesens der Religion hat hiervon auszugehen und ihre eigenen Bearissausstellungen hiernach zu drüfen.

Religiöses Verhältniß zwischen dem Menschen und Gott läßt die alttestamentliche Urkunde schon von der Schöpfung des Menschen an beobachten. Nicht bloß verkehrt Gott mit den erstgeschaffenen Menschen, sondern sie wissen auch durch sein Wort sich bestimmt als durch ein solches, welches um seiner selbst willen Gehorsam anzusprechen habe; erst indem sie dem Versucher Naum geben, suchen sie dem bestimmenden Eindrucke dieses Wortes sich zu entziehen. Religiöses und sittliches Bewußtsehn ist dabei noch ungeschieden eins.

Einen bestimmten Ausdruck für eine solche Lebensweise, welche wir eine religiöse zu nennen haben, begegnen wir zum erstenmal 1 Mos. 5, 22., ferner 6, 9.: "Wandeln mit Gott"; es ist ein Leben in Gemeinschaft mit Gott, wozu nach der gesammten alttestamentlichen Anschauung vor Allem ein sittliches Bestimmtwerden durch die Ausssprüche des göttlichen Willens gehört. Ueber ursprüngliche Anknüpfung dieses Verhältnisses wird dabei nichts gesagt.

Sehr wichtig ift es, sodann die Beziehung zu beobachten, worin die Aussagen der Schrift über das religiöse Berhalten, welches bei Frommen Statt hatte oder Statt haben soll, zu der allgemeinen geschichtlichen Entwickelung der biblischen Religion und

ber an den Fortschritt der Gottesthaten fich anschließenden Religiofität fteben.

Der Alte Bund ift gurudzuführen auf bas Berhältniß, in welches Gott fich ju Abraham gefett hat, und auf das Berhaltniß zu Gott, in welches Abraham auch fubjettiv burch Gott felbst fich ziehen ließ. Die allgemeinste Aussage über das Berhaltnif. in weldjes er felbft zu Gott fich ftellen foll, ift die fittlich religible Forderung, daß er "wandle bor Gottes Ungeficht und bag er fen חתמים (1 Dof. 17, 1.): gefordert wird, daß er gang und bollfommen dem göttlichen Ginn und Billen entspreche (חברים), und hiernach ift auch bei jenem "Angesicht" wesentlich an Gott ale den heilig wollenden, gebietenden, ju denken. Boraussetzung bon folchem Bandel ferner foll für ihn der Gedanke an Gott als den "Alliniächtigen" sehn ("ich bin ייָאל שַׁדֶּר "); dieß ift überhaupt der allgemeinfte Gottesname, auf welchen bas urspringliche religiöse Bewuftfehn der Patriarchen fich beziehen foll. Allein fcon borber find bon Seiten Gottes bie gnädigen Zusagen an Abraham ergangen, und bon feiner Seite war gefordert, fest an ihnen zu halten und auf fie fich zu gründen; weil Abraham dieg thut, b. h. weil er glaubt (האכניך), beswegen nimmt ihn Gott an ale einen, deffen Grundftellung au ihm die rechte fen (1 Dof. 15, 6.), und darauf bin geht er auf immer jenes Berhaltnig mit ihm ein, in welchem nun Abraham jenen Bandel führen foll. Dieß find bie allgemeinen Glemente für bas religiofe Leben bes Erzbaters. - Rachdem in ber mofaifchen Offenbarung das göttliche Gefet als ein objettives Ganzes dem Bolte gegenübergeftellt worden war, murde für die durch Beziehung auf Gott beftimmte Lebensweife vollends das farakteriftisch, daß der Fromme fich fühlt und weiß als stehend vor dem Angefichte des Beiligen, und zwar fommt ihm mit Gottes heiligem Billen unmittelbar die eigene Unreinheit, die Schuld und Strafwürdigkeit und die ftete Befahr, nen por jenem Gott fich zu verunreinigen, jum Bewußtfebn; Religiofitat ift mefentlich "Furcht Gottes"; unter dem "Wege" Gottes, welden der Fromme geht, ift wesentlich und junachft der Weg als ein durch das Gefets borgezeichneter zu verfteben. Indeffen foll bod die achte Religiofitat immer zugleich zurudgreifen auf die Thaten ber Gnade, in welcher Gott fein Bolt erwählt und auch jene Wege ihm geoffenbart hat, und ferner fefthalten an Berheiffungen, welche ihm mit Bezug auf diefelben Wege und auf weitere Thaten Gottes ertheilt worden find. Das Gubjekt foll bestimmt werden durch Eindrucke ber göttlichen Sulb und namentlich der göttlichen Wahrhaftigkeit und Treue; fein Wandel foll ein Wandel eben hierin fenn (Bf. 26, 3. 25, 5. 86, 11.); es foll feststehen na= mentlich auch in jenen Berheifzungen für die Butunft (Jef. 7, 9. habat. 2, 4.). Das Bebot ber Liebe gu Gott, welches feiner Ratur nach bas gange fittlich-religibfe Leben umfaffen muß, wird 5 Dof. 6, 5. eingeführt; es wird aber gerade noch nirgends ausbrudlich fo in den ihm an und für fich gebührenden Mittelpunkt geftellt, daß alle an-

dere, das sittlich-religiöse leben betreffenden Aussagen darauf bezogen und baraus abgeleitet wurden. - In bem bisher Befagten liegt nun auch fchon, bag ein gewiffes Erkennen nothwendig mit als Moment in jener Lebensweise anerkannt werden muß. Denn es find objektive, von einem heiligen und gütigen Gotteswillen handelnde Wahrheiten, worauf das religiöse Berhalten durchweg sich beziehen foll; als solche Wahrheiten muffen fie bom Beifte aufgenommen, erkannt febn. Thatfachlich gehorte fo bon Anfang an eine gemiffe Erkenntniß zu jener Lebensweise. Spater wird auch bom Beifte ber altteftamentlichen Frommen ausdrücklich auf dieses intellektuelle Moment reflektirt. 3a, "Erkenntniß Gottes" erscheint jest als Bezeichnung für ein allgemeines, Gott wohlgefälliges Berhalten (Hof. 6, 6.). Immer aber tritt dieses Moment in innigster Einheit mit dem ethischen auf. Ginerseits erscheint jene Erkenntniß selbst als Erzeugniß sitt. lichen Zuges und Triebes; ihr Anfang ift "Furcht Gottes" (Sprw. 1, 7., ebenso von der "Weisheit" Pf. 111, 10.); andererseits bezieht fie sich durchweg vor Allem auf die göttlichen Normen des sittlichen Bandels. Namentlich ift die "Beisheit" (ein Grundbegriff in der späteren Entwickelung der alttestamentlichen Anschauung) überall eine solche intellektuelle Tuchtigkeit, welche, wie fie in einer fittlich-religiöfen Richtung auf die natürlichen und höheren Offenbarungen Gottes wurzelt, fo in ihrer Bethätigung fofort auf eine Geftaltung des Wandels gemäß ben göttlichen Normen fich bin richtet; bgl. befonders auch den Gegenfat des "Thoren" (523). Dagegen wird nirgends noch tiefer und eigens auf denjenigen Bunkt im Subjekte felbst eingegangen, in welchem wirkliche Be= meinschaft zwischen Gott und Mensch und innigftes Durchdrungenfehn des Subjetts vom Göttlichen ju Stande ju tommen hatte; es hangt bieg damit gufammen, daß folche höchste Einigung selber auf alttestamentlichem Boden noch nicht wahrhaft zu Stande kommt. — Fragt man nach Ausbrücken für "Religion im objektiven Sinne", und zwar in jenem uneigentlichen Sinne, bei welchem die jur religiöfen Lebensweise gehörigen objeftiben Momente an fich darunter berftanden werden, fo ift zu antworten: dieses Db= jettive ift ber heil. Schrift ibentisch mit bem gottlich Geoffenbarten als foldem; bas ift gang allgemein: göttliche Zeugniffe (2002); in den Borbergrund tritt, wie gefagt, die הילה. — Jene Clemente der Religiofität begegnen uns in treffenden Bezeichnungen bei der Darftellung derjenigen altteftamentlichen Frommen wieder, welche zuerst auf die Schwelle des Reuen Bundes und zur Theilnahme an diesem geführt werden; fie find Sizaioi (rechtes, sittlich-religiofes Berhalten, gemäß ben gottlichen Nechtsfestletungen) oder echaBeig (ftrenge, fittlich-religiofe Gemiffenhaftigkeit mit Bezug bor Allem eben auf biefe), zugleich aber folche, welche gläubig warten auf den Troft Ifraels (veral. 2. B. Luf. 1, 6. 2, 25.).

3m Reuen Teftament finden fich allgemeine Ausbrude für Religion, welche auf die Eigenthümlichkeit driftlicher Religionsweise noch feine Rudficht nehmen, wie denn fie felbst noch aus der vorchriftlichen Zeit herstammen. Es ift in ihnen vorzugsweife noch ausgebrückt das Berhalten zu Gott als dem heiligen und gebietenben, Dienft beanspruchenden; so εὐσέβεια, Θεοσέβεια, — Θεῷ δουλεύειν, Θεῷ λατρεύειν (2 Tim. 1, 3.); diefelbe Bedeutung hat das Wort Fonoxeia (Jak. 1, 26. 27. val. auch Aba. 26, 5. Rol. 2, 18.); die ursprüngliche Bertunft diefes Wortes ift zweifelhaft und es findet jedenfalls im neutestamentlichen Gebrauche beffelben weiter feine Erinnerung mehr an fie statt (nach Plutarch Alex. 2. von Goffooa, d. h. von den in die bacchischen und orphischen Mysterien eingeweihten, schwärmerischen, abergläubischen thratischen Weibern; etymologisch scheint am nächsten zu liegen die Ableitung bon Pokoucal, val. Pookw, etwas ertonen laffen, - wobei an Murmeln und Ausstoßen religiöfer Formeln zu benten ware; burch die Analogie mit dem ursprünglichen Sinne bon Seioidainorla empfiehlt fich die Ableitung von roew - zittern, in frommer Furcht; fo auch Sahn, Lehrb. des driftl. Glaubens; bgl. Paffow's Börterb., herausg. von Roft u. f. w.). Die religibse Lebensweise objektiv angesehen: odos (vgl. 777 im A. Test.) Abg. 19, 9. 23. 22, 4; όδοῦ είναι 9, 2.; auch hierin alfo wefentliche Beziehung auf: Wandel.

Der Furcht gegenüber erscheint als Eigenthümlichkeit bes neutestamentlichen Berhaltniffes das flare, volle Eintreten der Liebe Gottes in ben Mittelpunkt (vergl. Die befannten Aussprüche Befu, fodam befonders die johanneifden Briefe). Der gange mefentliche Fortschritt aber zur neutestamentlichen Religiofitat und fo auch zu Diefer Stels lung der Liebe ift vermittelt durch den wesentlichen Inhalt der neutestamentl. Offenbarung, burch bie Beilsbotschaft und die Bedeutung Chrifti als ihres Mittelpunktes. 3hr gegenüber berhält fich bas Subjekt - auf's Allgemeinfte ausgedrückt - als dupfarmr; junachft allgemein Aufnehmen des Wortes Chrifti überhaupt, wie es fowohl fordert als mittheilt (3oh. 12, 48.); ebenfo; tommen zu Chriftus, Matth. 11, 28. Allein bestimmter ftellt fich nun als Erftes und Grundwefentliches die Beile mittheilung bar, - Chriftus als fpendend Worte des Lebens, Baffer des Lebens u. f. w. - die Bemeinschaft mit ihm felbft unmittelbar ale Beilsaneignung, Beilsbefit; empfangen wird darin Gundenvergebung, ewiges Leben, Beburt von oben. Und das hierzu erforberliche fittlich-religiofe Berhalten ift wefentlich Glanbe, nämlich vertrauensvolles Sinnehmen, in Bergichtleiftung auf alles Gelbstifche und alle eigenen Aufpriiche, in sittlicher Unterwerfung (Rom. 1, 5. 10, 3.) und Singabe an die heilbringende Wahrheit, alfo wefentlich als sittlicher Att (vgl. b. Art. "Glaube"). Der Glaube entsteht fo nur, in= dem Gott felbst innerlich zieht (3oh. 6, 44.); er ift ein Gingehen auf diefen Bug. Bermittelt ift die gottliche Thatigfeit, welche Glauben erzeugt, durch bas evangelijde Bort, welches innerlich wirkt (vgl. g. 1 Theff. 2, 3.); der Glaube ruht auf göttlicher Kraftwirfung (val. 1 Ror. 2, 5.). Das religibse Leben des wirklichen, in den Seilsstand eingetretenen Chriften ruht dann auf wirklicher Mittheilung gottlichen Befens; jum Rarafter biefes Lebens gehort "Freude"; die Liebe ju Gott und die gange Entfaltung bes Berhaltens zu Gott und bes fittlichen Berhaltens zum Rachften geht bann eben aus bem herbor, was der Glänbige von oben empfangen hat; als aus Gott geboren, liebt er ben Bater und die Bruber. Mit ber gangen Berwirflichung bes religibfen Lebens fteht aber von Aufang bis jum Schluß wieder im engften Bufammenhang bas intellettnelle Moment, ja biefes kommt gerade jett erft zu feiner vollen Geltung. der Wegenstand, auf welchen ber Glaube fich richtet, heißt jest fchlechthin die Bahrheit; es ift Gott, wie er in feinem Sohne offenbar geworden ift als Licht und als Liebe, und ber gottlidje, auf die Menschheit und die Bollendung aller Dinge bezuglide Rathschluß, wie er im gottlichen Saushalt seit Schöpfung der Welt fich entwickelt; Chriftus felbft nennt fich, indem er fich als das Leben bezeichnet, jugleich bie Wahrheit (30h. 14, 6.); in ihm ruht, wie die Fulle der Bnade, fo auch aller Reichthum der Erfenntniß (Joh. 1, 14. Rol. 2, 3.). Ja wie auf den Glauben, fo wird auch auf Die Erfenntniff bes mahrhaftigen Gottes und feines Sohnes Jefu Chrifti der Befit bes ewigen Lebens zurudgeführt (30h. 17, 3. vgl. Tit. 1, 1.). Berade auch jett wieder ift aber mir eine Erkenntniß gemeint, welche durch fittlich religibses Berhalten, nämlich eben durch jene innige Singebung zu Stande fommt und in Gemeinschaft des Lebens fich erhalt und fortichreitet. 3m Inneren des Menfchen wird dem Glauben ausdrucklich der Mittelpunkt, das Berg, als fein eigenthumlicher Drt zugewiesen (Rom. 10, 10.); in ihm foll Chriftus felbft wohnen (Eph. 3, 17.). Diefer Mittelpunkt wird aber angleich gedacht als Gis bewuften Lebens, vernünftigen Aufchauens und Dentens ("Augen des Bergens", Cph. 1, 18.), vernünftigen Trachtens und Wollens; es ift burchweg ber vong dabei betheiligt (vergl. Eph. 4, 23. Rom. 12, 2. 7, 25.). - - Rur wenige, aber bedeutungsvolle Binte über Grundlage und Befen der Religion überhaupt, auch abgefehen von der im alten und neuen Bunde gestifteten, ergeben fich endlich aus apoftolifden Aussprüchen, welche auf bas Beidenthum, nämlich theils auf feinen Urfbrung. theile auf eine auch in ihm noch fortwährende Beziehung Gottes zu den menschlichen Gubjetten hinweifen; fo Rom. 1, 18 ff. Apg. 14, 17. 17, 27 f. 3oh. 1, 9. Baulus verweift Rom. 1, 18 ff. auf die Offenbarung bes göttlichen Wefens in den Werfen der Schöpfung und gwar junadift auf die Offenbarung der "ewigen Madit" (Offenbarungen der Gute: Apg. 14, 17.);

das richtige sittlich-religiöse Berhalten bes Menschen hatte darin bestehen follen, daß er unter ben Gindruden biefer Offenbarung Gott Ehre und Dant gegeben hätte: indem bie Menschen dieß nicht thaten, ift dann ihr Berg verfinstert worden. Nach Nom. 1, 19. pragen aber jene Offenbarungen an und für fich auch gegenwärtig noch bem Innern ber Beiden fich ein; in diesem Inneren ift auch jett noch ihr Inhalt "offenbar"; zu einer Entfaltung und Birtfamteit ber eingeprägten Bahrheit laft es ber Menich nicht kommen. Die innere Rabe Gottes und göttlicher Gindrude überhaupt ift namentlich Apgefch. 17. ausgesprochen; diefes fchon burch's naturliche Leibes = und Beiftesleben gegebene Ber= hältniß zu Gott ftellt fich bar als die Boransfetzung berjenigen Gemeinschaft, in welche der Mensch mit sittlich-religiöser Singebung eingehen foll. (Bei dem Ausspruch über das Sittengeset im Bergen der Beiden (Rom. 2, 14 f.) wird über das Innewerden der Beziehung zu Gott felbst nichts gesagt, - wie denn im nächsten Zusammenhang auch nicht Beranlaffung hierzu war.) - Mit folden Andeutungen über die Gelbitbezeugung Gottes, welche Boraussetzung des religiöfen Bewugtfenns und Lebens ift, ftimmt es überein, wenn Johannes (Joh. 1, 4. 5. 9.) von dem Logos hat fagen wollen: er, in welchem das Leben für alles Geschaffene ruhe, fen zugleich (in demjenigen Sinne, in welchem das Evangelium fonft von Licht redet, b. f. mit Bezug auf das Gebiet hoherer, sittlich-religiofer Wahrheit), "das Licht ber Menschen"; eben er ift es, bon melchem allenthalben göttliche Selbstbezeugungen im Innern der Subjekte ausgehen; damit es aber (nicht bloß zu einem Zustand, wie Rom. 1, 18. 19., soudern) zu wirklicher Durchleuchtung ber Gubjette fomme, muß allgemein, wie dem menschgewordenen, fo auch schon dem zuvor fich bethätigenden Logos gegenüber ein Aufnehmen (Joh. 1, 5.) bon Seiten des Menschen ftattfinden; eben dief wird es fenn, worin auf Grund deffen, mas Gott für ihn und an ihm thut, das eigene rechte religiofe Berhalten des Menschen urfprünglich beftehen follte. — Bas endlich die allgemeinfte Borausfetzung für die Moglichkeit und Wirklichfeit des religiofen Berhaltniffes anbelangt, fo feben wir uns gurud= verwiesen bis auf die Anfange der Offenbarungsurfunde, auf die Schöpfung des Men= fchen nach Gottes Bild und auf die befondere Beife, in welcher Gott ihm Leben berleiht, nämlich durch Ginhauchen feines Beiftes (bgl. die Art. "Cbenbild" und "Geift"). Beobachtet man die verschiedenen heidnischen Religionen, fo fann feine Frage

fenn, daß es vor Allem Eindriide höherer Macht find, welche beim religios geftimmten Subjette fich fund geben. Allein nie wird bei inneren Buftanden, die wir religiofe nennen, ein Gindrud von Macht für fich ichon jur Erflärung hinreichen; überall, mo Religion bei Seiden entsteht und entstanden ift, hat sich vielmehr mit dem Eindruck pon etwas Uebermächtigen zum mindeften der Eindrud von Etwas, mas dem Subjett Furcht einzuflößen geeignet ift, unmittelbar berbunden. Dit dem Gefühl hiervon aber tritt naturgemäß auch ichon der Trieb zu einem Thun und praktischen Berhalten ein, durch welches dem Gefürchteten vorgebengt werden foll; und ferner ftellt jene Macht, fobald das religiöse Bewußtsehn der Beiden ju einiger Entfaltung gekommen ift, fich diesem als eine wollende, perfonliche dar, und jener Trieb wird zum Streben, ihren Billensansprüchen genug zu thun. Diefe inneren Regungen im religiöfen Gubjekte werben ichon bon ben tiefften Stufen des Beidenthums an fich zeigen, und auch auf den hochften Stufen feiner Entwidelung wird, wenn man bie Momente eigentlichen inneren Ergriffensehns ber Subjette burch höhere Gindrude in's Auge faßt, jene Furcht noch gang anders, als dieß auch bei ber altteftamentlichen Religiosität ber Fall ift, als Element bes religiösen Lebens in den Bordergrund treten. Man vergleiche auch die Definitionen der Religion bei alten Schriftstellern; fo Cicero: religionem eam, quae in metu et ceremonia deorum sit, appellant (de invent. 2, 22, 66.); ferner bie griechischen Ausdrude δεισιδαιμονία (δειδω, vgl. Baffow's Wörterbuch; auf die Ableitung von δαίμων — wohl aus Salw, Bertheilen der Lebensloofe — fommt dabei weniger an) und Jonσκεία, falls dieg von τρέω abzuleiten ware. Auf folchen Eindrücken ruhend, wird bann die Religion felbst wesentlich als praktisches Berhalten gegen die gottlichen Machte

aufgefaßt; rechte Religion — Deorum cultu pio continetur (Cic., nat. deor. 1, 42); Definition bei Eicero de inv. 2, 53, 161: quae superioris cuiusdam naturae — curam ceremoniamque affert.

Streit ift noch über die Ethmologie und hiermit über den ursprünglichen Sinn des Wortes religio, welches in den Gebrauch der beutschen Sprache erft mahrend bes jungften Abschnittes ihrer Entwickelung übergegangen ift. Es versteht fich, daß wir uns bei der Ableitung des Wortes nicht von unferer eigenen Ansicht über das mahre Wefen deffen, was wir Religion nennen, durfen leiten laffen. Genug, wenn mit dem= jenigen ursprünglichen Sinne des Wortes, welcher philologisch am besten gefichert ift, die Eigenthumlichkeit altrömischer Religiosität zusammentrifft. Wir haben fo bei der Ableitung stehen zu bleiben, welche schon Cicero gegeben hat, de nat. deor. 2, 28 .: qui omnia, quae ad cultum deorum pertinerent, diligenter retractarent et tanquam relegerent, religiosi dicti sunt ex relegendo, ut elegantes ex eligendo, itemque ex diligendo diligentes etc. Die sprachliche Nichtigkeit dieser Ableitung wird keineswegs durch die Autorität des Cicero an fich bestätigt, der unmittelbar zuvor eine verkehrte Etymologie von superstitio versucht hat, wohl aber dadurch, daß Substantive auf -io auch sonft gang sicher und regelmäßig von Berbis der britten Conjugation herstammen (vgl. z. B. auch regio, contagio, oblivio), und daß namentlich auch aus legere noch ein anderes Wort, legio, fo fich gebildet hat; vollends dient jum Beweise der Bers, welchen Rigidius Figulus (Zeitgenoffe Cicero's) bei Bellius (noct. att 4, 9.) ex antiquo carmine anführt: religentem esse oportet, religiosum nefas. Hahn (in ber 2. Aufl. feines Lehrb. des chriftl. Glaubens) ftellt dagegen die Muthmagung auf, ber Urheber des Berfes fen auf dem Standpuntte eines Lucretins gestanden und habe wohl eine Beachtung ber erkennbaren Naturberhältniffe (relegere in biefem Ginne) gerathen, aber im Gedanken an Berbindung mit höheren Machten nur Aberglauben gefehen. Allein, wenn der Urheber Berftändnig für fein "religens" follte erwarten fonnen, ift jedenfalls vorauszuseten, daß biefem Wort im alteften Sprachgebrauch auch fonft ichon Beziehung auf ein religibs geartetes religere gegeben wurde, daß also religere auch sonft ichon im Sinne eines gemiffen religiöfen Berhaltens genommen murbe. Davon ferner, bag jener Urheber bei "religiosus" an eine solche "Berbindung" (an ein religatum esse) gedacht hatte, enthält der Bers feine Spur, bielmehr legt er nur die Annahme nahe, daß Jener in religiosus ein Uebermaß von religentem esse gesehen habe (auch falls Bellius felbit, feinen eigenen weiteren Worten aufolge, religio auf ligare gurudgeführt haben follte, folgt für Benen und für den urfprünglichen Bufammenhang bon religens und religiosus hieraus noch nichts). Ueberdieß bleibt bei Sahn's Entgegnungen gang unerklärt, wie Cicero, gerade wenn, wie Sahn ausführt, die damalige religiöfe Anschauungsweise und der damalige Gebrauch des Wortes religio ftark an ein ligatum esse mahnte, dennoch nicht auf diese scheinbar zu allernächst liegende Ableitung gefommen fenn follte, - außer eben unter der Boraussetzung, daß Erinnerung an einen noch urfprünglicheren Sprachgebrauch fich erhalten hatte. Wir haben dann ferner, indem die Ableitung junächft auf ein Wieder = und Wiederdurchnehmen bon Ginzelnem binführt, nicht etwa fogleich (vgl. 3. G. Müller, Stud. u. Rrit. 1835. Sft. 1.) ju einem Ueberlegen ober Bedenken oder ju religibfer Scheu überhaupt ben Uebergang ju fuchen, fonbern bleiben mit Cicero junachst fteben bei einem stets wiederholten, freilich eben aus religiöfer Aengftlichkeit herborgehenden Durchnehmen religiöfer, gottesbienftlicher Satungen; fo außerlich es uns erscheinen mag, wenn religiofes Berhalten ursprünglich bierbon feinen Ramen erhalten hat, fo treffend paßt es gerade zum urfprünglichen Rarafter romischer Religiosität. Natürlich nicht aus romischem, sondern aus driftlichem Sinne stammt die Deutung oder vielmehr Umdeutung von religere = reeligere (seil. deum, quem amiseramus) bei August. de civit. Dei 10, 4.; abzuweisen haben wir ferner Die neuere (zugleich einen refleziben Sinn unbefugt eintragende) Deutung bon Böhmer (vgl. Dogmatif I. S. 5.); Sichwiedersammeln des mit Ungöttlichem verflochtenen Indi-

viduums aus demjenigen, was Negation des hochsten Befens ift; auch die bei Storr (doctr. christ. pars theor. §. 17.): homo — sibi ipse praescribit — certam agendi rationem tanta autoritate, ut relegens acta et ad jussa illa interna - examinans - se incuset etc. Dine Schwierigkeit aber erklärt fich bie Art, wie der fernere lateinische Sprachgebrauch bie Bezeichnung für jenes bestimmte, ursprünglich gemeinte Berhalten übertragen hat auf religiofe Bedenklichkeit und Gemiffenhaftigkeit im Allgemeinen und dann überhaupt auf das, was unter religio befaßt ift. Angeschloffen hat fich an die ciceronische Ableitung zuerst wieder Zwingli (de vera et falsa relig.); unter ben Dogmatifern der Gegenwart vgl. besonders Ritfch; gegen bie Meinung, driftliche Untersuchung über bas Wesen der Religion durfe bon einer philologischen Definition des Wortes ausgehen: 3. T. Bed, Ginleit. in d. Suft. d. driftl. Lehre, S. 50. -Außer der Ableitung von religere fann nur die von religare in Betracht kommen. Lactanz (Instit. div. 4, 28.): vinculo pietatis obstricti Deo et religati sumus, unde religio nomen cepit, - wobei er fich auf das Wort des Lucrez, "religionum se nodis solvere", beruft und hierin eine Interpretation eben von "religio" fieht; biefelbe Ableitung gibt Servius zu Virg. Aen. 8, 349. Augustin tritt ihr bei retract. 1, 13., de vera relig. 41. 55. (vgl. dagegen oben); auch 3. B. Hieronymus (zu Amos Rap. 9.); fie murbe zur herrschenden bei den driftlichen Theologen (vergl. unter den orthodoren protestantischen Dogmatikern z. B. Calov, Isagog. ad S. S. theolog. L. 1. C. 12.); in neuefter Zeit hat besonders Sahn in der 2. Aufl. feines Lehrbuchs fie wieder berfochten. Sie empfiehlt fich burch die Leichtigkeit, mit welcher die verschiedenen Bedeutungen des Wortes fich an fie anschließen (allein in dieser Sinsicht macht auch die andere Ableitung feine Schwierigfeiten), und durch Busammenftellung des Wortes religio bei alten Schriftstellern mit Musbruden, welche auf ein Bebundensehn hindeuten und auch ausdrücklich des Wortes ligari fich dabei bedienen (vgl. oben, Gellius a. a. D., Lucrez; - allein dieß ift bei der üblich gewordenen Bedeutung des Wortes und bei bem Gleichklang mit ligari fehr leicht erklärlich, auch wenn die richtige Etymologie eine andere ift). Für ihre philologische Möglichkeit wird die Analogie von Börtern wie optio (von optare), rebellio (rebellare) u. f. w. angeführt. Dagegen behauptet neuere Phi= lologie, daß Substantive auf - io nicht von Berbis der erften Conjugation oder fogenannten schwachen Berbis ausgehen (vgl. Bott, etymol. Forschungen, Bb. 2. S. 160 ff.), daß biefe vielmehr felbst auf einen einfacheren Stamm gurudweifen, bon welchem bann auch jene Substantive herkommen (vgl. den Stamm zu optare und hiermit zu optio noch im verwandten OΠT, wovon όψομαι); einen folden für religio vorauszusenen, habe man aber fein Recht; hiermit wird jedenfalls nicht etwa (Bahn) "der Billfur Thur und Thor im Gebiete der Philologie geoffnet", fondern diefe wird für eine folde Unnahme auch auf die vergleichende Sprachwiffenschaft (vgl. auch im Deutschen die fogenannten fcmachen Berba) fich berufen konnen. Sodann werden wir, fo weit ber Sprachgebrauch von religio an ein "Binden" erinnert, junachft feineswegs auf Etwas, das bande, fondern auf ein subjektives Webundenfenn hingeführt (religio ift nie, wie Sahn angibt, unmittelbar = Gidichmur, bindender Bertrag, fondern zunächst Gebundenfenn des Gewiffens, vgl. auch die Parallelifirung von "religione juris jurandi" und "metu Deorum", Cic. Fontei. 9, 20., und bon religio und timor, Caes. bell. civ. 1, 67, 3.), mahrend die ursprüngliche und herrschende Bedeutung ber Romina auf -atio, welchen religio analog fenn follte, jedenfalls die aktive ift. Schlieflich wird denn vollends für die Ableitung bon religio das schon zuerst für fie aufgestellte Argument (Cic., der Bers bei Gell.) entscheidende Rraft behalten. — Reiner Biderlegung bedarf für uns der Ableitungsversuch des Maffurius Sabinus (comm. de indigen. bei Gell. a. a. D.): "a relinquendo", — nämlich: quod propter sanctitatem aliquam remotum ac sepositum a nobis est.

Unter den Wörtern der deutschen Sprache ift feins zu einer derartigen allgemeinen Bedeutung gelangt, daß darunter begriffen würde, was wir jest umfassend mit

649

"Religion" bezeichnen. "Frömmigkeit" bezeichnet bloß subjektive Religiosität, ohne bestimmte Beziehung auf die objektiven Momente des Religionsbegriffes; ursprünglich war sein Sinn ein allgemeinerer, aber eben nur nach der subjektiven Seite hin, sich beziehend auf ein solches subjektives Berhalten, welches überhaupt ein tüchtiges, rechtes, ersprießliches ift (zu dem, was im Art. "Frömmigkeit" über die Ethmologie gesagt ift, darf hier ergänzt werden: es ist jetzt — vgl. W. Müller im Mittelhochd. Wörterd. Bd. 3. — sprachlich sicher gestellt, daß vrum ursprünglich = primus ist, im Gothischen = der erste, dann = tüchtig, nützlich, wacker, — zusammenhängend wohl auch mit vram = vorwärts, wodon vrem = vorwärtsschaffen, vollführen). Interessant ist es, zu beachten, welche an's Grundwesen der Neligion erinnernde Vorstellung den aus Einem Stamme entsprungenen Worten "Lieben, glanden, erlauben, loben, geloben" zu Grunde gelegen haben muß; wohl: in liebender Hingabe auf Etwas eingehen, es sich genehm sehn sassen zum altdeutsch. Lesebuch: gemeinsamer Grundbegriff, freundliche Hingebung und Nachgiebigkeit).

Aufgabe driftlicher Biffenfchaft ift es nun, Diejenigen Elemente, welche nach dem Zeugniffe der heil. Schrift zur religiöfen Lebensweife gehören und welche auch ba, wo wir religiofes Leben wenigstens noch auf ber niedrigften Stufe anerkennen, fich immer noch vorfinden, in ihrem urfprunglichen Berhältniffe zu einander aufzufaffen und auf eine überall gleiche Urform jurudzuführen. Tieferes Eindringen wiffenschaftlicher Reflexion auf die hierher gehörigen Fragen ift jedoch erst in der neueren Zeit angeregt worden. Zunächst ift in der driftlichen Theologie immer vorausgesetzt worden, daß die Religion sowohl das intellektuelle als das ethische Leben angehe, daß zu ihr sowohl Ertenntnig und Anerkennung von Bahrheiten, welche auf Gott und fein Berhältnig zur Menfchheit fich beziehen, ale ein bemgemäßes fittliches Streben und Sandeln mit Bezug auf Gott gehöre; im Allgemeinen murbe jenes als nothwendige Boraussetzung bon diesem betrachtet, wirkliches Borhandenseyn von Religion in den Subjetten aber nur da anertannt, wo eben auch diefes ichon eingetreten mar, ja auch furzweg, unter ftillichweigender Boraussetzung von jenem eben in diefes, in den cultus Dei, gesetzt (f. schon Lactang a. a. D.: religio veri Dei cultus est; ebendas. 4, 3.: Zusammenhang von seire und colere). Woran es fehlt, ift eine eindringende Bestimmung deffen, mas benn nun eigentlich die Religion conftituire, und eine Untersuchung des inneren Borgangs, durch welchen eben auch ichon jenes Erfennen ju Stande fomme oder bem religios ertennenden Subjett fein Begenstand nahe trete. Großentheile (fo in der tatholifden Rirche, ferner bei jedem Orthodorismus und nicht minder bei einseitigem Moralismus) hängt der wiffenschaftliche Mangel damit jusammen, daß die herrschende religiöse Richtung felbst nicht die gehörige Innigfeit und Tiefe besitzt, indem dann eben aus diefem Grund auf diejenige unmittelbare Berührung zwischen dem Göttlichen und dem religiöfen Subjette, auf welche die neutestamentlichen Aussagen fo bestimmt hinweisen, auch die Reflexion sich nicht richten mag und fann.

Der wichtigste Anstoß zu tieseren und einheitlicheren Bestimmungen ist gegeben in den Aussagen über das Wesen des Glaubens, zu welchen die Reformation eben durch die in ihr eingetretene Bertiefung der religiösen Richtung selbst geführt worden ist. Wo auf christlichem Boden ein Ersennen als Moment der Religion bezeichnet wird, geschieht dieß in Berbindung mit der Ueberzengung, daß dieses auf Glauben ruhe. Glaube ist nun aber (vgl. Augsb. Conf. u. Apol., L. Symb. ed. Hase pag. 18. 69. 103. 125 sq.) wesentlich: Bertrauen zu den Darbietungen der göttlichen Gnade in Christo, und zwar als Willensast, — velle accipere, siducia in voluntate; nur mit diesem Glauben an den in Christo gnädigen Gott tritt wahres Ersennen Gottes ein, mit ihm auch sittliche Erneuerung und wahrhaft auf Gott bezogenes, d. h. ächt religiöses Leben. Zu bestimmen wäre hierbei namentlich noch, wie das Subjekt der Darbietung, um sie ergreisen zu können, ursprünglich in einem psychologischen Vorgang inne werde,

wofür übrigens schon das allgemeine Wesen von Vertrauen oder siducia Winke enthält (vgl. dazu Luther, Werke. Erl. Ausg. 10, 154—5.: das Wort muß dem Herzen genug thun, daß der Mensch, gleich wie darin gesangen, fühlet, wie wahr und recht es seh u. s. w.); und ferner: wiesern auch das Wesen außerchristlicher Religiosität analog sich auffassen lasse.

Die alten protestantischen, namentlich auch lutherischen Dogmatiker geben, was Ergründung und Bestimmung des urfprunglichen Ginheitspunktes für die Elemente des religiöfen Lebens betrifft, auf der hiermit angedeuteten Bahn nicht voran. Indem fie über die Ginigung zwischen Gott und Mensch in Christo mittelft des Glaubens ihre Lehrfate aufstellen und hierbei alles Gewicht auf den objettiven Inhalt der dem Gubjefte dargebotenen Offenbarungswahrheit und auf bas in der Predigt hiervon wirksame Thun Gottes und feines Geiftes legen, unterlaffen fie ein Gindringen in benjenigen pfuchologischen Borgang, in welchem auf menschlicher Seite das glaubige Aufnehmen fich vollzieht, und gehen, mas bas menfchliche Subjett anbelangt, bon bem Glauben, welchen das Wort in den nicht widerstrebenden Subjetten gewirkt habe, fofort über au der Entfaltung des neuen Lebens in gottgefälligen praftischen Gefinnungen und Thatig-Ihre Definitionen über bas Wefen der Religion lauten vorherrichend nicht intellektualistisch, sondern praktisch; val. Calov: vox religionis omnia illa complectitur, quae vel ad pietatem erga Deum vel charitatem erga proximum faciunt (l. c. p. 283), - christliche Religion = ratio a Deo praescripta, qua homo a Deo alienus ad Deum perducitur ut eo aeternum fruatur (p. 288); Quenstedt (Theol. didaet.-polem. Viteb. 1685. P. 1. C. 2. p. 19.): ratio colendi verum Deum in verbo praescripta, qua homo — ad Deum per fidem in Christum — perducitur, ut Deo reduniatur eoque aeternum fruatur. Zu jenen "illa — quae faciunt" oder zu jenem cultus rechnen fie aber bor Allem eben auch das glaubige Erkennen des geoffenbarten Inhaltes Calou p. 283 fährt fort: imo comprehendit omnia, quae in theologia comprehenduntur sive agenda sint sive credenda), und fo ftellt dann z. B. Buddeus (Instit. L. 1. C. 1. §. 4.) veram Dei agnitionem und cultum ei debitum als duas religionis partes neben einander. Auch fo nun wird die agnitio (nicht bloße cognitio) noch als sittlich gefordertes, prattifches Berhalten eingeführt. Allein nicht blog wird auf die innerfte ethische Burgel und das urfprungliche Wefen eines folden Berhaltens nicht qurudgegangen, fondern es gewinnt auch geradezu den Unichein, als ob die erkenntnifi= mäßige Unnahme der gangen geoffenbarten Bahrheit an und für fich fchon dem ethischen Afte borangegangen febn konnte und mußte und hiermit an fich wesentlich nur Sache der Intelligenz ware; val. 3. B. 3. Gerhard, Loci theol. XVII. C. 351. §. 75: fidei esse duas quasi partes, nempe notitiam cum assensu conjunctam et fiduciam; respectu notitiae cum assensu conjunctae dicimus cam esse in intellectu, respectu fiduciae in voluntate; . . voluntas ante se requirit intellectum. Bie foll bann ber Eintritt in den intellectus gedacht werden? magifch, indem ohne perfonlichen Aft bon Seiten des Subjektes die fertige Bahrheit dem Berftande beigebracht wird? oder pelagianisch, ja rationalistisch, indem das Denken in eigener Kraft sich Ueberzeugung bon ber Bahrheit schafft, - während ihm doch zugleich jede eigene Capacität in geiftlichen Dingen abgesprochen wird? (vgl. Schenkel, driftl. Dogm. 1, 87).

Für die rationalistische und supranaturalistische Auffassung der Relizion (und Offenbarung) ist es vollends karakteristisch, daß der Einigungspunkt, in welzchem das Subjekt unmittelbar vom Göttlichen berührt wird, hintangesetzt, ja vom Rationalismus geradezu verleugnet wird; beide weisen eine Anschauung, welche auf jenen "Zug des Baters" oder jenes "Leben, Weben und Sehn in Gott" (Apssch. 17.) dringt, als Mystik von sich. In den Definitionen wird dann das cognoscere und colere einsach nebeneinander gestellt (z. B. sowohl von Reinhard als von Wegscheider).

Damit das Wefen der Religiösität besfer begriffen werde, handelte es sich um ein Zurudgehen auf's Innerste im Menschen, in welchem sowohl die Wurzel der sittlichen

Lebensbethätigung als der Ausgangspunkt für die der Intelligenz sich darbietenden Vorftellungen und Ideen zu suchen ift. Sen in diesem tiefsten Sinheitspunkte muß jedensfalls auch diejenige Berührung mit dem Göttlichen vor sich gehen, welche der evangelische Glaube als Grundlage jeder wahren Religiosität vorauszusetzen hat. — Zu tiefer eindringenden Untersuchungen über die inneren sittlichen, religiösen und intellektuellen Borgänge überhaupt hat nun die Entwickelung der deutschen Phitosophie seit Kant die stärtsten Anregungen gegeben. Ihre eigenen Ergebnisse aber drohten zunächst vielmehr die Bedeutung der Religion aufzulösen, als daß diese in ihrem eigenthümslichen Wesen erläutert und begründet worden wäre (vgl. zum Nachfolgenden die Art. "Kant" u. s. w. und "Segel'sche Religionsphilosophie").

- 1) Es ift ein Gebiet unmittelbaren Innewerdens im innersten Lebensmittelpuntte des Subjekts, worauf Rant uns jurudführt und von wo aus er auf die Bedeutung der Religion fommt. Richt urfprünglich auf einer Thätigkeit des denkenden Beiftes, bes Berftandes und der theoretischen Bernunft foll biefe ruben; der gewöhnliche Gottesbegriff ift allerdings Erzeugniß einer intellektuellen Thätigkeit, aber einer ihre Befugnig überschreitenden; ber Intelligeng für fich wird von der Rritif nichts übrig gelaffen, als einerseits ihre eigenen Anschauungs = und Denkformen, andererfeits ein an und für fich unbekanntes "Ding an fich". Dagegen ift der Inhalt des sittlichen Bewußtsehns, das Sollen, die Pflicht, Gegenstand unmittelbarer innerer Gewißheit; und von hier führt nun das weitere Poftulat der praftifchen Bernunft, daß mit der Tugend die Glüdfeligkeit verknüpft fen (Begriff des hochsten Gutes), auf die Forderung der Anerkennung eines Gottes, als ber nothwendigen Boraussetzung für die Berwirklichung des höchsten Gutes. Der Glaube an ihn ift ein Fürwahrhalten zu praktischem Behufe; Religion ift die Erfenntniß aller unserer Pflichten als göttlicher Gebote. telbarer fnüpft Fichte den religiofen Glauben an das sittliche Bewuftsehn an; dieses forbert, daß ich die Welt durchweg ansehe als das "berfinnlichte Materiale" meiner Bflicht, - als fo geordnet, daß mein pflichtmäßiges Wollen und handeln immer den Bernunftzweck fordert; diefe moralische Weltordnung ift felbst Gott. Es ift, wie wir feben, ein unmittelbares Innewerden, worauf bier jurudgegangen wird. Allein in biefem ift bas Subjekt nur bei fich felbft, als autonomes, - ift gerade nicht bezogen auf ein göttliches Befen : die Beziehung auf Gott oder das, mas den eigenthümlichen Inhalt ber Religion ausmacht, ift erft Sache bermittelnder Reflexion; jeder Bedanke an Lebensgemeinschaft und personliche Bemeinschaft mit einem Gotte wird abgewiesen; was bas fpecififch Religiofe als foldes betrifft, fo wird diefes gang intellektualistisch aufgefaßt. Undererfeits fallt alles Bewicht eben nicht mehr auf diefes Religiofe, das vielmehr bloß als Anhang jum Sittlichen in Betracht tommt und für welches Fichte vollends nur ben allgemeinsten, abstratteften Inhalt übrig läßt; infofern muß man diese Religionsphilosophie bezeichnen als eine von ertrem praktifcher Tendenz, ja als eine, welche auf Emancipation bon eigentlich religiofer Bestimmtheit des Subjektes hinführt.
- 2) Zu dieser praktischen Nichtung bietet dann das entgegengesete äußerste Extrem der Religionsphilosophie des absoluten, Segel'schen Idealismus dar, dessen Burzel in jener zuerst angedeuteten theoretischen Seite des Kantisch-Fichte'schen lag. Während jener subjektive Idealismus die Welt der Erfahrung, wie sie im subjektiven Bemußtsehn dorwiegt, durch Unstoß von einem Dinge an sich oder Nichtich aus den im Geiste selbst liegenden Denksormen und den ihm eigenen Denkthätigkeiten sich bilden läßt, so soll dem absoluten Idealismus zufolge die ganze Welt des Wirklichen eine Entwickelung des Geistes selbst sehn, dessen den das Denken seh. Der menschliche Geist aber ist es, in welchem der absolute zu sich selbst kommen, seiner selbst sich dewußt werden soll; und eben dieses Selbstbewußtsehn des absoluten Geistes im endlichen Geist ist Religion. Gemäß der Stellung aber, welche in der Auffassung des menschlichen Geistes bei Hegel das Denken erhält, und gemäß der mit dem Wesen dieses Idealismus gegebenen Auffassung Gottes als "des Allgemeinen" ist nun die "Form der Religiossität

nothwendig die Thätigkeit des Allgemeinen, das ift das Denken". Religion ift "Biffen" von Gott oder Wiffen des gottliden Beiftes von fich burch Bermittelung des endlichen, indem Wiffen eben im Denfen fich vollzieht; jenes Bewußtfeyn von Gott ift wesentlich ein benkendes. Dieg wird namentlich behauptet im Gegenfat zu ber Anficht, daß Religion Sache des Gefühls fen, - einer Anficht, die wir trot aller etwaigen mit ihrem erften Auftreten verbundenen und zum Biderfpruch gegen fie herausfordernden Berirrungen doch als eine, welche dem bisher erwähnten Moralismus und Intellettualismus gegenüber die richtige Bahn andeutete, erft nach diefen beiden bestimmter begeichnen. Das Gefühl ift nun zwar nach Segel auch ein Moment bes religiöfen Lebens, aber wir bewegen in ihm uns nur in ichlechter Subjektivitat. Auf ben Boden ber Religion als Wiffens von Gott und von Realem kommen wir erst mit ber Anfchauung, die felber wieder famt der Borftellung dem Begriff oder eigentlichen Denfen zustrebt und nur Borftuse von diesem ift. Es erhellt, daß hiernach ber Fortschritt bes religiöfen Beiftes auf nichts Anderes hinausläuft, als auf Emancipation bon bemienigen, worin nicht bloß das driftliche Bewuftfeyn das Eigenthumliche ber Religion erfennt, fondern in was auch nach Segel felbst die Religion gesetzt werden müßte, wenn man fie von Philosophie specifisch unterscheiden wollte; wiefern dann damit auch der objective Inhalt der driftlidjen Religion aufgelöft werde, haben wir hier nicht zu befprechen (vgl. den genannten Art.). Bon einer unmittelbaren Berührung mit dem Göttlichen, wie fie durch die Ausfagen der heil. Schrift gefordert wird, und auch bon einem folchen unmittelbaren Innewerden von etwas Unbedingten, wie es der Kant'iche und Fichte'iche Moralismus auf fittlichem Gebiete fordert, tann bann aud nicht mehr die Rede febn; ber Gegenstand des Fühlens oder unmittelbaren Innewerdens wird bas Abfolnte nur, indem es schon anderswie, nämlich auf dem Wege einer, wenn auch noch unvollkom= menen benkenden Bermittelung an das Subjekt gebracht worden ift, und (was die hauptfache ift) die innere Bewißheit in Betreff deffelben darf felbft nur auf folche bentende Bermittelung, nicht auf ein Fühlen, gegründet werden.

3) Die Hinweisung eben auf ein unmittelbares Innewerden, und zwar auf's Innewerden Gottes felbft und nicht bloß eines Befetzes, welches das Gubjett fich geben muß, ift das große Berdienft berjenigen Anficht, welche die Religion in's Befühl fest. Bir haben hier zunächst Jacobi, namentlich aber Schleiermacher zu nennen; und ale bie für uns bedeutsamfte Eigenthümlichfeit ber Schleiermacher'fchen Unficht gegenliber von der Jacobi'fchen, werden wir das zu bezeichnen haben, daß nach ihm das Subjett im Befühl nicht erscheint als von fich aus ju Gott fich erhebend, fondern junachft als von Gott beftimmt auf Grund eines zwifchen ihm und Gott ursprünglich gesetzten realen Berhältniffes. - a) Bgl. über Jacobi ben genannten Artifel über Rant u. f. w. Jacobi's Auffassung der Religion ftellt fich dar in feinen Aussagen über den Glauben. "Der Glaube an Gott ift Inftinft"; indem der Mensch angeredet wird, antwortet es aus ihm, erft mit Gefühlen - mit Berlangen - mit Gedanken, Worten. Der Menfch vernimmt Gott unmittelbar, - und gmar, indem er, fich felbft vernehmend, jugleich und ebenfo unmittelbar in bemfelben untheilbaren Augenblid Ratur und Gott vernimmt. Jacobi wendet fich hiermit dirett gegen Rant's Gottesbeweis und Religionsbegriff, - gegen die Einführung der die Bernunft felbst bedingenden Grundwahrheiten "auf jenem Ummege". Dagegen fteht Jacobi mit Rant auf Ginem Boden darin, daß er, wie jener auf dem Moralgebiet, fo auf dem Gebiete der Religion bom Bewuftfeyn der Freiheit aus. geht; fich felbst vernehmend, wird der Beift Freiheit inne und Gottes inne; mahrend die Natur, welche eine ununterbrochene Rette von Urfachen ohne Anfang und Ende offenbart und welcher ein unabhängiges Birten und freies Beginnen unmöglich ift, Gott verbirgt, offenbart der Mensch Gott, indem er mit dem Geiste sich über die Natur er= hebt; durch Geistesbewußtseyn (Erhebung über die Natur in Freiheit) wird Gottes= ahnung. Wir enthalten uns hier, darnach zu fragen, wie weit bei Jacobi's Auffaffung objective Gewißheit in Betreff gottlicher Dinge gewährt werde oder ob, fobald auch bem

Bedürfniß verftandiger Betrachtung genügt werben foll, das "Unendliche" nicht immer wieder in eine bloß nebelhafte Ahnung zu entweichen brobe, und ferner, ob der Inhalt specififch driftlichen Bewuftsehns (vgl. unten über die Offenbarung) nicht verloren gehe. Bier, in Sinficht auf das Wefen der Religion, ift als Hauptfrage die aufzuwerfen: ftimmen mit jener Betonung des Bewuftfehns der Freiheit oder des Gefühles von mir felbft als einem freien die empirifchen Thatfachen des religiöfen Lebens auf driftlichem und befonders auch nichtdriftlichem Boden zusammen? - Zunächst nach Jacobi ift noch Fries zu nennen. Ueber feinen Berfuch, Die Ideen, welche nach Jacobi unmittelbar vernommen werben, aus ber Bernunft ju beduciren und ben Standpunkt des auf die unbollendbare Reihe des Endlichen gerichteten Berftandes mit dem Standpunkte der auf bie Ibeen gerichteten Bernunft zu bermitteln, - über die Bedeutung, welche bann bem Gefühle des Schönen und Erhabenen beigelegt wird, - über das Bermögen der Uhnung, fraft beffen ber Beift bas Endliche unmittelbar als Erscheinung bes Ewigen erfaffe und auf welchem die Religion ruhe, - barf furg auf ben Artifel über Rant n. f. w. berwiesen werden. — b) Bei Schleiermacher's Auffassung vom Befen der Religion wirkt eine boppelte Burgel zusammen. Ginestheils nämlich eine philosophische; und zwar fteht Schleiermacher, was feine eigenthumliche philosophische Anschauungsweise betrifft, auf bem Uebergange bom subjektiven Idealismus, welchem es wefentlich eigen ift, im Gegenfate zwischen Ich und Richtich, Idealem und Realem u. f. w. fich zu bewegen, ju der Schelling'ichen Identitätsphilosophie, welche auf das Absolute, ale ben über allen Wegenfäten ftehenden Ginheitspunft fich richtet; Diefes nun ift es, beffen bas Gubjett im Wefühl unmittelbar inne wird. Bahrend es aber hiernach scheinen könnte, als ob bas Bottliche, worauf bas religiöfe Gefühl fich beziehen foll, entweder (mas Schleiermacher burdweg gurudweift) mit ber Borftellung bes Universums zusammenfliegen wollte ober aber, im Unterschied hiervon feftgehalten, zu einer durren, gerade gur Befühlsanregung feineswegs geeigneten Abftraktion wurde, besteht nun das Wefentliche und Bedeutungsvolle bes Schleiermacher'ichen Standpunttes, erft in bem tief religibfen Buge, der in feiner Berfonlichkeit mit jener philosophischen Anschauung fich verbindet und in welchem wir nicht etwa bloß "herrnhutische Ginfluffe", fondern ben, allerdinge burch folde Ginfliffe vorzugeweis in ihm geförderten Beift ber achten, gerade burch's neuteftamentliche Wort bezeugten Religiofität zu erkennen haben; es ift der Bug perfonlicher ummittelbarer Singabe an einen Gott, der felbft ummittelbar bem Subjekt nabe kommt. und bes beharrlichen Durchdrungenfeines von ihm und lebens in ihm; nur muffen wir freilich fogleich beifugen, bag jener Bug felbft feinem inneren Befen nach eine andere Auffaffung diefes Gottes, als jene philosophifche fordert, daß zwar jene zunächst geeignet war, in der gefchichtlichen Entwickelung der Religionsphilosophie den Uebergang zur Anerkennung eines unmittelbaren Ginigungspunktes zwischen bem Abfoluten und bem Subjette zu bermitteln, daß aber die Berbindung jener beiden Seiten, wie fie in Schleiermacher vermöge seiner individuellen, theils dialektischen, theils religiösen Disposition und Entwidelung Statt hat, in ber Entwidelung bes driftlich = religiöfen Beiftes iberhaupt nimmermehr auf die Daner fich behaupten tann, daß vielmehr die groeite Seite, wenn ihr genugt werden foll, nothwendig zu einer Ueberschreitung jenes Gottesbegriffs hintreibt. Auch die Stellung, welche dem Gefühle gegeben ift, wird bann vom driftlichen Standpunkte aus wesentlicher Erganzung bedürfen. - Auf Schleiermacher's Deduktion davon, daß die Frommigkeit wirklich nicht in ein Wiffen, noch in Thun zu feten feb ("der driftliche Glaube", §. 3., vgl. auch die Reden über Religion), haben wir hier nicht Raum, naher einzugehen. Bon hier aus tommt er dann eben darauf, daß fie feb "Beftimmtheit des Gefühls oder des unmittelbaren Selbstbewußtfenns". Und gwar werden wir uns unserer felbst bewust als schlechthin abhängig; während nämlich bas Selbstbewußtseyn als Bewußtseyn unseres Seyns in und mit der Welt eine Reihe von getheiltem Freiheits - und Abhängigkeitsgefühl ift, haben wir in Betreff eben jener Selbstthätigkeit zugleich bas Bewußtsehn, bag fie felber bon anderwarts ber ift. und

bas in unferem Gelbftbewußtsehn mitgefette Woher unferes empfänglichen und felbftthatigen Dafenns nennen wir nun Gott. Und zwar ift jenes Gefühl fchlechthinniger Abhängigkeit nicht etwa burch ein borberiges Wiffen von Gott bedingt, fondern bie Borftellung von Gott wird erft als Reflexion eben über jenes. Die Glaubensfätze find bann nichts Underes als Auffaffungen der driftlich frommen Gemuthezustände, bargeftellt in der Rede. - Die glaubige driftliche Theologie hat, fo weit fie auf Schleiermacher's Ausführungen weiter bauen wollte, bem driftlich religiöfen Bewußtfehn namentlich infofern noch mehr zu feinem Rechte zu verhelfen fich bemuht, ale biefes thatfachlich und zwar mit Anfchluß an die flare Auffaffung der heil. Schrift, bon ftartftem Intereffe auch für die objektive Realität der auf's Göttliche bezüglichen Gefühlsansfagen burch drungen ift, also nach ber Seite der Erkenntnig hin. Es wird fich fragen, ob nicht Schleiermacher gegenüber bor Allem auch bie ethifche Seite ftarter ju betonen mare; ift einerfeits die Entschiedenheit anerkannt, womit die Gindrude der driftlichen Offenbarung gerade an das Subjett als ein fittliches fich wenden und eine Abweifung ihrer felbst als Ergebniß verkehrter sittlicher Grundrichtung strafen wollen? und fehlt es nicht auch andererseits an voller Anerkennung babon, daß bie driftliche Frommigkeit nicht etwa bloß in dem von Schleiermacher (vgl. Gl. §. 9.) gemeinten Ginn einen teleologifchen Karakter trage, fondern bag es ein religiöfer Grundvorgang fen, in welchem schlechthin alle mahre, lautere, von höherer Rraft getragene Sittlichfeit wurzeln muffe?

Alle felbfiftandigeren neueren Ausführungen über das Wefen der Religion zeigen borherrschenden Einflug von einem oder dem anderen jener religionsphilosophischen Standpunkte. Bas den Rationalismus anbelangt, fo nähert fich der bulgare Rationalismus, indem er neben feiner überwiegenden Betonung der praktifchen Seite, worin feine fpecis fifche Berwandtschaft mit ber Rantischen Philosophie besteht, zugleich ben Glauben an gemiffe objektive Bahrheiten als mefentlich fefthält, hiebei doch auch Jacobi'fchen und befonders Fries'schen Boraussetzungen; vgl. z. B. Begicheider (Instit. theol §. 2: Bernunft als Bermögen der Ideen; dabei: Bedürfniß eines "adminioulum sensus" und "Gefühl" der Röthigung bei Anerkennung der Ideen, - Zugeftandniß von "etwas Muftischem " in ber Religion, S. 5, Anm. - Hauptfache aber: vernünftige, ju ben letten Urfachen zurückgehende ratioeinatio; horror vor "Myfticismus" §. 5, Anm.). Der spekulative Begel'sche Rationalismus hat, das Wefen der Religion als Wiffens fefthaltend, nad redlichem Berfuch, mit dem driftlich religiöfen Bewußtfeyn fich auszugleichen (vgl. befonders Daub, Marheinete), weiterhin feine Richtung nach völliger Erhebung über den Standpunkt der Religiofität flar an's Licht gestellt (vgl. befonders Strauf). - Bon Fries'iden Anschanungen ausgehend ift de Wette am meiften borangeschritten zu Anerkennung berjenigen unmittelbaren Gemeinschaft, und zwar Lebensgemeinschaft und namentlich auch sittlichen Gemeinschaft, welche das Christenthum in Sinficht auf's Berhaltniß zwischen dem religibs Glaubigen und seinem göttlichen Dbieft boraussetzen muß, vgl. de Bette's "Befen bes driftlichen Glaubens vom Standpunkt des Glaubens dargeftellt", 1846 (S. 1: Glaube als Sache des Bergens, - als Gefinnung; §. 4: Unmittelbarkeit ber Glaubenserkenntniß, indem ber Gegenftand uns wirklich gegenüberfteht und fich mit uns gleichsam in Berührung und Berkehr befindet, - und Bachsthum unferes Bermögens, Gott zu erkennen, mit der Innigkeit unferer Singabe an Gott und unserer Gemeinschaft mit ihm; - babei ift bie Form, in welcher die Glaubenserkenntniffe urfprunglich im Gemuth auftreten, bie bon Gefühlen, ja bas Gefühl ift die erste und letzte, unterfte und oberfte Form des Glaubens; aber das Gemuthebermogen für's religiofe Erfennen tritt, obgleich unabhangig bom Bermogen ber finnlichen und verftändigen Erkenntnig, doch zugleich mit biefer in Thatigkeit; es erhebt fich, mahrend biefe die Welt erkennen, jur hochften Ginheit in Gott; Berftandesthatigfeit - nämlich das Streben, die Urfachen der Dinge zu erkennen - ift ein vorzügliches Mittel, fich des Glaubens an Gott bewußt zu werden). - Sehen wir auf den Religionsbegriff des Supranaturalismus, fo mahnt uns bei einem Storr an die Rant'iche

Boranftellung der praktischen Bernunft fogleich ber Sat, von welchem feine Definition der Religion ausgeht (vgl. oben): "ex relegenda vita nostra", — Berehrung eines unsichtbaren Richters als von Ratur uns eingepflanzt; fofern dann Gott die religiöfe Erkenntniß, welche auf unfere eigene sittlide Natur und ferner auf die in ber Schöpfung gegebene Offenbarung fid grundet, noch durch besondere Offenbarungen unterftugt haben foll, werden eben diefe (§. 70) in erster Linie als monita bezeichnet. — Die gläubige Richtung der neueren Theologie hat, fo weit sie wiffenschaftlich weiterftrebt, auch gerade mit ihrer Auffaffung bom Wefen der Religion fich gang vorzugsweife an Schleiermacher angeschloffen. Bgl. die Auslegung der Schleiermacher'fchen Theorie bon biefem Standpuntt aus und in feinem Intereffe durch Elwert (Tüb. Zeitschr. f. Theol. 1835, 3. S.), - unter ben Glaubenslehren gunächst die bon Tweften und Ritid; es ift ichon bemerkt worden, nach welcher Seite hin besonders Erganzung für jene Theorie gesucht wird (vgl. Nitifch &. 10: bas Gottesgefühl fich felbst objektivirend als 3dee, - bas Gefühl als Bernunft habend und Bernunft sepend u. f. w.). Aus der tatholischen Rirche ift besonders Dren anzuführen (Apologetit Bd. 1, 1838. Erfter Abichnitt: von der Religion): ber Schoof der Seele, in welchem alles Beistige empfangen wird, ift das Bemuth, ber Aft ber Empfängniß ift das Gefühl, - und eben hier ift nun der Git ber Religion, welde erft von da libertritt in's Bebiet des Bedankens; ihr Ursprung liegt in einer ursprünglichen Berührung des Menschen mit Gott; und zwar ift - nicht bie einzige, wohl aber - die primitive Thatfache des religiöfen Bewußtfehns das Bewußt= fehn der Abhängigkeit; jene Berührung aber verlegt Dren, anftatt fie als beharrliche ober ftete fich erneuernde ju faffen, jurud in bie Schöpfung. - Um ein unmittelbares Innewerden Gottes und gwar auf Grund eines Bestimmtfeyns durch Gott, ober um das Innewerden des endlichen Beiftes von Gott als einem ihn absolut bestimmenden (wobei aber Gott felbst nothwendig als Beift, und zwar ale absoluter Beift zu denken feh), handelt es fich auch bei Schenkel (bie chriftl. Dogmatit u. f. w. 1858); er aber will nun die Religion weder aus Bernunft oder Willen, noch auch aus dem Gefühl hergeleitet fehen, sondern aus dem religiöfen Bermögen als einem besonderen Bermögen des menschlichen Beiftes, beffen Organ das Bewiffen fen (bgl. auch d. Art. "Gewiffen"); in ihm fen das Gottesbewußtfehn ursprünglich und unmittelbar gegeben, und zwar fowohl als das Bewuftfehn von einem Sehn Gottes in uns als von einem Nichtmehr= Bier alfo (und darin liegt die eigenthumliche Bedeutung der fenn Gottes in uns. Schenkelschen Theorie im Unterschied bon den zubor ermähnten) wird die Religion guriidgeführt auf eine Burgel, welche mit der des sittlichen Lebens unmittelbar eins ift; "bas Bewiffen ift als religiofes Centralorgan zugleich auch ethisches; die Sonthefe des reliaibfen und ethifchen Faktors ift urfprünglich im Bewiffen enthalten". - Dagegen wird biejenigen neueren Theologen, welche im bermeintlichen Intereffe fchriftgemoffen und firchlichen Chriftenthumes die Boranftellung des Gefühles verwerfen und vielmehr die Erkenntnif wieder als erfte Seite in ihrer Definition ber Religion hinftellen, trot alles Richtigen, was ihre Ginfprache gegen die Schleiermachersche Theorie haben mag, doch der Borwurf treffen, daß fie in eindringender Beantwortung der Sauptfrage, um die es hier fich handelt, nämlich der Frage, wie ursprünglich das göttliche Objett unferem Bewußtfehn nahe tomme, nicht fortgefchritten find, fondern vielmehr eine folche Beantwortung umgehen (es feb hier genannt Steubel, Glaubenslehre, 1834: " bie Erklärung von religio als modus Deum cognoscendi et colendi ist kein Miggriff; die Anregung des Gefühls - schenkt Gott ale Zugabe". Philippi, firchl. Glaubenslehre I, 1854; junachft will er mit unferen alten Kirchenlehrern als Sitz ber fides ben intellectus und die voluntas in ihrer organischen Berknüpfung oder das cor humanum als die ursprüngliche Einheit beider bezeichnet haben, womit jener Einheitspunkt und fo auch bas Eintreten der gottlichen Bahrheit als etwas völlig Unerklärtes hingestellt mare; fodann aber wird vorausgesett, daß allerdings Eintritt in den intellectus bas erfte Moment der Religion fen. Sahn, Lehrb. u. f. w., 2. Aufl.: " die Urform des religiofen

Lebens ift die Erkenntniß oder Idee der Gottheit, die entsprechenden Gefühle und Handslungen find die natürlichen Folgen dieser Erkenntniß") Es müssen ihnen dieselben Fragen vorgehalten werden, welche wir oben gegen die Theorie der alten Dogmatiker aufstellten (vgl. in meinem Aufsatz über das Wesen des Glaubens u. s. w., Jahrb. f. deutsche Theol. IV, 177 ff., besonders S. 187 ff.).

Ueberschauen wir nun die angeregten Untersuchungen, so werden wir vor Allem den eigentlichen Sinn gewiffer Fragen noch genauer, als häufig geschieht, bestimmen muffen. Mancherlei Behauptungen, welche wir gurudgumeifen haben, merden mit ungenauer oder migverständlicher Auffaffung der vorliegenden Fragen zusammenhängen. wenn die Frage nach der Urform der Religion dahin beantwortet wird, daß fie nicht in einem einzelnen Fattor bes Seelenlebens oder einer einzelnen Thatigkeit, noch auch in allen Seelenfaktoren zusammenliegen konne, sondern nur in einer durch die eigene Natur und Caufalität der Religion ichon ursprünglich bestimmten geiftlichen Grundform u. f. m.; fo Bed, Ginleitung u. f. w. S. 56 ff.; vgl. Philippi oben, über bas Zufammenfehn von zwei Faktoren; Safe (ebang. Dogmatik §. 54. 47. 48); das Streben des Menschen gehöre nicht vorzugeweise einer einzelnen Grundkraft an, fondern gebe aus bon ber über allen als Ginheit ftehenden Urfraft, welche im Bullen, Bollen und Erkennen sich äußere. Denn wenn ja doch die Religion nicht schon von Anfang an fertig im Menschen ift, noch jene Urkraft auf rein natürliche Beife und gang aus fich felbst heraus fich entfaltet, wenn vielmehr wirkliche Religiofität und namentlich die höchste. durch Wiedergeburt vermittelte Religiofität erft in zeitlicher Entwickelung, und zwar durch objektive Anregungen einerseits und durch perfonliches Eingehen auf diese andererseits fich verwirklicht, fo bleibt immer die Frage: welche unter den pfnchologischen Funktionen, Die ja in einem zeitlichen Prozeß als foldem nach einander eintreten muffen, bamit burch fie jene Berwirklichung erfolge, ift zunächft zu betrachten als eigentlich religible? wie verhalten fie fich in ihrem Unterschiede von einander zur wirklichen Aufnahme höherer Eindrücke und höheren Lebens, mahrend freilich diefe Aufnahme an fich nur möglich ift burch eine fchon ursprüngliche das gange Befen unferes Geiftes umfaffende Anlage? - Dagegen ift es auch wieder Migverftandnig, beshalb muffe mit einer folden einzelnen Funktion oder mit dem, was wir als das "Bermögen" zu ihr bezeichnen, das "Centrum" unseres geiftigen Lebens identisch fenn. Als Centrum muffen wir vielmehr einen Bunkt betrachten, in welchem ichon die Möglichkeit zu verschiedenen Funktionen gegeben ift und in welchem sie immer wieder zusammenlaufen und eine in die andere übergehen; und ein folder letter Einheitspunkt entzieht bann allerdings, gemäß dem gangen Wefen unferes Erkennens, fich felbft immer unferer Reflexion (fo in allen Dingen der Einheitspunkt für ihr Bestimmtwerden von Augen und für das Ausgehen von Birtungen aus ihnen nach Außen); es bleibt fo allerdings für uns etwas nicht weiter Erflarbares (es muffen aber g. B. auch diejenigen, welche ohne Beiteres Gefühl und Centrum identificiren, unerflart laffen, wie benn bann bas Befühl in andere Funktionen übergehe oder was eben für Beide ber Ginheitspunkt fen). - Weiter handelt es fich namentlich um den Begriff des Gefühles. Dag die Religion in's Gefühl gu feten feb, läßt fich natürlich damit noch nicht abweifen, daß man fagt, der Inhalt des Befühles fen oft auch das Schlechtefte, Riedrigfte, ober wenigftens etwas rein Subjektives: denn die Frage ware erst, ob es nicht doch auch folche Gefühle gebe, von welchen dies schlechterbings nicht gelte. Man hat ferner nach dem allgemeinen Sprachgebrauche kein Recht, das Gefühl nur der "feelisch-finnlichen" Seite des Menschen, nicht der Beiftes= feite zuzuweisen (Schenkel; bgl. auch die Anficht vom pfpchifchen Wefen des Gefühles bei Philippi); sondern jener Sprachgebrauch bezeichnet auch z. B. jedes Innewerden der Bewiffensausfagen als ein Fühlen, und dehnt diefen Namen (auch z. B. bei Steudel S. 8 ift dies verkannt) überhaupt auf's unmittelbare Innewerden des Subjektes von feinem eigenen Zustand und von den innerlich ihm zugekommenen Berührungen aus. So konnen wir dann auch, indem wir zugleich auf unsere erfte Bemerkung in Betreff der

Unterscheidung einzelner Funktionen gurudberweifen, eine Burudbeziehung der Religion auf's Bewiffen und eine Rudbeziehung derfelben auf ein Fühlen nicht in Gegenfat gu einander stellen (Schenkel); wir nuffen vielmehr fagen: das, mas im Bewiffen uns fich offenbart und unfer ganges Leben bestimmen foll, ift zunächst eben Gegenstand unmittelbaren Innewerdens oder eines Gefühles. Erfennen wir aber fo Gefühl auch als Etwas an, das unmittelbar zum Beistesleben gehört, fo bleibt doch innerhalb der sittlich religiösen Gefühle noch ein wesentlicher Unterschied zu beachten. Wir konnen uns namlich religios bestimmt fühlen, fofern wir hoherer Eindrücke, Anforderungen und Darbietungen innewerden als folder die unmittelbar bon Gott her an uns gehen und Gingang bei uns suchen, und die fich bezeugen als zusammentreffend mit dem uns selbst ursprünglich eingepflanzten sittlich religiösen Wefen und unserer innerften Bestimmung. Dber wir fonnen unferer auch ichon innewerden als wirklich theilhaftig geworden ber göttlichen Onadengaben und Rrafte, ale neu geeint mit Gott auf Grund unferer urfprunglichen Beftimmung vermöge feines eigenen Beilswerkes, als ichon erfüllt mit neuem höherem Leben, ja mit dem befeligenden Gottesgeifte felbft, der junachft jener objektiven Erbietung Rachdruck gegeben hatte; und zwar wird dann diefes neue Leben auch auf die ganze Binche erhebenden Ginfluß zu außern bestimmt fenn, ja felbft auf's leibliche Leben burch Bermittelung der Seele ("Leib und Seele freuen fich" u. f. w. Bfalm 84, 3.). Reden wir nun von ursprünglicher Beziehung ber Religion auf's Befühl, fo liegt hierin noch nicht, daß bon Anfang an die zweite Art bon Befühlen mit der erften gefett fen, oder daß weiterhin die zweite immer ebenfo reich und anhaltend borhanden febn muffe, wie wir eine ftete Empfänglichkeit für die zuerst genannten Gefühle und eine stete Erregung derfelben als tarakteristisches Zeichen mahrer Religiosität werden zu betrachten haben; namentlich konnen jene Befühle allerdings, wie fie über das Gebiet des psychischen Lebens sich ausbreiten, auch durch psychische Umftande in ihrer reicheren oder schwächeren Entfaltung bedingt sehn (vgl. meine oben erwähnte Abhandlung, und meine Schrift "der Glaube, sein Befen, Grund und Gegenstand" 1859, Dagegen beruhen die Einwendungen Mancher gegen die Beziehung der Religion auf's Gefühl großentheils auf einer Berkennung des Wefens der erftgenannten Gefühle und der Bedeutung, welche zunächst eben fie anzusprechen haben (vgl. 3. B. bei Philippi; nur von Gefühlen der zweiten Art fann in gemiffem Ginne gefagt werden, "Gott schenke sie als Zugabe" — Steudel).

Nur kurz soll hier ausgesprochen werden, in welches Verhältniß nach diesen Borsbemerkungen die beim Wesen und Werden der Religiosität in Betracht kommenden Mosmente mir scheinen zu einander gesetzt werden zu müssen, damit das religiöse Leben, wie es durch die Schrift bezeugt wird und Gegenstand christlicher Erfahrung ist, begriffen werde (für Aussührung und Begründung darf ich auf die soeben genannte Schrift versweisen, — bei welcher es indessen nicht Aufgabe war, auch auf die niedrigsten Kormen

der Religiosität näher einzugehen).

Bor Allem ist zurückzugehen auf ein der Neligion vorausgesetztes reales Berhältniß, in welchem der Mensch sich befindet, — auf eine reale Beziehung zu Gott, in welcher er schon ursprünglich steht und auf Grund von welcher dann erst ein bewustes, durch die Beziehung zu Gott bestimmtes Leben möglich ist. Die Schrift redet hievon in ihren Aussagen nicht bloß über ein ursprüngliches Geschaffensehn durch Gott und nach seinem Bild, sondern auch über ein beständiges Sehn, Sichbewegen und Leben in ihm, über das allgemeine Bestehen des Geschaffenen im Logos (Kol. 1, 16. 17., Joh. 1, 3.), über das besondere innere Berhältniß des Menschen, der "göttlichen Geschlechts" ist, zu Gott und zu dem Logos, welcher sir ihn das Licht sehn will. Vermöge dieses Vershältnisses ist jeder Mensch von Natur "religiös", aber nur im weiteren Sinne des Wortes, sosenner er darauf angelegt ist, die Beziehung zu Gott unn auch zu einer Sache des Bewustsehns und persönlichen Lebens sür sich werden zu lassen oder die Eindrücke, welche Gott vermöge jenes Verhältnisses auf ihn übt, auszunehmen. — Wie aber ent-

widelt fich nun das religiofe Bewuftfenn als foldes? Wie tommt bas Gottliche an unfer Bewuftfeyn und in unfer perfouliches Leben, Wiffen, Bollen? Bunachft muffen wir hier gurudgeben auf ein urfprüngliches unmittelbares Innewerben, alfo ein Fühlen. Denn wenn gleich im Borans nicht blog bas anerkannt werden muß, daß thatfächlich bei ber gewöhnlichen religiöfen Entwidelung zuerft eine ichon objettiv ausgeprägte Borftellung bon Gott burch Andere an das Gubjeft gebracht wird, fondern auch das, daß gemäß den allgemeinen Wefegen der Entwickelung des bewußten Lebens die gange Entfaltung unferer eigenen Borftellungen und namentlich auch der Borftellung von Gott durch den Berfehr mit anderen bewußten Befen und ihren im Bort ausgeprägten Borftellungen und Ideen bedingt ift, fo nennen wir doch einen nicht fchon barum religios oder fromm, weil er überhandt in den Kreis feiner Borftellungen auch die Idee bon Gott aufgenommen hat; wir fonnen ferner einen nicht fchon deshalb, weil er dies felbe innerhalb jenes Rreifes burch fein Denken oder fogenannte rationelle Grunde als eine objektive befestigt hat, für frommer erklaren, ale jeden, bei dem diefe intellektuelle Entwidelung noch weniger fortgeschritten ift; wir finden endlich, daß einer die Borftellung bon Gott in feinem Denten festhalten und begrifflich weiter geftalten fann, mahrend er schon begonnen hat, den ursprünglichen Gindruden bon Gott mehr und mehr fein Inneres zu verschließen, und wir reben dann bei ihm trots gewiffer Fortschritte feines Biffens bon Gott dennoch von Abnahme der eigentlichen Religiofität. Auf der anderen Seite milfen wir zugeben, daß auch bei Menfchen, welchen man eine Borftellung von Bott bisher beizubringen verfaumt hat, doch ein Innewerden von Bottlidjem wenigftens in dunkler Ahnung und dunklem Triebe fich kund thun wird, und zwar natürlich ein unmittelbarftes Innewerden; und nur bermöge beffen, bag ein Bodiftes wenigftens in unmittelbarem Innewerden, ohne ausgebrägte Borftellung fich bezeugt, mahrend in ben ausgeprägten Borftellungen die Begiehung auf bas Gine, wahrhaft Unbedingte zu entfchwinden droht, kann auch in nichtmonotheiftischen Religionen bennoch Religiofitat anerfannt werden (val. auch Bed S. 86: Religion ift, wo - ein fiberweltliches Leben im Sinn und Triebe waltet, follte ce ber Menfch auch noch nicht zu einem Begriff bee höchften Wefens gebracht haben). Wir muffen ferner eben auch nach ben allgemeinen Befeten des Bewußtfehns und Ertennens behaupten, daß die Borftellung bon etwas Dbjektivem und fo namentlich von Gott einen lebendigen Inhalt für uns erft erhalt und wahrhaft innerlich erft dann von uns erfaßt wird, wenn fie auf unmittelbar empfangenen Cindriiden von ihrem Gegenstande fich ftigt; und erft auf folden, nicht auf jenen allerdings zur Unterftützung bienenden Beweisgründen beruht die eigenthumliche Bewigheit religiöfer Uebergeugung. Abgesehen von allem Anderen endlich muß von benen, welche überhaupt göttliche Gindrucke auf unfer Inneres anerkennen und baraus Religion ableiten, auch das Boranftehen des Gefühles im eigentlich religiöfen Proceffe fcon eben beshalb bon born herein anerkannt werden, wenn fie nicht auf biefem Webiete einen von allem fonftigen pfinchologischen Bergang abweichenden, nur gang magisch vorguftellenden Borgang annehmen wollen; benn was in unferem Inneren eintritt, werben wir immer zunächst eben unmittelbar inne; es geht nicht etwa unmittelbar schon in einen Gedanken über. Go ift, auch wenn zunächft eine Borftellung bon Gott an uns gekommen ift, bennoch in unferem eigenen, eigentlich religibfen Leben bas erfte Moment ein Fühlen; und nur soweit ein Fühlen fich forterhält, erhält fich in une Religion. Allein zu Stande gekommen ift min bas, was man, und zwar mit Recht, wirkliche Religiosität nennt, doch noch nicht mit dem Willen an fich. Wir kommen vielmehr fofort auf eine Richtung oder einen Alt bes fittlichen ober wollenden Subjettes als folden. Schon auf ben niedrigften Stufen ber Religiofitat zeigt fich nicht blof ein Bewußtfehn von einem an und für fich ftatthabenden Berhaltnig zu einer unbebingten Macht ober überhaupt einem Unbedingten, auch nicht bloß die Meinung, bas Subjett muffe in feinem eigenen Jutereffe mit Bezug auf jenes Berhaltnift auch felbft Etwas thun, fondern vielmehr die bestimmte, wenngleich oft fehr amflar gebachte Bor-

aussetzung, bas höhere Befen fordere felbst auf Grund jenes Berhältniffes Etwas vom Menfchen; es fordere, daß er in feinem eigenen Thun fo oder fo fich berhalte; unmit= telbar mit bem Innewerden unferes Bestimmtsehns werden wir auch einer Unforderung inne, daß wir felbst jo oder fo und bestimmen. Bang flar ift dies vollende der Fall bei benjenigen Formen ber Religiofitat, welche die beilige Schrift auf Erregung burch besondere göttliche Offenbarung zurückführt (vgl. 3. B. schon die abrahamische). Neuen Bund aber tritt nun auch noch bestimmter an's Licht, mas in jenem eigenen Berhalten des fittlichen Gubjettes das erfte und ursprünglichste Moment febn muß oder was das Erfte in der göttlichen Anforderung ift. Es ist dies noch nicht ein wirkliches Sandeln, eine Offenbarung von positivem sittlichem Inhalt des eigenen Inneren; fondern es ift ein Aufnehmen, Binnehmen, ju welchem der Mensch durch die empfundenen Gindrude fich bestimmen laffen foll, - es ift ein foldes Sichziehenlaffen, Sichbeftimmenlaffen felbft. Und zwar ift es erft die Bute, die Bnade, welche den feines eigenen Zwiespaltes mit Gottes Willen und feiner Berdammlichfeit bewußten Menfchen erfolg= reich zu ziehen bermag; und die vertrauensvolle hinnahme ihrer Darbietungen ift Glaube. Bolle Offenbarung bon des Glaubens Wefen und Bedeutung tritt fo erft ein mit ber vollen Offenbarung der Beilsbotschaft im Neuen Bunde; auf Eindrücke der Gute und Gnade aber hat es boch auch fon bie allgemeinste Offenbarung Gottes an die Menschen und namentlich auch feine altteftamentliche Offenbarung abgesehen, und auf ein Beftimmtfenn durch fie haben wir es zurudzuführen, wenn irgendwo positiver Bug zu Gott bin in ben Subjetten fich fund gibt. Religios nun im eigentlichen Ginne des Wortes heißt einer noch nicht, fofern das erfte Moment im religiöfen Procefi, nämlich das Inne= werden jener Eindrude oder ein Befühl von Bestimmtsehn bei ihm ftatt hat, fondern erst fofern bei ihm der religiofe Proceg dahin fortgeschritten ift, dag er felbft auch da= durch sich bestimmen läßt, daß er den zunächst unwillfürlich erfahrenen Eindrücken sich nicht entziehen will, fondern ihnen Raum gibt. Und dies (- barauf, daß bas hier zu Sagende bei Schleiermacher, vgl. befonders auch driftl. Glaube S. 3. 4 nicht zur Beltung fommt, wird der wefentliche Unterschied zwischen unserer und seiner Theorie be= ruhen) berfteht fich feineswegs von felbft, fondern ift Sache fittlicher Selbftentscheidnng. Go ift es erft ein fittlicher Att, wodurch wirkliche Religiofität eintritt und fich erhalt (ohne daß darum Frommigkeit, an und für sich betrachtet, ein eigentliches "Thun" ware; " coyor" im weiteren Sinn aber ift der Glaube allerdings, vgl. 3oh. 6, 29.). schlechtefte Form der Religiosität ift dann die, wo dasjenige, dadurch der Mensch sich beftimmen läßt, nicht ein herglich ergriffener Bug zu Gott bin ift, fondern nur ein überwiegender Eindruck von der brohenden, rachenden Uebermacht beffen, von weldem die Unforderungen ausgehen; man mag bies "paffive" Frommigkeit nennen (vgl. Nitsich §. 13); nur findet reine Baffivität, bei welcher bas Subjett als fittliches, fich felbft bestimmendes, gar nicht in Betracht tame, auch hier nicht ftatt. Die hochste Form erkennen wir in demjenigen religiöfen Leben, welches, wie oben nach dem Neuen Tefta= ment gezeigt wurde, ber Neue Bund auf Grundlage bom urfprünglichen Befen bes Menfchen und feinem Berhaltniß zu Gott durch die höchsten Offenbarungen und Ginwirkungen der Gnade herbeiführen will. — Den innersten Einheitspunkt nun für das Sichbestimmtfühlen und das Sichbestimmenlaffen bezeichnet unfere Sprache als bas "Berg" (vgl. oben Rom. 10, 9.); beides, und feinesmege etwa blog das Fuhlen für fich, führt auf daffelbe ichon der gewöhnliche Sprachgebrauch gurud. Sofern die gottlichen Rundgebungen dabei in der Form bon Anforderungen auftreten, fagen wir noch bestimmter: fie bezeugen fich im Gewiffen, das eben felbst jenem innersten Lebens= mittelpuntte zugehört. Das Bewiffen aber ift gemäß dem Sprachgebrauch nur Organ für das Innewerden von Anforderungen ale folden, und fo allerdings nicht bloß für Gefetesoffenbarungen, fondern auch für Offenbarungen der Gnade, fofern biefe eben ein Eingehen auf fie felbst fordern; bas Innewerden der Gnadeneindrude an fich aber und jo vollends das im acht religiöfen, driftlichen Leben immer voller eintretende und immer

inniger mit Gott verbindende Befühl der Befeligung tann ihm nicht zugewiesen, bas Bewiffen alfo doch nicht kurzweg als das religiofe Organ bezeichnet werden. - Richt das Gefühl für fich, fondern erft das fittliche Eingehen auf's Gefühlte und weiterhin Die volle, fittliche, perfonliche Singabe macht dann auch 3. B. das Wefen der Rene und Liebe aus; nimmermehr darf man diese einfach in's Wefühl setzen, fo gewiß es ift, daß fie auf ummittelbarem Innewerden des Göttlichen ruhen muffen (gegen Schleiermacher S. 3. 4. und auch gegen Gage bei Tweften, Digfd; in ber Auffaffung bes religiöfen Berganges an fich werden wir am meiften mit Bed aufammentreffen, mahrend wir bei ihm eine genngende ausdrückliche Erörterung und Burdigung ber Begriffe und Bezeich= nungen "Gefühl", "fittlicher Aft" u. f. w. vermiffen). — Allein gerade auch durch das, was wir fo über das Sittliche in der Religion auszusagen hatten, werden wir nun auch wieder auf die Bedeutung der Intelligeng für das religiöfe Leben gurudgeführt. Micht bloß gehort es febon jur erften flaren Entfaltung des religiöfen Bewuftfeins, daß an das Subjett im Bechfelvertehr mit fremdem, fchon entfalteteren Bewußtfenn eine objektive Vorstellung vom Göttlichen gebracht werde; nicht blog liegt es ferner in dem Wefen und der Bestimmung des geistigen Lebens, daß das unmittelbar Innegewordene auch als folches zum Gegenftand objektiver Borftellungen und Gedanken werden will, die wir dann nicht mehr wie etwas uns junachft noch Fremdes in uns haben, vielmehr nun als lebendiges Gigenthum begen. Sondern die Nothwendigkeit, bag ber Menfch das Göttliche als ein Objektives, Bahrhaftes, ja als die unbedingte Bahrheit fid) gegenübergestellt wiffe und es als folde Wahrheit mehr und mehr zu begreifen ftrebe, liegt namentlich darin, daß das fittliche Subjett, um fich wirklich auf felbftbewußte und fittliche Weise zu bestimmen, auch wiffen nung, woher die von ihm vernommenen Eindrücke ruhren oder was es fen, badurch es fich beftimmen laffen folle; es muß wiffen, was es hinnehmen, was es glauben foll. Die Bedeutung eines Erkennens wird gerade bon demjenigen religiofen Standpunkt aus, auf welchem wir die Geltung unmittelbaren Innewerbens und fittlicher Gelbftbeftimmung auf's tieffte anerkannt feben, uns am ftartften bezeugt, - nämlich vom biblifch driftlichen (vgl. oben). Siebei fommt es dann darauf an, daß das göttliche Objekt theils an fich und in feinem unmittelbaren Berhältnig zu und beftimmter und mit harmonischer Zusammenfaffung ber bagu gehörigen Momente gedacht, theils zum gesammten Inhalt unferes Borftellens, Denkens und Biffens in Beziehung gefett werbe. Und zwar fann die intellektuelle Thatigkeit mit ihren hierauf bezüglichen Leiftungen einen fehr ftarten Ginflug üben auf die Aufnahme jener unmittelbar empfundenen Gindriide felber; denn einerfeits muß eine intelligente Betrachtung der Dinge, welche auch von fich felbst aus und in ihrem eigenem Bahrheitsinteresse bie Anerkennung eines Boheren, Göttlichen fordert, unfer Inneres gu befto hingebenderer Aufnahme der bon jenem unmittelbar ausgehenden Eindrücke anregen und unfer Bewiffen für fie fcharfen; andererfeits wird ein foldes mittelft der Intelligenz entworfenes Shftem, welches jener Anerkennung fich meint verschließen zu können, eine ftarte Stille für biejenige innere Willensrichtung, welche, vielleicht mahrend bas Subjett felbft über den Ginfluß diefer Richtung fich nicht einmal flar ift, fondern nur rationell zu denken vermeint, fich der Aufnahme sener Eindrücke im Boraus widersetzt. Und zwar kommt nun bei den zum religiöfen Leben gehörigen Thätigkeiten unferer Intelligenz bor Allem in Betracht der im Befen unseres erkennenden Beiftes liegende Trieb nach dem Erfaffen einer höchsten Ginheit in dem Bielen, welches fich uns objektib barbietet, und einen Letten und Bochften für die bon uns vorgefundene Reihe ber Urfachen und Wirfungen; vermöge diefes Triebes ichauen wir, auch gerade mahrend unfere finnliche Betrachtung und verftändige Reflexion junächst das Einzelne vor und durchforscht und zerlegt, ein Mgemeines, das lebendig in diesem Ginzelnen waltet; es treten in geistiger Unschanung nicht bloß abstrakte Begriffe, fondern lebensvolle Ideen vor uns; und die= felbe Beiftesthätigkeit, welche fo auch innerhalb der einzelnen getrennten Bebiete ber Wirtlichkeit auf ben Standpunkt einer höheren, nämlich ber bernünftigen Betrachtung

uns erhebt, führt ben, welcher ihr folgt, auch jum Streben nach dem Erfaffen eines Bodiften über allem Genn, eines Gottlichen. Wir reden hier von der Bernunft. 3hr Unterschied von blog verftändiger Thätigkeit, welche den Menschen über den blogen Fortschritt von Endlichem ju Endlichem nicht hinausführt und ebendeshalb auch ju einem Totalaufammenhang bes Endlichen noch nicht tommen läßt, ift bereits angebeutet (acgen die Definition der Bernunft 3. B. bei Schenkel S. 89. 90). Aber auch den Funktionen des herzens und Gewiffens durfen wir die Thatigkeit, die wir ihr beilegen, nur feineswegs gleichseten (fo in der Sauptfache Schenkel). Denn obgleich allerdings das Gemiffen namentlich eben der Anforderung, daß wir jenem Triebe folgen, uns als einer unbedingten, sittlichen innewerden läßt, fommt doch jener Trieb nicht nothwendig nur in bem Mage zur Beltung, in welchem bas Gubjett ben unmittelbaren hochften Bewiffenseindruden fich mit feiner gangen Perfonlichfeit hingeben will. Und obgleich allein ba, wo das Göttliche auch als ein unmittelbar gegenwärtiges gefühlt und ergriffen wird und endlich fich felbft als ein uns innewohnendes zu fühlen gibt, jener Erieb auf sicherem Grunde sich entwickeln und zu sichern, wahrhaft gehaltvollen Ergebniffen (nicht etwa zu bloß vagen Uhnungen oder Postulaten) führen wird, so muß doch das Dak feiner Entfaltung überhaupt und das Dag biefes inneren Ginsmerdens mit Gott nicht immer gang fich entsprechen. Sondern eine folde Entfaltung fann auch bei Subjetten, weiche fittlich und religios weniger fich erregen laffen, im blogen Intereffe des Biffens und bermöge einer fraftigen intellektuellen Disposition eintreten, und fann bagegen bei Andern, obgleich fie in Berg und Gewiffen machtig ergriffen find und fich ergreifen laffen, doch bermoge eines Mangels an intellektueller Ausstattung verhältnigmäßig bahinten bleiben. Allerdings aber ift einerseits ein wahrhaft ficheres und fruchtbares Bedeihen aller Erkenntnifthätigkeit auf bem Bebiet höherer, fittlich-religiöfer Bahrheiten durch jene Beziehung auf eine unmittelbare Gemeinschaft mit Gott bedingt: das rechte Erfennen schreitet fort in steter sittlich-religiofer Erfahrung (vgl. oben die biblifche Ausführung); und andererseits treibt ein fraftiges inneres religiöfes Leben auch in den intelleftuell Schwächern wenigstens bis zu einem gewiffen Grad auch zu einer Entwicklung nach der Seite des Erkennens hin und für folche Erkenntnif wird die Tiefe und unmitelbare Gewißheit des innern Gehaltes erfeten, mas ihr an bemufter, weiter und Klarer Entfaltung abgehen mag. Gin foldes Erfennen in fittlich = religiöfem Leben und Lebenserfahrung ift es, welches die heil. Schrift meint, wo fie Erkenntnig und Religion gleichzusetzen scheint. - Gine nabere Bestimmung bedarf nun auch noch, mas wir bisher über das Berhaltnif ber Religion jum fittlichen Leben gefagt haben. Birflich religiös werden und bleiben wir bermöge fittlichen Aftes, - bermöge jenes uriprung= lichen Eingehens in die unmittelbar erfahrenen göttlichen Bezeugungen, und weiter fagen wir: vernige ftets neuen Ergreifens derfelben und treuen Bleibens in dem, was fich uns dargeboten und dann auch auf die Dauer in unfer Innerstes eingefenkt hat; bon da aus endlich muß dann der eingepflanzte Lebenstrieb mehr und mehr auch über alle Webiete des sittlichen Berhaltens bin feine beiligende Rraft bethätigen, damit wir überall ben in ihnen vorliegenden göttlichen Ordnungen und Forderungen genigen; vollendete Religiofität nuß mit vollendeter Sittlichfeit eins febn. Allein Unforderungen bes Bewiffens in Bezug auf unfer Berhalten in folden Gebieten konnen doch bis zu einem gewiffen Grad, soweit nur eine raditale Beugung ber uns angeerbten felbstischen Billensrichtung noch nicht gefordert ift, auch in folden Subjetten fich geltend machen, bei welchen es an bewußter Beziehung auf Gott felbst und innerfter Bingabe an ihn noch fehlt; dazu wirken auch natürliche Triebe, welche auf folche, eben auch aus natürlichem Lebensgrund fich erhebende Ordnungen (g. B. die bes ehelichen Lebens) fich beziehen, und Intereffen, welche an folche (3. B. befonders auch an die des burgerlichen Lebens) auch der noch nicht wahrhaft religiöfe Menich gebunden weiß; und andererseits kann der, welcher im Mittelpunkte des fittlich-religiöfen Lebens ichon ftarter ergriffen ift, boch junachft der Klarheit über das Wefen und die Anforderungen jener Gebiete theilmeis

noch mehr ermangeln, auch in Zuftanden fich befinden, in welchen die in ihm noch übrigen felbstischen Triebe noch ftarter erregt werden, und fann daher in manchen außern Beziehungen wie ein fittlich noch weniger durchgebildeter Mensch erscheinen. Indeffen muß, sobald achte, wenngleich noch nicht bollendete Religiosität vorhanden ift, doch in allen Fällen, wo flare Entscheidung der innerften Willensrichtung gefordert ift, die religiofe Gefinnung auch ichon als echt sittliche fich bewähren, wie es die nicht religiofe gerade in folden Fällen nimmermehr bermag. Das gemeine Urtheil hat infofern gang Recht, wenn es, im Widerspruch mit manchen theologischen Definitionen, die Frommig= feit nach der Sittlichkeit meffen will und den Religiöfen, der fich fo nicht bewährt, einen blogen Scheinfrommen nennt; bgl., was die heil. Schrift fagt bom "Erfennen an ben Früchten". - Bas endlich wieder das Gefühl anbelangt, fo hat es ichon nach dem Bisherigen feine Stelle nicht bloß am Anfang des religiofen Processes, fondern ift auch für jenes fortgefette sittliche Ergreifen die ftets neue Boraussetzung. Und weiter fagen wir nun: das durch jenes Ergreifen bedingte Bachsthum des religiöfen Lebens fteigert auch immer mehr die Disposition für's Gefühl, und je mehr wir Göttliches ichon in uns aufgenommen haben, befto mehr ift auch eine immer reichere und ftetere Entfaltung höherer, zeugender, mahnender und beseligender Eindrude für uns verbürgt, mahrend das Widerstreben des sittlichen Subjektes gegen die gottlichen Bezeugungen endlich Buhllofigkeit herbeiführt. Rur muffen wir auch wieder hinweisen auf unfere Borbemerkung über den Unterschied zwischen den religiöfen Gefühlen, - auf den Unterschied, welcher in Betreff des Innewerdens unferes eigenen, befeligenden, auch das pinchifche Leben erhebenden neuen Lebensgehaltes auch da, wo die Singabe an Gott gleich ftart ift, bennoch, und zwar namentlich eben burch pfnchifche Buftande, tann herbeigeführt werben (vgl. ben oben erwähnten Abschnitt ber angeführten Schrift). Bur Bollendung des religiöfen Le= bens gehört freilich eine auch in diefer Sinsicht nicht mehr gehemmte Entfaltung bes Befühlslebens; und ichon zubor offenbart fich bas religiofe Leben in innigem Ringen nach berfelben.

Ueber den ursprünglichen und allgemeinften Inhalt des religiöfen Bewußtfenns ift die hauptfache, welche wir auszusagen haben, bereits gegeben in unsern bisherigen Bemerkungen über jenes unmittelbare Innewerden, fowie in der vorangeschickten binweisung auf die Aeußerungen der heil. Schrift und auf die des Beidenthums. Bas im religiösen Innewerben zunächst allgemein sich kundgibt, ift der Eindruck unbedingter Macht, bon welcher der Mensch fich abhängig fühlt (vgl. auch den "allmächtigen Gott", welcher den Patriarchen fich bezeugt und bor welchem fie wandeln follen). Allein wir milffen wiederholen: nirgende, auch nicht bei einem noch fo niedrigen, untlaren, ftumpfen religiöfen Bemuftfeyn tommt jenes Gefühl ber Abhangigkeit für fich allein bor; sondern der Gindrud der höchsten Macht ift unmittelbar zugleich der Gindrud einer Macht, welche Ansprüche an uns erhebt und mit diefen drohend über uns schwebt; ber Chrift aber erkennt nun ale den wirklichen Grund für diefe Stimmung ber Furcht die Eindrücke von der Beiligkeit des allmächtigen Gottes, welche nur bermöge ber dem Subjeft anhaftenden Sunde fo ale erfdredende auftreten und beren rein fittlicher Rarafter nur bermöge der durch die Gunde berurfachten Trubung des religiöfen Bemußtfenns verkannt wird. Andererfeits haben wir auch bereits von Eindrücken der Bute und Gnade als einem für's religiöfe Leben nothwendigen, urfprünglichen Momente gu reben gehabt; auch bon ihnen werben Spuren felbft bei ben niederften und corrupteften Formen biefes Lebens noch zu erkennen febn, - in Borftellungen babon, dag bon Seiten jener drohenden Macht doch auch gewiffe Meuferungen bon Guld erwartet werden dürfen, fo willfürlich auch ihr Balten erscheinen mag. Wir haben bemerkt, welche Bedeutung dann ben Gindriiden einer mahrhaft fich offenbarenden göttlichen Gnade und Liebe fcon für's altteftamentliche religiofe Berhaltniß zukommt, - vollende bann, wie auf ihnen die Religiofität des Neuen Bundes ruht. Wir haben damit wenigstens in Betreff der Grundmomente in der objektiven, auf Gott bezüglichen Bahrheit ben innigen

Busammenhang angedeutet, in welchem sie mit den subjektiven Erfahrungen flehen. weiterer Entfaltung vernünftiger Reflexion, nämlich über bie Ordnung und Berlauf ber bon Gott geschaffenen Belt und besonders auch über ben Gang feiner Offenbarungsthaten, hangt das Berbortreten ber göttlichen Beisheit für das religiöfe Bewuftfehn zusammen (vgl. besonders auch das berhältnifmäßig späte Auftreten dieses Begriffs int A. T.). - Dem aber, was das religiofe Bewuftfenn feinem Grundwefen nach in Betreff Gottes aussagt, entsprechen nun auch Aussagen über bas 3ch felbft auf Grund ebendeffelben unmittelbaren Innewerdens; neben das Bewuftfenn der Abhangigteit des Subjekts tritt das Bewuftfenn perfonlicher Selbstbestimmung gerade auch gegenüber bon Bezeugungen, Anforderungen, Darbietungen Gottes, in deffen Macht wir geftellt find; unter ben Gindruden der Gnade und Liebe muß bollends auch Wefen und Bedeutung der eigenen Berfonlichkeit, nämlich einerfeits ihrer Abhängigkeit, andererfeits ber ihr zugetheilten Burbe und Gelbstsfändigkeit bem Bewuftfehn offenbar werden. Umgekehrt ift für das Bewußtfehn bon Gott als Beift und als perfonlichem ein aewiffes Bewuftfenn von Befen und Bedeutung des eigenen Geiftes gegenüber vom blogen Naturzusammenhang nothwendige Bedingung (vgl. befonders Jacobi). In dem Gesagten liegt, wiefern man auch dem Bewuftfeyn ber Freiheit eine Stelle im Befen ber Religion juzuweisen hat, fo fehr ein falicher Freiheitsbegriff jur Auflösung beffelben führen muß. Auch der Zusammenhang des Glaubens an Unfterblichkeit mit dem religiöfen Bewuftfenn, welcher empirisch, burch die thatfächlich vorliegenden Religionen, fo ftark bezeugt ift, wird zu erkaren febn aus ber allgemeinen Beziehung awifden bem Bewuftfenn unferes eigenen Befens und unferer hiermit gesetten Beftimmung und zwifchen unferm Bewuftfenn bon Gott.

Mit berichiedener Form, welche bas unmittelbare Berhalten des Menichen gu Gott annimmt, muffen benn nun auch zusammenhangen die berfchiedenen Auffaffungen von Gott felbft und feinem allgemeinen Berhaltnig zur Belt. Indem wir die Anschauung des driftlichen Theismus als die einzig wahre anerkennen, muffen wir behaupten, daß Polytheismus, Deismus (vgl. über diefen Begriff die betreffenden Artifel ber Enchkl.) und Pantheismus (bgl. ebenfo) ihre tieffte Burgel haben in einem Mangel nicht bloß des wiffenschaftlichen, sondern auch ichon des ursprünglichen, gefühlsmakigen und fittlichen Aufnehmens der göttlichen Bezeugungen, - und jugleich, daß, fofern doch innere fittlich-religiöfe Erregung bei Bekennern folder mangelhafter und bertehrter Borftellungen fich zeigt, jene ihrem mahren Behalt und Befen nach eben auch fcon über diese hinausstrebt. Richt die bewußten Borftellungen bon den Göttern, fondern die Fortwirkung höherer, bom Ginen mahren Gott ausgehender Gindrude und die Bethätigung derfelben im gangen Leben der Gubjette find der Grund, weshalb wir fogar auch da, wo Polytheismus herrscht, noch Religion, Bestimmtfeyn durch den wirtlichen Gott, anerkennen (vgl. auch oben). Und zwar kann auch ein Subjekt, bas aus der Religionsgenoffenschaft, in welcher es steht, nur erst fehr unvolltommene objettive Borftellungen über Gott überkommen hat, boch burch treue Singabe an dasjenige, mas fich auch ihm unmittelbar bezeugt, in feinem innern religiöfen Leben ichon beträchtlich fortschreiten, mahrend boch ber Ginflug hiervon auf feine Intelligeng noch nicht ftart genug ift, um jene Unvollfommenheit zu überwinden; und umgekehrt bringt (vgl. oben) die Aufnahme bollkommener Borftellungen von Gott in den Kreis meiner allgemeinen Unschauung nicht nothwendig schon mit fich, daß auch ich von den Zengniffen, auf welchen fie ursprünglich ruhen, schon wahrhaft ergriffen bin; fo konnen Subjekte, welche ju einer niedrigeren Religion fich bekennen, in Wahrheit mehr Religion haben, als folche, deren Religion in Sinficht auf die objektiven Glaubens- und Lehrfate eine bobere ift (bgl. im Art. "Frommigfeit").

Im Wesen unseres Erkennens auf seiner gegenwärtigen irdischen Stufe liegt übrisgens, daß auch in der höchsten Religion und Religiosität das Göttlich Dbjektive nur vorgestellt und gedacht wird nach Art eines Spiegelbildes (vgl. 1 Kor. 13, 12.). Ganz

allgemein muß ja auch unfere Sprache für bas Bohere, Beiftige überhaupt Bezeich= nungen gebrauchen, welche ursprünglich bom Sinnlichen genommen find. - Jede Reli= gion nun hat ihre eigenthumlichen fombolifden Ausbrude und fombolifden Sandlungen. Bu gefundem religiöfen Bewußtfehn aber gehört nun bor Allem, bag es bas Borhandensehn eines Unterschiedes zwifden Bild und Abgebildetem nie bertenne; jede gefunde, wenn auch nur gang fchlichte vernünftige Beobachtung bes unmittelbar Innegewordenen muß wieder an jenen Unterschied mahnen, fo wenig wir benfelben auf bestimmten positiven Ausdrud zu bringen vermögen. Der Gebrauch bestimmter Bilder in Borftellung und Darftellung foll ferner nicht etwas Bufalliges febn, fondern fich anfchließen an innere Beziehungen und Analogien, welche Gott schon in der Schöpfung zwischen den verschiedenen, höheren und niedrigeren Gebieten des Dasenns gestiftet hat. 3m Uebrigen wird ber Umfang, in welchem von Symbolen Gebrauch gemacht wird, bis zu einem gewiffen Grad von der fchwächeren ober reicheren Entfaltung der Phantafie abhängen, welche in beftimmten Rreifen fich findet und welche bei gleich inniger und lebendiger Religiofität doch eine nach natürlicher Individualität berichiedene fenn fann. — Mit bem Symbol ftellt man häufig ben Mythus zusammen als Darftellung von Göttlichem in Geschichte. Doch ift diese Zusammenstellung, wie man auch ben Begriff des Mythus beftimmen mag, feine gang angemeffene. Will man nämlich (vgl. Ritifch §. 17. Anm. 2, gegen den herrschenden Sprachgebrauch) Diefen Ramen auch bon Thatfachen gebrauchen, die wirklich fo fich zugetragen haben, fo dürfen wir in diefen Thatfachen nicht bloß Symbole feben, b. h. bloße Zeichen für ein göttliches Berhaltniß als ein an fich bestehendes (ugl. den Art. "Mithus" Bb. X. G. 172), oder blogen fymbolischen Ausdrud für ben Ginn beffen, der in ihnen handelt, fondern ihre Bedeutung ift, daß auch mit und in ihnen felbst etwas Reues, Reales in die irdifche Entwicklung eintreten follte. Sat bagegen bas Erzählte nicht fo fich zugetragen, fondern ift eine höhere Bee nur in bas Gewand angeblicher Gefchichte unbewußter- und unwillfürlicherweise gekleidet worden, fo fehlt beim Mythus gerade das, wodurch das Symbol zuläffig wird auch für die höchste Form der Religion, und zwar als unentbehrliches Clement derfelben : nämlich das Bewuftfehn eines Unterschiedes zwischen Bild und Abgebildetem. Ausgemacht ift hiermit freilich noch nicht, ob nicht auch bei einer, unter besonderer gottlicher Einwirkung erfolgten Entwicklung einer Religion doch junadift noch in Folge bon der Schwäche der aufnehmenden Subjette ein theilweifer Mangel in jener Beziehung stattfinden, — ob nicht auch in der biblifchen Religion gewiffe Mythen (im leteren, gewöhnlichen Sinn) zunächst noch eine Stelle finden founten (vgl. unten).

Daß die Entwicklung des religiöfen Lebens einen Wechfelverkehr von Berfonlichkeiten erfordert, folgt, wie bemerkt murde, fcon aus dem Gefet, welches für die Entwidlung des Bewußtseyns überhaupt gilt. Namentlich aber fühlt dann auch das, junadift durch Andere angeregte Subjett fofort den Trieb, auch feinerfeits das von ihm felbst Erfahrene und ihm felbst Bezengte Undern mitzutheilen und feine Erhebung ju Gott in Gemeinschaft mit Undern zu erftreben, zu vollziehen und zu genießen. zwar werden wir diesen Trieb im Zusammenhang eben mit der innersten Erregung unferes Lebensmittelpunktes zu begreifen und hiernach auch den Umfang, welchem er feinem innern Wefen nach zustrebt, zu bestimmen haben. In jener Erregung nämlich bezeugen fich mit unferem Grundverhältniß zu Gott auch die innersten realen Beziehungen unferes Wefens zu Allen, mit welchen wir in Gott als unferm Schöpfer und als bem Urbild unferes eigenen Befens verbunden find und mit welchem wir nun vor Gott und in Gott unfere Gemeinschaft bethätigen follen. Undererseits fann freilich bei der Bedeutung des Religiofen nichts eine fo ftarte Differenz und trennende Rluft Andern gegenüber gerade auch für den Frommen herbeiführen, als die Bahrnehmung, daß Jene ihrerseits die heiligften Beziehungen zu Gott in Gefinnung und Befenntnif verläugnen. Aber fo gewiß nur jener Trieb zunächst und mit einziger Innigfeit auf die Gemeinschaft mit benen fich richtet, welche auch fchon im eigenen fittlich religiöfen Berhalten fich als

Berwandte erweisen, so gewiß muß er doch immer streben, seinerseits nach Möglichkeit auch jenes Widerstreben der Andern noch zu überwinden. Bo es an diesem Triebe sehlt, muß die Ursache in einem Grundmangel des religiösen Lebens überhaupt gesucht werden; namentlich ist bedeutsam das Zusammentressen vom Fehlen jenes Triebes mit Polytheismus: beides ist die Folge von einem und demselben Gebundensehn an's natürliche Leben (vgl. über dieses unten).

In allem Bisherigen hatten wir zu reden vom Wesen der Religion und des religiösen Lebens überhaupt und von den Grundelementen, welche zu demselben gehören. Mit dem Gesagten muß dann auch schon die Frage entschieden sehn, ob die Religion selbst im allgemeinen Wesen des Menschen begründet, ob also jeder Mensch zu reliziösem Leben ursprünglich angelegt und Entsaltung dieser Anlage durch seine Bestimmung gefordert seh, oder ob religiöse Erregungen etwa nur durch zufällige Umstände eintreten oder die religiöse Entwicklung wenigstens nur vorübergehenden Stufen in der

allgemeinen Entwicklung des Bölkerlebens und Ginzellebens zugehöre.

Wie aber wird die geschichtliche Entfaltung des religiösen Lebens, zu welchem der Menfch angelegt ift, bei dem Ginzelnen und im großen Ganzen der Menfchheit vor fich gehen? Salten wir feft, daß daffelbe ruht auf den Rundgebungen einer unmittelbaren Beziehung bes menschlichen Junern ju Gott, fo fragt fich boch noch: welches sind naher die Mittel, wodurch diefe im Menschen angeregt oder wodurch die Menfchen zu jenem Innewerden erwedt werden? Wenn wir ferner ichon bingewiefen haben auf die Stellung des einzelnen religibsen Subjekts im Wechselverkehr mit Unberen, ber zu folder Erregung beiträgt, fo fragt fich mit Bezug hierauf namentlich noch: wie werden neue Auregungen für eine gange Gemeinschaft herbeigeführt und Ausgangspunkte für ganze Epochen im Fortichritt allgemeiner religiöfer Entwicklung gestiftet? Und zwar handelt es fich hierbei nicht um Borgange, die wir in abstracto uns deuten, fondern um Berftandniß folder Entwidlungen, die als gefdichtliche Birklichkeit uns vorliegen und in welchen wir felbft bereits fteben. Mit den aufgestellten Fragen find wir ferner hingeführt zugleich auf die Gefchichte der Religionen im Allgemeinen und auf die Bedeutung göttlicher Offenbarungen für die Menschheit, sowie insbesondere auf die Bedeutung einer folden Offenbarung, welche man als Offenbarung im engern Sinne des Wortes oder als außerordentliche und übernatürliche zu bezeichnen pflegt. -Abgewiesen aber ift mit dem Bisherigen junachst wenigstens Gine Anficht über Die Ent= stehung der Religionen, nämlich diejenige, daß sie bloß auf Berauftaltung, Erfindung und Betrug einzelner Menfchen beruhen, eine bloge Stiftung von Politifern oder hierarchen feben; wollte man auch zugeben, daß Religionsformen durch kluge Ginwirfung Einzelner auf eine unselbstständige Menge zu Stande kommen (neuerdings ift der Mormonismus wirklich in gewiffem Sinn durch folche Erfindung entstanden), fo war dies doch nur dadurch möglich, daß Jene wenigstens an allgemeine und objektiv begründete Erfahrungen des religiöfen Lebens anknüpften und durch Anschluß an diefe und durch trügerische Deutung berfelben ihren Erzeugnissen Eingang verschafften (vgl. zu jener Anficht: Cicero do nat. Deor. 1, 42, Livius über Ruma Pompilius Hist. 1, 19; fpater z. B. Deisten und frangösische, auch deutsche Aufflarer). Auch gegen diejenige Ansicht indessen, nach welcher Religionen nur aus Eindrücken des Naturlebens oder des nationalen Lebens hervorgegangen fenn follten, ohne daß ihrem Inhalt irgend ein Inneverden des Göttlichen felbst zu Grunde lage, haben wir schon jetzt uns zu erklaren: fo iehr das Eigenthümliche einer Religion von folchen Eindrücken abhängig sehn und ihre Gehre von göttlichen Dingen der Wahrheit ermangeln mag, fo wenig ware doch die Macht, welche ihre Ausfagen über das Bewuftsehn üben, begreiflich, wenn nicht auch oiese wenigstens sich anschlössen an dunkel vernommene und übel verstandene Kundgenungen bon ber wirklichen, ursprünglichen Beziehung des Menfchen zu Gott. - Für die peftimmtere Beantwortung jener Fragen aber wird es vornehmlich ankommen auf die Be= ventung, welche man jener Offenbarung im besonderen Sinne des Wortes beizulegen hat.

Das Neue Teftament nun (vgl. die Zusammenstellung der biblischen Ausdrude befonders bei Sahn &. 5. Unm., Ritid &. 23) redet bon einer Offenbarungsthätigkeit Gottes, unter deren Ginflug das religiofe Leben fich entfalte, in Ausdruden, welche an und für fich noch teine ftrenge Scheidung zwischen ordentlichem und außerordentlichem oder übernatürlichem Offenbaren in fich ichliegen. Bon den zwei Bortern, welche hierbei vornehmlich in Betracht kommen, ift das eine, garegoor, das allgemeinere : es ftcht von der allgemeinen Selbstbezeugung Gottes in der Schöpfung (Rom. 1, 19.) und auch von der eigenthümlich schriftlichen Offenbarung des Beiles, Beilerathschlusses, Beilandes (vgl. z. B. Joh. 17, 6., Röm. 3, 21. 16, 26., Eph. 3, 5., Rol. 1, 26. 4, 3.); als Hauptmoment des Begriffes erscheint dabei das Offenbarfeyn an fich (und fo auch das Offendargestelltsehn vor den Augen der Welt) im Begenfat jum bisherigen Berborgenfehn. Das andere Bort, anoxalontein, unterscheidet sich insofern, als bei seiner Anwendung ftarker betont erscheint die geheimnifvolle Tiefe deffen, mas jest offenbar werden foll, und die befondere, namentlich auch auf's Innere des Menfden bezügliche göttliche Rraftwirfung, durch welche die Offenbarung geschieht; man täuscht fich jedoch, wenn man meint, letteres werde darum von göttlichen Beugniffen in der allgemeinen Geschichte der Menschheit nicht gebraucht: bgl. die anoκάλυψις des Zornes Nom. 1, 18. Allein wirkliches Offenbarwerden Gottes für die Menichheit und wirkliches Leben in Gemeinschaft mit Gott tritt nun nach der heiligen Schrift nur mittelft befonderer Thaten gottlicher gareowois und anoxadropies ein, welche zuvörderft in ber Gefchichte des Alten Bundes und bann bollfräftig in ber Menschwerdung und bem Leben und Wirten Chrifti fich darstellen: die alt = und neutestamentliche Offenbarung sondert fich bon einer allgemeinen, welche an alle Menschen fich richtet, wenn auch jene Ausbrude diefen Unterschied noch nicht bestimmt bezeichnen .-Ueberall ferner, wo Göttliches wirklich den Menschen offenbar und göttliches Leben in ihnen erwedt wird, geschieht dies, wie schon bei ben neutestamentlichen Aussagen über das Wefen der Religion fich ergab, nicht bloß durch objektibe Darstellung des Gött= lichen, fondern zugleich burch innere Rundgebungen Gottes (an folche ift jedenfalls gu benfen Joh. 1, 9., vgl. oben Apg. 17, 28.). Diefe aber treten ein unter Bermittlung von jener; und zwar gehören zu jener theils Dffenbarungen gottlicher Macht, Gute, Beiligkeit in Natur und Gefchichte, theils aufere Rundgebungen für Auge und Dhr, welche einen Ursprung aus höheren als den in der gewöhnlichen Natur fich offenbarenden Rräften erkennen laffen, theils Borte, welche ein befonders berufenes menschliches Bert= zeug göttlicher Offenbarung den übrigen Menschen vorzulegen hat (vgl. Graf, über die befonderen Offenbarungen Gottes, deren Inhalt und Geschichte in der heiligen Schrift vorliegt, Stud. u. Rrit. 1859. Hft. 2, 3). Und hier nun kommen wir wieder auf ben vorhin bezeichneten Unterschied: von diefen objektiven Mitteln göttlicher Offenbarung finden alle außer den zuerst genannten ihren Ort und ihre regelmäßige gufammenhangende Entfaltung nur im Rreis ber alt- und neutestamentlichen Beilsgeschichte (bas. Alte Testament fennt im Bericht bon der Urgeschichte Fraels auch besondere gottliche Rund= gebungen an Richtifraeliten, übrigens nur gang bereinzelte und folche, welche felbft auch ju Gottes Werk an dem auserwählten Stamm in Beziehung fteben: bgl. die Befchichte Bileam's 4 Mof. 22 - 24). Das Baupt mittel diefer befonderen Offenbarung, durch welches auch alle die andern äußeren Rundgebungen erft recht berftändlich und hiermit erfolgreich werden können, ift dann das Wort; dieses ift auch das Mittel, durch welches die höchste Offenbarung Gottes in Chrifto fich erschließt, die Frucht bes Thuns und Leidens Chrifti der Menschheit dargeboten, der Beift Gottes und Chrifti in die durch's Wort Angeregten übergeleitet werden foll; es muß vermittelnd eintreten auch bei den Aften, in welchen gemäß ber Stiftung Chrifti die in ihm ruhenden Inabengüter und das in ihm fegende Leben und Befen felbft auf die hochfte, fo gu fagen concentrirtefte Beise in die Gläubigen übergeben und auch ihrem Bemuftfehn offenbar werden follen, bei Taufe und Abendmahl: ihre Kraft ruht auf dem Berheißungswort; das Subjekt ferner

fonnte zu ihnen nicht empfänglich fich verhalten, wofern nicht das Wort Berftandnig und Glauben für fie erwedte. Und wie nun bon fammtlichen objektiven Rundgebungen Bottes zu fagen war, bag ihr Erfolg erreicht wird durch innere gottgewirkte Eindrude, welchen fie zur Bermittlung dienen follen, fo konnen dann andererfeits da, wo jene befonderen Rundgebungen fich nicht entfalten, auch diejenigen höheren Gindrude, welche das acht religioje Erkennen und Leben erzeugen, thatfachlich nicht eintreten. Die lette Urfache aber, weshalb überhaupt die übrige Menfchheit der Gemeinschaft des im Alten Bund fich offenbarenden Gottes fern geblieben ift, liegt nach Paulus (Rom. 1, 18 ff.) in ihrem eigenen gottwidrigen Berhalten, welches fie gegenüber den allgemeinen, innerlich fich bezeugenden Gottesoffenbarungen angenommen hat; in Folge diefes Berhaltens nämlich ift nun auch ihre Faffungefraft felbst und ihr Organ für's Göttliche, bas Berg, abgeftumpft worden für die gottlichen Rundgebungen überhaupt. - - Rach dem, mas hier bon "Dffenbarung" im neutestamentlichen Ginne des Wortes ju fagen mar, erfcheint diefe als mefentlich fich beziehend auf die erkennende Thatigkeit des Bewußtfeyns; dies liegt auch ichon im Borte. Zugleich erhellt aber, daß wir daffelbe Befen der religiofen Erfenntniß in ihrem Bufammenhang mit dem innern Leben festzuhalten haben, auf welches die Erörterung bom Wefen der Religion uns geführt hat. Wahrhaft offenbar fur's Bewuftfehn wird Gott und das Göttliche nur in Erregung und Erwedung bes innern Lebens. Und jedes Offenbarwerden will Erhöhung des Lebens in der Gottesgemeinschaft wirken. Gegenüber bon ber Menschheit als einer gefallenen ift fo die offenbarende Thätigkeit wefentlich erlöfende Thätigkeit und umgekehrt. - - Aufgabe ber driftlichen Wiffenschaft aber ift nun: gemäß demjenigen, was die Schrift in Betreff des offenbarenden Wirkens Gottes und der dadurch hergestellten religiöfen Entwicklung als etwas Geschichtliches bezeugt, das Berhältniß zwischen diesem Birten Gottes und zwischen ber ursprünglichen und auch im Gundenzuftand noch fortbestehenden Anlage des Menfchen, sowie den in der allgemeinen Schöpfung und Geschichte jur Entfaltung Diefer Anlage vorliegenden Mitteln noch naber zu bestimmen. Scharfere Bestimmungen bierüber gibt die Schrift noch nicht.

Es genügt für uns, mit Bezug auf die hieher gehörigen Fragen diejenigen Hauptrichtungen zu unterscheiden, welche seit der Reformation in der Beantwortung derselben sich zeigen.

Die reformatorische Lehre faßt junächst die Menschheit nur nach dem Bustand in's Auge, in welchem fie fich thatfachlich befindet, b. h. fie ale eine gefallene, ohne ju fragen, wie abgesehen bon einem Gundenfall gemäß ben ursprunglichen menfchlichen Rräften bas Berhaltniß zwischen biefen und zwischen anregenden göttlichen Thaten fich hatte geftalten follen. Und zwar wird nun, indem ein gangliches Erftorbenfenn bes Gott zugekehrten, geiftlichen Lebens bei bem bon ber Erlösung noch nicht berührten Menichen behanptet wird, biefes Berderben und diefe Unfahigkeit vermöge einer Begiehung der Gotteserkenntniß zu diesem innern Leben, welche an und für fich auch bon uns anerkannt werden mußte, auf die Fähigkeit ju eben diefer Erkenntnig ausgedehnt (am ftartsten in den reformatorischen Bekenntniffen durch die Concordienformel: quod - intellectus et ratio in rebus spiritualibus prorsus sint coeca nihilque propriis viribus intelligere possint; in die "reliqua obscura aliqua notitiae scintillula, quod sit Deus" wird bon neueren Bertheidigern der Concordienformel meift viel mehr hineingelegt, als dem ursprünglichen Ginn der Berfaffer gemäß ift). Damit ergibt fich also die unbedingte Nothwendigkeit befonderer Offenbarung, wenn irgendwelche wirkliche Gotteserkenntnig und Religiofitat fich entfalten foll. Es wird fich indeffen fragen, ob nicht die alte orthodore Dogmatif mit dem Zugeftandniß eines dem Menschen für die Erkenntniß Gottes verliehenen und belaffenen naturlichen Lichtes, welches fie gur "revelatio" im allgemeinsten Sinne bes Wortes rechnet und zu welchen ihr sowohl gemisse dem Menschen innewohnende zowal Errotat oder communia principia als die Offenbarung durch die außere Schöpfung gehören (mit Bezug hierauf wird geredet bon

mixtis articulis fidei) bereits mit den Sätzen, welche sie über jene Berderbuiß sonst aufstellt, in Widerspruch gerathen ist. Wichtig ist ferner namentlich, daß sie von diesem Lichte redet, als ob es, wenn die Sinde unterblieben wäre, rein aus sich selbst heraus, nämlich nicht bloß ohne eigenthümliche höhere objektive Kundgebungen Gottes und der himmlischen Welt, sondern auch ohne die Nothwendigkeit steter unmittelbarer göttlicher Einwirkungen auf's Subjekt sich seiner Bestimmung gemäß hätte entsalten sollen.

Die Loderung und Auflösung derjenigen glänbigen Auschauungsweise, welche achte Religion nur durch die besonderen Offenbarungen der alt- und neutestamentlichen Heilsgeschichte für möglich hält, ging dann aus einerseits von der Bezweislung und Läugenung jenes Berderbens überhaupt, welches durch die Sünde über das ganze geistliche Leben des Menschen gekommen seh, andererseits von der Boraussetzung einer ganz selbstständigen Entwicklung, zu welcher die ursprünglichen Erkenntniskräfte, angeregt bloß durch die in der Schöpfung allgemein vorliegenden äußeren Offenbarungen, befähigt gewesen sehn sollten, und von einer Betrachtungsweise, welche die Thätigkeiten des religiösen Erkennens nicht bloß nicht durch unmittelbare, lebendige Beziehung zu Gott bedingt sehn ließ, sondern auch vom Zusammenhang mit dem innern Leben und namentsich auch mit unmittelbarem Innewerden überhaupt in falsch intellektualistischer Weise ablöste.

Wir finden diese Nichtung schon im Socinianismus, obgleich dieser alle natürliche Erkenntniß Gottes läugnet und die Ansicht von der Nothwendigkeit besonderer Offenbarungen insofern auf die Spize treibt. Denn er thut dies, indem er dagegen die sittliche Idee auch trotz dem Fall als eine Stimme Gottes im Menschen selbstständig sich entfalten läßt und eben auf das sittliche Bewußtsehn und Berhalten alles Gewicht legt, auch den Inhalt der besonderen Offenbarungen dem Urtheil der praktischen Bernunft unterwirft; jene Offenbarungen selbst läßt er nur äußerlich, ohne Annahme insnerer Lebensbeziehungen des Subjekts zu Gott, an den Menschen herantreten.

Die Ausbildung und Durchführung, welche jener Richtung später namentlich burch den Rationalismus zu Theil geworden ift, fehen wir im Wefentlichen schon beim englischen Deismus eingetreten. Gbenfo find bem fogenannten Supranaturalismus großentheils die Schwächen ber englischen Apologetif geblieben, welche den Offenbarungsftandpunkt gegen die Deiften vertheidigte. — Bergl. über das Berhalten ber Deiften zur Offenbarung den Art. "Deismus". Im Allgemeinen ift ihre Anficht: die menschliche Intelligenz, und zwar als ein über die Erfahrung und die Thatsachen bes fittlichen Bewuftfeines reflektirender Berstand, könne felbstständig alle Wahrheiten finden, welche zum Befen achter Neligion gehören; auch soweit ein Geoffenbartfenn von Wahrheiten im Unterschied von Erzengtsehn derfelben aus der Intelligenz anerkannt wird, follen fie doch für diefe begreiflich fenn. Bas im Inhalte der biblischen Offenbarung hiegegen fich ftraubt, wird für Ginmengung von Clementen aus Judenthum, Beidenthum oder philosophischen Shftemen erklärt. Jene Wahrheiten bilden dann den Inhalt der natürlichen Religion. - In Deutschland ichloß fich jene Richtung gunächft, wie in England an den Baconifchen Empirismus, befonders an die Wolfiche Bopularifirmig der Leibnig'ichen Bhilofophie an; fie ftutt fich, wie bort, auf das Bewuftfenn, daß Grundwahrheiten, welche zunächft als geoffenbarte fich darboten, auch durch felbitständige Thätigkeit des denkenden Beistes gewonnen werden können; und zwar betrachtet fie, soweit fie philosophischen Geift zeigt, gentäß jenem Anschluß als das Organ des benkenden Beistes für jene Wahrheiten die Bernunft mit den ihr innewohnenden Ideen (philosophifcher "Rationalismus" gegenüber der Offenbarung, wie dort philosophischer Empirismus; theologia naturalis Bolf's). Dazu fam aber auch der Einfluß des englischen Deismus und der antichriftlichen frangösischen Literatur. Bon theologischer Seite aus wurde dem Geltendmachen einer "natürlichen Religion" der Weg gebahnt durch die feit Semler betriebene Ansscheidung der sogenannten Zeit= und Lokalideen aus dem Gehalt der driftlichen Religion: die Richtung ging auch hier dahin, in dem, was man als wahrhaft religiöser Mensch zu glauben habe, nichts übrig zu laffen, zu was

Die "Bernunft" nicht auch von fich aus gelangen fonnte. Um weitesten ichritt bann in Berwerfung der außerordentlichen, d. h. der biblifchen Offenbarungen, fogleich der fogen. Naturalismus borwarts, indem er in ihren vorgeblichen Thatfachen und geheinnißvollen Lehrsätzen auftatt göttlichen Birfens nur Beranftaltung menschlicher, fluger Berechnung und Betrügerei feben wollte. Dagegen stellt, von rein rationalem, philosophis ichem Standpunkt aus, Leffing die Boee einer besonderen Offenbarung auf, in welcher Bott das Menichengeschliecht zur Auerkennung von höheren Bahrheiten erzogen habe, um diese, wenn die Zeit der Reife gefommen, ju Bernunftwahrheiten werden zu laffen; Gott hat gleichsam das Facit für die Nechnungen, mit welchen die Menschheit fich beschäftigen follte, ihr zum Boraus an die Sand gegeben, damit fie fich dann im eignen Rechnen darnach richten fonne; das Biel der Erziehung aber ift die hochste Aufklärung, wo der Menfch als vernünftiger das Gute blog um seiner felbst willen thut (Erziehung des Menschengeschlechts 1780; bergl., befonders auch in Betreff des Berhältniffes gu Leffing eigenem Standpunkt, ben Urt. "Leffing"). Es ift im Befentlichen diefelbe Auffaffung, welche in Rant's "Religion innerhalb der Granzen 2c." 1793 vorgetragen wird; besonders wichtig ift hier die Beziehung der Offenbarung auf die Berrschaft des "bofen Princips", welchem ber Mensch von Natur verhaftet seh und an deffen Stelle ein Reich Gottes in einem Bolte Gottes, d. h. ethischen Gemeinwesen treten foll; da nun die Menschen vermöge ber mit jenem Buftand verbundenen Schwäche ihrer sittlichen Erfenntnig ihre Berpflichtung nur als einen Gott zu leiftenden Dienft ansehen können, und da ein Bemeinwefen einer öffentlichen Berpflichtung, einer gewiffen firchlichen Form, bedarf, so erscheint eine ftatutarische Gesetzgebung, ein hiftorischer Offenbarungeglanbe, als nothwendig; Bermeffenheit ware es nun zwar, die Befetze irgend einer Rirche geradezu für göttliche, ftatutarifche auszugeben, - ebenso fehr aber auch Eigenduntel, schlechtweg zu läugnen, daß die Art der Anordnung einer Kirche "nicht vielleicht auch eine besondere göttliche Anordnung fenn könne"; jedenfalls endlich foll der Rirchenglaube im "reinen Religionsglauben" feinen höchsten Ausleger anerkennen und felber gur Alleinherrichaft des letteren hinüberführen. Aehnlich hatte, auf Rant'icher Grundlage, ichon Wichte im "Berfuch einer Kritf aller Offenbarung" 1792 von Bedeutung und Moglichkeit einer durch den sittlichen Berfall des Menschen veranlagten übernatürlichen Offenbarung Gottes als moralischen Gesetzgebers gesprochen, indem er die Anerkennung einer Birklichkeit berfelben für Sache eines blogen, auf Bedürfnig oder Bunfch ruhenden Glaubens bezeichnete. Rant unterscheibet bann bie verschiedenen Standpunfte gegenüber bon der Offenbarung fo: Rationalift im weiteren Ginne ift, wer blog die naturliche Religion (diejenige, "in welcher ich zuvor wiffen nuß, daß Etwas Pflicht ift, ebe ich es als göttliches Gebot anerkenne") für moralisch nothwendig, d. i. für Bflicht erklärt. - und zwar Raturalift, wenn er die Wirklichfeit aller übernatürlichen abttlichen Offenbarung verneint, reiner Rationalift, wenn er diese zwar zuläßt, aber be= hauptet, daß fie zu kennen und für wirklich anzunehmen zur Religion nicht nothwendig erfordert werde; Supernaturalift ift, wer ben Glauben an diefelbe zur allaemeinen Religion für nothwendig halt. Es ift indeffen leicht zu sehen, wie wenig bei Kant ber bon ihm noch zugelaffene Bedanke an jene Wirklichkeit übernatürlicher Offenbarung Salt hat gegenüber von einer Anficht, welche ftatt beffen nur eine durch die natürlichen Bei= stesfrafte des Menschen wirfende höhere Leitung der Menschheit zu dem ihr vorgesteckten Biel und dazu einen etwa für die Unmundigen erforderlichen oder heilfamen blogen Schein übernatlirlicher Autorisation julaft; benn bas fittliche Subjekt foll nicht blok seinem Wesen nach autonom sehn, sondern es foll für daffelbe auch trot jener Berrschaft des bofen Brincips mit dem Sollen das Ronnen ftatthaben. Wir werden fo übergeführt auf den Rationalismus eines Rohr, Wegscheiber u. f. w. Nach jener Rant'= schen Definition des Naturalismus wurde er unter diesen fallen. Er felbst aber unterscheibet sich nun von letterem, indem er ben Ramen nur für diejenige Richtung gebraucht wiffen will, welche da, wo das Chriftenthum Offenbarung fieht, auch nicht ein Wert

höherer Borfehung überhaupt anerkennt, und ftellt infofern im Begenfate gegen ihn fich felbft dem Supranaturalismus zur Seite; vergl. die Definition g. B. bei Begicheider S. 10: unterschieden wird 1) ber Raturalismus (welcher auch Materialismus beife) qui rerum creatarum originem, ordinem et durationem a natura ipsa provectam propriis ejus viribus stare ac regi sumit, numine quodam summo haud interveniente; 2) diejenige Richtung, welche (insofern allgemein ale Supranaturalism zu bezeichnen) res earumque gubernationem e natura quadam - supra naturam rerum, quae in sensus cadit, longe evecta - pendere statuit, und awar a) die rationalis stische, welche - notiones ad religionem pertinentes Deo auctore et moderatore per vires rationi humanae insitas ejusque cogitandi leges proprias esse inventas, auctas et cultas judicat, b) die eigentlich supranaturalistische, welche - easdem immediato et miraculoso omnemque rationis humanae auctoritatem excludente Dei interventu hominibus traditas esse statuit. Im Uebrigen veral. den Art. "Ra= tionalismus". - Der Supranaturalismus aber und fo fcon die antideis ftifche Apologetit zeigt fich nun in dem Beftreben, die übernatürliche Offenbarung gu halten, durch eigene Bermandtichaft mit dem Standpunkte der Gegner gelähmt. Auch bei feiner Auffaffung der Offenbarung fehlt es an genugend tiefer Burdigung ber Sunde in ihrem Ginfluß auf's innere, ju Gott hin ju richtende Leben und hiermit auch auf die Gotteserkenntnig, bor Allem aber an tiefer und lebendiger Erfaffung bes Be= fens der Religion überhaupt als eines Lebens in der Gemeinschaft mit Gott. Auf Die verichiedenen Modifikationen in der fupranaturalistischen Auffaffung der Offenbarung, welche großentheils burch berfuchte Benutung der philosophischen Sufteme bedingt waren, ift hier nicht einzugehen (man meinte fo namentlich auch bie Bugeftandniffe, welche Rant's Rritif der reinen Bernunft in Sinficht auf die Unfahigkeit der theoretischen Bernunft zur Erfenntniß Gottes mache, zu einer Begrundung fur Annehmbarteit und Rothwendigkeit einer Offenbarung gebrauchen ju konnen: ein erfolglofer Berfuch, wo nicht augleich im Menschen selbst ein wirkliches Organ für's Göttliche aufgezeigt wird). Ausgehend von der Natur und dem Bedürfniß des Menschen, tam man großentheils bloß auf eine "Zwedmäßigkeit" der Offenbarung. Ausgehend von dem festen geschichtlichen Bezeugtfehn ber Schriftoffenbarung tam man nicht bagu, fie bem gangen innern Leben und Wefen des Menichen nahe zu bringen, mahrend biefer, fo fest ihm etwas bezeugt fenn mag, doch nie in die Anerkennung deffelben fich finden wird, wenn es ihm innerlich noch fremdartig bleibt. Soweit endlich Rothwendigkeit der Offenbarung als ermiefen angenommen wird, droht bei jenem Standpunft bermoge bes Mangele an lebendiger Bermittlung zwischen ihr und dem Innern des Menschen dem Subjette die Befahr, dem objettiv Singestellten und Autorisiten mit Bergicht auf alle felbstständige innerliche Aneignung fich unterwerfen zu muffen, und bem Protestantismus gegenüber erhebt fich die Frage, ob dann nicht durch daffelbe Bedurfniß auch noch fort und fort eine unbedingte außere Autorität fur Erhaltung und Deutung der geoffenbarten Bahrheiten gefordert würde; ber Rationalismus fonnte einem folden Supranaturalismus gegenüber nicht ohne Schein fagen (fo 3. B. Rrug, philosoph. Untachten über Rationalismus u. Supranaturalismus. 1827): "Es gibt nur Einen durchaus confequenten Supernaturalismus, bas ift aber ber romifch = fatholische, welcher die richtige Erklärung der Offen= barungsurkunden dem durch fortwährende übernatürliche — Einwirkung — untrüglich entscheidenden Dberhaupte der Rirche allein gufdreibt; dafür muffen fich die protestanti= fchen Supernaturaliften auch erklaren, wenn fie - einmal die Prämiffe aufftellen. baf ber Menfch -- eines untrüglichen Führers bon Außen bedürfe." Sehr leicht wird fich der Uebergang hierzu auch z. B. machen laffen bei der Ausführung Dren's. welche zu den tüchtigsten Leiftungen der neueren Apologetit überhaupt gehort, dabei aber gerade vermöge ber fubranaturaliftischen Elemente, die trot Schleiermacher'icher Einfluffe und trot ber Polemit Drey's gegen den Supranaturalismus in ihr malten, einen folden Uebergang ju romischem Rirchenthum offen halt; es wird ba gwar, unter

folder Bolemit, der Urfprung der Religion auf eine ursprüngliche Berührung mit Gott jurudgeführt, diefe aber gang in den bergangenen Moment der Schöpfung gurudverlegt (bgl. oben) und die Offenbarung, durch welche dann das von dorther fammende reli= gioje Bewußtfehn erft feinen objektiven Inhalt bekommen foll, wefentlich in außere Erscheinungen und Rundgebungen gefett. — Der bisher karakterifirten Periode in ber Entwidlung der Theorien über Religion und Offenbarung gehört nun auch die Boran= stellung der Begriffe "naturliche Religion", "positive" und "geschicht= liche" Religion an. Bom erften Begriffe war ichon oben die Rede: es ift die Religion, wie sie aus der Vernunft an sich hervorgeht ("philosophica" religio - si artis forma exposita fuerit : Begicheider). Dagegen heißt diejenige Religion eine positive, welche als eine durch außere Autorität gefette und fauktionirte Ginrichtung auftritt; fofern eine folche vom bestimmten geschichtlichen Ausgangspunkt her durch Tradition und Schriften fich fortpflangt, heißt fie eine hiftorische. Unter ben Begriff der positiven, geschichtlichen Religion fällt bann alfo ale engerer ber ber geoffenbarten. Uebrigene gibt auch der Rationalist bei feinem Geltendmachen der naturlichen Religion gu, daß biefe ohne die Form einer gemiffen positiven Religion nicht hatte erstarten konnen.

Eine Umwandlung mußte für die Auffaffung des Berhältniffes zwischen Religion und Offenbarung erfolgen, fobald man, anftatt überhaupt Erfenntnig und Anerkennung höherer Bahrheiten Religion zu nennen, die Unmittelbarkeit des Innewerdens als wesentlichen Rarafter der Religion und zugleich als einzigen Weg, auf welchem wirklich jene Wahrheiten fich erreichen laffen, betrachtet. Bon natürlicher Religion im Gegenfat ju positiver fann dann wenigstens insofern, ale bei jener Gott ursprünglich burch reflektirenden Berftand erfaßt febn follte, nicht mehr die Rede febn. Der Rame Offenbarung wird bann eben auf jene Unmittelbarkeit oder Urfprünglichkeit über= tragen, womit religiöfe Befühle und Ahnungen aus bem berborgenen Grund von bes Menschen eigenem Innern aufsteigen. Indem aber auf diese Beise der Begriff ber Dffenbarung zu hoher Geltung tommt, fragt fich, ob nicht durch den bon diefem Be= griff gemachten Gebrauch doch auf's Reue und theilweise vielleicht noch ftarfer als burch gewöhnliche rationalistische Sate basjenige Interesse beeintrachtigt wird, für welches driftliche Apologetit bei ihrer Behauptung einer göttlichen Offenbarung zu fampfen bat; bleibt das Chriftenthum in besonderem, ja einzigem Sinn ein Erzengnif von Offenbarungethaten eines lebendigen Gottes? und find es auch fichere, objeftive Wahrheiten, die geoffenbart werden? Rach Jacobi ftellt fich Offenbarung dar in jedem religiofen Bernehmen, jedem Ausdrud religiöfen Erregtfenus: das mahre Befen fehen und fpuren wir als ein verborgenes und feten dem Gefpurten zum Zeichen das Wort, welches nicht etwa felbst offenbart, aber Offenbarung beweist, befestigt und bas Befestigte verbreiten hilft; unmittelbar berbindet fich damit der Begriff der Beiffagung: Die Bernunft überhaupt, über den Gesichtstreis des Berftandes sich emporschwingend, verhalt fich weisfagend; ihr wesentliches Wiffen ift Gingebung. Bestimmter wird bann bon biefem Standpunkt aus der Begriff der Offenbarung da angewandt, wo es fich handelt um befonders eigenthümliche, ursprüngliche, ureigene Erzeugniffe des religiofen Beiftes, welche zugleich anregend weiter wirken über weitere Rreise und längere Berioden bin. Die Ursprünglichkeit oder Genialität eines Rünftlers auf feinem Gebiete wird als Natur= gabe oder Gottesgabe mit dem gusammengeftellt, was auf dem Bebiete des Glaubens Offenbarung oder Inspiration heiße: vergl. 3. B. de Wette, auch noch in feinem "Befen bes driftlichen Glaubens." — Bei ber Scharfe und Entschiedenheit, womit Schleiermacher bas Befen ber Religion in eine Bestimmtheit bes Gefühles fest, fällt auf das Individuelle in den Religionen (beftimmte Religion = das Gange ber einer Gemeinschaft ju Grunde liegenden Gemuthezustände; Suftem ber philosophischen Sittenlehre : "große Maffen eigenthümlicher Schematismen des Gefühls") vollends ein foldes Bewicht, daß von einer "naturlichen Religion" in dem Sinn, in welchem man fonft bon Religionen fpricht, ober bon Uebergang aus einer folden bestimmten Religion

in die natürliche nicht die Nede fenn kann. Diefe ist ihm bloß Abstraftum : fie ift als Bafis religiöser Gemeinschaft nirgends, fondern nur das, was fich aus den Lehren aller frommen Gemeinschaften ber höchften Ordnung gleichmäßig abstrahiren läft als das in allen Borhandene, nur in jeder anders Bestimmte (und zwar ift in jeder einzelnen Bemeinschaft Alles auf andere Beife). Der Ausdrud "bositiv" bezeichnet nun eben das Individualifirte, - den individuellen Inhalt der gefammten frommen Lebensmomente, fofern derfelbe abhängig ift von der Urthatsache, aus welcher bie Gemeinfchaft herborgegangen ift. Und ber Begriff Offenbarung bezeichnet die Ursprünglichkeit einer folden Thatsache, sofern fie als ben individuellen Gehalt ber in ber Gemeinschaft vorkommenden frommen Erregungen bedingend felbst nicht wieder aus einem geschichtlichen Bufammenhang zu begreifen ift; es bedürfe, fagt Schleiermacher, feiner weitern Erorterung, daß hier in dem Ursprünglichen eine göttliche Causalität gefett fen; dabei bekennt er jedoch, es fen faft unmöglich, jene Borftellung bestimmt zu umgränzen, und man fonne faum einer erweiterten Anwendung des Begriffes wehren, dag nämlich jedes in der Seele aufgehende Urbild, welches weder ale Nachahmung zu begreifen, noch aus äukern Anregungen oder früheren Buftanden befriedigend zu erklaren feb, ale Offenbarung durfe angesehen werden (vergl. bei be Wette). Indem er bann übergeht gur driftlichen Religion, in welcher Alles auf die durch Jefum vollbrachte Erlöfung bezogen werde, kommt er hier auf die Begriffe des Uebernaturlichen und Uebervernünftigen. Bemäß bem über Offenbarung überhaupt Besagten geht je ber Anfangspunkt einer frommen Gemeinschaft über die Natur desjenigen Kreifes hinaus, in welchem er herbortrat: andererseits ftehe aber Nichts ber Annahme entgegen, daß das Gerbortreten eines folden Lebens Wirkung der unferer natur als Gattung einwohnenden Entwidlungsfraft fen; im Bergleich mit Chriftus nun verliere Alles, was fonft für Offenbarung gelten fonne, diesen Rarafter wieder, weil alles Andere ichon im Boraus in ihm unterzugehen bestimmt fen; andererfeits aber habe nicht blog die Möglichkeit, das Göttliche fo, wie es in Christo war, aufzunehmen, schon in der menschlichen Natur liegen muffen, fondern auch bas zeitliche Bervortreten bes göttlichen Aftes, burch welchen jenes wirklich eingepflanzt wurde, muffe zugleich als hochfte Entwicklung ber eigenen geis ftigen Rraft der menschlichen Ratur angesehen werden, und fo konne auch das Menschwerden des Solnes Gottes etwas Ratürliches heißen. Aehnlich redet Schleiermacher bom Ueberbernunftigen; einerseits sehen diejenigen Lebensmomente Jesu, durch welche er die Erlösung vollbringe, nicht aus der Allen gleichmäßig einwohnenden Bernunft zu er= flaren, andererfeits fonne der gottliche Beift wieder als die bochfte Steigerung ber menschlichen Bernunft gedacht werden; was ferner die driftlichen Lehren betreffe, fo fenen alle driftlichen Gage in derfelben Beziehung wie alles Erfahrungsmäßige übervernünftig, fofern fie nämlich auf einem Begebenen beruhen, vernunftmäßig aber, fofern fie denfelben Gesetzen der Begriffsbildung wie alles Gesprochene unterworfen fegen (man fieht, wie diefe Aussagen auch wieder auf den Inhalt jeder "Offenbarung" anzuwenden find). - Die Fragen, welche gegenüber diefer Schleiermacher'ichen Auffaffung bon der Offenbarung fich erheben muffen, hangen unmittelbar mit den Bemerkungen zusammen, zu welchen schon seine Ansicht vom Wesen der Religion überhaupt veranlaffen muß. Bollzieht fich bei Offenbarungen wirklich jene perfonliche Gemeinschaft bes Menschen mit Gott, welche bas Chriftenthum fordert, und ein Thun Gottes als bes perfönlichen, lebendigen? Ift ferner ber Unterschied zwischen chriftlicher und überhandt biblifcher Offenbarung und zwifchen berjenigen, welche auch in heidnischen Religionen statthaben foll, ein qualitativer, ber auf Berfchiedenheit des zwischen Gott und Mensch eingetretenen Berhältniffes felbft ruht? 3ft endlich, wie es nicht blog ber rationali= ftifche und supranaturalistische, sondern schon ber biblische Offenbarungsbegriff mit fich bringt, auch wirklich objektive Wahrheit (nicht etwa blog fubjektive Gemuthezustände) offenbar geworden?

Der fogenannte abfolute Idealismus redet, als ob er das hier etwa Ber-

miste leistete: die Wahrheit soll wirklich offenbar werden, Gott erkannt; es soll geschehen in wahrhaft göttlicher Geschichtsentwicklung, indem Gott selbst sich offenbart; und während nun auch hier jede Religion nicht nur eine positive sehn soll, sondern auch eine geoffenbarte soll heißen können, soll doch Gott wahrhaft ofsenbar erst geworden sehn im Christenthum, im Bewußtsehn und Begriff der Gottmenschheit. Vergl. so nach Degel z. B. noch Rosenkranz, Enchkl. d. theol. Wissensch. 2. Aust. 1845, S. 1—3. Allein nicht in Thaten des persönlichen, persönliche Gemeinschaft stistenden Gottes, sons dern in einer mit Nothwendigkeit sich vollziehenden Selbstentwicklung des Absoluten soll die Offenbarung sich vollziehen; offenbar geworden ist ferner Gott auch sür's dristliche religiöse Bewußtsehn erst in der Form der Borstellung; und mit der Offenbarung für den denkenden Geist, die wir erst im eigentlichen Sinn eine wahre nennen könnten, soll nichts Geringeres eintreten als eine Auflösung eben derzenigen Weise, in welcher das spezisisch akristliche Bewußtsehn den sich offenbarenden Gott und seine Menschwerdung aussatz, ja eine Aussehung des religiösen Standpunktes überhaupt.

Durch Schleiermacher aber hat nun die wissenschaftliche Theologie jedenfalls den stärksten Antrieb empfangen, wie die Religion überhaupt so auch die Offenbarung auf die innersten Tiesen des Lebens zurückzubeziehen. Zunächst wird von denen, welche an ihn sich anschließen, besonders der Zusammenhang zwischen Offenbarung und Erlösung betont; wir werden weiter auf den Zusammenhang offenbarender Gottesthätigkeit mit der Entsaltung des höheren, Gott zugekehrten Lebens überhaupt zu dringen haben. Sodann wird, wie schon aus dem Begriff der Religion sich ergeben muß, mit bestem Rechte darnach gestrebt, in und mit der Bedeutung der Offenbarung für's Leben ihre Bedeutung für die Erkenntniß der Wahrheit wieder mehr, als bei Schleiermacher

Behen wir jurud auf unferen Begriff der Religion und auf die biblifden Ausfagen über "Dffenbarung", fo werden wir behaupten muffen, daß Dffenbarung, und zwar als That des lebendigen Gottes an dem in perfonlichem Berkehr mit ihm ftehenden Menschen, in gewiffem Ginne, nämlich fofern barunter gunächst jener innere Att (Matth. 16, 17.) verstanden wird, Boraussetzung jeder acht religiösen Entwidlung ift, also auch nicht etwa erft durch die Gunde gefordert. Gemäß ber Anschauung, welche wir nach der Schrift über das Berhaltniß Gottes jum Menschen überhaupt uns bilden muffen, haben wir fein Recht zu der Annahme, daß, abgefeben von der Sünde, das im Menschen ruhende religiöse Element rein aus fich felbst heraus, und nicht vielmehr in ftetem Berfehr mit Gott, in ftetem reichften Empfangen boberer, unmittelbarer Gindrude und Mittheilungen fich hatte entfalten follen (vergl. fogar die Entwicklung des menschgewordenen heiligen Gottessohnes felbft, besonders das Empfangen bei der Taufe, welches man nur fehr unbefugterweise oft wegdeuten will). Rehmen wir "Dffenbarung" in bestimmterem Ginn, ale neue, epochemachende Mittheilungen an eine religiofe Gemeinschaft bezeichnend, fo bietet fich uns gemäß ben allgemeinen, nicht erft durch bie Gunde bedingten Entwidlungsgefeten des menschlichen, befonders auch reli= gibfen Beiftes, ferner die Borausfetjung dar, daß auch eine besondere gottliche Ausruftung einzelner Subjette, um die Menschheit zu einer hoheren Stufe ber BotteBer= fenntnig und des Lebens in Gott zu erheben, ichon bermoge ber urfprünglichen Beftimmung der Menschheit bon Zeit zu Zeit einzutreten hatte: befondere Offenbarungen im Einzelnen und von Einzelnen aus auf die Gefammtheit. der fich diefelben gunächft objektiv darftellen. — Bas fodann die göttlichen Rundgebungen in der außeren Belt, Natur, Geschichte betrifft, unter beren Anregung jene auf dem religiösen Lebensmittelpunkt gerichteten inneren göttlichen Ginwirtungen fich bollziehen, fo follte gewiß bas, was man als "allgemeine" äußere Offenbarung Gottes zu bezeichnen pflegt, ichon ursprünglich diese Bedeutung haben. Wir muffen aber fragen, ob man auf driftlichem, biblifchem Standpunft ein Recht hat zu ber Annahme, befondere Rundgebungen Gottes auf dem Bebiete bes außern Lebens (ober wir werben beffer fagen: auf bem Bebiete bes Lebens

geschieht, zur Geltung zu bringen.

überhaubt, fofern wir es von jenem Mittelbunkt unterscheiden, alfo auch auf dem peris pherischen Gebiete bes psinchischen und geiftigen Lebens) - Rundgebungen, welche hier als Bunder bezeichnet merden - fegen erft beranlagt worden durch Gunde, Erlofungsbedürfniß, Erlöfungsrathschluß (von diefer Boraussetzung geht auch Rothe aus in bem wichtigen Auffat Stud. u. Rrit. 1858. I.). Zuvorderft wird die erfte Erwedung des religiöfen Bewußtfeuns in den erften Bertretern des Menfchengeschlechts nur bann den Entwicklungsgeseten unseres Bewußtsehns angemeffen gedacht werden, wenn fie erfolgte durch bestimmte objektibe Aeußerung eines andern Bewußtsehns, indem in irgendwelcher befonderen Beife Gott felbst oder Bertreter ber höheren Belt dem Menschen gegenübertraten. Sodann wird, wenn in der heiligen Befdichte die Erager gottlichen Beiftes besondere Rrafte auch der äußeren Natur gegenüber üben und allgemeine geiftige Bermögen berfelben, befonders ihr Bermögen, Die empfangenen göttlichen Gindrude gu Anfchauungen ju gestalten, wunderbar gesteigert find, nirgends ansgesprochen, dieß fen nur wegen besonderer, auf die Gunde bezüglicher Zwecke gefchehen, sondern jene Rrafte erscheinen vielmehr als folche, die auch schon mit dem ganzen Wefen jenes Beiftes im innigsten Caufalzusammenhange stehen. In der Bollendung foll ohnedieß auch das ganze Naturgebiet von geiftlichem Wefen durchdrungen und zum Gebiet für's freiefte Balten ber Gottesfinder verklärt werden. Und barauf hin geht auch ichon von Anfang an ber innere Trieb und Drang ber noch der Gitelfeit unterworfenen Creatur (vergl. Rom. 8, 19 ff.). Saben wir bemnach nicht borauszuseten, daß, was wir jett in feiner Bereinzelung etwa Außerorbentliches nennen, nach ber ursprünglichen Ordnung vielmehr ichon von Anfang an in immer reicherer Beife fich hätte entfalten follen, - bag, wie ber zur äußeren Ratur gehörige menschliche Leib aus dem irdischen (1 Kor. 15, 47.) ohne Tod zu einem pneumatischen hätte werden durfen, fo von dem fortschreitenden Leben des gangen Menschen in Gott und namentlich von einzelnen befonderen Werkzeugen der Offenbarung entsprechende Ginfluffe auch auf bie übrige Ratur ausgehen follten, - und bag auch wohl neben diefer Bermittelung durch menschliche Werkzeuge Aehnliches unmittelbar von der höheren Welt aus follte geubt werden? Auch die Zweckabsicht mit Bezug auf Anregung der Menschheit im Allgemeinen bliebe hierbei auch abgesehen von ber Sünde: durch folde Darftellungen aus ber höheren Welt follte jene immer mehr jur Erfenntnig von ber Realität und bem gangen Reichthume bes Göttlichen und jur eigenen Aufnahme besselben hingezogen werden. — Andererseits aber werden wir in Betreff aller der äußeren, auch der wunderbaren Rundgebungen Gottes nicht blog mit Bezug auf die ursprüngliche Ordnung, fondern auch mit Bezug auf den Stand der Sunde anerkennen muffen, daß nichts Aeuferes, in die Sinne Fallendes an und für fich fcon zur Erzeugung, Stärkung, Reuerwedung des Gottesbewuftfenns genügte ober genügen follte, fondern daß auch der ftartfte außere Gindrud junächft beftimmt war, bom Saften am gemein Irbifden loszureifen, ben fündigen fleifchlichen Sinn baraus aufzurütteln und bas Subjett fo für jene an fein eigenes Innerstes anknupfenden unmittelbaren geistigen Gindrücke, durch deren Aufnahme dann auch erst wahrhafte Anerkennung ber äußeren That als einer göttlichen möglich wird, embfänglicher zu machen (wird Gott wirklich schon in augerer Erscheinung an fich mahrnehmbar, vergl. Dren §. 11.? tann bas Bewußtsehn aus äußeren Thatsachen an sich schon mit boller Evibenz die Idee Gottes erzeugen, val. Rothe a. a. D.? - es kann hier freilich auf biefe Fragen nicht näher eingegangen werden; bgl. meine angegebene Schrift). - Ueber bie Möglichkeit folder Borgange muß auf den Art. "Wunder" verwiesen werden. wird darauf ankommen, fie als ein in fich felbit nach den höchsten Besein bestimmtes Gintreten einer höheren Lebensordnung und höherer Lebensmächte anzusehen, zu beren Aufnahme die Natur ähnlich disponirt ift, wie etwa das blog Mechanische in der Natur schon in sich darauf angelegt ift, lebendiges Wesen überhaubt aufzunehmen und ihm zu bienen, ohne daß doch das wirkliche Eintreten von diefem je aus jenem an fich zu deduciren mare.

Nur vermoge höherer Offenbarung tonnen wir die ursprüngliche Entfaltung reli= giofen Lebens ertlaren, und Gott hat von Anbeginn folde Offenbarung geben wollen, fo gewiß, als er den Menschen zur Religion, zur Gemeinschaft mit fich, geschaffen hat. - Und andererseits muffen wir nun auch gemäß dem Wefen der Religion ichon mit der erften Entwicklung des perfonlichen Lebens die Fahigkeit in der ursprünglichen Menschheit zu lauterer, achter Aufnahme der sich darbietenden außeren und inneren Rundgebungen voraussetzen. Namentlich ergibt fich die Auffaffung Gottes als eines einigen aus dem Wefen des religiöfen Triebes und der allgemeinen Ibee des Göttlichen jo einfach, daß keineswegs für sie an sich schon eine fortgeschrittene Uebung und Ausbildung der Intelligenz erforderlich ift, daß vielmehr, wo fie nicht durchdringt, nicht blog auf intellektuelle Schwäche, fondern vor Allem auf eine Störung der inneren Bemeinschaft mit Gott und bes Organs für diefelbe geschloffen werden muß. Go haben wir denn nun den Ursprung des Beidenthums mit dem Apostel jurudauführen auf eigene Abtehr des Menfchen von Gott, worauf dann auch fein eigenes Organ fur's Göttliche mehr und mehr verdunkelt worden ift. Und wie diese Abkehr als ein im innerften Mittelpunkte des fittlichen Subjektes fich bollziehender Aft gedacht werden muß, fo geht dann mit der Berduntelung des religiofen Bewußtseyns im Beidenthum fogleich die fittliche Berderbniß Sand in Sand. - Indem indeffen doch das Subjett den religiofen Eindrücken sich nicht entziehen tann, trägt die Religiosität des Beidenthums allgemein jenen Karakter "paffiver Frömmigkeit" (f. o.).

Allerdings aber weift nun das Beidenthum, fo wenig feine eigentliche Burgel in einem nur unreifen, noch findlichen Buftande der Menschheit gefucht werden barf, doch in feinem bestimmten Rarakter darauf bin, daß jene Abtehr noch während eines folden Buftandes eingetreten ift. Es ift ihm eigenthumlich, daß an die Stelle eines freudigen Buges zu Gott bin und eines Aufnehmens feiner lichten Offenbarungen bas Befühl von Gebundenfenn an die dunteln Machte ber Natur und eine den Menichen erniedrigende Singabe an dieselben getreten ift. Bahre Freiheit von diefen Mächten. wahre Erhebung von Bernunft und Wille über fie wird nun freilich immer nur möglich fenn bei wahrer Gottgemeinschaft. Aber auch wo es an folder fehlt, tann doch eine schon erstartte Intelligenz noch die Rraft dazu bewahren, ja felbst im Stande bes heidnischen Gundenlebens fann, wie Thatsachen zeigen, die heranwachsende Intelligenz noch die Rraft dazu gewinnen, jene gewöhnlichen heidnischen Borftellungen von den Göttern, zu welchen die Naturmächte erhoben find, aufzulöfen. Der menschliche Beift tann ferner auch ohne jene Gottesgemeinschaft ein foldes Bewußtfeun feiner eigenen Rraft und Gelbftundigfeit hegen, und zu einem folchen Bewußtfenn an derfelben heranreifen, daß er fich als frei gegenüber bon jenem Bebundenfenn an die Ratur behaubtet oder wenigstens behaupten will. Gine folde Stufe der Entwicklung alfo dürfen wir bor und bei der Ausbildung des Beidenthums noch nicht annehmen. Und zwar werden wir nun hierin gerade die Urfache feben muffen, weshalb boch eine gewiffe Religiofitat in demfelben ftets fich erhalten konnte. Wo nemlich der Menfch im Stande der Abtehr von Gott fo fich als felbständig behaupten will und fo die der Naturreligion qu= gehörigen Borftellungen auflöft, da wird er nicht etwa zu höherer Religiofität vorwärts fchreiten, fondern vielmehr zu bewufter, diretter Auflehnung gegen diejenigen Banden, bie an den lebendigen Gott felbst ihn fnüpfen; je mehr der Beift schon in feinem Bemußtsehn von fich felbst erstarkt ift, desto mehr wird in der Abtehr von Gott ftatt falscher Religiofität Untireligiofität, ftatt beidnischer Blindheit satanischer Trop eintreten (man bergl. namentlich Erscheinungen des Abfalls von Gott auf der bei driftlichen Bolfern erreichten Stufe des Beifteslebens mit demjenigen Beidenthum, welches aus jener ur= fprünglichen Abtehr hervorging). Berade unter jenem übermächtigen Gefühl von Be= bundenfehn an die Ratur übte dagegen auch das verdunkelte Gefühl der Abhangigkeit von Gott felbft noch feine Dacht aus.

Indem der Beift im Beidenthum fich durch jene Naturmachte gebunden fühlt, ift bann bie Entwidlung ber heibnischen Religionen wesentlich abhängig von benjenigen Botengen und Ericheinungen der Natur, welche borgugsweis einen übermächtigen, theils brobenden, theils auch Gutes berfprechenden Gindrud auf den im Sinnlichen lebenden Menschen zu machen geeignet find, und dies können verschiedene febn theils gemäß ben bestimmten äußeren natürlichen Umgebungen, unter welchen eine Religion fich bilbet, theils nach der inneren Disposition des Gefühls und der Borstellung, nach der Bildungsftufe, nach der Beite des Gefichtstreifes, welche bestimmten Subjetten und Wefchlechtern eigen ift. Bu ber Erfahrung bon Naturmächten tommen bann bei Bolfern, welche eine Gefchichte erlebt haben, religiofe Borftellungen, welche aus diefer fich erzeugen; theils areifen hier ein die Geschicke eines Bolles überhaupt, theils vergangene geschichtliche Entwidlungen, in welche ichon die Bollereligion felbst hineingezogen gewesen war. Göttliche Einwirkungen mahren bei all' bem noch fort; auch im eigenen Innern wird derjenige noch vernommen, in welchem Alle leben, weben und find, aber feine Rundgebungen werden gebrochen und getrübt durch die bofe Beschaffenheit des aufnehmenden Drgans, und je entichiedener fie die den Mittelpunkt bes Lebens treffenden Forderungen geltend machen, defto mehr fucht auch die innere Willensrichtung ihrer loszuwerden. Gott waltet ferner durch die Lenkung der gesammten Bollergeschicke, durch Anweisung des natürlichen Bodens für ihre Entwicklung (bgl. Apg. 17, 26.), durch die Anregung, welche er dem Beift einer Nation mittelft geschichtlicher Aufgaben und Beimfuchungen zu Theil werden läßt, durch Berührung, in welche er die Bölfer mit einander bringt, u. f. w., auch über bem gangen Gang bes Beidenthums, feiner Berirrung und Berderbniß, sowie der inneren Erhebungen, welche nicht bloß nach der weltlichen Seite bin, fondern auch mit Bezug auf's religiöse Bewußtsehn und Leben in ihm noch möglich Denn was letteres betrifft, fo bleibt auch im Stande der Gunde mit der Bernunft noch der Trieb nach theoretischer Erhebung zu einem höchsten Wefen, einer über der finnlichen Zerfplitterung ftehenden allumfaffenden Ginheit eingepflanzt; und das in's Berg gefdriebene Gefet (Rom. 2, 14 ff.) treibt noch ju Bahrung ber allgemeinen. zumal der unmittelbar auf der Naturordnung ruhenden fittlichen Ordnungen und Berhältniffe, kann auch noch eine gewiffe Freude an ihm felbst erweden, und in ber burch unmittelbaren inneren Bug gewirkten pietätsvollen Singabe an jene Ordnungen haben wir dann wenigstens eine Borftufe zur Biederherstellung der Gemeinschaft mit Gott felbst zu erkennen (συνήδεσθαι τῷ νόμω, Röm. 7, 14. — wirklich auch auf heidnischem Boden). Aber allerdings: wo Selbstwerleugnung ber innerften fleischlichen Willensrichtung gefordert wird, muß auch in Betreff der edelften Ericheinungen des Beidenthums anerkannt werden, wie unmöglich jene ift ohne ben nur in der befonderen Beilsoffenbarung fich mittheilenden wiedergebarenden Beift der Gnade (Selbstfucht und Gelbstüberhebung gerade auch bei fittlich Strebenden und zumeift bei den "Beifen diefer Belt"). Das vernünftige Bewußtsehn ferner bleibt, auch wo der religiöse Trieb ganze Gemeinschaften zu einer höheren Stufe weiter führt, boch an bas naturliche Befen gebunden; und wo Gingelne in Rraft des Bedankens über diefes fich zu erheben icheinen, will jene falfche Gelbftftändigkeit fich geltend machen, welche mit dem Standbunkte ber Boltsreligion und Naturreligion auch den Standpunkt der Religiosität überhaupt überichreiten möchte. — Lange hat man von driftlichem Standpunkt aus gegenüber von den göttliden Ginwirfungen bamonische in der Beise als Sauptfaktor für's Beidenthum anfeben zu muffen geglaubt, bag einzelne Damonen ber Borftellung und bem Gultus ber einzelnen Götter zu Grunde liegen. Bewiß hat man fie als Faktor infofern anzusehen, als das fündhafte fleischliche Leben überhaupt von fatanischen Banden umschlungen ift. Für die genannte Auffaffung aber werden auch die gewöhnlich beigezogenen paulinischen Aussprüche nur mit Unrecht angeführt; wenn Paulus vor Theilnahme an Opfermahlzeiten warnt, weil man dadurch mit den Damonen in Gemeinschaft tomme, fo fagt er hiermit noch nicht, daß hinter dem einzelnen Gott, dem man opfere, ein Damon feu,

fondern es muß dem gegenüber barauf beharrt werden, daß er die Realität der Gögen einfach verneint (1 Kor. 10, 20. 21, 8, 4.).

Eine organische Entwickelung des Religionswesens oder eine fortschreitende Entwickelung aus dem heraus, was an sich Princip der Religion ist, kann im Heiden eiden thum nicht nachgewiesen werden. Es liegt dieß in seinem Wesen selbst. Was in seiner Entwickelung vorherrschend wirksam ist, ist eben nicht jenes Princip selbst, auf dessen Trüsbung, Schwächung, Verkehrung gerade das Wesen des Heidenthums ruht, sondern es sind Einstüsse und allgemein geschicklicher Verhältnisse, welche jenem Principe gegensiber als etwas mehr oder weniger Zufälliges erscheinen, ferner die Fortschritte in mannichsacher, verschiedenartiger Entsaltung der allgemeinen geistigen Kräfte, auf welche der sich noch regende religiöse Trieb zwar mehr oder weniger auch noch einwirken kann, aber ohne hierbei die eigentlich bestimmende, durchgreisende Macht zu sehn. Bei den meisten bisher versuchten Construktionen der heidnischen Religionsgeschichte aus der Idee der Religion heraus ergibt ein einsaches Zusammenhalten mit den durch empirisch geschichtliche Forschung zu entwickelnden wirklichen Hergängen und Zusammenhängen als Hauptsehler, daß jene zusällig scheinenden Momente viel zu wenig beachtet sind. (Ueber die Eintheilung der Religionen vgl. besonders Paret, Stud. n. Krit. 1855. Het. 2.)

Behen wir noch etwas näher auf die geschichtliche Entwickelung der Religionen ein, fo ift, gemäß dem bisher Gefagten in Betreff der Anfange des Beidenthums anzunehmen, daß eine Borstellung von Einem Gott schon vorangegangen war, fo wenig auch der Unterschied geiftigen Wesens von natürlichem schon auf Begriffe gebracht febn mochte. Much die Religionsform des Fetifchismus, welche man in direftem Gegenfat hierzu als bie erfte meinte aufstellen zu dürfen, möchte bei genauer geschichtlicher Untersuchung vielmehr für unfere Annahme zeugen. Man bergl. 3. B. was neueftens der Miffionar Schlegel über die Miffion der Eme-Neger mitgetheilt hat (3. B. Schlegel, Schlüffel gur Eme - Sprache. Bremen 1857, im Borwort; und Monateblätter der norddeutschen Miffionsgefellschaft. 1858. Nr. 93 und 94). Reineswegs fremd ift ihnen ein höchftes Wefen; aber es fteht dem Menfchen fern und bezieht fich auf die Welt nur durch eine Menge bon Bögen, deren jede Familie einen eigenen hat und welche durch ungählige finnliche Bauberzeichen die Ihrigen erkennen und ichniten wollen. Davon, daß das reli= gibse Bewuftfenn zu biefer Stufe erft bon bem aus, was man gewöhnlich unter Fetiichiemus berfteht, fich erhoben habe, tann beim gangen Rarafter jener Bolfer und ihrer Religion nicht die Rede fenn; besto leichter läßt sich umgekehrt ein Berabsinken bon jener Stufe bollends zu reinem Fetischismus (bgl. b. Art.) bei einzelnen Subjetten und wohl auch bei gangen Boltern begreifen. Wie leicht ber Menich, der perfonlichen Gemeinschaft mit Gott entfremdet, fogleich auch icon bagu kommen konnte, in religiöfer Furcht und in Bedürfniß schützender Gottesnabe ein einzelnes sinnliches Ding jum Bertreter des Göttlichen als eines unmittelbar Raben für fich ju feten, zeigt besonders auch die Berehrung von Theraphim (1 Mof. 31, 19.) bei den nächsten Berwandten des Abraham, während die heilige Schrift jedenfalls von einer Entstehung des abrahamischen Monotheismus in direktem Begenfatz gegen einen in feinem Befchlecht ichon figirten Bolytheismus nichts weiß, und ferner späterhin auch bei folden Ifraeliten, welche darum boch ihren Glauben an den Ginen Jehovah nicht aufgegeben haben wollten (1 Sam. 19, 13.). Bgl. auch, mas Ulrici im Art. "Pantheismus" von den neueren Forschungen über den Wetischismus bemerkt.

Indem die lebendige perfönliche Gemeinschaft mit Gott einem Leben in der Sünde und zwar einem Sündenleben, bei welchem der Mensch ganz dem Sinnlichen, Kreatürslichen sich ergab, hatte weichen müssen, trat wohl zuerst das ein, daß der in die Ferne gerückte Sine Gott, so weit man ihn doch noch ahnte, selbst nur als dunkle Naturmacht (pantheistisch) vorgestellt wurde. Dann wurde er vollends aus dem Bewußtsehn verdrängt durch dassenige einzelne Sinnliche, in welchem die Subjekte seine Wirksamkeit erst als ihnen selbst näher kommende zu fühlen gemeint hatten. Als das verhältnißs

magig reinfte sinnliche Zeichen für's Göttliche ift bas Licht zu betrachten, bal. auch die fumbolifchen Ansdrude und Ericheinungen in der Beilvoffenbarung felbit; in der Begiehung beffelben auf's Göttliche konnte, auch wo es an klarer Reflexion auf's Sittliche fehlte, doch eine Ahnung von der Bedeutung, welche diefes in der Auffassung des Göttlichen haben muß, noch fortleben (vgl. befonders die Lichtgottheiten in der Reli= gion der Weda's, der Arier, - in der griechischen Religion befonders den Apollocult). Unter den irdischen natürlichen Borgangen, unter deren Gindrücken wir das religiöfe Bewuftfehn gebunden fehen, ift der wichtigfte der Bechfel von Entstehen und Bergeben in der Natur, - bas ftets neue Aufblühen und Wiederverwelten. Aufleben und Absterben, - und gang besonders ber wunderbare Brocef der Zengung famt den Erfcheinungen des Gefchlechtslebens überhaupt. Wie unter dem Gindruck jenes Wechfels auf ein Bolf, das ihn vermöge seiner eigenen natürlich bedingten (Temperaments =) Dispo= fition vorzugsweis als einen bufteren empfindet, der religiofe Ginn bom gegenwärtigen Leben ab einem durch den Tod vermittelten anderen Leben fich zuwendet, zeigt die ägnptifche Religion. Seftiges Erregtfenn übermächtiger finnlicher Triebe hat zu ben grob fleifchlichen, leidenschaftlichen Gulten geführt, in welchen die vorderafiatifchen Religionen die zeugende Naturmacht feiern. Mit der bestimmten Dertlichfeit, in welcher die betreffenden Bolfer ftanden, hangt 3. B. Ausbildung derjenigen Religion gufammen, welche gang im Dienste der Geftirne fich bewegt unter einem weiten, hellen, der Betrachtung fich darbietenden Borizont. Die ftartfte Burudbrangung des höheren intelleftnellen Triebes durch das Gebundensehn an die finnliche Welt zeigt fich dann im Fetischismus, der mit seinen Götzen sich nicht einmal mehr zu einer Borftellung allgemeinerer Mächte erhebt und das einzelne, mehr oder weniger zufällig fich darbietende Sinnliche, welches ihm zu Gottheiten wird, hochstens in gang außerlicher, mechanifcher Weise zusammensagt; es ift indeffen (vgl. fleischliche Culte der vorhin erwähnten Art) wohl möglich, daß bei Bölfern, bei welchen viel mehr Beite des Gesichtsfreises und mehr Intelligeng fich zeigt, bennoch mitunter argere Berkehrung des eigentlichen fittlich religiöfen Grundtriebes stattfindet, als fogar in manchen Fetifchreligionen ; über die Bermandtschaft der alten chinesischen Reichsreligion mit dem Fetischismus vgl. Ulrici a. a. D. - Bas wir hier angeführt haben, follten Andeutungen fehn über den Gin= fluß und die Auffassung der Naturmächte; dieser Einfluß zeigt sich vornehmlich in der Religion folder Bolfer, bei welchen der Geist überhaupt noch am unmittelbarften an's Naturleben gebunden erscheint, wirft indeffen auch in den Religionen hoherer Stufen fort. — Was die Einflüffe völkergeschichtlicher Berhältniffe und Ent= widelungen betrifft, fo ift ale ein Beispiel hierfür, das auch ichon auf folden niedrigen Stufen borkommen wird, befonders die Combination bon folden Göttern ober Götterfystemen zu nennen, welche zwei nun unter fich vereinigten Stämmen angehört hatten; fo wird z. B. in der germanischen Religion bas Nebeneinanderbestehen ber zwei einander fehr gleichartigen Götter Wodan und Thor zu erklaren febn, - fo in der indischen vielleicht die Bereinigung ber zwei berschiedenartigen, Bischnu und Gima; Einfluß von feindfeligem Berhältniß zweier Bolter und Religionsgemeinschaften zu einander zeigt fich z. B. in ber Benennung bofer Damonen bei ben Parfen mit Namen, welche mit benen von Göttern, die der Inder verehrt, identisch find (vergl. im Art. "Barfismus"); Ueberwindung von Stämmen und Burudbrangung ihrer Götterwelt burch andere Stamme und Culte konnte zu einer folden Stellung alterer Götterfreise führen, wie uns eine in der griechischen Mythologie begegnet.

Für den Karakter und die geschichtliche Entwickelung des Heidenthums im Großen ist endlich am wichtigsten der Standpunkt, auf welchem das allgemein geistige Leben der Bölker steht, und der Fortschritt in diesem. So weit der eigentlich religiöse Trieb noch mächtig ist, treten, je höher jener Standpunkt ist, die Elemente desselben desto heller in's Bewußtsehn und kommen wenigstens für die vernünstige Borstellung mehr zur Geltung; auch stärkere Erregung jenes Triebes selbst ist noch möglich

(vgl. befonders im Parfismus und Buddhismus). Aber wir haben schon bemerkt, wie wenig doch der innere Bann des Heidenthumes gelöst wird. Es ist ferner zu beachten, daß eine solche gesteigerte Anregung jenes Triebes nicht etwa einem jeden Fortschritt in der Ausbildung objektiver Vorstellungen von Sott zu Grunde liegt; dieser kann auch bloß einer Entwickelung des intellektuellen Vermögens und Ausdehnung des äußeren Gesichtskreises zu verdanken sehn. Endlich konnte, während ein Volk in allgemein geistiger Beziehung noch fortschritt, der unmittelbare religiöse Vildungstrieb schon so erlahmt sehn, daß die Religion auf sehr niederer Stufe zurückblieb (vergl. das Chinesensthum mit seiner ausgebildeten Verständigkeit, während die Religion erstarrt ist und ihre Geltung im Leben einer verständigen Moral abtreten muß; die neue Anregung im Budschismus kam von außen).

Auf der niedrigsten Stufe mußte die Entwickelung des allgemeinen gei= ftigen Lebens noch stehen, wo jenes Berfinken in Fetischismus eintrat. auch tein Recht zur Annahme, daß alle Boller, nachdem das ursprüngliche religiöfe Band in ber Dahingabe an's Weltleben fich mehr und mehr für fie gelöft hatte, erft durch den Fetischismus sich hatten durcharbeiten muffen. Es laffen sich im Gegentheil recht viele Bolter benten, bei welchen auch unter einbrechendem Beibenthum boch eines= theils der religiöse Trieb noch fraftig genug, anderntheils das intellektuelle Leben schon wenigstens fo weit entfaltet mar, um einem fo tiefen Berabfinten zu mehren. - Ginen Saubtunterfchied zwischen Stufen religiöfer Entwickelung im Busammenhange mit ber allgemein geistigen werben wir dann feten konnen, indem wir als bohere diejenige bezeichnen, auf welcher ber Beift, bon einem mehr ober minder flaren Bewußtfehn feiner eigenen Bedeutung der Natur gegenüber geleitet, auch die höheren, in Natur und Menfcenwelt waltenden Machte mit Bestimmtheit als geistige, perfonliche auffaßt; gu= aleich bilden fich bann Götter gefchichten, indem jene Mächte in ihrer Bereinzelung als dem Werden unterworfen fich darftellen. Es find dieg die mythologischen Religionen. Unter diefen felbst wird bann die Stufenfolge babon abhangen, ob als Das Gebiet, in welchem jene Götter fich bewegen, mehr nur das rein natürliche Dafehn aufgefaßt oder ob in den Göttern und ihren Gefchichten mit Bestimmtheit "die berfchiedenen Seiten des sittlich = geschichtlichen Lebens idealifirt und vergöttert werden" (Baret). Bang icharf laffen fich freilich diese Unterschiebe nicht gieben. Während wir auf die niederste Stufe ben Fetischismus zu stellen haben, ift boch, wie schon bemerkt, auch bei fogenannten Fetischdienern, wenigstens theilweise noch eine Vorstellung von persönlichen göttlichen Beiftern mahrzunehmen, - freilich nur eine hochft bage, wobei dann das Fehlen von Göttergeschichten als ein eben hiermit zusammenhängender Mangel zn beurtheilen ift. Als Beifpiel für niedrigere Religionen ber zweiten Stufe find namentlich die vorderafiatischen zu nennen; höher ift die aguptische und indische zu stellen; der Fortschritt, welcher in einzelnen Religionen innerhalb der zweiten Stnfe im Bufammenhang mit der geschichtlichen Beiftesentwickelung der Bolfer eintrat, zeigt fich befonbers in griechischen und römischen Göttergeftalten (vgl. z. B. die Bedeutung der Athene, des Zeus); eigenthumlich verhalt es fich mit der germanifchen Religion, fofern die fittlichen Ordnungen des Familien = und Bolferlebens dort mit befonderer Bietät ge= wahrt und unter ben Schut bon Böttern gestellt werden, fofern aber boch hierauf meniger auch beftimmte Reflexion und demgemäße Geftaltung ber Göttervorstellungen ftatt= findet, fo bag in diesen doch weit mehr als in ben fpateren griechischen und romifchen bas naturliche Element überwiegt. - Besonders wichtig für die Gestaltung der Götter ift bann ferner in der Entwickelung des Beistes das Mag der Phantafie und fünftlerifden Begabung eines Bolfes; bie Götterlehre ber zweiten Stufe mirb hiernach mehr oder weniger licht und harmonisch (am meisten in der griechtigf den Religion). Biermit hangt auch die Darftellung von Bottern in finnlichen Bildern zusammen; bgl. Die weitesten Fortschritte darin bermoge fünftlerischer Bhantafie bei ben Griechen; wo bildliche Darftellungen gang ober faft gang fehlen (vgl. z. B. in ber germanifchen Relia

gion), muß geprüft werden, ob dieß mehr einer aus acht religiöfem Trieb herborgegangenen Schen ober mehr nur einer Schwäche in individueller, fünftlerifcher Ausprägung der Borftellungen jugufchreiben ift; immerhin aber war diefe Ausgeftaltung der Bor= ftellungen, mahrend in letterer Begiehung ein Fortschritt geistiger Thatigkeit darin fich zeigt, doch nur bermoge ber Schwächung eben jenes Triebes möglich, obgleich freilich an und für sich seine Schwächung noch nicht nothwendig ju Götterbildern fuhrt; aus dem zuerst genannten Grunde leitet bekanntlich Tacitus das Fehlen der Bilder bei ben Germanen ab, wenn gleich man (vgl. B. Müller, Geschichte u. System ber altbeutschen Religion 1844. S. 43) ben zweiten Grund wenigstens mit wird geltend machen muffen .-Streben des Beiftes nach Ginheit zeigt fich, unter üppigem Wuchern von Phantafiegebilben, befonders in der fpateren Geftaltung der indifden Religion, im Bramaismus (Brama, Bram, Trimurti). Als hierbei ju Grunde liegendes religiofes Clement aber zeigt fich nicht der achte Bug des fittlich-religiöfen Beiftes zu perfonlicher Gemeinichaft mit Ginem höchften, perfonlichen Beifte, fondern eine die hochfte Macht ale Ratur= macht faffende Uhnung, mit welcher dann bei den Indern nicht bloß ein eigenthumlicher fvekulativer Trieb der Intelligenz, fondern zugleich ein Mangel an fraftigem Bewußtfebn bon ber Geltung der Individualität und Perfoulichkeit gufammentrifft: abstratte Auffassung jenes Bochften (wie weit ift die Borftellung deffelben auch nur wirklich in die eigentliche Religion des Bolkes eingebrungen?), - Singabe an jenes Abfolute, auf Roften von Bedeutung und Recht des eigenen perfonlichen Beiftes und positiven berfonlichen Berhaltens zur Welt und zu Gott.

Bon der allgemeinen Frage, wie weit die geistigen und sittlichen Elemente im Bottesbewuftfenn fich geltend machen, ift nun aber noch zu unterscheiden die beftimmtere Frage nach der Geftaltung des fittlich en Bewuftfenns felbft im Zusammenhang mit bem religiöfen, - noch beftimmter die Frage, wie weit nicht etwa blog objektive sittliche Ordnungen überhaupt zur Anerkennung kommen, fondern der Menfch auch der im göttlichen Billen liegenden Unforderungen an durchgangige perfonliche Seiligung und besienigen fubjettiben Buftandes, in welchem er felbst ihnen gegenüber sich befindet, lebendig inne geworden und fein ganges Gelbitbewußtfenn, Gottesbewuftfenn und Beltbewuftfehn hierbon burchdrungen ift. Namentlich tommt hierbei der Zwiespalt in Be= tracht, der Statt hat zwischen Gott und zwischen den Menschen als Gunbern und ber bon ber Gunde mit berührten außeren Welt. Wir haben baraus auf die größere ober geringere Starte des fittlich-religiöfen Grundtriebes felbst jurudzufchliegen, mahrend auch bei einer hierbei fich fundgebenden geringeren Stärke doch die allgemeine intellektuelle Bildung, ja im Zusammenhange mit dem politischen Leben eines Bolfes auch die Reflerion auf die Beziehung der Gotter zu diesem objektib fittlichen Gebiete fchon weiter vorgeschritten febn fann. In diefer Sinficht haben wir eine befonders hohe Stelle dem Barfismus und Buddhismus zuzuerkennen: fo auch namentlich ber griechischen und römifchen Religiofitat gegenüber; in ber griechifchen ift eine folche Tiefe des sittlichen subjektiven Bewuftseyns fehr gurudgetreten gegenüber von dem durch gludliche weltliche Entfaltung geförderten Trieb nach lebensfroher harmonischer Auffassung bes natürlichen Dafenns, - in der romifchen gegenüber bon einer außerlich gefettlichen Richtung, welche auch bei ängstlicher Schen bor den Göttern doch ihre Anspriiche mit formalistischem Thun befriedigen will und hierdurch den tieferen Eindruck von jenem Zwiefpalt fich fern halt. Dagegen will das Bewuftfeyn von demfelben und das Streben, durch perfonliche Beiligung aus ihm fich emporguringen, im Barfismus bas ganze perfonliche Leben bestimmen, sowie die gange objektive Borftellung von dem gottlichen Wefen und bom Karatter der Welt durch ihn bestimmt erscheint; daran fohlieft fich die Erwartung einer fünftigen, neuen, gang über jenen Begenfat erhobenen, durch= läuterten Welt. Einen ahnlichen, obgleich viel weniger ausgeprägten Rarafter zeigt übrigens auch die germanische Religion (vgl. d. Art. "Mythologie der alten Germanen") insofern, ale bort mit ber Uebertragung ethischer Bestimmungen auf die Gotter,

fo gewiß (vgl. oben) die ursprüngliche Bedeutung bon biefen ale Naturmächten noch vorantritt, doch zugleich ein wefentlich fittlicher Begenfat, reprafentirt durch beftimmte einzelne göttliche Befen (besonders Loti), unter die höchsten Botengen eintritt und als das Ziel aller Dinge gleichfalls eine allgemeine Umwandlung geahnt wird, durch welche bie feindlichen Machte aus ber Ratur-, Menfchen = und Götterwelt berichwinden follen (der Rame bes Feuers, in welchem diese Umwandlung eintritt, mudspelli, fonnte bann in bem altdeutschen driftlichen Bedicht bom jungften Bericht auf bas bei biefem wirtfame Feuer angewandt werden); wenn man fibrigens darin, daß dann auch neue jungere Bötter auftreten follen, eine befonders hohe Idee, nämlich ein Geftandnif von der End= lichkeit der Raturreligion überhaupt, ausgesprochen finden will (val. auch Paret a. a. D.). fo ift bem entgegenzuhalten, daß dagegen bie Botter bes gegenwärtigen Beltalters umsomehr nur als natürliche Mächte erscheinen und daß jene fünftigen als bon ihnen erzeugte Sohne, somit ale in natürlichem Zusammenhange mit ihnen stehend gebacht werden (gegen die Stellung, welche ber genannte Art. ber Encufil. einem Gotte Fimbultyr als fünftigem Ginem höchsten Gotte gibt, vgl. Grimm, deutsche Mythol. 2. Ausg. S. 785 Unm.). Im Buddhismus endlich ift bas fittlich-religiofe Streben ichon von Anfang an Ginem höchften Wefen und der Bereinigung mit diefem jugekehrt; unter diesen Gesichtspunkt ift die ganze Unschauung von der Welt und dem Berhalten, welchem der Mensch in ihr obliegen foll, gestellt; alles theoretische, alles praktische Berhalten erscheint in unmittelbarer Ginheit mit dem religiöfen Leben und Streben. — In fehr bedeutsamem Zusammenhange mit dem Karafter des Parfismus und Buddhismus fteht auch der Umftand, daß beide - im Unterschied von den mehr nur aus natürlichen Beiftestrieben und Belteindruden hervorgegangenen Religionen — auf bestimmte Reli= gioneftifter zurudweisen und bag beide wesentlich durch bas Mittel des Wortes fich ein= pflanzen und ihr Leben entfalten wollen, - endlich beim Buddhismus (im Unterschied bom Parfismus) bas, daß er, wie er bom Bug nach Ginem Göttlichen ausgeht, jo auch ohne Rudficht auf die natürlichen Bolferunterschiede nach Ausbreitung über die Menfch= heit gestrebt hat. — Zu beachten ift ferner die geschichtliche Berührung, in welcher fie, wie keine andere heidnische Religion, mit der Offenbarungereligion getreten find, der Barfismus wohl ichon mit der alttestamentlichen (geftritten wird, wie weit die eine auf Entwidelung der anderen Ginfluß übte) und dann, in Gnofis und Manichaismus, mit der driftlichen, ber Buddhismus mit der driftlichen wohl durch mittelbaren Ginfluf auf die, jedenfalls ihrem inneren Karafter nach ihm auffallend verwandte alexandrinische und gnoftische Beiftesrichtung (ob nicht manche Formen im fpateren Buddhismus auch Ginfluffe eines feinen eigenen Bohnfiten nahe gekommenen Chriftenthums erkennen laffen?). - Mein nur um fo ftarfer muß andererfeits in die Augen fallen, wie fehr gerade auch diese Religionen unter bem Banne des nathrlichen Wefens fteben; je mehr wir einen wirksamen, fittlich-religiösen Trieb anerkennen niochten, desto mehr feben wir fittliche Unschauung mit natürlicher verschlungen; fo beim Parsismus die Berschlingung ber von Gott geschaffenen Ratur und der höchsten göttlichen Machte felbst in den sittlichen Bwiefpalt ber gefchaffenen Beifter, - fo bollends beim Buddhismus die Berkehrung einer Läuterung vom Bofen in eine rein negative Ablöfung aus dem Endlichen und die dabei zu Grunde liegende, nunmehr auf die Spite getriebene unperfonliche, pantheiftifche, ungeiftige Auffaffung des Göttlichen. - Die Berührung des Chriftenthums durch beide ift fo zugleich die stärkste Bersuchung für daffelbe zu neuer Berkehrung der Wahrheit gewesen. Indem wir dann nur als die Rehrseite jener Berschlingung eine solche Anschauungeweise werben betrachten muffen, in welcher die Gunde als mit der Sinnlichfeit und Endlichkeit eins entschuldigt wird, haben wir die beiden haubtrichtungen bezeichnet, mit welchen die acht religiöse Auffassung überhaupt immer zu tampfen hat \*).

<sup>\*)</sup> Bergl. über das Seidenthum besonders auch ben Art. "Bolytheismus", der dem Berfasser bes gegenwärtigen Artifels zu spät zugekommen ift, um bei demselben benutt werben zu können.

682 Religion

Auch bei den heidnischen Religionen nun können wir, gemäß dem Befagten, noch bon einem Fortwähren göttlicher Offenbarung ethätigkeit reben; es leben ba nicht bloß Erinnerungen an Offenbarungen einer Urzeit fort; es find auch nicht bloß bie Werke ber Schöpfung ben Menschen bor Augen gestellt, sondern auch hier find unmittelbare innere Bezeugungen Gottes im Gemiffen wirkfam. Aber das Subjekt ift durch Sunde und Meifchlichkeit fo gebunden, daß feine angemeffene Idee bom göttlichen Billen bem Bewuftfenn offenbar werden kann, und auch fo weit diefer Wille erkannt wird, ja ein innerer ursprünglicher Trieb ihm freudig zustrebt, läßt doch die ungöttliche selbstifche Grundrichtung fich nicht brechen. Go ift bann weber für Einzelne ein Leben in ber Gottesgemeinschaft möglich, noch fann in ber Entwickelung irgend einer Religion die göttliche Offenbarungsthätigkeit als die eigentlich bestimmende Macht fich geltend machen. Sollte nun doch für die Menschheit Leben in mahrer Gemeinschaft mit Gott möglich werden und fich entfalten, fo mußte Gott zu diefem 3wecke wirkfam fenn in besonderen Offenbarungsthaten, welche wesentlich dahin zielen mußten, Erlöfung zu ftiften. Und zwar will dann die göttliche Offenbarung, mahrend fie von Anbeginn ichon auf ein für die gesammte Menschheit zu pflanzendes Leben hinzielt, gemaß den Gefegen geschichtlicher, allmählicher, organischer Entwidelung zunächst bon einem befdränkten Rreis in ber Menfcheit aus jene Bflanzung vorbereiten. Richt alfo bas, daß Offenbarung oder außere Offenbarung oder Offenbarung mit Bundern u. f. w. eintritt, darf ale Folge der Ginde bezeichnet werden, wohl aber das, daß fie eine erlösende ift und daß fie zunächst partikularistischen Rarakter trägt.

Belden Berlauf hat nun in Birtlichteit diefe Offenbarung genommen? Der driftliche Blaube fieht benfelben bargeftellt in ber heil. Schrift. Bleibt aber nicht, auch wenn göttliche Offenbarungsthaten und die fraftigften Birtungen und Mittheilungen göttlichen Geiftes die alt und neutestamentliche Religion erzeugt haben und diefer Beift namentlich auch die biblifchen Berichterstatter über die Offenbarungegeschichte durchweht hat, dennoch die Möglichkeit, daß in die Berichte auch Elemente aufgenommen worden find, welde mythifden Rarafter tragen, d. h. wo zwar wahre und in die Geschichte eingetretene Ibeen ausgedrückt find, wo aber bas Einzelne des Berichtes nicht in diefer bestimmten Meugerlichkeit fich zugetragen hat, fondern wo bas, was die Erzähler unbefangen als Geschichte geben, nur eine, durch die Schwäche der menschlichen Organe bedingte, die höheren Wahrheiten und Borgange nur in unvollkommenem Bilde darftellende Ginkleidung ift? Bergl. ichon oben S. 664 und den bort citirten Art. "Mythus". Bir bermögen nicht, bon der Boraussetzung wirklicher Offenbarung aus folde Fälle a priori abzuweisen (vgl. so z. B. J. T. Beck a. a. D. S. 38. Anm. 2. a) Schluffat). Die erfte Forderung freilich wird für uns immer die febn, bag ber innere Busammenhang von folden Borgangen, die junachft uns befremben möchten, mit dem Bangen ber heiligen Beschichte und ihre innere Angemeffenheit an beren Gefammtfarafter gewürdigt werbe. Allein auch wo bas Ergebnig einer folchen Betrachtung der Geschichtlichkeit des Borganges nichts weniger als widerstreitet, konnte boch eine wohlberechtigte hiftorisch-kritische Untersuchung noch zu einem anderen Resultat hindrangen. (Laffen nicht Theologen wie Rurt, Delitifch, J. C. R. von Bofmann, Baumgarten u. A. in einem an fich fehr berbienftlichen Streben, der ersteren Forderung ju genügen, in der letzteren Beziehung vielfach die erforderliche Unbefangenheit vermiffen? leicht mengen fich dann in den Organismus göttlicher Thaten und Ideen, den man nadzuweisen sucht, auch eigene Phantafien und Phantaftereien ein). Die aufgeworfene Frage erhebt fich jedenfalls bei der biblifchen Urgeschichte der Menschheit (bagegen haben nach meiner Ueberzeugung die Gründe für mythischen Rarafter der Rindheitsgeschichte Jesu burchaus nicht das Gewicht, welches ihnen auf die Straufi'fden Angriffe hin auch manche gläubige Theologen zuerkannten); läßt fich hier behaupten, daß einfach geschichtliche Trabition bis zur schriftlichen biblischen Aufzeichnung fich forterhalten, oder etwa, daß der göttliche Beift ben Aufzeichnern die einzelnen Data in volltommener Geschichtlichkeit neu

geoffenbart habe? ober aber, bestand die Einwirkung des göttlichen Geistes nicht in bloßer Sichtung und Gestaltung eines theilweise sagenhaften überlieferten Stoffes gemäß wahren höchsten Gesichtspunkten, wobei aber doch im Einzelnen mythische Elemente in dem angegebenen Sinne bleiben konnten? (vgl. die Sätze Enchst. Bd. 10. Uebergang von S. 173 auf 174). Näher ist hier auf diese Fragen nicht einzugeschen; es wäre dies nicht möglich ohne kritische Einzelnntersuchung der betreffenden geschichtlichen Stücke. Das aber haben wir, bei aller Anerkennung sür das Niecht einer solchen Kritik, anderersits sogleich mit sesse Aubersicht beizusügen, daß einer mit innerem Sinn sür die Offenbarung verbundenen, in ihren Geist eindringenden Forschung der Gang der Offenbarung jedenfalls in allen seinen Grundzügen, wie sie in seinem Verlauf immer desstimmter sich entsalten, als ein ächt geschichtlicher sich bewähren und nicht bloß vermöge seines inneren Zusammenhanges als ein im höchsten Sinne vernäustiger sich darstellen, sondern auch jeder besonnenen Einzelkritit Stand halten wird.

Es ift hier unfere Aufgabe nur noch, eine kurze Uebersicht über diesen geschicht tichen Gang der Offenbarung zu geben. Dabei ist für's Speciellere zu ver- weisen auf andere Artikel der Enchklopödie, namentlich diesenigen, welche von den einzelnen menschlichen Hauptpersonen jener Geschichte handeln; vergl. auch den künftigen Artikel "Bolk Gottes".

In bestimmten Zügen entfaltet fich eine zusammenhangende befondere göttliche Offenbarungethätigkeit von dem Zeitabidnitt an, wo im noadischen Gefchlecht der neu emporwuchernde fleischliche Sinn das Seidenthum erzeugt hatte und diesem auch die Maffe der Semiten verfiel. Den Anfang ber jett beginnenden Geschichte bildet die Erwählung und Berufung Abraham's. Die Offenbarung vollzieht fich dann in stetem Zusammenhange von Thaten und Worten. Und zwar treten nicht bloß Thaten ein als vorübergehende wunderbare Manifestationen des Göttlichen, sondern Gott ift namentlich thatig, fofern er bleibende Buftande für biejenigen, bei welchen er fich offenbaren will, setzt und aufrecht erhalt und weiterbildet (äußere Führungen der Erzväter, Führung des Boltes Ifrael nach Paläftina und Zutheilung diefes Landes an daffelbe u. f. w.). Das Wort ferner will jene Manifestationen deuten und im Zusammenhang mit den Thaten überhaupt dem Bewuftfenn die göttliche Wahrheit gegenüberstellen; es will aber eben hierbei auch felbst unmittelbar Thatigkeit üben, indem es als Werkzeug des gottlichen Beiftes im Innern der Subjette Neues schafft und wirkt. - Eigenthümlich nun ift ber Offenbarung im Alten Bunde bas, baß fie, wie die zu erlöfende Menfchheit an's finnliche, natürliche Leben gebunden war (wobei nicht bloß die Wirkung der Gunde, fondern auch das Kindesalter in Betracht kommt), fo felbst auch zunächst an Elemente des natürlichen Lebens fich anschloß und in ihnen ihre Badagogik ausübte: Berablaffung des fich offenbarenden Gottes zu einem in Fleischesfortpflanzung fich entwickelnden und in Fleischesverwandtschaft fich abschließenden einzelnen Geschlecht und Bolt, - aber in freier, an sich nicht durch den fleischlichen Zusammenhang gebundener Gnabenwahl (vgl. Röm. 9, 7 ff.); Darstellung der göttlichen Gnade in Naturgaben (befonders Befit bes gelobten Landes); Beziehung ber Bebote bes heil. Gottesmillens auf außere Dinge als folde (vgl. schon bei Roah: Berbot des Fleischeffens 1 Mof. 9, 4.; bann besonders im mofaifchen Gefett), - aber bon Anfang an mit der Abficht, dag ber Menfch innerlich zu bem gnädigen und heiligen Gotte felbst fich hinzichen laffe und daß unter bem Dienfte der "fchwachen Elemente" (Galat. 4, 3. 9.) der Wille felbft Gotte fich beiligen lerne. Schon ber weitere Berlauf ber alttestamentlichen Offenbarung (vgl. die Periode der Prophetie) will zeigen, wie jenes Meugere, Nathrliche Werth mur hat als Bild und Ausdrud bes Inneren, Geiftlichen; wirkliche Entbindung aber aus dem Standpunkte jenes außerlichen, elementaren Wefens war erft möglich durch die Beiftesmittheilung in der Erfüllung der Zeiten, im Neuen Bunde. Bermoge des Gegenfates, in welchen die Menfchheit bermöge der Gunde ju Gott getreten ift, kann ferner gunachft noch nicht volle Erschließung ber göttlichen Onade und Liebe eintreten, sondern Gott ftellt fich qu=

nächst überwiegend dar als der Mächtige und Heilige, und je mehr im Heranwahsen des fündhaften Geschlechtes sein sleischlicher Karaster sich entsaltet, desto mächtiger tritt ihm die Offenbarung als Offenbarung heiligen, strasenden, richtenden Gesetzes gegenüber; indessen gehen (vgl. oben) überall schon Erweisungen reiner Gnade voran, damit die Wenschen zu Gott und eben auch zu seiner heiligen Zucht als einem Werf der Gnade sich hinziehen lassen Werretung Abraham's, damit er vor Gott wandle, aus freier Gnade, — eben so Berusung und Erretung Israel's und väterliche Umschaffung desselben zu einem Gottesvolke, vgl. besonders 5 Wos. 32, 6.), — unter der Zucht öffnen sich immer voller und reicher die Verheisungen fünstiger Gnadenmittheilung, — und das Geset will, während es an sich die Sünde in dem ihm innerlich abgeneigten sleischlichen Menschen mehrt (Kön. 5, 20. 7, 7 ss.), im Zusammenhange mit den Darbietungen und Verheisungen der Gnade, die Subjekte durch Anregung und Vertiesung bussertigen Sinnes auf die Zeit zu bereiten, da, nachdem die Sünde voll geworden ist, die Gnade überreich sich öffne; diese Zeit selbst aber ist erst die des Neuen Bundes.

Das Bundesverhaltniß, welches der fich offenbarende Gott für Abraham und Die Batriarden ftiftet, ift feinem ewigen Behalte nach noch ebenfo mentfaltet, wie andererseits dieser Behalt selbst ichon ein unendlich tiefer und reicher ift: Aufnahme Abraham's in eine Bundesgemeinschaft, zu ber er bor ber gangen Denfchheit auserlefen ift, und wiederum auch ichon Antundigung einer Beziehung, welche der ihm berheiffene Segen einft auch für die gange Menfdheit erhalten foll (vergl. iber biefe und die ferneren Seilsanfundigungen bes Alten Bundes den Art. "Meffias"); ferner von Seiten Abraham's ein Glaube, welcher als Ergreifen der gottlichen Berheifungen in unbedingtem Bertrauen auf Gottes Treue und Allmacht bereits als Borbild des bas bochfte Beil aneignendenden neutestamentlichen Glaubens fich darftellt, in unmittelbarer Einheit mit felbstverleugnendem Eingehen in die göttlichen Gebote; - bagegen hat der geiftliche, himmlische Behalt ber Segnungen, welche fir ben abrahamischen Samen und in ihm fich einft erschließen follen, für Abraham's Bewuftfenn noch nicht beftimmter fich entfaltet; bie Bebote forbern nur erft in ber einfachften Form "Wandel bor Gott": die Rluft gwifden dem Meniden und dem heiligen Gott öffnet fich noch nicht in ihrer Tiefe, - nicht weil fie bereits mahrhaft übermunden gewesen ware, fondern wegen bes tindlichen Standpunktes, auf welchem Abraham noch fteht und auf welchem die fleifch lichen Mächte dem glaubigen Gehorfam gegenüber noch nicht in ihrer Tiefe erregt find. Chendemfelben Standpunfte des Rindesalters entspricht die außere Form der Offenbarung: wunderbares außeres Rahetreten in gnadenreichen Theophanien. - andererfeits noch teine Ausstattung Abraham's felbst als göttlichen Bertzeuges mit Bunberfräften.

Die Anbahnung der göttlichen Offenbarung und Beilemittheilung an die gesammte Menfcheit foll nun aber geschehen in einem gangen Bolfe. In Megnbten hatte Abraham's Geschlecht eine Wohnstätte erhalten, wo es, bon fremden Ginfluffen mehr als in Paläftina abgeschloffen (wegen des Berhaltens der Aegypter zu den Biehaucht treibenden Fremdlingen), ju einem folden Bolte heranwachfen tonnte. Die Erinnerung an einen "Gott Abraham's, Ifaat's und Jafob's" lebt in ihm fort; an biefes Bundes verhältniß fnüpft die weitere Offenbarung an. Aber ber Geift des Batriarchenglaubens und Behorfams hat bei ber gangen Daffe bes Bolfes nicht fortgelebt, mahrend nit feinem natürlichen Bachethum und Erstarten auch ein natürlicher fleifchlicher Sinn in ihm groß und mächtig geworden ift. Die Gigenthumlichfeit ber jett eintretenden Offenbarungeftufe beruht nun barauf, bag, indem ein Gottesvolf in der Menschheit geschaffen werden foll, einerfeits die Grundmomente, welche hierzu gehören, bereits alle zu einer gewiffen Darftellung gelangen, andererfeits biejenige innere Mittheilung, welche jum Be= hufe mahrer Gottesgemeinschaft erfordert wird, noch nicht möglich ift, deshalb jene Domente noch in Ahnung und Borbild und schattenhafter Aeugerlichkeit (bergl. oben) dem Bolke gegenübertreten muffen und das Bolk junächst den göttlichen Willen bor Allem als einen fordernden erkennen und nur erft immer tiefer bes ihm felbst innewohnenden

Widerspruche gegen benfelben inne werden muß. Wir haben ichon ein Bolt Gottes, bon ihm erwählt und geschaffen, ihm geheiligt und berpflichtet, sich selbst ihm zu bei= ligen, - ja ein " Brie fter tonigreich" (2 Dtof. 19, 5.), - ftehend im Cohnes berhältniß (2 Mof. 4, 22. 23. 5 Mof. 8, 5. 32, 6., - wobei aber noch nicht die Idee wefentlicher Zeugung, fondern nur erft die väterlicher, ermahlender, hegender Gute und Treue und findlichen Gehorsams und Bertrauens fich offenbart), - mit Wohnung Gottes in feiner Mitte, - fchon auch mit hinweisung darauf, daß zu folchem Gottes= volt auch Begabung Aller mit dem Gottesgeiste gehören follte (4 Mof. 11, 29.). Aber folde Begabung ift nur erft Gegenftand ahnenden Bunfches; das Bolt felbft, das Gott gu priefterlichem Berkehr mit fich ziehen möchte, bedarf hierbei noch der Bermittelung burch einen in natürlicher Gefchlechtsfolge fich fortpflanzenden außeren Priefterftand, und vor Allem fehlt es noch an einem wahrhaft wirkfamen Amte der Berföhnung, indem jenes Priefterthum nur folche Opfer darzubringen hat, welche das Gewiffen nicht vollfommen zu machen vermögen (Gebr. 10, 1.) und in der Zeit der Erfüllung als bloges schwaches Borbild follten begriffen werden; das geoffenbarte Befet endlich ent= hullt ichon die ewigen Principien reiner Sittlichkeit und Gottfeligkeit, muß aber zugleich erft noch unter ein ganges Guftem außerlichen Satzungswefens den natürlichen, auf's Meußere gerichteten Sinn binden, ohne auch nur ichon ben blog relatiben Berth diefes Meußerlichen auszusprechen. Bahrend fo die Idee eines Gottesvolkes und Gottesreiches aufgestellt ift, foll die achte Berwirklichung derfelben eben durch die Badagogie folder Formen vorbereitet werden. - Dem Berhältniß, in welchem das Bolt noch ju Gott fteht, entspricht benn auch diejenige Form, in welcher Bott felbst fpricht und fich kund gibt; indem es fich handelt um objettive Gegenüberstellung des Göttlichen vor einem ihm noch entfremdeten Gefchlecht, offenbart fich ber transscendente Gott in ben erhabenften äußeren Bundererscheinungen, und zwar ift es vor Allem die dem natürlichen Menschen furchtbare Beiligkeit, welche hierbei fich ankundigt. — Der Bedeutung, welche ber gegenwärtigen gottlichen Stiftung für die ganze fernere Befchichte Ifraels bis auf den Eintritt des neuen Bundes gutommt, entspricht der Rarafter des menfchlichen Bertzeuges, welches Gott hierbei fur fich berufen und ausgestattet hat; alle ferneren Gottesmanner innerhalb jener Geschichte überragt Moje durch die Eigenthumlichkeit seines Bertehrs mit Gott (vgl. besonders 4 Mof. 12, 6-8.) und durch die Größe der ihm übertragenen Bunderthaten; aber in diesem Berkehr ift er doch nur treuer Rnecht, nicht Rind und Sohn, und er, der Mann des Gefetes, darf, felber der göttlichen Strafe verfallen, nur von fern das Land der Berheißung feben, fo wie der ganze mosaische Bund zu dem Bunde des Beiles nur hinführen, nicht in ihn hineinführen darf. -Wefentlich gehört endlich zur mosaischen Bundesstiftung die fcriftliche Aufftellung göttlichen Bortes. Gie ift überhaupt Bedingung für die Erhaltung beffelben, gegenüber bon einem im Fleische lebenden Geschlechte, das immer zu unwillfurlicher und zu absichtlicher Trubung beffelben geneigt ift, und zur Beiterführung der Dffenbarung, welche in stetem geschichtlichen Busammenhange mit den borangegangenen Offenbarungen fich vollziehen foll. Gie ift aber noch in befonderem Ginne für die mofaische Stiftung erforderlich gemesen, nämlich eben für jene feste Objektivirung ber Dffenbarnng bor jenem Geschlecht, welches für die innere Mittheilung noch fo wenig befähigt war; das Amt des Gesetzes mußte Amt des geschriebenen Buchstaben senn (bgl. 2 Ror. 3, 6 ff.).

Wie mächtig die mosaische Offenbarung dem Bolke gegenüberstand, und zugleich wie wenig das Bolk von ihrem Geiste schon innerlich sich durchdringen ließ, zeigt die Zeit der Richter: beharrlich neigt sich das Bolk zum Götzendienste, — zugleich aber muß, wenn allen alten Zeugnissen irgend eine Glaubwürdigkeit beigelegt wird, dies als Abfall von dem bereits ganz und kräftig aufgerichteten Cultus des Einen Offenbarungsgottes angesehen werden; der Abfall geschieht in bösem Gewissen; auch die äußeren Institute der Offenbarung bleiben selbst in Zeiten großer Auslösung noch

Religion

Gegenstand der Berehrung, wobei dann freilich leicht auch Gegenstände eines heidnisch gearteten Aberglaubens aus ihnen werden, vgl. Nicht. Kap. 17. 18. (dies gegen die Behauptung, daß die Ichovahreligion erst allmählich aus heidnischem Naturcult seit Mose sich herausgearbeitet habe; zu unterscheiden ist der Bestand der objektiven Offensbarung sammt ihrer Aufnahme bei treuen Knechten Gottes, — und die freilich erst alls mähliche, bleibende Unterwerfung der Masse des Bolkes unter ihr Gesey). Ohne daß die innere Entfaltung der Offenbarung schon fortschreiten könnte, wird das Bolk durch äußere Heimschungen zu ihr zurückgetrieben; auch die menschlichen Wertzeuge der Offenbarung sind, während sie von Gottes Ruf gläubig und eistig sich ergreifen lassen, doch daneben großentheils noch sehr dem natürlichen Fleischeössinne verhaftet und ihre charismatische Ausstatung ist ganz vorherrschend die zu äußeren Heldenthaten.

Erft nach langen Rampfen der angedeuteten Art mit dem natürlichen Sinne des Bolfes erhalt die mofaifche Stiftung inmitten beffelben festen Bestand durch die Gamuelische Reform. Gin neuer Sauptabschnitt in der Beschichte der Offenbarung tritt nun ein in der Samuelisch = Davidisch = Salomonischen Beriode. Stete bleibende Anregung des theokratifchen Lebens foll ausgehen von den "Prophetenfchulen" feit Samuel (vgl. d. Art. "Brophetenthum des A. T."). Bugleich bilbet bann einen wichtigen Wendehunkt die Aufrichtung eines menschlichen theokratischen Ronigthums. Natürlicher nationaler Trieb hat ein menschliches Königthum begehrt. Ginen höheren Karafter aber will nun Gott demfelben geben: es ift die eigene Berrichaft des Bundesgottes, welche der von Gott erwählte, nach feinem Ginn regierende menfchliche Berricher reprafentiren foll. In Einem perfonlichen Mittelpunkt, nämlich eben in diefem Berricher, concentriren fich nun die jugleich fich vertiefenden, fteigernden, bis in Emigkeit fich ausbehnende Berheißungen, — anschließend an dasjenige, was zunächst über die Bestimmung des Gottes= volles mar ausgesprochen worden, vgl. die Artt. "Rönige" und "Meffias". Grundberheißung ift 2 Sam. 7, 12-16., vgl. hiezu Bf. 89, 20-38., ferner 2 Sam. 23, 1-5. Typus für diefes Königthum, wie es zu achter Realifirung erft im Neuen Bunde gelangen fonnte, wird David. Die vom heiligen Beift, dem Beifte des Brophetenthums ergriffene Subjektivität ber Gottesmanner fpricht fich barüber befonders in Bfalmen aus: 3dee der Sohnschaft übertragen auf jenen Ginen Gefalbten (vgl. befonders Pf. 2.); diefer als der Ueberwinder der Weltmächte in göttlicher Rraft wie David, - als Friedefürst nach dem Typus Salomo's (vgl. besonders Bf. 72.); auch schon Bee eines königlichen Priefterthums diefes Berrichers, - gemäß dem besonderen Berhältnif deffelben zu Gott, darin er jelbst als Bertreter des Bolfes Gott naht, als Saubt Fraels das Bolk als ein heiliges Gott darftellt und Gott ihm gegenüber bertritt (vgl. Art. "Könige" Bb. VIII. G. 12; hiernach Genefis des Offenbarungswortes in Bf. 110.); ferner Ausdehnung des Reiches auch auf die Beidenwelt: nicht bloß äußere Unterwerfung beffelben, fondern Lobpreifung Jehovah's in ihr (Pf. 18, 50.), und Anziehungstraft, welche auf fie ausübt der innere Rarafter theokratischer Berrschaft (Bf. 72, 8-15.) und der über dem Berricher fich erschliegende göttliche Gegen (Bf. 72, 17., mit Anschluß an die abrahamische Berheißung von dem Sichsegnen der Bolfer in Abraham's Samen). Dabei überall engfte geschichtliche Anknüpfung biefer neuen Offenbarungen wie an die früheren Offenbarungsworte so auch an dasjenige, was Gott wirklich bereits gegenwärtig in einem David und in dem urfprünglichen Salomo für Ifrael in's Leben gerufen hatte. Fragen aber muffen wir, ob und wieweit bem Bewußtfehn der Manner, die der Beift fo von der Theofratie zeugen ließ, auch bas schon fich offenbarte, daß noch gar nicht im gegenwärtigen Berricher noch in feinem ihm qu= nächft folgenden Samen, fondern erft in einem bestimmten, hochften, noch fünftigen, am Ende der Tage erscheinenden und dann ewig bleibenden Davididen jene Anschauungen werden zur Wahrheit werden; hiebon fehlt jedenfalls alle Andeutung in den Stellen, welche hieher als Hauptzeugniffe für den damaligen Stand der Offenbarung gelten muffen, 2 Sam. 7. u. 23.; ich glaube auch in Betreff von Bf. 2. 72. 110., indem

für sie die angegebene Abfassungszeit festgehalten wird, die Frage verneinen, und denmach gerade im Fehsen jenes Bewustfehns das Sigenthümliche der damaligen Offenbarungen gegenüber von den späteren prophetischen erkennen zu müssen (gegen Ochser im Art. "Messias" Bd. IX. S. 412; der dort aufgeworsenen Frage: "müste es nicht geradezu auffallen 2c." wird die andere sich entgegenstellen lassen: "wäre es nicht noch weit auffallender, wenn die messianische Hosspung, sofern sie bewust auf einen letzen höchsten Davidiven als solchen sich richtete, zwar in der heiligen Poesie der Davidisch Solomonischen Zeit, dagegen doch nirgends mehr in derzeuigen des eigentlichen Prophetenzeitsalters einen Ausdruck gefunden hätte?" denn Letzteres ist ja doch unbestreitbar, und es wird auch, beim lyrischen subjektiven Karakter der Psalmpoesie einerseits und bei der Transcendenz jener im engern Sinn messianischen Offenbarungen andererseits, nicht zu schwer sich erklären lassen.

Die hohen Offenbarungsideen des foeben bezeichneten Zeitabschnittes haben aber wieder weit hinausgeragt über bas, was in Ifrael und auch in dem eifrigften Trager der Gottesherrschaft bereits wirklich geworden war und hatte werden konnen. Die neue Zeit hat wieder ihre neuen, eigenen Berirrungen bei Saupt und Gliedern des Reichs. Da zeugt nun Gott von seinen Rechten und seinen Absichten burch Organe feines Bortes. beren Reihe feit Samuel nie mehr gang aufhören follte, - durch feine Propheten. Sie fampfen für Erhaltung und Berftellung ber Theofratie, fo besonders im Behnstämmereich. Sodann war es wesentlich Aufgabe der Prophetie, die Offenbarung weiter gu führen: fie erwedt hellere, tiefere Erfenntnig bes heiligen Gotteswillens, befonders mit Bezug auf jenes oben befprochene Berhaltniß zwischen achter Sittlichkeit und Reli= giofität und zwifchen bem äußerlichen ceremonialen Gottesbienfte; namentlich aber richtet nun fie den Blid auf die funftige, lette meffianische Bollendung des Reichs und Beiles im Gegenfate zu ben Buftanden bes gangen gegenwärtigen Beltalters, - in lebendigem Anschluß einerseits an Erfahrungen der Gegenwart felbst, an die Beschaffenheit und die Bedürfniffe des empirischen Ifraels und seines Ronigthums, und an den in immer arofferem Mafiftab eintretenden Conflitt mit der heidnischen Weltmacht, andererseite an bie im Befen der Theofratie liegenden unwandelbaren Forderungen und Bufagen. Bugleich zeigt die Form, in welcher die Prophetie felbst auftritt, den Fortschritt zu immer geiftliderem Rarafter : erft noch Anknupfen ber gottliden Beiftesmittheilung an außeren, schulmäßigen Zusammenhang, dann gang freie Berufung, Erwedung und Ausstattung ber Bropheten durch den heiligen Beift (vgl. Um. 7, 14.); erst noch ein theilweise gewalt= fames außeres Eingreifen in die Gegenwart (vgl. befonders Elias), dann vielmehr Birten in der reinen Macht des Bortes und reichste Entfaltung der göttlichen Zeuguiffe im Wort wie für die Gegenwart fo auch ichon für alle Zutunft bis au's Ende der Tage (eben hiemit: Bedeutung der schriftlichen Aufzeichnungen der Propheten). Das Rabere über die Offenbarung im Prophetismus gehört in den fpeziellen Artikel über diefen.

Daneben zeigt die seit David sich entsaltende lyrische Poesse und die, gemäß gesetzmäßigem innerem Fortschritt nicht schon zugleich mit ihr, wohl aber bald nach ihr, seit Salomo, sich entsaltende reslektirende Lehrdicht nung seit Salomo, wie das geoffenbarte Wort das Innere der durch dasselbe erregten treuen Israeliten durchdringt und aus ihm wiederklingt (vgl. über das Berhältniß dieser Entsaltung zur Offenbarung besonders die Andeutungen von Dehler, Prolegomena zur Theol. des A. T. 1845. S. 88 ff. und Dehler, die Grundzüge der alttestamentl. Weisheit. 1854). Im Lichte der Offenbarung wird ferner durch Zeugen, "in welchen der allgemeine Bundesgeist energisch sich concentrirt" (Beck a. a. D. §. 96), die disherige Geschichte des göttlichen Bundes und Reiches selbst dargestellt. In welchem Grade der Geist alle diese Organe durchdrungen, das fromme Bewustsehn gesteigert, die menschliche Resterion durchwaltet, die geschichtliche Betrachtung zu den höchsten Gesichtspunkten erhoben und zugleich zur Treue sür die Einzelnheiten der äußeren Geschichte angehalten hat, — dies zu beurtheilen ist Sache

ber in bemfelben Geift vorzunehmenden Einzeluntersuchung. hier war jenen Zeugniffen nur im Allgemeinen ihre Stelle im Gang ber Offenbarung anzuweisen.

Die letten bedeutungsvollsten Thaten Gottes an Ifrael innerhalb der alttestamentlichen Offenbarung feben wir in der Exilirung des Bolfes und in feiner Biederbringung. Bei der Wiederherstellung des theofratischen Bolfes nach dem Eril wirtt die Prophetie noch fruftig mit; dann aber verftummt fie (übrigens: Streit über die Beit der Abfassung der Danielischen Beifgagungen in ihrer jetzt uns vorliegenden Beftalt, welche jedenfalls in ihren Unschauungen von den Weltreichen und von der Uebertragung des ewigen Reiches an Den, ber erscheint "wie des Menschen Sohn", noch eine wichtige Stelle in der Beschichte der Offenbarung einnehmen; außerdem handelt es fich insbesondere noch um die Abfassungszeit der spätesten, noch frisch vom Offenbarungsgeifte durchwehten Pfalmen). Die große Frucht der Beimfuchung durch's Eril war die Treue und der Eijer, womit die Menge der Zuruckgekehrten fortan an der Religion des Offenbarungsgottes hing. Die große Aufgabe der nachfolgenden Jahrhunderte war, treu in bein geoffenbarten Gotteswillen fich zu üben, auch unter heidnis ichem Drud und Berfolgung deffelben geduldig ju marten. Die größte Wefahr für die Frommen, welche besonders im Rampf mit dem Beidenthum Stand hielten, war die, daß fie fich felbst überhoben und in augerlichem, fnechtischem, angftlichem Festhalten bes Buchftabens befto mehr ben mahren innern Wehalt bes Gotteswillens bei Geite fetten, um eben in jenem Buchstabendienft eigene Berechtigkeit ju finden (pharifaifche Befinnung); wahrer geiftlicher Gifer für Gottes Sache follte vielmehr gum tiefften Gefühl geiftlicher Armuth führen. - Gottes Leitung und Obhut offenbarte fich auch jest noch, befonders in den Kämpfen mit dem Beidenthum (Matkabaerzeit) hell und machtig über bem Bolfe. Aber weitere Entfaltung des Offenbarungswortes follte nicht mehr eintreten, bis für die durch die alte Offenbarung Borbereiteten die Zeit der vollendeten neutestamentlichen Offenbarung anbrach. Das Brophetenthum als eine vor dem gangen Bolf aufgerichtete, die Offenbarung fortbildende Leuchte mar erloschen. - Die erfte Stätte für das Licht ber neutestamentlichen Offenbarung waren bann die, einer oberflächs lichen, nur auf's äußerlich Dachtige gerichteten Beobachtung leicht fich entziehenden, aber boch über's gange Land bin gerftreuten, "gerechten", "gottesfürchtigen", "auf ben Troft Biraels harrenden", geiftlich armen und sehnsüchtigen achten Ifracliten (vgl. 3. B. Lut. 1, 6. 2, 6., Joh. 1, 47.); unter ihnen regte fich bann in ber Sehnsucht nach bem Beil boch auch noch prophetischer Beift und zeugte für fleine bescheidene Rreife (vgl. Luf. 1, 25. 36.).

Die neutestamentliche Offenbarung knüpft durchweg an die Grundideen und Wahrheiten der altteftamentlichen an; fie bringt diefelben zu ihrer achten Berwirtlichung, indem fie in den vollen, innerften, geiftlichen Behalt berfelben hineinführt: Offenbarung vom Befen des Gottesreiches durch Jejus in Darftellung ber mahren, bor Allem geiftlichen Gnadenguter, Die es mit fich bringt, und ber vollfommenen, aus der innerften Gefinnung hervorgehenden Erfüllung des Gotteswillens, womit dem Berrn bes Reiches gedient werden foll; unmittelbar hiermit hangt zusammen die Erweckung des tiefften Bedürfniffes nach jenen Gaben und nach Erlöfung von der eigenen Schuld und Sunde, und awar wird biefes Bedurfnig in feiner gangen Tiefe bollende erwedt, indem augleich auch ichon die Erlöfung geftiftet wird; mahrend nun fo Beil und Leben bereits fich offenbart und aufschließt, bricht die neue, auch außere Eristenzweise der Welt und Menschheit, welche zur herrlichen Offenbarung des Reiches gehört, zwar noch nicht fofort an, ift jedoch in jener innern Lebensmittheilung und in der dadurch geschaffenen Gemeinde bereits angebahnt und ficher verbürgt. Als Mittelpunkt ber Offenbarung aber im bollften, umfaffenoften Ginne tritt nun der Gine Chriftus auf; wie der Sauptfortschritt in den alttestamentlichen Beileankundigungen darin bestanden hatte, daß immer bestimmter auf ein einzelnes, menschliches, aber der höchstmöglichen göttlichen Mittheilung theilhaftiges Offenbarungsorgan hingewiesen worden war, fo wird nun erft

in der lebendigen Berwirklichung fund, was in der That zu einem folchen gehören konnte und mußte; vollfommen ftellt fich in ihm das gottliche Wefen objettiv dar und tommt zu feiner Ginwohnung in Ifrael und in der Menschheit, und zwar offenbart fich in diesem Befen und in feinem ichon bisher ftets vorangetretenen ethischen Karafter nun vollkommen, fo zu fagen als das Innerste und Bochste, die Gnade und Liebe; objektiv vollbringt der Gottmenfc das Erlösungswerk, indem er vollkommen in Gemeinschaft mit bem menfchlichen Wefen und Leben eingeht, die Menfchheit als in fich geheiligt bor Gott darftellt und den auf ihr als fündhafter liegenden Fluch durch Singabe bis in den Tod als den Sündenfold trägt und übermindet; und er felbst ist es, in der innern Gemeinschaft mit welchem fie nun auch feines Lebens und feiner gottlichen Wefensfülle theilhaftig werben foll, und er wird zu folder Gelbstmittheilung an fie vollfommen befähigt, indem er mit feiner Menschheit eben durch jenen Tod jur Berklarung eingeht. So offenbart fich in gefchichtlicher Berwirklichung erst im vollsten Sinne die ichon im Alten Bund angebahnte und eingeführte Idee des Gottesfohnes, des Ronigs im Gottes= reiche, des Priefters, des Berfündigers der göttlichen Wahrheit; und durch ihn foll in abgeleiteter Beife auch ein achtes Gottesvolt an folchem Befen und folcher Burde Theil haben: Gottesfohne werdend durch Reugeburt von oben, priefterlich vor Gott tretend, in der Unterthanschaft mitherrichend, felbst auch gefalbt mit dem Beifte der Bahrheit. Und zwar verhalt fich nun in der Selbstdarstellung des hochften Offenbarungsorganes und Erlösers das Meußere und Innere fo, daß äußere Wunder einziger Art, welche an ihm und durch ihn geschehen, ihn bezeugen, daß aber unter ihrer Unregung die achte innere Ueberzeugung in geiftlicher Beife gewirkt werden foll durch ben Eindrud feiner perfonlichen ethifchen Gelbstoffenbarung, jumeift feines lebendigen, leben= ichaffenden Wortes. Wirklich offenbar für die Subjekte, benen er fich bargeftellt hat. wird endlich fein Wesen und die gange Bedeutung seines Werkes erft, indem fie, fo innerlich ergriffen, auch feine volle Beiftesmittheilung empfangen haben und in boller Lebensgemeinschaft erfahrungsmäßig ihn kennen lernen. Und als erfte, höchste, norm= gebende Zeugen davon find für die übrige Menschheit auf alle kommenden Zeiten die jenigen Glieder Jefu ansgeftattet worden, welche er felbst als der auf Erden vor ihnen und mit ihnen wandelnde hiezu herangebildet hatte und welchen er dann in ursprünglichster Frifche und reichster Fille feinen Beift mittheilte, nämlich feine Apoftel. Offenbarung, beren Träger die Apostel sind, hat indessen noch eine Entwicklung nach verschiedenen Seiten hin und durch verschiedene Stufen durchlaufen. Während fie bas neu erschloffene Beil genießen, schließt fich deffen Fulle und Tiefe fammt den Confequenzen, welche namentlich für die neue Freiheit der Rinder Gottes daraus folgen, doch erft allmählich ganz ihrem Bewußtsehn auf; wo dieß noch weniger der Fall ift, findet eben hiermit noch mehr Befangenheit im altteftamentlichen Wefen ftatt (urfprünglicher Standpunkt der ersten Blinger, dann besonders noch eines Jakobus, - Standpunkt eines Baulus, Johannes); die neue Bahrheit wird theils mehr in praktischer Weise lebendia (Sakobus, Betrus), theils mehr eigens auch in tiefer und umfaffender Lehrdarstellung entfaltet; diese Entfaltung geschieht theils mehr in reicher, dialektisch vermittelter Beife. theils mehr in muftischer Unschauung, welche die höchsten Ideen in ebenso schlichter als erhabener Beife zusammenfaßt (Baulus, - Johannes). Erft in der Gefammtheit biefer Formen will sich die neutestamentliche Offenbarung für denjenigen, der selbst auch durch ihren Geift in fie fich hineinversetzen läßt, zusammenschließen.

Die ganze Offenbarung aber, beren Gang wir überschaut haben, will sich num ershalten und fortwirken in schriftlich em Worte. Auf die Bedeutung eines solchen im Allgemeinen ift schon oben hingewiesen worden. Mittelst der eins für allemal gegebenen schriftlichen Urkunde will das belebende und erleuchtende Offenbarungswort, indem es in die menschliche Entwicklung hineintritt und von ihr sich aneignen läßt, sich von den ihm hiebei drohenden Triibungen frei erhalten und für jene Entwicklung einen Schatz bewahren, dessen Tiefe und Reichthum über Alles, was ein einzelnes Zeitalter

690 Religion

angeeignet haben mag, boch immer wieder hinausgreift. Siezu ift die beilige Schrift dadurch befähigt, daß fie nicht etwa blog die Geschichte ber Offenbarung als ein Ganges uns borlegt, sondern daß die Organe des ursprünglichen Offenbarungswortes burch ben Beift der Offenbarung felbst auch zu Aufzeichnungen getrieben und darin geleitet worden find, und daß derfelbe Beift es ift, der auch in der Auffaffung und ichriftlichen Dar= ftellung des Geschichtlichen waltet. Wir kommen hiermit noch auf den Zusammenhang der Infpiration im engern Sinne, d. h. der Inspiration bei fchriftftellerifcher Thatiafeit, mit der Offenbarung. Die teleologische Bedeutung einer folchen ift angedeutet Bas die in ihr fich bethätigende göttliche Rraft und Wirksamkeit betrifft, fo ift dabei zurudzugehen auf dasjenige innere, fittlich religiöfe Berhaltniß zu Gott und dem göttlichen Beift, in welches jeder durch den höheren Bug ergriffene, d. h. also jeder wahrhaft religiöse Mensch treten foll und welches in der neutestamentlichen Geiftesmittheilung feinen Sohepunkt erreicht (auch gerade die bedeutungsvollften, für die Inspiration anguführenden Aussprüche, wie Joh. 14, 26. 15, 26., beziehen fich mit auf die achten Chriften jeder Zeit). Was man aber Gabe der Inspiration zu nennen pflegt, ift ein besonderes individuelles Charisma, bermoge deffen jener über den Menichen fommende Beift auf die Bildung der Anschauungen und Borftellungen mit höherer Macht einwirft und die Dbieftibirung besjenigen, was im Innern des Subjektes fich bezeugt hat, für das Bewuftfeyn dieses Subjektes felbft und hiemit auch für das Zeugniß, welches es Andern geben foll, in der Form wunderbarer Unmittelbarkeit bor fich gehen, ja das Subjett wohl auch ichon mehr fo ichauen und aussprechen läßt, als es hernach in seiner hinzutretenden eigenen vernittelnden Reflerion zu entfalten und zu erschöpfen vermag (fo befonders bei prophetischer Inspiration). Ueberall bei den Zeugen ber Offenbarung knüpft diese Wirksamkeit des Geistes an die fittlich-religiöse Gelbsthingabe ber Subjette und an ihr perfonliches Leben in der Gemeinschaft mit Gott an; die verschiedenen Formen und berichiedenen Stufen, in welchen fie fich zeigt, find ferner wefentlich mitbedingt durch die Stufe, auf welcher bei ihnen jenes Leben fteht (altteftamentliche Inspiration, welche auch bei ihren höchsten Organen noch nicht auf ber innigen, burch Chriftus erzeugten Gottesgemeinschaft ruht und daher am auffallenoften ben Rarafter der Transcendenz trägt; apostolische Inspiration, bei welcher die engste, bei menschlichen Organen borgekommene Berbindung ber geiftigen Unschauung mit dem gotterfüllten innern Leben fich zeigt; auf die vollkommene ftete Einheit diefes Schauens mit volltommener fteter Bottesgemeinschaft, wie fie in bem Gottmenschen ftatt hat, wird ber Begriff der Inspiration als besonderer Einhauchung gar nicht mehr angewandt). Aber wie von allen wunderbaren Charismen (bas Nähere mare im Art. "Bunder" zu befprechen), fo gilt auch von der Inspiration, daß fie von der fittlich = religiofen Gottes= gemeinschaft an und für sich noch nicht erzeugt wird und daß fie im Berlauf ber Offenbarung ichon bei Gubieften, welche ber letteren gemäß bem Bange ber Offenbarung noch weniger theilhaftig fehn konnten, eintreten, bagegen bei Subjekten, welchen reichere perfonliche Beilsmittheilung zu Theil geworden ift, fehlen konnte; die wirkliche Dit= theilung, wie von Wundergaben überhaupt, so auch von der Gabe der Inspiration erfcheint gesetzmäßig gebunden an die großen Wendepunkte im Bang der Offenbarungsgeschichte, wo höheres Licht und Leben in neuer ursprünglicher Beise unter die Mensch= heit eintreten foll (auch hiernach: höchste Bedeutung der apostolischen Inspiration). Die Erhebung ferner von einer aus lauterem religiöfem Beift hervorgehenden reflerions mäßigen Betrachtung und Zeugnifablegung ju jener inspirationsmäßigen Unmittelbarfeit fann auch auf derfelben Stufe der Offenbarungsgeschichte bei verschiedenen Organen und auch bei bemfelben Organ zu verschiedenen Zeiten und unter verschiedenen Beranlaffungen einen verschiedenen Grad haben. Und überall fragt fich endlich noch, wie weit auch Inspiration höchster Urt auf die berschiedenen Gegenstände sich ausdehnt; gemäß bem allgemeinen Inhalt, Zwed und Wefen der Offenbarung bietet fich als Gegenstand ber Inspiration die geiftliche, auf's Leben in Gott und auf's Reich Gottes begugliche

Wahrheit dar; ohnedies duldet der gottliche Geift in den nicht inspirirten und doch wahrhaft von oben gezeugten Subjetten ein Zusammensehn lautester geistlicher Erkenntnig mit Mangeln in dem dabon zu unterscheidenden, obgleich damit zusammenhangenden äußeren, weltlichen Wiffen; wiefern nun Clemente bes Schriftwortes, deren Inhalt als auferlicher, weltlicher erscheint, doch fo mit dem Inhalt und Beift der Offenbarung gufammenhangen, daß auch fie wesentlich als Ergebniß von Inspiration anzuerkennen find, hat driftlicher Sinn und driftliches Biffen im Ginzelnen zu prufen. — Bas nun noch die fpezielle Beziehung ber Inspiration zum Schreiben betrifft, fo ift bierbei mit allem Gewichte noch geltend zu machen der besondere Beruf zu schriftlichem Zeugniß, welcher für Berfzeuge ber Offenbarung ichon in den junachft vorliegenden Beranlaffungen und Berhaltniffen gegeben war (es find aber namentlich die Umftande, für welche die Apostel jo zeugten, typifch auch für die fpateren Geftaltungen chriftlichen Lebens, für welche und gegen welche Zeugniß erfordert wird) und durch welchen daher auch eigenthumliche Concentrirung und Steigerung bes aus ihnen zeugenden Beiftes mußte herborgebracht werden. — Bei alledem aber ift wieder darauf jurudzukommen, daß das Offenbarungs= wort mahre Ueberzeugung von seiner Göttlichkeit nur wirken will, indem es innerlich ergreift, geiftlichen Sinn wedt, gottliches Leben in den Aufnehmenden felbft pflangt. Diefer Sinn foll dann erkennnen, wie auch bei allen Unterschieden, welche in der ge= fcichtlichen Birkfamkeit des Offenbarungs = und Inspirationsgeiftes fich machen laffen. im lebendigen Gangen ber Offenbarungsgeschichte und des Offenbarungswortes jedem einzelnen Beftandtheil feine eigene, bleibende, in der Gefchichte des Chriftenthums immer neu fich erweifende Bedeutung gutommt. - Im Uebrigen vergl. hiezu den Art. "In= fpiration".

In ihrer neutestamentlichen Bollendung hat nun die in Ifrael vorbereitete Offenbarung und Religion ber gefammten Menschheit zu ihrer Erleuchtung und Erlöfung fich darbieten follen. Und zwar mar nun auch die Entwicklung des religiöfen Lebens im Beidenthum, junachft in bem des romifden Reiches, auf einem Buntte angelangt, auf welchem fich eben für die driftliche Offenbarung die Zeit erfüllt zeigte: mahrend ber alte Glaube und die überlieferten religiofen Lebensformen fich aufgeloft hatten, ift unter dem Gefühl der innern Leerheit und Zerrüttung und unter den betrübten außern Buftanden der unter Rom gebeugten Menschheit das religibse Bedürfniß neu und ftark erregt, fucht in Reli= gionselementen fremder Bolfer Befriedigung und wendet fich in feinem freilich fehr un= flaren Drange namentlich folden mufteriöfen Religionsformen gu, welche ein endliches unmittelbares Nahekommen bes göttlichen Befens felbst bersprochen; zugleich hatte ber Berlauf ber Beltgefchichte befonders auch dadurch, daß er das felbstftundige nationale Leben der einzelnen Bolter brach und auflöfte, das feste Band, welches die einzelnen Boltsreligionen mit dem natürlichen und politischen Leben der Bolfer verfnüpfte, erschüttert und auf eine aus einer fremden Nation hervorgehende Offenbarung vorbereitet. Dies find haupt= momente, welche bei der Darbietung des Chriftenthums an jene Beidenwelt in Betracht fommen. Als wichtigfter positiver Anknupfungspunkt bei Darbietung des Christenthums an Beiden überhaupt muß betrachtet werden die Macht, welche der ursprüngliche sittliche Trieb in einem heidnischen Bolke noch besitzt und welche er namentlich in Sochachtung der objektiben fittlichen Grundordnungen (Che, Seiligkeit aller Bietatsberhaltniffe, Bahr= haftigkeit und Treue im Gemeinleben) erweist (vgl. das oben Bemerkte, befonders in Betreff der germanischen Bolfer); denn je mehr Sinn hiefur noch vorhanden ift, besto leichter fann bas Wort der Bufe und des Seiles Eingang finden; wohl zu unterscheiden find aber Falle, wo unter Bertnöcherung des inneren Lebens folche Ordnungen nur als stabile außere Form sich behauptet haben und wo dann gerade eine dem Beil fich ber= foliegende Selbstgerechtigkeit auf die überlieferte außere Respektirung berfelben fich ftugen mag (vgl. 3. B. unter den Chinefen). Eine gewiffe Stufe allgemeiner geistiger Entwidlung ift erforderlich, damit die Wahrheiten der Offenbarung dem Bewuftfebn überhaupt fich barlegen können; bagegen wirkt ber Offenbarungereligion entgegen ber

Stolz weltsicher Bildung und insbesondere auch eine reichere, in Spekulationen hochsalsernde, scheindar vernünstig systematische Ausbildung der heidnischen Religionen selbst, — letztere namentlich auch da, wo die objektiven Lehrsäge einer solchen Religionen seben mit denen der christlichen schon sich zu berühren schensige einer solchen Religione eben mit denen der christlichen schon sich zu berühren schen der Religionen gegen die geoffenbarte sind dann immer von größerer Bedeutung äußere, über die Nationen kommende Schickungen, durch welche diese überhaupt in ihrem natürsichen Leben und in ihrem ganzen überliesserten Anschaungss und Bildungsstande erschüttert werden (vosl. die vorhin bezeichneten Zustände inmerhalb des römischen Reiches, — sodann z. B. bei den Germanen die Berpflanzung der Stämme durch die Völkerwanderung auf einen neuen Boden; anderersseits kann, indem das Christenthum die von ihm erstrebte Macht noch nicht erlangt hat, eben jene Erschütterung zur Entsessellung einer durch die alte Sitte zuvor noch gebundenen Fleischlichkeit sühren, die dann natürlich nicht der neuen Religion selbst zur Last fällt: vgl. z. B. Erscheinungen eben auch in neuen christianisirten germanischen Reichen).

Die Fähigfeit zu neuen größeren Religionsgestaltungen im Beidenthum felbst zeigt fich feither ichon überall erlofchen. Der Islam hat Diejenigen Glemente, welche ihm positive Rraft gaben, aus der geoffenbarten Religion felbst entnommen und hat feine Macht dem Chriftenthum gegenüber entwickelt auf einem Boden, wo diefes feines innern Lebens burch Schuld feiner Bekenner mehr und mehr berluftig gegangen mar; ein religiofer Fenereifer, welcher immerhin unter machtigem Eindrud bes Böttlichen fich erhoben hatte, tritt hier einem äußerlichen, erftarrten Dogmatismus und Formenwesen gegenüber, ein strenger Monotheismus einem Trinitätsdogma, deffen lebendige Burgeln in ben Be-Aber er selbst weiß nichts vom eigentlichen Mittelpunkte des müthern verdorrt waren. Chriftenthums, bon der liebebollen göttlichen Selbstmittheilung, - auch nichts bon einer wenigstens altteftamentlichen Sehnsucht nach einer folden; feine Sittlichkeit ift eine rein gesetzliche und hiermit selbst wieder äußerlicher Formalismns, und während er hierin dem verkehrten Judaismus verwandt ift, macht er daneben heidnifcher Sinnenluft vollen Raum. Go fehr feine rafche ursprüngliche Erhebung ben Schein von Lebensfähigfeit hatte erzeugen mogen, fo ichnell berichwindet diefer in feiner fpateren Befchichte.

Mit der driftlichen Offenbarung ist nun die letzte Zeit für die gegenwärtige Menschheit und Welt angebrochen. Iene läßt eine weitere Offenbarung nicht mehr erwarten bis zum Tage der Bollendung in einer gesammten, neuen, auch äußern Existenzweise. Wie statt dessen nun dis dahin das in ihr eingetretene Licht und Leben als Sauerteig die Menschheit durchdringen will, — darüber vgl. den Art. "Christenthum". In ihrer Aufnahme durch die Menschheit und in der Gottesgemeinschaft, deren hiedurch die Menschen theilhaftig werden, soll sort und fort und mehr und mehr zu voller Berwirklichung und Ersüllung kommen, was nach der oben gegebenen Aussührung im Grundwesen ächter Religion und Religiosität enthalten ist.

Religionsfreiheit. In dem Artikel "Duldung" (Bd. III. S. 537 f.) ist aus der Geschichte der vorchriftlichen und christlichen Zeit dis zur Gegenwart nachgewiesen, unter welchen Modalitäten Glaubens», Gewissens und Eultusfreiheit den verschiedenen religiösen Gesellschaften und Affociationen bewilligt worden ist. Die Stellung der reliziösen Gemeinschaften als berechtigt zu einem exercitium publicum (ecclesia recepta) oder privatum (ecclesia tolerata) mit Corporationsrechten oder ohne solche, ist dort ebenfalls bereits in Betracht gezogen. Es bleibt daher zur näheren Bestimmung der Freiheit der Religion nur noch der Nachweis übrig, welcher Inhalt oder welche einzelne Gerechtsame mit derselben verbunden sind.

Es gehört dazu 1) das jus confessionis, das Recht, ein eigenes Bekenntniß aufzustellen. Dabei versteht sich von selbst, daß der Glaube der Relisgionsgesellschaft keine Grundsätze enthalte, durch welche die Ehrsurcht gegen die Gottheit, der Gehorsam gegen die Gesetze, die Treue gegen den Staat und der Friede mit den Mitbürgern verletzt wird (s. 3. B. Breuß. Landr. Th. II. Tit. XI. S. 13.; Preuß. Berfass. Urk. Art. 12. und den bürgerlichen und staatsbürgerlichen Pflichten darf durch die Ansübung der Religionsfreiheit kein Abbruch geschehen). Das bisherige Recht machte die Religionsfreiheit davon abhängig, daß dem Staate nachgewiesen wurde, es enthalte der Glaube nichts, was die Ehrsurcht gegen die Gottheit u. s. w. verletze (vgl. Preuß. Landr. a. a. D. §. 21.). Gegenwärtig hat sich aber die Ansicht Bahn gebrochen, daß, wo die Religionsfreiheit gewährleistet ist, dem Staate der Bildung von Religionssgeschlichaften gegenüber nicht mehr Präventivmaßregeln zusehen, sondern daß dagegen nur repressiv eingeschritten werden dürfe (m. s. die Verhandlungen in den beiden Häusern des preuß. Landtags 1859; Haus der Abgeordneten S. 273 f.; Herrenhaus S. 247 f. nebst den Erläuterungen aus dem Eultusministerium in Stiehl's Centralblatt sür die gesammte Unterrichtsverwaltung in Preußen. Berlin 1859. März= und Aprilheft).

2) Das jus sacrorum, die Einrichtung des Gottesdienstes, der gesfammte Cultus mit den von der Gemeinschaft beliebten liturgischen und anderen Formen.

3) Das jus sacerdotii, die Prüfung, Ordination und Anstellung der Beamten der Religionsgesellschaft.

4) Das jus regiminis, die Organisation der gesellschaftlichen Berfassung und die derfelben entsprechende Berwaltung.

5) Das jus instructionis religiosae, die Ertheilung des religiösen Unterrichts. Die Natur ber Sache bringt es mit fich, daß eine religibfe Bemeinschaft, um fich zu befestigen, zu erhalten und fortzubilden, auch befugt fenn muß, ihrem Glauben gemäß die Mitglieder unterrichten zu laffen. Das gemeine Recht hat auch den Zusam= menhang des Unterrichts mit dem Cultus in der Religionsfreiheit bereits bollftandig anerkannt. Daher bestimmt der westphälische Friede (J. P. O. Art. V. S. 34.): "Subditi — qui post pacem publicatam deinceps futuro tempore diversam a territorii domino religionem profitebuntur et amplectentur, patienter tolerentur - in vicinia - publico religionis exercitio interesse, vel liberos suos exteris suae religionis scholis aut privatis domi praeceptoribus instruendos committere non prohibeantur." 3war fpricht diese Stelle von den damale allein gulaffigen Confessionen, ihre analoge Unwendung auf die später gedulbeten Religionsgefellschaften kann aber gewiß, unter ber sub Rr. 1. angeführten Beschränfung, feinem Bebenken unterliegen. Insofern erscheint auch der Erlag des preuß. Cultusministerii vom 6. April 1859 (f. Stiehl's Centralblatt 2c. Heft 4. Nr. 65.) gerechtfertigt, gestützt auf das Landrecht Theil II. Tit. XII. §. 11.: "Rinder, die in einer anderen Religion, als welche in der öffentlichen Schule gelehrt wird, nach den Befeten des Staates erzogen werden follen, fonnen dem Religionsunterrichte in berfelben beizuwohnen, nicht angehalten werden." Die Befetze des Staats, an welche hierbei ju benten ift, bestimmen, daß der Bater berechtigt ift, darüber zu berfligen, wie die Kinder erzogen werden follen. (Allg. Landrecht Thl. II. Tit. II. 8. 74 f., nebst späteren Deklarationen.) Die Schwierigkeiten, welche daraus entstehen tonnen (f. Seegemund, die driftl. Schule in Breugen u. ihr Berhaltnig ju Undersgläubigen. Berl. 1859), rechtfertigen nicht, bem Grundfate felbft zuwider zu handeln.

6) Das jus disciplinae, das Recht der religiösen Zucht, welche jedoch

nicht in ein bürgerliches Strafrecht ausarten darf.

7) Das jus jurisdictionis religiosae, bas Recht der Gerichtssbarkeit, so weit sich dieselbe auf das innere religiöse Gebiet beschränkt.

8) Das jus patrimonii, das Bermögensrecht, jedoch nach den näheren Bestimmungen der bürgerlichen Gesetze wegen des Erwerbs von Eigenthum u. f. w.

Im Allgemeinen dürfte mit diesen Gerechtsamen der Umfang der Religionsfreiheit vollständig bezeichnet sehn. Die speciellere Ausführung der einzelnen hier berührten Gegenstände ist in den besonderen Artikeln über dieselben erfolgt. H. F. Jacobson.

Soweit die kirchenrechtlichen Bestimmungen, benen wir einige Bemerkungen beisfügen. Während der ersten drei Jahrhunderte der christlichen Kirche proklamirten die

Chriften unter mannichfaltigen Berfolgungen das Princip, daß die Religion frei fenn muffe bon ftaatlichem 3mange, bon ftaatlicher Bebormundung überhaupt. Um beutlichften und fühnsten sprach fich Tertullian aus, im Apologeticum c. 24: "Videte", fagt er gu ben Heiden, "ne et hoc ad inreligiositatis elogium concurrat, adimere libertatem religionis et interdicere optionem divinitatis, ut non liceat mihi colere quem velim, sed cogar colere quem nolim. Nemo se ab invito coli volet, ne homo quidem - unicuique provinciae et civitati suus deus est -, sed nos soli arcemur a religionis proprietate. Laedimus Romanos nec Romani habemur, qui non Romanorum deum colimus." Derfelbe rügt auch noch anderwärts die Gebundenheit ber Religion an staatliche Berordnungen, ad nationes I, 10: Utique enim impiissimum, imo contumeliosissimum admissum est, in arbitrio et libidine sententiae humanae locare honorem divinitatis, ut deus non sit, nisi cui esse permiserit senatus. So fprach Tertullian am Ende des 2. Jahrhunderts, und anberthalb Jahrhunderte fpater, im 3. 363, führte ber Beide Themistins gegen ben drift= lichen Raifer Jovian eine ahnliche Sprache, um ihn gu bewegen, auf ber betretenen Bahn der Religionsfreiheit fich zu halten und nicht, dem Beifpiel einiger feiner Borganger folgend, mit Bewalt bas Beidenthum ju unterdrücken. Bei ber Feierlichkeit bes vom Raifer angetretenen Confulate hielt er an ihn eine berühnt gewordene Rede, woraus wir nur einige Borte mittheilen: "Ihr allein icheint zu wiffen, daß ber Regent nicht Alles von feinen Unterthanen erzwingen fann, daß es Dinge gibt, welche über jeden Zwang, jede Drohung, jedes Gebot erhaben find, wie überhaupt alle Tugend und insbesondere die Frommigfeit gegen die Gottheit. Und Ihr habt fehr weise erkannt, daß bei Allem diefen, wenn es nicht erheuchelt fenn foll, der ungezwungene, durchaus freie Wille der Seele vorangehen nuß. - - Indem Ihr in allem Uebrigen Berricher fehn und immer bleiben möget, gebietet Ihr, daß die Religion der Freiheit eines Jeden anheimgestellt fen. Und darin folgt Ihr bem Borbilde Gottes nach, ber die Anlage gur Frömmigfeit der gangen menichlichen Ratur eingepflangt, aber die besondere Art der Gottesberehrung bem Willen eines Jeden überlaffen hat. Ber aber hier Gewalt anwendet, raubt die Freiheit, welche Gott einem Jeden verliehen hat. Deshalb dauerten bie Befetze eines Cheops und Rambufes faum fo lange, als die Urheber berfelben Aber das Gefet Gottes und Guer Gefet bleibt emig unwandelbar, das Gefet, baf eines Jeben Scele frei fen in Begiehung auf ihre eigene Art ber Gottesperehrung. Dies Gefets hat fein Raub des Gigenthms, feine Rrengigung, fein Vener je unterdrücken fonnen" (Meander, AG. II, 1. S. 145, 1. Ausg.). So hatten denn die Beiden, nachdem die Rollen gewechselt worden, die ihnen bisher so ziemlich unbekannten Grundfate der Religionsfreiheit angenommen, welche das Chriftenthum in die Welt gebracht, und welche beffen Bekeimer, fo lange fie bon den Beiden Berfolgung erlitten, gegen ihre Berfolger geltend gemacht hatten, bis fie felbst zu Berfolgern wurden. Wie oft hat fich feitbem daffelbe Schauspiel wiederholt, daß eine Partei, fo lange man fie zu unterdrücken suchte, Grundfäge der Freiheit proklamirte und, sobald fie zur Berrichaft gelangte, diefelben Grundfätze berläugnete und felbst berfolgend murde? Denn, wie ein Frangofe richtig gesagt hat, "les principes des partis sont leurs intérêts traduits en théories".

Die folgerichtige Durchführung der von Tertullian und von Themistius ausgesprochenen Grundsätze ist Sins mit der völligen Trennung von Kirche und Staat. Nun aber ist die gesammte christliche Menschheitsentwicklung Europa's seit den Zeiten Constantin's auf das Princip der Verbindung von Kirche und Staat gegründet. Muß demnach über diese ganze Entwicklung der Stab gebrochen werden? Allerdings, wenn wir sie bloß aus dem Gesichtspunkte jenes einen Princips der Religionsfreiheit, in seiner Abstraktheit und Absolutheit gedacht, auffassen und beurtheilen. Uebrigens ist diese lange Entwicklung mit genug Gräueln angesüllt, die gerade aus der Verbindung von Kirche und Staat flossen und die um so größer erscheinen, als sie von Christen an Christen verübt worden, daß es uns, obwohl wir derselben Entwicklung angehören, nicht zu schwer fallen sollte,

über sie das verwerfende Endurtheil zu sprechen. Um uns dazu Muth zu machen, brauchten wir nicht einmal die Schändlichkeiten, in früheren Jahrhunderten verübt, uns zu vergegenwärtigen. In unseren Tagen gibt es einzelne Beispiele von Unterdrückung der Religonsfreiheit, welche, ohne daß Folter und Scheiterhausen angewendet wurden, in Folge der fortgeschrittenen Bildung der Zeit auf uns einen peinlicheren Gindruck machen, als selbst die grausamsten Todesarten der Märthrer früherer Jahrhunderte auf die Genossen der genen Bartei gemacht haben mögen.

Doch wenn rein religiofe Principien, bermoge der in ihrer Ratur liegenden Absolut= heit, in ihrer Anwendung auf das Leben ber Menfchen und auf zu beurtheilende Buftande feine eigentlichen Mobifitationen erleiden durfen, fo ift baffelbe nicht ber Tall bei focialen Principien, und ein foldes ift bas Brincip ber Religionsfreiheit. Es hangt zwar auf's Innigste mit ber Religion, refp. dem Chriftenthum gusammen, es ift aus bemfelben ausgefloffen, bon biefem eigentlich in die Welt eingeführt, aber es ift benn boch nicht das Chriftenthum felbit; daher man nicht zu der Behauptung berechtigt ift, wo es nicht vorhanden ift, seh eo ipso auch kein Christenthum vorhanden, jede Beschränkung und Modifitation diefes Princips gehe ichlechterdings nur von undriftlichen und antichriftlichen Ginfluffen und Zeitrichtungen aus, und das Mag ber Anwendung beffelben in einer menschlichen Gemeinschaft muffe geradezu der Gradmeffer des in ihr borhanbenen driftlichen Beiftes genannt werden. In erfter Linie steht immer das Berhältniß zu Chrifto, bas ift bas eigentliche Wefen jeder chriftlichen Bereinigung bon Menschen. Das Berhältniß ber Christen zu einander, die besondere Art, wie ihre Bemeinschaft geregelt ift, kommt auf die zweite Linie zu fteben; bas Alles ift feiner Ratur nach etwas Sekundares, Abgeleitetes, durch das Berhältniß zu Chrifto nicht nur, fonbern auch durch die Beschaffenheit der betreffenden Gemeinschaft, durch allerlei Zeitumftande Bedingtes. Daffelbe in dem angegebenen Sinne zum allein maßgebenden erheben, hiefe nichts Anderes als das Berhältniß zu Chrifto von dem Berhältniffe zur Gemeinschaft abhängig machen, den Begriff der Rirche, wenn auch zunächst nur einer gang fleinen Rirche, in fatholischer Beise über das subjektibe Berhaltnig ju Chrifto hinauffeten, und fo in den Formalismus verfallen, den man der Berbindung von Rirche und Staat Schuld gibt\*). Dag eben badurch auch eine gerechte, ben mannichfaltigen Beziehungen, die jede geschichtliche Erscheinung barbietet, entsprechende und fie gehörig abwägende Beurtheilung unferer driftlichen Menschheitsentwicklung unmöglich gemacht wird, liegt flar am Tage.

Was die Unterdrückung des Heidenthums im römischen Reiche durch die christlichen Raiser betrifft, so wollen wir uns nicht dabei aufhalten; nur ist nicht zu vergessen, daß nicht die Gewaltthätigkeiten es sind, die der alten Religion den Untergang bereitet haben. Als das Christenthum in die Welt eintrat, war diese bereits in Ausschiefung dezriffen; sie hatte nur noch Kraft, zu versolgen, aber nicht Widerstandskraft, um, als an sie die Reihe des Versolgtwerdens kam, die Versolgung zu bestehen und dadurch zu überwinden. Größere Bedeutung hat die Vermischung des Geistlichen und Weltsichen, die Vermengung von Kirche und Staat, was die innern Verhältnisse betrifft, unter densselben christlichen Kaisern; daher Reander seiner Varstellung dieser Verhältnisse (a. a. D.) als Motto die Worte von St. Martin vorgesetzt hat: "les uns christianisant le civil et le politique, les autres civilisant le christianisme, il se forma de ce mélange un monstre". Allein es ist nicht außer Acht zu lassen, daß es dadurch dem Christensthum möglich wurde, auf die römische Gesetzgebung einen Einsluß auszuüben, den es sonst gewiß nicht hätte ausüben können (s. Schmidt, essai historique sur la societé eixile dans le monde romain et sur sa transformation par le christianisme. Straße

<sup>\*)</sup> Es sen mir gestattet, hier meine kritische Anzeige bes Berkes von Scherrer, esquisse d'une théorie de l'Eglise chrétienne, in der Espérance vom 31. Oktober 1845 zu erwähnen, wo ich dem genanten Schriftsteller ähnliche Fehler seiner Theorie nachgewiesen habe.

burg, Leipzig, Paris 1853, angezeigt in ber Rieler Monatschrift beffelben Jahres). Die Berbindung von Kirche und Staat im romischen Reiche stand in weltgeschichtlichem Bufammenhange mit der Christianisirung der germanischen Boller, deren Bedeutung für die weitere Entwicklung des Chriftenthums nicht nöthig ift hervorzuheben. Nur das ift zu nennen, daß der erobernde Islam in feinem Bordringen über die Pyrenaen an den driftlich gewordenen germanischen Bolfern einen Damm fand, der verhinderte, daß feine Fluthen nicht das gange weftliche Europa bedeckten, fo wie früher Attila mit feinen gahllofen Schaaren in den durch das Chriftenthum bereinigten Bolfern einen fiegreichen Widerstand gefunden, wodurch eine neue Berrichaft des Beidenthums unmöglich gemacht wurde, fo wie fpater bas auf acht ruffische Weise befehrte bamalige Ruffland eine Schutzmacht des Chriftenthums wurde gegen das Bordringen des Jolam im Often In Rarl dem Großen erscheint die Berbindung von Rirche und Staat in ihrer fruchtbaren, heilfamen Unwendung auf die inneren Berhältniffe ber germanischen Bölker. Bahrend das oberfte Saupt der Rirche folief und fich lediglich um Bergröße= rung des patrimonium Petri tummerte, Rarl und feinem Bater zu diefem Behufe unwürdig schmeichelnd, fie compater anredend, war der große Raifer unabläffig bemüht. durch die Bermittlung der Rirche Samenkörner der Bildung auszustreuen, bon deren Früchten wir noch immer gehren. Rarl aber bloß aus dem Gefichtspunkte feines Berhältniffes zu ben Sachsen betrachten, benen er die Taufe mit Bewalt aufbrang, bas mare ebenso verkehrt, als wenn man Calvin blog im Lichte der Flammen betrachten wollte, die den unglüdlichen Serbet bergehrten, die von ihm abzuwenden Calvin noch dazu fein Möglichstes gethan hatte. Daß aber die Reformation in diefer Beziehung das Erbe der früheren Zeit antrat, daß in protestantischen Ländern Andersdenkende bom Staate polizeilich verfolgt und bestraft wurden, - Diese Erscheinung, fo traurige und schmähliche Erinnerungen fie auch zurudgelaffen hat, war nicht bloge Inconfequeng von Seiten des Protestantismus, nicht bloge Abhangigkeit bom bisherigen Buftande, fondern fie hing mit der allgemeinen Beltlage der protestantischen Rirchen zusammen, die fich gegen die bewaffnete Macht des Ratholicismus nicht anders behaupten fonnten, als wenn auch fie den Bund mit dem Staate eingingen. Der nothgedrungene Bund mit dem Staate brachte nach innen allerlei Mifverhaltniffe und Bedrückungen mit fich, doch nicht allein diefes; die Geschichte der protestantischen Rirchen enthält deutliche Beweise davon, wie vermöge der Berbindung von Rirche und Staat die Bebung und Rräftigung des firchlich = reli= giofen Lebens vielfach gefordert murde. Diefe flüchtigen Andeutungen genügen, um ju beweisen, daß in der Form, in welcher die europäische Menschheit sich seit mehr benn einem Jahrtaufend entwickelt hat, nicht blog Unvernunft, sondern auch Bernunft, und nicht blog Bernunft, fondern auch driftlicher Behalt ift, und dag dadurch große pofitive Refultate für das Chriftenthum erzielt, Lebensgefahren deffelben glücklich abge= mendet worden find. Daher nur fleinlicher Barteigeift, berbunden mit Mangel an Renntniß der Geschichte, behaupten konnte, daß die Intervention des Staates fur die Rirche niemals etwas Erfpriegliches geleiftet habe. Wenn wir aber erft bedenken, daß die erste Einmischung des Staates in firchliche Angelegenheiten (im bonatiftischen Streite) durch die eine der ftreitenden Parteien felbst beranlagt wurde, dag die Führer und Lehrer ber Rirche es waren, welche die Saupter des Staates ju Gewaltmagregeln trieben, fo daß diese jenen oft nicht einmal genigend energisch ju febn ichienen, baß eine Maffe von Gräueln, z. B. in Frankreich im 17. und 18. Jahrhundert, nicht ftattgefunden hatte, wenn nicht die Botschafter des Wortes von der Berfohnung felber unaufhörlich den weltlichen Urm in Bewegung gefett hatten, fo wird fich unfer Urtheil über die Intervention des Staates noch milder und zugleich gerechter gestalten.

Das negative Refultat der ganzen, zum Theil so blutigen Entwicklung, d. h. die Ueberzengung von der Unhaltbarkeit der althergebrachten Berbindung von Kirche und Staat mit den daraus sich ergebenden Gewaltmaßregeln, die Auflehnung der öffentlichen Meinung dagegen, die Emancipation der religiösen Individualität als solcher von staat-

lichem Zwange, ftaatlicher Bevormundung, diefes negative Refultat, wollen wir zwar den Bauptern des Staates fo wenig als denen der Rirche jum Verdienfte anrechnen; wir faffen es aber auf und erkennen es mit Freude an als Evolut der modern = euro= paifchen Entwicklung, wobei wir im Borbeigeben bemerken, daß nicht in Frankreich, fonbern in England unter ben Rampfen des Puritanismus und des Quaferthums mit ber Staatsfirche (f. die Artt. "Buritaner" und "Quater") diejes Refultat fich zuerft herausstellte. Es ift bas toftlichfte Ergebnig biefer und ahnlicher Rampfe in andern Landern, daß die Grundfate, welche Tertullian und Themiftins ausgesprochen, eine geistige Macht in unferm Leben geworden find, bor ber fich auf die Länge jeder Widerstand beugen muß, daß sie namentlich nicht blog in den Rreisen der Ungläubigen, Bleichgültigen und Zweifler Beltung haben, fondern gerade in den erleuchtetften Anhangern des driftlichen Befenntniffes ihre wärmften Bertheidiger finden. Das Dag aber der bis jett gewährten Freiheit, befonders was Deutschland betrifft, ift im Art. "Duldung" beschrieben, auf welchen Artifel wir daher verweisen. Es ergibt fich aus jener Ueberficht, bag in manchen Ländern Europa's in Diefer Sinficht vieles Gute geschehen, Anderes im Werden begriffen ift. Denn das läßt fich nicht längnen, daß auch in borgeschrittenen Ländern noch Bieles beffer zu ordnen, in anderen noch Alles auf befferen, d. h. auf freieren Juß zu bringen ift.

Doch fo Bieles auch schon gebeffert worden ift, so Bieles noch in der Zufunft gebeffert werden wird, die absolute Religionsfreiheit, mit Allem, was darin enthalten ift, kann nur verwirklicht werden durch Trennung von Kirche und Staat; und fo lange Diefes Biel nicht erreicht ift, fo icheint es Ginigen, die wir, was Europa betrifft, bauptfächlich in Ländern frangöfischer Bunge und in England, weniger, doch auch, in Deutschland finden, daß in jenem Falle auf halbem Wege der Wahrheit ftehen geblieben wird. Für Solche ift auch eine noch fo milbe, bem Beifte der neueren Civilifation angemeffene Bandhabung der Berbindung von Rirde und Staat, eine noch fo fcharfe Abgranzung des Beiftlichen und Weltlichen nicht genligend; fo lange jene Berbindung irgendwie besteht, fo ift nach ihrem Urtheile die Religion nicht eigentlich freigegeben. Der berühmtefte Bertheidiger ber Religionsfreiheit in unfern Tagen hat das fo ausgedrückt: wenn es taufend Religionen auf Erden gibt, und es fteht dem Burger frei, unter 999 eine gu mahlen (ohne burgerlichen Nachtheil), ift ihm die Wahl einer einzigen unter taufend Re= ligionsformen untersagt, unter Androhung burgerlicher Nachtheile, fo ift das Princip der Religionsfreiheit verlett und es ift dies ein Zustand, der aufhören, deffen Aufhören bon allen mahren Freunden der Religion erstrebt werden muß.

Daß Religionsfreiheit im strengsten Sinne des Wortes absolute Trennung von Kirche und Staat voraussetzt, muß allerdings, wie bevorwortet, zugegeben werden. Denn gesetzt, daß in allen sonstigen Beziehungen Freiheit der Religionen herrscht, so wird voch die Freiheit der Wahl beeinträchtigt allein schon durch den Umstand, daß der Staat der einen größere Gunst zuwendet. Es wird nämlich hervorgehoben, daß, wenn es in bürgerlich-politischer Beziehung vortheilhafter ist, ein Christ zu sehn als z. B. ein Seide, das Verbleiben bei dem Christenthum oder die Wahl der christlichen Religion bedingt erscheint, wenigstens theilweise, durch der Religion fremdartige Interessen.

Es fragt sich nun aber, ob eine solche absolute Religionsfreiheit mit einem gesunden Bolksleben verträglich ist, ob sie durch das Wesen des Christenthums gesordert wird, ob nicht zu Grunde liegt die Verwechslung der Wahlfreiheit mit der inneren, positiven Freiheit, ob nicht ein abstrakter Begriff der Freiheit zu Grunde liegt, der erst als der Vorhof der eigentlichen Freiheit anzusehen ist. — Iedes Volksleben ist nicht ein abstrakter Begriff, sondern eine sehr concrete Erscheinung, der Allem eine endliche Erscheinung, eine Darstellung des allgemeinen Lebens der Menschheit in begränzter Form, unter bestimmten geschichtlichen Umständen und Bedingungen entstanden und sich fortentwickelnd. Denn allerdings geben wir eine Fortentwicklung zu, insosen der einzelne Volksgeist seinen angestammten Egoismus aufgeben, seinen Gesichtskreis erweitern

kann und foll, allein damit ift das Aufgeben des ursprünglichen Gesetzes seiner Geschichte nicht nothwendig gesetzt. Es ist bekannt, auf welche Religion unsere europäischen Staaten ursprünglich geheropft worden, welche Religion den harten Egoismus der Bolkszeister aufgeweicht und ihren Gesichtskreis erweitert hat, und eben darum kann sich das europäische Bolksleben zu dieser Religion niemals in ein rein indisserentes Berhältniß setzen. Es ist das selbst in den Bereinigten Staaten Nordamerika's nicht der Fall, die ums doch immer als Ideal der genannten Trennung vorgeführt werden. Was aber ums Europäer betrifft, warum fühlt sich Niemand in seiner Freiheit beeinträchtigt, weil, wenn es ihm einstele, ein Andeter des Dalai Lama zu werden, er auf seine politischen Rechte Berzicht leisten müßte? Weil Niemanden so was von serne einfällt. Warum aber kommt Niemand auf solchen Sinfall? Kommt es daher, weil wir unter einer Knechtschaft, unter einem Zwange leben? Niemand behauptet das; jeder würde es als eine persönliche Beseidigung ansehen, wenn man ihm sagte, er ergebe sich deswegen nicht einem heidnischen Eulte, weil damit irdische Nachtheile verbunden sind.

Die innere, positive Freiheit, die mahre Freiheit, d. h. die Selbstbestimmung aus bem eigensten Befen des Menfchen heraus fest ja feinesmegs absolute Bahlfreiheit, d. h. alle möglichen Fälle der Wahl voraus. In fehr beschräufter Bahlfreiheit kann ich innerlich frei, d. h. meinem Wefen entsprechend, mich felbft bestimmen; und fofern ber Mensch ein endliches Wesen ift, begränzt durch Zeit und Raum und Alles, was bazu gehört, ift feine formale, feine Bahlfreiheit in jeder Beziehung, nicht blog in religiöfer, immer eine fehr beschränkte; und es ift keineswegs gesagt, bag feine innere, positive Freiheit mit der formalen Freiheit absolut Schritt halten muß; jene Art von Freiheit reicht über biefe, die formale fo weit hinaus, ragt fo hoch darüber hervor, als das ewige Wefen des Menfchen über die endlichen Bedingungen feines irdifchen Lebens hinausreicht und herborragt. Darauf läft fich ein Bort Schleiermacher's anwenden, zwar in anderer Beziehung ausgesprochen in den zu fehr berschollenen Monologen: "Der Bunkt, der eine Linie durchschneidet, ift nicht ein Theil von ihr, er bezieht fich auf das Unendliche ebenfo eigentlich und unmittelbarer als auf fie; und überall in ihr kannft bu einen folden Buntt feten." - Go ift die Linie meines Lebens furg, fehr furg, und fo bunn als nur eine Linie es fenn fann; taufend Linien laufen daneben her und barüber hinaus. Ueberall Befchränkung, eng begränzte Endlichkeit; felbst bie Form meiner Bedanken ift mir burch die Zeit gegeben; und in diefem Meere von Unfreiheit, von Selbstbeftimmtwerden ift doch die freie Selbstbeftimmung möglich. Es fommt aber dies hingu, daß diese innere Freiheit, wenngleich Anlage meiner Ratur, doch nicht urfprüngliches Eigenthum berselben ift. Der Mensch ift bon Natur nicht frei, sondern ift bestimmt, es zu werben. Es findet eine Erziehung zur Freiheit statt; fie beginnt mit der Taufe des neugebornen Kindes, in dem Momente, wo es anfängt, vom Berrn und an den herrn gebunden zu fehn. In diese Erziehung ift die Bahlfreiheit berschlungen, darin absorbirt. Absolute Wahlfreiheit in Beziehung auf die Religion ließe fich nur da verwirklichen, mo dem Rinde keine religiöfe Erziehung gegeben murbe, und auch fo nur annäherungsweise; denn der Mangel an religiösem Ginfluffe hatte nothwendig den ungöttlichen Bug bes Bergens berftarft, und diefer murbe wieder die Bahl beftimmen. Bas aber vom einzelnen Menschen gilt, das erleidet auch Anwendung auf die Gemeinschaft, der er angehört.

Wenn bemnach die Frage, betreffend die Beschränkung der Religionsfreiheit, was außerchristliche Culte betrifft, keine eigenklichen Schwierigkeiten darbietet, und auf sie lebiglich der Begriff der Duldung anzuwenden ist, so scheint sich die Sache anders zu stellen in Beziehung auf die verschiedenen Fraktionen und Denominationen des christlichen Bekenntnisses. Diese sind, wo die Trennung von Kirche und Staat nicht vollzogen ist, einander offenbar nicht gleichgestellt, wenngleich, wie im Art. "Duldung" dargestellt worden, in manchen Ländern viele der früheren Beschränkungen und alle Gewaltmaßeregeln, gottlob! aufgehört haben. Völlige Gleichstellung aber ließe sich nur dann ers

streben, wenn von allen sonstigen Bedingungen der Existenz der sichtbaren Kirche abgesehen würde. Es ist ein herrliches, in neuerer Zeit oft wiederholtes Wort von Pascal: "bel état de l'Eglise, où elle n'est plus soutenue que de Dieu!" Aber es ist nicht außer Acht zu lassen, daß, wenn ein Theil der Kirche demgemäß versahren wollte, wäherend alle anderen zurückbleiben, die betressende Kirche dann in den Fall eines Regenten täme, der in der löblichen Ansicht, den allgemeinen Weltsrieden zu befördern, alle Sorge sir möglichen Krieg aufgeben würde, wovon das Resultat wäre, daß derselbe König mit seinem Volke dem wohlgerüsteten Nachbar wehrlos zur Beute würde. Die protestantischen Kirchen, die uns hier zunächst angehen, sind keineswegs in der Lage, daß sie ohne Wesahr den Idealen eines Elihu Burrit nachstreben können, woraus unmittelbar solgt, daß die amerikanischen Zustände, denen wir ihre Berechtigung auf ihrem Boden nicht absprechen, auf unsere Berhältnisse seine direkte Anwendung erleiben.

Unftatt unpraktischen Theorien nachzuhängen, möchte doch jede Kirchengemeinschaft und jede einzelne Gemeinde derfelben den ihr angewiesenen Rreis recht auszufullen bemuht febn, um ju "wachsen in allen Stücken an den, der das Saupt ift, Jesus Chriftus, aus welchem der ganze Leib zusammengefüget, und ein Glied am andern hanget, durch alle Gelenke, dadurch eines bem anderen Sandreichung thut, nach dem Berk eines jeglichen Gliedes in feinem Mage, und machet, daß der Leib machfet gu feiner felbft Befferung; und das Alles in der Liebe" (Eph. 4, 15, 16.). Wie weit stehen unsere proteftantischen Rirchen noch hinter diesem Ibeale tirchlichen Lebens und Zusammenwirkens gurud! Wie Bieles ift da noch zu thun? Wie oft fährt man mit rober hand dazwischen, wo sich irgend ein neues Gelente regt und dem anderen Sandreichung thun will? Es gereicht zu unserer Beschämung, daß wir darin von der katholischen Kirche Giniges lernen konnten, in deren Schoffe, im Bereiche des katholifchen Brincips, viel größere Freiheit ber Belvegung herrscht als in manchen protestantischen Kirchen. Inmitten der religiös-firchlichen Wirren des Waadtlandes drangte fich mir diefe Uebergengung mit Macht auf. Die Bfarrer follten auf ben engen Rreis der officiellen Gottesverehrung, bei Strafe ber Suspenfion oder Absetzung, beschränkt bleiben. ben zwanziger Jahren Miffionsvereine gründeten, ba wurden fie vom Staatsrathe bahin beschieden, daß fie berpflichtet seben, fich um die Seelen ihrer Bemeindekinder zu befummern, nicht aber um die Seelen der Taufende von Meilen von ihnen entfernten Beiden. In Bafel hat fich foeben etwas ereignet, mas einen tiefen Blick in den Roth= stand der ebangelischen Rirchen thun läßt. Ein alter Streiter Chrifti, der 25 Jahre lang unter den Sindus das Evangelium mit Segen berkundigt hat, tritt nicht in abgefondertem Lotale, sondern mit Erlaubnif des Pfarrers und des Presbyteriums in der Rirche auf, nicht in ben Stunden des gewöhnlichen Gottesbienftes; die Gemuther werben erschüttert, manche gewonnen durch das Wort bom Rreuze, und nun wird ber weltliche Urm von Einigen angegangen, daß er dem ihnen unbequemen und unwillfommenen Prediger das Sandwerk lege, die Kirche berfage; und es hat wenig gefehlt, daß der Antrag im Großen Rathe nicht durchging. Wirklich wird der Protestantismus und fein Berhältniß jum Staat von Bielen fo aufgefaßt, daß dadurch die Erweckung und Bekehrung ber Seglen follen aufgehalten werden, daß die Religion in die Rirchenmauern und in die immer unzulänglichen Formen der officiellen Gottesverehrung eingeschloffen bleibe. Wie gang anders benimmt fich die katholische Rirche! Da fteben die Rirchengebäude faft immer offen: außer den Rirchen laden Rapellen und Anderes dergleichen jur Andacht ein. Auf den Straffen, mitten in der Ginfamkeit bes Bebirges wird die Andacht angeregt und wird ihr das Mittel zur Befriedigung gewährt. Wie fehr wird auch für Abwechelung der Prediger geforgt! Auf wie viele andere Weise weiß die Rirche die Gemuther anzufaffen, in Bruderschaften, religiöfen Bereinen, Orden! Jede Ruance der tatholischen Frommigfeit, fast möchten wir fagen, jede Caprice berfelben fann ihren Ausbruck, ihre Bethätigung finden. Mancher, ber in ber protestantischen Rirche vielleicht Anfechtung ju erdulben hatte, findet innerhalb der katholischen einen

weiten Kreis der Wirksamkeit, unter der schützenden Aegide der geistlichen Autorität. Das soll uns nicht im mindesten am Wesen des Protestantismus irre machen, sondern uns nur so viel beweisen, wie einseitig, wie falsch dasselbe öfter ausgefaßt und angewendet wird; es soll uns zeigen, daß es nicht genügt, die Wahrheit zu kennen, daß derselben vielmehr soll Naum gegeben werden im eignen Herzen und im Leben der Gemeinde. Freilich werden die Anhänger der Trennung von Kirche und Staat entgegnen: "Die angesührten Beispiele aus der Waadt und aus Basel sprechen sür uns; trennt Euch vom Staate, von dem Ihr nie sicher sehd, daß er Euch nicht knebelt." Doch, ehe zu diesem äußersten Mittel geschritten wird, nuß auch die Noth auf das Höchste gestiegen sehn.

Meligionsphilosophie. Die Religionsphilosophie ift, wie ihr Name befagt, die philosophische Betrachtung (Beurtheilung) der Religion, also freie Forschung und wiffenschaftliche Ermittelung des Grundes und Wefens der Religion und somit insbesondere des Chriftenthums, das, wenn nicht als die anerkannt vollkommenste Religion, doch als bie Religion der herrschenden Culturvöllter der Gegenwart für den bollfommensten Ausbrud bes Wefens ber Religion erachtet werden muß. Denmach fett fie einerfeits bie Religion als ein thatfächlich gegebenes selbstständiges Bebiet bes Beiftes voraus, und ift infofern bon ber Befchichte ber Religion abhängig, als fie dies Begebene rein fo zu nehmen hat, wie fie es hiftorisch borfindet. Andererseits ift fie, weil fie Grund und Wefen ber Religion und fomit die Wahrheit ihres Inhalts, wie die Gultigfeit ihrer Form zu untersuchen hat, zugleich die freie, rein philosophische Erörterung derfelben Fragen, welche die verschiedenen Religionen, jede in ihrer Beife beantworten und die theologischen Systeme in der Form theologischer Wissenschaft behandeln. Sie hat baher insbefondere die Aufgabe, philosophisch zu erörtern, ob der Inhalt der Religion nur Begenftand bes Blaubens oder auch des Biffens fen, in welchem Berhältnift diefer Inhalt zu ben ficheren Ergebniffen der wiffenschaftlichen Forschung ftehe, ob und wie weit er fich wissenschaftlich rechtjertigen laffe. Wie fie aber auch diese Frage beantworten moge, ob bejahend oder berneinend, immer fann fie fich der zweiten Aufgabe nicht entziehen, das hiftorisch gegebene Dasehn der Religion zu erklären und somit die Frage zu erörtern, ob und in welchem Sinne von einer Befchichte der Religion, bon einer fortichreitenden Entwidelung des religiöfen Bewuftfenns (Glaubens) die Rede fenn tonne, - d. h. sie wird nothwendig zugleich zu einer Philosophie ber Geschichte der Religion. Denn wenn sich ihr auch ergeben follte, daß der wesentliche Inhalt aller Religion, das Dafehn einer höheren, die Ratur und das menschliche Leben bedingenden und bestimmenden Macht (fen fie eine Ginheit oder Mehrheit von Wefen), mit den Refultaten der Wiffenschaft in unlösbarem Widerspruch ftehe und somit ohne alle objektive Berechtigung und Gultigkeit fen, fo brangt fich boch um fo unabweislicher bie Frage auf, welches die subjektive Quelle der Religion fen, aus welchem Elemente ber menichlichen Natur ber religiöfe Glaube entspringe und wie fich feine allgemeine Berbreitung, fein Bestand und feine Fortbildung feit dem Anbeginn menschlicher Beschichte erklären laffe. Nur wenn die Philosophie diefe beiden Aufgaben zu löfen im Stande ift, vermag fie eine Religionsphilosophie im ftrengen Sinne bes Worts aus fich zu erzeugen. Denn wo fie bloft das Wesen der Religion und somit die Wahrheit ihres Inhalts und die Berechtigung ihrer Form (des Glaubens) in Betracht gieht, da fällt nothwendig die Religionsphilosophie entweder mit der Metaphysik, der Forschung nach bem letten Grunde des Sehns und Erkennens, in Gins gufammen, oder fie finkt gu einer blogen Kritik der Religion und des Offenbarungsglaubens herab. Und wo fie nur der zweiten Aufgabe, der Darlegung des erften Urfprungs und der allmählichen Entwickelung des religiösen Bewuftseuns zu genügen fucht, da hört die Religionsphilosophie auf, eine philosophische Disciplin zu fehn; es bleibt kein Unterschied zwischen ihr und der allgemeinen Geschichte der Religion.

Eben weil nur die miffenschaftliche Berschmelzung beider Seiten, des spekulativ-

fritischen und des geschichtsphilosophischen Elements, eine mahre Religionsphilosophie ergibt, erscheint es natürlich, b. h. durch den Entwickelungsgang der Wiffenschaft gefor= dert, daß zunächst die beiden Aufgaben bon einander getrennt, zu lofen berfucht murden, und daß demgemäß die Religionsphilosophie erft fehr fpat in den Rreis der philoso= phischen Disciplinen eintrat. Die Forschung nach bem letzten Grunde bes Sehns und Erkennens ift zwar fo alt wie die Philosophie felbft, aber fie bildete von jeher eine für fich bestehende Disciplin ohne unmittelbare Beziehung zur bestehenden Religion. in der mittelalterlichen Philosophie nahm die Metaphysit insofern eine andere Stellung ein, ale die Erörterung der Frage, ob und in wie weit der menschliche Beift ohne ge= gebene Offenbarung das Wefen Gottes ju erkennen und das Dafenn Gottes zu beweifen vermöge, meift den erften grundlegenden Theil in der Darstellung des theologischen Sy= stems bilbete. Allein schon die Fassung der Frage beweift, daß aus diefer Art von metaphysischer Forschung feine Religionsphilosophie hervorgehen konnte. Die Idee einer folden Disciplin - obwohl fie unter ben philosophischen Ideen bes patriftischen Beitalters bedeutsam hervorgetreten war - fam vielmehr nicht nur dem Mittelalter, fon= dern auch der neueren Philosophie immer mehr abhanden; bis um die Mitte des acht= gehnten Jahrhunderts findet fich taum eine Spur bon ihr. Dieg erklart fich einerseits daraus, daß man noch zu Anfange des fiebzehnten Jahrhunderts bon einer anderen Religion als der judifchen und driftlichen faum Etwas wußte; felbst der Muhammedas nismus war nur fehr oberflächlich gekannt; historische Forschungen von einigem wiffenschaftlichen Werthe gab es im Gebiete ber Religion wenig ober gar nicht; fie aber find. wie gezeigt, die unumgängliche Voraussetung einer mahren Religionsphilosophie. Undererfeits hatten fich Religion und Philosophie immer mehr geschieden. Die Philosophie follte nur bas demonftrirbare Wiffen umfaffen und mußte mithin Alles ausschließen, was fich nicht mathematisch beweisen ließ. Die Religion dagegen follte nur auf Offenbarung und diese auf einem bene placitum Gottes beruhen, ftand alfo auf einem ber Philosophie ganz unzugänglichen Boden. Demgemäß stellte man zwar Alles zusammen, wodurch man das Sehn und Wefen Gottes bemonftriren zu konnen vermeinte, und fo entstand die fogen. Theologia naturalis, auch Naturreligion genannt, und wurde allgemach zu einer befonderen Disciplin des philosophifden Suftems. Aber zur bestehenden Religion wie zur Geschichte der Religion hatte diese Disciplin an fich durchaus teine Beziehung (obwohl Chr. Wolf inconfequenterweise fich ruhmte, auch alle wefentlichen Glaubensartifel des Chriftenthums demonftriren zu können).

Rein Bunder daher, daß fich die erften Reime der Religionsphilosophie nicht im Bebiete der Philosophie, fondern auf dem Boden der Gefdichtswiffenschaft entwidelten. Bir finden fie in den erften Berfuchen einer allgemeinen Gefchichte der Religion, die in der zweiten Salfte des fiebzehnten Jahrhunderts hervortraten. Das altefte uns befannte Werk dieser Art ift die Schrift des Englanders A. Roff, die wir indeg nur in einer frangofischen Uebersetzung tennen: A. Ross, Les Religions du Monde ou demonstration de toutes les Religions et Herêsies de l'Asie, Afrique, Amérique et de l'Europe etc. Trad. par La Grue. Amsterd. 1666. 3m nachsten Jahre erschien von ihr eine deutsche Uebersetzung: "A. Roffaus, der gangen Welt Religionen; aus dem Englischen übersetzt von A. Reimarus. Amsterd. 1667 (eine zweite ohne ben Ramen des Ueberfeters. Beidelberg 1668). Ihr folgten bald eine gange Angahl ahnlicher Berke, die mehr und mehr eine fritische Saltung annahmen. Go die Schrift des Theologen hoffmann: Umbra in luce sive consensus et dissensus religionum profanarum, Jenae 1680. Ferner von Jurieu: Histoire critique des Dogmes et des Cultes depuis Adam jusqu' à Jesus Christ. Amsterd. 1704. Röcher: Abrif aller befannten Religionen nach ihrem Urfprunge. Jena 1753. 3. G. A. Ripping: Berfuch einer philosophischen Geschichte der natilrlichen Gottesgelehrfamkeit. Braunfdw. 1761. Dubrier: Gefchichte der Religionen nebst ihren Grunden und Gegengrunden. Leibzig 1781. Meiners: Grundrif ber Befdichte aller Religionen. Lemgo 1785 (fpater

umgearbeitet zu dem größeren Werke: Allgemeine kritische Geschichte aller Religionen. Hannober 1816). J. E. Reinhard: Geschichte der Entstehung und Ausbildung der religiösen Ibeen. Jena 1794. Dupuis: Origine de tous les Cultes ou Religion universelle. II Vols. Paris, l'an. III. (1796). —

In diesen Werken lagen die hiftorischen Materialien zu einer Religionsphilosophie im engeren Sinne bor, wenn auch noch nicht ftreng wiffenschaftlich gesichtet und geordnet, boch für bas erfte Bedürfniß ber Philosophie genügend zubereitet. Auch ftellte ber große Leffing, auf ihre Resultate geftutt, in seiner berühmten Abhandlung über die Erziehung des Menschengeschlechts (1780), wenigstens die Idee einer Religionsphilo= fophie in klaren, bedeutsamen Bugen auf. Es ift berfelbe Bedanke, welcher, wie bemerkt, unter den leitenden Ideen der patriftischen Theologie eine wichtige Stelle einnimmt und welcher (fo viel wir wiffen) zuerft in einem noch fehr beschränkten Sinne bon Theophilus (Bifchof von Antiochien) ausgesprochen, tiefer und allgemeiner von Irenaus, Tertullian, Clemens von Alexandrien erfaßt und ausgeführt, noch in der philosophisch= theologischen Weltanschauung Augustin's eine große Rolle spielt. Darnach beruht bie Religion auf einer offenbarenden Thätigkeit Gottes, beren Zwed die Erziehung der Menichen ift und die baher in verschiedenen Aften gu berschiedenen Beiten fich außernd, bon Stufe zu Stufe fortschreitend, den menschlichen Beift immer tiefer in die gottliche Bahrheit einweiht und bem Biele feines irdifchen Dafenns, feiner gottlichen Bestimmung entgegenführt. Leffing unterscheibet brei Bauptftufen in ber "Drbnung" ber göttlichen Offenbarungen. "Wenn auch", bemerkt er, "ber erfte Menich mit einem Begriffe von einem Ginigen Gotte sofort ausgestattet wurde, fo konnte boch dieser mitgetheilte und nicht erworbene Begriff unmöglich lange in feiner Lauterfeit bestehen. Sobald ihn die fich felbst überlaffene menschliche Bernunft zu bearbeiten anfing, gerlegte fie den Gingigen Unermeglichen in mehrere Ermeglichere, und gab jedem diefer Theile ein Mertgeichen. Go entstand natürlicherweise Bielgötterei und Abgötterei", - Die erfte Stufe ber religiösen Bilbung ber Menschheit. In Diefen "Brrwegen" würde vielleicht bie menichliche Bernunft "viele Millionen Jahre fich herumgetrieben haben, wenn es Gott nicht gefallen hatte, ihr durch einen neuen Stoß eine beffere Richtung ju geben." Da er aber nicht mehr "einem jeden einzelnen Menschen fich offenbaren tonnte noch wollte (denn die Menschen waren bereits zu unterschiedlichen Nationen zusammengewachsen), "so mahlte er sich ein einzelnes Bolt zu feiner besonderen Erziehung, und eben das ungeschliffenste, das berwilbertste, um mit ihm gang bon borne anfangen gu tonnen." Dies war bas ifraelitifche Bolt, - b. h. mit der Offenbarung Gottes im alten Teftament beginnt das zweite Stadium der Erziehung und religiöfen Bilbung ber Menschheit, welches bann mit der Offenbarung Gottes in Chrifto unmittelbar in das britte und lette Stadium übergeht. Bei der Betrachtung Diefer beiden Stadien berweilt Leffing zwar etwas langer, er führt die Sauptmomente einer allmählich höheren Entwidelung des religiöfen und fittlichen Bewußtfehne innerhalb derfelben ausdrucklich an und macht fogar einen Berfuch, den Begriff der Dreieinigkeit und das Dogma bon der Erbfunde philosophisch zu rechtfertigen. Allein so wenig die gelegentlichen Ausfpruche und Andeutungen ber genannten Kirchenbater, fo wenig fann Leffing's Abhandlung für eine wirkliche Religionsphilosophie gelten. Dazu fehlt es beidentheils an einer fpekulativen Begründung des gangen Standpunkte, des Grundgedankens felbft, theile an der geschichtsphilosophischen Durchführung besselben; hier wie dort tritt die leitende 3bee nur wie eine geiftvolle Sypothese auf, für welche der Beweis ihrer Wahrheit erft noch zu führen ift.

Eben so wenig können Herder's Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (1784) die Stelle einer Religionsphilosophie vertreten; auch sie enthalten nur Keime und Anfänge. Denn abgesehen davon, daß Herder den geschichtlichen Fortschritt der menschlichen Bildung, selbst in religiöser und sittlicher Beziehung, überall von der phhsischen Begabung der Bölker, von der sie umgebenden Natur, den klimatischen

und geographischen Berhältnissen u. s. w. abhängig macht, — ist ihm bas Ziel der ganzen welthistorischen Entwickelung die sogen. Humanität, ein Begriff, dessen Berwirkslichung zwar in der Religion culminiren soll, den er aber viel zu dage und unklar faßt, um von ihm aus das Wesen und den Bildungsgang der Religion philosophisch darslegen zu können. —

Einen zweiten, mahrhaft fördernden Schritt zur Lösung ber religionsphilosophischen Aufgabe that daher die Philosophie erft mit dem Auftreten des Kantischen Kriticismus. Bon Rant's philosophischem Standpunkt aus lag es nabe, die Rritik, die er ber fogen. reinen, b. h. ber theoretifchen, auf die Ertenntnig der Wahrheit als folcher gerichteten Bernunft angedeihen ließ, unmittelbar auf die bestehende Religion anzuwenden. Es ift daher nicht zu verwundern, daß einzelne Rantianer, noch bevor der Meister felbst Sand angelegt hatte, diefem Gefchäft fich unterzogen. 3. S. Tieftrunt's "Entwurf einer Rritit der Religion und aller religiofen Dogmatit, mit besonderer Rudficht auf das Chriftenthum" (Berlin, 1789) und 3. G. Fichte's "Berfuch einer Rritif aller Offenbarung" (Rönigsberg, 1792) erschienen noch bor Rant's bekanntem Werke: "die Reli= gion innerhalb der Grengen der reinen Bernunft" (1793). Beide halten fich ftreng an die Grundlagen der Kantischen Bernunftfritit, Fichte fo ftreng, daß feine Schrift, die durch ein Berfehen des Druders anonhm erschien, allgemein als ein Bert Rant's felbst begrußt wurde. Wenn baher auch Tieftrunk meint, daß Rant's Lehre im Grunde mit dem Chriftenthum völlig übereinftimme, fo kommt doch auch er, wie Fichte, im Allgemeinen zu denfelben Refultaten über Wefen und Stellung der Religion, zu denen Rant in feinen vorangegangenen Schriften (namentlich in der Rritik der praktischen Bernunft) gelangt war. Gine Rritit der Religion bom philosophischen Standpunkte ift nun gwar ebenfo wenig eine Religionsphilosophie, als eine bloge Geschichte ber Religion. sofern die Philosophie fich zunächft nothwendig fritisch zur bestehenden Religion verhalten muß, weil fie die Bahrheit derfelben nicht ohne Beiteres boraussetzen darf, fo bildet die Rritif einen zweiten unumgänglichen Uebergangspunkt zur Erreichung beffen, mas die Religionsphilosophie zu leiften hat.

Rant's erwähntes Bert - das indeg nur gusammen mit ber Rritif der prattiichen Bernunft und dem "Streit der Fafultaten" in Betracht gezogen werden barf trägt zwar insofern ebenfalls einen fritischen Rarafter, ale er im Grunde nur unterfucht, wie weit und in welchem Sinne der Inhalt der Religion (des Chriftenthums) als Bernunftwahrheit anzuerkennen fen. Aber es erhebt fich doch jugleich über den bloß fritischen Standpunkt. Denn Kant will nicht nur darthun, daß ber religiose Glaube (ber Glaube an Gott, Freiheit und Unfterblichfeit) infofern in der Ratur des menfchlichen Beiftes begründet fen, als er eine unbermeidliche Folgerung aus ben Boftulaten ber praftischen Bernunft fen, fondern er will auch erflären, woher es tomme, daß alle positiven, empirisch gegebenen Religionen neben und außer dem Inhalt biefes reinen Bernunftglaubens nach fogenannten Dogmen, d. h. noch einem "doktrinalen, hiftorifchen Glauben" enthalten, der unmittelbar in feiner Beziehung jum Gittengefet und ben Boraussetzungen des fittlichen Bewußtseyns ftebe. Die Erklärung diefer Thatfache fallt freilich fehr durftig aus; benn fie beruht einerseits auf bem Anerkenntnig, bag es vermeffen febn wurde, ben gefammten Inhalt einer positiben Religion nur aus blofer Bernunft ableiten zu wollen, da fie ja auch geoffenbart fenn konne, andererfeits auf ber Bemerfung, es fen eine "befondere Schwäche" der menschlichen Ratur, daß "bie Menschen, ihres Unvermögens in Erkenntnig finnlicher Dinge fich bewußt, - wenn fie auch jenem Bernunftglauben alle Ehre widerfahren laffen, - doch nicht leicht zu überzeugen find, daß die standhafte Befliffenheit zu einem moralifch guten Lebensmandel Alles feb, mas Gott von den Menfchen fordere, um ihm wohlgefällige Unterthanen in feinem Reiche zu feun". Gie meinen vielmehr, daß Gott noch befondere, ihm felbit aeltende "Dienfte" zu leiften feben und dag er namentlich an Lobeserhebungen, Chrenund Unterwürfigkeitebezeigungen ein unmittelbares Wohlgefallen finde. Go entfpringe

ber "Begriff einer gotte & Dienftlichen, ftatt des Begriffs einer rein moralischen Religion". Und da die Art und Weife, wie Gott verehrt und gedient fehn wolle, wenn fie noch in etwas Anderem als der Befolgung rein moralischer Befete befteben foll - nicht durch unsere eigene bloge Bernunft, sondern nur durch Offenbarung erfannt werden tonne, fo erklare fich aus bem "Bange" ber Menichen zu einer gottesdienstlichen Religion der Sang berfelben jum Glauben an eine ftatutarische, der Offenbarung bedürftige göttliche Gefetgebung. Go bilbe fich ein "hiftorischer" Glaube, und fo geschehe es, daß die Menschen "die Bereinigung zu einer Rirche niemals behufs ber Förderung des Moralischen in der Religion für nothwendig halten, sondern nur um durch Reierlichkeiten, Glaubensbekenntniffe u. f. w. ihrem Gott zu dienen", d. h. daß fie eine folche Bereinigung nicht auf ben reinen Bernunftglauben, fondern auf jenen hiftorifchen Glauben grunden, den man deshalb auch im Gegenfate zum reinen Religionsglauben den "Kirchenglauben" nennen könne (die Religion innerhalb 2c. Ausgabe von 1798, S. 137 ff.). - Demgemäß hat die Religion nach Rant im Grunde eine dobbelte Quelle: hiftorisch wenigstens entspringt fie ebenso fehr aus jener "Schwäche der menschlichen Ratur" wie aus der praktischen Bernunft oder dem unmittelbar gege= benen Inhalt des sittlichen Bewuftsehns mit feinen unbermeidlichen Folgerungen. diesem doppelten Ursprunge liegt bann auch bas Princip ihrer geschichtlichen Entwickelung und Fortbildung. Da nämlich die Seite, von welcher fie Rirchenglaube ift, nur auf befagter Schwäche beruht, die andere Seite bagegen, der reine Bernunftglaube, in ben feften, unabanderlichen Boftulaten ber praktifchen Bernunft murgelt, fo fann ein Fortichritt der religiöfen Bildung nur dadurch entstehen und nur darin bestehen, daß jene Schmache bom menichlichen Beifte immer mehr abgeftreift wird, b. h. nur barin, daß der Rirchenglaube immer mehr dem reinen Bernunftglauben "Blat macht"; dies ift, wie Kant ausdrudlich erflart, das in ihm felbft liegende "Ziel" alles Rirchenalaubens.

Kant hat indeh diesen Gedanken nicht durchgeführt; eine geschichtsphilosophische Betrachtung der Religion liegt ihm (dem Geiste seiner gauzen Philosophie) eben so fern, als eine Philosophie der Geschichte überhaupt. Er begnügt sich, den Kirchenglauben des Christenthums näher in Betracht zu ziehen und ihn durch willkürliche Auffassung und Auslegung dergestalt umzudeuten, daß er für einen symbolischen Ausdruck der Elemente und Consequenzen des Bernunftglaubens gelten kann (vgl. in dieser Beziehung den Art. "Kant"). Kant's System enthält mithin ebenfalls noch seine eigentliche Relizionsphilosophie, nur den einen Theil der religionsphilosophischen Ausgade hat er zu lösen gesucht, und sein Hauptverdienst besteht daher darin, daß er durch die Art und Weise, wie er dieß gethan, der Philosophie auch nach dieser Seite hin einen neuen Impuls gab, der weithin sortwirkte.

Während Kant und mit ihm Fichte den wahren, wissenschaftlich gültigen relississen Glauben aus dem sittlichen Bewustsen ableitete, wollte Jacobi ihn als ein unmittelbares, auf den "Geistesgefühlen" beruhendes Bernehmen des Uebersfinnlichen gesaßt wissen. Richtsdestoweniger weicht der Inhalt seiner religionsphilosophischen Anschauungen von denen Kant's wenig oder gar nicht ab (wie wir a. a. D. Art. "Kant" S. 348 ff. näher dargethan haben). Zu derselben Zeit indeß, als Jacobi und Fichte noch in der näheren Aussührung ihrer Ideen begriffen waren, sucht bereits Schleiermach er ebenfalls das Gesühl, aber in einer specifisch eigenthümlichen, vom unmittelbaren sittlichen Bewustsehn werschiedenen Bestimmtheit als die (subjektive) Duelle der Religion geltend zu machen. Schon in seinen "Reden über die Religion an die Gebildeten unter ihren Berächtern" (Berlin 1799) tritt sein bekannter Grundgedanke, wornach alle Religion und Religiosität auf dem schlechthinnigen Abhängigkeitsgesühl beruht und aus ihm sich entwickelt, klar und bestimmt hervor. Zwar führte er diesen Gedanken eben so wenig wie Jacobi und Kichte die ihrigen in einer besonderen Relissionsphilosophie näher aus, aber zwischen ihren Ideen, sie theils ausgestaltend, theils

modificirend und combinirend, bewegten sich doch die nächsten religionsphilosophischen Bersuche, die bon ihren Nachfolgern ausgingen.

So erklärt &. A. Carus in feiner "Allgemeinen Religionsphilosophie" (die im 7. Bande seiner "Nachgelassenen Werke", Leipzig 1810, erschien): die Religion "kunbige fich überhaupt an als ein Gefühl, und zwar als ein höchft machtiges, mas unfer tiefftes Inneres ergreift und ben Beift bindet und verbindet, weil es ein Befühl ber unbermeiblichen Abhangigfeit unseres Wirfens und Strebens fen"; - behauptet dann aber zugleich, Religion in der wesentlichen und reinsten Bedeutung fen ninnigfter Glaube an ein überfinnliches, freies und felbstständiges Genn und ein ruhendes Le= ben in diesem Glauben, also nicht blog Glaube an Gott, fondern auch an die Bottlichfeit bes Größten, an die Göttlichfeit des moralifchen Gefetes, nicht blog an bas Emige, fondern auch an die Emigfeit des Bochften, einer reinen Gefinnung". Sie fen baher im eigentlichen und höchsten Sinne nur subjektib, Befühl oder Befinnung oder vielmehr Beides; und obwohl der Menfch in feinem Innern die Gottheit mirklich bernehme, fo gehe fie boch nicht aus der Bernunft allein herbor, fondern naus dem erften Regen der Freiheit" als eine That "des gangen, mit fich einigen Menschen, und nicht diefes allein, fondern vorzüglich des freien, des reinen, des praktifchen Menfchen". - u. f. w. In ahnlicher Urt, wie fonach Carus die Ideen Schleiermacher's, Fichte's, Rant's und Jatobi's - ohne alle Begründung wie ohne fpetulative und gefchichtsphilofophische Durchführung - nur unmittelbar mit einander verbindet, mischt fie 3. Salat in feiner "Religionsphilosophie, der lette und höchste Sauptzweig der Philosophie als Wiffenschaft" (Landshut 1811. 2. Aufl. Münden 1821) in und durcheinander. Rur ift die Mifchung eine noch trübere und unklarere, theils weil dem Berfaffer alle Fahigfeit zu einer icharfen Begriffsentwickelung abgeht, theils weil er bereits unter dem Ein= flug Schelling's und der pantheistischen Richtung der Philosophie fteht und fich doch bemüht, diefe Richtung zu bekampfen und ihres Ginfluffes fich zu erwehren. -

Diefen combinatorifchen Bersuchen gegenüber ichlieft Friedrich Roppen fich entschieden an Jacobi an oder ftellt fich doch im Wesentlichen auf dieselbe Bafis, auf ber Jacobi fteht. Seine "Philosophie des Christenthums" (2 Bde. Leipzig 1813. 2te Aufl. 1825) verdient noch heutzutage Beachtung, da fie bereits Manches flar und gründlich erörtert, was gerade gegenwärtig die christliche Theologie mit Recht bewegt, weil es mehr als eine bloge, aus vorübergehenden Zuftanden entspringende Tagesfrage ift. Mit Jacobi behauptet er: "In dem Freigeborenen liege ein unbertilgbarer Trieb zur Gott= heit, die Bernunft zeuge bon der höchsten Bernunft und die alteste Wiffenschaft fen das Innewerden Gottes; fo gewiß der Menfch frei ift, ermägt, handelt, berathet, entscheidet. fo gewiß ift Gott" (1. Aufl. I, 17). Religion im einfachen Sinne fen eben nur "Ehr= furcht, Schen, Liebe, welche fich auf ein unfichtbares Wefen beziehen". Bas gemeinhin Religion genannt werde, die verschiedenen Formen des Gottesdienstes, in welchen fich die Ehrfurcht und Liebe ausdrude, fete begwegen die Religion, den Glauben an Ginen Gott voraus. Auf ihn flütze fich auch alle Bielgotterei. Denn um mahrhaft Gotendiener zu febn, muß man ein göttliches Princip ichon anerkennen und einsehen, daß ihm eine rechtmäßige und reine Berehrung gebühre. Nichtsbestoweniger tonne fehr wohl, wie Carus annehme, der erfte Gottes begriff nicht monotheistisch, auch nicht blog poly= theistifd, fondern fogar pandamonistifd gewesen febn. Denn ber Begriff empfange feine Bildung durch die einfachen Gindrude der Sinnlichkeit, und tomme erft nach man= cher Zerftreuung zur Erfenntniß der einfachen 3dee, welche im Gefühl unmittelbar gegenwärtig fen; jener fuche daher bas Göttliche in ber außeren Welt, anfangs allent= halben, dann nur in einzelnen Gegenständen, endlich, weil er Gott nirgende findet, über der Welt, bis ber irregeleitete Glaube fchließlich bahin gelange, bon mannen er ausging. und bei fich felber einkehre (I, 19). - Um biefen Unterschied zwischen Begriff und Idee, Berftand und Gefühl, dreht fich bann die gange weitere Entwickelung. Rachdem Roppen bargethan hat, daß die hiftorifche Betrachtung der Bildungsepochen menschlicher Real-Encyflopabie fur Theologie und Rirde. XII.

Cultur über ben Anfang aller Religion nichts Entscheidendes aussagen könne, indem amar jener uriprungliche Trieb zur Gottheit hin, wie aller Inftinft, im "Meuferen" fich fund thue, worans der religiöse Gultus entspringe, der eben deshalb immer finnlich, ein "finnliches Inftitut" fen, um das Ueberfinnliche darzustellen, doch aber jeder Gottesdienft Die Religion und religiofe Borftellungen voraussetze, - zeigt er weiter, daß die mit dem Cultus fich entwickelnden religiöfen Institutionen, obwohl von der Tradition gehei= ligt, doch mit der Zeit unvermeidlich durch die erwachende Reflexion bem Urtheil und der Rritif unterzogen werde. "Wenn fonach", folgert er, "aller Gottesdienst finnlich ift und zugleich jedes Religionsinftitut eine Beriode erleben muß, wo es der bollftändigen Betrachtung unterworfen wird, fo erhellt daraus, warum Mythologie und Dogma die Seele gottesbienstlicher Einrichtungen ausmachen", - jene, indem fie die Sinnlichfeit wedt und Grundlage eines finnlichen Gottesdienstes wird, dieses, indem es ben Berftand leitet und bildet und die Quelle einer verständigen Anbetung des Allerhöchsten wird. 3mifchen beiden bilbe die Symbolik das Mittelglied, durch das Mythus und Dogma in Berbindung treten; und weil ber Mensch weder blog finnlich noch berftändig fen, burfte es schwerlich einen religiösen Cultus geben, in welchem nicht beibe augutreffen wären. Db nun aber die mythologischen Erzählungen und die dogmatischen Lehren, wie ber Supernaturalismus wolle, als durch eine höhere Beranftaltung eingesett, oder mit bem Naturalismus für bloges Menschenwert zu erachten fegen, darüber haben weber die fritischen und hiftorischen Untersuchungen ein entscheidendes Resultat geliefert, noch fonne die Philosophie etwas barüber festjeten, da nach ihrer freien und unparteiischen Ausfage Ueberirdisches und Irdisches in aller Geschichte fich begegnen und eine Doppeleinheit bilden wie der Mensch felber. Rach dieser Seite bin laffe fich also tein tief= greifender Unterschied zwischen den einzelnen Religionen machen. Für das Gefühl ba= gegen "trenne fich die Unficht positiver Religionsinstitute in Idolatrie und Muftit". Jene im weiteren Sinne umfaffe nicht nur allen eigentlichen Botenbienft, fondern finde fich auch da, wo "irgend eine Fabel, eine Geschichte, als durchaus göttlich in ihrem gangen Wefen angesehen wird". Die Muftit bagegen "fehe im Bilde, in der Kabel und Geschichte nicht das Göttliche felbst, sondern nur die Bedeutung eines höheren Ueberfinnlichen, welches nie gang finnlich werden fonne, aber fich fumbolisch in beftimmten Bildern, Fabeln und Geschichten sinnlich darftelle". Innerlich können fich beide zwar feineswegs ausgleichen, denn fie entspringen aus einer fehr berichiedenen Richtung des Gefühls; wohl aber könne die eine aus der anderen ursprünglich entftanden fenn und beide fich außerlich ausgleichen, denn der Muftifer befeinde nicht den Bögendiener, weil ihm die fymbolifche Auslegung des Bögendienftes wohlthatig fen, und der Gögendiener befeinde nicht den Moftifer, weil dieser ihn im vollen Besitze feines Sinnendienftes laffe. Das Dogma dagegen, bas fich auf ernfthafte Ueberlegung und Betrachtung grunde, - es zeige fich nun als Idolatrie oder als Muftit - fen ftets intolerant. Denn zum Dogma fonne nicht Alles werden, fo gewiß fich Sprachen und Lehren scheiden; es muffe mithin forgfältig fremde Zuthaten aussondern, erhalte daher eine ftrenge einfiedlerische Form und außere fich in ganglicher Singebung an die Betrachtung ber allein feligmachenden Wahrheit und die forgfältige Ausübung der bon ihr geforderten gottesdienstlichen Sandlungen (I, 40 ff.). - Auf diese fich freuzenden Unterschiede zwischen Mythologie und Dogma, Idolatrie und Muffit, führt dann Röppen die Sauptformen und Sauptentwickelungestufen der Religion gurud; das Beidenthum beruht vorzugsweise auf Mythologie und Idolatrie; das Judenthum dagegen ift feiner Grundlage nach durchaus dogmatisch: es follte die reine Lehre bon einem allmächtigen Gotte, Schöpfer himmels und der Erde, auf die Rachwelt bringen und nicht durch finnliche Borftellungen verderben; das Chriftenthum endlich, deffen einfache Grundideen "Anbetung Gottes im Geift und in der Wahrheit, Läuterung des Berzeus vor dem Allwiffenden, innige Liebe zu bem Allgutigen" find und beffen Gottesbienft faft an gar teine außerlichen Gebräuche gebunden war, in feinem Ursprunge frei und unabhängig

bon heidnischem wie judischem Ginflug, folog ursprunglich nicht nur alle Idolatrie aus, fondern war auch entschieden antidogmatisch, - es war wefentlich muftisch. Denn neine Muftit, wie fie jum mahren Befen aller Religion gehört (ba Gottes Nähe und Birtfamkeit das Geheimniß find, in welchem der Mensch lebt und webt), zieht fich durch alle Reden Jesu hin; nur wurde sie von ihm nicht an äußere Symbole geknüpft; ihr Symbol war vielmehr das gange irdische Dafenn, die gange Welt in ihrer Mannich faltigkeit und Schönheit, jede freie That, die verhängnifboll den Zeitlauf in feiner mechanischen Folge unterbricht, also insbesondere jede Sandlung Jesu Chrifti mahrend feines irdifchen Wandels, jedes Werk der Liebe 2c. - Diefe Muftit, bafirt auf jene einfachen Grundideen, ift nach Röppen das urfprüngliche, mahre Wefen des Chriftenthums. Aber "in diefer Ginfachheit, in welcher es von feinem Stifter verfündigt ward, konnte es nicht fortbauern." Denn die überirdische heilige Besinnung und geistige Bemeinschaft mit Gott hatte feine andere Stütze, ale ben Glauben an Jesum, und um ihn bon Gefchlecht zu Geschlecht zu erhalten, hatte Jefus jedem Geschlechte finnlich gegenwärtig, febn muffen. Außerdem haben die Menfchen "einen natürlichen Sang jum Dogma und suchen einen festen Körper, an welchem der Beist sich darlege und offenbare". Die chriftliche Dogmatik, geschieden von jeder anderen, konnte fich nur nan die Ereigniffe des Lebens Jesu binden". Damit trat zugleich ein mythologisches Element in das Chriftenthum ein; und fo geschah es, daß "das Chriftenthum, ursprünglich weber dogmatisch noch mythologisch, seinen festen Dogmatismus und seine Mehthologie gewann". Rurz "der Beift wird Wort und das Wort wird Fleisch, das ist der Inhalt der Beschichte des späteren Chriftenthums" (I. 80 f. 100 f. 121 ff.). Diefen Gedanken führt Roppen naher aus und ftellt im Lichte beffelben die Saubtentwickelungsftabien bes Christenthums bar. - Im zweiten Theile sucht er bann nachzuweisen, daß dieser driftliche Dogmatismus - ber nicht nur "unvermeiblich" im Laufe ber Zeit zu berichiebenen Confessionen sich ausbildete, sondern auch für die Anhänger jeder Confession "unentbehrlich" ift - "feinem Wefen nach in der genauesten Beziehung zu gewissen Bernunftideen stehe, und dieselben meift auf eine Beise entwickele, welche den Forderungen einer adten Philosophie und dem religiofen Bedurfnisse der Menschen angemeffen fen". Jede Confesion habe babei biejenigen Begriffe gufammengeftellt, welche ihr am bedeutsamsten schienen. Und "wie die Seele sich wirksam zeige im Korper und nach einer alten Borftellung in verschiedene forperliche Geftalten mandere, bis einft - in unbestimmter Ferne — ihr Kreislauf geschlossen sehn mag, so wirken und wandern bie Ideen des Chriftenthums feit Jahrhunderten durch mannichfaltige Buchstaben der Sprache und Lehrmeinung", während fie felbst ewig und unwandelbar sind. -

Röppen's Werk zeigt zwar in philosophischer Beziehung leicht erkennbare Mängel; es fehlt ihm nicht nur eine nähere geschichtsphilosophische Begründung und Entwickelung des Heidens und Judenthums, sondern es geht überhaupt nicht tief genug auf Grund und Wesen der Religion ein, — man kann es philosophisch oberstächlich nennen. Gleichswohl durchzieht dasselbe ein inniges Sefühl und ein seines Verständniß für das Wesen der Religion und die göttliche Kraft des Christenthums, wodurch es nicht nur vor den vorangegangenen, sondern auch vor den meisten nachfolgenden religionsphilosophischen Schriften sich vortheilhaft auszeichnet. —

Die Impulse, die von Kant und Jacobi ausgingen, wirkten auch in I. F. Fries nach, der bekanntlich den ausgesprochenen Bersuch machte, Kant's Kriticismus und Jascobi's Dogmatismus unter einander zu versöhnen. Sein "Handbuch der Religionsphistosphie und philosophischen Aesthetit" erschien zwar erst im Jahre 1832 (als 2. Theil der "Braktischen Philosophie", Heidelb. 1818), aber im Wesentlichen führt es nur diesselben Ideen aus, die er bereits in seiner Abhandlung über "Wissen, Glauben und Ahnung" (1805) und in seiner "Neuen Kritist der Vernunst" (3 Bde. Heidelb. 1807) ausgesprochen hatte. Wir haben dieselben in dem Art. "Kant" (S. 357 f.) so weit dargelegt, als es Raum und Zweit gestatteten. Indem wir auf diesen Artikel verweisen,

bemerken wir nur noch, daß eine gefchichtsphilosophische Darftellung der Entwickelung und Ausbildung des religiöfen Bewuftfenns auch feiner Religionsphilosophie ganglich fehlt. Da fie wesentlich nur "Weltzwecklehre" ift, da er "die Philosophie der Religion mit der philosophischen Aesthetik in Gine Aufgabe vereinigt, und diefe Aufgabe nach der religibsen Seite hin auf eine Kritit der Religionsmahrheiten beschränkt; da ihm dem= gemäß "die Religionen im großen Ganzen des Lebens der Menschheit nur zur Ausbildung des Bemuths für die Ideale der Schönheit und Erhabenheit, für die Ideale des Bunfches bienen", im mahren Wefen der Religion aber "die Religion des Bergens, welche in Begeisterung, Ergebung und Andacht bas religiöse Leben mit dem fittlichen Gefühl bereinigt und die Gefühlsstimmung der Unterwerfung unseres gangen Lebens unter bie Beiligfeit der Pflicht enthält", die erfte Stelle einnimmt, gegen welche das Element der Erkenntnig, der Glaube, die religiofe Ueberzeugung fehr gurudtritt, da ihm endlich die "Glaubensmahrheiten", wie sie in unferer reinen Bernunft ursprünglich be= grundet find, "bon unmittelbarer Bewigheit" find und baher wohl "zur Aufhellung bes Bahrheitsgefühls (durch das fie uns allein zum Bewußtsehn kommen) erörgert, nicht aber durch Beweise gefichert werden fonne", fo daß es also nur bon der religiofen Ueberzeugung felber, nicht aber bom Inhalte derfelben eine Wiffenschaft gibt (a. a. D. S. 1. 7 f. 9. 24 f. 95), - fo hat die Religionsphilosophie gar teine Dogmatit gu geben, fondern nur die den Inhalt der Glaubensmahrheiten bilbenden Ideen, nämlich die Beftimmung des Menschen, den Unterschied zwischen Gut und Bofe und den Be= griff Gottes und der göttlichen Weltregierung, in bem angegebenen Ginne gu erörtern und ale ben allein gultigen Inhalt aller religiöfen leberzeugung aufzudeden. Sonach aber fehlt feiner Religionsphilosophie in ber That jeder Anknupfungspunkt, von dem aus fie die Geschichte der Religion in Betracht ziehen konnte. Denn nach Fries besteht jede positive Religion, d. h. die Religion einer bestimmten Rirche oder Rirchenpartei nur "in ber diefer eigenthumlichen Symbolit"; und alle "bositiven Religionen, welche Biedergeborene bon gemeinen Menfchen, Rinder Gottes von Regern icheiden, find nur aus der Bermechselung und Gleichstellung bon Bild und Sache in Mythen und Symbolen mit den Glaubensideen felbft entsprungen". Das philosophifche Intereffe breht fich ihm daher in Betreff der positiven Religionen nur darum, die nothwendegen Grundgeftalten "nachzuweisen, die der religiösen Bildersprache durch die Gesetze der menschlichen Er= tenntnig vorgeschrieben find und deren "Regel in der Beschaffenheit der Runft anschauung ber Ratur und der in ihr enthaltenen mahren philosophischen Metabher liegt" (vgl. S. 253 f. 268). Auch diefen nachweis indeß gibt der dritte Theil feiner Religionsphilosophie, der von den positiven Religionen handelt, nur in fehr allgemein gehaltenen Reflexionen, ohne auf die "Bildersprache" der positiven Religionen, wie sie historisch vorliegt, näher einzugehen. -

Während die genannten Philosophen noch daran arbeiten, von Kant's und Jacobi's Standpunkte aus eine Religionsphilosophie zu gründen, gewann Schelling's sogenannte Identitätsphilosophie, wenigkens in ihrer Grundanschauung (der Idee des Absoluten), immer mehr Berbreitung und Einfluß. Bergebens kämpste Fries ("Hichte's und Schelling's neueste Lehre von Gott", 1807 — "Bon deutscher Philosophie, Art und Kunst, ein Botum sür Jacobi gegen Schelling", 1812) gegen sie an; vergebens stellte ihr Jacobi seine Schrift "Bon den göttlichen Dingen" (München 1811) entgegen, vergebens arbeitete Herbart im Kantischen Geiste an einem neuen Shsteme, das eine diametral entgegengesetzte Weltanschauung zu begründen suchte, — sie drang immer weiter durch und gab den nächstsolgenden Bestrebungen im Gebiete der Religionsphilosophie eine ganz andere Richtung. Da indeß der Schelling'schen Spekulation, so weit sie den Theologen interessirt, ein besonderer Artikel gewidmet werden soll, so müssen wir hier wiederum auf diesen Artikel verweisen. Aus ihm wird der geneigte Leser erkennen, wie Schelling seine Idee des Absoluten (Gottes) ursprünglich saste und begründete; in ihm wird er die nähere Rechtsertigung sinden sür unsere Behauptung, daß mit der Auf-

nahme dieser Idee der ganze Standpunkt, die bisherige Fassung des Verhältnisse zwisschen Religion und Philosophie, Glauben und Wissen, sich wesentlich änderte. Denn gibt es vom Absoluten — als der absoluten Identität (Indisserenz) des Endlichen und Unendlichen, Reellen und Ideellen, Objektiven und Subjektiven u. s. w. — nur ein "absolutes Wissen", wie Schelling behauptete, so ist damit offenbar alle Selbststänsbigkeit der Religion und des religiösen Glaubens aufgehoben. Der Glaube, soweit er mit jenem Wissen in Differenz steht, kann nur entweder für eine irrige, entstellte, versunreinigte Auffassung der Idee, oder höchstens sür eine niedrigere, nur temporär der rechtigte Vildungsstuse in der Entwickelung des absoluten Wissens erklärt werden; in beiden Fällen hat er letzterem (der Philosophie) gegenüber gar keine Verechtigung, sondern verfällt nothwendig dem Schicksal, von ihm beseitigt, in ihm aufgehoben zu werden. Die er ste dieser Alternativen eignete sich Schelling an, da nach seiner ursprünglichen Auffassung von einer allmählichen stusenweisen Entwickelung des Wissens von Gott nicht die Rede sehn konnte. (S. seine Erklärungen in der Schrift "Philosophie und

Religion", Tüb. 1804. S. 1 ff.; bal. den Art. "Schelling"). Die zweite bezeichnet den Standpunkt der Begel'ichen Religionsphilosophie. Bei Begel ift Alles Entwickelung, Procef; Gott felbst - obwohl bas "Absolute" im Schelling'ichen Sinne - ift boch nicht die ruhende Identität ber Gegenfate, sondern ber unendliche Proceg der Selbstdiremtion in die Begenfate und der Bermittelung berfelben jur Ibentität, worin feine Lebendigkeit, feine Gelbftverwirklichung und Gelbftmanifestation befteht. Mit biefem Proceffe ber gottlichen Gelbitvermirklichung geht die religiofe Entwickelung, b. h. ber Entwickelungsproceg bes menfchlichen Wiffens von Gott, bas qualeich bas Sichwiffen Gottes im Menschen ift, in welchem Gott gum Bewuftfebn feiner felbst gelangt, Sand in Sand; die Religion ift felbst nichts Anderes als diefer Entwidelungsbroceft, ber bon Stufe ju Stufe fortidreitet, bis er im "abfoluten", b. h. wahrhaft adaquaten (philosophifchen) Wiffen Gottes von fich und des Menichen von Bott fein Ziel erreicht. Gben bamit aber hebt die Religion, indem die ihr eigenthumliche Form der Borftellung in die des Begriffs übergeht, als Religion fich nothwendig auf, und die Philosophie, das spekulative (abfolute) Wiffen Gottes, tritt an ihre Stelle. Fir Segel war es fonach eine innere Nothwendigkeit, die aus feiner ganzen Weltanichauung und der Anlage feines Suftems abflog, die Religionsphilosophie wefentlich als eine Philosophie der Befchichte der Religion zu faffen und zu behandeln. Wir haben in dem Artifel "Begel'iche Religionsphilosophie" (V, 629 ff.) die Sauptmomente bezeichnet, die nach ihm das religiöse Bewußtsehn mit apriorischer Nothwendigkeit durch= laufen mußte, und die eben darum hiftorisch durch die berichiedenen, gur Geltung getommenen Religionen repräsentirt erscheinen. Dbwohl diese angeblich apriorische Construftion des geschichtlichen Berlaufs nur darin besteht, daß die einzelnen Religionen auch bas Chriftenthum nicht ausgenommen — theils einseitig aufgefaßt, theils in ihrem Inhalt willfürlich um = und ausgedeutet, in ihrer gefchichtlichen Stellung ebenfo willfürlich berichoben werden, und obwohl demaufolge Begel nicht nur gegen Wefen und Begriff der Religion überhaupt, fondern auch gegen die hiftorische Treue und Bahrheit arg verftogen hat, fo ift es doch ein hochft anerkennenswerthes Berdienft von ihm, daß er nicht nur die Idee einer mahren Religionsphilosophie zuerft klar und gründlich er= fafit, fondern auch, geftüst auf folide umfangreiche hiftorische Studien, den erften Berfuch gemacht hat, die Aufgabe bollständig nach ihren beiben wefentlichen Seiten zu lofen. In man tann fagen, daß bis ju ber fürglich erfolgten Beroffentlichung bes Schelling's fchen Nachlasses, seine Religionsphilosophie die einzige war, welche diefen Namen im vollen Sinne des Worts verdiente.

Diese auffallende Erscheinung erklärt sich theils aus der großen Schwierigkeit des Unternehmens, theils daraus, daß Hegel's Religionsphilosophie, so lange er lebte, nur durch seine akademischen Borlesungen seinen unmittelbaren Schülern bekannt und erst nach seinem Tode aus Collegienhesten zusammengetragen und veröffentlicht wurde (die

1. Ausg. 1832, Die 2. Ausg. 1840). Der nächfte Berfuch C. A. Efchenmaber's, "Religionsphilosophie" (1r Theil: Rationalismus; 2r Theil: Mufficismus; 3r Theil: Supernaturalismus, oder die Lehre bon ber Offenbarung des Alten und Reuen Testaments. Tib. 1818. 22. 24.) bewegt fich baber noch in demfelben Beleife, auf welches bereits Kant die Religionsphilosophie hingeleitet hatte. Zugleich aber ift er eine durchgehende Protestation gegen jene Auflösung der Religion und des Glaubens in die Philosophie. Dadurch schon erhalt er eine Wichtigkeit, die uns nöthigt, etwas näher auf ihn einzugehen. Eschenmager erkennt zwar nicht nur den Mysticismus und Supranaturalismus, fondern auch den Rationalismus, der ihm in den Schriften Spi= noza's, Rant's, Fichte's, Schelling's und Chr. Weiß's feine hochfte Rraft vereinigt zu haben scheint, als "abgesonderte, für die Religion unentbehrliche Lehren" an, und will in feiner Schrift dadurch, daß jeder diefer Lehren ihre Rechtsansprüche gefichert werden, die geftorte Sarmonie derfelben wieder herzustellen fuchen (Borrede I. G. V.). Aber der Rationalismus, d. h. die natürliche oder Bernunftreligion, "in welcher die reine Bernunfterkenntniß die gottlichen Wahrheiten noch ihrer Prufung gn unterwerfen fucht" und in welcher daher das Wiffen bor dem Glauben entschieden borwaltet, fann weder in feinen Begriffen, noch in den Schluffen, die er aus diefen zieht, "uns bas geben, was wir fo fehnlich fuchen". Denn die rationaliftischen Begriffe, ber Substang mit ihren wefentlichen Attributen, der oberften Caufalität, des letten Grundes, des Genns an fich, ber Identität mit ihren wefentlichen Berhaltniffen, der Indiffereng mit ihren Bolen, bes Gins im All und bes Alls im Gins, des Unendlichen mit feinem Berhaltnif jum Endlichen u. f. m., fann zwar die Bernunft nicht entbehren, wenn fie ein Syftem ber Ratur erkenntniß zu Stande bringen will. Aber wenn fie nunter mancherlei Berfuchen eben diese Begriffe mahlte, um die Gottheit felbft in ihre Sphare herabzugiehen und mit dem Mag derfelben zu meffen und zu conftruiren", fo verfiel fie einem fpetulatiben Irrthum, der fich leicht nachweisen läßt. "Bare nämlich unsere Bernunft mit ben ihr innewohnenden Begriffen im Stande, Gott ju construiren, fo mußte er offenbar ichlechter fenn, als die menschliche Bernunft felbft. Denn mas die Bernunft Ginem ihrer Begriffe oder Ideen gleichsett, tommt ja ihrer eigenen Dignitat nicht gleich, fo wenig als ein Theil dem Ganzen gleichgefett werden fann. - - Ift alfo, mas alle Welt annimmt, die Gottheit unendlich über die menfchliche Bernunft erhaben, fo fann fie nie von folden Begriffen afficirt werden, welche fchlechter find als die Bernunft felbft." Aehnlich verhalt es fich mit den pfychologischen Begriffen von Berftand, Bernunft, Willen, d. h. mit den Bermögen, welche der Menich aus fich entlehnt und im eminenten höchsten Grade Gott gufchreibt. Denn "was berechtigt uns, das, mas wir höher als menichliche Bernunft, Bille und Gemuth feten, wieder mit dem gleichen Namen zu belegen?" Augerdem aber werden diese geistigen Bermogen auf iene Naturbegriffe ber Substanz, ber Caufalität u. f. w. aufgetragen, um fie in benfelben zur Einheit zu verbinden. Damit aber wird die gottliche Bernunft, Wille und Gemuth in Begriffe eingebannt, die, wie gezeigt, ichlechter find als die menschliche Bernunft. Go bleiben dem Rationalismus nur noch die Pradifatbegriffe der Freiheit und damit der Gute (Liebe), der Schonheit und Wahrheit übrig, um das Befen Gottes ju bestimmen. Und diefe Begriffe find allerdings "beffere Praditate für Gott" als jene anderen beiden Rlaffen. Allein der Begriff der Freiheit, bon dem die übrigen abhangen, fteht zu den Naturbegriffen in diametralem Gegenfat; das Freiheitsprincip ift fein Er= Reugnifi unferer Spekulation, fondern nein dem Menfchen Berliehenes, ein emig Borausgesetztes, um eine Spekulation felbst erft möglich ju machen". Bermittelft deffelben "granzt sonach der Rationalismus mit dem Mufficismus zusammen und wird uns das höhere Bebiet geöffnet, in welchem bas Reich ber Liebe, ber Onade und Berfohnung mit allen jenen Merkzeichen, welche bie Naturbegriffe übersteigen, uns aufgeht, in melchem nicht mehr ein Wiffen aus Begriffen, sondern nur noch ein Schauen unter Bilbern und Symbolen uns bergonnt ift". - Bas der Rationalismus zu leiften bermag,

ift mithin nur dieß, "daß er alle niederen Anfichten in ber Religion verbannt, bas Menfchliche entfernt, und alle Werthe, Gigenschaften und Pradifate für Gott fichtet und läutert; aber eine positive Erkenntnig bon der Ratur Gottes oder auch nur bon feiner Existeng können wir von ihm nie erhalten (a. a. D. I, 4, 390 ff. 400, 429). Der Rationalismus, indem er dies anerkennt, macht damit dem Mufticismus Blat. wenn die Bernunft zugeben muffe, "daß weder fie noch die Ratur ihren Grund in fich felber haben konnen und daß der Urgrund, welcher beide fett und über beiden liegt, nicht mit dem Grunde, welchen die Bernunft und Natur aus und in fich felbft als Bochftes fett (mit dem Abfoluten der Philosophie) einerlei fenn konne, weil fonft der einzelne Inhalt der Bernunft (ihre Begriffe, Ideen, Principien) demjenigen, mas höher ift als fie felbit, gleichgefett werden mußte, fo folgt daraus, bag die Bernunft, wenn fie boch Runde von jenem Urgrunde, d. h. von Gott, haben wolle, Diefelbe nur durch eine besondere Offenbarung Geiner felbft erhalten fonne. Inwiefern nun diefe Offenbarung im Evangelium enthalten fen, Dieg auszumachen, ift eine gemeinschaftliche Aufgabe der Theologie und der Philosophie, die jene in Bezug auf Geschichte, Gregese und Rritit, Diefe in Bezug auf die Uebereinstimmung der geoffenbarten besonderen Bahrheiten mit den allgemeinen der Bernunft zu löfen hat. Eschenmayer weist diese philo= fophifche Aufgabe bem Mufticismus zu, "ber, wie er einmal auf ben Bunft gefommen ift, den Glauben an die Offenbarung festzuftellen, mit ficherer Band an Diefelbe die all= gemeinen Bahrheiten der Bernunft anknüpfen tann" (a. a. D. II, 6 ff.). Damit ftimmt indeg nicht recht die Stellung und Bedeutung, welche er dem Myfticismus im weiteren Berlaufe feiner Erörterung gibt. Um nämlich die Fundamente nicht nur des Mufticismus, fondern auch der Religion felber in der menschlichen Seele nachzuweisen, geht Efchenmager bon ber Platonischen Grundauschauung aus, daß die Ideen der Bahrheit, Schönheit und Tugend "der Seele anerschaffene Urbilder" fogen. Demgemäß fen ein Universal = und ein Individualleben der Geele zu unterscheiden; jenes fen ihr urbildliches Leben in den Ideen. diefes ihr abbildliches Leben in ihrem leiblichen (organischen) Dafeyn. Die Ideen als die urfprünglichften "Richtungen" (Zielbuntte) der Seele muffen nun zwar in derfelben einen Bunft der Bereinigung haben und diefe Bereinigung fen die "Sarmonie der Ideen", welche das höchfte Centrum der Seele einnehme und eben deshalb jede einzelne Richtung und fomit alles Wiffen, alles Idealifiren wie alles Bollen (alle Begriffe, Gefühle, Entschluffe) überfteige, weshalb fie bon der Philosophie dem Absoluten gleichgesett werde. Aber in eben bem Grade als bas organische Band die Seele feffelt, im Indis vidualleben berfelben, werde ihr geiftiges Wefen getrübt und gehemmt, und die Ideen verlieren ihre Reinheit und Rlarheit; fie werden in ungahlige Reflere auseinandergezogen und bem Endlichen ber Ratur wie des eigenen menschlichen Befens brudftudweife ein= verleibt. Diefes Zerfallen der Ideen fen bewirkt "durch die Berleiblichung der Geele mit dem materiellen Elemente der Ratur und ihren Gefeten", und dadurch erft, durch "das feindliche Brincip der Materie", tomme Brethum in die Syfteme der Bahrheit, Mifigeftalt in die Runftwerke der Schönheit und Bosheit in die Blane und Zwecke der Tugend. Indeg die Ideen ruhen nicht, den Menfchen aus feinem abbildlichen Leben in das urbilbliche zu erheben und damit das Wahre vom Irrthum, das Schone von Miggeftalt und das Gute bom Bofen zu reinigen. Das fen die Biederberfohnung ber Menfchen mit den Ideen, bon denen er abgefallen und zu denen er mahrend feines in= dividuellen Zeitlebens wieder gurudtehren folle. Das von der Rindheit bis gum Greifenalter herrichende Entwidelungsgesetz unserer geiftigen Bermogen, nach welchen das Empfinden jum Borftellen, Denten, Biffen, das Anschauen jum Ginbilden, Fühlen, 3bealifiren, der Raturtrieb jum Begehren, Gehnen und freien Bollen fich fteigere, fen bloft dagu da, um den Menschen während feines Beitlebens von den Clementen der Erfah= rung zu ben Ideen gurudzuführen. Reben biefen "immanenten" Geelenvermogen (bes Empfindens 2c.) gibt es nun aber noch "transscendente" Bermogen, welche über bas Beitleben und das Urbild ber Seele felbst hinausreichen und welche allein die Funda-

mente einer achten Religionsphilosophie bilden, weil fie allein die Religion im Menschen nähren und pflegen und er ohne fie feine Religion und feinen Gott hatte. bas Bemiffen, bas Schauen und ber Glaube. Das Bemiffen nach feiner immanenten Seite gibt eine Bewigheit, die nicht aus Begriffen, Urtheilen und Schluffen :c. erzeugt ift, sondern unmittelbar aus der Seele fpricht, eine unmittelbare Wahrheit, die feiner Bernunftprincipien und feiner ethifden Gefetgebung bedarf, fondern Bernunft und Billen, Berftand und Gemuth richtet; nach feiner transscendenten Seite mahnt es uns an einen höheren Richter und an eine höhere Berantwortlichkeit, als welche bas weltliche Richteramt fordert. Das Schauen ift nach feiner immanenten Seite Diejenige Funftion, durch welche die Geele jene Barmonie aller Ideen, den Centralpunkt ihres Urbildes (bas Abfolute ber Philosophie) anschaut; nach feiner transfcendenten Seite erhebt es den Begriff und das Princip zum Symbol, das Gefühl und das Ideal zum Mythus, die fittliche Reigung und den fittlichen Grundfat zum Myfterium. Der Glaube endlich, die hochfte Funktion ber Seele, fehrt fich zwar nach feiner immanenten Seite bem Wiffen, Idealifiren und freien Streben gu, in feiner Transfcendeng aber ift er bas überirdifche Muge, das die Strahlen einer gottlichen Offenbarung am reinften auffaßt und nichts aus dem irbifchen Borrath hinzumischen will. Wo diese brei transscendenten Funktionen fich wieder vereinigen, da liegt das Beilige, das kein Name, kein Ausdrud, fein Pradifat, fein Bild, fein Gleichniß mehr ausmißt, von dem nur ein Ahnen, ein Innewerden möglich ift. Denn die Geele fann nicht die Stadien ihrer transfcenbenten Funktionen bis zum Beiligen verlängern, fondern umgekehrt nur die Strahlen, bie ber fich offenbarende Gott ihr zusendet, empfangen; und damit ergibt fich jugleich, daß wir felbst in jener Transscendenz nichts bon bem Wesen bes Göttlichen innewerden, fondern nur von unferem Berhaltnig gu Gott, inwiefern er es ben Creaturen offenbaren will. In diesem Berhaltniß aber fühlt oder ahnt die Seele ihren Abstand vom Beiligen und Göttlichen und ihre Abhangigfeit nicht etwa von einer Bbee, fondern von einer über fie liegenden und fo gewiß als fie felbst existirenden Allmacht. Dieg allein gibt uns die Gewißheit der Eriftenz Gottes und beftimmt uns jur Berehrung, Andacht und zum unbedingten Gehorfam beffelben (II, 12. 16. 20. 23 f. 38. 47 f.). - Durch die transscendenten Funktionen des Gemiffens, Schauens und Glaubens, fahrt Efchenmager fort, fen nun zwar bas Ewige und Göttliche gegeben und bie Religion gefichert, aber ber Menfch wolle bann boch auch in diefem Gebiet noch Berthe, Eigenschaften, Berhaltniffe 2c. bestimmen und die Religion zu einer mittheilbaren Lehre machen. Dies fen nur dadurch möglich, baf er bon den Ideen einen transfcendenten Gebrauch zu machen fich erlaube, d. h. daß er die Idee der Wahrheit mit ihrem Biffen, bie 3bee ber Schönheit mit ihrem Idealifiren, die Ibee ber Tugend mit ihrem freien Streben in bas Bebiet bes Beiligen übertrage. Dadurch entstehen drei berichiedene Richtungen ber Theologie: geht fie von der Ibee der Wahrheit allein aus und nimmt die transscendente Seite des Gemiffens gu Gulfe, fo entfteht der reine hohere Rationalismus; von der Idee der Schonheit aus ergibt fich mit Gulfe der transfcendenten Seite des Schauens der Myfticismus, bon der Idee der Tugend mit Gulfe bes reinen Glaubens ber Supernaturalismus (II, 57 f. 67). hiermit gibt nun aber Efchenmager bem Mufticismus eine gang andere Stellung und Bedeutung, als bie Uebereinstimmung ber geoffenbarten Wahrheiten mit ben allgemeinen Vernunftmahrheiten nach= zuweisen. Und diese Stellung andert fich wiederum, wenn Gichenmager weiter behauptet: bem Glauben ftehe ber Unglaube, bem Schauen bas Erblinden, bem Gemiffen die Gemiffenlofigteit gegenüber, und wie jene bon einer Nebernatur uns be-Tehren, fo belehren une diefe bon einer Unnatur, d. h. bon einer Bolle, einem Teufel, einem Befen, das lauter Gunde ift, und von dem allein in letter Inftang bas Boje herruhren konne; und wenn er dann dem Myfticismus das "allgemeine" Gebiet des Seiligen und damit die Aufgabe zuweift, uns in das höhere Reich ber Freiheit, in das Beifterreich (ber Engel und Teufel) einzuführen, zugleich aber auch bon ihm bie

Entstehung ber Mythen und bes Polytheismus herleitet \*), mahrend ber Supernaturalismus das "befondere" Bebiet des Beiligen und bamit die gottliche Offenbarung für sich behält (II, 82 f. III, 17 f.). — In der Ideenlehre war es "das feindliche Princip ber Materie", die "Berleiblichung" ber Seele, wodurch Brrthum in die Sufteme ber Wahrheit, Mifgestalt in die Runftwerke der Schönheit, Bosheit in die Plane der Tugend fommen follte. Jest ift es der Teufel, von dem das Bofe, Irrthum und Dig= gestalt ausgehen. Das Schlimmfte aber ift, daß uns Efchenmager nicht fagt, wie ber Supernaturalismus bas, mas Gott bon fich felbst geoffenbart, ju "finden" bermöge, woran er die gottliche Offenbarung als foldje erkenne und von den "unziemlichen" Ibealen unterscheibe, die der Mufticismus häufig in das "Gebiet des Beiligen hineinträgt", obwohl er fich doch auch auf göttliche Offenbarung beruft. Es muß doch wohl den Rationalismus mit feinem transscendenten Gebrauche ber Ibee ber Wahrheit und bes Wiffens febn, ber ihm zu biefer Renntnig verhilft. Dann aber hangt ber Glaube an die Offenbarung von beren Uebereinftimmung mit der Ibee der Bahrheit, und da biefe eine urspringliche Bernunftidee ift, von ber menschlichen Bernunft ab, b. h. die Religion wird im Grunde both auf die Bernunft und deren immanenten Inhalt bafirt. In der That behauptet nun auch Efchenmager die Nebereinstimmung der Offenbarung mit der Bernunft und gibt deshalb (schon im 2. Theile) eine turze Darftellung der Ur= wahrheiten des Evangeliums, "wie fie die Philosophie auffassen foll". Er geht babei von bem "Ausspruche Gottes" aus: Dies ift mein lieber Gohn, an dem ich Bohlgefallen habe, und behauptet beingemäß; bas ewige Bohlgefallen Gottes fen ber Grund der Zeugung feines Sohnes. Das höchste Wohlgefallen verknüpfe fich mit dem volltommenften Werte. Das volltommenfte Wert fen nicht die Welt fammt allen Creaturen, fondern bas, mas ber Gottheit gleich ift, wie ber Sohn bem Bater. 3m Sohn aber fen die unendliche Fille der Liebe, und die Liebe harre nicht in fich felbst, sondern gehe aus fich hinaus, zeuge andere Wefen und ergiefe in diefelben die eigene Fulle; burch bas Wort (ben Sohn) feben baber alle Dinge gemacht u. f. w. Allein bie Liebe fen noch nicht Weisheit und Rraft; auch diefe liegen in dem ausgesprochenen Wort und fenen ber Beift Gottes; was die Liebe erschaffe und zeuge, bahin ergiefe fich ber Beift Bottes und leite, ordne, erhalte und wede es; und somit gehe der heilige Beift unmittelbar bon Gott und mittelbar bom Sohne aus und erfülle alle geschaffenen Creaturen. Dieß feb bie göttliche Dreieinigfeit (II, 278 f.). Allein gefett auch, daß burch biefe fehr oberflächliche Urt zu beduciren die Bernunft (Philosophie) fich befriedigen liefe, fo ift bamit boch feinesmegs bie Frage geloft, wie bie Seele ober ber Supernaturalismus bazu fomme, jenen "Ausspruch Gottes" als wirklich erfolgt und als einen abttlichen Ausspruch anzunehmen. Dies wird auch aus dem dritten Theile, ber fpeciell bem Supernaturalismus gewidmet ift, nicht flar, benn er fest ben Glauben an die göttliche Offenbarung ftillschweigend voraus und sucht nur ben Zusammenhang ber eingelnen Momente derfelben im A. und D. Teftamente bargulegen, d. h. er ift in Bahrheit nur eine theologische, mit allerlei nicht eben tiefgehenden Reflegionen durchwebte Dogmatit.

Obwohl sonach auch Eschenmagers Werk in philosophischer Beziehung erhebliche Mängel zeigt und auch schon darum der Aufgabe nicht genügt, weil es ebenfalls den geschichtsphilosophischen Theil derselben ganz unberücksichtigt läßt, so verdiente es doch eine nähere Betrachtung, weil es die erste Religionsphilosophie ist, welche vom rein biblischen (christlichen) Standpunkte aus die spekulativen Probleme zu lösen versuchte.

<sup>\*)</sup> Nach III, 89. foll bagegen ber Gögendienst baburch entstanden sehn, daß die Menschen, bem freien Spiel ihrer Kräfte überlaffen, die göttlichen Offenbarungen, Lehren, Besehle 2c., von denen ursprünglich alle Religion abstanme, in sich verdunkelten, den lebendigen Sinn filt das Heilige in sich abtöbteten und den niederwärts ziehenden Richtungen zur Sinnlichkeit folgten, womit das Eine, Ewige, Seilige in tausend Restere auseinanderging und sich in die mannichsaltigsten Gestalten des Gögendienstes zersplitterte.

3hm bermandt erscheinen die religionsphilosophischen Schriften Frang bon Baaber's, namentlich feine "Fermenta cognitionis" (6 Sefte, Berlin 1822-25) und feine "Bor= lefungen über religiöse Philosophie" (1. Beft, Stuttg. 1827) und über spekulative Dog= matit (4 hefte, Stuttg. 1829 ff.). Auf der einen Geite bem Myfticismus mehr noch als Efchenmager fich hingebend, auf der anderen von Schelling's fpekulativen Grund= ideen in ihrer naturphilosophischen Richtung entschieden beeinflußt, nimmt Baaber eine eigenthümliche Zwitterstellung ein, die für die Theologen ichon infofern von Intereffe ift, weil sie den Punkt bezeichnet, von dem aus auch der Ratholicismus an der großen philosophischen Bewegung des Zeitalters fich betheiligte und in fie eingreifen zu konnen glaubte. Denn Baader war und blieb eifriger Katholik und meinte gerade durch seine philosophischen Arbeiten dem Ratholicismus Borfchub zu leiften. Ganz im Schelling's schen Beifte bezeichnet er es wiederholentlich als den 3med nicht nur feines Philoso= phirens, fondern aller mahren Spekulation, die Einheit und den Parallelismus zwischen dem Reiche der Ratur und dem Reiche der Wahrheit nachzuweisen. Aber die Wahr= heit ist ihm identisch mit dem Christenthum, und barum fällt ihm diefer Nachweis in Eins zusammen mit dem Beweife, daß Schrift und Natur fich gegenseitig auslegen und daß in der wahren Wiffenschaft die Naturphilosophie zugleich Theologie und umgekehrt In der wahren Wiffenschaft und nicht in einem von ihr geschiedenen relis giöfen Glauben werde daher auch allein die mahre hochfte Erkenntnig Gottes erreicht. Nur fen eben nicht alle Erkenntniß von gleichem Werthe und gleichem Urfprunge. Unfer Erkennen beruhe vielmehr entweder a) auf einem blogen Durch wohnen, oder b) auf einem Bei wohnen, oder c) auf einem Inne wohnen des Erfannten (Dbjefts) in dem Erfennenden (Subjekt). Das erstere finde da ftatt, wo das Dbjekt gang ohne oder auch wohl wi= der den Willen des Erkennenden fich ihm offenbart, wo ihm also die Erkenntnig (wie 3. B. bei den mathematischen Wahrheiten) fich aufnöthigt und ihm daher ale eine Last, als Zwang, berknüpft mit bem Gefühle ber Furcht erscheint. Diese bloge Durchwohnung feb eben deshalb bie niedrigfte, unbollftandigfte Erkenntnig. Freier, vollständiger werde sie, wo das Erkannte dem Erkennenden als ein von ihm Unterschiedenes objektiv gegenübersteht, wie dieß bei aller erfahrungsmäßigen Erkenntniß der Ratur zc. der Fall fen. Aber auch diese auf Beiwohnung gegrundete Ertenntnig fen eben megen jenes Begenüberstehens von Dbjekt und Subjekt noch keine gang vollständige, mithin noch kein wahres absolutes Wiffen. Diefes ergebe fich erft, wo das Erfannte dem Erfennenden innewohnt, d. h. wo der Erkennende das Wefen des Erkannten in fich gewähren läßt und, felbft mitwirkend, feiner theilhaftig wird. Diefe hochfte Form ber Erfenntniß trete daher nur ein, wenn der Erkennende das, mas er erkennt, auch felber wolle, seh also durch den Willen bedingt. Dbwohl nun zwar alle drei Formen auch in Beziehung auf Gott Anwendung finden, fo gemähre doch nur diefe lette höchfte eine wahre Erkenntnig Gottes. Denn da das Selbstbewußtseyn, wie Fichte mit Recht behaupte, kein bloges Accidenz des Beiftes, fondern fein substanzielles Wefen fen, fo folge, daß alle wahre Erkenntniß des göttlichen Befens nur in einem Sich-felber-Erkennen Gottes im Menschen bestehen konne, daß also Gott, indem wir ihn erkennen, nicht bloß als Objett unferer Bernunft von uns vernommen wird, fondern zugleich Subjett unferer Erkenntniß, d. h. der in uns Bernehmende (fich felbst Erkennende) ift; das eben fen das Innewohnen Gottes in uns, wozu es nur mit unserem Willen kommen konne. es beim blogen Durchwohnen, fo bleibe es blog bei jenem Wiffen von Gott, das auch die Teufel unter Zittern und Zagen besitzen, mahrend bas Beimohnen nur das gewöhn= liche empirische, bon ber Betrachtung ber Natur und des menschlichen Befens ausgehende Wiffen bon Gott ergebe. Philosophifch fen nur jene hochfte, mahre, freie Er= fenntniß Gottes; denn in ihr lofen fich nicht nur alle die Gegenfate und Widersprüche, in die der gefallene Mensch durch sein Bernünfteln fich berwickele, sondern in ihr concentrirt sich alle Wahrheit, weil eben Gott felbft die Wahrheit ift und weil sie auf einem "Sich-formiren" Gottes in uns beruht. Sie beweife aber auch, daß wir überhaupt

nur etwas erkennen und wiffen, indem und fofern wir den göttlichen Logos vernehmen, fen es im Durchwohnen oder im Bei = oder Innewohnen deffelben. Darum beruhe im Grunde alles menschliche Wiffen auf ber Erkenntnig Gottes und gehe nicht nur bon Gott aus, sondern reiche auch nur fo weit, als jene reiche. Jede mahre Philosophie muffe daher mit Gott beginnen, d. h. die (fpekulative) Theologie fen nothwendig die erfte Disciplin im Suftem der Biffenschaft, die philosophia prima. Sie zeige nun aber, baß, wie alles Leben, fo auch bas Leben Gottes als eine Rudfehr zu fich felbst aus feinen Lebensanfängen zu faffen fen, daß alfo Gott nicht blog ein emiges Gebu, fondern auch ein ewiges Werden, nicht unmittelbare, sondern aus der Gliederung gurud= gekehrte Ginheit, furz ein "Proceg im physikalischen Sinne des Worts" fen. laufe fich biefer Proceg innerhalb des gottlichen Wefens felbst und umfasse feineswegs, wie der Pantheismus mahne, die Welt. Much fen in ihm nicht nur eine Dreiheit von Momenten, fondern eine Dreiheit von Ternaren, d. h. von dreifältigen Bilbungs = und Offenbarungsftufen des göttlichen Wefens zu unterscheiden; nämlich a) der immanente ober efoterifche Ternar, ein blog logischer (ideeller) Proceg, der am menschlichen Gelbftbewußtsehn sein Gegenbild habe; b) der emanente eroterische oder reale Ternar, in welchem Gott badurch, daß er die ewige göttliche Natur in ihm außer fich fett, aber fie auch wieder in sich aufhebt und unter feinen Willen bringt, erft zu einer breifältigen Berfonlichkeit werde, und c) das Sich-aussprechen Gottes in einem Bilde, welches Schopfung fen, aber ewige, ideale Schöpfung, nicht zeitliches, materielles Dafenn. ift bon diefer erften Schöpfung wohl zu unterscheiden. Gie nämlich entstand zwar nicht unmittelbar aus Gott felbst, aber doch aus der ewigen Natur in ihm, d. h. Natur und Bee (Beisheit) wirkten in ihr zusammen wie Beibliches und Männliches. Gleichwohl scheidet fie fich bereits in Simmel und Erde, d. h. in ein Reich der selbstigen, intelligenten Befen (der Engel) und in ein Reich der felbftlofen, nicht intelligenten Raturwesen. Ueber beiden ftand der Mensch, indem er die Bestimmung hatte, beide zu ber= mitteln, Gott ber Welt zu verfündigen und sie mit ihm zu einigen. Somit war er das Bild Gottes par excellence und hatte die Offenbarung Gottes fortzusetzen. Diefe urfprüngliche "Gotteswelt" war fo wenig materiell, wie die Natur in Gott, aus der fie geschaffen ward und die eben nur Ratur, d. h. Sucht, Begierde, Brincip ber Bereinzelung und der Eigenheit war. Bur Materialifirung und damit jur Entstehung des Naturganzen, wie wir es gegenwärtig bor uns feben, tam es erft in Folge des Falles der felbstigen intelligenten Creatur. Die Möglichkeit deffelben und damit die Freiheit der geistigen Creatur war an fich nothwendig. Denn der Mensch, in seiner Bestimmung die Offenbarung Gottes fortzuseten, war eben damit gur Rinbichaft Gottes bestimmt, d. h. mit der Erfüllung diefer Bestimmung wurde Gott, deffen Genn nur in feinem Offenbarwerden befteht, im Menichen "wiedergeboren" worden fenn, und bas Kind ift eben nur der wiedergeborene Bater. Aber ein Rind Gottes tann nicht bloß geschaffen werden; jum Rinde Gottes muß vielmehr das Geschöpf durch eigene freie Thatigfeit fich felber machen, b. h. nur dadurch, daß es die (eben deshalb nothwendige) Berfuchung überwand und damit seine Labilität (das posse labi) aufhob, konnte das intelli= gente Gefchöpf aus der willenlosen Unschuld jum Buftande der freien Rindschaft Gottes, zur wahren Einheit mit Gott gelangen. Erlag es der Bersuchung, fo konnte sein Fall eine doppelte Gestalt annehmen. Denn als geiftige Creatur hatte es die doppelte Be= stimmung, einerseits herr (erhaben) über die nicht geistigen Raturwefen zu fehn, ande= rerseits lettere und fich selbst (in Demuth) Gott frei zu unterwerfen. In der Erfüllung beider Aufgaben würde fich also die Erhabenheit mit der Demuth in ihm bereinigt Da nun das Bofe nur die Berkehrung (Carrifatur) des Guten ift, fo konnte mit dem Falle entweder die Erhabenheit in "Hoffarth" oder die Demuth in "Riedertracht" verkehrt werden, jenes dadurch, daß die Creatur sich gegen Gott emporte und ihm gleich sehn wollte, dieses badurch, baß fie von Gott sich entfernte und zum Thiere fich erniedrigte. Beides ift thatsachlich geschehen, jenes durch den Fall Lucifer's und

ber bofen Engel, biefes burch ben Fall Abam's, ber beim Anblid ber Begattung ber Thiere bon bem gleichen Belüfte ergriffen ward und bamit ben Thieren fich gleichstellte. Um ihn nicht noch tiefer (in Sodomiterei 2c.) fallen zu laffen, schuf Gott aus ihm, ber ursprünglich als Cbenbild ber göttlichen Schöpferthätigkeit androgen war und bas weibliche Element seiner Forthflangung in sich felbst trug - bie Eva, burch die es bann erft jum Sall am Baum tam. Ginmal bon Gott abgefallen, mare nun aber ber Menich und mit ihm die gange Schöpfung ichnell bem Abgrunde ber Bolle zugeeilt, hatte nicht Gott fie in ihrem Sturze aufgehalten und über den Abgrund schwebend er-Dieg geschah eben durch die Materialisirung der ersten ursprünglichen Welt, d. h. durch eine Art von zweiter Schöpfung, durch welche die gegenwärtige sinnliche, zeitliche und räumliche Welt entstand. Gie ift zwar außerlich materiell, aber eben nur äußerlich. Denn die Materie ward von Gott nur gesetzt als eine gegen den berzehrenden Born fchutende "Enveloppe", welche zwar durch das Bofe nothwendig geworben, aber doch insofern gegen daffelbe gerichtet ift, als fie den 3wed hat, dem Menschen gleichsam Zeit und Raum zur Umfehr zu gewähren, indem er danit die Möglichkeit erhielt, nicht nur die Materie ju überwinden - was burch die Cultur des Materiellen, burch Civilifation und Bilbung gefchieht, - fondern auch über bas Beitliche, Weltliche fich wieder zu erheben, mas durch den Cultus, durch die Religion und die Rirche geschieht. Allein zu diefer Erhebung, zu diefer "Reintegration" und damit zur Erlösung des Menfchen von Gunde und Tod konnte er, weil er jum blogen Berkzeug fich erniedrigt hatte, trot der ihm wiedergegebenen Wahlfreiheit, nicht durch fich felbst gelangen. Um nur überhaupt ber bom Göttlichen abgewendeten Menschheit beigufommen, mußte baher Gott felbst Menfch werben. Diefe Menschwerdung und bamit bie Birkfamkeit und Offenbarung des Sohnes beginnt bereits mit dem Sündenfall, mit der zweiten materiellen Schöpfung; nur tritt in der vordriftlichen Zeit das Gottesbild (ber fich offenbarende Gottmensch) noch bor bem Satansbilde zurud, weshalb in den heidnischen Reli= gionen noch ein "Walten ber Damonen" fich einmischt (badurch unterscheiden fie fich bom Juden = und Chriftenthum). Erft mit der Geburt Chrifti fommt das in Abam occult gewordene Cbenbild Gottes, der Menich wie er fenn foll, jur vollen Ericheinung. Durch fein Leben, Lehren und Sterben hat bann Chriftus die Menschheit fo weit reintegrirt, daß nun jeder durch den Glauben an ihn - d. h. durch die nun wieder möglich gewordene dritte Form der Gotteserkenntniß, das Innewohnen Gottes - felig werden fann. Der Tod Chrifti inbesondere wirft in gang ähnlicher Beise heilend und wiederherstellend, wie die medicinische Ueberleitung der materia peccans bon dem franfen Gliede des Leibes auf ein gefundes. Er theilt uns feine Rraft mit auf dieselbe gang natürliche Weise wie uns durch Anstedung, per infectionem vitae, eine Krankheit mitgetheilt wird. Das allgemeine Berhältnig aber, das zwischen ben Gläubigen und Chrifto besteht, ift ein gang ähnliches, wie bas zwischen ber Somnambule und bem Magnetifeur: wir "ftehen im Rapport mit Ihm", und dieser Rapport ift vermittelt durch das Gebet, besonders aber durch das Sakrament des Altars. In ihm gibt fich und Chriftus jum "Aliment", und damit "beftätigt" Er nur das allgemeine Naturgefet, "daß wir uns in eine Region nur hinein - und wieder herauseffen, und dag wir überhaubt nur find, was mir effen." -

Auf diese Weise meint Baader das Dogma von der Trinität, der Weltschöpfung, dem Sündenfall, der Erlösung 2c., begriffen und spekulativ begründet zu haben. Wiesviel Willfürliches in diesem spekulativen Christenthum mit unterläuft, wie sehr ihm gerade, streng genommen, alle philosophische Begründung sehlt, und wie schwere Bedenken es erregen muß, daß diese modernisirte Jakob Böhme'sche Mystik in ihrer Lehre von der Sünde als Krankheit und in ihrer Nechtsertigung des Dogma's der Transsubstantiation völlig mit dem gemeinen Materialismus zusammenstimmt, brauchen wir nicht erst nachzuweisen. Dennoch nennt Anton Günther, der bekannte philosophirende Weltpriester von Wien, in seiner "Vorschule zur spekulativen Theologie des positiven Christenthums"

gibfe Philosophie "ein erfreuliches Zeichen der Zeit", obwohl er in wesentlichen Bunkten

von ihm abweicht. Auch er will zwar "das Bedürfniß der Zeit" nach einer "Aussohnung ber fogen. Weltweisheit mit der Gottesgelahrtheit des positiven Chriftenthums" ju befriedigen fuchen. Aber fein Sauptbeftreben ift doch darauf gerichtet, dem Pantheismus und "Semi = Pantheismus " der deutschen Spekulation seit Schelling einen Damm ent= Ihn fucht er daher in allen feinen berfchiedenen Formen zu wider= gegenzuwerfen. legen; das fritifche (negative) Element herricht beshalb in feiner Schrift jo entschieden bor und feine eigene positive Theorie erscheint fo wenig ausgebildet und durchgeführt, daß fein Werk keine Religionsphilosophie, sondern allerdings nur eine "Borschule" gur fpekulativen Theologie des Chriftenthums genannt werden fann. Der erfte Theil desfelben, die "Creationstheorie", fucht daher nur zu zeigen, daß Gott (das Abfolute, von bem auch er ohne Beiteres ausgeht), fo gewiß er bom menschlichen Befen und damit bom creaturlichen Geifte wie bon der Ratur unterschieden fehn und werden muffe, subftantiell "weder Beift noch Ratur" fenn konne und somit feiner Befenheit nach als ein Drittes Boheres zu faffen fen. Rur "formell" fen Gott insofern mit dem menfchlichen Beifte Gins, als 3hm ebenfalls nothwendig Selbstbewußtsehn beigelegt werden muffe. Aber felbst in diefer Beziehung feben beide doch wiederum dadurch unterschieden, daß die drei Momente des Selbstbemußtfenns, das vorstellende Selbst, das vorgestellte Selbft und die Ginheit beider, im abfoluten Selbftbewußtfehn Gottes nicht bloß (wie im bedingten Selbstbewußtsehn des Menfchen) ideeller, fondern reeller Ratur fegen, b. h. daß in 3hm nicht nur dem erften, fondern auch dem zweiten und dritten Momente "Substantialität" zufomme, alle brei alfo unterschiedliche Substangen fenen und somit Gott fcon in feinem Gelbftbewußtseyn, an und für fich, eine Dreieinigkeit von Berfonen fen. Daraus folge unmittelbar, daß die Belt, fo gewiß fie von Gott unterschieden fen, von Ihm auch nur "geschaffen" febn konne, und daß umgekehrt, fo gewiß Gott in der Schöpfung nicht fein eigenes Wefen, das Unerschaffene, feten konne, fo gewiß die geschaffene Welt von 3hm "wesentlich" verschieden fenn muffe. Dennoch sucht Gunther im zweiten Theile, der "Incarnationstheorie", nach einer Erörterung des Beariffe ber Gunde und bee Gundenfalles, die Menschwerdung Gottes und die Erlösung des Menschen (feine Einigung mit Gott) begreiflich zu machen. Allein ber Sat, bon dem er dabei ausgeht und der die Möglichfeit einer Bereinigung Gottes und der Creatur überhaupt begründen foll, daß nämlich, wenn auch die Creatur an fich nicht göttlicher Befenheit, nicht Theil und Ausfluß Gottes fen, fie dies "boch durch Mittheilung und Einfluß Seines Wefens in fie fenn fonne" (II, 74), ift eine bloge Behauptung, Die offenbar an ftarter Unbegreiflichkeit leibet. Bunther's Incarnationstheorie gewährt daber noch weniger eine Befriedigung des spekulativen Bedurfniffes als feine Creationstheorie; und fein Sauptverdienst durfte baber nur darein ju feten febn, bag er mit Scharffinn und unermudlichem Gifer die Saltlofigfeit des Bantheismus und der fogenannten abfoluten Philosophie aufzudeden suchte. Allein durch bloge Widerlegungen läßt fich eine borherrschende Richtung nicht be-

feitigen. Das zeigt fogleich die nachste Erscheinung auf dem Gebiete ber Religions= philosophie, "Die absolute Religionsphilosophie" von R. Ch. F. Rraufe (2 Bande, Dreed. 1835, Gott. 1845), die aus des Berfaffere handschriftlichem Rachlag von feinen Schülern herausgegeben worden. Rrause will zwar an die Stelle des Pantheismus den sogen. Panentheismus (von nav er Gege) setzen, indem er behauptet, daß zwar Alles in Gott, aber feineswegs Gins mit Gott fen; allein bei naherer Betrachtung erweift fich diese Unterscheidung als eine oberflächliche Modifitation, die das Wesen und Princip ber pantheistischen Beltanschauung gar nicht berührt. Da übrigens Krause's Schrift im Wefentlichen nur eine Rritit der Faffung des Gottesbegriffs in den neueren Syftemen gibt, fo muffen wir uns begnugen, nur den Standpunkt derfelben im Allgemeinen bezeichnet zu haben.

Auf demfelben Standpunkt fteht Benrich Steffens' "Chriftliche Religionsphilosophie" (2 Thle., Brest. 1839), obwohl der Berfaffer fie gefchrieben hat, nachdem er längst öffentlich jur Bemeinde ber schlefischen Altlutheraner übergetreten mar. Steffens polemifirt zwar gegen das "absolute Denken" Begel's und deffen Pantheismus. Aber wenn er doch jugleich ausdrücklich erklärt : "bag außer Gott nichts angenommen werden durfe, mas nicht Er felber mare, fen eine fo entschiedene Bahrheit, daß mit ihrer Annahme oder Berwerfung die Bernunft fowohl als das driftliche Bewußtfehn ftehe und falle" (II, 61), - fo erweckt das eben fein gunftiges Borurtheil für die Scharfe und Richtigkeit feiner Begriffe, namentlich feines Begriffs von Pantheismus. Chenfo fordert er zwar ausdrudlich, dag die Philosophie ftets die Idee der Perfonlichkeit als leitenden Gedanken festhalten muffe. Allein die Berfonlichkeit ist ihm nur die bon ihrem " Naturgrunde" unabtrennbare " Eigenthumlichkeit", die mit dem ewigen Brincipe der Befonderung des Absoluten gesetzt und daher ebenso ewig wie diefes felbft fen. Und obwohl er auch die Berfonlichkeit Gottes behauptet, fo ift ihm doch Gott nur infofern Perfonlichkeit, als er in unsere Perfonlichkeit "hineingeht" und fie "beftätigt": nur in dieser Singebung als die Liebe, in und vermittelft deren Gott " Sich felbft in dem Andern wie das Andere in Sich ergreift", ift Er felbst Berson und zugleich "Ausdruck unserer innersten Berfonlichkeit". Die wahre Philosophie hat nur diefen "Ausdrud" jum Bewußtsehn zu bringen, zu erläutern und gegen die Einwände des Berftandes ficher zu ftellen; fie ift baber wesentlich nur das Erkennen des Göttlichen im innerften Wesen der Perfonlichkeit; und da eben darin auch die Religion besteht, so find beide wefentlich Gins, wie fie beide aus derfelben Quelle, aus dem "Talente" hervorgehen. Das Talent nämlich ift eben jener Naturgrund, auf dem die Berfönlichfeit jedes Menschen beruht, "ber souverane Ronig der Perfonlichfeit", ohne finnlichen Anfang, vielmehr "über die Sinnlichfeit hinausliegend und boch eben bas, mas wir feine Ratur nennen, weil es eben bon feinem "Gegenftande" niemals getrennt werben fann. Das Dhjektive, die Natur, wird also (im Talente) Beift, weil ber Beift (als Talent) Natur ift, und "biefe Ginheit beider, die eine bon ihrem Naturgrunde getrennte Reflexion niemals wieder zu erringen vermag, ift eben die Wahrheit der Perfonlichfeit, und diese Wahrheit ift ihre Freiheit". Aber nicht nur die Freiheit, fondern auch aller Glaube beruht auf dem Talente. Denn der Glaube, "die mahre Grundlage alles Denfens und handelns", ift eben nur "die Zuversicht, die da mächtig ift, wo der gegebene Naturgrund der Berfönlichkeit borherricht und mit der grundlofen (nicht unbegründeten) Liebe hervorbricht"; und die Liebe ift ihrerseits die Einheit, "durch welche der Mensch in feinem Talente und diefes in feinem Inhalte (Gegenftand) durch bollige Bingebung aufgeht", burch welche er in fich felbft im Denten, Willen und Dafenn Gins ift und welche Grund und Bedingung feiner Ginigung mit andern Berfonlichkeiten ift. Diefe Einheit als eine gegebene, in ihrer reinen Unmittelbarkeit ift bas eigentliche Befen ber Unichuld; in ihrer Aufhebung, in dem "Sichlobreigen der Berfonlichkeit von ihrem Naturgrunde" besteht die Sünde. Denn eben damit wird das Eigene der Eigenthumlichkeit, das an fich nals ein Besonderes auf eine organische Beise in das Bange fber Natur - der Belt] gesetzt fehn und werden foul", zu einem "Bereinzelten", und "Bereinzelung oder, wie dies fittlich - religibs genannt wird, Gelbstfucht als eigene That ift Sunde". - Auf Diefe Beife macht Steffens ben Begriff ber Berfonlichkeit ober vielmehr des Talents zum Angelpunkt feiner gangen Spekulation. Es bedarf keiner nähern Rritif derselben. Denn es leuchtet von felbst ein, daß eine auf diefen Begriff gegrundete Religionsphilosophie, trot ihrer ausdrücklichen Anerkennung des Teufels - der indeft doch kein Dasenn haben, fondern nur der "Wille" bes Bofen fenn foll, "der nichts vermag", indem er "nicht durch feine That fich bestätigt, sondern vielmehr in diefer fich vernichtet, um fich immer von Neuem als Wille, und zwar nur als folcher wiederzuerzeugen" -, schwerlich geeignet sehn burfte, weder das driftliche Bewußtsehn aufzuklären, noch das spekulative Bedürfniß zu befriedigen. -

Befonnener, nuchterner, einfacher als die Begründer und Anhanger der Philofophie des Abfoluten faffen die Schuler Berbart's die Aufgabe ver Religionsphilofophie. Nach herbart's metaphyfifch = ontologischer Grundanschauung fann zwar Gott niemals als "Schöpfer" der Welt betrachtet werden; denn das Sepende, die Bielheit der einfachen realen Befen (Monaden), ift nach Berbart bon Ewigkeit her, mas es ift. Dennoch halten feine Schüler nicht nur eine Religionsphilosophie überhaupt, fondern fogar eine driftliche Religionsphilosophie von feinen Principien aus feineswegs für unmöglich. Dt. B. Drobifch in feiner fleinen Schrift: "Grundlinien ber Religionsphilosophie" (Leipz. 1840) sucht indeg nur nachzuweisen, daß einerseits die in den or= ganischen Gebilden ber Ratur unläugbar herrschende Zweckmäßigkeit uns nöthige, einen nach 3med und Plan thätigen, also felbstbemußten Urheber derfelben anzunehmen, bon dem die Berbindung und Ordnung jener Bielheit der Naturelemente, das Berhalten und Birten bes Ginen zum Andern, und damit die erscheinende Materie wie alles Geschehen in der Ratur ursprünglich herrühre; und daß andererseits "aus ethisch-praktischen Glaubensgründen" biefer Urheber als das Gine, hochfte und volltommenfte Wefen mit den Brabifaten der Beisheit und Gute, der Beiligkeit, Berechtigkeit und Gnade zu faffen feb. Diese Glaubensgrunde wurzeln nach ihm wie die Religion und der Glaube felber "tief im Bemuthe, und zwar in den religiöfen Befühlen", d. h. in Befühlen, die im Allgemeinen unter die Gefühle der Luft oder Unluft gehoren, im Besondern aber aus der Sehnsucht nach einem Söheren und Mächtigeren, nach Erlösung aus Noth und Trübsal, oder aus dem Bedürfnif des Dantes für Befreiung von Leiden, für Glud und Freude, aus dem Bewuftfenn der Gunde, aus Bewiffensangft, dem Bedürfnig der Starfung unferer moralischen Rraft entspringen. Der Glaube ift "der natürliche, aber nicht nothwendige Erfolg biefes Bunfchens und Sehnens", eine freiwillige Anerkennung oder Annahme. durch welche die Sehnsucht befriedigt, die Spannung gelöft wird. In diefer fo entfte= henden "fubjektiven, natürlichen Religion" findet die "objektive, hiftorisch überlieferte" Religion "den fraftigen Stamm, auf den fie ihre Reifer pfropft, um bas wilde Raturgemachs zu veredeln", wirft aber ihrerseits auf das religioje Bedurfnig "nicht blog durch Befriedigung beffelben, fondern auch durch die Gewalt der Autorität, indem fie fich als geoffenbarte Religion ankündigt" (a. a. D. S. 24. 27). Die Philosophie, die nur die Aufgabe hat, bas "Gegebene" zu begreifen, hat der fubjektiven Religion gegenüber ben durch das religiofe Befühl gegebenen Stoff in wiffenschaftlich philosophifche Bearbeitung ju nehmen, der objektiven Religion gegenüber dagegen nur die Idee der Religion zu begründen und naber zu bestimmen, jugleich aber ale "religiöfer Rriticismus" das Widersprechende, Ungereinte, Berwerfliche, das fich etwa in der positiven Religion findet, von dem wiffenschaftlich Begrundeten ju icheiden, Anderes, mas fie weder zu begründen noch als unmöglich darzuthun bermag, dem fubjektiven Glauben gu überlaffen. — Die gleiche Stellung nimmt das größere Werk von G. F. Taute ein: "Religionsphilosophie, vom Standpuntt der Philosophie Berbart's" (1. Theil: allaemeine Religionsphilosophie, Elbing 1840; 2. Theil: Philosophie des Chriftenthums, Leipz. 1852). Der erfte Theil beffelben befchäftigt fich indeg fast ausschließlich mit einer weitläufigen Kritit der bisherigen metabhpfifden Brincipien bon Descartes bis Begel, um ju zeigen, daß Berbart's Syftem nicht nur die bollfommenfte Philosophie, fondern seine Metaphyfit, Pfychologie und praktische Philosophie auch die beste Grundlage für bas Leben und die Entwickelung der Religion wie für die Erkenntnif ber Bahrheit bes Chriftenthums fen. Gemäß diefer bollfommenften Philosophie ift auch nach Taute bie urfprüngliche Quelle der religiofen Begriffe, der "Naturzwang", aus dem fie entspringen, zunächst der Gegenfat des Angenehmen und Unangenehmen ober des Glude und Unglude, die nur andere Namen für das gegebene Angenehme und Unangenehme find. Und bemgemäß find Blud und Unglud felbst, oder bei einer boheren Reflerion die unbekannte, einige oder getheilte Macht, die fie gibt und beherricht, die Gotter des Menfchen. Aber ebenfo unmittelbar ale Glud und Unglud erscheinen

bem unspekulativen Bewuftsenn bes handelnden Menschen "die sittlichen Urtheile" (bes Befallens und Miffallens) über die fich bildenden Willensverhältniffe, über feine eigene wie über fremde Billensatte, als "eine außere, vorgefundene oder gegebene Macht, beren Begriff mit jener höchsten, Glud und Unglud austheilenden Macht complicirt und in ihr bollftandig (wie im Menschen theilweise) verwirklicht gedacht wird". Sie erscheint daher dem Menfchen zugleich als eine "absolut-heilige" Macht. Dun führen aber "Unvorsichtigkeiten und Unbesonnenheiten jeder Art, Berwickelungen des äußern und innern Lebens 2c. ben handelnden Menfchen ju Unlauterfeiten und Fehltritten auf allen feinen Wegen mit zunehmender Gefahr und Berichuldung". Es bedarf alfo "für ben Willen bes zur Reinheit der Gefinnung und des Sundelns unvermeidlich ftrebenden Menichen einer sittlichen Erganzung", einer außern wirklichen Sulfe im Wege gegebener Belegenheiten der Berföhnung. Er findet diefelbe da, wo die volltommene Ginftimmung ursprünglich vorhanden ift, - d. h. jene höchste Macht über Glück und Unglück "offenbart fich dem handelnden Menschen auf dem sittlichen Standpunkt nicht nur ale eine absolut = heilige, sondern zugleich als eine fittlich = fordernde, d. h. berfohnende Macht". Das "Brincip aller Religion" ift daher: "Religion ift das Erzeugnig erfahrungsmäßig gegebener Borftellungen und Borftellungsmaffen, welche im Berhältniß eines religiöfen Ich und Richt - ich zu einander stehen. Das religiose Ich — deffen Faktoren das Angenehme, volle sittliche Reinheit, Unfterblichkeit als perfonliches ewiges Leben find ftrebt gegen das religiöse Nicht sich, das aus den gerade entgegengesetzten Faktoren befteht, in dem Sinne an, daß es felber in den Buftand des vollendeten Borftellens ge= lange, bas religiofe Richt-ich bagegen auf ober unter bie ftatische Schwelle [ben Punkt, auf welchem die Borftellungen aus dem Bewußtsehn schwinden geworfen werde. Aber das religiöse Ich besitzt nicht die Mittel, um vermöge eigner Wirksamkeit und Kraft fein Ziel, das vollendete Borftellen, zu erreichen, vielmehr wird ihm dies nur durch ein Begebenfenn des Gegenftandes feines Strebens, d. h. durch Anschauung Gottes als eines religiöfen Iche im Buftande des vollendeten Borftellens, möglich. Das religiöfe 3ch ftrebt baher zum Anschauen Gottes und fann ohne ein folches fich felber in keiner Art genügen" (I, 757). - Wir überlaffen es dem Urtheil des chriftlichen Lesers, ob es von diesem "Principe aller Religion" aus möglich fenn durfte, eine Philosophie des Chriftenthums zu liefern, die mehr fehn will als was Taute (im zweiten Bande) gibt, als eine hin - und hergehende Reflexion über die biblifchen Thatfachen und Begriffe. Bir meinen, daß eine Philosophie, welche principiell den Schöpfungebegriff von fich ausschließt, eben damit ichon jene Möglichfeit fich felber verschließt. Denn liegt es "im Begriffe der realen Wefen, der einfachen Elemente der Dinge", wie Drobifch mit Berbart behauptet, "nicht entstanden, nicht geworden, nicht in Beziehung auf und durch Underes gefett zu fehn", fo folgt unvermeidlich, bag Gott nicht nur nicht der Weltur= heber, fondern auch nicht "das abfolut hochfte und vollkommenfte Wefen von unbegränzter Macht und Intelligeng" febn 'fann. Denn die "einfache Qualität", die nach Berbart jedem realen Wesen (Elemente) zukommt und ohne die es in der That das Richts der reinen Abstraktion mare, ift nothwendig ebenfo unentstanden, ebenfo unbestimmbar durch Anderes als das Reale felbst. Baren also die Elemente nicht an fich felbst fo beschaffen, daß durch ihr Zusammentreten und ihr Wirken auf einander die 3wecke Gottes jur Berwirklichung tamen, fo waren diefe Zwede schlechthin unausführbar. Gottes 3mede und Absichten muffen fich mithin nothwendig nach diefer Beschaffenheit richten, und wenn banach moralische Zwecke ausführbar erscheinen, so ift bas nur dem Bufall dieser Beschaffenheit zu danken. Jedenfalls reicht die Ausführbarkeit derselben nicht weiter als diese Qualififation. Auch Gottes Intelligenz ift baber nur eine begränzte. Denn feine Beisheit, wie groß fie auch ware, bermag die etwaigen Sinderniffe, die ihren Absichten in der Qualität der Elemente entgegentreten, zu überwinden. Wie aber fann mit dem Bedanken eines folchen Welturhebers der religibfe Blaube an die abfolute Erreichbarkeit des moralischen Weltzwecks bestehen? -

Berbart's Berdienst besteht darin, daß er die Philosophie wiederum auf das "Gegebene" jurudwies. Diefer Beifung folgten nicht nur feine Schuler, fondern auch diejenigen, die zwar bon Schelling und Begel ausgehend, aber bon den Resultaten bes absoluten Joealismus unbefriedigt, Idealismus und Realismus, Pantheismus und Deismus zu vermitteln und damit den mahren "Theismus", den Begriff eines in fich vollendeten, an und für fich felbstbewußten, perfonlichen und doch der Welt nicht fremdartig (jenfeitig) gegenüberftehenden Gottes ju begrunden suchten. Go namentlich junächst Immanuel hermann Gichte. Er will die Philosophie auf ein "spekulativanschauendes" Erfennen grunden und erklart ausdrücklich, erft dadurch tomme bie Begriffemetaphpfit mit fich zu Ende und habe das Begebene völlig erflart und begriffen, wenn fie, zur Unschauung beffelben zurudkehrend, in dieser die metaphysische Wahrheit als ein Wirkliches und Gegenwärtiges nachweife. Da indeß feine "Spekulative Theologie oder allgemeine Religionslehre" (Heidelberg 1846) nur ein Theil der Metabhnfik fenn, nur den Begriff des absoluten Beiftes (Bottes) erortern will und somit feine Religionsphilosophie im engeren Sinne ift, fo konnen wir uns mit einer furzen Darlegung feines Grundgedankens begnügen. Er fucht junachft die Idee Gottes aus dem "Weltbegriffe" zu entwickeln, d. h. darzuthun, daß der objektive (naturwiffenschaftliche) Welt= begriff uns nothigt, über den pantheistischen Begriff des Absoluten "als der blogen Belteinheit oder eines ewigen Beltsubjetts hinauszugehen und zur Idee eines schlechthin überweltlichen, fich felbst ewig begrundenden Urwefens aufzufteigen. Denn die gegebene endliche Welt fen nur als ein verwirklichtes Zweckspftem zu begreifen; 3med aber zeige fich niemals als ursprüngliches, sondern nur als abgeleitetes Dasen, und mithin konne auch das zwedfegende Denten Gottes nur ein abgeleitetes febn, das auf ein urfprungliches, mit Seiner Selbstichöpfung und Selbstanschauung zusammenfallendes gurudweise. In und mit diefer Gelbstichopfung und Gelbstanschauung fete aber Gott in Sich ein ideales urbildliches Universum, eine Welt emiger (geiftiger) Substantialitäten, die, obwohl zugleich Individualitäten, doch ursprünglich in absoluter Ginheit mit Gott ber= bunden feben: denn diefe vorbildliche Bedankenwelt feb eben zugleich das eigentlich Reale, die in Abstufungen und Botenzen getheilte "Ratur" in Gott, in welcher er feine ewige Wirklichkeit befigt. Durch fie fen auch die abfolute Gelbsterkenntnig Gottes mit ihren drei (der immanenten Trinität des chriftlichen Dogma's zu bergleichenden) Do= menten, der Einen ewigen Selbstanfchauung, dem ewigen Allbewußtfehn und dem abfoluten Gelbstbewußtseyn Gottes vermittelt. Gie, die Ratur in Gott, die urbildlichvorgeschöpfliche Idealwelt, sen endlich auch der Realgrund und Lebensquell der endlichen, abbildlichen reellen Belt. Denn der Uraft, durch den lettere geschaffen werde, bestehe in der "Löfung jener emigen urfprünglichen Ginheit" des vorbildlichen Universums, in der Berfelbstständigung und Trennung ber emigen Substantialitäten deffelben. Bochfter 3med biefer Schöpfung aber fen, daß die in ihrer vorgeschöpflichen Ewigkeit gebundenen Indibidualitäten (Monaden) fich befreien, in diesem frei gewordenen Anderssehn aber ju ihrer Urbildlichkeit- und dadurch zur gewollten und gefühlten Ginheit mit Gott (in ber Liebe) fich wieder herftellen. In und mit der ftufenweisen Berwirklichung dieses 3meds gehe die Weltschöpfung in die Welterhaltung über, in welcher Gott nicht nur demi= urgifch als einendes und den Weltzwed fteigerndes Princip, fondern auch als Borfehung, b. h. als der Entartung begegnendes, umlentend-ausheilendes Princip wirke, um endlich als Weltregierer, als in der Geschichte waltende allgemeine und fpezielle Borsehung, durch die Belterlöfung, d. h. burch tieferes Eingehen des gottlichen Beiftes in den endlichen, das in der Menschwerdung feine hochfte Spite erreiche, die endliche Welt gu vollenden, den abfoluten Weltzweck zu verwirklichen.

Trotz des Dringens auf die Anschauung und das Gegebene kann diese Weltanschauung doch ihre Herkunft von der Schelling-Hegel'schen Spekulation nicht verläugnen und dürste daher die Anforderungen des Christenthums an die Philosophie noch immer nicht völlig befriedigen. Dasselbe gilt im Allgemeinen in Betreff der Schrift von Karl

Schwarz: "Das Wesen der Religion" (2 Bde., Halle 1847). Kur hält der Berfasser von vornherein die Religion, deren Subjekt der Mensch seh, und die Offenbarung, deren Subjekt Gott seh, so abstrakt außeinander, daß er von Ansang an in Widerspruch mit sich selbst geräth, indem er doch zugleich eine jede Religion sür geoffenbart, die Offenbarung des absoluten Wesens sür eine ewige und universale erklärt, aber trot dieses Widerspruchs in seiner ganzen Abhandlung nur vom Wesen der Religion mit Ausschluß der Offenbarung handelt (der ganze zweite Band gibt nur eine Kritik des Religionsbegriffs seit Kant). Dadurch erhält sein Werk im ersten Beginn das Gepräge des Ungenügenden.

Wichtiger, gründlicher, durch theologische Gelehrsamkeit ausgezeichnet ift die bon der= felben theistischen Tendenz getragene Schrift Ch. G. Beife's: "Philosophische Dogmatit oder Philosophie des Chriftenthums" (1. Bb., Leipz. 1855). Nach ihm ift die Religion Sache der Erfahrung. So fen fie auch von jeher vielfach bezeichnet worden, bald ausdrücklich als Erfahrung, bald mit Worten, die besondere Arten der Erfahrung ausdrücken, als Fühlen, Empfinden, Sehen, Schmeden, Beniegen, auch wohl Erleiben bes Göttlichen. Erfahrung aber fen einerseits zwar ftets etwas mehr als bloge Empfindung oder Buftandlichkeit, andererseits aber weniger als eigentliche Erkenntnig oder Wissenschaft. Denn es werde damit eine Empfindung, Anschauung oder Wahrnehmung und häufiger noch ein Inbegriff gleichartiger, unter einander bermandter Empfindungen, Anschauungen 2c. bezeichnet, ausdrucklich wiefern ihr Inhalt ein Gegenstand des reflettirenden Bewuftfenns, und durch bas Bewuftfenn in einen Zusammenhang gegenständlicher Borftellungen oder Begriffe hineingearbeitet fen. Religion habe baber, wie alle Erfahrung, eine subjektive und eine objektive Seite: fie fen a) ein Unmittelbares, eine zeiterfüllende Buftandlichkeit im Leben des Ginzelnen, Empfindung, Gefühl, Borftellung in wechselnder Mannichfaltigkeit diefer Seelenthätigkeiten; aber zugleich auch b) an und für fich ichon Bewuftfenn und aggenftandliche Erfenntnif. Das Gefühl mit Schleiermacher für das Wefentliche im Begriff der Religion zu erklären, fen mithin einseitig. Das Gefühl erscheine vielmehr nur theils als Ausgangs =, theils als Durchgangspunkt bon Thatigfeiten, die ihr Endziel nicht wieder in einem Gefühle haben, sondern einerseits in außerer oder innerer That, andererseits in einer bleibenden Eriftengform des Weiftes und feiner Perfonlichfeit. Es fen überhaupt nicht, wie Schleiermacher wolle, ein "Innerstes", sondern vielmehr nur die Erscheinung eines hinter ihm verborgenen, bon ihm, bem flüchtigen, leicht umzuftimmenden, wesentlich berichiedenen Innern. Dies Innere feb die "fittliche Substang ober Entelechie"; fie fen das mefentliche Element ber reli= gibsen wie jeder andern sittlichen Erfahrung, b. h. die religiöse Erfahrung ift ihrer wahren Natur nach gleichartig mit ber sittlichen, nur eine "befondere Art" ber letteren. Diefe besondere Urt grundet fich allerdings infofern auf das Gefühl, als das religiöfe Befühl im Unterschied vom fittlichen im engeren Sinne auf ein "höchftes", überwelt= liches But, einen "fittlich organischen Zusammenhang von höherer Natur als jeder welt= liche" hindeutet. Aber die Subjektivität der religiöfen Gefühle genügt nicht zum Be= winn einer mahrhaften religiöfen Erfahrung und damit des religiöfen Glaubens. Wie vielmehr im specifisch-sittlichen Gebiete das menschliche Geschlecht sich nur durch die Wechselthätigkeit seiner Glieder den Inhalt einer sittlichen Erfahrung schaffen tann, fo bedarf auch die Bemeinschaft mit Gott, wenn sie felbst und durch fie die Gottheit Begenftand einer eigenthumlichen Erfahrung werden foll, die aber zugleich ben allgemeinen Rarafter der fittlichen tragt, der "Bermittelung durch wechselfeitige Lebensgemeinschaft der Menfchen". Die fogen. positiven oder geschichtlichen Religionen find daber "allmahlich aufgehäufte, aber zugleich von dem ordnenden Beifte, der in aller Erfahrung waltet, geformte und gegliederte Maffen religiofer Erfahrung", Die, wenn fie einerseits nur aus perfonlicher Religionserfahrung der Ginzelnen herborgeben ju tonnen icheinen, boch andererseits selbst diese Erfahrung erzeugen [!] und ihren Inhalt bestimmen. einzelne ift als ein Berfuch zu betrachten, "in jener eigenthumlichen Richtung fittlicher

Willensthätigkeit, die im religiöfen Gefühl fich ankundigt, für den menichlichen Geift ein oberftes But ju gewinnen, das bon allen Gutern ber weltlichen Sittlichkeit wesentlich unterschieden ift, oder mit andern Worten, ein Band zu knüpfen, welches in gleich organischer Beife diesen Geift an die überfinnliche Welt und an die Gottheit bindet, wie die Bande weltlicher Sittlichfeit ihn mit fich felbst zu verbinden dienen". Unter den mehreren Religionen, die mit biefen Berfuchen entstehen, fann aber nur Gine (bas Chris ftenthum) die mahre febn. Denn das höchste But ift selbst nur Eines, und obwohl es als geistiges und sittliches Band bon allumfaffender Natur ift, fo bermag doch, mas fich ihm einverleiben will, dies nur in der bestimmten Beise zu thun, die ihm durch die ewige Natur des Bandes vorgezeichnet ift. Indem junachft "unvermeidlich" beide Richtungen des sittlichen Strebens, die weltliche und die auf das Ueberweltliche (höchste But) gerichtete, ihrer felbft unbewußt im gemeinfamen Elemente des allgemeinen menfch= lichen Bewußtsehns zusammengingen, und damit ber Bildungstrieb weltlicher Sittlichkeit, der "politisch-jociale Trieb", aus dem der Bolts- und Staatsverband hervorgeht, eine bestimmende Gewalt über den religiöfen Bildungstrieb gewann, entstanden unter Mitwirkung der den Inhalt des religiöfen Gefühls zu bestimmten Borftellungen (Mythen 2c.) ausgestaltenden Phantafie die vordriftlichen ethnischen oder Bolfereligionen. Auf diefelbe Beife entstand aber auch die Religion des A. T., aus welcher die driftliche hervorging; in diefer Beziehung findet zwischen ihr und ben heidnischen fein Unterschied ftatt. Auch darauf, göttliche Offenbarung (Mittheilung) zu febn, macht jede Religion Anspruch, weil "ber allgemeine Begriff göttlicher Offenbarung ein nothwendiges Clement aller Religion als folder ift ". Denn ohne die Borausfetzung einer ausdrudlichen Thatigfeit Gottes. "einer Lebensvermittelung des göttlichen Beiftes an den menfclichen, bliebe der Begriff jener Lebensgemeinschaft bes Menschlichen und Göttlichen, in welchem wir ben allge= meinen wefentlichen Inhalt alles Religionsglaubens, ben Grund und Rern des religiöfen Gefühls erkannt haben, undenkbar". Die judische Religion unterscheidet fich baber von den heidnischen nur dadurch, daß fie zugleich eine geoffenbarte im engern Ginne bes Borts ift, d. h. eine Offenbarung, die wesentlich in der "Entfernung einer ben Gehalt ber religiöfen Erfahrung bor diefer Erfahrung felbft berbergenden Gulle" befteht. Judenthum ftellt nicht nur das Erfahrungsbewußtsehn des Göttlichen frei bon jener mythologischen Sulle heraus, mit ber wir es anderwarts überkleidet finden, sondern erweift fich als gottliche Offenbarung auch durch die Ginheit, worein es dies Bemuftfenn mit dem sittlichen Boltsbewußtsehn fest", fo daß die Religion als Grundlage des gangen Bolts = und Staatslebens erscheint. Eben barum ift hier bie bestimmte geschichtliche Form, welche die Offenbarung annimmt, "die Geftalt des Gefetes, eines Rechts- und Berfaffungs-, Sitten und Ceremonialgefetes", und zugleich tritt in die Offenbarung als wefentliches Element das Bunder ein, b. h. bie "Borftellung einer Reihe bon Thaten, durch welche fich Gott dem Bolke bezeugt, seinen Willen ihm kundgibt und feine Ge= ichide ju ihrem Endziel hinlenkt". Und darum berbindet fich weiter mit dem Befetze die Prophetie, die meffianische Beiffagung, als Sinweisung auf Diefes Endziel. bas Judenthum enthält dieses Endziel nicht in fich felbst. Jene Berschmelzung bes Gottesbewußtsenns mit dem partifular-fittlichen Nationalbewußtfenn (Bolts- und Staatsleben) ber Juden ward vielmehr unmittelbar zu einer neuen "Hülle", welche den mahren Inhalt der religiöfen Erfahrung verdecte und daher im weltgeschichtlichen Berlauf ber göttlichen Offenbarung abgestreift werden mußte. Die Gulle fiel, die meffianische Beif= fagung erfüllte fich und die "religiofe Erfahrung fand für alle Zeiten den Inhalt, ihr ftatt alles andern Inhalts ift, weil er allen andern Inhalt in fich zusammenfaft. in der geschichtlichen Berfonlichkeit Jefu Chrifti". Er ift es, "welcher die 3dee bes höchsten Gutes, das er mit dem Worte Simmelreich bezeichnete, zuerft in ihrer Reinheit. Rlarheit und Bollftandigkeit fich und den Seinigen jum Bewuftfehn gebracht hat". Das Beil auf Chriftus zurudführen, heißt daher junachst nichts Anderes als das Bewuftfehn aussprechen, "daß man fowohl die Ertenntniß des hochften Gutes als die Erkenntnif

des Weges zur Erlangung beffelben nur Chrifto verdanke". Aber der Gewinn biefes doppelten Bewuftfenns war in Chrifto nicht blog ein Alt der Erkenntnig, fondern zu= gleich eine That, die That "ber Durchbrechung jener Schranken, welche bisher bem mit dem göttlichen geeinigten menschlichen Willen, und zwar durch letteren felbft gezogen waren", die That eines Willens, der eben damit fich, wie nie ein anderer menschlicher Wille, als Eins mit dem göttlichen bewährt hat. Durch diese That ift den Gläubigen erft der "thatfachliche" Bewinn und Befitz des hochften Butes ermöglicht worden. Denn wie durch Chrifti Lehre die Schranken der Erkenntnig, fo find burch fie zugleich "die fachlichen Schranken gefallen, burch welche im A. T. jedem Nichtjuden ber Zugang zu den Segnungen der ifraelitischen Bolksgemeinschaft verwehrt ward." Diefe That, der Gewinn jenes doppelten Bewuftfenns Jesu Chrifti, ift das einzige mahre Bunder, das an feiner Erscheinung hängt, mährend "das Gewebe finnvoller Bundergebilde, mit welchem der Trieb dichterisch-religiöfer Sagenbildung, neu aufgeregt durch die Geburtswehen eines neuen Glaubens, Sein Leben und Seine Perfonlichkeit umzogen hat, einen wesentlich mythologischen Rarafter trägt". Bezeichnet aber sonach die gottliche Offenbarung, auch in Chrifto, nur die "ausdrudliche Entfernung der Bullen, mit benen ber Inhalt ber religiöfen Erfahrung anfänglich für ben Ginzelnen wie für bie Bolter überbedt war", und fällt der religiöfe Glaube begrifflich in Gins aufammen mit der religiofen Erfahrung, fo liegt im Begriff der gottlichen Offenbarung wie des Glaubens unmittelbar neine nähere Beziehung zur wiffenschaftlichen Erkenntniff". Ja lettere wird als eine "nothwendige Erganzung" des Processes göttlicher Offenbarung burch biefen Denn wenn die Früchte der Offenbarung nicht für das Bewußtsehn verloren gehen follen, fo muß "der geoffenbarte Inhalt fich durch eine immer erneute Thätigkeit dem Bewußtsehn einverleiben". Daher die Berheißung des Paraklet, ber die Jünger in alle Wahrheit leiten follte, b. h. der "die Erkenntniß, zu welcher ihnen jetzt alle thatfächlichen Bedingungen gegeben maren, in der Beife eines von den Thatfachen abgezogenen gegenständlichen Wiffens in ihnen erzeugen follte". Das Wertzeug biefer Erzeugung, biefer nothwendigen Fortbildung des Glaubens zum Wiffen, ift "die philosophische Spekulation". Demgemäß hat von Anfang an bis auf ben heutigen Tag die Spekulation die Lehre Chrifti bearbeitet, um den Glauben gur miffenfchaftlichen Erkenntniß zu bringen; damit hat sich der kirchliche Lehrbegriff durch die verschiedenen Formen und Stufen (in der morgen- und abendländischen Rirche, in der Scholaftit und Mitftit, in ber römisch efatholischen, der lutherischen und reformirten Rirche) allmählich entwickelt; und das Wesen der gegenwärtigen "ebangelischen" Rirche besteht borzugsweise barin, "Trägerin ber mahren philosophischen Wissenschaft zu fenn (Nachweis dieser Behauptungen S. 157 - 300). - Bas nun Beife feinerseits für den mahren fbetulativen Behalt des Chriftenthums erachtet, fucht er fodann philosophisch zu deduciren, indem er von den Beweisen für das Daseyn Gottes ausgehend, die Joee des Absoluten oder die absolute Idee nach Form und Inhalt erörtert. Da es uns inden nur auf die Darlegung seines Standpunktes im Allgemeinen ankommen konnte, fo bemerken wir nur noch, daß ihm im Begriffe der göttlichen Dreieinigkeit der Bater in Gins zu= sammenfällt mit ber göttlichen Bernunft, beren Inhalt die intelligente Belt und bie ewigen und nothwendigen Wahrheiten find; der Sohn ift ihm das göttliche Gemuth und die Natur in Gott, aus beren unendlicher Dafennsfülle durch den freien Willen ber Gottheit "die Welt geschöpft worden"; der heil. Beift endlich ift ihm der göttliche Wille, ber fich durch seine Freiheit "zu seinem Inhalte die Liebe gibt, die Liebe, mit welcher Er ben Inhalt feines eigenen Dasenns umfaßt, um aus ihm eine Unenblichkeit gleichartigen Dafenns außer ihm zu erzeugen". -

Wenn wir von dieser kritisch historischen Uebersicht — die uns leider zeigt, daß die Religionsphilosophie noch weiter als manche andere philosophische Disciplin von der Erstüllung ihrer Aufgabe entsernt ist — ein Werk wie "Das Wesen des Christenthums" von L. Feuerbach (Leidzig 1841, 3. Aufl. 1849), trotz seiner mehreren Auflagen

ausschließen, so liegt der Grund davon einsach darin, daß, wie jeder Unbefangene von einiger philosophischer Bildung zugeben wird, die Philosophie Feuerbach's — der nackte einseitige Sensualismus und Materialismus, dem aber die Einbildungskraft (auf welcher Religion und Christenthum beruhen) die seltsamsten Streiche spielt — in Wahrheit keine Philosophie ist. G. Ulrici.

Meliquien, reliquiae, auch reliqua als Neutrum Plur., λείψανα hießen bei den Alten die Ueberreste eines Todten, und zwar nicht der gange Leichnam, fondern einzelne Theile beffelben. Der lateinische Ausbrud ift mit bemfelben Sinne und mit derfelben Beschränkung des Sinnes in das driftliche Latein und in neuere Sprachen driftlicher Boller übergegangen, und zwar mit der fpeziellen Beziehung auf heilig erachtete Leiber. So unterscheidet Gregor M. in feinen Dialogen II, 32. gang beutlich der Märthrer Leiber (corpora) von ihren Reliquien, und wundert sich, daß die Märthrer gerade da die größeren Zeichen verrichten, wo der geringste Theil von ihnen liegt, nämlich bei ihren Reliquien. Diefer Musbruck murbe feit dem 4. Jahrhundert auch auf die Rleider und Marterwertzeuge der Märtyrer ausgedehnt; Gregorius von Nazianz ift der erfte, der bas Wort in diesem Sinne anwendet; und fo kam man dahin, überhaupt die Dinge, die der berftorbene Beilige durch öftere Berührung geheiligt hatte, Stab u. f. w. unter die Reliquien des Beiligen ju rechnen. Geit Ambrofius dehnte man diefen Begriff auch auf das Rreng Chrifti aus; jum Rrenze Chrifti gefellten fich bald auch feine übrigen Marterwertzeuge, ferner fein Rod, Rrippe u. f. w. Doch ift es bei den Ratholifen gewöhnlicher, die Reliquien Chrifti befonders auszuzeichnen, und unter Reliquien bie Ueberbleibsel der Beiligen ju verstehen. Wir werden aber in der folgenden Darftellung

beides zusammenfassen, wie es denn auch zusammengehört.

Daß die erften Chriften, die Chriften des apostolischen Zeitalters auf die irdischen Ueberrefte Chrifti, fo weit fie borhanden waren, und der Apoftel feinen Berth gelegt, ihnen feine weitere Berehrung erwiesen haben, konnte nur demjenigen auffallend scheinen, in deffen Beifte fich die Anschauungen jener Zeit mit den Anschauungen der späteren Zeit böllig bermengt haben. Bon Ueberbleibfeln bes Leibes des herrn tonnte felbstverftandlich nicht die Rede fenn. Aber die Simmelfahrt hatte nicht nur den Leib des herrn den Sinnen und somit aller Befahr der Idololatrie entzogen, sondern auch den Beift ber Bunger nach oben gerichtet (Rol. 3, 1.), fo daß ihnen nun auch die fonstigen Ueberbleibsel seines leiblichen Lebens gleichgültig wurden. Soch über ihnen, in den lichten Bohnungen bes Baters thronte der berherrlichte Erlofer. Seine Gegenwart berfpürten fie im Rauschen des Beistes in der Gemeinde, auch da, wo nur zwei oder drei in feinem Namen versammelt waren. Seine Worte, forgfältig gesammelt und dem Bedachtniffe eingeprägt, galten ihnen mehr als einige Lappen feines irdischen Bewandes. Täglich trat er ihnen übrigens wie verleiblicht entgegen im heiligen Abendmahle; das heilige Abendmahl, das war, fann man fagen, die bom herrn eingefette Reliquie; daran follte die Bemeinde fich halten, bis er leiblich wiederkame, das Reich Ifrael aufzurichten. Dem Bedürfniffe leiblicher Bergegenwärtigung, leiblicher Anhaltpunkte der Erinnerung war durch die Einfetzung des heiligen Mahles vollfommen Genüge geleiftet. Das Bedurfniß mar befriedigt und zugleich abgeleitet, verwandelt in den Gnadenatt andauernder Erneuerung, Stärfung und Bestätigung der Gemeinschaft mit dem Berrn. Daher ift es fein Wunder, daß wir in den erften drei Jahrhunderten durchaus feine Spur entbeden, daß man Reliquien Chrifti, d. h. feines Rreuges, feiner Marterwertzeuge, Rleider u. dgl. aufbewahrt, aufgesucht, verehrt noch Wunderwirfungen davon erwartet habe (vgl. die Art. " Grab, das heilige", "Kreuzauffindung"). Man wußte im 4. Jahrhundert gar nicht mehr bie Stelle zu nennen, wo er gelitten hatte und begraben worden; es mußte dies durch besondere Offenbarung entdeckt werden. Erft aus dem 4. Jahrhundert haben wir die Rachricht, daß Sadrian an der Stelle, wo Chriftus begraben worden, einen Benustempel errichtet habe, um den Chriften die Berehrung diefes Ortes zu verleiden. Wenn die Nachricht richtig ift, fo ift es völlig unbegreiflich, daß wir in keinem einzigen Schriftsteller des 2. und 3. Jahrhunderts eine Andeutung bavon, nirgends eine Klage darüber finden.

Wenn aber die erften Chriften auf die Ueberbleibsel des herrn felbst nicht weiter Rudficht nahmen, wenn fie in einer Stimmung fich befanden, wo ihnen alles das unbedeutend und werthlos erschien, fo fetzte fich biefe Stimmung fort, fie erftrecte ihren Einflug auch auf die Ueberbleibfel der aboftolifden Manner. Die Gemuther waren übrigens in ju gespannter Erwartung der bevorstehenden Wiederfunft Chrifti, ale daß man auf die Ueberbleibsel auch der frommften Menschen Dbacht genommen hatte. Der Glaube, baf die Todten auferstehen werden, obwohl er, wie aus 1 Ror. 15. erfichtlich, bei Einigen eine finnliche Farbe angenommen, war boch bon Paulus an demfelben Orte feinem geistigen Befen nach fo treffend erortert worden, daß überall, wo diese geläuterte Anschauungsweise maggebend murde, den Uebergebliebenen die Luft vergeben mufte, bon dem, was in Unehre gefät ward, was einer ganglichen Berwandlung und Neuschöpfung entgegenging, einige Partifelden zu retten oder besonders zu ehren. Der Umftand, daß die Beiden die Leichname oder die Ueberbleibsel der Leichname ihrer großen Männer ehrten, ihre Leichname aufsuchten\*), auf ihren Grabern Tempel erbauten, diefer Umftand, fich anschließend an die Borftellung, daß auch die Seelen unterhalb ber Erde ihren Bohnort hatten, mußte auf die Gemüther der ersten Chriften geradezu abmahnend wirken, und ihre Bedanken um fo mehr nach Dben richten, wo fie mit ben Augen bes Glaubens Chriftum und die im Berrn verftorbenen Gläubigen mit ihm herrschen faben. So geschahen benn auch feine Bunder auf den Grabern ber Apostel und apostolischen Männer; fannte man doch bon vielen derfelben die Graber nicht. Auch bon ihren fonftigen Reliquien, Rleidern u. dgl. gingen feine Bunderwirkungen aus, denn man hatte fie ja nicht aufbewahrt. Alles Derartige tam erft in einer Zeit zum Borfchein, wo es, der vergänglichen Ratur folder Dinge zufolge, faum noch unberweft vorhanden fenn konnte, wo auch in Folge der Bermuftung Paläftina's die Grabftatten der betref= fenden Männer längst bergeffen waren.

"Dem Berrlichsten, was auch der Beift empfangen, drängt immer fremd und fremder Stoff fich an". Go erging es dem Chriftenthum in jeder Beziehung. Go wie bas Bolf Ifrael fich nicht auf der Bohe der alttestamentlichen Offenbarung hielt und, immerfort unzufrieden mit ber ihm geftatteten feufchen Symbolik, feine Religion in das Sinnliche herunterzog, finnlich übertleidete und mit bem Beidenthum buhlte, fo bietet uns die driftliche Menfcheit einen ähnlichen Anblid bar. Wie zu erwarten, waren bie erften Anfänge ber Reliquienverehrung unschuldig, fo daß tein Menich ahnen tonnte, welche Geftalt fie nach und nach, lawinenartig fich vergrößernd, nehmen wurde. Sie fnüpfte fich an die Berehrung der Märthrer, die in ihren Anfängen einen ebenso unschuldigen Rarafter hatte. Baren die Marthreraften des Ignatius von Antiochien acht, fo hätten wir durch fie das erfte Zeugnig davon. Es war ichon ein Zeichen einer besonderen Werthschätzung, daß man die Bebeine des in Rom bon den wilden Thieren gerriffenen Bifchofe (107 oder 108) nach Antiochien in Sprien schaffte und dafelbst auf= bewahrte, " als unschätzbare Rleinodien ". Es ift dies derfelbe Ignatius, der zuerft, aller Analogie des Glaubens zuwider (Rom. 8, 11.) und mahrscheinlich durch die misverstandene Stelle Joh. 6, 54. verleitet, das Abendmahl xur' egoxiv als quopeuxov άθανάσιας, αντίδοτον του μή αποθανείν aufgefaßt hatte im Briefe an die Ephefer

<sup>\*)</sup> Das bezeichnendste Beispiel ist enthalten im Leben des Theseus von Plutarch c. 36. Die Pythia befahl, seine Gebeine auszusuchen und in Athen auszubewahren. Es war aber schwer sie zu bekommen und das Grab zu erkennen wegen der die Insel Styros, wo er getödtet worden war, bewohnenden Barbaren. Kimon eroberte die Insel und sand, dela rivi róxy συμφουήσας, die Gebeine an einem Orte, den ein Adler bewachte. Die Athener empfingen sestlich den gesundenen Leichnam, legten ihn in Witte der Stadt nieder; der Ort wurde ein Justuchtsort (φύξιον) sir die Frommen, die Theseus als Schutherrn (βοηθητικόν) verehrten, welcher die Vitten der Demitthigen gütig ausnehme. — Später entstand der prächtige Theseustempel.

R. 20. Das zweite eben fo unverfängliche Beispiel gibt uns die Gemeine zu Smyrna nach dem Märthrertode ihres Bischofs Bolnfard (169) Euseb. IV, 15. Es scheint, daß die Juden den zunächst unverbrannt gebliebenen Leichnam den Chriften borenthalten wollten; bei welchem Anlaffe bie Gemeinde in ihrem enchklischen Schreiben bemerkt, daß es ihr boch nicht einfalle, irgend Jemandem außer Chrifto göttliche Ehre zu erweifen (σέβειν), ndenn diesen beten wir an (προσκυνούμεν) als Sohn Gottes, die Märthrer aber lieben wir gebührend als Schüler und Nachahmer des herrn". - Nachdem berichtet worden, daß der Sauptmann, der bei der Sinrichtung befehligt hatte, um der Buden Streitsucht ein Ende zu machen, den Leib verbrennen ließ, fügt die Gemeinde bei : "bernach hoben wir feine Bebeine auf, die werthvoller als koftbare Steine und herrlicher als Gold, und begruben fie an einem angemeffenen Orte. Wenn wir uns daselbst in Freude und Jubel versammeln, wird uns der herr geben, den Jahrestag feines Marthriums zu feiern zum Andenken der vorangegangenen Rampfer und zur Uebung und Borbereitung der gukunftigen". Man bekommt hiebei den Gindruck, als ob die Gemeinde nicht blos den Juden, überhaupt den draugen ftehenden gegenüber, fondern auch in Beziehung auf von Chriften geaußerte Bedenken ihre Berehrung der Marthrer und ihrer Reliquien fo genau abgränzte. Mit der zunehmenden Berehrung der Märthrer wuchs auch die Berehrung ihrer Reliquien. Bereits im 3. Jahrhundert war es damit ziemlich weit gekommen. Go erzählt Eus. VIII, 6., daß zur Zeit der diokletianischen Berfolgung die Beiden zu Rikomedien die Ueberrefte gewiffer Martyrer wieber ausgruben und in das Meer warfen, "damit nicht Einige die in den Grabern liegenden aubeteten, indem sie dieselben gleichwie Götter ansahen (ώς αν μή εν μνήμασιν αποκειμενούς προσκυνδιεν τίνες, θεους άν ούς, ώς γέ φοντο, λογίζομενοι). Sowie aus diefer Stelle erhellt, daß ein Theil ber Chriften von diefer abgottischen Berehrung fich frei hielt, fo geht dies auch noch aus einem anderen Zeugniffe ungefähr um dieselbe Zeit hervor. In dem am Ende des 3. Jahrhunderts geschriebenen 6. Buche der apostolischen Conftitutionen R. 30 (nicht 29, wie Augusti angibt) werden die Gläubigen ermuntert, die Leiber der Märthrer zu ehren mit Berufung auf das durch die Gebeine des Propheten Elifa bemirkte Bunder (2 Ron. 13, 6.) auf die Berehrung, die Joseph dem todten Jakob erwies (1 Mos. 50, 1.) auf das Bringen der Gebeine Joseph's durch Moses und Josua in das gelobte Land; offenbar foll dadurch die Berehrung der driftlichen Reliquien in den Augen nicht blos der Juden und der Beiden, sondern wohl vorzüglich eines Theiles der Chriften, der fich nicht damit befreunden konnte, gerechtfertigt werden. Darum wird hinzugesett: "Daher auch ihr, die Bischöfe und die Uebrigen, follt nicht glauben, daß ihr euch durch Berührung der Entschlafenen berunreinigt, noch derfelben Reliquien (λείψανα) verachten, als ob dergleichen Gebräuche thöricht waren". Um Anfange bes 4. Jahrhunderts finden wir nun ichon Spuren einer Brufung der Reliquien, die ihrer Berehrung zur Grundlage diente. Lucilla (f. den Art. "Donatisten") übertrieb die Sache, indem fie bor dem Genuffe des Abendmahles ben Anochen eines Märtnrers, ben fie bei fich trug, füßte; es wird ausbrudlich bemerkt, es fen das os nescio cujus hominis mortui, et si martyris, nec dum vindicati gewefen; als der Diakon Cacilian ihr foldes einmal verwies, ging fie erzurnt aus der Rirche (Opt. Milev. de Schism. Donat. I. c. 16). Aus der Mitte des 4. Jahr= hunderts erfahren wir gang bestimmt, daß die Aegyptier, nach altväterischer Sitte, die Knochen der Marthrer nicht beerdigten, fondern fie in den Saufern aufbewahrten, wogegen der heilige Antonius (f. d. Art.) eiferte und fterbend (356) Sorge trug, daß feine Leiche an einem heimlichen Orte beerdigt würde, damit man nicht auch mit ihr Abgötterei triebe (von Athanasius im Leben des Antonius billigend erzählt (Op. Ath. Tom. II, p. 502).

Athanasius selbst war also darin mit dem heiligen Antonius einstimmig, sowie er denn mehrere ihm übergebene Reliquien einmauern ließ (Rusin, hist. eccles. II, 28.); aber andere Kirchenlehrer gingen ganz und gar in diese grobe Ausartung der Bolks-

frommigfeit ein; fie meinten wohl, man muffe dem groben Bolksverstande folde Anhaltpuntte frommer Erregung laffen, um baran anknubfend bie Religiofitat zu beforbern. Es ift merfwürdig, bag dieselben Rirchenlehrer, die fich fo entschieden gegen die Bilber aussprachen und bethätigten, schwärmerische Lobredner und Berehrer ber Reliquien waren, ihnen alle möglichen Bunderwirfungen zuschrieben und zu ihrer Berehrung die Gläubigen wetteifernd antrieben, fo Cufebins von Cafarea, Gregor von Nazianz, Spiphanius, Chryfostomus, Hieronymus, Ambrosius, selbst Augustinus, de civ. Dei XXII. c. 8. \$. 7. 8. 11. 12. 59., derfelbe, der gelehrt hatte, es fen nicht recht, daß die Bläubigen (nach alt= fatholifder Sitte) für die Märthrer beten, da fie vielmehr durch ihre Fürbitten ihnen Sülfe brächten (Sermo 17). Go hatte die Reliquienverehrung für fich die Elite ber driftlichen Lehrer, mahrend die Wegner tief unter ihnen ftanden; unter ihnen ragen berpor in der patriftischen Zeit Eunomius, der ichon durch feinen Arianismus auf feine Berwerfung der Reliquienverehrung den Berdacht der heterodoxie warf, und Bigilantius, der, wenn er gleich feineswegs der gemeine Befelle mar, als welchen ihn Sieronymus in seiner Schrift gegen ihn abgeschildert, doch mit den genannten Mannern in Sinficht ber driftlichen Gefinnung, geschweige benn ber Begabung und Berbienfte bie Bergleichung nicht aushalten fann. Wenn fich eine auch mit vielen Irrthumern behaftete Richtung in der Gefellschaft verbreitet, fo zieht fie ofter auch die Ebelften und Beften in ihren Rreis, schafft fich dadurch eine neue Macht in den Gemüthern, und es kommt dahin, daß diejenigen, die fich ihrem Ginfluffe entziehen, wirklich in fonftiger Beziehung durchaus nicht immer zu ben vorzüglichsten Mitgliedern ber Gefellschaft gehören. Gegenüber den genannten Schutzrednern der Reliquien mußten aber auch die Ginwendungen des Porphyrius, des Kaifers Julian (ep. 52 u. Cyrill. e. Jul. VI.) alles Eindruckes berfehlen.

Der Märthrercultus, sowie er fich im Berlaufe des 4. Jahrhunderts gestaltete, war eigentlich ber in das Chriftliche umgesetzte Beroenbienft des antifen Beidenthums; das Bolf faßte die Cache fo auf; die Rirchenlehrer gaben biefer Strömung des Zeit= geistes nach, im Bahne, bas im Beidenthum irregehende Bedurfniß folle auf driftlichem Boden feine mahre Befriedigung finden. Go führt Cufebius (demonstr. evang. 13, 11.) ein Bort Plato's an, daß man die in der Schlacht eines rühmlichen Todes Geftorbenen als gute Beifter verehren folle, und fügt hingu: "das paft jum Tode der Gottgeliebten, welche wir nicht mit Unrecht Streiter für die mahre Frommigkeit nennen. Daher bie Sitte, auf ihren Grabern fich zu verfammeln, bafelbft Gebete zu verrichten" u. f. w. Theodoret fagt geradezu, daß der herr feine todten Angehörigen (τοῦς οικειους νέκρους) an die Stelle der heidnischen Beroen gesetzt habe; anstatt der Feste des Dionvios und Anderer werden nun die Feste des Petrus, Paulus, Thomas, Sergius und anderer Marthrer begangen". Go wurden nun bereits im 4. Jahrhundert mythische Buge baber entlehnt auf driftliche Beilige übergetragen (f. "Photas" Bo. XI. S. 627). Sowie nun die Beiden zu Ehren ihrer Beroen Tempel bauten, zum Theil auf ihren Grabern, - denn es herrichte die Borftellung, daß ihre Seelen ihre Graber umichweben, fo murde dies Alles auf das driftliche Gebiet hinübergetragen; es entftanden Rirchen gu Ehren der Apostel und Märthrer auf ihren Grabern, oder es wurden ihre Reliquien, die immer durch besondere Offenbarungen nuften entbedt werden \*), an die Stelle ge= bracht, wo man eine Birche erbaute und unter den Altar gelegt; wohl mit Beziehung auf Offenb. 6, 9. (vgl. dazu die Ausleger). Bu biefem Behufe mußte die Bahl ber Reliquien bald in's Ungeheuere anwachsen, mannidfaltiger Betrug badurch veranlaft werden, den unter Anderen Martin von Tours bekampfte, Sulpic. Severus de vita

<sup>\*)</sup> So wurden durch den Presbyter Lucianus mittelst einer besonderen Offenbarung im Traume die Gebeine des ersten Märthrers Stephanus entdeckt und im 5. Jahrhundert nach Spanien gebracht (Baronius ad a. 415). So erhielt Ambrosius and durch besondere Offenbarung im Traume Kenntnis vom Vorhandensehn der Leichen von Protasius und Gervassus. Es ging gerade so wie mit Theseus' Leiche (s. die obige Anm.) und auch die Verehrung war entsprechend.

beati Martini c. 11, aber freilich gab er deswegen seine große Berehrung der Reliquien nicht auf. Gine neue Quelle bon Reliquien eröffnete fich in Folge ber Wallfahrten nach dem heiligen Lande, die feit Mitte des 4. Jahrhunderts auffamen. Die Rirchenlehrer fuchten zwar auch in diefer Beziehung dem groben Aberglauben zu fteuern, gaben aber doch wieder nach und priegen die Ballfahrten. Um ftartften drückte fich Gregor von Ruffa dagegen aus in einem befonderen Schreiben "von benen, die nach Jerufalem reifen", ein Schreiben, welches ben Ratholiten fehr unbequem ift, welches ber Berfaffer nie durch entgegenstehende Behauptungen auch nur gemildert hat. gegen, der einestheils eben fo ftart fich ausdrückte, lentte andererfeits wieder ein und fuchte die Frommen nach dem gelobten Lande ju loden, und fann nicht genug den Segen preifen, den fie daselbft erhalten wurden. Die Ballfahrten nach diefem Lande brachten nun Reliquien Chrifti, der Apostel und Anderer in Umlauf, und neue daran fich fnüpfende Bunder. Gelbft Augustin (1. c.) weiß von Bundern zu ergahlen, die durch Berührung von Erdenstaub aus dem heiligen Lande geschehen maren. Denn nicht bloß Ueberbleibsel heiliger Leiber und Dinge, welche fie berührt hatten, fondern auch heilige Erde u. dgl. wurde aus Paläftina als Schutmittel und Beilmittel gegen allerlei Uebel mitgebracht. Es wurde mit den Reliquien Sandel getrieben von muffigen Monchen, worüber Augustin de opere monachorum e. 38 flagt: alii membra martyrum, si tamen martyrum, venditant; diesen Sandel hatte ichon 386 Theodofius I. (Cod. Theod. IX. XVII. 7.) verboten. Ebendaselbst verbot Theodosius den auftommenden Gebrauch der Translokation der heiligen Leiber, aber die folgende Zeit fette fich ganglich darüber hinaus.

Daß Gregor M. in diefelbe Zeitrichtung einging, ift zu bekannt, als daß es erläutert werden mußte; f. lib. IV. ep. 30, wofelbst er freilich auch den Betrug rügt, der sich an bie Translokation der Reliquien knupfte. Sodann ift Gregor v. Tours (de glor. martyr. I, 28.) ein großer Lobredner der Reliquien. Auch Rarl b. Gr. fonnte fich diesem Aberglauben nicht entziehen. Im 3. 803 erneuerte er ein Capitulare von 742, welches befiehlt. daß die das Beer begleitenden Klerifer die Reliquien der heiligen tragen follen. Um dieselbe Zeit tamen die abenteuerlichsten Reliquien auf (f. Gieseler, R. G. II, 1. S. 154, 2. Ausg.). Sie mehrten fich mehr und mehr, gleichartige tamen in vielen Exemplaren jum Borichein (Giefeler a. a. D. S. 310). Defter beläftigten die Reliquien durch ihre Bunder ernftere Aebte, die zuweilen die betreffenden Seiligen baten, feine Bunder mehr zu verrichten (Giefeler a. a. D.). Ihre Zahl mehrte fich noch durch die während der Rreuzzüge aus Balaftina mitgebrachten (Giefeler, R.- G. II, 2. G. 460), darunter auch Reliquien bom Leibe Chrifti, ein Zahn, Saare, Stude bom praeputium, bom Rabel. Betrug mit Knochen ber Beiligen, wenn er gar ju augenscheinlich war, wurde gerügt, tonnte aber naturlich nicht verhindert werden; die Gottesurtheile, die man anordnete, um unachte Reliquien von achten ju unterscheiden (Concil von Saragoffa 592, Ranon 2. Edm. Martene de antiquis eccl. ritibus, Tom. III, p. 495), sowie die Opposition eines Claudius von Turin, eines Agobard von Lyon, eines Abtes Guibert, † 1124 (libri quatuor de pignoribus Sanctorum; Schroech 28, 221 - 225) und Anderer blieben ohne Wirfung und gingen selbst zum Theil dem Aberglauben nicht an die Burgel. Das concilium Lateranense IV. a. 1215 verbot nur den Berkauf porhandener Reliquien und die Berehrung neuer Reliquien, es fen denn, daß sie die Approbation des Babftes erhalten hatte; es fcharfte den Bifchofen ein, Sorge zu tragen, daß die Glaubigen nicht variis figmentis et falsis documentis irregeführt werden, "sicut in plerisque locis occasione quaestus fieri consuevit".

Die Berehrung der Reliquien ist im Berfolge ber Zeit ein integrirender Bestandtheil der katholischen Frömmigkeit geworden, als welche für alles Geistige ein sinnliches Substrat haben will und zugleich sich mit der Bermittelung durch Christum nicht begnügt, sondern zwischen Jesum und die gläubige Seele die Heiligen als Bermittler setzt, auf deren Reliquien daher auch seit alter Zeit die Eide abgelegt werden. Das Concil von

Tribent hielt natürlich die Reliquienberehrung aufrecht, und belegte in der Sossio XXV Diejenigen, welche die Reliquienberehrung verwerfen, mit dem Anathema. Doch fügte es hingu, es follen feine neuen Reliquien aufgeftellt werben, außer mit Benehmigung des Bifchofs, der darüber Theologen und andere fromme Männer zu Rathe ziehen wird. In besonders schwierigen Fällen foll die Meinung des Erzbischofs und des Provincial= concils eingeholt werden, so jedoch, daß "inconsulto sanctissimo Romano pontifice" nichts Neues eingeführt werbe. In ber neueren Zeit magte ber gelehrte Mabillon (f. d. Art.) einen Angriff auf den Unfug, der besonders in Rom mit den Reliquien getrieben wurde, mußte aber in einer neuen Ausgabe feiner Schrift die anftögigen Stellen auslaffen. Einige Zeit borber war im Klofter Port-Royal des Champs bei Baris durch eine Dorne aus der Dornenfrone Chrifti ein großes Wunder geschehen (f. d. Art. "Port-Royal", und besonders die authentische Relation in Faugere, lettres, opuscules et mémoires de Mme. Perier et de Jaqueline, soeurs de Pascal etc., Paris 1845, in mehreren Briefen der Jaqueline p. 376 - 391, und in Racine, histoire de Port-Royal. Auf die Berehrung vieler Reliquien aber, der fich der römisch-katholische Beiftliche unterziehen muß, läßt sich anwenden, was Augustin de civitate Dei VI, c. 10 dem Seneca in hinficht feiner Berehrung der ftaatlich anerkaunten, von ihm felbst als nichtig erkannten Götter vorwirft: "colebat quod reprehendebat, agebat quod arguebat, quod culpabat, adorabat". - Die Reliquienverehrung im Bangen erinnert an ein Wort des Seneca felbst von den Juden: victi victoribus leges dederunt (bei Augustinus I. c. c. 11). Die Reliquienberehrung ift eine fiegreiche Reaktion des überwundenen Beidenthums auf die driftliche Religionssphäre. Damit foll nicht geläugnet werden, daß Gott, zu der Schwachheit der Leute fich herablaffend und die neuen "Zeiten ber Unwiffenheit " übersehend, bisweilen geschehen ließ, wie die Leute geglaubt hatten. Wenn aber felbst gläubige Ratholiten zugeben, daß die übergroße Mehrzahl ber Miratel erdichtet find und wenn fie in der bulgaren Beiligenverehrung Gögendienft feben, fo werden wie natürlich Protestanten nicht hinter ihnen zurückbleiben wollen, wenngleich die Brotestanten, gerade wegen ihres freieren und höheren Standpunktes, bermögend find, auch auf ben unteren Stufen ber driftlichen Entwidelung noch Regungen bes driftlichen Glaubens und entsprechende Wirkungen mahrzunehmen und anzuerkennen. Bergog.

Remedins, Bischof von Chur, f. Bb. VII. S. 312.

Remigius von Rheims (von Anderen auch Remedius genannt), geboren (nach Lecointes Berechnung) 437, wird Bischof von Rheims schon 459, und stirbt in hohem Alter am 13. Januar 533. Er ist aus einem edlen und angeschenen romanischen Hause, der dritte von drei Söhnen des Nemisius und der Cilinia. Seine Geburt und Bestimmung läßt die Legende von einem Eremiten vorausgesagt werden. Hinkmar bezeugt,

daß er zum Archiepistopat gekommen sen raptus potius quam electus.

Remigius war die Seele der Bekehrungsversuche schon vor Chlodwig's Tause. Dieser war längst mit ihm befreundet, und hatte sich ihm insbesondere gefällig bewiesen bei einer Gelegenheit wo ein Hausen Franken Rheims geplündert hatte und der Erzbischof ein ausgezeichnetes Beutestück gern zurück zu haben wünschte. Ueber die Tause selbst 496 vgl. d. Art. "Chlodwig". Es knüpft sich daran die berühmte Geschichte von der heiligen Ampulla. Sie ist längst kritisch gewürdigt. Man weiß, daß sie erst im 9. Jahrhundert austritt, und zwar dei dem verdächtigen Hinkmar von Rheims. Erst dei der Krönung Philipp's II. 1179, kam das Fläschen dann wieder zum Borschein. Der Anlaß zur Ersindung des Mährchens war ursprünglich ein politischer; es sollte dadurch die Herrschaft Karl's des Kahlen über Lothringen legitim gemacht werden, darum brachte man bei der Krönung zu Mey 869 das heilige Salböl auf, mit dem schon Chlodwig von dem heiligen Remigius bedient worden sehn sollte, dem Borgänger Hinkmar's zu Rheims, darum ersand der Letztgenannte die ganze Wundergeschichte, sein eigenes Thun sollte gerechtsertigt, die neue Legitimität des westfränkischen Königs in Lothringen mußte an die Merowinger und den Himmel selbst angeknüpft werden, es

war ein diplomatisches Pfaffenstückhen ersten Nanges. 1793 wurde die Ampulla von dem eitogen Nühll zerbrochen, er sagt in dem das Protofoll an den Convent geleitenden Briese: es seh le monument honteux créé par la ruse perside du sacerdoce (pour mieux servir les desseins ambitieux du trône). Bgl. meine Abhandlung über Hinkmar und Pseudoistdor in Niedner's Zeitschr. s. hist. Theol. 1858, S. 416 ff.

Die Bekehrung Chlodwig's machte ihn ftart bei feinen Rriegen auf romanischem Boden. Die fatholischen Bischöfe jener Gegenden maren fortan Bertzeuge in feiner Sand gegen ihre arianischen Beherrscher. Der Metropolit Avitus bon Bienne, von hohem Ginfluß im burgundifchen Reiche, begludwunschte ihn in einem Schreiben, worin er die Zukunft des Konigs und die des Ratholicismus identificirt, den frankischen Konig als den legitimen Berricher der Zutunft im gangen Abendland betrachtet. Die nächste Umgebung bes Ronigs, die driftlichen Bifchofe feines Reiches, Remigius an der Spite, urtheilten felbstverftandlich ebenfo, und der Ronig fügte fich naturlich diefer fieg- und ruhmverheißenden Anschauung mit Freuden. Es ift ohne Zweifel bor Allen Remigius gewefen, welcher bem Chlodwig feinen Lebensplan firirt hat. Waren bor feiner Be= tehrung feine Eroberungsgedanken nur im Allgemeinen auf gallifche Diftritte gegangen, fo hatte er jest das feste Bertrauen genau bis jur Granze Galliens ober ber gallischen Rirche fich ausdehnen zu können. Denn noch mar ber Gebanke ber Einheit Galliens in ber römisch-katholischen Bevölferung nicht erloschen, und die katholische Rirche in Gallien organisirte eine außerst mächtige Agitation zu Bunften des Franken. Er verwendete nun, und follte das, feine Rrafte von ungewöhnlicher Begabung im Dienfte des drift= lichen Gottes und feiner orthodoren Rirche, gegen Beiden und Arianer. Darauf tam es denn auch denen hauptfächlich an, die auf feine Bekehrung Ginfluß hatten und benen feitdem feine Devotion galt, weniger barauf, daß biefe Bekehrung auch eine fittliche mare.

Es ist begreiflich, daß Chlodwig auch seinerseits dem Spistopat freundlich entgegenkam. Remigius durfte ihn ausdrücklich auffordern die Bischöfe in Ehren zu halten und
ihrem Pfade stets zu folgen. Bor dem Krieg gegen die Gothen 507 empfahl er ihm Milde und Wohlthätigkeit. Auch nach dem Zug sagte der König den Bischöfen auf
ihre Fürsprache menschliche Behandlung der Gefangenen zu. Einen Theil seines Naubes
verwendet er dazu Kirchen zu bereichern und Klöster zu stiften. Dem Kemigius besonders schenkt er aus Dankbarkeit Güter im nördlichen Gebiet der Bogesen. Des Kemigius Wunsch veranlaßte ihn 511 eine Kirchenversammlung der Bischöfe seiner Herrschaft
nach Orleans zu berusen, die erste seit Gründung des fränksischen Reichs, wo die 33
anwesenden Bischöfe Beschlüsse faßten zur Wiederherstellung der Kirchenzucht, die während
der langen Stürme tief gesunken war.

Remigius wirkte aber auch ferner zur Berbreitung katholischen Glaubens unter Arianern und Heiden in Gallien. Einen der ersteren soll er 517 persönlich auf einer Synode bekehrt haben. Berschiedene Stühle, die lange verwaist gewesen, hat er von Neuem besetzt. Er ist Stifter des Bisthums Laon, das früher zur Rheimser Diveses

felbst gehörte. In Rheims felbst hat er zwei Rirchen gebaut.

Pabst Hormisdas soll an Remigius das pähstliche Vikariat Galliens übertragen haben. Schon Andere, neuerdings Roth, Gesch. d. Benef. Wes. 462, haben ausreichend dargethan, daß und warum der angebliche Brief des Hormisdas unächt ist, und wer als Versasser desseinen betrachtet werden muß. Es ist wieder Hinkmar von Rheims. Er hat sich bei Absassung dieses Briefes angeschlossen an den ihm bequemen Wortlaut des Ps. Anieet op. unica (bei Blondell. Ps.-Isid. p. 203), und verfolgt damit die Absicht sein persönliches Streben nach der Primatialwürde von Rheims über Gallien zu stügen. Darum vindicirt er jene Würde für diesen Sig schon der Zeit des heiligen Remigius, um sie auf sich als dessen Nachsolger übertragen zu können (vgl. meine oben anges. Abhandl. S. 388). Um dem Briese Glaubwürdigkeit zu verschaffen, hat er ihn in seine vita Remigii eingereiht. Natürsich aber ist dann die Frage ganz unnütz, ob der Bries von Hormisdas oder von Symmachus oder gar von Anastasius herstamme

(Suysken, comm. praev. zur vita Remig.), sowie die, ob der Bikariat über Gallien und die damit gegebene Art von Primatialwürde bloß an der Person des Remigius oder an dem Rheimser Stuhl gehaftet habe (Natalis Alex. Saec. VI, c. 6, art. 2, §. 4).

Bon dem vielen Schriftlichen, was er hinterlassen hat, sind vier Vriese erhalten:
1) An Chlodwig wegen des Todes seiner Schwester Albosscois; 2) an denselben als er gegen die Westgothen ziehen wollte; 3) an drei gallische Bischöse, die ihn wegen seiner Milbe gegen den des Sakrilegs angeklagten Presbyter Claudius verspottet hatten; 4) an Bischof Falko von Tongern wegen Eingriffs in die Jurisdiktionsrechte der Reimser Kirche (Duchesne I, 849; Freher I, 184). Seine Reden rühmt Sidonius Apollinarius, es ist keine erhalten. Ueber die Grabschrift auf Chlodwig s. Hist. lit. de la Fr. III, 66. 67. Der Commentar zu den paulinischen Briesen, herausg. von Jo. Bapt. Villapandus 1698 (auch in Bibl. PP. Max. Lugd. 1677, VIII, 883 sqq.), ist nicht von ihm, sondern von Remigius von Augerre.

Ueber Remigius siehe: Greg. Turon. II, c. 28—31; er schöpft, wie er ausdrücklich sagt, aus den früh verlorenen Akten des Heiligen. Schon Hinkmar konnte sie nicht mehr benutzen als er seine Vita Remigii schrieb, Migne. CXXV, 1129. AA. SS. 1. Oft.; die letztere ist in ihren thatsächlichen Bestandtheilen zusammengesetzt aus der Vita Remigii des Benantius Fortunatus, Greg. Tur. und der historia epitomata; das Uebrige ist dei des Bersassers Karakter mit großem Bedenken anzusehen (vgl. über das Testament Roth a. a. D. Beil. IV). — Labbe cone. T. IV. Marlot, hist. de Rheims I. Lecointe annal. eccles. I. Mabill., Annal. Bened. T. II. Natalis Alex. Saec. 6, c. 4, art. 3. Fabricius VI, 67 sqq. Hist. litt. de la France III, 155 sqq. 66 sq. Flodoardi, hist. eccl. Rom. lib. I. Vorigny, hist. de la vie de S. Remi, Paris 1741. Grörer, R. G. II, 2. 1019. 1042. Rettberg, R. G. Deutschs. I, 270. Löbell, Greg. v. Tours u. s. Zeit, Phys. 1839. Rückert, Eulturgesch. u. s. f. I. Kap. 12—14. De Vertot, Diss. au sujet de la S. ampulle, Mém. de l'Acad. des Inserr. T. II. Mém. p. 669. v. Murr, über die h. Ampulle, Nürnbg. u. Alltdorf 1801.

Remonstranten, f. Arminianismus.

Menata, Herzogin von Ferrara, f. Bd. VII. S. 104. 108.

Renaudot, ein großer Renner der orientalischen Sprachen, geboren 1646 gu Baris, erhielt feine Schulbildung bei ben Jefuiten, trat barauf zu ben Dratorianern, bei denen er jedoch nur einen Monat verblieb; er wurde Abbe und Priester, und berblieb zeitlebens ohne Anstellung; allein es wurden ihm mehrere Ehrenbezeugungen zu Theil; im 3. 1689 wurde er Mitglied der frangofischen Afademie, später der Atademie della Crusca in Florenz. Colbert war im Begriffe, ihn zur Ausführung feines Planes, Abdrude von orientalischen Werten zu veranftalten, zu gebrauchen, als er, der Minister, ftarb. 3m 3. 1700 begleitete er den Cardinal Roailles in das Conklade nach Rom, und berweilte einige Zeit in diefer Stadt, bom Pabfte und Anderen febr ehrenvoll empfangen, ebenso bom Großherzog bon Toscana, bei dem er auf feiner Reise nach Rom einen gangen Monat verweilt hatte. Seit feiner Rudfehr nach Paris bis zu feinem Tode im 3. 1720 trat er als Schriftsteller auf in einer Reihe von Berfen, Die fich fammtlich auf die Geschichte des Drients und die Uebereinstimmung der griechischen und lateinischen Kirche im Dogma bom Abendmahl beziehen. 1) Defense de la perpétuité de la foi catholique, Paris 1708, gegen bie monuments authentiques de la religion grecque v. Aymon. Als Fortsetung davon erschienen die zwei folgenden Schriften: 2) la perpétuité de la foi de l'Eglise catholique touchant l'Eucharistie, Paris 1711; 3) de la perpétuité de la foi de l'Eglise sur les sacrements et autres points, que les réformateurs ont pris pour prétexte de leur schisme, prouvée par le consentement des églises orientales, Paris 1711; 4) Gennadii patriarchae Constantinopolitani homiliae de Eucharistia, Meletii Alexandrini, Nectarii Hierosolymitani, Paris 1709, gegen Leo Allatius, der die Berichiedenheit zwischen der romischen und der griechi=

schen Kirche betont hatte; 5) historia patriarcharum Alexandrinorum, Jacobitarum a S. Marco usque ad finem seculi XIII, Paris 1713; 6) collectio liturgiarum orientalium, Par. 1716, nebst vier Dissertationen über Ursprung und Ansehen der orientalischen Liturgien; diese Schrift ist für uns die werthvollste.

Renaudot hatte ein stolzes Bewustsehn von seiner orientalischen Gelehrsamseit, und sprach sich bitter über die anderen Gelehrten seines Faches aus, mochten sie Kathostiken oder Protestanten sehn. Dasür ist er auch von diesen tüchtig angegrissen worden; La Crose und Gagnier haben ihm Berfälschungen und in einigen Stücken Unsenntußder betreffenden Gegenstände nachgewiesen. Zuletzt sühren wir noch an Renaudot's anciennes relations des Indes et de la Chine de deux voyageures Mahommétans, qui y allerent au 9e siècle, Paris 1718. Derselbe Renaudot hat viel dazu beigetragen, daß des Molinos Rus in Frankreich mit der Makel der Unsittlichseit behaftet wurde. In einem Briese an Bossuet sagte er: Molinos étoit un des plus grands seclérats qu'on puisse s'imaginer. Il n'y a d'ordures exécrables qu'il n'ait commises durant 22 ans sans se consesser. (Oeuvres de Bossuet, Paris 1778, 4e Tome.) Dieses Urtheil, das auf einer gänzlich erdichteten Thatsache beruht (s. d. Art. "Molinos»), eignete sich Bossuet mehr oder weniger au, und verschaffte ihm so in Frankreich bis auf die neueste Zeit Autorität.

Reordination, f. Bb. X. S. 691.

Rephatten (Rephaim). Diese pap heißen auch noch Söhne Rabba's, Geborene Rabba's (2 Sam. 21, 20. 1 Chron. 20, 4—8.). Es gab auch einen Ort Rabba in Moab, wo das Bett bes Rephaitenkönigs Dg war; ein anderes Rabba war im Gebirge Juda, und wieder ein anderes in Ammon, also in lauter Gegenden, wo Rephaiten gewohnt hatten. Wenn daher Berthcau (zur Geschichte Ifraels 143) die Rephaiten mit der Burzel III, II in Berbindung bringt, so ist wenigstens die Schreibart nicht gerade dagegen. In letzterer Hinsicht schließt sich freilich enger an das Wort die Erklärung Swald's (Ifrael I, 275) an, der von API, gestreckt, d. h. lang, groß (vgl. Necke) ableitet. Es gab auch einen Ort Naphon im alten Nephaitenland. Ueber vielsache andere Ethmologien vgl. Gesenius, Thes. 1302, Böttieher, de inferis p. 94 sq. Immerhin heißen bei den Hebräcrn so alte Riefen völker. Die 70 übersetzen durch schwarzes, wo sie nicht, wie z. B. in Pagaelu oder Pagalu, Pagá, das hebräische Wort beibehalten. Diese Rephaiten waren sowohl von den chamitischen Kananitern als den semitischen Terachiten bei ihren Einwanderungen im Lande diesseits und jenseits des Jordans angetrossen worden. Man hatte sie allmählich großentheils vertilgt, nur einzelne Neste hatten sich noch in späterer Zeit im Lande erhalten, die unterjocht waren.

Der Ausdruck Rephaiten wird aber sowohl in einem engeren, als in einem weiteren Sinne gebraucht, in dem engeren ist von Rephaiten als einem neben anderen Riesenvölfern genannten speziellen Bolksstamm letzterer die Rede, z. B. 1 Mos. 14, 5. 6., im weiteren Sinne werden andere Niesenstämme den Rephaiten untergeordnet, wie namentlich die Samsummim, Emim und die Enakim.

Rephaiten im engeren Sinne. Dieselben wohnten zu Abraham's Zeit im Ostjordanland bei Astavot Karnaim neben den Samhummim und Emim (1 Mos. 14, 5.). Auch später noch, zur Zeit des Moses, wird ein Rest derselben in Basan erwähnt als Königreich des Og, dessen eisernes Bett 9 Ellen lang und 4 Ellen breit war (5 Mos. 3, 11., Issua 12, 4.). Dieses Neich umfaste sechzig besestigte Städte und diele andere Orte, die alle von den Hebräern eingenommen wurden (5 Mos. 3, 4 st., 4 Mos. 21, 33 st., Issua 13, 12.). Das eroberte Land wurde dem Stamme Manasse zugetheist (Issua 13, 30.). Es milsen aber vor den Kananitern auch westlich des Isrdans solche Rephaiten gewohnt haben, besonders im Siden, die aber dort früher als im Ostjordansland bezwungen wurden (Issua 17, 15.). Davon zeugt noch das Thal Rephaim in der Gegend Ierusalems (Issa. 15, 8. 18, 16., 2 Sam. 5, 20. 23, 13 st., Is., I., 5.). Auch andere Niesenstämme sinden sich im südlichen Westlande, die Enakiter und Aviter.

Rephaiten im weiteren Sinne. Solche find anzunehmen, weil andere Riefenvölfer neben ihrem Specialnamen auch noch mit dem ber Rephaiten bezeichnet werden. So die Samfummin (5 Mof. 2, 20.), die Emim (5 Mof. 2, 10. 11.), die Engfim ober Anglim (5 Mof. 2, 11. 21.). Die Samfummim, rarreren bon ben Ammonitern fo genannt, in beren Land fie fruher zwifchen den Fluffen Arnon und Jabbot gewohnt hatten, fiidlich ber Nephaiten im engeren Ginn. Gie wurden von ben Ammonitern faft gang vertilgt. Die 1 Mof. 14, 5. neben anderen Riefenbolfern erwähnten Sufim (von 777, hoch, lang) werden von Bertheau (S. 140) für identisch mit den Samsummim gehalten. Die Emiter (purch, die Furchtbaren) wurden von ben Moabitern fo genannt, in beren Land fie früher wohnten (5 Mof. 2, 10. 11.). Die Enafiter (שנקים), Manner des langgeftredten Balfes, nach Bertheau) wohnten im füdlichen Beftjordanlande in der Rabe von Bebron in drei Stämmen (Jof. 11, 21.). Auch fie wurden bis auf wenige Refte im Philifterlande vertilgt (4 Mof. 12, 23, 29., 5 Mof. 9, 2., Richt. 1, 10. 20., Fof. 11, 21. 14, 12.). Da die 5 Mof. 2, 23. neben anderen Riefenstämmen ermahnten Aviter (שַרִּים, die Berfforer) 2 Sam. 21, 15 - 22. ju ben Rephaiten gegählt werben, fo find auch fie hier nicht zu übergeben. Auch fie erhielten fich in Reften im Philisterlande (Jof. 13, 3.).

Hingegen werden die Choriter (1717, Höhlenbewohner) nirgends ausdricklich zu den Rephaiten gerechnet, jedoch neben ihnen und anderen Niesenstämmen aufgesührt (1 Mos. 14, 5. 6.). Sie wohnten im Lande Som auf dem Gebirge Seir (1 Mos. 14, 6. 36, 21.). Wie sich die Samsummiter und Emiter zu den Ammonitern und Moabitern berhielten, so die Choriter zu den Somitern, sie wurden von diesen fast ganz vertilgt (4 Mos. 20, 14 ff., 5 Mos. 2, 12, 22.). Stämme der Choriter werden erwähnt 1 Mos. 36, 26 ff., 1 Chron. 1, 38 ff. Der Hauptverwandtschaft nach sind sie ebenfalls am besten mit Bertheau, Ewald u. A. m. zu den Niesenvölkern zu zählen. Denn unter den Kananitern, zu denen Faber, Inissen, Michaelis sie zählen, werden sie nirgends ausgesührt von den mit den kananitischen Stämmen so bekannten Hebräern. Dagegen werden die Choriter überall in Verbindung mit den Riesenstämmen genannt.

2) Abstammung und Bermandtichaft ber Rephaiten. Rach der gewöhnlichen neueren Ansicht find die Rephaiten, überhaupt die Riefenvölker, alte, ihrem Ursprunge nach unbefannte, Urbewohner des Landes. Das ift die Ansicht bon Faber, Bertheau, Lengerke, Ewald u. f. w. (vgl. Bb. VII. 239). Dafür fpricht auch eine weitberbreitete Unalogie, nach welcher alte, untergegangene Urvolfer einer fpateren Zeit als Riefenvölker erscheinen und fo bezeichnet werden, wobei nicht geläugnet werden foll, daß bei aller Uebertreibung ber Sage und ber Phantafie folche Bolfer burch größere Rorbergeftalt bor fpateren Einwanderern und bor einem jungeren Gefchlechte fich auszeichneten. Go war dies ber Fall in dem folde Urverhältniffe vielfach darftellenden Uramerifa (vgl. 3. G. M., Urreligionen Amerifa's S. 47. 320. 321. 458. 489. 509. 513 ff. 518. 529. 575). Wenn die Titanen und Giganten Erdgeborene heifen, fo werden fie damit als Ureinwohner oder Autochthonen bezeichnet (Apollod. I, 1. Diod. Sie. 4, 21. Sophoel. Trach. 1058). Die nordischen fandinavischen Chronisten und die jüngere Edda laffen die Afen einwandern und Riefenvölker als Urbewohner porfinden. Und wenn auch Afen und Riefen wie Titanen und Giganten ursprünglich göttliche und antigöttliche Rrafte mythischer Urt find, fo find biefe Begriffe in einer fpateren, ichon hiftorifirenden Zeit auf Bolferverhaltniffe übergetragen worden, und in die alten Naturibeen mifchten fich hiftorifche Ueberlieferungen. Go war es ichon fruh der Fall in Borderasien. Das ist das Wahre an den Ansichten von Frèret Recherches sur l'histoire des Cyclopes etc. Für die Auffassung der borderasiatischen Riesenvölker als früherer Urbewohner fpricht auch die gange Beschaffenheit der althebräischen Bölkertenntniß. Diefelbe läßt nämlich sowohl die Rananiter als die Terachiten (über andere Semiten vgl. die Artifel " Semiten " und " Kananiter ") von Dberafien ausgehen, von bem gemeinschaftlichen Stammbater Roach und vom Ararat her. Sie finden bei ihren

Einwanderungen die Niesenvölker vor. Was die Kananiter betrifft, die vor den Teraschiten eingewandert waren, so weiß auch Herodot (VII, 89. I, 1) davon, daß dieselben, d. h. die Phönizier, vom persischen Meerbusen einwandern, und zwar hat er diese Nachsricht von den Persern, die hierin wohl unterrichtet sehn konnten. Die Kananiter missen also wie andere Chamiten zuerst nach dem persischen Meere, und von da nach Kanaan gezogen sehn (vgl. Bd. VII. S. 240). Dazu kommt, daß, was die Niesen betrifft, diesen 1Mos. 6, 4. ein mythischer Ursprung zugeschrieben wird. Die dort erwähnten Nephilim werden mit einem Namen bezeichnet, der 4 Mos. 13, 33. dem Niesenvolke der Enakter zugestheilt wird, und die LXX übersehen beide Wörter, verken den hiesends von irgend einer anderen Einreihung und ethnographischen Zutheilung der Niesen die Rede.

Sind übrigens nach der Ansicht der Hebräer die Riefenvölker Aboriginer, d. h. folche Bölker, von deren Einwanderung Sage und Geschichte nichts wissen, so folgt daraus, daß die Philister nicht zu ihnen gehören, welche ja das Alte Testament als Einwanderer darstellt, namentlich im Gegensatz zu dem bei ihnen wohnenden Riefenvolke der Aviter (vgl. d. Art. "Philister", bes. Bd. XI. S. 568, und Ewald, Irael I. 288 ff.).

Gegen diese gewöhnliche Auffassung der Niesenvölker als alter, mit Sem, Cham und Japhet nicht verwandter Urvölker hat Knobel in seiner Monographie über die Bölkertasel (1 Mos. 10.) den Beweiß zu führen gesucht, daß diese Niesenvölker Semiten seinen, und zwar Ludim, und diese wiederum Hyksos (S. 199 ff.). Ihm skimmen bei Baihinger (siehe Art. "Horiter", "Philister") und Arnold (Art. "Lud"). Somit wären die Riesenvölker Stammgenossen der Hebräer, und da letztere eine sonst sehr dekaillirte Kenntniß der semitischen Stämme zeigen, von einer Berwandtschaft mit den Rephaiten u. s. w. aber selbst nichts wissen, sie ihnen im Gegentheil noch sremder vorsommen als die Chamiten und Japhetiten, so liegt es in der Lage der Dinge, es mit den Beweisen Knobel's genau zu nehmen. Es ist dies um so nöthiger, da auch neulich diesem Geselehrten von Riedert in der Berliner Akademie (vgl. Februarheft 1859, S. 191 ff.) der Borwurf unkritischen Bersahrens in Beziehung auf die Japhetiten gemacht worden ist. Die Frage, ob die Ludim und die Hyksos identisch sehen, können wir hier als unwesentlich übergehen. Der Nachdruck liegt auf der Stammverwandtschaft der Riesenvöller mit den Ludim.

Es find eigentlich bloß zwei hauptbeweise für diese Identität, der Amalefiterbeweis und der Amoniterbeweis, beide zum größeren Theil Wohnortsbeweise.

Der Amalekiterbeweis besteht barin, daß die Amalekiter in Arabien auf dem Bebirge Seir wohnten, alfo in ähnlichen Begenden, wie die Riefenvolfer. Sie find alfo felbst Riefen, da die Genealogien den Saupteintheilungsgrund aus dem Wohnsite nehmen. Dazu kommt, daß die Amalefiter von einigen Arabern zu den Ludim gegablt werden. Die Amalefiter find also Riefen, und diefe Lubim und mithin Semiten. Abgefehen bavon, bag andere, natürlich ebenfalls fehr fpate, Anfichten ber Araber Die Amalekiter ju Chamiten machen (Berbelot, Drient. Bibl. I, 351. Winer), worauf wir fein Gewicht legen, - fo wird Amalet gang beutlich 1 Mof. 36, 12. 16. 1 Chron. 1, 36. als Edomit bezeichnet. Nach biefer einfachen Angabe wurden denn auch bon den alteren Gelehrten feit Josephus (Antiq. II, 1. 2.) die Amaletiter als Edomiter ge= nommen (bgl. d. Art. "Amaletiter"), welche zu den Riefenstämmen in einem bestimmten Gegenfat aufgefaßt werben, namentlich zu den Choritern. Wenn die Stelle der Schrift. welche Amalet zu den Somitern gahlt, auch nur auf eine Abtheilung berfelben geben follte, oder wenn 1 Mof. 14, 7. proleptisch zu nehmen ift bom Lande ber erft fpater bort wohnenden Amalekiter, fo macht bas in der genealogischen Anschanung der Schrift feinen wefentlichen Unterschied. Bas aber ben Bohnortsbeweis in Beziehung auf die Amalekiter betrifft, fo folgt aus dem Wohnort nichts für Abstammung und Zusammen= gehörigkeit, da in den Zeiten bor und nach Ifraels Aufenthalt in Acappten die berfchiedenartigften Bolfer in Borderafien bicht neben einander wohnten (vgl. die Art.

"Kangniter" und "Semiten"). Noch nie hat weder die Sage, noch die Gefdichte, noch die Ethnographie sich bei Bestimmung der Zusammengehörigkeit oder Verschiedenheit von Völkerstämmen einzig durch die Wohnsitze bestimmen lassen.

Ebenso verhält es sich theilweise mit dem Amoriterbeweis. Da Amoriter überall im Süden auch in der Nähe der Riesenstämme wohnten, so sehen sie selbst Niesen! Die Amaletiter im Westland sind sür Amoriter zu halten! Abgesehen von der Art solchen Beweises werden 1 Mos. 10, 16. die Amoriter bestimmt zu den Kananitern gezählt, so sehr ragen sie als Kananiter hervor, daß sie sogar bisweilen statt der Kananiter genannt werden (1 Mos. 15, 16., Nicht. 6, 10.). Freilich wohnen sie im Ostland, das später nicht mehr zu Kanaan gezählt wird. Allein früher muß es dort auch Kananiter gegeben haben, da sie ja vom Osten herkamen, vom erhthräischen Meere. Es kann nicht auffallen, daß ein Stamm derselben sich im Ostjordanland erhalten hat.

Ein anderer Theil des Amoriterbeweises ist vom Könige Dg hergenommen, der ein Rephaite war und zugleich König der Amoriter heißt. Allein es ist nicht so unsdenkdar, daß ein Rephaite König über einen kananitischen, von den übrigen Kananitern getrennten, mitten unter fremden Ureinwohnern eingekeilten kananitischen Stamm gewesen sein. Im Ostjordanland, wo damals die Kananiter nicht mehr mächtig waren, ist das um so begreissischer. Erst die Terachiten (Semiten) machten den Riesenvölkern den Garans.

Endlich wird noch als Beweis für die Zusammengehörigkeit der Amoriter mit den riesigen Urvölkern ihre Körpergröße angeführt, von der der Prophet Amos spricht (2, 9.). Dagegen ist zu bemerken, daß alle Bewohner Kanaans den von Aegypten her einrückenden Hebräern als große Männer erschienen (4 Mos. 13, 33.), es auch werden gewesen sehn. Wenn die Aboriginer aus oben angeführten Gründen als Riesen angeführt werden, so folgt daraus noch nicht, daß nach der Ansicht der Hebräer alle großen Männer, oder alle Volksstämme von größeren Leuten auch zu jenen Riesenvölkern der Aboriginer gehört hätten. Im Gegentheil theilten die Hebräer die Amoriter, wie wir gesehn haben, den Kananitern zu.

Rephan (Kijun). In der Stelle Amos 5, 26. übersetzen die LXX 7575 durch Pepar, welcher Ausdruck dann auch in die Rede des heiligen Stephanus (Apg. 7, 43.) übergegangen ist. Beide Borte, die verschieden gedeutet werden, müssen jedes für sich in's Auge gesaßt werden.

I. Rephan. Außer der Form Pegar finden sich auch noch bei den LXX, in der Apostelgeschichte und sonstwo die Barianten Pηφαν, Pαιφαν, Ραφαν, Ρεφαν, Ρεφαν, Ρεμφαν, Ρεμφαν, Ρεμφαν, Ρεμφαν, Ρεμφαν, Ρεμφαν, Ρεμφαν, Ρομφαν. Nach dem Borgange der hier sehr wichetigen sprischen und arabischen Uebersetzungen, einiger alexandrinischer Handschriften, Justin's des Märthrers und des Zonaras, hat früher Selben und jetzt Tischendorf die Form Pegar vorgezogen.

Die alte herkömmliche Erklärung erklärt Rephan durch den Stern Saturn. Als ein Stern wird Rephan don den LXX selbst ausgesaßt: xal tò åorgov rov Ieov Pegàv. Das Bort wird für ein koptisches gehalten (Kircher, ling. aegypt restituta p. 49; Oedipus aeg. I, 386. 383; Dupuis, orig. des cultes III, 749). Es führt nämlich das arabisch-koptische Lexikou, welches Scaliger aus Rom erhielt, sieden Planeten an, die große ägyptische scala, und unter diesen den Rephan als Planeten Saturn (Beyer zu Selden, de diis syris. 340). Auch in einem von Kircher citirten (p. 527) koptischen Commentar zur Apostelgeschichte wird Rephan durch Saturn erklärt. Dies ist auch die Ansicht von Hodius, de textus bibl. orig., und jetzt noch die gewöhnliche Erklärung, z. B. von Winer, Sehsfarth u. s. Zu dieser Erklärung paßt denn auch, daß zur Zeit der Absassing der alexandrinischen Uebersetzung des Amos in ganz Vordersassen der Sterndienst des Saturn als eines unheilbringenden (stella nocens, sidus triste, grave) verbreitet war, und von daher auch dis zu den Kömern kam. Besonders herrschte dieser Dienst in Arabien, wo man den Rephan am Samstage in einem sechse

Rephan 737

eckigen schwarzen Tempel verehrte; sein Bild war schwarz gekleibet, man opferte ihm einen alten Stier und betete zu ihm um Abwendung seiner schällichen Einflüsse (Pococke specim. hist. arab. p. 103. 112. 120; Ephraem Syr. oper. II, 458; Gesenius zu Jesaj. Bb. 4, S. 330 ff., besonders 343; Stuhr, Religionen des Orients, S. 407.

Mag nun aber auch das Wort Rephan in dieser oder einer anderen Form mög= licherweise aus dem Aegyptischen abgeleitet werden konnen, so ift doch deswegen diefe Ableitung nicht erlaubt, da fein altägyptischer Gottesname fo lautet (Bunfen's Aegypten V, a. 292). Der Planet Saturn beißt Seb (Uhlemann, Bandb. ber agupt. Alterthumskunde II, 172). Senffarth freilich erklart Rephan als Lichtbringer, und nach Tatius (Isag. in Arati phaenom. cap. 17) follen die Aegupter wie andere alte Bölfer den Saturn galvwr genannt haben (Röth, occid. Philog. I. b. 197; Philo quis rerum, p. 511; Arist. de mundo bei Voss. idol. I, 241; Cic. Nat. Deor. II, 20. §. 52). Aber, wie gefagt, findet fich der Name Rephan nirgends unter den altägyptiichen Gottheiten. Wenn alfo Jablonsty die von Rircher angeführten Blanetennamen nicht für ägyptisch will gelten laffen, so wird er für die altere Zeit in seinem Rechte fenn. Da nun überhaupt die Planetenberehrung nicht ursprünglich ägyptisch zu febn scheint (Difried Müller, Archaol. 279; Bunsen, Aeg. I, 481), so ift natürlicher anzunehmen, daß diefe Berehrung von Borberafien ber in Aeghbten Gingang gefunden habe, baß also bas Wort Rephan wohl in's Roptische aufgenommen, aber nicht ursprünglich Daher darf es auch nicht aus dem Roptischen oder dem Altägyptischen erklärt werden. Die Etymologie ift also eher in den dem Bebräischen am nächsten berwandten Sprachen oder Dialetten zu suchen. Bei den Berfern gab es Tempelgrotten, Die Boroafter angelegt haben follte. In benfelben waren auch die Blaneten in verschiebenen Metallen als Symbole dargeftellt. Die unterfte Stufe von Blei ftellte den Saturn dar mit Beziehung auf die icheinbare Schwerfälligkeit und Langfamkeit feines Laufes (Origen. contra Celsum VI, 23; Vossius idol. I, 247; Bahr, mofaische Symbolik I, 279; bgl. 97. II, 589). Der Stern Saturn führte nämlich überhaupt den Namen des Langsamen und Trägen (Bohlen, Indien II, 248; Baur, über den hebräi-Sabbath, Tübinger Zeitschrift 1832, III, 153 ff.; Bahr II, 588). So könnte Rephan von רָפָּא), fchlaff, läffig fenn, abzuleiten fenn. Die Inder nannten den Stern Saturn Sanis, den Langsamen (Bohlen a. a. D.), und ebenso ift er den Juden wegen feiner langfamen Bewegung der Ruher, שבחאי, bon שבת ruhen (Martini lexic. philol.), und nicht weil er über den fiebenten Tag gefetzt gewesen ware (Bahr a. a. D. II, 585). - Jablonsky hatte ebenfalls eine altägyptische Erklärung versucht in seiner Schrift: Remphah Aegyptiorum Deus, opera II. 1. 159. I, 230 (aud) in Ugollini Thes. XXIII). Er lieft im Griechischen mit Drigenes Pομφά oder Pεμφά, und erklärt den Namen durch das ägyptische Ro, König, und Phah, himmel. Als König des himmels werbe mit dem Ausdrude Romphah die Sonne bezeichnet, und es fen somit dabei an ben Dfirisdienft zu benten. Gegen diese Erklärung spricht einmal berselbe Grund wie gegen die anderen, daß der Name Romphah oder dergleichen im Altägyptischen gar nicht borkommt. Namentlich aber wird diefer Name bei dem fo oft besprochenen Ofiris-Die LXX können unmöglich den den Griechen fo geläufigen Namen dienst nie erwähnt. Dfiris übergangen und bafür einen fo abgeleiteten und ungebräuchlichen gewählt haben, wenn fie damit den Ofiris hatten bezeichnen wollen. Drittens hat diefe Erflarung auch noch die Ueberlieferung gegen fich, nach welcher Rephan ber Stern Saturn ift. Begen die Erklärung Jablonsty's haben fich baher Michaelis, Gabler, Dahl und die meiften Neueren erflärt.

Wenn endlich Vossius, idol. II, 23. Rephan für den Mond erklärt, so hat diefe Erklärung keinen triftigen Grund für sich, dagegen alle obigen gegen sich.

Aehnlich ist es mit der Ansicht von Capellus und Hammond, nach welcher Remphan der ägyptische König Remphis (Diod. Sie. I, 62) seh, den das Bolk später unter die Götter versetze. Gesetzt, diese Ansicht wäre richtig, so trägt sie nichts zu der Erskal-Encotlopadie für Theologie und Ktroe. XII.

738 Nephan

klärung des Begriffes bei. Denn es ift nicht abzusehen, wie ein König mit dem Begriff des Planetengottes identificirt werden konnte. Rehrt man aber die Sache um und ninmt an, daß nach einem in Borderasien und Aegypten uralten Euhemerismus ein Planetengott zu einem Könige wurde, so ist dadurch die Erklärung des Gottes nur

weitergeschoben, nicht gegeben.

Einen anderen schon von Johannes Drusius (vgl. Selden 272), Bitringa, Bossius, Glassius, Bolten eingeschlagenen Weg der Erklärung des Rephan hat in neuerer Zeit Hengkenberg (Authentie des Pentateuch I, 110) wiederholt, dem de Wette zu Apg. 7, 43. beistimmt. Das Wort Rephan wird als ein aus Kijun entstandener Schreibssehler erklärt, indem in dem hebrässchen Exemplare, aus dem die alexandrinische Uebersetzung floß, der untere Theil des ersten Buchstabens des hebrässchen Wortes versblichen war, so daß statt produkt iesen war produkt den des hebrässchen Wortes. Diese Ansicht ist schon von Jablonsth, später von Movers (Phönizier I, 289) widerlegt worden. Hätte jener Fall des Schreibsehlers stattgefunden, so würden die LXX Pevàv gegeben haben. Auch war schwerlich bei der Uebersetzung der LXX nur ein einziges hebrässches Exemplar berückstigtigt worden oder geblieben.

Es bleibt also bei dem Resultat, daß die LXX das Wort Rephan vorsanden als eine Bezeichnung des zu ihrer Zeit auch in Aegypten göttlich verehrten Sternes Saturn,

des Langfamen.

II. Kijun. Die LXX haben also Rijun durch Rephan übersetzt und den Saturn darunter verftanden. Saben fie Recht? Was heißt 725? Aquila, Symmachus und die chaldaische Uebersetzung behalten das Wort Kijun bei (Hieronymus Tom. III, 1422). So Luther. Sie beufen fich also bas Wort als ein nomen proprium, wie die LXX. Nach dem Borgange von Kinichi und Aben Efra denkt fich bie gewöhnliche ältere Borftellung unter bem Rijun ebenfalls ben Planeten Saturn. Und wirflich berehrten noch zu Ephraim's des Sprers (opera II, 458) Zeit die abgöttischen Sprer unter bem entsprechenden Ramen Reman (כמרך) einen finderfreffenden Gott (Pococke, spec. hist. arab. p. 390; Gefenius zu Jefaj. Bb. 4, S. 344). Auch die Zabier fannten diesen Gott unter dem Namen Riban (Norberg, cod. Nas. p. 54; Gorres, afiatische Mythengeschichte I, 289; Münter, Babylonier 15). 3m Arabischen ift die dem Rijun entsprechende Wortform Kaiwan, כּרָנְאַן (Golius 2082; Freitag). Bei den Berfern findet fich ebenfalls der Name Reman für den Saturn (Bundehefch, Bend= Abefta von Kleuker V, 66; Gesenius a. a. D. 328. 344; Movers I, 289). Da nun der Rame im Zend nicht borfommt, fo werden ihn die Berfer bon den Sprern befommen haben. Go Winer, Lex. nach Fleischer, und Bunfen, Aegypten V, a. 292. Undere alte, und die meisten neuesten Erklärer fassen בירך ale appellativum. Appellativbedeutung auf jeden Fall zur Erklärung des Wortes mefentlich beiträgt, fo ift dieselbe genau in's Auge zu fassen. Schon früher hat man eingesehen (Movers I, 292), daß das Wort fein ägyptisches, sondern ein vorderafiatisches fen. Rach der neueren Kaffung von Umos 5, 26. (vgl. oben Bd. IX, S. 719, wozu noch beizufügen Diefterdid, theol. Studien 1849, S. 908 ff.) darf man auch wegen des fachlichen Zusammenhanges nicht an Aegypten benfen, fondern an eine zu Amos Zeit gleichwie Moloch bei den Syrern verehrte Gottheit. Die Etymologie ift also im Bebräifchen und ben bemfelben am nächften liegenden Dialekten zu fuchen. — Als Appellativ überfett Theodotion nach Hieronymus στο burch αμαύρωσις, Berdunkelung. Er leitet also offenbar das hebräische Wort von 777, verdunkeln, nachlassen, abnehmen. So wird duavods in einem Scholion zu Lukophron's Caffandra 23, 687. durch ao Ferns erklart. Aehnlich gebrauchen die LXX auavoow, und auch den Rlaffitern ift biefer Sprachgebrauch nicht fremd. Die Endsylbe 37 mare bann entweder Berkleinerungefulbe, oder vielleicht noch besser wie 77 Personifikationsendung, wie bei Dagon (vgl. Gefenius, Lehrgebäude, S. 515. 516). Diefe Erklärung wurde dann gut mit unferer obigen bon Rephan gu= fammenftimmen. Beide Borte bezeichneten den Planeten Saturn mit Sinficht auf feinen

Rephan 739

unscheinbaren und schwachen Lauf ale ben Schwachen und Schlaffen. Der Sinblid auf ein solches Zusammenstimmen der Bedeutung beider Worte mag auch den Theodoxion zu der Ableitung von 770 beranlagt haben. Auch gehört wohl hierher, daß Theophylakt zu Apg. 7. Rephan durch σχοτισμός ήτοι τύφλωσις erklärt. Richtig aber ift biefe Ableitung nicht und hat feine fprachliche Analogie im Bebräischen. Auch würde doch immer eher das schwache Licht als den schwachen Gang bezeichnen. — Biel richtiger ift die jett ziemlich allgemein angenommene Berleitung von 370, aufrichten, aufstellen, sistere. Go ichon Michaelis, Rofenmuller, Saffelberg; ebenfo Gefenius, Bengstenberg, Rurz, Ewald, Meher, de Wette, Sitig. Die meiften überfeten nun auf Grundlage diefer Burgel Geftell, Geruft, und denken an das Geruft, auf welchem die Bilder getragen wurden. Ewald (Propheten I, 105) vergleicht בוכוכה, Geftell, Fuff= gestell, bon berfelben Burgel. Dagu würde wohl der Parallelismus des borhergehenden Bliedes (na Dorn ) paffen; nur fieht man nicht ein, warum dem Gerufte eine folche Bedeutung beigemeffen fen. Movers (I, 292. 296) denkt daher an etwas Aufgerichtetes, eine Saule, welche ben Gott felber darftellte, und bringt damit das griechische uiw, Saule, in Berbindung. Go Bunfen, Aegypten V, a. 292. Dazu wurde dann im borderen Parallelglied fehr gut paffen, wenn man mit Rofenmüller und Ewald fatt durch Zelt nach dem fprifchen ספרתא Dfahl überfette, der dann auch den Gott darftellte. Go bezeichnet auch ein anderer Rame für Saturn, Set, das Aufgerichtete, die Säule (Bunfen V, a. 291 ff.). Säulengötterbilder find aber überall febr häufig (bgl. b. Art. "Baal", "Aftarte"). Man fann auch bei dieser Stymologie an Stator denten, fowohl inwiefern der Gott Saturn felber ftille fteht, als inwiefern er wie Jupiter Stator Anderes aufrecht erhält. Aehnlich Mobers und Bunfen. ftimmt Erfteren bei, daß mit Rijun gleichstammig fen Ron (כוֹדְ), das den Saturn als Ordner und Feststeller (Stator) bezeichne. Diese Beziehung vereinigt fich auch fehr wohl mit der anderen als Säule, insofern eben lettere das Symbol des Geftstellenden und Feststehenden der Gottheit ift, τὸ έστὸς καὶ μόνιμον τοῦ θεοῦ, nach Clemens Alex. Stromm. I, 25. p. 418; Mobers I, 192. Nach diefer letteren Faffung, nach ber fomohl and als oder Götterbilder bezeichnen, macht bas fonft fehr schwierige geure Bilber) teine Schwierigkeiten mehr. Immerhin, man mag fich nun für die eine oder für die andere Appellativbedeutung des Wortes Kijun entscheiden, es ift bamit nach bem Texte des Umos ein Sterngott bezeichnet, beffen Bild fich die Ifraeliten anfertigten (כרֹכב). Das Appellative ift, wie fo viele andere, au einem nomen proprium geworden. Und das ift der fo eben angeführte Rewan der Sprer und Berfer, der Raiwan ber Araber, ben die Bebruer Rijun nannten. Somit wird, wie Sigig bemerkt, die Uebersetzung der LXX auf richtiger Tradition beruhen.

Es ist übrigens die Stelle des Amos eine der ältesten, die sich auf Planetenversehrung bezieht. Nach der früher (siehe Bd. IX. S. 719) vorgezogenen Erklärung ist die Stelle im Amos nicht auf das mosaische Zeitalter zu beziehen, sondern auf die Zeit des Amos; die Schlen wir mit Diesterdick als Präsens, vom Herumtragen der Götterbilder bei den Ephraemiten, das ihnen der Prophet zum Vorwurf macht. Das Zeitalter ist also das sogenannte neuphönizische (vgl. d. Art. "Baal"), eine Periode, in der auch sonst, & B. unter König Ahas, Gestirndienst vorsommt.

Von der späteren chaldäischen Planetenverehrung unterscheidet sich wohl diese frühere sprische so, daß jene, die auch bei den Arabern und im Abendlande sich verbreitet hatte, von aftrologischer Natur ist, und die Planeten in gute und böse eintheilt. Nach dieser Auffassung ist der Sterngott Saturn der böse Gott. Die ältere Berehrung des Sternsgottes Saturn ist nicht so speziell aftrologisch zu fassen, sondern der Stern hat eine alls gemeinere Naturbedeutung als der fernste, als der oberste Negent, als der Feststeller und Feststeller der Dinge, als der erste in der Neihe der Planeten. Bei den Angaben der Alten über den Kronos Saturnus der Vorderasiaten, muß man sich nun freilich hüten, das, was über Kronos Baal (vgl. d. Art.), den obersten Regenten

gefagt wird, nicht mit dem zu bermengen, mas über den Planeten Saturn. Aber man tann annehmen, daß bereits zur Zeit des Umos die Begriffe des Sterngottes Saturn und die des oberften Regenten Baal unter dem Namen Kijun gufammenschmolzen als des obersten Feststehers und Feststellers, als des Saturnus Stator.

Reprobation, f. Borherbestimmung.

Requiem, so wird in der römischen Kirche die missa pro defunctis, die Todtenober Seelenmeffe genannt, weil die erften Worte des Meggefanges (nach dem turgen, für die Gemeinde nicht hörbaren initium missae) die auch fpater wiederholte Bitte ausfprechen: Requiem aeternam dona eis domine etc. Bemäß dem Zweck und Karafter der Seelenmeffe bleibt Mehreres weg, mas zu den Beftandtheilen des Mefformulars fonst gehört; das Requiem hat kein Gloria in excelsis, statt dessen wird (nach dem Dominus vobiscum und einer oratio pro defunctis) die Sequenz Dies irae, dies illa (f. Bb. III. S. 387) gebraucht; als Epistel und Evangelium werden geeignete Stellen gelefen wie 1 Ror. 15, 51 ff., 3oh. 5, 25 ff.; das credo fallt meg, an deffen Statt jogleich das Offertorium (Domine Jesu Christe, rex gloriae etc. Hostias et preces tibi offerimus etc.) eintritt. Es folgt die praefatio, das Sanctus, Osanna, Benedictus wie in der gewöhnlichen Messe; das Agnus Dei aber schließt nicht mit dona nobis pacem, sondern mit dona eis requiem sempiternam et lux perpetua luceat eis cum sanctis tuis in aeternum quia pius es. Sofort fagt der Briefter (beffen Megornat für diesen Aft ein schwarzer ist) statt des sonstigen ite missa est: Requiescant in pace, fteigt die Altarftufen herab und begibt fich mit den Ministranten an den Ratafalk, die tumba, die den Sarg mit dem Leidnam borftellen foll; es wird das libera nos domine, das Bater Unfer und eine Absolution in Gebetsform gesprochen, die tumba mahrend deffen beräuchert und befprengt und die Feierlichfeit damit geschloffen. Es macht im Ritus und in den Formularen einigen Unterschied, ob das Requiem am Begrabniftag oder am Jahrestag des Todes, oder am Allerseelentag gehalten wird. Außerdem läßt es, wie die regulare Meffe, verschiedene Grade von Feierlichkeit gu; dem Sochamt entfpricht diejenige Celebrirung der Seelenmeffe, bei welcher eine bestimmte Reihe von Sätzen (1. Requiem aeternam etc. mit dem Kyrie eleison; 2. das ganze Dies irae; 3. das Offertorium; 4. Sanctus, Osanna und Benedictus; 5. das Agnus Dei) von einem Singhor mit Drchefter, mit Orgel, ober auch ohne alle Begleitung, wie die alten italienischen Meister setzten, in funftvoller Figuralmusit ausgeführt wird. Außer ben genannten fünf hauptfäten legen manche Componiften noch ein ober bas andere Stud an puffendem Orte ein, um, mahrend ber Briefter ftill am Altare betet, bom Chor gefungen zu werden. Die zwei herrlichsten Compositionen des Requiem sind die bon Mozart und von Cherubini; es ift gefagt worden: unter Cherubini's Tonen mochte man weinen, unter Mogart's Musit mochte man fterben. Wenn Ginige, wie g. B. Tied, das Requiem von Jomelli als drittes jenen beiden an die Seite ftellen wollen, fo gilt dies nur von einigen Theilen deffelben. Bon den alten Meiftern ift die Seelenmeffe Baleftrina's (vom 3. 1591, die übrigens den Ruhm feines Stabat mater nicht erlangt hat), die von Afola (um 1596), von D. Pitoni (1688), welch' lettere schon ftark an die inzwischen entwickeltere bramatische Musik erinnert, - bann bon Spateren das Requiem von Michael Sandn, von Neukomm, von Senfried, von Enbler zu ermahnen. Bei diefer folennen mufitalischen Feier des Requiem gilt begreiflich die alte, den gregorianischen Gesang betreffende Regel nicht mehr, die wir bei Schubiger, "die Sangerschule St. Gallens vom 8. bis 12. Jahrhundert", Einfiedeln 1858, S. 26. Note 3 finden: Quidquid agitur pro defunctis, totum flebili et remissiori debet fieri voce; vielleicht erklärt fich aber aus biefer Regel oder ber ihr zu Grunde liegenden allgemeinen Unschauung die Wahrnehmung, daß bie alten Rirchencomponisten, wie es scheint, fich nur felten bewogen fanden, ju diesem Aft eine folenne Mufit zu setzen; von Baleftrina g. B., der zahllofe Meffen componirt hat, nennt uns fein Biograph Baini (Leben und Werke Palestrina's, herausg. von Riefewetter, Leipz. 1834, S. 127) nur

Die einzige, borhin ermähnte Seelenmeffe. - Bas in der romifden Rirche das Requiem, das ift (oder dem entspricht wenigstens) in der griechischen Rirche die fogen. Pannychis, beren Rame übrigens nicht hindert, daß fie am hellen Tage gefeiert wird (vgl. Bafaroff, Harrogic, oder Ordnung der Gebete für die Berftorbenen nach dem Ritus ber orthodoren orientalischen Rirche, Stuttg. 1855). Dies ift (wie es ursprünglich nur eine Bigilie war) feine formliche Meffe, fondern nur eine Reihe von Gebeten und Chorgefängen, die fomohl im Saufe nach dem Berfcheiden, als am Grabe, und wieder (gemäß uralter kirchlicher Sitte) am 3., 9., 20. oder 40. Tage, auch am Halbjahre = oder Jahrestage bes Todes in der Rirche gehalten werden tonnen. In letterer ift zu dem Ende ein besonderer Tifch als Traueraltar aufgestellt, auf welchem sich nebst Rreuz und Licht ein Teller mit Reis, der mit Honig gefocht und mit Bewürzen belegt ift, baneben ein zweiter Teller mit Beihrauch befindet; die Reistörner follen an Joh. 12, 24., 1 Ror. 15, 37., ber Sonig aber an's himmlische Ranaan erinnern. Die Gebete find, wie das überhaupt in der griechischen Liturgie bemerkbar ift, febr gehäuft; der name des Berftorbenen wird in denfelben nicht weniger als dreizehnmal genannt, die ftets wiederholte Bitte um feine Ruhe und um Bergebung feiner Gunden ift nur burch boxologische Stude und einige allgemeiner gefaßte Bitten an Gott und die heilige Jungfrau unterbrochen. Die Mufit, bie, wie alle Rirchenmufit der griechischen Rirche, bloft in Befang ohne Instrumente besteht, ift durch die Liturgie vorgeschrieben, alfo immer diefelbe. Sie hat, wie liberhaupt der liturgifche Befang jener Rirche, mit den griechischen Tonarten nichts gemein; es ift das moderne Dur und Mou, was darin herrscht; gut ausgeführt machen diefe Befange aber eine gang vortreffliche Birkung.

Refen, ift der Rame einer 1 Mof. 10, 12. genannten Stadt, welche Nimrod gegrundet hat und die zwischen Ninive und Calah lag. Rein anderer Schriftsteller bes Alterthums fennt fie, die fpateren fprifchen Ausleger wollen den Ramen in cont, (Ras-Ain) in Mejopotamien wiederfinden (cf. Tuch de Nino urbe p. 15 not.), mit Unrecht, da Resen in der Proving Uffgrien liegen muß und diese fich nicht bis nach Mejopotamien erstreckte (vgl. oben Art. " Ninive" Bd. X. S. 362). Da eine Stadt Refen, wie gefagt, sonft nicht genannt wird, fo läßt fich annehmen, daß fie nicht fehr bedeutend war, der Bufat הוא העיר הגדולה in der genannten Stelle der Genefis wird also nicht auf Refen, fondern auf Ninive im weiteren Sinne gehen, wie dies die neueren Ausleger (Knobel, Delitid) annehmen. Rawlinfon ließ den Namen, mit welchem die Ruinen bon Rimrud auf den Monumenten benannt werden, zweifelnd Leveth und identificirt ihn so wie den Ort felbst mit Calah (cf. Journal of the R. Asiatic Society of Great Britain and Ireland, Bo. XII, 417). Ift diese Bermuthung richtig, fo konnte auch Knobel's Bermuthung annehmbar erscheinen, daß Refen in ben Ruinenhugel von Rujunbichit zu fuchen fen. Allein nach ben ziemlich zuverläffigen topographifchen Untersuchungen bon F. Jones faut Rujundschif in bas Beichbild ber Stadt Ninive im engeren Sinne, auch ift jene Lefung Rawlinfon's ziemlich unficher. Es gibt übrigens zwischen Nimrud und dem eigentlichen Ninive noch mehrere Ruinenhugel, von welchen der eine oder der andere Ueberrefte von Refen enthalten konnte.

Reservatfalle, f. Casus reservati.

Reservatio mentalis ist ein Borbehalt oder vielmehr ein Rückhalt oder hintershalt im Gedanken, welcher sich unter einer asservorischen Aussage oder einer promissorischen Zusgage heimlich verbirgt. Die Mental-Reservation besteht darin, daß wirklich faktische Wahrheit bezeugt, aber etwas davon verschwiegen, oder auch ein Bersprechen geleistet, aber etwas im Gedanken behalten wird, so daß die Worte eine Auslegung zulassen, woran der, dem das Versprechen geschicht, nicht gedacht hat. Die Mental-Reservation ist mithin ein Vergehen gegen die Wahrheit und Wahrhaftigkeit, ein Hintergehen, welches besonders bei dem Eide, bei dem assertorischen und promissorischen, aber auch außerhalb des Eides jeder Versicherung, jedem Versprechen sich anhängen kann, und nur zu oft sich anhängt. So war es eine

Mental = Refervation, wenn Raifer Rarl V. im Jahre 1547 gu Balle dem Land= grafen Philipp von Seffen zur perfonlichen Leiftung der bedungenen fuffälligen Abbitte frei Geleit bin und gurud, und fofort nach geleifteter Abbitte bie Aushandigung des Gühnebriefes verhieß und verbürgte, aber, nachdem die Abbitte gefchehen mar, ben Sühnebrief zwar nicht verweigerte, aber zugleich gefängliche Saft gegen ben mit freiem Geleit berfehenen Landgrafen verordnete, indem er fich barauf bezog, daß bor der urfundlichen Ausfertigung der Capitulation, nämlich in den Berhandlungen mit den vermittelnden Reichsfürften, Morit bon Sachfen und Joachim II. von Brandenburg, nur Freiheit bon ewigem Gefängnig verburgt worden mar, aber nicht Freiheit von einigem Gefängniffe, welches auch mit dem freien Beleite gurud verträglich fen, ba der Zeitpunkt des Rudgeleites nicht vorbedungen fen. Der Raifer hatte hiernach aus den borangegangenen Berhandlungen etwas im Sinterhalte ber Bedanken gurudbehalten, ohne es beim Abschluffe der Berhandlung felbst offen auszusprechen, nämlich den Borbehalt einiger Wefangenschaft zwischen dem freien Beleite bin und zwischen dem freien Geleite gurud - (bgl. Leop. Rante: "deutsche Geschichte im Beitalter ber Reformation". IV, 522 f.). - Un jedem folden heimlichen, nämlich im Gedanken ber= borgenen Borbehalte tann die ftrafbare Berfündigung gegen die Chrlichkeit und Bahrhaftigkeit keinem Zweifel unterworfen fenn, und zwar auch außerhalb bes Ebitts, wie fich an dem obigen Beispiele zu Tage legt. Allein auch Borbehalte, welche nicht in Bedanken behalten, fondern ausgesprochen, aber bem Gibe felbst nicht einverleibt werden, verftogen gegen die Beiligkeit des Gides, mahrend fie vielleicht gerade jur Bahrung bes Bewiffens hinzugefügt werden; fie find eben als frembartige Bufate bedenklich, welche fich ber eigentlichen Sphare bes Gibes zwar nahern, aber auch wieder entziehen; fie fonnen um fo taufchender wirten, je phrafenreicher fie find. Entzieht fich die Dental = Refervation dem Borte, fo entzieht fich eine folche Berbal = Referva= tion dem Gibe felbft, dem fie fich doch aufchließt. Cben barum follte auch die Berbal = Refervation in feiner Berhandlung jugelaffen werden, weil fie die Beilig= teit des Gides verletzt, indem fie den Gid umgeht; fie ift um fo unzuläffiger, je mehr fie, absidhtlich oder unabsichtlich, den Ginn gefährdet oder verandert, in welchem ber Eid gefordert wird und in welchem er daher allein geleiftet — oder verweigert werden Benn baher ber Schwörende bei Ableiftung eines Berfprechens, bei eidlicher Uebernahme einer Berpflichtung zur Wahrung feines Bewiffens gegen den, dem der Gid geleiftet wird, nahere Erflarung über ben Ginn, in welchem er fcmoren will, nothig erachtet, fo muß zur Bermeidung jeden Migverftandniffes bie Eröffnung darüber nicht erft ber Gidesleiftung, fondern ichon ber Faffung ber Gides-Rotul vorausgeben, indem dazu das volle Einverftandniß beffen, dem geschworen wird, als nothwendige Boransje tung gehört, und das blofe Schweigen des letzteren bei dem Afte der Eidesleiftung nicht als Ginverftandniß angefeben werben tann, fondern vielmehr ebenfo wohl und noch öfter als Migverftandniß zu erklaren ift, bei welchem ber, bem geschworen wird, mehr als der Schwörende im guten Glauben fich befindet; daher der lettere in Zeiten fich er= flären muß, und nicht bis zulett feine nabere Erklärung verhalten darf. — Es handelt fich um Wahrhaftigfeit im Allgemeinen und um die Beilighaltung des Gides insbefondere; darum ift jeder Bufats oder Abzug neben dem Gide eine unguläffige Refervation. Bur näheren Erläuterung gehört in erfter Inftang ber Defalog, namentlich im 2. und 8. Gebote, und insbefondere eine wortgetreue Eregefe beffelben. gehört aber nicht allein in die Sphare des Rechts, fondern auch zur chriftlichen Ethit, fo wie zur Glaubenslehre. Die neununddreißig Glaubensartitel ber englischen Rirche schließen bamit, und zwar unter Berufung auf Jerem. 4, 2., indem fie die aus diefer Bibelftelle abgeleiteten brei Erforderniffe des Gides, nämlich Gerechtigkeit im Ge= genftande, Urtheilsfähigkeit im Subjette und Wahrhaftigkeit im Bergen ausbrudlich lehren und befennen. In den Artifeln wird von diefen drei Eideserforderniffen die Wahrhaftigkeit, veritas in mente, welche jede Mental-Reservation ausschließt,

zum Schluß genannt, der Prophet nennt sie zuerst. Luther übersett: Alsdann wirst du schwören ohne Heuchelei, אַבְּאָבֶּה, recht, בַּבְּעָבִיב, und heiliglich, הַבְּיָבָּה. Dhne Heuchelei, אַבָּאָבָּה, recht, בַּבְּעָבִיב, und heiliglich, הַבְּיָבָּה. Dhne Heuchelei, d. h. ohne Reservation. Die englischen Resigionsartikel anerkennen den Sid mit den Schlußworten: so it be done according to the Prophet's teaching, in justice, judgement, and truth. — Bgl. Bd. III. S. 715—721. Zur Literatur ist noch nachzutragen: F. G. Strippelmann, "der christliche Sid". Erste Mostheilung. Rassel 1855. S. 137 ff.

Refervationen, pabstliche. Der Erfolg, welchen die Ginwirkung der Babfte auf die Besetzung geiftlicher Stellen burch Ertheilung bon preces und mandata de providendo herbeiführte (vgl. den Art. "Menses papales" Bt. IX. S. 359 f.), gab bem römischen Stuhle Beranlaffung, fich auch in anderer Weise kirchliche Probifionen anzueignen. Es finden fich feit dem Ende des 12. Jahrhunderts Beifpiele, daß, wenn aus= wärtige Rlerifer in Rom ftarben, über die badurch jur Erledigung gekommene Stelle fogleich in Rom felbst eine Berfügung getroffen wurde. Go verlieh Innoceng III. gleich im erften Jahre feiner Regierung bem in der pabstlichen Canglei beschäftigten Reffen des in Rom verstorbenen Magister Aimericus de Partigny deffen Prabende in Boitiers (f. Innoc. III. epistol. lib. I. ep. 89.) und bisponirte späterhin wiederholt über apud sedem apostolicam bacant gewordene Stellen (m. f. c. 26. X. de praebendis [III, 5.] a. 1213. Die Worte: apud sedem apost., welche sich im Originale epist. lib. XVI. p. 166 finden, hat der Redakteur des vorpus decretalium, Rahmund von Bennaforte, weggelaffen; bgl. auch c. 23. X. de accusationibus [V. 1.]). Die burch biefes Berfahren benachtheiligten Bifchofe fuchten folden Berfügungen burch Profuratoren in Rom selbst zu begegnen. Es berichtet darüber die Gloffe zu c. 3. de praebendis in VI. (III, 4.) ad v. per ipsos: "Habebant episcopi ante constitutionem Clementis procuratores in curia, qui statim quum vacabant beneficia, conferebant illa, et sic praeveniebant papam" etc. Den einmal eingeführten vortheilhaften Brauch wollten fich aber die Babfte nicht mehr entgehen laffen und deshalb bilbete Clemens IV. im Jahre 1265 eine förmliche Reservatio ex capite vacationis apud Sedem apostolicam, fo daß ecclesiae, dignitates, personatus et beneficia, quae apud sedem ipsam vacare contigerit, nur vom Pabste verliehen werden sollten (c. 2. de praebendis in VI° [III, 4.]). Unter diesen Begriff subsumirte Honorius IV. im 3. 1286 auch den Fall, wenn Jemand fein Beneficium in die Sande des Pabftes refignirte (Wuerdtwein, subsidia nova diplomatica P. IX. p. 49 sq.). Bald ergingen nun aber Rlagen über Bergogerung der Wiederbesetzung folder Stellen, weshalb Gregor X. auf dem zweiten Concil ju Lyon (1279) verordnete, daß die Berfügung innerhalb eines Monats erfolgen folle, nach deffen Ablauf die Bifchofe oder ihre Generalvitare felbst die Stelle wieder befetzen durften (c. 3. de praebendis in VI°). Bonifacius VIII. wiederholte diese Bestimmung (c. 1. Extravag. comment. de praebendis [III, 2.] a. 1294), deflarirte fie dann aber naher, indem er ale beim apoftolifchen Stuhle erledigt diejenigen Beneficien betrachtet miffen wollte, deren Inhaber an einem Orte gestorben find, welcher sich bis zwei Tagereifen von dem jedesmaligen Aufenthalte der römischen Eurie befindet (intra duas diactas legales a loco, ubi moratur ipsa euria. c. 34. de praebendis in VI°), außerdem auch verordnete, daß von der Refer= vation die Pfarrfirchen ausgenommen febn follten, welche während der Erledigung des aboftolischen Stuhls vakant würden oder die der Pabft felbst bor feinem Tode noch nicht verliehen hatte (e. 35. de praeb. in VI°). Gine wiederholte Beftätigung und Erweiterung erfolgte durch Clemens V. 1305 (c. 3. Extrav. comm. de praeb.), 30= hann XXII. 1316 (c. Ex debito. 4. Extrav. comm. de electione [I, 3.]) u. U.

Eine andere pähstliche Reservation bezog sich auf die Cathedralkirchen und exemten Prälaturen. Das Necht der Metropoliten, ihre Suffraganbischöfe zu bestätigen (s. d. Art. "Erzbischof" Bd. IV. S. 153), war nach und nach seit dem dreiszehnten Jahrhundert von den Pähsten in Anspruch genommen und die sich hiermit dars

bietende Gelegenheit zu einer formlichen Reservation ausgebildet von Clemens V., 30-

hann XXII. (f. bie borhin cit. Stelle) und beren Rachfolgern.

Seit der Berlegung des pabftlichen Stuhls nach Avignon nahmen die Refervationen immer mehr an Umfang zu und wurden in einer Weise geübt, welche bittere Rlagen hervorrief (m. f. über die auf dem Concil gu Bienne 1311 gethanen Meugerungen Giefeter, Kirchengesch. Bb. II. Abth. III. S. 104. 105). Johann XXII. gab im 3. 1316. feiner Canglei eine befondere Erflärung über die Ausübung feines Rechts (vgl. Giefeler a. a. D. S. 105. Note i), aus welchen die Defretale Ex debito (f. ob.) hervorging', nach welcher als in curia vakant aufgeführt werden, alle Sipe, Rlöfter, Rirchen und jegliche sonstige firchliche Beneficien, insofern fie durch Tod, Deposition, Brivation, Caffation ber Bahl, Burudweifung ber Poftulation, Bergicht, Beforberung, Berfetzung u. f. w. zur Erledigung tommen. Much fammtliche von Cardinalen und ben römischen Bofbeamten, bis auf die Schreiber der pabftlichen Briefe, befessenen Beneficien werden derfelben Regel unterworfen. Darauf folgte im Jahre 1317 eine neue Refer vation, nämlich berjenigen Beneficien, welche wegen Incompatibilität (vgl. d. Art. "Beneficium" Bd. II. S. 53) aufgegeben werden mußten (cap. Execrabilis. 4. Extrav. comm. de praebendis [III, 2.], aud in cap. un. Extr. Joannis XXII. de praeb. [3.]), und wiederum andere durch die Bulle Imminente nobis b. 1319, In Patriarchatu 1322 (Giefeler a. a. D. S. 106. Rote 1 [verb. Bull. Rom. T.III. P. II. Fol. 177], 107. Note n). Mit abermaligen näheren Deklarationen bestätigte die Reservationen seiner Borganger Benedift XII. 1335 durch die Bulle: Ad regimen (cap. 13. Extrav. comm. de praebendis [III, 2.], suchte aber zugleich ben eingeriffenen Migbrauchen abzuhelfen, welche jedoch unter feinen Rachfolgern aufs Neue hervorbrachen und feit dem Schisma bon 1378 immer unerträglicher wurden. Phillips (Rirchenr. Bd. V. G. 519) fann nicht umbin, zuzugestehen, daß in Rom die Pabfte "ihr Collationsrecht im weitesten Umfange als ein Mittel benutten, um ihre Berrschaft gegenüber ber abgefallenen Dbedieng zu befestigen und fich einen Erfat für den Berluft an zeitlichen Erträgniffen zu verschaffen, den fie durch die Afterpabfte zu Avignon gu erleiden hatten". Die einzelnen Reservationen felbft, welche auf den bereits angeführten und auf fpateren Erlaffen beruhen, murden in den romifden Cangleiregeln (Dr. 1-9.) ausdrücklich beftätigt, doch feineswegs in allen tatholifden Bandern gleichmäßig anerkannt oder aufrecht erhalten, vielmehr burch besondere Bereinbarungen modificirt.

Die Berhandlungen bes Concils zu Conftang bezogen fich unter Anerkennung bes hergebrachten geschriebenen Rechts im Wefentlichen nur auf die Feststellung ber menses papales (f. dief. Art. Bd. IX. S. 361). Zu Bafel wurde dagegen ein allgemeinerer Beschluß gesaßt (sess. XII. decret. de electionibus, sess. XXIII. cap. 6. de reservationibus): "Quia multiplices ecclesiarum et beneficiorum hactenus factae per summos Pontifices reservationes non parum ecclesiis onerosae exstiterunt; ipsas omnes tam generales quam speciales sive particulares, de quibuscunque ecclesiis et beneficiis, quibus per electionem, quam collationem, aut aliam dipositionem provideri volet, sive per Extravagantes Ad Regimen et Execrabilis, sive per regulas Cancellarias aut alias Apostolicas constitutiones introductas, haec saneta synodus abolet: statuens, ut de cetero nequaquam fiant, reservationibus in corpore iuris expresse clausis et his, quas in terris Romanae ecclesiae ratione directi seu utilis dominii, mediate vel immediate subjectis fieri contigerit, dumtaxat exceptis." Während diese Festsetzung im Wesentlichen in Frankreich acceptirt, durch das zwischen Leo X. und Frang I. 1516 geschloffene Concordat aber zu Gunften des Pabstes wieder modificirt wurde, tehrte man in Deutschland im Allgemeinen gu ben alteren Bestimmungen der Ertravaganten Ad Regimen u. Execrabilis zurück. Das Wiener Concordat von 1448, zwischen Nikolaus V. und Friedrich III. eingegangen, und spatere Indulte regelten die Berhältniffe für die Folgezeit. Als pabftliche Reservationen murben hiernach anerkannt: 1) die in euria vakant werdenden Beneficien, jedoch nicht in den

später erweiterten, sondern in dem ursprünglichen Sinne, daß die Erledigung durch den Tod des Inhabers am Sige der Eurie oder in einem Umfange von zwei Tagereisen ersolgt ist; 2) da für die Cathedralkirchen und unmittelbaren Klöster und Stister die kanonische Wahl stattsinden sollte, so wurde für den Fall, daß der Pabst dieselbe nicht bestätigen konnte oder eine Postulation nicht annahm, die Stelle ihm reservirt; 3) desgleichen im Falle einer Absetzung, Privation, Translation oder Nenunciation, bei welcher eine Mitwirkung des Pabstes stattsand; 4) sobald durch Annahme einer vom Pabste verliehenen Stelle die bisher von dem Inhaber besesssiehen als beneficium incompatibile erledigt wird; 5) die Beneficien der Cardinäse, pähstlicher Gesandten und verschiedener römischen Curialbeamten; 6) die in den ungeraden Monaten erledigten Bezneficien (s. d. Art. "Menses papales").

Neue Ausbehnungen diefer Reservate und verschiedene Auslegung derfelben veranlaften jedoch auch fpaterhin wiederholte Bedenken und Streitigkeiten. Daher murde auch in der Zeit der Reformation dagegen Widerspruch erhoben und bereits im Jahre 1522 auf dem Reichstage zu Nürnberg diese Angelegenheit bei der Rlage über die abzustellenden Gravamina mit zur Sprache gebracht (f. Gravamina nationis Germanicae centum etc. [Francof. et Lipsiae 1788) nr. XIV sq.; G. M. Beber, die hundert Beschwerden ber gesammten deutschen Nation u. f. w. Erlang. 1829). Auf dem Concil von Trient wurde auch einige Erleichterung beschloffen, namentlich in Betreff der Incompatibilitäten zu Bunften der Capitel und Bischöfe (Conc. Trid. sess. XXIV. c. 15. de reform.), wie in ben von Alexander VI. eingeführten reservationes mentales, d. h. folder, durch welche eine andere kanonische Bahl vernichtet wird, weil ein anderer Bewerber bereits bon einem höheren gur Besetzung ber Stelle Berechtigten in Gebanken ernannt ift, u. f. w. (a. a. D. cap. 19.; vergl. Pallavicini hist. Conc. Trident. lib. XXIII. cap. 7. 11. 12.). Als demungeachtet die späteren Babfte feit Bius V. aufs Neue verschiedene Refervationen für sich in Anspruch nahmen (f. Ferraris bibliotheca canonica sub v. beneficium. Art. VIII. sq.; Phillips Rircheurecht Bo. V. S. 532. 533), wurde wenigstens deren Anwendung in Deutschland durch die Berufung auf das in Geltung ftehende Concordat von 1448 zurudgewiesen und bie Autorität der Cangleiregeln im Allgemeinen nicht anerkannt. (Ueber die in diefen enthaltenen Refervationen f. m. Ferraris a. a. D. Art. IX.; Phillips a. a. D. S. 533 f.). Insbesondere wurde auch darauf gehalten, daß im Falle einer Resignation die Reservation nicht zugelaffen wurde, wenn das erledigte Beneficium juris patronatus war. berartigen Fall, in welchem durch faiferliches Defret bom 21. August 1780 gegen die römische Berleihung der Batronatberechtigte geschützt murde, entwickelt Eichhoff in den Materialien zur Statistif des niederrheinischen und westphälischen Rreises Bb. I. S. 1 f. (Erl. 1781). Bis zur Auflösung des deutschen Reichs blieben aber die oben angeführten Reservationen im Sanzen im Gebrauche, doch hatte Raifer Joseph II. für Defterreich burch das Hofdekret vom 7. Oktober 1782 alle Refervationen bereits aufgehoben und der Biderspruch der geiftlichen Rurfürsten in den Artikeln von Roblenz 1769 und von Eme 1786 blieb nicht gang ohne Erfolg. Wie fich demgemäß in den einzelnen deutschen Bisthumern die Praris feststellte, ift nachgemiesen von Ditterich, primae lineae juris publici ecclesiastici. Argentorati 1779. Die anderweitige reiche Literatur hierüber ift verzeichnet bei Phillips a. a. D. S. 525. 526.; Rich= ter, Kirchenrecht S. 415. Dazu vergl. man noch Grosmann (P. F. Wolfgang-Sehmitt) disquisitio canonico-publica de eo, quod circa reservationes pontificias ex concordatis Germaniae generatim justum est. Wirceburg 1772; 3. 3. Mofer, von der Teutschen Religions-Berfassung (Frankf. u. Leipz. 1774. 4.) S. 646 f., wo die lehrreichen Anmerkungen bon Kreittmaber's zum Codex eivil. Bavarious und Berhandlungen der deutschen Reichsgerichte mitgetheilt find.

Nach der Wiederherstellung der kirchlichen Einrichtungen in neuerer Zeit und in Folge der Conventionen der deutschen Regierungen mit dem pabstlichen Stuhle sind in

Betreff ber bem letteren zustehenden Refervationen mehrfache Menderungen eingetreten. Insoweit sich dieselben auf die alternativa mensium beziehen, find sie bereits in dem Urt. "Menses papales" bargeftellt. In Betreff der übrigen Refervate ift fur Babern durch das Concordat Art. X. dem Pabste die Besetzung der Propftei in den Metropolitan = und Cathebralfirchen zugefichert, mahrend bem Ronige bie Stelle bes Defans zu vergeben zusteht. Wegen der Reservation durch die in ouria erfolgende Erledigung und vermöge der Incompatibilität schweigt das Concordat. Aus Art. XVII. (Caetera, quae ad res et personas ecclesiaticas spectant, quorum nulla in his articulis expressa facta est mentio, dirigentur omnia et administrabuntur juxta doctrinam ecclesiae eiusque vigentem et approbatam disciplinam) dürfte aber wohl auf das Fortbestehen derfelben gefchloffen werden konnen. In Preußen ift dies indirekt anerkannt, benn in ber Bulle de salute animarum ift den Capiteln das Wahlrecht der Bischöfe nur beigelegt "in vacationibus per Antistitum respectivorum obitum extra Romanam Curiam, vel per earum sedium resignationem et abdicationem"; außerdem ist bent Babfte ausdrücklich die Probstei vorbehalten, mahrend die Dekane von den Bifchofen eingesett werden. Für Sannover und die zur oberrheinischen Rirchenproving gehörigen Länder ift in den neueren Conventionen fein Borbehalt ausgesprochen. In Destereich vergibt nach dem Concordate von 1855 Art. XXII. der Pabst an fämmtlichen Metropolitan = oder erzbifchöflichen und Suffragankirchen die erfte Burde, außerdem wenn dieselbe einem weltlichen Privatpatronate unterliegt, in welchem Falle die zweite an deren Stelle tritt. Außerdem ift wörtlich der Art. XVII. des bagerifchen Concordate in Art. XXXIV. wiederholt und in Art. XXXV. sind die früheren Gefete, Anordnungen und Berfügungen, welche bem Concordate miderftreiten, aufgehoben. Man könnte baraus auf eine Berftellung der alteren Reservationen schließen. Schulte (das katholische Rirchenrecht. Theil II. S. 62. S. 331. Anm. 1.) erklärt sich aber für bas Gegentheil, weil a) feine besondere Erwähnung stattgefunden hat, mährend fie praftisch nicht mehr gelten, b) diese besondere Art ausdrücklich erwähnt ift (nämlich in Art. XXII.), c) der bestehende Zustand überall vorausgesetzt worden ist.

Auch außerhalb Deutschlands bestehen jetzt nur hin und wieder noch beschränkte Reservationen des Pabstes. In Neapel besetzt der Pabst die Consistorial Abteien, welche nicht dem Patronate des Königs unterliegen, so wie die erste Dignität in allen Capiteln, auch die Canonicate und die keinem Laienpatronate untergebenen Beneficien, welche in der ersten Hälfte des Jahres (Januar dis Juni) vakant werden. Pfarreien besetzt derselbe, wenn sie in curia erledigt worden oder mit einer Dignität oder einem Canonicat verbunden sind (s. Concordat von 1818 Art. VII. IX. X. XI.). In Spanien conferirt der Pabst die Dignität des Cantors in den Metropolitan und einigen bischicken Capiteln. In den Niederlanden bestehen keine Reservate.

S. F. Jacobson.

Reservatum ecclesiasticum, f. Borbehalt, geiftlicher.

Residenz (residentia) heißt die Pflicht kirchlicher Beamten, sich an dem Orte ihrer Berwaltung aufzuhalten. Sie ist die natürliche Folge der Forderung, daß jeder Beamte ordentlicherweise die ihm obliegenden Geschäfte in Person aussühre, was, zumal bei Geistlichen, wegen ihrer eigenthümlichen Stellung und der von ihnen zu leistenden Dienste doppelt nothwendig erscheint. Daher sprechen die Kirchengesetze wiederholt den Satz aus: "Cum ecclesia vel ecclesiasticum ministerium committi deduerit, talis ad hoc persona quaeratur, quae residere in loco et curam eius per se ipsam valeat exercere" (c. 3. 4. 6. X. de clericis non residentibus [III, 4.]).

Der Migbrauch, daß Kleriker von einer ihnen zugewiesenen Stelle zu einer ansberen besseren sich willkitrlich begaben, veranlaßte bereits im vierten Jahrhundert die Synoden, dagegen strenge Berbote zu erlassen und den Geistlichen das stete Berweilen bei den ihnen einmal übergebenen Gemeinden aufzuerlegen (Concil. Arelat. a 314. can. 2. 21. Nicaen. a. 325. can. 15. 16. Antioch. a. 341. c. 3. u. b. a.; s. Canones

Apostol. 15. 16. und dazu b. Drey, neue Untersuchungen über die Constitutionen und Canonen der Apostel, S. 273-275; vergl. Gratian's Detret Cau. VII. qu. I. can. 19 sq.), worauf auch die weltliche Gesetzgebung unterstützend hinzutrat (f. Nov. Justiniani VI. cap. 2. LXVII. cap. 3. CXXIII. cap. 9. u. a.). Diese Bestimmung wurde auch im frantischen Reiche erneuert, als unter Bonifacius' Mitwirtung die Regelung der firchlichen Berhältniffe erfolgte; f. Capitulare a 742. c. 3. (Pertz, Monumenta Germaniae Tom. III. Fol. 17.) verb. Cap. a. 744. c. 5. (Walter, corpus juris germ. P. II. pag. 25). Capit. Suessoniense a. 744 c. 5. (Pertz l. c. Fol. 21). Capit.. Vernense a. 755. c. 13. (l. c. Fol. 26). Rach Einführung des Dionysischen Coder wurden auch die alteren griechischen Canones ausdrücklich eingeschärft. Capit. eccles. a. 789. cap. 24., wiederholt a. 794. cap. 27. (Pertz l. cit. Fol. 58. 74.). Daß Beiftliche ihre Rirche nicht in Zeiten ber Gefahr verlaffen follten, murbe ichon zeitig ihnen vorgeschrieben (can. 47-59. Cau. XII. qu. I.), eben so auch bestimmt, daß fie nicht ohne Erlaubniß berreiften (can. 26-28. Cau. XXIII. qu. VIII.). Später kamen dazu noch andere Gefichtspunkte, daß nämlich der Gottesdienst persönlich mahr= genommen und die Residenz nicht badurch verhindert würde, daß Jemand mehrere Beneficien auf sich übertragen ließ (vgl. deshalb Tit. de clericis non residentibus in ecclesia vel praebenda. X. III, 4. in VI° III, 3.). Mit der Zeit murde die Dieciplin in der Handhabung der Residenz sehr gelodert, indem nach der Auflösung des gemeinsamen Lebens ber Capitel bie ordentlichen Stiftsglieder fich häufig durch Bifare vertreten ließen und ihre Pfründen auswärts verzehrten, mas von den Inhabern gro-Berer Pfarreien ebenmäßig geschah. Die vielen Cumulationen geiftlicher Stellen, felbst von Bisthumern, hinderten gleichfalls die Residenz, wozu noch die Reichsstandschaft der geiftlichen Fürsten deren Unwesenheit bei politischen Bersammlungen erforderte. Es er= gingen baher mannichfache Beschwerben und bei Belegenheit der Reformationsversuche im 16. Inhrhundert wurde die Sache reiflich erwogen (f. Consilia delectorum Cardinalium de emendanda ecclesia Paulo III. P. jubente conscripta et exhibita a. 1538, bei Le Plat, Monumenta ad historiam Concilii Tridentini amplissima. Tom. II. pag. 601). Auf dem Concil zu Trient felbst wünschte man dem Uebel abzuhelfen und machte dahin zielende Borschläge. Bei der Berathung hierüber entstand ein lebhafter Streit, ob das Refidenggebot auf göttlicher oder firchlicher Ordnung beruhe, ben befinitib zu entscheiden das Concil ablehnte (vgl. Benedict XIV. de synodo dioceesana lib. VII. cap. 2.), indem die Jefuiten im pabftlichen Intereffe den Sat bertheidigten, daß es tein gottliches Gebot fen (m. f. Sugenheim, Geschichte der Jefuiten in Deutsch= land, Bd. I. (Frankfurt a. M. 1847), S. 21 f.). In der Sache felbst murde aber befchloffen, mit Anlehnung an die alteren Canones unter Androhung erhöhter Strafen, das Residenzgebot zu erneuern. Demgemäß bestimmt 1) das Concil. sess. VI. cap. I. de reform .: Wenn Jemand von feiner Batriarchen =, Primatial=, Metropolitan= oder Cathedralfirche, die ihm aus irgend einem Titel oder Rechte übertragen ift, gleich= viel, in welcher Dignität oder Braeminenz er fich auch befinden moge, ohne gefetzliches Sinderniß oder rechtmäßige und bernünftige Urfachen feche Monate hinter einander aukerhalb feiner Diocefe aufhalt (vgl. cap. 11. X. de elero non resid.), fo foll er ipso jure zur Strafe den vierten Theil der Früchte eines Jahres verlieren, diese felbit aber follen durch den geiftlichen Dberen den Rirchen, Fabrifen und den Ortsarmen überwiesen werden. Bleibt er fernere feche Monate abwesend, fo foll er ein zweites Biertel in gleicher Beife verlieren. Bei weiterer beharrlicher Contumacia foll ftrengere Cenfur eintreten. Der Metropolit foll nämlich feine abmefenden Suffraganen, den ab= wefenden Metropoliten aber der altefte refidirende Suffraganbifchof, bei eigener Strafe des Berbots, die Kirche zu betreten, binnen drei Monaten dem Babfte denunciren, welcher bann ben Umftanden gemäß die Rirchen felbft mit geeigneteren Baftoren befeten fann. Dazu fügte das Concil sessio XXIII. cap. I. de reform., daß Jeder, mit Einschluß ber Cardinale, zur perfonlichen Refidenz verpflichtet feb, infofern nicht ein

rechtmäßiger Grund ihn entschuldige. Ein solcher seh: ehristiana caritas, urgens necessitas, debita obedientia ac evidens ecclesiae vel reipublicae utilitas; berselbe müsse aber schriftlich bescheinigt oder notorisch sehn, und die Provinzialspnode habe darsüber zu wachen, daß kein Mißbrauch eintrete und die Berletzer bestraft werden. Ohne einen solchen Grund wird eine Abwesenheit von zwei, höchstens drei Monaten im Jahre verstattet, wobei aber doch darauf zu achten, "ut id aequa ex causa siat et absque

ullo gregis detrimento". 2) Das Tridentinum bestimmt ferner sess. VI. cap. 2. de reform., daß die nie= driger ale die Bischöfe stehenden Beiftlichen, welche fich im Befitze bon Beneficien in titulum ober commendam (f. Bb. II. S. 49.) befinden, die nach Befet ober Bewohnheit Refidenz erfordern, von ihren Ordinarien dazu angehalten werden follen. Früher ertheilte dauernde Privilegien oder Indulte über Nichtrefidenz und Fruchtgenuß in Abwesenheit (c. 15. de reser, in VI. [I, 3. Bonifac. VIII.) sollen nicht mehr gelten, wohl aber temporare Indulgenzen und Dispenfen, jedoch nur, wenn fie auf wahren und vernünftigen Gründen beruhen; doch hat der Bischof auch hierbei durch Beftellung tuchtiger Bifare zu forgen, daß die Seelforge dadurch nicht vernachläffigt werde. Außerdem verordnet das Concil sess. XXIII. cap. I. de reform., daß die über die Bischofe gegebenen Beftimmungen megen der Berichuldung, des Berluftes der Früchte und ber Strafen auf alle Inhaber von Curatbeneficien angewendet werden follen. Wenn einer der ermähnten Grunde gur Abmefenheit vorhanden ift, foll auf fcriftliche Erlaubnif bee Bifchofe in bringenden Fällen eine zweimonatliche Entfernung geftattet werden durfen. Beim Ungehorfam hierin fann der Bifchof mit geeigneten Strafmitteln bis jur Umteentziehung borgehen.

3) Wegen der Stiftsgeistlichen verordnet das Tridentinum sess. XXIV. eap. 12. de reform., daß keinem gestattet sein, länger als drei Monate entsernt zu sehn, wenn auch Gewohnheit oder Statuten bisher eine längere Abwesenheit ersaubt haben, wogegen diesenigen Statuten, welche eine längere Anwesenheit (longius servitii tempus) vorsschreiben, in Gestung bleiben sossen. Wegen die Uebertreter dieser Borschrift ist mit Entziehung der Einkünste zu versahren und gegen bestarrlich Ungehorsame ein ordentslicher kanonischer Process einzuseiten. Außerdem bestimmt das Concil sess. XXI. c. 3. de reform., sess. XXII. c. 3. de reform., daß in den Stistern, in welchen nicht tägsliche Hebungen (distributiones quoditianae) im Gebrauche sind, oder so geringe, daß sie wahrscheinlich nicht beachtet werden dürsten, der dritte Theil aller Früchte und Einstinste von allen Aemtern gesondert und zu täglicher Bertheilung an die Anwesenden

verwendet werden folle (vgl. d. Art. "Bräfenzgelder" Bd. XII. S. 88).

Ueber die Anwendung dieser Bestimmungen im Besonderen geben die Deklarationen zum Tridentinum nähere Auskunft (m. s. Ferraris prompta dibliotheca canonica s. v. residentia, die Ausgabe des Concil. Trid. von Richter u. Schulte, Neller de varietate residentiarum canonicalium, in Schmidt, thesaurus diss. juris eccl. Tom. VI. pag. 270 sq.).

Die neueren Bereinbarungen mit dem römischen Stuhle schärfen besonders die Refidenzpflicht der Bischöfe und Canonici ein, und dies thun denn auch die auf Grundlage dieser Conventionen erlassenen neueren Capitelstatuten, welche zugleich die von dem Tri-

dentinum angeordneten Diftributionen einführen, refp. bestätigen.

Die bisher angeführten Grundsätze über die Residenz gelten übrigens nur für die sogenannten beneficia residentialia, d. h. sür alle majora, curata (s. Bd. II. S. 50) und diesenigen, sür welche der Stifter die Residenz ausdrücklich vorgeschrieben hat, nicht aber für die beneficia non residentialia, d. h. solche benesicia simplicia, bei welchen die Vertretung durch einen Substituten gestattet ist. Demgemäß unterscheidet man die residentia praecisa, welche vom Benesiciaten, unter Strase des Verlustes der Stelle, erfüllt werden muß, und causativa, deren Nichtbeachtung nur den Verlust der Früchte zur Folge hat (Ferraris a. a. D. Nr. 24 f.). Wenn

Iemand aus gesetzlichen Gründen (f. oben) abwesend ist, trifft ihn der gedrohte Nachsteil nicht, indem er vielmehr als residirend betrachtet wird (residentia ficta, im Unsterschiede von der residentia vera), ausgenommen wenn stiftsmäßig zum Erwerbe einer Distribution die persönliche Gegenwart vorgeschrieben ist. Außerdem enthalten die Partikularrechte noch besondere Bestimmungen wegen des Verreisens der Geistlichen. So verordnet z. B. das württembergische Kirchenrachsdekret vom 12. Mai 1830 (f. Beiß, Archiv der Kirchenrechtswissenschaft Bd. IV. S. 249), daß die Dekane, Dekanats-Commissäre oder Verweser nicht länger als 24 Stunden ohne den Urlaub der Oberbehörde sich von ihrem Amtssize entsernen dürsen. Den untergeordneten Geistlichen können die Dekane einen Urlaub von sechs Tagen bewilligen.

In der evangelischen Rirche bedurfte es derartiger Bestimmungen nicht. Es wird stets die perfonliche Berwaltung des Amtes vorausgesetzt und im Falle der Berhinderung für eine Bertretung durch die firchlichen Oberen Sorge getragen. Die Befetgebungen befchränken sich daher gewöhnlich darauf, für die Fälle nothwendiger Abwe= fenheit befondere Reffortbestimmungen zu erlaffen. In Preugen wurde 1742 den Beift= lichen das öftere Reisen überhaupt berboten (f. Mylius corp. constit. Marchicarum. contin. II. Fol. 71.). Späterhin wurde borgefdrieben: "Die Bfarrer muffen fich bei ihren Rirchen beständig aufhalten und dürfen die ihnen anvertraute Gemeinde, felbst bei einer drohenden Wefahr, eigenmächtig nicht erlaffen. Wenn fie zu berreifen genöthigt find, fo kann es nur mit Vorwiffen und Erlaubnig des Inspektors oder Ergpriefters geschehen. Dieser muß die Genehmigung der geiftlichen Oberen einholen, wenn die Beit der Abwesenheit mehr als einen Sonntag in fich begreift. In allen Fallen muß der Pfarrer, unter der Direction des Erzpriefters oder Inspettors, folche Beranftaltungen treffen, daß die Bemeinde bei feiner Abmefenheit nicht leide", u. A. m. (f. Allgemeines Landrecht Theil II. Tit. XI. S. 413-416. S. 506-509. und berschiedene diese Dispositionen näher deklarirende Erlaffe der Behörden). 3m Allgemeinen hat der Bor= fitzende der Confistorialbehörde den Urlaub ju ertheilen. Ift der Beiftliche qualeich Schulinspektor, so ift auch der Schulbehörde die erforderliche Anzeige zur machen (vol. die Kirchenordnung für Rheinland u. Wefthhalen bom 5. März 1835. §. 72. 73. — Ministerial=Restript bom 30. Juni 1836 u. a. m.). S. F. Jacobson.

Responsorien. Da bereits (Bd. I. S. 391 f.) ein Artifel über die Antiphonen vorangegangen ift, ber auch den Unterschied zwischen diesen und den Responsorien angibt, fo bleibt uns für gegenwärtigen Artifel nur noch folgendes Wenige ju bemerfen übrig. Go entschieden der ursprungliche Ginn der Wechselgefange ber mar, daß fich dadurch die Gemeinde felbstthätig am Gefange betheiligen und dadurch ihr priefterliches Recht ausüben follte, fo weit mar davon in Folge des flerikalen Beiftes, den Gregor der Große dem romifchen Cultus einhauchte, die katholische Rirche abgekommen; nur ein Priefter dem anderen oder ein funftgeübter Chor foll respondiren. Die lutherische Rirche nahm die Responsorien mit herüber, aber ihrem Brincip gemäß gab fie das Recht bes liturgifchen Antwortens ber Bemeinde gurud. Die verschiedenen Amen, Sallelnigh, bas "Und mit beinem Beifte" in der Brafation, das "Erhor' uns, lieber Berre Bott" in der Litanei follte die Gemeinde fprechen oder vielmehr fingen; das Ryrie Eleison, das deutsche Tedeum und Anderes follte fich zwischen dem Beiftlichen und der Gemeinde oder zwischen zwei Balften ber Gemeinde theilen. Gie ftellen, ihrem Wortinhalte nach jum Theil wirklich einen Dialog dar, Gruß und Gegengruß, Aufforderung und Ginwilligung; oft aber ift die Untwort nur verftarkende Wiederholung oder Fortführung oder Zusammenfaffung und Abschluß des Gedankens, fo daß die Bertheilung des Ganzen auf zwei fprechende Subjette (Liturg und Gemeinde, Liturg und Chor) nicht durch den Inhalt des Textes felbit, fondern nur durch die liturgifchen 3mede bedingt ift, ahnlich wie folche Bertheilung der Textesworte unter mehrere fich respondirende Subjette in jeder ausgearbeiteten polyphonen Mufit stattfindet. - Diese furzen Bechselgefange find fo reichlich in die gottesbienstlichen Afte eingewoben, daß die Gemeinde außer der Bre-

bigt und ben längeren Bermahnungen vor dem Abendmahl, der Trauung u. f. w. niemals lange baffib bleibt, fondern gwifchen bem Liturgen und ber Gemeinde ein fehr bewegtes Ebben und Minthen ju Stande fommt. Allein wie in benjenigen Gauen, in welchen der Cultus reformirte Einflüffe erfahren und darum fich vieler liturgifchen Trabition entledigt hat, diefe Responsorien auf ein Minimum gurudgeführt wurden und gulett gang berichwanden (in Burttemberg g. B. betete man doch noch zu Anfang biefes Jahrhunderts die Litanei responsorisch mit der Gemeinde; jett ift das "Ja" ber Communifanten nach Borlefung des Bekenntniffes in der Beichte noch das Ginzige, worin fie wirklich respondirt, mas aber wegen des zugleich feelforgerlichen Karaftere Diefes Aftes faum mehr hierher zu rechnen ift): fo ift auch in ber lutherifchen Rirche Diefes Respondiren vielfach ber Gemeinde abgenommen und einem funftgeübten Chor, oft auch blos dem Schülerchor oder gar dem Schulmeifter (dem Rufter) allein übertragen worden, was allerdings das leichtere und, wo tüchtige nufitalische Rrafte ben Chor bilben, auch das äfthetisch schönere wäre, wenn es sich hier in erster Linie um einen Runftgenuß handelte. Indeffen tann, wenn die Refponsorien mit Roten Jedem in die Sand gegeben, wenn im Anfang eigene Befangsubungen mit der Bemeinde veranftaltet werden, und wenn die Schuljugend beharrlich darin genibt wird, auch da, wo keine Tradition mehr, aber guter Wille bei Beiftlichen und Gemeinden vorhanden ift, bas alte Refpondiren in einfacher Form wieder hergestellt werden. (Bgl. Säufer, Gefch. d. Rirchengefangs. 1834. S. 312.) Daß die Orgel babei schweigen muffe (f. ebendas.) oder nur den Ton angeben durfe (wie Bahr will, "Begrundung einer Gottesdienftordnung für die ebangel. Kirche". 1856. S. 207), ist feine gegrundete Forderung; die Orgel fann auch dabei dieselben Dienste leiften, wie fonft. - Die reformirte Rirche hat fich durch ben einft bon ihr ausschließlich gepflegten Pfalmgefang nicht zu Refponforien führen laffen, die doch ursprünglich aus den Pfalmen mit ihrem parallelismus membrorum in die Rirche übergegangen find; die metrifchen Ueberfetzungen der Pfalmen haben dem respondirenden Besange ben Weg vollends versperrt. Gleichwohl fehlen fie auch bort nicht gang. Gelbst Zwingli läßt in seiner Dronung "das Rachtmahl Chrifti zu begon" (1525) nach Lesung der Spiftel 1 Kor. 11. das große Gloria fo beten, daß der Beiftliche anfängt, und dann abwechselungsweise die Manner und die Frauen es zu Ende führen, worauf auch die Präfation noch folgt. Bei Calvin fehlt das Responsorium ganglich; befto reichlicher erscheint es im englischen Gottesbienfte, und zwar sowohl als wirkliches Nachsprechen (oder vielmehr Nachmurmeln) der ganzen Bersammlung (3. B. bei der Beichte), wie als felbstständiges Untworten in furzen hemistichen (fo wird z. B. Die Bitte "Berr, erbarme dich über uns und mache unfere Bergen geneigt, bief Gebot gu halten", bon der Gemeinde jedesmal zwischenein gesprochen, nachdem ber Beiftliche bei der Berlefung des Dekalogs ein Gebot recitirt hat). Die aus der Union erwachfenen oder für fie bestimmten Liturgien haben in Bezug auf den borliegenden Wegenstand mehr den lutherischen als den reformirten Typus angenommen. Balmer.

Reftitutionsedift, f. Weftphälischer Friede.

Rettberg, Friedrich Wilhelm, Professor der Theologie zu Marburg, war am 21. August 1805 zu Eelle geboren. Sieben Jahre alt, versor er seinen Bater, welcher dort Bürgermeister in der Vorstadt war; bald nachher verlor seine Mutter noch fast alle ihre Habe durch eine Feuersbrunst; so wurde Rettberg früh darauf angewiesen, im Kampse mit drückenden äußeren Verhältnissen seine Kraft zu erproben und zu versmehren. Schnell durchlief er seit Ostern 1819 in fünf Jahren die Klassen des Gymsnasiums seiner Baterstadt. Seit Ostern 1824 studirte er in Göttingen Theologie und Phisologie; von den dortigen Theologen übte nur der ältere Plank einen größeren Einssuß auf ihn; die Phisologie zog ihn in seinen Studienjahren viel mehr an; hier waren Otsried Müsser, Dissen und Mitscherlich seine Lehrer, und diese, wie die Vorlesungen von Bouterwes, Heeren und Thibaut, sesseltung ihm die Preise zu Theil wurden und

Rettberg 751

welche 1826 und 1827 im Drud erschienen, die eine "an Joannes in exhibenda Jesu natura reliquis canonicis scriptis vere repugnet", die andere "de parabolis Jesu Christi", intereffirten ihn mehr als akademifche Borlefungen für genauere theologische Studien und schafften ihm jugleich die Mittel, den Sommer 1827 in Berlin guzubringen und hier noch Schleiermacher und Begel zu hören. Doch junachft führte ihn die ausgezeichnete philologische Bilbung, welche er erworben hatte, in feine Baterftadt jurud, wo er bon Michaelis 1827 bis 1830 eine Lehrerstelle am bortigen Gymnafium be-Aber im 3. 1830 ging er ale theologischer Repetent nach Göttingen gurud und blieb hier bis 1838, zuerft nach Ablauf der drei Repetentenjahre als Gehülfsbrediger neben dem trefflichen Ruperti, und dann feit 1834 zugleich als außerordentlicher Brofeffor; 1838 erhielt er bon der bortigen theologischen Fakultät die Doktorwürde und verheirathete fich mit der alteften Tochter des 1831 nach Göttingen berufenen Giefeler. Bom Berbste 1838 bis jum Frühjahr 1849 war er ordentlicher Professor der Theologie zu Marburg und feit 1847 zugleich lutherisches Mitglied des oberheffischen Confistoriums bafelbft, auch mehrmals Prorektor ber Universität; in diefem letten Amte, welches ihm durch die Unruhen des Jahres 1848 noch befonders erschwert wurde, war felbft feiner außerordentlichen Arbeitetraft zu viel aufgeladen und badurch wohl ein unheilbares Uebel rafcher entwickelt, welches feinem Leben am 7. April 1849 ein allzu frühes Ende fette.

Unter Rettberg's Schriften find die firchenhistorischen die bedeutenoften. Roch auf Pland's Rath fchrieb er zuerft die Monographie über Chprian (Göttingen 1831) und ging dann an die Fortsetzung der Rirchengeschichte bon Schmidt in Biegen, von welcher er aber nur einen Band lieferte, den 7ten des gangen Werkes (Giegen 1834), welcher die Gefchichte des Pabstthums im 13. Jahrhundert, und die Geschichte der Ausbreitung des Chriftenthums und der Kirchenversaffung für die gange Periode bon Gregor VII. bis Bonifag VIII. enthält. Seine Sanptidrift ift aber erft die "Rirchengeschichte Deutschlande", in zwei Banden (Göttingen 1846-48), für die altefte Zeit bie nach Rarl bem Großen vollendet. Sier fam es mehr auf Rritit und Gefchichtsforfdung, als auf Darftellung an; es galt, die Geschichte der erften Ginführung und Begrundung firchlicher Ginrichtungen zuerft in der Romerzeit und dann feit 486 unter den bornehmften beutschen Stämmen, Franken, Memannen, Babern, Thuringern, Sachfen und Friefen einzeln zu verfolgen, und fie von der Ueberwucherung mit Legenden zu reinigen, welche hier die dürftigen Nachrichten oft hat erganzen und unscheinbare Anfänge erhellen follen, dabei auch der allmählichen Entstehung der Sagen felbft bon Jahrhundert gu Jahrhundert rudwärts nachzugehen und fo für jedes derfelben die erst darin erreichte Stufe ihrer Fortbildung und Unschwellung festzustellen. Gben hier bewährte Rettberg ein besonderes fritisches und gleichsam juriftisches Talent des Untersuchungsrichters, welcher nach ftrenger Methode jeden nicht bollwichtigen Zeugen zurlidwieß und badurch die wenigen zuberläffigen unter dem großen Saufen der übrigen zu berdienten Ehren ju bringen verftand; zugleich ben gemiffenhaftesten Fleiß, welcher es für unverantwortlich gehalten hatte, bor vollständiger Durchlefung und Prufung aller erreichbaren Aften jum Spruche zu fdreiten. Dabei blieben, faft wie bei ben Schriften bes jungeren Balch. die Rünfte der Darftellung nur felten ausführbar; aber wer die fchwere Arbeit übernahm, für den erften Unterbau der deutschen Rirchengeschichte die Quader guzuhauen. durfte es für entbehrlich halten, fie noch zu firniffen. Und doch, wo der Gegenftand es julief, wie g. B. bei der Geschichte des Bonifacius, tonnte fich der Berfaffer nach überstandener fritischer Arbeit der Berarbeitung des übrig gebliebenen zu einer defto be= mahrteren Darftellung erfrenen. Roch viele andere fleine Beiträge gur Rirchen = und Dogmengeschichte lieferte Rettberg in einer großen Zahl von Recenfionen in den Got= tinger Unzeigen, in manchen trefflichen Artiteln ber Illgen'ichen Zeitfdrift für hiftorifche Theologie (ber Paschastreit der alten Kirche, doctrina Origenis de λόγω divino, liber die Berioden einer hannoberichen Rirchengeschichte), der theologischen Studien u. Rritifen

752 Rettig

(Bergleichung von Occam's und Luther's Abendunghlelehre, 1839), der Erfch = Gruber'= fchen Encyflopadie (Pabstthum, Paulus, Betrus, Batriftit u. a.) und bes Conversationsleritons der Gegenwart (Bermefianer, Bietismus, Rationalismus, Romanismus u. a.), und in mehreren lateinischen Brogrammen (comparatio inter Bandini libellum et Petri Lombardi sententiarum libros, 1834, doctorum scholasticorum placita de gratia et merito, 1836). Unter seinen übrigen Arbeiten ift bie Schrift über "bie Beilslehren des Chriftenthums nach den Grundfäten der ebangelifchelutherifchen Rirche", Leipzig 1838, durch die Möhler'iche Symbolik veraulafit, und nächft den Begenschriften von Ritich und Baur wohl die icharfte Entgegnung gegen Möhler. Aus feinem Rachlaß ift ein mit großer Pracifion die hauptfragen der "Religionsphilosophie " jusammen faffendes Collegienheft über diese Wiffenschaft, Marburg 1849, herausgegeben. Gine genauere Aufzählung aller feiner Schriften und Auffätze, ju welcher nur noch die in ben erften Band biefer Enchklopadie aufgenommenen Artikel hingugufugen find, und eine Rarafteriftit feiner feltenen perfonlichen Gigenichaften, fowie feiner Berbienfte um Die Berwaltung ber Universität Marburg, ist zu geben versucht in einer lateinischen Dentschrift (Marburg 1849, in 4.), in einer Leichenrede (baf. 1849) und in einem Nekrolog (Raffelsche Zeitung 1849 Nr. 15.) von Senfe.

Rettig (Beinrich Chrift. Michael), ein fruh verstorbener, doch verdienter Theologe unferer Tage, geboren 1795 zu Giegen, mußte bei der Armuth feiner Eltern, während seiner Ghmnafial = und Universitätsjahre, beide zu Giegen verbracht, viel mit Beschwerden fämpfen, die aber seinen regen Beift nicht niederbeugten, sondern nur gu verdoppelter Thätigkeit antrieben. Gine Lehrerstelle am Gymnasium feiner Baterstadt, Die er nach Bollendung feiner Studien erhielt, fette ihn in den Stand, fich als Privatbocent zu habilitiren. Er las über Rirchengeschichte und neutestamentliche Schriften und wirkte mit bei Leitung bes philologischen Seminars. Seine ersten Schriften find auf die Philologie bezüglich, wovon die bedeutenoften Vita Cnesii Cnidii 1827 und Quaestiones Platonicae 1831 find. Um diese Zeit ging in Rettig's theologischer Ueberzeuaung eine Umwandlung vor. Anfänglich ber rationalistischen Denkweise huldigend, wens bete er fich nach und nach ber biblischen Lehre vom Sohne Gottes als Beiland ber Belt zu. Das ift nun das Gigenthumliche in ihm, daß, fo wie ihm die felbftftändige Berrlichkeit des Evangeliums aufging, fo wie er den driftlichen Glauben in feinem eigenthumlichen Befen erfaste und bon ber blogen Vernunfterkenntnig losrif, er auch die Kirche, worin der Glaube an Chriftum einen Rorper gewonnen, felbstftandig ju gestalten, von allem staatlichen Ginflusse zu emangiviren fuchte Seine Ansichten darüber legte er nieder in einer Schrift, Die großes Auffehen erregte: "Die freie protestantische Rirche ober die firchlichen Berfaffungsgrundfäte des Cbangeliums." Biefen 1832. Es ift diese Schrift jett verschollen, doch verdient fie schon insofern Beachtung, als fie in Deutschland bis jett nur noch in der Schrift bes württembergifchen Theologen Wolf, die etwas fpater erschienen, ein Seitenftud gefunden hat. Go ift fie auch ohne allen fremden Ginflug entstanden; der Berfaffer tennt Binet's "liberté des cultes" nur bom Borenfagen und bedauert es, daß er fich diefe Schrift und andere frangofische Schriften ber Art nicht berschaffen konnte. Er knüpft, was bas Siftorifche betrifft, lediglich an die alteften Traditionen feiner vaterländischen Rirche, an bie Synode von homberg vom Jahre 1526 und ihre Befchluffe, an ben "großen, für die heffische Rirche ewig unvergesilichen" Lambert v. Avignon (f. d. Art.) an. Man kann fagen, daß feine Schrift nur eine Auffrifchung ber Befchluffe jener Synobe und ber Baradora des Lambert b. Avignon ift. Söchst ungerecht mare es, ihm revolutionaren Beift fculd zu geben. Rur fo viel kann man fagen, daß er ben politischen Libera= lismus, der gerade in jenen Jahren Aufschwung genommen, auf die kirchlichen Berhaltniffe anwendete. Was nun den näheren Inhalt der Schrift betrifft, fo ift der erfte Abschnitt, der die Gründe gegen die Trennung der Rirche vom Staate widerlegen und Diefe Trennung felbst rechtfertigen foll, hochft schwach zu nennen. Offenbar mar es Renchlin 753

dem Berfaffer weniger darum ju thun, als um einen forgfältig ausgearbeiteten Entwurf ber Berfaffung der Rirche, in ihrer Gelbftftanbigfeit und Getrenntheit bom Staate gedacht. Sier geht er in das fleinfte Detail mit einer Sorgfalt ein, die hinlanglich beweift, wie fehr er fich in fein Ibeal einer freien Rirche hineingelebt und wie eifrig er gefucht hatte, dieses Ideal zu verwirklichen und den harten Boden des empirischen Lebens der fichtbaren Rirche für daffelbe zu bearbeiten. Freilich tritt bei allen folchen Beftrebungen ber migliche Fall ein, daß, indem fie über das Ziel hinausschiegen, fie auch die guten, paffenden Borichläge in Miftredit bringen und fo den Erfolg der Bestrebungen nach Religionsfreiheit, in den richtigen Grenzen aufgefaßt, eher hemmen als befördern. fällt es auch auf, daß Rettig alle und jede Berpflichtung auf Symbole verwarf (S. 162), nicht undeutlich die Abschaffung der Kindertaufe empfahl (S. 114. 115), keine ausschließliche Befähigung zum Predigen und zum Berwalten der Saframente zugab (vgl. S. 100), ben Prediger gar nicht einmal als integrirenden Bestandtheil der Kirchenregierung betrachtet miffen wollte und ihn feinem Presbyterium völlig unterordnete (vgl. S. 122 ff., bef. S. 127). Im Gangen alfo möchte diefe Kirchenberfassung so wenig ausführbar sehn, als bie von Lambert v. Avignon erdachte. Im Jahre 1833, zu einer Zeit, wo er einen balbigen Tod voraussah und in Boraussicht dessen sich mehr und mehr im Glauben an ben herrn befestigte, erhielt er ben Ruf nach Burich als ordentlicher Professor der Theologie an der neu organisirten (nicht reorganisirten) Universität. Sier lag ihm ob, auch über Dogmatif zu lefen, und er erfreute fich noch bor feinem Tobe gerechter Unerkennung. In Burich bereitete Rettig eine fritische Ausgabe des R. T. und Commentare dazu vor; an der Vollendung wurde er gehindert durch den Tod am 24. März Bingegen hat er eine größere fritische Arbeit vollendet, das Facsimile des St.= Gallener Evangeliencoder unter dem Titel: Antiquissimus quatuor Evangeliorum codex Sangallensis graeco-latinus interlinearis, nunquam adhuc collatus. Zurich 1836, unter seiner Aufficht gemacht und von ihm mit einer fritischen Ginleitung versehen. Früher waren einzelne Proben seiner exegetischen Studien erschienen: Quaestiones Philippenses, Giessen 1831. — Ueber das Zeugniß Justin's über die Apokalypse. — Exegetische Analekten von 1831 bis 1838, — vor und nach seinem Tode in den Studien und Kritiken erschienen. — Siehe Conversationslexikon ber Gegenwart s. v.

Bergog.

Reuchlin, Johann, geb. am 28. Dezember 1455 ju Pforzheim, nimmt unter den humanistischen Borläufern der Reformation eine der ersten Stellen ein. Bater war ein Dienstmann der Dominifaner, mahrscheinlich deren Bermalter. Die erfte gelehrte Bildung erhielt er in der lateinischen Schule zu Pforzheim, nach einer jedoch nicht gehörig verbürgten Nachricht seines Biographen Mah foll er auch mit Dringenberg die Schlettstadter Schule besucht haben; im Frühjahr 1470, also nicht viel über 14jahrig, bezog er die Universität Freiburg, wo er nur einige Jahre verweilte. Nach feiner Rudtehr von dort wurde er wegen feiner ichonen Stimme unter die Hoffänger am baden-durlachifchen Hofe aufgenommen. Markgraf Karl lernte ihn badurch kennen und mahlte ihn 1463 zum Begleiter feines dritten Sohnes Friedrich auf die Sochfchule ju Baris. Bier benutte er ben Unterricht ber berühmteften Gelehrten jener Zeit, besonders wichtig aber murde es für ihn, daß er Gelegenheit fand, die griechische Sprache zu lernen. Schon nach einem Jahre mußte er feinen Bringen, dem fich Ausficht eröffnete, Bifchof in Utrecht zu werden, in die Beimath begleiten, und nun begab er fich zur Fortsetzung seiner Studien nach Bafel, wo ein griechischer Flüchtling, Anbronifos Kontoblatos, griechisch lehrte, auch fand er dort einige griechische Manuftripte, welche Cardinal Nitolaus von Ragusa dem bortigen Dominikanerklofter geschenkt hatte, und unter benen sich auch eine Bergamenthanbschrift bes neuen Testaments aus dem 10. Jahrhundert befand. Johann Beffel, deffen Bekanntichaft er ichon in Baris gemacht hatte, fand er in Bafel wieder; mit Johann von Amerbach und feinem Bruder, den Befitzern einer berühmten Druckerei, tam er in häufigen auregenden Berkehr. Dabei hörte

und hielt Reuchlin Borlefungen; er erklarte nicht nur Rlaffifer, fondern ftellte mit feinen Buhörern auch Uebungen in Grammatif und Stiliftit an. Damale arbeitete er auch ein lateinisches Wörterbuch aus, das viel gebraucht wurde und 23 Auflagen erlebte. Nachdem Reuchlin 1477 Magister der Philosophie geworden war, begann er auch, Borlefungen über die griechische Sprache zu halten, fam aber dadurch bald in Collifion mit den geiftlichen Lehrern der Universität, welche in dieser Neuerung einen Angriff auf das bestehende Suftent fahen und flagten, daß biefe griechischen Studien von der romifchen Frommigkeit abführten, benn die Griechen fenen gar feine Blieder ber rechtglaus bigen Kirche und ihre Lehren verboten. Die Anfeindungen, die Reuchlin deshalb er= leiden mußte, bestimmten ihn, Bafel zu verlaffen, und er ging nun, um feine griechiichen Studien weiter zu berfolgen, nach Baris. Dort nahm er bei einem griechischen Flüchtling, Bermonymus von Sparta, Unterricht im Griechischen, und zwar nicht nur in ber Grammatik, sondern auch in der Schönschrift, deren Angübung er fich doppelt nützlich machte, indem er die Schriftsteller, die fein Lehrer gerade auslegte, für beffen Buhörer abschrieb, wodurch er seinen Unterhalt gewann und zugleich auch fich mit jenen Schriften fo vertraut machte, daß er fie auswendig lernte; homer, die Rede des Ifofrates, die Dialektik bes Ariftoteles pragte er sich auf diese Weise ein. Gin Jahr später (1478) finden wir Reuchlin in Orleans, wo er das Lehren und Lernen wieder aufs Cifrigfte trieb. Dort ftudirte er, um fich ben Weg zu einer praktischen Laufbahn au öffnen, die Rechtswiffenschaft. Schon nach einem Jahre (1479) murde er Baccalaureus in diefer Fakultät; auch verfaßte er dort für feine Borlefungen eine griechische Grammatit, die aber nicht gedrudt wurde; bald darauf begab er fich nach Poitiers, wo Sugo de Banza und Bernhard Durandus als berühmte Rechtslehrer blühten; er blieb hier einige Jahre und fehrte im Sommer 1481 ale Licentiat der Rechte in feine Beimath zurud. Zunächst ließ er fich als Abbotat in Tübingen nieder und hielt zugleich Borlefungen an der dortigen Universität über griechische Sprache, auch erwarb er ben Grad eines Doktors der Rechte. Der Graf von Württemberg, Eberhard im Bart, fand jo großes Gefallen an ihm, daß er ihn alsbald zu feinem Beheimschreiber und Rath ernannte. 2018 folder begleitete er den Grafen im Frühjahr 1482 nach Rom und gu einer feierlichen Audieng bei Babft Sirtus IV., der dem Grafen eine geweihte goldene Rose überreichte. Bei dieser Gelegenheit hielt Reuchlin eine lateinische Rede, die durch Eleganz bes Ausbrucks allgemeine Bewunderung erregte. In Folge davon befreundete er fich mit dem Philologen Hermolaus Barbarus, der damaliger Sitte gemäß Reuch= lin's Namen in das griechische "Kapnio" übersetzte. Auf der Rückreise wurde Reuchlin ju Floreng in den Rreis gelehrter und geiftreicher Männer eingeführt, welchen Lorenzo bon Medici um fich gefammelt hatte. Dort fand er Marfilius Ficinus, den Platonifer, den Rabbaliften Johannes Bicus von Mirandola, Politianus, den Erzieher des nachherigen Babftes Leo X. Die Anregungen, welche er durch diefe Männer erhielt, maren bon nadhaltigem Ginfluß auf Reuchlin's geiftige Entwickelung, er murde bon ariftotelifcher Scholaftif, deren Anhanger er bisher gewesen war, ju einem mit Muftit bersetten Platonismus geführt, er wurde lüftern nach der Geheimlehre der Rabbala und trachtete bon nun an ernstlich darnach, fich bas Berftandniß derfelben zu erschließen. Borerft fand er aber zu folchen Studien weder Zeit noch Gulfsmittel. Rach feiner Rudfehr aus Italien mußte er ben Grafen Cherhard in feine neue Refibeng Stuttgart begleiten, und wurde hier um 1484 als Affessor des Hofgerichts angestellt, auch 1485 bon dem Orden der Dominifaner zu ihrem Anwalt für ganz Deutschland erwählt. folgenden Jahre führte ihn eine diplomatische Sendung zur Königswahl und Krönung Maximilian's I. nach Frankfurt, Köln und Aachen, 1487 ein anderer amtlicher Auftrag in's Elfaß und zu dem Bifchof von Trier, 1492 hatte er den Grafen Eberhard im Bart auf einer Reise nach Ling zum Raifer Friedrich III. zu begleiten, um von dem= felben eine Beftätigung des Münfinger Bertrags über die Untheilbarfeit des Landes Burttemberg einzuholen. Der Raifer, auf den Reuchlin einen befonders gunftigen GinRendslin 755

druck gemacht zu haben scheint, ehrte ihn durch Erhebung in den Abelstand und Bersleihung des Titels und der Rechte eines Pfalzgrasen. Ein noch größerer Gewinn von dieser Reise schien es ihm aber, daß sich ihm jest die längst ersehnte Gelegenheit dars bot, die hebräische Sprache zu lernen; er sand in dem Leidarzt des Kaisers, Iakob Ieshiel Loens, einen gelehrten Juden, der ihn während des Ausenthalts in Linz, welcher sich die in's nächste Iahr verzog, in den Elementen des Hebräischen unterrichtete. Neuchlin warf sich nun mit Eiser auf das Studium der Kabbala, und eine Frucht davon war das im Sommer 1494 bei Amerbach in Basel erschienene Buch "de verdo mirisioo". Neuchlin legt darin seine aus Bibel und heidnischer Philosophie gezogenen religionsphilosophischen Ideen unter der Hille sinker Vilder dar. Dieses Werk, das eine merkwürdige Mischung mittelalterlicher scholastischer Anschlin's literarischen Ruhm unter seinen Zeitgenossen hauptsächlich besaründet und acht Auslagen erlebt.

Auf die Zeit höfischer Ehren und literarischen Genuffes und Ruhmes folgte nun für Reuchlin eine schlimme Zeit der Bedrangnig und Berfolgung. Gein Berr und Gönner, Berzog Eberhard von Württemberg, ftarb 1496, und fein Rachfolger, Eberhard der Jüngere, mar Reuchlin nicht eben freundlich gefinnt, da er früher deffen Umtrieben gegen den alteren Better entgegengearbeitet und des jungeren fchlimmen Rathgeber, den Augustinermonch Holzinger, hatte berhaften und in langer Gefangenschaft halten laffen. Reuchlin hatte deffen Rache zu fürchten; er gerieth barüber in folche Roth, daß er, mehr ale einem Manne bon gutem Bemiffen ziemte, den Ropf verlor. Er flüchtete ans Stuttgart und begab fich nach Beidelberg, wohin ihn Johann von Dalberg, Kangler der dortigen Universität längst eingeladen hatte. Dort lebte er gunachst als Gaft Dalberg's, murbe aber bald (31. Dezember 1497) von dem Kurfürsten zu feinem Rath und jum Erzieher feiner Sohne mit 100 Gulben Behalt und zwei Pferderationen ernannt. Er hatte dort neben Befchäften und Studien ein heiteres Leben und fand babei Stimmung, die feit den Tagen feiner Jugend aufgegebene Dichtung wieder aufzunehmen; eine Sammlung bramatischer Arbeiten in lateinischer Sprache eutstand in Diefe Stüde waren barauf berechnet, von Schülern zur lebung im Lateinsprechen auswendig gelernt zu werden. Das bedeutenofte Stud ift die Komodie Sergius, worin der Feind Reuchlin's, der Augustiner Holzinger, verspottet wird. Progymnasmata scenica erlebten 29 Auflagen. 3m Auftrage des Kurfürsten schrieb Reuchlin ein Sandbuch der Beltgeschichte, und auf Anregung der juridischen Falultät ein Lehrbuch des Civilrechts. Auch eine diplomatische Sendung wurde Reuchlin wieder an Theil. Sein Kurfürst war bom Pabst Alexander VI. mit dem Bann belegt worden, weil er den Mönchen bon Weiffenburg im Elfaß einen Theil ihrer Ginkunfte ftreitig gemacht hatte, und der Kurfürst schickte nun Neuchlin im August 1498 nach Rom, um feine Bertheidigung zu führen und die Aufhebung des Bannes zu vermitteln. Diefe Angelegenheit hielt ihn ein Jahr lang in Rom feft; er benutzte Diefe Zeit zu griechi= ichen und hebräischen Studien; lettere ließ er fich fein gutes Geld koften; er bezahlte einem Juden 10 Goldkronen für feinen Unterricht. Für die Beidelberger Bibliothet machte er in Rom wichtige Erwerbungen. Als er im Sommer 1498 nach Deutschland gurudfehrte, fand er feine alte Beimath in Stuttgart wieder zugänglich, da fein Feind, Bergog Cberhard II., indeffen bon feinen Landständen abgesetzt worden mar. Reuchlin nahm feine Entlaffung bon Rurfürst Philipp und tehrte im Sommer 1499 nach Stutts gart jurud, um hier fich wieder bleibend niederzulaffen. Ginige Jahre nachher beranlufte ihn die Beft, Stuttgart auf eine Zeitlang zu verlaffen, er flüchtete fich in das einige Stunden entfernte Dominifanerklofter Denkendorf. Dort hielt er den Monchen Bortrage "de arte praedicandi", welche 1504 zu Pforzheim gebrudt murden. Es berrath fich in diefem Buch bereits eine reformatorische Richtung; er fagt in feiner Bidmung an den Abt, er habe das Buchlein berfaßt, um aus den jungen Leuten des Rlofters ebangelisch gefinnte Manner zu machen, die das Bolt zu beffern bermochten, und

48 \*

756 Reuchlin

machte es den Mönden dringend zur Pflicht, daß fie fich mit der heiligen Schrift berstraut machen follten.

Ein Zeugniß für das Ansehen, in welchem Neuchlin stand, ist es, daß er im 3. 1502 von dem schwäbischen Bund zu seinem Nichter gewählt wurde. Dieser schwäbische Bund, der einen großen Theil der Fürsten, des Adels und der Neichsstädte des sidwestlichen Deutschlands vereinigte, war eines der wichtigsten Landsriedensdündnisse und hatte den Zweck, den Fehden zwischen den verschiedenen Neichsständen zu steuern. Das Bundesgericht war ein Schiedsgericht, das in Händeln zwischen Fürsten, Abel und Städten das Urtheil zu sprechen hatte. Ieder der drei Stände, Fürsten, Abel und Städte, hatte einen rechtskundigen Nichter zu ernennen und zu besolden, und es wurden zu diesem Vertrauensamte nur Männer von besonderem Ansehn erwählt. Neuchlin wurde von den Fürsten des Bundes ernannt und hatte 200 Gulden Besoldung. Eben damals, im Sommer 1502, war Tübingen zum Sitze des Bundesgerichts bestimmt worden, das alle Vierteljahr sich versammelte. Eilf Jahre lang verwaltete Reuchlin dieses oft sehr geschäftsvolle Umt, und gab es auf, als der Sitz des Gerichts nach Augsburg verlegt wurde.

In Stuttgart lebte er bom Sofe zurudgezogen und brachte bie Sommermonate in der Regel auf einem kleinen Landgute in der Rafe der Stadt gu. Geine Studien waren bamals hauptfächlich auf das Hebräische gerichtet. Die erste Frucht berfelben war eine Flugschrift über die Lage ber Juden, die er auf Anregung eines Ebelmanns fchrieb, der fich lebhaft für diefelben intereffirte. Sie erschien 1505 unter dem Titel: "Doctor Johannes Reuchlins tutsch missive. warumb die Juden fo lang im elend find". Er leitet hier die Berbannung der Juden bon der Gunde her, die fie gegen Chriftus begangen haben, und die Fortdauer ihrer Strafe bon ber Berftodtheit, mit welcher fie ihre Gottesläfterung täglich erneuern. Schlieglich ermahnt er die Juden burch Liebe und Belehrung jum Chriftenthum ju führen. 3m folgenden Jahre erichien Reuchlin's hebräische Grammatik, durch welche er als der erfte in Deutschland dem grammatikali= Schen Unterrichte in der hebräischen Sprache Bahn gebrochen hat. Er felbst thut sich auf diese Leiftung viel zu gut und schließt fein Werk mit ben Borten des Borag: "Stat monumentum aere perennius", auch rühmt er fpater in einer Bertheidigungsschrift: "und ift vor mir nie keiner kummen, der fich understanden hat, die gante bebraifche Sprach in ein Buch zu reguliren." Zunächst schien jedoch der Erfolg gering; Reuchlin hatte das Werk auf eigene Koften bei Unshelm in Pforzheim druden laffen und die ganze Auflage an Amerbach in Bafel je 3 Exemplare zu einem Gulden verkauft, aber Amerbach klagte fehr, das Buch finde keinen Abfatz. Reuchlin's Sauptziel mar aber nicht die Erlernung der hebraifchen Sprache, fondern die Erforschung der tabbaliftifchen Beheimlehre. In diese bersuchte er sich und Andere einzuführen durch feine Schrift bom Jahre 1516 "de arte cabbalistica", in welcher er die Ideen, welche er in seinem Berke "de verbo mirifico" nur angedeutet hatte, weiter ausführt. Wie in diesem bedient er fich bes Dialogs, der von einem Mahomedaner Marrianus, einem pythagoraifchen Philosophen Philolaus und einem judifchen Gelehrten, Simon, gu Frankfurt geführt wird. Der Mohamedaner und der Phthagoraer fommen zu dem Juden, um fich von ihm die Beheimniffe der Rabbala mittheilen zu laffen. Zahlengrößen und geometrifche Größen werden als Bilber und Trager ber höchsten Ideen gebraucht und die alt= teffamentlichen Erzählungen durch allegorische Deutung zu Offenbarung metaphhfischer Beheimniffe gesteigert. So viel aber auch Reuchlin auf diese feine kabbalistische Forschungen hielt, gewährten fie weder ihm die gehoffte Befriedigung, noch beruhte auf ihnen die miffenfchaftliche Bedeutung des Mannes. Seine Liebhaberei für hebraifche Literatur und ihre Beheimlehre verwickelte ihn aber in verdrugliche Sändel, die ihm den Abend feines Lebens gar fehr berbitterten. Wir meinen ben bekannten Streit mit Bfefferkorn und den Rolner Dominitanern. Im Berbfte des Jahres 1509 fuchte ihn ein getaufter Jude Namens Pfefferforn, Berwalter des Spitals St. Urfula in Roln,

Renchlin 757

in Stuttgart auf und machte ihm als einem mit der judifchen Literatur vertrauten Belehrten das Anfinnen, ihm zu einem Bernichtungszug gegen die Bücher der Juden behülflich zu fenn. Pfefferkorn war nämlich ein fanatischer Bekehrer feiner ehemaligen Glaubensgenoffen und meinte, man muffe bie Juden zur Befehrung zwingen, wenn gutliche Mittel nichts fruchteten. Er hatte mit Gulfe ber Dominifaner in Roln eine Reihe bon Schmähschriften gegen die Juden geschrieben, einen Judenspiegel, eine Judenbeichte, ein Buchlein, "wie die Juden ihre Oftern halten", hatte fie gemeinschädlicher Brrthumer, craffen Aberglaubens und grundfätlicher Immoralität gegen die Chriften beschuldigt und Fürsten und Obrigfeiten ju einem Bernichtungsfriege gegen die Juden aufgefordert. 3m Sommer 1509 hatte er ben Raifer Maximilian I., der eben gegen Benedig im Felde lag, zu Badua aufgesucht und von ihm ein Mandat ausgewirkt, fraft deffen die Juden überall im Reiche ihre fammtlichen Bucher auf die Rathhäuser zu bringen hatten, wo fie mit Bugiehung der Pfarrer und einiger Manner bom Gericht und Rath durch Pfefferforn untersucht werden, und diejenigen, welche Schmähungen gegen die driftliche Religion enthielten, mit Befchlag belegt und verbrannt werden follten. Bu diefem Gefchäft fuchte Pfefferforn Reuchlin's Beihulfe und Rath und forberte ihn auf, mit ihm an den Rhein zu reifen und auf die judischen Bucher Jagd zu machen. Aber Reuchlin, dem weder das Unternehmen, noch der Mann, der es betrieb, gefiel, erklärte, er habe wegen anderer bringender Beschäfte nicht Zeit, fich mit ber Sache zu befaffen, meinte auch das Mandat habe einige Mängel in der Form und fchrieb, als Pfeffertorn die Grunde feiner Abweifung fchriftlich haben wollte, diefe auf einem Zeddel auf. Bald barauf fam ihm auf Pfefferforns Betrieb durch den Rurfürsten Uriel von Mainz ein faiferlicher Befehl zu, ein Gutachten abzufaffen, ob nicht den Juden ihre fammtlichen Bucher außer dem alten Testament abgenommen oder berbrannt werden follten. Reuchlin schrieb das verlangte Gutachten unter dem Titel "Rathschlag, ob man den Inden alle ihre Bucher nehmen, abthun oder berbrennen foll." klärte darin, über die vorgelegte Frage laffe fich viel hin und wider disputiren, man muffe aber jedenfalls unter ben fraglichen Buchern Unterschiede machen. Da fen 1) bie heilige Schrift A. T., die außer Frage stehe, 2) der Talmud, d. h. eine Sammlung bon Auslegungen bes mosaischen Gesetzes aus verschiedener Zeit. Dieses Buch habe er noch nicht zum Lefen bekommen und könne daher fein bestimmtes Urtheil darüber abgeben. Sein Inhalt fen ihm nur aus Widerlegungsschriften befannt, und darnach ju urtheilen, moge wohl Manches wider das Chriftenthum darin ftehen, aber in der Regel berftänden die Juden felbst den Talmud, der in berschiedenen morgenländischen Sprachen geschrieben seh, nicht, und es könne daher wenig schaden, wenn auch manches Wider= driftliche barin ftehe. Uebrigens könnten auch driftliche Theologen viel aus dem Talmud lernen, und wenn fich der Unverftandige baran argere, fo liege die Schuld an feinem Unverstand, nicht an den Büchern; 3) die Rabbala, Reuchlin's Lieblingsbuch. diese konnte er sich darauf berufen, daß Pabst Alexander VI. auf das Wort des Bicus von Mirandola, "es fen feine Runft, die uns mehr gewiß mache von der Gottheit Chrifti, denn Magie und Rabbala", Diefes Buch als dem Glauben nütlich anerkannt habe, und daß Babst Sixtus IV. es habe in's Lateinische übersetzen laffen. erklärenden Gloffen und grammatischen Commentare über einzelne Bucher bes alten Te= ftaments von Rimchi u. A. feben die nützlichften Borarbeiten für die driftlichen Ausleger. 5) Die Bredigt = und Ceremonienbucher gehören jum Cultus, deffen freie Uebung ben Juden durch faiferliche und pabstliche Rechte jugestanden fen. 6) Die Bücher über allerhand Wiffenschaften und Kunfte feben nur insoweit zu vertilgen, als fie berbotene Runfte, wie hererei und Schatgräberei, lehrten. 7) Unter den Poetereien, Fabeln und Erempelbudlein mögen fich allerdings etliche finden, welche Schmähungen auf Chriftus, bie Jungfrau Maria und die Apostel enthielten; übrigens sehen ihm, dem Berfasser des Gutachtens, nur zwei folche bekannt, Nizahon und Tholdoth Jeschu, die aber von der Mehrheit ber Juden felbst berworfen wurden; folde feben allerdings werth, daß fie auf

758 Reuchlin

kaiferlichen Befehl verbrannt und die Juden, bei denen sie gefunden werden, bestraft würden, aber nur nach genugsamem Berhör und nach rechtmäßig ergangenem Urtheil. Die Bertilgung sämmtlicher Indenbücher aber würde nur den entgegengesetzten Erfolg haben, daß sie viel werther gehalten wirden. Anstatt den Juden ihre Bücher zu verstrennen, solle man sie lieber durch vernünftige Disputation überreden und gütlich zum christlichen Glauben mit der Hüsse Gottes überreden. Schließlich macht Neuchlin den Borschlag, der Kaiser möge besehlen, daß jede deutsche Universität auf 10 Jahre zwei Lehrstühle der hebräischen Sprache errichte und die Juden ihre Bücher zum Gebrauch des Unterrichts herleihen sollen.

Der Rathidilag Reuchlin's war einerseits bestimmt durch die ihm eigene Milbe der Gesinnung und durch die Ueberzeugung, daß die Bekehrung der Juden nicht durch Zwangemagregeln herbeigeführt werden durfe, andererfeits mag aber das literarifche Intereffe, das ihm die Erhaltung der judifchen Literatur ale Quelle religionsphilosophi= icher Beheimlehre wünfchenswerth machte, nicht ohne Ginfluß auf fein Butachten gemefen feun. Anders urtheilte aber Pfefferforn und die Dominitaner in Roln. Reuchlin hatte sein Gutachten durch einen geschworenen Boten im August 1610 an den Kurfürsten von Mainz geschieft. Diefer theilte es vertraulich an Pfefferforn mit, welcher es nun benüte, um in einer Flugschrift, unter bem Titel "Bandspiegel" erscheinend, Reuchlin und feine Motive auf's Bösartigfte zu verdächtigen. Er wurde nämlich darin beschuldigt, er habe fich von den Juden beftechen laffen, ein ihnen glinftiges Gutachten ju stellen, überdies berftehe er das Sebraifche gar nicht recht, sein Borterbuch und feine Grammatik seinen voll Fehler und Fälschungen und wohl gar nicht eigenklich von ihm felbst geschrieben. Diese Schmähfdrift hatte Pfefferforn mit Bulfe des Dominitaners priore Jatob von Hoogstraten in Köln berfaßt und in Frankfurt auf ber Oftermeffe 1511 theils verfauft, theils zu schnollerer Berbreitung verschenkt. Reuchlin mandte fich gunachft an den Raifer, der auf einer Reife durch Schwaben fich gerade in Reutlingen befand. Diefer verfprach, die Sache durch den Bifchof von Augeburg untersuchen ju laffen; es geschah aber nichts, und Reuchlin fah fich genöthigt, felbst feine Bertheidi= aung zu führen. Er veröffentlichte nun fein Gutachten, bon einer Erzählung bes Bergangs begleitet; es murde zur Berbstmeffe 1511 bei Anshelm in Tubingen gedruckt und führt den Titel "Augenspiegel". Gegen die Beschuldigungen des Sandspiegels fest er die Rachweifung, daß "ber getauft Sud" 34 Lugen gegen ihn borgebracht habe. Mit der Entruftung eines guten Bemiffens betheuert er auf den Borwurf der Beftechung, "daß er all fein Lebtage von den Juden oder von ihretwegen weder Beller noch Bfenning, weder Kreuz noch Munz, nie empfangen, genommen, noch verschafft habe, auch insbesondere diefen Rathschlag betreffend ihm nichts dergleichen versprochen noch erboten worden fen". Als dieser Augenspiegel Reuchlin's nun auf der Berbstmeffe 1511 ju Frankfurt berkauft werden follte, machte Bfefferforn allerhand Umtriebe bagegen. wußte einen dortigen Pfarrer Meyer zu bestimmen, daß er als angeblicher mainzischer Commiffair den Bertauf der Schrift verbot, auch hielt Bfefferforn felbst polemifche Strafenpredigten dagegen. Die theologische Fafultat ber Universität Koln fette eine Commiffion nieder zur Prufung des Augenspiegele, ob nichte Retzerisches barin gu ent= Reuchlin, der nun fürchtete, in einen Inquisitionsproceg bermidelt gu werden, wandte fich an einen früher befreundeten kölner Theologen, Conrad Collin, und den mit der Untersuchung seiner Schrift beauftragten Professor Arnold bon Tungern, mit einem entschuldigenden, etwas gar ju bemuthigen Schreiben, worin er erklart, fich gang der Autorität der Rirdje unterwerfen und widerrufen zu wollen, mas etwa in feinen Schriften nicht mit ben Grundfaten der Rirche übereinftimmen follte; andererfeits beflagte er fich aber auch fiber ben Undank ber Dominitaner, benen er eine Reihe von Jahren als Anwalt gedient, ohne eine Belohnung anzunehmen. Diefes Schreiben hatte keineswegs die von Reuchlin gehoffte Wirkung. Er hatte fich furchtsam gezeigt, und dies ermuthigte nun die Dominitaner, ihm erft recht bange gu machen. Doogstraaten

Renchlin 759

schrieb ihm, das Ergebniß der Priifung seiner Schrift seh allerdings kein ganz günstiges. Reuchlin suche das vom Kaiser löblicherweise begonnene Werk gegen die jüdischen Bücher zu stören; dadurch mache er sich der Begünstigung des jüdischen Unglaubens verdächtig und gebe den Juden zu neuem Spott gegen die Christen Nahrung. Auch habe er Stellen und Sätze aus der heiligen Schrift und beiden Rechten ungehörig angeführt und verdreht, anstößige und sier fromme Ohren ärgerliche Anknüpfungen eingestreut und das durch Zweisel an seiner Rechtgläubigkeit erregt. Man schieße ihm daher ein Verzeichniß der von ihm falsch angewendeten Schrifts und Rechtssätze, damit er sie nach dem Beisspiele des heiligen Augustinus widerruse.

Reuchlin antwortete der Rölner Fakultät fanftmuthig und unterwürfig, dankte für bie Schonung, ihn bor ber Berurtheilung erft hören zu wollen, und erklärte fich bereit, da, wo er geirrt habe, Belehrung annehmen zu wollen, auch erbat er sich eine Formel der Erklärung, die man von ihm verlange. Aus dem Privatbrief aber, den Reuchlin gleichzeitig an feinen alten Bekannten Collin fchrieb, erfieht man, daß Reuchlin's Bebuld am Ende war. Er gefteht darin, er konne nicht begreifen, wie er mit feinem Sutachten Aergerniß gegeben haben folle; überdies habe er es ja nicht zuerft beröffentlicht, fondern die Berrather, Die das berfiegelte, für ben Raifer bestimmte Gutachten er= öffnet und bekannt gemacht haben. Erft wenn man ihm nachweise, daß er gegen die Bahrheit gefprochen, wolle er jeden Stein hinwegnehmen, der irgend Unftog erregen tonnte, fo daß allein ber Stein und Fels zurudbleibe, den feine Beitgenoffen berworfen d. i. Chriftus. Die Fakultät, welcher Collin auch den an ihn gerichteten Brief Reuch= lin's mittheilte, erwiderte ihm unter dem 12. Febr. 1512: wenn ihm daran liege, ein katholischer Chrift zu bleiben, fo muffe er dem Berkauf des Augenspiegels Einhalt thun und den Inhalt deffelben öffentlich widerrufen, wenn nicht, fo werde man ihn borladen. Collin rieth unter bem Schein ber Freundschaft, wenn er (Reuchlin) nicht rafch gehorche, fonne er nichts mehr für ihn thun. Reuchlin antwortetete ber Fakultät am 11. März 1512: schon lange habe er bergeblich um ein Formular gebeten zu der Erklärung, welche das angebliche Mergerniß wegschaffen fonnte. Da es nicht gegeben worden, fo wolle er felbst auf nächster Messe eine Erklärung herausgeben, in welcher er bas Alte auseinanderseten und Reues, wo es nöthig, hinzufugen werde, das werde Ginigen jum Weftstehen, ben Sinterliftigen und Berlaumdern aber gum Berlaumden helfen. Den ferneren Berkauf des Augenspiegels konne er nicht mehr hindern, da er Eigenthum des Berlegers fen, bon welchem er felbst die Exemplare für feine Freunde habe taufen muffen. Dem Rolner Freund aber schrieb er: er fen in diefer Sache fo trefflich berathen und habe fo wichtige Beschützer hinter fich, daß ein Gewaltstreich gegen ihn für feine Begner übler als für ihn felbst ausschlagen wurde. Leicht seh es, Zank zu er= regen, aber schwer, ihn beizulegen, das habe nicht bloß er, fondern auch fie zu bedenten. "Belche Bewegung", fährt er fort, "mußte es verursachen unter ben Kriegs= leuten von Adel und Unadel, auch jenen, welche die Bruft ohne harnisch aber voller Narben haben, wenn ein Redner mit ber Kraft eines Demosthenes ihnen Anfang, Mittel und Ende biefes Sandelns entwickeln und zeigen wurde, wem es dabei um Chriftus und wem um den Bentel zu thun gewesen feb." "Und glaube nur", fahrt er fort, "zu jener Schaar ber Starten wurden fich auch die Poeten und Siftorifer gefellen. deren in diefer Zeit eine große Angahl lebt, die mich als ihren ehemaligen Lehrer wie billig ehren; fie wurden ein fo großes Unrecht, bon meinen Feinden an mir berübt, ewigem Undenken übergeben und mein unschuldiges Leiden schilbern zu eurer hohen Schule unvergänglicher Schmach". Bald barauf erschien die berheißene Erklärung unter dem Titel: "Ain clare verstendnuß in tütsch uff Doctor Johannsen Reuchlins rathschlag von den judenbüchern bormals auch zu Latin im Augenspiegel ufgangen", Tub. 1512, Diese Schrift war eigentlich nur eine deutsche Ausführung der im Augenspiegel dem Gutachten beigegebenen Erklärung. Diefelbe fand auf der Frankfurter Meffe großen Abfat, obgleich jener Freund Pfeffertorn's, der Frankfurter Pfarrer Mener 760 Rendflin

wieder berfucht hatte, im Namen bes Erzbischofs von Mainz den Berkauf zu verbieten. Sie murde von den megbefuchenden Fremden bald durch gang Deutschland berbreitet und der Sandel Reuchlin's gewann allgemeine Theilnahme. Bon vielen Geiten famen ihm Bludwünsche, Zustimmungeerklarungen und Ermuthigungen zu, er möge doch im Rampfe für die Wahrheit und gegen die geiftesfeindlichen Monche aushalten. Die Rolner er= ließen nun auch ihre Rriegserklärung gegen Reuchlin; fie veröffentlichten das Ergebnif der Prüfung des Angenspiegels und ftellten aus diefem und den beiden andern Schriften Reuchlin's die anftößigen und ärgerlichen Puntte in 43 Artiteln, lateinisch verfaßt, qu= Als Einleitung war ein Spottgedicht auf Reuchlin bon Ortwin Gratius, Lehrer ber schönen Wiffenschaften in Roln, beigefügt, und das Bange bem Raifer ge= widmet. Reuchlin erwiderte in einer Gegenschrift: "Defensio contra calumniatores suos Colonienses. Tubingae 1513", worin er die gegen ihn erhobenen Befchulbigungen grundlich widerlegt, aber freilich auch in Schmähworten und Schimpfreden feinen Begnern nichts schuldig bleibt. Pfefferforn nennt er ein giftiges Thier, ein Scheufal, ein Ungeheuer, feine Bonner, die Theologen in Roln, liftige Bunde, Schweine, Fuchfe, reis gende Bolfe, fyrifche Lowen, Cerberuffe und höllische Furien. Die gange gebildete Welt nahm in ber Sache für Reuchlin Bartei, aber mit bem Ton biefer letten Schrift waren nicht alle einverstanden. Pirkheimer und Erasmus tadelten bitter die Leidenichaftlichkeit, mit ber er losgefahren mar, und bedauerten die unanftändigen Schimpf= wörter. Um fo niehr war bie borwarts dringende Jugend der humanisten gang auf Reuchlin's Seite. Die große Bewegung, die der Streit erregte, war dem Raifer Das rimilian Grund genug, ein Editt zu erlaffen, welches beiden Barteien Stillfchweigen gebot. Aber die Dominifaner in Roln waren nicht gemeint, den handel in Schweigen begraben zu laffen. Jafob Hoogstraten, der Dominikanerprior in Koln, erinnerte fich feiner Cigenfchaft ale Retermeifter ber Diocefe Roln, welche er auch in andern rheini= ichen Erzsprengeln fich anmagte; er lud Reuchlin nach Mainz bor, 6 Tage nach Sicht ber Borladung follte er bort erfcheinen. Renchlin ließ nun burch feinen Anwalt Beter Staffel von Rürtingen wegen berichiedener Formfehler, befonders aber weil Boogftraten notorisch fein Wegner fen, gegen ihn ale Richter protestiren und auf ein Schiedegericht antragen. Dies wurde verworfen und Reuchlin ließ nun anzeigen, daß er an ben Babft appellire. Run bergichtete Soogstraten auf fein Regerrichteramt, er trat ale Un= flager auf und brachte den Erzbischof von Mainz dazu, daß er aus Mainzischen Rathen einen Gerichtshof bildete. Durch einen Anschlag an der Sauptfirche zu Mainz murbe am 27. Sept. 1513 Jedermann auf Rachmittags 3 Uhr eingeladen, Zeuge bes Berfahrens gegen Reuchlin zu febn. Schon hatte der Procef begonnen. Kölner Dominis faner wurden als Zeugen berhört. Da nahm fich das Domcapitel, besonders beffen Dechant Lorenz b. Truchfeß, Reuchlin's an und erwirkte einen Aufschub von 15 Tagen, innerhalb beren Reuchlin zur Mussöhnung nach Mainz tommen follte. Das Domcapitel schickte einen Gilboten an Reuchlin nach Stuttgart, und diefer traf am 9. Ottober in Mainz ein, begleitet von dem Professor der Theologie Jatob Lempp von Tübingen und dem Obervogt von Baihingen, Beinrich b. Schilling, die ihm Berzog Ulrich jum Schut mitgegeben hatte. Das Domcapitel machte Borfchläge jum Bergleich, Boogftraten ging aber nicht darauf ein, er ließ bon allen Rangeln die Confiscation des Augenspiegels, ber= fündigen; Reuchlin aber erklärte bor Notar und Zeugen, daß er von jo ungerechten Richtern an den romifchen Stuhl appellire, und bas Domcapitel fchidte einen Gilboten zum Erzbischof, der sich in Afchaffenburg aufhielt, um bon ihm einen Aufschub von einem Monat zu erbitten. Als nach Ablauf ber Frift ber Bote nicht guruckgefehrt mar, ichien hoogstraten boch zu feinem Biele gelangen zu konnen. Um Morgen bes 12. Dtt. um 8 Uhr zog er mit feinen Dominitanern und Dottoren der Universitäten Löwen und Erfurt und einer großen Menschenmenge, die durch den angebotenen Ablag auf 300 Tage herbeigelodt mar, nach dem Gerichtsfaal. Aber taum maren fie dort angelangt, um die Berhandlung zu beginnen, fo erschien ein Bote von dem Erzbifchof mit dem

Renchlin 761

Befehl, daß die Aburtheilung noch einen Monat hinausgeschoben werden follte, ba noch ein Bergleich zu hoffen fen. Soogstraaten protestirte zwar gegen die Einmischung bes Erzbifchofe und appellirte an den Pabst, aber die Richter entfernten fich und Soogftragten wurde unter bem Spott ber Menge alleingelaffen. Reuchlin fehrte nun nach Stuttgart jurud und wartete ruhig ab, was weiter gefchehen wurde. Der neue Pabft Leo X., ein Freund der humonisten, übertrug durch ein Brebe bom 21. Nob. 1513 die Erledigung der Sache den Bischöfen von Speier und Worms. Der Bischof von Speier, ein junger Pfalzgraf Georg, fette am 20. Dez. ein Gericht nieber, bor melches die Parteien auf den 30. Dez. borgeladen wurden. Reuchlin erschien mit feinem Unwalt, Boogstraten aber ftellte nur einen Stellvertreter, weshalb auf den 20. Febr. 1514 eine zweite Borladung erlaffen wurde. Soogstraaten aber ließ indeffen, auf ein Urtheil der theologischen Fakultät in Roln geftütt, Reuchlin's Augenspiegel am 10. Febr. öf= fentlich verbrennen. In Speier wurde erft um 24. April 1514 das Urtheil gefällt, welches dahin lautete: der Augenspiegel fen frei von Reterei und der Kirche unschädlich, bas Gutachten über die Judenbücher undarteiisch und mahr, die Ausdrücke über die Judenbücher unbartheiisch und wahr, die Ausdrücke über die Kirche ehrerbietig und baher bas Lefen jener Bucher erlaubt; hoogstraten wurde jum Schweigen und zur Bezahlung der Prozeftoften von 111 Bulden verurtheilt und unter Androhung des Bannes angewiesen, sich mit Reuchlin zu vergleichen. Die Dominikaner machten sich wenig aus bem zu Speier gefällten Urtheile, ale es in Roln angeschlagen murbe, gerjetten fie es mit bem Degen. Um bemfelben eine andere Autorität entgegenzusetzen, mandten fie fich an verschiedene Universitäten, um gunftige Gutachten für fich zu gewinnen, und es gelang auch wirklich, von Erfurt, Maing, Löwen und Paris folche zu erhalten. Erfurt hatte fich übrigens mit aller Anerkennung über Reuchlin ausgefprochen, nur feine heftigen Ausdriide migbilligt. An die Universität Baris hatte fich auch Reuchlin und zwar noch bor ben Rolnern gewendet, durch Bermittlung eines bort fonft einflugreichen Freundes, bes Jatob Faber Stabulenfis und unter Empfehlung des Bergogs Ulrich von Burttemberg und des toniglichen Leibargtes Wilhelm Copus, welcher einft Reuchlin's Studiengenoffe in Basel gewesen war. Aber als die Rolner kamen, fanden fie an dem Beicht= bater des Königs einen noch einflufreicheren Fürsprecher. Rach 47 Sitzungen wurde der Augenspiegel zum Feuer verurtheilt und wirfich verbrannt. Die Rölner aber veröffentlichten triumphirend die Gutachten der vier Universitäten.

Reuchlin, obgleich in Speier freigesprochen, hatte doch feine Rube; er fürchtete, die Dominitaner möchten ihm noch nach seinem Tode den Matel der Reterei anhängen. Und er wollte um's leben nicht für einen Reter gelten. Die Lossprechung durch den Babft ichien ihm die einzige Burgichaft bagegen, und er verfolgte baber feine Appellation an den heil. Stuhl mit angelegentlichem Gifer. Sämmtliche Aften bes Streites wurden nach Rom an den Babft mit der Bitte geschickt, die Sache ohne viel Beraufch und Roften endgültig zu erledigen. Schreiben des Raifers, des Erzbifchofs von Burt, des Kurfürsten Friedrich von Sachsen, des Bergogs Ludwig von Babern, des Martgrafen Friedrich von Baden, funf deutscher Bifchofe, von 13 Aebten und 53 deutschen Reichsftädten unterftütten diefe Bitte, indem fie zugleich für Reuchlin's erbauliches Leben und Lehren Zeugniß ablegten. Der Pabst Leo beauftragte mit der Untersuchung den gelehrten Cardinal Grimani, welcher alsbald Soogstraten perfonlich nach Rom citirte, was bei Reuchlin in Betracht seines höheren Alters unterlaffen wurde. Dieser wurde durch einen Johann bon der Wid, später Syndicus in Bremen, bertreten. Derselbe hatte keine leichte Arbeit gegen Hoogstraten, ber mit dem Abfall der Dominikaner vom Pabst drohte und zugleich gut mit Geld versehen war. Soogstraten erreichte wenigstens fo viel, daß die gerichtliche Commiffion auf 18 Richter erweitert murbe. Aber auch Diefes zahlreiche Gericht mar in feiner großen Mehrheit ber Sache Reuchlin's gunftig gestimmt, und es war auch hier wieder ein gang freisprechendes Urtheil zu erwarten. Defto eifriger arbeitete die Bartei der Dominifaner gegen Reuchlin und brachte es

dahin, daß die Entscheidung hinausgeschoben wurde. Endlich am 2. Juli 1516, mehr als 2 Jahre nach dem Speirer Spruch, follte in einer öffentlichen Schlugfigung bas Urtheil gefällt werden. Der Borfitende des Gerichts, der Erzbischof von Nazareth, Benignus de Salviatis, erklärte Reuchlin's Augenspiegel für unanstößig und die gegen ihn erhobene Untlage für unbegründet, die übrigen Beifiter ftimmten bei, nur einer, der Dominifaner Sylvefter Prierias, der bald darauf in der Sache Luther's die bekannte Rolle spielte, ftimmte dagegen. Go wurde der Spruch des Collegiums zu Bunften Reuchlin's ausgefallen fenn und es fehlte nur noch beffen Berkundigung. Dazu glaubte es der Pabst doch nicht kommen laffen zu durfen; es schien gefährlich, den mächtigen Bredigerorden durch eine entschiedene Riederlage zu reizen und der ohnehin fich immermehr verstärkenden Partei der humanisten zu einem glänzenden Sieg zu berhelfen. Pabst erließ ein Mandat "de supersedendo", d. h. der Proceg wurde vorläufig niebergeschlagen. Reuchlin, der gar fehr eine feierliche Lossprechung unter babstlicher Autorität gewünscht hatte, war mit diesem Ausgang der Sache nicht zufrieden, aber er wurde entschädigt durch die große Theilnahme seiner Freunde und Anhänger. Wilibald Pirk= heimer bringt ihm in der Borrede zu einer lateinischen Uebersetzung Lucian's, die er im 3. 1517 herausgab, eine begeifterte Guldigung dar, in welcher er feine Berdienfte um die Wiffenschaft aufgahlt und damit schließt: "Nur das Eine war noch übrig, daß durch eine ausgezeichnete Widerwärtigkeit die Grofe Deiner Seele gepruft und wie das Gold im Feuer bemahrt werde. Siehe, da hat fich Dir eine treffliche Belegenheit geboten, um von Deiner Tabferteit, Standhaftigkeit und Rechtschaffenheit die ichonfte Brobe abzulegen." Aus dem humanistischen Kreise, dessen Seele Ulrich b. Hutten war, ging ein lateinisches Gedicht hervor, das den Titel führt: Triumphus Reuchlini oder Capnionis, als deffen Berfaffer Eleutherius Byzenus genannt wird, das aber entweder bon Sutten felbst ober noch wahrscheinlicher eine gemeinschaftliche Arbeit mehrerer Berfaffer ift. Es wird darin beschrieben, wie Reuchlin als Sieger über die Sophisten im Triumph in feine Baterftadt einzieht und feine Begner dem Triumphzuge folgen muffen.

Auf einen Brief, den Reuchlin in ängftlicher Stimmung an hutten geschrieben hatte, autwortete ihm diefer ermuthigend: "Fasse Muth, tapferer Capnio; viel bon Deiner Laft ift auf unsere Schultern übergegangen. Längst wird ein Brand borbereitet, der zu rechter Zeit, hoffe ich, aufflammen foll." Die bedeutenosten humanisten jener Beit verhandeln in ihren Correspondenzen mit regster Theilnahme über Reuchlin und seine Angelegenheit; ste bilben sich dadurch zu einer geschlossenen Schaar und nennen fich mit Stolz Reuchlinisten. In den berühmten epistolae virorum obscurorum war ber Reuchlinische handel der Sauptstoff, an den fich der Spott gegen die Dunkelmänner heftete. Einen angesehenen Freund und eifrigen Mitkampfer hatte Reuchlin an bem Grafen hermann von Nuenar, Domprobst des Erzstiftes zu Roln. Er hatte in Italien eine humaniftische Bilbung erhalten, war ein Mann von bedeutenden Renntniffen und ein einflugreicher Gönner jedes miffenschaftlichen Strebens. Reuchlin ftand mit ihm in brieflichem Berkehr und erhielt von ihm manchen fraftigen Zuspruch. Reuchlin nannte ihn feinen tapfern Athleten, ber gegen die Lernäische Schlange tampfe, gegen die Luge für die Bahrheit. Chenfo erhielt er von Cobanus Beffe, Rettor in Erfurt, hermann vom Buiche, Mutianus in Gotha, ermunternde, huldigende, begeifterte Buichriften.

Der Proces Reuchlin's kam erst im J. 1520 zum Abschluß; denn die Dominiskaner seizen nach seinem Niederschlagungsmandat immer noch die Appellation an Rom sort, und Reuchlin seinerseits war beständig von der Sorge gequält, seine Feinde möchten nach seinem Tode die Sache wieder aufrühren und ihn als Ketzer verurtheilen lassen. Er wandte sich daher an den tapfern Nitter Franz von Sickingen, dessen Bekanntschaft er im J. 1519 bei der Einnahme Stuttgarts erneuert hatte, und der ihm seinen versmittelnden Schutz angedeihen ließ. Sickingen schrieb nun den 26. Juli 1519 an den Provinzial, Prior und Convent der Dominikancr in Köln, "sie sollten doch den Doktor Reuchlin in Ruhe lassen, die Appellation gegen ihn ausgeden und die ihnen durch den

Reuchlin 763

Speirer Spruch auferlegten 111 Gulden Processosten bezahlen; im anderen Falle werde er mit seinen Freunden wider ihre ganze Provinz so handeln, daß der fromme und hochgesehrte Mann in seinem Alter bei Ruhe bleibe". Sie versuchten nun Bergleichse unterhandlungen und im Februar 1520 erschienen zwei Dominikanermönche bei Reuchlin, der sich damals von Stuttgart flüchtig in Ingolstadt aushielt. Er wies sie an Franz von Sickingen, dem er seine Sache übertragen habe. Bald darauf erhielt er die Processtosten und die Zusage der Dominikaner, daß sie vom Pabst die desinitive Niederschlasaung des Brocesses erwirken wollten, was auch geschah.

Durch ben Pfefferfornischen Sandel war Reuchlin zum Bortampfer ber Sumanisten geworden, alle diejenigen, welche diefer neuen Richtung angehörten, fahen zu ihm als ihrem Saupt und Führer hinauf. Die Reuchliniften waren der Aufat zu einer Organisation der Reformationspartei. Man konnte erwarten, daß er der Führer derfelben werde. Dies war aber keineswegs der Fall. Schon im Berlauf jenes Prozesses hatte er beutlich gezeigt, daß er es feineswegs mit ber bestehenden Rirche verderben, fondern ihrer Autorität sich unterwerfen wolle, er war nicht luftern nach dem Ruhm eines Marthrere und Regere, fondern icheute fich angitlich, ale ein folcher zu ericheinen. Sein Rarafter war überhaupt nicht zum Rampf und rudfichtslofen Durchbrechen angethan, überdies war er durch Kranklichkeit und Alter gebeugt, er wollte nur Ruhe und Frieden haben. Wie wenig er geneigt war, an bem Rampfe für die Reformation ernstlichen Antheil zu nehmen, fieht man aus feinem Berhalten gegen feinen Grofneffen Melandython. Er hatte mit Freuden deffen eifrige Studien gefehen und geforbert, ihn dem Rurfürsten von Sachsen für die Universität Wittenberg empfohlen, ihn ermuthigt dorthin gu gehen, ihm das Bermächtniß feiner koftbaren Bibliothek in Ausficht gestellt, aber fie dem berühmt gewordenen Reffen schließlich doch entzogen, als er ihn fo entschieden die Partei Luther's ergreifen fah. Dagegen bleibt Reuchlin bas Berdienft, der Reformation machtig vorgearbeitet zu haben, indem er nicht nur überhaupt eine freie Richtung bes wiffenschaftlichen Lebens mit glangendem Erfolg bertreten, fondern durch feine Berbienfte um das Studium der griechischen und hebräischen Sprache die Bedingungen einer grundlichen Schriftforschung geschaffen hat. Er war es, welcher berfelben durch Erlernung bes Bebräifden und Griechischen in ben deutschen Gelehrtenschulen Bahn gebrochen hat.

In feinen letten Lebensjahren wurde Reuchlin durch Kriegsereigniffe aus feiner Beimath bertrieben. 2018 im April 1519 bas Beer des fchmäbischen Bundes in Stuttgart einzog und die Stadt bas Schieffal eines eroberten Plates zu fürchten hatte, bachte er ichon damals an Flucht, aber Frang von Sidingen, einer ber Führer des Bundesheeres, nahm ihn in feinen befonderen Schut; und Ulrich von Sutten, der ebenfalls bei dem Heere war, nahm seine Wohnung bei Reuchlin; aber als Bergog Ulrich im August einen Berfuch zur Wiedereroberung feines Landes machte und nach Stuttgart fam, war Reuchlin wegen feiner Begunftigung durch die Bundestruppen und feiner Begiehungen ju hutten dem miftrauischen Berzog verbächtig, er gerieth auf's Reue in Angst und wußte nicht, ob er bleiben oder flieben follte, fam aber nicht zu einem Entschluß und wurde bald durch die Rudfehr des plündernden Bundesheeres überrafcht. Er wurde mit feinem Gefinde für friegsgefangen und feine Buter für Beute erflart; fpater erhielt er jedoch von den Bundesftanden einen Schirmbrief und murde fogar dem neuen Regis ment, bas jest eingesett mard, als außerordentlicher Rath beigegeben. Aber bie Berwirrung der Berhältniffe und das Barteitreiben, das jetzt entftand, verleidete ihm ben Aufenthalt in Stuttgart und er begab fich, als auch noch die Peft ausbrach, auf ben Rath des Herzogs Wilhelm von Bayern im November 1519 nach Ingolftadt, wo er gegen einen Gehalt von 200 Goldkronen an der Universität Vorlesungen über hebraifche und griechische Sprache hielt. Er erklärte bamale ben Plutus bes Ariftoteles bor 300 Buhörern. Aber bald mußte er die Erfahrung machen, daß Ingolftadt doch feine Stätte fen, wo er heimathlich werden konnte. Johannes Ed, beffen hausgenoffe er war, und ber fich fogar einen Reuchliniften nannte, wollte Luther's Schriften verbrennen laffen. 764 Reue

Reuchlin widersetzte sich, und es gelang ihm, die Brutalität zu verhindern, aber Ect's Freundschaft hatte er dadurch verloren. In Folge davon kehrte er im April 1521 nach Stuttgart zurich. Bon dort wurde er 1522 als Prosesson der griechischen Sprache nach Tübingen berufen. Man freute sich hier sehr der glänzenden Erwerbung, gedruckte Anschläge in deutscher und lateinischer Sprache verkündeten, Reuchlin werde kommen, es sanden sich bereits auswärtige Studenten ein, Anshelm mußte des Aeschines und Demosthenes Reden sür Reuchlin's Borlesungen drucken, aber der alternde kränkliche Reuchlin konnte sein neues Lehrant nicht mehr antreten; er wurde von der Gelbsucht befallen, von der er vergeblich im Bad Liebenzell Heilung suchte; er starb in Stuttgart am 30. Juni in seinem 67. Jahre.

Duellen und Hilfsmittel für Reuchlin's Leben sind: Illustrium virorum epistolae hebraicae, graecae et latinae ad Joh. Reuchlinum Phorcensem, Tubingae, Thom. Anshelm 1514, mit einem liber secundus nunquam antea editus, vermehrt. Hagenoae 1519. — Epistolae trium virorum (Reuchlini, Hermanni Buschii, Hutteni) ad Hermannum Comitem de Nuenar. Ejusdem responsoria ad Jo. Reuchlinum. Coloniae 1518. — Joh. Henr. Mai, Vita Joh. Reuchlini. Durlach 1587. — Schnurrer, Biographische und literarische Nachrichten von ehemaligen Lehrern der hebräischen Literatur in Tübingen. Ulm 1792. — H. Erhard, Geschichte des Wiederausblühens wissenschaftlicher Bildung. Magdeburg 1827. 2r Bd. — Maherhoff, Ioh. Reuchlin und seine Zeit. Berlin 1830. — Lamen, Iohann Reuchlin. Eine biographische Sizze. Pforzheim 1855. — Dav. Fr. Strauß, Ulrich von Hutten. Leidzig 1858. 1r Bd. S. 188—230.

Reue. Die Reue ift im Allgemeinen das Zurudnehmen eines früheren Thuns oder ein Anderswollen als zubor. Der Grund hiebon fann im Subjeft felbft liegen, fo daß die Boraussetzung ift eine Beränderung des Urtheils, der Dentweise; oder ein Misgriff, den es begangen aus Mangel an Einficht oder Besonnenheit - beides moglicherweise unter fittliche Burechnung fallend - ober eine eigentlich fittliche Berfehlung, wo dann jedenfalls Selbstanklage, Misbilligung des früheren Berhaltens damit berbunden ift und die Reue ein Moment des Befehrungsprocesses (vgl. d. Art. "Befehrung", "Erleuchtung", "Erwedung"), bem die Erfenntnig der Gunde borangeht, das Bergebung fuchende Bekenntniß bes Unrechtgethanhabens, der Glaube an die vergebende Gnade und ber Entschluß der Befferung nachfolgt. Dies gilt jedoch, wie fich von felbst versteht, nur von der mahren Reue, welche in göttlicher Traurigkeit wurzelt, in einem Betrübtfenn darüber, daß ich Gott zuwider gehandelt, ihn beleidigt, feine Liebe gefrantt, feine Bohlthat mit Undank vergolten habe; nicht von jener Neue, die ihren Grund hat in weltlicher Traurigfeit, in einer Bekummerniß nur über erlittenen ober brobenden Berluft an Genug und Sabe, Chre und Macht, furz über die Gefährdung felbftifcher Intereffen (2 Ror. 7, 10.). — Es gibt aber auch eine Reue, deren Grund nicht im Subjett felbft liegt, fondern in ben Berhaltniffen, in der veränderten Befchaffenheit Anderer, die dem früheren Wollen, Thun und Berhalten des Subjetts in Bezug auf fie nicht mehr entspricht, fo bag diefes baffelbe gurudgunehmen fich bewogen findet, und ein anderes entgegengesettes Berhalten gegen fie eintreten lagt. Dag dies nicht nothwendig eine Irrung oder Täuschung, ein sich als falsch herausstellendes Borurtheil borausfest, ergibt fich ichon baraus, daß die Reue auf Gott, den ja die Schrift als über Brrthum wie Gunde erhaben barftellt, bezogen wird. Wenn nun die heilige Schrift bon Reue Gottes redet, so ift dies tein irgend einem Tadel unterliegender Anthropopathismus, und es wird dadurch fein Schatten auf die reine 3dee Gottes geworfen. Die Schrift felbft unterscheidet auf's Genaueste zwischen einer unbedenklich bon Gott auszusagenden und einer Gottes unwürdigen Reue. In demfelben Abschnitte, wo von Gott gesagt wird, es habe ihn gereuet, daß er Saul zum Könige gemacht (1 Sam. 15, 11.) bezeugt Samuel: der Held Ifrael lügt nicht, und es gereuet ihn nicht; benn er ift nicht ein Menich, daß ihn etwas gereuen follte (B. 29. bgl. Jer. 4, 28., Gzech.

24, 14.). Das Lettere bezieht fich auf den festen unwiderruflichen Beschluß, einem Befferen das Ronigreich ju geben, die Rene aber darauf, daß Saul, der zur Zeit feiner Berufung jum Rönigthum ein demuthiger, jur Ausrichtung diefes Amtes im Glauben und Wehorsam gegen Gott geschickter Mann war, nunmehr ein anderer geworden; fich felbft erhebend in feiner Burde, alfo daß er Gelbftherr fenn wollte und, mit hintanfetzung des ausdrücklichen göttlichen Befehls, feinem eigenen Gutdunken folgte. Da ftellte er fich heraus, ale ein zum foniglichen Umte in Ifrael, bem Gottesvolfe, nicht mehr geeigneter, und der gottliche Bille, der ihn jum Konige eingefett, bermandelte fich in fein Wegentheil - eine Reue, welche fo wenig eine Beranderlichkeit Gottes verrath. daß fie vielmehr fein Sichfelbftgleichbleiben bei der Beranderlichkeit des Menfchen, feinen unverrudten Billen, daß ber in Demuth Behorfame Konig in Ifrael febn folle, offenbart. - Daffelbe gilt von 1 Mof. 6, 6 f. Die Menschen, die mitbegriffen find in dem Worte, daß Gott anfah Alles, was er gemacht, und daß es fehr gut war (1, 31.) fie waren nun gang anders geworden, fo daß bas göttliche Wohlgefallen, worin ihr Lebensbestand beruhte, in das Gegentheil umschlug, daß der ihr Rein bejahender Gottes= wille ein daffelbe verneinender wurde. - Die heilige Schrift redet aber auch noch von einer Rene Gottes nach der entgegengesetten Seite: daß Gott den Strafbeichluß über Sunde aufhebt, nachdem auf feine Drohung bin Sinnesanderung eingetreten, fo daß die Bollziehung jenes Befchluffes nicht mehr ftatthaft mare, als feinem ewig gleichen Billen, nur bie in ber Gunde beharrenden, feine Warnung berachtenden Gunder ju richten und zu bernichten, nicht mehr entsprechend (vgl. Ber. 18, 8. 10. 20, 3. 19., Joel 2, 13., Jon. 3, 10. 9. 4, 2., Umos 7, 3. 6.). Dies ift in Bezug auf Ifrael noch besonders motivirt durch die göttliche Bundestreue (Pf. 106, 45.).

Bon einer Unangemessenheit göttlicher Reue zur wahren Gottesidee kann nun so wenig die Rebe sehn, da vielmehr darin das ausgedrückt ist, was der höchsten Wahrsheit der Gottesidee entspricht, daß Gott nicht ein schlechthin transcendentes und so zu sagen gemüthloses Wesen ist, welches in unbewegter Ruhe und Gleichgültigkeit über Allem waltet, so daß alle Bewegung und Afsektion nur in das men schliche Gottessewutstehn siese und als indäquater Ausdruck zu betrachten wäre. Die ganze Gottessossenung in der Schrift führt vielmehr auf eine Gemeinschaft Gottes mit der ihm ebenbildlichen Menschheit, welche in sich schließt ein Eingehen in ihre Zustände und eine ihren freien Selbstbestimmungen entsprechende Beweglichkeit, die der Unwandelbarkeit seiner heiligen Liebe, Gerechtigkeit und Macht keineswegs Eintrag thut und etwas weit Höheres ift, als jene abstrakte Unveränderlichkeit, wodurch er zu einem kalten Fatum herabgesetzt wird.

Reuß: Cheredorf, Gräfin Benigne Marie bon, geboren zu Cheredorf am 15. Dezember 1695, geftorben zu Bottige in der Berrichaft Lobenstein am 10. August 1751. Ihr Bater war ber Reichsgraf heinrich XXVIII. von Reuß- Cheredorf; ihr Bruder Beinrich XXIX., ihre Schwester war Erdmuthe Dorothee, welche im 3. 1722 mit bem Grafen von Zingendorf fich vermählte. Gie felbft blieb unvermählt. Es ift überaus merkwürdig, daß ihr die absonderliche Trennung der Brudergemeinde von der Rirche bedenklich war, fie hat auch den Unftog baran nicht überwunden; fie fürchtete bon der Absonderung die Bersuchung jum geistlichen Sochmuth. Dennoch hat fie fich jederzeit alles Richtens darüber enthalten; fie blieb mit den ihr befreundeten und berfchwifterten Bliedern der Gemeinde in gutem Bernehmen, und Gines Geiftes in Chrifto. Mis fich im 3. 1746 die Gemeinde zu Ebersdorf der Brüdergemeinde gang anschlof, hatte fie fich bereits nach bem Dorfe Pottige zurudgezogen, aber zu nachster Rachbar= fchaft. 3hr eigenftes Leben mar, wie 3. 3. Mofer fchreibt, Demuth, Gebet, Liebe. 3. 3. Mofer hatte fie im 3. 1740 fennen gelernt, wo er fich in Cbersdorf niedergelaffen hatte, und acht volle Jahre verweilte; fie war im 3. 1747 Taufzeugin feines jungften Sohnes geworden, fie mar bis ju ihrem Lebensende mit ihm in lebenbigem und erbaulichem Briefwechsel. Ihr Geburtstag mar ber Tag des heiligen Igng-

tius, den fie wohl kannte, und als einen Jünger des Apostels Johannes besonders liebte, benn fie war in der lateinischen, griechischen und hebraischen Sprache wohl erfahren. Sie betrachtete mit Ignatius alle Ralendertage als Sterbetage, als lauter Stimmen, die rufen: Romme zum Bater! Auf ihr Ende ift fie durch lange korperliche Leiden vorbereitet worden, endlich in der Nacht vom 31. Juli jum 1. August 1751 ift fie stille geworden und hat gefagt: "Run ift meine Zeit da, ich habe nun den Beiland gesehen!" Und dann fagte fie: "Dun fpannt an!" Darauf ift fie fanft eingeschlafen in den Armen einer treuen Schwefter in Chrifto, einer ihrer Magde. Bon ihr ift das Lied: "Romm', Segen, aus der Boh', begleite meine Werke!" Das Lied ift in das Gefangbuch der Brüdergemeinde aufgenommen, welcher fie nicht angehörte, gegen deren Absonderung fie vielmehr ein principielles Bedenken hatte, die fie aber bennoch gu fchaten und zu lieben wußte. Aenderungen hat auch biefes Lied zu erfahren gehabt. Es ift recht in ihrer Weise, es ift aber auch eine Mahnung für unsere Zeit, daß fie in Erinnerung an den ihr gewordenen Taufnamen Darie gleich im erften Berfe bittet und betet, wenn fie wie Martha mirten nuf, doch mit dem Bergen wie Marie bei bem Berrn bleiben zu blirfen. Berabe fo fang ihre Schwefter, Brafin bon Zingendorf, wie im Echo: "daß Martha diefer Leib, der Beift Maria fen".

C. F. Göschel.

Revolution, englische, in firchlicher Beziehung, f. Puritaner.

Revolution, frangofische, in firchlicher Beziehung. Die gewaltige Bewegung, welche gegen Ende des borigen Jahrhunderts das frangofifche Staatswefen gertrummerte, war junachst gegen den mittelalterlichen Fendalftaat gerichtet. Da diefer aber mit dem romijd statholischen Rirchenthum enge zusammenhing, mußte die zerftorende Birtung natürlich auch die Rirche mittreffen. Dazu fam, daß die Lehrer und Schriftfteller, welde die Grundlagen der bestehenden Staatsordnung unterwühlten, zugleich auch ihre Angriffe auf die Rirche und ihre Diener, ja auf die positive Religion überhaupt richteten. Diefe Angriffe waren um fo wirkfamer, da jene Lehren besonders bei den höheren, durch die alte Ordnung bevorrechteten Ständen Anklang gefunden, auch viele Mitglieder des Rlerus angestedt hatten, wodurch beffen Rraft zur Bertheidigung der Rirche und ihrer Intereffen gebrochen war. Das, was der Klerus für Erhaltung der Rirche that, war badurch dem Berdacht eigennütziger Bertheidigung ber Standesintereffen preisgegeben, und baraus ift dem der fanatische Sag zu erklaren, mit welchem gegen die Beiftlichkeit, gegen Chriftenthum und Rirche gewüthet wurde. Der Unglaube an die positiven Lehren der Rirche, Die fittliche Leichtfertigkeit, welcher Die Sittenlehre Des Chriftenthums eine laftige Feffel war, trafen zusammen mit der Boraussetzung, daß die Beiftlichen nicht aus Ueberzeugung von der Bahrheit ihres höheren Berufes, fondern nur aus Egoismus und herrichsucht, an ihren politischen Borrechten, an ihren genoffenschaftlichen Ginrichtungen, an ihren Besiththumern festhielten. Wie die Finangverlegenheit des Staates den erften Unftog zur revolutionaren Bewegung überhaupt gegeben hatte, fo war es wieder der Finangbunkt, der die erste Berantaffung jum Angriff auf die bestehende Kirchenberfaffung gab. Um ben banterotten Staat zu retten, griff man nach ben Bitern der Rirche, und man glaubte es um fo eher fich erlauben zu durfen, da man aufgehort hatte, die Rirche und ihre Inftitutionen als einen Ausfluß höherer göttlicher Autorität anzusehen \*).

Beim Beginn der Revolution handelte es sich zunächst um die politische Stellung des Klerus. Man war in den höheren Kreisen der Gesellschaft von der Boraussetzung ausgegangen, der Klerus seh durch seine Stellung und Interessen solidarisch mit dem

<sup>\*)</sup> Die gegen die Resormation verübten Gränel, die schändlichen Gesetze gegen dieselben, die jedes sittliche und religiöse Gesibl so sehr empörten, daß viele Katholiken zur Handhabung dersselben nicht behülstlich seyn wollten, bewirkten auch an ihrem nicht unbedeutenden Theile eine Berachtung des ganzen herrschenden Rechtszustandes und — der Geistlichen, die die zuletzt sich allen Milderungen der schenflichen Gesetze gegen die Resormation weresetzt hatten.

Feudaladel berbunden, er muffe beshalb bei einem Conflitt awifchen Abel und Bolf auf Seite bes erfteren ftehen. Diefe Unnahme erlitt gleich beim Beginn des Rampfes einen ftarten Stoß. Wahrend der Adel der Generalftaaten bei feiner Standesabichliegung verharrte und die Bereinigung mit dem dritten Stande ablehnte, trat am 22. Juni 1789 beinahe die Sälfte der Abgeordneten des Rlerus, 148 von 308, ju den Burgerlichen über. Der Erzbischof von Bienne, Le Franc de Pompignan, und der Erzbischof von Bordeaux und die Bischofe von Chartres, von Rodez und von Boutances waren unter ihnen, und am 24. Juni thaten 151 weitere Klerifer unter Anführung Tallenrand's, des Bifchofe von Autun, denfelben Schritt. Un der Bergichtung auf die feubalen Borrechte in der Nacht bom 4. bis 5. August nahmen auch die Bifchofe Theil und brachten mit begeifterten Reden dem allgemeinen Enthusiasmus ihren Tribut dar. Benige Tage darauf, nachdem am 7. August Reder feinen troftlofen Finanzbericht borgetragen hatte, trat der Marquis Lacofte mit dem Borfchlag hervor, die Guter des Klerus und die geiftlichen Orden in Beschlag ju nehmen, was aber, obgleich diefer Borfchlag bon Alexander Lameth lebhaft unterftugt und bon ben Mitgliedern der Linken in's Geheim gebilligt wurde, damals noch keinen Anklang fand. Der Klerus wollte fich übrigens freigebig zeigen und bot durch ben Mund des Erzbischofs von Air feine Guter jum Bfand für die Nationalschuld an. Die Geiftlichkeit schien eine Weile popular werden zu wollen. Bei der Frage über die Ablöfung des Zehnten tauchte die Forderung auf, daß die geiftlichen Zehnten mentgelblich abgelöft werden mußten, mas durch die Behauptung unterstützt murde, daß der Rlerus nicht Eigenthümer, fondern nur Rutnieger derfelben fen. Obgleich viele Mitglieder der Linken, worunter Gregoire und Lanjuinais und Abbe Sieges das Recht bes Zehnten als ein geheiligtes bertheidigten und Siehes den Wegnern gurief: "Ihr wollt frei fenn und wiffet nicht gerecht zu fenn", fo wurde doch am 10. August der firchliche Zehnten ohne Entschädigung aufgehoben, wogegen man fich bereit erklarte, die Beiftlichen aus der Staatstaffe zu befolben. Einige Tage fpater tam das Intereffe ber Rirche wieder in Frage bei der Debatte über die Menschenrechte, wobei Gregoire mit Muhe bas Zugeftandniß erlangte, daß die Erklarung eingeleitet wurde mit den Worten: "En présence et sous les auspices de l'être suprême". In bem Entwurf ber Erklärung ftand ein Artifel, ber die öffentliche Ausübung des religiöfen Cultus als ein Menschenrecht anerkanute, er wurde aber angefochten und geftrichen und dafür gefett: " Niemand darf wegen feiner religiofen Meinungen angefochten werden, borausgefett, daß ihre Darlegung die öffentliche durch das Wefet beftimmte Ordnung nicht ftort". - Gin neuer Angriff auf die Rirchengüter murde am 26. Geptember ge= macht durch den Borichlag des Deputirten von Bezieres, eines Geren von Jeffe, ber barauf antrug, das Gilbergerathe der Rirche zur Erleichterung bes Bolfes zu berwenden. Er schlug diefen unnut bergrabenen Schatz auf 140 Millionen Franken an. Der Ergbifchof von Baris ftimmte zu und beantragte ohne Widerspruch, man folle bie Bischofe und firchlichen Behörden ermächtigen, das, was zur anftandigen Beforgung des Cultus unentbehrlich fen, auszufondern und das Uebrige in die Müngftätten abzuliefern. Das grofimuthige Anerbieten wurde angenommen und am 29. September 1789 ein ent= fprechender Befchluß gefaßt. Die Monde des Ordens von Clugny, welche das Rlofter Saint Martin des Champs ju Baris bewohnten, erliegen an die Rationalversammlung eine Buschrift, worin fie derselben alle Buter ihres Ordens anboten, wenn man jedem eine Penfion bon 1500 Libres aussetze. Die Nationalbersammlung nahm dieses Anerbieten gerne an und erhielt badurch eine jährliche Rente von mehr als einer Million, wogegen sie nur an 224 Monde eine lebenslängliche Penfion bon 1500 Livres auszu= bezahlen hatte, und die Monche priefen fich gludlich, ihre Freiheit mit allen Frangofen au theilen. Die in immer verftartterem Mage herbortretenden Finangberlegenheiten, befonders die auf feine Beife ju beschwichtigende Schwierigkeit der schwebenden Schuld führten im Berbst 1789 zu einem großartigen Angriff auf die Büter ber Rirche. Die Beiftlichfeit hatte felbst wiederholt die Pflicht anerkannt, der Bedrängniß bes Staates

mit ihrem Gut und Ueberfluß zu Gulfe zu tommen, aus ihrer Mitte waren fogar Unerhietungen erfolgt, burch bas Pfant bes Rirchengutes ben Rredit bes Staates zu beden. Dies hatte helfen konnen, ohne daß die Rirche ihres Gutes beraubt worden ware; wenn rechtzeitig, etwa im Juni, davon Gebrauch gemacht worden ware, aber jett war es zu spät, da der Rredit des Staates dahin war und kein neues Anlehen mehr aufgebracht werden konnte. Dazu kam nun auch, bag bie fortgefchrittene revolutionare Stimmung fich nicht mehr mit einer freundschaftlichen Burgichaft ber Rirche begnügte, fondern ihrem Saf gegen Rirche und Geiftlichkeit durch Beraubung derselben Benüge thun wollte. Unter ben Gebildeten war Boltaire's Denfweise, Die in ber positiven Religion nur Aberglauben, in ber Lehre ber Rirche Briefterbetrug und in ber Geiftlichkeit nur unnüte und verderbliche Blieder der menschlichen Gesellschaft fah, fehr verbreitet, man freute fich, an bem Klerus für alle Beiftesbedrudungen Rache nehmen zu können. Dem demotratifchen Sinne berer, welche die Menichenrechte feftgefett hatten, war eine fo machtige und reiche Körperschaft, wie die Kirche, ohnehin ein Dorn im Auge, und man freute fich, daß man jetzt eine Beranlaffung habe, ben Standesvorrechten ber Rirche durch Confistation ihrer Guter ein Ende zu machen. Das Merkwürdigfte aber war, daß ein Mitglied diefes Standes, ein Burdentrager ber Rirche, im Gefühl, daß es mit den Borrechten des Standes doch am Ende fen, der allgemeinen Stimmung den Ausbrud verlieh. Es war der Bifchof von Antun, der nachher fo berühnte Tallegrand, der am 10. Oftober 1789 den Antrag ftellte, den dritten Theil der firchlichen Ginkunfte für Staatszwede in Anspruch zu nehmen. Er begrundete feinen Antrag damit, der Rlerus fen ohnedem nicht Eigenthumer, wie ein anderer, fondern eigentlich nur Nutnieger. Der Staat habe von jeher ein Soheitsrecht über die Rorperschaften in feiner Mitte gehabt, und es ftehe ihm gu, die besonderen Aggregationen derfelben (die religiöfen Orden), wenn fie ihm ichablich, oder einfach unnut dunten, aufzulofen, und biefes Recht über ihre Existens folliefe nothwendig ein ausgedehntes Recht über ihre Guter in fich. Sicher fen jedenfalls bas, daß die Nation die Pfründen, mit denen feine Funktionen verbunden fegen, als ben mahren Zweden und Intereffen des Stifters widerfprechend, einziehen und den Ertrag zum allgemeinen Beften berwenden könne. Ueberdies machte er geltend, nach dem Princip der Rirche fen der Inhaber der Pfrunden nur der Berwalter der Rirchengüter, er durfe nur das streng Nothwendige für sich berwenden, der Reft gehöre den Armen oder dem Gotteshaufe. Der Staat nehme nun die Berwaltung bes Reftes für fich in Anspruch und laffe ber Rirche bas Nothwendige. Wenn ber Staat die dem Beiftlichen ohnehin läftige Berwaltung des Ueberfluffes beforge und die Berbindlichkeiten erfülle, die baran haften, wenn er die Spitaler erhalte, die Berke ber Wohlthätigkeit ausübe, die Kirchen ausbeffern laffe, fo fenen die Zwecke des Stifters erreicht und alle Berechtigkeit auf's ftrengfte erfüllt.

Die Einkünfte der Kirche berechnete er auf 150 Millionen, zwei Drittheile wollte er der Kirche lassen, das übrige Drittheil gehöre dem Staat und werde hinreichen das Desicit zu decken. Mirabeau, der nicht gerade den leidenschaftlichen Haß gegen die Kirche hegte, wie so viele Mitglieder der Nationalversammlung, aber sie von der Bildung überslügelt und der inneren Ausschlagung nahe glaubte, versocht ebenfalls den Anspruch des Staates auf die Güter der Kirche, die ihm besonders willsommen waren, um sür die Schöpfung des Papiergeldes, die er im Plane hatte, einen tüchtigen Nückhalt, eine Kreditgrundlage zu gewinnen; er stellte daher am 12. Oktober den Antrag, die Nation möge erklären, daß die Güter der Kirche Sigenthum der Nation sehen. Es entspann sich eine lange, ernste und zuletzt stürmische Debatte über die Kirchengüter, bei der der ganze Haß der gebildeten Klasse gegen die Kirche und Geistlichkeit zum Worte kan. Siehes, die Abbe's Maurh, Montesquien und mehrere Präsaten vertheidigten das Recht der Kirche mit Ernst und Nachdruck, auf der anderen Seite standen außer Tallehrand und Mirabeau, der Abbe Grégoire, Treishard, Dupont, und sie gewannen bald die große Mehrheit von 586 Stimmen gegen 346. Erst am 2. November konnten die

Berhandlungen geschlossen werden. Das Ergebniß war ein Beschluß der Nationalverfammlung des Inhaltes: "Alle firchlichen Guter fteben zur Berfügung der Nation mit der Berbindlichkeit, auf eine angemeffene Beise für die Rosten des Cultus, den Unterhalt der Rirchendiener, die Unterftützung der Armen zu forgen. Fur den Behalt der Rirdendiener wurde, abgefehen von der Wohnung und den dazu gehörigen Garten, 1200 Libres als Minimum feftgefett. Zwei Tage nachher gab ber in feinem Pallaft gefangen gehaltene König feine Zustimmung. Der Klerus fand bei diefer Riederlage im Bolke wenig Theilnahme und Mitleiden, er hatte, wie das fo zu gehen pflegt, auch noch ben Spott zum Schaben - Rarrifaturen, Alugidriften, Schauspiele tauchten in Menge auf, welche nur auf Berspottung der Geiftlichkeit hinausliefen. Die Quais und Raufladen waren tapegirt mit Rarrifaturen. Bald wurden die Beiftlichen mit den Zeichen bes Beizes und der Sabsucht über den Berluft ihrer Schätze weinend dargeftellt, bald, wie sie in Wohlleben und Ueppigkeit bas Almosen des Armen vergeudeten. Auf dem Theater wurde damals eine Scene aus der Zeit Rarl's IX. aus der Bartholomausnacht aufgeführt, worin der Cardinal von Lothringen dargestellt war, wie er in priefterlicher Rleidung die Mörder zu ihrem blutigen Werk ermuthigte, ihre Dolche fegnete, und ihnen im Moment der That die Absolution ertheilte. Gin Ratechismus der Menschheit, der den prinzipiellen Atheismus verfündigte und voll Blasphemien mar, fand große Berbreitung, und als es ein Bischof in der Bersammlung zur Anzeige brachte, wurde er berhöhnt und die Flugschrift freigegeben.

Das Comité fikt firchliche Angelegenheiten hatte indessen seine Entwürse gemacht, wie man allmählich in den Besitz der Kirchengüter gelangen könnte. Treilhard, ein Mitglied desselben, legte am 17. Dezember 1789 einen Plan über Anshebung der mönchischen Gelübde und Berminderung der Klöster der. Der Bischo von Elermont, Borstand des kirchlichen Comité's, sprach sich entrüstet darüber aus und erreichte durch seine Protestation, daß das Projekt wenigstens vor der Hand dei Seite gelegt wurde. Dagegen wurde am 19. Dezember der Beschluß gesaßt, 400 Millionen Kirchengüter zu verkausen und Assignaten in diesem Betrag auszugeben, was aber vorläusig auch noch nicht geschah. Ein gewisser Bouche machte den Borschlag, die Einkünste derzenigen geistlichen Stellen, deren Inhaber das Königreich verlassen hätten, einzuziehen, und dem Staatsschatz zuzuweisen. Er wollte damit zunächst den Erzbischof von Paris tressen, der sich nach Chamberh in Savohen begeben hatte. Der Borschlag fand dei einem Theil der Bersammlung Widerspruch, wurde aber lebhaft unterstügt durch einen Geistlichen, den Abbe Grégoire, der die Entziehung des Gehaltes als eine gerechte Strafe für die seige, unpatriotische Flucht erklärte.

Indessen traf man Borbereitungen, um aus der Masse des Kirchengutes biejenigen Beftandtheile im Betrage von 400 Millionen auszusondern, die fich zum fofortigen Bertauf eigneten. Der firchliche Ausschuff murbe zu Diesem Behuf mit 15 neuen Mitgliedern, darunter mehrere offene Feinde der Kirche, vermehrt. Am 11. Februar 1790 brachte Treilhard feinen alten Borfchlag für Aufhebung der Ordensgelübbe und Rlöffer wieder bor. Er entwickelte benfelben mit einigem Scheine ber Mäßigung, man wolle teine gangliche Bernichtung ber geiftlichen Orden, sondern nur denjenigen, welche bie Rlöfter zu verlaffen munichten, ihre Freiheit geben, die aber, welche bleiben wollten, im Frieden laffen. Aber Anderen ichien diefer Antrag zu gemäßigt, fie wollten gangliche Aufhebung ber Rlöfter, um ihre Guter befto ungehinderter berkaufen ju können. Gregoire fprach für theilmeife Erhaltung der Rlöfter im Intereffe des Cultus, der Wiffenschaft und der Candwirthschaft, und machte namentlich die wiffenschaftlichen Berdienste der Abteien von Saint-Germain und Saint-Geneviève geltend, auch Andere bemühten fich eine nur beschränkte Ausführung des Planes durchzusepen. Aber nach vielen Debatten ging boch ben 13. Februar 1790 ber Untrag burch, bag alle Orden und Congregationen beider Gefchlechter mit Ausnahme berer, die dem Jugendunterricht und der Krankenbflege gewidmet waren, für immer aufgehoben werben und feine neuen mehr errichtet werben

follten. Ein zweiter Artikel gab jedem Klostergenossen die Befugniß, das Kloster zu verlassen nach vorangegangener Anzeige bei der Ortsobrigkeit. Diejenigen Mönche, welche das Kloster nicht verlassen wollten, wurden angewiesen, in solche Häuser sich zu begeben, die ihnen besonders bezeichnet werden würden. Die Konnen aber dursten überall bleiben, wo sie bereits waren. Eine große Anzahl von Mönchen beeilte sich ihre Bande zu brechen und von der geschenkten Freiheit Gebrauch zu machen, viele derzselben wurden die exaltirtesten Revolutionäre und Republikaner. Von den Konnen das gegen blieben die meisten in ihren Klöstern. Die Pensionen, die den Anstretenden gegeben wurden, waren nach Beschaffenheit des Klosters, der Ordensregel und des Alters der Betreffenden verschieden und stiegen von 700 Livres bis zu 1200.

Die Beiftlichkeit hatte immer noch im Stillen gehofft, ber Beschluß, einen Theil der Kirchengüter zu berkaufen, werde unausgeführt bleiben, aber da der Mangel an baarem Geld immer empfindlicher, das Ginken der Affignaten immer bedenklicher wurde, und Neder die Emission neuen Papiergeldes in Anregung brachte, ließ sich die Forderung, daß man endlich zum Berkauf der Rirchengüter schreite, nicht mehr länger zurudweisen. Die Geiftlichkeit bot noch einmal alle ihre Baffen auf, um diese fo einschneis dende Magregel zu hintertreiben und wandte fich mit den eindringlichsten Mahnungen an den Rechtsfinn, an die ötonomischen Interessen, an die politische Rlugheit und das religiöse Gefühl der Bersammlung. Der Erzbischof bon Air, Berr von Boisgelin, machte das feierliche Anerbieten eines Anlehens von 400 Millionen, das von der Nationalbersammlung autorifirt, garantirt, beschloffen und erhoben, auf die Güter bes Merus hipothecirt werden follte, der die Zinfen bezahlen und durch allmähliche Bertäufe das Rapital abtragen follte. Das Anerbieten machte auf einen Theil der Bersammlung Gindrud, aber die geschloffene Majorität stemmte fich unerschütterlich bagegen. Man wollte feinen befonderen Stand des Rlerus mehr anerkennen, der 400 Millionen bieten könnte. Die Rirchengüter feben einmal zum Gigenthum ber Nation erklärt, und Niemand habe das Necht, ihren Berkauf zu hindern. Bährend aber die Berfammlung im besten Zuge war, die Ansprüche der Rirche zu bekampfen, erfolgte unversehens eine Diverfion zu ihren Gunften. Mis der Abt Montesquieu feine Rede gur Bertheidigung bes firchlichen Gigenthums mit ber Aeußerung folog, er fage nichts mehr, es feb ja boch schon Alles in den besonderen Comite's fest beschlossen, da trat ein ehrlicher des mofratischer Rarthäusermond, Dom Gerles, auch ein Mitglied des firchlichen Musschuffes, mit dem Borschlag auf, man solle zur Beruhigung derer, welche für den Bestand ber Religion fürchten, befchließen, daß die katholische apostolische und römische Religion für immer die Religion der Nation bleibe und ihr Cultus allein der vom Staat autorifirte fen. Dies mar bas Signal zu einer fturmifchen Bewegung, die Mehrgahl wünschte feine politische Garantie bes Rirchenglaubens, und boch wollte man ben Glauben auch nicht offen als aufgegeben erklären. Man fagte, die Thatfache fen unzweifelhaft, man brauche fie nicht erst zu dekretiren, wenn man nicht ben Kanatismus aufregen wolle. Der Rlerus erwiderte, wenn man die Thatsache anerkenne, warum man sie nicht aussprechen wolle, ob diefe Weigerung nicht auf bitteren Sag gegen die Religion schließen laffe? Man ftritt fich einige Tage hin und her, intriguirte für und wider die Motion Dom Gerles, und beschloß endlich in der Sitzung bom 13. April 1790, daß in Betracht, daß die Nationalberfammlung in Sachen der Religion und bes Bewissens doch keine Gewalt ausüben wolle und konne, man über die vorgebrachte Motion nicht berathen könne und zur Tagesordnung übergehen wolle. Beim Berausgeben aus der Versammlung wurden die Bertheidiger der Religion ausgezischt, ausgepfiffen und bedroht, die Mitglieder ber linten Seite aber mit Beifallsbezeugungen und Lobsprüchen empfangen. Das Capitel von Paris und die Mitglieder der rechten Seite ber Nationalversammlung vereinigten fich zu Erklärungen, in welchen der Beschluß der Mehrheit beklagt und migbilligt, Verwahrung bagegen eingelegt und bas Volk zum Schutz der bedrohten Religion aufgerufen wurde. Auch die Stadt Rismes erließ eine

von 6000 Unterschriften bedeckte Erklärung an den König und die Bersammlung, worin sich die Unterzeichner für die katholische Staatsreligion verwahren; auch in Nantes und Rennes kam es zu ähnlichen Demonstrationen. Die Nationalversammlung aber kehrte nach jener Ablehnung der Motion von Gerles zur Tagesordnung zurück und entschied sich in den Sitzungen vom 14. und 19. April mit großer Majorität dafür, daß die Berwaltung der firchlichen Güter vom Staat übernommen werde, den Direktoren der Departements und Distrikte übergeben, für 400 Millionen Livres Güter verkauft und die Geistlichkeit in Geld besoldet werden sollte.

Neben dem finanziellen Bewinn, den man bei biefer Belegenheit zu machen ge= bachte, war ein hauptzweck die Zerftörung einer verhaften, mächtigen, ariftofratischen Corporation. Den Klerus fah man nicht nur als den Trager alten Aberglaubens an, welcher der neuen Philosophie weichen muffe, sondern als den Edftein des Feudalstaates, beffen Bernichtung das Ziel der gangen politischen Bewegung war. Um die beabsich= tigte Auflösung der Kirche zu vollenden, mußte man auch ihre bisherige Verfassung aufheben und das übrig gebliebene Material in die Ordnungen des neuen Staates ein= fügen. Diese Umgestaltung follte die fogenannte Civilconstitution des Rlerus bewirken. Der firchliche Ausschuß hatte einen Plan dazu entworfen, deffen Berathung am 29. Mai 1790 begann. Die Bahl ber Bisthumer follte von 134 auf 83 herabgefett werden, auf jedes Departement ein Bischof. Gine neue Eintheilung der Parochien ward unter Leitung des Bischofs und der Departements- und Diftriftsverwaltung entworfen. Der Bifchof follte der unmittelbare Pfarrer der Gemeinde febn, die er bewohnte, und anstatt des bisherigen Capitels eine bestimmte Zahl Bifare bekommen, die seinen Rath bilben follten und beren Gutachten er bei jedem Aft ber Jurisdiftion einzuholen haben murde. Die Bifchofe follten von demfelben Wahltorper gewählt werden, welcher die Mitglieder der Departementsversammlung ernannt. Sie follten die kanonische Ginsetzung von den De= tropoliten ober bem ältesten Bischof ber Proving erhalten. Es sollte ihnen ausdrücklich verboten fenn die Bestätigung vom Pabste nachzusuchen. Die Wahl der Pfarrer wird ben Aftibburgern jedes Diftrittes zugewiesen, die ohne Rudficht auf verschiedene Religion und Confession mahlberechtigt sind. Der Pfarrer foll bestätigt werden bom Bischof, Bifchöfe und Pfarrer follen der Ration, bem Befet, dem Rönig und ber beschlossenen Constitution den Gid der Treue leiften.

Die Debatte über diesen Entwurf wurde unter nur sparsamer Betheiligung des bereits resignirenden Klerus hauptsächlich von der Linken und dem Centrum gesührt. Die Hauptsprecher der Geistlichkeit waren der schon oft erwähnte Erzbischof von Aix, Boisgelin, und der jansenistische Theologe Camus, der mit resigiös-politischem Fanatismus die Uedereinstimmung des Entwurses mit dem Neuen Testament und den Conciliensbeschlässen des 4. Jahrhunderts nachzuweisen suchte. Die allgemeine Berhandlung wurde am 31. Mai geschlössen und man kam am 1. Juni zu den besonderen Artikeln, die in 16 Sitzungen, unter mehrmals heftiger Debatte sestgesetzt wurden. Bei den Erörterungen über das Einkommen der Geistlichen zeigten sich diese eifrig demüht, einen möglichst hohen Ansatz herauszuschlagen, was Nobespierre Beranlassung gab, gegen die Geldeinteressen Bischöse 20,000, die übrigen Bischöse 20,000, die Bitare 2000 bis 6000 Livres, die Pfarrer 1200 bis 4000 Livres nehst Wohnung und Garten. Am 12. Juli waren die Verhandlungen beendigt und die Civilconstitution des Klerus sertig.

Der König war schon früher durch alle die Angrisse gegen die Kirche höchst schmerzlich berührt, und er fühlte sich durch das Ansinnen, dieser Civilconstitution des Klerus seine Zustimmung zu geben, besonders in seinem Gewissen beunruhigt; keiner der revolutionären Beschlüsse der Nationalversammlung hatte ihn so viel Ueberwindung gekostet. Er konnte die Zustimmung nicht geradezu verweigern, da in diesem Fall ein Ausbruch der Volkswuth mit Gewisseit zu befürchten war, und doch konnte er es nicht über sich gewinnen, die verlangte Bestätigung zu gewähren. Er wandte sich in dieser

Noth an den Pabst, in der Soffnung, daß dieser die nothigen Concessionen machen, aber zugleich die Annahme der Civilconstitution verbieten werde, und er hoffte dies um fo mehr, da ber Pabft in einem Schreiben bom 10. Juli 1790 ihn ermahnt hatte, die Beschlüffe der Nationalversammlung über kirchliche Dinge nicht zu bestätigen. Bius VI. hatte ihm unter Anderem geschrieben \*): "Plurima quidem tibi de tuo detraxisti pro nationis bono, sed si in tua erat potestate, iis etiam juribus cedere, quae regiae inhaerent coronae, nullo quidem modo abalienare et abjicere potes ea, quae debentur Deo atque ecclesiae cujus es primogenitus filius." Der Konig schrieb ben 28. Juli 1790 an den Pabst \*\*): feine öffentlich erflärte Abficht fen, die erforderlichen Magregeln zur Bollziehung der Civilconstitution anzuordnen, und er habe ben Cardinal Bernis beauftragt, Gr. Beiligkeit die Magregeln borzulegen, welche die Umftande gu erfordern scheinen. Es feb nun an dem Pabst, feine Bemerkungen darüber zu machen; er moge es thun mit der Freimuthigfeit und Würde, welche feiner Stellung gieme und bas Interesse ber Religion ihm vorschreibe, aber Ge. Beiligkeit werbe auch fo gut wie irgend Jemand fühlen, wie viel daran liege, die Bande zu erhalten, welche Frankreich an ben heiligen Stuhl fnupfen; fie werde nicht zweifeln, bag es im Intereffe ber Religion fen, bei dem gegenwärtigen Stande der Dinge eine traurige Trennung zu berhüten, welche die Kirche Frankreichs nicht fturgen konnte, ohne zugleich die gange Rirche Bu erschüttern. Der Rönig legte bem Babft damit nahe, gegen bie Civilconftitution bes frangofischen Rlerus zu thun, so viel in feiner Macht stehe, ohne es zum ganglichen Bruche zu treiben. Diefe Aufgabe wußte der Babft fo wenig zu lofen, als ber Ronig felbft. Der Babft antwortete am 17. August 1790 ausweichend, zur Geduld ermahnend, die Beschluffe der Rationalversammlung beklagend, aber ohne energische einschneis bende Mafregeln anzuordnen oder die Bollziehung direft zu verbieten. Schlieflich fügte er hinzu, er habe eine Congregation bon Cardinalen ernannt, um die Borfchlage zu prüfen, die der Cardinal Bernis im Namen des Königs borgelegt habe, er muffe das Refultat diefer Berathung abwarten, und fonne für jett noch feine Entscheidung geben. Auch dem Bischof von Quimper, Frang Joseph, der fich am 11. Juli Rath und Bulfe erbittend, an den Babft gewendet hatte, antwortete er am 1. Sept. 1790 gur Geduld ermahnend, und auf die Entscheidung der Cardinalscongregation bertröftend. Der Babft und ber König hatten einander gegenseitig bas zuschieben wollen, was beibe felbst zu thun ben Muth nicht gehabt hatten, fie fürchteten fich, mit ber Nationalversammlung zu brechen, und wollten doch auch ihren Beschlüffen fich nicht unterwerfen. der Babit die Sache hinzuhalten fuchte, murbe der König von der mistrauisch geworbenen Nationalversammlung immer mehr um eine Entscheidung gedrängt, man forderte gebieterifch und mit Drohungen, er folle die Civilconstitution unterzeichnen. Er that es nach beinlicher Unentschloffenheit am 24. August 1790, aber bon Bewiffensbiffen geplagt, schrieb er unmittelbar nachher an den Pabst und bat ihn inständig, er möge doch wenigstens probiforisch einige Artikel ber Conftitution bestätigen und so ihn aus seiner graufamen Berlegenheit ziehen. Der Pabst hielt zwei Sitzungen bes Confistoriums über die frangösische Rirchenfrage und war nahe daran, bag bas Urtheil bes Schisma's oder der Reterei ausgesprochen worden mare. Aber ber Babft wollte vorher die Bischöfe der Nationalversammlung um ihren Rath fragen, die übrigens schon unter bem 2. Mug. 1790 eine Erklärung \*\*\*) über ihr Berhalten gegenüber ben Defreten ber Rationalversammlung an ben Babft abgefandt hatten, worin fie ben Borfat paffiven Widerftandes ausgesprochen und angefragt hatten, wie fie fich zu verhalten hatten. gleich fchrieb ber Babft ben 22. September 1790 an ben Konig, um ihm fein Bedauern auszudruden, daß er doch die Beschlüffe der Nationalbersammlung bestätigt habe,

<sup>\*)</sup> Documents inédits relatifs aux affaires religieuses de la France, 1790—1800, publ. par Aug. Theiner. I. Paris 1857. p. 6.

<sup>\*\*)</sup> Theiner, Documents etc. I. p. 264.
\*\*\*) Theiner, Documents etc. I. p. 285.

und ihm zu fagen, daß eine fruhere Enticheidung bon feiner Geite bei ber unberechenbaren Wichtigkeit des Gegenstandes unmöglich gewesen fen, daß er aber eine Congregation bon 20 Cardinalen niedergefett habe, Die eifrig arbeiteten und am 24. Septbr. ju einer Befchluffaffung jufammentreten wurden. Die frangöfifden Bifdbfe maren indeffen eifrig, einen paffiben Widerstand gegen die Civilconstitution ju organisiren, mehrere Capitel erlieffen Brotestationen gegen die Defrete der Nationalbersammlung, wie die von Rennes, Bannes, Saint Brieuc, Saint Pol de Leon, Trequier; die Diocese bon Rantes fandte eine Protestation mit 300 Unterschriften. Der Erzbischof bon Mir, Boisgelin, berfaste im Ramen der Bifchofe ber Nationalbersammlung eine Gefammtbroteftation, in welcher die Grundfate der Kirche und ihr Widerspruch gegen die neue Constitution dargelegt waren; 110 Bifchofe traten diefer Erklärung, die unter dem Titel "Exposition des principes" bekannt geworden ift, bei, und der Erzbischof übersandte dieselbe am 9. November dem Cardinal Bernis als Ausdruck des gesammten frangofiichen Rlerus mit der Bitte um eine Antwort des romischen Stuhles, nach der die Beiftlichkeit ihr fünftiges Berhalten einrichten wollte. Die Nationalberfammlung fah bas Benehmen der Beiftlichkeit und ihre Umtriebe gegen die gefaßten Befchluffe als eine revolutionare Biderfetlichkeit an, die man nicht langer bulden durfe. Der Abgeordnete Boidel brachte, um diefem Treiben einen Riegel vorzuschieben, einen Gefetesvorschlag ein, welcher allen Bifchofen und Brieftern einen Gid bes Gehorfams gegen bie Civilconstitution des Rlerus auferlegte und alle Gidweigernden mit Entlaffung von ihren Stellen bedrohte. Einige Mitglieder der Rechten berlangten bringend den Aufschub eines Befchluffes, aber Mirabeau und Barnabe brangten jur Entscheidung. Erfterer hielt bei biefer Belegenheit eine feiner gewaltigften Reben, mit leidenschaftlichen Bor= würfen gegen den Rlerus beginnend, aber doch mit einem milderen Borfchlag fchliegend. Er forderte die Berfammlung auf, festzuhalten an der Religion, die von ihren eigenen Dienern bedroht fen, indem diefe den Beift des Ungehorfams und ber Widerspenftigfeit verbreiten und die Kirche, die das Defret der Nationalversammlung unauflöglich mit ber Nation und dem innerften Wefen des Staates habe verbinden wollen, wieder von ihr Mirabeau befagte sich handtsächlich mit Widerlegung der "Expoloszutrennen trachte. sition des principes" des Erzbischofs von Aix und nahm besonders das Princip der Bahl ber Beiftlichen burch bas Bolf in Schutz, indem er auf die Bebrauche ber alten Rirche hinwies. Den widerstrebenden Beiftlichen aber drohte er, ihr Widerstand werde unbermeidlich Magregeln der Strenge hervorrufen, man werde genöthigt febn, alle bi= fchöflichen Site und geiftlichen Stellen neu zu befeten, und wenn die Rirche barüber Brunde ginge, fo hatten bie Beiftlichen bies fich felbft gugufchreiben. Bum Schlug machte er ben Borichlag eines Gefetes, das benfelben 3med hatte, wie Bonbel's, aber darin milder war, daß es den widerfetilichen Beiftlichen Frift jum Widerrufe ließ. Die rechte Seite der Berfammlung aber, die durch feine Rede fehr aufgereigt mar, mertte bie milbere Faffung feiner Befetesborfchlage nicht, mahrend auf ber anderen Seite der janfenistische Deputirte Camus mit feinem Fanatismus gegen bas Pabst= thum, die Bersuche des Abbe Maury, die Bersammlung milder gegen die Rirche gu ftimmen, zu nichte machte. Der Antrag Bondel's, der die widerfetlichen Beiftlichen als Rebellen mit Absetzung und Berluft der burgerlichen Rechte und befonderen Strafen für Störung ber öffentlichen Ordnung bedroht und die Beschwörung der Civilconftitution unbedingt gefordert hatte, ging am 27. November 1790 durch. Der Rönig, der nun auch vollends biefes fo ichwer auf den Rlerus drudende Befet beftätigen follte, gerieth in neue Unruhe und bat den Erzbifchof von Air, eine Denkschrift gu entwerfen, um auf Grund derfelben den Babft ju möglichft weit gehenden Conceffionen gu bewegen, damit ein Schisma bermieden wurde. Boisgelin nahm ben Auftrag an und erbot fich, felbst nach Rom zu gehen und mit dem Babft zu verhandeln. Die Borschläge des Erzbischofs maren folgende: 1) der Pabst bestätigt die von der Nationalversammlung beschloffene Gintheilung ber Metropolitensprengel und Bisthumer; 2) er

ermahnt die Bischöfe, die durch die neue Eintheilung ber Sprengel ihrer Stellen beraubt find, oder deren Gebiet geschmalert ift, ihre Bustimmung zu ber neuen Gintheis lung zu geben; 3) er giebt feine Autorifation zur Errichtung ber neuen Bisthumer und ermächtigt 4) die Metropoliten zur kanonischen Ginsetzung der neuen Bischöfe, und gibt 5) feine Zustimmung zu der Einrichtung, welche die Bischöfe durch Wahl einer Anzahl Bifare jur Beforgung ber Parochialgeschäfte und der Jurisdiftion ihres Sprengels machen; 6) der Babst ermahnt die Bischöfe zur Uebertragung der bakanten Pfarreien an diejenigen, welche ihm in Folge ber Bolfsmahl prafentirt werden, wenn er nicht Gründe hat, fie wegen fittlicher Mängel oder falfcher Lehre gurudzuweifen. Der Ergbifchof hoffte eigentlich nicht, daß der Pabst auf diese Artikel eingehen werde, doch legte er fie dem Babfte bor. Diefer aber gab feine Antwort und fuchte Beit ju gewinnen. Die Nationalversammlung aber und besonders die Jansenisten in derselben, die eine bom Babft unabhängige gallifanifche Rirche wollten und benen es um eine pabftliche Beftätigung der Civilconftitution gar nicht zu thun war, wollten die fonigliche Entschei= dung beschleunigen und schickten den Prafidenten zum König, um fich zu erkundigen, marum das Defret in Betreff des Rlerus noch nicht bestätigt fen, und um unberzügliche Genehmigung zu bitten. Der Konig gab eine ausweichende Untwort und bat um Bertrauen; die Nationalbersammlung aber war mit dieser Antwort nicht zufrieden und der König, durch Zusammenrottungen geängstigt, gab endlich nach und ertheilte am 26. De= gember 1791 die verlangte Beftätigung, die bon der linken Seite mit lauten Beifalls= bezeigungen angenommen wurde. Schon am folgenden Tage leiftete der Abbe Gregoire den verlangten Bürgereid auf die Constitution und die Civilconstitution bes Klerus. Er hatte borber in einer langeren Rede die Grunde auseinandergefett, die ihn bewogen, den Bunichen der Nationalbersammlung ju entsprechen, und fuchte besonders die Mei= nung zu widerlegen, daß die neue Berfaffung das eigentlich firchliche Bebiet berühre, er wieß die Befugniß ber Staatsgewalt nach, Menderungen in den außeren Berhaltniffen der Rirchendiener anzuordnen und fie durch einen Gid fefter an fich ju fnupfen. Nationalversammlung habe nirgends das Dogma angetaftet ober das Ansehen des firchlichen Oberhauptes in Frage geftellt. In ber neuen Begranzung ber bischöflichen Sprengel, die fo viel Anftog finde, habe fie blog burgerliche Ginrichtungen treffen wollen, die den Gläubigen und dem Staate vortheihafter fegen. Er vermöge daber in ber Sache nichts zu feben, was ihn bon ber Gidesleiftung abhalten konnte, und richte die heißesten Bebete jum Simmel, daß feine Umtsbruder im gangen Reiche ihre 3meifel ftillen und fich beeilen, eine Pflicht der Baterlandeliebe ju erfüllen, die gewiß geeignet fen, ben Frieden im Reiche ju fichern und die Berbindung zwischen den Sirten und ihren Gemeinden immer inniger zu machen. Rach diefer Ginleitung fchwur er den Gid in folgenden Ausdruden: "Ich fomore, mit Sorgfalt über die Seelen zu machen, beren Leitung mir anvertraut ift; ich schwöre der Ration, dem Gefete und dem Ronig treu zu fenn; ich schwöre, mit aller Macht die frangofische Berfassung, wie fie von ber Nationalversammlung beschloffen und bom Könige angenommen ift, und namentlich bie Berordnungen über die burgerliche Berfaffung der Beiftlichen aufrecht zu erhalten." Der Rede und Gidesleiftung Gregoire's, der ein Mann von anerkannter Ginficht und Ge= wiffenhaftigkeit war, folgte lauter Beifall der Berfammlung, acht andere Geiftliche schwuren ebenfalls, und am folgenden Tage leiftete eine weitere Anzahl, worunter Talleprand und drei andere Bischofe, den Gid, im Gangen 71 Geistliche bon etwa 300, die der Berjammlung angehörten. Der Bifchof bon Clermont, de Bonalb, schlug eine etwas beranderte Formel bor, in welcher die Autorität der Kirche vorbehalten und die eigentlichen geiftlichen Angelegenheiten ausgenommen waren; die Berfammlung ging aber nicht darauf ein. Gin bon dem Abgeordneten Cagales verlangter Aufschub der Gidesleiftung um acht Tage, innerhalb welcher man eine Antwort bom Pabste erwartete, wurde ebenfalls von der Bersammlung zurudgewiesen, da man die neue Kirche lieber ohne die Autorität bes Pabstes constituiren wollte.

Auf den 4. Januar 1792 wurde der Tag der allgemeinen Eidesleiftung festigefest. Eine dicht gedrängte Menge umgab an diefem Tage den Sitzungsfaal und befette die Tribunen, es liegen fich brobende Stimmen horen: "Un die Laterne mit ben Cidweigerern!" Gin Abgeordneter ber Rechten erflärte, unter biefen Umftanden feh die Berjammlung unfrei und protestirte gegen die Abnahme der Gide. Aber er fand fein Behör und man schritt jum Ramensaufruf. Der Bischof von Ugen, de Bonnac der querft aufgerufen wurde, erklärte: "es kostet mich keine Ueberwindung, auf meine Einfünfte zu verzichten, aber ich würde bedauern, Gure Achtung zu verlieren, die ich verdienen will. Ich bitte Euch, das Zeugniß des Schmerzes anzunehmen, den ich darüber fühle, ben Eid nicht fchworen zu konnen." Gin Geiftlicher feiner Diocefe, ber Abbe Fournes, nach ihm aufgerufen, fagte: "Ihr berufet Guch auf die erften Jahr= hunderte der Rirche, ja, meine Berrn, mit der Ginfalt der erften Chriften erklare ich, daß ich mir's jum Ruhm rechne, dem Beispiel meines Bifchofs zu folgen und in feinen Fußtapfen ju geben, wie Laurentius in benen bes Sirtus bis jum Marthrerthum." Es folgte eine Reihe bon Eidberweigerungen. Der Rlerus der Stadt Paris zerfiel in zwei Barteien, wobon wohl die der Gidleifter die gahlreichere war; aber in den Probingen war die Berweigerung des Eides die Regel und die Zahl berer, die fich gewinnen ließen, die Ausnahme; wohl drei Biertel der frangofischen Beiftlichkeit mogen der alten Ordnung treu geblieben febn. Die Nationalbersammlung erließ am 21. Januar eine Belehrung an das Bolf über die burgerliche Constitution des Klerus, Die, von Chaffer mit Mäßigung ansgearbeitet, ganz geeignet gewesen ware, die Gemuther zu bernhigen, aber bei der aufgeregten Stimmung nur wenig Wirfung that. Die Magregeln gegen die Rirchengliter und die Beiftlichkeit machten einen Rig durch das frangösische Bolt. der eidweigernden Beiftlichkeit fand der Abel und alle die, welche durch Geburt, burger= liche Stellung und politische Befinnung Feinde der neuen Ordnung maren, einen fraftigen Anhalt. Für den König insbesondere war die Zerftörung der Rirche ein Wende= punkt für sein Berhalten zur Revolution. Bis bahin war er aufrichtig mit der Nationalversammlung gegangen und hatte alle ihre Beschluffe, wodurch fie die Krone ihrer Macht und Borrechte beraubt, willig unterzeichnet in der ehrlichen Meinung, die Zugeftandniffe aufrecht zu erhalten. Aber feitdem er gezwungen worden war, der Civilgefets= gebung des Rlerus und den Strafgefeten gegen denfelben feine Zuftimmung gu geben, fchien ihm das Wert der Reform entweiht, er flüchtete fich in den unredlichen Borbehalt, bas gegen fein Bewiffen ihm Abgedrungene in gunftigeren Zeiten wieder gurudzunehmen, er gab dem Gedanken an Flucht, an Reaktion mit Gulfe auswärtiger Gewalt Behör. Auch die Nationalversammlung sah fich durch das miglungene Unternehmen gegen die Kirche in ihrem Werke gar fehr gehemmt. Im fühlichen Frankreich zeigten fich jett die Spuren einer aufständischen Bewegung; es entstand großer Mangel an Beiftlichen, bie große Maffe ber bon ihren Stellen bertriebenen gab Grund ju ernft= lichen Besorgnissen, und es war nicht nur mildthätige Menschlichkeit, daß man ihnen eine Penfion aussetzte und von weiteren Berfolgungen abstand. Auch mußte man nach dem Grundfat der religibsen Freiheit dulden, daß die abgesetzten Beiftlichen in Pribatwohnungen Gottesdienft hielten Während der tatholische Rlerus die Auflösung ber Rirche durch die ihm aufgedrungene Civilconftitution beklagte, hatten fich die Protestanten einer bisher nicht vergönnten Freiheit zu freuen, die ihnen durch die neue Ordnung ber Dinge zu Theil wurde. Schon die Erklärung der Menfchenrechte hatte den religiöfen Cultus freigegeben, und die Civilconstitution des Rlerus ftellte eine bom Staate garantirte Freiheit ihrer Kirche in Aussicht. Die meiften Protestanten wurden daher Freunde der Revolution und ihre Beiftlichen leifteten den geforderten Burgereid unbedentlich. Doch tamen auch für fie fpater die Zeiten der Bedrudung und Berfolgung.

Endlich brach auch der Pabst sein Stillschweigen und sprach eine entschiedene Berwerfung der Civilconstitution des Klerus aus. Es scheint, er habe gezögert, um den Erfolg abzuwarten und zu sehen, was die Mehrheit des französischen Klerus thun werde.

Alle er nun fah, daß die Mehrheit den Gid nicht leiftete, gewann er auch den Muth, fich gegen die Abtrunnigen mit aller Scharfe auszusprechen. Die erfte beftimmte Erflärung des Babftes geschah in einem Schreiben bom 23. Februar 1791\*) an ben Erzbifchof bon Sens ben Cardinal Lomenie de Brienne, ben einstigen Finanzminifter Ludwig's XVI. Diefer Erzbischof hatte am 23. Januar ben Gid geleiftet, und auch den größten Theil seines Rlerus dazu bewogen, sowie den der Diocese Auxerre, Die er in Folge der neuen Gintheilung seinem Sprengel einverleibt hatte. Er hatte am 30. Januar entschuldigend an den Babft geschrieben, wie er durch die Umftande und die Rothwendigkeit seinen neuen Sprengel zu organisiren gedrangt, ben Gid geleiftet habe, jedoch ohne ihm feine innere Beiftimmung ju geben. Der Babft fchrieb ihm barauf, er fen tief betrübt über diefe eines Erzbifchofe und Cardinale fo unwürdige Gefinnung, er habe den romischen Burpur durch nichts mehr beschimpfen konnen, als durch biefe unredliche Leiftung des Gides, die unberechtigte Auflösung feines Capitels und die Unnahme einer fremden Dibcefe, und bedrohte ihn, er werde in einem Schreiben an bie Bifchofe Frankreichs das Gift feiner Irrthumer aufdeden, die kanonischen Strafen über ihn verhängen und ihn der Cardinalswürde berauben, wenn er nicht durch einen formlichen Widerruf das bon ihm angerichtete Aergerniß fühne. Zugleich fandte ber Staatsfefretar des Babftes eine Abfchrift Diefes Briefes an den Abbe Maurn, welcher fie nach bem Bunfche des romischen Sofes veröffentlichte. Der Erzbischof ichidte hierauf am 26. Märg 1791 den Cardinalshut an den Pabft gurud, erklarte aber als Bifchof an der Spige feiner Rirche bleiben zu wollen, und machte dem Babft den Borwurf, fein langes Stillschweigen habe die Berhaltniffe zu diesem Meugersten kommen laffen und er habe baher nicht das Recht, mit folder Strenge nun aufzutreten.

Der Babft fprady auch noch durch zwei andere Aftenstücke feine Berdammung ber Civilconstitution aus, burch ein Schreiben bom 10. Marg an die 30 Bifchofe, welche ihm einst die vom Erzbischof von Air verfaßte " Exposition des principes" jugeschicht hatten, und ein Breve bom 13. April, worin er alle die in Folge der Civilconstitution getroffenen firchlichen Unordnungen für nichtig ertlärte. In dem erften Brebe \*) fett ber Pabst ausführlich die Grunde auseinander, marum er auf die Borichlage von Conceffionen nicht habe eingehen konnen, beklagt, wie großen Rummer ihm das Benehmen ber abtrinnigen Weiftlichen, befonders des Bifchofs von Autun gemacht habe, und ermahnt die Bifchofe, durch teine Drohungen fich von der betretenen Bahn abbringen gu laffen. Gleichzeitig richtet ber Babft auch ein Schreiben an den unglücklichen König Ludwig und halt ihm, ben er burch feine Bogerung in fo peinliche Roth gebracht hatte, noch eine berbe Strafpredigt, indem er ihm gum Borwurf macht, daß er durch feine Uebereilung und Schwäche, mit welcher er die gottlofen Defrete nicht blog probiforifch, fondern definitiv bestätigt, alle diejenigen von der Ginheit der Rirche losgeriffen habe, welche den bon der Bersammlung vorgeschriebenen Gid geleiftet haben. Dies werde für ihn eine Quelle des bitterften Seelenschmerzes fenn. In dem Brebe an die Bi= fchofe, Capitel, die Beiftlichkeit und das Bolk Frankreichs broht er, gegen die mein= eibigen Bischöfe alle Strenge ber tanonischen Gefete anwenden zu wollen, wenn fie nicht revociren. Der Pabst gedenkt darin auch mit Lob der "Exposition des principes", die er die richtige Lehre der gallitanischen Kirche nennt, und beflagt lebhaft ben Abfall von funf Bischöfen und besonders desjenigen, der zur Beihe der conftitutionellen die Band geboten, nämlich des Bifchofe von Autun, der unter Affistenz der Bischöfe von Babylon und von Lydda am 24. Februar in der Kirche des Dratoriums zwei neugewählten Bifchofen die Sande aufgelegt und fie den Rirchen bon Quimper und Soiffons aufgedrängt habe. Er erklart die Bahlen für illegitim, firchenrauberifch und ben fanonischen Wesetzen widersprechend, die Weihen für verbrecherifch

<sup>\*)</sup> Theiner, Documents I, p. 28.

<sup>\*\*)</sup> Theiner, Documents I, p. 32-71.

und kirchenschänderisch und ungültig. Den Neugeweihten spricht er alles Recht ber Jurisbiftion ab. und susbendirt fie von allen bifchoflichen Funttionen. Allen Beiftlichen, die ben Eid geleiftet haben, befiehlt er benfelben innerhalb 40 Tagen zu widerrufen, unter Androhung der Strafe bleibender Suspendirung. Wenn die alfo Suspenbirten nicht auf den Flügeln ber Reue in den Schafftall der Rirche gurudkehren würden, fo follten fie mit den größeren Strafen, welche die Ranones der Rirche gegen die Abtrunnigen aussprechen, nicht berschont werden, der Bann der Rirche folle über fie ansgesprochen werden, ihre Ramen follen der ganzen Rirche mitgetheilt werden als Schismatifer und von ber Ginheit ber Rirche und bes heiligen Stuhles Losgetrennte. Schlieflich wird das gläubige Bolt ermahnt, es folle alle Gingebrungenen, fie mogen Erzbifchofe, Bifchofe ober Pfarrer beifen, flieben und feine Gemeinschaft in gottlichen Dingen mit ihnen haben. Dieses pabstliche Breve, deffen Aechtheit die Anhanger ber Nationalbersammlung Anfangs in Zweifel zu giehen bersuchten, gab bem Widerstand ber Bifchofe einen neuen Aufschwung; fie waren fehr ruhrig, abmahnende Birtenbriefe nach allen Richtungen zu erlaffen. Biele leifteten ben berlangten Widerruf. Der Rlerus bon Lyon, der in großer Mehrzahl den Gid geleistet hatte, gab öffentliche Erklärungen über feine Sinnesanderung, die bon dem Rangler berlefen wurden, und fo wurden die Reihen der conftitutionellen Briefter noch fehr vermindert. Der Reaktionseifer des Rlerus fteigerte aber auch wieder den Saf gegen Beiftliche, Rirche und Religion. Bunächst richteten sich die Baffen des Spottes gegen ben Babft. Um 4. Mai, bem Tag nach Bekanntmachung des Brebe's, veranftaltete die patriotische Gefellschaft die Aufftellung eines Gliedermannes, der den Pabft vorftellen follte, ließ ihn bor bas Palais Royal bringen und hier las einer ber Gefellschaft ein Ausschreiben, in welchem die verbrecherischen Absichten des Pabstes verzeichnet waren und die schließliche Berurtheilung beffelben jum Feuertod ausgesprochen mar. Wirklich murde nun das Bild des Babftes mit dem Brebe in der Sand unter dem Beifallsruf der zuschauenden Menge berbrannt. Rach folden Borgangen war auch die Stellung der Bifchofe nicht mehr haltbar, fie murden aus ihren Diocefen bertrieben, theils burch formliche Befehle der Dbrigkeit, theile durch Berhöhnungen und Bewaltthaten, benen fie täglich ausgesetzt maren. Selbft beeidigte Beiftliche verliegen ihre Stellen. Tallehrand nahm die Entlaffung bon feinem Bisthum. um in's burgerliche Leben übergugehen. Die Stadtbehorde bon Cahore beröffentlichte eine Ansprache an die Ginwohner, worin fie die nichtvereidigten Priefter eine Truppe Berbrecher nannte und ihnen gebot, innerhalb 24 Stunden die Stadt zu berlaffen, jugleich hatte fie alle Rirchen ichliefen laffen. Der Bahlforper bes Departements Du got nannte in einer Proflamation die Briefter wilde Thiere, welche die Männer aufftiften, ihren Frauen die Gingeweibe aus bem Leibe zu reifen und die Bater, ihre Rinder zu erwürgen. "Unfere Unterdrücker find zwar zu Boden geworfen, aber fie leben noch und finnen nur auf Unfrieden und 3wietracht. Solbaten, fpurt ihre Schleichwege auf, feib Frangofen und frei!" Auch barin hatten die Beiftlichen die auf ihnen laftende Ungunft zu fühlen, daß die ihnen detretirten Penfionen nicht mehr regelmäßig ausbezahlt wurden. Der leifeste Bormand des Incivismus (der Unburgerlichkeit) reichte hin eine Abweisung zu begründen, gegen welche alle Rlagen und Bitten nichts halfen. Sanfig waren die Priefter auf die Mildthätigkeit derer angewiesen, welche noch an ber alten firchlichen Autorität festhielten und gern dantbar fich erzeigten, wenn die Beiftlichen ihnen gu Baufe insgeheim Brivatgottesbienft hielten. Aber eben biefe der Deffentlichfeit entzogene geiftliche Wirksamkeit mar ein ben Feinden der neuen Ordnung willfommenes Mittel der Bühlerei gegen die Nationalberfammlung. Um der fortgesetzten Birksamkeit der nichtverfaffungemäßigen Beiftlichkeit Einhalt zu thun, erließ die Nationalversammlung die Anordnung eines bon beeibigten Beiftliden zu beforgenden Cultus, ber aber auf beftimmte Rirchen befchränkt murde, da bie verhältnigmäßig kleine Zahl constitutioneller Beift= licher nicht ausreichte. Die übrigen Rirchen wurden geschloffen und zu anderem nichtkirchlichen Gebrauche berwendet. Der offizielle Rlerus benutte die Berhältniffe, um die läftige

Feffel des Colibats zu brechen. Der Abbe Cournand, Professor der Literatur, scheint damit den offiziellen Anfang gemacht zu haben. Er reichte eine Bitte an die Muni= cipalität ein, die ihm gewährt wurde; und am 24. September 1791 legte er die Urfunde seiner Berheirathung bei der Behörde in Gegenwart bon fünf Zeugen nieder. Die Rationalberfammlung ermunterte die Beiftlichkeit, Diefem fconen Beifpiele zu folgen. Um 19. Oktober wurde, veranlaßt durch eine vorgekommene Bitte, die Frage aufgeworfen, ob man den Beiftlichen, die fich verheiratheten, ihre Penfionen fortbezahlen folle, was bejaht wurde, indem die Versammlung erklärte, es bestehe kein Befet, welches den Beiftlichen das Heirathen berbiete. Als fich bei diefer Belegenheit mehrere Deputirte über das firchliche Colibat horen ließen und dasselbe als eine unnatürliche Gin= richtung verdammten, erhob sich ein constitutioneller Bischof Namens Lecoq zur Bertheidigung des Colibats, aber seine Rede wurde durch Murren erstidt und die Berfammlung gab zu verstehen, daß fie nicht gesonnen fen, für die tirchliche Disciplin einzutreten. Das Colibat wurde zwar nicht gesetzlich aufgehoben, aber das gegebene Beispiel der Berheirathung wurde häufig befolgt, und fpater, ale die Berfolgungen über Die Briefter hereinbrachen, Diente der eheliche Stand als Schutzmittel gegen die Angriffe, die Berheirathung galt als Beweis, daß einer ben priefterlichen Rarafter ausgezogen habe. Gegenüber von den Gläubigen aber, welche fich zu den unbeeidigten Prieftern hielten, galt bas Berheirathetfenn als Merkmal ber Untreue und Abtrunnigfeit. Bei den Anhängern des Königthums wurde es als eine Art Chrenbflicht angesehen, nur von ben tren gebliebenen nicht beeidigten Brieftern die firchlichen Dienfte anzunehmen, nur bon ihnen fich die Saframente reichen zu laffen. Der Ronig war in diefer Beziehung in einer peinlichen Berlegenheit, fein eigenes religibfes Bedürfnig wies ihn zu ben nicht= beeibigten Prieftern, und doch durfte er es nicht magen, öffentlich ihrer fich zu bedienen. Alls er nun um Oftern 1791 die öfterliche Beichte ablegen und das heilige Abendmahl nehmen wollte, mandte er fich an den Bifchof von Clermont mit der Bitte, ihm insgeheim die Communion zu reichen. Aber dieser lehnte es ab und erklärte, da die Rirche ein öffentliches Bekenntnig ber Reue verlange von folchen, die ein öffentliches Mergerniß angerichtet haben, fo konne er ihm nur dann die Absolution geben, wenn er öffentliche Reue über feine Bestätigung der firchlichen Detrete ausspreche und fie jurudnehme; wenn er das nicht wolle und könne, fo moge er feine öfterliche Communion eben aufschieben. Der König verzichtete nun auf feine Ofterfeier, aber wurde dafür von anderer Seite gedrängt, die religiöfen Pflichten ju erfüllen und dies in der ihm angewiesenen Pfarrfirche bei conftitutionellen Geiftlichen zu thun. Der vergebliche Fluchtberfuch des Königs im Juni 1791 war eine neue Beranlaffung zur Berfolgung der Beiftlichen, Die man beschuldigte, um den Plan gewußt und beffen Ausführung begünftigt zu haben. Auf die Nachricht von der Flucht machte man in Nantes und der Umgegend förmlich Jagd auf die Beiftlichen, hielt Saussuchungen nach ihnen und ihren Correspondenzen. nahm fie gefangen, sperrte fie im geiftlichen Seminar zu Nantes ein, und brachte dorthin auch die von der Umgegend, was unter vielen Mighandlungen und dem Gefchrei "an die Laterne mit den Berrathern und den Aristotraten" geschah. Aehnliches ging auch in anderen Departements bor. Der Berdacht, daß der Klerus bei dem Fluchtversuch des Rönigs betheiligt fen, erhielt noch eine weitere Nahrung durch ein Begludwunschungs= schreiben bom 7. Juli, das der Pabst unter der Boraussetzung, daß die Flucht gelungen fen, an Ludwig XVI. richtete, und worin der Pabst die Hoffnung ausspricht, daß der Konig bald friedlich und siegreich in sein Reich gurudkehren werde, um in feine fruhere Macht und bollständige Rechte wieder eingesetzt zu werden, umgeben bon dem Geleite der rechtmäßigen Bischöfe, die aledann frei auf ihre Site zurudkehren konnten. Diefer Brief gelangte, man weiß nicht wie, in die Sande der Machthaber, und murbe im Moniteur vom 7. August veröffentlicht. Die nächste Folge war die, daß einige Abgeordnete in der Nationalversammlung strengere Magregeln gegen die unbeeidigten Briefter forberten, und daß in Abignon, das immer noch pabstliches Gebiet mar, die repolutionare

Bartei durch Commissare der Nationalberfammlung unterftützt und fammt dem Comtat Benaiffin, das gleichfalls pabftlich mar, am 14. September mit Frankreich bereinigt wurden. In der nationalversammlung wiederholten fich die Anklagen gegen die unbeeidigten Priefter, welche als die Anftifter duer Unruhen und hartnäckige Buhler gegen die bestehende Ordnung nicht mit Unrecht angesehen wurden. Besonders die Berichte über die Zustände in der Bendee, über die Umtriebe der Beiftlichen in Montpellier schürten den Sag gegen fie. Am 29. November faßte die Rationalversammlung den Beschluß, eidweigernden Brieftern ihre Benfionen zu entziehen, und gab in dem betreffenden Befet jugleich einen Unhalt fur ihre Berfolgung. Das Befet, bas aus 18 Artifeln besteht, enthält folgende Sauptpunkte: Jeder nicht beeidigte Geiftliche ift gehalten, fich innerhalb acht Tagen bor der Municipalität zu ftellen und dafelbft den Burgereid gu leiften. Die, welche fich weigern, konnen in Bukunft feine Penfion aus ber Staats= taffe mehr erhalten. Sie werden überdies in Folge ber Eidweigerung als berdachtig des Aufruhrs und schlimmer Gefinnung gegen das Baterland angesehen, und als folche unter besondere Aufficht ber Behörden gestellt. Wenn fie fich in einer Gemeinde befinden, wo Unruhen entstehen, deren Urfache ober Bormand religiofe Meinungen find, fo können fie kraft eines Befehles des Departementdirektoriums provisorisch von ihrem Wohnort entfernt werden. Im Falle des Ungehorsams gegen die Berfügung des Departementalbefehles werden fie bor die Berichte geftellt und mit Befängnig beftraft, das jedoch nicht langer ale ein Jahr dauern barf. Beder Beiftliche, der überwiesen ift, Un= gehorfam gegen das Wefet und die Behörden herborgerufen zu haben, wird mit zwei Jahren Befängniß beftraft. Die Rirden und Bebande, welche für ben bon dem Staate befoldeten Cultus bestimmt find, durfen ju feinem anderen Cultus berwendet werden. Burger können andere Rirchen oder Rabellen faufen oder miethen, um ihren Cultus unter Aufficht der Bolizei und der Berwaltung auszuüben, aber biefe Befugnif hat feine Geltung für Geiftliche, welche ben Burgereid nicht geleiftet ober gurudgenommen haben. Das Direktorium jedes Departements hat eine Lifte anzulegen bon benjenigen, welche den Gid berweigert haben, mit Bemerkungen über die Aufführung jedes Gingelnen. mit den Rlagen und Untersuchungen, welche gegen sie geführt worden sind. Muss dies ift an die Nationalberfammlung einzusenden, um den gesetgebenden Rorber in den Stand ju feten, weitere Magregeln zur Unterdrückung ber Rebellion zu ergreifen, welche fich unter bem Borwand einer augeblichen Meinungsverschiedenheit über die Ausubung bes fatholischen Cultus berftectt.

Die nicht beeidigten Geiftlichen in Paris, sowie das Direktorium des Departements von Paris, richteten im Ginverftandniß mit den Miniftern eine Betition an den Ronig, er moge doch diesem Beschluß feine Bestätigung verfagen. Der Ronig, der ohnehin bitter bereute, das Befet über die Civilconftitution des Rlerus und den Burgereid angenommen zu haben, erwiderte ben Bifdhofen, fie konnten ruhig fenn, er werde biefes Defret nie fanktioniren. Um 19. Dezember 1791 theilte ber Siegelbewahrer ber Rationalversammlung die Nachricht mit, daß der Rönig nach Untersuchung der Gründe für bas harte Wefets gegen die Beiftlichen fich entschloffen habe, fein Beto bagegen gu fetsen. Run brach ein Sturm des Unwillens gegen den Ronig und die mongrchischen Inftitutionen 108. Schon vorher waren leidenschaftliche Erflärungen einzelner Settionen gegen bas Direftorium des Departements Paris und gegen die Priefter vor die Nationalverfammlung gebracht und von diefer mit Beifall aufgenommen worden; nun wendete fich aller Bag, ber fich gegen die Beiftlichkeit angesammelt hatte, gegen den Ronig; man nannte ihn einen Berrather, ber mit allen außeren und inneren Feinden im Einberftundniß ftehe. Gin Deputirter Delcher erklarte, bag man ber Sanktion bes Ronigs gar nicht bedurfe. In der Nationalversaumlung, in der Breffe und auf den Straffen liefen fid die brobenoften Stimmen hören. Der Beschluß bom 19. Robember hatte nun zwar feine Gesetzesfraft, aber in vielen Departements fam er bod jum Bollang. in Touloufe, Rantes, Rennes, Ungers, berfolgte man auf Antrieb ber conffitutionellen Briefter die unbeeidigten, und warf fie in's Gefängnif. Durch immer neue Berichte über Umtriebe der Briefter wurde der Saf gegen diefelben genährt, und diefer Saf traf nicht nur den Stand und die Personen, sondern auch den katholischen Cultus und die Religion felbst. Ein Mitglied des constitutionellen Rlerus, ein herr Du Mon, aufgedrungener Briefter ber Rirche Saint Laurent ju Baris, veröffentlichte eine Schrift unter dem Titel: "Accord de la religion et des cultes chez une nation libre". worin er ben bisherigen Gottesbienft für abergläubifch und barbarifch erklärte, bie Mufterien des Chriftenthums dem Spotte preisgab, und die Ceremonien unheilige Schauftude nannte. Im Jakobinerklubb befonders trat offene Opposition gegen ben Glauben der Kirchenlehre nicht nur, fondern gegen jeden religiöfen Glauben auf. 216 Robespierre in einer Rebe\*) ben Tob bes Raifers Leopold eine Schickung ber Borsehung nannte, welche die Revolution habe retten wollen bor ben Drohungen ber Fremden, den Auftrengungen der Priefter und der Berratherei des Sofes, beklagte fich ein Jakobiner Guadet über diese Aeugerung und erklärte: "Ich gestehe, daß ich keinen Sinn in diefer Auffassung finde. 3ch hatte niemals daran gedacht, bag ein Mann, welcher feit drei Jahren mit fo biel Muth baran gearbeitet hat, bas Bolt ber Stlaverei bes Despotismus zu entreißen, jett bagu beitragen fonnte, es wieder in die Stlaberei des Aberglaubens zu versetzen", worauf Robespierre erwiderte: "Der Aberglaube ift freilich auch eine Stilte bes Despotismus, aber bas heift nicht die Burger jum Aberglauben verleiten, wenn man den Namen der Gottheit ausspricht. Ich berabscheue fo aut wie irgend Jemand bie gottlosen Sekten, welche fich über bas Beltall verbreitet haben, um Chrgeig, Fanatismus und alle Leidenschaften badurch zu begünftigen, daß fie fich mit der geheiligten Macht des Ewigen, welche Ratur und Menfcheit geschaffen hat, identificiren, aber ich bin weit entfernt, die Menschheit mit jenen Schwächlingen ju berwechseln, welche der Despotismus als Waffe gebraucht hat. Ich für meinen Theil halte jene ewigen Brincipien aufrecht, auf welche fich die menichliche Schwäche ftut, um fich zur Tugend aufzuschwingen. Das ift keine eitle Rede in meinem Munde, nicht mehr, als in dem aller berühmten Manner, welche Moralität genug befagen, um an bas Dafenn Gottes zu glauben. Ja bie Borsehung anzurufen und bie 3dee bes emigen Wefens, welches fo wefentlich auf die Geschicke ber Nationen einwirkt, welches mir gang besonders über ber frangösischen Revolution zu machen scheint, nicht vergeffen zu wollen. bas ift fein zu fühner Bedanke, sondern das Gefühl meines Bergens, ein Gefühl, welches mir Bedurfnift ift. Wie hatte ich mit meinem Beift allein in all' ben Rampfen aushalten konnen, welche menschliche Rrafte überfteigen, wenn ich meine Seele nicht ju Gott erhoben hätte!"

Diese Rede Robespierre's fand keineswegs die allgemeine Zustimmung seines Klubbs, fie wurde vielmehr mit übermüthigem Geschrei aufgenommen, und die Lehre vom Dasehn Gottes hatte Mühe im neuen Cultus Platz zu gewinnen.

Indessen ging die Zerstörungswuth gegen die Geistlichkeit immer weiter. In einer Alubbebatte über die Frage, was mit den widerspenstigen Geistlichen anzufangen seh, trat ein gewisser Legendre offen mit dem Vorschlag hervor, man solle sie vernichten. Man dürfe sich nicht damit begnügen, sie zu deportiren. Wenn sich ein gistiges, gefährsliches Insett vorsinde, so schiede man es auch nicht den Nachbarn zu. In Brest habe man Kähne, die, wenn sie mit Unrath gefüllt sehen, in die offene Rhede gehen. Sebenso solle man es mit den Priestern halten; anstatt sie auf die Rhede zu schieden, möge man sie aus?'s offene Weer führen und daselbst erfäusen.

Zunächst wurden die bisher noch verschonten Congregationen für Unterricht, Erziehung und Mildthätigkeit Opfer des Haffes gegen die Geiftlichkeit. In der Sitzung der Nationalversammlung vom 6. Apr. 1792 wurden alle diese Congregationen ausgehoben. Ein constitutioneller Bischof von Bourges Namens Torné hatte zu diesem Beschluß

<sup>\*)</sup> Klubbrede vom 26. März 1792.

eifrig mitgewirkt, er hatte alle biefe Corporationen wegen des Corpsgeistes, ber sich darin entwickele, ale bem öffentlichen Wohl ichablich bezeichnet. Aus Demfelben Grund, um diesem Corpsgeist eine außerliche Stütze zu entziehen, trug er einige Tage nachher auf Abschaffung jeder geiftlichen Rleidung an. Es durfe in Butunft fein anderer Unterfchied unter den Burgern bestehen, als der der öffentlichen Tugenden. Die Abschaffung des firchlichen Coftums wurde einstimmig beschloffen, die anwesenden Beiftlichen beeilten fich, Brieftertäppchen, Bruftfreuze, Ueberschläge abzulegen; am 28. April wurde das betreffende Gesetz redigirt und befinitiv angenommen. Man ging noch weiter; der Abgeordnete Deleffert fchlug bor, alle nicht beeidigten Priefter auf Schiffe zu paden und nach Amerika zu schicken. François von Nantes trat am 5. Mai mit einer ausführlichen Auklageatte gegen die Beiftlichfeit auf, über welche in einer Reihe von Sitzungen debattirt wurde. Als am 24. Mai ber Deputirte von Finistere Bouestard berichtete, daß ein unglücklicher Bater auf Antrieb ber Priefter feine Frau, feine Kinder und feinen Schwiegerbater umgebracht habe, weil fie fich zu ben constitutionellen Brieftern gehalten hätten, gab dies ber Beiftlichkeit vollends den Stoff, und es wurde beschloffen, die Direktoren jedes Departements follten auf die Bitte bon 20 Aktivburgern eines Cantons gehalten fenn, die Deportation der nichtbeeidigten Geiftlichen als Anftifter von Unruhen Diefer Antrag wurde am 25. Mai geftellt und am 27. definitiv angenommen. Gine Rechtfertigung ichien biefes ftrenge Gefet zu erhalten burch bie gleichzeitige Nachricht, daß im Departement Tarn eine Berschwörung entdeckt fen, Die jum Bwed gehabt habe, die bortigen Calviniften umzubringen. Der Rönig zögerte mit ber Beftätigung biefes Gefetes; ein Schreiben des Minifters Roland, bas, von deffen Bemahlin berfaßt, den Ronig in gebieterifcher Sprache drangte, das Prieftergefetz und ein anderes ihm ebenfo widerwärtiges Befet anzunehmen, hatte nur den Erfolg, daß das Ministerium ber Girondiften entlaffen murde. Der General Dumourieg, ber jest gur Bilbung eines Minifteriums berufen wurde, bermochte ebenso wenig den Ronig gur Sanktion bes ihm fo verhaften Befetes zu bewegen, und am 19. Juni ließ er ber Nationalbersammlung fein Beto bagegen verfündigen. Dies gab den Auftoß zu einer Bewegung des Bolfs, wobei das Leben des Königs in Gefahr tam, aber borläufig noch gerettet wurde. Sein Thron aber war auf's Gefährlichste unterwühlt und die Lage ber Geiftlichkeit durch fein Beto nicht gebeffert. Sie bekam ben Born ber Rebolutionspartei, der zunächst bom Ronig abgelenkt war, zu fühlen. Bur projektirten Des portirung fehlten vorerft die Mittel, aber in mehreren Städten, in Lyon, Chalons, Angers, Nantes, Dijon, fanden nun gahlreiche Berhaftungen ber bortigen Beiftlichen ftatt. Nachdem in Folge ber Ereigniffe bom 10. August der Rönig in Gefangenschaft gerathen und die extremften Parteien zur Berrichaft gelangt waren, wurde ein erneuertes Debortationsgesetz gegen die Beiftlichen beantragt und am 23. Auguft ein Defret erlaffen. wornach jeder nicht beeidigte Beiftliche innerhalb 14 Tagen Frankreich verlaffen und vorher bor dem Distriktsdirektorium anzeigen follte, in welches Land er sich begeben wolle. Die, welche nach Berfluß von 14 Tagen diefer Unordnung nicht Folge geleistet haben wurden, follten nach Buhana beportirt werden. Burudtehrenden murbe gehnjährige Saft in Aussicht gestellt. Bei den nun bald barauf folgenden Mordscenen der Gebtembertage fiel eine große Bahl Beiftlicher ber Revolutionswuth jum Opfer. Biele waren nach Paris gebracht worden, um von hier aus deportirt zu werden; dort wurden fie beim Stadthaus auf Wagen gepadt und ber Barriere zugeführt, aber unterwegs gur Umtehr commandirt, um in das Gefängnig der Abtei geführt zu werben. Unterwegs murden 18 bom Bobel erschlagen und im Sofe ber Abtei noch weitere 60. Gin ge= wiffer Roffignol ruhmte fich fpater, mehr als 68 Priefter umgebracht zu haben. Im Karmeliterklofter wurden 200 Briefter ermordet.

Nach folden Ereignissen zögerten die Geistlichen nicht mehr länger, dem Gesetz der Deportation Folge zu leisten. Aber selbst die Abreise wurde ihnen durch Quälereien und Beraubungen erschwert, ja es kam vor, daß sie noch umgebracht wurden, wenn sie

sich bei der Behörde stellten, um ihren Paß zu holen, oder daß sie unter irgend einem Borwand eingesperrt und im Gefängniß hingehalten wurden. Die, welche glücklich über die Gränzen kamen, fanden im Kirchenstaat, in der Schweiz, in den Niederlanden, in Spanien freundliche Aufnahme; besonders Babst Bins VI. ließ es sich sehr angelegen seyn, für sie zu sorgen, so gut er konnte. Etwa 40,000 Geistliche mögen in Folge des Deportationsgesetzes ausgewandert sehn. Selbst in dem protestantischen England fanden mehr als 8000 französische Priester eine freundliche Zusluchtsstätte und freigebige Unterstützung.

Eine Folge des Haffes gegen Beiftlichkeit und Rirche mar die Aufhebung der burgerlichen Einrichtungen, welche mit ber Rirche im Zusammenhang standen. Go wurde burch ein Defret bom 20. Sept. 1792 die Führung der Beburts-, Ehen- und Sterberegister der Beiftlichkeit abgenommen und den weltlichen Ortsobrigkeiten übertragen, da dies, wie man behauptete, eine nothwendige Confequenz der Religionsfreiheit fen. Da Taufe, firchliche Ginfegnung ber Che und driftliches Begräbnig wegfielen, mar bies allerdings eine natürliche Folge. Schon einige Tage früher, am 30. Aug., war bie Zuläffigkeit der Chescheidung durch Acclamation angenommen und das unter dem 20. September erlaffene Chegefet erflarte die Ehe für auflöslich in Folge gemeinschaftlicher Uebereinkunft. Ebenfo murde die Schliegung der Che, als eines blog burgerlichen Ber= trages ben weltlichen Behörden zugewiesen. Uebrigens war schon durch ein Edift vom Robbr. 1787 den Protestanten gestattet, durch Ertlärung bor dem Richter eine rechtlich gultige Che abzuschließen. Auch waren die Protestanten in Betreff der Ausstellung der Beburts-, Che- und Todtenscheine an die weltliche Obrigkeit gewiesen. Die Briefterebe. deren Berbot schon seit Einführung der Civilconstitution nicht mehr hatte aufrecht er= halten werden können, wurde am 12. Aug. 1792 gesetlich erlaubt und den Bifchöfen. bie bagegen waren, mit Deportation gedroht. Die driftliche Zeitrechnung wurde um dieselbe Zeit aufgegeben; seit dem 22. Gept. 1792 fing man an nach dem ersten Jahr der Republit zu rednen, am 5. Det. 1793 wurde auf Romme's Antrag eine gang neue Zeitrechnung beschloffen, nach welcher das Jahr auf den Grund ber herbitlichen Tag= und Nachtgleiche, mit welcher die Erklärung der Republik zufammengetroffen war, berechnet werden follte. Jeder Monat, deren es auch 12 waren, wurde in 3 Dekaden eingetheilt, deren erfter Tag an die Stelle des driftlichen Sonntags trat. Die 5 Er= ganzungstage, die durch die Gintheilung des Monats in je 30 Tage nothig wurden, follten zu Testtagen des Benies, der Arbeit, der Dantbarkeit u. f. w. verwendet werden. Un die Stelle der Beiligennamen fur die einzelnen Tage wurden bon der Naturprobuktion, von ländlichem Gewerbe u. dgl. Benennungen entlehnt. Man gefiel fich auch in Ertheilung heidnischer Bornamen. Der Nationalconvent, der nach Auflösung der Nationalbersammlung am 21. Sept. jusammentrat, nahm gegen bas Chriftenthum eine feindfeligere Saltung an, als feine Borgangerin; Angriffe auf firchliche Gebräuche. Burben und Fefte, offene Geftandniffe des Atheismus tamen nicht felten por. ärger ging es in diefer Beziehung im Gemeinderath von Baris ber; Chaumette, ein rober Religionsspötter, führte hier bas große Wort. Auf feinen Antrag wurde die Beihnachtsmeffe in Baris abgestellt und der Borfchlag an den Convent gebracht, das Fest der bei= ligen drei Könige "Fest der Sansculotten" zu nennen. Der Nationalconbent fuchte Anfangs dem antifirchlichen Fanatismus noch Einhalt zu thun. Als am 11. Jan. 1793 40 Gemeinden Fortbauer des fatholifden Cultus verlangten, befchloß der Convent, der Gottesbienft durfe nicht geftort werden, und ein Abgeordneter Durand - Maille richtete eine eindringliche Borftellung an den Juftigminifter zu Gunften der Cultusfreiheit, am 19. Marg wurden Unanständigkeiten an geheiligten Orten für ftrafbar erklärt. Alls aus Beranlaffung von Berichten aus der Bendee der Sag gegen die widerspenftigen Briefter sich laut machte und man wieder bon Deportation derfelben sprach, wurde beschloffen, wer Deportationen aller Priefter vorschlagen wurde, follte auf 8 Tage in die Abtei geschickt werben. Gin Zeichen der Stimmung war eine Deputation vom 25. Aug. 1793,

bestehend aus Lehrern und Boglingen, die im Convente erschienen, um zu bitten, der Unterricht moge in Zukunft eine Sadje bes 3wanges, aber koftenfrei febn. Eines ber Rinder, natürlich dazu abgerichtet, brachte bie Bitte bor, man möge fie doch nicht mehr im Ramen eines fogenannten Gottes beten laffen und ftatt beffen um fo grundlicher in ben Grundsätzen der Gleichheit, der Menschenrechte und der Constitution unterrichten. Die Stimmung des Convents war damals doch noch fo, daß diefes Anfinnen mit Unwillen abgewiesen wurde, aber mit Ende des Jahres griff der atheistische Fanatismus. ben einige Deputirte, wie Dumont, Collot d'Berbois, Fouché, auch in den Brobingen eifrig nahrten, immer mehr um fich. Am 1. Nob. 1793 erfchien eine Debutation aus Rantes, wo Fouché waltete, und bat um Abichaffung des fatholischen Cultus; ale Anfang dazu brachten fie goldene Kreuze, Mitren, heilige Gefafe und allerlei Gultusgeräthschaften, die fie aus ben Rirchen geraubt hatten. Gine Saubtscene murde aber am 7. Rob. 1793 bon dem Barifer Erzbischof Namens Gobel aufgeführt. Als eben borber ein Brief eines Pfarrers vorgelefen worden mar, worin es hieß: "Ich bin Priefter, d. h. Charlatan", traten einige Mitglieder des Parifer Magiftrate und der Beiftlichkeit ein und der Führer derselben, Momoro, kundigte an, der Klerus wolle fich des Karakters entäußern, den ihm der Aberglaube aufgedrückt habe; die frangösische Republik werde keinen anderen Cultus haben, ale den ber Freiheit, Gleichheit und emigen Wahrheit. Sierauf trat ber Erzbischof von Paris, ein Greis von schwachem Rarakter, auf und sprach mit gitternder Stimme: "Geboren als Plebejer, habe ich schon fruhzeitig die Grundfate, die Liebe gur Freiheit und Gleichheit in meiner Seele genahrt. 3ch habe immer Die Souveranität des Boltes anerkannt und diefer Grundfat hat mein Berhalten beftimmt. Der Wille bes Bolfes war mein erftes Gefet, die Unterwerfung unter feinen Billen meine erfte Bflicht. Ich habe bemfelben gehorcht, als ich das Bisthum diefer großen Stadt annahm, und mein Bewiffen fagt mir, daß ich die Bunfche des Bolles dabei nicht getäuscht habe. Seute darf tein anderer nationaler Cultus als der der Freiheit und Gleichheit stattfinden, ich verzichte daher auf meine Funktionen als Diener ber tatholifden Rirde. Wir legen unfere priefterlichen Bestallungsbriefe auf das Birean ber Berfammlung nieder." Diese Erflärung wurde mit wiederholten Beifallerufen aufgenommen und der Prafident des Conbents begludwunschte Gobel, daß er den Irrthum abgeschworen und auf dem Altar des Baterlandes das gothische Spielzeug des Aberglaubens geopfert habe, und fagte ihm : "Sie predigen in Butunft nur die Uebung ber socialen und moralischen Tugenden. Dies ift ber einzige Cultus, ber dem höchsten Befen angenehm fenn fann." Sierauf legte Gobel, mit der rothen Mute gefdmudt, fein Rreug und feinen Ring ab; feine Bifare folgten ihm mit Riederlegung ber Zeichen ihrer geiftlichen Burbe und Losfagung bom Chriftenthum. Uebrigens brachte biefe unwürdige Unterwerfung unter den Boltswillen dem Bifchof fein Beil. Funf Monate fpater mußte er, angeklagt, bag er zur Berderbnig der Moral beigetragen hatte, bas Schaffot befteigen und fchrieb damals einem befreundeten Beiftlichen: "Durch die Gnade Gottes werbe ich meine Uebelthaten und mein Aergerniß gegen die heilige Religion fühnen." Much ein protestantischer Beiftlicher, Julien bon Toulouse, nahm an Diefer ärgerlichen Scene Theil. Er wollte hinter dem großen Beispiel Gobel's nicht gurudbleiben und fprach Folgendes: "Man weiß, daß die Diener des protestantischen Cultus nur Beante der Moral find, aber man muß darüber einverftanden febn, dag bei jedem Cultus mehr oder weniger Charlatanismus mitunterläuft. 3ch gebe biefe Erklärung im Namen der Vernunft, der Philosophie und unserer erhabenen Berfaffung und bergichte auf meine Funktionen. 3ch werde fünftig feinen andern Tempel haben, als bas Beiligthum der Gefete, feine andere Gottheit als die Freiheit, fein anderes Evangelium als die republitanische Berfaffung." Auch er mußte fpater Gobel's Schicfal theilen und starb im April 1794 unter der Buillotine.

Der Bischof Grégoire war der einzige Geistliche des Convents, der gegen dieses unwürdige Treiben offenen Widerspruch erhob. Er war mahrend der Scene, die Gobel

aufführte, in bem Ausschuß für den öffentlichen Unterricht beschäftigt, abwesend gewesen und trat eben ein, als mehrere Beiftliche auf die Tribune eilten, um ihren Stand und ihren Glauben abzuschwören. Gin Saufen bon ber Berghartei umringte und brangte ihn, er folle ebenfalls auf die Tribune eilen, um abzufchworen und auf den religibjen Sanswurftfram Bergicht zu leiften. Er erwiderte: "Ich bin nie ein Charlatan gewesen, bon Bergen meiner Religion ergeben, habe ich ihre Bahrheit gepredigt und werde ihr treu bleiben." Deffenungeachtet wurde er auf die Rednerbuhne geführt und ihm bas Bort gegeben; er erklärte hier: "Ich bin Ratholik aus Ueberzeugung und innerstem Befühl und Briefter aus freier Bahl; ich bin bom Bolt für das bischöfliche Umt beftimmt worden, aber weder von ihm, noch von Euch habe ich meinen Beruf dazu em-3ch habe eingewilligt, die Burde deffelben zu tragen zu einer Zeit, wo er ringe von Beschwerden umgeben mar, man hat mich gequalt, ihn anzunehmen; heute qualt man mich, um mir eine Abschwörung zu erpreffen, zu der ich mich nie berftehen merde, ich bleibe Bifchof, um in meinem Sprengel noch mehr Butes ju ftiften, und rufe für mich bie Freiheit bes Cultus an." Diefe Rebe brachte ihm manche Schmähung und Drohung ein, man mied ihn wie einen Berpefteten, man fuchte ihn noch fbater durch Bureden und Drohen für eine Abichwörung zu gewinnen, aber bergeblich; er blieb feft, er erschien hinfort auch in tirchlichem Roftum, er imponirte burch feine Saltung, und man magte nicht, fich an ihm zu vergreifen. - Sienes glaubte feine Abichwörung mit einiger Feierlichkeit bollziehen zu muffen. Er begrufte den Tag als einen lang ersehnten Triumph der Bernunft über Aberglauben und Fanatismus. Dbgleich er feit einer Reihe von Jahren den firchlichen Rarafter abgelegt habe, fo benütze er doch gerne diese Gelegenheit, um fein Glaubensbekenntnig abzulegen. Lange habe er als Opfer des Aberglaubens gelebt, aber nie fen er fein Apostel oder Werkzeug gewesen; Riemand auf der Welt konne fagen, daß er durch ihn betrogen worden fen, Biele aber berdanten es ihm, daß ihre Augen der Wahrheit geöffnet feben. Im Augenblick, wo feine Bernunft genesen fen bon den Borurtheilen, mit benen fie gequalt worden, fen auch die Energie ber Infurrektion in fein Berg gedrungen u. f. w. Schliefilich ftellte er feine 10,000 Livres Renten, die er noch bon einer Pfrunde befige, der Nation gur Ber-

Der Pariser Stadtrath veranstaltete zur Feier der Abschaffung der katholischen Restigion ein Fest der Vernunft, das den 20. Brumaire oder 10. November 1793 in der Kirche Notres Dame geseiert werden sollte. Thuriot hatte einige Tage vorher die des sinitive Abschaffung des Christenthums mit solgenden Worten motivirt: "Alle Religionen sind von verschiedenen Gesetzgebern eingeführt, um vermittelst derselben die Bölker zu regieren. Sie sind nur nöthig, wenn die Grundsätze der Regierungskunst nicht start genug sind. Die unsrigen bedürsen keiner derartigen Stützen, wir brauchen nur die Moral der Republik und Revolution zu predigen, einer anderen bedürsen wir nicht."

Am 10. November wurde also in der Kirche Notre Dame der Vernunftcultus in Scene gesetzt. Im Innern des Domes war ein sogenannter Tempel der Philosophie errichtet; in demselben saß Kepräsentantin der Bernunft eine Sängerin der großen Oper, Mademoiselle Maillard, "schön und jung wie die Vernunft", wie die gleichzeitigen Berichte sagen, in einem weißen Kleide, einer himmelblauen Müße, unter welcher die ausgelösten Haare herabsielen. Sie war umgeben von weiß gekleideten Mädchen, mit Eichenlaub bekränzt, die Fackeln schwangen und Hymnen sangen. Da die Beransstalter des Festes durchaus den Convent, der vergeblich eingeladen worden war, bei dem Feste zu erscheinen, als Theilnehmer beiziehen wollten, so begab sich unter Chaumette's Führung ein Festzug zum Conventshaus. Die Göttin der Bernunft wurde auf einem Tragsessel von vier Männern vorausgetragen, eine Schaar blau gekleideter, mit dreisfarbigen Bändern und Blumen geschmückter junger Bürger solgte ihr zunächst. Im Sitzungssaal angekommen, hielt der Führer des Zugs eine Anrede an den Fräsidenten und sprach: "Gesetzgeber, der Fanatismus hat der Bernunft den Platz geräumt! Die

Frangofen feiern heute ihren mahren Gottesbienft, den der Freiheit und der Bernunft. Wir haben die leblofen Gögenbilder verlaffen und uns zur Bernunft gewendet, zu diesem belebten Bilde, zu diesem Meifterftud ber Natur", - und hierbei zeigte er bas Bild der Bernunft, die Opernfängerin, und bat, daß die neue Göttin neben dem Bräfidenten Blat nehmen dürfe. Chaumette führte fie zu ihm; er umarmte die Maillard, diefe aab auch ben Sefretaren ben Bruderfuß und fette fich auf bas Bureau ber Nationalversammlung. Der Zug tehrte nun nach Rotre = Dame gurud und die Mitglieder des Nationalconvents folgten nun auch dahin und fangen die Humnen auf die Bernunft. Damit war durch den Convent der neue Cultus der Bernunft fanktionirt, und es folgten nun an den nächsten Dekadentagen auch in andern Kirchen ahnliche Aufführungen. Die Böttinnen der Bernunft murben häufig aus der Rlaffe ber Freudenmädden gemählt, und in den mit einem Borhang berhüllten Rabellen wurde dann der Cultus der neuen Böttinnen geübt. Auch in den Probingen wurde der in Paris begonnene Unfug nachgeahmt. Am 13. November wurden alle Behörden bom Convent autorifirt, die Refignationverklärungen der Geiftlichen anzunehmen, und die Geiftlichen aufgefordert, bem Chriftenthum zu entfagen. Die Rirchen murben oft bei den Festzugen geplundert und die vorgefundenen Roftbarkeiten als Staatseigenthum einer Behorde übergeben, auch wohl bon Einzelnen angeeignet. Das 11 Millionen werthe Reliquiengehäuse der heis ligen Genovefa murde in die Munge abgeliefert. Um 21. November jog eine Schaar Sebertiften in Baris, Manner und Beiber, angethan mit Chorroden, toftbare Rirchengerathe auf Tragbahren mit fich führend, mit Gefang in den Convent und legten bie firchlichen Rleinodien als Opfer nieder und schwuren, feinen anderen Cultus mehr dulben zu wollen als den der Bernunft, Freiheit und Gleichheit und fangen Symnen zu Ehren Marat's. 3m Gemeinderath ftellte Bebert den Antrag, alle Glodenthurme, ale bem Bringip ber Gleichheit widersprechend abzutragen, ein Anderer wollte die Stulpturen bon Rotre-Dame gerftort miffen. Bon vielen Seiten liefen triumphirende Berichte über Berläugnung des Chriftenthums und Abichaffung des Gottesbienftes an den Conbent ein; eine Sektion ber Barifer Gemeinde meldete am 17. November dem Stadtrath, fie habe die boutique du mensonge, de l'hypocrisie et de l'oisiveté geschlossen. In Strafburg murben am 21. November die Lehrer aller Religionsbekenntniffe bor ben Maire gerufen und aufgefordert, ihren Glauben abzuschwören und bor dem berfammelten Bolfe zu bekennen, daß fie es bisher betrogen hatten. Ginige Tage borher hatten Mitglieder der revolutionären Propaganda die Burger im Münfter versammelt und ihnen vorgestellt, das Zeitalter der Wahrheit feb nun gekommen und die Natur lade die Bolfer ein, bas Glud zu geniegen, beffen ber Despotismus und ber Aberglaube fie bisher beraubt habe. Alle Glaubenslehren feben Blendwerte, Ausgeburten bes Ehrgeizes und des Eigennutges der Briefter. Diefe feben ohne Ausnahme gefährliche Martifdreier, und nur ben durfe man für redlich halten, der blobe am Berftand mare. Die Beiftlichen konnten nur dadurch beweisen, daß fie Freiheit und Gleichheit liebten, daß fie alle durch den Aberglauben erfundenen Titel und Zeichen ihrer Burde niederlegten und ihre Lehren für Betrug erklärten. Diese Ermahnungen fanden Anklang, und es wurde perabredet, daß an dem letten Tage der Detade der Triumph der Philosophie über alle Borurtheile und heilige Brrthumer feierlich folle begangen werden. Die Rirchen wurden allen Schmudes beraubt; manche wurden in Rriegsmagazine, die Nicolaitirche in einen Ruhftall, die Reue Kirche in einen Schweineftall und der Münfter in einen Tembel ber Bernunft verwandelt. Befang- und Bebetbucher wurden zusammengetragen, um öffentlich verbrannt zu werden. Angelegentlich wurde die Beobachtung des neuen Ralenders ein= geschärft und Niemand burfte es magen, ben Sonntag zu feiern. In ahnlicher Weife wurde auch in andern Probingen verfahren, doch war es in Paris am ärgften. Am 22. November wurde allen Bischöfen und Pfarrern, welche ihre Funktionen aufgeben wollten, eine Benfion zugefichert.

Während dieses Wüthens gegen Geiftlichkeit und Rirchen gab es noch manche Leute, welche zu driftlichem Bebet und Bottesbienft in den Rirchen fich einfanden; besonders Frauen ließen es fich nicht nehmen, nach alter Beife die Rirchen zu besuchen, was natürlich die Revolutionsmänner nur zu Born und bitterer Berhöhnung reigte. Uebrigens lieften fich im Convent auch Stimmen der Entruftung über die roben antireligibfen Demonftrationen bernehmen, befonders Robespierre, ber fich auch am 10. Rovember bei ber Aufführung des neuen Bernunftcultus grollend entfernt hatte. Am 21. Robember, bem Tage des berüchtigten Umgugs der Kirchenräuber, brach er im Jakobinerklubb mit aller Beftigkeit gegen Bebert los, ber eben bon ber Befährlichkeit bes Fanatismus und des Priefterthums gefprochen hatte. "Es gibt Menschen", fagte er, "die unter bem Borwand, den Aberglauben ju zerftoren, eine Art Religion des Atheismus machen. Aber der Atheismus ift Sache der Ariftofratie, die Idee eines hochften Wefens, welches über der unterdrückten Unschuld wacht und das triumphirende Berbrechen bestraft, etwas für's Bolt. Benn Gott nicht eriftirte, mußte man ihn erfinden." Bei diefen Borten wurde er von lebhaften Beifallsrufen unterbrochen, worauf er fortfuhr: "Das Bolt, das unglückliche, gibt mir Beifall; wenn ich Tadler fände, fo wären es die Reichen. bin immer ein schlechter Ratholit gewesen, aber nie ein untreuer Bertheidiger der Menschlichteit, ich bin immer den moralischen und politischen Ideen, die ich hier ausgesprochen habe, ergeben gemefen, bor Allem ber Idee eines hochften Befens." Robespierre's Rede hatte eine bedeutende Wirkung. Zwar schienen die Bertreter bes Atheismus nicht weichen zu wollen; fie fetten einige Tage nachher noch bei bem Parifer Stadtrath den Befchluß durch, daß alle Kirchen geschloffen werden follten und daß Jeder, der bie Deffnung berfelben verlangen würde, ale verbächtig zu verhaften fen, daß alle Briefter für religiöse Unruhen perfonlich verantwortlich gemacht, bon allen öffentlichen Memtern ausgeschloffen und zur Beschäftigung in den Fabriten nicht zugelaffen werden follten. Schon am 25. November aber verlangte Chaumette die theilweise Burudnahme biefes Befchluffes, und im Convent trug am 26. November Danton darauf an, daß antireli= giöfe Masteraden im Schofe des Convents nicht mehr gebulbet merden follten und ber Berfolgungssucht gegen die Priefter endlich ein Ziel gesett werben muffe, womit die Bersammlung fich einverstanden ertlärte. Robespierre fündigte einen weitergehenden Un= trag in diefer Richtung im Jakobinerklubb an, und ber Stadtrath fuchte demfelben qu= vorzukommen burch den Befchluß, feine Betition mehr anzuhören über irgend einen Begenftand des Cultus oder eine religiöse Idee und keinem Cultus ein Sindernif in den Beg zu legen. Am 6. Dezember murde die Cultusfreiheit bon bem Conbent bestätigt, aber einzelne atheistische Deputirte erlaubten fich in den Departements immer noch firchen- und priefterfeindliche Gemaltthatigfeiten, wie Schlieffung ber Rirchen, Begnahme von Gloden und Rirchengerathe. Robespierre fuhr dagegen fort, den Patron der Reli= giofität zu spielen. Um 7. Mai 1794 beantragte er ein jährlich wiederkehrendes Fest bes höchften Befens, bei welcher Gelegenheit er feine religiöfen 3been entwidelte. "Selbft wenn bas Dafenn Gottes und die Unfterblichfeit ber Seele nur Traume maren". fagte er, "würden fie doch noch die ichonfte Schöpfung des menichlichen Beiftes fenn. Die Idee des höchften Befens und die Unfterblichkeit der Seele ift eine beftandige Berufung auf die Gerechtigkeit, mithin ift fie focial und republikanisch. Wer in bem Suftem des focialen Lebens die Gottheit erfeten konnte, ber ift in meinen Augen ein Bunder von Genie; wer bagegen, ohne fie erfett zu haben, nur baran benkt, fie aus dem Beifte des Menschen zu verbannen, der scheint mir ein Bunder bon Dummheit und Berkehrtheit zu fenn." Mit diesem Bekenntniß deiftischer Ideen berband er die Erklärung des entschiedenften Abicheus gegen Priefter und ihre Berrichaft. Er fen weit entfernt, ihre herrschaft wiederherstellen zu wollen. Briefter feben in der Moral das, was Charlatans in der Medicin fenen. Der wahre Priefter des hochsten Befens fen bie Ratur, fein Tempel bas Uniberfum, fein Cultus bie Tugend. Schlieglich empfahl er bem französischen Bolt folgende Gesetzesborichläge zur Annahme:

1) Das frangösische Bolk erkennt das Dafehn des höchsten Befens und die Unfterb-

lichkeit der Seele an.

2) Es bekennt, daß der des höchsten Wesens würdige Cultus die Ausübung der Pflichten des Menschen ist. Unter diesen Pflichten werden in erster Reihe gessetzt: Berabscheuung der Treulosigkeit und der Tyrannei, Bestrafung der Tysannen und Verräther, Unterstützung der Unglücklichen.

3) Es follen Fefte eingeführt werden, welche den Zwed haben, den Menschen gum

Gedanken der Gottheit zurückzuführen.

Der Convent nahm diefe Borichlage an. Das erfte Fest des höchsten Befens wurde auf ben 8. Juni 1794 oder 20. Prairial festgesetzt, und fand an diesem Tage auch wirklich ftatt. Robespierre, ber furz borher zum Präfidenten bes Convents gewählt worden war, erschien dabei als eine Art Dberpriefter mit dreifarbiger Scharbe und Federhut und hielt eine politisch = moralische Festrede, die von findischen Mummereien unterbrochen war. Bor der Rednerbuhne war nämlich eine aus Pappe zusammengeleimte Gruppe angebracht, welche das Ungeheuer des Atheismus, umgeben von Zwietracht, Ehrgeiz, Egoismus und Falschheit, borftellte. In der Mitte und durch jene bebedt befand fich eine aus feuerfestem Stoff gemachte Bilbfaule der Beisheit. Robespierre gundete mit einer Facel bas berbrennbare Bilb des Atheismus an und aus ber Afche und aus bem Rauch hervor wurde nun das Bild der Beisheit fichtbar. 3med Robespierre's, fich burch biefe Scene mit einem religiöfen Rimbus ju umgeben und badurch feine Macht zu befestigen, wurde nicht gang erreicht, indem seine Feinde Berbacht ichopften, er wolle fich eine Art Briefterthum anmagen, und ber Sag feiner Feinde führte balb auch ihn auf bas Schaffot; aber in dem antireligiöfen Fanatismus war doch in Folge biefes Gautelfpiels und ber Reben Robespierre's für den religiöfen Glauben ein Wendepunkt eingetreten. Der driftliche Cultus murde wieder geduldet. Am 3. Bentofe III. (21. Febr. 1795) wurde ein Gefet über freie Ausübung des Got= tesdienstes erlaffen, welches mit Bezug auf die Constitution von 1793 erklärte, daß die Republit feinen Cultus unterhalte, für feine Rirchen und Pfarrhäuser forge, jedes öffentliche Zusammenrufen der Gemeinde, insbesondere das Glockengeläute verbiete, jede öffent= liche Religionshandlung, jeden Collectivantauf von Bethäufern, jede lebenslängliche Dotation jum Unterhalt des Cultus berbiete, aber jede Störung des Bribatgottesdienftes bestrafe. Um 30. Mai deffelben Jahres wurde die Benutzung der Kirchen ihren ehemaligen Eigenthümern wieder geftattet, wenn fie dieselben aus eigenen Mitteln erhalten und jum gemeinschaftlichen Gebrauch mit andern Religionsgenoffen hergeben wollten. Ueberdies wurde nur unter der Bedingung die Annahme eines geiftlichen Amtes aeftattet, daß ber Beiftliche fich ben Befeten der Republit unterwerfe. Die Conftitution vom 22. August 1795 gewährte Religionsfreiheit und erklärte im Art. 354, daß Die= mand, ber fich dem Gesetz unterwerfe, in Ausübung seiner Religion gehindert werben durfe, daß aber auch niemand gezwungen werden durfe, jum Unterhalt irgend eines Cultus Beitrage ju geben. Um 29. Sept. 1795 murde ein Polizeigeset berkundet, welches die verschiedenen Cultusformen unter die Aufficht der Obrigfeit und unter ihren Schut ftellt, aber dafür den Religionslehrern auferlegt, bor der Municipalität ihren Behorsam gegen die Gesetze ber Republit ju erklaren und Jeden, der diese Erklarung qurudnehme ober modificiren wurde, auf ewige Zeiten verbannt. Allen Religionsgefellfchaften blieb verboten, in ihrem Ramen ein Lotal für den ausschlieflichen Gebrauch bes Gottesbienftes zu taufen oder zu miethen, oder zu Beiträgen zu zwingen und im Freien ihre Ceremonien zu torn. Strenge mar den Beiftlichen verboten, fich in Saltung ber Beburts =, Che = und Sterberegifter ju mifden, ausländische Reffripte ober Schriften gegen bie Republik zu veröffentlichen, mas besonders gegen bie pabstlichen Breben gerichtet war, durch welche der Pabst fortwährend die frangofische Rirche zu regieren berfuchte. Auch durfte tein Beiftlicher einer andern Religionsgesellschaft ben Gebrauch bes gemeinschaftlichen Bersammlungshaufes ftreitig machen. Dies war befonders zu Gunften

der afatholischen Minorität verordnet. Daher wurden biefe Gefete in ber Regel von den Protestanten anerkannt, und ihre Pfarrer leifteten die bom Gefet geforderte Deflaration. Für Geftenbildung mar bolltommene Freiheit gegeben, aber in biefer der Reli= gion entfremdeten Zeit felten benütt. Doch fchien bie Art von Religiofitat, wie Robespierre fie zur Schau trug, zu einer festeren Bestaltung gelangen zu wollen, in ber Sette der Theophilanthropen. Sie reducirte alle Religionslehren auf die Ideen von Gott und Unfterblichfeit, und die baraus fliegende Moral, brachte es aber gleichwohl gu einem regelmäßigen Cultus, der feine Liturgie, Gefangbuch und Brediger hatte und in Baris allmählich 10 Kirchen für fich in Beschlag nahm. Sie hielt am 15. Jan. 1797 ihre erfte Berfammlung und gewann in einem Mitgliede des Direktoriums, Reveillere Leveaux, einen mächtigen Protektor. Auf den Banden ihres Berfammlungsfaales ftand mit großen Buchftaben gefchrieben: "Bir glauben an die Eriftenz Gottes und die Unfterblichfeit ber Seele. Betet Bott an, liebet Eures Gleichen, macht Guch bem Baterlande nützlich, das Gute ift Alles, mas dazu dient, den Menfchen zu erhalten und zu vervollkommnen, das Bofe ift, was darauf ausgeht, ihn zu verderben und zu verschlech= tern. Rinder, ehrt Eure Bater und Mütter, gehorcht mit Unhänglichfeit, unterftügt ihr Alter; Bater und Mütter, unterrichtet Eure Rinder. Frauen, fehet in Guren Chegatten die Baupter Eurer Baufer und macht Euch gegenfeitig gliidlich." Auf einem Altar war ein Korb mit Blumen und Früchten, Symbol der Zeugung und begetalen Ent= wicklung; ein Redner in einfachem, aber etwas ungewöhnlichem Koftum entwickelte bie Bortheile eines regelmäßigen Lebens, des wohlthätigen und tugendhaften Bandelns. Nach den Reden wurden humnen gefungen. Schnell wuchs die Zahl der Unhänger diefer Sette, besonders in Baris fand fie Berbreitung, auch auf dem Lande bildeten fich folde Bemeinden; aber freilich fonnte fich für eine folche nüchterne Religion feine begeisterte Bropaganda bilben, und es foftete fpater feine Muhe, die Gefte aufzulofen, als Bonaparte nach Abschluß des Concordats ihre Bersammlungen berbot.

Die Berfolgung der Geiftliden hörte auch nach jener gunftigeren Bendung, die Robespierre herbeigeführt hatte, und nach der Bewährung der Religionsfreiheit durch die Berfaffung bom Jahr 1795 nicht gang auf. 3m Ottober 1795 bedrohte der Convent, furz vor feiner Auflösung, alle deportirten und ausgewanderten Beiftlichen, wenn fie nach Frankreich zurudkehrten, mit der Todesftrafe. Doch murde diefer Beschluß zunächst nicht in Unwendung gebracht und erft fpater, wahrend des Jahres 1796, geltend gemacht, und da inzwischen viele ausgewanderte Priefter nach Frankreich zurüchgekehrt waren, wurden viele davon betroffen; doch ließen die Richter die Untenntnig jenes Gefetjes als Befreiungsgrund gelten. Bei dem Rathe der Fünfhundert fam es öfters gur Sprache, daß die Gefetze gegen die Priefter übermäßig ftrenge feben und eine Aufhebung oder Milderung berfelben an der Zeit mare. Am 17. Juni 1797 hielt der Deputirte bon Lyon, Camille Jordan, einen beredten Bortrag, in welchem er fich mit Barme ber verfolgten Briefter annahm und Revifion der Cultusgefete, Burudnahme des von den Beiftlichen geforderten Gides, Berftellung des fatholischen Cultus und namentlich bes Gebrauchs ber Gloden beantragte. Auch von anderen Seiten gab fich bin und wieder Sehnsucht nach der lang entbehrten Meugerlichkeit des Cultus fund. Um 24. Juni 1797 (6. Reofidor) berichtete bas Direktorium an die Fünfhundert, bag im Bertrauen auf die gunftigere Stimmung eine große Bahl eidweigernder Briefter gurudgetehrt fen, und daß mehrere hundert Gemeinden Freiheit des Gultus begehrten, und es wurde in Folge davon eine Commiffion gur Brufung der gegen die Briefter erlaffenen Befetze niedergesetzt. Doch mar immer noch eine ftarte Partei gegen die vorgeschlagene Milberung; die Republifaner betrachteten die Stimmen zu Gunften der Priefter als Ausdruck einer reaktionaren Berschwörung, und der als wackerer Republikaner hochge= achtete Feldherr Jourdan hielt am 8. Juli 1767 einen Bortrag, worin er auf Beibehaltung des Gefetzes über Beeidigung der Briefter brang. In den badurch angeregten Berhandlungen wechfelten nun begeifterte Lobreden über ben Cultus ber Bater und Untlagen gegen die Urheber der unseligen Prieftergefete mit Erinnerungen an das Berderben, das der Aberglaube gebracht habe, der im Gefolge des Cultus gewesen feb. Endlich murde der Befchluß gefaßt, den Prieftern ihr Burgerrecht zurudzugeben, und es wurde fogar die Frage, ob bon ben Prieftern irgend eine Erklarung ju fordern fen, die ihren Behorsam gegen das Befet berburge, berneint. Alls aber mit dem Staatsftreich bom 4. Sept. (18. Fructidor) 1797 bie republifanische Partei wieder an's Ruder fam, begannen auch wieder die Berfolgungen gegen die Priefter. Die durch ben Beschluß bom 24. Mug. 1797 ben emigrirten Prieftern gewährte Erlaubnif zur Beimkehr murde wieder aufgehoben oder wenigstens an neue ftrenge Bedingungen geknüpft. Gine Berordnung bom 16. Sept. 1797 bestimmte, daß der durch das Befet vom 29 Sept. 1795 geforderten Erklarung ein Gid beigefügt werde, nach welchem die Beiftlichen Bag gegen das Königthum und die Anarchie, Anhänglichfeit und Treue gegen die Republif und die Conftitution bom Jahre 1795 geloben mußten. Diefer Gid führte einen neuen Zwiespalt unter der Beiftlichfeit herbei; in der einen Diocese ermahnten die Bischöfe gur Leiftung des Gides, in der andern bedrohten fie die Gidleiftenden mit firchlichen Strafen. Doch unterwarfen fich nicht nur viele constitutionelle Beiftliche, fondern auch eine große Bahl ber aus ber Berbannung gurudgefehrten, früher eidweigernden Beift= lichen, um fich badurch bas Bleiben in der alten Beimath und die Rudfehr in's Amt ju ertaufen. Begen 17,000 Beiftliche follen ben Gid auf die neue Berfaffung abgelegt haben. Andere dagegen zogen es bor, auf's Neue in die Berbannung zu wandern, 380 wurden nach Sugana transportirt, eine große Bahl anderer, ebenfalls zur Deportation bestimmt, starben elendiglich auf den Rheden der Inseln Oleron und Rhee.

Bald barauf wurde auch der Pabst felbst ein Opfer der Revolution. hatte durch beständige Ermahnungen an die frangofische Beistlichkeit ihren Widerstand gegen die Revolution und die Republik nach Rräften angefeuert und dadurch vielfach die Berfolgung und Erbitterung gegen die Rirche herausgefordert. Dazwischen hatte er, nachdem er die Ginficht gewonnen, daß fein Widerstand doch nichts fruchte, den Berfuch gemacht, ob fich nicht die Grundfate der Nevolution jum Nuten der Kirche ausbeuten ließen. In seinem Auftrag fchrieb ein gemiffer Abbate Spedalieri aus Affift (1791) ein Bert über die Rechte des Menschen, worin er den Grundsatz aufstellte, der Gefell= ichaftsvertrag fen gang ein Recht des Menschen und feine göttliche Ordnung, ein Bolf habe baher das Recht, feinen Fürsten abzusetzen, wenn diefer durch Tyrannei die Bedingungen der anvertrauten Regierung verlete, die katholische Religion aber seh der ficherfte Bachter des Gefellschaftsbertrags und der Menschenrechte. Auch andere angefebene romifche Beiftliche, u. A. ber nachherige Babft Bius VII., der Cardinal Chiaramonti, sprachen fich in diesem Sinne aus. Es nitte der Rirche aber dieser Berfuch. bie Freundschaft der Revolution zu gewinnen, nichts, auch im Kirchenstaat griffen rebublikanische Tendenzen um sich und warfen das weltliche Regiment des Pabstes über ben Saufen. Bologna und Ferrara erklärten fich im Frühjahr 1793 als Rebublifen. und der Pabst rief den Beiftand der gegen Frankreich verbundeten Machte an, fand aber wenig Behör und mußte es erleben, daß die Ideen der Republit immer mehr Berbreitung im Rirchenstaat gewannen. Die liber die Desterreicher fiegreichen Frangofen gogen in Ferrara und Bologna ein, und der Pabst mußte froh sehn, durch Bezahlung von 21 Millionen Franken, Abtretung von 100 Gemälden und 500 Manufkripten den Waffenstillstand von Bologna (23. Juni 1796) zu erkaufen. Der Versuch, von Defterreich Gulfe zu erhalten, die friegerifchen Ruftungen, die im Rirchenstaat gemacht wurden, hatten nur die Folge, daß nun Bonaparte feine Truppen einmarschiren lief, die das Gotteshaus in Loretto plünderten, bei welcher Gelegenheit auch bas berühmte hölzerne Marienbild eine Beute ber Frangofen murde. Auch Rom ichien bedroht, der Babst bat um Frieden, den Bonaparte gegen neue Opfer gewährte. Um 19. Febr. 1797 wurde au Tolentino ein Frieden gefchloffen, in welchem der Babft auf die ihm ichon bor mehreren Jahren entriffenen Bebiete von Avignon und Benaiffin, sowie auf die der cis-

albinischen Republik einverleibten Legationen Bologna, Ferrara und Romagna verzichten und 15 Millionen Franken bezahlen, der Armee Pferde und Ochfen liefern und diejenigen, die um politischer Meinungen willen verhaftet waren, in Freiheit seten mußte. Auch wurde unter der Sand erklärt, wenn der bald 80jährige Babft fterbe, fo durfe fein neuer gewählt werden. Die Frangofen schürten in Rom zu republikanischen Bewegungen, benen Bonabarte's Bruder Joseph, bamals frangofischer Gefandter in Rom, offen Borfdub leiftete, und als bei einem Conflitt der Republifaner mit den pabftlichen Truppen von letteren der frangofische General Duphot erschoffen wurde, gab dies dem Direktorium die erwünschte Gelegenheit, dem Babft den Rrieg zu erklaren. Am 10. Febr. 1798 gog General Berthier an ber Spitze einer frangofischen Armee in Rom ein, einige Tage nachher erklärte das römische Bolf unter dem Schutze der Franzofen die pabftliche Regierung für abgesetzt, fich felbst für frei und ben Rirchenstaat zur Republik. Der Babst wurde von den Frangosen in Bermahrung genommen, zuerst einige Monate in einem Rlofter zu Siena und dann in Floreng festgehalten und fpater nach Frankreich transportirt, wo er am 29. Aug. 1799 zu Balence ftarb. Die Frangofen aber, die indeffen burch die Defterreicher wieder aus bem Rirchenstaat bertrieben worden waren, fonnten nicht hindern, daß unter dem Schutze der Desterreicher der Cardinal Chiaramonti, ber im 3. 1798 seine Diocesanen in einer Bredigt aufgefordert hatte, der fattisch bestehenden republikanischen Regierung sich zu unterwerfen, am 14. März 1800 zu Benedig zum Babst gewählt murde.

Indeffen war auch in Frankreich eine dem Beftand der romifch - tatholifchen Rirche gunftigere Bendung eingetreten. General Bonaparte, der aus Aegypten guruckgekehrt war, um das Direktorium zu fturgen, dachte schon damals auf Berföhnung mit der Rirche. Die gefangenen Geistlichen wurden in Freiheit gefett, am 7. Nivose VIII. (28. Dez. 1799) wurden die Behörden angewiesen, jeden Gultus frei zu laffen. Die Rirchen follten nicht mehr bloß am ersten Dekadentag geöffnet werden, die revolutionaren Feste wurden auf 2 beschränkt. Der Burgereid und der Schwur des haffes gegen das Königthum wurden nicht mehr bon den Geiftlichen gefordert, fondern nur eine einfache Erklärung der Unterwürfigkeit unter das Gefetz und die Berfaffung bom Jahr 1799. Der Leichnam des Babstes Bins wurde 6 Monate nach dem Tode auf den Befehl der Confuln mit allen Ehren bestattet, und Bonaparte begann mit feinem nachfolger Bius VII. Unterhandlungen unzufnühfen; benn er glaubte, bag er zur festeren Begrundung feiner Macht die Sulfe der Rirche und einer einflugreichen Beiftlichkeit nicht werde entbehren konnen. Schon in Italien hatte er die Priefter in feinen besondern Schutz genommen, hatte in Mailand ein Tedeum halten laffen und dem Babfte perfonliche. Freundlichkeiten erwiesen. Um 18. April 1801 ließ er in der Kirche Notre-Dame einen feierlichen Gottesbienft halten. Dbgleich der Unglaube und die Entwöhnung von allem religiösen Cultus mahrend der Revolution fehr überhand genommen hatte, fo zeigte fich doch auch in vielen Kreisen eine Sehnsucht nach religiöser Befriedigung, und feit der Freigebung des Cultus waren 40,000 Gemeinden in Frankreich jum driftlich-katholischen Cultus zurückgefehrt.

Eine große Schwierigkeit bei Wiederaufrichtung der Kirche bestand in dem Schisma der Geistlichsteit, die zuerst durch die Forderung des Eides auf die Eivilconstitution des Klerus und später durch den im I. 1797 geforderten Sid gegen das Königthum und für die Constitution von 1795 in Parteien gespalten war, die einander auf's Vitterste anseindeten und versolgten. Die Sidweigernden hielten sich allein für die ächten wahren Bertreter der Kirche und sahen diesenigen, welche den Sid geseistet hatten, als die Abtrünnigen und Ungläubigen an, während die constitutionellen Priester durch ihre Nachgiebigkeit die Existenz der französischen Kirche gerettet zu haben und ein größeres Berdienst zu haben glaubten, indem sie unter den größten Gesahren standhaft aushielten, während die Ausgewanderten ruhig und gefahrlos von der Mildthätigkeit lebten. Napoleon begann sich aus Seite der unbeeidigten Priester zu stellen, weil diese bei dem

Bolf in größerem Unsehen ftanden und baber auch mehr Ginfluß hatten. Doch wollte er auch die constitutionellen nicht preisgeben und ging baher auf die Borichlage des Bifchofe Gregoire, des Sauptes derfelben, ein, auf einem zu berufenden Rationalconcilium eine Berfohnung zu versuchen. Gregoire erließ im Namen seiner constitutionellen Collegen ein Ginladungeschreiben an alle Bischöfe, auch an die nicht vereideten, mit ber Bitte, ihre Rathichlage zu geben und zur Berfohnung mitzuwirken. Auch an ben Babft liegen die beeidigten Bijchofe eine Anzeige ihres Borhabens ergehen und baten ihn um feine Unterftützung und feinen Segen, murden aber feiner Untwort gemurbigt. beabsichtigte Concilium tam zu Stande und wurde am 29. Juni 1801 von Gregoire mit einer Rede eröffnet, worin er die widerstrebenden Priefter im Ramen ber Rirche und bes Baterlandes beschwor, ihren Widerstand aufzugeben. Aber unbeeidigte Briefter waren nicht erschienen und enthielten fich jeber Theilnahme an ber Berfammlung. Da nun Bonaparte fah, daß diefe Partei der constitutionellen Briefter wenig Ginflug auf ihre andersgefinnten Collegen habe und bon diefer Seite keine Anbahnung des Friedens mit ber Kirche zu erwarten fen, fo nahm er bon bem Nationalconcilium wenig Rotig. Doch ließ er fich von Gregoire Dentschriften über den Buftand der frangofischen Rirche und Rathichlage über die Berhandlung mit Rom geben. Gregoire warnte ihn bor ber hinterliftigen Politit ber romifchen Curie, rieth ihm, fein Concordat abzuschliegen, fondern die Unabhangigfeit der frangöfischen Rirde zu bewahren; aber Bonaparte glaubte die Unterftugung des Babftes und ber Sierarchie für Ausführung feiner Blane au brauchen und trieb eifrig jum Abschluß ber Unterhandlungen mit Rom. Schon im Marz 1801 hatte er durch feinen Gefandten in Rom, Berrn Cacault, Die Unterhand-

lungen anfnüpfen laffen.

Die Bafis, bon der Bonaparte ausging, waren die durch die Revolution festigeftellten Grundfate: es follte ein Rlerus hergestellt werden, der fich einzig und allein den firchlichen Funktionen ju widmen hatte, der ohne eigenes Bermögen von der Regierung befoldet und ernannt, bom Babft bestätigt mare, eine neue Gintheilung ber Diocesen mit 60 Bischofssigen follte an die Stelle der 158 Sprengel des alten Frantreiche treten, der Cultus follte unter Aufficht der burgerlichen Obrigfeit geftellt, Die Berichtsbarfeit über den Rlerus dem Staatsrath übertragen werden. Der Babft fchiefte den Monfignor Spina, Erzbischof von Korinth, einen fchlauen devoten Genuesen, nach Baris, um mit Bonabarte zu unterhandeln. Diefer beauftragte ben Abbé Berrier, einen Priefter aus Anjou, der fich einft als Führer der Bendeer einen guten Ramen in der katholischen Welt gemacht hatte, die Berhandlungen mit dem romischen Bermittler ju führen. Spina fließ fich zuerft an der Forderung, daß der Babft bie alten treugebliebenen Bifchofe absetzen und ein gang neuer Rlerus aus allen Rlaffen, ben beeibigten constitutionellen ebenfo gut als aus den eidweigernden bilben follte, und an der gefor= berten Gutheißung des Berkaufes der geiftlichen Guter. Die Unterhandlungen gogen fich in die Lange, Bonaparte murde ungeduldig und schidte im April 1801 den tura= gefaßten Entwurf eines Concordats nach Rom mit dem bestimmten Befehl an den frangofifchen Gefandten, herrn bon Cacault, unbedingte, definitive Unnahme bom Babft au verlangen. Um ihn willfähriger zu machen, war ein Geschent beigefügt, bas Solzbild der heiligen Jungfrau, das 1796 unter dem Direktorium zu Loretto geraubt, und in der Rationalbibliothet aufgestellt gewesen war. Der Pabst ging auf die Unterhandlungen ein, gogerte aber immer noch eine bestimmte Untwort zu geben, und Bonaparte begann ju fürchten, daß ber römische Sof mit Emigranten und mit fremben Bofen, namentlich mit Defterreich, im Ginverftandniß fen. Er beschied beshalb ben Monfignor Spina und den Abbe Berrier am 13. Mai zu sich nach Malmaifon, und erklärte ihnen, er habe nun fein Bertrauen mehr zu der Geneigtheit des romifchen Sofes, wenn diefer ihn nicht unterftiigen wolle, fo werbe er ohne ihn fertig zu werden wiffen. Spina berichtete bies in größter Befturgung nach Rom, und Tallegrand, ber überhaupt nicht für bas Concordat war, erließ gleichzeitig an den frangofischen Gefandten in Rom, herrn bon

Cacault, ben Befehl, in funf Tagen Rom ju berlaffen, wenn ber Concordatentwurf nicht unberzüglich angenommen werde. Sierauf entschloß fich nun ber Staatsfetretar bes Babstes, Cardinal Confalvi, ben Bonaparte nicht undeutlich als ben Urheber ber Bergogerungen bezeichnet hatte, mit Bittern und Bagen nach Paris zu reifen, um die Berhandlungen dort perfonlich abzuschliegen. Der erfte Conful nahm den Cardinal freundlich auf, befreite ihn von feiner Angst und wußte ihn gang zu gewinnen; die Anftande betrafen nur die Forderung des romifchen Stuhles, daß das katholische Befenntnig für die frangofifche Staatsreligion erklart werden follte, und das Bedenken bes Babftes, die Abfetung der alten unbeeidigten Bischofe in einem öffentlichen Aftenftude auszufprechen. Doch gab Confalvi dem bestimmt ausgesprochenen Willen des erften Confuls fchlieflich nach, um fo mehr, da er fich überzeugt hatte, daß bei der bem Con= cordat hochft ungunftigen Stimmung in Napoleon's Umgebung, ein fortgefetter Biderftand bon Seiten bes pabftlichen Stuhles bie gange Sache leicht icheitern machen fonnte, Nachdem die Angelegenheit in einer Bersammlung der Consuln und der Minister befprochen war, beauftragte Bonaparte feinen Bruder Joseph mit ber Unterzeichnung bes Concordats, welche am 15. Juli 1801 vollzogen wurde. Der Pabst ratificirte den Bertrag durch eine Bulle bom 15. August und am 10. September erfolgte die Auswechselung der gegenseitigen Ratifitationen. Die hauptfächlichsten Bestimmungen bes Concordats waren folgende: Die romifch = apostolisch = katholische Religion wird von der Regierung als die Religion ber großen Mehrheit ber frangofifchen Staatsburger aner= fannt; fie foll frei und öffentlich geubt werden, aber ihr Cultus foll den polizeilichen Anordnungen, welche die Regierung zur Erhaltung der öffentlichen Ordnung nöthig halt, unterworfen febn. Das Kirchengut wird nicht zurudgegeben, aber ber Staat übernimmt eine angemeffene und reichliche Erhaltung der Rirche. Es wird eine neue Eintheilung ber Dibcefen ftattfinden, und die bisherigen Inhaber der Bifchofsfige, sowohl die alten unbeeidigten Briefter, als die neuen berfagungsmäßigen legen ihre Stellen nieder, konnen jedoch wieder erwählt werden. Die Zahl der Bischöfe wird auf 60 festgesett; der erfte Consul, der hierin in die Rechte der alten Ronige eintritt, ernennt die 10 Erzbischofe und 50 Bifchofe, und der Babft ertheilt ihnen die kanonische Beftätigung, die Pfarrer werden bon den Bifchofen ernannt. Wenn einer ber Nachfolger des erften Confuls nicht Ratholit fenn follte, fo wird das Recht der Ernennung der Bifchofe burch eine neue Convention festgesetzt. Die Ermächtigung zu Errichtung von Seminarien wurde dem pabstlichen Stuhl zugestanden aber ohne Berbindlichkeit bes Staates zu ihrer Doti= rung. In Beziehung auf die mahrend der Revolution verheiratheten Geiftlichen katholischer Confession, deren es nach Thiers gegen 10,000 gab, war im Concordat nichts beftimmt; der Cardinal Confalvi hatte fein Bort gegeben, daß für die verheiratheten Beiftlichen eine Ablagbulle gegeben werden folle, aber bagegen verlangt, daß dies als ein bon der Gnade des Pabftes ausgehendes religiofes Liebeswerk angefehen werde, feinen freien und freiwilligen Rarakter behalte und nicht ale eine den pabstlichen Stuhl bindende Bedingung auferlegt werde.

Da im Concordat der Protestanten nicht gedacht war und diese durch den ersten Artikel, der die römisch fatholische Religion als die bevorrechtete zu bezeichnen schien, ihre Rechte beeinträchtigt glauben konnten, so wurde zu ihrer Zusriedenstellung noch eine besondere Erklärung veröffentlicht; es ist dies ein Bericht des Staatsraths an den ersten Consul vom 9. März 1802, worin gesagt wird: die Erklärung, daß die Mehrheit der Franzosen sich zum Katholicismus bekenne, gibt dieser Resigion weder einen bürgerlichen noch einen politischen Borzug, sie rechtsertigt nur den Umstand, daß man sich zuerst mit ihr beschäftigt hat. Die übrigen Resigionsgesellschaften werden mit ihr gleiche Rechte genießen. Der Protestantismus bildet eine zahlreiche Partei in der fränkischen Republik. Schon aus diesem Grund gebührt ihm Schutz. Er hat aber noch andere Ansprüche auf Berücksichtigung und Wohlgewogenheit. Seine Anhänger haben zuerst liberale Regiezrungsmaximen ausgestellt, sie haben Sittlichkeit, Philosophie, Wissenschaften und Kunst

geforbert. In Diefer letten Zeit haben fie fich unter Die Fahne der Freiheit gestellt und find ihr treu geblieben. Es ift baher Pflicht der Regierung, die freundlichen Bufammenkunfte biefer hochherzigen Minorität in Schutz zu nehmen. Die Protestanten follen daher alle Rechte genießen, welche den Ratholifen durch das Concordat zugefichert find. Auf diefe Erklärung folgte eine Berordnung der Confuln vom 21. Bentofe X (12. März 1802), welche alle die Freiheit des Cultus beschränkenden Berordnungen aufhob, die freie Ausübung des Cultus unter den Schutz der Lofalbehorden ftellte, und alle Burger driftlichen oder fonftigen Glaubensbefenntniffes aufforderte, binnen brei Monaten die Organisation ihrer Kirchen ber Regierung einzureichen. Die Berkundigung bes Concordats als Staatsgeset konnte nicht fo schnell stattfinden, es mußten noch berichiedene Oppositionselemente übermunden und befeitigt werden. Sowohl in ben Reihen ber constitutionellen Beiftlichfeit, ale unter benen, die fich nie mit der Revolution hatten abfinden wollen, gab es viele Begner des Concordats, und in der militärischen Umgebung des ersten Confuls, fowie unter ben Staatsmännern des gefetgebenden Rorpers machte fich eine entschiedene Abneigung und Berftimmung über die neue Rirchenrestauration bemerklich. Die Opposition ber constitutionellen Geiftlichen hatte ihren Salt gehabt in dem bon Grégoire berufenen Nationalconcilium. Diefes erhielt ichon den Tag nach der pubstlichen Ratififation des Concordats Befehl auseinanderzugehen, eine bon der Bersammlung versuchte Broteftation fand fein Gehor, die Mitalieder gehorchten der Gewalt. Auch an die Gefellschaft der Theophilanthropen erging am 4. Oftober 1802 ein Berbot, fich nicht mehr in Nationalgebäuden zu versammeln, mas eine balbige Auflöfung biefer Sekte gur Folge hatte. Schwieriger war es, die bisherigen Bifchofe jur Riederlegung ihres Umtes zu bewegen. Der Babft erließ im Oftober 1801 sowohl an die Constitutionellen, als an die einstigen Eidweigerer Breben, worin er fie theils direkt theils indirekt aufforderte, ihre Stellen niederzulegen. In dem Brebe an die Berfaffungsmäßigen, deren Amtsgewalt der Pabst nie als eine rechtmäßige anerkannt hatte, bermied er den Ausbruck der Amtsentsagung und forderte fie nur auf, frühere Irrthumer abzulegen, wieder in den Schoos der Kirche zurudzukehren und dem Schisma ein Ende zu machen. Alle biefe bis auf einen, es waren ihrer 50, legten ohne Widerstreben ihre bischöfliche Burde nieder und erklarten ihre Beiftimmung ju bem Concordate. Richt fo gefügig waren die nicht beeidigten durch die Revolution bertriebenen Bischöfe, von denen noch 81 lebten. Die in Frankreich befindlichen, deren es 15 waren, gehorchten zwar ohne Zögern, auch die nach Deutschland, Italien und Spanien geflüchteten folgten meistens, aber die 18 in England befindlichen bereinigten fich, burch andere Emigranten in ihrem Widerspruch bestärtt, zu oppositioneller Saltung. Fünf berfelben, worunter ber öfters genannte Erzbischof von Air, leifteten endlich nach längeren Erörterungen bie verlangte Amtsentsagung, die übrigen 13 aber vermeis gerten fie hartnädig. Auch bei ben weltlichen Burbentragern ftieg Bonabarte auf Widerstand. Alls er am 6. August bem Staatsrath in einer Sigung vom Abichluß bes Concordate Nachricht gab und alle feine Beredtfamkeit aufwandte, um feinem Berk eine gunftige Aufnahme zu bereiten, empfing ihn faltes Schweigen, und nach Aufhebung ber Situng gingen die Mitglieder ftill auseinander, ohne ein Wort ber Buftimmung au fagen. Auch im Tribunal, im gefetgebenden Rorper und im Senat war die Stimmung schwierig', und es fündigte sich in anzüglichen Reden ein lebhafter Widerstand gegen bas Concordat an. Der erfte Conful fand für nothig, durch einen Senatsconfult. wie er es nach einer Bestimmung der Verfassung konnte, ein Kunftel aus dem Tribung! auszuscheiben, wodurch es von 20 der strengsten Republikaner gereinigt wurde, ehe er es wagen burfte, bas Concordat vorzulegen. Erft nachdem biefe Reinigung vollzogen war, wurde in einer außerordentlichen Sitzung des Jahres X (im April 1802) der Befete Bentwurf für Ginführung des Concordats vorgelegt. Dem Concordat felbft mufite ein sogenannter organischer Artitel, ber bie Polizei des Gottesdienstes den Grundsätzen bes Concordats gemäß ordnete, jur Ginleitung bienen. Derfelbe murbe im Abril 1802

bom erften Conful bem Staatsrath vorgelegt. Er bestimmte die Beziehung des Staates ju allen Religionen, es ficherte, bon dem Grundfat ber Freiheit des Gottesbienftes ausgehend, jedem Cultus Duldung und Schut gu. Die Berhältniffe ber fatholischen Confession murden nach bem Concordat und den bon Bossuet aufgestellten Grundfagen der gallifanischen Rirche geordnet. Es wurde bemgemäß festgestellt, daß feine Bulle, fein Brebe ohne Ermächtigung der frangofischen Regierung veröffentlicht werden durfe, daß tein Abgefandter Roms außer bemjenigen, den es als feinen offiziellen Bertreter öffentlich fende, jugelaffen oder geduldet werde. Dhne ben ausdrücklichen Befehl ber Regierung durfte in Frankreich fein Concil gehalten werden. Jeder jum Unterricht der Beiftlichkeit bestimmte Briefter follte fich zu ber unter bem namen "Boffnet's Gate " befannten Erklärung von 1682 bekennen, die Behorfam gegen das allgemeine Dberhaupt der Kirche in Bezug auf Spiritualia und Gehorsam gegen das Oberhaupt des Staates in Bezug auf Temporalia borichrieben. Den bom erften Conful zu ernennenden, bom Babft zu beftätigenden Bifchofen murbe die Befugniff jugeftanden, ihre Bfarrer zu ernennen, aber unter ber Bedingung, daß fie bor ihrer Ginführung in's Amt die Genehmigung der Regierung nachsuchten. Auch murben die Bischöfe gur Bilbung von Domcapiteln an ihren Sauptfirchen und von Briefterseminarien in ihren Diocesen ermächtigt, boch follte für die Wahl der Lehrer die Bestätigung der Regierung erforderlich fenn. Die Böglinge diefer Seminarien follten nicht bor bem 25. Jahre jum Briefter geweiht werden durfen und einen Grundbesitz bon 300 France Jahreseinkunften nachweisen muffen, eine Bestimmung, die fich aber nicht durchführen ließ und im 3. 1810 wieber abgeschafft murbe. Für bie neuen Erzbisthumer murben folgende Sprengel bestimmt: Baris, Mecheln, Befangon, Lyon, Air, Touloufe, Borbeaur, Bourges, Tours, Rouen. Die Befoldung der Erzbifchofe murbe auf 15,000 Fr., die der Bifchofe auf 10,000, Die der Bfarrer auf 1500 und 1000 Fr. festgesetzt. Die Stolgebuhren murden unter ber Bedingung eines bon ben Bifchofen ju erlaffenden Reglemente beibehalten, übrigens der Grundsatz aufgestellt, daß die Tröftungen der Religion unentgeldlich zu spenden feben. Bon ben Rirchengutern follten nur die Pfarrwohnungen mit den bagu gehörigen Barten jurudjugeben fenn. Der Bebrauch ber Gloden wurde wieder eingeführt, aber mit dem Berbote jeder bon den Behörden nicht ausbrudlich genehmigten Berwendung zu einem burgerlichen Zwede. Der republikanische Ralender konnte nicht gang abgefchafft werden, da er mit den revolutionären Erinnerungen zu fehr verwachsen war und mit dem neuen Gewichts- und Maginftem jusammenhing. Man berfuchte daher eine Berbindung mit der gregorianischen Zeitrechnung, Jahr und Monat follte nach dem republis fanischen Kalender, Tag und Boche nach dem gregorianischen benannt werden, wodurch ber Sonntag wiederhergestellt war. Für Beirathen murbe die firchliche Trauung wieder in ihr Recht eingefest, aber zur Bedingung gemacht, bag ber burgerliche Beiratheichein borher beigebracht fenn muffe. Auch in Betreff ber protestantischen Rirche enthalten bie organischen Artitel einige Beftimmungen. Dogmatische Statuten, d. f. Confessionen, durfen nicht ohne Genehmigung der Regierung veröffentlicht werden. Die Befoldung der Beiftlichen, die den Protestanten nach dem ursprünglichen Borichlag nicht vom Staate gereicht werden follte, wurde doch bom Staat übernommen, nur follten die proteftantifchen Rirchengüter und die Stolgebuhren bagu berwendet werden. Bur Bilbung protestantischer Beiftlichen follten im öftlichen Frankreich zwei Atademien oder Seminarien für Die Beiftlichen Augsburgischer Confession, in Benf eines für Die reformirten bestehen. Die Leitung der Kirchen Augsburgischer Confession sollte dadurch Lotalconsistorien, Inspektionen und Generalconfiftorien beforgt werden. Die letteren follten zu Strasburg, Maing und Roln ihren Git haben. Die Reformirten follten Synoden haben durfen; je 6000 Seelen follten eine fogenannte Confiftorialfirche, und fünf Confiftorialfirchen bas Arrondiffement einer Synode bilden, beren Begirt unter einer Inspettion ftand. Die Confistorien murden aus dem Pfarrer, 6 bis 12 Aelteften oder Notablen und den am höchsten besteuerten Burgern zusammengesett. An ber Spite der gangen protestantifchen

Rirche stand ein Generalconsistorium. - Die organischen Artikel wurden zum Gesetze erhoben, ohne vorher dem Babft vorgelegt zu fenn; derfelbe war mit manchen Bunkten nicht zufrieden, aber er magte nicht, Ginsprache ju erheben. Dagegen führte die Ernennung der Bifchofe noch zu einem Conflitt. Der Babft war immer der Meinung gewefen, die constitutionellen Beiftlichen mußten bon den neuen Bischofsmahlen ausgefchloffen werden, Bonaparte wollte fie zwar nicht begunftigen, aber auch nicht ausschließen, da er eine Fusion und Berfohnung der Parteien beabsichtigte, er gab daher bon den 60 Bischofesiten 12 an constitutionelle Geiftliche. Der pabstliche Legat, Cardinal Caprara, bersuchte dagegen zu protestiren, aber man bedeutete ihm, der Wille des erften Confuls fet unwiderruflich, worauf er fich fügte. - Erft nachdem alle diefe Dinge erledigt waren, ließ der erste Consul am 5. April 1802 das Concordat sammt den organischen Artikeln dem Corps législatif vorlegen. Die befürchtete Opposition war feit der Ent= fernung ihrer muthigeren Träger verstummt, das Concordat wurde im Corps législatif mit 228 Stimmen gegen 7, und beim Tribunat mit 78 Stimmen gegen 2 angenommen und am 8. April als Gefet verkindet, am 9. der Carbinallegat Caprara vom erften Conful in ben Tuillerien feierlich empfangen, am darauf folgenden Balmfonntag vier der neu ernannten Bischöfe geweiht, am nächsten Oftersonntage, dem 18. April 1802, das Concordat in allen Stadtvierteln bon Paris mit großem Bepränge berfündet. Bier= auf folgte großer Festzug zur Rirche Notre-Dame, wo zur Feier der Biederherstellung des Gottesdienstes ein Tedeum gesungen wurde. Diese Festfreude war aber turz vorher bon einigen Miftonen bedroht worden. Die Generale Bonaparte's, welche an dem Concordat wenig Freude hatten und ihr Difffallen laut in fpottischen Bemerkungen äußerten, hatten den Befehl Bonabarte's, ihn bei dem Festzug nach Rotre = Dame gu begleiten, mit Murren aufgenommen. Augereau hatte gewagt, in ihrem Namen bei Bonaparte die Bitte vorzutragen, er moge fie mit der Theilnahme am Festzuge berfconen, tam aber übel damit an und erhielt einen derben Berweis. Die Generale mußten bei bem Festzug erscheinen, mas fie freilich mit wenig andachtiger Diene und Rebe thaten. Giner ber Generale foll auf die Frage napoleon's nach bem Fefte, wie er die Ceremonie gefunden habe, geantwortet haben: "Es ift eine fcone Capucinade, es fehlt nur eine Million Menschen, die getodtet find, um zu zerftoren, was Gie berstellen". Die bon Napoleon beabsichtigte Weihung der Fahnen unterblieb, weil die Soldaten gedroht hatten, die geweihten mit Fugen zu treten. Gine andere Störung hatte der Cardinal Caprara herbeigeführt, indem er den ju Bifdiofen gewählten conftitutionellen Geiftlichen einen Widerruf und Abschwörung ihrer Irrthumer zumuthete. Der erfte Conful erklarte bestimmt, das durfe nicht geschehen, und wies die Bifchofe an, fich auf eine Erklärung zu beschränken, daß fie bem Concordate und dem darin enthaltenen Willen des pabstlichen Stuhles zuftimmten. Dem Cardinallegaten aber ließ er fagen, das Concordat werde nicht verklindet werden und nicht in Wirkung treten, fo lange er auf bem geforderten Widerrufe bestehe. Der Legat bestand nicht darauf und erft jest gab Bonaparte ben Befehl zur Beröffentlichung bes Concordate. Der Babft Bius VII. hatte burd ben Abichluß biefes Concordats dem erften Conful jugeftanden, mas fein Borganger ber Nationalversammlung verweigert hatte, nämlich Unterwerfung ber Rirche unter die weltliche Macht und die Aufgebung eigenen Rirchenbermögens. Die Bifchofe und Beiftlichen, welche wegen ihres Widerftandes gegen die Civilconftitution Berbannung und Berfolgung erlitten und den Ruhm des Märthrerthums gewonnen hatten, mußten jest auf Beheiß des Babstes einer politischen Ordnung fich fugen, in der fie früher ben Untergang der Rirche gesehen hatten. Aber die Rirche hatte wieder eine politisch anerfannte Erifteng und bamit einen großen Theil ihrer legitimen Macht wieder gewonnen.

Literatur: Barruel, Histoire du clergé en France pendant la révolution. 2 Vols. London 1794—1804. Deutsch, Münster 1794. — [Abbé Jaufret] Mémoires pour servir a l'histoire de la religion a la fin du XVIIIe siècle. 2 Vols. Paris 1803. — Abbé Jager, Histoire de l'église de France pendant la révolution.

Vol. I - III. Paris 1852. Geht leider nur bis zum Ende des Jahres 1792. -Documents inédits relatifs aux affaires religieuses de la France 1790-1800 publiés par Aug. Theiner. 2 Vols. Paris 1857. — Grégoire, Memoires précédés d'un notice historique sur l'auteur par M. H. Carnot. 2 Vols. Paris 1837. - Caprara, Concordat et recueil des bulles et brèves sur les affaires de l'église de France. Paris 1802. — Die protestantische Kirche Frankreichs von 1787-1846. Berausg. bon 3. C. L. Giefeler. 2 Bbe. Leipzig 1848. - 3. B. Röhrich, Mittheilungen aus der Geschichte der ebangelischen Rirche des Elfasses. 3. Bd. Strafburg 1855. — Buchez et Roux, Histoire parlamentaire de la révolution française. 40 Vols. Paris 1834-38. = Collection complète des lois, decrets etc. par J. B. Duvergier. 30 Vols. Paris 1834 - 38. - de Barante, Histoire de la convention nationale, bef. Tome IV. über die antireligiösen Excesse. 6 Vols. Paris 1851-53. - A. Thiers, Histoire du consulat et de l'empire, bef. T. III. über das Concordat. Paris 1845. — Bon deutschen Revolutionsgeschichten fiehe besonders 28. Bachsmuth, Geschichte Frankreichs im Revolutionszeitalter. 4 Bde. hamburg. Rliipfel.

### Druckfehle

#### Band XI.

Seite 271, Zeile 20 von oben lies ftatt Garm. I .: Garn. I.

21 bon unten ift zu tilgen: "am Streite". 23 von oben lies ftatt "fast nichts als ber Rame": nur ber furge Bericht Theodoret's.

370, " 24 von oben lies statt περατικοί: Περατικοί.

370, " 28 von oben lies fatt "übrigens nicht": übrigens nach Hippol. 1. X, p. 315, ber furgen epitome.

370. 34 von oben lies ftatt nelbys: Kelbys. 371, 11 von oben lies ftatt viov: viov. "

372. " 8 von oben lies statt Formwirkung: Fernwirkung.

442, " 6 von oben lies ftatt Babafor: Babajog. 442, "

28 von oben lies ftatt Allioco: Alliaco. 33

719, " 33 von oben lies ftatt bie: brei.

734, 10 von oben lies ftatt bes zweiten "feierliche": feinbfelige.

737, " 9 von unten lies statt Rarl: Biftor.

#### Band XII.

Seite 427, Zeile 8 von unten lies fatt abhängig: unabhängig. 24 von oben lies statt "nicht nicht rein": nicht rein.

## Verzeichniß

ber im zwölften Bande enthaltenen Artikel.

P.

Seite

| Polenz, Georg v., f. Georg     |     | when and a second | produtator, f. Europfieger. 199 |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| v. Polenz                      | 10  | phan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prodicus n. die Prodicianer 199 |  |  |  |  |  |
| Reviews (Manuel Comments)      | 18  | Pragmatische Sanktion 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Professio fidei Tridentinae 199 |  |  |  |  |  |
| Poliander (Graumann), 3.       | 18  | Praxeas, s. Antitrinitarier 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Proli (B. Miller), f. Har-      |  |  |  |  |  |
| Polozet, Synode, f. Polen .    | 20  | Precist 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | monisten od. Harmoniten 200     |  |  |  |  |  |
| Polyglottenbibeln              | 20  | Prediger Salomo 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Propaganda u. die katholi-      |  |  |  |  |  |
| Polykarp, Bischof v. Smyrna    | 29  | Predigermonche, f. Dominis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | schen Missionen 200             |  |  |  |  |  |
| " Name einer Kano=             |     | faner 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Propheten im N. T 209           |  |  |  |  |  |
| nessammlung, f. Bb. VII.       |     | Pregzer, Pregzianer, f. Bie=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prophetenthum bes A. T. 211     |  |  |  |  |  |
| ©. 315                         | 31  | tismus 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prophezen 232                   |  |  |  |  |  |
| Polyfrates                     | 31  | Brepon, f. Bb. IX. S. 38 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Profelyten der Juden 237        |  |  |  |  |  |
| Polytheismus                   | 33  | Presbyter, Presbyterialver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prosper v. Aquitanien . 250     |  |  |  |  |  |
| Pomerius                       | 51  | fassung 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Brotafius, f. Gervafius . 251   |  |  |  |  |  |
| Bommern                        | 51  | Bresbyterianer, f. Buritaner 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Protestantismus 251             |  |  |  |  |  |
| Pontianus, Märthrer            | 59  | Preußen (Orbensstaat, Ber=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Protonotarius apostolicus . 264 |  |  |  |  |  |
| Pontificale                    | 59  | zogthum) 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Protopresbyter od. Proto=       |  |  |  |  |  |
| Pontius Pilatus, f. Pilatus    | 60  | " (Königreich) 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |  |  |  |  |  |
| Pontus                         | 60  | Prierias, Sylvester 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pope                            |  |  |  |  |  |
| Pordage, f. Leade              | 62  | Priester, in der driftl. Kirche 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Brovinzial 266                  |  |  |  |  |  |
| Porretanus, f. Gilbert de la   | 02  | Priester Johannes, f. Bd. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Provisio canonica, f. Bene-     |  |  |  |  |  |
| Porrée                         | 62  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ficium, Patronat 266            |  |  |  |  |  |
| Port=Royal                     |     | S. 313, Bb. VI. S. 765 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prudentius, Aurelius 266        |  |  |  |  |  |
| Portiuncula=Ablaß              | 62  | Priefterftädte, f. Priefterthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | " v. Tropes 267                 |  |  |  |  |  |
| Rantuage                       | 73  | im A. T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Psalmen 268                     |  |  |  |  |  |
| Portugal                       | 74  | Priesterthum im A. T 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Psellus, Mich., ber Jüngere 299 |  |  |  |  |  |
| Poffevino, Jesuit              | 79  | Priestlen, Jos 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Psendepigraphen des A. T.       |  |  |  |  |  |
| Possitions                     | 79  | Primas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | u. Apokryphen des N. T. 300     |  |  |  |  |  |
| Postille                       | 80  | Primicerius 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pseudoisidor                    |  |  |  |  |  |
| Potamiana, Märthrerin .        | 80  | Priscilla, s. Aquila 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ptolemäus, Gnostiker 359        |  |  |  |  |  |
| Pothinus, Bischof, s. Bd. IX.  |     | Priscillianisten 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ptolemais, f. Akto 360          |  |  |  |  |  |
| ©. 42 · · · · ·                | 80  | Privatmeffen, f. Meffen . 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Publicani 360                   |  |  |  |  |  |
| Potiphar                       | 80  | Probabilismus, moralischer 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pulcheria, Kaiserin 360         |  |  |  |  |  |
| Präbende                       | 81  | Probst 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Burimfest, f. Feste der spä-    |  |  |  |  |  |
| Präconisation                  | 82  | Proclus, neuplaton. Philo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | teren Juben, Bb. IV. G.         |  |  |  |  |  |
| Pradestination, f. Borherbe-   | f   | soph, f. Bd. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 388 361                         |  |  |  |  |  |
| stimmung                       | 82  | ©. 414 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Buritaner, in England 361       |  |  |  |  |  |
| Präexifteng b. Seele, f. Seele | 82  | " Gegner des Refto=.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Purpur                          |  |  |  |  |  |
| Prämonstratenser               | 82  | rius 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bufenismus, f. Tractaria-       |  |  |  |  |  |
| Präsentationsrecht             | 86  | Procopius v. Cafarea 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nismus 404                      |  |  |  |  |  |
| Prafeng, Prafenggelber         |     | " v. Gaza 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rutenii 404                     |  |  |  |  |  |
| , , , , ,                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                               |  |  |  |  |  |
| <b>Q.</b>                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |  |  |  |  |  |
| Quadragesima, f. Fasten in     |     | Quenstedt 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quintomonarchianer 455          |  |  |  |  |  |
| ber driftlichen Kirche . 4     | 104 | Quesnel, Pasquier 422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quirinius, Statthalter von      |  |  |  |  |  |
| Quadratus 4                    |     | Quien, Le, Michael 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sprien, f. Schatzung . 456      |  |  |  |  |  |
| Quäfer 4                       | 104 | Quietismus 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Quistorp, f. Bb. IX. S. 646 456 |  |  |  |  |  |
| Quartobecimaner, f. Pascha,    |     | Quinquennalfakultäten, f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |  |  |  |  |  |
| driftliches 4                  |     | Fakultäten 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |  |  |  |  |  |
|                                | ,   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |  |  |  |  |  |

M.

| ***                          | Seite | Se                             |     |                                | Ceite   |
|------------------------------|-------|--------------------------------|-----|--------------------------------|---------|
| Rabanus Maurus               | 1     | Raymund, Martius 5             | 70  | Reineccius, Jak                | 611     |
| Rabaut, Paul                 |       | n Non-natus 5'                 |     | Reinhard, Dr. F. B             |         |
| Rabbath=Ammon                |       | " v. Pennaforte, f.            |     | Reinigungen, bei ben Be-       |         |
| Rabbinismus                  |       | Bb. VII. S. 319 5'             |     | bräern                         |         |
| Rabbot                       | 487   | " v. Sabunde . 5'              | 71  | Reland                         |         |
| Rabulas v. Ebeffa            | 488   | " VI. u.VII., Gra=             |     | Religion                       |         |
| Rachel, f. Jakob             | 488   | v. Toulouse . 5'               | 77  | Religionsfreiheit              |         |
| Radbertus, Paschafius        | 488   | Rahmundus Lullus, f. Lullus 58 | 81  | Religionsphilosophie           | 700     |
| Rabegundis, die heilige .    | 501   | Raynald, s. Baronius 58        | 81  | Resiquien                      | 725     |
| Radewin, f. Brilder vom ge=  |       | Realismus u. Realisten, f.     | 01  | Remedius, Bischof v. Chur,     | 790     |
| meinsamen Leben              |       | Scholastik 5                   | 81  | j. 286. VII. S. 312 .          | 790     |
| Räthe, evangelische, s. con- |       | Rebetta, f. Jakob 5            | 81  | Remigius v. Rheims             |         |
| silia evangelica             |       | Rechabiter 5                   | 82  | Remonstranten, f. Arminia=     | 790     |
| Mäuberei, bei ben Sebräern   | 501   | Rechtfertigung 5               | 082 | nismus                         |         |
| Räubersnnode, f. Ephesus,    |       | Recognitiones Clementis, f.    |     | Renata, Herzogin v. Ferrara,   |         |
| Räuberspnode                 | 502   | Clemens Romanus 5              | 91  | ſ. ℬb. VII. ⑤. 104. 108 .      |         |
| Räucheraltar                 | 502   | Recollekten 5                  | 91  | Renaudot                       | 152     |
| Räuchern                     | 504   | Reconciliatio, f. Schluffel-   |     | Reordination, f. Bb. X. S.     | 700     |
| Rages                        | 513   | gewalt 5                       | 91  | 691                            | 700     |
| Rages                        | 513   | Rector, Titel ber anglikani-   |     | Rephaiten                      | 790     |
| Rahel, f. Jatob              | 514   | schen Pfarrer, s. Bb. I.       | n d | Rephan                         | 100     |
| Rainerio Sacconi             | 514   | S. 332 5                       | 91  | Reprobation, f. Vorherbe-      | 740     |
| Rafaner Ratechismus, f. So=  | ,     | Redemptoristen, s. Liguoria=   |     | stimmung                       | 740     |
| cinianer                     | 515   | ner 5                          |     | Requiem                        | 740     |
| Rama                         | 515   | Reformationsrecht des Lan-     |     | Resen, Stadt Affpriens .       |         |
| Rambach, Dr. 3. 3            | 517   | desherrn, f. Kirche, Ber=      |     | Reservatfälle, s. Casus re-    | P7 2 -4 |
| Ramfes, Rönig v. Aegypten,   | -     | hältniß zum Staat, Bd.         |     | servati                        | 741     |
| s. Gosen                     | 521   | VII. ©. 605 5                  | 91  | Reservatio mentalis            | 741     |
| Ramus, Peter                 | 521   | Regalie u. Streit baritber     |     | Reservationen, pabstliche .    |         |
| Rance, Abbe de, s. Trappi=   |       | in Frankreich 5                |     | Reservatum ecclesiasticum,     |         |
| ften                         | 524   | Regensburger Interim 5         | 93  | f. Vorbehalt, geistlicher      |         |
| Ranters                      | 524   | Regino 5                       | 096 | Residenz, Residenzpflicht .    | 740     |
| Raphael, Engel               | 524   | Regionarius 5                  | 098 | Responsorien                   |         |
| Raphidim                     | 525   | Regis, Joh. Franz 5            | 98  | Restitutionseditt, f. Westphä- |         |
| Raschi (Jarchi)              | 526   | Regius, Urban, f. Rhegius 5    | 098 | lischer Friede                 | . (90   |
| Rastolniken                  | 521   | Regula, s. Felix ber Mär=      | 00  | Rettberg, Dr                   | 756     |
| Ratherius, Bischof v. Verona |       | threr                          | 598 | Rettig, Dr                     |         |
| Rathmann u. b. Rathmann's    |       | Regula fidei, f. Glaubens=     | -00 | Reuchlin, Joh                  | . 196   |
| sche Streit                  |       | regel                          |     | Reue                           |         |
| Rationalismus u. Supra-      |       | Regulargeistlicher, f. Klöster |     | Reng-Chersdorf, Marie Be-      |         |
| naturalismus                 |       | u. Möndythum 5                 | 598 | nigne Gräfin von .             |         |
| Ratramnus                    | 554   | Rehabeam                       | 998 | Revolution, engl., in firchl   |         |
| Rateberger                   | 565   | Reich Gottes                   | 600 | Beziehung, f                   |         |
| Rautenstrauch                | 567   | Reichenau                      | 607 | Puritaner                      |         |
| Ravenna, Erzbisthum, Sh-     |       | Reihing 6                      | 007 | " franz., in kirchl            |         |
| noben                        | 568   | Reimarus, H. S                 | 609 | Beziehung                      | . 100   |
|                              |       |                                |     |                                |         |











# FOR REFERENCE 113055

NOT TO BE TAKEN FROM THE ROOM

CAT. NO. 23 012



